Robbin Box Co

# Die Bibel,

pber

die ganze

# Heilige Schrift

bes

alten und nenen

Zestaments.

Rem-nort:

Berausgegeben von ber Ameritanischen Bibel-Gefellichaft.

# Berzeichniß aller Bücher

bes

# Alten Teftaments.

## Diftorifde und Lehrbücher.

|     |      |     |            |      |     |      |    |   | lap. |     |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    | Cap. |
|-----|------|-----|------------|------|-----|------|----|---|------|-----|-----|-----|--------------|------|-------------|------|-----|-----|------|----|------|
| 1.  | Dag  | 180 | <b>B</b> 1 | ıφ   | Mo  | je   | •  |   | 50   | 12. | Das | 3 2 | ete <b>1</b> | Bud  | <b>6</b> 10 | on   | ben |     | önig | en | . 25 |
| 2.  | Das  | 2te | Bu         | φ '  | Mo  | e    |    |   | 40   | 13. | Das | 8 1 | lfte !       | Bu   | d) t        | er   | Chi | ron | rita | •  | . 30 |
| 8.  | Das  | 3te | Bu         | ф :  | Mo  | e    |    |   | 27   | 14. | Das | 3 2 | te 2         | Bud  | 6 b         | er ( | The | oni | ta   |    | . 36 |
| 4.  | Das  | 4te | Bu         | ď)   | Mo  | e    |    |   | 36   | 15. | Das | 3   | Buc          | Œ    | 6ra         |      | •   |     |      |    | . 10 |
| 5.  | Das  | 5te | Bu         | ф :  | Mo  | e    |    |   | 34   | 16. | Das | 3   | Buď          | 92   | ebe         | mic  | ì   |     |      |    | . 13 |
| 6.  | Das  | 83u | d) S       | rof: | ua  |      |    |   | 24   | 17. | Das | 3   | Buc          | Œ    | 8th         | r    |     | ٠.  |      |    | . 10 |
| 7.  | Das. | Bu  | ď b        | er   | Nic | ter  |    |   | 21   | 18. | Das | 3   | Bud          | Ş.   | юb          | •    |     |     |      |    | . 42 |
|     |      |     |            |      |     |      |    |   |      |     |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    | 150  |
|     | Das  |     |            |      |     |      |    |   |      |     |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    |      |
| 10. | Das  | 2te | Bu         | aj ( | Sar | nuel | is |   | 24   | 21. | Der | 9   | Breb         | igei | · 6         | alc  | mo  |     |      |    | . 12 |
|     |      |     |            |      |     |      |    |   |      |     |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    | . 8  |
|     |      | •   |            | ٠    |     |      |    | • |      | -   |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    |      |
|     |      |     |            |      |     |      |    |   |      |     |     |     |              |      |             |      |     |     |      |    |      |

# Die Bropheten.

|                             | hat Cap. 1                  |               | hat Cap. |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| 1. Jesaia ober Esaja        | 66 9. Jona .                |               | 4        |
| 2. Jeremia                  |                             |               | 7        |
| Rlaglieber Jeremia          | 5 11. Nahum                 |               | 3        |
| 3. Befefiel pher Grechiel . | 48 10 64                    |               | 4        |
| 4. Daniel                   | 12. Habatut<br>13. Zephanja |               | Q        |
| 5. Hosea                    | 14 10. Septunju             | • • • • •     |          |
| 6. Foel                     | 3 14. Haggai                |               | 2        |
| 7. Amos                     | 9 15. Sacharja              | ober Zacharia | 14       |
| 8. Obabja                   | 1 16. Maleachi              | ober Malachia | 4        |

# Das erfte Buch Mose.

Das 1. Capitel. Sobyfung ber Welt.

Am \*Anfang schuf GOtt † Himmel und \*305. 1, 1. 3. Col. 1, 16.

€61. 11, 3. † \$5[. 33, 6. \$6]. 102, 26. 2 Und bie Erbe war wufte und leer, und es war finster auf ber Tiefe; unb \*ber Beift Gottes fcwebete auf bem Baffer. \* Pj. 33, 6.

3 Und GOtt fprach : \*Es werbe Licht. Und es ward Licht. \*2 Cor. 4. 6.

4 Und Gott fabe, baß bas Licht gut war. Da fichieb GOtt bas Licht von ber Kinfterniß, \* 3cf. 45, 7. 5 Und nannte bas Licht Tag, und bie

Finfternig Racht. Da warb aus Abend und Morgen ber erfte Tag.

6 Und Gott fprech : \*Es werbe eine Befte mifchen ben Baffern; und bie fei ein Unterfchieb zwifchen ben Baffern. \*Bj. 33, 6. \$9. 136, 5.

7 Da machte WDtt bie Beste, und schieb \*bas Baffer unter ber Befte, von bem Baffer über ber Befte. Und es geschahe \*Bj. 104, 3.

\$[. 148, 4. Ja. 10, 12, c. 51, 15. 8 Und Gott nannte bie Befte himmel. Da warb aus Abend und Morgen ber andere Tag

9 Und GOtt fprach: Es fammle fich \*bas Baffer unter bem himmel an besondere Derter, daß man bas Trockene iche. Und es geschahe also. \* Sieb 38, 8.

191. 33, 7. 101, 7. 9. Pf. 136, 6. 10 Und GOtt nannte bas Trodene Erbe, und bie Sammlung ber Wasser mannte er Meer. Und GOtt fabe, baß es gut war.

11 Und GOtt fprach : Es laffe bie Erbe anigeben Gras und Kraut, das fich befame; und fruchtbare Baume, ba ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage, und habe seinen eigenen Samen bei sich felbst auf Erben. Und es geschabe alfo. 12 Und bie Erbe ließ aufgeben Gras und Rraut, bas fich besamete, ein jeglidel nach feiner Art; und Baume, bie ba Frucht trugen, und ihren eigenen Samen

bei fich felbst batten, ein jeglicher nach sei-

13 Da warb aus Abend und Morgen ber britte Tag.

14 Und Gott fprach : Es werben \* Lichter an ber Beste bes himmels, bie ba scheiben Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. \* Bj. 136, 7.

15 Und feien Lichter an ber Befte bes himmels, baß fie scheinen auf Erben. Und es geschabe aljo.

16 Und GOtt machte zwei große Lichter; ein groß Licht, bas \*ben Tag regiere, und ein flein Licht, bas bie Racht regiere, baju auch t Sterne. #5 Mof. 4, 19.

† Diob 9, 9. 17 Und GOtt fette fie an bie Befte bes Himmels, daß sie schienen auf die Erbe, 18 Und ben Lag und die Nacht regiere-

ten, und fcieben Licht und Finfternig. Und Gott fabe, baf es gut mar. \* \$5, 104, 20.

19 Da warb aus Abend und Morgen ber vierte Tag.

20 Unb Gott sprach: Es errege fich bas Baffer mit webenben und lebenbigen Thieren, und mit \*Gevögel, bas auf Erben unter ber Befte bes himmels fliege. \*c. 2, 19.

21 Und Gott ichuf große \* Ballfische, und allerlei Thier, bas da lebet und webet, und bom Waffer erreget warb, ein jegliches nach seiner Art; und allerlet gefiedertes Gevogel, ein jegliches nach feiner Art. Und GOtt fabe, daß es gut mar. \*Bf. 104, 26. Diob 40, 10.

22 Und Gott fegnete fie, und fprach: •Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet bas Baffer im Meer ; und bas Gebogel mehre fich auf Erben.

\* v. 28. c. 8, 17. c. 9, 1. 7. 23 Da warb aus Abend und Morgen

ber fünfte Taa.

24 Und Gott fprach : Die Erbe bringe bervor lebendige Thiere, ein jegliches nach feiner Art ; Bich, Gewurm und Thiere auf Erben, ein jegliches nach seiner Art. \* Biob 12, 7. Und es geschabe also.

25 Und GOtt machte bie Thiere auf Erben, ein jegliches nach seiner Art, und ver Art. Und Gott fabe, bag es gut war. bas Bieb nach feiner Art, und allerlei Gewilrm auf Erben nach seiner Art. Unb Gott sabe, \*baß es gut war. \*v. 31.
26 Und Gott strach: Lasset uns \*Menschen macken, ein Bilb, bas uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, und über die Bögel unter bem himmel, und über das Bieh, und über die ganze Erbe, und über alles Gewürm, das aus Erben friechet.

\*c. 5, 1. c. 9, 6.
27 Unb \*GOtt fouf ben Menofen ihm zum Bilbe, zum Bilbe GOttes fouf er ibn; unb er souf fie ein Männlein und Fräulein.
\*c. 2, 7. 21. 22. Rath. 19, 4. Rarc. 10, 6.

1 Cor. 11, 7. Eph. 4, 24. Col. 3, 10.

1 Lim. 2, 13.

28 Und GOtt \*segnete sie, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, und süllet die Erde, und machet sie euch unterthan, und herrschet über Fische im Weer, und über Bögel unter dem Himmel, und ilber alles Thier, das auf Erden triechet. \*v. 22. c. 8, 17.

29 Und Gott sprach: Sehet ba, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, bas sich besamet, auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, und Bäume, bie sich besamen, \*3u eurer Speise; \*c. 9, 3.

80 Und allem Thier auf Erben, und allen Bögeln unter dem Himmel, und allem Gewürme, das da lebet auf Erben, daß sie allerlei grün Krant essen. Und es geschabe also.

31 Und GOtt \*fahe an Alles, was er gemacht hatte; und fiehe ba, es war fehr gut. Da warb aus Abend und Morgen ber fechste Tag.

\*2 Moj. 39, 43.

Das 2. Capitel.

Bom Sabbath, bes Menschen wesentlichen Stüden, Parabiesgarten, GDites Gebot, Ebeftanb.
Also ward vollenbet himmel und Erbe

mit ihrem ganzen heer.

2 Und asso vollenbete GOtt am fiebenten Tage seine Berke, die er machte; und rubete am fiebenten Tage von allen seinen Berken, die er machte;

\*2 Mof. 20, 11. c. 31, 17. 5 Mof. 5, 14.

† 3ef. 40, 28. Ebr. 4, 4.

8 Und \*fegnete ben siebenten Tag, und beiligte ihn, darum, daß er an bemselben gerubet hatte von allen seinen Werten, die Gott som und machte. \*3ef. 68, 13.

4 Also ist Simmel und Erbe geworden,

d Alfo ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind, zu der Zeit, da GOtt der Herr Erde und Himmel machte; 5 Und allerlei Bäume auf bem Felbe, bie zuvor nie gewesen waren auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felbe, das zuvor nie gewachsen war. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und war kein Mensch, der das Land bauete.

6 Aber ein Nebel ging auf von der Erbe,

und feuchtete alles Land.

7 Und GOtt ber Herr machte ben Menschen aus einem Erbenkloß, und er blies ihm ein ben lebenbigen Obem in seine Nase. Und talso ward ber Mensch eine lebenbige Seele,

\*c. 1, 26. † 1 Cor. 15, 45.

8 Und GOtt ber Herr pflanzte einen Garten in Schen, gegen Morgen, und setzte ben Menschen barein, ben er gemacht hatte.

9 Und GOtt der HErr ließ auswachsen aus der Erde allerlei Bäume, lusing anzujehen, imd gut zu essen, imd den Baum des Lebens mitten im Garten, und den Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses. \*Dfienb. 2, 7.

10 Und es ging ans von Sben ein Strom au maffern ben Garten, und theilete fich

bafelbft in vier Bauptmaffer.

11 Das erste heißt Pilon, bas sließet' um bas ganze Land Hevila, und baselbst findet man Gold.

12 Und bas Gold bes Landes ift föstlich, und ba findet man Bebellion, und ben Ebelstein Ongr.

13 Das andere Wasser heißt Gihon, bas

fließet um bas ganze Mohrenlanb.

14 Das britte Waffer heißt Sibbetel, bas fließet vor Affprien. Das vierte Baffer ift ber Phrath. \* Tan. 10, 4. 15 Und GOtt ber Herr nahm ben Meis-

schen, und setzte ihn in den Garten Eden,

daß er ihn bauete und bewahrete.

16 Und Gott ber Dere gebot bem Menichen, und fprach: \*Dn folift effen bon allerlei Baumen im Garten; \*c. 3, 1. 3. 11.

17 Aber von bem Baum bes Erfenntnisses Gutes und Bbfes folift bu nicht effen. Denn \*welches Tages bu bavon isses, wirft bu bes † Tobes sterben.

#1 Ron. 2, 37. † Rom. 5, 12.

18 Und Gott ber herr fprach: Es ift nicht gut, baß ber Menfc \*al-lein fei; ich will ihm eine Gebulfin machen, bie um ibn fei: \*Breb. 4, 8. 9.

19 Dem als Gott ber BErr gemacht

hatte von der Erbe allerlet Thiere auf vem Felde, und allerlei Bögel unter dem Himmel; brachte er sie zu dem Menschen, daß er sade, wie er sie nennete; benn wie der Mensch allerlei lebendige Thiere nennen würde so sollten sie beisen.

nen witrde, so sollten sie beißen.
20 Und der Mensch sach einem jeglichen Sieh, und Bogel unter dem Himmel, und Thier auf dem Felde einen Namen; aber für den Menschen ward keine Schülfin gefunden, die um ihn wäre.

\*hiob 35, 11.
21 Da ließ GOtt ber Herr einen tiefen Schlaf fallen auf ben Menschen, umb er entschief. Und nahm seiner Ribben eine, umb schloß bie Stätte zu mit Fleisch.

22 Und GOtt ber HErr Bauete ein Beib aus ber Ribbe, bie er von bem Menichen nahm, und brachte fie zu ihm.

\*1 Cor. 11, 8. 1 Tim. 2, 13.

23 Da sprach ber Mensch: Das ist boch Bein von meinen Beinen, und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin beißen, darum, daß sie vom Ranne genommen ist. \*1 Cor. 11. 8. 1 Lim. 2, 13.

\*1 Cer. 11. 8. 1 Lim. 2, 13.
24 \* Darum wird ein Mann feinen Bater und feine Mutter verlaffen, und an feinem Weibe hangen, und sie werden fein Ein Fleisch. \* Watts. 19. 5. 2c.

25 Und sie waren beibe nackend, der Mensch und sein Weib; und schameten fich nicht.

Das 3. Capitel. Dam und Ga fündigen. 3bre Strafe. Berbeigung bes Meffias.

Und die Schlange war liftiger, benn alle Thiere auf bem Felbe, die Gott ber Berr gemacht batte, und sprach zu bem Beibe: Ja, sollte Gott \*gelagt baben : Jor follt nicht effen von allerlei Baumen im Garten?

2 Da sprach bas Weib zu ber Schlange: \*Wir effen von ben Friichten ber Baume im Garten; \*v. 18. c. 9, 3.

3 Aber von ben Frlichten bes Baums mitten im Garten bat GOtt gesagt: Effet nicht bavon, rilbret es auch nicht an, baß ibr nicht sterbet.

4 Da sprach die Schlange jum Weibe : 36r werdet \*mit nichten des Tobes sterben : \*306. 8, 44. 2 Cor. 11, 3.

5 Sonbern Gott weiß, baß, welches Tages ibr bavon effet, so werben eure Angen anfgethan, und werbet sein wie Gott, und wissen, was gut und böse ift.

6 Und bas Beib fcauete an, bag von ich bir gebot, und fprach : Du follft nicht

bem Baum gut zu essen wäre, und lieblich anzuseben, daß es ein lustiger Baum wäre, weil er king machte; und thahm von der Frucht, und aß, und gab ihrem Manne auch davon, und er aß.

\*3ac. 1, 14. +1 Tim. 2, 14.

7 Da wurben ihrer beiber Augen aufgethan, und wurben gewahr, bag fie nattent waren; und flochten Feigenblätter zusammen, und machten ihnen Schürzen. \*c. 2, 25.

8 Und sie höreten die Stimme Gottes bes Herrn, ber im Garten ging, da ber Tag fühle geworben war. Und Abam verstedte sich mit seinem Weibe vor bem Angesicht Gottes bes Herrn, unter die Bum im Garten.

9 Und GOtt ber BErr rief Abam, und

sprach zu ihm : Wo bist bu?

10 Und er fprach : 3ch hörete beine Stimme im Garten, und furchtete mich, benn ich bin nadenb; barum verflecte ich mich.

11 Und er sprach: Wer bat bir's gesagt, baß du nackend bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, davon ich bir \*gebot, du solltest nicht davon essen? \*c. 2, 16. 17.

12 Da sprach Abam: Das \*Beib, bas bu mir zugesellet haft, gab mir von bem Baum, und ich aß. \*b. 6. 2 Cor. 11, 3. 13 Da sprach GOtt ber Herr zum Beibe: Barum hast du das gethan? Das Weib sprach: Die Schlange \*betrog

mich also, daß ich aß.

14 Da sprach Gott ber Herr zu ber Schange: Weil du solches getban baft, seicht der Verfucht vor allem Bieh, und vor allem Bieh, und beinem Bauch sollst den geben, und Erbe

effen bein Lebenlang.

15 Und ich will Feinbschaft setzen zwischen bit und dem Weibe, und zwischen beinem Samen und ihrem Samen. \*Derselbe foll bir den Kopf zertreten; und du wirft ihn in die Ferse stechen. \*1 306. 3.8.
16 Und zum Weibe sprach er: 3ch will

bir viele Schnerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schnerzen Kinder gebären; und dein Wille soll beinem Manne unterworsen sein, und er soll dein Serr sein. \*1 Cor. 14, 34. Eps. 5, 22.

1 Tim. 2, 11. 12. Lit. 2, 5. 1 Petr. 3, 6.
17 Und zu Abam sprach er: Dieweil bu hast gehorchet der Stimme deines Weibes, und gegessen von dem Baum, davon ich dir gebot, und sprach: Du sollf nicht

bavon effen; verflucht fei ber Ader um beinet willen, mit Rummer follst bu bich barauf nähren bein Lebenlang.

18 Dornen und Difteln foll er bir tragen. und follft bas Rraut auf bem Felbe effen.

19 3m \*Schweiß beines Angesichts sollst bu bein Brob effen, bis daß bu wieber zu Erbe werbeft, bavon bu genommen Denn bu bift + Erbe, und follft ju Erbe werben. \*2 Theff. 3, 10. †1 Mof. 18, 27. 20 Und Abam bieß fein Weib Beva,

barum, bag fie eine Mutter ift aller

Lebenbigen.

21 Und GOtt ber BErr machte Abam und seinem Weibe Rode von Fellen, und

aog sie ihnen an.

22 Und GOtt ber HErr sprach: Siehe, Abam ist geworben als unser einer, und weiß, was gut und bofe ift. Nun aber, bag er nicht ausstrecke seine Banb, und breche auch von bem Baume bes Lebens, und effe, und lebe ewiglich;

23 Da ließ ibn GOtt ber BErr aus bein Garten Eben, bag er bas felb baue-

te, bavon er genommen ift.

24 Und trieb Abam aus, und lagerte bor ben Garten Eben \*ben Cherub mit einem blogen hauenben Schwerbt, an bemabren ben Weg zu bem Baum bes Le-\* 4 Mof. 22, 23.

Das 4. Capitel. Kain's Brubermord. Seine Ractommen.

11nb Abam erfannte fein Beib Beva. und sie ward schwanger, und gebar ben Rain, und sprach: 3ch habe ben Mann, ben BErrn.

2 Und fie fuhr fort, und gebar Babel, feinen Bruber. Und Habel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Ackermann.

3 Es begab sich aber nach etlichen Tagen, bag Rain bem BErrn Opfer brachte

von ben Früchten bes Felbes; 4 Und Habel brachte auch von ben Erftlingen feiner Beerbe, und von ihren Fetten. Und ber Berr fabe \*gnabiglich an

Sabel und sein Opfer; \*Ebr. 11, 4.
5 Aber Kain und seine Opfer sabe er nicht gnäbiglich an. Da ergrimmete Kain febr, und feine Beberben verftelleten fich.

6 Da sprach ber BErr zu Kain: Warum ergrimmest bu? Und warum verstel-

Ien fich beine Geberben?

7 Ift es nicht also? Wenn bu fromm bift, so bist bu angenehm; bist bu aber nicht fromm, fo rubet bie Gunbe bor ber Thur. Aber lag bu ihr nicht ihren Willen, sondern berriche über fie.

# Rbm. 6, 12. 16.

8 Da rebete Rain mit feinem Bruber Habel. Und es begab sich, ba fie auf bem Felbe waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Habel, und \*schlug ihn tobt.

\* Matth. 23, 35. 1 30h. 3, 12. Ep. Jub. v. 11. 9 Da fprach ber DErr ju Kain: \*Bo ist bein Bruber Dabel? Er sprach: 3ch weiß nicht; soll ich meines Brubers Sil-

ter fein?

\* \$1. 9, 13. 10 Er aber fprach: Bas haft bu getban? Die Stimme beines Brubers \*Bluts schreiet zu mir von ber Erbe.

\*@br. 12, 24.

11 Und nun verflucht seiest bu auf ber Erbe, bie ihr Maul bat aufgetban, und beines Brubers Blut von beinen Banben empfangen.

12 Wenn bn ben Ader bauen wirft, foll er bir binfort fein Bermogen nicht geben. Unstät und flüchtig follst bu sein

auf Erben.

13 Rain aber sprach zu bem BErrn: Meine Gunbe ift größer, bem baß fie mir

vergeben werben möge.

14 Siehe, bu treibest mich heute aus bem Lande, und muß mich bor beinem Angesicht verbergen, und muß unftat und flüchtig fein auf Erben. Go wird mir's geben, bag mich tobt schlage, wer mich finbet.

15 Aber ber DErr fprach zu ihm : Nein, fonbern wer Rain tobt fclagt, bas foll fiebenfältig gerochen werben. Und der berr machte ein Zeichen an Rain, baß ihn Riemand erschluge, wer ihn fanbe.

16 Also ging Rain von dem Angesicht bes HErrn, und wohnete im Lanbe Rob,

jenfeit Eben, gegen Morgen.

17 Und Rain erfannte sein Weib, bie ward schwanger, und gebar ben hanoch. Und er bauete eine Stabt, bie nannte er

nach seines Sohnes Namen, Hanoch. 18 Hanoch aber zeugete Frab, Frab zeugete Mahujael, Mahujael zeugete Me-

thufael, Methufael zeugete Lamech.

19 Lamech aber nahm zwei Weiber; eine

hieß Aba, die andere Billa.

20 Und Aba gebar Jabal; von bem find hergefommen, die in Butten wohneten, und Bieb gogen.

21 Und fein Bruder bieg Jubal; von bem find bergefommen bie Beiger und

Pfeifer.

22 Die Billa aber gebar auch, nämlich ben Thubaltain, ben Meister in allerlei Erz und Gifenwert. Und bie Schwefter bes Thubalfain war Naema.

23 Und Lamech ibrach zu seinen Wei-

bern, Aba und Zilla: Ihr Weiber Lameds, boret meine Rebe, und mertet, was ub fage: 3ch habe einen Maun erfolagen mir zur Wunde, und einen Junaling mir jur Beule ;

24 Rain foll fleben Mal gerochen werben, aber Lamech fieben und fiebengig Mal.

25 Abam erfannte abermal fein Beib, und fie gebar einen Sohn, ben hieß fie Seth. Denn Gott hat mir, sprach fie, einen anbern Samen gesetzet für habel, ben Rain erwürget bat.

26 Und Seth zengete auch einen \* Sohn, und bieß ibn Enos. Bu berfelbigen Beit fing man an ju predigen von bes DEren

Ramen.

Das 5. Cabitel.

Gefdlechteregifter ber Patriarden von Abam an bis auf Road.

Dies ist bas Buch von bes Menschen Geichlecht. Da \* &Ott ben Denfchen schuf, machte er ihn nach bem Gleich-# Col. 3, 10. nifi GOttes :

2 Und font fie ein Mannlein und Fraulein, und fegnete fie, und bieß ihren Ramen Menich, jur Zeit, ba fie geschaffen

wurben.

3 Und \*Abam war hundert und breißig Jahre alt, und zeugete einen Gobn, ber seinem tBilbe abulich war, und bieß ihn \*2uc. 3, 38. †91. 51, 7.

4 Und lebte barnach acht hundert Jahre, und zeugete Sohne und Tochter ;

5 Dag fein ganges Alter warb neun hundert und breißig Jahre, und ftarb.

6 Seth war hundert und fünf Jahre alt, und zengete Enos ;

- 7 Und lebte barnach acht bundert und fieben Jahre, und zengete Sohne und Zöcker ;
- 8 Dag fein ganges Alter warb neun bundert und zwölf Jahre, und ftarb.

9 Enos war neunzig Jahre alt, unb

zeugete Renan ;

10 Und lebte barnach acht hundert und funfzehn Jahre, und zeugete Söhne und Löcker :

11 Dağ fein ganzes Alter warb neun bunbert und fünf Jahre, und ftarb.

12 Kenan war siebenzig Jahre alt, und

zengete Mabalaleel;

- 13 Und lebte barnach acht bunbert und vierzig Jahre, und zeugete Sobne und Tooter :
- 14 Daß fein ganges Alter warb neun hundert und gehn Jahre, und ftarb.
- 15 Mahalaleel war fünf und fechzig Jahre alt, und zengete Jareb ;

16 Und lebte barnach acht bundert und breifig Jahre, und zeugete Sobne unb Töchter :

17 Dag fein ganges Alter warb acht hundert fünf und neunzig Jabre, und

ftarb.

18 Jareb war bunbert und amei und fechzig Jahre alt, und zeugete Benoch ;

19 Und lebte barnach acht bunbert 3abre, und zeugete Söhne und Töchter;

20 Dag fein ganges Alter warb neum bunbert zwei und sechzig Jahre, und ftarb. 21 Benoch war fünf und sechzig Jahre

alt, und zeugete Wetbufalab.

22 Und nachbem er Methnfalab gezenget batte, blieb er in einem göttlichen Leben brei hunbert Jahre, und zeugete Söbne und Töchter:

23 Daß sein ganges Alter warb brei

bundert fünf und sechzig Jahre.

24 Und \*bieweil er ein göttlich Leben führete, inahm ihn GOtt hinweg, und warb nicht mehr gejeben.

\*Ebr. 11, 5. Jub. b. 14. † 3ef. 57, 1. 2. 25 Methusalah war bumbert fieben unb achtzig Jahre alt, und zeugete Lamech ;

26 Und lebte barnach fleben hundert zwei und achtzig Jahre, und zeugete Gobne und Töchter:

27 Daß fein ganges Alter warb neim bunbert neun und fechzig Jahre, und

28 Lamech war hundert zwei und achtzig Jahre alt, und zengete einen Gohn,

29 Und hieß ihn Noah, und sprach: Der wird uns tröften in unferer Milbe unb Arbeit auf Erden, bie ber DErr verflucht hat.

30 Darnach lebte er fünf hunbert fünf und neunzig Jahre, und zeugete Göbne und Töchter :

31 Dag fein ganges Alter warb fieben hundert fleben und flebenzig Jahre, und ftarb.

32 \*Roah war fünf himbert Jahre alt, und zeugete Gem, ham und Japheth.

\*c. 6, 10.

Das 6. Capitel.

Berfündigung ber Sunbfluth. Ban ber Arche sber bes Raftens.

Da fich aber bie Menschen beginneten ju mehren auf Erben, und zengeten ihnen Töchter; 2 Da sahen bie Kinder Gottes nach

ben Töchtern ber Menschen, wie fie schön waren, und nahmen ju Weibern, welche fle wollten.

3 Da sprach ber HErr: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr stra-fen lassen, benn sie sind Fleisch. 3ch will ihnen noch Frist tgeben hundert und zwanzig Jahre.

\* 2 Drof. 32, 9. †1 Betr. 3, 20.

4 Es waren auch zu ben Zeiten Tyran-nen auf Erben; benn ba bie Kinber GOttes bie Töchter ber Menfchen beschliefen, und ihnen \* Kinder zeugeten, wurden baraus Gewaltige in ber Welt, und berühmte Leute. \* Matth. 24, 38. Que. 17, 27.

5 Da aber ber BErr fabe, baf ber Menichen Bosheit groß war auf Erben, und Calles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immerbar; \*c. 8, 21.

6 Da reuete es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf Erben, und es \*betim-

- merte ihn in seinem Bergen, \*Eph. 4, 30.
  7 Und sprach: 3ch will die Menschen, bie ich geschaffen habe, vertilgen von der Erbe, bon bem Menichen an, bis auf bas Bieh, und bis auf bas Gewürm, und bis auf die Bögel unter bem himmel; benn
- es reuet mich, baß ich fie gemacht habe. 8 Noah aber fand Bnabe vor bem \*c. 18, 3. c. 19, 19. 2 Moj. 33, 12. HErrn. 9 Dies ist bas Geschlecht Noahs: Noah war ein \*frommer Mann, und ohne Wan-

bel, und führete ein tgöttlich Leben ju feinen Zeiten : \*Ebr. 11, 7. †1 Dof. 5, 22. 24.

10 Und zeugete \*brei Gobne : Sem,

ham und Japheth. **\***c. ŏ, 32. 11 Aber bie Erbe war verberbet vor Sottes Augen, und voll Frevels.

12 Da fahe Gott auf Erben, und fiche, fie war verberbet; benn alles Fleisch hatte feinen Weg verberbet auf Erben.

\*Bj. 14, 2. 18 Da sprach GOtt zu Roah: Alles Fleisches Enbe ist vor mich gekommen, benn bie Erbe ift voll Frevels von ihnen ; und fiebe ba, ich will fie verberben mit ber Erbe.

14 Mache bir einen Raften von Tannenholz, und mache Kammern darinnen, und verpiche fie mit Bech inwendig und ausmenbig.

15 Und mache ibn alfo: Drei bunbert Ellen sei bie Länge, funfzig Ellen bie Beite, und breißig Ellen bie Bobe.

16 Ein Kenfter follft bu baran machen, oben an, eine Elle groß. Die Thur soust bu mitten in feine Seite feten. Und foll brei Boben haben, einen unten, ben anbern in ber Mitte, ben britten in ber Döbe.

17 Denn fiebe, ich will eine \* Sündfluth mit Baffer tommen laffen auf Erben, ju verberben alles Fleisch, barinnen ein lebenbiger Obem ift, unter bem Simmel. Alles, was auf Erben ift, foll untergeben. #BJ. 29, 10.

18 Aber mit bir will ich einen Bunb aufrichten; und bu follft in ben Raften geben mit beinen Sohnen, mit beinem Weibe, und mit beiner Gohne Weibern.

19 Und bu follst in ben Rasten thun allerlei Thiere von allem Fleisch, je ein Paar, Männlein und Fraulein, bag fie lebenbig

bleiben bei bir.

20 Bon ben Bögeln nach ihrer Art, von bem Bieb nach seiner Art, und von allerlei Gewürme auf Erben nach seiner Art: von benen allen foll je ein Baar zu bir

hinein geben, daß fie lebendig bleiben. 21 Und du follst allerlei Speise zu bir nehmen, die man isset; und soult sie bei bir sammeln, baß fie bir und ihnen gur Nahrung da scien.

22 Und Noah \*that Alles, was ibm GDtt gebot.

\* c. 7, 5. 2 Mof. 40, 16. Ett. 11, 7.

> Das 7. Cabitel. Die Gunbfluth bricht ein.

Ind ber BErr fprach zu Roah: Gebe \*in ben Raften, bu und bein ganges Haus; benn bich habe ich tgerecht erfeben bor mir gu biefer Beit.

\*2 Petr. 2, 5. † Ebr. 11, 7.

2 Aus allerlei reinem Bieh nimm gu bir je fieben und fieben, bas Mannlein und fein Fraulein, von bem unreinen Bieb aber je ein Paar, bas Manulein und fein Fraulein.

3 Deffelben gleichen von den Bogeln unter bem himmel je fieben und fieben, bas Männlein und sein Fraulein, auf baß Same lebendig bleibe auf bem gangen

Erbboben.

4 Denn noch über fleben Tage will 3ch regnen laffen auf Erben vierzig Tage unb vierzig Rächte, und vertilgen von bem Erbboben Alles, was bas Wefen bat, bas ich gemacht habe.

5 Und Roah \*that Alles, was ihm ber BErr gebot.

6 Er war aber fechs hunbert Jahre alt, ba bas Baffer ber Sünbfluth anf Erben fam.

7 Und \*er ging in ben Raften mit seinen Söhnen, seinem Weibe, und seiner Göhne Beibern, bor bem Gewäller ber Gunb-

\* Matth. 24, 37, 38. Luc. 17, 27, 1 Betr. 3, 20.

8 Bon bem reinen Bieb, und von bem mreinen, von ben Bögeln, und von allem Gewilrme auf Erben,

9 Bingen zu ihm in ben Raften bei Baaren, \* je ein Dannlein und Fraulein, wie ihm der HErr geboten hatte. \* c. 6, 19.

10 Und ba die fieben Tage vergangen waren, tam bas Gewäffer ber Gunbfluth

auf Erben.

11 In bem sechshundertsten Jahr bes Alters Noabs, am fiebenzehnten Tage bes andern Monats, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen ber großen Tieje, und thaten fich auf bie frenster bes Dimmels,

12 Und tam ein Regen auf Erben, vier-

pig Tage und vierzig Nächte.

13 Eben an bemfelbigen Tage ging Roah in den Kaften mit Sem, ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seinem Beibe, und feiner Sohne breien Beibern ;

14 Dagn allerlei Thier nach feiner Art, allerlei Bieb nach feiner Art, allerlei Gewitem, bas auf Erben triechet, nach seiner Art, und allerlei Bogel nach ihrer Art, Alles, was fliegen konnte, und Alles, was Fittige hatte;

15 Das ging alles jn Roah in ben Raften bei Baaren, von allem Fleisch, ba ein

lebendiaer Geist innen war:

16 Und bas waren Männlein und Fraulein von allerlei Fleisch, und gingen bin-ein, wie benn Gott ibm geboten hatte. Und ber Here schloß hinter ihm zu.

**\*** c. 6, 20. 17 Da tam bie Gunbfluth vierzig Tage auf Erben; und bie Wasser wuchsen, und

boben ben Raften auf, und trugen ihn

empor über ber Erbe. 18 Alfo nabm bas Gemaffer überhanb. und wuche fo febr auf Erben, bag ber

Raften auf bem Gewässer fuhr.

19 Und bas Gewässer nahm überhand und wuche fo febr auf Erben, bag alle hohe Berge unter bem gangen himmel bebedet wurben.

20 Funfzehn Ellen boch ging bas Bewässer über die Berge, die bedecket wur-

ben.

21 Da \*ging alles Fleisch unter, bas auf Erben friechet, an Bogeln, an Bieb, an Thieren, und an Allem, bas fich reget auf Erben, und an allen Menschen.

**■ Matth. 24, 38.** 39. 2 Petr. 2, 5. c. 3, 6.

22 Ales, was einen lebenbigen Obem hatte im Trodnen, bas starb.

23 Also warb vertilget Alles, was auf bem Erbboben war, vom Menschen an ersten Monats, vertrodnete bas Gewässer

bis auf bas Bieb, und auf bas Gewürm. und auf bie Bogel unter bem himmel, bas warb alles von ber Erbe vertilget. \*Allein Roah blieb über, und was mit ihm in bem Kasten war. \* Mal. 3, 17.

Die Günbfinth.

24 Und bas Gemässer ftanb auf Erben

bundert und funfzig Tage.

Das 8. Capitel. Die Gunbfluth nimmt ein Enbe.

Da \* gebachte Gott an Roah, und an alle Thiere, und an alles Bieh, bas mit ihm in bem Raften war, und ließ Bind auf Erben tommen, und bie Baffer \* c. 30, 22.

2 Und bie Brunnen ber Tiefe murben verstopfet sammt ben Fenfiern bes himmels, und bem Regen vom himmel warb

gewehret ;

3 Und das Gewässer verlief sich von ber Erbe immer bin, und \*nahm ab. nach hunbert und funfzig Tagen.

\* 3of. 3, 16.

4 Am fiebenzehnten Tage bes fiebenten Monats liek sich ber Kasten nieber auf das Gebirge Ararat.

5 Es verlief aber bas Gemaffer fortan, und nahm ab bis auf ben zehnten Mo-Am erften Tage bes zehnten Donats sahen ber Berge Spitzen bervor.

6 Rach vierzig Lagen that Noah bas Wenfter auf an bem Raften, bas er ge-

macht batte,

7 Und ließ einen Raben ausfliegen : ber flog immer hin und wieder ber, bis das Gewässer vertrocknete auf Erden.

8 Darnach lieft er eine Taube von fich aussliegen, auf daß er erführe, ob das

Bewässer gefallen mare auf Erben.

9 Da aber die Taube nicht fand, ba ihr Fuß ruben konnte, kam sie wieder zu ihm in den Kasten; denn das Gewässer war noch auf dem ganzen Erbboben. Da that er die Hand heraus, und nahm sie zu sich in ben Kasten.

10 Da harrete er noch andere fieben Tage, und ließ abermal eine Taube flie-

gen aus bem Raften.

11 Die tam zu ihm um bie Besperzeit, und fiebe, ein Delblatt batte fie abgebrochen, und trug's in ihrem Munbe. Da vernahm Noah, bag bas Gemäffer gefallen wäre auf Erben.

12 Und er harrete noch andere sieben Tage, und ließ eine Taube aussliegen, die

tam nicht wieder zu ihm.

13 3m feche bunbert und erften Jahr bes Alters Noahs, am ersten Tage bes auf Erben. Da that Noah das Dach von bem Raften, und fabe, bag ber Erbboben trocken war.

14 Mfo warb bie Erbe gang troden, am steben und zwanzigsten Tage bes anbern Monats.

15 Da rebete GOtt mit Roah, und

(prad) :

16 Bebe aus bem Raften, bu unb bein Beib, beine Söhne, und beiner Söhne Weiber mit bir.

17 Allerlei Thier, bas bei bir ift, von allerlei Fleisch, an Bögeln, an Bieb, und an allerlei Gewürme, bas auf Erben friechet, bas gebe beraus mit bir; und reget euch auf Erben, und \*feib fruchtbar unb mehret euch auf Erben.

\* c. 1, 22. 28. c. 9, 1. 7.

18 Also ging Noah beraus \* mit feinen Sohnen, und mit feinem Beibe, und mit seiner Söhne Weibern ;

# 1 Bett. 3, 20. 2 Petr. 2, 5.

19 Dagu allerlei Thier, allerlei Ge-wurm, allerlei Bogel, und Alles, was auf Erben friechet, bas ging aus bem Raften, ein Jegliches zu feines gleichen.

20 Roah aber bauete bem Serrn einen Mtar, und nahm von allerlei reinem Bieb, und von allerlei reinem Gevögel, und opferte Branbopfer auf bem Altar.

21 Und der HErr roch den lieblichen Geruch, und sprach in seinem Bergen: 3d will binfort nicht mehr die Erde verfinden um ber Menfchen willen; benn bas Dichten bes menfchlichen Bergens ift boje von Ingend auf. Und ich will thinfort nicht mehr schlagen Alles, was ba lebet, wie ich gethan habe. #c. 6, 5. Watth. 15, 19. 988m. 3, 23.

† 3d. 54, 9.

22 So lange bie Erbe ftebet, foll nicht aufboren Came und Ernte, Froft und Hite, Sommer und Winter, Tag und Nacht. \* c. 1, 14.

Das 9. Capitel.

GOtt beftätiget feinen Bunb burd ben Regenbogen. 11nb GDtt fegnete Roah und feine Gobne, und fprach : \* Seib fruchtbar und mehret euch, und erfüllet bie Erbe. 2 Eure Furcht und Schreden fei Biber alle Thiere auf Erben, über alle Bogel unter bem Himmel, und über Alles, was auf bem Erbboben friechet; und alle Fifche im Meer feien in eure Banbe gegeben. \* c. 1, 28.

8 Mes, was fich reget und lebet, bas fei eure Speife; wie bas grune Rraut habe ich es euch alles gegeben. \*Rom. 14, 2.

4 Allein Besset bas Fleisch nicht, bas noch lebet in seinem Blut.

\*3 Mej. 3, 17. 5 Mej. 12, 16.

5 Denn ich will auch eures Leibes Blut ruchen, und will es an allen Thieren rächen; und will bes Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als # 2 DRoj. 21, 29. ber sein Bruber ift.

6 Ber . Menschenblut vergieftet, beft Blut foll auch burch Menschen vergoffen werben; benn GOtt hat ben Menichen

ju feinem Bilbe gemacht.

\* 2 Moj. 21, 12. Matth. 26, 52.

7 Seib \* fruchtbar und mehret euch, und reget euch auf Erben, bag eurer viel barauf werben. \*c. 1, 22. 28. c. 8, 17.

8 Weiter fagte GOtt zu Roah und fei-

nen Göbnen mit ibm :

9 Siebe, 3ch richte mit euch einen Bund auf, und mit eurem Samen nach euc.

10 Und mit allem lebenbigen Thier bei euch, an Bögeln, an Bieh, und an allen Thieren auf Erben bei euch, von Allem, bas aus bem Raften gegangen ift, was für Thiere es find auf Erben.

11 Und richte meinen Bund also mit euch auf, baß binfort nicht mehr alles Fleisch verberbet soll werben mit bem Baffer ber Sunbfluth, und foll hinfort feine Sunbfluth mehr tommen, bie bie Erbe berberbe. \* c. 8, 21. **3લ. 54, 9.** 

12 Und GOtt fprach : Das ift bas Beichen bes Bunbes, ben ich gemacht habe zwischen mir und euch, und allem lebenbigen Thier bei euch binfort ewiglich ;

13 Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wollen, ber foll bas Zeichen fein bes Bunbes zwischen mir und ber Erbe.

14 Und wenn es tommt, daß ich Wolten über bie Erbe führe, fo foll man meinen Bogen feben in ben Wolfen.

15 Alebann will ich gebenken an meinen Bund zwischen mir und euch, und allem lebenbigen Thier in allerlei Kleisch, bag nicht mehr binfort eine Gunbfluth fomme, bie alles Fleisch verberbe.

\* Jel. 54, 9. 16 Darum foll mein \*Bogen in ben Bollen fein, baß ich ihn ansehe, und gebente an ben ewigen Bumb gwifchen Gott und allem lebendigen Thier in allem \*\$f. 89, 38. Bleisch, bas auf Erben ift.

17 Daffelbe fagte Gott auch zu Roah: Dies fei bas Zeichen bes Bunbes, ben ich aufgerichtet babe zwischen mir und allem Fleisch auf Erben.

18 Die Sohne Roahs, die aus bem Ra-

ften gingen, find biefe : Sem, Bam, Ja-Sam aber ift ber Bater Canaans.

19 Das find bie brei Sobne Roabs, von benen ift alles Land befett.

20 Roah aber fing an, und warb ein Adermann, unb \*pflanzte Beinberge. \*c. 21, 33.

21 Und ba er bes Beins trant, warb er trunten, und lag in ber Sutte aufgeredt.

22 Da nun Sam, Canaans Bater, fabe Teines Baters Scham, fagte er es feinen

beiben Brübern braugen.

23 Da nahm Sem umb Japheth ein Rieib, und legten es auf ihre beiben Schultern, und gingen rudlings bingn, umb bedten ibres Baters Scham gu ; unb ibr Angesicht war abgewandt, daß sie ihres Baters Scham nicht faben.

24 Als nun Roah erwachte von feinem Wein, und erfuhr, was ihm sein kleiner

Cobn getban batte;

25 Sprach er: Berflucht fei Canaan, und fei ein Ruecht aller Anechte unter feinen Brübern.

26 Und fprach weiter: Gelobet fei GOtt, ber BErr bes Sem; und Canaan fei sein Anecht.

27 Gott breite Japbeth aus, und laffe ibn wohnen in ben Bitten bes Gem : und Canaan fei fein Rnecht.

28 Roab aber lebte nach ber Gunbfinth

brei hundert und funfzig Jahre,

29 Dag fein ganges Alter warb neun hundert und funfzig Jahre, und ftarb.

#### Das 10. Capitel.

Gefdledt und Radiommen ber Gibne Roab's. Dies ift bas Gefdlecht ber Rinber Roah's : Sem, Bam, Japbeth. Und fie zeugeten Rinber nach ber Gunbfluth. \*c. 5, 32. c. 6, 10.

2 Die Rinber \* Japheths finb biefe : Gomer, Magog, Mabai, Javan, Thubal, Rejech und Thiras. \*1 Chron. 1, 5.

3 Aber bie Rinder von Gomer find biefe: Astenas, Riphath und Thogarma.

4 Die Rinder von Javan find biefe : Elifa, Tharfis, Rittim und Dobanim.

5 Bon biefen finb ausgebreitet bie Infeln ber Beiben in ihren Lanbern, jegliche nach ihrer Sprache, Geschlechtern und Lenten.

6 Die Kinder von Ham find biefe: Chus, Miraim, But und Canaan.

7 Aber die Rinder von Chus find biefe : Seba, Bevila, Sabtha, Raema und Sab- find alle Rinber von Rafetan.

tedba. Aber bie Kinber von Raema find biele: Scheba und Deban.

8 Chus aber zeugete ben Rimrob. fing an ein gewaltiger Berr ju fein auf Erben, #1 Cbron. 1, 10.

9 Und war ein gewaltiger Jager vor bem BEren. Daber fpricht man : Das ift ein gewaltiger Jäger bor bem SErrn, wie Nimrod.

10 Und ber Anfang feines Reichs war Babel, Erech, Accab und "Chaine, im Lanbe † Sinear.

#Amos 6, 2. † Dan. 1, 2.

11 Bon bem Lanbe ist barnach getommen ber Affur, und bauete Ninive und \*Rehoboth-Ir und Calah, \*c. 36, 37. 12 Dazu Resen zwischen \*Rinive und

Calah. Dies ift eine große Stabt.

\*3on. 1, 2. c. 3, 3.

13 Migraim \* zeugete Lubim, Anamim, Lehabim, Raphthubim, \*1 Cbron. 1. 11.

14 Pathrufin und Caslubim. Bon ban-nen find gefommen bie Philiftim und Caphthorim.

15 Canaan aber zengete Ribon, seinen ersten Sohn, und Heth,

16 Jebust, Emori, Girgast, 17 Sivi, Arti, Sini, 18 Arvadi, Zemari und Hamathi. Daber sind ausgebreitet die Geschlechter ber Cananiter.

19 Und ihre Grenzen waren von Ribon an, burch Gerar bis gen Gafa, bis man fommt gen Sobom, Gomorra, Abama, Beboim, und bis gen Lafa.

20 Das find die Kinder Hams in ihren Geschlechtern, Sprachen, Ländern und

Leuten.

21 Sem aber, Japhethe, bes größern, Bruber, zeugete auch Kinber, ber ein Bater ist aller Kinder von Eber.

-1 Chron. 1, 17.

22 Und bies find feine Kinber : Mam, Affur, Arphachsad, Lub und Aram.

23 Die Kinber aber von Aram find biefe : Uz, Bul, Gether und Das.

24 Arphachfab aber zeugete Salah, Salah zeugete Eber. \*c. 11, 12.

25 \*Eber zeugete zween Gohne. Giner bieß Beleg, barum, baß gn tfeiner Beit bie Belt gertheilet warb; beg Bruber hieß Jaketan. \*e. 11, 16. † c. 11, 8. 16.

26 Und Jaketan zeugete Almobab, Ga-

leph, Bagarmaveth, Jarab,

27 Haboram, Ufal Dilela,

28 Dbal, Abimael, Scheba

29 Ophir, Hevila und Jobab. Das

80 Und ibre Wohnung war von Meja 1 an, bis man tommt gen Sephar, an ben Berg gegen ben Morgen.

31 Das sind die Kinder von Gem in ihren Geschlechtern, Sprachen, Länbern

und Leuten.

82 Das find nun bie Rachtommen ber Rinber Noahs, in ihren Geschlechtern und Leuten. Bon benen find ausgebreitet bie Leute auf Erben nach ber Gundfluth.

#### Das 11. Capitel.

Ehurm ju Babel. Bermirrung ber Sprachen. Gefolecter Gems.

(Fe hatte aber alle Welt einerlei Zunge

und Sprace.

2 Da fie nun zogen gegen Morgen, fanben fie ein eben Land, im Lande Sinear, und wohneten bafelbft.

8 Und iprachen unter einander : Boblauf, laffet une Biegel ftreichen, und brennen! Und nahmen Biegel gu Stein, und

Thon zu Kall.

4 Und fprachen: Wohlauf, laffet uns eine Stadt und Thurm bauen, des Spite bis an ben himmel reiche, bag wir uns einen Namen machen; benn wir werben vielleicht zerstreuet in alle Länber !

"5 9Rcf. 1, 28. c. 9, 1.

5 Da \*fuhr ber DErr hernieber, bag er fabe bie Stadt und ben Thurm, die bie Menschentinder baueten. \*c. 18, 21.

6 Und ber Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Bolt, und einerlei Sprache unter ihnen allen, und baben bas angefangen gu thun; fie werben nicht ablaffen von tbun.

7 Wohlauf, laffet uns hernieber fahren, und ihre Sprache baselbst verwirren, bag Reiner bes Andern Sprache vernehme !

8 Alfo gerftreuete fle ber DErr von bannen in alle Länder, bag fie mußten auf-

boren bie Stadt zu bauen.

9 Daher heißet ihr Rame Babel, baß ber Berr bafelbft verwirret hatte aller Lanber Sprache, und fie zerftreuet von bannen in alle Länber.

10 Dies find bie \*Geichlechter Sems: Sem war hundert Jahre alt, und zeugete † Arphachsab, zwei Jahre nach ber Sund-\*1 Chron. 1, 17. † 2uc. 3, 36. flutb:

11 Und lebte barnach fünf hundert Jahre, und zeugete Sohne und Töchter.

12 Arphachsab war fünf und breißig Jahre alt, und zeugete Salah;

#1 Chron. 1, 18. Que. 3, 36.

13 Und lebte barnach vier hundert und funf Jahre alt, und ftarb in Haran.

brei Jahre, mb zeugete Sohne und Töchter.

14 Salah war breifig Jahre alt, unb

zeugete Eber ;

15 Und lebte barnach vier hunbert und brei Jahre, und zeugete Sobne und Töchter.

16 \*Eber war vier und breifig Jahre alt, und zeugete Peleg ;

#1 Chron. 1, 19.

17 linb lebte barnach vier bunbert und breißig Jahre, und zeugete Göhne und Töchter.

18 Beleg war breißig Jahre alt, und

zeugete Regu:

19 Und lebte barnach zwei hundert und neun Jahre, und zeugete Söhne und Töchter.

20 Regu war zwei und breißig Jahre alt, und zeugete Gerug; 21 Und lebte barnach zwei hundert und sieben Jahre, und zeugete Sohne und Töchter.

22 Gerug war breißig Jahre alt, unb

zeugete Nahor ;

23 Und lebte barnach zwei hunbert Jahre, und zeugete Sohne und Töchter.

24 Nabor war neun und awangig Jahre alt, und zeugete Tharah;

25 Und lebte barnach hundert und neungehn Jahre, und zengete Söhne und Töchter.

26 Tharah war fiebenzig Jahre alt, und zeugete Abram, Nabor und Haran.

27 Dies find \*bie Geschlechter Tharabs: Tharah zeugete Abram, Nahor und Haran. Aber haran zeugete Lot.

#1 Chron. 1, 26. 27. Que. 3, 34. 28 Haran aber ftarb vor seinem Bater Tharab in feinem Baterlande zu Ur in Chalbäa.

29 Da nahmen Abram und Nabor Abrams Beib bieß Sarai unb Weiber. Nabors Beib \* Milca, Harans Tochter, ber ein Bater war ber Milca und ber Fioca. \*c. 22, 23.

30 Aber Sarai war unfruchtbar, unb

batte kein Kinb.

31 Da nahm Tharab seinen Sohn Abram, und Lot, feines Cobnes Barans Sohn, und feine Schunr Sarai, feines Sohnes Abrams Beib, und führete fie von \*Ur aus Chalbaa, bag er in's Land Canaan joge; und fie tamen gen Baran, und wohneten bafelbft.

\*c. 15, 7. 3of. 24, 3. Reb. 9, 7. Ebr. 11, 8. 32 Und Tharab ward zwei hundert und Das 12. Capitel.

Whram wirb berufen unb giebet nach Egypten. Und ber DErr fprach ju Abram : "Gebe

ans beinem Baterlanbe, unb von beiner Frennbichaft, und aus beines Baters Hause, in ein Land, bas ich bir zeigen will. \*3es. 41, 2. Apost. 7, 3. Ebr. 11, 8.

2 Und ich will bich jum großen Bolt machen, und will bich fegnen, und bir einen großen Ramen machen, und follft

ein Segen fein.

3 3ch will segnen, die bich segnen, und verfluchen, die bich verfluchen; und \*in bir follen gesegnet werben alle Seidlechter anf Erben.

\*c. 18, 18. c. 22, 18. c. 26, 4. c. 28, 14.

Apoft. 3, 25. Gal. 3, 8. 16.

4 Da zog Abram aus, wie ber HErr m ibm gesagt batte : und Lot gog mit ibm. Abram aber war fünf und flebenzig Jahre

alt, ba er aus haran zog.

5 Mlfo nahm Abram fein Beib Sarai, und Lot, seines Brubers Sohn, mit aller ibrer Dabe, Die fie gewonnen batten, und bie Seelen, bie fie gezeuget hatten in haran; und zogen aus zu reisen in bas Land Canaan. Und als fie getommen waren in baffelbige Land,

6 3og Abram burch bis an bie Statte Sichem, und an ben Bain More. Denn es wohneten zu der Zeit die Cananiter im

\*c. 18. 1.

Lante.

7 Da erschien ber HErr Abram, und fprach: Deinem "Samen will ich bies Land geben. Und er bauete baselbst bem Herrn einen Altar, ber ihm erschienen mar. \*c. 13, 15. c. 15, 18. c. 24, 7:

c. 26, 3. 4. 3cf. 21, 43. Rebent. 9, 8. Mpoft. 7, 5. Rom. 4, 13.

8 Darnach brach er auf von bannen an einen Berg, ber lag gegen ben Morgen ber Stabt Beth-El; und richtete seine Butte auf, bağ er Beth-El gegen Abend, und Mi gegen ben Morgen batte; und bouete bafelbit bem BErrn einen Altar, und predigte von bem Namen bes SErrn.

9 Darnach wich Abram ferner, und zog

ans gegen ben Mittag.

10 Es tam aber eine. Theurung in bas Land. Da zog Abram hinab in Egypten, baß er fich bafelbft als ein Frembling entbielte; benn bie Ehenrung war groß im Lande. \*c. 41, 57.

11 Und ba er nabe bei Cappten fam. sprach er zu seinem Weibe Sarai : Siche, ich weiß, daß du ein schön Weib von Angeficht bift.

werben, so werben fie fagen : Das ift scin Beib; und werben mich erwürgen, und bich bebalten.

13 Lieber, \* so sage boch, bu feiest meine Schwefter, auf bag mir's befto beffer gebe um beinet willen, und meine Seele bei bem Leben bleibe um beinet willen.

\*c. 20, 12. 13. c. 26, 7.

14 Me min Abram in Egypten tam, faben bie Egypter bas Weib, baf fie faft íción war.

15 Und die Fürften bes Pharao faben fie, und priefen fie vor ibm.

fie in bes Pharao Hans gebracht.

16 Und er that Abram Gutes um ihret willen. Und er batte "Schafe, Rinber, Efel, Anechte und Mägbe, Efelinnen und \*c. 13, 2. c. 30, 43. Rameele.

17 Aber ber BErr plagte \*ben Bbarao mit großen Blagen, und fein Haus, um Sarai's, Abrams Weibes, willen.

\* \$5f. 105, 14.

18 Da rief Pharao Abram zu fich, unb fprach zu ihm : Warum baft bu mir bas gethan? Barum fagteft bu mir's nicht.

daß sie bein Weib wäre?

19 Barum fprachest bu benn, fie ware beine Schwester? Derhalben ich fie mir jum Beibe nehmen wollte. Und nun fiebe, \*ba hast bu bein Weib, nimm fie, #c. 20, 14. und ziebe bin.

20 Und Bharao befahl feinen Leuten über ihm, baß fie ihn geleiteten, und fein

Weib, und Alles, was er hatte.

#### Das 13. Capitel.

Wram fcheibet fich von Lot, feinem Better.

Miso zog Abram berauf aus Egypten mit feinem Beibe, und mit Allem, bas er hatte, und Lot auch mit ihm, gegen ben Mittag.

2 Abram aber war fehr \*reich von Bieb, Silber unb Golb. \*c. 12, 16.

3 Und er zog immer fort von Mittag bis gen Beth-El, an bie Stätte, ba \*am ersten seine Hütte war, zwischen Beth-El und Ai, \*c. 12, 8. c. 28, 19. c. 35, 7.

4 Eben an ben Ort, ba er vorhin ben Altar gemacht batte. Und er predigte

allba ben Namen bes SErrn.

5 Lot aber, ber mit Abram zog, ber hatte auch Schafe, und Rinber, und Hitten.
6 Und bas Land mochte es nicht ertragen, baß fie bei einander wohneten ; benn

ihre Habe war groß, und konnten nicht bei einander wohnen,

7 Und war immer Zant zwischen ben 12 Wenn bich num bie Egopter seben | hirten Aber Abrams Bieb, und zwisches ben Hirten über Lots Bieb. So mobneten auch ju ber Beit bie Cananiter und Pheresiter im Lanbe.

8 Da fprach Abram zu Lot : Lieber, laß nicht Bant fein zwischen mir und bir, und zwischen meinen und beinen hirten, benn wir find Gebrilber.

9 Stebet bir nicht alles Land offen? Lieber, icheibe bich von mir. Willft bu zur Linken, so will ich zur Rechten; ober willst bu jur Rechten, so will ich jur Linten.

10 Da bob Lot seine Augen auf, unb befabe bie gange Gegenb am Borban. Denn ebe ber DErr Gobom und Gomorra verberbete, war fie wasserreich, bis man gen Boar tommt, ale ein Garten bes Berrn, gleichwie Egyptenlanb.

11 Da erwählte ihm Lot die ganze Gegend am Jordan, und jog gegen Morgen. Alfo schieb fich ein Bruber von bem

anbern :

12 Daß Abram wohnete im Lande Canaan, und Lot in ben Städten berfelben Gegend, und fette feine Butten gen

18 Aber die Leute zu \*Sodom waren boje, und fündigten fehr wiber ben HErrn. \* Ged. 16, 49.

14 Da nun Lot fich von Abram geschieben batte, iprach ber BErr zu Abram : Bebe beine Augen auf, und fiebe von ber Statte an, ba bu wohneft, gegen Mitternacht, gegen ben Mittag, gegen ben Morgen, und gegen ben Abend.

15 Denn alle bas Land, bas bu fiebeft, will ich bir geben, und "beinem Samen ewiglich. **\*** c. 12, 7. ≥c.

16 Und ich will beinen Samen machen wie ben Staub auf Erben. Menich ben Staub auf Erben gablen, ber wird auch beinen Samen \*3ablen.

#c. 15, 5. 1 Ron. 4, 20.

17 Darum so mache bich auf, und ziehe burch bas Land, in die Länge und Breite; benn dir will ich's geben.

18 Also erhob Abram feine Hütten, tam und wohnete im Bain Mamre, ber ju Bebron ift; und bauete baselbft bem BErru einen Altar.

Das 14. Cabitel.

Abram errettet Lot; wirb von Deldifebel gefegnet. 11 nb es begab fich zu ber Zeit bes Königs Amraphel von Sincar, Arioche, bes Rönigs von Ellafar, Rebor-Laomors, bes Rönigs von Clam, und Thibeals, bes Rinigs ber Beiben,

2 Daß fie friegeten mit Bera, bem Ronige von Sobom, und mit Birsa, dem Konige von Gomorra, und mit Sineab, bem Könige von Abama, und mit Semeber, bem Könige von Zeboim, und mit bem Ronige von Bela, bie beifet \* Boar. ♥c. 19, 22.

8 Diese tamen alle miammen in bas Thal Sibbim, ba nun bas Salzmeer ift.

4 Denn fie waren zwölf Jahre unter bem Ronige Rebor-Laomor gewesen, und im breizehnten Jahre waren fie bon ihm abgefallen.

5 Darum tam Rebor-Laomor und bie Könige, die mit ihm waren, im vierzehn-ten Jahr, und schlugen die Riesen zu Astharoth-Rarnaim, und die Sufim ju Dam, und bie Emim in bem Kelbe Kiriathaim.

6 Und die Poriter auf ihrem Gebirge Seir, bis an die Breite Pharan, welche

an bie Bufte ftoget.

7 Darnach wandten sie um, und ta-men an den Born Mispat, das ift Kades, und schlugen bas ganze Land ber Amalekter, baju bie Amoriter, bie gu Bazezon-Thamar wohneten.

8 Da zogen aus ber König von Gobom, ber Ronig bon Gomorra, ber Ronig bon Abama, ber König bon Beboim, und ber Ronig von Bela, Die Boar beiget; und rufteten sich zu ftreiten im Thal Sibbim,

9 Mit Rebor-Laomor, bem Könige von Elam, und mit Thibeal, bem Könige ber Heiben, und mit Amraphel, bem Könige von Sinear, und mit Arioch, bem Ronige von Ellafar, vier Ronige mit fünfen.

10 Und bas Thal Sibbim batte viele Thongruben. Aber ber König von So-bom und Gomorra wurben baselbst in bie Flucht geschlagen und niedergeleget: und was überblieb, flobe auf bas Gebirge.

11 Da nahmen fie alle Babe ju Sobom und Gomorra, und alle Speife, und go-

gen bavon.

12 Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrams Brubers Sobn, und feine Babe, benn er wohnete ju Sobom, und jogen bavon.

13 Da tam einer, ber entronnen war, und fagte es Abram an, bem "Auslän-ber, ber ba wohnete im Sain Mamre, bes Amoriters, welcher ein Bruber war Escols und Aners. Dieje waren mit Abram im Bunbe.

\*c. 17, 8. c. 85, 27. Ebr. 11, 9, 13.

14 Ale nun Abram borete, bag fein Bruber gefangen war, wappuete er seine Anechte, brei hundert und achtzehn, in feinem Saufe geboren, und jagte ihnen

nach bis gen Dan ; 15 Und theilte fich, fiel bes Rachts über fie, mit feinen Anechten, und fcblug fie, und jagte fie bis gen Doba, bie jur Linten ber Stabt Damastus lieget :

16 Und brachte alle Habe wieder, bazu auch lot, seinen Bruber, mit seiner Da-

be auch die Weiber und bas Boll.

17 Als er nun wiebertam bon ber Schlacht bes Rebor-Laomor, und ber Rouige mit ihm, ging ihm entgegen ber König von Sodom in das Keld, das Königsthal beißet.

18 Aber "Meldifebet, ber Ronig von Salem, trug Brob unb Bein bervor, Und er war ein Priester Gottes bes \*\$1. 110, 4. Ebr. 7, 1. Dödisten. •

19 Und \* fegnete ihn, und fprach: Gefeanet feieft bu, Abram, them bochften Sott, ber himmel und Erbe besithet;

20 Und gelobet sei GOtt ber Höchste, ber beine Feinde in beine Hand beschloffen hat. Und bemfelben gab Abram ben \*Ebr. 7, 2. 4. 6. · Rebuten von allerlei.

21 Da sprach ber König von Sobom zu Abram: Gib mir die Leute, die Gilter

behalte bir.

22 Aber Abram sprach zu bem Könige von Sobom: Ich bebe meine Banbe auf ju bem BErrn, bem bochften GOtt, ber himmel und Erbe besitet.

\*5 Mof. 32, 40. 23 Daß ich von Allem, bas bein ift, nicht einen Faben, noch einen Schuhriemen nehmen will, bag bu nicht fageft, bu

babest Abram reich gemacht.

24 Ausgenommen, was bie Jünglinge vergebret baben; und bie Manner Aner, Escol und Mamre, die mit mir gezogen find, die laß ihr Theil nehmen,

#### Das 15. Capitel.

Wrams Glanbe und Gerechtigfeit wirb gepriefen. Mach biefen Geschichten begab ficb's da ju Abram geschahe bas Wort bes BErm im Gesicht, und fprach : Burchte bich nicht, Abram; Ich bin bein Schild, und bein febr großer Lobn.

\*3cf. 41, 10. 2 Abram aber sprach: HErr, Herr, was willst bu mir geben? Ich gebe babin ohne Kinder; und mein "Hausvogt, biefer Eliefer von Damastus, hat einen Sobu.

3 Und Abram ibrach weiter ; Mir hast |

bu teinen Samen gegeben ; unb fiebe, ber Sobn meines Gefindes foll mein Erbe

4 Und fiebe, ber DErr fprach ju ibm : Er foll nicht bein Erbe fein ; fonbern ber von beinem Beibe tommen wirb, ber foll

bein Erbe fein.

5 Und er bieß ihn hinaus geben, und sprach: Siehe gen Himmel, und zähle bie Sterne, fannft bu "fie gablen? Und fprach ju ihm : Alfo foll bein Same werben.

\*c. 13, 16. c. 17, 2. 2 9Roj. 32, 13.

5 Mej. 10, 22.

6 Abram alaubte bem Berrn und bas trechnete er ihm jur Berechtigfeit. \* Rbm. 4, 3. x. † 31. 32, 2. 7 Und er sprach zu ihm: 3ch bin ber Berr, ber bich von Ur aus Chalbaa geführet bat, daß ich bir bies Land zu befigen gebe.

8 Abram aber fprach : BErr, BErr, wobei foll ich's merten, bag ich's befitsen

merbe?

9 Und er sprach zu ihm: Bringe mir eine breijährige Ruh, und eine breijährige Biege, und einen breijährigen Wibber, unb eine Turteltaube, und eine junge Taube.

10 Und er brachte ibm foldes Alles, und zertheilte es mitten von einander, und legte ein Theil gegen bas andere liber; aber die Bogel zertheilte er nicht.

11 Und bas Gevögel fiel auf die Maje;

aber Abram icheuchte fie bavon.

12 Da nun bie Sonne untergegangen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram; und fiebe. Schreden und große Finfternig überfiel ihn.

13 Da fprach er ju Abram : Das follft bu wiffen, bag bein Same wird fremb fein in einem Lanbe, bas nicht fein ift; und ba wird man fle zu dienen zwingen. und plagen vier hundert Jahre.

\*2 Mof. 12, 40. Apost. 7, 6. 14 Aber Ich will richten bas Boll, bem fie bienen muffen. Darnach sollen fie auszieben mit \* großem Gut.

\*2 Mof. 3, 21. c. 11, 2. c. 12, 35. 36.

15 Und bu follft fahren gu beinen Batern mit Frieden, und in gutem \* Alter begraben werden. \* c. 25, 8.

16 Sie aber follen nach vier Manns-Leben wieder bieber bommen, benn bie Miffethat ber Amoriter ift noch nicht alle.

17 Als nun die Sonne untergegangen, und finster geworben war, flebe, ba rauchte ein Dien, und eine Feuerstamme fubr zwischen "ben Studen bin. "Ber. 34. 184 \*3er. 34, 184

18 An bem Tage machte ber DErr "ci-

nen Bund mit Abram, und fprach : † Deiwent Samen will ich bies Land geben, von bem Baffer Egpptens an, bis an bas große Baffer Phrath; \*c. 17, 7. †c. 12, 7. 19 Die Remiter, Die Reniffiter, Die Rab-\*5 Mof. 7, 1. 3of. 24, 11. moniter, Pheresiter, bie 20 Die Bethiter, bie \* 4 Moj. 13, 34. \* Riefen, 21 Die Amoriter, die Cananiter, die Gergefiter, Die Jebufiter.

> Das 16. Capitel. Sagar gebieret ben 3smael.

Sarai, Abrams Beib, gebar ibm nichts. Sie batte aber eine egyptische Magb,

bie hieß Hagar.

2 Und sie sprach zu Abram: Siebe, \*ber DErr hat mich verichlossen, baß ich nicht gebaren fann. Lieber, lege bich zu meiner † Magb; ob ich boch vielleicht aus ihr mich bauen moge. Abram gehorchte ber Stimme Sarai's. \*c. 20, 18. †c. 30, 3. 9. 8 Da nahm Sarai, Abrams Beib, ihre egyptische Magb, Hagar, und gab sie Abram, ihrem Danne, jum Beibe; nachbem fie zehn Jahre im Lanbe Canaan gewohnet hatten.

4 Und er legte fich zu Hagar, die ward schwanger. Als sie mm sabe, daß sie schwanger war, achtete fie ihre Fran ge-

ringe gegen fich.

5 Da sprach Sarai zu Abram: Du thust unrecht an mir. 3ch habe meine Magd bir beigeleget; mm fie aber fiebet, daß fie schwanger geworben ift, muß ich gering geachtet fein gegen ibr. Bert fei Richter zwischen mir und bir.

\* c. 31. 53. 6 Abram aber fprach zu Garai : Siebe, beine Magb ift unter beiner Gewalt; thue mit ihr, wie bir's gefallt. Da sie | num Sarai wollte bemüthigen, flohe sie von ibr.

7 Aber ber Engel bes BErrn fand fie bei einem Wafferbrunnen in ber Bufte, nämlich bei bem Brunnen am Wege zu

Sur.

8 Der sprach zu ihr: Hagar, Sarai's Magb, wo fommst bu ber, und wo willst bu bin? Sie fprach : Ich bin von meiner Frau Sarai geflohen.

9 Und ber Engel bes HErrn sprach zu ihr: Rebre um wieber zu beiner Frau, und bemuthige bich unter ihre Banb.

10 Und ber Engel bes BErrn fprach zu ibr : \*3d will beinen Camen alfo mehden, daß er vor großer Menge nicht foll gezählet werben.

11 Weiter fprach ber Engel bes BErrn m ihr : Siehe, bu bift schwanger gewor-ben, und wirft einen Sohn gebaren, bef Ramen follft bu Jemael beifen, barum. bafi ber BErr bein Glend erhöret bat.

12 Er wird ein wilber Menfch fein ; feine Sand wiber Jebermann, und Jebermanns Sand wider ihn; und wird gegen

allen feinen Brübern wohnen.

13 Und fie bieß ben Ramen bes BErrn, ber mit ihr rebete : Du GOtt fiebest mich. Denn fie fprach : Gewißlich, bier babe ich gefeben ben, ber mich bernach angefeben bat.

14 Darum bieß fie ben Brunnen einen Brunnen "bes Lebenbigen, ber mich angeseben bat : welcher Brunnen ift zwischen Rabes und Bareb. \*c. 24, 62. c. 25, 11. 15 Unb Bagar gebar Abram einen Cohn ; und Abram hieß ben Cobn, ben ihm Hagar gebar, Jomael.

16 Und Abram war feche und achtzig Jahre alt, da ihm Hagar ben Ismael

gebar.

### Das 17. Capitel. Sfaats Berbeigung wirb mit ber Befchneibung bestärigt.

Mls nun Abram neun und neunzig Jabre alt war, erschien ihm ber Berr, und sprach zu ihm: Ich bin ber allmächtige GOtt; \*wandle vor mir, und sci fromm. \*c. 24, 40.

2 Und \*ich will meinen Bund zwischen mir und bir machen, und will bich fast febr mehren. \* 903m. 4, 17.

3 Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und GOtt rebete weiter mit ihm, und iprach :

4 Siebe, 3ch bin's, und habe meinen Bund mit bir, und bu follft ein Bater vieler Böller werben.

5 Darum sollst du nicht mehr Abram beißen, sonbern Abraham foll bein Name fein; benn ich habe bich gemacht vieler Bolfer Bater. \*Rom. 4, 11. 17.

6 Und will bich fast sehr fruchtbar maden, und will von bir Boller machen; und follen auch Könige von bir tommen.

7 Und ich will aufrichten meinen Bund mifchen mir und bir, und beinem Samen nach bir, bei ihren Nachtommen, baß es ein ewiger Bund sei, also, baß ich bein GOtt sei, und beines Samens nach bir.

8 Und will bir und beinem Samen nach bir geben \*bas Land, ba tou ein Fremdling innen bift, nämlich bas gange Lanb Canaan, ju ewiger Befitung; und will \*c. 17, 20. | ihr GOtt fein. \*c. 24, 7. tc. 23.4.

9 Und GOtt Hrach zu Abraham : So balte nun meinen Bumb, bu und bein Same nach bir, bei ihren Nachkommen.

10 \* Das ift aber mein Bund, ben ihr balten follt zwischen mir und euch, und beinem Samen nach bir : Alles, mas mannlich ift unter end, foll beschnitten merben.

\*3 Mef. 12, 13. Que. 2, 21. 306, 7, 22. Mpoft. 7, 8. Rem. 4, 11.

11 3br follt aber \* bie Borhaut an enrem Meifch befchneiben. Daffelbe foll ein Zeichen fein bes Bunbes zwischen mir und \* 5 Mof. 10, 16.

12 . Ein jegliches Anablein, wenn es acht Tage alt ift, follt ihr befchneiben bei Deffeiben gleichen euren Rachfommen. and Alles, was Gefindes babeim geboren, ober ertauft ift von allerlei Fremben, bie nicht enres Samens find. ₹c. 21, 4.

13 Alfo foll mein Bund an eurem Meifch

fein jum ewigen Bunbe.

14 Und wo ein Anäblein nicht wird befonitten an ber Borbaut feines Meisches, des Seele foll ausgerotiet werden aus feinem Boll; barum, daß es meinen Bund unterlassen hat.

15 Und Gott fprach abermal ju Abrabam : Du follft bein Beib Garai nicht mehr Sarai heißen, sonbern Sara soll

ibr Rame fein.

16 Denn ich will fie fegnen, und von ibr will ich bir einen Gobn geben; benn ich will fie fegnen, und Boller follen aus ihr werben, und Könige über viele Bölfer.

17 Da fiel Abraham auf fein Angeficht, und \* lachte, und fprach in feinem Bergen : Soll mir + bunbert Jahre alt ein Kind geboren werben, und Sara nennzig Jahre #c. 18, 12. † Luc. 1, 18. alt gebären? 18 Und Abraham fprach zu-GOtt: Ach,

baß 38mael leben follte vor bir !

19 Da fprach Gott : 3a, Sara, bein Beib, foll bir einen "Sohn gebaren, ben fouft du Isaat beigen; benn mit ihm will ich meinen ewigen Bund anfrichten, und mit feinem Samen nach ibm.

\*c. 18, 10. c. 21, 3.

20 Dazu um Ismael habe ich bich auch Siebe, ich habe ihn gefegnet, erböret. und will ibn fruchtbar machen, und meh-Awölf "Fürsten wird er ren fast febr. jengen, und will ihn jum großen Bolt Machen. \* c. 25. 16.

21 Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Ifaat, \* ben bir Gara gebaren

. 2

foll, um biefe Zeit im anbern Jahr. # 385m. 9, 9.

22 llub er börete auf mit ibm zu reben. Und GOtt \* fubr auf von Abrabam.

\* c. 35, 13. Richt. 13, 20.

23 Da nahm Abraham seinen Sohn Jomael, und alle Anechte, bie babeim geboren, und alle, bie erfauft, und Alles, was Mannsnamen waren in feinem Hause; und beschnitt bie Borbant an ihrem Fleisch, eben beffelbigen Tages, wie ihm GOtt gefagt hatte.

14 Und Abraham war neun und neungig Jahre alt, ba er bie Borbant an fei-

nem Rleifde beidnitt.

25 Jomael aber, fein Sobn, war brei-gebn Jabre alt, ba feines Fleisches Borbaut beschnitten marb.

26 Eben auf einen Tag wurden fle alle beschnitten, Abraham, und sein Sohn

38mael,

27 Und was Mannenamen in feinem Hause war, babeim geboren, und erfauft von Fremben; es ward Alles mit ibm befchnitten.

Das 18. Capitel. Dem Wraham wirb nochmale Sfaat verbeifen, und bie Bertilgung Cobome geoffenbaret.

11nd ber BErr erschien ihm im \* Sain Mamre, ba er faß an ber Thar feiner Butte, ba ber Tag am beigeften war. \* c. 13, 18.

2 Und als er seine Augen aufhob, unb fabe, flebe, ba ftanben brei Manner gegen ibm. Und ba er fie fabe, lief er ihnen entgegen, von ber Thur feiner Biltte, und \*bilate sich nieder auf die Erde, \*c. 19, 1.

8 Und fprach : HErr, babe ich Gnabe gefunden vor beinen Augen, so gebe nicht

vor beinem Anechte über.

4 Man foll euch ein wenig Baffer bringen, und eure \* Küke waschen : und lehnet euch unter ben Baum.

\* c. 19, 2. c. 43, 24.

5 Und ich will euch einen Biffen Brob bringen, daß ihr euer Herz labet; dar-nach sollt ihr fort geben. Denn barum nach follt ihr fort gehen. feib ibr ju eurem Rnechte gefommen. Sie sprachen: Thue, wie bu gesagt haft. 6 Abrabam eilete in bie Biltte ju Cara, und fprach : Gile, und menge brei Daaft Semmelniehl, inete, und \* backe Ruchen. \*1 Eam. 28, 24.

7 Er aber lief zu ben Rinbern, unb bolete ein zart gut Kalb, und gab es bem Knaben ; ber eilete und bereitete es ju.

8 Und er trug auf Butter und Milch und von bem Ralbe, bas er zubereitet batte, und fetste es ibnen vor, und trat por fie unter ben Baum, und fie agen.

9 Da sprachen sie zu ihm : Wo ist bein Weib Sara? Er antwortete : Drinnen

in ber Bütte.

10 Da sprach er: Ich \* will wieber zu bir tommen, so ich lebe, fiebe, so soll Sara, bein Beib, einen Sohn haben. Das hörete Sara hinter ihm, hinter ber Thur ber Ditte. \*c. 17, 19. c. 21, 1. Rom, 9, 9.

11 Und fie waren beibe, Abraham und Sara, alt und wohl betagt, also, baß es Sara nicht mehr ging nach ber Beiber

Beife.

12 Darum \*lachte sie bei sich selbst, und sprach: Run ich alt bin, soll ich noch Wollust psiegen, und + mein Herr auch alt ist. \*c 17.17. † 1 Petr. 3, 6.

13 Da sprach ber Herr zu Abrabam : Barum lachet beß Sara, und spricht : Meinest bu, baß es wahr sei, baß ich noch gebären werbe, so ich boch alt bin ?

14 \* Sollte bem HErrn etwas unmöglich fein? † Um biefe Zeit will ich wieber zu bir tommen, so ich lebe, so soll Sara

einen Sobn baben.

\* Matth. 19, 26. Luc. 1, 37. zc. † Adm. 9, 9. 15 Da lengnete Sara, und fprach: 3ch habe nicht gelacht; benn sie fürchtete sich. Aber er sprach: Es ist nicht also, du hast gelacht.

16 Da standen die Männer auf von dannen, und waudten sich gegen Sodom; und Abrabam ging mit ihnen, daß er sie

acleitete

17 Da sprach ber HErr: Wie kann ich Abrabam verbergen, was ich thue?

18 Sintemal er ein groß und mächtig Bolt sell werben, und \*alle Böller auf Erben in ihm gesegnet werben folsen. \*c. 12. 3. zc.

19 Denn ich weiß, er wird \*beseblen seinen Kindern, und seinem Sause nach ihm, daß sie des Herrn Wege halten, und thun, was recht und gut ist; auf daß der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat.

\* 5 Mioj. 6, 7. c. 32, 26.

20 Und der Herr sprach: Es \* ist ein Geschrei zu Sedem und Gonorra, das ist groß, und ihre Sünden sind sast schwer. \*c. 13, 13. Esseh 18, 5.

21 Darum will ich binab fabren, und t sehen, ob sie Alles gethan haben, nach bem Geschrei, bas vor mich gekommen ist; ober ob's nicht also sei, baß ich's wisse.

\*c. 11. 8. † Jan. 32. 19. 22 Und die Männer wondten ibr Angesicht, und gingen gen Sobom; aber Abraham blieb stehen vor den DErry,

23 Und trat zu ihm, und sprach: Willft bu benn ben Gerechten mit bem Gottlofen umbringen?

24 Es möchten vielleicht funszig Gerechte in der Stadt sein; wolltest du die umbringen, und dem Ort nicht vergeben um funszig Gerechter willen, die darinnen wären?

25 Das sei ferne von bir, baß bu bas thust, und töbtest ben Gerechten mit bem Gottlosen, baß ber Gerechte sei gleichwie ber Gottlose ! Das sei serne von dir, bed under \*Belt Richter bist! Du wirft is nicht richten. \*\$\$p\$, 7, 9.

Job. 5, 27. † Jef. 11, 3. 4. Abm. 3. 6.
26 Der Herr (prach: "Finde ich funfzig Gerechte zu Sobom in der Stadt, so
will ich um ihrer willen allen den Orten
vergeben. "Amos 7, 3.

27 Abraham antwortete, und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem DErrn, wiewohl ich \*Crbe und Asch bin. \*hied 30, 19.

28 Es möchten vielleicht fünf weniger benn funfzig Gerechte barinnen sein; wolltest bu benn bie gange Stadt verberben um ber fünse willen? Er sprach: Finbe ich barinnen sinf und vierzig, so will ich sie nicht verberben.

29 Und er fubr fort mit ibm zu reben, und sprach : Man möchte vielleicht vierzig barinnen finden. Er aber sprach : Ich will ihnen nichts thun um ber vier-

zig willen.

30 Abraham sprach: Burne nicht, Herr, baß ich noch mehr rebe. Dan nichte vielleicht breißig barinnen sinden. Finde ich dreißig barinnen, so will ich ihnen nichts thun. Mich. 6, 39.

31 Und er sprach: Ach siebe, ich habe mich unterwunden mit bem Herrn zu reben. Man möchte vielleicht zwanzig der innen finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderber um ber zwanzia willen.

32 Und er sprach: Ach gurne nicht, Herr, bag ich nur noch einmal rebe. Wan möchte vielleicht zehn darinnen finben. Er aber sprach: Ich will sie nicht verberben um ber zehn willen.

33 Und ber HErr ging hin, ha er mit Abraham ausgerebet hatte; und Abraham kehrete wieder hin an seinen Ort.

Das 19. Cabitel. Bertilgung Soboms. Lots Errettung unb Sanbenfall.

Die aween Engel famen gen Sobom bes Abends, Lot aber saß zu Sobom umter bem Thor; und ba er sie sahe, fland er

auf, ihnen entgegen, und \*budte sich mit | feinem Angesicht auf die Erbe, \*c. 18, 2. 2 Und sprach: Siehe, "Herr, tehret boch ein jum Saufe eures Rnechts, und bleibet über Racht; laffet teure Fuße waschen, fo stehet ihr Morgen früh auf, und ziehet ente Strafe. Aber fie fprachen : Nein, sondern wir wollen über Racht auf ber Saffe bleiben. \* Chr. 13, 2. †1 Moj. 18, 4.

3 Da nothigte er fie fast ; und fie febreten ju ibm ein, und tamen in fein Saus. Und er machte ihnen ein Mabl, und but ungefäuerte Ruchen; und fie affen.

4 Aber ebe fie fich legten, tamen bie Leute ber Stabt Sobom, und umgaben das haus, Jung und Alt, das ganze Boll aus allen Enden ;

5 Und forberten Lot, und fprachen ju ibm : Wo find bie Mamner, die zu bir getommen find diese Nacht? Führe sie beraus zu uns, daß wir sie erkennen.

6 Lot ging beraus ju ihnen vor bie Thur, und ichloß bie Thur hinter fich gu, 7 Und sprach: Ach, lieben Brüber, thut

nicht so übel !

8 Siebe, ich babe zwo Tochter, bie baben noch teinen Mann erfannt, die will ich beraus geben unter euch, und thut mit ihnen, was euch gefällt; allein biefen Mannern thut nichts, benn barum find sie unter die Schatten meines Dachs eingegangen.

9 Gie aber fprachen : Romm hierher ! Da sprachen fie: Du bift ber einige Frembling bier, und willst regieren? Boblan, wir wollen bich beffer plagen, benn jene. Und fie brangen bart auf ben Mann Lot. Und ba fie bingu liefen, und wollten die Thur aufbrechen;

\* 2 Bett. 2, 7.

10 Griffen bie Manner hinaus, unb gonen Lot hinein in's Haus, und schlossen

die Thür zu.

11 Und bie Manner bor ber Thur am Daufe murben mit Blindheit geschlagen, beibe, Rlein und Groß, bis fie mude wurben, und bie Thur nicht finden tonnten.

12 Und bie Manner fprachen ju Lot: Baft bu noch irgend bier einen Eidam, und Sobne und Tochter, und wer bir angeboret in ber Stabt, ben führe aus biefer Etatte.

13 Denn wir werben biefe Statte verberben, barum, bag ihr "Gefdrei groß ift bor bem DErrn; ber bat uns gefandt, fie m verberben.

\*c. 18. 20. Ejed. 16, 49. 50. Diffenb. 18, 5. 14 Da ging Lot hinaus, und rebete mit

seinen Gibamen, die seine Tochter nehmen follten : Dachet euch auf, und gebet aus biefem Ort; benn ber BErr wird biefe Stadt verberben. Aber "es war ihnen lächerlich. \*2 Chron. 30, 10.

15 Da nun bie Morgenröthe aufging, \*hießen die Engel ben Lot eilen, und fpraden: Mache bich auf, nimm bein Weib und beine zwo Töchter, bie vorhanden find, daß bu nicht auch umtommest in ber Miffethat biefer Stabt. #2 Betr. 2, 6. 7.

16 Da er aber verzog, ergriffen bie Manner ihn und sein Weib und seine zwo Töchter bei ber Banb, barum, bag ber BErr feiner verschonete; und führeten ibn binaus, und ließen ibn außen vor ber Stabt.

17 Und als fie ihn hatten hinaus gebracht, sprach er: Errette deine Seele, und fiebe nicht hinter bich; auch flebe nicht in biefer gangen Gegend. Auf bem Berge errette bich, bag bu nicht umfommest.

18 Aber Lot sprach ju ihnen : Ach nein,

Herr !

19 Siehe, bieweil bein Knecht & Gnabe gefunden bat vor beinen Augen, so wollest du beine Barmherzigkeit groß machen, bie bu an mir gethan haft, bag bu meine Seele bei bem Leben erhielteft. 3cb. fann mich nicht auf bem Berge erretten ; es möchte mich ein Unfall autommen, baß ich stürbe. \*c. 6, 8. Luc. 1, 30.

20 Siebe, ba ift eine Stadt nabe, barein ich flieben mag, und ist flein; baselbst will ich mich erretten; ift fie boch flein,

daß meine Secle lebendig bleibe.

21 Da sprach er ju ibm : Siebe, ich babe auch in diesem Stuck bich angeseben. daß ich die Stadt nicht umkehre, davon du gerebet baft.

22 Gile, und errette bich baselbst, benn ich tann nichts thun, bis bag bu hinein tommeft. Daber ift biefe Stabt genannt Zoar.

23 Und bie Sonne war aufgegangen auf Erben, ba Lot gen "Boar einfant.

c. 14, 2.

24 Da ließ \*ber BErr Schwefel unb Feuer regnen von bem BErrn vom himmel berab auf Sobom und Gomorra.

\*5 Moj. 29, 23. Pj. 11. 6. 3cj. 13, 19.

3er. 50, 40. Dof. 11, 8. Amos 4, 11.

Que. 17, 29. 2 Petr. 2, 6. 25 Und febrete bie Städte um, und bie gange Gegend, und alle Einwohner ber Stabte, und mas auf bem Lande gewach-

26 \*Und fein Beib t fabe binter fich, und warb jur Salgfäule.

# Luc. 17, 32. † Luc. 9, 62.

27 Abraham aber machte sich bes Morgens frilbe auf an ben Ort, ba er gestan-

ben war vor bem DErrn :

28 Und wandte fein Angesicht gegen Sobou und Gomorra, und alles Land ber Gegend, und schanzte; und fiehe, da ging ein Rauch auf vom Laube, wie ein Rauch vom Ofen.

29 Denn ba GOtt bie Stäbte in ber Gegend verberbete, gebachte er an Abraham, und geseitete Lot aus ben Stäbten, bie er umtehrete, barinnen Lot wohnete.

30 Und Lot zog aus Zoar, und blieb auf bem Berge mit feinen beiben Töchtern; benn er fürchtete sich zu Zoar zu Bleiben; und blieb also in einer Höhle mit feinen beiben Töchtern.

31 Da sprach die alteste zu ber jungften: Unfer Bater ift alt, und ift tein Mann mehr auf Erben, ber uns beschlafen moge

nach aller Belt Beife;

32 So tomm, laß uns unferm Bater Bein zu trinken geben, und bei \*ihm schlafen, baß wir Samen von unserm Bater erbalten. \*3 Wos. 18, 7.

88 Also gaben sie ibrem Bater Wein zu trinken in berselben Nacht. Und die erste ging hinein, und legte sich zu ibrem Bater; und er ward es nicht gewahr, da sie sich legte, noch da sie ausstand.

34 Des Morgens fprach bie alteste zu ber jungsten: Siebe, ich habe gestern bei meinem Bater gelegen. Laß uns ihm biese Racht auch Wein zu trinten geben, daß du hinein gebest, und legest dich zu ihm, daß wir Samen von unserm Bater erbalten.

35 Alfo gaben sie ihrem Bater die Nacht auch Wein zu trinten. Und die jüngste machte sich auch auf, und legte sich zu ihm; und er ward es nicht gewahr, da sie sich legte, noch da sie ausstand.

36 Alfo wurden bie beiben Tochter Lots

fcwanger von ihrem Bater.

37 Und die alteste gebar einen Sohn, ben hieß fle Moab. Bon dem tommen ber die Moabiter, dis auf den heutigen Tag.

38 Und die jüngste gebar auch einen Sohn, ben bieß sie bas Kind Ammi. Bon bem tommen \* bie Kinder Ammon, bis auf ben heutigen Tag. \*5 Moj. 2, 19.

Das 20. Capitel. Sara wird bem Abrabam von Abimelech genommen, und mit Gewinn wieber gegeben.

Mbraham aber zog von bannen in's Land gegen Mittag, und wohnete zwischen Kabes und Sur, und ward ein Frembling zu Gerar.

2 Und fprach von seinem Beibe Sara: \*Cs ift meine Schwefter. Da sandte Abimelech, ber König zu Gerar, nach ihr, und ließ sie bolen.

\*c. 12, 13. c. 26, 7. †c. 26, 1.

3 Aber GOtt \* tam zu Abimelech bes Rachts im Traum, und sprach zu ihm : Siehe ba, bu bist bes Tobes, um bes Beibes willen, bas du genommen hast; benn sie ist eines Mannes Cheweib.

\*c. 31, 24.

4 Abimelech aber batte fie nicht berühret, und fprach : Herr, willst bu benn auch

ein gerecht Boll erwürgen?

5 Dat er nicht zu mir gesagt: Sie ift meine Schwester? Und sie bat auch gelagt: Er ift mein Bruber. Sabe ich boch bas gethan mit einfältigem Bergen, und unschwiegen Banben.

6 Und Gott sprach zu ibm im Traum: Ich weiß auch, baß du mit einsclitigem Berzen bas gethan hast. Darum habe Ich dich auch behütet, baß du nicht wider mich sundigtest, und habe dir's nicht zu-

gegeben, bag bu fie berühreteft.

7 So gib nun bem Manne sein Weib wieber, benn er ist \*ein Prophet, und las ion für bich bitten, so wirft bu lebenbig bleiben. Wo du aber sie nicht wiebergibl, so wisse, baß du des Todes sterbere mußt, und Alles, was bein ist.

\*c. 26, 11. Pj. 105, 15.

8 Da stand Abintelech bes Morgens frühe auf, und rief alle seine Knechte, und sagte ihnen dieses Alles vor ihren Ohren. Und die Leute suchteten sich sebr.

9 Und Abimelech rief Abraham auch, und sprach zu ihm: Warum bast gethan? Und was habe ich an dir gefindiget, daß du sie eine große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast mit mir gehandelt, nicht wie man handeln soll.

\*c. 12, 18. c. 26, 10.

10 Und Abimelech fprach weiter zu Abraham : Was haft bu gefeben, daß bu

foldes gethan baft?

11 Abraham sprach: Ich bachte, \*vielleicht ist feine Gottesfurcht an biefen Drten; und werden mich um meines Weibes willen erwärgen. \*Pf. 36, 2.

12 Auch ist sie mahrbaftig \*meine Schwester; benn sie ist meines Baters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter, und ist mein Beib geworben. \*b. 2.

13 Da mich aber GOtt außer meines Baters Sause wanbeln bieß, sprach ich zu ihr: Die Barmberzigkeit thuc an mir,

bag, we wir hintommen, bu von mir |

fageft, ich fei bein Bruber.

14 Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Rnechte und Magbe, und gab fie Abrabam; und gab ihm \*wieber sein Beib Sara, \*c. 12, 19.

15 Und fprach : Siebe ba, mein Land flebet bir offen; wohne, wo bir's wohl

gefällt.

- 16 Und fprach zu Sara : Siebe ba. ich babe beinem Bruber taufenb Gilberlinge gegeben; fiebe, bas foll bir eine Decke ber Augen fein vor Allen, bie bei bir finb, mo alleuthalben. Unb bas war ibre Etrafe.
- 17 Abraham aber betete ju Gott : ba beilete Gott Abimeled, und fein Beib, und feine Dagbe, baß fie Kinder geba-
- 18 Denn ber BErr batte gubor bart Prericiolien alle Dlütter bes Baufes Abineleche, um Sara's, Abrabams Weibee, willen. #1 €am. 1, 5.

Das 21. Capitel. Sfeals Geburt, Austreibung Jemaels. Abrahams Bund mit Abimeled,

Und ber HErr suchte beim Sara, wie er geredet hatte, und that mit ihr, wie er \*c. 17, 19. c. 18, 10. gerebet batte. 2 Und Sara warb schwanger, und \*ge-

bar Abrabam einen Gobn in feinem Alter, um bie Zeit, bie ihm GOtt gerebet batte. #c. 25, 19. 1 Chron. 1, 34. Matth. 1, 2. 2mc. 3, 34. Apoft. 7, 8. Gal. 4, 22. Cbr. 11, 11.

3 Und Abraham bieg feinen Gobn, ber ibm geboren war, "Jaat, ben ihm Sara aebar.

4 Und beschnitt ihn am achten Tage, wie ibm \* GOtt geboten hatte. \*c. 17, 11. 12. 5 \* Sundert Jahre war Abraham alt, be ihm fein Sohn Isaal geboren marb.

\*c. 18, 11. 2uc. 1. 7. 6 Und Sara sprach: GOtt hat mir ein · Lachen augerichtet ; benn wer es boren wird, ber wird meiner lachen :

\*c. 17, 17. c. 18, 12.

7 Und fprach : Wer burfte von Abrabart fagen, baß Sara Rinber fangete, und batte ibm einen Gobn geboren in seinem Alter?

8 Und bas Rind wuchs, imb warb entwöhnet : und Abraham machte ein groß Mabl am Tage, da Isaat entwöhnet

mark

9 Und Sara fabe ben Sohn Bagars, ber egyptischen, den sie Abraham geboren hatte, daß er ein Spotter war ;

biefe Magb aus mit ihrem Sohne; benn biefer Magb + Sohn foll nicht erben mit meinem Cobne Rfaat.

\* Gal. 4, 30. † Rict. 11, 2.

11 Das Wort gefiel Abraham febr übel. um feines Gobnes willen.

12 Aber GOtt sprach zu ihm : Lag bir's nicht übel gefallen bes Knaben und ber Mand halben. Alles, mas bir Gara gefagt bat, bem geborche. Denn "in Ifaat foll bir ber Same genannt werben.

\* Rom. 9, 7.

13 Auch \* will ich ber Magb Sohn zum Bolte machen, barum, bag er beines Gamene ift. \*b. 18. c. 16, 10. c. 17, 20.

14 Da ftanb Abraham bes Morgens frübe auf, und nahm Brob und eine Flasche mit Wasser, und legte es Hagar auf ihre Schulter, und ben Anaben mit, und ließ fie aus. Da jog fie bin, und ging in der Bufte irre bei Beer-Gaba.

15 Da nun bas Waffer in ber Klafche aus war, warf sie den Knaben unter einen

Baum,

16 Und ging bin, und fette fich gegenüber von ferne, eines Bogenschuffes weit ; benn fie fprach : 3ch tann nicht zuseben bes Knaben Sterben. Und fie fette fich gegenüber, und bob ibre Stimme auf, und meinete.

17 Da erborete GOtt die Stimme bes Anaben. Und der Engel Gottes rief vom himmel bie hagar, und fprach zu ibr: Bas ift bir, hagar? Fürchte bich nicht; benn Gott hat erhöret bie Stimme des Anaben, da er lieget.

18 Stebe auf, nimm ben Rnaben, unb führe ihn an beiner Hand; benn ich \*will

ihn zum großen Bolk machen.

\*c. 17, 20. c. 25, 16.

19 Und GOtt that ihr bie Augen auf, baf fie einen Bafferbrunnen fabe. Da ging fie hin, und filllete die Flasche mit Baffer, und trantte ben Rnaben.

20 Und Gott war mit bem Knaben; ber wuchs, und wohnete in ber Bufte,

und ward ein guter Schüte

21 Und mobnete in ber Buffe Bbaran, Und seine Mutter nahm ihm ein Weib aus Egyptenlanb.

22 Bu berfelbigen Beit rebete \*Abimelech und Phichol, fein Feldbauptmann, mit Abrahani, und sprach: GOtt ist mit dir in Allem, bas bu thuft. # c. 26, 26.

28 Go ichwore mir nun bei Gott, bag bu mir, noch meinen Kinbern, noch meinen Neffen feine Untreue erzeigen wolleft; 10 Und fprach m Abraham: "Treibe sondern die Barmberzigkeit, die ich an

21

bir gethan babe, an mir auch thuft, und an bem Lande, ba bu ein Frembling innen bift. 24 Da sprach Abraham: Ich will fdwören.

25 Und Abraham strafte Abimelech \*um bes Bafferbrunnens willen, ben Abimeleche Rnechte batten mit Gewalt genommen. \*c. 26, 15. 18.

26 Da antwortete Abimelech : 3ch habe es nicht gewußt, wer bas gethan hat; auch haft bu mir's nicht angejaget ; bagu habe ich's nicht geboret, benn heute.

27 Da nahm Abraham Schafe unb Rinder, und gab fie Abimelech; und machten beibe einen Bund mit einanber.

28 Und Abraham stellete bar sieben

Lämmer befonbers.

29 Da fprach Abimelech zu Abraham: Bas follen bie fieben Lämmer, bie bu besonders bargestellet bast?

30 Er antwortete: Sieben Lammer follft bu von meiner Band nebmen, baft fle mir jum Zeugniß feien, baß ich biefen Brunnen gegraben babe.

81 Daber beift die Stätte \*Beer-Saba, daß sie beide mit einander da geschworen \* c. 26, 33.

32 Und also machten sie ben Bund zu Da machten fich auf Abi-Beer-Saba. melech, und Bbichol, fein Felbbauptmann, und zogen wieder in der Philister Land.

33 Abraham aber pflangete Banme gn Beer-Gaba; und prebigte bafelbft von bem Ramen bes BErrn, \* bes ewigen Gottes. \* 3ef. 57, 15. 34 Und war ein \*Frembling in ber

Philister Lande eine lange Zeit. #@br. 11, 9.

Das 22. Capitel.

Aufopferung 3faats. Berbeifung von Chrifts. Mach biefen Gefdichten \*versuchte GOtt Abraham, und sprach zu ibm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. \*@br. 11, 17.

2 Und er fprach : Rimm Jaat, beinen einigen Sobn, ben bu lieb haft, und gebe hin in bas Land Morija; und opfere ibn baselbst zum Brandopfer auf einem Berge, ben ich bir fagen werbe.

3 Da ftanb Abrabam bes Morgens fribe auf, und gurtete feinen Gfel, und nahm mit fich zween Rnaben, und feinen Gohn Ifaat; und spaltete Bolg jum Brandopfer, und machte sich auf, und ging bin an ben Ort, bavon ibm GOtt gefagt batte.

4 Am britten Tage bob Abraham feine Augen auf, unb fabe bie Statte von ferne :

5 Und fprach zu seinen Anaben : Bleibet ihr hier mit bem Efel; ich und ber Anabe wollen borthin geben; und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieber zu euch tommen.

6 Und Abraham nahm bas Holz zum Brandopfer, und legte es auf seinen Sohn Isaat ; er aber nahm bas Feuer und Deffer in seine Sand, und gingen bie beiden

mit einanber.

7 Da sprach Ffaat zu seinem Bater Abrabam : Dein Bater! Abrabam antwortete: Sier bin ich, mein Gobn. Und er fprach: Siebe, bier ist Feuer und Holz; wo ift aber bas Schaf jum Brandopfer ?

8 Abraham antwortete : Mein Sohn, GOtt wird ihm ersehen ein Schaf jum Brandopfer. Und gingen bie beiben mit

einanber.

9 Und als fie tamen an bie Statte, bie ibm GOtt fagte; baucte Abrabam bafelbft einen Altar, und legte bas Bolg barauf, und band feinen Cobn Sfaat, legte ibn auf ben Altar oben auf bas Holz.

10 Und redte feine Sand aus, und faffete bas Meffer, bag er feinen Cobn íchlachtete. " Jac. 2, 21.

11 Da rief ihm ber Engel bes HErrn vom Himmel, und sprach: Abraham ! Abraham! Er antwortete: \* Sier bin \*c. 31, 11.

12 Er sprach : Lege beine Hand nicht an ben Anaben, und thue ibm nichts. Denn nun weiß ich, bag bu GOtt fürchteft, unb bast \*beines einigen Sohnes nicht vericonet um meinet willen.

\* 985m. 8. 32.

13 Da hob Abraham feine Augen auf, und fabe einen Widber binter fich in ber Bede mit seinen Bornern bangen; und ging bin, und nahm ben Wibber, und opferte ihn jum Brandopfer an feines Sobnes Statt.

14 Und Abraham bieg bie Stätte : Der Berr siebet. Daber man noch heutiges Tages faget: Auf bem Berge, ba ber

Berr flebet.

15 Und ber Engel bes BErrn rief Abraham abermal vom himmel,

16 Und fprach: \* 3ch habe bei mir felbst gefdworen, fpricht ber BErr, bieweil bu solches gethan hast, und hast beines einigen Sohnes nicht verschonet,

\*c. 12. 3. c. 13, 15. 16. c. 15, 5. 2 PRof. 32, 13. 181. 105, 9. Luc. 1, 73. Ebr. 6, 13.

17 Dag ich beinen Samen fegnen unb mehren will, wie die Sterne am himmel, und wie den Sand am Ufer des Meers; mb bein Same tfoll besitzen die Thore feiner Feinde; \*c. 13, 16. c. 28, 14. 2 Ros. 32, 13. Ebr. 11, 12. †c. 24, 60.

18 Und \*burch beinen Samen follen alle Boller auf Erben gesegnet werben; barum, bag bu meiner Stimme gehorchet baft. \*c. 12, 3. x.

19 Alfo tehrete Abrabam wieber zu seinen Knaben; und machten fich auf, und zogen mit einander gen Beer-Saba; und wohnete baselbit.

20 Rach biefen Geschichten begab sich's, baß Abraham angelaget warb: Siebe, \*Milca hat auch Kinder geboren beinem Bruber Rabor; \*c. 11, 29.

21 Rämlich "Uz, ben Erstgebornen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, von dem bie Sprer kommen, "hieb 1, 1. c. 32, 2.
22 Und Cheseb, und Haso, und Bildas,

und Jeblaph, und Bethuel.

23 Bettruel aber zeugete Rebella. Diefe acht gebar Dilca bem Rabor, Abrabam8 Bruber. \*c. 24, 15.

24 Und sein Rebsweib, mit Ramen Reuma, gebar auch, nämlich ben Tebah, Gaham, Thahas und Maacha.

#### Das 23. Capitel. Sara's Lob und Begrabnif.

Sara war hundert sieben und zwanzig

2 Und farb in ber Dauptstabt, die da heißet Hebron, im Lande Canaan. Da kam Abraham, daß er sie klagete und beweinete. \*c. 35. 27. 3of. 14, 15.

3 Darnach ftanb er auf von feiner Leide, und rebete mit ben Rinbern Bethe,

und iprach:

4 3ch bin ein Frember und Einwohner bei euch ; gebet mir ein Erbbegräbniß bei euch, daß ich meinen Tobten begrabe, ber bor mir lieget. \*\*Noch. 7. 3.

5 Da antworteten Abrabam bie Kinber

Dethe, und fprachen gu ihm :

6 hore und, fieber herr! Du bift ein Fark Gottes unter und, begrabe beinen Eobten in unfern ehrlichsten Grabern; bein Menfch foll bir unter und wehren, bag bu in seinem Grabe nicht begrabest beinen Tobten.

7 Da ftand Abraham auf, und bückte fich bor bem Bolt bes Landes, nämlich

bor ben Kinbern Bethe.

8 Und er rebete mit ihnen, und fprach : Gefällt es euch, daß ich meinen Tobten, ber vor mir lieget, begrabe ; so höret mich, wub bittet für mich gegen Ephron, ben Sohn Zoars,

9 Daß er mir gebe seine zwiesache Soble, bie er hat am Ende seines Aders; er gebe mir sie um Gelb, so viel sie werth ift, unter euch zum Erbbegräbnis.

10 Denn Ephron wohnete unter ben Kindern Seths. Da antwortete Ephron, ber hethiter, Abraham, baß zuböreten bie Kinder heths, vor Allen, die zu seiner Stadt Thor aus- und eingingen, und

iprach:

11 Rein, mein Herr, sonbern höre mir zu! 3ch \*schenke bir ben Acker, und die Höhle barinnen bazu; und sibergebe bir's vor ben Augen ber kinder meines Bol's, zu begraben beinen Tobten.

#2 Cant. 24, 22.

12 Da blidte sich Abraham vor bem Boll bes Landes.

13 Und redete mit Ephron, daß zuhörete das Bolt des Landes, und sprach: Willst du mir ihn laffen, so ditte ich, ninum von mir das Geld für den Acer, daß ich dir gebe; so will ich meinen Todten daselbst begraben.

14 Ephron autwortete Abraham, und

sprach zu ihm:

15 Mein Herr, höre boch mich! Das Felb ist vier hundert Setel Silbers werth; was ist das aber zwischen mir und dir? Begrabe nur beinen Tobten!

16 Abraham gehorchte Ephron, und wog ihm bas Gelb bar, bas er gesagt batte, baß zuhöreten bie Kinber Deths, nämlich vier bundert Setel Silbers, bas

im Rauf gang und gebe war.

17 Alfo ward \*Ephrons Ader, barinnen die zwiefache Höhle ift, gegen Mamre über, Abraham zum eigenen Gut bestäte get, mit der Höhle barinnen, und mit allen Baumen auf dem Ader umber, \*c. 49, 30.

18 Daß bie Rinder Bethe gufaben, und Alle, bie ju feiner Stadt Thor aus- und

eingingen.

19 Darnach \*begrub Abraham Sara, sein Weib, in ber Höhle bes Aders, die zwiesach ist, gegen Mamre Aber, das ist Hebron, im Lande Canaan. \*c. 25, 9. 10.

20 Also ward bestätiget ber Ader und \*bie Höble barinnen Abraham zum Erbbegrähniß, von ben Kindern Heths.

\*c. 25, 9. 10. c. 47, 30. c. 49, 29.

# Das 24. Capitel.

Sfaat beirathet bie Rebetta.

Mbrabam warb alt und wohl betaget, und ber DErr hatte ihn gesegnet allenthalben.

2 Und fprach ju feinem "alteften Rnech-

2

te feines Saufes, ber allen feinen Gutern rftanb : † Lege beine Hand unter meine ₩ifte, \*c. 15, 2. †c. 47, 29.

3 Und ichwöre mir bei bem HErrn, bem Sott bes himmels und ber Erbe, bag Du meinem Sobne \*fein Weib nehmeft won ben Töchtern ber Cananiter, unter welchen ich wohne ;

4 Sondern bag bu zieheft in mein Baterland, und zu meiner Freundschaft, und nehmest meinem Sohne Isaat ein Beib.

5 Der Rnecht fprach : Wie, wenn bas Weib mir nicht wollte folgen in bies Land; foll ich bann beinen Gobn wieberbringen in jenes Land, baraus bu gezogen bift?

6 Abraham fprach zu ihm: Da hüte bich vor, bag bu meinen Gobn nicht wie-

ber babin bringeft.

7 Der BErr, ber GOtt bes himmels, ber mich von meines Baters Saufe genommen bat, und von meiner Beimath, ber mir gerebet, und mir auch geschworen hat, und gefagt : \* Dies Land will ich beinem Samen geben ; ber wird feinen Engel vor bir ber fenden, daß bu meinem Cobne bafelbft ein Weib nebmeft.

\*c. 12, 7. x.

8 So aber bas Weib bir nicht folgen will, so bist bu biefes Gibes quitt. Allein bringe meinen Sobn nicht wieder bortbin.

9 Da legte ber Knecht seine Hand unter bie Bufte Abrahams, feines Berrn, und

fdwur ibm foldes.

10 Alio nahm ber Anecht gebn Kameele bon ben Rameelen feines Berrn, und gog bin, und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn; und machte sich auf, und jog gen Defopotamien, ju ber Stadt Nahors.

11 Da ließ er bie Kameele fich lagern außen vor ber Stadt, bei einem Bafferbrunnen, bes Abends um bie Zeit, wenn bie Weiber pflegten beraus zu geben, und Maffer zu schöpfen ;

12 Und fprach : BErr, bu GOtt meines herrn Abraham, begegne mir heute, und \*thue Barmherzigkeit an meinem Herrn \*c. 43, 14. Abraham.

13 Giebe, ich ftebe bier bei bem Bafferbrunnen, und ber Leute Töchter in biefer Stadt werden heraus tommen, Baf-

fer zu schöpfen.

14 Benn nun eine Dirne tommt, gu ber ich spreche: Reige beinen Krug, und lag mich trinken, und fie fprechen wird: Trinte, ich will beine Rameele auch tranfent ; baf fie bie fei, bie bu beinem Diener Isaat bescheret habest, und ich baran

ertenne, bag bu Barmbergigteit an mei-

nem herrn gethan baft.

15 Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, ba tam beraus Rebelia. Betbuels Todter, ber ein Gobn ber Milca mar, welche Nabors, Abrahams Brubers, BBcib war : und trug einen Krug auf ihrer Achsel.

\*c. 22, 23,

16 Und sie war eine sehr schone Dirne von Angesicht, noch eine Jungfrau, und fein Dann batte fie ertannt. Die stieg hinab zum Brunnen, und füllete ben Rrug, und flieg berauf.

17 Da lief ihr der Rnecht entgegen, und fprach : Laff \* mich ein wenig Baffer aus \* 306. 4, 7.

beinem Aruge triuten.

18 Und fie fprach : Erinte, mein Derr ; und eilend ließ fie ben Rrug bernieber auf ihre Hand, und gab ihm zu trinfen.

19 Und ba fie ihm zu erinten gegeben batte, fprach fie : 3d will beinen Rameelen auch schöpfen, bis fie alle getrunten.

20 Und eilete, und goß ben Rrug aus in bie Trante, und lief abermal jum Brunnen zu ichöpfen, und schöpfete allen feinen Rameelen.

21 Der Mann aber wunberte fich ibrer. und schwieg ftille, bis er ertennete, ob ber BErr zu feiner Reise Gnabe gegeben bat-

te, oder nicht.

22 Da nun bie Rameele alle getrunten batten, nahm er eine goldene Spange, einen halben Sefel schwer, und zween Armringe an ihre Banbe, gebn Gefel Golbes fdwer:

23 Und sprach: Meine Tochter, wem gehörest bu an? Das sage mir boch. haben wir auch Raum in beines Baters

Saufe zu berbergen ?

24 Sie sprach ju ihm: 3ch bin Bethuels Tochter, bes Sohnes Milca's, ben fie

dem Nahor geboren hat.

25 Und fagte weiter ju ihm : Es ift auch viel Strob und Futter bei mes, und Raum genug ju berbergen.

26 Da neigete fich ber Mann, und be-

tete ben BErrn an,

27 Und fprach : Gelobet fei ber SErr. ber Gott meines herrn Abraham, ber seine Barmbergigfeit und seine Babrbeit nicht verlaffen bat an meinem Berrn; benn ber SErr bat mich ben Beg geführet zu meines herrn Brubers Saufe.

28 Und die Dirne lief, und fagte folches

Alles an in ihrer Mutter Baufe.

29 Und Rebefta batte einen Bruber, ber bieg Laban; und Laban lief zu bem Manne braufen bei bem Brunnen.

30 Und als er sabe die Spangen und Armringe an feiner Schwester Banben. und borete bie Borte Rebeffa's, feiner Schwester, bag fie fprach : Alfo bat mir ber Mann gesaget; fam er zu bem Manne, und fiebe, er stand bei ben Rameelen am Brunnen.

31 Und er sprach: Komm berein, bu \*Gefegneter bes DErrn ! Warum fiebeft bu braugen ? 3ch babe bas Saus geraumet, und für bie Rameele auch Raum gemacht. \*c. 26. 2).

32 Also fübrete er ben Mann in's Saus. und gaumete bie Rameele ab, und gab ihnen Strob und Futter, und Baffer gu majchen feine Fuße, und ber Manner, Die mit ibm waren

33 Und fette ibm Effen vor. Er fprach aber : 3ch will nicht effen, bis bag ich under meine Sache geworben habe.

antworteten : Sage ber !

34 Er fprach: 3ch bin Abrahams Anecht. 35 Und der HErr bat meinen herrn reichlich gesegnet, und ist groß geworden; und bat ihm Schafe und Ochsen, Silber and Gold, Knechte und Magbe, Rameele und Eiel gegeben.

36 Daju bat "Sara, meines herrn Beib, einen Sohn geboren meinem Herrn in seinem Alter; bem hat er Alles gege-

ben, was er hat.

\* c. 21, 2. 37 Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen, und gejagt : Du follft meinem Sohne tein Beib nehmen bon ben Tochtern ber Cananiter, in beren Lande ich wohne:

38 Sonbern giebe bin gu meines Baters Banje, und zu meinem Geschlecht; bafelbft nimm meinem Sobne ein Weib.

39 3ch fprach aber zu meinem Berrn : Bie wenn mir bas Beib nicht folgen

ril?

40 Da sprach er zu mir : Der HErr, "vor bem ich manbele, wird seinen Engel mit bir fenben, und Gnabe ju beiner Reife geben, baf bu meinem Gobne ein Beib nehmest von meiner Freundschaft und mei-Bes Baters Daufe. \*c. 17, 1. 5 Dof. 8, 6.

41 Alebann follft bu meines Gibes quitt fein, wenn bu zu meiner Freundschaft tommit : geben fie bir fie nicht, fo bift bu

meines Gibes quitt.

42 Alfo tam ich beute gum Brunnen, und iprach : BErr, GOtt meines herrn Abraham, baft bu Gnabe ju meiner Reife gegeben, baber ich gereiset bin,

43 Siebe, fo ftebe ich bier bei bem Bafexbrumen. Wenn num eine Jungfrau ziehen.

heraus kommt zu schöpfen, und ich zu ihr fpreche: Gib mir ein wenig Baffer zu trinten aus beinem Rruge ;

44 Und fie wird fagen : Trinte bu, ich will beinen Kameelen auch schöpfen; baß bie fei bas Beib, bas ber DErr meines

Herrn Sohne bescheret bat.

45 Che ich nun folche Worte ausgerebet hatte in meinem Bergen, fiebe, ba fommt Rebetta beraus mit einem Kruge auf ibrer Achfel, und gebet binab gum Brun-Da sprach ich zu ihr: nen, und schöpfet. Gib mir zu trinken.

46 Und fie nahm eilend ben Krug von ihrer Achsel, und sprach: Trinte, und beine Rameele will ich auch tranten. so trank ich, und sie tränkte bie Kameele

auch.

47 Und ich fragte sie, und sprach: Wek Tochter bift bu? Gie antwortete: 34 bin Bethuels Tochter, bes Sohnes Rabore, ben ihm Milca geboren hat. hängete ich eine Spange an ihre Stirn, und Armringe an ihre Banbe,

48 Und neigte mich, und betete ben Berrn an, und lobte ben Berrn, ben GOtt meines herrn Abraham, ber mich ben rechten Weg geführet bat, bag ich feinem Cohne meines Berrn Brubers

Tochter nehme.

49 Seib ihr nun bie, fo an meinem herrn Freundschaft und Treue beweifen wollt, fo faget mir's; wo nicht, fo faget mir's aber, daß ich mich wende jur Rechten ober jur Linken.

50 Da antwortete Laban und Bethuel, und sprachen : Das fommt vom HErrn, barum tonnen wir nichts wider bich reben,

weber Bofes noch Gutes;

51 Da ift Rebetta vor bir, nimm fie, und ziebe bin, baß fie beines Berrn Gobnes Weib fei, wie ber BErr gerebet hat.

52 Da biefe Worte borete Abrahams Rnecht, budte er fich bem DErrn gu ber

Erbe:

53 Und zog bervor filberne und goldene Kleinode und Kleider, und gab sie Rebetta; aber ihrem Bruber und ber Mutter gab er Würge.

54 Da ag und trank er sammt ben Männern, die mit ihm waren, und blieb Des Morgens aber über Nacht allda. ftanb er auf, und fprach : Laffet mich gieben zu meinem herrn.

55 Aber ihr Bruber und Mutter ibraden ; Lag boch bie Dirne einen Tag ober gebn bei uns bleiben, barnach follst bu

56 Da sprach er zu ihnen : Haltet mich Beicht auf, benn ber BErr bat Gnabe gu Eneiner Reise gegeben. Laffet mich, baß ich zu meinem Herrn ziehe.

57 Da sprachen fie : Laffet uns bie Dirme rufen, und fragen, was sie bazu faget.

58 Und riefen bie Rebetta, und ibrachen ju ibr : Willft bu mit bicfem Manne gieben? Sie antwortete: Ja, ich will mit ibm.

59 Alfo lieften fie Rebetta, ihre Schwefter, ziehen mit ihrer Amme, sammt Abra-

hams Rnechte, und feinen Leuten.

60 Und fie fegneten Rebella, und fprachen ju ihr : Du bift unfere Schwefter, wachse in viel taufend Mal taufend, und \*bein Same besitze die Thore seiner Feinbe. \* c. 22. 17.

61 Also machte fich Rebella auf mit ibren Dirnen, und fetten fich auf bie Rameele, und jogen bem Danne nach. Und ber Anecht nahm Rebetta an, und zog bin.

62 3faat aber tam bom \*Brunnen bes Lebenbigen und Gebenben (benn er mobnete im Lanbe gen Mittag), \*c: 25, 11.

68 Und war ansgegangen zu beten auf bem Felbe um ben Abend, und bob feine Augen auf, und fabe, bag Rameele baber tamen.

64 Und Rebetta bob ibre Augen auf, und fabe Ifaat; ba fiel fie vom Kameel,

65 Und sprach zu bem Anechte: Wer ist ber Mann, ber une entgegen fommt auf bem Felbe? Der Knecht fprach: Das Da nahm fie ben Manift mein Berr. tel, und verbullete fich.

66 Und ber Knecht erzählte Isaal alle

Sache, die er ausgerichtet hatte.

67 Da führete sie Isaat in bie Hutte feiner Mutter Sara, und nahm die Rebetta, und sie ward sein Weib, und gewann fie lieb. Alfo warb Ifaat getroftet Aber feiner Mutter.

Das 25. Capitel.

Abrahams anbere Ebe. Ismaels und Ifaats Cobne.

Mbraham nahm wieber ein Weib, bie bieß Ketura.

2 Die gebar ihm + Gimron unb Jaffan, Meban und Midian, Jesbal und Suah. \*1 Chron. 1, 32.

8 Jakfan aber zeugete Seba und Deban. Die Kinber aber von Deban waren : Affurim, Letufim und Leummim.

4 Die Kinder "Midians waren : Ebba Epher, Hanoch, Abiba und Elbaa. Diefe find alle Kinder der Ketura.

#1 Cbron. 1, 33.

5 Und Abraham gab alle fein Out Ifaat. 6 Aber ben Kinbern, bie er von ben Rebeweibern batte, gab er Gefchente, und ließ fie von feinem Sohne 3faat ziehen, weil er noch lebte, gegen ben Aufgang in bas Morgenlanb.

7 Das ift aber Abrabams Alter, bas er gelebet bat, bundert und fünf und fieben-

dig Jahre.

8 Und nahm ab, und ftarb in einem ruhigen † Alter, ba er alt und lebensfatt war, und ward ju seinem Bolt gesammelt.

\*b. 17. †c. 15, 15.

9 Und es begruben ihn feine Gohne Bfaat und Ismael, in ber zwiefachen Doble auf bem Ader Ephrons, bes Sohnes Zohars, des Hethiters, die da liegt gegen Mamre, \*c. 23, 17. c. 49, 30.

10 3n bem Felbe, bas "Abrahant bon ben Kindern Dethe gefaufet batte. ist Abraham begraben mit Sara, seinem Beibe. \*c. 23, 16, 17. c. 47, 30.

11 Und nach bem Tobe Abrahams fegnete GOtt Isaat, seinen Sohn. Und er wohnete bei bem "Brunnen bes Lebenbigen und Sebenben. \*c. 16, 14.

12 Dies ift \*bas Geschlecht 38maels, Abrahams Sobnes, ben ihm Hagar gebar, bie Magb Sara's aus Egypten;

\*c. 21, 13. 1 Chron. 1, 29.

13 Und bas find bie Ramen ber Rinber Jemaels, bavon ihre Geschlechter genannt find: Der erstgeborne Sohn Jemaels Rebajoth, Rebar, Abbeel, Diblam, 14 Misma, Duma, Maja,

15 Habar, Thema, Jetur, Raphis und Reoma.

16 Dies sind die Kinder Ismaels mit ihren Namen in ihren Hösen und Stabten, zwölf "Fürsten über ihre Leute.

**#** c. 16, 10.

17 Und bas ift bas Alter Jemaels, bunbert und fieben und breißig Jahre; und nahm ab, und farb, und ward gesammelt zu feinem Bolt. \*c. 35, 29.

18 Und fie mobneten von Bevila an, bis gen Gur gegen Egopten, wenn man gen Affprien gebet. Er fiel aber vor allen leinen Brubern.

19 Dies ist bas Geschlecht Jaals, Abrahams Sohnes : \*Abraham zengete Ijaat.

⊭c. 21, 2. æ.

20 Isaat aber war vierzig Jahre alt, ba er "Rebetta zum Weibe nahm, die Todter Bethuels, bes Sprers, von Desopotamien, Labans, bes Sprers, Schwester.

\*c. 24, 67.

21 Isaal aber bat ben Herrn für sein

Beib, benn fie war unfruchtbar. Unb ber DErr ließ fich erbitten, und Rebetta,

fein Weib, ward schwanger.

22 Und bie Rinber friegen fich mit einander in ibrem Leibe. Da sprach fie: Da mir's also follte geben, warum bin ich schwanger geworben? Und fie ging bin ben Deren ju fragen. \* Sof. 12, 4.

23 Und ber BErr sprach zu ihr : 3wei Boller find in beinem Leibe, und zweierlei Lente werben fich scheiben ans beinem Leibe: mub ein Boll wird bem andern aberlegen sein, und der "Größere wirb

bem Rieinern bienen.

\* Maf. 1, 2. Rom. 9, 10. 2c.

24 Da nun bie Beit tam, baß fie gebaren follte, fiebe, ba waren Bwillinge in \*c. 38, 27. 29. 30. ibrem Leibe.

25 Der erfte, ber beraus tam, war rothlich, gang ranch wie ein Fell; unb \*fie naunten ibn Cfaut. \*v. 30.

26 Buband barnach tam beraus \*fein Bruber, ber bielt mit seiner Sand bie Ferfe des Efau; und hießen ihn Jakob. Sechzig Jahre alt war Isaat, da sie gebo-"Dof. 12, 4. Matth. 1, 2. ren wurden.

27 Und ba mm bie Anaben groß wurben, marb Efau ein Jager und ein Adermann. Jatob aber ein frommer Mann,

und blieb in ben Gutten.

28 Und Ifaat hatte Efau lieb, und aß gern von feinem Beibwert, Rebetta aber hatte Jakob lieb.

29 Und Jakob kochte ein Gericht. Da tam Cjau vom Felde, und war mübe,

30 Und sprach ju Jatob : Lag mich toben bas rothe Gericht, benn ich bin milbe. Daber "beißt er Ebom. \*c. 36, 1. 10. 31 Aber Jatob fprach : Bertaufe mir

bente beine Erfigeburt.

32 Efan antwortete : Siebe, ich muß boch fterben, was foll mir benn bie Erfigeburt? 33 Jakob sprach: So schwore mir beute. Und er fcwont ihm; und bertaufte also Jalob feine Erftgeburt.

● c. 27. 36. €tr. 12. 16.

84 Da gab ihm Jatob Brob und bas Linfengericht, und er ag und trant, und fand auf, und ging bavon. Also verachtete Gfau feine Erftgeburt.

Das 26. Capitel. Seels Banberfchaft, Bohnung und Bibermartig-

(5-6 tam aber eine Theurung in's Land fiber bie vorige, so zu "Abrahams Leiten war. Und Isaat 20g zu + Abimeet, ber Philister Rouig, gen Gerar.

\*c. 18, 10. † c. 20, 2.

2 Da ericbien ibm ber BErr, und fprach : Biebe nicht hinab in Egypten, fonbern bleibe in bem Lanbe, bas ich bir fage.

3 Gei ein Frembling in biefem Lanbe, und ich will mit bir fein, und bich fegnen; \*benn bir und beinem Samen will ich alle biefe Länber geben, und will meinen Sib bestätigen, ben ich beinem Bater Abraham gejchworen habe,

\* c. 12, 7, æ.

4 Und will beinen Samen mehren, wie die Sterne am Himmel, und will beinem Samen alle bicje Länber geben. Unb "burch beinen Samen follen alle Bolter auf Erben gesegnet werben \*c. 12, 3. x.

5 "Darum, baß Abvaham meiner Stimme gehorsam gewesen ift, und bat gehalten meine Rechte, meine Gebote, meine Beife und meine Gefete. \*c. 23, 18. Cbr. 11, 8.

6 Also wohnete Isaal zu Gerar.

7 Und wenn die Leute an bemselben Orte fragten von feinem Beibe, fo fprach er: "Sie ift meine Schwefter. Denn er fürchtete fich zu fagen : Gie ift mein Weib; fie möchten mich erwürgen um Rebella's willen, benn fie war icon von Angeficht. \*c. 12, 13. ac.

8 Als er min eine Zeitlang da war, sabe Abimelech, ber Philifter König, burch's Fenfter, und ward gewahr, baß 3faat

scherzte mit feinem Weibe Rebetta.

9 Da rief Abimelech ben Raal, und sprach: Siehe, es ist bein Weib. hast bu benn gesagt: Sie ist meine Schwes fter? Isaat antwortete ihm: Ich \*gebachte, ich möchte vielleicht sterben muffen um ihret willen. \*c. 20, 11.

10 Abimelech fprach : Warum \* hast bu benn uns bas gethan? Es ware leicht gescheben, daß Jemand vom Bolt fich zu beinem Beibe gelegt hatte; und hatteft also eine Schuld auf uns gebracht.

**\*** c. 20, 9.

11 Da gebot Abimelech allem Bolt, und fprach : Wer biefen Mann ober fein Weib antaftet, ber foll bes Tobes fterben.

12 Und 3faat faete in bem Canbe, unb kriegte desselben Jahres shundertfältig; t benn ber Berr fegnete ibn.

# Luc. 8, 8. † Spr. 10, 22.

13 Und er warb ein großer Mann, ging und nahm ju, bis er fast groß warb

14 Dag er viel Gut's batte an fleinem und großem Bieh, und ein groß Gefinde. Darum neideten ihn die Bbilifter.

15 Und verstobsten "alle. Brunnen, die seines Baters Knechte gegraben hatten, Bur Zeit Abrahams, seines Baters, und Milleten fie mit Erbe : **e**c. 21, 25.

16 Daß auch Abimelech zu ihm fprach : Biebe von uns, benn bu bift uns zu mach-Tig geworben.

17 Da zog Isaat von bannen, unb schlug sein Gezelt auf im Grunde Gerar,

und wohnete allba, 18 Und ließ die Wafferbrunnen wieder aufgraben, bie fie ju Abrahams Beiten,

seines Baters, gegraben hatten, welche bie Philister verstopset hatten nach Abrahams Tobe, und nannte fie mit benfelben Damen, ba fie fein Bater genannt batte.

19 Auch gruben Staats Knechte im Grunbe, und fanben bafelbft einen Brun-

nen lebendigen Waffers.

20 Aber die hirten von Gerar ganften mit ben Hirten Isaats, und sprachen: Das Wasser ift unser. Da bieg er ben Brunnen Gfet, barum, bag fie ihm ba Unrecht gethan batten.

21 Da gruben fie einen anbern Brunnen, da zankten sie auch über; barum

bieß er ihn Sitna.

22 Da machte er sich von bannen, unb grub einen anbern Brunnen, ba zankten fie fich nicht ihrer bammen, le sich nicht über; barum bieß er ihn Rehoboth, und fprach ? Run hat uns ber ·HErr \* Raum gemacht, und uns wachsen laffen im Lande. \*95, 18, 20. 37.

23 Darnach zog er von bannen gen \*Beer-Saba. \*c. 46, 1-3.

24 Und ber BErr erschien ihm in berfelben Racht, und fprach : 3ch bin beines Baters Abrabams GOtt. Kürchte bich nicht, benn +3ch bin mit bir, und will bich fegnen, und beinen Gamen mehren, um meines Anechts Abrabams willen.

\*Rbm. 8, 31. 25 Da bauete er einen Altar bafelbft, unb brebigte von bem Ramen bes BErrn, und richtete baselbft feine Butte auf; und feine Rnechte gruben bafelbit einen Brunnen.

26 Und \*Abimelech ging zu ihm bon Gerar, und Abufath, fein Freund, und Phichol, fein Felbhauptmann. \*c. 21, 22.

27 Aber 3faat fprach zu ihnen : Warum tommt ihr ju mir? Baffet ihr mich boch, und habt mich von euch getrieben.

28 Gie fprachen : Wir feben mit febenben Augen, baß ber BErr mit bir ift. Darum fprachen wir : Es foll ein Gib zwischen uns und bir fein, und wollen einen Bund mit bir machen,

29 Daß bu uns feinen Schaben thuft, gleichwie wir bich nicht angetaftet haben, gethan haben, und bich mit Frieden gieben laffen. Du aber bift nun ber "Gefegnete bes HErrn. \*c. 24, 31. 186. 113, 15.

30 Da \*machte er ihnen ein Mahl, und fie agen und tranken. \* c. 40, 20.

31 Und bes Morgens frühe standen sie auf, und schwur einer bem anbern : und Bfaat lich fie geben, und fie zogen von ihm mit Frieden.

32 Deffelben Tages tamen Ifaats Anechte, und fagten ibm an von bem Brunnen, ben fie gegraben hatten, und sprachen zu ihm: Wir haben Wasser gefunben.

33 Und er nannte ihn \*Saba; baber beißt bie Stabt Beer-Saba, bis auf ben heutigen Tag. \*c. 21, 31.

34 Da Efau vierzig Jahre alt war. nahm er zum \* Beibe Jubith, bie Tochter Beri's, bes Betbiters; und Basmath, bie Tochter Glone, bee Bethitere. \*c. 36, 2. 35 Die machten beibe 3faat und Rebelta eitel Bergeleib.

Das 27. Capitel. Jatob wirb von feinem Bater gefegnet, von Ginen angefeinbet.

Und es begab sich, ba Jsaaf war alt geworden, daß seine Augen "buntel wurben zu feben; rief er Efau, feinen größern Cohn, und fprach ju ihm : Dein Sobn! Er aber antwortete ihm: Hier bin ich. \*c. 48, 10.

2 Und er fprach: Giebe, ich bin alt geworben, und weiß nicht, wann ich fterben foll.

3 So nimm nun beinen Zeug, Köcher und Bogen, und gebe auf's Felb, unb fange mir ein Wilbpret,

4 Und mache mir ein Effen, wie ich's gerne babe, und bringe mir's berein, baff ich effe, baß bich meine Seele fegne, ebe ich fterbe.

5 Rebetta aber börete solche Worte, bie Isaat zu seinem Sohne Csan fagte. Und Efau ging bin auf's Felb, baf er ein Wilbpret jagte, und beim brachte.

6 Da sprach Rebetta zu Jatob, ihrem Sohne: Siebe, ich habe gehöret beinen Bater reben mit Gfau, beinem Bruber, und fagen :

7 Bringe mir ein Wildpret, und mache mir Effen, baß ich effe, und bich fegne bor bem BErrn, che ich fterbe.

8 So hore nun, mein Sohn, meine

Stimme, was ich bir beiße.

9 Gehe bin zu ber Heerbe, und hole mir zwei gute Bodlein, bag ich beinem Bater und wie wir bir nichts, benn alles Gute | ein Effen bavon niache, wie er's gerne bat.

10. Das follst bu beinem Bater hinein tragen, daß er's effe, auf daß er dich segne por feinem Tobe.

11 Jatob aber sprach zu seiner Mutter Nebetta: Siebe, mein Bruber "Cfau ist rauch, und ich glatt; "c. 25. 25.

12 So möchte vielleicht mein Bater mich begreifen, und wilrbe vor ihm geachtet, als ob ich ibn betrügen wollte; und brachte Mer mich einen Fluch, und nicht einen

Syca.

13 Da sprach seine Mutter zu ihm: Der Fluch sei auf mir, wein Sohn; gehorche wur meiner Stimme, gehe und hole mir.

14 Da ging er hin und holete und brachte es seiner Nutter. Da machte seine Mutter ein Essen, wie sein Bater gerne hatte, 15 Und nahm Chau's, ibres größern Sohnes, köfliche Aleiber, die sie bei sich im Huster hatte, und zog sie Jalob an,

ihrem lleinern Sohne; 16 Aber bie Felle von den Bödlein that fie ihm um seine Hande, und wo er glatt

war am Halfe. 17 Und gab also bas Essen mit Brod, wie se es gemacht hatte, in Jakobs Hand,

ihres Sohnes.

13 Und er ging hinein zu seinem Bater, und sprach : Mein Bater | Er antwortete : hier bin ich. Wer bist bu, mein Sohn?

19 Jatob fprach zu feinem Bater: 3ch bin Efau, bein erftgeborner Cobn; ich habe gethan, wie bu mir gefagt haft; stehe auf, sehe bich, und is von meinem Wildpret, auf bag mich beine Geele fegne.

20 Isaal aber fprach zu feinem Sohne : Mein Sohn, wie haft bu fo balb gefunben? Er antwortete : Der HErr, bein

SDit, beiderte mir's.

21 Da sprach Jsaat zu Jakeb: Tritt berzu, mein Sohn, baß ich bich begreise, ob du seizest mein Sohn Esau, ober nicht.
22 Also trat Jakob zu seinem Bate. Staat; und da er ihn begriffen batte, prach er: Die Stimme ift Jakobs Stimme, aber die Hände sind Csau's Hände.

23 Und er tannte ihn nicht, benn seine banbe waren rauch, wie Efau's, seines Brubers, Banbe, und segnete ibn.

24 Und er sprach zu ihm: Bist du mein Sohn Clau? Er antwortete: Ja, ich bin's. 25 Da sprach er: So bringe mir ber, wim Sobn, zu essen von beinem Wisdert, daß dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm, und er aß; und trug bm auch Wein binein, und er trank.

26 Und Isaak, sein Bater, sprach qu ihm: Lomm ber, und Misse mich, mein Sohn.

27 Er trat hinzu, und füffete ihn. Da roch er ben Geruch feiner Aleider, und segnete ihn, und sprach : Siebe, der Geruch meines Sohnes ift wie ein Geruch bes Feldes, das der HErr gesegnet hat.

28 \* Ditt gebe bir vom Thau bes hinunels, und von ber Fettigfeit ber Erbe, und Korn und Wein bie Fille.

\* Ebr. 11, 20.

29 Boller muffen bir bienen, und Lente muffen bir ju Fuße fallen. Sei \*ein Herr über beine Brüber, und beiner Mutter Kinder muffen bir ju Fuße fallen. + Berflucht fei, wer dir fluchet; gesegnet sei, wer bich segnet.

\*c. 25, 23. †c. 12, 3. 4 DRof. 24, 9.

30 Ale nun Ifaat vollenbet hatte ben Segen fiber Jatob, und Jatob taum binaus gegangen war von feinem Bater Ifaat, fein Bruber, von feiner Jagb,

31 Und machte auch ein Effen, und trug es hinein zu feinem Bater, und sprach zu ihm: Stehe auf, mein Bater, und ist von bem Wildpret beines Sohnes, bag mich beine Seele fegne.

32 Da antwortete ihm Isaat, sein Bater: Wer bist bu? Er sprach: 3ch bin Esau, bein erstgeborner Sohn.

33 Da entsetzte sich Isaat über die Masen sehr, und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von Alem gegessen, ehe du kamest, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben.

34 Als Cfan biese Rebe seines Baters hörte, schrie er laut, und ward über bie Maßen sehr betrübt; und sprach zu seinem Bater: Segue \*mich anch, mein Bater! \*Ger. 12, 17.

35 Er aber fprach : Dein Bruber ift getommen mit Lift, und hat beinen Segen

hinweg.

36 Da sprach er: Er heist wohl Jakob; benn er bat mich mm zwei Mal untertreten. Meine Erstgeburt hat er bahin; und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und sprach: Hast du mir benn keinen Segen vorbehalten?

\* c. 25, 33. Ebr. 12, 16.

37 Isaat antwortete, und sprach gu ibm: 3ch habe ihn zum Herrn über bich gesetzt, und alle seine Brüber habe ich ibm zu Knechten gemacht, mit Korn und Wein habe ich ibn versehen; was soll ich bir nun thun, mein Sohn?

38 Cfau fprach zu feinem Bater : Saft bu benn nur Ginen Segen, mein Ga-

EET? Segne mich auch, mein Bater; und beb auf seine Stimme, und weinete. \* Ebr. 12, 17.

B9 Da antwortete Isaat, sein Bater, und sprach ju ihm: Siebe ba, \*bu wirst eine fette Bohnung baben auf Erben, und vom Than bes himmels von oben **\* E**br. 11, 20.

40 Deines Schwerbt's wirft bu bich nabren, und beinem Bruber bienen. Und es wird geschehen, daß du auch ein Herr, und fein Joch von beinem Salfe reißen wirst.

41 Und Cfau war Jakob gram um bes Segens willen, bamit ibn fein Bater gefegnet batte; und sprach in seinem Bergen : \*Es wird bie Zeit balb tommen, ba mein Bater Leib tragen muß; benn ich will meinen Bruber Jatob erwürgen.

\* Dbab. v. 10.

42 Da wurden Rebetta angesaget biese Borte ihres größern Sohnes Gfau; und fchidte bin, und ließ Jatob, ihren fleinern Sohn, rufen, und sprach zu ihm: Siebe, bein Bruder Efan brobet bir, bag er bich erwürgen will.

43 Und nun bore meine Stimme, mein Sohn: Mache bich auf, und fliebe gu meinem Bruber Laban in Baran,

44 Und bleib eine Weile bei ihm, bis fich ber Grimm beines Brubers wenbe, 45 Und bis sich sein Zorn wider bich von bir wende, und vergesse, was bu an ihm getban haft; fo will ich barnach ichicken, und bich von bannen bolen laffen. um \* sollte ich eurer beider beraubet wer-#2 Cam. 14, 6. 7. ben auf Einen Tag? 46 Und Rebetta fprach ju 3faat: Dich verbrießt zu leben vor ben Tochtern Bethe. Bo Jatob ein Beib nimmt von ben Tochtern Peths, die da sind wie die Töchter bieses Landes; was soll mir bas Leben?

#### Das 28. Capitel.

Belob flebet auf feiner Reife bie himmeleleiter. Da rief Isaat seinen Sobn Jatob, und fegnete ibn, und gebot ibm, und fprach u ibm: Nimm nicht ein \* Weib von ben Töchtern Canaans; \* c. 24, 3.

2 Sonbern mache bich auf, und giebe in Mesopotamien zu Bethuels, beiner Mutter Baters, Saus, und nimm bir ein Weib baselbst von den Töchtern Labans, beiner Mutter Brubers.

3 Aber ber allmächtige GOtt segne bich, und mache bich fruchtbar und mehre bich, bag bu werbest ein Baufen BBffer;

4 Und gebe bir ben Segen \*Abrahams,

bir und beinem Samen mit bir, bag. bu besitzest bas Land, ba du ein Frembling innen bist, bas GOtt Abraham gegeben \* c. 12. 3. x.

5 Mio fertigte Ifaat ben Jatob ab. baß er in \* Diesopotamien zog zu Laban, .. Betbuels Cobne, in Sprien, bem Brnber Rebella's, seiner und Esau's Mutter.

\* Dof. 12, 13.

6 Als nun Glau fabe, baß Isaaf Jatob gefegnet batte, und abgefertiget in Defopotamien, baß er bafelbft ein Beib nab-me; und baß, indem er ihn gefegnet, ihm gebot, und fprach : Du follft nicht ein Beib nehmen von ben Töchtern Canaans :

7 Und daß Jatob seinem Bater und seiner Mutter geborchte, und in Defopota-

mien zog;

8 Sabe auch, baß Isaat, sein Bater, nicht gerne sähe die Töchter Canaans:

9 Ging er hin ju Jomael, und nabm über bie Weiber, \* bie er zuvor batte, Mabalath, bie Tochter + Jomaels, bes Cobnes Abrahams, die Schwester † Nebajoths, jum Beibe. \*c. 36, 2. †c. 36, 3. ‡c. 25. 13.

10 Aber Jatob jog aus von Beer-Sha.

und reisete gen Baran.

11 Und tam an einen Ort, ba blieb er über Racht, benn bie Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein bes Drts, und legte ibn gut feinen Baupten, und legte fich an bemfelbigen Ort schlafen.

12 Und ihm traumete, und fiebe, eine \*Leiter stand auf Erben, die rübrete mit ber Spite an ben himmel, und fiebe, bie Engel Gottes fliegen baran auf unb nieber. · 305. 1, 51.

13 Und ber BErr fand oben barauf, und fprach : 3ch bin ber DErr, Abrahams, beines Baters, GDtt, und 3faats GOtt; \*bas Land, ba bu auf liegest, will ich bir imb beinem Samen geben.

c. 48-4. 14 Und bein "Same foll werben, wie ber Staub auf Erben, und bu follst ausgebreitet werben gegen ben Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag ; und thurch bich und beinen Gamen follen alle Beichlechter auf Erben gejegnet merben. # 1 9Rof. 13, 16.

1 Ron. 4, 20. † 1 Mof. 12, 3. 2c.

15 Und flebe, 3ch bin \*mit bir, mb will bich bebuten, wo bu bingiebeft, und will bich wieber berbringen in bies Land. Denn ich will bich nicht laffen, bis bag ich thue Alles, was ich bir geredet habe. \* 3cf. 43, 2.

16 Da num Jatob von feinem Schlaf

answachte, sprach er: Gewistich ist ber Herr an Diesem Ort, und ich wußte es wicht :

17 Und surchtete sich, und sprach: Wie heilig \* ift bwie Stätte! Her ift nichts anders, benn GOttes Haus, und hier ist bie Boxte bes himmels. \*2 Mos. 3, 5.

18 Und Jatob stand bes Morgens frühe auf, und nahm \*ben Stein, ben er zu seinen häupten geleget hatte, und richtet ihn auf zu einem Mahl, und goß Sel voen darauf, \*c. 31, 13. c. 35, 14.

19 Und hieß die Stätte \*Beth-El; vorhin hieß sonst die Stadt Lus. \*c. 35, 15. 20 Und Jakob that ein \*Gelübbe, und hrach: So GOtt wird mit mir sein, und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und † Brod zu essen, und

Aleider anzuziehen, \*4 Roj. 21, 2. †1 Tim. 6, 8.

21 Und mich mit Frieden wieder heim gu meinem Bater bringen ; fo foll ber

BErr mein Gott sein ;

22 Und dieser Stein, ben ich aufgerichtet habe zu einem Mahl, soll \* ein Gotteshans werben; und Alles, was du mir gibft, des will ich dir den Zehnten geben. \* 1 Rau. 8, 17.

Das 29. Capitel.

3ulob erwirbt burch feinen vierzehnjährigen Dienft zweiter.

Da bob Jatob seine Filke auf, und ging in das Land, das gegen Morgen liegt; 2 Und sabe sich um, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde, und siehe, berei heerben Schafe lagen dabei, denn dem Brunnen pflegten sie die Geerden yn tränken, und \*lag ein großer Stein der dem Loch des Brunnens.

\* Marc. 16, 4.

3 Und fie pflegten bie heerben alle bafelbst zu versammeln, und ben Stein von bem Brunnenloch zu walzen, und bie Schafe zu tranten, und thaten alsbann ben Stein wieber vor das Loch, an seine Stätte.

4 Und Jatob sprach zu ihnen: Lieben Bruder, wo seid ihr ber? Sie antwor-

teten : Bir find von Baran.

5 Er sprach zu ihnen : Rennet ihr auch Laban, ben Sohn Nahors? Sie antworteten : Wir tennen ihn wohl.

6 Er sprach : "Gehet es ihm auch wohl? Sie antworteten : Es gebet ihm wohl; und siehe, da kommt seine Tochter Rabel mit den Schasen. \*c. 43. 27.

7 Er fprach : Es ift noch boch Tag, Tochter Lea, und bracht wab ift noch nicht Zeit, bas Bieh einzu- ein ; und er lag bei ihr.

treiben; trantet bie Schafe, und gehet bin, und weibet fie.

8 Sie antworteten: Wir tonnen nicht, bis baß alle heerben jusammen gebracht werben, und wir ben Stein von bes Brunnens Loch wälzen, und also bie Schafe tranten.

9 Als er noch mit ihnen rebete, tam Rabel mit ben Schafen ihres Baters.

benn fie hütete ber Schafe.

10 Da aber Jatob sahe Rahel, die Tochter Labaus, seiner Mutter Brubers, und die Schase Labaus, seiner Mutter Brubers, und die Schase Labaus, seiner Mutter Brubers; trat er hinzu und Wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens, und \*tränkte die Schase Labaus, seiner Mutter Bruders; \*2 Mos. 2, 17.

11 Und füssete Rabel, und weinete laut.
12 Und sagte ihr an, baß er ihres Baters Bruber wäre, und Rebessa's Sohn.
Da lief sie, und sagte es ihrem Bater an.

13 Da aber Laban hörete von Jafob, seiner Schwester Sohne; \*lief er ihm entgegen, und berzte und füssete ihn, und sührete ihn in sein Haus. Da erzählete er dem Laban alle diese Sache.

\* Luc. 15, 20.

14 Da sprach Laban zu ihm: Wohlan, \*bu bist mein Bein und mein Fleisch. Und ba er nun einen Monat lang bei ihm gewesen war, \*Richt. 9, 2.

15 Sprach Laban zu Jatob : Wiewohl bu mein Bruber bift, solltest bu mir barum umsonst bienen? Sage an, was soll bein Lobn fein?

16 Laban aber hatte zwo Töchter: bie alteste hieß Lea, und die jungfte hieß

Rahel. 17 Aber Lea hatte ein blöbes Gesicht, Rahel war hübsch und schön.

18 Und Jatob gewann die Rabel lieb, und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rabel, deine jüngste Tochter, dienen.

19 Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir, denn einem Andern; bleibe

bei mir.

20 Also \*bienete Jatob um Rabel fieben Jahre, und bauchten ihn, als waren es einzelne Tage, to lieb hatte er fie.

\* Dof. 12, 13. † Eph. 5, 25.

21 Und Jatob sprach ju Laban : Gib mir nun mein Beib, benn die Zeit ift bier, bag ich beiliege.

22 Da lub Laban alle Leute bes Orts,

und machte ein Hochzeitmahl.

23 Des Abends aber nahm er feine Tochter Lea, und brachte fie zu ihm hinein; und er lag bei ihr. 24 Und Laban gab seiner Tochter Lea Line Magb Silpa zur Magb.

25 Des Morgens aber, fiebe, ba war es Lea. Und er fprach zu Laban: \*Barum haft bu mir bas gethan? Sabe ich bir nicht um Rabel gebienet? Warum baft bu mich benn betrogen?

\*c. 12, 18. c. 20, 9. c. 26, 10. Luc. 2, 48. 26 Laban antwortete: Es ist nicht Sitte in unserm Lande, daß man die jungste

ausgebe vor ber altesten.

27 Salte mit biefer bie Woche ans; so will ich bir biefe anch geben, um ben Dienst, ben bu bei mir noch andere sieben Jahre bienen sollst.

28 Jakob that also, und hielt die Woche aus. Da gab ihm Laban Rabel, seine

Tochter jum Beibe.

29 Und gab feiner Tochter Rabel feine

Magb Bilha jur Magb.

30 Alfo lag er auch bei mit Rabel, imb batte Rabel lieber, benn Lea; und bienete bei ihm förber bie anbern fieben Jahre.

31 Da aber ber BErr fabe, bag Lea umwerth war; machte er fie fruchtbar,

und Rabel unfruchtbar.

32 Und Lea ward schwanger, und gebar einen Sohn; den dieß sie Muben, und sprach: Der Herr dat angeseben mein Esend; nun wird mich mein Mann lieb haben. \*c. 46, 8. 2 Mos. 6, 14. 4 Mos. 26, 5.

33 Und ward abermal schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach: Der Herr hat gehöret, daß ich unwerth bin, und hat mir diesen auch gegeben. Und hieß ihn Simeon.

34 Abermal warb fie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach: Run wirb sich mein Mann wieder zu mir thun, benn ich habe ihm brei Söhne geboren.

Darum hieß sie ihn Levi.

35 Jum vierten ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach: Run will ich dem Herrn banken. Darum bieß sie ihn "Inda. Und hörte anf Kinder zu gebären. "Manh. 1. 2. Lut. 3, 83.

Das 30. Capitel. Jatobs Rinber und Reichthum.

Da Rabel sabe, baß fie bem Jatob nichts gebar, neibete fie ibre Schwester, und sprach zu Jatob: Schaffe mir Kinber; wo nicht, so sterbe ich.

2 Jatob aber \*warb fehr zornig auf Rabel, und sprach: Bin ich boch nicht † Gott, ber bir beines Leibes Frucht

nicht geben will.

\*c. 31, 36. † 2 Ron. 5, 7. \$9[. 127, 3.

3 Sie aber sprach : Siehe, ba ist meine l

Magd Bilha; lege bich zu ihr, \* baß fie auf meinem Schoof gebare, und ich boch burch fie erbauet werbe. \*c. 16. 2.

4 Und fie gab ibm alfo Bilba, ibre Magd, jum Weibe; und Jatob legte fich

zu ihr.

5 Also warb Bitha schwanger, unb gebar Jakob einen Sohn. \*c. 35, 25.

6 Da sprach Rabel: GOtt hat meine Sache gerichtet, und meine Stimme erböret, und mix einen Sohn gegeben. Darum hieß fie ihn Dan.

7 \*Abermal warb Bilba, Rabels Magb, schwanger, und gebar Jakeb ben unbern Sohn. \*c. 29, 33, 34. Pol. 1, 6.

8 Da sprach Rabel: GOtt bat es gewandt mit mir und meiner Schwester, und ich werbe es ihr zuvor thun. Und hieß ihn Naphthali.

9 Da nun Lea fahe, baf fie \*anfgeboret batte zu gebaren; nahm fie ibre Ragb Silpa, und gab fie Jafob zum Beibe.

\*c. 29, 35.

10 Also gebar "Silpa, Lea's Magb, Jatob einen Sobn. "c. 35. 26.

11 Da sprach Lea: Ruftig. Und hieß ibn Gab.

12 Darnach gebat Silpa, Lea's Magb, Jakob ben anbern Sohn.

13 Da sprach Lea: Wohl mir, bennt \*mich werben selig preisen bie Töchter. Und hieß ihn Asser. \*2uc. 1. 48.

14 Ruben ging aus zur Zeit ber Beigenernte, und fand Dudaim auf bem Felbe, und brachte fie heim seiner Mutter Lea. Da sprach Rabel zu Lea: Sie mie ber Dudaim beines Sobnes ein Dieil.

15 Sie antwortete: Paft bu nicht genug, daß du mir meinen Mann genowmen haft; und willst auch die Dudaim meines Sobnes nehmen? Racht hei dir ihlafen um die Nudaim teines Sobnes.

16 Da nun Jatob bes Abende vom Felbe tam, ging ibm Lea binans ertgegen, und sprach: Bei mir follst du liegen; benn ich babe bich erkauft um bie Dudaim meines Sohnes. Und er schlief bie Racht bei ibr.

17 Und GOtt erhörete Lea, und fie warb schwanger, und gebar Jatob ben fünsten Sohn,

18 Und fprach: GOtt bat mir gelobnet, baß ich meine Magb meinem Manne gegeben babe. Und bieß ibn Iffaschar.

19 Abermal warb \*Lea schwanger, unb gebar Jatob ben sechsten Sohn;

\*c. 29, 33. 34.

20 Und sprach: Gott hat mich wohl berathen; nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Sohne geboren. Und hieß ihn Sebulon.

21 Darnach gebar fie eine Tochter, bie bief fie Dina.

22 Der HErr gebachte aber an Rabel, und erhörte fie, und machte fie fruchtbar.

•c. 8, 1. 1 Sam. 1, 19.

23 Da ward sie schwanger, und gebar einen Sohn, und sprach: Gott hat "meine Schmach von mir genommen; "Jes. 4, 1. Luc. 1, 25.

24 Und hieß ihn Joseph, und sprach: Der DErr wolle mir noch einen Sohn

bazu geben l

23 Da nun Rabel ben Joseph geboren hatte, sprach Jatob zu kaban : Lag \*mich giben und reisen an meinen Ort, und in mein Rand. \*2 Ros. 4. 18. 1 kbn. 11. 21.

26 Sis mir meine Weiber, und meine Kinder, darum ich dir gedienet habe, daß ich ziebe; denn du weißt meinen Dienst, wie ich der gedienet habe. «c. 31. 41. 27 Laban sprach zu ihm: \*Laß mich Gnade vor deinen Augen sinden. Ich heiter, daß mich der HErr tegnet um deinet willen; «c. 32, 5. tc. 39, 5. 28 Stimme den Lohn, den ich dir geben

29 Er aber sprach zu ihm: Du weißt, wie ich bir gebienet habe, und was du für

Bich batteft unter mir.

30 Du hattest wenig, ehe ich berkam; nun aber ift es ausgebreitet in die Menge, nub der HErr hat dich gesegnet durch meinen Kus. Und nun, wann soll ich auch

mein Dans verforgen?

si Er aber sprach: Was soll ich dir dem geben? Jatob sprach: Du sollst mir nichts siderall geben; sondern so will wiederum weills, das ich sage, so will ich wiederum weiden und hötten deine Schase. 32 Ich will beute durch alle deine Herrde geben, und aussondern alle siedige und bunte Schase, und alle schwarze Schase unter den Lämmern, und die brinten und steckigen Ziegen. Was nun bunt und steckig sallen wird, das soll mein kohn seine.

33 So wird mir meine Gerechtigkeit zeugen heute oder morgen, wenn es kommt, daß ich meinen Lobn von dir nehmen soll; else daß, was nicht stedig oder bunt, oder nicht schwarz sein wird unter den Länmern und Ziegen, das sei ein Diebstahl bei mir. 34 Da sprach Ladan: Siehe da, es sei, wie du gesagt hast. 35 Und sonderte des Tages die sprenglichen und bunten Bode, und alle flectige und bunte Ziegen, wo nur was Beisses baran war, und Alles, was schwarz war unter den Lammern; und that es unter die hand seiner Kinder;

36 Und machte Raum breier Tagereisen weit zwischen ihm und Jatob. Also weibete Jatob bie fibrige Heerbe Labans.

37 Jatob aber nahm Stäbe von grunen Pappelbäumen, Dafeln und Raftanien; und schälete weiße Streifen baran, bag an ben Stäben bas Beiße bloft warb;

38 Und legte die Stäbe, die er geschälet hatte, in die Tränkrinnen vor die Heerben, die da kommen mußten zu trinken, daß sie empfangen sollten, wenn sie zu trinken kämen.

39 Alfo empfingen bie Beerben über ben Stäben, und brachten Sprengliche, Flet-

fige und Bunte.

40 Da schieb Jatob bie Lämmer, und that die abgesonderte Deerbe zu den Flektigen und Schwarzen in der Heerbe Labus; und machte ihm eine eigene Heerbe, die that er nicht zu der Beerbe Labans.

41 Wenn aber ber Lauf ber Frihlinger-Deerbe war, legte er bie Stäbe in bie Rinnen vor bie Angen ber Beerbe, baß sie fiber ben Stäben empfingen;

42 Aber in ber Spätlinger Lauf legte er fie nicht hinein. Also wurden die Spätlinge des Laban, aber die Frühlinge des Jatob.

48 Daher warb ber Mann über bie Magen reich, bag er viele "Schafe, Mägbe und Knechte, Rameele und Efel hatte.

\*c. 12, 16.

Das 31. Capitel.

Salob fliebet mit Weib und Rinb von feinem Schwiegervater Laban.

Und es kamen vor ihn die Reben der Kinder Labaus, daß sie sprachen: Jakob hat alle unsers Baters Gut zi sich gebracht, und von unsers Baters Gut hat er solchen Reichthum zuwege gebracht.

2 Und Jatob fahe bas Angesicht Labans; und fiebe, es war nicht gegen ihn, wie

gestern und ebegestern.

3 Und ber HErr sprach zu Jakob:
Biehe wieber in beiner Bater Land, und zu beiner Freundschaft; tich will mit bir fein.
\*5.13. †2 Mos. 3.12.

4 Da sandte Jakob hin, und ließ rusen Rahel und Lea auf's Feld, bei seine Beerbe.

5 Und sprach zu ihnen : 3ch febe eures Baters Angeficht, baf es nicht gegen mich

Gez

📭 mie gestern und ehegestern; aber ber Dtt meines Baters ist mit mir gewesen. 6 Und ihr wiffet, bag ich aus allen meimen Rraften eurem Bater gebienet habe.

7 Und er hat mich getäuschet, und nun Behn Mal meinen Lohn veranbert; aber Sott bat ibm nicht gestattet, bag er mir

Schaden thäte.

8 Wenn er fprach : Die Bunten follen bein Lobn fein ; fo trug bie gange Beerbe Wenn er aber fprach: Die Sprenglichen follen bein Lohn fein; fo trug bie gange Beerbe Sprengliche. \*c. 30, 32, 39.

9 Also bat GOtt die Güter eures Baters ihm entwendet, und mir gegeben.

10 Denn wenn bie Zeit bes Laufs fam, hob ich meine Augen auf, und sahe im Traum, und siebe, die Bode sprangen auf bie sprengliche, fledige und bunte Beerbe. 11 Und ber Engel GOttes sprach zu mir

im Traum : Jatob! und ich antwortete: \*Dier bin ich. \*c. 22, 11.

12 Er aber iprach : Bebe auf beine Mugen, und fiebe, Die Bode foringen auf bie sprengliche, flectige und bunte Seerbe; benn ich habe Alles gesehen, was bir Laban thut.

13 3ch bin ber "GOtt zu Beth-GI, ba bu ben Stein gefalbet haft, und mir baselbst ein Gelübbe gethan. Run mache bich auf, und tziehe aus biesem Lanbe, und giebe wieber in bas Land beiner \*c. 28, 18. ≥c. †c. 32, 9. Freundschaft!

14 Da antwortete Rabel und Lea, und sprachen zu ibm : Wir haben boch kein Theil noch Erbe mehr in unfers Baters

Baufe.

15 Sat er uns boch gehalten, als bie Fremben ; benn er hat une verlauft, und

unfern Lohn verzehret :

16 Darum hat GOtt unferm Bater entwendet feinen Reichthum ju uns und unfern Kinbern. Alles nun, was GOtt bir gesagt bat, bas thue.

17 Also machte sich Jakob auf, und lud feine Kinber und Weiber auf Rameele.

18 Und führete weg alle fein Bieb, nnb alle feine Sabe, bie er in Defopotamien erworben batte, baß er tame zu 3faat, feinem Bater, in's Land Canaan.

19 (Laban aber war gegangen, feine Deerbe ju icheren.) Und Rabel stabl

ibres Baters Göten.

20 Also stahl Jatob bem Laban in Sprien bas Herz, bamit, bag er ihm nicht anfagte, baß er flöbe.

war, machte fich auf, und fuhr über bas Waffer, und richtete fich nach bem Berge Gilead.

22 Am britten Tage warb es Laban

angesagt, baß Jatob flöbe.

23 Und er nahm feine Bruber ju fic. und jagte ihm nach fleben Tagereifen, und ereilete ibn auf bem Berge Gileab.

24 Aber Gott fam ju Laban, bein Sprer, im Traum bes Nachts, und fprach ju ihm : "Dute bich, bag bu mit Jatob nicht anbers rebest, benn freundlich.

\*\$1. 105, 14. Epr. 16, 7.

25 Und Laban nabete fich zu Jakob. Jatob aber batte feine Butte aufgeschlagen auf bem Berge ; und Laban mit feinen Brübern foling feine Butten auch auf, auf bem Berge Gileab.

26 Da sprach Laban zu Jakob: Was hast bu gethan, daß du mein Berz gestohlen haft, und haft meine Töchter entführet, als bie burch's Schwerbt gefangen maren?

27 Warum bift bu beimlich gefloben, unb hast bich weggestoblen, und hast mir's nicht angesagt, baß ich bich hatte begleitet mit Freuben, nit Gingen, mit Bauten und Barfen?

28 Und hast mich nicht laffen meine Kinder und Töchter füssen? Ram, bu

bast thörlich gethan.

29 Und ich batte, mit Gottes Bulfe, wohl fo viel Macht, bag ich euch tonnte Uebels thun; aber eures Baters Gott hat gestern zu mir gesagt: Hüte bich, bağ bu mit Jatob nicht anbers, benn freundlich, rebest.

30 Und weil du benn je wolltest zieben. und febneteft bich fo febr nach beines Baters Saufe, warum baft bu mir meine

Götter gestohlen?

31 Jatob antwortete, und fprach au Laban: Ich fürchtete mich, und bachte, bu würdest beine Töchter von mir reifen :

32 Bei \*welchem aber bu beine Götter findest, ber fterbe bier vor unsern Bru-bern. Suche bas Deine bei mir, und nimm es bin. Jafob aber wufte nicht. baß fie Rabel geftoblen batte. \*c. 44, 9. 33 Da ging Laban in Die Butte Jatobs,

und Lea's, und ber beiben Magbe, unb fand nichts. Und ging aus ber Butte Lea's in die Butte Rabels.

34 Da nahm Rabel bie Goben, und legte fie unter bie Streu ber Rameele, unb sette sich barauf. Laban aber betaftete bie ganze Butte, und fant nichts.

35 Da sprach fie zu ihrem Bater : Mein 21 Also flobe er, und Mics, was sein | Herr, gurne nicht, benn ich kann nicht aussichen gegen bich; benn es gehet mir mach ber Frauen Beise. Also sand er die

Sogen nicht, wie febr er fuchte.

36 Und Jalob ward Pjornig, und schaft Laban, und sprach zu ihm: Was habe ich miszehandelt oder gesündiget, daß du so auf mich erhitzt bist? "c. 30, 2.

37 Du haft allen meinen Hausrath betaftet. Was hast du beines Hausraths gefunden? Lege das dar vor meinen und veinen Brübern, daß sie zwischen uns beiden richten.

38 Diefe zwanzig Jahre bin ich bei bir gewesen; beine Schafe und Ziegen sind nicht unfruchtbar gewesen; bie Wibber beiner Heerbe habe ich nie gegessen.

39 Was die Thiere zerrissen, brachte ich dir nicht, ich mußte es bezahlen; du \*sorbertest es von meiner Hand; es wäre mir des Lages oder des Nachts gestohlen. \*2 Wos. 22. 12.

40 Des Tages verschmachtete ich bor Sige, und bes Rachts vor Frost, und tam

fein Solaf in meine Augen.

41 Also habe ich diese swanzig Jahre in beinem Danse gedienet, vierzehn um deine Töchter, und sechs um deine Deerde; und beine Absterde; und sechs zehn Ras verändert.

42 Bo nicht der Solt meines Baters, der \*Solt Abrahams, und die Furcht Jaaks auf meiner Seite gewesen ware, der

hättest mich leer lassen ziehen. Aber Gott hat mein Elend und Milhe angesehen, und hat dich gestern gestraft.

43 Ladan antwortete, und sprach zu Jabob: Die Töchter sind meine Töchter, und

bie Kinder sind meine Kinder, und die Heerden sind meine Heerden, und Alles, was du flehest, ist mein. Was kann ich meinen Töchtern heute ober ihren Kindern

thun, bie fie geboren haben?

44 So komm nun, und laß uns einen Bund machen, ich und bu, ber ein Zeugnig fei zwischen mir und dir.

45 Da nahm Jatob einen Stein, und richtete ihn auf zu eines Mabl,

46 Und fprach ju feinen Brübern : Lefet Steine auf 1 Und fie nahmen Steine, und machten einen Haufen, und affen auf bemielben Saufen.

47 Und Laban hieß ihn Jegar-Sahabutha; Jalob aber hieß ihn Gileab.

49 Da sprach Laban: Der Hause sei heute \*Arnge zwischen mir und dir (daher heist man ihn Gilead), \*3ol. 22. 27. c. 24. 27. 49 Und seine Warte, denn er sprach: Der HErr seihe drein zwischen mir und dir, wenn wir von einauber tommen, 50 Bo bu meine Töchter beleibigeft, ober andere Weiber bagu nimmft fiber meine Töchter. Es ift bier kein Mensch mit uns; siehe aber, GOtt ist ber Zeuge zwischen mit und bir.

51 Und Laban sprach weiter zu Jatob: Siebe, bas ift ber Saufe, und bas ift bas Mahl, bas ich aufgerichtet habe zwischen

mir und bir.

52 Derfelbe Hause sei Zenge, und bas Mahl sei auch Zenge, wo ich berüber fahre zu dir, oder du herüber fährest zu mir über biesen Hausen und Mahl, zu beschäbigen.

53 Der GOtt Abrahams, und ber GOtt Rabors, und ber GOtt ihrer Bater fei

\*Richter zwischen uns.

54 Und Jalob ichwar ihm bei ber Furcht seines Baters Jiaal. Und Jalob opferte auf bem Berge, und lud seine Brüber gum Effen. Und da fie gegessen hatten, blieben sie auf bem Berge über Nacht.

55 Des Morgens aber ftant Laban frühe auf, füssete seine Kinber und Töchter, und segnete sie; und jog bin, und kam wieber

an feinen Ort.

Cap. 32, v. 1. Jatob aber zog seinen Beg; und es begegneten ihm bie Engel Gottes.

\*c. 48, 16. Pi. 34, 8.
2 Und ba er sie sabe, sprach er: Es sind Gottes Herre; und bief bielelbige Stätte

Mabanaim.

Das 32. Capitel.
Jatobs Farcht, Gebet und Kampf.
Falob aber schickte Boten vor ihm her,
ju seinetm Bruder Esau, in's Land
Seir, in der Gegend Edoms.

\*c. 36, 6. 8. 5 Dof. 2, 5. Jof. 24, 4.
4 Und befuhl ihnen, und fprach: Alfo saget meinem Herrn Efan: Dein Anecht Jafob läft bir sagen: Joh bin bis baber bei Laban lange außen gewefen,

5 Und habe Ainber und Efel, Schafe, Anechte und Mägbe; und habe ausgefandt, dir, meinem Herrn, anzusagen, daß ich Bnabe vor beinen Augen fände.

\*c. 30, 27.

6 Die Boten tamen wieber ju Jatob, und sprachen : Bie tamen ju beinem Bruber Efau; und er \*ziehet bir auch entgegen mit vier bunbert Mann. \*c. 33, 1.

7 Da fitrchtete fich Jatob fehr, und ihm ward bange; und theilete bas Boll, bas bei ihm war, und die Schafe, und die Rinder, und bie Ramecle in zwei Heere,

8 Und sprach: So Clau kommt auf bas eine Herr, und schlägt es, so wird bas Abrige entrinnen. 9 Weiter sprach Jakob: GOtt \*meines Baters Abraham, und GOtt meines Laters Jsaak, Herr, ber thu zu mir gesagt hast: Ziche wieder in bein Land, und zu deiner Freundschaft, ich will bir wohlt thun:

\*c. 31, 42. †c. 31, 3. 13.

10 3ch bin \*ju gering aller Barmbergigleit und aller Treue, bie bu an beinem Anchte gethan halt; benn ich hatte nicht mehr, benn biefen Stab, ba ich iber biefen Jorban ging, und nun bin ich zwei heere geworben.

\*2 Sam. 7, 18. Math. 8, 8.

11 Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Efau's; benn ich fürchte mich vor ihm, daß er nicht komme, und schage mich, die Mütter sammt den Kindern.

12 Du haft "gefagt: Ich will bir wohl thun, und beinen Samen machen twie ben Sand am Meer, ben man nicht gahlen kann vor ber Menge.

\*c. 28, 13. 14. †c. 13, 16.

13 Und er blieb die Nacht da, und nahm von dem, das er vorhanden hatte, Geschenk seinem Bruder Esau:

14 Zwei hundert Ziegen, zwanzig Böde, zwei hundert Schafe, zwanzig Bidder,

15 Und breifig jängende Kameele mit ihren Füllen, vierzig Kübe, und zehn Farren, zwanzig Efelinnen mit zehn Füllen;

16 Und that sie unter die Hand seiner Knechte, je eine Heerbe besonders, und sprach zu ihnen: Gebet vor mir hin, und lasset Raum zwischen einer Heerde nach der andern.

17 Und gebot dem ersten, und sprach: Wenn dir mein Bruder Esau begegnet, und dich fraget: Wenn gehörest du an? Und wo wills du hin? Und weß ist es, das du vor dir treides?

18 Sollft bu fagen : Es gehöret beinem Anechte Jatob ju, ber fenbet Gefchent feinem herrn Efau, und ziehet hinter uns

bernach.

19 Also gebot er auch bem anbern, umb bem britten, und allen, bie ben Heerben nachgingen, und sprach: Wie ich euch gesagt habe, so saget zu Esau, wenn ihr ihm begegnet;

20 Und saget ja auch: Siehe, bein Knecht Jakob ist hinter und. Denn er gedacht, ich will ihn bersöhnen mit dem Geschenke, bas vor mit hergehet; darnach will ich ihn sehen; vielleicht wird er mich annehmen.

21 Mjo ging bas Geschent vor ihm ber, aber er blieb biefelbe Racht beim heer,

22 Und ftand auf in ber Racht, unb

nahm seine zwei Weiber, und die zwo Mägbe, und seine elf Kinber, und zog an die Furt Jabbots,

23 Rahm fie, und führete fie fiber bas Baffer, baß hinüber tam, mas er hatte;

24 Und blieb allein. Da \*rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröthe anbrach. \*Hos. 12. 4. 5.

25 Und da er sabe, daß er ihn nicht übermochte, rührete er das Gelent seiner Hilfe an; und das Gelent seiner Hilfe ward über dem Ringen mit ihm verrenket.

26 Und er fprach: Laf mich geben, benn bie Morgenröthe bricht an. Aber er antwortete: †3ch lasse bich nicht,

bu fegneft mich benn.

\*2 Wos. 32, 10. † Math. 15, 22. 25. 28. 27 Er sprach: Wie heißest bu? Er antwortete: Fatob.

28 Er sprach: Du \*sollst nicht mehr Jatob beißen, sonbern Israel. Denn bu hast mit GOtt und mit Menschen gekampset, und bist obgelegen. \*c. 35, 10.

29 Und Jatob fragte ihn und sprach: Sage boch, \*wie beißest bu? Er aber sprach: Barum fragest bu, wie ich beiße? Und er segnete ihn baselbst. \*Rich. 13, 17.

30 Und Jalob hief bie Stätte Priel; benn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und meine Seele ift genesen.

\*Pf. 80, 4.
31 Und als er vor Bniel überkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an feiner Dufte.
\*Richt. 8, 8.

32 Daher effen die Kinder Israel teine Spannader auf dem Gelenke der Hüfte, bis auf den heutigen Tag; darum, daß die Spannader an dem Gelenk der Hifte Jakobs gerühret ward.

Das 33. Capitel. Berfshnung Jatobs mit Efau.

Satob bob seine Angen auf, und sabe seinen Bruber "Csau kommen mit vier hundert Mann. Und theisete seine Kinder zu Lea, wab zu Rabel, und zu beiben Mägben; "c. 32, 6. 2 Und stellete die Mägde mit ihren Kin-

bern vorne an, und Lea mit ihren Kindern hernach, und Rahel mit Joseph zulett;

3 Und er ging vor ihnen ber, und "neigete sich sieben Mal auf die Erbe, bis er ju seinem Bruber tam. "Rub 2. 10.

4 Esan aber "lief ihm entgegen und herzte ibn, und fiel ihm um ben Sals, und füsseteihn; und fie weineten.

\*2 Wol. 4, 27. c. 18, 7.

5 Und hob feine Augen auf, und fabe

bie Beiber mit ben Kindern, und sprach : Ber find biese bei bir? Er antwortete : Es sind Kinder, die GOtt beinem Knechte bescheret bat.

6 Und bie Mägbe traten bergu mit ihren Kindern, und neigeten fich vor ihm.

7 Lea trat auch herzu mit ihren Kinbern, und neigeten sich vor ihm. Darnach trat Joseph und Rahel herzu, und neigeten sich auch vor ihm.

8 Und er sprach: Bas wilft bu mit alle bein Heer, bem ich begegnet bin? Er antwortete: Daß ich Gnade sände vor meinem Herrn. \*c. 32, 16. 9 Esau sprach: Ich habe genug, mein

Bruder; behalt, was bu haft.

10 Jakob antwortete: Ach nicht, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Schend von meiner Hand; benn ich sich \*\* den Angesicht, als sähe ich GOttes Angesicht; und saß dir wohlgesallen von mrr.

\*2 Eam. 14, 17.

11 Rimm boch ben Segen von mir an, ben ich bir zugebracht habe; benn Sott het mir's bescheret, und ich habe Alles genng. Also nöthigte er ihn, baß er's nahm. 25, 27. c. 30, 28.

12 Und er sprach: Las uns fortziehen und reisen, ich will mit dir ziehen.

13 Er aber fprach zu ihm: Mein Herr, bu ertenneft, baß ich zarte Kinber bei mir habe, bazu Bieb und fäugende Kilbe; wenn fie Einen Tag Abertrieben wilrben, würbe mir die ganze heerbe fterben.

14-Mein Herr ziehe vor seinem Knechte hin. Ich will gemächlich hintennach treiben, barnach bas Bieh und die Kinder geben können, bis baß ich komme zu met-

nem Berrn in Seir.

15 San (prach: So will ich boch bei bir lassen etsliche vom Boll, bas mit mir ift. Er antwortete: Was ist es vonnötten? Lass \*\*mich nur Gnabe vor meinem Herrn sinden. \*\*c. 30. 27. c. 34, 11.

16 Alfo jog bes Tages Cfan wieberum

feines Beges gen Geir.

17 Und Jasob 30g gen "Succoth, und banete ibm ein Haus, und machte seinem Bich Hutten; daher heißt die Stätte Guccoth. "Richt. 8, 5.

18 Darnach zog Jakob gegen Salem, zu ber Stabt bes Sichem, die im Lande Canaan liegt (nachbem er aus Mesopotamien gesommen war), und machte sein Lager vor der Stadt;

19 Und faufte ein Stud Aders von einem unbeschnittenen Manne ben Linbern hemors, bes Baters Sie benn bas ware uns eine Schanbe.

chems, um bunbert Grofchen; bafelbft richtete er feine Butte auf. 30f. 24, 32.

20 Und richtete baselbst einen Altar zu, und rief an den Namen des starten Gottes Jeraels. \*c. 12, 8. c. 13, 4.

Das 34. Capitel.

Die Schmächung ber Dina verursachet ein Blutbab.
Dina aber, Lea's Tochter, \*bie fie Jatob geboren hatte, ging heraus, bie Töchter bes Landes zu sehen. \*c. 30, 21.

2 Da fle fabe Sichem, Demors Sobin, bes Deviters, ber bes Landes Herr war, nahm er sie, und beschlief fle, und schwächte fle. \* hiob 31, 1.

3 Und sein Berg hing an ihr, und hatte bie Dirne lieb, und rebete \* freumblich mit ibr. \*c. 50. 21.

4 Und Sichem sprach zu seinem Bater Hemor: Rimm "mir bas Mägblein zum Beibe. #Richt. 14, 2.

5 Und Jatob erfuhr, baß seine Tochter Dina geschändet war; und seine Söhne waren mit bem Bieh auf bem Felbe, und Jatob schwieg, bis baß sie kamen.

6 Da ging Hemor, Sichems Bater, beraus zu Jakob, mit ihm zu reben.

7 Indes tamen die Söhne Jatobs vom Felde. Und da sie es höreten, verbroß es die Männer, und wurden sehr jornig, das er eine "Narrheit an Jsrael begangen, und Jatobs Tochter beschafen hatte; benn so sollte es nicht sein. "5 Mos. 22, 21.

8 Da rebete Bemor mit ihnen, und fprach : Meines Sohnes Sichems Herz sehnet sich nach eurer Tochter ; lieber, gebet sie ihm zum Weibe.

9 Befreundet euch mit uns ; gebet uns eure Töchter, und nehmet ihr unsere Töchter.

10 Und wohnet bei uns. \*Das Land foll ench offen fein ; wohnet und werbet, und gewinnet darinnen. \*c. 47, 6.

11 Und Sichem sprack zu ihrem Bater und Brübern: Laffet \*mich Gnade bei euch finden; was ihr mir saget, das will ich geben. \*c. 30, 27.

ich geben. \*c. 30, 27.
12 Forbert nur getrost von mir Morgengabe und Geschent; ich will es geben, wie ihr's heischet; gebet mir nur die Dirne zum Weibe.

13 Da antworteten Jakobs Söhne bem Sichem und seinem Bater Hemor betrigglich, barum, baß ihre Schwester Dina geschändet war;

14 Und sprachen zu ihnen: Wir können bas nicht thun, daß wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Manne geben; bem bas ware uns eine Schaube.

15 Doch bann wollen wir euch zu Bil-Ten sein, so ibr uns gleich werbet, und Alles, was männlich unter euch ist, be-Schnitten werde.

16 Dann wollen wir unsere Töchter euch Beben, und eure Töchter uns nehmen, und bei euch wohnen, und Ein Bolt fein.

17 Bo ihr aber nicht willigen wollet, euch zu beschneiben, so wollen wir unsere Tochter nehmen und bavon gieben.

18 Die Rebe gefiel Bemor und seinem

Sobne wool.

19 Und der Jüngling rerzog nicht, soldes ju thun; benn er batte Luft zu ber Lochter Jalobs. Und er war berrlich gebalten über Alle in feines Batere Banfe.

20 Da tamen fie nun, Bemor und fein Sohn Sichem, unter ber Stabt Thor, und rebeten mit ben Burgern ber Stabt,

und irracen:

21 Diefe Leute find friedfam bei uns. und wollen im Lante wobnen und werben, so ist nun bas Land weit genug für sie; wir wollen uns ibre Tochter gu Weibern nehmen, und ihnen unfere Töchter geben.

22 Aber bann wollen sie uns zu Willen fein, baß sie bei uns wohnen, und Ein Belt mit uns werben, wo wir Alles, was mannlich unter uns ift, beschneiben,

gleichwie fie beichnitten fint.

23 3br Bieb und Guter, und Alles, was se baben, wird unser sein; so wir unr ibnen ju Billen werten, baf fie bei unt webnen

24 Und fie geborchten bem Pemer, und Sichem, kinem Sebu, alle, tie zu kiner Stadt Ther and und cinaingen, und deschwitten Alles, was männlich war, das zu feiner Stadt ause und einzing.

25 lind am britten Taxe, da ne es ichenergete, nadunen die Speeen Soone Julebs, Simeen und Beri, der Dinn Brüder, ein jeglicher fein Schwertt, und gingen in tie | Suit dárhátád, und cruáracicu Alce, Red männind Rat. \*c. 49. 3. K

26 Und ermedracten and Comer und . kimen Sebu Sidem mit der Sebirie des Charates, and advance this County Ding and bom Benir Suband, met din-THE PRIME

27 Die bennen bie Sidne Jakebs über die Erickamen, und blinderen der Sur: durin, dui ic dann der Same But bigging and

Miller nedwen dur Schole, Kerden. Tiel with most in the State with and bem dieler war.

Weiber nahmen sie gefangen, und plunberten Alles, was in ben Baufern war.

30 Und Jatob sprach zu Simeon und Levi : 3br habt mir Unglud jugerichtet, bag ich flinte bor ben Einwohnern biefes Lanbes, ben Cananitern und Pherefitern; und ich bin ein geringer Baufe. Benn fie fich nun versammeln liber mich, so werben sie mich schlagen. Also werbe ich vertilget fammt meinem Baufe.

₹2 Mof. 5, 21.

31 Gie antworteten aber : Sollten fie benn mit unferer Schwester als mit einer Hure handeln?

> Das 35. Capitel. Rabel flirbt an ber Geburt.

11nb GOtt fprach zu Jakob: Mache bich auf, und ziebe gen Beth-El, und wohne baselbst, und mache baselbst einen Altar bem Bott, \*ber bir ericien, ba du flobest vor beinem Bruber Clau.

\*c. 28, 12, 19. c. 31, 13.

2 Da fprach Balob ju feinem Baufe, und zu Allen, die mit ibm waren: \*Thut von euch bie fremben Götter, fo unter ench find, und reimiget ench, und ändert cure Rleider, \* 2 Seri. 34, 13.

3 Und laffet uns auf fein, und gen Beth-El zieben, baf ich bafelbft einen Altar mache dem GOtt, der mich erböret but zur Zeit meiner Trübiel, und ift mit mir geweien auf bem Beze, ben ich gezegen bin.

4 Da gaben fie ibm alle fremte Gotter, die unter idren Panten waren, und iber Obrenfrangen; und er bergrub fie unter eciner Ciche, die neben Sudem fand.

\* No. 24. 36.

5 lind fie gegen auch. Und es fam bie Amite Goniel über bie Statte, bie um in der lasen, daß fie den Schwen Jalobs THE BAC! MICH.

stand and back and delich mid wilk d Canaca, ber ba Berd-El beift, fammet alle bem Beil, but mit win wer,

l'ilud dennete describit concu Alter, u bir bir Stane . Cl-Beth-Et, barum, bag inn heiddie Ge'n geränkum mar, de er Acte ver kunnt krieger, \*c. 12 & c. 12 &.

8 Du vart Leberg ber Nabella Amme. und nous begraben umes Beidell amiter I'm Code: with weath demarks the Class - ಅರ್ಜಿ \*1 & am. 32 til. 4 @ @ 11. 12.

demoks bilish matern 1838) talk t mandelun er ens Minusconnun gefransen THE WILL STREET WITH

le lied freich ar den : Du beffent 30-29 Und alle dier Pade, alle Kinder und "dad", ader du fellft mide mehr Jahrb hishen, sonbern \*Israel sollst bu beißen. Und also beißt man ihn Israel.

# 1 Ron. 18, 31. 2c.

11 llnb GOtt sprach zu ihm: 3ch bin ber allmächtige GOtt; fei "fruchtbar und mehre bich; Böller imb Böllerhausen sollen von bir kommen, und Könige sollen aus deinen Lenden kommen; «c. 1. 22. 28.

12 llud das Land, das ich Abraham und Jisal gegeben habe, will ich dir geben, und will es deinem Samen nach dir geben.

13 Also "fuhr GOtt auf von ihm, von dem Orte, da er mit ihm geredet hatte.

"c. 17. 22.

14 Jatob aber richtete ein steinern Mahl auf an bem Ort, ba er mit ihm gerebet hatte, mb \*goß Trantopfer baranf, unb bagof ihn mit Del. \*c. 28. 18.

15 Und Jalob hieß ben Ort, da GOtt mit ihm geredet hatte, \*Beth-El. \*c. 28, 19. 16 Und sie zogen von Beth-El. Und da noch ein Feldweges war von Ephrath, da gebar Rahel.

17 Und es kam sie hart an siber der Gebut. Da es ihr aber so sauer ward in det Geburt, sprach die Webennutter zu ihr: \*Fürchte dich nicht, denn diesen Sohn wist du anch haben. \*1 Sam. 4. 20.

18 Da ihr aber bie Seele ausging, baß fie ferben mußte, bieß fie ihn Ben-Oni; aber fein Bater bieß ibn Benjamin.

19 Also ftarb Rahel, und ward begraben an bem "Bege gen Ephrath, bie mun beist Betblebem. "c. 48, 7.

20 Und Satob richtete ein Mahl auf über ihrem Grabe; dasselbe ist das Grabmahl Rahels bis auf diesen Lag.

21 Und Ferael zog aus, und richtete eme Hitte auf jenseit des Thurms Eder. 22 Und es beaab sich da Verael im

22 Und es begab sich, da Israel im tanbe wohnete, ging Muben hin, und bhlief bei Bilha, seines Baters Kebsweide; und das kam vor Israel. Es

hatte aber Jakob zwölf Söhne.

\*c. 49, 4. 1 Chron. 2, 1. c. 6, 1.

28 Die Söhne Lea's waren biese : Ruben, ber ersigeborne Sohn Jakobs, Simeon, Levi, \*Juda, Islashar und Sebuton.

\*c. 49, 8.

lon. \*c. 49, 8. 24 Die Söhne Rahels waren : Joseph und Benjamin.

25 Die Söhne \*Bilha's, Rahels Magb : Dan und Naphthali. \*c. 30. 5.

26 Die Söhne Silha's, Lea's Magb: Sab und Affer. Das find die Söhne Jabobs, die ihm geboren find in Mesodenmien.

27 Und Jalob tam ju feinem Bater Beibe.

Isaat gen Dlamre "in bie Sauptstadt, bie ba heißt Hebron, ba Abraham und Isaat + Fremblinge innen gewesen finb.

\*30s. 14, 15. †1 Ros. 14, 13. c. 17, 8. 28 Und Isaal war hundert und achtzig

Tabre alt

29 Und \*nahm ab, und ftarb, und tward versammelt zu seinem Bolt, alt und bes Lebens satt. Und seine Söhne Esau und Jakob; begruben ihn.

\*c. 25, 8. 17. †c. 25, 8. ‡c. 50, 12. 13.

Das 36. Capitel. Gefchlechteregifter Gfau's.

Dies ift bas Gefchlecht Efau's, ber \*ba beißt Ebom. \*c. 25, 30.

2 Cfau nahm "Weiber von ben Tochtern Canaans, Aba, die Tochter Elons, des Hethiters; und Abalibama, die Tochter bes Ana, die Neffe Zibeons, des Heviters; "c. 26. 34.

3 Und \*Basmath, Ismaels Tochter, Nebajoths Schwester. \*c. 28, 9. 4 Und Aba gebar dem Csau Clipbas.

aber Basmath gebar Requel.

5 Ahalibama gebar Jepus, Jaelam und Korah. Das find Clau's Kinber, bie ihm geboren find im Lande Canaan.

6 Und Cfau nahm seine Weiber, Söhne und Töcher, und alle Seelen seines Hauses, seine Habe, und alles Bieh, mit allen Gittern, so er im Lande Canaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jatob.

7 Defin ihre \*Sabe war zu groß, baß sie nicht konnten bei einander wohnen; und das Land, barinnen sie Fremblings waren, mochte sie nicht ertragen, vor der Menge ihres Biebes. \*c. 13, 6. c. 26, 14.

8 Alfo mobnete Gfau auf bem Gebirge

Seir. Und Gfan ift ber Ebom.

9 Dies ist bas Geschlecht "Esau's, von bem die Ebomiter berkommen, auf bem Gebirge Seir. "1 Chron. 1. 35.

10 Unb so heißen die Kinder Esau's: Eliphas, der Sohn Aba's, Esau's Weibes; Reguel, der Sohn Basmaths, Esau's Weibes.

11 Elipha's Söhne aber waren biese: Theman, Omar, Zepho, Gaetham und

Renas.

12 Und Thimna war ein Kebsweib Eliphas, Cfau's Sohnes, die gebar ihm Amalet. Das sind die Kinder von Aba, Cfau's Weibe.

13 Die Kinder aber Reguels sind diese: Rahath, Serah, Samma, Missa. Das sind die Kinder von Basmath, Csau's Reibe.

14 Die Kinber aber von Abalibama, Efau's Beibe, ber Tochter bes Ana, ber Deffe Bibeons, find biefe, die fie bem Gau gebar : Jeus, Jaclam und Rorab.

15 Das find die Fürsten unter ben Rinbern Efan's : Die Rinber Gliphas, bes erften Sohnes Efau's, maren biefe : Der Fürst \*Theman, ber Fürst Omar, ber Fürst Zepho, ber Fürst Kenas, \* Siob 2, 11.

16 Der Kurft Rorah, ber Fürst Gaetham, ber Fürst Amalet. Das find bie Fürsten von Eliphas, im Lande Ebom,

und find Kinder von ber Aba. 17 Und bas find bie Kinder Reguels, Efan's Sohnes: Der Fürst Nahath, ber Fürst Gerah, ber Fürst Samma, ber Fürst Missa. Das find die Fürsten von Requel im Lanbe ber Chomiter, und finb Rinber von ber Basmath, Efau's Weibe.

18 Das find bie Kinder Abalibama's, Glau's Weibes : Der Fürft Jeus, ber Fürft Jaelam, ber Fürft Korab. Das find die Fürsten von Abalibania, ber

Tochter des Ana, Gjau's Beibe. 19 Das find Efau's Rinber, und ibre

Er ift ber \* Ebom. Fürften. 20 Die Kinber aber "bon Seir, bem Horiten, ber im Lanbe wohnete, finb biese: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Di-son, Ezer und Disan. \*5 Mos. 2, 12.

21 Das find bie Fürften ber Boriten, Rinber bes Seir, im Lande Ebom.

22 Aber bes Lotans Kinber waren biefe : Hori und Heman; und Lotans Schwester bieg Thimna.

23 Die Rinber von Gobal maren biele : Mwan, Manahath, Ebal, Sepho und

Onam.

24 Die Kinber von Zibeon waren: Ajja Das ist ber Ana, ber in ber und Ana. Bufte Maulpferbe erfand, ba er feines Baters Bibeone Efel butete.

25 Die Rinber aber Ana's maren : Difon, und Ahalibama, bas ift bie Tochter

Ana's.

26 Die Linber Difons maren : Bemban, .E8ban, Jethran und Charan.

27 Die Kinder Ezers maren: Bilban, Sawan und Alan.

28 Die Kinder Disans waren: Uz und Aran.

29 Dies find bie Fürsten ber Poriten : Der Fürst Lotan, der Fürst Sobal, der

Fürst Zibeon, ber Hurst Ana, 30 Der Fürst Dison, ber Fürst Ezer, ber Fürst Disan. Das sind die Fürsten ber Boriten, die regieret haben im Lande Seir.

Ebom regieret haben, ebe benn bie Rinber Israel Könige batten, find biefe :

\*1 Chron. 1, 43.

32 Bela war König in Ebom, ein Sobn Beore : und feine Stadt bieft Dinbaba.

33 Und ba Bela ftarb, warb Konig an seine Statt Jobab, ein Sobn Gerabs von Bazra.

34 Da Jobab ftarb, warb an feine Statt König Hujam, aus ber Themaniter Lande.

35 Da Husam farb, ward König an feine Statt Habab, ein Sohn Bebabs, ber bie Mibianiter schlug auf ber Moabiter Felbe; und feine Stadt bieg Awith.

36 Da Babab ftarb, regierete Samla

von Masrel.

37 Da Samla ftarb, warb Saul Kinig,

von Reboboth am Baffer.

38 Da \* Saul ftarb, warb an feine Statt König Baal-Hanan, ber Sohn Achbors. \*1 Chron. 1, 49.

39 Da Baal-Banan, Achbors Sobn. ftarb, warb an feine Statt Konig Sabar, und feine Stadt bieß Bagu; und fein Beib bieß Mebetabeel, eine Tochter Matrebs, die Mejahabs Tochter mar.

40 Alfo bießen bie Fürften von Cfan, in ihren Geschlechtern, Dertern und Ramen : \*Der Fürst Thimna, ber Fürst Alwa, \*1 Chron. 1, 51.

ber Fürst Jetheth, \*1 Chron. 1, 51.
41 Der Fürst Ahalibama, ber Fürst Ela, ber Fürst Pinon,

42 Der Fürft Renas, ber Fürft Theman, ber Fürft Dibgar

43 Der Kürst Magbiel, ber Kürst Fram. Das find bie Fürften in Ebom, wie fie gewohnet haben in ihrem Erblande. Und Esau ist der Bater der Ebomiter.

Das 37. Capitel.

Joseph wird aus Reib von feinen Brubern verlauft. Ratob aber wohnete im Lande, ba fein \*Bater ein Frembling innen gewesen war, nämlich im Lanbe Canaan.

\*c. 35, 27. Ebr. 11, 13.

2 Und bas find bie Geschlechter Jatobs : Joseph war fiebenzehn Jahre alt, ba er ein Birte bes Biebes warb mit feinen Brübern; und ber Knabe war bei ben Kindern Bilha's und Silpa's, seines Batere Beibern, und brachte bor ihren Bater, wo ein bofes Gefdrei wiber fie mar.

3 Israel aber hatte Joseph lieber, benn alle feine Kinber, barum, bag er ibn im Alter gezeuget hatte; und nuchte ihm

einen bunten Rod.

4 Da nun feine Brüber faben, baf ibn 31 Die "Ronige aber, die im Lande ihr Bater lieber hatte, benn alle feine Brit-

ber; waren ste ibm feind, und konnten ibm fein freundlich Wort aufbrechen.

\* Apoft. 7, 9. 5 Dazu hatte Joseph einmal einen Traum, und fagte feinen Brübern bavon: da wurden sie ihm noch feinder.

6 Denn er fprach zu ihnen : Boret, lieber, was mir boch geträumet hat.

7 Dich banchte, wir banben Garben auf bem Felbe, und meine Garbe richtete fich auf, und ftand; und eure Garben umber neigeten fich gegen meine Garbe.

8 Da iprachen feine Brüber zu ibm: Sollteft bu unfer König werben, und aber uns berrichen? Und wurben ibm noch seinber um seines Traums und seiner Rebe willen.

9 Und er batte noch einen anbern Traum, ben ergablte er feinen Brübern, und sprach: Siehe, ich habe noch einen Eraum gehabt; mich bauchte, die Sonne, und ber Mond, und elf Sterne neigeten

fich vor mir.

10 Und ba bas seinem Bater und seinen Brilbern gefagt warb, strafte ihn sein Bater, und fprach zu ihm : Bas ift bas far ein Traum, ber bir geträumet hat? Soll ich, und beine Mutter, und beine Brüber tommen, und bich anbeten?

11 Und seine Brüber neibeten ihn. Aber fein Bater \* bebielt biefe Borte.

\* 2uc. 2, 19.

19 Da min seine Brüber hingingen, ju weiben bas Bieb ibres Baters in Sichem,

13 Sprach Brack ju Joseph: Siten nicht beine Brilber bes Biebes in Si-Romm, ich will bich zu ihnen dem? Er aber fprach : Hier bin ich.

14 Und er sprach: Gebe bin, und siebe, eb es wohl fiebe um beine Brilber, und um bas Bieh; und fage mir wieber, wie Und er fanbte ihn aus bem ich's hält. Thal Bebron, baß er gen Sichem ginge.

15 Da fand ibn ein Mann, bag er irre sing auf bem Felbe; ber fragte ihn und

prach: Wen suchest bu?

16 Er antwortete: 3ch suche meine Brüber; lieber, sage mir an, wo fie hitten. 17 Der Mann iprach: Sie find von

bannen gezogen; benn ich borte, bafi fie fegten: Laffet uns gen Dothan geben. Da folgte Joseph feinen Brubern nach, and fand fie zu Dothan.

18 Als fie ibn min faben von ferne, ebe benn er nabe bei sie tam; \*schlugen sie an, baß fie ibn töbteten, \*v. 20.

19 Und fprachen unter einander: Sebet,

ber Träumer kommt baber.

20 So tommt nun, und laffet uns ibn erwürgen, und in eine Grube werfen, und fagen, ein bofes Thier habe ihn gefreffen ; fo wird man seben, was feine Traume find.

21 Da bas Ruben borete, wollte "er ibn aus ihren Banben erretten, und fprach :

Laßt uns ihn nicht töbten. 22 Und weiter fprach Ruben zu ihnen: Bergießet nicht Blut, fonbern werfet ibn in die Grube, die in ber Bufte ift, und' leget die Sand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten, bag eri

ibn feinem Bater wieber brachte. 23 Als mm Joseph zu seinen Brübern fam, zogen fie ibm feinen Rod mit bem

bunten Rock aus, den er anhatte;

24 Und nahmen ibn, und warfen ibn in eine Grube; aber bieselbige Grube war ·leer, und tein Wasser barinnen.

\*3ach. 9, 11.

25 Und fetten fich nieber zu effen. 3n beffen hoben sie ihre Augen auf, und faben einen Saufen Ismaeliter tommen von Gileab, mit ihren Rameelen; bie trugen Burge, Balfam und Morrben. und zogen binab in Egypten.

26 Da sprach Juba zu seinen Brübern : Bas hilft es une, daß wir unsern Bruber erwürgen, und sein Blut verbergen? 27 Rommt, laft uns ibn ben Jemaelitern verlaufen, baf fich unfere Banbe nicht an ihm vergreisen; benn er ist unser Bruber, unfer Fleisch und Blut. sie geborchten ihm.

28 Und ba bie Mibianiter, bie Rauflente, vorüber reiseten, zogen sie ihn beraus aus ber Grube, und bertauften ihn ben Ismaelitern um zwanzig Silberlinge; die brachten ihn in Egypten.

\* c. 39, 1. c. 45, 4. Pj. 105, 17. Apost. 7, 9. 29 Als nun Ruben wieber zur Grube tam, und fand Joseph nicht barinnen : \*zerriß er sein Kleib,

\*c. 44.13. 1 Rbn. 21, 27. 36. 37, 1. 30 Und kam wieber zu seinen Brübern, und sprach: Der Anabe ist nicht ba; wo foll ich bin?

31 Da nahmen fie Josephs Rod, unb schlachteten einen Ziegenbock, und tunkten

den Rock in's Blut,

32 Und ichickten ben bunten Rock bin. und ließen ihn ihrem Bater bringen, und fagen : Diefen baben wir gefunben ; fiebe. ob es beines Sohnes Rod fei, ober nicht.

33 Er tannte ibn aber, und sprach: Es ift meines Sobnes Rod; "ein bojes Thier hat ihn gefressen, ein reißend Thier hat Joseph zerrissen.

34 Und Jafob \*zerriß seine Kleiber, und Bte einen Sad um seine Lenden, und Leibe um seinen Sohn lange Zeit.

\* Apost. 14, 14.

35 Und alle seine Sohne und Tochter Traten auf, baß fie ihn trofleten; aber er \*wollte sich nicht trösten lassen, und Sprach : 3ch werbe mit Leibe hinunter fahren in bie Grube, zu meinem Sohne. Und fein Bater beweinete ihn. \*3er. 31, 15. 36 Aber bie Mibianiter \*vertauften ihn in Egypten bem Potiphar, bes Pharao's \*v. 28. 2c. Rämmerer und Hofmeister.

### Das 38. Capitel. Suba's Blutschanbe mit ber Thamar.

(56 begab fich um biefelbe Zeit, baß Juba hinab zog von seinen Brübern, und that fich zu einem Manne von Obollam, ber hieß Hira.

2 Und Juba fabe baselbft eines Cana-niter-Mannes Tochter, ber bieß Sua; und nahm fie. Und ba er fie beschlief,

3 Warb fie schwanger, unb \* gebar einen Sohn, ben bieg er Ber. \*c. 46, 12. 4 Und fie ward abermal schwanger, und

gebar einen Sohn, ben bieg fie Onan. 5 Sie gebar abermal einen Sohn, ben hieß sie \*Sela; und er war zu Chesib, da fle ihn gebar. #1 Chron. 4, 21.

6 Und Juba gab feinem ersten Sohne Ber ein Weib, Die bieft Thamar.

7 Aber er war boje vor bem BErrn, \*barum töbtete ihn ber HErr.

\*4 Mof. 26, 19. 1 Chron. 2, 3.

8 Da sprach Juba zu Onan: \*Lege bich zu beines Brubers Weibe, und nimm sie jur Che, bag bu beinem Bruber Samen erwedeft.

\*5 Moj. 25, 5. Matth. 22, 24. Marc. 12, 19. 9 Aber ba Onan wußte, bag ber Same nicht sein eigen sein sollte, wenn er fich zu feines Brubers Beibe legte, ließ er's auf die Erbe fallen, und verberbete es, auf daß er seinem Bruder nicht Samen gabe.

10 Da gefiel bem BErrn übel, bas er

that, und töbtete ibn auch.

11 Da fprach Juba gu feiner Schnur Thamar : Bleibe eine Wittme in beines Baters Bause, bis mein Sohn Sela groß wird. Denn er gebachte : Bielleicht möchte er auch fterben, wie feine Briiber. Also ging Thantar hin, und blieb in ibres Batere Baufe.

12 Da nun viele Tage verlaufen maren, farb bes Sua's Tochter, Juba's Weib. Und nachdem Juba ausgetrauert hatte, gen Thimnath, mit seinem birten bira. von Odollam.

13 Da ward ber Thamar angesagt: Siebe, bein Schwäher gebet binauf gen Thimnath, seine Schafe gu icheren.

14 Da legte fie die Wittwenfleiber von fich, die fie trug, bedte fich mit einem Mantel, und verhüllete fich, und feste fich vor die Thur beraus, an dem Wege gen Thimnath; benn fie fabe, baß Gela war groß geworben, und sie ward ihm nicht jum Weibe gegeben.

15 Da fie nun Juba fabe, meinete er, es wäre eine Hure, benn sie hatte ihr

Angeficht verbedet.

16 Und machte sich zu ihr am Wege, und fprach : Lieber, laß mich bei bir liegen. Denn ver wußte nicht, baß fie feine Schnur mare. Sie antwortete: Bas willst du mir geben, daß du bei mir liegest? # 3 Mof. 18, 15.

17 Er sprach: 3ch will bir einen Biegenbod von ber Beerbe senben. Sie antwortete: So gib mir ein Pfand, bis daß

bu mir's senbest.

18 Er sprach: Was willst bu.für ein Psand, das ich dir gebe? Sie antwortete: Deinen Ring, und beine Schnur, und beinen Stab, ben bu in ben Banben haft. Da gab er's ihr, und lag bei ihr; und fie warb von ihm schwanger.

19 Und fie machte fich auf, und ging bin, und legte ben Mantel ab, und jog ibre

Wittwentleiber an.

20 Juba aber fanbte ben Biegenbock burch seinen hirten von Obollam, bag er das Pfand wieder holete von dem Weibe : und er fand fie nicht.

21 Da fragte er bie Leute beffelbigen Orts, und fprach : Wo ift bie Bure, bie außen am Wege faß? Sie antworteten :

Es ist teine Hure ba gewesen.

22 Und er tam wieber zu Juba, unb sprach: Ich habe fie nicht gefunden; bazu sagen die Leute besselben Orts, es sei teine Sure ba gewesen.

23 Juda sprach: Sie habe es ihr, sie tann uns boch nicht Schanbe nachjagen: benn ich habe ben Bod gefanbt, fo haft bu

sie nicht gefunden.

24 Ueber brei Monate ward Juda angeiagt: Deine Schnur Thamar hat gehuret; baju fiebe, fie ift von hurerei ichwanger geworben. Juba sprach: Bringet fie hervor, baß sie verbrannt werbe.

25 Und ba man fie bervor brachte, schickte fie zu ibrem Schwäber, und fprach : Bon ging er hinauf, seine Schafe zu scheren, bem Manne bin ich schwanger, beg bies ift. Und fprach : Rennest bu auch, weß biefer Ring, und biefe Schnur, und biefer

Stab ift?

26 Juba erfannte es, und fprach : Sie ift gerechter, benn ich; benn ich babe fie nicht gegeben meinem Sohne Sela. Doch beschlief er sie nicht mehr.

27 Und da fie gebaren sollte, wurden \* Zwillinge in ihrem Leibe erfunden.

\* 1 Chron. 2, 4. Matth. 1, 3.

28 Und als sie jetzt gebar, that sich eine dand heraus. Da nahm die Webemut-Hand heraus. ter, und band einen rothen Faben barum, und fprach: Der wird ber erfie beraus temmen.

29 Da aber ber seine Hand wieder hinein jog, tam fein Bruber heraus; unb fle fprach : Barum baft bu um beinet willen solchen Rife geriffen? Und man bieß ibn Bercy.

Darnach fam fein Bruber beraus, 30 ber ben rothen Faben um feine Banb Und man hieß ihn Serah.

Das 39. Capitel.

Beferbe Dienft, Renfaheit und Gefangnif. Roseph -warb hinab in Egypten geführet; und Potiphar, ein egyptischer Mann, bes Pharao's Rammerer und Hofmeifter, taufte ibn von ben 38maelitern, bie ihn binab brachten. • c. 37, 28. xc. 2 Und ber BErr war mit Joseph, bag er ein glüchfeliger Mann ward; und war in feines herrn, bes Egypters, Hause.

\* 2 Chron. 31, 21. 3 Und fein Berr fabe, daß ber BErr mit ihm war; benn Alles, was er that ba gab ber Berr Glud zu burch ibn.

4 Alfo, bağ er + Gnade fand vor feinem herrn, und sein Diener warb. Der sette ibn über fein Saus, und Alles, mas er batte, that er unter feine Banbe. 5 Und von ber Zeit an, ba er ihn fiber fein Saus und alle feine Guter gefett batte, " fegnete ber Berr bes Egypters haus, um Josephs willen; und war eitel Segen bes DErrn in Allem, was er hatte, zu Hause, und zu Felbe.

6 Darum ließ er Alles unter Josephs Sanben, was er hatte; unb er nahm fich kines Dinges an, weil er ihn batte, benn bağ er af mnb trant. Und Joseph war don und bubich von Angeficht.

7 Und es begab sich nach biefer Geschichte, baf feines Herrn Weib ihre Angen auf Joseph warf, und sprach : Schlafe bei mir !

8 Er weigerte fich's aber, und ibrach zu br : Siebe, mein Berr nummt fic nichts

an bor mir, mas im Daufe ift; unb Alles, was er hat, bas hat er unter meine Banbe

9 Und hat nichts fo Grokes in bem Haufe, bas er vor mir verholen babe. ohne bich, inbem bu fein Weib bift. sollte ich benn nun ein solch groß Uebel thun, und \*wider GOtt fündigen?

\*Spruch. 8, 13.

10 Und fie trieb folde Borte gegen Joseph täglich. Aber ver geborchte ibr nicht, daß er nabe bei ihr schliefe, noch um fie mare.

11 Es begab sich ber Tage einen, baß Joseph in bas haus ging, seine Geschäfte ju thun ; und war tem Densch vom Ge-

finde des Haufes dabei.

12 Und fie erwischte ibn bei feinem Rleibe, und sprach: Schlaf bei mir l er ließ bas Kleib in ihrer Hand und flobe, und lief jum Saufe binaus. \*2 Cam. 13, 11.

13 Da fie nun fabe, baß er fein Rleib in ihrer Hand ließ, und hinaus entflohe;

14 Rief fie bas Gefinde im Baufe, unb sprach zu ihnen: Sebet, er hat uns ben ebräischen Mann berein gebracht, baß er uns zu Schanden mache. Er tam zu mir herein, und wollte bei mir schlafen; ich rief aber mit lauter Stimme.

15 Und ba er borete, baf ich ein Geschreit machte, und rief, ba ließ er fein Rleib bei mir, und flobe, und lief binaus.

16 Und fie legte fein Rieid neben fich,

bis sein Herr beim tam;

17 Und saate zu ihm eben dieselben Borte, und fprach : Der ebraifche Knecht, ben bu uns berein gebracht baft, tam ju mir berein, und wollte mich ju Schanben machen.

18 Da ich aber ein Geschrei machte, und rief; ba ließ er fein Kleib bei mir,

und flobe binaus.

19 Als fein Berr borete bie Rebe feines Weibes, bie fie ihm fagte und fprach : "Alfo hat mir bein Anecht gethan; " warb er sebr zornia.

20 Da \*nahm ibn fein herr, und legte ihn in's Gefängniß, ba bes Königs Gefangene innen lagen; und er lag allba im Befängniß. \* \$ [. 105, 18.

21 Aber ber \*DErr war mit ibm, und neigte seine Hulb zu ihm, und ließ ihn t Gnabe finden vor bem Amtmann über bas Gefängniß, \* Apoft. 7, 9. † Dan. 1, 9.

22 Daf er ihm unter feine Band befabl alle Befangene im Befangnig, auf baß Alles, was ba geschabe, burd ihn gesche ben niufite.

23 Denn ber Amtmann über bas Ge-Singniß nahm sich keines Dinges an; Denn ber PErr war mit Joseph, und was Er that, ba gab ber PErr Gille zu.

Das 40. Cabitel.

Joseph leget ben Gefangenen ibre Araume aus. Und es begab fich barnach, baß fich ber Schenke bes Rönigs in Egopten, und ber Bader verfünbigten an ihrem herrn,

bem Könige in Egopten.
2 Und Pharao warb zornig über seine beiden Kämmerer, über ben Amtmann

über bie Schenken, und über ben Amtmann über bie Bader,

3 Und ließ sie setzen in bes hofmeisters Daus in's Gefängniß, ba \* Joseph gefangen lag. \*c. 39, 20.

4 Und ber Dofmeister sette Joseph über fie, bag er ihnen bienete; und sagen etli-

de Tage im Befangniß.

5 Und es traumete ihnen beiben, bem Schenken und Bader bes Königs in Egypten, in Einer Nacht, einem jeglichen ein eigener Traum; und eines jeglichen Traum batte seine Bebeutung.

6 Da nun bes Morgens Joseph zu ihnen binein tam, und sabe, daß sie traurig

maren:

7 Fragte er fie, und fprach: Warum

feid ibr beute so traurig?

8 Sie antworteten: Es hat uns geträumet, und baben Riemand, ber es uns anslege. Joseph sprach: "Auslegen geberet Gott zu, boch erzählet mir's.

\*c. 41. 6. 3ei. 44. 7.

9 Da ergablete ber oberfte Schenke seimen Traum Joseph, und sprach zu ibm: Mir hat getraumet, daß ein Weinstod vor mir ware,

10 Der hatte brei Reben, und er grünete, wuchs und blübete, und feine Tran-

ben wurden reif;

11 Und ich hatte ben Becher Pharao's im meiner Dand, und nahm die Beeren, und zerbrückte sie in ben Becher, und gab ben Becher Pharao in die Dand.

19 Joseph sprach zu ihm : Das ift seine Beutung. Drei Reben find brei Tage.

13 leber brei Tage wird Pharas bein Dannt erheben, und bich wieber an bein Amt ftellen, baß du ibm ben Becher in die Dand gebest, nach ber vorigen Beise, da bu bin Schenk warek.

14 Aber gebente meiner, wenn bir's wohl gebet, und thue Barmberigfeit an wir, daß bu Bharas erinnerst, daß er mich

bes brefem Baufe führe.

\* Suc. 23, 42. Rep. 5, 19. c. 13, 32.

15 Denn ich bin aus bem Lanbe ber Ebräer heimlich \*gestobsen; bazu habe ich auch allhier nichts gethan, daß sie mich eingesetzt haben. \*c. 37. 28.

16 Da ber oberfte Bader fabe, baß bie Deutung gut war, fprach er ju Joseph :

Mir hat auch geträumet, ich truge brei weiße Korbe auf meinem Haupt;

17 Und im obersten Korbe allerlei gebackene Speise bem Pharao; und bie Bögel agen aus bem Korbe auf meinem Daupt,

18 Joseph antwortete, und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe find brei

Tage.

19 Und nach breien Tagen wird bir Pharas bein Saupt erheben, und bich an ben Galgen benten, und bie Bögel wer-

ben bein Fleisch von bir effen.

20 Und es geschabe bes britten Tages, ba beging Pharao seinen Jahretag; und er innachte eine Mahlzeit allen seinen Knechten, und zerhob das Haupt bes obersten Schenken, und bas Haupt bes obersten Bäckers unter seinen Knechten;

\*Rar. 6, 21. 1 Gib. 2, 18. 12 Ken. 25, 27. 21 Und sehre ben obersten Schenken wieber zu seinem Schenkamt, baß er ben Becher reichte in Pbarao's Hanb,

22 Aber ben oberften Bader ließ er

benten, wie ibnen Joseph gebentet hatte. 23 Aber ber oberste Schenke gebachte nicht an Joseph, sondern vergaß seiner.

Das 41. Cabitel. Bofeph wird burch Andlegung ber Traume Pharus's ju furftlicher Dobeit erhoben.

Und nach green Jabren batte Pbarao einen Eraum, wie er stände am Baffer, \* Tan. 2. 1.

2 Und fabe and bem Baffer steigen sieben schöne sette Rübe, und gingen an ber Beide im Grase.

3 Rach biefen sabe er andere sieben Kübe ans dem Wasser ansteigen; die waren häslich und mager, und traten neben die Kübe an das lijer am Wasser.

4 Und bie bafflichen und magern fragen bie fieben febenen feinen Ribe. Da er-

machte Paras.

5 Und er feblief wieber ein, und ihm traumete abermal, und fabe, bat fieben Aebren windien aus Einem Palm, voll und bide.

6 Darnach fabe er neben bunne und

verfengete Aebren aufgeben.

7 Und die suben mageren Aebren verichtingen die sieden vollen nich vollen Aebren. Da erwachte Phanne, und merke, daß es ein Tromm war. 8 Und da es Morgen ward, war sein Seist betimmert, und schickte aus, und sieß rusen alle Wahrsager in Egopten, und alle Weisen, und erzählete ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao benten konnte.

9 Da rebete ber oberfie Schenke zu Pharao, und sprach: 3ch gebenke heute

m meine Sunte:

10 Da Pharao zornig ward über seine Knechte, und mich mit bem obersten Glder in's Gesängniß legte, in's Hofweisters Hause;

11 Da trommete uns beiben in Einer Racht, einem jeglichen fein Traum, beg

Deutung ibn betraf.

12 Da war bei uns ein ebraischer Jilngling, bes hofmeisters Anecht, bem erzähleten wir's. Und er beutete uns unsere Eraune, einem jeglichen nach seinem Eraune.

13 Und wie er uns beutete, so ist's ergangen; benn ich bin wieber an mein Amt

gefest, imb jener ift gebentt.

14 Da sandte Pharao hin, mb ließ Jojeh rufen; \*und sie ließen ihn eilend aus dem Loch. Und er ließ sich bescheren, und zuz andere Kleider an, und kam hinein zu Pharao. \*Pi. 103, 20.

15 Da sprach Pharao zu ihm: Mir hat ein Trans geträmmet, und ist Riemand, der ihn deuten kann; ich habe aber gehört von dir sagen, wenn du einen Traum hörest, so kannst du ihn deuten.

16 Joseph antwortets Pharao, und hrach: Das stehet bei mir nicht; GOtt

rirb boch Pharao Gutes weissagen. \*c. 40, 8. Dan. 2, 30.

17 Bharao fagte an ju Joseph: Dir traumete, ich flanbe am Ufer bei bem Baffer:

18 Und fabe aus bem Waffer fleigen fieben fcone fette Rube, und gingen an

ber Beibe im Grafe.

19 Und nach ihnen sahe ich andere sieben bürre, sehr häßliche und magere Kühe herans steigen. Ich babe in ganz Egyptenland nicht so bäßliche gesehen.

20 Und die sieben mageren und haffliden Rube fragen auf die sieben erften

fetten Rube.

21 Und da fie die hinein gefressen hatten, merkte man's nicht an ihnen, daß sie bie gefressen hatten, und waren häßlich, gleichwie vorbin. Da wachte ich auf.

22 Und ich fabe abermal in meinem Traum fieben Rebren auf Giuem Salm

wachsen, voll und bide.

23 Darnach gingen auf fieben biltre Aehren, bilnne und versenget.

24 Und die fleben bilnnen Aehren verschlangen die fleben dien Aehren. Und ich habe es den Wahrsagern gesaget, aber die konnen's mir nicht deuten.

25 Joseph antwortete Pharao: Beibe Eräume Pharao's find einerlei. GOtt verklindiget Pharao, was er vor hat.

26 Die fleben schien Kilbe find fieben Jahre, und bie fieben guten Aehren find auch fieben Jahre. Es ift einerlei Traum.
27 Die fleben mageren und bafflicen

27 Die sieben mageren und hällichen Rube, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre; und die sieben mageren und versengeten Aehren sind sieben Jahre theure Zeit.

28 Das ist nun, bas ich gesaget habe gu Pharao, baß GOtt Pharao zeiget, was er

vor hat.

29 Siehe, fieben reiche Jahre werben

tommen in gang Egyptenland.

30 Und nach benfelben werben fieben Jahre theure Zeit tommen, daß man vergeffen wird aller solcher Fillle in Egyptenland; und bie theure Zeit wird das Land verzebren,

31 Daß man nichts wissen wird von ber Fülle im Lande, vor ber theuren Zeit, die bernach kommt; benn fle wird fast schwer

fein.

32 Daß aber bem Pharao jum anbern Mal geträumet hat, bebeutet, baß solches GOtt gewissich und eilend thun wird.

33 Run febe Pharao nach einem verftanbigen und weisen Manne, ben er über

Eapptenland fete:

34 Und ichaffe, bag er Amtleute verordne im Lande, und nehme ben Flinften in Egyptenland, in den fieben reichen Jahren;

35 Und sammle alle Speise ber guten Jahre, die sommen werben, daß sie Getreibe aufschütten in Bharao's Kornhäufer, jum Borrath in den Städten, und verwahren es;

36 Auf baß man Speife verordnet finde bem Lanbe in ben fieben theuren Jahren, bie fiber Egyptenland kommen werben,

baß nicht bas Land vor Hunger verberbe. 37 Die Rebe gefiel Pharao und allen

feinen Anechten wohl.

38 Und Pharao sprach zu seinen Anechten: \*Wie könnten wir einen solchen Mann sinden, in dem der Geist GOttes sei? \*Eprach. 14. 35.

39 Und sprach zu Joseph: Weil dir GOtt soldes Alles hat tund gethan, ist Keiner so verständig und weise, als du.

\$1. 37, 37.

◆0 Du \*follst fiber mein Baus sein. The beinem Wort foll alle mein Bolt ge-Porsam sein; allein des königlichen Stuhls will ich höher sein, benn bu.

- c. 45, 8. Psf. 105, 21. Psf. 113, 7. Apost. 7, 10. 41 Und weiter sprach Pharao zu Joseph: Siebe, ich habe bich über \*gang Egypten-

Land gefetset.

42 Und that seinen Ring von seiner Hand, und gab ihn Joseph an feine Hand, und Meibete ihn mit weißer Seibe, und hing ibm eine goldene Kette an seinen Hals.

\*c. 42, 6.

43 Und ließ ihn auf feinem anbern Bagen fahren, und ließ vor ihm ber ausrufen: Der ift bes Lanbes Bater. Und \*fette ihn über ganz Egyptenland. \* c. 45. 9.

44 Und Bharao sprach zu Joseph: 3ch bin Pharao; ohne beinen Willen foll Niemand seine Band ober seinen Kuß

regen in gang Egyptenland.

45 Und nannte ibn ben beimlichen Rath. Und gab ihm ein Beib, Asnath, die Toch-ter Botiphera's, bes Briefters zu On. Also zog Joseph aus, bas Land Egypten au befeben.

46 Und er war breißig Jahre alt, da er bor Pharao ftanb, bem Könige in Egupten; und fuhr aus von Pharao, und zog burch gang Egyptenland.

47 Und das Land that also die sieben

reichen Jahre:

48 Und sammelten alle Speise ber fieben Jahre, fo im Lanbe Egypten maren : thaten fie in die Stabte. Bas für Speife auf bem Felbe einer jeglichen Stadt umher wuchs, das thaten sie hinein.

49 Also schüttete Joseph bas Getreibe auf, über bie Magen viel, "wie Gahb am Meer, alfo, bag er aufborete zu gablen; benn man konnte es nicht zählen.

> Bj. 139, 18. **\*** c. 32, 12.

50 Und Joseph wurden \*zween Söhne geboren, ebe benn bie theure Beit tam, welche ihm gebar Asnath, Potiphera's, bes Priefters zu On, Tochter.

. \* c. 48, 5. zc.

51 Und er bieg ben erften Danaffe; benn Gott, fprach er, bat mich laffen vergeffen alles meines Unglück, und alle memes Baters Baufes.

52 Den anbern hieß er Ephraim; benn Sott, sprach er, bat mich lassen machsen in bem Lanbe meines Elenbes.

53 Da nun die sieben reichen Jahre um

waren im Lanbe Egypten; 54 Da fingen an bie fieben theuren Jahre zu tommen, ba Joseph von gesagt hatte. Und es ward \*cine Theurung in

allen Lanben, aber in ganz Egyptenlanb war Brob. \* 86. 105, 16.

55 Da nun bas ganze Egyptenland auch hunger litte, fcbrie bas Boll ju Abarao um Brob. Aber Pharao fprach ju allen Egoptern: Gebet bin ju Joseph, was euch ber saget, bas thut. \* 30b. 2. 5.

56 Als nun im gangen Lande Theurung war, \*that Joseph allenthalben Rornbaufer auf, und verlaufte ben Egyptern. Denn bie Theurung warb je langer je größer im Lande. \*c. 42. 6.

57 Und alle Länber famen in Capbten zu taufen bei Joseph; benn bie \*Theurung war groß in allen Lanben. \*c. 12, 10.

Das 42. Capitel.

Reife ber Cobne Jatobs in Egypten, obne Benjamin. Da aber Jatob fabe, baß Getreibe in Egypten feil war, sprach er zu seinen Söhnen: Bas febet ihr euch lange um?

2 Siebe, ich bore, es fei in "Egppten Betreibe feil; giebet binab, und taufet uns Getreibe, bag wir leben und nicht fterben. \* Mock. 7. 12.

3 Also zogen binab zehn Brüber 30fephe, baß fie in Egypten Getreibe fauften. 4 Aber Benjamin, Josephe Bruber, ließ Jatob nicht mit feinen Brübern Bieben ;

benn er sprach: Es möchte ihm ein Unfall begegnen.

5 Aljo tamen bie Kinber Jeraele. Getreibe ju taufen, fammt Anbern, bie mit ihnen zogen; benn es war im Lanbe Canaan auch theuer.

6 Aber Joseph war \*ber Regent im Lanbe, und tvertaufte Getreibe allem Bolt im Lande. Da nun feine Bruder tamen, tfielen fie bor ihm nieber jur Erbe auf ibr Antlit.

\*c. 41, 40. 2c. †c. 41, 56. †c. 43, 26.

Inb er fabe fie an, und fannte fie, unb stellete fich fremb gegen fie, unb \*rebete bart mit ihnen, und fprach ju ihnen : Bober thommt ibr? Gie fprachen : Aus bem Lande Canaau, Speise zu taufen.

†c. 43, 7. c. 44, 19. \*v. 30. 8 Aber wiewohl er fie tannte, tannten fie

ihn boch nicht.

9 Und Joseph gebachte an bie \* Traume, die ihm von ihnen geträumet hatten; und fprach zu ihnen : Ihr feib Runbschafter ; und feid gekommen zu sehen, wo bas Land offen ift. \* c. 37, 5-9.

10 Sie antworteten ibm : Nein, mein Berr; beine Knechte find getommen,

Speise zu taufen.

11 Wir find alle Eines Mannes Gob.

ne, wir find redlich; und beine Anechte find nie Kundschafter gewesen.

19 Er fprach zu ihnen : Rein, sonbern ibr feid gekommen zu besehen, wo das

Land offen ift.

13 Sie antworteten ihm : Wir, beine Ruchte, find zwölf Britber, Gines Danmes Sobue im Lande Canaan, und ber jungfte ift noch bei umferm Bater; aber ober eine ift nicht mehr vorhanden.

≠c. 37, 33. 14 Joseph sprach zu ihnen : Das ift es, bas ich euch gefaget babe ; Runbichafter ed ibt.

15 Daran will ich euch prufen; bei bem Leben Bharao's; ihr -follt nicht von dunnen tommen, es tomme benn ber euer ifingfter Bruber. #c. 43, 3. 5.

16 Senbet einen unter euch bin, ber ennen Bruber bole : ibr aber follt gefangen fein. Mijo will ich prüfen eure Rede, ob ibr mit Bahrheit unngebet ober nicht. Dem wo nicht; fo feib ihr, bei bem Le-ben Barao's, Aundschafter.

17 Und ließ sie beisammen verwahren

bei Tage lang.

18 Am britten Tage aber sprach er zu bnen: Bollt ihr leben, fo thut alfo; benn beid filrote GOtt. #c. 50, 19.

19 Seid ihr redlich, so lasset eurer Brüder einen gebunden liegen in eurem Gefängniß; ihr aber ziehet bin, unb bringet beim, was ihr gefauft habt fitr ben Hunger.

20 Und bringet euren jungsten Bruber m mir ; fo will ich euren Worten glauben, bag ihr nicht fterben muffet. Unb

The thaten also.

21 Sie aber fprachen unter einanber : Das baben wir an unferm Bruber berschuldet, daß wir saben die Angst seiner Seele, da er uns flebete, und wir wollten iha nicht exhören; darum kommt nun diese Tribfal fiber uns. \*c. 44, 16. Bf. 50, 21. 22 Ruben antwortete ihnen, und fprach : \*Sagte ich's euch nicht, da ich sprach: Berfundiget euch nicht an bem Anaben. und ihr wolltet nicht hören? Run wird fein Blut geforbert. \*c. 37, 21. 22.

23 Sie wußten aber nicht, bag es 30feph, verstand; benn er redete mit ihnen

burch einen Dolmeticher.

24 Und er wandte fich von ibnen, und Da er nun sich wieder zu ihnen wandte, und mit ihnen rebete; nahm er ens ihnen Simeon, und band ihn vor ibren Augen.

ibre Sade mit Getreibe fullete, und ibr Geld wiedergabe, einem jeglichen in feinen Sad, bazu auch Zehrung auf ben Beg; und man that ihnen alfo.

26 Und fie luben ibre Baare auf ibre

Efel, und zogen von bannen. 27 Da aber einer feinen Sac aufthat baß er seinem Esel Futter gabe in ber Berberge, warb er gewahr feines Gelbes, bas oben im Sade lag.

28 Und sprach zu seinen Brübern: Mein Gelb ift mir wieber geworben; fiebe, in meinem Sade ift es. \*Da entfiel ibnen ihr Herz, und erschraken unter einander, und sprachen: Barum bat uns GOtt bas gethan?

\*1 Cam. 17, 32. Reb. 6, 16. 3er. 4, 9. 29 Da fie nun beimtamen zu ihrem Bater Jatob in's Land Canaan; fagten fie ihm Alles, was ihnen begegnet war,

und fpracen:

30 Der Mann, ber im Lanbe Berr ift. rebete "hart mit uns, und hielt uns für Runbichafter bes Landes.

31 Und da wir ihm antworteten: Wir find redlich, und nie Kundschafter gewesen; 82 Sonbern zwölf Brilber, unfers Baters Gobne; "einer ift nicht mehr vorbanben, und ber jungfte ift noch bei unferm Bater im Lanbe Canaan: 33 Sbrach ber Herr im Lanbe zu uns:

Daran will ich merten, ob ihr reblich feib; einen eurer Brüber laffet bei mir, und nebmet bie Nothburft für euer Sans. und ziehet bin;

34 Und bringet euren jüngsten Bruber zu mir, so merke ich, daß ihr nicht Kundchafter, fonbern reblich feib; so will ich euch auch enren Bruber geben, und möget im Lanbe werben.

35 Und ba fie bie Sade ausschütteten, fand ein jealicher sein Bünblein Geld in seinem Sacke. Und da fie saben, daß es Bunblein ihres Gelbes waren, erschrafen fie fammt ihrem Bater.

36 Da sprach Jatob, ihr Bater, zu ihnen: 3hr \*beraubet mich meiner Rinber; Joseph ist nicht mehr vorbanden, Simeon ift nicht mehr borbanben, Benjamin wollt ihr hinnehmen; es gehet Alles über mich.

\*c. 34, 14. 2 Cam. 14, 6. 7. 37 Ruben antwortete seinem Bater, unb sprach: Wenn ich bir ihn nicht wieber bringe, so erwürge meine zween Sohne; gib ibn nur in meine Hand, ich will ibn dir wieder bringen.

ren Angen.

38 Er sprach: Dein Sohn soll nicht 25 Und Joseph that Befehl, daß man mit euch hinab ziehen, benn sein Bruber

tobt, und er ist allein übergeblieben; ihm ein Unfall auf bem Wege begnete, da ihr auf reiset, \*würdet ihr eine grauen Haare mit Herzeleid in die Brabe bringen. \*c. 44, 20. 29–31. 1 Lon. 2, 9.

## Das 43. Capitel.

Reise ber Sobne Jatobs in Egypten mit Benjamin. Die Theurung aber brudte bas Land.

2 Und ba es verzehret war, was sie für Getreibe aus Egypten gebracht batten, sprach ihr Bater zu ihnen: Ziebet wieder hin, und kaufet uns ein wenig Sveise.

3 Da antwortete ihm Juda, und sprach: \*Der Mann band uns bas hart ein, und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht seben, es sei benn euer Bruber mit euch.

\*c. 42, 20.

4 3ft es nun, bag bu unsern Bruber mit uns senbest; so wollen wir hinab

gieben, und bir gu effen taufen.

5 Ift es aber, daß du ihn nicht senbest; so ziehen wir nicht binab. Denn \*ber Mann hat gesagt zu uns: Ihr sollt nein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei benn mit euch. \*\*c. 44, 23.

6 Berael sprach: Warum babt ihr so übel an mir gethan, daß ihr bem Manne angesagt, wie ihr noch einen Bruber habt?

7 Sie antworteten: Der \*Mann for-schete so genau nach uns unb unferer Breundschaft, und sprach: Lebet euer Bater noch? Dabt ihr auch noch einen Bruder? Da sagten wir ibm, wie er uns fragte. Bie sonnten wir so eben wissen, daß er sagten wilder: Bringet euren Bruder mit bernieder? \*c. 42, 7. c. 44, 19.

8 Da sprach Juba zu Israel, seinem Bater: Laß ben Knaben mit nir zieben, baß wir uns aufmachen und reisen, und leben, und nicht flerben, beibe, wir, und

bu, und unfere Rinblein.

9 3ch will \*Burge für ihn sein, von meinen Sanden solls du ihn forbern. Benn ich bir ihn nicht wiederbringe, und vor beine Augen felle; so will ich mein Lebenlang die Schuld tragen. \*c. 44, 32.

10 Denn wo wir nicht hatten verzogen, waren wir schon wohl zwei Mal wieber

gefommen.

11 Da sprach Israel, ihr Bater, zu ihnen: Muß es benn ja also sein, so thut's, und nehmet von des Landes besten Früchten in eure Säde, und bringet dem Manne Geschenke hinad: ein wenig Balsan, und Honig, und Wirze, und Myrrhen, und Datteln, und Mandeln.

12 Rehmet auch anber Gelb mit euch; und bas Gelb, bas euch oben in euren Saden wieber geworben ift, bringet auch wieber mit euch. Bielleicht ist ein Irrethum ba gescheben.

13 Dazu nehmet euren Bruber, machet euch auf, und tommt wieber zu bem Manne.

14 Aber ber allmächtige GOtt \*gebe euch Barmbergigleit vor dem Manne, daß er euch lasse euren andern Bruder, und Benjamin. Ich aber muß seiner, wie einer, der seiner Kinder gar beraubet ift.

\*2 Wos. 12, 36. Ruh 1, 8.

15 Da nahmen fie biefe Geschenke, und bas Gelb zweifältig mit sich, und Benjamin; machten sich auf, zogen in Egypten,

und traten bor Jofeph.

16 Da fabe fie Boleph mit Benjamin, und fprach zu feinem Saushalter: Führe biefe Manner zu Haufe, und ichlachte, und richte zu; benn fie follen zu Mittag mit mir effen.

17 Und ber Mann that, wie ihm Jofeph gesagt hatte, und führete die Manner in Josephs Haus. \*c. 44. 2.

18 Sie "fürchteten sich aber, daß sie in Josephs Saus geführet wurden, und sprachen: Wir sind berein geführet um bes Gelbes willen, das wir in unsern Sacen vorhin wieder gefunden haben; daß er's auf uns bringe, und fälle ein Urtheil über uns, damit er uns nehme zu eigenem Knechten, sammt unsern Eschn.

\* Diob 15, 20. 2c.

19 Darum traten fie ju Sofephe Santbalter, und rebeten mit ibm bor ber Saustbur,

20 Und sprachen: Mein Berr, wir find vorbin berab gezogen, Speife zu taufen,

21 Und ba wir in die Herberge kamen, und unfere Sade aufibaten, siebe, da war eines Jeglichen Geld oben in seinem Sad mit völligem Gewicht; barum haben wir es wieber mit uns gebracht.

22 Saben auch anber Gelb mit uns berab gebracht, Speise zu tausen; wir wissen aber nicht, wer uns unser Gelb in

unfere Gade geftedt bat.

28 Er aber sprach: Gehabt ench wohl, fürchtet euch nicht. Euer Gott und \*eueres Baters Gott und einen Schatz gegeben in eure Säde. Euer Geld ift mir geworden. Und er führete + Simeon zu ihnen herans; \*c. 31, 29. †c. 42, 24. 24 Und führete fie in Josephs Haus,

gab ihnen Wasser, bas sie \*ibre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Kutter.

\*c. 18, 4. Luc. 7, 44.

25 Sie aber bereiteten bas Geschent zu, bis baß Joseph tam auf ben Mittag; bem sie hatten gehöret, baß sie baselbst bas Brob effen sollten.

26 Da nun Joseph zum hause einging, brachten fie ihm zu hause bas Geschent in ihren Hanben, und \*fielen vor ihm

mieber jur Erbe.

27 Er aber grußte fie freundlich, und sprach: \*Gebet es einem Bater, bem Alexa, wool, von bem ihr mir sagtet? Lebet er mod? \*c. 29. 6.

28 Sie antworteten: Es gehet beinem knechte, unferm Bater, wohl, und lebet noch. Und \*neigeten fich, und fielen vor ihm nieber. \*c. 37. 7.

29 Und er hob seine Augen auf, und sahe seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Son, und sprach: Ift das euer jüngster Bruder, da ihr mir von sagtet? Und brach weiter: Gott sei dir guädig, mein Sod.

30 Und Joseph eilete, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und suchte, wo er weinete, und ging in seine Annmer, und weinete daselbst.

31 Und ba er sein Angesicht gewaschen batte, ging er beraus, und hielt sich sest.

und iprach : Leget Brob auf.

32 Und man trug ihm besonders auf, und jenen auch besonders, und den Egypteru, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Egypter dussen, dem eine Brodefien mit den Ebräern, denn tes ist ein Greuel vor ihnen.

\* Den. 1, 8. †2 Moj. 8, 28.

33 Und man sette fie gegen ibn, ben Erstgebornen nach seiner Erstgeburt, und ben Jüngsten nach seiner Jugend. Des verwunderten sie sich unter einander.

34 Und man trug ihnen Essen von von seinem Eisch; aber dem Benjamin ward füns Mal mehr, denn den andern. Und sie tranken, und wurden \*trunken mit ihm.

\*305. 2, 10.

Das 44. Cabitel. Soferbe Braber werben bart geangftiget.

Und Joseph befabl seinem Sanshalter, und sprach: Fille ben Männern ihre Säde mit Speise, so viel fle filhren mögra, und lege Jeglichem sein Gelb oben in kinen Sad;

2 Und meinen filbernen Beder lege oben in bes Jüngsten Sack, mit bem Gelbe für i tas Getreibe. Der "that, wie ihm Jotoh hatte gesagt. "c. 43, 17.

koh hatte gesagt. \*c. 43, 17. 3 Des Morgens, da es Licht ward, sieku sie die Männer siehen mit ihren Efeln.

4 Da sie aber jur Stadt hinaus waren, und nicht ferne gekommen, sprach Joseph ju seinem Hausbalter: Auf, und jage ben Männern nach, und wenn du sie ergreifest, so sprich ju ibnen: Barum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten?

\*\$f. 35, 12. \$pf. 38, 21. 3er. 18, 20.

5 3st es nicht bas, ba mein herr ans trintet, und bamit er weissaget? 3hr habt übel gethan.

6 Und als er fie ergriff, rebete er mit

ihnen solche Worte.

7 Sie antworteten ihm: Warum rebet mein herr folche Worte? Es fei ferne von beinen knechten, ein folches zu thun.

8 Siehe, das Geld, das wir fanden oben in unfern Saden, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Canaan. Und wie follten wir denn aus deines Derrn Daufe gestohlen haben Silber ober Gold?

9 Bei \*welchem er gefunden wird unter beinen Anechten, ber fei bes Tobes; bagu wollen auch wir meines herrn Auchte fein. \*c. 31, 32.

10 Er sprach: Ja, es sei, wie ihr gerebet babt. Bei welchem er gefunden wird, der sei mein Knecht; ihr aber sollt ledig sein.

11 Und fie eileten, und legte ein Jeglicher seinen Sad ab auf die Erbe, und ein Zeglicher that seinen Sad auf.

12 Und er fuchte, und hob am Größesten an, bis auf ben Jüngsten; ba fand sich ber Becher in Benjamins Sad.

18 Da \*zerriffen fie ihre Rieiber; und Ind ein Jeglicher auf feinen Efel, und 30gen wieber in die Stadt. \*c. 37, 29. 34.

14 Und Inda ging mit feinen Brübern in Josephs haus, benn er war noch dafelbst; und sie \*fielen vor ihm nieder auf bie Erde. \*c. 37, 7. 9. c. 42, 6.

15 Joseph aber sprach zu ihnen : Wie habt ihr bas thun bursen? Wiffet ihr nicht, baß ein solcher Maun, wie ich bin,

errathen tonnte?

16 Juda sprach: Was sollen wir sagen meinem Herrn, oder wie sollen wir reden, und was können wir uns rechtfertigen?
"Gott hat die Misselhat beiner Knechte gesunden. Siehe da, wir und der, dei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Knechte.

17 Er aber sprach: Das sei ferne von

nir, solches zu thur? Das jet gerne bon mir, solches zu thur? Der Nann, bo bem ber Becher gefunden ist, soll mein Knecht sein; ihr aber ziehet hinauf mit Frieden zu eurem Bater.

18 Da trat Juba ju ihm, und fprach:

49

Dein herr, laß beinen Ancht ein Wort Teben vor beinen Ohren, mein Herr; und Dein Born ergrimme nicht über beinen Anecht: benn bu bift wie Bharao.

19 Dlein Berr fragte feine Rnechte, und fprach: \* Habt ihr auch einen Bater, ober

Bruber?

\* c. 43, 7. ≥c. 20 Da antworteten wir: \*Wir baben einen Bater, ber ift alt, und einen jungen Rnaben, in feinem Alter geboren; und fein Bruber ift tobt, und er ift allein übergeblieben von seiner Mutter, und sein \* c. 42, 13. Bater hat ihn lieb.

21 Da fprachft bu ju beinen Rnechten : Bringet ibn berab zu mir; ich will ibm

Onabe erzeigen.

22 Wir aber antworteten meinem Berrn : Der Knabe kann nicht von seinem Bater kommen; wo er von ihm kame, wurde er

23 Da \* fprachft bu ju beinen Anechten : Bo euer jungfter Bruber nicht mit euch bertommt, follt ibr mein Angeficht nicht \*c. 42, 15. c. 43, 3. 5. mehr feben.

24 Da zogen wir binauf zu beinem Rnechte, meinem Bater, und jagten ibm

an meines Berrn Rebe.

25 Da fprach unfer Bater : \*Biebet wieber bin, und taufet une ein wenig Speise. \* c. 43, 2.

26 Wir aber fprachen: Wir fonnen nicht binab gieben, es fei benn unfer jungfter Bruber mit une, fo wollen wir hinab ziehen; benn wir können bes Mannes Angesicht nicht seben, wo unser jungster Bruber nicht mit une ift.

27 Da fprach bein Knicht, mein Bater, gu une : 3hr wiffet, bag mir mein Beib

awcen [Sobne] geboren bat;

28 Einer ging binaus von mir, \*und man fagte, er ift zerriffen ; und habe ibn nicht gesehen bieber. **\*** c. 37, 33.

29 Werbet \*ihr biesen auch von mir nehmen, und ibm ein Unfall miberfähret. tso werbet ihr meine grauen Haare mit Jammer hinunter in bie Grube bringen.

\*c. 42, 38. †c. 37, 35.

30 Run, so ich beim tame zu beinem Knechte, meinem Bater, und ber Knabe mare nicht mit une (weil feine Geele an

biefes Seele banget) :

31 Go wird's geschehen, wenn er fiebet, baß ber Rnabe nicht ba ift, baß er flirbt ; fo wurben wir, beine Rnechte, "bie granen Baare beines Rnechts, unfere Baters, mit Bergeleid in die Grube bringen.

#1 Ron. 2, 9.

geworden für den Knaben gegen meinen Bater, und fprach: Bringe ich ibn bir nicht wieber, fo will ich mein Lebenlang bie Schuld tragen. \*c. 43, 9.

33 Darum lag beinen Anecht bier bleiben, an bes Knaben Statt, jum Knechte meines herrn, und ben Knaben mit fei-

nen Brübern binauf zieben.

34 Denn wie foll ich hinauf zieben zu meinem Bater, wenn ber Knabe nicht mit mir ift? 3ch wurbe ben Jammer feben müffen, der meinem Bater begegnen würde.

## Das 45. Cabitel. Joseph gibt fich feinen Brubern ju ertennen.

Da kennte sich Joseph nicht länger ent-halten vor Allen, die um ihn her ftanden, und er rief: Lasset Jedermann von mir hinaus geben! Und fand tein Mensch bei ihm, ba sich Soseph mit seinen Brübern befannte. \*Apost. 7, 13.

2 Und er weinete laut, bag es bie Egypter und bas Gefinbe Pharao's boreten ;

3 Und fprach zu seinen Brübern : bin Joseph. Lebet mein Bater noch? Unb seine Brüder konnten ihm nicht antworten, fo erichraten fie vor feinem Angeficht.

4 Er fprach aber ju feinen Brilbern : Tretet boch ber ju mir ! Und fie traten berzu. Und er fprach : 3ch bin Joseph, euer Bruber, ben ihr \*in Egopten vertaufet babt. \* Pf. 105, 17.

5 Und nun befümmert euch nicht, und bentet nicht, bag ich barum gurne, bag ihr mich hierher verkauft habt; benn um \*eures Lebens willen hat mich GOtt vor euch her gesandt. \* c. 50, 20. Gib. 4, 14.

6 Denn bies find zwei Jahre, baß es theuer im Lande ift; und find noch fünf Jahre, baß fein Pflilgen noch Ernten fein wirb.

7 Aber GOtt hat mich vor ench ber gefandt, bag er euch ilbrig behalte auf Erben, und euer Leben errette burch eine große Errettung.

8 Und nun, ihr habt mich nicht hergefanbt, sonbern GDtt : \*ber bat mich Bbarao zum Bater gesetzet, und zum Herrn ilber all fein Baus, und einen Fürften in gang Egyptenlanb. \*c. 41, 41. ac.

9 Gilet nun, und ziebet binauf zu meinem Bater, und faget ihm: Das läft bir Joseph, dein Sohn, sagen: GOtt \*bat mich zum herrn in gang Cappten gefetet. t tomm berab zu mir, faume bich nicht:

\*c. 41, 43. † Apoft. 7, 14. 10 Du foulft im Lande Gofen wohnen. 32 Denn ich, bein Knecht, \*bin Burge und nahe bei mir fein, bu und beine Rinber, und beine Kinbeskinder, bein tlein und groß Sieh, und Alles, was du haft. 11 3ch will bich baselbft verforgen; benn es find noch fünf Jahre ber Theurung: auf daß du nicht verderbest mit beinem

haufe, nut Allem, bas bu haft. 12 Siebe, eure Angen seben, und bie Augen meines Bruders Benjamin, baß

ich milublich mit euch rede.

13 Berfundiget meinem Bater alle meine herrlichkeit in Egypten, und Alles, mas ihr gesehen habt ; eilet, und tommet hermeber mit meinem Bater bierber.

14 Und er \* fiel feinem Bruber Benjamin mu ben Sals, und weinete; und Benjamin weinete auch an feinem Salfe. \*c. 33, 4. c. 46, 29. 2 90 of. 4, 27.

15 Und faffete alle feine Bruber, unb weinete über fie. Darnach rebeten feine

Bruder mit ibm.

16 Und da das Geschrei fam in Bharao's Dene, bağ Jojephe Bruber gefommen waren, gefiel es Pharao wohl, und allen feinen Anechten.

17 Und Bharao sprach zu Joseph: Sage beinen Brubern : Thut ihm alfo, belabet

enre Thiere, giebet bin;

18 Und wenn ihr tommt in's Land Causan, fo nehmet euren Bater, und euer Schube, und tommt zu mir: ich will cach Guter geben in Egoptenland, baß ibr effen follt bas Mart im Lande;

19 Und gebiete ihnen, thut ihm also, mehmet zu euch aus Egyptenland Wagen an euren Kinbern und Weibern, und füh-

vet euren Bater, und fommt;

20 Und sebet euren Sausrath nicht an. benn bie Guter bes gangen Lanbes Egyp-

ten follen euer fein.

21 Die Kinder Israels thaten also. Und Joseph gab ihnen Wagen nach bem Befehl Bharao's, und Behrung auf ben Beg. 22 Und gab ihnen allen, einem Jeglichen. \*ein Reierfleid; aber Benjamin gab er brei hundert Silberlinge, und fünf Feierfleiber. \* Richt. 14, 12. 19.

23 Und feinem Bater fanbte er babei gebn Ejel, mit Gut aus Egopten belaben, unb zein Efelinnen mit Getreibe, und Brob und Speife feinem Bater auf ben Beg.

24 Alfo ließ er feine Bruber, und fie jogen bin; und fprach zu ihnen: \* Bantet \* c. 13, 8, micht auf bem Bege!

25 Alfo zogen fie hinauf von Egypten, und tamen in's Land Canaan ju ihrem Bater Jafob.

26 Und vertunbigten ihm, und fprachen:

ganzen Egyptenlande. Aber fein Berg gebachte gar viel anbers, benn er tglaubte \* c. 41, 41. † Luc. 24, 41. ibnen nicht. 27 Da fagten fie ibm alle Borte 30sephs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und ba er sahe die Wagen, die ihm Joseph gefandt batte, ibn ju führen ; marb ber Geift Jatobs, ihres Baters, lebenbig.

28 Und Jerael fprach : 3ch habe genug, baß mein Cohn Joseph noch lebet; \*ich will hin, und ihn seben, ebe ich sterbe.

\* c. 46, 30.

Das 46. Cabitel. Jatobs Reife nad Egypten ju feinem Cohne Jofeph.

3 erael \*30g bin mit Allem, bas er batte. Und ba er gen † Beer-Saba fam, opferte er Opfer bem GOtt feines Baters Jjaal. \* 2 DRof. 1, 1. 301. 24, 4.

Pj. 105, 23. Jef. 52, 4. † 1 Mof. 26, 23. 24. 2 Und Gott fprach zu ihm bes Rachts im "Geficht: Jatob, Jatob! Er fprach:

Dier bin ich. \* c. 31, 11. 3 Und er fprach: 3ch bin GOtt, ber GOtt beines Baters; fürchte bich nicht, in Egopten binab zu ziehen, benn "bafelbe will ich bich jum großen Bolt machen.

\*c. 35, 11. 12. c. 48, 4.

4 36 will mit bir binab in Cappten gieben, und will auch bich berauf führen; und \* Joseph foll feine Banbe auf beine Augen legen.

5 Da machte fich Jatob auf von Beer-Saba; und bie Kinder Jeraele führeten Jatob, ihren Bater, mit ihren Kindlein und Weibern, auf ben Wagen, die Bharao gefandt hatte, ibn gu führen ;

6 Und nahmen ihr \* Bieb und Babe, bie fie im Lande Canaan erworben hatten; und tamen alfo in Egypten, Jatob und all fein Same mit ihm,

7 Seine Rinber, und feine Rinbesfinber mit ihm, feine Töchter, und feine Rinbestöchter, und all sein Same, die brachte er mit sich in Egypten.

8 \* Dies find bie Ramen ber Kinber Israels, die in Egypten tamen: Jalob und feine Göbne. Der erfigeborne Sohn # 2 Moj. 1, 1. Jakobs, Ruben.

9 Die Kinder \* Anbens : Hanoch, Bal-Iu, Begron und Charmi. \* 2 Moj. 6, 14. 2c. 10 Die Kinber \*Simeons: Jemuel, Zamin, Ohab, Jachin, Zobar, und Saul, ber Sohn von bem canandikben Beibe.

# 2 Mof. 6, 15. ac.

11 Die Kinber \* Levi's: Gerson, Re-# 2 Def. 6, 16. ac. bath und Merari. Joseph lebet noch, und ift "ein herr im | 12 Die Kinber " Juba's: Ger, Onau, Sela, Perez und Serah. Aber Ger und Onan waren gestorben im Lande Canaan. Die Kinder aber † Perez: Dezron und Hande (\* \*c. 38, 3. 29. 30. 1 Chron. 2. 3. Rath. 1. 3. † Ruth 4. 18. 1 Chron. 2. 5.

Mant. 1, 3. + Ruth 4, 18. 1 Chron. 2, 6. 13 Die Rinber "Iffafchare: Thola, Phua, Job und Simron. "1 Chron. 8, 1.

14 Die Kinder \*Sebulons: Sered, Elon und Jahleel. \*4 Mos. 26. 26.

15 Das find die Kinder von Lea, die fie Jatob gebar in Mesopotamien, mit seiner Tochter Dina. Die machen allesammt mit Söhnen und Töchtern, drei und brei- sig Seelen.

16 Die Kinber "Gabs: Ziphion, Haggi, Sumi, Ezbon, Eri, Arobi und Areli.

\* 4 Mof. 26, 15, 16, 17.

17 Die Kinber \*Affers: Jemna, Jesua, Jesui, Bria, und Serah, ihre Schwester. Aber die Kinber +Bria's: Heber und Malchiel. \*1 Chron. 8, 30. + Obab. b. 31.

18 Das find die Kinder von Silpa, die Laban gab Lea, seiner Tochter, und gebar Jatob diese sechzehn Seelen.

19 Die Kinder Rabels, Jatobs Beibes :

Joseph und Benjamin.

20 Und \*Joseph wurden geboren in Egyptenland Manasse und Ephraim, die ihm gebar Asnath, die Tochter Potiphera's, des Priesters zu On. \*c. 41, 50. x.
21 Die Kinder \*Benjamins : Bela.

Becher, Asbel, Gera, Raaman, Chi, Ros, Muppim, Huppim und Ard.

\*1 Chron. 8, 6. c. 9, 1.

22 Das sind die Kinder von Rabel, die Jatob geboren sind; allesammt vierzehn Seelen.

23 Die Rinber Dans : Bufim.

24 Die Kinder \*Naphthali's: Jahzeel, Guni, Jezer und Sillem. \*1 Chron. 8, 13. 25 Das find die Kinder Bilha's, die Laban seiner Tochter Rabel gab, und gebar Jatob die sieben Seelen.

26 Alle Seelen, die mit Jatob in Egyp-

26 Ale Seelen, die mit Jakob in Egypten kamen, die aus feinen Lenben gekommen waren, (ausgenommen die Weiber seiner Kinder) sind alle zusammen sechs

und sechzig Seelen.

27 Und die Kinder Josephs, die in Egypten geboren find, waren zwo Seeten; also, baß \*alle Seelen des Baufes, dalobs, die in Egypten tamen, waren flebengig. \*2 200f. 1, 5.

28 Und er sandte Juda vor ihm bin zu Joseph, daß er ihn anwies zu Gosen;

und tamen in bas Land Gofen.

29 Da spannete Joseph seinen Bagen an, und zog hinauf feinem Bater Israel

entgegen gen Gosen. Und da er ihn sabe, \*fiel er ihm um seinen Hals, und weinete lange an seinem Halse. \*2 Mos. 4. 27.

30 Da sprach Israel zu Joseph: \*3ch will nun gerne sterben, nachbem ich bein Angesicht gesehen habe, baß bu noch lebest. \*c. 45, 28. Luc. 2, 29.

31 Joseph sprach zu seinen Brübern, und zu seines Baters Hause: Ich will hinauf zieben, und Pharao ansagen, und zu ihm sprechen: "Meine Brüber und meines Baters Haus ist zu mir gesommen aus bem Lande Canaan, "c. 47, 1.

32 Und find Biehhirten, benn es find Leute, die mit Bieh umgeben; ihr flein und groß Bieh, und Alles, was fie haben.

baben fie mitgebracht.

33 Wenn euch nun Pharao wird rufen, und fagen : Was ift eure Nabrung?

34 Co follt ihr fagen: Deine Knechte find Leute, die mit Bieh umgehen, von unserer Jugend auf disher, beide wir und unsere Bäter; auf daß ihr wohnen möget im Lande Gosen. Denn was Biehhirten find, das ist "den Egyptern ein Greuel.

\* c. 43, 23.

Das 47. Capitel. Jatob wohnet im Lande Gofen. Die Abenrung ift groß in Egypten.

Da tam \*Jojeph, und sagte es Pharao an, und sprach: Mein Bater und meine Brüber, ihr Kein und groß Bieh, und Alles, was sie haben, sind getommen aus dem Lande Canaan; und siebe, sie sind un Lande Gosen. \*Apost. 7. 14. 15.

2 Und er nahm feiner jungften Bruber

fünf und ftellete fie vor Pharao.

3 Da sprach Pharao zu seinen Brübern: \*Bas ist eure Nahrung? Sie antworteten: Deine Knechte sind Biehhirten, wir und unsere Bäter; \*c. 46, 33. 34.

4 Und sagten weiter zu Pharao: Wir

4 Und sagten weiter zu Pharao: Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande; benn beine Knechte haben nicht Beibe für ihr Bieb, so hart drücket die Theurung das Land Canaan; so last boch nun beine Knechte im Lande Gosen wohnen.

5 Pharao fprach zu Joseph : Es ift bein Bater, und find beine Bruber, bie find an

bir getommen ;

6 Das "Land Egypten steht bir offen, laß sie am besten Ort bes Laubes wohnen, laß sie im Lande Gosen wohnen,
und so du weißt, daß Lente unter ihnen
sind, die tilchtig sind, so sehe sie über mein
Bieh. "c. 34, 10.

7 Joseph brachte auch seinen Bater

Salob hinein, und ftellete ihn vor Bbarao. Und Jalob fegnete ben Bbarao. 8 Bharao aber fragte Jalob: Wie alt

bift bu?

9 Jatob sprach zu Pharao: Die Zeit meiner Ballfahrt ift bunbert und breißig Jahre ; wenig und bofe ift bie Zeit meines Lebens, und langet nicht an bie Beit meimer Bater in ihrer Wallfahrt.

10 Und Jatob fegnete ben Pharao, mb

ging beraus von ihm.

11 Aber Joseph Schaffte seinem Bater und feinen Brubern Bohnung, und gab inen ein Gut in Egoptenland, am besten Ort bes Lanbes, nämlich im Lanbe Raemses, wie Pharao geboten hatte.

12 Und er "versorgte seinen Bater, und feine Brüber, und bas ganze Haus seimes Baters; einen Jeglichen, nachbem er Rinber batte. tc. 50, 20.

13 Es war aber fein Brob in allen Lauben; benn bie Theurung war fast fdwer, bak bas Land Eappten und Canaan verfcmachteten vor ber Theurung.

14 Und Joseph brachte alles Geld jufammen, bas in Egypten und Canaan efunden warb, um bas Getreibe, bas fie muften; und Joseph that alles Gelb in

des Haus Bharao's.

15 Da nun Gelb gebrach im Lanbe Egypten und Canaan, tamen alle Egypter zu Joseph, und sprachen : Schaffe sus Brob! Barum \*laffeft bu uns vor bir fterben, barum, bag wir ohne Gelb

16 Joseph sprach : Schaffet euer Bieh ber so will ich euch um bas Bieh geben, weil

ihr ohne Gelb feib.

17 Da brachten fie Joseph ihr Bieb; und er gab ihnen Brod um ihre Pferbe, Schafe, Rinber und Efel. Alfo ernabrete er fie mit Brob bas Jahr um alle ihr Bieb.

18 Da bas Jahr um war, tamen fie zu ihm im andern Jahr, und fprachen ju ibm: Wir wollen unserm Herrn nicht verbergen, baß nicht allein bas Gelb, sonbern auch alles Bieb babin ift zu unferm herrn ; und ift nichts mehr fibrig vor auferen herrn, benn nur unfere Leiber mub unfer Felb.

19 Barum \*laffeft bu une bor bir fterben, und unfer Feld? Raufe uns und unfer Land um's Brob, baf wir unb unfer Land leibeigen seien bem Pharao; gib uns Samen, bag wir leben und nicht

Perben, und das Keld nicht verwüste. \* b. 15.

20 Also taufte Joseph bem Pharao bas Chhraim.

ganze Egppten. Denn bie Egypter berfauften ein Jeglicher feinen Ader, benn bie Theurung war zu start über sie. warb also bas Land Bharao eigen.

21 Und er theilete bas Bolt aus in bie Stäbte, von einem Ort Egyptens bis an

ben anbern.

22 Ausgenommen ber Briefter Felb, bas faufte er nicht; benn es war von Pharao für die Priefter verordnet, daß fie fich nabren follten von bem Benannten, bas er ihnen gegeben batte; barum burften fie ihr Feld nicht vertaufen.

23 Da fprach Joseph zu bem Bolt: Siebe, ich habe beute gelauft euch und cuer Feld bem Pharao; fiebe, ba habt ibr

Samen, und befäet bas Kelb.

24 Und von bem Getreibe follt ibr ben Fünften Pharao geben; vier Theile follen euer sein, ju besäen bas Felb, ju eurer Speise, und für euer haus und Kinber.

25 Sie sprachen: Lag uns nur leben, und Gnabe bor bir, unferm Berrn, finben ; wir wollen gerne Pharao leibeigen fein.

26 Also machte Joseph ihnen ein Gesets bis auf diesen Tag über ber Egypter Feld, ben Fünften Bharao zu geben; ausgenommen ber Briefter Felb, bas marb nicht eigen Bharao.

27 Alfo wohnete Jerael in Egypten, im Lande Gosen, und hatten es inne, und

wuchsen, und \* mehreten fich febr.

\*c. 46, 3. 2 PRof. 1, 7. 12. c. 32, 13. 28 Und Jakob lebte siebenzehn Jahre in Egyptenland, baß fein ganges Alter warb

hundert und fieben und vierzig Jahre. 29 Da nun die Zeit berbei tam, daß Brael fterben follte, rief er feinen Sohn Joseph, und sprach zu ihm : Habe ich Onabe vor bir gefunden, fo \*lege beine Band unter meine Bufte, baf bu bie Liebe und Treue an mir thuft, und begrabest

mich nicht in Egypten; "c. 24, 2. c. 50, 5. 30 Sonbern ich will liegen bei meinen Batern, und bu follft mich aus Egypten führen, und in ihrem Begrabnig begra-Er fprach : 3ch will thun, wie bu gefaget haft.

81 Er aber fprach : Go ichwore mir. Und er fdwur ibm. Da neigete fich 36rael auf bem Bette zu ben Häupten.

\* Ebr. 11, 21.

Das 48. Cabitel.

Jatobs Teftament wegen Erbraim und Manaffe. Darnach warb Joseph gesagt : Siebe, bein Bater ift frant. Und er nabm mit sich seine beiben Göhne, Manasse und

Da warb et Jakob angesagt : Siebe, in Sohn Joseph kommt zu bir. Und Brack machte sich flark, und setzte sich im Bette,

3 Und sprach ju Joseph: \* Der allmächtige Gott erschien mir zu Lus, im Lande Sangan, und begrete mich. \*\* 28 42

Canaan, und jegnete mich, \*c. 28. 12.
4 Und sprach 31 mir: Siebe, \*ich will bich wachen laffen, und mehren, und will bich 3um Haufen Bolls machen; und will bies Land 3u eigen geben deinem Samen wach bir erziglich. \*c. 35, 11. 12.

5 So follen nun beine \*3ween Sohne, Ephraim und Manasse, die dir geboren sind in Egyptensand, ebe ich herein gesommen bin zu bir, mein sein, gleichwie Ruben und Simeon. \*c. 41, 50. c. 46, 20.

6 Welche bu aber nach ihnen zeugest, sollen bein sein, und genannt werben, wie

thre Bruber in ihren Erbtbeil.

7 Und da ich aus Mesopotamien kam, farb mir \*Rabel im Lande Canaan, auf bem Wege, da noch ein Feldweges war gen Ephrath; und ich begrub sie daselbst an dem Wege Ephraths, die nun Lethem heißt.

\*c. 35. 19.

8 Und Jerael fabe bie Gobne Josephs,

und fprach : Wer find bie?

9 Joseph antwortete seinem Bater: Es sind meine Sobne, \*bie mir Gott bier gegeben hat. Er sprach: Bringe sie ber zu mir, bag ich fie fegne. \*c. 33, 5.

10 Denn bie Aligen Joraels waren bunkel geworben vor Alter, und konnte nicht wohl sehen. Und er brachte sie zu ihm. Er aber tälfsete sie, und herzte sie,

\*c. 27, 1. † Marc. 10, 16.
11 Und sprach zu Joseph: Siehe, ich habe bein Angesicht gesebn, bas ich nicht gebacht batte; und siehe, GOtt hat mich auch beinen Samen seben lassen.

12 Und Joseph nahm fie von feinem Schoof, und neigete fich jur Erbe gegen

sein Angesicht.

13 Da nahm fie Joseph beibe, Ephraim in seine rechte Sand gegen Israels linke Sand, und Manasse in seine linke Hand gegen Israels rechte Dand; und brachte

fie zu ibm.

14 Aber Israel stredte seine rechte Hand aus, und legte sie aus Expraims, bes jüngsten, Haupt, und seine linke auf Manasse's Haupt; und that wissend also mit seinen Händen, benn Manasse war ber Erstgeborne.

15 Und er \* segnete Joseph, und sprach: GOtt, vor dem + meine Bäter, Abraham und Isaat, gewandelt haben, GOtt, ber

mich mein Lebenlang ernähret hat, bis auf biesen Tag, \*Gtr. 11, 21. † 1 Nos. 32, 9. 16 \* Der Engel, ber mich erlöfet hat von allem llebel, ber segne bie Knaben, baß sie nach meinem, und nach meiner Bäter, Abrahams und Jsaals, Ramen genennet werben, daß sie wachsen und viel werben auf Erben. \*c. 32, 24. 29.

17 Da aber Joseph sabe, baß sein Bater bie rechte hand auf Epbraims Haupt legte, gefiel es ibm übel; und fassete seines Baters Hand, baß er sie von Ephraims Haupt auf Manasse's Haupt wendete,

18 Und fprach ju ihm : Richt fo, mein Bater ; bicfer ift ber Erftgeborne ; lege

beine rechte Band auf fein Saupt.

19 Aber fein Bater weigerte fich, und sprach: Ich weiß wohl, mein Sobn, ich weiß wohl. Diefer soll auch ein Bolk werben, und wird groß sein; aber sein glungfter Bruber wird größer, benn er, werben, und sein Same wird ein greß Bolk werden.

20 Also segnete er sie bes Tages, und sprach: Wer in Israel will Jemand segnen, ber sage: GOtt setze bich wie "Epbraim und Manasse! Und setze also Epbraim Manasse vor. "5 Rel. 33, 17.

21 Und Israel sprach zu Joseph: Siehe, ich fterbe; und Gott wird mit euch sein, und wird euch wiederbringen in das Landeurer Bäter.

22 3ch habe bir ein Stüd \* Land gegeben außer beinen Brübern, bas ich mit meinem Schwerbt und Bogen aus ber Hanb ber Amoriter genommen habe. \*306.4.5.

## Das 49. Capitel. Jatobs Weiffagung und Abschieb.

Und \* Jatob berief feine Sobne, und sprach : Bersammelt ench, baß ich euch bertunbige, was ench begegnen wird in fünftigen Zeiten. \*5 Mos. 33, 1.

2 "Kommt zu Hauf, und boret zu, ihr Kinber Jatobs, und boret euren Bater Berael. "Pl. 34, 12.

3 Ruben, mein \*erster Sohn, bu thist meine Kraft, und meine erste Macht, der Oberste im Opfer, und der Oberste im Reich. \*c. 29, 32. †5 Ros. 21, 17.

4 Er fubr leichtfertig babin, wie Wasser. Du sellst nicht ber Tberfie fein; \*benn bu bift auf beines Baters Lager gestiegen, baselbt batt bu mein Bette besubelt mit bem Auffteigen. \*c. 35, 22. zc.

5 Die Brilber Simeon und Levi; ihre Schwerdter find morberische Waffen.

6 Meine Seele fomme nicht in ihren

Rath, und meine Chre sei nicht in ihrer Lirche; benn "in ihrem Born haben sie ben Mann erwürget, und in ihrem Muthwillen haben sie ben Ochsen verberbet.

\*c. 34, 25.

7 Berstucht fei ihr Jorn, baß er so hestig ist, und ihr Grimm, daß er so störrig ist. Ich will sie zertheilen in Jakob, und zerstremen in ISrael. \*90f. 19, 1. 8 Juda, du bist es, dich werden beine

8 Inda, on off es, ong werben beine Beinder loben. Deine hand wird beinen Feinden auf bem halfe fein; vor dir werben beines Baters Kinder sich neigen.

9 Juba ift ein junger Löwe. \*Du bift boch getommen, mein Sohn, burch große Siege. † Er hat niebergefniet, und fich gelagert wie ein Lowe, und wie eine Kowin; wer will fich wider ihn auf-\*1 Chron. 6. 2. †4 Mof. 23, 24. 10 .Es wirb bas Scepter bon Inba nicht entwenbet werben, noch ein Deifter von feinen gu-Ben, bis bag ber belb tomme; and bemfelben werben bie Bol-#1 Chron. 29, 4. fer anhangen. 11 Er wird fein Füllen an ben Beinftod binben, und feiner Gfelin Sohn an ben eblen Reben. wird fein Rleib in Wein waschen,

nnb feinen Mantel in Beinbeerblut. 12 Seine Augen finb röthlicher, benn Wein, unb feine Zähne wei-

Ber, benn Mild.

13 Sebulon "wirb an ber Anfurt bes Reers wohnen, und an ber Anfurt ber Schiffe, und reichen an Sibon.

\*30f. 19, 10. x.

14 Iffafchar wird ein beinerner Efel fein, und fich lagern zwifchen bie Grenzen.

15 Und er sabe bie Ruhe, baß sie gut ift, und bas Land, baß es lustig ift; er hat aber seine Schultern geneiget zu tragen, und ist ein zinsbarer Knecht getworben.

16 Dan wird "Richter sein in seinem Boll, wie ein anber Geschlecht in Israel.

\* Richt. 13, 25.

17 Dan wirb eine Schlange werben enf bem Wege, und eine Otter auf bem Steige, und bas Pferd in die Fersen beisen, daß sein Reiter zurftaffalle.

18 \*DErr, ich warte auf bein Deil. \*Bf. 119, 81. 123. 166. 174.

19 Gab gerüftet, wird bas Heer fühten, und wieder herum führen.

\*3of. 1, 12. 14.

20 Bon Affer tommt fein fett Brob, Bolt.

und er wird ben Königen zu Gefallen thun.

21 Naphthali ist ein schneller Hirsch, und gibt \* schone Rebe.

#Richt. 5. 1. vergl. Richt. 4, 6.

22 Joseph wird wachsen, er wird wachsen wie an einer Quelle. Die Töchter treten einher im Regiment.

23 Und wiewohl ihn bie Schutzen er-

verfolgen :

24 So bleibt boch fein Bogen feft, und bie Arme feiner Sande ftart, burch die Sande bes Machtigen in Jatob. Aus ihnen find gefommen hirten und Steine

in Israel.

25 Bon beines Baters GOtt ist die geholsen, und von dem Almächtigen bist du gesegnet, mit Segen oben vom Himmel berah, mit Segen von der Tiefe, die unten liegt, mit Segen an Brüsten und Bäuchen.
26 Die Segen deines Baters geben sidreter, benn die Segen meiner Boreltern, nach Bunsch der Johen in der Welt; und sollen tommen auf das Haupt Josephs, und auf die Scheitel des Nasir unter seinen Brüdern.

27 Benjamin ist ein \*reisenber Bolf; bes Morgens wird er Raub fressen, aber bes Abends wird er ben Raub austheilen.

**\* Richt.** 20, 25.

28 Das sind die zwölf Stämme Israels alle, und bas ist's, bas ihr Bater mit ihnen gerebet hat, ba er sie segnete, einen Jeglichen mit einem besondern Segen.

29 Und er gebot ihnen, und sprach zu ihnen: Ich werbe verfammelt zu meinem Bolt; begrabet mich bei meine Bäter \*in der Hohrens, des Hethiters, \*c. 23. 19. 20.

30 In ber zwiefachen Höhle, bie gegen Mamre liegt, im Lanbe Canaan, bie Abraham \*faufte, sammt bem Acker, von Ephron, bem Hethiter, zum Erbbegrähniß.

\*c. 23, 16. c. 50, 13.

31 Daselbst haben sie "Abraham begraben, und †Sara, sein Weib. Daselbst haben sie auch ! Fsaat begraben, und Rebetta, sein Weib. Daselbst habe ich auch Lea begraben.

\*c, 25, 9. †c. 23, 19. ‡c. 35, 29.

32 In bem Ader und ber Boble, bie von ben Kinbern Hethe gefauft ift.

33 Und da Jakob vollendet hatte die Gebote an seine Kinder, that er seine Kinge zusammen auf's Bette, und verschieb, und ward versammelt zu seinem Rost.

p. 50, v. 1. Da fiel Joseph auf Baters Angesicht, und weinete ber ihm, und füsset ihn. \*c. 46, 4.

Das 50. Capitel. Salob wird begraben, Joseph ftirbt.

nb Joseph besahl seinen Knechten, ben Aerzten, baß fie seinen Bater salbeten. Unb die Aerzte salbeten Israel,

3 Bis bag vierzig Tage um waren. Denn fo lange währen die Salbetage. Und die Egypter beweineten ihn siebenzig

Tage.

4 Da nun die Leibetage ans waren, rebete Joseph mit Pharao's Gesinde, und sprach : Habe ich Gnade vor euch gesunden, so rebet mit Pharao, und sprechet:

5 \*Mein Bater hat einen Eib von mir genommen und gesagt : Siche, ich sterbe; begrabe mich in meinem Grabe, das ich mir im Lande Canaan gegraden habe. So will ich nun hinauf ziehen, und meinen Bater begraben, und wiederkommen.

\*\*c. 47. 29.

6 Bharao sprach: Ziehe hinauf, und begrabe beinen Bater, wie bu ihm ge-

schworen haft.

7 Alfo zog Joseph hinauf, seinen Bater zu begraben. Und es zogen mit ibm alle Rnechte Pharao's, die Aeltesten seines Daufes, und alle Aeltesten bes Lanbes Egypten;

8 Dazu bas ganze Gefinde Josephs, und seine Brilber, und bas Gefinde feines Baters. Allein ihre Kinder, Schafe und Ochsen liegen sie im Lande Gosen.

9 Und zogen auch mit ihm hinauf Bagen und Reifige, und war ein fast großes

Deer.

10 Da fie nun an die Tenne Atab kamen, die jenseit des Jordans liegt, da hielten sie eine sehr große und bittere Klage; und er trug über seinen Bater

Leibe fieben Tage.

11 Und ba die Leute im Lande, die Cananiter, die Klage bei der Tenne Atab sahen, sprachen sie: Die Egypter halten da große Klage. Daher heist man den Ort, der Egypter Klage, welcher liegt jenseit des Jordans.

12 Und feine Rinber thaten, wie er

ihnen befohlen batte :

13 Und führeten ihn in's Land Canaan, und begruben ihn in der zwiefachen Söble bes Aders, die "Abrabam erlauft batte mit dem Acer, jum Erbbegrabniß, von Ephron, dem Sethiter, gegen Mamre.

\*c. 23, 16. Apoft. 7, 16.

14 Als fie ihn nun begraben hatten, 30g Joseph wieber in Egypten mit feinen Bribern, und mit Allen, bie mit ihm hinauf gezogen waren, seinen Bater zu begraben.

15 Die Brüber aber Josephs fürchteten sich, ba ihr Bater gestorben war, und hrachen: Joseph möchte uns gram sein, und vergesten alle Bosbeit, die wir an

ihm gethan haben.

16 Darum ließen fie ihm fagen : Dein Bater befahl vor feinem Tobe, und

ivrach :

17 "Also sollt ihr Joseph sagen: Lieber, vergib beinen Brübern bie Missetat und ibre Sinde, baß sie so übel an dir getban haben." Lieber, so vergib nun die Missetat uns, ben Dienern bes Gottes beines Baters. Aber Joseph weinete, da sie solches mit ihm redeten.

18 Und seine Brüber gingen bin, und fielen vor ihm nieber, und sprachen:

Siebe, wir find beine Rnechte.

19 Joseph sprach bu ihnen : Fürchtet euch nicht, benn ich bin unter GOtt.

20 Ihr \*gebachtet es bose mit mir zu machen; aber GOtt gebachte es gut zu machen, baß er thäte, wie es jetzt and Tage ist, zu erhalten viel Bolks.

\*Rebem. 6. 2.
21 So fürchtet euch nun nicht; ich will euch versorgen und eure Kinder. Und er tröstete sie, und \*rebete freundlich mit ihnen.
\*3el. 40, 2. Pos. 2, 14.

22 Alfo wohnete Joseph in Egypten mit feines Baters Baufe, und lebte hundert

und zehn Jahre.

23 Und fabe Ephraims Kinber, bis in's britte Glieb. Deffelbigen gleichen bie Kinber "Machirs, Manaffe's Cobnes, zeugeten auch Kinber auf Josephs Schook.

\*4 9Rof. 32, 39.

24 Und Joseph sprach zu seinen Britbern: Ich sterbe, und \*Dtt wird euch heimsuchen, und aus diesem Lande sühren in das Land, das er Abraham, Isaat und Jakob t geschworen hat.

\* Ebr. 11, 22. †1 Mof. 15, 18.

25 Darum nahm er einen Eid von ben Kinbern Jerael, und sprach : Wenn euch Gott heinsuchen wird, so "führet meine Gebeine von dannen.

\*2 Mof. 13, 19. 3of. 24, 32.

26 Alfo ftarb Joseph, ba er war hunbert und zehn Jahre alt. Und fie salbeten ihn, und "legten ihn in eine Labe in Egyptea.

\*30f. 24, 82.

# Das andere Buch Mose.

Das 1. Capitel.

Der Rinber Berael Dienftbarteit und Drangfal in Egopten.

Das find bie "Ramen ber Kinder 38rael, die mit Jatob in Egopten tamen; ein Jeglieher tam mit feinem Haufe # 1 Moi. 46, 8. 1 Chron. 2, 1.

2 Ruben, Simeon, Levi, Juba, 3 3ffafchar, Sebulon, Benjamin,

4 Dan, Raphthali, Gab, Affer.
5 Und aller Seelen, bie aus ben Lenben Jafobs getommen maren, berer maren fiebengig. Joseph aber war zuvor in \*1 9Roj. 46, 27. Egypten.

6 Da nun "Joseph gestorben war, und alle feine Bruder, und Alle, bie zu ber Beit gelebet hatten; \*1 9Ref. 50, 26.

7 Buchfen bie Rinber Jerael, unb zengeten Kinber, und mehreten fich; und wurden ihrer fehr viele, daß ihrer bas \*Apost. 7, 17. Sand boll ward.

8 Da fam wein neuer Ronig auf in Egypten, ber wußte nichts von Joseph, \* Richt. 2, 10.

9 Und fprach ju seinem Boll: Siebe, bes Bolls ber Kinber Jerael ift viel, und mehr, benn wir.

10 Bohlan, wir wollen fie mit Lift bampfen, bag ihrer nicht so viel werben. Denn wo fich ein Rrieg erhöbe, möchten fie fich auch ju unfern Feinben folagen, und wiber une ftreiten, und jum Lanbe ₩ 105, 25. anezieben.

11 Und man fette Frohnvögte über fie, bie fie mit schweren Diensten brilden follten: benn man bauete bem Bbarao bie Stabte Bithon und Ramses zu Schatzbaufern.

12 Aber je mehr fie bas Boll brildten, je mehr sich es mehrete und ausbreitete. Und fie bielten die Kinder Israel wie einen Greuel.

13 Und die Egypter zwangen die Kinber Brael gum Dienft mit Unbarmbergigfeit. 14 Und machten ihnen ihr Leben fauer, mit schwerer Arbeit im Thon und Ziegeln, und mit allerlei Frohnen auf bem Felbe, and mit allerlei Arbeit, die fie ihnen auflegten mit Unbarmherzigkeit.

15 Und ber König in Egypten sprach zu ben ebraifchen Webemilttern, beren eine pick Siphra, und bie anbere Bua:

16 Benn ihr ben ebraischen Weibern Mifet, amb auf bem Stuhl sebet, bag es 7 Da sprach seine Schwester zu ber

ein Sohn ift, so töbtet ihn; ift es aber

eine Tochter, so laffet fie leben. 17 Aber bie Webemütter fürchteten GOtt, und thaten nicht, wie ber König in Egopten zu ihnen gefagt batte ; fonbern lieften bie Rinber leben.

18 Da rief ber König in Egypten bie Webemittter, und sprach zu ihnen: War-um thut ihr bas, baß ihr die Kinder leben

laffet?

19 Die Webemiltter antworteten Bharao: Die ebraischen Weiber find nicht wie die egyptischen, benn fie find barte Beiber; ebe bie Bebemutter zu ihnen tommt, haben fie geboren.

20 Darum that Gott ben Bebemilttern Gutes. Und bas Bolt mehrete fich.

und ward fehr viel.

21 Und weil bie Webemütter GOtt fürchteten, bauete er ihnen Baufer.

22 Da gebot Pharao alle feinem Boll, und fprach: Alle Gobne, Die geberen werben, "werfet in's Baffer, und alle Töchter laffet leben. \*\* Expoft. 7, 19.

Das 2. Capitel. Dofe's Geburt, Auferziehung, Flucht unb Scissth. 11nb es ging bin ein Mann vom Saufe Levi's, und \*nahm eine Tochter

\*c. 6, 20. 4 Mof. 26, 59. 1 Spen. 24, 18. 2 Und bas Beib warb schwanger, und gebar einen Sohn. Und ba fie fabe, bag es rein fein Kind war; verbarg fie ihn \*Apoft. 7, 20. Ebr. 11, 23. brei Monate.

8 Und da fie ihn nicht länger verbergen tonnte, machte fie ein Raftlein bon Robr, und bertlebte es mit Thon und Bech, und legte bas Kind barein, und legte ihn in bas Schilf am Ufer bes Baffers.

4 Aber feine "Schwester fanb von ferne, baß fie erfahren wollte, wie es ibm geben würbe.

5 Und die Tochter Pharao's ging bernieber, und wollte baben im Baffer; und ihre Jungfrauen gingen am Ranbe bes Waffers. Und ba fie bas Räftlein im Schilf fabe: fanbte fie ihre Magb bin, und ließ es bolen.

6 Und ba fie es aufthat, sabe sie bas Rinb; und fiebe, bas Rnablein weinete. Da jammerte es fie, und fprach : Es ift ber ebraifden Rinblein eine.

bter Pharao's: Soll ich hingehen, ber ebräischen Weiber eine rusen, die fäuget, daß sie dir das Kindlein säuge? Die Tochter Pharao's sprach zu ihr: Die Jungfrau ging hin, und Die Hunter.

9 Da sprach Pharao's Tochter zu ihr: Dimm bin bas Kinblein, und fänge mir's; ich will bir lohnen. Das Weib

nahm das Kind, und säugete es.

10 Und da das Kind groß ward, brachte sie es der Tochter Pharao's, und "es wardte ihr Sohn; und bieß ihn Wose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser.

20 habe ihn aus dem Wapse. 7.21.

11 Bu ben Zeiten, ba "Mose war groß geworden, ging er aus zu seinen Brübern, und sahe ihre Last, und warb gewahr, baß ein Egypter schlug seiner Brüber, ber ebräischen, einen. "Apol. 7. 23.

12 Und er wandte fich bin und ber, und ba er sahe, daß tein Menich ba war, erschlug er ben Egypter, und verscharrete

ibn in den Sand.

13 \*Auf einen anbern Tag ging er auch aus, und sabe zween ebrätiche Männer sich mit einander zanken; und sprach, when Ungerechten: Warum schlägest du beinen Rächsten?

\*\*Apol. 7, 26.

14 Er aber sprach: Wer hat bich jum Obersten ober Richter fiber uns gesetht? Willt bu mich auch erwürgen, wie bu ben Egypter erwürget hast? Da fürchtete sich Wose, und sprach: Wie ist das

laut geworden?

15 Und es tam vor Pharao, der trachtete nach Mofe, daß er ihn erwürgete. Aber Mose flohe vor Pharao, und hiel sich im Lande Midian, und wohnete bei einem Brunnen. \*Apost. 7, 29. Etr. 11, 27.

16 \* Der Priester aber in Mibian hatte fieben Töchter, bie kamen Baffer zu schöpfen, und fülleten die Rinnen, daß sie ihres Baters Schafe tranketen. \*c. 4, 18.

17 Da tamen bie hirten, und fließen sie bavon. Aber Mose machte sich auf, und half ihnen, und "trantte ihre Schase.

"1 Ros. 29, 10.

18 Und ba fie gu ihrem Bater Reguel tamen, sprach er: Wie feib ihr heute fo balb gekommen?

19 Sie fprachen : Ein egyptischer Mann errettete uns von ben hirten, und schöpfte

une, und trantte bie Schafe.

20 Er sprach zu seinen Töchtern: Wo ist er? Warum habt ihr ben Mann gelassen, baß ihr ihn nicht lubet mit uns zu effen? 21 Und Mose bewissigte bei bem Manne zu bleiben. Und \*cr gab Mose seine Tochter Zippora. \*c. 18, 2.

22 Die gebar einen Sohn; und \*er bieß ihn Gersom; benn er sprach: Ich bin ein Frembling geworden int fremden Lande. (Und sie gebar noch einen Schn, den hieß er Esiefer, und sprach: Der Bott meines Baters ist mein belser, und hat mich von der hand Haara's errettet.)

23 Lange Zeit barnach ftarb ber König in Egypten. Und die Linder Jerael seufzeten über ihre Arbeit, und schrieen; und ihr Schreien über ihre Arbeit kam vor

SDtt.

24 Und GOtt erhörete ihr Wehklagen, und gedachte \*an seinen Bund mit Abraham, Ksaat und Satob; \*3 Mei. 26, 42, 25 Und \*er sahe dreiu, und nahm sich ibrer an. \*Pi. 80, 17.

Das 3. Capitel. Mose wird berusen, die Kinder Jorael aus Egypten zu führen.

Mofe aber hütete ber Schafe Jetbro's, feines Schwähers, bes Priefters in Mibian, und trieb bie Schafe weiter hinein in bie Wifte, und tam an ben Berg Gottes Horeb.

2 Und der Engel des Herrn erschien ibm \*in einer seurigen Flamme aus dem Busch. Und er sabe, daß der Busch mit Keuer brannte, und ward doch nicht verzehret. \*c. 23, 21. 5 Mes. 33, 16.

3 Und fprach : 3ch will babin, und befeben bies große Geficht, warum ber Bufch

nicht verbrennet.

4 Da aber ber Herr sahe, haß er hinging zu sehen; rief ihn GOtt aus bem Busch, und \*sprach: Mose, Mose! Er antwortete: hier bin ich. \*1 Mos. 22, 11.

5 Er fprach: Tritt nicht berzu, ziehe beine Schuhe aus von beinen Filgen; benn ber Ort, ba bu auf flebest, ist ein \*beilig Land. \*1 Def. 28, 17.

6 Und prach weiter: \*3ch bin ber GOtt beines Baters, ber GOtt Abrabams, ber GOtt Jsaaks, und ber GOtt Jatobs. Und Mose verbüllete sein Angeficht, benn er fürchtete sich, GOtt anzuichauen. \*Rattb. 22. 32.

7 Und der HErr sprach : 3ch habe gesehen das Elend meines Bosts in Egypten, und habe ihr Geschrei geboret über die, so sie treiben; ich habe ihr Leid erkannt,

8 Und bin bernieder gefahren, daß ich sie errette von der Egypter Hand, und sie ausfilhre aus biesem Lande, in ein gut und weit Land, in ein Land, barinnen

Mild und Honig fließet; nämlich an | ben Ort ber Cananiter, Bethiter, Anionier, Pheresiter, Deviter und Jebufiter. \*c. 33, 3.

9 Beil benn nun bas Geschrei ber Rinber Jerael vor mich gefommen ift, unb habe auch bazu gesehen ihre Angst, wie fie bie Egypter angften;

10 Go \*gehe min bin, ich will bich zu Bharao fenden, daß du mein Bolk, die Ainber Israel, aus Egypten führeft.

\* 81. 105, 26. Mpoft. 7, 34. 11 Mofe sprach zu GOtt: "Ber bin ich, bag ich zu Bharao gebe, und führe bie Rinder Jerael aus Egopten ?

\*c. 4. 10. 1 Sam. 18, 18. 12 Er sprach : \*3ch will mit bir sein. lub bas foll bir bas Zeichen fein, baß 3d bid gefandt habe : Wenn bu mein Boll aus Egypten geführet haft, werbet ir ODit opfern auf biefem Berge.

\*1 Rof. 31, 3. Richt. 6, 16.

13 Dofe fprach zu GOtt : Giebe, wenn ich zu ben Kinbern Israel tomme, und pruche ju ihnen: Der GOtt eurer Bater put mich zu euch gesandt; und sie mir fegen werben : "Wie beißt fein Name?" was fell ich ihnen fagen?

14 GOtt sprach zu Mose: \*Ich werbe fein, ber ich sein werbe. Und sprach: Alfo sollst bu zu ben Kindern Israel sagen: 36 werd's fein, ber hat mich zu euch

gejandt. "5 Dof. 4, 35. Offenb. 1, 4. 8. 15 Und Gott sprach weiter zu Mose: Mio follst du zu ben Kinbern Jerael ingen: Der Herr, eurer Bater GDtt, ber GOtt Abrahams, ber GOtt Jaals, der GDit Jakobs, hat mich zu ench gefendt. Das tift mein Rame ewiglich. dabei foll man meiner gebenken für und \*c. 6. 2. 6.

† [Stab. man mich nennen foll.]

16 Darum fo gebe bin, und versammle bie Aeltesten in Israel, und fprich zu men: Der BErr, enter Bater GDtt, ift mir erschienen, ber GOtt Abrahams, ber GOtt Isaats, ber GOtt Jakobs; and hat gesagt: Ich habe euch beimgewht, und gesehen, was euch in Egypten wiberfahren ift.

17 Und habe gefagt : Ich will euch aus bem Elende Egyptens führen in bas Land ber Cananiter, Hethiter, Amoriter, Berefter, Beviter und Jebufiter; in de Land, barinnen Mild und Sonia

18 Und wenn fie beine Stimme boren,

binein geben zum Könige in Egopten, und ju ibm fagen : \*Der Berr, ber Ebraer GDit, bat uns gerufen. Go lag uns Dtt, bat uns gerufen. Go lag uns nun geben brei Tagereifen in bie Wilfte, bag wir opfern bem DErrn, unferm GDtt.

19 Aber ich weiß, bag euch ber Rönig in Egypten nicht wird ziehen laffen, ohne

burch eine ftarte Band.

20 Denn ich werbe meine Sand ausftreden, und Egypten schlagen mit allerlei Bunbern, die ich barinnen thun werbe. Darnach wird er euch zieben laffen.

21 Und ich will biefem Bolt Gnabe geben vor den Egyptern, daß, wenn ihr ausziebet, "nicht leer ausziehet;

\*c. 11, 2. c. 12, 35, 36.

22 Sonbern ein jeglich Beib foll von ibrer Rachbarin und Sausgenoffen forbern filberne und goldene Gefäße, und Rleider; die sollt ihr auf eure Sohne und Töchter legen, und ben Egoptern entwenben.

Das 4. Cabitel.

Dofe wirb in feinem Beruf mit ber Gabe Bunber gu thun geftartet.

Mofe antwortete und fprach : Siebe, fie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme boren ; fonbern werben fagen : Der BErr ift bir nicht erschienen.

2 Der Berr forach zu ihm : Bas ift es, bas bu in beiner Sand haft? Er fprach :

Ein Stab.

3 Er sprach: Wirf ihn von dir auf die Erbe. Und er warf ihn von fich; ba warb er gur \*Schlange. Und Dofe flobe vor ibr. **\*** c. 7, 10.

4 Aber ber DErr fprach zu ihm : Strede beine Sand aus, und erhasche sie bei bem Schwanz. Da streckte er seine Hand aus, und hielt fie; und fie ward jum Stab in feiner Band.

5 Darum werben fie glauben, bag bir erschienen sei ber BErr, ber GOtt ihrer Bäter, \*ber GOtt Abrahams, der GOtt Isaats, ber GOtt Jakobs.

#c. 3, 6. 15. 16. 1 Ron. 18, S6.

6 Und ber BErr fprach weiter zu ihm : Stede beine Band in beinen Bufen. Und er stedte fie in seinen Bufen, und jog fie beraus; siehe, da war sie ausfätzig wie Schnee.

7 Und er sprach: Thue fie wieber in beinen Bufen. Und er that fie wieber in ben Bufen, und jog fle beraus; fiebe, ba ward fie wieder wie fein ander ffleisch.

8 Wenn fie bir nun nicht werben glaub foulft bu und bie Aeltesten in Israel ben, noch beine Stimme hören bei einem Stimme bei bem anbern Zeichen.

9 Wenn fie aber biefen zweien Zeichen nicht glauben werben, noch beine Stimme boren; fo nimm bes Baffers aus bem Strom, und gieße es auf bas trodne Lanb; fo wird baffelbe Waffer, bas bu aus bem Strom genommen baft, \*Blut werben auf bem trodnen Lande. ◆c. 7, 17.

10 Mofe aber fprach zu bem Berrn: Ach mein Berr, \*ich bin je und je nicht wohl berebt gewesen, seit ber Beit bu mit beinem Anechte gerebet haft; benn ich habe eine schwere Sprache, und eine schwere Zunge. \*c. 6, 12. 30. 3er. 1, 6.

11 Der BErr fprach zu ihm: "Ber hat bem Menschen ben Diund geschaffen? Ober wer hat ben Stummen, ober Tauben, ober Sehenben ober, Blinben gemacht? Habe ich es nicht gethan, der DEn? \*Bi. 94, 9.

12 So gebe nun bin: \*3ch will mit beinem Munbe fein, und bich lebren, was bu fagen fouft. \* Matth. 10, 19.

13 Mole fprach aber: Dein Derr,

fende, welchen bu fenden willft.

14 Da warb ber DErr febr zornig über Mofe, und fprach: Weiß ich benn nicht, baß bein Bruber Aaron, aus bem Stamm Levi, berebt ift? Und siebe, er wird beraus geben, bir entgegen; und wenn er bich fiebet, wird er fich von Bergen freuen.

15 Du sollst zu ibm reben, und bie Worte in seinen Mund legen. Und 3ch will mit beinem und feinem Munbe fein und euch lehren, mas ihr thun follt.

16 Und er foll für bich jum Bolt reben; er foll bein Mund sein, und bu \*follst fein Gott fein. \*c. 7, 1. 2.

17 Und biefen Stab nimm in beine

Danb, bamit bu Beichen thun follft.

18 Mofe ging bin, und tam wieber zu \* Jethro, feinem Schwäher, und fprach gu ihm: Lieber, tlaß mich geben, baß ich wieber zu meinen Brübern tomme, bie in Egypten find, und febe, ob fie noch Jethro fprach ju ihm: Gebe bin mit Frieben. \*c. 18, 1. †1 Ron. 11, 21. 2c. 19 Auch sprach ber Herr zu ihm in Mibian: Gebe bin, und ziehe wieber in Egupten ; benn \*bie Leute find tobt, bie

nach beinem Leben ftanben. \* Matth. 2, 20. 20 Alfo nahm Mofe fein Beib und feine Sohne, und führete fie auf einem Gfel, und jog wieber in Egyptenland, und nahm ben Stab GOttes in seine Banb.

21 Und ber DErr fprach zu Mofe : Siebe ju, wenn bu wieber in Egypten tommft,

Reichen; so werden sie doch glauben deiner | daß du alle die Wunder thust vor Bharao. bie ich bir in beine Band gegeben babe; \*3ch aber will fein Berg verftoden, thaß er bas Boll nicht laffen wirb.

> \*c. 7. 3. c. 14, 4. † c. 8, 32. c. 9, 34. 22 Und fouft ju ibm fagen : Go faget ber BErr: Berael ift mein erfigeborner

Sobn :

23 Und ich gebiete bir, baß bu meinen Sobn zieben laffeft, baß er mir biene. Wirst bu bich beg weigern, so will \*3ch beinen erfigebornen Cobn erwürgen.

\*c. 11, 5. c. 12, 29. 24 Und als er unterweges in der Her-

berge war, tam ihm ber DErr entgegen. und wollte ibn tobten.

25 Da nabm Zippora einen "Stein, und beschnitt ihrem Sobne bie Borbaut, und rübrete ibm seine Küße an. und fprach: Du bift mir ein Blutbrautigam. \*30f. 5, 2.

26 Da lieft er von ihm ab. Gie fprach aber Blutbräutigam, um ber Beschneis

bung willen.

27 Und ber Herr sprach ju Naron: Bebe bin, Mofe entgegen, in die Bufte. Und er ging bin, und begegnete ibm am Berge Gottes, und \* füffete ihn. \*1 9Rof. 33, 4.

28 Und Moje sagte Naron alle Worte bes DErrn, ber ihn gefandt hatte, unb alle Zeichen, bie er ihm befohlen batte.

29 Und fie gingen bin und versammelten alle Aeltesten von ben Kindern 38rael.

30 Und Aaron rebete alle Worte, bie ber BErr mit Mofe gerebet batte, und

that die Zeichen vor bem Bolk.

31 Und \*bas Bolt glaubte. Und ba sie höreten, daß der PErr bie Kinber Israel beimgesucht und ihr Elend angeseben hätte; neigeten sie sich, und bete-# Luc. 8, 13. ten an.

Das 5. Capitel. Mofe wirb von Pharas verachtet, unb bas Boll noch mehr geangftiget.

Darnach gingen Mofe und Aaron bins ein, und fprachen ju Bbarao : Co jagt ber BErr, ber GOtt Jeraele: - Laff mein Bolt zieben, bag mir's ein Reft balte in ber Bufte.

2 Bharao antwortete: Wer \*ift ber BErr, beg Stimme ich boren muffe, unb Brack zieben laffen? 3ch weiß nichts von bem DErrn, will auch Jerael nicht laffen aieben. \*c. 18, 11. Pan. 3, 15.

3 Sie fprachen: Der \*Gbraer GOtt hat uns gerusen; so lag uns nun hinziehen

brei Tagereisen in die Wüste, und dem Beren, unferm Gott, opfern, bag uns nicht wiberfabre Bestileng ober Schwerbt.

₽ c. 3, 18.

4 Da sprach ber König in Egypten zu ihnen: Du, Dose und Aaron, warum wollt ibr bas Bolt von seiner Arbeit frei Gebet bin an eure Dienfte ! madsen?

5 Beiter fprach Pharao : Siebe, bes Bolls ift schon "zu viel im Lande, und ibr wollt fie noch feiern beigen von ihrem

6 Darum befahl Bharao beffelben Taes ben Bögten bes Bolls und ihren Amt-

lenten, und sprach:

7 36r follt bem Boll nicht mehr Strob fammeln und geben, bag fie Biegel brenmen, wie bis anber; laffet fie felbst bingeben, mb Strob zusammen lefen ;

8 Und die Bahl ber Biegel, die fie bisher genacht haben, follt ihr ihnen gleichwohl auflegen, und nichts minbern; benn fie geben mugig, barum febreien fie, unb prechen: Wir wollen hinziehen und unierm &Dtt opfern.

9 Man brude die Leute mit Arbeit, daß se zu schaffen haben, und sich nicht kehren an falsche Rebe.

10 Da gingen bie Bögte bes Bolfs unb ire Amilenie aus, und sprachen zum Boll : So spricht Pharao : Man wird end fein Strob geben ;

11 Gebet ibr felbft bin, und fammelt end Stroh, wo ihr's findet, aber bon eurer Arbeit foll nichts gemindert werben.

12 Da gerftreuete fich bas Bolt in's gange Land Cappten, bag es Stoppeln fammelte, bamit fie Strob batten.

13 Und bie Bögte trieben fie, und spraden : Erfüllet ener Tagewert, gleich als

ba ibr Strob hattet.

14 Und bie Amtlente ber Kinber 38ruel, welche bie Bogte Pharao's ilber fie geseihet batten, wurden geschlagen, und ward ju ihnen gesagt : Warum babt ibr weber heute noch gestern euer gesetztes Tagemert gethan, wie vorbin?

15 Da gingen binein bie Amtlente ber Kinder Jerael, und schrieen zu Pharao : Barmn willst bu mit beinen Knechten

also fahren?

16 Dan gibt beinen Rnechten fein Grob, und follen die Ziegel machen, die uns bestimmet find; und fiebe, beine Rnechte werbeu geschlagen, und dein Boll omng Gunber fein.

\*1 Ron. 1, 21.

17 Bharao (prach : 3hr feib milfig, Arm, und große Gorichte;

mükia seid ibr : darum sprechet ibr : Wir wollen bingieben, und bem Gerrn opfern.

18 So gehet nun bin, und fröhnet; Strob foll man euch nicht geben, aber die Anzahl ber Ziegel follt ihr reichen.

19 Da saben die Amtleute der Kinder Israel, baß es ärger warb, weil man fagte: 3hr follt nichts mindern von bem Tagewert an ben Ziegeln.

20 Und da sie von Pharao gingen, be-gegneten sie Wose und Naron, und traten

gegen fie.

21 Und sprachen zu ihnen : Der HErr febe auf euch, und richte es, bag ihr unfern Geruch habt flinkend gemacht vor Pharao und feinen Knechten; und habt ihnen das Schwerdt in ihre Sände gegeben, une zu töbten.

# 1 9Ref. 34, 30. 1 Sam. 13, 4.

22 Mofe aber tam wieber ju bent Gerrn, und sprach: HErr, warum thust bu so übel an viesem Bolt? Warum hast bu

mich hergesandt?

23 Denn feit bem, baf ich binein bin gegangen zu Pharao, mit ihm zu reden in beinem Namen, bat er bas Boll noch härter geplaget; und du hast bein Bolk nicht errettet.

Cap. 6, v. 1. Der BErr fprach ju Mose: Run soust bu seben, was ich Pharao thun werde; benn burch eine flarke Band muß er fie laffen zieben; \*er muß sie noch burch eine starte Hand aus seinem Lanbe von sich treiben. \*c. 11, 1. c. 12, 33.

Das 6. Cavitel. Mofe betommt von GOtt einen neuen Befehl : beforeibet fein Geburteregifter.

Und Sott rebete mit Mofe, und fprace zu ihm : \*3ch bin der HErr, \*v. 7. 8. 3 Und bin erschienen Abrabam, Isaat und Jakob, daß ich ihr allmächtiger GOtt sein wollte : aber mein Name, HErr, ist ihnen nicht geoffenbaret worden.

4 Auch babe ich meinen Bund mit ibnen aufgerichtet, baß ich ihnen \*geben will bas Land Canaan, bas Land ihrer Wallfahrt, darinnen sie Fremblinge gewesen find. \*1 Moj. 17, 8. t. 26. 3.

5 Auch habe 3ch gehöret bie Wehtlage ber Kinder Israel, welche die Egypter mit Fröhnen beschweren; und habe an

meinen Bund gebacht.

6 Darum fage ben Kinbern Jerael : "36 bin ber BErr, und will euch ansführen von euren Laften in Egopten, und will euch erretten von euren Fröhnen, und will euch erlofen burch einen ausgerecten

7 Und will euch annehmen zum Bolt, und will ener Gott fein, bag ibr's erfahren sollt, daß "3ch ber HErr bin, euer Gott, ber euch ausgeführet babe bon ber Laft Egyptens,

8 Und euch gebracht in bas Land, barüber \*ich habe meine Hand gehoben, daß ich es gabe Abraham, Flaat und Jatob; bas will ich euch geben zu eigen, 3ch \* 5 Mof. 32, 40. ber BErr.

9 Dofe fagte folches ben Rinbern 36rael; aber fie boreten ibn nicht bor Seufgen und Angft, und vor barter Arbeit.

10 Da rebete ber BErr mit Mofe unb fprach:

11 Gebe hinein, und rebe mit Bharao, bem Könige in Egypten, baß er bie Kinber Jerael aus feinem Lande laffe.

12 Moje aber rebete bor bem SErrn, und sprach: Siehe, die Kinder Israel boren mich nicht, wie follte mich benn Bharao boren? "Dazu bin ich von un-\*v. 30. c. 4, 10. beschnittenen Lippen.

13 Alfo rebete ber DErr mit Dofe unb Maron, und that ihnen Befehl an bie Rinber 38rael, und Pharao, ben Ronig in Egypten, bag fie bie Rinber Jerael

aus Egypten führeten. 14 Dies find die Baupter in jeglichem Geschlecht ber Bater. Die Rinber \* Rubens, bes erften Sobnes Jeraels, finb biefe : Sanoch, Ballu, Begron, Charmi. Das find die Geschlechter von Ruben.

#1 Moj. 46, 9. 4 Moj. 26. 5. 1 Chron. 6, 3. 15 Die Kinder \* Simeons find biefe : Jemuel, Jamin, Obab, Jachin, Bobar, und Saul, ber Sohn bes canandischen Bei-Das find Simeons Beichlechter. \*1 Mof. 46, 10. 1 Chron. 4, 24.

16 Dies find bie Ramen ber Rinber \* Levi's in ihren Geschlechtern : Gerson, Rabath, Merari. Aber Levi ward bunbert und fieben und breißig Jahre alt. \*1 Mof. 46, 11. 4 Mof. 3, 17. 1 Chron. 7, 1.

17 Die Kinber \*Gerfons find biefe : Libni und Simei, in ihren Geichlechtern. \*1 Chron. 7, 17.

18 Die Rinder \*Rabaths find biefe: Amram, Jezear, Bebron, Ufiel. Rabath aber warb bunbert und brei und breißig Jahre alt.

\*1 Ebron. 7, 18.

19 Die Rimber "Merari's finb biefe : Mabeli und Musi. Das find bie Gefolechter Levi's in ibren Stammen.

\*4 Moj. 26, 57. 1 Chron. 7, 19. c. 24, 21. 20 Und Amram nahm feine Dubme ron und Mofe. Aber Amram warb bunbert und fieben und breifig Jahre alt.

21 Die Kinder \* Jezears find biefe : Rorab, Repbeg, Sichri. \*4 Def. 16, 1. 22 Die Kinder + Ufiels find biefe : Di-

fael, Elzaphan, Sithri. "3 Moj. 10, 4

28 Aaron nahm jum Beibe Glifeba, bie Tochter Amminababs, Nahaffons Schwester : die gebar ihm + Nabab, Abihu, Elea-

far, Ithamar. \*c. 28, 1. 24 Die Kinber \* Rorabs find biefe: Affir, Elfana, Abiafaph. Das find bie Geschlechter ber Korahiter. \*1 Chron. 7, 22.

25 Eleafar aber, Aarons Sohn, ber nahm von den Töchtern Butiels ein Beib: bie gebar ihm ben Binehas. Das finb bie Baupter unter ben Batern ber Leviten-Geichlechter. # 4 9Rof. 25, 7.

26 Das ift ber Maron und Dofe, am benen ber DErr fprach : Rubret bie Rinder Jerael aus Egyptenland mit ihrem Deer.

27 Sie finb's, bie mit Pharao, bent Könige in Egypten, rebeten, baß fie bie Kinber Israel aus Egypten führeten, nämlich Mose und Aaron.

28 Und des Tages redete der DErr mit Mose in Egyptenland,

29 Und fprach zu ibm : \*3ch bin ber DErr; rebe mit Pharao, bem Konige in Egypten, Alles, was 3ch mit dir rede.

\*c. 7, 5. 17. 80 Und er antwortete vor bem SErrn : Siebe, ich bin von \*unbeschnutenen Libpen, wie wirb mich benn Pharao boren ?

\* b. 12. c. 4, 10. 3er. 1, 6.

Das 7. Capitel. Bermanbelung bes BBaffers in Blut.

Der BErr fprach zu Dofe : Siebe, ich babe bich einen "Gott gesetzet über Bharao; und Aaron, bein Bruber, foll bein Prophet fein.

2 Du \*follft reben Alles, mas ich bir gebieten werbe; aber Maron, bein Bruber, foll es vor Pharao reben, bag er big Kinder Israel aus feinem Lande laffe.

\* c. 4, 15. 8 Aber "Ich will Bharao's Berg berbarten, bag ich meiner Zeichen und Bunber viel thue in Egyptenland.

\*c. 4, 21. c. 14, 4. 4 linb Pharas woird ench nicht bören, auf bag ich meine Sand in Egypten beweise, und führe mein Beer, mein Boll, bie Kinder Jerael, aus Eguptenland, burch große Gerichte. \*c. 8, 15. 19.

5 Und bie Egypten follen es inne mer-Jochebed jum Weibe; die gebar ihm Aa- ben, baß +3ch ber Serr bin, wenn ich

nun meine Sand über Egypten ausstrekken, und die Kinder Israel von ihnen wegführen werde. \*c 6, 7. c. 7, 17. c. 8. 22. c. 9, 14. 29. c. 10, 2. Pf. 109, 27. 6 Rose und Aaron thaten, wie ihnen der SErr geboten batte.

7 Und Mofe war achtzig Jahre alt, und Naron brei und achtzig Jahre alt, ba fie

mit Pharao rebeten.

8 Und \*ber DErr fprach ju Mofe und Aaron: \*c. 9, 8.

- 9 Benn Pharao zu ench sagen wirb: Beweiset eure Bunder; so sollst du zu Aaron sagen: Nimm beinen Stab und wirf ihn vor Pharao, daß er zur Schlange werde.
- 10 Da gingen Mose und Aaron hinein yn Pharao, und \*thaten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron wart seinen Stab vor Pharao, und vor seinen Anechten; und er ward zur Schlange.

\*c. 40. 16. † c. 4. 3.

11 Da forberte Pharao bie Weisen und Zanberer. Und bie egyptischen \*Banberer thaten auch also mit ihrem Beschwören.

\*v. 22. \*\*\* Apost. 13, 8.

12 Ein jeglicher warf seinen Stab von sich, ba wurden Schlangen barans; aber Aarons Stab verschlang ihre Stabe.

13 Alfo warb bas Berg Pharao's verfrodt, und \*hörete fie nicht; wie benn ber BErr † gerebet hatte.

\*c. 8, 15. 19. c. 9, 7. 34. 35. †c. 3, 19. 14 Und ber Herr spert sprach zu Mose: Das Berg Bharao's ist bart, er weigert sich,

bas Bolt zu laffen.

15 Gebe bin zu Pharao morgen. Siehe, er wird an's Basser geben; so tritt gegen ihn an das User des Bassers, und numm brab in deine Hand, der zur Schlange ward.

16 Und fprich zu ihm: Der HErr, ber Ebraer GOtt, hat mich zu dir gefandt, und laffen sagen: \*Lag mein Boll, bag mir's biene in ber Bilfte. Aber du haft bieber nicht wollen hören.

\*c. 5. 1. c. 8, 1. 20.

17 Darum spricht ber Herr also: Darm sollst bu erfahren, daß Ich der Herr bin. Siebe, ich will mit dem Stade, den ich in meiner Hand habe, das Wasser schlagen, das in dem Strom ist, und es sell ein Blut verwandelt werden;

\*v. 19. c. 4.9.

18 Daß bie Fische im Strom fleeben follen, und ber Strom ftinken, und ben Egyptern wird ekeln zu trinken das Wafter ans bem Strom.

19 Und der HErr sprach zu Mose: Sage Naron: Rimm deinen Stab, und recke beine Hand aus "über die Wasser in Egypten, über ihre Bäche, und Ströme, und Geen, und über alle Wassersimpse, daß sie Blut werden, und sei Blut in ganz Egyptensand, beides in hölzernen und steinernen Gefäßen.

\*\$1. 78. 44. Offenb. 11, 6.

20 Mose und Aaron thaten, wie ihnen ber Herr geboten hatte, und hob ben Stad auf, und schlug in's Wasser, das im Strom var, vor Pharao und seinen Ruchten. Und alles Basser im Strom ward in Blut verwandelt.

\*c. 17, 5. †\$f. 78, 44. 夥f. 105, 29.

21 Und die Fifche im Strom ftarben, und der Strom ward ftinlend, daß die Egypter nicht trinlen founten das Wasser aus dem Strom; und ward Blut in gang Egyptenland.

22 Und die \*egyptischen Janberer thaten auch also mit ihrem Beschwören. Also warb das Herz Pharao's verstock, und börete sie nicht; wie denn der HErr geredet hatte. \*c. 8, 7. 17. 18. 2 Lim. 3, 8. 23 Und Pharao wandte sich, und ging

heim, und nahm es nicht zu Herzen.

24 Aber alle Egypter gruben nach Bafer um ben Strom ber, zu trinken; benn bas Baffer aus bem Strom konnten sie nicht trinken.

25 Und bas währete sieben Tage lang, bag ber Herr ben Strom schlug.

Das 8. Capitel. Egypten wird mit Frofchen, Laufen und Ungeziefer

geplaget.

Ter Herr sprach zu Mose: Gebe bimein zu Pharao, und sprich zu ihm:
So sagt ber Herr: \*Lag mein Bolk.

baß mir's diene. \*c. 5, 1. c. 7, 16.
2 Wo du bich best weigerst, siebe, so will Ich alle beine Grenze mit Fröschen

plagen,

3 Daß ber Strom soll von Fröschen wimmeln, die sollen berauf friechen, und tommen in beim Hang, in beine Kammer, auf bein Lager, auf bein Bette; auch in die Hanger beiner Knechte, unter bein Bolf, in beine Backsfen, und in beine Teige;

4 Und sollen bie Frösche auf bich, umb auf dein Bolt, und auf alle deine Anechte friechen. b. 6. Pf. 78, 45.

5 Und ber HErr sprach zu Mose: Sage Naron: Rede beine Hand aus mit beinem Stade über die Bäche, und Ströme, und Seen; und laß Frösche über Egyptenland tommen.

6 Und Aaron rectte seine Band über bie 1 Baffer in Egypten; und tamen Froiche herauf, daß Egyptenland bebedet warb.

7 Da \*thaten bie Zauberer auch also mit ihrem Beschwören, und ließen Frosche Aber Egoptenland fommen. \*c. 7, 11. 12.

8 Da forberte Bharao Moje und Aaron. und fprach : Bittet ben BErrn für mich, baß er bie Frosche von mir und von meinem Bolt nehme; so will ich bas Bolt laffen, baß es bem HErrn opfere.

9 Mose sprach : Sabe bu die Ehre vor mir, und ftimme mir, wann ich für bich, für beine Anechte, und für bein Bolf bitten foll, baß bie Frofche von bir, und von beinem Saufe vertrieben werben, unb allein im Strom bleiben.

10 Er sprach: Worgen. Er sprach: Wie bu gesagt haft. Auf bag bu erfabreft, baß "Riemand ift, wie ber BErr, \*c. 9, 14. unfer GOtt;

11 So follen bie Frofche von bir, von beinem Saufe, von beinen Anechten, und von beinem Bolt genommen werben, und allein im Strom bleiben.

12 Alfo ging Moje und Aaron von Bharao. Und Dofe fdrie ju bem DErrn, ber Frofche halben, wie er Pharao batte augejagt.

13 Und ber BErr that, wie Mose gesagt hatte; und die Frosche starben in den Baufern, in ben Bofen, und auf bem Felbe.

14 Und fie bäuften fie zusammen, bier einen Baufen, und ba einen Baufen; und

bas Land flant bavon.

15 Da aber Pharao fabe, daß er Luft gefriegt hatte, warb fein Berg verhartet, und \*hörete fie nicht, twie benn ber BErr gerebet hatte. \*v. 32. †c. 3, 19.

16 Und ber Berr fprach ju Dofe: Sage Maron: Rede beinen Stab aus, und ichlage in ben Staub auf Erben, baß Laufe werben in gang Egyptenland.

17 Sie thaten alfo, und Navon rectte feine Sanb aus mit feinem Stabe, unb schlug in ben Staub auf Erben; unb es wurden Läufe an ben Menfchen, und an bem Bieb: aller Staub bes Landes warb Läufe in gang Egyptenland.

18 Die Bauberer thaten auch also mit ihrem Beichwören, baß fie Läuse beraus brachten, aber fie konnten nicht. Und bie Läufe waren beibes an Menschen und am

Bieb.

19 Da sprachen bie Rauberer zu Bbarao: Das ift GOttes Kinger. Aber das Herz Pharao's ward verstodt, und

börete fie nicht; wie benn ber DErr ge-Tagt batte. \*\$ 10. Que. 11, 20.

20 Und ber BErr fprach ju Mofe: Mache bich morgen frühe auf, und tritt vor Pharao (siehe, er wird an's Basser geben), und fprich zu ibm : Co fagt ber DErr : "Lag mein Bolt, bag mir's biene ;

\*c. 5, 1. c. 7, 16.

21 Wo nicht, siehe, so will ich allerlei Ungeziefer laffen tommen über bich, beine Anechte, bein Bolt, und bein Baus; bag aller Egopter Baufer, und bas Gelb, und was barauf ift, voll Ungeziefers werben

22 Und will bes Tages ein Besonberes thun mit bem Lanbe Gofen, ba fich mein Bolt enthält, daß kein Ungeziefer ba fei; auf bag bu inne werbest, bag \* 3ch ber HErr bin auf Erben allenthalben;

\* c. 7, 5. zc.

23 Und will eine Erlösung setzen awis schen meinem und beinem Bolt; morgen

foll bas Zeichen geschehen.

24 Und ber BErr that alfo, und es tam viel \*Ungeziefer in Pharao's Saus, in feiner Anechte Baufer, und über gang Egyptenland; und bas Land ward verberbet von bem Ungeziefer. \* 61. 78, 45.

25 Da \*forberte Bharao Dofe unb Aaron, und fprach: Gebet bin, opfert eurem GOtt bier im Lande.

26 Moje sprach: Das taugt nicht, baff wir alfo thun; benn wir wilrben ber Egypter Greuel opfern unferm Gott, bem BErrn; fiebe, wenn wir benn ber "Egypter Greuel vor ihren Augen obferten, würden fie uns nicht steinigen?

\*1 Mef. 43, 32.

27 Drei Lagereifen wollen wir geben in bie Bufte, und bem BErrn, unferm GOtt, opfern, \*wie er uns gesagt hat. **\***c. 3, 18.

28 Pharao sprach: 3ch will euch lassen, baß ihr bem BErrn, eurem GOtt, opfert in der Wüste; allein, daß ihr nicht ferner • ziebet ; und \* bittet für mich ;

Mpoft. 8, 24. **4**c. 9, 28.

29 Mose sprach: Siebe, wenn ich binaus von bir tomme, so will ich ben BErrn bitten, daß bies Ungeziefer von Pharao, und feinen Knechten, und feinem Bolt genommen werbe, morgen bes Tages; allein, tausche mich nicht mehr, bag bu das Bolt nicht laffest, bem BErrn gu oviern.

30 Und Moje ging hinaus von Pharao. und "bat ben DErrn. "c. 10, 18. 31 Und ber BErr that, wie Mose gesagt

batte, und schaffte bas Ungeziefer weg wen Pharao, von feinen Knechten, unb von feinem Bolt, bag \* nicht Eins fiber-Mich. \*c. 10, 19. c. 14, 28. 32 Aber Pharao "verhartete fein Berg mo baffelbe Mal, und ließ bas Bolt nicht. #c. 7, 13.

Das 9. Capitel. Defileng. Somarge Blattern. Sagel.

Der DErr fprach ju Mose : Gebe binein an Bharas, und fprich ju ihm: Mio faget ber BErr, ber Gott ber Ebraa: \* Lag mein Bolt, baf fie mir bienen. \*v. 13. c. 5, 1. c. 7, 16. x.

2 280 bu bich beg weigerst, und sie wei-

ter aufhältft;

3 Siebe, fo wirb \*bie Band bes BErrn sein über bein Bieb auf bem Kelbe, über Bierte, Aber Esel, über Kameele, über Ochsen, über Schafe, mit einer † fast schweren Bestilenz. \*5 Mcf. 2, 15. † Amos 4, 10.

4 Und ber DErr wird ein Besonberes thun mifchen bem Bieb ber Jeraeliten und ber Egypter, bag nichts fterbe aus allem, bas die Kinder Jerael haben.

5 Und ber BErr bestimmte eine Beit, und fprach : Morgen wird ber BErr fol-

des auf Erben thun.

6 Und ber DErr that solches bes Morgens, und ftarb allerlei Bieh ber Egypier; aber bes Biebes ber Kinber Jerael farb nicht Eins.

7 Und Pharao fandte barnach, und fiebe, es war des Biebes Joraels nicht Eins geftorben. Aber bas Herz Pharao's warb verftodt, und ließ bas Bolt nicht.

8 Da "fprach ber BErr ju Mofe unb Maron : Rebinet eure Fanfte voll Ruf aus dem Ofen, und Mose sprenge ihn gen himmel vor Pharao; \*c. 7, 8. c. 12, 1. 43.

9 Dag fiber gang Egyptenland flaube, und bofe fcwarze Blattern auffahren, beibes an Denfchen und am Bieb, in \*5 Mef. 28, 27. gang Eamptenland.

10 Und fie nahmen Ruf aus bem Ofen, und traten vor Pharac, und Mose sprengete ibn gen himmel. Da fubren auf bofe febwarze Blattern, beibes an Menfchen und am Bieb. \* Offens. 16. 2.

11 Alfo, bag bie Zanberer "nicht tonnten ver Mofe fleben, vor ben bofen Blattem; benne es maren an ben Sanberern eben fo wohl bife Blattern, als an allen Egyp-# Mpoft. 13. 8.

12 Aber ber HErr verftodte bas Berg Bearao's, bag er fie nicht bovete; wie benn ber DErr ju Dofe "gefagt batte.

18 Da sprach ber DErr in Mose: Mache bich morgen frübe auf, und tritt vor Pharao, und fprich zu ihm : Go faget ber BErr, ber Ebraer Gott : \* Lag mein Bolt, bag mir's biene. ● c. 8, 20.

14 3ch will anders dies Mal alle meine Plagen über bich felbft fenben, fiber beine Anechte, und Aber bein Bolt, bag bu inne werben follst, baß meines gleichen nicht ift in allen ganben. \* c. 8. 10. c. 15, 11.

15 Denn ich will jetzt meine Sanb ausreden, und bich und bein Boll mit Beftilenz ichlagen, bag bu von der Erbe follst

vertilget werben.

16 Und zwar "barum babe ich bich erwedet, bag meine Kraft an bir erscheine, und mein Name verkündiget werde in allen Lanben. \*c. 14, 17. Rom. 9, 17.

17 Du trittft mein Boll noch unter bich.

und willst es nicht laffen.

18 Siebe, ich will morgen um biefe Belt einen febr großen Bagel regnen laffen, befigleichen in Egopten nicht gewesen ift, seit der Zeit es gegrundet ist, bisher.

19 Und nun fende bin, und verwahre bein Bieb, und Alles, was bu auf bem Felbe haft. Denn alle Menichen unb Bieb, bas auf bem Felde, gefunden wird, und nicht in bie Baufer versammelt ift, jo ber Sagel auf fie fällt, werben fterben.

20 Ber nun unter ben Knechten Bharao's bes BErrn Wort fürchtete, ber ließ feine Anechte und Bieb in die Baufer flieben.

21 Belder Berg aber fich nicht kehrete an bes BEren Wort, liegen ihre Anechte und Bieb auf bem Felbe.

22 Da fprach ber DErr zu Mofe: Recte beine Sand auf gen himmel, bag es bagele über ganz Egoptenland, über Menschen, über Bieb, und über alles Kraut auf bem Felbe in Egoptenland.

23 Alfo redte Moje feinen Stab gent himmel ; umb ber herr lief bonnern und "hageln, baß bas Fener auf bie Erbe ichoß. Alfo ließ ber DErr Bagel Erbe fcoß.

regnen fiber Egyptenlanb. \* Bf. 105, 32.

Offenb. 16, 21. 24 Daß Sagel und Feuer unter einan-ber fubren, fo graufam, baß befigleichen in gang Egyptenland nie gewesen war, seit ber Beit Leute barinnen gewesen find.

25 Und ber Hagel schlug in ganz Egyptenland Alles, was auf bem Felbe mar, beibes, Menfchen und Bieb; unb folug alles Krant auf bem Felbe, und zerbrach alle Bamme auf bem Relbe.

26 Obne allein im Lanbe Gofen, ba bie Kinder Israel waren, da bagelte es nicht. 65

\* c. 4, 21.

27 Da schickte Pharao bin, und ließ Mose und Naron rusen, und sprach zu ihnen: \*3ch babe das Mal mich verfiinbiget; ther HErr ist gerecht, ich aber und mein Bolt find gottlofe.

\*c. 10, 16. †\$1. 51, 6. 20m. 9, 7. 8. E. 28 "Bittet aber ben Deren, baf aufbore soldies Donnern und Dageln GOttes; so will ich ench laffen, daß ihr nicht länger hier bleibet. \* c. 10, 17.

29 Deofe sprach zu ihm: Wenn ich gur Stadt binaus tomme, will ich \*meine Banbe ausbreiten gegen ben DErrn; fo wird ber Donner aufboren, und fein Dagel mehr fein, auf baß bu inne werbest, daß i die Erde des HErrn sei.

\* 1 Rin. 8, 22.

Bj. 143, 6. † Bj. 24, 1. 30 3ch weiß aber, bak bu und beine Anechte ench noch nicht fürchtet vor Gott, bem BErrn.

31 Alfo warb geschiagen ber Flachs unb bie Berite : benn bie Berfte batte gefchoffet, und ber Hache kinoten gewonnen.

32 Aber ber Weigen und Roden warb nicht geschlagen, benn es war spätes Ge-

treibe.

33 Go ging run Diofe von Pharao jur Stadt binaus, und "breitete feine Bar be gegen ben BErrn, und ber Donner unb Bagel boreten auf, und ber Regen troff \*3ac. 5. 16. 1c. nicht mehr auf Erben.

34 Da aber Pharno fabe, baf ber Biegen und Donner und Bagel aufborete; verfündigte er sich weiter, und verbärtete fein Berg, er uns feine Unechte.

35 Alfo "warb bee Bharao's Berg verftodt, baß er bie Riuber Jerael nicht ließ; wie benn ber DErr gerebet batte burch Mose. #1 Cam. 6, 6.

#### Das 10. Cabitel. Denfdreden unt Binfternif.

Mober Herr sprach in Mose: Gebe binein zu Pharao; benn 3ch babe fein und feiner Knechte Berg verhartet, auf baß ich biefe meine Zeichen unter ibuen thue:

2 Und bag bu verfündigeft bor ben Obren beiner Rinber und beiner Kinbeskinder, was ich in Egypten ausgerichtet babe, und wie ich meine Zeichen unter ihnen bewiesen babe ; baf ihr wiffet, 3 ch bin ber HErr.

3 Alfo gingen Mofe und Naron binein zu Pbarao, und spracken zu ibm : So fpricht ber BErr, ber Ebraer Gott : & ie lange weigerst bu bich vor mir zu bem lthigen, bag bu mein Bolt laffeft, nur gu

bienen?

4 Beigerft bu bich, mein Bolt gn laffen, fiebe, so will ich morgen Benfchrecken: tommen laffen an allen Dertern,

5 Dag fie bas Land bebeden, alfo, bag man bas Land nicht seben lönne; und follen fressen, was euch übrig und errettetift bor bem Bagel, und follen alle eure-grunenben Baume freffen auf bem Felbe; 6 Und follen erfüllen bein Bans, aller beiner Ruechte Baufer, und aller Egypter Häufer; befigleichen nicht geseben haben beine Bater, und beiner Bater Bater, feit

ber Beit fie auf Erben gewesen, bis auf biesen Tag. Und et wandte fich, unb

ging von Pharao hinaus.

7 Da sprachen bie Anechte Pharao's zu ibm : Wie lange follen wir bamit geplaget fein? \*Lag bie Lente ziehen, baß fie bem Berrn, ihrem Gott, bienen. Billft bu. anvor erfahren, bag Egypten unterge-#c. 3, 18. gangen fei?

8 Moje und Aaron wurben wieber zu Pharao gebracht, ber sprach zu ihnen: Bebet bin, und bienet bem BErrn, eurem Gott. Belche find fle aber, bie bin-

gieben follen?

9 Deje fprach : Wir wollen zieben mit Jung und Alt, mit Söhnen und Töchtern, mit Schafen und Rinbern ; benn wir haben ein Reft bes DErrn.

10 Er sprach ju ibnen : Ame ja, ber BErr sei mit euch ! Collte ich euch und eure Kinber bagu gieben laffen? Gebet

ba, ob ibr nicht Bojes porbabt?

11 Richt also, sondern ibr Manner ziebet bin, und bienet bem Berrn ; benn bas babt ibr auch gefucht. Und man fließ fie beraus von Pharao.

12 Da fprach ber BErr zu Meje : Recte beine Dand über Egyptenland, um bie Benichreden, bag fie auf Egoptenland tommen, und freffen alles Kraut im Lanbe auf, famuit allem bem, bas "bem Bagel übergeblieben ift. ₹t. 9, 32.

13 Dofe redte feinen Ctab ilber Capb-Und ber DErr trieb einen Dftwind in's Land ben gangen Tag, und bie ganze Racht; und bes Morgens führete

ber Oftwind bie "Beufchrecken ber.

\*\$1. 105, 34. 14 Und fie famen über gang Egyptenland, und ließen fich nieber an allen Orten in Egopten, fo febr viel, baft giroor befigleichen nie gewesen ist, noch binfort fein wirb.

15 Denn sie bebectten bas Land, und verfinsterten es. Und fie fragen alles Rraut im Lande auf, und alle Friichte auf ben Baumen, die dem Sagel waren thergeblieben ; und ließen nichts Grünes thrig an ben Baumen, und am Kraut auf

dem Felde, in ganz Capptenland. 16 Da \*forberte Hisaso eilend Mofe und Maron, und hprach: †3ch habe mich

versändiget an dem HErru, eurem GOtt, und an euch; \*c. 8. 8. 25. †s. 9, 27. 17 Bergebet mir meine Sünde dies Mal auch, und \*bittet den HErru, eurem GOtt, daß er doch nur diesen Zod von mir wegnehme. \*1 Saw. 12, 19.

18 Und er ging aus von Hharas, und \*bat den HErrn. \*4 Mof. 11. 2.

19 Da wandte ber Herr einen sehr farten Westwind, und hob die Denschmen auf, und warf sie in's Schissent, bag nicht Eine übrig blieb an alln Orten Egyptens.

\*c. 8. 31.

20 Aber ber herr verftodte Pharao's ber, bag er bie Kinber 3Grael nicht ließ.

21 Der HErr fprach ju Mofe: Recke beine hand gen himmel, baß es fo finfer werbe in Egyptenland, baß man es greien mag. "3cl. 50, 3. Rand. 27, 46.

22 Und Mofe redte seine Sand gen Simmel, ba ward eine bide Finsterniß in

gang Egyptenland brei Tage.

23 Day Niemand den Andern sahe, noch aufstand von dem Ort, da er war, in dreien Tagen. Aber bei allen Kinder, Israel war es Licht in ihren Wohnungen. \*Pi. 112, 4. 3cl. 60, 2.

24 Da forberte Bharao Mofe, und hrach: Biebet bin, und bienet bem herrn; allein eure Schafe und Rinber leffet bier; laffet auch eure Kinblein mit

end zieben. \*c. 8, 8, . c. 12, 91.
25 Moje sprach: Du must uns auch Opser und Brandopfer geben, das wir unsexu GOtt, bem Herrn, thun mögen.

26 Unfer Bieh soll mit uns gehen, und nicht eine Klaue bahinten bleiben; denn von dem unfern werden wir nehmen zum Dienst unfers GOttes, des Hern Denn wir wissen nicht, womit wir dem Herren bienen sollen, dis wir dahin dimmen.

27 Aber ber Herr verftodte bas Herz Barno's, baß er fie nicht laffen wollte.

28 Und Pharas fprach zu ihm: Gebe bon mir, und hitte bich, daß du nicht mehr ver meine Angen kommest; benn welches Lages du vor meine Angen kommst, folist du sterben.

29 Mofe antwortete: Wie bu gesagt haft. Ich will nicht mehr vor beine

Angen bommen.

Das 11. Capitel. Ausjug aus Egypten befohlen.

Und der har fprach zu Mofe: 3ch will noch Eine Plage über Pharas und Egypten kommen lassen, darnach wird er euch lassen von hinnen; und wird nicht allein Alles lassen, sondern euch auch von binnen treiden.

2 So sage nun vor dem Boll, daß \*ein Jeglicher von seinem Nächsten, und eine Jegliche von ihrer Nächstin siberne und goldene Gefässe fordere; \*c. 3, 21. x.

& Denn ber Herr wird bem Bolt Gnade geben vor den Egyptern. Und Mosse von ein sehr großer Mann in Egyptenland, vor den Knechten Pharao's, und vor dem Kolt.

4 Und Mofe fprach: "So faget ber Herr: Ich will gur Mitternacht ausge-

ben in Capbtenland :

5 Und alle Erftgeburt in Egyptenland soll sterben, von dem ersten Sohne Pharao's an, der auf seinem Studi sitzet, die an den ersten Sohn der Magd, die hinted der Müble ift, und alle Erstgeburt unter dem Lieb; e. 4. 23. c. 12. 29.

6 Und wird ein groß Geschrei sein in ganz Egyptanland, besigleichen nie gewe-

en ift, noch werben wird;

7 Aber bei allen Kinbern Israel soll nicht ein hund muden, beides unter Menichen und Biech; auf daß ihr erfahret, wie ber herr Egypten und Israel scheibe.

8 Dann werben zu mir berab kommen alle biefe beine Knechte, und mir zu Fuße fallen, und jagen: Ziebe ans, du und alles Bolf, das unter dir ift. Darnach will ich auszieben." Und er ging von Pharas mit grunmigem Zorn.

9 Der Herr aber iprach ju Moje: Pharas boret euch nicht, auf bag viele

Bumber gefcheben in Egyptenland.

10 Und Mofe und Aaron haben biefe Bunber alle gethan vor Bharao; aber ber Herr verstodte ihm sein herz, daß er die Kinder Israel nicht laffen wollte ans seinem Lande. "c. 10, 20.

Das 12. Capitel. Süftung bes Dfterfemms. Erwürgung ber Erfigeburt. Des Ausjuge Aufang.

Der hErr aber fprach ju Mofe und Aaron in Emptenland:

2 Diefer Monat foll bei euch ber erfte Monat fein; und von ihm follt ihr die Monate des Jahrs anheben.

3 Saget ber ganzen Gemeine Jorael, und fprechet : Am zeinten Lage biefes Monats nehme ein Jeglicher ein Lannu, wo ein Hausvater ist, je ein Lamm zu

einem Baufe.

4 Wo ihrer aber in einem Bause jumi Lamm zu wenig find; fo nehme er es und sein nächster Nachbar an seinem Hause, bis ihrer so viel wird, daß sie das Lamm aufeffen mogen.

5 3hr follt aber ein folches Lamm nehmen, ba tein Fehler an ift, ein Dannlein, und eines Jahrs alt; von ben Lammern und Biegen follt ihr es nehmen.

6 Und follt es behalten bis auf ben vier-Und ein jegehnten Tag bes Monats. liches Bauflein im gangen Istael foll es fchlachten \* zwijchen Abenbs. \*4 Doj. 9. 5.

7 Und follt feines Bluts nehmen, und beide Bfosten an ber Thur, und bie oberfle Schwelle bamit bestreichen, an ben Baufern, ba fie es innen effen.

8 Und jollt also Fleisch effen in berfelben Racht, am Feuer gebraten, und unge-fauert Brob, und fout es mit bittern Salfen effen.

9 3hr follt es nicht rob effen, noch mit Baffer gefotten, fonbern am Fener gebraten, fein Daupt mit feinen Schenkeln

und Eingeweide. 10 linb \*follt nichts bavon fiberlassen bis morgen; wo aber etwas überbleibet bis morgen, follt ihr's mit Fener berbren-

\*4 Mof. 9, 12. 11 Alfo follt for's aber effen: 11m eure Lenden follt ihr gegürtet fein, und eure Schube an euren Kützen haben, und Stabe in euren Banben; und fout es effen, ale bie binweg eilen; benn es ift bes Berrn Baffan.

12 Denn ich will in berfelben Racht burch Egyptenland geben, und \*alle Erstgeburt folagen in Egoptenland, beides unter Menfchen und Bleb. Und will meine Strafe beweisen an allen Göttern ber Egypter, 3ch ber DErr. \*\* 191. 136, 10. Ebr. 11, 28.

18 Und das Blut foll euer Zeichen sein an ben Baufern, barinnen ibr feib, bag, , wenn ich bas Blut febe, bor ench abergehe, und ench nicht bie Plage wiberfahre, bie euch verberbe, wenn ich Egyptentanb folage.

14 Und follt diefen Tag haben zum Gebachtnig, und follt ibn feiern bem DErrn jum Feft, ihr und alle eure Rachfonmen,

jur ewigen Beife.

15 \*Sieben Tage follt ihr ungefauert Brob effen; nämlich am ersten Tage follt ihr aufboren mit ungefänertem Brob in vom erften Tage an bis auf ben fiebenten, beg Ceele fell ausgerottet werben von 36rael. \*c. 23, 15. c. 34, 18. 4 Moj. 28, 17.

16 Der erfte Tag foll beilig fein, baff ibr jufammen tommet; und ber fiebente foll auch beilig sein, baß ihr zusammen tommet. Reine Arbeit sollt ihr barinnen thun, ohne mas jur Speise geboret für allerlei Seelen, baffelbe allein moget ibr für euch thun.

17 Und haltet ob bem ungefäuerten Brob, benn eben an bemielben Tage babe ich euer Heer aus Egyptenland gestibret: barum follt ibr biefen Tag halten, und alle eure Rachtommen zur ewigen Beife.

18 \*Um vierzebnten Tage bes erften Monats, bes Abends, follt ihr ungefäuert Brob effen, bis an den ein und zwanzigften Tag bes Monats an ben Abend ;

# 3 9Rof. 23, 5.

19 Dag man sieben Lage kein gefanert Brob finde in euren Häufern. Denn wer gefauert Brob iffet, beg Geele foll ausgerottet werben bon ber Gemeine 3eracl, es fei ein Frembling ober Einheimischer im Lanbe.

20 Darum fo effet fein gefauert Brob, fonbern eitel ungefänert Brob, in allen

euren Wohnungen.

21 Und Mofe forberte alle Aelteften in 3srael, und fprach ju ihnen : Lefet aus, und nehmet Schafe Jebermann fur fein Gefinde, und ichlachtet bas Paffab.

22 Und \*nehmet ein Bufchel Pfop, und tuntet in bas Blut in bem Beden, unb berfihret bamit bie lleberschwelle, und bie zween Pfosten. Und gebe tein Diensch n fenter haustbilr beraus, bis an ben Morgen. \*3 Mi. 14, 4. 51. Ebr. 11, 28.

28 Denn ber DErr wird umber geben, und bie Ugphter plagen. Und wein et bas Blut feben wird an ber Ueberfchwelle, und an den zween Pfostent : wird er vor bet Thut übergeben, und ben Berberber nicht in eure Baufer kommen laffen ju plagen.

24 Darum to balte biefe Beife für bich

und beine Rinder ewiglich.

25 Und wenn ihr in's Land tommet. bas ench ber DErr geben wird, wie er gerebet bat; fo baltet biefen Dienft.

26 Und wehn eeure Rinber werben gu euch fagen! Bas habt ihr ba fir einen Dienft? \*c. 13, 8. 14.

27 Sollt ihr fagen : Es ist bas Paffabobfer bes DEren, bet vor ben Rinbern Borael Merging in Egypten, ba er bie enren Baufern. Wer gefauert Brob iffet | Egopter plagte, und unfere Baufer erDa neigete sich bas Boll, unb

bucte fic.

28 Und bie Rinber Brael gingen bin, und "thaten, wie ber Herr Mose und Naron geboten hatte." 4 Ros. 1, 54. 29 Und gur Mitternacht folug ber BErr alle "Erfigeburt in Egyptenland, bon bem erften Sohne Bharao's an, ber auf feinem Sind fak. bis auf ben erften Gobn bes Gejangenen im Gefängniß, und alle Erftgeburt bes Biebes. \*c. 4, 23. \$6.78, 51. Pi. 105, 36. Bj. 136, 10.

30 Da ftant Pharas auf, und alle seine Ruchte in berfelben Racht, und alle Egupter, mid ward ein groß Gefdrei in Egupten; benn es war tein Baus, ba nicht

ein Tobter immen mare.

31 Und er \*forberte Mofe und Aaron in ber Racht, und fprach : Dachet euch auf, und niebet aus von meinem Bolf, ibr und bie Kinder 38racl; gebet bin, und dienet bem herrn, wie ihr gefagt habt.

**e.** 10, 16.

32 Rebmet auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr gefagt habt; gebet

hin, und feguet mich auch.

33 Und bie Egypter \*brungen bas Bolt, buf fie es eilend aus bem Lanbe trieben ; denn fie iprachen: Bir find alle des To-\*c. 6, 1. 1 Cam. 6, 6.

34 Und bas Bolt trug ben roben Teig, che benn er verfauert war, zu ihrer Speife, gebunden in ihren Rleibern, auf

ibren Achjein.

35 Und bie Rinber Jerael batten gethan, wie Dofe gefagt batte, und \*von ben Eguptern geforbert filberne unb gol-\* c. 11, 2. bene Gerathe, und Rleiber.

36 Dazu batte ber DErr bem Bolt Gnabe gegeben bor ben Egpptern, bag fe ihnen leiheten; und entwandten es ben Egyptern. #c. 3. 21.

37 Alfo zogen aus bie Rinber Israel von Ramfes gen Succoth, feche hunbert tanfend Mann gu Fuß, ohne bie Rinber. 38 Und zog auch mit ibnen viel Bobelwil, und Schafe und Rinder, und fast wiel Biebes.

39 Und fie buten aus dem roben Teige. ben fie aus Egypten brachten, ungefäuerte Ruchen; benn es war nicht gefäuert, weil fe aus Egypten gestoßen murben, und wanten nicht verziehen, und hatten ihnen fonit feine Bebrung gubereitet.

40 Die Zeit aber, bie bie Kinder Jerael m Egypten gewohnet baben, it wier huubert und breißig Jahre. \*1 Mof. 15. 13. a.

gange Beer bes Berrn auf Ginen Tag aus Egyptenlanb.

42 Darum wird biefe Racht bem BErrn gehalten, daß er fie aus Egyptenland geführet hat; und bie Kinber 38rael follen fie bem DErrn halten, fie und ihre Rachtommen.

43 llub ber DErr fprach ju + Mofe unb Aaron: Dies ist bie Beise, Baffah ju halten; tein Frember foll bavon effen.

**\*** c. 9, 8. 44 Aber wer ein erfaufter Rnecht ift, ben beschneibe man, und bann effe er babon.

45 Ein Bausgenoß und Miethling follen

nicht bavon ellen.

46 3n Einem Saufe foll man's effen : ihr follt nichts von seinem Fleisch binaus bor bas Baus tragen; " und follt tein Bein an ibm gerbrechen.

# 4 Moj. 9, 12. 30h. 19, 36.

47 Die gange Gemeine Jerael foll fol-

des thun.

48 So aber ein Frembling bei bir wohnet, und bem BErrn bas Baffab balten will, der beschneide Alles, was männlich ift; alsbann mache er fich bergu, bag er foldes thue, und fei wie ein Ginbeimifcher bes Landes; benn fein Unbeschnittener foll bavon effen.

49 Ginerlei "Gefet fei bem Ginbeimischen, und bem Frembling, ber unter euch wohnet. #3 9806. 24. 22.

ench wohnet.

50 Und alle Kinder Jerael thaten, wie ber DErr Mofe und Aaron batte geboten. 51 Alfo führete ber Berr auf Ginen Tag bie Rinber Israel aus Egoptenlanb mit ihrem Beer.

Das 13. Capitel. Beiligung ber Erftgeburt. Des Musjugs Fortgang. Und ber BErr rebete mit Dloje, unb iprach:

Beilige mir alle "Erftgeburt, bie allerlei Dutter bricht, bei ben Rinbern 38rael, beides unter ben Menfchen und bem Bieh; benn sie find mein. \*c. 22, 29.

c. 34, 19. 3 9Rof. 27, 26. 4 9Rof. 3, 13. c. 8, 17. Egeb. 44, 30. Suc. 2, 28.

3 Da sprach Mose zum Bolt: Gebenket an biefen Tag, an bem ihr aus Egypten, aus bem Dienfibaufe, gegangen feib, baß ber BErr euch mit machtiger Sand von binnen hat ausgeführet; barum follft bu nicht Sauerteig effen.

4 Beute feib "ibr ausgegangen, in bem Monat Abib. \*c. 23, 15. c. 31, 18.

5 Wenn bich nun ber Borr bringen wird in bas Land ber Cananiter, Beibi-41 Da bieselben um waren, "ging bas | ter, Amoriter, Deviter und Jebusiter, bas er \*beinen Batern gefchworen hat bir gu | geben, ein Land, ba Milch und Honig innen flieget; fo follft bu biefen Dienft halten in biefent Monat. \* 1 Mef. 17, 8.

6 \*Sieben Tage follft bu ungefauert Brob effen, und am fiebenten Tage ift bes BErrn Feft. \* c. 23, 15. xc.

7 Darum follst bu fieben Tage ungefauert Brob effen, bag bei bir fein Sauerteig noch gefäuert "Brod gesehen werbe, an allen beinen Orten.

> \*c. 12, 15. 1 Cer. 5, 8.

8 Und follt euren Sohnen fagen an bemfelbigen Tage : Goldes balten wir um beg willen, bas une ber BErr gethan

bat, ba mir ans Egopten jogen.

9 Darum foll bir's fein ein Beichen in beiner Band, und ein Denkmabl vor beinen Augen, auf daß bes DErrn Gesetz fei in beinem Munbe, daß ber DErr bich mit machtiger Danb aus Egypten gefilb-"5 TRof. 6, 8. c. 11, 18. ret bat.

10 Parum halte biefe Beife zu seiner

Beit jabrlich.

11 Wenn bich nun ber HErr in's Lanb ber Cananiter gebracht bat, wie er bir und beinen Batern geschworen bat, und

bir's aeaeben

12 Co \* follft bu aussonbern bem BErrn Alles, was die Mitter bricht, und bie Erfigeburt unter bem Bieb, bas ein \*c. 22, 30. c. 34, 19. Männlein ift.

18 Die & Erfigeburt vom Efel follst bu Weinem Schaf; wo bn es aber nicht lofeft, fo brich ibm bas Genid. Aber alle erfte Menichengeburt unter beinen Rinbern follft bu lofen.

> \* c. 34, 20. 4 Moj. 18, 16.

14 Und wenn bich beute ober morgen bein Kind wird fragen: Was ift bas? follft bu ibm fagen : Der Berr bat und mit machtiger Sanb aus Egppten, bon bem Dienstbaufe, geführet. \*c. 12, 26. 30f. 4, 6.

15 Denn ba Pharao hart war, uns los ju laffen, ecrichlug ber DErr alle Erftgeburt in Egyptenland, von ber Menfchen Erfigeburt an, bis an bie Erfigeburt bes Biebes. Darum opfere ich bem HErrn Macs, was bie Mitter bricht, bas ein Mannlein i?, und bie Erftgeburt meiner Rinder Ille ich. \*c. 4, 23. c. 12, 29.

16 Und bas foll bir ein Zeichen in bei-ner Band fein, und ein Dentmabl vor beinen Augen, bag une ber BErr hat mit machtiger Danb ans Cgupten geführet.

17 Da nun Pharao bas Bolt gelaffen

Strafe burch ber Philifter Laub, bie am nachsten war; benn Gott gebachte, es mochte bas Boll gereuen, wenn fie ben Streit faben, und wieber in Egypten umfebren.

18 Darum führete er bas Bolt um auf bie Strafe burch bie Bufte am Coilfmeer. Und bie Kinber Jerael zogen ge-

ruftet aus Egyptenland.

19 Und Dioje nabm mit fic bie Gebeine Josephs. Denn er hatte einen Gib bon ben Rinbern 3erael genommen, und gesprochen : GOtt wird euch beimsuchen ; jo führet meine Gebeine mit euch von \*1 Mef. 50, 25. 3of. 24. 32. binnen.

20 Alfo zogen fie aus von Succoth, und lagerten fich in Etham, born an ber

Wifte.

21 Und ber BErr \*jog vor ibnen ber, bes Tages in einer Boltenfaule, bag er fie ben rechten Weg führete, und bes Nachts in einer Feuerfaule, baß er ihnen leuchtete gu reifen Tag und Nacht.

#4 Dof. 14, 14. Reb. 9, 12. Bl. 68, 8.

Pi. 105, 39. 1 Cer. 10, 1. **\$**[. 78, 14. 22 Die Wolfenfäule wich nummer von bem Boll bes Tages, noch bie Feuerfanle des Nachts.

Das 14. Capitel. Des Ausjuge Bollenbung. D'r Egopter Untergang im rothen Detre.

Und ber BErr rebete mit Mofe, und Prad :

2 Robe mit ben Kinbern Jerael, unb fprich, baß fie fich berumlenten, und fich lagern gegen bas "Thal Biroth, mifchen Diigbol und bem Meer, gegen Baal-Bephon, und bafelbft gegenüber fich lagern \*4 9Ref. 33. 7. an bas Meer.

3 Denn Pharao wird sagen von ben Kindern Berael: Gie find verirret im Lanbe, bie Buffe bat fle befchloffen.

4 Und ich will fein Berg verftoden, baß er ihnen nachjage, und will an Pharas und an aller feiner Dacht Ehre einlegen, und bie Egypter follen inne merben, baß 3ch ber HErr bin. Und fie thaten alfo.

5 Und ba es bem Könige in Egypten reard angefagt, baß bas Belt mar geffeben; mard fein Berg vermanbelt, unb feiner Anechte gegen bas Bolt, und frraden : Warum baben wir bas gethan, baß wir Jerael baben gelaffen, baß fie uns nicht bieneten?

6 Und er spannte seinen Wagen an, 12116

nahm fein Bolt mit fich,

7 Und nabm feche bunbert auserleferre hatte, fkhrete fie GOtt nicht auf die Bagen, und was sonft von Wagen in Egypten war, und bie Pauptleute Aber alle fein Beer.

8 Denn ber Herr verstodte bas herz Pharao's, bes Königs in Egypten, baß a ben Kindern Ferael maren abjiagete. Aber bie Kinder Jerael waren aburch eine hohe hund ausgegangen. 5 Mos. 6, 21.

9 Und die Egypter siggten ihnen nach,

9 Und die Tgppter \*jagten ihnen nach, we treiteten fie (da fie fich gefagert batten am Meer) mit Roffen und Wagen, und Rieren, und allem Seer des Pharao, in That hiroth, gegen Baal-Zephon.

\*c. 15, 9. 30, 24, 6.
10 Und da Pharao nabe zu ihnen tam; soben die Kinder Istrael ihre Augen aus fiebe, die Egypter zogen hinter ihnen der; nud sie fürchteten sich jehr, und

sprien zu bem HErrn.
11 lind sprachen zu Mose: Baren nick Gräber in Egypten, daß du uns wusch wegiglyren, daß wir in der Bilfte sterben? Warum hast du uns des gestan, daß du uns aus Egypten spillere hast?
12 At es nickt-das, was wir dir fagten

12 Jies nicht bas, was wir bir sagten w Egypten: Höre auf, und laß uns ben Egyptern dienen? Denn es ware uns sa bester, ben Egyptern dienen, denn in

ber Bufte fterben .

13 Mose sprach zum Boll: \*Ffirchtet tad micht, stehet self, und sehet zu, was sur ein deil der Herte an euch thun wird. Denn diese Egypter, die ihr heute stehe, werdet ihr nimmermehr seben ewiglich. \*2 Chron. 20, 15. kr. Pf. 78, 53.

14 Der DErr wird sitt ench streiten, nud ihr werder stille sein. \*5 Wole 1, 30. 15 Der HErr sprach 311 Mose: Was spricks du 311 mit? Sage den Kindern Istael, daß sie ziehen.

16 Du aber hebe beinen Stab auf, und wie beine Sand ilber bas Meer, und theile es von einander, baf bie Kinder Brael hinein geben, mitten hindurch auf bem Trodenen.

To Ciebe, \*Ich will bas Herz ber Egopter verstoden, baß sie euch nachsolgen. So will ich Ehre einlegen an bem Barao, und an aller seiner Macht, an kinen Bagen und Reitern.

+ €3ec. 28, 22.

18 Und Die Egypter sollen es inne tweiden, daß Ich der HErr bin, wenn ih Ehre eingeleget habe an Pharav, und an seinen Wagen und Keirern. \*c. 7. 5. In Affe der ber den Herr Engel Gottes, der vor dem Herr Istael her zog, und wachte sich hinter sie; und die Weeres,

fäule machte fich auch von ihrem Angesicht, und trat hinter sie,

\*Pj. 78, 14. Pj. 105, 39.

20 Und tam zwischen bas beer ber Ecppter und bas heer Israel. Es war aber eine finftere Wolke, und erleuchtete bie Racht, baft fie bie ganze Racht, biefe und jene, nicht zusammen tommen tomp-

21 Da nun Mose seine Hand reckte über das Meer, ließ es der Herr hinweg sahrer durch einen starten Oswind die ganze Rocht, \*und machte das Meer trocken; und die †Wasser theilten sich von einander. \*Vi. 66. 6. Vi. 114. 3. †Pi. 136. 13.
23 Und die Kinder Istaal gingen hinder

2? Und die Kinder Israel gingen hinein, mitten in's Meer auf dem Trockenen; und das Waffer war ihnen für Mauern, zur Rechten und zur Einken.

\*3.1, 4, 23. Pj. 78, 13. Pj. 106, 9. Pj. 114, 3. 1 Cor. 10, 1. Ebr. 11, 29.

23 Und die Egypter \*folgten und ginger. hinein ihnen nach, alle Roffe Pharan's, und Wagen, und Reiter, mitten in's Meer. \*c. 15. 19.

24 Als nun bie Morgenwache tam, fcauete ber herr auf ber Egypter herr, aus ber Fenersaule und Bolte, und machte ein Schrecken in ihrem heer;

25 Und stieß die Rober von ihren Wager, stürzte sie mit Ungestilm. Da sprache i die Egypter: Lasset und slieben von Jeruel; der DErr ftreitet sir sie wider die Egypter. \*c. 23, 22. vo. 1. 30. 26 Aber der Berr sprach zu Mose: Recke beine Dand aus sider das Meer, dass Wasser wieder herfalle sider die Egypter, über ihre Wagen und Reiter.

2? Da rectte Mose seine Sand aus Aber bas Meer; und bas Meer fan wieber vor Morgens in feinen Strom, und bie Egypter stoben ibm entgegen. Also ftiltzte sie ber PErr mitten in's Meer,

28 Daß bas Wasser wieberkam, und \*bibeckte Bagen und Reiter, und alle Micht bes Bharao, die ihnen nachgefolget waren in's Meer, tbaß nicht Einer aus ihnen überblieb.

\*c. 15, 10. 74 Mof. 21, 35.

29 Aber die Kinder Israel gingen trokten mitten durch das Meer; und \*das Wasser war ihnen für Mauern, zur Rechten und zur Linken. \*b. 22.

80 Affo half ber Gert Israel an bem Tage von ber Egypter hand. Und fie jaben die Egypter tobt am Ufer bes Reeres, 31 Und die große Hand, die der Herr an den Egyptern erzeiget hatte. Und das Boll fürchtete den HErrn, und glaubte ihm und seinem Knechte Mose.

Das 15. Capitel. Lobgesang Mose's. Bitteres Wasser füß gemacht. Da sang Mose und die Kinder Jörael dies Lieb dem Herrn, und sprachen: "Ich will dem Herrn singen; denn er hat eine herrliche That gethan, Roß und Wagen hat er in's Meer gestürzet.

\*Richt. 5, 3. Pj. 106, 1. 2. 2 Der \*HErr ift meine Stärke und Lobgesang, und ist mein Heil. Das ist mein GOtt, ich will ihn preisen, er ist meines Baters GOtt, ich will ihn terheben. \*Pj. 118, 14. Jes. 12, 2. † Pj. 99, 5.

3 Der BErr ift ber rechte Kriegsmann. \*Derr ift fein Rame. \* of. 12. 6.

4 Die Bagen Bharao's und feine Macht warf er in's Meer, feine auserwählten Dauptleute verfanten im Schilfmeer.

5 Die Tiefe bat fie bedeckt, sie fielen zu

Grunde, wie bie Steine.

6 BErr, beine rechte Danb thut große Bunber; BErr, beine rechte Danb hat bie Feinbe gerichlagen.

7 Und mit beiner großen herrsichteit hast bu beine Biberwartigen gefturgt; benn ba bu beinen Grimm andließest, verzehrete er sie mie Stoppeln.

8 Durch bein Blasen thaten fich bie Baffer auf, und die Flutben flanden auf Daufen; die Tiefe wallete von einander

mitten im Meer.

9 Der Feind gebachte: Ich will ihnen nachjagen, und sie erbaschen, und ben Raub anatheilen, und meinen Muth an ihnen kuhlen; ich will mein Schwerbt ausziehen, und meine Dand soll sie verberben.

10 Da ließest bu beinen Bind blafen, und \*bas Meer bebeckte sie, und santen unter wie Blei im machtigen Baffer.

# BJ. 106, 11.

11 DErr, wer ift bir gleich unter ben Göttern? Wer ift bir gleich, ber so machtig, beilig, schredlich, löblich und twunderthätig sei?

\*c. 18, 11. † 18, 72, 18. 19.

12 Da bu beine rechte Sand ausredteft,

verschlang fie bie Erbe.

18 Du haft geleitet burch beine Barmherzigkeit bein Volk, bas bu erföset baft; und haft sie geführet durch beine Stärke zu beiner heiligen Wohnung. \*Bi. 77, 21.

14 Da das die Bölker boreten, "erbebeten sie; Angst kam die Philister an;

\*30f. 2, 9-11.

15 Da \*erschrafen bie Fürsten Eboms; Bittern fam bie Gewaltigen Moabs an; alle Einwohner Canaans wurden feig.

\*5 Def. 2, 25.

16 Laß über sie sallen Erschreden und Furcht, durch beinen großen Arm, daß sie erstarren wie die Steine; die dein Bolf. DErr, hindurch komme, die das Bolf hindurch komme, das du erworben hast.

17 Bringe sie hinein, und pflanze sie auf bem Berge beines Erbtheils, ben bu, HErr, bir zur Wohnung gemacht hast; zu beinem heiligthum, HErr, bas beine

Sand bereitet bat.

18 Der HErr wirb \*König fein immer und ewig. \*Pf. 93, 1. Pf. 97, 1.

19 Denn Pharao \*30g hinein in's Meer mit Rossen, und Wagen, und Reitern; und der HErr ließ das Meer wieder über sie fallen. Aber die Kinder Israel gingen troden mitten durch's Weer. \*c. 14, 23.

20 Und Mirjam, die Prophetin, Narons Schwester, nahm eine Baute in ihre Hant in ihre hand; und alle Weiber folgten ihr nach

hinaus mit Paulen am Reigen.

\*\$1. 68, 26.
21 Und \*Mirjam sang ihnen vor: Lafet uns dem HErrn singen; denn er hat eine herrliche Ehat getban, Mann und Roß dat er in's Meer gestürzt. \*c. 2, 4.

22 Mofe ließ die Kinder Israel sieben vom Schismeer hinaus zu ber Bufte Sur. Und fie wanderten brei Tage in ber Bufte, baß fie tein Waffer fanden.

4 Mof. 33, 8.

23 Da kamen sie gen "Mara; aber sie konnten bes Wassers zu Mara nicht triuken, benn es war tigst bitter. Daber hieß man ben Ort Mara.

"Ruth 1, 20. †2 Ron. 2, 19.

24 Da murrete bas Boll wiber Dofe, und fprach: Was follen wir trinten?

25 Er schrie zu bem Herrn; und ber Herr wies ihm einen Baum, ben that er in's Wasser, da warb es sus. Daselbst stellete er ihnen ein Geset, und ein Recht, und versuchte sie,

26 Und sprach: Wirst bu ber Stimme bes DErrn, beines GOttes, gehorchen, und thun, mas recht ift vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote, und balten alle seine Gesete; so will ich ver Krautbeit keine auf dich segen, die ich auf Cappten gelegt babe; benu "Ich bin ber DErr, bein Arzt. \*Pf. 147, 8. 3cf. 53, 5.

Das 16. Capitel. Die Bachtein unb bas Danne wirb gegeben.

11 nd fie tamen in "Elim, ba waren moolf Bafferbrunnen, und fiebengig Balmbaume; und lagerten fich bafelbit m's Baffer. 4 Moj. 33, 9.

Cap. 16, b. 1. Bon Glim jogen fie, und tun bie gange Gemeine ber Linber Israel in bie Bilfte Sin, die ba liegt wifchen Elim und Sinai, am funfzehnten Tage bes anbern Monats, nachbem fie ens Egypten gezogen waren.

2 Und es "murrete bie gange Gemeine ber Kinber Jerael wiber Mofe und Naron in ber Bufte. •c. 17, 2.

3 Und fprachen: Bollte \* Dtt, wir maren in Egopten gestorben, burch bes SErrn Dand, ba wir bei ben Fleischtopfen fagen, und batten bie Rulle Brob meffen; benn ihr habt uns barum ausfabret in die Wilste, daß ihr diese ganze Geneine Sungers flerben laffet, \*c. 14, 11. 4 Da fprach ber DErr ju Mofe: Siehe,

ich will euch Brod vom Himmel reguen laffen, und bas Boll foll binaus geben, mid sammeln täglich, was es bes Tages bedarf; bag ich's verfuche, ob es in meinem Gefetz wandele ober nicht. # Bf. 78, 24.

5 Des fechsten Tages aber follen fie fich chicten, baß sie zweifältig eintragen, weber

e fonk täglich fammein.

6 Mofe und Aaron sprachen zu allen Linbern 36rael: Am Abend follt ihr inne werben, daß euch ber DErr aus Egypten-

land geführet bat,

7 Und bes Morgens werbet ihr bes SErrn Herrlichkeit sehen; benn er hat ener Murren wiber ben Berrn geboret. Bas find wir, bag ibr wiber uns murret?

8 Beiter fprach Doje: Der BErr wirb euch am Abend Fleisch zu essen geben, und am Morgen Brobs bie Fülle; barum, daß ber DErr euer Murren gehöret hat, bes ihr wiber ihn gemurret habt. Denn was find wir? Euer Murren ift nicht

wiber uns, fondern wiber ben DErrn.
9 Und Mofe fprach ju Aaron : Sage ber gangen Gemeine ber Kinber Israel: Rommt berbei bor ben DErrn; benn er

bat euer Murren geboret.

10 Und ba Naron also rebete zu ber gangen Gemeine ber Kinber Jorael, wandten fie fich gegen die Bulle; und siehe, die Derrlichkeit bes DEren erschien in einer 4 9Rof. 12, 5. c. 14, 10.

11 Und ber HErr sprach zu Mose: 12 3ch habe ber Kinder Israel Murren gehöret. Sage ihnen: Zwischen Abend

follt ibr Kleisch zu essen haben, und am Morgen Brobs fatt werben, und inne merben, baß ich ber DErr, euer GOtt, bin.

13 Und am Abend famen "Bachteln berauf, und bedeckten bas Heer. Und am Morgen lag ber Thau um bas Beer ber.

■4 Mef. 11, 31. \$\{. 105, 40.

14 Und als ber Than weg war, fiebe, ba \*lag es in ber Bufte rund und flein. wie der Reif auf dem Lande.

\* Reh. 9, 15. Bf. 78, 24. 306. 6, 31.

15 Und ba es bie Kinder Israel faben, iprachen fie unter einander: Das ift Dan; benn fie wußten nicht, was es war. Dofe aber fprach zu ihnen : Es ift tbas Brob, bas euch ber DErr ju effen gegeben bat.

-4 Moj. 11, 7. † Joh. 6, 31. 1 Cor. 10, 3.

16 Das ift es aber, bas ber DErr geboten bat : Gin Jeglicher fammle beg, fo viel er für sich effen mag; und nehme ein Gomor auf ein jeglich haupt, nach ber Zahl ber Seelen in seiner Hitte.

17 Und die Rinber Israel thaten alfo, und fammelten, Giner viel, ber Anbere

wenig.

18 Aber ba man's mit bem Gomor maß, "fanb ber nicht brüber, ber viel gefammelt hatte, und ber nicht brunter, ber wenig gesammelt hatte; sonbern ein Jeglicher hatte gesammelt, so viel er für fich effen mochte. #2 Cor. 8, 15.

19 Und Moje fprach ju ihnen : Niemand laffe etwas bavon übrig \* bis morgen.

\* Matth. 6, 34. Que. 11, 3.

20 Aber fie gehorchten Mofe nicht. Unb Etliche ließen bavon übrig bis morgen; ba wuchsen Würmer barinnen, und warb stinkenb. Und Mose ward zornig auf sie. 21 Sie fammelten aber beffelben alle

Morgen, so viel ein Jeglicher für fich effen mochte. Wenn aber bie Sonne beiß ichien,

zerichmolz es.

22 Und bes fechsten Tages fammelten fie bes Brobs zweifaltig, je zwei Gomor für Einen. Und alle Oberfien ber Gemeine tamen hinein, und verfündigten es Mofe.

23 Und er fprach zu ihnen : Das ift es, bas ber HErr gesagt hat: Morgen ist ber Sabbath der beiligen Rube bes HErrn; was ihr baden wollt, bas badet, und was ihr kochen wollt, das kochet; was aber Abrig ift, bas laffet bleiben, daß es behalten werbe bis morgen.

24 Und fie ließen es bleiben bis morgen. wie Moje geboten hatte; ba marb es nicht flinkend, und war auch tein Wurm bar-

1

1

25 Da fprach Mofe: Effet bas beute, benn es ist beute der Sabbath des HErrn: ibr werdet es heute nicht finden auf dem Relbe.

26 Seche Tage follt ibr fammeln; aber ber siebente Tag ist ber Sabbath; bar-

innen wird es nicht fein.

27 Aber -am siebenten Tage gingen etliche vom Bolt binaus zu sammeln, und fanden nichts. \*c. 20, 8.

28 Da sprach ber BErr zu Mose: Wie lange weigert ihr euch ju halten meine Bebote und Befete?

29 Sebet, ber DErr bat euch ben \* Sabbath gegeben; barum gibt er euch am fechsten Tage zweier Tage Brob. bleibe nun ein Jeglicher in bem Geinen, und † Niemand gebe heraus von seinem Drt bes fiebenten Tages.

\*1 Mof. 2, 2. † Matth. 24, 20.

80 Also feierte bas Boll bes siebenten

31 Und bas Baus Jerael bieg es \* Dan. Und es war wie Coriandersamen, und weiß, und hatte einen Geschmad, wie Semmel mit Bonig. \*4 900 11, 7.

32 Und Moje fprach: Das ift es, bas ber Derr geboten bat : Füllet ein Gomor bavon, ju behalten auf eure Rachtommen, auf bag man febe bas Brob, bamit ich euch gespeiset babe in ber Wüste, da ich euch aus Egyptenland führte.

33 Und Diofe fprach ju Aaron: Nimm ein "Arfiglein, und thue ein Gomor voll Man barein ; unb lag es vor bem BErrn, ju behalten auf eure Rachtommen.

\*Ebr. 9, 4.

34 Wie ber BErr Mofe geboten bat : alfo ließ es Maron bafelbft vor bem Bengniß, zu behalten.

35 Und bie Rinber Jerael affen Dan bierzig Jahre, bis \* baff fie gu bem Lanbe tamen, ba fie wohnen follten ; bis an bie Grenze bes Laubes Canaan agen fie Man.

\* 30f. 5, 12. 36 Ein Gomor aber ift bas zehnte Theil

eines Epha.

Das 17. Cavitel. Die Rinber Jerael werben aus einem gelfen getranfet, überwinden bie Amaleftter.

Und die gange Gemeine ber Kinber Jerael jog aus ber Bufte Sin, ihre Tagereisen, wie ihnen ber Berr befahl, und lagerten fich in Mapbibim. hatte bas Bolt tein Baffer zu trinfen. Da

#4 Moj. 83, 14.

2 Und fie \*gantten mit Mofe, und fpraden: Gebet uns Wasser, bag wir trinten. Buch, und befiehl es in Die Ohren Jo-

Dlofe fprach zu ihnen : Bas gantet ibr mit mir? † Warum versuchet ihr ben \*Bf. 95, 9. 2c. † 5 Mof. 6, 16. DErrn?

3 Da aber bas Bolt bafelbft burftete nach Baffer, murreten fie wiber Moje und fprachen : Warum haft bu uns laffen aus Egypten sieben, bag bu nus, unfere Kinder und Bieb, Durfts fterben ließest?

4 Doje fchrie jum DErrn, und fprach: Bie foll ich mit bem Bolt thun? Ce feblet nicht weit, fie \*werben mich noch steinigen. \*4 Moi. 14, 18.

5 Der HErr sprach ju ihm : Gebe vorbin vor bem Bolt, und nimm etliche Aeltesten von Israel mit bir; und unum beinen Stab in beine Banb, bannit bu bas Baffer folugeft, und gebe bin.

\*c. 7, 20. c. 14, 16. 17. 6 Siehe, ich will baselbst fteben vor bir auf einem Fels in Horeb; ba sollst bu ben \*Fels schlagen, so wird Wasser beraus laufen, bag bas Bolt trinfe. Doje that also por ben Melteften von Serael.

"4 Moj. 20, 11. 5 Moj. 8, 15. Pj. 78, 15. 16. \$6. 105, 41. \$6. 114, 8. 3cf. 48, 21, 1 Ger. 10, 4.

7 Da biek man ben "Ort Massa und Meriba, um bes Zanks willen ber Kinber 3erael, und bag fie ben BErrn versucht und gesagt hatten: Ift ber HEn unter une ober nicht? \* \$6. 95, 8. 9.

8 Da tam "Amalet, und ftritt wiber \*4 DRoj. 24. 20. Jerael in Raphidim.

9 Und Moje sprach ju Josua : Ermable uns Manner, siehe aus, und ftreite wiber Amalet; morgen will ich auf bes Bugels Spipe steben, und ben Stab GOttes in meiner Hand haben.

10 Und Josua that, wie ihm Mose sagte. bag er wiber Amalet ftritte. Doje aber und Aaron, und "hur gingen auf bie Spitze bes Hügels. \*c. 24, 14.

11 Und bieweil Mofe feine Banbe ember bielt, fiegete Israel; wenn er aber feine Danb nieberließ, siegete Amalel.

12 Aber bie Sanbe Mofe's maren schwer; barum nahmen sie einen Stein, und legten ihn unter ihn, baß er fich baxauf fetite. Aaron aber unb hur unterbielten feine Banbe, auf jeglicher Geite einer. Alfo blieben feine Banbe fleif, bis bie Sonne unterging.

13 Und Josua bampfte ben Amalet und fein Bolt burch bes Schwerbts Scharfe.

14 Und der Herr sprach zu Mose: Schreibe bas jum Gebachtnig in ein fua's; benn ich will ben Amalet unter bem himmel austilgen, bag man seiner nicht mehr gebente. 4 Wos. 24, 20.

5 Mof. 25, 19. 1 Sam. 15, 2, 3, 15 Und Mofe bauete einen Altar, und

15 Und Moje bauete einen Altar, m hieß ibn: Der DErr Rifft.

16 Denut er sprach : Es ift ein Mablzichen bei bem Stuhl bes HErrn, bag ber Herten wird wieder Amalet, bon Lind zu Kindellind.

#### Das 18. Capitel. Jethre gibt Mofe einen guten Rath.

Mub ba "Jethro, ber Priefter in Mibian, Mofe's Schwäber, börete Alles, was Sott gethan batte mit Mofe, und seinem Bolt Israel, daß der Harr Jenet hätte aus Egopten geführet; "c. 2, 16. 2 Auhm er "Jipora, Mose's Weib, biz er hatte zuruck gefandt, "c. 4, 20.

3 Smint ihren \*3ween Sohnen. Der eine bieg Gerson; benn er sprach : 3ch bin ein Gaft geworben im fremben Lambe.

# c. 2, 23.

4 Und ber andere Elieser; benn er sprach: Der Gott meines Baters ist meine Hilse gewesen, und hat mich erreitet von deut Schwerdt Pharao's.

o Da unn Jethro, Moje's Schwäber, und feine Soone, und sein Weib zu ihm kannen in die Wilfte, an den Berg GOttes, da er sich gelagert hatte;

6 Ließ er Mofe fagen: Ich, Jethro, bein Schwäher, bin zu bir gefommen, und bein Beib, und ihre beiben Sohne mit ihr.

- 7 Da ging ihm Mose entgegen hinaus, und neigte sich vor ihm, und \*füssete ihn. Und ba sie sich unter einander gegrüßet hatten, gingen sie in die Hitte.
- \*1 Mof. 33, 4.

  8 Da erzählete Mofe seinem Schwäher Miles, was ber Herr Pharao und ben Egyptern gethan hatte, Israels halben, und alle die Mühe, die ihnen auf dem Bige begegnet war, und daß sie der Herr errettet hätte.

9 Jethro aber frenete fich alles bes Guten, bas ber Herr Jernel gethan hatte, bag er Ke errettet hatte von der Egypter Hand.

10 Und Jethro fprach: Gelobet fet ber Sirt, ber ench errettet hat von ber Egypter und Pharao's Hand, ber weiß fein Bolt von ber Egypter Sand zu erretten.

11 Run weiß ich, baf ber Serr agröger ift, benn alle Götter : barum, baß ke + Pochmuth an ihnen gelibet haben.

\*c. 15, 11. fc, 5, 2.

12 Und Jethro, Mofe's Schwäher, nahm Brandopfer, und opferte Gott. Da fam Aaron und alle Aeltesten in Israel, mit Mofe's Schwäher bas Brod zu effen vor Gott.

13 Des anbern Morgens fette fich Mofe, bas Bolt ju richten; und bas Bolt ftanb um Mofe ber, von Morgen an bis

ju Abend.

14 Da aber sein Schwäber sabe Mes, was er mit bem Boll that, sprach er: Bas ift es, bas bu thust mit bem Boll? Warum streft bu allein, und alles Boll sebet um dich ber, von Morgen an bis zu Abend?

15 Mofe antwortete ibm : Das Boll tommt ju mir, und fragen Gott um

Ratb.

16 Denn wo fe was zu ichaffen haben, tommen fie zu mir, bag ich richte zwischen einem Beglichen und feinem Rächten, und zeige ihnen Gottes Rechte und feine Gefete.

17 Sein Schwäber fprach ju ihm : Es

ift nicht gut, bas bu thust.

18 Du macht bich zu mübe, bazu bas Bolf auch, bas mit bir ift. Das Gefchift ift "bir zu schwer, bu tannft es allein nicht ausrichten.

\* v. 24. 5 9Rof. 1. 9.

19 Aber gehorche meiner Stimme; ich will bir rathen, und GOtt wird mit bir sein. Pflege bu bes Bolls vor GOtt, und bringe die Geschäfte vor GOtt,

20 Und stelle ihnen Rechte und Gesetze, bas du sie lehrest den Weg, darinnen sie wandeln, und die Werte, die sie tham

follen.

21 Siebe bich aber um unter allem Bolt nach \* redlichen Leuten, die Hott streten wahrbaftig, und dem Geiz seine ind; die über sie seine über sie, etliche über taufend, Aber hundert, über funfzig, und über zehn, \*4 Mol. 11. 16. 5 Mol. 1. 13.

22 Dag sie bas Boll allezeit richten; wo aber eine große Sache ift, baß sie biefelbe an bich bringen, und sie alle geringe Sachen richten. So wird bir's leichter werben, und sie mit bir tragen.

23 Wirft bu bas thun, so tannst bu ausrichten, was bir GOtt gebietet, unb alle bies Bolt tann mit Frieden an seinen

Ort tommen.

24 Mofe geborchte seines Schwähers Worten, und that Alles, was er fagte,

25 Und "erwählte rebliche Linte aus bem ganzen Israel, und machte fie git Sauptern fiber bas Bolt; etliche aber

taufend, über hunbert, über funfzig, und \* 4 9Rof. 11, 16, 17. 26 Daß fie bas Boll allezeit richteten; was aber schwere Sachen wären, zu Mose brächten, und die kleinen Sachen fie richteten

27 Also ließ Mose seinen Schwäher in

fein Land ziehen.

Das 19. Capitel.

Borbereitung, bas Gefes Gottes anguhbren. Im britten Monat nach bem Ausgange ber Rinber Brael aus Egyptenlanb, tamen fie biefes Tages in Die \*Bufte Ginai. ■ 4 Mof. 33, 15.

2 Denn fle waren ansgezogen von Rabbibim, und wollten in die Bufte Ginai: und lagerten fich in ber Bufte bafelbft,

gegen ben Berg.

3 Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und ber Berr erief ibm vom Berge, und fprach : Go follft bu fagen zu bem Baufe Jatobs, und verfündigen ben Rinbern Jerael: \*Apoft. 7, 38.

4 3hr habt egefeben, was ich ben Egoptern gethan babe, und wie ich euch tgetragen habe auf Ablereflügeln, und

habe euch zu mir gebracht.

\*5 Moj. 29, 2. †4 Moj. 11, 12. 5 Moj. 32, 11. 5 Berbet ibr nun meiner Stimme gehorden, und meinen Bund balten, fo lout ibr mein Eigenthum sein vor allen Bolfern; benn bie t gange Erbe ift mein.

\*5 Moj. 5, 2. †2 Moj. 9, 29. 10. 24, 1. Bj. 50, 12. 1 Cor. 10, 26.

6 Und ihr follt mir ein \*briefterlich Ronigreich, unb ein theiliges Bolt fein. Das find bie Worte, die du den Kindern Jorael sagen \*1 Betr. 2. 9. | 15 Dof. 7. 6. ac.

7 Mofe tam und forberte bie Actteften im Bolt, und legte ihnen alle biese Worte

vor, die der HErr geboten hatte.

8 Und alles Bolt antwortete jugleich, und fprachen: "Alles, was ber DErr gerebet bat, wollen wir thun. Und Dofe fagte bie Rebe bes Bolts bem BErrn wieber. \*c. 24, 3. 7. 5 9Rof. 5, 27.

9 Und ber BErr fprach ju Dofe: Siebe. ich will zu bir tommen in einer biden Wolle, auf bag bies Bolt meine Worte höre, die ich mit dir rede, und glaube bir Unb Mofe verfündigte bem ewizlich.

DEren bie Ribe bes Bolls.

10 Und ber DErr fprach ju Mofe: Gebe bin jum Bolt, und beilige fie beute und morgen, baß fie ihre Kleiber majchen. \*305. 3, 5.

11 Und bereit seien auf ben britten Tag.

Denn am britten Tage wirb ber BErt por allem Bolt berabfahren auf ben Bera Sinai.

12 Und mache bem Bolt ein Gebege umber, und sprich zu ihnen : Hiltet ench, baß ihr nicht auf ben Berg steiget, noch fein Enbe anrühret; benn mer ben Berg anrühret, foll bes Tobes fterben.

\*v. 13. c. 34, 3. Ebt. 12, 18.

13 Reine Band foll ibn anrubren, fonbern er foll gesteiniget, ober mit Beschoß erschossen werben; es sei ein Thier ober Menich, fo foll er nicht leben. Wenn es aber lange tonen wirb, bann follen fle an ben Berg geben. \* Ebr. 12. 18. 20. an ben Berg geben.

14 Doje flieg bom Berge jum Bolt, und beiligte fie, und fie wuschen ibre

Aleiber.

15 Und er fprach ju ihnen : Seib bereit auf ben britten Tag, und Reiner "nahe fich jum Beibe. +1 €am. 21, 4.

16 Als nun ber britte Tag fam, unb Morgen war, ba erhob sich ein \* Donnern und Bligen, und eine bide Bolfe auf bem Berge, und ein Ton einer febr ftarken Posaune; das ganze Boll aber, das im Lager war, perschat.

\*β[. 68, 8. 9. † Mbm. 4, 15.

17 Und Dofe \*führete bas Bolt ans bem Lager, GOtt entgegen, und fie tra-

ten unten an ben Berg. \*5 Rof. 4, 11. 18 Der \*gange Berg Sinai aber rauchte, barum, bag ber DErr berab auf ben Berg fuhr mit Keuer; und fein Rauch ging auf, wie ein Rauch vom Ofen, bag ber gange Berg febr bebete. \*Richt. 5, 4. 5. Bi. 68, 9.

19 Und der Bosaunen Ton ward immer flarter. Moje rebete, unb Gott ant-

wortete ihm laut.

20 Als nun ber BErr bernieber getommen war auf ben Berg Sinai, oben auf fine Spite; forberte er Doje oben auf bie Spite bes Berges, und Mofe flieg binauf.

21 Da sprach ber BErr zu ihm: Steige hinab, und jeuge bem Bolt, bag fie nicht bergu brechen jum DEren, bag fie feben, und viele aus ihnen fallen.

22 Dazu bie Priefter, bie jum SErru naben, follen fich beiligen, baß fie ber

DErr nicht zerschmettere.

23 Mose aber sprach jum HErrn: Das Bolt tann nicht auf ben Berg Sinai ficigen; benn Du baft une bezeuget, unb gesagt: Mache ein Gebege um ben Berg, und beilige ibn.

24 Und ber BErr fprach ju ibm : Gebe bin, fleige binab! bu und Aaron mit bir follst berauf steigen, aber bie Briefter und bas Boll sollen nicht berzu brechen, baß fie binauf steigen zu bem DErrn, baß er sie nicht zerschmettere.

25 Und Moje frieg berunter jum Boll,

und fagte es ihnen.

Das 20. Capitel. Brofe empfängt die heiligen urdn Gebote Gottes. Und "Gott rebete alle biefe Worte: "Rehem. 9, 13.

2 3ch bin ber DErr, bein GOtt, bet ich bich aus Egyptenland, ans bem Dienst

haufe, geführet habe.

\*5 Mos. 5, 6. Bs. 81, 11. \$0s. 13, 4.

\$ Du follft feine \*anbere Götter neben ir haben. #30s. 24, 14.

4 Dn sollst bir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen, weber bes, das oben im Himmel, noch bes, bas unten auf Erden, oder bes, das un Wasser unten ker Erde ist. \*3 Mos. 28, 1. 5 Mos. 4, 15. 16. c. 5, 8. c. 27, 15. Pl. 81, 16. Pl. 97, 7.

5 Bete sie nicht an, und diene ihnen nicht. Denn Ich der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da theimsuchet der Sater Missehat an den Kindern, des in das dritte und vierte Glied, die mich bassen; \*v. 23. †c. 34, 7.

6 Und "thue Barmbergigfeit an vielen Laufenden, die mich lieb haben und meine Gebote balten. "Luc. 1, 50.

7 Dn folls ben + Ramen bes Herrn, beines Gottes, nicht migbrauchen; benn ber Herr + wird ben nicht ungestraft laffen, ber feinen Ramen migbrauchet.

\*3 92cf. 19, 12. 5 92of. 5, 11. 14.

Marth. 5, 33. 12. † 3 Wef. 24. 16.

8 Sebenie bes \* Sabbathtages, baff bri
hu heiligest. \* 10. c. 23. 12. 12. 13. 14.

c. 35, 2. 5 Wef. 5, 12. Eges. 20, 12.

9 Seche Sage follft bn erbeiten, unb

alle beine Dinge beichiden ;

10 Aber, am siebenten Tage ist ber Sabbath bes Herri, beines Gottes. Da sollt bu tein Bert thun, noch bein Sohn noch beine Tochter, noch bein Rucht, noch beine Nagh, noch bein Bieh, noch bein Frembling, ber in beinen Thoren ist.

11 Denn in sechs Tagen bat ber HErt himmel und Erde gemacht, und bas Meer, was barnnnen ift; und Meer am siebenten Tage. Daruni seginte ber Hert ben Sabkachtag, und bei

figte ibn.

12 Du sollst \*beinen Bater und beine Mutter ehren, auf daß du tlange lebest im Lange, das die der BErr, dein GDit, gibt. \*3 Mos. 19. 3. 5 Mos. 5. 16. Rand. 15, 4. Sps. 6, 2. †Spuid. 3, 2.

13 Du \*follft nicht töbten. \*c. 21, 12. 14 Du \*follft nicht ehebrechen.

\*3 Dioj. 18, 20.

15 Du \*follft nicht stehlen. \*3 Mof. 19. 11.

16 Du sollst \*fein falsch Zeugniß rebent wiber beinen Rachsten. \*c. 23, 1.

5 Nof. 19. 16. x. Sprüs. 6. 16—19. 17 Laß "bich nicht gelüsten beines Rächten Saufes. Laß bich nicht gelüsten beines Rächten Beives, noch seines Anchts, noch seiner Magb, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch Alles, bas bein Rächter hat. \*5 Nof. 5. 21. Nöm. 7. 7.

18 Und alles Bolt sabe ben Donner und Blitz, und ben Ton ber Posaune, und ben Berg rauchen. Da sie aber solches saben, floben sie, und traten von ferne,

19 Und fpracen zu Mofe: Rebe bu mit uns, wir wollen gehorchen; und taf GOtt nicht mit uns reben, wir möchten fonst fterben. \*6 Mof. 5. 25.

20 Mofe aber fprach jum Bolf: Filichtet euch nicht; benn Gott ift gekommen, baß et euch versuchte, und baß feine Furcht euch vor Augen ware, baß ihr nicht funbiget.

21 Also "trat bas Bolt von ferne; aber Dtose machte sich hinzu in's Omntel, ba Gott inuen war. "c. 19, 17. Gor. 12, 18.
22 Und bet Ger fprach ju ihm: Also

22 lind der Haber pracy zu ihm: Aljo follst du den Kindern Israel sagen: Ihr babl gesehen, daß ich mit ench vom Histmel herab geredet habe.

23 Darum sollt ihr nichts neben mir machen, filberne und golbene Götter sollt

ibr nicht machen.

24 Einen Alter von Erbe mache mir, barauf du bein Brandopfer und Dankobfer, beine Schafe und Ainber opferhe Denn an welchem Ort ich medien Rumens Gebächtnis stiften werde; ih de wisk ich zu die kommen und bich seguen.

\*c. 27, 1. 8. †c. 29, 42. 43. 6 Mof. 12, 5. 25 Und fo bu mir einen Reinernen Matar villst machen, follft bu ibn mist von gebauenen Steinen bauen; benn nov bu mit beinem Meffer barüber fabreft, fo wirft bu ibn entweißen.

\*5 Tof. 27, 5. 30f. 8, 31.

26 Du follft auch nicht auf Stufen gu meinem Mitar fleigen, baß nicht beine Scham aufgebedet werbe vor ihm.

Das 21. Capitel. Ordnung vom Gefinde. Stein, iber Mitter und Loutschlager.

Dies find bie Rechte, bie bu ihnen foust vorlegen :

2 Go bu einen \*ebraifchen Anecht taufest, ber foll bir feche Jahre bienen; im flebenten Jahr foll er frei lebig ausgeben. \* 3 Mof. 25, 39. 5 Mof. 15, 12. 3er. 34. 14.

8 Ift er ohne Weib getommen, fo foll er auch ohne Weib ausgeben. Ift er aber mit Weib gefommen, fo foll fein Weib

mit ibm ausgeben.

4 Hat ihm aber sein Berr ein Weib gegeben, und bat Göhne ober Töchter gezenget; fo foll bas Weib und die Kinder feines Berrn fein, er aber fell obne Beib ausgeben.

5 Spricht aber ber Anecht: \*3ch habe meinen herrn lieb, und mein Weib und Rind, und ich will nicht frei werben;

\* 5 PRof. 15, 16.

6 So bringe ibn fein Berr \* vor bie Götter, und halte ibn an bie Thur ober Bfosten, und t bobre ibm mit einem Bfriemen burch sein Ohr; und er sei sein Anecht ewig. \* c. 22, 8. † 5 Mof. 15, 17.

7 Bertauft Jemand feine Tochter gur Magb; fo foll fie nicht ausgehen wie bie

Anochie.

8 Gefällt fie aber ihrem Berrn nicht, und will ihr nicht jur Che belfen ; fo foll er fie zu lofen geben. Aber unter ein fremb Bolt sie zu verlaufen, hat er nicht Macht, weil er fie verschmähet bat.

9 Bertrauet er fie aber feinem Cohne,

so soll er Tochterrecht an ihr thun. 10 Gibt er ihm aber eine anbere, so foll er ihr an ihrem Futter, Decke und

Chefchnib nicht abbrechen. 11 Ebnt er biefe brei nicht, fo foll fie

frei ausgehen ohne Lösegelb.

12 Ber teinen Denichen ichlagt, baß er firbt, ber foll des Todes fterben.

\*1 moj. 9, 6. 3 moj. 24, 17. 4 moj. 35, 16. 33. 13 Dat er ihm aber nicht nachgestellet, fonbern Gott bat ibn laffen obngefähr in seine Hände fallen; so will ich bir einen Ort bestimmen, babin er flieben \* 4 Mej. 35, 6. m.

14 Bo aber Jemanb an feinem Rächsten frevelt, und ihn mit List erwärget, so sollst bu benfelben von -meinem Altar nehmen,

\*1 Abn. 2, 29. 31. bag man ihn töbte. 15 Ber \* seinen Bater ober Mutter schlägt, ber soll bes Tobes sterben. \*v. 17. 16 Ber einen Menfchen fliehlt unb

verlaufet, baft man ibn bei ihm findet,

ber foll bes Tobes fterben.

\*5 Mof. 24, 7. 1 Lim. 1. 10.

17 Ber Bater ober Mutter fluchet, ber foll bes Tobes fterben. ●3 Moj. 20. 9. 5 Moj. 27, 16. Spelle. 20, 20.

Matth. 15, 4. Marc. 7, 10.

18 Wenn fich Manner mit einander habern, und einer schlägt den andern mit einem Stein, ober mit einer Rauft, baft er nicht ftirbt, sondern zu Bette liegt;

19 Rommt er auf, bag er ausgebet an feinem Stabe; fo foll, ber ihn folug, unschulbig fein, ohne bag er ihm bezahle, was er verfäumet hat, und bas Arzigelb gebe.

20 Wer feinen Knecht ober Maab ichlägt mit einem Ctabe, bag er firbt unter feinen Banben, ber foll barum ge-

ftraft werben.

21 Bleibt er aber einen ober zween Tage. so soll er nicht darum gestraft werben 2

benn es ift fein Belb.

22 Wenn sich Manner habern, und verleten ein schwanger Weib, baß ihr bie Frucht abgebet, und ibr fein Schabe miberfährt ; fo foll man ihn um Belb ftrafen, wie viel bes Beibes Dann ihm auflegt, und foll es geben nach ber Theibinge-Leute Erfennen.

23 Rommt ibr aber ein Schabe baraus,

so soll er lassen \* Seele um Seele,

# 3 Moj. 24, 19. 20. 5 Moj. 19, 21. Matth. 5, 38. 24 Ange um Auge, Babn um Babn, Band um Band, Fuß um Fuß,

25 Braud um Brand, Bunde um

Bunbe, Beule um Beule.

26 Wenn Jemand seinem Knecht ober seiner Magb in ein Auge schlägt, und verberbet es; ber foll fie frei los laffen um bas Ange.

27 Deffelbigen gleichen, wenn er feinem Anecht ober Magb einen Zahn ausschlägt; foll er fie frei los laffen um ben Bahn.

28 Wenn ein Ochse einen Mann ober Beib flößt, daß er flirbt; fo foll man ben Dobjen fleinigen, und fein Meifch nicht effen; fo ift ber Berr bes Dobien

unichulbig.

29 Ift aber ber Ochse vorhin flöstig gewefen, und feinem herrn ift's angefagt. und er ibn nicht verwahret bat, und tobtet barüber einen Mann ober Beib; \*fo foll man ben Ochsen fleinigen, und sein herr foll fterben. \* 1 SRof. 9, 5.

30 Bird man aber ein Gelb auf ibn legen, so soll er geben sein Leben zu lösen,

was man ibm auflegt

31 Deffelbigen gleichen foll man mit ibm hanbeln, wenn er Sohn ober Tochter flößet.

39 Stökt er aber einen Anecht ober Magb; fo foll er ihrem Berrn breißig füberne Setel geben, und ben Ochjen foll man fleinigen.

33 Go Jemand eine Grube aufthut, ster grabt eine Grube, und bedt fie nicht m und fällt darüber ein Ochse ober Esel bincin ;

34 Go foll es ber Berr ber Grube mit Gib bem Anbern wieber begablen, bas

Mas aber foll fein fein.

35 Benn Jemandes Ochse eines Anbem Ochsen stößt, baß er ftirbt ; fo follen fie den lebendigen Ochsen verlaufen, und bis Geld theilen, und bas Aas auch Beilen.

36 3ft's aber fund gewesen, bag ber Dak ftogig vorbin gewesen ift; und sein herr hat ihn nicht verwahret; fo foll er einen Ochjen um ben anbern vergelten,

mid bas Aas haben.

Das 22. Cabitel.

Strafe bes Diebftable unb anderer Gunben. Menn Bemand einen Dofen ober Schaf fauft es; ber foll fünf Ochfen für einen Dofen wiebergeben, und vier Schafe für ein Schaf. \*2 Sam. 12, 6. Epr. 6, 31.

2 Benn ein Dieb ergriffen wirb, baß er einbricht, und wirb barob geschlagen, baß er ftirbt; fo foll man tein Blutgericht

über jenen laffen geben.

3 3ft aber bie Sonne über ihn aufgegangen, fo foll man bas Blutgericht geben laffen. Es foll aber ein Dieb wieber er-fatten. Bat er nichte, fo verlaufe man ion um feinen Diebstahl.

4 Findet man aber bei ibm ben Diebfahl lebendig, es sei Ochse, Esel, ober Chaf ; fo fell er's zweifaltig wiebergeben.

5 Benn Jemand einen Ader ober Beinberg beschädiget, baß er sein Bieh läßt Schaden thun in eines Andern Ader; ber foll von bem Besten auf seinem Acter und Beinberge wieber erftatten.

6 Benn ein Feuer austommt, und ergreifet bie Dornen, und verbrennet bie Garben ober Getreibe, bas noch ftebet, ober ben Acter; fo foll ber wieber erstatten, ber bas Wener angegundet bat.

7 Benn Jemand feinem Rachften Gelb ober Gerathe zu behalten thut, und wird bemfelben aus feinem Daufe geftoblen; findet man ben Dieb, fo foll er's zwei-

fältig wiedergeben.

8 Findet man aber ben Dieb nicht, fo iell man ben Sauswirth vor die "Götter beingen, ob er nicht feine Band habe an feines Rachften Babe gelegt. \*c. 21, 6. 9 Bo Giner ben Anbern fculbiget um einigerlei Unrecht, es fei um Ochsen, ober Ejel, ober Schaf, ober Rleiber, ober aller- | 25 Wenn bu "Gelb leibest meinem Bolt.

lei, bas verloren ist; so soll beiber Sache vor die Götter tommen. Welchen bie Götter verbammen, ber foll es zweifaltig seinem Rächsten wiedergeben.

10 Benn Jemand feinem Rachften einen Ejel, ober Ochjen, ober Schaf, ober irgenb ein Bieh zu behalten thut, und flirbt ihm, ober wird beschäbiget, ober wird ihm meg-

getrieben, daß es Niemand fiebet;

11 Go foll man's unter ihnen auf einen Gib bei bem BErrn tommen laffen, ob er nicht habe feine Sand an feines Rächften. Babe gelegt; und bes Gut's Berr foll's annehmen, baß jener nicht bezahlen mulfe.

12 Stiehlt es ihm aber ein Dieb, fo

\* foll er's feinem Berrn bezahlen.

\* 1 Moj. 31, 39.

13 Wird es aber zerriffen, fo foll er Zenge niß bavon bringen, und nicht bezahlen.

14 Benn es Jemand von feinem Rachften entlebnet, und wird beschädiget, ober tirbet, daß sein Berr nicht babei ift : fo foll er's bezahlen.

15 3ft aber fein Berr babei, fo foll er's nicht bezahlen, so er's um sein Gelb ge-

binget bat.

16 Wenn Jemand eine Jungfrau "berebet, bie noch nicht vertrauet ift, nnb beschläft sie: ber foll ibr geben ihre Morgengabe, und fie jum Beibe haben.

#5 300j. 22, 28. 29.

17 Beigert fich aber ihr Bater, fie ibm zu geben, so soll er Gelb barwägen, wie viel einer Jungfran zur Morgengabe gebübret.

18 Die "Rauberinnen sollst du nicht

leben laffen.

\*3 Mof. 20, 27. c. 19, 31. 1 Sam. 28, 9. 19 Ber vein Bieh beschläft, ber foll bes \*3 Moj. 18. 23. x. Tobes fterben.

20 Ber ben Gottern opfert, ohne bem Berrn allein, ber fei verbannet.

#5 Stoj. 17. 2-5.

21 Die \* Fremblinge follft bu nicht fcinden, noch unterbruchen; benn ihr seid auch Fremblinge in Eavotenland geweien.

\*c. 23, 9. 2 PRof. 19, 33. 5 PRof. 10, 18, 19. c. 24, 17. c. 27, 19. \$f. 146, 9. 3ad. 7, 10. 22 36r follt feine Bittmen "und Bai-

fen beleidigen. \* 3d. 1, 17. 23 Wirft but fie beleibigen, fo werben

fie au mir schreien, mud ich werbe ihr Schreien erbören:

24 Go wird mein Born ergrimmen, baß ich euch mit bem Schwerbt töbte, und eure Beiber Bittwen, und eure Rinber Waisen werben.

bas arm ist bei bir; sollst bu ihn nicht zu Schaben bringen, und feinen Wucher auf \*3 9Rof. 25, 36. 5 9Rof. 23, 19.

c. 24, 10. Rehem. 5, 7. 93i. 15. 5. 26 Wenn bu von beinem Nachsten ein Meib zum Bfande nimmst: sollst du es ihm miebergeben, ebe bie Sonne untergebet. \* 5 Mof. 24, 12. 13.

27 Denn sein Rleid ift seine einige Decte Wird er seiner Paut, darin er schläft. aber ju mir fcbreien, fo werbe ich ihn

erboren: benn 3ch bin gnabig.

28 Den . Göttern follft bu nicht fluchen, und ben Oberften in beinem Bolt follft bu "Breb. 10, 20. Apoft. 23, 5. nicht lästern. 29 Deine Mule und Thranen follft bu

wicht verziehen. Deinen versten Sohn fouft bu mir geben. \*c. 13, 2. x. 30 So follft bu auch thun mit beinem

Ochsen und Schaf. Sieben \* Tage laß es bei feiner Mutter fein, am achten Tage follst du mir's geben.

\*c. 23, 19. 3 Moj. 22, 27. 28. Ged. 44, 30. B1 3br follt beilige Leute vor mir fein: barum follt ibr fein Meisch effen, bas auf bem Felbe von Thieren gerriffen ift, fondern vor die Hunde werfen.

> \*3 Mof. 22, 8. Ezech. 44, 31.

#### Das 23. Capitel. Bon Beften unb Beiertagen.

Du \* foust falscher Antlage nicht glauben, bag bu einem Gottlofen Beiftand thuft, und ein falscher Zeuge seieft.

\*5 PRof. 19, 16. x. 2 Du follft nicht folgen ber Menge jum Bofen, umb nicht antworten vor Gericht, daß du der Menge nach vom Rechten welchest.

8 Du foulft ben Geringen nicht femili-

ten in seiner Sache.

4 Wenn bu beines Feinbes "Dofen ober Efel begegneft, daß er irret; fo follft bu ihm benfelben wieber guffihren.

\* 5 Moj. 22, 1. Luc. 6, 27.

5 Bent bu beg, ber bich haffet, \*Efel flebest unter seiner Last liegen; bute bich, laß ihn nicht, sondern versäume gerne das Deine um seinet willen. \*5 Moj. 22, 4.

6 Du follft "bas Recht beines Armen nicht beugen in seiner Sache. #3 Mes. 19, 13.

- 7 Sei ferne von falfchen Sachen. Den Unschuldigen und Gerechten follst bu nicht erwultgen; benn ich laffe ben Gottlofen nicht Recht baben.
- 8 Du foulk nicht "Gefcherffe nehmen; benn Geschenke machen bie Sebenben blind, und verlehren bie Sachen ber Benedrien.

9 Die "Fremblinge follt ibr nicht unterbruden; benn ihr miffet um ber Fremblinge Berg, bieweil ihr auch feib Fremblinge in Egyptenland gewefen. \* c. 22. 21. 2c.

10 Sechs Jahre follst bu bein Land befaen, und feine "Früchte einfammeln.

#3 9Roj. 25, 3. 4. 11 3m flebenten Jabr follft bu es ruben und liegen laffen, baß bie Armen unter beinem Bolt bavon effen; und mas überbleibet, laß bas Wild auf bem Relbe essen. Also sollst bu auch thun mit bei-

nem Beinberge und Delberge.

\*3 Mof. 25, 4. 5. 12 Sechs \*Tage follst bu beine Arbeit thun, aber bes fiebenten Tages follft bu feiern, auf baf bein Ochfe und Efel ruhen, und beiner Magd Sohn und Frembling fich erquiden. \*c. 31, 13. 16.

13 Alles, was ich euch gefagt babe, bas baltet. Und Canberer Gotter Ramen sollt ihr nicht gebenken, und aus eurem Munbe follen fie nicht geboret werben.

\* 3ci. 23. 7. Boi. 2. 17.

14 Drei Dial \*follt ihr mir Fest balten im Jabr. \*5 DRof. 16, 16.

١

3

ì

15 Ramlich bas Fest \*ber ungefäuerten Brobe follst bu balten, baf bu fieben Tage ungefäuert Brod effest (wie ich bir geboten habe) um die Zeit des Monats Abib: benn in bemfelben bift bu aus Egypten gezogen. Erfceinet aber nicht leer vor mir.

\*c. 12, 15. c. 13, 6. c. 34, 18. 3 Mcf. 23, 5. 6. 16 Und bas Rest ber ersten Ernie ber früchte, bie du auf bem Felde gefäet hast. Und \*bas Seft ber Ginfaminlung im Ausgang bes Jahres, wenn bu beine Arbeit eingesammelt haft vom Felbe.

#3 9Rof. 23, 34.

17 \* Drei Mal im Jahr follen erfceinen bor bem Beren, bem Berricher, alle beine Mannebilber. \*c. 34, 23. 5 Def. 16, 16.

18 Du follft bas Blut meines Opfers nicht neben bem Sauerteig opfern, nnb \*bas Fett von meinem Fest foll nicht bleiben bis auf morgen. \*c. 34, 25.

19 Das "Erftling von ber erften Frucht auf beinem Felde soust bu bringen in bas hans bes Herrn, beines Gottes. Und tiollst bas Bodlein nicht tochen, bieweil es an seiner Mutter Mild ift.

\*c. 34, 26. † 5 9Rcf. 14, 21.

20 Siebe, ich fenbe einen \*Engel bor bir ber, ber bich behüte auf bem Bege, und bringe bich an ben Ort, ben ich bereitet babe. \*t. 23. c. 32, 34. xc. "5 Rof. 16, 19. n. | 21 Darin blite bich bor feinem Ange-

80

ficht, und gehorche feiner Stimme, und erbittere ibn nicht; benn er wirb euer Mebertreten nicht vergeben, und mein tRame ift in ibm.

\*36. 7. 13. c. 63, 10. †2 97of. 3, 2. 6. 22 \*Birft bu aber feine Stimme boren. und thun Alles, was ich bir fagen werbe :

tfo will ich beiner Feinde Feind, und beiner Bibermartigen Wibermartiger fein.

\* 5 Mej. 7, 12. † 36. 63, 8. 9. 23 Benn nun mein Engel "vor bir bergebet, und bich bringet an die Amoriter, Betbiter, Pheresiter, Cananiter, Deviter und Jebufiter, und ich fle vertilge :

♥v. 20. c. 32, 34. xc. 24 Go foulft bu ihre Gotter nicht aubeten, noch ihnen bienen, und nicht thu.t, twie fle thun; fonbern bu fouft ihre Goben umreifen und gerbrechen.

ac. 20, 5. †3 900f. 18, 3.

25 Aber bem +DErrn, eurem GOtt, follt ibr bienen : fo wird er bein Brob und bein Baffer fegnen; und ich will alle Rrunfbeit von bir wenben.

#1 Ron. 3, 9. 13. Matth. 6, 83.

26 Und foll enichts Untrachtiges noch Unfruchtbares fein in beinem Lanbe, und will bich laffen alt werben.

#5 9Rof. 7, 14.

27 3ch will mein "Schrecken vor bir ber fenben, und alles Boll berjagt maden, babin bu tommst; und will bir geben alle beine Feinde in die Flucht.

"5 TRof. 11, 25. 30f. 2, 9.

28 3ch will Dornissen vor bir ber senben, Die por bir ber ausjagen bie Beviter, Cananiter und Bethiter.

●5 Stof. 7, 20. 30f. 24, 12.

29 3ch will fie nicht auf Ein Jahr ausftogen vor bir, auf bag nicht bas Sand wafte werbe, und fich wilbe Thiere wider dich mehren.

30 Einzeln nach einanber will ich fle vor dir her ausstoßen, die daß bu wach-

feft, und bas Land befiteft.

31 Und will beine "Grenze feten bas Schilfmeer, und das Philistermeer, und bie Bufte bis an das Waffer. Denn tich will bir in beine Banb geben bie Einwohner bes Lanbes, daß bu fie follst austrofen vor bir ber.

\*4 Ref. 34, 2. sc. 20, 80, 12. †4 900f. 33, 51. 32 Du . follft mit ihnen, ober mit ihren

Sottern feinen Bund machen;

\*c. 34, 12. 5 90 (. 7, 2. 30 (. 9, 15.

33 Sontern lag fie nicht wohnen in beinem Lande, daß sie bich nicht verführen wider mich.

bienest, "wird bir's zum Aergerniß gerathen. \* Richt. 2. 3.

Das 24. Capitel. Drofe freiget, nach Beftätigung bes Bunbes, wieber auf ben Berg Sinal.

1] ub ju Mofe fprach er : Steige berauf jum Berrn, bu und Aaron, Rabab und Abibu, und bie fiebengig Melteften Joraels; und betet an von ferne.

2 Aber Mofe allein nabe fich gum Berrn, und laß jene fich nicht bergu naben; und bas Bolt tomme auch nicht

mit ibm berauf.

3 Mofe tam, und erzählte bem Bolt alle Worte bes BErrn, und alle Rechte. Da "antwortete alles Bolt mit Giner Stimme, und sprachen: Alle Worte, bie ber BErr gefagt bat, wollen wir thun. **\*** c. 19, 8.

4 Da fcrieb Mofe alle Borte bes BErrn, und machte fich bes Morgens frube auf, und bauete einen Altar unten am Berge mit zwölf Gaulen, nach ben

zwölf Stummen Israels;
5 Und fanbte bin Junglinge aus ben Rinbern Israel, baf fie Brandopfer barauf opferten, und Dantopfer bem DErrn

von Farren.

6 Und Mofe \*nahm bie Balfte bes Blute, und that es in ein Beden; bie andere Balfte fprengete er auf ben Altar. "Ebr. 9, 19.

7 Und nahm bas Buch bes Bunbes. und las es vor ben Ohren bes Bolle. Und da fle sprachen: Alles, was der Berr gefagt bat, wollen wir thun unb geborden;

8 Da nahm Mose bas Blut, unb \*fprengete bas Bolf bamit, unb fprach: Sebet, bas ift Blut bes Bunbes, ben ber DErr mit euch macht, fiber allen bie-\*@br. 9, 20. fen Worten.

9 Da stiegen Mose und Aaron, Nabab und Abibu, und die siebenzig Aeltesten

Jeraels binauf;

10 Und \*faben ben Gott Asraels. Unter seinen Kilsen war es twie ein schöner Sappbir, und wie bie Gestalt bes himmels, weim es flar ift.

\*Jef. 6, 1. 1 Tim. 6, 16. † Ezech. 1, 26.

11 Und er ließ seine Sand nicht über biefelben Oberften in Jorael. Unb ba fie Gott geschauet hatten, agen unb tranfen fie.

12 Und ber Herr sprach zu Mose: Romm berauf zu mir auf ben Berg, und bleibe baselbst, baß ich bir gebe \*fteinerne Denn woo bu ihren Gottern | Tafeln, und Gefete, und Gebote, bie ich geschrieben babe, die du sie lehren \*2 Cor. 3, 3.

13 Da machte fich Mofe auf, und fein Diener Jofna, und flieg auf ben Berg ODttes.

14 Und iprach zu ben Aeltesten: Bleibet hier, bis wir wieder zu euch kommen. Siebe, Naron und hur find bei ench : hat Jemanb eine Sache, ber tomme por Diefelben.

15 Da nun Moje auf ben Berg tam,

bebedte eine Bolle ben Berg.

16 Und bie Berrlichkeit bes BErrn wohnete auf bem Berge Ginai, und bedte ibn mit ber Bolle feche Tage, und rief Moje am fiebenten Tage aus ber Bolfe.

17 Und bas Ansehen ber Herrlichkeit bes DErrn mar wie "ein verzehrend Feuer, auf ber Spite bes Berges, vor ben Rin-\*5 Mej. 4. 24. c. 9. 3. bern Jørael.

18 Und Mofe ging mitten in bie Bolle, und flieg auf ben Berg; und blieb auf bem Berge "vierzig Tage und vierzig Nachte. \*c. 34, 28. 5 Mof. 9, 9. 18. Daub. 4, 2.

#### Das 25. Capitel. Freiwillige Opfer jur Stiftebutte.

11nb ber BErr rebete mit Mofe, unb

iprach:

2 Sage ben Rinbern Jerael, baß fie mir ein Bebopfer geben; und nehmet daffelbe von Jebermann, ber es \*williglich gibt.

\*c. 35, 5. 3 Das ift aber bas Hebopfer, bas ihr von ihnen nehmen follt : Gold, Gilber, Erz,

4 Belbe Ceibe, icharlaten, rofinroth, weiße Seide, Ziegenbaar,

Röthliche Widberfelle, Dachsfelle,

Worenbelg,

6 Del jur Lampe, Specerci jur Salbe

und gutem Rauchwert,

7 Onprsteine, und eingefaßte Steine zum \*Leibrock, und zum Schildlein. \*c. 28, 4. 8 Und fie follen mir ein Beiligthum machen, baß ich unter ihnen wohne.

\* Ebr. 9, 1. 2. 9 Wie Ich bir ein Borbilb \*ber Wohnung und alles feines Berathe zeigen werbe, so sollt ibr's machen. \* b. 40. 2c.

10 Machet eine \* Labe von Forenholz. Drittebalb Ellen foll bie Lange fein, anberthalb Ellen bie Breite, und anberthalb Ellen die Bobe. \*c. 35, 12. c. 37, 1.

11 Und follft fie mit feinem Golde übergieben, inwendig und auswendig; und mache einen golbenen Krang oben umber; 12 Und gieße wier golbene Rinten, unb

mache fle an ihre vier Eden, also bag

ameen Rinten feien auf einer Seite, unb aween auf ber anbern Seite.

13 Und mache Stangen von Forenbola.

und übergiebe fie mit Golbe.

14 Und stede sie in die Rinten an ber Labe Seiten, bag man fie babei trage;

15 Und follen in ben Rinten bleibere,

und nicht beraus gethan werben.

16 Und follft in die Labe bas "Beugniß

legen, bas ich bir geben werbe. \*v. 21.
17 Du follft auch einen "Gnabenftubl machen von feinem Golbe; brittebalb Ellen foll feine Lange fein, und andertbalb Ellen feine Breite. \*c. 35. 12. c. 37, 6.

18 Und follft \*zween Cherubim machen von bichtem Golde, ju beiben Enben bes Gnabenftubis, \*c. 37, 7.

19 Daß ein Cherub fei an biefem Enbe. ber anbere an bem anbern Ende, unb alfo zween Cherubim feien an bes Ona-

benftuhls Enden.

20 Und die Cherubim follen \*ibre flugel ausbreiten, oben über ber, bag fie mit ihren flügeln ben Gnabenftuhl bebeden. und eines jeglichen Antlit gegen bem anbern ftebe; und ihre Antlige follen auf ben Gnabenftuhl feben. "c. 37, 9.

21 Und follft ben Gnabenftubl oben auf bie Labe thun, und \*in bie Labe bas Zeugniß legen, bas ich bir geben werbe.

\*v. 16. c. 34, 29. 1 Ren. 8, 9. Ebr. 9, 4. 22 Bon \*bem Ort will ich bir zeugen. und mit bir reben; namlich von bemt Gnabenftuhl zwischen ben zween Cherubim, ber auf ber Labe bes Beugniffes ift: Alles, was ich bir gebieten will an bie Rinber 38rael. \*c. 30, 6. 36. 4 Mol. 7, 89. 23 Du follft auch einen \* Tifch machen von Forenbold; zwo Ellen foll feine Lange fein, und eine Gle feine Breite, und an-

berthalb Ellen feine Bobe. \*c. 35, 13. c. 37, 10.

24 Und follft \*ibn Abergieben mit feinem Golbe, und einen golbenen Krang umber machen; ... \*c. 37, 11. 25 Und eine Leifte umber, einer Sanb

breit hoch, und einen golbenen Krang um die Leiste ber.

26 Und follft vier golbene Ringe baran

machen, an bie vier Orte an feinen vier Küßen.

27 Hart unter ber Leifte follen bie Minge fein, baß man Stangen barein thue, unb ben Tijch trage.

28 Und follft bie Stangen von Forenholz machen, und fie mit Golde Abergieben, bağ ber Tisch bamit getragen werbe. 29 Du follft auch feine Schilfeln.

Becher, Kannen, Schalen, aus seinem Gelbe machen, bamit man aus- und ein-# c. 37, 16. 30 Und follst auf ben Tisch allezeit

\*Schanbrobe legen vor mir.

\*1 Cam. 21, 6.

31 Du follft auch teinen Leuchter von feinem bichtem Golbe machen; baran foll ber Schaft mit Röhren, Schalen, Rnaujen und Blumen fein. \*c. 35, 14. c. 37, 17. 32 Sechs Robren follen aus bem Leuchter ju ben Seiten ausgeben, aus jeglicher

Seite brei Robren.

33 Gine jegliche Röhre foll brei offene Schalen, Rnaufe und Blumen haben; bas follen fein die feche Röhren aus bem Lenchter.

34 Aber ber Schaft am Leuchter foll vier offene Schalen mit Augusen und

Blumen baben ;

35 Und je einen Knauf unter zwo Rohren, melder feche aus bem Leuchter geben.

36 Denn beibe, ihre Knaufe und Rob-nen, follen aus ihm geben, Alles vein bicht lauter Golb.

37 Und follst fieben Lampen machen sben auf, baß sie gegen einander leuchten; 38 Und + Lichtschnäugen, und Loschnäpfe

won feinem Golbe. \*c. 37, 23. 39 Aus \* einem Centner feinen Golbes follft bu bas machen, mit alle biesem

\*c. 37, 24. Gerätbe. 40 Und fiebe ju, bag bu es machest nach drem Bilbe, bas bu auf bem Berge gefehen baft.

ec. 26, 30. Apoft. 7, 44. Ebr. 8, 5.

#### Das 26. Capitel. Ban ber Stiftebutte.

Die Bobnung follst bu machen von zehn Teppichen, von weißer gezwirnter Seibe, von gelber Seibe, von icharlaten und rofinroth. Cherubim follft bu baran machen fünftlich. \* c. 36, 8.

2 Die \* Länge eines Teppichs foll acht und zwanzig Ellen fein, Die Breite vier Ellen, und follen alle gebn gleich fein.

\*c. 36. 9. 3 Und follen je fünf zusammen gefüget

fein, einer an ben anbern.

4 Und follft Schleiflein machen von gelber Seibe an jeglichen Teppichs Orten, ba fie follen zusammen gefüget fein, baß je zween und zween an ihren Orten gu-\*c. 36, 11. jemmen geheftet werben ;

5 Funfzig Schleiflein an jeglichen Teprich, bag einer ben anbern zusammen faffe.

6 Und fouff funfzig golbene Defte ma- tomme mit einer Rlammer.

den, bamit man bie Teppiche zusammen befte, einen an ben anbern, auf baß es Eine Wohnung werbe. \*c. 36, 13.

7 Du follft auch eine \* Dede aus Bicgenbaar machen jur Butte über bie Wohnung, von elf Teppichen. \*c. 36, 14.

8 Die Lange eines Teppiche foll breißig Ellen fein, die Breite aber vier Glen; und follen alle elf gleich groß fein.

9 Kunf follft bu an einander filgen, und feche auch an einander, daß du den fecheten Teppich zweifältig machest vorne an

ber Butte.

10 Und follst an einem jeglichen Teppich funfzig "Schleiflein machen, an ihren Orten, daß fie an einander bei ben Enben gefüget werben. **\*** c. 36. 12.

11 Und follft funfzig eberne Befte maden, und bie Befte in bie Goleiflein thun, baß bie "Butte zusammen gefüget, und Gine Butte merbe.

\* c. 36, 18. 12 Aber bas Ueberlange an ben Teppiden ber Butte follft bu die Balfte laffen

überhangen an ber Butte, 13 Auf beiben Seiten eine Elle lang ;

baß bas Uebrige sei an ber hutte Seiten, und auf beiben Seiten fie bedede. 14 Ueber biefe Dece follst bu eine \* Dece

machen von röthlichen Widberfellen, bagu über fie eine Dede von Dachefellen. \* c. 36, 19.

15 Du follft auch + Bretter machen gu ber Wohnung von Förenholz, die steben \*c. 36, 20.

16 Bebn Ellen lang foll ein Brett fein.

und anderthalb Ellen breit.

17 Zween Bapfen foll ein Brett haben, baß eins an bas anbere moge gefetzet werben. Alfo follft bu alle Bretter ber Bobnung machen.

18 Zwanzig follen ihrer stehen gegen ben

Mittag.

19 Die follen vierzig filberne Füße unten haben, je zween Filge unter jeglichem Brett an feinen zween Bapfen.

20 Alfo auf ber andern Seite gegen Ditternacht follen auch zwanzig Breiter fteben,

21 Und \*vierzig filberne Fuße, je zween Filge unter jeglichem Brett. \*c. 36, 26.

22 Aber \*binten an ber Wohnung, gegen ben Abend, sollst bu fechs Bretter machen.

23 Dazu zwei Bretter binten an bie

zwo Eden ber Wohnung,

24 Dag vein jegliches ber beiben fich mit feinem Ortbrett von unten auf gefelle, und oben am Saupt gleich gufammen \*c. 36. 29.

25 Daß \*acht Bretter feien mit ihren Albernen Füßen; beren follen fechzehn fein, je zween unter einem Brett.

**\***c. 36, 30.

26 Und follst + Riegel machen von Rorenholg, fünf zu ben Brettern auf einer Seite ber Wohnung, ♥c. 36, 31.

27 Und \* fünf gu ben Brettern auf ber anbern Seite ber Bohnung, und fünf gu ben Brettern binten an ber Wohnung gegen ben Abend. **\*** c. 36, 32.

28 Und foulft bie Riegel "mitten an ben Brettern burchbin ftogen, und Alles gufammen faffen von einem Ort zu bem anbern. **\*** c. 36, 33.

29 Und follft bie Bretter mit Golbe Abergieben, und ihre Rinfen von Golbe machen, daß man die Riegel barein thue. 30 Und die Riegel sollst bu mit Golde fibergieben. Und alfo follft bu benn bie

Bohnung aufrichten, nach ber Beife, wie "bu gefeben haft auf bem Berge.

\*c. 25, 9. 40. Apoft. 7, 44. 31 Und follft einen Borhang machen von gelber Seibe, icharlaten, und rofinroth, und gezwirnter weißer Seibe; und follst Cherubim baran machen tünstlich.

32 Und follft ibn bangen Fan vier Ganlen von Förenholz, die mit Golde überjogen find, und golbene Rnaufe, und vier filberne Füße haben. **\*** c. 36, 36.

33 Und foulft ben Borbang mit Beften anbeften, und die Labe bes Zeugniffes inwendig bes Borbangs feten, bag er ench ein Unterschied sei zwischen bem Beiligen und \*bem Allerheiligsten. \*Gbr. 9, 3.

84 Und follst ben "Gnobenstuhl thun auf die Labe des Zeugnisses, in bem Allerbeiligsten. "2 Mos. 25, 21. Ebr. 9, 5.

35 Den \*Tisch aber setze aufer bem Borbange, und ben Leuchter gegen bem Tijche über, zu mittagwärts ber Bobnung, bag ber Tifch ftebe gegen Mitternacht. c. 40, 22,

36 Und follft ein Tuch machen in bie Thur ber Butte, gewirft von gelber Geibe, rofinroth, icarlaten und gezwirnter meißer Seibe. \* c. 36, 37.

37 Und foulft bemfelben Tuch fünf Ganlen machen von Förenholz, mit Golb überzogen, mit golbenen Anäufen, unb foulft ihnen fünf eberne Füße gießen.

Das 27. Capitel. Bom Brandopferaltar, Borbof und beiligen Del. Und follst einen \* Altar machen von Forenbolg, funf Ellen lang und breit, baß er gleich vieredig sei, und brei Ellen boch.

2 Borner \*follft bu auf feine vier Eden machen, und follst ihn mit Erz fibergie-# c. 38, 2.

3 Mache auch Aichentopfe, Schanfeln, Beden, \* Kreuel, Roblinfannen; alle feine Gerathe follst bu bon Erz machen. #1 Cam. 2, 13.

4 Und foulft auch ein ebern + Gitter machen wie ein Netz, und vier eherne \* c. 38, 4. Ringe an seine vier Orte.

5 Du follft es aber von unten auf um ben Altar machen, baß bas Gitter reiche bis mitten an ben Altar.

6 Und follft auch Stangen machen zu bem Altar von Forenholz, mit Erz über-

7 Und follst die Stangen in die Ringe thun, bag bie Stangen feien an beiben Seiten bes Altars, bamit man ibn tragen möge.

8 Und follst ihn also von \* Brettern maden, bag er inwendig hohl sei, wie bir auf bem Berge gezeiget ift. \* c. 38, 7.

9 Du follft auch ber Wohnung veinen Sof machen, einen Umbang von ge-zwirnter weißer Seibe, auf einer Seite hundert Ellen lang, gegen ben Mittag, # c. 38, 9.

10 Und zwanzig Säulen auf zwanzig ebernen Fugen, und ihre Anaufe mit

ihren Reifen von Gilber.

11 Alfo auch gegen Mitternacht foll fein ein Umbang, bunbert Ellen lang; zwangig Gäulen auf groangig ehernen Aufgen. und ihre Anaufe mit ihren Reifen bon Gilber.

12 Aber gegen ben Abend foll bie Breite bes Sofes haben einen Umhang funfzig Ellen lang, zehn Gaulen auf zehn gugen.

13 Begen ben Morgen aber foll bie Breite bes Bofes haben funfzig Ellen;

14 Alfo, baß ber Umbang babe auf einer Seite funfgebn Ellen, bagu brer Säulen auf breien Rugen.

15 Und aber funfzehn Ellen auf ber anbern Seite, baju \* brei Gaulen auf breien Rilfien. \* c. 38, 15.

16 Aber in bem Ther bes Bofes foul \*ein Tuch fein, zwanzig Ellen breit, gewirfet von gelber Geibe, icharlaten, rofinroth und gezwirnter weißer Ceibe, bagu vier Gaulen auf ihren vier Fugen.

**\*** c. 35, 17.

17 Mue Saulen um ben Bof ber follen filberne Reife, und filberne Enaufe, und eberne Küße haben.

18 Und die Lange bes Sofes foll bun-"c. 35, 16. c. 38, 1. | bert Ellen fein, Die Breite funfzig Ellen,

ger Seide, und feine Flige follen ebern fein.

19 And alle Gerathe ber Bohnung ju allerlei Amt, und alle seine Rägel, und alle Ragel bes Dofes follen ebern fein.

20 Gebiete ben Kinbern 3Grael, bag fie s dir bringen das allerreinste lantere Del, von Delbaumen gestoßen, zur Leuchte, bas man allezeit oben in die Lamben

21 In ber Butte bes Stifts, aufer bem Borhang, ber bor bem Zengnif hanget. Und Aaron und feine Sobne follen fie prichten, beibe bes "Morgens und bes Abends, vor bem BErrn. Das tfoll ench eine ewige Beise sein auf eure Nachtommen, unter ben Kinbern Israel.

\*1 Chron. 17, 40. †2 Def. 30, 21.

Das 28. Cabitel. Priefterlide Rleitergierbe Marone und feiner Cobne. Mub follst Aaron, beinen Bruber, unb feine Sobne zu bir nehmen, aus ben Kindern Jerael, daß er mein Priester sei; nämlich Navon und seine Böhne, Rabab, Abibu, Eleafar und Ithamar. -c. 6, 23. 1 Chron. 7, 3.

2 Und follft Aaron, beinem Bruber, beilige "Aleider machen, die berrlich und Mön feien. \*c. 35, 19.

S Und fouft reben mit Allen, bie eines \*weisen Bergens sind, die ich mit bem Geift ber Beisbeit erfüllet habe, baß fie Maron Meiber machen zu seiner Weihe, daß er mein Briefter fei. \* c. 31, 2.

4 Das find aber bie Rleiber, bie fie machen follen: Das Schilblein, Leibrod, feiben Rod, engen Rod, Sut und Gurtel. Alfo follen fle heilige Rleiber machen beinem Bruber Naron, und feinen Gobven, baß er mein Priester sei. \*c. 39.1.

5 Dazu follen fie nehmen Golb, gelbe Geide, scharlaten, rofinroth, und weiße Geibe.

6 Den Beibrock follen fie machen von Golbe, gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, und gezwirnter meifer Seibe, flinft-

7 Daß er auf beiben Achseln zusammen gefüget, und an beiben Seiten zusammen gebunben werbe.

8 Und sein "Gurt barauf foll berselben binft und Bert fein, von Golbe, gelber Seibe, scharlaten, rosinroth, und gemiruter weißer Seibe. \*c. 39, 5. 9 Und follft aween Onvrfteine nehmen.

and barans graben die Ramen der Kinber Ferael; #c. 39, 6.

10 Auf jeglichen sechs Ramen, nach ber Ordnung ibres Alters.

11 Das follst bu thun burch bie Steinfoneiber, bie ba Siegel graben, alfo, bag fie mit Golbe umber gefaffet werben.

12 Und follft fie auf bie Schultern bes Leibrod's beften, baß es Steine feien jum Gebächtniß für bie Kinber 3erael, baß Maron ihre Namen auf seinen beiben Schultern trage vor bem Herrn jum Gebächtniß.

13 Und follst golbene Spangen machen; 14 Und zwo ketten von feinem Golbe, mit zwei Enben, aber bie Glieber in einander hangend, und follst sie an bie

Svangen thun.

15. Das \* Amtsichilblein follft bu machen nach ber Kunft, wie ben Leibrock von Golde, gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, und gezwirnter weißer Seibe.

\*c. 39, 8. 16 Bieredig foll es fein und zwiefach;

eine Sand breit foll feine Lange fein, und eine Sand breit feine Breite.

17 Und sollst es füllen mit vier Reihen voll Steine. Die erfte Reibe fei ein Sarber, Topaser, Smaragb;

\* c. 39, 10, ac.

18 Die andere ein Anbin, Sappbir, Demant ;

19 Die britte ein Londurer, Achat,

Amethyft;

20 Die vierte ein Türkis, Onox, Jaspis. \*In Golb follen fie gefaffet fein in allen Reiben.

21 Und follen nach ben zwölf Ramen ber Kinder Israel fteben, gegraben vom Steinschneiber; ein jeglicher feines Ramens, nach ben zwölf Stammen.

22 Und follft Retten ju bem Schilblein machen, mit zwei Enben, aber bie Glieber in einanber bangenb, von feinem Golbe ; \*c. 39, 15.

23 Und zween golbene Ringe an bas Schildlein, alfo, bag bu biefelben zween Ringe befteft an zwo Eden bes Schilbleins.

24 Und die zwo golbenen Retten in bie-felben zween Ringe an ben beiben Eden

bes Schilbleine thuft.

25 Aber bie zwei Enben ber zwo Retten follft bu in zwo Spangen thun, und fie beften auf die Schultern am Leibrod, gegen einander über.

26 Und sollst \*zween andere golbene Ringe machen, und an die zwo anderen Eden bes Schildleins beften an feinem Ort, inwendig gegen ben Leibrod.

27 Und sollst aber zween golbene Ringe machen, und an bie zwo Erten unten am Leibrod gegen einander heften, ba ber Leibrod jufammen gebet, oben an bem Leibrock künftlich.

28 Und man foll bas Schildlein mit feinen Ringen, mit einer gelben Schnur an die Ringe bes Leibrocks fnüpfen, bag es auf bem fünftlich gemachten Leibrod bart anliege, und bas Schildlein fich nicht von bem Leibrock los mache.

29 Also soll Aaron die Ramen der Kinber 38rael tragen in bem Amtichilblein, auf feinem Bergen, wenn er in bas Beifige gebet; jum Gebachtniß vor bem

DErrn allezeit.

80 Und follft \*in bas Amtidilblein thun Licht und Recht, bag fie auf bem Bergen Narons feien, wenn er eingebet vor bem BErrn, und trage bas Amt ber Rinber Borael auf feinem Bergen, vor bem BErrn allewege.

\*3 Mci. 8, 8. 4 Mci. 27, 21. 5 Mci. 33, 8.

31 Du follft auch ben "feibenen Rock unter ben Leibrod maden, gang bon gelber Seibe. \*c. **3**9, **2**2.

32 Und oben mitten inne foll ein Loch sein, und eine Borte um bas Loch ber zusammen gefaltet, daß es nicht zerreiße.

33 Und unten an feinem Samm follft bu Granatapfel machen von gelber Geibe, scharlaten, rofinroth um und um; und zwischen biefelben golbene Schellen, auch um und um;

34 Daß eine golbene Schelle fei, barnach ein Granatapfel, und aber eine golbene Schelle, und wieber ein Granatapfel, um und um an bem Saum beffel-

ben feibeuen Rode.

35 Und Aaron foll ihn anhaben, wenn er bienet, baß man seinen Klang bore, wenn er aus- und eingehet in bas Heilige por bem BErrn, auf baf er nicht fterbe.

36 Du sollst auch ein Gtirnblatt machen bon feinem Golbe, und ausgraben, wie man die Siegel ausgräbet: Die Bei-

ligfeit bes DEren. \*c. 39, 30. 87 Und follft es beften an eine gelbe Schnur, "vorne an ben hut, \* c. 29, 6.

38 Muf ber Stirn Aarons, bag alfo Naron \*trage bie Missethat bes Beiligen, bas bie Kinber Israel beiligen in allen Gaben ihrer Heiligung; und es foll allewege an feiner Stirn fein, bag er fie t verföhne bor bem DErrn.

\*3cb. 1, 29. † 2 Cor. 5, 19. 39 Du follft auch ben vengen Rod maden von weißer Seibe, und einen hut

von weißer Seibe machen, mit einen gefticten Gürtel. #c. 39, 27.

40 Und ben Sohnen Marons follft bu Röcke, Gürtel und Hauben machen, bie berrlich und icon feien.

41 Und follst sie beinem Bruber Aaron fammt feinen Göhnen anziehen, und follft lie \* salben, und ihre † Hände füllen, und sie weihen, daß sie meine Priester seien.

\*3 Dof. 8, 12. †c. 29. 9. 42 Und sollst ihnen leinene Riebertleis ber machen, ju bebeden bas fleisch ber Scham, von den Lenben bis an die Buften.

43 Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in die Hatte bes Stifts geben, ober bingu treten jum Altar, daß sie dienen in dem Heiligthum, daß sie nicht ihre Miffethat tragen, und fterben Das foll ihm und feinem Gamüllen. men nach ihm eine \*ewige Weise sein.

**▼c.** 27, 21. c. 29, 28.

Das 29. Capitel. Einweibung und Opfer ber Priefter.

Das ift es auch, bas bu "ihnen toun foulft, daß sie mir zu Priestern geweibet werben. Rimm einen jungen Farren, und zween Bibber ohne Wanbel, #3 Mol. 8, 2.

2 Ungefäuert Brob und ungefäuerte Inden mit Del gemenget, und ungefauerte Flaben mit Del gefalbet; von Beigenmebl follft bu foldes Alles machen.

3 Und sollst es in einen Korb legen, unb in dem Korbe herzu bringen, sammt dem

Farren und ben zween Bibbern.
4 Und follft "Aaron und feine Sohne vor bie Thur ber Butte bes Stifts fubren, und mit Wasser waschen, \*c. 40, 12. 13.

5 Und bie Rleiber nehmen, und Maron anzieben ben engen Rod, und ben Geibenrod, und ben Leibrod, und bas Schilblein zu bem Leibrod; und follft ihn gurten außen auf bem Leibrod,

6 Und ben but auf fein Santt feten. und die beilige " Krone an ben But.

\*c. 39, 31.

7 Und follst nehmen "bas Salbol, unt auf fein haupt schütten, und ihn salben.

\*c. 30, 25. 8 Und seine Sohne sollst bu auch bergu führen, und ben engen Rock ihnen angieben:

9 Und beibe, Aaron und auch fic, mit Gürteln gürten, und ihnen bie Sauben aufbinden, daß sie bas Brieftertbum ha-ben zu ewiger Beise. Und follst Aaron und feinen Sohnen bie Banbe \*fullen.

\*c. 28, 41.

10 lind \*ben Farren herzu führen vor bie hatte bes Stifts; und Aaron sammt seinen Sohnen sollen ihre Hande auf bes Farren haupt legen. \*3 Mes. 8. 14.

hatten bein foren, \*bor ber Thür ber Hitchten vor dem hörrn, \*bor ber Thür ber Hitchte bes Stifts. \*3 Mef. 1, 3.

12 Und follst seines Bluts nehmen, und en bes Altars hörner thun, mit beinem Finger, und alles andere Blut an bes Alars Boden schütten.

13 Und soust aus Vett nehmen am Singweide, und das Netz fiber der Leber, und bas Netz fiber der Leber, das die ins Nieren mit dem Hett, das daniben liegt, und soust es auf dem Altar ansüben.

\*\*b. 22.

14 Aber bes "Farren Fleisch, Hell und Mit solls du außen voor dem Lager mit Kan verbrennen; dern es ist ein Sindmin. 3Mcl. 4, 11. 12. c. 8, 16. Str. 13, 11. 15 Wer den einen Widder solls du

15 Mer ben einen Wibber sollt du mehmen, und \* Aaron sammt seinen Scham sellen ihre Hände auf sein Haupt loan sollen ihre Hände auf sein Hände auf sein

16 Dann sollst bu ihn schlachten, und seines Bluts nehmen, und auf den Altar prengen rings herum. "3 Mes. 1, 5.

17 Aber ben Widber sollst bu gerlegen in Stilde, und sein Eingeweibe und Schafel waschen, und sollst es auf seine Stilde und Haupt legen, "3 Wos. 8, 20, 21. 18 Und ben ganzen Widber anzünden

18 Und ben Aganzen Woode anzunden auf dem Altar; denn es ist dem HErrn ein Brandopfer, ein hüßer Geruch, ein Feuer des HErrn.

\*3 Moj. 8, 21. †1 Moj. 8, 21.

19 Den anbern Wibber aber follst bu nehmen, und Naron sammt seinen Söhnen sollen ihre Hande auf sein haupt legen.

20 Und follft ihn schlachten, und seines Bluts nehmen, und Aaron und seinen Sonen auf ben rechten Obrnorpel ihm, und auf ben Daumen ihrer rechten Sand, und auf ben großen Zeben ihres rechten Huses; und sollst das Bint auf ben Altar sprengen rings herum.

21 Und foult des Bluts auf dem Altar nehmen, und Salbil, und Aaron und seime Aleider, seine Söhne und ihre Aleider besprengen; so wird er und seine Keider, seine Söhne und ihre Aleider geweichet.

22 Darnach sollst bu nehmen bas Fett von bem Wibber, ben Schwanz und bas Hett am Eingeweibe, bas Net fiber ber Leber, und bie zwo Nieren mit bem Fett barüber, und bie rechte Schulter (benn es ift ein Wibber ber Flüe),

■3 TRof. 3, 3, 4. c. 7, 4. c. 8, 16.

23 Und Ein Brob, und Einen Octtuchen, und Einen Flaben aus bem Korbe bes ungefäuerten Brobs, ber vor bem Herrn siebet.

24 Und \*lege ce Aucs auf die Banbe Aarons und feiner Sohne, und webe es bem DErrn. \*3 Rof. 8, 27.

25 Darnach nimm's von ihren Hänben, und zünde es an auf bem Altar zum Brandopfer, zum füßen Geruch vor dem HErn; benn das ift ein Feuer des HErn.

26 Und soust bie Bruft nehmen vom Widder ber Fille Aarons, und soust es vor bem Herrn weben. Das soll \*bein Theil sein. \*3 Ros. 8, 29.

27 Und soust also heiligen die Webebruft, und die Hebeschulter, die gewebet und gelebet sind von dem Widder der Gulle Aarons und seiner Sohne.

#4 Mof. 6, 20.

28 Und soll Aarons und seiner Soone \*sein, jur ewigen Beise von den Kindern Jerael; denn es ist ein Hobopfer. Und die Hebopfer sollen des HErrn sein, von den Kindern Ikrael an ihren Dankopfern, und Hebopfern. \*c. 28, 43.

29 Aber bie heiligen Kleiber Aarons follen seine Stone haben nach ihm, daß sie barinnen gesalbet, und ihre Hanbe

gefüllet werben.

30 Belcher unter seinen Söhnen an seiner Statt Priester wirb, ber soll sie sieben Tage anziehen, baß er gehe in bie Biltte bes Stifts, zu bienen im Heiligen.

31 Du follft aber nehmen ben Bibber ber Fullung, und fein Fleisch an einem

beiligen Ort tochen.

32 Und Aaron mit seinen Söhnen soll besselben Widders Fleisch essen, sammt bem Brod im Korbe, vor der Thilk ver Hills bes Stifts.

33 Denn es ist Bersöhnung bamit ge-scheen, zu füllen ihre Hände, baß sie geweihet werben. \*Rein Anderer soll es essen; benn es ist heilig. \*Ranh. 12, 4.

31 Bo aber etwas überbleibt von bem Fleisch ber Fillung und von bem Brob bis an ben Worgen, bas sollst bu mit keuer verbrennen, und nicht essen lassen; benn es ist heilig.

85 Und soult also mit Aaron und seinen Sopnen thun Alles, was ich bir geboten babe. Sieben Tage sollt bu ihre Hanbe füllen,

36 Und täglich einen Farren jum Sindopfer schlachten, jur Berschnung. Und sollft ben Altar entsundigen, wenn bu ihn versöhnest, und sollst ihn salben, tag er

geweihet werbe.

37 Sieben Tage follft bu ben Altar verföhnen und ihn weihen, bag er fei ein Altar, bas Allerheiligste. Wer ben Altar anrühren will, ber fell geweihet fein.

38 Und bas follft bu mit bem Altar thun. Bwei jährige Lämmer sollst bu allewege bes Tages barauf opfern, \* 4 Mof. 28, 3.

39 Ein Lamm bes Morgens, bas an-

bere zwischen Abends.

40 Und ju Ginem Lamm ein Zehnten Semmelmehls, gemenget mit einem Biertheil von einem hin gestoßenen Dels, und ein Biertheil vom hin Weins zum Trankopfer.

41 Mit bem anbern Lamm zwischen Abenbe follft bu thun, wie mit bem Speisopfer und Trantopfer bes Morgens; jum

füßen Geruch, ein Feuer bem SErrn. 42 Das ift bas tägliche Branbopfer bei euren Nachkommen vor der Thur ber Butte bes Stifts, bor bem BErrn, ba ich euch zeugen, und mit bir reben will.

43 Dafelbft \* will ich ben Kinbern 38rael erfannt, und geheiliget werben in meiner Herrlichkeit. \* c. 20, 24.

44 Und will bie Butte bes Stifts mit bem Altar beiligen, und Aaron und seine

Sohne mir ju Prieftern weihen.

45 Und \*will unter ben Kinbern Jerael wohnen, und ihr GOtt fein, "4 Mof. 5, 3.
46 Daß fie wiffen follen, 3ch fei ber BErr, ihr GOtt, ber fie aus Egyptenland führete, baß ich unter ihnen wohne; . Ich, ber HErr, ihr GOtt.

Das 30. Capitel. Bom Raudaltar, ber auferlegten Steuer, Sanbfaß, Calbbl unb Raudwert.

Du foulft auch einen "Rauchaltar maden zu räuchern, von Forenholz, \*c. 37, 25.

2 Gine Elle lang und breit, gleich vieredig, und zwo Ellen boch, mit feinen Bornern. 3 Und follft ibn mit feinem Golbe #übergieben, fein Dach und feine Banbe rings umber, und seine Hörner. Und souft einen Kranz von Golbe umber machen: \*c. 37, 26.

4 Und \*zween golbene Ringe unter bem Rrang zu beiben Geiten, bag man Stangen barein thue, und ihn bamit trage.

**e** c. 37, 27. 5 Die \*Stangen follft bu auch von Forenholz machen, und mit Gold überziehen. # c. 37, 28.

6 Und follft ihn feten bor ben Borhang, ber vor ber Labe bes Bengniffes hänget, und vor bem Gnabenftuhl, ber auf bem Zeugniß ist, \*von bannen ich bir werbe zeugen. \* c. 25. 22.

7 Und Naron foll barauf räuchern \* gutes Räuchwert alle Morgen, wenn er bie Lampen zurichtet. \* Offenb. 5. 8.

8 Deffelbigen gleichen, wenn er bie Lampen anzündet zwijchen Abends, foll er folches Geräuch auch räuchern. Das foll bas tägliche Gerauch fein bor bem DEren bei euren Nachkommen.

9 3br follt fein fremb Gerauch barauf thun, auch feine Brandopfer noch Speisopfer, und kein Trankopfer barauf opfern.

# 3 Mof. 10, 1.

10 Und Aaron foll auf seinen Hörnern versöhnen einmal im Jahr mit bem Blut bes Glinbobfers jur Berfohnung. Golde Berföhnung foll jährlich \* einmal gescheben bei euren Rachkommen; benn bas ift bem HErrn bas Allerheiligste.

\* Gbr. 9, 7. 25. c. 10, 14.

11 Und ber BErr rebete mit Mole, unb

12 Wenn bu "bie Häupter ber Rinber 38rael gableft, fo foll ein Jeglicher bem DErrn geben bie Berfohnung feiner Scele, auf baß ihnen nicht eine Plage wiberfahre, wenn fie gezählet werben.

\* 4 Mof. 1, 2. 2c. c. 26, 2.

13 Es foll aber ein Jeglicher, ber mit in ber Zahl ift, einen halben Schel goben, nach bem Setel bes heiligthums (ein Setel gilt awangig Gera). Solder halber Setel foll bas Sebopfer bes HErrn sein. \*3 Mos. 27, 25. 4 Mos. 18, 16. 14 Ber in ber Babl ift von zwanzig Jahren und brilber, ber foll foldes Bebopfer bem Berrn geben.

15 Der Reiche foll nicht mehr geben, und ber Arme nicht weniger, als ben balben Sefel, ben man bem DErrn zur Hebe gibt, für bie Berfühnung ibrer Seelen.

16 Und bu follft foldes Gelb ber Bere föhnung nehmen von den Kindern Israel, und an ben Gottesbienft ber Butte bes Stifts legen, baft es fei ben Rinbern 38rael ein Bebachtnift vor bem BErrn, bag er fich fiber ibre Geelen verfohnen laffe.

17 Und ber BErr rebete mit Mofe, und fpract:

18 Du foulft auch ein \*ebern Sanbfaß machen mit einem ebernen Fuß, zu waschen, und sollst es setzen zwischen der Hutte bes Stifts und bem Altar, und Wasser

barein thun, \*c. 35. 16, c. 38, 8. c. 40, 30.
19 Daß Aaron und seine Sobne ihre Banbe und Füsie baraus mafchen,

20 Wenn sie in die Hitte des Stifts geben, oder jum Altar, daß sie dienen mit Ränchern, einem Feuer des DErrn;
21 Auf daß sie nicht sterben. Das \*joll eine etwige Weise seine sien Samen bei ihren Rachtommen.

\*\*c. 28, 43.
22 Und der DErr redete mit Mose, und

prach :

23 Rimm zu bir bie besten Specestien; bie ebelsten Morrchen, fünst hundert (Seid); und Ciunamet, die Hälfte so viel, wei hundert und sunzig; und Kalmus, and poci hundert und funfzig;

24 Und Cafien, filnf hundert, nach bem Schel bes Beiligthums; und Del vom

Delbanm ein Bin.

25 Und mache ein heiliges \*Salbst, nach der Apotheferkunst. \*c. 29, 7. c. 37, 29. 26 Und follst damit salben die Hitte des Snits, und die Lade des Zengnisses;

27 Den Tifch mit alle feinem Gerathe, ben Leuchter mit feinem Gerathe, ben

Rändaltar ;

28 Den Brandopferaltar mit alle seinem Geräthe, und das Handsalfasmit seinem Fusi. 29 Und sollst sie also weihen, daß sie das Allerheiligste seien; dem wer sie anrithren will, der soll geweihet sein.

30 Aaron und feine Sobne follft bu auch felben, und fie mir zu Brieftern weiben.

\*c. 29, 7.

81 Und sollst mit den Kindern Jerael uben und sprechen: Dies Del soll mir eine heilige Salbe sein bei euren Nachsommen. \*3 Mos. 8, 10. c. 21, 10.

32 Auf Menschen Leib foll's nicht gegossen werben, sollst auch seines gleichen micht machen; benn es ist beilig, barum soll's euch heilig sein.

33 Ber ein foldes machet, ober einem Kabern bavon gibt, ber foll von feinem

Boll ausgerottet werben.

34 Und ber HErr fprach ju Mose: Rimm zu bir Specerei, Balsam, Staften, Galben und reinen Weihrauch, eines so bid als bes anderu:

85 Und made "Näuchwert daraus, nach Apotheterkunk gemenget, daß es rein und hilig sei. "e. 85, 16.

36 Und sollst es zu Pulver stossen, und selft besselsten thun vor das Zeugnis in der Hütte des Stifts, von dammen ich dir zugen werde. Das soll ench das Allerbeiligste sein. "4 Mos. 7, 40.

87 Und bekgleichen Räuchwert sollt ihr end nicht machen, sondern es soll dir beiug sein bem GErru.

38 Mer ein foldes maden wird, bag er bes fterben.

bamit räuchere, ber wirb ausgerottet werben von seinem Boll.

Das 31. Cabitel. Beftellung ber Wertmeifter. Sabbathofeier. Gefehtafein.

Und ber HErr rebete mit Mose, und

2 Siebe, ich babe mit Namen berufen Begaleel, ben Sohn Uri's, bes Sohnes Burs, vom Stamm Juba; \*c. 35. 38. I lind habe ihn erfüllet mit bem Geift Gottes, mit \*Beisheit und Berftand.

und Erfenntniß, und mit allerlei Bert; \*1.88a. 7, 14.

4 \*Runflich zu arbeiten am Golbe, Silber, Erz; \*c. 86, 81. 32. 5 \*Rünflich Stein zu schneiben, unb

einzusetzen, und tünstlich zu zimmern am Holz, zu machen allerlei Werk. \*c. 35. 33. 6 Und siebe, ich habe ihm zugegeben Abasliab, ben Sohn Abisamachs, vom Stamm Dan; und habe allerlei Weise vie Weise beit in's Herz gegeben, daß sie machen solen Alles, was ich dir geboten habe;

7 Die hitte bes Stifts, die Labe bes Zeugnisses, den Gnadenstuhl darauf, und alle "Geräthe der Hütte; "c. 35, 11. 12. 19.

8 Den Tijd und fein Gerathe, ben feinen Leuchter und all fein Gerathe, ben Rauchaltar,

9 Den Brandopferaltar, mit alle feinem Gerathe, bas hanbfaß mit feinem guffe;

10 Die \*Amtelleiber und die heiligen Kleiber bes Briefters Aaron, und die Rleiber seiner Sohne, priesterlich zu dienen,
\*c. 35, 19.

11 Das Salböl, und bas Räuchwert von Specerei zum heiligthum. Alles, was ich bir geboten habe, werben sie machen.

12 Und ber BErr rebete mit Mose, und

iprad :

18 Sage ben Kinbern Israel, und sprich: Saltet meinen "Sabbath; benn berfelbe ift ein Zeichen zwischen mir und euch, auf eure Nachlommen, baß ihr wischt, baß ich ber HErr bin, ber euch heiliget.

\*c. 20, 8. %.

14 Darum so haltet meinen Sabbath; benn er soll ench heilig sein. Wer ihn entheiliget, ber soll bes Tobes sterben. Denn wer eine Arbeit barinnen thut, bes Seele soll ausgerottet werden von seinem Boll.

\*c. 85, 2.

15 Sechs Tage soll man arbeiten; aber am siebenten Tage ift ber Sabbath, die heilige Auch des DErru. Wer eine Arbeit thut am Sabbathtage, soll bes Tobes flerben.

16 Darum follen bie Kinder Jerael ben Sabbath halten, daß sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten zum ewigen Bunbe. 17 Er ift ein ewig Zeichen zwischen mir und den Kindern Jerael. Denn in \* feche

Tagen machte ber BErr himmel und Erbe; aber am fiebenten Tage rubete er, und erquidte fich. \*1 900 of. 2, 2.

18 Und ba ber Herr ausgerebet batte mit Mose, auf bem Berge Sinai, gab er ibm mo "Tafeln bes Zeugnisses; bie waren fleinern, und geschrieben mit bem Ringer GOttes. \*c. 32, 16.

Das 32. Capitel. Abgotterei mit bem gegoffenen Ralbe.

Da aber bas Bolt fabe, baß Moje verjog von bem Berge ju tommen; fammelte fich's wiber Aaren, und fprach gu ibm : Auf, und \*mache une Götter, bie vor une bergeben! Denn wir wiffen nicht, was biefem Manne Mofe wiberfabren ift, ber uns aus Egyptenland gefübret bat. # Mpoft. 7, 40.

2 Aaron fprach ju ihnen : Reifet ab bie golbenen Ohrenringe an ben Ohren eurer Beiber, eurer Söhne und eurer Töchter;

und bringet fie ju mir.

8 Da rifi alles Bolt seine golbenen Obrenringe von ihren Ohren, und brachten

fie zu Maron.

4 Und er nahm fie von ihren Banben, und entwarf es mit einem Griffel, und machte ein egegoffen Ralb. Und fie fprachen: Das find beine Götter, 38rael, die bich aus Egyptenland geführet baben. # \$3f. 106, 19. 20.

5 Da bas Naron fabe, bauete er einen Altar vor ihm, und ließ ausrufen, und fprach: Morgen \*ift bes BErrn Feft. \* Sof. 7, 5.

6 Und ftanben bes Morgens frühe auf. und opferten Brandopfer, und brachten bargu Dantopfer. Darnach "fetzte fich bas Bolt zu effen und zu trinfen, und fanben auf zu fpielen. \*1 Cor. 10. 7.

7 Der BErr aber fprach zu Mofe: Gebe, fleige binab; benn bein Bolt, bas du aus Egyptenland geführet haft, hat's \* 5 Mol. 9, 12.

verberbet.

8 Gie find fonell von bem Wege getreten, ben ich ihnen geboten babe. haben ihnen ein gegoffen Ralb gemacht, und haben es angebetet, und ihm geopfert, und gefagt : Das find "beine Gotter, 38rael, bie bich aus Egyptenland ge-#1 Ron. 12, 28. führet haben. 9 Und der HErr sprach zu Mose: 3ch

\*febe, baß es ein halsstarrig Bolt ift.

\*c. 33, 3. 5 9Ref. 9, 13.

10 Und nun \*lag mich, daß mein Zorn über fie ergrimme, und fie auffresse; to will ich bich zum großen Bolt machen.

#1 DRof. 32, 26. | †4 DRof. 14, 12.

11 Moje aber \*flebete vor bem DErrn. seinem GOtt, und sprach: Ach HErr, warum will bein Born ergrimmen fiber bein Boll, bas bu mit großer Rraft unb flarier hand haft aus Egyptenland ge-\*4 MRof. 14, 13. 16, 106, 23. führet?

12 Warum follen bie Cappter fagen. und sprechen : \*"Er bat fie zu ihrem Unglud ausgeführet, bag er fie ermurge im Gebirge, und vertilge fie von bem Erb-boben?" Rebre bich von bem Grimm Rebre bich bon bem Grimm beines Borns, und sei gnabig über bie Boebeit beines Bolte. \*4 Mof. 14, 16, 19.

13 \*Gebente an beine Diener, Abrabam, Sfaat und Israel, thenen bu bei bir felbft geschworen, und ihnen verbeifen haft : 3ch will euren Samen mebren, wie bie Sterne am himmel, unb alles Land, bas ich verheißen habe, will ich eurem Samen geben, und follen es besitzen ewiglich.

\*5 9Rof. 9, 27. †1 9Rof. 22, 16.

14 Alfo gereuete ben BErrn bas Uebel. das er drobete seinem Bolt zu thun.

15 Mofe \*wandte fich, und flieg vom Berge, und hatte zwo Tafeln bes Beugniffes in feiner Sand, Die waren gefdrieben auf beiben Seiten. \*5 Moi. 9, 15. 16 Und Gott batte fie felbst gemacht. und felbst bie \* Schrift barein gegraben.

\*c. 31, 18. 5 Def. 9, 10.

17 Da nun Jofua borete bes Bolls Befchrei, baß fle jauchgeten, fprach er gu Mofe: Es ift ein Gefchrei im Lager, wie im Streit.

18 Er antwortete: Es ist nicht ein Geforei gegen einander, berer, die obliegen und unterliegen; fonbern ich bore ein

Befchrei eines Singetanges.

19 Als er aber nahe jum Lager tam, und bas Ralb und ben Reigen fabe; ergrimmete er mit Born, und warf bie Tafeln aus feiner Banb, und gerbrach fie unten am Berge; \*4 Del. 16. 15. 20 Unb \*nahm bas Ralb, bas fie ge-

macht batten, und verbrannte es mit Fener, und germalmete es ju Pulver, und Raubte es auf's Waffer, und gab es ben Rinbern Israel zu trinken;

#5 DRof. 9, 21.

21 Und fprach zu Aaron: Was bat bir bas Bolt getban, bag bu eine fo große Sünde über fie gebracht hast?

22 Aaton horad: Mein Herr \*laffe

feinen Born nicht ergrimmen. Du weißt, baft bies Boll bole ift. \*v. 19. 23 Sie sprachen zu mir: Mache uns

Getter, bie vor uns bergeben; benn wir wiffen nicht, wie es biefem Manne Mofe gehet, ber uns aus Egyptenland geführet

24 Ich sprach zu ihnen: Wer hat Golb, ber reige es ab, und gebe es mir. . Und in warf es in's Keuer: baraus ist bas falb geworben.

23 Da nun Mose sahe, daß das Bolt los geworden war, denn Aaron hatte sie los gemacht durch ein Geschwäy, damit

a fie fein wollte anrichten;

26 Trat er in bas Thor bes Lagers, nab fprach: her zu mir, wer bem herrn anzehoret. Da fammelten fich zu ihm alle Rinber Levi's.

27 Und er sprach zu ihnen : So spricht ber Derr, ber Gott Jeraele: "Gürte ein Jeglicher sein Schwerdt auf seine Lenden, und burchgebet bin und wieber, ben einem Thor jum andern im Lager, und erwärge ein Jeglicher seinen Bruber, Fremb und Rachften.

\*1 Sam. 25, 13.

28 Die Kinder Levi's thaten, wie ihnen Refe gesagt hatte; und fiel bes Tages vom Bolt brei tausenb Mann.

29 Da sprach Mose: Flillet beute enre Banbe bem BErrn, ein Jeglicher an "feivem Sohne und Bruber, daß heute über end ber Segen gegeben werbe.

**■ 5 Mof. 33, 9.** 30 Des Morgens aber sprach Mose zum Boll: 3hr habt eine große Gunbe gethan; um, ich will binauf fleigen zu bem DErrn. ob ich vielleicht eure Sünde versöhnen moge

31 Als nun Doje wieber jum DEren tam, sprach er: Ach, bas Boll hat eine große Gunbe gethan, und haben ihnen golbene Götter gemacht.

\$2 Run vergib ihnen ihre Ganbe. Bo wicht, so tilge mich auch aus beinem Buch, bas bu geschrieben hast.

**\*Pf. 69, 29.** Rēm. 9, 3. Bhlt. 4, 3. 33 Der Herr fprach zu Doje: Was? 36 will ben aus meinem Buch tilgen, det an mir fünbiget.

34 So gebe nun bin, unb führe bas Bolt, babin ich bir gefagt habe. Giebe, mein . Engel foll vor bir bergeben. 3ch werbe ihre Gunbe wohl heimsuchen, wenn meine Zeit tommt beimzusuchen.

\*c. 13, 21. e. 14, 19. c. 23, 20. 23, 34. 63, 9. 35 Alfo ftrafte ber BErr bas Bolt, baff sie das Kalb hatten gemacht, welches Aaron gemacht batte.

Das 33. Cavitel. Defe bittet fur bas Boll, und begehret bes Seren herrlichteit ju feben.

Der Berr fprach zu Mose: Gebe, "ziebe von bannen, bu und bas Bolt, bas bu aus Egyptenland geführet haft, in's Land, bas ich + Abraham, Jsaak und Jatob geschworen habe und gesagt: Deinem Samen will ich's geben.

\*1 Mej. 12, 1. †1 Mej. 50, 24.

2 3ch will vor bir ber senden einen Engel, und ausstoßen bie Cananiter. Amoriter, Bethiter, Bherefiter, Beviter und Jebufiter. ♥c. 82, **34.** 

3 In's Land, ba Milch und Honig innen 3ch will nicht mit bir binauf flieket. gieben; benn bu bift tein halsftarrig Bolt. 3ch mochte bich unterwegs auffreffen. \* c. 32, 9.

4 Da bas Boll biefe bose Rebe borete. trugen fie Leibe, und Riemand trug feinen

Schmuck an ihm.

5 Und ber DErr sprach zu Mose: Sage ju ben Kinbern Berael: "Ihr feib ein balsstarrig Bolt. Ich werbe einmal plötslich fiber bich kommen, und bich vertilgen. Und nun tlege beinen Schmud von bir. daß ich wisse, was ich bir thun soll.

\*c. 34, 9. † 3on. 8, 6. 6 Alfo thaten bie Kinder Jerael ibren Schmud von fich bor bem Berge Boreb.

7 Mofe aber nahm bie Hitte, und schlug fie auf, außen ferne bor bem Lager, und hieß fie eine Butte bes Stifts. Und wer ben Berrn fragen wollte, mußte beraus geben jur Butte bes Stifte bor bas Lager.

8 Und wenn Mose ansging zur Hütte, fo ftand alles Bolt auf, und trat ein Jeglicher in feiner Butte Thur, und faben ihm nach, bis er in bie Butte tam.

9 Und wenn Mose in die Butte tam, so tam die Woltenfäule bernieder, und ftanb in ber Butte Thilr, und rebete mit Mofe.

10 Und alles Bolt fabe bie Boltenfaule in ber Hutte Thur stehen, und standen auf, und neigeten fich, ein Jeglicher in

feiner Butte Thur.

11 Der HErr aber rebete mit Mose von \*Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit feinem Freunde rebet. Und wenn er wiederkehrete jum Lager, so wich sein Dic-ner Josua, ber Sohn Runs, ber Jungling, nicht aus ber Hutte. \*4 Mef. 12, 8.

12 Und Mose fprach zu bem Herrn: Siebe, bu fprichst zu mir : Klibre bas Bolt binauf ; und laffeft mich nicht wiffen,

wen bu mit mir fenben willst; so Dn boch gesaget hast: "Ich tenne bich mit Ramen, und "hast Gnabe vor meinen Augen gesunden." "1 Ros. 6, 8. Luc. 1, 30.

18 Habe \*ich benn Gnade vor beinen Augen gefunden; so laß mich theinen Weg wissen, damit ich dich senne, und Gnade vor beinen Augen sinde. Und siehe doch, daß dies Bolf dein Bolk ift. \*c. 34. 9. †P. 103, 7.

14 Er fprach : Dein Angeficht foll ge-

hen, bamit will ich bich leiten.

15 Er aber fprach zu ihm : Wo nicht bein Angeficht gehet, fo führe uns nicht von bannen hinauf. #4 Pof. 6, 25.

16 Denn wobei soll boch erkannt werben, daß ich und bein Bolt vor deinen Augen Gnade gefunden haben, ohne wenn du mit und gehest? "Auf daß ich und dein Bolt gerühmet werden vor allem Bolt, das auf dem Erbboden ist. "5 Wol. 4.6.

17 Der HErr sprach ju Mose: Was bu jeit gerebet hast, will ich auch thun; benn bu hast Gnabe vor meinen Augen gefunden, und ich keine dich mit Namen. \* hieb 23, 10. 2 Lim. 2, 19.

18 Er aber sprach : So laß mich beine Derrlichkeit seben. "306. 1, 14.

19 Und er sprach: Ich will vor beinem Angesicht her alle meine Gitte geben lassen, und will lassen predigen des Herrn Namen vor dir. Wem "ich aber gnädig bin, dem bin ich gnädig; und weß ich mich erbarme, des erbarme ich mich. "Rim. 9, 15.

varine, beg ervarine top attig, "wom. 9, 16.
20 Und sprach weiter : Mein Angesicht kumft du nicht jehen; "benn kein Mensch wird leben, ber nich siehet.

\*v. 23. c. 19, 21. Richt. 13, 22.

21 Und ber Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir; ba soust bu auf bem Felsen stehen.

22 Wenn benn nun meine Derrlichkeit vorüber gebet, will ich bich in ber Felfen-Unft laffen fteben, und i meine hand soll ob bir halten, bis ich vorüber gebe.

\*c. 34, 5. 6. † \$1. 139, 5.
23 Und wenn ich meine Hand von die
thue, wirk du mir hinten nachsehen; aber
mein Angesicht \* sann man nicht seben.

\*1 Tim. 6, 16.

Das 34. Capitel. Rene Gefestafeln. Bund Gottes. Profe's glanzenbes Angesicht.

Und ber SErr sprach zu Mose: Saue bir zwo steinerne Tafeln, wie bie ersten waren, baß ich bie Worte barauf schreibe, die in ben ersten Taseln waren, welche bu zerbrochen hast. \*6 Mos. 10. 1. 2 Und fei morgen bereit, bag bu fruhe auf ben Berg Sinai fleigeft, und baselbft ju mir treteft auf bes Berges Spite.

3 Und laß Niemand mit dir hinauf fteigen, daß Niemand gesehen werbe um ben gangen Berg ber; auch lein Schaf noch Rind laß weiben gegen biefem Berge.

♥t. 19, 12.

4 Und Mose hieb zwo steinerne Tafeln, wie die ersten waren; und stand bes Morgens frühe auf, und stieg auf der Berg Sinai, wie ihm der Herr gebeten hatte, und nahm die zwo steinernen Tafeln in seine Hand.

5 Da fam ber BErr hernieber in einer Bolle, und trat baselbst bei ihn, und

prebigte von bes Berrn Ramen.

6 lind ba ber Herr vor seinem Angesicht iberging, rief er: Herr, HErr Gott, barmberzig, und gnädig, und gedulbig, und von großer Gnade und Treue! \*c.20, 6. 4 Mos. 14, 18. Ref. 9, 17. Bs. 86, 5. 15.

Bi. 103, 8. Jod 2. 13. Jon. 4, 2. 7 Der bu \*bewahrest Gnabe in taufenb Glieb, und tvergibst Miffethat, Uebertretung und Sinbe, und tvor welchem Riemand unschuldig ift; \*ber bu die Missethat ber Bater beimsuchest auf Kinder und Kindestinder, die in's drifte und vierte Glieb.

\*c. 20, 5. 6. 5 Moj. 5, 10. c. 7, 9. Jer. 32, 18. † Mid. 7, 18. 19. ‡ Hiob 9, 2. \*\*2 Moj. 20, 5.

Tech. 18, 20.

8 Und Mose \*neigte sich eilend zu ber Erbe, und betete ihn an,

\*1 Cam. 24, 9.

9 Und sprach: Habe ich, Herr, Gnabe vor beinen Augen gesunden, so gehe der Herr mit und; benn es ift tein halsfiarrig Boll, daß du unserer Wiffethat und Sünde gnäbig seiest, und lasselt uns bein Erbe sein.

\*1 Mos. 18, 3. c. 19, 19. † 5 Mos. 9, 13. 10 Und er sprach: Siebe, \*3 ch will einen Bund machen vor alle beinem Bolkund will Wunder thun, dergleichen nicht geschaffen sind in allen Landen, und unter allen Bölkern; und alles Bolk, darunter du bist, soll sehen des Herri Bert; den wunderbarlich soll es sein, das Ich bei bit thun werde.

\*Pi. 103, 7.

11 Balte, was 3ch bir heute gebiete. Siehe, ich will vor bir her ausstoffen bie Amoriter, Cananiter, Dethiter, Pheresiter, Deviter und Jebusiter.

Tafeln waren, | 12 Hite bich, bak bu nicht einen Bund \*5 Mos. 10. 1. | machest mit ben Einwohnern bes Lanbes,

92

be bu eintommft, baß sie bir nicht ein Kengerniß unter bie werben. \*c. 23, 32. xc. 13 Sondern bibre Altace sollst bu umpflitzen, und ihre Götzen gerbrechen, und ihre Daine ansvotten.

\*c. 23, 24. 1 Mof. 35, 2.

14 Denn bu sollst keinen andern Gott auketn. Denn der HErr heiset ein Sienen, darum, daß er tein eifriger GOtt K. \*c. 20, 5. c. 23, 24. †5 Ros. 4. 24. 15 Anf daß, wo du einen Bund mit des kande Einwohnern machet, und sonen sehmen ihren Göttern nach, und opfern ihren Göttern, daß sie dich nicht laden, nad du von ihrem Opfer eisest; and du von ihrem Opfer eisest;

4 Mef. 25, 1. 2.
16 Und nehmest beinen Söhnen ihre Tehter zu Weibern, und bieselben bann harm üben Göttern nach, und machen beine Söhne auch ihren Göttern nachburen.

\*4Wo. 25, 1. Bicht. 3, 6. 1 Kön. 11, 2.
17 Du sollt die keine gegossene Götter machen.

\*c. 20, 23. 3 Wos. 19, 4.
18 Das Hest der ungefäuerten Brode skist du halten. Sieben Tage sollst du maskluert Brode essen Tage sollst du maske, um die Jeit des Monats Abib; tenn in dem Monat Abib bist du aus Cappten gegogen.

\*c. 12, 15. c. 13, 6.

c. 23, 15. tc. 13, 4. 5 Moj. 16, 1. 19 \*Alles, mas feine Mutter am erften bricht, ift mein ; was mannlich fein wird m beinem Sieb, bas feine Mutter bricht, es fri Dofe ober Schaf. \*c. 13, 12. xc. 20 Aber ben Erstling bes Esels sollst bu mit einem Schaf lofen. Wo bu es aber nicht löseft, so brich ihm bas Genick. Alle Erftgeburt beiner Sohne follst bu Und daß † Niemand vor mir leer erfcheine. #c. 13, 2. 2c. ↑5 Mef. 16, 16. 2c. 21 \*Seche Tage follst bn arbeiten; am febenten Tage follst bu feiern, beibes mit Pfügen und mit Ernten. \*c. 20, 8. 9. 2c. 22 \* Das Fest ber Wochen follst bu halim mit ben Erstlingen ber Weizenernte; mb bas Fest ber Ginsammlung, wenn bes Jahr um ift. \*5'Mef. 16, 10. 23 Drei Mal im Jahr follen alle Rannsnamen erscheinen vor them Berriher, bem BErrn und GOtt Jeraels.

e. 23, 17. 5 Mes. 16, 16. † Pi. 8, 2.

24 Wenn ich die Heiden vor dir ausstofen, und deine Grenze weitern werde;
jok Riemand beines Landes begehren,
dewel du hinauf gehest drei Mal im
Indre und Gott.

25 Du follst bas Blut meines Opfers' nicht opfern auf bem gesäuerten Brod; und bas Opfer bes Osterfestes foll nicht über Racht bleben bis an ben Morgen. \*c. 12. 10.

26 Das \*Erfling von den ersten Friichten beines Acers sollst du in das Haus des HErrn, deines GOttes, bringen, Du sollst das Bödlein nicht kochen, wenn' es noch an seiner Mutter Milch ist.

\*5 Mof. 26, 2. ic. † 5 Mof. 14, 21. 27 Und ber Herr fprach zu Mofe: Schreibe biefe Worte; benn nach biefen Borten habe ich mit bir und mit Israel einen \*Bund gemacht. \*s. 10.

28 Und er war allba bei bem HErrn "vierzig Tage und vierzig Rächte, und af tein Brod, und trant fein Wasser. Und er schrieb auf t die Tafeln solchen Bund, die zehn Worte. \*c. 24, 18. †5 Mos. 4, 13. \*c.

ble zehn Worte. \*c. 24, 18. † 5 Mof. 4, 13. x.
29 Da nun Mose vom Berge Sinai ging, hatte er bie zwo Taseln bes Zengnisses in seiner Danb; und wuste nicht, baß die Dant seines Angesichts glanzete, bavon, baß er mit ihm gerebet hatte.

30 Und ba Aaron und alle Kinder Israel sahen, daß die Haut seines Angesichts glänzete; fürchteten sie sich zu ihm zu nahen.

31 Da rief fie Mose; und sie wandten sich zu ibm, beibe, Aaron und alle Obersten ber Gemeine; und er redete mit ibnen.

32 Darnach nabeten "alle Kinber 38rael zu ihm. Und er gebot ihnen Alles, was ber Herr mit ihm gerebet hatte auf bem Berge Sinai. "c. 35. 1.

33 Und wenn er foldes Alles mit ihnen rebete, legte er \*eine Dede auf fein Angesicht. \*2 Cor. 3. 7. 13.

34 Und wenn er hinein ging vor den Herrn, mit ihm zu reden, that er die Decke ah, bis er wieder heraus ging. Und wenn er heraus kam, und redete mit den Kindern Jörael, was ihm geboten war;

35 So saben bann bie Kinber Israel fein Angesicht an, wie baß die Daut seines Angesichts glänzete; so that er die Decke wieder auf sein Angesicht, die er wieder hinein ging, mit ihm zu reden.

Das 35. Capitel. Sabbatherufe. Freiwillige Steuer. Beruf ber Bertmeifter.

Und Mose versammelte bie \*ganze Gemeine ber Kinder Jerael, und sprach zu ihnen: Das ist es, bas ber Herr geboten hat, bas ihr thun sollt: \*c. 34. 32. 2 Sechs Lage sollt ihr arbeiten; ben fiebenten Tag aber follt ihr heilig halten, einen \* Sabbath ber Rube bes BErrn.

t Ber barinnen arbeitet, foll fterben. \* c. 20, 8. 2c. † 4 Mej. 15, 32-35.

3 3hr follt fein Feuer angunden am Sabbathtage in allen euren Wohnungen.

4 Und Dlofe fprach gu ber gangen Bemeine ber Kinber Jerael : Das ift es, bas

ber BErr geboten bat :

5 Gebet unter euch Bebopfer bem BErrn, alfo, bag bas Bebopfer bes BErrn ein Zeglicher \*williglich bringe, Gold, Gilber, Erg, \*c. 25, 2. 1 Chron. 30, 5. 2 Cor. 9, 7. 6 Gelbe Seibe, scharlaten, rofinroth, weiße Seibe, und Ziegenhaar,

7 Röthlich Wibberfell, Dachsfell, und Forenholz,

8 Del jur Lampe, und Specerei jur Salbe und zu gutem Rauchwert,

9 Onpr, und eingefaßte Steine jum

Leibrod und jum Schildlein.

10 Und wer unter euch verständig ift, ber tomme, und mache, was ber Berr geboten bat :

11 Ramlich' bie \* Wohnung mit tibrer Butte und Dede, Rinfen, Brettern, Riegelu, Gaulen, und Fugen ;

\* c. 25, 8. † c. 39, 33.

12 Die \* Labe mit ihren Stangen, ben Gnabenftubl unb Borbang ; \*c. 37, 1. 13 Den \* Tifch mit feinen Stangen,

und alle feinem Gerathe, und die Schaubrobe : **\*** c. 25, 30.

14 Den \* Leuchter, ju leuchten, und fein Geratbe, und feine Campen, und bas Del

jum Licht; \*c. 37, 17. 15 Den \* Räuchaltar mit seinen Stangen, die Salbe und Specerei jum Räuchwerk; bas Tuch vor ber Wohnung Tbür: **\*** c. 30, 1.

16 Den \*Branbopferaltar mit feinem ebernen Gitter, Stangen und alle seinem Berathe; bas Sanbfaß mit feinem Fuße;

\* c. 27, 1. 17 Den Umbang bes Borbofs mit feinen Säulen und Füßen, und \*bas Tuch bes

Thors am Borhof; **\*** c. 38, 18. 18 Die Rägel ber Wohnung und bes Borbofe mit ibren Geilen ;

19 Die \* Kleiber bes Amts jum Dienst im Beiligen, die beiligen Kleider Aarons. bes Priefters, mit ben + Aleibern feiner Sobne gum Briefterthum.

\*c. 28, 2. †c. 31, 10.

20 Da ging bie ganze Gemeine ber Rinber Jerael aus von Mofe.

21 Und Alle, bie es gerne und \*williglich gaben, tamen und brachten bas Deb- finben.

opfer bem Deren, jum Bert ber Butte bes Stifts, und zu alle seinem Dienst, und zu ben beiligen Rleibern.

\* c. 36, 3. 1 Chron. 30, 5. 22 Es brachten aber beibe, Manu und Weib, wer es williglich that, hefte, Dhrenrinten, Ringe und Spangen, und Dagu brachte allerlei golben Berathe.

Jebermann Golb jur Webe bem SErrn. 23 Und wer bei fich fant gelbe Seibe, scharlaten, rofinroth, weiße Seibe, Ziegen-haar, rothliche Wibberfelle, und Dachs-

felle, ber brachte e8.

24 Und wer Gilber und Erz hob, ber brachte es jur Bebe bent BErrn. wer Forenbolg bei fich fand, ber brachte es au allerlei Bert bes Gottesbienftes.

25 Und welche verständige Beiber maren, bie wirften mit ihren Banben, und brachten ibre Werle von gelber Ceibe. scharlaten, rosinroth, und weißer Seibe.

26 Und welche Weiber solche Arbeit tonnten, und willig bagu waren, bie wirften Ziegenhaare.

27 Die Fürsten aber brachten Onnr. und eingefaßte "Steine, jum Leibrod und jum Schilblein, #1 Cbren. 30, 8.

28 Und Specerei, und & Del ju Lichtern, und zur Salbe, und zu gutem Räuchwerk. \* c. 25, 6.

29 Alfo brachten bie Kinder 38rael williglich, beibe, Mann und Weib, gu allerlei Wert, bas ber BErr geboten batte burch Dofe, bag man's machen

30 Und Mofe fprach ju ben Kinbern Borael : Sebet, ber SErr hat mit Ramen berufen "ben Begaleel, ben Cobn Uri's, bes Sohnes Burs, vom Stamm Juda :

31 Und hat ihn erfüllet mit bem Weift Sottes, baß er weife, verftanbig, gefchickt fei zu allerlei Wert;

32 \*Runftlich zu arbeiten am Golbe. Silber und Erg; \* c. 31, 4.

33 \* Chelftein ichneiben und einseten. Holz zimmern, zu machen allerlei lunst-liche Arbeit. \*c. 31, 5.

34 Und hat ibm fein Berg unterwiesen, fammt \* Abaliab, bem Sohne Ahisamachs, vom Stamm Dan.

35 Er hat ihr Herz mit Beisbeit erfüllet, zu machen allerlei Werk, zu schneiben, wirken, und zu sticken, mit gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, und weißer Seibe, und mit Weben ; baß fie machen allerlei Wert, und fünftliche Arbeit er-

Das 36. Capitel. Die Stade bee Beiligthums merben verfertiget. Da arbeiteten Bezaleel und Abaliab. und alle weise Manner, benen ber Sere Beisbeit und Berftand gegeben batte, ju wiffen, wie fie allerlei Wert machen follten gum Dienft bes Beiligthums, nach Allem, bas ber SErr geboten batte. \*c. 31, 2. c. 35, 30, 34. 2 Und Mofe rief ben Begaleel, unb "Abaliab, und alle weife Danner, benen ber Berr Beisbeit gegeben batte in ihr ber, nämlich alle, die fich willig barerboten, und hingu traten, zu arbeiten an bem Beri. \*c. 31, 6. c. 38, 23.

3 Und fie nahmen zu fich von Mole alle Dete, die bie Kinder Israel brachten zu bem Bert bes Dienftes bes Beiligtbums, bag es gemacht wilrbe. Denn fie brachten alle Morgen ibre willige Gabe zu ibm.

4 Da tamen alle Weisen, bie am Wert bes Beiligthums arbeiteten, ein jeglicher feines Berts, bas fie machten,

5 Und fprachen ju Mose: Das Boll bringet ju viel, mehr benn gum Wert biefes Dienstes noth ift, bas ber HErr u machen geboten bat.

6 Da gebot Mofe, baß man rufen ließ burch's Lager: Riemand thue mehr gur Debe des Beiligthums. Da borete bas Bolt auf zu bringen.

7 Denn bes Dinges war genug ju allerlei Bert, bas zu machen war, und noch

Alfo machten alle weise Manner unter ben Arbeitern am Bert bie Bobnung, "gebn Teppiche von gezwirnter weißer Seibe, gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, Chernbim, flinstlich, \*c. 26, 1.
9 Die \* Länge eines Teppichs war acht und gwanzig Ellen, und bie Breite vier

Ellen, und waren alle in Ginem Maag. \* 6. 26, 2. 10 Und er beftete je fünf Teppiche zujammen, einen an ben anbern.

11 Und machte \* gelbe Schleiflein an eines jeglichen Teppichs Ort, ba fie zujammen gefüget werben. \* c. 26. 4. 12 Be funftig Schleiflein an einen Teppich, bamit einer ben anbern faßte.

# c. 26, 10. 13 Und \* machte funftig golbene Ballein; und fligte die Teppiche mit den Sallein einen an ben anbern gufammen, bağ es Gine Bobnung würbe. \*c. 26. 6. 14 Und er machte "elf Teppiche von Ziegenhaaren, pur Hitte liber bie Woh-Rung,

15 Dreißig Ellen lang, und vier Ellen breit; alle in Ginem Daaf.

16 Und fügte ihrer fünf jufammen auf einen Theil, und feche jufammen auf ben anbern Theil.

17 Und machte je funfzig Schleiflein an jeglichen Teppich am Ort, bamit fie gufammen geheftet würben.

18 Und machte je funfzig eberne Bal lein, bamit "bie Butte gufammen in Gins gefüget würde. \* c. 26, 11.

19 Und machte eine \*Dede ilber bie Butte bon rothlichen Bibberfellen, unb über bie noch eine Dede von Dachsfellen. \*c. 26, 14.

20 Und machte \*Bretter zur Wohnung bon Förenholz, die stehen sollten. **\*** c. 26, 15.

21 Ein jegliches zehn Ellen lang, und anberthalb Ellen breit,

22 Und an jeglichem zween Bapfen, bamit eins an das andere gesetzet würde. Also machte er alle Bretter zur Wohnung,

23 Dag berfelben Bretter awangig gegen Mittag fanben,

24 Und machte vierzig filberne guge barunter, unter jeglichem Brett zween Fife an feinen zween Bapfen.

25 Aljo gur anbern Geite ber Bobnung, gegen Mitternacht, machte er auch zwanzig Bretter,

26 Mit vierzig filbernen Fugen, unter jeglichem Brett zween Gife. 27 Aber binten an ber Wohnung gegen ben Abend machte er feche Bretter. \*c. 26, 22.

28 Und zwei andere hinten an ben zwo Eden ber Wohnung,

29 Daß tein jegliches ber beiben fich mit seinem Ortbrett von unten auf gefellete, und oben am Haupt zusammen fame, mit Giner Rlammer, \* c. 26, 24.

30 Dak ber Bretter \*acht würben, unb sechzehn filberne Filfe; unter jeglichem zween Füße. \*c. 26, 25.

31 Und er machte "Riegel von Forenbolg, fünf zu ben Brettern auf ber einen Seite ber Bobnung, \* c. 26, 26.

32 Und \*fünf auf ber anbern Seite, und fünf hinten an, gegen ben Abend.

\*c. 26, 27. 33 Und \*machte die Riegel, daß sie

mitten an ben Brettern burchbin geftogen würben, von einem Enbe jum anbern. c. 26, 28.

\*c. 26, 7. | 84 Und libergog bie Bretter mit Golbe;

aber ihre Rinken machte er von Golbe zu ben Riegeln, und Aberzog die Riegel mit Golbe.

35 Und machte ben Borhang mit ben Sherubim baran, klufilich, mit gelber Seibe, scharlaken, rosuroth, und gezwirnter weißer Seibe. \*2 Chron. 3, 14.

36 Und machte zu bemselben vier Säulen von Förenholz, und überzog sie mit Golbe, und ihre Köpse von Golbe;

und goff baju vier filberne Füße.

\*c. 26, 32.

37 Und machte ein \*Tuch in ber Thur ber Hute von gelber Seibe, scharlaten, resintoth, und gezwirmter weißer Seibe

geftickt; \*c. 26. 38. 38 Und fünf Säulen bazu mit ihren Röpfen, und überzog ihre Köpfe und Reife mit Golde, und fünf eberne Küfse daran.

Das 37. Capitel. Bon eflichem Gerathe bes Seiligtbums.

Und Bezaleel machte die "Labe von Flrenhold, brittehalb Ellen lang, anberthalb Ellen breit und hoch. "c. 25. 10. 2 Und fleezog sie mit feinem Golbe, inwendig und auswendig; und machte

ihr einen golbenen Kranz umber. 3 Und goß vier golbene Rinten an ihre

vier Eden, auf jeglicher Seite zween. 4 Und machte Stangen von Förenholz,

und übergog fie mit Golbe.

5 Und that fie in die Rinten an der Labe Seiten, daß man fie tragen konnte.

6 Und machte den "Gnadenstuhl von feinem Golde, drittehald Ellen lang, und anderthald Ellen breit. "c. 25, 17. 7 Und machte "zween Cherubim von

bichtem Golbe, an bie zwei Enben bes Gnabenstuhls, \*1,88n. 6, 23. 8 Einen Cherub an biesem Enbe, ben

anbern an jenem Enbe.

9 Und \*bie Chernbim breiteten ihre Flügel aus von oben her, und becken damit den Gnadenstuhl; und ihre Antlind kanden gegen einander, und sahen auf den Gnadenstuhl. \*Er. 9, 5.

10 Und er machte ben "Tisch von Fisrenholz, zwo Ellen lang, eine Elle breit, und anderthalb Ellen boch. "c. 39, 36.

11 Und \*überzog ihn mit seinem Golbe, und machte ihm einen golbenen Kranz umber. \*c. 20, 24.

12 Und machte ihm eine Leiste umber, eine Hand breit boch; und machte einen golbenen Kranz um die Leiste ber.

18 Und gof bagu vier golbene Rinten, und that fie an die vier Orte an seinen vier Filgen,

14 hart an ber Leifte, baß die Stangen brimen waren, ba man ben Tifd mit trige.
15 Und machte die Stangen von Körenhols, und itberzog fie mit Golbe, daß man
ben Tifc baunt truge.

16 llub machte auch von seinem Golde bas Geräthe auf ben Eisch Schuffet, Becher, Kannen und Schalen, bamit man and- und einschenkte. \*c. 25, 29.

17 Und machte ben \*Leuchter von seinem bichtem Golbe. Daran waren ber Schaft mit Röhren, Schalen, Rnäufen und Blumen. \*c. 25. 32.

18 Sechs Robren gingen zu seinen Seiten aus, zu jeglicher Seite brei Robren.

ten aus, ju jeglicher Seite brei Röhren. 19 Drei Schalen waren an jeglichem Rohr, mit Ludusen und Blumen. 20 An bem Leuchter aber waren vier

20 An bem Leuchter aber waren vier Schalen, mit Knaufen und Blumen:

21 Je unter zwo Röhren ein Knauf, baß alfo seche Röhren aus ihm gingen,

22 Und ihre Knäufe und Robren baran, und war Alles aus bichtem feinem Golbe.

23 Und machte die "fieben Lampen mit ibren Lichtschnäugen und Löschnäpfen, von feinem Golbe. "c. 25. 37. 38.

24 Aus einem Centner feinen Golbes machte er ihn und alle fein Gerathe.

25 Er machte auch ben \* Rauchaltar von Förenholz, eine Elle lang und breit, gleich vieredig, und zwo Ellen hoch, mit seinen Hörnern. \*c. 30, 1.

26 Und fiberzog ihn "mit feinem Golde, sein Dach und seine Wände rings umber, und seine Home und eine Home, ac. 30. 3.
27 Und zween goldene Kinken unter bem Kranz zu beiben Seiten, daß man Stans

gen barein thäte, und ihn bannit trilge.
28 Aber bie Stangen machte er von Hörenholz, und ilberzog fie mit Golbe.
29 Und machte bie heilige Salbe und

Räuchwert von reiner Specerei, nach Apotheterkunft. \*c. 30, 25. 35.

Das 38. Capitel. Aufehnliche Summe bes angewandten Golbes, Silbers und Erzes.

Unb machte \*ben Brandopferaltar, von Förenholz, fünf Ellen lang und breit, gleich vieredig, und brei Ellen hoch.

\*c. 20, 24. c. 27, 1.

2 Und machte \*vier Herner, die aus ibm gingen, auf seinen vier Eden; und überzog ihn mit Erz. \*c. 27, 2.

3 Und machte alleriei Geratbe gur bemt Altar: Aichenisdie, Schanfeln, Becken, \*Arenei, Kohlpfannen; Alles von Erz. \*c. 27, 3.

96

4 Und machte am Altar "ein Gitter, wie ein Ret, von Erz umber, von unten auf, is an die Hälfte des Altars. "c. 27, 4. 5 Und goß vier Rinken an die vier Orte des ebernen Gitteres zu Stangen.

6 Diefelben machte er von Forenbolg,

und fiberzog fie mit Erz.

7 Und that sie in bie Rinken an ben Seiten bes Altars, baß man ihn bamit träge; und machte ihn inwendig hohl.

\*c. 27, 8.

8 Und machte \*bas Hanbfaß von Erz, mb feinen Fuß auch von Erz; gegen den Keibern, die vor der Thür der Hitte des Stifts bieneten.

\*c. 40, 30.

9 Und er machte einen Borhof \*gegen Mittag, mit einem Umbang, hunbert Elen lang, von gezwirnter weißer Seibe.

c. 27, 9.

10 Mit ihren zwanzig Säulen, und pranzig Füßen von Erz; aber ihre Anäufe und Rafe von Silber.

11 Deffelben gleichen gegen Mitternacht hunbert Ellen mit zwanzig Säulen, und manzig Fülgen von Erz; aber ihre Knäufe und Reife von Silber.

12 Gegen bem Abend aber funfzig Ellen, mit zehn Säulen, und zehn Füßen; aber wire Knäufe und Reife von Silber.

13 Gegen bem Morgen aber funfzig

Ellen.

14 Funfzehn Ellen auf jeglicher Seite bes Thors am Borbof, je mit brei Sau-

len und brei Füßen.

15 Und auf der andern Seite funszehn Ellen, daß ihrer so viel war an der einen Seite des Thors am Borhose, als auf der andern, mit \*brei Säulen und drei Külen.

\*c. 27. 15.

16 Daß alle Umhange bes Borhofs waren von gezwirnter weißer Seibe,

17 Und die Fuse ber Saulen von Erg, und ihre Raufe und Reise von Silber, also, daß ihre Köpfe überzogen waren mit Silber. Aber ihre Reise waren silbern an allen Saulen bes Borbofs.

18 Und das "Tuch in dem Thor des Borbofs machte er gestidt, von gelber Seide, scharlaken, rosinroth, und gezwirner weiher Seide, zwanzig Ellen lang und fünf Ellen boch, nach dem Maass der Umbinge des Borboss. \*c. 27. 16.

19 Dazu vier Säulen, und vier Filfe bon Erz; und ihre Anäuse von Silber, und ihre Köpse überzogen, und ihre Reise

filbern.

20 Und alle Rägel ber Wohnung und bes Borhofs ringsberum waren von Erg.

21 Das ift nun bie Summa an ber Bohnung bes Zeugniffes, die erzählet ift, wie Wofe gesagt hat, jum Gottesbienst ber Leviten, unter ber hand Ithamars, Narons, bes Priesters, Sohnes,

22 Die \*Bezaleel, ber Sohn Uri's, bes Sobnes Hurs, vom Stamm Juba, machte; Alles, wie ber HErr Mofe geboten batte; \*c.36.1. 1 Chron. 2. 20.

23 Und mit ihm \*Abaliab, der Sohn Ahisamachs, vom Stamm Dan, ein Meifler zu schneiben, zu wirken, und zu stieken, mit gelber Seide, scharlaken, rofinroth, und weißer Seide. \*c. 31, 6.

24 Alles Gold, das verarbeitet ift in biesem ganzen Wert des Heiligthums, das zur Webe gegeben ward, ist neun und zwanzig Centiner, sieben bumbert und drei-

Big Setel, nach bem Setel bes heiligthums. 25 Des Silbers aber, bas von ber Gemeine tam, war bunbert Centner, tausend sieben hunbert funf und fiebenzig Setel, nach bem Setel bes heiligthums.

26 So mand Haupt, so mancher balber Setel, nach bem Setel bes Heiligthums, von Allen, die gezählet wurden, von zwanzig Jahren an und brüber, sechs hundert Mal taufend brei taufend junf

bunbert und funfzig.

27 Aus ben hundert Centnern Silber goß man die Kilfe des Heiligtbums, und die Kuße des Borbangs; hundert Kilfe aus hundert Centnern, je einen Centner zum Kuß.

\* c. 30, 13. :

28 Aber aus ben tausend sieben bunbert und fünf und siebenzig Sekeln wurden gemacht ber Säulen Anäuse, und ihre Köpse

l überzogen, und ihre Reife.

29 Die Bebe aber bes Erzes war flebenzig Centner, zwei tausenb und vier hundert Setel.

30 Darans wurben gemacht die Füße in ber Thir ber Hitte bes Stifts, und ber eherne Altar, und das eherne Gitter baran, und alles Geräthe bes Altars.

31 Dazu bie Filfe bes Borbofs ringsberum, und die Filfe bes Thors am Borbof, alle Nägel der Wohnung, und alle Nägel des Borbofs ringsherum.

### Das 39. Capitel. Priefterliche Melbergierbe.

Mber von ber gelben Scibe, scharlaten und rofinroth, machten sie Aaron \*Amtstleiber, zu bienen im Heiligthum; wie ber BErr Mose geboten hatte.

\*c. 28, 4. c. 31, 10. c. 35, 19.
2 Unb er machte ben \* Leibrod mit Golbe,

91

5

ł

ŧ

į

geiber Seibe, icharlaten, rofinroth, und gezwirnter weißer Seibe. \*c. 28, 6. 3 Und foling bas Golb, und fchnitt's ar Faben, bag man es funftlich wirten konnte unter bie gelbe Seibe, scharlaken, rosinroth, und weiße Seide,

4 Daß man's auf \*beiben Achseln gufammen fügete, und an beiben Seiten gusammen bände. \* v. 7. c. 28, 7.

5 Und fein "Gurt war nach berfelben Runft und Wert von Golbe, gelber Seite, scharlaken, rosinroth, und gezwirnter weifer Seibe; wie ber HErr Mose geboten batte. # c. 28, 8.

6 Und fie machten sween Ompfleine, amber gefaffet mit Golb, gegraben burch die Steinschneiber, mit ben Namen ber Rinber Jerael : # c. 28, 9.

7 Und befteten fie auf Die Schultern bes Leibrocks, baß es Steine seien jum Ge-bachtniß ber Kinber Jerael; wie ber BErr \*Mose geboten hatte. \*c. 28. 12. Berr \* Mofe geboten hatte.

8 Und fie machten bas \* Schildlein nach ber Runft und Wert bes Leibrocks von Golbe, gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, und gezwirnter weißer Seibe, \*c. 28, 15.

9 Daß es vieredig und zwiesach war, eine Band lang und breit.

10 Und fülleten es mit vier "Reben Steinen. Die erfte Reibe war ein Garber, Topafer, und Smaragb;

#c. 28, 17. Offenb. 21, 19. sc.

11 Die andere, ein Rubin, Saprbir, und Demant :

12 Die britte, ein Lynkurer, Achat, und Ametboft ;

13 Die vierte, ein Türkis, Onvrer, unb Jaspis; umber egefaffet mit Golbe in allen Reiben. \*c. 28, 20.

14 Und die Steine standen nach ben mölf Ramen ber Kinber Ferael, gegraben burch bie Steinschneiber; ein jeg-ficher seines Ramens, nach ben 3wölf

15 Und sie machten am +Schilblein Retten, mit zwei Enben von seinem Gelte: \*c. 28, 29.

16 Und zwo golbene Spangen, und : mei gelbene Ringe; und beiteten bie zween Ringe auf bie zwo Eden bes Schilble ns.

17 Und bie zwo golbenen Retten thaten sie in die zween Ringe auf den Ecken des €dùbleins.

18 Aber bie zwei Enben ber Ketten tbaten fie an bie zwo Spangen, und beit ten sie auf die Erten des Leibrocks gegen einanter über.

Ringe, und befteten fie an bie mo anderen Eden bes Schilbleins an feinen Ort, baf es fein anlage auf bem Leibrod. \*c. 28, 26. 20 Und machten zween andere golbene

Ringe, bie thaten fie an bie zwo Ecten unten am Leibrock gegen einander über, ba ber Leibrock unten zusammen gehet;

21 Daß bas Schildlein mit feinen Ringen an die Ringe des Leibrocks geknüpfet wilrbe, mit einer gelben Schnur, baß ce auf dem Leibrock hart anläge, und nicht von dem Leibrock los würde; wie der HErr Mose geboten batte.

22 Und er machte ben \*Seibenrock zum Leibrock, gewirket ganz von gelber Seibe, \*c. 28, 31.

23 Und sein Loch oben mitten inne: und eine Borte um's Loch ber gefaltet. daß er nicht zerrisse.

24 Und fie machten an feinen Saum Granatäpfel von gelber Seibe, icharlaten, rofinroth, und gezwirnter weißer Seibe.

25 Und machten Schellen von feinem Golbe; bie thaten fie zwischen bie Granatapfel rings umber, am Saum bes Scibenrock.

26 3e ein \* Granatapfel und eine Schelle um und um am Saum : barinnen zu bienen, wie ber Berr Mofe geboten batte. \*c. 28, 34.

27 Und machten auch bie \* engen Rocte. von weißer Seibe gewirket, Aaron und feinen Sobnen ; **\***c. 28, 39.

28 Und ben But von weißer Seibe, unb bie schönen hauben von weißer Seibe, und Riebertleiber von gezwirnter weißer Leimmand;

29 Und ben geftielten Gurtel von gewirnter weißer Seibe, gelber Seibe, scharlaten, rofinroth; wie ber Derr Mofe geboten batte.

30 Sie machten and \*bas Stirnblatt an ber beiligen Krone von feinem Golbe. und gruben Schrift barein : Die Beilig-\*3 Mef. 8, 9. leit bes DErrn.

31 Und banden eine gelbe Schnur baran. bak sie an den hut von oben ber gebestet murbe; wie \*ber DErr Dioje geboten batte. \*c. 28, 37. c. 29, 6.

32 Also warb vollenbet bas ganze Werk ber Bobuung ber Butte bes Stifts. Und bie Kinder Jerael thaten Alles, was ber BErr Meie acheten batte.

33 Und brachten bie Wohnung zu Mofe; bie Butte und alle ibr Gerathe. Baffein. Bretter, Riegel, Sünlen, Füße; \*c. 33, 11.

19 Und machten zween andere galbene | 34 Die Decke von rothlichen Widbere

fellen, die Decke von Dachtfellen, und den Borbang ;

35 Die Labe bes Zeugnifice mit ihren Stangen, ben Gnabenspubl;

36 Den \* Tijch, und alle fein Geratbe, und bie Schaubrobe ; \*c. 35, 13. 37 Den fconen Lenchter mit ben Lampen zubereitet, und alle feinem Gerathe, und Del zu Lichtern;

38 Den goldenen Altar, und bie Galbe. und aut Rauchwert, bas Tuch in ber

Ditten Thur ;

39 Den ebernen Altar, und fein ebern Gitter mit feinen Stangen, und alle feinem Gerathe, bas handfag mit feinem Sus;

40 Die Umbange bes Borbofs mit feinen Saulen und Filgen, bas Tuch im Ther bes Borhofs, mit feinen Geilen und Algeln, und allem Gerathe, jum Dienst ber Bobunn, ber Holtte bes Stifts;

41 Die Mintelleider bes Briefters Maron, zu bienen im Beiligtbum, und bie Meiber feiner Sohne, daß fie Briefteramt Biten.

42 Alles, wie ber BErr Mofe geboten batte, thaten bie Rinber Jerael an alle

biefem Dienft.

43 Und Dieje "fabe an alle bies Bert; und fiebe, fie batten es gemacht, wie ber DErr geboten batte. Und er fegnete fie. \*1 Def. 1, 31.

Das 40. Capitel.

Seiftebutt: aufgericht t uns eingeweihrt. 11nb ber Derr rebete mit Dtoje, unb prac :

2 Du fouft bie Bobnung \*ber Butte bes Stifts aufrichten am erften Tage bes erften Monats. \*2 Cbron. 1. 3.

3 Und foufft barein feten bie Labe bes Bengniffes, und vor \* bie Labe ben Borhang hängen. \*v. 21. c. 26, 33.

4 Und follft ben Tifch barbringen, und in anbereiten, und ben Leuchter barfiellen, und bie Lampen barauf feten.

5 Und follst ben golbenen Bauchaltar fren por die Labe bes Zeugniffes, und toas Tuch in ber Thir ber Wohnung mibä. igen. \*c. 30, 1. †c. 26, 36.

6 Den Brandovferaltar aber follft bu ien beraus vor die Thilr der Wob-Bung ber Biltte bes Stifts; \*3 Maf. 4 18.

7 Und bas Saubfaß zwijchen bie Siltte bes Stifts und ben Altar, und Waffer darein thun;

8 lind ben Borbof fellen umber, und bas Tuch in ber Thilr bes Borhofs aufbangen.

9 Und follft bie + Salbe nehmen, und bie Wohnung, und Alles, mas barinnen ift, falben ; und follft fie weiben mit alle ihrem Gerathe, daß fie heilig fei. \*c. 30. 26.

10 Und follit ben Brandopferaltar falben mit alle feinem Geratbe, und weiben. daß er allerbeiligst sei.

11 Sollft auch bas Banbfag und feinen

Fuß falben und weihen.

12 Und follft + Aaron und feine Gobne vor die Thür der Butte des Stifts fülbren, und mit Baffer wafden ; \*c. 29, 4. 18 Und Maron bie beiligen Rleiber anziehen, und salben, und weihen, daß er

mein Priefter fei :

14 Und feine Sohne auch bergu führen, und ihnen bie "engen Röcke anzehen; \*c. 28. 39. c. 39. 27.

15 Und fie fatben, wie bu ibren Bater gefalbet baft, baf fie meine Briefter feien. Und diese Galbung follen fie baben zum ewigen Briesterthum, bei ihren Nachtommen.

16 Und Mose \* that Alles, wie ibm ber DErr geboten batte. \*c. 7. 10. c. 39, 42. 17 Aljo warb " bie Bohnung aufgerichtet im andern Jahr, am erften Tage bes erften Monate. \*4 9Ref. 7. 1.

18 Und ba Mofe fie aufrichtete; fette er bie Fuße, und bie Bretter und Riegel, unb

richtete bie Gäulen auf.

19 Und breitete bie Dutte aus gur Bobnung, und legte bie Dede ber Butte oben barauf; wie ber DErr ibm geboten batte. 20 Und nahm "bas Beugnig, und legte es in bie Labe, und that bie Stangen an bie Labe, und that ben Gnabenfinhl oben auf bie Labe. \* Ebr. 9, 4.

21 Und brachte die Labe in die Wohnung, und hing ben Borbang vor bie "Labe bes Rengniffes; wie ihm ber HErr geboten batte.

22 Und fette ben \*Tifch in bie Gutte bes Stifte, in ben Bintel ber Bobnung gegen Mitternacht, außen vor bent Bor-\*c. 26, 35. bang.

23 Und bereitete + Brob barauf vor bem DErrn, wie ihm ber DErr geboten hatte.

\* c. 25, 30.

24 Und fette \*ben Lenchter auch binein gegen dem Tisch über, in den Winkel ber Wohnung gegen Mittag. \* c. 25, 31. 25 Und that "Lampen barauf bor bem DErrn, wie ihm ber BErr geboten hatte. \*c. 25, 37. 4 Dof. 8, 2.

26 Und fette ben golbenen Altar hinein. bor ben Borbang.

27 Und "randerte barauf mit gutem

Rauchwerk, wie ihm ber Herr geboten **\***c. 30, 7. 35. 28 Und bing bas Tuck in die Thur ber

**W**ohnung.

29 Aber ben \*Branbopferaltar fette er bor bie Thur ber Wohnung ber Butte bes Stifts; und opferte barauf Brandopfer und Speisopfer, wie ihm ber HErr # c. 27.1. 2 Kon. 18, 22. geboten batte.

80 Und bas " Banbfaß fette er zwischen bie Butte bes Stifts, und ben Altar; unb that Waffer barein zu mafchen. \*c. 30, 18. 31 Und Mofe, Maron und feine Göbne.

wufchen ihre Banbe und Fuße baraus. 32 Denn fie muffen "fich mafchen, wenn fie in bie Butte bes Stifts geben, ober

hinzu treten zum Altar; wie ihm ber DErr geboten batte.

\* c. 30, 19, 20.

33 Und er richtete ben Borbof auf, um bie Wohnung und um den Altar her, und hing ben Borhang in bas Thor bes Bor- | feten.

bofs. Alfo vollendete Mose das ganze Wert.

84 Da \* bebedte eine Wolfe bie Hutte bes Stifts, und bie therrlichfeit bes BErrn erfüllete bie Bobnung.

@ged. 43, 5. \* 4 Def. 9, 15. † 1 Ren. 8, 11. 35 Und Mose konnte nicht in bie Sutte bes Stifts geben, weil bie Bolfe barauf blieb, und bie Berrlichfeit bes Berrn bie

Wohnung füllete. 36 Und wenn die Wolle sich aufbob von der Wohnung; so zogen die Kinder

Israel, fo oft fie reiseten.

€c. 13, 21. 4 9Rof. 9, 17. 18. 37 Wenn sich aber bie Wolfe nicht aufhob; so zogen sie nicht, bis an den Tag, ba fie fich aufhob.

38 Denn bie \* Wolle bes HErrn war bes Tages auf ber Wohnung, und bes Nachts war fie feurig, vor ben Augen bes gangen Baufes Berael, fo lange fie rei-\*4 Moj. 9, 16. 5 Moj. 1, 33.

# Das britte Buch Mose.

Das 1. Cabitel. Gefes ber Brancopfer.

Und ber Berr rief Dofe, und rebete mit ibm von ber Butte bes Stifts.

und sprach:

2 Rebe mit ben Kinbern Jerael, und fprich zu ibnen : Belder unter euch bem DErrn ein Opfer thun will, ber thue es von bem Bieh, von Rinbern und Scha-

3 Will er \* ein Brandopfer thun von Rinbern; fo opfere er ein Mannlein, bas ohne Banbel sei, toor ber Thur ber Butte bes Stifte, bag es bem BErrn angenehm fei bon ibm :

\*c.6,9. †c.17.3.4.8.9. 2 Moj. 29,10.

5 Mej. 12, 13, 14.

4 Und lege feine Band auf bes Brandopfere Bautt; fo wird es angenebm fein, \* Ebr. 9, 12. 13. und ibn \*verfobnen.

5 Und fell bas junge Rind schlachten bor bem Berrn ; und bie "Priefter, Aarons Sohne, follen bas Blut bergu brin-gen, und auf ben Altar umber fprengen, ber bor ber Thur ber Butte bee Stifte

6 Und man foll bem Branbopfer bie haut abzieben, und es foll in Stude gerbauen werben.

7 Und die Sohne Aarons, des Prie-

fters, follen ein Feuer auf bem Altax machen, und Solg oben barauf legen;

8 Und follen bie Stude, namlich bent Ropf und bas Fett, auf bas Belg legen, bas auf bem Feuer auf bem Altar liegt.

9 Das Cingeweibe aber, und bie Cebentel foll man mit Baffer mafchen, und ber Priester soll das alles anzünden auf dem Altar zum Branbopfer. \* Das ift ein Feuer jum füßen Geruch bem Beren. \* c. 2, 2.

10 Bill er aber von Schafen ober Biegen ein Brandopfer thun; so opfere ex ein Mannlein, bas obne Banbel fei.

11 Und foll es ichlachten gur Geite bes Altare, gegen Mitternacht, vor bem BErrn. Und bie Briefter, Aarone, Ethne, fellen fein Blut auf ben Altar umber fpreugen.

12 Und man foll es in Stude gerbanen. Und ber Priefter fell ben Ropf und bas Fett auf bas Bolg und Reuer, bas auf

bem Altar ift, legen.

13 Aber bas Eingeweibe und bie Schentel foll man mit Baffer mafchen. ber Priefter foll es alles opfern, und anfunden auf bem Altar gum Branborfer. Das ift ein Weuer jum füßen Geruch bem DErm.

14 Will er aber von Bogeln bem SErrn

ein Brandopfer thun; so thue er es von ·Turteltauben, ober von jungen Tauben. \* c. 5, 7. c. 12. 6.

15 Und ber Briefter foll es zum Altar bringen, und ibm ben "Ropf abineiven. bag es auf bem Altar angegunbet werbe, und sein Blut ausbluten lassen an ber

Band bes Altars. \*c. 5, 8. 16 Und seinen Ropf mit seinen Febern oll man neben bem Altar gegen bem Rorgen auf ben Afchenhaufen werfen.

17 Und foll seine Mügel spalten, aber most abbrechen. Und also soll es der Briefter auf bem Altar angunben, auf bem bolg auf bem Fener, jum Brandobfer. Das "ift ein Feuer zum fülgen Gand bem DEren.

°c. 2, 2. 9. 16. c. 3, 5. 16. 2 Mof. 29, 18. 25.

#### Das 2. Capitel. Gefet ber Speisopfer.

Man eine Seele bem BErrn ein \*Speisopfer thun will ; fo foll es son Gemmelmehl fein, und foll Del baranf gießen, und Weihranch barauf legen, **\*** c. 6, 14.

2 Und also bringen zu ben Briestern, Marons Sobmen. Da foll ber Priester eine band voll nehmen von bemielben Semmelmehl und Del, sammt bem ganm Beibrauch, und anzunden zum Gebadung auf bem Altar. Das ift ein fener jum füßen Geruch bem hErrn.

\*c. 1, 9. 13. 17. 3 Das Blebrige aber vom Speisopfer pu Narons und feiner Gobne fein. Das A bas Allerheiligste sein von den Feuern de DErrn. \*v. 10. c. 6, 16.

4 Bill er aber sein Speisopfer thun bom Gebackenen im Ofen; fo nehme er Ruden von Semmelmehl ungefäuert, mit Del gemenget, und ungefäuerte Flaben mit Del bestrichen.

5 Ift aber bein Speisopfer etwas vom Schadenen in ber Pfanne; fo foll es von mgefäuertem Semmelmehl mit Del gemenget fein ;

6 Und soust es in Stude zertheilen, und De barauf gießen, so ift es ein Speis-

7 3k aber bein Speisopfer etwas auf bem Roft Geröftetes; fo follst bu es von Sammelmehl mit Del machen.

8 Und foufft bas Speisopfer, bas bu bon folderlei machen willft bem DErrn, m dem Briefter bringen; ber foll es zu

Gedächtniß, und angunden auf bem Al-\*Das ift ein Feuer jum füßen Geruch bem BErrn.

\*c. 1, 9, 13, 17. c. 3, 5. 16. c. 23, 18.

10 Das "Uebrige aber foll Marons unb feiner Göbne sein. Das foll bas Allerbeiligste sein von den Feuern des HErrn. \*c. 6, 16.

11 Mle Speisopfer, Die ihr bem BErrn opfern wollt, follt ibr obne Sauerteia machen; benn fein Sauerteig noch Bonia foll barunter bem HErrn zum Feuer angezünbet werben.

12 Aber jum Erftling follt ihr fie bem Berrn bringen; aber auf feinen Altar follen fie tommen zum füßen Geruch.

13 Alle beine \* Speisopfer follft bu falgen, und bein Speisopfer foll nimmer ohne Salg bes Bunbes beines GOttes frin : benn in alle beinem Opfer follft bu Salz opfern. \* Marc. 9, 49. Col. 4, 6.

14 Willft bu aber ein Speisopfer bem Berrn thun von \*ben erften Fruchten; sollst du die Sangen am Feuer geborret flein gerftogen, und alfo bas Speisobfer

beiner ersten Früchte opfern; \* 5 9Rof. 26, 2. ac.

15 Und follft Del barauf thun, und Weibrauch barauf legen, so ist es ein Speisopfer. b. 1. c. 5, 11. 16 Und ber Briefter foll von bem Ber-

ftogenen, und vom Del mit bem gangen Beibrauch, angunben jum Gebachtnif. Das ist ein Feuer bem BErrn.

### Das 3. Cabitel. Gefes von Dantopfern.

3ft aber sein Opfer ein Dantopfer von Rinbern, es fei ein Ochse ober Rub; foll er es opfern bor bem Berrn, bas ohne Wandel fei. 2 Und foll feine Sand auf beffelben

Haupt legen, und schlachten wor ber Thur ber Butte bes Stifte. Und bie Briefter, Aarons Sobne, follen bas t Blut auf ben Altar umber fprengen.

\*c. 1, 5. †2 9Roj. 29, 16. 3 Und foll von bem Dankopfer bem Herrn opfern, nämlich alles "Fett am

Eingeweibe, 22 mol. 29, 13. 22.

4 Und die Jwo Rieren mit dem Hett, bas daran ist, an den Lenden, und das Rets um die Leber, an den Nieren abgeriffen.

5 Und Narons Sohne follen es anglinden auf bem Altar jum Brandopfer, auf bem Bolg, bas auf bem Feuer liegt. Das if 9 Und besselben Speisopfer beben zum ein Fener zum sußen Geruch bem Herrn.

6 Will er aber bem Herrn ein Dautopfer von Neinem Bieh thun, es fei ein Schöps ober Schaf; so soll es ohne Wandel sein. 7 It's ein Lämmlein, soll er es vor

ben DEren bringen,

8 Und foll seine Sand auf besselben Saupt legen, und schlachten vor ber Sutte bes Stifts. Und die Sobne Aarons sollen sein Blut auf ben Altar umber sprengen.

9 Und soll also von bem Dantopfer bem Geren opfern zum Fener, nämlich sein gett, ben ganzen Schwanz, von bem Atlaten abgerissen, und alles Fett am Eingeweibe.

10 Die zwo Rieren mit bem Fett, bas baran ift, an ben Lenben, und bas Netz um bie Leber, an ben Rieren abgeriffen.

11 Und ber Priefter foll es angfinden auf bem Altar, jur Speife bes Feuers bem Beren.

12 Bft aber fein Opfer eine Biege, unb

bringet es vor ben DEren ;

- 13 So foll er feine Danb auf ibr Sampt tegen, und fie schlachten vor der Hitte des Stiftes. Und die Sone Aarons sollen das Blut auf den Altar umber sprengen,
- 14 Und foll bavon opfern ein Opfer bem Serrn, nämlich bas Fett am Einge-
- 15 Die sawo Nieren mit bem Fett, bas baran ift, an ben Lenben, und bas Ret Aber ber Leber, an ben Nieren abgeriffen.

\*\* 1. 4. 10. c. 4, 9.

16 Und bem Attar, jur Speise \*bes Heners jum sugen Geruch. Alles Fett ift bes Herr.

\*\*C. 1. 7. c. 2, 9.

17 Das fei eine ewige Sitte bei euren Rachtommen, in allen euren Wohnungen, bag ihr \*tein Fett, noch † Blut effet.

\*c. 7, 23, 26. †c. 17, 10. 1 TRef. 9, 4. 5 TRef. 12, 16. Apost. 15, 20, 29. c. 21, 25.

# Das 4. Capitel. Gefen von Gunbopfern,

Und ber Berr rebete mit Mofe, und fprach:

2 Rebe mit ben Kinbern Israel, unb fprich: "Wenn eine Geele fündigen würde aus Bersehen an irgend einem Gebot bes SErra, das sie nicht thun follte;

\*c. 5, 15.

\$ Rämlick so ein Priefter, ber gesalbet ist, sändigen würde, daß er das. Bold ärgerte; der soll für seine Ginde, die Bold gethan dat, einen jungen Farren dringen, der ohne Wandel sei, dem Harv zum \*Einebolfen,

4 Und foll ben Farren vor die Thur ber Hutte bes Stifts bringen vor bem harrn, und feine hand auf besselben haupt legen, und sickachten vor bem herrn.

5 Und ber Priefter, ber gefalbet ift, soll bes Farren Bluts nehmen, und in "bie Butte bes Stifts bringen. "b. 16.

6 Und soll seinen Finger in bas Blut tunten, und bamit sieben Mal sprengen vor bem Herrn, vor bem Borkang unt Deiligen. \*c. 8, 11.

7 Und foll beffelben Bluts thun auf die Hörner bes Räuchaltars, ber "vor bem Herrn in ber Hitte bes Stifts flehet; und alles Blut gießen an ben Boben bes Brandopferaltars, ber †vor ber Thur ber Dutte bes Stifts flehet,

\*2 Dec. 30, 6. †2 Meg. 40, 6. 29.

8 Und alles Fett bes Sindopfers foll er beben, nämlich bas Fett am Eingeweide,

9 Die \*3100 Nieren, mit bem Fett, bas baran ift, an ben Lenben, und bas Net Aber ber Leber, an ben Nieren abgeriffen.

♥c. 3, 10.

10 Gleichwie er es bebet vom Ochfen im Dankopfer; und foll es anzünden "auf bem Brandopferaltar. "c. 3. 5.

11 Aber bas "Hell bes Farren mit allenst Fleisch, sanmt bem Kopf, und Schenfel, und bas Eingeweibe, und ben Mist, "c. 8, 17.

12 Das foll er alles hinaus fübren außer bem Lager, an eine reine Stätte, ba man bie Afche hinschüttet, und soll es verbrennen auf bem Holz mit Feuer.

\*Er. 13, 11.

13 Benn es eine \*ganze Gemeine int Istael versehen würde, und die That vor ihren Augen verborgen wäre, daß sie irgend wider ein Gebot des Herrn gesthan hätten, das sie nicht thun sollten; und sich also verschalbeten;

\*b. 27. 4 MRof. 15. 24.

14 Und barnach ibrer Ennbe imme wftrben, die sie gethan batten; sollen sie einen jungen Farren barbringen zum Sandopfer, und vor die Thur ber Hitte bes Stifts flellen.

15 Und die Aestesten von der Gemeine sollen ihre Hande auf sein Haupt legen vor dem HErrn, und den Facren schlachten vor dem BEren.

TO 32 to the order

16 Und ber Priefter, ber gefatbet ift, foll bes Blats vom Farren "in bie Sutte bes Stifte bringen, "c. 6. 30...

rren dringen, 17 Und mit seinem Finger barein inne d Herrn zum ten, und \*fleben Mal Herngen der dem 2 Dec. 5.21. Herrn, bot bent Borhang. \*u. 14, T. 18 Und soll des Bluts auf die Hörner bes Aktars thun, der vor dem Herrn steset in der Hitte des Stifts, und alles andere Blut an den Boden des Brandopjerastars gießen, "der vor der Thür der Hitte des Stifts siebet. "D.7.

19 Alle fein Fett aber foll er beben, und

mi bem Altar angunben.

20 Und foll mit bem Farren thun, wie er mit bem Farren bes Sündopfers getom bat. Und foll also ber Priester sie bersonen, so wird es ihnen vergeben.

\*c. 5, 13. 16.

21 Und foll ben Farren außer bem Lager führen und \*verbrennen, wie er ben vengen Farren verbrannt hat. Das foll bet Sundopfer ber Gemeine fein.

\*c. 6, 30.

22 Benn aber ein Filtst sündiget, und ingend wider des HErrn, seines Gottes, Seiet wint, das er nicht thun sollte, und benfiedt es, daß er sich verschuldet;

23 Ober wird feiner Gunde inne, bie er geban bat; ber foll zum Opfer bringen

emen Ziegenbock obne Wandel;

24 llad seine Hand auf des Bods Haupt seen, and ihn schlachten an der Stätte, de man die Brandopser schlachtet vor dem herrn. Das sei ein Sandopser.

25 Da foll bann ber Priester bes Bluts bon bem Sündopfer nehmen mit seinem finger, mid auf die Hörner bes Brand spirestare thun, und das andere Blut an den Boben des Brandopferastars gießen.

26 Aber alle fein Fett soll er auf bem Altar anzünden, gleichwie das Fett des Baulobsers. Und soll asso der Briefter kine Sünde versühnen, \*so wird es ihm Vergeben. \*c. 5, 13. 16.

27 Benn es aber eine Seele vom gemeinen Boll "versiehet, und sündiget, daß sie irgend wider der Gebote des Herri cins thut, das sie nicht thun sollte, und sollo verschuldet; "c. 5, 15.

28 Ober ihrer Sunde inne wird, die sie sthan bat; die soll zum Opfer eine Ziege ringen ohne Wandel, für die Sunde, die

te gethan hat

19 lind foll ihre Sand auf bes Sund-

Stiltte bes Brandopfers.

30 Und der Priester soll des Bluts mit kinnn Finger nehmen, und auf die Hörweben Altars des Brandopfers thun, mb alles Blut an des Altars Boden gehen,

31 Alle fein Heit aber soll er abreißen, | wie er bas Fett bes Dankopfers abges

rissen hat, und soll es anzünden auf demt Altar tzum sußen Gernch dem HErrn. Und soll also der Priester sie versöhnen, so wird es ihr verzieden.

\*c. 3, 14. †c. 1, 9. 13. 17.

32 Wirb er aber ein Schaf jum Gundopfer bringen, so bringe er, bas eine Sie ift, ohne Banbel.

33 Und lege feine Sand auf bes Sundopfers Saupt, und schlachte es jum Sundopfer, an der Stätte, ba man die Brand-

opfer schlachtet.

34 Und der Briefter foll des Bluts mit seinem Finger nehmen, und auf die Hörner des Brandopferaltars thun, und alles Blit an den Boden des Altars gießen.

35 Aber alle sein Fett soll er abreißen, wie er bas Fett vom Schaf bes Dankopfers abgeriffen hat, und soll es auf bem Altar anzünden, zum Feuer bem Herrn. Und soll also ber Briefter versöhnen seine Sünde, die er gethan hat, so wird es ihm vergeben.

Das 5. Capitel. Gefes vom Schulvopfer.

Menn eine Seele fündigen wurde, das er einen Filnch boret, und er des Zeuge ift, ober gesehen, oder ersahren hat, und nicht angesaget; ber ift einer Missethat schuldig. \*Opr. 29. 24.

2 Ober wenn eine Seele etwas "Unreines anrühret, es sei ein † Aas eines unreinen Thiers, ober Biebes, ober Gewürms, und wüßte es nicht; ber ist unrein, und bat sich verschuldet.

\*2 Cor. 6, 17. †3 Moj. 11, 24. 36. 39.

3 Ober wenn er einen unreinen Menichen anrufbret, in was filr Unreinigfeit ber Mensch unrein werben kann, und wil ste es nicht, und wird es inne; der hat sich verschuldet.

4 Ober wenn eine Seele schwöret, baß ihm \* aus bem Munbe entfähret, Schaben ober Gutes zu thun (wie benn einem Renschen ein Schwur entsabren mag, ehe er es bebacht), und wird es inne; ber hat sich an ber einem verschulbet.

\*1 Cam. 25, 22.

5 Benn es nun geschiebet, baß er fich an ber einem verschulbet, und bekennet, baß

er baran gefünbiget hat;

6 So foll er für seine Schuld dieser seiner Sünde, die er gethan hat, dem DErrit bringen von der Beerde eine Schaf. oder Ziegenmatter zum Sündopfer; so soll ihm der Priester seine Sünde versohnen.

7 Bermag er aber nicht ein Schaf; so bringe er bem Herrn für seine Schulb,

103

bie er gethan hat, zwo Turteltauben, ober zwo junge Tauben; bie erste zum Sundopfer, bie andere zum Brandopfer;

8 Und bringe sie bem Priester. Der soll die erste zum Sandopfer machen, und ihr ben "Ropf ablieipen hinter bem Genick, und nicht abbrechen; "c. 1, 15.

9 Und sprenge mit dem Blut des Sündspfers an die Seite des Altars, und lasse bas sibrige Blut ausbluten, an des Altars Boden. Das ist das Sindopfer.

10 Die andere aber soll er jum Brandspfer machen, nach \*seinem Recht. Und soll also der Priester ihm seine Silnde tversöhnen, die er gethan hat; so wird es ihm vergeben. \*c. 1, 14. †v. 13.

11 Bermag er aber nicht zwo Turteltauben, ober zwo junge Tauben; so bringe er für seine Sünde ein Opfer, einen zehnten Theil Epha Gemmelmehl zum Silndopfer. Er soll aber \*kein Del darauf legen, noch Beihrauch darauf thun; benn es ist ein Sündopfer. \*c. 2, 1.

12 Und soll es jum Priefter bringen. Der Priefter aber soll eine handvoll babon nehmen jum Gebächniß, und \*angfinden auf bem Altar jum Feuer bem Herrn. Das ift ein Sindopser.

\*c. 1, 17.

13 Und ber Priester \*foll also seine Sünde, die er gethan hat, ihm versöhnen, so wird's ihm vergeben. Und soll des

Briefters fein, + wie ein Speisopfer. \*c. 4, 26, 31, 35. †c. 2, 3.

14 Und ber HErr rebete mit Mose, und sprach:

15 Benn sich eine Seese vergreiset, daß sie es \*versiehet, und sich versundiget an bem, das dem HErrn geweiset ist; soll sie ihr Schuldopfer dem HErrn bringen, einen Bidder ohne Wandel von der Herrbe, der zween Setel Silbers werth sci, nach dem Selel des Heiligthums, zum Schuldopfer.

16 Dazu, was er gefündiget hat an bem Geweiheten, soll er "wichergeben, und das fünste Theil drüber geben, und soll es dem Priester geben; der foll ihn versöhnen mit dem Widder des Schuldsopfers, so wird es ihm vergeben.

\*c. 6, 4. 5. 2 Mos. 22, 14. †3 Mos. 6, 7. 17 Wenn eine Secle stindiget, und thut wider irgend ein Gebot des Herrn, das fie nicht thun sollte, und hat es nicht gewust; die hat sich verschuldet, und ist einer Wisselat schuldig.

18 Und foll bringen einen Bibber von auf bem Altar gemacht ber heerbe ohne Wanbel, ber eines neben ben Altar foultten,

Schuldopfers werth ift, jum Priefter; \*ber foll ihm feine Unwiffenheit verfohnen, die er gethan hat, und wußte es nicht; fo wird es ihm vergeben.

\*c. 4, 26. 31. 35.

19 Das ift bas Schulbopfer, bas er bem hErrn verfallen ift.

Cap. 6, v. 1. Und ber SErr rebete mit Dofe, und fprach :

2 Wenn \*cine Seele fündigen würde, und sich an dem Herrn vergreifen, daß er seinem Rebenmenschen verleugnet, was er ihm befohlen hat, oder das ihm zu trener Hand gethan ift, oder das er mit Gewalt genommen, oder mit Unrecht zu sich gebracht, \*4 Mos. 5. 6.

3 Dber, das verloren ift, gefunden hat, und leugnet solches mit einem salschen Eide; wie es der eines ist, darinnen ein Mensch wie es nun geschiedet, daß er also sünde thut; 4 Benn es nun geschiedet, daß er also sündeitet und sich verschuldet; \*so soll ex wiedergeben, was er mit Gewalt genommen, oder mit Unrecht zu sich gebracht,

men, oder mit Unrecht zu sich gebracht, oder was ihm besohlen ist, oder was et gefunden hat, \*v. 5. Gzech. 33. 15.

5 Oder wordber er den falschen Eid gethan hat; das soll er alles ganz wiedergeben, dazu \*das sünste Theil drüber geden, dazu \*das geden ist, des Tages, wenn er sein Schuldopfer gibt. \*c. 5. 14.

6 Aber für feine Sould foll er bem BEren zu bem Priefter einen Bibber von ber heerbe ohne Banbel bringen, ber eines Schuldopfers werth ift.

\*c. 5, 18.

7 So \*soll ihn ber Priester versöhnen vor bem Herrn; so wird ihm vergeben Alles, was er gethan hat, daran er sich verschulbet hat.

\*c. 4, 20. 26. 31. 35.

## Das 6. Capitel.

Bom Brand-, Speis- und Sandopfer. Und ber HErr rebete mit Mose, unb

prach:
9 Gebiete Aaron und seinen Söhnen,
und sprich: Dies ist bas Gesetz bes
Brandopfers. Das Brandopfer soll
brennen auf bem Altar, die ganze Nacht
bis an ben Morgen; es soll aber allein
bes Altars Fener barauf brennen.

\*c. 1, 3.

10 Und der Priester soll seinen leinenen Rod anziehen, und die leinene Riederwand an seinen Leid; und soll die Asche wand an seinen Leid; und soll die Asche dem Altar gemacht hat, und soll sie neben den Altar folliten

11 Und soll seine Kleiber barnach ausziehen, und andere Kleider anziehen; und bie Ajche hinaus tragen, "außer bem Lager an eine reine Stätte. \*c. 4, 12.

12 Das Feuer auf bem Altar foll brennen, und nimmer verlöschen; ber Bricfer foll alle Morgen Solz barauf anjunden, und oben barauf bas Brandopfer purichten, und bas gett ber Dansopfer barauf anzfinden.

13 Ewig foll bas Feuer auf bem Altar

breunen, und nimmer verlofden.

14 Und bas ist bas Gefet bes Speisspfers, bas Aarons Sohne opfern sollen ver bem HErrn auf bem Altar.

\*4 Moj. 15, 4.

15 Es foll einer heben seine hand voll Semmelmehls vom Speisopfer, und bes Oils, und ben ganzen Weihrauch, ber und bem Speisopfer liegt; und soll esminden auf bem Altar \*zum sugen Genach, ein Gedächtniß bem Herrn.

\*c. 1, 17. c. 2, 9.

16 Das "Uebrige aber sollen Aaron und seine Sohne verzehren; und sollen es mgefäuert effen, an heiliger Stätte, im Borhof der Hutte des Stifts.

• c. 2, 3. 10. 11.

17 Sie sollen es "nicht mit Sauerteig baden; benn es ist ihr Theil, bas ich frem gegeben habe von meinem Opfer. Es soll ihnen bas Allerbeiligste sein, gleichwie bas Sündopfer und Schulbopfer.

\*c. 2, 11.

18 \*Bas mannlich ift unter ben Kinbern Aarons, sollen es effen. Das sei et ein ewiges Recht euren Rachtommen, an ben Opfern bes Herrn: Es soll sie Riemand anrihren, er sei benn geweihet.

\*v. 29. †c. 10, 9. 2 Mof. 27. 21.

19 Und ber HErr rebete mit Mose, und

frrach :

20 Das soll bas Opfer sein Aarons und seiner Sohne, bas sie bem Herrn epfern sollen, am Tage seiner Salbung: bas zehnte Theil Epha vom Semmelmehl bes täglichen Speisopfers, eine Hässte bes Morgens, die andere Hälfte bes Abends.

21 In ber Pfanne mit Del follst bu es machen, und geröstet barbringen; und in Studen gebaden follst bu folches opfern,

jum fußen Geruch bem DErrn.

22 Und ber Priefter, ber unter seinen Sobnen an seine Statt gesalbet wird, soll soldes thun. Das ift ein ewiges Recht bem DEren; es soll gang verbraunt werben.

23 Denn alles Speisopfer eines Priefters foll ganz verbrannt, und nicht gegefien werben.

24 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

brach:

25 Sage \*Naron und seinen Söhnen, und sprich: Dies ist das Gesety des i Sindopsers: An der Stätte, tha du das Brandopser schlachtest, sollst du auch das Sindopser schlachten vor dem HErrn; das ist das Allerbeiligste.

\*c. 17, 2. †c. 4, 2. 2c. ‡c. 1, 3.

26 Der Priefter, ber bas "Sunbopfer thut, foll es effen an beiliger Stätte, im Borbofe ber hutte bes Stifts. "hof. 4. 8.

27 Riemand foll feines Fleisches anrihren, er fei benn geweibet. Und wer von feinem Blut ein Kleib besprenget, ber foll bas besprengete Stud waschen an heiliger Stätte.

28 Und ben Topf, barinnen es gelocht ift, foll man zerbrechen. Ift es aber ein eherner Topf, so soll man ihn scheuern,

und mit Baffer fpillen.

29 Bas \* männlich ist unter ben Priestern, sollen bavon effen; benn tes ist bas Allerheiligste. \*c. 7, 6. tc. 2, 3. 10.

30 Aber alle bas Sündopfer, bes Blut in die Hitte bes Stifts gebracht wird, zu versöhnen im Heiligen, soll man nicht effen, sondern mit Feuer verbrennen.

\*c. 16, 27. 2c.

#### Das 7. Capitel. Bom Schuld- und Dantopfer.

11nb bies ist bas Gefet bes Schulbopfers; und bas ift bas Allerbeiligfte.
2 An ber Stätte, ba aman bas Branbopfer schlachtet, soll man auch bas Schulbopfer schlachten, und seines Bluts auf ben Altar umber sprengen.

\*c. 1, 3. 5. · c. 6, 25.

3 Und alle sein Fett soll man opfern, ben Schwanz, und bas Fett am Eingeweibe,

4 Die ";wo Rieren, mit bem Fett, bas baran ift, an ben Lenben, und bas Ret über ber Leber, an ben Nieren abgeriffen.

\*c. 3, 4, 10, 15, c. 4, 9.

5 Und ber Priester foll es auf bem Altar anzunden jum Feuer bem HErrn. Das ift ein Schulbopfer.

6 Bas mannlich ift unter ben Prieftern, follen bas effen an beiliger Stätte; benn es ift bas Allerbeiligfte. \*c. 6. 18. 29.

7 \*Wie has Sindopfer, also soll auch bas Souldopfer sein; aller beiber soll einerlei Geset sein; und soll bes Priesters sein, der baburch versöhnet. \*c.14,12-Reicher Priester Zemandes Braud-

her benefit Dennin

opfer opfert, beg foll beffelben Brandopfers Rell fein, bas er geopfert bat.

9 Und alles Speisopfer, bas im Dfen, ober auf bem Roft, ober in ber Pfanne gebaden ift, foll bes Priefters fein, ber es opfert.

10 Und alles Speisopfer, bas mit Del gemenget, oder trocken ist, soll aller Aarons Kinder sein, eines wie des andern.

11 Und dies ift das Gesetz des \*Dankspfers, das man dem Herrn opfert.
\*c. 3, 1.

12 Bollen fie "ein Lobopfer thun; fo follen fie ungefänerte Ruchen opfern mit Del gemenget, und ungefänerte Flaben mit Del bestrichen, und geröstete Semmelsuchen mit Del gemenget.

\*c. 22, 29. Pi. 116, 17. 18 Sie sollen aber folches Opfer thun, auf einem Kuchen von gesäuertem Brob,

auf einem studen von gefauertem Di gum Lobopfer seines Dantopfers.

14 Und foll einen von benen allen bem BErrn jur Hebe opfern; und foll bes Priesters sein, ber bas Blut bes Dantsopjers sprenget.

15 Und das "Fleisch des Lobopfers in seinem Dantopfer soll besselben Tages gegessen werden, da es gropfert ist, und michts Bergelassen werden, die an den Morgen. \*c. 19, 6.

16 Und es sei \*ein Gestübbe ober freiwillig Opfer, so soll es besselhen Tages, da es geopfert ift, gegessen werden; so aber etwas überdeibet auf den andern Tag, soll man es doch essen \*4 West. 15.3.

Tag, foll man es boch effen. \*4 Ref. 15, 3. 17 Aber was vom geopferten Fleisch überbleibet am britten Tage, foll mit

Meuer verbrannt werben.

18 Und wo Jemand am britten Tage wird essen von dem geopferten Fleisch seines Dankopfers; so wird der nicht angewehm sein, der es geopfert hat; es wird ihm auch nicht zugerechnet werden, sond bern es wird ein Greuel sein; und welche Seele davon essen wird, die ist einer Misseshat schuldig.

19 Und das Fleifch, das etwas Unreines anrühret, foll nicht gegessen, sondern mit Feuer verdramnt werden. Wer reines Leibes ist, soll des Fleisches essen.

20 Und welche Seele effen wird von bem Heicisch bes Dantopfers, bas bem SErrn jugeboret; berfelben Unremigleit fei auf ibr, und fle wird ausgerottet werben von ihrem Bolt.

21 Und wenn eine Seele etwas Unreis nes anrilhret, es sei ein unreiner Mensch, Sieh, oder was sonst graulich ist, und

vom Fleisch bes Dankopsers isset, bas bem HErrn zugehöret; bie wird ausgerottet werben von ihrem Voll.

22 Und ber Berr rebete mit Dofe, imb

fprach:

23 Rebe mit ben Kinbern Jorael, und fprich: Ihr sollt stein Fett effen bon Ochsen, Lämmern und Ziegen.

\*c. 3, 17. 6. 9, 10.

24 Aber bas Hett vom Aas, und roas vom Wild zerriffen ist, machet ench zu allerlei Rut; aber "essen sollt ihr es nicht.

\*c. 22, 8.

25 Denn wer das Fett isset vom Liely, das dem HErrn zum Opser gegeben ist; dieselbe Seele soll ausgevottet werden von

ihrem Bolt.

26 Ihr sollt auch \*lein Blut essen, weber vom Bieh, noch von Bögeln, wo ihr wohnet.

27 Welche Seele würbe irgend ein Blut effen, die soll ausgerottet werden bot ihrem Boll.

28 Und ber BErr rebete mit Mofe, unb fprach:

29 Rebe mit ben Kinbern Jorael, mb fprich: Wer bem HErrn sein Dantopfer thun will, ber soll auch mitbringen, was jum Dantopfer bem HErrn gehöret.

30 Er foll es aber mit seiner Panb bergut bringen zum Opfer bes Hern; nämlich bas Hett an ber Brust soll er bringen sammt ber Brust, baß sie eine Beke werben vor dem Hern. 2 2 Mol. 29, 226. 23 Und ber Briefter soll das Fett anzünben auf bem Altar, und die Brust soll Aarons und seiner Söhne sein.

ì

82 Und bie \*rechte Schulter follen fiet bem Priefter geben zur hebe von ihren Dantopfern. \*c. 9, 21.

33 Und welcher unter Aarons Somen bas Blut ber Danlopfer opfert, und bas Hett, best soll die rechte Schulter sein zu feinem Theil.

84 Denn die Webebernft und die Sebes schulter habe ich genommen von den Kindbern Jerael von ihren Dantopfern, und babe fie bem Prieser Auron und feinen Sohnen gegeben zum ewigen Recht.

85 Dies ift die Salbung Aarons und feiner Soone von ben Opfern bes Geren, bes Tages, ba fle überantwortet wurden, Priefter zu fein bem Berrn,

86 Da ber Berr gebot am Toge, ba er fie falbete, baf ibm gegeben werben follte von ben Kinbern Jerael, jum ewb gen Recht aften ihren Racktonnien.

87 Und bies ift das Gesets "bes Brand"

epfers, bes i Speisopfers, bes Silnbspfers, bes Schuldopfers, ther Fillopfer, and ber Dantopfer,

\*c. 1. 9. c. 6, 9. †c. 2, 1. ‡c. 8, 33.

38 Das ber Herr Moje gebot auf bem Berge Sinai, bes Tages, ba er ihm gebot an bie Kinber Israel, zu opfern ihre Opfer bem Herrn, in ber Buffe Sinai.

Das 8. Capitel. Ginocipung ber Priefter.

Mub ber DErr rebete mit Dofe, unb

2 Rimmi Aaron und seine Söbne mit hen, sammt ihren Aleidern, und das Salbst, und einen Farren zum Sandspier, gween Widber, und einen Korb mit macidimertem Brob;

3 Und verfammle bie gange Gemeine vor bie Thur ber Hitte bes Stifts.

4 Dofe that, wie ihm ber hErr gebot, und versammelte bie Gemeine vor bie That ber Butte bes Gifts,

5 Und fprach zu ibnen : Das ift es, bas

ber DErr geboten hat zu ihnn.

6 Und nabm Maron und feine Sobne,

und wulch fie mit Waffer:

7 Und Blegte ihm den seinenen Rock an, und gartete ihn mit dem Gürtel, und zog ihm den seidenen Rock an, und that ibm den Leidreck an, und gürtete ihn fiber den Leidreck der; "2 Ros. 28. 41. c. 29. 5. 29. 8 Und that ihm dos Schildlein an, und "in das Schildlein Licht und Recht;

\* 2 Moj. 28, 30.

Sund fetzte ibm ben ont auf fein Haupt, und fetzte an ben hut oben an seiner Sriru, bas golbene Blatt ber heiligen Krone; \*wie ber herr Mose geboten hatte. \*2 moj. 28, 36.

10 Und Moje \* nahm bas Salbol, unb fabete bie Bohnung, und Alles, was

Darmmen war, und weibete es.

\*2 Mej. 30, 25. 26.

11 Und sprengete bamit "fieben Mal ent ben Altar; und falbete ben Altar mit elle feinem Gerathe, bas hanbiaß unt kinem Fuß, daß es geweihet würde. \*c. 14, 7.

12 Und \*goß bes Salbols auf Aarons Saupt, und falbete ihn, baß er geweihet warbe. \*2 Pos. 29, 7.

19 Aus brachte herzu Aarons Sohne, und gog ibnen leinene Rode an, und gilttele file mit bem Gürtel, und band ihnen Janben anf; wie ihm ber Herr geleten batte.

14 Und ließ bergu führen einen Bar legte es a sen gunt Gintbepfer. Und Maron mit Ghuiter.

seinen Söhnen legten ihre Hände auf sein Haupt: #2 Mos. 29, 10.

15 Da schlachtete man es. Und Mose nahm bes Bluts, und that's auf die Serner bes Altars umber mit seinem Finger, und entschiebte den Altar; und goß das Blut an des Altars Boden, und weihete ihn, daß er ihn verschnete.

16 Und nahm alles "Fett am Eingeweibe, das Ret fiber ber Leber, und die zwo Nieren mit dem Fett daran, und

gunbete es an auf bem Altar.

\* v. 25. c. 9, 10.

17 Aber ben Farren "mit feinem Fell, Fleisch und Mift, verbrannte er mit Feuer außer bem Lager; wie ihm ber DEre geboten hatte. "c. 4. 11.

18 Und brachte bergu einen Bibber zum Brandopfer. Und Aaron mit seinen Sohnen legten ibre Banbe auf sein haupt.

19 Da schlachtete man ihn. Und Mose sprengete bes Bluts auf ben Altar umber; 20 \* Zerhieb ben Wibber in Stilde, und 3findete an bas Haupt, die Stücke und ben Stumpf; \*c. 9. 13. 14.

21 Und wusch die Eingeweide und Schenkel mit Wasser, und zündete also ben gangen Widder an auf dem Altar. Das war ein Brandopher zum füßen Geruch, ein Feuer dem Herrn; wie ihm bet Herr geboten hatte. \*2 Wos. 29. 18.

22 Er brachte auch berzu ben anbern Bibber bes Flutopfers. Und Aaron mit seinen Sohnen legten ihre Hanbe auf sein Paupt. \*2 Mos. 29. 19.

23 Da schlachtete man ihn. Und Mose nahm seines Bluts, und that es Aarort auf ben "Anorpel seines rechten Ohrs, und auf den Daumen seiner rechten hand, und auf den großen Zehen seines rechten Kußes.

\*b. 24. c. 14. 14. 17. 25. 28.

24 Und brachte berzu Aarons Sobne; und that bes Bluts auf ben Knorpel ihres rechten Obres, und auf ben Daumen ihrer rechten Hand, und auf ben großen Zeben ibres rechten Kuffes; und sprengete das Blut auf den Atar umber.

25 Und nahm das Fett und ben Schwanz, und alles Kett am Eingel weide, und das Retz fiber der Leber, die zwo Rieren mit dem Fett daran, und die rechte Schulter.

26 Dagn nahm er von bem Korbe best ungesänerten Brobs vor bem Herrn einen ungesänerten Kuchen, und einen Kuchen gebiten Brobs, und einen Flaben; und legte es auf von Fett, und auf die rechte

27 Und gab bas allefammt auf bie Banbe Narons unb feiner Gobne, unb webete es jur Webe por bem DErrn.

\*2 2Rof. 29, 24.

28 Und nahm es alles wieder von ihren Banben, und gunbete es an auf bem Altar, oben auf bem Brandopfer; benn es ift \*ein Füllopfer zum füßen Geruch, tein Feuer bem DErrn. \*c. 7, 37. †c. 5. 12.

29 Und Mose nahm bie Bruft, und webete eine Webe vor bem HErrn, von bem Bibber bes Füllopfers. Die ward Mose m "feinem Theil, wie ihm ber BErr ge-Boten batte. \*2 Mol. 29, 26.

30 Und Mofe nabni bes Salbols, unb bee Blute auf bem Altar, und fprengete auf Aaron und feine Rleiber, auf feine Söhne, und auf ihre Kleiber, und weibete alfo Naron und feine Reiber, feine Gobne und ihre Rleiber mit ihm.

81 Und fprach zu Maron und seinen Söhnen: Rochet bas Fleisch vor ber Thur ber Butte bes Stifts, und effet es bafelbft, bagu auch bas Brob im Rorbe bes Millopfers; wie mir geboten ift, und gesagt, tdaß Aaron und seine Sobne es sollen essen. \*2 Ros. 29, 32. +3 Ros. 6, 16.

82 Bas aber fiberbleibt vom Reifch und Brob, bas follt ihr mit Feuer ber-

brennen.

83 Und follt in sieben Tagen nicht ausgeben von ber Thur ber Butte bes Stifts, bis an ben Lag, ba bie Lage eures Fullopfers aus find; benn fieben Tage \*find eure Banbe gefüllet, \* c. 7, 37.

34 Bie es an biefem Tage geschehen ift; ber BErr bat's geboten ju thun, auf

daß ihr versöhnet seib.

85 Und follt bor ber Thur ber Butte bes Stifts Tag und Racht bleiben, fieben Tage lang, und follt auf bie But bes Deren warten, baff ihr nicht fterbet ; benn alfo ift mir's geboten.

36 Und Naron mit feinen Sohnen \*thaten Alles, was ber BErr geboten batte burch Mofe. 2 Rof. 12, 28.

burch Mofe.

Das 9. Capitel. Das erfte Opfer Marons wirb vom Beuer vergebret. Und am achten Tage rief Deofe - Naron und feine Sohne, und bie Aelteften in Jerael, \* 2 Mof. 29, 1.

2 Und fprach zu Aaron : Nimm zu bir ein jung Kalb jum Sunbopfer, und einen Bidber jum Branbopfer, beibe ohne Banbel, und bringe fie vor ben HErrn.

8 Und rebe mit ben Rinbern Jerael, und fprich : Rebmet einen Biegenbod jum Sunbopfer; und ein Ralb, und ein Schaf,

beibe eines Jahres alt, und ohne Wanbel, zum Branbobser:

4 Und einen Ochsen, und einen Bibber jum Dantopfer, bag wir vor bem BErrn opfern: und ein Speisopfer mit Del gemenget. Denn beute wird euch ber BErr ericeinen.

5 Und fie nahmen, was Mofe geboten batte, vor ber Thur ber Hutte bes Stifts; und trat berzu die gange Gemeine, und

ftanb vor bem DErrn. 6 Da sprach Mose: Das ift es, bas ber BErr geboten bat, bas ibr thun follt; so wird ench des HErru Herrlichkeit er-

fcbeinen.

7 Und Mose sprach zu Naron: Tritt jum Altar, und mache bein Gunbopfer, und bein Brandopfer, und versöhne \*bich und bas Bolt; barnach mache bes Bolts Opfer, und verföhne fie auch, wie ber \* Gbr. 7, 27, BErr geboten bat.

8 Und Naron trat zum Altar, und schlachtete bas Ralb zu feinem Gundopfer.

9 Und feine Gobne brachten bas Blut gu ihm; und er tuntte mit feinem Finger in bas Blut, und that's auf bie Borner bes Altars, und gog bas Blut an bes Alters Boben.

10 Aber bas \*Fett und bie Rieren, und bas Ret von ber Leber am Gunbopfer zündete er an auf bem Altar, wie ber BErr Moje geboten hatte.

\*v. 19. 2c. c. 4, 8. 9.

11 Und bas "Fleisch und bas Fell verbrannte er mit Feuer, außer bem Lager.

\*c. 4, 11. 12. c. 16, 27. 12 Darnach Schlachtete er bas Brandopfer : und Aarons Gobne brachten bas Blut ju ibm, und er fprengete es auf ben Altar umber.

13 Und fie brachten bas Branbopfer gu ihm zerftildet, und ben Ropf; und er

zünbete es an auf bem Altar.

14 Und er \*wusch bas Eingeweide und bie Schenkel; und gunbete es an, oben auf bem Branbopfer, auf bem Altar. \*c. 8, 21.

15 Darnach brachte er herzu bes Bolls Opfer; und nahm ben Bod, bas Gunbopfer bes Bolte, und schlachtete ibn, und machte ein Gunbopfer baraus, wie bas

16 Und brachte bas Brandopfer herzu,

und that ibm fein Recht.

17 Und brachte bergu bas \* Speisopfer, und nahm feine Sanb voll, und gunbete es an auf bem Mtar; außer bes Morgens ≠c. 14, 10. Brandobfer.

18 Darnach schlachtete er ben Dofen

und Bibber jum Dantopfer bes Bolts; und feine Sohne brachten ihm bas Blut, bas fprengete er auf ben Altar umber.

19 Aber bas "Fett vom Ochsen und vom Bidber, den Schwanz und das Fett am Singeweide, und die Nieren, und das Neth Ger der eter, \*c. 8. 16. 2 Mos. 29. 13. 22. 20 Ales solches Fett legten sie auf die druft ind er zündete das Fett an auf dem Altar.

21 Aber die Bruft und die \*rechte Schulter webete Aaron zur Webe vor dem Herrn, wie der HErr Mose geboten batte. \*c. 7, 32.

22 Und Naron hob feine Sand auf zum Boll, und "segnete fie; und stieg herab, de er das Silnbopfer, Brandopfer und Dunlopfer gemacht hatte.

\*4 Moj. 6. 22. 24. x.

23 thub Mose und Aaron gingen in die Hite des Stifts; urab da sie wieder heraus gingen, segneten sie das Bolt. Da Bertsigne die Herrlicheit des HErrn allem Fost.

4 Mos. 12, 5.

14 Denn \* das Feuer kam aus von dem Hern, und verzehrete auf dem Altar das Kradodfer und das Fett. Da das alles Vall fabe, frohlocken sie, und sielen auf Kranisty. \*2 Chron. 7, 1. 2e.

# Das 10. Capitel. Rebeb und Abibu vom Feuer getibtet.

And die Sobne Aarons, Nadab und Abibu, nahmen ein jeglicher seinen Faps, und thaten Feuer darein, und igten Aingwerf darauf, und drachten das seinen mich geboten hatte. \*c. 16, 12. 13. 2 Da subr ein Feuer aus von dem Fern, und \*verzehrete sie, daß sie starten das dem Herren. \*c. 16, 1.

4 Mol. 3, 4. c. 26, 61. 1 Chron. 25, 2.
3 Da sprach Mose zu Aaron: Das ist chief der hErr gesagt hat: Ich werbe speakliget werben an benen, die zu mir kaben, und vor allem Bolf werbe ich berräch wrden. Und Aaron schwieg stille.

4 Mose aber rief "Misael und Elzaphan, de Sone Ussels, Aarons Bettern, und krach in idnen: Tretet bingu, und traget am Brilber von dem Heiligtbum hinaus kr dis Lager. \*2 Wos. 6. 22.

5 Und fie traten bingn, und "trugen fle binaus mit ibren leinenen Roden bor bas lager, wie Mose gesagt hatte.

\*Apost. 5, 6. 10. 6 Da sprach Mose zu Aaron und seinen Sofnen, Eleazar und Ithamar: Ihr sollt eure Haupter nicht blößen, noch eure Rleiber zerreißen, baß ihr nicht fterbet, und ber Jorn über bie ganze Gemeine komme. Lasset eure Brüber bes ganzen Hauses Israel weinen über biesen Brand, ben ber HErr getban hat.

7 3hr aber sollt nicht ausgehen von ber Thir ber Hitte bes Stifts; ihr möchtet sterben. Dem bas Salböl bes HErrn ift auf euch. Und sie thaten, wie Wose fagte. 8 Der HErr aber rebete mit Aaron, und

iprach:

9 Du und beine Sobne mit dir sollt \*keinen Wein, noch ftark Getränke trinken, wenn ibr in die Hitte des Stifts gebet, auf daß ihr nicht fterbet. Das sie ein ewiges Recht allen euren Nachlommen. \*Ged. 44. 21.

1 Kim. 3, 3. Kit. 1, 7. †3 Mof. 16, 29.

10 Auf baß \*ibr könnet unterscheiben, was beilig und unheilig, was unrein und rein ist;

\*Gech. 44, 23.

11 Und baß ihr bie Kinber Ibrael lebret alle Rechte, bie ber Herr zu euch gerebet bat burch Mole.

12 Und Mose rebete mit Aaron und mit seinen übrigen Sohnen, Eleagar und Ithamar: Nehmet, das übergeblieben ist dom Speisopfer an den Opfern des Herrn, und esset es ungesauert bei dem Altar, denn es ist das Allerheiligste.

13 Ihr follt es aber an beiliger Stätte effen; benn "bas ift bein Recht, und beiner Söhne Recht, an ben Opfern bes Herrn; benn so ift mir's geboten.

\*c. 2, 3. 10. c. 6, 16. 26. c. 9, 21.

14 Aber die Bebebruft und die Hebeschulter sollst du † und deine Söhne, und
beine Töchter mit dir, essen an reiner
Etätte; benn solches Recht ist dir und
beinen Kindern gegeben, an den Dankopsern der Kinder Forael.

\*c. 9, 21. †4 Mos. 18, 11.
15 Denn die Hebesbruft zu den Opfern des Fettes werden gebracht, daß sie zur Webe gewebet werden vor dem Herrn; darum ift es dein nud deiner Kinder zum ewigen Recht, wie der HErr geboten hat.

16 Und Mose suchte ben Bod des Slindopfers, und fand ihn verbrannt. Und er ward jornig über Cleazar und Ithamar, Aarons Söhne, die noch fibrig waren, und sprach:

17 Warum habt ihr bas \*Sinbopfer nicht gegeffen an beiliger Sictite? benn es bas Allerbeiligfte ist, und er hat's euch gegeben, baß ihr bie Missethat ber Ge-

109

meine tragen follt, daß ihr fie versöhnet \* 5of. 4, 8. por bem BErrn.

18 Siebe, fein Blut ift nicht gefommen in bas Beilige binein. Ihr folltet es im Beiligen gegeffen baben, wie mir geboten ift.

19 Aaron aber fprach zu Mofe : Siebe, heute haben sie ihr Sündopser und ihr Branbopfer vor bem DErrn geopfert, und es ift mir alfo gegangen, wie bu fiebeft; und ich follte effen beute bom Gunbopfer? Sollte bas bem Beren gefallen?

20 Da \* bas Moje borete, lief er's ibm gefallen. # 3of. 22, 30.

Das 11. Cabitel. Bom Unterfdieb reiner and unreiner Thiere. 11nb ber BErr rebete mit \*Dofe unb Maron, und fprach zu ihnen : #2 9Roj. 7, 8.

2 Rebet mit ben Kinbern Jerael, unb fprechet: Das finb \*bie Thiere, Die ihr effen follt unter allen Thieren auf Erben.

\*5 Mof. 14, 4. Rpaft. 10, 14. Ebr. 9, 10. 3 Alles, mas bie Rlauen fpaltet, und

wiebertauet unter ben Thieren, bas follt ibr effen.

4 Was aber \*wiederkauet, nnb hat Rlauen, und spaltet sie boch nicht, als bas Rameel, bas ift euch unrein, unb follt es nicht effen. #5 Moj. 14, 7.

5 Die Raninichen wiedertäuen wohl, aber sie spalten bie Rlauen nicht : barum find fie unrein.

6 Der Safe wieberfauet auch, aber er spaltet bie Klauen nicht; barum ist er

euch unrein. 7 Und ein \* Schwein fraltet mobl bie Rlauen, aber es wiederfauet nicht; barum foll es euch unrein fein.

\*5 Mof. 14, 8. 8 Bon biefer Rleisch sollt ibr nicht effen, noch ihr Nas anruhren; benn sie find euch unrein.

9 Dies follt ihr effen unter bem, bas in Baffern ift : Alles, "was Mogfebern und Schuppen bat in Baffern, im Dicer und Bachen, follt ibr effen. \*5 Moj. 14, 9.

10 Alles aber, mas nicht Floßsebern und Schuppen hat im Meer und Bachen, unter Allem, bas fich reget in Baffern, und unter Allem, mas lebet im Baffer, foll euch eine Schen fein,

11 Daß ihr von ihrem Fleisch nicht effet,

und bor ihrem Mas ench fcheuet.

12 Denn Alles, was nicht Flofifebern und Schuppen bat in Bassern, sollt ibr icheuen.

Bogeln, baß ibr's nicht effet : \* Den Abler, ben Habicht, ben Fischaar, \* 5 Moj. 14, 12.

14 Den Geier, ben Beibe, und mas friner Art ift,

15 Und alle Raben mit ihrer Art

16 Den Strauß, Die Nachteule, ben Rudut, ben Sperber mit feiner Art.

17 Das Räuglein, ben Schwan, ben Hubu.

18 Die Flebermaus, die Mobrbommel,

19 Den Storch, ben Reiger, ben Beber mit seiner Art, ben Wiedehopf und bie Schwalbe.

20 Alles auch, was sich reget unter ben Bogeln, und gebet auf vier Fufen, bas foll euch eine Soen fein.

21 Doch bas follt ihr effen von Bogeln, bas fich reget, und gehet auf vier Füßen, und nicht mit zweien Beinen auf Erben büpfet ;

22 Bon benfelben möget ihr effen, als da ift : Arbe mit seiner Art, und Selaam mit seiner Art, und Hargol mit seiner Art, und hagab mit ihrer Art.

23 Mes aber, was fonft vier Füße bat unter ben Bogeln, foll euch eine Scheu

fein.

24 Und follt fie unrein achten. Ber folder \* Aas anrilbret, ber wird tunrein sein bis auf ben Abenb.

\*v. 36. 39. †c. 5, 2. c. 14, 46.

25 Und wer bieser Aas eins tragen wirb, foll feine Aleiber mafchen, und wirb unrein fein bis auf ben Abenb.

26 Darum alles Thier, bas Rlauen hat, und spaltet fie nicht, und wieberläuet nicht, bas fell euch unrein fein : wer es

anrühret, wird unrein fein.

27 Und Alles, was auf Tappen gebet unter ben Thieren, bie auf vier Fugen, geben, foll euch unrein fein; wer ihr Mas anrubret, wird unrein fein bis auf ben

28 Und wer ihr Aas traget, foll feine Rleiber mafchen und unrein fein bis auf

ben Abend; benn folde find euch unrein. 29 Diefe follen euch auch unrein fein unter ben Thieren, bie auf Erben frieden: Die Biefel, bie Maus, bie Krote, ein jegliches mit feiner Art;

30 Der Igel, ber Mold, bie Gibechfe, bie Blinbschleich, und ber Maulwurf.

31 Die find euch unrein unter Allem. bas ba friechet; wer ibr Aas anrübret. ber wirb unrein sein bis an ben Abend.

chemen. 32 Und Alles, worauf ein soich tobt 13 Und dies sollt ihr schemen unter den Aas fällt, das wird unrein; es sei aller-

lei hölgern Befäß, ober Reiber, ober Fell, eber Sact; und alles Gerathe, bamit man etwas ichaffet, foll man in's Baffer thun, und ift unrein bis auf ben Abend: alebann wird's rein.

33 Allerlei irben Gefag, wo folder Mafe eine brein fallt, wird Alles unrein, was brinnen ift; und follt es gerbrechen.

34 Alle Speise, bie man iffet, so solches Baffer brein tommt, ift unrein; unb eller Trant, ben man trintet, in allerlei jeldem Gefaß, ift unrein.

35 Und Alles, worauf ein folches Aas fallt, wird nurein, es fei Ofen ober Reffel, fo foll man es zerbrechen; beun es il unrein, und foll euch unrein fein.

36 Doch bie Brunnen, und Rolle, und Teiche find rein. "Wer aber ihr Aas entübret, ift unrein. \* 4 9Rof. 19, 11. 37 Und ob ein foldes Mas fiele auf Samen, ben man geläet bat, to ift er

38 Benn man aber Baffer über ben Camen goffe, und fiele barnach ein foldes Aas darauf; fo wurde er euch un-

39 Benn ein Thier flirbt, bas ihr effen moget; wer bas Mas anrühret, ber ift

unrein bis an ben Abend.

40 Bec + pou foldem Mas isset, ber foll fein Kleib waschen, und wird unrein sein bis an ben Abenb. Alfo, wer auch traget ein foldes Mas, foll fein Rleib waichen, und wirb unrein fein bis an ben Abend. \* c. 17, 15.

41 Bas auf Erben fchleicht, bas foll ench eine Schen sein, und man soll es

nicht effen.

42 Und Miles, was auf bem Bauch triedet, und Alles, was auf vier ober mehr Sugen gebet, unter Allem, bas auf Erben fchleicht, follt ihr nicht effen; benn es foll euch eine Schen frin.

43 Machet eure Seele nicht jum Scheudel, und verunreiniget euch nicht an ihnen.

dag ihr euch befubelt.

44 Denn 3ch bin ber BErr, euer Sott. Darum follt ihr euch beiligen, baß ihr beilig feib, " benn 3ch bin beilig, und follt nicht eure Seelen verunreinigen an irgend einem triechenden Thier, bas auf Erben schleicht.

-c. 19, 2. c. 20, 7. 1 Betr. 1, 16.

45 Denn \*3ch bin ber BErr, ber euch eus Egyptenland geführet bat, baß ich mer Gott fei. Darum follt ihr beilig fein, benn 3ch bin beilig. \* 2 DRof. 20, 2.

und Bogeln, und allerlei friechenben Thieren im Wasser, und allerlei Thieren, bie auf Erben fcleichen,

47 Daß ihr unterscheiben tonntet, mas unrein und rein ift, und welches Thier man effen, und welches man nicht effen foll.

### Das 12. Cabitel. Orbnung ber Rinbbetterinnen.

11nb ber BErr rebete mit Dofe, unb iprach:

2 Rebe mit ben Kiubern Jerael, unb fprich: Wenn ein Weib besamet wirb, und gebieret ein Knäblein, so foll fie \* ficben Tage unrein fein, fo lange fle ihre Arantheit leibet. " Luc. 2, 22.

3 Und am achten Tage foll man bas Fleifch feiner Borbaut beschneiben.

\*1 Moj. 17, 11. 12. Luc. 1, 59. c. 2, 21. 4 Und fie foll babeim bleiben brei unb breifig Tage im Blut ihrer Reinigung. Rein Deiliges foll fie anriihren, und jum Beiligthum foll fie nicht tommen, bis bag bie Tage ihrer Reinigung aus find.

5 Bebieret fie aber ein Magblein, fo foll fie zwo Wochen unrein sein, so lange fie ihre Krantheit leibet, und foll feche unb sechzig Tage babeim bleiben, in bem Blut

ibrer Reinigung.

6 Und wenn die Tage ihrer Reinigung aus find, für ben Sohn ober für bie Tochter; soll sie ein jäbrig Lamm brin-gen jum Brandopfer, und eine junge Taube ober Turteltaube, jum "Sind-opfer bem Priester, vor die Thit ber Hütte des Stifts. **\*** c. 5, 7.

7 Der foll es opfern vor bem DErrn, und sie versöhnen; so wird sie rein von ihrem Blutgang. Das ist das Gesetz für bie, fo ein Anablein ober Mägblein ge-

bieret.

8 Bermag aber ihre Hand nicht ein Schaf; fo nehme fie zwo \* Turteltauben, ober zwo junge Tauben, eine gum Brandopfer, bie andere gum Gunbopfer ; fo foll sie ber Priester versöhnen, beg fie rein merbe. # 2uc. 2. 24. 3 Moj. 14, 22. c. 15, 14.

#### Das 13. Capitel. Rennzeichen bes Ausfates an ben Menfchen unb Rleibern.

11nb ber BErr rebete mit Mose und Aaron, und sprach:

2 Wenn einem Menschen an ber Saut feines Bleisches etwas auffahret, ober fcabig, ober eiterweiß wirb, als wollte ein "Ausfatz werben an ber haut feines 46 Dies ist das Gesetz von den Thieren | Fleisches; soll man ihn jum Priester 111

Maron führen, ober zu feiner Sohne einem unter ben Prieftern.

\*5 Mof. 24, 8. Matth. 8. 2. c. 11, 5.

8 Und wenn der Priester das Mahl an der Haut des Fleisches siehet, daß die Haare in Weiß verwandelt sind, und das "Ansehen an dem Ort tieser ist, denn die andere Haut seines Fleisches; so ist's gewiß der Aussatz. Darum soll ihn der Priester besehen, und für unrein urtheisten.

\*\*C. 14, 37.

4 Wenn aber etwas eiterweiß ist an ber haut seines Fleisches, und boch bas Ansehen nicht tiefer, benn bie anbere haut bes Fleisches, und bie haare nicht in Weiß verwandelt sind; so soll der Priekter benselben verschließen sieben Tage,

5 Und am siebenten Tage besehen. Ift es, daß das Mahl bleibet, wie er es zuvor gesehen hat, und hat nicht weiter ge-

freffen an ber Baut ;

- 6 So soll ihn ber Priester abermal sieben Tage verschließen. Und wenn er ihn zum andern Mal am siebenten Tage besiebet, und sinder, daß das Mahl verschwunden ist, und nicht weiter gefressen hat an der Haut; so soll er ihn rein urtheilen, denn es ist Grind. Und er soll seine Kleider \*waschen, so ist er rein.

  \*Ger. 10, 22.
- 7 Wenn aber ber Grind weiter frift in ber Haut, nachdem er vom Briefter besehen, und rein gesprochen ist, und wird nun zum andern Mal vom Briefter beseben:
- 8 Benn bann ba ber Priester siebet, baß ber Grind \*weiter gefressen hat in ber Haut; so soll er ihn unrein urtheilen, benn es ift gewiß Aussatz.

\*2 Lim. 2, 17.

9 Wenn ein Mahl bes Aussatzes am Menschen sein wirb, ben foll man gum Briefter bringen.

10 Benn berfelbe siehet und finbet, daß es weiß aufgesahren ist an ber Saut, und bie Haare in Beiß verwandelt, und roh

Fleifch im Gefcwur ift;

11 So ift's gewiß ein alter Aussatz in ber haut seines Fleisches. Darum soll ihn ber Briefter unrein urtbeilen, und nicht verschließen; benn er ift schon unrein.

12 Wenn aber ber Aussat blübet in ber Saut, und bebedet die ganze Saut, von bem Saupt an bis auf die Fuße, Alles, was bem Priefter vor Augen fein mag;

13 Wenn bann ber Priester bestehet, besehen. Sat es wund findet, baß ber Aussatz bas ganze Hant, so soll er ik Fleisch benn es ift Aussatz.

rein urtheilen, bieweil es alles an ihm in Weiß verwandelt ift, benn er ift rein.

14 Ift aber roh Fleisch ba, bes Tages, wenn er besehen wirb; so ift er unrein.

wenn er besehen wirb; so ift er unrein.
15 Und wenn der Briefter das robe Rleisch bestehet, soll er ihn unrein urtheilen; benn er ist unrein, und es ist gewiß Aussatz.

16 Berkebret sich aber bas robe Fleisch wieder, und verwandelt sich in Beiß; fo

foll er jum Briefter tommen.

17 Und wenn der Priester besiehet, und sindet, daß das Mahl ist in Weiß verwandelt; soll er ihn rein urtheilen, denn er ist rein.

18 Wenn in Jemanbes Fleisch an ber Saut eine Drufe wirb, und wieber beilet;

19 Darnach an bemfelben Ort etwas weiß auffähret, ober rothlich eiterweiß wird; soll er vom Priester besehen werben.

20 Wenn bann ber Priester siehet, daß das Anseben tieser ist, benn bie andere Haut, und das Haar in Weiß verwandelt: so soll er ihn unrein urtbeilen; benn es ist gewiß ein Aussahmahl aus der Drüse geworden.

21 Siehet aber ber Priester, und finbet, bag die Haare nicht weiß sind, und ift nicht tiefer, benn die andere Haut, und ift verschwunden; so soll er ihn sieben Tage verschlieften.

22 Frift es weiter in ber Saut, so foll er ihn unrein urtheilen; benn es ift ge-

wifi ein Aussatzmabl.

23 Bleibt aber das Eiterweiß also steben, und frist nicht weiter; so ist es die Marbe von der Drilse, und der Priester soll ihn rein urtheilen. \*v. 28.

24 Wenn sich Jemand an ber Sant am Feuer brennet, und bas Brandmabl rott-

lich ober weiß ift;

25 Und der Priester ibn besiehet, und sindet das Haar in Weiß verwandelt an dem Brandmahl, und das Anseben tieser, denn die andere Haut; so ist gewiß Ausstaus dem Brandmahl geworden. Darum soll ibn der Priester unrein urtheilen, denn es ist ein Aussahmahl.

26 Siehet aber ber Priesten und findet, bag die Haare am Brandmabl nicht in Beiß verwandelt, und nicht tiefer ist, benn die andere Haut, und ist dazu verschwunden: so soll er ihn sieden Tage

verichließen.

27 Und am siebenten Tage soll er ihn besehen. Hat es weiter gefressen an der Haut, so soll er ihn unrein urtheilen ; benn es if Aussay.

28 3ft es aber gestanden an bem Brandmahl, und nicht weiter gefreffen an ber but, und ift bagu verschwunden; so ift es ein Geschwitt bes Brandmahls. ber Briefter foll ibn rein urtheilen, benn es ift seine Narbe bes Brandmahls. \*v. 23. 29 Benn ein Mann ober Beib auf bem Daupt ober am Bart schäbig wirb;

30 Und ber Briefter bas Dabl befiebet, und findet, bag bas Ansehen tiefer ift, benn die andere Haut, und bas Haar bafellft golben und blinne : fo foll er ihn murein urtbeilen, benn es ift ausfätziger Grind bes Haupts ober bes Barts.

31 Siebet aber ber Priefter, bag ber Grind nicht tiefer anguseben ift, benn bie hant, und bas haar nicht falb ift; foll er benfelben fieben Tage verfchließen.

32 Und wenn er ibn am flebenten Tage befiebet, und findet, baft ber Grind nicht weiter gefreffen bat, und tein golben Haar ba if, und bas Anseben bes Grinbes nicht tiefer ift, benn bie andere Sant :

33 Soll er fich bescheren, boch baß er ben Grind nicht beschere; und soll ihn ber Priefter abermal fieben Tage verschließen. 34 Und wenn er ibn am flebenten Tage

befiebet, und findet, bag ber Grind nicht weiter gefressen bat in ber haut, und bas Anieben ift nicht tiefer, benn bie anbere bant : fo foll ibn ber Briefter rein fpre den: und er foll seine Kleiber waschen, benn er ift rein.

35 Frifit aber ber Grind weiter an ber Dant, nachbem er rein gesprochen ift,

36 Und ber Briefter befiebet, und finbet, daß der Grind also weiter gefreffen hat an der Haut: so soll er nicht mehr barnach fragen, ob bie Baare golben finb : benn er ist unrein.

37 3ft aber bor Angen ber Grind ftill geftanben, und falb Baar bafelbft anfgegangen ; fo ift ber Grind beil, und er Darum foll ibn ber Briefter rein tein. Potecben.

38 Wenn einem Manne ober Beibe an ber Haut ihres Meisches etwas eiterweiß ist:

39 Und ber Priefter fiebet bafelbft, baf bas Giterweiß ichwindet : bas ift ein weifer Grind, in ber Haut aufgegangen, nnb er ift rein.

40 Wenn einem Manne bie Haubtbaare ansfallen, daß er tahl wird, ber ift rein.

41 Rallen fie ibm borne am Saupt aus, und wirb eine Glate, fo ift er rein.

ift ihm Ausfat an ber Glate ober am Rabltopf aufgegangen.

43 Darum foll ibn ber Briefter befeben. Und wenn er finbet, bag ein weiß ober rothlich Dabl aufgelaufen an feiner Glate ober Rabitopf, bag es fiehet, wie fonft ber Ausfat an ber Bant :

44 So ift er ausfätig und unrein ; unb ber Briefter foll ibn unrein fprechen foldes Mable balben auf feinem Baupt.

45 Wer nun ausfähig ift, beg Rleiber follen gerriffen fein, und bas Saupt blog, und bie Lippen verhillet, und foll allerbings unrein genannt werben.

46 Und fo lange bas Dlahl an ihm ift, foll er unrein sein, allein wohnen, und feine Wohnung foll außer bem Lager fein.

47 Benn an einem Rleibe eines Ausfates Mahl fein wirb, es fei wollen obet leinen;

48 Am Berft ober am Eintracht, es fei leinen ober wollen, ober an einem Fell, ober an Allem, bas aus Fellen gemacht

wirb; 49 Und wenn bas Mahl bleich ober röthlich ist am Kleibe, ober am Fell, ober am Werft, ober am Gintracht, ober an einigerlei Ding, bas von Fellen gemacht ift; bas ift gewiß ein Dabl bes Musfates, barum foll's ber Briefter befeben.

50 Und wenn er bas Mahl fiebet, foll er es einschließen fieben Tage.

51 Und wenn er am flebenten Tage flehet, baß bas Dabl bat weiter gefreffen am Rleibe, am Werft ober am Gintracht. am Fell, ober an Allem, bas man aus Fellen machet; fo ift es ein freffenb Mahl bes Aussaties, unb ift unrein.

52 Und foll bas Rleib verbrennen, ober ben Berft, ober ben Gintracht, es fet wollen ober leinen, ober allerlei Fellwert barin folches Mahl ift; bennt es ift ein Mahl bes Aussatzes; und follst es mit Feuer verbrennen.

53 Wirb aber ber Priefter feben, baf bas Mahl nicht weiter gefressen hat am Rleibe, ober am Werft, ober am Gintracht, ober an allerlei Fellwert:

54 Go foll er gebieten, bag man's maiche, barin bas Mabl ift: und foll es ein-

schließen anbere fieben Tage.

55 Und wenn ber Priefter seben wird, nachbem bas Mabl gewaschen ift, baß bas Mahl nicht verwandelt ift vor feinen Angen, und auch nicht weiter gefreffen bat: so ift es unrein, und sollst es mit 42 Birb aber an der Glate, ober da er Feuer verbrennen; benn es ift tief einges tabl ift, ein weiß oder rothing Mahl; fo fressen, und hat es beschabt gemacht.

Ger.

56 Wenn aber ber Priefter siehet, daß bas Mahl verschwunden ift nach seinem Bafchen; fo foll er es abreifen bom Rleibe, vom Fell, vom Berft, ober vom Gintractt.

57 Wird's aber noch gesehen am Reibe. am Werft, am Gintracht, ober allerlei Fellwert; so ift es ein Med, und sollst es mit Feuer verbrennen, barin folches

Mahl ift.

58 Das Reib aber, ober Werft, ober ober allerlei Rellwert, bas Eintracht, gewaschen ift, und bas Dabl von ihm gelaffen hat, foll man zum andern Mal waschen; so ift es rein.

59 Das ift bas Gesetz fiber bie Mable bes Ausfates an Rleibern, fie feien wollen ober leinen, am Berft, und am Eintracht, und an allerlei Fellwert, rein ober

unrein ju fprechen.

Das 14. Capitel. Reinigung bes Musfages.

11nb ber BErr rebete mit Dofe, unb iprac :

2 Das ift bas Gefet fiber ben Ansfatigen, wenn er soll gereiniget werben. Er soll \*zum Priester kommen. \* Watts. 8, 4. Marc. 1, 44. Luc. 5, 14. c. 17, 14.

3 Und ber Priefter foll aus bem Lager geben, und besehen, wie bas Mahl bes Ausfates am Ausfätzigen beil geworben ift :

4 Und foll gebieten bem, ber zu reinigen ift, baß er zween lebenbige Bogel nehme, bie da rein sind, und Cedernholz, und rofinfarbene Bolle, und "Pfop. "Pf. 51, 9. 5 Und foll gebieten, ben einen Bogel ju

chlachten in einem irbenen Gefäß, am

fliegenden Baffer.

6 Und foll ben lebendigen Bogel nehmen mit bem Cebernholz, mit rofinfarbner Wolle, und Pfop, und in bes geschlachteten Bogels Blut tunten am fliegenden Baffer,

7 Und besprengen ben, ber vom Ausfat zu reinigen ift, fieben Mal; und reinige ibn alfo, und laffe ben lebenbigen Bogel in's freie Felb fliegen. ₽b. 16.

8 Der Gereinigte aber foll seine Rleiber mafchen, und \*alle feine Baare abicheren. und fich mit Baffer baben; fo ift er rein. Darnach gebe er in's Lager: boch foll er anger feiner Butte fieben Tage bleiben.

\*4 9Roj. 8, 7. †4 9Roj. 5, 3.

9 Und am fiebenten Tage foll er alle feine Baare abicheren, auf bem Saupt, am Barte, an ben Augenbraunen, baß alle Baare abgeschoren feien; und foll feine Rleiber waschen, und sein Fleisch im Basfer baben: so ist er rein.

10 Und am achten Tage foll er zwei Lämmer nehmen ohne Wandel, und ein jährig Schaf ohne Banbel, und brei Bebnten Semmelmehl jum Speisopfer mit Del gemenget, und ein Log Del.

\*4 Mof. 15, 4.

11 Da foll ber Briefter benfelben Gereinigten und biefe Dinge ftellen vor ben HErrn, vor ber Thur ber Hatte bes Stifte.

12 Und foll bas eine Lamm nehmen, und jum Schulbopfer opfern mit bem Log Del, und foll solches vor bem BErrn

meben:

13 Unb barnach bas Lamm schlachten, ba man das Sündopfer und Brandopfer folachtet, nämlich an beiliger Statte; benn wie bas Sundopfer, also ift auch bas Schuldopfer bes Priefters; benn es ist bas Allerbeiligste.

14 Und ber Priefter foll bes Blute nebmen bom Schulbopfer, und bem Gereinigten auf ben Anorpel bes rechten Obrs thun, und auf ben Daumen seiner rechten Band, und auf ben großen Zeben feines rechten Fußes. \*c. 8, 23.

15 Darnach foll er bes Dels aus bem Log nehmen, und in seine (bes Briefters)

linke Band gießen;

16 Und mit feinem rechten Finger in bas Del tunten, bas in seiner linten Sanb ift, und "fprengen mit feinem Finger bas Del fieben Mal vor bem Berrn.

ac. 4, 6. 17. €br. 10, 22. 17 Das übrige Del aber in seiner Banb foll er bem Gereinigten auf ben \*Anorpel bes rechten Ohrs thun, und auf ben rechten Daumen, und auf ben großen Beben feines rechten Fuges, oben auf bas Blut bes Schulbopfers.

18 Das fibrige Del aber in feiner Band foll er auf bes Gereinigten Baupt thun,

und ibn verfohnen vor bem BErrn.

19 Und foll bas Siinbopfer machen, unb ben Gereinigten verfobnen feiner Unreinigfeit halben; unb foll barnach bas Branbopfer ichlachten,

20 Und foll es auf bem Altar opfern. sammt bem Speisopfer, und ihn verfob-

nen; so ift er rein. 21 3ft er aber arm, und erwirbet mit seiner Hand nicht so viel; so nehme ex ein Lamm zum Schuldopfer zu weben, ihn ju berfohnen; und einen Bebnten Gemmelmehl mit Del gemenget zum Speisopfer, und ein Log Del;

22 Und \*zwo Turteltanben, ober zwo junge Tauben, bie er mit feiner Sand er-

werben tann, bag eine fei ein Sunbopfer, bie anbere ein Brandopfer ;

#c. 12, 8. c. 15, 14.

23 Und bringe fie am achten Tage feimr Reinigung jum Briefter, vor ber Thir der Hatte des Stifts, vor dem HErrn. 24 Da soll der Priester das Lamm jum

Schuldopfer nehmen, und bas Log Del, mb foll es alles weben bor bem DErrn; 25 Und das Lamm bes Schulboviers islacten, und bes Bluts nehmen von bemielben Schulbopfer, und bem Gereinigien thun auf ben "Rnorpel feines rech-ten Ohrs, und auf ben Daumen feiner resten hand, und auf ben großen Zehen wines rechten Fußes. \* c. 8, 23.

26 Und des Dels in seine (des Priefert) linte Band gießen, 17 Um mit feinenn rechten Finger bas

Dd, bas in feiner Tinten Band ift, fieda Ril prengen vor dem HErrn. 28 Des Uebrigen aber in seiner Hand foll a bem Gereinigten auf ben "Anorpet feines rechten Dhrs, und auf ben Dumen seiner rechten Hand, und auf ben großen Beben feines rechten Fußes tum, oben auf bas Blut bes Schulb-

miers. 29 Das übrige Del aber in seiner Hand foll er bem Gereinigten auf bas Daupt ma, ihn ju verföhnen vor bem DErrn;

30 Und barnach aus ber einen Turtelunde oder jungen Tanbe, wie seine Hand

hat mogen erwerben,

31 Em Sünbopfer, ans ber anbern ein Brandopfer machen, fammt bem Speisepfer. Und foll ber Priefter ben Gereimiten also verföhnen vor dem HErrn.

32 Das fei bas Gefetz für ben Auslipigen, ber mit feiner Sand nicht erwer-ben lann, was zu feiner Reinigung gehöret. Willub der HErr redete mit Mose und **L**acon, und sprach:

4 Benn ihr in's Land Canaan tommt, bes Ich euch jur Bestinung gebe; und berbe irgend in einem Hause eurer Be-

fung ein Ansfatzmahl geben :

35 So foll ber tommen, beg bas haus - bem Briefter ansagen, und fprechen : Es fichet mich an, als fei ein Ausfatmahl an meinem Hause.

\*c. 13, 2. 5 Moi. 24, 8. 36 Da soll ber Priester heißen, baß fe bas Baus ausräumen, ebe benn ber Priefter binein gebet, bas Mahl zu be-Men, auf daß nicht unrein werbe Alles, was im Danse ift : barnach foll ber Brielet hinein geben, bas Saus zu besehen.

37 Wenn er nun bas Mabl besiebet. und findet, bag an ber Wand bes Daufes gelbe ober rothliche Grublein find, und "ihr Ansehen tiefer, benu fonft bie Wand ist; \* c. 13, 3.

38 So foll er jum Baufe jur Thur beraus geben, und bas haus fieben Tage

verschließen.

39 Und wenn er am fiebenten Tage wieder tommt, und fiebet, bag bas Mahl weiter gefressen hat an des Hauses Wand; 40 Go foll er bie Steine beißen aus-

brechen, barin bas Mahl ift, und binaus vor bie Stadt an einen unreinen Ort

werfen.

41 Und das Haus soll man inwendig rings berum ichaben, und follen ben abgeschabten Leimen binaus vor bie Stabt an einen unreinen Ort icutten ;

42 Und andere Steine nehmen, und an jener Statt thun, und anberen Leimen nehmen, und bas Saus bewerfen.

43 Wenn bann bas Dahl wieber tommt, und ausbricht am Baufe, nachbem man bie Steine ausgeriffen, und bas haus anders beworfen bat:

44 Go foll ber Briefter binein geben. Und wenn er siehet, daß das Mahl weiter gefresen bat am Sause; so ift es gewiß ein fressenber Aussat am Sause, und ift unrein.

45 Darum foll man bas Haus abbreden, Steine und Bolg, und allen Leimen am Baufe, und foll es hinaus führen vor bie Stabt, an einen unreinen Ort.

46 Und wer in bas Saus gebet, so lange es verschloffen ift, \* ber ift unrein bis an ben Abenb. ≠c. 17. 15.

47 Und wer barinnen liegt, ober barinnen iffet, ber foll feine Rleider mafchen.

48 Bo aber ber Priester, wenn er binein gebet, fiebet, bag bies Dahl nicht weiter am Daufe gefreffen hat, nachbem bas Baus beworfen ift; fo foll er es rein sprechen, benn bas Mahl ist heil geworben.

49 Und soll zum Sündopfer für bas Baus nehmen zween Bogel, Cebernholz, und rofinfarbne Wolle, und Pfop,

50 Und ben einen Bogel schlachten in einem irbenen Befäß, an einem fließenben Baffer.

51 Und foll nehmen bas Cebernholg, bie rofinfarbne Wolle, ben Dfop, und ben lebendigen Bogel, und in des gefcblachteten Bogels Blut tunten, an bem fließenben Baffer, und bas Saus fieben Mal besprengen. \* 4 Deg. 19, 6.

52 Und foll also bas Baus "entfündigen mit bem Blut bes Bogels, und mit fließendem Baffer, mit bem lebenbigen Bogel, mit bem Cebernholz, mit Pjop, #\$6. 51. 9. und mit rofinfarbner Wolle.

53 Und foll ben \*lebenbigen Bogel laffen binaus por bie Stabt in's freie Felb fliegen, und bas Haus verföhnen; fo ift ce rein. \* b. 7.

54 Das ift bas Gesetz ilber allerlei Mabl bes Ansfates und Grindes:

55 Ueber ben Ansfat ber Rleiber und ber Bäufer:

56 Ueber die Beulen, Gnätze und Eiter-

weiß;

57 Auf bag man wiffe, wenn etwas unrein ober rein ift. Das ift bas Gefets vom Ausfat.

Das 15. Capitel. Manns- und Weibsperfonen, mit unreinem Bluf behaftet, wie fle ju reinigen.

Und ber BErr rebete mit Mofe unb Aaron, und sprach:

2 Rebet mit ben Kinbern Jerael, unb fprechet ju ihnen : Wenn ein Dann an seinem Fleisch einen Fluß shat, berselbe \*4 Mei. 5, 2. ist unrein.

8 Dann aber ift er unrein an biefem Fluß, wenn fein Fleisch vom Fluß eitert,

ober verstopfet ift.

4 Alles Lager, barauf er lieget, und Alles, barauf er fitzet, wirb unrein werben.

5 Und wer sein Lager anrübret, der foll feine Kleider mafchen, und fich mit Bajfer baben, und unrein fein bis auf ben Mbend.

6 Und wer fich fett, ba er gefeffen hat, ber foll seine Rleiber waschen, und fich mit Baffer baben, und \*unrein fein bis auf ben Abenb. \* c. 17, 15.

7 Wer fein Meisch anrühret, ber foll feine Rleider waschen, und fich mit Baffer baben, und unrein sein bis auf ben Abend.

8 Wenn er seinen Speichel wirft auf ben, ber rein ift, ber foll seine Rleiber waschen, und fich mit Baffer baben, und unrein fein bis auf ben Abenb.

9 Und ber Sattel, barauf er reitet, wirb

unrein werben.

10 Und wer anrühret irgend etwas, bas er unter fich gehabt bat, ber wirb unrein fein bis auf ben Abend. Und wer foldes trägt, ber foll feine Rleiber waschen, und fich mit Baffer baben, und unrein fein bis auf ben Abend.

Hände wäschet, bet foll feine Rleiber waichen, und fich mit Baffer baben, unb unrein fein bis auf ben Abenb.

12 Wenn er ein \*irben Gefäß anrubret, bas foll man gerbrechen; aber bas bolgerne Befäß foll man mit Baffer foitlen. #c. 6, 28.

13 Und wenn er rein wird von feinem Fluß, so soll er sieben Tage zählen, nachbem er rein geworben ift, und feine Rleiber waschen, und sein Fleisch mit fliegenbem Waffer baben ; fo ift er rein.

14 Und am achten Tage "foll er 3100 Enrieltauben ober zwo junge Canben nehmen, und vor ben Herrn bringen vor ber Thur ber Butte bes Stifts, und bem \* v. 29. Priester geben.

15 Und ber Briefter foll aus einer ein Sitnbopfer, aus ber anbern ein Brandopfer machen, und ihn verfohnen vor bem

Berrn feines Fluffes balben.

16 Wenn einem Manne "im Schlaf ber Same entgehet, ber foll fein ganges Fleisch mit Baffer baben, und nurcin fein bis auf ben Abenb.

17 Und alles Reib, und alles Fell, bas mit foldem Samen befledet ift, foll er mafchen mit Baffer, und unrein fein bis auf ben Abend.

18 Ein Weib, bei welchem ein solcher lieget, die foll fich mit Baffer baben, unb

unrein sein bis auf ben Abend.

10 Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfluß hat, die foll fieben Tage beiseit gethan werben; wer fie anrühret, ber wird unrein fein bis auf ben Abend. #c. 18, 19.

20 Und Mies, worauf sie liegt, fo lange fle ibre Beit bat, wird unrein fein, und woranf fie fitt, wird unrein fein.

21 Und wer ihr Lager anrühret, ber foll seine Kleiber waschen, und sich mit Wasser baben, und unrein fein bis auf ben Abend.

22 Und wer anriihret irgend was, batauf fie gefeffen bat, foll feine Rleiber mafchen, und fich mit Baffer baben, und unrein fein bis auf ben Abenb.

23 Und wer etwas anrübret, bas auf ihrem Lager, ober mo fie gefeffen, gelegen ober geftanben, foll unrein fein bis auf

ben Abend.

24 Und wenn ein Mann bei ihr lieget, und es tommt fie ihre Beit an bei ihm, ber wird fieben Tage unrein fein, und bas Lager, baranf er gelegen ift, wird unrein fein.

25 Wenn aber ein Beib ihren Blut-11 Und welchen er anrühret, ebe er bie | fluß eine lange Beit hat, nicht allein jut 1

gewöhnlichen Zeit, sondern auch fiber die gewöhnliche Zeit; so wird fie unrein sein o lange fie fließt, wie jur Zeit ihrer Abfonderung, so soll fie auch bier unrein sein. 26 Alles Lager, barauf fie liegt, bie gange Zeit ihres Fluffes, foll fein, wie sas Lager ibrer Absonberung. Und Alles, woranf fie fitt, wirb unrein fein, gleich ber Unreinigfeit ihrer Absonberung. 27 Wer beren etwas anribret, ber wirb unein fein, und foll feine Rleiber waschen, und fich mit Waffer baben, und unrein in dis auf den Abend.

28 Bird sie aber rein von ihrem Fluff, so soll sie sieben Tage zählen; barnach

fell fie rein fein.

29 Und am achten Tage foll fie \*2100 Anteinuben ober zwa junge Tanben nehmen, und jum Priefter bringen vor Die Thur ber Bittte bes Stifts.

د 12. 8. c. 14, 22. 30 Und ber Briefter foll aus einer maon en Silmbopfen, aus, ber anbern ein Brandobfer, und fie verfohnen bor bem Bern über ben Ming ihrer Unreinigfeit.

31 So follt ihr Die Linder Jsraol warwe vor ihrer Unveinigkeit, baß fie nicht ferben in ihrer Unreinigseit, wenn fie wine Wohning verimreinigen, die unter

32 Das ift bas Gefet über ben, ber einen Fluff bat, und bem ber Same im Shiaf enigehet, bas er unrein bavon

33 Und Aber bie, bie ihren Blutfluß hat; und wer einen Fluß hat, es sei Mann ober Weib; und wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt.

> Das 16. Capitel. Sabrliches Berfohnupfer.

Und ber HErr rebete mit Mole (nachbem bie \*aween Gbbue Marons geporben waren, ba fle vor bem HErrn \*4 Mtof. 3, 4. 2 Und fprach : Sage beinem Bruber Aaron, bag er " nicht allerlei Beit in bas immenbige Beiligthum gebe binter ben Borbang vor bem Gnabenfinhl, ber auf der Labe ift, baß er nicht sterbe; benn ich will in einer Wolfe erscheinen auf bem Gnabenftubl. # 2 Mbof. 30, 10. @br. 9. 7. 3 Soubern bamit foll er hinein geben, mit einem jungen Farren jum Glindobjer, und mit einem Wibber jum Brand-Spier.

4 Und foll ben beiligen leinenen Rock

nem Fleisch haben, und fich mit einem leinenen Gurtel gurten, und ben leinenen But aufhaben, benn bas find bie beiligen Kleider; und foll fein Fleifch mit Baffer baben, und fle anlegen.

5 Und foll von ber Gemeine ber Rinber Jerael zween Ziegenbode nehmen jum Gitnbopfer, und einen Wibber jum Branbopfer.

6 Und Maron foll ben Karren, fein \* Sündopfer, bergu bringen, und fich und fein Saus verfohnen ; \*@bt. 7, 27.

7 Und barnach bie zween Bocke nehmen, und bor ben BErrn ftellen, vor ber Thilt ber Butte bes Stifts.

8 Und foll bas Loos werfen über bie ween Bode: ein Loos bem BErrn, und

bas anbere bem lebigen Bod.

9 Und foll ben Bod, auf welchen bes HErrn Loos fällt, opfern zum Gündopfer. 10 Aber ben Bod, auf welchen bas Loos bes lebigen fällt, soll er lebendig vor ben HErrn stellen, daß er ihn versöhne, und laffe ben lebigen Bod in bie Bufte.

11 Und also foll er benn ben Farren seines Sündopfers berzu bringen, und fich und fein Saus verföhnen, und foll ihn

folachten.

12 Und foll einen "Rapf voll Gluth bom Altar nehmen, ber bor bem Deren stebet, und die Hand tvoll zerstoßenen Räuchwerts, und binein binter ben Bor-\*c. 10, 1. †4 9Rof. 4, 16. hang bringen,

13 Und bas Raudwert anf's Rener thun bor bem PErrn, bag ber Rebel bom Rauchwert ben Gnabenfinhl bebede, ber auf bem Zeugnif ift, bag er nicht flerbe. 14 Und foll bes Bluts vom Farren

nehmen, und mit feinem Finger gegen ben Gnabenfluhl fprengen borne an ; fleben Mal foll er also vor dem Gnabenstuhl mit feinem Finger bom Blut fpretigen. #Ebr. 9, 18.

15 Darnach foll er ben Bod, bes Bolls Sunbopfer, folachten, und feines Bluts binein bringen binter ben Borbang; unb foll mit feluem Blut thun, wie er mit bes Farren Blut gethan hat, und bamit auch fprengen vorne gegen ben Gnabenfruhl

16 Und soll also versöhnen bas Heilig-thum von der Unreinigseit der Kinder Israel, und von ihrer Uebertretung, in allen ihren Gunben. Alfo foll er thun ber Butte bes Stifts; benn fie finb untrein, die umber liegen. \*c. 17. 11.

17 Rein + Menfc foll in ber Sitte bes Stifts fein, wenn er binein gebet ju bermiegen, und leinen Mebermand an fei- | fohnen im Beiligthum, bis er beraus gehe;

und foll also verföhnen fich und fein Saus, amb bie ganze Gemeine Israels.

\* Ebr. 9, 7.

18 Und wenn er heraus gehet zum Altar, der vor dem Herrn stehet; soll er ihn versöhnen, und soll des Bluts vom Farren, und des Bluts vom Bock nehmen, und auf des Altars Hörner umber ihun.

19 Und soll mit seinem Finger vom Blut barauf sprengen \*fleben Mal, und ihn reinigen und heiligen von der Unreinigkeit ber Kinder Israel. \*4 Mos. 19, 4.

20 Und wenn er vollbracht hat das Bersthnen des Heiligthums, und der Hitte des Sifts, und des Altars; so soll er

ben lebenbigen Bod bergu bringen.

21 Da soll benn Aaron seine beiben Hanbe auf sein Haupt legen, und bekennen auf ihn alle Missethat ber Kinder Israel, undalle ihre llebertretung in allen ihren Sinden; und soll sie dem Bock auf das Haupt legen, und ihn durch einen Mann, der vorhanden ist, in die Wisse laufen lassen,

22 Daß also "ber Bod alle ihre Missethat auf ihm in eine Wildniß trage; und lasse ihn in bie Wilse. "4 Wos. 18. 1. 23. 23 Und Aaron soll in die Hitte bes Stifts geben, und ausziehen die leinenen Kleider, die er anzog, da er in das Deiligthum ging; und soll sie baselost lassen.

24 Und soll sein Reisch mit Wasser baben an beiliger Stätte, und seine eigenen Aeiber anthun, und beraus geben, und sein Brandopfer, und bes Bolls Brandobser machen, und beide, sich und bas Boll, verföhnen,

25 Unb bas gett vom Sanbopfer auf

bem Altar angunben.

26 Der aber den ledigen Bod hat ausgeführet, foll seine Rleiber waschen, und bein Fleisch mit Basser baben, und bar-

nach in's Lager tommen.

27 Den Farren des Sündopfers, und den Bod des Sündopfers, woelder Bint in das Heiligthum zu verföhnen gebracht wird, soll man thinaus sühren der docht wird, soll man thinaus sühren vor das dager, und mit Fener verbrennen, beides ihre Haut, Fleisch und Mist. 4. 6, 30.
† Esec. 43, 21. Ebr. 13, 11. 3 Mos. 4, 12.

28 Und der sie verbrennet, soll seine Kleiber waschen, und sein Fleisch mit Wasser baden, und barnach in's Lager kommen.

29 And foll end bas ein ewiges Recht fein: Am tzehnten Tage bes fiebenten Monats follt ihr euren Leib tafteien, und kein Wert thun, er fei einheimisch ober frembe unter end.

\*c. 6, 18. c. 10, 9. †c. 23, 27. 32.

30 Denn an \*biesem Tage geschiehet eure Bersöhnung, daß ihr gereiniget werbet; von allen euren Sünden werdet ihr gereiniget vor dem HErrn. \*c. 23, 27.

4 Mos. 29, 7. Ebr. 9, 11. 12. c. 10, 3. 31 Darum soll es euch \* ber größte Sabbath sein, und ihr sollt euren † Leib bemitthigen. Ein ewiges Recht sei das.

\*c. 23, 32. † 3cf. 58, 3. ac.

32 Es soll aber solche Bersöhnung thun ein Priester, ben man geweihet, und beg hand man gefüllet hat jum Priester an feines Baters Statt; und soll die leinenen Reiber authun, nämlich die heiligen Kleiber.

38 Und foll also versohnen bas beilige Seiligthum, und bie Hutte bes Stifts, und ben Altar, und bie Priefter, und

alles Boll ber Gemeine.

34 Das soll euch ein ewiges Recht sein, bag ihr die Kinder Israel versöhnet von allen ihren Sünden, im Jahr \*Ein Mal. Und Mose that, wie ihm der Herr geboten hatte.

Das 17. Capitel.
Det ber Opfer bestimmet. Biut ju effen verboten.
Und ber Herr rebete mit Moje, unb fprach:

2 Sage Aaron und seinen Söhnen, und allen Kinbern Israel, und sprich zu ihnen : Das ift es, bas ber HErr geboten bat.

8 Belder aus bem Saufe Israel einen Ochfen, ober Lamm, ober Biege follachtet in bem Lager, ober aufen vor bem Lager,

4 Und nicht vor die Thur ber Hitte bes Stifts bringet, daß es dem Herru zum Opfer gedracht werde vor der Wohnung bes Herrn; "ber soll des Bluts schuldig sein, als der Blut vergossen hat, und solcher Mensch soll ausgerottet werden aus seinem Boll. "3cl. 66. 3.

5 Darum sollen bie Kinder Jerael ihre Opfer, die sie auf dem freien Felde opfern wollen, vor den DErru bringen, vor die Thur der Hitte des Stifts, zum Priester, und allda ihre Dansopfer dem HErru obsern

s Und der Priester soll das Blut auf den Altar des Herrn sprengen, vor der Thur der Hitte des Stifts, und das Hett angünden gum sussen Geruch dem BErrn.

7 Und mit nichten ihre Deter hinfort ben Feldteufeln obsern, mit benen sie huren. Das i soll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen.

\*5 Mof. 32, 17. †3 Mof. 6, 18. c. 10, 9. 8 Darum follst bu zu ihnen sagen: Belher Mensch aus bem Hause Jerael, ober and ein Frembling, ber unter euch ift, ber ein Opfer ober Brandopfer thut,

9 Und bringet es nicht ovor die Thür ber Hitte des Stifts, daß er's dem Herrn thue; ber soll ausgerottet werden von seinem Boll.

\*2 Mof. 29. 11. 5 Mof. 12, 14.

10 Und welcher Mensch, er sei vom Hanse Israel, oder ein Fremdling unter end, irgend But isset, wider den will ih mein Antlitz seizen, und will ihn mit den aus seinem Boll rotten. \*c. 3. 17. x.

11 Denn des Leides Leben ist im Blut, und Ich mit des Leides Leben ist im Blut, und Ich habe es end jum Altar gegeben, daß eure Seelen damit versöhnet werden. Denn Bols Blut ist die Bersöhnung sir das Leben. \*Col. 1. 20. Er. 9, 22.

12 Darum habe ich gesagt den Kindern Iren in des Leine Seele unter end, soll Blut essen; auch kein Frembling, der unter end wohnet.

13 Ind welcher Mensch, er sei vom Hunfe Israel, ober ein Frembling unter ench, der ein Thier oder Bogel sanget auf der Jagd, das man isset; der soll desselben Blut vergießen, und mit Erde zu-icharren.

14 Denn bes \*Leibes Leben ift in seinem Blut, so lange es lebet; und ich sade ben Kindern Idrael gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut effen. Denn bes Leibes Leben ist in seinem Blut. Wer es iffet, der soll ausgerottet werden.

\*1 Not. 9, 4. † 3 Mol. 3, 17. c. 7, 28. c. 15, 5.

15 Und welche \*Seele ein Aas, oder was wom Wilde gerriffen if, isset, er sei ein Einbeimischer oder Fremdling; der sollein Aleid waschen, und sich mit Wasser baben, und turrein sein die auf den Abend; so wird er rein. \*c. 11, 40.

tc. 11. 24. z. c. 14. 46. c. 15, 5. z. 16 Be er seine Meiber nicht waschen, uoch sich baben wirb; so soll er seiner Missebat schuldig sein.

Das 18. Capitel. Berbetene Grabe ber Blutsfreunbicaft im heirathen,

Und ber BErr rebete mit Mose, und sprach:

2 Rebe mit ben Kinbern Israel, und fprich zu ihnen : Ich "bin ber Herr, euer Gott. "c. 11, 44.

3 Jhr sollt nicht thun nach ben Werten bes Landes Egypten, darinnen ihr gewohnet habt, auch nicht nach den Werten des Landes Canaan, darein Ich euch flihren vill, ihr \*sollt auch euch nach ihrer Beise nicht halten. \*3ar. 10, 2. 4 Sondern nach \*meinen Rechten sollt ihr thun, und meine Sahungen sollt ihr halten, daß ihr barinnen wandelt; benn Ich ben ber Herr, ener Gott.

\*5 Nos. 4, 8.

5 Darum sollt ihr meine Satzungen halten, und meine Rechte. Denn welcher Mensch bieselben thut, der wird daburch

leben; benn Ich bin ber DErr.

\*R8m. 10, 5. Sal. 3, 12. 6 Riemanb foll fich zu seiner nächsten Blutsfreundin thun, ihre Scham zu blö-

ßen; benn Ich bin ber Herr. 7 On solls \*beines Baters und beiner Mutter Scham nicht blößen; es ist beine Mutter, darum sollst du ihre Scham nicht

blößen. \*1 Mof. 9, 21. \*c. 8 Du foulft \*beines Baters Weibes Scham nicht blößen; benn es ist beines Baters Scham.

\*1 Rof. 35, 22. 3 Rof. 20, 11. 5 Rof. 22, 30. 9 Du foulft \*beiner Schwefter Scham, bie beines Baters ober beines Mutte Ecochter ift, baseim ober braußen geboren, nicht bissen. \*c. 20, 17.

10 Du follft beines Sohnes ober beiner Tochter Scham nicht bisgen;

benn es ift beine Scham.

11 Du follft ber Tochter beines Baters Beibes, bie beinem Bater geboren ift, und beine Schwester ift, Shann nicht blößen.

12 Du follst beines Baters Schwester Scham nicht bloffen; benn es ift beines Baters nachste Blutstrennbin.

18 Du follst beiner Mutter Schwefter Scham nicht blogen; benn es ist beiner Mutter nächste Blutofreundin.

14 Du follst \*beines Baters Brubers Schant nicht blogen, baß bu sein Weib nehmest; benn ste ift beine Base.

\*c. 20, 20.

15 Du sollst \*beiner Schnur Scham nicht blößen; benn sie ist beines Sohnes Weib, baxum sollst bu ihre Scham nicht blößen. \*1 Mos. 38, 16.

16 Du sollst beines Brubers Beibes Scham nicht blösen; benn fle ist beines Brubers Scham. \*Racc. 6, 18.

17 Du follft \*beines Beibes sammt ihrer Tochter Scham nicht blößen, noch ihres Sohnes Tochter, ober Tochter Tochter nehmen, ihre Scham zu blößen; bennes ist ihre nächste Blutsfrembin, und ist ein Laker. \*c. 20.14.

18 Dn sollst auch beines Weibes Schwoster nicht nehmen, neben ihr, ihre Scham zu blößen, ihr zuwiber, weil sie noch lebet.

19 Du sollst nicht zum Weibe geben,

119

weil sie ihre Krantheit hat, in ihrer Unreinigkeit ihre Scham zu blößen. \*c. 20, 18.
20 Du sollst auch nicht bei beines \*Rächsten Weibe liegen, sie zu besamen, bamit bu bich an ihr verunreinigest.

\*c. 20, 10. 2c. 2 Cam. 11, 4.

21 Du sollst auch beines Samens nicht geben, daß es \*bem Molech verbrannt werde, daß du nicht entheiligest den Namen beines GOttes; benn Ich bin der HErr. \*c. 20, 2. 5 Mos. 18, 10. 2 Lön. 21, 6. 23, 10. 31, 106, 37. 3r. 7, 31. c. 32, 35. 22 Du sollst nicht bei Anaben liegen, wie beim Weibe; benn es ist ein Greuel.

\*c. 20, 13. Rom. 1, 27.

28 Du sollst auch bei teinem \*Thier liegen, daß du mit ihm verunreiniget werbest. Und fein Weid soll mit einem Thier mis schoen; beim es ist ein Grener.

\*\*C. 20. 15. 2 West 22. 19. 5 West 27. 24.

\*c. 20, 1d. 2 Mos. 22, 19. 6 Mos. 27, 21.
24 Ihr sollt \*ench in bieser keinem verunreinigen; benn in biesem alkem haben
sich verunreiniget die Deidem, die John
sollt die Hollten, die John
sollt die Hollten, die John
tot die Hollten, die John
tot die Hollten, die John
tot die Hollten, das dan keine Einkoohner † ausspeie. \*3el. 25, 21.
26 Darum \*battet meine Satungen und
Kechte, und thut dieser Greuel keine, weder der Einheimische, noch der Frembling unter ench:
\*v. 30.

27 Denn alle solche Greuel haben bie Leute bieses Lanbes gethan, bie vor euch waren, und haben bas Land verunrei-

niaet:

28 Auf baß \*euch nicht and bas Land ausheie, wenn ihr es berunreiniget; gleichwie es die Heiben hat ausgespieen, die voeuch waren. \*c. 20, 22.

29 Denn welche biefe Greuel thun, berer Seelen follen ausgerottet werben von ih-

rem Bolt.

30 Darum "haltet meine Satzung, baß ihr nicht thut nach ben greulichen Sitten, bie vor euch waren, daß ihr nicht bamit vernureiniget werbet; benn † 3 ch bin ber HErr, euer GOtt.

\*c. 19, 37. c. 20, 8. te. 11, 44. c. 90, 7. 24.

Das 19. Capitel.

\*\*Unelegung ber zehn Gebote, sammt andern Gesehen.

Und ber Herr rebete mit Mose, und sprach:

2 Rebe mit ber gangen Gemeine ber Kinder Berael, und sprich zu ihnen: 3br follt heilig sein; benn 3 ch bin beilig, ber GErr, euer GOtt. \*c. 11, 44. 45. n. 8 Ein Jeglicher fürchte seine Mutter

und seinen Bater. Haltet meine Feiertage; benn Ich bin ber HErr, euer GOtt. \*2 Mos. 20, 12.

4 3hr follt euch nicht zu ben Götzen wenben, und follt euch feine gegoffene Götter machen; benn 3ch bin ber DErr, euer GOtt. \*4 Mo. 33, 52. 5 Ros. 5. 7.

5 Und wenn ihr bem DEren wollt Dantopfer thun; fo \*follt ihr opfern, bas ihm gefallen könnte. \*c. 7, 11. 15.

6 Aber ihr sollt es beffelben Tages esfen, da ihr es opsert, und bes andern Tages; was aber auf ben britten Tag ibberbleibet, soll man mit Hener verbrennen. °c. 7, 16. 17.

7 Wird aber Jemand am britten Tage babon effen; so ift es ein Greuel, und

wird nicht angenehm fein.

8 Und berfelbe Effer wird feine Miffethat tragen, daß er bas heiligthum bes herrn entheiliget, und folche Seele wird ausgerottet werben von ihrem Bolt.

9 Wenn du dein Land \*cinerntest; sous du es nicht an den Enden umber abschreie den, auch nicht Alles genau aufsammeln. \*c. 23, 22. 5 Biol. 24. 19. Ruth 2, 2. 15. 16.

10 Also auch sollst bu beinen Weinberg nicht genau tesen, noch die abgefallenen Beeren aussesen; sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen; benn Ich din der HErr, euer GOtt.

11 3br follt \*nicht ftebien, noch litgen, noch falfchich banbein, einer mit bem anbern. \*2 Rof. 20, 15. 16. 1 Leff. 4. 6.

12 Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, und "entheiligen bem Namen beines GOttes; benn Ich bin ber Herr. "2Mos. 20, 7. 5 Mos. 5, 11.

18 Du follst beinem Nächsten \*nicht Unrecht thun, noch berauben. † Es soll bes Tagelöhners Lohn nicht bei bir bleiben Ms an ben Morgen. \*2 Mos. 23, 7. †6 Mos. 24, 14. Jer. 22, 18. Jac. 5, 4.

14 Du sollst bem Tauben nicht fluchen. Du sollst bem Blinben teinen Anstoßieben; benn tou sollst bich vor beinem Gott fürchten, benn 3ch bin ber Herre. 3-5 Nos. 27, 18. 18 Nos. 19, 32. c. 25, 17.

15 \*3hr sollt nicht unrecht hanbeln am Gericht, und sollst nicht vorziehen ben Geringen, noch then Großen epren; sonbern du sollst beinen Rächsten recht richten. \*5 Wol. 16, 19, x. † 3ac. 2, 1, x. 16 Du sollst kein \* Lersemmber fein unter

16 Du folift fein \* Berlemmber fein unter beinem Bolt. Dn follft auch nicht fteben t wiber beines Nächfen Blut; benn 3ch bin ber BErr. \* Bub 27. 4. †2 Sam. 20, 9. 17 Du folift beinen Bruber nicht baffen in beinem Bergen; fondern bn follft "beinen Rächsten ftrafen, auf bag bu nicht kinet balben Schuld tragen müffeft.

\*Matth. 13, 15. Luc. 17, 3.

18 Du sollst nicht rachgterig sein, noch Rorn halten gegen bie Kinder beines Bolls. Du follit beinen Rächsten lieben wie bich felbft; benn 3ch bin ber PErr. \* Marc. 12, 31. sc.

19 Meine Satzungen follt ihr halten, tig bu bein Bieb nicht laffest mit anberlei Thier zu ichaffen haben ; und \*bein Feld nicht beideft mit mancherlei Samen; unb kin Rleid an bich komme, bas mit Wolle und keinen gemenget ift. \*5 Dof. 22, 9. 11.

20 Benn ein Dann bei einem Weibe liegt, und fie beschläft, Die eine leibeigene Ragb, und von bem Manue verschmäbet ift, doch nicht erlöset, noch Freiheit erlanet bat; bas foll gestraft werben, aber ste sollen nicht sterben, denn sie ist nicht foci genefen.

21 Er foll aber für seine Schuld bem Dem vor die Thür ber Biltte bes Stifts

einn Bidder jum Schulbopfer bringen; 22 Und ber Briefter foll ihn verschnen mit bem Schulbopfer vor bem BErrn, mer bie Gunbe, Die er gethan hat; fo wird ihm GOtt gradig fein über feine Gunbe, bie er gethan hat.

\*c. 4, 26. 31. 35. c. 5, 13. 16.

23 Wenn ihr in's Land fommt, und Merlei Bäume pflanzet, bavon man isset; follt ihr berfelben. Borhaut beschneiben, und ibre Frachte. Drei Jahre follt ihr fie mbeschnitten achten, daß ihr sie nicht esset; 24 Im vierten Jahr aber sollen alle ine Arilane beilig und gepriesen sein dem berin;

25 3m fünften Jahr aber follt ihr bie fridte effen, und fie einsammeln; benn

Ich bin der HErr, euer GOtt.

26 3hr follt nichts \* mit Blut effen. In follt nicht auf Bogelgeschrei achten, mod Tage mählen. # c. 8, 17. ac.

27 3br follt veuer Daar am Saupt nicht rund ninber abschneiben, noch enten 4 c. 21. 5. x. Bart gar abicheven.

28 Ihr follt \* lein Mahl um eines Tobten willen an eurem Leibe reissen, noch Buchstaben au euch pfeten; benn Ich bin der HErr. \*c. 21, 5. 5 Mof. 14, 1.

29 Du follft beine Todter nicht aur hurerei halten, bag nicht bas Land humer treibe, und werbe voll Lafters.

30 "Meine Feier baltet, und fürchtet end vor meinem heiligtimm; benn Ich bin ber Herr.

31 3hr follt ench nicht wenden zu ben \*Wahrsagern, und forschet nicht von ben Zeichenbeutern, daß ihr nicht an ihnen verunreiniget werbet; benn 3ch bin ber DErr, euer GOtt.

c. 20, 6. 27. 1 Sam. 28, 7.

32 Bor einem granen Daupt foufft bu aufsteben, und bie Alten ehren ; benn bu sollst dich fürchten vor beinem GOtt, benn 3ch bin ber SErr.

38 Benn ein \* Frembling bei bir in eurem Lande wohnen wird, ben follt ihr nicht schinden. ■ 2 Mof. 22, 21. ac.

34 Er foll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter euch, und sollst ihn lieben, wie bich felbft; benn ihr feib auch Fremblinge gewesen in Egyptenland. 3ch bin ber Berr, euer GOtt.

35 3hr follt nicht ungleich handeln am Gericht mit ber \* Elle, mit Gewicht, mit Maafi. #5 Dof. 25, 15. Spr. 11, 1. c. 20, 10.

86 - Rechte Bage, rechte Bfunbe, rechte Scheffel, rechte Kannen follen bei euch fein ; benn 3ch bin ber BErr, euer GOtt, ber ench aus Egyptenland geführet bat, #5 Mof. 25. 13. Spr. 16, 11.

87 Daß ihr alle meine Satungen und alle meine Rechte baltet und thut; benn 3ch bin ber SErr. \*c. 18, 30. c. 20, 8. 22,

Das 20. Capitel. Strafen unterfoleblider Gunben.

11nb ber DErr rebete mit Mofe, und iprad-:

2 Sage ben Rimbern Jerael : Welcher unter ben Rinbern 36rael, ober ein Frembling, ber in Israel wohnet, "feines Samens bem Molech gibt, ber foll bes Tobes fterben, bas Boll im Lande fou ibn fleinigen. \* c. 18, 21. x.

3 Und 3ch will \* mein Antlit fetsen wiber folden Menfchen, und twill ihn aus feinem Boll rotten, bag er bem Dtolech seines Samens gegeben, und mein Beiligthum verumteiniget, und meinen beiligen Namen entheiliget bat.

\* Ezech. 14, 8. \*v. 5. 6. c. 17, 10.

4 Und "wo bas Bolf im Lande burch bie Finger feben würbe bein Menfchen. ber feines Samens bem Molech gegeben hat, baf es ihn nicht tobiet ; \* Epr. 20, 30. 5 So will bod 3ch mein Antlik wiber

benfelben Menfchen feten, und wiber fein Gefchlecht, und will ibn, und Alle, bie ibm nachgeburet haben mit bem Dolech.

aus ihrem Bolt rotten.

6 Benn eine Geele fich ju ben Babrfagern und Beidenbeutern wenben wirb, baß fie ihnen nachhweet; so will ich mein

Antlit wiber biefelbe Seele feten, unb | will fie aus ihrem Boll rotten.

\*c. 19, 31. xc. †c. 26, 17. 5 Mos. 28, 20. 7 Darum \* heiliget euch, und seib heislig; benn 3 ch bin ber HErr, ener GOtt. \*c. 11, 44. 45.

8 Und "haltet meine Satungen, und thut fie; benn 3ch bin ber HErr, ber ench beiliget. \*c. 18, 30. c. 19, 37.

9 Wer seinem Bater ober seiner Mutter flindet, ber soll bes Tobes sterben. Sein Blut sei auf ihm, bag er seinem Bater ober Mutter gefluchet bat.

\*2 9Rof. 21, 17. 2c.

10 Wer die \*Che bricht mit Jemandes Weibe, der soll des Todes sterben, beide, Chebrecher und Chebrecherin, darum, daß er mit seines Nächsten Weibe die Che gebrochen hat. \*c. 18, 20. 2 Mos. 20, 14.

5 Mof. 22, 22. Wanh. 5, 27. 305. 8, 6.
11 Wenn \*Jemand bei seines Baters Schangeblößet hat, die sollen beibe bes Tobes sterben; ihr Blut sei auf ihnen. \*c. 18, 8.
1 Mos. 35, 22. 5 Mos. 27, 20. 2 Cam. 16, 22.
12 Wenn Jemand bei seiner \*Schuurschläft, so sollen sie beibe bes Tobes sterben; ihr Blut sei auf ihnen. \*c. 18, 8.

\*1 Moj. 38, 18. 5 Moj. 27, 23.

13 Wenn Jemand beim Anaben \*fchläft, wie beim Weibe, die haben einen Greuel gethan, und sollen beide des Todes sterben, ihr Blut sei auf ihnen.

\*c. 18, 22. Rom. 1, 27.

14 Wenn \* Jemand ein Weib nimmt, und ihre Mutter dazu, der hat ein Laster verwirkt; man soll ihn mit Feuer verbrenen, und sie beide auch, daß kein Laster sei unter euch. \*c. 18, 17.

15 Benn Jemand beim Bieh liegt, ber foll bes Tobes fterben, und bas Bieh foll man erwurgen. \*c. 18, 23. 2c.

16 Wenn ein Weib sich irgend zu einem Bieh thut, baß sie mit ihm zu schaffen hat, die sollst du töbten, und das Bieh auch; des Todes sollen sie sterben, ihr Blut sei auf ihnen.

17 Wenn Jemand seine "Schwester nimmt, seines Baters Tochter, ober seiner Mutter Tochter, und ihre Scham beschatet, und sie wieder seine Scham, das ist eine Blutschande; die sollen ansgerottet werden vor den Leuten ihres Bolts, denn er hat seiner Schwester Scham entblößet, er soll seine Wissethat tragen. "c. 18, 9.11. 5 Wos. 27, 22. 18 Wenn ein Mann beim Weibe schläft

gur Zeit \*ihrer Krankeit, und entblößet ihre Scham, und becket ihren Brumnen auf, und sie entblößet den Brumnen ihres Bluts; die sollen beide aus ihrem Boll gerottet werden. \*c. 18, 19. Czcd. 18, 6. 19 Deiner \*Mutter Schwester Scham, und deines Zaters Schwester Scham solls

und deines Baters Schwester Scham soulf bu nicht blößen; benn ein solcher hat seine nächste Blutsfreundin aufgebedet, und sie sollen ihre Wisselbat tragen.

\*c. 18, 12, 13.

20 Wenn Jemand bei scines Batern Bruders Weibe schläft, ber hat seine Betters Scham geblößet; sie sollen ste Eilnbe tragen, ohne Kinder sollen ste sterben. \*c. 18, 14.

21 Wenn "Jentanb seines Brubers Weib nimmt, bas ift eine schänbliche Ehat; die sollen ohne Kinder sein, darum, daß er hat seines Brubers Scham geblößet. "Rarc. 6. 18.

22 So \*haltet nun alle meine Sahungen und meine Rechte, und thut darnach, auf daß euch nicht das Land ausspeie, barein Ich euch führe, daß ihr darimen wohnet.

\*c. 19, 37.

28 Und wandelt nicht in den Satungs der Heiden, die ich vor euch her werde aussiden. Benn Denn folches Alles haben sie gethan, und ich habe einen Greuel an ihnen gehabt.

24 Euch aber sage ich: Ihr sollt jener Land besitzen; benn Ich will euch ein Land zum Erbe geben, barinnen Milch und Honig sließet. Ich bin ber Herr, euer Gott, ber euch von den Böllern abgesondert hat,

25 Daß ihr auch absonbern sollt bas \*reine Bieb vom unreinen, und unreine Bögel von den reinen, und eure Seigen nicht verunreiniget am Bieh, an Bögeln, und an Allem, bas auf Erben triechet, bas ich euch abgesonbert habe, daß es unrein sei. \*e. 11, 3. 2c. 5 Wos. 14, 4. x. 26 Darum sollt ihr mir heilig sein. dem 3ch, der Hoffer, bin heilig, der euch \*abgesonbert hat von den Böltern, daß

ihr mein waret. \*1 Ron. 8, 53. 27 Benn ein Mann ober Weid \*ein Bahriager ober Zeichenbeuter sein wird, bie sollen bes Tobes sterben, man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen.

\*2 Moi. 22, 18, 20,

Das 21. Capitel.
Die fic ein Driefter zu verbatten.
Und der Herr fprach zu Mose: Sage den Priestern, Aarons Söhnen, und sprich zu ihnen: Ein Briefter soll sich an keinem Todten seines Bolls verunreinigen,

2 Ohne an seinem Blutsfreunbe, ber ihm sam nächsten angehöret, als an seiner Mutter, an seinem Bater, an seinem Sohne, an seiner Tochter, an seinem Bruber.

3 Und an feiner Schwester, die noch eine Jungfrau, und noch bei ihm ist, und kines Mannes Weib gewesen ist, an ber wag er sich verunreinigen.

4 Sonft foll er fich nicht verumreinigen an irgend einem, ber ihm jugeboret un-

ter seinem Bolt, baß er sich entheilige.

Ged, 44, 25.

5 Er foll and teine Batte machen auf feinem Baupt, noch seinen Bart abseren, nub an ihrem Leibe kein Mahl hieben. \*c. 19, 27. 5 Wos. 14, 1. Czch. 44, 20.

6 Sie sollen ihrem Gott heilig sein, und nicht entheiligen ben Ramen ihres Gottes. Denn sie opfern bes Herrn Defer, bes Brob ihres Gottes; barum sollen fellen fie beilig sein.

7 Sie sollen keine Bure nehmen, noch keine Geschrodehte, ober bie von ihrem Ranne verstogen ist; benn er ist heilig seinem Gott. \*v. 13.

8 Darum sollst bu ihn heilig halten, bem er opfert bas Brob beines Gottes; er soll bir heilig sein, benn "Ich bir heilig, ber Herr, ber euch heiliget.

\*c. 19, 2. c. 22, 9. 16.

9 Benn eines Briefters Tochter anfingt zu huren, die foll man mit Fener verbrennen; benn sie hat ihren Bater gethändet.

10 Belder hoberpriester ift unter seinen Brüdern, auf beg "Daubt bas Salb-A gegoffen, und seine Hand gefüllet ift, baß er angezogen würde mit den Aleibern; ber soll sein Haupt nicht blösen, und seine Reider nicht zerschneiben,

\*2 Wol. 28, 41.

11 Und foll zu feinem "Tobten fommen, und foll fich weber fiber Bater noch über Mutter vernnreinigen. "4 Moj. 6. 7. c. 9. 6.

12 Mus bem Heiligthum soll er nicht geben, baß er nicht entheilige bas Heiligthum seines Gottes; benn die heilige Krone, bas Salbbl seines Gottes, ist auf ihm. Ich bin der HErr. \*2 Ros. 28.38.

13 Eine "Jungfran foll er gum Weibe nehmen. "Czoh. 44, 22.

14 Aber feine Bittwe, noch Berflogene, noch Geschwächte, noch hure, sonbern eine Jungfrau feines Bolls foll er jum Beibe nehmen,

15 Auf baß er nicht seinen Samen entbeilige unter seinem Boll; benn Ich bin der DErr, ber ihn beiliget. 16 Und ber SErr rebete mit Mofe, und fprach:

17 Rebe mit Aaron, und sprich: Wenn an Jemand beines Samens in euren Geschlechtern ein "Hehler ist, ber soll neines berzu treten, baß er bas Brod seines GOttes opfere. "1 Lim. 3, 2. Lit. 1, 6. 7.

18 Denn Keiner, an bem ein Fehler ift, soll berzu treten. Er sei blind, labm, mit einer seltsamen Rase, mit ungewöhnlichem Gliebe, "c. 22, 21. 2c.

19 Dber ber an einem guß ober Sanb

gebrechlich ist,

20 Ober höckerig ift, ober ein Fell auf bem Auge hat, ober scheel ift, ober grindig, ober schäbig, ober ber gebrochen ift.

21 Welcher nun von Aarons, des Priesters, Samen einen Fehler an ihm hat, der soll nicht berzu treten, zu opfern die Opfer des Herrn benn er hat einen Fehler, darum soll er zu den Broden seines Gottes nicht naben, daß er sie opfere.

22 Doch soll er bas Brob seines GOttes effen, beibes von bem Heiligen und vom

Allerbeiligsten.

28 Aber boch jum Borhang soll er nicht tommen, noch jum Altax naben, weil ber Febler an ihm ist, baß er nicht entheilige mein Heiligthum; benn "Ich bin ber Herr, ber sie heiliget. "c. 22, 9. 16. 32.

24 Und Mofe rebete foldes zu Aaron und zu seinen Söhnen, und zu allen Kinbern Jerael.

Das 22. Capitel. Ben bes Opfere Befchaffenheit.

Und ber DErr rebete mit Mose, und sprach:

2 Sage Aaron und seinen Söhnen, daß sie fich enthalten von dem heiligen ber Kinder Israel, welches sie mir belligen, und meinen heiligen Namen nicht entheiligen; benn Bo bin der heter

\*c. 18, 5, c. 19, 2, 3,

3 So sage nun ihnen auf ihre Rachtommen: Belder eures Samens herzu tritt zu bem Heligen, bas die Kinder Forael dem Herrn heiligen, und derunreiniget sich also über dempleben, deß Seele soll ausgerottet werden von meinem Antlitz benn Ich bin der Herr.

4 Welcher bes Samens Aarons ausfätig ist, ober einen Fins hat, ber soll nicht effen von bem Heiligen, bis er rein werbe. Wer eiwan einen unreinen Leib anrihret, ober belchem ber Same entgehet im Schlaf;

5 Und welcher irgend ein Gewarm an-

128

rühret, bas ihm unrein ift, ober einen Menschen, ber ihm unrein ift, und Alles,

was ibn verunreiniget;

6 \* Belde Geele ber eines anrilbret. bie ift unrein bis auf ben Abend, und foll bon bem Beiligen nicht effen, fonbern foll juvor feinen Leib mit Waffer baben.

\* c. 11, 24. 2C.

7 Und wenn bie Sonne untergegangen, und er rein geworben ift, bann mag er bavon effen; benn es ift feine Nahrung

8 Ein \* Aas, und was von wilben Thieren zerriffen ift, foll er nicht effen, auf bag er nicht unrein baran werbe; benn 3ch bin ber SErr. \*2 Mof. 22, S1. Ged. 44, 31.

9 Darum follen fie meine Gate halten, baß fie nicht Gunbe auf fich laben, und baran fterben, wenn fie fich entheiligen; benn "3ch bin ber BErr, ber fie beiliget.

\* c. 21, 8. 10 Rein Anberer foll von bem Beiligen effen, noch bes Briefters Sausgenoß, noch Tagelöhner.

11 Wenn aber ber Briefter eine Geele um fein Gelb taufet, ber mag babon effen; und was ihm in feinem Saufe geboren wird, bas mag auch von seinem Brob effen.

12 Benn aber bes Briefters Tochter eines Fremben Weib wirb, bie foll nicht

von ber beiligen Bebe effen.

13 Wirb sie aber eine Wittwe, ober ansgestoßen, und bat feinen Samen, und kommt wieder zu ihres Baters Haufe; so foll fie effen von ihres Baters Brob, als ba fie noch eine Magb war. Aber fein Frembling foll bavon effen.

14 Wer's versiehet, und fonft von bem Beiligen iffet : ber foll bas "fünfte Theil bazu thun, und bem Priefter geben fammt bem Beiligen, \*4 90of. 5, 7.

15 Auf baß fie nicht entheiligen bas Beilige ber Kinber Ibrael, bas fie bem

BErrn beben,

16 Auf daß sie sich nicht mit Missetbat und Schuld belaben, wenn fie ihr Gebeiligtes effen; benn Bo bin ber BErr, \*a. 2. 8. 9. c. 21, 8. 23. ber sie beiliget. 17 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

fpracy:

18 Sage Aaron und seinen Sohnen, und allen Kindern Israel: Welcher Israeliter ober Frembling in Israel fein Opfer thun will, es fei irgend ihr & Gelitbe, ober bon freiem Willen, baß fie bem BEren ein Branbopfer thun wollen, bas ihm von end angenebm fei; \* Bf. 50, 14.

19 Das foll ein Mannlein und obne

Banbel fein, von Rinbern, ober Lam-mern, ober Ziegen.

20 Alles, mas "einen Febler hat, follt ibr nicht opfern : benn es wird für euch nicht angenehm fein.

"5 Mef. 15, 21. c. 17, 1. Mal. 1, 8,

21 Und wer ein Dantopfer bem BErrn thim will, ein fonberlich Gelübbe, ober von freiem Willen, von Rinbern ober Schafen; bas foll vone Banbel fein, baß es angenehm fei, es foll teinen Fehler \*Rom. 12, 1. Ccl. 1, 22. baben.

22 3ft es blind, ober gebrechlich, ober geschlagen, ober blirre, ober raubig, ober fchabig; fo follt ihr foldes bem SEren nicht opfern, und bavon fein Opfer geben

auf ben Altar bes DErrn.

23 Einen Ochfen ober Schaf, bas ungewöhnliche Glieber, ober wanbelbare Glieber bat, magft bu von freiem Billen opfern : aber angenehm mag's nicht fein jum Gelübbe.

24 Du follft auch bem Berrn tein zerftogenes, ober gerriebenes, ober gerriffenes ober bas verwundet ift, opfern, und follt in eurem Lande foldes nicht thun.

25 Du follft auch folder feins von eines Fremblings Sand, neben bem Brob eures Sottes, opfern ; benn es taugt nicht, und hat einen Febler, barum wird es nicht angenehm fein filr euch.

26 Und ber BErr rebete mit Mose, und

iprach:

27 Wenn ein Ochse, ober Lamm, ober Biege geboren ist; so soll es fleben Tage bei feiner Mutter fein, und am achten Tage, und barnach mag man's bem BErrn opfern, fo ift es angenehm. \*2 WRef. 22, 30.

28 Es sei ein Ochse ober Lamm, so Foll man's nicht mit seinem Jungen auf \*5 Mof. 22, 7. Einen Tag folachten.

29 Wenn ibr aber wollt bem BErrn ein Lobopfer thun, bas filr ench angenehm (d :

30 So follt ibr's obeffelben Tages effen. und follt nichts fibrig bis auf ben Morgen behalten; benn 3ch bin ber HErr.

ac. 7, 15.

31 Darum \*baltet meine Gebote, unb thut barnach : benn 3ch bin ber SErr.

\*c. 18, 30. 5 PRof. 10, 12.

32 Daft ibr meinen beiligen Ramen nicht entheiliget, und ich geheiliget werbe unter ben Kindern Jerael ; benn \*3ch bin bez Berr, ber euch beiliget,

\*v. 9. t. 21, 8. 23.

33 \* Der ench and Egypteniand geführet

hat, daß ich euer GOtt wäre, Ja ber #3 9Rof. 11, 45. DETT.

Das 23. Capitel. Orbunng ber vornehmiten gefte.

11nb ber BErr rebete mit Dofe, unb iprad :

2 Sage ben Kinbern Jerael, und sprich m ihnen : Dies find die Feste des HErrn, e ihr beilig und "meine Fefte beifen

follt, ba ibr zusammen kommt. \*c. 19, 3. 3 Sech8 \* Tage sollst bu arbeiten; ber siebente Tag aber ift ber große beilige Sabbath, ba ibr jusammen tommt. Reine Arbeit follt ihr barinnen thun; benn es ift ber Sabbath bes HErrn in allen euren \* 2 9Rof. 20, 8. 9. ac. Behningen.

4 Dies find aber bie Keste bes Berrn. die ihr heilige Feste heißen sollt, da ihr

moumen fommt.

5 Am Dierzehuten Tage bes ersten Mo-Bats wifden Abend ift bes DErrn Baffab. \*2 Ref. 12, 18. 4 9Roj. 9, 2. 5. c. 28, 16.

6 Und am fumfzehnten beffelben Monats if bes Fest ber ungefänerten Brobe bes Berrn; ba follt ihr fieben Tage ungefinent Brob effen.

• 2 Maj. 12, 18. 4 Maj. 28, 17.

7 Der erfte Tag soll heilig unter ench beisen, ba ihr zusammen kommt; ba sollt ihr leine Dienstarbeit thun,

8 Und bent DEren opfern fieben Tage. Der siebente Tag soll auch heitig heißen, da ihr zusammen kommt; da sout ihr ma teine Dienftarbeit thun.

9 Und ber Berr rebete mit Moje, und

prad :

10 Sage ben Kinbern Jerael, und fprich m ibnen: Wenn ihr in's Land fommt, bas 3 d euch geben werbe, und werbet es ernten ; fo follt ihr eine Garbe ber Erftlinge eurer Ernte ju bem Briefter bringen. 11 Da foll bie Garbe gewebet werben

bor bem DErrn, bag es bon ench angenehm fei; folches foll aber ber Briefter thun bes andern Tages nach bem Sabbath.

12 Und fout bes Tages, ba eure Garbe gewebet wirb, ein Brandopfer bem SErrn thun, von einem Lamm, bas ohne Wanbel und jährig sei,

13 Sammt bem Speisopfer, zwo Bebrten Semmelmehl mit Del gemenget, jum Opjer bem Herrn eines suffen Geruchs; bem bas Tranfopfer, ein Biertheil hin Beins.

14 Und follt fein neu Brob, noch Sanen, noch Korn zuvor effen, bis auf den Len be ibr enten Wott Opfer bringet. | fem Tage ; benn es ift ber Berföhntag,

Das \*foll ein Recht fein euren Nachtoms men in allen euren Wohnungen. \*c. 6, 18. 15 Darnach follt ihr gablen vom "anbern Tage bes Sabbaths, ba ihr bie Be-

begarbe brachtet, fieben ganger Sabbathe,

\* 5 Moj. 16, 9. 10.

16 Bis an ben andern Tag bes fiebenten Sabbaths, nämlich funfzig Tage sout ihr zählen, und neu Speisopfer bem DErrn opfern.

17 Und follt es aus allen euren Bobnungen opfern, nämlich zwei Webebrobe von zwo Behnten Semmelmehl, gefäuert und gebaden, ju Erfilingen bem Berru. 18 Und follt bergu bringen, neben euren

Brod, sieben jährige Lämmer ohne Wanbel, und Einen jungen Farren, und zween Wibber. Das foll bes Herrn Brandopfer, Speisopfer und Trantopfer fein ; bas ift ein Opfer eines fußen Ge ruchs bent HErrn.

19 Dazu follt ihr machen Ginen Biegenbock zum Sündopfer, und zwei jährige

Lämmer jum Dantopfer.

20 Und ber Priefter foll es weben fammet bem Brob ber Erfilinge bor bem DErrn, und ben zweien Lammern; und foll bem DErrn beilig, und bes Briefters fein.

21 Und fout biefen Tag ausrufen, benn er foll unter ench heilig beißen, ba ihr zujammen tommt ; \*feine Dienftarbeit follt Ein ewiges Recht foll bas ibr thuu. fein bei euren Rachtommen in allen euren Bohnungen. \*v. 7. 25. 35.

22 Wenn ibr aber euer Land erntet. follt ihr's nicht gar auf bem Felbe einschneiben, auch nicht Alles genau auflesen, fonbern follt es ben Armen umb Fremblingen laffen. 3ch bin ber DErr, euer ODtt. \* c. 19, 9. 2c.

23 Und ber DErr rebete mit Mofe, und

iprad :

24 Rebe mit ben Kinbern Israel, unb sprich: Am ersten Tage bes stebenten Monats follt ihr ben heiligen "Sabbath bes Blafens zum Gebachtnift balten, ba ibr zusammen tommt : \*4 Mof. 29, 1.

25 Da follt ihr feine Dienftarbeit thun,

und follt bem Berm obfern.

26 Und ber BErr tebete mit Mofe, und

(brach:

27 Des nehnten Tages, in diesem flebenten Monat, ift ber Berföhntag. Der foll bei ench heilig heißen, daß ihr zusammen tommet, ba follt ihr euren Leib to-fteien, und bem Serrn opfern, \*c. 16, 29. 2c.

28 Und follt feine Arbeit thun an bie

bag ihr verföhnet werbet vor bem SErrn, eurem Gott.

29 Denn wer seinen Leib nicht tasteiet an biesem Tage, ber soll aus seinem Bolt gerottet werben.

30 Und wer biefes Tages irgend eine Arbeit thut, ben will ich vertilgen aus seinem Bolt.

31 Darum follt ihr teine Arbeit thun. Das foll ein ewiges Recht sein euren Rachkommen, in allen euren Wohnungen.

32 Es ist euer \*großer Sabbath, baß ihr eure Leiber kasteit. Am neunten Lage bes Monats, ju Abend, sollt ihr biesen Sabbath halten, von Abend an bis wieder zu Abend. \*c. 16. 31.

bis wieder zu Abend. "c. 16, 31. 33 Und der HErr redete mit Mose, und

sprach:

34 Rebe mit ben Kinbern Israel, und sprich: Am funfzehnten Tage bieses siebenten Monats ift \*bas Fest ber Laubbutten sieben Tage bem Herrn.

\*2 Mof. 23, 16. 4 Mof. 29, 12. 5 Mof. 16, 13. 35 \* Der erste Tag soll heilig heißen, baß ihr zusammen kommet ; keine Dienstarbeit sollt ihr thun. \*2 Mof. 33, 6.

36 Sieben Tage follt ihr bem HErrn opfern; ber achte Tag soll auch beilig beißen, daß ihr zusammen tommet, und sollt euer Opfer dem Herrn thun; benn es ist der Bersammlungstag, keine Dienstarbeit sollt ihr thun.

\*306.7.37.

37 Das sind die Feste des HErrn, die ihr sollt für heilig halten, daß ihr zusammen kommet, und dem HErrn Opfer thut, Brandopfer, Speisopfer, Trandopfer, und andere Opfer, ein jegliches nach ieinem Tage:

nach seinem Tage;

38 Ohne was ber Sabbath bes HErrn, und eure Gaben, und Gelübbe, und freiwislige Gaben find, die ihr bem HErrn gebet.

39 So sollt ihr nun am suntzehnten Lage bes siebenten Monats, wenn ihr bas Eintommen vom Lanbe eingebracht babt, bas Hest bes Herrn halten sieben Lage lang. Am ersten Lage ist es Sabbath, und am achten Lage ist es anch Sabbath.

40 Und sollt am ersten Tage Früchte nehmen von sichonen Baumen, Balmenzweige, und Raien von bichten Baumen, und Bachweiben, und sieben Tage fröblich sein ver bem Herrn, enrem Gott.

\* 9c6. 8, 14. 15. 16. † 3cf. 9. 3.

41 Und follt also dem KErrn des Jahrs das Hest balten sieben Tage. Das soll ein etwiges Recht sein bei euren Rack-tommen, daß sie im siedenten Monat also seien.

\*c. 6. 18.

42 Sieben Tage follt ihr in Laubhütten wohnen; wer einheimisch ift in Ferael, ber foll in Laubhütten wohnen,

43 Daß eure Rachtommen wiffen, wie ich die Kinder Israel babe lassen in Hitten wohnen, da ich sie aus Egyptenland führete; "Ich bin der HErr, euer GOtt.

\*C. 11. 44.

44 Und Mofe fagte ben Kinbern Israel, folde Feste bes DErrn.

Das 24. Capitel.

Bom Lenchter, Schanbrobe. Strafe ber Gottestaflerer und Lobifclager. 1 nb ber DErr rebete mit Mofe, und

u iprach:

2 Gebiete ben Kinbern Jorael, baß fie zu \*bir bringen geftoßen lauter Baumöl zu Lichtern, bas oben in bie Lampen tag-

au Lichtern, bas oben in bie Lampen taglich gethan werbe, \*2 Mol. 27, 20. 3 Außen vor bem Borhang bes Zeugnisses in ber Hitte bes Stifts. Und Aaron soll's zurichten bes Abends und bes Morgens vor bem Herrn täglich. Das sei ein ewiges Recht euren Rach-

tommen. \*c. 6, 18. c. 10, 9.
4 Er foll aber bie Lampen auf bem feinen Leuchter zurichten vor bem Herrn täglich.

5 Und follft Cemmelmehl nehmen, und bavon zwölf Ruchen bacten, zwo Zehnien foll ein Ruchen baben,

6 Und soust fie legen je feche auf eine Schicht, auf ben feinen Tifch vor bem

Herrn.
7 Und sollst auf dieselben legen reinen Beihrand, daß es seien Denkrobe zum

Feuer bem HErrn. 8 Alle Sabbathe filt und für soll er fie purichten vor dem Herrn, von den Kin-

bern Jorael zum ewigen Bunde.

9 Und sollen Aarons und seiner Sohne sein, die sollen sie effen an heiliger Stätte; benn das ist sein Allerheiligstes von ben

Opfern bes Herrn zum ewigen Recht. 10 Es ging aber ans eines israelitiichen Beibes Sobn, ber eines egyptischen Rannes Kinb war, unter ben Kinbern Jeach, und zaulte sich im Lager mit einem israelitischen Manne,

11 Und lästerte \* ben Ramen, und fluchte. Da brachten sie ibn zu Mose (seine Mutter aber bieß Selomith, eine Tochter Dibri's, bom Stamm Dan). \*5 Mei. 28, 88.

vom Stamm Dan), \*5 Mei. 28, 58. 12 Und \*legten ion gefangen, dis ionem Nare Antwort wärbe burch den Mund des Hern. \*4 Kei. 15, 34.

13 Und ber DErr rebete mit Mofe, und fprach :

"14 Filhre ben Fluther hinans vor bas

Lager, und laß Alle, die es gehöret haben, ibre Banbe auf fein Baupt legen, und laß ihn die gange Gemeine fleinigen.

15 Und fage ben Kinbern 3erael : Belder feinem Gott fluchet, ber foll feine

Saube tragen.

16 Belder bes DEren Ramen läftert. ber foll bes Tobes fterben, bie gange Bemeine foll ibn fteinigen. Wie ber Frembling, fo foll auch der Einbeimische fein: wenn er ben Ramen läftert, fo foll er # 2 Moj. 20, 7. Matth. 26, 65. 17 Ber irgenb "einen Menfchen erfoligt, ber foll bes Tobes fterben.

# 4 Mol. 35, 16. x.

18 Ber aber ein Bieb erschlägt, ber foll's bezahlen, Leib um Leib.

19 Und wer feinen Rachften verletet, bem foll man "thun, wie er gethan bat. # 2 98of. 21, 23. 24.

20 Schate um Schabe, Auge um Auge, gabu mm Zahn; wie er bat einen Menfoen berletet, fo foll man ihm wieber thun. 21 Alfo, bag, wer ein Bieb erschlägt,

ber foll's bezahlen; wer aber einen Den-

iden erfchlägt, ber foll fterben. 22 Es foll einerlei Recht unter ench fein, bem Frembling, wie bem Einheimiden; themu Ich bin ber HErr, ener SDtt. +2 Moj. 12, 49. †3 Moj. 11, 44. 23 Mofe aber fagte es ben Rinbern 3srael ; und führeten ben flucher aus vor das Lager, und fleinigten ihn. Also thaten Die Rinber Jerael, wie ber HErr Mofe geboten batte. # 4 Mof. 15, 36.

> Das 25. Cabitel. Beier - und Jubeljahr.

11nb ber BErr rebete mit Mofe auf bem Berge Sinai, und sprach:

2 Rebe mit ben Kinbern Israel, unb fprich gu ihnen : Wenn ihr in's Land kommt, bas 3ch ench geben werbe, so foll bas Land feine Feier bem DErrn feiern,

3 Dag "bu feche Jahre bein Felb bedeft, und feche Jahre beinen Weinberg bejoneibest, und fammelft die Früchte ein; #2 TRof. 23, 10.

4 Mber im flebenten Jahr foll bas Land feine große Feier bem Derrn feiern, barinnen bu bein Felb nicht befäen, noch bei-nen Beinberg beschneiben sollst.

5 Bas aber von ihm felber nach beiner Ernte wachft, follft bu nicht ernten, und bie Trauben, so ohne beine Arbeit wachfen, follft bit nicht lefen, bieweil es ein Feierjahr ift bes Lanbes.

6 Sonbern bie Feier bes Landes sollt ihr barum balten, daß du davon effest, bein Anecht, beine Magd, bein Tagelöhner, bein Pausgenoß, bein Frembling bei bir 7 Dein Bieb, und bie Thiere in beinem

Lanbe, alle Früchte follen Speife fein. 8 Und bu follft gablen folcher Feierjahre fleben, baß fleben Jahre fleben Dal gegablet werben, und bie Beit ber fieben Feierjahre machen neun und vierzig Jahre.

9 Da fouft bu die Posaune lassen blasen burch alle euer Land, am sehnten Tage bes fiebenten Monats, eben am Tage ber Berföhnung. \* c. 23, 27,

10 Und ihr fout bas funfzigste Jahr belligen, und follt es ein \* Erlafiabr beifen i im Lande, Allen, die barinnen wohnen : benn es ist euer Halljahr, ba foll ein Jeglicher bei euch wieber ju feiner Dabe unb zu feinem Geschlecht tommen.

4 5 9Rof. 15. 1. 3.

11 Denn bas funfzigste Jahr ift euer Halljahr; ihr follt nicht faen, auch, was von ihm felber wachft, nicht ernten, auch, was ohne Arbeit wachst im Weinberge, nicht lefen.

12 Denn bas Balliabr foll ench beilia fein:

ihr follt aber effen, was das Feld trägt. 13 Das ift das Salljahr, ba Jebermann wieber zu bem Seinen kommen soll.

14 Wenn bu unn etwas beinem Rachsten vertaufst, ober ihm etwas abtaufst. foll \* Reiner feinen Bruber übervortheis \*1 Theff. 4, 6. len:

15 Sonbern nach ber Zahl vom Halljahr an, follft bu es von ihm taufen; und mas die Jahre bernach tragen mögen, so boch

foll er bir's vertaufen.

16 Rach ber Menge ber Jahre follst bu ben Rauf fleigern, und nach ber Wenige ber Jahre follft bu ben Rauf ringern; benn er foll bir's, nachbem es tragen mag, vertaufen.

17 So übervortbeile um Reiner seinen Nachsten, sonbern \* fürchte bich vor beinem GDit; benn 3ch bin ber BErr, ener **GDtt.** \* c. 19, 14, 32,

13 Darum \*thut nach meinen Satzungen, und baltet meine Rechte, baf ihr barnach thut, auf baß ihr im Lande tsle der wohnen möget.

\* c. 18, 30. c. 19, 37. † 1 Ron. 4, 25.

19 Denn bas \* Land foll euch feine Friichte geben, baß ihr zu essen genug habet, und sicher barinnen wohnet. # Pi. 37, 37.

20 Und ob bu würbest fagen: "Bas follen wir effen im fiebenten Jahr? Denn wir faen nicht, fo fammeln wir auch fein Getreibe ein ; "

21 Da will ich meinem Gegen fiber

ench im fechsten Jahr gebieten, baß er foll breier Jahre Getreibe machen. \* 5 Mof. 28, 8.

22 Daß ihr faet im achten Jahr, und bon bem alten Betreibe effet, bis in bas neunte Jahr; bag ihr vom alten effet, bis wieber neu Getreibe tommt.

. 23 Darum sollt ibr bas Land nicht verkanfen ewiglich; benn bas Land ist mein, und ihr feid "Fremblinge und Gafte vor \* \$6. 39, 13.

24 Und foult in all euxem Lande bas

Land zu lösen geben.

25 Wenn bein Bruber verarmet, und verkauft dir seine Habe, und sein nächster Freund kommt zu ihm, baß er's loje; fo foll \*er's lösen, was sein Bruber verkauft bat. # Ruth 4, 3. 2c.

26 Wenn aber Jemand teinen Löser hat, und tann mit feiner Sand fo viel jumege bringen, baf er's ein Theil lofe :

27 So foll man rechnen von bem Jahr, ba er's hat verlauft, und bem Bertaufer bie übrigen Jahre wieber einraumen, baß er wieber zu feiner Babe tomme.

28 Rann aber seine Hand nicht so viel finden, daß eines Theils ihm wieder werbe; so soll, bas er verkauft hat, in ber Band bes Räufers fein, bis jum Salljahr; in bemfelben foll es ausgeben, unb er wieder zu feiner Babe tommen.

29 Ber ein Bohnhaus vertauft binnen ber Stadtmauer, ber bat ein gang Jahr Krift, baffelbe wieber zu lofen; bas foll Die Zeit fein, barinnen er's löfen mag.

30 Bo er's aber nicht löset, ehe benn bas ganze Jahr um ist; so soll's ber Käufer ewiglich behalten, und seine Nachkommen, und foll nicht los ausgeben im Salliabr.

81 3ft es aber ein Baus auf bem Dorfe, ba teine Mauer um ift; bas foll man bem Felbe bes Lanbes gleich rechnen, und foll los werben, und im Salljahr lebig ansgehn.

32 Die Stäbte ber Leviten, und bie Sauser in den Städten, da ihre Habe innen ift, mögen immerbar gelöset werben.

33 Wer etwas von den Leviten löset, ber foll's verlaffen im Halljahr, es sei Hans ober Stadt, bas er befeffen bat; benn bie Baufer in ben Städten ber Leviten find ibre Babe unter ben Kinbern 38rael.

34 Aber bas Felb vor ihren Stäbten soll man nicht verkaufen; benn bas ist

thr Gigenthum ewiglich.

35 Wenn bein Bruber verarmet, und neben dir abnimmt; so sollst bu ibn aufnehmen als einen Frembling ober Gaft, bak er lebe neben bir. \*5 900 15, 7, 8.

36 Und \*follft nicht Bucher von ibm nehmen, noch Ueberfatz; fonbern follst bich vor beinem GOtt fürchten, auf bag bein Bruber neben bir leben tonne.

#2 Moj. 22. 25. ac. Rebem. 5, 7.

37 Denn bu follft ibm bein Gelb nicht auf Bucher thun, noch beine Speife auf Ueberfat austhun.

88 Denn \*3d bin ber HErr, ener Sott, ber ench aus Egyptenland geführet hat, baf ich euch bas Land Canaan gabe, und ener GOtt mare. \*c. 11, 45.

89 Wenn bein Bruber verarmet neben bir, und "vertauft sich bir; so sollst bu ihr nicht lassen bienen tals einen Leibeigenen : \*2 Moj. 21. 2. †5 Moj. 15, 12. 3er. 34, 14.

40 Sonbern wie ein Tagelöhner unb Gaft foll er bei bir fein, und bis an bas

Balljabr bei bir bienen.

41 Dann foll er von bir los ausgeben. und feine Kinder mit ihm, und foll wieberkommen zu seinem Geschlecht, und zu feiner Bater Babe.

42 Denn fie find meine Knechte, bie ich aus Egyptenland geführet habe; barum \*foll man fie nicht auf leibeigene Beise \*3a. 2, 14. c. 34, 9. vertaufen.

43 Und follft nicht mit \*ber Strenge über sie berrichen, sonbern bich fürchten vor beinem GOtt. \* Epb. 6, 9.

44 Billst bu aber leibeigene Knechte und Magbe haben; fo follft bu fie taufen bon ben Beiben, bie um euch ber find,

45 Bon ben Gaften, Die Fremblinge unter ench find, und von ihren Rachtommen, die fie bei euch in eurem Lande geugen, biefelben follt ihr zu eigen baben,

46 Und follt fie befiten, und eure Rine ber nach euch, jum Eigenthum für unb filt, die sollt ihr leibeigene Knechte sein Aber über eure Brüber, Die Rinlaffen. ber Israel, foll Keiner bes Anbern berriden mit ber Strenge.

47 Wenn irgend ein Frembling ober Gaft bei dir zunimmt, und \*bein Bruber neben ihm verarmet, und sich dem Frembling ober Gast bei bir, ober Jemand von feinem Stamm, vertauft :

48 So foll er nach feinem Berlaufen Recht baben, wieber los zu werben, und es mag ihn Jemand unter feinen Brilbern löfen.

49 Der fein Better ober Bettere Cobn. ober sonst sein nächster Blutsfreund seines Geschlechts; ober so seine Hand selbst so viel erwirbt, fo foll er fich lofen.

50 Und foll mit seinem Käufer rechnen bom Jahr an, da er fich verlauft hatte:

bis auf's Halljahr, und bas Gelb foll nach ber Zahl ber Jahre seines Bertaufens gerechnet werben, und foll sein Tagelohn

ber ganzen Zeit mit einrechnen.

51 Sind noch viele Jahre bis an bas Balljahr: fo foll er nach benfelben befto mehr zu lösen geben, barnach er gefauft ift. 52 Sind aber wenige Jahre übrig bis an bat Salliahr; fo foll er auch barnach wieber geben zu feiner Lösung, und soll sein Tageloba von Jahr zu Jahr mit einrechnen.

53 Und follft nicht laffen mit ber Strenge Wer ibn berrichen vor beinen Augen.

54 Bird er aber auf biefe Weise sich ich wicht löfen; fo foll er im Halljahr 108 ansgeben, und feine Rinber mit ihm.

55 Denn bie Kinber 38rael find meine Anechte, die ich aus Egyptenland geführet babe. \*36 bin ber BErr, euer GOtt.

# 3 9Rof. 11, 44.

Cap. 26, b. 1. 3hr follt euch feinen Goten machen, noch Bilb, unb follt ench teine Ganle aufrichten, noch feinen Dablfein feten in eurem Lande, \* bafi ihr bavor aubetet; benn 3ch bin ber SErr, ener GOtt. \* 2 Mof. 20, 4. 2c. 2 Saltet - meine Sabbathe, und filrchtet end vor meinem Beiligtbum. 3 d bin der BErr. # 2 Moj. 20, 8.

Das 26. Capitel. Gebrobeter Mind, unb verheifener Segen.

Merbet ibr "in meinen Satzungen wanbein, und meine Gebote halten unb \*5 Mof. 28, 1.

4 So will ich euch Regen geben ju feiner Beit, und bas "Land foll fein Gemachs geben, und bie Baume auf bem Felbe ihre

Früchte bringen; \*5 Mof. 11, 14. 5 Und bie Dreichzeit foll reichen bis gur Beinerute, und bie Beinernte foll reichen bis pur Beit ber Saat; und follt Brobs bie Adle haben, und "follt ficher in eurem

\* 5 TRof. 12, 10. Lande wohnen. 5 3ch will Frieben geben in eurem Lanbe, bag ibr fchlafet, und euch Riemand 3d will bie bofen Thiere aus eurem Lande toun, und foll fein Schwerbt burch euer Land geben. \* Siob 11, 19.

7 3br follt eure Feinbe jagen, \*und fie follen vor end ber in's Schwerdt fallen.

= 5 Mel. 28, 7. 8 Eurer \* fünf follen bunbert jagen, unb ewer bunbert follen gebn taufenb jagen; benn eure Feinde follen bor ench ber fallen #5 Mof. 32, 30. us Schwerdt. 9 Und ich will mich zu euch wenden, und

will euch wachsen und mehren laffen, und

will meinen Bund euch halten.

10 Und fout von bem Kirnen effen, und wenn das Reue fommt, bas Kirne wegthun.

11 \* 36 will meine Wohnung unter euch haben, und meine Seele foll euch nicht verwerfen. \* Gjed. 37, 26. 27.

12 Und will \* unter euch manbeln, und will euer t GOtt fein; fo follt Ihr mein Boll fein. \*2 Cer. 6, 16. † 3er. 24, 7.

13 Denn 3ch \*bin ber BErr, euer GOtt, ber euch aus Egyptenland geführet bat, baf ihr nicht ihre Knechte wäret, und habe euer Joch gerbrochen, und habe euch aufgerichtet wandeln laffen. \*c. 11, 44. 45.

14 Werbet \*ihr aber mir nicht gehorchen, und nicht thun biefe Gebote alle ;

\*5 Mof. 28, 15.

15 Und werbet meine Satungen verachten, und eure Seele meine Rechte verwerfen, daß ihr nicht thut alle meine Gebote, und werbet meinen Bund laffen anfteben ;

16 So will 3ch euch auch folches thun : 3d will euch beimfuchen mit Schreden, Sowulft und Fieber, bag euch bie Angefichter berfallen, und ber Leib verschmachte; ihr follt umsonst euren Samen säen, und eure Feinde follen ihn freffen ;

17 Und ich will mein Antlit wider euch stellen, und follt tgeschlagen werben por euren Feinben, und bie euch haffen, sollen liber euch herrschen, und sollt flie-

ben, ba euch Niemand jaget.

\*c. 17, 10. | †5 Moj. 28, 25.

18 So ihr aber über bas noch nicht mir geborchet; so will ich's noch sieben Mal mehr machen, ench zu ftrafen um eure Sünde.

19 Daß ich euren Stols und Baleftarrigfeit breche, und will euren . Simmel wie Gifen, und eure Erbe wie Erz machen. \*5 Mof. 11, 17.

20 Und enre Dithe und Arbeit foll berforen fein, baß euer Land fein Gewächs nicht gebe, und bie Baume im Lanbe ibre Fruchte nicht bringen.

21 Und wo ihr mir entgegen wandelt, und mich nicht heren wollt; fo will ich's noch fieben Dal mehr machen, auf euch ju ichlagen um eurer Günbe willen.

22 Und will wilbe Thiere unter euch fenben, bie follen \*cure Rinber freffen, und euer Bieb gerreißen, und eurer weniger machen, und eure Straffen follen wilfte werben. # 2 Ron. 2, 24.

23 Werbet ihr euch aber bamit noch nicht von mir züchtigen lassen, und mir entgegen wanbeln :

24 \* Co will 3th euch auch entgegen

wandeln, und will euch noch fieben Mal mehr folagen, um eurer Gunbe willen. \* 2 Cam. 22, 27.

25 Und will ein \* Rachschwerdt über euch bringen, bas meinen Bund rachen foll. Und ob ihr euch in eure Stabte verfammelt, will ich boch bie + Bestileng unter euch fenben, und will euch in eurer Feinbe Banbe geben. # 3ef. 1, 20. † Ezech. 14, 19. 26 Dann will ich euch ben Borrath bes Brobs verberben, bag gehn Weiber follen euer Brob in Ginem Ofen baden, und euer Brob foll man mit Gewicht auswagen, und wenn ihr effet, sout ihr nicht fatt werben.

27 Werbet ihr aber baburch mir noch nicht gehorchen, und mir entgegen manbeln:

28 So will 3ch auch euch im Grimm entgegen manbeln, und will euch fieben Mal mehr ftrafen um eure Gunbe,

29 Daß ihr follt \*curer Gobne und Töchter Bleifch freffen. # 2 Kon. 6, 28. 80 Und will eure Boben vertilgen, und \*eure Bilber ausrotten, und will eure Leichname auf eure Goten werfen, unb meine Seele wird an euch Etel baben.

#2 Chron. 34, 4. 7. 31 Und will eure Stabte wufte machen. und eures Beiligthums Rirchen einreißen, und will euren fugen Geruch nicht riechen. 32 Also will 3ch bas Land \*wilfte maden, daß eure Feinde, fo darinnen wohnen,

fich bavor entfeten merben. \* 3er. 9, 11. 33 Euch aber "will ich unter bie Beiben firenen, und bas Schwerbt ausziehen hinter euch ber, daß euer Land foll mufte fein, und eure Stäbte verfioret.

# 5 Moj. 28. 64.

34 Alsbann wird bas Land ihm seine \* Feier gefallen laffen, fo lange es wufte liegt, und ihr in ber Feinbe Land feib; ia, bann wird bas Land feiern, und ibm feine Reier gefallen laffen. \*c. 25, 2. 35 Go lange es wilfte liegt; barum, baß es nicht feiern tonnte, ba ibr's folltet feiern laffen, ba ibr barinnen wohnetet. 36 Und benen, die von euch überbleiben,

will ich ein feig "Berg machen in ihrer Keinde Land, daß fie foll ein rauschend Blatt jagen, und follen flieben bavor, als jagte fie ein Schwerbt, und fallen, ba fie Miemand jaget. \*5 Dof. 28, 66. 67. c. 32, 30. 37 Und foll Giner über ben Andern bin-

fallen, gleich als vor bem Schwerdt, und boch sie Niemand jaget; und ihr sollt euch nicht auflebnen bilirfen wiber eure Feinbe.

38 Und ihr follt umkommen unter ben

Beiben, und eurer Feinde Land foll ench freffen.

39 Belde aber von euch überbleiben. bie follen in ihrer Miffethat verschmachten in ber Reinde Land; auch in ihrer Bater Miffethat follen fie verschmachten.

40 Da werben \*fie bann betennen ibre . Miffethat, und ihrer Bater Miffethat, bamit fie fich an mir verfunbiget, und mir entgegen gewanbelt baben.

\* 5 Mof. 4, 30. c. 30, 2. 41 Darum will 3ch auch ihnen entgegen wandeln, und will sie in ihrer Feinde Land wegtreiben : ba wird fich ja ihr \* unbeschnittenes Herz bemüthigen, und bann werben fie ihnen bie Strafe ihrer Diffe-# Ser. 9. 26.

that gefallen laffen. 42 Und ich werbe \* gebenten an meinen Bund mit Jatob, und an meinen Bund mit Isaat, und an meinen Bund mit Abraham; und werbe an bas Land gebenten. \*2 Def. 2, 24. 2 Ron. 13, 23.

43 Das von ihnen verlaffen ift, unb ihm feine Feier gefallen laffet, bieweil cs wufte von ihnen liegt, und fie ihnen \* bie Strafe ihrer Miffethat gefallen laffen ; barum, baff fie meine Rechte verachtet, und ihre Scele an meinen Satungen Etel gehabt hat.

44 Auch wenn fie icon in ber Feinbe Land find, habe ich fie gleichwohl nicht verworfen, und efelt mich ibrer nicht alfo, baft es mit ihnen aus fein follte, und mein Bund mit ihnen follte nicht mehr gelten: benn 3ch bin ber HErr, ihr GOtt.

45 Und will über fie an meinen \*erflen Bund gebenken, ba ich fie t aus Egyptenlanb filhrete, bor ben Augen ber Beiben. baß ich ihr GOtt wäre, Ich ber HErr.

\* 1 Dof. 15. 18. † 2 Dof. 12, 33. 51. 46 Dies find bie Satungen und Rechte

und Gefete, die ber BErr zwischen ibm und ben Kindern Berael gestellet bat, auf bem Berge Sinai, burch bie Banb Dofe's.

Das 27. Capitel. Bon Belübten und Bebnten

11nb ber BErr rebete mit Dofe, unb iprach:

2 Robe mit ben Kinbern Jerael, unb fprich ju ihnen : Wenn Jemand bem Berrn ein besonberes Gelübbe thut, baß er feinen Leib schätzet; \*4 Pof. 15, 8. 3 Co foll bas bie Schatung fein : Gin Mannebilb zwanzig Jahre alt, bis in's fechziafte Jahr, follft bu fcbaten auf funfzig fisberne Setel, nach bem Setel bes Beiligtbums;

4 Ein Weibsbild auf breißig Sekl.

5 Bon fünf Jahren, bis auf zwanzig Ihre, follft bu ihn ichaben auf zwanzig Silel, wenn's ein Mannebilb ift; ein Bibsbild aber auf zehn Setel.

& Son einem Monat an, bis auf fünf Jobre follft du ibn schätzen auf fünf filbene Betel, wenn's ein Mannsbild ist: ein Bibsbilb aber auf brei filberne Setel.

7 3ft er aber fechzig Jahre alt, und brilba, fo folift bu ibn fchaten auf funfzehn Edd, wenn's ein Maunsbild ift; ein

Bisibild aber auf zehn Setel.

8 It er ober zu arm zu folcher Schatpay, le foll er fich vor ben Briefter fellen, und dar Briefter foll ibn fchagen; er foll in eber ichagen, nachbem feine Hand, beg, ber gelobet bat, erwerben fann,

8 3ft es aber ein Bieb, bas man bem hars opiecu fann; Alles, was man beg bem herrn gibt, ift beilig.

10 Ru foll's nicht wechieln noch wandan, an gutes um ein bofes, ober ein wie un ein gutes. Wird's aber Jement wechseln, ein Bieb um bas andere; felen fie beide bem SErrn beilig fein.

11 3ft aber bas Thier unrein, bag man den hErrn nicht apfern barf; so soll

mu's bor ben Briefter ftellen.

12 Und ber Priester foll es schätzen, ob's set ober boje fei; und es folk bei bes buffers Schapen bleiben.

13 Bill's aber Jemand löfen, ber foll den Fünften über die Schatzung geben.

14 Benn Jemand fein Daus beiliget, bek es bem HErrn beilig fei; bas foll bir Briefter fchateen, ob's gut ober boje it; und barnach es ber Briefter schätzet, p foll's bleiben.

15 So es aber ber, so es geheiliget hat, wil lifen, so soll er ben fünften Theil te Gilves, fiber bas es geschähet ift, bar-

m geben; fo foll's fein werden.

16 Benn Jemand ein Stild Ader von timm Erbgut bem DErrn beiliget, fo foll gschähet werden, nachdem er träget. Raget et ein homor Gerfte, fo foll er mij Selel Silber gelten.

17 Peiliget er aber seinen Acker bom Viljahr an; fo foll er nach feiner Burbe

18 hat er ihn aber nach bem Salljahr Priligit; so soll ihn ber Priester rechnen 144 ben übrigen Jabren gum Balljahr, nib barnach geringer schätzen.

19 Bill aber ber, so ihn geheiliget bat, en Ader lofen; so soll er ben fünften Beil bes Gelbes, über bas er geschätet A darauf geben ; fo foll er fein werben.

20 Will er ihn aber nicht lösen, sonbern verfauft ihn einem Anbern, fo foll er ibn nicht mehr lofen;

21 Sonbern berfelbe Ader, wenn er im Halljahr los ausgebet, foll bem DErrn beilig sein, wie ein verbaunter Ader: und foll bes Brieftere Erbaut fein.

22 Wenn aber Jemand einen Ader bem PErrn heiliget, ben er gekauft hat, und

nicht sein Erbgut ift;

23 Go foll ibn ber Priefter rechnen, mas er gilt, bis an bas Balljahr; unb er foll beffeiben Lages folche Schatzung geben, baß er bem Berrn beilig fei.

24 Aber \*im Balliabr foll er wieber gelangen an benfelben, von bem er ihn gefauft bat, bag er fein Erbgut im Lanbe ſċi. #c. 25, 10.

25 Alle Birberung foll geschehen nach bem Setel bes Beiligthums, ein \* Selel. \*4 9Rof. 3, 47. aber macht zwanzig Gera. 26 Die \*Erfigeburt unter bem Bieb, bie bem Beren fonft gebühret, foll Riemand bem BErrn beiligen, es fei ein Dofe ober Schaf; benn es ift bes Berrn. \*2 900 1. 13, 2. 2c.

27 Ift aber an bem Bieh etwas Unreis nes; fo foll man's lofen nach feiner Burbe, und barüber geben ben Runften. Will er es nicht lofen, fo vertaufe man's

nach feiner Burbe. 28 Man foll tein Berbanntes verlaufen, noch lösen, das Jemand bem HErrn verbannet, von Allem, bas fein ift, es feien Menichen, Bieb, ober Erbacter; benn alles Berbannte ift bas Allerheiligfte bem DErrn,

29 Man foll auch feinen \*verbannten Menichen lösen, sondern er soll des Todes fterben.

#1 Sam. 15, 3. 9. Richt. 11, 30. 31. 39.

30 Alle \* Zehnten im Lande, beibes vom Samen bes Lanbes, und von ben Fruch-ten ber Baume, find bes DErrn, und follen bem DErrn beilig fein.

\*4 Moj. 18, 21.

81 Will aber Jemand seinen Bebnten lojen, ber foll ben Fünften barüber geben. 32 Und alle Bebnten von Rinbern und Schafen, und mas unter ber Ruthe gebet, bas ift ein beiliger Zehnte bem BErrn.

33 Man foll nicht fragen, ob's gut ober boje sei, man foll's auch nicht wechseln; wird es aber Jemand wechseln, fo foll beibes beilig fein, und nicht gelöset werben. 34 Dies find bie "Gebote, Die ber Gerr

Mofe gebot an bie Rinber Jerael, auf \*c. 26, 46. bem Berge Sinai.

wandelu, und will euch noch fieben Mal mehr ichlagen, um eurer Gunbe willen. # 2 Gam. 22, 27.

25 Und will ein \* Rachschwerdt ilber euch bringen, bas meinen Bund rachen foll. Und ob ihr euch in eure Stabte verfammelt, will ich boch bie + Bestileng unter euch senden, und will euch in eurer Feinde \* 3cf. 1, 20. † Gjed. 14, 19. Hände geben. 26 Dann will ich euch ben Borrath bes Brobs verberben, baß zehn Weiber follen euer Brob in Ginem Dfen baden, unb ener Brob foll man mit Bewicht auswägen, und wenn ihr effet, sollt ihr nicht

fatt werben. 27 Werbet ihr aber baburch mir noch nicht gehorchen, und mir entgegen wan-

beln :

28 So will 3ch auch euch im Grimm entgegen wandeln, und will euch fieben Wal mehr ftrafen um eure Gunde,

29 Daß ihr follt \*eurer Cobne und Töchter Bleifch freffen. # 2 Rbn. 6, 28. 30 Und will eure Boben vertilgen, und \*enre Bilber ausrotten, und will eure Leichname auf eure Goten werfen, und meine Seele wirb an euch Etel haben. \*2 Chron. 34, 4. 7.

31 Und will eure Stabte wilfte machen, und eures Beiligthums Rirchen einreißen, und will euren fußen Geruch nicht riechen. 32 Alfo will 3ch bas Land \*wilfte machen, bag eure Feinbe, so barinnen wohnen, fich bavor entseyen werben. # 3er. 9, 11.

83 Euch aber \* will ich unter bie Beiben ftreuen, und bas Schwerbt ausziehen hinter euch ber, baß euer Land foll wufte fein, und eure Stabte verftoret.

# 5 Moj. 28. 64. 34 Alsbann wird bas Land ihm feine Beier gefallen laffen, fo lange es mufte liegt, und ihr in ber Feinbe Land seid; ja, bann wird bas Land feiern, und ibm feine Reier gefallen laffen. 35 Go lange es wlifte liegt; barum, baß es nicht feiern tonnte, ba ibr's folltet

feiern laffen, ba ibr barinnen wohnetet. 36 Und benen, bie von euch überbleiben, will ich ein feig \* Herz machen in ihrer Feinde Land, baf fie foll ein rauschenb Blatt jagen, und follen flieben bavor, als jagte fie ein Schwerdt, und fallen, ba fie Miemand jaget. \* 5 Dof. 28, 66. 67. c. 32, 30. 37 Und foll Giner über ben Andern binfallen, gleich als vor bem Schwerbt, unb

boch sie Niemand jaget; und ihr follt euch nicht auflehnen bilirfen wiber eure Keinbe.

38 Und ihr follt umkommen unter ben

Beiden, und eurer Keinde Land foll ench freffen.

39 Welche aber von euch überbleiben. bie follen in ihrer Miffethat verschmachten in ber Feinde Land; auch in ihrer Bater Diffethat follen fie verschmachten.

40 Da werben "fie bann betennen ihre . Miffethat, und ihrer Bater Miffethat, bamit fie fich an mir verfündiget, und mir

entgegen gewandelt baben.

\* 5 Moj. 4, 30. c. 30, 2.

41 Darum will 3 ch auch ihnen entgegen manbeln, und will fie in ihrer Reinbe Land wegtreiben; ba wird sich ja ihr \* unbeschnittenes Berg bemütbigen, und bann werben fie ihnen bie Strafe ihrer Diffe that gefallen laffen. \*Ser. 9. 26.
42 Und ich werbe \*gebenken an meinen

Bund mit Jatob, und an meinen Bunb mit Isaat, und an meinen Bund mit Abraham ; und werbe an bas Lanb ge-\*2 Moj. 2, 24. 2 Kin. 13, 23. benfen,

43 Das von ihnen verlaffen ift, und ibm feine Feier gefallen läffet, bieweil es mufte von ihnen liegt, und fie ihnen + bie Strafe ihrer Miffethat gefallen laffen ; barum, baff fie meine Rechte verachtet, und ihre Scele an meinen Satzungen Eld gehabt hat. b. 41.

44 Auch wenn sie schon in ber Feinbe Land find, habe ich fie gleichwohl nicht verworfen, und etelt mich ihrer nicht alfo, baß es mit ihnen aus fein follte, und mein Bund mit ihnen follte nicht mehr gelten; benn 3ch bin ber HErr, ihr GOtt.

45 Und will über fie an meinen \*erften Bund gebenten, ba ich fie t aus Egyptenland führete, bor ben Augen ber Beiben. baß ich ihr GDtt mare, Ich ber BErr.

\* 1 Moj. 15. 18. † 2 Moj. 12, 33. 51. 46 Dies find bie Satungen und Rechte

und Gefete, bie ber BErr zwischen ibm und ben Kindern Israel gestellet bat, auf bent Berge Sinai, burch die Hand Mose's.

Das 27. Cabitel. Bon Belübben unb Bebnten.

11nb ber BErr rebete mit Dofe, unb iprad:

2 Rebe mit ben Kinbern 3erael, unb fprich zu ihnen : Wenn Jemand bemt Berrn ein besonberes "Gelübbe thut, baß er feinen Leib fchatet; "4 Dof. 15. 8. 3 So foll bas bie Schatzung fein : Ein Mannebild zwanzig Jahre alt, bis in's fechzigfte Jabr, follft bu ichaten auf funfzig filberne Setel, nach bem Setel bes Beiligthume:

4 Ein Weibsbild auf breifig Selel.

5 Bon fünf Jahren, bis auf zwanzig Intre, follft bu ibn schatten auf zwanzig Stet, wenn's ein Mannebild ift; ein Bibebild aber auf gebn Getel.

8 Bon einem Monat an, bis auf fünf Jahre, follft du ibn fchaten auf fünf filberne Setel, wenu's ein Mannsbild ist; ein

Bibsbild aber auf drei filberne Selel. 7 3ft er aber sechzig Jahre alt, und brüber, fo follft bu ibn fchaten auf funfzehn Seiel, wenn's ein Maunsbild ift; ein

Bisbild aber auf zehn Sefel.

8 3ft er aber zu arm zu folder Schatma, fo foll er fich vor ben Briefter ftellen. mb ber Briefter foll ibn fchagen; er foll im aber fchagen, nachbem feine Sanb, beg, ber gelobet hat, erwerben fann.

9 39 ce aber ein Bieb, bas man bem Herrn opfern kann; Alles, was man

bes bem DErrn gibt, ift beilig.

13 Rm foll's nicht wechseln noch wenbein, ein gutes um ein bofes, ober ein Bird's aber Jebifes um ein guice. mant wechfeln, ein Bieb um bas anbere; follen fie beibe bem BErrn beilig fein.

11 3ft aber bas Thier unrein, bag man et bem DEren nicht opfern barf; fo foll

man's vor ben Briefter fiellen.

12 Und ber Briefter foll es ichagen, ob's n ober boje sci; und es foll bei bes Briefters Schätzen bleiben.

13 Bill's aber Jemand lofen, ber foll ben Auniten über bie Schatzung geben,

14 Benn Jemand sein Daus beiliget, bag es bem Herrn beilig fei; bas foll ber Briefter schätzen, ob's gut ober boje ki: und darnach es der Priester schätzet, b foll's bleiben.

15 So es aber ber, fo es geheiliget bat, will lofen, fo foll er ben filnsten Theil bes Gibes, über bas es geschätzet ift, bar-

en geben ; fo foll's fein werben.

16 Benn Jemanb ein Stild Ader von finem Erbaut bem DEren beiliget, fo foll er geschätzet werben, nachbem er träget. Traget et ein Domor Gerfte, fo foll er funffig Sefel Gilber gelten.

17 Beiliget er aber feinen Ader bom halliabr an; fo foll er nach feiner Burbe

13 Hat er ihn aber nach bem Halljahr gebeilig:t; fo foll ibn ber Briefter rechnen nad ben übrigen Jahren jum Balljahr,

und barnach geringer ichaben.

19 Bill aber ber, so ihn geheiliget hat, ben Ader lofen; so soll er ben funften Theil bes Gelbes, über bas er geschähet ift, barauf geben ; fo foll er fein werben.

20 Bill er ibn aber nicht lofen, fonbern verlauft ihn einem Anbern, so foll er ibn

nicht mehr lösen:

21 Sonbern berfelbe Ader, wenn er im Balljahr los ausgehet, foll bem BErrn beilig sein, wie ein verbaunter Acter; unb foll bes Brieftere Erbgut fein.

22 Wenn aber Jemand einen Ader bem HErrn heiliget, den er gekauft hat, und

nicht frin Erbgut ift; 23 So foll ibn ber Briefter rechnen, was er gilt, bis an bas Halljahr; unb er foll beffelben Lages folche Schatzung geben, bag er bem DErrn beilig fei.

24 Aber "im Balljahr foll er wieber gelangen an benfelben, von bem er ibn ge-fauft bat, bag er fein Erbgut im Lanbe ſzi. \*c. 25, 10.

25 Alle Burberung foll geschehen nach bem Setel bes Beiligthums, ein \* Selel aber macht zwanzig Gera. \*4 90cof. 3, 47. 26 Die \* Erftgeburt unter bem Bieb.

bie bem Berrn fonft gebühret, foll Riemand bem DErrn beiligen, es fei ein Ochse ober Schaf; benn es ist bes HErrn. #2 90tof. 13, 2. zc.

27 Ift aber an bem Bieb etwas Unreis nes; fo foll man's lofen nach feiner Bilrbe, und barüber geben ben Fünften. Will er es nicht lösen, so vertaufe man's

nach feiner Burbe.

28 Dan foll tein Berbanntes verlaufen. noch löfen, bas Jemanb bem SErrn ver-bannet, von Allem, bas fein ift, es feien Menfchen, Bieb, ober Erbader; benn alles Berbannte ift bas Allerheiligfte bem DErrn.

29 Man foll auch feinen \*verbannten Menschen lösen, sondern er soll des Todes

fterben.

\*1 Gam. 15, 3. 9. Richt. 11, 30. 31. 39.

30 Alle \* Rebnten im Lanbe, beibes vom Samen des Landes, und von den Früchten ber Bäume, find bes HErrn, und follen bem DEren beilig fein.

\*4 Mof. 18, 21.

31 Will aber Jemand feinen Bebnten lofen, ber foll ben Fünften barüber geben. 32 Und alle Behnten von Rindern und

Schafen, und mas unter ber Ruthe gebet, bas ift ein beiliger Zehnte bem BErrn. 38 Man foll nicht fragen, ob's gut ober

boje fei, man foll's auch nicht wechseln; wird es aber Jemand wechseln, so foll beides beilig fein, und nicht gelöset werden. 34 Dies find bie "Gebote, die der DErr Mose gebot an die Kinder Israel, auf bem Berge Sinai.

## Das vierte Buch Mose.

Das 1. Capitel. Bahl ber freitbaren Manner in Ivael. Und ber Herr rebete mit Mose in ber \*Walts Singi in ber Hitte bes

\*Biffe Sinai, in ber hitte bes Stifts, am ersten Tage bes anbern Monats, im anbern Jahr, ba fie aus Egyptenland gegangen waren, und sprach:

\*2 Moj. 19, 1.

2 Rehmet bie Summe ber ganzen Gemeine ber Kinder Jercel, nach ihren Geschlechtern, und ihrer Bater haufern und Ramen, Alles, was mannlich ift, bon haupt zu haupt;

\*c. 26, 2. 2 Moj. 30, 12.

3 Bon zwanzig Jahren an und brüber, was in's Deer zu zieben taugt in 38-rael; und sollst sie zählen nach ihren Heeren, bu und Naron. \*c. 4, 3.

4 Und follt zu euch nehmen je vom Geschlecht einen Hauptmann über seines

Batere Baus.

5 Dies sind aber bie Namen ber Hauptleute, die neben euch steben sollen: Bon Ruben sei Elizur, ber Sohn Sebeurs.

6 Bon Simeon fei Selumiel, ber Sobn

Zuri-Sabbai's.

- 7 Bon Juba sei "Raheson, ber Sohn Amminababs. "c. 2, 3. 2 Ros. 6, 23. 8 Son Issaschar sei Nethaneel, ber Sohn Zuars.
- 9 Bon Sebulon fei Eliab, ber Sohn Belons.

10 Bon ben Kinbern Josephs: Bon Ephraim sei "Clisama, ber Cobn Am-

Ephraim sei "Clisama, ber Sohn Ammihubs. Bon Manasse sei Gamliel, ber Sohn Pebazurs. \*c. 2, 18. 1 Chron. 8, 26. 11 Bon Benjamin sei "Abidan, ber

Sohn Gibeoni's. \*c. 2, 22. c. 7, 60. 65. 12 Bon Dan fei \*Abiefer, ber Sohn

Ammi-Sabbai's. \*c. 2, 25.

18 Bon Affer fei Pagiel, ber Sohn

Ochrans. 14 Bon Gab fei Eliafaph, ber Sohn

Deguels.
15 Bon Naphthali fei \*Ahira, ber Sohn Enans.
\*c. 2, 29. c. 10, 27.

16 Das sind die Bornehmsten ber Gemeine, die hauptleute unter den Stämmen ihrer Bäter, die da häupter und Fürsten in Israel waren.

17 Und Mose und Naron nahmen sie ju sich, wie sie da mit Namen genannt

find ;

18 Und sammelten auch bie ganze Ge-

meine, am ersten Tage bes anbern Monats; und rechneten sie nach ibrer Geburt, nach ihren Seschlechtern und Bäter-Haufern und Namen, von zwanzig Jahren an und brüber, von Haupt zu Haupt, 19 Wie der Hote geboten hatte, und zähleten sie in der Wilste Sinai.

20 Der Kinber Aubens, bes ersten Sobnes Israels, nach ihrer Geburt, Geschsecht, ihrer Bäter häusern und Nasmen, von daupt zu haupt, Alles, was männlich war, von zwanzig Jabren und brüber, und in's heer zu zieben tangte,

21 Burben gezählet jum Stamm Ruben, sechs und vierzig taufenb und fünf

bundert.

22 Der Kinder Simeons nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater Daufern, Jahl und Ramen, von Haupt zu Haupt, Alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und brüber, und in's heer zu ziehen taugte,

28 Burben gezählet \*jum Stamm Simeon, neun und funfzig tausend und brei hundert. \*c. 26. 14.

24 Der Kinder Gabs nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater Hausen und Ramen, von zwanzig Jahren und brilber, was in's heer zu ziehen tangte,

25 Wurben gegablet jum Stamm Gab, fünf und vierzig taufenb, feche bunbert

und funfzig.

26 Der Kinber Juba's nach ihrer Seburt, Geschlecht, ihrer Bater Saufern und Namen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu ziehen taugte,

27 Burben gegablet jum Stamm Juba, vier und fiebenzig taufend und feche

bunbert.

28 Der Kinber Iffalcars nach ibrer Geburt, Geschicht, ibrer Bater haufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu zieben taugte,

29 Burben gegablet jum Stamm 3ffafcar, vier und funfzig taufend und vier

bunbert.

30 Der Kinber Sebulons nach ihrer Geburt, Geschiecht, ihrer Bater haufern und Namen, von zwanzig Jahren und brilber, was in's Seer zu ziehen taugte,

31 Burben gezählet zum Stamm Cebulon, fieben und funfzig taufend und

vier hundert.

82 Der Kinber Josephs von Ephraim

nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bäter Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Beer ju zichen taugte,

Burben gegablet jum Stamm Epbraim, vierzig taufenb und fünf bunbert.

34 Der Rinber Manaffe's nach ihrer Beburt, Beichlecht, ihrer Bater Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und bruber, mas in's Deer ju gieben taugte,

35 Burben jum Stamm Manaffe gezählet, zwei und breißig tausend und zwei

hundert.

36 Der Kinder Benjamins nach ibrer Geburt, Gefchlecht, ihrer Bater Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's Beer zu zieben taugte,

37 Burben jum Stamm Benjamin geablet, finf und dreifig taufend und vier

bundert.

38 Der Kinber Dans nach ihrer Geburt, Gefchlecht, ihrer Bater Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und drüber, was in's Heer zu ziehen taugte,

39 Burben gegablet zum Stamm Dan. wei und sechzig tausend und sieben bun-

bert.

40 Der Linber Affers nach ihrer Geburt, Beichlecht, ihrer Bater Baulern und Ramen, von zwanzig Jahren unb brilber, mas in's Beer zu gieben taugte,

41 Burben jum Stamm Affer gegablet, ein und vierzig taufend und fünf bunbert.

42 Der Kinber Nabbtbali's nach ibrer Geburt, Gefchlecht, ihrer Bater Baufern und Namen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's Deer ju gieben taugte,

43 Burben jum Stamm Raphthali getablet, brei und funfzig taufend und vier

mubert.

44 Dies find, die Mofe und Aaron gableien, fammt ben zwölf Fürften Jeraels, berer je einer über ein Saus ibrer Bater mar.

45 Und die Summe ber Kinder 36rael. nach ihrer Bater Baufern, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's heer zu ziehen taugte in Israel,

46 Derer war \* feche Mal bumbert taufend, und brei taufend fünf hundert und funfria. · \*c. 2, 32. 2 Moj. 12, 37.

47 Aber die Leviten nach ihrer Bäter Stamm murben nicht mit unter gegablet. 48 Und ber HErr rebete mit Mofe, imb (prad):

gablen, noch ihre Summe nehmen unter ben Kinbern 3erael :

Ordnung ber Lager.

**e** c. 2, 33. c. 3, 15.

50 Sonbern bu follft fie orbnen gur Bobnung bei bem Zeugniß, und zu allem Gerathe, und zu Allem, mas bagu geboret. Und fie follen bie Bobnung tragen. und alles Gerathe, und follen feiner pflegen, und um die Wohnung her sich lagern.

51 Und wenn man reisen foll, so sollen bie Leviten bie Wohnung abnehmen. Wenn aber bas Deer ju lagern ift, follen fie bie Bobnung aufschlagen. \*Und mo ein Frember sich bagu machet, ber foll \*c. 3, 10. 38. fterben.

52 Die Kinder 3erael \*follen fich lagern, ein Jeglicher in sein Lager, und bei bas Banier seiner Schaar. \*c. 2, 2.

53 Aber die Leviten sollen sich um die Bohnung bes Zengniffes ber lagern, auf baft nicht ein Born Aber bie Bemeine ber Rinber Berael tomme; barum follen bie Leviten ber hut warten an ber Wohnung bes Zeugniffes.

54 Und bie Rinber 36rael \*thaten 211les, wie ber BErr Doje geboten batte.

\*c. 2, 34. 2 Mof. 12, 28.

Das 2. Cabitel. Orbnung ber Lager im Bolt Berael. 11nb ber HErr rebete mit Mose unb Naron, und sprach:

2 Die Kinber 3Grael \*follen bor ber Hütte bes Stifts umber sich lagern, ein Jeglicher unter feinem Banier und Bei-chen, nach ihrer Bater Baufe.

\*c. 1, 52. c. 2, 34.

3 Gegen Morgen foll fich lagern Juba mit feinem Banier und Beer; ibr Sauptmann "Rabefon, ber Cobn Amminababs; \*c. 1, 7.

4 Und sein Beer an ber Summe vier und fiebengia taufend und feche bunbert.

5 Neben ihm foll fich lagern ber Stamm Issafchar; ihr Sauptmann Nethaneel, ber Sohn Zuars;

6 Und fein Beer an ber Summe vic. und funfzig taufend und vier bunbert.

7 Dazu ber Stamm Sebulon; ibr Bauptmann Eliab, ber Sohn Belons;

8 Sein Beer an ber Summe fieben und funfzig tausend und vier hundert.

9 Daß Alle, bie in's Lager Juda's geboren, feien an ber Summe bundert und feche und achtzig taufend und vier hunbert, bie ju ihrem Beer gehoren; unb follen borne an ziehen.

10 Begen Mittag foll liegen bas Be-49 Den Stamm - Levi follft bu nicht zelt und Panier Rubens mit ihrem Beer; ibr Sanbimann \* Eligar, ber Sobn Sebeurs;

\*c. 1, 5. c. 7, 30. c. 10, 18.

11 Und fein Becr an ber Summe fechs und vierzig taufend fünf hundert.

12 Neben ihm foll fich lagern ber Stamm Simeon; ihr hauptmann Gelumiel, ber Schn Zuri-Sabbai's;

13 Und fein heer an ber Summe nenn und funfzig tanfend und brei hunbert.

14 Daju ber Stamm Gab : ihr Sauptmann Eliafaph, ber Cohn Requels;

15 Und fein Beer an ber Summe fünf und vierzig taufend feche hundert und

funfzig.
16 Daß Mue, bie in's Lager Rubens gehören, feien an ber Summe bunbert und ein und funfzig tausend vier bundert und funfzig, bie zu ihrem Beer gehoren; und follen die Anbern im Anegieben fein.

17 Darnach foll bie Butte bes Stifts gieben mit bem Lager ber Leviten, mitten unter ben Lagern; und wie sie sich lagern, fo follen fie auch zieben, ein Jeglicher an feinem Ort, unter feinem Banier.

18 Begen Abend foll liegen bas Bezelt und Banier Ephraims, mit ibrem Beer; ihr Pauptmann foll fein "Glifama, ber Cobn Ammibubs: \*t. 1, 10.

19 Und fein Beer an ber Summe vier-

gig taufenb und fünf bunbert.

20 Reben ibm foll fich lagern ber Stamm Manaffe; ihr Sauptmann Gamliel, ber Sohn Pedagurs;

21 Sein Beer an ber Summe zwei unb

breißig tausend und zwei bundert.

22 Dazu ber Stamm Benjamin : ibr Bauptmann \* Abiban, ber Gobn Gibeoni's. \*c. 1, 11. c. 7, 60. 65.

23 Gein Beer an ber Summe fünf unb

breißig taufend und vier hundert.

24 Daß Alle, bie in's Lager Cophraims geboren, seien an ber Summe hunbert und acht taufend und ein bunbert, bie gu feinem Beer geboren; und follen bie Dritten im Mussieben fein.

25 Gegen Mitternacht foll liegen bas Bezelt und Panier Dans, mit ihrem Der; ihr hauptmann \*Abiefer, ber

Čobn Anımi-Saddai's :

**c**. 1, 12. c. 7, 66. c. 10, 25.

26 Sein heer an ber Summe zwei unb fechzig taufend und fieben bunbert.

27 Reben ibm foll fich lagern ber Stamm Affer; ibr hauptmann Pagiel, ber Gobn Odrans;

28 Sein Beer an ber Summe ein unb vierzig tausend und fünf bunbert.

29 Dazu ber Stamm Raphthali; ibt Hauptmann Ahira, ber Sohn Enans;

Befdlechter ber Beviten.

30 Sein Beer an ber Summe brei unb

funfzig tausend und vier hunbert.

31 Deg Alle, bie in's Lager Dans geboren, scien an ber Summe bunbert und. fieben und funfzig tausenb und sechs bunbert ; und follen bie Letten fein im Auszichen mit ihrem Panier.

32 Dies ift bie \*Summe ber Rinber Jorael, nach ihrer Bater Banfern und Lagern mit ihren Heeren: feche bunbert tausend und brei tausend fünf bunbert und funfzig. \*c. 1, 46.

33 Aber bie Leviten wurben nicht in bie Summe unter bie Kinber Jerael gegablet, "wie ber BErr Mofe geboten batte.

\*c. 1, 48. 49. 34 Und die Kinder Israel \*thaten Alles, wie ber Derr Dofe geboten hatte, und flagerten fich unter ibre Paniere, und zogen aus, ein Jeglicher in feinem Befolecht, nach ihrer Bater Baufe.

\* c. 1, 54. 2 Mof. 12, 28. 3 ERof. 24, 23.

† 4 9Rof. 1. 52.

Das 3. Capitcl. Bablung ber Leviten und ifr Amt. Der Erfiges bornen Auslofung.

Dies ift bas Geschlicht "Aarons unb Moje's, zu ber Beit, ba ber SErr mit Mofe rebete auf bem Berge Ginai. # 2 Mef. 6, 23.

2 Und bies find bie Namen ber Sobne Marons: Der Erftgeborne Rabab, barnach Abibu, Cleazar und 3thamar.

3 Das find bie Ramen ter Sobne Marons, Die zu Brieftern gefalbet waren, und ihre Danbe gefüllet gum Brieftertýum.

4 Aber \* Mabab und Abibu farben bor bem DErrn, ba fie fremb Feuer opferten vor bem BErrn in ber Bufte Sinai, und batten feine Göbne. Eleazar aber unb Ithamar pflegten bes Briefteramts unter ibrem Bater Maron. \* c. 26. 61.

3 Mof. 10, 1. 2. c. 16, 1. 1 Chron. 25, 2. 5 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

(prach :

6 Bringe ben Stamm Levi bergu, und ftelle fie bor ben Priefter Naron, baf fie ibm bienen, \*c. 16, 9.

7 llnb feiner und ber gangen Gemeine But warten, vor ber Butte bes Stifts, und bienen am Dienst ber Wohnung

8 Und warten alles Geratbes ber Butte bes Stifts, und ber hut ber Rinder 36rael, ju bienen am Dienft ber Bobnung. 9 Und follft bie Leviten Maron und feinen Sohnen zuerbnen jum Geschent von ben Kinbern Jerael.

10 Naron aber und feine Sohne follft bu fegen, bag fie ihres Briefterthums warten. \*Wo ein Frember sich bergu thut, ber foll fterben.

\*». 38. c. 1, 51. c. 16, 40. c. 18, 7. 11 Und ber DErr rebete mit Mofe, unb

prach: 12 Biche, 3ch habe bie \* Leviten genommen unter ben Rinbern Jorael, für alle Erfigeburt, thie bie Mutter brechen, unter ben Kinbern Jorael, alfo, bag bie Lewiten follen mein fein.

\*c. 8, 16. † 2 Mof. 13, 2.

13 Denn bie "Erftgeburten find mein, fat der Zeit ich alle Erftgeburt schlug in Egoptenland: ba beiligte ich mir alle Erfizeburt in Israel, vom Menfchen an, bis an bas Bieb, baß fie mein fein follten, Id da HErr. \*2 Mof. 13, 2. 2c.

'li llad ber BErr rebete mit Mose in ber Bufte Sinai, und fprach:

15 \* Rable bie Kinder Levi's nach ibrer Biter Baufern urab Beichlechtern, Alles, was mannlich ift, eines Monats alt, und britber. \* c. 1, 49.

16 Alfo gablete fle Mofe nach bem Bort bes beren, wie er geboten hatte.

17 Und waren bies bie "Kinber Levi's mi Ramen : Gerson, Kahath, Merari. \*2 9020f. 6, 16. 2c.

18 Die Ramen aber ber \*Rinber Gerone in ihrem Geschlecht waren: Libni und Simei. # 2 DRof. 6, 17. 2c.

19 Die Kinder \*Rabaths in ihrem **C**iblecht waren: Amram, Jezebar, \* c. 26, 59. Beron und Ussiel. 20 Die Rinber \* Merari's in ihrem Gefolicht waren: Mabeli und Must. Dies ub die Geschlechter Levi's, nach ihrer Biter Baufe. \*1 Chron. 7, 19.

21 Dies find bie Gefchlechter von Geron: Die Libniter und Simeiter.

22 Deren Summe war an ber Zahl gefunden fieben tanfend und fünf bunbert. Alles, was männlich war, eines Monats alt und brüber.

23 Und baffelbe Geschlecht ber Gersomter follen fich lagern hinter ber Wohnung gegen ben Abend.

24 3hr Oberfter fei Eliafaph, ber Gohn Raels.

25 Und fie foffen warten an ber Hutte bet Stifte : nämlich ber Bohnung, und ber bitte, und ihrer Decfen, und bes Embs in ber Thur ber Butte bes Stifts,

Tuchs in ber Thur bes Borbofs, welcher um bie Wohnung und um ben Altar bergebet, und feiner Seile, und Alles, mas ju feinem Dienft geboret.

27 Dies find bie Gefchlechter von Rahath: Die Amramiten, die Jezehariten,

bie Bebroniten und Uffieliten,

28 Bas mannlich war, eines Monats alt und brüber, an ber Bahl acht taufenb und feche bumbert, die ber hut bes Beiligthums warten.

29 Und follen fich lagern an bie Seite

ber Wohnung gegen Mittag

80 36r Dberfter fei \*Elizapban, ber Sobn Uffiels. # 2 Mef. 6, 22.

31 Und fie \*follen warten ber Labe, bes Tifches, bes Leuchters, bes Altars, unb alles Gerathes bes Beiligthums, baran fie bienen, und bes Tuchs, und was zu feinem Dienst gehöret. \*c. 7, 9.
32 Aber ber Oberfte über alle Oberften

ber Leviten foll Gleagar fein, Aarons Sohn, bes Briefters, über bie, fo verordnet find zu warten ber but bes Beiligthums.

33 Dies find bie Gefchlechter Merari's :

Die Mabeliter und Mufiter,

34 Die an ber Bahl maren feche taufenb und zwei bunbert, Alles, mas mannlich war, eines Monats alt und brüber.

35 3hr Oberfter fei Buriel, ber Gobn Abihails. Und sollen fich lagern an die Seite ber Wohnung gegen Mitternacht.

36 Und ihr Amt foll fein zu warten ber Bretter, und Riegel, und Saulen, und Fuße ber Wohnung, und alle feines Geratbes und feines Dienftes:

37 Dazu ber Saulen um ben Borhof ber, mit ben Füßen, und Nageln, und Seilen.

88 Aber vor ber Wohnung unb vor ber Butte bes Stifts, gegen Morgen, follen fich lagern Mofe, und Aaron, und seine Sohne, baß fie bes Heiligthums warten, und ber Kinder Jerael. Benn +fich ein Frember herzu thut, ber foll sterben. \* c. 1, 51.

39 Alle Leviten in ber Summe, bie Mose und Aaron zähleten, nach ihren Gefchlechtern, nach bem Wort bes BErrn, eitel Mannlein, eines Monats alt und brüber, waren zwei und zwanzig taufenb.

40 Und ber Berr fprach zu Dofe: Bable alle Erftgeburt, was mannlich ift unter ben Rinbern Borael, eines Monats alt und brüber, und nimm die Zahl ihrer Namen.

41 Und sollst bie Leviten \*mir, bem Berrn, aussonbern für alle Erfigeburt 26 Des Umbangs am Borhofe, und bes ber Kinder Israel, und ber Leviten Bieb für alle Erstgeburt unter bem Bieb ber Rinber Israel. \* c. 8, 14.

42 Und Dloje gablete, wie ihm ber BErr geboten batte, alle Erstgeburt unter ben Kinbern 38rael;

43 Und fand fich an ber Babl ber Damen aller Erfigeburt, mas mannlich mar, eines Monats alt und brüber, in ihrer Summe, zwei und zwanzig taufend zwei bunbert und brei und fiebengig.

44 Und ber DErr rebete mit Mofe, unb

iprach:

45 Nimm bie Leviten für alle Erstgeburt unter ben Kinbern Jerael, und bas Bieb ber Leviten für ihr Bieb, bag bie Leviten mein, bes BErrn, feien.

46 Aber bas Lösegelb von den zwei hunbert brei und fiebenzig überlangen Erftgeburten ber Rinber Jorael, über ber Le-

viten Babl,

47 Gollft bu je fünf Getel nehmen von Baupt zu Baupt, nach bein Gelel bes Deiligthums (\*3wanzig Gera gilt ein Eefel), \*2 Mof. 30, 13. 2c. Cefel),

48 Und foulft baffelbe Geld, bas iberläng ist über ihre Zahl, geben Aaron und

feinen Göhnen.

49 Da nahm Mofe bas Lofegeld, bas überläng war über ber Leviten Zahl,

50 Bon ben Erstgeburten ber Rinber Jorael, tausend brei hundert und fünf und fechzig Setel, nach bem Setel bes Beiligtbums,

51 Und gab es Aaron und seinen Gob-nen, nach bem Wort bes HErrn, wie ber

Berr Mofe geboten hatte.

Das 4. Cabitel. Befonbere Amteverwaltung und Bahl ber Leviten. 11nb ber Borr rebete mit Dofe unb

Aaron, und fprach: 2 Nimm bie Summe ber Kinber Rahathe aus ben Kinbern Levi's nach ihrem Befchlecht, und ihrer Bater Baufern,

3 Bon breißig Jahren an und brüber, bis in's funfzigste Jahr, Alle, bie \* jum Beer taugen, baf fie thun bie Werfe in ber Butte bes Stifts. \*c. 8, 13. 22. 24.

4 Das foll aber bas Amt ber Rinber Rabaths in ber Gutte bes Stifts fein,

bas bas Allerheiligste ift:

5 Benn bas Beer aufbricht, fo foll Naron und feine Gohne hinein geben, und ben Borhang abnehmen, und die Lade bes Beugniffes barein winden,

6 Und barauf thun bie Decke von Dachsfellen, und oben barauf eine gang gelbe Dede breiten, und feine \*Stangen bagu legen;

7 Und über ben Schautisch auch eine gelbe Decte breiten, und bagu legen bie Schüffeln, Löffel, Schalen und Kannen, aus und ein ju gießen; und bas tägliche Brob foll babei liegen.

Amt Gleggard.

8 Und follen barüber breiten eine rofinrothe Dede, und biefelbe bebeden mit einer Dede bon Dachefellen, und feine

Stangen bazu legen.

9 Und follen eine gelbe Dede nehmen, und barein winben ben \* Leuchter bes Lichts, und feine Lampen mit feinen Schnäugen, und Rapfen, und alle Delgefage, bie jum Amt geboren. \*2 Pof. 25. 31.

10 Und follen um bas Alles thun eine Dede von Dachefellen, und follen fie auf

Stangen legen.

11 Alfo follen fie auch über ben golbenen Altar eine gelbe Dede breiten, unb bieselbe bededen mit ber Dede von Dachsfellen, und seine Stangen bazu thun.

12 Alle Berathe, bamit fie ichaffen im Beiligtbum, follen fie nehmen, und gelbe Deden barüber thun, und mit einer Dede von Dachsfellen beden, und auf Stangen legen.

13 Gie follen auch bie Afche vom Altar fegen, und eine scharlakene Dede barüber

breiten ;

14 Und alle feine Gerathe bagu legen. bamit fie barauf ichaffen, Roblpfannen, Kreuel, Schaufeln, Beden, mit allent Gerathe bes Altars; und follen barüber breiten eine Dede von Dachsfellen, unb

scine Stangen bazu thun.

15 Wenn nun Maron und feine Cobne foldes ausgerichtet haben, und bas beiligthum und alle seine Gerathe bedecket. wenn bas heer aufbricht : barnach follen bie Rinber Rabaths binein geben, baf fie es tragen; und follen bas Beiligthum nicht anrühren, baß fie nicht fterben. Dies find die Laften ber Kinder Rabaths an ber Butte bes Stifte.

\*c. 7, 9. 1 Chron. 16, 15.

16 Und Cleagar, Marons, bes Briefters, Sohn, foll bas Amt haben, bag er orbne bas Del jum Licht, und bie Specerei zum \* Räuchwerk, und das tägliche Speisopfer. und bas Galbol; baff er beichide bie ganze Wobnung, und Alles, mas barinnen ift, im Beiligthum und feinem Berathe.

\*2 Mef. 30 34. 33.

17 Und ber GErr redete mit Mofe und mit Aaron, und sprach:

18 3hr follt ben Stamm bes Befchlechts ber Rabatbiter nicht laffen fich verberben #1 Ron. 8, 8. | unter ben Leviten :

19 Sonbern bas follt ihr mit ihnen thun, daß fie leben und nicht fterben, wo fie würben anribren bas Allerbeiligfte. und kine Cobne follen binein geben, und einen Jeglichen stellen zu seinem Amt und

20 Sie aber follen nicht binein geben zu ichmen \*unbebedt bas Beiligthum, baß fie nicht fterben. \*1 Eam. 6, 19. 21 Und ber DErr rebete mit Mofe, und

irrach :

22 Rimm bie Summe ber Kinber Gerions auch, nach ihrer Bater Bause und Geidlecht.

23 Bon breißig Jabren an und brüber, bis w's funfgigfte Jahr, und ordne fie, Me, die da jum Beer tuchtig find, baff fie en Amt haben in ber Butte bes Stifts.

4 Das foll aber bes Geschlechts ber Gerioniter Amt fein, bag fie schaffen und

itagen :

25 Er follen bie Teppiche ber Wohnung w ber butte bes Stifts tragen, unb fei-M Dede, und bie Dede von Dachsfellen. be eben barüber ift, und bas Ench in ber Thur ber Butte bes Stifts,

26 Und die Umbange bes Borbofs, und his Tuch in der Thur des Thors am Borlek, welcher um die Wohnung und Altar bergebet, und ihre Seile, und alle Geräthe tires Amis, und Alles, was zu ihrem Amt geboret.

27 Rach bem Wort Aarons und feiner Come foll alles Amt ber Kinber Gerfons schen, Alles, was fie tragen und schaffen blen; und ihr follt zusehen, baß fie aller

ince East warten.

28 Das foll bas Amt bes Beichlechts ber Linber ber Gerfoniter fein in ber Butk bes Stifts : und ihre Dut foll unter ber Dand "Ithamars fein, bes Cohnes Larons, Des Briefters.

≠ v. 33. c. 7, 8. 29 Die Kinder Merari's nach ihren Beiblechtern, und ihrer Bater Saufe,

fellft bu auch orbnen,

30 Bon breißig Jahren an und brüber. bis in's funfzigfte Jabr, Alle, die gum Der taugen, baf fie ein Amt baben in

de hune des Stifts.

31 Auf biefe Laft aber follen fie warten lad all ibrem Amt in ber Hütte bes Etifte, baß fie tragen bie Bretter ber Behaung, und Riegel, und Gaulen, und fine.

32 Dazu bie Saulen bes Borbofs umer, mb guge, und Ragel, und Seile mit the ihrem Gerathe, nach all ihrem Amt ; | achtzig,

einem Jeglichen sollt ihr sein Theil ber Last am Gerätbe zu warten verorbnen.

33 Das fei bas Amt ber Beichlechter ber Rinber Dierari's, Mues, bas fie fcaffen follen in ber Butte bee Stifts, unter ber Sanb \* 3thamare, bes Brieftere, Aarone Cobuce.

34 Und Dofe und Maron, fammt ben Sauptleuten ber Gemeine, gableten bie Kinder ber Rabatbiter nach ihren Gefolechtern, und ihrer Bater Baufern.

35 Bon breißig Jahren und brüber, bis in's funfzigste, Alle, die jum Deer tangten, daß fie Amt in ber Bitte bes Stifts

batten.

36 Und die Summe war zwei tausend

fieben bunbert und funfgig.

87 Das ift bie Summe ber Beichlechter ber Rabathiter, bie alle ju schaffen batten in ber Mitte bes Stifts, bie Dlofe und Maron gableten, nach bem Bort bes SErrn burd Mofe.

38 Die Rinber Berfone murben auch gegablet in ihren Gefchlechtern und Ba-

ter-Bäulern.

89 Bon breißig Jahren und brüber, bis in's funfzigfte, Alle, bie jum Deer taug. ten, baß fie Amt in ber Butte bes Stifts bätten.

40 Und bie Summe war zwei tausend

feche bunbert und breißig.

41 Das ift bie Summe ber Beschlechter ber Rinber Gerfone, bie alle ju ichaffen batten in ber Butte bes Stifts, welche Moje und Naron jähleten, nach bem Wort bes BErrn.

42 Die Kinber Merari's wurden auch gezählet nach ihren Geschlechtern unb Bä-

ter-Bäusern,

43 Bon breißig Jahren und brüber, bis in's funfzigste, Alle, bie jum heer taugten, baft fie Amt in ber Butte bes Stifts batten.

44 Und die Summe war brei taufenb

und zwei bunbert.

45 Das ift bie Summe ber Gefchlechter ber Kinber Merari's, bie Mofe und Aaron gableten, nach bem Bort bes SErrn burd Mofe.

46 Die Summe aller Leviten, die Mofe und Aaron fammt ben hauptleuten 38raels zähleten, nach ihren Geschlechtern

und ibrer Bater Baufern,

47 Bon breißig Jahren und brüber, bis in's funfzigste, Aller, bie eingingen ju schaffen, ein Jeglicher fein Amt, und ju tragen bie Laft in ber hitte bes Stifts,

48 War acht taufend fünf bumbert unb

187

49 Die gegählet wurden nach dem Wort bes DEren burch Mofe, ein Jeglicher gu frinem Amt und Laft, wie ber Herr Mofe geboten batte.

Das 5. Capitel. Reinigung bes Lagers. Berfohn - und Giferopfer. 1]nb ber BErr rebete mit Mofe, und prad :

2 Bebiete ben Rinbern Jerael, baß fie aus bem Lager thun alle Ausfätige, und Alle, bie t Eiterfluffe baben, und die an ben Tobten unrein geworben find.

\*3 Mof. 13, 46. 2 Ron. 7, 3. †3 Mof. 15, 2. 3 Beibe, Mann und & Beib follen fie hinaus thun vor bas Lager, baß sie nicht ibre Lager verunreinigen, † barinnen 3 ch unter ihnen mobne. \*c. 12, 14. †c. 35, 34.

4 Und die Kinder Israel thaten also, und thaten sie binaus vor bas Lager, wie ber DErr gu Mofe gerebet batte.

5 Und ber DErr rebete mit Dofe, unb

iprach:

6 Sage ben Kinbern Jerael und sprich u ibnen: Wenn ein \* Mann ober Beib irgend eine Gunbe wiber einen Denschen thut, und fich an bem Berrn bamit berfundiget, so hat die Seele eine Schuld auf ibr: #3 DRof. 6, 2. sc.

7 Und fie follen ibre Gunbe \*betennen. bie fie gethan haben, und follen ihre Schuld verfobnen mit ber Sauptfumme, und barüber bas tfünfte Theil bagu thun, und bem geben, an bem fie fich verschuldet \* Siob 31, 33. † 2 Sam. 12, 6.

8 3st aber Niemand ba, bem man's begablen follte; fo foll man's bem Berrn geben fur ben Briefter, über ben Bib-ber ber Berföhnung, bamit er verföhnet wirb. \* 3 900 of . 6. 6.

9 Defigleichen soll alle Hebe von Allem. bas bie Kinber Israel beiligen, und bem Briefter opfern, \* fein fein. \*c. 18, 8.

10 Und wer etwas beiliget, bas foll auch fein fein; und wer etwas bem Priefter gibt, bas foll auch fein fein.

11 Und ber BErr rebete mit Dofe, unb

ibrach:

12 Sage ben Rinbern Jerael, und fprich u ihnen: Wenn irgend eines Mannes Weib sich verliefe, und sich an ihm ver-

fündigte;

13 Und Jemand fie fleischlich beschlaft, und würde boch bem Manne verborgen bor feinen Augen, und wurde verbedt, daß sie unrein geworden ift, und tann sie nicht Aberzeugen, denn sie ist nicht barinnen erariffen :

er um sein Weib eifert, sie sei unrein ober nicht unrein;

15 Go foll er fie jum Briefter bringen, und ein Opfer über fie bringen, ben Bebnten Epha Gerfienmehle, und foll fein Del barauf giefen, noch Weibrauch barauf thun. Denn es ift ein Giferopfer und Rugeopfer, bas Miffethat \*ruget.

# Matth. 1, 19.

16 Da foll fie ber Priefter bergu führen, und vor ben BErrn ftellen,

17 Und bes \*beiligen Baffers nebmen in ein irben Gefäß, und Staub vom Boben ber Wohnung in's Baffer thun, **"c. 1**9, 9.

18 Und foll bas Beib vor ben HErrn ficllen, und ihr Haupt entblößen, und bas Rugeopfer, bas ein Eiferopfer ift, auf ihre Dand legen, und ber Briefter foll in feiner Dand bitter verflucht Baffer haben;

19 Und foll bas Weib beschwören, und zu ibr sagen: Hat kein Mann bich bechlafen, und haft bich nicht von beinem Manne verlaufen, bag bu bich verunreis niget haft; so sollen dir diese bitteren verfluchten Waffer nicht ichaben.

20 Wo bu aber bich von beinem Manne verlaufen baft, bag bu unrein bift, unb hat Jemand bich beschlafen außer beinem

Manne ;

21 Go foll ber Priefter bas Beib beschwören mit foldem Fluch, und foll zu ibr fagen : Der SErr fete bich jum \*Rluch und jum Schwur unter beinem Bolt, bag ber DErr beine Sufte ichwinben, und beinen Bauch schwellen laffe !

\*3er. 42, 18. c. 44, 12.

22 Go gebe nun bas verfluchte Baffer in beinen Leib, bag bein Bauch fcwelle, und beine Bufte ichwinde! Und bas Beib foll fagen : \* Amen, Umen.

5 Mof. 27, 15.

23 Alfo foll ber Priester biese Flüche auf einen Bettel ichreiben, und mit bem bittern Baffer abmafchen,

24 Und foll bem Weibe von bem bittern verfluchten Baffer zu trinten geben. Und wenn bas verfluchte bittere Wasser in fie gegangen ift;

25 Soll ber Briester von ibrer Hand bas Eiferopfer nehmen, und zum Speisopfer bor bem BErrn weben, und auf bem Altar

opfern, nämlich: 26 Er foll eine Band voll bes Speisopfers nehmen zu ihrem Rugeopfer, und auf bem Altar angunben, und barnach ten ergriffen; bem Weibe das Wasser zu trinten geben.
14 Und der Eisergeist entzündet ihn, daß 27 Und wenn sie das Wasser getrunden

but; ift fie unrein, und hat fich an ihrem Minne verfündiget: fo wirb bas verfuste Baffer in fie geben, und ihr bitter fin, big ibr ber Bauch ichwellen, und bie Bifte schwinden wird, und wird das Weib en And fein unter ihrem Bolt.

23 Ift aber ein solches Weib nicht verunminget, fonbern rein : fo wird's ihr nicht finden, daß fie fann fcwanger werben. 29 Dies ift bas Eifergeset, wenn ein Bab fic von ihrem Manne verläuft, und

enrein wird;

30 Ober wenn einen Mann ber Eifergeißt entzündet, daß er nm sein Weib cijen, buf er es ftelle bor ben DErrn, und de Briefter an ihr thue Alles nach diesem Grick

Il Und ber Mann foll unschuldig fein a bit Miffethat; aber bas Weib foll ihre

Miffetbat tragen.

Das 6. Capitel. Sch be Rafiraer und Berlobten. Kormular bas Bolf gut f.guen.

Ind ber hErr rebete mit Mofe, unb

praci :

3 Sage ben Rinbern Ibrael, und fprich minen: Wenn ein Mann ober Weib in imberlich Gelübbe thut bem HErrn,

ion enthalten ; Der foll fich Beins und ftarlen Genante enthalten, Beineffig ober ftarten Beranis Effig foll er auch nicht trinfen, my nichts, bas aus Weinbeeren gemacht with; er foll weber frische noch bilrre Binbeeren effen, \*3 Mof. 10, 9. 4 So lange foldes fein Gelübbe toabret; in foll er nichts effen, bas man bom

Binftod machet, weber Weinkern, noch billfen.

So lange bie Zeit folches feines Gelibbes wahret, foll fein "Schermeffer fen Saupt fahren, bis bag bie Zeit ms fei, die er bem DErrn gelobet bat ; bent er ift beilig, und foll bas haar anf anem Sandt laffen frei machfen. \* Richt. 13. 5.

Die ganze Zeit Aber, bie er bem berrn gelobet bat, foll er ju feinem

Lobien geben.

1 Er soll sich auch nicht verunreinigen m bem Tobe \* feines Baters, feiner Mutkr, frines Brubers, ober feiner Schweper; benn bas Gelübbe feines Gottes ift auf feinem Baupt. \*c. 9, 6. 3 Mof. 21, 11. Bund bie gange Beit Aber feines Gelilb-

Ind wo Jemand vor ihm unversehens which fliebt, ba wird bas Haupt feines !

Gelübbes verunreiniget; \*barum foll er fein Daupt bescheren am Tage feiner Reinigung, bas ift, am ficbenten Tage.

Mpeft. 18, 18. 10 Und am achten Tage foll er zwo \*Turteltauben bringen, ober zwo junge Tauben, jum Briefter bor bie Thur ber Butte bee Stifte.

11 Und ber Briefter foll eine jum Gunbopfer, und bie anbere jum Brandopfer machen, und ihn versöhnen, bag er sich an einem Tobten verfundiget bat, und

alfo fein Baupt beffelben Tages beiligen, 12 Daß er bem Berrn bie Beit feines Gelübbes aushalte. Und foll ein jabrig Lamm bringen jum Schulbopfer. bie vorigen Tage follen umfonft fein, barum, baf fein Gelübbe verunreiniget ift.

13 Dies ift bas Gefet bes Berlobten : Benn bie Zeit feines Gefübbes aus ift, fo foll man ihn bringen vor bie Thur ber

Butte bes Stifts.

14 Und er foll bringen fein Opfer bem BErrn, Ein jabrig Camm ohne Banbel jum Branbopfer, und Gin jabrig Schaf ohne Banbel jum Gunbopfer, und Ginen Bibber ohne Banbel jum Dant-

15 Und einen Rorb mit ungefäuerten Ruchen von Semmelmehl mit Del gemenget, und ungefäuerte Flaben mit Del bestrichen, und ihre Speisopfer und Trank

obfer.

16 Und ber Briefter foll es vor ben Berrn bringen, und foll fein Gunbopfer

und fein Branbopfer machen.

17 Und ben Wibber foll et jum Dank opfer machen bem Berrn, fammt bem Rorbe mit bem ungefauerten Brob; unb fall auch fein Speisopfer und fein Trantopfer machen.

18 Und foll bem Berlobten bas Saupt feines Gelübbes bescheren vor ber Thilr ber Butte bes Stifts; und foll bas Baupthaar feines Gelübbes nehmen, und auf's Feuer werfen, bas unter bem Dantopfer ift.

19 Und foll ben getochten Bug nehmen bon bem Widber, und Ginen ungefauerten Ruchen aus bem Rorbe, und Ginen ungefäuerten Flaben; und foll's bem Berlobten auf feine Sanbe legen, nachbem er fein Gelübbe abgeschoren bat ;

20 Und foll's bor bem BErrn weben. Das ift beilig bem Briefter, \* fammt ber Bebehruft und ber Bebeschulter. Darnach mag ber Berlobte Bein trinfen.

\* 2 Mol. 29, 27. **28**.

21 Das ift bas Gefet bes Berlobten, ber

sein Opfer bem HErrn gelobet, von wegen feines Gelübbes; außer bem, was er fonft vermag, wie er gelobet hat, foll er thun, nach bem Gefet feines Gelübbes.

22 Und ber BErr rebete mit Dofe, und

prach:

23 Sage Naron unb feinen Sohnen, und fprich: Alfo follt ihr fagen zu ben Rindern Israel, wenn ihr fie \* fegnet :

#3 900 f. 9, 22. 23. 24 Der DErr \*fegne bich, unb bebüte bich; \* Bj. 134, 3.

25 Der DErr \*laffe fein Angeficht leuchten über bir, und fei bir gnabig; \*Bf. 4, 7. Bf. 67, 2.

26 Der BErr thebe fein Angeficht über bich, und gebe bir Frieben.

\* 5 Moj. 32, 20. BJ. 104, 29.

27 Denn ihr follt meinen Ramen auf bie Rinber Israel legen, daß Ich sie segne.

Das 7. Capitel. Opfer und Gefdente ber Rurften jur Ginmeihung ber Stiftebutte.

11 nb ba Mose bie Wohnung aufgerichtet hatte, und fie gefalbet, und gebeiliget, mit alle ihrem Gerathe, baju auch ben Altar mit alle feinem Geratbe gefalbet \*2 Moj. 40, 9. 10. und geheiliget;

-2 Da opferten bie Fürsten Jeraele, bie Baupter waren in ihrer Bater Baufern ; benn sie waren bie Obersten unter ben Stämmen, und ftanben oben an unter

benen, bie gezählet waren.

3 Und fie brachten ibre Opfer vor ben DErrn, feche bebedte Bagen, und zwölf Rinber, je einen Bagen für zween Fürften, und einen Ochsen für einen, und brachten sie vor die Wohnung

4 Und ber BErr fprach zu Mofe:

5 Rimm's von ihnen, bag es biene jum Dienft in ber Butte bes Stifts, und gib's ben Leviten, einem jeglichen nach seinem Amt.

6 Da nabm Mose die Wagen und Rin-

ber, und gab fie ben Leviten.

7 3ween Bagen und vier Rinber gab er ben Rindern Gerfons, nach ihrem Amt.

8 Und vier Wagen und acht Ochfen gab er ben Kinbern Merari's nach ihrem Amt. unter ber Sanb \* Ithamars, Aarons, bes Briefters, Sohnes. \*2 Mof. 38, 21.

9 Den Kinbern Rahaths aber gab er nichts, barum, bag fie ein beilig Amt auf fich hatten, und \*auf ihren Achieln tragen mußten. \*c. 3. 31.

10 Und bie Fürften opferten gur \* Ginweihung bes Altars an bem Tage, ba er

geweihet marb, und opferten ihre Gabe por bem Altar. \*2 Chren. 7, 9.

11 Und ber Berr fprach ju Dofe: Lag einen jeglichen Fürsten an seinem Tage fein Opfer bringen zur Einweihung bes Altars.

12 Am ersten Tage opferte seine Gabe \*Naheson, ber Sohn Amminababs, bes Stamms Juba. \*c. 1, 7.

13 Und feine Babe mar Gine filberne Schüssel, hundert und breißig Setel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Selel werth, nach bem Selel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisobfer:

14 Dagu Ginen golbenen Loffel, gebu Setel Golbes werth, voll Rauchwerts;

15 Ginen Farren aus ben Rinbern, Ginen Bibber, Gin jahrig Lamm jum Branbopfer;

16 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 17 Und jum Dantopfer zwei Rinber,

fünf Bibber, fünf Bode, und fünf jabrige Lämmer. Das ist die Gabe Nabefons, bes Sohnes Amminababs.

18 Am anbern Tage opferte Retbaneel. ber Sohn Buars, ber Fürft Iffaichars.

19 Seine Babe mar Eine filberne Schuffel, hunbert und breifig Gefel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Setel werth, nach bem Gelel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer;

20 Dagu Ginen goldenen Löffel, gebn Selel Goldes werth, voll Rauchwerts;

21 Einen Farren aus ben Rinbern, Ginen Bibber, Gin jabrig Lamm gum Brandopfer:

22 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 23 Und zum Dantopfer zwei Rinber. fünf Wibber, fünf Bode, und fünf jährige Lämmer. Das ift bie Gabe Rethaneels, bes Sohnes Zuars.

24 Am britten Tage ber Kurft ber Rinber Schulons, Eliab, ber Sohn Belons.

25 Seine Gabe mar Gine filberne Schüffel, hunbert unb breißig Setel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beilig-thums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

26 Ginen golbenen Löffel, zehn Getel

Golbes werth, voll Rauchwerte; 27 Ginen Farren aus ben Rinbern, Einen Wibber, Ein jährig Lamm zum Branbopfer ;

28 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer ; 29 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fanf Bibber, fünf Bede, und fünf jabrige Lammer. Das ift bie Gabe Gliabs, bes Sohnes Belone.

30 Am vierten Tage ber Ritest ber Rinber Anbens, Gligur, ber Sohn Sebeurs. 31 Seine Babe mar Eine filberne Schuffel, hunbert und breißig Gelel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Seiel werth, nach bem Seiel des Beilig-thums, beide voll Semmelmehls mit Del

gemenget, zum Speisopfer : 32 Gine n golbenen Löffel, gehn Setel

Golbes werth, voll Rauchwerts; 33 Einen Farren ans ben Rinbern, Einen Widber, Gin jahrig Lamm jum Brandopfer;

34 Einen Biegenbod jum Gunbop-

35 Und jum Dantopfer zwei Rinber, finf Bibber, fünf Bode, und fünf jab. Das ist die Gabe Elizurs, the Camper. tes Cobnes Sebeurs.

35 Am fünften Tage ber Fürft ber Rinber Simeons, Selumiel, ber Sohn Buri-

Cabbai's.

37 Ceine Gabe mar Gine filberne Souffel, hunbert und breifig Setel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Betel werth, nach bem Setel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehle mit Del gemenget, jum Speisopfer

33 Ginen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbe's werth, voll Rauchwerts;

39 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Wibber, Gin jabrig Lamm jum

Brandopfer ; 40 Einen Biegenbod jum Gunbopfer ; 41 Und gum Dantopfer zwei Rinber, funf Bibber, funf Bode, und funf jab. Das ift bie Gabe Sclurige Lämmer. miels, bes Sobnes Zuri-Sabbai's.

42 Am fecheten Tage ber Fürft ber Rinber Babs, Eliafaph, ber Gohn \* Dequel 8. tc. 2, 14.

43 Seine Gabe war Eine filberne Shuffel, hundert und breifig Gelel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Seitel werth, nach bem Seiel bes Beilig-huma, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer;

44 Ginen golbenen Löffel, gebn Setel

Goldes werth, voll Rauchwerts

45 Ginen Farren aus ben Rinbern, Ginen Bibber, Gin jabrig Lamm jum Branbopfer;

46 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 47 Und jum Dantopfer zwei Rinber, funf Bibber, fünf Bode, fünf jährige | Sohnes Gibeoni's.

Lämmer. Das ift die Gabe Eliafaphs, bes Sobnes Dequels,

48 Um fiebenten Tage ber Fürst ber Rinber Ephraims, "Elisama, ber Sohn Ammibuds.

49 Seine Gabe war Eine filberne Schuffel, bunbert und breißig Selel werth, Eine filberne Schale fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

50 Ginen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbes werth, voll Rauchwerts; 51 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Wibber, Gin jabrig Lamm jum Branbopfer;

52 Einen Biegenbod jum Gunbopfer ; 58 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fünf Widder, finf Bode, fünf jabrige Lämmer. Das ift bie Gabe Elisama's, bes Cohnes Ammibubs.

54 Am achten Tage ber Fürft ber Rinber Manaffe's, Gamliel, ber Sohn Bebagurs.

55 Seine Babe war Gine filberne Schilfel, bunbert und breifig Selel werth, Gine filberne Schole, fiebengig Sefel werth, nach bem Sefel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

56 Ginen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbes werth, voll Rauchwerts; 57 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Gin jabrig Lamm jum Branbopfer;

58 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 59 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fünf Widder, fünf Bode, fünf jährige Lämmer. Das ift die Gabe Gamliels, bes Sohnes Pedagure.

60 Am neunten Tage ber Kürst ber Rinber Benjamins, Abiban, ber Sohn

Gibconi's. .

61 Seine Gabe war Eine filberne Schiffel, hunbert und breifig Selel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Selel werth, nach bem Selel bes Heiligthums, beibe voll Senimelmehle mit Del gemenget, jum Speisopfer :

62 Ginen golbenen Löffel, gebn Sefel

Goldes werth, voll Räuchwerks; 63 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Wibber, Gin jährig Lamm zum Branbopfer :

64 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 65 Und juin Dantopfer zwei Rinber. fünf Bibber, fünf Bode, filnf jabrige Lammer. Das ift bie Babe "Mibans, bes \*c. 2, 22. c. 10, 24.

## Das vierte Bud Mofe.

Das 1. Capitel. Bahl ber freitbaren Manner in Sorgel. Und ber Herr rebete mit Mose in ber "Bilfte Singi, in ber Hitte bes

\*Bilfte Sinai, in ber Hitte bes Stifts, am ersten Tage bes andern Monats, im andern Jahr, ba sie aus Egyptenland gegangen waren, und sprach:

\*2 900 of. 19, 1.

2 Rehmet bie \*Summe ber ganzen Gemeine ber Kinder Jerael, nach ihren Geschlechtern, und ihrer Läter Häufern und Namen, Alles, was männlich ist, von Haupt zu Daupt :

\*c. 26, 2. 2 Mof. 30, 12.

3 Bon zwanzig Jahren an und brilber, was in's "Heer zu zieben taugt in 36-rael; und sollst sie zählen nach ihren Heeren, du und Maron. "c. 4, 3.
4 Und sollt zu euch nehmen je vom Ge-

4 Und jout zu euch nehmen je vom Geschlecht einen Hauptmann über seines Baters Haus.

5 Dies sind aber bie Namen ber Hauptleute, bie neben euch sichen sollen: Bon Ruben sei Elizur, ber Sohn Sebeurs.

6 Bon Simeon fei Selumiel, ber Sohn

Zuri-Sabbai's.

7 Bon Juba sei "Raheson, ber Sohn Amminababs. "c. 2, 3. 2 Ros. 6, 23. 8 Son Issaschar sei Nethaneel, ber Sohn Zuars.

9 Bon Sebulon sei Eliab, ber Sohn

Delone.

10 Son ben Kinbern Josephs: Bon Epbraim sei "Cissana, ber Sohn Minibubs. Bon Manasse sei Gamliel, ber Sohn Pedagurs. \*c. 2, 13. 1 Chren. 8, 26.

11 Bon Benjamin sei "Abidan, ber

Sohn Gibeoni's, \*c. 2, 22. c. 7, 60. 65. 12 Bon Dan sei Ahieser, ber Sohn

Ammi-Sabbai's. \*c. 2, 25. 13 Bon Asser sei Pagiel, ber Sohn Ochrans.

14 Bon Gab fei Cliafaph, ber Sohn Deguels.

15 Bon Naphthali sei Mhira, ber Sohn Enans. . . 2, 29. c. 10, 27. 16 Das sind die Bornehmsten der Gemeine, die Hauptleute unter den Stämmen ihrer Bäter, die da Haupter und Kursten in Jorael waren.

17 Und Mose und Aaron nahmen sie zu sich, wie sie da mit Ramen genannt find:

18 Und fammelten auch bie ganze Ge-

meine, am ersten Tage bes anbern Monats; und rechneten sie nach ihrer Geburt, nach ihren Geschlechtern und Säter-Haufern und Kamen, von zwanzig Jahren an und drüber, von Haupt zu Haupt. 19. Alle der Schre Mele erheben bette.

19 Bie ber BErr Mofe geboten batte, und gableten fie in ber Bufte Sinai.

20 Der Kinber Aubens, bes ersten Sobnes Israels, nach ihrer Geburt, Geschsecht, ihrer Bäter häufern und Namen, von haupt zu haupt Alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und brüber, und in's heer zu ziehen taugte,

21 Wurden gezählet zum Stamm Ruben, sechs und vierzig tausenb und fünf

bunbert.

22 Der Kinber Simeons nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bäter Däusern, Zahl und Namen, von Haupt zu Haupt, Alles, was männlich war, von zwanzig Jahren und brüber, und in's heer zu ziehen taugte,

23 Burben gezählet \*jum Stamm Simeon, neun und funfzig taufend und brei

♥c. 26, 14.

bunbert.

24 Der Kinber Gabs nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater Haufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brilber, was in's heer zu ziehen taugte,

25 Burden gezählet zum Stamm Gab, fünf und vierzig tausenb, sechs hundert

und funfzig.

26 Der Kinder Juda's nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater Sausern und Namen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu ziehen taugte,

27 Wurben gezählet jum Stamm Juba, vier und fiebenzig taufenb und feche

hunbert.

28 Der Kinber Iffalcars nach ihrer Geburt, Geschicht, ihrer Bater Saufern und Ramen, von zwanzig Jahren und bruber, was in's heer zu ziehen taugte,

29 Wurben gezählet jum Stamm 3 ffafcar, vier und funfzig taufend und vier

bundert.

30 Der Kinber Sebulons nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater haufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu zieben taugte,

31 Wurben gezählet zum Stamm Cobulon, fieben und funfzig taufend und

vier hundert.

32 Der Kinber Josephs von Ephraim,

1

nach ihrer Geburt, Geschlecht, ihrer Ba-ter Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's Geer ju nieben taugte,

53 Burben gegablet jum Stamm Ephraim, vierzig taufend und fünf bun-

34 Der Kinder Manaffe's nach ibrer Beburt, Gefchlecht, ihrer Bater Baufern md Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Deer zu gieben taugte,

35 Burben jum Stamm Manaffe gejablet, zwei und breißig taufend und zwei

bunbert.

36 Der Linder Benjamins nach ihrer Ceburt, Geschlecht, ihrer Bater Saufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Deer ju gieben taugte,

37 Burben jum Stamm Benjamin gewhile, funf und breißig tausend und vier

38 Der Linber Dans nach ihrer Geburt, Geichlecht, ibrer Bater Baufern ub Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Beer au gieben taugte,

39 Burben gegablet jum Stamm Dan, poei und fechzig taufend und sieben bun-

bert.

40 Der Rinber Affers nach ihrer Geburt, Beichlecht, ihrer Bater Baufern mb Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Scer zu gieben taugte,

41 Burben gum Stamm Affer gegablet, en und vierzig tausend und fünf hun-

bert.

42 Der Kinder Naphthali's nach ibrer Geburt, Geschlecht, ihrer Bater Baufern und Ramen, von zwanzig Jahren und brüber, was in's heer zu ziehen taugte,

43 Burben jum Stamm Raphthali gelählet, brei und funfzig taufend und vier

bimbert.

44 Dies find, die Mose und Aaron gableten, fammt ben zwölf Fürften 3eraels, berer je einer über ein Saus ihrer Bater Dat.

45 Und die Summe ber Kinder 38rael. nach ihrer Bater Baufern, von zwanzig Jahren und brüber, mas in's Beer ju pieben tangte in Jørael,

46 Derer war \* feche Mal bunbert tauenb, und brei taufend fünf bundert und funfzig. \* \*c. 2, 32. 2 Moj. 12, 37.

47 Aber bie Leviten nach ihrer Bater Stamm wurden nicht mit unter gezählet. 48 Und ber BErr rebete mit Mofe, und brach :

jablen, noch ihre Summe nehmen unter ben Kinbern 36rael :

\* c. 2, 33. c. 3, 15.

50 Sonbern bu follft fie orbnen gur Bobnung bei bem Zeugniß, und zu allem Gerathe, und ju Allem, mas baju gebo. Und fie follen die Bobnung tragen, und alles Gerathe, und follen feiner pflegen, und um bie Wohnung ber fich lagern.

51 Und wenn man reisen foll, so sollen bie Leviten bie Wohnung abnehmen. Wenn aber bas Beer ju lagern ift, follen fie bie Bohnung aufschlagen. \* Und mo ein Frember fich baju machet, ber foll fterben. \*c. 3, 10. 38.

52 Die Kinber Jerael \*follen fich lagern, ein Jeglicher in sein Lager, und bei bas Banier feiner Schaar. \*c. 2, 2.

53 Aber bie Leviten follen fich um bie Bohnung bes Zeugniffes ber lagern, auf baß nicht ein Born über die Gemeine ber Rinber Berael tomme; barum follen bie Leviten ber hut warten an ber Wohnung bes Zeugniffes.

54 Und bie Rinber 38rael \*thaten 201les, wie ber BErr Dofe geboten batte.

\*c. 2, 34. 2 Dtof. 12. 28.

Das 2. Capitel. Orbnung ber Lager im Boll 3srael.

13nb ber BErr rebete mit Mofe unb Aaron, und sprach:

2 Die Kinder Ibrael \*follen por ber Butte bes Stifte umber fich lagern, ein Beglicher unter feinem Banier und Beichen, nach ihrer Bater Saufe.

\*c. 1, 52. c. 2, 34.

3 Gegen Morgen foll fich lagern Juba mit feinem Banier und Beer; ibr Bauptmann \*Nabeson, ber Sohn Amminababs; \*c. 1.7.

4 Und fein Beer an ber Summe vier und fiebengig taufend und feche bunbert.

5 Neben ihm foll fich lagern ber Stamm Iffafchar; ihr Dauptmann Rethaneel, ber Sohn Zuars;

6 Und sein heer an ber Summe vic. und funfzig taufend und vier bundert.

7 Dazu ber Stamm Sebulon: ibr Bauptmann Eliab, ber Sohn Belons; 8 Sein Beer an ber Summe fieben unb

funfzig taufend und vier hunbert.

9 Daß Alle, bie in's Lager Juda's geberen, feien an ber Summe bunbert und sechs und achtzig tausend und vier hunbert, die zu ihrem Heer gehoren; und follen vorne an ziehen.

10 Gegen Mittag foll liegen bas Ge-49 Den Stamm \*Levi follft bu nicht | zelt und Panier Rubens mit ihrem Beer; ihr Hanptmann \*Elizur, ber Sohn Sebeurs;

c. 1, 5. c. 7, 30. c. 10, 18.

11 Und frin Beer an ber Summe feche und vierzig taufend fünf bunbert.

12 Neben ihm foll fich lagern ber Stamm Simeon; ihr Hauptmann Selumicl, ber Schn Zuri-Sadbai's;

13 Und fein heer an ber Summe neun und funfzig tausend und drei bundert.

14 Daju ber Stamm Gab: ihr Hauptmann Eliafaph, ber Sohn Reguels;

15 Und fein Deer an ber Summe fünf und vierzig tausend sechs hundert und

funfzig.

16 Dag Mile, bie in's Lager Rubens gehoren, feien an ber Summe bunbert und ein und funfzig taufend vier hunbert und funfzig, bie ju ihrem Beer geboren; und follen die Andern im Ausgieben fein.

17 Darnach foll bie Butte bes Stifts gieben mit bem Lager ber Leviten, mitten unter ben Lagern; und wie sie sich lagern, fo follen sie auch ziehen, ein Jeglicher an feinem Ort, unter seinem Banier. 18 Gegen Abend soll liegen bas Gezelt

und Panier Cphraims, mit ihrem Beer; ibr Sauptmann foll fein \* Glifama, ber Sohn Ammihuds; \*c. 1, 10.

19 Und fein Beer an ber Summe vier-

gig taufend und fünf bunbert.

20 Neben ihm foll fich lagern ber Stamm Manaffe; ihr hauptmann Gamliel, ber Sobn Pedaiurs:

21 Sein Deer an ber Summe zwei und

breißig taufend und zwei bunbert.

22 Daju ber Stamm Benjamin ; ibr Bauptmann "Abiban, ber Gohn Gibeoni's. \*c. 1, 11. c. 7, 60. 65. 23 Sein Beer an ber Summe fünf unb breißig taufend und vier hunbert.

24 Daß Alle, bie in's Lager Gobraims geboren, seien an ber Summe hundert und acht taufend und ein bundert, bie ju feinem Beer geboren ; und follen bie Drit-

ten im Auszieben fein.

25 Gegen Mitternacht foll liegen bas Gegelt und Panier Dans, mit ihrem Darr; ihr Hauptmann Abiefer, ber Cobn Ammi-Sabbai's:

\*c. 1, 12. c. 7, 66. c. 10, 25.

26 Sein heer an ber Summe zwei unb fechzig tausend und sieben bundert.

27 Reben ihm foll fich lagern ber Stamm Affer; ihr hauptmann Bagiel, ber Sohn Ocrans ;

28 Sein Beer an ber Summe ein unb vierzig tausenb und fünf hundert.

29 Dazu ber Stamm Raphthali ; ibe Bauptmann Abira, ber Cobn Enans:

30 Sein Bect an ber Summe brei unb

funfzig taufend und vier bunbert.

31 Daft Alle, die in's Lager Dans geboren, feien an bet Summe bunbert unb fieben und funfzig tausend und sechs bunbert; und sollen die Letten sein im Ausgieben mit ihrem Panier.

32 Dies ift bie Gumme ber Kinber Jorael, nach ihrer Bater Häufern und Lagern mit ihren Heeren: sechs hunbert taufend und brei taufend fünf himbert \* c. 1, 46.

und funfzig.

33 Aber bie Leviten wurben nicht in bie Summe unter bie Sinder Jerael gegablet, "wie ber DErr Mofe geboten batte. \*c. 1, 48, 49,

34 Und die Kinder Jeracl \*thaten MI-les, wie der DErr Mofe geboten hatte, und flagerten fich unter ihre Paniere, und zogen aus, ein Jeglicher in feinem Geschlecht, nach ihrer Bater Baufe.

\* c. 1, 54. 2 Mof. 12, 28. 3 Mof. 24, 23.

† 4 DRof. 1, 52.

Das 3. Capitel. Bablung ber Lepiten unb ifr Amt. Der Erfiges bornen Mustofung.

Dies ist bas Geschliccht "Aarons unb Moje's, zu ber Beit, ba ber DErr mit Mofe rebete auf bem Berge Sinai. \* 2 902 rf. 6, 23.

2 Und bies sind bie Namen ber Göbne Marons: Der Erfigeborne Nabab, barnach Abibu, Cleazar und Itbamar.

3 Das find bie Ramen ter Cobne Marons, bie ju Brieftern gefalbet maren, und ihre Banbe gefüllet jum Briefterthum.

4 Aber \*Nabab und Abibu starben vor bem BErrn, ba fie fremb Feuer opfertent por bem BErrn in ber Wifte Sinai, und batten feine Sohne. Eleagar aber unb Ithamar pflegten bes Priesteramts unter ibrem Bater Maron. # c. 26. 61.

3 Mof. 10, 1. 2. c. 16, 1. 1 Thron. 25, 2. 5 Und ber DErr rebete mit Mofe, und

ibrad :

6 \*Bringe ben Stamm Levi berzu, und ftelle fie bor ben Priefter Maron, bag fie ibm bienen.

7 Und feiner und ber gangen Gemeine But marten, vor ber Butte bes Stifts. und bienen am Dienst ber Wohnung,

8 Und warten alles Gerathes bet Butte bes Stifts, und ber But ber Rinber 36rael, ju bienen am Dienft ber Bobnung, 9 Und follst die Leviten Maron und fei-

nen Göhnen zuordnen zum Gefchent von ben Rinbern 36rael.

10 Aaron aber und feine Sobne follft bu feten, baß fie ihres Priesterthums warten. "Wo ein Frember sich bergu

thut, ber foll fterben. \*2.38. c. 1, 51. c. 16, 40. c. 18, 7. 11 Und ber DErr rebete mit Mofe, unb

fprach : 12 Siebe, 3ch habe bie "Leviten genommen unter ben Rinbern Jerael, filr alle Erfigeburt, thie bie Mutter brechen, unter ben Kinbern Jorael, alfo, baff bie Leviten follen mein fein.

> \* c. 8. 16. † 2 DRof. 13, 2.

13 Denn bie "Erftgeburten find mein, leit der Zeit ich alle Erfigeburt schlug in Egoptenland: ba beiligte ich mir alle Erfigeburt in Jerael, vom Menschen an, bis auf bas Bieb, baß fie mein fein follten, 36 ber HErr. \*2 De 13, 2. 2c. 14 Und ber BErr rebete mit Dose in

ber Bufte Sinai, und fprach :

15 \* Bable bie Rinber Levi's nach ibrer Bater Baufern und Gefchlechtern, Alles, was mannlich ift, eines Monats alt, und brilber. ¥ c. 1, 49.

16 Alfo gablete fie Mofe nach bem Wort bes BErrn, wie er geboten batte.

17 Und waren bies bie Rinber Levi's mit Ramen : Gerson, Rabath, Merari.

#2 90Rof. 6, 16. 2c. 18 Die Ramen aber ber \*Rinber Gerbus in ihrem Geschlecht waren: Libni and Simei. \* 2 Mof. 6, 17. 2c.

19 Die Kinder \*Rabaths in ihrem **Geschlech**t waren: Amram, Bezebar, **\*** c. 26, 59. Debron und liffiel.

20 Die Kinber \* Merari's in ihrem Ge**hlicht** waren: Maheli und Musi. Dies sind die Geschlechter Levi's, nach ihrer Biter Saufe. #1 Chron. 7, 19.

21 Dies find bie Beichlechter bon Germ: Die Libniter und Simeiter.

22 Deren Summe war an ber Zahl gefunden sieben tausend und fünf bundert. alles, was männlich war, eines Monats elt und brüber.

23 Und baffelbe Geschlecht ber Gersoniter sollen sich lagern hinter ber Wohnung gegen ben Abend.

24 Ihr Oberster sei Eliasaph, ber Sohn Lacis.

25 Und fie follen warten an ber Hutte bes Stifte; namlich ber Bohnung, und ber Butte, und ihrer Deden, nub bes Tuche in ber Thur ber Butte bes Stifts,

Tuche in ber Thur bes Borhofe, welcher um die Wohnung und um ben Altar bergebet, und feiner Seile, und Alles, mas ju feinem Dienft geboret.

27 Dies find bie Geschlechter von Rabath : Die Amramiten, Die Jezehariten,

bie Bebroniten und Ufficliten,

28 Bas mannlich mar, eines Monats alt und brüber, an ber Bahl acht taufenb und feche bumbert, die ber But bes Beiligthums warten.

29 Und follen fich lagern an bie Seite

ber Bohnung gegen Mittag

30 36r Dberfter fei "Elizaphan, ber Sohn Ussiels. \* 2 Mef. 6. 22.

31 Und fie "follen warten ber Labe, bes Tifches, bes Leuchters, bes Altars, und alles Gerathes bes Beiligthums, baran sie bienen, und bes Tuchs, und was zu einem Dienft geboret. \*c. 7. 9.

82 Aber ber Dberfte liber alle Oberften ber Leviten foll Gleagar fein, Aarons Sobn, bes Priefters, über bie, fo veroronet find zu warten ber Out bes Beiligthums.

33 Dies find bie Befchlechter Merari's :

Die Mabeliter und Musiter,

34 Die an ber Babl maren feche taufenb und zwei hunbert, Alles, was männlich war, eines Monats alt und brüber.

35 3br Oberfter fei Buriel, ber Gobn Und follen fich lagern an bie Abibails.

Seite ber Bobnung gegen Mitternacht. 36 Und ihr Amt foll fein zu warten ber Bretter, und Riegel, und Saulen, und Füße ber Wohnung, und alle seines Gerathes und feines Dienftes ;

37 Dagu ber Saulen um ben Borbof ber, mit ben Fugen, und Nageln, und Seilen.

38 Aber vor ber Wohnung und vor ber Butte bes Stifts, gegen Morgen, follen fich lagern Mofe, und Aaron, und feme Sohne, baß fie bes Beiligthums warten, und ber Rinber 36rael. Benn \*fich ein Frember herzu thut, ber foll fterben. \* c. 1, 51.

39 Alle Leviten in ber Summe, bie Mofe und Aaron gableten, nach ihren Geschlechtern, nach bem Wort bes HErrn, eitel Männlein, eines Monats alt unb brüber, waren zwei und zwanzig tausenb.

40 Und ber Herr fprach zu Mese: Bable alle Erfigeburt, was mannlich ift unter ben Rinbern Berael, eines Monats alt und brüber, und nimm bie Zahl ihrer Namen.

41 Und follft bie Leviten \*mir, bem Beren, aussonbern für alle Erfigeburt 25 Des Umhangs am Borhofe, und bes ber Kinder Israel, und ber Leviten Bieb für alle Erstgeburt unter bem Bieb ber Kinder Jørael. \* c. 8, 14.

42 Und Dofe gablete, wie ihm ber DErr geboten hatte, alle Erfigeburt unter ben

Rindern Jerael;

43 Und fand fich an ber Rabl ber Damen aller Erfigeburt, mas mannlich mar, eines Monats alt und brüber, in ihrer Summe, zwei und zwanzig taufend zwei bunbert und brei und fiebengig.

44 Und ber BErr rebete mit Mofe, unb

sprach:

45 Nimm bie Leviten für alle Erstgeburt unter ben Kinbern Jerael, und bas Bieb ber Leviten filr ihr Bieh, baß bie Leviten mein, bes BErrn, feien.

46 Aber bas Lösegelb von ben zwei bunbert brei und siebenzig überlängen Erstgeburten ber Kinder Israel, über ber Le-

viten Zabl, 47 Gollft bu je fünf Selel nehmen von Baupt ju Saupt, nach bem Gefel bes Beiligthums (\*3wanzig Gera gilt ein Eefel), \*2 Mos. 30, 13. 2c.

48 Und follst dasselbe Geld, das überläng ist über ihre Zahl, geben Aaron und

feinen Göhnen.

49 Da nahm Moje bas Löfegelb, bas überlang war über ber Leviten Zahl,

50 Bon ben Erstgeburten ber Rinber Israel, taufend brei hundert und fünf und sechzig Setel, nach dem Setel bes Beiligthums,

51 Und gab es Aaron und seinen Gob-nen, nach bem Wort bes HErrn, wie ber

Berr Moje geboten hatte.

Das 4. Cabitel. Befondere Amteverwaltung und Babl ber Leviten. 11nb ber BErr rebete mit Diofe unb Aaron, und sprach:

2 Nimm bie Summe ber Kinber Rahaths aus ben Kinbern Levi's nach ibrem Befchlecht, und ihrer Bater Baufern,

3 Bon breißig Jahren an und brüber, bis in's funfzigste Jahr, Alle, bie \*jum Beer taugen, baf fie thun bie Berte in ber Butte bes Stifts. \*c. 8, 15, 22, 24, 4 Das foll aber bas Amt ber Kinber

Rabaths in ber Butte bes Stifts fein.

bas bas Allerheiligste ift :

5 Wenn bas Beer aufbricht, fo foll Aaron und feine Gobne binein geben, und ben Borbang abnehmen, und bie Labe bes Beugniffes barein winben,

6 Und barauf thun bie Decke von Dachsfellen, und oben barauf eine gang gelbe Dede breiten, und feine "Stangen bagu #1 Ron. 8, 8. legen:

7 Und über ben Schautisch auch eine gelbe Dede breiten, und bagu legen bie Schuffeln, Löffel, Schalen und Kannen, aus und ein ju gießen; und bas tägliche Brob foll babei liegen.

8 Und follen barüber breiten eine rofinrothe Dede, und biefelbe bededen mit einer Dede von Dachefellen, und feine

Stangen bagu legen.

9 Und follen eine gelbe Decte nehmen. und barein winben ben \* Leuchter bes Lichts, und feine Lampen mit feinen Schnäuzen, und Napfen, und alle Delgefage, bie jum Amt geboren. #2 Dof. 25, 31. 10 Und follen um bas Alles thun eine Decte von Dachsfellen, und follen fie auf Stangen legen.

11 Aljo follen fie auch über ben golbenen Altar eine gelbe Dede breiten, und biefelbe bebeden mit ber Dede von Dachsfellen, und feine Stangen baju thun.

12 Alle Gerathe, bamit fie Schaffen im Beiligthum, follen fie nehmen, und gelbe Decken barüber thun, und mit einer Decke von Dachsfellen beden, und auf Stangen legen.

13 Sie sollen auch bie Afche vom Altar fegen, und eine scharlatene Decke barüber

breiten :

14 Und alle seine Gerathe bagu legen, bamit fie barauf ichaffen, Roblpfannen, Rreuel, Schaufeln, Beden, mit allem Gerathe bes Altars; und follen barüber breiten eine Dede von Dachefellen, und

feine Stangen bagu thun.

15 Wenn nun Aaron und feine Gobne foldes ausgerichtet haben, und bas Seiligthum und alle feine Gerathe bebedet. wenn bas Beer aufbricht : barnach follen bie Rinder Rabathe binein geben, baf fie \*es tragen; und follen bas Beiligthum nicht anrühren, baß fie nicht fterben. Dies find bie Laften ber Rinber Rahaths an der Hütte bes Stifts.

\*c. 7, 9. 1 Chron. 16. 15.

16 Und Eleajar, Aarons, bes Briefters, Sohn, foll bas Amt haben, bag er ordne bas Del jum Licht, und bie Specerei gum \*Räuchwerf, und das tägliche Speisopfer, und bas Salbol; baf er beichide bie ganze Wohnung, und Alles, was barinnen ift, im Beiligthum und feinem Gerathe.

\*2 Mcf. 30 34. 35.

17 Und ber HErr rebete mit Mofe unb

mit Aaron, und fprach :

18 3hr follt ben Stamm bes Beichlechts ber Rabatbiter nicht laffen fich verberben unter ben Leviten;

19 Sonbern bas follt ibr mit ibnen thun. big fie leben und nicht fterben, wo fie mirben anrilbren bas Allerbeiligfte. und feine Gobne follen binein geben, und einen Zeglichen fellen zu seinem Amt und gaft.

20 Sie aber follen nicht binein geben gu ichmen "unbebeckt bas Beiligthum, baß fie nicht fterben. \*1 Cam. 6, 19.

21 Und ber DErr rebete mit Mofe, nnb prach :

22 Rimm bie Summe ber Rinber Gerions auch, nach ihrer Bater Hause unb Gefdlecht,

23 Bon breißig Jahren an und brüber. bi in's funfgigfte Jahr, und ordne fie, Ale, die ba jum Beer tuchtig find, bag fie in Amt haben in ber Butte bes Stifts.

24 Das foll aber bes Geschlechts ber Berjoniter Amt fein, baß fie fchaffen und

25 Sie follen bie Teppiche ber Wohnung mb ber Butte bes Stifts tragen, und feiw Dede, und bie Dede von Dachsfellen, de eben barüber ift, und bas Tuch in der Thur ber Butte bes Stifts,

26 Und die Umbange bes Borbofe, unb bas Tuch in ber Thur bes Thors am Borlok, welcher um die Wohnung und Altar bergebet, und ihre Scile, und alle Geräthe ires Amis, und Alles, was zu ihrem amt geboret.

27 Ruch bem Wort Aarons und feiner Sobne foll alles Amt ber Kinder Gerfons sten, Alles, was sie tragen und schaffen wien; und ihr sollt zusehen, daß sie aller

ihrer Last warten.

28 Das foll bas Amt bes Beichlechts der Rinder ber Gersoniter sein in ber Biltk bes Stifts; und ihre But foll unter hr hand "Ithamars fein, bes Sohnes Marons, bes Briefters.

♥ b. 33. c. 7, 8. 29 Die Rinber Merari's nach ibren Scholechtern, und ihrer Bater Saufe,

olft bu auch orbneu

30 Bon breißig Jabren an und brüber. bit in's funfzigste Jabr, Alle, die jum Der taugen, bag fie ein Amt haben in ber Butte bes Stifts.

31 Auf biefe Laft aber follen fie marten nach all ibrem Amt in ber Hütte bes Enfte, baß fie tragen bie Bretter ber Bohnung, und Riegel, und Gaulen, und Sile.

32 Dazu die Säulen des Borbofs umber, und Buge, und Ragel, und Seile mit Me ihrem Gerathe, nach all ihrem Amt; achtzig,

einem Jeglichen follt ihr sein Theil ber Laft am Geratbe zu warten verorbnen.

33 Das fei bas Amt ber Beschlechter ber Rinber Merari's, Alles, bas fie fchaffen follen in ber Butte bes Stifts, unter ber Banb + 3thamare, bes Priefters, Aarone Cobnes.

34 Und Mofe und Aaron, fammt ben Sauptleuten ber Gemeine, gableten bie Kinber ber Kahathiter nach ihren Gefolechtern, und ihrer Bater Baufern,

35 Bon breifig Jahren und brüber, bis in's funfzigfte, Alle, bie jum Deer tangten, baß fie Amt in ber Butte bes Stifts

batten.

36 Und die Summe war zwei tausend

fieben hunbert und funfgig.

87 Das ift bie Summe ber Beichlechter ber Rabatbiter, bie alle ju ichaffen batten in ber Sinte bes Stifts, Die Mole und Maron gableten, nach bem Wort bes BErrn

burch Mofe. 38 Die Rinber Gerfons murben auch gegablet in ihren Geschlechtern und Ba-

ter-Baufern,

39 Bon breifig Sabren und brüber, bis in's funfzigste, Alle, die jum Beer taugten, baß fie Amt in ber Butte bes Stifts bätten.

40 Und bie Summe war zwei tausend

feche bunbert und breifig.

41 Das ift bie Summe ber Beidlechter ber Rinber Berfous, die alle zu schaffen batten in ber Butte bes Stifts, melde Moje und Aaron gabieten, nach bem Wort bes DErrn.

42 Die Kinber Merari's wurben auch gegablet nach ihren Geschlechtern und Ba-

ter-Baufern,

43 Bon breifig Jahren und brüber, bis in's funfzigste, Alle, bie jum Deer taugten, baß fie Amt in ber Butte bes Stifts hatten.

44 Und die Summe war brei tausend

und awei bunbert.

45 Das ist bie Summe ber Geschlechter ber Rinber Merari's, bie Dofe und Aaron gableten, nach bem Bort bes SErrn burd Moie.

46 Die Summe aller Leviten, bie Mofe und Maron fammt ben Sauptleuten 36raels gableten, nach ihren Beichlechtern

und ibrer Bater Baufern,

47 Bon breißig Jahren und braber, bis in's funfzigfte, Aller, bie eingingen ju ichaffen, ein Jeglicher fein Amt, und zu tragen bie Laft in ber hitte bes Stifts,

48 War acht taufenb fünf humbert unb

49 Die gezählet wurden nach bem Wort bes DEren burch Mofe, ein Jeglicher gn frinem Amt und Laft, wie ber Berr Mofe geboten batte.

Das 5. Capitel. Reinigung bes Lagers. Berfebn - unb Eiferopfer. IInd ber BErr rebete mit Dofe, unb forach:

2 Bebiete ben Rinbern Berael, baf fie \*aus bem Lager thun alle Ausfatige, und Alle, bie + Eiterfluffe baben, und bie an ben Tobten unrein geworben find.

\*3 Moj. 13, 46. 2 Ron. 7, 3. †3 Moj. 15, 2. 3 Beibe, Mann und \*Beib follen fie hinaus thun vor das Lager, daß sie nicht ihre Lager verunreinigen, † barinnen 3 ch unter ibnen wobne. \*c. 12, 14. †c. 35, 34.

4 Und bie Rinber Jerael thaten alfo, und thaten sie binaus vor bas Lager, wie der Berr gu Moje gerebet batte.

5 Und ber DErr rebete mit Dofe, unb

íprach :

6 Sage ben Rinbern Jerael und sprich au ihnen: Wenn ein & Mann ober Beib irgend eine Sünbe wiber einen Menschen thut, und fich an bem BErrn bamit bersandiget, so hat die Seele eine Schuld auf ibr: #3 90Rof. 6, 2. zc.

7 Und fie follen ibre Gunbe \*befennen, bie fie gethan haben, und follen ihre Schuld berfohnen mit ber Sauptfumme, und barüber bas tfünfte Theil bagu thun, und bem geben, an bem fie fich verschuldet \* **L**iob 31, 33. †2 Sam. 12, 6.

8 3st aber Niemand ba, bem man's begablen follte; fo foll man's bem DErrn geben für ben Briefter, Uber "ben Bibder der Berföhnung, damit er verföhnet mirb. \* 3 90Rof. 6. 6.

9 Defigleichen foll alle Bebe von Allem, bas bie Rinber Israel beiligen, und bem Briefter opfern, \*fein fein. \*c. 18, 8.

10 Und wer etwas beiliget, bas foll auch fein fein; und wer etwas bem Briefter gibt, bas foll auch fein fein.

11 Und ber Berr rebete mit Dofe, und

iprach:

12 Sage ben Rinbern Jerael, und fprich gu ihnen : Wenn irgend eines Mannes Weib sich verliese, und sich an ihm ver-

fünbigte;

13 Und Jemand fie fleischlich beschläft, und würde boch bem Manne verborgen vor seinen Augen, und würde verbeckt, daß fie unrein geworben ift, und tann fie nicht überzeugen, benn fle ist nicht barinnen ergriffen :

er um sein Beib eifert, sie sei unrein ober nicht unrein;

15 Go foll er fie jum Briefter bringen. und ein Opfer über fie bringen, ben Zebnten Epha Gerftenmehle, und foll fein Del barauf gießen, noch Weibrauch barauf Denn es ift ein Giferopfer und tbun. Rugeopfer, bas Miffethat \*ruget.

\* Matth. 1, 19.

16 Da foll fie ber Priefter bergu führen, und bor ben BErrn ftellen,

17 Und bes \*beiligen Baffers nebmen in ein irben Gefäß, und Staub bom Boben ber Wohnung in's Baffer thun, "c. 19. 9.

18 Und foll bas Beib vor ben SErrn stellen, und ihr Haupt entblößen, und bas Rugeopfer, bas ein Eiferopfer ift, auf ihre Band legen, und ber Briefter foll in seiner Danb bitter verflucht Baffer baben ;

19 Und foll bas Beib beschwören, und ju ibr sagen: Sat kein Mann bich bechlafen, und haft bich nicht von beinem Manne verlaufen, bag bu bich verunreiniget haft; fo follen bir biefe bitteren verfluchten Waffer nicht ichaben.

20 Wo bu aber bich von beinem Manne verlaufen haft, baß bu unrein bift, unb hat Jemand bich beschlafen außer beinem Manne ;

21 Go foll ber Priefter bas Beib beschwören mit foldem Fluch, und foll zu ibr fagen : Der SErr fete bich jum \*Fluch und jum Schwur unter beinem Bolt, bag ber DErr beine Gufte fcwinben, und beinen Bauch schwellen laffe !

\*3er. 42, 18. c. 44, 12.

22 Go gebe nun bas berfluchte Baffer in beinen Leib, bag bein Bauch fcwelle, und beine Bufte schwinde! Und bas Beib foll fagen : \* Amen, Umen.

\* 5 Mof. 27, 15.

23 Alfo foll ber Priester biese Flüche auf einen Bettel schreiben, und mit bem bittern Baffer abmafchen,

24 Und foll bem Beibe von bem bittern verfluchten Waffer zu trinken geben. Und wenn bas verfluchte bittere Wasser in fie gegangen ift:

25 Coll ber Briefter von ibrer Band bas Giferopfer nebmen, und jum Speisepfer vor bem BErrn weben, und auf bem Altar opfern, nämlich :

26 Er foll eine Band voll bes Speisopfers nehmen ju ibrem Rugeopfer, und auf bem Altar anzünden, und barnach ten ergriffen ; bem Weibe das Wasser zu trinten geben.
14 Und der Eisergeist entzündet ihn, daß 27 Und wenn sie das Wasser getrunken

bet: ist sie unrein, und bat sich an ihrem Minne verfündiget: so wird bas verfente Baffer in fie geben, und ihr bitter ein, bag ibr ber Bauch fcwellen, und bie hifte schwinden wird, und wird bas Weib en fluch fein unter ihrem Bolt.

28 Ift aber ein solches Weib nicht veranminget, fonbern rein : fo wird's ibr nicht stiben, baß sie tann schwanger werben. 29 Dies ift bas Eifergeset, wenn ein

Bed sich von ihrem Manne verläuft, und

mein wird;

30 Ober wenn einen Mann ber Eifergrift entzündet, daß er um sein Weib cimi daf er es felle vor den DErrn, und der Briefter an ihr thue Alles nach biefem G:kt.

31 Und ber Mann foll uniculbig fein m ber Miffethat; aber bas Weib foll ihre

Miffethat tragen.

Das 6. Capitel. Befe ber Rafiraer und Berlobten. Formular bas

Boll gu f.gnen. Inb ber BErr vebete mit Mofe, unb

ibrach:

2 Sage ben Rinbern Berael, und fprich pu ihnen: Wenn ein Mann ober Weib in fonderlich Gelutbe thut bem BErrn,

ich in enthalten ; Der foll fich Beius und flarlen Getrante enthalten, Beineffig ober ftarten Strante Effig foll er auch nicht trinfen. en michte, bas aus Beinbeeren gemacht wird; er foll weber frische noch bilrre Binbeeren effen, ■ 3 Mof. 10, 9.

4 80 lange folches fein Gelübbe toabret : mid foll er nichts effen, bas man bori Binftod machet, weber Weinkern, noch

Dillen.

8 So lange bie Beit foldes feines Gelabbes mabret, foll fein "Schermeffer ther fein Saupt fabren, bis bag bie Beit ms fei, bie er bem Derrn gelobet bat ; benn er ift beilig, und foll bas haar auf anem Saupt laffen frei machfen. # Richi, 13, 5.

Die ganze Beit Aber, die er bem beren gelobet hat, foll er ju feinem

Lobten geben.

1 Er soll sich auch nicht verunreinigen a dem Tode \* feines Baters, feiner Mutur, feines Brubers, ober feiner Schwefter : benn bas Gelübbe feines GOttes ist m feinem Saupt. \*c. 9, 6. 3 Dof. 21, 11.

8 Und die gange Zeit Aber feines Gelab-

Inb wo Jemand bor ibm unverfebens Piplic flicht, da wird das Haupt feines

Gelübbes verunreiniget; \*barum foll er fein Baupt bescheren am Tage feiner Reinigung, bas ift, am fiebenten Tage.

\*Apoft. 18, 18.

10 Und am achten Tage foll er groo \*Turteltauben bringen, ober zwo junge Tauben, jum Briefter vor bie Thur ber Butte bes Stifts. \*3 900 of . 5, 7.

11 Und ber Priefter foll eine jum Gund-opfer, und bie andere jum Brandopfer machen, und ihn verfühnen, bag er fich an einem Tobten verfündiget hat, und alfo fein Haupt beffelben Tages beiligen,

12 Daß er bem Berrn bie Beit feines Gelfibbes aushalte. Und foll ein jahrig Lamm bringen jum Schulbopfer. bie vorigen Tage follen umfonft fein, barum, daß sein Gelübbe verunreiniget ift.

13 Dies ift bas Gefet bes Berlobten: Wenn bie Beit seines Gelübbes aus ift, fo foll man ihn bringen vor bie Thur ber

Butte bes Stifts.

14 Und er foll bringen fein Opfer bem HErrn, Ein jährig Lamm ohne Wandel jum Brandopfer, und Gin jabrig Schaf ohne Banbel jum Gunbopfer, und Ginen Wibber ohne Banbel jum Dant-

15 Und einen Rorb mit ungefäuerten Ruchen von Semmelmehl mit Del gemenget, und ungefäuerte Flaben mit Del bestrichen, und ihre Speisopfer und Trank

obfer.

16 Und ber Briefter foll es bor ben BErrn bringen, und foll fein Gunbobfer

und sein Brandopfer machen.

17 Und ben Wibber foll et jum Dank opfer machen bem BErrn, fammt bem Korbe mit bem ungefäuerten Brob; und fall auch sein Speisopfer und sein Trankopfer machen.

18 Und foll bem Berlobten bas Baupt seines Gelübbes bescheren vor der Thür ber Butte bes Stifte; und foll bas Baupthaar feines Gelübbes nehmen, und auf's Feuer werfen, bas unter bem Dantopfer ift.

19 Und foll ben gefochten Bug nehmen bon bem Bidber, und Ginen ungefäuerten Ruchen aus bem Rorbe, und Ginen ungefäuerten Flaben; und foll's bem Berlobten auf feine Banbe legen, nachbem er sein Gelübbe abgeschoren hat;

20 Und foll's vor bein DErrn weben. Das ift heilig bem Briefter, fammt ber Bebehruft und ber Bebefculter. Darnach mag ber Berlobte Bein trinten.

 ♣ 2 Mof. 29, 27. 28.

21 Das ift bas Gesetz bes Berlobten, ber

fein Opfer bem HErrn gelobet, von wegen seines Gelübbes; außer dem, was er sonst vermag, wie er gelobet bat, foll er thun, nach bem Gefet feines Gelubbes.

22 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

ivraci:

23 Sage Aaron und feinen Sohnen, und fprich: Alfo follt ihr fagen zu ben Rindern Jerael, wenn ihr fie "fegnet :

#3 DRoj. 9, 22, 23. 24 Der BErr \*fegne bich, unb bebüte bich; \* Bj. 134, 3.

25 Der DErr \*laffe fein Angeficht leuchten über bir, und fei bir gnabig; \*Pf. 4, 7. Bf. 67, 2.

26 Der Derr thebe fein Angeficht über bich, und gebe bir Frieden.

\*5 Moj. 32, 20. 93. 104, 29.

27 Denn ibr follt meinen Namen auf bie Rinber Jerael legen, baß 3ch fie fegne.

Das 7. Capitel. Opfer und Gefchente ber Fürften jur Ginmeibung ber Stiftebutte.

11nb ba Mose bie Wohnung aufgerichtet hatte, und fie gefalbet, und geheiliget, mit alle ihrem Gerathe, bazu auch ben Altar mit alle feinem Geratbe gefalbet und geheiliget; #2 900 f. 40, 9. 10.

-2 Da opferten bie Fürsten Jeraele, bie Baupter maren in ihrer Bater Baufern; benn sie waren die Obersten unter ben Stämmen, und fanben oben an unter

benen, die gezählet waren.

3 Und fie brachten ibre Opfer vor ben Berrn, feche bededte Bagen, und zwölf Rinber, je einen Bagen für zween Fürften, und einen Ochsen für einen, und brachten fie vor bie Wohnung.

4 Und ber BErr fprach ju Mofe:

5 Rimm's von ihnen, bag es biene jum Dienst in ber Butte bes Stifts, und gib's ben Leviten, einem jeglichen nach seinem Amt.

6 Da nahm Mose die Wagen und Rin-

ber, und gab fie ben Leviten.

7 Aween Wagen und vier Rinber gab er ben Kindern Gerfons, nach ihrem Amt.

8 Und vier Wagen und acht Ochsen gab er ben Kinbern Merari's nach ihrem Amt, unter der Hand \*Ithamars, Aarons, des \*2 Mof. 38, 21. Priefters, Sohnes.

9 Den Kindern Rabaths aber gab er uichte, barum, baß fie ein beilig Amt auf fich hatten, und \*auf ihren Achseln tragen mußten. \*c. 3, 31.

10 Und bie Fürsten opferten gur \* Ginweihung bes Altars an bem Tage, ba er |

geweihet warb, und opferten ihre Gabe bor bem Altar. \*2 Chren. 7, 9.

11 Und ber BErr fprach ju Dofe: Laf einen jeglichen Fürften an feinem Tage fein Opfer bringen gur Ginweihung bes Altars.

12 Am ersten Tage opferte seine Gabe \*Nabeson, ber Sohn Amminababs, bes Stamms Juba. \*c. 1, 7.

13 Und feine Gabe mar Eine filberne Schuffel, hundert und breißig Setel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beilig-thums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer;

14 Dagu Ginen golbenen Loffel, gebn Setel Golbes werth, voll Rauchwerts;

15 Ginen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber. Gin jabrig Lamm zum

Branbopfer; 16 Einen Ziegenbod jum Gunbopfer; 17 Und jum Dantopfer zwei Rinder, funf Bibber, funf Bode, und funf jabrige Lammer. Das ift bie Gabe Rabefons, bes Sohnes Amminababs.

18 Am andern Tage opferte Rethancel, ber Sohn Zuars, ber Fürst Isfaichars.

19 Seine Gabe mar Gine filberne Schüssel. bunbert und breifig Getel werth, Eine filberne Schale, siebenzig Selel werth, nach bem Selel bes Beilig-thums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer;

20 Dagu Ginen golbenen Löffel, gebn Setel Golbes werth, voll Rauchwerts;

21 Ginen Farren aus ben Rinbern, Ginen Bibber, Gin jahrig Lamm jum Brandopfer;

22 Einen Biegenbod jum Gunbopfer ; 23 Und jum Dantopfer zwei Rinder. fünf Bibber, fünf Bode, und fünf jabrige Lammer. Das ift bie Babe Rethaneels, bes Sohnes Zuars.

24 Am britten Tage ber gurft ber Rinber Schulons, Eliab, ber Sohn Belons.

25 Seine Babe mar Gine filberne Schiffel, hunbert und breißig Getel werth, Gine filberne Schale, fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beilig-thums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer;

26 Ginen golbenen Löffel, zehn Getel

Golbes werth, voll Räuchwerls; 27 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Ein jabrig Lamm zum Branbopfer ;

28 Einen Biegenbod jum Gunbopfer ; 29 Und zum Dantopfer zwei Rinber, fini Bibber, fünf Bode, und fünf jabrige Limmer. Das ift bie Gabe Eliabs,

bes Sohnes Belone.

30 Am vierten Tage ber Fürst ber Rinber Anbens, Elizur, ber Sohn Sebeurs. 31 Seine Gabe mar Gine filberne Souffel, hundert und breißig Setel werth, Eine filberne Schale, fiebengig Selel werth, nach bem Selel bes Beiligwums, beide voll Semmelmeble mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

32 Einen goldenen Löffel, gehn Setel

Golbes werth, voll Raudwerfs; 33 Einen Farren aus ben Rinbern, Ginen Bibber, Gin jabrig Lamm jum

Brandopfer : 34 Einen Biegenbod jum Gunbop-

35 Und zum Dankopfer zwei Rinber, finf Bibber, fünf Bode, und fünf jah-rige Lämmer. Das ist die Gabe Clizurs, ks Sohnes Sebeurs.

36 Am fünften Dage ber Fürft ber Rinber Simeons, Selumiel, ber Sohn Buri-

Cabbai's.

37 Seine Gabe war Eine filberne Shuffel, bunbert und breißig werth, Gine filberne Schale, fiebengig Belei werth, nach bem Sefel bes Beilig-hums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer :

38 Einen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbes werth, voll Räuchwerks;

39 Einen Faxren aus ben Rinbern, Einen Bibber. Gin jabrig Lamm gum

Bunbopfer ; 40 Einen Ziegenbod jum Gunbopfer ; 41 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fun Widder, fünf Bocke, und fünf jahtige Lämmer. Das ift bie Gabe Selumids, bes Sohnes Zuri-Sabbai's. 42 Am sechsten Tage ber Fürst ber

Kinber Gabs, Eliasaph, ber Sohn \* De-\* c. 2, 14.

43 Seine Babe mar Gine filberne Couffel, bunbert und breißig Seiel werth, Eine filberne Schale, fiebengig Selel werth, nach bem Selel bes Beilighuma, beite voll Gemmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

44 Einen golbenen Löffel, gebn Getel

Goldes werth, voll Ranchwerts; 45 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Gin jabrig Lamm jum Branbopfer ;

46 Ginen Biegenbod jum Gfinbopfer; 47 Und jum Dantopfer zwei Rinder, Auf Bibber, fünf Bode, fünf jährige | Sohnes Gibeoni's.

Lämmer. Das ift bie Gabe Gliafanbs. bes Sobnes Deguels.

48 Um fiebenten Tage ber Fürft ber Rinber Ephraims, \* Elifama, ber Cobn Ammibubs. \* c. 10, 22,

49 Seine Gabe mar Gine filberne Schiffel, hunbert und breifig Selel werth, Gine filberne Schale fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beiligthums, beibe voll Gemmelmehle mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

50 Einen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbes werth, voll Rauchwerts; 51 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Gin jabrig Lamm jum

Brandopfer;
52 Einen Biegenbod jum Gunbopfer; 53 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fünf Bibber, fünf Bode, fünf jabrige Lammer. Das ift bie Gabe Elifama's, bes Sobnes Ammibubs.

54 Am achten Tage ber Fürst ber Kinber Manaffe's, Gamliel, ber Gobn Bebagurs.

55 Seine Gabe war Gine filberne Schuffel, hundert und breifig Setel werth, Gine filberne Schale, fiebenzig Setel werth, nach bem Setel bes Beiligthums, beide voll Gemmelmeble mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

56 Einen golbenen Löffel, gebn Setel

Golbes werth, voll Rauchwerts; 57 Ginen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Gin jabrig Lamm gum Branbopfer ;

58 Einen Ziegenbod jum Sindopfer; 59 Und jum Dantopfer zwei Rinder, fünf Bibber, fünf Bode, fünf jahrige Lammer. Das ift bie Babe Bamliels. bes Sobnes Bebagurs.

60 Am neunten Tage ber Fürst ber Kinber Benjamins. Abiban, ber Sohn

Gibeoni's. 🗸

61 Seine Gabe mar Gine filberne Schuffel, hundert und breißig Sefel werth, Eine filberne Schale, fiebengig Selel werth, nach bem Selel bes Heiligthums, beibe voll Semmelmehle mit Del gemenget, zum Speisopfer

62 Ginen golbenen Löffel, zehn Setel

Goldes werth, voll Rauchwerts; 63 Einen Farren aus ben Rinbern, Einen Bibber, Gin jabrig Lamm gum Branbopfer; 64 Gin en Ziegenbod jum Gunbopfer;

65 Und jum Dantopfer zwei Rinber, funf Bibber, funf Bode, filnf jabrige Lam-mer. Das ift bie Gabe "Abibans, bes \*c. 2, 22. c. 10, 24.

66 Am zehnten Tage ber Fürst ber Kinter Dans, Abi-Ger, ber Sohn Am-

mi-Sabbai's.

67 Seine Babe mar Gine filberne Schuffel, hundert und breißig Setel werth, Eine filberne Schale, siebenzig Sefel werth, nach bem Sefel bes Beiligthums, beibe voll Gemmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

68 Einen golbenen Löffel, gebn Getel

Golbes werth, voll Räuchweris

69 Ginen Farren aus ben Rinbern, Ginen Wibber, Gin jabrig Lamm jum

Branbopfer; 70 Ginen Biegenbod jum Gunbopfer; 71 Und jum Dantopfer zwei Rinder, fünf Bidber, fünf Bode, fünf jabrige Lammer. Das ift bie Gabe Abi-Gfers, des Sobnes Ammi-Sabbai's.

72 Am elften Tage ber Fürft ber Rinber Affers, Bagiel, ber Sohn Ochrans.

73 Geine Gabe mar Gine filberne Schuffel, bunbert und breifig werth, Gine filberne Schale, flebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beilig-thums, beibe voll Semmelmehls mit Del gemenget, jum Speisopfer ;

74 Einen golbenen Löffel, zehn Gelel

Golbes werth, voll Rauchwerls;

75 Einen Farren aus ben Rinbern, Ginen Wibber, Gin jahrig Lamm jum Branbopfer ;

76 Einen Biegenbod jum Gunbopfer; 77 Und jum Dantopfer zwei Rinber, funf Bibber, fünf Bode, fünf jabrige Das ift bie Babe Pagiels, bes Lämmer.

Sobnes Odrans.

78 Am zwölften Tage ber Rürft ber Rinber Naphthali's, Abira, ber Cohn Enans. 79 Seine Gabe war Gine filberne Schüffel, bundert und breifig Schil werth, Gine filberne Schale fiebengig Setel werth, nach bem Setel bes Beiligthums, beibe voll Semmelmehle mit Del gemenget, jum Speisopfer

80 Ginen golbenen Löffel, zehn Setel

Goldes werth, voll Räuchwerts;

81 Ginen Farren aus ben Rinbern, Einen Widber, Gin jahrig Lamm gum

Brandopfer;
82 Cinen Ziegenbod jum Sunbopfer; 83 Und jum Dantopfer zwei Rinber, fünf Wibber, fünf Bode, fünf jabrige Länmer. Das ift die Gabe Abira's, bes Sobnes Enans.

84 Das ift bie Ginweihung bes Altars, gur Beit, ba er geweihet marb; bagn bie Burften Jeraele opferten biefe gwölf fil-

bernen Schüsseln, zwölf subernen Schalen, zwölf goldenen Löffel;

85 Alfo, bağ je eine Schuffel bunbert und breißig Setel Silbers, und je eine Schale fiebenzig Sefel hatte; baß bie Summe alles Gilbers am Gefäse trug zwei taufenb und vier hunbert Getel, nach bem Setel bes Beiligthums.

86 Und ber awölf golbenen Loffel voll Rauchwerts hatte je einer gebn Gefel, nach bem Getel bes Beiligtbums; baß bie Summe Golbes an ben Löffeln trug

hunbert und zwanzig Gefel.

87 Die Summe ber Rinber gum Branbopfer war zwölf Farren, zwölf Bib-ber, zwölf jährige Lammer, famme ihren Speisopfern, und zwölf Biegenbocke zum Sünbopfer.

88 Und bie Summe ber Rinber wum Dantopfer mar, vier und zwanzig Farren, sechzig Wibber, sechzig Bode, schrig jab-rige Lammer. Das ift bie Einweihung

bes Altars, ba er geweibet warb. 89 Und wenn Mose in bie Hutte bes Stifte ging, baß \*mit ihm gerebet murbe ; fo borete er bie Stimme mit ibm reben von bem Onabenftuhl, ber auf ber Labe bes Zeugnisses war, tzwischen ben zween Cherubin: von bannen warb mit ibm gerebet.

\*2 Moj. 25, 21. 22. †1 Sam, 3, 4. 6. 8. 10.

Das 8. Capitel. Ginmeihung ber Leviten.

11nb ber Berr rebete mit Dofe, unb (prad):

2 Rebe mit Maron, und fprich zu ihm: Wenn bu bie Lampen auffeteft, follft bu fie alfo feten, baß fie \*alle fieben vormarts bem Leuchter icheinen. \* 2 Mcf. 37, 23.

3 Und Aaron that alfo, und fette bie Lampen auf, vorwärts bem Leuchter zu scheinen; wie \*ber BErr Dofe geboten \*2 900f. 27, 21. hatte.

4 Der Leuchter aber mar \*bicht Gold, beibes, sein Schaft und seine Blumen, nach them Geficht, bas ber SErr Dofe gezeiget hatte, also machte er ben Leuchter. \*1 Ron. 7, 49. †2 9Ref. 25, 31.

5 Und ber BErr rebete mit Dofe, unb iprad:

6 Rimm bie \*Leviten aus ben Kinbern Israel, und reinige sie. \* Mal. 3. 3. 7 Alfo follft bu aber mit ihnen thun, baß bu sie reinigest: Du sollst Sündmaffer auf fie fprengen, und follen \*alle ibre Haare rein abscheren, und ihre Kleider waschen; so find fie rein.

\*3 Mof. 14, 8.

8 Dann follen fie nebmen einen jungen Farren, und sein Speisopfer, Semmelmehl mit Del gemenget; und einen anbern jungen Farren follft bu jum Gundsrier nebmen.

9 Und sollst die Leviten vor die Butte bes Stifte bruigen, und bie gange Gemeine ber Kinder Israel versammeln;

10 Und bie Leviten bor ben DEren bringen, und die Kinder Israel sollen ihre

Banbe auf bie Leviten legen.

11 Und - Maron foll bie Leviten vor bem Perm weben, von den Lindern Israel, auf daß sie bienen mögen an bem Amt de HErrn. \*v. 21.

12 Und die Lewiten sollen ihre Banbe aff haupt ber Farren legen; und einer foll jum Gunbopfer, ber anbere jum Brandopfer bem HErrn gemacht werben, de Leviten zu verfohnen.

13 Und foult die Leviten vor Aaron und wie Sohne ftellert, und bor bem BErrn meben.

14 Und sollst sie also sondern von den Ambern Ibrael, \* baß fie mein seien. \* c. 3, 45.

15 Darnach follen fie binein geben, baß te bienen in ber Butte bes Stifts. Alfo follit du sie reinigen und weben.

16 Denn fie \* find mein Beichent von den Kindern Jørael, und babe sie mir genommen für Miles, bas feine Mutter micht, nämlich für die Erstgeburt aller

Ember 3erael. \* c. 3, 12. 17 Denn alle Erfigeburt unter ben Ambern 38rael ift mein, beibes ber Menhen und bes Biebes, seit ber Zeit ich alle Erfigeburt in Egyptenland schlug, und beiligte fie mir, \*2 Mof. 13, 2. 18 Und nahm bie Leviten an für alle

Efigeburt unter ben Kindern 3srael. **≠** c. 3, 12.

19 Und gab fie jum \*Gefchent Aaron und feinen Gobnen, aus ben Rinbern Mrael, daß sie dieneten am Amt ber Kinber Ierael, in ber Butte bes Stifts, bie Kinder Israel zu verföhnen, auf baß richt unter ben Rinbern Jerael fei eine Plage, so sie fich naben wollten jum Beiligtbum. \* c. 3, 9.

20 Und Mofe mit Aaron, fammt ber gangen Gemeine ber Kinder Jorael, thaten mit den Leviten Alles, wie ber HErr

Rofe geboten hatte.

21 Und die Leviten entfündigten fich, and wuschen ihre Aleider, und \*Aaron rebte sie vor bem HErrn, und verföhnete he, daß fie rein wurden. \* b. 11.

22 Darnach gingen fie binein, \* baß fie ibr Amt thaten in ber Biltte bes Stifts, por Maron und feinen Cobnen. Bie ber Berr Mofe gehoten hatte über bie Leviten, also thaten fie mit ihnen. \*c. 1, 3. 23 Und ber Berr rebete mit Mofe, und fprach:

24 Das ift es, bas ben Leviten gebilbret : "Bon fünf unb zwanzig Jahren, und brüber, taugen fie jum Beer und Dienst in ber Butte bes Stifts; 25 Aber von bem funfzigften Jahr an follen fie ledig. sein vom Amt bes Dienftes, und follen nicht mehr bienen,

26 Sondern auf den Dienst ibrer Brikber marten in ber Biltte bes Stifts, bes Amte aber follen fie nicht pflegen. follst bu mit ben Leviten thun, bag ein jeglicher seiner Hut warte.

Das 9. Capitel. Bom Paffah, und Beiden jum Lagern ober Bortji ben.

11nb ber Berr rebete mit Dofe in ber Bufte Sinai, im andern Jahr, nachbem fie aus Egyptenland gezogen waren, im ersten Monat, und sprach:

2 Lag \* bie Kinder Jerael Baffab halten zu seiner Zeit. # 3 Mof. 23. 5.

3 Am vierzebnten Tage biefes Monats, zwischen Abends, zu feiner Beit follen fie es halten, nach aller seiner Satzung und Recht. 4 Und Dofe rebete mit ben Rindern 36-

rael, daß sie das Bassab bielten.

5 Und fie bielten Baffah am vierzehnten Tage bes erften Monats \* zwijchen Abenbs. in der Buste Sinai, Alles, wie der BErr Mofe geboten batte, fo thaten bie Rinber \*2 Mof. 12. 6. 3 Mof. 23, 5. Ibrael.

6 Da waren etliche Manner unrein über einem tobten Denfchen, baft fie nicht tonnten Baffab balten bes Tages. Die traten. vor Mose und Aaron besselben Tages,

7 Und fprachen zu ibm : Wir find unrein über einem tobten Menschen; warum follen wir geringer fein, bag wir unfere Gabe bem BErrn nicht bringen mulfen ju seiner Zeit unter ben Kinbern 38.

8 Mose sprach zu ihnen : Harret, ich will boren, was euch ber BErr gebietet.

9 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

(prach :

10 Sage ben Kinbern Israel, und fprich: Benn Jemand unrein fiber einem Tobten, ober ferne bon euch über Felb ift, ober unter euren Freunden, ber foll bennoch bem BErrn Baffab balten :

11 Aber boch im andern Monat, am

143,

vierzehnten Tage zwischen Abends, und j foll es neben ungefäuertem Brob unb

Salfen effen;

12 Und follen nichts baran übrig laffen bis morgen, auch fein "Bein baran gerbrechen, und follen's nach aller Beife bes Baffab balten. \*2 Mof. 12, 46. 306. 19, 36.

13 Ber aber rein, und nicht über Felb ift, und läßt ansteben bas Baffab zu balten, bef Geele joll ausgerottet werben bon feinem Bolt; barum, bag er feine Gabe bem BErrn nicht gebracht hat zu feiner Zeit ; er foll feine Gunbe tragen.

14 Und wenn ein Frembling bei euch wohnet, ber foll auch bem BErrn Baffah halten, und foll's balten nach ber Gatjung und Recht bes Baffab. Diese Satjung foll euch gleich fein, bem Fremben,

wie bes Lanbes Einbeimischen.

15 Und bes Tages, ba bie Wohnung aufgerichtet warb, bebedte fie "eine Wolke auf ber Butte bes Beugniffes; und bes Abends bis an ben Morgen war über ber Bohnung eine Geftalt bes Feuers.

\* 2 Mof. 40, 34. x.

16 Alfo geschah es immerbar, baß bie \*Bolte fie bebeckte, und bes nachts bie Geftalt bes Feuers.

\* 2 Moj. 40, 38. Bf. 105, 39.

17 Und nachbem fich bie Wolke aufbob von ber hutte, so zogen bie Kinber 38-rael; und au welchem Ort bie Woste blieb, ba lagerten sich bie Kinber Israel. \* 2 Mof. 40. 36.

18 Nach bem Wort bes HErrn zogen bie Rinber Jerael, und nach seinem Wort lagerten fie fich. Go lange bie # Bolle auf ber Bohnung blieb, fo lange lagen fie ftille. \*1 Cor. 10, 1.

19 Und wenn bie Bolle viele Tage verzog auf ber Wohnung, so warteten bie Rinber Jerael auf bie But bes BErrn.

und zogen nicht.

20 Und wenn es war, bag bie Bolle anf ber Bohnung war etliche Angahl ber Tage; fo lagerten fie fich nach bem Wort bes PErrn, und zogen nach bem Wort bes BErrn.

21 Wenn die Wose ba war von Abend bis an ben Morgen, und fich bann erhob, so zogen fie; ober wenn fie fich bes Tages ober bes Nachts erhob, so zogen sie auch.

22 Wenn fie aber zween Tage, ober einen Monat, ober etwa lange auf ber Bohnung blieb, so "lagen bie Kinber 3e-rael, und zogen nicht; und wenn fie sich bann erhob, fo zogen fie. \*2 Mof. 40, 36. 37.

23 Denn nach bes Herrn Munbe lagen

sie, und nach des HErrn Munde zogen fie; baß fie auf bes BErrn But warteten, nach bes HErrn Wort burch Mofe.

Das 10. Capitel. Gebrauch ber Erompeten. Der Seraeliten Fortretfen.

Und ber BErr rebete mit Mose, und prace:

2 Mache bir zwo Trompeten von bichtem Silber, bag bu ihrer braucheft, bie Gemeine gu berufen, und wenn bas Beer aufbrechen foll.

3 Wenn man mit beiben ichlecht blafet, foll fich zu bir versammeln bie gange Gemeine vor die Thur der Hutte des Stifts.

4 Wenn man nur mit einer ichlecht blafet, so sollen sich zu bir versammeln bie Kürsten, und die Obersten über die Tausende in Jorael.

5 Wenn ihr aber trompetet, fo follen bie Lager aufbrechen, bie gegen Morgen liegen.

6 Und wenn ihr zum andern Mal trompetet, so sollen die Lager aufbrechen, die gegen Mittag liegen. Denn wenn fie reifen follen, fo follt ibr trompeten.

7 Wenn aber bie Gemeine zu verfammeln ift, follt ihr schlecht blasen, und nicht

trompeten.

8 Es follen aber folches Blafen mit ben Trombeten die Söbne Aarons, die Briefter, thun; und foll "euer Recht fein ewiglich bei euren Rachtommen.

\*2 Mof. 27, 21. 3 Mof. 23, 14. 21. 31. 41.

9 Wenn ihr \*in einen Streit giebet in eurem Lande wiber eure Feinde, bie euch beleibigen; so sollt ihr trompeten mit ben Trompeten, daß eurer gebacht werbe vor bem BErrn, eurem GOtt, und erlofet werbet von euren Feinden.

> \*c. 31, 6. 1 Cor. 14, 8.

10 Deffelbigen gleichen, wenn ibr \*froblich seib an euren Festen, und in euren neumonben ; follt ihr mit ben Trombeten blafen fiber eure Brandopfer und Dantopfer, bag es euch fei jum Gebächt-nig vor eurem GOtt. 3ch bin ber DErr, euer GOtt. \*2 Ron. 11, 14. 2 Chron. 7, 6.

11 Am zwanzigsten Tage im anbern Monat bes anbern Jahrs erhob sich die Wolke

von ber Wohnung bes Zeugnisses. 12 Und die Kinder Jerael brachen auf, und jogen aus ber Biffe Ginai, und bie Wolfe blieb in ber Bufte Baran.

13 Es brachen aber auf die Ersten, nach bem Bort bes BErrn burch Doje,

14 Ramlich bas Panier bes Lagers ber Kinber \* Juba's zog am ersten mit ibrem Beer, und über ihr Beer war Nabeson, ber Sohn Amminababs.

15 Und fiber bas Heer bes Stamms ber Kinder Iffaschars war Rethaneel, ber Coha Juars.

16 Und über bas Heer bes Stamms ber Linder Sebulons war Eliab, ber Sohn

Belons.

17 Da gerlegte man bie Wohnung, unb isgen bie Kinber Gerfons und Merari's, und trugen bie Wohnung.

18 Darnach 30g bas Banier bes Lagers Aubens mit ihrem Beer, und aber ihr hen war Eligur, ber Sohn Sebenes.

\*c. 2, 10. 9
19 Und Aber bas Heer bes Stamms ker Kinder Simeons war Selumiel, ber Sohn Juri-Sabbai's.

20 Und Efiasaph, ber Sohn Deguels, ther bas heer bes Stamms ber Kinber

Gabs.

21 Da jogen auch bie Rahatbiten, unb tugen bas Heiligathum; und jene richteten bie Wohnung auf, bis biese bernach kunn. "c. 4, 15.

22 Darnach zog bas Panier bes Lagers der Kinder Epbrains mit ihrem Heer, mb über ihr Heer war Elijanua, der Com Ammibuds. \*c. 2, 18.

23 Und Gamlief, ber Sobn Pebazurs, tha bas heer bes Stamms ber Kinber

amone's.

24 Und "Abiban, ber Sohn Gibeoni's, fiber des Heer bes Stamms ber Kimber Busamins. \*c. 1, 11. c. 7, 60. 65.

25 Darnach zog bas Panier bes Lagers ber Kinber Dans mit ihrem Heer, und is waren bie Lager alle auf. Und Ahisten, ber Sohn Ammi-Sabbai's, war

iber ihr Heer.

26 Und Bagiel, der Sohn Ochrans, fiber des Herr des Stamms der Kinder Affers. 27 Und Ahira, der Sohn Enans, über das den des Stamms der Kinder Naphthafi's. 28 So zogen die Kinder Jsrael mit ih-

rem heer.

29 Und Mose sprach zu seinem Schwazer Hobab, dem Sobn Reguels, aus Miden: Wir zieben duhin an die Stätte, davon der HErr gesagt hat: "Ich will sie ach geben;" so komm nun mit uns, "so willen wir das Beste dei die thun, denn der HErr hat Jerael Gntes zugesagt.

**→** Mict. 1, 16.

30 Er aber antwortete: Ich will nicht mit ench, sondern in mein Land zu meiner Fremdichaft zieben.

31 Er prach: Lieber, verlaß uns nicht, dem du weißt, wo wir in der Wüste uns lagen joken, und follst unser Auge sein. 32 Und wenn du mit uns ziehest; was ber HErr Gutes an uns thut, das wollen wir an bir thun.

33 Also zogen sie von bem Berge bes OErrn brei Tagereisen, und die Lade bes Bundes bes OErrn zog "vor ihnen her die drei Tagereisen, ihnen zu weisen, wo sie ruhen sollten. "5 Mos. 31.8. 34 Und die Wolke bes OErrn war des Tages über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen.

35 Und wenn bie Labe 30g, so sprach Mose: DErr, \*fiebe auf, lag beine Feinbe zerstreuet, und, die bich haffen, fluchtig

werben por bir!

\*2 Chron. 6. 41. Pf. 68. 2. Pf. 132, 8. 36 Und wenn fie ruhete, so sprach er: Komm wieber, HErr, zu ber Menge ber Tausenbe Jerael 8.!

Das 11. Capitel. Das lufterne Bolt wirb geftraft.

Und da sich das Boll ungebuldig machte, gesiel es übel vor den Ohren des Herrn. Und als es der HErr hörete; ergrimmete sein Jorn, und zündete das Hener des HErrn unter ihnen an, das verzehrete die äußersten Lager.

2 Da schrie bas Bolt zu Mose, und Mose bat ben HErrn, ba verschwand bas Keuer. \*Ames 7. 5.

3 Und man hieß bie Stätte Tabeera, barum, baß fich unter ihnen bes BErrn

Feuer angezündet batte.

4 Denn das Pöbelvolt unter ihnen war lüstern geworden, und sassen und weineten sammt den Kindern Jerael, und sprachen: Wer will uns Fleisch zu essen geben? \*2 Wos. 16. 3. Ps. 78. 18. Ps. 106. 14.

5 Wir gebenken ber Fische, die wir in Egypten umsonst aßen, und der Kurbis, Bfeben, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. 6 Nun aber ist unsere Seele matt; denn

unsere Augen seben nichts, benn bas Man.
7 Es war aber "Man wie Coriander-

famen, und anzusehen wie Bedellion.

\*2 Pos. 16, 14. ze.

8 Und das Bolt lief hin und ber, und sammelte, und stieß es mit Müblen, und zerrieb es in Mörsern, und kochte es in Töpsen, und machte ihm Aschenkuchen daraus; und es hatte einen Geschmack

wie ein Oelkuchen. 9 Und wenn bes Nachts ber Thau über bie Lager fiel, so fiel \*bas Man mit baranf. .\*305. 6. 31.

10 Da nun Mofe bas Boll hörete weinen unter ihren Geschlechtern, einen Jeglichen in seiner Hitten Thur, ba \*ergrim-

14

mete ber Born bes BErrn fehr, und Dofe ward auch bange. # 2 Mej. 32, 10.

11 Und Mofe fprach ju bem DEren: Warum befümmerst bu beinen Anccht? Und warum finde ich nicht Gnabe vor beinen Augen, bag bu bie Laft biefes ganzen Bolts auf mich legest?

12 Sabe ich nun alles Bolt empfangen ober geboren, bag bu zu mir fagen magft : Trage es "in beinen Armen (wie eine Amme ein Kind trägt) in bas Land, bas bu ihren Batern geschworen baft?

\*5 Mcf. 1, 31.

13 \* Bober foll ich Fleisch nehmen, baß ich alle biefent Bolt gebe? Gie weinen bor mir, und fprechen : Gib uns Reifch, baß wir effen.

14 3ch vermag bas Bolk nicht allein alles ertragen, benn es ift mir ju fcmer.

15 Und willst bu also mit mir thun; \* so erwürge mich lieber, habe ich anders Gnabe vor beinen Augen gefunben, bag ich nicht mein Unglud fo feben muffe. \* 1 **R**on. 19, 4.

16 Und ber Herr fprach zu Mofe: Sammle mir fiebengig Manner unter ben \* Melteften in Berael, bie bu weißt, daß die Aeltesten im Bolt und feine Amtleute find, und nimm fie bor bie Butte bes Stifts, und ftelle fie bafelbft por bich : \* 2 Moj. 18, 21.

17 So will ich bernieber kommen, und mit bir bafelbft reben, und beines Beiftes, ber auf bir ift, nebmen, und auf fie legen, baß fie \*mit bir bie Last bes Bolte tragen, bag bu nicht allein tragest.

\*2 Moj. 18, 23, 26.

18 Und zum Bolt follst bu fagen : \* Beiliget euch auf morgen, daß ihr Meifch effet. Denn euer Beinen ift vor bie Obren bes BEren gefommen, die ihr fprechet : Wer gibt uns Fleisch zu effen, benn es ging uns wohl in Egopten? Darum wirb euch ber BErr Fleisch geben, baß ihr effet, \* 2 TR. 19, 10.

19 Richt einen Tag, nicht zween, nicht filnf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang,

20 Sonbern einen Monat lang, bis baß ce euch zur Rase ausgebe, und euch ein Efel fei; barum, bag ibr ben BErrn verworfen habt, ber unter euch ift, und vor ibm geweinet und gefagt: "Warum find wir aus Egypten gegangen? \* c. 21, 5.

21 Und Mofe sprach: Sechs bunbert tausend Mann Fuswolls ist es, barunter ich bin ; und Du fprichft: 3ch will euch Fleisch geben, bag ihr effet einen Monat lang.

22 Soll \*man Schafe und Rinder schlachten, baß ihnen genug sei? Ober werben sich alle Fische bes Weers herzu versammeln, baß ihnen genug sei?

\*3cb. 6, 7.

23 Der HErr aber fprach zu Mofe: 3ft benn bie Banb bes BErrn verfürgt? Aber bu follst jetzt seben, ob meine Worte bir fonnen etwas gelten, ober nicht.

\* 3ef. 60, 2. c. 59, 1.

24 Und Moje ging heraus, und fagte bem Boll bes DErrn Bort, und versammelte bie fiebenzig Manner unter ben Aelteften bes Bolls, und fellete fie um bie Butte ber.

25 Da tam ber HErr hernieber in ber Bolle, und rebete mit ibm, und nahm bes Geistes, ber auf ibm war, und legte ihn auf bie fiebenzig alteften Danner. Und ba ber Beift auf ihnen rubete, weiffagten fie, und boreten nicht auf.

26 Es waren aber noch zween Männer im Lager geblieben, ber eine bieß Elbab, ber anbere Mebab, und ber Geift rubete auf ihnen; benn fie waren auch angefdrieben, und boch nicht hinaus gegangen gu ber Blitte, und fie weiffagten im Lager.

27 Da lief ein Anabe bin, und fagte es Mofe an, und fprach : Eldab und Mebab

weissagen im Lager.

28 Da antwortete + Jofua, ber Gobn Runs, Moje's Diener, ben er erwählet batte, und fprach : Mein Berr Dofe, webre ibnen. \*c. 13, 9. 17.

29 Aber Mofe fprach zu ihm: Bift bu ber Giferer filr mich? Bollte GOtt, bak alle bas Bolt bes DEren weissagte, unb ber BErr feinen Beift über fie gabe !

30 Also sammelte sich Mose zum Lager,

und die Aeltesten Asraels.

31 Da fuhr aus ber Wind von bem DErrn, und Bieg Bachteln tommen bom Meer, und freuete fie über bas Lager, bier eine Tagereise lang, ba eine Tagereise lang um bas Lager ber, 31000 Ellen boch über ber Erbe.

\*2 970 of. 16, 13. \$6. 78, 26-28. \$6. 105, 40. 82 Da machte fich bas Boll auf benfelben ganzen Tag, und die ganze Nacht, und ben anbern ganzen Tag, und sammelten Bachteln, und welcher am wenigsten fammelte, ber fammelte gebn homor, und bangeten fie auf um bas Lager ber.

33 Da aber \*bas Fleisch noch unter ihren Zahnen war, und ehe es auf war, ba ergrimmete ber Born bes SErrn unter bem Bolf, und sching fie mit einer febr großen Blage. # \$5. 78, 30. 31.

34 Daber biefelbige Stätte beißet "Luftgraber, barnm, bag man bafelbit begrub has füfferne Boll. \*c. 33, 16. 35 Ben ben Luftgrabern aber jog bas

Boll and gen Dazeroth, und blieben gu \*c. 33, 17.

hazeroth.

1 -

Das 12. Capitel. Die murrente Mirjam wirb ansfabig.

17nb Mirjam und Aaron rebeten wiber Mofe, um feines \* Weibes willen, ber Robrin, bie er genommen batte, barum, bag er eine Mobrin jum Beibe genommen batte, # 2 TRof. 2, 21. 2 Und fprachen : Rebet benn ber DErr allein burch Dofe? Rebet er nicht auch burch uns? Und ber SErr borete es.

3 Aber Mofe war ein febr geplagter Menich über alle Denichen auf Erben.

4 Und ploglich fprach ber BErr zu Dofe um ju Aaron, und ju Mirjam : Gebet heraus, ibr brei, gu ber Blitte bes Stifts. Und fie gingen alle brei heraus.

5 Da tam + ber BErr bernieber in ber Bolfenfanle, und trat in ber Biltten Thur, und rief Maron und Mirjam, und bie beiben gingen binaus. \* c. 14, 10.

6 Und er fprach : Boret meine Borte : In Jemand unter euch ein Prophet bes berrn; bem will ich mich tunb machen in einem Gesicht, ober will mit ihm reden in einem Traum.

7 Aber nicht also mein Anecht Mose, \*ber in meinem gangen Paufe treu ift.

# (56r. 3, 2.

8 Minblich \* rede ich mit ibm, und er fetet den Herrer in seiner Gestalt, nicht burch dunke Worte ober Gleichnig. Barum habt ihr enech benn nicht gefürchtet, wider meinen Arrecht Mofe zu reben?

5 Thof. 34, 10. \*2 TRof. 33, 11. 9 Und ber \* Born bes HErrn ergrimmete iber fie, und wandte fich weg. \*c. 11. 38. 10 Dagu bie Bolle wich auch von ber Butte. Und fiebe, ba war " Mirjam auslibig wie ber Schnee. Und Aaron wandte ich ju Mirjam, und ward gewahr, bag \*5 9R: 1. 24, 9. k ausjähig war,

11 Und fprach zu Mofe : Ach, mein Berr, lig bie Sinte nicht auf uns bleiben, bamit wir narriich gethan, und une verfün-

biart baben ;

12 Daß biese nicht sei wie ein Tobtes, bas bon feiner Mutter Leibe forumt; es but icon bie Balfte ihres Fleisches geteller.

13 Mofe aber forie zu bem BErrn, unb frach: Ach GOtt, Pheile fie.

\*2 Mef. 15. 26.

14 Der Berr fprach ju Mofe: Wenn ibr Bater ibr in's Angeficht gefpieen batte, follte fie nicht "fleben Tage fich ichamen? Lag fie verschließen fleben Tage außer bem Lager, barnach laß sie wieber aufnehmen. \* 3 Deof. 14, 9.

15 Alfo warb Mirjam fieben Tage verschlossen außer bem Lager. Und bas Bell jog nicht forber, bis Mirjam aufgenom-

men warb.

Cap. 13, v. 1. Darnach zog bas Bolf bon Bageroth, und lagerte fich in bie t Bufte Baran. \*c. 33, 17. 18. † b. 4.

Das 13. Capitel.

Bon Runbicaftern bes Lanbes Canaan. IInd ber DErr rebete mit Mofe, unb iprad :

3 Sende \*Manner aus, bie bas Lanb Canaan erfunden, bas 3ch ben Kinbern Borael geben will, aus jeglichem Stamm ibrer Bäter einen vornehmlichen Mann,

# 5 Dof. 1, 22.

4 Mofe ber fanbte fie \*aus ber Bufte Baran, nach bem Wort bes BEren, bie alle vornehmliche Manner waren unter ben Kinbern Jerael.

5 Und hießen also: Sammua, ber Sohn

Baccure, bes Stamme Ruben;

6 Saphat, ber Sohn Hori's Stamme Simeon ;

7 Caleb, \*ber Cobn Jepbunne's, bes Stamms Juba; \*v. 31. 3:f. 14, 7.

ber Sohn Josephs, bes Igeal. Stamms Iffafchar :

9 Sofca, ber "Sohn Runs, bes Stamme Ephraim; 1 Chren. 8, 27. 10 Balti, ber Sohn Raphn's, bes

Stamme Benjamin ; 11 Gabbiel, ber Sohn Sobi's, bes

Stantins Sebulon; 12 Gabbi, ber Sobn Sufi's, bes Stamms Jofeph von Manaffe;

13 Ammiel, ber Gohn Gemali's, bes Stamms Dan ;

14 Sethur, ber Sohn Michaels, bes Stamms Alfer;

15 Nabebi, ber Gohn Baphfi's, bes Stamm3 Naphthali :

16 Guil, ber Sohn Machi's, bes Stamms Gab.

17 Das find bie Ramen ber Münner bie Mose aussanbte zu ertunden bas Lanb. Aber ben Dofea, ben Cohn Rune, nannte Dofe + Jofua. \*c. 11, 28.

18 Da fie nun Mofe fanbte bas Lanb Canaan ju erfunden, fprach er ju ihnen: Riebet hinauf an ben Mittag, und gebet fant bas Gebiege : \*c. 14, 40. auf bas Gebiege;

\*5 90m, 9, 2,

19 Und besehet bas Land, wie es ift, und bas Bolt, bas barinnen wohnet, ob es ftart ober schwach, wenig ober viel ift;

Der Runbichafter Rudtunft.

20 Und mas für ein Land ift, barinnen fie mohnen, ob es gut ober boje fei; und was es für Stabte find, barinnen fie wohnen, ob fie in Gezelten ober Festun-

gen wobnen:

21 Und was für Land fei, ob's fett ober mager sci, und ob Bäume barinnen find, ober nicht. Seib getroft, und nebmet ber Fruchte bes Lanbes. Es war aber eben um bie Beit ber erften Beintrauben.

22 Sie gingen hinauf, und erkunbeten bas Land von ber Wifte Bin, bis gen Rebob, ba man gen hamath gebet.

23 Sie gingen auch hinauf gegen ben Mittag, und tamen bis gen Debron; ba war Ahiman, Sefai und Thalmai, die Rinder \* Engle. Bebron aber mar fieben Jahre gebauet vor Zoan in Egypten. \*5 Moj. 1. 28.

24 Unb fie tamen bis an ben Bach Escol, und ichnitten bafelbft einen Reben ab mit Giner Beintraube, und ließen fie zween auf einem Steden tragen, baju auch Granatapiel und Feigen. \* 5 Moj. 1, 24. 25 Der Ort beißet Bach Escol, um ber Traube willen, die bie Kinder Jerael bafelbst abschnitten.

26 Und fie febreten um, ba fie bas Lanb erkundet hatten, nach vierzig Tagen,

27 Gingen bin, und tamen ju Mofe und Maron, und gu ber gangen Gemeine ber Kinber Berael, in bie Bilfte Baran gen Rabes, und fagten ihnen wieber, und ber ganzen Gemeine, wie es filinbe, und ließen fie die Früchte bes Landes feben.

28 Und ergableten ihnen, und fprachen: Wir find in bas Land getommen, babin ihr uns fandtet, ba "Mild und Honig innen fließet, und bies ift ihre Frucht;

#2900f. 3, 8. 17.

29 Ohne daß fart Bolt barimen wohnet, und febr große und fefte Stabte finb; und faben auch Enals-Kinber bafelbit.

30 So wohnen bie Amalefiter im Lanbe gegen Mittag, die Hethiter und Jebufiter und Amoriter mohnen auf bem Gebirge, bie Cananiter aber wohnen am Meer, und um ben Jorban.

81 Caleb aber "ftillete bas Boff gegen Mofe, und fprach : Laffet uns hinauf gieben, und bas Land einnehmen; benn wir mogen es übermaltigen.

82 Aber die Manner, die mit ihm waren hinauf gezogen, fprachen: Wir ver- | \* follte fle fleinigen.

mögen nicht hinauf zu ziehen gegen bas Bolt, benn fie find une ju fart:

83 Und machten bem Lanbe, bas fie erfundet batten, ein bofes Gefchrei unter ben Kindern Berael, und fprachen : Das Land, baburch wir gegangen finb an er-tunben, friffet feine Einwohner; und alles Bolt, bas wir brinnen faben, find Leute von großer Länge.

84 Wir faben auch Riefen bafelbit. "Enafe-Rinber von ben Riefen; und wir waren por unfern Augen als bie Beufchreden, und also waren wir auch

vor ihren Angen.

Das 14. Capitel. Das murrenbe Boll wirb gefchlagen.

Da "fuhr bie gange Gemeine auf, unb forie, und bas Boll weinete bie Racht. \*c. 21, 5. 5 Moj. 1, 27. Pj. 106, 25. 2 Und alle Kinder Israel murreten

"wider Wose und Aaron, und die ganze Gemeine sprach zu ihnen: Ach, daß wir in Egyptenland gestorben waren, ober noch fürben in biefer Bufte !

\*c. 16, 3. 42.

3 \*Warum führet uns ber BErr in bies Land, bag unfere Beiber burch's Schwerdt fallen, und unfere Kinder ein Raub werben? 3fl's nicht beffer, wir lieben wieber in Egopten?

\* 2 90 of. 16, 3. 4 Und Einer sprach zu bem Anbern: Lasset uns einen Handimann aufwersen.

und wieber in Egypten ziehen.

5 Moje aber und Naron \*fielen auf ihr Angeficht vor ber ganzen Berfammlung ber Gemeine ber Kinber 3Grael. \*c. 16. 4. 6 Und Johna, der Gobn Rums, und \* Caleb, ber Sohn Jebhunne's, bie auch bas Land ertunbet hatten, tzerriffen ihre Rleiber ; \*c. 18, 81. †301.7.6.

7 Und sprachen ju ber gangen Gemeine ber Kinber Jerael : Das Land, bas wir burchgewandelt haben zu erkunden, ist

febr gut.

8 Wenn ber DErr uns gnabig ift, fo wird er une in baffelbe Land bringen, und uns geben, bas tein Land ift, ba Milch und Honig innen fliefet.

\*c. 13, 28. 2 Def. 3, 8. 17.

9 Fallet nicht ab vom Herrn, und fürchtet euch vor bem Bolt biefes Lanbes nicht; benn wir wollen fie wie Brob fressen. Es ift ibr Schut von ihnen gewichen; ber BErr aber ift mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. \*5 99tof. 20, 3.

10 Da sprach bas ganze Bolt, mant Da ericbien thie

herrlichkeit bes Herrn in ber Hitte bes Stifts allen Kinbern Israel. \*2 Moj. 17, 4. †2 Roj. 16, 10. 4 Roj. 12, 5. c. 16, 19.

11 llnd ber DErr sprach zu Mose: Bie lange lästert mich bas Bolt? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben burch allerlei Zeichen, die ich unter ihnen

gethan babe?

12 So will ich sie mit Pestilenz schlagen, und vertilgen, und bich zum größern mb mächtigern Boll machen, beun bies it. \*2 No. 32, 10.

13 Mofe aber fprach ju bem SErrn: Co merben es bie Egypter boren; beun bu baft bies Boll mit beiner Eraft mitten

and ihnen geführet.

\*2 Moj. 32, 11. 12. x. 3oj. 7, 9.

14 Und man wird sagen zu den Einvohnern dieses Landes, die da gehöret
baben, das Du, HErr, unter diesen
Boll siest, das Du von Angesicht gesehen
werdest, und deine Wolke stede über ihnen, und Du, HErr, \*gehest vor ihnen
ker in der Wolkensäule des Tages, und
henrianse des Rachts; \*2 Moi. 13, 21. x.
15 Und würdest dies Boll tödten, wie
\*Sinen Mann, so würden die heiden
sgen, die solches Geschrei von dir höreku, und sprechen:

\*Rist. 6, 16.
16 Der HErr \*bonnte mit nichten das

16 Der Derr - tonnte nit nuglen das Boll in's Land bringen, das er ihnen geihworen hatte, darum hat er sie gesplachitin der Bisse. \* 6 Wos. 9, 28. Ezech. 20, 14. 17 So saß nun die Arast des HErrn groß werden, wie du gesagt hast, und ge-

procen:

18 Der \*HErr ist gebuldig, und von großer Barmberzigseit, und vergibt Mischat und llebertretung, und lässet Niemand ungestraft, soudern sucht heim die Risethat der Bäter über die Kinder in's britte und vierte Glied. \*2 Mos. 34. 6. 2c. 19 So sei num \*guddig der Missethat

bieles Bolls, nach beiner großen Barmbergigteit; wie du auch vergeben hast bieten Boll aus Egypten, bis hieher.

# 2 Moj. 32, 12.

20 Und ber BErr iprach : 3ch babe es

bergeben, wie du gefagt hast.

21 Aber so wahr als Ich lebe, sa soll "alle Welt ber Derrichteit bes DErrn voll werben. "3cl. 6, 3.
22 Denn alle die Männer, die meine harichteit und meine Zeichen gesehen

Denn alle die Mamer, die meine hertlichkeit und meine Zeichen geschen habe in Egypten nab in der Biste, und mich nun zehn Kal \*versucht, und meiner Stimme nicht geborchet baben. \*c. 20, 13.

28 Derer \*foll keiner bas Lanb sehen, bas ich ihren Batern geschworen habe; anch keiner soll es sehen, ber mich verlästert hat. \*c. 26. 65.

5 Mof. 1, 35. Pf. 95, 11. 1 Cor. 10, 5. 24 Aber meinen \* Anecht Caleb, barum,

24 Aber meinen "Rnecht Caleb, barum, baß ein anberer Geist mit ihm ist, und hat mir treulich nachgefolget, ben will ich in bas Land bringen, darein er gekommen ist, und sein Same jok es einnehmen.

\* 30j. 14, 6. 9.

25 Dazu die Amalester und Cananiter, die im Grunde wohnen. Morgen wendet euch, und ziehet in die Biste auf dem Bege zum Schissucer.

26 Und ber DErr rebete mit Mofe und

Naron, und sprach:

27 Bie \* lange murret biese bose Gemeine wider mich? Denn ich habe das Wurren ber Kinder Israel, das sie wider mich gemurret baben, gehöret. \*Pi. 106. 25.
28 Darum sprich zu ihnen: So wahr Ich seine euch thur mie ihr par meinen Dern gelact

thun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. 29 Eure \* Leiber sollen in biefer Wisse

verfallen; und Alle, die ihr gezählet seib, von zwanzig Jahren und brüber, die ihr

wider mich gemurret habt, \* Bj. 106, 28. Ebr. 3, 17.

30 Sollt nicht in das Laub kommen, darüber ich meine Hand gehoben habe, daß ich ench darinnen wohnen ließe; who has "Caleb, der Sohn Jephunne's, und Jofua, der Sohn Anns. \*c. 26, 65. c. 32. 12.

31 Eure \*Kinder, davon ihr sagtet:

81 Eure \*Rinder, bavon ihr fagtet: "Sie werden ein Raub sein; " die will ich hinein bringen, daß sie extenuen sollen das Land, das ihr verwerfet. " o Mol. 1, 39. 82 Kder ihr sammet verren Leibern sollt in dieser Wilste versallen. "». 36.

33 Und eine Rinber follen hirten fein in ber Biffe vierzig Jahre, und eure hurerei tragen, bis bag eure Leiber alle

werben in ber Bufte;

\*H. 95, 10. 11. Ezch. 4, 6. Ebr. 3, 17. 34 Nach der Zahl der vierzig Tage, darinnen ihr das Land erkundet habet, je ein Tag soll ein Jahr gelten, daß sie vierzig Inne werdet, was es sei, wenn ich die † Dand abziebe.

bie meine \*3er. 2, 19. †5 Mof. 31, 6. 8. \$1. 74, 11.

35 3 & \*ber HT habe es gefagt, has will ich auch thun aller biefer böfen Gemeine, die sich wider mich empöret hat.

3n diefer Wäste follen sie alle werden, \*c. 20, 13.

"Ezec. 5, 17.

86 Alfo farben burch bie Plage por bem Berrn alle bie Manner, bie Mofe gefandt hatte bas Land zu erfimben, und wiedergefommen waren, und bawiber murren machten bie gange Gemeine,

\* c. 26, 65. 1 Cor. 10. 10. Ebr. 3, 17. 87 Damit, bag \*fie bem Lanbe ein Ge-

fdrei machten, baß es boje mare. \* c. 13, 33. 38 Aber Josua, ber Sobn Runs, und Caleb, ber Sohn Jephunne's, blieben lebenbig, aus ben Dlannern, bie gegangen waren, bas Land ju erfunben.

89 Und Mose redete diese Werte zu allen Kindern Israel. Da \*tranerte bas Bolt febr, \*5 Moj. 1, 41.

40 Uub machten fich bes Morgens frühe auf, und \*zogen auf bie Dobe bes Gebirges, und fpracen: Dier find wir, und wollen binauf zieben an bie Stätte, bavon ber DErr gejagt hat; benn twir haben \*c. 13, 18. +1 Sam. 15, 24. gefündiget.

41 Mose aber sprach: Warum übergebet ihr also bas Wort bes Herrn? Es wird

euch nicht gelingen.

\* 2 Chron. 13, 12. 3cf. 24, 19.

42 \* Biebet nicht binauf, benn ber SErr ift nicht unter euch; bag ihr nicht geschlagen werbet vor euren Feinben. \*5 Mof. 1, 42.

43 Denn bie Amalefiter und Cananiter find vor euch baselbft, und ihr werbet burch's Schwerdt fallen, barum, bag ihr euch vom HErrn gesehret habt, und ber DErr wird nicht mit euch fein.

44 Aber sie waren \*ftorrig, hinauf zu ziehen auf die Böbe des Gebirges; aber die Lade des Bundes des HErrn und Mose

kamen nicht aus bem Lager. #5 99Rof. 1, 43. 45 Da tamen die Amalefiter und Cananiter, bie auf bem Bebirge wohneten, berab, und folugen und zerschmiffen fie bis gen \* Horma.

Das 15. Cabitel. Entheiligung bes Gabbaths wirb geftraft. 1] nb ber Berr rebete mit Mofe, unb fprach:

2 "Rebe mit ben Kinbern Jerael, unb fprich zu ihnen : Wenn ihr in bas Land eurer Wohnung tommt, bas ich euch geben werbe, **\*c.** 35, 10.

8 Und wollt bem BErru Opfer thun, es sei ein Brandopser, ober ein Opser zum befonbern \*Gelübbe, ober ein freiwillig Opfer, ober euer Festopfer, auf bag ibr bem Berrn einen sugen Geruch machet bon Rinbern ober von Schafen;

\*3 Moj. 7, 16.

4 Wer nun feine Gabe bem BErrn opfern will, ber foll bas \*Speisopfer | ren Rachtommen.

thun, einen Behnten Gemmelmehls gemenget mit Del, eines vierten Theils vom Hin, #3 Mef. 6, 14.

5 Und Bein jum Tranfopfer, auch eines vierten Theils vom hin, zum Brandopfer, ober fonft gum Opfer, ba Gin Lamm geopfert wird.

6 Da aber ein Wibber geopfert wirb, follft bu bas Speisopfer maden zwech Behnten Semmelmeble mit Del gemenget, eines britten Theils vom Bin,

7 Und Bein jum Tranfopfer, auch bes britten Theils bom hin; bas fellft bu bem Beren jum füßen Geruch opfern.

8 Willft bu aber ein Rind jum Brandopfer, ober jum befonbern Gelübbopfer. ober jum Dantopfer bem BErrn machen;

9 So follft bu ju bem Rinbe ein Speisopfer thun, brei Behnten Gemmelmehls gemenget mit Del, eines balben bin,

10 Und Wein jum Trantopfer, auch ein balb hin; bas ift ein Opfer bem herrn \* jum füßen Geruch. **\***v. 3. 13.

11 Alfo foult bu thun mit Ginem Ochsen, mit Ginem Bibber, mit Ginem Schaf, von Lammern und Biegen;

12 Darnach bie Zahl ift biefer Opfer, barnach foll auch bie Bahl ber Speisopfer

und Trantopfer fein.

13 Wer ein Cinbeimischer ift, ber foll foldes thun, bag er bem DEren opfere \*ein Opfer zum füßen Geruch. \*c. 18, 17.

14 Und ob ein Fremdling bei euch mobnet, ober unter euch bei euren Freunden ift, und will bem DErrn ein Obfer gum füßen Geruch thun; ber foll thun, wie fie thun.

15 Der gangen \*Gemeine fei Eine Satung, beibes euch und ben Fremblin-Eine ewige Satung foll bas fein euren Nachkommen, bag bor bem DErrn der Frembling sei wie ihr. \*2 Mos. 12, 49.

16 Gin Gefct, Gin Recht foll euch und bem Frembling fein, ber bei euch wohnet. 17 Und ber BErr rebete mit Dofe, und

(prad):

18 Rebe mit ben Rinbern Jerael, unb fprich zu ihnen : Wenn ibr in bas Land

tommt, barein 3ch euch bringen werbe, 19. Daß ihr effet bes Brods im Canbe; follt ihr bem + DErrn eine Bebe geben :

\*2 Moj. 23, 16. 19. 20 Rämlich eures Teiges \* Erfflinge follt ibr einen Ruchen gur Bebe geben : wie bie Bebe von ber Schenne; \*5 Mef. 16, 10.

21 Alfo follt ibr auch bem Berrn eures Teiges Erftlinge zur Debe geben, bei eu-

150

22 llub wenn ibr burch "Unwiffenbeit biefer Gebote irgend eins nicht thut, bie ber Berr ju Doje gerebet bat,

# 3 9Rof. 4, 2. 13.

23 Und Alles, was ber DErr ench burch Rose geboten hat, von bem Tage an, ba er anfing ju gebieten auf eure Rachtommen; 24 Benn mun + Die Gemeine etwas unwiffend thate: fo foll bie gange Gemeine Einen jungen Farren aus ben Rinbern pon Brandopfer machen, jum füßen Geruch bem BErrn, fammt feinem Speisopfer und Trankopfer, wie es recht ist, mb Einen Biegenbod jum Gunbopfer. # 3 Mof. 4, 13.

25 Und ber Priester soll also bie gange Gemeine ber Rinder Jerael verföhnen ; le wird ihnen vergeben sein, denn es ist eine Unwiffenbeit. Und fie follen bringen biche ibre Gabe zum Opfer bem Beren, mb ibre Gunbopfer vor ben BErrn, über

de Umviffenheit;

26 Go wird's vergeben ber gangen Gemeine ber Kinder Jerael, bazu auch bem Fremblinge, ber unter euch wohnet, weil bet gange Bolt ift in folder Unwiffenbeit. 27 Benn aber Eine Seele burch Unwiffenbeit fündigen wird, die foll eine jahine Riege jum Gunbopfer bringen :

28 Und ber Briefler foll verfohnen folche mwiffende Seele mit bem Glindopfer, für bie Umvissenheit, vor dem HErrn, bag n fle verjöhne; so wird's ihr vergeben

werben.

29 llub es foll Ein Gesetz sein, bas ihr für bie Unwiffenbeit thun fofit, beibes bem Einheimischen unter ben Rinbern Brael, und bem Fremblinge, ber unter

end wohnet.

30 Benn aber eine Seele vans Frevel etwas thut, es sei ein Einheimischer ober grembling, ber hat ben BErrn geschmäht. Golde Geele foll ausgerottet werben aus ibrem Bolt. \*Etr. 10, 26. 27. 31 Denn fie bat bes BErrn Bort verachtet, und sein Gebot laffen fahren : fie foll ichlecht ausgerottet werden, die Schuld jei ibr.

32 Als num bie Kinber Jerael in ber Bille waren, fanben fie einen Mann Polz lejen \*am Sabbathtage.

\*2 Mof. 16, 27. c. 20, 8.

33 Und bie ibn barob gefunden batten. be er Bolg las, brachten ibn gu Mofe und Arron, und vor bie gange Gemeine.

34 Und fie \*legten ihn gefangen; benn es war nicht flar ausgebrudt, was man um thun follte. \* 3 902of. 24, 12.

85 Der DErr aber fprach zu Mose: Der Dann foll bes Tobes fterben, bie gange Gemeine foll ihn steinigen außer bent Lager.

36 Da führete bie gante Gemeine ibn hinaus vor das Lager, und \*fteinigten ibn, daß er ftarb, wie ber BErr Mofe geboten batte. \*3 Roj. 24, 23. 30f. 7, 25.

87 Und ber BErr fprach ju Moje:

88 Rebe mit ben Kinbern Jerael, und sprich zu ihnen, daß sie ihnen +Läpplein machen an ben Fittigen ihrer Rleiber, unter allen euren Rachtonimen, und gelbe Schnürlein auf bie Läpplein an bie Fittige thun : \*5 Mof. 6, 8. c. 22, 12. Matth. 23, 5. 39 Und follen euch bie Läpplein bogu bienen, bag ibr fie ansebet, und gebenfet

aller Gebote bes Berrn, und thut fie. baß ibr nicht enres Bergens Diinten nach richtet, noch euren Augen nach buret.

40 Darum follt ihr gebenten, und thun alle meine Gebote, und beilig fein eurem

**G**Dtt.

41 \*3d bin ber BErr, ener GOtt, ber euch aus Egyptenland geführet bat, † baf ich euer Gott mare, 3ch ber BErr, euer GDtt. \* 2 Moj. 20, 2. +1 Moj. 17, 7.

Das 16. Capitel.

Gott übet Rache an ber aufrührifchen Rotte. 11nb \*Korah, ber Sohn Bezehars, bes Sohnes Rabaths, bes Sohnes Levi's, fammt Dathan und Abiram, ben Göhnen Eliabs, und On, bem Sobne Beleths, ben \*c. 26, 9. 3ub. b. 11. Söhnen Rubens,

2 Die \*emporeten fich wiber Dofe, fammt etlichen Dannern unter ben ginbern Jorael, zwei hundert und funfzig ber Bornehmsten in ber Gemeine, † Raths. berren und ehrliche Leute.

\*c. 12, 22. † 2 Moj. 18, 21.

8 Und sie versammelten sich wider \* Mofe und Aaron, und sprachen zu ihnen: Ihr machet's zu viel. Dem bie gange Gemeine ift überall beilig, und ber BErr ift unter ihnen; warnm erhebet ihr euch über bie Gemeine bes DErrn? #c. 20, 2.

4 Da bas Mofe borete, \*fiel er auf fein

Angesicht,
5 Und sprach zu Korah, und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird ber Hert fund thun, wer fein fei, wer beilig fei, und ihm opfern foll; \*welchen er erwählet. ber foll ihm opfern. \*c. 17. 5.

6 Das thut': Mehmet euch Pfannen,

Rorab und feine gange Rotte,

7 Und leget Keuer barein, und thut Mänchwert barauf vor bem GErrn mor-Belchen ber DErr ermablet, ber gen.

sei heilig. \*3hr machet es zu viel, ihr Kinder Levi's. \*v. 3. Ezech. 44. 6. 8 Und Mose sprach zu Korah: Lieber,

boret boch, ibr Rinber Levi's.

9 Ift es euch zu wenig, daß euch der GOtt Israels \*ausgesondert hat von der Gemeine Israel, daß ihr ihm opfern sollet, daß ihr bienet im Amt der Wohnung des Herrn, und vor die Gemeine tretet, ihr zu dienen? \*c. 3, 6. x.

10 Er hat bich und alle beine Brüber, bie Kinber Levi's, sammt bir, zu fich genommen; und ihr suchet nun auch bas

Briefterthum.

- 11 Du und beine ganze Rotte machet einen Aufruhr wider ben Herrn. Was ist \*Aaron, daß ihr wider ihn murret? \*2 Wol. 16, 7.
- 12 Und Mofe schickte bin, und ließ Dathan und Abiram rufen, bie Sohne Bliabs. Sie aber sprachen: Wir tommen nicht hinauf. \*v. 27. c. 26. 9.

13 If es zu wenig, baß bu uns aus bem Lanbe geführet bast, ba Milch und Bonig innen fließet, baß bu uns töbtest in ber Bufte? Du mußt auch noch über

uns berrichen?

- 14 Wie fein baft bu uns gebracht in ein Land, ba Milch und honig innen sießet, und haft uns Aecker und Weinberge zum Erbtheil gegeben! Willst bu ben Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen nicht binauf.
- \*2 Mof. 3, 8, 17. 2 Mof. 13, 5. c. 33, 3. 15 \*Da ergrimmete Mofe febr, und sprach zu bem Herrn: Benbe bich nicht zu ihrem Speisopfer. 3ch habe nicht teinen Efel von ihnen genommen, und habe ibrer keinen nie kein Leib getban,

\*2 Moj. 32, 19. †1 Sam. 12, 3.

16 Und er fprach zu Korah: Du und beine gange Rotte follt morgen vor bem BErrn fein; bu, fie auch, und Aaron.

17 Und ein Zeglicher nehme seine Pfanne, und lege Räuchwert barauf, und tretet bergn vor den Herrn, ein Zeglicher mit seiner Pfanne, das sind zwei hundert und sunfzig Pfannen.

18 Und ein Jeglicher nahm seine Pfanne, und legte Heuer barein, und that Räuchwert barauf, und traten bor bie Thur ber Hutte bes Stifts, und Mose

und Aaron auch.

19 Und Korah versammelte wider sie die ganze Gemeine vor die Thur der Hulte des Stifts. Aber die Perrsich-seit des Herrn erschien vor der ganzen Gemeine.

20 Und ber Serr rebete mit Mofe und Aaron, und fprach:

21 \*Scheibet euch von biefer Gemeine, baß ich sie plötzlich vertilge. \*v. 45.

22 Sie sielen aber auf ihr Angesicht, und sprachen: Ach GOtt, ber du bist ein GOtt der Geister alles Fleisches, sob Ein Mann gesündiget hat, willft du daxum über die gange Gemeine willthen?

"2 €am. 24. 17. 23 Und ber HErr rebete mit Mofe, und

(prach :

24 Sage ber Gemeine, und fprich: Beichet rings berum von ber Bohnung Korabs, und Dathans, und Abirams.

25 Und Mose stand auf, und ging zu Dathan und Abiram, und bie Aeltesten

Jeraels folgten ibm nach.

26 Und redete mit der Gemeine, und fprach: \*Beichet von den Hitten dieser gottlosen Menschen, und ribret nichts an, was ibr ist, daß ihr nicht vielleicht umstommet in irgend ihrer Sunden einer.

\* 3ef. 48, 20. 2 Cor. 6, 17.

27 Und fie gingen berauf von ber Bobnung Korahs, Dathans und Abirams. Dathan aber und Abiram gingen beraus und traten an die Thilr ihrer Hitten mit ibren Beibern, und Shnen, und Kinbern.

28 Und Mose sprach: Dabei sollt ihr merten, \*baß mich der DErr gesandt hat, daß ich alle diese Werte thäte, und nicht aus meinem Herzen. \*30h. 3, 2. c. 5, 38 29 Werden sie Berken \*mie alle Werden

29 Werben sie sterben, wie alle Menichen sterben, ober beimgesucht, wie alle Menschen beimgesucht werben; so hat mich ber SErr nicht gesandt. "c. 27. 3.

80 Bird aber ber Herr etwas Reues schaffen, daß die Erbe ihren Mund aufthut, und verschlinget sie mit Allem, das sie baben, daß sie lebendig hinunter in die Hölle sahren; so werbet ihr erkennen, daß diese Leute ben Herrn gelästert haben.

81 Und als er biefe Worte alle batte ausgerebet, Berriff bie Erbe unter ihnen,

\*c. 26, 10. 5 Mof. 11, 6. Bi. 106, 17. 32 Und that ihren Mund auf, und verichlang sie, mit ihren häusern, mit allen Menschen, die bei Korah waren, und mit aller ihrer habe.

38 Und \*fubren himunter lebendig in die Holle, mit Allem, das sie hatten, und die Erde beette sie zu, und tamen nm aus der Gemeine. \*Bi. 55. 16. Bi. 63, 10. 34 Und ganz Israel, das um sie her war, flohe vor ihrem Geschrei; benn sie sprachen: Daß und die Erde nicht auch verschlinge !

35 Dazu fuhr \*bas Fener aus von bem herr, und fraß bie zwei hundert und fraßig Männer, bie das Räuchvert opferten. \*3 Arsf. 10, 1. 2. Hi. 106, 18.

36 Und ber BErr rebete mit Mofe, und

brach :

37 Sage Meafar, bem Sohne Aarons, tes Priefters, bag er bie Pfannen auftes aus bem Branbe, und ftreue bas

Tener bin und ber.

38 Denn bie Pfannen solcher Sunber sind gebeiliget durch ihre Seele, daß man ke zu breiten Bechen schlage, und den Menden ich age zu der den der der der der den Berrn, und gebeiliget, und sollen den Kindern Istrael zum Zeichen fein. 39 Und Eleasar, der Priester, nahm die chen Pfannen, die die Berbrannten geopert batten, und schlag sie zu Blechen,

ben Altar zu bebangen ;

40 Inm Gebäcktnis ber Kinber Jerael, des nicht jemand \*Frembes sich berzu made, der nicht ist des Samens Aarons, proplem Käuchwert vor dem Herrn, auf des es ihm nicht gehe, wie Korah und imer Kotte, wie der herr ihm geredet dute durch Mose. \*c. 1. 51. c. 3, 10. 41 Des andern Morgens aber murrete die gange Gemeine der Kinder Jerael

bir ganze Gerneine ber Kinber Jörael \*wider Mose und Aaron, und sprachen : Ihr habt bes HErrn Bolt getöbtet.

\*c. 14, 2. c. 20, 2.

42 Und da sich die Gemeine versammelte wider Mose und Aaron, wandten sie sich per Hüte des Stifts. Und siebe, da dedatte es die Wolke, und Die Hertlichkeit des herrerschien. \*e.1.2.5. 2 Mos. 16. 10. 43 Und Wose und Aaron gingen hinein per Hilts des Stifts.

44 Und ber SErr rebete mit Mofe, unb

Micco:

A hebet euch aus biefer Gemeine; ich will sie plötzlich vertilgen. Und sie \*siclen auf ihr Angesicht. \*v. 4. 22.

46 Und Mose sprach zu Aaron: Rimm die Pfanne, und thue Feuer darein vom Altar, und lege Räuchwert darauf, und sebe cilend zu der Gemeine, und \*versten sie; denn das Edithen ist von dem Bren ausgegangen, und die Plage ist Mosagnen \*3 Wel. 1.4. c. 5.6.16.

angegangen. \*3 Mol. 1, 4. c. 5. 6. 16.

47 Und Aaron \*nabm, wie ihm Mose Gogt hatte, und lief mitten unter die Orneine (und siehe, die Plage war anstagen nnter dem Bolf), und räucherte und versöhnete das Bolf. \*91. 106. 23.

48 Und stand zwischen den Tobten und

Ebenbigen. Da ward ber Plage gewehret.

49 Derer aber, die an der Plage gestorben waren, waren vierzehn taufend und sieben hundert, ohne die, so mit Rorah starben.

50 Und Aaron fam wieber ju Mofe vor bie Thur ber hutte bes Stifts, und ber

Plage warb gewehret.

Das 17. Capitel. Marone Priefterthum wird burd ben grunenben Sted beftätiget.

Und ber BErr rebete mit Dofe, und

' (prac) :

2 Sage ben Kinbern Jerael, und nimm bon ihnen zwöls Steden, bon jeglichen Fürften feines Baters hauses Einen zund schreibe eines jeglichen Ramen auf seinen Steden.

3 Aber ben Ramen Aarons follft bu fchreiben auf ben Steden Levi's. Denn je für ein Baupt ihrer Bater Banfes foll

Ein Steden fein.

4 Und lege fie in die Butte bes Stifts, vor bem Zeugniß, \*ba ich euch zeuge.

# 2 Meof. 25, 22.

5 Und \*welchen ich erwählen werbe, beg Steden wird grünen, daß ich das Murren ber Kinder Israel, das sie wider euch murren, sielle. \* c. 18. 5. 7.

6 Mofe rebete mit ben Rinbern Israel; und alle ihre Furften gaben ihm gwölf Steden, ein jeglicher Furk Einen Stetlen, nach bem haufe ihrer Bater, und ber Steden Aarons war auch unter ihren Steden.

7 Und Mofe legte bie Steden vor ben BErrn, in ber Hutte bes Zeugniffes.

8 Des Morgens aber, da Mose in die Hitte des Zengnisses ging, sand er den Gteden Aarons, des Hauses Levis, grünen, und die Blüthe aufgegangen, und Mandeln tragen. \*\*Er. 9. 4.

9 Und Mose trug die Steden alle beraus von bem HErrn, vor alle Rinber Berael, baß sie es saben; und ein Jegli-

der nahm feinen Steden.

10 Der Herr sprach aber zu Mose: Trage ben Steden Aarons wieber vor bas Zeugnis, daß er verwahret werbe zum ihr Wurren von mir aushöre, daß sie micht kerben.

\*c. 20. 40.

11 Mose \*that, wie ihm ber Herr geboten hatte. \*c. 31, 31. 2 Mos. 40, 16.

12 Und die Kinder Israel sprachen zu Mose: Siebe, wir verberben, und tommen um; wir werben alle vertiget, und kommen um.

13 Wer sich nahet zu ber Wohnung bes

SErrn, ber ftirbt. Sollen \*wir benn gar untergeben? \*34. 64, 12. Rlagl. 5, 22.

Das 18. Capitel. Amt und Unterhalt ber Priefter und Leviten,

Und der derr sprach ju Maron: Du und beine Sohne, und beines Baters Daus mit dir, sollt die Missetat des Deiligthums tragen; und "du und beine Sohne mit dir sollt die Missetat eures Priesterthums tragen. "b. 8. 20.

2 Aber beine Brüber, bes Stamms \* Levi's, beines Baters, follst bu ju bir mehmen, baß sie bei bir feien, und bir bienen; bu aber und beine Schue mit bir bor ber hutte bes Zeugnisses. \*c. 3. 6. xc.

vor der hütte des Zeugnisses. \*c. 3, 6. xc. 3 Und sie sollen beines Dienstes und des Dienstes der ganzen hütte warten. Doch zu dem Geräthe des Heiligthums, und zu dem Altar sollen sie sich nicht machen, daß nicht beide, sie und ihr fterbet;

4 Sondern sie follen bei bir fein, daß sie bes Dienstes warten an der Hutte bes Stifts in allem Amt der Hütte; und kein Frember foll sich zu euch thun.

5 So wartet nun bes Dienftes bes Beiligthums, und bes Dienftes bes Altars, baß hinfort nicht mehr \*ein Wüthen

fomme über bie Kinder Ifrael. \*c. 16, 46.

6 Denn siehe, Ich habe bie Leviten, eure Brüber, genommen aus ben Kindern Jerael, und "euch gegeben, bem HErn zum Geschent, daß sie des Amts psiegen an der Hiltte des Stifts. \*c. 3, 12. 45.

7 Du aber und beine Sohne mit bir sollt eures Priesterthums warten, bag ihr bienet in allerlei Geschäften bes Altars, und inwendig hinter dem Borhang; benn euer Priesterthum gebe ich euch zum Ant, zum Geschent. Benn och Fremder, ber sich herzu thut, ber soll sterden.

\*c.1.51.

8 Und der HErr sagte zu Aaron: Siebe, Ich \*habe dir gegeben meine Sebobset, von Allem, das die Kinder Israelbeiligen, sur dein priesterlich Amt, und dei ben Söhnen, zum ewigen Recht. \*b. 19. 9 Das sollst du haben von dem Aller-

9 Das sollst du haben von dem Allerbeiligsten, das sie opfern: Alle ihre Gaben mit alle ihrem Speisopfer, und mit alle ihrem Schuldopfer, und mit alle ihrem Schuldopfer, das sie mir geben, das soll dir und beinen Söhnen das Allerheiligste sein.

10 Am \* allerbeiligsten Ort follst bu es effen. Bas mannlich ift, foll bavon effen; benn es foll bir beilig fein.

\*8 PRoj. 6, 16. c. 7, 6.

11 Ich habe auch bas hebopfer ihrer Gabe, an allen Webeopfern ber Kinder Jerael, bir, \*und beinen Söhnen, und beinen Töchtern gegeben, sammt bir, zum ewigen Recht; wer rein ist in beinem thause, soll bavon effen.

\*3 Moj. 10, 14. †3 Moj. 22, 11.

12 Alles befte Del, und allen beften Dtoft und Korn ihrer Erftlinge, die sie bem HErrn geben, habe ich bir gegeben.

bem Herrn geben, habe ich bir gegeben. 18 Die erste Frucht alles beg, bas in ihrem Lande ist, bas sie bem Herrn bringen, soll bein fein; wer rein ist in beinem

Daufe, foll bavon effen. 14 \*Alles Berbannete in Berael foll

bein sein. \*3 Moi. 27, 28.
15 Alles, \*bas seine Mutter bricht unter allem Fleisch, das sie dem HErrn bringen, es sei ein Mensch oder Bieh, soll dein sein; doch daß du die erste Menschenfrucht lösen lasselt, und die erste Frucht eines unreinen Biehes auch lösen lasselt. \*5 Moi. 15. 19.

16 Sie sollen's aber lösen, wenn's einen Monat alt ist; und sollst es ju lösen geben um Gelb, um silns Setel, nach dem Gelel des heiligtbums, der gilt zwanzig Gera.

\*2 Wos. 13. 12. 13. c. 30. 13.

17 Aber die erste Frucht eines Ochsen, ober Lamms, ober Ziege, sollst du nicht zu lösen geben, benu sie sind beilig; ihr Blut sollst du sprengen auf den Altar, und ihr Fett sollst du augunden Jum Opfer des silben Geruchs bem DErru.

\*3 Mof. 1, 9.

18 3br Fleisch soll dein sein, wie auch die Webebrust, und die rechte Schulter dein ist.
19 Alle Bebopser, die die Kinder Israel heiligen dem Kerrn, habe ich dir gegeben, und beinem Söhnen und deinem Töchtern, samme den Accht. Das soll ein unverwesentlicher Bund sein ewig vor dem Kerrn, dir und deinem Samen sammt dir. \*3 Wos. 6, 14. 15. 16.
20 Und der Herr sande nichts besitzen,

Du follst in ihrem Lanbe nichts besiten, auch \*lein Theil unter ihnen haben; benn Ich bein Theil, und bein Erkgut unter ben Kinbern Israel.

\* 5 Mos. 10, 9. c. 12, 12. 3os. 13, 14. 33. c. 18, 7.

21 Den Kindern aber Levi's habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erfgut, für ihr Amt, das sie mir thun an der Hitte des Stiffs, "3 Mol. 27, 30. 22 Daß hinfort die Kinder Israel nicht zur Hitte bes Stifts sich thun, Stade auf sich zu laben, und flerben.

23 Sonbern die Leviten follen des Amts Magen an der Stitte des Stifts, und fie fellen jener Missettat tragen, jum ewigen Racht dei euren Rachtommen. Und fie follen unter den Andern Israel kein Erbaut besitzen.

24 Denn den Zehnten ber Rinber 36net, den fie bem Herrn beben, habe ich den Leviten zum Erbgut gegeben; darum bebe ich zu ihnen gesagt, daß sie unter ben Andern Ferael fein Erbgut besihen sollen. 25 Und ber Herr rebete mit Mose, und

fprach :

26 Sage ben Leviten, und herich zu ihnen: Wenn wihr ben Aehnten nehmet von Bennern Israel, ben ich euch von von der Aehren Levih von der Zugelein habe zu entem Erbyut; is sollt ihr bavon ein Hebopfer bem Krrn thum, je ben Zehnten von bem Zehnten.

\*v. 28. Rehm. 10. 37. 38.
27 Und follt solches euer Hebopfer achten, als gebet ihr Korn aus der Schenne, und Fälle aus der Kelter.

28 Alfo sollt auch ibr das hebopfer bem herrn geben von allen euren Zebnten, die ihr nebmet von ben Kindern Jerael, leg ibr solches Hebopfer des Herrn dem

Briefler Aaron gebet.

29 Bon Allen, bas end gegeben wird, jult ibr bem DE ern allerlei Debopfer geben, von allem Beften, bas bavon geheiliget wird.

30 Und sprich zu ihnen: Wenn ihr also das Beste davon bebet, so soll's den Leviten gerechnet werden, wie ein Einsommen der Schenne, und wie ein Einsommen

ber Relter.

31 Und möget es effen an allen Stätten, in und enre Kinder; denn es ist \*euer Loin sur Annt in der Hitte des Stifts. \*v. 8. Wans, 10, 10. 32 So werdet ihr nicht Efinde auf ench aben an demselben, wenn ibr das Beste daton bedet, und nicht entweisen das Gebeisigte der Kinder Ferael, und nicht sterben.

Das 19. Capitel. Sm ter inition Rub und bem Sprengwaffer. Und ber Herr rebete mit Mose und

Maron, und frrach:

2 Diese Weise soll ein Gesch sein, das der Herr gedoten hat, und gesagt: Sage den Ambern Israel, dass sie zu die führen ein einbern Israel, dass sie zu die die \*röbliche Kub, obne Wandel, an der kin zehler sei, und auf die noch nic kein Ioh gesommen ist.

\*\*Orr. 0. 13.

3 Und gebet fie dem Briefter Elenfar; der soll sie hinaus vor das Lager führen, und daselbst vor ihm schlachten lassen.

4 Und Eleasar, ber Briefter, foll ihres Bluts mit seinem Finger nehmen, und ftrads gegen bie Hitte bes Stifts fieben Mal fprengen,

#3 900 f. 4, 6, 17. c. 8, 11. @br. 9, 13.

5 Und die Auf vor ibm verbrennen laffen, beides, \*ihr Fell und ihr Fleisch, dazu ihr Blut fammt ihrem Wist. \*2 woi. 29. 14. 6 Und der Priester soll Cedernholz, und \*Yop, und rosunrothe Bolle nehmen, und auf die brennende Luch werfen,

\*3 Wof. 14. 6. \$1. 51. 9.
7 Und foll seine Kleider waschen, und seinen Leib mit Wasser baben, und darnach in's Lager gehen, und "unrein sein bis an den Abend." \*v. 10. 21.

8 Und ber fie verbrannt hat, foll auch feine Reiber mit Waffer mafchen, und feinen Leib im Waffer baben, und unrein

fein bis an den Abend.

9 Und ein reiner Mann foll die Asche von der Auf aufrassen, und sie schätten außer dem Lager an eine reine Stätte, die deselbst verwahret werde, sur "Sprengwasser; benn es ist ein Sundopfer.

\*1 Betr. 1, 2.

10 Und derselbe, der die Asche der Auf ausgeraffet hat, soll seine Kleider waschen und nurein sein dis an den Abend. Dies soll "ein ewiges Recht sein den Kinders Forael und den Frentolingen, die unter euch wohnen. "2 Wol. 27, 21. c. 30, 21.

11 Ber nun irgend einen tobten Menichen anrühret, ber wird sieben Tage umrein sein; \*Dagg. 2, 14.

12 Der soll sich hiemit entstündigen am britten Tage, und am siebenten Tage, so wird er rein; und wo er sich nicht am britten Tage und am siebenten Tage entsstündiget, so wird er nicht rein werden.

13 Wenn aber Jemand irgend einen tobten Menschen aurschret, und sich nicht entstündigen wollte, der verunreiniget die Wohnung des HErrn, und solche Seele soll ausgerottet werden aus Jerael. Darum, daß das Sprengwasser nicht über ihn gesprenget ift, so ift er unrein, so lange er sich nicht davon reinigen lässet.

14 Dies ift bas Gefet, wenn ein Mensch in ber hutte flirbt: Wer in die Hitte gebet, und Alles, was in der hutte ift, soll unrein sein fleben Tage.

15 Und alles offene Gerathe, bas teinen Dedel noch Band bat, ift unrein.

16 Auch wer anrühret auf bem Felbe einen Erichlagenen nit bem Schwerbt, ober einen Tobten, ober eines Menichen Bein, ober Grab, ber ift unrein fieben Tage.

17 So follen fie nun filt ben Unreinen nehmen ber Afche biefes verbrannten Sunbopfers, und fließenb Waffer barauf

thun in ein Gefäß.

18 Und ein reiner Mann soll "Pfop nehmen, und in's Wasser tunten, und bie Hitte besprengen, und alle Geräthe, und alle Seelen, die darimen sind; also auch den, der eines Todten Bein, oder Erichsagenen, oder Todten, oder Grab angerühret bat.

19 Es soll aber ber Neine ben Unreinen am britten Tage und am siebenten Tage besprengen, und ihn am siebenten Tage bentfündigen; und soll seine Kleiber vonschen, und sich im Wasser baben; so wird

er am Abend rein.

20 Belder aber unrein sein wird, und sich nicht entständigen will, des Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeine; ausgerentet das heiligthum des Herrn verunreiniget, und ist mit Sprengwassenicht besprenget; darum ist er nnrein.

21 Und dies soll ihnen ein ewiges Recht sein. Und der auch, der mit dem Spreng-wasser gesprenget hat, soll seine Aleider waschen. Und wer das Sprengwasser, der \*soll unrein sein dis an den Abend. \*3 Ros. 11. 24.

22 Und Alles, was er anrühret, wird unrein werben, und welche Seele er anrühren wird, soll unrein sein bis an ben

Abend.

Das 20. Capitel. Baffer aus bem gelfen. Mirjam und Naron fterben. 11nb bie Linber Israel tamen mit ber

ganzen Gemeine in \*bie Wilfte Zin, im ersten Monat, und das Bolt lag zu Kades. Und Mirjam starb dafelbst, und ward baselbst begraben. \*c. 33, 36. 2 Und die Gemeine batte \*kein Rasser.

2 Und die Gemeine hatte "kein Wasser, und versammelten sich twider Mose und Aaron. "2 Mos. 17, 1. † 4 Mos. 21. 5.

8 Und bas Boll \*baberte mit Mose, und sprachen: Ach, bag wir umgekommen wären, da unsere Brüber umkamen vor bem HErrn! \*v. 13.

4 Warum habt ihr bie Gemeine bes Herrn in biefe Bufte gebracht, bag wir

bier sterben mit unserm Bieb?

5 Und "warum habt ibr uns aus Egopten geführet an diesen bösen Ort, da man nicht säcn kann, da weder Feigen, noch Beinstäde, noch Granatäpfel sind, und ist dan kein Wasser zu trinken? \*2 wos. 17.3. 6 Wose und Aaron gingen von der Ge-

uneine zu ber Thur ber Hutte bes Stifts, und fielen auf ihr Angeficht; und bie "Berrlichkeit bes HErrn erschien ihnen.

\*c. 12, 5. 2 Mof. 16, 10.

7 Und ber BErr rebete mit Mose, unb sprach:

"8 Nimm ben Stab, und versammle die Gemeine, du und dein Bruder Aaron, und redet mit dem Hels vor ihren Augen; der wird sein Baster geben. Also sollst du ihnen Waster aus dem Fels bringen, und die Gemeine tränten, und ihr Bied.

\*c. 21, 16.

9 Da nahm Mose ben Stab vor bem

Herrn, wie er ihm geboten hatte.
10 Und Mose und Aaron versammelten

bie Gemeine vor den Fels, und fprachen yu ihnen: Horet, "ihr Ungehorsamen, werben wir euch auch Wasser bringen aus biesem Fels?

11 Und Mose hob seine Hand auf, und folug ben Felsen mit dem Stade zwei Mal. Da ging viel Baffers beraus, daß

die Gemeine trant, und ihr Bieb.

\*2 Rof. 17, 6. x.

12 Der Herr aber fprach zu Mose und Naron: Darum, \*baß ihr nicht an mich geglaubet habt, daß ihr mich beitigtet vor den Kindern Jerael, sollt ihr diese Gemeine nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde.

\*c. 27, 14.

5 Wos. 1, 37. c. 4, 21. c. 31, 2. c. 34. 4.

5 Mof. 1, 37. c. 4, 21. c. 31. 2. c. 34. 4. 13 Das ist bas Baberwasser, barüber bie Kinder Jorael mit dem HErrn hadezeten, und er geheiliget ward an ihnen.

\*2 9Rof. 17, 2.7. 6 9Rof. 32, 51. \$\mathbf{B}\_1.81, 8. \$\mathbf{B}\_1.106, 32.

14 Und Mose sandte Botschaft aus Rabes "zu bem Könige der Edomiter: Also läst dir iden Bruder Jerael sagen: On weist alle die Milhe, die uns betreten hat; "Richt. 11, 17. 15 Mos. 23, 7.

15 Daß unsere Bater in Egypten hinab gezogen find, und wir lange Zeit in Egypten gewohnet haben; und bie Egypter handelten uns und unsere Bater übel;

16 Und wir schrieen zu dem HErrn; ber hat unsere Stimme erhöret, und \*einen Engel gesandt, und aus Egypten geschiebet. Und siehe, wir sind zu Kades in der Stadt an beinen Grenzen. \*2 Ref. 14, 19.

17 Las anns burch bein Land zieben. Wir wollen nicht burch Aecker noch Weinberge geben, auch nicht Wasser aus ben Brunnen trinten; bie Landstraße wollen mir zieben, weber zur Rechten noch zur Linten. weichen, bis wir burch beine Grenze kommen.

156

18 Die Chomiter aber fprachen gu ihnen : Du follft nicht burch mich zieben, ober ich will bir mit bem Schwerbt entgegen

rieben.

19 Die Kinder Ferael sprachen zu ihm : Bir wollen auf ber gebahnten Strafe picen, und fo wir beines Baffers trinfen, wir und unfer Bieb, so wollen wir's beablen, wir wollen nichts, benn nur ju inge bindurch ziehen.

20 Er aber fprach : Du fouft anicht ber-Und bie Ebomiter zogen burch zieben. ans, ihnen entgegen, mit machtigem Bolt mb ftarter Band. \* c. 21, 23.

21 Also weigerten bie Ebomiter Jorael p vergonnen burch ihre Grenze ju gieben. led Jerael wich von ihnen.

\* Richt. 11, 18.

22 Und die Kinder Israel brachen auf em "Rades, und tamen mit ber gangen Semeine gen por am Gebirge. \* c. 33, 37. 23 Und ber DErr rebete mit Dofe unb Maron ju Bor am Gebirge, an ben Grenm des Landes der Edomiter, und sprach: 24 Lag "fich Maron sammeln zu seinem Bell; benn er foll nicht in bas land tommen, bas ich ben Kinbern Israel gegeben babe, barum, baß ihr meinem Munbe ungehorsam gewesen feib, bei bem habermeffer. \*c. 33, 38. 5 9Rof. 31, 14.

25 Rimm aber \* Naron und feinen Gobn Medar, und fubre fie auf Bor am Gebitge. # c. 33, 38. 5 Mof. 32, 50. 26 Und ziehe Naron feine Aleider aus, ub riebe fie Eleafar an, feinem Sohne. Und Aaron foll fich baselbst sammeln und

laten.

27 Da that Mose, wie ihm ber HErr Seten hatte, und stiegen auf hor am Etinge, vor ber gangen Gemeine.

28 Und Mofe jog Anton feine Reiber 28, und jog fie Eleafar an, feinem Sobm. Und Naron \*ftarb baselbst oben auf bem Berge. Mofe aber und Eleafar ftieme herab vom Berge.

> \* 5 TRof. 10, 6. c. 32, 50.

29 Und ba bie gange Gemeine fabe, baft Arron dabin war, beweineten fie ihn breiby Tage, bas ganze Haus Israel.

Das 21. Capitel. Der Bif feuriger Solangen, nach Anfchauung ber chernen Schlange geheilet.

Mab ba ber Cananiter, ber \*König Arab. ber gegen Mittag wohnete, borete, bef Israel berein tommt burch ben Beg ber Aundschafter; ftritt er wiber Israel, mb führete Etliche gefangen. \*c. 33, 40. 2 Da "gelobeie Bergel bem HErrn ein | 16 Und von bannen jogen fie jum Brun-

Gelübbe, und forach : Wenn bu bies Boll unter meine Dand gibft, fo will ich ihre Stäbte verbannen. \* 01. 56, 13.

3 Und ber DErr erborete bie Stimme Beraels, und gab bie Cananiter, unb verbannete fie fammt ihren Stabten, und bief bie Statte Sarma. \*Richt. 1. 17.

4 Da jogen fie von hor am Gebirge auf bem Wege bom Schilfmeer, baf fie \*um ber Chomiter Land bingogen. bas Bolt marb t verbroffen auf bem Beae.

\* 5 Mof. 2, 1. † 4 Mof. 11, 1.

5 Und rebete \*wiber GOtt und wiber Mofe: Barum best bu uns aus Capbten geführet, daß wir sterben in ber Wiste? Denn es ift kein Brob noch Wasser hier, und unfere Seele etelt über biefer lofen Speise. \* c. 11, 20. c. 14, 2.

6 Da fandte ber BErr feurige \* Schlangen unter bas Bolt; bie biffen bas Bolt. baß ein groß Bolf in Jerael ftarb.

#1 Cor. 10, 9.

7 Da kamen ste zu Mose, und sprachen: \*Bir haben gefündiget, bag wir miber ben DErrn und wider bich gerebet haben ; bitte ben DErrn, daß er die Schlangen von uns nehme. Mofe bat für das Boll. \*c. 14, 40. 1 Cam. 7, 6.

8 Da sprach ber Herr in Mose: Made bir eine \*cherne Schlange, und richte fie jum Beichen auf; wer gebiffen ift, unb fiehet fie an, ber foll leben. \*3ob. 3, 14. 9 Da machte Mofe eine eberne Schlange, und richtete fie auf jum Beichen; und wenn Jemanden eine Schlange bift, fo fabe er bie eberne Schlange an, und blieb

leben. 10 Und bie Rinber Jerael jogen ans,

und lagerten fich in "Oboth. \* c. 33. 43. 11 Und von Oboth zogen fie aus, und lagerten fich in Bijim, am Gebirge Abarim, in der Wüste gegen Moab über, # c. 33, 44. gegen ber Sonnen Aufgang.

12 Bon bannen zogen fie, und lagerten \* 5 Mof. 2, 13. fich am "Bach Sareb.

13 Bon bannen zogen fie, und lagerten fich bieffeit am Arnon, welcher ift in der Bufte, und beraus reicht von ber Grenze ber Amoriter. Denn \* Arnon ift bie Grenze Moabs, zwischen Moab und den Amo-\* Rict. 11, 13. 18. ritern.

14 Daber spricht man in bem Buch von ben Streiten bes DErrn : "Das Babes. in Supba, und bie Bache am Arnon,

15 Und bie Quelle ber Bache, welche reichet hinan gu ber Stadt Ar, und lentet fich, und ift bie Grenze Moabs."

"Das ift ber Brunnen, bavon ber Herr zu Mose fagte: Sammle bas Bolt, ich will ihnen Baffer geben. \* c. 20, 8. 17 Da sana Asrael biefes Lieb, unb

fangen um einander fiber bem Brunnen : 18 "Das ift ber Brunnen, ben bie Rur-

sten gegraben haben; bie Eblen im Bolt baben ibn gegraben, burch ben \*Lebrer und ibre Stabe." Und von biefer Bufte \*5 9Ref. 33, 21. zogen sie gen Mattana;

19 Und von Mattana gen Rabaliel : und

von Nabaliel gen Bamoth;

20 Und von Bamoth in das Thal, bas im Kelbe Moabs lieget, zu bem boben Berge Bisga, ber gegen bie Wüste siebet. 21 Und Ferael fandte Boten \* ju Gibon,

bem Ronige ber Amoriter und ließ ibm

\*5 92of. 2, 26. Richt. 11, 19. 18f. 135, 11. 22 Laft \* mich durch bein Land gieben : wir wollen nicht weichen in bie Meder, noch in bie Beingarten, wollen auch bes Bennnenwaffers nicht trinfen; bie Lanbftraße wollen wir ziehen, bis wir burch beine Grenge tommen. \*c. 20, 17. 23 Aber \* Sibon gestattete ben Rinbern Jerael ben Bug nicht burch feine Grenze: fonbern fammelte alle fein Bolt, und jog aus, Israel entgegen in bie Bufte, und als er gen Jahza kam, stritt er wider 38-\*5 90tof. 2, 30, 32.

24 Israel aber schlug ihn \*mit ber Scharfe bes Schwerbts, und nahm fein Land ein, von Arnon an bis an ben Jabbot, und bis an bie Kinder Ammons: benn bie Grenzen ber Limber Ammons

maren fefte.

#5 Moj. 2, 33. 105. 135. 11. Amot 2. 9. 25 Alfo nahm Jerael alle biefe Stabte, und wohnete in allen Stadten ber Amoriter, zu hesbon und allen ihren Töchtern. 26 Denn " Desbon bie Stadt mar Gibons, bes Rouigs ber Amoriter, unb er hatte zwor mit bem Könige ber Moabi-

ter gestritten, und ibm alle fein Land abgewonnen, bis gen Arnon. \* 3cf. 15, 4. 27 Daber fagt man im Sprichwort:

"Rommt gen Hesben, daß man die Stadt Sibons baue und aufrichte;

28 Denn Feuer ift aus Besbon gefabren, eine Rlamme bon ber Ctabt Gibons, bie bat gefreffen Ar ber Moabiter, unb

die Bürger ber Bobe Arnons.

29 Webe bir, Moab! Dn Bolt "Camos bist verloren; man bat seine Sobne in die Flucht geschlagen, und seine Tochter gefangen gefithret, Gibon, bem Ronige ber Amoriter. \* Rict. 11, 24. 1 Sta. 11, 7. 33. | ob ich's follagen möchte, und aus ben

30 Ihre Herrlichkeit ift zu nichte geworben, von Besbon bis gen \*Dibon; fie ift verstöret bis gen Nophab, bie ba langet bis gen Diebba." \*3cf. 15. 2. 31 Alfo \*wohnete 3erael im Lanbe ber

\* b. 25. 301. 24. 8. Amoriter.

82 Und Moje fanbte aus Runbicafter gen \* Jaefer, und gewannen ihre Töchter, und nahmen die Amoriter ein, die barinnen waren;

38 Und wandten fich, und zogen binauf bes Weges zu Bafan. Da "zog aus ihnen entgegen Da, ber König zu Bafan, mit alle seinem Bolt, zu ftreiten in Ebrei.

\*5 9Roj. 3, 1. 5 9Roj. 29, 7.

84 Und ber DErr fprach ju Dofe: Fürchte bich nicht bor ibm ; benn ich babe ibn in beine Sand gegeben mit Land und Leuten, und follft mit ibm thun, wie bu mit \*Sibon, bem Könige ber Amoriter, gethan haft, ber zu Hebbon wohnete.

\* Bi. 136. 19. 20.

85 Und fie fclugen ibn und feine Göbne. und alle sein Boll, bis \*baß Keiner über= blieb; und nahmen das Land ein.

\* 3oj. 2, 10. c. 8, 22. c. 10, 28: 30. 31. 32. Cap. 22, v. 1. Darnach jogen bie Rinber Jerael, und lagerten fich in bas "Gefilbe Moabs, jenseit bes Jorbans, gegen Zerico. \* c. 33, 48.

Das 29. Capitel. Bileaut foll ben Jeraeliten finden. Geine Efelin

Und ba Balat, ber Sohn Bippore, fabe Alles, was 36rael gethan batte ben Amoritern,

3 Und daß fich die Moabiter febr fürchteten vor dem Bolt, das so groß war, und bak ben Moabitern grauete bor ben Rin-

bern Israel, 4 Und sprachen zu ben Aelteften ber Mibianiter: "Run wird biefer Banfe auffressen, was um uns ift, wie ein Ochse Rrant auf bem Felbe auffrisset." Balat aber, ber Sohn Zippors, war zu ber Zeit König ber Moabiter.

5 Und er fanbte \*Boten aus gu + Bileam, bem Cobne Beors, gen Peibor, ber wohnete an bem Baffer im Lanbe ber Kinder seines Bolls, daß sie ibn forberten, und ließ ibm fagen: Siebe, es ist ein Bolt aus Egupten gezogen, bas bebedt bas Angesicht ber Erbe, und liegt gegen mir.

30f. 24, 9. †4 900sf. 28, 7. Offenb., 2, 14. 2c. 6 So tomm nun, und verfluche mir bas Bolf, benn es ist mir zu mächtig: gube vertreiben; benn ich weiß, baß, weichen bu fegneft, ber ist gesegnet, und welchen du verflucheft, ber ift verflucht.

7 Und die Aeltesten ber Moabiter gingen bin mit ben Aelteften ber Mibianis itt, und hatten ben lohn "bes Bahrfagens in ihren Banben, und gingen ju Bileam ein, und fagten ihm bie Worte #2 Bett. 2, 13.

8 Und er fprach zu ihnen : Bleibet bier mer Racht; fo will ich euch wieber fam, wie mir ber BErr fagen wirb. w blieben die Kikrsten der Moabiter bei Bileam.

9 Und GOtt kam zu Bileam, und prach: \*Ber find bie Leute, bie bei bir int? \* 3ci. 39, 3.

10 Bileam fprach zu GOtt: Balat, ber Sobn Zippors, der Moaditer König, hat m mir gefanbt :

11 "Siebe, ein Bolt ift aus Egypten geogen, und bebeckt bas Angesicht ber tre; jo tomm nun, und fluche ibm, ob in mit ihm freiten moge, und fie bertreiben."

12 GOtt aber fprach zu Bileam : Gebe nicht mit ihnen; verfluche bas Bolk auch nicht; benn es ist gejegnet.

13 Da ftanb Bileam bes Morgens auf. mb prach zu ben Fürsten Balats: Gehet bin in euer Land; benn ber HErr will's nicht gestatten, baß ich mit euch ziebe. 14 Und die Fürsten ber Moabiter mach-im fich auf, tamen zu Balat, und fpraden: Bileam weigert fich mit une gu juben.

15 Da sandte Balak noch größere und

lanlidere Fürften, benn jene maren. 16 Da bie gu Bileam tamen, fprachen fe ju ihm: Alfo laffet bir fagen Balat, ber Cobn Rippors : "Lieber, weigere bich nicht, zu mir zu ziehen ;

17 Denn ich will bich boch ehren, und bes bu mir fagest, bas will ich thunt Amber, fomm und fluche mir biefem Bolt." 18 Bileam antwortete, und fprach zu den Dienern Balats: \*Benn mir Balatifim Haus voll Silbers und Golbes fabe; so konnte ich boch nicht übergeben bas Bort bes BErrn, meines GDites, Meines eber Großes zu thun.

\*c. 24, 13. †1 Ron. 13, 8.

19 So bleibet boch nun hier auch ihr birfe Racht, baß ich erfahre, was ber Den weiter mit mir reben werbe.

20 Da tam GOtt bes Nachts zu Bileam, und forach zu ibm : Ginb bie Minut gelommen bir ju rufen, fo ber Weg ift vor mir vertebrt.

mache bich auf, und siehe mit ihnen; boch was ich bir sagen werbe, soust bis thun.

21 Da ftanb Bileam bes Morgens auf, und fattelte feine Gfelin, und jog mit ben

Fürften ber Devabiter.

23 Aber ber Born GOttes ergrimmete, baft er hingog. Und ber Engel Des Geren trat in ben Weg, baß er ibm wiberftanbe. Er aber ritt auf feiner Efelin, und groeen

Anaben waren mit ihm.

23 Und bie Efelin fabe ben Engel bes DErru im Wege fteben, unb vein bloß Sowerbt in feiner Banb. Und bie Efe lin wich aus bem Bege, und ging auf bem Felbe; Bileam aber fchlug fie, baß fie in ben Weg follte geben. #1 906. 3, 24. 24 Da trat ber Engel bes DErrn in ben Pfab, bei ben Weinbergen, ba anf beiben Seiten Banbe maren.

25 Und ba bie Efelin ben Engel bes Beren fabe, brangete fie fic an bie Banb, und flemmete Bileam ben fing an ber Wand; und er folug fie noch

mebr.

26 Da ging ber Engel bes HErrn weiter, und trat an einen engen Ort, ba fein Weg war zu weichen, weber zur Rechten

noch zur Linken. 27 Und ba bie Efelin ben Engel bes BErrn fabe, fiel fie auf ihre Knie unter bem Bileam. \* Da ergrimmete ber Born Bileams, und ichlug die Efelin mit bem Stabe. **\*** c. 24, 10.

28 Da that ber BErr ber \*Efelin ben Mund auf, und fle fprach ju Bilcam : Was babe ich bir gethan, baß bu mich gefchlagen baft nun brei Dial?

\*2 Petr. 2, 16. 3ub. b. 11.

29 Bileam fprach zur Gfelin: Dag bu mich bohnest; ach, baß ich jetzt ein Schwerdt in ber Band batte, ich wollte bich erwitrgen!

30 Die Efelin fprach ju Bileam : Bin ich nicht beine Efelin, barauf bu geritten haft zu beiner Beit, bis auf biefen Tag? habe ich auch je gepfleget bir also zu

thun? Er fprach : Nein.

31 Da öffnete ber Horr Bileam bie Augen, daß er ben Engel bes Horrn fabe im Wege steben, und ein Bloß Schwerdt in seiner Hand; und neigete und bucte \*30f. 5, 13. fich mit feinem Angeficht.

32 Und ber Engel bes BErrn fprach zu ibm: Warum baft bu beine Gfelin geschlagen nun brei Mal? Siehe, 3ch bin ausgegangen, bag ich bir wiberfiche; bem

33 Und die Eselin hat mich gesehen, und ift mir brei Mal gewichen; fonft, wo fie nicht vor mir gewichen mare, fo wollte ich bich auch jetzt erwürget, und bie Efelin lebendig behalten baben.

34 Da fprach Bileam an bem Engel bes DErrn: 3ch babe gefündiget; benn ich babe es nicht gewußt, daß Du mir entgegen ftanbest im Bege ; und nun, fo bir's nicht gefällt, will ich wieber umtebren.

35 Der Engel bes BErrn fprach zu ihm: Biebe bin mit ben Mannern ; aber nichts anders, benn was ich zu bir fagen werbe, sollst du reden. Also zog Bileam mit den Rürften Balate. \*c. 23, 12.

86 Da Balat borete, baß Bileam tam, zog er aus ihm entgegen in bie Stabt ber Moabiter, bie ba lieget an ber Grenze Arnons, welcher ift an ber an-

Berften Grenge.

37 Und fprach an ibm : Sabe ich nicht an dir gefandt, und bich fordern laffen? Barum bift bu benn nicht zu mir getommen? Meinest bu, ich tonnte bich nicht ebren?

38 Bileam antwortete ihm: Siebe, ich bin gekommen zu bir; aber wie kann ich etwas anbers reben? Denn bas mir GOtt in den Mund gibt, bas muß ich reben.

39 Also zog Bileam mit Balat, unb tamen in bie Gaffenflabt.

40 Und Balat opferte Rinber und Schafe, und fanbte nach Bileam, und nach ben ffürsten, bie bei ihm waren.

Das 23. Capitel. Bileams Blud in einen Segen verwanbelt.

11nb bes Morgens nahm Balat ben Bileam, und führete ihn bin auf bie Bobe Baals, bag er von bannen feben tounte, bis gu Enbe bes Bolle. \*c. 25, 3.

Cap. 23, v. 1. Und Bileam sprach gu Balat : "Baue mir bier fieben Altare, und schaffe mir ber fieben Farren, unb fieben Wibber. \* v. 29.

2 Balat that, wie ihm Bileam fagte; und beibe, Balat und Bileam opferten je auf einem Altar einen Karren unb einen Widder.

3 Und Bileam sprach zu Balak: \*Tritt bei bein Brandopfer; ich will bingeben, ob vielleicht mir ber BErr begegne, baß ich bir anfage, was er mir zeiget. Und ging bin eilenb. \*v. 15.

4 Und GOtt begegnete Bileam; er aber prach ju ihm: Gieben Altare habe ich angerichtet, und je auf einem Altar einen Farren und einen Bibber geopfert.

5 Der BErr aber gab bas Wort bem Bileam in ben Mund, und fprach : Gebe wieber ju Balat, und rebe alfo.

6 Und ba er wieber zu ihm tam, fiebe, ba ftanb er bei feinem Branbopfer, fammt

allen Fürften ber Moabiter.

7 Da hob er an seinen Spruch, und fprach: Aus Sprien bat mich Balat ber Moabiter Konig, holen laffen, ron bem Gebirge gegen bem Aufgang : "Komm, verfluche mir Jatob, tomm, fchilt Serael."

8 Bie foll ich fluchen, bem Gott nicht fluchet? Wie foll ich schelten, ben ber

DErr nicht schilt?

9 Denn von ber Bobe ber Relfen febe ich ihn wohl, und von ben Hügeln schaue ich ihn. Siehe, bas Bolt wird befonders wohnen, und nicht unter die Heiden gerechnet werben.

10 Ber tann gablen ben "Staub Jatobe, und bie Babl bes vierten Theils Jeraels? Meine Seele muffe fterben bes Tobes ber Gerechten, und mein tEnbe

werbe wie bieler Enbe l

●5 Mof. 1, 10. † \$1. 37, 37. 11 Da fprach Balat zu Bileam : BBas thuft bu an mir? 3ch habe bich bolen laffen, ju fluchen meinen Feinben; unb fiebe, "bu fegneft. # 3of. 24. 10.

12 Er antwortete, und fprach: \*Dug ich nicht bas halten und reben, bas mir ber HErr in ben Munb gibt ? \*c. 22, 38.

13 Balat sprach zu ibm: Komm boch mit mir an einen anbern Ort, von bannen bu sein Enbe sehest, und boch nicht ganz sehest; und fluche mir ihm baselbst.

14 Und er führete ihn auf einen freien Blat, auf ber Bobe Biega, und banete fleben Altare, und opferte je auf einem Altar einen Farren und einen Widber.

15 Und fprach zu Balat: Tritt also bei bein Brandopfer; ich will bort warten.

16 Und ber DErr begegnete Bilcam, und agab ibm bas Wort in feinen Dunb, und fprach : Gebe wieber ju Balat, und rebe alfo.

17 Und ba er wieber zu ibm tam, ficbe, ba ftanb er bei feinem Branbopfer, fammt ben Fürsten ber Moabiter. Und Balat sprach zu ihm: Was hat ber HErr gefagt ?

18 Und er hob an feinen Spruch, und iprach: Stebe auf, Balat, und bore, nimm zu Ohren, was ich fage, bu Sobn Zippors .

19 @Dtt ift anicht ein Denfc. bag er tluge, noch ein Menfchen-

baß ibn etwas gereue. Bollte ER etwas fagen, unb nicht thun? Sollte ER etwas reben, und nicht balten?

\*bei. 11, 9. †1 Sam. 15, 29. Eit. 1, 2. 1 Rom. 3, 3.

20 Siebe, ju feguen bin ich bergebracht: in fegne, und tann es nicht wenden.

21 Man fiebet feine Dilbe in Jafob, mb keine Arbeit in Jerael. Der BErr. fin GOtt, ift bei ihm, und bas Trombeten bes Königs unter ihm.

22 GOtt bat fie aus Egopten geführet, siene Frendigteit ift wie eines Ginborns.

5 Def. 33, 17.

\*c. 24. 8.

23 Denn es ift tein Zauberer in Jatob, mb fein Zauberer in Ferael. Zu seiner Zeit wird man von Jatob sagen, und von Israel, welche Bunder Gott thut.

24 Siehe, bas Bolt wird auffteben \*wie an junger Löwe, und wird sich erheben wie ein Lowe; es wird fich nicht legen, bis es ben Raub fresse, und bas Blut ber Erichlagenen faufe. \*c. 24, 9. 1 Moj. 49, 9. 25 Da sprach Balat ju Bileam: Du louit ihm weber fluchen noch jegnen.

26 Bileam antwortete, und fprach ju Bulat: " Sabe ich bir nicht gefagt: Alles, was ber harr reben wurde, bas wurde **id** thun? \*c. 22, 38.

27 Balat fprach zu ihm : Romm boch, in will dich an einen andern Ort führen; ob's vielleicht GOtt gefalle, baß bu bafelbft fie mir verflucheft.

28 Und er führete ihn auf die Bobe bes Berges Beor, welcher gegen bie Bufte ficter. **\*** c. 25, 3.

29 Und Bileant fprach zu Balat: Baue mir hier fieben Altare, und schaffe mir feben Farren und fieben Wibber.

30 Balat that, wie Bileam fagte, unb opferte je auf einem Altar einen Farren mb anen Bibber.

Das 24. Cabitel. Bleams Beiffagung von bem Stern aus Jalob.

Da nun Bileam fabe, baff es bem Berrn gefiel, bag er Israel fegnete; ging er nicht bin, wie vormals, nach ben anberern, sondern richtete sein Angesicht made zu ber Bufte,

2 hob seine Augen auf, und sahe Ibrael, wie fie lagen nach ihren Stämmen. Und

ber Beift Gottes fam auf ibn,

3 Und er hob an seinen Spruch, und hrach: Es saget Bileam, ber Sobn Beors ; es faget ber Mann, bem bie Augen geoffnet finb ; \*c. 23, 7. 18. 4 Es faget ber Borer gottlicher Rebe, 17 3ch werbe ihn schen, aber jest nicht;

Ger.

ber bes Allmächtigen Offenbarung fiebet. bem bie Augen geöffnit werben, wenn er nieberfnieet :

5 Bie fein find beine Butten, Jatob,

und beine Bobnungen Jerael !

6 Wie sich die Bäche ausbreiten, wie bie Garten an ben Baffern, wie bie Butten, bie ber BErr pflanzet, wie bie Cebern an ben Baffern.

7 Es wird Baffer aus feinem Gimer fließen, und sein Same wird ein groß Baffer werben; fein König wirb höber werden, benn Agag, und fein Reich wird

fich erheben.

8 . 3 Dtt bat ihn aus Egypten geführet, feine Freudigfeit ift wie eines Ginborns. Er wird bie Beiben, feine Berfolger, freffen, und ibre Bebeine zermalmen, und mit feinen Bfeilen gerfchmet-\* c. 23, **22.** 

9 Er \*bat fich niebergeleget wie ein Lome, und wie ein junger Lowe; wer will fich wiber ibn auflehnen? Gefeguet t fei, ber bich feguet, und verflucht, ber

bir flucht!

\*c. 23, 24. 1 Mof. 49, 9. +1 Mof. 12, 3.

10 \*Da ergrimmete Balat im Born miber Bileam, und schlug bie Sande gu-fammen, und sprach ju ibm : Ich habe bich geforbert, bag bu meinen Frinden fluchen folltest; und fiebe, bu haft fie nun drei Mal gesegnet.

11 Und nun bebe bich an beinen Ort. 3ch gebachte, ich wollte bich ehren; aber ber BErr bat bir bie Ehre verwehret.

12 Bileam antwortete ihm : Babe ich nicht auch zu beinen Boten gefagt, bie bu gu mir fanbteft, und gefprochen :

13 Wenn \*mir Balat fein Baus boll Silber und Golb gabe, fo tonnte ich boch vor bes BErrn Wort nicht fiber, Bojes ober Gutes zu thun, nach meinem Bergen ; fonbern mas ber DErr reben murbe, bas würbe ich auch reben ?

14 Und nun fiebe, wenn ich zu meinem Bolt giebe, fo tomm, fo will \*ich bir ra-then, was bies Bolt beinem Bolt thun \* c. 25. 2. 3. wird zur letten Zeit.

15 Unb \*cr hob an feinen Spruch, unb sprach: Es saget Bileam, ber Sohn Beors; es faget ber Mann, bem bie Au-

gen geöffnet finb ; \*c. 23, 7. 18. 16 Es jaget ber Borer gottlicher Rebe, und ber bie Ertenntnig hat des Bochften, ber bie Offenbarung bes Allmächtigen fiebet, und bem die Augen geöffnet wer-

ben, wenn er nieberknieet :

ich werbe ihn schauen, aber nicht von na- | bem. Es wirb ein \*Stern aus Jakob aufgehen, und ein Scepter aus Israel auftommen, unb wirb gerichmettern bie Fürsten ber Moabiter, und verstören alle Rinber Gethe. \*Math. 2, 2. Luc. 1, 78. 18 Ebom \*wirb er einnehmen, unb Beir wird seinen Feinden unterworfen ein ; Jerael aber wirb Gieg baben. # 2 Sam. 8, 11.

19 Aus "Jatob wird ber Herrscher tomnen, und umbringen, mas übrig ift bon \* Mic. 5. 1. en Stäbten.

20 Und ba er sabe die Amalesiter, bob er an feinen Spruch, und fprach : Amalet, bie ersten unter ben Beiben; aber \* zulegt wirst bu gar umfommen.

\* 2 Moj. 17, 14. x.

21 Und ba er fabe bie \* Keniter, bob er an feinen Spruch, und fprach : Fest ift beine Bohnung, und thaft bein Reft in einen Fels gelegt.

\*1 Sam. 15, 6. † Obab. v. 3. 22 Aber, o Kain, bu wirst verbrannt werben, wenn Affur bich gefangen wegführen wirb.

23 Und bob abermal an feinen Spruch, und fprach : Ach, wer wird leben, wenn GDtt folches thin wirb?

24 Und Schiffe aus Chittim werben verberben ben Affur und Eber : er aber wird auch umfommen.

25 Und Bileam + machte fich auf, und zog hin, und tam wieber an seinen Ort; und Balat jog feinen Weg.

\*c. 31, 8. 16. 2 @am. 17, 23.

## Das 25. Capitel. Mbgstterei und Surerei wirb ernftlid geftraft.

Und Jerael wohnete in \*Sittim. Unb bas Bolt hob an ju huren mit ber Moabiter Töchtern, \* c. 33, 49. 2 Welche luben bas \*Bolf jum Opfer

ihrer Götter. Und bas Bolt af, und betete ihre Götter an.

\* c. 31, 16. \$1, 106, 29. 3 Unb Israel hängete sich an ben \* Baal-Beor. Da ergrimmete ber Born bes BErrn über Jerael. \*c. 23, 28.

5 Moj. 4, 3. 30f. 22, 17. Sof. 9, 10. 4 Und fprach zu Mofe: Rimm alle Oberften bes Bolts, und \*bange fie bem Berrn an bie Sonne, auf bag ber grimmige Born bes BErrn von Israel gewandt werbe. \*2 Sam. 21, 6. 9.

5 Und Mofe fprach zu ben Richtern Beraels: Erwilige ein Jeglicher feine 162

I- ---

Leute, bie fich an ben Baal-Beor gehanget haben.

6 Und fiebe, ein Mann aus ben Riubern Jerael tam, und brachte unter feine Britber eine Midianitin, und ließ Defe gufeben und bie gange Gemeine ber Rinber Jerael, bie ba weineten vor ber Thur

ber Butte bes Stifts.
7 Da bas fabe Binebas, ber Sobn Eleafars, bes Gobnes Aarons, bes Briefters, ftanb er auf aus ber Gemeine, unb

nahm einen Spieß in feine Banb, \* c. 31, 6.

8 Und ging bem israelitischen Manne nach hinem in ben hurenwintel, und burchflach fie beibe, ben israelitischen Mann und bas Beib, burch ihren Bauch. Da hörete bie Plage auf von den Kindern Ibrael.

9 Und "es wurben getöbtet in ber Blage

vier und zwanzig tausenb. \* 1 Cor. 10. 8.

10 Und ber BErr rebete mit Dofe, unb sprach:

11 Pinebas, ber Gohn Elcafars, bes Sobnes Marons, bes. Priefters, bat meinen Grimm von ben Rinbern Berael acwendet, burch feinen Gifer um mich, bag ich nicht in meinem Gifer bie Rinder Israel vertilgete.

\* 2 Cot. 11, 2.

12 Darum fage: " Siehe, ich \* gebe ibm meinen Bund bes Friedens;

#1 Chren. 10, 20.

13 Und er foll haben, und fein Same nach ibm, ben Bund eines ewigen Briefterthume, barum, bag er filr feinen Gott geeifert und bie Kinder Jorael verfobnet bat."

14 Der israelitische Mann aber, ber erichlagen warb mit ber Mibianitin, bieß Simri, ber Sohn Salu's, ein Flirft im Baufe bes Baters ber Simeoniter.

15 Das mivianitische Weib, bas auch erschlagen warb, bieß Casbi, eine Tochter \* Burs, ber ein Fürft war eines Geschlechts unter ben Dibianitern.

16 Und ber BErr rebete mit Mose, und

17 Thut \*ben Mibianitern Schaben,

und schlaget fie; \*c. 31, 2. ze. 18 Denn sie baben euch \* Schaben gethan mit ihrer Lift, bie fie euch geftellet baben burch ben Beor, und burch ibre Schwester Casbi, die Tochter des Kürsten ber Mibianiter, bie erschlagen ift am Tage ber Plage, um bes Peors willen, und bie Blage barnach fam. \* Offenb. 18, 6.

Das 26. Capitel.

Das jabifche Bolt wirb von neuem gegablet. 11nb ber BErr fprach ju Mofe, nnb Eleafar, bem Sohne bes Briefters Maron:

2 Rimm bie \* Summe ber gangen Bemeine ber Rinber Jerael, von zwanzig Jahren und brilber, nach ihrer Bäter hanfern, Alle, die in's heer zu ziehen mugen in Jorael. \*c. 1. 2.

3 Und Mofe rebete mit ihnen, fammt Elesfar, bem Priefter, in bem Gefilbe ber Mabiter, an bem Jordan gegen Jericho, 4 Die zwanzig Jahre alt waren und brüber, wie der Herr Mose geboten hatte, und ben Kinbern Jerael, bie aus Egypten mogen waren.

5 Anben, ber \* Erfigeborne Jeraele. Die Rinber Rubens aber waren : Sanoch, von bem bas Geschlecht ber Hanochiter fommt; Ballu, von bem bas Geschlecht

ber Balluiter tommt; #1 Chron. 6. 3. 6 Berron, von bem bas Geschlecht ber Begroniter fommt : Charmi, von bem bas Geichlecht ber Charmiter tommt.

7 Das find bie Geschlechter von Ruben, und ihre Zahl war brei und vierzig tan-

fend fieben hunbert und breißig. 8 Aber bie Rinber Ballu's waren Gliab.

9 Und bie Kinder Gliabs maren Nemuel, und Dathan, und Abiram. Das ift \*ber Dathan und Abiram, bie Bornebmlichen in ber Gemeine, bie fich wiber Mofe unb Maron auflebneten in ber Rotte Rorabs; be fie fich wiber ben BErrn auflehneten,

\* c. 16. 1. 2. x.

10 Und bie # Erbe ihren Dumb aufthat, und sie verschlang mit Rorab, ba bie Nette farb; ba bas Fener zwei hunbert und funftig Manner frag, und wurden ein Zeichen. #5 Moj. 11, 6. Pf. 106. 17. 11 Aber bie Rinber Rorabs farben nicht.

12 Die Kinder \*Simeons in ihren Geihlechtern waren : Remuel, baber tommt bas Beichlecht ber Nemueliter; Jamin, taber tommt bas Geschlecht ber Jaminiitt; Jadin, baber bas Geschlecht ber 3abiniter tommt; \*1 900f. 46, 10.

13 Serab, baber bas Beschlecht ber Strabiter tommt ; Saul, baber bas Ge-

ihlecht ber Sauliter tommt.

14 Das find die Geschlichter von \*Cimeon, zwei und zwanzig taufend und zwei handert. c. 1, 23.

15 Die Kinber Gabs in ihren Geschlechtern waren : Ziphon, baber bas Gefchlecht ba Ziphoniter tommt ; Haggi, baber bas folecht ber Belektter;

Geschlecht ber Baggiter kommt: Sunt. Saber bas Gefchlecht ber Suniter tommt :

16 Deni, baber bas Geichlecht ber Dsniter tommt; "Eri, baber bas Gefchlecht ber Eriter fommt; \*1 Moj. 46, 16.

17 Arob, baber bas Beichlecht ber Arobiter tommt; Ariel, baber bas Gefchlecht ber Arieliter fommt.

18 Das find bie Geschlechter ber Rinber Gabs, an ihrer Zahl vierzig tausend und fünf bumbert.

19 Die Kinber Juba's, Ber unb Onan, welche beibe ftarben im Lanbe Cangan.

\* 1 9Rof. 38, 7. 10.

20 Es waren aber bie Kinder Juba's in ibren Geschlechtern : Gela, baber bas Befchlecht ber Gelaniter tommt : Bereg. baber bas Geschlecht ber Bereziter fommt: Berah, baber bas Geichlecht ber Gerahiter fonimt.

21 Aber bie Kinber Bereg maren: Begron, baber bas Beichlecht ber Begroniter tommt ; Samul, baber bas Beichlecht ber Samuliter fommt.

22 Das find die Geichlechter Juba's, an ibrer Zahl sechs und siebenzig tausend und

fünf bunbert.

23 Die Rinber Iffaschars in ibren Gefolechtern maren : Thola, baber bas Beschlecht ber Tholaiter fommt: Bhuva, baber bas Geschlecht ber Abuvaniter tommt;

24 Jainb, baber bas Beichlecht ber Jafubiter tommt; Gimron, baber bas Befclecht ber Simroniter tommt.

25 Das find bie Befdlechter Iffafdare. an ber Zabl vier und fechzig taufend und brei hunbert.

26 Die Rinber \* Sebulone in ihren Geichlechtern maren : Gereb, baber bas Beschlecht ber Serebiter tommt; Elon, baber bas Geschlecht ber Gloniter tommt; Jabeleel, baber bas Gefchlecht ber Jabeleeliter tommt. \*1 Mof. 46, 14.

27 Das find bie Befdlechter Gebulons. an ihrer Zahl sechzig tausend und filmf

bunbert.

28 Die Rinber Josephs in ihren Geichlechtern maren: Manaffe und Ephraim.

29 Die Kinber aber Manaffe's maren: "Machir, baber kommt bas Geschlecht ber Machiriter; Machir zengete Gileab, baber kommt bas Geschlicht ber Gileabiter.

#3cf. 17. 1.

30 Dies find aber bie Rinder Gileabs: Biefer, baber tommt bas Befdlecht ber hieferiter; "Belet, baber tommt bas Ge-\* 3of. 17. 2. 168

31 Abriel, baber tommt bas Geichlecht ber Abrieliter : Sichem, baber tommt bas Befchlecht ber Sichemiter ;

32 Omiba, baber tommt bas Beidlecht ber Smibiter ; \* Bepber, baber tommt bas Beichlecht ber Bepberiter.

\*c. 27, 1. c. 36, 2.

33 Zelaphebab aber mar Bephers Cobn. und batte feine Göhne, sonbern \* Töchter; bie bießen Mabela, Roa, Hagla, Milca und Thirza. \*c. 27, 1.

84 Das find bie Geichlechter Manaffe's, an ihrer Bahl mei und funfzig taufend

und fieben bunbert.

- 35 Die Kinder Epbraims in ibren Ge-Schlechtern waren : Guthelab, baber fommt bas Beichlecht ber Sutbelabiter; Becher, baber tommt bas Geschiecht ber Becheriter: Thaban, baber toning bas Geschlecht ber Thabaniter.
- 86 Die Rinber aber Sutbelabs maren : Gran, baber tomnit bas Beichlecht ber Eraniter.
- 37 Das find bie Gefchlechter ber Rinber Ephraims, an ihrer Babl zwei und breißig taufend und fünf bundert. Das find bie Runber Josephe in ibren Geschlechtern.
- 38 \* Die Kinder Benjamins in ihren Geschlechtern waren: Bela, baber tommt bas Geschlecht ber Belaiter; Asbel. baber fommt bas Befchlecht ber Aebeliter; Abiram, baber tommt bas Beichlecht ber \*1 Chren. 8. 6. Abiramiter ;
- 39 Supbam, baber fommt bas Geschlecht ber Supbamiter; Supbam, baber tommt bas Gefdlecht ber Suphamiter.
- 40 Die Kinder aber Bela's maren : Arb und Naeman, baber tommt bas Weichlecht ber Arbiter und Naemaniter.
- 41 Das find bie Rinber Benjamins in ihren Gefchlechtern, an ber Babl fünf unb vierzig taufend und feche bunbert.

42 Die Kinder Dans in ihren Beichlech. tern waren : Subam, baber tommt bas

Beichlecht ber Subamiter.

- 43 Das find bie Weichlechter Dans in ibren Beichlechtern, und waren allejamint an ber Bahl vier und sechzig tauseud und vier bunbert.
- 44 Die Kinder Affers in ihren Beichlechtern waren: Jemna, baber tommt bas Beichlecht ber Jemniter; Jeswi, baber fommt bas Beidlecht ber Jeswiter ; Bria, baber fommt bas Geschlecht ber Briter.
- 45 Aber \*bie Rinber Bria's maren : Beber, baber tommt bas Beichlecht ber Bebriter; Meldiel, baber tommt bas Ge-

46 Und die Tochter Affers bieg Garab. 47 Das find die Befolechter ber Rinber Affers, an ihrer Zahl brei und funfzig

ber Israeliten.

taufend und vier bunbert.

48 Die Rinder naphtbali's in ibren Geschlechtern waren: Jaheziel, daher fommt bas Geschlecht ber Jabezieliter; \* Guni, baber fommt bas Geschlecht ber Guniter: #1 Chren. 8, 13.

49 Jeger, baber fommt bas Beichlecht ber Jezeriter ; Gillem, baber tommt bas Beidlecht ber Gillemiter.

50 Das find die Geschlechter von Raphthali, an ihrer Zahl filnf und vierzig tau-

feud und vier hundert.

51 Das ift \*bie Enmme ber Kinber 3erael, feche Dal bunbert taufenb, ein tauseud sieben hundert und breißig.

\*c. 1, 46.

52 llub ber SErr rebete mit Mose, unb iprach:

53 Diefen follst bu bas land austheilen jum Erbe nach ber Bahl ber Namen.

54 Bielen \*follft bu viel zum Erbe geben, und Wenigen wenig; Jeglichen foll man geben nach ihrer Zahl. \*v. 56. 55 Doch foll man bas Land burch's

\*Loos theilen: nach ben Ramen ber Stämme ihrer Bater follen fie Erbe neb-\* c. 33, 54, ac.

56 Denn nach bem \* Loos fallft bu ibr Erbe austheilen, zwischen ben Bielen und \* 3cj. 14. 2. Benigen.

57 Und bas ift bie Summe \* ber Leviten in ibren Geichlechtern : Gerjon, baber bas Geschlecht ber Gersoniter; Rabath, baber bas Beichlecht ber Rabatbiter; Dierari, baher bas Geschlecht ber Merariter.

#2 9Roj. 6, 16.

58 Dics find bie Weichlechter Levi's: Das Geschlecht ber Libniter, bas Ge-schlecht ber Debroniter, bas Geschlecht ber Mabeliter, bas Gefchlecht ber Dlufiter, bas Gefdlecht ber Korabiter. Rahath zengete Amram.

59 Und Amrams + Beib bick Jochebeb. eine Techter Levi's, bie ihm geboren warb in Egypten; und fie gebar bem Amram Maron und Mofe, und ihre Schwester Mirjam. \*2 mcf. 2. 1. c. 6. 20.

60 Dem Aaron aber ward geboren Rabab, Abibu, Eleafar und Ithamar.

61 Nabab \*aber und Abibu farben, ba fie fremb Feuer opferten vor bem BErrn. \* 3 Diof. 10, 1. 2. 2c.

62 Und ihre Summe war brei und zwanzig taufenb, alle Manulein, von folecht ber Melchieliter. \*1 Chron. 8. 30. 31. | einem Monat an und brüber. Denn fie wurden nicht gegablet miter bie Linber Israel; denu man gab ihnen tein Erbe muer ben Rinbern Berael.

63 Das ift bie Summe ber Kinber 38rnel, bie Mose und Eleasar, ber Briester, gableten im Gefilde ber Moabiter, an bem Jordan gegen Jericho:

64 Unter welchen war Reiner aus ber Summe, da Mole und Aaron, ber Brieder, die Kinder Jorgel gäbleten in der

Bilike Siyai.

65 Denn ber DErr hatte ihnen gesagt, fie follten bes Tobes flexben in ber Bufte. Und blieb Reiner übrig, ohne Caleb, ber Sobn Bephanne's, mach Johns, het Saint Runs. **\* c. 14, 23.** ⋅c.

Das 27. Cabitel. Griet wa Erbgütern. Sofue an Mofe's Glatt jum Burften bes Bolls geordnet.

Und bie Töchter Zelapbebabs, bes Sobnes Hepbers, bes Sobnes Gr leibs, bes Sohnes Machins, bes Sohnes Manaffe's, unter ben Gefchiedern Da. meffe's, bes Sobnes Josephs, mit Ramen Nobela, Noa, Hagla, Milea und Thinga, lamen beraut.

c. 36, 2. 301.17, 3. \*c. 26, 33.

2 Und traten vor Moje, und vor Eleafer, ben Briefter, und bor bie Mürften wid die ganze Gemeine, wor der Thilr ber Datte bes Stifte, und fpracen:

3 Unfer Bater ift geftorben in ber Bufte, wie war nicht mit unter ber Gemeine, bie fich wiber "ben BErrn emporten in der Ratte Korahs, sombern ist an tseiner Gunde gestorben, und hatte feine Göhne.

\*c. 16, 2. †c. 16, 29.

4 Barum foll benn unfers Baters Rame mier feinem Geschlecht untergeben, ob er wohl leinen Gobn bat? "Gebt uns auch 🗯 Gut unter unfers Baters Brübern. \*b. 7.

5 Mose "brachte ihre Sache vor ben Min. \* 3 Stof. 24, 12.

6 Und ber HErr fprach zu ihm:

7 Die Töchter Belapbebabs baben recht prodet; "du follst ihnen ein Erbaut unter ihres Baters Brübern geben, und fallft ihres Baters Exbe ihnen zuwenben. \* c. 36. 2.

8 Und jage ben Kindern Jerael: Wenn Irmand ftirbt, mit hat nicht Söhne, fo will ihr fein Erbe feiner Tochter zuwenbeil. 9 hat er keine Tochter, follt ihr es feiwen Brilbern geben.

to hat er leine Brilber, follt ihr es fei-

ben Bettern geben.

seinen nachsten Frennben geben, bie ihm anasboren in feinem Gefchlecht, baß fie es einnehmen. Das foll ben Rinbern Berael ein Gesets und Recht sein, wie ber BErr Moje geboten bat. \*c. 10, 8, c. 19, 10, 12 Und ber Derr fprach an Mofe: \*Steige auf bies Gebirge Abarim, und besiehe bas Land, bas ich ben Rinbern \*5 9Rof. 32, 48. 49. Israel geben werbe. 13 ilnd wenn bu es geseben haft, sollst bu bich sammeln zu beinem Boll, wie bein

Beuber Maron \* verfammelt ift ; **\***c. 20. 28.

14 Dieweil ihr ameinem Wort ungeborfam gewesen seib in ber Bufte Bin, über bem Saber ber Gemeine, ba ibr mich heiligen solltet durch das Wasser vor Das ift bas Saberwaffer ju Rubes in ber Bilfte Bin. \* c. 20, 12. zc.

15 Und Moje rebete mit bem SErrn,

und forach:

16 Der BErr, ber GDit "über alles lebenbige Fleisch, wolle einen Dann feten \* c. 16, 22. ilber die Gemeine.

17 Der + vor ibnen ber aus- und eingebe, und fie aus- und einfilbre, bafi bie Gemeine bes HErrn nicht sei wie bie -1 Cam. 8. 20. Schafe ohne Hirten.

18 Und ber Herr sprach zu Mose: Bimm Jofua zu bir, ben Cobn Rune, ber ein Mann ift, in ben ber Beift ift, und lege beine Banbe auf ibn;

# 6 900 f. 3. 21. c. 34. 9

19 Und \* ftelle ihn vor den Briefter Gleafar, und vor bie ganze Gemeine, und asbiete ibm bor ihren Augen; "Avok 6, 6.

20 Und \*lege beine Berrlichfeit auf ibn, bag ihm gehorche bie gange Gemeine ber Rinber Jerael. \*2 Ron. 2, 10. 15.

21 Und er foll treten bor ben Briefter Elegiar, ber foll filr ibn ratbfragen, burch bie Weife bes Lichts bor bem BErrn. Rach beffetben Munbe follen aus und einziehen, beibe, er und alle Kinber 35rael mit ihm, und bie ganze Gemeine.

22 Moje \* that, wie ibm ber DErr geboten hatte, und nahm Jojua, und stellete ibn vor den Priester Eleasar, und vor die ganze Gemeine, \*5 90of. 3. 21.

23 linb "legte seine Sanb auf ibn, unb gebot ihm, wie ber DErr mit Mofe gerebet \* b. 18. c. 8. 10.

> Das 28. Cabitel. Gefet von mehrerlei Opfern wieberholet.

Mub ber BErr rebete mit Mofe, unb wrach:

2 "Gebiete ben Kinbern Jerael, und 11 hat er nicht Bettern, foult ihr es | fprich zu ihnen : Die Opfer meines Brobs,

welches mein † Opfer bes füßen Geruchs ift, sollt ihr halten zu seinen Zeiten, bag ihr mir's opfert.

\*2 Def. 27, 20. †3 Mej. 3. 5. (. 21.6.

3 Und sprich zu ihnen: Das sind bie Opfer, die ibr dem Herrn opfern softer bei briege Lännner, die ohne Wandel sind, täglich zwei zum täglichen Brandopfer,

\*2 Wol. 29. 38.

4 Ein Lamm bes Morgens, bas anbere

mifchen Abends;

5 Dazu einen Zehnten Epha Semmelmehls \*zum Speisopfer mit Del gemenget, das gestoßen ist, eines vierten Theils vom hin. \*3 Rof. 2.1.

6 Das ift ein täglich Brandopfer, bas ibr am Berge Sinai opfertet, jum fußen

Geruch, ein Feuer bem DErru.

7 Dazu sein Trantopfer, je zu einem Lamm ein Biertheit vom hin. Im heiligthum soll man ben Wein des Trantopfers opfern dem HErrn.

8 Das andere Lamm sollst du zwischen Abends machen, wie das Speisopfer bes Morgens; und fein Tranfopfer zum Opfer des suffen Gernachs bem Harrn.

9 Am Sabbatbtage aber zwei jöhrige Länmer obne Wanbel, und zwo Zehnten Semmelmeble zum Speisopfer mit Del gemenget, und dem Tranfopfer.

10 Das ift bas Brandopfer eines jegliden Sabbaths, fiber bas tägliche Brand-

opfer, sammt seinem Trankopfer.

11 Aber bes ersten Tages eurer Monate follt ihr bem HErrn ein Branbopfer opfern, zwecn junge Farren, Einen Widber, sieben jäbrige Lämmer ohne Wandel:

12 Und je \*brei Zehnten SemmeInehls zum Speisopfer mit Del gemenget, zu Einen Farren, und zwo Zehnten Semmelmehls zum Speisopfer mit Del gemenget, zu Einem Wibber. \* 20. 28.

13 Und je einen Zehnten Semmelmehls zum Speisopfer mit Del gemenget, zu Einem Lamm. Das ift das Brandopfer des süßen Geruchs, ein Opfer dem Herrn.

14 Und ihr \* Tranfopfer soll sein ein halb hin Weins zum Farren, ein Drittbeil Din zum Wibber, ein Biertheil Hin zum Lamm. Das ist das Brandopfer eines jeglichen Wonats im Jahr. \*c. 29, 6.

15 Dazu soll man Einen \* Ziegenbock zum Sundopfer dem Herrn machen, über das tögliche Brandopfer und sein Eransopfer. \*c. 29, 5. 11. 16. 25. 28. 31. 16 Aber am vierzehnten Tage des ersten Monats ift \*das Passab dem Herrn.

# 3 Mof. 23, 5. ac.

17 Und am funfzehnten Tage beffelben Bonats ift Fest. Gieben Tage foll man ungefäuert Brob effen. \*3 Dof. 23, 6.

18 Der erste Tag foll \* heilig beißen, baß ihr zusammen tommet; teine Dienstarbeit sollt ihr barinnen thun. \* v. 25. 26.

19 Und follt bem DErrn Brandopfer thun, zween junge Farren, Einen Bibber, fieben jahrige Lammer ohne Wanbel.

20 Sammt thren Speisopfern, " brei Behnten Semmelmehls mit Del gemenget zu Einem Farren, und zwo Behnten zu bem Wibber. " v. 12.

21 Und je einen Zehnten auf Gin Lamm

unter ben sieben Lämmern;

22 Dazu "Einen Bod zum Ganbopfer, bag ibr verfobnet werbet. \*v. 30.

23 Und follt foldes thun am Morgen, über bas Brandopfer, welches ein taglich

Branbopfer ift.

24 Rach biefer Weise sollt ihr alle Tage, bie sieben Tage lang, das Brod opfern, zum Opfer bes sillen Geruchs dem HErn, über das tägliche Brandopfer, dan sein Trantopfer.

25 Und ber siebente Tag foll bei euch beilig beißen, baß ibr zusammen tommet; feine Dienstarbeit sollt ibr barinnen tomn.

26 Und der Tag der Erstlinge, wenn ibr obsert das neue Speisopser dem Hackern, wenn eure Bochen um sind, soll beilig beißen, daß ibr zusammen kommet ; keine Dienstarbeit sollt ihr darinnen thun.

\* 3 Wos. 23. 7. 8. 20.

27 Und follt bem Geren Brandopfer thun, jum fufen Geruch, zween junge Farren, Ginen Bibber, fieben jabrige Lammer, "c. 29. 2. 8. Gra 6. 10.

28 Sammt ihrem Speisopfer, bret Zehnten Semmelmehls mit Del gemenget zu Einem Farren, zwo Behnten zu bem Wibber.

29 Und je einen Zehnten gu Ginem Lamm ber fieben Lammer;

30 Und Ginen Biegenbod, end zu verföhnen. #c. 29. 5. 16. 19. 22.

31 Dies follt ibr thun über bas tägliche Brandopfer mit feinem Speisopfer. Ohne Banbel foll es fein, bazu ihr Trantopfer.

Das 29. Capitel.

Und ber "erste Tag bes siebenten Monats soll bei euch beilig beisen, daß ibr zusammen tommet; teine Dienstarbeit sollt ibr barinnen thun. † Es ift euer Trompeten-Tag.

\*3 900 . 23, 24. † 2 25n. 11, 14.

2 linb follt Branbobier thun unn ifiken Geruch bem Berrn, Ginen jungen Farren, Einen Bidber, fieben jahrige Lammer ohne Wandel ;

3 Dan ibr Speisopfer, brei Bebuten Semmelmehle mit Del gemenget zu bem Farren, gwo Behnten zu bem Wibber,

4 Und einen Zehnten auf ein jeglich gamm ber sieben Lämmer;

5 Auch "Einen Biegenbod jum Gunb-6 Ueber bas Branbopfer bes Monats.

und fein Speisopfer, und ilber bas taglice Brandopfer, mit feinem Speisopfer, mb mit ihrem "Trantopfer, nach ihrem Recht gunt filfen Geruch. Das ift ein Opjer dem SErru. \*c. 28, 14.

7 Der \*zehnte Tag biefes flebenten Dlonote foll bei euch auch beilig beißen, baß br mammen tommet: und fout eure Leiber tafteien, und feine Arbeit barin-

men thun, \*3 990j. 16, 29, 30, sc. 8 Soubern . Branbopfer bem BErrn

jum füßen Gernch opfern, Einen jungen Huren, Einen Widber, sieben jährige Lämmer obne Wandel.

9 Dit ibren Speisopfern, brei Belinten Cemmelmehle mit Del gemenget zu bem garren, zwo Bebuten ju bem Bibber,

10 Und einen Behuten je zu einem ber

fieben Lämmer :

11 Dagu Ginen Biegenbod gum Sündopfer, über bas Sündopfer ber Berfohnung, und bas tägliche Branddem Trantopfer.

4c. 28, 15. 3 Mof. 16, 9.

12 Der funfzehnte Tag bes flebenten Ronats foll bei euch heilig beißen, baß ihr zusammen tommet. Reine Dienstarbeit follt ihr darinnen thun, und sollt bem DErrn fieben Tage feiern.

\*3 Mef. 23, 34. 3cb. 7. 2.

13 Und follt bem Berrn Branbopfer thun, jum Opfer bes füßen Gernche bem hErrn, breizehn junge Farren, \*zween Bibber, vierzehn jährige Lämmer ohne Banbel. \*v. 17. 20. 23.

14 Sammt ihrem Speisopfer, brei Zehnten Semmelmehls mit Del gemenget, je gu eineut ber breigebn Farren, ween Zehnten je zu einem ber zween Bibber,

15 Und einen Behnten je zu einem ber

vergebn Lämmer:

16 Dan Einen Biegenbod jum Gunboper, über bas tägliche Brandopfer, mit kinem Speisopfer und seinem Transopfer. Bahl, nach dem Recht;

17 Am andern Tage zwölf junge Farren, zween Widber, vierzehn jabrige Läinmer obne Baubel.

18 Mit ihrem Speisopfer und Trantopfer gu ben Farren, ju ben Widdern, und zu ben Lammern, in ihrer Bahl,

nach bem Recht:

19 Dagu Ginen Ziegenbod gun Gunbopfer, über bas tägliche Brandopfer, mit feinem Speisopfer und mit ihrem Trantopfer.

20 Am britten Tage elf Farren, zween Bibber, vierzehn jährige Lämmer obne

21 Mit ihren Speisopfern und Trantopfern, zu ben Farren, gu ben Wiebern, und gu ben Lammern, in ihrer Bahl, nach bem Recht ;

22 Dagn Ginen Bod jum Gunbopfer. über bas tägliche Brandopfer, mit feinem Speisopfer und feinem Trantopfer.

23 Am vierten Tage gebn Farren, \*ween Wibber, vierzehn jährige Lämmer ohne Wandel,

24 Sammt ibren Speisopfern unb Trantopfern, zu ben Farren, zu ben Wibbern, und zu ben Lämmern, in ibrer

Babl, nach bem Recht;

25 Dam Einen Ziegenbod zum Gunbopfer, fiber bas tägliche Branbopfer, mit feinem Speisonfer und feinem Tranfopfer.

26 Am filnften Tage neun Farren, mocen Wibber, vierzehn jährige Lämmer obne Wandel.

Sammt ibren Speisopfern unb 27 Tranfopfern, zu ben Farren, zu ben Wibbern, und an ben Lammern, in ibrer Rahl, nach bem Recht;

28 Dagu Einen Bod gunt Günbopfer, fiber bas tagliche Brandopfer, mit feinem Speisopfer und seinem Trantopfer.

29 Am fechsten Tage acht Farren, green Bibber, vierzehn jährige gammer

obne Banbel.

30 Sammt ibren Speisopfern unb Trantopfern, gu ben Farren, gu ben Wibbern, und zu ben Lämmern, in ihrer Bahl, nach bem Recht;

81 Dagn Einen Bod jum Gunbopfer, über bas tägliche Brandopfer, mit seinem Speisopfer und feinem Trantopfer.

32 Um flebenten Tage fleben Farren, zween Wibber, vierzehn jährige Lämmer

obne Banbel.

33 Sammit ihren Speisopfern und Tranfopfern, ju ben Farren, ju ben Bibbern, und ju ben Lammern, in ihrer

34 Dazu Einen Bock zum Sündopfer, Aber bas tägliche Branbopfer, mit femem Speisopfer und feinem Trantopfer.

35 Am achten Tage foll ber Tag +ber Berfammlung fein; teine Dienstarbeit follt ibr barinnen thun : \*3 Def. 23, 36. 36 Und follt Brandopfer opfern jum Opfer bes fugen Gernche bein Berrn, Einen Farren, Ginen Bibber, fieben jabrige Lammer obne Banbel,

87 Sammt ibren Speisopfern unb Trankopfern, zu bem Farren, zu bem Bibber, und zu ben Lammern, in ihrer

Bahl, nach bem Recht; 88 Dazu Einen Bod jum Gunbopfer, Aber bas tägliche Brandopfer, mit feinem Speisopfer und seinem Trantopfer.

39 Solches follt ihr bem BErrn thun auf eure Feste, ausgenommen, mas ibr gelobet und freiwillig gebet, zu Brandopfern, Speisopfern, Trantopfern und Dantopfern.

Cap. 30, b. 1. Und Mofe fagte ben Rinbern Jerael Alles, was ibm ber DErr

geboten batte.

Das 30. Capitel. Bon Gefabben, wie fie verbinben, ober nicht ver-

Mub Mose rebete mit ben Fürften ber Stamme ber Rinber Berael, unb hrach: Das ift's, bas ber HErr geboten bat:

3 Wenn Jemanb bem BEren Tein Gelubbe thut, ober einen Eib schwöret, bag er seine Seele verbinbet, ber foll fein Wort nicht schwächen, sonbern Alles thun. wie es au feinem Munbe ift ansgegangen. \*3 Mof. 27, 2. 5 Mof. 23, 21. Preb. 5. 3. 4.

4 Benn ein Beibebild bem DErrn ein Gelubbe thut, und fich verbindet, weil fie in ihres Baters Hause und im Magd-

thum ift;

5 Und ibr Gellibbe und Berbinbnik, bas fie thut über ibre Seele, tommt bor ihren Bater, und er schweiget baju; so gilt alle ibr Gelübbe, und alle ihr Berbindniß, beffen sie fich über ibre Seele verbunben bat.

- 6 Bo aber ihr Bater wehret bes Tages, wenn er's boret; fo gilt fein Gelubbe noch Berbindnif, beffen fie fich über ihre Seele verbunben bat; und ber HErr wird ibr gnabig fein, weil ibr Bater ibr gewebret bat.
- 7 Sat fie aber einen Mann, und bat ein Gelübbe auf fich, ober entfabret ibr aus ihren Lippen ein Berbinduiß über ihre Geele ;
  - 8 Und ber Dlann boret's, und fomei- | Deer foficiet.

get beffelben Tages fille; fo gift ibr Gelubbe und Berbindnif, beffen fie fich Aber ibre Seele verhunben bat.

9 Bo aber ibr Dann webret bes Tages, wenn er's boret ; fo ift ihr Belübbe los bas fie auf fich bat, und bas Berbindniß, bas ibr aus ihren Lippen entfabren ift über ibre Seele; und ber DEre

wird ibr gnädig fein. 10 Das Gelfibbe einer Bittwe unb Berftogenen, Alles, weffen fie fich berbindet über ihre Seele, das gilt auf ihr.

11 Wenn Jemaubes Gefinde gelobet, ober fich mit einem Gibe verbindet Aber feine Geele :

12 Und ber Hansherr boret es, und schweiget bagu, und wehret es nicht; fo ailt all baffeibe Gelübbe, und Alles, weifen es fich verbunden bat über feine Geete.

13 Machet es aber ber Hansberr des Tages los, wenn er es böret; fo gilt es nicht, mas ans feinen Lippen gegangen ift, bas es gelobet, ober fich verbunben bat ilber feine Seele; benn ber Sausbert bat's les gemacht, und ber HErr wird ibm gnabig fein.

14 Und alle Gelabbe und Gibe, an verbinben, ben Leib ju tafteien, mag ber Baueberr fraftigen ober fombachen, alfo :

15 Wenn er bagu fcmeiget von einem Tage jum andern; fo befraftiget er alle feine Belfibbe und Berbinbuffe, bie es auf sich hat, barum, baß er geschwiegen hat bes Tages, ba er es berete.

16 Wird er es aber fewächen, nachbem er es gehöret hat; so soll er bie Miffethat

tragen.

17 Das find bie Satungen, bie ber BErr Mofe geboten bat, zwifden Dann und Beib, gwischen Bater und Cochter, weil sie noch eine Magb ist in ihres Batere Baufe.

Das 31. Capitel. Berael erhalt wiber bie Mibianiter ben Gleg, unb große Beute.

11nb ber BErr rebete mit Doje, unb ibrad :

Rache "bie Rinber Jerael an ben Midianitern, bag bu tharmach bich fammleft zu beinem Bolt.

\*c. 25. 17. tc. 27, 13.

3 Da rebete Mofe mit bem Boll, und fprach : Ruftet unter euch Leute gum Beer wider die Midianiter, daß fie den DEren rächen an ben Mibianitern:

4 Ans jeglichem Stumm taufenb, baf ibr ans allen Stimmen Jeraels in bas

5 Und fie nahmen aus den Tanfenden Israels, je taufend eines Stamms, zwölf

taufend gerüftet jum Deer.

6 Und Mofe schickte fle mit Binebas, bem Sobne Eleafars, bes Briefters, in's Beer, und bie beiligen Rleiber, und bie Multrompeten in feine Banb.

\*c. 25, 7. †c. 10. 9.

7 Und fie führeten bas Heer wiber bie Midianiter, wie ber BErr Dofe geboten batte, und "ermargeten Alles, was minulish war. ♥v. 17. 5 Mof. 20, 13. 8 Dazu bie Ronige ber Mibianiter erwärgeten fie famint ihren Erfchlagenen, nimlich: Evi, Retem, Bur, Hur und Meba, Die fünf Könige ber Mibianiter. Bileam, ben Cobn Beors, erwürgeten fe auch mit bem Schwerbt.

\*3of. 13, 21. † 4 PRof. 22, 5.

9 Und die Kinder Jerael nahmen gefingen bie Weiber ber Mibianiter und the Kinder: alle ibr Bieb, alle ibre habe, und alle ihre Guter raubten fle ;

10 Und verbrannten mit Feuer alle ibre Städte ihrer Wohnung, und alle Bur-

gen ;

11 Und nahmen allen Rand, und Alles, was zu nehmen war, beibe, Wienhen und Bieb \* 5 Mof. 20, 14.

12 Und brachten es in Mofe und jn Cleufar, bein Priefter, und zu ber Gemeine ber Rinder Jorael, nämlich bie Gejangenen, und bas genommene Bieb, und das geraubte Gut in's Lager, auf ber Moabiter Gefilbe, bas am Jorban liegt, gegen Jericho.

13 Und Mofe und Cleafar, ber Briefter, and alle Mirften ber Gemeine, gingen men entgegen hinaus vor bas Lager.

14 Und Mofe warb zornig über bie Dauptleute bes Heers, Die Hauptleute ber taufenb und über hundert waren, bie aus bem Beer und Streit famen,

15 Und fprach zu ihnen : Warum habt

ibr alle Beiber leben laffen?

16 Siebe, haben nicht dieselbigen bie Amber Jerael burch "Bileams Rath absewendet, sich zu verfündigen am HErrn über bem Beor; und widersuhr eine Plage ber Gemeine bes BErrn?

\*c. 24, 14. c. 25, 1.

17 So erwitrget nun Alles, \*was minulich ist unter ben Kinbern, und alle Beiber, bie Manner ertannt und beigekgen baben: \* Micht. 21, 11. 18 Aber alle Kinder, die Weibsbilder

find, und nicht Manner ertannt noch bei-Plegen baben, die laffet für euch leben.

19 Und lagert ench außer bem Lager \*fleben Tage, alle, bie Jemanb erwir-get, ober t die Erschlagenen angerühret haben, baff ihr euch entfündiget am britten und fiebenten Tage, fammt benen, bie ibr gefangen genommen babt.

#3 Mof. 15, 13. †4 Mof. 19, 11.

20 Und alle Rieiber, und alles Gerathe von Fellen, und alles Belgwert, und alles bolgerne Gefäß follt ihr entfilnbigen.

21 Und Gleafar, ber Briefter, fprach gu bem Kriegsvolt, bas in Streit gezogen war: Das ift bas Gefets, welches ber

Berr Moje geboten bat :

22 Gold, Silber, Erg, Gifen, Binn und

23 Und Alles, was bas Feuer leibet, follt ihr burch's Feuer laffen geben, und reinigen, baf es mit bem Sprengwaffer entfündiget werbe. Aber Alles, mas nicht Feuer leibet, follt ihr burch's Baffer geben laffen.

24 Und fout eure Meiber waschen am siebenten Tage, so werbet ihr rein; bar-nach follt ihr in's Lager fommen. 25 Und ber GErr rebete mit Mose, und

26 Nimm bie Summe bes Raubes ber Gefangenen, beibes an Menfchen und Bieb, bu und Eleafar, ber Briefter, und bie oberften Bater ber Gemeine;

27 Und gib bie "Balfte benen, bie in's Heer ausgezogen find, und bie Schlacht gethan haben, und bie anbere Balfte ber \*3of. 22, 8. Gemeine.

28 Und follft bem Herrn beben von ben Kriegsleuten, bie in's heer gezogen find, je bon fünf hunberten eine Geele, beibes an Menschen, Rinbern, Eseln und Schafen.

29 Bon ihrer Balfte follft bn es nebmen, und bem Briefter Elenfar geben zur

Bebe dem Berrn.

80 Aber von ber Balfte ber Kinber 36rael foulft bu je von funfzigen nehmen ein Stud Gute, beibes an Menichen, Rinbern, Bieln und Schafen, und von allem Bieb, und foulft es ben Leviten geben, bie ber hut warten ber Wohnung bes Berrn.

81 Und Mofe und Gleafar, ber Briefter, \*thaten, wie ber Herr Mofe geboten #1 Def. 6, 22. batte.

82 Und es war ber fibrigen Ausbeute bie bas Kriegsvolk geranbet hatte, feche Mal bunbert und fünf und siebenzig taufenb Schafe,

88 Amei und fiebenzig taufend Rinber,

84 Gin und fedzig taufenb Gfel,

35 Und ber Beibebilber, bie nicht Manner erkannt, noch beigelegen hatten, zwei

und breißig taufend Seclen.

36 Und bie Balfte, bie benen, so in's Beer gezogen waren, geborte, war an ber Bahl brei hunbert Dal und fieben und breißig taufend und fünf hundert Schafe; 37 Davon wurden bem BErrn feche hundert fünf und siebenzig Schafe.

38 Item, feche und breifig taufend Rinber ; babon murben bem BErrn zwei und

fiebenzig.

39 Stem, breifig taufend und fünf bunbert Efel : bavon murben bem Derrn ein

und sechzig.

40 Item, Menfchenfeelen, fechgebn tanfend Seelen; bavon wurben bem SErrn

zwei und breißig Seelen.

41 Und Dioje gab folde Bebe bes BErrn bem Priefter Eleafar, wie ihm ber BErr geboten batte.

42 Aber bie anbere Balfte, bie Mofe ben Kindern Jerael zutheilte von ben Kriege-

lenten ;

43 Nämlich bie Balfte, ber Gemeine guftanbig, war auch brei bunbert Dal und fieben und breißig taufend fünf hundert Schafe,

44 Seche und breißig taufend Rinber,

45 Dreifig taufend und fünf bunbert Gfel, 46 Und fedzehn taufend Dienschenfeelen.

47 Und Dofe nahm von biefer Balfte ber Rinber 38rael, je ein Stud von funf-gigen, beibes bes Biebes und ber Den-ichen, und gab es ben Leviten, bie ber hut warteten an ber Wohnung bes HErrn, wie ber BErr Dofe geboten batte.

48 Und es traten bergu bie Hauptleute über bie Taufenbe bes Rriegsvolts, namlich bie über tausend und über hundert

maren, zu Mofe,

49 Und sprachen ju ihm : Deine Anechte baben bie Summe genommen ber Kriegsleute, die unter unfern Banben gewesen

find, und fehlet nicht Giner.

50 Darum bruigen wir bem BErrn Geschenke, was ein Jeglicher gefunden hat von golbenem Beratbe, Retten, Armgeschmeibe, Minge, Ohrenringe und Spangen, bag unfere Seelen verfohnet werben bor bem HErrn.

51 Und Dofe nabm bon ihnen, fammt bem Priester Eleasar, bas Gold allerlei

Gerathe.

52 Und alles Goldes Hebe, bas sie bem HErrn hoben, war sechzebn taufenb unb fleben hundert und funfzig Getel, von ben Baupileuten über taufend und hunbert.

53 Denn die Kriegsleute hatten geran-

bet ein Jeglicher für fich.

54 Und Mose, mit Eleafar, bem Briefter, nahm bas Golb von ben Sauptleuten über taufenb und bunbert, und brachten es in die Butte bes Stifts, zum Gebacht-niß ber Kinder Israel vor bem BErrn.

## Das 32. Capitel. Der Befigung bes Laubes Canaan wirb ein Mufang. gemacht.

Die Kinder Rubens und bie Kinder Babs hatten febr viel Bieb, unb faben bas Land \* Jaefer und Gileab an für bequeme Stabte ju ihrem Bieh; + v. 3.

2 Und tamen, und fprachen ju Dofe und ju bem Briefter Gleafar, und ju ben

Fürsten ber Gemeine :

3 Das Land Ataroth, Dibon, \* Jaefer, Nimra, Besbon, Elcale, Sebam, Nebo und Beon, \* 30f. 13, 25. 36. 16, 8. 9. 4 Das ber Berr geschlagen bat vor ber Gemeine Jeraele, ift bequem jum Bieb;

und wir, beine Rnechte, haben Bieb. 5 Und sprachen weiter : Saben wir Gnabe por bir gefunden, so gib bies Land beinen Rnechten zu eigen, fo wollen wir

nicht über ben Jorban gieben.

6 Mofe fprach ju ihnen : Eure Bruber follen in Streit ziehen, und ihr wollt hier bleiben?

7 Warum machet ihr ber Kinber 36rael \* Bergen abwenbig, daß fie nicht binüber ziehen in bas Land, bas ibuen ber HErr geben wird? #5 9Ref. 1, 28,

8 Also thaten auch eure Bater, ba ich fie "aussandte von Rabes-Barnea, bas Land zu schauen; \*c. 13, 4. 5 Mel. 9, 23. 9 Und ba fie thinauf getommen waren bis an ben Bach Escol, und faben bas Land, machten fie bas i Berg ber Sinber Jerael abwendig, daß sie nicht in bas

Land wollten, bas ihnen ber DErr geben \*c. 13, 24. tc. 13, 28. 2c. 10 Und bes BErrn Born ergrimmete gur

felbigen Beit, und schwur, und sprach : 11 Diese \* Leute, Die aus Egypten gezogen find, von zwanzig Jahren und bruber. follen je bas Land nicht feben, bas ich t Abraham, Isaat und Jatob geschworen habe, barum, daß sie mir nicht treulich nachgefolget baben;

† 1 Moj. 50, 24. 2 Moj. 33, 1. 5 Moj. 1, 8. 35. 12 Ausgenommen \*Calcb, ben Sohn Jephunne's, bes Repissiters, und Josua. ben Gobn Mune ; benn fie baben bem DErrn trenlich nachgefolget. \* c. 14, 30. 13 Mljo ergrimmete bes BErrn Born über Israel, und ließ fie bin und ber in

ber Bufte ziehen, vierzig Jahre, bis baß ein Enbe warb alle bes Geschlechts, bas ibel gethan batte bor bem SErrn.

14 Und fiebe, ihr feid aufgetreten an emer Bater Statt, bag ber Gunbiger besto mehr feien, und ihr auch ben Born mb Grimm bes HErrn noch mehr machet wider Jørael.

15 Denn wo ibr euch von ibm wendet: io wird er auch noch länger sie lassen in der Bufte, und ihr werdet dies Bolf alles

berberben.

16 Da traten fie berzu, und sprachen: Bir wollen nur Schafhurben hier bauen fir unfer Bieb, und Städte für unfere Linder:

17 Bir aber wollen uns ruften vorn m vor die Kinder Jerael, bis bag wir fie bringen an ihren Ort. Unsere Kinder sollen in den verschlossenen Städten bleiben, un der Einwohner willen bes Landes.

18 Bir wollen nicht beimtebren, bis bie Ainder Israel einnehmen ein Jeglicher

ku Erbe.

19 Denn wir wollen nicht mit ihnen aben jenseit bes Jorbans, sonbern unfer Erbe foll uns "bieffeit bes Jorbans gegen bem Morgen gefallen fem. \*5 Mof. 3, 12.

20 Dioje fprach zu ihnen : Wenn ihr bas wun wollt, daß ihr \*euch ruftet jum Streit bor bem DErrn; \*3of. 1, 13. 21 So ziehe über ben Jorban vor bem DErrn, wer unter euch gerüftet ist, bis daß er seine Keinde austreibe von seinem Angeficht,

22 Und das Land unterthan werbe por bem DErru; barnach follt ihr umwenben, mb unichulbig fein bem BErrn, und ver Berael, und follt bies Land alfo haben gu

igen bor bem DErrn.

23 Bo ihr aber nicht also thun wollt; sehe, so werbet ihr euch an bem Herrn kritandigen, und werbet enzer Sünde ime werben, wenn fie euch finden wird.

24 Go banet nun Stabte für eure Rinber, und Burben für ener Bieb, und thut,

was the gerebet babt.

25 Die Kinder Gabs und die Kinder Aubens fprachen zu Mofe: Deine Anechte ollen thun, wie mein Berr geboten bat.

26 Unfere Rinber, Beiber, Babe und de unfer Bieh follen in ben Stäbten Gileabs fein ;

27 Bir aber, beine Rnechte, wollen alle geruftet jum Beer in ben Streit gieben vor dem BEren, wie mein Berr gerebet bat.

28 Da gebot Mose ihrer halben bem Prefier Cleafar, und Jojua, bem Sobne

Runs, und ben oberften Batern ber Stamme ber Linder Israel,

29 Und fprach ju ihnen : \* Benn bie Rinber Gabs und bie Rinber Rubens mit euch über ben Jorban zieben, alle gerüftet jum Streit vor bem DErrn, und bas Land euch unterthan ist, so gebet ihnen bas Land Gilead zu eigen ; \*30j. 4. 12.

30 Bieben fie aber nicht mit ench gerilftet, fo follen fie mit ench erben im Lanbe

Canaan.

31 Die Rinber Gabs und bie Rinber Rubens antworteten, und sprachen: Wie ber BErr rebet zu beinen Rnechten, fo wollen wir thun.

32 Bir wollen geruftet ziehen bor bem BErrn in's Land Canaan, und unfer Erbaut befiten bieffeit bes Jorbans.

83 Alfo \*gab Moje ben Kinbern Gabs, und ben Kindern Rubens, und bem balben Stamm Manaffe's, bes Sohnes 30. sephs, bas Ronigreich Sibons, bes Ronigs ber Amoriter, und bas Königreich Ogs, bes Königs zu Basan; bas Land sammt ben Stabten, in ber gangen Grenze umher. \*5 Mof. 3, 12. c. 29. 8. 3of. 13. 7. 8. 34 Da baueten bie Kinber Gabs Dibon.

Ataroth, Aroex, 35 Atroth, Sophan, Jaefer, Jegabeba,

86 Beth-Rimura und Beth-Baran; verschlossene Stäbte und Schafbilrden.

37 Die Kinder Mubens baueten Besbon. Eleale, Kiriatbaim.

38 Debe, Baal-Deon, und anberten bie Ramen, und Sibama; und gaben ben Stäbten Ramen, Die fie baueten.

39 Und bie Rinber + Machirs, bes Cobnes Manaffe's, gingen in Gileab, unb gewannen es, und vertrieben bie Amoriter, bie barimen waren. \*1 Mof. 50, 23.

40 Da gab "Rose bem Machir, bem Sohne Manasse's, Gileab; und er wohnete barinnen. # 93f. 60. 9.

41 Jair \*aber, ber Cohn Manaffe's. ging bin, und gewann ihre Dorfer, und bieß fie havvoth-Jair. \*6 Dol. 3. 14.

42 Robah ging bin, und gewaun Ruath mit ihren Töchtern, und bieft fie Robah, nach seinem Namen.

Das 83. Capitel. Regifter ber Reifen unb Lagerftatten bee Bolle Jerael. Das find bie Reifen ber Rimber Jerael. bie aus Egyptenland gezogen find, nach ihrem Beer, burch Dlofe und Maron. 2 Und Moje beschrieb ibren Auszug, wie fie zogen, anach bem Befehl bes Berrn. und find nämlich bies bie Reisen ihres Bugs. \* Pf. 77, 21. 3ef. 63, 11. x. 3er. 2, 6.

171

3 Sie zogen aus von " Naemfes am funfzehnten Tage bes erften Monats, bes andern Tages ber Oftern, † durch eine hohe Hand, baß alle Egypter faben,

\*2 Mof. 12, 37. † Apoft. 13, 17.

4 Und begruben eben bie Erftgeburt, die ber DErr unter ihnen geschlagen hatte; benn ber DErr hatte auch an \*ihren Göttern Gerichte geubt. \*2 Mof. 12, 12. 3cf. 19, 1.

5 Als fie von \* Razmies auszogen, lagerten fie fich in Succoth. \*2 Dof. 12, 37.

6 Und zogen ans von Guccoth, und lagerten in Etham, welches liegt an dem Enbe ber Bilfte. \*2 Raf. 13, 20.

7 Bon Etham zogen fie ans, und blieben im Grunde Habiroth, welches liegt gegen Baal-Zephon, und lagerten fich gegen Migbol.

8 Bon "habiroth zogen fle ans, und gingen mitten durch's Wieer, in die Wafte, und reifeten drei Tagereisen in der Wisse Etham, und tagerten fich im Maca.

\*2 Moj. 14, 22. † 2 Moj. 15, 23.

9 Bon Mara zogen sie aus, und kamen gen "Elim, barinnen waren zwöls Wasserbrunnen und siebenzig Palmen; und lagerten sich baselbst. \*2 Wos. 15, 27.

10 Bon Elim zogen fie ans, "und lagerten fich an das Schilfmeer. "2 Wof. 16. 1.

11 Bon bem Schilfmeer zogen fie aus, und lagerten fich in ber Buffte Sin.

12 Bon ber Bufte Gin zogen fie aus,

und lagerten fich in Daphla.
13 Bon Daphla zogen fie aus, und la-

gerien sich in Alus.

14 Bon Ains zogen fie aus, und lagerten fich \* in Raphibiut; bafelbst batte bas Boll tein Basser zu trinten. \*2 Wos. 17. 1.

15 Bon Baphibim zogen fie aus, unb lagerten fich in ber "Buile Sinai.
\*2 Dof. 19, 1.

16 Bon Sinai zogen fie aus, und lagerten fich in \* ben Luftgrabern.

\*c. 11. 34. 5 Mof. 9, 22.

17 Bon ben Luftgräbern zogen fie aus, und lagerten sich in Dageroth. \*c. 11, 35.

18 Bon Dazeroth zogen fie aus, und lagerten fich in Rithma. #c. 13, 1.

19 Bon Rithma zogen fie aus, und lagerten fich in Rimmon-Bares.

20 Bon Rimmon-Barez zogen fie aus,

und lagerten fich in Libna. 21 Bon Libna zogen fie aus, und lager-

ten sich in Rissa.
22 Bon Rissa zogen sie aus, und lager-

22 Bon Riffa zogen fle aus, und lagerten fich in Kehelatha.

23 Bon Rebelatha zogen fie aus, und lagerten fich im Gebirge Sapher.

24 Bom Gebirge Sapher zogen fie aus, und lagerten fich in Haraba.

25 Bon Haraba zogen fle ans, und lagerten fich in Mateheloth.

26 Bon Matcheloth jogen fie aus, und lagerten fich in Thabath.

27 Son Thabath zogen fie aus, und Ingerten fich in Tharab.

28 Boit Tharab zogen fie aus, und la-

gerten fich in Mithta.
29 Bon Mithta zogen fle aus, und la-

gerten fich in hasmona. 30 Bon Hasmona zogen fie aus, und

lagerten fich in Moferoth.

31 Bon Moferoth zogen fie aus, und lagerten fich in "Bne-Jaelon. "5 Wof. 10. 6. 32 Bon Bne-Jaelon zogen fie aus, und

lagerten sich in Horgibgab.
33 Bon Horgibaad 20gen sie aus, und

33 Bon Horgibgad zogen fie aus, und lagerten fich in Satbatha.

34 Bon Jatbatha zogen fie aus, und lagerten fich in Abrona.

85 Bon Abrona zogen fie aus, und lagerten fich in Ezeon-Gaber.

36 Bon Czeon-Gaber zogen fle ans, und lagerten fich in ber Wilfte Bin, bas ift Kabes.

37 Bon "Rabes zogen fie aus, und lagerten fic an bem Berge Hor, an ber Grenze bes Lanbes Ebom. "c. 20, 22.

38 Da ging ber Priester Aaron auf ben Berg hor, nach bem Beschl bes DErrn, und farb bafelbst im vierzigsten Jahr bes Auszugs ber Kinber Israel aus Egyptenland, am ersten Tage bes fünften Blonats. \*c. 20, 25. 5 Mel. 32, 50.

39 Da er hundert und drei und zwanzig. Jahre alt war.

40 Und \* Arab, ber Kinig ber Cananiter, ber ba wohnete gegen Mittag bes Lanbes Canaan, hörete, daß die Kinder Jörael kamen. 4c. 21. 1.

41 Und von bem Berge Hor zogen fie aus, und lagerten sich in Zalmona.

42 Bon Balmona zogen fie aus, und lagerten fich in Phunon.

43 Bon Bhunon zogen fie aus, und Issecten fich in Dooth. \*c. 21, 10.

44 Bon Dboth zogen fle ans, und lagerten fich in " Dijim, am Gebirge Abarim, in ber Moabiter Grenze. "c. 21, 11.

45 Bon Sifim zogen fie ans, und lagerten fich in Dibon-Gab.

46 Bon Dibon-Gab zogen fie aus, und lagerten fich in Almon-Diblatbaim.

47 Bon Almon-Diblatbaim zogen fle aus, und lagerten fich in bem Gebirge Abarim, gegen Rebo.

17Ý

48 Bon bem \* Gebirge Abarim zogen fie aus, und lagerten fich in das Gefilde ber Moabiter, an bem Jorban gegen Jerido. " 5 Moj. 32, 49. 49 Sie lagerten fich aber an bem Jorban von Beth-Jesimoth, bis an die Breite \*Sittim, des Gefildes ber Moabiter.

#c. 25, 1. 50 Und ber BErr rebete mit Defe in bem Gefilbe ber Moabiter, an bem Jor-

ban gegen Jericho, und fprach :

51 Rebe mit ben Linbern Jerael, unb brich m ibnen: Wenn \*ibr über ben Jordan gegangen seib in bas Land Ca-Boort : \*2 Moj. 23. 31. \*5 Moj. 7. 2. 52 So follt ibr alle Einwohner vertreiben vor eurem Angeficht, und alle ihre baulen, und alle ihre gegoffenen Bilber umbringen, und alle ibre Boben vertigen. 53 Dag ihr also bas Land einnehmet, mb barinnen wohnet; benn euch habe ich bas Land gegeben, bag ihr es einnehmet. 54 Und follt bas Land austheilen burch's \*loos unter eure Beichlechter. Denen, beter viel ift, follt ibr besto mehr antheis len; und benen, berer wenig ift, follt ihr beto weniger zutheilen. Wie bas Loos emem Jeglichen bafelbft fällt, fo foll er es baben, nach ben Stämmen ihrer Bäter. \*c. 26, 55. 301. 14, 2.

56 Berbet ihr aber die Gipmohner bes Embes nicht vertreiben vor eurem Angeficht; so werben euch bie, so ibr überblei-ben lasset, au Dornen werben in euren Augen, und ju Stacheln in euren Seiten, und werden euch brangen auf dem Lande, # Richt. 2, 3. de we innen wohnet. 56 Go wirb's bann geben, bag ich euch gleich thun werbe, was ich gebachte ihnen m thun,

Das 34. Cabitel.

Gernen bes gelobten Lanbes. Wie unb burch melde es ausjutheilen.

Und ber BErr rebete mit Mofe, unb

pred :

2 Gebiete ben Kinbern Jerael, unb prich zu ihnen: Wenn ihr in's Land Canaan fommt, so foll bas Land, bas tud jum Erbtbeil fällt im Lande Canaan, kine \* Grenge haben. #2 Moj. 23, 31.

3 Die Ede gegen Mittag foll anfangen u "ber Buffe Bin bei Ebom, bag eure Grenze gegen Mittag sei vom Ende t bes Salzmeers, das gegen Morgen liegt;

\*30f. 15. 1. † 1 Mof., 14. 3.

1 lind daß biefelbe Grenze fich lenke vom Mittag binauf gen Afrabbim, und gebe burch Rinna, und ihr Ende vom Mittag, bis gen Rabes-Barnea, und gelange am Dorf Abbar, und gebe burch Azmon;

5 lind lente fich von Mamon an ben Bach Egyptens, und ihr Enbe fei an bem Deer. 6 Aber bie Grenze gegen bem Abend

foll biefe fein : Rämlich bas große Meer. Das fei eure Grenze gegen bem Abenb.

7 Die Grenze gegen Mitternacht foll biefe fein : 3hr follt meffen von bem gro-

Ben Meer, an ben Berg hor;

8 Und von bem Berge Bor meffen, bis man tommt gen " Saniath, baf fein Aus-gang fei bie Grenze Zebaba; "c. 13. 22. 9 Und berfelben Grenze Enbe gen Giphron, und ihr Enbe fei am Dorf Enan.

Das fei eure Grenze gegen Mitternacht. 10 Und follt euch meffen bie Grenge gegen Morgen, bom Dorf Enan gen Co-

: moda

11 Und bie Grenze gehe berab von Go pham gen Ribla zu Ain von morgenwärts; barnach gebe fie berab und leute fich auf bie Seiten \* bes Deers kinnereth gegen ben Morgen, # 5 9Roj. J. 17.

12 Und tomme berab an ben Jordan, bag ihr Enbe fei bas Galgmeer. fei euer Sand mit feiner Grenze umber.

13 Und Moje gebot ben Kindern 38rael, und forach: Das ist bas Land, bas ihr burch's Loos unter euch theilen follt, bas ber BErr geboten bat ben neun Stämmen und bem balben Stamm zu geben.

14 Denn "ber Stamm ber Rinber Inbens, bes Saufes ihres Baters, und ber Stamm ber Rinber Gabs, bes Baufes ihres Baters, und ber halbe Stamm Danaffe haben ihr Theil genoumen.

\*c. 32, 33.

15 Alfo haben bie zween Stamme unb ber halbe Stamm ihr Erbtheil babin, \*biesseit bes Jorbans gegen Jericho, ge-\*c. 32, 32, gen dem Morgen.

16 Und ber DErr rebete mit Mofe, unb

iprach:

17 Das find die Ramen ber Männer, bie bas Land unter euch theilen follen: Der Briester "Eleasar, und † Josua, der Sobn Nun**s.** 

\*3of. 14, 1. c. 21, 1. † 5 TRoj. 1, 38.

18 Dagu follt ihr nehmen eines jeglichen Stammes Fürsten, bas Land auszutheilen.

19 Und bas find ber Manner Ramen : Caleb, ber Gobn Jephunne's, bes Stamms Juda ;

20 Semuel, ber Gohn Ammibubs, bes

Stamms Simeon; 21 Elibab, ber Sohn Chislons, bes Stamme Benjemin ;

22 Buffi, ber Sohn Jagli's, Fürft bes | Stamme ber Rinber Dans:

23 Banniel, ber Cobn Ephobe, Fürft bes Stamms ber Rinber Manaffe's, bon ben Rinbern Josephs:

24 Remuel, ber Cobn Siphtans, Kurft bes Stamms ber Rinber Ephraims

25 Elizaphan, ber Sohn Barnache, Fürst bes Stamme ber Rinber Gebulons;

26 Baltiel, ber Gobn Affans, Rurft bes Stamms ber Kinder Iffaichars

27 Abibub, ber Cobn Gelomi's, Marft

bes Stamms ber Rinber Affers : 28 Bebabel, ber Cobn Ammibude, Fürft

bes Stamms ber Rinber naphthali's. 29 Dies find bie, benen ber Berr gebot, baß sie ben Kinbern Jerael Erbe anstheileten im Lanbe Canaan.

Das 35. Capitel. Bon ben Stabten ber Leviten, Breiftabten, unb Zobtfolda.

17nb ber BErr rebete mit Dofe auf bem Gefilbe ber Moabiter, am Jorban gegen Bericho, und fprach:

2 Bebicte ben Rinbern Berael, baß fie ten Leviten Stäbte geben, von ihren Erbgütern, ba fie wohnen mögen;

#3of. 21, 2. 3 Dazu bie Borftabte um bie Stabte ber follt ibr ben Leviten auch geben, baft fle in ben Stäbten wohnen, und in ben Borstädten ihr Bieh, und Gut, und allerlei Thiere baben.

4 Die Beite aber ber Borftabte, bie fie den Leviten geben, soll tausend Ellen aufter ber Stabtmauer umber baben.

- 5 So follt ibr nun meffen außen an ber Stadt, von ber Ede gegen bem Morgen, zwei taufend Ellen, und von ber Ede gegen Mittag, zwei taufenb Ellen, und von ber Ede gegen bem Abenb, zwei taufenb Ellen, und bon ber Ede gegen Mitternacht, zwei tausend Ellen, baß bie Stadt im Mittel fei. Das follen ibre Borftabte fein.
- 6 Und unter ben Stäbten, bie ihr ben Leviten geben werbet, follt ibr feche Freiftabte geben, bag ba binein fliebe, wer einen Tobtichlag gethan bat. Ueber sieselben follt ihr noch zwei und vierzig Stäbte geben; \*b. 13. 2 Moj. 21, 13.

5 Mof. 4, 41. c. 19, 2. 9. 3of. 20, 2. 7 Daß \*alle Stabte, bie ibr ben Leviten zebet, seien acht und vierzig, mit ibren

Borftabten. "3of. 21, 41. 8' Und fout berfeiben \*besto mehr geben bon benen, bie viel befiten unter ben Rinbern Jerael; und besto weniger, von benen, die wenig besitzen : ein Jeglicher | 24 Go foll die Gemeine richten ppischen

nach feinem Erbtheil, bas ihm zugetheilet wirb, foll Stäbte ben Leviten geben.

\* c. 26, 54, 56.

9 Und ber BErr rebete mit Dofe, unb fprach:

10 Rebe mit ben Kinbern Jerael, unb fprich zu ihnen : Wenn ihr fiber ben Jorban in's Land Canaan kommt,

11 Sollt ibr Stabte auswahlen, baß Freiftabte feien, babin fliebe, ber einen

Tobtichlag unversebens thut.

12 Und follen unter ench folche "Freifläbte sein vor bem Blutracher, bag ber nicht fierben muffe, ber einen Tobtfdlag gethan bat, bis bag er bor ber Gemeine por Gericht geftanben fei.

Rom. 5, 9. **#**€pr. 18, 10.

13 Und ber Stabte, bie ibr geben werbet, follen feche "Freiftabte fein. "v. 15. 14 Drei follt ibr geben bieffeit bes Jor-

bans, und brei im Lanbe Canaan.

15 Das find bie \*feche Freiftabte, beibes ben Rinbern Jerael, und ben Fremblingen, und ben Bausgenoffen unter euch. baß babin fliebe, wer einen Tobtschlag #5 Mof. 4, 41. gethan bat unverfebens.

16 Ber Jemand \*mit einem Gifen schlägt, baß er flirbt, ber ift ein Tobtfoldger, und foll bes Tobes flerben.

\*v. 33. 5 Def. 19, 11. 2c. 17 Birft er ibn mit einem Stein, bamit Jemand mag getobtet merben, baß er babon flirbt; fo ift er ein Tobtichlager, und foll bes Tobes fterben.

18 Chlägt er ibn aber mit einem Bola. bamit Jemand mag tobtgeschlagen wer-ben, baß er flirbt; fo ift er ein Lobtschlager, und foll bes Tobes fterben.

19 Der Rächer bes Blute foll ben Tobtschläger zum Tobe bringen; wie er gefolagen bat, foll man ihn wieber tobten.

20 \*Stößt er ihn aus Bag, obet wirft etwas auf ibn aus Lift, baf er flirbt,

\* 5 Mof. 19, 11.

21 Ober ichlägt ihn burch Feinbichaft mit feiner Band, bag er ftirbt : fo foll ber bes Tobes sterben, ber ibn geschlagen bat; benn er ift ein Tobtichlager, ber Racher des Bluts foll ibn zum Tode bringen.

22 Wenn er ibn aber obngefabr ficht obne Feinbichaft, ober wirft irgenb etwas auf ibn unverfebens, \*5 Dof. 19, 5.

23 Ober irgend einen Stein, bavon man sterben mag, und hat es nicht gefeben, auf ibn wirft, baß er stirbt; und er ist nicht sein Keind, hat ihm auch kein Uebels gewollt :

ben, ber geschlagen bat, und bem Rächer bes Bluts in biefem Gericht.

25 Und die Gemeine soll ben Tobtschlage erretten von der hand des Bluträders, und soll ihn wiederkommen lassen ju der Freistadt, dahin er gestoben war; und soll daselbst bleiben, dis daß der hochepriester kerbe, den i man mit dem beiligen Del gesalbet hat.

\*3a4. 9, 11. Etr. 9, 15. †3 Moj. 21, 10. 26 Bird aber ber Tobtschläger aus seis 20 Freistadt Grenze geben, babin er ge-

Loben ift;

17 Und der Bluträcher findet ibn außer der Grenze seiner Freistadt, und schlägt ihn tot, der soll des Bluts nicht schuldig sein. 28 Denn er sollte in seiner Freistadt kieben, dis an den Tod des Hobenprieters; und nach des Hohenpriesters Tod wieder zum Lande seines Erbguts kom-

29 Das \*foll euch ein Recht fein bei emen Rachtommen, wo ihr wohnet.

\*2 50 27, 21. c. 30, 21.

30 Den Tobtschläger soll man töbten rach bem "Munde zweier Zeugen. Ein Zeige soll nicht antworten über eine Seele um Tobe. \*306. 8, 17. x.

31 Und ihr fout keine Berfohnung nehmen über bie Seele bes Tobischlägers; benn er ift bes Tobes schuldig, und er soll

bes Tobes fterbeit.

32 Und follt teine Berfohnung nehmen fier ben, ber gur Freistabt gestoben ift, big er wiederforume zu wohnen im Lan-

be, bis ber Briefter fterbe.

33 lind schändet das Land nicht, darinna ihr wohnet. Dem wer blutschuldig ik, der schändet das Land; und das Land kun vom Blut nicht verschene werben, das darinnen vergossen wird, ofne \* durch das Blut dessen, der es vergossen hat.

1 Mef. 9, 6.

34 Bernnreiniget bas Land nicht, barimen ihr wohnet, barinnen 3ch auch wohne; benn 3ch bin ber HENN, \* ber witer ben Kinbern Israel wohnet.

# 2 9Rof. 29, 45.

Das 36. Capitel. Duch ungleiches heiruthen follen bie Erbtheile nicht verrudt werben.

Ind bie obersten Bater ber Geschlechter ber Kinder Gileads, des Sohnes Rachtes, der Manasse's Sohn war, von bem Geschlecht der Kinder Josephs, tratta berg, und redeten vor Rose und vor ba Fürsten der obersten Bater der Kinder Istaal.

2 Und sprachen: Lieber herr, ber her gert fat geboten, daß man bas Land jum Erbthell geben follte "durch's Loos den Kindern Israel; und du, imein herr, haf geboten durch den herrn, daß man das Erbtheil Zelaphebabs, unfers Bruders, seinen Töchtern geben soll.

\*c. 26, 55. 56. †c. 27, 6. 7. 3of. 17, 3.

8 Wenn fie Jemand ans den Stämmen der Kinder Jerael zu Weibern nimmt, so wird unsers Baters Erbtheil weniger werden; und so viel sie haben, wird zu dem Erbtheil kommen des Stamms, das fin sie kommen, also wird das Loos unsers Erbtheils geringert.

4 Benn benn nun bas Saftjahr ber Kinber Jerael sommt, so wird ibr Erbetheil zu bem Erbiteil bes Stamms tomen, ba fie sind, also wird unfers Baters Erbibeil geringert, so viel sie haben.

\*3 % of. 25, 10, 13.

5 Mofe gebot ben Kinbern Jerael nach bem Befehl bes HErrn, und sprach: Der Stamm ber Kinber Josephs hat recht gerebet.

6 Das ift's, das der DErr gebietet den Ekotern Zelaphehads, und spricht: Laß sie freien, wie es ihnen gefällt; allein daß sie freien unter dem Geschlecht des

Stamme ibres Batere,

7 Auf baß nicht bie Erbtheile ber Kinber Jerael fallen von einem Staumm zum anbern; benn ein Jeglicher unter ben Kindern Jerael foll auhangen an bem Erbe bes Staumme seines Baters.

8 Und affe Töchter, die Erbibeil besitien unter ben Stämmen ber Kinder Israel, sollen freien einen von dem Geschlecht des Stamms ihres Baters, auf daß ein Leglicher unter ben Kindern Israel seines Baters Erbe behalte,

9 Und nicht ein Erbtheil von einem Stamm falle auf ben anbern, fonbern ein Zeglicher hange an feinem Erbe unter ben Stämmen ber Kinber Jerael.

10 Bie ber DErr Dofe geboten batte, fo

thaten bie Töchter Zelaphebabs,

11 \*Mahela, Thirza, Hagla, Milca und Noa, und freieten die Kinder ihrer Bettern, \*c. 26. 33.

12 Des Geschlechts ber Kintber Manaffe's, bes Sohnes Josephs. Also blieb ibr Erbibeil an bem Stamm bes Ge-

fcblechte ibres Batere.

13 Das sind die Gebote und Rechte, die ber Herr gebot durch Mose ben Kindern Israel, \*auf dem Gesilbe der Moabiter, am Jordan gegen Jericho. \*c. 33, 80.

178

## Das fünfte Bud Mofe.

Das 1. Capitel. Gottes Gutthaten. Borgels Unbantbarfeit. Das find bie Borte, bie Dofe rebete jum gangen Israel, jenfeit bes Jor-bans, in ber Bilfte, auf bem Gefilbe, gegen bem Schilfmeer, zwischen Baran und Thopbel, Laban, Hogeroth und Dijabab,

2 Elf Tagereifen von "Doreb, burch ben Beg bes Gebirges Seir, bis gen Rabes-Barnea. \*2 Mof. 3, 1. 1 Rin. 19, 8.

3 Und es geschahe im vierzigsten Jahr, am erften Tage bes elften Monats, ba rebete Moje mit ben Kinbern Berael Alles. wie ihm ber DErr an fie geboten batte ;

4 Rachbem er \*Gibon, ben Ronig ber Amoriter, gefchlagen hatte, ber ju Besbon wohnete, baju Dg, ben Ronig ju Bafan, ber zu Astharoth und zu Ebrei wohnete. \*4 90tof. 21, 24. 33. 35.

5 Jenseit bes Jorbans, im Lanbe ber Moabiter, fing an Mose auszulegen bies

Befet, und fprach :

6 Der Berr, unfer Gott, rebete mit une am Berge Boreb, und iprach: 3hr \*feib lange genug an biefem Berge gewefen ; \*2 Mcf. 19, 1. 4 Mcf. 10, 11. 12.

- 7 Wenbet euch, und ziehet bin, baß ibr gu bem Gebirge ber Amoriter tommet, und zu allen ihren Rachbarn, im Gefilbe, auf Bergen und in Gründen, gegen Dittag, und gegen die Anfurt bes Meers, im Lande Canaan, und jum Berge Libanon, "bis an bas große Baffer Bhrath.
- 1 9Rof. 15, 18. 8 Siehe ba, \*ich habe euch bas Land, bas ba vor euch liegt, gegeben; gebet binein, und nehmet es ein, bas ber BErr enren Batern, Abraham, Ifaat und Jatob, geschworen bat, daß er's ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben wollte.

\*1 900f. 12, 7. 2c. 9 Da \* sprach ich zu berselben Zeit zu euch : 3ch fann euch nicht allein ertragen ; \* 2 Moj. 18, 18.

10 Denn ber BErr, euer GOtt, hat euch gemehret, baß ihr beutiges Tages feib, \*wie bie Menge ber Sterne am Dimmel. \*c. 10, 22. 1 Moj. 15, 5.

11 Der BErr, eurer Bater Gott, mache eurer noch viel taufend mehr, und fegne ench, wie er euch gerebet bat !

12 Bie fann ich allein folche Dube und Laft und haber von ench ertragen?

13 Schaffet her weise, verständige und | 24 Da bieselbigen weggingen, und bin-

erfahrne Leute unter euren Stämmen, bie will ich über euch zu Bauptern feten.

14 Da antwortetet ibr mir, und fprachet : Das ist ein gut Ding, bavon bu fa-

geft, bag bu es thun willft.

15 Da nahm ich die Häupter eurer Stamme, weise und erfahrne Danner, und fette fie über euch ju Bauptern, über taufend, über hundert, über funfzig, unb über zehn, und Amileute unter euren Stämmen :

16 Und gebot euren Richtern gu berfelben Zeit, und sprach: Berhöret eure Bruber, und \*richtet recht zwischen 300 bermann, und seinem Bruder, und bem \* c. 16, 13, 19, ac, Frembling.

17 Reine \*Person follt ihr im Gericht ausehen; sonbern follt ben Kleinen hören wie ben Grogen, und vor Niemandes Berson euch icheuen. Denn bast Gerichtamt ist GOttes. Wird aber euch eine Sache zu hart sein; die lasset an mich gelangen, baß ich sie böre.

\*c. 16, 19. †2 Chron. 19, 6. 18 Also gebot ich euch zu der Zeit Alles.

mas ibr thun folltet.

19 Da jogen wir aus von Boreb, und wandelten burch bie gange Buffe, bie groß und graufam ift, wie ihr geseben habt, auf ber Strafe jum Bebirge ber Amoriter, wie uns ber Berr, unfer Bott. geboten batte, und tamen bis gen \* Rabes-Barnea. \*4 Mof. 20, 1. 14.

20 Da sprach ich zu ench: Ihr seid au bas Gebirge ber Amoriter gefommen, bas une ber BErr, unfer Gott, geben wirb.

21 Siche ba bas Land vor bir, bas ber BErr, bein GOtt, bir gegeben bat; Biebe binauf, und nimm es ein, wie ber DErr, beiner Bater GDtt, bir gerebet bat. Fitrote bich nicht, und lag bir nicht grauen.

22 Da tamet ihr zu mir alle, und fprachet: \*Lagt une Dlanner bor une binfenden, die une bas Land erfunden, und uns wieber fagen, burch welchen Weg wir binein zieben follen, und bie Stubte, ba

wir eintommen follen.

\* c. 9, 23. 4 Mof. 13, 3.

23 Das gefiel mir wohl, und nahm aus euch zwölf Männer, von jeglichem Stamm Ginen.

auf jogen auf bas Gebirge, und an ben Bach \* Escol tamen ; ba befahen fie es, \*4 Moj. 13, 24.

25 Und nahmen ber Früchte bes Lanbes mit fich, und brachten fie berab gu ms, und fagten uns wieber, und fpraden: Das Cand ift gut, bas ber BErr, mier GOtt, uns gegeben bat.

26 Aber ihr "wolltet nicht binauf zieben, und wurdet ungeborfam bem Munde

de DErrn, enres Gottes. \*4 Moj. 14, 1. x.

27 Und \* murretet in euren Butten, und prachet: Der BErr ift uns gram ; barun bat er uns aus Egpptenland geführet, bag er une in ber Amoriter Banbe gebe # 381. 106, 25. pr vertilgen.

28 Bo follen wir binauf? Unfere Brüber haben \*unfer Berg verzagt gemacht, und gefagt, bas Boll fei größer mb bober, benn wir ; bie Stabte feien groß, und tbis an ben himmel vermonert; bazu haben wir die Kinder Enalim bafelbft gefeben.

"Jei. 14, 8. † 1 DRof. 11, 4. 5 DRof. 9, 1. 29 3ch fprach aber zu euch : Entfetet and nicht, und fürchtet euch nicht vor

30 Der BErr, euer GDtt, giebet vor and bin, und wirb \*für euch ftreiten. wie er mit euch gethan hat in Egypten ber euren Augen.

\*2 Moj. 14, 14. 25. 3oj. 10, 14.

31 Und in ber Bufte, ba bu geseben baft, wie bich ber BErr, bein GOtt, getragen bat, wie ein Mann seinen Gobn trant, burch allen Weg, baber ihr gewendelt babt, bis ihr an biefen Ort getommen seib.

32 Aber bas galt nichts bei ench, bafi in an ben BErrn, euren GOtt, battet

geglaubet.

33 Der vor euch ber ging, euch bie Statte ju weisen, wo ihr euch lagern follm, bes Rachts im Fener, daß er euch ben Beg zeigete, barinnen ihr geben folltet, mb des Tages in der Wolfe.

# 2 Moj. 13. 21.

UMs aber ber HErr euer Geschrei Piete, warb er zornig, und schwur, und Prad:

35 Es foll feiner biefes bofen Geplechts bas gute Land seben, bas ich men Batern ju geben geschworen habe,

■4 Mof. 14, 23. æ. 36 Ohne \* Caleb, ber Sohn Jepbunne's, bet foll es seben, und ihm will ich geben des Land, barauf er getreten hat, und Ger.

seinen Rinbern; barum, baß er treulich bem Herrn gefolget hat. \*4 Mof. 14, 30. 37 Auch warb ber Herr \* über mich zornig um euret willen, und sprach: "Du follst auch nicht binein tommen.

\*4 Moj. 20, 12. x.

38 Aber "Jofua, ber Gobn Runs, ber bein Diener ift, ber foll binein tommen. Denfelben ftarte; benn er foll Israel bas Erbe austbeilen. # 4 DRof. 34, 17.

39 Und eure Rinber, bavon \*ihr fagtet, sie würden ein Raub werben, und eure Sobne, die heutiges Tages weber Gutes noch Bofes verfiehen, Die follen binein tommen ; benfelben will ich's geben, unb fie follen es einnehmen. \*4 Dof. 14, 31. 40 3 br aber menbet euch, und giebet nach

ber Bilfte ben Beg jum Schilfmeer."

41 Da antwortetet ihr, und fprachet gu mir : ",,Wir baben an bem BErrn gefiln-biget ; wir wollen binauf, und ftreiten, wie une ber BErr, unfer Gott, geboten bat." Da ibr euch nun ruftetet, ein Jeglicher mit seinem Parnisch, und war an bem, baß ihr hinauf zoget auf's Gebirge; \* 4 9Roj. 14, 40.

42 Sprach ber BErr zu mir: "Sage ibnen, baß fie nicht binauf zieben, auch nicht ftreiten ; benn 3ch bin nicht unter euch, auf baß ihr nicht geschlagen werbet vor euren Feinben."

43 Da ich euch bas fagte, gehorchtet ibr nicht, und wurdet ungeborsam dem Munbe bes BErrn, und waret vermeffen, und joget binauf auf bas Gebirge.

44 Da \* jogen die Amoriter aus, die auf bem Bebirge wohneten, ench entgegen, und jagten euch, wie bie Bienen thun, und ichlugen euch ju Seir, bis gen Barma. \* 4 DRof. 14, 45.

45 Da ihr nun wiebertamet, und weinetet bor bem BErrn ; wollte ber BErr eure Stimme nicht boren, und neigete seine Obren nicht zu euch.

46 Also bliebet ihr in Rabes eine lange Beit.

## Das 2. Cabitel. Bom Sieg wiber bie Ameriter.

Da wandten wir uns, " und jogen aus jur Bufte auf ber Strafe jum Schilfmeer, wie ber HErr zu imir jagte, und umzogen bas Bebirge Seir eine lange Beit. \*4 Mof. 21, 4. †5 Mof. 1, 40.

2 Und ber HErr sprach zu mir: 3 3br habt bies Gebirge nun genug umjogen, wendet euch gegen Mitternacht.

4 Und gebiete bem Bolt, und fprich : 3hr werbet burch bie Grenze "eurer Brüber, ber Kinder Cjau's, ziehen, die ba wohnen zu Seir; und fie werden sich vor euch fürchten. Aber verwahret euch mit Kleik, \*4 Rol. 20. 14.

5 Daß ihr sie nicht bekrieget; benn ich werbe euch ihres Landes nicht einen Juh-breit geben; benn das "Gebirge Seit habe ich ben Kindern Cfau's zu bestien gegeben.

\* 1 Mos. 36, 8. 43.

gegeben. \*1 Moi. 36, 8. 43.
6 Speife follt ibr um's Gelb von ihnen taufen, bag ihr effet, und Waffer sollt ihr um's Gelb von ihnen taufen, baß ihr

trinlet.

7 Denn ber DErr, bein GOtt, hat bich gesegnet in allen Werken beiner Sanbe. Er hat bein Reisen zu herzen genommen burch biese große Wiste, und ist vierzig Jahre ber DErr, bein GOtt, bei bir gewesen, daß bir nichts gemangelt bat.

8 Da wir nun burch unsere Brilber, die Kinber Cfau's, gezogen waren, die auf bem Gebirge Seir wohneten, auf bem Wege des Gesildes, von Clath und Exeon-Gaber; wanden wir uns, und gingen burch ben Weg der Bifte, der Moabiter.

9 Da sprach ber Herr zu mir: Du sollst bie Moabiter nicht beleibigen noch befriegen; benn ich will bir ihres Lankes nichts zu besthen geben, benn ich \* babe Ar ben Kindern Lots zu besitzen gegeben.

\* 1 Mel. 19, 37.

10 Die Emim haben vor Zeiten barinnen gewohnet, bas war ein groß, flarf und hoch Bolt, wie bie \* Enafini.

\*c. 1, 28. 4 Mef. 13, 23.

11 Man hielt sie anch für Riesen, gleichwie Enatim; und die Moabiter beißen sie auch Emint.

12 Auch wohneten vor Zeiten in \*Seir bie Horiter; und bie Kinder Cfau's vertrieben und vertilgten fie vor ihnen, und wohneten an ibrer Statt, gleichwie Israel bem Lande feiner Besitzung that, das ihnen ber Herr gab. \*1 Mos. 14. 6. c. 36, 20.

13 So machet euch nun auf, und ziehet burch ben \*Bach Sared. Und wir zogen herburch. \*4 Mos. 21, 12.

14 Die Zeit aber, bie wir von Kabes-Barnea zogen, bis wir burch ben Bach Sared kamen, war acht und breifig Jahre, auf daß alle die Kriegsleute ftürben im Lager, wie \*ber Herr ihnen geschworen hatte. \*4 Mos. 14, 23, 29, 33. c. 26, 65.

15 Dazu war auch \* bie Hand bes HErrn wider sie, daß sie umkämen aus bem Lager, bis daß ihrer ein Ende würde.

\*2 Moj. 9, 3. 1 €am. 12, 15

16 Und da aller ber Kriegsleute ein Ende war, daß fie ftarben unter bem Bolf;

17 Rebete ber HErr mit mir, unb sbrach:

18 Du wirst beute burch bie Grenze ber

Moabiter zieben bei Ar, 19 Und wirst nabe sommen gegen die Kinder Ammons, die sollst du nicht beleibigen noch betriegen; benn ich will dir bes Landes der Kinder Ammons nichts zu besitzen geben, denn ich habe es \*ben-

Rinbern Lots zu besitzen gegeben. \*v. 9. 1 Moj. 19, 38.

20 Es ift auch geschätzt für ber Riefen Lanb, und haben auch vor Zeiten Riefen barinnen gewohnet, und bie Ammoniter hiefen fie Samesummim.

21 Das war ein groß, start und boch Bolt, wie die Enatim; und ber Herrbertilgete sie vor ibnen, und ließ sie die bielben besitzen, daß sie an ihrer Statt da wohneten, e. 3. 11. c. 9. 2.
22 Gleichwie er gethan bat mit den Kindern Csau's, die auf dem Gebirge Seir wohnen, da er die Portier ver ihnen vertilgete, und ließ sie dieselben besitzen, daß sie da an ihrer Statt wohneten, die auf diesen Lage.

23 Und die Capbtborim zogen aus Capbthor, und vertilgeten die Avrim, die zu Bazerim wobneten bis gen Gaza, und wohneten an ihrer Statt bafelbft.

#2 Ron. 17, 24. 31.

24 Machet euch auf, und ziehet aus, und gebet über ben Bach bei \*Arnon. Siebe, ich bale Sihon, ben König ber Amoriter zu hoebon, in beine Hänbe gegeben mit feinem Lanbe. Hebe au einzunehmen, und streite wiber ibn. \*30s. 12. 1.

25 Heutiges Tages will ich anbeben, daß sich vor dir fürchten und erschrecken sollen alle Böller unter allen himmeln, daß, wenn sie von dir hören, ibnen bange und webe werben soll vor beiner Zufunft.

26 Da fanbte ich Boten aus ber Bufte von morgemvärts zu \*Cibon, bem Renige zu Hesbon, mit friedlichen Borten, und ließ ihm fagen:

#4 Mei. 21, 21. Richt. 11, 19.

27 Ich will \* burch bein Land zieben, und mo die Strafe gebet, will ich geben, ich will weber zur Rechten noch zur Linken ausweichen. \* 4 Mol. 21, 22.

28 Speise soulst bu mir um's Gelb vertaufen, baß ich esse, und Wasser soust bu mir um's Gelb geben, baß ich trinke; ich will nur zu Juß burchbin geben;

29 \* Wie mir bie Kinber Efau's gethan

Moabiter, die zu Ar wohnen; bis bass is somme siber ben Jorban, in bas Land, bas uns ber HErr, unser SOtt, geben wird.

44 Mes. 20, 19. 20.

30 Aber Sibon, der König zu Desbon, wolke uns nicht durchzieben lassen; benn der HErr, bein SOtt, verbärtete seinen Much, und verhodte ibm sein Perz, auf

haben, bie gu Seir wohnen, und bie

Rub, und verstodte ibm sein Herz, auf big er ibn in beine Hanbe gabe, wie es jet ift am Tage. \*c. 29, 7. 4 Arci. 21, 23. 31 Und ber Herr sprach zu mir: Siebe, ich babe angefangen zu geben vor bir ben \*Sibon mit seinem Lanbe; bebet an ein-puchmen und zu besitzen sein.

\*4 %oj. 21, 21. x. %j. 136, 19. 25.

32 Und Sibon zog ans uns entgegen mit elle feinem Boll zum Streit gen Jahza. 33 Wer ber HErr, unfer GOtt, gab im vor uns, bag wir ihn folingen mit kinen Kindern, und feinem ganzen Boll.

34 Da gewannen wir zu der Zeit alle fine Städte, und "verbanneten alle Städte, beide, Männer, Weiber und Kinder, und liefen Riemand überbleiben. \*c. 3. 6. 7.

35 Ohne, \*bas Bieb raubten wir für ms, und die Ansbeute der Städte, die wir gewannen, \*c. 3. 7.

36 Bon Aroer an, die am Ufer des Bass bei Arnon liegt, und von der Stadt am Wasser die gen Gilead. Es war keine Stadt, die sich vor uns schilhen dunte; der Herr, unser Gott, gab uns Alles vor uns.

37 Obne, zu bem Lanbe ber Kinber Ammons tamest bu nicht, noch zu Allem, bes am Bach Jabbot war, noch zu ben Stäbten auf bem Gebirge, noch zu Allem, bas mes ber PErr, unser GOtt, verboten batte.

## Das 3. Capitel. Sieg wiber Dg, ben Ronig zu Bafan.

Nub wir wanden und, und zogen binauf den Weg zu Basan. Und \*Og, der Wiig zu Basan, zog aus uns entgegen mit alle seinem Bolt, zu streiten bei Grei. \*4 Krof. 21, 33. 5 Mol. 29, 7. 2 Aber der HERT sprach zu mir: Fürchte die im Bolt mit seinem Lande in deine Interesten zu und solls mit ihm thun, die kin Bolt mit seinem Lande in beine Hinde gegeben; und solls mit ihm thun, die den eine Basan, dem Könige der Amonier, gethan hast, der zu hesdon saß.

\*4 Mof. 21. 34.

3 Association of der Herr, unser GOtt, und den König Og zu Basan in unsere Hück, mit alle seinem Bols, daß wir ihn Wingen, dis daß ihm nichts überblieb.

4 Da gewannen wir zu der Zeit alle seine Stadt, und war keine Stadt, die wir ihm nicht nahmen; sechzig Städte, die ganze Gegend Argod, im Königreich Ogs zu Basan.

5 Alle biefe Städte waren fest, mit boben Mauern, Thoren und Riegeln, ohne andere fehr viele Fleden ohne Mauern.

6 Und verbanneten fle, gleichwie wir mit Sihon, dem Könige zu Hesbon, thaten. Alle Städte verbanneten wir, beibes, mit Männern, Weibern und Kinbern. \*c. 2, 34. 35.

7 Aber "alles Bieh und Raub ber Stabte raubten wir für uns. "c. 20, 14.

8 Also nahmen wir zu ber Zeit bas Land aus ber hand ber zween Könige ber Amoriter, jenseit bes Jordans, von bem Bach bei Arnon an, bis an den Berg Hermon,

9 (Welchen bie Zibonier \*Sirion beis fen aber bie Amoriter heißen ihn Senir.) \*c. 4, 48. Bi. 29. 6.

10 Alle Städte auf der Ebene, und das ganze Gilead, und das ganze Basan dis gen Salcha und Ebrei, die Städte des Königreichs Ogs zu Basan.

11 Denn allein ber König Da zu Bafan war noch übrig von ben Riefen. Siebe, sein eisen Bette ift alleier zu Rabbath ber Kinber Ammons, neun Ellen lang, und vier Ellen breit, nach eines Mannes Ellenbogen.

12 Solches Land nahmen wir ein zu berselben Zeit, von Aroer an, die am Bach bei Arnon liegt. Und ich \* gab das halbe Gebirge Gilead mit seinen Städeten den Rubenitern und Gabitern.

. #4 Mof. 32, 33. 2c.

13 Aber bas fibrige Gileab, und bas ganze Bafan bes Königreichs Ogs, gab ich bem halben Stamm Manasse, die ganze Gegenb Argod zum ganzen Basan, bas beißet ber Riesen Land.

14 \* Jair, ber Sohn Manaffe's, nahm bie ganze Gegend Argob, bis an die Grenze Geffuri's und Maagathi's, und bieß das Basan nach seinem Ramen havooth-Jair, bis auf den heutigen Tag.

\*4 Mof. 32, 41. 15 Machir aber gab ich Gileab.

16 Und den Anbemitern und Gabitern gab ich des Gileads einen Theil, dis an ben Bach bei Arnon mitten im Bach, der die Grenze ist, und bis an den Bach Jahbol, der die Grenze ist der Kinder Ammons:

17 Dazu bas Befilbe, und ben Jorban,

ber die Grenze ist, von Ainnereth an, bis an das Meer am Gefilbe, nämlich, das Salzmeer, unten am Berge Bisga, gegen bem Morgen. \*4 Ros. 34, 11. 30s. 12, 3.

18 Und gebot euch zu derselben Zeit, und sprach: Der Herr, euer GOtt, hat euch dies Land gegeben einzunehmen; ich ziehet nun gerüstet vor euren Brüdern, den Kindern Istaal, ber, was streitdar ist;

"4 Mos. 32, 17. 30. 4. 12.

19 Ohne, eure Beiber und Kinber, und Bieh (benn ich weiß, baß ihr viel Bieh habt) laffet in euren Stabten bleiben, die

ich euch gegeben babe;

20 Bis daß ber Herr eure Brüber auch jur Auhe bringe, wie euch, daß sie auch bas Land einnehmen, das ihnen der HErr, euer Gott, geben wird jenseit des Jordans; so sollt ihr dann wiederkehren zu eurer Bestigung, die ich euch gegeben habe.

21 Und \*John gebot ich zu derselben

21 Und \*Josua gebot ich zu berselben Zeit, und sprach: Deine Augen haben gesehen Alles, was ber Herr, euer Gott, biesen zween Königen gethan hat. Also wird ber Herr auch allen Königreichen thun, ba bu hinziehest. \*4 Ros. 27, 18. 22.

22 Hürchtet euch nicht vor ihnen; benn \*ber Hert, euer GOtt, streitet für euch. \*c. 1, 30. 2 Ros. 14, 14. 25.

23 Und ich bat ben Herrn zu berselben Zeit, und sprach:

24 DErr, DErr, Du haft angehoben ju erzeigen beinem Knechte beine Herrlichkeit und beine starke Hand. Denn wo ist ein Gott im himmel und auf Erben, ber es beinen Werken und beiner Macht könnte nachtbun? \*\$1.86.8. \$1.89.70.

25 Laß mich geben, und seben bas gute Land jenseit bes Jordans, dies gute Ge-

birge und ben Libanon.

26 Aber ber HErr war \*erzürnet auf mich um euret willen, und erhörete mich nicht, sondern sprach zu mir: Laß genug sein, sage mir davon nicht mehr.

\*4 Mol. 27, 12. 14.
27 Steige auf die Höhe bes Berges Bisga, und hebe beine Augen auf gegen ben Abend, und gegen Mitternacht, und gegen Mittag, und gegen ben Norgen, und siehe es mit Augen; benn du wirst nicht über diesen Jordan gehen.

28 Und gediete bem Josua, daß er getrost und unverzagt sei; denn ter soll über den Jordan zieben vor dem Bost der, und soll ihnen das Land anstheilen, das du sehen wirst. \*c. 31, 7.2c. †c. 31, 3.

29 Alfo blieben wir im Thal gegen bem Saufe \* Beors. \* 4 Rof. 25, 3.

Das 4. Capitel. Bermahnung jum Gehorfam bes Gefetes.

Und num höre, Jerael, die "Gebote und Rechte, die ich euch lehre, daß ihr sie thun sollet, auf daß ihr lebet, und hinein kommet, und das Land einnehmet, das euch der Herr, eurer Bater Gott, gibt.

\*2 Wol. 19, 7.

2 3hr follt enichts bazu thun, bas ich euch gebiete, und follt auch nichts bavon thun, auf baß ibr

nichts babon thun, auf baß ihr bewahren möget bie Gebote bes Herrn, eures Gottes, bie ich euch gebiete. \*c. 12, 32. Err. 30, 6. 3 Eure Augen haben gesehen, was ber

SEine Augen haven gesehen, was der Herr gethan hat wider ben "Baal-Beor; benn Alle, die dem Baal-Beor folgeten, hat der Herr, dein GOtt, vertilget unter ench. "4 Mos. 25, 3. 301. 22, 17.

4 Aber ihr, die ihr bem Herrn, eurem Gott, anfinget, lebet alle heutiges Tages. 5 Siehe, ich habe euch gelehret Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, daß ihr also thun sollt "im Laube, darein ihr dommen wer-

bet, daß ihr es einnehmet. \*v. 14. 6 So behaltet es nun und thut's. Denn das wird eure Weisheit und Berhland sein bei allen Bölkern, wenn sie hören werden alle biese Gebote, daß sie milsen fagen: Et, welche weise und versständige Leute sind das, und ein herrlich

Bolt !

7 Denn \*wo ist so ein herrlich Bolk, zu bem Götter also nache sich thun, als tder Herr, umser SOtt, so est wir ihm anrusen? \*2 Cam. 7, 23. † \$1.147, 19. 8 Und wo ist so ein herrlich Bolk, das \*so grechte Sitten und Gebote habe, als alle dies Gesetz, das ich euch heuriges Tages vorlege? \*\$1.119, 98.99.

9 Hite bich nur, und bewahre beine Seele wohl, daß du nicht bergessest bet Geschichte, die beine Angen gesehen haben, und daß sie nicht aus beinem Berzen kommen alle bein Lebenlang. Und sollst beinen Kindern und Kindeskindern tund thun.

10 Den Tag, ba bu "vor bem Herrn, beinem Gott, standest an bem Berge Poreb, ba ber PErr zu mir sagte: Bersammle mir bas Bost, baß sie meine Worte bören, und sernen mich fürchten alle ibr Lebetage auf Erben, und † lehren ihre Kinder.

\*2 Mof. 19, 17. †5 Mof. 6, 7. c. 11, 19.

hal gegen bem | 11 Unb ihr tratet herzu, unb ftanbet \*4 Mos. 25, 3. unten an bem Berge; ber Berg \*brannte aber bis mitten an ben Simmel. Inb twar ba Finsterniß, Wolten und Dunkel. \*2 Trof. 19, 18. †2 Trof. 20, 21.

12 Und ber BErr rebete mit euch mitten aus bem Feuer. Die Stimme feiner Borte bortet ibr ; aber tein Gleichniß fabet ibr auffer ber Stimme.

13 Und verkündigte euch seinen Bund. ben er ench gebot zu toun, nämlich bie petu Worte; und \* schrieb sie auf zwo

feinerne Tafeln ;

\*2 Mof. 31, 18. c. 34, 28. 5 PRof. 9, 10. 14 Und ber SErr gebot mir gur felbigen Zeit, daß ich euch lehren sollte Gebote und Rechte, bag ibr barnach \*thatet im lande, barein ihr ziehet, baß ihr es einnebmet. \* b. 5.

15 So \*bewahret nun eure Seelen wohl; benn ibr habt kein Gleichniß geichen bes Tages, ba ber BErr mit euch rebete aus bem Feuer auf bem Berge \*v. 9. 30f. 23, 11.

16 Auf bag ibr euch nicht verberbet, und mochet euch irgend ein Bilb, bas gleich fei einem Manne ober Weibe,

\*2 Mof. 20, 4. x.

17 Ober Bieh auf Erben, ober Bogel mter bem Simmel, \* Rom. 1, 23.

18 Ober Gewirme auf bem Canbe, ober fild im Baffer unter ber Erbe.

19 Daß bn auch nicht beine Angen aufbebest gen Himmel, und sebest bie Sonne und ben Mond, und bie Sterne, bas saule Beer bes Simmels, und falleft ab, und beteft fie an, und bienest ihnen; belde ber BErr, bein GOtt, verorbnet bat allen Böltern, unter bem gangen Simmel. \* c. 17, 3.

20 Euch aber hat ber Herr angenommen, und aus bem eifernen Dfen, namin aus Campten, geffibret, bag ihr fein Erboolt sollet fein, wie es ist an biefem \*1 28x. 8, 51. +5 9Rof. 7, 6. 21 Und ber HErr war so ergurnet über mich, um enres Thuns willen, baß er ichwar, ich sollte nicht über ben Jorban

schen, noch in bas gute Land kommen, bas bir ber BErr, bein Gott, jum Erbtheil aeben wird: \* 4 Mef. 20, 12. zc. 22 Sondern ich muß in \* biesem Lande Reiben, und werbe nicht über ben Jordan

gen; ibr aber werbet hinuber geben, und fold gut Land einnebmen. \*c. 34. 4. 5. 23 30 biltet emb nun, baß ibr bes Bumbes bes HErrn, enres GOttes, nicht ver-Rifet, ben er mit ench gemacht bat, und

nicht Bilber machet einigerlei Gleichniß, We ber DErr, bein Gott, geboten bat.

24 Denn ber BErr, bein . Bott, ift ein vergebrenb geuer und ein eifriger @Dtt.

\* c. 9, 3. 2 Diof. 20, 5. Ebr. 12, 29.

25 Wenn ibr nun Rinber zeuget unb Rinbestinder, und im Lande wobnet, unb verberbet euch, und machet \*euch Bilber einigerlei Gleichniß, daß ibr übel thut vor bem Berrn, eurem GOtt, und ihr ibn # 2 90 of. 20, 4. ergürnet:

26 Go \*rufe ich bentiges Tages über euch zu Zeugen himmel und Erbe, baß ihr werbet balb tumlommen von dem Lanbe, in welches ihr gebet fiber ben Jorban, baß ihr es einnehmet ; ihr werbet nicht lange barinnen bleiben, sonbern werbet vertilget werben.

\*c. 30, 19. c. 81, 28. †c. 30, 18.

27 Und ber Berr wird euch gerftreuen unter bie Böller, und werbet ein geringer Bobel übrig sein unter ben Beiben, babin euch ber BErr treiben wirb.

28 Dafelbit \* wirft bu bienen ben Gottern, bie t Menfcbenbanbe-Bert finb. Bolg und Stein, bie weber feben, noch boren, noch effen, noch riechen.

\* c. 28, 36. 1 201. 96. 5.

29 Benn bu aber bafelbft ben BErrn. beinen GOtt, suchen wirst; so wirst bu ibn - finden, wo bu ibn wirst von gangem Herzen und von ganzer Seele suchen.

\*1 Cbron, 29, 9. 2 Chron. 15, 2. 30 Wenn bu geangfliget fein wirft, unb bich treffen werben alle biefe Dinge, in ben letten Tagen; fo \*wirft bu bich befehren ju bem Beren, beinem GOtt, und feiner #3 Der. 26, 41. Stimme geborchen.

31 Denn ber BErr, bein GOtt, ift ein barmbergiger GOtt; er wird \* bich nicht laffen, noch verberben, wird auch nicht vergeffen bes Bundes, ben er beinen Batern geschworen hat. \*3of. 1, 5. Ebr. 13. 5.

82 Dann frage nach ben vorigen Reiten. bie bor bir gewefen finb, von bem Tage an, ba GOtt ben Menichen auf Erben geichaffen bat, von einem Enbe bes Simmele jum andern, ob je ein folch groß Ding gescheben, ober befigleichen je geboret fei, 83 Daß ein Bolt \* ODttes Stimme

geböret babe aus bem Kener reden, wie bu gehöret haft, und bennoch lebest?

\* 2 Mei. 19, 9. c. 20, 1. 84 Ober ob Gott versucht babe binein ju geben, und ibm ein Bolt mitten aus einem Bolf gu nehmen, \*burch Berfudung, burch Beichen, burch Bunber, burch Streit, und burch eine machtige Saub, und burch einen ausgerecten Arm, und

burch fehr schreckliche Thaten; wie bas alles ber BErr, euer Gott, für euch gethan hat in Egypten, toor beinen Auen? \*c. 7, 19. c. 29, 3. †c. 11, 7. 35 Du haft es gesehen, auf daß du gen? wiffest, \*bag ber DErr allein GOtt ift, und feiner mebr. \*c. 32, 39.

36 Bom himmel bat er bich feine Stimme boren laffen, bag er bich guchtigte; und auf Erben hat er bir gezeiget fein \*großes Reuer, und feine Worte baft bu #2 Moj. 19, 18. aus bem Feuer geboret;

37 Darum, bag er beine Bater geliebet, und ibren Samen nach ibnen ermablet bat, und hat bich ausgeführet mit seinem Angeficht, burch "feine große Rraft, aus \*2 DRof. 13, 9. 14. 16. Egopten,

38 Daß er vertriebe por bir ber große Bölter, und ftartere, benn bu bift, und bich binein brachte, bag er bir ihr Lanb gabe zum Erbtheil, wie es hentiges Tages

ftebet.

39 So follst bu nun beutiges Tages miffen, und zu Bergen nehmen, baf ber BErr ein GOtt ift Den im himmel, und unten auf Erben, und feiner mehr; \*30f. 2, 11.

40 Dag bu balteft feine Rechte unb Bebote, bie ich bir bente gebiete : fo wirb bir's und beinen Kindern nach bir wohl geben, bağ bein +Leben lange mabre in bem Lande, bas bir ber BErr, bein Gott, \*c. 5, 16. 33. gibt ewiglich.

41 Da sonberte Mofe brei \*Stabte aus jenseit bes Jordans, gegen ber Sonnen # 4 Mof. 35, 6. 2c.

42 Daft baselbst binflobe, wer feinen Rächsten tobtschlägt unversebens, und ibm vorbin nicht feind gewesen ist; ber foll in ber Städte eine flieben, bag er lebenbig bleibe:

43 Bezer in ber Wilfte im ebenen Lanbe, unter ben Rubenitern; und Ramoth in Gileab, unter ben Gabitern ; und Golan in Bafan, unter ben Manaffitern.

44 Das ist bas Gesetz, bas Mose ben

Rinbern Jerael vorlegte.

45 Das ist bas Zeugnift, und Gebot, und Rochte, bie Mose ben Kinbern Israel fagte, ba fie aus Egopten gezogen maren,

46 Jenseit bes Jorbans, im Thal gegen bem Saufe Peors, im Panbe Sibons, bes Königs ber Amoriter, ber ju Besbon faß, ben Mofe und bie Kinber Israel folugen, ba fie aus Egopten gezogen waren, ۴c. 1, 4.

47 Und nahmen fein Land ein, bagn "bas Land Das, bes Königs zu Basan,

ber zween Konige ber Amoriter, die jenseit bes Jorbans maren, gegen ber Sonnen Aufgang, \*4 Moj. 21, 33. 2c.

48 Bon Arver an, welche an bem Ufer liegt bes Bachs bei Arnon, bis an ben Berg \*Sion, das ist der Hermon,

\* c. 3, 8 🎜.

49 Und alles Blachfeld, jenseit des Jorbans, gegen bem Aufgang ber Sonne. bis an bas Meer im Blachfelbe, unten am Berge Pisga.

Das 5. Capitel. Wieberholung ber gebn Gebote GDites.

11nb Dofe rief bas ganze Israel, unb fprach zu ihnen : Bore, Jerael, Die Bebote und Rechte, bie ich heute vor euren Ohren rebe, und lernet fie, und behaltet fie, baß ihr barnach thut !

2 Der BErr, unfer GOtt, \*bat einen Bund mit uns gemacht zu horeb.

\*2 Dej. 19, 5. 5 Mej. 29, 1.

3 Und bat nicht mit unfern Batern biefen Bund gemacht; sonbern mit uns, bie wir hier find heutiges Tages, und alle leben.

4 Er bat \*von Angesicht zu Angesicht mit uns aus bem Feuer auf bem Berge gerebet. \* v. 24. 2 Moj. 19, 19: 5 3ch ftanb zu berfelben Zeit zwischen bem HErrn und euch, daß ich euch aufagte bes HErrn Wort; benn \*ihr fürchtetet euch vor bem Rener, und ginget nicht auf ben Berg. Und er iprach: # 2 Moj. 19, 16.

6 3ch \*bin ber HErr, bein GOtt, ber bich aus Egyptenland geführet bat, aus bem Diensthause.

\*2 DRef. 20, 2. Bf. 81, 11. Boi. 13, 4. 7 Du \* follft feine anbere Götter haben por mir. \* 2 9Roj. 20. 3.

8 Du follft bir \*fein Bilbniß machen einigerlei Gleichniß, weber oben im bimmel, noch unten auf Erben, noch im Baffer unter ber Erbe. #c. 11, 16. 28. c. 27, 15. 9 Du follft fie nicht anbeten, noch ibnen bienen. Denn Ich bin ber BErr, bein GOtt, ein eifriger GOtt, ber bie + Miffethat ber Bater beimfucht über bie Kinber. in's britte und vierte Glich, bie mich \* Matth. 4, 10. †2 Moj. 34, 7. 2c. baffen.

10 Und \*Barmbergigfeit erzeige in viel tausenb, bie mich lieben und meine Be-\*c. 7. 9. bote balten.

11 Du \*follft ben Ramen bes BErrn, beines Gottes, nicht migbrauchen; benn ber BErr wird ben nicht ungestraft laffen, ber seinen Ramen migbrauchet.

\*2 Moj. 20, 7. 3 Moj. 19, 12. Math. 5, 33.

12 Den \* Sabbathtag follst bu halten, laf bu ihn heiligest; wie bir ber HErr, bein GOtt, geboten bat. \*2 Moj. 20, 8. 12. 13 Sechs Tage sollst bu arbeiten, und alle bein Wert thun.

14 Aber am fiebenten Tage ift ber Sabkut bes HErrn, beines GOttes. Da just bu feine Arbeit thun, noch bein Sohn, noch beine Tochter, noch bein knecht, noch beine Wagb, noch bein Dofe, noch bein Efel, noch alle bein Bien, noch ber Frembling, ber in beinen Thorem ist, auf baß bein Knecht und beine Magb rube, gleich wie bu. 15 Denn bu jollst gebenken, baß bu

end Ruecht in Egoptenland wareft, und ber HErr, bein GOtt, bich von bannen ausgeführet bat mit einer mächtigen band, und ausgerechtem Arm. Darum bat bir ber BErr, bein Gott, geboten, Darum dig bu ben Sabbathtag halten follft.

**# c. 15, 15.** 

16 Du follft "beinen Bater und beine Mutter ehren, wie bir ber DErr, bein Got, geboten bat, auf bag bu lange lebeft, und bag bir's wohl gehe in bem Linde, bas bir ber BErr, bein GOtt, geben mirb. \* 2 Moj. 20, 12. ac.

17 Du sollst nicht töbten. Matth. 5, 21. 18 Du follft nicht ehebrechen. c. 22. 22.

19 Du follft nicht fteblen. Cpb. 4, 28. 20 Du follft tein falfc Beugnig reben

wider beinen Rächsten. Rom. 13, 9. 21 Lag bich \* nicht gelüsten beines Nach-Du follft nicht begehren beiften Weib. nes Rächsten Saus, Ader, Knecht, Magb, Ochsen, Siel, noch Alles, was sein ift.

# 2 9Rof. 20, 17.

22 Das find bie Worte, bie ber BErr rebete ju eurer gangen Gemeine, auf bem Berge, aus bem feuer, und ber Bolte mit Duntel, mit großer Stimme, unb that nichts bazu, und forieb fie auf zwo tfleinerne Tajeln, und gab fie mir.

\*1 23m. 8, 12. †2 900f. 31, 18. 23 Da ibr aber bie Stimme aus ber Finkerniß höretet, und ben Berg mit Beuer breunen fabet, tratet ihr zu mir, elle Oberften unter euren Stämmen, und

eme Melteften.

24 Und fprachet : Giebe, ber SErr, unfer GDtt, "bat uns laffen feben feine Berrlichkeit und feine Dlajeftat; und wir seben feine Stimme aus bein Feuer gebotet. Bentiges Tages baben wir gefeben, baß Gott mit Menschen rebet, unb fie lebenbig bleiben. #2 Mof. 19, 9. c. 20, 22. 25 Und mm, warum sollen wir \*fter-

ben, daß uns bies große Feuer verzehre? Benn wir bes DErrn, unfere Gottes. Stimme mehr boren, fo muffen wir fterben. \* 2 Piof. 20, 19.

26 Denn mas ift alles \* Tleisch, bag es boren moge bie Stimme bes lebenbigen Gottes aus bem Feuer reben, wie mir, und lebendig bleibe? \* 3ef. 40, 6.

27 Tritt bu bingu, und bore Alles, mas ber Berr, unfer GDtt, fagt, und fage es \*Alles, mas ber BErr, unfer Gott, mit bir reben wirb, bas wollen wir bören und thun.

\*2 Moj. 19, 8. c. 24, 3. 7.

28 Da aber ber BErr eure Worte borete, bie ibr mit mir rebetet, fprach er gu mir: 3ch habe gehöret bie Borte biefes Bolts, die fie mit bir gerebet baben; es ift \*alles gut, was fie geredet haben.

\*c. 18, 17. 29 Ach, baß fie ein folches Berg batten, \*mich zu fürchten, und zu balten alle meine Gebote ihr Lebenlang, auf bag es ibnen wohl ginge, und ihren Rinbern \*Bj. 81. 14. ewiglich l

30 Gebe bin, und fage ihnen : Gebet

beim in eure Sittten.

31 Du aber follft bier bor mir fteben. baft ich mit bir rebe alle Befete und Bebote und Rechte, die bu fie lebren follft, baß fie barnach thun im Lande, bas 3 ch ibnen geben werbe einzunebmen.

32 Go bebaltet nun, baft ibr thut, wie euch ber BErr, euer GOtt, geboten bat, und weichet \*nicht, weber zur Rechten

noch zur Linken;

\*c. 28, 14. Jos. 1, 7. Spr. 4, 27. 33 Sonbern \*wandelt in allen Wegen, bie euch ber BErr, euer Gott, geboten bat, auf baß ihr leben nioget, und euch wohl gebe, und tlange lebet im Lanbe, bas ihr einnehmen werbet.

#1 Moj. 18, 19. †c. 6, 2.

Das 6. Capitel. Erffarung bes erften Gebote, von ber Liebe Gottes. Dies find aber bie Gefete und Gebote und Rechte, bie ber SErr, cuer Gott, geboten bat, baß ihr fie lernen und \*thun fout im Lande, babin ibr gichet, baffelbe einzunehmen ; 2 Daß bu ben BErrn, beinen GOtt, fürchteft, und halteft \*alle feine Rechte und Gebote, bie ich bir gebiete, bu und beine Rinber, und beine Rinbeslinder, alle eure Lebtage, tauf baß ihr lange lebet. \*c. 4, 40. c. 5, 32. †c. 8, 1. 8 3erael, bu follft boren und behalten. bağ bu es thuft, bağ bir's wohl gebe, unb

fehr vermehret werbest; wie ber DErr, beiner Batter GOtt, bir gerebet hat, ein Land, ba Milch und Ponig innen fliestet.
4 Höre, \* Jorael, ber DErr, unser GOtt, tift ein einiger DErr.

\* Marc. 12, 29. | 5 Moj. 4, 35.

5 Und bu "folift ben DErrn, beinen Gott, lieb haben von gangem Bergen, von gauger Seele, bon allem Bermögen.
\* marc. 12, 30. 2c.

6 Und biese Worte, bie ich bir heute gebiete, sollst bu zu Herzen nehmen.

7 llnb \* sollst sie beinen Kinbern schärfen, und bavon reben, wenn du in beinem Hause sigest, ober auf bem Wege gebest, wenn du dich niederlegest, ober aussteheft; \*1 Mei, 18, 19.

8 Und foulf fle binden jum Beichen auf beine Hand, und sollen dir ein Dentmal vor beinen Augen fein; et. 11, 18. 9 Und hollt sie über beines Hauses Bfosten tehreiben, und an die Thore.

\*c. 11, 20,

10 Wenn bich nun ber Herr, bein Gott, in bas Land bringen wird, bas er beinen Bätern, Abraham, Jaat und Jabe, geschworen hat, bir ju geben, große und feine Städte, bie du nicht gebauet haft,

11 Und Häufer alles Guts voll, die du nicht gefüllet hast, und ausgehauem Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Delberge, die du nicht gepstanget hast, daß du "essell und fatt wirst: "c. 8, 10.

12 So hüte bich, "bag bu nicht bes HErrn vergessest, ber bich ans Egoptenland, aus t bem Diensthause, geführet hat; "c. 4, 9. c. 8, 14. † c. 5, 6.

13 \* Sonbern follst ben Herrn, beinen Gott, surchen, und bei feinem Ramen ichwören. \*c. 10, 20. 1 Sam. 7, 3. Mant. 4, 10. Luc. 4, 8.

14 Und sollst nicht andern Göttern nachfolgen, ber Böller, bie um euch ber sinb. \*2 Mos. 20, 3. c. 23, 13, 24.

15 Denn ber Herr, bein GOtt, ist ein \*eifriger GOtt unter bir; daß nicht ber Zorn bes Herrn, beines GOttes, über bich ergrimme, und vertige bich von ber Erbe. \*2 Wel. 20. 5. c. 34.14.

16 Ihr \* sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn tversuchtet zu Massa. 4, 7. Luc 4, 12. † 2 Wei. 17, 2. 7. 4 Wos. 21, 6. 6 Wes. 33. 8.

17 Sonbern follt halten bie Gebote bes BErrn, eures Gottes, und feine Rengniffe, und feine Rechte, bie er geboten hat; 18 Daß du thust, was recht und gut ist vor den Augen des HErrn, auf daß dir's wohl gehe, und eingehest, und einnehmest das gute Land, das der HErr geschworen hat deinen Bätern;

19 Daß er verjage \* alle beine Feinbe

vor bir, wie ber BErr gerebet hat. \* 2 Mol. 23, 27. 28.

20 Wenn bich nun bein Sohn heute ober morgen fragen wirb, und sagen: Bas sind bas sür Zeugnisse, Gebote und Bechte, die euch ber PErr, unser GOtt, geboten hat?

21 So follft bu \*beinem Sohne fagen : Bir waren Anechte bes Pharao in Egypten, und ber BErr führete uns aus

Egypten mit machtiger Sand;

\*Bi. 44, 2. † 2 Rof. 12, 37.
22 Und ber Bert that große und bofe Beichen und Bunder über Egopten und Pharao, und alle seinem Sanse vor unsern Augen;

23 Und führete uns von bannen, auf baß er uns einführete, und gäbe uns bas Cand, \*bas er unfern Sätern geschworen batte: \*v.18. c.1.8.

24 Und hat uns geboten, ber DErr, zu thun nach allen biefen Rechten, baß wir ben BErrn, unfern BOtt, fürchten, auf baß es uns wohl gehe, alle unfere Lebtage, wie es gebet heutiges Tages;

25 Und es wirb unfere Gerechtigfeit fein vor bem BErrn, unferm GDit, fo wir halten und thun alle biefe Gebote,

wie er uns geboten hat.

\* Matth. 19, 17. Rom. 10, 5.

Das 7. Capitel. Freundichaft mit ben heiben und beren Gogenbienft verboten.

Menn bich ber DErr, bein GOtt, in's Land bringet, barein bn kommen wirst, basselbe "einzunehmen; und anstottet viele Bölker vor die her, die hethiter, Girgositer, Amoriter, Cananiter, Bberester, Deviter und Jebuster, sieben Bölker, die größer und stärter sind, benn du;

2 Und wenn sie ber Herr, bein Sott, vor dir gibt, daß du sie schlägest; so sellst du sie verbannen, daß du "teinen Bund mit ihnen machest, noch ihnen Gunst erzeigest.

\*2 Ros. 23, 32, 24.

3 Und follst dich mit ihnen nicht befreunben, \*eure Töchter follt ihr nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter sollt ihr nicht nehmen euren Söhnen:

\*2 Moj. 34, 16. Richt. 3. 6. 4 Denn fle werden eure Sobue mir ab.

184

fällig machen, daß fle andern Göttern bienen; fo wirb bann bes BErrn Born ergrimmen über euch, und euch bald vertilgen.

5 Sonbern also follt ibr mit ihnen thun: Ihre Mitare follt ihr gerreißen, ihre Caulen gerbrechen, ihre Baine abbauen, mb ihre Götzen mit Fener verbrennen.

**≠ c. 1**2, **2**. 6 Denn bu bift tein beilig Bolt GOtt, beinem Derrn. Dich bat GOtt, bein Derr, erwählet jum Bolt bes Gigenthums aus allen Boltern, bie auf Erben

\*2 Tof. 19, 6. 5 Tof. 14, 2. 1 Petr. 2, 9. 7 Richt bat euch ber Herr angenom-men, und euch erwählet, daß eurer mehr wire, benn alle Bolfer ; benn bu bift bas

wenigste unter allen Boltern;

8 Sonbern, baß er euch geliebet bat, und baß er feinen Gib hielte, ben er euren Batern geschworen hat, hat er ench aus-gesthret mit machtiger Sand, und hat bid erloset von bem Sanse bes Dienstes, ens ber Sand Bharao's, bes Ronigs in Cappten.

9 So follst bu nun wissen, bag ber Hen, bein GOtt, ein GOtt ist, ein kener GOtt, ber ben Bund und tarmberzigkeit halt benen, die ihn lieben und seine Gebote balten, in taufenb Glieb; #c. 32, 4. 1 Cor. 10, 13. †v. 12. 10 Und vergilt benen, die ihn "haffen, bor feinem Angeficht, baß er fie umbringe, and saumet fich nicht, baß er benen vergelte vor feinem Angesicht, die ihn haffen. ● c. 4, 24.

11 So \*bebalte nun bie Schote, und Geche, und Rechte, bie ich bir bente gebiete, bas bu barnach thust. . c. 5, 32. c. 6, 17. 12 Und wenn "ibr biefe Rechte boret, und faltet fie, und barnach thut; so wird ber Berr, bein Gott, auch halten ben Bund und Barmberzigleit, bie er beinen Bätern geschworen bat. \*2 9Rof. 23, 22. 13 Und wird bich lieben, und fegnen, und mehren, und wird bie Frucht beines Leibes segnen, und bie Frucht beines Lanbes, bein Setreibe, Most und Del, bie früchte beiner Kilbe, und bie Friichte beiner Schafe auf bem Lande, bas er beina Bätern geschworen hat, dir zu geben. 14 Befegnet wirft bu fein über alle Es wird Riemand \*unter bir

miruchtbar sein, noch unter beinem Bieb. \* 2 Stof. 23, 26. 15 Der Herr wird von bir thun alle Arunheit, und wird teine boje Genche

ber Egypter bir auflegen, bie bu erfabren baft; und wird fle allen beinen Baffern \*2 Mej. 15, 26. c. 23, 25. auffegen.

16 Dn wirft alle Bolter freffen, bie ber Berr, bein GOtt, bir geben wirb. Du follft ihrer nicht foonen, und \*ihren Göttern nicht bienen; benn bas wurde bir ein Strid fein. \*c. 11, 16. 2 Dof. 23, 24. 17 Birft bu aber in beinem Bergen fa-

gen : Diefes Bolte ift mehr, benn ich bin ;

wie tann ich fie vertreiben?

18 So fürchte bich nicht vor ihnen. Gebente, mas ber Berr, bein Gott, Bha-

rao und allen Egyptern gethan bat, 19 Durch große Berfuchung, die bu mit Augen gesehen haft, und burch Zeichen und Bunber, burch eine mächtige hand, und ausgeredten Arm, bamit bich ber BErr, bein GOtt, ausgeführet. Also wird ber BErr, bein Gott, allen Boltern thun, vor benen bu bich fürchteft. #c. 29, 3.

20 Dazu wird ber Herr, bein GOtt, Bornissen unter fie senden, bis umgebracht werbe, was fibrig ift, und fich ver-\* 2 %tof. 23, 28. birget vor bir.

21 Laft bir nicht granen vor ihnen; benn ber BErr, bein GOtt, ist unter bir, ber große und schredliche GOtt.

22 Er, Der Derr, bein GOtt, wirb diese Leute ausrotten vor dir, einzeln nach einander. Du tannft fie nicht eilend vertilgen, auf baß sich nicht wiber bich mehren bie Thiere auf bem Felbe. \*2 Wol. 23, 30.

23 Der DErr, bein GOtt, wird fie vor bir geben, unb wird fie mit großer Schlacht erschlagen, bis er fie vertilge.

24 Und wird dir ihre Ronige in beine Banbe geben, und foulft ihren Ramen umbringen unter bem himmel. Es wirb bir Niemand wiberfteben, bis but fle vertilgeft. \*30f. 10, 28. c. 11, 12. c. 12, 7. 25 Die Bilber \*ihrer Gotter follft bn

mit Fener verbrennen, und follft nicht begebren bes Silbers ober Golbes, bas baran ift, ober zu bir nehmen, baß bn bich nicht barinnen verfäugest: benn foldes ift bem Berrn beinem GOtt, ein Greuel. **\*** c. 12, 3.

26 Darum soust bu nicht in bein \* Haus ben Greuel bringen, bag bu nicht verbannet werbest, wie baffelbe ift; fonbern bu follft einen Etel und Greuel baran baben, benn es ist verbannet. \*30f. 7, 11.

Das 8. Capitel. Das Boll wirb ermahnet, ber Gutthaten GOttes nicht ju vergeffen.

Mue Gebote, Die ich bir bente gebiete, fout "ihr halten, baß ihr barnach

thut, auf bag ihr lebet, und gemehret werbet, und einfommet, und einnehmet bas Land, bas ber BErr euren Batern \*c. 11, 8. 9.

geschworen bat.

2 Und gebenkeft alle bes Beges, burch ben bich ber BErr, bein Gott, geleitet bat, biefe "vierzig Jahre in ber Bufte, auf bag er bich bemuthigte, und tversuchte, baß tund wurde, was in beinem Bergen mare, ob bu feine Gebote halten würbeft, ober nicht.

\*c. 2, 7. c. 29, 5. † c. 13, 3. Micht. 2, 22. 3 Er bemuthigte bich, und ließ bich bungern, und \*speisete bich mit Man, bas bu und beine Bater nie erlaunt hatteft; auf baß er bir tund thate, baß tber Dlenich nicht lebe bom Brob allein, fonbern bon Allem, bas aus bem Munbe bes SErrn aebet. \*2 Moj. 16, 14, 15, 35.

4 Mof. 11, 7. † Matth. 4, 4. Luc. 4, 4.

4 \* Deine Kleiber find nicht veraltet an bir, und beine Buge find nicht geschwol-

Ien, diese vierzig Jahre. \*c. 29. 5. 5 So erkennest bu ja in beinem Herzen, bag ber BErr, bein GOtt, bich gezogen bat, \*wie ein Mann feinen Cobn giebet.

\*c. 1, 31. 3cf. 40, 11. c. 46, 4.

6 So balte nun die Gebote bes BErrn, beines Gottes, baß du in seinen Wegen

wanbelft und fürchteft ibn.

7 Denn ber BErr, bein GOtt, führet bich in ein gut Lanb, ein Lanb, ba Bache und Brunnen, und Geen innen find, bie an ben Bergen und in ben Auen fließen;

8 Ein Land, da Beigen, Gerfte, Beinflöde, Feigenbäume und Granatapfel innen find; ein Land, ba Delbaume unb

Sonig innen machfet;

9 Ein Land, ba bu Brob genug zu effen haft, ba auch nichts mangelt; ein Land, beffen Steine Gifen find, ba bu Erz aus ben Bergen baueft.

10 Und wenn bu \* gegeffen haft und fatt bift, baß bu ben SErrn, beinen GOtt, flobest für bas gute Land, bas er bir ge-\*c. 6, 11. 12. † 30el 2, 26. geben hat.

11 So büte bich nun, bag bu bes HErrn, beines Gottes, nicht vergeffeft, bamit, baß bu feine Gebote, und feine Gefete und Rechte, die ich bir beute gebiete, nicht baltest:

Daß, wenn bu nun gegeffen baft, und fatt bift, und icone Baufer erbaueft,

und barinnen wobneft,

13 Und beine Rinber, und Schafe, und Silber, und Gold, und Alles, mas bu haft, fich mehret ;

14 Dag bann bein Berg fich nicht erhe-

be, und "vergeffest bes DErrn, beines Gottes, ber bich aus Egyptenland geführet bat, aus bem Dienfibaufe; \*c. 6, 12.

15 Und bat bich geleitet burch bie große und graufame Wüfte, ba \* fenrige Schlangen und Scorpionen, und eitel Durre, und fein Baffer mar, und ließ bir † Baffer aus dem harten Felsen geben;

\*4 Mof. 21, 6. †2 Moj. 17, 6. x.

16 Und Speisete bich mit \* Dan in ber Bufte, von welchem beine Sater nichts gewußt haben, auf baß er bich bemuthigte und versuchte, bag er bir bernach mobil tbäte. \* v. 3. 2C.

17 Du möchteft fonft fagen in beinem Bergen : Meine Rrafte, und meiner Banbe Stärke haben mir bies Bermögen aus-

gerichtet.

18 Sonbern, bag bu gebachteft an ben Berrn, beinen Gott; benn Er ift es, ber bir Krafte gibt, folde machtige Tha-ten zu thun, auf bag er "hielte seinen Bund, ben er beinen Batern geschworen hat, wie es gehet heutiges Tages. \*c. 4. 31.

19 Wirst du aber bes DErrn, beines Dttes, vergeffen, und anbern Göttern nachfolgen, und ihnen bienen, und fie anbeten ; To bezeuge ich beute über euch, baß ihr umtommen werbet; \*c. 11, 28.

20 Eben, wie bie Beiben, bie ber SErr umbringet vor eurem Angeficht, fo werbet ihr auch umfommen, barum, bag ihr nicht geborfam feib ber Stimme bes DErrn.

eures GDttes.

Das 9. Cabitel. Urfaden ber Ginnehmung bes Lanbes Canaan.

"Höre, Ibrael, bu wirst beute über ben Jordan gehen, daß bu eintommest Jordan geben, baß bu einfommeft einzunehmen bie Bolter, bie großer und ftarter finb, benn bu, tgroße Stabte, vermauert bis an ben himmel.

\*c. 5, 1. †c. 1, 28.

2 Ein groß, \*boch Bolt, bie Rinber Gnafim, bie bu erlannt baft, von benen bu auch geboret hast: "Wer tann wiber bie Rinder Enats besteben?" \* 3of. 13. 12. 3 Go fouft bu miffen beute, bag ber HErr, bein GOtt, gehet vor bir ber, ein \*verzehrend Feuer. Er wird fie vertilgen, und wird fie unterwerfen vor bir ber. und wird fie vertreiben und umbringen balb, wie bir ber HErr geredet hat.

\* c. 4, 24. 4 Wenn nun ber DErr, bein GOtt, fie ausgestoßen bat vor bir ber; fo sprich nicht \*in beinem Bergen : "Der BErr bat mich berein geflihret, bies Land einzunehmen, um meiner Gerechtigleit willen :" so boch ber DErr biese Heiben vertreibet vor bir ber, tum ihres gottlosen Wesens willen

willen. \*c. 7. 17. †1 Wos. 15. 16. 5 Denn du kommst nicht berein, ihr Land einzunehmen, um deiner Gerechtigkeit und deines aufrichtigen Derzens willen; sondern der HErr, dein GOtt, vertreibt die höhen um ihres gottsofen Welens willen, daß er das Wort halte, das der HErr, \*geschworen hat deinen Bätern, Abraham, Jiaal und Jakob. \*1 Wos. 12, 7. 6 So wisse num, daß der HErr, dein GOtt, dir nicht um deiner Gerechtigkeit willen dies gute Laud gibt einzunehmen; smitmal du ein \*halsstarrig Bolt dift.

\*2 Mos. 32. 9.
7 Gebenke und vergiß nicht, wie du den Herrn, deinen Got, \*erzürnetest in der Buste. Bon dem Tage an, da du aus Egyptenland zogest, bis ihr gesommen sad an diesen Ort, seid ihr ungehorsam gewesen dem HErrn.

\*2 Moj. 14, 11.

8 Denn in Doreb erzürnetet ihr ben Herrn, also, baß er vor Zorn euch verugen wollte; \*2 Mos. 32, 1.

9 Da ich auf ben Berg gegangen war, bie fteinernen Tafeln zu empfangen, bie Toftin bes Bundes, ben ber Herr mit end machte, und ich vierzig Tage und bierzig Rächte auf bem Berge blieb, und kin Brob aß, und tein Wasser trank,

\*2 Mej. 24, 18. c. 34, 28.

10 Und mir der HErr die "zwo steinerum Tafeln gab, mit dem Finger GOttes beihrieden, und darauf alle Worte, die der Herr mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet hatte, am Tage der Berjammiung.

11 Und nach den vierzig Tagen und dierzig Rächten gab mir der HErr die

Po fteinernen Tafeln bes Bunbes,

12 Und sprach ju mir: Mache \*bich auf, gehe eilend hinab von hinnen; denn dem Bolf, das du aus Egypten geführet haft, dat es verderbet. Sie sind schnell spitcten von dem Wege, den ich ihnen geboten habe; sie haben ihnen ein gegossen Bild gemacht. \*2 Wos. 32, 7.

13 Und ber SErr fprach ju mir: 3ch fee, daß bies Boll \*ein halsftarrig Boll \*2 Moj. 32, 9.

14 lag ab von mir, daß ich fie vertilge, wie ihren Ramen austilge unter dem dimmel; ich will aus dir ein ftarter und frier Bolt machen, benn dies ift.

15 Und als sich mich wandte, und von ben Berge ging, ber mit Fener brannte,

und die zwo Tafeln des Bundes auf meinen beiden Sanden hatte; \*2 Rof. 32. 15. 2c.

16 Da sabe ich, und siebe, da hattet ihr euch an dem HErrn, eurem GOtt, vergundiget, daß ihr euch ein gegossen Kalb gemacht, und bald von dem Wege getreten waret, den euch der HErr geboten hatte.

17 Da fassete ich beibe Tafeln, unb \*marf sie aus beiben Hanben, und zerbrach sie vor euren Augen, \*2 Wos. 32, 19.

18 Und "fiel vor bem DErrn, wie guerft, vierzig Tage und vierzig Nachte, und aft fein Brob, und trant fein Waffer, um aler eurer Sünden willen, die ibr gethan hattet, da ibr folches Uebel thatet vor dem DErrn, ihn zu erzürnen. \*c. 10. 10.

19 Denn ich fürchtete mich vor bem Born und Grimm, bamit ber BErr über euch erzürnet war, bag er euch vertilgen wollte. Aber ber BErr erhörete mich bas Mal

auch.

20 Auch war ber HErr fehr zornig über \* Naron, baß er ihn vertilgen wollte; aber ich bat auch für Naron zur selbigen Zeit.

21 Aber eure Sunde, das Kalb, bas ihr gemacht hattet, nahm ich, und berannte es mit Feuer, und zerschlug es, und zermalmete es, bis es Staub warb, und warf den Staub in den Bach, der

vom Berge fließet. 22 Auch so «erzürnetet ihr den HErrn zu Thabeera, und zu Massa, und bei den Lustaräbern. «2 Wos. 17, 7. 4 Wos. 11, 4.

23 Und ba er \*euch aus Kades-Barnea sandte, und sprach: "Gehet hinaus, und nehmet das Laud ein, das ich euch gegeben habe;" waret ihr ungeborsam des HErn, eures Gottes, Munde, und glaubtet an ihn nicht, und gehorchtet seiner Stimme nicht. \*4 Wos. 13, 3, 32. c. 14, 1.x.

24 Denn ibr feib \*ungehorsam bem DEren gewesen, so lange ich euch gelannt habe. \*v. 7.

25 Da fiel \*ich vor bem Herrn vierzig Tage und vierzig Rächte, die ich ba lag; benu ber Herr sprach, er wollte euch vertilaen. \*2 Mos. 32, 11. 2c.

26 Ich aber bat ben HErrn, und sprach: HErr, HErr, verderbe bein Bolf und bein Erbibeil nicht, bas bu durch beine große Kraft erlöset, und mit mächtiger Hand aus Egypten geführet hast;

27 \*Gebenke an beine Knechte Abraham, Jsaaf und Jatob; siehe nicht an die Harringkeit, und das gottlose Wesen und Sünde diese Volts, \*2 Wos. 32, 13. 28 Daß nicht das Land \*sage, daraus

187

bu uns geführet baft : Der Berr tonnte fie nicht in bas Land bringen, bas er ibnen gerebet hatte, und hat fie barum ausgeführet, baß er ihnen gram war, daß er fie töbtete in ber Wiffe.

\* 4 Mcf. 14, 16.

29 Denn fie find bein Boll und \*bein Erbtheil, bas bu mit beinen großen Rraften, und mit beinem ausgerecten Arm haft ausgeführet. \*2 Mof. 19, 5.

Das 10. Capitel. Die Erneuerung bee Bunbes foll Jerael jur Liebe Gottes reigen.

Qu berfelben Zeit sprach ber Berr zu mir : " Baue bir gwo fteinerne Tafeln, wie bie erften, und tomm gu mir auf ben Berg, und mache bir teine bolgerne Labe; \* 2 Mof. 34, 1. † 2 Mof. 25, 10.

2 So will ich auf bie \* Tafeln ichreiben bie Borte, bie auf ben erften maren, bie bu tzerbrochen haft; und follft fie in bie #c. 9, 10. †2 900 j. 32, 19. Labe legen.

3 Also machte ich eine Labe von Förenbolg, und bieb amo fteinerne Tafeln, wie bie erften waren, und ging auf ben Berg, und hatte die zwo Tafeln in meinen Ban-\* 2 9Rof. 34, 4.

4 Da schrieb er auf bie Tafeln, wie bie erste Schrift war, bie zehn Worte, bie ber DErr ju euch rebete aus bem Feuer, auf bem Berge, "jur Zeit ber Berfammlung; und ber DErr gab fie mir. \*c. 9, 10.

5 Und ich wandte mich, und ging vom Berge, und legte bie Tafeln in bie Labe, bie ich gemacht batte, baß fie baselbst maren, wie mir ber BErr geboten hatte.

6 Und bie Kinber Jerael zogen ans von Beroth-Bne-Jakan, gen Mofer. Dafelbft ftarb + Aaron, und ift bafelbft begraben; und fein Sohn Eleafar ward für ihn Briefer.

4 Mof. 33, 32. †4 Mof. 20, 28. x.

7 Bon bannen zogen fie aus gen Gubegoba. Bon Gubegoba gen \* Jatbath, ein Lanb, ba Bache find. \*4 Mos. 33, 83. \*4 Mof. 33, 33. 8 Bur felben Zeit sonberte ber BErr ben Stamm Levi aus, "bie Labe bes Bunbes ·bes Herrn zu tragen, und zu stehen twor bem Beren, ibm ju bienen, und feinen

Damen zu loben, bis auf biefen Tag. \*c. 31, 9. †c. 18, 5, 7.

9 Darum follen \*bie Leviten fein Theil noch Erbe haben mit ihren Britbern; benn ber BErr ift ibr Erbe, wie ber BErr, bein GOtt, ihnen gerebet bat.

\*4 Moj. 18, 29. n.

10 3ch aber fland auf bem Berge, wie vorbin, "vierzig Tage und vierzig Rächte;

und ber Herr erborete mich auch bas Mal. und wollte bich nicht verberben.

#c. 9, 9, 18. 1 Ron. 19, 8.

11 Er fprach aber gn mir : Mache bich auf, und gebe bin, daß bu vor bem Bolt her zieheft, baß fie eintommen und bas Land einnebmen, bas ich ihren Batern

geschworen babe, ihnen zu geben.

12 Run, Berael, mas forbert ber BErr, bein GOtt, bon bir, benn bag bu ben BErrn, beinen GOtt, fürchteft, baß bu in allen seinen Begen wandelft, nud liebest ibn, tund bieneft bem DErrn, beinem Gott, bon gangem Bergen, und bon ganger Geele;

† 5 Mof. 6, 5. Matth. 22, 37. **→** 9Rioo, 6, 8.

13 Dag bu bie Gebote bes DErrn balteft, und seine Rechte, bie ich bir beute gebiete, auf baß bir's wohl gebe?

14 Siebe, "himmel und aller himmel himmel, und Erbe, und Alles, mas barinnen ift, bas ift bes BErrn, beines GDttes. 1 Ron. 8. 27.

15 Roch that er allein zu beinen Batern Luft gebabt, bag er fie liebete, und bat ibren Samen erwählet nach ihnen, euch, Aber alle Boller; twie es heutiges Ta-ges stehet. #c. 7. 6. c. 9, 29. †c. 4, 38.

16 Co "befdneibet nun eures Bergeus Borhaut, und seid sörber nicht thals-\*c. 30, 6. ac. † Rebem. 9, 16.

17 Dem ber BErr, euer Gott, ift \*ein Gott aller Götter, und Serr über alle Berren; ein großer GOtt, machtig und schrecklich, ber tteine Berson achtet, und fein Geident nimmt,

> \*\$f. 89, 7. † Mooft. 10, 34. x.

18 Und schaffet Recht ben Baifen und Bittwen, und bat \*bie Fremblinge lieb, bag er ihnen Speife und Aleider gebe.

\*Bf: 146. 9. 2 Mof. 22. 21.

19 Darum follt ibr auch "die Fremblinge lieben; benn ihr seid and Fremblinge gewefen in Egyptenland, \*2 PRof. 22, 21. zc. 20 Den "Berrn, beinen Gott, follft bu fürchten, ihm follft bu bienen, ihm follst du anhangen, und thei seinem Namen foworen.

#c. 6, 13. 2c. † Pj. 63, 12.

21 Er ift bein Rubm und bein Gott. ber bei bir solche große und schreckliche Dinge gethan hat, die beine Augen gefeben baben.

22 Deine Bater jogen binab in Egopten mit "flebenzig Seelen ; aber nun bat bich ber Berr, bein Gott, tgemebret, wie bie Sterne am himmel.

#1 980f. 46, 27. 3c. †1 920f. 15, 5.

Das 11. Capitel. Aufagen, warum Gott ju lieben und feine Gebote gu halten.

So follst bu nun ben HErrn, beinen EDit, lieben, und fein Gelet, seine Beije, seine Rechte, und seine Gebote halten bein Lebenlang. \*c. 8, 6.

2 Und erkennet heute, das eure Kinder nicht wissen noch gesehen haben, nämlich die Zucheigung des HErrn, eures GOttes, seine Herrlichkeit, dazu seine mächtige hand, und ausgereckten Arm;

3 Und seine Zeichen und Werte, die er gethan hat unter ben Capptern, an Pharao, bem Könige in Egypten, und an

elle feinem Lande;

4 Und was er am der Macht der Egypter gethan hat, an ihren Rossen und Wagen, da er das Wasser des Schismeers wer sie euch nachjagten, mo sie der He der DErr umbrachte, die auf dien Tag;

2 Ros. 14, 25. 27.
5 Und was er euch gethan hat in der Wisse, die die Det Büste, die die Drt gesommen

icio ;

6 Bas er "Dathan und Abiram gethan het, ben Kindern Cliads, des Sohnes Aubens, wie die Erde ihren Mund aufthet, und verschang sie mit ihrem Gesinde, und Hitten, und alle ihrem Gut, das kt erworben hatten, mitten unter dem sangen Jerael.

4 Ros. 16, 31. x.

7 Denn \*enre Augen haben bie großen Berte bes HErrn gesehen, die er gethau bat. \*c. 7, 19. c. 29. 2.

8 Darum "follt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf daß ihr gefärket werdet, einzukommen, und das kand einzunehmen, dahin ihr ziehet, daß ihr's einnehmet; "c. 7, 11.

9 Und daß du "lange lebest auf dem kande, das der Herr euren Bätern geschwaren hat, ihnen zu geben, und ihrem samen, ein i Land, da Milch und Honig

innen fließet.

\*c. 4, 40. † c. 8, 7. 2 Mof. 3, 17.

10 Denn bas Land, ba du hinkonmft, es einzunehmen, ist nicht wie Egyptenland, bavon ihr ausgezogen feid, da du beinen Samen sten, und selbst tränken mußtest, wie einen Kohlgarten;

11 Sonbern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränken muß.
12 Anf welches Land der Herr, dein Sort, Acht dat, und tdie Augen des Hern, deines Gottes, immerdar darwijchen, von Anfang des Jahrs dis an's Cude.

\*Bi. 65, 10, 11, 4 Esra 5, 5.

13 Werbet ihr nun "meine Gebote hören, die ich euch beute gebiete, daß ihr den Herrn, euren GOtt, liebet, und ihm dienet von gangem Berzen, und von ganger Seele: "c. 28. 1. 2. 3 Wol. 26. 3.

14 Co will ich enrem Lanbe Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spatregen, baß bu einsammlest bein Getreibe,

beinen Moft und bein Del;

15 Und will beinem Bieb Gras geben auf beinem Felbe, baß ihr effet und satt werbet.

16 Piltet euch aber, baß fich euer Berg nicht überweben laffe, baß ihr abtretet, und bienet "anbern Göttern, und betet fie an : "c. 4. 16.

17 Und daß dann "der Jorn des HErrn ergrimme über euch, und tissließe den Hummel zu, daß lein Regen tomme, und die Erde ihr Gewächs nicht gebe, und t bald unklommet von dem guten Lande, das euch der HErr gegeben hat.

\*3 Mol. 26, 19. †5 Mol. 28, 23. \$5 Mol. 4, 26. 18 So \* faffet nun biefe Worte zu Herzen und in eure Seele, und bindet fie zum

zeichen auf eure Geete, und binder ne jum Zeichen auf eure Hand, daß sie ein Deulmahl vor euren Augen seien.

\*Spr. 8, 3. c. 7, 3.

19 Und lehret sie eure Kinder; daß du davon redest, wenn du in deinem Sause sitzest, oder auf dem Wege gebest, wenn du dich niederlegest, und wenn du ausstebest.

20 Und schreibe sie an die Pfosten bei-

nes Hauses, und an beine Thore, 21 Daß du und beine Kinder lange lebest auf dem Lande, das der HErr beinen Bätern geschworen bat, ihnen zu geben, so lange die Tage vom himmel auf Erben währen.

22 Denn wo ihr biefe Gebote alle werbet halten, die ich euch gebiete, daß ihr barnach thut, daß ihr ben HErrn, euren Gott, liebet, und wandelt in allen feinen Wegen, und ihm anhanget;

23 Go wird ber herr alle bige Boller

vor euch ber vertreiben, baß ihr größere und stärtere Bölfer einnehmet, benn ihr feib. \*c. 7. 1. 2.

24 \*Alle Derter, barauf eure Fussoble tritt, sollen euer sein, von der Wilfte an, und von dem Berge Libanon, und von dem Wasser Phrath, dis an's äuserste Meer soll eure Grenze sein.

#30j. 1, 3. 4. c. 14, 9.

hat, und thie Augen bes 25 Niemand wird euch widerstehen missen Sahrs bis an's His affen, bur alle Länder kommen lassen, barin ihr reiset; wie er euch gerebet hat.

26 Siebe, \*ich lege euch beute vor ben | Segen und ben Fluch ; **c.** 30, 1. 15. 27 Den "Gegen, fo ihr gehorchet ben

Geboten bes DErrn, eures Gottes, Die ich euch beute gebiete; \* c. 28, 2. 15.

28 Den Fluch aber, fo ihr nicht geborden werbet ben Geboten bes DErrn. eures Gottes, und abtretet von bem Wege, ben ich euch beute gebiete, daß ihr anbern Göttern nachwanbelt, bie ihr nicht fennet.

29 Wenn bich ber HErr, bein GOtt, in bas Land bringet, ba bu einkommst, daß du es einnehmest; so sollst du den Segen fprechen laffen auf bem Berge "Griffim, und ben Fluch auf bem Berge \*c. 27, 12. 13. 3of. 8, 83. 34.

30 Belde find jenseit bes Jorbans, ber Strafe nach, gegen ber Sonnen Riebergang, im Lanbe ber Cananiter, bie auf bem Blachfelbe wohnen gegen Gilgal fiber, bei bem \* Bain More. \*1 Mof. 12, 6.

31 Denn bu wirft über ben Jordan ge-ben, daß du eintommeft, das Land eingunehmen, bas ench ber BErr, euer GDit, gegeben hat, daß ihr es einnehmet, und barinnen wohnet.

82 So haltet nun, bag ihr thut nach allen Geboten und Rechten, Die ich euch beute vorlege.

Das 12. Capitel. Drt und Weife bes mabren Gottesbienfles.

Das find bie Gebote und Rechte, bie ihr halten follt, daß ihr barnach thut im Lande, bas ber HErr, beiner Bäter Sott, bir gegeben bat einzunehmen, fo lange ibr auf Erben lebet.

2 Berftoret \*alle Derter, ba bie Beiben, bie ibr einnehmen werbet, ibren Gottern gebienet baben, es fei auf boben Bergen, auf Bügeln, ober unter grunen Baumen ; \* c. 7, 5.

3 Und reifet um ihre Altare, und gerbrechet ihre Gaulen, und tverbrennet mit gener ibre Baine, und bie Boben ibrer Götter thut ab, und vertilget ihren Ramen aus bemielben Ort.

\*30i. 24, 14. † 5 Mej. 7, 25.

4 3hr follt bem Berrn, eurem GOtt, nicht also thun;

5 Sonbern an \*bem Ort, ben ber Berr, ener Gott, ermablen wirb, aus allen euren Stämmen, bag er feinen Ramen baselbst lässet wohnen, sollt ihr forschen, und babin tommen:

Moj. 20, 24. c. 29, 42. 6 Und enre Branbopfer, und eure anBande Debe, und eure Gelübbe, und eure freiwilligen Opfer, und bie Erfigeburt eurer Rinber und Schafe babin bringen.

7 Und follt bafelbft vor bem Beren. eurem Gott, effen und froblich fein über Allem, bas ihr und euer Haus bringet, barinnen bich ber BErr, bein Gott, gefegnet bat.

8 3br follt berer feins thun, bas wir beute allbier thun, ein Jeglicher, mas ibm

recht buntet.

9 Denn ihr feib bieber noch nicht gur Rube getommen, noch ju bem Erbtbeil. bas bir ber Berr, bein GOtt, geben wirb.

10 3hr werbet aber fiber ben Jorban geben, und im Lande wohnen, bas euch ber BErr, ener GOtt, wird gum Erbe austheilen, und wird euch Rube geben von allen enren Feinden um euch ber, und \* werbet ficher wohnen. \*1 Ron. 4. 25.

11 Wenn nun ber DErr, bein Gott, \*einen Ort ermablet, baß fein Rame bafelbst wohne ; follt ihr bafelbst hinbringen Alles, was ich cuch gebiete, eure Brandopfer, eure anderen Opfer, eure t Bebnten, eurer Banbe Bebe, und alle eure freien Gelitbe, Die ihr bem BErrn ge-\* b. 5. 2c. † c. 14, 22. loben werbet.

12 Und follt fröhlich fein vor bem BErrn, eurem GOtt, ihr und eure Söhne, und eure Töchter, und eure Knechte, und eure Magbe, und bie \* Leviten, bie in euren Thoren find; benn fle haben tein Theil noch Erbe mit euch.

\*4 Mef. 18, 24. Rebem. 10, 37.

13 Hilte bich, baß bu nicht beine Brandopfer opferst an allen Orten, bie bu flebest: 14 Sonbern an bem Ort, den ber BErr erwählet in irgend einem beiner Stamme,

ba follft bu bein Brandopfer opfern, und

thim Alles, mas ich bir gebiete.

15 Doch magft bu ichlachten und Kleisch effen in allen beinen Thoren, nach aller Luft beiner Seele, nach bem Segen bes DErrn, beines GDttes, ben er bir gegeben hat; beibe, ber Reine und ber Unreine, mogen es effen, wie ein \* Reh ober Hirsch. \*v. 22. c. 14.5.

16 Ohne, \*bas Blut follft bu nicht effen, fonbern auf bie Erbe gießen, wie Waffer.

#3 Moj. 3, 17. 2c.

17 Du magst aber nicht effen in beinen Thoren bom Behnten beines Getreibes. beines Mosts, beines Dels, noch von ber Erftgeburt beiner Rinber, beiner Schafe, ober von irgend einem beiner Gelübbe, bie bu gelobet haft, ober von beinem freiwilliberen Opfer, und eure Zehnten, und eurer | gen Opfer, ober von beiner Band Bebe :

18 Sonbern \*bor bem BErrn, beinem BDit, foulft bu foldes effen, an bem Drt, ben ber BErr, bein GDtt, ermablet, bu und beine Gobne, beine Tochter, beine Anehte, beine Magbe, und ber Levit, ber in beinem Thor ift; und follft frühlich fein vor bem BErrn, beinem GOtt, fiber 211-\*c. 14, 23. lem, bas bu bringeft.

19 Und bute bich, baf bu \*ben Leviten nicht verläffeft, fo lange bu auf Erben #c. 14, 27. lebeft.

20 Benn aber ber BErr, bein GOtt, beine Brenge weitern wird, wie er bir gerebet bat, und fprichft : "3ch will Bleifc effen," weil beine Seele Fleisch ju effen gelüstet; so if Fleisch nach aller Lust beiner Scele. \*c. 19, 8. 1 Mof. 28, 14. 21 3ft aber bie Statte ferne von bir, bie ber hErr, bein GOtt, erwählet hat, baß er seinen Namen baselbst wohnen laffe : so blachte von beinen Rinbern ober Schafen, bie bir ber DErr gegeben hat, wie

ich bir geboten babe, und if es in beinen Thoren, nach aller Lust beiner Scele. 22 Bie \*man ein Reh ober Birich iffet, magst bu es effen; beibe, der Reine und ber Unreine, mögen es zugleich effen.

\* v. 15. c. 15, 22. 23 Allein merke, bag bu bas Blut nicht effest; benn \*bas Blut ift bie Seele, barum follft bu bie Geele nicht mit bem Bleich effen. \* 3 Mos. 7, 27.

24 Condern follft es auf die Erbe gießen.

wie Baffer.

25 Und follst es barum nicht effen, baß bir's wohl gebe, und beinen Rinbern nach dir, daß bu gethan hast, was recht ist vor bem DErrn.

26 Aber wenn bu etwas heiligen willst bon bem Deinen, ober geloben; fo follft du es auflaben, und bringen an ben Ort,

ben ber DErr erwählet bat,

27 Und bein Brandopfer mit Meisch und Blut thun auf den Altar des HErrn, bei-nes Gottes. Das Blut beines Opfers ouft du gießen auf ben Altar bes Herrn, beines Gottes, und bas Fleifch effen.

28 Siehe gu, und bore alle biefe Borte, bie ich bir gebiete, auf bafi bir's wohl gebe, und deinen Kindern nach dir ewiglich; daß du gethan hast, was recht und gefällig ift vor bem BErrn, beinem GDtt.

29 Benn ber BErr, bein Gott, vor bir ber bie Beiben ausrottet, bag bu bintommest fie einzunehmen, und fie ein-genommen haft, und in ihrem Lanbe wohneft ;

Strid falleft ihnen nach, nachbem fie vertilget find bor bir, und nicht fragest nach ibren Göttern und fprecheft: Die biefe Bolfer haben ihren Göttern gebienet, also will ich auch thun.

301. 23, 7. **\*** c. 18, 9. **35. 106, 34.** 

31 Du follft nicht alfo an bem DErrn, beinem GOtt, thun; benn fie haben ihren Göttern gethan Alles, mas bem BErrn ein Greuel ift, und bas er haffet; benn fie haben auch ihre Sohne und Tochter

mit Fener verbrannt ihren Göttern. 32 Alles, was 3ch euch gebiete, bas follt ibr halten, bag ihr barnach thut. Ihr "follt nichts bazu thun, noch bavon

\*c. 4, 2, 1c.

Spr. 30, 6.

thun.

Das 13. Capitel. Strafe ber falfden Propheten, ber Berführer und Berführten.

Meun ein Prophet ober Traumer unter euch wird aufstehen, und gibt bir ein Beiden ober Wunder:

2 Und bas Beichen ober Wunber tommt, babon er bir gefagt bat, und fpricht : \* Lag uns andern Göttern folgen, bie ihr nicht kennet, und ihnen bienen;

\* v. 6. 13. 3er. 7, 9.

3 So follst bu nicht gehorchen ben Borten foldes Propheten ober Traumers, benn ber BErr, euer GDit, \*versucht euch, bag er erfahre, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb babt. \* c. 8, 2.

4 Denn ihr follt bem HErrn, eurem Dtt, folgen, und ibn \*fürchten, und feine Bebote halten, und feiner Stimme ' gehorchen, und ihm dienen, und ihm anhangen.

5 Der \* Prophet aber ober ber Träumer foll sterben, barum, baß er euch von bem HErrn, eurem GOtt, ber euch aus Egyptenland geführet, und bich von bem Dienithaufe erlöset hat, abzufallen gelehret, und bich aus bem Wege verführet bat, ben ber BErr, bein GOtt, geboten hat, barinnen zu manbeln; tauf bag bu ben Bofen von \*c. 18, 20. †1 Cor. 5, 9. 13. bir thust.

6 Wenn bich bein Bruber, beiner Mutter Gobn. ober bein Cobn. ober beine Tochter, ober bas Weib in beinen Armen, ober bein Freund, ber bir ist wie bein Herz, Aberreben wurde beimlich und fagen : Lag uns geben, und anbern Göttern bienen, bie bu nicht tenneft, noch beine Bater,

7 Die unter ben Bollern um euch ber find, fie feien bir nabe ober ferne, bon einem Enbe ber Erbe bis an bas andere:

30 So hatte bich, daß du nicht in den | 8 So bewillige nicht, und gehorche ihm

191

nicht. Auch foll bein \*Auge feiner nicht | fconen, und follft bich feiner nicht erbarmen, noch ihn verbergen ; \*c. 19, 13. 21.

9 Sonbern \*follft ibn erwürgen. Deine Sand foll bie erfte fiber ibn fein, baß man ibn tödte; und barnach bie Band bes \*c. 17, 5. 7. c. 18, 20. gangen Bolts.

10 \* Man foll ihn zu Tobe fteinigen, benn er hat bich wollen verflihren bon bem BErrn, beinem GDtt, ber bich aus Egyptenland von bem Dienftbaufe gefüh-\*c. 17, 2-5. 7. ret hat,

11 Auf baß ganz Jerael \*hore, unb fürchte fich, und nicht mehr foldes Uebel \*c. 17, 13.

pornehme unter euch.

12 Wenn bu boreft von irgend einer Stadt, Die bir ber Berr, bein GOtt, gegeben bat, barinnen ju wohnen, baß man fagt :

13 Es find etliche Rinber Belials ausgegangen unter bir, und haben bie Burger ihrer Stadt verführet und gejagt : \* Laft uns geben und andern Gottern bienen, bie ibr nicht fennet; \*3er. 7, 9.

14 Go follft bu fleißig fuchen, forfchen und fragen. Und fo fich findet bie Bahrheit, bag es gewiß alfo ift, bag ber Grenel

unter euch gefcheben ift; 15 So foulft bu bie Burger berfelben Stadt ichlagen mit bes Schwerbts Scharfe, und fie verbannen mit Allem, mas brinnen ift, und ihr Bieh mit ber Scharfe bes Schwerbts.

16 Und allen ihren Raub follft bu fammeln mitten auf bie Baffen, und mit . Feuer verbrennen, beibe, Stabt und allen ihren Raub, mit einanber, bem BErrn, beinem GOtt, daß fie auf einem Baufen liege ewiglich, und nimmer gebauet werbe.

17 Und lag nichts von bem Bann \*an beiner Band hangen, auf bag ber Berr bon bem Grimm feines Borns abgewenbet werbe, und gebe bir Barmberzigkeit, und erbarme fich beiner, und mehre bich, wie er beinen Batern geschworen bat:

\*c. 7, 25. 26. 18 Darum, bag bu ber Stimme bes BErrn, beines GOttes, geborchet haft, gu halten alle seine Gebote, bie ich bir bente gebiete, daß du thust, was recht ist vor ben Augen bes HErrn, beines Gottes.

Das 14. Capitel.

Trauer-, Speis- und Behntorbnung. Ihr scib Kinder bes HErrn, eures Gottes; ihr \*follt euch nicht Mable ftechen, noch tabl scheren über ben Angen, über einem Tobten. #3 Dof. 19, 27. 28.

2 Denn bu bift ein \*heilig Boll bem |

HErrn, beinem GOtt, und ber HErr hat bich termablet, bag bu fein Gigenthum feieft, aus allen Boltern, bie auf Erben find. # c. 7, 6. 1 Bett. 2, 9. †5 Dof. 4, 20.

3 Du follft feinen Greuel effen.

4 Das ist aber \*bas Thier, das ihr essent follt: Ochsen, Schafe, Ziegen,

# Richt. 13, 4.

5 Hirsche, \*Rebe, Buffel, Steinbock Tenblen, Aurochs und Glend, \* c. 15, 22.

6 Und alles Thier, bas feine Rauen spaltet und wiebertauet, follt ihr effen.

7 Das foult \*ibr aber nicht effen, bas wieberfauet, und bie Rlauen nicht spaltet. Das Rameel, ber Bafe und Raninden, bie ba wieberfauen und boch bie Klauen nicht fpalten, follen euch unrein fein.

\*3 Moj. 11, 4.

8 Das Schwein, ob es wohl bie Rlauen spaltet, fo wiebertauet es boch nicht, fou euch unrein fein. Ihres Fleisches fout ihr nicht effen, und ihr Aas follt ihr nicht anrühren.

9 Das ift's, \*bas ihr effen follt von Mllem, bas in Baffern ift: Alles, mas Floffebern und Schuppen bat, fout ihr effen. \*3 Mof. 11, 97.

10 Bas aber teine Floßfebern noch Schuppen hat, follt ihr nicht effen, benn es ist euch unrein.

11 Alle reine Bogel effet.

12 Das find fie aber, \*bie ibr nicht effen follt: Der Abler, ber Babicht, ber Fischaar, \*3 PRof. 11, 13. 2c.

13 Der Taucher, ber Weihe, ber Geier

mit sciner Art,

14 Und alle Raben mit ihrer Art

15 Der Strauß, bie Rachteule, ber Rudul, ber Sperber mit feiner Art,

16 Das Räuglein, ber Uhn, bie Flebermaus,

17 Die Rohrbommel ber Storch, ber Schwan, 18 Der Reiger, ber Beber mit feiner

Art, ber Wiebehopf, bie Schwalbe, 19 Und alles Gevögel, bas friechet, foll

euch unrein fein, und follt es nicht effen. 20 Das reine Gevögel follt ibr effen.

21 3hr follt fein Aas effen; bem . Frembling in beinem Thor magft bu es geben, baß er es effe, ober verlaufe es einem Fremben; benn bu bift ein beilig Bolt bem Beren, beinem GOtt. follst thas Böcklein nicht kochen, weil es noch seine Mutter fauget.

#2 Moj. 23, 31. 2c. †2 Moj. 23, 19.

22 Du follft alle Jahre ben Behnten

absonbern alles Einkommens beiner Saat. bas aus beinem Ader fommt:

# 3 90tof. 27, 30.

23 Und follft es teffen vor bem BErrn. beinem Gott, an bem Ort, ben er ermablet, daß fein Rame basclbft wohne : namlich vom Behaten beines Getreibes, beines Rofts, deines Dels, und ber Erfigeburt beiner Rinder und beiner Schafe; auf buf bu lernest fürchten ben BErrn, beium ODtt, bein Lebenlang. . c. 16, 11. 16. 24 Benn aber bes Weges bir ju viel ift, bif bu foldes nicht hintragen fannft, barm, daß ber Ort bir gu ferne ift, ben ber Hrr, dein GOtt, erwählet hat, daß er sinen Ramen daselbst wohnen lasse (benn der HErr, dein GOtt, hat dich gesegnet): 25 So gib es um Gelb, und faffe bas Gelb in beine Band, und gehe an ben Ort, ten ber BErr, bein Gott, ermablet bat 26 Und gib bas Gelb um Alles, mas beine Seele geluftet, es fei um Rinber, Schafe, Bein, \*ftarten Trant, ober um Allee, bas teine Geele wünschet : und iß bafelbft ver bem BErrn, beinem GOtt, mb fei froblich, bu und bein Saus, \*3 Dei. 10. 9.

27 Und ber Levit, ber in beinem Thor if; du soust ihn nicht verlassen, benn er hat tein Theil noch Erbe mit bir.

\* 4 Moj. 18, 20, 24,

28 \* Ueber brei Jahre follft bu aussubern alle Rebriten beines Gintommens besselben Jahrs, und sollst es lassen in demem Thor: \* c. 26, 12, 13,

29 Co foll tommen ber Levit, ber fein Theil noch Erbe mit bir hat, und ber Frembling, und ber Baije, und bie Bittmen, bie in beinem Thor find; und effen, mb fich fattigen, auf baß bich ber BErr, bin GOtt, \*fegne in allen Berten beiner Band, bie bu thuft.

> \*c. 28, 1. 2c. Ept. 11, 24. 25.

Das 15. Cabitel.

Ben Griafjahr, verlauften Anechten, und Erftgeburt. leber sieben Jahre sollst bu ein \* Erlaß-\*3 Mof. 25, 10. jahr halten.

2 Alfo foll es aber jugeben mit bem Etlaffahr: Wenn einer seinem Nachsten dwas gelieben hat, der soll es nicht einmahnen von seinem Nächsten ober von finem Bruber; benn es heißt \*ein Er-# Luc. 4, 19. lagiahr bem HErrn.

3 Bon einem Fremben magft bu es einmabnen; aber bem, ber bein Bruber ift, follft bu es erlaffen.

4 Es foll allerbings fein Bettler unter uch kin; benu ber HEr wird bich segnen will nicht ansziehen von dir, benn ich

im Lande, bas bir ber BErr, bein GOtt, geben wird jum Erbe einzunehmen.

5 Allein, baß \* bu ber Stimme bes BErrn, beines Gottes, geborcheft, und baltest alle diese Gebote, die ich dir heute gebiete, baß bu barnach thuft. \* c. 28, 1. 2,

6 Denn ber BErr, bein GOtt, wird bich \* fegnen, wie er bir gerebet bat. † 60 wirft bu vielen Boltern leiben, und bu wirst von Riemand borgen. Du wirst ilber viele Bölfer herrschen, und über bich wird niemanb berrichen.

\* c. 14, 29. † c. 28, 12. 44.

7 Wenn beiner Briber irgenb einer arm ift, in irgenb einer Stadt in beinem Lande, das der HErr, dein GOtt, bir geben wird, so sollst du thein Herz nicht verhärten, noch beine Hand zuhalten gegen beinen armen Bruber : 3 Mof. 25, 35. †1 Tim. 6, 18. 1 Joh. 3, 17.

8 Sonbern follst fie ihm aufthun, unb

ihm \*leihen, nachbem er mangelt.

\* Luc. 6, 34. 35. 9 Bute bich, bag nicht in beinem Bergen ein Belialetud fei, bas ba fpreche: "Es nabet berzu bas siebente Jahr, bas Erlagiabr," und fehest beinen armen Bruber unfreundlich an, und gebest ihm nicht; so wird er über bich jum DEren rufen, fo wirst du es Sünde baben:

10 Sonbern bu follft ihm geben, und bein Berg nicht verbrießen laffen, bag bu ihm gibst; benn um solches willen wird bich ber BErr, bein GOtt, fegnen in allen beinen Werfen, und mas bu vornimmft.

11 Es werden allezeit \* Arme fein im Lande; tharum gebiete ich bir, und fage, bag bu beine Sand aufthuft beinem Bruber, ber bebrangt und arm ift in beinem \* Matth. 26, 11. Lanbe.

306. 12, 8. † 3cf. 58, 7. 3ac. 2, 15. 16. 12 Wenn fich bein \* Bruber, ein Ebraer ober Ebraerin, bir verlauft; fo foll er bir feche Jahre bienen, im fiebenten Jahr

follft bu ihn frei los geben. \*2 Dof. 21, 2. 2c. 13 Und wenn du ihn frei los gibst, follst bu ibn nicht leer von bir geben lassen :

14 Conbern follft ibm auflegen von beinen Schafen, von beiner Tenne, von beiner Kelter, baß bu gebest von bem, bas bir ber DErr, bein GOtt, gesegnet bat.

15 Und gebente, \* bag bu auch Anecht warest in Egyptenland, und ber BErr, bein Gott, bich erlöset hat : barum gebiete ich bir folches beute. \*c. 16. 12.

16 Wird er aber ju bir fprechen : "3ch

habe bich und bein Haus lieb" ibm wohl bei bir ist);

17 So \* nimm einen Pfriemen, und bohre ihm burch fein Ohr, an ber Thur, und laß ihn ewiglich beinen Anecht fein. Mit beiner Magb follst bu auch also \* 2 Mej. 21, 6. thun.

18 Und lag bich's nicht schwer bunken, baß bu ihn frei los gibst; benn er bat bir als ein zwiefältiger Tagelöhner feche Jahre gebienet; so wird ber HErr, bein GOtt, bich fegnen in Allem, was bu thust.

19 Alle \* Erftgeburt, bie unter beinen Rindern und Schafen geboren wird, bas ein Mannlein ift, follst bu bem Gerrn, beinem GOtt, heiligen. Du sollst nicht adern mit bem Erfiling beiner Dofen, und nicht bescheren die Erstlinge beiner Schafe. # 2 Mof. 13, 2. 2c. 20 Bor bem BErrn, beinem Gott, follft bu fie effen jabrlich, an ber Statte, bie ber BErr erwählet, bu und bein Haus.

21 Wenn es aber einen "Fehler bat, baft es bintet, ober blinb ift, ober fonft irgend einen bofen Fehler; fo follft bu es nicht opfern bem BErrn, beinem GOtt.

\* 3 Mej. 22, 20, 21, 2c.

22 Sonbern in beinem Thor follft bu ce effen, \* bu feiest unrein ober rein, wie ein Reb und Hirsch. \* c. 12, 15.

23 Allein, baß bu feines \*Blute nicht effeft; fonbern auf bie Erbe gießest, wie \*c. 12, 23. Wasser. 3 Moj. 17, 10.

> Das 16. Capitel. Bon ben brei jabrlichen Sauptfeften.

Salte ben Monat Abib, bag bu Bafhalteft bem BErrn, beinem SDtt; benn im Monat Abib bat bich ber DErr, bein GOtt, aus Egypten gefilbret bei ber Nacht. \* 3 Def. 23, 5. tc. 2 Und fouft bem BErrn, beinem GOtt, bas Baffah ichlachten, Schafe und Rinber, an ber Statte, bie ber Berr ermab-Ien wird, baß fein Name bafelbft wohne.

3 Du fouft fein \*Gefauertes auf bas Rest effen. Sieben Tage follst bu ungefauert Brob bes Glenbe effen; benn mit Aurcht bift bu aus Egyptenland gezogen, auf bag bu bes Tages beines Auszugs aus Egyptenland gebenfest bein Leben-#r. 8.

4 Es foll in fieben Tagen tein Gefauertes geschen werden in allen beinen Grenzen; und soll auch nichts vom Fleisch, das bes Abends am erfien Tage geschlachtet ift, über Nacht bleiben bis an ben Morgen.

5 Du kannst nicht "Vassah schlachten in | 16 Drei Mal bes "Jahrs foll Alles.

(weil | irgend beiner Thore einem, die bir ber BErr, bein Gott, gegeben bat;

# 2 Chren. 35, 1.

6 Sonbern an ber Stätte, bie ber BErr. bein GOtt, ermablen wird, bag fein Rame baselbst wohne, ba sollst bu bas \* Baffab fchlachten, bes Abende, wenn bie Sonne ift untergegangen, an ber Beit, als bu aus Egypten zogest;

\*2 Mcf. 12, 6. 3 Mof. 23, 5.

7 Und sollst es tochen, und essen an ber Stätte, Die ber BErr, bein Gott, ermablen wirb, und barnach bich menben bes Morgens, und beimgeben in beine Gutte. 8 Seche \* Tage follst bu Ungefäuertes effen, und am fiebenten Tage ift bie Berfammlung bes BErrn, beines Gottes: da follst bu feine Arbeit thun.

\*2 9Rof. 12, 15. c. 13, 8. 9 Sieben \* Bochen follft bu bir gablen. und anbeben zu gablen, wenn man anfängt mit ber Gidel in ber Coat.

\* 3 Moj. 23, 15. 16.

10 Und follft halten bas Fest ber 2Boden bem BErrn, beinem GDtt, baß bu eine \*freiwillige Gabe beiner Sand gebeft, nachbem bich ber BErr, bein Gott, ge-

fegnet bat; \*c. 26, 2. 3 Mef. 23, 10. 11 Und foust fröhlich fein vor Gott, beinem BErrn, bu und bein Gobn, beine Tochter, bein Knecht, beine Magb, und ber Levit, ber in beinem Thor ift, ber Frembling, ber Baise und bie Wittme, bie unter bir finb, an ber Statte, bie ber BErr, bein GOtt, erwählet bat, baß fein \*r. 16. Name ba wohne. 2 Mcf. 20, 24.

12 Und \*gebente, baß bu knecht in Egypten gewesen bift, baß bu balteft unb thuft nach biefen Geboten. \* c. 24, 18.

13 Das \* Fest ber Laubbiltten follft bu halten fieben Tage, wenn bu haft eingefammelt von beiner Tenne, und von beiner Relter; \*2 Mcf. 23, 16. 3 Mcf. 23, 34.

14 Und \*fouft freblich fein auf beinem Beft, bu und bein Sohn, beine Tochter, bein Knecht, beine Magt, ber Levit, ber Frembling, ber Baife und bie Wittme, die in beinem Thor find.

\*v. 11. c. 26, 11.

15 Sieben Tage sollst bu bem DErrn, beinem ODtt, bas West halten, Ban ber Stätte, bie ber Berr ermablen wirb. Denn ber Borr, bein Gott, twird bich fignen in alle beinem Gintommen, und in allen Werken beiner Banbe; barum foult bu fröhlich fein.

†c. 14, 29. c. 15, 10. \* c. 12, 19.

mas mannlich ift unter bir, vor bem | hErrn, beinem GOtt, erscheinen, an ber Etatte, bie ber BErr ermablen wirb: m's Reft ber ungefanerten Brobe, auf's fift ber Bochen, und auf's fift ber Es foll aber inicht leer por taubbütten. den bErrn erscheinen,

\*2 Sef. 23, 17. ac. † 2 Mol. 23, 15. c. 34, 20. 17 Ein Jeglicher nach ber Gabe seiner bund, nach bem Segen, ben bir ber perr, bein Gott, gegeben bat.

Das 17. Cabitel. bikling, Babl und Amt ber Richter, fonberlich

eince Ronigs. Michter aund Amtleute follft bu bir feten in allen beinen Thoren, bie bir krocker, bein Gott, geben wird unter kum Stämmen, baß fie bas Bolf rich-tu mit rechtem Gericht. "2Chron. 19. 5. 19 Du follft bas "Recht nicht beugen, wo follft auch teine Perfon anseben, noch tocopent nehmen; benn bie Geschente mien bie Beifen blind, und vertebren hie Gaden ber Gerechten.

\* Roj. 23, 6. † 2 BRoj. 23, 8. 3 Broj. 19, 15.

5 Mef. 1, 17. Ept. 15, 27. 20 Bas recht ift, "bem follst bu nach-14m, auf baß bu leben und einnebmen migeft bas Land, bas bir ber SErr, bein \* 931. 34, 13. Gott, geben wirb. 21 Du follft feinen Bain von Baumen Mangen bei bem Altar bes BErrn, bei-E Gottes, ben bu bir macheft.

22 Dn follft bir \*feine Gaule aufrichta, welche ber BErr, bein GOtt, haffet. \*3 900 . 26, 1.

Cap. 17, v. 1. Du follft bem DErrn, binem Gott, feinen Ochjen ober Schaf then, bas einen "Febler, ober irgenb dras Bojes an ibm bat; benn es ift bem Dern, beinem Gott, ein Greucl.

\*3 Mof. 22, 20. ac. 2 Benn \*unter bir in ber Thore einem, bit bir ber BErr, bein GOtt, geben wirb, seinden wird ein Mann ober Beib, ber ti liebels ibnt vor den Augen des HErrn, bines Gottes, baß er feinen Bund über-\*v. 5. 2 Mof. 22, 20. 3 Und bingebet, und bienet andern Gotten, und betet fie an, es fei "Sonne ober Mond, ober irgend ein heer bes him-

\*c. 4, 19. 3er. 8, 2. 4 llub wirb bir angefagt, und hörest es: b fount bu wohl barnach fragen. Und ben bu findeft, daß es gewiß mabr if, dis folder Greuel in Israel geschehen it;

Mels, das ich nicht geboten babe;

baffelbe Beib ausführen, die foldes Uebel gethan haben, zu beinem Thor, und follft fie zu Tobe steinigen. \* c. 13, 9. 10.

6 Auf \*zweier ober breier Zeugen Munb foll fterben, wer bes Tobes werth ift: aber auf Gines Beugen Dtunb foll er nicht fterben. \* 3ch. 8, 17. x.

7 Die Band ber Zeugen foll bie Berfte fein, ibn ju tobten, und barnach bie Banb alles Bolts, bag bu ben tBofen von bir thuft. \*c. 13, 9. †c. 19, 19.

8 Wenn eine Sache vor Gericht bir gu fcmer fein wirb, zwifchen Blut und Blut, zwischen Banbel und Banbel, zwischen Schaben und Schaben, und mas zantifche Sachen find in beinen Thoren: fo follft bu bich aufmachen, und binauf geben gu ber Statte, Die bir ber BErr, bein Gott, ermablen wirbs

9 Und gu ben "Brieftern, ben Leviten, und zu bem Richter, ber zu ber Beit fein wirb, tommen, und fragen; bie follen bir #2 Chron. 10, 8. 11. bas Urtbeil fprechen.

10 Und bu follft thun nach bem, bas fie bir fagen an ber Statte, bie ber Berr erwählet bat, und follft es balten, baf bu thuft nach Allem, bas fie bich lebren werben.

11 Rach bem Gefet, bas fie bich lebren, und nach bem Recht, bas fie bir fagen, follft bu bich halten, bag bu bon bemfelben nicht abweicheft, weber gur Rechten noch jur Linten. \*v. 20. c. 23, 14.

12 Und mo Jemand vermeffen banbeln würbe, baft er bem Briefter nicht geborchte, ber bafelbft in bes BErrn, beines GOttes, \* Amt ftebet, ober bem Richter; ber foll fterben, und foulft ben Bofen aus Israel thun : \* c. 10, 8.

13 Dafi \*alles Bolt bore, und fich fürchte, und nicht mehr vermeffen fei.

\*c. 19, 20. 14 Benn bu in bas Land tommft, bas bir ber DErr, bein Gott, geben wirb, und nimmft es ein, und wohneft barinnen, und wirft \*fagen : Ich will einen Ronig ilber mich feten, wie alle Bolfer um mich ber baben: \*1 Cam. 8, 5. 6. Sof. 13, 10. 15 Co follft bu ben jum Ronige über bich setten, ben ber DErr, bein GOtt, ermablen wird. Du follft aber aus beinen Brüdern einen zum Könige über bich Du fannft nicht irgend einen fetsen. Fremben, ber nicht bein Bruber ift, über

dich fetzen. 16 Allein, baß er nicht viele Roffe halte, und führe bas Bolt nicht wieber in Cappten, um ber Roffe + Minge willin : meil 5 So follft bu benselben Mann, ober ber DErr euch gesagt hat, daß ihr hinfort

nicht wieber burch biefen Weg fommen follt. #1 Ron. 10, 25, 28.

17 Er foll auch \*nicht viele Beiber nehmen, baß fein Berg nicht abgewandt werbe; und fell auch nicht viel Silber und Gold sammeln. \*1 Kon. 11, 1.

18 Und wenn er nun siten wird auf bem Stubl feines Königreiche, foll er bies aubere Befet bon ben Brieftern, ben Leviten, nehmen, und auf ein Buch fcbreiben laffen.

19 Das foll bei ihm fein, "und foll barinnen lefen fein Lebenlang, auf bag er lerne fürchten ben Derrn, feinen GOtt, baß er halte alle Worte biefes Gefetes, und diese Rechte, daß er barnach thue.

\* \$1, 119, 16, 24, 97,

20 Er foll fein Berg nicht erheben über feine Bruber, und fell nicht meiden von bem Gebot, weber gur Rechten noch gur Linken, auf bag er feine Tage verlangere auf seinem Königreich, er und seine Rinber in Israel.

# c. 5, 32. 301. 1, 7. \$1. 119, 51. 102.

Das 18. Capitel. Bom Priefterrecht, Abgotterei, und Chrifto, bem

rechten Propheten.

Die Briefter, bie \* Leviten bes gangen Stamme Levi, follen nicht Theil noch Erbe haben mit Israel. Die Opfer bes DErrn und fein Erbtheil follen fie effen. \*c. 10. 9.

2 Darum follen fie kein Erbe unter ibren Brübern baben, bag ber BErr ihr Erbe

ift, wie er ihnen gerebet bat.

3 Das foll aber bas Recht ber Briefter fein an bem Bolt, und an benen, bie ba opfern, es fei Ochje ober Schaf, bag man bem Priefter gebe ben Arm, und beibe Baden, und ben Banft,

4 Und bae Erftling beines Rorns, beines Mofis, und beines Dels, und bas Etfiling von ber Schur beiner Schafe.

5 Denn ber BErr, bein GOtt, bat ibn ermablet aus allen beinen Stammen, baft er ftebe am Dienst im namen bes Berrn, er und feine Sobne ewiglich.

6 Wenn ein Levit tommt aus irgenb einem beiner Thore, ober fonft irgenb aus gang Jeracl, ba er ein Gaft ift; unb tommt nach aller Luft feiner Seele an ben Ort, ben ber BErr ermablet bat.

7 Dag er biene im Ramen bes DEren, feines Gottes, wie alle feine Britber, bie Leviten, bie bafelbft vor bem BErrn steben:

8 Die sollen gleichen Theil zu effen baben, über bas er hat von bem verfauften Gut feiner Bater.

9 Wenn bu in bas Land tommft, bas bir ber BErr, bein GOtt, geben wirb: fo "follft bu nicht lernen thun bie Greucl biefer Bölfer : \*c. 12, 30. 30f. 23, 7. 8f. 106, 34.

10 Daß nicht unter bir gefunden werbe, ber feinen Sohn beber Lochter burch's Feuer geben laffe, ober tein Beiffager. ober ein t Tagemabler, ober ber auf Bogelgeschrei achte, ober ein Zauberer,

" 3 Doj. 18, 21. 2c. † 3 Moj. 20, 27.

1 Cam. 28, 7. 13 Moj. 19, 26

11 Dber Beschwörer, ober Babrfager. ober Zeichenbeuter, ober ber bie Tobten frage. #1 Eam. 28, 11.

12 Denn wer foldes thut, ber ift bem HErrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibet fie ber BErr, bein Gott, por bir ber.

13 Du aber follst vobne Banbel sein mit bem BErrn, beinem GOtt.

\* 1 900 of . 6, 9. **₽**[. 15. 2.

14 Denn biefe Solfer, bie bu einnehmen wirft, gehorchen ben Tagemablern unb Weissagern; aber bu follft bich nicht alfo halten gegen ben Berrn, beinen Gott.

15 Ginen \*Bropheten, wie mich wird ber Berr, bein Gott, bir ermeden, aus bir und aus beinen Brabern: them follt ibr ge. borden.

"306. 6, 14. Apost. 3, 22. c. 7, 37. †\$6. 2, 12. 16 Wie du benn von bem HErrn, beinem GDit, "gebeten baft zu Boreb, am Lage ber Berfammlung, und fpracheft : 3ch will fort nicht mehr boren bie Stimme bes BErrn, meines Gottes, und bas große feuer nicht mehr seben, bag ich nicht fterbe. #2 Moi. 20, 19. Gir. 12, 19.

17 Unb ber BErr fprach ju mir : Cie baben \*wohl gerebet. \*c. 5, 28,

18 3ch will ibnen einen \*Propheten, twie bu bift, erweden aus ihren Brubern, und meine Borte tin feinen Mund geben; ber foll ju ihnen reben Alles. was ich ihm gebieten werbe.

\*306. 1, 45. † Ebr. 3, 2. z. c. 12, 24.

1 30h. 7, 16. c. 8, 26. 40.

19 Und wer meine Borte nicht \*hören wirb, bie er in meinem Mamen reben wirb, von Dem will 36's forbern. \* Matth. 17, 5. 20 Doch wenn ein Prophet vermeffen ift gn reben in \*meinem Ramen, bas ich ibm nicht geboten habe zu reben, und welcher trebet in bem Ramen anderer Gotter, berfelbe Brophet foll fterben.

"3et. 14, 15. 15 Mof. 13, 5.

21 Db but aber in beinem Bergen fagen wüchest: Wie kann ich merten, welches Bon ber DErr nicht gerebet bat?

22 Benn der Proddet redet in dem Name des Hern, und wird nichts daraus, auf kemmt nicht: das ift das Wort, das der Proddet dat; der Proddet fat is der Brophet fat is aus Bermessenheit gerebet, darum iches dich nicht vor ihm.

Das 19. Capitel. Drumg ber Freikstote. Halfder Zengen Strafe. Menn ber Herr, bein Gott, die Söller ausgerottet hat, welcher Land bir de Herr, bein Gott, geben wird, daß de se einnehmest, und in ihren Städten und danjern wobnest;

1 Solls du dir drei "Städte aussondern in kande, das dir der DErr, dein GOtt, gen wird einzunehmen. "D. 7.
3 Und solls gelegene Oerter wählen, and die Grenze deines Landes, das dir ka HErr, dein GOtt, austheilen wird, in drei Kreise scheiden, daß dahin sliebe, wer einen Lodtschlag getban hat.

4 Und das sou die Sache sein, "daß dien fliebe, der einen Todtschlag gethan der, daß er lebendig bleibe. Wenn Jemand keinen Rächsten schlägt, nicht vorsitätich, und hat vorhin keinen Haß auf im achabt:

\*c. 4.42.

5 Sondern, als wenn Jemand mit feiam Rächsten in den Wald ginge, holz zu kunn, und bolete mit der hand die Art uns, das holz abzubauen, und das Eisen sidrevom Stiel, und träse seinen Nächsten, die er fillebe; der soll in dieser Städte im sieben, dass er lebendig bleibe;

6 Auf daß nicht der Bluträcher dem Todischläger nachjage, weil sein Derz erfühl ihr ihr achger nechjage, weil bei Weg so twe ih, mb schlage ibm seine Seele; so de kin Urtheil des Todes an ihm ist, wil er keinen Haß vordin zu ihm getragm dat.

\*4 Aus (33, 12.

7 Darum gebiete ich bir, daß du "brei Elädte aussonderst. "4 Rol. 36, 6, 2c. 8 Und so der Herr, dein GOtt, deine Grenze weitern wird, wie er \*beinen Sütern geschworen hat, und gibt die alles kind, das er geredet hat deinen Kätern przien; "c. 12, 20. 1 Ros. 28, 14. 9 (So du anders "alle diese Gebote daten wirk, daß du darnach thust, die ich die beite gebiete, daß du darnach thust, die ich ir bente gebiete, daß du dernach thust, die ich die Gott, liebest, und in seinen Wern, dam Gott, liebest, und in seinen Wesm wandelst dein zebentang,) so sollt du noch idrei Städte thun zu diesen dreien,

\*c. 15, 5. † c. 4, 41.

10 Auf bag nicht unschulbig Blut in beinem Lanbe vergossen werde, bas bir ber Herr, bein Gott, gibt jum Erbe, und tommen Blutschulben auf bich.

11 Wenn aber Jemand Daß träget wiber seinen Rächsten, und lauert auf ihn, und nacht sich über ibn, und ichleget ibm seine Seele todt, und fliehet in biefe Städte eine: \*4 Wol. 35. 20. x. †1 Wol. 9. 6.
12 So sollen die Aeltesten in seiner

12 So follen bie Aeltesten in seiner Stadt biniciden, und ihn von bannen bolen laffen, und ihn in bie Banbe bes Bintrachers geben, bag er fterbe.

13 Deine Augen follen feiner nicht berschonen, und follst das unschuldige Blut aus Ferael thun, daß dir's wohl gebe.

14 Dn follst beines \*Nächsten Grenze nicht zuruch treiben, die die Borigen gesetzt haben in beinem Erbtbeil, daß du erbest im Lande, das dir der DErr, bein Gott, gegeben hat einzunehmen. \*c. 27, 17. 15 Es \* soll fein einzelner Zeuge wider

16 Es foll fein einzelner Zeuge wiber Jemand auftreten fiber irgend einer Missethat ober Sunde, es sei welcherlei Sunde es sei, die man thun kann; sondern in dem Munde zweier ober dreier Zeugen soll die Sache bestehen.

#4 Moj. 35. 30. † 305. 8. 17.

16 \*Benn ein freveler Zeuge wiber Jemand auftritt, über ihn zu bezeugen eine llebertretung: "2 Mof. 23. 1.
17 Go sollen die beiden Manner, der eine Sache mit einander haben, vor dem Hefren, nor dem Poerrn, vor den Priestern und Richtern stehen, die zur selben Zeit sein werden;

\*e. 17, 9.

18 Und die Richter follen wohl forschen.
Und wenn der falfche Zeuge bat ein falsch
Beugnif wider seinen Bruder gegeben:

19 So sollt ihr ihm thun, wie er gebachte seinem Bruber zu thun, daß du ben Bosen von dir wegthuft,

20 Auf bag es bie, Anbern boren, fich fürchten, und nicht mehr folde boje Stude vornehmen zu thun unter bir.

\*c. 13, 11. c. 17, 13.
21 \*Dein Ange soll seiner nicht schonen.
† Geele um Secle, Ange um Ange, Zahn
um Zahn, Hand um Hand, Juß um Fuß.

e. 25, 12. †2 Mof. 21, 23. 2c. Das 20. Capitel. Kriegsregeln.

Menn bu in einen Krieg ziebest wiber beine Feinbe, und siebest Rosse und Bagen bes Bolts, bas größer sei, benn bu, so fürchte bich nicht vor ihnen; benn ber Herr, bein Gott, ber bich aus Egyptenkand geführet hat, ist mit bir. 2 Wenn ihr nun bingu tommt jum Streit; fo foll ber Priefter bergu treten,

und mit bem Bolt reben,

3 Und zu ihnen sprechen: Jeracl, bore zu! Ihr gebet heute in ben Streit wider eure Feinde; euer Berz verzage nicht, hurchtet euch nicht, und erschrecket nicht, und lasset euch nicht grauen vor ihnen;

4 Denn ber BErr, euer Gott, gebet mit ench, bag er für euch ftreite mit curen

Reinden, euch zu belfen.

5 Aber die Amtleute sollen mit dem Bolt reden, und sagen : Welcher ein nen Daus gedauet hat, und hat's noch nicht eingeweihet, der gebe hin, und bleide in seinem Dause, auf daß er nicht sterbe im Kriege, und ein Anderer weihe es ein.

\* Bi. 30, 4. Reb. 12, 27.

6 Belcher einen Beinberg gepflanzet hat, und hat ibn noch nicht \*gemein gemacht, ber gebe bin, und bleibe dabein, baß er nicht im Kriege sterbe, und ein Anderer mache ihn gemein. \*c. 28. 30.

7 Welcher ein Beib ibm vertrauet hat, und \*hat sie noch nicht beimgebolet, der gebe bin, und bleibe dabeim, daß er nicht im Kriege sterbe, und ein Anderer hole sie beim. \*c. 24, 5.

8 Und die Amtleute sollen weiter mit bem Bolt reben, und sprechen: Belicher sich stretchen: "Belicher sich stretchen und ein verzagtes Berg hat, ber gebe hin, und bleibe babeinn, auf daß er nicht auch seiner Brüber Berg seige mache, wie sein Berg ist. \*Richt. 7, 3. zc.

9 Und wenn die Amtleute ausgerebet haben mit dem Bolf; so sollen sie Bauptleute vor das Bolf an die Spitzen stellen.

10 Wenn bu vor eine Stadt giebeft, fie zu bestreiten; fo foulf bu ihr ben "Frieben anbieten. "4 Dof. 21, 21, 22.

11 Antwortet sie bir friedlich, und thut bir auf; so soll alle bas Bolf, bas barinnen gefunden wird, dir zinsbar und unterthan sein.

12 Will fie aber nicht friedlich mit bir banbeln, und will mit bir friegen; jo be-

lagere fie.

13 lind wenn sie der Herr, bein GOtt, dir in beine Dand gibt; fo solst bu Alles, "was männlich barinnen ift, mit des Schwerdts Schürfe schlagen;

\* 4 Dicf. 31, 7.

14 Obne, die Weiber, Kinder und Bieh, und Alen Aanh joll du unter dich \* austheilen und sollt effen von der Ausbeite beiner Feinde, die dir der Herbert beiner Feinde, die dir der Herbert Beinde, die dir der Herbert Beinde, 27.

15 Also sollst bu allen Stäbten thur, bie sehr ferne von bir liegen, und nicht bier von ben Stäbten sind biefer Löller.

16 Aber in ben Stüdten biefer Sölfer, bie bir ber Herr, bein Gott, jum Erbe geben wird, sollst bu \*nichts leben laffert, was ben Oben bat; \*391. 10. 40.

was den Oden bat; \*3-1. 10. 40. 17 Sondern selft sie verbannen, nämlich die Hoebiter, Amoriter, Cananiter, Phoresiter, Howiter und Jebustter, wie dir der DErr. dein GOtt, geboten hat, \*c. 7. 1.

Derr, bein Gott, geboren bar, "c. c., 1. 2. 18 Auf baß sie euch nicht lebren thum alle bie Greuel, bie sie ibren Göttern thun, und ihr euch versündiget an bein

Berrn, curem GDit.

19 Wenn du vor einer Stadt lange Zeit liegen mußt, wider die du streitest, sie zu erobern; so sollst du die Bäume nicht verberben, das du mit Aerten daram sahrest; benu du tannst davon essen, darum sollst du sie nicht ausrotten. Ist es dech Holz auf dem Felde, und nicht Mensch, daß es vor dir ein Bollwert sein möge.

20 Belches aber Baume find, die bu weißt, daß man nicht bavon iset, die sollt bu verberben und ausrotten, und Bollwert baraus bauen wiber die Stadt, die mit die frigget, die daß bu ihrer mächtig

werbeft.

Das 21. Capitel. Bom unbefannten Tortichlage; gefangenen Belssperfonen; Racht des Erfigebornen; ungehorfamen Cohne; Gebenten.

Menn man einen Erschlagenen findet im Lanbe, bas bir ber berr, bein Gott, geben wird einzunehmen; und liegt im Relbe, und man nicht weiß, wer ibn erschlagen bat:

2 So follen beine Aelteften und Richter binaus geben, und von bem Erschlagenen meffen an bie Stabte, bie umber liegen.

3 Welche Stadt die nächste ist, berfelben Aeltesten sollen eine junge Kub von den Rindern nehmen, bamit man nicht gearbeitet, noch am Jode gezogen bat,

4 Und follen fie binab führen in einen fiefigen Grund, ber weber gearbeitet, noch befaet ift, und bafelbft im Grunde

ibr ben Bals abbanen.

\*5 Da sell:n berzu tonnnen die Priester, die Kinder Levi's (denn der Herr, dein Gott, dat sie erwählet, daß sie ihm dienen und seinen Namen loden, und noch "ibrem Munde sellen elle Sechen, und alle Schäden gebandelt werden).

# c. 17, 8. 9.

, bein GOtt, 6 Und alle Aeltesten berfelben Stadt \*4 Moj. 31, 27. follen bergu treten zu bem Exichlagenen, mb ibre \* Sanbe maschen über bie junge Inh, ber im Grunde der Hals abgehauen # Matth. 27, 24.

7 Und follen antworten, und fagen : Unfere Banbe baben bies Blut nicht vergoffen, so haben's auch unsere Augen

nicht gefebent :

8 Sei anabia beinem Boll Jerael, bas bu, ber DErr, erlofet baft; lege nicht bas unidulbige Blut auf bein Boll Jerael. So werden sie über dem Blut versöhnet icin.

9 Alfo follft bu bas unschulbige Blut wn bir thun, bag bu thuft, mas recht ift

wr ben Augen bes DErrn.

10 Benn bu in einen Streit zieheft miber beine Feinde, und ber HErr, bein ODtt, gibt fie bir in beine Banbe, bag bu ibre Gefangenen wegführeft:

11 Und fiebeft unter ben Gefangenen ein schon Weib, und baft Luft zu ibr, baß

bu fie zum Beibe nehmeft :

12 So fübre fie in bein Baus, und laß ibr baß haar abscheren, und ihre Rägel

beidneiben,

13 Und bie Kleider ablegen, barinnen fie gefangen ift, und laß fie fiten in beinem Hause, und beweinen einen Monat lang ihren Bater und ihre Mutter; barnach ichlaf bei ibr. und nimm fie zur Che, und laß fie bein Beib fein.

14 Benn bu aber nicht Luft zu ibr baft : fo follft bu fie auslaffen, mo fie bin will, und nicht um Geld verkaufen, noch verkben; barum, bag bu fie gebemüthiget

baft.

15 Benn Jemand zwei Weiber bat, eine, bie er lieb bat, und eine, bie er laffet; und fie ibm Rinber gebaren, beibe, bie liebe und bie feindfelige, bag ber Erfigeborne ber feindleligen ift;

\*1 Mof. 29, 30. x.

16 Und bie Beit tommt, bag er feinen Einbern bas Erbe austbeile : fo tann er nicht ben Sohn ber liebsten gum erftgebornen Sohn machen, für ben erstgeborum Cobn ber feinbfeligen;

17 Sondern er foll ben Sohn ber feinbkligen für ben erften Cobn ertennen, baß er ibm zweifaltig gebe Alles, bas verbanben ift ; benn berfelbe ift feine erfte \* Rraft, mib ber Erstgeburt Recht ift fein.

#1 Mof. 49, 3.

18 Benn Jemand einen eigenwilligen und ungeborfamen Sobn bat, ber feines Baters und Mutter Stimme nicht gebordet, und wenn fie ihn guichtigen, ihnen nicht geborchen will:

19 Go foll ibn fein Bater und Mutter greifen, unb zu ben Melteften ber Stabt führen, und ju bem Thor beffelben Orte. 20 Und "zu ben Aeltesten ber Stabt fagen: Diefer unfer Sohn ift eigenwillig und ungeborfam, und geborchet unferer

Stimme nicht, und ift ein Schlemmer und Trunfenbold. \* Matth. 18, 17. 21 Go follen ibn \*fteinigen alle Leute

berfelbigen Stabt, baß er fterbe, und follft talfo ben Bofen von bir thun, baß es ganz Israel bore, und fich fürchte.

\*c. 13, 10. †c. 19, 19.

22 Wenn Jemand eine Sfinde getban hat, die des \*Todes würdig ist, und wird alfo getöbtet, bag man ihn an ein Solg banget : \* c. 22, 26.

23 Go foll fein Leichnam nicht \*über Nacht an bem Solg bleiben, fonbern follft ibn besselben Tages begraben, benn tein Gebenkter ift verflucht bei Gott; auf baß bu bein Land nicht verunreinigest, bas bir ber Berr, bein GOtt, gibt jum Erbe.

"30f. 10, 27. † Gal. 3, 13.

Das 22. Capitel. Danderlet Befege verzeichnet.

Menn bu beines Brubers Ochsen ober Schaf fiebest irre geben; fo fouft bu bich nicht entzieben von ibnen, fonbern follft fie wieber zu beinem Bruber führen.

2 Wenn aber bein Bruber bir nicht nabe ift, und tenneft ibn nicht; fo follft bu fie in bein Saus nebmen, baß fie bei bir feien, bis fie bein Bruber fuche, unb bann ihm wieder gebest.

3 Alfo follft bu thun mit feinem Efel. mit seinem Rleibe, und mit allem Berlornen, bas bein Bruber verlieret, und bu es findeft; bu tannft bich nicht entzieben.

4 Wenn bu beines Brubers \* Gfel ober Ochsen fiehest fallen auf bem Bege; fo follst bu bich nicht von ihm entziehen, fonbern follst ibm aufbelfen. \*2 Mof. 23, 5.

5 Ein Weib foll nicht Mannegerathe tragen, und ein Mann foll nicht Beiberfleiber anthun; benn wer foldes thut, ber ift bem BErrn, beinem GOtt, ein Greuel.

6 Wenn bu auf bem Wege finbest ein Bogelneft, auf einem Baum ober auf ber Erbe, mit Jungen ober mit Giern, und bağ bie Mutter auf ben Jungen ober auf ben Giern fitet: fo follst bu nicht bie Mutter mit ben Jungen nehmen;

7 Sonbern foulft bie \*Mutter fliegen laffen, und bie Jungen nehmen, auf baß bir's wohl gebe, und lange lebest. 8 Wenn bu ein \*nen Haus bauest, so mache eine Lehne barum auf beinem Dach, auf baß bu nicht Blut auf bein Haus labest, wenn Jemand herab siele. \*c. 20. 8.

9 Du sollst beinen "Beinberg nicht mit Mancherlei besäen, daß du nicht zur iffülle beiligest solchen Samen, den du gesäet hast, neben dem Einkommen des Weinberges. "3 wol. 19, 19. †2 wol. 22, 29.

10 Du follft nicht adern zugleich mit

einem Ochsen und Giel.

11 Du follst nicht anziehen ein Rleid von Wolle und Leinen zugleich gemenget.

12 Du sollft bir \* Lapplein machen an ben vier Fittigen beines Mantels, bamit bu bich bebedeft.

\* 4 Mej. 15, 38. Matth. 23, 5.

18 Wenn Jemand ein Weib nimmt, und wird ihr gram, wenn er sie beschlafen bat,

15 So sollen ber Bater und Mutter ber Dirne fie nehmen, und vor die Aelteften ber Stadt in bem Thor hervor-

bringen ber Dirne Jungfrauschaft. 16 Und ber Dirne Bater foll zu ben Aeltesten fagen: 3ch habe biefem Manne meine Tochter zum Beibe gegeben, nun ift er ihr gram geworben,

17 Und leget ein schändlich Ding auf sie, und spricht: "Ich habe beine Tochter nicht Jungfrau gesunden;" bier ist die Jungfrauschaft meiner Tochter. Und sollen die Kleider vor den Aeltesten der Stadt ausbreiten.

18 So follen bie Aeltesten ber Stabt ben

Mann nehmen, und züchtigen,

19 Und um bunbert \*Selel Silbers bilhen, und dieselben der Dirnen Bater geben, darum, daß er eine Jungfran in Israel berikhtiget bat; und soll sie zum Beibe haben, daß er sie sein Lebenlang nicht lassen möge. \*5.29. 20 Ift es aber die Wahrbeit, daß die

Dirne nicht ift Jungfran gefunden:

21 So soll man sie beraus vor die Thir ibres Laters Hauses silven, und die Leute der Stadt sollen sie zu Tode steinigen, darum, daß sie eine \*Thorbeit in Ivael begangen, und in ibres Saters Hause geburet hat; und solls das Böse von dir thun. \*1 Mos. 34.7. 30f. 7.15.

22 Wenn Jemand ersunden wird, der

22 Wenn Jemand erfunden wird, ber bei einem "Weibe foloft, bie einen Ebemann hat: fo follen fie beibe fterben, ber

Mann und das Weib, bei ber er geschlafen hat; und tsollst das Bose von Israel
thun. "3 Ros. 20, 10. 15 Ros. 21, 21.

23 Wenn eine Dirne Jemand vertrauet ift, und ein Mann friegt fie in ber Stadt,

und schläft bei ibr :

24 Co follt ibr fie alle beibe zu ber Stadt Thore ausführen, und follt fie beibe fleinigen, baß sie flerben; bie Dirne barum, baß sie nicht geschrieen hat, weil sie in ber Stadt war; ben Mann barum, baß er seines Nächsten Weib geschändet hat; und sollst bas Boje von bir thun.

25 Benn aber Jemand eine vertraute Dirne auf bem Felbe friegt, und ergreift sie, und schläft bei ibr : so soll ber Mann allein sterben, ber bei ibr geschlafen bat.

26 Und ber Dirne sollst bu nichte thun, benn sie hat keine Sinde bes Tobes werth gethan; sondern gleichwie Jemand sich wider feinen Rächsten erböbe, und schlüge seine Seele tobt, so ist dies auch.

27 Denn er fant fie auf bem Felbe, und bie vertraute Dirne forie, und war Rie-

mand, ber ihr balf.

28 Wenn Jemand an eine Jungfran fommt, die nicht vertrauet ist, und ergreift sie, und schläft bei ibr, und findet sich also: 29 So \* soll, der sie beschlafen dat, ihrem Bater sunfzig Setel Silbers geben, und oll sie zum Weibe baben, darum, daß er sie geschwächet hat; er tann sie nicht lassen sein Lebenlang.

\*2 Mol. 22, 16.

30 Niemand \* soll seines Baters Weib

30 Niemand \*foll seines Baters Beib nehmen, und nicht ausbeden seines Baters Decke. \*3 Ros. 18, 8. \*c.

Das 23. Capitel. Ber in die Gemeine des DErrn gebore, ober nicht. To soll tein Berfloffener noch Berfchnitztener in die Gemeine des HErrn tom-

2 Es foll auch fein hurenfind in die Gemeine bes Herrn tommen, auch nach bem gehnten Glieb; fondern foll schlecht nicht in die Gemeine des Herrn tommen.

3 Die Ammoniter und \* Moabiter solsen nicht in die Gemeine des BErrn kommen, auch nach dem zehnten Glieb; sonbern sie sollen nimmermehr binein kommen: \* Rebem. 13, 1.

4 Darum, daß fie euch nicht zuvorkamen mit Brod und Baffer auf dem Bege, da ihr aus Egopten zoget; und dazu wider euch dingeten den Bileam, den Sohn Beors von Pethor, aus Mesopvannien, daß er dich verstucken sollte.

#4 Dof. 22, 5, ac.

5 Aber ber BErr, bein Gott, wollte.

Mam nicht hören, und wandelte bir ben Auch in den Segen, darum, daß dich der hErr, dein GOtt, lieb hatte.

6 Du follst ihnen weber Glud noch Guus wünschen bein Lebenlang ewiglich.

7 Die Edomiter sollst du nicht für Grenel halten; er "ist dein Bruder. Den Cappter sollst du auch nicht für Grenel batten; denn du bist ein Fremdling in seinem Lande gewesen. "1 Mos. 25, 25. 26. 8 Die Kinder, die sie im dritten Gliede jangen, sollen in die Gemeine des Herrn bannen.

9 Benn bn aus bem Lager gehest wiber bink Keinde; so bsite bich vor allem Bosen. 10 Benn Jemand nnter dir sift, der nicht vein ist, das ihm des Rachts was werfahren ist; der soll hinaus vor das leger gehen, und nicht wieder hinein bunnen, "3 Mol. 15. 16.
11 Bis er vor Abends sich mit Basser lebe. Und vorent die Sonne untergegangen ift, soll er wieder in's Lager geben.

12 Und du follst außen vor bem Lager imm Ort haben, dahin du zur Roth bin-

aus gebeft.

13 Und south ein Schäustein baben, und bem du dich braufien seben willst, south be bamit graben; und wenn du gesessen ist, sollt du zuscharren, was von dir gesangen ist.

14 Denn ber HErr, bein GOtt, "wanleft unter beinem Lager, baß er bich errette, und gese beine Keinbe vor bir.
Durum soll bein Lager beilig sein, baß
ime Schande unter bir gesehen werbe,
mb er sich von bir wende, \*3 Wos. 28, 12.

15 Du follst ben Anecht nicht seinem berm überantworten, ber von ihm zu

hi fich entwandt bat.

ls Er soll bei bir bleiben an bem Ort, ba er erwählet in beiner Thore einem, dan zu gnt; und sollst ihn "nicht schin den. "2 Wos. 22. 21.

17 Es foll feine Hure fein unter ben Uchlern Feraels, und fein Hurer unter

ben Sobnen Jeraels.

18 Du follft keinen Hurensobn, noch bunbegelb in bas hans Gottes, beines Gren, bringen, aus irgend einem Geliebe; benn bas ift bem DErrn, beinem St, beibes ein Greuel.

19 Du sollst an beinem Bruber nicht buten, weber mit Gelbe, noch mit Gede, noch mit Allem, damit man wugen lann. \*2 Wol. 22, 25.

20 An bem Fremben magft bu wuchern, der nicht an beinem Bruber, anf bag

bich ber Herr, bein GOtt, segne in Allem, bas bu vornimmst im Lande, babin bu tommst, basselbe einzunebmen.

21 Wein du dem HErrn, beinem Gott, \*ein Gesübbe toust: so solls du es nicht verziehen zu halten; benn der HErr, beim Gott, twird's von dir sorbern, und wird dir Sinde sein. \*Rich. 11.35. †Pl. 50.14.
22 Wenn du das Gesoben unterwegen lässel, so ist dir Sinde.

23 Aber was zu beinen Lippen ausgegangen ift, sollst bu balten, und barnach thun, wie du bem HErrn, beinem GOtt, freiwillig gelobet bast, das du mit beinem

Munde gerebet haft.

24 Wenn bu in beines Rächsten Weinberg gebest, so magst bu ber Trauben essen nach beinem Willen, bis bu satt babest; aber du sollst nichts in bein Gefäß thun.

25 Wenn bu "in die Saat beines Rachen gebeft, so magst du mit der Haben abrupfen; aber mit der Sichel sollst du nicht darinnen hin und der saheren.

\*Wart. 2, 23.

Das 24. Capitel.

Gefebe, vornehmlich ben bauslichen Stand beireffend. Menn Jemand ein Weib ninnmt und ebelicht fie, und fie nicht Guabe finbet vor seinen Augen, um etwo einer Unluft willen; \* so soll er einen Scheibebrief schreiben, und ibr in die Hand geben, und fie aus seinem Haufe lassen.

\* Matth. 5. 31. x.

2 Benn sie dann aus seinem Hause gegangen ist, und hingebet, und wird eines Anbern Weib;

3 Und berfelbe andere Mann ibr auch gram wird, und einen Scheibebrief fchreibet, und ihr in die hand gibt, und fie aus feinem haufe laffet; ober fo berfelbe andere Mann ftirbt, ber fle ihm jum

Beibe genommen hatte:

4 So kann sie ihr "erster Mann, ber sie ausließ, nicht wieberum nehmen, daß sie sein Beib sei, nachdem sie unrein ist; benn soldes ist ein Greuel vor dem HErrn, auf daß du das Land nicht zu Sinden machest, das dir der HErr, dein GOtt, zum Erbe gegeben hat. "3er. 3, 1.

5 Wenn Jemand neulich ein Weib genommen hat, der \*foll nicht in die Heersahrt ziehen, und man foll ihm nichts auflegen. Er foll frei in seinem Hause sein sahr lang, daß er fröhlich sei mit seinem Weibe, daß er genommen hat.

\* c. 20, 7.

6 Du follft nicht zu Pfanbe nehmen ben

untersten und oberften Dublftein; benn er bat bir bie Seele jum Bfanbe gefett.

7 Benn Jemand gefunden wirb, ber aus feinen Brubern eine \*Seele ftieblt aus ben Kinbern Ibrael, und verfett ober verlauft fie; folder Dieb foll fterben, bag bu bas Bofe von bir thuft.

1 Lim. 1, 10. #2 DRcf. 21, 16.

8 Bite bich vor ber Blage bes Aus-fates, bag bu mit Fleiß balteft und thust Alles, das bich die Briefter, die Leviten, lebren : und wie fie euch gebieten, bas follt ibr halten, und barnach thun.

\*3 900 f. 13, 8. c. 14, 2.

9 Bebente, mas \*ber BErr, bein GOtt, that mit Mirjam auf bem Bege, ba ibr \*4 Moj. 12, 10. aus Egypten zoget.

10 Benn +bu beinem Rachften irgenb eine Schuld borgeft; fo follft bu nicht in fein Saus geben, und ibm ein Pfand \*c. 23, 19. Rebem. 5. 7.

11 Sonbern bu follft braugen fleben, und er, bem bu borgest, soll sein Pfanb zu ber beraus bringen.

12 3ft er aber ein Dürftiger, fo follft bu bich nicht schlafen legen über seinem

Bfande :

13 Conbern \* follst ibm fein Bfanb wiebergeben, wenn bie Sonne untergebet, baß er in feinem Rleibe fchlafe, und fegne Das wird dir vor dem BErrn, beinem Bott, eine Berechtigfeit fein.

\* 2 9Rof. 22, 26.

14 Du follft bem Dürftigen und Armen \*feinen Lobn nicht vorbebalten; er fei von beinen Brübern ober Fremblingen, bie in beinem Lande und in beinen Thoren find; \*8 Mof. 19, 13. 2c. Que. 10, 7.

15 Sonbern follft ibm feinen Lobn bes Tages geben, bag bie Sonne nicht barüber untergebe; benn er ift burftig, und erbalt feine Seele bamit, auf bag er nicht wiber bich ben BErrn anrufe, und fei bir Sünbe.

16 Die \*Bater follen nicht für bie Rinber, noch bie Rinber für bie Bater fterben; sondern ein Jeglicher soll für seine Gunde fterben. # 2 Ron. 14, 6. 2 Chron. 25, 4.

Jer. 31, 30. Gzed. 18, 19. 20.

17 Du follft bas \*Recht bes Fremblings und bes Waifen nicht beugen, und follit ber Bittwe nicht bas Rleib jum Piante nebmen. # 2 Mof. 22, 21, 2c.

18 Denn bu follft \*gebenten, bag bu Rnecht in Egopten gewesen bift, und ber BErr, bein GOtt, bich von bannen erlöset bat. Darum gebiete ich bir, haß bu folches thuft. \*c. 5, 15. c. 15, 15. c. 16, 12.

19 Wenn bu auf beinem Ader geerntet. " und eine Garbe vergessen haft auf bem Ader, fo follft bu nicht umtebren, bicfelbe zu bolen ; sondern fie foll des Freniblinge, bes Baifen und ber Bittme fein, auf baf bich ber SErr, bein Gott, fegne in allen Berten beiner Banbe.

\* 3 900 (. 19, 9. c. 23, 22.

20 Wenn bu beine Delbaume baft geschüttelt, so sollst bu nicht nachschütteln; es foll bes Fremblings, bes Baifen unb ber Wittwe fein.

21 Wenn bu beinen Beinberg gelesen baft, so sollst bu nicht nachlesen; es foll bes Fremblings, bes Waisen und ber Bittme fein.

22 Und follft \*gebeuten, bag bu Anecht in Egyptenland gewesen bift; barum gebiete ich bir, bag bu folches thuft. \*v.18. 2c.

Das 25. Capitel. Etliche Stude jubifder Polizeiorbnung.

Menn ein Baber ift zwischen Mannern ; jo foll man fie vor Gericht bringen, und fie richten, und bem + Berechten recht fprechen, und ben Gottlofen verbammen. \*Gpr. 17, 15.

2 Und fo ber Gottlofe Schlage verbienet hat; soll ibn ber Richter beißen nieberfallen, und follen ibn vor ibm fcblagen, nach bem Maag und Babl feiner Miffetbat.

3 Wenn man ihm vierzig Colage gegeben bat, foll man ibn nicht mebr Schläge gibt, er zu viel geschlagen werbe, und bein Bruber icheuslich vor beinen Augen fei. \*2 Cor. 11, 24.

4 Du \* follft bem Ochfen, ber ba brifchet. nicht bas Daul verbinben.

#1 Cor. 9, 9. 1 Tim. 5, 18. 3ac. 5, 4. 5 Benn Brilber bei einanber wohnen und einer ftirbt obne Rinber; fo \*foll bes Berftorbenen Beib nicht einen fremben Mann braufen nebmen, sonbern ibr Schwager foll fie beschlafen, und zum Beibe nehmen, und fie ebelichen.

# Ruth 4, 5. Matth. 22, 24. Marc. 12, 19.

6 Und ben erften Gobn, ben fie gebierct, foll er bestätigen nach bent Ramen seines verstorbenen Brubers, baß fein Name nicht vertilget werbe aus 3srael.

7 \*Gefällt es aber bem Manne nicht, baß er seine Schwägerin nebme; so foll fie, feine Schwägerin, binauf geben unter bas Thor vor bie Melteften, und fagen : Mein Schwager weigert fich, feinem Bruber einen Ramen zu erweden in 38rael, und will mich nicht ebelichen. \*Ruth 4, 4. x. 8 So sollen ihn die Aeltesten der Stadt

forbern, und mit ibm reben. Benn er bann flebet und fpricht : "Es gefällt mir

nicht, fie git nebmen :"

9 So foll frine Schmagerin gn ihm treten ber ben Melteffen, und ibm einen Schub msieben von feinen Filgen, und ibn anixien, und foll antworten und sprechen : Mio foll man thun einem jeben Manne, ter feines Brubers Baus nicht erbauen

10 lind sein Rame soll in Israel beisen

bes Barfüßere Baus.

11 Benn fich groeen Manner mit einander babern, und bes einen Weib lanft m, daß fie ihren Dann errette von ber Omb beg, ber ibn fcblagt, und ftredet dre Hund aus, und ergreifet ibn bei seiner 641m :

12 30 follft bit ihr bie Band abbauen, und bein \* Auge foll ihrer nicht verschonen. \*c. 13, 8. c. 19, 13.

13 Du "follft nicht zweierlei Gewicht in beinem Gad, groß und flein, baben ;

\*3 PRof. 19, 36. Grech. 45, 10.

14 lind in beinem Bause soll nicht zweierlei Scheffel, groß und klein, sein.

15 Du "follft ein völlig und recht Gewicht, und einen völligen und rechten Scheffel baben, auf bag bein Leben lange wibre in bem ganbe, bas bir ber Berr, dein GOtt, geben wird. \*3 Mos. 19, 35. 2c. 16 Denn wer folches thut, ber ift bem Peren, beinem Gott, ein \*Greuel, wie alle, die fibel thum. #9Rid. 6. 11.

17 Gebente, mas bir bie \*Amalefiter thaten auf bem Bege, ba ibr aus Egyp-\*2 Mof. 17, 8. x.

19 Bie fie bich angriffen auf bem Wege, wir ichlugen beine binterften, alle bie Schwachen, bie bir binten nachzogen, ba du made und matt warest, und filrchteten ♥Ctt nicht. \* 3of. 10, 19.

19 Benn mun ber BErr, bein GOtt, his jur Rube bringet von allen beinen frinden umber im Lande, bas bir ber Derr, bein Gott, gibt jum Erbe eingunimmen; fo \* follft bu bas Bebachmiß ber Amalefiter austilgen unter bem himmel. Das vergiß nicht! \*1 Cam. 13, 2. 3.

Das 26. Cabitel.

Ben ben erften Früchten und 3 bnten. Menn bu in bas Land fommst, bas bir ber BErr, bein GOtt, gunt Erbe feben wird, und nimmst es ein, und wobnest barinnen:

2 So fount bu nehmen allerlei erfte Machte bes Lanbes, bie aus ber Erbe wamen, die ber Herr, bein GOtt, bir nach alle beinem Gebot, bas \*bu mir ge-

gibt ; und follft fie in einen Rorb legen. und bingeben an ben Ort, ben ber BErr, bein GOtt, ermählen wird, baß fein Name baselbst wohne: \*2 Mcs. 23. 1). t. 34, 26.

3 Mof. 2, 14. c. 23, 10. 5 Mof. 16, 10.

3 Und follft zu bem Priefter tommen, ber zu ber Zeit ba ift, und zu ibm fagen : 3d betenne beute bem DErrn, beinem GDtt, baff ich getommen bin in bas Lanb. bas ber BErr unfern Batern geschworen hat, uns zu geben.

4 Und ber Briefter foll ben Rorb nehmen von beiner Hand, und vor bem Altar bes Berrn, beines Gottes, nieberfeben.

5 Da follft bu antworten und fagen vor bem BErrn, beinem GDtt : "Die Gprer wollten meinen Bater umbringen; ber t jog binab in Cappten, und mar bafelbft ein Frembling mit geringem Bolt, und warb baselbst ein groß, start und viel Boll. \*1 Mof. 31, 5. 24. †-1 Mof. 46. 5.

6 Aber die Egypter "handelten uns übel, und zwangen uns, und legten einen barten Dienft auf uns. \* 2 9Rof. 1, 13, 14.

7 Da "ichrieen wir zu bem DErrn, bem GOtt unferer Bater, und ber Berr erborete unfer Schreien, und fabe unfer Elenb, Angft und Noth, #2 Dof. 2. 23. 24.

8 Und \*fübrete uns aus Egopten mit machtiger Band und ausgerechtem Arm, und mit großem Schreden, burch Zeichen # 2 9Rof. 12, 51. c. 13, 3. und Wunder.

9 Und brachte uns an diesen Ort, und gab uns bies \* Lanb, ba Milch und Ho-\* 2 Moj. 3. 8. nig innen flieget.

10 Run bringe ich bie erften Friichte bes Lanbes, die du, HErr, mir gegeben baft. Und foulft fie laffen vor bem Berrn, beinem Gott, und anbeten vor bem Beren, beinem GOtt,

11 Und \*froblich fein über alles Gute, bas bir ber BErr, bein GDtt, gegeben bat, und beinem Baufe, bu, und ber Levit, und ber Frembling, ber bei bir ist.

\* c. 16, 11, 14. 12 Wenn \*bu alle Zehnten beines Gintommens zusammen gebracht baft im britten Jobr, bas ift ein Bebnten-3abr : fo follit bu bem Leviten, bem Frembling, bem Baifen und ber Bittme geben, baß fie effen in beinem Thor und fatt werben.

\* c. 11, 28. 13 Und follit fprechen vor bem BErrn, beinem GDtt: 3ch babe gebracht, bas gebeiliget ift, aus meinem Baufe; unb babe es gegeben ben Leviten, ben Fremblingen, ben Baifen und ben Bittmen.

boten hast; ich habe beine Gebote nicht übergangen noch vergessen; \*c. 14. 27. x. 14 Ich babe nicht bavon gegessen in meinem Leide, und habe nicht davon gesthan in Unreinigkeit; ich habe nicht zu ben Todten davon gegeben; ich bin der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen, und habe gethan Alles,

wie bu mir geboten baft.

15 \*Siebe herab von beiner heiligen Wohnung vom himmel, und segne bein Bolt Jerael, und bas Land, das bu uns gegeben haft, wie bu unfern Batern geschworren haft, ein Land, ba Mich und Ponig innen sießet.

\*3el. 63. 15.

16 Beutiges Tages gebietet bir ber Herr, bein Gott, baß bu thust nach alen biefen Geboten und Rechten, baß bis sie baltest, und barnach thust won ganzem Berren und von ganzer Seele. \*c. 6. 5.

17 Dem HErrn hast bu beute gerebet, baß er bein Gott fei, baß bu in allen seinen Wegen wanbest, und haltest \*feine Gefete, Gebote und Rechte, und siene Stimme gehorchest. \*c. 5. 31.

. 18 Und ber DErr bat bir beute gerebet, \*baß bn fein eigen Bolf fein follft, wie er bir gerebet hat, baß bn alle feine Gebote balteft: \*c. 7. 6. 1 Betr. 2, 9.

19 Und er dich das höchste mache, und du gerühmet, gedriefen und geehret werbest über alle Bölker, die er gemacht hat; daß du dem Herrn, beinem Gott, ein heilig Bolk seiest, wie er geredet hat.

Das 27. Capitel. Dentfteine ber Kinter Jerael. Segen und Aud. Und Mofe sammt ben Aeltesten Jeraels gebot bem Bolf, und sprach: Behaltet alle Gebote, die ich euch heute gebiete.

2 Und zu ber Zeit, wenn ihr "iber ben Fordan gehet in bas Land, bas bir ber HErr, bein GOtt, geben wird, solls bu große Steine aufrichten, und sie mit Kalk tilnchen, "30!. 3. 17.

3 Und darauf schreiben alle Worte diejes Gesetze, wenn du hinstber kommst, auf daß du kommest in das Land, das der HErr, bein GOtt, dir geben wird, eine Land, da Milch und Honig innen fließet, wie der HErr, deiner Bater GOtt, dir gerebet hat. \*3er. 11. 5. c. 32, 22.

4 Wenn ibr nun ilber ben Jorban gebet; so sollt ibr folde Steine aufrichten (bavon ich euch beute gebiete) auf bem Berge Ebal, und mit Kalf tilnchen.

5 Und \*follst baselbst bem Herrn, beinem Gott, einen steinernen Altar bauen, Bieb li barüber kein Eisen fäbret. \*2 Wos. 20, 25. se.

6 Bon ganzen Steinen follst bu biefen Altar bem PErrn, beinem Gott, bauen, und Branbopfer barauf opfern bem Herrn, beinem Gott.

selbst effen und \*fröhlich sein vor bem

7 Und follft Dantopfer opfern und ba-

Herrn, beinem GOtt.

8 Und solls auf die Steine alle Worte biese Geiches schreiben, flar und deutlich.

9 Und Mose sammt den Priestern, den Lewiten, redeten mit dem ganzen Israel, und sprachen: Merke und dors zu, 3&-rael! Hente diese Tages bist du \*ein Bolt geworden des Herrn, deines GOt-

tes, \*c. 26, 18. 19. 10 Daß bu ber Stimme bes HErrn, beines GOttes, geborsam seiest, und thust nach seinen Geboten und Rechten, die ich

bir beute gebiete.

11 Und Moje gebot bem Bolt beffelben

Tages, und sprach:

12 Diefe sollen steben auf bem Berge Griffin, \*3n iegnen bas Bolt, wenn ibr ther ben Jordan gegangen seib: Simeon, zebi, Juda, Isadar, Joseph und Beujamin.

13 Und diese sollen sieben auf dem Berge Ebal, zu fluchen: Ruben, Gab, Affer, Sebulon, Dan und Raphthali.

14 Und die Leviten sollen anbeben, und sagen zu Jebermann von Israel mit lauter Stimme :

15 Berfincht \*fei, wer einen Göten ober gegoffen Bilb machet, einen Grenel bes Herrn, ein Wert ber Werkmeifter-Hanbe, und fetzt es verborgen! Ind alles Bolt foll antworten und fagen: Amen.

\*c. 11, 28.

16 Berflucht \*fei, wer seinem Sater ober Mutter fluchet! Und alles Bolt soll fasgen: Amen. \*2 Ref. 21. 17. \*c.
17 Berflucht sei, wer \*feines Rächsten

Grenze engert! Und alles Bolt soll sagen: Amen. "c. 19, 14.

18 Berflucht fei, wer einen Blinben irren machet auf bem Bege! Und alles Bolt foll fagen: Amen. \*3 Wot. 19, 14.

19 Berflucht sei, wer das Recht des Fremblings, des Maisen und der Wittwe beuget! Und alles Bost soll sagen : Amen: "2 Wos. 22, 21. zc.

20 Berflucht sei, wer bei seines Baters Beibe liegt, baß er ausbede ben Kittig seines Baters! Und alles Boll sell sell gen: Amen. \*c. 22, 30. 1 Ger. 5, 1.

21 Berflucht sei, wer irgend bei "einem Bieh liegt! Und alles Bolt soll sagen: Amen. "5 23. 3c.

22 Berflucht fei, wer bei "feiner Schwefter liegt, die feines Baters ober feiner Mutter Tochter ift ! Und alles Boll foll fogen : Amen. \*2 Cam. 13, 11. 14.

23 Berflucht fei, wer bei feiner Schwieer liegt! Und alles Boll soll sagen:

Amen.

24 Berflucht fei, wer feinen "Rächften heimlich follagt! Und alles Bolt foll fa-\* 4 Mof. 33, 20. 25 Berflucht fei, wer \* Gefchente nimmt, bag er bie Seele bes unschuldigen Bluts ichlaget! Und alles Bolt foll fagen: \* 2 DRof. 23, 8. 23 Berflucht \* fri, wer nicht alle Worte bifes Gefetes erfüllet, bag er barnach time! Und alles Boll foll fagen : Amen.

\*3er. 11. 3. Gal. 3, 10.

Das 23. Capitel. Berbeifener Segen. Gebrobeter Much.

1]ab wenn \*bu ber Stimme bes BEren, beines Gottes, gehorchen wirft, baß bu halteft und thuft alle seine Gebote, bie ich bir beute gebiete; fo wird bich ber hErr, bein Gott, tbas böchste machen über alle Bolfer auf Erben,

\*3 Roj. 26. 3. †5 Roj. 26, 19.

2 Und werben über bich kommen alle biese Segen, und werben bich treffen, barum, bof bu ber Stimme bes BErrn. beines Gottes, bift gehorfam gemefen.

\* c. 14, 29. c. 23, 20.

3 Gefegnet \* wirft bu fein in ber Stabt, priegnet auf bern Ader. \* c. 30, 9. 4 Gesegnet wird sein die Frucht beines Leibes, die Frucht beines Landes, und bie Frucht beines Biebes, und bie Früchte beiner Ochsen, und bie Früchte beiner

Schafe. 5 Besegnet wird sein kein Rorb, und

dein liebriges.

6 Gefegnet wirft bu fein, weun bu \*eingefegnet, wenn bu ausgeheft.

\* \$6. 121, 8.

7 Und ber BErr wird \*beine Feinbe, bie fich wider bich anflebnen, vor bir fchlagen; burch Einen Weg follen fie ausficben wiber bich, und burch fieben Wege bor bir flieben. #3 9Rof. 26. 7.

8 Der BErr wirb gebieten \*bem Gegen, bag er mit bir fei in beinem Reller, und m Allem, bas bu vornimmft, und wird bit feanen in bem Lanbe, bas bir ber OErr, bein Gott, gegeben bat.

# 3 Mof. 25. 21.

.9 Der BErr wird bich ibm "jum beilisen Boll aufrichten, wie er bir geschwoben bat, barum, bag bu bie Gebote bes | nehmen.

BErrn, beines GOttes, baltft, unb wanbelft in feinen Begen. \*2 Moj. 19, 5. 10 Dag alle Bolfer auf Erben werben

feben, bag bu nach bem Ramen bes PErrn genennet bist, und werden sich vor

bir fürchten.

11 Und ber SErr wird machen, bak bu Ueberfluß an Gutern baben wirft, an ber Frucht beines Leibes, an ber Frucht beines Biebes, an ber Frucht beines Aders. auf bem Lanbe, bas ber BErr beinen Bätern geschworen hat, bir zu geben.

12 Und ber BErr wird bir feinen guten Schat aufthun, ben himmel, daß er beinem Lanbe Regen \*gebe ju feiner Beit, und baß er fegue alle Berte beiner Banbe. Und bu wirst vielen Bolfern leihen, bu aber wirft von niemand borgen.

#3 DRof. 26, 4. Bach. 8, 12.

13 Und ber BErr wird bich jum Baubt machen, und nicht zum Schwanz, und wirft oben schweben, und nicht unten liegen; barum, bag bu gehorfam bift ben Beboten bes BErrn, beines GOttes, bie ich bir heute gebiete zu halten und zu thun,

14 Und bag bu nicht weichest von irgenb einem Wort, bas ich euch beute gebiete. weber gur Rechten, noch gur Linfen, bamit bu anbern Göttern nachwanbelft, ihnen \*30f. 1, 7. c. 23, 6. au bienen. 15 Wenn \*bu aber nicht gehorchen wirst ber Stimme bes HErrn, beines GOttes, baß bu halteft und thuft alle feine Gebote und Rechte, Die ich bir beute gebiete; fo werben alle biefe Flüche über bich tommen, und dich treffen. 3 Mol. 26,14. Riagl. 2, 17. Dan. 9,11. Mal 2,2.

16 Berflucht wirft bu fein in ber Stabt.

verflucht auf bem Ader.

17 Berflucht wird fein bein Rorb unb

bein Uebriges.

18 Berflucht wird sein bie Frucht beines Leibes, bie Frucht beines Landes, bie Frucht beiner Ochsen, und bie Frucht beiner Schafe.

19 Berflucht wirft bu fein, wenn bu eingebeft, und verflucht, wenn bu ausgebeft.

20 Der BErr wird unter bich fenben Unfall, Unrath und Unglud in Allem, \*bas bu vor bie Hand nimmst, bas bu thuft, bis bu vertilget werbest, und balb untergebeft um beines bofen Befens willen, bag bu mich verlaffen haft.

# 9cicht. 2, 15.

21 Der BErr wird bir \* bie Sterbebruse anbangen, bis bag er bich vertilge in bem Lande, babin bu tommft, baffelbe eingu-#3 DRof. 26, 16. Geo. 14, 21.

22 Der BErr wird bich schlagen mit Schwulft, Fieber, Site, Brunft, "Durre, giftiger Luft und Gelbsucht, und wird bich verfolgen, bis er bich umbringe.

\*1 Kdn. 17, 7.

23 Dein \* Himmel, ber über beinem Baupt ift, wirb ebern fein, und bie Orbe unter bir eifern. \* c. 11, 17.

24 Der HErr wird beinem Lande Staub und Afche für Regen geben vom himmel

auf bich, bis bu vertilget werbeft.

25 Der BErr wird bich bor beinen Reinben Schlagen. Durch Ginen Beg wirst bu zu ibnen auszieben, und burch fieben Bege wirft bu vor ibnen flieben; und wirft zerftreuet werben unter alle Reiche auf Erben. \*3 900 f. 26, 17. 26 Dein Leichnam wird eine Speise frin

allem Gevogel bes himmele, und allem Thier auf Erben, und Niemand wird fein,

ber fie icheucht.

27 Der BErr wird bich fclagen + mit Drilfen Egyptens, mit Feigwarzen, mit Grind und Krate, bag bu nicht tannft # 2 Mef. 9, 9. heil werben.

28 Der \* BErr wird bich schlagen mit Babnfinn, Blinbbeit unb Rafen bes Herzens; # Röm. 1, 29.

29 Und wirft \* tappen im Mittage, wie ein Blinber tappet im Dunkeln; und wirft auf beinem Bege fein Gluck baben, unb wirst Gewalt und Unrecht leiden milffen bein Lebenlang, und Niemand wird bir belfen. \* 2 Betr. 1. 9.

30 Ein Beib wirft bu bir vertrauen lassen, aber ein Anderer wird bei ihr fclafen. Gin Baus wirft bu Bauen, aber bu wirft nicht barinnen wohnen. Ginen + Beinberg wirft bu pflanzen, aber bu wirft ibn nicht gemein machen.

\* 3d. 65, 22. 1 5 Mof. 20, 6.

31 Dein Ochse wird vor beinen Augen geschlachtet werben, aber bu wirft nicht bavon effen. Dein Giel wird vor beinem Angesicht mit Gewalt genommen, und bir nicht wieber gegeben werben. Dein Schaf wird beinen Feinden gegeben werben, und Riemand wird bir belfen.

32 Deine Sohne und beine Tochter merben einem anbern Belt gegeben merben, baß beine Augen gufeben und verschmachten fiber ihnen taglich, und wirb feine

Stärfe in beinen Banben fein.

53 Die \* Friichte beines Landes, und alle beine Arbeit wirb ein Bolt vergebren, bas bu nicht kennest, und wirst Unrecht leiden, und zerstoßen werben bein Lebenlang,

84 Und wirst unsinnig werben vor bem. bas beine Augen feben muffen.

35 Der BErr wird bich schlagen mit einer bifen Drufe an ben Anieen und Baben, bag bu nicht tannft gebeilet werben, von ben "Fußfohlen an bis auf bie Scheitel. **\*** 3:1. 1. 6.

36 Der HErr wird bich und beinen Konig, ben bu über bich gesetzt haft, treiben unter ein Bolt, bas bu nicht tenneft, noch beine Bater ; und wirft \* bafelbft bienen anbern Göttern, Dol; und Steinen. \*c. 4, 28.

37 Und wirft ein "Schenfal, und ein Spruchwort und Spott fein unter allen Bollern, ba bich ber Derr hingetrieben \*1 Con. 9, 7. 2 Chren. 7, 20. bct.

33 Du wirft \*vi:l Samens ausführen auf bas Felb, und wenig einfammeln ; benn bie Beufdreden merben es abfreffen. "3et. 12, 13. zc. Dich. 6, 15. Bagg. 2, 17.

39 Weinberge wirft bu pflanzen unb bauen, aber feinen Wein trinfen noch lesen; benn bie Würmer werben es ver-

zehren.

40 Delbaume wirft bu baben in allen beinen Grenzen, aber bu wirft bich nicht falben mit Del; benn bein +Delbaum # 3oct 1, 10. wird ausgerissen werben.

41 Sohne und Tochter wirft bu zeugen. und boch nicht baben; benn fie werben

gefangen weggeführet werben.

42 Alle beine Baume und Früchte beines Landes wird das Ungeziefer fressen.

43 Der Frembling, ber bei bir ift, wirb Aber bich fleigen, und immer eben fcmeben ; bu aber wirft berunter fleigen, unb immer unterliegen.

44 Er wird bir \*leiben, bu aber wirft ibm nicht leiben; er wird bas Haupt sein. und bu wirft ber Schwang fein. \* v. 12.

45 Und werben alle biefe Alliche über bich kommen, und bich verfolgen, und treffen, bis bu vertilget werbest; \*barum, bag bu ber Stimme bes Berrn, beines ODttes, nicht gehorchet haft, bag bu feine Bebote und Rechte bielteft, bie er bir geboten bat. #3cr. 2, 19.

46 Darum werben Zeichen und Wunber an bir fein, und an beinem Camen

ewiglich,

47 Daß bu bem BErrn, beinem BOtt. nicht gedienet bast mit Freude und Lust beines Herzens, da du allerlei genug batteft.

48 Und wirft beinem Frinde, ben bir ber HErr zuschiden wird, bienen in Hunger und Durft, in Blöfe und allerlei Mangel, und er wird ein eifern Joch auf \* Rict. 6. 3. | beinen Hals legen, bis baß er bich vertilge.

49 Der DErr wird ein Boll \* über bich ichiden von ferne, von der Welt Ende, wie ein Abler flieget, t best Sprache bu nicht verflebeft,

\* 3er. 5, 13. c. 6, 22. † 3ci. 33, 19.

50 Ein \*frech Boll, t bas niche anfiebet bie Berfon bes Alten, noch ichonet ber Junglinge ; \* Dan. 8, 28. † Rlagt. 5, 12. 51 Und wird vergebren bie Frucht beines Siebes, und bie Frucht beines Lanbes, his bu vertilget werbest; und wird bir mitte übrig laffen an Korn, Most, Del, an Früchten ber Ochien und Schafe, bis baß bich's umbringe:

52 Und wird bich angsten in allen beium Thoren, bis baft es nieberwerfe beine wen und festen Mauern, barauf bu bich telläffeft, in all: beinem Lanbe; und wirft geängstiget werden in allen beinen Tbotm, in beinem gangen Lanbe, bas bir ber

Berr, bein &Dit, gegeben bat.

53 Du wirft \* bie Frucht beines Leibes fteffen, bas Fleisch beiner Gobne und beimr Tochter, Die bir ber BErr, bein Gott, gezeben bat, in ber Angft und Roth, bamit bich bein Feind brangen wirb ;

\*2 Ros. 6. 28. 29. Rlagl. 2, 20. 54 Daß ein Mann, ber zuvor febr gartich und in Luften gelebet bat unter euch, wird seinem Bruber, und bem Beibe in kinen Armen, und bem Sobne, ber noch ibrig ift von frinen Gobnen, vergonnen.

55 3n geben Jemand unter ihnen von bem Reifc feiner Gobne, bas er friffet : fleisch feiner Gohne, bas er friffet; fintemal ibm nichts fibrig ift von allem But, in ber Anaft und Noth, bamit bich bein Feind brangen wird in allen beinen Thoren.

56 Ein Weib unter euch, bas zuvor jartlich und in Luften gelebet bat, baß fie nicht versucht hat ibre Fußsoblen auf die Erbe zu seinen, vor Zärtlichkeit und Bol-luft; die wird bem Manne in ibren Armm, und ihrem Sohne, und ihrer Tochter vergönnen

57 Die Aftergeburt, bie zwischen ibren annen Beinen ausgegangen, bagu ihre Cobne, die fie geboren hat; benn fie merbu fie vor allerlei Mangel beimlich effen, in ber Angft und Noth, bamit bich bein Find brangen wird in beinen Thoren.

59 Bo bu nicht wirst halten, bas bu fuft alle Worte biefes Gesetzek, bie in difem Buch geschrieben find, baf bu fürchist biefen berrlichen und schrecklichen Namm, ben PErrn, beinen GOtt:

50 So wird ber BErr munberlich mit

beinen Samen, mit großen und langwierigen Blagen, mit bofen und langwierigen Rrantbeiten :

60 Und wird bir zuwenden alle \* Senden Egyptens, bavor bu bich fürchteft, und werben bir anhangen. \* b. 27.

61 Dazu alle Krantbeit und alle Blage, bie nicht geschrieben find in bem Buch biefes Befetes, wird ber BErr über bich tommen laffen, bis bu vertilget werbeft.

62 Und wird eurer wenig \* Bobel überbleiben, die ihr vorhin gewesen seid twie bie Sterne am himmel nach ber Menge: barum, bag bu nicht geborchet baft ber Stimme bes BErrn, beines Gottes.

Ezet. 20, 23. † c. 10, 22. \* c. 4, 27.

63 Und wie fich ber DErr über cuch zuvor freuete, daß er euch Gutes thate, und mebrete euch: also wird er sich über euch freuen, baß er euch umbringe, und vertilge; und werbet verftöret werben von bem Lanbe, da du jetzt einziehest, es einzunebmen. \*Spr. 1, 26.

64 Denn ber BErr wird bich zerftreuen unter alle Bolter, von einem Ende ber Welt bis an's andere; und wirst baselbst anbern Göttern bienen, bie bu nicht fenneft, noch beine Bater, Bolg und Steinen.

65 Daju wirst bu unter benfelben Boltern tein bleibenb Wesen haben, und beine Kufifoblen werben teine Rube baben. Denn ber BErr wird bir baselbst ein bebendes Herz geben, und verschmachtete Augen, und verborrete Seele,.

66 Daß bein Leben wird vor bir fcme-Nacht und Tag wirst bu bich \*fürchten, und beines Lebens nicht ficher \*3 9Rof. 26, 36. frin.

67 Des Morgens wirft bu fagen : Ach baß ich ben Abend erleben möchte! නැත Abends wirst but fagen : Ach, baß ich ben Morgen erleben möchte ! vor Kurcht beines Horzens, bie bich ichrecken wird, und vor bem, bas bu mit beinen Augen feben

63 Und ber HErr wird bich mit Schiffen voll wieber in Egypten führen, burch ben Weg, bavon ich gesagt babe: "Du follft ibn nicht mehr feben. Und ibr werbet bafelbft euren Frinben gu Anechten und Magben verkauft werben, und wird tein Käufer ba sein.

> Das 29. Capitel. Erneuerung bes Bunbes.

Dies find bie Worte \* bes Bundes, ben ber Berr Maje geboten bat, gu machen mit ben Rinbern 33racl, in ber dir umgeben, mit Plagen auf bich und | Moabiter Lande, zum andern Mal, nacha bem er benfelben mit ihnen gemacht hatte in Horeb. \*1 Adn. 8. 21. Hags. 2. 6. 2 Und Mose rief bas ganze Ferael, und sprach zu ihnen: Ihr habt geschen Alles, was der HErr gethan hat in Egypten vor euren Augen, dem Pharao mit allen seinen Anechten, und seinem ganzen

Lanbe; \*2 Wol. 19, 4. Ric. 7, 16. 3 Die greßen Berfuchungen, die beine Augen geleben haben, daß es \*große Zei-Gen und Wumber waren. \*c. 4, 34.

4 Und ber Herr hat euch dis auf diesen heutigen Tag noch nicht gegeben Bein Herz, das verständig wäre, Augen, die da sähen, und Ohren, die da höreten.

\*3el. 6, 9. 10.

5 Er hat euch \*vierzig Jahre in ber Buffe laffen wandeln; eure Kleider sind an euch nicht veraltet, und bein Schuh ift nicht veraltet an beinen Füßen. \* Reb. 9, 21.

6 3br habt kein Brod gegessen, und keinen Bein getrunken, noch ftarkes Getrant, auf bag bu wissest, bag 3ch ber

Serr, ener GOtt, bin.

7 Und da ibr kamet an diesen Ort; zog aus der König \*Sibon zu Hesbon, und ber König t Og zu Basan, uns entgegen, mit uns zu streiten. Und wir haben sie geschlagen,

\*4 Rof. 21, 21. 1c. † 4 Pof. 21, 93. 1c. 8 Unb \*ihr Land eingenommen, unb

gum Grötheil gegeben ben Aubenitern und Gaditern und bem halben Stamm der Manaskter. "4 Ros. 32, 33. ».

9 So haltet nun die Worte dieses Bunbes, und thut barnach, auf baß ibr weislich handeln möget in alle eurem Thun.

10 3br flebet beute alle vor bem HErrn, eurem GOtt, die Oberften eurer Stämme, eure Aeltesten, eure Amtleute, ein jeber Mann in Ferael,

11 Eure Kinber, eure Weiber, bein Frembling, ber in beinem Lager ift, beibe, bein Bolzhauer und bein Bafferichupfer;

12 Daß bu einbergeben follst in bem Bunde bes BErrn, beines GOttes, und in bem Eibe, ben ber BErr, bein GOtt,

beute mit bir machet ;

18 Auf baß er bich bente ihm zum Bolt aufrichte, und Er bein GOtt sei, wie er bir gerebet hat, und wie er beinen Baten, Abraham, Jiaal und Jakob, geschworen hat.

\*c. 28. 9. 1 Wol. 17. 7.

14 Denn ich mache biesen Bund und biesen Eib nicht mit euch alleine; \*c. 5, 3.

15 Sonbern beibes mit euch, bie ihr mach beute hier seib und mit uns flebet por bem rete :

HErrn, unserm GOtt, und mit benen, bie heute nicht mit uns sind.

16 Denn ihr wiffet, wie wir in Eguptenland gewohnet baben, und mitten burch die Beiben gezogen find, burch welche ihr zoget, 17 Und fabet ihre Greuel und ihre Göben, holz und Stein, Silber und

Gold, die bei ihnen waren.

18 Daß nicht vielleicht ein Mann, ober ein Beib, ober ein Gesinde, oder ein Stamm unter euch sei, deß derz heute sich von dem KErrn, unserm Gott, gewandt habe, daß es hingehe, und werde vielleicht \*eine Burzel unter euch, die dasse und Bermuth trage; \*\*rost. 8, 23.

19 Und ob er schon hore die Werte diefes Fluchs, bennoch sich segne in seinem Herzen, und spreche: Es \*gebet mir wohl, weil ich wandele, wie es mein herz dunlet; auf daß die Trunkene mit der Turftigen dabin sahre. \*Bi. 10. 3. 3er. 44, 17.

20 Da wird ber Herr bem nicht andbig fein; sondern dann wird sein Jorn und Sifer rauchen über solden Mann, und werben sich auf ibn legen alle Fillde, die in diesem Buch geschrieben sind. Und ber Herr wird seinen Ramen austilgen unter bem himmel, \*c. 28. 15. x.

21 Und wird ibn absorbern zum Unglud aus allen Stämmen Joraels, saut aller Flide bes Bundes, ber in bem Buch dieses Geseiges geschrieben ift.

22 So werben bann fagen bie Rachtommen eurer Kinber, bie nach euch auftommen werben, und bie Fremben, bie aus fernen Landen tommen, so sie die Blagen dieses Landes seben, und die Krantheiten, damit sie der DErr belaben hat,

23 Daß er alle ihr Land mit Schwesel und Salz verbrannt hat, daß es nicht bestätt werden mag, noch wächset, noch sein Kraut dariunen ausgebet; gleichwie Sodom und Gomorra, † Adama und Zeboim ungelehret sind, die der HErr in seinem Zorn und Brimm ungelehret bat;

\*1 Mof. 19, 24. n. † Pof. 11, 8.
24 So werben alle Boller fagen: \* Warum hat ber HErr biefem Lanbe also gethan? Was ist bas für ein so großer
grimmiger Zorn?

\*1 Adn. 9, 8. 9. 2 Chron. 7, 21. Jer. 22, 8. 25 So wirb \*man sagen: Darum, baß sie ben Bund bes Herrn, ihrer Kater Gott, verlassen haben, ben er mit ihnen machte, ba er sie aus Egyptensanb führete:

\*3a. 22, 8. 9.

26 Und find bingegangen und haben anbern Gottern gebienet, und fie angebetet; folde Götter, die sie nicht kennen, unb

die ihnen nichts gegeben baben; 27 Darum ift bes Herrn Born ergrimmet fiber bies Lanb, baf er fiber fie et tommen lassen alle Flitche, die in diejem Buch geschrieben steben : \*Dan. 9, 14. 28 Und ber DErr bat fle aus ihrem lande gestoßen mit großem Born, Grimm und Ungnade; und hat fie in ein ander land geworfen, wie es stehet heutiges \*c. 4, 38. c. 10, 15. 29 Das Geheimniß bes BErrn, unfers Dites, ift offenbaret "uns und unfern Ambern ewiglich, daß wir thun sollen alle \*Bj. 147, 19. 20. Borte Dieses Gesetzes.

Das 30. Capitel. Die Buffertigen erlangen Gnabe, tie Biberfpen-Rigen Rache unb Strafe.

Menn nun über bich tommt bies alles, es fei ber Segen ober ber Fluch, \*bie ich bir vorgelegt habe; und in bein ben geheft, wo bu unter ben Beiben bift, de bich ber HErr, bein GOtt, bin ver**dohen** bat; \* c. 28, 2, 15, ac. 2 Und befehreft bich ju bem SErrn, beinem GOtt, daß du feiner Stimme geborcheft, bu und beine Rinder, von ganem herzen und von ganger Seele, in Allem, bas ich bir beute gebiete;

> # c. 4, 30. 3 Def. 26, 40.

3 So wird ber BErr, bein GOtt, \*bein Gefängniß wenben, und fich beiner erbarmen, und wird bich wieber tversammeln ens allen Bolfern, babin bich ber SErr, bein GOtt, verstreuet bat.

\*3a. 29, 14. Mmcs 9, 14. † 3er. 32, 37. 4 Benn bu bis an ber "himmel Enbe berftoßen warest; so wird bich boch ber berr, bein Gott, von bannen fammeln, \* Reb. 1, 9. mb bich von bannen holen; 5 Und wirb bich in bas Land bringen, das beine Bater befessen haben, und wirst es einnehmen, und wird bir Gutes thun,

und bich mehren über beine Bater. 6 Und ber HErr, bein GOtt, "wird bein berg beschneiben, und bas Berg beines Cumens, bag bu ben BErrn, beinen GOtt, liebest von ganzem Herzen, und von ganzer Scele, auf bag bu leben mogeft. \*c. 10, 16. Jer. 4, 4. Ezech. 11, 19.

Mim. 2, 29. **Phil. 3.3.** Col. 2, 11. 7 Aber biese Flüche wird ber HErr, bein Dtt, alle auf beine Feinbe legen, unb am die, die bich haffen und verfolgen;

8 Du aber wirst bich betehren, und der Stimme bes Herrn gehorchen, daß ihm anhanget. Denn bas ist \* bein Leben Ger.

bu thuft alle feine Bebote, bie ich bir heute gebicte.

9 Und ber BErr, bein GOtt, "wird bir Glud geben in allen Werten beiner Banbe, an ber Frucht beines Leibes, an ber Frucht beines Biebes, an ber Frucht beines Lanbes, baß bir's zu gute tomme. Denn ber Berr wird fich wenben, bag er fich über dich freue, bir zu gut, wie er sich über beine Bater gefreuet bat; \*c. 28, 3, 11. 10 Darum, bag bu ber Stimme bes BErrn, beines Gottes, gehorcheft, gu' balten feine Gebote und Rechte, Die gefchrieben fleben im Buch biefes Befetes: jo bu bich wirft betebren zu bem Derrn, beinem GDtt, von gangem Bergen unb von ganzer Scele.

11 Denn \* bas Gebot, bas ich bir beute gebiete, ift bir nicht verborgen, noch au ferne, \* Ref. 45. 19.

12 Roch \*im himmel, bag bu möchteft fagen: Ber will ims in ben himmel fahren, und une holen, daß wir es hören und thun? \* Rom. 10. 6.

13 Es ift and nicht jenseit bes Meers, baß bu möchtest sagen : Wer will uns über bas Meer fahren, unb uns holen, daß wir es bören und thun?

14 Denn es ift bas Bort fast nabe bei bir in beinem Munbe, und in beinem

Bergen, bag bu es thuft.

15 Siehe, ich \*habe bir beute vorgelegt bas Leben und bas Gute, ben Tob und bas Boje; \*c. 11, 26. c. 28, 2. 15.

16 Der ich bir heute gebiete, bag bu ben BErrn, beinen GOtt, liebest, und wanbelft in feinen Wegen, und feine Bebote, Gefetze und Rechte haltest, und \*leben mogeft, und gemehret werbest, und bich ber BErr, bein GOtt, segne im Lanbe, ba bu einzieheft, baffelbe einzunehmen. \*v. 20.

17 Wenbest bu aber bein Berg, nub \*gehorcheft nicht; fonbern laffest bich verführen, bag bu anbere Götter anbeteft und ihnen bieneft; \*c. 28, 15.

18 So verkündige ich euch heute, daß ihr enmtommen werbet, und nicht lange in bem Lande bleiben, ba bu bincin ziehest über ben Jorban, baffelbe einzunehmen.

\*c. 4, 26.

19 3ch nehme \* himmel und Erbe beute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tob, Segen und fluch borgelegt, baf bu bas Leben ermableft, und bu und bein Same leben mögeft; \*c. 4, 26. c. 32, 1. 20 Dag ihr ben BErrn, euren GOtt, liebet, und feiner Stimme gehorchet, und

20 Und er fprach : 3ch will mein Antlit vor ihnen verbergen, will feben, was ihnen zulett wiberfahren wirb; benn es ift eine vertehrte Art, es find funtreue \*c. 31, 18. †\$f. 78, 8. 10. Kinber.

21 Gie haben mich gereizet an bem, \*bas nicht GOtt ist; mit ihrer Abgötterei haben sie mich erzürnet. † Und 3ch will fie wieber reizen an bem, bas nicht ein Bolt ift; an einem narrischen Bolt will ich fie ergurnen. "3er. 2, 11. † Rom. 10, 19.

22 Denn \* bas Feuer ift angegangen burch meinen Born, und wird brennen bis in die unterste Hölle, und wird vergebren bas Land mit feinem Gewächs, und wird anzünden die Grundveste der Berge. 3er. 15, 14.

23 3ch will alles Unglitch fiber fie baufen, ich will alle meine \* Pfeile in fie \* \$6j. 91, 5.

fchießen.

24 Bor Hunger follen fie verschmachten, und verzehret werben vom Fieber und jähen Tobe. Ich will ber Thiere Babne unter fie ichiden, und ber Schlangen Gift.

25 Auswendig wird sie das Schwerdt berauben, und inwendig bas Schreden; beibe, Ilnglinge und Jungfrauen, bie Sänglinge mit bem grauen Manne.

26 3ch will fagen : Wo find fie? werbe \*ihr Gebachtniß aufheben unter ben Menfchen. \* **B**iob 18, 17.

27 Benn ich nicht ben Born ber Feinbe foreuete, bag nicht ibre Feinbe ftolg wilrben, und möchten fagen : Unfere Dacht ist hoch, und ber HErr bat nicht solches Mues gethan.

28 Denn es ist ein Boll, ba kein Rath innen ist, und ist tein Berstand in ihnen.

29 D, baß fie "weise maren, und bernahmen foldes, baß fie verftanben, mas ihnen bernach begegnen wird! \*Pf. 107, 43. 30 Wie geht es zu, baß \* Einer wird ihrer tausend jagen, und zween werden zehn taufend flüchtig machen? nicht also, baß fie ihr Fels vertauft hat, und ber DErr hat sie übergeben?

\*3 Def. 26, 8. 36. 2c.

31 Denn unfer Fels ift nicht wie ibr Fels, bef find unfere Feinbe felbft Richter. 32 Denn ihr Beinftod ift bes Beinftods zu \* Sobom, und von bem Ader Comorra's; tibre Trauben find Salle, fie haben bittere Beeren;

> # @3cd). 16, 49. † 5 MRof. 29, 18.

33 3hr Wein ift Drachengift, und wilthiger Ottern Galle.

34 3ft foldes nicht bei mir verborgen, wid versiegelt in meinen Schätzen?

35 Die \*Rache ist mein, ich will vergel-Bu feiner Zeit foll ibr Fuß gleiten ; benn bie Beit ihres Unglitde ift nabe, umb ibr Rünftiges eilet bergu. \* Bi. 94, 1. 36 Denn ber BErr wirb fein Bolt richten, und "Aber feine Anechte wirb er fich erbarmen. Denn er wird ansehen, bag ibre Macht babin ift, und beibes, t bas Berichloffene und Berlaffene, weg ift.

\*2 Moi. 20, 6. †1 Ron. 14, 10. 87 Und man wirb fagen : 280 -finb ihre Götter? ihr Fels, darauf sie traue-

ten? **\*** 1 **R**dn. 18, **27.** 

38 Bon welcher Opfer fie Kett aften, und tranten ben Bein ihres Trantopfers? \*Lasset sie aufstehen, und euch helsen, und euch ichüten. # Micht. 10, 14.

39 Sehet ihr nun, bag \* 3ch ce allein bin, und ift fein Gott neben mir? t tann tobten und lebenbig machen, 3ch fann fchlagen und fann beilen, und ift Niemand, der aus meiner Hand errette. \*c. 4, 35. 3cf. 45, 5. †1 Cam. 2, 6. Siob 5, 18.

Dof. 6, 1. 2, 1 Lim. 6, 13. 40 Denn \* ich will meine Sand in ben himmel beben, und will fagen: † 3 ch lebe \* Dan. 12. 7. † Pf. 18, 47. erriglich.

41 Wenn ich ben Blit meines Schwerbts wegen werde, und meine Hand zur Strafe greifen wird; fo will ich mich wieber raden an meinen Feinben, und benen, bie mich haffen, vergelten.

42 3ch will meine Pfeile mit Blut trunten machen, und mein Schwerdt foll Bleifch freffen, Aber bem Blut ber Erfcblagenen, und über bem Gefängniß, und über bem entblößten Baupt bes Feindes.

43 Jauchzet Alle, bie ihr scin Bolf seib; benn er wirb thas Blut seiner Anechte rächen, und wird sich an seinen Feinben rachen, und gnabig fein bem Lanbe seines Bolls. + Rom. 15, 10. † 185. 9, 13. 44 Und Moje fam, und rebete alle Worte bicles Liebes por ben Obren bes Bolls, er.

und Josua, ber Sohn Nuns. 45 Da nun Mose soldes Alles ausge-

redet batte zum ganzen Israel,

46 Sprach er ju ihnen : Rebmet an Bergen alle Worte, Die ich euch bente bezeuge, baß \* ibr euren Rinbern befehlet, daß sie halten und thun alle Worte dieses \*c. 6, 7. c. 11, 19. 30f. 4, 6. Gefetes.

47 Denn es ist nicht ein vergeblich Wort an euch, sondern es ist cuer "Lebeu; und fold Wort wird euer Leben verlangern auf bem Lanbe, ba ibr bingebet fiber ben Jordan, daß ihr es einnebmet.

\* 3ch. 6, 63. 2 Mef. 20, 12.

48 llub ber DErr rebete mit Mofe bef-

selben Tages, und sprach:

49 Gebe auf bas Gebirge \* Abarim, auf ben Berg Rebo, ber ba liegt im Moabiterlanbe, gegen Gericho Aber; und besiehe bas Land Canaan, bas 3ch ben Kinbern Israel jum Eigenthum geben werbe;

\*4 TRof. 27, 12. c. 33, 48.

50 Und firb auf bem Berge, wenn bu hinauf gekommen bift, und versammle bid ju beinem Bolt; gleichwie \*bein Bruder Aaron farb auf bem Berge Dor. und sich zu seinem Bolk versammelte;

\*4 Mof. 20, 25. 28. ac. 51 Darum, baf ihr euch an mir berstudiget habt unter ben Kindern Jerael, bei bem Daberwaffer ju Kabes in ber Buffe Bin, bag ihr mich nicht beiligtet mter ben Kinbern 3srael;

\* 4 TRof. 20, 13. ac.

52 Denn bu follst bas Land gegen bir \*feben, bas 3ch ben Kinbern Jerael gebe; aber bu follft nicht binein tommen. # c. 34, 4.

Das 33. Capitel. Rofe's Baletfegen unb Weiffagung.

Dies ift ber Segen, bamit Mole, ber Mann Gottes, "bie Rinber 3erael vor seinem Tobe seguete, \*1 Mos. 49.1. 2 Und sprach : Der Herr ift von Sinai getommen, und ist ihnen aufgegangen von Geir; er ist hervor gebrochen von bem Berge Baran, und "ift gefommen mit viel tanfend Beiligen ; zu feiner rechten Sand ift ein feuriges Befet an fte. \* Jub. v. 14. 3 Bie hat er \*bie Leute fo lieb! Alle feine Beiligen find in beiner Sand; fie werden sich seizen zu deinen Küßen, und werben lernen von beinen Borten.

# Spr. 8, 31.

4 Moje hat uns bas "Gefet geboten, bem \*Bi. 103.7. Erbe ber Gemeine Jakobs. 5 Und er verwaltete bas Amt eines Romge, und bielt zusammen die Baupter des Bolls, fammt ben Stämmen Jeraels.

6 Ruben lebe und sterbe nicht, und sein

Bobel sei gering. 7 Dies ist ber Segen Juba's. Und er sprach: Hers, erbore die Stimme Jube's, und mache ihn jum \* Regenten in feinem Bolt, und laß seine Dacht groß werben, und ihm muffe wiber feine Feinbe gebolfen werben. \* Ebr. 7, 14.

8 Und gu Levi fprach er : "Dein Recht und bein Licht bleibe bei beinem beiligen Manne, ben bu t versuchet haft zu Maffa, da ihr habertet an bem Haberwasser.

\*Gra 2, 63. † 2 Moj. 17, 7. \$6. 78, 18.

9 Ber "gu feinem Bater und ju feiner Mutter fpricht : "Ich febe ibn nicht ;" unb zu seinem Bruder: "Ich kenne ihn nicht;" und ju feinem Sohne : "Ich weiß nicht ;" bie halten beine Rebe, und bewahren bei-\* Matth. 10, 37. nen Bund;

10 Die werben Jalob beine Rechte lebren, und ben Israel bein Gesetz; die werben Rauchwert vor beine Rafe legen, unb

gange Opfer auf beinen Altar.

11 DErr, fegne fein Bermogen, und laß bir gefallen bie Berte feiner Banbe ; gerfolage ben Ruden berer, bie fich wiber ibn auflehnen, und berer, bie ibn haffen, baß fie nicht auffommen.

12 Und ju Benjamin fprach er: Das Liebliche bes DEren wird ficher wohnen; allezeit wird er über ibm balten, und wirb zwischen seinen Schultern wohnen.

13 Und ju Joseph sprach er: "Sein Land liegt im Segen bes Herrn. Da find eble Fruchte bom himmel, Thau, und von ber Tiefe, die unten liegt; \*1 9Roj. 49, 25. 26.

14 Da find eble Früchte von ber Sonne, und eble reife Früchte ber Monben,

15 Und bon ben boben Bergen gegen Morgen, und von ben Bugeln für und für ;

16 Und eble Früchte von ber Erbe, unb mas barinnen ift. Die Gnabe beg, ber \*in bem Busch wohnete, tomme auf bas Haupt Josephs, und auf den Scheitel des Rafir unter feinen Brübern. \*2 Mof. 3. 2.

17 Seine Berrlichkeit ift wie ein erfigeborner Dofe, und \*feine Borner find wie Einborners Borner; mit benfelben wirb er bie Bolter ftogen ju Saufen, bis an bes Landes Enbe. Das find bie Taufenb Ephraims, und die Taufend Manaffe's. \* 4 Mof. 23, 22.

18 Und ju Gebulon fprach er : Gebu-lon, freue bich beines Ansjugs; aber, Iffafchar, freue bich beiner Butten.

19 Gie werben bie Boller auf ben Berg rufen, und bafelbft opfern \* Opfer ber Gerechtigleit. Denn fie werben bie Menge bes Meers faugen, und bie verfentten Schätze im Sande. \* \$6. 4, 6. \$6. 51. 21.

20 Und ju Gab fprach er: Bab fei gefegnet, ber Raummacher; er liegt wie ein Lowe, und raubet ben Arm und bie

21 Und er fabe, baß ihm ein Haupt gegeben war, ein Lehrer, ber verborgen ift; welcher tam mit ben Obersten bes Bolls, und verschaffte bie Gerechtigfeit bes DErrn, und seine Rechte au Israel.

3

ŧ

ž!

ž

:!

•

h

٤

t

ì

1;

3

٦:

į

ŧ۱

20. 排行了

Ś

junger Löwe; er wird fließen von Bafan. 23 Und zu Raphthali fprach er: Raphthali wird genug haben, was er begehret, gegen Abend und Mittag wird fein Befit fein.

24 Und zu Affer sprach er: Affer sei gesegnet mit Söhnen; er sei angenehm seinen Brübern, und tunte feinen guß in Del.

25 Gifen und Erg fei an feinen Schuben,

bein Alter fei wie beine Jugend.

26 Es ift fein GDtt, als ber GDtt bes Gerechten. "Der im himmel fitt, ber fei beine Billfe, und beg herrlichteit in Bollen ift. \* 3ef. 57, 15.

27 Das ift die Wohnung GOttes von Aufang, und unter ben Armen ewiglich. Und er wird vor dir ber beinen Feind austreiben, und fagen : Gei vertilget !

28 38rael \*wird ficher allein wohnen: ber Brunnen Jakobs wird sein auf bem Lande, ba Korn und Most ift, dazu sein himmel wird mit Thau triefen. \* 3er. 23, 6. 29 Bohl bir, Berael! Ber ift bir gleich? D Bolt, bas bu burch ben SErrn selia wirst, der beiner Billse Schild, und bas Schwerbt beines Sieges ift! \*Dei-

nen Feinden wird's feblen; aber bu wirft auf ihrer Höhe einher treten. \*\$f. 66, 3. Das 34. Capitel.

Mofe's Lob, und was barauf erfolget. Mub Mofe ging von bem Gefilbe ber Moabiter auf ben Berg Rebo, auf bie Spite bes Gebirges Pisga, gegen Jericho Und ber BErr geigte ibm bas gange Land Gileab, bis gen Dan, \*c. 3, 27. 2 Und bas gange Raphthali, und bas

Land Ephraim und Manaffe, unb bas ganze Land Juba, bis an bas äußerste Meer

3 Und gegen Mittag, und bie Gegenb

22 Und ju Dan fprach er: Dan, ein | ber Breite Jericho's, \*ber Palmenftabt, \*80icht. 1, 16. c. 3, 13. bis gen Zoar. 4 Und ber Derr fprach ju ibm : Dies ift bas Land, bas ich "Abraham, Faat und Jatob geschworen habe, und gefagt: 3ch will es beinem Samen geben. Du bait es mit beinen Augen gesehen, aber tou follft nicht hinuber geben.

\*1 Def. 12, 7. 2c. | 4 Def. 20, 12. 5 Also "ftarb Mose, ber Knecht bes BErrn, baselbst im Laube ber Moabiter, nach bem Wort bes BErrn. \*c. 32, 50.

6 Und er \*begrub ibn im Thal, im Lanbe ber Moabiter, gegen bem Baufe Beors. Und hat Riemand fein Grab erfahren, bis \* Cp. Jud. v. 9. auf biefen beutigen Tag.

7 Und Mose war hundert und zwanzig Jahr alt, ba er flarb. Seine Augen waren nicht bunkel geworben, "und feine Kraft war nicht verfallen. "30f. 14, 11.

8 Und bie Kinder Jernel beweineten Mose im Gefilbe ber Moabiter breißig Tage. Und wurden vollendet bie Tage des Weinens und Magens über Mofe. \*4 90% 20, 29.

9 \*Josua aber, ber Sohn Runs, warb erfüllet mit bem Beift ber Beisbeit: benn Rofe batte feine Sanbe auf ihn gelegt. Und bie Kinber Berael geborchten ibm, und thaten, wie ber Derr Mofe geboten batte. \*4 Mef. 27, 18.

10 Und es fland hinfort kein Prophet in Berael auf, wie Diofe, ben ber BErr erfannt hätte "von Angesicht zu Angesicht, \*2 Moj. 33, 11.

11 Bu allerlei Zeichen und Wunbern, bazu ihn ber DErr sandte, baß er fie thate in Egyptenland, an Bharao und an allen feinen Rnechten, und an alle feinem Lanbe,

12 Und ju aller biefer machtigen Banb und großen Gefichten, die Mofe that vor ben Angen bes gangen Jeraels.

## Das Buch Josua.

Das 1. Capitel. Jufua wirb in feinem Beruf geftartet.

Mach bem Tobe Mose's, bes Knechtes bes Berrn, fprach ber Berr ju 30fua, bem Sobne Runs, Mose's Diener: 2 Mein Rnecht Mofe ift \*gestorben; fo mache bich nun auf, und ziebe fiber biefen Jordan, bu und bies ganze Bolf, in bas Land, bas 3ch ihnen, ben Kinbern 36-

3 Alle \*Stätte, barauf enre Fuffohlen treten werben, habe ich euch gegeben; wie ich Mofe gerebet babe.

\*5 Moi. 11, 24. **啊. 105, 44.** 4 Bon ber Bufte an, und biefem Libanon, bis an bas große Baffer Phrath, bas gange Land ber Bethiter, bis an bas große Meer gegen ben Abenb, follen eure Grengen fein. \*5 敦矿. 11, 24. \*5 Mof. 34, 5. | 5 Es foll bir Riemand widerstehen bein

rael, gegeben habe.

\*Wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit bir fein. 3ch twill bich nicht verlassen, noch von bir weichen. \*c. 3, 7. † 5 Mof. 31, 8. Cbr. 13, 5. 6 Gei agetroft und unverzagt; benn bu follft biefent Bolt bas Land austheilen, bas ich ihren Batern geschworen habe, daß ich es ihnen geben wollte.

\*5 9Rof. 31, 7. æ. 7 \*Sei nur getroft und fehr frenbig, daß bu balteft, und thuft allerdinge nach bem Gefet, bas bir Mofe, mein Anecht, geboten hat. Weiche nicht bavon, weber jur Rechten noch jur Linten, tauf bag bu weislich banbeln mogest in Allem, bas bu thun fouft. \*v. 9. †1 Ron. 2, 3. ac. 8 Und lag bas Buch biefes Befebes nicht von beinem Munbe tommen, fonbern betrachte es Lag und Nacht, auf bag bu halteft und thuft allerbinge nach bem, bas barinnen geschrieben stehet. talebann wirb bir's gelingen in Allem, bas bu thuft, und wirft weislich hanbeln tonnen.

\*\$1. 1, 2. 3. † 2 Chron. 31, 21.

9 Siebe, ich babe bir geboten, bag bu getroft und freudig seieft. Lag bir nicht grauen, und entsetze bich nicht; benn ber DErr, bein GOtt, ift mit bir in Allem, das du thun wirst. \*b. 7. c. 8, 1. 10 Da gebot Josua ben Hamptleuten

des Bolls, und sprach:

11 Gebet burch bas Lager, und gebietet bem Boll, und sprechet: Schaffet euch Borrath; benn über brei Tage werbet ihr über biesen Jorban geben, baß ihr binein kommet und das Land einnehmet, bas euch ber HErr, ener GOtt, geben wirb.

19 Und zu ben Rubenitern, Gabitern, und bem balben Stamm Manaffe fprach

Joina :

13 Gebenket an bas Wort, bas veuch Moje, ber Knecht bes HErrn, fagte, und brach: Der HErr, euer GOtt, hat euch pur Rube gebracht, und bies Land gegeben. # 4 Mof. 32, 20.

14 Eure Beiber, und Rinber, und Bieb laffet im Lanbe bleiben, bas ench Mofe geben hat, bieffeit bes Jorbans; ihr aber folt bor euren Brilbern bergieben geruftet, was fireitbare Manner find, und innen belfen, \* 1 Mof. 49, 19.

15 Bis daß ber BErr enre Brüber auch im Anbe bringet, wie euch, daß sie auch einzehmen bas Land, das ihnen ber berr, ener GOtt, geben wirb. Alsbann | 9 Und fprach ju ihnen : 3ch weiß, baß

follt ihr wieder umtehren in euer Land, bas euch Mofe, ber Knecht bes BErrn. eingegeben bat zu befiten, bieffeit bes Jorbans, gegen ber Sonnen Aufgang.

16 Und fie antworteten Josna, und fprachen: Alles, \*was bu uns geboten haft, bas wollen wir thun, und mo bu uns hinsenbest, ba wollen wir hingeben.

- 2 DRof. 19, 8. 17 Bie wir Mofe gehorfam find gewefen, fo wollen wir bir auch geborfam fein; allein, daß ber BErr, bein GOtt, nur mit bir fei, wie er mit Dose mar.

18 Wer beinem Munbe ungehorfam ift, und nicht geborchet beinen Worten, in Allem, das du uns gebietest, der foll ster-Sei nur getroft und unverzagt!

Das 2. Capitel. Die Runbichafter werben bei ber Rabab errettet. Josua aber, der Sohn Runs, hatte aween Rundschafter beimlich ausgefanbt bon Sittim, und ihnen gefagt: "Gehet bin, befehet bas Land und 36richo. Die gingen bin, und tamen tin bas Baus einer Bure, bie bieg Rabab, und tehreten zu ihr ein.

# c. 7. 2. † @br. 11. 31. 1c. 2 Da ward bem Könige zu Jericho gefagt : Giebe, es find in biefer Racht Manner herein getommen von ben Rinbern Jerael, bas Land zn erfunden.

3 Da fandte ber König zu Jericho zu Rabab, und ließ ihr fagen: Bib bie Manner heraus, bie zu bir in bein Saus getommen find; benn fie find getommen, bas ganze Land zu erfunden.

4 Aber bas \* Weib verbarg bie zween Manner, und fprach alfo : Es fint ia Manner zu mir berein getommen; aber ich wußte nicht, von wannen sie waren.

\* 2 Gam. 17, 19. 5 Und da man bie Thore wollte zuschliegen, da es finster war, gingen sie hinaus, baß ich nicht weiß, wo sie bingegangen find. "Jaget ihnen eilend nach; benn #2 9Roj. 15, 9. ihr werbet sie ergreisen.

6 Sie aber ließ fie auf bas Dach fleigen, und verstedte fie unter bie Flachsstengel, bie fie fich auf bem Dache ausgebreitet batte.

7 Aber bie Männer jagten ihnen nach auf bem Wege jum Jorban, bis an bie Furt. Und man folog bas Thor ju, be bie hinaus waren, bie ihnen nachjagten.

8 Und ebe benn bie Manner fich ichlafen legten, flieg fie zu ibnen binauf auf bas Dach

•

ŧ

3

١i

Ė

•

:

1.1

4

'n

٠,

à

15

ż

11

2

.

17.77

2

.

3

3

'n

31 7

:1

?

......

٠,

:

3

ber BErr euch bas Land gegeben hat; benn ein Schreden ift über uns gefallen por euch, und alle Einwohner bes Landes find vor eurer Zufunft feige geworben.

\* 2 9Rof. 23, 27. 10 Denn wir haben gehöret, wie ber BErr hat " bas Wasser im Schilfmeer

ausgetrochnet vor euch ber, ba ihr aus Egupten zoget, und was ihr ben zween Ronigen ber Amoriter, Gibon unb Dg, jenseit bes Jorbans gethan habt, wie ihr

fie t verbannet babt.

\*2 Moj. 14, 21. †4 Moj. 21, 24. 54. 35.

11 Und feitbem wir folches gehöret haben, "ift unfer Berg verzagt, und ist kein Muth mehr in Jemand vor eurer Zutunft ; benn t ber BErr, ener GOtt, ift ein GOtt, beides oben im himmel, und unten auf Erben.

\*c. 5, 1. 2 Mof. 15, 14. † 5 Mof. 4, 39. 12 Go ichwöret mir nun bei bem Berrn, daß, weil ich an ench Barmbergigkeit gethan habe, bag ibr auch an meines Baters Saufe Barmberzigkeit thut; und gebet \*c. 6. 23. 25.

mir ein gewiffes Beiden, \*c. 6. 23. 25. 18 Dag ihr leben laffet meinen Bater, meine Mutter, meine Brüber, und meine Schwestern, und Alles, was fie baben, und errettet unfere Seelen von bem Tobe.

14 Die Männer sprachen zu ihr: Thun wir nicht Barmberzigkeit und Treue an bir, wenn une ber BErr bas Lanb gibt; fo foll unfere Seele für euch bes Tobes fein, so ferne bu unser Geschäfte nicht verrätbest.

15 Da ließ "fie biefelben am Seil burch's Fenster bernieber; benn ihr Bans war an ber Stadtmaner, und fie wohnete auch auf

ber Mauer.

# 2 Cor. 11, 33. 16 Und fle fprach zu ihnen : Gebet auf bas Bebirge, bag ench nicht begegnen, bie euch nachjagen; und verberget euch baselbft brei Tage, bis baß bie wieberkommen, die euch nachjagen; barnach gehet enre Strafe.

17 Die Manner aber ibrachen zu ibr: Wir wollen aber bes Gibes los fein, ben

bu von uns genommen haft;

18 Wenn wir tommen in's Land, und bu nicht bies rothe Seil an bas Fenfter Inupfeft, bamit bu uns bernieber gelaffen baft, und zu bir in's Dans verfammelft beinen Bater, beine Mutter, beine Bruber, und beines Baters ganges Baus.

19 Und wer zur Thur beines Saufes beraus gebet, beg Blut fei auf feinem Daupte, und wir unschulbig; aber MIe, bie in beinem Hause find, so eine Band | mit bir sei.

an fie gelegt wirb, fo foll ihr Blut auf unferm Baupte fein.

20 Und so bu etwas von diesem unserm Geschäfte wirst nachsagen, so wollen wir bes Eibes los fein, ben bu von uns genommen baft.

21 Sie fprach : "Es fei, wie ihr faget :" und ließ fie geben. Und fie gingen bin. Und fie intipfte bas rothe Seil in's

Fenfter.

22 Sie aber gingen bin, und tamen auf bas Gebirge, und blieben brei Tage baselbst, bis daß die wiederkamen, die ihnen nachjagten. Denn fie hatten fie gefucht auf allen Straffen, und boch nicht acfunden.

23 Alfo tehreten bie aween Manner wieber, und gingen bom Bebirge, und fuhren über, und kamen zu Josua, bem Sohne Runs; und ergableten ihm Ales, wie fie es gefunden batten.

24 Und sprachen ju Josua: Der BErr hat uns alles Land in unsere Banbe gegeben; auch fo find alle "Einwohner bes

Landes feige vor uns.

Das 3. Capitel. Berael geht trodenes guges burd ben Jorban.

11 nd Jofua \* machte fich frühe auf; nnb fie zogen aus t Sittim, und famen an den Jordan, er und alle Kinder I& rael, und blieben bafelbft über Racht, ebe fle binfiber zogen. \*c. 6, 12. †4 Rof. 25, 1.
2 Rach breien Tagen aber gingen bie

Bauptleute burch bas Lager,

3 Und geboten bem Bolt, und sprachen : Wenn ihr sehen werbet bie Lade bes Bunbes bes BErrn, eures Gottes, und bie Briefter aus ben Leviten fie tragen, fo ziehet aus von eurem Ort, und folget ihr nach:

4 Doch bak zwischen euch und ihr Raum fei bei zwei taufend Ellen. Ihr follt nicht zu ihr naben, auf baß ihr wisset, auf welchem Wege ihr geben follet; benn ihr feib

ben Weg vorbin nicht gegangen. 5 Und Josua sprach jum Bolt : "Beili-

get end; benn morgen wird ber Derr ein Wunber unter euch thun. \*c. 7, 13. 6 Und gu ben Brieftern fprach er: Tra-

get \* bie Labe bes Bunbes, und gehet vor bem Bolf ber. Da trugen sie bie Labe bes Bunbes, und gingen bor bem Bolt ber.

7 Und ber BErr fprach ju Josua: Beute will ich anfangen, bich \* groß zu machen vor bem gangen Berael, bag fie wiffen, t wie ich mit Diose gewesen bin, also auch \*c. 4, 14. †c. 1, 5. 17.

8 Und bu gebiete ben Prieftern, bie bie Labe bes Bunbes tragen, und fprich: Benu ihr tommt vorne in's Baffer bes

Jordans, fo flebet fille.

9 Und Josua sprach ju ben Kinbern Bergel : " Bergu, und boret bie Worte bes DErrn, eures Gottes! #2 Mof. 32, 26.

10 Und fprach: Dabei fout ihr merten, baf ein lebenbiger GOtt unter euch ift; und daß er vor euch austreiben wird die Cananiter, Bethiter, Beviter, Bheresiter, Girgafiter, Amoriter und Jebufiter.

11 Siebe, bie Labe bes Bundes bee Herrichers über alle Welt wirb vor ench

bergeben in den Jordan.

12 So enehmet nun awölf Manner ans ben Stammen Braels, aus jeglichem Stamm einen. c. 4, 2.

13 Benn bann bie Fuffohlen ber Brie-Aer, die des Herrn Labe, des Herrschers Aber alle Welt, tragen, in des Jordans Baffer fich laffen; fo wird fich bas Bafjer, bas von oben berab fließet im Jorban, abreigen, bag es über Ginem banfen fteben bleibe.

14 Da unn \*bas Boll auszog aus feinen Butten, bag fie itber ben Jorban gingen, und bie Briefter bie Labe bes Bun-

bes vor bem Bolt ber trugen;

\* Mpoft. 7, 45.

15 Und an ben Jordan tamen, und ihre Fage vorne in bas Baffer tuntten (ber Jorban aber war voll an allen feinen

Affern, die ganze Zeit der Ernte): 16 Da fland bas Waffer, das von sben hernieder tam, aufgerichtet über Einem Daufen, febr ferne bon ben Leuten ber Stabt, bie jur Seite Bartbans liegt; aber bas Baffer, bas jum Meer bunnter lief, jum Salzweer, bas t nahm eb, und verfloß. Mjo ging bas Boll binüber gegen Jericho.

\*2 Mej. 14, 21. Bj. 114, 3. †1 100of. 8, 3. 17 Und bie Priefter, bie bie Labe bes Bunbes bes Deren trugen, ftanben alfo im Trodenen, mitten im Jorban. Unb gang Israel ging troden burch, bis bas game Boll alles über ben Jorban fam.

Das 4. Capitel. Denfzeichen bes wunderbaren Durchjugs burch ben Borban.

Und ber HErr sprach zu Josua:

2 - Rebmet euch gwölf Danner, aus icelichem Stamm Einen, \*c. 3, 12. S Und gebietet ihnen, und fprechet : Debet auf aus bem Jorban zwölf Steine bon bem Ort, ba bie Flife ber Priester als feben; und bringet fie mit euch bin- | Jordan berauf fleigen.

über, baß ihr fie in ber Berberge laffet. da ihr biese Racht herbergen werbet.

4 Da rief Josua zwölf Manner, bie verorbnet waren von ben Kindern Jerael,

aus jeglichem Stamm Ginen

5 Und fprach ju ihnen : Gebet binfiber por bie Labe bes BErrn, eures Gottes, mitten in ben Jorban; unb bebe ein Jeglider Ginen Stein auf feine Achfel, nach ber Babl ber Stamme ber Rinber Jerael;

6 Daß fle ein Beiden feien unter euch. Wenn eure Kinder hernachmals ihre Bater fragen werben, und sprechen: Was \*2 Mof. 13, 8. 14. thun biese Steine ba?

7 Daß ihr bann ihnen faget, wie \*bas Waffer bes Jorbans abgeriffen sei vor ber Labe bes Bunbes bes Berru, ba fie burch ben Jorban ging, bag biese Steine ben Kinbern Israel ein ewig Gebächtniß feien.

8 Da thaten bie Kinber Jerael, wie ihnen Joina geboten hatte, und trugen awölf Steine mitten aus bem Jorban, wie ber BErr zu Josua gefagt hatte, nach ber Zahl der Stämme der Kinder Jerael: und brackten sie mit sich binliber in die Berberge, und ließen fie bafelbft.

9 Und Jofua richtete zwölf Steine auf mitten im Jorban, ba bie Filfe ber Briester gestanden waren, die die Lade bes Bundes trugen; und find noch baselbst

bis auf biesen Tag.

10 Denn bie Priefter, bie bie Labe trugen, ftanben mitten im Jordan, bis bag Alles ausgerichtet warb, bas ber Herr Josua geboten hatte, bem Bolt zu fagen; wie benn Mose Josua geboten hatte. Und bas Bolt eilete, und ging binuber.

11 Da nun bas Bolt gang hinliber gegangen war, ba ging bie Labe bes BErrn auch hinfiber, und bie Briefter vor bem

Bolt ber.

12 Und \*bie Rubeniter und Gabiter, und ber halbe Stamm Manaffe, gingen gerlistet vor den Kindern Ibrael ber, wie Mose zu ihnen geredet hatte;

\*4 Mof. 32, 21. 29.

13 Bei vierzig taufenb geruftet zum Beer, gingen vor dem HErrn zum Streit auf bas Gefilbe Bericho's.

14 An bem \*Tage machte ber DErr Josua groß vor bem ganzen Israel; und fürchteten ibn, wie fie Dofe fürchteten, fein Lebenlang. \*c. 3, 7. 2 Sam. 7, 9.

15 Und ber DErr fprac ju Jofua: 16 Bebiete ben Brieftern, bie bie Labe bes Zengniffes tragen, baß fie aus bem

٦

17 Alfo gebot Jofua ben Priestern, unb sprach: Steiget berauf aus bem Jorban!
18 Und ba die Priester, die die Labe bes Bunbes bes SErrn trugen, aus bem Jordan berauf fliegen und mit ihren Fußsoblen auf's Erodene traten; fam bas Baffer bes Jordans wieber an seine Stätte, und floß, wie vorhin, an allen feinen Ufern.

19 Es war aber ber zehnte Tag bes ersten Monats, ba bas Bolt aus bem Jordan berauf flieg; und lagerten fich in Gilgal, gegen ben Morgen ber Stabt Serido. \* c. 5, 9.

20 Und bie zwölf Steine, bie fie aus bem Forban genommen hatten, richtete Josua

auf zu Gilgal.

21 Und ibrach m ben Kinbern Jerael: "Wenn eure Kinber bernachmals ibre Bater fragen werben, und fagen: Was \* v. 6. Tollen biefe Steine?

22 So follt ibr es ihnen tunb thun unb fagen: Israel \*ging trocken burch ben Borban, \* c. 3, 17.

23 Da ber BErr, euer Gott, bas Baffer des Jordans vertrodinete vor euch, bis ibr hinfiber ginget; gleichwie ber Berr, euer Gott, that \*in bem Schilfmeer, bas er vor uns vertrocknete, bis wir \* 2 Mof. 14, 21. 22. zc.

hindurch gingen; \*2 Mos. 14, 21. 22. 2c. 24 Auf bag alle Böller auf Erben bie \*Hand bes HErrn erkennen, wie machtig fie ift; baß ihr ben BErrn, enren ODtt, fürchtet allezeit. \* 3cf. 59, 1.

Das 5. Capitel. Befoneibung unb Paffah im gelobten Lanbe verrichtet. Da nun alle Könige ber Amoriter, bie jenseit bes Jorbans gegen Abend wohneten, und alle Ronige ber Cananiter am Meer horeten, wie ber Berr \*bas Baffer bes Jorbans batte ausgetrocinet por ben Rinbern Jerael, bis bag fie binüber gingen; tverzagte ihr Berg, und war kein Muth mehr in ihnen vor ben Rindern Jørael. \*c. 3, 16. †c. 2, 24.

2 Bu ber Beit fprach ber BErr ju 30fua: Mache bir fteinerne "Meffer, unb beschneibe wieber bie Rinber Jeruel jum anbern Mal. \*2 Dtof. 4, 25.

3 Da machte fich Jojua fteinerne Mejfer, und beschnitt bie Kinder Jerael auf

bem Bügel Araloth.

4 Und bas ift bie Sache, barum Jofna beschnitt alles Boll, bas aus Egypten gezogen war, Mannsbilber; benn alle Kriegsleute waren gestorben in ber Wisse auf bem Wege, ba fie aus Egopten jogen. 5 Denn alles Bolt, bas auszog, war Jojua that alfo.

beschnitten; aber alles Boll, bas in ber Wifte geboren war, auf bem Wege ba fle aus Egypten zogen, bas war nicht beidnitten.

6 Denn bie kinber Jerael wanbelten vierzig Jahre in ber Bufte, bis baß bas ganze Bolt ber Kriegemanner, bie aus Egopten gezogen waren, umfamen, barum, baß fie ber Stimme bes BErrn nicht gehorchet hatten; wie benn ber BErr ihnen geschworen hatte, daß sie das Land nicht feben follten, welches ber DErr ibren Batern gefdworen batte, une gu geben, tein Land, ba Milch und Honig innen \*4 9Rof. 14, 23. †2 9Rof. 3, 8.

7 Derfelben Rinber, bie an ihrer Statt waren aufgekommen, beschnitt Josua; benn fie hatten Borbaut, und waren auf

bem Bege nicht beschnitten.

8 Und ba bas gange Bolt befconitten war; blieben fle an ihrem Ort im Lager,

bis fie beil wurden.

9 Und ber HErr fprach zu Joina: Beute habe ich bie Schande Egyptens von euch gewenbet. Und biefelbe Stätte marb Gilgal genannt, bis auf biefen Tag.

10 Und als die Rinber Ferael also in Gilgal bas Lager batten, bielten fie \* Bakfab, am vierzehnten Tage bes Monats am Abend auf bem Gefilbe Jericho's;

#2 Moj. 12, 6. 8 Moj. 23, 5.

11 Und affen bom Getreibe bes Canbes am anbern Tage bes Baffab, nämlich \*ungesäuert Brob und Sangen, ebene \* 1 Ger. 5, 8. beffelbigen Tages.

12 Und bas Dan borete auf bes anbern Tages, ba fie bes Lanbes Getreibe affen, baff bie Kinber Israel tein Man mehr hatten, sonbern fie affen bes Getreibes vom Lande Canaan, von demfelben Jahr.

13 Und es begab fich, ba Jofua bei Jericho war, baß er feine Augen aufhob, unb warb gewahr, baß ein Mann gegen ibm fland, und hatte ein bloß Schwerdt in feiner Band. Und Josua ging zu ihm, nnb fprach ju ihm : Geboreft bu une an, ober \* 4 Mcf. 22, 23. 31. unfern Feinben?

14 Er fprach: Rein, fenbern ich bin ein Fürft Aber bas Beer bes BErrn, unb bin fett gefommen. Da fiel Jofua auf sein Angesicht zur Erbe, und betete an, und sprach zu ibm: Was saget mein herr feinem Anechte?

15 Und ber Fürst fiber bas Beer bes Berin fprach ju Jojua : Biebe beine Schube aus von beinen Ruffen; benn bie Stätte, baranf bu ftebeft, ift beilig. \* 2 Mei. 8, 5.

Das 6. Capitel.
Emdenng und Berftörung der Stadt Jerico.
Jericho aber war verschioffen, und verwichte von den Kindern Israel, daß Kimand aus- oder einsommen komnte.
Inder der herr sprach zu Josua: Siehe de ist dass Ferico sammt ihrem Könige

de, "ich habe Jericho sammt ihrem Könige mb Kriegsleuten in beine Sand gegeben.

\*c. 8. 1.

8 lag alle Kriegsmänner rings um bie babt ber geben Ein Mal, und thue feche Lage also.

4 Am fiebenten Tage aber laß die Brieka sieben "Bosaunen des Halljahrs nebmen vor der Lade her; und gehet desselben kenten Tages sieben Mal um die Stadt, mb laß die Briefter die Bosaunen blasen.

\*6.8.
5 Und wenn man bes Halljahrs Horn Milt, und tönet, baß ihr bie Posaumen Mit, jo soll bas ganze Bost ein groß felbzeihrei machen; so werden der Stadt Ameru umfallen, und bas Bost soll soll hinduslen, ein Jeglicher strads vor sich.

6 Da rief Josua, ber Gobn Runs, bie Briefter, und sprach zu ihnen : "Traget Die Labe bes Bunbes, und fleben Briefter leffet fieben Balljahrspofaunen tragen ber ber Labe bes BErrn. \* 5 Moj. 10, 8. 7 Jum Bolt aber fprach er: Biebet bin, mb gebet um bie Stadt; und wer gerulet ift, gebe vor der Labe des HErrn ber. 8 Da Josua foldes bem Boll gesagt hatte, trugen bie fieben Priefter fieben balliahrspolannen vor ber Labe bes berrn ber, und gingen, und \*bliefen bie Mannen; und bie Lade des Bundes des Dern folgte ihnen nach. \* Sich 39. 25. 9 Und wer geruftet war, ging vor ben Prieftern ber, bie bie Bosaunen bliefen; mb ber Baufe folgte ber Labe nach, unb bies Bofamen.

10 Joina aber gebot bem Boll, und frach: Ibr joult lein Feldgeschreit machen, wie erre Stimme bören lassen, noch ein Bott ans eurem Munde geben, bis auf bin Tag, werm ich zu ench sagen werbe: Rachet ein Feldgeschrei; so machet dann

da Selbgefdrei.

11 Alls ging die Labe des Herrn rings m die Stadt Ein Mal, und tamen in das Lager, und blieben barinnen.

12 Denn Josua \*pflegte fich bes Morgus fiebe aufzumachen, und bie Priester ingen bie labe bes HErrn. \*c. 3.1. c. 7,16.
13 So trugen bie sieben Priester bie siehen Dalljabrepofaunen bor ber Labe be herr her, und gingen und bliefen

Bosaunen; und wer gerfistet war, ging vor ihnen ber, und ber Hause folgte ber Labe bes HErrn, und blies Posaunen.

14 Des andern Tages gingen fie auch Ein Ral um bie Stabt, und tamen wieber in's Lager. Alfo thaten fie fechs Tage.

15 Am flebenten Tage aber, ba die Morgenröthe ausging, machten ste sich frühe auf, und gingen nach berselben Weise sie seben Wal um die Stadt; daß sie Stadt famen.

\*c. 7. 16.

16 Und am fiebenten Mal, da die Priefier die Bosaunen bliefen, sprach Josua zum Bost: Machet ein Feldgeschrei, denn der Gerr bat euch die Stadt gegeben.

ber Herr hat ench die Stadt gegeben.

17 Aber diese Stadt und Alles, was darinnen ist, soll dem Herr verbannet sein. Allein die Hure Kahab \*soll seben bleiben, und Alle, die mit ibr im Hause sind; den wir ibr im Hause sind; den wir anssanden. \*e. 2,14. Ebr. 11, 31. z.

18 Allein biltet ench \*vor dem Berbanneten, daß ihr ench nicht verbannet, so ihr des Berbanneten etwas nehmet, und macht das Lager Feraels verbannet, und det das Lager Feraels verbannet, und bringet es in Unglika. \*3 Mei. 27, 28.

19 Aber alles Silber und Gold, sammt bem ebernen und eisernen Geräthe, \* soll bem Herrn geheiliget sein, daß es zu bes Herrn Schatz komme. \* Rich. 4. 13.

20 Da machte bas Boll ein Felbgeichrei, und bliefen die Posaunen. Denn als bas Boll ben Hall ber Posaunen börete, machte es ein groß Felbgeschrei. Und die Mauern sielen um, und das Boll erstieg die Stadt, ein Jeglicher strack vor sich. Also gewannen sie die Stadt.

#Ebr. 11, 30.

21 Und \*verbanneten Alles, was in ber Stadt war, mit ber Schärse bes Schwerbts, beibe, Mann und Beib, Jung und Alt, Ochsen, Schase und Esel.

22 Aber Josua sprach zu ben zweent Mannern, die das Land verkundschaftet hatten: Gehet in das Haus der Hure, und flihret das Weiß von dannen heraus mit Allem, das sie hat, \*wie ihr geschweren habt. \*c. 2, 12. 2c.

23 Da gingen die Inglinge, die Kundschafter, binein, und führeten "Rahab berans, sammt ihrem Bater und Mutter, und Bellbern, und Alles, was sie hatte, und alle ihre Geschlechter, und ließen sie brausen, außer dem Lager Jeraels.

\*b. 17. ic.

24 Aber bie Stadt verbraunten fie mit

Feuer, und Alles, was barinnen war. Allein \*bas Silber und Golb, und eberne und eiferne Gerathe thaten fie jum Schat in bas haus bes herrn.

25 \*Rahab aber, bie Hure, sammt bem Baufe ibres Baters, und Alles, mas fie hatte, ließ Josua leben. Und fie wohnet in Israel bis auf biefen Tag, barum, baß fie bie Boten verborgen batte, bie Jofua zu verfundschaften gesandt hatte gen Jerido. \* c. 2, 12. Richt. 1, 25.

26 Bu ber Beit schwur Josua, und sprach: Berflucht fei ber Mann vor bem DErrn. ber biefe Stadt Jericho aufrichtet und bauet! Wenn er \*ibren Grund leget, bas tofte ibm feinen erften Cobn; unb wenn er ihre Thore fetzet, bas tofte ihm feinen jungften Gobn ! # 1 Kon. 16, 34.

27 Alfo war ber Berr mit Jofua, baß man bon ibm fagte in allen Lanben.

## Das 7. Capitel. Moan wegen Diebftable beftraft,

Mber bie Kinder Israel vergriffen fich an bem Berbanneten; benn \* Achan, ber Sohn Charmi's, bes Sohnes Sabbi's, bes Sohnes Serahs, vom Stamm Inda, nahm bes Berbanneten etwas. Da ergrimmete ber Jorn bes Herrn über bie Kinber Israel. \*c. 22, 20. 3 Mof. 27, 28. 1 Chron. 2, 7. † v. 11. 15.

2 Da nun Roina Dlanner aussanbte pon Jericho gen Ai, bie bei \*Beth-Avenliegt, gegen bem Morgen vor Beth-El. und fprach zu ihnen : " t Bebet hinauf, und verfunbschaftet bas Land;" und ba fie binauf gegangen maren, und Mi bertunbschaftet batten ; \* c. 18, 12. † c. 2, 1.

8 Ramen fie wieber ju Jofua, und fpraden ju ihm : Laf nicht bas gange Bolt hinauf ziehen, sonbern bei zwei ober brei taufend Mann, daß fle binauf ziehen und folagen Mi, bag nicht bas gange Boll fich baselbst bemühe, benn ihrer ist wenig.

4 Alfo jogen binauf bes Bolts bei brei taufend Dann, und fie floben vor ben

Männern zu Ai.

5 Und die von Ai schlugen ihrer bei sechs und breifig Mann, und jagten fie bor bem Thor bis gen Sabarim, und schlugen fie ben Weg berab. Da warb bem Boll bas Berg verzagt, und warb zu Waffer.

6 Joina aber \*gerriß feine Rleiber, und fiel auf fein Angeficht jur Erbe, vor ber Labe bes BErrn, bis auf ben Abenb. fammt ben Aeltesten Jeraels, unb warfen Stanb auf ihre Häupter.

\*1 Mof. 37, 84. 4 Mof. 14, 6.

7 Und Jojua sprach: Ach, HErr, HErr, |

warum haft bu bies Bolf fiber ben Jorban geführet, bag bu uns in die Sande ber Amoriter gabeft, uns umzubringen? D bag wir maren jenfeit bes Jorbans geblieben, wie wir angefangen batten !

8 Ach, mein BErr, was foll ich fagen, weil Israel seinen Feinden den Ruden

9 Wenn bas bie \* Cananiter und alle Einwohner bes Lanbes boren ; fo werben fie uns umgeben, und auch unfern Ramen ausrotten von ber Erbe. 233a8 1 willst bu benn bei beinem großen Ramen \* 2 Moj. 32, 12. tbuu?

10 Da sprach ber HErr zu Josua: Stehe auf! Warum liegest bu also auf

beinem Angesicht?

11 Jorael hat fich verfündiget, und haben meinen Bund Abergangen, ben ich ihnen geboten habe; bazu haben fie bes Berbanneten genommen, und gestohlen, und verleugnet, und unter ihre Geratbe geleget.

12 Die Kinber Israel mogen nicht fteben bor ibren Feinben, sonbern muffen ihren Feinden ben Ruden tehren; benn fie find im Bann. Ich werbe hinfort nicht mit euch fein, wo ihr nicht ben Bann aus

euch vertilget.

13 Stebe auf, und beilige bas Bolt, unb fprich : \* Beiliget euch auf morgen. Denn also jagt ber Berr, ber Gott Jeraels: Es ist ein Bann unter bir, Jerael; barum fannft bu nicht fleben bor beinen Feinben, bis bag ihr ben Bann von euch thut.

14 Und follt euch früh herzu machen, ein Stamm nach bem anbern ; und melden Stamm ber BErr treffen wirb, ber foll fich bergu machen, ein Geschlecht nach bem anbern; und welches Geschlecht ber DErr treffen wirb, bas foll fich bergu machen, ein haus nach bem anbern; und welches Haus ber HErr treffen wird, bas foll fich bergu machen, ein Sauswirth nach bem anbern.

15 Und welcher erfunden wird im \*Bann, ben foll man mit Feuer verbrennen, mit Allem, bas er hat, barum, baß er ben Bund bes BErrn überfahren, und teine Thorbeit in Berael begangen bat.

\*5 1020 f. 13, 17. † Richt. 19, 23.

16 \* Da machte fich Josua bes Morgens frühe auf, und brachte Israel bergu, einen Stamm nach bem anbern; und warb getroffen ber Stamm Juda.

\*c. 3, 1. c. 6, 12. c. 8, 10. 17 Und ba er die Geschlechter in Juda

heizu brachte; warb getroffen "bas Geblecht ber Scrabiter. Und ba er bas Gekblecht ber Serabiter berzu brachte, eiun Sauswirth nach bem anbern; warb \*4 Moj. 26, 20. Sabbi getroffen. 18 Und ba er fein Saus bergu brachte. einen Birth nach bem anbern : warb getroffen Achan, ber Gobn Charmi's, bes Sobnes Sabbi's, bes Sohnes Scrabs, as bem Stantm Juda.

19 Und Josua sprach ju Achan: Mein Sobn, "gib bem BErrn, bem GOtt 36weis. bie Ehre, und gib ihm bas Lob mb fage mir an, twas haft bu gethan?

Und lengue mir nichts.

■30h. 9, 24. †1 Sam. 14, 43.

20 Da antwortete Achan Jofua, und prach: Bahrlich, ich habe mich verfünkizet an bem HErrn, bem GOtt Jeraels;

21 3ch fabe unter bem Raube einen Bilichen babylonischen Mantel, und zwei unbert Sefel Silbers, und eine golbene Bunge, funfzig Selel werth am Gewicht, beg geluftete mich, und nahm es. Und fiebe, es ift verscharret in bie Erbe in meiner Butte, und bas Gilber barunter.

22 Da fandte Josua Boten bin, die liefen jur Hutte; und siebe, es war verscharret in feiner Butte, unb bas Gilber barunter.

23 Und fie nahmen es aus ber Butte, nub brachten es zu Joina, und zu allen Kinbern Berael, und schütteten es vor ben

DErrn.

24 Da nahm Josua, und bas gange Israel mit ihm, Achan, ben Sohn Seraels, sammt bem Silber, Mantel unb golbenen Bunge, feine Gobne und Tochter, feine Doffen und Efel und Schafe. feine Butte, und Alles, was er hatte; und führeten fie binauf in's Thal Achor.

25 Und Josua sprach: Weil bu uns betrabet baft, fo betrube bich ber Derr an biefem Tage. Und bas gange Israel feinigten ihn, und verbrannten fie mit Kener. Und ba fie fie gesteiniget batten,

26 Machten fie fiber fie einen großen Steinhaufen, ber bleibet bis auf biefen Mio febrete fich ber BErr von bem Grimm feines Borns. Daber beifit berkibe Ort das Thal Achor, dis auf diesen Lag.

Das 8. Capitel. Belagerung und Eroberung ber Stabt Mt.

11nb ber DErr fprach zu Jofua: \*Filrchte bich nicht, und jage nicht! Rimm mit bir alles Rriegsvolt, und made bich auf, und ziebe binauf gen Ai! Siebe ba, ich in berfelbigen Racht mitten in bas Thal.

habe ben König Ai's, sammt seinem Boll in feiner Stadt und Lande, in beine Panbe gegeben. \*5 Mof. 31, 7, 2c.

2 Und follft mit Mi und ihrem Ronige thun, wie "bu mit Jericho und ihrem Rönige gethan haft, ohne, bag ihr ihren Raub und ihr Bieh unter euch theilen Aber theftelle einen hinterbalt ίοUt. binter ber Stabt. \*c. 6, 21. † Richt. 9, 25.

3 Da machte fich Jofua auf, und alles Rriegevolf, binauf zu ziehen gen Ai. Und Joina erwählte breißig taufenb ftreitbare Manner, und fandte fie aus bei ber Racht,

4 Und gebot ibnen, und fprach : Gebet ju, ihr follt ber hinterhalt fein binter ber Stabt; machet ench aber nicht allzu ferne von ber Stabt, und feib allejammt bereit!

5 3ch aber und alles Bolt, bas mit mir ift, wollen uns zu ber Stabt machen. Und wenn fie une entgegen beraus fabren, wie vorhin, so wollen wir vor ihnen flieben,

6 Dak fie uns nachfolgen beraus, bis baf wir fie beraus von ber Stabt reifen. Denn fie werben gebenten, wir flieben vor ihnen \*wie vorhin. Und weil wir vor ihnen fliehen,

7 Sollt ihr euch aufmachen aus bem Binterbalt, und die Stadt einnehmen: benn ber BErr, euer Gott, wird fie in

eure Banbe geben.

8 Benn ihr aber bie Stadt eingenommen habt, so ftedet fie an mit Fener, unb thut nach bem Bort bes BEren. Sebet. ich habe es euch geboten.

9 Mfo fanbte fie Josua bin; und fie gingen bin auf ben hinterhalt, und bielten zwischen Betb-El und Ai, gegen abenbwarts an Mi. Joina aber blieb bie Racht unter bem Boll.

10 Und machte \*fich bes Morgens frithe auf, und ordnete bas Boll, und jog binauf mit ben Melteften Boraels, bor bem Boll ber gen Ai. \*c. 6, 12. 15. c. 7, 16.

11 Und alles Kriegsvolt, bas bei ihm war, zog hinauf, und traten herzu, und kamen gegen die Stadt, und lagerten sich gegen Mitternacht vor Ai, daß nur ein Thal war zwischen ihm und Ai.

12 Er batte aber bei fünf tausenb Mann genommen, und auf ben hinterhalt geftellet zwischen Beth-El und Ai, gegen

abendwärts ber Stabt.

18 Und fie ftelleten bas Bolt bes gangen Lagers, bas gegen Mitternacht ber Stabt war, baf fein Lettes reichte gegen ben Abend ber Stabt. Alfo ging Jofua bin

14 Mls aber ber König ju Ai bas fabe ; elleten fie, und machten fich frube auf, und bie Manner ber Stadt beraus, 36rael zu begegnen zum Streit, mit alle feinem Boll, an einem bestimmten Ort vor bem Gefilbe. Denn er wußte nicht, baf ein Binterhalt auf ihn war hinter ber Stabt.

15 Johna aber und gang Jerael stelleten fich, als wurben fie gefchlagen vor ihnen, und floben auf bem Wege zur Wifte.

16 Da fchrie bas ganze Bolt in ber Stadt, bag man ihnen follte nachjagen.

17 Und fie jagten auch Josua nach, und riffen fich von ber Stabt beraus, bag nicht Ein Mann überblieb in Ai und Beth-El, ber nicht ausgezogen ware, Israel nach-zujagen; und ließen bie Stabt offen fieben, daß sie Israel nachjagten.

18 Da sprach ber HErr ju Josua: Recte aus bie Lange in beiner Band gegen Mi, benn ich will fie in beine Band geben. Und ba Josua bie Lange in feiner Band

gegen bie Stabt ausrectte,

19 Da brach ber Hinterhalt auf, eilenb aus seinem Ort, und liefen, nachdem er seine Hand ausrectte, und tamen in bie Stabt, und gewannen fie, und eileten, und flecten fie mit Feuer an.

20 Und bie Manner von Ai wandten sich, und saben hinter sich, und saben ben Rauch ber Stadt aufgeben gen Summel, und hatten nicht Raum zu flieben, weber hin noch ber. Und bas Bolt, bas zur Bufte flobe, tebrete fich um, ihnen nachzujagen.

21 Denu da Johna und das game 38rael fabe, bag ber Binterhalt bie Stabt gewonnen batte, weil ber Stabt Rauch aufging; febreten fle wiebe folugen bie Manner von Ai. febreten fle wieber um, unb

22 Und die in der Stadt kamen auch herans ihnen entgegen, daß sie mitten unter Jerael tamen, von borther, und von bieber ; und \*fclugen fie, bis baß t Diemanb unter ihnen überblieb, noch entrinuen fonnte; \*5 Moj. 7, 2. †2 Moj. 14, 28. 28 Und griffen ben König zu Ai leben-

big, und brachten ihn ju Jojua.

24 Und ba 38rael alle Einwohner gu Ai batte ermurget auf bem Felbe unb in ber Biffe, bie ihnen nachgejagt batten, und fielen alle burch bie Schärfe bes Schwerdts, bis baß sie alle umtamen : ba tehrete sich gang Jerael zu Ai, und schlingen fie mit ber Schärfe bes Schwerbte.

25 Und Alle, bie bes Tages fielen, beibe, Männer und Weiber, berer maren zwölf

tausend, alles Leute von Ai.

26 Josna aber jog nicht wieber ab \* feine Hand, bamit er bie Lanze ausrecte, bis daß verbannet wurden alle Einwohner

\* 2.9Roj. 17, 11. 12. ≥c. 27 Ohne, bas Bieh, und ben Raub ber Stabt theilete Israel aus unter sich, nach

bem Wort bes DErrn, bas er Jofua geboten batte.

28 Und Jojua brannte Ai aus, und machte einen Saufen barans ewiglich, ber noch beute ba liegt; 29 Und ließ ben Ming zu Ai an einen

Baum hängen, bis an ben Abenb. aber die Sonne war untergegangen: gebot er, daß man seinen "Leichnam vom Baum thate, und warfen ihn unter ber Stadt Thor, und machten einen großen Steinhaufen auf ibu, ber bis auf biefen Tag ba ift. \*c. 10, 27.

30 Da bauete Josua bem DErrn, bem Dtt 38raels, einen Altar auf bem

\*Berge Cbal; \*5 Moj. 27, 4. 81 (Wie \* Moje, ber Knecht bes HErrn, geboten batte ben Rinbern Jerael, ale gefdrieben flebet im Gefetbuch Diofe's. einen Altar von ganzen Steinen, bie mit feinem Eifen behanen waren) und opferte bem Berrn barauf Branbobfer unb Dantopfer. \*2 Moj. 20, 25. 2c.

32 Und ichrieb bafelbft auf bie Steine bas andere Gesety, bas Mose ben Kinbern

Jerael vorgeschrieben batte.

38 Und bas gange Israel mit feinen Melteften und Amtleuten, und Richtern, ftanben zu beiben Seiten ber Labe, gegen ben Brieftern aus Levi, die die Labe bes Bundes des BErrn trugen, die Fremblinge sowohl als bie Einheimischen, eine Balfte neben bem Berge "Griffim, unb die anbere Hälfte neben bem Berge Chal; wie Mose, ber Anecht bes HErrn, vorbin geboten hatte, zu segnen bas Boll Jerael.

\*5 Mof. 11, 29. c. 27, 12. 84 Darnach ließ er ausrufen alle Borte bes Gefetes bom Segen und Fluch, wie es geschrieben stehet \*im Gesetbuch.

**#**5 **Moj. 27, 12.** ≥c.

35 Es war fein Wort, bas Mofe geboten hatte, bas Josua nicht batte laffen ausrufen vor ber ganzen Gemeine Israel, und vor ben Weibern, und Kinbern, unb Fremblingen, bie unter ihnen wanbelten.

Das 9. Cabitel. Die Gibeoniter tommen mit Lift in ben Bunb.

Da nun bas boreten alle Konige, bie jenseit bes Jordans waren, auf ben Gebirgen und in ben Grunben, und an allen Anfurten des großen Meers; anch

bie neben bem Berge Libanon waren, simlich bie Bethiter, Amoriter, Canani-

er, Pheresiter, Seviter und Jebuster: 2 Gammelten sie sich eintrachtiglich w dauf, daß sie wider Josua und wider Itrael fritten. \* **B**[. 48, 5. 3 Aber bie Burger ju Gibeou, ba fie

Kreten, was Jojua mit Berico und tAi gethan batte, erbachten fie eine Lift;

\*c. 6, 20. 21. †c. 8, 26. 28. 4 Gingen bin, und schickten eine Botschaft, mb nahmen alte Sade auf ihre Efel

5 llub alte zerrissene gestädte Wein-bläuche, und alte gestädte Schuhe an in Hise alte Breiber an, wh alles Brod, das sie mit sich nahmen, wu bart und schimmlig;

fund gingen zu Jojua in's Lager aen Myale und forachen zu ihm und zum ganm 3stael: Bir tommen aus fernen Lan-ta, fo machet nun einen Bund mit uns. 1 Da sprach bas ganze Jorael zu bem Deiter : Bielleicht möchteft bu unter uns volnend werben: wie konnte ich dann 'cinen Bund mit bir machen?

\*2 Mef. 23, 32. 5 Mef. 7, 2. 8 Sie aber fprachen zu Josua: Wir sinb bine Knechte. Josua fprach zu ihnen: Ber feib ibr. und von wannen fommt

in?

9 Sie fbrachen : Deine Anechte finb aus ier fernen kanden gekommen, um bes kamens willen bes PErrn, beines GOtte; benn wir haben fein Gerficht geboret, mb Alles, was er in Egypten gethan lat.

10 Und Mes, was er ben zween Königen ber Ameriter jenseit bes Jordans gethan ht, "Sibon, bem Könige zu Hesbon, und Da, bem Ronige gu Bafan, ber ju Asthawith woonete. #4 Moi. 21, 21. 24. 33. zc.

11 Darum fprachen unfere Melteften, unb Me Sinwobner unfere Landes: Rebmet Speise mit euch auf die Reise, und gebet bin, ihnen entgegen, und fprechet zu ihnen : Bir find eure Anechte. So machet nun men Bumb mit une.

12 Dies unfer Brod, bas wir aus unfern Danfern ju unferer Speife nahmen, mar wed frisch, ba wir auszogen zu euch, nun eber fiebe, es ift bart und fchimmlig;

13 Und biefe Weinschlänche fülleten wir uen, und fiebe, fie find zerriffen; und biefe miere Reiber und Schube find alt geworben fiber ber febr langen Reife.

14 Da nahmen bie Hauptlinte ihre Speife an, und fragten ben Mund bes

Perrn nicht.

15 Und Josua \*machte Frieben mit ibnen, und richtete einen Bund mit ihnen auf, baf fie leben bleiben follten. bie Oberften ber Gemeine fcwuren ihnen.

\*2 €am. 21, 2.

16 Aber fiber brei Tage, nachbem fie mit ihnen einen Bund gemacht hatten, tam es bor fie, baß jene nabe bei ihnen maren. und wilrben unter ihnen wohnen.

17 Denn ba bie Kinber Jorael fort go-gen, tamen sie bes britten Tages zu ihren Stabten, die hießen Gibeon, Caphira,

Beeroth, und Ririath-Jearim,

18 Und schlugen fie nicht, barum, bas ibnen bie Oberften ber Gemeine gefchworen hatten bei bem BErrn, bem GOtt Da aber bie gange Gemeine Jøraels. wiber bie Oberften murrete,

19 Sprachen alle Dberften ber gangen Gemeine: Bir baben ihnen gefcomoren bei bem DErrn, bem Gott 38raels; barum tonnen wir fie nicht antaften.

20 Aber das wollen wir thun: Lasset fie leben, baf nicht ein \*Rorn fiber uns tomme, um bes Eibes willen, ben wir ihnen gethan haben.

\*2 Sam. 21, 1. 2.

21 Und die Obersten sprachen zu ihnen: Lasset sie leben, daß sie Polybauer und Baffertrager feien ber ganzen Gemeine, wie ihnen bie Oberften gejagt haben.

22 Da rief sie Josua, und rebete mit ihnen, und sprach: Warum habt ihr une betrogen, und gesagt, ihr seib sehr ferne von uns, so ihr boch unter uns wohnet?

23 Darum follt ihr verflucht fein, baß unter euch nicht aufboren Anechte, bie Bolg bauen und Baffer tragen jum Baufe meines GOttes.

24 Sie antworteten Jofua, unb fprachen: Es ift beinen Anechten angefagt, bag ber BErr, bein GOtt, Dofe, feinem Ruechte, geboten habe, baß er ench bas gange Land geben, und bor euch ber alle Einwohner bes Lanbes vertilgen wolle. Da \*fürchteten wir unfere Lebens bor euch febr, und haben foldes gethan. \*c. 10, 2.

25 Run aber, flebe, wir find in beinen Banben; was bich gut und recht buntet

uns zu thun, bas thue.

26 Und er that ihnen also, und errettete fie von ber Rinber Jerael Band, bag fie

fie nicht erwürgeten.

27 Alfo machte fie Josua beffelben Tages ju "Bolgbauern und Baffertragern ber Gemeine, und jum Alter bes Berrn, bis auf bicfen Tag, an bem Ort, ben er \*5 Moj. 20, 11. erwählen würde.

Das 10. Cabitel. Bunberbarer Sieg Jofua's wiber bie Amoriter. Da aber Aboni-Bebel, ber König gu Jerufalem, borete, baß + Jofua Mi gewonnen und sie verbannet batte, und Ai fammt ihrem Könige gethan hatte, gleichwie er Bericho und ihrem Ronige gethan hatte, und bag bie ju Gibeon Frieben mit Israel gemacht hatten, und unter fie ge-

**\*** c. 8, 26. 28. 29. tommen waren : 2 \*Fürchteten fie fich febr (benn Gibeon war eine große Stadt, wie eine tonigliche Stadt; und größer benn Ai, und alle ihre Bürger ftreitbar). \* 2 Mof. 15, 15.

8 Und er fandte zu Hohant, bem Könige ju Bebron, und ju Bireaut, bem Ronige ju Jarmuth, und ju Japhia, bem Ronige ju Lachis, und ju Debir, bem Konige ju Eglon, und ließ ihnen fagen :

4 Rommt herauf zu mir, und helfet mir, baß wir Gibeon schlagen; benn fie hat mit Josua und ben Kinbern Jerael Frie-

ben gemacht.

5 Da tamen zu Hauf und zogen hinauf bie \*fünf Ronige ber Amoriter, ber Ronig ju Jerufalem, ber Ronig gu Bebron, ber Ronig ju Jarmuth, ber Ronig ju Ladis, ber Ronig ju Eglon, mit alle ihrem Beerlager, und belagerten Gibeon, und fritten wiber fie. \*c. 11, 5. 1 Dof. 14, 9.

6 Aber bie ju Gibeon fanbten ju Jofua in's Lager gen Gilgal, und ließen ihm fagen : Biebe beine Band nicht ab von beinen Anechten, tomm zu uns berauf eilenb, rette und hilf und; benn es haben fich wiber uns jufammen geschlagen alle Ronige ber Amoriter, bie auf bem Gebirge mobnen.

7 Josua zog binauf von Gilgal, und alles Rriegsvoll mit ihm, und alle ftreitbare Männer.

8 Und ber DErr sprach zu Josua: \*Fürchte bich nicht bor ihnen, benn ich habe sie in beine Bande gegeben; Riemand unter ihnen wird vor dir slehen tonnen. \* c. 11, 6.

9 Also tam Josua \*plotlich über sie, benn bie gange Racht jog er berauf von c. 11, 7. Gilgal.

10 Aber ber BErr ichredte fie vor 38rael, daß sie eine große Schlacht schlugen ju Gibeon, und jagten ihnen nach ben Weg binan ju Beth-Boron, und fclugen fle bis gen Afeta und Maffeba.

11 Und ba fie vor Israel floben ben Weg herab zu Beth-Horon, ließ ber HErr einen Tgroßen Sagel bom himmel auf fie Und viel mehr starben ihrer von dem Hagel, benn bie Kinber Israel mit bem Schwerbt erwürgeten. # 2 Mof. 9, 22. ac.

und Mond fteben ftille.

12 Da rebete Josua mit bem HErrn bes Tages, ba ber HErr bie Amoriter übergab vor den Kindern Jergel, und sprach vor gegenwärtigem Ferael: Sonne, stehe stille zu Gibeon, und Mond, im Thal Ajjalon l

13 Da \*ftanb bie Sonne und ber Monb stille, bis baß sich bas Bolt an seinen Feinden rächete. Ist dies nicht geschrieben im Buch bes Frommen? Also stand bie Sonne mitten am himmel, und berzog unterzugehen, beinabe einen ganzen \*3ef. 28, 21. c. 38, 8.

Tag 14 Und war kein Tag biefem gleich, weber zuvor noch barnach, ba ber DErr ber Stimme eines Dannes gehorchte ! benn

ber \*ŞErr stritt für Jsrael.

\*b. 42. 2 Moj. 14, 25.

15 Josua aber zog wieber in's Lager gene Gilgal, und bas ganze Israel mit ihm.

16 Aber biefe fünf Könige waren gefloben, und hatten fich verstedt in die Boble zu Maffeba.

17 Da ward Josua angesagt: Wir haben bie funf Ronige gefunden, verborgen in ber Soble zu Matteda.

18 Jojua fprach: Go walzet große Steine vor bas Loch ber Boble, und bestellet Manner bavor, bie ihrer buten;

19 Ihr aber stehet nicht stille, sonbern jaget euren Feinben nach, und ichlaget ihre \*hintersten, und laffet fie nicht in ihre Stabte tommen, benn ber Berr, euer GOtt, hat fie in eure Banbe gegeben. \* 5 Moj. 25, 18.

20 Und da Josua und die Kinder Israel vollendet hatten biefe febr große Schlacht an ihnen, und fie gar geschlagen: mas überblieb von ihnen, bas tam in die festen Stäbte.

21 Alfo fam alles Bolt wieber in & Lager zu Josua gen Matteba mit Frieben. und burfte Niemand vor ben Kinbern 38rael feine Bunge regen.

22 Josua aber sprach : Machet auf bas Loch ber Soble, und bringet herbor bie

fünf Ronige zu mir !

23 Sie thaten also, und brachten bie fünf \*Könige zu ihm aus ber Höhle, ben Ronig ju Berufalem, ben Ronig gu Debron, ben Ronig ju Jarmuth, ben Ronig ju Lachis, ben König zu Eglon. \*c. 12. 7. 24 Da aber biefe flinf Könige zu ihm

heraus gebracht waren, rief Josua bem fallen, bis gen Afeta, daß sie starben. ganzen Israel, und sprach zu ben Oberfen bes Ariegevolls, die mit ihm zogen : Kommt berzu, und tretet biesen Ronigen mit Fifen auf die Halfe. Und fie tamen berzu, und traten mit Füßen auf ihre balle.

25 Und Josua sprach zu ihnen: Fflirchtet erd nicht, und erschrecket nicht, seid gewicht und unverzagt; benn also wird der hen allen euren Feinden thun, wider beihr streitet.

26 Und Jofua follug fie barnach, und iftete fie, und bing fie an fünf Baume ; mb fie hingen an ben Baumen bis jum

27 Da aber die Sonne war untergesungen; gebot er, daß man sie von den kimmen nöhme, und würfe sie in die döble, darinnen sie sich vertrochen hatten, mit legten große Steine vor der Höhle ko. Die sind noch da bis auf diesen Lag.

\*c. 8, 29. 5 Mo. 21, 23.

28 Desselben Tages gewann Josna auch Masteda, und schlug sie mit der Schärse be Schwerdets, dazu ihren König, und berkannete sie, und alle Seelen, die darinten waren, und ließ Niemand siberbleiden, und that dem Könige zu Masteda, wie er dem Könige zu Jericho gethan latte.

\*c. 6, 21.

29 Da zog Josua und bas ganze 38tael mit ihm von Matteba gen Libna, mb stritt wider sie.

30 lind ber HErr gab bieselbige auch in die Hand Jeraels, mit ihrem Könige, mb er schling \* sie mit der Schärse des Schwerdts, und alle Seelen, die darinnen waren, und ließ Riemand barinnen werbleiben, und that ihrem Könige, wie n dem Könige zu Jericho gethan hatte.

\*b. 28. c. 8, 22.

31 Darnach zog Josua und bas ganze Israel mit ihm von Libna gen Lachis,

mb belegten und bestritten fie.

32 Und ber Herr gab Lachis auch in die hinde Israels, baß sie sie des andern Lages gewannen, und fichlugen sie mit die Godiffe des Schwerdts, und allerdinge, wie er Libna gethan hatte.

\*\*v. 30.

33 In berfelbigen Zeit zog Horam, ber king zu Geser, binauf, Lachis zu hessen; In Geser, binauf, Lachis zu hessen; In mit alle seinem Best, bis baß Niemand barinnen überbieb.

\*c. 8. 22. c. 11. 8.

34 Und Jofna jog von Lachis fammt bem gangen Jorael gen Eglon, und belegte und beftritt fle:

35 Und gewann fie beffelbigen Tages, Lanbe Migba:

und ichlug fie mit ber Schärfe bes Schwerbis, und verbanuete alle Seelen, bie barinnen waren, besselbigen Tages, allerbinge, wie er Lacis getban batte.

36 Darnach jog Jofua binauf, fammt bem ganzen Berael, von Eglon gen Be-

bron, und bestritt fie,

37 Und gewann sie, und schlug sie mit der Schärfe des Schwerdes, und ihren König, mit allen ihren Städten, und alle Seelen, die darinnen waren, und sieg Miemand überbleiben, allerdinge, wie er Eglon getban hatte, und verbannete sie, und alle Seelen, die barinnen waren.

38 Da tehrete Jojua wieber um fammt bem gangen Jerael gen Debir, und be-

stritt fie,

39 Und gewann fle sammt ihrem Könige, und alle ibre Städte, und schlugen fle mit der Schärse des Schwerdts, und verbanneten alle Seelen, die barinnen waren, und ließ Niemand iberbleiben. Beit Debir und ihrem Könige, und wie er Libna und ihrem Könige getban hatte.

40 Also schlug Josua alles Land auf bem Gebirge, und gegen Mittag, und in ben Gründen, und an ben Bächen, mit allen ihren Königen, und ließ Niemand überbleiben, und berchaunete Alles, was Obem hatte; wie der HErr, der GOtt

Israels, geboten batte.

c. 11, 11. 14. 5 Moj. 20, 16.

41 Und schlug sie von Kades-Barnea an bis gen Gaza, und das ganze Land \*Gosen, bis gen Gibeon, \*c. 11, 16.
42 Und gewann alle diese Könige mit ibrem Lande auf Ein Mal; denn der \*Herr, der Gott Israels, stritt für Jörael. \*5 Mos. 1, 30.
43 Und Josua zog wieder in's Lager gen Gisgal mit bem gangen Israel.

Das 11. Capitel. Ausrottung ber Cananiter.

Da aber Jabin, ber König ju Bazor, soliches borete, salbte er zu Jobab, bem Könige ju Mabon, und gum Könige zu Achsabb,

2 Und zu ben Königen, die gegen Mitternacht auf bem Gebirge, und auf bem Gefilbe gegen Mittag Kinneroths, und in ben Grunben, und in Naphoth-Dor am Meer wohnten.

3 Die Cananiter gegen bem Morgen und Abend, die Amoriter, Octbiter, Poerester und Zebuster auf bem Gebirge, bazu die Beviter unten am Berge Dermon, ing Lande Migda: 4 Diese zogen aus, mit alle ihrem heer, ein groß Bolt, so viel \* als bes Sanbes am Meer, und sehr viele Rosse und Ragen. \* Cfiend. 20, 8.

5 Alle biese Könige \*versammelten sich, und famen und lagerten sich zu hauf an bas Wasser Merom, zu ftreiten mit Serael. \*c. 10. 5.

6 Und der DErr sprach au Josua: \*Filt chte dich nicht vor ihnen, denn morgen um viese Zeit will ich sie alle erschlagen geten vor den Kindern Israel; ihre Rosse solls du verlähmen, und ihre † Wagen tait Bener verbrennen. \*c. 10.8. † Pl. 46. 10.

7 Und Josua fam plotlich über fie, und alles Kriegevolf mit ibm am Waffer Die-

rom, und Aberfielen fie.

8 Und ber Herr gab sie in bie Hande Fernels, und schlugen sie, und jagten sie bis gen großen Zidon, und bis an die warmen Wasser, und bis an die Breite zu Mizbe gegen bem Morgen, und schlugen sie, bis daß Niemand unter ihren sterblieb.

\*c. 13, 6.

9 Da that ihnen Josua, wie ber Herrihmungesagt hatte, und verkahmte ihre Rosse, und verbrannte ihre Wagen,
\*2 Cam. 8, 4.

10 Und kehrete um zu berfelben Zeit, und gewann Bazor, und schlug ihren König ritt bem Schwerbt (benn Bazor war vorlin bie Bauptflabt aller biefer Königreide):

11 Und schlugen alle Seelen, bie barinnen waren, mit ber Schäffe bes Schwerdis, und verbanneten sie, und ließ \*nichts Abertleiben, bas ben Obem hatte, und verbrannte Hagor mit Feuer.

\*c. 10, 40. 5 Mof. 20, 16.

12 Dazu alle Städte biefer Könige gewann Josua mit ihren Königen, u.b schug fie mit ber Schärse bes Schwerd.s, und verbannete sie; wie \*Mose, ber Knecht bes HErrn, geboten hatte. \*4 Wof. 33, 51, 52.

13 Doch verbrannten bie Kinber Jerael feine Städte, bie auf Bugeln ftanben, senbern Bager allein verbrannte Rojug.

14 Und allen Raub dieser Städte, und bas Bieh theiseten die Kinder Jerael unter sich; aber alle Menschen schlugen simmer unter Schärfe des Schwerden, bis sie die vertilgten, und ließen \*nichts überbleiben, das den Sdem batte.

15 Wie ber HErr \* Mose, seinem Knechte, und Mose Josia geboten hatte, so tlat Josia, bast nichts feblete an Allem, bas ber HErr Mose geboten hatte.

\* 2 Decf. 23, 32.

16 Also nabm Josua alle bies Land ein auf dem Gebirge, und alles, was gegen Mittag lieget, und \*alles Land Gosen, und die Grunde und Felber, und das Gebirge Israel mit seinen Gründen,

\*c. 10, 41.

17 Son bem Gebirge an, bas bas kanb binauf gen Seir schiebet, bis gen Bast-Gab, in ber Breite bes Berges Libanon, unten am Berge Hermon. Alle ihre Könige gewann er, und sching sie, und töbtete sie.

18 Er ftritt aber eine lange Zeit mit

biefen Ronigen.

19 Es war aber keine Stadt, die fich mit Frieden ergab den Kindern Israel, ausgenommen die Deviter, die zu Gibeau wohneten; sondern sie gewannen sie aus mit Streit. \*c. 9. 15.

20 Und bas geschabe also bon bem Herrn, bag ihr Derz verstedt würbe, mit Streit zu begegnen ben Kinbern 3stael, auf bag sie berbannet würben, und ihnen keine Gnabe wibersühre; "sonbern vertilget wurden, wie ber Herr Mose geboten hatte.

\*5 Mel. 7, 2.

21 Zu ber Zeit kam Josua, nnd \*rottete aus die Enalim von dem Gebirge, von Hebron, von Tebir, von Anah, von allem Gebirge Juda, und von allem Gebirge Jorael, und verbaunete sie mit ihren Etädten. \*4 Mol. 13, 23. 5 Mol. 1, 28. 22 Und ließ feine Enalim überbleiben im Lande der Kinder Jörael, ohne zu Gaza, zu \*Gath, zu Asdod, da blieben ihrer sibrig. \*1 Cam. 17, 4.

23 Also nabm Josta alles Land ein, allerdinge, wie der Herr zu Mose geredet hatte; und gab sie Jerael zum Erbe, einem jeglichen Stamm sein Theil. Und \*das Land hörete auf zu triegen. \*c. 14, 15.

Das 12. Capitel. Besiegte Könige.

Dies find die Könige des Landes, die die Kinder Israel schlugen, und nahmen ihr Land ein jenseit des Jordans, gegen der Sounen Ausgang, bon dem Wasser bei Arnon an, die an den Berg Hermon, und das gange Gefibe gegen dem Morgen.

2 \*Sibon, der König der Amoriter, der zu Hesbon wohnete, und berrschete von Aroer an, die am Ufer liegt des Wassers dei Arnon, und mitten im Wasser, tradider das dalbe Gilead, dis an das † Schfer Jabbol, der die Grenze ist der Kinder Ammons, \*4 Mos. 21, 24, † 1 Mcs. 32, 22.

3 Und über bas Wefilbe, bis an bas

"Mer Kinneroth, gegen Worgen, und bie an bas Dieer im Gefilbe, namlich bas Salpmer gegen Morgen, bes Weges gen Beth-Jeffmoth, und von Wittag unten a ben Bachen bes Gebirges Bisga.

\*4 9806, 34, 11, 4 Dan bie Grenge bes Rinigs Og ju Bajan, ber noch von ben Riefen fibrig mer, mid- wohnete in Asthaueth unb Deci.

5 Und berricbete über ben Berg Bermon, iber Salcha, und Aber gang Basan, bis a bie Grenze Gefuri's und Maachetbi's. mb des halben Gileabs, welches die Grenze we Sibous, bes Könige zu Besbon.

6 Mole, ber Anecht bes BErrn, und bie Einder Jorael feblugen fie. Und Mofe. ber Anecht bes SErrn, gab \* fie eingu-nemen ben Rubenibern, Gabitern, unb ben halben Staurm Manaffe.

≈4 9Rof. 33, 33.

7 Dies find bie "Ronige bes Lanbes. de Jojuse feblug unto bie Kinder Jorael, bieffeit bes Jorbans, gegen bem Abend, bon Band Gab an, auf ber Breite bes Unges Libanon, bis an ben Berg, ber bes Land bimant gen Seir scheibet, und but Johna ben Sedwunen Ikraels einzu-\*uchmen gab, einem jeglichen fein Theil; \* 5. 24;

8 Bas auf ben Gebirgen, Grunben, Gefilden, an Bachen, in ber Bifte, unb men Mittag war: die Bethiter, Ausoiter, Cananiter, Pherefiter, Bewiter und Ichafiter. \*c. 11. 8. 9 Der Ronig gu " Jericho, ber Rouig gu thi, die per Seite an Beth-El liegt.

\*c. 6, 2. †c. 8, 29. 10 Der Ronig zu \* Jerufalem, ber Roin in i Debron, \*c. 10, 1. †c. 10, 3. 11 Der Ronig jut "Jarmuth, ber Ronig \*c. 10, 3. 12 Der König zu " Eglon, ber König git

\*c. 10, 3. 26. †c. 10, 33. 18 Der König ju "Debir, ber Konig ju \*c. 10, 39. Richt. 1, 11.

14 Der Ronig ju "Darma, ber Ronig daret u \* Richt. 1, 17. †4 Mof. 21, 1; 15 Der Ronig ju "Libna, ber König ju \*c. 10, 29, 30, 16 Der König zu " Datteba, ber König

IR Beth-CPL \*t. 10. 28. 17 Der König zu Tappuah, ber König

18 Der König zu "Aphet, ber König zu \* c. 13, 53. 1 Cam. 4, 1. 19 Der Rönig zu - Wabon, ber König P | Deger.

Der Roing ju . Simren-Diecon, ber König zu Achfaph, \*c. 11. 1. 21 Der König ju Thaenach, ber Romia

zu Megidba

22 Der Ronig ju Rebes, ber Ronig ju

Jeinemn em Carmel, 28 Der Romig gu "Raphoth-Dor, ber Ronig ber Beiben gu Gilgal, \*c. 11, 2. 24 Der Ring ju Thirza, Das find \*ein und breißig Könige. \*5 5001. 7. 24.

Das 18. Capitel. Mustheifung bes Lambes wird vorgenommen.

Da nun Josua alt war und wohl beteget, fprach ber DErr gu ibm : Du biff alt geworben und wohl betaget, und bes Landes ift noch fast viel übrig einzunehmen:

2 Ramlid bas gange Galilaa ber Philifter, und gang Gefuri,

3 Bom Gibor an, ber bor Egypten fliefiet, bis an bie Grenze Efronst gegen Mitternacht, die ben Canamitern jugorechnet wirb; fünf herren ber Bhitifter: nämlich ber Gaziter, ber Asbobiten, ber Astlomiter, ber Gethiter, ber Efroniter, und bie Avviter.

4 Bon Mittag an aber ift bas gange Land ber Cananiter, meb Meara ber Bibonier bis gen Appet, bis an bie Grenze

ber Amoriter;

5 Dazu bas Land ber Gibliter, und ber gange Libanon, gegen ber Commen Aufgang, bon Baal-Gab an, unter bem Berge Hermon, bis man tommit gen hamath; 6 Alle, bie auf bem Gebirge wohnen, vom Libanen an, "bis an bee warmen Baffer, und alle Zibonier. 3ch will fie vertreiben vor ben Rinbern Jerael. Loofe nur barum, fie auszutheilen unter Jerael, wie ich bir geboten babe.

7 So theile unn bies Band unn Erbe unter bie nem Stämme, und unter ben

halben Stamm Vanaffe.

8 Denn \*bie Rubeniter med Gabiter baben mit bem anbern balben Manaffe ibr Erbtbeil empfangen, bas ihnen Mofe gab jenfeit bes Jorbans, gegen ben Aufgang, wie ihnen baffelbe Diofe, ber Rnecht bes DErrn, gegeben bat: "c. 18, 7.

9 Bon "Arver au, bie am Ufer bes Waffers bei Arnon liegt, und von ber Stadt mitten im Baffer, und alle Go-

gend Medba's, bis gen Dibon; \*5 Wof. 2, 36.

10 Und alle Stäbte Sibons, bes Stonigs ber Amoriter, ber zu Desbon faß, bis an die Gwenge ber Kinber Ammons; \*c. 11,'1. | tc. 11, 10. | 11 Dazu Gileab und bie Grenze an

Gefuri und Maachatbi, und ben ganzen Berg Bermon, und bas gange Bafan, bis

gen Salcha;

12 Das gange Reich Ogs zu Bafan, ber ju Astbaroth und Ebrei fag, welcher noch ein Uebriger war \* von ben Riefen. Moje aber foling fie, und vertrieb fie.

# 5 9Rof. 3, 11.

18 Die Rinber Jerael aber vertrieben bie zu Gefur und zu Maachath nicht; fonbern es wohnen beibe, Gefur unb Maachath, unter ben Kinbern Jerael, bis auf biefen Tag.

14 Aber + bem Stamm ber Leviten gab er fein Erbtbeil; benn bas Opfer bes Herrn, bes GOttes Jeraels, ift ihr Erbtheil, wie er ibnen gerebet bat. \* c. 14, 3.

15 Alfo gab Mofe bem Stamm ber Rinber Rubens, nach ihren Geschlechtern,

16 Dag ibre Grengen waren von Arver, bie am Ufer bes Baffers bei Arnon liegt, und bie Stabt mitten im Baffer, mit al-Iem ebenen Felbe, bis gen Mebba;

17 Besbon und alle ihre Stabte, bie im ebenen Felbe liegen; Dibon, Bamoth-

Baal, und Beth-Baal-Meon,

18 Jabza, Rebemeth, Mephaath,

19 Ririatbaim, Sibma, Bereth-Sabar, auf bem Gebirge im Thal,

20 Beth-Beor, Die Bache an Bisga, unb

Beth-Jefimoth:

21 Und alle Stabte auf ber Wbene, und bas ganze Reich Sibons, bes Königs ber Amoriter, ber ju Desbon faß, ben " Dofe folng, fammt ben Fürften Dibians, Evi's, Refems, Zurs, Hurs und Reba's, bie Gewaltigen bes Königs Sibon, bie im Lanbe wohneten. \*4 Mof. 31, 8.

22 Dagn \*Bileam, ben Gobn Beors, ben Beiffager, erwitrgeten bie Rinber Jerael mit bem Schwerbt, fammt ben # 4 MRof. 22, 5.

Erichlagenen.

23 Und bie Grenze ber Rinber Rubens war ber "Jorban. Das ift bas Erbtbeil ber Rinber Rubens unter ihren Gefchlechtern, Stäbten und Dörfern.

\*4 Mof. 34, 12.

24 Dem Stamm ber Kinber Gabs unter ihren Geschlechtern gab Mofe,

25 Daß ibre Grengen waren Jaefer, unb alle Stabte in Gileab, und bas balbe Lanb ber Linder \*Ammons, bis gen Aroer, welche liegt vor Rabba; \*2 Sam. 11, 1. 26 Und von Desbon bis gen Ramath-Mizbe und Betonim, und von Mabanaim bis an bie Grenze Debirs;

27 3m Thal aber Beth-Baram, Beth-

war von bem Reich Sibone, bes Renigs ju Desbon, bag ber Jorban bie Grenze war; bis an's Enbe bes Meers Rinnereth, bieffeit bes Jordans gegen bem Anfgang.

28 Das ist bas Erbtbeil ber Rinber Gabs in ihren Geschlechtern, Stäbten und

Dörfern.

29 Dem balben Stamm ber Rinber Manaffe's nach ihren Geschlechtern gab

Mose,

30 Daf ibre Grenzen waren von Mabanaim an, bas ganze Basan, bas ganze Reich Dge, bes Konige gu Bafan, und alle Fleden Grairs, bie in Bafan liegen, \*Rict. 10, 3. namlich fechzig Stabte,

31 Und bas balbe Gileab, Astbaroth, Ebrei, die Städte des Königreichs Das gu Bafan, gab er ben Rinbern Dlachirs. bes Sobnes Manaffe's, bas ift, ber Baffte ber Kinber Machire, nach ihren Gefolechtern.

32 Das ift's, bas Mofe ausgetbeilet bat in bem Gefilbe Moabs, jenfeit bes Jordans vor Jericho gegen ben Anfgang.

33 Aber bem \*Stamm Levi gab Dofe fein Erbtbeil; benn ber BErr, ber Gott Israels, ift ihr Erbtheil, wie er ihnen gerebet bat. \*c. 18, 7. 4 Mof. 18, 20. 21. 5 Mof. 10. 9. c. 12, 12.

> Das 14. Cabitel. Bon Calebs Erbtbell.

Dies ift es aber, bas bie Kinber 3srael eingenommen baben im Lande Canaan, bas unter fie ausgetbeilet baben ber Briefter & Eleafar, und Josua, ber Sohn Runs, und bie oberften Bater unter ben Stämmen ber Rinber Jerael.

\*c. 21, 1. 4 DRef. 34, 17.

2 Sie theileten es aber "burch's Loos unter fie, wie ber Berr burd Dofe geboten hatte, zu geben ben zehntebalb Stämmen. \*4 Mcf. 26, 55. c. 33, 54.

3 Denn ben zweien und bem halben Stamm batte Dofe Erbtbeil gegeben jenfeit bes Jorbans. Den Leviten aber batte er kein Erbtbeil unter ihnen gegeben.

4 Denn ber Rinber Josephs murben groeen Stämme, Manaffe und Ephraim: barum gaben fie ben Leviten fein Theil im Lanbe; fonbern Stabte, barinnen gu mobnen, und Borftabte filr ibr Bieb unb

5 Wie ber BErr + Mofe geboten batte. fo thaten bie Rinber Berael, und theileten bas Lanb. \*4 97cf. 34, 13. 16.

6 Da traten berzu bie Kinder Juda's Rimra, Succoth und Zaphon, die übrig | ju Josua zu Gilgal, und Caleb, ber

Cobn Jephunne's, ber Renissiter, fprach | mihm: Du weißt, was "ber BErr gu Roje, bem Manne Gottes, jagte von winet und beinet wegen in Rabes-Bar-\* 4 DRof. 14, 24. 5 Def. 1, 36. 7 Ich war vierzig Jahre alt, \* ba mich Roje, ber Ruecht bes DErrn, aussanbte von Kabes-Barnea, bas Land ju verhubichaften, und ich ihm wieber fagte uch meinem Gewissen. \*4 Dioj. 13, 7. 8 Aber meine Bruber, bie mit mir binmi gegangen waren, \* machten bem Bolt bus herz verzagt ; ich aber folgte bem herre, meinem Gott, treulich.

\* 4 9Rof. 13. 32. c. 32, 7. 9 Da schwur Moje besielben Tages. mb fprach : "Das Land, barauf bu mit beinem Suß getreten haft, foll bein unb diner Kinder Erbtheil fein ewiglich; darm, daß du bem BErrn, meinem GOtt, \* 5 Moj. 11, 24. 2c. treslich gefolget haft. 10 Und nun siehe, ber DErr bat mich leben laffen, wie er gerebet hat. Es sind mm funt und vierzig Jahre, baß ber Den solches zu Mose sagte, die Israel m ber Bufte gewandelt bat. Und nun sehe, ich bin heute fünf und achtzig Jahre

11 Und bin noch "bentiges Tages fo fart, als ich war bes Tages, ba mich Rose anssandte; wie meine Kraft war digmal, also ist he auch noch jetzt, zu freiten und aus- und einzugeben.

# 5 DRof. 34, 7. 12 So gib mir nun dies Bebirge, babon der HErr geredet hat an jenem Lag; benn bu haft es gehöret an bemfelben Denn e3 wohnen bie Englim broben, und find große und feste Stabte ; ob ber Herr mit mir sein wolle, bag ich se vatreibe, wie ber Herr gerebet hat.

13 Da segnete ihn Josua, und gab \*also Debron Caleb, dem Sohne Zephunne's, inn Erbtheil.

14 Daher "ward Hebron Calebs, bes Sobnes Jephunne's, bes Kenissiters, Erbibeil, bis auf biesen Tag, barum, bag a bem BErrn, bem GOtt Jeraels, trenlich gesolget hatte. \*c. 21, 11.

15 Aber . Bebron bieg vor Zeiten Ritiath-Arba, ber ein großer Mensch war unter ben Enatim. Und 1 bas Land hatk aufgehöret mit friegen.

\* c. 15, 13, t c. 11, 23.

Das 15. Capitel. Gernje und Stabte bes Ctamms Juba. Das Loos bes Stamms ber Linber

war bie \* Grenze Eboms an ber Bufte Bin, bie gegen Mittag flößet, an ber Cde \* 4 Diof. 34, 3. ber Dittagelanber;

2 Daß ihre Mittagegrenzen waren von ber Ede an bem "Salgmeer, bas ift, von der Zunge, die gegen mutagwärts \* c. 18, 19. gehet,

3 Und tommt hinaus von bannen binauf zu Afrabbim, und gehet burch Bin, und gehet aber hinauf von mittagwärts gegen Rabes-Barnea, und gebet burch Bezron, und gehet hinauf gen Abbar, und

lentet fich um Karlaa; 4 Und gehet burch Azmon, und tommt hinaus an ben Bach Egyptens, bag bas Enbe ber Grenze bas Deer wird. Das

sci eure Grenze gegen Mittag.
5 Aber die Worgengrenze ist von bem Salzmeer an, bis au bes Jorbans Enbe. Die Greuze gegen Mitternacht ist vou ber Bunge bes Meers, Die am Ort bes Jorbans ift;

6 Und gebet berauf gen Beth-Sagla, und ziehet fich von mitternachtwärts gen Beth-Araba, und tommt berauf gum Stein Bohens, bes Sohnes Rubens;

\* c. 18. 17. 7 Und gebet herauf gen Debir, vom Thal Achor, und von bem Mitternachtsort, ber gegen Gilgal fiebet, welche lieget gegenüber zu Abummim binauf, bie von mittagwärte am Baffer liegt. Darnach gebet fie zu bem Baffer En-Semes, und tommt binaus zum \* Brunnen Rogel.

# c. 18, 16. 8 Darnach gebet sie berauf zum \*Thal bes Gobnes hinnoms, an ber Seite ber bes Jebusiters, ber von mittagwärts mobnet, bas ift Jerufalem ; und fommt berauf auf bie Spite bes Berges, ber vor bem Thal hinnom lieget von abendwärts, welcher stößet an die Ede bes Thals Raphaim, gegen Mitternacht zu. \* 2 Chron. 28, 3.

9 Darnach tommt fie von beffelben Berges Spite zu bem Bafferbrunnen Rephthoah, und fommt beraus ju ben Stabten bes Gebirges Ephron, und neiget fich gen \*Baala, bas ift Kiriath-Jearim : \*v. 60.

10 Und lentet fich herum von Baala gegen Abend jum Gebirge Geir, unb gebet an ber Geite ber bes Gebirges Bearim, von mitternachtwarts, bas ift Chefalon, und tommt berab gen Beth-Semes, und gebet burch Thimna;

11 Und bricht beraus an ber Seite Efrons ber, gegen mitternachtmarts, und Inda's unter ihren Geschlechtern giehet sich gen Sichron, und gehet über ben Berg Baala, und tommt beraus gen Jabneel, daß ibr Lettes ift bas Meer.

12 Die Grenze aber gegen Abend ift bas Das ift bie Grenge ber Ringroße Weer. ber Juba's umber in ihren Gefchlechtern.

13 Caleb "aber, bem Sohne Jephunnes, ward sein Theil gegeben unter ben Kinvern Juba's, nachdem ber HErr Jofua befahl, nämlich bie Airiath-Arba, bes Baters Enals, bas ift Debron. \*c. 21, 12.

14 Und "Caleb vertrieb von bannen bie brei Göbne Enals: Selai, Abiman und Thalmai, geboren von Qual:

**♥896**6t. 1, 10. 20.

15 Und zog von bannen hinauf zu ben Einwohnern Debirs. Debir aber biek vor Beiten Ririath-Gepber.

16 Und Caleb sprach: Ber Kiriath-Sepber folägt und gewinnet, bem will ich meine Lochter Achja jum Beibe geben.

17 Da \*gewann fie Athniel, ber Gobn Renas, bes Brubers Calebs; und er gab ihm seine Tochter Achfa zum Beibe. \* Richt. 1, 13.

c. 3. 9. 18 Und es begab fich, da fie einzog, warb ihr gerathen, einen Acter zu forbern von ihrem Bater; und fie fiel bom Gfel. iprach Caleb ju ihr : Bas ift bir?

19 Gie fprach : " Gib mir einen Segen : benn bu baft mir ein Dittageland gegeben, gib mir and Bafferquellen. Da gab er ibr Quellen oben und unten. "Richt. 1, 15.

20 Dies ist bas Erbtheil bes Stamms ber Kinder Juda's unter ihren Geschlech-

tern. 21 Und bie Stabte bes Stamme ber Kinder Juda's, von einer Ede zu der anbern, an ber Grenge ber Chomiter, gegen Mittag, waren biefe : Rubgeel, Cher, Ja-

22 Kinn, Dimona, Ab-Abe, 23 Rebes, Hazor, Ithnan, 24 Siph, Telem, Bealoth,

25 Hazor-Pabatta, Kirioth, Hezron, bas ift Hagor,

26 Amam, Sema, Melaba,

27 Bazar-Gabba, Besmon, Befb-Balet,

28 Dagar-Sual, Beer-Scha, Biejoth-Ja,

29 Baela, Jijim, Azem,

30 Cl-Tholab, Chefil, Harma,

31 Billag, Mabmanna, Sanfanna,

32 Lebaoth, Gilbim, Ain, Rimmon. Das find neun und zwanzig Stabte und ibre Dörfer.

83 In ben Granben aber war \*G6thavi, Zavea, Aina,

\* 3065t. 13, 25. 4. 16, 31.

84 Sanoah, En-Gamim, Thappuah, Enam,

Stübte Juba's.

35 Jarmuth, Abnilam, Socho, Afela, 36 Saaraim, Abitbaim, Gebera, Geberotbaim. Das find viergebn Stabte unb ibre Dörfer.

87 Benau, Babaja, Migbal-Gab,

88 Dilean, Mitpe, Jattbiel, 39 Lachis, Bazelath, Eglon,

40 Chabbon, Labmam, Rithlis, 41 Geberoth, Beth- Cagon, Raema, Matteba. Das sind sechzehn Städte und ibre Dörfer.

42 Libna, Etber, Afan

43 Jephthab, Asna, Regit, 44 Kegila, "Achlib, Marefa. Das find neun Ctabte und ibre Dorfer. . c. 19, 29. 45 \*Etron mit ihren Töchtern und

Dörfern. \*1 Cam. 5. 10. 46 Bon Etron und an's Meer, Alles, was an Asbob langet, nnb ibre Dörfer, 47 Asbob mit ibren Sochtern und Dor-

fern, Gaza mit ihren Töchtern und Dorfern bis an bas Wasser Egoptens. Und bas große "Deer ift feine Grenze.

# 4 Mol. 34, 6. 48 Auf bem Gebirge aber war Samir, Jattir, Socho,

49 Danna, Kiriaib-Sanna, bas ift Debir.

ir, 50 Anab, Cstbenro, Anim, 50 Anab, Cstbenro, Anim, Das find ek 51 Gofen, Dolon, Gilv. Stabte und ibre Dorfer.

52 Arab, Duma, Gfean,

53 Jamm, Beth-Thappuah, Abbela, 54 humta, Kiriath-Arba, bas ist De-eron, Bior. Das find nenn Stabte und bron, Bior. ibre Törfer.

55 Maon, Carmel, Giph, Juta,

56 Jeereel, Salbeam, Sanoah,

57 Rain, Gibea, Ebimna. Dus find tehn Statte und ibre Borfer.

58 Halbul, Beth-Jur, Gebor, 59 Magrath, Beth-Anoth, Eitheton. Das find feche Gtabte und ihre Borfer.

60 \*Kiriath-Baal, bas ift Kiriath-Jearim, Harabba; zwo Stavte und ihre ◆c. 9, 17. Dörfer. c. 18, 14.

81 In ber Bufte aber war Betb-Araba. Mibbin, Sechacha

62 Ribfan, nnb bie Saliffatt unb En-Gebi. Das find feche Stabte und ibre Dörfer.

63 Die Jebufiter aber wobneten zu Jerusalem, und bie Kinder Suba's tonnten fie nicht vertreiben. +Alfo blieben bie Jebufiter mit ben Kinbern Inba's zu Ic enfalem bis auf biefen Tan. #2 Cam. 5, 6.

Das 16. Capitel. Grenifiatte ter Rinber Ephraims.

11mb bas Loos fiel ben Kinbern Josephs bom Jordan gegen Jericho, bis jum Baffer bei Bericho, von aufgangwärte, und die Bufte, bie berauf gehet von Jericho burch bas Gebirge Betb-El;

2 Und fommt von Beth-El beraus gen Ens, und gehet burch bie Grenze Archi-

Microth ;

3 Und ziehet fich bernieber gegen abenbwarts zu ber Grenze Japhleti's, bis an bie Grenze bes niebern Beth-horon, und bis gen Gafer, und bas Ende ift am Meet.

4 Das haben zum Erbtheil genommen bie Rinder Josephs, Manaffe und Ephraim.

5 Die Grenge ber Kinber Ephraims, unter ihren Gefclechtern, ihres Erbtheils win aufgangwärts, war Aturoth-Abbar, bis gen obern Beth-Horon;

6 Und gebet ans gegen Abend bei Mich-methath, die gegen Mitternacht liegt; dafelbst lentet fie sich berum gegen den Aufgang ber Stadt Thaenath-Gilo, und gebet ba burch won anigangwärts gen Janoba;

7 Und fommt berad von Janoba, gen Muroth und Ragratha, und ftoft an Jericho, und gehet aus an dem Jordan.

8 Bon Thappuah gehet fie gegen abenbwarts, gen Nahal-Kana; und ihr Enbe ift am Reer. Das ift bas Erbtheil bes Stamms ber Kinder Ephraims unter breu Geidtedtern.

9 Und alle Grengftabte fammt ihren Dörfern ber Kinber Epbraims waren gemenget unter bem "Erbtheil ber Kinber Manaffe's. \*c. 17, 9.

10 And fie vertrieben bie Cananiter mot bie zu Gafer wohneten. Also blieben bie Cananiter unter Ephraim bis auf biefen Tag, und wurden zinsbar.

Das 17. Capitel. Bom Erbibeil ber anbern Salfte bes Stamme Danaffe.

Mub bas Loos fiel bem Stamm Manaffe, benn er ift Jojephs erfter Sohn, mb fiel auf Machir, ben versten Sohn Manaffe's, ben Bater Gileabs, benn er war ein freitbarer Mann; barum ward im Gileab und Bajan. \*4 Dicj. 26, 20. 2 Den andern Rindern aber Manaffe's unter ihren Gefchlechtern fiel es auch, namlich ben Kindern Abiesers, ben Kindern Delets, ben Rinbern Abriels, ben Rinden Sechems, ben Linbern Hephers, und

Kinder Manasse's, bes Sohnes Josephs, Mannsbilder unter ihren Geschlechtern. \* 4 90of. 26, 30.

3 Aber \* Belaphehab, ber Cobn Dephers, ber Sohnes Gileabe, bes Sohnes Dadius, bes Cohnes Manaffe's, hatte feine Sibne, sonbern Tochter, und ihre Namen fin biefe: Mabela, Roa, Bagla, Milca, El irza; \*4 Mof. 26, 33. c. 27, 1. c. 36, 2.

4 Und traten vor ben Priefter Eleafar, und vor Josua, den Sohn Nuns, und vor bie Obersten, und sprachen: "Der HErr hat Mofe \*geboten, bag er uns follte Erbtheil geben unter unfern Brubern." Und man gab ihnen Erbtbeil unter ben Brübern ihres Baters, nach bem Befehl bet HErrn. \* 4 Mol. 27. 7.

5 Es fielen aber auf Manaffe zehn Schnure außer bem Lanbe Gilcab unb Bafan, bas fenfeit bes Jorbans liegt.

6 Denn bie Töchter Manasse's nahmen Erbtheil unter seinen Söhnen, und bas Land Gileab warb ben aubern Kinbern Manaffe's.

7 Und bie Grenze Manasse's war bon Affer an ; gen Michmethath, bie bor Geden lieget, und langet gur Rechten an die von En-Thappuab.

8 Denn das Land Thappuah ward Mana'je; und ist bie Grenze Manassc's an

bie Rinber Ephraims.

9 Darnach kommt fie berab gen Nahal-Ka.1a, gegen mittagwärts zu den Bachfta ten, bie Ephraims finb, "unter ben Stabten Manaffe's; aber von Mitternacht ift bie Grenze Manaffe's am Bach, und endet sich am Meer,

19 Dem Ephraim gegen Mittag, und ban Manaffe gegen Mitternacht, und bas Mer ift feine Grenze; und foll ftogen an Af er von Mitternacht, und an Isfaschar

boit Morgen.

11 So hatte mm \*Manasse unier Issafchar und Affer, Beth-Sean und ibre Dichter, Jeblaam und ihre Tochter, und die zu Dor und ihre Töchter, und die zu tEn-Dor und ihre Töchter, und bie gu Thamach und ihre Tildter, und bie m Migibbo und ihre Töchter, und bas britte Ti eil Naphethe.

\* Richt. 1, 27. †1 Cam. 28. 7.

12 Und bie Kinder Manasse's \*fonuten biefe Stabte nicht einnehmen, fonbern bie Cananiter fingen an ju wohnen in bem-**\*** c. 15, **63.** selvigen Lande.

13 Da aber bie \*Kinber Jerael mächtig murben, machten fie bie Cananiter gingden Anthern Gemiba's. Das find Die bar, und vertrieben fie nicht. "Richt. 1, 28.

14 Da rebeten bie Kinber Josephs mit Josua, und sprachen: Warum bast bu mir nur Ein Loos und Eine Schnur bes Erbtheils gegeben? Und ich bin boch ein greß Boll, wie mich ber DErr so gesegnet hat.

15 Da sprach Josus zu ihnen: Weil du ein groß Bolk bist, so gebe hinauf in ben Bald, und baue um baselbst im Lande ber Pheresiter und Riesen, weil dir das

Gebirge Ephraim zu enge ift.

16 Ba sprachen die Kinder Josephs: Das Gebirge werden wir nicht erlangen; benn es sind \*eiserne Wagen dei allen Cananitern, die im Thal des Landes wohnen, bei welchen liegt Beth-Sean, und ihre Töchter, und Jesteel im Thal. \*Richt. 1.19.

17 Jofua fprach jum Saufe Jofephs, ju Epbraim und Manaffe: Du bift ein groß Bolt, und weil bu fo groß bift, mußt

bu nicht Ein Loos haben;

18 Sondern das Gebirge soll bein sein, da der Wasb ist; ben haue um, so wird er beines Looses Ende sein; wenn du die Cananiter vertreibest, \* die eiserne Wagen haben und mächtig sind.

\*5.16.

Das 18. Capitel. Grengfatte bes Stamme Benjamin.

Und es versammelte sich die ganze Gemeine der Kinder Israel gen Siso, und richteten baselbst auf die Hitte bes Stifts, und bas Land war ihnen unterworfen.

2 Und waren noch fieben Stämme ber Rinber Ifrael, benen fie ibr Erbtheil nicht

ausgetheilet batten.

3 Ilnd Josua sprach zu ben Kinbern Jöracl: Wie lange seib ihr so laß, baß ibr nicht hingebet, bas Land einzunehmen, bas euch ber DErr, eurer Bater GOtt, gegeben bat?

4 Schaffet euch aus jeglichem Stamm brei Manner, bag ich fie senbe, und sie sich aufmachen, und burch das Land gesten, und beschreiben es nach ihren Erbiheilen;

und tommen zu mir.

5 Theilet bas Land in fleben Theile. Juba soll bleiben auf seiner Grenze von Mittag ber, und bas Saus Josephs soll bleiben auf seiner Grenze von Mitternacht ber.

6 3hr aber beschreibet bas Land ber sleben Theile, und bringet sie zu mir hierber; so will ich euch bas Loos wersen vor

bem BErrn, unfernt GDtt.

7 Denn bie Leviten haben kein Theil unter euch, sondern bas Priesterthum bes herrn ift ihr Erbtbeil. Gab aber und

Ruben, tund der halbe Stamm Manasse haben ihr Theil genommen jenseit des Jordans, gegen dem Morgen, das ihnen Mose, der Knecht des HErrn, gegeben hat. \*4 Mos. 18, 20. nr. †4 Mos. 32, 33. nr. 8 Da machten sich die Männer aus, daß sie hingingen; und Josua gebot ihnen, daßie hin wollten geben, das kand zu beschreiben, und sprach: \*Gebet hin, und durchwandelt das kand, und beschreibet es; und kommt wieder zu mir, daßich ench hier das koos werse vor dem Herrn zu Silo.

9 Alfo gingen bie Manner bin, und burchzogen bas Land, und beschrieben es auf einen Brief, nach ben Städten in fieben Theile; und tamen zu Jolua in's

Lager gen Gilo.

10 Da warf Josua bas Loos ilber fie gu Silo vor bem BErrn, und theilete baselbst bas Land aus unter bie Kinder 38rael,

einem Jeglichen sein Theil.

11 Und das Loos des Stamms ber Kinder Benjamins fiel nach üren Geschlechtern, und die Grenze ihres Loofes ging aus wischen den Kindern Juda's und den Kindern Josephs.

12 Und ihre Grenze war an ber Ede gegen Mitternacht, vom Jordan an, und gebet herauf an ber Scite Acricho's von mitternachtwärts, und tommt auf bas Gebirge gegen abendwärts, und gehet aus an ber Wifte \*Beth-Aven; \*c. 7.2.

13 Und gehet von dannen gen Lus, an der Seite ber an Lus gegen mittagwärts, das ift \*Betb-Cl, und fommt hinab gen Ataroth-Abdar, an dem Berge, der vom Mittag liegt an dem niedern Beth-Horon.

\*1 Wos. 12, 8. c. 28, 19.

14 Darnach neiget sie sich, und lenket sich um zur Ede bes Abends gegen Mittag von dem Berge, der vor Beth-Horen gegen mittagwärts liegt, und endet sich ar Kriath-Beal, das ist Kiriath-Bearim, die Stadt der Kinder Juda's; das ist die Ede gegen Abend.

Ede gegen Abenb. \*c. 15, 9. 60. 15 Aber bie Ede gegen Mittag ist von Kritath-Jearim an, und gehet aus gegen Abenb, und kommt hinaus zum Wasser-

brunnen Repbthoah;

16 Und gedet berad an des Berges Ende, ber vor dem \*Thal des Sobnes Hinnems liegt, welches im Grunde Raphaim gegen Mitternacht liegt; und gedet herad durch's Thal hinnom, an der Seite der Jeduster am Mittag, und tonunt thinad zum Brunnen Rogel; \*c. 15, 8. †c. 15, 7. 17 Und ziehet sich von mitternachtwärts mb tommt binaus gen En-Semes, und fommt binaus zu ben Saufen, bie gegen Adummim binauf liegen; und tommt berab jum Stein Bobens, bes Sohnes Rubens ;

18 Und gebet zur Seite bin neben bem Sefilde, bas gegen Mitternacht liegt; und

lommt binab auf bas Befilbe,

19 Und gehet an ber Seite Beth-Bagla's, bie gegen Mitternacht liegt, und ift am Ende an ber Bunge bes Salzmeers gegen Mitternacht, an bem Ort bes Jorbans, gegen Mittag. Das ift bie Mittagegrenze.

20 Aber bie Ede gegen Morgen foll ber Das ift bas Erbtbeil ber gordan enden. Amber Benjamins in ibren Grenzen um-

er, unter ibren Geschlechtern.

1 Die Stabte aber bes Stamms ber Ainder Benjamins unter ibren Befchlechten, find biefe : Jericho, Beth-Sagla, Emel-Reziz,

22 Beth-Araba, Bemaraim, Beth-El,

28 Aveim, Sappara, Ophra,

24 Caphar-Ammonai, Aphni, Gaba. Das find zwölf Stabte und ihre Dörfer.

25 Gibeon, Rama, Beeroth,

26 Migpe, Caphira, Moza, 27 Retem, Jerpeel, Thareala,

28 Bela, Eleph, und die Jebusiter, bas # Jerusalem, Gibeath, Kiriath; vierbas Erbtbeil ber Kinder Benjamins in ifren Gefchlechtern.

Das 19. Cabitel. Der ibrigen feche Stamme und Jofua's Erbtheil. Darmach fiel bas anbere Loos bes Stamms ber Rinber Simeons, nach men Geschlechtern; und ihr Erbtbeil war unter bem Erbtheil ber Kinber Juda's. 2 Und es warb ihnen jum Erbtheil Bar-Seba, Seba, Molaba.

\* 1 Chron. 5, 28. 3 haar-Sual, Bala, Azem, 4 El-Tholad, Bethul, Harma,

5 Billag, Beth-Marcaboth, Bazar-Sufa, 6 Beth-Lebaoth, Caruben. Das sind beijehn Städte und ihre Dörfer.

7 am, Rimmon, Ether, Afan. Das find wier Städte und ibre Dörfer.

8 Dazu alle Dörfer, die um diefe Stäbte liegen, bis gen Baalath-Beer-Ramath gegen Mittag. Das ist bas Erbtheil bes Stamms ber Kinder Simeons in ihren Mechtern.

9 Denn ber Rinber Simeons Erbtheil if unter ber Schnur ber Linber Inba's.

ibnen zu groß war, barum erbeten bie Rinber Simeons unter ihrem Erbtheil.

10 Das britte Loos fiel auf bie Kinber Sebulons, nach ihren Gefchlechtern; und die Grenze ihres Erbtheils war bis gen Sarib.

11 Und gebet binauf zu abendwärts gen Mareala, und ftoget an Dabbafeth, und stößet an ben Bach, ber vor Jaineam

fliefet.

12 Und wenbet fich von Sarib gegen ber Sonnen Aufgang, bis an bie Grenze Risloth-Thabor; und fommt binaus gen Dabrath, und langet hinauf gen Japhia.

18 Und von bannen gebet fie gegen ben Aufgang, burch Gitta-Bepher, Itta, Ka-gin, und fommt hinaus gen Rimmon,

Mithoar und Rea;

14 Und lentet fich berum von Mitternacht gen Nathon, und endet fich im Thal

Jephthah-El, 15 Kattath, \* Nabalal, Simron, Jebeala und Beth-Lebem. Das find zwölf Stabte und ibre Dörfer. # 9Richt. 1. 30.

16 Das ift bas Erbtheil ber Rinber Gebulons in ihren Geschlechtern; bas finb ihre Stabte und Dörfer.

17 Das vierte Loos fiel auf die Rinder Iffafchare, nach ihren Beichlechtern.

18 Und ihre Grenze war Jesreel, Chesulloth, "Sunem, 19 Kapharaim, Sion, Anaharath, 20 Rabbith, Kileon, Abez, \* 2 Ron. 4, 8.

21 Remeth, En-Gannim, En-Sabba,

Beth-Bazez ;
22 Und flößet an Thabor, Sabazima, Beth-Semes, und ihr Enbe ift am 3orban. Sechzehn Stäbte und ibre Dörfer. 28 Das ift bas Erbtheil bes Stamms ber Rinber Iffaschars, in ihren Geschlechtern. Stäbten und Dörfern.

24 Das fünfte Loos fiel auf ben Stamm ber Kinber Affers, nach ihren Geschlech-

tern.

25 Und ihre Grenze war Bellath, Bali,

Beten, Achfabb.

26 Allammelech, Ameab, Mifeal; unb flöst an ben Carmel am Meer, und an

Sibor-Libnath;

27 Und wenbet fich gegen ber Sonnen Aufgang gen Beth-Dagon, und fioft an Sebulon, und an bas Thal Jephthab-El, an bie Mitternacht Beth-Emet, Regiel, und tommt binaus ju Cabul gur Linfen,

28 Ebron, Rehob, Sammon, Rana, bis

au Groß-Zidon;

29 Und wendet fich gen Rama, bis zu Beil bas Erbebeil ber Rinber Juba's ber feften Stabt Bor; und wendet fich gen Doja, und endet fich am Dieer ber Gonur nach gen "Achfib, "e. 15, 44. Richt. 1, 31. 30 Umma, Aphel, Rebob. Zwei und

zwanzig Stäbte und ihre Dörfer.

31 Das ift bas Erbtheil bes Stamme ber Rinber Affers in ihren Geschlechtern, Städten und Dörfern,

82 Das fechete Loos fiel auf bie Rinber Raphthali's, in ibren Geichlechtern.

33 Und ihre Grenzen waren von Beleph, Ellon, burch Zaenanning, Abami-Reteb, Jabneel, bis gen Baltum, und en-

bet fich am Jordan;

34 Und wendet fich ju Wend gen 26noth-Thabor, und fommt von bannen binaus gen huttot; und fieht an Gebu-Ion gegen Mittag, und an Affer gegen Abend, und an Juba am Jorban, gegen ber Sonnen Aufgang :

35 Und bat fefte Giable: Bibbim, Ber, Bammath, Raffath, Kinnareth,

86 Abama, Rama, Hazor,

87 Rebes, Ebrei, En-Bagor,

38 Jereon, Digbal-Gi, harem, Beth-Anath, Beth-Sames. Reunzehn Stäbte Reunzehn Stäbte und ibre Dörfer.

39 Das ist das Erbtheil des Stamms ber Kinber naphthali's, in ihren Ge-folechtern, Stabten und Dorfern.

40 Das fiebente Loos fiel auf ben Stamm ber Rinber Dans, nach ihren Geidlechtern.

41 Und die Grenze ibres Erbtbeils maren Jaren, Esthuol, Fr-Sames,

42 Gaelabbin, Ajjalon, Bethla, 48 Elon, Thimnatha, Efron,

44 Effele, Gibbetbon, Baalath, 45 Jebub, Bne-Baral, Gath-Rimmon.

46 Me-Jarien, Rakton, wit den Gren-

zen gegen Sapho. "3on. 1, 3.
47 Und an benselben enbet fich bie Grenze ber Kinber Dans. Und bie Rinber Dans jogen binauf, mib ftritten wiber Lefem, und gewannen und schlugen fie mit ber Scharfe bes Schwerbes, und nahmen fie ein, und wohneten barinnen, und nannten fie Dan, nach ihres Ba-\* Richt. 18, 27. 29. tere Ramen.

48 Das ift bas Erbtbeil bes Stamms ber Kinber Dans, in ihren Gefchlechtern,

Ctabten und Dorfern.

49 lind da sie das Land ganz ausgetbeilet hatten, mit seinen Grenzen; gaben bie Kinber Israel Josua, Dem Sobne Runs, ein Erbtheil nwier ihnen,

50 Unb gaben ihm nach bem Befehl bes BErrn, die Stadt, die er forberte, namEphraim. Da banete er bie Stabt, und mobnete barinnen. e c. 24. 30.

51 Das find die Erbtbeile, bie "Eleafar, ber Briefter, und Josua, ber Gobn Runs, und bie Oberften ber Sater unter ben Gefchlechtern, burch's Loos ben Rinbern Jerael austheileten zu Silo vor bem BErrn, bor ber Thur ber Bufte bes Stifts; und vollenbeten also bas Austheilen bes Lanbes.

## Das 20. Cabitel. Berorbnung ber Freiftabte.

Mnb ber Berr rebete mit Johna, und sprach:

2 Sage ben Rinbern Jerael: Gebet unter euch Preiftäbte, babon ich burch \* Mose ench gesagt habe;

\* 4 Moj. 35, 6. 20.

3 Dahin fliehen möge ein Tobtschläger. ber eine Seele unverfebens und unwiffenb schlägt, dak sie unter euch frei selen voer bem Blutracher.

4 Und ber ba fliebet zu ber Stäbte einer, foll fleben außen vor ber Stadt Thore. und bor ben Aelteften ber Stabt feine Sache aufagen; so sollen fie ihn zu sich . in die Stadt nedmen, und ibm Ramm geben, daß er bei ihnen wohne.

5 Und wenn ber Blutracher ibm nachjagt, follen fie ben Tobtschläger nicht in feine Hande Abergeben, weil er unwissend feinen Rächsten geschlagen bat, und ift

ibm autor nicht feind gewesen.

6 Go foll er in ber Stabt wohnen, bis baf er ftebe bor ber Gemeine bor Gericht, bis bag ber Dobepriefter i Recbe. ber zu berfelben Beit fein wirb. Alebann foll ber Tobischläger wieber tommen in feine Stadt, und in fein Soms, gur Gtadt, babon er gefloben ifi.

\*4 **P**4. 35, 12. 25. † Ebr. 9, 18.

7 Da beiligten fie "Rebes in Galdla. auf bem Gebirge naphtbali; und Sechem, auf dem Gebirge Cobraim; und tRiriath-Arba, bas ift Bebron, auf bem Gebitge Juba: #c. 21, 32. †c. 21, 11.

8 Und jenselt bes Jordans, da Jericho liegt, gegen bem Anfgang, \* gaben fie Beger in ber Bilfte auf ber Ebene, ous bem Stamm Ruben : und + Ramoth in Gileab, aus bem Stamm Gab; und Golan in Bafan, aus bem Stamin Manaffe.

\*5 Mej. 4, 43. †1 Cam. 7, 17.

9 Das waren \* bie Stäbte, bestimmet allen Rinbern 3erael, und ben Fremblingen, die unter ihnen wohneten, bag babin fliebe, wer eine Seele unverfebens Ab Abbiennath-Berah, auf beit Gebirge foldigt, bag er nicht fierbe bisch beit Bluträcher, bis bag er vor ber Gemeine \*». 2. gestanden fei.

> Das 21. Capitel. Berforgung ber Leviten.

Da traten bergu bie oberften Bater unter ben Leviten ju bem "Briefter Clesjar, und Joina, bem Cohne Nams, und zu ben oberften Batern unter ben Stämmen ber Rinber Jeruel, \*c. 17, 4. 2 Und rebeten mit ihnen gu Gilo im lande Cannan, und fprachen: Der "Herr bet geboten burch Mofe, buf man uns Stadte geben foll an wohnen, und berfelben Borftabte zu unferm Bieb.

**4 9**₹0∫. 35, 2. 3 Da gaben bie Rinber 36mel ben Lroiten bon ibren Erbtbeilen, nach bem Befehl bes Serrn, biefe Stabte und ibre Borfrabte.

4 Und das Loos fiel auf das Geschlecht ber Labathiter, und murben ben Rinbern Marons, bes Priefters, aus ben Leviten burd's Laos breigebn Stabte, von bein Stamm Juba, von bem Stamm Simeon, und won bem Stamm Benjamin.

5 Den anbern Kindern aber Kabaths, beffelben Gefchlechts, wurden burch's Loos Mu Städte, von dem Stomm Erbraim. ben bem Stamm Dan, und ven bent

ballen Stamm Danaffe.

6 Aber ben Rinbern Gerfons, beffelben Grichlechts, wurden burch's Loos breigebn Clark, von bem Stamm 3 faichar, bon bem Stamm Affer, und von bem Stamm Raphthali, und von bem balben Stamm Manaffe ju Bafan.

7 Den Kinbern Mewari's, ibres Beblechts, wurben zwölf Stabte, von bem Stamm Ruben, von bem Stamm Bab,

und von dem Stamm Sebulon.

8 Alfo gaben bie Kinder Jarael ben Lebiten burch's Loos Diefe Stabte und ibre Borftabte, wie ber DErr burch Mofe gebeten batte.

9 Bon bem Stamm ber Rinber Juba's. wie bem bem Stommn ber Kinber Gimeons, gaben fie biefe Stabte, bie fie mit wien Ramen manntent.

10 Den Einbern \*Anrons, bes Stichte ber Kabasbiter, aus ben Linbern Levi's: benn bas erfte Loos war ibr.

\*1 Chron. 7, 54.

11 Go gaben fie ibuen nun "Riviath-Arba, die bes Baters Enats war, bas 🌣 t Bebron, auf bein Gebirge Juba, und wre Borftable um fie ber. \*c. 20, 7. tr. 14. 14. c. 15, 13. 1 Choon. 7, 53.

12 Aber ben Ader ber Stubt und ibre | 80 Bondem Stomm "Affer bier Stubte:

Dürfer gaben fie "Caleb, bem Gobn Jephunne's, ju feinem Erbe.

\*c. 14, 14. c. 15, 13.

13 Alfo gaben fie ben Rindern Aarons. bes Priefters, ble Freiftabt ber Tobtfchlager, \* Debron und ihre Borftabte, Libna und ihre Borftabte,

14 Jattir und ibre Borftabte, Estbemoa

und ibre Borfidbte,

15 Dolon und ibre Borftabte, Debir und ibre Borfläbte,

16 Ain und ihre Borftabte, Jutta und ibre Bouftabte, " Beth-Gemes und ibre Borfläbte; neun Städte von diesen zween Stämmen.

\*1 Sam. 6, 12. 15. 2 Ma. 14, 11.

17 Bon bem Stamm Benjamin aber gaben sie vier Städte: Gibeon und ibre Vorstädte, Geba und thre Borftäbte,

18 \* Anuthoth und ibre Borfiabte, 211-\* ger. 1, 1.

mon und ihre Borftabte,

19 Daft alle Stabte ber Rinber Marons. bes Priefters, waren breigebn, mit ihren Borftabten.

20 Den "Gefcblechtern aber ber anbern Auther Rabaths, ben Leviten, wurden burch ihr Lovs vier Stabte von bem Stamm Ephraim: \* 1 Cbron. 7. 61.

21 Und guben ihnen bie Freiftabt ber Tobtiblager, "Ceden und ibre Borstädte auf dem Gebirge Ephraim, Gefer

und ibre Borfläbte, \*c. 20.7. 1 Chron. 7. 67. 22 Ribyaum und ibre Borfläbte, Beth-Boron und ibre Borffebie.

23 Bon bem Stannia Dan vier Stabte : Ettbete und ibre Borftabte, Gibbethen und ibre Borftabte,

24 "Nijalon und ihre Borftabte, Gath-Rimmon und ihre Borftabte. \*Richt. 1, 98.

25 Bon bem balben Stamm Manaffe mo Sabte: Thaenach und ibre Borfiabte, Gath-Rimmon und ihre Borftabte.

26 Daf alle Städte ber anbern Rinber bes Geichlechts Rabaths waren zehn mit ibren Borflädten.

27 Den "Rinbern aber Gerfone, aus ben Gefchlechtetu ber Leviten, wurden gigeben von dem Sakben Stanım Manaffe gwo Stabte: Die Freistadt für bie Cobtfclager, 7 Golan in Bafan und ihre Borftabte, Beertbra und ihre Borfläbte.

-1 Chron. 7, 62. + 30f. 20, 8.

28 Bon bem Stamm 3ffaichar vier Stabte: Risjon und ibre Borftabte, Dabrath und ibre Borftabte,

29 Jarmuth und ibre Borftabte, En-Gaunim und thre Borftabte.

Mifeal und ihre Borftabte, Abbon und ihre Borftabte, \*1 Cbron. 7, 74. 31 Belfath und ihre Borftabte, Rehob

und ibre Borfiabte.

32 Bon bem Stamm Naphtbali brei Stabte: Die Freiftabt \*Rebes für bie Dobtschläger in Galilaa und ibre Borfläbte, Sammoth-Dor und ihre Borftabte, Kartban und ibre Borftabte. \*c. 20, 7. 33 Daß alle Stabte bes Beichlechts ber

Gersoniter waren breizebn, mit ibren

Borftabten.

34 Den "Geschlechtern aber ber Rinber Merari's, ben andern Leviten, wurden gegeben von bem Stamm Sebulon vier Stabte : Jaineam und ihre Borftabte, Rartha und ihre Borftabte. #1 Chron. 7, 63.

85 Dimna und ibre Borftabte, Nabalal

und ibre Borftabte.

86 Bon bem Stamm Ruben vier Stäbte: Bezer und ihre Borftabte, Jahza und ibre Borftabte. \*c. 20, 8. 5 9Rof. 4, 43.

37 Rebemoth und ihre Borftabte, Dephaath und ihre Borstädte.

38 Bon bem Stamm Gab vier Stabte: Die Freistadt für die Tobtschläger, \* Hamoth in Gileab und ihre Borstädte,

\*c. 20. 8.

89 Mahanaim und ihre Borftabte, Besbon und ihre Borftabte, Jaefer und ihre Borfläbte.

40 Dag aller Stäbte ber Rinber Merari's unter ihren Geschlechtern, ber anbern Leviten, nach ihrem Loos, maren zwölf.

41 Aller \* Stabte ber Leviten unter bem Erbe ber Kinder Jerael waren acht und vierzig mit ihren Borftabten. \*4 Mof. 35,7. 42 Und eine jegliche biefer Städte batte ihre Borftabt um sich her, eine wie bie anbere.

43 Also gab ber BErr bem Jerael alles Land, bas er \*geschworen hatte ihren Batern ju geben; und fie nahmen es ein, und wohneten barinnen. #1 Mes. 12, 7. x.

44 Und ber HErr gab ihnen Rube von Mllen umber, wie er ihren Satern gefoworen hatte; und \* fland ihrer Feinbe keiner wider sie, sondern alle ihre Feinde gab er in ihre Hande. \* 5 Mef. 11, 25.

45 Und es \*feblte nichts an allem Outen, bas ber BErr bem Saufe Israel gerebet hatte. Es fam Alles. . c. 23, 14.

Das 22. Cabitel. Die brittebalb Stamme richten im Beimtebren einen Mitar auf.

Da rief Jofua die Nubeniter und Gabiter, und ben halben Stamm Danaffe, 2 Und fprach zu ihnen : 3hr habt Alles !

gehalten, was euch Mofe, ber Knecht bes DErrn, \* geboten bat, und geborchet meiner Stimme in Allem, bas ich cuch geboten habe. \* 4 Moj. S2. 20. x. 5 Moj. 3, 18. 3 3br babt eure Brüber nicht verlaffen eine lange Beit ber, bis auf Diefen Dag; und habt gehalten an bem Gebot bes

DErrn, eures Gottes.

4 Beil nun ber DErr, euer GOtt, bat eure Brüber jur Rube gebracht, wie er ihnen gerebet hat is so wendet euch nun, und ziehet bin in eure Butten im Lanbe eures Erbes, bas euch & Mofe, ber Anecht bes BErrn, gegeben bat, jenfeit bes 3or-4 Tkef. 32, 33. :c. bans.

5 Daltet aber nur an mit Fleiß, baß ibr thut nach bem Gebot und Gefet, bas euch "Deje, ber knecht bes BErrn, deboten bat, bag ibr ben DEren, euren GOtt, liebet, und wandelt auf allen feinen Begen, und feine Gebote baltet, unb ibm anhanget, und ibm bienet von ganzem Herzen und von ganzer Seele.

\*5 9Rej. 8, 6. c. 13, 4.

6 Alfo fegnete sie Josua und lich fie geben, und fie gingen gu ibren Butten.

7 Dem balben Stamm Manaffe batte Moje gegeben zu Bafan, ber anbern Balfte gab Jofua unter ihren Brübern bieffeit bes Jorbans gegen Abenb. Unb ba er fie ließ geben ju ihren Butten, und fie gejegnet batte. \*4 Moj. 32, 33. x.

8 Sprach er zu ihnen: 3br tommt wieber beim mit großem Gut zu euren Butten, mit febr viel Bieb, Gilber, Golb, Cr3, Gifen und Rleibern ; fo "theilet nun beit Raub eurer Feinde aus unter cure Bril-\*4 Dtof. 31, 26, 27.

9 Alfo kehreten um bie Rubentter, Gabiter, und ber balbe Stamm Danafie. und gingen ben ben Linbern Berael aus Silo, die im Lande Canaan liegt, deß fie in's Land Gileab gogen, zum Lante ihres Erbes, bas fie erbeten aus Befehl bes BErrn burch Mofe.

10 Und ba fie tamen an bic Daufen am Jorban, bie im Lanbe Canaan liegen; baueten biefelben Aubeniter, Gabiter, unb ber halbe Stammt Manaffe bafelbst am Borban einen großen ichonen Altar.

c. 18, 17.

11 Da aber bie Kinder Jerael foreten fagen: Siebe, bie Kinter Rubens, tie Kinber Gabs, und ber balbe Stamm Manaffe baben einen Altar gebauet gegen bas Land Canaan, an ben Baufen am Jorban, bieffeit ber Kinber Berael; 12 Da versammelten fle sich mit ber

gangen Gemeine zu Gilo, baft fie wiber | fie binauf gogen mit einem Beer.

13 Und fanbten zu ihnen in's Land Gileab Binehas, ben Sohn Eleafars, bes \*4 Mof. 25, 7.

14 Und mit ibm gebn oberfte Fürften, mer ben Banfern ibrer Bater, aus jeglibem Stamm Jeraels einen.

15 Und ba fie zu ihnen tamen in's Lund Gilead, redeten sie mit ihnen, und hrachen:

16 Co laft euch fagen bie gange Bemine bes DErrn : Wie verfündiget ibr mo alfo an bem GOtt Jeraele, baf ibr mb bente febret von bem DEren, bamit, wfibr euch einen Altar bauet, bag ibr diellet von bem BErrn?

17 3ft's uns zu wenig am ber Miffehat Beors? von welcher wir noch auf biefen Tag nicht gereiniget find, und tam im Blage unter Die Gemeine bes SErrn.

\*4 Mof. 25, 3. ℃.

18 Und ihr wendet euch heute von dem beren weg, und feid heute abtrunnig geworben bon bem DErrn, bag er beute ster morgen fiber bie gange Gemeine 36mel ergurne.

19 Dünket euch bas Land eures Erbes min; fo fommt berüber in's Land, das der Herr hat, da die Wohnung des beren fiebet, und erbet unter uns; unb werbet nicht abtrilnnig von bem HErrn, mb von uns, baß ihr ench einen Altar banet, anger bem Altar bes BErrn, unere Gottes.

20 Berständigte sich nicht \*Achan, ber Sobn Gerabs, ain Berbanneten? ber Born tam + über bie ganze Gemeine Israel, und er ging nicht allein unter über kiner Miffethat.

\*c.7,1. xc. †c.7,5.11.12.

21 Da antworteten bie Kinder Rubens, und bie Rinder Gabs, und ber halbe Stamm Manaffe, und fagten ju ben Dauptern und Fürften Beraels:

22 Der "ftarte GOtt, ber BErr, ber farte GOtt, ber HErr, weiß, so weiß Brael auch; fallen wir ab, ober fundifen wider den DErrn, so helfe er uns bente nicht ! \* 3ef. 10. 21. 23 Und so wir barnm ben Altar gebauet beben, daß wir uns von dem HErrn benden wollten, Branbobier ober Speisspier barauf opfern, oder Dantopfer bar-

all thun bem DEren, fo forbere er e3. 24 Und fo wir es nicht vielmehr aus Sorge bes Dinges gethan haben, unb Rinber zu unfern Rinbern fagen: Bas gebet euch ber Berr, ber Gott Jeraele, an?

25 Der BErr hat ben Jorban gur Grenze gefeht swiften uns und euch Rinbern Rubens und Gabs ; ibr babt Damit würben fein Theil am BErrn. eure Kinder unsere Kinder vou der Kurcht bes BErrn weisen.

26 Darum fprachen wir : Lagt uns einen Altar bauen, nicht jum Opfer, noch

zum Brandopfer:

27 Conbern bag er ein Benge fei gwifchen uns und euch, und unfern Rach-tommen, bag wir bem BErrn Dienft thun mogen bor ihm, mit unfern Brandopfern, Dankopfern und andern Opfern; und eure Kinder heute ober morgen nicht fagen burfen ju unfern Rindern : 3br habt kein Theil an dem HErrn. \*c. 24, 27.

28 Wenn fie aber alfo zu une fagen würben, ober zu unfern Rachtommen beute ober morgen, so konnten sie sagen : Sebet bas Gleichnif bes Altare bes Deren, ben unfere Bater gemacht baben ; nicht jum Opfer, noch jum Brandopfer, fonbern jum Beugen zwischen uns . und euch.

29 Das sei ferne von uns, baß wir abtrunnig werben von bem Berrn, bag wir une beute wollten von ibm wenden, und einen Altar bauen jum Brandopfer, und jum Speisopfer, und andern Opfern, außer bem Altar bes BErrn, unfere GOttes, ber vor feiner Wohnung flebet!

30 Da aber Binebas, ber Briefter, und bie Oberften ber Gemeine, Die Fürsten Beraele, bie mit ibm waren, boreten biefe Worte, bie bie Kinber Aubens, Gabs und Manaffe's fagten, gefielen fie ihnen wohl.

31 Und Binebas, ber Gobn Eleafars, bes Priefters, fprach gu ben Rinbern Rubens, Gabs und Manaffe's : Beute ertennen wir, baß ber Derr unter uns ift, baß ihr euch nicht an bem BEren ver-Run babt fündiget babt in biefer That. ibr bie Rinber Jerael errettet aus ber Hand des HErrn.

32 Da zog Pinebas, ber Sobn Glea-fars, bes Briefters, und bie Oberften, aus bem Lanbe Gileab, bon ben Rinbern Rubens und Gabs, wieber in's Land Canaan, zu ben Kinbern Jerael, und fagten es ibnen an.

83 Das gefiel ben Rinbern 3erael wohl, und lobten ben GOtt ber Rinber 3erael, und fagten nicht mehr, baß fle binauf brachen : Beute ober morgen mochten eure | wollten gieben mit einem Deer wiber fle,

zu verberben das Land, da die Kinder | Rubens und Gabs innen wohneten,

84 Und bie Rinber Rubens und Gabs hießen ben Altar : Daß er Beuge fei gwiichen und und bag ber Berr Gott fet.

Das 23. Cabitel. Jofun Balt einen Lanbing, bas Bolt ju vermahnen. Und nach langer Zeit, ba ber HErr batte Israel jur Bube gebracht, vor allen ibren Feinben umber, und 30fua nun alt und wohl betaget war :

\*c. 21, 44.

2 Berief er bas ganze Israel und ihre Aeltesten, Saupter, Richter und Amtleute, und sprach zu ihnen: 3ch bin alt und wohl betaget; \* c. 24.1.

3 Und ihr babt gefeben Mes, mas ber BErr, euer GDtt, gethan bat an allen biefen Bollern vor euch ber; benn ber BErr, ener Gott, bat \*felber für euch gestritten. \*5 9Roj. 1, 30. c. 3, 22.

4 Sebet, ich babe euch bie fibrigen Bolker burch's Loos zugetheilet, einem jeglichen Stamm fein Erbtbeil, vom Jordan an, und alle Boller, bie ich ausgerottet habe, und am großen Meer gegen ber Connen Untergang.

5 Und ber BErr, euer Gott, wird fie ausstoffen vor euch, und von euch vertreiben, bag ibr ihr Land einnehmet; wie euch ber BErr, euer Gott, gerebet bat.

6 Go feib nun febr getroft, bag ibr baltet und thut Alles, mas geschrieben flebet im Gefetbuche Mofe's, baf ibr nicht babon "weichet, weber jur Rechten, noch jur Linten, \*c. 1, 7. 5 Def. 28, 14. 2 Rin. 22, 2.

7 Auf bag ihr nicht unter biefe fibrigen Boller tommet, die mit euch find; und \*nicht gebenket noch schwöret bei bem Ramen ihrer Götter, noch ihnen bienet, noch fie anbetet: #2 PRof. 23, 13. 24. Bepb. 1, 5.

8 Sonbern bem BErrn, eurem GOtt, aubanget, wie ihr bis auf biefen Tag ge-

than babt.

9 So \*wird ber HErr vor euch ber vertreiben große und mächtige Böller: und Riemand bat euch wiberftanben bis auf \*3 9Roj. 26, 7. 5 9Roj. 28, 7. diesen Tag.

10 Guer "Einer wird taufend jagen; benn ber BErr, euer Gott, ftreitet für euch: wie er euch gerebet bat.

\*3 9Rof. 26, 8.

11 Darum, fo \*bebiltet auf's fleißigfte eure Scelen, bag ihr ben BErrn, euren GOtt, lieb habet. \*5 Moj. 4, 15.

12 Bo ibr euch aber umwenbet, unb biefen übrigen Bolfern anhanget, und than babe.

euch mit ihnen verbeiratbet, bag ibr unter fie, und fie unter euch tommen :

18 Go wiffet, bag ber BErr, ener Gott, wird micht mehr alle diese Böller vor euch vertreiben; fonbern fie werben euch jum \*Strick und Retz, und jur Geißel in enren Seiten merben, und jum Stachel in euren Augen, bis bag er euch umbringe von bem guten Lanbe, bas euch ber DErr. euer GDit, gegeben bat.

\*4 Dioj. 33, 55. Richt. 2, 3.

14 Siehe, ich gebe bente babin "wie alle Welt, und ihr follt wiffen von ganzem Bergen, und von ganger Gecke, bag nicht tEin Wort gefehlet bat an alle beun Guten, bas ber BErr, euer GDit, euch gerebet bat; es ist alles gekommen, und feine verblieben. #1 Ron. 2, 2. † 30f. 21, 45.

15 Gleichwie nun alles Gute gelommen ift, bas ber BErr, euer GOtt, euch gerebet bat : also wird ber BErr auch über euch kommen laffen alles Bofe, bis er euch vertilge von diesem guten kaube, das euch ber BErr, euer GOtt, gegeben bat :

16 Wenn \* ihr übertretet ben Bund bes DErrn, eures Gottes, ben er ench geboten bat, und bingebet, und andern Gittern bienet, und sie anbetet, daß ber Born bes SErrn über euch ergrimmet und euch bald umbringet von dem guten Lande, das er euch gegeben bat.

Das 24. Capitel. Legter Landiag Jofina's. Sein und Gleafens Lob. Jojua versammelte alle Stämme 38raels gen Gichem, und \*berief bie Melteften von Berael, bie Banpter, Richter und Amtleute. Und ba fie por GOtt \*1 Cem. 10. 17. getreten waren,

2 Sprach er ju bem gangen Bolf : Go fagt ber BErr, ber GDit Jeraele: Gure Bater mobneten vor Zeiten jenfeit bes Baffers, \*Tharah, Abrahams und Rabors Bater, und bieneten anbern Gottern. \*1 號ef. 11, 26。

3 Da nahm ich euren Bater Abraham jenseit bes Wassers, und ließ ibn wanbern im gangen Lanbe Canaan; und mehrete ihm feinen Samen, und gab ihm \*1 Dej. 11, 31. Flaat.

c. 15, 7. Rebem. 9, 7. 3cf. 51, 2. Gbr. 11, 8. 4 Und Isaat gab ich Safob und Cfan, und gab Cfau "bas Gebirge Ceir gu befiten. + Jalob aber und feine Kinder 20gen binab in Egopten.

\*1 900 of. 32, 3. †1 900 of. 46, 1. 20.

5 Da \*fandte ich Wlofe und Naron, mid plagte Egypten, wie ich unter ihnen ge-\*2 TRoj. 8, 10.

6 Darnach führete ich euch und enre Baier and Egopten. Und da ibr an's Mer lamet, und bio Egypter euren Buern nachjagten mit Wagen und Reikm an's Schilfmeer : \*2 90cof. 12, 33. 7 Da \* fcpricen fie jum HErrn; ber teste eine Finsterniß zwischen euch und ben Egoptern, und führete bas Meer über se, mid bebeckte sie. Und eure Augen jaben gesehen, was ich in Egypten gethan babe. Und ibr habt gewohnet in ber Bine eine lange Zeit. "4 9Roj. 14, 15. ac. 8 Und ich habe euch gebracht in \* bas Emd der Amoriter, die jenseit des Jordens mohneten; und da fie wider euch fritten, gab ich fie in eure haube, bast ir ihr Land besaßet, und vertiligte sie vormo ber. \*1 Mof. 48, 22. 4 Mof. 21, 25. 31. Da machte fich auf Balat, ber Sobat Bippore, ber Divabiter Konig, und freitt wer Asrael, und fanbte bin, und "ließ wien Bileam, ben Gobn Beers, baf er tas verfinchete. #4 Doj. 22, 5. Offenb. 2, 14. 10 Aber ich wollte ibn nicht bören. Und er "fegnete euch, und ich errettete cuch aus seinen Handen. \*4 Mos. 23. 11. 20. 11 Und ba \* ihr über ben Jorban ginget, und gen Jericho tomet; ftritten miber ma bie Bitrger von Jericho, die Amoriin, Bberefiter, Cananiter, Bethiter, Girgafter, Beviter und Jebufiter, aber ich gab fir in eure Sanbe. \*c. 3. 14. c. 6, 1. 12 Und fanbte \* Sorniffen vor euch ber ; bie trieben fie and nor euch ber, bie zween Muige ber Amoriter, nicht burch bein Schwerdt, noch burth beinen Bogen.

#2 90tof. 23, 28, 2c. 13 Und habe euch ein Land gegeben, buran ibr nicht gearbeitet babt, und Stabte, bie ihr nicht gebauet habt, baß derinnen wohnet, und effet von Weinbigen und Oelbergen, die ihr nicht ge-

Manget habt. 14 Co offiretet nun ben BEren, imb benet ibm trenlich und rechtschaffen, und llaffet fabren bie Gitter, benen eure Biter gebienet haben, jenfeit bes 28afire, und in Egypten, und bienet bem 15 Gefällt es euch aber nicht, daß ihr bem BEren bienet : fo merwählet euch bente, welchern ihr bienen wollet; bent Du, bem teure Bater gebienet baben Mait bes Baffers; ober ben Gibttern de Amoriter, in welcher Lande ibr wob-Mt. 36 aber und mein Hans wollen dem DErra bienen. \* Rant. 6.24. † 1 Mof. 18. 19.

Das fei ferne von uns, daß wir ben Harrn verlaffen, und anbern Gottern bienen !

17 Denn ber BErr, unfer GOtt, bat " und unb unfere Bater aus Egyptenland geführet, aus bem Dienfthause, und bat bor unfern Augen folde große Beichen gethan, und une behütet auf bem gangen Wege, ben wir gezogen find, und unter allen Böltern, burch welche wir gegangen finb; \* 2 Moj. 12, 33. 51. c. 13, 3.

18 Und hat ausgestoßen bor uns ber alle Boller ber Amoriter, bie im Lanbe wobneten. Darum wollen wir auch bem DErrn bienen; benn er ift unfer Gott.

19 Josua sprach jum Boll: Ihr tonnet bem GEren nicht bienen; benn er ift ein Beiliger GOtt, ein efriger GOtt, ber eurer Uebertretung und Gunbe nicht ichonen wirb.

20 Wenn ihr aber ben Herrn verlaffet. und emem fremben GOtt bienet; fo wirder fich wenden, und euch plagen, und end umbringen, nachbem er euch Gutes. \* t. 23, 15. 16. gethan bat.

21 Das Bolt aber fprach zu Josua: Richt alfo, fonbem wir mollen bem Darn .

bienen.

22 Da sprach Josua zum Bolk: 36r feib. Rengen über ench, daß ihr ben SErrn ench erwählet habt, baf ihr ihm bienet. Umb sie sprachen: Ja.

23 Go tout \* nun bon euch bie fremben Götter, die unter ench sind, und neiget teuer Berg zu bem BErrn, bem GOtt Jeracle. \*1 Maj. 35, 2. † Spe. 23, 26. 24 Und bas Bolf ibrach zu Joine: Wir wollen bem Beren, unferm GOtt, bienen, und feiner Stimme gehorchen. 25 Alfo machte Bofun beffelben Tages

\*rinen Bund mit bem Bolt, und legte ihnen Gesetze und Rechte vor zu Gidem. # 2 Ron. 23, 3.

26 Und Josus schrieb bies albes in's Gesetzbuch Gottes; und nahm einen grogen Stein und richtete ihn auf bafelbit unter "einer Giche, bie bei bem Beiliathum des HErrn war.

# 1 Mej. 35, 4. Richt. 9, 6. 27 Und sprach zum ganzen Boll: Siehe, biefer Stein foll \* Benge fein zwifchen uns, benn er bat geboret alle Rebe bes Beren, bie er mit uns gerebet bat; und foll ein Zenge über ench sein, daß ihr euren GOtt nicht verleugnet. \*c. 22, 27. 1 Dof. 31, 48. 28 Alfo Fließ Johna bas Bolt, einen Jeglichen in fein Erbtheil. \* 316t. 2. 6. 29 Und es begab fich nach biefer Ge-16 Da antwortete bas Boll, mib fprach : fcbichte, baß Jofua, ber Cobn Mins, ber Anecht bes HErrn, flarb, \*ba er hunbert und zehn Jahre alt war. \*1 Mof. 50. 26. 30 Und man begrub ibn in ber Grenze seines Erbtheils, zu \*Thimnath-Serah, bie auf bem Gebirge Ephraim lieget, bon mitternachtwärts, am Berge Gaas.

\*c. 19. 50.

31 Und Berael \*bienete bem Herrn, so lange Josua lebte und die Aeltesten, welche dange Zeit lebten nach Josua, die alle Berte des Herrn wusten, die er an Istaal gethan batte.

\*Richt 2, 7.

32 Die Gebeine "Josephs, welche bie Kinder Jsrael hatten aus Egypten gebracht, begruben sie zu Sichem, in dem Stud Feldes, das i Jasob kaufte von dem Kindern Demors, des Baters Sichems, um hundert Groschen, und ward der Kinder Josephs Erbtheil.

\*1 Moj. 50, 25. 2c. †1 Moj. 33, 19.

(testen, weiua, die alle er an 36nes Sohnes Binebas, die ibm gegeben Mich. 2, 7. war auf dem Gebirge Ephraim.

## Das Bud ber Richter.

Das 1. Capitel.
Der Stamm Inda führet an Jossa 's Statt ben Krieg.
Nach bem Tobe Jossa's fragten bie Kinder Israel ben Herrn, und spraden: Wer "foll unter uns ben Krieg führen wiber die Cananiter?

"c. 20, 18.

2 Der DErr fprach: Juba foll ibn führen. Siebe, ich habe bas Land in feine Danb gegeben.

3 Da sprach Juba zu seinem Bruber Simeon: Biehe mit mir hinauf in meinem Loos, und laß uns wider die Cananiter streiten; so will ich wieder mit dir ziehen in beinem Loos. Also zog Simeon mit ibm.

4 Da nun Juba hinauf zog; gab ibm ber herr bie Cananiter und Pheresiter in ihre hande, und schlugen zu Beset zehn taufend Mann.

5 Und fanden ben Aboni-Befet zu Befet, und fritten wider ibn, und schlugen bie Cananiter und Pherester.

6 Aber Aboni-Befet flobe, und fie jagten ihm nach; und ba fie ihn ergriffen, verbieben fle ihm bie Daumen an feinen

Banben und Füßen.

7 Da sprach Aboni-Beset: Siebenzig Könige mit verhauenen Daumen ihrer Hände und Füße lasen auf unter meinem Lisch. "Wie ich nun gethan habe, so hat mir GOtt wieder vergolten. Und man brachte ihn gen Jerusalem; baselbst starb er. 9, 56. 2 Ros. 21, 24.

8 Aber bie Kinder Juda's firitten wider Berusalem, und gewannen sie, und schingen sie mit der Schärfe des Schwerdts, und zundeten die Stadt an.

9 \*Darnach zogen bie Kinder Juda's | herab zu streiten wider die Cananiter, die

auf bem Gebirge, und gegen Mittag, und in ben Granben wohneten. 30[. 11, 21.

10 Und Juda zog hin wiber die Canamiter, die zu Debron wohneten (Debron aber hieß vor Zeiten Kriath-Arba), und ichlugen ben Sesai und Ahiman und Thalmai.

11 Und zog von baunen wiber bie Einwohner zu "Debir. Debir aber hich vor Zeiten Kiriath-Sepber. "30s. 12. 13.

12 Und Caleb sprach: Wer Kiriath-Sepber ichlägt und gewinnet, bem will ich meine Tochter Achs aum Beibe geben.
13 Da \*gewann sie Athniel, ber Sohn Kenas, bes Calebs jüngsten Bruders.

Renas, bes Calebs jüngsten Brubers. Und er gab ihm seine Tochter Achsa zum Beibe. \*30s. 15. 17. n. 14 Und \*es begab sich, ba sie einzog,

warb ihr gerathen, baß fie fordern sollte einen Acfer von ihrem Sater; und fiel vom Esel. Da sprach Caleb zu ihr: Bas ist die? \*301. 15. 18. 19.

15 Sie sprach: Gib mir einen Segen; benn bu bast mir ein Mittagsland gegeben, gib mir auch ein masseriges. Da gab er ihr ein wässeriges oben und unten.

16 Und die Ainder des Aeniters, Mofe's Schwagers, zogen herauf aus ber Balmenstadt mit den Kindern Juda's in die Buste Juda, die da liegt gegen Neittag der Stadt Arab; und gingen hin, und wohneten unter dem Boll.

\*c. 4. 11. 4 Mol. 10. 29.
17 Und Juba 30g bin mit feinem Bruber Simeon, und schlugen die Cananiter
du Bepbath, und verbanneten sie, und
nannten die Stadt \* Barna, \*4 Mol. 14. 45.

18 Daju gewann Juba Gaza mit ibrer Zugehör, und Astion mit ibrer Zugehör, und Etron mit ibrer Augebör.

19 Und ber BErr mar mit Juba, baß a bas Gebirge einnahm; benn er konnte bie Emwohner im Grunbe nicht einnebmen, barum, baß sie eiserne Wagen betten.

20 llub fie \*gaben bem Caleb Bebron, rie Meje gejagt batte : und er vertrieb beraus bie brei Gobne Enale.

\*3of. 14, 13. c. 15, 13.

21 Aber bie Rinber Benjamins + vertrieben bie Jebusiter nicht, bie zu Jernfalem wobneten; fonbern die Jebusiter wohneten hi den Kindern Benjamins zu Jerusalem, bis ani biefen Tag. "30f. 15, 63. c. 18, 28. 22 Deffelben gleichen zogen auch bie Amber Josephs binauf gen Beth-El, und kr DErr war mit ibnen.

23 Und das Haus Josephs vertundfaftete Beth-El, \* bie vorbin Lus biefi.

\*1 9Rof. 28, 19.

24 Und bie Bachter faben einen Dann and ber Stadt gehen, und fprachen ju hm: Beile une, wo wir in bie Stabt lommen; so wollen wir Barmberzigleit m bir thun.

25 Und ba er ihnen zeigte, wo sie in bie Stadt famen, ichlingen fie bie Stadt mit ber Schärfe bes Schwerbts, aber ben Rum und alle fein Geschlecht ließen sie #3of. 6. 25.

26 Da jog berfelbe Mann in bas Lanb ber Betbiter, und banete eine Stabt, mb bieß sie Lus; die heißet noch beutiges

Lages also.

27 Und Manaffe vertrieb nicht + Beth-Som mit ihren Töchtern, noch Thaenach mit ihren Töchtern, noch bie Einwobner m Der mit ihren Töchtern, noch bie Einwohner zu Jebleam mit ihren Töchtern, wh die Einmobner zu Megibbo mit ihren Töchtern; und bie Canaviter fingen an zu behnen in bemfelben Lande. #30f. 17, 11. 28 Da aber Jerael mächtig warb, Mochte er bie Cananiter ginebar, und ectrich fie nicht. \*3of. 17. 13. 23 Definleichen vertrieb auch Ephraim

bie Cmamter nicht, bie gu "Gafer mobkten; sonbern bie Cananiter wohneten mier ibnen ju Gafer. \*3ef. 16. 10.

30 Sebulon vertrieb auch nicht die Einwohner zu Kitron und "Nabalol; fonbern di Cananiter wohneten unter ibnen, und barer zinsbar. \* 3of. 19, 15.

I Affer vertrieb die Einwohner zu Acco nicht, noch bie Einwohner ju Bibon, ju Belab, in Mofib, zu Belba, zu Aphil mb ju Rebob. \* Mic. 1, 14. 32 Soubern die Afferiter wohneten unter | er hundert und zehn Jahre alt war; 16

ben Cananitern, bie im Lanbe wohneten; benn fie vertrieben fie nicht.

33 Raphtbali vertrieb bie Einwobner nicht gu Beth-Cemes, noch zu Beth-Anath, fondern wohnete unter ben Cananitern, bie im Lanbe wohneten. Aber bie zu Beth-Semes und zu Beth-Anath wurden zinsbar.

84 Und bie Amoriter brungen bie Rinber Dans auf's Gebirge, und ließen nicht ju, baß fie berunter in ben Grund tamen.

35 Und die Amoriter fingen an zu wohnen auf bem Gebirge Beres, ju "Ajjalon, ımb zu Saalbim. Doch marb ibnen bie Hand bes Hauses Josephs zu schwer, und wurben ginsbar. # 3of. 19, 42.

36 Und bie Grenze ber Amoriter war, ba man gen Afrabbim binauf gebet, und von bem Fele, und von ber Bobe.

Das 2. Cabitel.

Der Rinber 3erael Tragbeit, Abfall, Strafe unb Erledigung.

(58 tam aber ber Engel bes BErrn berauf von Gilgal gen Bochim, und fprach : 3ch babe euch \*aus Cappten berauf geführet, und in bas Land gebracht, bas ich euren Batern geschworen babe; und sprach, ich wollte meinen Bund mit euch nicht nachlassen ewialich: #2 Mef. 12. 51.

2 Dak \*ibr nicht folltet einen Bunb maden mit ben Ginwohnern biefes Lanbes, und tibre Aliare gerbrechen. Aber ibr babt meiner Stimme nicht gehorchet. Warum habt ihr bas gethan?

#2 Mof. 23, 32. † 4 Mof. 33, 52. 5 Mof. 7, 5. 3 Da sprach ich auch: \*3ch will fie nicht vertreiben bor end, baf fie euch zum Strick werben, und ihre Götter zum Mets.

\* 3of. 23, 13. 4 Und ba ber Engel bes BErrn folche Worte gerebet hatte zu allen Kinbern Berael ; bob bas Bolt feine Stimme auf, und weineten,

5 Und biegen bie Statte Bochim, und

opferten baselbst bem HErrn.

6 Denn als "Jofua bas Bolt von fich gelaffen batte, und bie Kinder Jeracl bingezogen waren, ein Jeglicher in sein Erbs theil, bas Land einzunebmen; \* 3cf. 24, 28-

7 \*Dienete bas Bolt bem BErrn, fo lange Josua lebte und bie Acttesten, bie lange nach Jofna lebten, und alle bie großen Werke bes HErrn gefeben hatten, die er Israel gethan batte. \*30f. 24, 31.

8 Da nun Joina, ber Gobn Runs, geftorben mar, ber Ruecht bes Beren, als 9 \*Begruben sie ibn in ben Grenzen seines Erbtheils zu Thimnath-Heres, auf bem Gebirge Epbraim, von mitternachtwärts am Berge Gaas. \*30.24,29.30.

10 Da auch Alle, die zu der Zeit gelebet hatten, zu ihren Bätern versammelt worden; kam nach ihnen ein ander Geschlicht auf, das den DErrn nicht kannte, noch die Berke, die er an Israel gethan hatte.

11 Da thaten bie Kinder Jerael ibel vor bem BErrn, und bieneten Baalim,

12 Und verlieften ben hErrn, it rer Bater Gott, ber fle aus Egyptenland geführet hatte, und folgten andern Cottern nach, auch ben Gottern ber Bbler, bie um fie ber wohneten, und beteten fie an, und erzurneten ben hErrn.

13 Denn sie Derließen je und je den HErru, tund bieneten Baal und Astharoth. \*c. 10, 6, 13. tv. 11. c. 3, 7.

14 So ergrimmete bann ber Born bes GErrn über Jerael, und gab fie in bie Danb berer, bie sie raubeten, bas sie sie beraubeten, und verlaufte sie in bie Date ihrer Reinbe umber. Und sie sonnten nicht mehr ihren Keinben wibersteben.

15 Sonbern wo sie hinaus wollten, \* so war bes HErrn Hand wider sie jum Unglück, wie benn der HErr ihnen gesagt und geschworen hatte; und wurden sart gebränget. \*3 Wos. 28, 17. 5 Wos. 28, 20.

16 Wenn benn ber Herr \* Richter cuferweckte, bie ihnen halfen aus ber Rauber Banb: \*v. 18. c. 3, 9. 10. 15.

17 So geborchten fie ben Richtern auch nicht; sonbern hureten anbern Göttern nach, und beteten sie an, und wichen talb von bem Wege, ba ihre Bäter auf gegangen waren, bes herrn Geboten zu geborchen, und thaten nicht wie biefelben.

18 Wenn aber ber Herr ihnen "Richter erwedte; so war ber Herr mit bem Richter, und half ihnen aus ihrer Feinde Pand, so lange ber Richter lebte. Dem es tjammerte ben Herrn ihr Wehlflagen über die, so fle zwangen und brängeten.

\* Rebem. 9, 27. † Richt. 10, 16.

19 Wenn aber ber Richter ftarb, so wandten fie sich, und verberbeten es mehr, benn ihre Bater, daß sie andern Göttern folgten, ihnen zu bienen, und fie anzubeten: fie fielen nicht von ibrem Borichmen noch von ibrem balostarrigen Wefen.

20 Darum ergrimmete bann bes Herrn Born fiber Israel, baß er fprach: Leil bies Boll meinen Bund fibergangen bat, ben ich ihren Bätern geboten habe, unb gehorchen meiner Stimme nicht: 21 So will 3ch auch hinfort bir Seiben nicht vertreiben, die Josus hat gelaffen, ba er flarb;

22 Daß ich "Israel an ihnen versuche, ob sie auf bem Wege bes hErrn bleiben, baß sie barinnen wanbeln, wie ihre Baker geblieben find, ober nicht.

\*c. 3, 1. 4. 5 Mof. 8, 2.

23 Also ließ ber HErr biese Beiben, baß er sie nicht balb vertrieb, bie er nicht hatte in Josua's Hand übergeben.

Das 8. Capitel.
Attiniel, Chun, Samgar, und the Daten.
Dies find die Heiden, "bie der HEreließ bleiben, daß er an ihnen Jerael
versindte, die nicht wußten um die Ariege

Canaans, \*5 Mos. 7, 22. 2 Und daß die Geschlechter der Kinder 3 Grael wüßten und lerneten streiten, die

vorbin nichts barum wuften.

8 Nämlich bie "fünf Fürften ber Philister, und alle Cananiter, und Zibonier, und heviter, bie am Berge Libanon wohneten, t von bem Berge Baal-hermon an, bis man fommt gen hemath.

\*c. 16, 5. † 5 Mof. 3, 8. 3of. 11, 3.

4 Dieselben blieben, \* 3stael an benselben zu versuchen, baß es kund würde, ob sie ben Geborchten, bei er ihren Batern geboten hatte burch Mose.

\*c. 2, 22. 5 Wof. 8, 2.

5 Da nun die Kinder Israel also wochneten unter ben Cananitern, hetbiern, Amoritern, Sheresitern, hebitern und Jebusitern:

6 Nahmen fie eiener Tkoter gu Beibern, und gaben ihre Tochter jener Sobnen, und bieneten jener Bottern;

\*2 Mos. 34, 16. 5 Mos. 7. 3.
7 Und thaten übel vor dem Herra, und bergaßen des Herra, üres GOttes, und bieneten Bagium und den Dainen.

\*c. 2, 11. c. 8, 83. c. 10, 8.

8 Da \*ergrimmete ber Zorn bes Herrn
über Israel, und tverlaufte sie unter bie
hand Cusan-Risatbaims, bes Königs zu
Dlespotamien; und dieneten also bie Kinber Israel bem Cusan-Risatbaim acht
Jahre. \*c. 2, 14. 20. c. 6, 39. tc. 4, 2.

9 Da \*fcrieen bie Rinber Israel zu bem GEren; und ber GEre etweite ibnen einen Deiland, ber fie erlbsete, † Atbnief, ben Sohn Kenas, Calebs ilnaften Brubers. \*c. 6, 6. † 36, 13, 17.

10 Und \*ber Geist bes HErrn war in ihm, und warb Richter in Jerael, und zog aus zum Streit. Und ber HErr gab ben König zu Sprien, Cusan-Risathaim, in feine Band, bag feine Band Aber ihn pe flart warb. #c. 6, 34.

11 Da warb bas Land fille vierzig Und Athniel, ber Gohn Renas, Jahre.

13 Aber die Kinder Israel thaten förber liebels por bem SErrn. Da ftarfte ber DErr Eglon, ben Ronig ber Moabier, wiber Jerael, barum, daß fie Uebels maten bor bein DEten.

13 Und sammelte gu ihm bie Kinber Ammons, und bie Amalester; und er iog bin, und folug Israel, und nahm ein Me Balmenflabt. #c. 1, 16.

14 Und bie Rinber Jerael bieneten Enim ber Moabiter Ronige, achtgebn Jahre. 15 Da fcbrieen fie ju bem Berrn; und ber DErr erwedte ibnen einen Beilanb. Chab, ben Sohn Gera's, bes Sobnes Jemini, ber war \*links. Und ba bie Einber 3srael burch benfelben Gefchent fandten Eglon, der Moabiter Ronige: \*c. 20. 16.

16 Machte fich Chub ein zweischneibig Schwerbt, einer Ellen lang, und gartete es unter fein Rleib, auf feine rechte Bufte; 17 Und brachte bas Beident bem Calon, ber Moabiter Konige. Eglon aber war ein febr fetter Mann.

18 Und ba er bas Beident batte überantwortet, ließ er bas Bolt, bie bas Ge-

ident getragen batten :

19 Und febrete um von ben Goben git Gigal, und ließ amfagen: Ich babe, o Ronig, bir mas Beimliches gu fagen. eber bieß schweigen, und gingen aus von

ibm Alle, die um ibn ftanden.

20 Und Ebub tam zu ibm binein. aber faß in ber Sommerlanbe, bie ffir in allein war. Und Ebub fprach: 3ch babe GOttes Wort an bid. Da fanb er auf bom Stubl. \*4 Mef. 23, 18. 21 Cond aber recte feine finte Banb ens, und nahm bas Schwerdt von feiner rochten Hufte, und fließ es ihm in seinen Bund,

22 Dafe auch bas Beft ber Schneibe sach binein fubr, und bas Rett bas Beft berichloß (benn er jog bas Schwerbt nicht aus feinem Bauch), bag ber Mift von hm ging.

23 Aber Chub ging ben Saal binaus, und that bie Thur hinter fich gu, und ver-

wiok fie.

24 Da er nun binants war, tamen frine Anechte binein, und faben, baß bie Thur der Sommerlande verichioffen war, und frechen: Er ift vielleicht zu Stuhl ge- bir nicht ber hErr, ber GDtt Jeraele, ge-

gangen in ber Rammer an ber Sommerlaube.

Moab geidlagen.

25 Da fie aber so lange barreten, bis fie fich schämeten (benn Niemand that bie Thur ber Laube auf), nahmen fie ben Schliffel, und ichloffen auf; fiehe, ba lag ibr Berr auf ber Erbe tobt.

26 Ebud aber war entronnen, dieweil sie verzogen, und ging vor den Götzen iber, unb entraun bis gen Seiratb.

27 Und ba er hinein tam, blies er bie Bofaunen auf bem Gebirge Ephraim. Und bie Rinber Jerael jogen mit ibm bom Bebirge, und er bor ihnen ber.

28 Und fprach zu ibnen : Jaget mir nach; benn ber HErr bat euch bie Moabiter, eure Reinbe, in eure Banbe gegeben. Und fie jagten ibm nach, und gewannen bie Furt am Forban ein, bie gen Moab gebet, und ließen Niemand binüber geben. 29 Und schlugen bie Moabiter zu ber

Zeit, bei zebn tausend Mann, allzumal bie beften, und ftreitbare Manner, baf \*nicht Einer entrann. \*c. 4, 16.

30 Alfo wurben bie Moabiter gu ber Zeit unter bie Sanb ber Kinber Jerael gebambfet. Unb bas Land mar ftille achtzig Jabre.

81 Darnach war "Samgar, ber Sobn Anathe; ber foling feche bunbert Bbilifter mit einem Ochsensteden, und erlösete auch Jerael.

Das 4. Capitel. Debora's, Barate und Jaele Sitenmuth.

Mber bie Kinber Borael \*thaten forber Abel bor bem BErrn, ba Chub ge-Korben war. \*c. 3, 12. c. 6, 1.

2 Und ber BErr verlaufte fie in bie Band Jabine, ber Cananiter Ronige, ber zu Hazor faß; und sein Feldbauptmann mar Gifera, und er wohnete gu Barofeth \*c. 10, 7. 1 Cam. 12, 9. ber Beiben.

8 Und die Kinder Jerael \* schriecn zum BEren; benn er batte neun bunbert eiserne Bagen, und zwang bie Rinber Jerael mit Gewalt zwanzig Jahre.

\*c. 3, 0. 15. c. 6, 6.

4 Bu berfelben Zeit war Richterin in Israel bie Prophetin Debora, ein Cheweib bes Lappiboth.

5 Und fie wohnete unter ben Balmen Debora, amifchen Rama und Beth-El, auf bem Gebirge Ephraim. Und bie Kinber Israel tamen zu ihr binauf vor Gericht.

6 Diefellige fenbte bin, und lief rufen \*Barat, ben Cobn Minoams, bon t Cebes-Rapbtbali, und lieft ihm fagen : Dat boten: "Gehe bin, und ziehe auf den Berg Thabor, und nimm zehn tausend Mann mit dir, von den Kindern Raphthali's und Sebusons?" \*c. 5, 1. † 30f. 19, 37.

7 "Denn ich will Sisera, den Feldbauptmann Jabins, zu dir ziehen an das Wasser Kison, mit seinen Wagen, und mit seiner Wenge, und will ihn in deine Hände geben."

8 Barat sprach zu ihr: Wenn bu mit mir zieheft, so will ich ziehen; ziehest du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen.

aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen.

9 Sie sprach: Ich will mit dir ziehen, aber ber Preis wird nicht bein sein auf bieser Reise, die du thust; soudern der DErr wird Siera in eines Weibes Pand übergeben. Also machte sich Debora auf,

und jog mit Barat gen Rebes.

10 Ta rief Baraf Sebulon und Raphthali gen Kedes, und 309 ju Fuß mit 3ein tausend Mann: Debera 309 auch mit ihm.
11 Deber aber, der Keniter, war von den Kenitern, von den Kindern † Hobabs, Mofe's Schwagers, gezogen, und batte feine Hitte aufgeschlagen bei den Eichen Zaanaims neben Kedes.

\*c. 1, 16. † 4 PRof. 10, 29.

12 Da marb Sifera angesagt, baß Barat, ber Sohn Abinoams, auf ben Berg Thabor gezogen mare.

13 Und er rief alle seine Wagen zusammen, neun bunbert eiserne Wagen, und alles Bolt, bas mit ihm war, von Haroseth ber Heiben, an bas Wasser Kison.

14 Debora aber sprach zu Baraf: Anf! Das ist ber Tag, ba bir ber DErr Sisera bat in beine Dand gegeken; benu ber HErr wird vor dir ber auszieben. Also zog Baraf von dem Verge Thabor berad, und die zehn tausend Mann ibm nach.

15 Aber ber \* DErr erschreckte ben Sifera, sammt allen seinen Bagen und ganzen Deer, vor ber Schre bes Schwerdte Barate, baß Sifera von seinem Bagen sprang, und flose zu Fuß.

\*Bi. £3. 10.

16 Baral aber jagte nach ben Wagen und bem Heer, bis gen Harsleth ber Deiben. Und alles Heer Sijera's fiel vor ber Schürfe des Schwerdts, deß \* nicht Einer überblieb. \*c. 3. 29. 30. 8. 22.

17 Sijera aber fiche zu Kuß in die Hültte Jaels, des Weibes Hebers, bes Kemiers. Denn der König Jabin zu Dezor, und des Hans Hiers, hes Kemiers, fanden mit einander im Krieden.

18 Jael aber ging beraus, Sifera ent- ben geben foll gegen, und fprach ju ihm : Weiche, mein frumme Boge.

herr, weiche zu mir, und surchte bich nicht. Und er wich zu ihr ein in ihre Hitte, und sie beefte ihn zu mit einem Mantel.

19 Er aber sprach zu ihr: Lieber, gib mir ein wenig \*Baffers zu trinken, benn mich bürstet. Da that sie auf cinen Dilichtepf, und gab ihm zu trinken, und bedte ihn zu. \*c. 5. 25.

20 Und er fprach ju ihr: Tritt in ber Siltte Thur, und wenn Jemand tommt und fragt, ob Jemand bier fei; jo fprich:

Miemand.

21 Da \*nahm Jael, bas Weib Hebers, einen Ragel von der Hitte, und einen Jammer in ihre Hand, und ging leife zu ihm dinein, und schlug ihm den Nagel durch seinen Schlaf, taß er zur Erde saut. Er aber entschlummerte, ward ohnmächtig, und start.

22 Da aber Barat Sisen nachjagte, ging ihm Jael entgegen beraus, und hrach zu ihm ihm Jebe ber, ich will dir den Mann zeigen, den du suchest. Und ba er zu ihr hinein kam; kag Sisera todt,

und der Ragel fiat in seinem Schlaf. 23 Also dämpste GOtt zu der Zeit Jabin, der Cananiter König, vor den Kin-

bern Berael.

24 Und die Sand ber Kinder Jerael fubr fort, und ward flart wider Jabin, ber Cananiter König, bis fie ihn ausrotteten.

Cap. 5, v. 1. Da fang Debora und Barat, ber Sobn Abinoams, ju ber Beit, und sprachen:

> Das 5. Capitel. Debera's und Barale Triumpbelieb.

Robet ben DErrn, baß Jerael wieber frei ift geworben, und bas Bolt willig baju gewesen ift.

3 Deret zu, ihr Könige, und merket auf, ibr Fürsten! 3ch will, bem DErrn will ich singen, bem DErrn, bem GOtt 38-raels, will ich spielen.

4 herr, ba bu von Seir auszogeft, und einber gingest vom Felbe Chome; ba \*crzitterte bie Erbe, ber himmel troff, und bie Bollen troffen mit Basser.

\* \$6, 68, 9. \$6, 97, 4.

5 Die Berge ergoffen fich ber bem BErrn, ber Sinai bor bem BErrn, bem GDtt 3eracle.

6 3u ben Zeiten "Samgare, bes Sohnes Anatis, zu ben Zeiten Jacls, waren vergangen die Wege, und bie ba auf Pfaben geben sollten, die wandelten burch frumme Wege. "c. 3, 31.

7 Es gebrach, an Bauern gebrach es in 39rael, bis baf ich Debora auflam. bis ich auffam, eine Mutter in Jerael.

8 Ein Reues hat GOtt erwählet, er int die Thore bestritten. Es war \*fein but bie Thore bestritten. Soilb noch Spieß unter vierzig tausend #1 Cam. 13, 19. 22. in Jerael zu seben. 9 Mein Berg ift wohl an ben Regenten Bergels, Die freiwillig find unter bem Boll. Lobet ben BErrn, 10 Die ihr auf "iconen Gelinnen reitet,

bie ibr am Gericht figet, und finget, bie ibr enf bem Wege gebet. \*c. 10, 4. c. 12, 14. 11 Da bie Schützen schrieen zwischen ben Schöpfern, ba fage man von ber Berechtigfeit bes DEren, von ber Gerechfigfeit feiner Bauern in Jerael; ba jog des DEren Bolt berab zu ben Thoren.

12 Bohlanf, wohlauf, Debora! Bohlenf, wohlauf, und finge ein Lieblein! Dache bich auf, Barat, und fange beine

Finger, bu Gohn Abinoams!

**#** ₱∫. 68, 19. 13 Da berrichten bie Berlaffenen fiber bie machtigen Leute; ber Derr bat ge-berrichet burch mich über bie Gewaltigen.

14 Aus Cphraim war ihre Wurgel wider Amalet, und nach bir, Benjamin, in beinem Bolt. Bon Machir find Regenten gesommen, und von Sebulon find Regierer geworben burch bie † Schreib-†1 Chron. 2, 55. febet. \*c. 4, 4. 5.

15 Und Burften gu 3ffafcar maren mit Und Iffaschar war wie Barat in Grunde, gefandt mit seinem Fußvolk. Anben bielt boch von sich, und sonberte

id von uns.

16 Barum bleibeft bu zwischen ben Burben, gu horen bas Bloten ber Beerbe, und haltst groß bon bir, und sonberft bich

den uns?

17 Gilead blieb jenseit bes Jordans. Und warum wobnet Dan unter ben Soiffen? Affer faß an ber \*Anfurt bes Reers, und blieb in feinen gerriffenen • 3of. 19, 24. 29.

18 Sebutons Boll aber \*wante feine Stele in ben Tob; Naphthali auch, in bet Bobe bes Felbes. \*c. 9, 17.

19 Die Ronige tamen und ftritten, ba fritten bie Könige ber Cananiter zu Thaanach, am Baffer Megibbo's; aber fie brachten feinen Gewinn bavon.

20 Bom & himmel warb wiber fie ge-Britten, Die Sterne in ihren Lauften ftrit-

ten wiber Sifera.

●2 Mof. 14, 25. 301. 10, 14. 42.

21 Der Bach Rifon walzte fle, ber Bach | fiber fie,

Rebumim, ber Bach Kifon. Tritt, meine Seele, auf bie Starten.

22 Da raffelten ber Pferbe Gufe por

bem Jagen ihrer machtigen Reiter. 23 Fluchet ber Stabt Mercs, fprach ber Engel bes Berrn; fluchet ibren Bürgern, baft fie nicht tamen bem BErrn gu Billfe, ju Balfe bem DEren gn ben Belben !

24 Gefegnet \*fei muter ben Beibern Jael, bas Beib Bebers, bes Reniters; gefegnet fei fie in ber Butte unter ben • Inc. 1, 42. Beibern !

25 Milch \*gab fie, ba er Baffer forberte, und Butter brachte fie bar in einer berrlicen Schaale. \* c. 4, 19.

26 Gie \*griff mit ibrer Banb ben Ragel, und mit ihrer Rechten ben Schmiebehammer, und ichling Gifera burch fein Baupt, und zerquetichte, und burchbohrte feinen Schlaf.

27 Bu ihren Fußen frummete er fich, fiel nieder und legte fich, er frummete fich, und fiel nieber ju ihren Ruffen; wie er fich frummete, fo lag er verberbet.

28 Die Mutter Sifera's sabe zum Fenfter aus, und heulete burch's Gitter : Barum verziehet fein Bagen, bag er nicht tommt? Bie bleiben bie Raber feiner Bagen so babinten?

29 Die weisesten unter feinen Frauen antworteten, ba sie ihre Rlageworte immer

mieberbolte:

30 Sollen fie benn nicht finden und austheilen ben Raub, einem jeglichen Manne eine Mete ober zwo zur Ansbeute, und Gifera bunte gestichte Reiber jur Ausbeute, gestidte bunte Kleiber um ben Hals zur Ausbeute? 31 Alfo muffen umfommen, DErr,

alle beine Feinbe! Die ibn aber lieb haben, mfiffen fein, wie die Sonne aufgehet in ihrer Machtl Und das Land war stille vierzig Jahre.

\*c. 3, 11.

Das 6. Capitel. Gibeon jum Richter berufen.

11nb ba bie Kinder Israel "llebels thaten bor bem BErrn, gab fie ber BErr unter bie Sanb ber Dibianiter ficben Jahre.

2 Und ba ber Mibianiter Hand zu fart warb fiber Israel; machten die Kinder Brael für fich Rfufte in ben Bebirgen.

und Soblen, und Feftungen. 3 Und wenn Israel etwas faete, fo

tamen die Midianiter, und Amalchiter und bie aus bem Morgenlande, herauf \* 5 Mof. 28, 33. 3cf. 62, 8.

245

4 Und lagerten fich wider fie, und berberbeten bas Gemachs auf bem Lanbe, bis hinan gen Gaza; und ließen nichts Uebriges von Rahrung in Israel, weber Schaf, noch Dafen, noch Giel.

Denn fie tamen berauf mit ihrem Bieb und Butten, wie \* eine große Menge Beufchreden, bag weber fie noch ihre Rameele ju jablen waren; und fielen in bas Land, bag fie es verberbeten. \*c. 7, 12. 6 Also ward Israel sehr gering vor ben

Mibiauitern. Da ichrieen bie Rinber Jerael zu bem BErrn.

\*c. 3, 9. 15.

7 Als fie aber zu bem DErrn fcrieen, um ber Mibianiter willen,

8 Sandte ber BErr einen Bropbeten zu ihnen, ber sprach zu ihnen: So spricht ber BErr, ber GDit Jeraels : "3ch babe

euch aus Egypten geführet, und aus bem Diensthause gebracht;

9 Und habe euch errettet von ber Egypter Band, und von Aller Band, Die ench brangeten, und habe fie bor euch ber ausgestoßen, und ibr Land euch gegeben;

10 Und fprach ju ench: 3ch bin ber BErr, euer Gott; \*fürchtet nicht ber Amoriter Götter, in welcher Lanbe ibr wohnet. Und ihr habt meiner Stimme nicht geborchet." \*2 Ron. 17, 37. 38.

11 Und ein Engel bes BErrn fam, und fette fich unter eine Giche zu Ophra, bie war Joas, bes Baters ber Esriter, und fein Sobn Gibeon brafch Beigen an ber Relter, baß er flobe vor ben Mibianitern.

12 Da erschien ibm ber Engel bes BErrn. und fprach zu ibm : \*Der BErr mit bir, bu ftreitbarer Belb! \* Ruth 2. 4.

13 Gibeon aber fprach ju ihm: Dein Berr, ift ber BErr mit uns : warum ift uns benn foldes Alles widerfahren? Und wo find alle feine Wunber, die uns unfere Bater ergableten, und fprachen: "Der Berr bat uns aus Egypten geführet?" Nun aber hat uns ber HErr berlaffen, und unter ber Mibianiter Banbe gegeben.

14 Der DErr aber wandte fich zu ibm, und fprach : \*Gebe bin in biefer beiner Rraft, bu follft Berael erlofen aus ber Mibianiter Banben. Siche, ich habe bich #1 Cam. 12. 11, Gbr. 11, 32. gefandt.

15 Er aber fprach zu ibm : Mein Berr, \*womit foll ich 3orael erlofeu? Giebe, meine Freundschaft ift bie geringste in Manaffe, und ich bin ber Kleinfte in meines Baters Baufe. \*1 Rin. 20, 14.

will mit dir sein, daß du die Midianiter fcblagen follft, twie einen einzelnen Mann. \*2 Moj. 3, 12. †4 Moj. 14, 15.

17 Er aber fprach ju ibm : Lieber, babe ich Gnabe vot bir gefunden, fo mache mir ein Beichen, baß Du es feieft, ber mit mir rebet :

18 Beide \*nicht, bis ich zu bir tomme, und bringe mein Speisopfer, bas ich vor bir laffe. Er fprach : 3ch will bleiben, bis bağ bu wiebertommeft. \*c. 13, 15.

19 Und Gibeon fam, und folachtete ein Ziegenböcklein, und [nahm] ein Epba ungefäuerten Mehls und legte Fleift in einen Rorb, und that bie Brube in einen, Topf; und brachte es zu ibm beraus unter bie Giche, und trat bergu.

20 Aber ber Engel Gottes fprach ju ibm : Ninum bas Fleisch und bas Ungefauerte, und laß es auf bem Fels, ber bier ift, und gieße die Brühe aus. Und er

that alfo.

21 Da redte ber Engel bes BErrn ben Steden aus, ben er in ber Banb batte, und rührete mit ber Spite bas Fleisch und bas ungefäuerte Debl an. Und "bas Feuer fuhr aus bem Fels, und verzehrete bas Pleisch und bas ungefauerte Debl. Und ber Engel bes BErrn verfcwants aus seinen Augen. \*3 De[. 9, 24.

22 Da nun Gibeon fabe, baf es eine Engel bes BErrn war, fprach er: D BErr, BErr! habe ich alfo einen Engel bes HErrn von Angesicht geseben?

23 Aber ber BErt fprach zu ihm : Briebe fei mit bir ! Furchte bich nicht; \*Tan. 10, 19. bu wirft nicht fterben.

Luc. 24, 36. 3cb. 20, 19. 21. 26. 24 Da bauete Gibeon baselbft beue HErrn einen Altar; und bieß ihn: ber Derr bes Friebens. Der flebet noch bis auf ben beutigen Tag ju Ophra bes Batere ber Eeriter.

25 Und in berfelbigen Racht fprach ber BErr qu ihm : Rimm einen Farren unter ben Ochsen, Die beines Baters find, und einen andern Farren, der siebenjährig ist; und Baters ift, und haue ab ben Dain, ber babei flebet; \*2 Ron. 11, 18. c. 23, 12. 15.

26 Und baue bem DErrn, beinem Gott, oben auf ber Bobe biefes Relfen einen Altar, und rifte ibn zu; und nimm ben anbern Farren, und opfere ein Brandopfer mit bem Golg bes Dains, ben bu abgebanen baft.

27 Da nabm Gibeon gehn Manner aus 16 Det BErr aber fprach zu ihm : \*3ch | feinen Anechten, und that, wie ihm ber

Aber er filrettete fic DETT gejagt batte. foldes zu thun bes Tages, vor feines Baters Baufe, und ben Lenten in ber Stabt;

und that es bei ber Racht.

28 Da nun die Leute in ber Stabt bes Morgens frühe aufstanben, siehe, ba war ber Altar Baals zerbrochen, und ber Hain dabei abgebauen; und ber andere Farre ein Brandopfer auf bem Altar, ber gebauet war.

29 Und Einer fprach zu bem Anbern: Ber hat bas getban? Und ba fie fuchten und nachfragten, marb gefagt : Gibeon, ber Sohn Joas, hat bas gethan.

● c. 15. 6.

30 Da sprachen bie Leute ber Stabt ju Joas: Gib beinen Cobn beraus; er muß fterben, bag er ben Altar Baals perbrochen, und ben Hain babei abgebanen bat.

31 Joss aber sprach zu Allen, bie bei ibm Kanben: Wollt ibr um Baal ba-Bollt ibr ibm belfen? um ihn habert, ber foll biefes Morgens ferben. "3ft er GOtt, fo rechte er um fich felbft, baß fein Altar gerbrochen ift.

\* 1 Ron. 18. 21.

32 Bon bem Tage an bieß man ibn Jerubbaal, und fprach: Baal rechte um sich

felbft, daß fein Altar gerbrochen ift. 33 Da nun alle Midianiter, und Amalefiter, und die aus bem Morgenlande sich m Saufe versammelt hatten, und zogen berburch, und lagerten fich im Grunbe Beereel :

34 Bog \*ber Beift bes BErrn Gibeon an; und er ließ bie Bofaunen blafen, unb rief Abiefer, baß fie ihm nachfolgeten,

= c. 11, 29. 1 Chron. 13, 18. 35 Und fanbte Botschaft in gang Mamaffe, und rief ihn an, daß fie ihm auch Er fanbte and Botichaft madriolaeten. n Affer, und Sebulon, und Naphthali; bie tamen berauf ibm entaegen.

36 Und Gibeon fprach in Gott: Billit bu Israel burch meine Hand erlösen, wie

bu gerebet baft:

37 So will ich ein Fell mit ber Bolle auf die Tenne legen. Bird ber Thau auf bem Well allein fein, und auf ber ganen Erbe troden; so will ich merten, baß bu Forael erlösen wirst burch meine Hand, wie bu gerebet baft.

38 Und es geschabe also. Und ba er bes anbern Miorgens fruh auffland, brildte er ben Than and von bem Kell, und fullete eine Schaale voll des Waffers.

Born ergrimme nicht wider mich. baf ich noch Ein Mal rebe. 3ch will es nur noch Gin Dal versuchen mit bem fell. Es fei allein auf bem Fell troden, und Than auf ber ganzen Erbe.

\* 1 90 of . 18, 30.

40 Und Gott that also biefelbe Racht, baff troden war allein auf bem Fell, unb Than auf ber gangen Erbe.

Das 7. Cabitel. Gibeon erhalt ben Gieg wiber bie Mibianiter.

Da machte fich "Jerubbaal, bas ift Gibeon, frühe auf, und alles Bolt, bas mit ibm war, und lagerten fich an ben Brunnen Barob, bag er bas Beer ber Mibianiter batte gegen Mitternacht, binter ben Sugein ber Barte im Grunbe. \* c. 6. 32.

2 Der SErr aber sprach zu Gibeon: Des Bolls ift zu viel, bas mit bir ift, baß ich follte Midian in ihre Banbe geben : Israel möchte fich rühmen wiber mich, und fagen : Meine Sand bat mich erlöfet.

3 Co lag nun ausschreien vor ben Obren bes Bolts, und fagen: "Wer blobe und verzagt ift, ber tebre um, und bebe fich balb vom Gebirge Gileab. Da tebrete bes Bolts um zwei und zwanzig taufend, baf nur zebn taufend überblieben.

5 Mof. 20, 8. 4 Und ber Serr fprach ju Gibeon : Des Bolte ift noch zu viel. Führe fle binab an's Baffer, bafelbft will ich fie bir brifen; und von welchem ich bir fagen werbe, bag er mit bir zieben foll, ber foll mit bir zieben ; bon welchem aber ich fagen wende, bag er nicht mit bir gieben foll, ber soll nicht ziehen.

5 Und er führete bas Boll binab an's Baffer. Und ber HErr sprach zu Gibeon : Belder mit feiner Bunge bes Bafjers ledet, wie ein Sund ledet, ben ftelle befonders; besselben gleichen, welcher auf feine Rnie fällt zu trinken.

6 Da war die Zahl berer, die gelecket batten aus ber Banb gum Munbe, brei buibert Mann; bas anbere Bolt alles

batte inicenb getrunten.

7 Und ber DErr fprach zu Gibeon: Durch \* bie brei bunbert Danu, bie geled't baben, will ich euch erlofen, und bie Mibianiter in beine Banbe geben; aber bas andere Bolt laß alles geben an feinen \*1 Sam. 14, 6. Drl 2 Chron. 14, 11.

8 Und fie nahmen Futterung für bas Boll mit fich, und ihre Bofaunen. Aber bie andern Braeliten ließ er alle geben. 39 Und Gibeon fprach zu GOtt: Dein leinen jeglichen in seine Butte; er aber

partte fich mit brei bunbert Mann. Unb bas heer ber Mibianiter lag unten vor ibm im Grunde.

9 Und ber BErr fprach in berfelben Racht zu ihm : Stehe auf, und gebe binab jum Lager; benn ich habe es in beine Sanbe gegeben.

10 Kürchtest bu bich aber binab zu geben. fo lag beinen Anaben Bura mit bir binab

geben jum Lager,

11 Dag bu boreft, mas fie reben. Darnach follst bu mit ber Macht binab ziehen Da ging Gibeon mit feinem zum Lager. Knaben Pura hinab an ben Ort ber Schilbwächter, bie im Lager waren.

12 Und bie Mibianiter, und Amalefiter, und Alle aus bem Morgenlanbe, batten fich niebergeleget im Grunbe, \* wie eine Menge Beuschreden ; und ihre Kameele waren nicht zu gablen vor ber Menge, wie ber Sand am Ufer bes Meers.

13 Da nun Gibeon fant, flebe, ba "eradblete Einer einem Anbern einen Traum, und fprach : Siebe, mir bat geträumet, mich bauchte, ein geröftet Gerstenbrob wälzte fich zum Beer ber Mibianiter : unb ba es tam an bie Bezelte, fchlug es biefelbigen, und warf fie nieber, und tebrte fie um, bas Oberfte zu nnterft, bag bas \*1 9Rof. 40, 9. 16. Bezelt lag.

14 Da antwortete ber Anbere: Das ift nichts anbers, benn bas Schwerbt Gibeons, bes Sobnes Joas, bes Jeraeliten. SDtt bat bie Mibianiter in feine Sanbe

gegeben mit bem gangen Beer.

15 Da Gibeon ben borete folden Traum erzählen, und feine Auslegung, betete er an, und tam wieber in's Beer Israels. und iprach: Machet euch auf, benn ber Derr bat \*bas Beer ber Dibianiter in enre Banbe gegeben. 3cf. 9, 4.

16 Und er theilete bie brei hunbert Mann in brei Haufen, und gab einem jeglichen eine Bosaune in seine Hand, und ledige Krüge, und Faceln barinnen.

17 Und fprach zu ihnen : Sebet auf mich, und thut auch also; und flebe, wenn ich an ben Ort bes Beers tomme, wie ich thue, so "thut ihr auch. \*c. 9, 48. 18 Wenn ich bie Posaune blase, unb Alle, die mit mir find ; fo follt ihr auch bie Bofannen blafen um's gange Beer, und fprechen : Dier DErr und Gibeon ! 19. Alfo fam Gibeon und hundert Mann

mit ihm an den Ort des Heers, an die erften Wächter, bie ba verordnet waren, und wedten fie auf, und bliefen mit Bofaunen, und zerichlugen die Kriige in ihren Sanden.

20 Alfo bliefen alle brei Banfen mit Bosaunen, und zerbrachen bie Krüge. Sie bielten aber bie gadeln in ihrer linten Sand, und bie Posaunen in ihrer rechten Sand, baß fle bliefen und riefen : Hier Schwerdt bes HErrn und Gibeon !

21 Und ein Jeglicher ftand an seinem Ort um bas Beer ber. Da marb bas gange Beer laufend, und fchrieen, und floben.

22 Und indem die drei bundert Mann bliefen die Bofaunen ; icaffte ber Derr, bag im gangen Beer "eines Jeglichen Schwerdt wiber ben Anbern war. bas Beer flobe bis gen Beth-Sitta-Aereratha, bis an die Grenze ber Breite Mebola, bei Tabbath.

# 1 Cam. 14, 20. Bj. 83, 10.

28 Und bie Manner Jeracle von Raphtbali, von Affer, und vom gangen Manaffe, fcbricen, und jagten ben Mibianitern nach. 24 Und Gibeon fanbte Botichaft auf bas ganze Gebirge Cphraim, und ließ fagen : Rommt berab, ben Mibianitern entgegen, und verlaufet ihnen bas Baffer bis gen Beth-Bara und ben Jorban. Da ichrieen Alle, die von Ephraim waren, und verliefen ihnen bas Baffer, bis gen Beth-Bara und ben Sorban.

25 Und fingen zween Fürften ber Dibianiter, \* Dreb und Ceb; und erwargeten Oreb auf bem Fels Oreb, und Sch in ber Relter Seb; und jagten bie Mibianiter, und brachten bie Baupter Orebs unb Sebs ju Gibeon über ben Jorban.

\* \$6f. 83, 12. 3cf. 10, 26,

Das 8. Capitel. Die übergebliebenen Diblanitet merten gefdlagen, und Gebah und Jalmunna gefangen.

11nb bie Manner von "Ephraim fpracen zu ibm : Warum bast bu uns das gethan, baß bu uns nicht riefest, ba bu in ben Streit zogest wiber bie Mibianiter? Und gantten fich mit ihm heftiglich. c. 12. 1.

2 Er aber fprach zu ihnen : Bas babe ich lett gethan, bas eurer That gleich fei? Ift nicht eine Rebe Ephraims beffer, benn bie gange Weinernte "Abiefers? \*c. 6, 34. 3 GOtt bat bie Fürften ber Dibianiter, Dreb und Seb, in eure Banbe gegeben. Bie batte ich tonnen bas thun, bas ibr gethan habt? Da er foldes rebete, ließ

ihr Zorn van ihm ab. 4 Da nun Gibeon an ben Jorban tam. ging er hinüber mit ben brei hunbert Mann, die bei ihm waren, und waren milbe, und jagten nach.

5 Und er iprach zu ben kenten zu \*Suc-

coth: Lieber, gebet bem Boll, bas unter mir ift, etliche Brobe; bem fie sind milbe, beg ich nachjage ben Konigen ber Dibiamier, Sebah und Zalmunna.

\* 1 Mef. 33, 17.

6 Aber die Oberften zu Succoth sprachen: Sind die Faufte Sebahs und Zalmunna's pon in beinen Banben, \* bag wir beinem herr follen Brob geben? \*1 Cam. 25, 11. 7 Gibeon fprach: Wohlan, wenn ber berr Sebah und Zalmunna in meine hand gibt; will ich euer Fleisch mit Dorun aus ber Buffe, und mit Beden ger-

8 Und er zog von bannen hinauf gen \*Panel, und rebete auch also zu ihnen. Und die Leute zu Bunel antworteten ibm. gleichwie die zu Succoth. \*1 Rdu. 12, 23. 9 Und er sprach and zu ben Leuten zu Bunel: Romme ich mit Frieden wieder, fo will ich biefen Thurm gerbrechen.

10 Sebah aber und Zalmunna waren p kartor, und ihr heer mit ihnen, bei unfgebn taufend, die alle übergeblieben waren vom gangen heer berer aus Morgenland. Denn bunbert und zwanzig taufent waren gefallen, "bie bas Schwerbt andiehen fonnten. \*2 Sam. 24, 9.

11 Und Gibeon gog binauf auf ber Strafe, ba man in Sutten wohnet, gegen Morgen gen Robah und Jagbeba; und wing das Deer, benn das Beer war ficher. 12 Und Sebah und Zalmunna floben; aber er jagte ihnen nach, und fing bie ween Rouige ber Mibianiter, Gebah unb Balmunna, und zerfcredte bas ganze

beer,

13 Da nun Gibeon, ber Gobn Joas, biebertan vom Streit, ebe bie Conne berauf getommen war,

14 King er einen Anaben aus ben Leuten P Succoth, und fragte ibn; ber fcrieb bm auf bie Oberften zu Succoth, und ihre

Acteften, fieben und flebengig Dann. 15 Und er fam gu ben Leuten gu Guccoth, und fprach : Giebe, bier ift Gebah und Balmunna, über welchen ihr mich spottetet, und sprachet : Ift benn Gebahs mb Zalmunna's Fauft fcon in beinen Dinben, bag wir beinen Leuten, bie mübe lub, Brob geben follen?

16 Und er nahm bie Melteften ber Stubt, und Dornen aus ber Bufte und Beden; and ließ es bie Leute ju Oncoth fühlen.

17 Und ben Thurm Bnuels gerbrach er, und erwurgete bie Leute ber Stabt.

18 Und er fprach zu Sebah und Bal-

erwürgetet zu Thabor? Sie spracen: Sie waren wie bu, und ein jeglicher ichon, wie eines Königs Kinber.

19 Er aber sprach : Es find meine Britber, meiner Mutter Sohne gewesen. Go wahr der HErr lebet, wo ihr fie hattet leben laffen, wollte ich euch nicht erwürgen.

'20 Und fprach ju feinem erfigebornen Cobn Bether : Stehe auf, und ermurge Aber ber Anabe zog fein Schwerbt nicht aus; benn er fürchtete fich, weil er

noch ein Knabe war.

21 Sebah aber und Balmunna fprachen : Stebe bu auf, und mache bich an tins; benn barnach ber Mann ift, ift auch seine Alfo ftanb Gibeon auf, unb \*erwürgete Sebah und Zalmunna; und nahm bie Spangen, bie an ihrer Kameele Balfen maren. \* **1**81. 83. 12.

22 Da fprachen zu Gibeon Etliche in Israel: Sei herr Aber uns, bu, und bein Sohn und beines Sohnes Sohn, weil bu ums von ber Mibianiter Band erlöfet baft.

28 Aber Gibeon fprach zu ihnen : 3ch will nicht herr fein fiber euch, und mein Sohn foll und nicht Berr fiber ench fein, fonbern ber Derr foll Berr über euch fein.

24 Gibeon aber fprach zu ihnen : Gins begebre ich von euch; ein Seglicher gebe mir bie Stirnbanber, bie er geraubet bat; benn weil es Jemaeliter waren, batten fie golbene Stirnbanber.

25 Sie sprachen: Die wollen wir geben. Und breiteten ein Reid aus; und ein Jeglicher marf bie Stirnbanber barauf, bie

er geraubet batte.

26 Und bie holbenen Stirnbanber, bie et forberte, machten am Gewicht taufenb fieben hundert Schel Golbes, ohne bie Spangen und Retten, und fcharlatenen Rleiber, bie ber Mibiahiter Ronige tragen. und ohne die Halsbander ihrer Kameele.

27 Und Gibeon machte \*einen Leibrod baraus, und fette es in feine Stabt gu Ophra. Und gang Berdel verburete fich baran bafelbft, und gerieth Gibeon und feinem Daufe tann Mergernifi.

#c. 17. 5. †2 Def. 23. 33. 28 Mio wurben bie Mibianiter gebemuthiget vor ben Kindern Jorael, und hoben ihren Roof nicht meht empor. Und bas Land mar fille vierzig Jahre,

so lange Gibeon lebte. \*c. 3, 11. c. 5. 31.
29 Und Jernbbaal, ber Sohn Joas, ging bin, und wohnete in feinem Saufe.

80 Und Gibeon batte \*fiebengig Cobne, bie aus feiner Bufte getommen waren: muna: Bie waren bie Manner, Die ihr benn er hatte viele Weiber. "2 Ron. 10, 1.

31 Und sein Rebeweib, bas er ju Gidem hatte, gebar ihm auch einen Gobn; ben nannte er "Abimelech. \* c. 9, 1.

32 Und Gibeon, ber Gohn Joas, ftarb in gutem Alter, und ward begraben in feines Baters Joas Grab, ju Ophra \*bes Baters ber Esriter, \* c. 6, 11.

33 Da aber Gibeon gestorben war, lebreten sich bie Kinder Ibrael um, und bureten ben Baalim nach, und machten ihnen \* Baal-Berith zum Gott.

#c. 2, 11. c. 9. 4.

34 Und bie Rinber Ifrael gehachten nicht an ben DErrn, ihren Gott, ber fie errettet batte bon ber Sanb aller ibrer Keinbe umber.

85 Und \*thaten nicht Barmbergigkeit an bem Baufe Berubbaals, Gibeons, wie er alles Gute an 3erael gethan haite.

\*c. 9, 5. 19.

Das 9. Capitel Der Brubermarber Mbimeled fommt um.

Mbimelech \*aber, ber Cobn Berubbaale, ging bin gen Sichem zu ben Brübern feiner Mutter; und rebete mit ihnen, und mit bem ganzen Geschlecht bes Baufes feiner Mutter Baters, unb iprach: \*c. 8. 31.

2 Lieber, rebet vor ben Ohren aller Manner ju Sichem : Bas ift euch beffer. bağ fiebenzig Männer, alle Kinder Jerubbaale, fiber euch herren feien; ober bag Gin Mann über euch Bert fei? Gebentet auch babei, bag ich euer Gebein und Fleisch bin.

3 Da rebeten bie Bruber feiner Mutter von ibm alle biefe Worte, bor ben Obren aller Manner ju Gichem; und ihr Ber; neigte fich Abimelech nach, benn sie ge-

bachten : Er ift unfer Bruber,

4 Und gaben ibm ficbengig Silberlinge aus bem Saufe Baal-Beriths. Und Abimelech bingete bamit lofe leichtfertige

Manner, bie ihm nachfolgeten.

5 Und er tam in feines Baters Baus gen Ophra, und erwürgete feine Bruber, bie Rinder Jerubbaals, \*fiebengig Mann, auf Einem Stein. Es blieb aber über Jotham, ber jungfte Gobn Berubbacis: benn er warb verstedt. \*2 Ron. 10, 7. 14.

6 Und es versammelten fich alle Manner von Sichem, und bas gange Saus Dillo's, gingen bin und machten Abimelech jum Könige bei ber hoben "Ciche, bie zu Sichem ftebet. "1 Mol. 35. 4.

7 Da bas angesagt warb bem Jotham, ging er hin, und trat auf bie Sobe bes me, rief und sprach zu ihnen : Höret mich, ibr Manner ju Gichem, bag euch GOtt auch bore.

8 Die Baume gingen bin, bag fie einen König über fich falbeten, und fprachen jum Delbaum : Gei unfer König !

9 Aber ber Delbaum antwortete ihnen : Soll ich meine Fettigkeit laffen, die beibe, Götter und Menfchen, an mir preifen; und hingeben, baf ich fewebe über ben Bäumen?

10 Da sprachen die Bäume zum Keigenbaum : Komm bu, und fei unfer König !

11 Aber ber Feigenbaum fprach ju ibnen : Goll ich meine Guligheit und meine gute Frucht lassen, und hingeben, daß ich Aber ben Bäumen schwebe?

12 Da sprachen bie Baume zum Bein-

flod: Komm bu, und sei unser König! 13 Aber ber Weinstod sprach zu ihnen: Coll ich meinen Most lassen, ber Gotter und Menschen fröhlich macht, und hingehen, daß ich über ben Bäumen fcbroebe?

14 Da sprachen alle Baume jum Dornbuich: Komm bu, und fei unfer \* 2 gen. 14, 9,

15 Und ber Dornbuich iprach zu ben Bäumen : 3ft es wahr, daß ihr mich zum Könige falbet fiber euch, fo tommt und vertrauet euch unter meinen Schatten; wo nicht, fo gebe " Feuer ans bem Dornbufch und verzehre bie Cebern Libanons. \* Greco. 19, 14.

16 Sabt ibr nun recht und redlich gethan, bag ibr Abinnesch jum Könige ge-macht habt? Und habt ihr wohlgetham an Jerubbaal und au seinem Daufe; und habt ibm gethan wie er um euch verbienet bat.

17 Daß mein Bater um euret willen gestritten bat, und "feine Seele babut geworfen von fic, bag er ench errettete von ber Mibianiter Band? \*c. 12, 3,

18 Und ihr lebnet euch auf heute wider meines Baters Saus, und ermurget feine Rinber, fiebengig Danner auf Ginem Stein; und machet ench einen Sonia, Abimelech, feiner Magd Gobn, über bie Manner au Sidem, weil er euer Bruber

19 Sabt ihr nun recht und reblich gebanbelt an Bernbbaal, und au feinem Baufe, an diesem Tage; fo feid froblich über bem Abimelech, und er sei froblich über euch.

20 Wo nicht, \* fo gebe Feuer aus von Berges Griffin, und bob auf feine Stipe | Abimelech, und verzehre die Manner gu

Sichem, und das Haus Millo's; und gebe auch Feuer aus von den Männern m Sichem, und vom Hause Millo's, und \*v. 57. 3ef. 9, 18. veriebre Abimelech. 21 Und Jothant flobe, und entwich, und ing gen Beer, und wohnete baselbst vor ging gen Beer, und woge kinem Bruber Abimelech.

22 Als nun Abimelech brei Jahre über

Israel geherrichet hatte:

23 Sandte Gott einen bofen Willen wijden Abimelech, und ben Mannern pe Sichens. Denn bie Manuer ju Gi-

em versprachen Abimelech;

24 Und jogen an ben Frevel, an ben fiebenzig Sobnen Jerubbaals begangen; und legten berfelben Blut auf "Abimelech, ihren Bruber, ber sie erwürget hatte, und auf bie Manner gu Gichem, bie ihm frine hmb bazu gestärket hatten, bag er feine Britter erwürgete.

• Matth. 23, 35. c. 27, 25.

25 Und bie Manner ju Gidem beftelleten einen Binterhalt auf ben Spiten ber Berge, und raubten Alle, bie auf ber Strafe ju ihnen manbelten. Und es ward Abimelech angesagt, \*3d. 8. 2. x. 26 Es tam aber Gaal, ber Sohn Ebebs, mb feine Brüber, und gingen zu Sichem ein. Und die Manner ju Gichem verließen sich auf ihn,

27 Und zogen herans auf bas Gelb, und leien ab ibre Weinberge, und felterten, und machten einen Tanz, und gingen in

bres Gottes Haus, und agen und trankn, und fluchten bem Abimelech.

28 Und Gaal, ber Sohn Cbebs, fprach : Ber ift Abimelech? Und was ift Sichem, daß wir ihm bienen sollten? Ift er nicht Berubbaals Sobn, und hat Sebul, feinen Anecht, hergesetzt über bie Lemte Demors, bes Baters Sichems? Warum follen wir ibm bienen? \*1 Mof. 34, 2. 29 Bollte Gott, das Boll ware unter maner hand, bag ich ben Abimelech vertriebe! Und es ward Abimelech gejagt: Rente bein Beer, und giebe aus. 30 Denn Gebul, ber Oberfte in ber Stabt,

mer bie Borte Gaals, bes Gobues Chebs, Brete, ergrimmete er in feinem Born,

31 Und fandte Botichaft zu Abimelech beimlich, und ließ ihm fagen: Siebe. Sal, der Sohn Ebeds, und seine Britber, find gen Sichem getommen, und machen bir bie Stabt wibermartig.

32 So mache bich nun auf bei ber Racht, du und bein Boll, bas bei bir ift, und Mache einen " hinterhalt auf fie im Gelbe.

\* 30f. 8, 2, 2c.

83 Und bes Morgens, wenn bie Conne aufgebet, so mache bich frühe auf und fiberfalle bie Stabt. Und wo er und bas Boll, bas bei ihm ift, zu bir hinaus ziehet; fo thue mit ihm, wie es beine Danb findet.

Sidem belagert und gewonnen.

34 Abimelech ftanb auf bei ber Racht. und alles Boll, bas bei ihm war, und bielt auf Gidem mit vier Saufen.

35 Und Gaal, ber Sohn Ebebs, jog perque, und trat vor bie Thitr an ber Stadt Thor. Aber Abimeled machte sich auf aus bem hinterhalt sammt bem Boll, das mit ibm war.

36 Da nun Gaal bas Boll fabe, ibrach er zu Sebul : Siebe, ba tommt ein Boll von ber Bübe bes Gebirges bernieber. Sebul aber fprach zu ihm : Du ficheft bie Schatten ber Berge für Leute au.

87 Gaal rebete noch mehr, und fprach: Siebe, ein Bolt tommt bernieber aus bem Mittel bes Lanbes, und ein Daufe fommt

auf bem Wege jur Zaubereiche. 88 Da fprach Sebul zu ihm: Wo ift nun bier bein Daul, bas ba "fagte: Ber ift Abimetech, bag wir ihm bienen follten ?" 3ft bas nicht bas Bolt, bas bu verachtet haft? Ziehe nun aus, unb #1 Sam. 11, 12. streite mit ibm ! 39 Gaal jog and vor ben Männern zu

Sichem ber, und ftritt mit Abimelech. 40 Aber Abimelech jagte ibn, bag er flobe vor ihm; und fielen viele Erfchlagene bis an bie Thir bes Thors.

41 Und Abimelech blieb zu Aruma. Gebul aber verjagte ben Gaak und feine Brilber, baß fie ju Sichem nicht mußten bleiben.

42 Auf ben Morgen aber ging bas Boll beraus auf bas fielb. Da bas Abime-

lech warb angefagt:

43 Nahm er bas Boll, und theilete es in brei hausen, und machte einen Binterhalt auf fie im Felbe. Ale er nun fabe, bag bas Soll aus ber Stabt ging; erhob er sich über sie, und schlug sie. \*c. 20, 29.

44 Abimelech aber und bie Haufen, bie dei ihm waren, überfielen sie, und traten an ble Thur ver Stabt Thor; und zween ber Haufen überfielen Alle, bie auf beni

Felbe waren, und schlugen fic.

45 Da ftritt Abimelech wider die Gtabt benfelben gangen Tag, und gewann fie, und exwargete bas Bolt, bas barimen mar, und gerbrach bie Stadt, und faete Salz baranf.

46 Da bas boreten alle Manner bes Thurms ju Sichem, gingen fie in bie Festung bes Sanfes bes Gottes Berith.

47 Da bas Abimelech hörete, baß fich alle Manner bes Tharms ju Gichem

versammelt batten:

48 Ging er auf ben Berg Zalmon, mit alle feinem Bolt, bas bei ihm war, und nahm eine Art in seine Banb, und bieb einen Aft von Baumen, und bob ibn auf, und legte ihn auf feine Achfel, und iprach zu allem Bolt, bas mit ibm war : # 28as ibr gesehen habt, das ich thue, das thut and ihr eilend, wie ich.

49 Da Bieb alles Bolt ein Jeglicher einen Aft ab, und folgten Abimelech nach, und legten sie an bie Westung, und steckten Ne thit Fener on, daß auch alle Männer bes Thurms zu Gidem ftarben, bei tau-

fent Mann und Beib.

50 Abimelech aber zog gen Thebez, unb

belegte fie, und gewann fie.

·51 Es war aber ein ftarter Thurm mitten in der Stadt, auf welchen flohen alle Manner und Weiber, und alle Bürger ber Stabt, und ichloffen binter fich ju, und fliegen auf bas Dach bes Thurms.

52 Da fam Abimelech zum Thurm, und Aritt dawider, und nabete fich zur Thür bes Thurms, daß er ihn mit Keuer ver-

brennete.

53 Aber ein Beib warf "ein Stild von einem Mublitein Abimelech auf ben Ropf, und gerbrach ibm ben Gdebel.

**\*2 €am. 11, 21.** 

54 Da rief Abimelech eilend ben Anaben. ber seine Baffen trug, und fprach zu ibm: Biebe bein Schwerbt aus, und töbte wich, bağ man nicht von mir fage: Ein Beib hat ibn erwilrget. Da burchstach ihn fein Anabe, unb er farb. 41 Sam. 31. 4.

55 Da aber die Jøraeliten, die mit ihm waren, faben, baß Abimelech tobt war;

ging ein Jeglicher an seinen Ort. 56 Also bezahlte GOtt Abimelech bas

Mebel, bas er an feinem Bater gethan batte, ba er seine fiebenzig Brilber ermir-\*c. 1,7. 3er. 50. 29.

57 Deffelben gleichen alles Uebel ber Männer Sichems bergalt ihnen GOtt auf ihren Ropf, und kam über sie "der Fluch Jothams, bes Sobnes Jerubbaals. \*v. 20.

Das 10. Capitel.

Berael wird wegen ber Abgötteret von ben Philiftern gebranget.

Mach Abimelech machte fich auf zu bel-fen Israel, Thola, ein Mann von Issaschar, ein Sohn Pua's, bes Sohnes Und er wohnete ju Camir, ahf bem Bebirge Ephraim.

Jahre, und farb, und warb begraben zu Samir.

8 Nach ihm machte fic auf \*Jair, ein Gileabiter, und richtete Ferael zwei und

zwanzig Jahre; \*4 Mos. 32, 41. 4 Und hatte breifig Sohne auf breifig \*Efelefillen reiten; und hatte breißig Stabte, bie beißen Dorfer Jairs, bis anf biefen Tag, und liegen in Gileab. \*c. 12.14.

5 Und Jair ftarb, und ward begraben zu

Ramon.

6 Aber die Kinder Israel \*tbaten förder Abel vor bem PErrn, und bieneten † Baalim und Astharoth, und ben Göttern zu Sprien, und ben Gottern ju Bibon, und ben Gottern Moabs, und ben Gottern ber Kinber Ammons, und ben Göttern ber Philister, und verließen ben DErrn, und bieneten ihm nicht.

**\***c. 3, 12. c. 4, 1. †c. 2, 13.

7 Da \*erarimmete ber Rorn bes BErrn Aber Ibrael, und verfaufte fie unter bie Banb ber Bbilifter, und ber Kinder Ammone. \* c. 2, 14. c. 3, 8.

8 Und fie zertraten und zerschlugen bie Kinder Foracl, von bem Jahr an, wohl achtzehn Jahre, nämlich alle Rinber 36rael jenseit bes Jorbans, im Lanbe ber Amoriter, bas in Gileab liegt.

9 Dazu zogen bie Kinder Ammons über ben Jordan, und ftritten wiber Juba, und wiber Benjamin, und wiber bas Baus Ephraims, also, daß Israel sehr geäng-

fliget word.

10 Da \*fcbrieen bie Kinber Jerael zu bem DErrn, und fprachen: Bir haben an bir gefünbiget; benn wir haben unfern GOtt verlassen, und Baalim gebienet.

\* c. 3, 9. 15.

11 Aber ber BErr fprach ju ben Kinbern Israel : Daben euch micht auch bie Egopter, bie Amoriter, bie Rinber Ammons, die Philifier,

12 Die Bibonier, bie Amaletiter und Maoniter gezwungen; und ich balf euch aus ihren Banben, ba ibr zu mir ichrieet? 13 Roch babt \*ibr mich verlaffen, unb anbern Göttern gebienet; barum will ich euch nicht mehr belfen.

**e**c. 2, 13. 5 90ef. 32, 15.

.14 Bebet bin, unb ichreiet bie Gotter an, bie ihr erwählet babt ; laffet seuch biefelben belfen zur Beit enrer Erfibfal.

\*5 Def. 32, 37. 39. 3cr. 2. 28.

15 Aber bie Rinber Jerael sprachen zu bem BErrn': Bir baben geffinbiget, made es nur Du mit une, wie bir's gefaut; 2 Und richtete Jerael brei und zwanzig allein errette une gu biefer Beit.

16 Und fie thaten von fich die fremben Gotter, und bieneten bem Berrn. Und tes jammerte ihn, baß Jerael also ge-plaget warb. \*1 Mos. 33. 2. †Richt. 2. 18. 17 Und bie Rinber Ammons fcrieen, mb lagerten fich in Gileab; aber bie Rinber 3erael versammelten fich, und lagerten fich zu Mizba.

18 Und bas Boll ber Oberften ju Gileab sprachen unter einander: Welcher aufanget zu ftreiten wiber bie Kinber Ammons, ber foll bas . Saupt fein über Alle, bie in Gilead woonen. \*c. 11, 6. 8. 9.

Das 11. Capitel Bephthabs Sieg und Gelübbe.

Bepbthab, ein Gilcabiter, war ein ftreitbarer Belb, aber ein Surentinb. Gileab aber batte Jephtbab gezeuget.

2 Da aber bas Weib Gileabs ihm Kinber gebar, und beffelben Beibes Rinber groß murben; fliegen fie Bephthab aus, und sprachen zu ihm: Du follst nicht erben in unfers Baters Saufe, benn bu bift eines anbern Weibes Gobn.

\* 1 Mef. 21, 10.

3 Da flobe er vor feinen Brübern, unb wohnete im Lanbe Tob. Unb "es fammelten fich ju ihm lofe Leute, nub zogen ans mit ibm. \*c. 9, 4. 1 Sam. 22. 2.

4 Und über etliche Beit bernach ftritten

bie Rinder Ammons mit Israel.

5 Da nun bie Linber Ammons also ftritten mit Brael, gingen bie Actteften von Gileab bin, bag fie Jephthab holeten ans bem Lande Tob.

6 Und fprachen zu ibm : Komm, und fei unfer Bauptmann, daß wir ftreiten mider

bie Linder Ammons.

7 Aber Jephthab sprach zu ben Aeltesten bon Gileab : Seib ihr es nicht, bie mich baffen und aus meines Baters Soufe gofichen babt? Und nun fommt ihr zu mir, weil ihr in Trübsal seib. \* 1 900 of . 26, 27.

8 Die Acttesten von Gileab sprachen zu Zephthah: Darum kommen wir nun wisber ju bir, bag bu mit uns ziebeft, unb belfeft uns ftreiten wider bie Rinber Ammons, und feieft unfer "haupt über Alle, bie iu Gilcad wohnen. \*c. 10, 18.

9 Jephthah sprach zu ben Aeltesten von Gilead: So ihr mich wieber botet zu ftreiten wider bie Kinder Ammons, und bet hErr fie bor mir geben wird, foll ich

bann euer haupt fein?

10 Die Aelteften bon Gileab fprachen m Jephthah: Der HErr sei Rubörer miichen uns, wo wir nicht thun, wie du gefaget haft.

11 Aljo ging \* Zephthab mit ben Aelteften von Gileab, und bas Boll feste ibn jum Daupt und Oberften über fich. Und Zephthah rebete solches Alles vor bem HErrn zu Mizba. \*c. 12. 7.

12 Da fanbte Bebbtbab Botichaft gum Könige ber Kinder Ammons, und lick ibm sagen: \* Was hast bu mit mir zu schaffen, baß bu fommen zu mir, wiber mein Land au ftreiten? \*2 €am. 16, 10. c. 19, 22

18 Der König ber Linber Ammons antwortete ben Boten Bebbtbabe: Darum, baß Jerael mein Land genommen hat, de fie aus Egypten zogen, von "Arnon an bis an Jabbot, und bis an ben Jorban; fo gib mix's um wieber mit Frieben.

\*4 Moj. 21, 13, 24.

14 Jebbibah aber fanbte noch mehr 200ten jum Ronige ber Rinber Ammons,

15 Die sprachen zu ihm: So spricht Bephthab: 36rael bat tein Land genommen, weber ben Moabitern, noch ben Linbern Ammons.

16 Denn ba fie aus Egppten jogen, manbelte Israel burch bie Willte bis an bas Schilfmeer, und fam gen Rabes,

17 Und fandte "Boten jum Konige ber Ebomiter, und fprach: Lag mich burch bein Land ziehen. Aber ber Ebonniter König erhörete fie nicht. Aud fandten fie zum Könige ber Moabiter, ber wollte auch nicht. Also blieb Isvael in Kabes,

\* 1. 19. 4 Moj. 20, 14. 2c. 18 Und wanbelte in ber Bufte, unb umipgen das Land der Edomiter und Moabiter, und famen von der Sonnen Aufgang an ber Moabiter Land, und lagerten fich jenfeit bes Arnon ; nub tamen nicht in bie Grenze ber Moabiter, benn Arnon ift ber Moabiter Grenze.

19 Und Berael \* fandte Boten ju Gibon, ber Amoriter Könige zu Hesbon, und ließ ihm fagen: Lag uns burch bein Land

gieben bis an meinen Ort.

\*4 Mof. 21, 21. 5 Mof. 2, 26.

20. Aber Sibon vertranete Israel nicht burch feine Grenze zu ziehen, fonbern verfammelte alle scin Bolt, und lagerte sich zu Jahza, und ftritt mit Jorael.

21 Der BErr aber, ber WDtt Jeraels, gab ben Sibon mit alle seinem Bolt in bie Hände Israels, daß sie sie schlugen. Also nahm Jsrael ein alles Land der Amorio ter, die in bemselben Lande wohneten.

22 Und nahmen alle Grenge ber Amoriter ein, von Arnon an, bis an Sabbol, und von ber Bille an, bis an ben Jorban. 23 So bat nun ber BErr, ber GOtt

Israels, bie Amoriter vertrieben vor feinem Boll Jerael: und bu willk fie einmebunen?

24 Du follteft bie einnehmen, bie bein Gett \*Camos vertriebe, und uns laffen einnehmen Alle, Die ber BErr, unfer WDit, bor nus vertrieben bat.

\*4 Stof. 21, 29. 1 fba. 11, 7. 33. 2 fbn. 23,13. 25 Meineft bn, bag bu bellet Recht babeft, benn . Balat, ber Gobn Bippors, ber Meabiter Kinig? Bat berfelbe auch je gerechtet ber gestritten wiber Jerael,

# 4 TRoj. 22, 2.

26 Obwohl Jernel nun brei hunbert Rabre gewohnet bat in Beshon und ihren Töchtern, in Aroer und ihren Tochtern, und allen Stabten, bie am Arnon liegen? Warum errettetet ihr es nicht zu berselbigen Zeit?

27 3 d habe nichts an bir geffinbiget; und bu thust so abel an mir, bag bu wiber mich freiteft. Der +DErr falle beute ein Urtheil zwischen Israel und ben

Rinbern Ammons.

₩ 1 %to[. 31. 53. 1 Sam. 24, 16.

28 Aber ber König ber Kinber Ammons erbörete die Rebe Jephthabs nicht, die er

mı ihm sandte.

29 Da tam ber "Geift bes SErrn auf Jephibah, und zog durch Gilead und Ma-nasse, und durch Mitpe, das in Gilead lieget, und von Mitpe, das in Gilead lieget, auf bie Kinber Ammons. #c. 6. 34. 80 Und Jephthah gelobte bem DErrn

ein Gelübbe, und fprach : Gibst bu bie Rinber Ammons in meine Danb;

81 Bas ju meiner Dansthur beraus mir entgegen gehet, wemt ich mit Fricben wiebertomme von ben Ambern Ammons. bas foll des Herrn fein, und will's jum Branbopfer opfern.

32 Aljo zog Jephthah auf bie Kinber Ammons, wider fie zu ftreiten. Und ber

Berr gab fie in feine Banbe.

33 Und er schlug fie bon Arver an, bis man tommt gen Dinnith, gwangig Stubte, und bis an ben Plan ber Weinberge, "eine febr große Schlacht. Und murben alfo bie Kinder Ammons gebemilthiget vor ben Rinbern Jerael. \*1 Cam. 23, 5.

34 Da nun Bebbtbab tam gen Digpa gu feinem Baufe, fiche, ba gehet feine Tochter beraus ibm entgegen, mit Baufen unb Reigen; und fie war ein einiges Kind, und er hatte fonft feinen Cobn noch Tochter.

35 Und da et sie fabe, zerriß er seine

Denn ich habe meinen Mund anfgetban gegen ben DErrn, und tann es nicht wibetrufen.

86 Sie aber fprach : Mein Bater, baft bu beinen Mund aufgethan gegen ben DEren, fo thue mit, wie es aus beinem Munte gegangen ift; nachdem ber BErr bich gerochen hat an beinen Feinden, ben Kindern Ammons.

37 Und fie fprach ju ihrem Bater : Du wollest mir bas thun, daß du mich laffest meen Monate, baf ich bon binnen binab gebe auf die Berge, und meine Jungfranichaft beweine mit meinen Gefpielen.

38 Er fprach : " Sebe bin ; " und lich fie groeen Monate geben. Da ging fie bin mit ihren Gespielen, und beweinete ihre

Jungfrauschaft auf ben Bergen.

39 Und nach zween Monaten tam fie wieber zu ihrem Sater. Und er that ibr, wie er gelobet hatte; und fie war nie feines Dlannes ichuldig geworben. warb eine Gewohnbeit in Ibrael

40 Daß bie Töchter Israels jahrlich bingeben, zu flagen bie Tochter Jephthabs, bes Gileabiters, bes Jahrs vier Lagt.

> Das 12, Capitel. Rieberlage ber Cobraimiter,

Und bie bon " Cphraim fchricen, und ainaen zu mitternachtwärts, und gingen zu mitternachtwarts, und fprachen zu Bephthah : Warum bift bu in ben Streit gezogen wiber bie Kinder Ammone, und haft une nicht gerufen, bag wir mit bir gogen? Wir wollen bein bans fammt bir mit Feuer verbrennen. \*c. 8. 1.

2 Jephthah fprach zu ihnen: 3ch und mein Bolt batten eine große Sache mit ben Kinbern Ammons; und ich schrie euch an, aber ihr halfet mir nicht aus ihren

Sanben.

3 Da ich nun sabe, baß ihr nicht belfen wolltet, stellete ich meine "Seele in meine Danb, und zog bin wiber bie Kinber Anmons, und ber DErr gab fle in meine Sand. Warum tomint ihr nun zu mit herauf, wider mich zu ftreiten?

\* t. 5, 18. c. 9, 17.

4 Und Jephthah fammelte alle Mannet in Gilead, und stritt wiber Ephraim. Und bie Manner in Gilead ichlugen Epbraint, barum, baß fie fagten : Ceib boch ibr Gileabiter unter Ephraim und Manaffe, als bie Flachtigen gu Ephraini.

5 Und bie Gilcabiter nahmen ein bie Furt bes Jordans ver Ephraim. nun fprachen bie Flüchtigen Cpbraims: prieiber, und fprach : Ach, meine Tochter, , Lag mich binuber geben :" fo fprachen bie wie beugest bu mich, und betrübest mich ! Manner von Gileab du ihm : Bift bu ein Eberaiter? Wenn er bann antwortete : 1 Mein ;

6 So hießen fie ihn fprechen : Schibboleth; fo fprach er : Sibboleth, und tonnte es nicht recht reben. Go griffen fie ibn, und fcblugen ibn an ber Kurt bes 3orbans, bag ju ber Zeit von Ephraim fielen mei und vierzig taufenb.

7 \* Jephthah aber richtete Jerael feche Jahre. Und Jephthab, ber Gileabiter, farb, und warb begraben in ben Stabten

m Gilead. \*1 6am. 12, 11. 8 Rach biesem richtete Israel Ebzan

bon Beth-Lebem.

9 Der batte breifig Gobne, und breifig Tochter setzte er aus, und breißig Töchter nahm er bon außen feinen Göbnen; unb richtete Israel fieben Jahre,

10 Und farb, und ward begraben ju

Beth-Lebem.

11 Rach biefem richtete Jerael Elon ein Sebuloniter; umb richtete Jerael gebn Jahre,

12 Und flarb, mid ward begraben zu Mijalon im Lande Gebulon.

13 Rach biefem tichtete Jerael Abbon, ein Sobn Billels, ein Birgathoniter.

14 Der hatte vierzig "Gone, und brei-Big Reffen, Die auf fiebenzig Efelefullen ritten; und richtete Israel acht Jahre, # c. 10, 4.

15 Und ftarb, und ward begraben gu Birgathou, im Lande Sphraim, auf bem Gebirge ber Amalefiter.

> Das 13. Cavitel. Cimfons Empfangnig unb Geburt.

Und bie Kinder Israel \*thaten forber Abel vor bem BEren, und ber BErr gab fie in bie Hande ber Philister vierzig Jahre. \*c. 3, 12.

2 Es war aber ein Mann ju Barea, von einem Geschlecht ber Daniter, mit Ramen Manoah; und sein Beib war unfruchtbar, und gebar nichts.

3 Und ber Engel bes BErrn ericbien bem Beibe, und sprach zu ihr: Siebe, bu bist unfruchtbar, und gebierest nichts; aber bu wirst schwanger werden, und cinen Sohn gebaren. \* Luc. 1, 31. 4 So bitte bich nun, baff bu nicht "Wein

noch ftart Getrante trinkeft, und nichts

f Unreines effeft.

# 4 Moj. 6, 3. † 3 Moj. 11, 43. x.

5 Denn bu wirst \*jchwanger werben, und einen Gobn gebaren, bem fein 13dermeffer foll auf's Saupt tommen. Denn ber Rnabe wird ein Berlobter Dites fein von Mutterleibe; und er bes DEren war.

wird anfangen Jerael zu erlöfen aus ber Bbilifter Band.

#1 TRof. 16, 11. | 4 Mef. 6, 5. 1 Cam. 1, 11. 6 Da tam bas Weib, und fagte es ibrem Manne an, und fprach: Es tam ein Dlann GOttes zu mir, und feine Gefialt war anzuschen wie ein Engel Gottes, \*fast erschrecklich, baß ich ihn nicht fragte, woher ober wohin; und er fagte mir \* guc. 1, 12. nicht, wie er hieße.

7 Er fprach aber ju mir : Glebe, bu wirft fcmanger merben, und einen Gobn gebaren. Go trinte nun teinen Bein, noch fart Getrante, und if nichts Unreines; benn ber Rnabe foll ein Betlobter Gottes fein. bon Mutterleibe an, bis in feinen Tob.

8 Da bat Manvah ben HErrn, und fprach: Ach, Berr, laß ben Mann GDites wieder gu uns fommen, ben bu gefandt baft, baft er une lebre, mas mir mit bem Knaben thun follen, ber geboren foll werben.

9 Und GOtt erhörete die Stimme Danoabs: und der Engel Gottes fam wieder jum Beibe. Gie faß aber auf bem Kelbe. und ihr Mann Manoah war nicht bei ihr.

10 Da licf fie eilends, und fagte es ibrem Manne an, und fprach zu ihm: Siebe, ber Mann ift mir erschienen, ber beute zu mir fam.

11 Manoah machte fich auf, und ging frinem Beibe nach, und tam ju bem Manne, und fprach ju ibm : Bift bu ber Mann, ber mit bem Beibe gerebet bat? Er sprach: Ja.

12 Und Planoah fprach: Wenn nun tommen wirb, bas bu gerebet haft; weldes foll bes Ruaben Weife und Wert fein?

18 Der Engel bes hErrn fprach zu Manoah: Er foll fich buten bor Allem, bas ich bem Weibe gefagt habe.

14 Er foll nicht effen, bas +ans bem Beinftod tommt; und foll teinen Wein noch ftart Getrante trinten, und nichts Unteines effen; Alles, was ich ihr geboten habe, foll er halten.

\*4 Mof. 6, 3. Luc. 1, 15. 15 Manoah fprach jum Engel bes Herrn: Lieber, \*lag bich halten, wir wollen bir ein Biegenbodlein gurichten.

\* č. G. 18. 16 Aber ber Engel bes HErrn antwortete Manoah: Werm bu gleich mich bier bultit, so esse ich boch beiner Speise nicht. Willft bu aber bem Horrn ein Brandopfer thun, fo manft bu es opfern. Denn Manoch wußte nicht, bag es ein Ennel

17 Und Manoah sprach zum Engel des HErrn: \*Wie heißest du? daß wir dich preisen, wenn nun tonunt, was du geredet hast. \*1 2001. 32. 29.

18 Aber ber Engel bes HErrn fprach zu ihm : Warum fragst bu nach meinem Ramen, ber boch \*wundersam ift?

3cf. 9. 6.

19 Da nahm Manoah ein Ziegenbodlein, und Speisopfer, und apferte es auf einem Hels bem Porrn. Und er machte es wunderbarlich. Manoah aber und fein Beib laben zu.

20 Und da die Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des HErrn in der Lohe des Altars hinauf. Da das Mangad und fein Weid saben, sielen sie

jur Erbe auf ihre Angefichter.

21 Und der Engel des Herrn erschien nicht mehr Manoah und seinem Weibe. Da erkannte Manoah, daß es ein Engel des Herrn war,

22 Und fprach ju feinem Beibe: Bir muffen "bes Tobes fterben, bag wir

GOtt gefeben baben.

\*c. 6, 22. 23. 2 920f. 19, 21.

23 Aber sein Weib antwortete ibm: Benn ber Herr Luft hatte uns zu töbten, so hatte er bas Branbopfer und Speisopfer nicht genommen von unsern Handen; er hatte uns auch nicht solches Alles erzeiget, noch uns solches hören lassen, wie jetzt geschehen ift.

24 Und bas Weib gebar einen Sohn, und hieß ihn Simson. Und ber Anabe wuchs, und ber DErr seguete ihn.

25 Und ber "Geist bes Heren fing an ihn zu treiben im Lager Dans, zwischen Barea und Esthaol. \*\*\*2xc. 4, 1.

Das 14. Capitel. Simfons helbenthat, hochzeit und Rathfel.

Simfon ging hinab gen Thimnath, und fabe ein Weib ju Thimnath unter

ben Töchtern ber Bbilifter.

2 Und da er herauf tam, sagte er es an seinem Bater und seiner Mutter, und sprach: Ich habe ein Weib gesehen zu Thinnath, unter ben Töchtern der Philister; \*gebet mir nun dieselbige zum Weibe. \*1 Wos. 34. 4.

3 Sein Bater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist demn nun kein Beib
unter ben Töchtern beiner Brüber, und
in alle beinem Boll, daß du hingehest,
nud nimmst ein Weib bei den Philistern,
bie unbeschnitten sind? Simson sprach
zu seinem Bater: Gib mir diese, denn sie
zufällt meinen Augen.

2 Wos. 34, 16.

4 Aber sein Bater und sein Mutter wußten nicht, baß es von bem DErrn ware; benn er suchte Ursache an bie Philifter. Die Philifter aber berrscheten zu ber Zeit über 38rael.

5 Also ging Simson hinab mit feinem Bater und seiner Mutter gen Thimnath. Und als sie kamen an die Weinberge zu Thimnath: siehe, ba kam ein junger L5-

we brullend ihm entgegen.

6 Und ber "Geift des Herrn gerieth über ihn, und zeris ihn, wie man ein Bödlein zerreißet; und hatte boch gar nichts in seiner Hand. Und sagte es nicht an seinem Bater, noch seiner Winter, was er getban batte. "c. 6. 34. c. 15. 14.

7 Da er nun binab tam, rebete er mit bem Beibe, und fie \*gefiel Gimfon in

frinen Augen.

8 Und nach etlichen Tagen tam er wieber, daß er sie nähme; und trat aus bem Wege, daß er das Aas bes Löwen befähe, Siebe, da war ein Bienenschwarm in dem Aas des Löwen, und Honig.

9 Und er nahm ihn in seine hand, und aß davon unterweges ; und ging zu seinem Bater und zu seiner Mutter, und gab ihnen, daß sie auch asen. Er sagte ihnen aber nicht an, daß er den Homig von des Löwen Aas genommen hatte.

von des Löwen Aas genommen hatte. 10 Und da sein Bater hinab tam zu dem Weibe, machte Simson daselbst eine Hochzeit, wie die Jünglinge zu ihun

pflegen.

11 Und ba fle ihn faben, gaben fle ihm brei-Big Gefellen zu, bie bei ihm fein follten.

12 Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rathsel ausgeben. Wenn ihr mir bas errathet und treffet biek sie ben Tage ber Hodzeit; so will ich euch breißig hemben geben und breißig hemben geben und breißig hemben geben und breißig hemben geben 32. 22nn. 5, 22.

13 Könnet ibr es aber nicht errathen, so sollt ibr mir breißig Genten und breißig Feerstleiber geben. Und sie sprachen zu ibm: Gib bein Rathsel auf, laß uns

bören l

14 Er fprach ju ihnen: Speise ging von dem Fresser, und Silfigsent von dem Starten. Und sie konnten in dreien La-

gen bas Rathfel nicht errathen.

15 Am siebenten Tage sprachen fie zu Simsons Beibe: Ueberrebe beinen Mann, baß er uns sage bas Räthfel; ober wir werben bich und beines Baters Saus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hieber gelaben, baß ihr uns arm machet, ober nicht?

16 Da weinete Simsons Weib vor ihm, mb sprach: Du bist mir gram, und hast mis nicht lieb. Du hast den Kindern mines Bolls ein Räthkel ausgegeben, mb hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach mir er eiche, ich habe es meinem kater und meiner Mutter nicht gesagt, mb sollte dir es sagen?

I lind fie weinete die fieben Tage vor im, weil fie Hochzeit hatten; aber am indenten Tage sagte er es ihr, benn sie tieb ihn ein. Und sie sagte das Ratheli ihres Bolls Kindern. \*c. 16, 16. 17.

18 Da sprachen die Manner der Stadt pim am siebenten Tage, ehe die Sonne wirging: Bas ist sußer, denn Honig? Bas ist farter, denn der Löwe? Aber er hrach zu ihnen: Wenn ihr nicht hättet mit meinem Kalbe gehöliget, ihr hättet mein Ralbe getroffen.

19 Und der Geist bes HErrn gerieth ther ihn, und ging hinad gen Astlon, mb schung breißig Mann unter ihnen, mb nahm ihr Gewand, und gad Feierbeder benen, die das Aäthsel errathen batten. Und ergrinnmete in seinem Zorn, mb ging herans in seines Baters Hans.

20 Aber Simfons Beib warb "einem kiner Gefellen gegeben, ber ihm jugebitte. "c. 15, 2.

Das 15. Capitel. Emin ihnt ben Philiftern burch bie guchfe und ben Efeldfunbaden Schaben,

Fe begab sich aber nach etlichen Tagen, um die Weizenernte, daß Simson sein Beib besuchte mit einem Ziegenböcklein. In als er gedachte: Ich will zu meinem Beibe gehen in die Kantmer; wollte ihn ke Bater nicht hinein lassen,

Ilnd iprach: 3ch meinte, bu wärest ist gram geworben, und habe sie beinem krambe gegeben. Sie hat aber eine jüngen Schweiter, bie ist schöner, benn sie; ste laß bein sein sein soll bein sein sein sie 1.4.20.

3 Da wrach Simson zu ihnen: 3ch bebe einmal eine rechte Sache wiber die Bilister; ich will euch Schaben thun.

4 Und Simson ging bin, und fing brei fudert Kilchse, und nahm Brander, und kinete je einen Schwanz zum andern, nad that einen Brand je zwischen zween Echmänze

5 Und Mubete bie an mit Feuer, und fieß sie unter bas Korn ber Philister, und Mubete also an die Manbeln sammt bem keinben Korn, und Weinberge, und Oelbamme

Da sprachen bie Philister: \* Wer hat

bas gethan? Da sagte man: Simson, der Eidam des Thimmiters; darum, daß er ihm sein Weib genommen, und seinem Freunde gegeben hat. Da zogen die Philister hinaut, und verdrammen sie sammt ihrem Bater mit Feuer.

\*c. 6, 29.

7 Simson aber iprach ju ihnen: Db ihr schon bas gethan habt, boch will ich mich an euch selbst rächen, und barnach aufhören; 8 Und schulg fie hart, beibes, an Schultern und Leuben. Und zog hinab, und wohnete in ber Steinliust zu Etam.

9 Da zogen die Philister hinauf, und belagerten Juda, und liegen sich nieder zu Lebi.

10 Aber die von Juda sprachen: Warum seid ihr wider und heraus gezogen? Sie antworteten: Wir sind beraus gefoumen, Simson zu binden, daß wir ihm thun, wie er und gethan hat.

11 Da zogen drei tausend Mann von Inda hinab in die Steinkluft zu Etan, und sprachen zu Simson: Weist du nicht, daß die Bbilister über und herrschen? Barum hast du benn das an uns gethan? Er sprach zu ihnen: Wie sie nie gethan, so habe ich ihnen wieder gethan.

\* Wos. 20, 9.

12 Sie sprachen zu ihm: Wir sind herab gesommen, dich zu binden und in der Philister Hände zu geben. Simson sprach zu ihnen: So schwöret mir, daß ihr mir nicht webren wollet.

13 Sie antworteten ihm: Wir wollen bir nicht wehren, sondern wollen bich nur' binden, und in ihre Hände geben, und wollen bich nicht töden. Und sie banden ihn mit zween neuen Stricken, und füh- reten ihn herauf vom Fels.

14 Und da er kam dis gen Lehi, janchzeten die Philister zu ihm zu. Aber der Seift des Herrn gericth über ihn, und die Strick an seinen Armen wurden wie Faden, die das Feuer versenget hat, daß die Bande an seinen Haden zerschmolzen.

15 Und er fand einen faulen Efelstinnbacen; da rectte er seine Dand aus, und nahm ihn, und schlug damit tausend, Maun.

16 Und Simson sprach: Da liegen fle bei Saufen; burch eines Efels Kinnbaden habe ich tausenb Mann geschlagen.

17 Und ba er bas ausgerebet hatte; warf er ben Kinnbacken aus seiner hand, und hieß bie Stätte Ramath-Lebi.

18 Da ihn aber fehr burftete, rief er ben DErrn an, und fprach: Du baft fold groß heil gegeben burch bie hand beines 257

1

ì

.

η

Ì

t

1

ţ

t

11

2

z

1

ż

ż

z

ċ

٠

ŧ

.

1

ŧ,

ŀ

:

Anechts: nun aber muß ich Durftes fierben, und in ber Unbeschnittenen Banbe fallen.

19 Da Tpaltete Gott einen Badengabn in bem Kinnbaden, bag Waffer beraus ging. Und ale er trant, tam "fein Geift wieber und ward erquidet. Darum beißt er noch bentiges Tages bes Anrufers Brunnen, ber im Rinnbacten warb.

\* 1 Sam. 80, 12.

20 Und er Prichtete Jerael zu ber Philifter Zeit zwanzig Jahre. € c. 16, 31.

Das 16. Capitel. Simfons Ball, Elenb und leşte Rade. Simfon ging bin gen \* Gaza, umb fabe baselbst eine Bure, und lag bei ihr. \*30j. 15, 47.

2 \*Da warb ben Gagitern gefagt: Simfon ift berein gefommen. Und fie umgaben ibn, und liegen auf ibn lauern bie ganze Racht in ber Stadt Thor, und waren bie gange Racht ftille, und fprachen: Harre; morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ibn erwürgen.

\* 1 Sam. 23, 7.

8 Simfon aber lag bis zu Mitternacht. Da fland er auf gu Mitternacht, und ergriff beibe Thilren an ber Stadt Thor, fammt ben beiben Bfoften, und bob fle aus mit ben Riegeln, und legte fle auf feine Schultern, und trug fie hinauf auf bie bobe bes Berges vor Debron. 4 Darnach gewann er ein Beib lieb am Bach Goret, Die bief Delila.

5 Bu ber tamen ber Philifter Fürften hinauf und prachen zu ihr: "Ueberrebe ibn und besiebe, worinnen er folche große Rraft hat, und womit wir ihn libermögen, daß wir ihn binden und zwingen; fo wollen wir bir geben, ein jeglicher taufenb und hundert Gilberlinge. #c. 14, 18.

6 Und Delila fprach ju Gimfon : Lieber, fage mir, worinnen beine große Kraft fei. und womit man bich binden moge, bag

man bich zwinge?

7 Simfon fprach ju ibr: Wenn man mich banbe mit fieben Seilen von frifchem Baft, die noch nicht verborret find; fo wilrbe ich schwach, und ware wie ein anberer Menich.

8 Da brachten ber Philifter Ffirften gu ihr hinauf sieben Seile von frischem Baft, die noch nicht verborret waren; und fie

band ibn bamit.

9 (Man bielt aber auf ibn bei ibr in ber Kammer.) Und fie fprach zu ibm : Die Philister fiber bir, Simfon! Er aber gerriß bie Seile, wie eine flächserne riecht; und ward nicht fund, wo feine \* c. 15, 14. Rraft mare.

10 Da sprach Delila zu Simfon: Siebe, bu haft mich getäuschet und mir gelogen; nun, fo fage mir boch, womit tann man dich binden?

11 Er antwortete ibr: Wenn fie mich banben mit neuen Striden, bamit nie feine Arbeit gescheben ift; fo warbe ich fcmach, und wie ein anberer Menich.

12 Da nahm Delila neue Strick, und band ibn bamit und sprach: Philister Aber bir, Simfon! (man bielt aber auf ibn in der Kammer) und er zerriß sie von

seinen Armen, wie einen Faben.

18 Delila aber fprach zu ihm: Roch baft bu mich getäuschet, und mir gelogen. Lieber, sage mir boch, womit tann man bich binden? Er antwortete ihr: Wenn bu fleben Loden meines Haupts flochteft mit einem Flechtbanbe, und befteteft fle mit einem Nagel ein.

14 Und fle sprach zu ihm: Phififter aber bir, Simfon! Er aber wachte auf von seinem Schlaf, und zog bie geflochte-nen Locen mit Ragel und Flechtbanb

beraus.

15 Da sprach sie zu ihm: Wie kanuft bu fagen, bu habest mich lieb, fo bein Berg boch nicht mit mir ift? Drei Dal haft bu mich getäuschet, und mir nicht gefaget, worinnen beine große Kraft fei.

16 Da fie ibn aber trieb mit ihren Worten alle Tage, und zerplagte ibn; ward seine Seele matt, bis an ben Tob.

\* c. 14, 17.

17 Und fagte ihr fein ganges Berg, unb fprach zu ibr : Es ift nie fein Schermeffer auf mein haupt gefommen; benn ich bier ein Berlobter Gottes von Mutterleibe an. Wenn bu mich beschörest, so wiche meine Kraft von mir, daß ich schwach wurde und wie alle andere Menichen.

18 Da nun Delila fabe, bag er ihr all fein Berg geoffenbaret batte; fanbte fle bin, und ließ ber Philifter Fürften rufen, und fagen : Rommt noch einmal beranf : benn er bat mir all fein Berg geoffenbaret. Da tamen ber Philifter Flirften 312 ihr herauf, und brachten bas Gelb mit fich in ibrer Sand.

19 Und sie lieft ihn entschlasen auf ibreur Schoof, und rief einen, ber ihm bie fleben Loden feines Saupts abichore. Und Re fing an ihn zu zwingen. Da war feine

Rraft von iom gewichen.

20 Und fie sprach zu ihm: Philister Sonnt gerreifet, wenn sie an's Feuer tiber bir, Simfon! Da er nun bon fei-

258

um Schlaf erwachte, gebachte er: Ich ud ausgeben, wie ich mehrmals gethan labe, id will nich ausreißen; und wußte nich, daß ber HErr von ihm gewichen nur. \*1 Sam. 16, 14.

nar.
21 Aber die Philister griffen ihn, und
\*aufen ihm die Augen aus, und führeten
in ihnab gen Gaza, und banden ihn mit
po hernen Ketten, und er mußte mahla im Gefängniß. \*2 Abs. 25, 7. Jer. 39, 7.
22 Aber das Haufen, wo es beschoven
bar.

13 Da aber ber Philister Flusten sich besammelten, ihrem Gott \*Dagon ein soft Opfer zu thun, und sich zu freuen, swehen sie: Unser Gott hat uns unsern seind Sunsen in unsere Hande gegeben.

\* 1 Sam. 5. 2.

4 Deffelben gleichen, als ihn bas Bolf ibte, lobten sie ihren Gott; denn sie sprafen: Unser Gott hat uns unsern freind wusere Sand gegeben, der unser Land unverbeit und unserer wiese ersching.

25 Da mu ihr " Derz guter Dinge war, freden sie: Lasset Sunson holen, daß er ber uns spiele. Da holeten sie Simson was bein Gefängung, und er spielete wor fran, und sie stelleten ihn zwischen zwo Stulen.

\*c. 19, 6. Aus 3, 7.

26 Simson aber fprach zu bem Anaben, ba ibn bei ber Hand leitete: Laß mich, beg ich bie Saulen taste, auf welchen bas dus kehet, daß ich mich baran lebne.

77 Das Haus aber war voll Männer nd Beiber. Es waren auch der Phiher Filchen alle da; und auf dem Dach ik den taufend, Mann und Weih, die da Pisken, wie Simson spielete.

28 Simson aber rief ben HErrn an, whitman; HErr, 3Grr, gebente meiner, who farte mich boch, Gott, bies Mal, his ih sits meine beiben Augen mich einst wie an Philistern!

29 Und er saffete die pros Mittelsanlen, auf welchen das Haus gefetzt war und deren sie heite, eine in seine rechte, und die andere in seine lande Haub,

38 tind iprach: Meine Seele sterbe mit du Phitsliern 1 und neigete sich kröstiglich. Da siel das Hans auf die Fürsten und mi elles Boss, das darinnen war, daß der Tobten mehr waren, die in seinem Tobe sation, denn die bei seinem Leben starben. In Da kamen seine Brühder hernieder, mab seines Baters ganges hans, und hom ihn auf und trugen ihn hinaus, und kegunden ihn in seines Baters Manoahs

Grab, zwischen Barea und Esthaol. Er richtete aber Israel zwanzig Jahre.

\*c. 13, 25.

Das 17. Capitel. Micha richtet Gogenbienft an.

(56 war aber ein Mann auf bem Gebirge Ephraim, mit Namen Micha.

2 Der sprach zu seiner Mutter: Die tausend und hundert Silberlinge, die du zu dir genommen hast, und geschworen, und gesagt vor meinen Ohren; siehe, dafselbe Geld ist die mir, ich habe es zu mir genommen. Da sprach seine Mutter! "Gesegnet sei mein Sohn dem HErrn!

\*Buth 3, 10. 1 Sam. 16, 13.

3 Also gab er seiner Mutter bie tansenb und hundert Silberlinge wieder. Und feine Mutter sprach : 3ch habe das Geld bem Herrn geheiliget von meiner Hand für meinen Sohn, daß man ein Bildniß und Abgott machen soll; barum so gebe ich es dir nun wieder.

4 Aber er gab seiner Mutter bas Gelb wieder. Da nahm seine Mutter zwei hundert Silberlinge, und that sie zu dem "Goldschmidt; der machte ihr ein Bilb und Abgott, das war darnach im Hause Micha's. "3ei. 40, 19.

5 Und ber Mann Micha hatte also ein Gottesbans, und machte einen Neibrock und Hillete seiner Söhne einem die Hand, das er sein Priester ward.

\*c. 8. 27.

6 Zu ber Zeit war \*fein König in Ferael, und ein Jeglicher that, was ihm recht bäuchte. \*c. 18. 1.

7 Es war aber ein Jüngling von Beth-Lebem Juda, unter bem Geschlecht Juba's, und er war \*ein Levit, und war fremd baselbst. \*c. 18, 3.

8 Er zog aber aus ber Stadt Beth-Lebem Juda, zu wandern, wo er bin konnte. Und ba er auf's Gebirge Epbraim kam, zum Daufe Micha's, daß er feinen Weg ginge:

9 Fragte ihn Micha: We kommft bu her? Er antwortete ihm: Ich bin ein Levit von Beth-Lehem Inda, und wanbere, wo ich hin kann.

10 Micha sprach zu ihm: Bleibe bei mir, du sollst mein Bater und mein Priester sein; ich will dir jährlich zehn Silberlinge, und benannte Kleiber, und beine Nahrung geben. Und der Levit eing Lin.

11 Der Levit trat an zu bleifen bei hem Manne; und er hielt ben Knaben gleichwie einen Sobn.

12 Und Micha fillete bem Leviten bie

Sand, bag er fein Briefter warb; unb | war alfo im Saufe Dicha's.

13 Und Micha fprach: Run weiß ich, baß mir ber herr wirb wohl thun; weil ich einen Leviten jum Priefter habe.

Das 18. Capitel. Die Daniter gewinnen Lais, und richten Wogotteret an.

Qu ber Zeit war \*fein König in Israel. Ind ber Stamm ber Daniter suchte ihm ein Erbtheil, da sie wohnen möchten; benn es war bis auf ben Tag noch fein Erbe für sie gesallen unter ben Stämmen Israels. \*c. 17, 6. c. 19, 1. c. 21, 25.

2 Und die Kinder Dans sandten aus ihren Geschlechtern von ihren Enden süngstrauter Manner, von Zarea und Esthaol, das Land zu erkundigen und zu erforschen, und sprachen zu ihnen: Ziehet hin, und erforschet das Land. "Und sie kauen auf das Gebirge Ephraim, an's Daus Micha's, und blieben sier Nacht das lelbst. "v. 13.

8 Und weil sie da dei dem Gesinde Micha's waren, kannten sie die Stumme des Knaden, \* des Leviten; und sie wichen dabin, und sprachen zu ihm: Wer hat dich siehere gebracht? Was machst du da? Und was hast du hier? \*c. 17, 7.

4 Er antwortete ihnen: So und so hat Dlicha an mir gethan, und hat mich gebinget, bafi ich fein Briefter sei.

5 Sie sprachen zu ihm: Lieber, frage GOtt, bag wir erfahren, ob unser Weg, ben wir wanbeln, auch wohl gerathen werbe.

6 Der Priefter antwortete ibnen : Biebet bin mit Frieden ; euer Beg ift recht vor

bem BErrn, ben ibr giebet.

7 Da gingen die fünf Männer hin, und kamen gen Lais, und sahen das Bolf, das darinnen war, sicher wohnen, auf die Weise, wie die Zidonier, still und sicher; und war Niemand, der ihnen Leid that im Lande, oder herr über sie wäre; und waren ferne von den Zidoniern, und hatten nichts mit Leuten zu thun.

8 Und fie tamen zu ihren Brübern gen Barea und Esthaol, und ihre Brüber fpraden zu ihnen : Wie stebet es mit euch?

9 Sie spracen: Auf, last uns zu ihnen binauf zieben benn wir haben bas Land beschen, bas ift fast gut. Darum eiset, und fib nicht faul zu ziehen, baß ihr kommet, bas Land einzunehmen.

10 Denn ihr kommt, werdet ihr zu einem Haufern waren bei Mich sichern Bolk kommen; und bas Land ist folgten ben Kinbern D weit und breit, benn Gott hat es in eure riefen ben Kinbern Dans.

Hände gegeben; einen solchen Ort, ba nichts gebricht, Alles, bas auf Erben ift.

11 Da zogen von bannen ans ben Geschlechtern Dans, von Barea und Esthaol, sechs hundert Mann gerüstet mit
ihren Baffen zum Streit. "30. 15, 33.

12 Und zogen hinauf und lagerten sich zu Kiriath-Jearim in Juda. Daber nannten sie bie Stätte bas Lager Dans, bis auf biefen Tag, bas hinter Kiriath-Jearim ist.

13 Und von bannen gingen fie auf \* bas Gebirge Ephraim, und tamen zum Saufe Micha's. \*c. 17, 1.

14 Da antworteten bie fünf Männer, bie ausgegangen waren, das Land Lais zu ertundigen, und sprachen zu ihren Brüdern: Wisset ihr auch, daß in diesen Hänsern tein Leidrock, Heiligthum, Wildniss und Abgott sind? Am möget ihr denken, was euch zu thun ist. \*v. 2. †c. 17. 4. 5.

15 Sie tehreten ba ein, und tamen an bas Saus bes Anaben, bes Leviten, in Micha's Saufe, und gruften ihn freundlich.

16 Aber bie sechs hunbert Gerfisteten mit ihrem Harnisch, die von ben Kinbern Dans waren, standen vor dem Thor.

17 Und die "fünf Männer, die das Land zu erfundigen ausgezogen waren, gingen hinauf und kamen bahin, und nahmen das Bild, den Leibrod, das Heiligkbum und Abgott. Dieweil stand der Priester vor dem Thor, bei den seins hundert Gerisseten mit ihrem Harmsch. \*\* d. 2. 14.

18 Als nun jene in's Saus Micha's gekommen waren, und nahmen das Bild, den Leibrock, das Heiligtbum und Alsgotte fprach der Priester zu ihnen: Bas machet ibr?

19 Sie antworteten ihm: Schweige, und halte das Maul zu, und ziede mit uns, daß du unser Bater und Priester seiest. Ift die's bester, daß du in des einigen Mannes Dause Priester seiest, oder unter einem ganzen Stamm und Geschlecht in Israel?

20 Das gefiel bem Priester wohl, und nahm beibes, ben Leibrod, das Heiligthum und Bilb, und tam mit unter das Bolt.

21 Und da sie sich wandten und hinzogen; schickten sie die Kindlein, und das Bieh, und was sie Köstliches hatten, vor ibnen ber.

22 Da sie nun ferne von Micha's Saus tamen; schrieen bie Manner, so in ben Hansern waren bei Micha's Hause, und folgten ben Kinbern Dans nach, und riefen ben Kinbern Dans

23 Gie aber wandten ihr Antlit um, mb forachen ju Micha: Bas ift bir, baft

m also ein Geichrei machest?

24 Er antwortete : 3br babt meine Gotter genommen, die ich gemacht hatte, und ben Briefter, und giebet bin, und mas habe ich num mehr? Und ihr fraget noch, was wir feble?

25 Aber die Rinder Dans sbrachen au im: Lag beine Stimme nicht boren bei ms, daß nicht auf die ftogen zornige Ente, und beine Seele und beines Saufes

bele nicht aufgeräumet werbe.

25 Also gingen die Kinder Dans ihres Beget. Und Micha, ba er fabe, baß fle in ju ftart waren, wandte er fich, und im wieber zu feinem Haufe.

N Sie aber nahmen, bas Micha gelatte, und kamen an Lais, an ein still sier Boll, und schlugen sie mit der charfe bes Schwerbts, und verbrannten in Stadt mit Feuer;

28 Und war Riemand, ber fle errettete, bun fie lag ferne von Bibon, und hatten mit den Leuten nichts zu schaffen; und fie leg im Grunde, welcher an Beth-Rebob bigt. Da baneten fie bie Stabt, unb

29 Und nannten fie Dan, nach bem Ramen ibres Baters Dan, ber von 36wel geboren war. Und bie Stabt bieß

ber Zeiten Lais. \* 3of. 19, 47. 10 Und bie Rinber \* Dans richteten für in auf das Bilb. Und Jonathan, ber m Gersons, bes Sohnes Manaffe's. ieine Sobne waren Priefter unter den Stamme ber Daniter, bis an die Zeit, die fie aus bem Lande gefangen geführet berben, \*1 gon. 12, 29. xc. 2 gon. 17, 16. 29. li Und fetzten also nuter sich bas Bilb Aicha's, bas er gemacht hatte, fo lange, 46 bas Hans Gottes war zu Silo.

Das 19. Capitel. Die ju Giben begeben eine fofinbliche und bichft fraffice That.

Bu ber Zeit war \* kein König in Jerael. Und ein levitischer Mann war Frembing an ber Seite bes Gebirges Chbraim, nd hatte ibm ein Rebeweib zum Weibe ge-Immen von Beth-Lebem Juba. \*c. 17, 6. Ilub ba sie hatte neben ihm gehuret; bef fie bon ibm au ihres Baters Daufe 💯 Och-Lebem Juba, und war daselbst ver Monate lang.

I lab ihr Mann machte fich auf, und in the nach, bag er "freundlich mit ihr batte einen Anaben und ein Baar Efel mit fich. Und fie führete ihn in ihres Baters Saus. Da ibn aber ber Dirnen Bater fabe; warb er froh, und empfing # 1 Mof. 34, 3. ibn.

4 Und fein Schwäher, ber Dirnen Bater, hielt ihn, daß er brei Tage bei ihm blieb; affen und tranten, und blieben bes

Rachts Da.

5 Des vierten Tages machten fle fich bes Morgens fruhe auf, und er fland auf, und wollte zieben. Da fprach ber Dirnen Bater an feinem Gibam : Labe bein Berg anvor mit einem Biffen Brobs, barnach follt ihr gieben. 6 Und fie festen fich, und aften beibe mit

einander und tranten. Da fprach ber Dirnen Bater ju bem Manne : Lieber, bleibe fiber Racht, und \*laß bein Berg guter Dinge fein. \*v. 22. 2 Sam. 13, 28.

7 Da aber ber Dann aufftanb, unb wollte gieben, nothigte ihn fein Schwäber,

bağ er über Racht ba blieb.

8 Des Morgens am fünften Tage machte er fich früh auf, und wollte ziehen. Da iprach ber Dirnen Bater : Lieber, labe bein Herz, und laß uns verziehen, bis sich ber Lag neiget. Und agen also bie beiben mit einanber.

9 Und ber Mann machte fich auf, und wollte ziehen mit seinem Rebeweibe, und mit feinem Anaben. Aber fein Schwäher, ber Dirnen Bater, fprach zu ihm : Siebe, ber Tag läft ab, und will Abend wer-ben; bleibe über Nacht. Siebe, bier ift Berberge noch biefen Tag, bleibe hier fiber Racht, und laß bein Berg guter Dinge fein; morgen fo ftebet ihr frilh auf, unb giebet eures Beges zu beiner Butte.

" 3er. 6, 4. Luc. 24, 29. 10 Aber ber Mann wollte nicht über Racht bleiben, sonbern machte fich auf, und zog bin, und tam bis vor \* Jebus, bas ift Jerufalem, und fein Baar Efel belaben, und fein Rebeweib mit ibm.

# 1 Cbron. 12, 4. 11 Da sie nun bei Jebus tamen, fiel ber Tag faft babin. Und ber Anabe fprach ju feinem herrn: Lieber, giebe, und lag uns in biefe Stabt ber Jebufiter ein-tehren, und fiber Racht barumen bleiben.

12 Aber sein Herr sprach zu ihm: Wir wollen nicht in ber Fremben Stabt eintehren, bie nicht find von ben Kinbern Brael : fonbern wollen hinliber gen Gibea.

13 Und fprach ju feinem Anaben : Gebe thete und fie wieber ju fich holete; und fort, bag wir hingu tommen an einen Ort, und über Racht zu Gibea ober zu Rama bleiben.

14 Und fie jogen fort, und wandelten, und die Somne ging ihnen unter, hart bei Gibea, die ba liegt unter Benjamin.

15 Und sie kehreten baselbft ein, daß ste binein kamen, und über Racht Ju Gibea blieben. Da er aber hinein kam, setzte er sich in ber Stadt Gasse; beun es was Riemand, der sie Racht im Hause herbergen wollte.

\*c. 20, 4. x.

16 Und siehe, da tam ein alter Mann von feiner Arbeit vom Felde am Abend; und er war auch vom Gebirge Ephrain; und ein Fremdling zu Gibea; aber die Leute bes Orts waren Kinder Jemini.

17 Und ba er seine Angen aufhob, und sase den Gast auf der Gasse, prach er gu ihm: "Wo willt du hin? und wo kommst du ber?" 1 wos. 16.8.

18 Er aber antwortete ihm: Bir reifen von Beth-Lebem Juda, bis wir fommen an bie Seite bes Gebirges Ephraim, baber ich bin; und bin gen Beth-Lebem Juda gezogen, und ziehe jeht zum haufe des Herrn, und Riemand will mich herbergen.

19 Wir haben Stroh und Futter filr unsere Esci, und Brod und Wein filr mich und beine Magh, und für ben Knaben, ber mit beinem Knechte ift, bas uns nichts gebricht.

20 Der alte Manu iprach: \*Friebe fei mit bir! Alles, was dir mangelt, findest bu bei mir, bleibe nur über Nacht nicht auf der Gasse; \*c. 6, 23. 1 Sam. 25, 6.

21 Und führete ibn in sein Haus, und gab ben Esein Futter, und sie wuschen ihre Füße, und agen und tranten.

22 Und ba ihr Herz nun guter Dinge war, siebe, da flamen die Leute der Stadt, bose Buben, und umgaben das Haus, und pochten an die Thur, mb sprachen zu dem alten Manne, dem Hauswirth: Bringe den Mann heraus, der in dein Haus getommen ist, daß wir ihn erkennen.

23 Aber ber Mann, ber Hanswirth, ging ju ihnen beraus, und fprach ju ihnen: Richt, "meine Brüber, thut nicht ilbel; nachdem diefer Mann in mein Haus getommen ift, thut 1 nicht eine solche Thorbeit! "1 Mol. 19. 7. † 2 San. 13. 12.

24 Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und biefer ein Kebsweib; die will ich euch heraus bringen, die mögt ihr zu Schanden machen, und thut mit ihnen, was ench gefällt; aber an diesem Wanne thut nicht eine solche Thorheit.

25 Aber die Leute wollten ihm nicht gehorchen. Da sossiete der Mann sein Aebsweid, und brachte sie zu ihnen hinans. Die erkannten sie, und zerarbeiteten sich die ganze Racht, die an den Morgen; und da die Morgenröthe andrach, ließen sie sie geben.

26 Da fam bas Weib hart vor Morgens, und fiel nieber vor ber Thir am Saule bes Mannes, ba ihr Herr innen war, und lag ba, bis es Licht warb.

27 Da num ihr herr bes Morgens auffland, und bie Thur aufthat am Saufe, und beraus ging, baß er feines Weges göge; flebe, ba lag fein Kebsweib vor ber Thur bes Saufes, und ihre Sanbe auf ber Sowelle.

28 Er aber sprach zu ihr: Stehe auf, laß ums ziehen. Aber sie antwortete nicht. Da nahm er sie auf ben Esel, machte sich

auf, und jog an feinen Ort.

29 Als er nun heim tam, nahm er ein Meffer, und fasset sein Rebeweit, und studte fie, mit Bein und mit Alem, in zwölf Stude, und sandte fie in alle Grenzen zen Israels.

30 Wer das sahe, der sprach: Solches ist nicht geschehen noch gesehen, seit der Zeit die Kinder Israel aus Egyptensans gezogen sind, die auf diesen Tag. Run "bedenket ench über dem, und gedet Rath, und saget an. "c. 18, 14.

Das 20. Capitel.

Der Stemm Benjamin wird beinahe gar andgetilget.

Ja zogen die Kinder Israel aus, und berfammelten sich zu Sanse, wie Ein Mann, von Dan bis gen Beer-Seba, und vom Lambe Gilead, zu dem Herrn \*gen Migda; "c. 21, 1.

2 Und traten zu Panfe die Oberfien bes gauzen Botts aller Stämme Israels, in der Gemeine Gottes, vier hundert tangend Mann zu Fuß, \* die das Schwerdt auszogen. \*c. 8, 10.

3 Aber die Kinder Benjamins höreten, daß die Kinder Israel hinauf gen Migda gezogen waren. Und die Kinder Israel htaaben: Saget, wie ift das Uebel zugegangen?

4 Da antwortete ber Lebit, bes Beibes Mann, die errolltzet war, und sprach : Ich tam "gen Gibea in Benjamin, mit meinem Rebsweibe, Aber Racht da zu biet-ben. "c. 19.15.

5 Da machten fich wiber mich auf bie Bürger zu Gibea, und umgaben mich im Danie bes Rachts, und gebachten mich zu

ewellegen; umb haben mein Rebeweib ge-

fonbet, baß sie gestorben ift.

6 Da faffete ich mein Reboweib, und ger-Midte fie, und fandte es in alle Felber be Erbes Jeraels; benn sie haben einen Muhwillen und Chorbeit gethan in 35-

7 Siebe, ba seib ibr Kinber Israel alle;

fasset euch Rath, und thut bierzu. 8 Da machte sich alles Boll auf, wie Ein Mann, und sprach: Es foll Riemand in feine Hütte gehen, noch in sein Haus leicen :

9 Sonbern bas wollen wir jest thun

**Mbc:** Gibea:

16 kaffet uns Loosen, und nehmen zehn Rann von hundert, und hundert von tauind, und taufend von zehntausend, aus den Stammen 3eraele, baß fie Speife winen für bas Bolt, baf fie tommen und tim mit Gibea-Benjamin nach aller ihrer Worbeit, bie fle in Ibrael gethan haben.

11 Alfo verfammelten fich zu ber Stabt de Ranner Jergels, wie Ein Mann,

mb verbauben fich.

12 Und bie Stamme Jeraels fanbten Raner ju allen Gefchlechtern Benjas. mins, und ließen ihnen fagen : Was ift bas freine Bosbeit, Die bei ench geschehen ift? 18 So gebet mun ber bie Manner, bie Wen Buben ju Gibea, bag wir fie tobten, mb bas Uebel aus Israel thun! Aber bie Rinber Benjamins wollten nicht gelochen ber Stimme ihrer Brüber, ber Amber Jerael ;

14 Sonbern fie versammelten fich aus ba Stadten gen Gibea, auszuziehen in den Streit wiber bie Kinder Jerael.

15 Und wurden bes Tages gegablet bie Imber Benjamins aus ben Stabten, iche und granzig taufend Mann, "bie bas Schwerbt auszogen, ohne bie Burger Bibea, berer wurden fleben hunbert Milet, anserlefene Danner.

16 Und unter alle biefem Bolt maren feben hundert Mann auserlesen, die links baren, und konnten mit ber Schleuber m haar treffen, baf fle nicht fehleten.

17 Aber berer von Jorael (ohne die von Benjamin) wurden gezählet vier hunbert imfend Mann, bie bas Schwerbt führeta, und alle ftreitbare Männer.

18 Die machten fich auf, und zogen finant jum Baufe GOttes, und fragten Ott, und fpracen : "Wer foll vor uns bin Linbern, ben Streit anzufangen mit bin Linbern Benjamins? Der HErr prach: Inda soll ansangen.

19 Mio machten fich bie Kinber Jerael bes Morgens auf, und lagerten fich vor Gibea.

20 Und ein jeber Mann von Israel ging beraus ju ftreiten mit Benjamin, und ichidten fich zu ftreiten wiber Gibea.

21 Da fielen die Kinber Benjamins beraus aus Gibea, und schlugen bes Tages unter Israel zwei und zwanzig tausenb gn Boben.

22 Aber bas Bolt, ber Mann von 38rael, ermannete fich, und rufteten fich noch weiter zu ftreiten an bemfelben Ort, ba fie fich bes vorigen Tages gerüftet batten.

23 Und die Rinber Jerael zogen binauf, und weineten vor bem BErrn bis an ben Abend, und fragten ben BEren, und fpraden : Sollen wir mehr naben ju freiten mit ben Rinbern Benjamins, unfern Britbern? Der Derr fprach : Biebet binauf zu ihnen !

24 Und ba bie Rinber Jerael fich machten an bie Rinber Benjamine bes anbern

Tages ;

25 \* Kielen bie Benjaminkter beraus aus Gibea ihnen entgegen beffelben Tages, und schlugen von ben Kindern Jerael noch achtzehn tausend zu Boben, die alle bas Schwerbt führeten. \*1 Moj. 49. 27.

26 Da zogen alle Kinber Jerael hinauf und alles Bolt, und tamen jum Sanfe Gottes und weineten, und blieben baselbst bor bem BErrn, und fasteten ben Tag bis . gu Abend, und opferten Branbopfer unb Dantopfer vor bem Berrn.

27 Und bie Rinber Israel fragten ben HErrn (es war aber baselbst die Labe bes Bunbes &Ottes ju berfelbigen Beit,

28 Und Binehas, ber Sohn Eleafars, Aarons Sohn, fand bor ihm zu berfelbigen Zeit) und fprachen : Sollen wir mehr ausziehen zu ftreiten mit ben Rinbern Benjamins, unfern Brilbern, ober foll ich ablaffen? Der BErr fprach : Biebet binauf; morgen will ich fie in eure Banbe \* 3cf. 22. 13. geben.

29 Und bie Rinber Israel bestelleten einen Binterhalt auf Gibea umber.

\*30f. 8, 2. 1 €am. 15, 5.

30 Und zogen also die Kinder Ferael binauf bes britten Tages an bie Rinber Benjamins, und rufteten fich an Gibea, wie zuvor zwei Mal.

31 Da fuhren bie Rinber Benjamins beraus, bem Boll entgegen, und riffen fich bon ber Stabt, und fingen an ju folagen und zu vermunden vom Bolt, wie zuvor \*c. 1, 1. 2. | zwei Mal, im Felbe auf zwo Stragen, beren eine gen Beth-El, bie andere gen ! Gibea gehet, bei breißig Mann in Jerael.

32 Da gebachten bie Kinber Benjamins: Sie find geschlagen bor uns, wie borbin. Aber bie Rinber Jorael fprachen : Laft uns flieben, bag wir fie von ber Stabt

reißen auf Die Strafe !

33 Da machten fich auf alle Männer von Jerael, von ihrem Ort, und rufteten fich zu Baal-Thamar. Und ber Sinter-balt Israels "brach bervor an feinem Drt, von ber Boble Gaba, \* 9of. 8, 19.

34 Und tamen gen Gibea gehn taufenb Mann, auserlesen aus bem ganzen 3%rael, bag ber Streit hart marb; fie mußten aber nicht, daß fie bas Unglück treffen

mürbe.

35 Also schlug ber HErr Benjamin vor ben Kindern Israel, daß die Kinder 38rael auf ben Tag verberbeten fünf unb awanzia taufenb und bunbert Mann in Benjamin, bie alle bas Schwerbt führeten.

36 Denn da die Kinder Benjamins saben, baß sie geschlagen waren, gaben ihnen bie Manner Beraels Raum ; benn fie verließen fich auf ben Hinterhalt, ben fie bei Gibea bestellet hatten.

87 Und ber hinterhalt eilete auch, und brach bervor zu Gibea zu, umb zog fich binan, und ichlug bie gange Stadt mit

ber Schärfe bes Schwerdts.

88 Gie hatten aber eine Lofung mit einanber, die Manner von Israel, und ber Binterbalt, mit bem Schwerdt über fie gu fallen, wenn ber Rauch von ber Stabt fich erböbe.

39 Da nun bie Männer von Israel fich wandten im Streit, und Benjamin anfing zu schlagen, und verwundeten in Ferael bei breißig Mann, und gedachten: Sie find por une geschlagen, wie im vorigen

Streit :

40 Da fing an fich zu erheben von ber Stabt vein Rauch, ftrade über fic. Und Benjamin wandte fich hinter fich, und fiehe, ba ging bie Stadt ganz auf gen Dimmel. \* 3of. 8, 20.

41 Und bie Männer von Jerael manbten sich auch um, und erschreckten bie Manner Benjamins; benn fie faben, bag

fie bas Unglud treffen wollte;

42 Und wandten fich vor ben Mannern Jeraels, auf ben Weg zur Wüste. ber Streit folgte ihnen nach, bagu bie von ben Stabten binein gefommen maren, bie verberbeten fle barinnen.

48 Und fie umringten Benjamin, unb

zertraten sie bis vor Gibea, gegen ber Sonnen Aufgang.

44 Und es fielen von Benjamin achtrebn taufend Mann, bie alle ftreitbare Man-

ner maren.

45 Da wandten fie fich, und floben gu ber Bufte, an ben Fels Rimmon; aber auf berfelben Strafe ichlugen fie fünf taufenb Mann, und folgten ihnen binten nach bis gen Gibeom, und folugen ihrer zwei tausenb.

46 Und also fielen bes Tages von Benjamin fünf und zwanzig taufend Mann, bie bas Schwerdt führeten und alle streit-

bare Männer waren.

47 Rur feche hunbert Mann wanbten sich, und flohen zur Wüste zum Fels Rimmon, und blieben \*im Fels Rimmon vier Monate.

48 Und bie Männer Jeraels famen wieber ju ben Kinbern Benjamins, und \* schlugen mit ber Schärfe bes Schwerbts bie in ber Stadt, beibes, Leute und Bieb, und Alles, was man fand; und alle Stäbte, bie man fand, berbrannte man mit Fener. \*301. 8, 24.

### Das 21. Capitel.

Die ber Stamm Benjamin wieber erbanet worben.

Die Männer aber Israels hatten zu \* Migpa geschworen, und gesagt : Riemand foll feine Tochter ben Benjaminitern jum Weibe geben. \*v. 7. 18. c. 20, 1. 2 Und bas Bolt tam zu bem "Saufe GOttes, und blieb ba bis zu Abend vor GOtt, und hoben auf ihre Stimme, und weineten sehr, \*301. 18, 1. Richt. 20, 27. 3 Und sprachen: D BErr, GOtt von Israel, warum ift bas gescheben in 38rael, baß beute Gines Stammes bon Israel weniger geworben ift?
4 Des anbern Morgens machte fic bas

Boll frühe auf, und bauete ba einen Altar, und opferten Brandopfer und Dautopfer.

5 Und die Kinder Jerael sprachen : Ber ift irgend von ben Stämmen Jeraels, ber nicht mit ber Gemeine ift "berauf getommen gum DEren? Denn es war ein großer Eid geschehen, baß, wer nicht hinauf tame jum Sorrn gen Migpa, ber follte bes Tobes fierben. . 20, 1.

6 Und es renete die Kinder Jerael über Benjamin, ihre Brüber, und sprachen: Beute ift Gin Stamm bon 38rael ab-

gebrochen.

7 Wie wollen wir ihnen thun, bag bie Uebrigen Beiber friegen? Denn wir jagten ihm nach bis gen Menuba, und baben geschworen bei bem SErrn, bak wir ihnen von unfern Tochtern nicht \*v. i. Beiber geben. 8 Und fprachen: Ber ift irgend von

ben Stammen Jeraels, bie nicht hinauf gebenmen find jum DEren gen Migpa? lab fiebe, ba war Riemand geroefen im lager ber Gemeine von Babes in \*1 Sam. 11, 1. 9 Denn fie adbieten bas Bolt, unb fiebe,

be war fein Burger ba von Jabes in Gi-

10 Da sanbte bie Gemeine zwölf tausenb Rant babin von ftreitbaren Dannern, mb geboten ihnen, und sprachen: Gebet bin, und schlaget mit ber Schärfe bes Sowerbts bie Burger ju Jabes in Giimb, mit Beib und Kinb.

11 Doch also follt ihr thun: "Alles, was männlich ist, und alle Weiber, bie beim Manne gelegen find, verbannet.

● 4 Moj. 31, 17.

12 Und fle fanben bei ben Bürgern gu Jabes in Gileab vier hundert Dirnen, die Jungfrauen und bei feinem Manne gelegen waren. Die brachten fle in's Lager gen Silo, bie ba liegt im Lande Canaan. 13 Da fandte bie ganze Gemeine bin mb ließ reben mit ben Kinbern Benjamins, die \*im Kels Rimmon waren, und

ricien fie friedlich. \*c. 20, 47. 14 Alfo tamen bie Kinber Benjamins wieber zu berfelbigen Zeit; und sie gaben innen die Weiber, die sie hatten erhalten von den Weibern zu Jades in Gilead; nab fanden keine mehr also.

15 Da renete es bas Boll fiber Beniamin, daß ber BErr einen Rif gemacht batte in ben Stammen Israels. 16 Und die Aeltesten ber Gemeine spra-

den: Was wollen wir thun, daß bie Nebrigen auch Weiber friegen? Denn de Beiber in Benjamin find vertilget.

17 Und fprachen: Die Uebrigen von bauchte.

Benjamin muffen ja ihr Erbe behalten, baß nicht ein Stamm ausgetilget werbe bon 3erael.

18 Und wir tonnen ihnen unfere Todter nicht ju Beibern geben; benn bie Rinber Jerael haben egefcworen, und gefagt: Berflucht fei, ber ben Benjaminitern ein Weib gibt!

19 Und fie fpracen: Siebe, es ift ein Jahrsfeft bes DErrn gu Silo, bie gu mitternachtwarts liegt gegen Beth-El, gegen ber Sonnen Aufgang, auf ber Strafe, ba man hinauf gebet, von Beth-El gen Sichem; und von mittagwarts liegt fle gegen Libona.

20 Und fie geboten ben Kindern Ben-jamins, und fpracen: Gebet bin, und lanert in ben Beinbergen.

21 Wenn ihr bann febet, bag bie Tochter Gilo's beraus mit Reigen jum Tang geben, fo fabret bervor aus ben Beinbergen, und nehme ein Jeglicher ibm ein Beib von ben Tochtern Gilo's, und gebet bin in's Land Benjamin.

22 Wenn aber ihre Bater ober Bruber tommen, mit und zu rechten, wollen wir zu ihnen fagen : Seib ihnen gnabig, benn wir haben fie nicht genommen mit Streit; sondern ibr wolltet fie ibnen nicht geben.

bie Schuld ist jetzt euer.

23 Die Rinder Benjamine thaten alfo, und nahmen Beiber nach ihrer Bahl, von ben Reigen, bie fle raubten, und jogen hin, und wohneten in ihrem Erbtheil, unb baueten Stabte, und wohneten barinnen.

24 And bie Kinder Israel machten fich von bannen ju ber Beit, ein Jeglicher ju feinem Stamm, und ju feinem Gefchlecht, und jogen von bannen aus, ein Jeglicher ju feinem Erbtheil.

25 Bu ber Zeit \*war fein König in 36rael; ein Jeglicher that, was ihm recht \*c. 17, 6. c. 18, 1. c. 19, 1.

# Das Buch Ruth.

Das 1. Capitel. Buth reifet mit Raemi nad Beth-Lebem. Bu ber Zeit, ba bie Richter regiereten, warb eine Thenrung im Lanbe. Unb em Mann von Beth-Lebem Juba zog Wallen in ber Moabiter Land, mit seinem Beibe und zween Sohnen.

Der hieß Mimelech, und fein Beib

und Chiljon, die waren Sphrather, von Beth-Lebem Juda. Und ba fie tamen in's Land ber Moabiter, blieben fie baselbst.
3 Und Elimelech, ber naemi Mann,

ftarb, und fie blieb fibrig mit ihren zween Söbnen.

4 Die nahmen moabitische Weiber. Eine bieg Arpa, bie andere Ruth. Und ba fie Raemi, und feine zween Sohne, Mablon | bafelbft gewohnet hatten bei zehn Jahre;

5 Starben fle alle beibe, Mablon und Chiljon, bag bas Beib ilberblieb ben beiben Sohnen und ihrem Manne.

6 Da machte sie sich auf mit ihren zwo Schnstren, und \*zog wieder aus der Moaditer Lande; dem sie hatte ersabren im Moaditer Lande, daß der HErr sein Bost hatte beimgesucht und ihnen Brod gegeben. \*2 Lon. 8, 3.

7 Und ging aus von dem Ort, da fie gewesen war, und ihre beiden Schnüre mit ihr. Und da fie ging auf dem Wege, daß sie wieder tame in das Laud Juda;

8 Sprach sie zu ihren beiben Schülten: Gehet hin und kehret um, eine jegliche zu ihrer Mutter Haus; ber BErr thue an ench Barmherzigkeit, wie ihr an ben Tobten und an mir gethan habt;

\*1 Mol. 24, 12. c. 43, 14.

9 Der PErr gebe euch, baf ihr \* Rube finbet, eine jegliche in ihres Mannes Haufe; und tilfete fie. Da hoben fie ihre Stimme auf, und weineten, \*c. 3, 1.

10 Und spracen zu ihr: Wir wollen

mit bir zu beinem Boll geben.

11 Aber Naemi sprach: \* Kehret um, meine Töchter; warum wollt ihr mit mir gehen? Wie tann ich förber Kinder in meinem Leibe haben, die eure Männer sein möchten?

12 Kebret um, meine Töchter, und gebet hin; benn ich bin nun zu alt, baß ich einen Mann nehme. Und wenn ich hpräche: "Es ift zu hoffen, baß ich biefe Racht einen Manu nehme, und Kinder

gebäre :"

13 Wie tonnet ihr boch harren, bis sie groß wstrben? Wie wollt ihr verziehen, baß ihr nicht Männer solltet nehmen? Richt, meine Töchter; benn mich jammert euter sehr, benn bes Herrn Sanb ist Aber mich ausgegangen.

\*hiob 19, 21.

14 Da hoben fle ihre Stimme auf, und weineten noch mehr. Und Arpa tuffete ihre Schwieger; Ruth aber blieb bei ihr.

15 Sie aber sprach: Siebe, beine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Bold und zu ihrem GOtt; kehre du auch um, beiner Schwägerin nach.

16 Ruth antwortete: Rebe mir nicht barein, daß ich bich verlassen sollte, und von dir umlebren. Wo vo du hingehest, da will ich auch hingehen; wo du bleibest, da bleibe ich auch. Dein Bolt ist mein Bolt, und bein GOtt ist mein GOtt.

\*2 Sam. 15, 21.

17 Bo bu firbst, ba sterbe ich auch ; men, und ba gestanden von Da ba will ich auch begraben werden. Der bis ber, und bleibt wenig babeim-

HErr thue mir bies und bas, ber Tob muß mich und bich scheiben.

#1 Sam. 3, 17.

18 Als sie nun sahe, daß sie sest im Sinne war mit ihr zu gehen; ließ sie ab, mit ihr bavon zu reden.

19 Also gingen die beiden mit einander, die sie sen Beth-Lebem kamen. Und da sie zu Beth-Lebem einsamen; regte sich die ganze Stadt über ihnen und sprach: Ik das die Naemi?

20 Sie aber sprach zu ihnen: Beißet mich nicht Raemi, sonbern "Mara; bem ber Allmächtige hat mich sehr betrübet.

\* 2 mei. 15, 23.

21 Boll 30g ich aus; aber leer hat mich ber Herr wieder heimgebracht. Warm beißet ihr mich benn Naemi; so mich boch ber Herr gebemüthiget, und ber Allmächtige betrübet bat?

22 C3 war aber um bie Zeit, daß die Gerstenernte anging, daß Naemi und ihre Schuur Ruth, die Moabitin, wiederkmen vom Moabiter Lande gen Beth-Lehem.

> Das 2. Capitel. Auth liefet auf Boas Felbe Achren auf.

(Fs war and ein Mann, der Raemi Mannes Freund, von dem Geschlecht Elimelechs, mit Namen Boas, der war ein "weidlicher Mann. "1 Sam. 9, 1: 2 Und Ruth, die Moaditin, sprach zu Raemi: Laß mich auf's Feld geben, und Kebren ausselen, dem nach, vor dem ich Guade finde. Sie aber sprach zu ihr: Gebe bin, meine Lochter.

3 Sie ging bin, tam und las auf, ben Schnittern nach, auf bem Felbe. Und es begab sich eben, daß basselbe sielb war bes Boas, ber von bem Geschiecht Ei-

melechs war.

4 Und fiebe, Boas tam eben von Beth-Lehem, und sprach ju ben Schnittern: \*Der HErr mit ench! Sie antworteten: Der HErr segne bich!

# Richt. 6, 12. Que. 1, 28.

5 Und Boas fprach ju feinem Anaben, ber Aber bie Schnitter gestellet mar: Weg ift bie Dirne?

6 Der Anabe, ber fiber die Schnitter gestellet war, antwortete und sprach: Es ist die Dirne, die Moabitin, die nit Natenie die Dirne, die Moabitin, die nit Natenabe.

7 Denn sie sprach : "Lieber, sast mich ausselen und sammeln, unter den Garben, den Schnittern nach ;" und ist also gekonmen, und da gestanden von Morgen an his der und bleibt wenig babeint. 8 Da sprach Boas zu Ruth : Hörest bu ei, meine Tochter? Du sollst nicht geben auf einen anbern Ader aufzulefen; unb he auch nicht von hinnen, sondern halte b in meinen Dirnen;

9 Und fiebe, wo fie schneiben im Felbe, bit gebe ihnen nach. 3ch habe meinen Raben geboten, bag bich Riemand anwie. Und fo bich burflet, fo gebe bin zu bem Gefäß, und trinte, ba meine Anaben

fobbfen.

10 Da "flet fie auf ihr Angesicht, unb betete an jur Erbe, und fprach ju ibm : Bomit babe ich bie Onabe gefunden vor beinen Angen, bag bu mich erteuneft, bie is bos fremb bin? \* 1 Cam. 25, 23.

11 Boas antwortete, und fprach zu ihr: Es ift mir angesagt Alles, was bu gethan tuft an beiner Schwieger, nach beines Mannes Tobe; bag bu verlaffen baft beinen Bater und beine Mutter, und bein Baterland : und bift zu einem Bolt gezogen, bes bu anvor micht fannteft. \*c. 1, 16. 17.

12 Der Herr vergelte bir beine That; und muffe bein Lohn volltommen fein bei bem BEren, bem GOtt Jeraels, zu weldem bu gekommen bift, baß bu unter

feinen Flügeln Zuberficht batteft.
13 Gie fprach: Lag mich Gnabe vor beinen Angen finben, mein herr; benn bu baft mich getroftet, und beine Magb remblich angesprochen, so ich boch nicht

bin als beiner Dlagbe eine.

\*1 Mof. 30, 27. c. 33, 15.

14 Boas sprach zu ihr: Wenn es Effens seit ist, so mache bich hier herzu, und iß bes Brobs, und tunte beinen Biffen in den Effig. Und fie setzte fich zur Seite ber Schnitter. Er aber legte ihr Sangen ber; und fie "aß, und warb fatt, und lick übrig. #2 Ron. 4, 44.

15 Und ba fie sich aufmachte zu lesen, shot Boas feinen Knaben, und fprach: Laffet fie auch moischen ben Garben lefen,

und beschäuner sie nicht;

16 Auch von ben Danfen laffet fiber-Meiben, und laffet liegen, baf fie es auflet; und Riemand fchelte fie barum.

\*3 Mof. 23, 22.

17 Alfo las fie auf bem Felbe bis ju Ment, und schlug es ans, was sie aufgelekn batte; und es war bei einem Epha Gerfte.

18 Und fie hob es auf, und tam in die Studt; und ihre Schwieger fabe es, was se gelesen hatte. Da zog fie bervor, und 906 ihr, was ihr stbrig geblieben war, bevon fie fatt war geworben.

19 Da sprach ihre Schwieger zu ihr: Wo haft bu beute gelesen, und wo baft bu gearbeitet? Gesegnet sei, ber bich erkannt Sie aber fagte es ihrer Schwieger, bat. bei wem fle gearbeitet batte, und fprach: Der Mann, bei bem ich beute gearbeitet babe, beißet Boas.

20 Raemi aber fprach ju ihrer Schnur: Gefegnet fet er bem Berrn, benn er bat feine Barmberzigkeit nicht gelaffen, beibes, an ben Lebenbigen und an ben Tobten. Und Raemi fprach ju ihr: Der Mann geboret une gu, und ift unfer Erbe. 21 Ruth, die Moabitin, fprach : Er

sprach auch bas zu mir: "Du sollst bich zu meinen Knaben halten, bis sie mir Alles eingeerntet haben."

22 Naemi fprach zu Ruth, ihrer Schnur: Es ift beffer, meine Tochter, bag bu mit seinen Dirnen ausgehest, auf bag nicht Jemand dir barein rebe auf einem andern Ader.

28 Also hielt fie fich zu ben Dirnen Boas, baß fie las, bis baß bie Gerftenernte und Weigenernte aus war; und

tam wieder zn ihrer Schwieger.

Das S. Capitel. Ruth befommt wegen fünftiger heirath guten Bofocib.

Und Naemi, ihre Schwieger, fprach an ibr: Meine Tochter, ich will bir \* Rube schaffen, baß bir's wohl gebe.

2 Run ber Boas, unfer Freund, bei beg Dirnen bu gewesen bift, worfelt biefe

Racht Gerfte auf feiner Tenne. 8 So babe bich, und falbe bich, und lege bein Rieid an, und gehe hinab auf die Tenne, bag bich Riemand tenne, bis man gang gegeffen und getrunten bat.

4 Wenn er fich baun leget, so merte ben Ort, ba er fich binlegt; und fomm, und bede auf zu seinen Filhen, und lege bich; so wird er dir wohl sagen, was du thun fount.

5 Sie fprach zu ihr: "Alles, was bu mir jagen, will ich thun. "2 Mof. 19. 8. 6 Sie ging hinab zur Tenue, und that Alles, wie ihre Schwieger geboten hatte.

7 Und ba Boas gegeffen und getrunten batte, warb fein Berz guter Dinge, und tam und legte fich binter eine Manbel; und fie fam leife, und bedte auf zu feinen Füßen, und legte fic.

8 Da es nun Mitternacht warb, erschraf ber Mann, und erschütterte; und fiebe,

ein Weib lag zu feinen Fligen.

9 Und er fprach: Wer bift bu? Sie antwortete: 3ch bin Ruth, beine Magb.

\*Breite beinen Flügel über beine Magb, benn bu bift ber Erbe. \*Eich. 16, 8.

10 Er aber sprach: \*Gesegnet seiest bu bem Herrn, meine Tochter! Du hast eine bessere Barmberzigkeit hernach gethan, benn vorhin, daß du nicht bist ben Inglingen nachgegangen, weber reich, noch arm.

11 Run, meine Tochter, fürchte bis nicht. Alles, was bu jagft, will ich bir thun; benn bie gange Stabt meines Bolls weiß, baß bu ein tugenbsam Weib bift.

12 Run, es ift wahr, baß ich ber Erbe bin; aber es ift Einer naber, benn ich.

13 Bleibe über Nacht. Morgen, so er bich ninnnt, wohl; gelüstet es ihn aber nicht, bich zu nehmen, so will ich bich nehmen, so \*wahr ber Herr lebet. Schlaf bis morgen. \*1 Cam. 14, 45.

14 Und sie schlief bis morgen zu seinen Filgen. Und fie fant aus, ehe bem Einer ben Andern kennen mochte; und er gebachte, daß nur Niemand inne werde, daß ein Welb in die Tenne gekommen sei.

15 Und sprach: Lange ber ben Mantel, ben du anhaft, und halt ihn zu. Und sie hielt ihn zu. Und er maß sechs Maaß Gerste, und legte es auf sie. Und er sam in die Stadt.

16 Sie aber tam zu ihrer Schwieger, bie fprach: Wie stehet es mit bir, meine Cochter? Und sie sagte ihr Alles, was ihr ber Mann gethan hatte,

17 Und fprach: Diese sechs Maag Gerfte gab er mir, benn er fprach : Du sollft nicht leer zu beiner Schwieger tommen.

18 Sie aber sprach: Sei stille, meine Tochter, bis bu erfährest, wo es hinaus will; benn ber Mann wird nicht ruben, er bringe es benn heute jum Ende.

Das 4. Capitel. Die heirath Boas mit Ruth wird volljogen und gefegnet.

Boas ging hinauf in's Thor, und seizie sich baselbst. Und siehe, ba ber Erbe vorüber ging, rebete Boas mit ihm, und sprach: Komm, und seize bich etwa bie ober ba her. Und er fam und seize sich. 2 Und er nahm zehn Männer von ben Acttesten ber Stadt, und sprach: Seizet euch her. Und sie seizet eich her. Und sie seizet eich her. Und sie seizet eich her.

3 Da fprach er zu bem Erben: Naemi, bie vom Lande der Moaditer wieder gekommen ist, bietet fell das Stud Feld, bas unsers Bruders war, Elimelechs.

4 Darum gebachte ich es vor beine Obren zu bringen, und zu fagen : Willst bu es beerben, jo taufe es vor ben Burgern,

und vor ben Aeltesten meines Bolls; willft bu es aber nicht beerben, so sage mir's, daß ich's wisse; benn es ist tein Erbe, ohne du, und ich nach dir. Er sprach: Ich will's beerben.

5 Boas sprach: Belches Tages bu bas Feld kaufft von der Saud Naemi's, so mußt du auch Nuth, die Moaditin, des Berstorbenen Weib, nehmen, daß du den Berstorbenen einen "Namen erweckest auf sein Erbtheil.

\* Rauf, 22, 24.

6 Da sprach er: Ich mag es nicht beerben, daß ich nicht vielleicht mein Erbtheil verberbe. Beerbe bu, was ich beerben soll; benn ich mag es nicht beerben.

7 Es \*war aber von Alters ber eine solche Gewohnheit in Jsrael: Wenn Einer ein Gut nicht beerben noch ertaufen wollte, auf baß allerlei Sache bestände, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn bem Andern; das war das Zeugniß in Israel.

8 Und ber Erbe fprach zu Boas: Raufe bu es; und zog seinen Schuh aus.

9 Und Boas forach ju ben Aeltesten umb zu allem Boll: Ihr seib heute Zeugen, daß ich Alles gekauft habe, was Clunelechs gewesen ist, und Alles, was Chiljons und Mahlons, von der Hand Nacmi's;

10 Dazu auch Ruth, die Moaditin, des Mahlons Beib, nehme ich zum Beibe, daß ich dem Verstorbenen einen Namen erwede auf sein Erbtheil, und sein Kamen nicht ausgerottet werde unter seinen Brübern, und aus dem Thor seines Orts; Zeugen seid ihr des heute.

11 Und alles Boll, das im Thor war, sammt den Aeltesten, sprachen: Wir sind Zeugen. Der DErr mache das Weih, das in dein hand kommt, wie Rahel und Lea, die "beide das Jaus Jsraels gebauet haben; und wachse sehr in Ephractha, und werde gepriesen zu Beth-Lebenn.

\*1 Mol. 29, 32. c. 30, 22.

12 Und dein Haus werde wie das Haus
Berez, den \*Thamar Juda gebar, den
dem Samen, den die der HTr geben
wird von dieler Dirne.

\*1 Mol. 38, 29.

13 Also nahm Boas die Ruth, daß sie sein Weib ward. Und da er bei ihr lag, gab \*ihr ber HErr, daß sie schwanger ward, und gebar einen Sohn. \*31. 127. 3.

14 Da sprachen die Weiber zu Naemi:

14 Da sprachen bie Beiber zu Naemi: Gelobet sei ber HErr, ber bir nicht hat lassen abgeben einen Erben zu bieser Zeit, baß sein Name in Israel bliebe.

15 Der wird bich erquiden, und bein Alter verforgen. Denn beine Schnur,

bie bich geliebet hat, hat ihn geboren, welche bir beffer ift, benn fleben Sihne.

16 Und Naemi nahm bas Kind, und legte es auf ihren Schooß, und warb seine Barterin.

17 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Kamen, und sprachen: Raemi ist ein Kind geboren; und hießen ihn Obeb, ber ift der Bater Jai's, welcher ist Dawids Bater.

18 Dies ift bas Geschlecht "Verez: Verez zeugete Hezron; "1 Wos. 46, 12. 1 Chron. 2, 5.

19 Begron zeugete "Ram; Ram zeugete Amminabab; "1 Chron. 2, 9.

20 Amminabab zeugete "Nabeson; Rabeson zeugete Salma; "4 Mos. 1. 7.

21 Salma zeugete Boas; Boas zeugete Obeb;

22 Obeb zeugete Ifai; Ifai "zeugete Davib. "1 Sam. 16, 1. 20.

## Das erfte Buch Samuelis.

Das 1. Capitel. Samuel wird geboren.

Fe war ein Mann von Ramathaim-Bophim, vom Gebirge Ephraim; der lich Ellana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Eithn's, des Sohnes Thohn's, des Sohnes Zuphs, welcher von Ephrath war.

\*1 Chron. 7, 28.

2 Und er hatte zwei Weiber; eine hieß Henna, die andere Peninna. Peninna <sup>\*</sup>eber hatte Kinder, und Hanna hatte kine Kinder. \*1 Mof. 29, 31.

8 Und berfelbe Mann ging hinauf von feiner Stadt, zu seiner Zeit, daß er anbeite und opferte bem Herrn Zebaoth zu Gello. Daseilbst waren aber Briefer des hern, hophni und Pinehas, die zween Sone El's. \*301.18, 1.

4 Da es nun eines Tages fam, baß Eltana opferte ; gab er feinem Weibe Benuna, und allen ihren Söhnen und Toch-

im Stide.

5 Aber Hanna gab er Ein Stüd traurig; bun er hafte Hanna sieb, aber ber Here hatte ihren Leib verschlossen. \* 1 Mos. 20,188 6 Und ihre Wiberwärtige betrübte sie und trotte ibr febr, daß der HErr ihren

lib verschloffen batte.

7 Mo ging es alle Jabre, wenn sie hinan jog zu bes Herrn Haus, und die nichts. kt also; so weinete sie dann, und ah nichts. 8 Elana aber, ihr Mann, sprach zu kr: Hana, warum weinest du, und warm issel du nichts? und warum gehabt sich den Herz so sibel? Bin ich dir nicht bester, benn zehn Söhne?

9 Da fland Hanna auf, nachbem fie gekffen hatte zu Silo und getrunken. (Ei der, der Briefter, saf auf einem Sinhl an der Pfoste des Tempels des HErrn.) 10 Und sie voar von Herzen betrübt, und

betete jum DErrn, und weinete,

11 Und gelobte ein Gelfibbe, imb sprach: Herr Zebaoth, wirst din beiner Magb Clend ansehen, und an nich gebenken, und beiner Magb nicht vergessen, und wirst beiner Magb einen Sohn geben; so will ich ihn bem Herrn geben sein Lebenlang, und soll lein Schermesser auf ein Haut. 13.5.

12 Und ba fie lange betete vor bem Derrn, hatte Eli Acht auf ihren Munb.

19 Denn Hanna rebete mit ihrem Herzen; allein ihre Libpen regten sich, und ihre Stimme hörete man nicht. Da nieinte Eli, sie wäre trunken,

14 Und sprach zu ihr: Wie lange willst bu trunken sein? Lag ben Wein von bir

tommen, ben bu bei bir haft.

15 Hanna aber antwortete, und fprach: Rein, mein Herr, ich bin ein betrabt Weib. Wein und start Getränke habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem HErrn ausgeschilttet. \*Ps. 42, 5.

16 Du wollest beine Magb nicht achten, wie ein loses Weib; benn ich habe aus meinem großen Kummer und Traurigkeit

geredet bisher.

17 Eli antwortete, und sprach: Gehe bin mit Frieden; ber GOtt Israels wird bir geben beine Bitte, die du von ihm gebeten hast. \*v. 27. Ff. 20, 5. 6.

18 Sie sprach: Laf beine Magb \* Gnabe sinben vor beinen Augen. Also ging bas Beib hin ihres Beges, und aß, und sahe nicht mehr so traurig.

\* Ruth 2, 13. 2 Sam. 16, 4.

19 Und des Morgens frühe machten sie sich auf, und da sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehreten sie wieder um, und kamen heim gen Ramath. Und Essante serkannte sein Beib Hanna, und der Herre \*gedachte an sie. \*1 Wos. 30, 22. 20 Und da \*etsiche Tage um waren,

269

ward fie schwanger, und gebar einen Sobn, und hieß ihn Samuel; "benn ich habe ihn von bem HErrn gebeten.

\* 1 Dof. 21, 1. 2.

21 Unb ba ber Mann Elfana binauf jog mit feinem gangen Baufe, bag er bem DEren opferte bas Opfer zur Zeit ge-

wöhnlich, und fein Belübbe

22 3og Sanna nicht mit binauf, sonbern sprach zu ihrem Manne: Bis ber Knabe entwöhnet werbe, so will ich ihn bringen, daß er vor dem DErrn erscheine und \*hleibe baselbst ewiglich. \* Luc. 2, 37.

23 Elfana, ibr Dann, fprach zu ibr: So thue, wie bir's gefallt, bletbe, bis bu ihn entwöhneft; ber DErr bestätige aber, was er gerebet hat. Alfo blieb bas Weib und faugete ihren Cobn, bis baß fie ibn

entwohnete:

24 Und brachte ibn mit ihr hinauf, nachbem fie ibn entwöhnet hatte, mit breien Karren, mit einem Epba Mehl, und einer Flasche Weins; und brachte ihn in bas Haus bes Herrn zu Silo. Der Anabe aber war noch jung.

25 Und fie schlachteten einen Farren,

und brachten ben Anaben zu Eli.

26 Und fie fprach : Ach, mein Berr, fo \*wahr beine Seele lebet, mein Berr, ich bin das Beib, bas bier bei bir ftanb, und bat ben Harrn,

27 Da ich um biefen Knaben bat. Nun bat ber BErr \*meine Bitte gegeben, bie

ich von ihm bat.

28 Darum \*gebe ich ibn bem HErrn wieber sein Lebenlang, weil er vom BErrn erbeten ift. Und fie beteten bafelbit ben DErrn an.

Das 2. Capitel. hanna's Lobgefang. Auferziehung Samuels. Bos-beit ber Gobne Eli's.

Und Sanna betete, und fprach: Mein Berg ift frohlich ein bem SErrn, mein Sorn ist erhöbet in bem BErrn. Mein t Mund hat fich weit aufgethan Aber meine Feinde; benn ich freue mich beines Beile. \* Que. 1, 47. †2 Cor. 6, 11. 2 Es ist Niemand beilig, wie ber BErr,

außer \*bir ift Reiner; unb ift fein Bort, wie unser GOtt ift. \*1 Ron. 8, 23. 3 Laffet euer groß Rübmen und Troben,

laffet aus enrem Munde bas Alte: benn ber Berr ift ein GOtt, ber es mertet, und laft fold Bornehmen nicht gelingen.

4 Der Bogen ber Starten ift gerbroden, und bie Schwachen find umgurtet mit Stärle.

5 Die da satt waren, find um's Brob | ich's mit Gewalt nehmen.

verlauft worben, und bie hunger litten, hungert nicht mehr; bis bag bie Unfruchtbare fieben gebar, und bie viele Kinder hatte, abnabm.

6 Der BErr \*töbtet, und machet lebenbig, führet in bie Bolle, und wieder ther-\*5 9Rof. 32, 39. Dieb 5, 18. aus.

Dof. 6, 1. 2. † \$6, 30, 4. \$6, 71, 20. 7 Der BErr machet arm, und machet

reich; er erniebriget, und erhöhet.

#Bf. 75, 8. Luc. 1, 52. 3er. 52, 32. 8 Er bebet auf ben Dürftigen aus bem Staube, und erbobet ben Armen aus bem Roth, bag er ibn fete unter bie Fürften, und ben Stuhl ber Chren erben laffe. Denn ber Belt Enben find bes Berrn, und er hat den Erbboben barauf gesettet.

\* Diob 36, 15. 18. 113, 7. 8. 2uc. 1, 52. 9 Er wirb \*bebuten bie Suge feiner Beiligen, aber bie Gottlofen muffen gu nichte werben in Finsterniß; benn twiel Bermögen bilft boch Niemanb.

\*Bj. 91, 11. †Bj. 49, 18. 10 \* Die mit bem BErrn babern, musfen zu Grunde geben; über ihnen wird er t bonnern im himmel. Der hErr wird richten ber Belt Enben, und wird Dlacht geben seinem Könige, und erhöhen thas Born feines Gefalbten. \*36. 45. 9. ac.

†1 Cam. 7, 10. Bf. 11, 6. 19f. 132, 17. 11 Ellana aber ging bin gen Ramath in fein Saus, und ber knabe mar bes SErrn Diener vor bem Briefter Eli.

12 Aber die Sohne Eli's waren boje Buben ; bie fragten nicht nach bem SErrn,

18 Roch nach bem Recht ber Briefter an bas Boll. Wenn Jemand etwas opfern wollte, fo fam bes Priefters Knabe, weil bas feleisch tochte, und batte eine Arenel mit brei Baden in feiner Sanb,

# 2 Mof. 27. 3. 14 Und fließ in ben Tiegel, ober Reffel, ober Pfanne, ober Topf; und was er mit ber Kreuel bervor zog, bas nahm ber Priester bavon. Alfo thaten fie bem gangen Israel, die baselbft hintamen zu Gilo.

15 Deffelben gleichen, ebe benn fie \* bas Fett angunbeten, fam bes Briefters Anabe, und fprach zu bem, ber bas Opfer brachte: Gib mir bas Fleisch, bem Priefter ju braten; benn er will nicht gekocht Fleisch von bir nehmen, fonbern rob. \*8 Woj. 3. 3. x.

16 Wenn bann Jemanb ju ibm fagte: Lag bas Fett angunben, wie fich's beute gebubret, und nimm barnach, was bein Berg begebret; fo fprach er ju ihm: Du follst mir es jetzt geben; wo nicht, jo will

17 Darum war bie Sünbe ber Knaben feir groß vor bem HErrn; benn bie Leute lästerten bas Speisopfer bes HErrn.

18 Samuel aber war ein Diener vor bem Herrn, und ber Knabe war umgutet mit einem leinenen Leibrock.

19 Dazu machte ihm seine Mutter einen lieinen Rock, und brachte ihn ihm hinuf, zu seiner Zeit, wenn sie mit ihrem Kanne hinauf ging zu opfern die Opfer zu seiner Zeit.

20 Und Eli fegnete Ellana und fein Beib, und sprach: Der Herr gebe bir Samen von biesem Beibe, um die Bitte, bit sie bom Herrn gebeten bat. Und sie

gingen an ihren Ort.

21 Und ber Herr sachte Sanna heim, bas sie schwanger warb, und gebar drei Sohne und zwo Bichter. Aber Samuel, ber Anabe, nahm zu bei bem Herrn.

# Luc. 1, 80.

22 Thi aber war sehr alt, und ersuhr Ales, was seine Söhne thaten dem ganger Ivael, und daß sie schliefen dei den Beidern, die da dieneten dor der Thür der Hitte des Stifts.

22 No. 38, 8.
23 Und er sprach zu ihnen: Warum thut ihr solches? Denn ich böre ener Wies Wesen von diesem ganzen Bolt.

24 Richt, meine Kinder, das ist nicht en gut Geschrei, das ich höre. Ihr machet des Herru Boll übertreten.

madet des Herru Boll übertreten.

25 Benn Jemand wider einen Menschen schunget, so kann es der Richter schlichten. Benn aber Jemand wider ben Hern aber Jemand wider den Hern kann eines Baters Stimme nicht, dan der herr hatte Billens sie zu ibbten.

26 Aber der Knade Samuel ging und kaden zu, und war angenehm det dem Kern, und bei den Menschen. \*eu.c. 2, 62.

27 Es kann aber ein Mann Gottes zu Ei, und herad zu ihm: So spricht der Kert. Ich habe mich \*geossendert deines Baters Hause aus is die noch in Egypten wurt in Pharao's Hale:

\*Apoft. 7, 25.

28 Und habe ihn dassels mir erwählet der allen Stämmen Jeraels zum Priektihm, daß er ohsern sollte auf meinem Atar, und Adnahwert auf inder und ben Librod vor mir tragen; nd h. de beines Butte Jause gegeben \*alle Feuer der Auder Jerael.

39 Warmun iddest de benn wider meine Opier und Speisopfer, die ich geboten habe in der Wohnung? Und du ehrest die Edhne mehr, dem mich, daß ihr

euch maftet von bem Besten aller Speisobjer meines Bolls Ibrael.

30 Darum spricht ber DErr, ber GOtt Jerals: Ich \*habe gerebet, bein hans und beines Baters hans sollten wandeln vor mir ewiglich. Aber mun spricht ber BErr: Es sei ferne von mir, sondern twer mich ehret, ben will ich anch ehren; wer zaber mich verachtet, ber sollt wieder verachtet werden.

\*2 Moj. 28, 1. †Spr. 4, 8. 305. 12, 26.

‡ Mal. 2, 9.

31 Siehe, "es wird die Zeit tommen, baß ich will entzwei brechen beinen Arm, und ben Arm beines Baters Hauses, daß kein Alter sei in beinem Hause;

\* 1 Ron. 2, 27.

82 Und wirft seben beinen Wiberwärtigen in ber Wohnung, in allersei Guten, bas Jerael geschehen wird; und wirb fein Alter sein ein beines Baters Pause ewiglich.

33 Doch will ich aus bir Riemand von meinem Altar amsrotten, auf daß beine Augen verschmachten und beine Seele sied gräme; und alle Menge beines hauses sollen sterben, weim sie Männer geworben

find.

34 Und das soll dir ein Zeichen sein, bas fiber beine zween Söhne, hophni und Binehas, tommen wird; "auf Einen Tag werben sie beibe fterben. "c. 4. 11.

35 3ch aber will mir einen treuen Pricfter erwecken, ber soll thun, wie es meinem Berzen nnb meiner Seele gefällt; bem will ich ein beftändig Haus bauen, daß er vor meinem Gefalbten wandele immerbar.

36 Und wer übrig ist von beinem Sause, ber roird kommen und vor jenem niederfallen, um einen filbernen Pfennig und Stild Brobs, und wird sagen: Lieber, lass mich zu Einem Prieftertheil, daß ich einen Biffen Brob esse.

Das 3. Capitel. Samuel wird berufen und aufehnlich gemacht.

Und ba Samuel, ber Knabe, bem Herrn bienete unter Eli, war bes Herrn Bort \*thener zu berselbigen Zeit, und war wenig Weissagung. \*Amos 8, 11.

2 Und es begab fich, zu berfelben Zeit lag Eli an feinem Ort, und "feine Augen fingen an buntel zu werben, bag er nicht jeben tonute. "c. 4. 15.

3 Und Samuel hatte fich gelegt im Tempel bes Herrn, ba bie Labe GOttes war, ehe benn bie Lampe Gottes verlosch.

4 Und ber DErr rief Samuel. Er aber antwortete: Siebe, ber bin ich ! und über Racht zu Gibea ober zu Rama bleiben.

14 Und fle zogen fort, und wandelten, und die Sonne ging ihnen unter, hart bei Gibea, die da liegt unter Benjamin.

15 Und sie kehreten daselbst ein, daß sie hinein kamen, und über Racht nu Gibea blieben. Da er aber hinein kan, seine er sich in der Stadt Gasse; benn es war Riemand, der sie die Racht im Hause herbergen wollte.

\*c. 20. 4. \*c.

16 Und siehe, da kam ein alter Mann von seiner Arbeit vom Felde am Abend; und er war auch vom Gebirge Ephrain, und ein Fremdling zu Gibea; aber die Lente bes Orts waren Kinder Jemini.

17 Und ba er seine Angen aufhob, und sabe ben Gast auf ber Gaste, sprach er zu ihm: "Bo willst bu bin? und wo kommst bu ber?"

41 Ros. 18. 8.

18 Er aber antwortete ihm: Bir reisen bon Beth-Lebem Juba, bis wir fommen an bie Seite bes Gebirges Ephraim, baber ich bin; und bin gen Beth-Lebem Juba gezogen, und ziehe jeht zum haufe bes Herrn, und Niemand will mich herbergen.

19 Wir haben Strob und Futter für unfere Escl, und Brob und Wein filr mich und beine Magb, und für ben Knaben, ber mit beinem Knechte ift, bag uns nichts

gebricht.

20 Der alte Manu (prach: \*Friebe fet mit bir! Alles, was bir mangelt, finbest bu bei mir, bleibe nur über Nacht nicht auf ber Gasse; \*c. 6. 23. 1 Sam. 25. 6.

21 Und führete ihn in fein Saus, und gab ben Efeln Futter, und fie wuichen ihre Rufe, und aften und tranten.

22 Und da ihr Herz nun "guter Dinge war, siese, da tlamen die Leute der Stadt, bose Buden, und umgaben das Hause, und pochten an die Thur, mid sprachen zu dem alten Manne, dem Hause wirth: Bringe den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, das wir ihn erkennen.

\*c. 16. 25. †1 Ros. 19. 4.

23 Aber ber Mann, ber Hauswirth, ging zu ihnen heraus, und fprach zu ihnen: Richt, \*meine Brüber, thut nicht ihnelt; nachdem dieser Mann in mein Haus getommen ift, thut † nicht eine solche Eborbeit! \*1 Moj. 19, 7. †2 Sam. 13, 12.

24 Siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und bieser ein Kebsweib; die will ich euch beraus bringen, die mögt ihr zu Schanden machen, und that mit ihnen, was ench gefällt; aber an diesem Wanne thut nicht eine soche Thorpeit.

25 Aber die Leute wollten ihm nicht gehorden. Da sasset ein Mann sein Kebsweid, und brachte sie zu ihnen hinans. Die erkannten sie, und zerarbeiteten sied die ganze Racht, die an den Morgen; und da die Morgenröthe andrach, ließen sie sie geben.

26 Da tam bas Weib hart vor Morgens, und fiel nieder vor der Thur am Hause des Mannes, da ihr Herr innen war, und lag da, die es Licht ward.

27 Da nun ihr herr bes Morgens aufftand, und die Thur aufthat am Haufe, und heraus ging, daß er seines Weges ihge; slehe, da lag sein Kebsweid vor der Schir des Hauses, und ihre Hande auf der Schwelle.

28 Er aber fprach ju ihr : Stehe auf, laft und ziehen. Aber fie antwortete nicht. Da nahm er fie auf ben Efel, machte fich

auf, und zog an seinen Ort.

29 Als er nun heim tam, nahm er ein Meffer, und fasset sein Rebeweib, und studte fie, mit Bein und mit Allem, in 3wolf Stude, und sanbte fie in alle Grengen Jerael's.

30 Wer das sahe, der sprach: Solches ift nicht gefchent noch gesehen, seit der Zeit die Kinder Israel aus Egyptensand gezogen find, die auf diesen Tag. Run Bebenket ench Aber dem, und gedet Rath, und saget an. 4c. 18, 14.

Das 20. Capitel.

Der Stemm Benjamin wird beinade gar andgettiget.
Da zogen die Kinder Jörael ans, und versammelten sich zu Hause, wie Ein Mann, von Dan bis gen Beer-Sebu, und von Lande Gileab, zu dem HErrn "gen Migba; "c. 21, 1.

2 Und traten zu Hanse die Obersten des gaugen Bolls aller Stämme Israels, in der Gemeine GOttes, vier hundert tansend Mann zu Fuß, "die das Schwerdt anszogen: "c. 8, 10.

3 Aber die Kinder Benjamins höreten, daß die Kinder Jerael hinauf gen Mijpa gezogen waren. Und die Kinder Jerael hprachen: Saget, wie ift das Uebel zugegangen?

4 Da antwortete ber Lebit, bes Beibes Mann, bie erwürget war, und sprach ? Ich tam "gen Gibea in Benjamin, mit meinem Kebsweibe, über Racht da zu bleiben.

\*\*c. 19.15.

5 Da machten fich wiber mich auf bie Bürger zu Gibea, und umgaben mich im haufe bes Rachts, und gebachten mich zu

emiligen ; und haben mein Rebeweib ge-

skändet, daß sie gestorben ist.

6 Da faffete ich mein Rebeweib, und gerfindte fie, und fandte es in alle Kelber bes Erbes Israels; benn fie haben einen Anthwillen und Thorheit gethan in 38ted.

7 Siebe, ba seib ibr Kinber Jorael alle;

faffet ench Rath, und thut hierzu. 8 Da machte fich alles Boll auf, wie Ein Mann, und fprach: Es foll Riemand in feine Butte gehen, noch in fein Haus Mren:

9 Sonbern bas wollen wir jest thun

wider Gibea :

10 Laffet uns loofen, und nehmen zehn Rann von hunbert, und hundert von tauab, mb taufend von zehntaufend, aus der Stämmen 3eraele, baß fie Speife udmen für bas Bolt, bag fie tommen unb bun mit Gibea-Benjamin nach aller ihrer Morbeit, bie fie in Israel gethan haben.

11 Alfo verfammelten fich zu ber Stabt de Manner Aergele, wie Gin Mann.

mb verbanben fic.

12 Und bie Stämme Beraels fanbten Rinner ju affen Befchlechtern Benjamins, und ließen ihnen fagen : Was ift bas Meine Bosheit, bie bei ench geschehen ift? 13 30 gebet nun ber bie Manner, bie Wen Buben ju Gibea, bag wir fie töbten, mb bas llebel aus Israel thun! Aber ble Rinber Benjamins wollten nicht gewichen ber Stimme ihrer Britber, ber Ander Jerael ;

14 Sonbern fie versammelten sich aus be Städten gen Gibea, ausgnziehen in da Streit wiber bie Kinder Jerael.

16 Und wurden bes Tages gezählet die Imber Benjamins ans ben Stabten, ichs und zwanzig tausend Mann, \*bie bes Schwerdt auszogen, ohne die Burger We Gibea, berer wurden sieben hundert Millet, anserlesene Danner.

16 Und unter alle biefem Bolf maren schen hundert Mann auserlesen, die links wiren, und tonnten mit ber Schleuber m haar treffen, baf fle nicht fehleten.

17 Aber berer von Forael (ohne bie von Benjamin) wurden gezählet vier hunbert immend Mann, die bas Schwerdt führeta, und alle ftreitbare Männer.

18 Die machten fich auf, und zogen hinauf jum Baufe Gottes, und fragten Ott, und fprachen : \* Wer foll bor une hitani zieben, ben Streit anzufangen mit ben Kinbern Benjamine? Der HErr hrach: Juba foll aufangen.

19 Also machten sich bie Kinder Jerael bes Morgens auf, und lagerten fich vor Gibea.

20 Und ein jeber Mann von Jerael ging beraus ju ftreiten mit Benjamin, und ichidten fich zu ftreiten wiber Gibea.

21 Da fielen die Kinder Benjamins beraus aus Gibea, und schlugen bes Tages unter Israel zwei und zwanzig taufenb au Boben.

22 Aber bas Bolt, ber Mann von 30rael, ermannete fich, und rufteten fich noch weiter zu freiten an bemfelben Ort, ba fie fich bes vorigen Tages geruftet batten.

23 Und die Rinder Jerael zogen binauf, und weineten vor bem BErrn bis an ben Abend, und fragten ben DEren, und fpraden : Sollen wir mehr naben ju freiten mit ben Rinbern Benjamins, unfern Britbern? Der BErr fprach: Ziebet binauf zu ihnen !

24 Und ba bie Rinber Israel fich machten an bie Rinber Benjamins bes anbern

Tages :

25 \* Fielen die Benjaminiter heraus aus Gibea ihnen entgegen besselben Tages, und schlugen von ben Kinbern Jerael noch achtzehn taufenb ju Boben, bie alle bas ★ 1 90cof. 49, 27. Sowerbt fübreten.

26 Da zogen alle Rinber Jarael binauf und alles Bolt, und tamen jum Sanfe Ottes und weineten, und blieben bafelbft bor bem Berrn, und fafteten ben Tag bis gu Abend, und opferten Branbopfer unb Dantopfer bor bem Berrn.

27 Und bie Rinder Jerael fragten ben Herrn (es war aber bafelbft bie Labe bes Bunbes Gottes zu berfelbigen Reit,

28 Und \* Binebas, ber Cobn Elenfars, Aarons Sohn, stand vor ibm zu berselbigen Beit) und fprachen : Sollen wir mehr ausziehen zu ftreiten mit ben Rinbern Benjamins, unfern Brubern, ober foll ich ablaffen? Der DErr fprach : Biebet binauf; morgen will ich fie in eure Banbe geben. \* 30f. 22. 13.

29 Und bie Rinber 38rael bestelleten einen Sinterhalt auf Gibea umber.

\* 30f. 8, 2. 1 Sam. 15, 5.

30 Und zogen also bie Kinber Jerael binanf bes britten Tages an bie Rinber Benjamins, und rufteten fich an Gibea, wie zuvor zwei Mal.

31 Da fuhren bie Rinber Benjamins beraus, bem Bolt entgegen, und riffen fich bon ber Stabt, und fingen an ju folagen und zu verwunden vom Bolt, wie zuvor \*c. 1, 1. 2. | zwei Dal, im Felbe auf zwo Stragen,

beren eine gen Beth-El, bie andere gen Gibea gebet, bei breißig Mann in Israel.

32 Da gebachten bie Rinder Benjamins: Sie find geschlagen bor une, wie borbin. Aber bie Kinber Berael fprachen : Lafit uns flieben, baf wir fie von ber Stadt reißen auf bie Strafe !

33 Da machten fich auf alle Männer von Israel, von ihrem Ort, und rufteten fich zu Baal-Thamar. Und ber Sinterhalt IBraels \*brach berbor an feinem Ort, von ber Böhle Gaba, #30f. 8, 19.

34 Und tamen gen Gibea zehn taufend Mann, auserlesen aus bem gangen 38-

rael, daß ber Streit bart ward; fie mußten aber nicht, baß sie bas Ungliid treffen würbe.

35 Alfo foling ber DErr Benjamin bor ben Rinbern Jerael, bag bie Rinber 36rael auf ben Tag verberbeten fünf und zwanzig taufend und bunbert Mann in Benjamin, bie alle bas Schwerbt führeten.

36 Denn ba bie Rinber Benjamins faben, baß fle geschlagen waren, gaben ihnen bie Manner Beraels Raum ; benn fie berlieften fich auf ben Binterbalt, ben fie bei Gibea bestellet hatten.

87 Und ber Hinterhalt eilete auch, und brach bervor zu Gibea zu, und zog fich hinan, und schlug bie ganze Stadt mit ber Schärfe bes Schwerdts.

88 Sie hatten aber eine Losung mit einander, bie Manner von Israel, und ber hinterbalt, mit bem Schwerbt über fie gu fallen, wenn ber Rauch von ber Stabt fich erhöbe.

89 Da nun bie Manner von Jerael fich wandten im Streit, und Benjamin anfing zu schlagen, und verwnnbeten in Israel bei breißig Mann, und gebachten: Sie find vor uns geschlagen, wie im vorigen Streit;

40 Da fing an fich zu erheben von ber Stadt \*ein Rauch, ftracte über fich. Und Benjamin wandte sich binter sich, und fiebe, ba ging bie Stabt gang auf gen ે 3ા. 8, 20. Dimmel.

41 Und bie Manner von Jerael mandten fich auch um, und erschreckten bie Manner Benjamins; benn fie faben, baß fie bas Unglud treffen wollte;

42 Und wandten fich vor ben Mannern Jeraele, auf ben Weg zur Bufte. ber Streit folgte ihnen nach, baju bie bon den Städten hinein gekommen waren, die verberbeten fie barinnen.

48 Und fie umringten Benjamin, und

zertraten fie bis vor Gibea, gegen bex Sonnen Aufgang.

44 Und es fielen von Benjamin achtzehn taufend Mann, die alle ftreitbare Danner waren.

45 Da wandten fie fich, und floben zut ber Bufte, an ben Fels Rimmon; aber auf berfelben Strafe folugen fie fünf tausend Mann, und folgten ihnen hinten nach bis gen Gibeom, und ichlugen ibrer zwei taufenb.

46 Und also fielen bes Tages von Benjamin fünf und zwanzig tausend Mann, bie bas Schwerdt führeten und alle ftreit-

bare Männer waren.

47 Rur feche hundert Mann wandten fich, und floben gur Bufte gum Fels Rimmon, und blieben \* im Fels Rimmon vier Monate. \* c. 21, 13.

48 Und bie Manner Jeraels famen wieber zu ben Kinbern Benjamins, und \* schlugen mit ber Schärfe bes Schwerbts bie in ber Stabt, beibes, Leute und Bieb, und Alles, was man fand; und alle Stäbte, die man fand, verbrannte man mit Feuer. \* 30f. 8. 24.

#### Das 21. Capitel. Bie ber Stamm Benjamin wieber erbauet worben.

Die Männer aber Israels batten an \* Mizpa geschworen, und gesagt : Niemanb foll feine Tochter ben Benjaminitern jum Beibe geben. \*v. 7. 18. c. 20, 1. 2 Und das Bolt tam zu bem Baufe GOttes, und blieb ba bis zu Abend vor GDtt, und hoben auf ihre Stimme, unb \*301. 18, 1. Richt. 20, 27. weineten febr, 3 Und sprachen: O HErr, GOtt von Israel, warnm ift bas geschehen in 38rael, bag beute Eines Stammes von Israel weniger geworben ift?
4 Des anbern Morgens machte fic bas

Bolt fruhe auf, und bauete ba einen Altar, und opferten Brandopfer und Dankopfer. 5 Und die Kinder Jørael sprachen: Wer ist irgend von ben Stämmen Israels, ber nicht mit ber Gemeine ift "berauf getommen jum HErrn? Denn es war ein großer Gib geschehen, baß, wer nicht binauf fame jum Herrn gen Migba, ber follte bes Tobes fterben. \*c. 20, 1. 6 Und es renete bie Kinber Jerael über

Benjamin, ihre Bruber, und fprachen: Beute ift Gin Stamm bon Jerael abgebrochen.

7 Wie wollen wir ihnen thun, baß bie Uebrigen Beiber friegen? Denn wir jagten ihm nach bis gen Menuha, und baben \*geschworen bei bem Herrn, baß

wir ihnen von unfern Tochtern nicht \* v. i. Beiber gebent.

8 Und fprachen : Ber ift irgenb von ben Stammen Jeraels, bie nicht hinauf schmmen sind jum OGren gen Wizba? Und siehe, da war Riemand gewosen in Lager ber Gemeine von "Jabes in Gileab. °1 Sam. 11, 1. 9 Deun fie gableten bas Bolt, und fiebe,

be war fein Bürger ba von Jabes in Gi-10 Da fanbte bie Gemeine zwölf taufenb

Rann babin von ftreitbaren Dlannern, mb geboten ihnen, und fprachen: Gebet bin, und schlaget mit ber Scharfe bes Somerbts bie Burger ju Jabes in Gileab, mit Weib und Kind.

11 Doch also sout ihr thun: "Alles, wes männlich ift, und alle Weiber, bie beim Manne gelegen find, verbannet.

4 DRof. 31, 17.

12 Und fle fanben bei ben Burgern gu Jabes in Gileab vier hundert Dirnen, die Jungfrauen und bei feinem Manne gelegen waren. Die brachten fie in's Lager gen Silo, die da liegt im Lande Canaan.

13 Da fandte bie gange Gemeine bin mb ließ reben mit ben Kinbern Benjamins, bie \*im Fels Rimmon waren, unb e. 20, 47. thefen ste friedlich.

14 Alfo tamen bie Rinber Benjamins wicher zu verfeldigen Zeit; und sie gaben innen die Weiber, die sie hatten erhalten von den Weibern zu Jades in Gilead; und sanden keine mehr asso.

15 Da remete es das Boll Aber Benjamin, daß ber PErr einen Riß gemacht

butte in ben Stämmen Jeraels. 16 Und die Aeltesten ber Gemeine sprahen: Bas wollen wir thun, daß bie Uebrigen auch Weiber friegen? Denn Nebrigen auch Weiber friegen? de Weiber in Benjamin find vertilget.

Benjamin müffen ja ihr Erbe bebalten. baß nicht ein Stamm ausgetilget werbe bon Jerael.

18 Und wir konnen ihnen unfere Tochter nicht ju Beibern geben; benn bie Rinber Jorael haben "gefchworen, und gefagt: Berflucht fei, ber ben Benjaminitern ein Weib gibt !

19 Und fle fprachen : Siebe, es ift ein Jahrefeft bes hErrn zu Gilo, bie zu mit-ternachtwarts liegt gegen Beth-El, gegen ber Sonnen Aufgang, auf ber Strafe, ba man binauf gebet, von Beth-El gen Sichem; und von mittagwärts liegt fie gegen Libona.

20 Ind fie geboten ben Kindern Ben-jamins, und fpracen: Gebet bin, und lanert in ben Beinbergen.

21 Wenn ihr bann febet, bag bie Tochter Silo's beraus mit Reigen zum Tanz geben, fo fahret bervor aus ben Beinbergen, und nehme ein Jeglicher ihm ein Beib von ben Tochtern Gilo's, und gebet bin in's Lanb Benjamin.

22 Benn aber ihre Bater ober Brüder tommen, mit uns zu rechten, wollen wir an ihnen fagen : Geib ihnen gnabig, benn wir haben fie nicht genommen mit Streit; fonbern ihr wolltet fie ihnen nicht geben,

bie Schuld ift jett euer.

23 Die Rinber Benjamine thaten also, und nahmen Beiber nach ihrer Zahl, von ben Reigen, bie fle raubten, und jogen bin, und wohneten in ihrem Erbtheil, und baueten Stäbte, und wohneten barinnen.

24 Anch bie Kinber Jerael machten sich von bannen zu ber Beit, ein Jeglicher gu feinem Stamm, und zu feinem Gefchlecht, und jogen von bannen aus, ein Jeglicher gu feinem Erbtbeil.

25 Bu ber Beit \*war fein König in 36rael; ein Jeglicher that, was ihm recht 17 Und fprachen: Die Uebrigen von bauchte. \*c. 17. 6. c. 18. 1. c. 19. 1.

# Das Buch Ruth.

Das 1. Capitel. Auf reifet mit Raemi nach Beth-Lebem. Bu ber Beit, ba bie Richter regiereten, warb eine Ebenrung im Lanbe. Unb ein Mann von Beth-Lebem Juba jog wallen in ber Moabiter Land, mit seinem Beibe und zween Sohnen.

und Chiljon, bie waren Sphrather, von Beth-Lebem Juba. Und ba fie tamen in's Land ber Moabiter, blieben fie bascibft.

3 Und Elimeled, ber Raemi Dann, ftarb, und fie blieb fibrig mit ihren zween Söbnen.

4 Die nahmen mogbitische Weiber. Eine 2 Der bieß Elimelech, und sein Belb bieß Arpa, bie andere Ruth. Und ba fie Raemi, und seine zween Sohne, Mablon | baselbst gewohnet hatten bei zehn Jahre;

5 Starben fle alle beibe, Mahlon und Chiljon, baß bas Weib überblieb ben beiben Söhnen und ihrem Manne.

6 Da machte sie sich auf mit ihren zwo Schnitren, und \*30g wieber aus ber Moabiter Lanbe; benn sie hatte erfahren im Moabiter Lanbe, bag ber HErr fein Bolt hatte heimgesucht und ihnen Brob gegeben.

7 Und ging aus von dem Ort, da fie gewesen war, und ihre beiden Schulre mit ihr. Und da fie ging auf dem Wege, daß sie wieder klme in das Laud Luda:

8 Sprach sie zu ihren beiben Schulten: Gebet hin und kehret um, eine jegliche zu ihrer Mutter Haus; ber BErr thue an euch Barmbergigkeit, wie ihr an ben Lobten und an mir gethan habt;

\* 1 TRof. 24, 12. c. 43, 14.

9 Der Herr gebe ench, bag ihr \* Rube sindet, eine jegliche in ihres Mannes Dause; und tilstete fie. Da hoben sie ihre Stimme auf, und weineten, \*c. 3. 1.

10 Und sprachen zu ihr: Wir wollen

mit bir ju beinem Boll geben.

11 Aber Naemi sprach: \*Lebret um, meine Töchter; warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich förber Kinber in meinem keibe haben, die eure Männer sein möchten?

12 Kebret um, meine Töchter, und gehet hin; benn ich bin num zu alt, daß ich einen Mann nehme. Und wenn ich spräche: "Es ift zu hoffen, daß ich biefe Racht einen Mann nehme, und Kinder

gebäre :"

13 Wie könnet ihr boch harren, bis ste groß wstrben? Wie wollt ihr verziehen, baß ihr nicht Männer solltet nehmen? Richt, meine Töchter; benn mich jammert eurer sehr, benn bes Herrn hand ist über mich ausgegangen. Sios 19, 21.

14 Da hoben fie ihre Stimme auf, und weineten noch mehr. Und Arpa füffete ihre Schwieger; Ruth aber blieb bei ihr.

15 Sie aber sprach: Siebe, beine Schwägerin ist umgewandt zu ihrem Bold und zu ihrem GOtt; kehre du auch um, beiner Schwägerin nach.

16 Ruth antwortete: Rebe mir nicht bareln, daß ich dich verlassen sollte, und von dir umlehren. Wo bu hingehest, da will ich auch hingehen; wo du bleibest, da bleibe ich auch. Dein Boll ist mein Boll, und dein GOtt ist mein GOtt.

\*2 Sam. 15, 21.

17 Wo bu stirbst, ba sterbe ich auch; ba will ich auch begraben werben. \*Der

Herr thue mir bies und bas, ber Tob muß mich und bich scheiben.

\*1 Cam. 3, 17.

18 Als fie nun fahe, daß fie fest im Sinne war mit ihr zu gehen; ließ fie ab, mit ihr bavon zu reben.

19 Also gingen die beiden mit einander, die sie gen Beth-Lebem kamen. Und da sie zu Beth-Lebem einsamen; regte sich einganze Stadt über ihnen und sprach: Ik das die Raemi?

20 Sie aber fprach zu ihnen : Beistet mich nicht Naemi, sonbern "Mara; benn ber Allmächtige hat mich sehr betrübet.

\* 2 Mef. 15, 23.

21 Boll jog ich aus; aber leer hat mich ber Herr wieber heinigebracht. Barum heißet ihr mich benn Naemi; so mich boch ber Herr gebemilthiget, und ber Allmächtige betrübet bat?

32 Es war aber um bie Zeit, baß bie Gerstenerute anging, baß Raem unb ibre Schuur Ruth, bie Moabitin, wiebertamen vom Moabiter Lanbe gen Beth-Lehem.

Das 2. Capitel. Ruth liefet auf Boas Felbe Achren auf.

(56 war auch ein Mann, ber Naemi Manues Freund, von dem Geschlecht Elimelechs, mit Namen Boas, der war ein "weiblicher Mann. "1 Sam. 9, 1.

2 Und Ruth, die Moabitin, sprach zu Raemi: Lafi mich auf's Held geben, und Achren ausselen, bem nach, vor bem ich Gnabe finde. Sie aber sprach zu ihr: Bebe bin, meine Tochter.

3 Sie ging hin, tan und las auf, ben Schnittern nach, auf bem Helbe. Und es begab sich eben, daß baffelbe Feld war bes Boas, ber von bem Geschlecht Elimelechs war.

4 Und siehe, Boas tam eben von Beth-Lebem, und sprach zu ben Schnittern: \*Der HErr mit euch! Sie antworteten: Der HErr segne bich!

\* Richt. 6, 12. Que. 1, 28.

5 Und Boas fprach zu seinem Anaben, ber über bie Schnitter gestellet war: West ift die Dirne?

6 Der Anabe, ber fiber bie Schnitter gestellet war, antwortete und sprach: Es ist die Dirue, die Moabitin, die mit Raemi wiebergesommen ist von der Moabiter Lande.

ft mein 7 Denn sie sprach: "Lieber, sas unicht.

ousselen und sammeln, unter den Garben, den Schnittern nach; und ist also gekommen, und da gestanden von Morgen an bis her, und bleibt wenig daheim.

8 Da sprach Boas zu Ruth: Horest bu es, meine Tochter? Du sollst nicht geben auf einen andern Acter aufzulefen; und phe and nicht von hinnen, sondern halte bid u meinen Dirnen ;

9 Und fiebe, wo fle schneiben im Felbe, be gebe ihnen nach. 3ch habe meinen Anaben geboten, daß bich Riemand anwife. Und so bich burflet, so gehe hin zu bem Gefäß, und trinte, ba meine Rnaben

icopfen.

10 Da "flel fie auf ihr Angeficht, und betete an gur Erbe, und fprach ju ihm: Bomit habe ich bie Onabe gefunden vor beinen Angen, bag bu mich ertenneft, bie in doch fremb bin? \* 1 Sam. 25, 23.

il Boas antwortete, unb fprach zu ihr: Es ift mir angejagt Alles, was bu gethan baft an beiner Schwieger, nach beines Rannes Tobe; bag bu verlaffen haft beinen Bater und beine Mutter, und bein Baterland ; und bift zu einem Bolt gezogen, bas bu anvor micht fannteft. \*c. 1, 16. 17.

12 Der HErr vergelte bir beine That; mb milffe bein Lohn volltommen fein bei bem BEren, bem GOtt Jeraels, zu weldem bu gefommen bift, bag bu unter

femen Mügeln Buverficht batteft. 13 Sie fprach: Lag \* mich Gnabe vor beinen Augen finben, mein herr; benn bu baft mich getroftet, und beine Magb freundlich angesprochen, so ich boch nicht

bin als beiner Dlägbe eine.

\*1 Trof. 30, 27. c. 33, 15.

14 Boas fprach ju ihr: Wenn es Effens Zeit ift, so mache bich hier herzu, und iß des Brobe, und tunte beinen Biffen in ben Effig: Und fie jetzte fich jur Seite ber Schnitter. Er aber legte ihr Sangen ver; und fie "af, und warb fatt, und liek übrig. \*2 Ron. 4, 44.

15 Und ba fie fich aufmachte zu lesen, gebot Boas feinen Anaben, und fprach: Laffet fie auch groifden ben Garben lefen,

und beschännet sie nicht;

16 Auch von ben Daufen laffet überbleiben, und laffet liegen, baft fie es aufleje; und Riemand schelte fle barum.

# 3 Mef. 23, 22.

17 Alfo las fie auf bem Felde bis ju Ment, und schling es aus, was sie aufgeleten batte; und es war bei einem Epha Gerfte.

18 Und sie hob es auf, und kam in die Stadt: und ihre Schwieger sabe es, was ste gelesen hatte. Da zog sie bervor, und gab ihr, was ihr stbrig geblieben war, bevon fie fatt war geworben.

19 Da sprach ihre Schwieger ju ihr: Wo hast bu beute gelesen, und wo bast bu gearbeitet? Gefegnet fei, ber bich ertannt bat. Sie aber fagte es ihrer Schwieger, bei wem fie gearbeitet batte, und fprach : Der Mann, bei bem ich heute gearbeitet babe, beißet Boas. 20 Raemi aber fprach zu ihrer Schnur:

Gefegnet fei er bem DErrn, benn er bat feine Barmberzigkeit nicht gelaffen, beibes, an ben Lebenbigen und an ben Tobten. Und Raemi fprach ju ihr: Der Mann geboret une ju, und ift unfer Erbe.

21 Ruth, bie Moabitin, fprach : Er fprach auch bas zu mir: "Du follst bich ju meinen Anaben halten, bis fie mir

Alles eingeerntet haben."

22 Naemi fprach ju Ruth, ihrer Schnur: Es ift beffer, meine Tochter, bag bu mit seinen Dirnen ausgeheft, auf bag nicht Jemand dir barein rede auf einem andern Ader.

28 Alfo hielt fie fich zu ben Dirnen Boas, baß fie las, bis baß bie Gerftenernte und Weigenernte aus war; und tam wieber zu ihrer Schwieger.

Das 3. Capitel. Ruth betommt wegen fünftiger heirath guten Bofoelb.

Und Raemi, ihre Schwieger, fprach ju ibr: Meine Tochter, ich will bir \* Rube schaffen, daß bir's wohl gehe.

2 Run ber Boas, unfer Freund, bei beg Dirnen bu gewesen bift, worfelt biefe Racht Gerfte auf feiner Tenne.

8 Go babe bich, und falbe bich, und lege bein Rieid an, und gebe hinab auf bie Tenne, bak bich Riemand tenne, bis man gang gegeffen und getrunten bat.

4 Wenn er fich bann leget, jo merte ben Ort, ba er fich binlegt; und fomm, und bede auf zu seinen Fugen, und lege bich; so wird er dir wohl sagen, was du thuu fount.

5 Sie sprach zu ihr: \*Alles, mas bu mir jageft, will ich thun. #2 9Rof. 19, 8. 6 Sie gung binab jur Tenne, und that Alles, wie ihre Schwieger geboten hatte.

7 Und da Boas gegeffen und gerrunten hatte, warb sein herz guter Dinge, und tam und legte fich binter eine Manbel; und fle tam leife, und bedte auf ju feinen Füßen, und legte fich.

8 Da es nun Militernacht warb, erschraf ber Mann, und erschütterte; und fiebe.

ein Beib lag zu feinen Füßen.

9 Und er fprach: Wer bift bu? Sie antwortete: 3ch bin Ruth, beine Magb.

Breite beinen Flügel über beine Magb, benn bu bist ber Erbe. \* Ezed. 16, 8.

10 Er aber fprach : "Gefegnet feieft bu bem BErrn, meine Tochter! Du baft eine beffere Barmbergigfeit bernach gethan, benn vorhin, daß bu nicht bift ben Bunglingen nachgegangen, weber reich, \*1 Sam. 15, 13. noch arm.

11 Run, meine Tochter, fürchte bich nicht. Alles, was bu jagft, will ich bir thun ; benn bie gange Stabt meines Bolls weiß, bag bu ein tugenbfam Beib bift.

12 Run, es ift mahr, baß ich ber Erbe bin; aber es ift Giner naber, benn ich.

13 Bleibe über Racht. Morgen, jo er bich nimmt, wohl; geluftet es ibn aber nicht, bich zu nehmen, so will ich bich nebmen, fo \*wahr ber DErr lebet. Schlaf bis morgen. #1 Cam. 14, 45.

14 Und fie folief bis morgen zu feinen Und fie ftanb auf, ebe benn Gi-Füßen. ner ben Anbern tennen mochte; und er gebachte, baß nur Niemand inne werbe, baß ein Weib in bie Tenne getommen fet.

15 Und fprach: Lange ber ben Mantel, ben bu anhaft, und halt ihn zu. Und sie bielt ihn zu. Und er maß sechs Mach Gerfte, und legte es auf fie. Und er tam in die Stadt.

16 Sie aber tam zu ihrer Schwieger, bie fprach : Wie ftebet es mit bir, meine Tochter? Und fie fagte ihr Alles, was ibr ber Mann gethan batte,

17 Und fprach: Diefe feche Maag Gerfte gab er mir, benn er fprach : Du follft nicht

leer zu beiner Schwieger tommen.

18 Sie aber fprach: Sei stille, meine Tochter, bis bu erfahreft, mo es binaus will; benn ber Mann wird nicht ruben, er bringe es benn beute jum Enbe.

Das 4. Capitel. Die heirath Boas mit Ruth wird vollzogen und gefegnet.

Poas ging binauf in's Thor, und fette Und flebe, ba ber Erbe sich daselbst. vorüber ging, rebete Boas mit ibm, unb sprach: Komm, und setze bich etwa bie ober ba ber. Und er tam und fette fich. 2 Und er nahm gehn Manner bon ben Aeltesten ber Stabt, und fprach: Setzet ench ber. Und fie fetten fich.

3 Da fprach er zu bem Erben: Naemi, bie vom Lande ber Moabiter wieber gekommen ift, bietet feil bas Stild Felb, bas unfers Brubers mar, Elimelechs.

4 Darum gebachte ich es vor beine Dhren zu bringen, und zu fagen : Willft bu es beerben, fo taufe es vor ben Burgern, Miter verforgen. Denn beine Schutr.

und vor ben Aeltesten meines Bolis: willft bu es aber nicht becrben, so sage mir's, bag ich's wiffe; benn es ift tein Erbe, ohne bu, und ich nach bir. Er fprach : 3ch will's beerben.

5 Boas iprach: Welches Tages bu bas. Feld kunfft von ber Sand Naemi's, so mußt du auch Ruth, die Moabitin, des Berftorbenen Weid, nehmen, daß du bem Berftorbenen einen "Namen erwedeft auf fein Erbtheil. \* Matth. 22, 24.

6 Da sprach er: 3ch mag es nicht beerben, baß ich nicht vielleicht mein Erbtheil verberbe. Beerbe bu, mas ich beerben foll; benn ich mag es nicht beerben.

7 Es \*war aber von Alters her eine folde Gewohnheit in Jerael : Wenn Giner ein Gut nicht beerben noch ertaufen wollte, auf baß allerlei Sache bestände, fo zog er seinen Schuh aus und gab ihn bem Anbern; bas war bas Zeugniß in Israel. \* 5 Mcf. 25, 7. 2c.

8 Und ber Erbe fprach zu Boas: Kaufe

bu es; und jog seinen Soub aus.
9 Und Boas sprach ju ben Aeltesten und ju allem Boll: 3br seib heute Zengen, daß ich Alles gefauft habe, was Elimelechs gewesen ift, und Alles, was Chiljons und Mahlons, von ber Banb Naemi's;

10 Dazu auch Ruth, bie Moabitin, bes Mahlone Beib, nehme ich zum Beibe, baß ich bem Berftorbenen einen Namen erwede auf fein Erbtheil, und fein Rame nicht ausgerottet werbe unter feinen Brilbern, und aus bem Thor feines Orts; Beugen feib ihr beg beute.

11 Und alles Boll, bas im Thor war, fammt ben Melteften, fprachen : Bir finb Beugen. Der BErr mache bas Beib, bas in bein Saus kommt, wie Rabel und Lea, die "beibe bas Haus Jeraels gebauet haben; und machfe febr in Ephratha, und werbe gepriesen zu Beth-Lebem.

#1 9Rof. 29, 32. c. 30, 22. 12 Und bein Saus werbe wie bas Saus Beres, ben "Thamar Juba gebar, von bem Samen, ben bir ber Berr geben wird von biefer Dirne. \*1 90 of. 38, 29.

13 Mfo nahm Boas bie Ruth, baß fie fein Beib warb. Und ba er bei ihr lag. gab \*ibr ber BErr, baß fie schwanger warb, und gebar einen Gohn. #11.127.3. 14 Da sprachen bie Weiber ju Raemi:

Gelobet fei ber BErr, ber bir nicht hat laffen abgehen einen Erben zu biefer Zeit, daß sein Name in Israel bliebe.

15 Der wird bich erquiden, und bein

bie bich geliebet hat, hat ihn geboren, welche dir besser ist, denn sieden Söhne.

16 Und Naemi nahm das Kind, und legte es auf ihren Schoose, und ward seine

Barterin.

17 Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Kamen, und sprachen: Naemi ist ein Kind geboren; und hießen ihn Obed, der ist der Bater Jai's, welcher ist Dawids Bater.

18 Dies ift bas Geschlecht \* Perez : Perez zeugete Hezron ; \*1 Wos. 46, 12. 1 Chron. 2, 5. 19 Hezron zeugete \* Ram ; Ram zeugete

Amminadab; \*1 Chron. 2, 9. 20 Amminadab zeugete \*Naheson; Na-

heson zeugete Salma; \*4 Mos. 1.7. 21 Salma zeugete Boas; Boas zeugete

Obeb;
22 Obeb zeugete Isai; Isai \*zeugete Davib. \*1 Cam. 16, 1. 20.

## Das erste Buch Samuelis.

Das 1. Capitel. Gammel wird geboren.

(58 war ein Mann von Kamathaim-Jophim, vom Gebirge Sphraim; der hich Estana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Esthu's, des Sohnes Thohn's, des Sohnes Juphs, welcher von Ephrath war. \*1 Chron. 7, 26,

2 Und er hatte zwei Weiber; eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna kente Kinber, und Hanna hatte kine Kinder.

\*\*1 Wof. 29, 31.

3 Und berfelbe Mann ging hinauf vonkiner Stadt, zu seiner Zeit, daß er andetet und opherte dem Herrn Zebaoth zu Baselbst waren aber Briefter des Hern, Hophni und Pinehas, die zween Stone Eli's. \*30f. 18. 1.

4 Da es nun eines Tages tam, baß Eltam opferte; gab er feinem Weibe Petama, und allem ihren Söhnen und Töch-

km Stüde.

5 Aber Hanna gab er Ein Stfid traurig; benn er hatte Hanna lieb, aber ber Herr hatte ihren Leib verschlossen. \* 1 Mos. 20.18. 6 Und ihre Wiberwärtige betrilbte sie und tropte ihr sehr, bag ber HErr ihren

Liverichlossen hätte.
7 Also ging es alle Jahre, wenn fie hinmi jog zu bes Herrn Haus, und beirübte ke also: so weinete fie dann, und as nichts.

8 Mana aber, ihr Mann, sprach zu de: Sanna, warum weinest bu, und warum meinest bu, und warum gehabt sich bein herz so sibel? Bin ich bir nicht bester, benn zehn Sohne?

9 Da stand Hanna auf, nachbem sie geksten hatte zu Silo und getrunken. (Eis
der, der Hriefter, saß auf einem Sinhs and der Pfoste bes Tempels des HErrn.)
10 Und sie war von Herzen betrübt, und

betete jum DErrn, und weinete,

11 Und gelobte ein Gelfibbe, mb fprach: Herr Zebaoth, wirst den beiner Magd Elend ansehen, und an mich gebenken, und beiner Magd nicht bergesten, und wirst beiner Magd einen Sohn geben; so will ich ihn bem Herrn geben ein Lebenlang, und soll kein Schermesser auf ein Lebenlang, und soll kein Schermesser auf ein Henlang.

12 Und ba fie lange betete vor bem Bern, hatte Eli Acht anf ihren Dimb.

13 Denn Hanna rebete mit ihrem Herzen; allein ihre Lippen regten sich, und ihre Stimme hörete man nicht. Da meinte Eli, sie wäre trunken,

14 Und sprach zu ihr: Wie lange willst bu trunten sein? Laß ben Wein von bir

tommen, ben bu bei bir haft.

15 Hanna aber antwortete, und fprach: Rein, mein Herr, ich bin ein betrabt Beib. Wein und stark Getränke habe ich nicht getrunken, sondern habe \*mein Herz vor dem HErrn ausgeschilttet. \*Pl. 42, 5.

16 Du wollest beine Magd nicht achten, wie ein loses Welb; benn ich habe aus meinem großen Kummer und Traurigseit

gerebet bisber.

17 Mi antwortete, und sprach: Gehe hin mit Frieden; ber GOtt Israels wird bir geben beine Bitte, die du von ihm gebeten hast. \*v. 27. Pl. 20, 5. 6.

18 Sie sprach: Laß beine Magb \* Gnabe finden vor beinen Augen. Also ging das Weib hin ihres Beges, und aß, und sahe nicht mehr so traurig.

\* Ruth 2, 13. 2 Sam. 16, 4.

19 Und bes Morgens frühe machten sie sich auf, und da sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehreten sie wieder um, und kamen heim gen Ramath. Und Essante ersannte sein Beib Hanna, und der Herresgedachte an sie.

20 Und da \*etsiche Tage um waren,

warb fle schwanger, und gebar einen Sohn, und hieß ihn Samuel; "benn ich habe ihn von bem HErrn gebeten."

\*1 Moj. 21, 1. 2.

21 Und ba ber Mann Estana hinauf jog mit seinem ganzen Sause, baß er bem Herrn opserte bas Opser zur Zeit ge-

wöhnlich, und fein Gelibbe ;

22 Zog Sanna nicht mit hinauf, sonbern sprach zu ihrem Manne: Bis ber Knabe entwöhnet werbe, so will ich ihn bringen, baß er bor bem HErrn erscheine und Kleibe baselbst ewiglich.

\*\*Ruc. 2, 37.

23 Ellana, ihr Mann, sprach zu ihr: So thue, wie bir's gefällt, bleibe, bis bu ihn entwöhnest; ber Herr bestätige aber, was er gerebet hat. Also blieb bas Weib und säugete ihren Sohn, bis baß sie ihn

entwohnete;

24 Und brachte ihn mit ihr hinauf, nachbem fie ihn entwöhnet hatte, mit dreien Farren, mit einem Epha Mehl, und einer Flasche Weins; und brachte ihn in das daus des Herrn zu Silo. Der Knabe aber war noch jung.

25 Und fie ichlachteten einen Farren,

und brachten ben Anaben gu Eli.

26 Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr beine Scele lebet, mein Herr, ich bin bas Weib, bas hier bei bir stand, und bat ben Herrn, \*c. 17, 55.

27 Da ich um biefen Knaben bat. Nun hat ber BErr \*meine Bitte gegeben, bie

\*b. 17.

ich von ihm bat.

28 Darum \*gebe ich ihn bem HErrn wieber sein Lebenlang, weil er vom HErrn erbeten ift. Und sie beteten baselbst ben HErrn an. \*v. 11.

Das 2. Capitel. Hanna's Lobgesang. Auferziehung Samuels. Bosheit ber Sohne Eli's.

Und Hanna betete, und sprach: Mein Herz ist fröhlich "in dem HErrn, mein Horn ist erhöhet in dem HErrn, Mein †Mund hat sich weit aufgethan siber meine Feinde; denn ich seue mich deines Heils. \*Luc. 1.47. †2 Cor. 6, 11. 2 Es ist Riemand heilig, wie der HER, außet "dir kleiner; und ist sein Gort, wie unser GOtt ist. \*1 kön. 8, 23.

3 Laffet euer groß Rübmen und Troben, laffet aus enrem Munde das Alte; benn ber HErr ift ein Gott, ber es merfet, und laft fold Bornehmen nicht gelingen.

4 Der Bogen ber Starken ift gerbrochen, nnb bie Schwachen sind umgurtet mit Starke.

5 Die ba fatt waren, sind um's Brod ich's mit Gewalt nehmen.

verlauft worben, und die Hunger litten, hungert nicht mehr; bis daß die Unfruchtbare sieben gebar, und die viele Linder hatte, abnabm.

6 Der DErr \*töbtet, und machet lebenbig, führet in die Bölle, und wieder † heraus. \*5 Rof. 32, 39. Dieb 5, 18.

Dof. 6, 1. 2. † Bf. 30, 4. Bf. 71, 20. 7 Der SErr machet arm, und machet

reich; er \*erniebriget, und erhöhet. \*Bf. 75, 8. Luc. 1, 52. Jer. 52, 32.

8 Er hebet "auf ben Dürftigen aus bem Stanbe, und erhöbet ben Armen aus bem Koth, daß er ihn setze unter die Fürsten, und ben Studt der Ehren erben lasse. Denn ber Welt Enden sind bes Gern, und er hat den Erdboden darauf gesetzet.

\*hiob 36, 15. Bl. 113, 7. 8. Luc. 1, 52.
9 Er wird \*behüten bie Füße seiner Beiligen, aber bie Gottlofen muffen an nichte werben in Finsterniß; benn twiel

Bermögen hilft boch Niemand. \*Pf. 91, 11. †Pf. 49, 18.

10 \*Die mit bem Herrn habern, müssen zu Grunde geben; fiber ihnen wird er tonnern im himmel. Der Herr wird richten ber Welt Enden, und wird Macht geben seinem Könige, und erhöhen thas Dorn seines Gesalbten. \*35.45.8.2c.

†1 Sam. 7, 10. Pl. 11. 6. †Pl. 132, 17. 11 Elfana aber ging bin gen Ramath in fein Haus, und ber Knabe mar bes HErrn Diener vor dem Priester Eli.

12 Aber bie Sohne Eli's waren bofe Buben; bie fragten nicht nach bem DErrn,

13 Roch nach bem Recht ber Priester an bas Boll. Wenn Jemanb etwas apfern wollte, so tam bes Priesters Knabe, weil bas Fleisch bodte, und hatte eine \*Kreuel mit brei Zaden in seiner Hand, \*\*

\*2 Mol. 27. 3.

14 Und stieß in den Tiegel, oder Keffel, ober Pfanne, oder Topf; und was er mit der Kreuel hervor zog, das nahm der Prieder davon. Also thaten sie dem ganzen Frack, die deltschie hinkamen zu Silo.

15 Desselben gleichen, ebe benn sie "das hett anzimbeten, fam des Priester Anabe, und sprach zu dem, der das Opfer drachte: Gib mir das Fleisch, dem Priester zu drachtn; denn er will micht gesocht Fleisch von dir nehmen, sondern rod. "3 Wos. 3. 3. 2. 16 Wenn dann Jemand zu ihm sagte: Laß das Fett anzünden, wie sich's bemte gebühret, und nimm darnach, was dein derz beziehret; so sprach er zu ihm: Du

solls mir es jett geben; wo nicht, so will ich's mit Gewalt nehmen.

17 Darum war die Sinde der Knaben for groß vor bem DErrn; benn bie Leute läfterten bas Speisopfer bes BErrn.

18 Samuel aber war ein Diener vor bem BErrn, und ber Anabe war umglittet mit einem leinenen Leibrock.

19 Dazu machte ibm feine Mutter einen tleinen Rock, und brachte ihn ihm binut, m feiner Beit, wenn fle mit ihrem Ranne binanf ging zu opfern bie Opfer m feiner Zeit.

20 Und Eli fegnete Mana und fein Beib, und fprach: Der BErr gebe bir Samen von biefem Beibe, um bie Bitte, die fie vom Herrn gebeten hat. Und fie

gingen an ihren Ort.

21 Und ber Derr fucte Banna beim, baß sie schwanger warb, und gebar brei Gome und zwo Töchter. Aber Samuel, ber Rnabe, nahm zu bei bem BErrn.

\* Luc. 1, 80. 22 Eli aber war febr alt, und erfuhr Alles, mas feine Sohne thaten bem ganen Israel, und baß fie foliefen bei ben Beibern, bie ba bieneten vor ber Thür ber Blitte bes Stifts. # 2 Moj. 38, 8. 23 Und er sprach zu ihnen: Warum thut ihr solches? Denn ich bore ener bifes Befen von biefem ganzen Bolt.

24 Richt, meine Kinber, das ist nicht in gut Geschrei, das ich höre. Ihr nachet des HErrn Boll übertreten. 25 Benn Jensand wider einen Menschen

Andres, so kann es der Richter schlichten. Benn aber Jemand wiber ben Herrn Andiget, wer kann für ihn bitten? Aber p gehorchten ihres Baters Stimme nicht, bem ber DErr batte Willens fle gu tobten. 26 Aber ber Knabe Samuel ging und nahm zu, und war angenehm bei bem Deren, und bei ben Menichen. \* Luc. 2, 52. 27 Es tam aber ein Mann Gottes an Mi, und fprach zu ihm: So spricht ber ber: 3ch habe mich geoffenbaret bei me Baters Baufe, ba fie noch in Egypten waren in Bharas's Sanje:

# Avok. 7, 25. 28 Und habe ihn daselbst mir erwählet bor affen Stammen Jeraele gum Priefritum, daß er opfern follte auf meinem Miar, und Ranchwert ang inber und ben Librod vor mir tragen; inb b. be beines Baters Hause gegeben alle Feuer ber Amber Jerael. \* 3 Mof. 10, 14. 29 Barum löckest bu benn wiber meine Opier und Speisopfer, die ich geboten babe in ber Wohnung? Und bu ehreft

beine Söhne mehr, benn mich, baß ihr

euch maftet von bem Beften aller Sveisopfer memes Bolle Berael.

30 Darum spricht ber DErr, ber GOtt Beraels: 3ch "habe gerebet, bein Bans und beines Baters Dans follten manbeln por mir ewiglich. Aber nun fpricht ber Berr: Es fei ferne von mir, fonbern twer mich ehret, ben will ich and ebren; wer taber mich verachtet, ber foll wieber verachtet werben. \* 2 Mtof. 28, 1. † Spr. 4, 8. 306. 12, 26.

1 Mal. 2, 9.

31 Siebe, "es wirb bie Zeit tommen, baß ich will entzwei brechen beinen Arm und ben Arm beines Baters Baufes, baß tein Alter fei in beinem Baufe;

\* 1 Kdn. 2, Ž7. 32 Und wirft seben beinen Bibermartigen in ber Bohnung, in allerlei Gutem, bas Israel geschehen wirb; und wirb tein Alter sein in beines Baters Baufe emiglich.

33 Doch will ich aus bir Niemanb von meinem Altar ansrotten, auf bag beine Augen verschmachten und beine Seele fich grame; und alle Menge beines Saufes follen fterben, wenn fle Manner geworben

finb.

34 Und bas foll bir ein Zeichen fein, bas fiber beine zween Cobne, Bophni und Pinehas, tommen wirb; auf Ginen Lag werben fie beibe fterben.

35 3ch aber will mir einen treuen Briefter erwecken, ber foll thun, wie es meinem Bergen und meiner Sede gefällt; bem will ich ein beständig Baus bauen, bag er bor meinem Gefalbten manbele immerbar.

36 Und wer übrig ift von beinem Hause, ber wird kommen und vor jenem nieberfallen, um einen filbernen Bfennig und Stild Brobs, und wirb fagen: Lieber, laß mich zu Ginem Prieftertheil, baß ich einen Biffen Brob effe.

Das 3. Capitel. Samuel wird berufen und anfehnlich gemacht.

Ind ba Samuel, ber Knabe, bem HErrn bienete unter Eli, war bes BErrn Wort \*thener zu berselbigen Zeit, unb war wenig Beiffagung. \* Amos 8, 11.

2 Und es begab fich, zu berfelben Beit lag Eli an feinem Ort, und "feine Augen fingen an buntel zu werben, bag er nicht feben tonnte.

3 Und Samuel hatte fich gelegt im Tempel bes BErrn, ba bie Labe GOttes war, ebe benn bie Lampe Gottes verlofc.

4 Und ber DErr rief Samuel. Er aber antwortete: Siebe, bier bin ich ! 271

5 Und lief zu Eli, und fprach: Siebe, bier bin ich ! bu haft mich gerufen. Er aber fprach: 3ch habe bich nicht gernfen; gehe wieder hin, und lege bich schlafen. Und er ging bin, und legte fich schlafen.

6 Der DErr rief abermal: Samuel ! Und Samuel fland auf, und ging zu Gli, und sprach : Siebe, bier bin ich! bu haft mich gerufen. Er aber sprach: 3ch habe bich nicht gerufen, mein Cobn; gebe wieber bin, und lege bich schlafen.

7 Aber Samuel fannte ben Berrn noch nicht, und bes HErrn Wort war ibm

noch nicht geoffenbaret.

8 Und ber DErr rief Samuel aber jum britten Mal. Und er ftand auf, und ging gu Eli, und fprach : Giebe, bier bin ich ! bu hast mich gerufen. Da mertte Eli, baf ber DErr ben Anaben rief;

9 Und fprach ju ihm: Gebe wieber bin, und lege bich schlafen; und so bu gerufen wirst, so sprich : Rebe, Borr; benn bein Samuel ging bin, und Rnecht boret.

legte fich an feinen Ort.

10 Da tam ber BErr, und trat babin, und rief wie vormals: Samuel! Samuel! Und Samuel fprach: Rebe; benn bein Anecht böret.

11 Und ber BErr sprach zu Samuel: Siehe, ich thue ein Ding in Israel, baß, \*wer bas horen wird, bem werben seine beiben Ohren gellen. \*2 Ron. 21, 12.

12 An bem Tage will ich erwecken über Eli, mas ich wiber sein Haus gerebet habe; ich will es anfangen und vollenben.

13 Denn ich habe es ihm angesagt, baf ich Richter fein will Uber fein Baus emiglich, um ber Miffethat willen, bag er mußte, wie feine Rinber fich icanblich bielten, und batte nicht einmal fauer bagu gefeben.

14 Darum babe ich bem Baufe Eli's geschworen, bag biese Missethat bes Hauses Eli's foll nicht verföhnet werben, weber mit Opfer, noch mit Speisopfer, emiglich.

15 Und Samuel lag bis an ben Morgen, und that bie Thur auf am Saufe bes DErrn. Samuel aber fürchtete fich. bas Geficht Eli angufagen.

16 Da rief ihn Eli, und sprach : Samuel, mein Gobn! Er antwortete:

Siehe, bier bin ich !

17 Er fprach: Was ist bas Wort, bas bir gesaget ift? Berichweige mir nichts. Dtt thue bir bies und bas, wo bu mir etwas verschweigest, bas bir gesagt ift.

18 Da fagte es ihm Samuel alles

fprach: Es ift ber DErr; er thue, was ihnı wohlgefällt.

19 Samuel aber nahm gu, unb ber HErr war mit ihm, und fiel teins unter allen feinen Borten auf bie Erbe.

20 Und gang Jerael, von Dan an bis gen Beer-Seba, erfannte, baß Samuel ein treuer Prophet bes Berru war.

21 Und ber BErr erschien hinfort zu Silo; benn ber BErr war Samuel geoffenbaret worden zu Siso, burch bas Wort des HErrn.

Cab. 4. b. 1. Und Samuel fing an au

predigen bem ganzen 38rael.

Das 4. Capitel. 36raels Rieberlage. Entführung ber Bunbestabe.' Lobesfall Ell's und feiner Gobne.

Jorael aber jog aus, ben Philistern' entgegen in ben Streit; und lagerten fich bei Eben-Ezer. Die Bhilister aber hatten fich gelagert zu \* Apbet, \* 3of. 15, 53,

2 Und rufteten fich gegen Jerael. Und ber Streit theilte fich weit, und Israel warb von ben Philistern geschlagen, und schlugen in ber Orbnung im Felbe bei vier taufend Mann.

8 Und ba bas Bolt in's Lager tam, fprachen bie Aelteften 3eraele: Barum hat uns ber BErr beute schlagen laffen vor ben Bbilistern? Lakt uns zu uns nehmen bie Labe bes Bunbes bes BErrn von Silo: und lakt fie unter und tommen. daß sie uns helse von der Hand unserer Feinbe. \*c. 14, 18.

4 Und bas Bolt sanbte gen Silo, unb lieft von dannen bolen die Lade des Bunbes bes HErrn Zebaoth, ber "Mer ben Cherubim sitet. Und waren ba bie zween Söhne Esi's mit ber Labe bes Bunbes GOttes, Hophni und Pinchas.

\*2 Sam. 6, 2.

5 Und ba bie Labe bes Bunbes bes BErrn in bas Lager tam; jauchzete bas ganze Israel mit einem großen Jauchzen, daß bie Erbe erschallete.

6 Da aber bie Philister höreten bas Gefdrei foldes Jauchzens, fprachen fie : Bas ift bas Beidrei foldes großen Jauchzens in der Ebraer Lager? Und ba fle erfuhren, daß \* die Lade des BErrn in's Lager getommen mare: \*2 Cam. 11, 11.

7 Kurchteten fie fich und iprachen : Gott ift in's Lager gekommen; und sprachen weiter: Webe uns! benn es ist vorbin nicht also gestanden.

8 Webe uns! Wer will uns erretten an, und verschwieg ibm nichts. Er aber von ber Sand biefer machtigen Götter? Das sind die Götter, die Egypten schlugen

mit allerlei Plage in ber Wuste.

9 So seid nun getrost und Männer, ihr Boilister, daß ihr nicht bienen musset ben Ebraern, wie sie euch \*gebienet haben! Ecid Männer, und streitet! \*Richt. 13, 1.

10 Da ftritten die Philifter, und Israel ward geschlagen, und ein Zeglicher flohe in kine Plitte; und es war eine sehr große Schlacht, daß aus Israel sielen brefig tausend Mann Justoolks.

11 Und die Labe GOttes ward \*genommen, und die zween Söhne Eli's, Hophni und Pinebas, flatben. \*Pf. 78. 61.

12 Da lief einer von Benjamin aus bem herr, und tam gen Silo beffelben Lages, mb batte feine Kleiber zerriffen, und hatte Erbe auf fein Saubt geftrenet.

13 Und fiehe, als er hinem tam, saß Eli auf bem Stuhl, daß er auf den Weg libe; benn sein derz war zaghaft über der Labe Gottes. Und da der Mann in die Stadt kam; sagte er es an, und die ganze Stadt schrie.

14 Und ba Eli bas laute Schreien hörtet, fragte er: Was ist bas filr ein laut Genummel? Da kam ber Mann eilenb,

mid fagte es Eli an.

15 (Eli aber war acht und neunzig Jahre alt, und seine "Angen waren bunkel, daß er nicht seben konnte.) \*1 Kön. 14, 4.

16 Der Mann aber sprach zu Eli: 3ch tomme, nub bin hente aus bem Heer geschen. Er aber sprach: Wie gehet es M. mein Sohn?

17 Da antwortete ber Berkündiger, und krach: Israel ist geslohen vor den Philiken, und ift eine große Schlacht im Boll geschehen; und beine zween Sohne, dobhni und Pinebas, sind gestorben; day die Lade Gottes ist genommen.

18 Da er aber ber Labe Gottes gebacht, fiel er zurikt vom Stuhl am Thor, and brach feinen Hals entzwei, und ftarb; bem er war alt, und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel vierzig Jahre.

19 Seine Schnur aber, Pinehas Weib, war schwanger, und sollte schier gesiegen. Da sie das Gerischt hörete, daß die Lade Gottes genommen, und ihr Schwäder nud Raun todt wäre; trümmete sie sich, und gebar, denn es kam sie ihre Wehe an. 20 Und da sie jetzt flarb, sprachen die Beiber, die neben ihr stauden: \*Kürchte dich nicht, du dast einem jungen Sohn. Ber sie antwortete nichts, und nahm es und nicht zu Gerzen. \*1 Mos. 35, 17.

Ger.

und fprach: Die herrlichteit ift babin von Berael; weil bie Labe Gottes genommen war, und ihr Schwäher, und ibr Mann.

22 Und sprach abermal : Die Berrlichteit ift babin von 38rael; benn bie Labe

Gottes ift genommen.

Das 5. Capitel. Plage ber Philifter wegen ber entfuhrten Bunbes-

Die Philister aber nahmen bie Labe GOttes, und brachten sie von Eben-Ezer gen Asbob,

2 In bas Baus Dagons, unb ftelleten

sie neben Dagon.

8 Und da die von Asbob des andern Morgens frühe austanden; fanden \*sie Dagon auf seinem Antlitz liegen auf der Erde vor der Lade des HErrn. Aber sie nahmen den Dagon und setzen ihn wieder an seinen Ort. \*Rist. 16, 23,

4 Da fie aber bes anbern Morgens frühe aufftanben, fanben fie Dagon abermal auf leinem Antlitz liegen auf ber Erbe vor der Labe bes herrn, aber fein Haupt und feine beiben hande abgehauen auf ber Schwelle, daß ber Rumpf allein darauf lag.

5 Darum treten die Priester Dagons und Alle, die in Dagons Haus gehen, nicht auf die Schwelle Dagons zu Asbob, die auf diesen Tag.

6 Aber bie Band bes BErrn warb ichmer ilber bie von Asbob, und verberbete fie, und ichlug \*Asbob und alle ihre Grengen

an heimlichen Orten. \*P. 78. 66.
7 Da aber die Leute zu Asdob sahen, daß es so zuging, sprachen sie Lagt die Lade des GOttes Ferals nicht bei uns bleiben; benn seine Hand ist zu hart über uns und unsern Gott Dagon.

8 Und sandten bin, und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich, und sprachen: Was \* sollen wir mit der Labe bes Gottes Jeraels machen? Da antworteten sie: Lasset die von Gath die Labe bes Gottes Jeraels umher tragen.

\*c. 6, 2.

9 Und sie trugen die Lade des GOttes Fraels umber. Da sie aber dieselbe umber trugen, ward durch die Hand des HErrn in der Stadt ein sehr großer Rumor, und schlig die Leute in der Stadt, beide, Klein und Groß, und friegten heim-liche Plage an heimsichen Orten.

10 Da fanbten fie bie Labe bes HErrn gen "Efron. Da aber bie Labe GOttes gen Efron fam; schrieen bie von Efron:

Sie baben bie Labe GOttes umber getragen au mir, baß sie mich töbte unb mein Bolt. \*306. 45. 45

11 Da sandten sie hin, und versammelten alle Fürften ber Philister, und fpraden : Sendet bie Labe bes GOttes 38raels wieber an ihren Ort, bag fie mich und mein Bolt nicht tobte. Denn bie Band GOttes machte einen sehr großen Rumor mit Würgen in ber ganzen Stabt.

12 Und welche Leute nicht ftarben, bie wurden geschlagen an heimlichen Orten, daß bas Geschrei ber Stadt auf gen him-

mel ging.

Das 6. Capitel.

Die Bunbeslate wirb ben Jeraeliten wieber jugeftellt. MIfo mar bie Labe bes BErrn fieben Monate im Lanbe ber Bbilifter.

2 Und die Philister riefen ihre Briefter und Weiffager, und fprachen: Bas \* follen wir mit ber Labe bes HErrn machen? Lehret uns, womit follen wir fie an ihren Drt senben?

3 Sie sprachen: Wollt ihr bie Labe bes Sottes Israels fenben, fo fenbet fie nicht leer, fonbern follt ihr vergelten ein Schulbopfer; fo werdet ibr gefund werden, und wird euch fund werden, warum feine Sand

nicht von ench läßt.

4 Sie aber sprachen : Welches ift bas Schuldopfer, bas wir ibm geben follen? Sie antworteten : Filnf goldene Aerfe und fünf golbene Mäufe, nach ber Babl \* ber funf Fürsten ber Philifter; benn ce ift einerlei Plage gewesen über euch alle, und über eure Fürsten. \* Richt. 3, 3.

5 So muffet ibr nun niachen gleiche Gestalt euren Aersen und euren Dläusen. bie euer Land verberbet baben, baß ibr bem Gott Israels bie Ehre gebet; viel-leicht wird seine Hand leichter werben über euch, und über euren Gott, und über euer Land.

6 Warum verftodet ibr ener Berg, wie \*bie Egypter und Pharao ibr Berg verftodten? 3ft's nicht alfo, ba er fich an ihnen bewies, + ließen fie fie fahren, baß fie hingingen? \*2 Moj. 8, 15. †2 Moj. 12, 31.

7 Go nehmet nun und machet einen neuen Wagen, und zwo junge faugenbe Kilbe, auf bie nie kein Joch gekommen ift, und spannet fie an ben Wagen, unb lasset ihre Kälber hinter ihnen babeim bleiben;

8 Und nehmet die Labe des HErrn, und legt sie auf ben Wagen; und die goldenen Rleinobe, bie ihr ihm jum Schuldopfer Sciten : und fenbet fie bin, und laffet fie geben.

9 Und febet ihr zu. Gebet fie bin auf bem Wege ibrer Grenze gen Beth-Gemes : jo hat er une alle bas große liebel gethan. Bo nicht; fo werben wir wiffen. baß seine Sand uns nicht gerübret bat, fonbern es ift une obngefabr wiberfabren.

10 Die Leute thaten alfo, und nabmen amo junge fäugende Rube, und spanneten fie an einen Bagen, und bebielten ibre

Rälber babeim,

11 Und legten bie Labe bes Borrn auf ben Wagen, und bas Rafilein mit ben golbenen Mäufen und mit ben Bilbern ibrer Aerfe.

12 Und die Ruhe gingen ftrack Beges ju Beth-Gemes gu, auf Giner Strafe, und gingen, und bilteten, und wichen nicht, weber jur Rechten noch jur Linten : und die Fürsten ber Philister gingen ihnen nach, bis an die Grenze Beth-Semes.

13 Die Beth-Semiter aber ichnitten eben in ber Beigenernte im Grunbe, unb hoben ihre Augen auf, und saben bie Labe,

und freueten fich, biefelbe gu feben.

14 Der Wagen aber tam auf ben Acter Jofua's, bes Beth-Semiters, und fanb Und war ein großer Stein daselbst stille. baselbft. Und fie spalteten bas Bolg vom Bagen, und opferten bie Rilbe bem BErrn jum Branbopfer.

15 Die Leviten aber hoben bie Labe bes HErrn herab, und bas Kafilein, bas neben baran war, barinnen bie golbenen Kleinobe waren; und setten fle auf ben großen Stein. Aber bie Leute ju Beth-Semes opferten bem DErrn beffelben Tages Branbopfer und anbere Opfer.

16 Da aber bie fünf Fürsten ber Pbilifter zugesehen batten, zogen fie wiederum

gen Efron beffelben Tages.

17 Dice find aber bie golbenen Merfe, bie bie Bhilister bem BErrn jum Schuldopfer gaben : Asbod einen, Gaga einen, Astlon einen, Gath einen, und Etron einen.

18 Und golbene Mäuse, nach ber Bahl aller Stäbte ber Bbilifter unter ben fünf Fürften, beiber, ber gemauerten Stabte und Dörfer, und bis an bas große Abel. barauf fie bie Labe bes BErrn liegen, bis auf biefen Tag, auf bem Ader 30lua's, bes Beth-Semiters.

19 Und Etliche zu Beth-Semes wurben geschlagen, barum, baf fie bie Rabe bes DErrn gesehen batten. Und er foling gebt, thut in ein Kafilein neben ihre | bes Bolls funfzig taufent und fiebengig

Da trug bas Boll Leibe, baß ber Berr fo eine große Schlacht int Bolt gethan batte. \* 4 9Ref. 4, 20.

20 Und bie Leute ju Beth-Semes foraden : Ber tann fteben bor bem DErrn, foldem beiligen GOtt? Und zu went

foll er von uns zieben?

21 Und fie fandten Boten gu ben Burgern \* Ririath- Jearims, und ließen ihnen feaen: Die Bhilister baben bie Labe bes HErrn wiedergebracht; kommt herab, mb bolet fie zu euch binauf. \*3cf. 18, 11.

Das 7. Capitel. Die buffertigen Jeraellten flegen auf Samuels Gebet wiber bie Philifter.

MIfo tamen bie Leute von "Ririatb-Jearim, und holeten bie Labe bes BErrn manf, und brachten fie in bas Saus Minababs zu Gibea; und feinen Gohn Eleafar beiligten fie, baß er ber Labe bes BErrn butete. **\* Richt.** 18, 12.

2 Und von bem Tage an, ba bie Labe bes HErrn zu Kiriath-Jearim blieb, verjog fich bie Beit so lange, bis zwanzig Jahre wurden; und bas ganze Haus 38-

raels weinete bor bem BErrn.

3 Samuel aber fprach zu bem gangen Saufe 3sraels: Go ihr ench mit gangem bergen befehret ju bem Beren, fo \*thut ven euch bie fremben Gotter, unb 26. tharoth, und richtet euer Berg tzu bem BErrn, und dienet ihm allein; so wird er euch erretten aus der Philister Band.

■ 1 Mof. 35, 2. † 5 Mof. 6, 13. ac. 4 Da thaten bie Kinder Jerael von sich

Baalim und Astharoth, und bieneten bem DErrn allein. \* Richt. 10, 16.

5 Samuel aber iprach : Berfammelt bas gange Israel gen "Migpa, bag ich für and bitte jum DErrn. \*c. 10, 17.

6 Und fie tamen jufammen gen Migpa, und icopften Baffer, und goffen es aus bor bem Beren, und fasteten benfelben Tag, und fprachen bafelbit: Bir baben bem Boren gefündiget. Alfo richtete Gaunel bie Kinder Jerael zu Migpa. 7 Da aber bie Philister höreten, baß bie

Rinber Israel zusammen gefommen maten gen Migpa; zogen die Fürsten ber Bilifter binauf wiber Jerael. Da bas bie Rinber 3erael boreten; filrchteten fie

fich vor ben Philiftern,

8 Und sprachen zu Samuel: \*Lag nicht ab für uns zu schreien zu bem HErrn, unferm Gott, baß er uns belfe aus ber Bulifter Band. \*c. 12. 23.

9 Samuel nahm ein Milchlammlein, mb opferte bem DEren ein gang Brand- ten : ""Gib uns einen Ronig, ber uns

opfer, und ichrie jum DErrn für Ibrael ; und ber Bert erborete ibn.

10 Und indem Samuel bas Brandopfer opferte, tamen bie Philister bergu, zu ftreiten wiber 36rael. Aber ber BErr ließ \*bonnern einen großen Donner fiber bie Bhilifter beffetben Tages, und fcredte fie, baß fie bor Israel geschlagen murben. \* c. 2. 10.

11 Da zogen bie Manner Jeraels aus von Mijpa, und jagten bie Philister, und

folugen fie bis unter Betb-Car.

12 Da nahm Samuel einen Stein, unb sette ihn zwischen Mizpa und Sen, und bieg ibn Eben-Ezer, und fprach: Bis bieber bat une ber BErr geholfen.

13 Alfo murben bie Bhilifter gebampfet, und tamen nicht mehr in bie Grenze 36raels; und bie Hand bes BErrn war wiber bie Philister, fo lange Samuel lebte.

14 Alfo murben Israel bie Stabte mieber, die die Philister ihnen genommen batten, von Efron an bis gen Gath, sammt ihren Grenzen; bie errettete 38rael von ber Banb ber Bbilifter: benn Israel batte Frieden mit ben Amoritern.

15 Samuel aber \*richtete Jerael fein \* c. 12, 11. Lebenlang, 16 Und jog jahrlich umber ju Beth-Gl.

und Gilgal, und Migpa. Und wenn er Jorael an allen biefen Orten gerichtet batte, 17 Ram er wieber gen Ramath (benn ba war scin Saus), und richtete Jerael bafelbft, und bauete bem Beren bafelbft

Das 8. Capitel. Berael begehret einen Ronig. Deffen Recht wirb angezeiget,

einen Altar.

Da aber Samuel alt ward, setzte er seine Söhne zu Richtern über Jerael.

2 Sein erftgeborner Sohn bieß Joel, und ber andere \*Abia, und waren Richter zu Beer-Seba. \* 1 Chron. 7, 28.

3 Aber feine Gohne manbelten nicht in feinem Wege, fonbern neigten fich jum Beig, und "nahmen Gefchente, und beng-\* Spr. 15, 27. ten das Recht.

4 Da verfammelten fich alle Aelteften in Israel, und tamen gen "Ramath zu Samuel,

5 Und sprachen zu ihm: Siehe, bu bist alt geworben, und beine Sobne manbeln nicht in beinen Wegen; fo "fete nun einen König fiber uns, ber uns richte, wie alle Briben haben.

\* Sef. 13, 10. Apeft. 13, 21.

6 Das gefiel Samuel übel, bag fie fag-

richte." \* 5 DRef. 17, 14. HErrn.

7 Der HErr aber sprach zu Samuel: Behorche ber Stimme bes Bolls in Al-Iem, bas fie zu bir gesagt haben; benn fie haben nicht bich, sonbern mich verworfen, baß ich nicht foll König über fie sein.

8 Gie thun bir, wie fie immer gethan haben von bem Tage an, ba ich fie aus Egypten führete, bis auf biesen Tag, und baben mich verlaffen, und anbern Gottern

gebienet.

9 So geborche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ibnen und verfündige ibnen das Recht des Königs, der über sie herriden wirb.

10 Und Samuel sagte alle Worte bes Herrn bem Boll, bas von ihm einen

König forderte.

11 Das wird bes Königs Recht sein, ber Aber euch berrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen ju feinem Bagen, und Reitern, die bor feinem Bagen bertraben;

12 Und gu Sauptleuten über taufenb, und über funfzig, und zu Ackerleuten, bie ihm seinen Ader bauen, und zu Schnittern in feiner Ernte, und bag fie feinen Harnisch, und was zu seinem Wagen gehoret, machen.

13 Eure Tochter aber wirb er nehmen, baß fie Apotheterinnen, Röchinnen unb

Baderinnen feien.

14 Eure besten Aecter und Beinberge und Delgarten wird er nehmen, und seinen Rnechten geben.

15 Dazu von eurer Saat und Weinbergen wird er ben Bebnten nehmen, und feinen Rammerern und Anechten geben.

16 Und eure Rnechte und Dagbe, unb enre feinsten Junglinge, und eine Efel wird er nehmen, und feine Beichafte bamit ausrichten.

17 Bon euren Beerben wird er ben Bebnten nebmen, und ibr muffet feine

Rnechte fein.

18 Wenn ihr bann schreien werbet zu ber Beit über euren Ronig, ben ihr ench ermablet habt; so wird euch ber HErr su berselbigen Beit nicht erhören. 19 Aber bas Bolt weigerte fich ju ge-

horchen ber Stimme Samuels, und fpracen: Mit nichten, fonbern es foll ein

Ronig aber uns fein,

20 Dag wir auch seien wie alle andere Beiben, bag uns unfer Konig richte und "vor uns ber ausziche, wenn wir unsere Ariege führen. \*2 Chron. 18, 16.

Und Samuel betete por bem | bas bas Boll faate, und faate es vor ben Ohren bes BErrn.

> 22 Der BErr aber fprach ju Samuel: \*Gehorche ihrer Stimme, und mache ihnen einen König. Und Samuel fprach gu ben Mannern 3eraele: Gebet bin, ein Jeglicher in seine Stadt.

> Das 9. Capitel. Saul, ber ernanute Ronig in Berael, ift Samuels Gaft.

(58 war aber ein Mann von Benjamin, mit Namen Ris, ein Sohn Abiels, bes Sohnes Zerors, bes Sohnes Bechorathe, bes Sohnes Apiabe, bes Sohnes eines Mannes Jemini; \*ein weiblicher Mann. \*Ruth 2, 1.

2 Der batte einen Sobn, mit Ramen Saul; ber war ein junger feiner Mann, und war fein feinerer unter ben Rinbern Jerael, eines thaupts länger, benn alles \*2 Cam. 14, 25. †c. 10, 23. Bolt.

3 Es hatte aber Ris, ber Bater Gaule, feine Efelinnen verloren, unb er fprach ju feinem Cobne Saul : Rimm ber Anaben einen mit bir, mache bich auf, gebe bin, und fuche bie Efelinnen.

Und er ging burch bas Gebirge Ephraim, und burch bas Land Salifa, und fanben fie nicht; fie gingen burch bas Land . Saalim, und fie maren nicht ba; fie gingen burch bas Land Jemini, und fanden fie nicht. \* 3ch. 3, 23.

5 Da fie aber tamen in's Land Buph, fprach Saul zu bem Anaben, ber mit ihm mar : Romm, laß uns wieber beim geben; mein \*Bater möchte von ben Gfelinnen \*c. 10, 2. laffen, und für uns forgen.

6 Er aber fprach : Siebe, es ift ein berübmter Mann Gottes in biefer Stabt : Alles, was er fagt, bas geschiehet. Run lag uns babin geben; vielleicht fagt er uns unfern Weg, ben wir geben.

7 Saul aber fprach zu feinem Anaben : Wenn wir schon hingeben, was bringen wir bem Danne? Denn bas Breb ift babin aus unferm Sad; fo baben wir fonft feine Gabe, bie wir bem Danne GOttes bringen. Bas haben wir?

8 Der Knabe antwortete Saul wieber und fprach : Siebe, ich habe ein Biertbeil eines filbernen Setels bei mir : ben mol-Ien wir bem Manne Gottes geben, baf er uns unfern Weg fage.

9 Bor Zeiten in Berael, wenn man ging, Gott gu fragen, fprach man : Commt, laft uns geben ju bem "Ceber! Denn die man jett Bropbeten beift, bie 21 Da gehorchte Samuel allem bem, bief man bor Beiten Geber.

10 Saul fprach ju seinem Anaben : Du last wohl gerebet; komm, laß uns gehen! Und ba fie bingingen zu ber Stadt, ba

ber Mann Gottes mar,

11 Und gur Stabt binauf tamen, fanben fie Dirnen, die berans gingen, Baflet ju schöpfen. Bu benfelben iprachen fie: 3ft ber . Seber bier? \*1 Chron. 10, 22. 12 Sie antworteten ihnen, und fprachen :

Ja, siebe, da ist er; eile, denn er ist hente in die Stadt gekommen, weil bas Bolt bente ju opfern hat auf ber Sobe.

13 Wenn ihr in bie Stadt tommt, fo verbet ihr ihn finden, ehe benn er hinauf gebet auf die Bobe zu effen. Denn bas kelt wird nicht effen, bis er tomme; fintmal er fegnet bas Opfer; barnach effen bie, fo gelaben finb. Darum fo gebet huanf, benn jett werbet ihr ihn eben antreffen.

14 Und ba fie binauf jur Stadt tamen. und mitten in ber Stadt maren; fiebe, n ging Samuel heraus ihnen entgegen, und wollte auf bie Bobe geben.

15 Aber ber DErr hatte Samuel feinen Ohren geoffenbaret einen Tag zuvor, ebe

bem Saul tam, und gefagt :

16 Morgen um bicfe Beit will ich \*eimen Mann zu bir fenben, aus bem Lanbe Benjamin; ben follst bu zum Fürsten alben über mein Boll Jorael, daß er mein Bolt erlofe von ber Philifter Sanb. Denn ich babe mein Bolt angesehen, und im Gefchrei ist vor mich gekommen.

\* Mpoft. 13, 21. 17 Da nun Samuel Saul ansabe, antwortete ihm ber HErr: Siehe, bas ist der Mann, bavon ich bir gesagt habe, baß a über mein Bolt berriche.

18 Da trat Saul zu Samuel unter bem Thor, und sprach: Sage mir, wo ist hier

de Schers Haus?

19 Samuel antwortete Sanl, und mach: 3ch bin ber Seber; gebe vor mir hinauf auf bie Bohe, benn ihr follt beute mit mir effen; morgen will ich bich laffen geben, und Alles, was in beinem Dergen ift, will ich bir fagen.

20 Und um bie Eselinnen, bie bu vor beien Tagen verloren haft, befümmere hich jest nicht; fie finb gefunben. wek wird sein Alles, was bas Beste ist M Berael? Wirb's nicht bein und beines

Baters gangen Saufes fein?

21 Saul antwortete : Bin ich nicht ein Cobn von Jemini, und von ben geringen Stämmen Jeraels, und mein Ge-Matt bas tleinste unter allen Geschlech-

tern ber Stämme Benjamins? fagft bu benn mir folches? \*c. 15, 17. 22 Samuel aber nahm Saul und feinen

Anaben, und führete fie in die Effanbe. und fette fie oben an unter bie, fo gelaben maren, beren maren bei breifig Mann.

23 Und Samuel sprach zu bem Roch: Gib ber bas Stück, bas ich bir gab und befahl, but follteft es bei bir behalten.

24 Da trug ber Roch eine Schulter auf, und bas baran bing. Und er legte es Saul vor, und fprach : Giebe, bas ift übergeblieben; lege vor bich, und if; benn es ift auf bich bebalten, eben auf bicfe Zeit, ba ich bas Bolt lub. Alfo af Saul mit Samuel bes Tages.

25 Und ba fie binab gingen von ber Bobe zur Stabt, rebete er mit Saul auf bem

Dacte.

26 Und ftanben frühe auf; und ba bie Morgenröthe aufging, rief Samuel ben Saul auf bem Dache, und sprach: Auf! baß ich bich geben laffe. Und Saul machte sich auf, und die beiden gingen mit einanber binaus, er und Samuel.

27 Und da sie kamen binab an der Stadt Enbe, sprach Samuel zu Saul: Sage bem Anaben, baß er vor uns bingebe (und er ging vorbin); bu aber flebe jett fille, baß ich bir tund thue, was Got

gefaget bat.

Das 10. Capitel.

Saul jum Ronige gefalbet und vorgestellet.

Da nahm "Samuel ein Delglas, unb goß auf fein Saupt, und fuffete ibn. und sprach: Siebest bu, bag bich ber BErr jum Fürsten über t sein Erbtbeil gefalbet hat? \*c. 15, 1. †2 Cam. 20, 19.

2 Wenn bu jett bon mir gebeft, fo wirft bu zween Manner finden bei bem \*Grabe Rabels, in ber Grenze Benjamine, ju Belgab; bie werben zu bir fa-gen : Die Efelinnen find gefunden, bie bu zu suchen bist gegangen; und siehe, bein Bater bat bie Gfel aus ber Acht gelaffen, und sorget um euch und spricht: "Was foll ich um meinen Sohn thun?"

\*1 DRof. 35, 19. 3 Und wenn bu bich von bannen fürbag wenbest, so wirst bu kommen zu ber Eiche Thabor: baselbft werben bich antreffen brei Manner, bie binauf geben ju GOtt gen Beth-Cl. Einer trägt brei Bödlein, ber anbere brei Stude Brobs, ber britte eine Flasche mit Wein.

4 Und fie werben bich freundlich grußen, und bir zwei Brobe geben. aud Mol siC

von ihren Händen nehmen.

5 Darnach wirft bu tommen auf ben Bugel Gottes, ba ber Philister Lager ift : und wenn bu bafelbft in bie Stadt fommft, wird bir begegnen ein Saufe Bropheten von ber Sobe berat fommend, und vor ihnen ber ein Pfalter, und Pauten, und Pfeifen, und Barfen, und fie weiffagenb.

6 Und ber Geift bes BErrn wird fiber bich gerathen, baf bu mit ihnen weissagest ; ba wirft bu ein anderer Mann werben.

7 Wenn bir nun biefe Beichen tommen, fo thue, was bir unter Banben tommt ;

benn GOtt ift mit bir.

8 Du follst aber vor mir binab geben gen Gilgal; fiebe, ba will ich ju bir binab tommen, ju opfern Brandopfer und \* Sieben Tage follst bu bar-Dantopfer. ren, bis ich zu bir tomme und bir fund thue, was bu thun follft. \* c. 13, 8.

9 Unb ba er feine Schultern manbte, baß er von Samuel ging ; gab ihm GOtt ein anber Berg, und tamen alle biefe Bei-

den auf benfelben Taa.

10 Und ba fie tamen an ben Bugel, fiebe, ba tam ibm ein Prophetenhaufe entgegen ; und ber Beift \*Gottes gerieth Aber ihn, baß er unter ihnen weissagete. \* c. 16. 13.

11 Da ihn aber saben Alle, die ihn vorhin gekannt hatten, daß er mit ben Bropheten weiffagete, sprachen fie Alle unter einanber : Bas ift bem Sohne Ris geicheben? 3ft Saul auch unter ben Propbeten?

12 Und einer baselbst antwortete, unb fprach: Ber ift ibr Bater? Daber ift das Sprüchwort gekommen: Ift Saul

auch unter ben Propheten?

13 Und ba er ausgeweissaget batte, tam

er auf die Göbe.

14 Es fprach aber Sauls Better an ibm und zu feinem Anaben : Bo feib ihr bingegangen? Sie antworteten: Die Efclinnen zu suchen; und ba wir saben, baß fie nicht ba waren, tamen wir zu Samuel.

15 Da sprach ber Better Sauls: Sage

mir, was fagte euch Camuel?

16 Saul antwortete feinem Better: Er fagte une, bag bie Efelinnen gefunben maren. Aber von bem Ronigreich fagte er ihm nichts, was Camuel gefagt batte.

17 Samuel aber berief bas Boll jum

BErrn gen Migba,

18 Und sprach zu ben Kindern 3sracl: So fagt ber Berr, ber Gott Jeraele: "Ich habe Israel aus Egypten geführet, und euch von ber Egypter Danb errettet,

und von ber Sand aller Königreiche, bie

euch zwangen."

19 Und ihr habt beute \*euren Gott verworfen, ber euch aus alle eurem Un-gliid und Eribfal geholfen hat, und fprechet zu ibm: "Setze einen König über uns." Boblan! fo tretet nun bor ben BErrn, nach euren Stämmen Freundichaften. \*c. 8. 7.

20 Da nun Samuel alle Stamme 38-raels herzu brachte, warb getroffen ber

Stamm Benjamin.

21 Und ba er ben Stamm Benjamin herzu brachte mit seinen Geschlochtern, warb getroffen bas Geschlicht Datri's, und ward getroffen Saul, ber Sohn Ris. Und fie fuchten ibn, aber fie fanden ibn nicht.

22 Da fragten fie forber ben DErrn: Wirb er auch noch bertommen? Der Berr antwortete: Siebe, er hat fich

unter bie Fäffer verftedt.

23 Da liefen fie bin, und holeten ibn von bannen. Und ba er unter bas Bolt trat, mar er \*cines Saupts länger, benn alles Bolt. \*c. 9. 2.

24 Und Samuel fprach zu allem Bolt: Da sebet ibr, welchen ber DErr erwählet hat; benn ihm ist Keiner gleich in allem Bolt. Da jauchzie alles Bolt, und sprach: "Glud zu bem Konige! \* 1 Ron. 1. 25.

25 Samuel aber fagte bem Bolt \*alle Rechte bes Königreichs, und schrich es in ein Bud, und legte es por ben BErrn. Und Samuel ließ alles Bolf geben, einen Jeglichen in fein Baus.

\*c. 8, 11. 5 Moj. 17, 16. 2c.

26 Und Saul ging auch beim gen Gibea; und ging mit ibm bes Beers ein Theil, welcher Berg Gott rührete.

27 Aber \*etliche loje Leute fprachen: Bas follte und biefer belfen? Und verachteten ibn, und brachten ihm fein Be-Aber er that, als borete er's fcent. nicht. \* c. 11, 12,

Das 11. Cavitel. Gauls erfter Steg wiber bie Ammoniter.

(Fs gog aber berauf Nahas, ber Ammoniter, und belagerte Jabes in Gileab. Und alle Manner zu + Jabes fprachen zu Rabas: Mache einen Bund mit une, fo \*c. 31, 11. wollen wir bir bienen.

2 Aber Nabas, ber Ammoniter, antwortete ihnen: Darin will ich mit euch einen Bund machen, bag ich euch allen bas rechte # Auge aussteche und mache euch zu Schanden unter bem ganzen 38-\*3er. 39, 7.

3 Da fprachen ju ibm die Aelteften ju : Jabes : Gib uns fieben Tage, baf wir Boten fenben in alle Grengen Boraels; it damt Riemand, ber uns errette, fo wolla wir ju bir binaus geben.

4 Da famen bie Boten gen Gibea ju Saul, und redeten foldes bor ben Obren bes Bolts. Da bob alles Bolt feine

Stimme auf, und weinete.

5 Und fiebe, ba fam Saul vom Felde, kinter den Rindern ber, und sprach : Bas ift dem Bolt, bas es weinet? Da erjablten fie ihm bie Sache ber Manner von Jabes.

6 Da \*gerieth ber Beift Gottes über in, als er folche Worte hörete, und fein **\*c.** 16, 13.

Born ergrimmete febr.

7 Und nahm ein Baar Dofen, und gerftidte fie, und sandte in alle Grenzen 38raels burch bie Boten, und ließ fagen : Ber nicht ausziehet, Saul und Samuel 134, beg Rindern foll man also thun. Da fiel bie Furcht bes BErrn auf bas Bolt, baß fie auszogen, gleich als ein emiger Mann.

8 Und man machte bie Ordnung zu Bafet; und ber Kinder Jerael waren brei bunbert Mal taufend Mann, unb ber Kinder Juda's dreißig tausend. 9 Und sie sagten ben Boten, die gekom-

men waren: Also saat ben Männern zu Jabes in Gileab : Morgen foll ench Gulk geschehen, wenn die Sonne beginnet beiß zu icheinen. Da bie Boten tamen, und verfündigten bas ben Mannern au Rabes, wurden fie frob.

10 Und bie Manner Jabes fprachen: Morgen wollen wir zu euch hinaus geben, bağ ibr uns thut Alles, was euch gefällt.

11 Und bes anbern Morgens stellete Caul bas Boll in brei Haufen, und tamen m's Lager um bie Morgenwache, und Mugen bie Ammoniter, bis ber Tag beiß ward; welche aber fiberblieben, murben alo zerstreuet, daß ihrer nicht zween bei emander blieben.

12 Da sprach bas Boll zu Samuel: Ber find sie, bie ba sagten: "Sollte Sant über uns berricben?" Gebet fie ber, bie Manner, bag wir fie tobten.

\*c. 10, 27, 13 Saul aber sprach: Es foll auf biefen Tag Riemand fterben: benn ber \* SErr hat heute Beil gegeben in Israel.

\*c. 14, 45. 14 Samuel sprach zum Boll: Kommt, und lagt une gen \*Gilgal geben, und bas Muigreich baselbst erneuern.

15 Da ging alles Bolt gen Gilgal, unb \*machten bafelbft Caul jum Konige vor bem DErrn ju Gilgal, und opferten Daniopfer bor bem SErrn. Und Saul fammt allen Männern Jeraels freueten fich baselbst fast febr. \*c. 12. 1. Das 12. Cabitel.

Die anfebulich Samuel fein Richteramt übergeben. Da fprach Samuel jum ganzen Israel : Siebe, ich \*babe eurer Stimme gehordet in Allem, das ihr mir gefagt babt, und thabe einen König über euch gemacht.

\*c. 8, 7. 22. †c. 11, 15.

2 Und nun fiehe, ba giebet euer Ronig por euch ber. 3ch aber bin alt und gran geworben, und meine Gobne find bei euch. und ich bin vor euch bergegangen von meiner Jugend auf, bis auf biefen Tag.

3 Siebe, bier bin ich, antwortet wiber mich vor bem SErrn und feinem Gefalbten, ob ich Jemandes Ochfen ober Gfel genommen habe? ob ich Jemand habe Gewalt ober Unrecht gethan? "ob ich bon Jemanbes Banb ein Befchent genommen habe, und mir die Augen blenden laffen? fo will ich es euch wiebergeben.

\* Apoft. 20, 33.

4 Sie sprachen: Du hast uns teine Gewalt noch Unrecht gethan, und von Niemandes Sand etwas genommen.

5 Er fprach ju ihnen : Der BErr fei Zeuge wiber euch, und sein Gefalbter beutiges Tages, daß ihr nichts in meiner Band gefunden babt. Sie sprachen: Ja, Zeugen follen fie fein.

6 Und Samuel fprach jum Boll: Ja, ber BErr, ber Mofe und Naron gemacht bat, und eure Bater aus Egyptenlanb

geführet bat.

7 So tretet nun ber, bag ich mit euch rechte por bem BErrn, über alle Bobithat bes HErrn, die er an euch und euren Bätern gethan bat.

8 218 \* Jatob in Egypten gefommen war, schrieen eure Bater zu bem Serrn, und er sandte Mose und Aaron, daß fie eure Bater aus Egypten führeten, und fie an biefem Ort wohnen ließen.

\*1 Mcf. 46, 6.

9 Aber ba sie bes HErrn, ihres GOttes, vergagen; \*vertaufte er fie unter bie Gewalt Gifera's, bes Sauptmanns gu Bajor, und unter bie Gewalt ber Philifter, und unter bie Gewalt bes Konigs ber Moabiter, bie ftritten wiber fie.

\* Richt. 4, 2. 10 Und ichrieen aber jum DErrn, und \*c. 10. 8. fprachen : Bir baben gefündiget, baß

wir ben BEren verlassen und Baalim und Astharoth gebienet haben; nun aber errette une von ber Band unferer Geinbe, so wollen wir bir bienen.

\*c. 7, 6. Richt, 10, 10.

11 Da fandte ber BErr \* Jerubbaal, Beban, + Jephthab und & Samuel, und errettete euch von eurer Feinbe Banben umber, und ließ euch ficher wohnen.

#Micht. 6, 14. † Richt. 11, 2. 29. \$1 Sam. 7, 10. 12 Da ihr aber fabet, baß Rahas, ber König ber Kinber Ammons, wiber euch tam ; fprachet ihr gu mir : Richt \*bu, sonbern ein König foll über uns herrschen; fo boch ber Berr, euer Gott, euer Ronig mar. # c. 8. 5.

13 Run, ba babt ihr euren König, ben ibr erwählet und gebeten babt : benn fiebe. ber SErr hat einen Ronig über euch gefett.

14 Berbet ihr nun ben BErrn fürchten, und ihm bienen, und feiner Stimme geborchen, und bem Munbe bes BErrn nicht ungeborfam fein; fo werbet beibe, ihr und euer König, der fiber ench berrfchet, bem DErrn, eurem GDtt, folgen.

15 Werbet ibr aber bes DEren Stimme nicht gehorchen, sonbern seinem Munbe ungehorsam fein; so "wird bie Hand bes DErrn wider euch und wiber eure Bater # 2 Mof. 9, 3.

16 Auch tretet nun ber, und sebet bas proße Ding, bas ber HErr vor enren Augen thun wirb.

17 3ft nicht jett bie Weizenernte? 34 will aber ben DEren anrufen, baß er foll bonnern und regnen laffen, bag ibr innen werbet und feben follt bas große Uebel, bas ihr vor bes DErrn Augen gethan habt, bag ihr euch einen König gebeten babt.

18 Und ba Samuel ben Berrn anrief, lieft ber BErr bonnern und regnen beffelben Tages. Da filrchiete bas ganze Boll

febr ben HErrn und Samuel,

19 Und sprachen Alle ju Samuel : Bitte für beine Knechte ben HErrn, beinen GOtt, bag wir nicht flerben; benn über alle unfere Gunbe baben wir auch bas Uebel gethan, bag wir uns einen \* 2 Mof. 9, 28. König gebeten haben.

20 Samuel aber fprach zum Bolt: Fürchtet euch nicht; ihr habt zwar bas Uebel alles getban; boch weichet nicht binter bem BErrn ab, sonbern bienet bem Beren von gangeni Bergen,

21 Und weichet nicht dem Eiteln nach; benn es nützet nicht, und \* kann nicht erretten, weil es ein eitel Ding ift.

#5 9Rof. 32, 37. 38.

22 Aber ber Berr verläffet fein Bolt nicht, um feines großen Ramens willen : benn ber BErr bat angefangen, euch ibne felbft jum Bolt zu machen.

23 Es fei aber auch ferne von mir, mich alfo an bem BErrn zu verfündigen, bag ich follte \*ablassen fitr euch zu beten und euch ju lehren ben guten und richtigen Beg.

\* c. 7, 8.

24 \*Aftrotet nur ben DEren, und bienet ibm treulich bon gangem Bergen; benn ibr babt gefeben, wie große Dinge er mit \*2 Ron. 17, 39. cuch thut.

25 Werbet ihr aber fibel handeln, fo werbet beibe, ibr und euer König, berloren fein.

Das 13. Cabitel.

Saule Miftrauen im Buge witer bie Philifter. Caul war ein Jahr König gewesen : und ba er zwei Jahre Aber Israel

regieret batte,

2 Erwählte er ihm brei taufenb Mann ans Jerael. Brei taufend maren mit Saul ju Michmas und auf bem Gebirge Beth-El, und ein tausend mit Jonathan zu Gibea Benjamin; bas andere Bolt aber ließ er geben, einen Jeglichen in feine Butte.

3 Jonathan aber schlug bie Bhilister in ihrem Lager, bas zu Gibca mar; bas tam vor bie Philifter. Und Saul ließ bie Bofanne blafen im gangen Lanbe, unb fagen : Das laffet bie Ebrder boren !

4 Und gang Jerael borete fagen : Caul bat ber Bhilifter Lager geschlagen; benn 3erael stant vor ben Philistern. Und alles Bolt fcrie Caul nach gen Gilgal.

5 Da versammelten sich bie Philister gu ftreiten mit Berael, breißig taufenb Bagen, feche taufend Reiter, und fonft Belf, jo viel wie \* Sand am Rande bes Meers, und zogen beranf, und lagerten fich gu Michmas, gegen Dlorgen vor Beth-Aven. **≠** 581¢)t. 7, 12.

6 Da bas faben bie Manner Jeraels, baft fie in Nothen maren (benn bem Bolt warb bange), verfrochen fie fich in bie Boblen, und Klufte, und Felfen, und Löcher, und Gruben.

7 Die Ebracr aber gingen fiber ben Jorban, in's Land Gab und Gileab. Caul aber mar nech ju Gilgal, und alles Bolt

ward hinter ibm zag.

8 Da barrete er "fieben Tage auf bie Zeit von Samuel bestimmet. Unb ba Samuel nicht tam gen Gilgal, zerstreuete fich bas Bolt von ihm. \*c. 10. 8.

9 Da sprach Saul : Bringet mir ber

Brandovier und Dantovier. Und er 1 evierte Branbobfer.

10 Als er aber bas Branbopfer bollenbet batte; fiebe, ba tam Samuel. Da ging Sml binaus ibm entgegen, ibn zu fegnen. 11 Jamuel aber fprach: Bas baft bu gemacht? Saul antwortete: 3ch fabe, bağ bas Bolt fich von mir zerftreuete, unb bu tameft nicht jur bestimmten mb bie Bhilister waren versammelt zu Midmas.

12 Da sprach ich: Run werben bie Bbiliter ju mir berab tommen gen Gilgal, mb ich habe bas Angesicht bes HErrn nicht erbeten; ba magte ich es, und "op-\*3 PRof. 17, 5. 8. 9. inte Branbobfer. 13 Samuel aber fprach ju Saul : Dn

bef thörlich gethan, und nicht gehalten bes BErrn, beines GOttes, Gebot, bas n bir geboten bat; benn er batte bein Reich bestätiget über Israel für und für. 14 Aber nun wird bein Reich nicht bekehen. Der HErr hat ihm Beinen Mann afucht nach feinem Bergen, bem bat ber bert geboten Fürft zu fein über fein Boll; benn bu haft bes HErrn Gebot nicht gehalten. \* Apoft. 13, 22.

15 Und Samuel machte fich auf, und ging bon Gilgal gen Gibea Benjamin. ther Saul gablete bas Boll, bas bei ihm

bar, bei feche bienbert Dann.

16 Saul aber, und sein Sohn Jonathan, und das Bolt, bas bei ihm war, blieben mi bem bilgel Benjamins. Die Bhilifter der hatten fich gelagert zu Michmas.

17 Und aus bem Lager ber Philister goen brei Haufen, bas Land zu verheeren. Emer wandte fich auf die Straße gen Ophra, in's Land Sual;

18 Der andere wandte sich auf die Strafe Beth-Borons; ber britte manbte man bie Strake, die da langet an das

Ual Reboim, an ber Bufte.

19 Es ward aber tein Schmid im men Lande Jorael erfunden; benn bie Bilifter gebachten, bie Ebraer möchten Sowerbt und Spieß machen. \*Richt. 5, 8. 20 Und mußte gang Israel hinab gieben M den Philiftern, wenn Jemand hatte tine Bflugichaar, Dane, Beil ober Genfe m forjen.

21 Und die Schneiben an ben Sensen und hauen und Gabeln und Beilen maten abgearbeitet, und bie Stacheln stumpf

Beworden.

22 Da nun ber Streittag tam, \*warb bin Schwerdt noch Spieß gefunden in bes Jonathan war; ohne, Saul unb Sobn batten Baffen. 23 Und ber Philister Lager jog beraus vor Michmas über.

Das 14. Capitel. Belbenthat Jonathans. Caul fturgt ibn burd ungeitigen Gifer in Lebenegefahr.

(5-8 begab sich eines Tages, baß Jonathan, ber Gobn Saule, fprach ju feinem Anaben, ber fein Baffentrager war : Romm, laß uns hinüber geben zu ber Philister Lager, bas ba bruben ift. Und fagte es feinem Bater nicht an.

2 Saul aber blieb zu Gibea am Enbe unter einem Granatenbaum, ber in ber Borftabt war; und bes Bolls, bas bei ihm war, war bei sechs bunbert Mann.

3 Und Abia, ber Sohn Abitobs, 3cabobs Bruber, \* Pinehas Sohn, bes Sobnes Eli's, war Briefter bes DEren gu Silo, und trug ben Leibroct an. Das Boll wußte auch nicht, bag Jonathan war hingegangen. \* c. 4, 19. 21.

4 Es waren aber an bem Bege, ba 30nathan fuchte hinkiber zu gehen zu ber Philifter Lager, zween fpipige Felfen, einer dieffeit, ber andere jenfeit; ber eine bieß Bogeg, ber anbere Gene.

5 Und einer fabe von Mitternacht gegen Dichmas, und ber andere von Mittag

gegen Gaba.

6 Und Jonathan sprach zu seinem Baffenträger: Romm, lag une hinüber geben zu bem Lager biefer Unbeschnittenen, vielleicht wird der HErr etwas durch uns ansrichten; benn es ift bem Derrn nicht ichwer, burch viel ober wenig belfen. \*Richt. 7, 7. 2 Chron. 14, 11.

7 Da antwortete ibm fein Baffentrager : Thue Alles, mas in beinem Bergen ift; fabre bin, fiebe, ich bin mit bir, wie

bein Berg will.

8 Jonathan fprach : Wohlan! wenn wir binüber tommen zu ben Leuten, und ihnen

in's Geficht tommen;

9 Werben fie bann fagen: "Stehet stille, bis wir an euch gelangen !" so wollen wir an unserm Ort fleben bleiben, und nicht zu ihnen binauf geben.

\* 1 9Rof. 24, 14.

10 Werben fie aber fagen : "Rommt gu und berauf !" fo wollen wir zu ihnen binauf fleigen, fo bat fie une ber Berr in unfere Banbe gegeben. Und bas foll uns

jum Zeichen fein. 11 Da fie nun ber Pbilifter Lager beibe um Schwerdt noch Spieß gefunden in des in's Gesicht tamen, fprachen die Philisun Bolls hand, das mit Sanl und ster : Siehe, die Ebraer sind aus ben Le-

dern gegangen, barinnen sie sich vertrochen batten.

12 Und die Männer im Lager antworteten Jonathan und seinem Baffentrager, und sprachen : Rommt berauf zu uns, fo wollen wir es euch wohl lebren. fprach Jonathan zu feinem Baffentrager: Steige mir nach; ber BErr bat fie gegeben in die Banbe Israels.

13 Und Jonathan fletterte mit Händen und Rugen binauf, und fein Waffentrager ihm nach. Da "fielen fie bor Jonathan barnieber, und fein Baffenträger würgete ihm immer nach: #3 Mof. 26, 7.8.

14 Alfo, baß bie erfte Schlacht, bie 30nathan und fein Baffentrager that, war bei zwanzig Mann; beinahe eine halbe hufe Aders, bie ein Joch treibet.

15 Und es fam ein Schreden in's Lager auf bem Felbe, und im ganzen Bolt bes Lagers, und bie ftreifenden Rotten erschraten auch, also, baß bas Land erbebete: benn es war ein Schreden von GOtt.

16 Und bie Bachter Sauls zu Gibea Benjamin faben, baft ber Baufe gerrann, und verlief fich, und warb zerschmiffen.

17 Saul prach ju bem Bolf, bas bei ihm war: Bablet und besebet, wer von uns sei weggegangen. Und ba fie gableten, fiebe, ba war Jonathan und fein Waffenträger nicht ba.

18 Da sprach Saul zu Abia: Bringe bergu bie Babe Gottes (benn bie Labe GOttes war zu ber Zeit bei ben Kinbern

e. 4, 3.

Jørael).

19 Und ba Saul noch rebete mit bem Briefter, ba warb bas Getummel unb bas Laufen in der Philister Lager größer. Und Saul sprach jum Priefter: Ziehe beine Sand ab.

20 Und Saul rief, und alles Bolt, bas mit ibm war, und tamen zum Streit: und siebe, ba ging reines Jeglichen Schwerbt wiber ben Anbern, und war ein febr groß Getilmmel.

Richt. 7, 22. 2 Chron. 20, 22. 23.

21 Auch die Ebraer, die vorhin bei ben Philistern gewesen waren, und mit ihnen im Lager hinauf gezogen waren umber, thaten sich zu Jerael, bie mit Saul und Jonathan maren.

22 Und alle Männer von Jerael, bie fich auf bem Gebirge Ephraim verfrochen batten, ba fie boreten, bag bie Philister floben, ftrichen binter ibnen ber im Streit.

23 Alfo half ber BErr gu ber Beit 38rael. Und ber Streit mabrete bis gen Betb-Aven.

282

24 Und da die Männer Jeraels matt waren beffelben Tages, beichmor Caul bas Bolf, und iprach : Berflucht fei Jebermann, wer etwas iffet bis zu Abend, baß ich mich an meinen Feinden räche! Da aft bas gange Bolt nichte.

25 Und bas gange Bolf tam in ben Balb. Es war aber Honig im Felbe.

26 Und ba bas Bolt hinein tam in ben Bald; fiebe, ba floß ber Honig. Niemand that beffelben mit ber Sand gur feinem Munbe; benn bas Bolt fürchtete sich vor bem Eibe.

27 Jonathan aber batte nicht geboret. baß fein Bater bas Bolt beschworen batte. und rectte seinen Stab aus, ben er in ber Band batte, und tuntte mit ber Spite in ben Sonigseim und wandte seine Sand zu seinem Minnbe; ba wurden seine Angen wader.

28 Da antwortete einer bes Bolle, unb fprach : Dein Bater bat bas Bolt beichmoren, und gefagt : "Berflucht fei Jebermann, ber beute etwas iffet !" Und bas

Bolt war matt geworben.

29 Da sprach Jonathan: Mein Bater bat bas Land geirret; sehet, wie wacker find meine Augen geworben, baß ich ein wenig biefes Bonigs getoftet babe.

30 Weil aber bas Bolt heute nicht bat muffen effen von ber Beute seiner Reinbe. bie es gefunden hat, so hat auch nun die Schlacht nicht größer werben tonnen wiber bie Bbilifter.

31 Sie schlugen aber bie Bbilifter bes Tages von Michmas bis gen Ajjalon.

Und bas Bolt marb febr matt.

32 Und bas Bolt richtete bie Ansbeute gn, und nahmen Schafe, und Rinder, und Kälber, und schlachteten es auf ber Erbe. und affen es fo \*blutig. # 3 Mof. 3, 17. ac.

33 Da verfündigte man Saul : Siebe, bas Bolf versundiget fich an bem Berrn, baß es Blut iffet. Er fprach : 3br babt übel gethan, wälzet her zu mir jett einen großen Stein.

34 Und Saul fprach weiter: Zerstreuet euch unter bas Bolt, unb faget ibnen, baß ein Jeglicher seinen Ochsen und seine Schafe zu mir bringe; und schlachtet es allhier, baß ibr's effet, und euch nicht verfündiget an dem HErrn mit dem Blut-Da brachte alles Bolt ein Jeglicher feinen Dofen mit feiner Band bergu bes Rachts, und ichlachteten es bafelbft.

85 Und Saul bauete bem BErrn einen Altar. Das ist ber erfte Altar, ben er

bem BErrn bauete.

36 Und Saul sprach: Laft uns binab | nichen, ben Bhilistern nach, bei ber Racht, und sie berauben, bis daß licht Morgen wird, daß wir Niemand von ihnen überluffen. Sie antworteten: Thue Alles. wis bir gefällt. Aber ber Briefter fprach: Bit und bieber ju Gott naben.

37 Und Saul fragte GOtt: Soll ich hinab ziehen, ben Philistern nach? Und wilft bu fie geben in Israels Banbe? Aber er antwortete ibm an ber Zeit nicht. 38 Da fprach Saul : Last bergu treten elle Saufen bes Bolle, und erfahret und idet, an welchem die Glinde sei zu dieser Zcit ;

39 Denn so mabr ber HErr lebet, ber baland Israels, und ob fie gleich an Rinem Sohne Jonathan wäre, jo foll er ferben. Und Riemand autwortete ihm and bem gangen Bolf.

40 Und er sprach zu bem ganzen Israel: End ihr auf jener Seite; ich und mein Bohn Jonathan wollen fein auf biefer Seite. Das Boll iprach zu Saul : Thue,

was dir gefällt.

41 Und Saul sprach zu bem HErrn, bem GOtt Beraels: Schaffe Recht. Da warb Jonathan und Saul \*getroffen; aber bas Bolt ging frei aus. \* 3of. 7, 16. 42 Sanl fprach: Werfet über mich und mmen Sohn Jonathan. Da ward Jomiban getroffen.

43 ilnd Saul sprach zu Jonathan: Sige mir, \* was haft but gethau? Jonadan fagte es ihm, und sprach: Ich habe un wenig Bonig gefostet mit bem Stabe, ben ich in meiner Hand hatte; mid siehe, \* 3of. 7, 19. ih mug barum sterben. 44 Da fprach Saul : \* GDit thue mir bies und bas, Jonathan, bu nuft bes Lobes sterben. \*1 20n. 2, 23. c. 19, 2. 45 Aber bas Boll sprach zu Saul: Collte Jonathan fterben, ber ein folch groß Seil in Israel gethan bat? Das ki jerne! So wahr der HErr lebet, es bl tein Haar von seinem Haupt auf bie Erbe fallen: benn GOtt bat ce bente burd ibn gethan. Alfo erlofete bas Bolt Imathen, baß er nicht fterben mußte.

<sup>2</sup> 2 €am. 23, 10. c. 14, 11. 46 Da zog Saul berauf von ben Philitern, und bie Philister zogen an ihren Ort.

47 Aber ba Saul bas Reich über Jerael emgenommen hatte; firitt er wider alle kine zeinde umber, wider die Moabiter, wider die Kinder Ammons, wider die Comiter, wiber bie Könige Boba's, wiber | Agag, und was gute Schafe und Rimber

die Bhilister: und wo er sich binmanbte. da übte er Strafe.

48 Und machte ein Beer, und ichling bie Amaletiter, und errettete Jerael von ber

Hand Aller, bie fie zwackten.

49 Saul aber batte \*Cobne: Jonathan, Jewi, Dalchi-Cua. Und feine zwo Töchter hießen also: bie erstgeborne Derob, und die jüngste Michal. \* 1 Chron. 9, 83.

50 Und bas Beib Sanls hieß Abinoam, eine Tochter Abimaar. Und Fein Felbhamptmann bieß Abner, ein Sohn Rers, Sauls Betters. \*c. 17, 55. c. 26, 5. 51 Ris aber mar Sauls Bater; Der aber,

Abuers Bater, war ein Cobn Abiels. 52 Es mar aber ein barter Streit wiber

bie Philifter, fo lange Saul lebte. mo Saul fabe einen farten und ruftigen Mann, ben nahm er gu fich.

Das 15. Capitel. Gaul wegen feines Ungehorfams verworfen.

Samuel aber fprach gu Saul : Der \*Serr hat mich gefanbt, baß ich bich zum König salbete über sein Bolk Jörael; so böre nun die Stimme der Worte des DErrn. **#** c. 10. 1.

2 So spricht ber HErr Zebaoth : 3ch babe bebacht, was \*Amalet Jerael that, und wie er ihm ben Weg verlegte, ba er

aus Egypten jog.

# 2 Mof. 17, 8. 4 9Rof. 24, 20. 5 Mof. 25, 17. 3 So giebe nun bin, und schlage bie \*Amalefiter, und verbanne fie mit Allem, bas fie baben. Schone feiner nicht ; fonbern töbte beibe, Mann und Beib, Kinder und Sänglinge, Dofen und Schafe, Ra-\* 2 TRof. 17, 14. x. meele und Eiel.

4 Caul ließ folches vor bas Bolt tommen; und er zählete sie zu Telaim, zwei hundert tausend Fußvolks, und zehn tau-

send Diann aus Juda.

5 Und ba Saul tam zu ber Amaletiter Stabt, machte er einen Hinterhalt am Bach,

6 Und lich bem Reniter fagen : Bebet bin, weichet und ziehet berab von ben Amalefitern, daß ich euch nicht mit ihnen aufraume; benn ibr thatet Barmbergigfeit an allen Kindern Israel, ba fie aus Egypten zogen. Also machten sich bie Keniter von ben Amalelitern.

7 Da \* schlug Saul bie Amalekiter von Hevila an, bis gen Sur, bie vor Egypten \*1 Chren. 5, 43. licat.

8 Unb \*griff Agag, ber Amalefiter Sinig, lebenbig, und alles Bolt verbannete er mit bes Schwerbts Schärfe. \*3of. 8. 23. 9 Aber Saul und bas Boll iconte bes

und gemästet war, und der Lämmer, und Alles, was gut war, und wollten es nicht verbannen; mas aber schnöbe und un-tüchtig mar, bas verbanneten fie.

10 Da geschahe bes HErrn Wort ju

Samuel, und fprach:

11 Es reuet mich, bag ich Saul gum Ronige gemacht habe; benn er hat fich hinter mir abgewendet, und meine Worte nicht Deg ward Samuel zornig, und erfüllet. fchrie zu bem SErrn bie gange Racht.

12 Und Samuel machte fich frube auf, baß er Saul am Morgen begegnete. Und ihm warb angefagt, baß Saul gen Carmel gefommen ware, und batte ibm ein Siegeszeichen aufgerichtet, und mare berum gezogen, und gen Gilgal binab getommen.

13 Als nun Samuel ju Saul tam, fprach Saul ju ibm : "Gelegnet scieft bu bem Herrn! 3ch habe bes Herrn Wort \* Richt. 17, 2. Ruth 3, 10.

erfüllet.

14 Samuel antwortete : Bas ift beun bas für ein Bloten ber Schafe in meinen Ohren, und ein Brullen ber Rinber, bie

15 Saul fprach : Bon ben Amalefitern haben fie fie gebracht; benn bas Bolt periconete ber besten Schafe und Rinber. um bes Opfers willen bes Berrn, beines Gottes; bas Andere baben wir verbannet.

16 Samuel aber antwortete Saul : Lafe bir fagen, was ber BErr mit mir gerebet hat diese Nacht. Er sprach: Sage ber!

17 Samuel sprach: Ift's nicht also? Da \*bu flein mareft vor beinen Angen, murbest bu bas haupt unter ben Stammen Jeraels, und ber BErr falbte bich jum Könige über 38rael? \*c. 9, 21.

18 Und ber Berr fanbte bich auf ben Beg, und fprach: "Ziehe bin, und verbanne bie Gunber, Die Amaletiter, fireite wiber fie, bis bu fie vertilgeft !"

19 Warum haft bu nicht geborchet bes Herrn Stimme; sondern haft bich zum Raube gewendet, und übel gehandelt vor ben Augen bes SErrn?

20 Saul antwortete Samuel: Dabe ich boch ber Stimme bes HErrn gehorchet, und bin hingezogen bes Weges, ben mich ber HErr fandte; und habe Agag, ber Amalefiter Rönig, gebracht, und bie Amaleliter verbannet :

21 Aber bas Boll hat des Raubes genommen, Schafe, und Rinber, bas Befte unter bem Berbanneten, bem BErrn, beimem Gott, zu opfern in Gilgal.

22 Samuel aber fprach : Meineft bu, Gibea Sanl.

bag ber Berr Luft habe am Opfer und Brandopfer, als am Gehorfam ber Stimme bes SErrn? Siche, \*Gehorfam ift beffer, benn Opfer, und Aufmerten beffer, benn bas Kett von Widdern;

\*Hos. 6, 6. Maith. 9, 13. c. 12, 7. 23 Denn Ungeborfam ift eine Baubereiffinde, und Biberftreben ift Abgotterei und Gögenbienft. Beil bu nun bes Herrn Wort verworfen haft, bat \*er bich auch verworfen, bag bu nicht König feieft.

24 Da sprach Saul zu Samuel: \* 3ch habe gefündiget, baß ich bes BErrn Befehl und beine Worte übergangen habe ; benn ich ffirchtete bas Bolt, und gehorchte ibrer Stimme. #2 Sam. 12, 13.

25 Und nun vergib mir bie Gunbe, und tebre mit mir um, bag ich ben DErru

anbete.

26 Samuel sprach zu Saul: Ich will nicht mit bir umtehren; benn bu haft bes BEren Wort verworfen, und ber BEre bat \* bich auch verworfen, baß bu nicht Ronig feieft aber 3erael. \*2 Sam. 7. 15.

27 Und als fich Samuel umwanbte. baß er wegging, ergriff er ihn bei einem Bipfel feines Rods, mib er gerrig.

28 Da sprach Samuel zu ihm: Der Herr hat das Königreich Israel heute bon bir \*geriffen und beinem Rachften ge-\*c. 28, 17. geben, ber beffer ift, benn bu.

29 Auch \*lüget ber Belb in Jerack nicht, und gerenet ihn nicht; benn er ift nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen follte. \*4 Mof. 23, 19.

30 Er aber fprach: 3ch habe gefündiget; aber ehre mich boch jett vor ben Aeltesten meines Bolts und vor Jerael; und tebre mit mir um, bag ich ben SErrn, beinen GOtt, anbete.

31 Alfo tehrete Samuel um und folgte Saul nach, baf Saul ben BErrn anbetete.

32 Samuel aber fprach : Lagt ber ju mir bringen Agag, ber Amalekter König. Und Agag ging ju ibm getroft, und fprach: Alfo muß man bes Tobes Bitterfeit vertreiben.

33 Samuel sprach: Wie bein Schwerbt Beiber ihrer Rinber beraubet bat, alfo foll auch beine Mutter ibrer Kinder beraubet sein unter ben Beibern. zerhieb Samuel ben Agag zu Stücken vor bem HErrn in Gilgal.

34 Und Samuel ging bin gen Ramath; Saul aber zog hinauf zu seinem Hause zu

35 Und Samuel sabe Saul förber nicht mehr, bis an den Tag seines Todes. Aber bod trug Samuel Leibe um Saul, bag ben BErrn gereuet batte, baf er Saul um Winige fiber Israel gemacht hatte.

Das 16. Capitel. Derit Berufung und erfte Galbung jum Ronige. Unb ber BErr fprach zu Samuel : Bie lange trägft bu Leibe um Saul, \*ben Io verworsen babe, bak er nicht König ki über Israel? Fille bein Horn mit Od, und gehe bin, ich will bich fenben gu bem Beth-Lebemiter 3fai; benn unter finen Sohnen habe ich mir einen tonig \*c. 15, 23. † Apost. 13, 22. 2 Samuel aber fprach: Wie foll ich

lingeben? Saul wirb's erfahren, und Der BErr iprach: wich erwürgen. Rimm ein Kalb von ben Rinbern zu dir, und fprich : "Ich bin gekommen, bem herrn zu opfern."

3 Und soust Jiai zum Opfer laben; ba will 3ch bir weisen, was bu thun foulft, bag bu mir falbeft, welchen ich bir fagen

merbe.

4 Sammel that, wie ihm ber SErr gefast batte, mib tam gen Beth-Lebem. Da entsetzten fich bie Aelteften ber Stabt, und gingen ihm entgegen, und sprachen: • Ift es Friede, daß du tommest?

\*2 **£t**n. 9, 18.

5 Er sprach: Ja, ich bin gekommen, bem Deren zu opfern; beiliget euch, und tommet mit mir jum Opfer. Und er beiligte ben Isai und seine Sohne, und lub k jum Opfer.

6 Da fie nun berein tamen, fabe er ben \*Cliab an, und gedachte, ob ber vor bem Bern fei fein Gefalbter. \* c. 17, 13.

7 Aber ber Berr fprach ju Samuel : Siebe nicht an \* feine Geftalt, noch feine prefe Berfon; ich babe ibn verworfen. Denn es gebet nicht, wie ein Mensch siehet. Ein Densich fiebet, was vor Augen #; ber t BErr aber fiebet bas Berg an.

\*Apoft. 10, 34. 2c. †\$f. 7, 10. 2c. 8 Da rief Isai ben "Abinabab, und ließ ibn bor Samuel abergeben. Unb er Mach: Diesen hat ber HErr auch nicht amablet.

9 Da ließ Isai vorfiber geben Samma. Er aber fprach: Diesen hat ber HErr

and nicht erwählet.

10 Da ließ Isai seine sieben Söhne vor Samuel fibergeben. Aber Samuel fprach m 3fai : Der BErr bat berer feinen erwählet.

bas bie Rnaben alle? Er aber fprach: Es ift noch fibrig "ber fleinfte : und fiebe, er hütet ber Schafe. Da sprach Semuel ju 3fai : Genbe bin, und laft ibn bolen : benn wir werben uns nicht feten, bis er \*c. 17, 14. hieber tomme.

12 Da fandte er bin, und ließ ibn bolen. Und er war braunlich, mit schonen Augen und guter Geftalt. Und ber BErr forach: Auf! und falbe ibn; benn er ist °c. 17, 42.

13 Da nahm Samuel fein Delborn, und \*falbete ibn mitten unter feinen Brilbern. Und ber Beift bes SErrn gerieth über David von bem Tage an und förber. Samuel aber machte fich auf, und ging gen Rama. \*2 Cam. 7, 8. Pf. 78, 71. Pf. 89, 21. Apoft. 13, 22.

14 \* Der Geift aber bes BErrn wich von Saul, und ein bofer Beift von hErrn machte ihn sehr mruhig.

15 Da fprachen bie Rnechte Sauls zu ibm : Siebe, ein bofer Geift von GOtt

macht bich febr unruhig;

16 Unfer Berr fage feinen Auechten, bie vor ihm fteben, daß fie einen Dann fuden, ber auf ber Barfe mobl fpielen tonne; auf baß, wenn ber boje Geift Gottes fiber bich tommt, er mit feiner hand fpiele, baß es beffer mit bir werbe. \*2 Rbn. 3, 15.

17 Da sprach Saul zu seinen Anechten: Sebet nach einem Manne, ber es wohl tann auf Saitenfpiel, und bringet ibn gu mir!

18 Da antwortete ber Anaben einer, und sprach: Siebe, ich habe geschen einen Sobn 3fai's, bes Beth-Lebemiten, ber fann wohl auf Saitenspiel; ein ruftiger Mann, und fireitbar, und berftanbig in Sachen, und schön, und ber Herr ist mit ibm.

19 Da sandte Saul Boten zu Isai, und ließ ihm fagen : Genbe beinen Gobn David zu mir, ber bei ben Schafen ift.

20 Da nahm Gfai einen Efel mit Breb, und ein Legel Weins, und ein Biegenbodlein, und fanbte es Saul burch seinen Sohn David.

21 Alfo tam Davib vor Saul, unb bienete vor ihm, und er \*gewann ihn fehr lieb, und er warb fein Waffentrager. \*c. 18, 1. 2.

22 Und Saul fanbte ju Isai, und ließ ibm fagen : Laf David bor mir bleiben, benn er bat Gnabe gefunden vor meinen Augen.

11 Und Samuel fprach ju Isai: Sinb | 23 Wenn nun ber Deift Gottes fiber

richte." Und Samuel betete vor bem herrn. \*5 Mof. 17, 14.

7 Der HErr aber sprach zu Samuel: Gehorche ber Stimme bes Bolls in Allem, bas sie zu bir gesagt haben; benn sie haben nicht bich, sondern mich verworgen, baß ich nicht soll König über fie sein.

8 Sie thun bir, wie sie immer gethan haben von dem Tage an, da ich sie aus Egypten sührete, bis auf diesen Tag, und baden mich verlassen, und andern Göttern

gebienet.

9 So \*gehorche nun ihrer Stimme. Doch bezeuge ihnen und verfündige ihnen bas Recht bes Königs, ber über sie berrschen wird. \*v. 22.

10 Und Samuel sagte alle Worte bes Hern bem Bolt, bas von ihm einen

Ronig forberte.

11 Das wird bes Königs Recht fein, ber Aber ench herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinem Bagen, und Reitern, die vor seinem Bagen hertraben;

12 Und zu Sauptleuten ilber taufend, und über funfzig, und zu Acerleuten, die ihm feinen Acer bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß sie seinen Jarmid, und was zu seinem Wagen gehöret, machen.

13 Eure Töchter aber wird er nehmen, baß sie Apothelerinnen, Köchinnen und

Baderinnen feien.

14 Eure besten Aeder und Beinberge und Delgarten wird er nehmen, und feinen Knechten geben.

15 Dazu von eurer Saat und Beinbergen wirb er ben Zebnten nehmen, und seinen Rammerern und Knechten geben.

16 Und eure Anechte und Magbe, und eure feinsten Jünglinge, und eure Efel wird er nebmen, und feine Geschäfte bamit ausrichten.

17 Bon euren Heerben wird er ben Zehnten nehmen, und ihr muffet seine

Rnechte fein.

18 Wenn ihr bann schreien werdet zu ber Zeit über euren König, ben ihr euch erwählet habt; so wirb euch ber HErr zu berselbigen Zeit nicht erbören.

zu berselbigen Zeit nicht erhören. 19 Aber bas Boll weigerte sich zu gehorchen ber Stimme Samuels, und perachen: Mit nichten, sonbern es soll ein

Ronia über uns sein,

20 Daß wir auch seien wie alle anbere Beiben, bag uns unser König richte unb vor uns ber ausziehe, wenn wir unsere Kriege silhren. \*2 Ehron. 18, 16.

21 Da gehorchte Samuel allem bem, bieß man bor Zeiten Geber.

bas bas Bolf fagte, und fagte es vor ben Ohren bes HErrn.

22 Der HErr aber sprach ju Samuel: \*Geborche ihrer Stimme, und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu ben Männern Israels: Gehet hin, ein Zeglicher in seine Stadt.

Das 9. Capitel. Saul, ber ernannte Könlg in Israel, ift Samuels Gast.

Fe war aber ein Mann von Benjamin, mit Namen Kis, ein Sohn Abiels, bes Sohnes Zerors, bes Sohnes Bechoraths, bes Sohnes Apiahs, bes Sohnes eines Mannes Jemini; ein weiblicher Mann. \*\*Ruty 2, 1.

2 Der hatte einen Sohn, mit Namen Saul; ber war ein junger \*feiner Mann, und war kein feinerer unter ben Kinbern Ibrael, eines thaupts länger, benn alles Bolt. \*2 Sam. 14, 25. †c. 10, 23.

3 Es hatte aber Ris, ber Bater Sauls, seine Eselinnen verloren, und er sprach ju seinem Sohne Saul: Nimm der Anaben einen mit dir, mache dich auf, gehe hin, und suche die Eselinnen.

4 Und er ging durch das Gebirge Ephraim, und durch das Land Salifa, und fanden sie nicht; sie gingen durch das Land Sand Saalim, und sie waren nicht da; sie gingen durch das Land Jemini, und sanden sie nicht. \*306.3.23.

5 Da sie aber kamen in's Land Zund, sprach Sauf zu dem Knaben, der mit ihm war: Komm, laß uns wieder beim geben; mein Bater möchte von den Gestunen lassen, und sür uns sorgen.

\*c. 10. 2.

6 Er aber (prach : Siebe, es ist ein berübmter Mann Gottes in biefer Stabt ; Alles, was er sagt, bas geschiebet. Nun laß uns bahin geben; vielleicht sagt er uns unsern Weg, ben wir geben.

7 Saul aber iprach zu seinem Anaben: Wenn wir schon bingeben, was bringen wir bem Manne? Denn bas Brob ist bahin aus unserm Sack; so haben wir sonst frink feine Gabe, die wir bem Manne GOttes bringen. Was haben wir?

8 Der Anabe antwortete Saul wieder, nub iprach: Siebe, ich habe ein Biertbeil eines silbernen Setels bei mir; den wollen wir dem Manne Gottes geben, daß er uns unsern Weg sage.

9 Bor Zeiten in Fragel, wenn man ging, Gott zu fragen, fprach man: Kommt, laßt uns geben zu bem \*Seber 1 Denn bie man jett Propheten heißt, die bieß man vor Zeiten Seber. \*b. 11.

10 Saul sprach ju seinem Knaben : Du left mobl gerebet; fomm, lag uns geben ! Ind ba fie bingingen zu ber Stadt, ba ber Mann Gottes mar,

11 Und jur Stabt binauf tamen, fanden sie Dirnen, die heraus gingen, Wasia ju jahop fen. Bu benfelben fprachen fie: It ber . Geber bier? \*1 Chron. 10, 22.

12 Sie antworteten ihnen, und sprachen : Ja, siehe, da ist er; eile, benn er ist hemte u die Stadt gekommen, weil bas Bolk beute zu opfern hat auf ber Höhe.

13 Benn ihr in bie Stadt tommt, fo werbet ihr ihn finden, ehe benn er hinauf wet auf die Bobe zu effen. Denn bas Boll wirb nicht effen, bis er tomme; finimal er segnet bas Opfer; barnach essen bie, so gelaben find. Darum so gehet manf, benn jest werbet ihr ihn eben mireffen.

14 Und ba fie binauf gur Stabt tamen, und mitten in ber Stadt maren; flebe, be ging Samuel heraus ihnen entgegen, mb wollte auf bie Bobe geben.

15 Aber ber BErr hatte Samuel feinen Ohren geoffenbaret einen Tag zuvor, ebe

bem Saul tam, und gefagt:

16 Morgen um bicfe Zeit will ich \*eium Mann gu bir fenben, aus bem Lanbe Benjamin; ben follft bu jum Fürften alben über mein Boll Jorael, bag er mein Bolt erlofe von ber Bbilifter Banb. Dem ich babe mein Boll angesehen, und kin Gefchrei ist vor mich getommen.

\* Apoft. 13, 21. 17 Da nun Samuel Saul ansabe, antwortete ihm ber HErr: Siehe, bas ist der Mann, bavon ich bir gesagt habe, baß a über mein Bolt berriche.

18 Da trat Saul zu Samuel unter bem Thor, und sprach: Sage mir, wo ist hier

bes Sebers Haus?

19 Samuel antwortete Saul, und lprach: Ich bin ber Scher; gehe vor mir binauf auf bie Bobe, benn ihr follt bente mit mir effen; morgen will ich bich laffen geben, und Mles, was in beinem Orzen ist, will ich bir sagen.

20 Und um bie Efelinnen, bie bu bor beien Tagen verloren haft, befümmere bich pietst nicht; fie find gefunden. Und weit wird sein Alles, was das Beste ist M Israel? Wirb's nicht bein und beines

Batere gangen Baufes fein?

21 Saul antwortete: Bin ich nicht ein Cobn von Jemini, und von ben geringfen Stammen 3eraels, und mein Beheht bas "fleinste unter allen Geschlech-

tern ber Stämme Benjamins? fagft bu benn mir foldes? \*c. 15, 17.

22 Camuel aber nahm Saul unb feinen Anaben, und führete sie in die Eglanbe, und fette fie oben an unter bie, fo gelaben maren, beren maren bei breißig Dann.

23 Und Samuel sprach zu bem Roch: Gib ber bas Stild, bas ich bir gab unb befahl, bu follteft es bei bir behalten.

24 Da trug ber Roch eine Schulter auf, und bas baran hing. Und er legte es Saul vor, und sprach: Siehe, bas ist übergeblieben; lege por bich, und if; benn ce ift auf bich bebalten, eben auf biefe Zeit, ba ich bas Boll lub. Alfo af Saul mit Samuel bes Tages.

25 Und ba fie binab gingen von ber Bobe gur Stabt, rebete er mit Saul auf bem

Dace.

26 Und stanben frühe auf; und ba bie Morgenrothe aufging, rief Samuel ben Saul auf bem Dache, und fprach: Auf ! baß ich bich geben laffe. Und Saul machte fich auf, und die beiden gingen mit einanber binaus, er und Samuel.

27 Und ba fie tamen hinab an ber Stabt Enbe, fprach Samuel zu Saul: Sage bem Anaben, bag er vor une bingebe (und er ging vorbin); bu aber stebe jett stille, bag ich bir tund thue, was Gott

gefaget bat.

Das 10. Capitel.

Saul jum Ronige gefalbet und vorgestellet. Da nahm "Samuel ein Delglas, unb

goß auf fein Saupt, und fuffete ibn, und fprach: Siebeft bu, baß bich ber Berr jum Fürsten ilber tein Erbtheil gefalbet bat? \*c. 15, 1. †2 Cam. 20, 19.

2 Wenn bu jett von mir gebeft, fo wirst bu zween Manner finben bei bem "Grabe Rabels, in ber Grenze Beniamins, zu Belgab; bie werben zu bir fagen : Die Efelinnen find gefunden, die bu zu suchen bift gegangen; und stebe, bein Bater hat bie Efel aus ber Acht gelaffen, und forget um euch und spricht: "Was foll ich um meinen Sohn thun?"

#1 Mof. 35, 19. 3 Und wenn bu bich von bannen fürbag wendest, so wirst du kommen zu der Giche Thabor; bafelbft werben bich antreffen brei Manner, bie binauf geben ju Gott gen Beth-Cl. Giner tragt brei Bödlein, ber anbere brei Stude Brobs,

ber britte eine Flasche mit Wein. 4 Und sie werden bich freundlich grußen, und bir zwei Brobe geben. Die follft bis von ihren Sanben nehmen.

5 Darnach wirft bu tommen auf ben Bugel Gottes, ba ber Philister Lager ift : und wenn bu baselbft in die Ctabt kommft, wird bir begegnen ein Saufe Bropbeten von ber Bobe berab fommenb, und vor ihnen ber ein Pfalter, und Pauten, und Pfeifen, und Sarfen, und fie weiffagend.

6 Und ber Beift bes HErrn wird ilber bich gerathen, daß du mit ihnen weissagest; ba wirft bu ein anberer Mann werben.

7 Benn bir nun biefe Zeichen tommen, fo thue, was bir unter Banben tommt;

benn GOtt ift mit bir.

8 Du soust aber vor mir binab geben gen Gilgal; fiebe, ba will ich ju bir binab tommen, ju opfern Brandopfer und Dantopfer. \*Sieben Tage follst bu barren, bis ich ju bir tomme und bir fund thue, was bu thun follft.

9 Und ba er feine Schultern manbte, baß er von Samuel ging ; gab ihm GDtt ein ander Berg, und tamen alle biefe Bei-

chen auf benfelben Tag.

10 Und ba fie tamen an ben Sugel. fiebe, da tam ibm ein Bropbetenbaufe entgegen; und ber Beift \* Dttes gerieth Aber ihn, bag er unter ihnen weiffagete. \* c. 16, 13.

11 Da ihn aber faben Alle, die ihn vorhin gekannt batten, bag er mit ben Bropheten weissagete, sprachen fle Alle unter einander: Bas ift bem Sohne Kis ge-schehen? If Saul auch unter ben Bropheten?

12 Und einer baselbst antwortete, unb sprach: Wer ift ibr Bater? Daber ift bas Sprüchwort gefommen : 3ft Saul auch unter ben Propbeten?

13 Und ba er ausgeweissaget hatte, fam er auf bie Böbe.

14 Es fprach aber Saule Better ju ihm und zu feinem Rnaben : Bo feib ihr bingegangen? Sie antworteten: Die Eselinnen gu fuchen; und ba wir faben, baß fie nicht ba waren, tamen wir zu Samuel. 15 Da fprach ber Better Sauls: Sage

mir, was fagte euch Samuel?

16 Saul antwortete feinem Better : Er fagte une, baß bie Efelinnen gefunben maren. Aber von bem Königreich fagte er ihm nichts, was Samuel gesagt batte.

17 Samuel aber berief bas Bolt gum

Berrn gen Migba,

13 Und sprach zu ben Kinbern Joracl: So sagt ber Berr, ber Gott Bergels: "Ich habe Israel aus Egypten geführet, und euch von der Egypter Sand errettet. und von ber Sand aller Königreiche, bie euch zwangen."

19 Und ihr babt beute \*euren Gott verworfen, ber euch aus alle eurem 11nglild und Trübsal geholsen hat, und sprechet zu ibm: "Sete einen König ilber uns." Wohlan! so tretet nun vor ben HErrn, nach euren Stämmen unb Freundichaften.

20 Da nun Samuel alle Stämme 38. raels bergu brachte, warb getroffen ber

Stamm Beniamin.

21 Unb ba er ben Stamm Beniamin bergu brachte mit seinen Geschlechtern. marb getroffen bas Geschlicht Matri's, und warb getroffen Gaul, ber Gohn Sis. Und fie fuchten ibn, aber fie fanben ibn nicht.

22 Da fragten sie forber ben BErrn: Wirb er auch noch berfommen? Der BErr antwortete: Siebe, er bat fich

unter bie Fäffer verftedt.

28 Da liefen fie bin, unb holeten ibn von bannen. Und ba er unter bas Bolt trat, mar er \*cines Saupts langer, benn alles Boll.

24 Und Samuel fprach ju allem Bolt: Da febet ibr, welchen ber DErr ermablet hat; benn ihm ist Reiner gleich in allem Bolt. Da jauchzie alles Bolt, und fprach: \*Glud zu bem Könige! \*1 Kon. 1. 25.

25 Samuel aber fagte bem Bolt talle Rechte bes Königreichs, und ichrich es in ein Buch, und legte es vor ben hErrn. Und Camuel ließ alles Bolt geben, einen Jeglichen in fein Bans.

> \*c. 8, 11. 5 DRof. 17, 16. ac.

26 Und Saul ging auch heim gen Gi-bea; und ging mit ibm des Heers ein Theil, welcher Gerz Gott rührete.

27 Aber \*etliche loje Leute fprachen: Was follte uns biefer belfen? Und verachteten ihn, und brachten ihm fein Be-Aber er that, als hörete er's ident. nicht. \*c. 11. 12.

Das 11. Cabitel. Sauls erfter Cieg wiber bie Ammoniter.

(56 gog aber berauf Nahas, ber Ammoniter, und belagerte Jabes in Gileab. Und alle Manner gu + Jabes fprachen gu Rabas: Mache einen Bunb mit une, fo wollen wir bir bienen. \*c. 31, 11.

2 Aber Nabas, ber Animoniter, antwortete ihnen: Darin will ich mit euch einen Bund machen, bag ich euch allen bas rechte \*Auge aussieche und mache euch zu Schanben unter bem gangen 36-"3er. 39, 7.

3 Da fprachen ju ibm bie Melteften gu Jabes: Gib uns fieben Tage, baf wir Boten fenben in alle Grengen Boraelo; in bann Riemand, ber uns errette, fo mollen wir zu bir hinaus geben.

4 Da tamen bie Boten gen Gibea ju Saul, und rebeten foldes vor ben Obren bes Bolls. Da bob alles Boll feine

Cimme auf, unb weinete.

5 Und siebe, ba tam Saul vom Felbe, hinter ben Rinbern her, und sprach : Was ift bem Bolt, bas es weinet? Da erjiblten fie ibm bie Sache ber Manner von Jabes.

6 Dr \*gerieth ber Beift Gottes über ibn, als er folche Worte hörete, und fein Born ergrimmete febr. \*c. 16, 13.

7 Und nahm ein Baar Ochsen, und gerflidte fie, und fandte in alle Grenzen 36raels burch bie Boten, und ließ fagen : Ber nicht ausziehet, Saul und Samuel nach, beg Rinbern foll man also thun. Da fiel bie Furcht bes DErrn auf bas Boll, daß sie auszogen, gleich als ein einiger Mann.

8 Und man machte bie Ordnung ju Basel: und ber Kinder Israel waren brei bunbert Mal taufenb Mann, unb ber Kinter Juba's breißig taufenb.

9 Und fle fagten ben Boten, bie getommen waren: Alfo fagt ben Mannern zu Jabes in Gileab : Morgen foll end Sulk geschehen, wenn bie Sonne beginnet Da bie Boten famen, beiß zu scheinen. und verfündigten bas ben Mannern ju Rabes, wurden fie frob.

10 Und bie Manner Jabes fprachen : Rorgen wollen wir zu euch hinaus geben, daß ibr uns thut Alles, was euch gefällt.

11 Und bes anbern Morgens ftellete Caul bas Boll in brei Haufen, und tamen m's Lager um die Morgenwache, und hlugen die Ammoniter, bis der Tag beiß ward; welche aber überblieben, murben allo zerstreuet, daß ihrer nicht zween bei emander blieben.

12 Da sprach bas Boll zu Samuel: Ber find sie, die da sagten: "Sollte Sant über uns berrichen?" Gebet fie ber, die Manner, daß wir sie töbten.

\* c. 10, 27, 13 Saul aber sprach: Es foll auf biesen Tag Riemand fterben : benn ber + 5Err dat heute Heil gegeben in Israel.

ec. 14, 45. 14 Samuel fprach jum Bolt: Rommt, unb laft uns gen \* Gilgal geben, unb bas Wnigreich baselbst erneuern.

15 Da ging alles Bolt gen Gilgal, unb \*machten bafelbft Caul jum könige bor bem DErrn ju Gilgal, und opferten Dantopfer vor bem BErrn. Und Saul fammt allen Männern 3sraels freueten sich baselbst fast sehr. \*c. 12, 1.

Das 12. Cabitel. Die anfehnlich Samuel fein Richteramt übergeben. Da sprach Samuel zum ganzen Jerael: Siebe, ich \*babe eurer Stimme gehorchet in Allem, das ihr mir gefagt habt, und thabe einen König über euch gemacht.

\*c. 8, 7. 22. †c. 11, 10.

2 Und nun fiehe, ba giebet euer Ronig vor ench her. 3ch aber bin alt unb gran geworben, und meine Cohne find bei euch, und ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend auf, bis auf Diefen Tag.

3 Siebe, bier bin ich, antwortet miber mich por bem BErrn und feinem Gefalbten, ob ich Jemanbes Ochfen ober Gfel genommen habe? ob ich Semanb babe Bewalt ober Unrecht gethan? "ob ich von Jemanbes Sand ein Geichent genommen babe, und mir bie Augen blenben laffen? fo will ich es euch wiedergeben.

\* Apoft. 20, 33.

4 Sie sprachen: Du haft uns feine Gewalt noch Unrecht gethan, unb bon Riemanbes Sanb etwas genommen.

5 Er fprach ju ihnen : Der BErr fei Beuge wiber euch, und fein Gefalbter beutiges Tages, daß ihr nichts in meiner Sand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zengen follen fie fein.

6 Und Samuel fprach jum Boll: 3a, ber BErr, ber Mofe und Maron gemacht bat, und eure Bater aus Egwotenland

geführet bat.

7 So tretet nun ber, baß ich mit ench rechte vor bem DErrn, über alle Boblthat bes BErrn, bie er an euch und euren Bätern getban bat.

8 Als \* Jatob in Egypten gefommen war, schrieen eure Bater zu bem Sorrn, und er fandte Mose und Maron, baß fie eure Bater aus Egypten führeten, und fie an biesem Ort wohnen ließen.

\* 1 Mef. 46, 6.

9 Aber da sie bes HErrn, ihres GOttes, vergaßen; \*verkaufte er sie unter die Gewalt Gifera's, bes Sauptmanns ju Bazor, und unter bie Gewalt ber Philifter, und unter bie Gewalt bes Königs ber Moabiter, bie ftritten wiber fie. \* Richt. 4, 2.

10 Und schrieen aber jum Beren, und \*c. 10. 8. | fprachen: Wir \*haben gefündiget, baß

wir ben Herrn verlassen und Baalim und Astharoth gebienet haben; nun aber errette uns von der Hand unserer Feinde, so wollen wir dir dienen.

\*c. 7, 6. Richt. 10, 10.

11 Da sanbte ber HErr \* Jerubbaal, Bedan, † Zephthah und † Samuel, und errettete ench von eurer Feinde Panben umher, und ließ euch sicher wohnen.

\*Richt. 6, 14. † Richt. 11. 2. 29. \$1 Sam. 7, 10.
12 Da ihr aber sahet, daß Rahas, der König der Kinder Ammons, wider ench kau; sprachet ihr zu mir: Richt \*bu, sondern ein König soll über uns herrschen; so doch der HErr, ener Gott, ener König war.

\*c. 8, 5.

13 Run, ba habt ihr euren Rönig, ben ihr erwählet und gebeten babt; benn fiebe, ber BErr bat einen Rönig über euch gesetzt.

14 Werbet ihr nun ben Herrn fürchten, und ihm dienen, und seiner Stimme gehorchen, und bem Munde des Herrn nicht ungehorsam sein; so werbet beide, ihr und euer König, der ihber ench herrschet, dem Herrn, eurem GOtt, folgen.

15 Berbet ihr aber bes Herrn Stimme nicht gehorchen, sonbern feinem Munbe ungehorfam fein; so \*wird bie Hand des Herrn wider euch und wider eure Beter sein. \*2 Wos. 9, 3.

16 Auch tretet nun ber, und febet bas große Ding, bas ber DErr bor enren

Augen thun wirb.

17 Ift nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den GEren anrufen, daß er foll bonnern und regnen lassen, daß ihr innen werdet und seben sollt das große Uebel, das ihr vor des DEren Augen getban habt, daß ihr euch einen König gebeten babt.

18 Und da Samuel ben Herrn anrief, ließ ber HErr bonnern und regnen besselben Tages. Da fürchtete das ganze Bolk

febr ben Berrn und Samuel,

19 Und fprachen Alle ju Samuel: Bitte für beine Knechte ben HErrn, beinen Got, baß wir nicht sterben; benn bas lebel gethan, baß wir uns einen König gebeten haben. \*2 Mol. 9, 28.

20 Samuel aber fprach zum Bolt: Filrchtet euch nicht; ihr habt zwar bas Uebel alles getban; boch weichet nicht hinter bem Berrn ab, sonbern bienet bem Derrn von gangen herzen,

21 Und weichet nicht bem Eiteln nach; benn es nütet nicht, und "tann nicht erretten, weil es ein eitel Ding ift.

\*5 9Rof. 32, 37. 38.

22 Aber ber BErr verläffet fein Bolt nicht, um feines großen Ramens willen; benn ber BErr hat angefangen, euch ihm felbst jum Bolt zu machen.

23 Es fei aber auch ferne von mir, mich also an bem HErrn zu versündigen, daß ich follte \*ablassen für euch zu beten und euch an lebren ben anten und richtigen Weg.

# c. 7, 8.

24 \*Ffirchtet nur ben Herrn, und bienet ihm treulich von ganzem herzen; benn ihr babt gesehen, wie große Dinge er mit ench thut.

\*2 Ron. 17, 39.

25 Werbet ihr aber fibel handeln, so werbet beibe, ihr und euer König, ver-

loren sein.

Das 13. Capitel. Seule Mistrauen im Juge wieer die Philister. Saul war ein Jahr König gewosen

und ba er zwei Jahre fiber Israel

regierct batte,

2 Erwählte'er ihm brei tausenb Mann ans Jerael. Zwei taufend waren mit Saul zu Michmas und auf bem Gebirge Beth-El, und ein tausend mit Jonathan zu Gibea Benjamin; das andere Solk aber ließ er geben, einen Jeglichen in seine Hatte.

3 Jonathan aber schug bie Philifter in ihrem Lager, bas zu Gibca mar; bas tam vor bie Philifter. Und Saul ließ bie Posaune blafen im ganzen Lanbe, und sagen: Das laffet bie Ebrder hören!

4 Und ganz Jerael borete sagen: Saul bat ber Philister Lager geschlagen; benn Israel stant vor ben Philistern. Und alles Bolt schrie Saul nach gen Gilgal.

5 Da versammelten sich die Philister zu streiten mit Israel, breißig tausend Wagen, sechs tausend Reiter, und sonst Bolk, so viel wie "Sand am Rande des Meers, und zogen herauf, und lagerten sich zu Michmas, gegen Worgen vor Beth-Aven.

\*\*Mot. 7, 12.

6 Da bas sahen bie Männer Israels, baß sie in Nöthen waren (benn bem Bolt warb bange), vertrochen sie sich in die Höhen, und Klüste, und Felsen, und Löcher, und Gruben.

7 Die Ebracr aber gingen fiber ben Jorban, in's Land Gab und Gileat. Saul aber war noch zu Gilgal, und alles Bolt

warb hinter ibm zag.

8 Da harrete er fieben Tage auf die Zeit von Samuel bestimmet. Und da Samuel nicht kam gen Gilgal, zerstreuete sich das Bolf von ibm.

9 Da sprach Saul : Bringet mir ber

Brandopfer unb Dantopfer. Und er i epferte Brandopfer.

10 Als er aber bas Branbopfer vollenbet batte; fiebe, ba tam Samuel. Da ging Saul binaus ibm entgegen, ibn ju fegnen. 11 Samuel aber fprach: Bas baft bu gemacht? Saul antwortete: 3ch fabe, baf bas Bolt fich von mir gerftreuete, unb bu tameft nicht gur bestimmten Beit, und bie Bhilifter waren versammelt gu Michmas.

12 Da sprach ich: Run werben die Bhilifter zu mir berab tommen gen Gilgal. und ich babe bas Angesicht bes HErrn

micht erbeten; ba wagte ich es, und \*op-\*3 PRof. 17. 5. 8. 9. frite Branbobfer. 13 Samuel aber fprach zu Saul : Du haft thorlich gethan, und nicht gehalten bes BErrn, beines Gottes, Gebot, bas

er bir geboten hat; benn er hatte bein Arich bestätiget über Israel für und für. 14 Aber nun wird bein Reich nicht befeben. Der HErr bat ihm Beinen Mann ersucht nach feinem Bergen, bem bat ber DErr geboten Fürft zu fein über fein benn bu haft bes BErrn Gebot Belt; nicht gehalten. \*Apoft. 13, 22.

15 Und Samuel machte fich auf, und ging von Gilgal gen Gibea Benjamin. Aber Saul gablete bas Boll, bas bei ibm war, bei feche bunbert Mann.

16 Saul aber, und sein Sohn Jonathan, und das Bolt, das bei ihm war, blieben auf bem hügel Benjamins. Die Philister aber hatten fich gelagert zu Michmas.

17 Und aus bem lager ber Philister goen brei Haufen, das Land zu verheeren. Einer wandte fich auf bie Strafe gen Ophra, in's Land Sual;

18 Der andere wandte fich auf bie Strafe Beth-Horons; ber britte wanbte fic auf die Strafe, die da langet an bas Bal Zeboim, an der Wüste.

19 Es ward aber \*fein Schmib im gangen Lanbe Israel erfunben; benn bie Philister gebachten, die Ebräer möchten Somerbt und Spief machen. \*Rigi. 5, 8.

20 Und mußte gang Israel binab zieben ju ben Philistern, wenn Jemand hatte eme Bflugichaar, Baue, Beil ober Genfe m koarfen.

21 Und bie Schneiben an ben Sensen und Sauen und Gabeln und Beilen maren abgearbeitet, und bie Stacheln ftumpf geworben.

22 Da nun ber Streittag fam, \*warb kin Schwerdt noch Spieß gefunden in des Jonathan mar; ohne, Gaul unb fein Sobn batten Waffen. \*v. 19. 23 Und ber Philifter Lager jog beraus vor Michnias über.

Das 14. Capitel. Belbenthat Jonathans. Caul fturgt ibn burd ungeitigen Gifer in Rebensgefahr.

(Fe begab fich eines Tages, baß Jonathan, ber Gohn Saule, fprach ju feinem Knaben, ber sein Waffenträger war: Romm, lag uns hinüber geben zu ber Philister Lager, das da bruben ift. Und fagte es feinem Bater nicht an.

2 Saul aber blieb zu Gibea am Enbe unter einem Granatenbaum, ber in ber Borftabt war; und bes Bolts, bas bei

ihm war, war bei sechs hunbert Mann. 3 Und Abia, ber Sohn Abitobs, 3cabobs Bruber, \* Binehas Sohn, bes Sobnes Eli's, war Briefter bes Berrn zu Silo, und trug ben Leibrod an. Das Bolt wußte auch nicht, daß Jonathan war bingegangen. \* c. 4, 19. 21.

4 Es waren aber an bem Bege, ba 30nathan fuchte binüber zu geben zu ber Philifter Lager, zween fpipige Felfen, einer biesseit, ber andere jenseit; der eine hieß Bozez, der andere Sene.

5 Und einer fabe von Mitternacht gegen Michmas, und ber anbere von Mittaa gegen Gaba.

6 Und Jonathan sprach in seinem Baffenträger: Komm, laß uns hinüber geben zu bem Lager biefer Unbeschnittenen, vielleicht wird ber HErr etwas durch uns ausrichten; benn es ift \*bem Berrn nicht ichwer, burch viel ober me-nig belfen. \* Richt. 7. 7. 2 Chron. 14, 11.

7 Da antwortete ihm fein Baffentrager: Thue Alles, was in beinem Bergen ist; fabre hin, siebe, ich bin mit bir, wie bein Herz will.

8 Jonathan sprach : Wohlan! wenn wir binüber kommen zu ben Leuten, und ihnen in's Gesicht tommen;

9 Werben "fie bann sagen: "Stehet stille, bis wir an euch gelangen !" so wollen wir an unferm Ort fteben bleiben, unb nicht zu ihnen hinauf geben.

\*1 9Rof. 24, 14. 10 Werben fie aber fagen: "Rommt zu und berauf!" fo wollen wir zu ibnen binauf fleigen, fo bat fie uns ber Berr in unfere Banbe gegeben. Und bas foll uns jum Beichen fein.

11 Da fie min ber Philifter Lager beibe in's Gesicht tamen, sprachen die Philiganzen Bolls Sand, bas mit Saul und fter : Siebe, die Ebraer find aus ben Li-

dern gegangen, barinnen fie fich vertrochen hatten.

12 Und die Manner im Lager antworteten Jonathan und seinem Wassentäger, und sprachen: Kommt herauf zu uns, so wollen wir es end wohl lebren. Da hprach Jonathan zu seinem Bassenträger: Steige mir nach; ber Herr hat sie gegeben in die Sande Jeraels.

13 Und Jonathan Metterte mit Sanden und Füßen hinauf, und sein Wassentäger ihm nach. Da \*fielen sie vor Jonathan darnieder, und sein Wassenträger würgete ihm immer nach; \*3 Moi. 26, 7. 8.

14 Alfo, daß die erste Schlacht, die Jonathan und sein Waffentrager that, war bei zwanzig Mann; beinahe eine halbe Huse Acters, die ein Joch treibet.

15 Und es fam ein Schreden in's Lager auf dem Felde, und im ganzen Boll des Lagers, und die streifenden Rotten erschraden auch, also, daß das Land erbebete; benn es war ein Schreden von Gott.

16 Und bie Bachter Sauls zu Gibea Benjamin faben, baß ber haufe gerrann, und verlief fich, und warb zerfchmiffen.

17 Saul torach zu bem Bolk, das bei ihm war: Zählet und besehet, wer von uns sei weggegangen. Und da sie zähleten, siebe, da war Jonathan und sein Baffenträger nicht ba.

18 Da sprach Sanl zu Ahia: Bringe herzu die \*Lade GOttes (benn die Lade GOttes war zu der Zeit bei den Kindern Israel). \*c. 4. 3.

19 Und da Saul noch rebete mit dem Priester, da ward das Getümmel und das Lausen in der Philister Lager größer. Und Saul sprach zum Priester: Ziehe beine Dand ab.

20 Und Saul rief, und alles Bolf, das mit ihm war, und tamen zum Streit; und siehe, da ging seines Jeglichen Schwerdt wider den Andern, und war ein sehr groß Getilmmel.

"Richt. 7, 22. 2 Chron. 20, 22. 23.

21 Auch die Ebräer, die vorhin bei ben Philistern gewesen waren, und mit ihnen im Lager binauf gezogen waren umber, thaten sich zu Israel, die mit Saul und Jonathan waren.

22 Und alle Manner von Jorael, die sich auf dem Gedirge Epbraim vertrochen batten, da sie böreten, daß die Bbilister floben, stricken binter ihnen ber im Streit.

23 Alfo balf ber DErr gu ber Zeit 3erael. Und ber Streit wahrete bis gen Betb-Aven.

24 Und da die Männer Israels matt waren besselsen Tages, beschwor Saul das Boll, und sprach: Bersucht sei Jedermann, wer etwas iset bis zu Abend, daß ich mich au meinen Feinden räche! Da af das ganze Bolt nichts.

25 Und bas ganze Boll tam in ben Balb. Es war aber Honig im Felbe.

26 Und ba bas Boll hinein tam in ben Balb; fiebe, ba floß ber honig. Aber Niemand that beffelben mit ber hand zu feinem Munde; benn bas Boll fürchetet fich vor bem Eibe.

27 Jonathan aber hatte nicht geböret, baß sein Kater bas Boll beschworen hatte, und reckte seinen Stab aus, ben er in der Dand hatte, und tunkte mit der Spitze in den Honigseim und wandte seine Hand zu seinem Munde; da wurden seine Ausgen wacker.

28 Da antwortete einer bes Bolls, und fprach: Dein Later hat das Boll beschweren, und gesagt: "Berfluch fei Jedermann, ber heute etwas isset!" Und das Boll war matt geworden.

29 Da fprach Jonathan: Mein Bater hat bas Land geirret; sebet, wie wader sind meine Augen geworben, baß ich ein wenig bieses Honigs gekostet habe.

80 Weil aber das Bolt heute nicht hat muffen essen von der Beute seiner Feinde, die es gefunden hat, so hat auch nun die Schlacht nicht größer werden konnen wider die Bhilister.

31 Sie schlugen aber bie Philister bes Tages von Michmas bis gen Ajjalon. Und bas Bolt ward sehr matt.

32 ilnd bas Bolf richtete bie Ansbeute 311, und nahmen Schafe, und Rinder, und Kälber, und schlachteten es auf der Erbe, und aßen es so \*blutig. \*3 Wos. 3, 17. sc.

88 Ta verkündigte man Saul: Siebe, das Bolf verfündiget sich an dem Herrn, daß es Blut isset. Er sprach: Ihr habt übel getban, wälzet her zu mir jetzt einen großen Stein.

34 Und Saul sprach weiter: Zerstreuet euch unter bas Bolt, und saget ihnen, daß ein Jeglicher seinen Ochsen und seine Schafe zu mir bringe; und schlachtet es allhier, daß ibr's este, und euch nicht verstündiget an bem Herrn mit dem Blutssten. Da brachte alles Bolt ein Jeglicher seinen Ochsen mit seiner Jand berzu des Rachts, und schlachteten es baselbst.

35 Und Saul bauete bem BErrn einen Altar. Das ift ber erfte Altar, ben er

bem DErrn bauete.

36 Und Saul fprach : Lagt une binab geben, ben Bhilistern nach, bei ber Racht. me fie berauben, bis bag licht Morgen wird, daß wir Riemand von ihnen überlaffen. Sie antworteten: Thue Alles, Dis bir gefällt. Aber ber Briefter fprach: Ligt uns bieber ju Gott naben.

37 Und Saul fragte Gott: Soll ich inib ziehen, ben Philistern nach? Und willft bu fie geben in Jeraels Hänbe? Iber er antwortete ibm an ber Zeit nicht. 38 Da sprach Saul : Last bergu treten A haufen bes Bolle, und erfahret und idet, an welchem die Silnde sei zu dieser

Bit; 39 Denn so wahr ber HErr lebet, ber minem Sobne Jonathan ware, jo foll er lenben. Und Niemand antwortete ihm

aus bem gangen Bolf.

40 Und er sprach zu bem ganzen Israel: Seid ihr auf jener Seite ; ich und mein Sohn Jonathan wollen fein auf biefer Seite. Das Bolk sprach zu Saul: Thue,

was dir gefällt.

41 Und Saul sprach zu bem HErrn, dem GOtt Jsraels: Schaffe Recht. Da barb Jonathan und Saul \*getroffen; aber bas Bolt ging frei aus. \* 3cf. 7, 16. 42 Saul fprach: Werfet über mich und memen Sohn Jonathan. Da ward Jo-

eatban getroffen.

43 Und Saul sprach zu Jonathan: Sige mir, \* was haft bit getban? Jonathan lagte es ihm, und sprach: 3ch habe an wenig Sonig geloftet mit bem Ctabe, den ich in meiner Hand hatte; und fiche, ich muß barum sterben. \* 3of. 7, 19. 44 Da sprach Saul : \* GOtt thue mir bies und bas, Jonathan, bu mußt bes Lobes fterben. \*1 20n. 2. 23. c. 19. 2. 45 Aber bas Boll sprach zu Saul: Collte Jonathan fterben, ber ein folch groß Beil in Israel gethan bat? Das firme! So wahr ber HErr lebet, es fell tein Haar von feinem Haupt auf bie Erbe fallen; benn GOtt hat es beute burd ihn gethan. Alfo erlösete bas Bolk Ionathan, daß er nicht sterben mußte.

\*2 Cam. 23, 10. c. 14, 11. 46 Da gog Saul berauf von ben Philiken, und bie Philister zogen an ihren Ort.

47 Aber ba Saul bas Reich über Israel ingenommen hatte; stritt er wider alle wider bie Kinder Ammons, wider bie bie Philister; und wo er sich hinwandte. ba übte er Strafe.

48 Und machte ein Beer, und schlug bie Amalchter, und errettete 3erael von ber

Band Aller, bie fie zwackten.

49 Saul aber batte \*Cobne: Jonathan, 38wi, Malchi-Cua. Unb feine amo Töchter hießen also: die erstgeborne Merob, und bie jüngfte Michal. \* 1 Chron. 9, 33.

50 Und bas Weib Sauls bieß Abinoam, eine Tochter Abimaag. Und \*fein Felbhamptmann bieß Abner, ein Sohn Ners, Sauls Betters. \*c. 17, 55. c. 26. 5.

51 Ris aber war Sauls Bater; Der aber, Abners Bater, war ein Sohn Abiels.

52 Es war aber ein barter Streit wiber bie Philister, so lange Saul lebte. wo Saul fabe einen ftarten und ruftigen Mann, ben nahm er zu sich.

Das 15. Capitel.

Saul wegen feines Ungehorfams verworfen. Camuel aber fprach ju Saul : Der "DErr bat mich gefandt, bag ich bich zum König salbete über sein Bolt Jørael; o höre nun die Stimme der Worte bes

HErrn. # c. 10, 1. 2 So spricht ber HErr Zebaoth : 3ch babe bedacht, was "Amalet 38rael that, und wie er ihm ben Weg verlegte, ba er

aus Egypten zog.

# 2 9Rof. 17, 8. 4 Mof. 24, 20. 5 Mof. 25, 17. 3 So giebe nun bin, und ichlage bie \*Amaletiter, und verbanne fie mit Allem, bas fie haben. Schone feiner nicht ; fonbern töbte beibe, Mann und Beib, Kinber und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Rameele und Gjel. # 2 9Rof. 17, 14. zc.

4 Caul ließ folches vor bas Bolf tommen; und er gablete fie zu Telaim, wei bundert taufend Fusivolts, und zehn tau-send Mann aus Juda.

5 Und ba Saul tam zu ber Amaletiter Stadt, machte er einen Binterhalt am Bach. 6 Und ließ bem Keniter fagen : Gebet hin, weichet und ziehet berab von ben Amalefitern, baß ich euch nicht mit ihnen aufraume; benn ibr thatet Barmbergigfeit an allen Kinbern Israel, ba fie ans Egypten zogen. Alfo machten sich bie

Reniter von ben Amalefitern. 7 Da \* folug Saul bie Amaletiter von Bevila an, bis gen Sur, bie bor Egypten

\*1 Chren. 5, 43. liegt. 8 Unb \*griff Agag, ber Amalefiter Sonig, lebendig, und alles Boll verbannete er mit bes Schwerbts Schärfe. \*3of. 8, 23. 9 Aber Saul und bas Bolt schonte bes Chomiter, wiber bie Könige Boba's, wiber Agag, und was gute Schafe und Rinder

und gemästet war, und ber Lämmer, und Alles, was gut war, und wollten es nicht verbaunen; was aber schnöbe und untüchtig mar, bas verbanneten fie.

10 Da geschahe bes Berrn Wort gu

Samuel, und fprach:

11 Es reuet mich, bag ich Saul gum Ronige gemacht habe; benn er bat fich binter mir abgewenbet, und meine Worte nicht erfüllet. Deg ward Samuel gornig, und febrie zu bem SErrn bie ganze Racht.

12 Und Samuel machte fich frube auf, bag er Saul am Morgen begegnete. Und ihm ward angesagt, daß Saul gen Carmel gefommen mare, und batte ihm ein Siegeszeichen aufgerichtet, und mare berum gezogen, und gen Gilgal binab getommen.

13 Mis nun Samuel ju Gaul tam, fprach Saul zu ihm : \*Gefegnet sciest bu bem BErrn! 3ch habe bes BErrn Wort \* Richt. 17, 2. Ruth 3, 10.

erfüllet.

14 Samuel antwortete: Bas ift beun bas für ein Bloten ber Schafe in meinen Ohren, und ein Brullen ber Rinber, bie

ich höre?

15 Saul fprach : Bon ben Amalefitern baben fie fie gebracht; benn bas Bolt vericonete ber beften Schafe und Rinber, um bes Opfere willen bes Berrn, beines Gottes: bas Andere baben wir verbannet.

16 Samuel aber antwortete Saul; Lafe bir fagen, mas ber BErr mit mir gerebet hat biefe Nacht. Er fprach : Sage ber !

17 Samuel sprach: 3ft's nicht also? Da \*bu flein mareft bor beinen Augen. wurdest du das Haupt unter den Stammen Beraele, und ber BErr falbte bich \*c. 9, 21. jum Könige itber 38rael?

18 Und ber BErr fanbte bich auf ben Beg, und fprach: "Ziehe bin, und verbanne bie Gunber, bie Amaletiter, und ftreite wiber fie, bis bu fie vertilgeft !"

19 Warum haft bu nicht gehorchet bes Deren Stimme; fonbern haft bich jum Raube gewenbet, und übel gebanbelt vor

ben Augen bes BErrn?

20 Saul antwortete Samuel: Habe ich boch ber Stimme bes HErrn geborchet, und bin bingezogen bes Weges, ben mich ber DErr fanbte; und habe Agag, ber Amalefiter Ronig, gebracht, und bie Amaleliter verbannet:

21 Aber das Boll bat des Raubes genommen, Schafe, und Rinber, bas Befte unter bem Berbanneten, bem BErrn, beimem GOtt, zu opfern in Gilgal.

22 Samuel aber fprach: Meinest bu. Gibea Saul.

bag ber DErr Luft habe am Opfer und Brandopfer, als am Geborfam ber Stimme bes BErrn? Siche, \*Geborfam ift beffer, benn Opfer, unb Aufmerten beffer, benn bas Fett von Wibbern:

"Boi. 6, 6. Matth. 9, 13. c. 12, 7. 23 Denn Ungehorfam ift eine Baubereifunbe, und Wiberftreben ift Abgotterei und Götenbienft. Weil bu nun bes DEren Wort verworfen baft, bat \*er bich auch verworfen, bag bu nicht Ronig feieft. \*c. 16, 1.

24 Da sprach Caul zu Samuel: \*3cb babe gefündiget, daß ich bes DErrn Befebl und beine Borte übergangen babe : benn ich ffirchtete bas Bolt, und gehorchte ibrer Stimme. \*2 Sam. 12, 13.

25 Und nun vergib mir bie Sünde, und tebre mit mir um, baft ich ben SErrn

26 Samuel sprach zu Saul: 3ch will nicht mit bir umtehren; benn bu haft bes BEren Bort bermorfen, und ber BErr bat \* bich auch verworfen, daß bu nicht \*2 Gam. 7, 15. Rönig feieft über 36rael.

27 Und ale fich Samuel umwandte. baß er wegging, ergriff er ihn bei einem Bipfel feines Rods, und er gerriß.

28 Da sprach Samuel zu ihm: BErr bat bas Rönigreich Israel heute von bir - geriffen und beinem Rachften gegeben, ber beffer ift, benn bu. \*c. 28, 17.

29 Auch \*lüget ber Belb in 36rael nicht, und gerenet ibn nicht; benn er ift nicht ein Mensch, daß ihn etwas gereuen follte. \* 4 Diof. 23, 19.

30 Er aber fprach : 3ch babe gefunbiet; aber ehre mich boch jett vor ben Aeltesten meines Bolls und vor 3srael; und febre mit mir um, bag ich ben SEren, beinen GOtt, anbete.

31 Alfo tebrete Samuel um und folate Saul nach, baß Saul ben HErrn anbetete. 32 Samuel aber sprach: Lagt ber zu mir bringen Agag, ber Amaletiter Konig. Und Agag ging zu ibm getroft, und sprach: Also muß man bes Tobes Bitterkeit vertreiben.

83 Samuel sprach: Wie bein Schwerbt Weiber ihrer Kinber beraubet bat, alfo foll auch beine Mutter ibrer Kinder beraubet fein unter ben Beibern. zerhieb Samuel ben Agag zu Stücken vor bem HErrn in Gilgal.

84 Und Samuel ging bin gen Ramath; Saul aber zog hinauf zu seinem Sause zu

35 Und Samuel sahe Saul förder nicht wehr, die an den Tag seines Todes. Aber dech trug Samuel Leibe um Saul, daß den Herrn gereuet hatte, daß er Saul jum Könige über Israel gemacht hatte.

Das 16. Caditel.

dente Berufung und erfte Calbung um Kinige. Die der Herr fprach zu Sammel: Wie lange trögk du Leide um Saul, Den Ich berworfen habe, daß er nicht König in über Israel? Fille dein Horn mit Oel, und gebe hin, ich will dich fenden zu iem Beth-Lehenniter Isai; benn unter inum Söhnen habe ich mir einen † König

afeten. \*c. 15, 23. † Apost. 13, 22.
2 Sammel aber sprach: Wie soll ich sweeten? Saul wird's ersahren, und machen? Saul wird's ersahren, und min ein Kalb von den Rindern zu dir, und sprich; "Ich die gefommen, dem derrn zu opfern."

3 Und sollft Ifai jum Opfer laben; ba will Ich bir weisen, was bu thun sollft, def bu mir salbeft, welchen ich bir sagen

werbe.

4 Samuel that, wie ihm ber HErr gelat hatte, und kam gen Beth-Lehem. Da milichten sich die Aeltesten der Stadt, mb gingen ihm entgegen, und sprachen: "Ift es Friede, daß du kommest? "2 Kdn. 9, 18.

5 Er sprach: Ja, ich bin gekommen, bem herrn zu opfern; heiliget euch, und bommet mit mir zum Opfer. Und er hei-

ligte ben Foi und seine Söhne, und lub Kum Opser.

6 Da fie nun herein kamen, sabe er ben \*Cliab an, und gedachte, ob ber bor bem bern fei sein Gesalbter. \* c. 17, 13.

7 Aber der Herre iprach zu Sannel: Siehe nicht an feine Gestalt, noch seine weg Berson; ich habe ibn verworfen. Dam es geber nicht, wie ein Mensch ste. Ein Mensch siebet, was vor Augen kt. Ein Mensch siebet, das Herz an.

\*Apoft. 10. 34. 2c. † Pf. 7, 10. 2c. 8 Da rief Ffai ben "Abinabab, nub less ihn vor Samuel übergeben. Und er brach : Diefen hat ber Herr auch nicht erwählet. \*c. 17, 13.

9 Du ließ Isai vorfiber geben Samma. Er aber iprach: Diesen bat ber DErr

auch nicht erwählet.

10 Da sieß Jsat seine sieben Söhne vor Samuel übergeben. Aber Samuel sprach P Isai: Der HErr hat verer keinen ervisser.

11 Und Samuel sprach zu Isai: Sind

bas die Anaben alle? Er aber sprach: Es ist noch ibrig ber kleinste: und fiebe, er hütet ber Schase. Da sprach Samuel 3u Jai: Sende din, und laß ihn holen; benn wir werden uns nicht setzen, bis er hieber komme.

12 Da sandte er hin, und sieß ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt. Und der Herprach: Auf! und salbe ihn; benn er ist es. \*c. 17. 42.

13 Da nabm Samuel sein Delhorn, und \*salbete ihn mitten unter seinen Britbern. Und ber Geist bes HErrn gerieth über David von bem Tage an und fürber. Samuel aber machte sig auf, und ging gen Rama. \*2 Sam. 7, 8. \$1. 78, 71. \$1. 89, 21. \$1. \$2.\$

14 \* Der Geift aber bes Herrn wich von Saul, und ein bofer Geift vom Herrn machte ibn fehr unrubig. \*c. 18, 10.

15 Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein bofer Geist von GOtt

macht bich febr unrubig

16 Unfer herr fage feinen Ruechten, die vor ihm steben, daß sie einen Mann suchen, \*ber auf der Harse wohl spielen könne; auf daß, wenn der bbse Geist GOttes über dich kommt, er mit seiner Hand spiele, daß es besser mit dir werde.

\*2 Ron. 3, 15.

17 Da sprach Saul zu seinen Anechten: Sehet nach einem Manne, ber es wohl tann auf Saitenspiel, und bringet ihn zu mir !

18 Da antwortete ber Anaben einer, und sprach: Siehe, ich habe geschen einen Sohn Jai's, bes Beth-Lehemiten, ber kann wohl auf Saitenspiel; ein rüstiger Mann, und streitbar, und berständig in Sachen, und schon, und ber Herr ist mit ibm.

19 Da fandte Saul Boten zu Isai, und ließ ihm sagen: Sende beinen Sohn David zu mir, der bei ben Schafen ist.

20 Da nahm Jsai einen Esel mit Brob, und ein Legel Weins, und ein Jiegenbock-lein, und sandte es Saul burch seinen Sohn David.

21 Als sam David vor Saul, und bienete vor ihm, und er \*gewann ihn sehr lieb, und er warb sein Wassenträger. \*c. 18, 1. 2.

22 Und Saul sanbte zu Isai, und ließ ihm sagen: Laf David vor mir bleiben, benn er hat Gnabe gesunden vor meinen

Augen. 23 Wenn nun ber Geift Gottes fiber

Saul tam, so nahm David die harse und spielete mit seiner hand; so erquickte sich Saul, und ward besser mit ihm, und ber bose Geist wich von ihm.

Das 17. Capitel. Davibs Streit mit bem Riefen Gollath.

Die Philister sammelten ihre Heere zum Streit, und kamen zusammen zu Soocho in Juda, und lagerten sich zwischen Socho und Aseka, am Ende Dammims.

2 Aber Saul und die Manner Jeraels tamen gusammen, und lagerten fich im Eichgrunde, und rufteten fich jum Streit

gegen bie Philister.

3 Und die Philister flanden auf einem Berge jenseits, und die Joraeliten auf einem Berge bieffeits, daß ein Thal zwischen ihnen war.

4 Da trat hervor ans ben Lägern ber Philister ein Riese, mit Namen Goliath, von Gath, seche Ellen und eine Hand breit hoch; \*30f. 11. 22.

5 Und batte einen ebernen Belm auf feinem Saupt, und einen fcuppichten Banger an, und bas Gewicht feines Bangers war filnf taufend Setel Erzes;

6 Und hatte eherne Beinharnische an seinen Schenkeln, und einen ehernen

Schilb auf feinen Schultern.

7 Und der Schaft seines Spieses war wie ein Weberbaum, und das Eisen seines Spieses hatte sechs hundert Setel Eisens, und sein Schildträger ging vor ibm ber.

8 Und er stand, und rief zu bem Zeuge 3sraels, und sprach zu ihnen: Bas seid ibr ausgezogen, euch zu ruften in einen Streit? Bin ich nicht ein Philister, und ihr Sauls Knechte? Erwählet einen unter euch, ber zu mir berab tomme.

9 Bermag er wiber mich zu streiten und schlägt mich, so wollen wir eure Knechte sein; vermag ich aber wiber ihn und schlage ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein,

baft ibr uns bienet.

10 Und der Philister sprach: 3ch habe heutiges Tages dem Zeuge Israels Sohn gesprochen; gebt mir einen, und last uns mit einander streiten. \*2 85n. 19, 4. 16.

11 Da Saul und ganz Israel biefe Rebe bes Philisters boreten; entsetzten fie

fich, und fürchteten fich febr.

12 David aber war eines ephrathischen Mannes Sohn, von Beit-Lehem Inda, ber hieß Isai, ber hatte acht Söhne, und war ein alter Mann zu Saus Zeiten, und war betagt unter ben Männern. 13 Und die drei größesten Sohne Ssai's waren mit Saul in den Streit gezogen, und hießen mit Namen: \*Cliab, ber erstgeborne, Abinadab, der andere, und Samma, der britte.

14 David aber war ber jüngste. Da aber die drei Aeltesten mit Saul in den Rrieg zogen; \*c. 16. 11.

15 Ging Davib wieberum von Saul, baß er ber Schafe feines Baters bütete zu Beth-Lebem.

16 Aber ber Philifter trat bergu friib Morgens und Abends, und ftellete fich

dar vierzig Tage.

17 Ifai aber sprach zu seinem Sobne David: Rimm filr beine Britber biefe Epha Sangen und biese zehn Brobe, und lauf in das heer zu beinen Britbern,

18 Und biefe zehn frischen Kase, und bringe sie bem Hauptmann, und besuche beine Brilber, ob es ibnen wohl gehe, und nimm, was sie die befehlen.

19 Saul aber, und fie, und alle Man-

ner Jeraels waren im Eichgrunde, und ftritten wider die Philister.

20 Da machte fic David bes Morgens frühe auf, und ließ die Schafe bem Ottere, und trug, und ging bin, wie ibm Isat geboten batte, und tam zur Wagenburg. Und das heer war ausgezogen, und hatte sich geruftet, und sovieen im Streit.

21 Denn Berael hatte fich geruftet, fo waren bie Bhilifter wiber ihren Zeug anch

gerüftet.

22 Da ließ Davib bas Gefäß, bas er trug, unter bem Huter ber Gefäße, und lief zu bem Zeuge, und ging hinein, und grußte seine Brüber.

23 Und da er noch mit ihnen rebete, siehe, da trat herauf der Riese, mit Namen Goliath, der Philister von Gath, aus der Philister Zeug, und rebete wie vorbin; und David hörete es.

24 Aber Jebermann in Israel, wenn er ben Mann fabe, flobe er vor ihm, und

fürchtete sich sehr.

25 Und Jebermann in Israel fprach: Sabt ihr ben Mann gesehen herauf treten? Denn er ist berauf getreten, Israel Hohn zu sprechen. Und wer ibn schlägt, ben will ber König sehr reich machen, und ihm seine Lochter geben, und will seines Baters Daus frei machen in Israel.

26 Da sprach David zu ben Männern, bie bei ihm stanben: Was wird man bem thun, ber biefen Philister schlägt, und bie Schanbe von Israel wendet? Denn wer ist der Philister, biefer Unbeschnittene,

ber ben Zeug bes lebenbigen Gottes bohnet?

27 Da fagte ibm bas Bolt, wie vorbin : So wird man thun bem, ber ibn folägt. 28 Und \*Gliab, fein größefter Bruder, Brete ibn reben mit ben Mannern, und agrimmete mit Born wiber David, und mad: Warum bift bu berab getommen? Und warum bast bu bie wenigen Schafe dort in der Bifte verlassen? Ich kenne beine Bermeffenheit wohl, und beines Denn bu bift berab herzens Bosbeit. gimmen, baf bu ben Streit febeft. \* c. 16. 6.

29 David antwortete: \* Bas babe ich bem nun gethan? Ift mir's nicht beioblen? \* c. 20, 1. 30 llub wandte sich von ihm gegen einen Anbern, und sprach, wie er vorbin gesagt batte. Da antwortete ihm bas Bolt, wie

verbin. 31 Und ba fie bie Worte boreten, bie David fagte; verklindigten fie es vor

Saul, und er ließ ibn bolen.

32 Und David sprach zu Saul: Es entfalle teinem Denfchen bas Berg um beswillen; bein Knecht foll bingeben, unb mit bem Bhilifter ftreiten. \*1 Dof. 42, 28. 33 Saul aber fprach zu David: Du fannst nicht bingeben wiber biefen Bbili-

fter, mit ibm gu ftreiten ; benn bu bift ein Anabe, biefer aber ift ein Kriegsmann

bon seiner Jugend auf.

84 David aber sprach zu Saul : Dein Mecht biltete ber Schafe seines Baters, mb es fam ein Lowe nub ein Bar, und trug ein Schaf weg von der Heerde.

35 Und ich lief ihm nach, und schlug ihn, mb errettete es aus feinem Maul. de er sich über mich machte; ergriff ich ibn bei seinem Bart, und schlng ibn, und Wetete ibn.

36 Also hat bein Knecht geschlagen beibe, ben gowen und ben Baren. Go foll nun bieler Bhilister, ber Unbeschnittene, sein gleichwie beren einer; benn er bat ge-Mündet ben Reng bes lebenbigen Gottes. 37 Und David sprach : Der HErr, ber mich von bem Löwen und Baren errettet bat, ber wird mich auch erretten von bieem Bbilifter.

38 Und Saul sprach zu David: Gebe bin, ber Bore fei mit bir. Und Saul 109 David feine Rleiber an, und fette in einen ebernen Belm auf fein Saupt, und legte ihm einen Panzer an.

39 Uud David gürtete sein Schwerdt Aber feine Rleiber, und fing an ju geben,

benn er batte es nie versucht. Da ibrach Davib zu Saul : 3ch fann nicht also geben, benn ich bin es nicht gewohnt; und legte es von fich,

40 Unb nahm \*feinen Stab in feine Banb, und erwählte fünf glatte Steine aus dem Bach, und that sie in die Hirtentafche, die er batte, und in ben Sad, und nabm bie Schleuber in feine Banb, und machte sich zu bem Philifter.

\*1 Chron. 12, 23.

41 Und ber Philifter ging auch einber, und machte fich ju Davib, und fein Schilbträger vor ibm ber.

42 Da nun ber Philifter fabe, unb icauete David an, verachtete er ibn. Denn er war ein Knabe, \*braunlich und ídön. \* c. 16, 12,

43 Und ber Bbilifter fprach zu David: Bin tich benn ein Hund, baft bu mit Steden ju mir tommft? Und fluchte bem David bei feinem Gott, # 2 Sam. 3, 8.

44 Und fprach ju Davib : Romm ber gu mir, ich will bein "Fleisch geben ben Bogeln unter bem himmel, und ben Thie-\* Gred. 29, 5. ren auf bem Relbe.

45 David aber sprach zu bem Philister: Du tommst zu mir mit Schwerdt, Spieß und Schilb; ich aber tomme gu bir im Ramen bes BErrn Bebaoth, bes Gottes bes Benges Beraels, ben bu gebohnet baft. 46 Beutiges Tages wirb bich ber Berr

in meine Hand überantworten, daß ich bich schlage, und nehme bein haupt von bir, und gebe ben Leichnam bes Beers ber Philister heute ben Bogeln unter bem himmel und bem Wilb auf Erben, bag alles Land inne werbe, baß Jsrael einen

GOtt bat,

47 Und baft alle biefe Gemeine innen werbe, baf ber Berr nicht burch Schwerbt noch Spieß hilft; benn ber Streit ift bes HErrn, und wirb ench geben in unsere Banbe.

48 Da sich nun ber Bhilister aufmachte. aina baber, und nabete fich gegen Davib; eilete David, und lief vom Zenge gegen ben Bbilifter.

49 Und David that seine Sand in die Tafche, und nahm einen Stein baraus, und schleuberte, und traf ben Philister an feine Stirn, baft ber Stein in feine Stirn fubr, und er gur Erbe fiel auf fein Angefict.

50 Alfo überwand David ben Bbilifter mit ber Schlenber, und mit bem Stein, und folug ibn, nnb tobtete ibn. Und ba David fein Schwerdt in feiner Band batte.

51 Lief er, und trat zu bem Philister, und nahm fein Schwerdt, und zog es aus ber Scheibe, und töbtete ihn, und hieb Da aber bie ihm ben Ropf bamit ab. Philister faben, baß ihr Stärkfter tobt war, floben fie.

52 Und bie Manner Jeraels und Inba's machten fich auf, und riefen und jagten ben Bhiliftern nach, bis man tommt in's That, und bis an die Thore Efrons. Und die Bhilister stelen erschlagen auf dem Bege ju ben Thoren, bis gen Gath und gen Efron.

53 Und die Rinder Jerael tehreten um bon bem Nachjagen ber Bhilifter, und be-

raubten ibr Lager.

54 David aber nahm des Philisters haupt, und brachte es gen Jerufalem, feine Baffen aber legte er in feine Butte.

55 Da aber Saul David sabe ausgeben wiber ben Philister, sprach er zu \* Abner, feinem Felbhauptmann : Beg Cohn ift ber Knabe? Abner aber fprach: So wahr beine Seele lebet, König, ich weiß nicht. °c. 14, 50.

56 Der König sprach: Go frage barnach, weß Sohn ber Jüngling fei.

57 Da nun David wiebertam von ber Schlacht bes Philifters; nahm ihn Abner, und brachte ibn vor Saul: und er batte bes Bhiliftere Saupt in feiner Sanb. 58 Und Saul fprach zu ihm: Beg Sohn bift bu, Anabe? David fprach: 3ch bin ein Gobn beines Knechts Isai, bes Betb-Lebemiten.

Das 18. Cabitel. Davibs Lob, Lebensgefahr und Beirath. 17nb ba er batte ansgerebet mit Saul, verband fich bas Berg Jonathans mit bem Bergen Davibs, und Jonathan gemann ibn lieb, wie fein eigen Berg.

2 Und Saul nabm ibn bes Tages, und ließ ihn nicht wieder zu seines Baters haus tommen. \* c. 16, 21.

3 Und "Jonathan und David machten einen Bund mit einander; benn er batte ibn † lieb, wie sein eigen Herz. \*c. 20, 8. 16. c. 23, 18. 2 Eam. 21, 7. 11 Cam 19, 1. 2c.

4 Und Jonathan zog aus feinen Rod, ben er anhatte, und gab ihn David, bazu feinen Mantel, fein Schwerbt, fei-

nen Bogen und feinen Gürtel.

5 Und David 20g aus, wobin ibn Saul fanbte, unb +bielt fich flitglich. Sanl fette ibn fiber bie Rriegeleute; und er gefiel wohl allem Bolt, auch ben Anechten Gaule. \*v. 14. 2 Rin. 18, 7.

tommen war von des Philisters Schlacht. baß bie "Weiber aus allen Städten 38raels waren gegangen mit Gefang unb Reigen, bem Rouige Saul entgegen, mit Bauten, mit Freuben, unb mit Geigen. # Rict. 11, 34.

7 Und bie Beiber fangen gegen ein-

anber, und fpielten, und fprachen : Saul bat taufend gefchlagen, aber \* David zehn tausend. \*c. 21, 11. c. 29. 5. 8 Da ergrimmete Saul febr, und gefiel

ihm bas Wort fibel, und sprach: Sie haben David zehn tausend gegeben, und mir tausenb; bas Königreich will noch fein werben.

9 Und Sanl fabe David fauer an von

bem Tage, und fortan.

10 Des anbern Tages \*gerieth ber bofe Geift von Gott über Saul, und weiffagte babeim im Banfe : David aber fpielte auf ben Saiten mit feiner Band, wie er taglich pflegte. Und Saul batte einen Spieß in ber Hand \*v. 12. c. 19, 9.

11 Unb \* ichof ibn, und gebachte: 3ch will David an die Band friegen. David aber wandte fich zwei Mal von ibm. \*c. 20, 33.

12 Und Saul \*fürchtete fich vor David ; benn ber HErr war mit ihm, und war \* Marc. 6, 20. von Saul gewichen.

13 Da that ibn Sanl von fich, und feste ibn jum Fürften fiber taufenb Mann: und er jog aus und ein vor bem Bolt.

14 Und David hielt fich \*Muglich in alle feinem Thun, und ber BErr war mit ibm. \*8.5. 2 28n. 18, 7.

15 Da nun Saul fabe, baft er fich fo Müglich bielt, scheuete er sich vor ihm.

16 Aber ganz Jerael und Juda batte David lieb; benn er zog aus und ein vor ibnen ber.

17 Und Saul sprach zu David: Siebe, meine größeste Tochter Merob will ich bir jum Beibe geben; fei nur freudig, und \*führe bes HErrn Kriege. Denn Saul gebachte: Meine Band foll nicht an ibm fein, sonbern die Band ber Philister. \*c. 25, 28.

18 David aber antwortete Saul: Wer bin ich? Und was ist mein Leben und Geschlecht meines Baters in Jerael, baß ich des Königs Eibam werden soll?

19 Da aber bie Beit fam, bag Merob, bie Tochter Saule, follte David gegeben werben; ward sie Abriel, bem Diebolathiter, jum Beibe gegeben. \* Rict. 15, 2. 20 Aber Michal, Sauls Tochter, batte en David lieb. Da das Saul angesagt ben David lieb.

6 Es begab fich aber, ba er wieberge- warb, sprach er: Das ift recht.

21 3ch will sie ihm geben, daß sie ihm mm Kall gerathe, und ber Philister Hande iber in kontmen. Und sprach zu David: Du follst beute mit ber andern mein Eidem werben.

22 Und Saul gebot seinen Ancchten: Abet mit Davib beimlich, und sprechet: Giebe, der König hat Lust zu bir, und die seine Knechte lieben dich; so sei nun \*r.s Königs Eidam. \*c. 22, 14.

\*c. 22, 14.
23 Und die Anechte Sauls rebeten folde
Bont vor ben Ohren Davids. David
einges sein, des Königs Eidam zu fein?
3d aber bin ein grmer geringer Mann.

34 aber bin ein armer geringer Mann. 24 Und die Rnechte Sauls fagten ibm wieder, und fprachen : Solche Worte hat

Dwid gerebet.

25 Saul sprach: So saget zu David: Der König begehret keine Morgengabe, sine hundert Borbaute von den Bhilipern, daß man sich räche an des Königs kinden. Denn Saul trachtete David pi jällen durch der Philister Hand.

26 Da sagten seine Knechte David an solde Worte, und bauchte David die Worte, und bauchte David die Sude gut sein, daß er des Königs Eidam würde. Und die Zeit war noch nicht aus.

27 Da machte sich David auf, und zog hin mit seinen Männern, und schlug unter den Philistern zwei hundert Mann. Und Laub brachte ihre Borbäute und verzuhate dem Könige die Jahl, daß er des Tongs Eidam wolltde. Da gas ihm Saul kine Lochter Michal zum Weibe.

28 Und Saul fabe und merite, bağ ber berr mit David war. Und Michal,

Bunls Tochter, hatte ihn lieb.

29 Da "fürchtete sich Saul noch mehr ber David, und ward sein Feind sein keinlang.

\*v. 12.

30 Und da ber Bbilister Fürsten ausgen; banbette David küglicher, benn alle Knechte Sauls, weum sie auszogen, daß sein Name hochgebriesen ward.

Das 19. Capitel.
Leib begibt fich, das Leben zu erbalten, in's Clend.
Saul aber rebete mit seinem Sohne
Jonathan und mit allen seinen
Luchten, daß sie David sollten töbten.
Ver Jonathan, Sauls Sohn, \*hatte
David sehr sieb, \*c. 18. 3. c. 20. 17.
2 llud verkündigte es ibm, und herach;
Mein Bater Saul trachtet barnach, daß
er dich töbte. Run, so bewahre dich morsen, und bleib verborgen, und versiek.

ben meinem Bater flehen auf bem Felbe, ba bu bift, und von bir mit meinem Bater reben; und was ich sehe, will ich bir fund thun.

4 Und Jonathan rebete bas Beste von David mit seinem Vater Saul, und sprach zu ihm: Es versündige sich der König nicht an seinem Knechte David; denn er bat keine Sünde wider dich gethan, und

fein Thun ift bir febr nute,

5 Und er bat fein Leben in feine Sand gesetzt, und ichling ben Philister, und ber Berr that ein groß Beil bem ganzen 38-rael. Das bast du gesehen, und dich best gefreuet. Warum willst du bich benn an unschuldigem Blut versundigus, daß du David ohne Ursach töbtest?

\*Richt. 5, 18. †1 Cam. 17, 50. 2c.

6 Da gehorchte Saul ber Stimme Jonathans, und schwut: So \*wahr ber HErr lebet, er soll nicht sterben. \*c. 14. 46. 7 Da rief Jonathan David, und sagte ibm alle biese Worte, und brachte ibn zu Saul, daß er vor ihm war, wie vorbin.

8 Es erhob sich aber wieder ein Streit; und David zog aus, und stritt wider die Bhilister, und that eine große Schlacht,

baf fie vor ihm floben.

9 Aber ber "boje Geist vom Herrn kam iber Saul, und er saß in seinem Hause, und hatte einen Spieß in seiner Hause, David aber spielte auf den Saiten mit ber Dand. "c. 18. 10.

10 Und Saul trachtete David mit dem Spieß an die Band zu spießen. Er aber riß sich von Saul, und der Spieß sub bie Wand. David aber flohe, und entrann dieselbige Nacht.

\*c. 18, 11.

11 \* Saul fanbte aber Boten zu Davibs haus, baß fie ihn bewahreten, und töbteten am Morgen. Das vertundigte bem Davib fein Beib Michal, und sprach: Birft bu nicht biese Nacht beine Seele erretten, so mußt bu morgen sterben.

# Pi. 59, 1.

13 Und Michal nahm ein Bilb, unt legte es in bas Bette, und legte ein Biegenfell zu seinen Häupten, und bedte es mit Kleidern zu.

14 Da fanbte Saul Boten, baß fie David holeten. Gie aber fprach : Er ist frant.

r dich töbte. Run, so bewahre bich morcal, und bleib verborgen, und verstede ich.

3 Ich aber will heraus gehen, und ne-16 Da nun die Boten kamen; siehe, da

lag bas Bild im Bette und ein Ziegenfell zu seinen Säupten.

17 Da sprach Saul zu Michal: Barum haft bu mich betrogen, und meinen Reind gelaffen, daß er entrinne? Michal sprach zu Saul : Er sprach zu mir : "Laß

mich geben, ober ich töbte bich."
18 David aber entflobe, und entrann, und tam ju Samuel gen Rama, und fagte ihm an Alles, mas ihm Gaul gethan batte. Und er ging bin mit Samuel, und blieben zu Rajoth.

19 Und es warb Saul angesagt : Siebe,

David ift zu Najoth in Rama.

20 Da sandte Saul Boten, daß sie David holeten. Und fie faben zween Chore Propheten weiffagen, und Samuel war ibr Aufseber. Da tam ber Beift GOttes auf bie Boten Sauls, baß fie auch meiffagten.

21 Da bas Saul warb angefagt, fanbte er andere Boten, Die weiffagten auch. Da fanbte er bie britten Boten, bie weif-

fagten auch.

22 Da ging er felbst gen Rama, unb ba er tam jum großen Brunnen, ber gu Secu ift, fragte er, und fprach: Wo ift Samuel und David? Da warb ibm gefagt : Siche, zu Rajoth in Rama.

28 Und er ging baselbst bin gen Rajoth in Rama. Und ber Geift Gottes fam auch auf ihn, und ging einber, und weifjagte, bis er kam gen Najoth in Rama.

24 Und er zog auch feine Rleiber aus, und weissagte auch vor Samuel, und fiel bloß nieber ben ganzen Tag und bie ganze Nacht. Daber \*fpricht man : Ift Caul auch unter ben Propheten? \*c. 10, 11.

## Das 20. Capitel. Freundichaft Jonathans und Darite.

David aber flobe von Najoth zu Rama, und fam, und rebete vor Jonathan : \*Bas habe ich gethan? Was habe ich miggehandelt? Was habe ich gefündiget vor beinem Bater, bag er nach meinem \*c. 26, 18. Leben flehet?

2 Er aber fprach zu ihm: Das sei ferne, bu follft nicht fterben. Giebe, mein Bater thut nichts, weber Großes noch Aleines, bas er nicht meinen Obren offenbare ; warum follte benn mein Bater bies bor mir verbergen? Es wird nicht fo fein.

3 Da schwur David weiter, und sprach: Dein Bater weiß wohl, bag ich Gnabe vor beinen Augen gefunden babe, barum wird er benten : Jonathan foll folches nicht wissen, es möchte ihn bekummern. mit bem Sause Davibs, und fprach: Der

Bahrlich, \* fo mabr ber BErr lebet, unb so mabr beine Seele lebet, es ist nur ein Schritt zwischen mir und bem Tobe.

> \*v. 21. c. 25, 26.

4 Jonathan sprach zu David : Ich will an bir thun, mas bein Berg begebret.

5 David fprach ju ibm : Giebe, morgen ift ber Neumond, da ich mit bem Könige ju Tifche fiten follte; fo laß mich, baß ich mich auf bem Relbe verberge, bis an

den Abend bes britten Tages.

6 Wird bein Bater nach mir fragen, fo fprich: "Bavib bat mich, baß er gen Beth-Lebem, qu feiner Stadt, laufen möchte; benn es ift ein jährlich Opfer bafelbft bem gangen Gefdlecht."

7 Wirb er fagen : "Es ift gut;" fo flebet es wohl um beinen Anecht. aber ergrimmen; fo wirft bu merten, baß Bofes bei ibm beichloffen ift.

8 Go thue nun Barmbergigfeit an beinem Rnechte; benn bu baft mit mir, beinem Rnechte, einen \* Bund im BErrn gemacht. 3ft aber eine Miffetbat in mir, fo tobte bu mich; benn warum wolltest bu mich gu beinem Bater bringen? \*c. 18, 3, 2c.

9 Jonathan fprach: Das fei ferne von mir, baß ich follte merten, bağ Bofes bei meinem Bater beichloffen mare über bich zu bringen, und follte bir's nicht anfagen.

10 David aber fprach : Wer will mir's anfagen, fo bir bein Bater etwas Bartes antwortet?

11 Jonathan fprach zu David : Romm, laß uns binaus auf's Felb geben. Und gingen beibe binaus auf's Felb.

12 Und Jonathan fprach zu Davib: Berr, GDit Jeraele, wenn ich erforiche an meinem Bater, morgen und am britten Tage, baß es wohl stehet mit Davib. und nicht binfende zu bir, und vor beinen Ohren offenbare;

13 Go thue ber Berr Jonatban bies und jenes. Wenn aber bas Bofe meinem Bater gefällt wiber bich ; fo will ich's auch bor beinen Obren offenbaren, unb bich lassen, baß bu mit Frieden weggebest. Und ber BErr fei mit bir, wie er mit meinem Bater gewesen ist.

14 Thue ich's nicht; fo thue feine Barmberzigkeit bes HErrn an mir, weil ich

lebe; auch nicht, fo ich fterbe.

15 Und wenn ber hErr bie Feinde Davibs ausrotten wirb, einen jeglichen aus bem Lande; fo reise bu beine Barmberzigkeit nicht von meinem Baufe ewiglich.

16 Alfo machte Jonathan einen Bimb

Berr forbere es von ber Hand ber Feinde | Davids.

17 Und Jonathan fuhr weiter und fowur David, so \*lieb batte er ihn; beun et hatte ihn so lieb als seine Seele.

\*c. 19, 1. x.

18 Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ift der Neumond, so wird man nach die stagen; denn man wird beiner ver-

miffen, da du ju figen pflegeft.

19 Des britten Tages aber toum balb bernieder und gebe an einen Ort, ba bu bid verbergest am Berkeltage, und setze bid bei dem Stein Alel.

20 So will ich zu seiner Seite brei Pfeile Schiegen, als ich jum Sichermahl schöffe.

21 Und fiehe, ich will ben Anaben senden: Gebe hin, suche die Pseile. Werbe ich zum Anaben sagen: Siehe, die Pseile ügen hierwärts binter dir, hole sie; so lown, denn es ist Friede und hat keine Ecfabr, so wahr der DErr lebet.

22 Sage ich aber jum Jungling: Siebe, bie Pfeile liegen bortwärts vor dir; so gebe hin, benu ber HErr hat dich laffen

geben.

23 Bas aber bu und ich mit einander gezebet haben, ba ist der HErr zwischen mir und dir ewiglich.

24 David verbarg fich im Felbe. Und ba ber Reumond fam, feste fich ber Ro-

ng ju Tijche zu effen.

25 Da sich aber ber König gesetht hatte an feinen Ort, wie er vorhin gewohnt war, weber Band; stand Jonathan auf, Abner eber sette sich an die Seite Sauls. Und man vermissete Davids an seinem Ort.

26 Und Saul rebete bes Tages nichts; benn er gebachte: Es ist ihm etwas wi-

defabren, baß er nicht rein ist.

27 Des andern Tages des Neumonden, de man Davids vermisset an seinem Ort, mach Saul zu seinem Sohne Jonatban: Brum ist der Sohn Jai's nicht zu Tiche gedmmen, weder gestern noch heute?

23 Jonathan antwortete Saul : Er bat mich, bag er gen Beth-Lebem ginge,

19 Utd sprach: "Laß mich geben, benn mier Grichlecht bat zu opfern in der Gradt, und mein Bruder hat mir's selbst geboten; babe ich nun Gnade vor beinen angen gefunden, so will ich binweg, und mine Brüder sehen." Darum ift er nicht gedammen zu des Königs Tische.

80 Da ergrimmete ber Jorn Sauls widen Jonathan, und sprach zu ihm: Du Machersamer Bösewicht! ich weiß wohl, des du den Sohn Jai's auserkohren

haft, bir und beiner unartigen Mutter jur Schanbe.

31 Denn so lange ber Sohn Jsai's lebet auf Erben, wirst bu, bazu auch bein Rönigreich, nicht besteben. So senbe nun bin, und laß ihn herholen zu mir; benn er muß sterben.

32 Jonathan antwortete feinem Bater Saul, und fprach zu ibm : Warum foll er

fterben? Bas bat er gethan?

33 Da \* ichog Saul ben Spieß nach ihm, bag er ihn fpießete. Da mertte Jonathan, bag bei seinem Boter ganglich beschlossen war, David zu töbten, \*c. 18. 10.

84 Und ftand auf vom Tifc mit grimmigem Jorn, und ag beffelben andern Tages bes Reymonden fein Brod; benn er war bekilmmert um David, daß ihn fein Bater also verdammete.

35 Des Morgens ging Jonathan binaus auf's Held, babin er David bestimmet hatte, und ein fleiner Anabe mit ibm,

36 Und sprach ju bem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße. Da aber der Knabe lief, schoß er einen Pfeil über ibn bin.

37 Und ale ber Anabe fam an ben Ort, babin Jonathan ben Bfeil geschoffen hatte, rief ibm Jonathan nach, und sprach: Der Bfeil liegt bortwärts vor bir.

38 Und rief abermal ibm nach: Eile frisch, und stebe nicht stille! Da las der Knabe Jonatbans die Pfeile auf, und brachte fie zu feinem Herrn.

39 Und der Knabe wußte nichts barum; allein Jonathan und David wußten um

bie Sache.

40 Da gab Jonathan feine Baffen feinem Rnaben, und fprach ju ihm: Gebe bin, und trage es in die Stadt.

41 Da ber Anabe hinein tam, ftand David auf vom Ort gegen Mittag, und fiel \*auf fein Antlit jur Erbe, und betete brei Wal an, und tüffeten sich unt einander, David aber am allermeisten. \*1 Roj. 33, 3. 4.

42 Und Jonathan sprach zu David: Gebe bin mit Frieden! Was wir beibe gelchworen haben im Namen bes HErrn, und gefagt: "Der Herr fei zwischen mir und bir, zwischen meinem Samen und beinem Samen," bas bleibe ewiglich.

43 Und Jonathan machte fich auf, und

tam in bie Stabt.

Das 21. Capitel. Darls hungert, flehet und verstellet fich. David aber kam gen Robe, zum Priester Ahimelech. Und Ahmelech entsente

fich, da er David entgegen ging, und fprach zu ihm: Warum fommest du allein,

und ift fein Mann mit bir?

2 David sprach zu Abimelech, bem Priefter: Der König hat mir eine Sache befoblen, und sprach zu mir: "Laß Riemand wissen, warum ich dich gesandt habe, und was ich dir befoblen habe." Denn ich habe auch meine Knaben etwa dies oder daber beschieben.

8 Saft bu nun was unter beiner Sand, ein Brob ober fünf, die gib mir in meine

Pand, ober was du finbeft.

4 Der Priester antwortete David, und sprach : Ich habe kein gemein Brod unter meiner Hand, sondern beilig Brod; wenn sich nur die Anaben von Weibern enthalten batten !

5 David antwortete bem Priester, und sprach zu ihm: Es sind die Weiber brei Tage uns versperret gewesen, da ich andzog, und der Anaben Zeng war beilig; ift aber dieser Weg unbeilig, so wird er heute geheiliget werden an dem Zeuge.

6 Da gab ihm ber Briefter bes beiligen, weil fein ander Brod da war, benn bie Schaubrobe, die man vor dem PErrn aufhob, daß man ander frisch Brod auflegen sollte des Tages, da er die wegge-

nommen batte.

# Matth. 12, 3. Que. 6, 8.

7 Es war aber bes Tages ein Mann barinnen versperret vor ben Herrn, aus ben Knechten Sauls, mit Ramen Doeg, ein Ebomiter, ber mächtigste unter ben Birten Sauls. \* \$1.52.2.

8 Und David fprach zu Abimelech: 3ft nicht hier unter beiner Band ein Spiefz ober Schwerbt? Ich babe mein Schwerbt und Waffen nicht mit genommen; benn die Sache bes Königs war eilenb.

9 Der Priester sprach: Das Schwerbt bes Philisters Goliath, ben "du schlügest im Eichgrunde; das ist bier, gewickelt in einen Mantel hinter bem Leibrod. Wills du dasselbige, so nimm es bin, benn es ist bier kein anderes, benn das. David sprach: Es ist seines gleichen nicht, gib mir's.

10 Und David machte fich auf, und flobe vor Saul, und tam zu Achis, bem

#\$i. 56, 1.

Ronige zu "Gatb.

11 Aber die \*Rnechte Achis fprachen zu ibm: Das ist der David, des Landes König, von dem sie sangen am Reigen, und sprachen: "Saul schling tausend, David aber zehn tausend." \*c. 29. 5.

12 Und David nabm bie Rebe ju Ber- Ifai's? If Niemand unter euch, beu es

| zen, und fürchtete fich febr vor Achis, bem Ronige zu Gath,

18 Und verstellete feine Geberbe vor ihnen, und follerte unter ihren Sanben, und stieß fich an die Thur am Thor, und sein Geifer floß ihm in ben Bart.

\* \$8f. 34, 1.

14 Da fprach Achis zu feinen Rnechten: Siebe, ihr febet, baß ber Mann unfinnig ift; warum babt ihr ibn zu mir gebracht?

15 Sabe ich ber Unstinnigen zu wenig, baß ihr biesen berbrächtet, baß er neben mir rasete? Sollte ber in mein Haus tommen?

Das 22. Cabitel. Saul lagt burch ben Berrather Doeg fünf und achtig Priefter tobten.

David ging bon bannen, und entrann in die Höhle Abullam. Da bas seine Brilber höreten, und bas ganze Daus seines Baters; tamen sie zu ihm hinab baselbst bin. \*Bi. 57, 1.

2 Und es versammelten fich zu ibm aflerlei Manner, die in Noth und Schulb und betrubten Bergens waren; und er war ihr Oberfter, daß bei vier hundert

Mann bei ibm maren.

3 Und David ging von bannen gen Mizbe, in der Moaditer Land, und sprach zu ber Moaditer Könige: Lahmeinen Bater und meine Mutter bei euch aus- und eingeben, bis ich ersahre, was Gott mit mir thun wird.

4 Und er ließ fie bor bem Könige ber Moabiter, baß fie bei ibm blieben, fo

lange Davib in ber Burg mar.

5 Aber der Prophet Gab sprach in David: Bleibe nicht in der Burg, sondern gebe hin und komm in's Land "Juda. Da ging David hin, und kam in den Wald hareth. "c. 23. 14. Pl. 63. 1.

6 Und es fam vor Saul, baß David und bie Manner, die bei ibm waren, wären hervor getommen. Als nun Sain wohnete zu Gibea, unter einem Sain in Rama, batte er feinen Spieß in der Pant, und alle seine Anechte ftanden neben ibm.

7 Da sprach Saul zu seinen Knechten, bie neben ihm stanben: Böret, ihr Kinder Jemini, wird auch ver Sohn Zsai's euch allen Necker und Weinberge geben, und euch alle fiber Taufend und fiber Hundert zu Oberften machen;

8 Daß ihr ench alle verbunden habt wie ber mich, und ist Niemand, der es meinen Ohren offenbarete, weil anch mein Sohn einen Bund gemacht bat mit dem Sohne

känke meinet balben, und meinen Ohren effenbare? Denn mein Gobn bat meinen Quecht wiber mich auferwecket, bag er mir \*c. 18, 3. moditellet, wie es am Tage ift. 9 Da antwortete "Doeg, ber Ebomiter, ber neben ben Rnechten Ganis ftanb, unb ipred : 3ch fabe ben Gobn 3fai's, baft er gen Robe tam zu Ahimelech, dem Sohne Abitobs. \*v. 22. Bj. 52, 2. 10 Der fragte ben BEren für ihn, und aub ibm Speife und bas Schwerdt Goliathe, bes Philiftere. \*c. 21, 9.

11 Da fandte ber Roing bin, und ließ rufen Abimelech, ben Briefter, ben Gobn Abitobs, und feines Baters ganges Bans, bie Briefter, bie ju Robe waren. Und fie kumen alle jum Könige.

12 Und Saul forach : Bore, bn Cohn Abitobs. Er fprach : Dier bin ich, mein Derr.

13 Und Saul sprack m ibm: Warum fabt ibr einen Bund wiber mich gemacht, bu und ber Sohn Jiai's, bag bu ihm Brob mb Schwerdt gegeben, und GOtt für ibn gefraget haft, daß du ihn erweckeft, daß

er mir nachstelle, wie es am Tage ift? 14 Abimelech antwortete bem Schnige, mb sprach: Und wer ift unter allen beinen Ruechten, ale Davib, ber getreu ift, und bes Ronigs Gibam, und gehet in beinem Geborfam, und ift berrlich gebalten in beinem Saufe? \*c. 18, 22, 27. 15 Sabe ich benn beute erft angefangen, Bott für ibn gu fragen? Das fei ferne bon mir ! Der König lege folches feinem Anthte nicht auf in meines Baters ganjem hause; benn bein Anecht hat von allem biefem nichts gewußt, weber "Rleines noch Großes. \*c. 20, 2. c. 25, 36. 16 Aber ber König (prach: Abimelech, du mußt bes Tobes fterben, bu und beines Baters ganges Baus.

17 Und ber König sprach zu seinen Tra-banten, die neben ihm standen: Wenbet euch, und töbtet bes BErrn Briefter; benn ihre Hand ift auch mit David, nub da fie wußten, daß er flobe, haben fie mir's nicht eröffnet. Aber bie Anechte bes Adnigs wollten ihre Banbe nicht an bie Briefter bes BEren legen, fie zu erfchlagen.

18 Da sprach ber König zu Doeg: Benbe bu bich, und erschlage bie Priefter. Doeg, ber Ebomiter, wandte fich, und erschlug die Briefter, daß bes Tages farben fünf und achtzig Männer, die leinene Leibrode trugen.

19 Und \* bie Stadt ber Briefter, Robe, Mug er mit der Schärfe des Schwerdts,

beibe. Mann und Weib. Kinder und Säuglinge, Dofen und Giel und Schafe. \*c. 21, 1.

20 Es entrann aber Ein Sobn Abimeleche, bes Sohnes Abitobs, ber bieg Abjathar, und flove David nach,

21 Und vertundigte ibm, bag Caul bie Briefter bes DErrn ermurget batte.

22 David aber sprach zu Abjathar: 3ch wußte es wohl an bem Tage, ba ber Chomiter \*Doeg ba mar, bag er es mirbe Saul ansagen. 3 ch bin schuldig an allen Seelen beines Baters Sanjes.

23 Bleibe bei mir, und fürchte bich nicht; wer nach meinem Leben siehet, ber soll and nach beinem Leben fteben, und follst mit mir behalten werben.

Das 23. Cabitel.

Davib wirb von neuem verratben, verfolgt, unb munberbarlich errettet.

11nb es warb David angefagt : Siebe. bie Philifler streiten wiber \*Kegila, und berauben die Tennen. \*30f. 15. 44. 2 Da fragte David ben BErrn, unb fprach: Goll ich bingeben, und biefe Bbilister schlagen? Und ber DErr sprach zu David: Bebe bin, bu wirft bie Philifter ichlagen, und Regila erretten.

3 Aber bie Manner bei Davib fprachen gu ibm : Siebe, wir filrchten uns bier in Juba, und wollen bingeben gen Regila,

an ber Bhitifter Beug?

4 Da fragte David wieber ben Berrn: und ber SErr antwortete ibm, und fprach: Auf, ziebe binab gen Regila; benn ich will bie Bhilifter in beine Bande geben.

5 Alfo zog David sammt feinen Mannern gen Regila, und ftritt wider die Boilifter, und trieb ihnen ihr Bieb weg, und that eine große Schlacht an ihnen. Also errettete David bie zu Regila. #c. 19, 8.

6 Denn ba Abjathar, ber Gobn Ahimeleche, "flobe zu David gen Regila, trng er ben Leibrock mit fich binab. \*c. 22. 20.

7 Da \*ward Saul angesagt, daß David gen Regila gefommen mare, und fprach: GOtt bat ibn in meine Bande übergeben, baß er berichloffen ift, nun er in eine Stadt gefommen ift, mit Thoren und # Richt. 16. 2. Riegeln verwahret.

8 Und Saul ließ alles Bolf rufen gum Streit, binnieber gen Regila, bag fie Davib und feine Manner belegten.

9 Da aber David merkte, bag Saul Bofes fiber ibn gebachte, fprach er ju bem Briefter Abjathar: "Lange ben Leibrod \*c. 30, 7. ber.

10 Und David sprace: HErr, GOtt

Israels, bein Knecht bat geboret, bag Saul barnach trachte, baß er gen Regila tomme, bie Stadt zu verberben um meinet willen.

11 Berben mich auch bie Burger gu Regila überantworten in feine Banbe? Und wird auch Saul berab tommen, wie bein Anecht geboret bat? Das verfündige, BErr, GDit Beraels, beinem Rnechte ! Und ber BErr fprach: Er wird berab tommen.

12 David sprach: Werben aber bie Bürger zu Regila mich und meine Manner überantworten in die Bande Sauls? Der

BErr fprach : Ja.

13 Da machte fich Davib auf, fammt feinen Männern, berer bei feche hunbert waren, und zogen aus von Regila, und manbelten, wo fie bin tonnten. Da nun Saul angesagt warb, daß David von Regila entronnen war; ließ er fein Auszieben anfteben.

14 David aber blieb \* in ber Bufte, in

ber Burg, und blieb auf bem Berge, in ber Bufte Ciph. Saul aber fuchte ibn fein Lebenlang; aber Gott gab ibn nicht in feine Banbe. \* v. 19. c. 24, 1.

15 Und David fabe, baß Saul ausgezogen mar, fein Leben zu fuchen. Aber David war in ber Bufte Siph, in ber Beibe.

16 Da machte sich Jonathan auf, ber Sohn Sauls, und ging bin zu David in bie Beibe, und ftartte feine Sand in

GDtt.

17 Und sprach zu ihm: Kürchte bich nicht; meines Baters Sauls Sand wird bich nicht finben, und bu wirft Ronig werben über Berael, fo will ich ber nachfte um bich fein ; auch \* weiß folches \*c. 20, 30, 81, c. 24, 21. mein Bater wohl.

18 lind sie \*machten beibe einen Bund mit einander vor bem BErrn; und Davib blieb in ber Beibe, aber Jonathan jog wieber heim. \*c. 18. 3. c. 20, 8. 16. 2 Gam. 21. 7.

19 Aber bie "Siphiter jogen binauf gu Saul gen Gibea, und fprachen : 3ft nicht David bei une verborgen in ber Burg, in ber Beibe, auf bem Bugel Bachila, ber jur Rechten liegt an ber Bufte?

\* c. 26, 1. \$i. 54, 2.

20 So fomme nun ber Ronig bernieber, nach alle feines Bergens Begebr; fo wollen wir ibn überantworten in bes Ronigs Banbe.

21 Da sprach Saul : \* Gesegnet seib ibr bem BErrn, bag ibr ench meiner erbarmet habt ! \* c. 15, 13. Sticht. 17, 2.

22 Go \* gebet nun bin, und werbet es

welchem Ort seine Füße gewesen find, und wer ibn baselbst gesehen babe; benn mix \* Diatib. 2. 8. ist gesagt, daß er listig ist.

23 Bejehet und erlundiget alle Derter, ba er fich verfriechet, und fommt wicber zu mir, wenn ihr's gewiß feib; fo will ich mit euch zieben. Ift er im Lanbe, fo will ich nach ihm forschen unter allen Taufenben in Juda.

24 Da machten sie sich auf, und gingen gen Siph, vor Saul hin. Tavid aber und feine Manner waren in ber Bufte Dlaon, auf bem Gefilde zur Rechten ber

Wilfte.

25 Da nun Saul bingog mit feinen Männern zu suchen, warb es David angefagt; und er machte fich binab in ben Fels, und blieb in ber Bufte Maon. Da bas Saul borete, jagte er David nach in ber Bufte Daon.

26 Und Saul mit feinen Dannern ging an einer Geite bee Berges, Davib mit feinen Mannern an ber anbern Seite bes Berges. Da David aber eilete, bem Canl ju entgeben ; ba umringte Gaul, fammt feinen Männern, David und feine Männer, baß er fie griffe.

27 Aber es fam ein Bote zu Caul, unb fprach: Gile, und tonim; benn die Bhi-

lifter find in's Land gefallen.

28 Da tebrete fich Saul von bem Nachjagen Davide, und jog bin, ben Pbiliftern entgegen ; baber beißt man ben Ort Gela-Mabelfoth.

Cap. 24, v. 1. Und David zog hinauf bon bannen, und blieb in ber Burg En-

gebbi.

Das 24. Capitel. David iconet bee Saul in ber Soble.

Da nun Caul wieber tam von ben Bbiliftern, ward ihm gefagt: Giebe, Davib ift in ber Bufte Engebbi.

3 Und Saul nahm \* brei taufend junger Dannichaft aus gang 3erael, und jog bin, David fammt feinen Mannern gn fuchen, \* c. 26. 2. auf ben Welfen ber Gemfen.

4 Und ba er tam ju ben Schafburben am Bege, mar bafelbft eine Boble, und Saul ging hinein, seine Filfe zu becten. \*David aber und seine Männer sagen binten in ber Boble. # Bj. 142. 1.

5 Da fprachen bie Manner Davibs gu ibm : Giebe, bas ift ber Tag, bavon ber DErr bir gefagt bat : "Giebe, \*ich will beinen Reind in beine Banbe geben, bag bu mit ibm thuft, was bir gefällt." Und noch gewisser, daß ihr wiffet und sebet, an Bipfel vom Rod Sauls. . . 26. 8.

6 Aber barnach schling ibm fein Berg, baß er ben Bipfel Ganis hatte abgeschnitten,

7 Und iprach ju feinen Dannern : Das leffe ber DErr ferne von mir fein, baß ich bas thun follte, und meine "Sand legen an meinen herrn, ben Gefalbten bes berrn ; benn er ift ber Befalbte bes \*2 Sam. 1, 14. Bf. 105, 15. deren.

8 Und David wies feine Männer von fich mit Worten, und ließ fie nicht wider Saul fich auflehnen. Da aber Saul fich unmachte aus ber Boble, und ging auf

bem Wege;

9 Machte fich barnach David auch auf, und ging aus ber Söble, und rief Saul binten nach und fprach: Mein herr Kömig! Caul fabe binter fich. Und Davib \*neigte fein Antlit jur Erbe, und betete #2 Chron. 29, 30.

10 lind fprach zu Saul: Warum gebordeft bis Menschen Wort, bie ba fagen :

"David fuchet bein Unglück?"

11 Siebe, bentiges Tages feben beine Augen, bak bich ber HErr beute \*bat in meine Hand gegeben in ber Böble, und es ward gesagt, daß ich bich sollte er-würgen. Aber es ward beiner verschonet, bemt ich sprach: 3ch will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, benn er ist ber Gefalbte bes HErrn. ₩Pf. 27, 12.

12 Mein Bater, siehe boch ben Zipfel bon beinem Rock in meiner Hand, daß ich bich nicht erwürgen wollte, ba ich ben Bipfel von beinem Rod fcnitt. Ertenne und flebe, bag nichts Bofes in meiner Dand ift, noch feine Uebertretung. habe auch an bir nicht gefündiget; und bu jageft meine Seele, baf bu fie megnebmeft.

13 Der Borr wird Richter fein amifchen mit und bir, und mich an bir rachen; aber meine Sand foll nicht fiber bir fein.

14 Bie man fagt nach bem alten Sprichwort: "Bon Gottlofen fommt Untugenb." Aber meine Band foll nicht itber bir fein. 15 Bem ziehest bu nach, König von 38rael? Bem jagest bu nach? Einem tobten Dunbe, einem einigen "Flob. "c. 26. 20. 16 Der "BErr fei Richter, und richte wifden mir und bir, und febe barein, und flühre meine Sache aus, und rette mich

ben beiner Sanb. \* 1 Dof. 16. 5. † Bf. 17. 2. 17 Als nun David folche Worte zu Saul hatte ausgerebet, sprach Saul: Ift bas nicht beine Stimme, mein Gobit David? Und Saul bob auf feine Stimme, und weinete.

rechter, benn ich. Du haft mir Gutes bewiesen; ich aber babe bir Boles bewie-

19 Und bu hast mir beute angezeigt, wie bu "Gutes an mir gethan haft, bag mich ber HErr batte in beine Hände beschlossen. und bu mich boch nicht erwürget baft.

\*c. 25, 21.

20 Bie follte Jemand feinen Feinb finben, und ibn laffen einen guten Beg geben? Der Berr vergelte bir Gutes für biefen Tag, bas bu an mir gethan haft.

21 Run fiebe, \*ich weiß, daß bu Rönig werben wirst, und das Königreich Jeraels ftebet in beiner Sand. \* c. 23, 17.

22 Go fdwore mir nun bei bem BErrn. baft bu nicht ausrottest meinen Samen nach mir, und meinen Ramen nicht aus-

tilgeft von meines Batere Saufe. 23 Und David schwur Saul. Da zog Caul beim : David aber mit feinen Mannern machten fich binauf auf bie Burg.

Das 25. Capitel.

Samuels Tob. Rabals Thorbeit. Borfichtigfeit Abigails. Dantos Berbung um fic.

11nb \* Samuel ftarb, und bas gange 38rael versammelte fich, und trugen Leibe um ihn, und begruben ibn in seinem Baufe zu Rama. David aber machte fich auf, und jog binab in bie Bufte Baran.

\*c. 28, 3. 2 Und es war ein Mann ju Dlaon, und fein Wefen zu Carmel; und ber Dann war fast großen Bermogens, und batte brei taufend Schafe, und taufend Biegen. Und es begab fich eben, \* baß er feine Schafe beichor zu Carmel. \*2 Cam. 13, 23.

3 Und er bieg Rabal, fein Beib aber bieß Abigail, und war ein Beib guter Bernunft, und schon von Angesicht; ber Mann aber war bart und bosbaftig in feinem Thun, und war einer von Caleb.

4 Da nun David in der Bufte borete, baft Rabal feine Schafe beichor :

5 Sanbte er aus zehn Jünglinge, und fprach an ihnen : Gebet binauf gen Carmel; und wenn ibr zu Rabal tommt, fo grußet ihn von meinet wegen freundlich,

6 Und fprechet : "Glud gu! \* Friebe fci mit bir, und beinem Baufe, und mit 21. \*305. 20, 19. lem, bas bu hast!

7 3ch babe geboret, baß bu Schaficherer baft. Mun beine Birten, bie bu baft, finb mit une gemejen, wir haben fie nicht berbobuet und bat ibnen nichts gefehlet an ber Bahl, jo lange fie gu Carmel gewesen find.

18 Und fprach zu David: Du bift ge- | 8 Frage beine Junglinge barum, bie

werben bir's sagen; und laß die Jinglinge Gnade finden vor beinen Augen, benn wir find auf einen guten Tag gekommen. \*Gib beinen Anechten und beinem Sohne David, was beine Hand findet."

\*c. 21, 3.

9 Und da die Jünglinge Davids hintanien, und von Davids wegen alle diese Worte mit Nabal gerebet hatten, höreten sie auf.

10 Aber Nabal antwortete ben Anechten Davids, und sprach: Wer ist ber David? Und wer ist ber Sohn Isai's? Es werben jetzt ber Anechte viel, die sich von ibren Herren reisen.

11 Sollte ich mein Brob, Baffer und Fleisch nehmen, das ich filr meine Scherer geschlachtet habe, und den Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie ber sind?

12 Da kebreten sich die Jünglinge Davids wieder auf ihren Weg, und da sie wieder zu ihm kamen, sagten sie ihm soldes Alles.

13 Da sprach David zu seinen Männern: Gurte ein Zeglicher sein Schwerdt um sich. Und ein Zeglicher gürtete sein Schwerdt um sich, und David gurtete sein Schwerdt auch um sich, und zogen ihm nach binauf bei vier hundert Mann, aber zwei hundert blieben bei dem Gerätbe.

14 Aber ber Abigail, Nabals Beibe, sagte an ber Jünglinge einer, und sprach: Siebe, David hat Boten gesandt aus ber Buffe, unsern herrn zu segnen; er aber

ichnaubte fie an.

15 Und sie sind uns boch sehr nitgliche Leute gewesen, und haben uns nicht verdichtet, und hat uns nichts gesehlet an ber Zahl, so lange wir bei ibnen gewandelt haben, wenn wir auf bem Felde waren;

16 Sondern find unfere Mauern gewefen Tag und Racht, fo lange wir ber

Schafe bei ihnen gehütet haben.

17 So merte nun, und fiehe, was du thuft; dem es ift gewiß ein Unglid vorhanden über unfern Herrn, und über sein ganzes Daus; und er ift ein heillofer Mann, dem Niemand etwas fagen darf.

18 Da eilete Abigail, und nahm zwei hundert Brobe, und zwei Legel Weins, und fünf gefocite Schafe, und fünf Scheisel Webl, und hundert Stud Rofinen, und zwei hundert Stild Feigen, und lud es auf Efel:

19 Und fprach zu ihren Jünglingen: Gebet vor nir. bin; siebe, ich will tommen bernach. Und fie fagte ihrent Manne Nabal nichts bavon.

20 Und als fie auf dem Efel ritt, und hinab zog im Duntel des Berges; fiebe, da begegnete ihr David und feine Männer binab, daß fie aut fie fließ.

21 David aber batte gerebet: Wohlan, ich babe umsonst "beditet Alles, was diefer hat in der Wisse, daß nichts gesehlet bat an Allem, was er bat; und er bezahlet mir Gutes mit Bösem. \*c. 24. tx. 22 GOtt thue dies und noch mehr den Keinden Davids, tvo ich biefem die licht Worgen ilberlasse Einen, \*der an die Wand pisset, aus Allem, das er hat.

\*1 Adn. 14, 10.
23 Da run Abigail David fabe, stieg sie eilend vom Esel, und \*siel vor David auf ihr Antlit, und betete an gur Erbe,

\*Ruth 2, 10.

24 Und fiel zu seinen Fußen, und sprach: Ach, mein herr, mein sei diese Missethat, und laß beine Magd reben vor beinen Ohren, und bore die Borte beiner Magd.

25 Mein herr setze nicht sein herz wiber biesen Rabal, ben heillosen Mann; benm er ist ein Ratr, wie sein Rame beist, und Rarrheit ift bei ibm. 3ch aber, beine Ragh, babe bie Inglinge meines herrn nicht gesehen, die du gesandt baft.

nicht gesehen, die du gesondt hast.

26 Run aber, mein Derr, \* so mahr ber Herr lebet, und so wahr beine Seete lebet, ber Herr hat dich verbindert, daß du nicht kämest wider das Blut, und hat dir beine Hand erlöset. So mussen num werden wie Nabal beine Feinde, und die meinem Herrn übel wollen.

\*c. 20, 3.

27 Sier ist der Gegen, ben beine Magd meinem Herrn hergebracht hat; ben gib ben Jünglingen, die unter meinem Berrn wandeln. \*c. 30, 26.

28 Bergib beiner Magb bie Uebertretung. Denn ber DErr wird meinem herrn ein beständig haus machen, benn bu sibreft bes herrn Kriege; und laß fein Boses an dir gefunden werben bein Lebenlang.

29 Und wenn fich ein Menich erheben wird, dich zu verfolgen, und nach beiner Seele stehet; so wird die Seele meines herrn eingebunden sein im Bundlein der Lebendigen bei dem HErrn, beinem Gott; aber die Seele beiner Feinde wird geschleubert werden mit der Schleubert.

30 Wenn benn ber Herr alle bas Bute meinem Herrn thun wirb, bas er bir gerebet bat, und gebieten, bas bu ein herzog seiest über Israel;

\*30i. 21, 45. †2 Cam. 5. 2.

31 Go wirb es bem Bergen meines

herrn nicht ein Stoft noch Aergerniß fein, dağ bu nicht Blut vergoffen haft ohne Urfat, und dir felbft geholfen; fo wird ber berr meinem herrn wohl thun, und wirft an beine Dlagd gebenten.

32 Da fprach David zu Abigail : Gelobet in der Harr, ber Gott Jeraels, ber bich bentiges Tages bat mir entgegen gefanbt. 33 Und gesegnet sei beine Rebe, und gefequet feiest du, daß du mir beute erwehret haft, daß ich nicht wider Blut getom-

men bin, und mich mit eigener Band erlöjet habe.

84 Bahrlich, fo mahr ber BErr, ber ODit Israels, lebet, dex mich verhindert hat, baß ich nicht übel an bir thate, mareft bu nicht eilend mir begegnet, fo mare bem Rabal nicht übergeblieben auf biefen lichten Morgen Giner, ber an bie Banb ≯iffet.

35 Also nahm David von ihrer Hand, was fie ihni gebracht hatte, und fprach zu ibr : Biebe mit Frieden binauf in bein bans ; fiebe, ich habe beiner Stimme geborchet, und beine Person angeseben.

36 Da aber Abigail zu Rabal fam, fiebe, da batte er ein Mabl zugerichtet in ieinem Sanfe, wie eines Königs Dabl, und fein Berg war guter Dinge bei ibm felbft, und er war fehr trunten. Gie aber fagte ihm nichts, weber \*Kleines noch Großes, bis an ben lichten Morgen.

\* c. 20, 2.

37 Da es aber Morgen warb, und ber Bein von Rabal gefommen mar, fagte ihm fein Beib foldes. Da erftarb fein Berg in feinem Leibe, bag er warb wie ein Stein.

38 Und über gebn Tage schlug ihn ber

berr, bag er ftarb.

39 Da bas Davib borete, baf Nabal tobt mar, fprach er: Belobet fci ber BErr, ber meine Schmach gerochen bat an bem Rabal, und feinen Anecht enthalten bat bor bem Uebel, und ber HErr hat bem Rabal bas Uebel auf feinen Ropf bergolten. Und David fandte bin, und ließ mit Abigail reben, daß er fle zum Beibe rābine.

40 Und ba bie Anechte Davids zu Abisail tamen gen Carmel, rebeten fie mit ibr. und iprachen: David bat uns zu bir gefandt, bag er bich jum Beibe nehme.

41 Sie ftanb auf, und betete an auf ibr Angeficht zur Erbe, und fprach: Siebe, ier ift beine Magb, bag fie biene ben Ruchten meines Herrn, und ihre Alige matthe.

42 Und Abigail eilete, und machte fich auf, und ritt auf einem Gfel, und filnf Dirnen, bie unter ihr waren, und jog ben Boten Davids nach, und warb \* fein Beib. \* c. 27, 3, c. 30. 5.

43 Auch nahm David Abinoam von Jesreel; und waren beibe feine Beiber. 44 Saul aber gab Michal, seine Tochter, Davide Weib, "Phalti, bem Gobne Lais #2 Bam. 3, 15. von Gallim.

Das 26. Capitel.

Davib nimmt Gauls Spiel unb Bafferbeder.

Die aber von Siph tamen zu Saul gen Gibea, und fprachen: 3ft nicht David verborgen auf bem Bilgel Bachila por ber Wilfle? \*c. 23, 19. 98. 54. 2. 2 Da machte fich Saul auf, und gog berab gur Biffe Gipb, und mit ihm brei taufend junger Mannichaft in Israel, baf er David suchte in ber Wilfte Siph;

8 Und lagerte sich auf dem Hügel Hachila, ber bor ber Bilfte liegt am Bege. Davib aber blieb in ber Bilfte. Und ba er fabe, baß Saul tam ibin nach in ber Bilfte,

4 Sandte er Runbichafter aus, und erfuhr, daß Saul gewißlich gekommen wäre. 5 Und David machte fich auf, und fam an ben Ort, ba Saul sein Lager hielt, und fabe die Stätte, ba Saul lag mit "feinem Feibhauptmann Abner, bem Sohne Ners. Denn Saul lag in ber Bagenburg, und das Heervolf um ihn ber.

**\*** c. 14, 50. c. 17, 55. 6 Da antwortete Davib und fprach zu Abimelech, bem Bethiter, und gu Abifai, bem Sohne Zeruja's, bem Bruber Joabs: Wer will mit mir hinab zu Saul in's Lager? Abifai fprach: 3 ch will mit bir binab.

7 Also kam David und Abisai zum Bolk bes Rachts. Und fiebe, Saul lag und schief in der Bagenburg, und sein Spieß ftedte in ber Erbe ju feinen Baupten. Abner aber und das Boll lag um ihn ber.

8 Da sprach Abisai zu David: \*GOtt hat beinen Feind beute in beine Hand befoloffen; to will ich ibn nun mit bem Spick ftechen in die Erbe einmal, daß er es nicht mehr bebarf. \*c. 24, 5. † 2 Sam. 16, 9.

9 David aber fprach ju Abifai : Berberbe ibn nicht; benn wer will bie Sanb an ben Gefalbten bes BErrn legen, unb

ungestraft bleiben?

10 Beiter sprach David: \* Co wahr ber HErr lebet, wo ber therr ihn nicht fcblägt, ober feine Beit tommt, bag er fterbe, ober in einen Streit giebe, und #c. 28, 10. † Rom. 12, 19. tomme um: 11 So laffe ber BErr ferne von mir

fein, baft ich meine Sand follte an ben Befalbten bes Berrn legen. Go nimm nun ben Spieß zu seinen Baupten, und ben Bafferbecher, und lag uns geben.

12 Alfo nahm David ben Spieg und ben Bafferbecher zu ben Baupten Saule, und ging bin, und mar Riemand, ber es fabe, noch mertte, noch erwachte, fon-Denn es war bern fie schliefen alle. ein "tiefer Schlaf vom BErrn auf fie gefallen. #1 900 of. 2, 21.

13 Da nun Davib hinulber auf jenfeit gelommen war, trat er auf bes Berges Spite von ferne, bag ein weiter Raum

war mischen ibnen:

14 Und ichrie bas Bolf an, und Abner, ben Sobn Rers, und fprach: Hörest bu nicht, Abner? Und Abner antwortete, und sprach: Ber bift bu, bag bu fo

ichreiest gegen ben König?

15 Und David sprach ju Abner: Bist bu nicht ein Mann? Und wer ift bir gleich in Jerael? Warum baft bu benn nicht behütet beinen herrn, ben König? Denn es ift bes Bolle einer binein getommen, beinen Berrn, ben Ronig, ju verberben.

16 Es ift aber nicht fein, bas bu gethan haft. \*Go mahr ber BErr lebet, ihr seid Kinder bes Tobes, bag ihr euren Berrn, ben Gefalbten bes BErrn, nicht bebütet babt. Run fiebe, bier ift ber Spieß bes Ronigs und ber Bafferbecher, bie ju feinen Baupten maren. #v. 10.

17 Da erfannte Saul Die Stimme Dabibs, und fprach : \*3ft bas nicht beine Stimme, mein Cobn David? David Es ift meine Stimme, mein iprach: Berr Ronig. \* c. 24, 17.

18 Und sprach weiter: Warum verfolget mein Berr also seinen Knecht? \*23a8 habe ich gethan? Und was Uebels ist in meiner Band? \*c. 29, 8.

19 So bore boch nun mein herr, ber Ronig, Die Worte feines Rnechts: Reizet bich ber BErr wiber mich, fo laffe man ein Speisopfer riechen; thun es aber Menschenfunder, so seien fie verflucht vor bem BErrn, daß sie mich beute verstoffen, daß ich nicht hafte in des BErrn Erbtbeil. und fprechen : "Gebe bin, biene anbern Göttern !"

20 Go verfalle nun mein Blut nicht auf bie Erbe von bem Augeficht bes BErrn. Denn ber König Israels ift ausgezogen, gn fuchen \*Ginen Flob, wie man ein Rebbubn jagt auf ben Bergen. \*c. 24, 13. 21 Und Saul fprach : 3ch babe gefiin-

biget, tomm wieber, mein Gobn David : ich will bir fein Leib forber thun, barum, baß meine Seele beutiges Tages theuer gewesen ift in beinen Mugen. Sube. ich babe thörlich und febr unweislich getban.

22 David antwortete und fprach : Giebe, bier ift ber Spieg bes Königs; es gebe ber Jünglinge einer berüber, und hole

23 \*Der BErr aber wirb einem Reglichen vergelten nach feiner Berechtigfeit und Glauben. Denn ber SErr bat bich beute in meine Band gegeben; ich aber wollte meine Sand nicht an ben Gefalbten bes DErrn legen. #2 €am. 3, 39.

24 Und wie beute beine Seele in meinen Augen ift groß geachtet gewesen; fo werbe meine Seele groß geachtet vor ben Augen bes BErrn, und errette mich bon

aller Trübfal.

25 Saul sprach zu David; \*Gesegnet sciest bu, mein Gobn David; bu wirft es thun, und binaus führen. Davib aber ging feine Strafe, und Saul febrete wie-ber an feinen Ort. \*Richt. 17, 2. Ruch 3, 10.

Das 27. Cabitel. Davids Wohnung in Biflag.

David aber gebachte in scinem Herzen: 3ch werbe ber Tage einen Saul in bie Banbe fallen ; es ift mir nichts Befferes, benn bag ich entrinne in ber Philifter Land, baft Saul von mir ablaffe, mich förber zu suchen in allen Grenzen Jøraels: fo werbe ich seinen Banben entrinnen.

2 Und machte fich auf, und ging binüber, fammt ben feche bunbert Mann, bie bei ihm waren, zu "Achis, bem Sohne Maochs, Könige zu Gath.

\*c. 21, 10. 1 Ron. 2, 39.

3 Also blieb David bei Achis zu Gath, mit seinen Dannern, ein jeglicher mit frinem Baufe; David auch mit feinen "zweien Weibern, Abinoam, ber Jesree-litin, und Abigail, bes Nabals Weibe, ber Carmelitin. #e. 25, 40. c. 30, 5.

4 Und ba Saul angesagt ward, baß Davit gen Gath gefloben ware; \* fuchte er ihn nicht mehr. #2 Sam. 13, 39.

5 Uub David sprach zu Achis: Habe ich Gnabe vor beinen Augen gefunden, fo laft mir geben einen Raum in ber Stabte einer auf bem Lanbe, baß ich barinnen wohne; mas foll bein knecht in ber toniglichen Stabt bei bir mobnen?

6 Da gab ibm Achis bes Tages \* Zitlag. Daber ift Billag ber Könige Juba's bis auf biefen Tag. #30f. 15, 31. 7 Die Beit aber, bie David in ber Bbi-

fier Lanbe wohnete, ift ein Jahr und wir Monate.

8 David aber zog binauf sammt seinen Minnern, und fiel in's Land der Gesuriter, und Girster, und Amaletiter; benn biese waren die Einwohner von Alters ber biese Landes, als man tommt gen Sur, bis an Earydtenland.

9 Da aber David das Land schlug, ließ er weber Mann noch Beib leben, und nahm Schafe, Rinder, Esel, Kameele und Aleider, und sebrete wieder, und tam zu Achts.

10 Benn benn Achis fprach: Seib ihr kente nicht einaefallen? fo fprach David: Segen ben Mittag Juda's, und gegen ben Mittag ber Jerahmeeliter, und gegen

ben Mittag ber Keniter.

11 David aber ließ weber Mann noch Brib lebenbig gen Gath tommen, und gedachte, sie möchten wider uns reden und fchroaten. Also that David, und das war feine Beife, so lange er wohnete in der Bhilister Lande.

12 Darum glaubte Achis David, und gedachte: Er bat sich \*stinkend gemacht vor seinem Bolf Israel, darum soll er immer mein Knecht sein.

-1 Mef. 34, 30. 2 Mef. 5, 21.

Das. 23. Capitel.

Saul fuchet Rith bet einem Baubermeibe, und wirb von einem Gefpenft erfchredt.

Und es begab fich zu berfelbigen Zeit, baß die Bhilifter ibr heer versammelten, in den Streit zu zieben wider 3erael. Und Achie frach zu David : Du follt wiffen, daß du und beine Manner sollt mit mir austieben in das Deer.

2 David sprach ju Achis: Woblan, bu follit erfahren, was bein Knecht thun wird. Achis sprach zu David: Darum will ich dich zum hüter meines Haupts

feben mein Lebenlang.

3 Samuel aber war \*gestorben, und ganz Jorael batte Leibe um ibn getragen, und ibn begraben in seiner Stadt Rama. So batte Saul aus bem Lande vertrieben bie Wahrsager und Zeichenbeuter.

\*c. 25. 1. n.
4 Da nun die Bhiliter sich versammelten, und samen und lagerten sich zu Sumen: versammelte Saul anch bas ganze 36rael, und lagerten sich zu Gilboa.

5 Da aber Saul ber Philister Heer sabe; such et ein berz berzagte sebr. 6 Und er rathfragte ben HErn; aber ber Herr antwortete ibm nicht, weber burch Träume, noch \*burch's Licht, noch burch Brobbeten. \*2 Moi, 28, 30.

8 lind Saul wechselte seine Kleiber, und 30g andere an, und ging bin, und zween andere mit ihm, und famen bei der Nacht zum Beibe, und hrach: Lieber, weissage mir durch ben Wahrlagergeist, und bringe

mir berauf, ben ich bir fage.

9 Das Weib sprach zu ihm: Siebe, bu weißt wohl, was Saul getban hat, wie er "bie Wahrlager und Beichenbeuter ausgerottet hat vom Lande; warum willfbu benn meine Seele in das Retz sübren, daß ich ertöbtet werbe? \*2 Wol. 22. 13, \*c.

10 Saul aber ichwur ibr bei bem HErrn, und fprach : So wabr ber BErr lebet, es foll bir bies nicht gur Miffetbat geratben.

11 Da sprach bas Weib: Wen soll ich bir benn berauf bringen? Er sprach:

| Bringe mir Samuel berauf.

12 Da nun das Beib Samuel fabe; schrie fie laut, und sprach zu Saul: Barum haft bu mich betrogen? Du bist Saul.

18 Und ber König fprach zu ihr: Ffirchte bich nicht! Bas fiebest bu? Das Beib sprach zu Saul: Ich sebe Götter berauf

fleigen aus ber Erbe.

14 Er fprach: Wie ift er gestaltet? Sie fprach: Es tommt ein alter Mann berauf, und is besleibet mit einem seidenen Rock. Da vernahm Saul, daß es Samuel war, und neigte sich mit seinem Antlit zur Erde, und betete an.

15 Samuel aber sprach zu Saul: Warum bast du mich unruhig gemacht, daß du mich berauf bringen läffest? Saul sprach: Ich din sehr geängstet, die Billister streiten wider mich, und \*GOtt ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weber durch Propheten, noch durch Träume; darum babe ich dich lassen rusen, daß du mir weisest, was ich thun sell. \*Richt. 16. 20.

16 Samuel sprach: Was willst bu mich fragen, weil ber \*HErr von bir gewichen, und bein Feind geworden ist? \*c. 16. 14.

17 Der Herr wird bir thun, wie er burch mich gerebet hat, und wird bas Reich von beiner Hand reigen, und David, beinem Rächsten, geben; \*s. 15. 28.

nicht, weber 18 Darum, baß bu ber Stimme bes 3's Licht, noch SErrn nicht geborchet, und ben Grimm \*2 Ros. 28, 30. feines Borns nicht ausgerichtet haft wiber

\*Amalet: barum bat bir ber SErr fol- | des jett gethan. \*c. 15, 18, 19.

19 Dagu wirb ber Berr Jerael mit bir auch geben in ber Philister Banbe. \*Morgen wirft bu und beine Gobne mit mir fein. Auch wird ber BErr bas Beer Jeraels in ber Bbilifter Banbe geben.

\*c. 31, 6.

20 Da fiel Saul gur Erbe, fo lang er mar, und erichrat febr bor ben Borten Samuele, baft feine Rraft mehr in ibm mar; benn er hatte nichts gegeffen ben

gangen Tag und bie gange Racht.

21 Und bas Weib ging binein zu Saul, und fabe, daß er febr erfcroden war, und fprach zu ibm : .Siebe, beine Magb bat beiner Stimme geborchet, und babe meine Seele in meine hand gefett, baß ich beinen Worten geborchet, bie bu ju mir faateft. \* Siob 13, 14. 28, 119, 109.

22 So geborche and nun bu beiner Magb Stimme. 3ch will bir einen Biffen Brobs vorfeten, baß bu effeft, baß bu in Kraften tommeft, und beine Strage

gebeft.

23 Er aber weigerte fich, und fprach : 3ch will nicht effen. Da nötbigten ibn feine Knechte und bas Beib, bag er ihrer Stimme geborchte. Und er ftand auf von ber Erbe, und fette fich auf's Bette.

24 Das Beib aber batte babeim ein gemästet Ralb; ba \*eilete fie und ichlachtete es, und nabm Debl, und fuetete es, und but es ungefauert, \*1 Mof. 18, 6. 25 lind brachte es bergu bor Saul, unb por seine Knechte. Und da sie gegessen hatten; standen sie auf, und gingen die

Nacht.

Das 29. Capitel.

Davib wirb von ben Philiftern guradgefdidt. Die Philifter aber verfammelten alle ibre Beere qu + Aphel: und Israel lagerte fich ju Min in Jeereel. 2 Und die Fürsten ber Philister gingen baber mit hunderten und mit Taufen-

ben ; Davib aber und feine Manner gin-

gen binten nach bei Acbis.

3 Da sprachen bie Kürsten ber Philister : Bas follen biefe Ebraer? Achis fprach zu ibnen: Ift nicht bas David, ber Knecht Sauls, bes Königs Israels, ber nun bei mir gewesen ift Jahr und Tag, und babe nichts an ibm gefunden, feit ber Beit er abgefallen ift. bis ber?

4 Aber bie Kitrften ber Philifter wurden sornig auf ibn, und sprachen zu ibm: \*Laft ben Mann umtebren, und an feinem

baft er nicht mit uns binab giebe gumt Streit, und unfer Biberfacher werbe im Streit. Denn woran konnte er seinem Herrn besser Gefallen thun, benn an ben Röpfen biefer Manner? \*1 Chron. 13, 19.

5 3ft er nicht ber Davit, von bem fie fangen am Reigen: "Saul bat taufend geschlagen, David aber zehn tausenb?"

\* c. 18, 7. ac.

6 Da rief Achis David, und fprach 3m ibm : Go wabr ber BErr lebet, ich balte bich für reblich, und bein Ausgang und Eingang mit mir im heer gefallt mir wobi, und babe nichts Arges an bir gespilret, seit der Zeit du zu mir gekommen bift, bis ber: aber bu gefällft ben Kilrften nicht.

7 So tebre nun um, und gebe bin mit Frieden, auf baf bn nicht fibel touft vor ben Angen ber Fürsten ber Bbilifter.

8 David aber fprach zu Achis: 23as babe ich getban, und was baft bu gefpftret an beinem Knechte, seit ber Zeit ich vor bir gewesen bin, bis ber; bag ich nicht follte tommen und ftreiten wider die Reinbe meines Herrn, bes Königs? \*c. 20. 1.

9 Achie antwortete, und fprach ju Davib: 3ch weiß wohl; benn bu gefällst meinen Angen, \*als ein Engel Gottes. Aber ber Philister Fürsten baben gefagt: "Lak ihn nicht mit uns binauf in ben Streit zieben." \*2 Eam. 19. 27.

10 So mache bich nun morgen frube auf. und die Anechte beines Herrn, die mit bir gefommen finb; und wenn ibr ench morgen frühe aufgemacht habt, bag licht ift, fo gebet bin.

11 Also machten fich Davib und feine Manner frube auf, baß fie bes Morgens bingingen und wieber in ber Bbilifter Land tämen. Die Philister aber zogen hinauf gen Jesreel.

Das 30. Capitel. Davib fleget wiber bie Amalefiter, unb theilet ben Ranb ans.

Da nun Davib bes britten Tages tam gen Billag, mit feinen Dannern : waren die Amalekter berein gefallen zum Mittag und zu Ziffag, und batten Ziffag gefchlagen und mit Fener verbrannt, 2 Und batten die Weiber barans weg-

geführet, beibe, klein und groß; sie batten aber Niemand getöbtet, sonbern weggetrieben, und waren bahin ihres Wegen.

3 Da nun David fammt feinen Dannern jur Stabt fam, und fabe, baft fie mit Fener verbrannt war, und ihre Bei-Ort bleiben, da bu ibn hin bestellet hast, ber, Sohne und Töchter gefangen waren;

4 Dob David und bas Boll, bas bei | ibm war, ihre Stimme auf, und weineten, bis fie nicht mehr weinen tonnten.

5 Denn Davibs "zwei Weiber maren and gefangen, Abinoam, bie Jesreelitin, und Abigail, Rabals Weib, bes Carmefilen. \*c. 25, 42.

David war febr geangstiget; 6 Und benn bas Bolt \* wollte ibn fteinigen, benn bes gangen Bolls Geele war unwillig, ein Jalicher über feine Gobne und Todter. David aber ftartte fich in bem \$Errn, feinem GDti,
\* 2 Roj. 17. 4. 4 Roj. 14, 10.

7 Und fprach ju Whathar, bem Briefter. Thimelechs Sobne: Bringe mir ber ben Leibrock. Und ba Abjathar ben Leibmed ju Davib gebracht batte, \*c. 23, 9. 8 Fragte David ben BEren, und fprach : Soll ich ben \*Rriegeleuten nachjagen, mit werbe ich fie ergreifen? Er fprach : Sage ihnen nach, bu wirft fie ergreifen, und Rettung thun. \*2 Sam. 5, 19. 9 Da zog David bin, und bie sechs bunbert Mann, bie bei ihm maren; nub ba fie famen an ben Bach Befor, blieben etiche fteben.

10 David aber und bie vier hunbert Mann jagten nach; bie zwei hunbert Mann aber, bie fteben blieben, waren gu mube, über ben Bach Befor zu geben.

11 Und fie fanden einen egoptischen Mann auf bem Relbe, ben führeten fie ja David, und gaben ihm Brob, bag er af, und trantten ibn mit Baffer

12 Und gaben ihm ein Stild Feigen, und zwei Stild Rofinen. Und ba er gegeffen hatte, tam fein Beift wieber gu im: benn er hatte in breien Tagen und breien Rächten nichts gegessen, und tein Baffer getrunten.

13 David fprach ju ibm : Beg bift bu? Und wober bift bu? Er sprach: 3ch bin ein egyptischer Rnabe, eines Amaletiters Anecht; und mein Herr bat mich verlaffen, benn ich warb frant vor breien

Tagen.

14 Bir find berein gefallen zu Dittag -Cretbi's, und auf Juda, und zu Mittag Calebs, und haben Ziflag mit Aeuer verbrannt. #2 €am. 8, 18.

15 David sprach zu ibm: Willst bu mid binab fubren ju biefen Rriegsleuten? Er fprach : Schwöre mir bei GOtt, dak du mich nicht tödtest, noch in meines beren Sand Aberantworteft; fo will ich bic binab führen zu biefen Kriegsleuten.

16 Und er führete fie binab. Und fiebe. Ramoth am Pittage, benen zu Jattir.

fie hatten fich zerstreuet auf ber gangen Erbe, affen und tranten und feierten über alle bem großen Raube, ben fle genommen hatten aus ber Philifter und Juba's Lanbe.

17 Und David schlug fie von bem Morgen an bis an ben Abend, gegen ben anbern Tag, baß ihrer feiner entrann, ohne vier hundert Jünglinge; Die fielen auf Die Rameele, und floben.

18 Also errettete David Alles, mas die Amaletiter genommen hatten, und feine

mei Weiber:

19 Und fehlete an Reinem, weber Rlein noch Groß, noch Söhne, noch Töchter, noch Raub, noch Alles, was fie genommen batten : David brachte Alles wieber.

20 Und David nabm die Schafe und Rinber, und trieb bas Bolt vor ibm ber und fie sprachen: Das ift Davids Raub! 21 Und ba David zu ben zwei hundert Männern tam, die zu mübe gewesen, David nachzufolgen, und am Bach Befor geblieben waren; gingen fie berans, Da-vid entgegen und bem Bolt, bas mit ibm war. Und David trat zum Bolt, und grüßte fie freundlich.

22 Da antworteten, was boje und loje Leute maren unter benen, die mit David gezogen waren, und fprachen: Beil fie nicht mit uns gezogen find, foll man ibnen nichts geben von bem Raube, ben wir errettet baben; fonbern ein Jeglicher führe fein Beib und feine Rinber, und

gebe bin.

23 Da sprach David: Ihr sollt nicht so thun, meine Bruber, mit bem, bas uns ber BErr gegeben bat, unb bat une behutet, und biefe Rriegeleute, bie wiber uns getommen maren, in unfere Banbe gegeben.

24 Wer sollte euch darinnen gehorchen? "Wie bas Theil berjenigen, die in ben Streit binab gezogen find, fo foll auch fein bas Theil berjenigen, bie bei bem Berathe geblieben find, und foll gleich getheilet werben. \*4 Mof. 31, 27. 30f. 22, 8. 25 Das ift feit ber Beit und forthin in Israel eine Sitte und Recht geworben,

bis auf biefen Tag.

26 Und ba David gen Zitlag tam, sanbte er bes Raubes ben Aeltesten in Inda, feinen Freunden, und fprach: "Siehe, ba habt ihr ben Segen aus bem Raube ber Feinde des BErrn;

# 1 Moj. 33, 11. 2c.

27 Nämlich benen au Beth-El, benen au

28 Denen zu Aroer, benen zu Giphamoth, benen ju Esthemoa, 29 Denen ju Rachal, benen in Stabten

ber Jerahmeeliter, benen in Städten ber Reniter.

80 Denen zu Harma, benen zu Bor-

Afan, benen zu Athach,

81 Denen gu Bebron, und allen Orten, ba David gewandelt batte mit feinen Männern.

Das 31. Capitel. Sauls letter Rrieg wiber bie Philifter, barinnen er fich felbft erftoden.

Die Bbilifter aber ftritten wiber 38rael; und bie Dianner Jeraels floben vor ben Philistern, und fielen erschlagen auf bem Gebirge Gilboa. \*1 Shron. 11, 1.

2 Und bie Philister bingen fich an Saul und seine Söhne, und schlugen Jonathan und Abinabab und Malchisua, die Göbne

Saule.

8 Und ber Streit ward hart wider Saul, und bie Schuten trafen auf ihn mit Bogen, und ward febr verwundet von ben

4 Da fprach Saul ju feinem Baffentrager : Biebe + bein Schwerbt aus, unb erstich mich bamit, daß nicht diese Unbefonittenen tommen, und mich erflechen, und treiben einen Spott aus mir. Aber sein Waffenträger wollte nicht; benn er fürchtete fich febr. . Da nabm Saul bas Schwerbt, und fiel barein. # Richt. 9, 54.

5 Da nun fein Baffentrager fabe, baß Saul tobt war; fiel er auch in fein Schwerbt, und ftarb mit ibm.

6 Alfo ftarb \* Saul und feine brei Göbne und fein Baffentrager, und alle feine Manner jugleich auf biefen Tag. # 1 Cbron. 11, 6.

7 Da aber bie Manner Jeraels, bie jenseit bes Grundes und jenseit bes 3orbans maren, faben, baf bie Manner 300 raels gefloben maren, und bag Caul unb feine Göbne tobt waren ; verließen fie bie Stabte, und floben auch : fo tamen bie Bhilifter, und wohneten barinnen.

8 Des anbern Tages famen bie Philifler, bie Erfchlagenen auszuziehen, unb fanben Saul und feine brei Göbne liegen auf bem Gebirge \* Gilboa; \* 2 Cam. 1. 6.

9 Und bieben ibm fein haupt ab, und zogen ihm feine Baffen ab, und fanbten fie in ber Philister Land umber, zu verfunbigen im Saufe ihrer Gotten und unter bem Bolt:

10 Und legten feinen Barnifch in bas Bans Astbarothe, aber feinen Leichnam bingen fie auf bie Mauern zu Beth-San.

11 Da die zu " Jabes in Gilead boreten. was die Philister Saul gethan hatten;

\* c, 11, 1, 2c.

12 "Machten sie sich auf, was ftreitbare Männer waren, und gingen bie gange Racht, und nahmen bie Leichname Saule und feiner Gobne bon ber Mauer zu Beth-San, und brachten fie gen Jabes: und verbrannten sie daselbst.

\* 1 Chren. 11, 12.

13 Und nabmen ihre Bebeine, und begruben fie unter bem Baum ju Jabes: unb \*fafteten fieben Tage. \*2 6am. 1, 12.

## Das andere Buch Samuelis.

Das I. Capitel. Davibs Trauerlied über ben Tob Sauls unb Jonathans.

Nach bem Tobe Sauls, ba David von ber Amalefiter Schlacht wiebergetommen, und zween Tage gu Biflag geblieben war;

2 Siche, ba tant am britten Tage ein Mann aus bem Beere von Saul, mit zerriffenen Rleibern und Erbe auf seinem Daupt. Und ba er zu David tam; fiel er gur Erbe, und betete an.

8 David aber sprach zu ihm: Wo fommst bu ber? Er sprach zu ihm : Aus bem Beer Jeraels bin ich entronnen.

4 David fprach ju ihm : Sage mir, | ich.

wie gehet es ju? Er fprach : Das Boll ift gefloben bom Streit, und ift viel Bolls gefallen; bazu ist auch Saul tobt. und fein Cobn Jonatban.

5 David fprach ju bem Jungling, ber ibm folches fagte: Wober weißt bu, bag Saul und fein Gobn Jonathan tobt

finb?

6 Der Jüngling, ber ibm foldes fagte, fprad : 3d fam ohngefahr auf's Bebirge \*Gilboa; und fiebe, Saul lebnete fich auf feinen Spieß, und bie Bagen und Reiter jagten binter ibm ber. \* 1 Sam. 31, 1.

7 Und er wandte fich um, und fabe mich, und rief mich. Und ich fprach : Dier bin

sund er fprach zu mir: "Wer bist du?"
36 fbrach zu ihm: Ich bin ein Amaletiter.
9 Und er fprach zu mir: "Tritt zu mir,
nud tödte mich, benn ich bin bedränget
nuher, und mein Leben ist noch ganz in
mir."

10 Da trat ich zu ihm, und töbtete ihn, ben ich wußte wohl, baß er nicht leben lente nach seinem Hall; und nahm die Kone von seinem Haupt, und bas Armschacht zu der Armschacht zu dir. meinem Arm, und habe es braedracht zu dir. meinem Gerrn.

ingebracht zu bir, meinem Herrn.
li Da faffete David seine Kleiber, und miß fie, und alle Manner, die bei ibm \*1 Moj. 37, 34. 30, 7, 6. 12 Und trugen Leibe, und weineten, und fuffeten bis an ben Abend über Gaul mb Jonathan, feinen Sobn, und über be Bolt bes Borrn, und fiber bas Saus Istael, daß fie burch's Schwerdt gefalla waren. \*1 Sam. 31, 13. 13 Und David sprach ju bem Jüngling, bir es ibm ansagte: Wo bist bu ber? Er prach : \* 3ch bin eines Fremdlings, tues Amaletiters. Gobn. #1 Cam. 30, 13. 14 David sprach zu ihm: Wie, \* daß bu bid nicht gefürchtet haft, beine Sand gu legen an ben Gefalbten bes DEren, ihn m verberben ! \*1 Sam. 24, 7. Bf. 105, 15. 15 Und David sprach zu feiner Jünglage einem : Herzu, und \*fchlage ibn! Und er ichlug ibn, baß er ftarb.

\*c. 4, 10. 12.
16 Da sprach David zu ibm: \*Dein Kint sei über beinem Kopf; benn bein Mund hat wiber bich selbst gerebet und shroden: "Ich habe ben Gesalbten bes berm getäbtet."

\*Řicht. 9, 24. 1 Kön. 2, 23. 33.

17 Und David Klagte diese Mage über Sun, und Jonathan, seinen Sohn. 18 Und besabl, man follte die Kinder Inda's den Bogen lehren. Siehe, es Such geschrieben im Buch der Redlichen:

9 30f. 10, 13.
19 "Die Gelsten in Israel sind auf biner Hobe erschlagen. Wie sind die biben getallen !

20 \* Saget es nicht an ju Gath, verflutiget es nicht auf ber Gaffe zu Askton, bif fich nicht freuen die Töchter ber Phiffer, daß nicht frohlocken die Töchter iber Unbeschnittenen.

\*Rid. 1, 10. † 1 Sam. 17, 26, 36.
I Ihr Berge zu Gilboa, es milise \*toeder chanen noch regnen auf euch, noch
lader sein, da Hebopfer von kommen;
den daselbst ist den Helden ihr Schild

abgeschlagen, ber Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbet mit Del. \*1 28n. 17. 1. 22 Der Bogen Jonathans hat nie gesehlet, und bas Schwerdt Sauls ist nie leer wiedergesommen von dem Blut der

Erschlagenen, und vom Fett ber Belben. 23 Saul und Jonathan, holdselig und lieblich in ihrem Leben, sind auch im Tobe nicht geschieden; leichter, denn die Abler,

und ftarter benn bie Lowen.

24 3hr Töchter Israels, weinet über Saul, ber euch Neibete mit Rofinfarbe fauberlich, und ichmudte euch mit golbenen Rleinobien an euren Rleibern.

25 Wie find bie Belben fo gefallen im Streit! Jonathan ift auf beinen Soben

erschlagen.

26 Es ist mir leib um bich, mein Bruber Jonathan; ich habe große Freude und Bonne an bir gehabt; beine Liebe ist mir sonberlicher gewesen, benn Frauenliebe ist. 27 Wie sind die Holben gefallen, und

bie Streitbaren umgefommen !"

Das 2. Capitel.
Salvung Davies jum Könige. Is-Bosethe Aufruhr.
Dach bieser Geschichte fragte David den Herrn, und sprach: Soll eich sinauf in der Städte Juda's eine ziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Ziehe binauf. David sprach: Wohin? Er sprach: Gen Kebron.

2 Also zog David dahin mit seinen \*zweien Weibern, Abinoam, der Jeereelitin, und mit Abigail, Rabals, des Carmeliten, Weibe. \*1 Sam. 25, 42.

3 Dazu bie Manner, bie bei ibm maren, führete Davib hinauf, einen jeglichen mit seinem Hause; und wohneten in ben Stabten Bebrons.

4 Und die Manner Juda's famen, und salbeten baselbst David jum Könige über bas Hua's Juda's. Und ba es David warb angesagt, baß Die von Jabes in Gilead Saul begraben hatten;

\*1 Sam. 31, 12.

5 Sanbte er Boten zu ihnen, und sieß ibnen sagen: \*Gesegnet seid ibr dem HErrn, daß ihr folde Barmberzigkeit an eurem Herrn Saul gethan, und ihn begraben babt.

\*Ruth 2. 20.

6 So thue nun an euch ber Herr Barmherzigfeit und Treue; und ich will euch auch Gutes thun, daß ihr solches ge-

tban babt.

7 So seien nun eure hande getrost, und seib freudig; benn euer herr Saul ist tobt, so hat mich bas haus Juba's jum Könige gesalbet über sich.

8 Abner aber, ber Sohn Ners, \*ber Sauls Feldhauptmann war, nahm 38-Bofeth, Sauls Sohn, und führete ibn gen Mahanaim, \*1 Cam. 14, 50.

9 Und machte ihn jum Könige über Gileab, Afuri, Jesreel, Ephraim, Benjamin,

und über gang Jerael. 10 Und 36-Boseth, Sauls Sohn, war vierzig Jahre alt, ba er König ward über Jerael ; und regierete zwei Jahre. bas Baus Juba's bielt es mit Davib.

11 Die Zeit aber die David König war gu Hebron über bas Haus Juda's, war

fieben Jahre und feche Monate.

12 Und Abner, ber Gohn Rere, jog aus, sammt ben Anechten 38-Bosethe, bes Sohnes Sauls, aus bem Beer gen Gibeon; 13 Und Joab, ber Sohn Bernja's, jog que, fammt ben Knechten Davids; und fliegen auf einander am Teich ju Gibeon, und legten fich biefe auf biefer Seite bes

Teiches, jene auf jener Seite. 14 Und Abner sprach zu Joab: Laft sich bie Anaben aufmachen, und vor uns fpie-

Joab fprach : Es gilt wohl.

15 Da machten sich auf und gingen bin an ber Bahl zwölf aus Benjamin, auf 38-Bojeths, Gauls Sobnes, Theil; und awölf von ben Knechten Davids.

16 Und ein jeglicher ergriff ben anbern bei dem Kopf, und stieß ihm sein Schwerdt in feine Seite, und fielen mit einander. Daber der Ort genannt wird: Bellath-

Hazzurim, ber zu Gibeon ift.

17 Und es verhob fich ein febr barter Streit bes Tages. Abner aber und bie Männer Israels wurden geschlagen vor \*1 Gam. 19, 8.

ben Anechten Davibs.

18 Es maren aber brei Gobne Reruja's baselbst: Joab, Abisai und Asabel. Alabel aber war von leichten Füßen, wie ein Reb auf bem Felbe; \*1 Chron. 2. 16.

19 Und jagte Abner nach, und wich nicht, weber gur Rechten noch jur Linken, von

Abner.

20 Da wandte fich Abner um, und fprach : Bift bu Afabel? Er fprach : Ja.

21 Abner fprach ju ibm : Bebe bich entweber gur Rechten, ober gur Linken, und numm fur bich ber Knaben einen, und nimm ibm seinen Barnisch. Aber Afahel wollte nicht von ihm ablaffen.

22 Da fprach Abner weiter zu Afabel : Bebe bich von mir! Warum willft bu, daß ich dich zu Boben schlage? Und wie dürfte ich mein Antlitz aufheben vor beinem Bruber Joab?

23 Aber er weigerte fich ju weichen.

Da + flach ibn Abner hinter fich mit einem Spieß in seinen Wanft, bag ber Spies binten ausging; und er fiel bafelbfi, unb starb vor ihm. Und wer an den Ort tam, ba Afabel tobt lag; ber ftand ftille. \*c. 3, 27.

24 Aber Joab und Abisai jagten Abner nach, bis bie Sonne unterging. Und ba fie tamen auf ben Sugel Amma, ber vor Giah lieget, auf bem Bege jur Buffe Gibeon:

25 Bersammelten fich bie Kinder Benjamins, hinter Abner ber, und murben Gin Bauflein, und traten auf eines Bugels

Spive.

26 Und Abner rief ju Joab, und fprach: Soll benn bas Schwerdt ohne Ende freffen? Weißt bu nicht, baß bernach mochte Wie lange mehr Jammers werben? willft bu bem Bolt nicht fagen, bag es ablaffe von feinen Brubern?

27 Joab fprach : Co wahr @Dtt lebet, batteft bu beute Morgen fo gejagt; bas Bolt batte ein Jeglicher von feinem Bru-

ber abgelaffen.

28 Und Joab \*blies bie Bofaune, und alles Bolt ftanb ftille, und jagten nicht mehr Israel nach, und ftritten auch nicht \*c. 18, 16. c. 20, 22. mebr.

29 Abner aber und feine Manner gingen biefelbe ganze Racht über bas Blachfelb, und gingen über ben Jorban, und wanbelten burch bas gange Bithron, und tamen in bas Lager.

30 Joab aber wandte fich von Abuer, und versammelte bas gange Bolf; und ce fehleten an ben Anechten Davids neunzehn

Mann, und Afahel.

31 Aber bie Ruechte Davibs batten gefolagen unter Benjamin und ben Mannern Abuers, bağ brei bunbert unb fechig Mann waren todt geblieben.

32 Und fie hoben Afabel auf, und begruben ibn in feines Baters Grabe 3u Beth-Lebem. Und Joab mit feinen Dlannern gingen bie gange Racht, baf ihuen bas Licht anbrach ju Bebron.

> Das 3. Capitel. Moner von Joab umgebracht.

Und es war ein langer Streit swiften bem Baufe Saule und bem Baufe David "aber ging und nahm Davids. Bu ; und bas Baus Sauls ging und nahm \*c. 5, 10. 1 €am. 3, 19.

ab. 2 Und es wurden David \* Linder geberen ju Bebron : Sein erfigeborner Cobn Amnon, von Ahinoam, ber Jesreelitin;

\* 1 Chron. 3, 1.

3 Der andere, Chileab von Abigail, Nabels Beibe, bes Carmeliten; ber britte, Walom, ber Sohn Maacha's, der Tochte Thalmai's, bes Ronigs ju Gefur ;

4 Der vierte, \*Abonia, ber Gohn Baggibs; der fünfte, Saphatja, der Sohn Witals: \*1 Ron. 1, 5. Der jechote, Jethream von Egla, bem Beibe Davibs. Diese sind David gebeen ju Bebron.

6 Als nun ber Streit mar amischen bem fink Sauls und bem Hause Davids,

Witte Abner bas Baus Sauls.

7 Und Saul hatte ein Rebeweib, die bieß Myba, eine Lochter Ajja's. Und 38-Bofeth fprach ju Abner : Barum fclafft in bei meines Baters Rebeweibe ?

#c. 21, 8. 8 Da ward Abner sehr zornig über biese

Borte 38-Bofeths, und fprach : \*Bin benn ein hunbstopf, ber ich miber Inda an bem Saufe Saule, beines Bairs, und an feinen Brubern und Freunen Barmbergigkeit thue, und habe bich mit in Davide Banbe gegeben? m rechueft mir beute eine Miffethat gu m ein Weib? \*1 Sam. 17, 43. 9 Gott \*thue Abner bies unb bas, den ich nicht thue, wie ber HErr David Schworen bat, #1 Sam. 3, 17. c. 14, 44. 10 Dag bas Binigreich bom Baufe Sauls genommen werbe, und ber Stubl Davids aufgerichtet werbe über Israel ub Inda, \*von Dan bis gen Beer-Geba. #1 **Ron.** 4, 25. Il Da \* tonnte er förber ihm fein Wort phr animorten, so fürchtete er sich vor # Luc. 14, 6. 12 Und Abner sandte Boten zu David für sich, und ließ ihm sagen : Weß ist das Lud? Und sprach : Mache beinen Bund mit mir; fiebe, meine Sand foll mit bir fin, bağ ich ju bir febre bas ganze Israel. 13 Er fprach: Wohl, ich will einen Sund mit bir machen. Aber eins bitte ich von bir, bag bu mein Angesicht nicht kbeft, bu bringeft benn juvor ju mir Didel, Sauls Lochter, wenn bu tommft,

men Angesicht zu sehen. 14 Auch sandte David Boten zu 38-Bojeth, bem Sohne Sauls, und ließ ihm 🏣 : Gib mir mein "Beib Michal, bie mir vertrauet babe mit hunbert Borfinten ber Bhilifter. \*1 Sam. 18, 27. 15 34-Bofeth fanhte bin, und ließ fie Bonne Lois. \* Manne Baltiel, bent Coine Lois. \*1 Sam. 25, 44.

20

weinete hinter ihr bis gen Baburim. iprach Abner ju ibm : Rebre um. unb gebe bin! Und er febrete um.

17 Und Abner hatte eine Rebe mit ben Aeltesten in Jorael, und fprach : 3hr babt porbin langft nach David getrachtet, baß

er Ronig mare über ench.

18 So thut es nun, benn ber Berr hat von David gesagt: "Ich will mein Bolt Brael erretten burch bie Banb Davibs, meines Ruechts, von ber Bhilifter Sanb und von aller ihrer Feinde Banb."

19 Auch rebete Abner vor ben Ohren Benjamins; und ging auch bin zu reben por ben Obren Davids zu Bebron, Alles, was Israel und bem ganzen Hause Ben-

jamins wohl gefiel. 20 Da nun Abner gen Bebron zu Das vib tam, und mit ihm zwanzig Mann;

machte ibnen David ein Dabl.

21 Und Abner sprach ju David: 3ch will mich aufmachen und hingeben, bag ich bas ganze Israel zu meinem Herrn, bem Ronige, fammle, und bag fie einen Bund mit bir machen, auf bag bu Ronig seiest, wie es beine Seele begehret. Also ließ David Abner von sich, daß er himginge mit Frieben.

22 Und fiehe, bie Anechte Davids unb Joabs tamen von ben Kriegsleuten, und brachten mit fich einen großen Raub. Abner aber war nun nicht bei David gu Bebron; fonbern er hatte ihn von fich gelaffen, baß er mit Frieben weggegangen

mar.

23 Da aber Joah und bas gange Beer mit ihm war gekommen; ward ihm angesagt, baß Abner, ber Sobn Rers, jum Könige getommen war, und er batte ibn von sich gelassen, daß er mit Frieden war weggegangen.

24 Da ging Joab jum Könige binein, und fprach : Bas baft bu getban? Giebe, Abner ift zu bir gekommen; warum haft bu ihn bon bir gelaffen, bag er ift meg-

gegangen?

25 Kenneft bu Abner, ben Sohn Rers, nicht? Denn er ift gekommen, bich zu überreben, baf er ertennete beinen Ausgang und Eingang, und erführe Alles, was bu thust.

26 Und da Joab von David ausging, fandte er Boten Abner nach, daß fie ihn wieberum holeten von Bor-Daffira; unb

David wufte nichts barum.

27 Ale mm Abner wieber gen Bebron tam, führete ihn Joab mitten unter bas 16 And the Mann ging mit ibr. und Thor, daß er beimtich mit ihm rebete; und \*flach ihn bafelbst in ben Waust, daß er ftarb, um seines Brubers † Afabels Bluts willen.

\*c. 20, 10. 1 Kbn. 2, 5. † 2 Sam. 2, 23. 28 Da bas Davib bernach erfuhr, iprach er: Ich bin unschulbig und mein Königreich vor bem HErrn ewiglich an bem Blute Abners, des Sobnes Ners;

29 Es falle aber auf ben Kopf Joabs, und auf seines Baters ganges haus; und muffe nicht aufhören im Hause Joabs, ber einen Eitersluß und Ausfat habe, mb am Stade gebe, und burch bas Schwerdt falle, und am Brod mangele.

\*2 Kön. 5, 27.

31 David aber sprach zu Joab und allem Bolf, das mit ihm war: Zerreißet eure Aleiber, und gürtet Säde um euch, und traget Leide um Abner! Und der König ging dem Sarge nach.

32 Und ba fie Abner begruben gu Bebron; \* hob ber König feine Stimme auf, und weinete bei bem Grabe Abners, und

weinete auch alles Bolt.

\*1 Sam. 30, 4.
33 Und der König Nagte Abner, und fprach: Abner ift nicht gestorben, wie ein Ebor stirbt;

34 Deine Hande find nicht gebunden, beine Filfe find nicht in Fessell gesett; du bist gefallen, wie man vor bosen Buben fällt. Da beweinete ihn alles Bolk noch mebr.

35 Da nun alles Bolt hinein tam mit David zu effen, da es noch hoch Tag war; schwur David und sprach: \*Get thue mir dies und das, wo ich Brod oder etwas foste, ehe die Sonne untergehet.

\*c. 19, 13.

86 Und alles Bolf erfannte es, und gefiel ihnen auch wohl alles Gute, was ber König that, vor ben Augen bes ganzen Bolts.

37 Und alles Bolt und ganz Israel merkten bes Tages, baß nicht vom Könige war, baß Abner, ber Sohn Ners,

getöbtet war.

38 Und ber König sprach zu seinen Knechten: Wisset ihr nicht, daß auf biesen Tag \*ein Fürst und Großer gefallen ist in Israel? \*12am. 26. 15. 39 Ich aber bin noch zart und ein gesalbter König. Aber die Männer, die Kinder Zernia's, sind mir verdrieklich.

Der \* DErr vergelte bem, ber Bofes thut, nach seiner Bosheit. \*c. 16. 8.

Das 4. Capitel. 38-Boseth wird ermordet, und von David gerochen.

Da aber ber Sohn Sauls hörete, baß Abner zu Hebron tobt mare; wurden feine hande laß, und gang Israel erschrat.

2 Es waren aber zween Manner, Sandtleute ilber die Krieger, unter bem Sobne Sauls: einer diest Baena, der andere Rechob, Sohne Rimmons, des Berothiters, aus den Kindern Benjamins. Denn Beroth ward auch unter Benjamin gerochnet.

3 11nb bie Berothiter waren gestoben gen Gittaim, und baselbst Fremblinge ge-

worben bis auf ben beutigen Tag.

4 Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an den Füßen, und war fünf Jahre alt, da das Gescher von Saul und Jonathan aus Jesreel kam und seine Amme ihn aushob und slobe; und indem sie eilete und sloh, \*fiel er und warb hinkend; und er hieß Mephiboseth. \*c. 9, 3.

5 So gingen nun bin bie Söhne Rimmons, bes Berothiters, Rechob und Baena, und tamen jum Saufe 36-Bo-feths, ba ber Tag am heisiesten war; und er lag auf seinem Lager im Mittag.

6 Und fie tamen in's Haus, Weizen gubolen, und flachen ibn in ben Wanft, und

entrannen.

7 Denn da fie in's Haus tamen, lag er auf seinem Bette in seiner Schlastammer; und "stachen ihn tobt, und hieben ihm den Kopf ab, und nahmen seinen Kopf, und gingen bin, des Weges auf dem Blachselbe, die gange Racht.

\*Richt. 4, 21.

8 Und brachten das Haupt Is-Boseths zu David gen Hebron, und prachen zum Könige: Siehe, da ist das Haupt Is-Breichs, Sauls Sohnes, beines Feindes, der nach beiner Seele stand; der HErre hat beute meinen HErrn, den König, ge-

rochen an Saul und seinem Samen.

9 Da antwortete ihnen David: So wahr ber Herr lebet, \*ber meine Seele

aus aller Trübfal erlöfet bat,

\*1 Mof. 48, 16.

10 Ich \*griff ben, ber mir verklindigte und sprach: "Saul ist tobt," und meinte, er wäre ein guter Bote; und erwingete ihn zu Zitlag, bem ich sollte Botenlohn geben.

\*c. 1, 16. 1 Len. 2, 46.

39 Ich aber bin noch gart und ein ge- 11 Und biefe gottlofen Leute haben einen falbter König. Aber bie Manner, die gerechten Mann in seinem Saufe auf sei- Kinder Zernja's, sind mir verdrießlich. nem Lager erwürget. In, sollte "ich bas

Blut nicht forbern von euren Banben, mb ench von ber Erbe thun?

**\*** €3co). 3, 18.

19 Und David \*gebot feinen Jinglinen; bie erwürgeten fie, und hieben ihnen binde und Filge ab, und hingen fie auf Erich ju Bebron. Aber bas Baubt 36-Bojethe nahmen fle, und begruben es # Abners Grabe ju Bebron. \*c. 1, 15.

Das 5. Cavitel. Sants anbere Salbung, gludlicher Buftanb unb zweifacher Sieg.

Inb es tamen alle Stamme Jeraels pa David gen Hebron, und sprachen: Siche, twir find beines Gebeins und beimes fleifches.

\*1 Chron. 12, 1. †2 Sam. 19, 42.

2 Dazu auch vorbin, ba Saul über uns Baig mar, führteft bu Jerael aus und So hat ber DErr bir gefagt: "Du baft meines Bolts Israel hüten, und baft ein Bergog sein über Israel."

**\* 18**1. 78, 71.

3 Und es "famen alle Aefteften in 36wei jum Könige gen Hebron. Und ber Mig Davib machte mit ihnen einen Smb ju Debron vor bem Herrn, und ife salbten David zum Könige über Socari. #1 Chron. 12, 3.

†1 Sam. 16, 13. 2 Saut. 2, 4. 4 Dreißig Jahre war David alt, ba a Ronig warb, und \*regierete vierzig

Jahre. \*1 gon. 2, 11. 1 Cbren. 30, 27. 5 Ju Bebron regierete er fieben Jahre mb feche Monate fiber Inba; aber au Iculalem regierete er brei und breißig Ihre über gang Jerael und Juba.

6 Und ber Körnig zog bin mit feinen Ramern gu Jernfalem wider bie Jebun, die im Lande wohneten. Sie aber machen zu David: Du wirst nicht hier kwin kommen, sonbern Blinde und Lahmerben bich abtreiben. Das meinten kaber, bag David nicht wftrbe ba binde fourmen.

7 Aber Davib gewann die Burg Zion,

bas ift Davids Stabt.

ba forach David beffelben Tages: Ber bie Jebufiter fcblagt und erlanget Dachrinnen, bie Lahmen und Blinben, benen bie Seele Davids feind ift. Buter fpricht man : Las feinen Alinben her spricht man: Lag keinen Blinben mb Lahmen in's Hans fommen.

#1 Chron. 12, 6.

9 Alfo wohnete David auf ber Burg, nd hieß fie Davids Stadt. Und Davidingte umber von Millo, und inwendig. Und David 10 Und David ging und nahm zu.

und ber Berr, ber GOtt Bebaoth, war mit ihm.

11 Und "hiram, ber König zu Tprus, fanbte Boten ju David, und Cebern-baume gur Band, und Zimmerleute, und Steinmeten, daß fie David ein #1 Chron. 15, 1. Baus baueten.

12 Und David \*mertte, bag ibn ber DErr jum Ronige über Jerael bestätiget batte, und fein Ronigreich erhöhet um feines Bolts Jeraele willen. \* Bi. 41, 12.

13 Und David nahm noch mehr Weiber und Rebsweiber zu Jerusalem, nachbem er von Bebron gefommen war; wurden ibm noch mehr Gobne und Tochter geboren.

14 Und bas find bie Namen berer, bie ihm ju + Jernfalem geboren find : Sammua,

Sobab, Nathan, Salomo,

\* 1 Chron. 3, 5.

15 Jebehar, Etifua, Nepheg, Japhia, 16 Elisama, Eliada, Eliphalet. 17 Und ba bie Philifter horeten, baf

man David jum Könige fiber Jerael gefalbet hatte; zogen fie alle herauf, David zu fuchen. Da bas David erfuhr, zog er \*1 Chron. 15, 8. binab in eine Burg,

18 Aber bie Philifter tamen, und ließen

fich nieber im Grunde Rebbaim.

19 Und David fragte ben BErrn, und fprach: \*Soll ich binauf ziehen wiber bie Philister? Und willst bu fle in meine Banb geben? Der BErr fprach ju Da-vib : Ziehe hinauf, ich will die Philister #1 Sam. 30, 8. in beine Band geben.

20 Und David tam gen Baal-Bragim, und foling fie bafelbft, und fprach: Der DErr bat nieine Feinde vor mir von einander geriffen, wie bie Baffer reigen. Daber bief man benfelben Ort Baal-Brazim.

21 Und fie ließen ibre Goten bafelbit. David aber und feine Manner boben fie

auf.

22 Die Bhilister aber zogen abermal berauf, und ließen fich nieber im Grunbe Rephaim.

23 Und David fragte ben BErrn; ber fprach: Dn follst nicht hinauf ziehen, onbern komm von hinten ju ihnen, daß bu an fie tommeft gegen ben Maulbeerbäumen.

24 Und wenn bu boren wirst bas Rauiden auf ben Wipfeln ber Maulbeerbaume einbergeben, fo zaue bich; benn ber BErr ift bann ausgegangen vor bir ber, gu folagen bas Beer ber Philifter.

25 David that, wie ber HErr ihm ge-

boten batte, und schlug bie Philister von Beba an, bis man tommt gen Bafer.

Das 6. Capitel. Davibs Freubentang bei Abholung ber Bunbeslabe.

11nb Davib \*fammelte abermal alle junge Mannichaft in Berael, breifig \*1 Chron. 14, 5. taufenb.

2 Und machte fich auf, und ging bin mit allem Boll, bas bei ihm war aus ben Bürgern Inba's, baf er bie Labe Gottes bon bannen berauf holete, welcher Rame beißt : Der Rame bes Berrn Bebaoth Dobnet barauf fiber ben Cherubim.

# 191. 80, 2. xc.

8 Und fie ließen die Labe GOttes führen auf einem neuen Bagen, und boleten fie "aus bem Haufe Abinababs, ber zu Gibea wobnete. Uffa aber und Abio, die Söhne Abinababs, trieben ben neuen Bagen. \*1 Sam. 7. 1.

4 Und da fie ihn mit ber Labe Gottes aus bem Saufe Abinababs führeten, ber ju Gibea wohnete, und Ahio vor ber Labe

ber ging;

5 Stielete Davib und bas gange Saus Asraels vor dem DErrn ber mit allerlei Saitenfpiel von Tannenholz, mit Barfen, und Pfaltern, und Pauten, und Schellen. und Cymbeln.

6 Und ba fle tamen jur Tenne Radone, ariff Uffa ju und bielt bie Labe Sottes, benn bie Rinber traten beifeit aus. \*1 Chron. 14, 9. c. 16, 13.

7 Da ergrimmete bes HErrn Zorn Aber Uffa, und GOtt folug ihn bafelbst um feines Frevels Willen, bag er bafelbft \*ftarb bei ber Labe Bottes.

\*4 Mof. 4, 15. 20.

8 Da \*warb David betrilbt, bag ber DErr einen folden Rig an Uffa that; und bieß biefelbige Statte Bereg-Uffa bis auf biefen Tag. \*1 Chron. 14, 11.

9 Unt David fürchtete sich vor bem Herrn des Tages, und sprach: Wie soll Die Labe bes BEren zu mir tommen?

10 Und \*wollte fie nicht laffen gu fich bringen in bie Stabt Davibs; sonbern ließ fie bringen in bas Saus Obed-Eboms, bes Gathiters. #1 Chren. 14, 13.

11 Und ba bie Labe bes HErrn brei Monate blieb im Baufe Obeb-Ehoms, bes Gathiters; jegnete ihn ber HErr, und

fein ganges Hans.

12 Und es ward bem Könige David angefagt, daß ber DErr bas Baus Obeb-Choms fegnete, und Alles, was er hatte, um ber Labe Gottes willen. Da ging er hin, und holte bie Labe Gottes ans bem Saufe Obeb-Eboms beranf in bie Stabt Davibs, mit Freuben.

13 Und da sie einher gingen mit der Labe bes DErrn feche Gange, \*opferte man einen Ochfen und ein fett Schaf.

#1 Ron. 8, 5.

14 Und David taugte mit aller Macht bor bem BErrn ber, und war begilrtet mit einem leinenen Leibrod.

15 Und David sammt bem ganzen 38rael führeten bie Labe bes DErrn berauf.

mit Jauchzen und Bofannen.

16 Und ba bie Labe bes Herrn in bie Stabt Davids tam; tuckte \*Michal, bie Tochter Sauls, burch bas Fenfter, und fabe ben König David springen und tamgen vor dem BErrn, und verachtete ihn in \*1 Chron. 16, 29. ibrem Bergen.

17 Da fie aber bie Labe bes SErra bineinbrachten, ftelleten fle bie an ihren Ort mitten in ber Butte, bie Davib für sie hatte aufgeschlagen. Und David obserte Brandopfer und Dantopfer vor bem

ì

۲

ţ

DErrn.

18 Unb "ba Davib batte ausgeopfert bie Branbopfer und Dantopfer, i feguete er bad Bolt in bem Ramen bes BErrn \*1 Chron. 17, 2. †1 Ron. 8, 55. Zebaoth;

19 Und theilete aus allem Bolt, und ber Menge Jeraels, beiben, Mann unb Beib, einem Jeglichen einen Brobkichen, und ein Stud Fleifch, und ein Röffel Bein. Da tebrete fich alles Bolt bin, ein

Jeglicher in fein Saus. 20 Da aber Davib wiebertam, fein Haus zu segnen; ging ihm Michal, bie Tochter Sauls, heraus entgegen, und fprach: Bie herrlich ift beute ber Konia bon 36rael gewesen, ber fich bor ben Magben feiner Rnechte entbloget hat, wie

sich die losen Leute entblößen !

21 David aber fprach zu Michal: 3ch will bor bem BErrn fpielen, ber mich erwählet hat vor beinem Bater und vor alle feinem Saufe, bag er mir befohlen bat, wein Fürft zu fein iber bas Bolt bes BErrn, über Jerael; \*1 Sam. 25, 30.

22 Und will noch geringer werben, benn allo, und will niebrig fein in meinen Augen, und mit ben Magben, bavon bu

gerebet haft, ju Ehren werben. 33 Aber Dichal, Sauls Lochter, hatte fein Kind bis an ben Tag ihres Tobes.

Das 7. Cupitel. David befommt die Berheifung bes Mefflas, als er Wiffens ift, einen Lempel ju banen.

Da num ber "König in feinem Sanfe faß, nub ber DErr ihm Rube gegeben hatte von allen feinen Feinden umher; \*1 Chron. 18, 1.

2 Sprach er zu bem Propheten Nathan: Siebe, ich wohne in einem Cebern-Haufe, mb bie Labe GOttes wohnet unter ben Lepvichen.

3 Rathan sprach zu bem Könige: Gehe in, Ales, was bu in beinem Herzen haft, bas thue; beun ber HErr ift mit bir.

4 Des Rachts aber tam bas Bort bes

Peren zu Rathan, und fprach:

5 Gehe hin, und sage zu meinem Anechte David: So spricht ber HErr: "Solltest bu mir "ein Hans bamen, baß ich darimen wohnete? "1 Chron. 23, 8.
6 habe ich boch in keinem "Hange gewobnet, seit bem Tage, ba ich bie Kinder Frag; sondern ich habe gewandelt in ber Mitte mit Robern ich habe gewandelt in ber Mitte mit Robernung.

\*1 Ron. 8, 16. 3cf. 66, 1.

7 Bo ich mit allen Kindern Israel hintembelte; habe ich auch je gerebet mit igend der Stämme Jeraels einem, dem ich befohlen habe, mein Boll Jerael zu widen, und gesagt: Warum banet ihr mit nicht ein Eedern-Haus?

8 So foulft bur nun fo fagen meinem Auchte David: So fpricht ber Herr Bekarth: "Ich habe bich genommen von Echafblirben, bağ bu fein folltest ein

Mir über mein Bolt Jerael;

#1 Sam. 16, 12. 13. x.

9 Und bin mit dir gewesen, wo du hinspanzen bist, und habe alle deine Feinde vor die ansgerottet, und habe dir einen spoken Kamen gemacht, wie der Rame ka Großen auf Erden.

10 Und ich will meinem Bolt Jorael den Ort seinen, und will es pflanzen, bis es baselsst wohne, und es nicht mehr is der Irre gehe, und es die Kinder der Ivre gehe, und es die Kinder der Ivoselicht nicht mehr drängen, wie vorsen.

11 Und feit ber Beit ich Richter über weit Bost Jerael verordnet babe; und will dir Rube geben von allen beinen feinden. Und ber HErr verkündiget wich das der HErr bir ein Hans machen will.

12 Benn num beine Beit bin ift, bag bu mit beinen Batern ichlafen lieget; will ich beinen Samen nach bir erweden, ber von beinem kibe tommen foll, bem will ich liu Reich beftätigen. \*1.28n. 8, 20.
13 \*Der foll meinem Ramen ein

Stubl feines Ronigreichs beftatigen ewiglich.

\*1 Ron. 5. 5. c. 6, 12. Pf. 89, 4. 2c.

14 3ch \*will sein Bater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat thut, will ich ihn mit Menschentsbutben und mit ber Menschentinber Schlägen fraken; \*B. 89. 27. Ebr. 1. 5.

15 Aber meine Barmbergigkeit foll nicht von ton entwandt werben, twie ich fle entwendet babe von Saul, ben ich

vor bir babe weggenommen.

\*2uc. 1, 72. † 1 Cam. 15, 26. 16 Aber bein Saus und bein Königreich

16 Aber bein haus und bein Königreich foll sbeständig sein ewiglich vor dir, und bein Stuhl soll ewiglich bestehen." "16. 72, 17.

17 Da Rathan alle biefe Worte und alle bies Gesichte David gesagt hatte;

18 Kam David, ber Kinig, und blieb vor bem Herrn, und iprach: "Wer bin ich, hErr, hErr, und was ift mein hans, daß du mich bis hieber gebracht haft?" "1 wei, 32. 10.

19 Dagu haft bu bas zu wenig geachtet, Herr, Herr, sonbern haft bem Sause beines Anchte noch von fernem Zutlinftigem gerebet. Das ift eine Weise eines Renschen, ber Gott ber Herr ift.

20 lind was foll David mehr reben mit bir? Du ertennest beinen Anecht, BErr, BErr! \*1 Abn. 11, 34.

21 Um beines Worts willen und nach beinem Bergen haft du folche große Dinge alle gethan, bag du fie beinem Knechte fund thätest.

22 Darum bift bu auch groß geachtet, DErr GOtt; benu es ift Keiner wie bu, und ift fein GOtt, benn bu; nach Allem,

bas wir mit unsern Ohren gehöret baben.
23 Denn wo "ift ein Bolf auf Erben, wie bein Bolf Israel, um welches willen Gott ist hingegangen, ibm ein Bolf zu erlösen, und ihm einen Namen zu machen, und solche große und schreckliche Dinge zu thun auf beinem Lande vor beinem Bolf, welches du die erlöset haft von Eappten, bon den Deiben und ihren Göttern?

\*6 Rof. 4, 7. 1 Chron. 18, 21. 24 Und du hast dir bein Boll Israel zubereitet, dir zum Boll in Ewigkeit; und du, Here, bist ibr Gott geworden.

25 So befrästige nun, HErr GOtt, bas Wort in Ewigkeit, das du iber beinecht, und über sein Haus gerebet bast ; und ibue, wie du gerebet hast ; 26 So wird bein Name groß werden

baus dauen, nub ich will ben in Ewigkit, daß man wird fagen: Der,

. 30

BErr Zebaoth ist ber GOtt über Jerael. Und bas Saus beines Rnechts David

wird bestehen vor bir.

27 Denn bu, BErt Zebaoth, bu GOtt, Beraels, haft bas \*Dor beines Anechts geöffnet, und gefagt : "Ich will bir ein Hans bauen." Darum bat bein Rnecht fein Herz gefunden, daß er bies Gebet zu bir betet. \* 34. 50, 5.

28 Run, BErr, Berr, Du bift GOtt, und \*beine Worte werben Babrheit fein. Du haft folches Gut über beinen Anecht #1 Rbn. 8, 26. gerebet. 19, 10.

29 Go bebe nun an, und fegne bas Saus beines Knechts, baß es ewiglich vor bir fei ; benn Du, Berr, Berr, baft es gerebet, und mit beinem Gegen wirb beines Anechts Dans gefegnet werben ewiglich.

## Das 8. Capitel. David fleget, und beftellet bie Memter.

IInd es begab fich barnach, bag " Davib bie Bbilifter folug, und fowachte fie. und nahm ben Dienstjaum von ber Phi-\* 1 Chron. 19, 1. lister Hand.

2 Er folug auch bie Moabiter also gu Boben, baß er zwei Theile zum Tobe brachte und ein Theil beim Leben liek. Also wurden die Moabiter David unter-, thanig, baß fie ibm Gefchente gutrugen.

8 David sching auch Hababeser, ben Sobn Rebobs, König zu Zoba; ba er binzog, seine Macht wieder zu bolen an

bem Waffer Bbratb.

4 Und David fing aus ihnen tausenb und fieben bunbert Reiter, und zwanzig taufend Fugvolle, und \* verlahmte alle Bagen, und behielt übrig hundert Ba-\* 3of. 11, 9.

5 Es tamen aber bie Sprer von Damastus, zu belfen Bababefer, bem Könige ju Zoba; und David foling ber Spret

zwei und zwanzig taufend Mann,

6 Und legte Boil gen Damastus in Sprien. Also ward Sprien David unterthanig, baß fie ihm Geschente gutrugen. Denn ber BErr balf David, wo er bingog. 7 Und Davib nahm bie golbenen Schilbe, bie Bababefers Anechten waren, und brachte fie gen Jerufalem.

8 Aber von Betah und Berothai, ben Stübten Hababesers, nahm der König

David fast vicl Erzes.

9 Da aber \* Thoi, ber König zu Hemath, bircte, daß David batte alle Macht bes \* 1 Chron. 19, 9. Dababefer gefchlagen ;

10 Sanbte er Joram, seinen Sobn, ju

zu segnen, daß er wider Hababeser gestritten und ihn geschlagen batte (benn Eboi batte einen Streit mit Bababefer), unb er hatte mit sich filberne, goldene und eberne Rleinobien.

11 Belde ber König David anch bem Herrn heiligte, sammt bem Gilber und Golbe, bas er [bem DErrn] beiligte von allen Beiden, die er unter fich gebracht :

12 Bon Sprien, von Moab, von ben Rinbern Ammous, von ben Philiftern, von Amalet, vom Raube Hababesers, bes Sobnes Rebobs, Königs ju Boba.

•

:

13 Auch machte fich David einen Ramen, ba er wiebertam und bie "Sprer schlug im Salzthal, achtzehn tausend.

\* 181. 60. 2. xc.

14 Und er legte Bolt in gang Chomag. und gang Ebom war Davib unterworfen; benn "ber DErr half David, wo er bin-\* 9. 6.

15 Alfo warb Davib König Aber gang Berael, und er "ichaffte Recht und Gerechtigleit allem Boll. \* 1 Chron. 19, 14.

16 "Joab, ber Cobn Zeruja's, war über bas Geer; Josaphat aber, ber Cobn Abilubs, war Rangler; \* c. 20, 23.

17 Babol, ber Cobn Abitobs, und Abimelech, ber Sohn Abjathars, waren Bris

ster; Seraja war Schreiber; 18 Benaja, ber Sohn Jajaba's, war über bie "Crethi und Plethi; und bie Sobne Davids maren Briefter. \*c. 15, 18.

## Das 9. Capitel. Butthatigleit Davibs gegen Dephibofeth.

Und David fprach : 3ft auch noch 36mand übergeblieben von bem haufe Sauls, daß ich Barmberzigkeit an ihm thue, um Jonathans willen?

2 Es war aber ein Anecht vom Saufe Sauls, ber bieß Biba, ben riefen fie gu Davib. Und ber Ronig fprach ju ihm: Bist bu Ziba? Er sprach: Ja, bein Anecht. \*c. 16, 1.

3 Der König sprach : 3ft noch Jemanb vom Baufe Sauls, bag ich Gottes Barmbergigfeit an ihm thue? Ziba fprach gum Könige: \* Es ist noch ba ein Sohn 30natbans, lahm an Füßen. \* c. 4, 4.

4 Der Rönig sprach zu ihm: Wo ift er? Biba sprach zum Könige: Siebe, er ist zu Lo-Dabar, im Daufe \* Machirs, bes Gobnes Ammiels. \* c. 17, 27.

5 Da fanbte ber Ronig Davib bin, und ließ ihn holen bon Lo-Dabar, aus bem Hause Machirs, bes Sobnes Ammiels.

6 Da nun Mephiboseth, ber Sohn 30-David, ihn freimblich zu grußen und ihn nathans, bes Sohnes Sauls, zu David.

km; fiel er auf fein Angeficht und beiete au. David aber fprach: Mephiboseth! Er fprach: Hier bin ich, bein Knecht.

7 David sprach zu ihm: Filrechte dich nicht; benn ich will Barmberzigkeit an dir kun um Fonathaus, beines Baters, wilku, und will dir allen Acker beines Bates Saul wiedergeben; "du aber sollst light auf meinem Tisch das Brod essen. "2 An. 25, 29.

8 Er aber betete an, und sprach: Wer in ich, bein Knecht, baß bu bich wenbest weinem \* tobten Hunbe, wie ich bin?

\*1 Cam. 24, 15.

9 Da rief ber König Ziba, ben Knaben Sulls, und sprach zu ihm: Alles, was Sulls gewesen ist und seines ganzen Hauis, babe ich bem Sohne beines Herrn

jegeben.

10 So arbeite ihm unn seinen Ader, du, wo deine Kinder und Anechte, und dringe es ein, daß es deines Herrn Sohnes Brod si, daß er sich nähre; aber Mephikoseth, daues Herrn Sohn, soll täglich das Brod stem mit meinem Tisch. Jiba aber hatte smigedn Söhne und zwanzig Knechte.

11 Und Ziba sprach zum Könige: Alles, wie mein Herr, der König, seinem Anechte gwoten bat, so foll sein Anecht thun.— Und Rephiboseth \*esse auf meinem Tisch, wie des Königs Kinder eins.

\*c. 19. 28. 2 Ron. 25, 29.

12 llab Mephiboseth hatte einen Keinen Cobn, der hieß Micha. Aber Alles, was im Hanse Ziba's wohnete, das dienete Rephidoseth.

13 Mehhiboseth aber wohnete zu Jeruklem, benn er aß täglich auf bes Königs Lich, und hinkte mit seinen beiben Filka.

Das 10. Capitel. De Ammoniter verböhnen Davids Anechte, und werden gefchlagen.

Nu es begab sich barnach, \*baß ber Konig der Kimber Ammons starb, und kin Sohn Hanon ward König an seiner Ctatt. \*1 Chron. 20, 1.

2 Da hrach David: Ich will Barmberjekti thun an Hanon, bem Sohne Nales, wie sein Bater an mir Barmberzigkit gethan hat. Und sanbte hin, und ließ
kit stöken burch seine Knechte über seinen
Bater. Da unn die Knechte Davids in's
Land ber Kinder Ammons tamen,

3 Sprachen die Gewaltigen der Kinder Ammons zu ihrem Herrn Hanon: Meimit du, daß David deinen Bater ehre vor deinen Angen, daß er Tröster zu dir ge-

fandt hat? Meinest du nicht, daß er barum hat seine Anechte zu dir gesandt, \* daß er die Stadt ersorsche und erfunde und umlebre? \*c. 3, 26. 1 Chen, 20. 3.

4 Da nahm Sanon bie Anechte Davids, und beschor ihnen ben Bart halb, und schnitt ihnen die Kleiber halb ab, dis an den Gürtel, und ließ sie geben.

5 Da bas David ward angesagt, sandte er ihnen entgegen; denn die Männer waren sehr geschändet. Und der König ließ ihnen sagen: Bleibet zu Jericho, bis euer Bart gewachsen, so kommt dann wieder.

6 Da aber die Kinder Ammons saben, daß sie vor David \*stinkend waren geworden; sandten sie din und dingeten die Sprer des Hauses Redods, und die Sprer zu 30da, zwanzig tausend Mann Hußvolfs, und von dem König Maacha tausend Mann, und von 38-Tob zwöss tausend Mann, und von 38-Tob zwöss tausend Mann.

\*c. 16. 21.

7 Da bas Davib borete, fanbte er Joab mit bem gangen Deer ber Kriegsleute.

8 Und Die Kinder Ammons jogen aus, und rüfteten fich zu dem Streit vor der Thür bes Thors. Die Sprer aber von Joba, von Rehob, von Is-Tob, und von Maacha, waren allein im Felbe.

\*1 Chron. 20, 9.

9 Da Joab nun sabe, bag ber Streit auf ihn gestellet war, vorne und hinten; erwählete er aus aller jungen Mannschaft in Israel, und ristete sich wider bie Spree.

10 Und bas "übrige Bolt that er unter bie Hand seines Bruders Abisai, bag er sich rüsstete wider Aumons;

"1 Chron. 20, 11.

11 Und fprach: Berben mir die Sprex überlegen sein, so komm mir zu Husser; werben aber die Kinder Ammons dir überlegen sein, so will ich dir zu Husser kommen.

12 Sei getroft, und laß uns ftart fein fitr unfer Boll, und für die Städte unfers GOttes; ber "Herr aber thue, was ihm gefällt. "Apost. 21.14.

13 Und Joad machte sich berzu mit bem Bolt, bas bei ihm war, zu ftreiten wiber bie Sprer; und sie floben vor ihm.

14 Und da die Kinder Ammons sahen, daß die Sprer stohen; stohen sie auch vor Abisai, und zogen in die Stadt. Also kehrete Joah um von den Kindern Ammons, und sam gen Jerusalem.

15 Und ba bie Sprer faben, daß fie geichlagen waren vor Israel, tamen fie zu Sauf.

16 Und Hababeser sandte bin, und

brachte heraus die Sprer jenseit des Baffere, und führete berein ihre Dacht : und \* Sobach, ber Felbhauptmann Bababefers, zog vor ihnen ber. \*1 Chron. 20. 16.

17 Da bas Davib warb angefagt: fammelte er au Banf bas gange Jerael, unb gog fiber ben Jorban, und tam gen Delam. Und bie Sprer rufteten fich wiber Davib, mit ibm zu ftreiten.

18 Aber bie Sprer floben vor Ferael: und David erwurgete ber Sprer fieben bunbert Wagen, und vierzig taufend Reiter; bazu Gobach, ben felbhaubtmann, folug er, bag er bafelbft ftarb.

19 Da aber bie Könige, bie unter Bababefer waren, faben, baß fie geschlagen waren vor Israel; machten fle Frieben mit Asrael, und wurben ihnen unterthan. Und die Sprer fürchteten fich ben Rinbern Ammons mehr zu belfen.

## Das 11. Capitel. Davids Chebrud unb Zobtfclag.

Und ba das Jahr um war, zur Zeit, wenn bie Ronige pflegen auszuziehen ; fanbte David Joad und seine Knechte mit ihm, und bas ganze Jerael, baß fie bie \*Rinber Ammons verberbeten, und beleaten Rabba. David aber blieb zu Je-Tufalem. \*c. 12, 26. 1 Chron. 21, 1.

2 Und es begab fich, baf David um ben Abend aufftand von feinem Lager, und ging auf bem Dach bes Rouigsbaufes, unb labe vom Dach ein Weib fich waschen, und bas Beib war febr fconer Geftalt.

3 Und David sandte bin, und lieft nach bem Beibe fragen, und fagen : 3ft bas nicht Bath-Seba, Die Tochter Eliams, bas Beib Uria's, "bes Hethiters?

tc. 23, 39. 4 Und David fanbte Boten bin, und ließ sie holen. Und da sie zu ihm hinein tam, folief er bei ibr. \*Gie aber reiniate fich von ihrer Unreinigkeit, und tehrete wieber zu ihrem Daufe. \*3 Mof. 15, 18. 19.

5 Und das Weib ward schwanger, und fanbte bin, und ließ David verfündigen. und fagen : 3ch bin fcwanger geworben.

6 Davib aber fanbte ju Joab : Senbe gu mir Uria, ben Bethiter. Und Joab jandte Uria zu David.

7 Und da Uria qu ihm tam; fragte David, ob es mit Joab, und mit bem Boll, und mit bem Streit wohl zuftände?

8 Und David sprach zu Uria: Gehe hinab in bein Baus, und wasche beine fliße. Und da Uria zu des Königs Haus binaus ging, folgte ihm nach bes Ronigs Gefdent.

9 Und Uria legte fich schlafen vor bet Thur bes Ronigshaufes, ba alle Rnechte seines herrn lagen, und ging nicht binab in fein Saus.

10 Da man aber David ansagte: Uris ift nicht hinab in sein Haus gegangen; sprach Davib zu ihm: Bift bu nicht über Feld bergetommen? Warum bift bu nicht hinab in bein Haus gegangen?

11 Uria aber fprach zu David: Die +Labe, und Israel, und Juba bleiben in Belten, und Joab, mein Berr, und meines Berrn Anechte liegen ju Felbe; unb ich follte in mein Daus geben, bag ich afe und trante, und bei meinem Beibe lage? So wahr bu lebest und beine Seele lebet. ich thue folches nicht. \*1 Sam. 4. 4.

12 David sprach zu Uria: Go bleib beute auch bier, morgen will ich bich las sen gehen. So blieb Uria zu Jerusalem

bes Tages, und bes andern bazu.

13 Und David lub ihn, daß er vor ihm aß und trant; und machte ihn trunken. Und des Abands ging er aus, daß er fich folafen legte auf fein Lager, mit feines Herrn Knechten; und ging nicht binab in fem Baus.

14 Des Morgens ichrieb David einen Brief an Joab, und fanbte ibn burch Uria. 15 Er fcrieb aber also in ben Brief: Stellet Uria an ben Streit, ba er am bärtesten ift, und wenbet euch binter ibm ab, daß er erschlagen werbe und sterbe.

16 Als mun Joab um bie Stadt lag; stellete er Uria an ben Ort, ba er wußte, baß fireitbare Männer waren.

17 Und ba bie Manner ber Stabt beraus fielen, und ftritten wiber Joab; fielen etliche bes Bolks von den Anechten Das vibs, und Uria, ber Betbiter, farb auch

18 Da fanbte Joab bin, und ließ Davib ansagen allen Handel des Streits.

19 Und gebot bem Boten, und sprach: Benn bu allen Sanbel bes Streits baft ansgerebet mit bem Rönige,

20 Und siehest, daß ber König erzürnet, und zu dir spricht: "Warum babt ihr euch so nabe zur Stadt gemacht mit bem Streit? Bisset ihr nicht, wie man pflegt von der Mauer zu schießen?

21 Ber foling Abimelech, ben Sohn Bernbbefeths? Barf nicht ein Weib Jernbbefethe? ein Stud von einer Mible auf ihn von ber Maner, bag er farb zu Thebez? Warum babt ibr ench fo nabe pur Maner gemacht?" fo follft bu fagen: "Dein Anecht Uria, ber Hethiter, ift auch tobt."

#Righ 9, 58.

22 Der Bote ging bin, und tain, und fagte an David Alles, warum ihn Joab

gejandt hatte.

23 Und ber Bote sprach zu David: Die Männer nahmen liberband wider uns and fielen zu uns heraus auf bas Feld, wir aber waren an ibnen bis vor bie That des Thors:

24 Umb bie Schuten schoffen von ber Maner auf beine Rnechte, und töbteten etliche bon bes Ronigs Rnechten; bagu ift Uria, bein Knecht, ber Hethiter, auch bbt.

25 David sprach zum Boten : So sollst bu ju Joab fagen : Laf bir bas nicht übel gefallen; benn bas Schwerbt frift jeht biefen, jest jenen. Haltet an mit bem Streit wiber bie Stabt, baf bu fie gerbredeft, und feib getroft.

26 Und ba Uria's Weib borete, baf ihr Mann Uria tobt war; trug fle Leibe um

wen Hauswirth. 27 Da fie aber ausgetrauert batte, fanbte David bin, und lief fie in fein Daus holen, und fie ward fein Weib, und gebar ihm einen Sohn. Aber die That gefiel dem HErrn fibel, die David that.

Das 12. Capitel. Rathans Bufprebigt.

Mub ber HErr fandte Nathan m David. Da ber an ihm tam, fprach er gu ihm : Es waren zween Manner in Einer Stabt, einer reich, ber anbere arm.

2 Der Reiche hatte febr viel Schafe

und Rimber ;

3 Aber ber Arme batte nichts, benn ein tiniges Meines Schäflein, bas er gelauft batte: und ex nabrete es, bag es groß ward bei ihm und bei seinen Rinbern zuglad; es af von feinem Biffen, unb trant bon feinem Becher, und fcblief in feinem Schoof, und er hielt es wie eine Tochter. 4 Da aber bem reichen Manne ein Gaft lun; fconete er ju nehmen von feinen

Shafen und Rinbern, bag er bem Baft tivas zurichtete, ber zu ihm gekommen war, und nahm bas Schaf bes armen Mannes, und richtete es ju bem Manne, ber ju ihm gefommen war.

5 Da ergrimmete David mit großem Born wider ben Mann, und prach zu Rathan : Go wahr ber DErr lebet, ber Mann ift ein Kind des Todes, der das nethan bat :

4 Dazu "foll er bas Schaf vierfaltig bewien, barum, daß er folches gethan, und Micht geschonet hat. \*2 Mes. 22, 1. Spr. 6, 31.

bift ber Mann. So spricht ber HErr. ber GOtt Jeraels : "Ich habe bich jum Ronige gefalbet über Israel, und babe bich errettet aus ber Band Sauls,

\*1 Atn. 20, 40.

8 Und habe bir beines Berrn Bans gegeben, bagu feine Beiber in beinen Schoof. und babe dir bas Bans Israels und Inba's gegeben; und ift bas zu wenig, will ich noch bies und bas bazu thun.

9 Warum baft bu benn bas Wort bes DErrn verachtet, bag bu foldes Uebel por feinen Augen thateft? Uria, ben Bethiter, haft bu erichlagen mit bem Sowerbt; \*fein Beib haft bu bir gum Beibe genommen, ihn aber baft bu er-würget mit bem Schwerbt ber Rinber Ammons. \*c. 11, 27. 1 Ron. 15, 5.

10 Run foll von beinem Saufe bas Schwerdt nicht laffen ewiglich; barum, baß bu mich verachtet, und \*bas Welb Uria's, bes Bethiters, genommen haft, baß fle bein Weib sei. "c. 11, 26. 27.

11 So fpricht ber BErr: "Siebe, ich will Unglud fiber bich erweden aus beinem eigenen Haufe, und will beine Beiber nehmen vor beinen Augen, und will sie beinem Rächsten geben, daß er bei beinen Beibern -fchlafen foll an ber \*c. 16, 22. lichten Some. Diob 31, 10. 12 Denn bu haft es beimlich gethan;

ich aber will bies thun bor bem gangen Israel, und an ber Sonne."

13 Da sprach David zu Nathan: \*3ch habe gestindiget wider den HErrn. Nathan sprach zu David: Go that auch ber BErr beine Gunbe weggenommen, bu wieft nicht fterben. \*c. 24, 10. † \$1. 51, 3.

14 Aber weil bu bie Feinbe bes SErrn baft burch biefe Gefcichte laftern gemacht; wird ber "Sohn, ber bir geboren \*c. 11, 27. ift, bes Tobes sterben.

15 Und Rathan ging beim. Unb ber Serr foling bas Kinb, bas Uria's Beib David geboren batte, baß es tobtfrant

warb.

16 Und David ersuchte GOtt um bas Rnablein, und fastete, und ging binein, und laa fiber Racht auf ber Erbe.

17 Da ftanben auf bie Aeltesten seines Daufes, und wollten ihn aufrichten von ber Erbe; er wollte aber nicht, und af

auch nicht mit ibnen.

18 Am flebenten Tage aber farb bas Kind. Und die Knechte Davids fürchte-ten fich ihm anzusagen, baff bas Kind tobt ware. Denn fle gebachten : Giebe, 7 Da sprach Rathan zu David : "Du ba bas Kind noch lebendig war, rebeten wir mit ihm, und er gehorchte unserer Stimme nicht; wie viel mehr wirb er sich webe thun, so wir sagen: Das Kinb ift tobt.

19 Da aber David fabe, daß seine Knechte leise rebeten, und merkte, daß bas Kinb tobt wäre; sprach er zu seinen Knechten: 3ft bas Rinb tobt? Gie fprachen : 3a.

20 Da ftanb Davib auf bon ber Erbe, und wulch sich, und salbete sich, und that anbere Reiber an, und ging in bas haus bes Berrn, und betete an. Und ba er wieber beim tam ; hieß er ihm Brob anftragen, und af.

21 Da sprachen seine Knechte zu ihm: Was ist das für ein Ding, das du thust? Da bas Rind lebte, fastetest bu, und weinetest; nun es aber gestorben ift, flebest

bu auf und iffest?

22 Er fprach: Um bas Rinb fastete ich, und weinete, ba es lebte; benn ich gebachte: Wer weiß, ob mir ber BErr gnabig wird, daß bas Rind lebendig bleibe.

23 Run es aber tobt ift, was foll ich faften? Rann ich es auch wieberum bolen? 3d werbe wohl zu ihm fahren; es fommt

aber nicht wieber zu mir.

24 Und da David fein Beib Bath-Seba getröftet batte; ging er zu ihr binein, und schlief bei ihr. Und fie gebar einen Sobn, ben bieß er Salomo. Und ber BErr liebte ibn.

25 Und er that ibn unter die Hand "Rathans, bes Propbeten : ber bieg ibn Jebibja, um bes BErrn willen. \*c. 7. 2.

26 Ge firitt nun Joab wider Rabba \*ber Kinder Ammons, und gewann bie königliche Stadt, \*v. 29. Jer. 49. 2. königliche Stadt,

27 Und fanbte Boten ju David, und ließ ihm fagen: 3ch babe gestritten wiber Rabba, und habe auch gewonnen bie Bafferstabt.

28 So nimm nun ju Sauf bas übrige Boll, und belagere die Stabt, und gewinne fle, auf baß ich fie nicht gewinne, und ich ben Namen bavon babe.

29 Also nahm David alles Bolt zu Sauf. und jog bin, und "ftritt wiber Rabba, und gewann fie, \*1 Chron. 21, 1. Ged. 21, 26.

30 Und nahm bie \* Krone ibree Ronigs von feinem Baupt, bie am Gewicht einen Centner Golbes hatte und Ebelgefteine, und ward David auf fein Haupt gefett und führete aus ber Stabt febr viel Raubs. \*1 Chron. 21, 2. Egech. 21, 26. 31 Aber das Bolk barinnen führete er berans, und legte fie unter eiferne Gagen, und Baden, und eiferne Reile, und | in bie Rammer.

perbrannte fie in Riegelösen. So that ex allen Städten ber Kinber Ammons. kebrete David und alles Bolk wieder gen Jerufalem.

i

1

2

ı

ŧ

į

Ì

ķ

ŧ

i

t

J :

"

:

Ċ

ζ

Ċ

è

1

Das 13. Capitel. Der Blutichanber Amnon wirb von Abfalsms Dienern ermorbet.

11nd es begab fich barnach, baß Abfalom, ber Sohn Davids, hatte eine schone Schwester, die bieß Thamar; und Amnon, ber Sohn Davids, gewann fie lieb.

2 Und Amnon ftellete fich frant, um Thamars, feiner Schwefter, willen. Dem fie war eine Jungfrau, und bauchte Amnon fchwer fein, baß er ihr etwas follte thun.

8 Amnon aber batte einen Freund, ber biek Jonabab, ein Sobn "Simea's, Davids Brubers: und berfelbe Jonadab war ein febr weiser Mann. #1 Chron. 2, 13.

4 Der fprach ju ibm : Warum wirft bu so mager, bu Königssohn, von Tage gu Tage? Magst bu mir es nicht ansagen? Da sprach Amnon zu ihm : Ich babe Thamar, meines Brubers Abfaloms Some-

ster, lieb gewonnen.

5 Jonadab sprach zu ihm : Lege bich auf bein Bette, und mache bich frank. Wenn bann bein Bater tommt, bich gu befeben, fo fprich zu ihm: "Lieber, lag meine Schwester Thamar tommen, daß sie mich ate, und mache bor mir ein Effen, baß ich zusehe und von ihrer Hand effe."

6 Alfo legte fich Amnon, und machte fich trant. Da nun ber König tam, ibn gu besehen, sprach Amnon zum Könige: Lieber, lag meine Schwefter Thamar tommen, daß fle vor mir ein Gemilje ober zwei mache, und ich von ihrer Hand effe.

7 Da fanbte David nach Thamar in bas haus, und ließ ihr fagen : Gebe bin in bas haus beines Brubers Amnon, und

mache ihm eine Speife.

8 Thamar ging bin in bas Baus ihres Brubers Amnon; er aber lag zu Bette. Und fie nahm einen Teig, und fnetete, und fotte es vor feinen Augen, und tochte/ ibm ein Gemufe.

9 Und fie nahm bas Gericht, und fout tete es vor ihm aus; aber er weigerte fich Und Amnon fprach : Last 300 zu effen. bermann bon mir hinaus geben. ging Jebermann von ihm binans.

10 Da sprach Amnon zu Thamar: Bringe bas Effen in die Rammer, bag id von beiner Band effe. Da nahm Thamar bas Gemüfe, bas fie gemacht batte, und brachte es ju Amnon, ihrem Bruber,

11 Und da fie es zu ihm brachte, daß er ihr: ergriff er fie, und sprach zu ihr: \*Avmm ber, meine Schwester, schlaf bei mir! \*1 Nos. 39. 12.

12 Sie aber sprach zu ibm : Nicht, mein Bruber, schwäche mich nicht, benn so \*thut man nicht in Jorael; thue nicht eine solche Thorbeit. \*5 Mos. 22, 21.

13 Bo will ich mit meiner Schande fin? Und du wirft fein wie die Thoren in Jerael. Rebe aber mit dem Binige, der wird mich dir nicht versagen.

14 Aber er wollte ihr nicht geborchen, und biberwältigte sie, und schwächte sie, und schlief bei ihr. \*3 Rof. 20. 17.

15 Und Amnon ward ihr überaus gram, daß der Haß größer war, denn vorhin die Lebe war. Und Amnon sprach zu ihr: Race dich auf, und hebe dich!

16 Sie aber sprach ju ihm: Das Uebel ift größer, benn bas anbere, bas bu an mir geihan haft, baß bu mich ausstößest. Aber er gehorchte ihrer Stimme nicht,

17 Sonbern rief seinen Knaben, ber fein Diener war, und sprach: Treib biese von wir hinaus, und schließe die Thur hinter ibr in !

18 Und sie hatte einen bunten Rod an; dem solche Röcke trugen des Königs Söchtr, weil sie Jungfrauen waren. Und da ke fein Diener hinaus getrieben, und die Thür hinter ihr geschlossen hatte;

19 Barf Thamar Afche auf ibr Haupt, und zerriß den bunten Rod, den fie andatte, und legte ihre Hand auf das Haupt, und ging daber, und schrie. Phiod 2. 12.
20 Und ihr Bruder Absalom iprach zu hr: Ist dein Bruder Annon bei dir gewein? Aun, meine Schwester, schweig kille, es ist dein Bruder, und nimm die Sache nicht so zu Herzen. Also blieb Lbamar ledig in Absaloms, ihres Bruders, Dause.

21 Und da ber König David solches Ales hörete, warb er sehr zornig. Aber Absalom rebete nicht mit Amnon, weber Boles noch Gutes.

22 Aber Absalom ward Annon gram, barm, baß er seine Schwester Thamar

seichwächet hatte.
23 Ueber zwei Jahre aber hatte Absalom "Schasicherer zu Baal-Hazor, die unter Ephraim liegt; und Absalom Ind alle

Linder des Königs. \*1 Cam. 25, 2.
24 Und kam Jum Königs, mod fprach: Siehe, dein Anecht hat Schafscherer; der Krig wolls sammt seinen Anechten mit seinem Anechten geben.

25 Der König aber sprach zu Absalom: Richt, mein Sobn, laß und nicht alle geben, daß wir bich nicht beschweren. Und ba er ihn nöthigte, wollte er boch nicht geben, soubern segnete ihn.

26 Abfalom fprach: Soll benn nicht mein Bruber Amnon mit uns geben? Der König sprach zu ihm: Warum soll er mit bir geben?

27 Da nötbigte ihn Absalom, baß er mit ihm ließ Annon und alle Linder bes Königs.

28 Absalom aber gebot seinen Anaben, und sprach: Sebet baraus, wenn Amnon guter Dinge wird von dem Wein, und ich zu euch spreche: Schlaget Amnon und tödet ihn, daß ihr euch nicht fürchtet, benn ich habe es euch geheißen; seib getroft und frisch darau.

29 Also thaten die Anaben Absaloms bem Amnon, wie ihren Absalom geboten hatte. Da standen alle Kinder des Königs auf, und ein Jeglicher saß auf seinem Maulthier, und stoben.

80 Und da fie noch auf bem Wege waren, tam bas Gerucht vor David, baß Absalom hätte alle Kinder bes Königs erichlagen, baß nicht Einer von ihnen Abria wäre.

Abrig wäre.

31 Da ftanb ber König auf, unb \*zerriß seine Kleiber, unb legte sich auf die Erde; und alle seine Knechte, die um ihn ber standen, zerrissen ihre Kleider.

\*1 Rof. 37, 34.

32 Da antwortete Jonabab, ber Sohn Simea's, bes Brubers Davids, und sprach: Mein Hern bert bente nicht, baß alle Knaben, bie Kinder bes Königs, todt find; sondern Amnon ist allein todt. Denn Absalom hat es bei sich behalten von bem Tage an, da er seine Schwester Thamar schwächte.

83 So nehme nun mein Herr, ber Rinig, solches nicht zu Herzen, baß alle Kinber bes Königs tobt feien; sonbern Amnon ift allein tobt.

34 Abfalom aber flohe. Und ber Anabe auf ber Barte bob feine Augen auf, und sabe; und fiebe, ein groß Boll kam auf bem Wege nach einanber, an ber Seite bes Berges.

35 Da fprach Jonabab zum Könige: Siebe, die Kinder bes Königs kommen; wie bein Knecht gesagt hat, so ift es exgangen.

86 Und ba er hatte ausgerebet, flebe, ba tamen bie Kinber bes Königs, und hoben ihre Stimme auf, und weineten. Der

König und alle seine Knechte weineten auch fast fehr.

37 Absalom aber flohe, und 30g zu "Thalmai, bem Sohne Ammibuds, bem Könige zu Gesur. Er aber trug Leide über einen Sohn alle Tage. "c. 3. 3. c. 14. 23. 38 Da aber Absalom flohe, und gen Gesur 30g; war er baselbst drei Jahre.

89 Und ber König David \*hörete auf muszujehen wider Absalom; benn er hatte sich getröstet über Annon, daß er tobt war. 27, 4.

Das 14. Capitel. Abfalom findet auf Fürblite bes Welbes von Theton Enabe.

Soab aber, ber Sohn Zeruja's, mertte, baß bes Königs Berz war wiber Absalom.

2 Und sandte hin gen Thetoa, und ließ holen von dannen ein Auges Weib, und sprach zu ihr: Trage Leide, und ziehe Leidenkeider an, und salde dich nicht mit Del, sondern stelle dich wie ein Weib, das eine lange Zeit Leide getragen hat Abert einen Todten;

8 Und follst jum Ronige hinein geben, und mit ihm reben, so und so. Und Joab

gab ibr ein, mas fie reben follte.

4 Und da bas Weib von Thetoa mit bem Könige reben wollte, fiel fie auf ihr Antlit gur Erbe, und betete an, und fprach: hilf mir, König !

\*Ruth 2, 10. 1 Cam. 25, 24.

5 Der König iprach zu ihr: Bas ift bir? Sie iprach: Ich bin eine Wittwe, ein Weib, das Leide trägt, und mein

Mann ift geftorben;

6 Und beine "Magb hatte zween Söhne, bie zauften mit einanber auf bem Felbe, und, ba fein Retter war, iching einer ben anbern, und töbtete ihn. "1 Wof. 27, 45.

7 Und siehe, nun stehet auf die ganze Freundschaft wider beine Magd, und sogen: "Gib her den, der seinen Bruder erschlagen hat, "daß wir ihn töden für die Seele seines Bruders, den er erwürget hat, und auch den Erben vertilgen;" und wollen meinen Funten anslöschen, der noch sibrig ift, daß meinem Manne kein Name und nichts übrig bleibe auf Erden.

5 Moj. 19, 11. 2c. 8 Der König sprach zum Weibe: Gebe

beim, ich will für bich gebieten.

9 Und das Weib von Thetoa sprach zum Könige: Mein Herr König, die Missethat sei auf mir und auf meines Vaters Dause; der König aber und sein Stuhl sei unschuldig. 10 Der König sprach: Wer wiber bich rebet, ben bringe zu mir; so soll er nicht mehr bich antasten.

11 Sie sprach: Der König gebenke au ben Herrn, beinen GOtt, daß der Bluträcher nicht zu viel werden, zu verderben, und meinen Sohn nicht vertilgen. Et sprach: So wahr ber Herr lebet, se soll kein Haar von beinem Sohne auf die Erde fallen. \*1 Sam. 14, 45. 1 Kn. 1, 62.

12 Und bas Beib fprach: Laf beint Magb meinem Berrn Könige etwas fo-

gen. Er fprach : Sage ber!

13 Das Beib sprach: Barum haft bu ein solches gebacht wiber Gottes Bolf, baß ber König solches gerebet hat, baß er sich verschulbige, und seinen Berstoßenen nicht wieder holen lässet?

14 Denn wir sterben bes Tobes, und wie bas Wasser in die Erbe verichleiset, bas man nicht aufhält; und "Gott will nicht bas Leben wegnehmen, sonbern bedenkt sich, daß nicht bas Berstoßene auch von ihm verstoßen werde. \* Ezec, 18, 23. x.

15 So bin ich nun gekommen, mit meinem herrn Könige solches zu reben; benn bas Bolf macht mir bange. Denn beine Magb gebachte: Ich will mit bem Könige reben; vielleicht wird er thun, was seine Magb saget.

16 Deun er wirb feine Magb erboren, bag er mich errette von ber hand Aller, bie mich fammt meinem Sohne vertilgen

wollen bom Erbe &Dttes.

17 Und beine Magd gebachte: Meines Herrn, des Königs, Wort foll mir ein Troft sein; denn mein Herr, der König, ift \*wie ein Engel Gottes, daß er Gutes und Böses hören tann. Darum wird der Herr, dein Gott, mit dir sein. \*c. 19.27.

18 Der König antwortete, und fprach zum Beibe: Leugne mir nicht, was ich bich frage. Das Beib fprach: Wein

Berr, ber Ronig, rebe.

19 Der König sprach: 3st nicht die hand Joads mit dir in diesem Allem? Das Weib antwortete und sprach: So wahr beine Seele lebet, mein Herr König, es ist niemand anders, weder zur Rechten noch zur Linten, benn wie mein Herr, der König, gerebet hat. Denn bein Knecht Joad bat mir's geboten, und er hat socies Alles beiner Wagd eingegeben.

20 Daß ich biese Sache also wenden sollte, bas hat dein Knecht Joab gemacht. Aber mein herr ist weise, wie di Weise heit eines Engels Gottes, daß er merket

Alles auf Erben.

21 Da sprach ber König zu Joab: Siehe, ich habe solches gethan; so gehe bin, und bringe ben Knaben Absalom wieder.

22 Da "fiel Joab auf sein Antlitz zur Erben, und betete an, und bankte bem Kinige, und sprach: Seute merket bein Kucht, daß ich Guade gefunden habe bor beinen Augen, mein Herr König; daß der Sinig thut, was sein Auecht sagt. \*\*c. 9, 6.
23 Also machte sich Joab auf, und zog

23 Also machte sich Joab auf, und zog gen \*Gesur, und brachte Absalom gen Jernsalem. \*c. 13, 37.

24 Aber ber König sprach: Las ihn wieber in sein Saus geben, und mein Angesicht nicht seben. Also tam Absalom wieber in sein Saus, und sabe des Königs Angesicht nicht.

25 Es war aber in ganz Israel kein Mann so "schön als Absalom, und batte diese Lob vor Allen; von keiner Fußsoble m, die an seine Scheitel, war nicht ein heller an ihm. \*1 Wos. 39, 6. 1 Can. 9. 2. 26 Und wenn man sein Haupt bestor (das geschahe gemeiniglich alle Jahre, dem es war ihm zu schwer, das men's absern mußte), so wog sein Hauptdar wei hundert Sekel, nach dem königlichen Gewich.

27 Und Absalom wurden deei Söhne geboren, und eine Tochter, die hieß Thamar, und war ein Weid schön von Gestalt.
28 Asso bließ Absalom zwei Jahre zu Fruhalem, daß er des Königs Angesicht nicht labe.

29 Und Absalom sandte nach Joab, daß et ibn jum Könige sendete, und er wollte nicht zu ihm kommen. Er aber sandte zwu andern Mel, noch wollte er nicht wumen.

30 Da sprach er zu seinen Ruechten: Schet das Stück Acker Joads neben meinem, und er hat Gerste darauf; so gebet win, und fledet es mit Feuer an. Da findten die Anechte Absaloms das Stück mit Kener an.

81 Da machte sich Joab auf, und tam pu Absalom in's Hous, und sprach zu hm: Barum haben beine Anschte mein Stad mit Feuer angestecht?

32 Absalom sprach au Joad: Siebe, ich sabte nach dir und ließ dir sagen: Komm ser, daß ich die zum Könige sende, und segen lasse: "Bartun din ich von Gesur Stommen? En wäre mir bester, daß ich nach da wäre. So laß mich nun das Angesicht des Königs seben; ist aber eine Misselcht an mir, so töbte mich."

48 Und Boat ging binein aum Lönige.

und fagte es ihm an. Und er rief ben Abfalom, daß er hinein zum Könige tam; und er betete an auf seinem Antlit zur Erbe vor bem Könige; und ber König \*tisset Abfalom. \*2uc. 15. 20.

Das 15. Capitel. David flehet vor feinem aufrühriften Sohne Abfalom.

Und es begab sich barnach, daß Absalom ihm sieß emachen Wagen und Rosse, und funftig Mann, die seine Arabanten waren. \*1.88n. 1.5.

2 Und Absalom machte sich also des Morgens frühe auf, und trat an den Weg bei dem Thor. Und wenn Jemand einen Handel hatte, daß er zum Könige vor Gericht tommen sollte; rief ihn Absalom zich, und sprach: Aus welcher Stadt bist du? Wenn dann der sprach: Dein Anecht ift aus der Stämme Jeraels einem;

3 So sprach Absalom ju ibm : Siebe, beine Sache ift recht und schlecht; aber bu baft teinen Berborer vom Könige.

4 Und Absalom sprach: D, wer setzet mich jum Richter im Lande, daß Jebermann zu mir lame, ber eine Sache und Gericht bat, daß ich ihm zum Rechten bille!

5 Und wenn Jemand sich zu ihm that, baß er ihn wollte anbeten; so redte er seine Sand aus, und ergriff ihn, und kusset ihn.

6 Auf die Weise that Absalom dem ganzen Forael, wenn sie samen vor Gericht zum Könige, und "flahl also das Herz der Ränner Foraels. "1 Nos. 21. 20.

7 Rach vierzig Jahren fprach Abfalom zum Könige: Ich will hingeben, und mein Gelfibbe zu Gebron andrichten, bas ich bem SErrn gelobet babe.

8 Denn bein Knecht that ein Gelübbe, da ich zu Gelur in Sprien wohnete, und iprach: Weun mich der Herr wieder gen Jerusalem beinget, so will ich dem HErrn einen Gottesdienst thun.

\* 1 Wol. 28, 20.

9 Der König fprach zu ibm : "Gebe big mit Frieden. Und er machte sich auf und ging gen Hebren. "1 Sam. 20. 42.

ging gen Hebron. "1 Sam. 20. 42. 10 Absalom aber hatte Aunbschafter ausgesondt in alle Stämme Israels, und lassen sagen: Wenn ihr der Posaunen Schall bören werdet; so hrechet:, Absalom ift König geworden zu Hebron."

11 Es gingen aber mit Ablalom zwei bunbert Mann, von Jerufalem berufen ; aber fie gingen in ihrer Einfalt, und wusten nichts um die Sache.

12 Abjalom aber fanbte auch nach \*Abi-

thophel, bem Giloniten, Davids Rath, eus feiner Stadt Gilo. Da er nun die Opfer that; ward ber Bund ftark, und bas Bolt lief zu, und mehrete sich mit Abfalom. \*c. 23, 34.

18 Da tam einer, ber fagte es David an. und fprach: Das Serz Jebermanns

in Borael folget Abfalom nach.

14 David aber fprach zu allen seinen Anechten, die bei ihm waren zu Jerusalem: Ans, laßt uns estieben, denn hier wird tein Entrinnen sein vor Absalom; eilet, daß wir gehen, daß er uns nicht übereile, und ergreise uns, und treibe ein Unglick auf uns, und joslage die Stadt mit der Schärse des Schwerdts!

\*\$§. 3, 1.

15 Da sprachen die Anechte des Königs zu ihm : Bas mein Herr, der Abnig, erwählet, flebe, hier find beine Anechte.

16 Und der König ging ju Fuße hinaus mit seinem ganzen Sause. Er ließ aber zehn Rebsweiber, das Saus zu bewahren.

17 Und ba ber König und alles Boll ju gufe binaus tamen, traten fie ferne vom

Panfe.

18 Und alle seine Anechte gingen neben ihm ber, dazu alle "Crethi und Psethi, und alle Gethiter, sechs hundert Mann, die Gath zu Fuße gekommen waren, gingen vor dem Könige ber. "c. 8. 18.

19 Und der König sprach zu "Ittai, dem Gethiter: Warum gehest du auch nit nus? Kehre um, und bleibe bei dem Könige; denn du bift fremb, und von deinem Ort gezogen bieber, "c. 18, 2.

20 Gestern bist du gekommen, und heute wagest du dich mit uns zu gehen. Ich aber will gehen, wo ich hin kann gehen. Kehre um; und deinen Brildern mit dir widersahre Barmherzigkeit und Treue.

21 Ittai antwortete, und sprach: So wahr der Herr lebet, und so wahr mein Gerr König lebet, an woelchem Ort mein Gerr, der König, sein wird, es gerathe zum Tode oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. \*2 Kdu. 2, 2.

22 David sprach zu Ittai: So komm, und gebe mit. Also ging Ittai, der Gethiter, und alle seine Mauner mit, und der ganze Daufe Kinder, die mit ibm waren.

28 Und das ganze Land weinete mit lauter Stimme, und alles Boll ging mit. Und der König ging ihrer ben Boch Atlbron, und alles Boll ging vor auf bem Boch, ber jur Kilffte gebet. "3ch. 18, 1.

24 Und siehe, Zabot war auch ba, und alle Leviten, die bei ihm waren, und tru-

gen die Labe des Bundes GOttes, und stelleten sie dahin. Und Abjathar trat empor, dis daß alles Boll zur Stadt aus kam.

25 Aber ber König sprach zu Zabot: Bringe bie Labe Gottes wieber in bie Statt. Werbe ich Gnabe finden vor bem Hern; so wirb er mich wieber holen, und wirb mich fle sehen laffen und sein Oans.

26 Spricht er aber asso: "Ich babe nicht Luft zu bir;" siebe, bier bin ich. "Er mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällt. ". 10.12.

27 Und der König sprach zu dem Priefter Zadot: D du Seber, lebre um wieder in die Stadt mit Frieden, und mie uch eure beiden Söhne, Ahimaaz, dem Sohn, und "Jonathan, der Sohn Abjathars! "1 Kon. 1. 42.

28 Siehe, ich will verziehen auf bem blachen Felbe in ber Wifte, bis bag Botichaft von euch tomme und fage mir an.

29 Alfo brachte Zabot und Abjathar bie Labe Gottes wieber gen Jerufalem, unb

blieben bafelbft.

30 David aber ging ben Delberg hinan, und \*weinete, und sein Haupt war verbüllet, und er ging barfuß. Dazu alles Bolt, das bei ihm war, hatte ein Jeglicher sein Daupt verhüllet, und gingen hinan, und weineten.

31 Und da es David angesagt marb, daß Ahithophel im Bunde mit Absalom war; sprach er: HErr, mache den Rathschlag Ahithophels zur Narrheit.

32 Und ba David auf die Höhe tam, ba man GOtt pflegte anzubeten; siebe, ba begegnete ihm Husai, ber Arachter, mit zerrissenem Rock, und Erbe auf seinem Daubt.

38 Und David sprach zu ihm: Wenn bu mit mir gehest, wirst du mir eine Last

fein.

34 Wenn bu aber wieber in die Stadt gingest, und sprächest zu Absalom: "Ich bin dein Anecht, ich will des Königs sein, der ich beines Baters Anecht war zu der Beit, will nun dein Anecht sein;" so witzdest du mir zu gut den Rathschlag Abithophels zu nichte machen.

85 So find Jabot und Abjathar, bie Priefter, mit dr. Alles, was bu bore teft aus bes Königs Haufe, jagest bu an ben Prieftern Zabot und Abjathar.

36 Siebe, es find bet ihnen ihre zween Sohne: Ahimaaz, Zabots, und Jonathan, Abjathars Sohn. Durch biefelbi-

gen fannst bu mir entbieten, was bu boren mirft.

87 Also tam Busai, ber - Freund Dabibs, in bie Stabt; und Abfalom tam \*1 Cycon. 28, 33. gen Jernfalem.

Das 16. Capitel.

Me's Berfaumburg. Simel's Lafterung. Blutfcanbe Abfaloms.

Ind ba David ein wenig von ber Sobe gegangen war; fiebe, ba begegnete im Biba, ber Rnabe Dephibofethe, mit einem Baar Efel gesattelt; barauf waren zwei hundert Brobe, und hundert Stid Rofinen, und hunbert Stild Feigen, und ein Legel Beins. \*c. 9. 2.

2 Da sprach ber König zu Ziba: Was willt bu bamit machen? Ziba sprach: Die Esel sollen filr bas Gestinde des Könige, barauf zu reiten, und bie Brobe und Keigen filt bie Anaben, zu effen, und der Wein zu trinken, wenn fle milde werben in ber Bufte.

3 Der Rönig fprach: Wo ift ber Sobn beines herrn? Biba fprach jum Biwige: Siebe, er blieb ju Jerufalem ; benn a prach : "Beute wird mir bas Haus 36mel meines Baters Reich wieder geben." \*c. 19, 27.

4 \* Der König fprach ju Biba: Siebe, et foll bein fein Alles, mas Dephibofeth hat. Ziba sprach: Ich bete an, lak mich Gnabe finden vor bir, mein herr König. \*c. 19, 29.

5 Da aber ber König David bis gen Bahurim fam ; fiebe, ba ging ein Mann bafelbst beraus, vom Geschlecht bes Saufes Sauls, der hieß Simei, der Sohn Gera's, ber ging berans, und \* fluchte,

≠ 1 Rön. 2, 8. 2c. 6 Und warf David mit Steinen, und ille Luechte des Könias David. Denn elle Anechte Des Königs David. alles Bolt und feine Gewaltigen waren m feiner Rechten und zur Linten.

7 So sprach aber Simei, ba er \*fluchte: perans, heraus, bu Bluthund, bu lofer Rann ! \* 2 Maf. 22, 28.

8 Der BErr + hat bir vergolten alles Blut des Hauses Sauls, daß du an seiner Statt bift König geworden. Run hat ber Per bas Reich gegeben in bie Sanb bei-nes Sohnes Abfalom; und fiebe, nun heaft du in beinem Unglied, benn du bist ein Bluthund. # 1 Rbn. 2, 32. 85.

9 Aber Abifai, ber Gobn Bernja's, Prach zu bem Könige: Sollte biefer tobte hund meinem herrn, bem Rönige, finden? "Ich will hingeben, und ihm ben Ropf abreifen.

10 Der König sprach: 3hr Kinber Beruja's, "was habe ich mit euch zu schaf-fen? Laft ihn fluchen; benn ber HErr bat es ihm gebeißen: "Fluche David!" Wer kann nun fagen: "Warum thust bu also?"

11 Und David sprach zu Abisai, und u allen feinen Rnechten : Giebe, mein Sobn, ber von meinem Leibe getommen ift, stebet mir nach meinem Leben, warum nicht auch jest ber Gobn Jemini? Laft ibn bezähmen, baß er fluche; benn ber

Berr hat es ihm gebeißen.

12 Bielleicht wird ber DErr mein Elenb anfeben, und mir mit Gute vergelten fein beutiges Aluchen.

18 Alfo ging David mit seinen Leuten bes Weges; aber Simei ging an bes Berges Seite neben ihm ber, und fluchte, und warf mit Steinen zu ihm, und forengete mit Erbentlößen.

14 Und ber König tam binein mit allem Bolt, bas bei ibm war, mitbe, und er-

quicte fich baselbst.

15 Aber Absalom, und alles Bolt ber Manuer Israels, tamen gen Jerufalem, und Abithopbel mit ibm.

16 Da aber Husai, ber Arachiter, \* Davibs Freund, ju Abfalom binein tam, fprach er ju Abfalom : + Glad ju, herr König! Glüd zu, Herr König!

\*c. 15, 37. †1 Cam. 10, 24.

17 Abfalom aber fprach zu Hnfai: 3ft bas beine Barmbergigfeit an beinent Freunde? Warum bift bu nicht mit beinem Freunde gezogen?

18 Bufat aber fprach zu Abfalom : Richt alfo, fonbern welchen ber Derr erwählet, und bies Bolt, und alle Manner in Jerael; bef will ich fein, und bei ihm bleiben.

19 3mm anbern, wem follte ich bienen ? Sollte ich nicht vor seinem Sohne dienen? Wie ich vor beinem Bater gebienet babe, so will ich auch vor dir sein.

20 Und Absalom sprach zu Abithophel: Rathet gu, mas follen wir thun?

21 Abithophel fprach zu Absalom: Befolaf bie Rebsweiber beines Baters, "bie er gelassen hat das Haus zu bewahren ? so wird bas ganze Israel hören, bag bu beinen Bater haft tftintenb gemacht, unb wird Aller Hand, die bei bir find, besto **libner werben.** #c. 15, 16. †1 Sam. 13, 4.

22 Da machten fie Absalom eine Hitte auf bem Dache, und Mbfalom beschlief bie Rebeweiber feines Baters vor ben \* c. 12, 11. Angen bes ganzen Jerael. \*1 Com. 26, 8. | 28 Bu ber Beit, wenn Abithaphel einen

Rath gab, bas mar, als wenn man Gott um etwas batte gefraget; alfo waren alle Rathichlage Abithophels beibes bei David und bei Absalom.

Das 17. Capitel.

Abithophels nichtiger Rath, und verzweifeltes Enbe. Und Abithophel fprach ju Abfalom : 3ch will zwölf taufenb Mann auslefen, und mich aufmachen, und "David nachjagen bei ber Racht, \* 181. 71, 11.

2 Und will ihn überfallen, weil er matt und lag ift. Wenn ich ihn bann erichrede, baß alles Bolt, fo bei ibm ift, fliebet; will ich ben König allein schlagen,

8 Und alles Bolt wieder au bir bringen. Benn bann Jebermann ju bir gebracht ift, wie du begehrest ; so bleibet alles Bolt

mit Frieden. 4 Das bauchte Absalom gut sein, und

allen Aelteften in Jerael.

5 Aber Absalom sprach: Lieber, laffet Dufai, ben Arachiten, auch rufen, unb boren, was er dazu fagt. \*c. 16, 16.

6 Und ba Bufai binein jn Abfalom tam, sprach Absalom ju ihm: Solches hat Ahithophel gerebet; fage bu, follen wir es thun ober nicht?

7 Da sprach Husai zu Absalom: Es ist nicht ein guter Rath, ben Ahithophel auf

bies Mal gegeben bat.

8 Und Sufai fprach weiter: Du tenneft . beinen Bater mohl, und feine Lente, bag fie fart find und zornigen Gemuths, wie ein Bar, bem bie Jungen auf einem Felbe geraubet finb; bazu ift bein Bater ein Kriegsmann, und wird fich nicht faumen mit bem Boll.

9 Siehe, er hat fich jett vielleicht verfrochen irgend in einer Grube, ober fonft an einem Ort. Wenn es bann geschähe, baß bas erfte Mal übel geriethe, unb fame ein Gefchrei und fprache: "Es ift eine Schlacht geschehen in bem Bolt, bas

Abialom nachfolget ;"

10 So würbe Jebermann verzegt werben, ber auch fonft ein Rrieger ift, unb ein Berg bat, wie ein Lowe. Denn es weiß gang Jerael, bag bein Bater fart ift, und Krieger, die bei ihm sind.

11 Aber bas rathe ich, bag bu zu bir versammlest gang Jerael, von Dan an bis gen Beer-Seba, so viel, als der Sond am Meer; und beine Person ziehe unter ihnen. 12 So wollen wir ihn übersallen, an

welchem Ort wir ibn finben, und wollen Aber ihn tommen, wie ber Than auf die Erbe fallt, baf wir von ibm und allen feinen Männern nicht Einen übrig laffen.

13 Birb er fich aber in eine Stabt perfammeln; fo foll bas ganze Israel Strice an diefelbe Stadt werfen, und fie in bent Bach reißen, daß man nicht ein Rieselein baran finbe.

14 Da fprach Abfalom und Jebermann in Israel : Der Rath Sufai's, bes Ara-witen, ift beffer, benn Ahithophels Rath. Aber ber DErr fcbidte es alfo, bag ber gute Rath Abithophels verhindert würde. auf bag ber BErr Unglad fiber Abfalom brachte.

15 Und Husai sprach zu Zabot und Abjathar, ben Brieftern : Go und fo bat Abithophel Abfalom und ben Aelteften in Israel gerathen; ich aber habe so unb lo geratben.

16 Go fenbet nun eilend bin, und laffet David ansagen und sprechet: "Bleibe nicht über Racht auf bem blachen Felbe ber Bufte, soubern mache bich binfiber. bag ber König nicht verschlungen werbe

und alles Bolt, bas bei ihm ift.

17 Jonathan aber und Ahimaa, fanben bei bem Brunnen & Rogel, und eine Magb ging bin und fagte es ihnen an. Sie aber gingen bin und fagten es bem Könige David an; benn fie burften fich nicht seben laffen, baß fie in bie Stabt famen. \*1 25n. 1. 9.

18 Es fabe fie aber ein Rnabe, und fagte es Abfalom an. Aber bie beiben gingen eilend bin, und tamen in eines Mannes Hans zu Bahurim; ber batte einen Brunnen in feinem Sofe, babinein fliegen

19 Und bas Beib nabm und breitete eine Dede fiber bes Brunnen Loch, und breitete Grute barüber, bag man es nicht merite. \* 3of. 2, 4.

20 Da nun bie Rnechte Abfaloms jum Weibe in's Haus lamen, sprachen fie: Wo ist Ahimaaz und Jonathan? Das Weib sprach zu ihnen: Sie gingen über bas Bafferlein. Und ba fie fucten unb nicht fanden, gingen fie wieder gen Jernfalem.

21 Und ba fie weg waren, stiegen fie aus bem Brunnen und gingen bin, unb fagten es David, bem Bonige, an, und fprachen an David: Machet euch auf, und gebet eilend über bas Baffer; benn fo und fo hat Abithophel wiber euch Rath gegeben.

22 Da machte fich David auf und alles Bolf, bas bei ihm war, und gingen über ben Jorban, bis es licht Morgen warb, und fehlete nicht an Einem, ber nicht über ben Jordan gegangen wäre.

23 Als aber Abithophel fabe, baß fein Auth nicht fortgegangen war; fattelte er einen Efel, \*machte fich auf und jog heim in seine Stadt, und theschickte sein hius, und thing sich, und starb, und ward begraben in feines Baters Grabe.

\*4 Mol. 24. 25. † 3cf. 38, 1. \$ Manth. 27, 5. 24 Und David tam gen Mahanaim. Ind Abialom jog über ben Jorban, unb

alle Manner Israels mit ibm.

25 Und Absalom batte \*Amasa an Joabs Statt gefett fiber bas Beer. Es war aber Amaja eines Mannes Sohn, ber bieß Jethra, ein Israeliter, welcher lag bei Abigail, ber Tochter Nabas, ber Schwester Zeruja's, Joabs Mutter. **\*** c. 19, 13.

26 Israel aber und Absalom lagerten

fich in Gileab.

27 Da David gen Mahanaim gefommen mar: ba brachten Sobi, ber Sobn Rabas, von Rabbath ber Kinder Ammons, und Machir, ber Gobn Ammiels, bon Lo-Dabar, und Barfillai, ein Gileabiter von Roglim, \*1 Ron. 2, 7.

28 Bettwerf, Beden, irben Gefaß, Beikn, Gerste, Mehl, Sangen, Bobnen, Lin-

ien. Grütze,

29 Sonig, Butter, Schafe und Rinbertak ju Davib und ju bem Bolt, bas bei hm war, zu effen. Denn fie gebachten, bas Boll wird hungrig, \*mube und burfig fein in ber Bufte. \*c. 16, 2.

Das 18. Capitel.

Biglom wirb an einer Giche hangenb burchfteden. Und David ordnete bas Bolt, bas bei ihm war, und setzte liber sie Hauptlente, über taufend und über hundert;

2 Und fandte aus bes Bolls einen britim Theil unter Joab; und einen britten Theil unter Abifai, bem Sohne Zernja's 30ab8 Bruber; und einen britten Theil mter \*Ittai, bem Gethiter. Und ber Kinig sprach zum Bolt: Ich will auch mit euch ausziehen. \*c. 15, 19.

8 Aber das Bolf sprach : Du sollst nicht aussieben; benn ob wir gleich flieben ober de Balfte fterben, fo werben fie fich unfeter nicht annehmen; denn du bist, als benn unserer zehn tausend wären; so ift es nun beffer, baf bu uns aus ber Stabt beljen mögeft.

4 Der König sprach zn ibnen: Bas ench gefällt, bas will ich thun. Und ber Buig trat an's Thor, und alles Boll zog

aus bei Bunberten umb bei Taufenben. b Und der König gebot Joab und Abibi und Ittai, und fprach: "Fahret mir und legten einen fehr großen Haufen Ger.

fäuberlich mit bem Anaben Abfalom. Und alles Bolt borete es, ba ber Rönig gebot allen Hanptleuten um Abfalom.

\* b. 12.

6 Und ba bas Bolt hinans tam auf's Weld, Israel entgegen; erhob fich ber Streit im Balbe Ephraim.

7 Und bas Bolt Jerael warb bafelbft geschlagen vor ben Rnechten Davibs, baf besselben Tages eine große Schlacht geschabe, zwanzig tansenb Mann.

8 Und war bafelbft ber Streit gerftreuet auf allem Lanbe; und ber Walb fraß viel mehr Bolls bes Tages, benn bas

Schwerdt fraß.

9 Und Absalom begegnete ben Anechten Davids, und ritt auf einem Maultbier. Und ba bas Maulthier unter eine große bide Giche tam; bebing fein Saupt an ber Eiche, und ichmebte gwifden himmel und Erbe, aber fein Maulthier lief unter ihm meg.

10 Da bas ein Mann fabe, fagte er es Joab an, und sprach: Siehe, ich sahe Ab-

falom an einer Eiche bangen.

14 Und Joab fprach ju bem Manne, ber ce ihm batte angefagt : Giebe, fabeft bu bas? Warum schlugest bu ihn nicht So wollte ich bir von bafelbft gur Erbe? meinet wegen zehn Gilberlinge und einen

Gürtel gegeben baben.

12 Der Mann fprach jn Joab : Wenn bu mir tausend Silberlinge in meine Hand gewogen hatteft, fo wollte ich bennoch meine Sand nicht an bes Ronigs Sohn gelegt haben. Denn ber Ronig gebot bir, und Abisai und Ittai, vor unsern Ohren, und fprach: ""Hütet euch, daß nicht Jemand bem Rnaben Abfalom ...!"

13 Ober wenn ich etwas Kaliches gethan hatte auf meiner Seelen Befahr, weil bem Ronige nichts verbolen wirb; witrbeft bu felbft wiber mich geftanden fein.

14 Joab sprach: Ich tann nicht so lange bei bir verzieben. Da nahm Joab brei Spieße in seine Hand, und stieß sie Absa-Iom in's Herz, ba er noch lebte an ber Eiche.

15 Und gehn Knaben, Joabs Baffenträger, machten fich umber und schlugen

ibn zu Tobe.

16 Da \*blies Joab bie Bosaune, unb brachte bas Boll wieber, bag es nicht weiter Israel nachjagte; benn Joab wollte #c. 20, 1. 22. des Bolis verschonen.

17 Und fie nabmen Abfalom, und marfen ibn in ben Balb in eine große Grube,

Steine auf ihn. Und bas ganze Israel flobe, ein Jeglicher in seine Hutte.

18 Absalom aber hatte sich eine Säule ausgerichtet, da er noch lebte; die stebet im Königsgrunde. Denn er sprach: Ich habe teinen Sohn, darum soll dies meines Namens Gedächniß sein; und hieß die Saule nach seinem Ramen, und heißt auch bis auf diesen Tag, Absaloms Raum.

19 Abimaaz, "ber Sohn Zabols, sprach: Lieber, saß mich laufen und bem Könige verfündigen, baß ber DErr ihm Recht verschaffet hat von seiner Feinde Handen.

"1 Ebron. 7, 8.

20 Joab aber sprach zu ihm: Du bringest bente keine gute Botschaft. Einen anbern Tag sollst du Botschaft bringen, umb beute nicht; benn bes Königs Sohn ist tobt.

21 Aber zu Thust sprach Joab: Gebe hin und sage bem Könige an, was du geseben hast. Und Chust betete Joad an, und lief. 22 Ahimaaz aber, der Sobn Zadots, sprach abermal zu Joad: Bie, wenn ich auch liese dem Chust nach? Joad sprach: Bas willst du laufen, mein Sohn? Komm her, du wirst nicht eine gute Bot-

28 Wie, wenn ich liefe? Er fprach zu ihm: \*So laufe boch! Also lief Ahimaaz stracks Weges, und kam Chust vor.

# 2 **R**on. 2, 17.

24 David aber faß zwischen zweien Thoren. Und ber Bachter ging auf's Dach bes Thore an ber Mauer, und hob feine Augen auf, und sabe einen Mann saufen alleine.

25 Und rief, und fagte es bem Könige an. Der König aber fprach: Ift er alleine, so ift eine gute Botichaft in feinem Munbe. Und da berfelbige aina, und berm fam:

Und da berfelbige ging, und berzu tam; 26 Sahe der Wächter einen andern Mann laufen, und rief in das Thor, und prach: Siebe, ein Mann läuft alleine. Der König aber (prach: Der ift auch ein guter Bote.

27 Der Bachter fprach: Ich febe bes ersten Lauf, als ben Lauf Abimaaz, bes Sohnes Zabots. Und ber König sprach: Es ift ein guter Mann, und bringet eine

gute Botichaft.

schaft bringen.

28 Ahimaaz aber rief, und sprach zum Könige: Friede! Und \*betete an vor dem Lönige auf sein Antlitz zur Erde, und sprach: Gesobet sei der Herr, dein Gott, der die Leute, die ihre Hard wider meinen herrn, den König, ausschen, übergeben hat.

29 Der König aber sprach: Gebet es auch wohl bem Knaben Absalom? Ahimag sprach: Ich sabe ein groß Getilmmel, ba bes Königs Anecht Joab mich, beinen Anecht, sanbte, und weiß nicht, was es war.

30 Der König sprach: Gebe berum, und tritt baber. Und er ging berum, und

fiand allba.

31 Siebe, ba tam Chufi, und fprach: Sier gute Botschaft, mein herr Konig ! Der Gerr hat bir heute Recht verschaffet von ber hand Aller, die sich wider bich auslehnten.

32 Der König aber sprach zu Chust: Gebet es bem Knaben Absalom auch wobl? Chust sprach: Es musse allen, wie keinben meines herrn Königs geben, wie es bem Knaben gebet; und Allen, die sich wider bich aussehnen, übel zu thun.

33 Da ward ber König traurig, und ging hin auf ben Saal im Thor, und weinete, und im Geben sprach er \*also: Mein Sobn Absalom, mein Sobn, mein Sobn Absalom! † Bollte GOtt, ich miste für dich sterken! O Absalom, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn!

\*c. 19, 4. † Rom. 9, 3.

Das 19. Cabitel.

Davib wirb wieber in's Königreich eingesett.

Und es ward Joab angelagt: Siebe, der König \*weinet und trägt Leibe um Absalom.

2 Und ward aus dem Siege des Tages ein Leid unter bem ganzen Rolf benn bas

ein Leib unter bem ganzen Bolt, benn bas Bolt batte geböret bes Tages, baß fich ber König um seinen Sobn befümmerte. 3 Und bas Bolt stabl fich weg an bem

3 und das Bolt fiad fich weg an dem Tage, baß es nicht in die Stadt tam, wie sich ein Bolt wegflieblet, das zu Schanben geworben ift, wenn's im Streit gefloben ift.

4 Der König aber hatte sein Angesicht verbillet, und schrie laut: Ach mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn!

5 Joab aber tam zum Könige in's Hans, und iprach: Du bast beute schamroth gemacht alle beine Knechte, die beute beine, beiner Ebchter, beiner Beiber und beiner Rebsweiber Seelen errettet haben;

, und sprach zum 6 Daß du lieb habest, die dich hassen, webetete an vor dem und basselt, die dich lieb haben. Tenn du lässer, den Gott, dieb haben. Tenn du lässer, das die haben. Tenn du die merken das die nicht weben ich. Denn ich merke heute wohl, wenn sprach die nich nicht wären, das dagigte dich recht seine.

1 So mache bich nun auf und gebe beraus, und rede mit beinen Scnechten freundfich. Denn ich schwore bir bei bem beren : Wirft bu nicht beraus geben, es wird tein Mann bei bir bleiben biefe Racht über. Das wird bir arger fein, dean alles Uebel, das über dich gekommen if von beiner Jugend auf bis bieber. 8 Da machte sich ber König auf, und

fette fich in's Ehor. Und man fagte es dem Boll : Giebe, ber Ronig fitet im Mor. Da fam alles Bolt vor ben Köng. Aber Förael war geflohen, ein Jeg-

licher in feine Butte.

9 Und es zantte fich alles Bolf in allen Stämmen Jeraels, und fprachen: Der Wing bat uns errettet von der Hand uneter Feinde, und erlösete uns von ber Bilifter Sand, und bat mitffen aus bem Embe flieben vor Abfalom.

10 So ift Abfalom gestorben im Streit, ben wir fiber ums gefalbet hatten. Warum feid ihr nun fo ftille, daß ihr ben Ro-

mg nicht wieder holet?

11 Der König aber fanbte ju Babot unb Mijathar, ben Brieftern, und ließ ihnen fagen: Rebet mit ben Aeltesten in Inba, und sprechet: Warum wollt ihr die Letzten fein, ben Rönig wieber zu bolen in kin Baus? (Denn bie Rebe bes ganen Israel war vor ben König gefommen in sein Haus.)

12 36r feib meine Bruber, mein Bein und mein Beifch; warum wollt ihr benn bie Letten fein, ben König wieber zu

bolen?

13 Und zu + Amasa sprechet: + Bift bu nicht mein Bein und mein Fleisch? GOtt the mir dies und das, wo du nicht sollst kin Kelbbauptmann vor mir dein Lebenlang an Foabs Statt.

\*c. 17, 23. † 1 Chron. 2, 16. 17.

14 Und er neigte bas Berg aller Manmr Juba's, wie Eines Mannes. be fandten bin zum Könige : Romm wieder, bu und alle beine Rnechte !

15 Alfo tam ber Ronig wieber. bi er an ben Jordan fam, waren bie Rinner Juba's gen Gilgal getommen, mab zu zieben bem Ronige entgegen. baß sie ben König fiber ben Jorban filh-

16 Und \*Simei, ber Sohn Gera's, bes Sohnes Jemini, ber ju Baburim bobnete, eilete, und zog mit ben Mannern Juba's hinab, bem Könige David #1 Rbn. 2, 8.

bon Benjamin, baju auch Biba, ber Rnabe aus bem Baufe Sauls, mit feinen funfzebn Göbnen, und zwanzig Knechten, und fertigten fich burch ben Jorban vor bem Könige ber. \* c. 9, 2. 10.

18 Und machten bie Furt, baß fie bas Gefinde bes Ronigs binüber führeten, und thaten, was ihm gener. ber Sohn Gera's, fiel vor dem Könige nieber, da er Aber ben Jordan fuhr, wm Könige: Mein

19 Und sprach zum Könige: Berr rechne mir nicht ju bie Diffethat, und gebente nicht, bag bein Rnecht "bid beleidigte bes Tages, ba mein Bert Ronig aus Jernfalem ging, und ber Ronig nehme es nicht zu Bergen. #c. 16. 5.

20 Denn bein Rnecht ertennet, baf ich gefündiget habe. Und fiebe, ich bin bente ber Erste gekommen, nnter bem gangen Sause Josephs, bag ich meinem herrn Könige entgegen berab goge.

21 Aber Abisai, ber Sobn Bernja's,

antwortete und fprach: Und Simel follte barum nicht sterben, so er boch bem Gefalbten bes BErrn gefluchet bat?

22 David aber fprach: Bas habe ich mit euch zu schaffen, ihr Kinder Beruja's, daß ibr mir beute wollt jum Gatan werben? Sollte beute Jemand ferben in Jerael? Meinest bu, ich wiffe nicht, baf ich beute ein Ronig bin geworben über Jerael?

23 Und ber Ronig sprach ju Simei! Du follft nicht fterben. Und ber Ronig

schwar ihm.

24 Dephibofeth, \*ber Sohn Saule, fam auch berab bem Ronige entgegen. lind er batte feine Ffife, noch feinen Bart nicht gereiniget, und feine Reiber nicht gewaschen, von bem Tage an, ba ber König weggegangen war, bis an ben Lag, ba er mit Frieden tam. . . . . 9. 6. 25 Da er nun gen Jerufalem tam, bem

Könige ju begegnen, sprach ber König ju ibm: Warum bift bu nicht mit mir ge-

zogen, Mephibofeth?

26 Und er fprach: Mein Berr Ronig, mein Anecht bat mich betrogen. bein Rnecht gebachte, ich will einen Efel fatteln, und barauf reiten, und zum Ronige gieben : benn bein Anecht ift labm.

27 Dain hat er "beinen Rnecht angegeben vor meinem Berrn Rönige. Aber mein herr König ift twie ein Engel GOttes; thue, was bir wohlgefällt.

\*c. 16, 3. †c. 14, 17.

28 Denn alle meines Baters Sans ift 17 Und waren taufend Mann mit ibm nichts gewosen, benn Leute bes Tobes,

vor meinem herrn Konige; \*fo haft bu | über geführet, aber bes Bolis Israels beinen Ruecht gefett unter bie, fo auf beinem Tisch effen. Bas babe ich weiter Gerechtigkeit, ober weiter zu schreien an ben Ronig? \*c. 9, 11.

29 Der Ronig fprach zu ihm: Bas rebest bu noch weiter von beinem Dinge? 3ch habe es gesagt: Du und \*Ziba theilet ben Ader mit einander. \* c. 16, 4.

30 Mephibofeth fprach zum Ronige: Er nehme es auch gar babin, nachbem mein herr Ronig mit Frieden beim getom-

men ift.

81 Und Barfillai, ber Gileabiter, tam herab von Roglim, und führete ben Ronig fiber ben Jorban, bag er ibn im # 1 Ron. 2, 7. Borban geleitete.

82 Und Barfillai war fast alt, wohl achtzig Jahre; ber \*batte ben König verforget, weil er zu Mahanaim war, benn er war ein fehr trefflicher Mann.

\* c. 17, 27.

33 Und ber Ronig fprach ju Barfillai: Du follst mit mir binaber zieben, ich will bich versorgen bei mir ju Jerufalem.

84 Aber Barfillai fprach jum Könige: Bas ift's noch, bas ich zu leben habe, baß ich mit bem Könige follte binauf gen

Jerusalem ziehen?

85 3ch bin beute achtzig Jahre alt. Bie follte ich tennen, was gut ober boje ift, ober ichmeden, was ich effe ober trinte, ober hören, was die Sanger ober Sangerinnen fingen? Warum follte bein Anecht meinen herrn König förber bedweren?

86 Dein Rnecht foll ein wenig geben mit bem Ronige über ben Jorban. Barum will mir ber Ronig eine folche Ber-

geltung thun?

87 Lag beinen Knecht umtehren, bag ich fterbe in meiner Stadt, bei meines Batere und meiner Mutter Grabe. Giebe, ba ift bein Rnecht Chimebam, ben lag mit meinem Berrn Ronige binfiber gieben, und thue ibm, was bir mobigefällt.

88 Der Ronig fprach: Chimeham foll mit mir binüber gieben, und ich will ibm thun, was bir wohlgefällt; auch Alles. was bu an mir erwählest, will ich bir

tbun.

89 Und ba alles Boll über ben Jorban war gegangen, und ber Konig auch, tilffete ber Ronig ben Barfillai, und fegnete ihn; und er kehrete wieber an seinen Ort.

40 Und ber König jog binilber gen Gilgal, und Chimebam jog mit ihm. Und alles Boll Juda's batte ben König binmar nur bie Balfte ba.

41 Und fiche, ba tamen alle Männer Jeraels jum Könige, und fprachen ju ibm : Warum baben bich unfere Brüber. bie Manner Juba's, gestoblen, und ba-ben ben König und fein haus über ben Jorban geführet, und alle Manner Davids mit ihm?

42 Da antworteten bie von Juba benen von Jerael: Der \* Konig gehoret une nabe an, was gurnet ihr barum? Meinet ibr. daß wir von bem Könige Nahrung ober \* b. 12. Geschenke empfangen baben?

43 Go antworteten bann bie von 38rael benen von Juba, und fprachen : Wir baben gebn Mal mehr bei bem Ronige. bazu auch bei David, benn ihr. Warum baft bu mich benn fo gering geachtet, baf bas Unfere nicht bas Erfte gewesen ift, unfern König zu holen? Aber bie von Juba rebeten barter, benn bie von 36rael.

Das 20. Capitel. Seba, ber Aufrührer, friegt feinen Robn.

Und es war baselbst ein berithmter \* beillofer Mann, ber bieß Geba, ein Sohn Bichri's, eines Mannes von Jemini, ber blies bie Posaune, und sprach: Bir baben fein Theil an David, noch Erbe am Sobne 3fai's. Ein Jeglicher bebe fich zu seiner Hütte, o 38rael l #1 Cam. 25, 17. 25.

2 Da fiel von David Jedermann in Jerael, und folgten Seba, bem Sobne Bichri's. Aber bie Manner Juba's hingen an ihrem Könige, vom Jordan an

bis gen Jernsalem. 8 Da aber ber König David beim tam gen Jerufalem, nahm er bie zehn Rebsweiber, die er hatte gelassen das Haus zu bewahren, und that fie in eine Bermahrung, und verforgte fie, aber er beschlief fie nicht. Und fie waren also verschloffen bis an ibren Tob, und lebten als Wittwen.

4 Und ber König fprach zu Amafa: Berufe mir alle Manner in Juda auf ben britten Tag; und bu follft auch bier steben.

5 Und Amasa ging bin, Juba zu berufen; aber er verzog bie Beit, die er ibm

bestimmet hatte.

6 Da sprach David zu Abisai: Run wird uns Seba, ber Sobn Bicbri's, mebr Leibes thun, benn Absalom. Rimm bu bie Rnechte beines DErrn, und jage ibm nach. baß er nicht etwa für sich feste Stäbte finde, und entrinne aus unfern Augen.

7 Da zogen aus, ihm nach, bie Mäu-

mer Joabs, bazu die Crethi und Plethi, mb alle Starte. Sie zogen aber aus von Jernfalem, nachzujagen Seba, bem Gobne Bichri's.

8 Da sie aber bei bem großen Stein waren zu Gibeon, tam Amasa vor ibnen ker. Joab aber war gegürtet über seinem Keibe, bas er anhatte, und hatte barther ein Schwerdt gegürtet, bas hing an stiner hüfte in der Scheide, bas ging geme ans und ein.

9 Und Joab sprach zu Amasa: \*Friede mit dir, mein Bruder! Und Joab sasseten mit seiner rechten Hand Amasa bei dem Bart, daß er ihn kussete. \*Pi. 28, 3.

10 Und Amaja hatte nicht Acht auf bes Schwerdt in der Hand Joads; und at ista him damit in den Wanft, daß sin Eingeweide sich auf die Erde schittete, und gab ihm keinen Stich mehr, und er kard. Joad aber und sein Bruder Abisaisgten nach Seba, dem Sohne Bichri's.

\*1 Kda. 2, 5. † 2 Sam. 3, 27.

11 Und es trat einer von den Knaben Joabs neben ihn, und sprach: Trot, und Bache sich einer an Joad, und thue sich bei David nach Joad!

12 Amafa aber lag im Blut gewälzet, witten auf ber Strafe. Da aber einer lebe, baß alles Bolt ba steben blieb, banbte er Amafa von ber Strafe auf ben Ader, und warf Kleiber auf ihn, weil er sebe, baß, wer an ihn tam, steben blieb.

13 Da er nun aus ber Straße getban bar, folgte Jebermann Joab nach, Seba, bem Sohne Bichri's, nachzujagen.

14 Und er 30g durch alle Stämme 36ræis, gen Abel, und Beth-Maacha, und gang habberint; und sie versammelten ha, und folgten ihm nach,

15 Und kamen, und belegten ihn zu Abel nd Beth-Maacha, und schütteten einen Soutt um die Stadt, und traten an die Rauer, und alles Bolt, das mit Joab dar, fürmete und wollte die Mauer niebewerfen.

16 Da rief eine weise Frau aus ber Stadt; Boret! Boret! Sprechet zu Joah, baß er hier herzu tomme ; ich will mit ihm teben.

17 Und ba er zu ibr kam, sprach die frau: Bift bn Joab? Er sprach: Ja. Sie sprach zu ibm: Höre die Rebe beiner Ragd. Er sprach: Ich bore.

18 Sie fprach : Bor Zeiten fprach man : "Ber fragen will, ber frage zu Abel;" mb so ging's wohl aus.

19 3ch bin eine von ben friedsamen und

treuen Städten in Jerael; und bu willst die Stadt tödten, und die Mutter in Jerael? Warum willst "du das Erbtheil des Herrn verschlingen? "Pf. 106, 5.

20 Joab antwortete und sprach: Das sei ferne, bas sei ferne von mir, bag ich verschlingen und verberben sollte ! Es hat fich nicht also.

21 Sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim, mit Namen Seba, der Sohn Bichri's, hat sich empöret wider den König David. Gebet denselbigen der alleine, so will ich von der Stadt ziehen. Die Frau sprach zu Joad: Siehe, sein Haupt soll zu dir über die Mauer geworfen werden.

22 Und die Fran kam hinein zu allem Bolk mit ihrer Beisheit. Und fle hieben Seba, dem Sohne Bichri's, den Kopf ab, und warfen ihn zu Joad. Da blies er die Bosaune, und sie zerstreueten sich von ber Stadt, ein Jeglicher in seine Hilbert Joad aber kam wieder gen Jerusalem zum Könige.

\*c. 2, 28. c. 18. 16.

23 Joab \*aber war fiber bas gange heer Beraels. Benaja, ber Sohn Jojaba's, war über bie Crethi und Plethi. \*c. 8, 16.

24 Aboram \*war Rentmeister. Josaphat, ber Sohn Abilubs, war Kanzler. \*1 Kon. 4, 6.

25 Seja war Schreiber. Zabot und Abjathar waren Briefter.

26 Dazu war Fra, ber Jairiter, Davibs Priester.

Das 21. Capitel. David wehret der Theurung; erhält Siege wider die Philiker.

(Fs war auch eine Theurung zu Davids Zeiten, brei Jahre an einander; und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der sperch ihm Sauls willen, und um des Bluthauses willen, daß er die Gibeoniter getöbtet hat.

2 Da ließ der König die Gibeoniter rufen, und sprach zu ihnen. (Die Gibeoniter aber waren nicht von den Kindern Jörael, sondern übrig von den Amoritern; aber die Kinder Israel hatten ihnen geschworen, und Saul suchte sie zu schlagen in seinem Eiser sitt die Kinder Israel und Juda.) \*30f. 9, 13. 19.

8 So sprach nun David zu ben Gibconitern: Was soll ich euch thun? Und womit soll ich versöhnen, daß ihr das Erbtbeil des HErrn segnet?

4 Die Gibeoniter sprachen ju ibm: Es ift uns nicht um Golb noch Silber ju thun an Saul und feinem Baufe, und ift

Ronig und alle seine Anechte weineten auch fast febr.

37 Abfalom aber flobe, und jog zu \*Thalmai, bem Sobne Ammibubs, bem Könige zu Gefur. Er aber trug Leibe über seinen Gobn alle Tage. \*c. 3. 3. c. 14. 23.

88 Da aber Abfalom flobe, und gen Befur zog; war er bafelbft brei Jahre.

39 Und ber Rönig David \*borete auf auszugieben wiber Abfalom; benn er batte fich getroftet fiber Amnon, bag er tobt war. \*1 Sam. 27, 4.

Das 14. Capitel. Abfalom finbet auf Fürbitte bes Beibes von Thelea Gnabe.

Joab aber, ber Sobn Zernja's, mertte, daß des Königs Herz war wider Abjalom,

2 Und fandte bin gen Thetoa, und ließ

holen von bannen ein Kuges Weib, und sprach zu ihr: Trage Leibe, und ziehe Leibekleiber an, und salbe dich nicht mit Del, sondern stelle dich wie ein Welb, bas eine lange Zeit Leibe getragen bat Aber einen Tobten;

3 Und follft jum Rbnige binein geben, und mit ihm reben, fo und fo. Und Joab

gab ihr ein, was sie reben sollte.

4 Und ba bas Beib von Thetoa mit bem Könige reben wollte, "fiel fie auf ihr Antlit gur Erbe, und betete an, und fprach: Hilf mir, König!

\* Ruth 2, 10. 1 Sam. 25, 24.

5 Der König sprach zu ihr: Was ift bir? Sie fprach : 3ch bin eine Bittwe, ein Weib, bas Leibe trägt, und mein Mann ift geftorben :

6 Und beine \* Magb batte zween Göhne, bie ganften mit einander auf bem Felbe, und, da kein Retter war, schlug einer ben andern, und töbtete ihn. \*1 Dof. 27, 45.

7 Und fiebe, nun fiebet auf bie gange Areundschaft wiber beine Magb, und fagen: "Gib ber ben, ber feinen Bruber erschlagen bat, \*baß wir ibn töbten für bie Seele feines Brubers, ben er erwürget bat, und auch ben Erben vertilgen:" und wollen meinen Funten ausloschen, ber noch Abrig ift, baft meinem Manne kein Rame und nichts übrig bleibe auf Erben. \* 5 9Roj. 19, 11. ac.

8 Der Rönig fprach jum Beibe: Gebe beim, ich will für bich gebieten.

9 Und bas Beib von Thetoa fprach jum Könige: Dein Berr König, bie Miffethat fei auf mir und auf meines Baters Daufe; ber König aber und fein Stuhl sei unschulbig.

10 Der Ronig sprach: Wer wiber bich rebet, ben bringe ju mir; fo foll er nicht mehr bich antaften.

von Thetoa zum Könige.

11 Gie fprach : Der Ronig gebente an ben Herrn, beinen GOtt, daß ber Blutracher nicht zu viel werben, zu verberben, und meinen Sohn nicht vertilgen. sprach: So wahr ber HErr lebet, \*es soll tein Baar von beinem Sobne auf die Erbe fallen. #1 Sam. 14, 45. 1 Ron. 1, 52. 12 Und bas Weib sprach: Lag beine Magb meinem herrn Könige etwas fa-Er fprach : Sage ber !

13 Das Beib sprach: Warum hast bit ein foldes gebacht wiber Gottes Boll, daß ber König foldes gerebet bat, daß er fic verschuldige, und feinen Berflogenen

nicht wieder bolen läffet?

14 Denn wir sterben bes Tobes, und wie bas Baffer in bie Erbe verschleifet, bas man nicht aufhält; unb Bott wil nicht bas Leben wegnehmen, sonbern bebentet sich, baß nicht bas Berstoßene auch von ibm verstoken werbe. \* Gied. 18, 23. x.

15 So bin ich mun getommen, mit meinem herrn Konige foldes zu reben; benn bas Bolt macht mir bange. Denn beine Magb gebachte: Ich will mit bem Könige reben; vielleicht wird er thun, was seine Wiagd laget.

1

16 Denn er wirb feine Dagb erboren, daß er mich errette von der Hand Aller, bie mich sammt meinem Sohne vertilgen

wollen vom Erbe GOttes.

17 Und beine Magd gebachte: Meines Deren, bes Ronige, Wort foll mir ein Eroft fein; benn mein Berr, ber Konig, ift "wie ein Engel Gottes, bag er Gutes und Bofes boren fann. Darum wird ber DErr, bein GOtt, mit bir fein. .c. 19, 27.

18 Der König antwortete, und fprach zum Beibe: Leugne mir nicht, was ich Das Weib fprach: Dein bich frage.

Bert, ber Ronig, rebe.

19 Der Ronig fprach : 3ft nicht bie Sanb Joabs mit bir in biefem Allem? Weib antwortete und sprach: So wahr beine Seele lebet, mein herr Konig, ce ift niemand anders, weber gur Rechten noch gur Linken, benn wie mein Berr, ber König, gerebet hat. Denn bein Knecht Joab bat mir's geboten, und er hat fol-ches Alles beiner Magb eingegeben.

20 Daß ich biefe Cache alfo wenden follte, bas bat bein Anecht Joab gemacht. Aber mein Derr ift weise, wie bi Beis-beit eines Engels Gottes, baß er merkt

Alles auf Erben.

21 Da fprach ber König zu Joab : Siehe, ih habe folches gethan ; jo gehe hin, und bringe ben Anaben Abfalom wieder.

22 Da \*fiel Joad auf sein Antlitz zur Erben, und betete an, und bankte bem Kinige, und sprach: Seute merket bein kacht, daß ich Gnade gesunden habe vor keinen Augen, mein Gerr König; daß der König that, was sein Knecht sagt. \*c. 9, 6.
23 Also machte sich Joad auf, und 30g gen \*Gesur, und brachte Absalom gen Jerusalern. \*c. 13, 37.

24 Aber ber König fprach: Laß ihn wieber in sein Haus gehen, und mein Angesicht nicht seben. Also tam Absalom wieber in sein Haus, und sahe bes Königs

Angeficht nicht.

25 Es war aber in ganz Israel kein Mann so "schön als Absalom, und batte biese Lob vor Allen; von seiner Fußsoble un, die auf seine Scheitel, war nicht ein Schler an ihm. "1 Woi. 39, 6. 1 Cam. 9, 2. 26 Und wenn man sein Haubt beschor bas geschahe gemeiniglich alle Jahre, dem es war ihm zu schwer, daß man's abschern mußte), so wog sein Hauptbaar wei hundert Sekel, nach dem königlichen Ewickt.

27 Und Absalom wurden drei Söhne gedorn, und eine Aochter, die hieß Abswar, nud war ein Weid schön von Gestalt. 28 Asso died Absalom zwei Jahre zu Irusalem, daß er des Königs Angesicht

micht fabe.

29 Und Abfalom sandte nach Joab, daß er ihn zum Könige sendete, und er wollte nicht zu ihm kommen. Er aber sandte zum andern Mel, noch wollte er nicht wumen.

30 Da sprach er zu seinen Anechten: Sehet das Stild Ader Joads neben meinem, und er hat Gerste darauf; so gebet sin, und pedet es mit Fener an. Da facten die Anechte Absaloms das Stild mit Koner an

81 Da machte fich Joob auf, und tam pu Absalom in's Haus, und sprach ju hu: Barum haben beine Anechte mein

Stild mit Feuer angeftedt?

38 Und Joan ging binem 20mige,

und fagte es ihm an. Und er rief ben Absalom, daß er hinein zum Könige kam; und er betete an auf seinem Antlitz zur Erbe vor dem Könige; und der König \*füsselen der Könige.

Das 15. Cabitel. David flichet vor feinem anfrühriften Cobne Mb-

Und es begab sich barnach, daß Absalom ihm ließ \*machen Wagen und Rosse, und funstig Mann, die seine Trabanten waren. \*1 kon. 1, 5.

2 Und Absalom machte sich also bes Morgens frühe auf, und trat an ben Weg bei bem Thor. Und wenn Jemand einen Jandel hatte, daß er zum Könige vor Gericht tommen sollte; rief ihn Absalom zich, und sprach: Aus welcher Stadt bist bu? Wenn dann ber sprach: Dein Anecht ift aus ber Stämme Israels einem:

8 So fprach Absalom ju ibm : Siebe, beine Sache ift recht und schlecht; aber bu

baft feinen Berborer vom Konige.

4 Und Absalom sprach: D, wer setzet mich jum Richter im Lande, baß Jebermann zu mir lame, ber eine Sache und Gericht hat, baß ich ihm zum Rechten bilise!

5 Und wenn Jemand sich zu ihm that, baß er ihn wollte anbeten; so recte er seine Hand aus, und ergriff ihn, und

tuffete ibu.

6 Auf die Weise that Absalom bem ganzen Forael, wenn sie tamen vor Gericht zum Könige, und "stahl also das Herz ber Männer Foraels. "1 Mos. 31, 20.

7 Rach vierzig Jahren fprach Absalom jum Könige: Ich will bingeben, und mein Gelftbbe ju hebron ausrichten, bas ich

bem Berrn gelobet habe.

8 Denn bein Anecht that ein Gelübbe, ba ich zu Gelur in Sprien wohnete, und hprach: Weun mich ber Herr wieder gen Jerusalem bringet, so will ich bem Herrn einen Gottesbienst thun.

\* 1 Mos. 28, 20.

9 Der König sprach zu ihm: \*Gebe bin mit Frieden. Und er machte sich auf und ging gen Sehran \*1 Sam. 20. 48.

ging gen Hebron. \*1 Sam. 20, 42. 10 Absalom aber hatte Kunbschafter ausgesandt in alle Stämme Israels, und lassen spens ihr ber Posamen Schall hören werbet; so sprechet: "Absalom ist King geworden un Bedron."

lom ift Kinig geworden an Hebron."

11 Es gingen aber mit Absalom awei hundert Mann, den Jerufalem berufen ; aber sie gingen in ihrer Einfalt, und wußten nichts um die Sache.

12 Abfelom aber fandte auch nach \* Ahi-

thophel, bem Giloniten, Davids Rath, aus feiner Stadt Gilo. Da er nun bie Opfer that; ward ber Bund start, und bas Bolt lief zu, und mehrete fich mit Abfalom.

\*c. 23, 34.

13 Da kam einer, ber sagte es David an, und sprach: Das Herz Jebermanns

in Jerael folget Abfalom nach.

14 David aber fprach zu allen seinen Knechten, die bei ihm waren zu Jerusalem: Anf, last uns flieben, dem hier wird tein Entrinnen sein vor Absalom eilet, das wir gehen, daß er uns nicht köbereite, und ergreise uns, und treibe ein Unglick auf uns, und schlage die Stadt mit der Schärse des Schwerdts!

\* B[. 3, 1.

15 Da sprachen die Anechte des Adnigs zu ihm : Bas mein Herr, der Abnig, erwählet, siebe, hier find beine Anechte.

16 Und der König ging ju Fuße binaus mit seinem gangen Sause. Er ließ aber zehn Redsweiber, bas Saus zu bewahren.

17 Und ba ber König und alles Bolt zu Fuße hinaus tamen, traten fie ferne vom

Danfe.

18 Und alle seine Knechte gingen neben ihm ber, dazu alle "Crethi und Plethi, und alle Gethiter, sechs hundert Mann, die von Gath zu Fuße gekommen waren, gingen vor dem Könige ber. "c. 8.18.

19 Und der König sprach zu "Ittai, bem Gethiter: Warum gebest du auch mitnus? Rehre um, und bleibe bei dem Ridnige; benn du bist fremb, und von beinem Ort gezogen bieber, "c. 18, 2.

20 Gestern bist bu gekommen, und heute wagest du dich mit uns zu gehen. Ich aber will gehen, wo ich bin kann gehen. Rehre um; und beinen Brübern mit dir widersahre Barmberzigkeit und Treue.

21 Ittai antwortete, und sprach: So wahr der Herr Lebet, und so wahr mein Herr König lebet, an "welchem Ort mein Herr, der König, sein wird, es gerathe zum Lode oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. "228n. 2, 2.

22 David sprach zu Strai: So komm, und gebe mit. Also ging Itrai, ber Gethiter, und alle seine Manner mit, und der ganze

Haufe Kinder, die mit ihm waren.
28 Und das ganze Lend weinete mit lanter Stimme, und alles Boll ging wit. Und der König ging über den Bach After den Boron, und alles Boll ging vor auf dem Wege, der zur Wilfte gebet. \*3ch. 18, 1.

24 Und siehe, Zabot war auch ba, und alle Leviten, die bei ihm waren, und tru-

gen die Labe des Bundes GOttes, und stelleten sie dahin. Und Abjathar trat empor, dis daß alles Boll zur Stadt aus kam.

25 Aber ber König sprach ju Zabot: Bringe bie Labe Gottes wieber in die Stadt. Werbe ich Gnabe finden vor bem HErn; so wird er mich wieder holen, und wird mich fie feben laffen und fein Baus.

26 Spricht er aber also: "Ich habe nicht Lust zu dir;" siebe, hier din ich. Er mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällt. "c. 10. 12.

27 Und der König sprach zu dem Priester Zadot! D du Seher, sehre um wieder in die Stadt mit Frieden, und mit
euch eure beiden Söhne, Ahimaaz, beit
Sohn, und \*Jonathan, der Sohn Abjathars! \* 1.88n. 1.42.

28 Siebe, ich will verzieben auf bem bladen Felbe in ber Bilfte, bis bag Botichaft von euch tomme und fage mir an.

29 Also brachte Zadot und Abjathar die Lade GOttes wieder gen Jerusalem, und

blieben daselbst.

30 David aber ging ben Oelberg hinan, und "weinete, und sein Haupt war verhüllet, und er ging barfuß. Dazu alles Boll, bas bei ihm war, hatte ein Jeglicher sein Haupt verhüllet, und gingen hinan, und weineten.

31 Und da es David angesagt ward, daß Ahithophel im Bunde mit Absalom war; sprach er: Herr, mache den Rathicka Abithophels zur Karrbeit.

82 Und ba David auf die Höhe kam, ba man GOtt pflegte anzubeten; fiebe, ba begegnete ihm Hufai, der Arachiter, mit zerriffenem Rod, und Erbe auf sei-

nem Haupt. 38 Und David sprach zu ihm: Wenn du mit mir gehest, wirst du mir eine Last

fein.

34 Wenn bu aber wieber in die Stadt gingest, und sprächest zu Absalom: "Ich bin dein Anecht, ich will des Königs sein, der ich deines Baters Knecht war zu der Beit, will nun dein Anecht sein;" so witzdest du mir zu gut den Kathichlag Abithophels zu nichte machen.

85 So sind Jadol und Abjathar, die Priester, mit dir. Alles, was du höretest aus des Königs Paufe, sagest du an den Priestern Jadol und Abjathar.

36 Siebe, es find bei thuen ihre zween Sohne: Mhimaaz, Zabols, und Jonathan, Abjathars Sohn. Durch biefelbigen fanuft bu mir entbieten, was bu boren wirft.

37 Alfo fam Bufai, ber "Freund Dawos, in bie Stabt; und Abfalom tam gen Jerufalem. #1 Chron. 28, 33.

Das 16. Capitel.

384's Berlaumbung. Simei's Lafterung. Blutfcanbe Abfaloms.

Mub ba Davib ein wenig von ber Höbe gegangen war; siebe, ba begegnete im Biba, ber Knabe Mephiboseths, mit einem Baar Esel gesattelt; barauf waren zwei hunbert Brobe, und hunbert Stud Rosnen, und hunbert Stud Feigen, und ein Legel Weins. \*c. 9. 2.

2 Da sprach ber König zu Ziba: Bas willst bu bamit machen? Ziba sprach: Die Esel sollen für bas Gesinde bes Ronigs, barauf zu reiten, und die Brode und Keigen für die Anaben, zu effen, und ber Bein zu trinken, wenn fle milbe werben in der Witte.

3 Der König sprach : Wo ift ber Sobn beines herrn? \* Biba sprach jum Könige: Siehe, er blieb zu Jernfalem; benn er iprach : "Beute wird mir bas Haus 36rael meines Baters Reich wieder geben." \* c. 19. 27.

4 \* Der König sprach zu Biba: Siebe, es foll bein fein Alles, was Dephiboseth bet. Biba iprach : 3ch bete an, lag mich Gnabe finben vor bir, mein herr Ronig. **\*c. 19, 29.** 

5 Da aber ber König David bis gen Baburim tam; fiebe, ba ging ein Mann baselbst beraus, vom Geschlecht bes Saufes Sauls, der hieß Simei, der Sohn Gera's, ber ging beraus, und \* fluchte,

#1 Ron. 2, 8, ac. 6 Und warf David mit Steinen, und alle Anechte bes Königs David. alles Bolt und feine Sewaltigen waren ju feiner Rechten und gur Linten.

7 So iprach aber Simei, ba er \* fluchte: heraus, beraus, bu Bluthund, bu lofer Rann ! # 2 9Rof. 22, 28.

8 Der HErr + bat bir vergolten alles Blut bes Daufes Sauls, baß bu an feiner Statt bift Romig geworben. Run bat ber Derr bas Reich gegeben in die Sand beines Sobnes Abfalom; und fiebe, nun stellt bu in beinem Ungliid, benn du bist ein Bluthund. # 1 #3n. 2, 32, 88.

9 Aber Abisai, ber Gohn Zernja's, iprach zu bem Könige: Sollte biefer tobte Dund meinem Herrn, bem Könige, finden? "Ich will hingehen, und ihm ben Roof abreifen.

10 Der König sprach: 3hr Kinber Bernja's, was habe ich mit euch zu schaf-fen? Last ihn fluchen; benn ber Herr bat es ihm gebeißen : "Fluche David !" Wer tann nun fagen : "Warum thust bu alfo?" \*c. 19, 22,

11 Und David sprach zu Abisai, und an allen feinen Rnechten : Giebe, mein Sobn, ber von meinem Leibe gekommen ift, ftebet mir nach meinem Leben, warum nicht auch jest ber Sohn Jemini? Laft ihn bezähmen, daß er fluche; benn ber DErr hat es ibm gebeißen.

12 Bielleicht wird ber DErr mein Elenb ansehen, und mir mit Gute vergelten fein

beutiges Fluchen.

13 Alfo ging David mit seinen Leuten bes Beges; aber Simei ging an bes Berges Seite neben ihm ber, und finchte, und warf mit Steinen ju ihm, und fprengete mit Erbenflofen.

14 Und der König tam binein mit allem Bolt, bas bei ihm war, milbe, und er-

quidte fich baselbft.

15 Aber Absalom, und alles Bolt ber Manner Jeraels, tamen gen Jerufalem, und Abithophel mit ihm.

16 Da aber Bufai, ber Arachiter, \* Davibs Freund, ju Abfalom binein tam, iprach er ju Abfalom : + Glud ju, Berr Ronig ! Glild ju, Berr Ronig !

\*c. 15, 37. †1 Cam. 10, 24.

17 Abfalom aber fprach ju Bufai: 3ft bas beine Barmberzigfeit an beinem Freunde? Warum bist bu nicht mit beinem Freunde gezogen?

18 Hufat aber fprach zu Whalom: Richt alfo, fonbern welchen ber Berr ermablet. und dies Bolt, und alle Männer in Jerael: deß will ich sein, und bei ihm bleiben.

19 Bum anbern, wem follte ich bienen ? Sollte ich nicht vor seinem Sohne bienen? Bie ich vor beinem Bater gebienet habe, so will ich and vor bir sein.

20 Und Absalom sprach zu Abithophel:

Rathet zu, was follen wir thun? 21 Ahithophel sprach zu Absalom: Befclaf die Rebeweiber beines Baters, \* bie er gelaffen bat bas Saus zu bewahren ? so wird bas ganze Israel boren, bag bu beinen Bater haft tftinkenb gemacht, und wird Aller Sand, die bei bir find, besto

tilimer werben. +c. 15, 16. †1 Sam. 13, 4. 22. Da machten fie Absalom eine Butte auf bem Dache, und Mbfalom befcblief bie Rebeweiber feines Baters vor ben Angen bes gangen Jerael. \* c. 12, 11.

\*1 Sam. 26, 8. | 28 Bu ber Beit, wenn Abithaphel einen

Rath gab, bas war, als wenn man GOtt um etwas hatte gefraget; also waren alle Rathichlage Abithophels beibes bei David und bei Abfalom.

Das 17. Cabitel.

Mhithophele nichtiger Rath, und verzweifeltes Enbe. Und Abithophel fprach ju Abfalom : 3ch will zwölf taufend Mann auslefen, und mich aufmachen, und "David nachjagen bei ber Nacht. \* \$B[. 71, 11.

2 Und will ihn überfallen, weil er matt und laß ift. Wenn ich ihn bann erfchrede, baß alles Bolt, so bei ihm ift, fliehet;

will ich ben König allein schlagen,

8 Und alles Bolt wieber zu bir bringen. Wenn bann Jebermann ju bir gebracht ift, wie du begehreft : fo bleibet alles Bolt mit Frieden.

4 Das bauchte Absalom gut fein, und

allen Aelteften in Jerael.

5 Aber Absalom sprach: Lieber, laffet \*Bufai, ben Arachiten, auch rufen, und boren, was er baju fagt. \*c. 16, 16.

6 Und ba Sufai binein ju Abfalom tam, sprach Absalom zu ihm: Solches hat Ahithophel gerebet; fage bu, follen wir es thun ober nicht?

7 Da sprach Husai zu Absalom: Es ift nicht ein guter Rath, ben Abithophel auf

bies Mal gegeben bat.

8 Und Bufai fprach weiter: Du tenneft . beinen Bater wohl, und feine Leute, daß fie ftart find und gornigen Gemuths, wie ein Bar, bem bie Jungen auf einem Felbe geraubet find; baju ift bein Bater ein Kriegsmann, und wird fich nicht faumen mit bem Bolt.

9 Siehe, er hat fich jett vielleicht vertrochen irgend in einer Grube, ober fonft an einem Ort. Wenn es bann gefchabe. baß bas erste Mal übel geriethe, und täme ein Geschrei und sprache: "Es ift eine Schlacht geschehen in bem Bolt, bas Abfalom nachfolget ;"

10 So würbe Jebermann verzagt merben, ber auch fonft ein Rrieger ift, und Denn es ein Berg bat, wie ein Lowe. weiß gang Jerael, bag bein Bater fart ift, und Krieger, die bei ihm sind.

11 Aber bas rathe ich, bag bu zu bir versammlest ganz Jerael, von Dan an bis gen Beer-Seba, jo viel, als ber Sanb am Meer; und beine Person ziehe unter ihnen. 12 Go wollen wir ihn überfallen, an welchem Ort wir ihn finben, und wollen Aber ibn tommen, wie ber Than auf bie Erbe fällt, daß wir von ihm und allen fei-

13 Wird er sich aber in eine Stabt verfammeln; so soll bas ganze Israel Stricte an biefelbe Stabt werfen, und fie in bent Bach reifen, daß man nicht ein Rieseleim baran finbe,

14 Da fprach Abfalom und Jebermann in Jerael : Der Rath Husai's, bes Arachiten, ift beffer, benn Abithophels Rath. Aber ber Berr ichidte es also, bag ber gute Rath Abithophele verbinbert murbe. auf bag ber DErr Unglad fiber Abfalom brådite.

15 Und Husai sprach zu Zabot und Abjathar, ben Brieftern : Go und fo bat Ahithophel Abfolom und ben Melteften im Israel gerathen; ich aber habe so und

jo gerathen.

16 Go fenbet nun eilenb bin, und laffet David ansagen und sprechet : "Bleibe nicht fiber Racht auf bem blachen Felbe ber Bufte, sonbern mache bich binnber, daß ber König nicht verschlungen werbe und alles Bolt, bas bei ihm ift.

17 Jonathan aber und Ahimaaj fanben bei bem Brunnen \*Rogel, und eine Magb ging bin und fagte es ihnen an. Sie aber gingen bin und fagten es bem Ronige David an; benn fie burften fich nicht feben laffen, baß fie in bie Stabt famen. \*1 Rbn. 1. 9.

18 Es fabe fie aber ein Anabe, und fagte es Absalom an. Aber bie beiben gingen eilend bin, und tamen in eines Dannes Saus ju Bahurim; ber batte einen Brunnen in feinem Dofe, babinein fliegen

19 Und bas Beib nahm und breitete eine Dede über bes Brunnen Loch, unb breitete Grute barüber, bag man es nicht \* Rof. 2, 4. merite.

20 Da nun bie Rnechte Abfaloms jum Beibe in's Dans tamen, fprachen fie: Wo ist Ahimaaz und Jonathan? Das Weib sprach zu ihnen: Sie gingen über bas Bafferlein. Und ba fie juchten unb nicht fanden, gingen fie wieber gen Jernfalem.

21 Und ba sie weg waren, stiegen sie aus bem Brunnen und gingen bin, und fagten es David, bem Lönige, an, und fprachen an David: Machet euch auf, und gebet eilend über bas Baffer; benn fo und fo hat Abithaphel wider euch Rath gegeben.

32 Da machte fich David auf und alles Bolt, bas bei ihm war, und gingen über ben Jorban, bis es licht Morgen warb, und fehlete nicht an Einem, ber nicht über ben Sorban gegangen wäre.

23 Als aber Abithophel fabe, baß fein Math nicht fortgegangen war; fattelte er feinen Efel, \*machte fich auf und jog heim in feine Stabt, und theschickte fein Dius, und thing fich, und ftarb, und marb begraben in feines Baters Grabe. \*4 Moj. 24. 25. † Jej. 38, 1. \$ Matth. 27, 5.

24 Und David tant gen Mahanaim. Und Absalom jog über ben Jordan, und

alle Manner Asraels mit ibm.

25 Und Absalom batte \*Amasa an Joabs Statt gefett über bas Beer. Es war aber Amaja eines Mannes Sobn, ber hieß Jethra, ein Israeliter, welcher lag bei Abigail, ber Lochter Nahas, ber Schwester Zeruja's, Joabs Mitter. **\*** c. 19, 13.

26 Israel aber und Absalom lagerten

fich in Gileab.

27 Da David gen Mahanaim gelommen war; ba brachten Sobi, ber Sobn Rabas, von Rabbath ber Kinder Ammons, und Machir, ber Gobn Ammiels, bon Lo-Dabar, und Barfillai, ein Gikabiter von Roglim, \*1 Ron. 2, 7. 28 Bettwert, Beden, irben Gefäß, Beim, Gerfte, Mehl, Sangen, Bohnen, Lin-

en, Grütze,

29 Bonig, Butter, Schafe und Rinberlafe zu Davib und zu bem Bolt, bas bei ihm war, zu effen. Denn fie gebachten, bas Bolf wird bungrig, \*mube und burfig fein in ber Wüste. \*c. 16. 2.

Das 18. Capitel.

Welom wirb an einer Giche hangent burchfteden. Und David ordnete bas Boll, bas bei ihm mar, und fette ilber fie Sauptkute, über tausend und über bundert:

2 Und fandte aus bes Bolts einen britten Theil unter Joab; und einen britten Weil unter Abisai, bem Sohne Zernja's Joabs Bruber; und einen britten Theil mter Bttai, bem Gethiter. Und ber Rinig sprach zum Boll: Ich will auch mit euch ausziehen. \*c. 15, 19.

8 Aber bas Bolt fprach : Du follst nicht auszieben; benn ob wir gleich flieben ober be Balfte fterben, fo werben fie fich unfeter nicht annehmen; benn bu bift, als venn unserer zehn tausend wären; so ist es nun beffer, bag bu uns aus ber Stabt belieu mögeft.

4 Der König sprach zn ibnen: Bas ench gefällt, bas will ich thun. Und ber Ronig trat an's Thor, und alles Bolt zog aus bei hunderten und bei Taufenden.

5 Und der König gebot Joab und Abilai und Strai, und iprach: "Fabret mir innb legten einen febr großen Haufen Get.

fäuberlich mit bem Anaben Abfalom. Und alles Bolt borete es, ba ber Ronig gebot allen Sanptleuten um Abjalom.

\*v. 12.

6 Und ba bas Bolf binans tam auf's Feld, Israel entgegen; erhob sich ber Streit im Balbe Ephraim.

7 Und bas Bolt Jerael warb bafelbft geschlagen vor den Anechten Davids, daß besselben Tages eine große Schlacht geschahe, zwanzig tansend Mann.

8 Und war bafelbft ber Streit zerftreuet auf allem Lanbe; und ber Balb fraß viel mehr Bolls bes Tages, benn bas

Schwerdt fraß.

9 Und Abfalom begegnete ben Rnechten Davibs, und ritt auf einem Maulthier. Und ba bas Maulthier unter eine große bide Eiche tam; behing sein Haupt an ber Eiche, und ichwebte gwischen himmel und Erbe, aber sein Maulthier lief unter ihm meg.

10 Da bas ein Mann fabe, fagte er es Joab an, und sprach: Siehe, ich sahe Ab-

salom an einer Giche bangen.

14 Und Joab fprach ju bem Manne, ber ce ihm batte angesagt : Siebe, sabest bu bas? Warum schlugest bu ibn nicht bafelbft jur Erbe? Go wollte ich bir von meinet wegen zehn Silberlinge und einen Gürtel gegeben baben.

12 Der Mann sprach ju Joab: Wenn bu mir tausend Silberlinge in meine Hand gewogen hatteft, fo wollte ich bennoch meine Sanb nicht an bes Ronigs Sohn gelegt baben. Denn ber Ronig gebot bir, und Abisai und Ittai, vor unsern Ohren, und sprach: \*"Hütet euch, daß nicht Jemand bem Anaben Absalom . . . !"

13 Ober wenn ich etwas Falfches gethan batte auf meiner Seelen Gefahr, weil bem Könige nichts verholen wirb; warbest but selbst wiber mich gestanden fein.

14 Joab fprach : 3ch tann nicht fo lange bei bir verzieben. Da nahm Joab brei Spiege in feine Band, und flief fle Abfa-Iom in's Herz, ba er noch lebte an ber Eiche.

15 Und gebn Rnaben, Joabs Baffenträger, machten sich umber und schlugen

ibn zu Tobe.

16 Da \*blies Joab bie Bosanne, und brachte bas Boll wieber, bag es nicht weiter Israel nachjagte; benn Joab wollte #c. 20, 1. 22. bes Bolts vericonen.

17 Und fie nabmen Abfalom, und marfen ibn in ben Balb in eine große Grube, Steine auf ihn. Und bas ganze Israel flobe, ein Jeglicher in seine Hitte.

18 Absalom aber hatte sich eine Säule ansgerichtet, ba er noch lebte; die stebet im Königsgrunde. Denn er sprach: 3ch habe keinen Sohn, darum soll dies meines Ramens Gedächtniß sein; und hieß die Säule nach seinen Ramen, und heißt auch bis auf diesen Tag, Absaloms Raum.

19 Abimaaz, \*ber Sohn Zabots, sprach: Lieber, laß mich laufen und bem Könige verklindigen, daß der Öger ihm Recht verschaftet hat von feiner Feinde Händen.

\*1 Chron. 7. 8.

20 Joab aber sprach zu ihm: Dn bringest heute keine gute Botschaft. Ginen andern Tag sollst du Botschaft bringen, und heute nicht; benn des Königs Sohn ift tobt.

21 Aber zu Chust sprach Joab: Gehe bin und sage bem Könige an, was bu geseben hast. Und Chust betete Joab an, und lief.

22 Ahimaaj aber, ber Sobn Zabols, sprach abermal ju Joab: Wie, wenn ich auch liese bem Chusi nach? Foab sprach: Bas willst bu laufen, mein Sohn? Komm ber, du wirst nicht eine gute Botschaft bringen.

23 Wie, wenn ich liefe? Er fprach zu ihm: "So laufe boch! Also lief Ahimaaz stracks Weges, und kam Chust vor.

\* 2 **Ro**n. 2, 17.

24 David aber faß zwischen zweien Thoren. Und ber Bachter ging auf's Dach bes Thors an ber Mauer, und bob seine Augen auf, und sabe einen Mann laufen alleine,

25 Und rief, und sagte es bem Könige an. Der König aber sprach : Ift er alleine, so ist eine gute Botichaft in seinem Munde. Und da berfelbige ging und berm tom.

Und da derselbige ging, und herzu tam; 26 Sahe ber Wächter einen andern Mann laufen, und rief in das Thor, und sprach: Siebe, ein Mann läuft alleine. Der König aber sprach: Der ift auch ein guter Bote.

27 Der Bächter fprach: Ich sebe bes ersten Lauf, als ben Lauf Abimaai, bes Sohnes Zabots. Und ber König sprach: Es ift ein guter Mann, und bringet eine

gute Botichaft.

28 Ahimaaz aber rief, und sprach zum Könige: Friede! Und betete an vor dem Könige auf sein Antlitz zur Erde, und sprach: Gesober sei der derr, dein Gott, der die Leute, die ihre Hand wider meinen Herrn, den König, ausschen, übergeben hat.

\*c. 9, 6. c. 24, 20.

29 Der König aber sprach: Gebet es auch wohl bem Anaben Absalom? Ahimaaz sprach: Ich sabe ein groß Getummel, ba bes Königs Anecht Joab mich, beinen Anecht, sandte, und weiß nicht, was es war.

30 Der König sprach: Gebe berum, und tritt baber. Und er ging berum, und

ftand allda.

31 Siebe, ba tam Chuft, und sprach: Sier gute Botschaft, mein herr König ! Der herr hat bir beute Recht verschaffet von ber Hand Aller, die sich wider bich aussehnten.

32 Der König aber sprach zu Chust: Gebet es bem Knaben Absalom auch wohl? Chust sprach: Es musse allen Geinben meines herrn Königs geben, wie es bem Knaben gebet; und Allen, die sich wider die austehnen, übel zu thun.

33 Da ward ber König traurig, und ging bin auf ben Saal im Thor, und weinete, und im Gehen sprach er \*also: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom! † Bollte GOtt, ich mußte filr bich sterben! O Absalom, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn!

\*c. 19, 4. † Rom. 9, 3.

Das 19. Capitel. Davib wirb wieber in's Königreich eingefest.

Und es ward Joab angesagt: Siehe, der König \*weinet und trägt Leibe um Absalom. \*c. 18, 33.

2 Und warb aus bem Siege bes Tages ein Leib unter bem ganzen Bolt, benn bas Bolt batte gehöret bes Tages, baß fich ber König um seinen Sohn bekunmerte.

3 Und bas Boll stahl sich weg an bemt Tage, baß es nicht in bie Stabt kun, wie sich ein Boll wegstieblet, bas zu Schanben geworben ist, wenn's im Streit gestloben ist.

4 Der König aber batte sein Angesicht verbillet, und schrie laut: Ach mein Sobn Absalom, Absalom, mein Sobn, mein Sobn!

5 Joab aber kam zum Könige in's Saus, und sprach: Du bast beute schamroth gemacht alle beine Knechte, die beute beine, beiner Söhne, beiner Töchter, beiner Beiber und beiner Kebsweiber Seelen errettet baben;

7 So mache bich nun auf und gehe berme, und rebe mit beinen Knechten freundfich. Denn ich schwore bir bei bem beren: Wirft bu nicht beraus geben, es wird lein Mann bei bir bleiben biefe Nacht Aber. Das wird bir arger fein, dem alles Uebel, bas fiber bich gefommen ift von beiner Jugend auf bis bieber.

8 Da machte fich ber Ronig auf, und fette fich in's Thor. Und man fagte es alem Boll: Siebe, ber König fitzet im Mor. Da fam alles Bolt vor ben Ronig. Aber Ferael war gefloben, ein Jeg-

licher in seine Butte.

David fommt wieber.

9 Und es zantte fich alles Bolt in allen Stämmen Jeraels, und fprachen: Der Minig bat uns errettet von ber Sand unfer Feinde, und erlosete uns von ber Bilifter Sand, und hat muffen aus bem lande flieben vor Abfalom.

10 So ist Absalom gestorben im Streit, den wir fiber ums gefalbet hatten. Warum feib ihr nun fo ftille, bag ihr ben Ro-

nia nicht wieber bolet?

11 Der König aber fanbte zu Babot unb Mbjathar, ben Brieftern, und ließ ihnen fagen: Rebet mit ben Aeltesten in Juba, und sprechet: Barum wollt ihr bie Letsim fein, ben Ronig wieber zu bolen in ein haus? (Denn bie Rebe bes ganim Israel war bor ben König gefommen m fein Baus.)

12 3hr feib meine Bruber, mein Bein und mein Beifch; warum wollt ihr benn de Lehten feirt, ben König wieder zu

13 Und zu \* Amaja fprechet : + Bift bu nicht mein Beine und mein Fleisch? GDtt hue mir dies und bas, wo du nicht sollst kin Kelbbaubtmann vor mir bein Lebenlang an Joabs Statt.

\*c. 17, 23. † 1 Chron. 2, 16. 17.

14 Und er neigte bas Berg aller Manur Juba's, wie Eines Mannes. fte fandten bin jum Ronige : Romm wie-

der, bu und alle beine Knechte !

15 Alfo tam ber König wieber. ba er an ben Jorban kam, waren bie Ranner Juba's gen Gilgal gefommen, linab zu zieben bem Konige entgegen, daß sie den König über den Jordan füh-

16 Und \*Simei, ber Sohn Gera's, bes Cobnes Jemini, ber gu Baburim wohnete, eilete, und zog mit ben Dannern Juba's hinab, bem Könige David entgegen. \*1 Rbn. 2. 8.

bon Benjamin, bazu auch Biba, ber Rnabe ans bem Baufe Saule, mit feinen funfzehn Sohnen, und zwanzig Knechten, und fertigten fich burch ben Jorban vor bem Könige ber. \*c. 9, 2. 10.

18 Und machten bie Fart, baß fie bas Befinde bes Rönigs binuber führeten, und thaten, was ihm gefiel. Gimei aber, und thaten, was ihm generalen ber Sonige ber Sohn Gera's, fiel vor dem Könige nieber, da er über ben Jordan fuhr,

19 Und sprach zum Könige: Berr rechne mir nicht zu bie Diffetbat, und gebente nicht, bag bein Rnecht "bich beleidigte bes Tages, ba mein Berr Rbnig aus Jernfalem ging, und ber Ronig nehme es nicht zu Bergen. \*c. 16. 5.

20 Denn bein Rnecht ertennet, baf ich Und siebe, ich bin bente gestindiget babe. ber Erfte gekommen, nnter bem gangen Saufe Josephs, bag ich meinem herrn Konige entgegen berab goge.

21 Aber Abifai, ber Gobn Bernja's, antwortete und fprach : Und Simei follte barum nicht sterben, so er boch bem Gefalbten bes BErrn gefluchet bat?

22 David aber fprach: Bas habe ich mit euch zu fchaffen, ihr Rinber Berttja's, bag ihr mir beute wollt jum Gas tan werben? Gollte beute Jemanb fterben in Forael? Meinest bu, ich wiffe nicht, baf ich beute ein Ronig bin geworben über Jerael?

23 Und ber Ronig fprach ju Gimei! Du follft nicht fterben. Und ber Ronig

schwur ihm.

24 Mephibofeth, \*ber Sohn Saule, tam auch berab bem Ronige entgegen. Und er batte feine Fuße, noch feinen Bart nicht gereiniget, und feine Rieiber nicht gewaschen, bon bem Tage an, be ber König weggegangen war, bis an ben Tag, ba er mit Frieden tam.

25 Da er nun gen Jerufalem tam, bem Könige zu begegnen, sprach ber König zu ihm: Warum bift bu nicht mit mir ge-

zogen, Mephiboleth?

26 Und er fprach : Mein Bert Ronig, mein Knecht bat mich betrogen. bein Rnecht gebachte, ich will einen Giel fatteln, und barauf reiten, und gum Ronige gieben; benn bein Anecht ift labm.

27 Dain bat er beinen Knecht angegeben vor meinem Berrn Ronige. Aber mein Herr König ist twie ein Engel Sottes; thue, was bir wohlgefällt.

\*c. 16, 3. †c. 14, 17.

28 Denn alle meines Baters Saus ift 17 Aub waren tausend Mann mit ihm | nichts gewesen, benn Leute bes Tobes,

vor meinem Herrn Könige; \* so hast bu beinen Anecht gesetzt unter bie, so auf beinem Tisch effen. Was habe ich weiter Gerechtigkeit, ober weiter zu schreien an ben König?

\*c. 9, 11.

29 Der König sprach zu ihm: Bas rebest bu noch weiter von beinem Dinge? Ich habe es gesagt: Du umb Biba theilet ben Ader mit einander. \*c. 16, 4.

80 Mephiboseth sprach jum Könige: Er nehme es auch gar babin, nachbem mein herr König mit Frieden heim getommen ift.

81 Und Barfillai, ber Gileabiter, tam herab von Roglim, und \*fahrete ben König fiber ben Jorban, baß er ihn im Forban geleitete. \*1 Ron. 2. 7.

32 Und Barfillai war fast alt, wohl achtzig Jahre; ber "hatte ben König versorget, weil er zu Mahanaim war, benn er war ein sehr tressslicher Mann.

\*\*c. 17. 27.

33 Und ber Konig fprach ju Barfillai: Du follft mit mir binilber gieben, ich will bich verforgen bei mir zu Jerusalem.

84 Aber Barfillai fprach jum Könige: Bas ift's noch, bas ich zu leben babe, baß ich mit bem Könige follte hinauf gen

Jerufalem ziehen?

85 Ich bin heute achtzig Jabre alt. Wie follte ich kennen, was gut ober bofe ift, ober fomeden, was ich effe ober trinte, ober hören, was die Sänger ober Sängerinnen fingen? Warum follte bein Knecht meinen herrn König förber beschweren?

36 Dein Knecht soll ein wenig geben mit dem Könige über den Jordan. Warum will mir der König eine solche Ber-

geltung thun?

37 Laß beinen Anecht umtehren, baß ich flerbe in meiner Stadt, bei meines Baters und meiner Mutter Grabe. Siehe, ba ift bein Anecht Chimeham, den laß mit meinem Herrn Sönige hinklber ziehen, und thue ibm, was dir wohlgefällt.

88 Der König fprach: Chimeham soll mit mir hinliber zieben, und ich will ihm thun, was dir wohlgefällt; auch Alles, was du an mir erwählest, will ich dir

thun.

89 Und ba alles Bolf über ben Jorban war gegangen, und ber König auch, fülffete ber König ben Barfillal, und fegnete ibn; und er lebrete wieder an seinen Ort.

40 Und ber König zog hinilber gen Gilgal, und Chimeham zog mit ihm. Und alles Boll Juda's hatte ben König hinüber geführet, aber bes Bolts 36raels mar nur bie Balfte ba.

41 Und siebe, da tamen alle Manner Braels jum Könige, und sprachen ju ibm: Warum baben bich unsere Britber, die Manner Juda's, gestoblen, und haben ben König und sein haus über ben Jorban geführet, und alle Manner Dabibs mit ibm?

42 Da antworteten die von Juda denen von Ferael: Der König gehöret uns nahe zu, was zurnet ihr darum? Meinet ihr daß wir von dem Könige Rahrung oder Geschenke empfangen haben? \*12.

43 So antworteten bann bie von 38rael benen von Juba, und spracen: Wir
haben zehn Mal mehr bei bem Könige,
bazu auch bei David, benn ihr. Warum hast du mich benn so gering geachtet,
basi das Unsere nicht bas Erste gewesen
ift, unsern König zu holen? Aber die von
Inda redeten härter, benn die von Israel.

Das 20. Capitel. Seba, ber Aufrührer, friegt feinen Lohn.

11 nd es war baselhst ein berühmter beit. De war baselht ein berühmter bein beidofer Mann, ber hieß Seba, ein Sohn Bichri's, eines Mannes von Zemini, ber bließ bie Posaune, und prach : Wir haben kein Theil an David, noch Erbe am Sohne Jai's. Ein Zeglicher bebe sich ju seiner Hitte, o Israel !

#1 Sam. 25, 17, 25.

2 Da fiel von David Jedermann in Israel, und folgten Seba, bem Sobne Bichri's. Aber die Männer Juda's himgen an ihrem Könige, vom Jordan am die gen Jerufalem.

S Da aber ber König David beim tam gen Jerusalem, nahm er die zehn Kebsweiber, die er hatte gelassen das Saus zu bewahren, und that sie in eine Berwahrung, und versorgte sie, aber er beschied sie nicht. Und sie waren also verschlossen bis an ihren Tod, und lebten als Wittwen.

4 Und ber König fprach zu Amafa: Berufe mir alle Manner in Juda auf ben britten Tag; und bu follft auch hier steben.

5 Und Amasa ging hin, Juda zu berufen; aber er verzog die Zeit, die er ihm

bestimmet hatte.

6 Da sprach David zu Abisai: Run wird uns Seba, der Sohn Bichri's, mehr Leides thun, benn Absalom. Rimm du die Knechte beines hErrn, und jage ihm nach, daß er nicht etwa filr sich seste Städte sinde, und entrinne aus unsern Augen.

7 Da zogen aus, ihm nach, bie Man-

mr Joabs, bagu bie Crethi und Plethi, und alle Starte. Sie zogen aber aus von Jerufalem, nachzujagen Geba, bem Cohne Bichri's.

8 Da fie aber bei bem großen Stein waren zu Gibeon, tam Amaja vor ibnen ber. Joab aber war gegürtet über seinem Meibe, bas er anhatte, und batte barther ein Schwerbt gegürtet, bas hing an feiner Bilfte in der Scheide, bas ging serne and und ein.

9 Und Joab sprach zu Amasa: "Friebe mit dir, mein Bruber! Und Joab fassete mit seiner rechten Sand Amasa bei bem Bart, baß er ihn küffete. \* \$8f. 28, 3.

10 Und . Amaja batte nicht Acht auf bas Schwerdt in ber Hand Joabs; und a tflach ibm bamit in ben Banft, baf fein Eingeweide fich auf die Erde schüttete, und gab ihm feinen Stich mehr, und er farb. Joab aber und sein Bruder Abisai jagten nach Seba, dem Sobne Bicbri's.

\*1 RBn. 2, 5. †2 Gam. 3, 27. 11 Und es trat einer von ben Anaben Isabs neben ihn, und sprach: Trop, und mache sich einer an Joab, und thue sich bei David nach Joab!

12 Amaja aber lag im Blut gewälzet, mitten auf ber Straffe. Da aber einer fabe, baß alles Bolt ba fteben blieb, banbte er Amaja bon ber Strafe auf ben Ader, und warf Kleiber auf ihn, weil er the, bak, wer an ibn tam, fteben blieb.

13 Da er nun aus ber Strafe getban war, folgte Jebermann Joab nach, Seba, bem Sohne Bichri's, nachzujagen.

14 Und er zog burch alle Stämme 38raels, gen Abel, und Beth-Maacha, und ang Sabberim; und fie versammelten ich, und folgten ihm nach,

15 Und tamen, und belegten ibn zu Abel und Beth-Maacha, und schütteten einen Soutt um bie Stabt, und traten an bie Mauer, und alles Bolt, bas mit Joab war, fillemete und wollte bie Mauer niebermerfen.

16 Da rief eine weise Frau aus ber Stadt: Höret! Höret! Sprechet zu Joab, baß er bier berzu komme ; ich will mit ihm

17 Und da er zu ibr kam, fprach bie Frau: Bift bu Joab? Er fprach: Ja. Sie sprach zu ibm : Höre die Rede beiner Ragd. Er sprach : Ich bore.

18 Sie fprach : Bor Zeiten fprach man : Ber fragen will, ber frage zu Abel;" and fo ging's wohl aus.

treuen Stäbten in Jerael; und bu willft bie Stadt tobten, und bie Mutter in 38rael? Warimi willst "bu bas Erbtbeil bes Berrn verichlingen? \* 106. 5.

20 Joab antwortete und iprach : Das fei ferne, bas fei ferne von mir, bag ich verschlingen und verberben follte! Es bat sich nicht also.

21 Sonbern ein Mann bom Bebirge Ephraim, mit Ramen Geba, ber Gobn Bichri's, hat sich emporet wider den Konig Davib. Gebet benfelbigen ber alleine. fo will ich von ber Stadt ziehen. Die Frau fprach zu Joab : Siebe, sein haupt foll zu bir über bie Mauer geworfen

merben. 22 Und die Frau tam binein zu allem Bolt mit ibrer Beisbeit. Und fie bieben Seba, bem Sobne Bichri's, ben Ropf ab, und warfen ihn zu Joab. Da blies er bie Bofaune, und fie gerftreueten fich von ber Stabt, ein Jeglicher in feine Butte. Joab aber tam wieber gen Berufalem zum Rönige. \*c. 2, 28. c. 18, 16.

23 Joab \*aber war fiber bas gange Deer Beraels. Benaja, ber Cohn Jojaba's, war fiber bie Crethi und Blethi. \*c. 8, 16.

24 Aboram \*war Rentmeister. Josaphat, ber Sohn Abilubs, war Rangler.

\* 1 Ron. 4, 6. 25 Seja war Schreiber. Zadut und Abjathar waren Briefter.

26 Dazu war Ira, ber Jairiter, Davibe Briefter.

Das 21. Capitel. Davib wehret ber Theurung ; erhalt Glege wiber bie Philifter.

(Sis war auch eine Theurung zu Davibs Beiten, brei Jahre an einander: unb David suchte bas Angesicht bes HErrn. Und ber BErr fprach : Ilm Saule willen, und um des Blutbaufes willen, daß er die Gibeoniter getöbtet bat.

2 Da ließ ber König bie Gibeoniter rufen, und fprach zu ihnen. (Die Gibeoniter aber waren nicht von den Kindern Jerael, sonbern übrig von ben Amoritern; aber bie Rinber Berael hatten ihnen geschworen, und Saul suchte fie gu schlagen in seinem Eifer für die Kinber Jerael und Juba.) \*30f. 9, 15, 19.

8 So fprach nun Davib zu ben Gibconitern: Bas foll ich euch thun? Unb womit foll ich verfobnen, bag ihr bas Erbtbeil bes BErrn fegnet?

4 Die Gibeoniter fprachen ju ibm: Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu 19 30 bin eine von ben friedsamen und toun an Saul und feinem Daufe, und ift

uns nicht zu thun um Jemanb zu töbten in Jerael. Er fprach : Was fprechet ihr benn, baß ich euch thun foll?

5 Gie fprachen jum Ronige: Den Mann, ber uns verberbet und zu nichte gemacht hat, follen wir vertilgen, bag ihm nichts

bleibe in allen Grenzen Israels. 6 Gebet uns fieben Manner aus fei-nem Daufe, baß wir fie aufbängen bem Berrn ju Gibea Sauls, bes Ermablten bes BErru. Der König fprach: 3ch will sie geben. # 4 900 . 25, 4.

Aber ber König verschonete Mepbibofeths, bes Cobnes Jonathans, bes Cobnes Sauls, um \*bes Gibes willen bes Berrn, ber zwischen ihnen war, namlich zwischen Davib und Jonathan, bem Sohne Cauls. \*1 Cam. 18, 3. c. 20, 8. 16. c. 23, 18.

8 Aber die zween Söhne \*Rizpa's, ber Tochter Ajja's, bie fie Saul geboren batte, Armoni und Dephibofeth; bagu bie fünf Sohne Dichals, ber Tochter Sauls, bie fie them Abriel geboren batte, bem Sohne Barfillai's, bes Mabalothiters, nahm ber König, \*c. 3, 7. †1 Sam. 18, 19. 9 Und gab fie in bie Band ber Gibeoniter; bie bingen fie auf bem Berge vor bem

Beren. Alfo fielen biefe fieben auf Gin Mal, und farben zur Zeit ber erften Ernte,

wenn bie Gerftenernte angebet.

10 Da nahm Rigpa, bie Tochter Ajja's, einen Sad, und breitete ibn auf ben Fels am Anfang ber Ernte, bis bas Baffer bom himmel fiber fie troff; und ließ bes Tages die Bögel des himmels nicht auf ihnen ruben, noch bes Rachts bie Thiere bes Felbes.

11 Und es ward David angesagt, was Rima, die Tochter Ajja's, Sauls Rebs-

weib, gethan batte. 12 Und David ging bin, und nabm bie Gebeine Sauls und die Gebeine Jonathans, seines Sobnes, von ben Bilrgern gu Jabes in Gileab, bie "fie von ber Gaffe Beth-Sans gestohlen hatten, babin fle bie Philifter gebanget batten ju ber Beit, ba die Philister Saul schlugen auf bem Berge Gilboa; \*1 Eam. 31, 12.

13 Und brachte fie von bannen berauf, und fantmelten fle gu Daufen mit ben Ge-

beinen ber Bebenften ;

14 Und begruben bie Gebeine Sauls und feines Cobnes Jonathan, im Lanbe Benjamin, ju Bela, im Grabe seines Ba-ters Sis; und thaten Alles, wie ber Konig geboten hatte. +Also ward GOtt nach diesem bem Lanbe wieber verföhnet.

15 Es erbob sich aber wieder ein Kriea von ben Philistern wiber Jerael; und David zog binab und feine Knechte mit ibm, und ftritten wider die Philister. Unb David warb milbe.

16 Und Jesbi zu Rob (welcher war ber Kinder Rapha's einer, und bas Gewicht feines Speers war brei bunbert Gewicht Erz, und hatte neue Baffen) der gebachte

David zu ichlagen.

17 Aber "Abifai, ber Cobn Beruja's, half ihm, und schlug den Philister todt. Da schwuren ibm bie Manner Davids. und fprachen: Du follft nicht mehr mit uns auszieben in ben Streit, bag nicht bie \*c. 23, 18. Leuchte in Israel verlösche.

18 Darnach erhob fich noch ein Rrieg Da • schlug zu Nob, mit den Philistern. Sibbechai, ber Husathiter, ben Capb. welcher auch ber Kinber Rapha's einer \*1 Chron. 21. 4. c. 28, 11.

19 Und es erbob fich noch ein Krieg zu Gob mit ben Philistern. Da schlug Elbanan, ber Gobn Jaere-Orgims, ein Beth-Lebemiter, ben Goliath, ben Gethiter, welcher hatte einen "Spieß, beft Stange mar wie ein Beberbaum.

\*1 Cam. 17, 7.

20 Und es erhob fich noch ein Krieg zu Da \*war ein langer Mann, ber Gatb. batte feche Finger an feinen Banben, unb feche Beben an seinen Füsien, bas ift vier und zwanzig an ber Bahl; und er war auch geboren von Rapha. \*1 Cfren. 21. 6. 21 llub ba er \*3erael Bobn fprach. folug ibn Jonatban, ber Gobn Gimea's bes Brubers Davibs. \*1 Eam. 17, 10. 22 Diefe vier waren geboren bem Rapha zu Gath, und fielen burch bie Banb Davids und seiner Anechte.

Das 22. Cavitel. Lobgefang Davibs fur bie Errestung von feinen Beinben.

11nb Davib rebete vor bem BEren bie Worte biefes Liebes jur Beit, Da ibn ber BEr? errettet batte von ber Banb aller feiner Feinbe, unb von ber Sant Saule, unb fprach: #Bf. 18, 1.

2 Der "Berr ift mein Fele, und meine \* **3**1. 18, 3. Burg, und mein Erretter.

3 GOtt ift mein Hort, auf ben ich traue, mein Schilb und Born meines Beils. mein Sout und meine Buffncht, mein Beiland, ber bu mir bilfft vom Frevel.

4 3ch will ben BErrn loben und anrufen : so werbe ich von meinen Feinben erlöset werben.

5 Denn es hatten mich umfangen bie

Schmerzen bes Tobes, und bie Bache Beliale erschrectten mich.

6 Der Bollen Banbe umfingen mich, unb bes Todes Stride überwältigten mich.

7 Benn \* mir angst ift, so rufe ich ben Serrn an und foreie zu meinem GDit; erhoret er meine Stimme von feinem Tempel, und mein Beichrei tommt vor

ihn zu seinen Ohren. \*Pi. 25, 17. 8 Die \* Erbe bebte, und ward bewegt, bie Grundveften bes himmels regten fich, und bebten, ba er zornig war. \*Pf. 18. 8. 9 Dampf ging auf von feiner Rafe, und vergebrend Feuer von feinem Munbe,

daß es bavon blitte.

# 2 DRof. 24, 17. 10 Er neigte ben Simmel, und fubr berab, und Dunkel war unter seinen Füßen. 11 Und er fuhr auf bem Cherub, und flog baber, und er schwebte auf ben Rit-

tigen bes Winbes.

12 Sein \* Gezelt um ibn ber war finfter, und ichwarze bide Wollen. \* 3cf. 50, 3. 13 Bon bem Glang vor ihm brannte es mit Blitzen.

14 Der BErr bonnerte vom himmel, und ber Bochfte ließ seinen Donner aus.

15 Er icog feine Strahlen, und gerstreuete sie; er " ließ bligen, und schreckte fie. **4** 1 Sam. 7, 10.

16 Da fabe man Bafferguffe, und bes Erbbobens Grund mard aufgebeckt, von dem Schelten bes BErrn, von bem Obem und Schnauben feiner Rafe.

17 Er schiefte aus von der Bobe, und bolte mich, 12nd zog mich aus großen

Baffern.

18 Er errettete mich von meinen ftarken Frinden, von \* meinen Saffern, bie mir m mächtig waren, \* 981. 69, 15.

19 Die mich überwältigten gur Beit meines Unfalls, und ber DErr ward meine Buverficht.

20 Er führete mich aus in ben Ramm : a rig mich beraus, benn er hatte Luft zu

21 Der HErr thut wohl an mir nach \*meiner Gerechtigkeit, er vergilt mir nach ber Reinigfeit meiner Banbe. + biob 22, 30.

22 Denn ich halte bie Bege bes BErrn, und bin nicht gottlos wider meinen GOtt. 23 Denn alle seine Rechte habe ich vor

Angen, und feine Gebote werfe ich nicht bon mir:

24 Sonbern ich bin obne Wandel vor ihm, und hüte mich vor Günben.

25 Darum vergilt mir ber BErr nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Reinigkit vor feinen Augen.

26 Bei ben Beiligen bift bu beilig, bei ben Frommen bift bu fromm,

27 Bei ben Reinen bift bu rein, unb bei ben Berfebrten bift bu verfebrt.

\* 3 PRof. 26, 24.

28 Denn bu \*hilfft bem elenben Bolt, und mit beinen Augen niebrigest bu bie \* Spr. 29, 23. Pohen.

29 Denn Du, BErr, bift meine Leuchte. Der BErr machet meine Finfterniß licht, 30 Denn mit bir tann ich Kriegevoll zerschmeißen, und mit meinem Gott über

bie Mauern fpringen. # Bj. 18, 30. 31 Gottes Wege find ohne Banbel, bes Berrn Beben find burchläutert: Er ift ein Schilb Allen, bie ihm ver-

trauen. \* 93j. 19, 9. 32 Denn \*wo ift ein GOtt, ohne ben BErrn? Und wo ift ein Bort, obne un-

fern GOtt? \* 3ef. 43, 11. 33 GOtt flärket mich mit Rraft, unb weiset mir einen Beg obne Banbel.

34 Er machet meine Füße gleich ben Birichen, und ftellet mich auf meine Bobe. 35 Er lehret meine Banbe \*ftreiten, und lehret meinen Arm ben ehernen Bogen \*Bj. 144, 1. spannen.

36 Und gibst mir ben Schild beines Beile. Und wenn bu mich bemuthigeft. machest bu mich groß.

37 Du macheft unter mir Raum gu geben, daß meine Knöchel nicht gleiten.

38 3ch will meinen Feinden nachjagen, und fie vertilgen; und will nicht umteb ren, bis ich fle nmgebracht habe.

39 3ch will sie umbringen und zerschmeigen, und sollen mir nicht widersteben; sie müffen unter meine Füße fallen.

40 Du tannft mich ruften mit Starte jum Streit; bu tannft unter mich werfen. bie fich wiber mich feten.

41 Du gibst mir meine Feinde in bie Flucht, daß ich verstöre, die mich haffen.

42 Gie lieben fich ju, aber ba ift fein Belfer; jum BErrn, aber er antwortet ihnen nicht.

43 3ch will fie gerftogen, wie Staub auf ber Erbe, wie Roth auf ber Baffe will ich fie verftauben und gerftreuen.

44 Du \* hilfft mir von bem gantischen Bolt, und behuteft mich jum Saupt unter ben Beiben; ein Bolt, bas ich nicht tannte, bienet mir. \* 93f. 18, 44.

45 Den fremben Rinbern hat es wiber mich gefehlet, und gehorchen mir mit gehorfamen Ohren.

46 Die fremben Rinber find verschmach-\*v. 21. tet, und zappeln in ihren Banben.

47 Der BErr lebet, und gelobet fei mein Bort, und GDtt, ber Bort meines Beile, muffe erhoben werben.

48 Der GOtt, ber mir bie Rache gibt

und wirft bie Bolter unter mich.

49 Er bilft mir aus von meinen Feinben. Du verhöhest mich aus benen, bie fich wiber mich feten; bu hilfft mir von ben Freveln. # 18j. 18, 49.

50 \* Darum will ich bir banten, HErr, unter ben Beiben, und beinem Namen lobfingen, \* Rom. 15, 9.

51 Der feinem Könige groß Beil beweiset, und wohl thut feinem Befalbten David, und seinem Samen ewiglich.

Das 28. Cabitel.

Davide lette Reben und Belbenbuch. Dies find bie letten Worte Davids: Es fprach David, ber Sohn 3fai's, es sprach ber Mann, ber versichert ift von bem Messias bes GOttes Jatobs, lieblich mit Bfalmen 38raels.

2 Der Geift bes BErrn bat burch mich gerebet, und feine Rebe ift burch meine

Bunge gescheben.

3 Es hat ber Gott Jeraels zu mir gefprochen, ber Hort Israels bat gerebet, ber gerechte Berricher unter ben Dienichen, ber Berricher in ber Furcht GOttes.

4 Und wie bas Licht bes Morgens, wenn die Sonne aufgebet bes Morgens ohne Wolken, ba vom Glanz nach bem Regen bas Gras aus ber Erbe machft.

5 Denn mein Saus ift nicht alfo bei GOtt; benn er bat mir einen Bund gefett, ber ewig, und Alles wohl geordnet und gehalten wird. Denn alle mein Beil und Thun ift, bag nichts wächst.

6 Aber Belial find allesammt wie bie ansgeworfenen Difteln, bie man nicht mit

Banben faffen tann ;

7 Sonbern wer fie angreifen foll, muß Gifen und Spiefitangen in ber Banb haben, und werben mit Feuer verbrannt

werben in ber Wohnung.

8 Dies \*find bie Namen ber Belben Davids: Jafabeam, ber Cobn Bachmoni's, ber Bornehmfte unter breien ; er bob feinen Spieß auf, und ichlug acht hundert #1Chron. 12, 10. 11. auf Ein Mal.

9 Nach ihm war Gleafar, ber \*Cohn Dobo's, bes Sohnes Abobi's, unter ben brei Belben mit David. Da fie Bobn fprachen ben Philistern, und baselbst ver-fammelt waren jum Streit, und bie Männer Joraels hinauf zogen;

\*1 Chron. 12, 12. c. 28, 4.

10 Da ftand er und schlug die Philister, | 22 Das that Benaja, ber Sohn Joja-

bis bag seine Hand mube am Schwerbt erftarrete. Und ber BErr \*gab ein groß Beil zu ber Zeit, bag bas Bolt umwanbte ihm nach, zu rauben. \*1 €am. 11, 13.

11 Nach ihm war Samma, ber Cobn Aga's, des Harariters. Da die Philister fich versammelten in eine Rotte, und war bafelbft ein Stud Adere voll Linfen : unb bas Bolt flohe vor ben Philistern;

12 Da trat er mitten auf bas Stud. und errettete es, und ichlug die Philifier.

und GOtt gab ein groß Heil.

13 Und biefe brei Bornebmften unter breifigen tamen binab in ber Ernte gu David, in ber Boble Abullam, und bie Rotte ber Philister lag im Grunde Rephaim.

14 David aber war bazumal in der Burg; aber ber Philifter Bolf lag gu

Beth-Lebein.

15 Und \* David mar lilftern, und fprach: Wer will mir zu trinken holen bes Baffere aus bem Brunnen zu Beth-Lebem unter dem Thor? \*1 Chron. 12, 17. 2c.

16 Da riffen bie brei Belben in's Lager ber Philister, und schöpfeten bes Baffers aus bem Brunnen ju Beth-Lebem unter bem Thor, und trugen es, und brachten es David. Aber er wollte es nicht trinten. sondern gog es bem HErrn,

17 Und fprach: Das laffe ber BErr ferne von mir fein, baß ich bas thue! 3ft ce nicht bas Blut ber Manner, bie ihr Leben gewagt haben und babin gegangen find? Und wollte es nicht trinfen. Das

thaten bie brei Belben.

18 Abijai, Joabs Bruber, ber Sohn Beruja's, war auch ein Bornebmfter unter breien. Er bob feinen Spieß auf, und schlug brei bunbert; und war auch berühmt unter breien,

\*c. 21, 17. 1 Chron. 12, 20. 19 Und ber Berrlichfte unter breien, unb

war ihr Oberfter; aber er tam nicht bis an die brei.

20 Unb \*Benaja, ber Sohn Jojaba's, bes Sohnes 38-Pails, von großen Thaten, von tRabzeel. Der schlug zween Löwen ber Moabiter, und ging hinab und ichlug einen Löwen im Brunnen zur Schneezeit. \*1 Chron. 12, 22.

† 30f. 13, 21. Reb. 11, 25. 21 Und ichlug auch einen egoptischen greulichen Dann, ber batte einen Spieß in feiner Band. Er aber ging zu ihm binab mit einem Steden, und rif bem Egypter ben Spieß aus ber Hand, und erwilrgete ibn mit feinem eigenen Spieft.

**628** 

16. und mar \*berühmt unter ben brei ! Belben, \* 1 Chron. 12, 24. 23 Und berrlicher, benn die breifig; aber er tam nicht bis an bie brei. Und David machte ibn jum beimlichen Rath. 24 \*Ajabel, ber Bruber Joabs, ift unter ben breifigen. Elbanan, ber Sohn Dobo's, ju Beth-Lebeni.

\*c. 2, 18. 1 Chron. 12, 26.

25 Samma, ber Harabiter. Elika, ber Darabiter.

26 Beleg, ber Paltiter. Fra, ber Sohn Illes, des Thefoiters. \*1 Chron. 28, 10. 27 Abiefer, ber Anthothiter. Mebunnai, ber Bufathiter.

28 Zalmon, ber Abobiter. \*Maberai, \*1 Chron, 12, 30. der Retorbatbiter. 29 Beleb, ber Gobn Baena's, ber Retophathiter. Ittai, ber Gobn Ribai's, von Gibea ber Rinber Benjamins.

30 Benaja, \* ber Birgathoniter. Sibbai, bon ben Bachen Gaas. \*1 Chron. 12, 31. 31 Abi-Albon, der Arbatbiter. beth, ber Barbumiter.

32 Eljabeba, ber Saalboniter. Die

Rinber Jajens und Jonathans. 33 Samma, ber Harariter. Abiam, ber

Sohn Sarars, der Harariter. 84 Elipbelet, ber Gobn Abasbai's, bes Sobnes Maechathi's. Eliam, \*ber Sohn Abithophels, bes Giloniters. \*c. 15. 12.

35 Hegrai, ber Carmeliter. Baerai, ber Arbiter.

36 Jegeal, der Sohn Nathans von Roba. Bani, ber Gabiter.

37 Zelet, ber Ammoniter. Naharai, ber Berothiter, ber Baffenträger Joabs, bes Cobnes Zeruja's.

38 3ra, ber Jethriter. Gareb, ber Bethriter.

39 Uria, ber \* Hethiter. Derer ift allefunnt fieben und breißig. \*c. 11, 3.

Das 24. Cabitel. Davide Chrycig in Bablung bes Bolle wird mit Peftileng geftrafet,

Mub ber Born bes DErrn ergrimmete abermal wiber Israel, und reiste Dabib unter ihnen, bağ er fprach : Gebe bin, Able Israel und Juba. \*1 Chron. 22, 1. 2. 2 llub ber König sprach zu Joab, seinem felbbauptmann: Gebe umber in allen Stämmen Joraels, von Dan an bis gen Ber-Seba, und gable bas Bolt; bag ich wisse, wie viel seiner ist.

3 Joab sprach zu bem Könige: Der Bir, bein GOtt, thue zu biesem Boll, Die es jetzt ift, noch hunbert Dal fo viel,

Luft baran febe; aber mas bat mein Berr Ronig zu biefer Sache Luft?

4 Aber bes Königs Wort ging vor wiber Joab und die Pauptleute des Beers. Alfo jog Joab aus und die Hauptleute bes Beers von bem Ronige, baf fie bas Bolt Israel gableten.

5 Und gingen über ben Jorban, und lagerten fich zu Arver zur Rechten ber Stabt, bie im Bach Gab liegt, und gu Raeser:

6 Und tamen gen Gileab, und in's Rieberland Babfi; und tamen gen Dan Jaan,

und um Bibon ber ;
7 Und tamen ju ber festen Stabt Tyrus, und allen Stabten ber Beviter und Cananiter, und tamen binaus an ben Mittag Juba's gen Beer-Seba:

8 Unb \*zogen bas gange Land um, unb tanten nach neun Monaten und zwanzig Tagen gen Berufalem; \*30f. 18, 9.

9 Und Joab gab bem Ronige bie Summe bes Bolts, bas gegablet war. Und es waren in Israel acht bunbert Mal tausenb starte Männer, \* bie bas Schwerbt auszogen; und in Juba fünf humbert Mal taufend Mann. \*Richt. 8, 10. 2 Ron. 3, 26.

10 Und bas Herz ichlug David, nachdem bas Bolt gezählet war. Und David sprach jum BErrn: 3ch \*babe schwerlich gefünbiget, baß ich bas getban babe; und nun. Serr, nimm weg bie Miffetbat beines Rnechts; benn ich habe febr thorlich ge-#c. 12, 13. 1 Chron. 22, 8.

11 Und ba David bes Morgens aufftand, tam bes DErrn Bort zu Gab, bem Propheten, Davids Seber, und fprach :

12 Gehe hin, und rebe mit David : So fpricht ber BErr : "Dreierlei bringe 3ch zu bir ; erwähle bir beren eines, bas ich bir thue."

13 Gab tam ju David, und fagte es ihm an, und sprach zu ihm : Willst bu, baß fieben Jahre Theurung in bein gand tomme? ober, baß bu brei Monate bor beinen Wiberfachern flieben muffeft, und fie bich verfolgen? ober, bag brei Tage Bestileng in beinem Lanbe fei? Go merte nun und fiehe, was ich wieder fagen foll bem, ber mich gefandt bat.

@zed. 6, 12. \*3er. 24, 10. c. 29, 17. 14 David sprach zu Gab: Es ist mir fast angst; aber lag uns in bie Band bes DEren fallen, benn feine Barmbergigfeit

ift groß; ich will nicht in ber Menschen Banbe fallen.

15 Alfo lieft ber BErr Bestileng in 38di mein Herr, ber König, seiner Augen rael tommen, von Morgen an bis zur be-829

stimmten Zeit, daß bes Bolks ftarb, von Dan an bis gen Beer-Seba, siebenzig

taufenb Mann.

16 Und da der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, daß er sie verderbete; \*reucte es den HErrn über dem Uebel, und sprach zu dem Engel, zu dem Berderber im Boll: Es ist genug, laß nun beine Hand ab. Der Engel aber des HErrn war bei der Tenne Arasna's, des Jebusters. \*3er. 42. 10.

17 David aber, ba er den Engel sabe, ber das Bolf schlug, sprach er zum Herrn: Siebe, ich habe gefündiget, ich babe die Wissethan; was haben diese Schafe gethan? Laß deine Hand wider mich, und meines Baters Daus sein.

18 Und Gab tam zu David zu berselben Beit, und sprach zu ihm: Gebe hinauf, und richte bem HErrn einen Altar auf in ber Tenne Arafna's, bes Jebustiers.

19 Also ging David hinauf, wie Gab gesagt, und ber HErr geboten hatte. 20 Und ba Arafna sich wandte; sabe

20 Und da Arafna sich wandte; sabe er den König mit seinen Anechen zu ihm gehen, und \*betete an auf seinem Angesicht zur Erde, \*c. 18, 28.

21 Und sprach: Warum tommt mein Derr, der König, zu seinem Knechte? David sprach: Zu kausen von die die Tenne, und zu bauen dem Herrn einen Altar, daß die Blage vom Bolt ausböre.

22 Aber Arafna fprach zu David: \*Dein herr, ber König, nehme und obere, wie es ihm gefällt; siehe, da ift ein Rind zum Brandopfer, und Schleifen, und Geschier vom Ochjen zu Dolz.

#1 9Rof. 23, 11.

23 Alles gab Arafna, ber König, bent Könige. Und Arafna fprach zum Könige: Der Herr, bein Gott, laffe bich ihm an-

genehm fein.

24 Aber ber König sprach zu Arafna: Richt also, sonbern ich will bir's abkaufen um sein Gelb; benn ich will bem HEren, meinem Gott, nicht Brandopfer thun, bas ich umsonst babe. Also kaufte Dabib die Tenne und das Rind um sunfzig Setel Silbers.

25 Und bauete baselbst bem HErrn einen Altar, und opserte Brandopser und Dankopser. Und "ber HErr ward bem Landopser, und bie Plage hörete auf von bem Bolf Jerael. "c. 21, 14.

## Das erste Buch von den Königen.

Das 1. Capitel.

Salows zum Könige gesalbet und eingeweihet.
Ind da der König David alt war und
wohl betagt, konnte er nicht warm werben, ob man ibn gleich mit Aleidern bedeckte.
2 Da sprachen seine Anechte zu ihm:
Last sie meinem Herrn Könige eine Dirne,
eine Jungfrau, suchen, die vor dem Könieg siehe, und seiner psiege, und schlase
in seinen Armen, und wärme meinen
Herrn, den König.

3 Und fie suchten eine schöne Dirne in allen Grenzen Beraels, und fanden Abifag von Sunem, und brachten fie bem Ronige.

4 Und fle war eine febr schöne Dirne, und pflegte bes Königs, und bienete ibm. Aber ber König erkannte fie nicht.

5 Abenia \*aber, ber Sohn Sagaithe, erhob sich, und sprach: Ich will König werben; und † machte ihm Wagen und Reiter, und sunfzig Mann zu Trabanten vor ibm her. \*20am. 3.4. †20am. 15.1.

6 Und fein Bater wollte ihn nicht betummern bei feiner Zeit, bag er hatte ge-

fagt: Barum thust bu alfo? Und er war auch ein sehr schwiner Mann, und er hatte ihn gezeuget auchst nach Absalom.

hatte ihn gezeuget \*nächst nach Absalom.

\*2 Sam. 3, 3, 4.

7 Und batte scinen Nath mit Joab, dem Sobne Zeruja's, \*und mit Abjathar, dem

Briester; die halfen Abonia. \*c. 2, 22. 8 Aber Zabot, der Briester, und Benaja, der Sohn Jojada's, und Nathan, der Brophet, und Simei, und Nei, und die Holden Davids, waren nicht mit Abonia.

9 Und da Abonia Schafe und Rinder und gemästet Bich opferte bei dem Stein Sobeleth, der neben dem Brunnen Regel lieget; lud er alle seine Brüber, de-Königs Söbne, und alle Männer Juda's, bes Königs Knechte. \*3cf. 15. 7.

10 Aber ben "Propheten Nathan, und Benaja, und die Helben, und Salomo, seinen Bruber, lub er nicht. "v. 26.

11 Da fprach Nathan zu Bath-Seba, Salomo's Mutter: Haft du nicht geböret, daß Abonia, der Sohn Haggiths, ift König geworben; und unser Herr, David, weiß nichts barum?

12 So tomm nun, ich will bir einen Math geben, baß bu beine Geele und beius Sobnes Galomo's Seele erretteft.

13 hin, und gebe jum Könige Davib binein, und fprich zu ihm : Saft bu nicht, mein herr Konig, beiner Magb gefchmoten und gerebet : "Dein Sohn Galomo foll nach mir Ronig fein, und er foll auf meinem Stubl fiten?" Warum ift benn Adonia König geworben?

14 Siebe, weil bu noch ba bift unb mit bem Konige rebest; will ich bir nach binm fommen, und vollends bein Bort aus-

Rien.

15 Und Bath-Seba ging hinein zum Minige in bie Rammer. Und ber Ronig but febr alt, und Abifag von Sunem bienete bem Rouige.

16 Und Bath-Seba neigte fich, und betete ben König an. Der Rönig aber \*fprach : Bas ift bir? \*2 €am. 14. 5. 17 Sie fprach zu ibm : Mein Berr, bu haft beiner Magb geschworen bei bem Deren, beinem GOtt: "Dein Sohn Salomo foll Ronig fein nach mir, und auf meinem Stuhl figen."

18 Run aber fiebe, Abonia ift Ronig geworben, und, mein herr König, du

veikt nichts darum.

19 Er hat "Dofen und gemaftet Bieb, und viele Schafe geopfert, und hat gelaben alle Sobne bes Königs, bagn Abjabar, ben Priester, und Joab, ben Feldpauptmann; aber beinen Anecht Salomo hat er nicht gelaben. \*v. 9. 10.

20 Du bift aber mein herr Konig; bie Augen bes ganzen Jorael seben auf bich, bef bu ihnen anzeigeft, wer auf bem Etubl meines Herrn Königs nach ihm

wen foll.

21 Benn aber mein Herr König mit kmen Batern entschlafen ift; fo werben 10 und mein Sohn Salomo \*milfen Gunber fein. # 2 9Rof. 5, 16.

29 Weil sie aber noch rebete mit bem Binige, tam ber Prophet Nathan.

23 Und fie fagten es bem Könige an: Siebe, ba ift ber Prophet Rathan. els er binein vor ben König tam; betete mm ben König auf feinem Angeficht zur Erbe.

24 Und fprach: Mein Herr König, baft du gesagt : "Abonia soll nach mir König fein und auf meinem Stubl figen ?"

25 Denn er ift beute binab gegangen, und bat geopfert Ochsen und Maftvieh und viele Schafe, und hat alle Sohne bes Sonies gelaben, und bie Hauptlente, ber Sohn Jojaba's, und Crethi und Ple-

baju ben Briefter Abjathar. Und fiebe. fie effen und trinfen vor ibm, und fagen : \*"Glück zu dem Könige Adonia !"

#2 Cam. 16. 16.

26 Aber \*mich, beinen Anecht, und Babot, ben Priefter, und Benaja, ben Gobn Jojaba's, und beinen Knecht Salomo bat er nicht gelaben.

27 3ft bas von meinem Berrn Ronige befohlen, und baft es beine Anechte nicht wiffen laffen, wer auf bem Stubl meines Herrn Königs nach ibm figen foll?

28 Der König Davib antwortete, und sprach: Rufet mir Bath-Seba! Und fie kant hinein vor den König. Und da fie

por bem Ronige ftanb,

29 Schwur ber Ronig und fprach : Go mabr ber BErr lebet, ber \*meine Geele erlofet bat aus aller Roth, \*2 Sam. 4. 9.

30 3ch will beute thun, wie ich bir gefcworen habe bei bem BErrn, bem GOtt Beraels, und gerebet, baß Salomo, bein Sobn, foll nach mir Ronig fein : und er foll auf meinem Stubl figen für mich.

31 Da neigte fich Bath-Seba mit ihrem Antlit jur Erbe, und betete ben Ronig an, und fprach : Glud meinem Berrn

Könige David ewiglich l

32 Und ber König David sprach: Rufet mir ben Priefter Zabot, und ben Brophe-ten Nathan, und Benaja, ben Sohn 30jaba's. Und ba fie binein famen bor ben Ronig,

33 Sprach ber König zu ibnen : Rebmet mit ench eures herrn Rnechte, und fetet meinen Gobn Salomo auf mein Maulthier, und filbret ibn binab gen Gibon.

34 Und ber Briefter Babot, fammt bem Bropbeten Rathan, falbe ibn bafelbft gum Könige über Jerael. Und blaset mit den Bofannen, und fprechet : ",Blud bem Könige Salomo l"

35 Und ziebet ihm nach herauf, und tommt : "fo foll er figen auf meinem Stubl, und König fein für mich; und ich will ibm gebieten, baß er Fürst sei über \* b. 30. 46. Israel und Juba.

36 Da antwortete Benaja, ber Sohn Jojaba's, dem Könige, und sprach: Amen l Es jage ber Berr, ber Gott meines

Herrn Königs, auch also !

87 Wie ber BErr mit meinem Berm Könige gewesen ist, so sei er auch mit Ca-Iomo, baf fein Stuhl größer werbe, benn ber Stubl meines herrn Ronigs David.

88 Da gingen binab ber Priester Zabot. und ber Prophet Nathan, und Benaja,

thi, und fetten Salomo auf bas Daulthier bes Könias David, und führeten ihn

gen Gibon.

39 Und \*ber Priefter Babot nahm bas Delhorn aus ber Butte, und falbte Calomo. Und fie bliefen mit ber Bofaune, und alles Bolt sprach: +Glud bem Könige Salomo ! \*1 Chron. 30, 22. †2 Ron. 11, 12.

40 Und alles Bolt zog ihm nach berauf, und bas Bolt pfiff mit Pfeifen, und war febr froblich, baf bie Erbe von ibrem

Geschrei erscholl.

41 Und Abonia borete es, und Alle, bie er geladen batte, die bei ihm waren: und Und da Joab fie hatten schon gegessen. ber Bojaunen Coal borete, fprach er: Bas will bas Gefchrei und Betilmmel ber Stabt?

42 Da er aber noch rebete, fiebe, ba tam Jonathan, \*ber Cobn Abiathars. bes Briefters. Und Abonia fprach: Komm berein, benn bu bift ein reblicher Mann und bringest gute Botschaft. #2 Cam. 15, 27.

43 Jonathan antwortete und sprach zu Abonia: Ja, unser Herr, ber König David, bat Salomo zum Könige gemacht:

44 Und bat mit ibm gesandt ben Briefter Zabot, und ben Bropbeten Rathan, und Benaja, ben Sohn Jojaba's, unb Cretbi und Pletbi; und fie baben ibn auf bes Könige Maulthier gefett.

45 Und Babot, ber Briefter, fammt bem Bropheten Rathan, bat ihn gefalbet jum Ronige zu Gibon, und find von bannen herauf gezogen mit Freuben, baß bie Stadt tummelt. Das ift bas Befchrei, das ibr geböret babt.

46 Dazu \*fitt Salomo auf bem tonig-\*1 Chren. 29, 5. lichen Stubl.

47 Und bie Rnechte bes Ronigs find hinein gegangen, zu seguen unsern Herrn, ben König David, und haben gefagt: Dein GOtt mache Salomo einen bessern Namen, benn bein Name ist, und mache feinen Stuhl größer, benn beinen Stuhl !" Und ber König hat angebetet auf bem Lager.

48 Auch bat ber Ronig alfo gefagt: "Gelobet fei ber BErr, ber GDit 38raels, ber beute \* bat laffen einen fiten auf meinem Stuhl, bag meine Augen gefeben baben." \* c. 3, 6.

49 Da erichraten und machten fich auf Alle, die bei Abonia gelaben maren, und gingen bin, ein jeglicher feinen Weg.

50 Aber Abonia fürchtete fich vor Galomo, und machte fich auf, ging bin, und faffete bie Borner bes Altars.

51 Und es ward Salomo angesagt:

Siehe, Abonia fürchtet ben König Salomo ; und ficbe, er \*faffet bie Borner bes Altars, und fpricht : " Der Rönig Salomo schwöre mir bente, bag er feinen Enecht nicht töbte mit bem Schwerbt." \*c. 2, 28.

52 Calomo fprach : Wirb er reblich fein, \*fo foll fein Daar von ihm auf bie Erbe fallen; wird aber Boses an ihm gefunden.

fo foll er flerben.

\*1 Cam. 14, 45. 2 Cam. 14, 11. 58 Und ber Rönig Salomo fandte bin,

und ließ ihn berab von dem Altar bolen. Und ba er tam, betete er ben Konig Ga-Salomo aber fprach ju ihm : lomo an. Gebe in bein Haus!

Das 2. Capitel. Davibs letter Wille unb Abidich. Calomo's Folge und ernftliche Regierung.

Mis nun die Zeit herbei kam, baß David fterben follte; gebot er feinem Sohne Salomo, und sprach:

2 3ch \* gebe bin ben Weg aller Welt: so sei getrost, und sei ein Mann.

\* Sieb 10, 21.

3 Und warte auf bie But bes BErrn, beines Gottes, bag bu manbelft in feinen Begen, und haltest feine Gitten, Gebote. und Rechte, und Zeugnisse, wie geschrie-ben ftebet im Gesetz Mose's, auf bag bu Mug seiest in Allem, bas bu thust, und wo \*30f. 1. 7. c. 23, 6. du dich binwendest:

4 Auf baf ber Derr fein Bort erwede. bas er über mich gerebet bat, und gefagt : "Berben beine Rinber ihre Bege bebuten, baf fie \*bor mir treulich und bon gangem Bergen und von ganger Secle manbeln: fo foll von dir nimmer gebrechen ein Mann auf bem Stuhl Beraels." \*1 Moj. 17, 1.

5 Auch weißt bu wohl, was mir gethan bat Joab, ber Sohn Zeruja's, was er that ben zween Felbhauptmannern Jeraele. \*Abner, bem Sohne Ners, und †Amafa, bem Sobne Jethere, bie er ermurget bat. und bergof Rriegeblut im Frieben, und that Kriegeblut an seinen Gürtel, ber um feine Lenden war, und an feine Schuhe, die an seinen Kufen waren.

\*2 Cam. 3, 27. † 2 Cam. 20, 10.

6 Thue nach beiner Weisheit, bafi bu feine grauen haare nicht mit Frieben bin-

unter zur Bolle bringeft.

7 Auch ben Kinbern \*Barfillai's, bes Gileabiters, fouft bu Barmbergigteit beweisen, bag fie auf beinem Tisch effen. Denn talfo thaten fie fich zu mir, ba ich por Abfalom, beinem Bruber, flobe.

\* Gra 2, 61. † 2 Sam. 17, 27. 8 Und flebe, bu haft bei bir Simei, ben

Sohn Gera's, bes Sohnes Jemini von Bejurim, \* ber mir ichanblich fluchte gu ber Zeit, da ich gen Mahanaim ging. Er der fam berab mir entgegen am Jorban. De fcwur ich ihm bei bem Beren, und prach: 3ch will bich nicht töbten mit bem Sowerbt. \*2 Cam. 16, 5. c. 19, 16. 9 Du aber laß ihn nicht unschulbig fein; bem bu bift ein weiser Mann, und wirst wohl wissen, was du ihm thun soust, baß bu \*seine grauen Haare mit Blut bin-\* \$1. 63, 10. mter in die Bolle bringeft. 10 Alfo \* entichlief David mit feinen Bitern, und ward begraben in ber Stabt Dwids. \*Apoft. 2, 29. 11 Die "Beit aber, bie David Ronig semesen ist Aber Berael, ist vierzig Jahre. Sieben Jahre war er König zu Debron,

nd drei und dreißig Jahre zu Jerusalem. \*2 Sam. 5, 4. 1 Chron. 30, 27. 12 Und Salomo saß auf dem Stubl kines Baters David, und sein Königreich

ward febr bestänbig.

13 Aber Abonia, ber Sohn Haggiths, km binein zu Bath-Seba, ber Mutter Salomo's. Und sie sprach: \*Rommst bu auch mit Frieben? Er sprach: Ja.

\*1 Sam. 16, 4.

14 Und sprach: Ich habe mit dir zu weben. Sie sprach: Sage ber!

15 Er sprach: Du weißt, daß \*bas Königreich mein war, und ganz Ferael batte sich auf nich gerichtet, daß ich König ein sollte; aber nun ist das Königreich swandt und meines Bruders geworden, von dem HErrn ist es ihm geworden.

\*c. 1, 6. 16 Ann bitte ich Eine Bitte von bir, be wollest mein Angesicht nicht beschämen. Eie sprach in ihm : Sage ber !

17 Er sprach: Rebe mit bem Könige Salomo, benn er wird bein Angesicht nicht beschämen, daß er mir gebe Abissa von Sunem zum Weibe. \*c. 1. 3. 30. 19. 18. 18 Bath-Seba sprach: Wohl, ich will

mit dem Könige beinet halben reden.
19 Und Bath-Seba kam hinein zum Könige Salonto, mit ihm zu reden, Adonia's halben. Und ber König stand auf, und ging ibr entgegen, und betete sie an, und letzte sich auf seinen Stubl. Und es ward bes Königs Mutter ein Stubl ge-

lett, daß fie sich setzte zu seiner Rechten.
20 Und sie sprach: Ich ditte Eine Neine Bitte von die, du wollest mein Angesicht nicht beschämen. Der König hrach zu ihr: Bitte, meine Mutter, ich will dem Angesicht nicht beschänen.

21 Sie sprach: Laft Abisag von Sunem beinem Bruber Abonia zum Beibe geben, 22 Da antwortete ber König Salomo, und sprach zu einer Mutter: Warum bittest du um Abisag von Sunem bem Abonia? Bitte ihm das Königreich auch; benn er ist mein größter Bruber, und hat ben Priester Abjathar, und Joab, ben Sohn Zernja's.

23 Und der König Sasomo schwur bei dem HErrn, und sprach: Dtt thue mit dies und das, Adonia soll das wwider ein Leben geredet haben. \*2 Sam. 1. 16.
24 Und nun, so wahr der Herr lebet, der mich bestätiget hat und sigen lassen auf dem Stud meines Baters Dawid, und der mir ein Haus gemacht hat, wie er geredet hat; beute soll Adonia sterben.

25 Und ber König Salomo fandte bin burch Benaja, ben Sohn Jojaba's; ber

schlug ihn, daß er starb.

26 Und zu bem Priester Abjathar sprach ber König: Gebe hin gen \* Anathoth zu beinem Acker; benn du bist bes Todes. Aber ich will dich heute nicht töbten; benn du hast die Lade des Herrn Herrn vor meinem Bater David getragen, und hast mit gelitten, wo mein Bater gelitten hat. 1, 1.

27 Also verstieß Salomo ben Abjathar, baß er nicht mußte Priester bes HErrn sein, auf baß erfüllet würde \*bes HErrn Bort, bas er über bas Dans Eli's gerebet satte 21 Silo \*4 Sam. 2.31.32.

hatte ju Silo. \*1 Sam. 2, 31. 32. 28 Und dies Gerucht tam vor Joab; benn Joab hatte an Abonia gehangen,

denn Joad hatte an Abonia gehangen, wiewohl nicht an Absalasm. Da stohe Joab in die Hütte des HErrn, und \*fassete die Hörner des Altars. \*c. 1, 51. 29 Und es ward dem Könige Salomo

29 tind es ward bein Konige Satolico angesagt, daß Joad zur Hitte des Herrn gestoben wäre; "und siehe, er stehet \*am Altar." Da sandte Sasomo hin Benasa, ben Sobn Jojada's, und sprach: Gehe, schlage ihn! \*2 Nos. 21, 14.

30 Und da Benaja zur Hitte bes HErrn kam, sprach er zu ihm: So sagt ber König: "Gebe beraus!" Er sprach: Nein, bier will ich sterben. Und Benaja sagt solches bem Könige wieber, und sprach: So hat Joab gerebet, und so hat er mir geantwortet.

31 Der König sprach zu ihm: Thue, wie er gerebet hat, und schlage ihn und begrabe ihn, daß du das Blut, das Joab umsonst vergossen hat, von mir thust und von meines Baters Haufe;

32 Und ber HErr ihm bezahle sein Blut

533

auf seinen Kopf, baß er zween Männer geschlagen hat, die gerechter und besser waren, denn er, und hat sie erwürzet mit bem Schwerdt, daß mein Bater David nichts darum wuste, nämlich \* Abner, den Sohn Ners, den Feldhauptmann über Israel, und tAmasa, den Sohn Jethers, den Feldhauptmann siber Juda;

#2 €am. 3, 27. †2 €am. 20, 10.

33 Daß ihr Blut bezahlet werbe auf ben Kopf Joabs, und seines Samens ewiglich; aber David und sein Same, sein haus und sein Stuhl Frieden habe ewiglich von bem HErrn. \*1 Mos. 9, 6.

34 Und Benaja, ber Sohn Jojaba's, ging hinauf, und ichlug ihn, und töbtete ihn. Und er ward begraben in seinem

Baufe in ber Bufte.

35 Und der König seize Benaja, den Sohn Jojada's, an seine Statt über das heer; und Zadok, den Briester, seize der König an die Statt Abjathars. \*c. 4.4.

86 Ilnd ber König sandte bin, und ließ Simet rufen, und sprach ju ihm: Baue bir ein Saus zu Berusalem, und wohne baselbst; und gebe von dannen nicht beraus, weber bie- noch baber.

87 Welches \*Tages bn wirft hinaus geben und über ben Bach Kidron geben, so wisse, daß bu des Todes sterben niußt;

bein Blut fei auf beinem Ropf !

\*1 Mof. 2, 17.
38 Simei fprach jum Könige: Das ist eine gute Meinung; wie mein herr, ber König, gerebet hat, so soll bein Anecht thun. Uso wohnete Simei zu Jerusalem lange Zeit.

89 Es begab sich aber über brei Jabre, baß zween Knechte bem Simei entliesen zu Ache, bem Sohne Macha's, bem Könige zu Gath. Und es ward Simei angelagt: Siehe, beine Knechte sind zu Gath.

40 Da machte sich Simei auf, nut sattelte seinen Escl, und zog bin gen Gath zu Achis, baf er seine Anechte suchte. Und ba er bin kam, brachte er seine Anechte bon Gath.

41 Und es ward Salomo angefagt, bag Simei hingezogen mare von Berufalem

gen Gath und wieder gekommen.

42 Da saubte der König hin, und ließ Simei rusen, und horach zu ihm: Habe ich dir nicht geschworen bei dem Herrn, und dir bezeuget und gesagt, welches Lages du wiltdest auszieben, und die oder babin gehen, daß du wissen solltest, du missen bes Todes sterben? Und du

fprachst zu mir: "Ich habe eine gute \*Deinung gehöret." \*\* 28.

43 Warum haft bu benn nicht bich gehalten nach bem Gibe bes HErrn, und Gebot, bas ich bir geboten babe?

44 Und ber König fprach zu Simei : Du weißt alle die Bosheit, ber dir bein Berg bewußt ist, die du "nieinen Bater David gethan baft; ber + HErr hat beine Bosheit bezahlet auf beinen Kopf,

\*2 Cam. 16, 5. † Pf. 54, 7. Pf. 62, 13. 45 Unb ber König Salomo ift gefegnet, unb ber Stuhl Davids wird beständig sein

bor bem BErrn ewiglich.

46 Und der König gebot Benaja, dem Soine Jojada's; der ging hinaus und ichlug ihn, daß er starb. Und das Königreich ward bestätiget durch Salomo's Sand.

Das 3. Capitel. Salomo's Che, Gebet und Urthell.

Und Salomo befreundete fich mit Pharao, bem Könige in Egypten, und nahm Pharao's Tochter, und brachte sie in Souls, und bes herrn Haus, und bie Mauern um Jerusalem her.

2 Aber bas Boll opferte noch auf ben Höhen; benn es war noch fein Haus gebauet bem Namen bes HErrn, bis auf

bie Beit.

8 Salomo aber hatte ben Herrn lieb, und wandelte nach ben Sitten seines Baters David, ohne baß er auf ben Höhen opferte und räucherte.

4 Und ber König ging bin gen Gibeon, baselbst zu opfern; benn bas war eine berrliche Höbe. Und Salomo opferte taufenb Brandopfer auf bemselben Altar.

5 Und \* ber HErr erschien Salomo in Gibeon im Traum bes Rachts, und GOtt sprach : † Bitte, was ich bir geben foll.

\*c. 9, 2. † 2 Ken. 2, 9.
6 Salogno fprach: Du baft an meimem Bater David, beinem Knechte,
große Barmherzigkeit getban; wie er
benn vor bir gewandelt hat in Bahrbeit und Gerechtigkeit, und mit richtigem
Derzen vor dir; und du hast ihm diese
große Barmherzigkeit gehalten, und ihm
einen Cohn gegeben, t ber auf feinem
Stuhl false, wie es benn jeht gehet.

\*61. 23, 6. +1 Ren. f. 48.

7 Run Hart, mein Gott, Du haft beinen Anecht zum Könige gemacht, an meines Laters Davids Statt. So bin ich ein Meiner Anabe, weiß nicht weber meinen Ausgang noch Eingang.

8 Und bein Knecht ift unter bem Bolt. bes bu erwählet haft, "fo groß, daß es Mimand gablen noch beschreiben tann, wr ber Menge. \* c. 4, 20. 3er. 46, 23. 9 So wollest bu beinem Rnechte geben ein gehorfam Berg, baß er bein Boll richim moge, und versteben, was gut unb beje ift. Denn wer vermag bies bein machtig Bolt gu richten? #2 Chron. 1, 10. 10 Das gefiel bem DEren wohl, bag

Salomo um em foldes bat.

11 Und Gott fprach ju ibm : Weil bu foldes bitteft, und bitteft nicht um langes Weich, noch um Reichthum, noch um beiner Feinde Seele, sonbern um Berftanb, Gericht zu boren.

12 Siebe, so habe ich getban nach bei en Worten. Siebe, ich habe bir ein weises und verständiges Berg gegeben, baß beines gleichen vor bir nicht gewesen iff, und nach dir nicht auftommen wird.

13 Dazu, \*bas bu nicht gebeten haft, babe ich bir auch gegeben, nämlich Reich-thum und Ehre, bag beines gleichen teimer unter ben Ronigen ift gu beinen Beiten. \* 2 Chren. 1, 12. Datth. 6, 33.

14 Und fo bu wirft in meinen Begen manbeln, baf bu baltft meine Gitten und Gebote, wie bein Bater David gemanbelt hat; so will ich bir geben ein

langes Leben.

15 Und ba Salomo erwachte; siebe, da war es ein Traum. Und tam gen Bernfalem, und trat vor bie Labe bes Bundes bes HErrn, und opferte Brandopfer und Dantopfer, und \* machte ein groß Mabl allen feinen Anethten. # 1 9Rof. 40, 20.

16 3n ber Zeit tamen zwo Huren zum

Könige, und traten vor ihn.

17 Und das eine Weib sprach: Ach, mein herr, ich und bies Weib wohneten in Einem Baufe; und ich gelag bei ibr in hause.

18 Und Aber brei Tage, ba ich geboren hatte, gebar fle and. Und wir waren bei einander, bag tein Fremder mit uns war im Haufe, ohne wir beibe.

19 Und biefes Beibes Gobn ftarb in der Racht: beun fte hatte ihn im Schlaf

20 Und fie ftand in ber Nacht auf, und nahm meinen Gobn von meiner Seite, ba beine Magb schlief, und legte ihn an hren Arm, und ibren tobten Sohn legte fle an meinen Arm.

21 lind ba ich bes Morgens aufftand, meinen Gobn gu fangen ; fiebe, ba war er auf bem Gebirge Ephraim;

tobt. Aber am Morgen fabe ich ibn eben an ; und fiebe, es war nicht mein Gobn, ben ich geboren batte.

22 Das anbere Weib fprach : Nicht alfo. mein Gobn lebet, und bein Gobn ift tobt. Bene aber sprach : Nicht also, bein Sobn ift tobt, und mein Cobn lebet. Und re-

beten also vor bem Könige.

23 Und ber Konig fprach : Diefe fpricht: "Mein Cohn lebet, und bein Cohn ift todt;" jene fpricht: "Richt alfo, bein

Sobn ist tobt, und mein Sohn lebet."
24 Und ber König fprach : Polet mir ein Schwerbt ber! Und ba bas Schwerbt

vor ben König gebracht ward,

25 Sprach ber König: Theilet bas lebenbige Rind in zwei Theile, und gebet biefer bie Balfte, und jener bie Balfte. 26 Da fprach bas Beib, beg Sobn

lebete, jum Ronige (benn ibr +mitterlich Berg entbrannte fiber ibren Gobn) : Ach. mein herr, gebt ihr bas Rind lebenbig, und tobtet es nicht! Jene aber fprach: Es fei weber mein noch bein, laßt es tbeilen. \* 3cf. 49, 15.

27 Da antwortete ber Ronig, und fprach: Gebt biefer bas Rind lebenbig, und tobtet

es nicht; bie ift feine Mutter.

28 Und bas Urtheil erscholl bor bem gangen Jerael, bas ber Ronig gefället batte, und fürchteten fich vor bem Konige : benn fie faben, baf bie Beisheit Gottes in ihm war, Gericht zu balten.

Das 4. Capitel. Salomo's Amtleute, Berrlichteit unb Weisheit. Alfo war Salomo Ronig über gang 36 rael.

2 Und bies waren feine Kürften : Afarja, ber Sohn \* Zabots. bes Briefters,

# c. 2, 35.

3 Elihoreph und Abijja, die Sohne Sifa's, maren Schreiber. Josaphat, ber Sobn Abilubs, war Kangler.

4 Benaja, ber Sobn Jojaba's, war Felbbauptmann. Zabol und Abjathar waren Briefter. \*1 Cbron. 12, 22, 24.

5 Afarja, ber Sobn Rathans, mar über bie Amtleute. Sabud, ber Sobn Rathans, des Priesters, war des Königs Freund.

6 Abifar war hofmeifter. - Aboniram, ber Sohn Abba's, war Rentmeister.

\* c. 5, 14.

7 Und Salomo batte zwölf Amtlente Aber gam Jerael, bie ben Konig und fein Baus verforgten. Gin jeber batte bes Jabre einen Monat lang ju verforgen, 8 Unb biegen alfo: Der Cobn Dure,

9 Der Sobn Defers ju Digtag und gu Saalbim, und zu Beth-Semce, und zu Elon, und Beth-Banan ;

10 Der Sohn Scfebe zu Arubboth, unb batte bazu Gocho, und bas ganze Land Depher ;

11 Der Sohn +Abinababs, die gange Herrschaft ju Dor, und hatte Taphath, Salomo's Tochter, jum Beibe; \*1 Sam. 16, 8.

12 Baena, ber Sohn Ahilubs, zu Thaenach und zu Megiddo, und über ganz Beth-Sean, welches liegt neben Barthana, unter Jegreel, von Beth-Sean bis an ben Blan Mebola, bis jenfeit Jafmeam ;

13 Der Sohn Gebers zu Ramoth in Gileab, und hatte \* bie Meden Jairs, bes Sohnes Manaffe's, in Gileab, und batte bie Gegend Argob, bie in Bafan liegt, fedzig große Stadte, vermauert und mit ebernen Riegeln ; #1 Chron. 2, 22. 23.

14 Ahinadab, ber Sohn 3bbo's, ju

Mahanaim:

15 Abimaag in Naphthali, und er nahm auch Salomo's Tochter, Basmath, jum Beibe ;

16 Baena, ber Sohn Dusai's, in Affer und ju Aloth;

17 Josaphat, ber Sohn Paruah's, in Bffafcar;

18 Simei, ber Sohn Gla's, in Benja-

min ;

19 Geber, ber Sobn Uri's, im Lanbe Gileab, im Lanbe Sibons, bes Königs ber Amoriter, und Dge, bee Ronigs in Bafan; Gin Amtmann war in bemfelben Lanbe.

20 Juda aber und Jørael, beß war viel, \*wie ber Sand am Meer, und afen und

tranten, und waren fröhlich.

\*c. 3, 8. 1 % of. 13, 16. 4 Mej. 23, 10. 21 Also war Salomo ein Herr über alle

Ronigreiche, von bem Baffer an in ber Philister Lande, bis an die Grenze Egop. tens, bie ihm Geschente gubrachten, unb bieneten ibm fein Lebenlang,

22 Und Salomo mußte täglich zur Speifung haben breißig Cor Semmelmehl, unb

sechzig Cor anderes Mehl;

23 Bebn gemästete Rinber, und zwanzig Beiberinber, und bunbert Schafe; ausgenommen Biriche und Rebe, und Gem-ien, und gemäftet Bieb.

24 Denn er herrschete im gangen Lanbe biesseit bes Wassers, von Tipbsah bis gen Baja, fiber alle Könige bieffeit bes Baflinterthanen umber, fers, und batte Friede von allen seinen

25 Daß Juba und Israel "ficher wohneten ein + Jeglicher unter feinem Beinftod, und unter feinem Feigenbaum, von Dan bis gen Beer-Seba, jo lange Ca-Iomo lebte. #3 Moj. 26, 5. † 2 Kon. 18, 31. 26 Und Salomo batte \*vierzig taufenb

Bagenpferbe, und zwölf taufend Reifige.

#2 Cbron. 9, 25.

27 Und die Amtleute versorgten ben Sonia Salomo und Alles, was zum Tisch bes Königs geborete, ein jeglicher in feinem Monat, und liegen nichts feblen.

28 Auch Gerfte und Strob für bie Roffe und Läufer brachten fie an ben Ort, ba er war, ein jeglicher nach feinem Befehl.

29 Und Gott gab Salomo febr große Beisbeit und Berftand, und getroft Berg, wie \*Sanb, ber am Ufer bes Meers

liegt; \*Bi. 139, 18.
30 Daß bie Weisbeit Salomo's größer mar, benn aller Kinder gegen Morgen

und aller Cappter Beisbeit.

31 Und mar \*weiser, benn alle Menichen; auch weiser, benn bie Dichter Ethan, ber Esrahiter, Beman, Chalcol und Darba; und war berühmt unter allen Beiben umber. # Breb. 12, 9.

32 Und er rebete brei taufend Spruche, und feiner Lieber waren taufenb und fünf.

33 Und er rebete von Baumen, von ber Ceber an ju Libanon bis an ben Dfop, ber aus ber Wand wächst. Auch rebete er von Bieb, von Bögeln, von Gewürme und bon Rifden.

34 Und es tamen aus allen Boltern, \* zu hören die Weisheit Salomo's, von allen Königen auf Erben, bie von feiner Weisheit geboret batten. \*c. 10, 1, 6,

Das 5. Capitel. Salomo's Bund mit hiram, bei Borbereitung jum Zempelbau.

IInb "Biram, ber König gu Tprus, fanbte feine Rnechte ju Salomo; benn er batte geboret, bag fie ibn gum Ronige gefalbet batten an feines Baters Denn Biram liebte David fein Statt. Lebenlang.

2 Und Galomo \* faubte ju hiram, unb \*2 Chron. 2, 3. lick ihm fagen:

3 Du weißt, baß mein Bater Davib nicht tonnte bauen ein Saus bem Ramen bes Berrn, feines Gottes, um bes Kriegs willen, ber um ibn ber war, bis fie ber Berr unter feine Auffohlen gab.

4 Mun aber bat mir ber BErr, mein Ott, Rube gegeben umber, bag fein Biberfacher noch bofes hindernig mebr ift.

5 Siebe, fo babe ich gebacht ein Saus gn

banen bem Ramen bes BErrn, meines Gottes, wie \*ber DErr gerebet bat gu meinem Bater Davib, und gefagt: "Dein Sobn, ben ich an beine Statt feten werbe auf beinen Stubl, ber foll meinem Ramen an Baus bauen."

\*c. 6, 12. 2 Sam. 7, 13. Bf. 89, 4.

6 So befiehl nun, bag man mir Cebern ans Libanon haue, und baß beine Knechte mit meinen Rnechten feien. Und ben Lohn beiner Anechte will ich bir geben; Mes, wie bu fagest. Denn bu weißt, bag bei une Riemand ift, ber Bolg gu hauen wisse, wie bie Zibonier. 7 Da hiram aber hörete bie Worte Sa-

lomo's, freuete er sich boch, und sprach: "Gelobet fei ber BErr beute, ber David einen weisen Sohn gegeben hat Aber bies große Bolt. \*c. 10, 9.

8 Und Biram fanbte zu Salomo, und ließ ihm fagen: 3ch babe geboret, was bu zu mir gefandt haft. Ich will thun nach alle bemem Begehr, mit Cebern und Tan-

Rembola.

9 Meine Knechte follen fie vom Libanon hinab bringen an's Meer; und will sie in floge legen laffen auf bem Meer, bis en ben Ort, ben bu mir wirst ansagen laffen; und will fie bafelbft abbinben, und bu follst es bolen laffen. Aber bu follft auch mein Begehr thun, und Speife geben meinem Befinbe.

10 Alfo gab hiram Salomo Cebern und Tamenbolg, nach alle feinem Begehr.

11 Salomo aber gab hiram zwanzig taufend Cor Beizen zu effen für fein Gefinde, und groanzig Cor gestoßen Del. Coldes gab Salomo jabrlich bem Biram.

12 Und ber HErr \*gab Salomo Beiskit, twie er ibm gerebet hatte. wir Friebe zwischen hiram und Salomo, mo fie machten beibe einen Bund mit emander. \*c. 4, 29. †c. 3, 12.

13 Und Salomo legte eine Angabl auf des ganze Jerael, und die Anzahl war

breißig taufend Mann.

14 Und fandte fie auf ben Libanon, je wen Monat zehn tausend, daß fie einen Ronat auf bem Libanon waren, und wen Monate babeim. Under Aboniram war über solche Anzahl.

15 Und Salomo hatte \* fiebenzig taukub, die da Last trugen, und achtzig taukub, die da zimmerten auf bem Berge;

# 2 Chron. 2. 18.

16 Obne bie \*oberften Amtlente Salomo's, die fiber das Werk gesetzt waren,

welche über bas Bolt herricheten, bas ba am Berk arbeitete.

17 Und ber Rönig gebot, baß fie große und toftliche Steine ausbrächen, namlic gebauene Steine jum Grunde bes Baufes.

18 Und bie Bauleute Galomo's, unb bie Bauleute Birams, und \*bie Giblim bieben aus und bereiteten ju Bolg unb Steine, ju bauen bas Bans. \* Ged. 27, 9.

Das 6. Capitel.

Der Tempel Galomo's wirb in fieben Sabren ausgebauet.

3m vier hundert und achtzigsten Jahr nach bem Ausgang ber Kinder Israel aus Egyptenland, im vierten Jahr bes Ronigreich's Salomo's über Israel, im Monat Sif, bas ift ber anbere Monat, "warb bas Saus bem SErrn gebauet. \*2 Chron. 3.1. 2 Das Bans aber, bas ber Ronig Ga-

lomo bem BErrn baucte, mar fechzig Ellen lang, und zwanzig Ellen breit, und breifig Ellen hoch.

3 Und \*bauete eine Halle vor bem Tempel, zwanzig Ellen lang, nach ber Breite bes Saufes, und gehn Ellen breit bor bem Baufe ber. + 2 Chron. 3, 4. 306. 10, 23.

4 Und er machte an bas Baus Fenfter; inwendig weit, auswendig enge.

5 Und er bauete einen Unigang an ber Wand bes Baufes rings umber, bag er beibes um ben Tempel und Chor berging; und machte feine außere Band umber.

6 Der unterfte Gang war ffinf Ellen weit, und ber mittelfte feche Ellen weit, und ber britte fieben Ellen weit ; benn er legte Trabmen außen am Hause umber, baß fie nicht an ber Band bes Saufes fich bielten.

7 Und ba bas Baus gesett marb, maren bie Steine zuvor gang zugerichtet, baß man feinen Sammer, noch Beil, noch irgend ein Gifenzeug im Bauen borete.

8 Eine Thur aber war jur rechten Seite mitten am Saufe, bag man burch Wenbelfteine binauf ging auf ben Mittelgang, und bom Mittelgang auf ben britten.

9 Alfo banete er bas Baus, und vollenbete es; und fpunbete bas Saus mit Ceberu, beibes oben und an ben Wänden.

10 Er bauete auch einen Gang oben auf bem gangen Saufe berum, fünf Ellen boch; und bedte bas haus mit Cebernbolz. 11 Und es geschabe bes BErrn Bort ju

Salomo, und sprach:

12 Das fei bas Baus, bas bu baueft. Wirft bu in meinen Geboten manbeln, und nach meinen Rechten thun, und alle minlich brei taufend und brei hundert, meine Gebote halten, barinnen zu wan-

belu; \*fo will ich mein Wort mit bir bestätigen, wie ich beinem Bater Davib gerebet habe ; \*2 €am. 7, 13.

13 Und will \*woonen unter ben Kinbern Israel, und will mein Bolt Israel \* 2 Moj. 29, 45. nicht verlassen.

14 Alfo "bauete Calomo bas Baus, und vollendete ce. \* Mpoft. 7, 47.

15 Und bauete bie Banbe bes Baufes inwendig an ben Seiten von Cebern, von bes Paufes Boben an bis an bie Dede; und ipunbete es mit Bolg inwendig, und tafelte ben Boben bes Sanfes mit tannenen Brettern.

16 Und er bauete binten im Saufe manzig Ellen lang eine ceberne Banb, bom Boben an bis an bie Decke; und bauete baselbst inwendig bas Chor, und bas Allerheiligfte.

17 Aber bas Haus bes Tempels (vor bem Cbor) war viergig Glen lang.

18 Inwendig mar bas gange Baus eitel Cebern, mit gebrebeten Knoten und Blumenwert, bag man feinen Stein fabe.

19 Aber bas Chor bereitete er inwenbig im Hause, daß man die Labe des Bundes

bes Berrn bafelbft bin thate.

20 Und vor bem Chor, bas zwanzig Ellen lang, zwanzig Ellen weit und zwanzig Ellen boch war, und überzogen mit lauterm Golbe, fpunbete er ben Altar mit Cebern.

21 Und Salomo überzog bas haus inwendig mit lauterm Golbe, und jog golbene Riegel vor bem Chor ber, bas er mit Golbe überzogen hatte;

22 Alfo, baß bas gange Baus gar mit Golde überzogen war; bazu auch ben ganzen Altar bor bem Chor fiberzog er mit

Golde.

23 Er machte auch im Chor \*aween Cherubim, gebn Ellen boch, von Del-

baumbolg. \*2 Wof. 25, 18. c. 37, 7.
24 Fünf Ellen hatte ein Flügel eines jeglichen Cherubs, baß gehn Ellen waren bon bem Enbe feines einen Flügels jum Enbe feines andern Mügels.

25 Mlo hatte ber andere Cherub auch gebn Ellen, und mar einerlei Maag und einerlei Raum beiber Cherubim;

26 Dag also ein jeglicher Cherub gebn

Ellen boch war.

27 Und er that bie Cherubim inwendig in's Haus. Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus, baß eines Flügel rübrete an diese Wand und bes andern Chernhs Flügel rührete an bie andere Wand; aber mitten im Sause rubrete ein Flügel an ben andern.

28 Und er überzog bie Cherubim mit Golbe.

Rontalider Sausban.

29 Und an allen Banben bes Saufes um und um lieg er Schnitzwert machen von ausgehöhlten Cberubim, Palmen und Blumenwerk, inwendig und auswendig. 30 Auch überzog er ben Boben bes Baufes mit golbenen Blechen, inwendig und auswendig

31 Und im Eingange bes Chore machte er zwei Thuren von Oelbaumholz, mit

fünfectigen Pfosten.

32 Und ließ Conitwert barauf maden von Chernbim, Palmen und Blumenwerk; und überzog sie mit goldenen

33 Alfo machte er auch im Gingange bes Tempels vieredige Bfoften von Del-

baumbolz,

34 Und zwei Thuren von Tannenbolz, baß eine jegliche Thur zwei Blatt hatte an einander hangend in ihren Angeln.

35 Und machte Schnitmert barauf von Cherubim, Balmen und Blumenwert; und überzog fie mit Golbe, recht wie es

befohlen war.

86 Und er bauete auch einen Hof barinnen von breien Reihen gebauener Steine, und von einer Reibe gebofelter Cebern.

37 3m \*vierten Jahr, im Monat Gif, warb ber Grund gelegt am Paufe bes DErrn.

38 Und im elften Jahr, im Monat Bul (bas ift ber achte Monat) warb bas Baus bereitet, wie es fein follte; baß fie \*fieben Jahre baran baueten.

Das 7. Cabitel. Berfertigung ber ibnigliden Saufer und ber Gefähr bes Tempels.

Mber an feinem Baufe \*bauete Salomo breizehn Jahre, daß er es gang aus-\* c. 9, 10. bauete.

2 Ramlich er bauete ein Baus vom Walde Libanon, hundert Ellen lang, funfzig Ellen weit, und breißig Ellen boch. Auf basselbige Gevierte legte er ben Boben von cebernen Brettern, auf cebernen Caulen, nach ben Reiben bin.

3 Und oben barauf ein Gezimmer von Cebern, auf bieselben Saulen, welcher waren fünf und vierzig, je funfzehn in ei-

ner Reihe.

4 Und waren Fenfter gegen bie bret Reihen, gegen einander über, brei gegen brei.

5 Und waren in ihren Bfoften vieredig. 6 Er bauete auch eine Balle von Cau-Ien, funfzig Glen lang und breißig Glen breit; und noch eine Halle vor biese, mit Saulen und biden Balten.

7 Und bauete auch eine Balle jum Richtstubl, barinnen man Gericht bielt; und täfelte beibe Boben mit Cebern.

8 Dazu sein Haus, barinnen er wohnete, im hinterhof, binten an ber Salle, gemacht wie bie andern; und machte auch en Haus, wie die Halle, der Tochter Harao's, \* die Salomo zum Weide genommen batte. **\*** c. 3, 1.

9 Soldes Alles waren foftliche Steine. nach bem Binkeleisen gehauen, mit Gagen geschnitten auf allen Seiten, bom Grunde bis an bas Dach, bazu auch migen ber große Bof.

10 Die Grundvefte aber waren auch Willice und große Steine, zehn und acht

11 Und barauf foftliche gebauene Steine nach bem Winkeleisen, und Cebern.

12 Aber ber große Hof umber hatte brei Reiben gehauene Steine, und eine Reibe bon cebernen Brettern; alfo auch ber Bof am Bause bes DErrn inwendig, und bie Calle am Baufe.

13 Und ber König Salomo sandte bin, und ließ holen "Hiram von Tyrus,

\* 2 Chren. 2, 13.

14 Einer Wittre Gobn aus bem Stamm Naphthali, und fein Bater war ein Mann von Tyrus gewesen; ber war \*in Reifter im Erz, voll Beiebeit, Bersand und Annst, zu arbeiten allerlei Erzwert. Da ber zum Könige Salomo fam, machte er alle feine Werte.

\*1 Mof. 4, 22. 2 Mof. 31, 3. 4.

15 Und machte \*wei eberne Saulen. tine jegliche achtzebn Ellen boch, und ein Fiben von mölf Ellen war bas Maafi um jegliche Saule ber. \*2 £8n. 25, 17.

16 Und machte zween Ananfe von Erg Besoffen, oben auf bie Gaulen zu feten, und in jeglicher Knauf war fünf Ellen boch.

17 Und es waren an jeglichem Knauf oben auf ber Säule sieben geflochtene Acife, wie Retten.

18 Und machte an jeglichem Anauf zwo Reiben Granatapfel umber an einem Reif, damit ber Ananf bebeckt warb.

19 Und die Anäufe waren wie die Roen bor ber Salle, vier Ellen groß.

20 Und ber Granatapfel in ben Reiben umber waren zwei hunbert, oben und unten an dem Reif, ber um ben Bauch bes knaufs berging, an jeglichem Knauf, auf beiben Säulen.

ber Balle bes Tempels. Und bie er zur rechten Band fette, bieß er Jachin; und bie er gur linten Band fette, bieß er Boas. 22 lind es ftand alfo oben auf ben Gaulen wie Rosen. Alfo ward vollenbet bas Bert ber Gaulen.

23 Und er machte \*ein Meer, gegoffen, gebn Ellen weit, bon einem Ranbe jum andern, rund umber, und fünf Ellen boch, und eine Schnur, breifig Ellen lang, war bas Maaß rings um. \* 2 Chron. 4, 2.

24 Und um baffelbe Deer, bas gebn Ellen weit war, gingen Anoten an feinem Ranbe rings um's Meer ber; ber Knoten aber maren zwo Reiben gegoffen.

25 Und es fand auf zwölf Rinbern, welcher brei gegen Mitternacht gewandt waren, brei gegen Abenb, brei gegen Mittag, und brei gegen Morgen, und bas Meer oben barauf; bag alle ihre hintertheile inwendig waren.

26 Seine Dide aber mar eine Sanb breit, und fein Rand mar wie eines Bechers Rand, wie eine aufgegangene Rofe: und ging barein zwei taufenb Bath.

27 Er machte auch zehn eberne Gestüble, ein jegliches vier Ellen lang und breit,

und brei Ellen boch.

28 Es war aber bas Gefrühle alfo gemacht, baß es Seiten hatte zwischen ben Leisten. 29 Und an ben Seiten zwischen ben

Leiften waren Lowen, Ochsen und Cheru-Und die Seiten, baran die Löwen und Ochsen waren, batten Leiften oben und unten, und Füßlein baran.

30 Und ein jeglich Gestüble batte vier eberne Raber, mit ehernem Geftell. auf ben vier Eden waren Achieln gegofsen, eine jegliche gegen ber anbern über, unten an ben Reffel gelebnt.

31 Aber ber Sals mitten auf bem Gefriible war eine Elle hoch, und rund, anberthalb Ellen weit; und waren Pockeln an bem Hals, in Felbern, bie vierectig

waren, und nicht rund.

32 Die vier Räber aber ftanben unten an ben Seiten, und bie Achsen ber Raber waren am Gestüble. Ein jeglich Rab war anderthalb Ellen boch.

33 Und waren Raber wie Bagenraber. Und ihre Achsen, Raben, Speichen und

Felgen waren alle gegoffen. 34 Und bie vier Achsen, auf ben vier Eden eines jeglichen Geftuble, waren auch am Geftühle.

35 Und am Balfe oben auf bem Beftuble, eine balbe Elle boch, rintb nimber, 21 Und er richtete die Sänlen auf vor | waren Leisten und Seiten am Gestible.

36 Und er ließ auf die Fläche berfelbigen ! Seiten und Leisten graben Chernbim, Lowen und Balmenbaume; ein jegliches am anbern, rings umber baran.

87 Auf bie Beife machte er zehn Geeinerlei Maak unb gegoffen,

Raum war an allen.

38 Und er machte zehn eberne Reffel, bag vierzig Bath in einen Reffel gingen; und war vier Ellen groß; und auf jeglis dem Geftühle mar ein Reffel.

39 Und sette fünf Gestühle an bie rechte Ede bes Hauses, und bie andern fünf an bie linke Ede; aber bas Meer fette er jur rechten vorne an gegen Mittag.

40 Und hiram machte auch Topfe, Schaufeln, Beden; und vollendete alfo

alle Berte, bie ber Ronig Galomo am Baufe bes BErrn machen ließ :

41 Namlich bie zwo Saulen, und bie keuligen Anäufe oben auf ben zwo Sau-Ien, und bie zween geflochtenen Reife, zu bebeden bie zween teuligen Knaufe auf ben Saulen;
42 Und bie vier hundert Granatäpfel

an ben zween geflochtenen Reifen, je zwo Reiben Granatapfel an Ginem Reife, gu bebeden bie zween teuligen Anaufe auf ben Gaulen :

43 Dazu bie zehn Geftlible, unb zehn Reffel oben barauf;

44 Und bas Meer, und zwölf Rinber unter bem Meer :

45 Und die Töpfe, Schaufeln und Bek-Und alle biefe Gefäße, bie hiram ten. bem Könige Salomo machte zum Saufe bes BErrn, maren von lauterm Erg

46 In ber Wegenb am Jorban ließ fie ber König gießen, in bider Erbe, zwischen

Succoth und Zarthan.

47 Und Salomo \*ließ alle Gefäße ungewogen, vor ber sehr großen Dlenge bes Erzee. \*2 Chron. 4, 18.

48 And machte Salomo alles Gezeug, bas zum Saufe bes DErrn geboret : namlich einen golbenen Altar, einen golbenen Difc, barauf bie Schaubrobe liegen ;

49 Funf Lenchter gur rechten Sanb, und funf Leuchter gur Linten, bor bem Chor. \*bon lauterm Golbe, mit golbenen Blumen, Lampen und Schnäugen;

4 Moj. 8, 4.

50 Dagn Schalen, Schiffeln, Beden, Löffel und Bfannen von lauterm Golbe. Auch waren bie Angeln an ber Thur am Baufe inwendig im Allerheiligsten, und an ber Thur bes Haufes bes Tempels golben.

51 Also ward vollenbet alles Werk, Daus bes Herrn.

bas ber König Salomo machte am Hanse bes Herrn. 11nb Salomo \*brachte binein, mas fein Bater David geheiliget hatte, von Gilber und Belb und Befaßen; und legte es in den Schatz des Haujes bes HErrn. \*2 Chren. 5. 1. 2c.

Das 8. Capitel. Der Tempel Salomo's wird eingeweihet.

3)a \*versammelte ber Ronig Salomo ju fich bie Aeltesten in Jorael, alle Oberften ber Stamme und Fürsten ber Bater unter ben Rinbern 36racl, gen 3erufalem, die Labe bes Bunbes bes SErrn herauf zu bringen aus ber Stadt Davids, \*2 Chron. 5. 2. bas ift Zion.

2 Und es versammelten fich zum Konige Salomo alle Manner in Jerael im Monat Ethanim, am Weft, bas ift ber fie-

bente Monat.

3 Und ba alle Melteften Jeraels tamen ; boben bie Briefter bie Labe bes PErrn auf, 4 Und brachten fle hinauf; bagu bie Butte bes Stifts, und alles Gerathe bes Beiligthums, bas in ber Butte war.

Das thaten bie Briefter und Leviten. 5 Unb ber König Salomo und bie ganze Gemeine Jerael, Die zu ihm fich versammelt hatte, \*gingen mit ibm vor ber Labe ber, und opferten Schafe und Rinber, fo viel, bag man's nicht gablen noch rechnen \*2 Cam. 6, 13. 2 Chron. 5, 6. tonnte.

6 Also brachten bie Briefter bie Labe bes Bundes des HErrn an ihren Ort, in das Chor bes Saufes, in bas Allerheiligfte, unter bie Flügel ber Cherubim.

7 Denn bie Cherubim breiteten bie Allgel aus an bem Ort, ba bie Labe ftanb. und bebectten bie Labe, nnb ihre Stangen bon oben ber.

8 Und bie \* Stangen maren fo lang, baf ibre Anaufe geschen wurden in bem Beiligthum bor bem Chor, aber außen murben fie nicht gesehen; und waren baselbst bis auf bicsen Tag. \*4 TRof. 4, 6.

9 Und \*war nichts in ber Labe, benn nur bie amo fleinernen Tafeln Dofe's, bie er baselbst ließ in Horeb, ba bet BErt mit ben Kinbern Israel einen Bunb machte, ba fie aus Egyptenland gezogen waren. #2 9Rof. 25, 16. 21.

> 2 Chron. 5, 10. Gbr. 9, 4.

10 Da aber bie Priester aus bem Beiligtbum gingen, erfüllete eine Bolle bas Haus bes BErrn.

11 Daß bie Priefter nicht konnten fteben, und Amts pflegen, bor ber Bolfe. Denn bie "Herrlichfeit bes Herrn erfüllete bas \*2 Mar. 40, 34.

19 Da iprach Salomo : Der BErr bat | gerebet, er \*wolle im Dunteln wohnen. \*5 Mof. 4, 11. 2 Chron. 6, 1.

13 3ch habe zwar ein Baus gebauet, bir pur Wohnung, einen Sitz, daß du ewiglich da wohnest.

14 Und ber König wandte fein Angeficht, und fegnete die gange Gemeine 3erael; und bie gange Gemeine Jerael fand.

15 Und er fprach: Gelobet fei ber BErr, ber GOtt Israels, ber burch feinen Rund meinem Bater David gerebet, und burch feine Sand erfüllet hat, und gefagt: 16 "Bon "bem Tage an, ba ich mein Boll Israel aus Egypten führete, habe ich nie teine Stabt ermablet unter irgenb einem Stamm Joraels, bag mir ein Baus gebauet wurde, bag mein Rame ba ware; David aber habe ich erwählet, baß er über mein Bolt Berael fein follte." \*2 Sam. 7, 6. 17 Und mein Bater David \*batte es war im Sinn, baß er ein Haus bauete bem Ramen bes BErrn, bes Gottes 38-Tacle ; \*2 €am. 7. 2. 1 Chron. 18, 1. 18 Aber ber BErr fprach ju meinem Bater David : "Daß bu im Ginn baft, meinem Ramen ein Saus zu bauen, baft

nabmeft : 19 Doch bu follft nicht bas Baus bauen, sondern bein Sohn, ber aus beinen Leuben tommen wird, ber soll meinem Ra-

bu wohl gethan, bag bu foldes vor-

men ein Saus bauen."

20 Und ber BErr bat fein Bort beflätiget, bas er gerebet hat. Denn ich bin anigetommen an meines Baters Davibs Statt, und fite auf dem Stubl Israels, wie ber HErr gerebet hat; und habe gebauet ein Saus bem Ramen bes BErrn, bes GOttes Jeraels. \*b. 25. c. 9. 5. 21 Und habe baselbft eine Statte juge-

tichtet ber Labe, barin ber Bund bes DEren ift, \*ben er gemacht bat mit unfern Batern, ba er fie aus Egpptenlanb #2 Mof. 20, 1.

22 Und Salomo trat thor ben Altar bes HErrn gegen bie ganze Gemeine 38tael, und threitete seine Hande aus gen Simmel, \*2 Ron. 18. 22. † 2 Chron. 6, 12. 23 Und iprach : DErr, GOtt Jeraels, \*es ift fein GOtt, weber broben im himmel, noch unten auf Erben, bir gleich,

ber bu baltft ben Bund und Barmbergigleit beinen Anechten, bie vor bir wandeln bon gunjem Bergen; \*2 Chron. 2. 5. 24 Der bu baft gehalten beinem Knechte,

meinem Bater David, was bu ihm gere-

gerebet, und mit beiner Banb haft bu et erfüllet, wie es stehet an diesem Tage.

25 Run Berr, GOtt Jeraele, balte beinem Anechte, meinem Bater Davib, \*was bu ihm gerebet haft, und gefagt: "Es foll bir nicht gebrechen an einem Manne vor mir, ber ba fite auf bem Stuhl Israels, so boch, baß beine Kinber ihren Beg bewahren, baß fie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt hast." #2 Sam. 7, 16. 1 Chron. 23. 10.

26 Nun, GOtt Jeraels, laf beine Worte wahr werben, bie bu beinem Anechte, mei-

nem Bater David, gerebet haft.

27 Denn meinest bu auch, baß GOtt auf Erben wohne? Giebe, "ber himmel und aller himmel himmel mögen bich nicht versorgen. Wie sollte es beum bies Baus thun, bas ich gebauet babe?

5 Mof. 10, 14. 2 Chren. 6, 18. 34. 66, 1. Matth. 5, 34. 35. Apoft. 7, 49. c. 17. 24. 28 Wenbe bich aber jum Gebet beines Anechts und ju feinem Fleben, BErr, mein Gott, auf bag bu boreft bas Lob und Gebet, bas bein Anecht heute vor dir thut: 29 Dag beine \* Augen offen fleben über bies Saus Nacht und Tag, über bie Statte, bavon thu gefagt baft: "Mein Rame foll ba fein." Du wolleft boren bas Bebet, bas bein Rnecht an biefer Statte tbut:

\* Raco. 12. 4. † 2 9Roj. 20, 24. 5 9Roj. 12, 5. 11. 30 Und wollest erhören bas Fleben beis nes Anechts und beines Bolls Jerael, bas sie bier thun werben an dieser Stätte beiner Bohnung, im himmel, und, wenn

bu es böreft, gnädig sein.

31 Wenn Jemand wiber feinen Nachsten fünbiget, und nimmt bek einen Eid auf fich, bamit et fich verpflichtet; und ber Gib tommt vor beinen Altar in diesem Hause: 82 Go wollest Du boren im himmel, und Rocht schaffen beinen Anechten, ben Gottlofen zu verbammen und feinen Weg auf seinen Ropf bringen; und bem Gerechten Recht zu fprechen, ihm zu geben

nach feiner Gerechtigfeit.

33 Wenn bein Boll Israel vor feinen Feinben geschlagen wirb, weil fie an bir gefündiget haben; und bekehren fich zu bir, und bekennen beinen namen und beten und fleben zu bir in biefem Baufe:

84 So wollest Du boren im himmel, und ber Gunbe beines Bolle Jerael gna. big fein, und fie wieber bringen in bas Land, bas bu ihren Batern gegeben haft. 85 Wenn \*ber himmel verschloffen

bet haft. Mit beinem Munbe haft bu es wirb, bag nicht regnet, weil fie an bir

gefündiget haben; und werden beten an diesem Ort, und beinen Namen besennen, und sich von ihren Sünden bekehren, weil du sie drängest: \*c. 17. 1. 2 Chron. 6. 26. 36 So wollest Ou hören im Himmet, und gnädig sein der Sünde beiner Anechte und deines Bolts Jerael, daß du ihnen den guten Weg weisest, darümen sie wandeln, und lassel regnen auf das Land, das du beinem Bolt zum Erbe gegeben haß.

87 Wenn eine Theurung, ober Bestifeng, ober Dürre, ober Brand, ober Deuschreden, ober Raupen im Lande seine werben, ober sein Feind im Lande seine Thore belagert, ober irgend eine Plage

ober Krantheit;

38 Wer bann bittet und flebet, es seien sonst Menschen ober bein Bolf Iscael, die da gewahr werben ihrer Plage, ein Teglicher in seinem Herzen, und \*breitet seine Hanse: \*b. 22.

39 So wollest Du hören im himmel, in bem Six, da du wohnest, und gnädig sein, und schaffen, daß du gebest einem Zeglichen, wie er gewandelt hat, wie du sein derz ertennest; benn \*Du allein kennest das herz aller Kinder der Mensschen; \*pi. 7, 10. Pi. 139, 1. 2.

40 Auf baf fie bich fürchten allezeit, so lange fie auf bem Lanbe leben, bas bu

unfern Satern gegeben baft.

41 Wenn auch ein \*Freinder, ber nicht beines Bolts Israel ift, tommt aus fernem Lanbe um beines Namens willen ;

\*30b. 12, 20.

42 (Denn sie werben hören von beinem großen Namen, und von beiner mächtigen Hand, und von beinem ausgereckten Arm) und tommt, daß er bete vor biefem Dause:

43 So wollest Du hören im himmel, im Sit beiner Wohnung, und thun Ales, barum ber Frembe bich anruft; auf bag alle Bölter auf Erben beinen Ramen erkennen, baß sie anch bich surchten, wie bein Boll Jerael, und baß sie inne werben, wie bies Haus nach beinem Ramen genannt sei, bas ich gebauet habe.

\*3cf. 56, 7.

44 Benn bein Boll ausziehet im Streit wider seine Feinde des Beges, den du sie senden wirt; und werden beten zum HEGren gegen den Beg zur Stadt, die du erwället haft, und zum Hause, das ich beinem Namen gebauet habe:

45 So wollest Du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, und Recht schaffen. 46 Wenn sie an dir fündigen werden hem \*cs ist kein Mensch, der nicht füns nicht ab von mus;

biget), und bu ergurneft, und gibft fie vor ihren Feinden, daß sie fie gefangen führen in ber Feinde Land, ferne ober nahe;

\*2 Chron. 6. 36. Spr. 20, 9. Rom. 3, 23.

1 306. 1. 8.

47 Und sie in ihr Herz schlagen im Lande, da sie gesangen sind, und bekehren sich, und stelleren sich, und stellen dur im Lande ihres Gesang-nisses, und sprechen: "Wir haben gesun-biget und mißgethan, und sind gottlos gewoeken:"

48 Und bekehren sich also zu dir von ganzem Berzen und von ganzer Seele int ihrer Feinde Lande, die sie weggesübret haben, und beten zu dir gegen den Wegzu ihrem Lande, das du ibren Lätern gegeben hast, zur Stadt, die du erwählet dass, und zum Hause, das ich beinem Ramen gebauet habe:

49 So wollest Dn ihr Gebet und Fleben boren im himmel, vom Sitz beiner

Bohnung, und Recht ichaffen;

50 Und beinem Bolt gnädig sein, das an dir gesündiget bat, und allen ihren Uebertretungen, damit sie wider dich übertreten haben, und Barmberzigkeit geben vor benen, die sie gesangen halten, und dich ihrer erbarmen.

51 Denn fie find bein Bolt und bein Erbe, die bu aus Egypten, "aus bem eifernen Ofen, geführet haft; \*5 Mol. 4. 20.

52 Daß beine Augen offen feien auf bas Fleben beines Anechts und beines Bolis Israel, baß bu fie hörest in Allem, barum sie bich anrusen.

53 Denn Du \*haft sie bir abgesonbert zum Erbe aus allen Böllern auf Erben, wie du gerebet hast durch Mose, beinen Knecht, da du unsere Bäter aus Egopten filbretest, HErr, HErr! \*3 Wol. 20. 24.

54 Und da Salomo alle dies Gebet und Kleben hatte vor dem HErrn ansgebetet; fand er auf von dem Altar des HErrn, und ließ ab vom Anieen und Hände-Ausbreiten gen Himmel,

55 Und trat babin, und "segnete die ganze Gemeine Strael mit sauter Stimme, und sprach: "2 Sam. 6, 18.

56 Gelobet sci ber HErr, ber seinem Bolt Ibrael Buse gegeben hat, wie er gerebet hat. Es ist \*nicht Eins versallen aus allen seinen guten Worten, die er gerebet hat durch seinen Knecht Mose.

\*30l. 21. 45.
57 Der HErr, unfer GOtt, sei mit uns, wie er gewesen ist mit unsern Batern. Er verlasse und nicht, und ziehe die Sand nicht ab von uns:

58 Zu neigen unfer Herz zu ihm, baß wir wandeln in allen seinen Wegen, und halten seine Gebote, Sitten und Rechte, bie er unfern Abern geharte hat

bie er unfern Batern geboten bat.

59 Und diese Worte, die ich vor bem Herrn gestebet habe, mussen abet, Lag und Racht, baß er Recht schaffe seinem Knechte mb seinem Bolt Jarael, ein jegliches zu seiner Zeit,

60 Auf baß alle Bölter auf Erben erkanen, baß ber Herr Gott ift, unb kiner mehr. \*5 Wof. 4, 35. 30.

61 Und ener Berg fei rechtschaffen mit bem HErrn, unserm GOtt, zu wandeln in seinen Sitten, und zu halten seine Gebote, wie es heute gehet.

62 Und ber König, fammt bem ganzen Brael, opferten vor bem BErrn Opfer.

63 Und Salomo opferte Dankopfer, die er dem Herrn opferte, zwei und zwanzig taufend Ochfen, und hundert und zwanzig taufend Schafe. Also weicheten sie has Haus des Herrn ein, der König und alle Kuder Verael.

64 Deffelbigen Tages weihete der König den Mittelhof, der vor dem Hause des Herrn war, damit, daß er Brandopfer, Speisopfer, und das Fett der Dankopfer dojelbk ausrichtete. Denn der eherne Altar, der vor dem Herrn ftand, war zu klein zu dem Brandopfer, Speisopfer und

um Fetten ber Dantopfer.

65 Und Salomo machte zu der Zeit ein fest, und alles Israel mit ihm, eine große Berjammlung, von der Grenze Hemaths an die an den Bach Egyptens, vor dem Herrn Motrn, unsern Gott, sieben Tage und sbermal sieben Tage; das waren vierzehn Tage.

66 Und ließ das Bolk des achten Tages gehen. Und sie sogneten den König, und gingen bin zu ihren Hitten fröhlich und yntes Muths über alle dem Guten, das der Herr an David, seinem Knechte, und an seinem Bolk Israel gethan hatte.

Das 9. Capitel.

Der herr erfcheint Salomo jum anbern Dal. Fefte State. Schifffahrt.

Ind ba Salomo hatte "ausgebauet bes DEren Haus, und bes Königs Haus, und Ales, was er begehrete und Anst batte zu machen ; "2 Shron. 7, 11. 2 Erichien ihm ber HErr zum andern Mal, wie er ihm erschienen war zu Gi-

deon.

3 Und der HErr sprach zu ihm: 3ch | Städte, mein B habe bein Gebet und Flehen gehöret, das | auf diesen Tag.

bu vor mir gesiehet hast, und habe bies Saus gebeiliget, das du gebauct bast, das ich meinen Namen baselbst binsetze erviglich; und meine Augen und mein Perz sollen da sein allewege.

\* 5 Mof. 12, 11. 1c.

4 Und bu, so bu \*vor mir wandest, wie dein Bater David gewandelt hat, mit rechtschaffenem Gerzen und aufrichtig, daß bu thust Alles, was in dir geboten habe, nnd meine Gebote und meine Rechte hälft; 

\*c. 3. 14. c. 11. 38.

5 Sa will ich bestätigen ben Stuhl beines Königreichs iber Israel ewiglich; wie sich beinem Bater David gerebet habe und gesagt: Es soll dir nicht gebrechen an einem Manne vom Stuhl Israels.

\*2 Sam. 7.12. c. 23, 10. 1 Chron. 18, 11. 6 Werbet ihr euch aber von mir hinten abwenden, ihr und eure Kinder, und nicht halten meine Gebote und Rechte, die ich euch vorgelegt habe, und hingebet, und andern Göttern vienet, und sie anbetet:

7 So werbe ich Israel "ausrotten von bem Lande, das ich ihnen gegeben habe; und das t Haus, das ich gebeiliget habe meinem Namen, will ich verlassen von meinem Angesicht; und Israel wird ein Sprüchwort und Fabel sein unter allen Bölkern; "5 Mos. 4, 26. c. 8, 49. † Math. 23, 38.

8 Und das Haus wird eingerissen werden, daß Alle, die vorüber gehen, werden sich entsetzen und blasen und sagen: \*, Warum hat der Herr diesem Lande und diesem Hause also gethan?" \*2 Epron. 7, 21. 22.

9 So wird man antworten: "Darum, daß sie den Herrn, ihren Gott, verlassen haben, der ihre Bäter aus Egyptenland sübrete, und haben angenommen andere Götter, und sie angebetet, und ihnen gedienet; darum hat der Herr alle dies Uebel über fie gebracht."

10 Da nun die zwanzig Jahre um waren, in welchen Salomo die zwei Häufer bauete, des HErrn Haus und des Königs Haus: \*c. 6, 38. c. 7, 1. 2 Chron. 8. 1.

11 Dazu hiram, ber König zu Tyrus, Salomo Cebernbaume und Tannenbaume und Bannenbaume und Golb, nach alle seinem Begehr, brachte: ba gab ber König Salomo Pram zwanzig Stäbte im Lanbe Galilaa.

12 Und hiram zog aus von Tyrus, die Stäbte zu beschen, die ihm Salomo gegeben hatte, und sie gefielen ihm nicht,

18 Und fprach: Was find bas für Stäbte, mein Bruber, die bu mir gegeben baf? Und hieß sie bas Land Cabul, bis auf diefen Tag.

14 Und Hiram hatte bem Könige gefandt | hunbert und zwanzig Centner Golbes.

15 Und basselbe ift die Summe ber Zinse, bie ber Künig Salomo ausbob, zu bauen bes Herrn Haus, und sein Haus, und Millo, und die Mauern Jerusalems, und Hazor, und Megiddo, und Gaser.

16 Denn Pharao, der König in Egopten, war herauf gefommen, und hatte "Gaser gewonnen, und mit Feuer verbrannt, und bie Cananiter erwürget, die in der Stabt wohneten; und hatte sie seiner † Tochter, Salomo's Weibe, jum Geschen! gegeben.

\*30f. 16, 10. † 1 28u. 8, 1.
17 Also bauete Salomo Gaser, und bas
\*niebere Beth-Horon, \*2 Epron. 8, 5.
18 Und Baelath, und Thamar, in der

Bufte im Lanbe,

19 Und alle Städte der Kornhäuser, bie Salomo hatte, und alle Städte der Bagen, und die Städte der Beiter, und wozu er Lust hatte zu bauen zu Jerusalem, im Libanon und im ganzen Lande seiner Derrichaft.

20 Und alles übrige Bolf von den Amoritern, Bethitern, Pheresitern, Gevitern und Jebusitern, die nicht von den Kindern

Israel waren;

21 Derselben Kinder, die sie hinter sich siberbleiben ließen im Lande, die die Kinder Jerael nicht kounten verbannen, die machte Salomo \*zinsbar dis auf diesen Kaa.

\* 30i. 16. 10.

22 Aber von ben Kindern Israel machte er nicht Knechte; sondern ließ sie Kriegsleute, und seine Rnechte, und Fürsten, und Ritter, und über seine Wagen und Reiter fein.

23 Und ber \*Amtleute, bie über Salomo's Geschäfte waren, berer waren fünf hunbert und funfzig, die über bas Boll berricheten, und die Geschäfte ausrichteten.

\*c. 5. 16. 2 Chron. 8. 10.

24 Und \*bie Tochter Pharao's zog herauf von der Stadt Davids in ihr Haus bas er für sie gebauet hatte. Da bauete er auch Millo. \*2 Epron. 8, 11.

25 Und Salomo obserte bes Jahrs brei Mal Brandopfer und Dansopser auf bem Altar, ben er bem Herrn gebauet hatte, und räucherte ilber ihm vor bem Herrn. Und warb also bas haus sertig.

26 Und Salomo machte auch Schiffe gu \* Ezeon-Geber, die bei Cloth liegt, am Ufer bes Schilfmeers, im Lande ber Edomiter.

\*2 Chren. 8, 17. 18.

27 Und hiram fandte seine Anechte \*im | Schiff, bie gute Schiffsleute und auf bem

Meer erfahren waren, mit ben knechten Salomo's.

\*c. 10, 11.

28 Und tamen gen Ophir, und holeten baselbst vier hundert und zwanzig Centuer Golbes, und brachten es bem Könige Salomb.

Das 10. Capitel.

Die Königin aus tem Reich Arabien verwunbert fich über Salomo's Beloheit, Reichthum und herrlichtit.

Und da das Gerücht Salomo's, von bem Namen des Herrn, kam vor die \*Königin vom Reich Arabien; kam sie, ibn zu versuchen mit Räthseln.

\*2 Chron. 9. 1. Math. 12. 42. Luc. 11. 31.
2 Und sie kam gen Jerusalem mit einem sehr großen Zeug, mit Kameelen, die Spezerei trugen und viel Golbes und Evelgesteine. Und die zum Könige Salomo hinein kam, redete sie mit ihm Alles, was sie sich vorgenommen hatte.

3 Und Salomo fagte ihr Alles, und war bem könige nichts verborgen, bas er ihr

nicht fagte.

4 Da aber die Königin vom Reich Arabien sahe alle Weisheit Salomo's, und bas Haus, bas er gebauet hatte,

5 Und die Speise für seinen Tisch, und seiner Knechte Wohnung, und seiner Diener Amt und ihre Kleiber, und seine Schenken, und seine Brandopfer, die er in bem hause bes Herrn opferte; konnte sie sich nicht mehr enthalten,

6 Und fprach jum Könige: Es ift wahr, was ich in meinem Lanbe gehöret habe von beinen Wefen und von beiner Beisheit.

7 Und ich habe es nicht wollen glaulen, bis ich gefommen bin und habe es mit meinen Angen gesehen. Und siebe, es ift mir nicht die Hälfte gesagt. Du haft mehr Beisheit und Gutes, benn bas Gerücht ist, bas ich gehöret habe.

8 \*Selig sind beine Leute und beine Knechte, die allezeit vor dir stehen und beine Weisbeit boren. \*2uc. 10. 23.

9 \*Gelobet sei ber SErr, bein GOtt, ber zu bir Lust bat, baß er bich auf ben Stuhl Israels gesehet hat, barum, ber BErr Israel lieb hat ewiglich,

bich jum Könige gesetzet bat, baß by Gericht und Recht halteft. #c. 5. 7.

10 Und fie gab bent Krnige hundert und zwanzig Centner Goldes, und fobr vice Spezereien und Edelgesteine. Ge tam nicht nicht fo viel Spezerei, als die Königm vom Reich Arabien bem Könige Salomo gab.

11 Dazu bie Schiffe Hirams, bie Golb

aus Ophir führeten, brachten febr viel Benholy und Ebelgefteine. \*c. 9, 27. 28. 12 Und ber König ließ machen von Ebenholz Pfeiler im Saufe bes BErrn und im Baufe bes Ronigs, und Barfen und Bfalter filr bie Ganger. Es fam nicht niehr folch Ebenbolz, warb auch nicht gesehen bis auf biefen Tag.

13 Und ber Ronig Salomo gab ber Ronigin vom Reich Arabien Alles, was sie begehrete und bat: ohne was er ihr gab bon ibm felbft. Und fie wandte fich und my in ihr Land fammt ibren Rnechten.

14 Des Golbes aber, bas Salomo in Einem Jahr tam, war am Gewicht fiche hundert und seche und sechzig Centner, \* 2 Chren. 9, 13.

15 Ohne was von Krämern und Raufleuten, und Apothekern, und von allen Lönigen Arabiens, und von den Gewaltigen in Länbern tam.

16 Und ber Ronig Salomo \*ließ machen mei bundert Schilbe vom besten Golbe, kos hundert Stud Goldes that er zu einem Schilte; \*c. 14, 26.

17 Und brei hunbert Tartichen vom besten Golbe, je brei Pfund Gold zu einer Tartiche. Und ber König that sie in das Dans bom Balbe Libanon.

18 Und ber Rönig machte Beinen großen Stuhl von Elfenbein, und überzog ibn mit bem ebelften Golbe. \*2 Chron. 9, 17.

19 Und ber Stuhl batte feche Stufen, und bas Saubt am Stubl mar binten rund. Und waren Lehnen auf beiben Seiten um bas Gefäße, und zween Löben ftanden an ben Lebnen.

20 Und zwölf Lowen fanben auf ben hos Stufen, auf beiden Seiten. 9es ift nie gemacht in feinen Königreichen. 21 Alle Trintgefäße bes Königs Salo-

mo waren golden, und alle Befage im Saufe vom Walde Libanon waren auch lauter Golb; benn bes Gilbers achtete man zu ben Zeiten Salomo's nicht.

22 Denn bas Meerschiff bes Königs, bas auf bem Deer mit bem Schiff Ditame fubr, tam in breien Jahren Gin Ral, und brachte Golb, Gilber, Elfenbein, Affen und Bfauen.

23 Also ward ber König Salomo \*gro-Kr mit Reichthum und Weisbeit, benn alle Könige auf Erben. \*2 Chren. 9, 22. 24 Und alle Welt begebrete Salomo zu

kben, daß fie die Weisbeit böreten, die om GOtt in fein Berg gegeben batte.

25 Und Jebermann brachte ihm Ge-Mente, filberne und golbene Berathe, 8 Alfo that Salomo allen feinen aus-

Rleiber und harnische, Burge, Roffe, Maultbiere jährlich.

26 Unb \* Salomo brachte ju Dauf Bagen und Reiter, bag er hatte taufend und vier hunbert Wagen, und tzwölf taufenb Reiter, und ließ fie in ben Wagenftabten. und bei bem Ronige ju Jerufalem.

#2 Chron. 1, 14. | 1 Ron. 4, 26.

27 \*Und ber König machte, baß bes Gilbers ju Jerusalem fo viel mar, wie bie Steine, und Cebernholy fo viel, wie bie wilben Feigenbäume in ben Grünben. #2@bren. 1, 15.

28 Und man brachte bem Salomo Bferbe aus Egopten, und allerlei Baare, und die Raufleute bes Rönigs tauften biefelbige Baare,

29 Und brachten es aus Egypten beraus, je einen Wagen um sechs hundert Gilberlinge, und ein Pferd um bunbert unb funfzig. Also brachte man sie auch allen Königen ber Betbiter, und ben Königen au Sprien burch ibre Banb.

Das 11. Capitel. Salomo's Beiber, Abgotterei, Beinbe unb Lob. Aber ber Konig Salomo liebte viele "ausländische Beiber, die Tochter Bharao's, und moabitische, ammonitische, ebomitifche, gibonitifche und betbitifche.

\*5 PRofe. 17, 17. \*bavon ber 2 Son folden Boltern, Berr gejagt hatte ben Rinbern Jerael: Bebet nicht zu ihnen, und laffet fie nicht ju euch tommen; fie werben gewiß eure Bergen neigen ibren Göttern nach. An biefen bing Salomo mit Liebe.

\*2 Moj. 34, 16. 5 Moj. 7, 3.

3 Und er hatte sieben hundert Beiber zu Frauen, und brei bunbert Kebsweiber: und feine \* Beiber neigten fein Berg.

\*c. 21, 25.

4 Und ba er nun alt war, neigten seine Beiber fein Berg fremben Gottern nach, baß fein Berg nicht gang war mit bem BErrn, seinem GOtt, wie bas Berg feines Baters Davib.

5 Alfo manbelte Salomo Asthoreth, bem Gott berer von Bibon, nach, und Milcom, bem Grenel ber Ammoniter.

6 Und Salomo that, bas bem BErrn übel gefiel, und folgte nicht gänzlich bem BErrn, wie fein Bater David.

7 Da baucte Salomo eine Bobe, \*Camos, bem Greuel ber Moabiter, auf bem Berge, ber bor Jerusalem liegt, unb Molech, bem Greuel ber Ammoniter.

#4 Mof. 21, 29.

laubischen Weibern, Die ihren Göttern räucherten und obferten.

9 Der HErr aber warb zornig über Salomo, baß fein Berg bon bem BErrn, bem GDtt Israels, geneiget war, ber ibm \*amei Mal erschienen war,

\*c. 3, 5. c. 9, 2.

10 Und ibm folches geboten batte, baß er nicht anbern Gottern nachwanbelte. und boch er nicht gehalten batte, mas ibm ber BErr geboten batte.

11 Darum fprach ber BErr ju Salomo: Weil folches bei bir geschehen ist, und \* hast meinen Bund und meine Gebote nicht gehalten, bie ich bir geboten habe; fo will tich auch bas Königreich von bir reißen, und beinem Anechte geben.

\*c. 13, 21. †1 €am. 15, 28.

12 Doch bei beiner Zeit will ich es nicht thun, um beines Baters Davide willen : fonbern von \*ber Band beines Gobnes will ich es reißen. \* c. 12, 19.

13 Doch will ich nicht bas ganze Reich abreifen, Einen Stamm will ich beinem Sohne geben um Davids willen, meines Rnechts, und um Jerufalems willen, bie ich erwählet habe.

14 Und ber BErr erwedte Salomo einen Wibersacher, Habab, ben Ebomiter, von königlichem Samen, welcher war in Ebom.

- 15 Denn ba \* Davib in Ebom mar, und Joab, ber Felbbauptmann, binauf zog, bie Erfchlagenen ju begraben; fclug er, mas Mannsbilber waren, in Chom. # 2 Sam. 8, 14.
- 16 Denn Joab blieb feche Monate baselbst, und das ganze Jorael, bis er aus-rottete Alles, was Maunsbilder waren <del>i</del>n Ebom.

17 Da flohe Habab, und mit ibm etliche Manner ber Ebomiter von feines Batere Anechten, baß fie in Egopten fämen. Babad aber war ein junger Knabe.

18 Und fie machten fich auf von Dibian, und tamen gen Paran, und nahmen Leute mit fich aus Baran, und tamen in Egypten zu Pharao, bem Konige in Egopten; ber gab ihm ein Saus und Nahrung, und gab ihm ein Land ein.

19 Und Sabad \* fanb große Gnabe vor bem Bharao, bag er ibm auch feines Beibes Thachpenes, ber Königin, Schwester \*Dan. 1, 9.

jum Beibe gab.

20 Und bie Schwefter ber Thachpenes gebar ihm Genubath, feinen Cobn; und Thachpenes zog ihn auf im Hause Pharav's, baß Geunbath mar im Baufe Bbaran's unter ben Kinbern Bbarao's.

21 Da nun Babab borete in Egypten. baft David entschlafen mar mit seinen Bätern, und baß Joab, ber Feldhauptmann, tobt mar; fprach er an Bharao: \* Lag mich in mein Land zieben !

# 1 Mof. 30, 25. 2 Mcf. 4, 18.

22 Pharao sprach zu ihm: Bas fehlt bir bei mir, bag bu willft in bein Land Er fprach: Nichts; aber lag zieben?

mich zieben! 23 Auch erweckte ibm Gott einen Wiberfacher, Refon, ben Gohn Eljaba's, ber bon feinem Beren Bababefer, bem

Könige zu Zoba, gefloben war. 24 Und fammelte wider ihn Männer, und ward ein Hauptmann ber Kriegsfnechte, ba "fie David erwürgete; unb jogen gen Damastus, und wohneten bafelbft, und regiereten zu Damaslus.

# 2 Gam. 8, 3. c. 10, 18.

25 Und er war Israels Wiberfacher, fo lange Salomo lebte. Das ift ber Schabe, ben Sabab litte; barunt hatte er einen Etel wiber Israel, und ward König über Sprien.

26 Dagu \* Jerobeam, ber Sohn Rebats, ein Ephrather von Bareda, Calomo's Rnecht (und feine Mutter bieß Beruga, eine Wittwe), ber bob auch bie Band auf wiber ben König. ≠ 2 Cbren. 13, 6.

27 Und bas ift bie Sache, barum er bie Band wiber ben König aufbob. Salomo Millo bauete, verschloß er eine Lucke an ber Stadt Davids, seines Baters.

28 Und Rerobeam war ein streitbarer Mann. Und ba Salome fabe, bag ber Anabe ausrichtig war; sette er ibn über alle Laft bes Hauses Josephs.

29 Es begab fich aber zu ber Beit, baß Berobeam ausging bon Berufalem, und es traf ihn an der Prophet Ahia von Gilo auf bem Wege, und hatte einen neuen Mantel an, und waren bie beiben allein

im Felbe.

30 Und Abia \*faffete ben neuen Mantel, ben er anhatte, und riß ihn in zwelf \*c. 12, 15. c. 14, 2. Stücke. 31 Und fprach in Berobeam : Rimm gebn Stille gu bir ! Denn fo fpricht ber HErr, ber GOtt Jeraele: "Siebe, ich will bas Königreich von ber Sanb Ea-Iomo's reißen, und bir gebn Stamme aeben.

32 Ginen Stamm foll er haben nm meines Knechts Davids willen, und um ber Stadt Jernfalems willen, bie ich erwählet habe aus allen Stämmen 3ergele; 83 Darum, baß fie mich verlaffen unb angebetet haben Asthoreth, ben Gott ber Pidonier; Camos, den Gott der Moabiter, und Dilcom, ben Gott ber Rinber Ammons; und nicht gewandelt baben in meinen Wegen, baß fie thaten, mas mir wohlgefällt, meine Gebote und Rechte, wie David, sein Bater.

34 3ch will auch nicht bas ganze Reich ans seiner Sand nehmen ; soubern ich will im jum Fürsten machen fein Lebenlang um Davids, \*meines Rnechts, willen, ben ich ermählet habe, ber meine Gebote mb Rechte gehalten hat. #2 Cam. 7, 12. 35 Ans ber "Dand feines Sobnes will th bas Königreich nehmen, und will bir zin Stämme, \*c. 12, 19.

36 Und feinem Gobne Ginen Stamm geben, auf daß David, mein Knecht, vor wir \*eine Lenchte babe allewege in ber Stabt Berufalem, bie ich mir ermablet dote, daß ich meinen Namen bahin stelle.

#2 Cam. 21, 17.

37 €0 will ich nun bich nehmen, bag bu regiereft über Alles, was bein Herz begebret: und follft König fein über 3erael. 38 Birft bu nun gehorchen Allem, bas ich bir gebieten werbe, und in meinen Bem wandeln, und thun, was mir gefällt, bag bu halteft meine Rechte und Bebote, wie mein Knecht David gethan hat; fo will ich mit bir fein, und bir ein beständig Dans bauen, wie ich David gebanet babe, und will bir Israel geben; \*c. 9, 4. 39 Und will ben Samen Davids um beswillen bemiltbigen, boch nicht ewialich." 40 Salomo aber traditete Jerobeam zu tibten. Da machte fich Jerobeam auf, und flobe in Egypten zu "Sifat, bem Roer m Egopten, und blieb in Egopten, his bağ Salomo flarb. \*c. 14, 25. 41 Bas mehr von Salomo ju fagen ift, mb Alles, mas er getban bat, und feine Busheit, bas ift geschrieben ein ber Chronita von Salomo. #2 Chron. 9, 29. 49 Die Beit aber, bie Salomo König bar ju Jerusalem über gang Israel, ist **bergig Jahre.** \* 2 Chron. 9, 30. 43 Und "Salomo entschlief mit feinen

Bitern, und ward begraben in ber Stabt Davids, feines Baters. Und fein Gobn Achabean ward König an seiner Statt. \*2 Chron. 9, 31.

Das 12. Capitel. Bettheifung bes Rrids Galomo's. 11 nb - Rebabeam zog gen Sichem ; benn bas gange Israel mar gen Sichem schommen, ihn zum Könige zu machen. \*2 Thren. 10, 1.

2 Und Jerobeam, ber Cohn Rebate, borete bas, ba er noch in Egypten mar, \*babin er vor bem Ronige Salomo geftoben war, und blieb in Egypten. \*c. 11. 40. 8 Und sie fandten bin, und ließen ibn rufen. Und Jerobeam fammit ber gangen Gemeine Jerael tamen, und rebeten mit Rebabeam, und fprachen:

4 Dein Bater bat unfer Joch ju bart gemacht; fo mache bu nun ben barten Dienft und bas fcomere Joch leichter, bas er une aufgeleget hat: fo wollen wir bir

unterthänig fein.

5 Er aber ivrach zu ibnen : Gebet bin bis an ben britten Tag, fo tommt wieber ju mir! Und bas Bolf ging bin.

6 Und ber König Rehabeam hielt einen Rath \*mit ben Melteften, bie bor feinem Bater Salomo flanben, ba er lette, unb fprach: Wie rathet ihr, bag wir biefem \* Spr. 12, 5. Bolt eine Antwort geben? 7 Gie fprachen zu ihm : Birft bu beute biefem Bolt einen Dienft thun, und ihnen ju Billen fein, und fie erhoren, und ihnen gute Worte geben; fo werben fie bir unterthänig sein bein Lebenlang.

8 Aber er verließ ber Aeltesten Rath, ben fie ihm gegeben batten, und bielt einen Rath mit ben Jungen, Die mit ihm aufgewachsen waren und vor ihm standen. 9 Und er sprach zu ihnen : 2Bas rathet ibr, baf wir antworten biefem Bolt, bie gu mir gefagt haben : "Mache bas Joch leiche ter, bas bein Bater auf uns geleget hat?"

10 Und bie Jungen, die mit ibm aufgemachsen waren, sprachen zu ihm: Du follst zu bem Bolt, bas zu bir fagt : "Dein Bater hat unfer Joch ju fcwer gemacht, mache bu es uns leichter," alfo fagen "Mein kleinster Finger soll bider sein. benn meines Baters Lenben.

11 Run, mein Bater bat auf euch ein schwer Joch gelaben, ich aber will es noch mehr über euch machen; mein Bater bat end mit Beitschen geguchtiget, ich will euch mit Scorpionen guchtigen."

12 Aljo tam Jerobeam fammt bem gangen Bolf zu Rehabeam, am britten Tage, wie ber Rönig gefagt hatte und gefprochen : Rommt wieber ju mir am britten # b. 5. Eage!

13 Und ber Rönig gab bem Bolt eine harte Antwort, und verließ ben Rath, ben ihm bie Aeltesten gegeben hatten;

14 Und rebete mit ihnen nach bem Rath ber Jungen, und fprach: Mein Bater bat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es noch mehr über ench machen; mein Bater bat euch mit Beitschen gezüchtiget, ich aber | will euch mit Scorpionen guchtigen.

15 Alfo gehorchte ber Ronig bem Bolt nicht; benn es war also gewandt von bem DEren, auf bag ver fein Wort befraftigte, das er durch Abia von Silo geredet batte zu Jerobeam, bem Sohne Nebats.

\*c. 11. 31.

16 Da \*aber bas ganze Israel fabe, baß ber Ronig fie nicht boren wollte : gab bas Bolt bem Könige eine Antwort, unb sprach : t Bas haben wir benn Tbeils an Davib, ober Erbe am Sobne Bjai's? Frael, hebe bich zu beinen Hilten! So flebe nun bu zu beinem Hause, David! Also ging Israel in seine Hutten.

# Err. 15, 1. † 2 €am. 20, 1. 17 Daß Rebabeam regierete nur über bie Kinder Jerael, die in ben Städten

Juda's wohneten.

18 Und ba ber Konig Rebabeam binsandte Aboram, ben Rentmeister, warf ibn gang Berael mit Steinen zu Tobe. Aber ber König Rebabeam flieg frifch auf einen Bagen, bag er flobe gen Gerufalem.

19 Also fiel Jerael ab vom Hause Davibs, bis auf biesen Tag. \* c. 11, 12. 20 Da nun gang Jerael borete, baß 3erobeam war wiebergetommen; fanbten fie bin, und ließen ibn rufen zu ber gangen Gemeine, \*und machten ihn gum Ro-Und folgte nige über bas ganze Israel. Miemand bem Saufe Davibs, obne ber

Ctamm Juba allein. #2 Ron. 17, 21. 21 Und da Rehabeam gen Jerusalem kam, sammelte er bas ganze Haus Juba's und ben Stamm Benjamin, hunbert unb achtzig tausend junge streitbare Mannschaft, wiber bas haus Israels zu ftreiten, und bas Königreich wieber an Rebabeam, ben Sohn Salomo's, zu bringen.

22 Es tam aber Gottes Bort \*qu Gemaja, bem Manne GOttes, unb \* 2 Chron. 11, 2. iprad :

23 Sage Rehabeam, bem Sohne Sa-Iomo's, bem Ronige Juba's, unb jum ganzen Baufe Inda's und Benjamins, und bem anbern Bolt, und fprich :

24 So fpricht ber BErr: " Ihr follt nicht binauf zieben, und ftreiten wiber eure Brüber, bie Kinber 38rael; ein jeber Mann gebe wieber beim, benn foldes ift von mir gescheben." Und fie geborchten bem Wort bes BErrn, und fehreten um, daß sie hingingen, wie ber HErr gefagt batte.

25 Jerobeam aber bauete Sichem auf dem Gebirge Ephraim, und wohnete bar-

innen, und zog von bannen beraus, unb \* 1 Tof. 32, 31. bauete \* Bnuel.

26 Jerobeam aber gebachte in feinem Bergen: Das Königreich wird num wieder

jum Baufe Davibs fallen,

27 Go bies Bolt foll binauf geben, Opfer ju thun in bes BErrn Saufe gu Berusalem; und wird fich bas Berg biefes Bolts wenden ju ihrem Berrn Rehabeam, bem Könige Juba's; und wird mich ermurgen und wieber zu Rehabeam, bem Könige Juda's, fallen.

28 Und ber König hielt einen Rath, und machte zwei golbene Kalber, und sprach zu ibnen: Es ist euch zu viel, binauf gen Jerufalem zu geben ; fiebe, \* ba find beine Götter, Jerael, die dich aus Egyptenland geführet haben. # 2 9Rd. 32, 4. 8.

29 Und er feste eine zu Beth-El, und bas anbere that er gen \* Dan. # Rict. 18, 30. 30 Und "bas gerieth jur Gunbe; benn bas Boll ging bin vor bem einen bis gen \* c. 14, 16.

31 Er machte auch ein Saus ber Boben, und \*machte Priester bon ben Geringften im Bolf, die nicht von ben Ambern Levi's = 2 Chron. 11, 15. c. 13, 9.

32 Und \*er machte ein Fest am funfzebnten Tage bes achten Monats, wie bas Fest in Juba, und opferte auf bem Altar. So that er gu Beth-El, bag man ben Kälbern opferte, bie er genracht batte; und ftiftete gu Beth-Gl bie Briefter ber Höhen, bie er gemacht batte. 33 Und opferte auf bem Altar, ben er gemacht hatte ju Beth-El, am funfsebnten Tage bes achten Monats, welchen er aus feinem Bergen erbacht batte; und machte ben Rinbern 3orael Fefte; und opferte auf bein Altar, bag man rauchern follte.

Das 13. Capitel. Berobeams Sanb verborret. Gin Prophet wirb vom Lowen getobtet.

Und fiebe, ein Dann Gottes fam bon Juba burch bas Wort bes DErrn gen Beth-El; und Berobeam ftanb bei bem

Altar zu rauchern.

2 Und er rief wiber ben Altar, burch bas Wort bes Herrn, und fprach: Altar, Altar ! fo fpricht ber BErr: "Siebe, ce wird ein Golin bem Saufe Davibs geboren werben, mit Ramen Jofia, ber \*wirb auf bir opfern bie Briefter ber Bobe, bie auf bir rauchern, und wird Dlenscheine ■ 2 28n. 23, 16. auf bir verbrennen." 3 Und er gab bes Tages ein Bunber

und fprach: Das ift bas Bunber, baß

oldes der HErr geredet hat; siehe, der Altar wird reißen, und bie Afche ver-

fattet werben, bie barauf ift.

4 Da aber ber König bas Wort von bem Manne GOttes berete, ber wider ben Altur ju Beth-El rief; rectte er feine Hand aus bei bem Altar und fprach : Greifet in ! Und feine " Sand verborrete, bie er wider ihn ausgerecht hatte, und tonnte fie nicht wieder zu fich ziehen. "Matth. 12, 10. 5 Und ber Altar rif, und bie Afche warb verschüttet vom Altar, nach bem Bunber, bas ber Dann Gottes gegeben hatte burch bas Wort bes DErrn.

6 Und ber König antwortete, und sprach in bem Manne Gottes: "Bitte bas Anschicht bes HErrn, beines GOttes, und bitte für mich, daß meine Hand wieder zu Da bat ber Mann Gottes mit lomme. das Angesicht bes DErrn; und bem Ronige ward feine Sand wieder zu ihm gebracht, und warb, wie fie vorbin war.

# 2 Moj. 8, 8.

7 Und ber König rebete mit bem Manne Gottes: Romm mit mir beim, und labe bid, ich will dir ein Geschent geben.

8 Aber ber Mann Gottes fprach jum Könige: \* Wenn bu mir auch bein balbes haus gabeft, so tame ich boch nicht mit bir; benn ich will an biesem Ort fein Brob effen, noch Waffer trinfen.

\*4 Mcf. 22, 18.

9 Denn also ift mir geboten burch bes DEren Bort, und gefagt: "Du fouft ten Brob effen, und tein Baffer trinten, mb nicht wieber burch ben Beg tommen, ben bu gegangen bift."

10 Und er \*ging weg burch einen anbern Beg, und tam nicht wieber burch ben Beg, ben er gen Beth-El gekommen war.

\* Matth. 2, 12.

11 Es wohnete aber ein alter Prophet p Beth-El; ju bem tam fein Sohn und mablete ihm alle Berte, bie ber Mann ODttes gethan hatte bes Tages zu Beth-El, und bie Worte, bie er jum Könige gerebet batte.

12 Und ihr Bater fprach zu ihnen : Wo in ber Weg, ben er gezogen ift? Unb eme Sohne zeigten ibm ben Weg, ben der Mann Gottes gezogen war, ber von

Inda getommen war.

13 Er aber sprach zu seinen Sohnen: Battelt mir ben Esell Und ba fie ihn den Efel fattelten, ritt er barauf, \* 0. 27. 14 Und zog bem Manne Gottes nach, mb fand ihn unter einer Eiche fitzen,

GOttes, ber von Juba gefommen ift?' Er sprach: Ja.

15 Er fprach zu ihm : Romm mit mir

Miter Lugenprophet

beim, und iß Brob !

16 Er aber fprach : 3ch tann nicht mit bir umlebren, und mit bir tommen : ich will auch nicht Brod effen, noch Wasser trinten mit bir an biefem Ort.

17 Denn es ift mit mir gerebet worben burch bas Wort bes HErrn: \*"Du follst baleibst weber Brob effen, noch Baffer trinken; bu follst nicht wieder burch ben Weg geben, ben bu gegangen bist." \*v. 9.

18 Er fprach ju ibm: 3ch bin auch ein Brophet, wie bu, und ein Engel bat mit mir gerebet burch bes BErrn Bort, unb gefagt: "Führe ihn wieber mit bir heim, baß er Brob effe und Baffer trinke." Er log ihm aber.

19 Und führete ibn wieber um, bag er Brod af, und Baffer trant in seinem

Baufe.

20 Und ba fie ju Tische sagen, tam bas Bort bes Berrn jum Bropbeten, ber ihn

wieber umgeführet hatte;

21 Und ichrie ben Mann Gottes an, ber von Juba gefommen war, und iprach: So fpricht ber BErr: Darum, bag bu bem Munbe bes BErrn bift ungehorfam gewesen, und haft nicht gehalten bas Gebot, das dir der BErr, dein GOtt, geboten bat,

22 Und bift umgelebret, baft Brob gegeffen und Waffer getrunten an bem Ort, bavon er bir fagte: "Du follst weber-Brob effen, noch Baffer trinten;" fo foll bein Leichnam nicht in beiner Bater

Grab tommen.

23 Und nachbem er Brob gegeffen, und getrunten hatte ; fattelte man ben Efel.bem Bropheten, ben er wieber umgeführet batte.

24 Und ba er wegzog, fand ibn ein \* Löwe auf bem Wege, und tobtete ihn; und sein Leichnam lag geworfen in bem Bege, unb ber Cfel Rand neben ihm, und ber Lowe ftanb neben bem Leichnam.

25 Und ba Leute vorüber gingen, saben fie ben Leichnam in ben Weg geworfen, und ben Lowen bei bem Leichnam fieben, und tamen und fagten es in ber Stabt, ba ber alte Prophet innen wohnete.

26 Da bas ber Prophet horete, ber ibn wieber umgeführet batte, fprach er: Es ift ber Mann GOttes, ber bem Munbe bes DErrn ift ungeborfam gewesen; barum bat ibn ber BErr bem Lowen gegeben, ber hat ihn zerbrochen und getöbtet nach mb fprach ju ibm : Bift bu ber Mann bem Wort, bas ihm ber Herr gefagt hat.

27 Und fprach \*zu seinen Söhnen: Sattelt mir ben Efel! Und ba fie ibn gesattelt batten; \* b. 13.

28 Bog er hin, und fand feinen Leichnam in ben Weg geworfen, und ben Giel, und ben Lowen neben bem Leichnam fteben. Der Löwe hatte nichts gefreffen bom Leichnam, und ben Gfel nicht zerbrochen.

29 Da hob ber Prophet ben Leichnam bes Mannes Gottes auf, und legte ibn auf ben Gfel, und führete ihn wieder um, und tam in bie Stadt bes alten Brobbeten, daß fie ihn Nageten und begrüben.

30 Und er legte ben Leichnam in fein Grab; und fie Magten ihn: \* Ach, Bru-\* 3er. 22, 18.

31 llub ba fie ihn begraben hatten, sprach er ju feinen Göbnen : Wenn ich fterbe, fo \* begrabet mich in bem Grabe, ba ber Mann Sottes innen begraben ist, und leget meine Beine neben feine Beine, \*1 Dof. 47, 30. 32 \*Denn es wird geschehen, mas er geschrieen hat wiber ben Altar zu Beth-El burch bas Wort bes BErrn, und wiber alle Baufer ber Boben, die in ben Stabten Samaria's find. \*2 Ron. 23, 17. 18. · 33 Aber nach biefer Geschichte febrete fich Berobeam nicht von seinem bosen Wege; sonbern verkehrete sich, und machte Pricfter ber Soben von ben \*Geringften bes Bolls. Bu wem er Luft hatte, beg Sanb fullete er, und ber marb Priefter ber

Bübe. \*c. 12, 31. 34 Und \*bies gerieth jur Gunbe bem Baufe Jerobeams, bag er verberbet und von ber Erbe vertilget warb.

> \*c. 12, 30. c. 14, 16.

Das 14. Capitel.

Beiffagung wiber Berobeam. Rebabeams Regierung; Gunbe und berfelben Strafe.

Bu ber Zeit war Abia, ber Sohn Jero-beams, trant.

2 Und Berobeam fprach zu seinem Beibe: Mache bich auf, und verstelle bich, baß Niemand merte, baß bu Jerobcams Weib sciest, und gehe bin gen Silo. Siebe, baselbst ist ber Brophet Abia, ber "mir gerebet hat, baß ich sollte König sein über bies Bolt; \*c. 11, 30. 31. c. 12, 15. 3 Und nimm mit bir gebn Brobe und Ruchen, und einen Erug mit Sonig, und

tomm ju ihm, bag er bir fage, wie es

bem Rnaben geben wirb.

4 Und bas Beib Berobeams that alfo, und machte fich auf, und ging bin gen Gilo, und fam in's Baus Abia's. Abia aber fonnte nicht seben; benn "feine Augen ftarreten per Alter. \*1 900f. 27, 1. c. 48, 10. 850.

5 Aber ber BErr iprach zu Abia : Siebe. bas Beib Jerobeams tommt, bag fie von bir eine Sache frage um ihren Cobn; benn er ift frant. Go rebe nun mit ibr fo und fo. Da fie nun binein tam, ftellete fie fich frembe.

brobet Jerobenn.

6 Als aber Abia borcte bas \* Raufden ihrer Fuße zur Thur hinein geben, fprach er: Komm berein, bu Beib Jerobeams! Warum stellest bu bich so frembe? 34 bin zu bir gesandt ein harter Bote.

\* 2 Kön. 6, 32.

7 Gehe hin, und sage "Jerobeam: Co spricht ber BErr, ber GOtt Jeraels: 3ch thabe bich erhoben aus bem Bolt, und zum Fürsten über mein Bolt Israel gefett ; \*c. 11, 29. †c. 16, 2.

8 Und babe bas Königreich von Davids Hause geriffen, und bir gegeben. Du aber bist nicht gewesen wie mein Knecht David, ber meine Gebote hielt, und \*wandelte mir nach von ganzem Herzen, baß er that, was mir nur wohl gefiel; \*3cf. 38, 3.
9 Und hast übel gethan über Alle, bie vor dir gewesen sind, bist hingegangen und haft bir andere Götter gemacht, und go goffene Bilber, bag bu mich jum Born reizetest, und haft mich shinter beinen Ructen geworfen. \*3et. 2, 27. c. 32, 33.

10 Darum fiebe, \*ich will Unglid über bas haus Berobeams führen, und ausrotten an bem Jerobeam auch ben, ber an die Wand pisset, ben + Berschloffenen und Berlaffenen in Jerael; und will bie Nachfommen bes Haufes Jerobeams ausfegen, wie man Roth ansfeget, bis es

gang mit ibm aus fei.

\*c. 15, 29. c. 16, 3. †c. 21, 21. 11 Ber von Berobeam flirbt in ber Stabt, "ben follen bie Bunbe freffen; wer aber auf bem Felbe ftirbt, ben follen bie Bogel bes himmels fressen; beun ber HErr hat es gerebet.

#c. 16, 4. c, 21, 24. 12 So mache bu bich auf, und gebe beim. Und wenn bein Fuß gur Gtabt

eintritt, wirb bas Rind fterben,

13 Und es wird ibn bas gange Serael Hagen, und werben ibn begraben. Denn biefer allein von Berobeam wird zu Grabe fommen, barum, baß etwas Gutes an ibm erfunden ift vor bem Beren, bem GDtt Beraele, im Saufe Berobeame.

14 Der BErr aber wirb ibm einen Ronig über 3erael erwecken, \*ber wird bas haus Jerobeams ausrotten bes Tages. ec. 15, 29. Und was ist nun gemacht? 15 Und ber HErr wird Jemel folagen,

gleichwie das Rohr im Wasser beweget wird, und wird Israel \*ausreißen von biefem guten Lande, das er ihren Bätern gegeben hat, und wird sie streuen über das Busser; darum, daß sie ihre Haine gemacht haben, den Herrn zu erzürnen. \*2 Kdn. 17. 23.

16 Und wird Israel Abergeben um ber Stude willen Jerobeams, ber ba geschniget hat, und hat "Jerael sündigen gemacht. \*c. 12, 30. e. 18, 34.

17 Und bas Weib Jerobeams machte fich auf, ging bin und kam gen Thirza. Und ba fie auf die Schwelle des Sanies

um, ftarb ber Knabe.

18 Und fie begruben ihn, und gang 38nel flagte ihn, nach bem Wort bes herrn, das er gerebet hatte burch feinen

Anecht Abia, ben Propheten.

19 Bas mehr von Jerobeam zu sagen st, wie er gestritten und rezieret bat, siehe, das sist geschrieben in der Chronisa der Könige Israels. \*2 Chron. 13. 2. 13. 20 Die Israels ber Serobeam rezierte

20 Die Zeit aber, die Jerobeam regierte, sind zwei und zwanzig Jahre. Und entschlief mit seinen Batern, und sein Sohn Radah ward König an seiner Statt.

21 So war Rehabeam, ber Sohn Salomo's, König in Inda. \*Ein und viersig Jahre alt war Rehabeam, da er Köny varb, und regierete stebenzehn Jahre ju Jerusalem, int ber Stadt, die der Herrawschet hatte aus allen Stämmen Jerusals, daß er seinen Namen daselbst hinkeltet. Seine Mutter hieß Raema, eine Ammonitin.

22 Und Juba that, das bem Herrn übel gefiel; und reigten ihn jum Eifer, mehr benn Alles, das ihre Bater gethan hatten mit ihren Siluben, die sie thaten.

23 Denn fie baueten ihnen auch höben, Gulen und haine, \*auf allen hoben bugen, und unter allen grünen Baumen. \*2 Rbn. 16, 4.

24 Es waren auch Hurer im Lanbe; und ke chaten alle die Grenes ber Heiben, be der Herr vor ben Kinbern Israel bentuben hatte.

\*5 Mof. 18, 9. 2 Abn. 21, 2. 9. 11. 25 Aber im fünften Jahr des Königs Achabeam 30g Sifak, \*ber König in Esopten, herauf wider Jerufalem;

\*c. 11. 40.
26 Und nahm die Schätze aus dem Hause des Hörrn und aus dem Hause des Kösnigs, und Alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldene Schilde, \*die Salomo hatte machen lessen ; \*c. 10. 16.

27 Un welcher Statt ließ ber König Rehabeam eberne Schilbe machen, und befahl sie unter die Dand ber obersten Trabanten, die ber Thilr hüteten am Dause bes Königs.

28 Und so oft ber König in bas haus bes herrn ging, trugen fie bie Trabanten, und brachten fie wieber in ber Tra-

banten Rammer.

29 Bas aber mehr von Rehabeam zu sagen ist, und Alles, was er getban hat, siehe, das "ist geschrieben in der Chronika der Kinige Juda's. "2 Chron. 12. 15. 30 Es "wat aber Krieg zwischen Rehabeam und Jerobeam ihr Lebenkang.

\*c. 15, 6.

31 Und Rehabeam entschlief mit seinen Bätern, und ward begraben mit seinen Batern in der Stadt Davids. Und seine Mutter hieß Raema, eine Ammonitin. Und sein Sohn Abiam ward Rönig an seiner Statt. \*2 Chron. 12, 13.

Das 15. Capitel.

Reglerung zweier Könige in Juda, Ablams und Ale's und zweier in Jerael, Nadads und Backe's.
Im achtzehnten Jahr bes Königs Jerobeam, bes Sohnes Nebats, ward \*Abiam König in Juda, \*2 Chron. 13, 1.

2 Und regierete brei Jabre zu Jernsalem. \*Seine Mutter bieß Maecha, eine Tochter Abisaloms. \*2 Chron. 13, 2.

3 Und er wandelte in allen Sünden feines Baters, die er vor ihm getban hatte, und sein Dern war nicht rechtschaffen an dem DErrn, seinem GOtt, wie das Herz seines Baters David.

4 Denn um Davids willen gab ber Herr, sein Gott, ihm "eine Leuchte zu Jerusalem, baß er seinen Sohn nach ihm erwecke und erhielt zu Jerusalem. \*c. 11. 36.

5 Darum, baß David gethan hatte, das bem Herrn wohl gefiel, und nicht gewicken war von Allem, das er ihm gebot fein Lebenlang, ohne "in dem handel mit Uria, dem Gethiter.

\*2 Sam. 11, 27. c. 12, 9.

6 Es \*war aber ein Krieg zwischen Res habeam und Jerobeam sein Lebenlang.

\*c. 14, 30.
7 Was aber mehr von Abiam zu sagen ist, und Alles, was er gethan bat, siebe, das ist geschrieben in der Chronisa der Könige Juda's. \*Es war aber Krieg zwischen Biam und Jerobeam. \*2 Chron. 13. 2. 17.

8 Und Abiam entschlief mit seinen Bätern, und sie begrußen ihn \*in ber Stadt Davids. Und As, sein Sohn, warb König an seiner Statt. \*2 Arm. 14. 1.

9 3m zwanzigsten Jahr bes Königs Jerobeam über Israel, warb Asa König in Juda,

10 Und regierete ein und vierzig Jabre ju Jerufalem. Seine Mutter bieg \* Maeda, eine Tochter Abifalome.

11 Und Afa that, das dem HErrn wohl

gefiel, wie fein Bater Davib.

12 Und that bie \* Burer aus bem Lanbe, und that ab alle Goten, bie feine Bater gemacht batten. \* c. 22, 47.

13 Dazu fette er auch \*feine Mutter Maecha ab vom Amt, das sie dem Miplegeth gemacht batte im Bain. Unb Aja rottete aus ihren Diplegeth, und berbrannte ihn im Bach Kibron.

\*2 Chron. 15. 16.

14 Aber \*bie Boben thaten fie nicht ab. Doch war bas Herz Afa's rechtschaffen an bem BErrn fein Lebenlang. \*c. 22, 44.

15 Und bas Gilber und Golb und Befaß, bas fein Bater gebeiliget batte, unb mas geheiliget mar jum Baufe bes BErrn, brachte er ein.

16 Und es war Streit zwischen Asa und Baefa, bem Konige Jeraele, ibr Lebenlang. 17 \*Baefa aber, ber Ronig Jeraels, gog herauf wiber Juba und bauete Rama, bag Riemanb follte aus- und einziehen auf Ala's Seiten, des Königs Juda's.

#2 Chron. 16, 1.

18 Da nahm Afa alles Gilber unb Golb, bas übrig war im Schat bes Baufes bes BEren und im Schat bes Baufes des Königs, und gab es in seiner Rnechte Banbe, und fanbte fie ju Ben-Habab, bem Sohne Tabrimmons, bes Sohnes Bestons, bem Konige in Sprien, ber zu Damastus wohnete, und ließ ihm fagen : \*2 Ron. 12, 18. c. 16, 8.

19 Es ift ein Bund zwischen mir unb bir, und zwischen meinem Bater und beinem Bater; barum schide ich bir ein Geichent, Gilber und Golb, bag bu fahren laffeft ben Bund, ben bu mit Baefa, bem Ronige Jeraels, haft, bag er von mir ab-

20 Ben-Habab gehorchte bem Könige Mfa, und fanbte feine Bauptleute wiber bie Stabte Jeraels, und schlug \* Jijon und Dan, und Abel-Beth-Maecha, bas gange Rinneroth, an bem ganzen Lanbe Raph-\*2 Kon. 13, 29.

21 Da bas Baefa borete, ließ er ab zu bauen Rama, und jog wieber gen Thirga. 22 Der König Afa aber ließ erschallen Am ganzen Juba: "Dier sei Riemand ausgenommen." Und fie nahmen bie Steine | rael fünbigen gemacht.

und Bolg bon Rama meg, bamit Baefa gebauet batte; und ber König Asa bauete Damit Geba-Benjamin und Digpa.

23 Bas aber mehr von Aja ju jagen ift, und alle feine Dacht, und Alles, mas er gethan bat, und bie Stabte, bie er gebauet hat, siebe, bas ift geschrieben in ber \*Chronita ber Könige Juda's; obne, baß er in seinem Alter an seinen Kilfen frank \* 2 Chron. 14, 2. war.

24 Und Afa entichlief mit feinen Batern, und warb begraben mit feinen Batern in ber Stabt Davibs, feines Baters. Unb Josaphat, sein Sohn, ward König an seiner Statt.

25 Rabab aber, ber Sohn Jerobeams, warb König über Jerael im anbern Jahr Afa's, bes Königs Juba's, und regierte

über Jerael zwei Jahre,

26 Und that, bas bem Berrn übel gefiel, und manbelte in bem Bege \*feines Batere und in feiner Gunbe, bamit er batte Israel fünbigen gemacht. \*c. 16, 19. 26. 31.

27 Aber Baefa, ber Sohn Abia's, aus bem Baufe Iffaicare, machte \*cinen Bund wiber ibn, und foling ibn gu Gibbethon, welche war ber Philister. Denn Nabab und bas ganze Israel belagerten Gibbetbon. **\***c. 16, 9.

28 Also töbtete ibn Baesa im britten Jahr Afa's, des Königs Juda's, und

warb Ronig an feiner Statt.

29 Ale er nun König war, ichling er bas gange Sans Jerobeams, und ließ nicht fiber etwas, bas ben Obem batte von Jerobeam, bis er ihn vertilgte; nach bem Wort bes BErrn, bas er gerebet batte burch seinen Knecht Abia von Silo; \*c. 14, 10.

30 Um ber Sunbe willen Jerobeams, bie er that, und bamit Jørael fünbigen machte, mit bem Reigen, bamit er ben BErrn, ben GOtt 3sraels, ergurnete.

31 Was aber mehr von Nabab zu fagen ift, und Alles, was er gethan bat, ficbe, bas ift geschrieben ein ber Chronita ber \*c. 16. 5. 14. 20. 27. Könige Jeraels. 32 Und es war Rrieg zwischen Ala unb Baefa, bent Könige Jeraels, ihr Leben-

lang. 33 3m britten Jahr Afa's, bes Königs Juba's, warb Bacfa, ber Cobn Abia's, König über bas ganze Israel zu Thirza

vier und zwanzig Jahre,

34 Und that, bas bem Berrn übel gefiel, und manbelte in bem Wege Jerobeams und in feiner Gfinbe, bamit er hatte 384 #c. 16, 19, 26,

Cap. 16, v. 1. Es tam aber bas Bort bes BErrn ju . Jebu, bem Gobne Banani's, wiber Baefa, und fprach :

2 Darum, bag \*ich bich ans bem Staube erboben babe, und jum Burften gemacht über mein Bolt Israel, und bu wanbelft in bem Bege Jerobeams, und machest mein Boll Israel fündigen, daß bu mich enfineft burch ibre Gunbe; \*c. 14, 7.

3 Siebe, fo will ich bie Rachtommen Baefa's, und bie Rachtommen feines hauses wegnehmen, und will bein Saus feten, wie bas "Dans Jerobeams, bes Cohnes Nebats. \* c. 15, 29,

4 Ber \*von Baefa flirbt in ber Stabt, ben follen bie hunde freffen; und wer von ihm ftirbt auf bem Felbe, ben follen Die Bogel bes Simmels freffen. \*c. 14, 11.

5 Bas aber mehr von Baefa gu fagen ift, und was er gethan bat, und seine Macht, fiche, bas ist geschrieben \* in ber Chronita bet Minige Jeraels. #2 Chron. 16, 1.

6 Und Baefa entichlief mit feinen Batern, mb ward begraben zu Thirza. Und sein Soon Ela warb Ronig an feiner Statt.

7 Auch bas Wort bes HErrn tam burch ben Bropheten "Jehn, ben Gobn Sana-ni's, fiber Baefa und fiber fein Saus, wider alles Uebel, bas er that vor bem Peren, ihn zu erzilrnen burch bie Werte kiner Hände, daß es würde wie das Dans Jerobeams; und barum, bag er biefen erichlagen batte.

Das 16. Capitel. Ben vier Ronigen in Berael: Ela, Simri, Amri und Ahab.

Im feche und zwanzigsten Jahr Alfa's, bes Königs Juba's, warb "Ela, ber Soon Baefa's, König über Israel ju Thirza zwei Jabre. \* c. 16, 6,

9 Aber fein Rnecht Simri, ber Oberfte Wer bie Balfte ber Wagen, machte "eimn Band wiber ihn. Er aber war zu Dirja, trant, und war trunten im Baufe Arja's, bes Bogts zu Thirza. \*c. 15, 27.

10 Unb \* Simri tam binein, und fchlug in tobt im sieben und zwanzigsten Jahr Ala's, bes Königs Juba's; unb †warb Ronig an feiner Statt.

\*2 Kdn. 9, 31. † 2 Rdn. 15, 10. 14. 25. 30. 11-Unb ba er Ronig war und auf feinem Sinble faß, fchlug er bas gange Saus Bufa's, und ließ nicht Aber, auch ben, ber an bie Band piffet; bagu feine Erben und seine Freunde.

\*1 Cam. 25, 22. 1 Ron. 14, 10. 12 Mio vertifate Simri bas gange Dans Ger. 23

Baeja's, nach bem Wort bes BErrn, bas er über Baefa gerebet bat, burch ben Bropbeten Jebu:

18 Um aller Gunbe willen Baefa's unb feines Sohnes Ela, die fie thaten und Berael fünbigen machten, ben SErrn, ben GOtt Jeraele, ju erzurnen durch ibre Abgötterei.

14 Bas aber mehr von Ela ju fagen ist, und Alles, was er getban hat, siehe, bas ift geschrieben in ber "Chromta ber Könige Jeraels. \*c. 15, 31.

15 3m fieben und zwanzigften Jahre Afa's, bes Königs Juba's, ward Gimri Ronig fieben Tage ju Thirja. Denn bas Bolt lag vor Bibbetbon ber Philifter.

16 Da aber bas Bolt im Lager borete fagen, baß Simri einen Bund gemacht, und auch den König erschlagen hatte; ba machte gang Israel beffelben Tages Amri. ben Felbhauptmann, jum Könige über Israel im Lager.

17 Und Amri jog berauf und bas ganze Israel mit ihm von Gibbethon, und be-

lagerten Thirza.

18 Da aber Simri fabe, baß bie Stabt follte genommen werben, ging er in ben Ballaft im Saufe bes Königs, und ver-brannte fich mit bem Saufe bes königs, und ftarb,

19 Um feiner Gunbe willen, bie er getban batte, bag er tbat, bas bem &Errn übel gefiel, und wandelte in dem Wege Jerobeams und in seiner Günbe, die er that, baf er Berael funbigen machte.

20 Bas aber mehr von Simri ju fagen ift, \*und wie er einen Bund machte, fiebe. bas ift geschrieben in ber Chronita ber Ronige Jeraels.

21 Dazumal theilte fich bas Bolf 36racl in zwei Theile. Gine Balfte bing an Thibni, bem Sobne Ginaths, bag fie ibn jum Konige machten; bie anbere Balfte aber bing an Amri.

22 Aber bas Boll, bas an Amri bing, marb ftarter, benn bas Bolt, bas an Thibni hing, bem Sohne Ginaths. Thibni starb : ba marb Amri König.

23 3m ein und breißigsten Jahre Afa's, bes Königs Juda's, ward Amri König über Berael zwölf Jahre, und regierete ju Thirza fiche Jahre.

24 Er taufte ben Berg Samaria bon Semer um zween Centner Silbers, und bauete auf ben Berg, und bieg bie Stabt, bie er banete, nach bem Namen Semers, bes Berges Berrn, Samaria.

25 Und Amri that, bas bem DErrn

358

Abel gesiel, und \*war ärger, benn Alle, bie vor ibm gewesen waren. \* Mic. 6.:6. 26 Und \*wandelte in allen Wegen Se-

26 Und manbelte in allen Wegen Serobeans, des Sohnes Nebats, und in einen Sinden, damit er Zerael sündieen machte, daß sie ben HErrn, ben Gott Fraels, erzürneten in ihrer Abgötterei.

\* c. 15, 26, 34.

27 Was aber mehr von Amri zu sagen ist, und Alles, was er getban bat, und seine Macht, die er geilbet bat, siehe, tas ist \*geschrieben in der Chronita der Sönige Feraels. \*c. 14. 9.

28 Und Amri entschlief mit seinen Batern, und ward begraben zu Samaria. Und Abab, sein Sohn, ward König an

feiner Statt.

29 Im acht und dreifigsten Jahr Asa's, bes Königs Juda's, ward Abab, ber Sonn Amri's, König siber Jerael; und regierete über Jerael an Samaria zwei und zwanzig Jahre,

30 Und that, bas bem Herrn übel gefiel, über Alle, bie vor ihm gewesen waren.

31 Und war ihm ein Geringes, \*baß er wanbelte in ber Sunbe Jerobeams, tes Sobnes Rebats, und nahm dazu Jfebt, bie Tochter Ethbaals, bes Königs zu Zibon, zum Beibe, und ging bin, und dienete Baal, und betete ihn an, \*c. 15. 26. 54.

32 Und richtete Baal einen \*Altar ouf im Hause Baals, bas er ihm bauete zu Samaria. \*2 Kdn. 3, 2. c. 10. 27. 18.

33 Und machte einen Dain, baß Abab mehr that, ben Herrn, ben Gott 38xaels, zu erzürnen, benn alle Könige 38xaels, die vor ihm gewesen waren.

34 In berselbigen Zeit bauete hiel von Beth-El Jericho. Es kostete ihm seinen ersten Sohn Abiram, ba er ben Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Sigub, ba er die Thüren setze; nach \*bem Wert bes Herrn, das er gerebet hatte durch Josua, den Sohn Nuns. \*30s. 6. 25.

Das 17. Capitel.

Elia in ber Theurung von Raben gefpeifet; wec'et ju Barpath einen Totten auf.

Und es sprach Elia, der Tbiskiter, ans den Bürgern Giledds, in Abab: So wahr der Kert, der Gott Jeraels, lebet, ver dem ich stebe, es \*soll diese Jades weder Than nech Regen kommen, ich sage es deun, \*Ames 4, 7. Luc. 4, 25. sc. Offs. 11. 5.
2 Und das Wort des Herrn kam zu ihm, und sprach:

3 Oche weg von hinnen, und wende bich gegen Morgen, und verbirg bich am Bach Erith, ber gegen ben Jorban fließt; 4 Und sollst vom Bach trinten; und ich babe ben Raben geboten, daß sie bich basselbst sollen versorgen.

5 Er aber ging bin, und that nach bem Bort bes Berrn, und ging weg und sette fich am Bach Crith, ber gegen ben Jorban fließet.

6 Und die Raben brachten ihm Brob und Fleifch bes Morgens und bes Abenbe,

und er trant bes Bache.

7 Und es geschahe nach etlichen Tagen, bag ber Bach vertrodnete; \*benn es war fein Regen im Lande.

\* Kmos 4, 9.

8 Da tam bas Bort bes BErrn zu ibm, unb fprach:

9 Mache bich auf und gebe gen Zarpath, welche bei Zibon liegt, und bleibe bafelbit; benn ich habe balelbit einer Wittwe gebo-

ten, baß fie bich verforge.

10 Und er machte sich auf, und ging gen Jarpath. Und da er tam an die Thur ber Stadt; siehe, da war eine Wittwe und las Holz auf. Und er rief sie, und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, daß ich trinke.

11 Da fie aber hinging zu holen, rief er sie nnb sprach: Bringe mir auch einen

Biffen Brobs mit.

12 Sie sprach: \*So wahr ber Herr, bein GOtt, lebet, ich habe nichts Gebacknes, ohne eine Hand voll Mehl im Cab
und ein wenig Oci im Kruge. Und siebe,
ich habe ein Polz ober zwei aufgelesen,
und gebe hinein und will mir und meinem Sohne zurichten, daß wir effen und
flerben. \*c. 18. 10.

13 Elia sprach zu ihr: Fürchte bich nicht, gebe hin und mache es, wie bu gesagt hast; boch mache mit am erken ein kleines Gebachtes bavon und bringe mit's beraus, bir aber und beinem Sobne

follft bu barnach auch machen.

14 Denn also spricht ber Herr, ber Gott Foracls: "Das Mehl im Cab sell nicht verzehret werben, und dem \*Celtruge soll nichts mangeln, dis auf Erden, da der Herr regnen lassen wird auf Erden."

\*28on. 4. 2.

15 Cie ging bin, und machte, wie Elia gefagt batte. Und er af, und fie auch,

und ibr Sans, eine Beitlang.

16 Das Mehl im Cab warb nicht verzebret, und bem Delkruge mangelte nichts, nach bem Wort bes Herrn, bas er gerebet batte burch Elia.

17 Und nach biefen Geschichten warb bes Beibes, feiner Dauswirthin, Sohn

trant, und seine Krantheit war so febr hart, daß fein Obem mehr in ihm blieb.

18 Und fie sprach zu Clia: "Was habe ich mit dir zu ichaffen, du Mann Gottes? Du bift in mir heterin getommen, daß meiner Missettat gebacht, und mein Sobn getöbtet wultbe.

\*Richt. 11, 12. 2 Sam. 16, 10.

19 Er sprach zu ihr: Gib mir her \* beinen Sohn. Und zu nahm ihn von ihrem Schoof, und ging binauf auf ben Saal, du er wohnete, und legte ihn auf fein Bette. \* 2 Rdn. 4, 32.

20 Und rief ben HErrn an, und sprach : HErr, mein Gott, bast du auch ber Bittwe, bei ber ich ein Gast bin, so übel geban, daß du ibren Sobn töbteft?

21 Und er maß sich fiber bem Kinde bie Ral, und rief ben HErrn an, und frach: HErr, mein GOtt, laß die Seele bieles Lindes wieder zu ihm kommen.

22 Und ber HErr erhörete die Stimme Cia's; und die Seele des Kindes fam wieder zu ihm, und ward lebendig.

23 Und Clia nahm bas Kind, und brachte es hinab vom Saal in's Haus, und gab es seiner Mutter, und sprach: Süche da, thein Sohn lebet.

\* Luc. 7. 15. † 306. 4. 50.

24 Und das Weid sprach zu Elia: Run erlenne ich, daß du ein Mann GOttes bift, und des SErrn Wort in beinem Munde ist Wahrheit. \*2 Sam. 7, 28.

Das 18. Capitel. Der Prophet Glia folachtet bie Baalspfaffen.

Jub Aber eine lange Zeit tam bas Wort bes Herrn zu Elia, im britten Jahr, und sprach: Gehe hin, und zeige dich Thab, daß ich "reguen lasse auf Erden.

"3ac. 5, 18.

2 Und Elia ging hin, daß er fich Abab kigte. Es war aber eine große Theurung m Samaria.

3 Und Ahab rief Obabja, seinen Hosmeiker. (Obabja aber "fürchtete ben Okren sehr. "v. 12. 1 Cam. 12, 24. 4 Denn da Jsebel die Bropheten bes Okren ausrottete; nahm Obabja hundert Prodheten und verstedte sie in der Höble, hier sunfzig und da sunfzig, und berjogete sie mit Brod und Wasser.)

5 So hprach nun Abab zu Obabja: Bickebunch's kand zu allen Wassertrumen war Bicken, ob wir möchten Den finden wab bie Aosse unt Maulibiere erhalten, baß nicht das Bieh alles umfonime.

6 Und sie theilten sich in's Land, baf fie bundert Propheten es burchiogen. Abab 20g allein anf einen Tisch Isebels effen.

Weg, und Obabja auch allein den andern Weg.

7 Da nun Obabja auf bem Wege war, flebe, ba begegnete ihm Elia; und ba er ihn kannte, fiel er auf sein Antlit und sprach: Bift du nicht mein Herr Elia?

8 Er fprach : 3a ; gebe bin, fage beinem

Berrn : " Giebe, Elia ift bier."

9 Er aber sprach: Was babe ich gefündiget, daß bu beinen Knecht willst in die Hände Ababs geben, daß er mich töbte?

10 So mabr ber HErr, bein GOtt, lebet; es ift lein Voll noch Königreich babin mein Herr nicht gefandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen: "Er ist nicht hier," nahm er einen Sid von dem Königreich und Bolk, daß man dich nicht gefunden bätte.

\*c. 17, 12.

11 Und bu fprichft nun: Gebe bin, fage beinem herrn: "Siebe, Elia ift bier."

12 Wenn ich nun binginge von bir, so würde bich der Geist des Herrn wegnehmen, weiß nicht wobin; und ich baun täme, und sagte es Abab an, und sade bich nicht: so erwürgete er mich. Aber dein Knecht \*fürchtet den Herrn von seiner Jugend auf.

13 Kies meinem Herrn nicht angesagt, was ich gethan habe, da Febel die Bropheten bes Herrn erwürgete? daß ich ber Propheten des Herrn hundert verstedte, hier funfzig und da sunfzig in der Höble, und versorgete sie mit Brod und Wasser?

14 Und bu fprichft nun : Gebe bin, sage beinem herrn : "Elia ift bier," bag er

mich erwiltige.
15 Elia sprach: So "wabr ber Here Zebaoth lebet, vor bem ich stebe; ich will mich ihm heute zeigen. "2.88n. 3. 14.

16 Da ging Dbabja hin Ahab entgegen, und sagte es ihm an. Und Ahab ging bin Elia entgegen.

17 Und da Abab Elia sabe, sprach Abab zu ihm: \*Bist du, der Israel verwirret? \*Ames 7, 10. Luc. 23. 2. 5. Apost. 16. 20.

18 Er aber sprach: Ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Baters Haus, daß ihr des Herrn Gehotes verlassen habt, und wandelt Baalim nach. \*c. 16, 31. 32.

19 Bohlan, so senbe nun hin, und versammle zu mir das ganze Jerael auf den Berg Carmel, und die vier hundert und funszig Propheten Baals, auch die vier hundert Bropheten \*des Hains, die vom Tisch Jebels essen. \*c.18.33. 20 Alfo fanbte Ahab bin unter alle Rinber Beraels, und versammelte bie Propheten auf ben Berg Carmel.

21 Da trat Elia zu allem Boll, und fprach: Wie lange hinket ibr auf beiben Seiten? Ift ber Herr GOtt, so wandelt ihm nach; ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und bas Boll antwortete ihm nichts.

\*30: 24. 15. Richt. 6. 31.

22 Da fprach Elia jum Bolt: 3ch bin allein über geblieben ein Bropbet bes DErrn; aber ber Bropbeten Baals finb

vier hundert und funfgig Mann.

23 So gebet uns nun zween Farren, und lasset sie erwählen einen Farren, und ibn zerftiden und auf's Holz legen, und ein Feuer baran legen; so will ich ben anbern Farren nehmen, und aus's Holz legen, und auch kein Keuer baran legen.

24 So ruset ihr an ben Ramen eures Gottes, und ich will ben Ramen bes Hern anrusen. Welcher Gott nun mit Keuer antworten wird, ber se Gott lind bas gange Bolk antwortete, und sprach: \*Das ift recht. \*1 Sam. 18, 20.

25 Und Elia fprach zu ben Bropbeten Baals: Ermählet ihr Einen Farren, und machet am ersten, benn eurer ift biel, und ruset eures Gottes Namen an, und least fein Feuer borten

leget fein Feuer baran.

26 Und sie nahmen ben Farren, ben er ihnen gab, und richteten zu, und riefen an ben Namen Baals von Morgen an bis an ben Nittag, und sprachen: Baal, erhöre und! Aber es war de seine Stimme noch Antwort. Und sie hinten um den Altar, den sie gemacht hatten.

27 Da es nun Mittag warb, spottete ihrer Esia, und sprach: \*Rufet laut! benn er ist ein Gott, er bichtet, ober bat zu schaffen, ober ist liber Feld, ober schläft vielleicht, baß er auswache. \*5 Wos. 32, 37.

28 Und sie riefen laut, und ritten sich mit Messern und Pfriemen nach ihrer Beise, bis daß ihr Blut hernach ging.

29 Da aber ber Mittag vergangen war, weissagten sie, bis daß man das Speisopser thun sollte; und war da keine Stimme, noch Antwort, noch Antmerken. Sab. 2. 19. 30 Da sprach Elia zu allem Boll: Kommt ber, alles Bolk, zu mir! Und da alles Bolk zu ihm trat; beilete er den Altar des HErn, der zerbrochen war.

31 Und nahm zwölf Steine nach ber Bahl ber Stämme ber Kinder Jakobs (zu welchem bas Wort bes Herrn rebete und sprack: \*Du joust Israel heißen),

\*1 Mof. 32, 28. c. 35, 10. 2 Ron. 17, 34.

32 Und dauete von den Steinen einen Altar im Amen des HErrn, und machte um den Altar her eine Grube, zwei Korumaß weit,

33 Und richtete das Holz zu, und zerfüdkteden Farren, und legte ihn auf e Holz.
34 Und sprach: Holet vier Cad Balfig.
34 Und sprach: Holet vier Cad Balfig.
und gießet es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und sprach: Thut es noch ein Mal. Und sie thaten es noch ein Mal. Und er sprach: Thut es zum deiten Mal. Und er sprach: Thut es zum britten Mal. Und sie thaten es zum britten Mal.

35 Und bas Wasser lief um ben Altar ber, und bie Grube warb auch voll

Maffere.

36 Und da die Zeit war, Speisopfer zu opfern, trat Elia, der Prophet, berzu, und iprach: Herr, \*GOtt Abrahams, Islands und Israels, laß beute kund werben, daß Ou GOtt in Israel bift, und ich dein Knecht, und daß ich solches Alles nach deinem Wort gethan habe.

\*2 Wol. 3, 6. 15. 16. 37 Erböre mich, Herr, erhöre mich, daß dies Boll wisse, daß Du, Herr, Gott dist, daß Du ihr Herz darnach betebrest.

38 Da fiel \*bas Feuer bes Herrn berab, und fraß Branbopfer, Solz, Steine und Erbe, und ledte bas Baffer auf in ber Grube. \*3 mol. 9. 24.

39 Da das alles Bolt sabe, siel es auf sein Angesicht, und sprachen: \*Der Herr ist GOtt, der Herr ist GOtt! \*3ad.13.9.

40 Elia aber sprach zu ihnen: \*Greiset die Propheten Baals, daß ihrer keiner entrinne! Und sie griffen sie. Und Elia sübrete sie binad an den Bach Rison, und schlächtete sie daselsst. \*2 x du. 10, 25.

41 Und Elia sprach zu Abab: Ziebe binauf ist und trint: denn es rauschet. als

auf, if und trint; benn es raufchet, als wollte es febr regnen.

42 Und ba Ahab binauf zog zu effen und zu trinken; ging Elia auf bes Carmels Spibe, und \*budte sich zur Erbe, und that sein Haupt zwischen seine Kniee,

\*Jac. 5. 17. 18.

43 Und sprach zu seinem Anaben: Gehe binauf, und schaue zum Meerz zu. Er ging binauf, und schauete, und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Gehe wieder din, \*sieden Mal. \*2 285n. 5. 10.

44 Und im siedenten Mal sprach er: Siede, es gehet eine Keine Walleranf ers Siede, es gehet eine Keine Wannes Hand. Er sprach: Gebe binauf, und sage Abab: Spanne an und sahre hinab, daß dich der Regen nicht ergreife.

45 Und ebe man zusabe, warb ber himmel fcwarz von Wolfen und Wind, und lam ein \*großer Regen. Abab aber fuhr, und jog gen Jesteel. \*3ac. 5, 18. 46 Und bie Banb bes BErrn fam über Cia; und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er fam gen Jesreel.

Das 19. Cabitel. Ma's Blucht, Jaften, Troft und Rachfolger.

Mnd Ahab sagte Isebel an Alles, was Elia gethan batte, und "wie er batte elle Propheten Baals mit bem Schwerbt envilraet. \* c. 18, 40. 2 Da fanbte Ifebel einen Boten ju Glia, und ließ ihm fagen : Die "Götter thun mir bies und bas, wo ich nicht mergen m diese Beit beiner Seele thue, wie bieer Seelen einer. #c. 2, 23. 2 Rin. 6, 31. 3 Da er bas fabe; machte er fich auf mb ging, wo er bin wollte, und fam gen Beer-Seba in Juda, und ließ feinen Anaben bafelbft.

4 Er aber ging bin in bie Wifte eine Tagereife, und tam binein, und fette fich unter eine Bachholber, und bat, bag feine Seele fturbe, und fprach : Es ift genug, fo nimm nun, BErr, meine Seele; ich bin nicht beffer, benn meine 3on. 4, 3. \* Piob 7. 16.

5 Und \*legte fich, und ichlief unter ber Bachbolber. Und fiebe, ber Engel rübmte ibn, und fprach ju ibnt : Stebe auf, \* 1 Moj. 21, 15.

6 Und er fabe fich um, und fiebe, ju feinen Baupten lag ein geröftet Brob unb eine Ranne mit Waffer. Und ba er aegeffen und getrunten hatte, legte er fich wieber schlafen.

7 Und ber Engel bes BErrn tam jum andern Mal wieder, und rührete ihn, und prach: Stehe auf, und iß, benn du hast einen großen Weg vor bir.

8 Und er ftand auf, und ag, und trant, und ging burch Kraft berselben Speise rierig Tage und vierzig Rächte, bis an da Berg Gottes Poreb;

2 Teof. 24, 18. c. 34, 28.

9 Und tam bafelbft in eine Boble, und blieb bafelbst über Racht. Und fiebe, bas Bort bes HErrn tam zu ibm, und fprach mibm: Bas machft bu bier, Glia?

10 Er fprach : \*3ch habe geeifert um ben BErrn, ben Gott Bebaoth; benn bie Rinber Brael haben beinen Bunb berlaffen, und beine Altare zerbrochen, und beine Propbeten mit bem Schwerdt erwärget; und ich bin allein übergeblie | habe etwas mit bir zu thun.

ben, und sie steben barnach, baß sie mir mein Leben nehmen.

# 988m. 11, 3. 2 Ron. 10, 16. 11 Er fprach : Gebe beraus, und tritt auf ben Berg bor ben BErrn! Und fiebe, ber Berr ging \*vorüber und ein großer starker † Wind, ber bie Berge zerrift, und bie Felfen gerbrach, vor bem BErrn ber : ber DErr aber war nicht im Binbe. Rach bem Binbe aber tam ein Erbbeben ; aber der DErr war nicht im Erbbeben.

# 2 Mof. 33, 22. † Apoft. 2, 2.

12 Und nach bem Erbbeben fam ein Feuer; aber ber HErr war nicht im Feuer. Und nach bem Feuer tam ein \*ftill fanftes Saufen. \* Biob 4, 16. 13 Da bas Glia borete; verbullete er fein Antlit mit feinem Mantel, und ging beraus, und trat in die Thur ber Böhle. Und fiebe, ba tam eine Stimme zu ibm, und fprach: Bas baft bu bier zu thun, Elia? 14 Er fprach : 3ch habe um ben Berrn, ben Gott Bebaoth, \*geeifert; benn bie Rinder Israel baben beinen Bund verlaffen, beine Altare gerbrochen, beine Propbeten mit bem Schwerbt erwürget; unb ich bin allein übergeblieben, und fie fteben barnach, bag fie mir bas Leben nehmen. \* \$1. 69, 10.

15 Aber ber BErr fprach zu ibm : Gebe wieberum beines Weges burch bie Bufte gen Damastus; und gebe binein, und falbe Bafael jum Könige fiber Sprien,

16 Und \* Jebu, ben Gobn Rimfi's, zum Könige über Jerael, und Elifa, ben Sohn Sapbats, von Abel-Mehola, zum Propheten an beiner Statt. #2 Ron. 9, 2. 3. 17 Und foll gescheben, bag, mer bem Schwerbt Bafaels entrinnet, ben foll gebu tobten, und wer bem Schwerbt Jehu's entrinnet, ben foll Elifa tobten.

18 Und \*ich will laffen überbleiben fleben taufend in Berael, nämlich alle Aniee, bie fich nicht gebeuget haben vor Baal, und allen Mund, ber ihn nicht gefüffet bat.

# Rom. 11, 4. 19 Und er ging von bannen, und fand Elifa, ben Gobn Saphate, baß er pflugete mit zwelf Jochen bor fich bin; und Und er war felbft unter ben 3mölfen. Elia ging zu ihm, und warf seinen Mantel auf ibn.

20 Er aber ließ bie Rinber, und lief Elia nach, und sprach : \* Laft mich meinen Bater und meine Mutter filsen, so will ich bir nachfolgen. Er fprach ju ibm: Gebe bin, und tomm wieber; benn ich \* 2uc. 9, 61.

21 Und er lief wieber von ihm, und nabm ein Joch Rinber, und opferte es, und tochte bas Fleisch mit bem Polymert an ben Rinbern, und gab es bem Bolt, baff fie affen. Und machte fich auf, und folgte Elia nach, und dienete ihm.

Das 20. Cavitel. Bweifacher Rrieg und Gieg Ababs wiber Ben-Sa-bab, ben Gurer.

Und Ben-Babab, ber König ju Sprien, versammelte alle seine Macht, und waren zwei und breißig Könige mit ibm, und Roff und Bagen, und jog berauf, und belagerte Samaria, und ftritt wiber fie;

2 Und fandte Boten zu Ahab, dem Ro-

nige Jeracle, in bie Stabt,

8 Und lieft ibm lagen : Go fpricht Ben-Babab: "Dein Gilber und bein Gold ift mein, und beine Weiber, und beine besten Rinder find and mein."

4 Der König Jeraels antwortete, unb sprach: Mein Herr König, wie du geredet

baft ; ich bin bein und Alles, mas ich habe. 5 Und die Boten tamen wieder, und fprachen: Ge fpricht Ben-Babab: Beil ich zu dir gesandt babe und lassen sagen: "Dein Gilber und bein Gold, beine Beiber und beine Rinber follft bu mir geben ;" 6 Go will ich morgen um biefe Beit

meine Anechte zu bir fenben, baß fie bein Bans und beiner Unterthanen Banfer besuchen: und was dir lieblich ift, follen fie in ibre Bande nebmen und wegtragen.

7 Da rief ber Ronig Joraels alle Aelte-ften bes Lanbes, und fprach : "Mertet und schet, wie bose er es vornimmt. bat zu mir gefandt um meine Weiber und Rinder, Gilber und Golb, und ich babe ibm best nicht gewehret. # 2 Kon. 5. 7.

8 Da sprachen ju ibm alle Alten, und alles Bolt: Du follft nicht geborchen noch

bewilligen.

9 Und er sprach zu ben Boten Ben-Bababe: Saget meinem herrn, bem Ronige: "Alles, was bu am erften beinem Rnechte entboten haft, will ich thun; aber bies kann ich nicht thun." Und bie Boten gingen bin, und fagten foldes wieber.

19 Da sandte Ben-Babab ju ibm, unb lich ibm fagen: Die \*Gotter thun mir bics und bae, wo ber Stanb Camaria's genug fein foll, baß alles Bolt unter mir

eine Handvell bavon bringe.

\*c. 19. 2. 2 Ron. 6, 31.

11 Aber ber König Israels antwortete, und sprach: Saget: Der ben Parnisch anlegt, soll sich nicht rühmen, als ber ihn hat abgeleat.

12 Da das Ben-Babab borete, und er eben trant mit ben Ronigen in ben Gegelten; fprach er zu feinen Rnechten: Schicket euch! Und fle schickten sich wiber bie Stabt.

18 Und fiebe, ein Bropbet trat zu Abab, bem Könige Braels, und sprach: Co fpricht ber BErr: "Du haft je geseben alle biefen großen haufen. Siebe, ich will ibn bente in beine Band geben, bag du wiffen follft, 3ch fei ber DErr."

14 Abab \* prach: Durch wen? sprach: So spricht ber PErr: "Durch die Anaben ber Landvögte." Er fprach : 2Ber foll ben Streit anspannen? Er fprach: # Rict. 6, 15. Du.

15 Da zählete er bie Anaben ber Landvögte, und ibrer waren zwei hundert und zwei und breißig. Und zählete nach ibnen bas gange Bolt aller Kinder Israel, fieben tausenb Mann:

16 Und zogen aus im Mittage. Sabab aber trant, und war trunten im Gezelt, sammt ben zwei und breißig & nigen, die ihm zu Bülfe gekommen waren. 17 Und bie Rnaben ber Landvögte jogen am erften aus. Ben-Babab aber fandte aus, und die fagten ihm an, und spracen: Es zieben Manner aus Samaria.

18 Er fprach: Greifet fie lebenbig, fie seien um Friede ober um Streits willen

ausgezogen.

19 Da aber bie Anaben ber Landwögte waren ausgezogen, und bas Beer ihnen nach;

20 Schlug ein jeglicher, wer ihm vorfam. Und bie Sprer floben, und Berael jagte ibnen nach. Und Ben-Babad, ber Konig zu Sprien, entrann mit Roffen und Reitern.

21 Und ber König Jeraels zog ans, und foling Rof und Bagen, bag er an ben Sprern eine große Schlacht that.

22 Da trat ein Prophet jum Ronige Israels, und fprach ju ibm: Gebe bin und ftarte bich, und merte und fiebe, mas Denn ber Rbnig ju Sprien bu thust. wird wiber bich heraufziehen, wenn bas Zabr um ist.

23 Denn bie Rnechte bes Renias ju Sprien fprachen gu ibm : "3bre Götter barum baben fie uns find Berggötter ; angewonnen. O baft wir mit ihnen auf ber Ebene ftreiten militen! \* Bas gilt'e, wir wollten ibnen angewinnen ! 24 Thue ibm alfo: Thue bie Konige

weg, einen jeglichen von feinem Ort, und

ftelle herren an ihre Statte.

25 Und orbne bir ein Deer, wie bas ber war, bas bu verloren baft, und Rofi und Bagen, wie jene waren, und lag uns wider fie ftreiten auf ber Ebene. Wa8 gilt's, wir wollen ihnen obliegen.!" geborchte ihrer Stimme, und that alfo.

26 Als nun bas Jahr um war, ordnete Ben-Babab bie Sprer und zog herauf gen Aphel, wiber Israel zu ftreiten.

27 Und bie Rinber Jerael orbneten fich auch, und versorgeten sich, und zogen bin ihmen enigegen, und lagerten fich gegen ft, wie zwo fleine Beerben Biegen. Sprer aber war bas Land voll.

28 Und es trat ein Mann Gottes berpricht ber HErr: " Darum, baff bie "Spm baben gefagt, ber BErr fei ein GOtt ber Berge, und nicht ein Gott ber Grunbe; fo habe ich alle biefen großen Saufen m beine Band gegeben, bag ihr wiffet, 36 fei ber DErr." \*2 Kon. 19, 28.

29 Und sie lagerten sich stracks gegen jene, sieben Tage. Am fiebenten Tage legen fie zu Sauf in ben Streit; und bie kinder Berael fchlugen der Sprer bunbert taufend Fuspvolks auf Einen Tag. 30 Und bie übrigen floben gen Aphet in

bie Stadt : und bie Mauer fiel auf bie Abrigen fieben und zwanzig tausend Mann. Und Ben-Babab "flobe auch in die Stabt. wn einer Rammer in die andere.

# c. 22, 25.

31 Da sprachen seine Knechte zu ibm: Siebe, wir haben gehöret, daß bie Ronige be haufes Jeraels barmberzige Könige fab ; jo laft uns Gade um unfere Lenden han und Stride um unfere Baupter, unb um Könige 3sraels hinaus gehen; vielleicht läßt er beine Seele leben.

12 Und fie gurteten Gade um ihre Lenen und Stricke um ihre Baupter, und imen jum Könige Jeraels und fprachen : Om-Dabab, bein Rnecht, läßt bir fagen : Beber, lag meine Geele leben !" Er aber brach: Lebt er noch, so ist er mein

38 Und die Männer nahmen eilend das Bort von ihm, und beuteten es für fich, mb fprachen: Ja, bein Bruber Ben-Babeb. Er sprach: Kommt, und bringet in! Da ging Ben-Habab zu ihm berans, und ließ ihn auf bem Wagen siten, 84 Und fprach ju ibm : Die Stabte, bie wem Bater beinem Bater genommen bat, will ich bir wieber geben; und mache bir Gaffen in Damastins, wie mein Bater ei tem Bunbe bich laffen. Und er machte mit ihm einen Bund, und ließ ihn gieben.

35 Da fprach ein Dlann unter ben Kinbern ber Propheten gu feinem Rachften, burch b. 8 Bort bes DErrn: Lieber, ichlage mich! Er aber weigerte fich ibn gu fchlagen.

36 Da fprach er zu ihm: Darum, baf bu ber Stimme bes BErrn nicht haft geberchet; fiebe, so wird bich ein "Löwe schlagen, wenn bu von mir gebest. Und ba er von ihm abging ; fand ihn ein Lowe, mid schlig ihn. \* c. 13. 24.

S7 Und er fand einen andern Mann und sprach: Lieber, schlage mich! Und

ber Mann ichlug ibn wund.

88 Da ging ber Prophet hin, und trat um Könige an ben Weg, und verstellete

fein Angeficht mit Afche.

39 Und ba ber König vorüber zog, ichru er ben Konig an, und fprach: Deit Knecht mar ausgezogen mitten im Streit. Und fiebe, ein Mann war gewichen, und brachte einen Mann zu mir, und fprach : "Bermahre biefen Mann; wo man feiner wird miffen, fo foll "beine Seele anstatt fei ier Geele fein, ober follft einen Centne: Gilbers barmagen." \* 2 fcn. 10, 24. 49 Und da bein Knecht bier und ba zu

thun batte, mar ber nicht mehr ba. Der König Jeraels sprach zu ihm: Das ifi bein Urtbeil; bu haft es felbft gefället. 41 Da that er eilend die Afche von fei-

nein Angesicht; und ber König 3sraels far nte ibn, bag er ber Propheten einer war. 42 Und er sprach zu ihm : Go spricht bei hErr: "Darum, bag bu haft ben verbaineten Mann von bir gelaffen; wirb beine Seele für feine Seele fein, und bein

Bell für fein Boll." 43 Aber ber König Israels zog bin \*Lamuths und zornig in fein Haus, unb tarı gen Samaria. \* c. 21. 4.

Das 21. Capitel. Geubte Enrannet Ababs und Jebels miber Raboth. Nach biefen Gefdichten begab fich's, daß Raboth, ein Jesreeliter, einen Beinberg hatte ju Jesreel, bei bein Ballaft Ababs, bes Ronigs ju Samaria.

2 Und Ahab rebete mit Naboth, und fprach: Bib mir beinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten baraus machen, weil er fo nabe an meinem Baufe liert. 3ch will bir einen beffern Beinberg bafür geben; ober, fo bir's gefällt, will ich bir Gilber bafür geben, fo viel er gilt.

8 Mer Naboth sprach zu Ahab: Das Baffen in Damastie, wie mein Bater laffe ber BErr ferne von mir fein, bag in Samaria gethan hat; fo will ich mit ich bir meiner Bater Erbe follte geben !

4 Da tam Abab beim "Unmuthe und zornig um bes Worts willen, bas Naboth, ber Jeereeliter, ju ibm batte gefagt und gesprochen : "3ch will bir meiner Bater Erbe nicht geben." Und er legte fich auf fein Bette, und wandte fein Antlit, und aft fein Brod. \* c. 20, 43.

5 Da tam zu ibm binein Ifebel, fein Beib, und rebete mit ibm : Bas ift es, bag bein Beift fo Unmuthe ift, und baß

du nicht Brod iffest?

6 Er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, bem Beereeliten, gerebet und gefagt: Gib mir beinen Beinberg um Geld; ober, so du Luft bazu hast, will ich bir einen andern bafilr geben. Er aber sprach: 3d will bir meinen Weinberg nicht geben.

7 Da fprach Isebel, sein Weib, zu ihm: Bas ware für ein Königreich in Israel, wenn du thatest? Stebe auf, und iß Brob, und sei gutes Muths. 3ch will Brob, und fei gutes Muthe. bir ben Beinberg Raboths, bes Jesreeli-

ten, verschaffen.

8 Und fie schrieb Briefe unter Ababs Namen, und verfiegelte fle mit feinem Bitschier, und fandte fie zu ben Aeltesten und Oberften in feiner Stadt, bie um Naboth wohneten.

9 Und schrieb also in ben Briefen: Laffet ein Fasten ausschreien, und feget Raboth

oben an im Bolt:

10 Und ftellet gween lofe Buben bor ibn. bie ba zeugen und fprechen : Du baft GOtt und bem Könige gesegnet. Und fübret ibn binaus und fteiniget ibn, bag er fterbe.

11 Und "bie Aeltesten und Oberften feiner Stabt, bie in seiner Stabt mobneten, thaten, wie ihnen Afebel entboten batte, wie fie in ben Briefen gefchrieben batte, bie fie gu ibnen fanbte; Dam. 6. 4. 2c. 12 Und ließen ein Faften ansschreien,

und ließen Naboth oben an unter bem

Bolt fiten.

13 Da tamen bie zween lofen Buben unb stelleten fich vor ibn, und zeugten wider Naboth vor bem Bolt und sprachen: Naboth hat GOtt und bem Könige gesegnet. Da führeten fie ihn vor die Stadt binaus unb \*fleinigten ihn, daß er flarb.

₩ Mpoft. 7, 58. 59. Etr. 11, 37.

14 Und fie entboten Ifebel, und ließen ibr fagen : Naboth ift gesteiniget und tobt. 15 Da aber Isebel borete, baf Raboth gesteiniget und tobt war, sprach sie zu Abab: Stebe auf und nimm ein ben Beinberg Raboths, bes Jesreeliten, welden er fich weigerte bir um Gelb zu geben. Denn Raboth lebt nimmer, fonbern ift tobt.

16 Da Ahab hörete, daß Raboth tobt war; stand er auf, daß er binab ginge jum "Beinberge Rabothe, bes Jeereeliten, und ihn einnahme. # Diob 24, 6.

17 Aber bas Wort bes Berrn fam ju Elia, bem Thisbiten, und fprach:

18 Mache bich auf, und gehe hinab, Ahab, dem Könige Jeraels, entgegen, ber zu Samaria ift. (Siebe, er ift im Beinberge Naboths, bahin er ift hinab gegangen, baß er ibn einnehme.)

19 Und rebe mit ihm, und fprich: 60 fpricht ber HErr: "Du hast tobtgeschlagen, bagu auch eingenommen." Und follft mit ihm reben und fagen : Go fpricht ber BErr: "An ber Statte, ba Bunbe bas Blut Raboths geleckt haben, \* follen auch hunbe bein Blut leden."

\*c. 22, 38. x.

20 Und Ahab sprach zu Elia: Haft bu mich je beinen Feinb erfunben? Er aber fprach : 3a, ich habe bich gefunden ; barnu, baß bu "verfauft bift, nur llebels ju # 985m. 7, 14. thun bor bem DErrn.

21 Siebe, ich will Unglud über bich bringen, und beine Rachtommen wegnet men, und will \*von Abab ausrotten and ben, ber tan bie Wand piffet, und ber verschlossen und übergelassen ist in Berael; \* 2 Rbn. 9, 7. 8. † 1 Rbn. 16, 11.

22 Und will bein Bane machen, wie \*bas haus Jerobeams, bes Sobnes Rebats, und wie bas Saus Baefa's, bes Sobnes Abia's ; um bes Reigens willen, bamit bu mich ergurnet und Jerael funbigen gemacht haft.

23 Und fiber Ifebel rebete ber Dert auch, und fprach : \* Die Bunbe follen 3fe bel freffen an ber Maner Jesreels.

\* 2 Abn. 9, 33. x. 24 Ber von Abab "ftirbt in ber Stabt, ben follen bie hunde freffen; und wer auf bem Felbe ftirbt, ben follen bie Bogel un-#c. 14, 11. ter bem himmel freffen. 25 Alfo war Niemand, ber fo gar wertauft mare fibel gu thun por bem Deren, als Ahab; benn fein + Beib 3febel Aber-\*b. 20. †c. 11. 3. rebete ibn also. 26 Und er machte fich jum großen Greuel, baß er ben Boten nachwanbelte, aller Dinge, wie bie Amoriter gethan batten, bie ber Berr vor ben Kinbern Israel vertrieben batte.

27 Da aber Abab folche Borte berete; Berrif er feine Rleiber und legte einen Sad an frinen Leib, und faftete, und folief im Sad, und ging jammerlich einher.

\* Edra 9, 3.

28 Und bas Bort bes BEren tam gu | Elia, bem Thisbiten, und fprach :

29 Haft du nicht gesehen, wie sich Abab vor mir bücket? Weil er sich nun vor mir bücket, will ich das Unglück nicht einsibren dei seinem Leben; aber \*bei seines Gobwes Leben will ich Unglück über sein haus sihren. \*2 xv. 9, 22. 28.

Das 22. Capitel. Mabs Untergang. Jofaphate und Ababja's Regierung.

Und es tamen brei Jahre um, bag tein Rrieg war zwischen ben Sprern und

2 Jm britten Jahr aber "30g Josaphat, ber König Juda's, hinab 3mm Könige 36-

seing Juda 8, humb guin vonige Ivacls.

3 Und der König Jeraels sprach zu seinen Anechten: Wisset ihr nicht, daß \*Ramoth in Gilead unser ist; und wir sitzen sielle, und mehmen sie nicht von der Hand der Königs zu Sprien?

4 Und sprach zu Josaphat: Wills du mit mir ziehen in den Streit gen Ramoth in Giscad? Josaphat sprach zum Könige Istaels: Ich will sein wie du, und mein Bolt wie dein Bolt, und meine Rosse Wosse.

4 Rdn. 3, 7.

5 Und Josaphat sprach zum Könige 38wels: Frage boch heute um bas Wort

bes Berrn.

6 Da sammelte ber König Jeraels Probeten bei vier hundert Mann, und sprach ju ihnen: Soll ich gen Ramoth in Gilead juden zu freiten, ober Hamoth in Gilea giden zu freiten, ober Hicke binauf, ber Hen? wird's in die Sand des Königs geben.

7 Islapbat aber sprach: "Ist bier lein Prophet mehr bes Herrn, baß wir von im fragen? "2 Kon. 3, 11.

8 Der König Israels sprach ju Josabat: Es ist noch Ein Mann, Micha, ber Sobn Jemla's, von dem man den HErrn ragen mag. Aber ich bin ihm gram; dem er weissaget mir kein Gutes, sondern ciel Böses. Josaphat sprach: Der Kömig rede nicht also.

9 Da rief ber König Israels einen Kammerer, mib fprach: Bringe eilenb ber

Dicha, ben Cobn Jemla's.

10 Der König aber Israels, und Josabat, ber König Juda's, sasen ein jegicher auf seinem Stubt, angezogen mit Keidern, auf bem Plat vor der Thir am Thor Samaria's; und alle Propheten weisiggten vor ihnen.

11 Und Zebelia, ber Cobn Cnaena's,

batte ihm eiserne Dörner gemacht, und sprach: Go spricht ber DErr: "Diemit wirst bu bie Syrer flogen, bis bu sie aufräumest."

12 Und alle Propheten weiffagten also, und sprachen: Ziehe hinauf gen Ramoth in Gilead, und fabre gludselig; ber HErr wird es in bie Hand bes Königs geben.

13 Und ber Bote, ber hingegangen war, Micha zu rufen, sprach zu ihm: Siebe, ber Propheten Aeben find einträchtiglich gut für ben König; so laß nun bein Wort auch sein, wie das Wort derselben, und rebe Gutes.

14 Micha sprach: Go wahr ber HErr lebet, ich will reben, was ber BErr mir

jagen wirb.

15 Und da er zum Könige kam, sprach ber König zu ibm: Micha, sellen wir gen Ramoth in Gilead ziehen zu streiten, oder sollen wir es lassen ansiehen? Er sprach zu ihm: Ja, ziehe binauf, und sahre glückleig; ber Herr wird es in die Hand des Königs geben.

16 Der König sprach abermal zu ihm: 3ch beschwöre bich, baß bu mir nicht anbers sagen, benn bie Wahrheit im Namen bes Herrn. \*1 Sam. 3, 17. 2 Chron. 18. 15.

17 Er sprach: Ich sabe gang Ibrael zerstreuet auf ben Bergen, wie die Schafe, die leinen Hirten baben. Und der HErrsprach: Haben diese einen Berrn? Ein Jeglicher lebre wieder beim mit Frieden.

\*\*Watts. 9, 36.

18 Da fprach ber König Jeraels ju Jofaphat: Sabe "ich bir's nicht gefagt, baß er mir nichts Gutes weissagte, sonbern eitel Bofes? "2 Kon. 2, 18. c. 4, 28.

19 Er fprach: Darum bore nun bas Bort bes DErrn. Ich fabe ben DErrn ligen auf feinem Stuhl, und alles himm-liche heer neben ibm fleben zu seiner Rechten und Linken.

20' Und ber BErr fprach: Ber will Abab fiberreben, daß er hinanf ziehe und falle zu Ramoth in Gilead? Und Einer

fagte bies, ber Anbere bas.

21 Da ging ein "Geist heraus, und trat vor ben Herrn, und sprach: Ich will ihn überreben. Der Herr sprach zu ihm: Bomit? "3cf. 19.14.

22 Er fprach: 3ch will ausgeben, und will ein falicher Geift fein in aller feiner Bropbeten Munbe. Er fprach: Du follt ibn fiberreben und follt es ausrichten; gebe aus, und thue alfo!

\*30h. 8, 44. Offenb. 16, 14.

23 Run fiehe, ber DErr hat einen fal-

86:

schen Geift gegeben in aller biefer beiner Bropheten Mund; und ber DErr hat

Bojes über bich gerebet.

24 Da trat herzu Zebelia, ber Sohn Engena's, und 'schlug Micha auf ben Baden, und hprach: Wie? Ift ber Beit bes Hern von mir gewichen, baß er mit bir rebet? \*Wis, 4, 14.

25 Micha sprach: Siehe, bu wirft es sehen an bem Tage, wenn bu von einer Kammer in die andere geben wirst, das du bich vertriechest.
26 Der König Jeraels sprach: Rimm Micha und laß ihn bleiben bei Amon,

den Burgermeifter, und bei Joas, bem

Sohne bee Ronige,

27 Und sprich: So spricht ber König: Diesen setze ein in ben Kerler, und speiset ihn mit Brob und Wasser ber Trilbsal, bis ich mit Frieden wieder tomme.

28 Micha fprach : Kommft bu mit Frieben wieder, so hat ber Herr nicht burch mich gerebet. Und sprach : Horet zu, alles

Bolt!

29 Also zog ber König Israels, und Josaphat, ber König Juba's, hinauf gen Ramoth in Gileab. \*2 Chron. 18. 28.

30 Und ber König Jeraels fprach ju Josaphat: Berstelle bich, und tomm in ben Streit mit beinen Aleibern angethan. Der König Jeraels aber verstellete sich auch, und dog in ben Streit.

auch, und jog in den Streit.
31 Aber der König zu Sprien gebot den Obersten über seine Wagen, derer waren zwei und dreifig, und sprach: Ihr sollt nicht streiten wider Kleine noch Große, sondern wider ben König Israels allein.

32 Und ba bie Obersten ber Bagen Josaphat saben, meineten sie, er ware ber König Israels, und sielen auf ihn mit Streiten; aber Josaphat schrie.

38 Da aber bie Obersten ber Bagen sahen, bag er nicht ber König Israels war; wandten fie fich hinten von ihm.

34 Ein Mann aber spannete ben Bogen ohngefähr, und schoß ben König Jeraels zwischen ben Panger und Hengel. Und er sprach zu seinem Fuhrmanne: "Bende beine Hand und führe mich aus bem heer, benn ich bin wund.

\*2 Chren. 35, 23.

35 Und der Streit nahm fiberhand beffelben Tages, und der König fand auf dem Wagen gegen die Syrer und starb des Abends. Und das Blut floß von den Wunden mitten in den Wagen.

36 Und man lief ausrufen im heer, ba Baters; und " Foram, bie Coune unterging, und fagen : Ein Rouig an feiner Stott.

Jeglicher gebe in seine Stadt, und in sein Land.

37 Aljo flarb ber Kinig, und ward gen Samaria gebracht. Und fie begruben ibn

zu Samaria.
38 Und da sie den Wagen wuschen bei bem Teiche Samaria's, dectten die hunde fein Mut (es musten ihn aber die Kuren)

sein Blut (es muschen ibn aber die Duren) nach dem Wort des HErrn, das er gerebet hatte. \*c. 21. 19. 2 kdn. 9. 25. 39 Was mehr von Ahab zu sagen ist,

39 Was mehr von Ahab zu sagen ist, und Mies, was er gethan hat, und das elsendeinerne Haus, das er bauete, und alle Städte, die er gebauet hat; siebe, \*bas ift geschrieben in der Chronifa der Könige Ferals. \*c. 14. 19. c. 15. 31.

40 Alfo entschlief Abab mit seinen Batern; und sein Sohn Abasja ward König

an feiner Statt.

41 Und Josaphat, ber Sohn Asa's, ward König über Juba, im vierten Jahr Ahabs, bes Königs Jeraels,

42 Und war funf und breifig Jahre alt, ba er König warb, und regierete fünf und zwauzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Asuba, eine Lochter Subi's.

43 Und wandelte in allem Wege seines Baters Asa, und wich nicht bavon; und er that, bas bem HErrn wohl gefiel.

44 Doch \*that er die Höhen nicht weg, und das Boll opferte und räucherte noch auf ben Höhen; \*c. 15, 14. 2281. 12. 3.
45 Und batte Frieden mit dem Könige

Jøraelø.

46 Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, und seine Macht, was er gethan, und wie er gestritten hat; siebe, das ist geschrieben "in der Chronisa der Könige Juda's. "2 Ebron. 18. 1. x.

47 Auch "that er aus bem Lanbe, was noch fibrige hurer waren, bie ju ber Zeit feines Baters Afa waren ilbergeblieben.

\*c. 15, 12.

48 Und Sofaphat batte Schiffe lassen 49 Und Josaphat batte Schiffe lassen machen auf's Meer, die "in Opdir geben sollten, Gold zu holen. Aber sie gingen nicht; denn sie wurden zerbrochen zu Ezen-Geber.

50 Dazumal fprech Abesja, ber Gobn Ababs, zu Josaphat : Laf meine Ruechte mit beinen Ruechten in Schiffen fahren.

Jofaphat aber wollte nicht.

51 Und Josaphat entichlief mit feinen gatern, und warb begraben mit feinen Batern in ber Stadt Davids, eines Baters; und Boram, fein Gobn, warb Ronia an feiner Statt. \*1 Chen. 8, 11.

## Das andere Buch von den Königen.

Das 1. Capitel.

Masja's Rranteit. Glia's Bunbereifer. Ahasja, ber Sohn Ababs, warb König Aber Forael zu Samaria im sieben-zebuten Jahr Josaphats, bes Königs Inda's; und regierte über Israel zwei

53 Und that, bas bem SErrn übel gefiel, und wambelte in bem Bege feines Baters und seiner Mutter, und in bem +Wege Berobeams, bes Gobnes Rebats, ber 38rael funbigen machte; #2 28m. 15. 24. 28. 54 Und bienete \*Baal, und betete ibn an; und ergurnete ben BErrn, ben GOtt Jeraels, wie fein Bater that.

\* 1 **Ri**n. 16, 31,

2 Ron. Cap. 1, v. 1. Auch \*fielen bie Moabiter ab von Israel, ba Abab tobt \*c. 3, 5.

2 Und Abasja fiel burch bas Gitter in feinem Saal zu Samaria, und warb trant, und fandte Boten, und fprach gu ihnen : Gebet bin unb \*fraget Baal-Gebub, ben Gott zu Efron, ob ich von dieser Krantbeit genesen werbe. \*3d. 19, 3.

3 Aber ber Engel bes Beren rebete mit Gia, bem Thisbiten : Auf, und begegne ben Boten bes Renigs ju Samaria, und prich ju ihnen : Ist benn nun fein GOtt in Jerael, baß ibr hingebet zu fragen Baal-Sebub, ben Gott gu Efron?

4 Darum fo fpricht ber DErr: "Dn follft nicht von bem Bette fammen, barauf bu bich geleget haft; fonbern follft bes Todes flerben." Und Elia ging weg.

\* c. 8, 10. 5 Und ba bie Boten wieder zu ihm tamen, sprach er zu ihnen : Warum tommt ihr wieder?

6 Sie sprachen zu ihm: Es tam uns en Mann berauf entgegen, und fprach ju uns : Gebet wieberum bin ju bem Aduige, ber ench gesandt bat, und sprechet jn ibm : So spricht ber DErr : Ist benn kin GOtt in Jerael, baß bu binsenbest, A fragen Baal-Sebub, ben Gott gu Etron? Darum follft bu nicht tommen bon bem Bette, barauf bu bich geleget haft, fondern follft des Tobes fterben.

7 Er sprach zu ihnen: Wie war ber Mann geftaltet, ber euch begegnete, und feldes ju ench fagte?

8 Sie sprachen zu ihm: Er hatte eine

Gurtel um feine Lenben. Er aber fprach: Es ift Elia, ber Thisbiter.

"3ac. 13, 4. Matth. 3, 4.

9 Und er sandte bin zu ibm einen Saubtmann über funfzig fammt benfelben funfzigen. Und ba ber zu ihm binauf tam; fiebe, ba faß er oben auf bem Berge. aber fprach zu ihm : Du Mann Gottes, ber Konig fagt : Du follst berab tommen.

10 Glia antwortete bem Sauptmann über funfzig, und fprach zu ibm : Bin ich ein Mann Gottes, fo "falle Teuer vom Himmel und fresse dich und beine funfzig. Da fiel Fener vom himmel, und frag ibn umb feine funfrig. "Buc. 9, 54. Offenb, 11, 5.

11 Und er fandte wieberum einen anbern hauptmann über funfzig zu ibm, fammt Der antwortete, und seinen funfrigen. iprach au ibm: Dn Mann Gottes, fo fpricht ber König : Komm eilends berab!

12 Glia antwortete und fprach : Bin ich ein Mann GOttes, fo falle Feuer bom himmel, und freffe bich und beine funf-Da fiel bas Feuer Gottes vom himmel, und frag ihn und feine funfgig.

13 Da fandte er wieberum ben britten Sauptmann über funfzig, fanunt feinen funfzigen. Da ber zu ihm binauf tam, beugte er feine Aniee gegen Elia, und flebete ibm, und sprach zu ihm: Du Mann Gottes, lag meine Seele und die Seele beiner Anechte, biefer funfzig, vor bir etwas gelten.

14 Siehe, \*bas Feuer ift vom himmel gefallen, und bat bie erften zwern Sauptmanner über funfzig mit ihren funfzigen gefreffen ; nun aber lag meine Geele et-

was gelten vor bir. \*v. 10. 12. 15 Da sprach ber Engel bes Herrn zu Elia: Gebe mit ihm binab, und fürchte bich nicht vor ihm. Und er machte fich

auf, und ging mit ibm binab jum Ronige. 16 Und er fprach zu ihm: Go fpricht ber BErr : Darum, "bag bu haft Boten hingefandt und laffen fragen Baal-Gebub, ben Gott gu Efron, als ware fein GDtt in Jerael, beg Wort man fragen möchte; fo follft bu von bem Bette nicht tommen, barauf bu bich geleget haft, sonbern follst bes Tobes fterben. \* b. 3. 4.

17 Alfo ftarb er nach bem Wort bes BErrn, bas Glia gerebet hatte. \* Joram warb König an seiner Statt im Deute Dant an mie einen lebernen anbern Jahr Jorams, bes Sohnes Josa-

363

phats, des Königs Juda's; denn er hatte feinen Gobn. \*c. 3, 1.

18 Bas aber mehr von Abasja ju fagen ift, bas er gethan bat; fiebe, bas ift geschrieben in ber Chronita ber Könige Jøraels.

Das 2. Capitel. Ella's Simmelfabrt. Glifa's Bunberthaten.

Da aber ber BErr wollte Glia im Better gen himmel bolen, ging Glia und Elija von Gilgal.

2 Und Elia fprach zu Glifa: Lieber, bleib hier; benn ber HErr hat mich gen Beth-El gefanbt. Glifa aber fprach : Go \*wahr ber DErr lebet und beine Geele. tich verlasse vich nicht. Und ba sie hinab gen Beth-El famen, \*c. 4, 30. † Ruth 1, 16.

8 Bingen ber Bropbeten Kinber, bie zu Beth-El waren, beraus zu Glifa und sprachen zu ihm: Weißt bu auch, baß ber DErr wird beinen Berrn beute von beinen Baupten nehmen? Er aber fprach: Ich weiß es auch wohl; schweigt nur ftille.

4 Und Glia fprach ju ibm : Elija, Lieber, bleib bier ; benn ber BErr bat mich gen Jericho gefandt. Er aber fprach : Co wabr ber BErr lebet und beine Seele, ich verlasse bich nicht. Und ba fie gen Bericho tamen,

5 Traten ber Brobbeten Rinber, bie au Jericho waren, zu Elifa und fprachen zu ihm : Beißt bu auch, baß ber DErr wirb beinen herrn beute von beinen Saupten nehmen? Er aber fprach : 3ch weiß es auch mobl ; fcweigt nur ftille.

6 Und Elia sprach zu ihm : Lieber, bleibe bier; benn ber BErr bat mich gefandt an ben Jordan. Er aber fprach : Co mabr ber DErr lebet und beine Ceele, ich verlasse dich nicht. Und gingen die beiben mit einanber.

7 Aber funfzig Manner unter ber Bropheten Rindern gingen bin, und traten gegenüber von ferne; aber bie beiben fanben am Jorban.

8 Da nahm Elia feinen Mantel, unb widelte ibn zusammen, und schlug in's Baffer; bas theilete fich auf beiben Seiten, bag bie beiben troden burchbin gingen. \* 2 Mof. 14, 21. 30f. 3, 16.

9 Und ba fie binüber tamen, fprach Elia gu Elifa: \* Bitte, was ich bir thun foll, ebe ich von bir genommen werbe. Elifa iprach: Daß bein Geist bei mir fei zwiefültig. \*1 Abn. 3, 5.

10 Er sprach: Du bast ein Hartes gebeten; boch, so bu mich seben wirst, wenn | 22 Alfo warb bas Wasser gefund, bis

ich von bir genommen werbe, so wirb es ja fein; wo nicht, fo wirb es nicht fein.

11 Und ba fie mit einander gingen, und er rebete ; fiebe, ba tam ein feuriger Dagen mit feurigen Roffen, und ichieben bie beiben von einanber; und Elia fubr alfo im Wetter gen Himmel.

12 Elifa aber fahe es, und fcbrie : \* Mein Bater, mein Sater, Bagen Israels und feine Reiter! Und fabe ihn nicht mehr. Und er fassete seine Kleiber, und zerriß sie in zwei Stilcte. \*c. 13, 14. † 1 9. of. 5, 24.

13 Und hob auf ben \*Mantel Glia'e, ber ihm entfallen mar, und lebrete um,

und trat an das Ufer bes Jordans. \*v. 8.
14 Und nahm benselben Mantel Elia's, ber ihm entfallen war, und schlug in's Baffer, und fprach: 200 ift nun ber Berr, ber GOtt Elias? Und ichling in's Baffer; ba theilte fich's auf beiben Seiten, und Glifa ging bindurch.

15 Und ba ihn faben ber Propbeten Kinder, " bie zu Jericho gegen ihm waren, sprachen fie: Der Geift Glia's ruhet auf Elisa; und gingen ihm entgegen, und beteten an jur Erbe,

16 Und fprachen zu ibm : Giebe, es find unter beinen Anchten funfzig Danner, flarte Leute, Die laß geben und beinen herrn suchen; vielleicht bat ibn ber Beift bes BErrn genommen und irgend auf etnen Berg, ober irgend in ein Thal gewor-Er aber fprach : Laffet nicht geben !

17 Aber fie nothigten ibn, bis baß \*er fich ungeberbig ftellete, und fprach: t Laf-jet bingeben! Und fie fanbten bin funfzig Männer, und suchten ihn brei Tage; aber sie fanben ihn nicht.

\* c. 8, 11. † 2 Gam, 18, 23. 18 Und kamen wieder zu ihm, und er blieb zu Bericho und fprach zu ihnen: Sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingeben?

19 Und die Manner ber Stadt fprachen ju Elisa: Siebe, es ift gut wohnen in biefer Stadt, wie mein herr fiebet; aber es ift bojes Waffer, und bas Land unfructbar.

20 Er fprach : Bringet mir ber eine neue Chale, und thut Galg barein. Und

fie brachten es ibm.

21 Da ging er binaus zu ber Bafferquelle, und warf bas Cals barein, und fprach : Co fpricht ber BErr : 3ch babe bies Baffer gefund gemacht; es foll bin-fort fein Tob, noch Unfruchtbarteit baber tommen.

auf Diesen Tag, nach bem Wort Glifa's, | das er redete.

23 Und er ging binauf gen Beth-El. Und ale er auf bem Bege binan ging; tamen lleine Rnaben jur Stadt beraus, und spotteten ihn, und sprachen zu ihm: Rabitopf, tomm berauf! Rabitopf, tomm berauf l

24 Und er wandte fich um, und ba er fie fabe, fluchte er ihnen im Ramen bes Da \*tamen zween Baren aus bem Balbe, und gerriffen ber Rinber zwei und vierzig. ♥c. 17. 25.

25 Bon bannen ging er auf ben Berg Carmel, und tehrete um von bannen gen Samaria. \*c. 4, 25.

Das 3. Capitel. 3orams Regierung, Krieg und Sieg wiber bie Moabiter.

Joram, \*ber Sohn Ababs, warb König fiber Jerael zu Samaria, im achtzehnten Jahr Josaphats, bes Königs Ju-ba's; und regierte zwölf Jahre, \*c. 1, 17.

2 Und that, bas bem BErrn fibel gefiel, boch nicht wie fein Bater und feine Rutter. Denn er that weg bie Gaule Baals, bie fein Bater machen ließ.

8 Aber er blieb bangen an ben Gunben Berobeams, bes Cobnes Rebats, ber Berael sundigen machte, und ließ nicht \*1 Ron. 15, 26. 34.

4 Meja aber, ber Moabiter Ronig, batte viele Schafe, und zinsete bem Könige 38raels Bolle von bunbert taufend Lammern, und von bundert tausend Widdern.

5 Da aber Ahab tobt war, fiel ber Moabiter König ab vom Könige Jeraels. 6 Da jog zu berselben Zeit aus ber Ro-

nig Joram von Samaria, und orbnete

das ganze Israel,

7 Und fandte bin zu Jofaphat, bem Ronige Juba's, und ließ ihm sagen : Der Roabiter Ronig ift von mir abgefallen ; tomm mit mir zu streiten wiber bie Moabiter. Er fprach : 3ch will hinauf tommen; \*ich bin wie bu, und mein Bolt wie bein Boll, und meine Roffe wie beine Roffe. 2 Chron. 18. 3. 8 Und sprach: Durch welchen Weg wollen wir binauf ziehen? Er fprach:

9 Also zog hin der König Israels, ber König Juba's, und ber König Edoms. Und da fie sieben Tagereisen zogen, batte bas heer und bas Bieh, bas unter ihnen war, fein Baffer.

Durch ben Beg in ber Bufte Ebom.

10 Da sprach ber König 3sraels: O

gelaben, baß er fie in ber Moabiter Banbe gebe.

11 Josaphat "aber sprach: Ift fein Brophet bes Berrn bier, bag wir ben Berrn burch ibn ratbfragen? Da antwortete einer unter ben knechten bes Ronigs 36raels, und fprach : thier ift Elifa, ber Sohn Saphats, ber Elia Waffer auf bie Banbe gof. #1 Ron. 22, 5. +1 Ron. 19 19. 21. 12 Josaphat Sprach : Des Berrn Bort

ist bei ibm. Also zogen zu ibm hinab ber Rönig Jeraels, und Josaphat, und ber

Ronig Chome.

13 Elifa aber sprach zum Könige 36raels: \* 2Bas baft bu mit mir ju schaffen? Gebe bin zu ben Propheten beines Baters, und zu ben Bropbeten beiner Mitter. Der König Israels fprach zu ibm: Rein; benn ber BErr hat biefe brei Rbnige gelaben, baß er sie in ber Moabiter \*1 25n. 17. 18. Pande gebe.

14 Elifa fprach: \*Go wabr ber BErr Bebaoth lebet, bor bem ich ftebe ! wenn ich nicht Josaphat, ben König Juba's, ansabe, ich wollte bich tnicht anseben noch \*1 Kbn. 18, 15. † \$5. 15, 4.

15 So bringet mir nun einen Spielmann. Und da ber Spielmann auf ben Saiten spielte, kam die Hand des HErrn auf ihn; 16 Und er sprach: "Go spricht ber

BErr: Machet bier und ba Graben an Diefem Bach.

17 Denn jo fpricht ber BErr : 36r werbet feinen Wind noch Regen feben; bennoch foll ber Bach voll Baffers merben, baff ibr und ener Gefinbe, und ener Bieb trinfet.

18 Dazu ift bas ein Geringes vor bem HErrn, er wird auch die Moabiter in eure

Banbe geben.

19 Daß ihr schlagen werbet alle feste Stadte, und alle auserwählte Stabte, und werbet fällen alle gute Bamme, und werbet verftopfen alle Wafferbrunnen, und werbet allen guten Ader mit Steinen verberben."

20 Des Morgens aber, wenn man Speisopfer opfert; fiebe, ba tam ein Gemässer bes Weges von Ebom, und

füllete bas Land mit Baffer.

21 Da aber alle Moabiter boreten, bag bie Könige berauf zogen, wiber fie zu fireiten : \*beriefen fie Alle, bie gur Ruftung alt genug und brilber waren, und traten an bie Grenge. \*301. 23, 2.

22 Und ba fie fich bes Morgens frube aufmachten, und bie Sonne aufging auf bas Gemässer, bauchte bie Moabiter bas wee! Der Herr hat biefe brei Könige Gewässer gegen ihnen roth sein, wie Blut,

23 Und sprachen: Es ift Blut, bie Konige haben fich mit bem Schwerbt verberbet, und einer wird ben anbern geschlagen baben. Hui Moab, mache dich

nun jur Ausbeute !

24 Aber ba fie jum Lager Jeraels ta-men; machte fich Jerael auf und schlugen bie Moabiter, und sie floben vor ihnen. Aber fie tamen binein, und schlugen Moab.

25 Die Städte " zerbrachen fie, und ein Zeglicher warf seine Steine auf alle gute Aeder, und machten fie voll, und verftopften alle Bafferbrunnen, und falleten alle gute Baume, bis bag nur bie Steine an ben Ziegelmauern überblieben; und fie umgaben fie mit Schleubern, und ichlugen fie. \* v. 19.

26 Da aber ber Moabiter König fabe, baß ihm ber Streit zu ftart mar; nahm er fieben hundert Mann gu fich, die bas Schwerdt auszogen, heraus zu reißen wiber ben Ronig Eboms; aber fie tonnten

nicht.

27 Da nahm er feinen erften Cobn, ber an feiner Statt follte Ronig werben, unb opferte ibn zum Brandopfer auf ber Mauer. Da ward Israel febr jornig, bag fie von ibm abzogen, und tehreten wieber zum Lanbe.

> Das 4. Capitel. Elifa's fünf Bunbermerte.

Und es fchrie ein Beib unter ben Beibern ber Rinber ber Bropbeten ju Elifa, und fprach: Dein Knecht, mein Mann, ift gestorben ; fo weißt bu, bag er, bein knecht, ben DErrn fürchtete; nun tommt ber Schulbberr, und will meine beiben Kinder nehmen zu eigenen Anechten.

2 Elifa forach m ihr: Bas foll ich bir thun? Sage mir, was haft bu im Saufe? Sie iprach: Deine Magd hat nichts im Baufe, benn einen \* Delfrug.

\*1 Rbn. 17, 12. 3 Er fprach : Gebe bin, und bitte brangen von allen beinen Rachbarinnen leere

Gefäße, und berselben nicht wenig; 4 Und gebe binein, und ichliefe bie Thur binter bir ju mit beinen Gobnen, und gieße in alle Befäße; und wenn bu fie gefüllet

haft, so gib fie bin. 5 Sie ging bin, und folog bie Thur binter ibr gu, fammit ibren Gobnen ; bie brachten ihr bie Befage gu, fo gof fle ein.

6 Und ba bie Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sobne: Lange mir noch ein Gefäß ber. Er sprach zu ihr: Es ist fein Gefäß mehr bier. Da stand bas Del.

7 Und fie ging bin, und fagte es bem Manne Gottes an. Er fprach : Gebe bin, vertaufe das Del, und bezahle beinen Schuldberen; du aber und beine Sobne nähret euch von bem Uebrigen.

8 Und es begab fich zu ber Beit, baß Elifa ging \*gen Sunem. Dafelbft war eine reiche Frau; bie bielt ihn, bag er bei ibr aft. lind als er nun oft daselbst burchzog, ging er zu ihr ein, und ag bei # 30f. 19, 18. ibr.

9 Und fie fprach ju ihrem Manne : Giebe, ich merte, daß biefer Mann SOttes beilig ift, ber immerbar bier burchgebet.

10 Lag uns ihm eine fleine bretterne Rammer oben machen, und ein Bette, Tifch, Stuhl und Leuchter binein feben, auf bag, wenn er zu uns fommt, babin fich thue.

11 Und es begab fich ju ber Beit, bag er binein fam, und legte fich oben in bie

Rammer, und folief barinnen,

12 Und fprach ju feinem Knaben Gehaff: Rufe bie Sunamitin! Und ba er fie rief,

trat sie vor ihn.

13 Er sprach zu ihm : Sage ihr : Siebe, bu baft uns alle bicfen Dienft gethan; was foll ich bir thun? Baft bu eine Sache an ben Konig, ober an ben Felb-hauptmann? Sie fprach: 3ch wohne unter meinem Bolt.

14 Er sprach: Was ist ihr benn ju thun? Gebafi fprach: Ach, fie hat feinen Sohn, und ihr Mann ist alt.

15 Er fprach : Rufe fie ! Und ba er fie rief, trat fie in die Thur.

16 Und er sprach: Um biefe Zeit fiber ein Jahr follft bu einen "Gobn bergen. Sie sprach: Ach nicht, mein herr, bu Mann GOttes, luge beiner Magb nicht! \*1 Mcf. 18, 10, 14.

17 Und die Frau ward schwanger, und gebar einen Sobn, um biefelbe Beit fiber ein Jahr, wie ihr Elifa gerebet hatte.

18 Da aber bas Kind groß ward; begab fich's, baß es binaus ju feinem Bater gu

ben Schnittern ging, 19 Und fprach zu feinem Bater : O mein Haupt, mein Saupt! Er fprach ju feinem Knaben : Bringe ibn zu feiner Mutter !

20 Und er nabm ihn, und brachte ihn binein gu feiner Mutter; und fie feste ibn auf ihren Schoof bis an ben Dittag; # 20c. 7. 12. \*ba ftarb er.

21 Und fie ging binauf, und legte ihn auf bas Bette bes Mannes Gottes, ichloß zu, und ging binaus,

22 Und rief ihren Mann, und fprach:

Senbe mir ber Anaben einen, und eine Felin; ich will zu bem Manne Gottes, und wieberkommen.

23 Er sprach: Warum willst bu zu ihm? 3st boch bente nicht Neumond noch Sabbath. Sie sprach: Es ift gut.

24 Und fie fattelte bie Efelin, und fprach jum Anaben : Treibe fort, und faume mich nicht mit bem Reiten, wie ich bir fage.

25 Also zog sie hin, und tam zu bem Manne Goties "auf ben Berg Carmel. Als aber ber Mann Gottes sie gegen ibm saber, brach er zu seinen Anaben Gehafi: Siehe, die Sunamitin ist da. "c. 2.25. 26 So lauf ihr min entgegen, und frage sie, ob es ibr, und ihrem Manne, und

Sohne wohlgehe? Sie sprach: Bohl.
27 Da sie aber zu bem Manne Gottes auf den Berg kam, hielt sie ihn bei seinen Füßen; Gehasi aber trat berzu, daß er sie abstieße. Aber der Mann Gottes prach: Laß sie, denn ihre Seele ist betrübt; und der Harn hat mir's verbor-

gen, und nicht angezeiget. 28 Sie sprach: Wann habe ich einen

Sohn gebeten von meinem Herrn?
\*Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen?
\* b. 16.

29 Er sprach ju Gebast: Girte beine lenben, und nimm meinen Stab in beine hand, und gebe hin (so dir Jemand begenet, so \*grifte ihn nicht, und grufet bich Jemand, so banke ihm nicht), und lege meinen Stab auf bes Knaben Antlit.

\* Luc. 10. 4.
30 Die Mutter aber bes Anaben (prach : Eo "wahr ber Herr lebet und beine Seele, ich lasse nicht von bir. Da machte

er fic auf, und ging ihr nach. \*c. 2, 2.
31 Gehafi aber ging vor ihnen bin,
und legte ben Stab bem Anaben auf bas
Antlih; da war aber keine Stimme noch

fühlen. Und er ging wiederum ihm entgegen, und zeigte ihm an, und sprach: Der Anabe ift nicht ausgewacht.

82 Und ba Giifa in's Saus tam; fiehe, ba lag der Anabe tobt auf seinem Bette. \*1 Kon. 17, 19.

33 Und er ging binein, und schloff bie Ebfir ju, für fie beibe, und "betete zu bem berru, "apoft. 9. 40.

34 Und ftieg hinauf, und fegte fich auf bas Kind, und legte feinen Mund auf des Kindes Mund, und feine Augen auf feine Hugen, und feine Habe auf feine Habe; und breitete fich also fiber ihn, daß des Kindes Leib warm ward.

35 Er aber ftand wieder auf, und ging

im Hause einmal hieber und baber, und flieg hinauf, und breitete fich aber ihn. Da schnaubte ber Anabe fleben Mas, barnach that ber Anabe seine Augen auf.

36 Und er rief Gehaff, und sprach: Rufe die Sunamitin! Und da er fle rief, tam sie hinein zu ihm. Er sprach: \*Da nimm bin beinen Sohn! \*2uc. 7. 15.

87 Da tam fie, und fiel gu feinen Fußen, und betete an gur Erbe, und nahm ihren

Sohn, und ging binaus.

38 Da aber Alisa wieber gen Gigal fam; ward Theurung im Lande, und die Kinder der Propheten wohneten vor ihm. Und er sprach zu einem Anaben: Sete zu einen großen Lohf, und toche ein Gemilse für die Kinder der Propheten.

39 Da ging einer auf's Felb, daß er Kraut lafe, und fant wilde Ranken, und las davon Coloquinten, fein Aleid voll: und da er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse, benn sie kannten es nicht.

40 Und da fie es ausschütteten für die Manner zu eisen, und fie von dem Gemise aßen; schriecen sie, und sprachen: D Mann Gottes, der Tod im Topi! Denn sie tounten es nicht effen.

41 Er aber sprach: Bringet Mehl her! Und er that es in den Topf, und sprach: Schütte es dem Bolt vor, daß sie effen! Da war nichts Boses in dem Topf.

42 Es tam aber ein Mann von Baals Salifa, und brachte bem Manne Gottes Erftingebrob: nämlich zwanzig Gerftenbrobe, und neu Getreibe in feinem Rleibe. Er aber fprach: Gib es bem Bolt, daß fle effen!

43 Sein Diener sprach: Bas of M ich hundert Mann an dem geben? Er sprach: Sib dem Bolf, daß sie essen! Denn sio spricht der DErr: "Man wird essen, und wird stderbleiben." "Warc. 8, 4. c. 6, 37.

44 Und er legte es spren vor, daß sie

"ahen; und blieb noch über, nach bem Bort bes HErrn.

\* Matth. 15, 37. Marc. 8, 8. Luc. 9, 17.

Das 5. Capitel. Raeman wird vom Ausfat gereiniget, Gehaft bamit geftraft.

Maeman, ber Felbhauptmann bes Königs zu Sprien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn, und hoch gehalten; benn burch ihn gab ber Herr heil in Sprien. Und er war ein gewaltiger Mann, und aussätzig.

2 Die Kriegeleute aber in Sprien maren herausgefallen, und hatten eine lieine Dirne weggeführet aus bem Lanbe 36-

867

rael; die war am Dienste bes Beibes Maemans.

8 Die sprach zu ibrer Frau: Ach, baft mein herr ware bei bem Bropheten zu Samaria! ber wurde ihn von feinem Aussatz los machen.

4 Da ging er binein gu feinem herrn, und fagte es ibm an, und fprach: So und so bat die Dirne aus dem Lande Jerael gerebet.

'5 Der König zu Sprien sprach: So ziehe bin, ich will bein Ronig Beraels einen Brief fcreiben. Und er jog bin, und nahm mit fich zehn Centner Gilbers, und feche taufend Gulben, und gehn Feierfleiber ;

6 Und brachte ben Brief bem Könige 36raele, ber lautete alfo : Wenn biefer Brief zu bir tommt, fiebe, fo miffe, ich habe meinen Knecht Naeman zu bir gefandt, daß bu ihn von feinem Ausfat los macheft.

7 Und da der König Jöraels den Brief las, "zerriß er feine Rleiber und fprach: +Bin ich benn GOtt, baß ich tobten und lebenbig machen tonnte, baß er gu mir fchidet, baß ich ben Dann bon feinem Austan los mache? Mertet und febet, wie fuchet er Urfach zu mir.

\*c. 6, 30. † 1 92ef. 30, 2.

8 Da bas Elisa, ber Mann GOttes, borete, bağ ber Ronig 3eraels feine Rleiber zerriffen hatte; sanbte er zu ibm, und ließ ihm sagen: Warum haft bu beine Rleiber zerriffen? Lag ibn zu mir tommen, bağ er inne werbe, bağ ein Prophet in Jerael ist.

9 Also fam Raeman mit Rossen und Wagen, und hielt vor der Thur am Saufe

Elija's.

10 Da fanbte Elifa einen Boten gu ibm, umb ließ ibm fagen : Gebe bin, und walche bich fieben Dlal im Jorban; fo wird bir bein Fleisch wieder erstattet und rein werben.

11 Da ergurnete Naeman, unb jog roeg, und fprach : 3ch meinte, er follte gu mir heraus kommen, und hertreten, und ben Ramen bes BErru, feines Gottes, anrufen, und mit feiner Band über bie Statte fahren, und ben Ausfat alfo abthun.

12 Sind nicht die Wasser Amana und Pharphar zu Damastus beffer, benn alle Baffer in Israel, bag ich mich barinnen wüsche, und rein würbe? Und wandte

fich, und gog weg mit Born.
13 Da machten fich feine Knechte gu ibm, redeten mit ihm, und sprachen: Licber Bater, wenn bir ber Prophet etwas

thun? Wie vielmehr, so er zu bir fagt: "Wasche bich, so wirst bu rein."

14 Da stieg er ab, und taufte fich im Jorban fieben Dal, wie ber Dlann GOttes gerebet batte; "und fein Fleifch marb wieder erftattet, wie ein Fleifch eines jun-\* Luc. 4, 27. gen Knaben, und ward rein.

15 Und er kehrete wieder zu bem Manne GOttes, fammt feinem ganzen Seer. Unb da er hinein kam, trat er vor ihn, und sprach: Siebe, ich weiß, daß kein Gott ist in allen Landen, ohne in Jerael : fo nimm nun den Segen von beinem Anechte.

16 Er aber fprach : Co mabr ber DErr lebet, vor bem ich flebe, ich nehme cs nicht. Und er notbigte ibn, bag er es

nabme; aber er wollte nicht.

17 Da fprach Raeman: Mochte benn beinem knechte nicht gegeben werben biefer Erbe eine Laft, fo viel zwei Dlaulthiere Denn bein Rnecht will nicht tragen? mehr andern Göttern obsern und Braudopfer thun, fonbern bem DErrn;

18 Daß ber Berr beinem kniechte barinnen wolle gnädig sein, wo ich anbete im Baufe Rimmone, wenn mein Berr in's Baus Rimmons gebet, bafelbft anzubeten, und er sich an meine Hand lehnet. er. 7, 2.

19 Er fprach ju ibm : Biebe bin mit Frieden. Und als er von ihm weggezogen war, ein Felbweges auf bem Lanbe;

20 Gebachte Gebafi, ber Rnabe Elifa's, bes Mannes Gottes: Ciebe, mein Derr bat biefen Sprer Naeman verschonet, daß er nichts von ihm bat genommen, bas er gebracht bat. Go wahr ber BErr lebet, ich will ihm nachlaufen und etwas von ibm nebmen.

21 Alfo jagte Gebafi bem Raeman nach. Und da Naeman fabe, daß er ihm nachlief, stieg er vom Wagen ihm entgegen, und fprach : Gebet es recht ju?

22 Er fprach : 3a. Aber mein herr bat mich gefandt, und läßt bir fagen : "Siebe, jett find gu mir getommen bom Gebirge Ephraim zween Anaben, aus ber Bropheten Kinbern; gib ihnen einen Centner Silbers, und zwei Feierfleiber."

23 Naeman fprach : Lieber, nimm gween Centner. Und er nöthigte ihn, und band zween Centner Gilbers in zween Beutel, und zwei Feientleiber, und gab es feinen zweien Knaben, die trugen es vor ibm ber. 24 Und ba er tam gen Opbel, nahm er

es bon ihren Banben, und legte es beifeit im Baufe, und ließ bie Manner geben.

25 Und ba fie meg maren, trat er ber Großes hatte geheißen, folltest bu es nicht feinen Beren. Und Glifa fprach ihm:

Bober, Gehafi? Er fprach: Dein Knecht ift weber bieber noch baber gegangen.

26 Er aber fprach ju ibm : Banbelte nicht mein Berg, ba ber Mann umtebrete won seinem Wagen bir entgegen? War bas die Zeit, Gilber und Rleiber gu nehmen, Delgarten, Beinberge, Schafe, Minber, Ruechte und Magbe?

27 Aber ber "Ausfatz Reemans wird bit anhangen und beinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus, aus-\*2 Cam. 3, 29.

lävia wie Schnee.

Das 6. Capitel. Bem fdwimmenben Gifen. Bifinbeit ber Sprer. Sungerenoth ju Camaria.

Die Rinber ber Propheten fprachen gu Elifa: Siebe, ber Raum, ba wir bor bir wohnen, ist mes zu enge.

2 Laft uns an ben Jorban geben, und einen jeglichen bafelbst Sols bolen, baß wir me bafelbft eine Statte banen, ba wir wohnen. Er fprach : Gebet bin !

8 Und einer fprach: Lieber, gebe mit beinen Luechten! Er fprach: 3ch will

Mitgeben.

4 Und er ging mit ihnen. Und ba fie an ben Jordan tamen, hieben fie Bolg ab. 5 Und da einer ein Holz fällete, fiel das Gifen in's Baffer. Und er schrie, und prach: Awe, mein Berr! bagu ift es entlebnet.

6 Aber ber Mann GOttes sprach: Bo ift es entfallen? Und da er ibm ben Ort igte; schnitt er ein Holz ab, und stieß bafelbft bin. Da schwamm bas Gifen.

7 Und er sprach : Debe es auf. Da rectte

a feine Band aus, und nahm es.

8 Und ber König aus Sprien führete imen Krieg wiber Israel, und berath-Plagte fich mit feinen Anechten, und prach: Wir wollen uns lagern ba und

9 Aber ber Mann Gottes fanbte gum Mnige Israels, und ließ ihm fagen: Hüte did, daß du micht an ben Ort ziehest;

dam die Sweer ruben baselbst.

10 So fanbte bann ber König Jeraels hin an ben Ort, ben ihm ber Mann GOtin fagte, verwahrete ihn, und biltete batelest; und that bas nicht Ein Mal ober mei Mal allein.

11 Da ward bas Herz des Königs zu oprien Unmuthe baritber, und rief feine knechte, und sprach zu ihnen : Wollt ihr mir benn nicht anfagen, wer ift aus ben Unfern zu bein Könige Israels gefloben?

12 Da prach seiner Knechte einer: Richt alio, mein herr König; sondern Elisa,

ber Prophet in Israel, fagt es alles bem Könige Jeraels, was bu in ber Kammer rebeft, ba bein Lager ift.

18 Er sprach : Go gehet bin und febet, wo er ift, bag ich hinsenbe, und laffe ibn Und fie zeigten ihm an, und fbraden : Siebe, er ift ju Dothan.

14 Da fandte er bin Roffe und Bagen, und eine große Macht. Und ba fie bei ber Racht bintamen, umgaben fie bie Stabt.

15 Und ber Diener bes Mannes GDL tes ftand friihe auf, bag er fich aufmachte und auszöge; und fiebe, ba lag eine Macht um bie Stadt, mit Roffen und Bagen. Da fprach fein Rnecht gu ibm: Mwe, mein Berr! wie wollen wir nun thun?

16 Er sprach: Fürchte bich nicht; benn \*berer ift mehr, die bei uns find, benn berer, bie bei ihnen find. #2 Chron. 32, 7.

17 Und Elifa betete, und fprach : DErr, öffne ihm die Augen, daß er sebe. Юæ öffnete ber SErr bem Anaben feine Augen, bag er fabe; und flebe, ba war ber Berg voll feuriger Roffe und Bagen um Elifa ber.

18 Und da fie zu ihm hinab tamen, bat Elifa und fprach: BErr, fclage bies Boll mit Blindbeit! Und ver fclug fie mit Blindheit, nach bem Wort Glisa's.

\* 1 9Rof. 19, 11.

19 Und Elisa sprach zu ibnen : Dies ift nicht ber Weg, noch bie Stabt. Folget mir nach; ich will euch führen zu bem Manne, ben ihr suchet. Und führete fie gen Samaria.

20 Und ba fie gen Samaria tamen, fprach Sitfa: DErr, öffne biefen bie Augen, daß fie feben ! Und ber DErr öffnete ihnen die Augen, daß fie faben; und fiebe, ba waren fie mitten in Samaria.

21 Und der Rönig Israels, da er fie fabe, fprach er zu Elifa: Mein Bater, foll ich

fie schlagen?

22 Er sprach: Dn sollst sie nicht schla-Welche bu mit beinem Schwerdt und Bogen fängeft, die schlage. \* Setze ihnen Brob und Baffer bor, bag fle effen und trinfen; und lag fie ju ihrem Berrn \*Spr. 25, 21.

28 Da warb ein groß Mahl zugerichtet. Und ba fie gegessen und getrunken hatten; ließ er fie geben, daß fie gu ihrem Beren zogen. Geit bem tamen die Rriegsleute ber Sprer nicht mehr in's Land Israel.

24 Rach biefem begab fich's, baf Ben-Babab, ber Ronig du Sprien, alle fein Deer versammelte, und jog berauf, und belagerte Samaria.

25 Und es war eine große Theurung ju Samaria. Sie aber belagerten bie Stabt, bis baß ein Efelstopf achtzig Silberlinge, und ein Biertheil-Rab Tanbenmift fünf Silberlinge galt.

26 Und ba ber König Israels jur Mauer ging, fchrie ibn ein Weib an umb fprach: Dilf mir, mein herr Könia !

\*2 Sam. 14, 4.

27 Er fprach: Bilft bir ber Berr nicht, woher foll ich bir helfen? Bon ber Tenne

ober von der Relter?

28 Und ber König sprach zu ihr: Bas ift bir? Sie sprach: Dies Beib sprach zu mir: "Gib beinen Gobn ber, bag wir beute effen; morgen wollen wir meinen Sohn effen.

29 \*So haben wir meinen Sohn getocht und gegeffen. Und ich sprach zu ihr am anbern Tage: Gib beinen Gobn ber, und lag une effen; aber fie bat ihren • 5 Moj. 28, 53.

Sobn verftedt.

80 Da ber König bie Worte bes Weibes borete; \*zerriß er feine Rleiber, inbem er zur Mauer ging. Da fabe alles Bolt, bag er einen Gad unten am Leibe anbatte. \*c. 5, 7.

81 Und er fprach: "GOtt tone mir bies und bas, wo bas hant Elifa's, bes Sohnes Saphats, beute auf ihm fteben #1 Ron. 19, 2.

82 (Elisa aber faß in feinem Baufe, und bie Aeltesten fagen bei ihm.) Und er fanbte einen Mann bor ibm ber. ebe ber Bote zu ihm tam, sprach er zu ben Aeltesten: Babt ibr gesehen, wie bies Mordfind hat bergesandt, baß er mein Sebet gu, wenn ber Paupt abreiße? Bote tommt, bag ihr bie Thur gufchließet und ftofet ibn mit ber Thur weg; fiebe, \*bas Rauschen seines Berrn Rife folget ibm nach. #1 Ron. 14, 6.

33 Da er noch alfo mit ihnen rebete: ftebe, ba tam ber Bote ju ibm binab, und fprach: Siebe, fold lebel \* fommt von bem BErrn; was foll ich mehr von bem Werrn erwarten? # Amos 3, 6,

> Das 7. Cabitel. Gefdwinbe mobifeile Beit ju Samaria.

(Flifa aber fprach: Boret bes Berrn Bort! \*Co fpricht ber BErr: gen um biefe Beit wird ein Scheffel Semmelmehl einen Selel gelten, und zween Scheffel Gerfte einen Selel, unter bem Thor zu Samaria."

2 Da antwortete ein Ritter, auf \*weldes Sand fich ber König lebnte, bem Manne Gottes und sprach: Und wenn

ber BErr Fenfter am himmel machte, wie konnte foldes gescheben? Er iprach: Siebe ba, mit beinen Augen wirft bu es feben, und nicht bavon effen. 3 Und es waren vier aussätzige Männer an der Thur vor bem Thor; und einer fprach zum anbern : Was wollen wir hier bleiben, bis wir fterben? # 3 9Rof. 13. 46. 4 Wenn wir gleich gebachten in bie Stabt gu tommen, fo ift Theurung in ber Stabt, und mußten boch bafelbft perben; bleiben wir aber hier, fo muffen wir auch fterben. Go lagt une nun bingeben, und ju bem Beer ber Sprer fallen. \* Laffen fle une leben, fo leben wir; tobten fie une, **● GRb. 4, 16.** so sind wir todt.

5 Und machten fich in ber Frühe auf, baß fie jum heer ber Gprer tamen. Und da fie vorne an den Orines Heers tamen;

fiebe, ba war Niemanb.

6 Denn ber DErr batte bie Sprer laffen boren ein "Gefchrei von Roffen, Wagen und großer Beerstraft, daß fie unter einanber fprachen: Siebe, ber König 3staels hat wiber uns gebinget bie Könige ber Hethiter und die Könige ber Egypter, baß fie über uns tommen follen. \*c. 19.7.

7 Und machten sich auf und floben in ber Frühe, und liegen ihre Hütten, Roffe und Efel im Lager, wie es ftand, und flo-

ben mit ibrem Leben bavon.

8 Als nun die Anslätzigen an den Ort bes Lagers tamen; gingen fie in ber Hitten eine, agen und tranten, und nahmen Silber, Gold und Rleiber, und gingen bin und verbargen es, und kamen wieder, und gingen in eine andere Hutte, und nahmen baraus, und gingen hin und verbargen es.

9 Aber einer sprach zum anbern: Laßt uns nicht also thim; bieser Tag ist ein Tag guter Botichaft. Bo wir bas berschweigen und barren, bis bag licht Morgen wird, wird unfere Miffethat gefunden werben: fo laßt uns nun hingeben, baß wir tommen und aufagen bem Baufe bes Königs.

10 Und ba fie kamen, riefen fie am Thor ber Stabt, und fagten es ihnen an, und fprachen : Wir find jum Lager ber Gprer gefommen, und fiebe, es ift niemand ba, noch feine Menschenstimme; fonbern Roffe und Efel angebunben, und bie Butten, wie fie fteben.

11 Da rief man bie Thorhuter, baf fie es brinnen anfagten im Saufe bes Königs.

12 Und ber Ronig ftanb auf in ber Racht, und fprach ju feinen knechten:

Left euch fagen, wie bie Gorer mit uns umgeben. Sie wiffen, bag wir hunger leiben; und find aus bem Lager gegangen, baß fle fich im Relbe verfrochen; und benkn: "Wenn fie aus ber Stabt geben, wollen wir fie lebenbig greifen und in bie Stadt fommen."

13 Da antwortete seiner Rnechte einer. mb forach: Man nebme die fünf übrigen

Rosse, die noch darinnen sind übergeblieben (fiebe, bie find barinnen ilbergeblieben von aller Menge in Israel, welche alle babin ift), bie lagt uns fenben und befeben.

14 Da nahmen fie zween Wagen mit Roffen; und ber König fandte fie bem lager ber Sprer nach, und sprach: Ziebet

hin, und besehet.

15 Und ba fie ihnen nachzogen bis an den Jordan; The, ba lag ber Weg voll Rleiber und Gerathe, welche bie Sprer von sich geworfen hatten, da sie eileten. Und da die Boten wieder tamen, und fagten es bem Ronige an ;

16 Ging bas Bolf binaus, und beraubte bas Lager ber Sprer. Unb es galt ein Scheffel Semmelmehl einen Sefel, und ween Scheffel Gerfte auch einen Setel, \*nach bem Wort bes HErrn.

17 Aber ber Ronig bestellte ben Ritter, auf bessen Sand er sich lehnte, unter bas Thor. Und bas Boll zertrat ibn im Thor. baß er ftarb ; wie ber Mann GOttes gerebet hatte, ba ber König zu ihm hinab kam. 18 Und es geschahe, wie ber Mann

Sottes bem Ronige fagte, ba er fprach : Morgen um biese Zeit werben zween Scheffel Gerfte einen Setel gelten, und em Scheffel Semmelmehl einen Sefel,

unter bem Thor zu Samaria;

19 Und ber Ritter bem Manne GOttes autwortete und sprach: Siehe, wenn ber Derr Kenfter am himmel machte, wie monte solches geschehen? Er aber sprach: Siehe, mit beinen Augen wirft bu es ichen, und nicht davon effen. 20 Und es ging ihm eben also; benn bas Boll zertrat ibn im Thor, baß er farb.

Das 8. Capitel.

Siebenjabeige Theurung. Beranberung im Abnig-nich ber Sprer. Joram und Abasja, Ronige in

Flifa rebete mit bem Weibe, \* beg Sohn er hatte lebenbig gemacht, und sprach: Rache bich auf, und gebe bin mit beinem Daufe, und fei Frembling, wo bn fannft; benn ber DErr wird eine Theurung rufen, die wird in das Land kommen tsieden Jahre lang.

2 Das Beib machte fich auf und that, wie ber Mann Gottes fagte, und jog bin mit ihrem Daufe, und war Frembling in ber Bhilifter Lanbe fleben Jahre.

8 Da aber bie fieben Jahre um waren, tam \*bas Weib wieder aus ber Bbilister Laube; und fie ging aus, ben König amaufdreien um ibr Saus und Ader.

\* Ruth 1, 6.

4 Der Romig aber rebete mit Behaft, bem Rnaben bes Mannes Gottes, unb fprach: Erzähle mir alle große Thaten,

bie Elifa gethan bat.

5 Und indem er dem Könige erzählte, wie er batte einen Tobten lebenbig gemacht; fiebe, ba tam eben bazu bas Weib, beß Sohn er hatte lebendig gemacht, und fcrie ben König an um ihr Haus und Ader. Da fprach Gehafi: Mein Berr König, bies ist bas Weib; und bies ist ibr Sobn, ben Elisa bat lebenbig gemacht.
6 Und ber König fragte das Weib; unb

fie ergablte es ihm. Da gab ihr ber Konig einen Rammerer, und fprach : Schaffe ibr wieber Alles, bas ibr ift; bazu alles Eintommen bes Acters, feit ber Zeit fie bas Land verlaffen hat bis hieber.

7 Und Elifa tam gen Damastus. lag Ben-Babab, ber König zu Sprien, frant; und man fagte es ibm an und prac : Der Mann Gottes ift bergefommen.

8 Da sprach ber König zu Hasael: Rimm Geschente mit bir, und gehe bem Manne Gottes entgegen, und frage ben HErrn durch ihn und sprich, ob ich von biefer Krankbeit möge genesen?

9 Hafael ging ibm entgegen, und nabm Geschenke mit fich, und allerlei Guter gu Damastus, vierzig Kameelen Laft. Und ba er fam, trat er vor ihn und fprach: Dein Gohn Ben-Babab, ber König zu Sprien, hat mich zu bir gesanbt, und läßt bir fagen: "Kann ich auch von biefer Krantheit genesen?"

10 Elisa spruch zu ihm: Gebe bin und fage ihm: "Du wirft genefen;" aber ber Herr hat mir gezeiget, bag er bes "Todes sterben wird.

11 Und ber Mann Gottes fabe ernftlich, und "fiellete fich ungeberbig, und t weinete. \*c. 2, 17. † 2uc. 19, 41.

12 Da fprach Safaet: Barum weinet mein Berr? Er sprach: 3ch weiß, was Uebels bu ben Kinbern Israel thun wirft. Du wirft ihre festen Stabte mit Feuer verbrennen, und ihre junge Mannichaft \*c. 4, 35. †1 Mof. 41, 80. | mit bem Schwerbt exwfirgen, und ihre jungen Kinder töbten, und ihre schwangeren Weiber zerhauen. \*c. 10, 32.

13 Hafael (prach : Was ist bein Knecht, \*ber Hund, daß er solch groß Ding thun follte? Elifa hrach : Der Herr hat mir gezeiget, thaß du König zu Sprien sein wirst. \*1 Sam. 24, 15. †1 Kön. 19, 15.

14 Und er ging weg von Elisa und kam zu seinem Herrn, der sprach zu ihm: Was jaget dir Elisa? Er sprach: Er saget mir: "Du wirst genesen."

15 Des andern Tages aber nahm er ben Rolter, und tuntie ihn in Baffer, amb breitete ihn über fich ber; ba ftarb er. Und Hafael ward König an feiner Statt.

16 Im fünften Jahr Forams, bes Sohnes Ababs, bes Königs Jeraels, warb \*Foram, ber Sohn Josaphats, König in Juda. \*2 Chron. 21, 1.

17 Zwei und breißig Jahre alt war er, ba er König warb; und regierte acht

Jahre ju Jerufalem,

18 Und wandelte auf dem Wege der Könige Heraels, wie das Haus Ahabs that; dem Ahabs Tochter war jein Weis, und er that, das dem HErrn übet gefiel.

19 Aber ber DErr wollte Juba nicht verberben, um seines Knechts Davibs willen; wie "er ihm gerebet hatte, ihm gu geben eine Leuchte unter seinen Kinbern immerbar. "2 Sam, 7.13. zc.

20 Ju seiner Zeit \*fielen bie Eborniter ch von Juda, und machten einen König Aber fich. \*v. 22. 2 Ebron. 21. 8.

21 Denn Joram war burch Zair gezogen, nub alle Wagen mit ihm, nub hatte sich bes Rachts aufgemacht und die Somiter geschlagen, die um ihn ber waren, bazu ihre Obersten über die Wagen, baß das Bolf slobe in seine Ottten.

22 Darum fielen bie Ebouniter ab von Juda, bis auf biefen Tag. Auch fiel zu berselben Zeit ab Libua. \*2 Spron. 21, 10.

28 Bas aber mehr von Joran zu sagen ist, und Alles, was er gethan hat; siehe, das ist geschrieben "in der Chronila der Lönige Juda's.

"2 Gron. 21, 1.

24 Und Joram entfolief mit feinen Batern und ward begraben mit feinen Batern in bet Stadt Davids. Und Ahasja, sein Sohn, ward König an seiner Statt. \*2 Chron 22, 1.

25 Im gwölften Jahr Joranis, bes Sobnes Ahabs, bes Königs Israels, ward Ahasja, ber Sohn Joranus, König in Inda.

26 Imet und gwamig Jahre aft war after Anechte & Ahasja, da er Adnig ward, und regierete Sand Ifebels,

Ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Althalja, eine Tochter Amri's, bes Königs Israels. \*c.11, 1.

27 Und wandelte auf dem Wege bes Hauses Ahabs, und that, das dem Herra übel gefiel, wie das Haus Ahabs, dem er war Schwager im Hause Ahabs.

28 Und er zog mit Joram, dem Sohne Ahabs, in Streit wider Hafael, den König zu Sprien, gen Namoth in Gilead; aber "die Sprer ichlugen Joram.

\*c, 9, 15. 2 Chron. 22, 5.

29 Da kehrete Joran, ber König, nm, \*baß er sich heilen liese zu Jesreel von den Schlägen, die ihm die Syrer geschlagen hatten zu Ranna, da er mit Hasal, dem Könige zu Syrien, stritt. Und Abasja, der Sohn Jorans, der König Juda's, sam hinab zu besehen Mann, den Sohn Ahabs, zu Jesreel; denn er lag krunt.

\*\*t. 9.15.

- 0, 0, 10.

Das 9. Capitel. Jehn zum Könige gefalbet, töbtet Joram, Ahassa und Hebel.

Flifa aber, ber Prophet, rief ber Propheten Kinder einen, und sprach zu ihm: \*Gikrie deine Leuden, und nimmt diesen Delkrug mit die, und gehe hin gen Kamvoth in Gilead. \*c. 4. 29. hos 38. 3. 2 Und wenn du dahin kommft, wirst du daselbst sehen Jehu, den Sohn Josaphats, des Sohnes Nimfi's. Und gehe hinein, und heiße ihn ausstehen, und flidre ihn in die inwerste Aanmer,

8 lind nimm den Destring, und schütte es auf sein Saupt, und sprich: So sagt der Herr: "Ich habe dich jum Abnige über Israel gesalbet." Und solist die Thur auftun, und flieben, und nicht verziehen.

1 201., 19, 16. 2 Chron. 22.7.

4 Und ber Jingling bes Propheten, der Knabe, ging bin gen Ramoth in Giletb.

5 Und da er hinein tam; siehe, da safen die Dauptlente des Heers. Und er iprach: Ich habe dir, Handrunn, was zu sagen. Jehn sprach: Welchem unter uns allen? Er sprach: Dir, Pauptmann. 6 Da stand er auf, und ging hinein. Er

6 Da stand er auf, und ging hinein. Er aber schüttete das Del auf sein Kaupt, und sprach zu ihm.: So sagt der FErr, der GOtt Israels: "Ich habe dich zum Könige gesalbet über des Herrn Bok

Israel.
7 Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, sollagen, das ich das Blut der Propheten, meiner Anechte, und das Blut aller Anechte des Herrn räche von der Saud Rechte .
\*\* 1 Abs. 21. 22. 28.

B72

8 Dag bas ganze Haus Ahabs umdomine. Und ich will von Abab ausrotten ben, ber an bie Wand piffet, und ben Berschloffenen und Berlaffenen in Brad. #1 Ron. 14, 10. 9 Und will bas Bans Ababs machen, wie "bas Bane Berobeams, bes Gobnes Arbats, und wie thas Haus Bacfa's, bes Sohnes Abia's.

\*1 Ron. 15, 29. †1 Ron. 16, 3.

10 Und die Dunbe follen Bfebel freffen auf bem Ader ju Jeoreel, und foll fie Remand begraben." Und er that die #1 Ron. 21, 23. Thur auf, und flobe. 11 Und ba Jehn beraus ging zu ben

Auchten feines Berrn, fprach man gu imm: "Stebet es wohl? Warum ift biefer Rasenbe zu bir gefommen? Er sprach pr ihnen: Ihr tennet boch ben Manu wohl, und was er fagt. \* c. 5. 21.

12 Sie fprachen : Das ift nicht mahr; fage tes une aber an! Er fprach: Go and so bat er mit mir gerebet, und gesagt: So spricht ber HErr: "Ich habe bich zum Winige über 36rael gefalbet."

#1 Sam. 3, 17.

13 Da eileten fie, und nahm \*ein jeg-Acher fein Rleib, und legte es unter ibn auf die hohen Stufen, und bliefen mit ber Polaune und fprachen : Jehu ift Ronig geworben ! Matth. 21, 7.

14 Also machte Jehn, ber Gohn Josephats, bes Gohnes Rimsi's, einen sphats, bes Sohnes Rimfi's, einen Bund wiber Joram. Joram aber lag bor Ramoth in Gileab mit bem gangen Israel wider Hasael, den König zu Sp-

15 Joram aber, ber König, mar wieber Kommen, bag er fich beilen ließe zu Jesund von ben Schlägen, " bie ihm bie Sprer schlagen hatten, ba er stritt mit Hasael, dem Könige zu Sprien. Und Jehn sprach: The ener Gemuth; fo foll Riemand entrimen aus ber Stabt, baß er hingehe unb anjage zn Jesreel. \*c. 8, 28. x.

16 Und er ließ fich fihren und jog gen Sebreel, benn Joram lag bafelbft; fo war Abasja, ber König Inda's, hinab gezo-

gen, Joram ju befeben. 17 Der "Bachter aber, ber auf bem Thurm ju Jesteel ftanb, fabe ben Baufen Ichu's tommen, und fprach: 3ch febe einen Haufen. Da sprach Joram : Nimm emen Reiter, und sende ihnen entgegen, med sprich: "If es Friede?"

\* 2 Sam. 18, 24. 18 Und der Reiter ritt hin ihm ent\*"If co Friede?" Jehn fprach: Was gebet bich ber Friebe an? Benbe bich binter mich! Der Bachter verfünbigte. und fprach: Der Bote ift zu ihnen getommen, und tommt nicht wieber.

\* 1 Sam. 16, 4.

19 Da "fanbte er einen anbern Reiter. Da ber zu ihm tam, sprach er: So spricht ber Ronig : "If es Friede?" Jehn fprach: Bas gebet bich ber Friebe an? dich binter mich t ° c. 1, 11.

20 Das verfündigte ber Bachter, und fprach: Er ist zu ihnen gekommen, und kommt nicht wieber. Und es ift ein Treiben, wie bas Treiben Jehu's, bes Sohnes Nimfi's; benn er treibt, wie er unfinnig

wäre.

21 Da fprach Joram: Spannet an! Und man spannete seinen Bagen an; und fie zogen aus, Joram, ber König Israels, und Ahasja, ber König Juba's, ein jeglicher auf feinem Bagen, baß fie Jebu entgegen tamen; und fie trafen ibn au auf bem \* Ader Rabothe, bes Beereeliten. \* 1 #6u. 21. 1.

22 Und ba Joram Jehn fabe, fprach er: Jehn, ift es Frieda? Er aber fprach: Bas Friede? Deiner Mutter Jebels Burerei und Bauberei wird immer größer. 23 Da wandte Joram feine Band, und Aohe, und sprach zu Ahasja: Es ist Berratherei, Ahasja.

24 Aber Jehu faffete ben Bogen, und ichof Joram zwischen bie Arme, bag ber Pfeil burch fein Berg ausfuhr, und fiel in

feinen Wagen.

25 Und er fprach jum Ritter Bibefar: Mimm und wirf ibn auf's Stlid Ader Naboths, bes Jesreeliten! Denn ich acbente, bag bu mit mir auf einem Bagen seinem Bater Abab nachfuhrest, daß \* ber BErr folche Last Aber ihn bob.

> #1 Rin. 21, 19. c. 22, 38.

26 "Bas gilte," fprach ber DErr, "34 will bir bas Blut Raboths und feiner Rinber, bas ich gestern sabe, vergelten auf biefem Ader." Go nimm num und wirf ibn auf ben Ader, nach bem Wort bes BErrn.

27 \* Da bas Abasja, ber König In-ba's, sabe, flobe er bes Weges zum Hause bes Gartens. Jehn aber jagte ihm nach, und hieß ihn auch schlagen auf bem Wagen gen Gur binan, bie bei Jeblaam liegt. Und er flobe gen Megibbo, und ftarb bafelbft. \*2 Chron. 22, 9. felbft.

28 Und feine Rnechte \*ließen ihn fuha 19911, mid hvad : So fage ber König : ven gen Jernsalem, und begruben ibn in

878

feinem Grabe mit feinen Batern in ber Stadt Davids. \*c. 14, 20.

29 Ahasja aber regierete über Juba im elften Jahr Jorams, bes Cobnes Ababs. 30 Und ba Jehu gen Jedreel tam, unb Isebel bas erfuhr : schminkte fie ihr Angeficht, und ichmudte ibr Saupt, und tudte jum Fenfter aus.

81 Und ba Jehn unter bas Thor fam. fprach fie: \*3ft es Gimri wohl gegangen, ber seinen Beren erwürgete?

\* 1 Ron. 16, 10. 18.

32 Und er bob fein Angeficht auf jum Fenfter, und fprach: Wer ift bei mir bier? Da wandten fich zween ober brei Känimerer zu ihm.

33 Er fprach : Stürzet fie herab! Und fle fturzten fie berab, daß die Wand und bie Roffe mit ihrem Blut befprenget murben; und fie warb zertreten.

34 Und ba er binein tam, und gegeffen und getrunten hatte, fprach er: Befebet boch die Berfluchte, und begrabet fie;

benn fie ift eines Konige Tochter. 35 Da sie aber hingingen, fie zu begraben; fanden sie nichts von ihr, benn ben Schädel und Filge, und ihre flachen

Banbe ;

36 Und tamen wieber, und fagten es ibm an. Er aber fprach: Es ift's, bas ber BErr \* gerebet hat burch seinen Anecht Elia, ben Thisbiten, und gefagt: "Auf bem Ader Jesreels follen bie hunbe ber Blebel Bleifch freffen."

> \* b. 10. 1 Ron. 21, 23.

37 Also warb bas Aas Jiebels wie Koth auf bem Kelbe im Ader Jesreels, bag man nicht fagen tonnte : Das ift Jiebel.

Das 10. Capitel.

Ausrottung bes Gefchlechts Ahabs und ber Baalspfaffen.

Mhab aber hatte fiebenzig Sohne au Samaria. Und Jehn Schrieb Briefe, und sandte fie gen Samaria, zu ben Oberften ber Stadt Jeereel, ju ben Aelteften und Bormundern Ahabs, die lauteten also: 2 Wenn biefer Brief zu euch fommt. bei benen eures herrn Sohne find, Ba-gen, Roffe, feste Stabte und Ruftung;

8 Go febet, welcher ber befte unb gefcidtefte fei unter ben Göbnen eures Beren, und fetet ibn auf feines Baters Stubl, und ftreitet für eures Berrn Sans.

4 Sie aber fürchteten fich fast febr, und sprachen: Siebe, zween Könige find nicht gestanden vor ibm, wie wollen wir benn Neben?

Stadt maren, und bie Aeltesten und Bormunber fanbten bin zu Bebu, und liegen ihm fagen : Wir find beine Knechte, wir wollen Alles thun, mas bu une fagft; wir wollen Niemand jum Könige machen. \*Thue, was bir gefällt. \* 3of. 9, 25.

6 Da schrieb er ben anbern Brief gu ihnen, ber lautete also: So ihr mein seib und meiner Stimme geborchet, fo nebmet bie Baupter von ben Mannern, eures Berrn Göhnen, und bringet fie ju mir morgen um biefe Beit gen Jeereel. (Der Sohne aber bes Ronigs waren \*fiebengig Mann, und bie Größesten ber Stabt jogen fie auf.) # Rigt. 8, 30.

7 Da nun ber Brief zu ihnen tam, nabmen fie bes Konigs Sohne, und ichlachteten fiebengig Mann, und legten ihre Baupter in Korbe, und schickten fie gu

ihm gen Jesreel.

8 Und ba ber Bote tam, und fagte es ihm an und fprach : Sie haben bie Baupter bes Königs Kinber gebracht; prach er: Legt sie auf zween Baufen vor ber

Thur ant Thor bis morgen.

9 Und bes Morgens, ba er ansging, trat er babin, und iprach zu allem Bolt: Ihr wollt ja Recht haben. Siehe, habe ich wider meinen herrn einen Bund gemacht, und ihn erwürget? Wer bat benn biefe alle gefchlagen?

10 So ertennet ihr ja, bag \* fein Bort bes BErrn ift auf bie Erbe gefallen, bas ber HErr gerebet hat wiber t bas Haus Ababs, und ber DErr hat gethan, wie er gerebet bat burch feinen Anecht Elia.

" 3cf. 21, 45. †1 Ron. 21, 22.

11 Alfo folug Jehn alle fibrigen vom Saufe Ababs ju Jesreel, alle feine Gro-Ben, seine Berwandten und seine Briefter, \*bis baß ihm nicht Einer überblieb;

\* 2 Mcf. 14, 28.

12 Und machte sich auf, zog bin, und tam gen Samaria. Unterweges aber

war ein Hirtenbaus.

13 Da traf Jehn an bie Brilber Abasja's, des Königs Juda's, und iprach: Sie fprachen : Wir finb Wer seib ibr? Brilber Abasja's, und gieben binab, gu gruffen bes Königs Kinder und ber Ronigin Kinder.

14 Er aber fprach : Greifet fie lebendig. Und fie griffen fie lebendig, und schlachteten fie bei bem Brunnen am Birtenbaufe, zwei und vierzig Mann, und ließ nicht

Einen von ihnen fibrig.

15 Unb ba er von bannen jog, fand er 16 Und die fiber bas Hans und fiber die | "Jonabab, ben Sohn Rechads, ber ihm

874

begegnete; und grufte ihn, und sprach au ihm: Ift dein Derz richtig, wie mein Derz mit beinem Derzen? Jonadab sprach: Ja. Ik es also, so gib mir deine Hand. Und er ließ ihn au ihm auf ben Wagen sitzen, "Jer. 35. 6.

16 Und sprach: Komm mit mir, und

16 Und fprach: Komm mit mir, und fiche meinen Gifer um ben SErrn. Und fe führeten ihn mit ihm auf seinem

Bagen.

17 Und da er gen Samaria kam, schlug er Alles, was ihrig war von Ahab, zu Samaria, dis daß er ihn vertilgete, nach em "Wort des HErn, das er zu Elia gerebet hatte.

\*1 Abn. 21, 21. 22.

18 Und Jehn versammelte alles Bolf, und ließ zu ihnen sagen: Abab hat Baal venig gedienet; Jehn will ihm besser die nen. \*1 Kon. 16, 32. 33.

19 So laßt nun rusen alle Propheten Baals, alle seine Auechte und alle seine Krechte und alle seine Kriester zu mir, daß man Niemand verwisse; denn ich habe ein groß Opser dem Baal zu thun. Wen man vermissen wird, ber soll nicht leben. Aber Jehn that solches zu untertreten, daß er die Diener Baals umbrächte.

20 Und Jehu sprach: Heiliget bem Baal

bas Fest, und laßt es ausrufen!

21 Auch sandte Jehu in ganz Israel, mb ließ alle Diener Baals fommen, daß Riemand ilbrig war, der nicht täme. Und se tamen in das Haus Baals, daß das hans Baals voll ward an allen Enden.

22 Da sprach er zu benen, die über bas Keiberhaus waren: Bringet allen Dienern Baals Kleiber heraus! Und sie

brachten bie Kleider heraus.

der Kirche Bgale,

23 Und Jehn ging in die Kirche Baals mit Ionadab, dem Sohne Rechabs, und hrach zu den Dienern Baals: Forschet mb sehet zu, daß nicht dier unter euch sei des Herrn Diener Jemand, sondern Baals Diener allein.

24 Und da sie hinein kamen, Opser und Brandopser zu thun; bestellete ihm Jehn ansen achtig Mann, und sprach: Wenn der Männer Jemand entrunct, die ich witer eure Hänner Zemand entrunct, die ich erle bestelleden Seele sein. \*1 xdn. 20. 30. 25 Da er nun die Brandopser vollendet bette, sprach Jehn zu den Trabanten und Mitten: Gehet hinein, und \*schlaget Jedermann, lasset Niemand herans gehen! Und die schlagen sie mit der Schärfe des Schwerds. Und die Trabanten und Ritter warsen sie weg; und gingen zur Stadt

26 Und \*brachten heraus bie Gaulen in ber Rirche Baals, und verbrannten fie,
\*c. 11, 18.

27 Und zerbrachen die Säule Baals, sammt ber Kirche Baals, und machten ein heimlich Gemach baraus, dis auf diesen Lag.

28 Alfo vertilgete Jehn ben Baal aus

Israel.

29 Aber von ben Sanben Jerobeams, bes Sobnes Rebats, ber \*Jerael jundigen machte, ließ Jehn nicht, von ben golsbenen Kälbern zu Beth-El und zu Dan.
\*c. 13, 2, 11.

30 Und ber Herr fprach zu Jehu: Darum, baß bu willig gewesen bist zu thun, was mir gesallen bat, und bast am Hauf Angen Mes, was in meinem Berzen war; \*follen bir auf beinem Stuhl Jsraels suen beine Kinder in's vierte Glieb.

31 Aber boch hielt Jehn nicht, baß er im Geset bes HErrn, bes GOttes 38raels, wandelte von ganzem Herzen; benn er ließ nicht von ben Sinden Jerobeams, ber Israel hatte fündigen gemacht.

32 Zu berselbigen Zeit fing ber Here an überbruffig zu werben über Berael; benn Hasael "schlug fie in allen Grenzen Beraels, "c. 8. 12.

33 Bom Jordan gegen der Sonnen Aufgang, und das ganze Land Gisead der Gadier, Rubeniter und Manassiter, von Aroer an, die am Bach dei Arnon liegt, und Gisead und Basan.

34 Was aber mehr von Jehu zu sagen ist, und Alles, was er gethan hat, und alle seine Macht; siebe, das ist geschrieben ein der Thronika der Könige Israels.

\*2 Chron. 22, 8.

35 Und Jehu entschlief mit seinen Batern, und sie begruben ihn zu Samaria. Und "Joahab, sein Sohn, ward König an seiner Statt. \*\*e. 13.1.

36 Die Zeit aber, die Jehn über 36rael regieret hat zu Samaria, sind acht

und zwanzig Jahre.

Das 11. Capitel. Cyrannei Athalja's. Joas Krönung.

Mthalja aber, "Ahasja's Mutter, ba fle fahe, baß ihr Sohn tobt war, machte fle sich auf, † und brachte um allen königlichen Samen. "c. 8, 26. † 2 Chron. 22, 10.

gerans gehen! 2 Aber Joseba, die Tochter des Königs r Schärfe des Joram, Ahasja's Schwester, nahm Joas, nenten und Ritigen zur Stadt et Königs Kindern, die getödtet wurden, mit keiner Amme in der Schlaffammer ? und fie verbargen ihn vor Athalja, daß | er nicht getöbtet warb.

3 Und er war mit ihr verftedt im Saufe bes Berrn feche Jahre. Athalia aber

mar Ronigin im Lande.

4 3m "fiebenten Sahr aber fanbte bin Jojaba, und nahm die Obersten über himbert, mit ben Hauptleuten, und bie Trabanten, und ließ fie zu fich in's Bane bes Berrn kommen, und machte einen Bund mit ihnen, und nahm einen Eib von ihnen im Saufe bes Herrn, und zeigte ihnen bes Königs Sohn, "2 Chron. 23, 1.

5 Und gebot ihnen, und fprach : Das ift es, bas ihr thun foult. Eurer ein britter Theil, die ihr des Sabbaths angebet, solfen der Hut warten im Haufe bes Königs; 6 Und ein britter Theil foll fein am Thor Gur; und ein britter Theil am Thor, bas binter ben Trabanten ift, und follt ber

But warten am Baufe Maffahs.

7 Aber zwei Theile eurer aller, die ihr des Sabbathe abgehet, follen ber hut marten im Baufe bes Berrn um ben Ronig; · 8 Und follt ringe um ben Ronig euch machen, und ein jeglicher mit seiner Wehr in ber Band: und wer herein zwischen bie Wand fommt, ber flerbe, baß ihr bei bem Ronige feib, wenn er ans- und eingebet.

9 Und die Obersten über hundert thaten Alles, wie ihnen Jojaba, ber Priester, geboten batte, und nahmen zu fich ihre Männer, die bes Sabbaths angingen, mit benen, bie bes Sabbaths abgingen, und

kamen zu bem Priester Jojaba. 10 \*Und ber Priester gab ben Haupt-keuten Spiese und Sollbe, die bes Rotigs David gewesen waren, und in bem Baufe bes BErrn waren. #2 Chron. 23, 9.

11 Und die Trabanten standen um den Ronig ber, ein jeglicher mit seiner Wehr in ber Hand; von bem Winkel bes Haufes zur Rechten, bis zum Winkel zur Linten, jum Altar ju und jum Saufe.

'12 Und er ließ bes Ronigs Cohn berbor tommen, und fette ihm eine Krone auf, und \*gab ibm bas Zeugniß, unb machten ihn jum Ronige, und falbeten ihn, und ichlugen bie Banbe jufammen, und

fprachen: Gluck zu dem Könige! #5 Dof. 17, 19.

13 Und ba Athalja borete bas Gefchrei bes Bolls, bas zulief; tam fie zum Bolt

in bas hans bes hErrn,

Giebe, ba ftanb ber Ro-· 14 Und fabe. nig an ber Saule, wie es Gewohnheit war, und bie Sanger und Trombeter bei bem Ronige; und alles Bolt bes Lanbes

war frohlich, und bliefen mit "Trompeten. Athalia aber gerriß ihre Kleiber, unb

sprach: Aufruhr, Aufruhr! \*4 Mos. 10, 10, 15 Aber ber Briefter Jojaba gebot ben Obersten über hundert, die über bas Beer gesetzt waren, und fprach zu ihnen : Sithret fie gum Baufe binaus in ben Bof; unb wer ihr folget, ber flerbe bes Schwerbts. Denn ber Priefter batte gefagt, fie follte nicht im Saufe bee SErrn fterben.

16 Und fle legten bie Banbe an fie; unb fle ging binein bes Beges, "ba bie Roffe jum Baufe bes Ronigs geben, und marb \*Rebem. 3, 28. baselbst getöbtet.

17 Da machte Jojaba einen Bund zwischen bem Herrn, und bem Könige, und bem Bolt, bag sie bes Herrn Bolt sein follten; alfo auch zwifchen bem Ronige. und bem Bolt.

18 Da ging alles Bolf bes Lanbes in bie "Kirche Baals, und brachen seine Altäre ab, und zerbrachen seine Bilbniffe recht wohl, und Mattan, ben Briefter Baals, erwürgeten fle vor ben Altaren. Der Priester aber bestellete bie Aemter im Panfe bes PErm;

> **\***c. **10**, **26**. 27. Micht. 6, 25.

19 Und nahm bie Oberften über hundert. und die Sauptleute, und bie Trabanten, und alles Bolt bes Landes, und fithreten ben König hinab vom Haufe bes HErrn. und tamen auf bem Wege von bem Thor ber Trabanten jum Königs-Pause; und er sette fich auf ber Könige Stuhl.

20 Und alles Bolt im Lanbe war froblich, und die Stadt ward stille. Athalic aber töbteten fie mit bem Schwerbt in

bes Königs Haufe.

21 Und Joas war \*fieben Jahre alt, ba er König warb.

Das 12. Capitel. Regierung Joas, Königs in Juba. Im siebenten Jahr Jehn's warb - Joas

Ronig, und regierete vierzig Jahre zu Jerufalem. Seine Mintter hieß Biben von Beer-Saba. \*2 Chron. 24, 1.

2 Und Joas that, was recht war und bem BErrn wohl gefiel, jo lange ihn ber Briefter Jojaba lebrete;

3 Ohne, "baß fie bie Hohen nicht abthaten; benn bas Bolt opferte imb raitcherte noch auf ben Soben.

4 Und Joas fprach zu ben Brieftern: Alles Gelb, bas geheiliget wirb, baß cs in bas haus bes Herrn gebracht werbe, bas gange und gebe ift, bas Gelb, fo Jebermann gibt in ber Schatzung feiner Seele, und alles Gelb, bas Jebermann

wn freiem Bergen opfert, baß es in bes

berrn Bans gebracht werbe, 5 Das laft bie Briefter zu fich nehmen, einen jeglichen von feinem Befannten. Davon jollen fie beffern, was banfallig it am Baufe [bes Berrn], wo fie finben, bus banfällig ift.

6 Da aber bie Briefter bis in's brei unb nanzigste Fabr bes Königs Joas nicht

kffetten, was baufaklig war am Hause; ? Rief ber Briefter Bijada, sammt ben Priestern, und sprach man ben Brieftern, und sprach pinen: Barum beffert ihr nicht, was aufällig ift am Saufe? So follt ihr um nicht gu euch nehmen bas Gelb, ein jeglicher von feinem Befannten; sonbern pat es geben gu bem, bas baufallig ift m Danfe.

8 Und bie Priefter bewilligten, vom Bolt wicht Gelb zu nehmen, und bas Baufallige

at hause zu beffern.

Da nahm ber Priefter Jojaba eine gebe, und bobrte oben ein Loch barein, mb feste fie gur rechten Sand neben bem Altar, ba man in bas Saus bes BErrn schet. Und bie Priefter, bie an ber Schwelle fitteten, thaten barein alles Gelb, bas ju

bes herrn Hause gebracht warb. 10 Wenn fie bann saben, bag viel Gelb m ber Labe war; fo fam bes Konigs Schreiber berauf mit bem hobenpriefter, mb banben bas Gelb zusammen, und Ahiten es, was fitr bes BErrn Baus

gefunden warb.

11 Und man gab bas Geld baar über denen, die da arbeiteten und bestellet waren zum hamse bes hErrn; und fie geben es beraus ben Bimmerleuten, bie ba baueten und arbeiteten am Baufe bes DETTH.

12 Ramlich ben Manrern und Steinmeben, und bie ba Bolg und gehauene Steine tauften, bag bas Banfallige am hause bes BErrn gebeffert würbe, und

with fein. 13 Doch ließ man nicht machen silberne Shalen, Bfalter, Beden, Erompeten, noch irgend ein golben ober filbern Gerathe im banfe bes BErrn, von foldem Gelbe, bas

m bes DErrn Banfe gebracht warb; 14 Sonbern man gab es ben Arbeitern, baß fie bamit bas Baufallige am Saufe

Des Deren befferten.

15 Auch +burften bie Manner nicht berichnen, benen man bas Gelb that, baß fle es ben Arbeitern gaben; fonbern fie Invocant auf Glauben. 4c. 90, 7. | bes Saufes Jerobeams, ber Ferael fünbi-

16 Aber bas Gelb von Schulbobfern unb Sündopfern ward nicht zum Baufe bes Derrn gebracht; benn es war ber Briefter.

17 Bu ber Beit gog Safael, ber Ronig gu Sprien, berauf, und freitt wiber Gath, und gewann fle. Und ba Bafael fein Angeficht ftellete zu Jerufalem binauf au zieben :

18 Rahm Joas, ber König Inda's, alle bas \*Gebeiligte, bas feine Bater Josaphat, Joran und Ahasja, die Könige Juda's, geheitiget hatten, und was er geheitiget hatte; bazu alles Gold, das man fand im Schatz in des Herrn Daufe und in bes Konige Paufe; und schickte es Bafael, bem Ronige ju Sprien. Da roa er ab von Jerufalem. \*1 Ron. 15, 18.

19 Was aber mehr von Joas ju fagent ift, und Alles, was er gethan hat, bas ift egeschrieben in ber Chronita ber Abniae Juda's. \* 2 Chron. 24, 1,

20 Und "feine Rnechte emporten fich, und machten einen Bund, und folugen

ibn im Hanfe Mills, ba man hinab gehet zu Silla. \* c. 14, 19. 21 Denn Josabar, ber Sohn Simeaths,

und Josabab, ber Sohn Somers, seine Knechte, folugen ibn tobt. Und man begrub ibn mit feinen Batern in ber Stabt Davibs. Unb "Amazia, sein Sohn, warb König an seiner Statt.

\*c. 14, 1. 2 Cbron. 25, 1.

Das 13. Capitel. Megierung Joahas unb Joas.

Im brei und zwanzigsten Jahr Joas, bes Sohnes Abasja's, bes Ronige Inda's, warb \* Joahas, ber Sohn Jebu's, Ronig fiber Israel ju Samaria fiebengebn Jahre; \*c. 10. 35.

2 Und that, bas bem Beren übel gefiel, und manbelte ben Gunben nach Jerobeams, bes Sohnes Rebats, ber Israel fündigen machte, und ließ nicht bavon.

3 Und bes SErrn Jorn ergrimmete Aber Jerael, und gab fie unter bie Hand Safaels, bes Bonigs zu Sprien, und Ben-Hababs, bes Sohnes Bafacis, ihr Lebeniang. • c. 10, 32.

4 Aber Joahas bat bes DErrn Angeficht. Und ber DErr erhörete ihn; benn er fabe ben Jammer Jeraels an, wie fie

ber Rinig zu Sprien brangete.

5 Und ber BErr gab Jerael einen "Beiland, ber fie aus ber Gewalt ber Gorer führete, baß bie Rinber 3erael in ihren Butten wohneten, wie vorbin. \*c. 14, 27. 6 Doch ließen fie nicht bon ber Gunbe'

gen machte; sondern wandelten darinnen. Auch blieb fteben ber Hain zu Samaria.

7 Denn es war bes Bolfe Joabas nicht mehr übergeblieben, benn funfzig Reiter, zehn Wagen, und zehn taufend Aufvolts. Denn ber Ronig ju Sprien batte fie umgebracht, und hatte sie gemacht, wie \*\* Drescherstaub. \*\* 1 Ron. 20, 10.

8 Bas aber mehr von Joahas zu fagen ift, und Alles, was er gethan hat, und seine Macht, flebe, bas ift geschrieben in ber Chronita ber Könige Israels.

9 Und Joahas entschlief mit feinen Batern, und man begrub ibn zu Samaria. Und fein Sohn Joas warb König an

seiner Statt.

10 Im fieben und breißigsten Jahr Joas, bes Königs Juba's, ward Joas, ber Sohn Joahas, König über Jerael zu Samaria

sechzehn Jahre; 11 Und that, bas bem SErrn fibel gefiel, und ließ nicht von allen Gunben Gerobeams, des Sohnes Nebats, der 36rael fünbigen machte: sonbern wanbelte barinnen.

12 Was aber mehr von Joas zu sagen ist, und was er getban hat, und seine Macht, wie ver mit Amazia, dem Könige Juba's, gestritten bat, fiebe, bas ift geschrieben in ber Chronila ber Könige Feraels.

\*c. 14, 8. 11. 12. 2 Thron. 25, 18. 21. 22.

13 Und Joas entschlief mit feinen Batern, und Jerobeam faß auf feinem Stuhl. Joas aber warb begraben zu Samaria

bei bie Könige Jeraels.

14 Elifa aber warb frant, baran er auch parb. Und Joas, ber König Jeraels, kam zu ihm hinab, und weinete vor ihm, und ibrach : Mein Bater, mein Bater, Wagen Braels, und feine Reiter ! \*c. 2, 12.

15 Elifa aber fprach ju ibm: Mimm ben Bogen und Bfeile! Und ba er ben

Bogen und bie Pfeile nahm,

16 Sprach er jum Könige Israels: Spanne mit beiner Sanb ben Bogen ! Und er fpannete mit feiner Banb. Elifa legte feine Danb auf bes Königs Danb,

17 Und iprach: Thue bas Kenster auf jegen Morgen! Und er that es auf. Und gegen wirigen : and er ichoff. Elifa fprach : Schiefe! Und er ichoff. Er aber fprach : Ein Pfeil bes Beils wom Beren, ein Pfeil bes Seils wiber bie Sprer; und bu wirst bie Sprer schlagen zu Aphet, bis fie aufgerieben find.

18 Und er fprach: Rimm bie Bfeile! Und ba er fie nahm, fprach er aum So-

nige Israels: Schlage die Erbel Und er foling brei Mal, und ftanb ftille.

19 Da marb ber Mann Gottes jornig auf ihn, und fprach : Batteft bu fünf ober sechs Mal geschlagen, so würdest bu bie Surer gefchlagen haben, bis fie aufgerieben waren; nun aber wirft bu fie brei Mal schlagen.

20 Da aber Elifa gestorben war, und man ihn begraben hatte; fielen die Kriegs-leute ber Moabiter in's Land beffelbigen

Jahres.

21 Und es begab sich, daß fie einen Mann begruben; ba fie aber bie Rriegsleute faben, warfen fie ben Mann in Glija's Grab. Und ba er hinab kam, und bie Bebeine Elifa's anrithrete; warb er lebendig, und trat auf seine Füße.

22 Alfo zwang nun Bafael, ber Konig gu Sprien, Israel, fo lange Joahas lebte. 23 Aber ber BErr that ihnen Gnabe, und erbarmete fich ihrer, und wandte fich

zu ihnen, \*um seines Bunbes willen mit Abraham, Isaal und Jakob; und wollte fie nicht verberben, verwarf fie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde.

# 2 Moj. 2, 24. 3 Moj. 26, 42. 24 Und Bafael, ber Konia zu Sprien, ftarb, und fein Cobn Ben-Babab marb

Ronig an feiner Statt.

25 Joas aber tehrete um, und nahm bie Stabte aus ber Banb Ben-Bababs, bes Sohnes Bafaels, bie er aus ber Band seines Baters Joabas genommen hatte mit Streit. Drei Mal jolug ihn Joas, und brachte bie Stäbte Jeraels wieder.

Das 14. Cabitel. Amagia und Afarja, Konige in Inda; Berobeam ber anbere in Israel.

Jun andern Jahr Joas, des Sohnes Joahas, bes Königs Israels, ward \*Amazia König, ber Sohn Joas, bes # 2 Chron, 25, 1. Königs Juda's.

2 Fünf und zwanzig Jahre alt war er, ba er König warb, und regierete neun und zwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter bieß Joabban von Jerusalem.

8 Und er that, was bem Berrn wohl gefiel, boch nicht wie fein Bater Davib, fonbern wie fein Bater Joas that er auch. 4 Denn bie \* Soben murben nicht abge-

than, fonbern bas Bolt opferte unb raucherte noch auf ben Boben.

5 Da er nun bes Königreichs machtig warb ; folug er feine Anechte, \* bie feinen Bater, ben König, gefchlagen hatten.

c. 12, 20. 6 Aber bie Kinder ber Tobtschläger tob-

tete er nicht; wie es benn ageschrieben fichet im Gesetzbuch Mose's, ba ber HErr geboten hat und gesagt : Die Bater sollen nicht um ber Rinder willen fterben, und bie Kinder sollen nicht um der Bäter willen fterben; sonbern ein Jeglicher soll um feiner Gilnbe willen fterben.

# 5 Mof. 24, 16. ac.

7 Er schlug "auch ber Ebomiter im Calsthal zehn tausend, und gewann die Stadt Gela mit Streit; und hieß fie Jaktheel, bis auf biefen Tag. "2 Chron. 25, 11. 8 Da fanbte Amazia Boten gu Joas, dem Sohne Joahas, des Sohnes Jehu's, dem Könige Israels, und ließ ihm fagen: Somm ber, lag uns mit einander besehen ! 9 Aber Joas, ber König Israels, fanbte m Amazia, bem Könige Juda's, und ließ in fagen: Der \*Dornstrauch, ber im Wanon ift, fanbte jur Ceber im Libanon, mb ließ ihr fagen : Gib beine Tochter meinem Sohne jum Beibe! Aber bas Bild auf bem Felde im Libanon lief über ben Dornstrauch, und zertrat ihn.

**\* 92i6)t.** 9, 14. 10 Du haft bie Ebomiter geschlagen, beg erhebt fich bein Berg. Dabe ben Rubm, und bleibe babeim ! Warum ringest bu nach Unglück, bag bu fallest

**un**d Juba mit bir?

11 Aber \* Amazia gehorchte nicht. Da 199 Joas, ber König Israels, berauf; 220 fie besahen sich mit einander, er und Amazia, ber Ronig Juba's, zu + Beth-Sames, bie in Juba liegt.

\*2 Chron. 25, 22. † 30f. 21. 16.

12 Aber Juba warb geschlagen vor 38mel, bag bein Jeglicher flobe in feine Butte. 2 Sam. 18, 17.

18 Und Joas, ber König Israels, griff Amazia, ben König Juba's, ben Sohn Zaas, bes Sohnes Ahasja's, zu Beth-Semes; und tam gen Jerufalem, und gerif die Mauern Jerufalems, von bem Hor Ephraim an bis an bas Ecithor, ber hundert Ellen lang ;

14 Und nahm alles Gold und Silber und Geräthe, bas gefunden ward im Danfe bes Herrn und im Schatz bes Könige Daufes, bagu bie Rinber gu Pfanbe;

mb jog wieber gen Samaria.

\* 1 Rdn. 14, 26.

15 Bas aber mehr von Joas zu fagen ik, bas er gethan bat, und feine Macht, mb wie er mit Amazia, bem Könige Juba's, gestritten bat, siebe, bas ist ageschrieben in ber Chronika ber Könige Jergels.

\*2 Chron. 25, 17.

16 Und \* Jogs enticlief mit feinen Batern, und ward begraben zu Samaria unter ben Königen Jeraels. Und fein Gobn Jerobeam ward Konig an feiner Statt. \* c. 13, 13,

Berobeam, Boas Cohn.

17 Amagia aber, ber Gobn Joas, bes Ronigs Juba's, lebte nach bem Tobe Joas, bes Sohnes Joahas, bes Königs

Israels, funfzehn Jahre.

18 Was aber mehr von Amazia zu fagen ift, bas ift \*gefchrieben in ber Chronita ber Könige Juba's. \*2 Chron. 25, 1.

19 Und fie machten einen Bund \*wiber ibn zu Jerusalem, er aber flobe gen Ladis. Und fie fanbten bin, ihm nach, gen Lachis, und tobteten ibn bafelbft. \*c. 12, 20. 20 Und fie \* brachten ibn auf Roffen,

und er marb begraben zu Jerusalem bei feine Bater in ber Stadt Davide.

# c. 9, 28. c. 23, 30.

21 Und bas ganze Bolf Juba's nahm "Afarja in seinem sechzehnten Jahr, und machten ihn jum Könige anstatt feines Baters Amazia. **4** c. 15, 1. 2.

22 Er bauete \* Glath, und brachte fie wieber ju Juba, nachbem ber König mit feinen Batern entschlafen war. \* c. 16, 6. 23 Im funfzehnten Jahr Amazia's, bes Sohnes Joas, bes Königs Juba's, marb \*Jerobeam, ber Sohn Joas, König über Israel zu Samaria ein und vierzig

Jahre ; \*501.1,1. Amos 1,1. c. 7,9. 24 Und that, das dem DErrn übel gefiel, und ließ nicht ab von allen Gunben Jerobeams, bes Sohnes Rebats, ber 38-

rael sündigen machte.

25 Er aber brachte wieber berzu bie Grenze Jeraels, von Semath an bis an's Meer, bas im blachen Felbe liegt, nach bem Wort bes BErrn, bes Gottes 38raels, bas er gerebet hatte burch feinen Knecht \* Jona, ben Sohn Amittai's, ben Bropheten, ber von Gath-Bepher mar. Jon. 1, 1.

26 Denn ber BErr fabe an ben elenben Jammer Jeraels, baß auch bie Berichloffenen und Berlaffenen babin waren, und fein Belfer mar in Jerael.

27 Und ber BErr batte nicht gerebet, bag er wollte ben Ramen Jeraels austilgen unter bem himmel, und \* half ihuen

burch Jerobeam, ben Gohn Joas. \* c. 13, 5.

28 Was aber mehr von Jerobeam zu fagen ift, und Alles, was er gethan bat, und feine Macht, wie er gestritten bat, und wie er Damastus und hemath wiebergebracht au Inda in Israel, siehe, bas 879

ist geschrieben in ber Chronita ber Könige | Jeraels.

29 Und Berobeam entschlief mit feinen Batern, mit ben Königen Jeraels. Und sein Sohn Sacharja ward König an seiner Statt.

Das 15. Capitel.

Regierung etlicher Könige in Juba unb Jerael. Im fieben und zwanzigften Jahr Bero-beams, bes Ronigs Beraels, marb Rönig Afarja, \*ber Sohn Amazia's, bes Königs Juba's; \*1 Chron. 8, 12.

2 lind war \* fechzehn Jahre alt, ba er Ronig warb, und regierete zwei und funfgig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jechalja von Jerusalem. \*c. 14, 21.

8 Und that, bas bem DErrn wohl gefiel, aller Dinge, wie fein Bater Amazia; 4 Ohne, \*baf fie bie Boben nicht ab-

thaten; benn bas Bolt opferte und rauderte noch auf ben Boben. \*2 Chron. 15, 17. 5 Der Berr plagte aber ben Ronig,

baß er ausfätzig war bis an feinen Tob, und twohnete in einem befonbern Saufe. Jotham aber, bes Königs Sohn, regierete bas Baus, und richtete bas Bolf im Lanbe. \*2 Chron. 26, 19. †3 Mcf. 13, 46.

6 Bas aber mehr von Afarja zu fagen ift, und Alles, was er gethan bat, fiebe, bas ift geschrieben ber Chronita ber Ronige Juba's. #2 Chron. 26, 1, 2c.

7 Und Afarja entschlief mit feinen Batern; und man begrub ibn bei feine Bater in der Stadt Davids. Und sein Sohn Jotham warb Ronig an feiner Statt.

8 3m acht und breißigsten Jahr Afarja's, bes Königs Juba's, warb König \*Sa-harja, ber Sohn Jerobeams, über 38rael ju Samaria, feche Monate; \* c. 14. 29.

9 Und that, bas bem SErrn fibel gefiel, wie seine Bater getban batten. Er \*lieft nicht ab von ben Gunben Jerobeams, bes Sohnes Rebats, ber Israel fünbigen machte. \*b. 18.

10 Und Sallum, ber Sohn Jabes, machte einen Bund wiber ibn, mib fchlug ibn vor bem Bolt, und töbtete ihn, und warb Ronig an feiner Statt.

11 Bas aber mehr bon Sacharja gu fagen ist, siebe, bas ist geschrieben in ber Chronita ber Konige Jeraels.

12 Und bas ift es, bas \*ber HErr Jehn gerebet hatte: Dir follen Kinber in's ja's, des Königs Juda's, und regierets einen Monat zu Samaria.

14 Denn Menahem, ber Sohn Gabi's, jog berauf bon "Thirza, und tam gen Samaria, und schlug Sallum, ben Sobn Jabes, ju Samaria, und töbtete ihn, und ward Ronig an feiner Statt.

-1 Rin. 16, 17.

15 Bas aber mehr bon Sallum in fagen ift, und feinen Bund, ben er anrich tete, siebe, bas ist geschrieben in ber Chronita ber Ronige Jorgels.

16 Dazumal schling Menahem Tiphfah und Alle, die barinnen waren, und ihre Grenze von Thirza, barum, baf fie ibn nicht wollten einlaffen; und schling alle ihre Schwangeren, und zerriß fie.

17 3m neun und breifigften Jahr Afarja's, bes Königs Juba's, warb König Menahem, ber Sohn Gabi's, über 36-

rael zebn Jahre zu Samaria;

18 Und that, bas bem Berrn Abel ge-Ref. \*Er ließ sein Lebenlang nicht von ben Sunden Jerobeams, bes Sobnes Rebats, der Israel sündigen machte. \*c. 13, 11. c. 14, 24.

19 Und es fam Phul, ber König von Affprien, in's Land. Und Menabem gab dem Boul tausend Centner Silbers, bak er es mit ihm hielte, und befraftigte ihm bas Königreich.

20 Und Menahem fette ein "Gelb in Israel auf bie Reichsten, funfzig Schel Silbers auf einen jeglichen Mann, bas er bem Könige von Affprien gabe. jog ber König von Affprien wieber beim, nnb blieb nicht im Lanbe. \*c. 23, 35.

21 Bas aber mehr von Menabem ju sagen ift, und Alles, was er gethan hat, siebe, bas ist geschrieben in ber Chronita ber Rönige Jeraele.

22 Und Menabem entichlief mit feinen Batern, und Petabja, fein Sohn, warb

Ronig an feiner Statt.

23 3m funfzigsten Jahr Afarja's, bes Königs Juba's, warb König Petabia, ber Sohn Menahems, über Israel ju

Samaria zwei Jahre; 24 Und that, das dem Herrn fibel gefiel, benn "er ließ nicht von ber Gunbe Jerobeams, bes Sobnes Rebats, ber 36. rael filnbigen machte. \*c. 10, 29. c. 14, 24.

25 Und es machte Befab, ber Gron Remalja's, feines Ritters, "einen Bunb vierte Glieb sitzen auf bem Stuhl Is-raels; und ist also geschehen. \*c. 10, 30. 13 Sallum aber, der Sohn Jades, ward König im neun und dreißigsten Johr Asar-mit ihm dour den Kindern Glieads, und Whete thn; und ward König an seiner \* c. 14, 19.

26 Bas aber mehr von Pelahia 211 gen ift, und Alles, was er gethan bat. e, das ist geschrieben in ber Chronita ber Könige Israels.

27 Im zwei und funfzigsten Jahr Afarja's, bes Königs Inda's, warb König Stal, ber Sahn Remalja's, über 36-

mel in Samaria manzig Jahre; 28 Und that, bas bem DErrn übel gefel; benn er ließ nicht von ber Gilnbe Erobeams, bes Sohnes Rebais, ber 38-

mel fünbigen machte.

29 Bu den Beiten Belahs, bes Königs Itraels, lam Thiglath-Bilefer, ber Rong ju Affprien, und nahm " hion, Abel-Brit Maecha, Janoah, Rebes, Bagor, Gileab, Galilaa und bas gange Land Raphthali, und führete sie weg in Affy-\* 2 Chron, 16, 4. 30 Und Bofea, ber Sohn Gla's, machte

einen Bund wiber Betab, ben Gobn Remalja's, und schling ibn tobt, und warb Wing an feiner Statt, im zwanzigsten Jahr Jothams, des Sohnes Uffla's.

> \* c. 12, 20. c. 14, 19

81 Bas aber mehr von Belah zu sagen M, und Alles, was er gethan hat, fiehe, bas ist \*geschrieben in ber Chronita ber Rinige Agraels. \*2 Chron. 28, 6.

\$2 Im anbern Jahr Petabs, bes Soh-ues Remalja's, bes Königs Jeraels, ward \*Rönig Jotham, ber Sohn Uffin's, bes Königs Juba's. \*2 Chron. 27, 1. 83 Und war fünf und zwanzig Jahre all, da er König ward, und \*regierete edichu Jahre zu Jerufalem.

Mutter hieß Jerufa, eine Tochter Zabols. \* c. 16, 2,

Und that, bas bem Herrn wohl gede aller Dinge, wie sein Bater "Uffia gethan hatte: \*c. 14, 3.

35 Ohne, baß sie bie Höhen nicht abthaten; benn bas Boll opferte und rangerte noch auf den Höhen. Er banete das hohe Thor am Saufe bes HErrn.

36 Bas aber mehr von Jotham an faan ift, und Ales, was er getban bat, wegendes ift geschrieben in ober Chronika ber Könige Juba's. \*2 Chron. 27, 1. st. 37 Bu ber Zeit hob ber BErr an zu fenben in Inba \* Regin, ben König zu Gpden, und Belah, ben Sohn Remalja's.

\* 3cf. 7, 1. 38 Und Jatham entschlief mit seinen Bitern, und warb begraben bei seine

Und Abas, sein Sohn, ward Riters. nig an feiner Statt.

Das 16. Cabitel. Abas und feine Regierung.

Im flebengehnten Jahr Belahs, bes Sichnes Remalia's, warb Ronig Sohnes Remalja's, warb \*Abas, ber Cohn Jothams, bes Rönigs Juba's. #2 Chron. 28, 1.

2 Zwanzig Jahre war Abas alt, ba er König warb, und \*regierete fechgebn Sabre zu Jerusalem ; und that nicht, was bem DErrn, feinem GOtt, wohl gefiel, wie sein Bater Davib. \*c. 15, 33.

8 Denn er wanbelte auf bem Wege ber Könige Jeraels. Dazu \*ließ er feinen Sohn burch's Feuer geben, nach ben Greueln ber Beiben, bie ber Berr von ben Kindern Israel vertrieben batte':

**#c. 17, 31. ≥c.** 

4 Und that Opfer, und raucherte auf ben Boben, und auf ben Bugeln, unb \*c. 17, 10. unter allen grünen Baumen.

5 Dagumal jog "Regin, ber Ronig gu Sprien, und Befah, ber Sohn Remalja's, König in Israel, hinauf gen Jerusalem, zu streiten, und belagerten Abas; aber fie tonnten fie nicht gewinnen. #36.7.1.

6 Bur felbigen Beit brachte Reim, Ronig in Sprien, \* Clath wieber an Sprien, und fließ bie Juben aus Clath; aber bie Sprer tamen, und wohneten barinnen, bis auf biefen Tag.

7 Aber Abas fandte Boten ju \*Thiglath-Bilefer, bem Könige zu Affprien, und ließ ihm fagen : 3ch bin bein Knecht umb bein Sobn: tomm berauf nub bilf mir aus ber hand bes Königs zu Sprien und bes Königs Jeraels, bie fich wiber mich haben aufgemacht.

\*c. 15, 29. 1 Coren. 6, 6.

8 Und Abas nahm bas Silber umb Gold, bas in dem Danje bes DEren und in ben Schätzen bes Königs Saufes gefunden ward, und fandte bem Könige zu Affprien Gefchente. \*1 Rin. 15, 18.

9 Und ber König ju Affprien ageborchte ihm, und gog berauf gen Damastus, and gewann sie, und führete sie weg gen Kir, und töbtete Regin. # 1 Ron. 15, 20.

10 Und ber König Abas zog entgegen Thiglath-Bilefer, bem Ronige ju Affprien, gen Damastus. Und ba er einen Altar abe, der zu Damaskus war; sandte der Rönig Ahas beffelben Altars Ebenbub und Gleichniß jum Priefter Uria, wie berfelbe gemacht war.

11 Und Uria, ber Priefter, bauete einen Mer in ber Stadt Davids, seines Bag Altar; und machte ibn, wie der Linig

Ahas zu ihm gesandt hatte von Damastus, bis ber König Abas von Damastus

12 Und ba ber Rönig von Damastus fam, und ben Altar fabe, opferte er barauf.

13 Und gunbete barauf an fein Brandopfer und Speisopfer, und gog barauf feine Erantopfer, und ließ bas Blut ber Dantopfer, bie er opferte, auf ben Altar

14 Aber ben ebernen Altar, ber vor bem DErrn ftand, that er weg, bag er nicht flände zwischen bem Altar umb bem Saufe bes DErrn; fonbern fette ihn an bie Ede

bes Altars gegen Mitternacht.

15 Und ber König Ahas gebot Uria, bem Priefter, und fprach : Auf bem grogen Altar follft bu anglinden bie Brandopfer bes Morgens, und bie Speisopfer bes Abenbs, und bie Branbopfer bes Ronige und fein Speisopfer, und bie Brandobier alles Bolls im Lanbe, fammt ihrem Speisopfer und Trantopfer, und alles Blut ber Brandopfer, und bas Blut aller andern Opfer follst bu barauf sprengen; aber mit bem ehernen Altar will ich benten, was ich mache.

16 Uria, ber Priester, that Alles, was

ihm ber Ronig Abas bieß.

17 Und ber König Abas brach ab bie Seiten an ben Gestühlen, und that bie Ressel oben bavon; und bas Meer that er von ben ebernen Ochsen, bie barunter maren, und fette es auf bas fleinerne Bflafter.

18 Dazu bie Decke bes Sabbaths, bie fie am Hause gebauet hatten, und ben Gang bes Königs außen, wandte er gum Hanse bes Herrn, dem Könige zu Affv-

rien zu Dienst.

19 Bas aber mehr von Ahas zu fagen ist, bas er gethan hat, slebe, bas ist acidrieben in ber Chronita ber Könige Auba's. #2 Chren. 28, 1.

20 Und Abas entschlief mit feinen Batern, und ward begraben bei seine Bater in ber Stabt Davids. Unb "histia, sein Sohn, ward König an feiner Statt.

\*c. 18, 1. 2 Chron. 20, 1.

Das 17. Capitel.

Unter Dofca werben ble jehn Stamme nad Affprien geführet.

Im zwölften Jahr Ahas, bes Königs Juda's, ward König fiber Jerael zu Samaria Hosea, ber Sohn Ela's, nenn Sabre:

2 Und that, bas bem SEren übel gestel; boch nicht wie die **Abni**ge Jsraels, die vor ihm waren.

8 Wiber benfelben zog beranf Salmanaffer, ber König ju Affprien. Und Bofea warb ihm unterthan, bag er ihm Geschenke gab.

4 Da aber ber Rbnig ju Affprien inne warb, bag Bojea einen Bund anrichtete, und Boten batte ju So, bem Ronige in Egypten, gesandt, und nicht barreichte Geschenke bem Könige zu Affprien alle Jahre; belagerte er ihn, und legte. ihn in's Gefängniß.

5 Und ber Ronig zu Affprien zog auf bas ganze Land, und gen Samaria, unb

belagerte fie brei Jahre.

6 Und im neunten Jahr Hofea's gewann ber König ju Affprien Samaria, und fubrete Farael weg in Affprien, und setzte fie ju Balah und ju Babor, am Baffer Gofan, und in ben Stabten ber Deber.

7 Denn ba bie Rinber Jerael wiber ben BErrn, ihren Gott, fünbigten (ber fie aus Egyptenland geführet hatte, aus ber Hand Pharao's, bes Königs in Egopten),

unb anbere Götter fürchteten,

8 Und wandelten \*nach ber Beiben Beife, bie ber BErt bor ben Rinbern Israel vertrieben hatte, und wie die **Ab-**#c. 16, 3. nige Feraels thaten.

9 Und bie Kinder Jerael sichmilaten ibre Sachen wiber ben Derrn, ihren Sott, bie boch nicht gut waren; namlich baß fie ihnen Soben baueten in allen Stäbten, beibes, in Schlöffern und feften "3cr. 2, 22. 23. 30b. 9, 40. 41. Stäbten;

10 Und richteten Gaulen auf und Baine auf allen hohen Hügeln, und unter sallen grinen Baumen; \*c. 16, 4. 1 Rbn. 14, 23.

11 Und raucherten bafelbft auf allen Boben, wie "bie Beiben, bie ber BErr vor ihnen weggetrieben batte; und trieben boje Stilde, bamit fle ben Beren \*c. 16. 3. eraftrneten:

12 Und bieneten ben Götzen, bavon ber HErr zu ihnen gesagt hatte: \*3hr sollt foldes nicht thun. \*2 Mof. 20, 2. 3. c. 23, 13.

13 Und wenn der HErr bezeugete in 38rael und Juda durch alle Bropbeten und Schauer, und ließ ihnen fagen: \*Rebret um bon euren bofen Wegen, und haltet meine Gebote und Rechte nach allem Gefet, bas ich euren Batern geboten babe, und bas ich zu euch gesandt habe burch meine Ruechte, bie Propheten : "3er. 25. 5.

14 So geborchten fle nicht, fonbern bar-teten ihren Raden, wie ber Raden ibrer Bäter, die nicht glaubten an den HErrn, ihren GOtt.

15 Dazu verachteten fie feine Gebote,

und seinen Bumd, den er mit ihren Bätern gemacht batte, und seine Zeugnisse, die er unter ihnen that; sondern wandelten ihrer Sitelseit nach, und wurden eitel den Heiden nach, die um sie her wohneten; don welchen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht wie sie thun. \*3 Mos. 18, 24. 16 Aber sie verließen alle Gebote des Herr, ihres Gottes, und machten ihnen wei geossen alle Keren, wes geossen Kälder und Daines, und beteten an alle Herre des himmels, und dieneten Baal; \*1 Len. 19, 28.

Γ

17 Und ließen "ihre Söhne und Töcher burch's Fener gehen, und gingen mit Baiffagen und Zaubern um; und übersehen sich zu ihun, das dem Herrn übel gefiel, ihn zu erzürnen: "b. 31. 22.

18 Da ward der HErr seinig über Istael, und \*that sie von seinem Angricht, daß nichts überblieb, denn der Stamm Juda allein. \*c. 23, 27.

19 Dazu hielt anch Juba nicht die Gebet des Herrn, ihres Gottes, und wandelen nach den Sitten Israels, die stenkan betten.

20 Darum verwarf ber Herr allen Camen Israels, und brangete fie, und gab fie in die Hand ber Rauber, dis daß er fie verwarf von feinem Angesicht.

21 Denn Brael warb gerissen vom dause Davids; und sie machten zum Unge Ferobeam, den Sohn Redats. Derselbe wandte Israel hinten ab vom Hrn und machte, daß sie schwertich fündigten.

\*1 Kdn. 12, 20.

22 Alfo wandelten die Kinder Jerael in allen Sfinden Jerobeams, die er angrichtet hatte, und ließen nicht bavon,

28 Bis ber Herr Israel von seinem Angesicht that, "wie er gerebet hatte burch alle seine Anechte, bie Propheten. Also ward Israel aus seinem Lande weggefilhrt in Affrien, die auf biesen Lag.

\*Jer. 25, 9. Hol. 1. 6.
24 Der König aber zu Affprien ließ bummen von Babel, von Autoa, von Avva, den heine bei heine Gepharvaim ; und beitzt die Städte in Samaria, anflatt der Amber Israel. Und fie nahmen Samaria du, und wohneten in derselben Städten.

25 Da sie aber anhoben baselbst zu wohken, und ben Herrn nicht fürchteten; sundte ber Herr \*Löwen unter sie, die Moltrgeten sie. \*Czech. 14, 15.

26 Und ste ließen dem Könige zu Asspriten sagen: Die Heiden, die du haft bergebracht, und die Städte Samaria 8 damit besteht, wissen nichts von der Weise

bes Gottes im Lanbe; barum hat er Lewen unter sie gesandt, und siehe, dieselben töbten sie, weil sie nicht wissen um die Weise des Gottes im Lande.

27 Der König zu Affprien gebot, und sprach: Bringet babin ber Priester einen, bie von bannen sind weggeführet; und ziebet hin, und wohnet baselbst; und er lebre sie die Beise de Gottes im Lande.

28 Da tam ber Priefter einer, bie von Samaria weggeführt waren, und sette fic ju Beth-El, und lehrete fie, wie sie ben Herrn surchten follten.

29 Aber ein \*jeglich Boll machte seinen Gott, und thaten fie in die Haufer auf ben Boben, die die Samariter machten, ein jeglich Boll in ihren Städten, barin-

nen fie wohneten. \*3on. 1. 5. 30 Die von Babel machten Succoth-Benoth. Die von Chuth machten Rergel. Die von Bemath machten Afinia.

31 Die von Avva machten Nibehas und Tharthal. Die von Sepharvaim verbrannten ihre Söhne bem Abrammelech und Anammelech, den Göttern berer von Sevbarvaim.

\*c. 16, 3. c. 21, 2. 5 Mof. 18, 10.

82 Und weil fie ben DEren auch fürchteen; machten fie fich Priefter auf ben Böben aus ben Untersten unter ihnen, und thaten sie in die Baufer auf ben Boben.

38 Also fürchteten fie ben Herrn, und bieneten auch ben Göttern, nach eines jeglichen Bolls Weise, von bannen fie bergebracht waren.

34 Und bis auf biefen Tag thun fie nach ber alten Weise, daß sie weber den Herrn stücken, noch ihre Sitten und Rechte thun, nach bem Geset, und Gebot, das ber Herr geboten hat ben Kindern Jasobs, welchen er ben Namen Jerael gab,

85 Und machte einen Bund mit ihnen, und gebot ihnen, und sprach: "Fürchtet keine andere Götter, und †betet sie nicht au, und dienet ihnen nicht, und opfert ihnen nicht; "2 Mol. 20, 3. †2 Wos. 20, 5.

36 Sondern den DErrn, der ench aus Egyptenland geffihret hat mit großer Kraft und ausgerectem Arm, den fürchtet, den betet an, und dem obsert;

37 Und die Sitten, Rechte, Gesetze und Gebote, die er euch bat beschreiten lassen, die baltet, baß ihr barnach ihnt alle Wege, und nicht andere Götter fürchtet;

38 Und bes Bunbes, ben er mit euch gemacht hat, vergesset nicht, daß ihr nicht andere Götter fürchtet;

89 Sonbern "fürchtet ben Serrn, enven

883

GOtt, ber wird euch erretten von allen euren Feinben. \*1 Eam. 12, 24.

40 Aber biefe gehorchten nicht, fonbern

thaten nach ihrer vorigen Beile.

41 Alfo fürchteten biefe Beiben ben BErrn, und bieneten auch ihren Goben. Also thaten auch ibre Kinder und Kindes-Kinber, wie ihre Bater gethan baben, bis auf biefen Tag.

Das 18. Capitel. Bei ber Regierung hiefla's wirb Berufalem von Sanherib belagert.

3m britten Jahr Hosea's, bes Sohnes Ela's, bes Königs Jeraels, warb Rönig "Distia, ber Cobn Abas, bes Ronige Juba's; \*c. 16, 20. 2 Chron. 29, 1.
2 Und war fünf und zwanzig Jahre alt,

ba er Ronig warb, und regierete neun und zwanzig Jahre zu Berufalem. Geine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sacharja's. 3 Unb \*that, was bem BErm wohl gefiel, wie fein Bater Davib. \* 3ુલ. 38, 3. 4 Er that ab bie Boben, und zerbrach bie Caulen, und rottete bie Baine aus, und zerstieß bie eherne Schlange, bie "Mofe gemacht hatte; benn bis zu ber Reit hatten ihr bie Rinber Jerael gerau-

dert, und man bieß fie Rebusthan. \*4 TRoj. 21, 8. 9.

5 Er vertrauete bem SErrn, bem GOtt Jeraels, \*bas nach ihm feines gleichen nicht war unter allen Königen Juba's, noch vor ihm gewesen.

6 Er bing bem BErrn an, und \*wich nicht hinten von ihm ab, und hielt seine Bebote, bie ber BErr Mofe geboten batte. \*1 Sam. 12, 20. Bj. 119, 51. 102.

7 Und ber HErr war mit ihm; und mo er auszog, "handelte er flüglich. Danu ward er abtrunnig vom Könige zu Assprien, und war ihm nicht unterthan.

\*1 Sam. 18, 14.

8 Er fclug auch bie Philister bis gen Saga, und ihre Grenze, von ben Schlöf-

fern an, bis an bie festen Stabte.

9 Im vierten Jahr Distia's, bes Ronias Juda's (bas war bas flebente Jahr Hofea's, bes Sohnes Ela's, bes Königs Beraels), ba jog Salmanaffer, ber Rönig gu Affprien, berauf wiber Samaria und belagerte fie,

10 Und agewann fie nach breien 3abren, im fechsten Jahr Bistia's, bas ift. un neunten Jahr Bofea's, bes Königs Bergels, ba ward Samaria gewonnen.

\* c. 17.6.

11 Und ber König zu Affprien \*führete Berael weg gen Afforien, und feste fie ju | 29 Db ihr aber wolltet ju mir fagen:

Balah und Babor, am Baffer Gofan, und in die Stabte ber Deber; \*c. 17, 6.

12 Darum, baß fie nicht gehorchet batten ber Stimme bes BErrn, ihres GDt-tes, und übergangen batten feinen Bund, nnb Alles, was Mofe, ber Rnecht bes Berrn, geboten hatte; berer hatten fie

teinem geborchet, noch gethan. 13 3m vierzehnten Jahr aber bes Stnigs histia "jog berauf Sanberib, ber Ronig ju Affprien, wiber alle fefte Stabte Juba's, und nahm fie ein.

\* 2 Chron. 32, 1. 3ej. 36. 1.

14 Da sandte Histia, ber König Juba's, zum Könige von Affprien gen Lachis, und ließ ihm fagen : 3ch habe mich verfundiget, tebre um von mir; was du mir auf-legest, will ich tragen. Da legte ber Ronig von Affprien auf Histia, ben König Juba's, brei hunbert Centner Gilbers und breißig Centner Golbes.

15 Also gab Siefia alle bas Silber, bas im Hause bes HErrn und in ben Schähen bes Königs Hauses gefunden ward.

16 Bur felbigen Beit zerbrach Bielia, ber König Juda's, die Thilren am Tem-pel bes Herrn, und die Bleche, die er selbst hatte überziehen Lassen; und gab se bem Könige von Affprien.

17 Und der König von Affprien sandte Tharthan, und ben Erglämmerer, und ben Rabfale von Lachis, jum Konige Die fia mit großer Macht gen Jerusalem, und fie zogen berauf. Und ba fie bin tamen, hielten sie an der Wassergrube bei bem obern Teich, der da liegt an der Straße auf bem Ader bes Baltmüllers,

18 Und rief ben König. Da tam ber-aus zu ihnen "Elialim, ber Sohn hilfia's, ber hofmeifter, und Sebena, ber Schreiber, und Joah, ber Sohn Afaphs, ber Kanzier. \* 3ej. 36, 3.

19 Und ber Erzichente iprach zu ihnen: Lieber, sagt bem Könige Sistia: So fpricht ber große König, ber König von Affprien: Was ift bas für ein Trop, barauf bu bich verlässest?

20 Meinest bu, es sei noch Rath und Macht zu streiten? Worauf verlässest bu benn nun bich, bag bu aberthung von mir

bist geworben?

21 Siebe, verläffeft bu bich auf biefen zerfloßenen Robrftab, auf Egopten? welcher, so sich Jemand darauf lehnet, wich er ihm in bie Sand geben und fie burchbobren. Alfo ift Bharao, ber Konig in Egypten, Allen, bie fich auf ihn verlaffen.

Bir verlassen uns auf ben HErrn, uufern Gott." 3ft es benn nicht ber, beg bolen und Altare Hislia hat abgethan, mb gefagt zu Juba und zu Jerusalem: "Bor bicsein Altar, ber zu Jerusalem ik, sollt ihr anbeten?" 2 Wos. 20. 24.

23 Run gelobe meinem DErrn, bem Ronige von Assprien; ich will bir zwei taufend Roffe geben, baf bu mogeft Reiter

begu geben.

24 Wie willst bu benn bleiben vor bem geringsten Herrn, einem meines Herrn Untertbanen? Und verlässest bich auf Egypten, um ber Wagen und Reiter willen?

25 Meineft bu aber, ich fei ohne ben Beren berauf gezogen, baß ich biefe Stätte verberbe? Der Berr hat mir's gcheißen: "Ziehe hinauf in bies Land, und verberbe es l" #2@am. 16, 10. 26 Da sprach Eliakim, ber Sohn Hilfa's, und Sebena, und Joab, jum Erzfenten: Rebe mit beinen Anechten auf Sprifc, benn wir verfteben es; und rebe micht mit uns auf Jübisch vor ben Ohren

bet Bolls, bas auf ber Mauer ift. 27 Aber ber Ergichente fprach zu ibnen : but mich benn mein herr zu beinem heren ober zu bir gefandt, baß ich folche Borte rebe? 3a, ju ben Mannern, bie auf der Mauer fiten, daß fie mit euch ihren eigenen Mift freffen, und ihren

Darn faufen.

28 Also ftanb ber Erzichenke, und rief mit lauter Stimme auf Judifch, und redete, und sprach: Höret bas Wort bes großen Königs, bes Königs von Affprien. 29 So fpricht ber König: Lafit euch Sisha nicht auffeigen benn er vermag euch nicht ju erretten von meiner Banb.

30 Und laft euch histia nicht vertröften en ben BEren, bag er faget : "Der BErr wird une erretten, und biefe Stabt wirb mot in bie Banbe bes Königs von Affv-

nen gegeben werben."

31 Gehorchet Histia nicht l Denn fo pricht ber König von Affprien: Rehmet m meine Gnabe, und tommet ju mir beraus; fo foll Jebermann \* feines Weinfods und feines Feigenbaums effen, und feines Brunnens trinfen; #1 Ren. 4, 25. 82 Bis ich tomme und hole euch in ein kanb, bas eurem Lande gleich ift, ba Rom, Doft, Brob, Beinberge, Delbaume, Del und Sonig innen ift; so werbet ir leben bleiben, und nicht fterben. Geforchet Histia nicht; benn er verführet व्यक, daß er spricht: "Der HErr wirb ans excetten."

38 Baben auch bie \*Gitter ber Beiben ein jeglicher fein Land errettet von ber Banb bes Ronigs von Affprien?

Siella legt einen Sad an.

\*2 Chron. 32, 13. 3cf. 10, 10. 11.

34 Bo find bie Götter zu Bemath und Arphab? Bo find bie Gotter ju Go pharvaim, Bena und Imma? Baben fie auch Samaria errettet von meiner Banb? 35 Wo ist ein GOtt unter aller Lanbe Göttern, bie ihr Lanb haben von meiner Sanb errettet, bag ber Berr follte 30rufalem von meiner Banb erretten?

36 Das Bolt aber schwieg stille, unb antwortete ihm nichts; benn ber König batte geboten und gefagt: "Antwortet ibm nichte." 37 Da tam Eliatim, ber Sohn Hiltia's, ber Hofmeister, und Sebena, ber Schrei-ber, und Joah, ber Sohn Afapb's, ber Kanzler, zu Histia mit zerrissenen Kleibern, und sagten ibm an bie Worte bes Erzichenten.

Das 19. Capitel. Sanberibe Eros und Macht wird auf Siefta's Gebet gebrochen und gertrennet.

Da \*ber König Histia bas hörete; zer-riß er seine Kleiber, und legte einen Sad an, und ging in bas Haus bes HErrn, 3ef. 37, 1.

2 Und fanbte Eliafim, ben Bofmeifter, und Gebena, den Schreiber, sammt ben alteften Brieftern, mit Gaden angetban, ju bem Bropheten "Jefaia, bem Sohne Amoz, \* 3ej. 1. 1.

3 Und fie fprachen ju ihm: Go fagt Histia: "Das ist ein Tag ber Noth, und Scheltens und Lafterns; Die \* Rinber finb gekommen an bie Geburt, und ift keine " 3ef. 13, 8.

Kraft ba zu gebären. 4 Db vielleicht ber Derr, bein GOtt, boren wollte alle Worte bes Erzichenken, ben sein Berr, ber König von Affprien. gefandt bat, Dobn zu fprechen bem leben-bigen Gott, und zu fchelten mit Borten, bie ber BErr, bein GOtt, gehöret bat. So bebe bein Gebet auf für bie liebrigen, bie noch vorbanben find. . b. 16.

5 Und "ba bie Rnechte bes Ronigs Sis-Kia zu Jesaia tamen, \*36. 37, 6.

6 Sprach Jefaia zu ihnen : Co faget eurem herrn: Go fpricht ber hErr: "Filrchte bich nicht bor beit Worten, bie bu gehöret haft, bamit mich bie Anaben bes Ronigs bon Affprien geläftert baben.

7 Giebe, ich will ibm einen Beift geben, bag er ein Gerlicht horen wird, und wieder in fein Land zieben; und will ihn burch's Schwerbt fallen in feinem Lanbe." \*c. 7, 6. c. 19, 37.

8 Und ba ber Erzichente wieber tam, fand er ben König von Affprien ftreiten wider Libna; benn er batte geboret, bag

er von Lachis gezogen war.

9 Und ba er borete von Thirbata, bem Könige ber Mohren: "Siehe, er ist ausgezogen mit bir zu streiten ;" wandte er um, und fanbte Boten zu Biefia, unb liest ihm sagen:

10 So faget Histia, bem Könige Juba's: Lag bich beinen GOtt nicht aufsetzen, auf ben bn bich verlässest, und sprichst: \*,, Jerusalem wird nicht in die Band bes Königs von Assprien gegeben werben."

\* c. 18, 30.

11 Siehe, bu haft geboret, mas bie Ronige von Affprien gethan haben allen Landen und fie verbannet ; und bu folltest erretiet werben?

12 Haben \* ber Beiben Götter auch fie errettet, welche meine Bater haben verberbet : Gofan, Baran, Rezeph, und bie Rinder Ebens, die zu Thelassar waren?

\* c. 18, 33.

13 Wo ift ber König zu Hemath, ber Ronig zu Arphab, und ber Ronig ber Stadt Sepharvaim, Hena und Jwwa? 14 Und ba histia die Briefe von ben Boten empfangen und gelefen batte; ging er hinauf jum Baufe bes BErrn, und breitete fle aus vor bem HErrn,

15 Und betete vor bem HErrn, und fprach: DErr, GOtt Jeraels, \*ber bu über Cherubim figeft, Du bift allein GOtt unter allen Königreichen auf Erben, Du hast Himmel und Erde gemacht.

**\* B**1. 80, 2. PSf. 99, 1.

16 BErr, neige beine Obren, und bore, thue beine Augen auf, und fiebe, und bore die Worte Sanberibs, der hergefandt \*Dobn ju fprechen bem lebenbigen bat. **GOtt.** \*1 Eam. 17, 10.

17 Es ift mahr, BErr, bie Könige von Affprien haben bie Beiben mit bem Sowerbt umgebracht und ihr Land,

18 Und haben ihre Götter in's Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sonbern Menschen-Banbe-Bert, Holz und Steine ; barum baben fie fie umgebracht.

19 Run aber, Berr, imfer Gott, biff uns aus feiner Banb, auf bag alle Ronigreiche auf Erben ertennen, bag Du,

HErr, allein GOtt bift.

20 Da fanbte Refaia, ber Sohn Amog, zu Hiefia, und ließ ibm fagen : So fpricht ber BErr, ber GOtt Jeraels: "Was bu du mir gebetet hast um Sanberib, ben Kinig von Affprien, bas habe ich gehöret."

21 Das ift es, bas ber BErr wiber ibn gerebet bat: Die Jungfrau, bie Tochter Bione, verachtet bich und fpottet beiner: Die Tochter Jerusalems schüttelt ihr Baupt dir nach.

22 Wen haft bu gehöhnet und geläftert? Ueber wen baft bu beine Stimme er-Du baft beine Augen erhoben

wiber ben Beiligen in Jerael.

23 Du bast ben DEren burch beine Boten gebohnet, und gesagt : \*, 3ch bin burch bie Menge meiner Wagen auf bie Bobe ber Berge gestiegen, auf ben Seiten bes Libanon; ich habe feine boben Cebern und auserlesenen Tannen abgehauen, und bin gekommen an bie außerste Herberge bes Balbes feines Carmels; \*3d. 37, 24.

24 3th habe gegraben und ausgetrunten bie fremben Baffer, und habe vertrodnet mit meinen Juffohlen bie Geen."

-25 Haft bu aber nicht gehöret, baß ich foldes lange zuvor gethan habe, und von Anfang babe ich's bereitet? Mun jeht aber babe ich's tommen laffen, baß fefte Ctabte würben fallen in einen wüften Steinbaufen. 26 Und die barinnen wohnen, matt

werben und fich fürchten und ichamen mußten, und werben wie bas Gras auf bem Felbe und wie bas #griine Kraut zum Heu auf ben Dächern, bas verborret, che benn es reif wird. \* Pf. 92, 8. Pf. 129, 6. 27 3ch weiß bein Wohnen, bein Aus- und

Einziehen, und baf bit toleft wiber mich. 28 Beil bu benn wiber mich tobeft, und bein llebermuth vor meine Ohren berauf gekommen ift; so will ich bir einen Ring an beine Rase legen, und ein Gebift in bein Maul, und will bich ben Weg wicher umführen, ba bu ber gekommen bift. #1 Kön. 20, 28.

29 Und \* fei bir ein Beichen : In bicfem Jahr iß, mas gertreten ift; im anbern Jahr, was felber wächst; im britten Jahr faet, und erntet, und pflanget Beinberge,

mb effet ihre Friichte. \*3el. 37. 30. 30 Und die Tochter Inda's, bie errettet und fibergeblieben ift, wird forber unter fich wurzeln und über fich Frucht tragen.

31 Denn bon Berufalem werben ausgeben, bie Abergeblieben fint, und bie Erretteten bom Berge Bion. \*Der Gifer bes HErrn Zebaeth wird folches thun.

\* 3d. 9. 7.

32 Darum fpricht ber Berr vom Ronige 311 Uffprien alfo : "Er foll nicht in biefe Stabt tommen, und feinen Pfeil barein fchießen, und fein Schilb bavor tommen, und foll feinen Wall barum ichitten;

33 Sonbern er soll ben Weg wieber umzieben, ben er gekommen ist, und soll in biese Stadt nicht kommen, ber DErr fagt es.

34 Und \*ich will biefe Stadt beschirmen, baß ich ihr belse um meinet willen, und um Davids, meines Knechts, willen."

\* c. 20, 6.

35 Und in derselben Nacht suhr aus der Engel des HErrn, und "soling im Lager den Affprien hundert und fünst und achtzig laufend Mann. Und da sie sich des Morgens frühe ansmachten, siehe, da lag es alles eitel todte Leichnaue. "3cf. 37. 36. 36 Als brach Sankerib, der König von Asprien, auf, und zog weg, und kehrete m, und blieb zu Rinive.

37 Und da er anbetete im Hause Risrochs, seines Gottes; "schlugen ihn mit dem Schwerdt Adrammelech und Sarezer, seine Söhne, und sie entrannen in's Land Krarat. Und sein Sohn Asar-Haddon ward König an seiner Statt. \*8.7.

Das 20. Capitel. hista's Krantheit, Lebens Berlangerung, Chrycig und Abschied.

An ber Zeit ward "hiska tobtfrant. Und ber Prophet Jesaia, ber Sohn Amog, tam zu ihm und iprach zu ihm: Go spricht ber DErr: "Beschück bein hus; benn du wirst ferben, und nicht leben bleiben." "2 Crown. 32, 24. 3el. 38.1. 2 Er aber wandte sein Antlitz zur Wand, mab betete zum BErrn, und sprach;

3 Ach Herr, gebente boch, baß ich vor bir treulich gewandelt habe und mit rechtspassen, und habe gethan, das du wohl gesällt. Und Histia weinete sehr.

4 Da aber Jesaia noch nicht zur Stadt balb hinaus gegangen war, tam bes Dern Wort ju ihm, und ihrach:

5 Kehre um und sage Histia, dem Flirftu meines Bolls: So spricht der Herr, der Wott beines Baters Davids: "Ich sabe dein Gebet gehöret, und beine Thränen gesehen. Siebe, ich will dich gesund machen; am dritten Tage wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen;

6 Und will funfzehn Jahre zu beinem Leben thun, und dich und \*diese Stadt metten von dem Könige zu Affreien, und diese Stadt beschieren um meinet willen und um meines Knechts Davids willen."

\*c. 19, 34.

7 Und Jesaia sprach: "Bringet her ein Stüd Feige! Und da sie die brachten, legten sie sie such er warb krund. "Jes. 38, 21.

8 hista aber fprach ju Jesaia: Belches ift bas Zeichen, bag mich ber herr wirb gesund machen, und ich in bes herrn haus hinauf geben werbe am britten Tage?

9 Jefaia fprach: Das Zeichen wirst bu haben vom HErrn, daß ber HErr thun wird, was er gerebet hat. Soll ber Schatten zehn Stufen förber geben, ober

gebn Stufen gurud geben?

10 histia sprach: Es ift leicht, baß ber Schatten zehn Stufen nieberwärts gebe; bas will ich nicht, sonbern baß er zehn Stufen hinter sich zurud gebe.

11 Da rief ber Prophet Jefain ben Herrn an; und "ber Schatten ging hinter fich gurlid gehn Stufen am Zeiger Abas, bie er war nieberwärts gegangen. "3ef. 38. 8.

12 Ju ber Zeit Ganbte Brobach, ber Sobin Balebans, bes Sohnes Balebans, Königs zu Babel, Briefe und Gefchente zu hiskia; benn er hatte gehöret, bag hiskia frant war gewefen. "3el. 39. 1.

13 Distia aber war frohlich mit ihnen, und zeigte ihnen bas ganze Schathaus, Silber, Golb, Spezerei, und bas beste Del, und die Parnischlammer, und Ales, was in seinen Schäthen vorhanden war. Es war nichts in seinem Dause und in seiner ganzen Verrschaft, bas ihnen histia nicht zeigete.

14 Da tam Jesaia, ber Prophet, zu bem Könige Sistia und sprach zu ihm: Was haben biese Leute gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Histia sprach: Sie sind aus fernen Lauben zu mur ge-

tommen, von Babel.

15 Er sprach: Bas haben fie geseben in beinem Sause? Sielia sprach: Sie haben Alles gesehen, was in meinem Sause ist; und ift nichts in meinen Schätzen, bas ich ihnen nicht gezeiget batte.

16 Da fprach Jefaia ju hiefia: Bore

bes HErrn Wort:

17 Siehe, es kommt die Beit, daß \* Alles wird gen Babel weggeführet werden aus beinem Haufe, und was beine Bäter gesammelt haben dis auf diesen Tag; und wird nichts übergelassen werden, ipricht der HErr.

\*c. 24. 13. 14.

18 Dazu bie Kinber, bie von bir kommen, bie bu zeugen wirst, werben genommen werben, baß sie \*Rämmerer seien im Ballast des Königs zu Babel. \*Dan. 1. 3.

inget her ein in 19 Histia aber sprach zu Jesaia: \*Das ie brachten, ist gut, bas der GErr geredet hat. Und sprach weiter: Es wird doch Friede und \*Jes. 38, 21. Treue sein zu meinen Zeiten. \*\*1 Sam. 3, 18.

20 Bas mehr von Distia ju fagen ift, und alle feine Macht, und was er gethan bat, und ber Teich und bie Bafferrohren, bamit er Baffer in bie Stadt geleitet bat, fiebe, bas "ift geschrieben in ber Chronita ber Könige Juba's.

# 2 Chron. 29, 1. c. 32, 30.

21 Und Bielia entschlief mit feinen Batern. Und Manasse, sein Sohn, ward Rönig an feiner Statt.

Das 21. Capitel.

Diftorie von Manaffe und Amon, ben Ronigen Juda's.

Manaffe war swölf Jabre alt, ba er "Ronig warb, und regierete fünf und funfzig Jahre zu Jerusalem. Geine Mutter biek Bevbri-Bas. \*2 Chron. 33, 1. 2 Und er that, bas bem SErrn fibel aefiel, nach ben Greueln ber Beiben, bie ber HErr vor den Kindern Jerael vertrieben batte ;

8 Und verkebrete sich und banete bie Boben, bie fein Bater Bistia hatte abgebracht, und richtete Baal Altare auf, und machte Baine, wie Abab, ber König 36raels, gethan hatte, und betete an allerlei

Beere am himmel, und bienete ihnen; 4 Und bauete Altare im Baufe bes BErrn, bavon ber BErr gefagt batte: Ich will meinen Namen zu Jerufalem fetsen." \*5 9Ref. 12, 5. ac.

5 Und er bauete \* allen Beeren am Simmel Altare, in beiben Bofen am Baufe bes DErrn. **\*** c. 23, 12.

6 Und ließ "feinen Sohn burch's Feuer geben, und achtete auf Bogelgeschrei und Beiden, und hielt Bahrfager und Beidenbeuter ; und that beg viel, bas bem SErrn Abel gefiel, damit er ihn erzürnete.

# 3 **10**Rof. 18, 21.

7 Er fette auch einen Baingoben, ben er gemacht batte, in bas Daus, von weldem ber DErr ju Davib und ju Salomo, feinem Sohne, "gefagt hatte : "In bicfem Haufe und ju Jerusalem, die ich erwählet habe ans allen Stämmen Jsraels, will ich meinen Ramen feten ewiglich,

#1 Ron. 8, 29. c. 9, 3.

8 Und will ben Fuß Jeraels nicht mehr bewegen laffen vom Lande, bas ich ihren Batern gegeben babe; fo boch, fo fie balten und thun nach Allem, bas ich geboten babe, und nach allem Gefet, bas mein Rnecht Mofe ihnen geboten bat."

9 Aber fie gehorcheten nicht; sonbern Manaffe verführete fie, baß fie ärger thaten, benn bie Beiben, bie ber BErr bor ben Kinbern Jerael vertilget hatte.

10 Da rebete ber BErr burch feine Rnechte, bie Bropheten, und fprach:

11 "Darum, "bag Manaffe, ber Ronig Juba's, bat biefe Greuel getban, bie arger find, benn alle Grenel, fo bie Amoriter gethan haben, bie vor ibm gewesen find, und hat auch Juda flündigen gemacht mit feinen Göten ; \*c. 23, 26.

2 Chron. 33, 9. 3er. 15, 4. †1 Rou. 12, 30. 12 Darum fpricht ber BErr, ber GCtt Israels, also: Siebe, ich will Unglud über Berufalem und Juba bringen, bag, \*mer es boren wird, bem follen feine beiben Ohren gellen; \*1 Sam. 3, 11. 3et. 19, 3.

13 Und will über Jerusalem bie Def. fonur Samaria's zieben, unb bas Gewicht bes Haufes Ababs; und will Jerufalem ausschütten, wie man Schuffeln ausschüttet, und will fie umfturgen

14 Und ich will etliche meines Erbibeils Aberbleiben laffen, und fie geben in bie Banbe ihrer Feinde, baft fie ein Raub und Reißen werben aller ihrer Feinde;

15 Darum, baß fie gethan baben, bas mir fibel gefällt, und haben mich ergurnet bon bem Tage an, ba ihre Bater ans Egppten gezogen finb, bis auf biefen Tag."

16 Auch vergoß Manaffe febr viel unschuldig Blut, bis daß Jerusalem bier und ba voll warb; ohne die Sünde, damit er Juba fündigen machte, baß fie thaten, bas bem BErrn übel gefiel.

17 Bas aber mehr von Manaffe gu fagen ift, und Alles, was er gethan bat, und feine Gunbe, bie er that, ficbe, bas ift agefdrieben in ber Chronila ber Ronige Juba's. \*2 Cbron. 33, 1. K.

18 Und Manaffe entschlief mit seinen Batern, und marb begraben im Garten an seinem Sause, nämlich im Garten 11sa's. Und sein Sohn Amon ward Ko-

nig an seiner Statt.

19 \*Zwei und zwanzig Jahre alt war Amon, ba er König warb, und regierete zwei Jabre zu Icrufalem. Seine Mutter bieß Mesullemeth, eine Tochter Barus, von Jatba : # 2 Chron. 33, 21.

20 Und that, bas bem Berrn übel gefiel, wie sein Bater Manaffe getban hatte, 21 Und wandelte in allem Bege, ben fein Bater gewandelt hatte, und bienete ben Göpen, welchen fein Bater gebienel batte, und betete fie an,

22 Und verließ ben SGren, feiner Bater GOtt, und manbelte nicht im Bege bes BErrn.

23 Und feine Rnechte \*machten einen

Bund wiber Amon, und töbteten ben Roun in feinem Baufe. #2 Chron. 24, 25.

24 Aber bas Bolt im Lanbe folug Alle, bie ben Bund gemacht hatten wiber ben Winig Amon. Und bas Boll im Lanbe machte Jofia, feinen Sohn, jum Könige an feiner Statt.

25 Bas aber Amon mehr gethan hat, fiche, bas ift "geschrieben in ber Chronita der Könige Juba's. #2 Chron. 33, 21. 2c. 26 Und man begrub ibn in feinem Grabe, im Garten Uffa's. Und fein Gobn Joffa

ward Ronig an feiner Statt.

Das 22. Capitel.

Unter Jofia wirb bas Gefegbuch gefunben. Josia \*war acht Jahre alt, ba er Ronig warb, und regierete ein und breißig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jevida, eine Tochter Abaja's, von Bazlatb. #2 Chron. 34, 1.

2 Und that, \*bas bem HErrn wohl gefiel, und wanbelte in allem Wege seines Baters David, und twich nicht, weber jur

Rechten noch zur Linken.

e c. 18, 3. 130, 23, 6.

3 Und im achtzehnten Jahr bes Rönigs Josia, sandte der König hin Saphan, den Sohn Azalja's, bes Sohnes Defullams, ben Schreiber, in bas haus bes hErrn, and iprach :

4 Gebe hinauf zu bem Hobenpriester Dilha, bag man ihnen gebe bas Gelb, bes jum Sanfe bes DEren gebracht ift, bas die Sitter an ber Schwelle gesammelt

beben vom Boll:

5 Daß sie es \*geben ben Arbeitern, bie bestellet find im Baufe bes BErrn, und geben es ben Arbeitern am Saufe bes Derrn, bag fie beffern, was baufällig ift am Baufe; #2 Chron. 34, 10.

6 Ramlich ben Zimmerleuten, und Banlenten, und Maurern, und die ba Polz md gehauene Steine taufen sollen, das

Paus ju bessern;

7 Doc - bag man feine Rechnung von ihnen nehme vom Gelbe, das unter ihre Dand gethan wird; sondern daß sie es

auf Glauben handeln.

\*c. 12, 15. 8 Und ber Dobepriefter Hillia fprach zu dem Schreiber Sabban : +3ch habe bas Gefehbuch gefunden im Saufe bes SErrn. Und hillie gab bas Buch Saphan, baß er es lafe. \*2 Chron. 34, 15.

9 Und Saphan, ber Schreiber, brachte es bem Ronige, und fagte es ihm wieber, mb fprach: Deine Knechte baben bas gegeben, die bestellet find am Saufe bes DErm.

gefunben.

10 Auch sagte Sapban, ber Schreiber, bem Könige, und fprach : Hillia ber Briefter, gab mir ein Buch. Und Sabban las es vor bem Könige.

11 Da aber ber König borete bie Worte im Gefetbuch, \*zerriß er feine Rleiber.

Efra 9. 3.

12 Und ber Ronig gebot Silfia, bem Briefter, und Abitam, bem Cobne Caphans, und Achbor, bem Cobne Michaja's, und Saphan, bem Schreiber, unb Asaja, bem Anechte bes Könias unb

iprach:

18 Gebet bin, und fraget ben HErrn ffir mich, fitr bas Bolt und für gang Juba, um bie Borte biefes Buchs, bas gefunden ift; benn es ift ein großer Grimm bes Beren, ber fiber uns entbrannt ift, barum, bag unfere Bater nicht geborchet haben ben Worten biefes Buchs, bas fle thaten Alles, mas barinnen gefdrieben ift.

14 Da ging bin Sillia, ber Briefter, Abilam, Achbor, Sabban und Afaja gu ber Prophetin Dulba, bem Beibe Gallums, bes Sohnes Thitma's, bes Sohnes Harbams, bes Hiters ber Rleiber, und fie wohnete zu Jerusalem im anbern Theil;

und sie rebeten mit ibr.

15 Sie aber fprach ju ihnen: So fpricht ber BErr, ber GOtt Jeraele: "Saget bem Manne, ber euch ju mir gefandt bat :

16 So fpricht ber HErr: Giebe, ich will linglika fiber biefe Statte umb ibre Einwohner bringen, alle Borte bes Gesetzes, die der König Juda's hat lassen

leien :

17 Darum, baß fie mich verlaffen und anbern Göttern geräuchert haben, bag fie mich erzurneten mit allen Berten ihrer Banbe: barum wird mein Grimm fic wiber biefe Statte angunben, umb nicht ausgelöschet werben."

18 Aber bem Könige Juda's, ber euch gefanbt bat, ben DErrn zu fragen, follt ihr fo fagen : "Go fpricht ber Derr, ber

GOtt Jeraels:

19 Darum, bag bein Berg erweichet ift über ben Worten, bie bu gehöret haft, und hast bich gebemiltbiget por bem Deren, ba bu böretest, was ich gerebet habe wiber biefe Statte und ibre Einwohner, baf fie follen eine Berwüftung und Find fein, und haft beine Rleiber gerriffen, und haft Binden ift, und haben es ben Arbeitern erhoret, fpricht ber BErr. 20 Darum \*will ich bich ju beinen Batern fammeln, bag bu mit Frieben in bein Grab versammelt werbest, und beine Augen nicht seben alle bas Unglud, bas ich über biefe Statte bringen will." Unb fie fagten es bem Könige wieber.

\* 3cf. 57, 1.

Das 28. Capitel. Sofia reiniget ben Gottesbienft. Regierung ber Ronige Joabas und Bojatim.

11nd ber König fanbte bin, unb es "verfammelten fich zu ihm alle Aeitesten in Juba und Jernfalem.

\* 2 Chron. 34, 29.

2 Und ber Rönig ging binauf in's Saus bes DErrn, und alle Manner von Juba, und alle Einwohner zu Jerufalem mit ibm, Priefter und Propheten, und alles Boll, beibe, Rlein und Grof; und man las vor ihren Ohren alle Worte bes Buche vom Bunde, bas im Hause bes

DErrn gefunden war.

8 Und ber König trat an eine Säule und machte einen \* Bund vor bem BErrn. baß fie follten manbeln bem Beren nach und balten feine Gebote, Zeugniffe und Rechte, von gangem Bergen und von ganger Seele, baf fie anfrichteten bie Borte biefes Bunbes, bie geschrieben ftanben in biefem Buch. Und alles Bolt trat in ben \* 301. 24, 25. Bund.

4 Und ber König gebot bem Hobenpriester Billia, und ben Brieftern ber anbern Ordnung, und ben hütern an ber Schwelle, bag fie jollten aus bem Tempel des HErrn thun alles Gezeug, das bem Baal und bem Bain und \*allem Deer bes himmels gemacht war. Und verbrannten fie außen vor Jerufalem im Thal Ribron; und ihr Staub warb ge-# 2 Ron. 21, 3. tragen gen Beth-El.

5 Und er that ab bie Camarim, welche bie Konige Juba's batten gestiftet, ju tauchern auf ben Boben in ben Stabten Buba's und um Jerufalem ber; auch bie Raucherer bes Baal, und ber Sonne, und bes Monbes, und ber Planeten, und

alles Beers am Simmel.

6 Und ließ ben Bain aus bem Baufe bes Berrn fübren binaus vor Jerufalem in ben Bach Kibron, und verbrannte ibn im Bach Kibron, und machte ihn ju Staub, und warf ben Stanb auf bie Gräber ber gemeinen Leute.

7 Und er brach ab die Hager ber Hurer, bie an bem Saufe bes SErrn maren, barimen bie Beiber weiften Baufer guin

Çain.

8 Und er ließ tommen alle Priefter aus ben Stäbten Juda's und verunreinigte bie Boben, ba bie Briefter raucherten, von Geba an bis gen Beer-Scha; und brach ab die Boben in ben Thoren, bie in ber Thiir bes Thors waren Josua's, bes Stabtvogts, welches war zur Linten, wenn man jum Thor ber Stadt gebet.

9 Doch batten bie Briefter ber Boben nie geopfert auf bem Altar bes Beren gu Berufalem, fonbern agen bes ungefäuerten

Brobs unter ihren Brübern.

10 Er verunreinigte, auch bas Thopbeth im Thal ber Kinber hinnoms, bag \* Diemanb feinen Sohn ober feine Tochter bem Molech burche ffener liefe geben.

\* 3 M of. 18, 21, ac.

11 Und that ab die Roffe, welche die Könige Juda's hatten ber Sonne gefetzt im Eingange bes BErrn Baufes, an ber Rammer Rethan-Melcche, bes Rammerere, ber zu Parwarim war : und bie 280gen ber Sonne verbrannte er mit Feuer.

12 Und bie "Altare auf bem Dache im Saal Abas, bie bie Könige Juba's go macht hatten, und bie Altare, bie Danaffe gemacht batte in ben zweien Bofen bes BErrn Baufes, brach ber König ab, und lief von bannen, und warf ihren Staub in ben Bach Ribron. #c. 11, 18.

13 Auch bie Boben, Die vor Jerusalem maren, jur Rechten am Berge Dasbith, bie + Salomo, ber König Israels, gebauet batte Asthoreth, bem Greuel von Bibon, und Camos, bem Greuel von Moab, und Milcom, bem Greuel ber Kinder Am-

mons, verunreinigte ber König,

\* 1 Kon. 11, 7. 14 Und zerbrach bie Saulen, und rottete aus bie Baine, und füllete ibre Statte mit Menschenknochen.

15 Auch ben Altar ju Beth-El, bie Dobe, bie Berobeam gemacht hatte, ber Cobn Rebats, ber Israel fündigen machte, benfelben Altar brach er ab und bie Bobe; und verbrannte bie Bobe, und machte fie ju Staub, und verbrannte ben Bain.

\* 1 Kdn. 12, 32.

16 Und Jofia wandte fich und fabe die Graber, bie ba waren auf bem Berge, und fanbte bin und ließ bie Rnochen aus ben Grabern bolen, und verbrannte fie auf bem Altar, und verunreinigte ibn nach bem Bort bes Berrn, bas ber Mann GOttes ausgerufen batte, ber # 1 Ren. 13, 2. foldes ausrief.

17 Und er fprach : Was ift bas für ein Grabmahl, bas ich febe? Und Die Leute in der Stadt sprachen zu ihm: Es ist bas Grab des Mannes Gottes, der von Inda tam und rief solches aus, das bu gethan hast wider den Altar zu Beth-El.

\*\*Rön. 13, 30.

18 Und er sprach: Last ihn liegen, Nicmand bewege seine Gebeine. Also wurben seine Gebeine errettet mit ben Gebeinen bes Propheten, ber von Samaria gedommen war.

19 Er ihat auch weg alle Saufer ber höhen in ben Stäbten Samaria's, welche die Könige Israels gemacht hatten zu ernimen; und that mit ihnen aller Dinge,

wie er ju Beth-El gethan hatte.

20 Und er opferte alle Briefter der Hoken, die baselbst waren, auf den Altären; nud verbrannte asso Menschenkeine darens, und kam wieder gen Jerusalem.

21 Und ber König gebot bem Golf, mb sprach: \*Haltet bem Herrn, eurem Solt, Bassah, wie es geschrieben stehet im Buch dieses Bundes. \*2 Chron, 35. 1.
22 Denn es war fein Passah so gehalten, als dieses, von der Richter Zeit an, die Istaal gerichtet haben, und in allen Zeiten der Könige Israels, und der Könige Inda's.

23 Sonbern im achtzehnten Jahr bes Königs Josia warb bies Passah gehalten

bem berrn gu Berufalem.

24 Anch fegte Josia aus alle Wahrsager, Zeichenbenter, Bilber und Götzen, und alle Greuel, die im Lande Juda und zu Berusalem ersehen wurden; auf daß er amfrichtete die Worte des Gesetses, die seichrieben ftanden im Buch, das Hilfa, der Briester, sand im Hause des HErrn.

25 Seines gleichen war vor ihm kein

König gewesen, der so tvon ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sch jum Herrn bekehrete nach allem Geith Nose's; und nach ihm kam seines kichen nicht aus. \*c. 18. 5. † Warc. 12, 30.
26 Doch kehrete sich der Herr nicht von dem Grimm seines großen Zorns, damit er über Juda erzikrnet war, um aller der Keitungen willen, damit ihn \*Manassestien willen, damit har Erchet hatte.

22 Epron. 33, 9.
27 Und der Herre sprach: Ich will Juda und von meinem Angesicht thun, \*wie ich Serael weggetsan babe; und will biete Seine konnersen die erwösslet

biele Stadt verwersen, die ich erwählet batte, nämlich Jerusalem, und das Haus, dawon ich gelagt habe: "Mein Name loll baselbst sein." \*c. 17. 18. †1 Kon. 8. 29.

28 Was aber mehr von Josia zu fagen R, und Alles, was er gethan hat, siehe,

bas ist geschrieben "in ber Chronika ber Könige Juda's. "2 Chron. 34. 1. x. 29 Zu seiner Zeit zog "Pharao Necho, ber Rönig in Egypten, herauf wiber den König von Asprien an das Wasser Phrath. Aber der König Josia zog ihm entgegen, und starb zu Megiddo, da er ihu gesehen hatte. "2 Chron. 35, 20.

30 Und \*seine Knechte führeten ihn tobt bon Megibbo, und brachten ihn gen Jerusalem, und begruben ihn in seinem Grabe. Und das Bolt im Lande nahm Joahas, den Sohn Josia's, und salbeten ihn, und machten ihn zum Könige an seines Baters Statt. \*2 Chion. 35. 22. 2c.

31 Drei und zwanzig Jahre war Joahas alt, ba er König word, und regierete drei Monate zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremia's von Libna.

32 Und that, bas \*bem DErrn übel gefiel, wie seine Bater gethan hatten.

#1 **R**on. 14, 22.

33 Aber Bharao Necho \*fing ihn ju Riblath im Lande hemath, daß er nicht regieren sollte zu Jerusalem; und sezie eine Schatzung auf das Land, hundert Gentner Silbers und einen Centner Goldes.

\*Gych. 19. 4.

34 Und Pharao Necho machte zum Könige Cliatim, ben Sohn Josia's, austatt seines Baters Josia, und wandte seinen Kamen Jojatim. Aber Joahas nahm er, und brachte ihn in Egypten; baselbu

starb er.

35 Und Jojatim gab das Silber und Gold Pharao; boch \*ichatte er das Land, daß er folches Silber gabe nach Befehl Pharao's; einen Jeglichen nach seinen Bermögen ichatte er am Silber und Gold unter dem Bolt im Lande, daß er dem Pharao Necho gabe.

36 Funf und zwanzig Jahre alt war Jojalim, ba er König warb, und regierete eif Jahre zu Fernfalem. Seine Mutter bieß Sebuda, eine Lochter Pebaja's von Ruma.

37 Und \*that, das dem HErrn übel gefiel, wie seine Bäter gethan hatten. \*c. 24, 9. 19.

Das 24. Capitel. Bon brein Kinigen in Suba: Spiatim, Sojachin und Libetta.

Bu seiner Zeit dog herauf Nebucab-Rezar, ber König zu Babel; und Jojasim warb ihm unterthänig brei Jahre, und er wandte sich, und ward abtrilnnig von ihm.

2 Und ber BErr ließ auf ihn Rriegsmechte tommen aus Chalbaa, aus Eprien, aus Moab, aus ben Kinbern Am-mons, und ließ fie in Juba fommen, bafi fie ihn umbrächten; nach bem Wort bes BErrn, bas er gerebet batte burch feine Knechte, bie Bropbeten.

3 Es geschahe aber Juba also nach bem Bort bes BErrn, baß er fie von feinem Angeficht thate, um ber Gunbe willen

Manaffe's, bie er gethan batte.

4 Auch um \*bes unschulbigen Blute willen, bas er vergoß, und machte Berufalem voll mit unschulbigem Blut, wollte ber Berr nicht vergeben. \* c. 21, 16.

5 Bas aber mehr zu fagen ift bon 30jafim, und Alles, was er gethan bat, fiebe, bas ift geschrieben win ber Chronita ber Rönige Juba's. #2 Chron. 36, 4.

6 Und Jojatim entschlief mit feinen Batern : und fein \*Cobn Jojachin warb Ronig an femer Statt. #2 Chron. 36, 8.

7 Und ber König in Egopten zog nicht mehr aus feinem ganbe; benn ber Ronig 311 Babel hatte ihm genommen Alles, was bes Konige in Egypten war vom Bach Eapptens an bis an bas Baffer Bbrath.

8 Achtzehn Jahre alt war Jojachin, ba er Ronig warb, und regierete brei Do-nate gu Ferufalem. Seine Mutter bieß Rebustha, eine Tochter Elnathans von Berufalem.

9 Und that, bas bem Serrn übel gefiel,

wie sein Bater gethan hatte.

10 Bu ber \* Beit jogen berauf bie Knechte Rebucab-Regars, bes Ronigs ju Babel, gen Berufalem, und tamen an bie Stabt mit Bollwert. \*2 Chron. 36, 10.

11 Und ba Rebucab-Negar jur Stabt tam, unb feine Rnechte, belagerte er fie.

12 Aber Jojachin, ber König Juba's, ging beraus zum Könige von Babel mit feiner Mutter, mit feinen Rnechten, mit feinen Oberften und Rammerern; und ber Ronig von Babel nahm ihn auf im achten Jahr feines Ronigreiche

18 Und \*nahm von bannen beraus alle Schätze im Daufe bes HErrn und im Saufe bes Ronige, und Berichlug alle golbene Gefäße, die Salomo, ber König Jaraels, gemacht hatte im Tempel bes DEren, wie benn ber DErr gerebet batte;

e. 20, 17.

14 Und führete weg bas gange Jerufa-Tem, alle Dberften, alle Bewaltigen, gebn taufenb Gefangene, und alle Bimmerleute, und alle Schmiebe; und ließ nichts fibrig, benn gering Bolt bes Lanbes.

15 Und \*filhrete weg Jojachin gen Ba-bel, die Mutter bes Konigs, bie Beiber bes Konige, und feine Rammerer : bagu bie Mächtigen im Lande führete er auch gefangen von Berufalem gen Babel,

\* Jer. 24, 1. 16 Und was ber besten Leute waren, fieben taufenb, und bie Bimmerlente und Schmiebe, taufend, alle farte Rriegemanner; und ber König von Babel

brachte fie gen Babel.

17 Und \*ber Rbnig von Babel machte Mathanja, feinen Better, jum Ronige an feiner Statt, und wanbelte feinen Ramen Bibefia. \* 3er. 52, 1. x.

18 Ein und zwanzig Jabre alt mar Ribetia, ba er Ronig marb, unb regierete elf Jahre zu Jernsalem. Seine Mutter bieß Pamital, eine Tochter Jeremia's von Libna. 19 Und er that, bas bem BErrn übel gefiel, wie Jojalim gethan hatte.

20 Denn es geschahe also mit Jerusalem und Juda aus bem Born bes BErrn, bis daß er fie von seinem Angesicht würfe. Und Bibetia warb abtrunnig vom Ro-

nige ju Babel. Das 25. Capitel.

Bon ber Berfterung ber Statt Berusalem, unb ber babylonifden Befangenfcaft.

IInb es begab fich im neunten Jahr bes zehnten Monats, \* fam Rebucab-Regar, ber König zu Babel, mit aller seiner Macht wiber Bernfalem; und fie lagerten fich wider fie, und baueten einen Schutt um fie ber. \*2 Chron. 36, 17. 3er. 39, 1.

2 Alfo warb bie Stabt belagert bis in's

elfte Jahr bes Königs Bibefia. 8 Aber im neunten (bes) Monats warb ber hunger fart in ber Stabt, baf bas Bolt bes Lanbes nicht zu effen hatte.

4 Da brach man in die Stadt; und alle Rriegsmänner floben bei ber Racht bes Weges vor bem Thor zwischen ben zwo Mauern, ber ju bes Königs Garten gebet. Aber bie Chalbaer lagen um bie Stadt. Und er flohe bes Weges jum blachen Felde.

5 Aber bie Dlacht ber Chalbaer jagten bem Könige nach, und ergriffen ihn im blachen Gelbe ju Bericho, und alle Rriege. leute, die bei ihm waren, wurden von ihm gerftreuet.

6 Sie aber griffen ben Ronig, und fubreten ibn binauf gum Konige von Babel gen Riblath; und fie fprachen ein Urtheil über ihn.

7 Und fie ichlachteten bie Rinber Bibefia's vor seinen Augen, und \*blendeten Abelia seine Augen, und banden ihn mit keiten, und führeten ihn gen Babel. \*3er. 39, 7. Richt. 16, 21.

8 Am siebenten Tage des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Rebucad-Rezars, des Königs zu Babel, kam Kebusar-Adan, der Hosmeister, des Königs zu Babel Anecht, gen Jerusalem,

9 Und verbrannte bas Haus bes Herrn, und bas Haus bes Königs, und alle Saufer fer zu Jerusalem, und alle große Saufer verbrannte er mit Keuer.

10 Und bie gange Macht ber Chalbaer, bie mit bem hofmeister war, zerbrach bie

Mauern um Berufalem ber.

11 Das andere Boll aber, bas fibrig mar in ber Stadt, und bie jum Könige bon Babel fielen, und ben andern Bobel, fuhnte Rebufar-Aban, ber hofmeifter, weg.

12 Und von ben Geringften im Lande ließ ber Hofmeister Weingartner und

Aderleute.

13 Aber \* bie ehernen Säulen am Hause be Herrn, und die Sestühle, und das eherne Meer, bas am Hause bes Herrn war, serkachen die Chalbaer und sühreten bas Erz gen Babel. \* Jer. 27, 19. c. 52, 17. 14 Und die Töpfe, Schaufeln, Messer,

14 und die Lopfe, Schaufeln, Wesser, Wisseller, Wisseller, Wisseller, Staffel, und alle eherne Gefäße, damit

man bienete, nahmen fle weg.

15 Dazu nabm ber hofmeister bie Bjannen und Becken, und was golben und filbern war:

16 Zwo Säulen, ein Meer und die Gefühle, die \*Salomo gemacht hatte zum danse des HErrn. Es war nicht zu wägen das Erz aller dieser Gesässe.

\*1 Kon. 7, 13. 23.

17 Achtzehn \* Ellen boch war eine Säule, und ibr Knauf barauf war auch ebern, und brei Ellen boch, und bie Reife, und Granatapfel an bem Knauf umber, war alles ebern. Auf diese Weise war auch bie andere Säule mit ben Reifen.

\*188n. 7, 15. 2 Chron. 3, 15. Jer. 52. 21. 18 Und ber Hofmeister nahm ben Briefer Seraja ber ersten Ordnung, und ben Briefter Zepbanja ber andern Ordnung,

mb drei Thurhuter,

19 llub einen Kämmerer aus der Stadt, der gefest war ilber die Kriegsmänner, mb film Männer, die stets vor dem Könige waren, die in der Stadt gesunden wurden, und Sopber, den Keldbauptmann, der das Bost im Lande friegen lehrte, und sechzig Mann vom Bost auf dem Lande, die in der Stadt gesunden wurden:

20 Diese nahm Nebusar-Aban, ber Hofmeister, und brachte fie zum Könige von Babel gen Riblath.

21 Und der König von Babel schling fie tebt zu "Riblath im Lande hemath. Alfo ward Juda weggeführet aus seinem

Lanbe. \*c. 23, 33. Jer. 82. 27.
22 Aber fiber bas Abrige Bolt im Lanbe
Juda, das Nebucad-Nezar, der König bon Badet, fiberließ, \*feste er Gedalfa, ben Sohn Ahitams, des Sohnes Sa-

pbans. \*3er. 39. 14. c. 40, 5.
23 Da nun alle bas Kriegsvolf, Hauptleute und die Männer böreten, daß ber
König von Babel Gebalja geletzt batte;
famen sie zu Gebalja gen Mizpa, nämlich
Fsmael, ber Sohn Netbanja's, und Fohanan, der Sohn Kareabs, und Sexala,
der Sohn Thanbumeths, der Netopbathiter, und Faelanja, der Sohn Maccha-

tbi's, sammt ibren Männern.
24 Und \*Gebalja schwur ihnen und ibren Männern, und sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, unterthan zu sehn en Chalbern; bleibet im Lanbe und seib unterthänig bem Könige von Babel,

fo wirb es euch wohl gehen, \*3er. 40. 9.

25 Aber im flebenten Monat tam \* 38-mael, ber Sohn Nethanja's, bes Sobnes Elisama's, vom töniglichen Geschlecht, und zehn Männer mit ibm, und schligen Gebalja tobt, bazu bie Inden und Chalbaer, bie bei ihm waren zu Mizba.

\*38c. 41, 7.

26 Da \*machten sich auf alles Bolt, beibe, Riein und Groß, und die Oberften bes Krieges, und tamen in Eawbten; benu sie fürchteten sich vor ben Cbalbäern.

\*3er. 41, 17. c. 43, 6. 7.

27 Aber im sieben und dreisigsten Jabr, nachdem Jojachin, der König Juda's, weggeführet war, am sieben und zwanzigsten Lage des zwölsten Monats, dob Evil-Merodach, der König zu Babel, im ersten zahr seines Königreichs, das Haupt Jojachins, des Königs Juda's, ans dem Kerfer berdor,

28 Und rebete freundlich mit ibm, und setze seinen Stuhl fiber die Stüble ber Könige, die bei ihm waren zu Babel;

29 Unb \*wanbelte bie Meiber seines. Gefängnisses; unb er aß allewege vor ibm sein Lebenlang; \*3er. 52, 33. 30 Unb bestimmte ibm sein Theil, das

30 Und bellemente ibnt fein Locit, bas man ibm allewege gab vom Könige, auf einen jeglichen Tag sein ganzes Leben-lang.

## Das erste Buch der Chronika.

Das 1. Capitel. Gefdlechteregifter ber Patriarden bis auf Jatob. Mbam, \* Seth, Enos, \* 1 Mof. 5, 3. 2 Renan, Mahalaleel, Jareb,

8 Denoch, Methusalah, Lamech, · 4 Noah, Gem, Sam, Japheth. 5 Die Kinber \* Japheths find biese: Gomer, Magog, Mabai, Javan, Thubal, Mefech, Thiras. \*1 Mof. 10, 2.

6 Die Kinder aber Gomers find: 28-

kenas, Aiphath, Thogarma.
7 Die Kinder Javans sind: Esisa, Thar-sisa, Chittim, Dodanim.
8 Die Kinder Hans sind: Chus, Migraim, But, Canaan. \*1 Dof. 10, 6. 9 Die Rinber aber Chus finb : Bevila, Sabtha, Ragema, Sabthecha. Die Kinber aber Ragema's finb: Scheba und Deban.

10 Chus aber zeugete Nimrob; ber fing an gewaltig ju fein auf Erben.

11 Migraim \*zeugete Lubim, Anamim, Lebabim, Naphthuhim, \*1 Mof. 10, 13. 12 Pathrufim, Caslubint (von welchen

find ausgekommen die Bhilistim) und Capbthorim.

13 Canaan aber zeugete Bibon, seinen ersten Sohn, und Beth, 14 Jebufi, Amori, Girgafi, 15 Devi, Arti, Sini,

16 Arwadi, Zemari und Bemathi.

- Die Rinber \* Sems find biefe: Clam, Affur, Arpbachfab, Lub, Aram, Uz. bul, Gether und Dafech.
- \* 1 9Rof. 10, 22. 18 Arphachsab \*aber zeugete Salah; #1 Moj. 10, 24. Salah zeugete Eber. 19 \* Eber aber wurben zween Gobne geboren : ber eine bieß Beleg, barum, baß zu seiner Zeit bas Canb gertheilet warb, und sein Bruber bieß Jattan.

\*1 Moj. 10, 25. c. 11, 16. 20 Jaktan aber zeugete Almobab, Sa-

leph, Hazarmaveth, Jarah, 21 Haboram, Ulal, Difla, 22 Ebal, Abimael, Scheba,

- 23 Ophir, Bevila und Johab. Das find alle Rinder Jattans.
  - 24 Sem, Arphachsab, Salah,
  - 25 Cber, Beleg, Regu,
  - 26 Serug, Nabor, Tharab,
  - 27 Abram, bas ift Abrabam.
- "Ifaat unb Ismael.

29 Dies ift ibr Beichlecht: ber erfte Sohn \* Jemaels Nebajoth, Kebar, Ab-feel Mibsam. \*1 Res. 23, 13. 30 Misma, Duma, Massa, Habab, Thema,

31 Jetur, Naphis, Kebma. Das sind bie Kinder Ismaels. 32 Die Kinder aber "Ketura's, bes Rebsweibes Abrabams: die gebar Simran, Jaksan, Medan, Mibian, Jesbak, Suah. Aber bie Kinber Jaksans sind: Scheba und Deban. #1 DRcj. 25. 2.

33 Und bie Kinber Mibians find : Epha, Epher, Henoch, Abiba, Elbaa. Dies find alle Kinber ber Retura.

34 Abrabam zeugete \* 3faat. Die Kinber aber 3faats finb : † Efau und 38rael.

\*1 Mof. 21. 2. ze. †1 Mof. 25, 25. 26. 35 Die Kinder \*Efau's find: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korab.

36 Die Kinber Eliphas find: Theman, Omar, Zephi, Gaetham, Kenas, Thimna, Amalel.

37 Die Kinber Reguels sinb: Rahath, Serab, Samma und Missa.

38 Die Rinber \* Seire finb: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Difon, Ezer, Di-\*1 Mof. 36, 20.

39 Die Kinder Lotans find : Pori, Domam; und Thimna war eine Schwester Letans.

40 Die Kinder Sobals sind: Alian, Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die Kinder Zibeons find : Ajja und Ana.

41 Die Kinter Ana's: Dijon. Rinder Disons sind: Samran, Esban, Jethran, Cheran.

42 Die Kinber Gers finb: Bilban, Saewan, Jactan. Die Rinber Difans Die Rinber Difans find : Uz und Aran.

43 Dies find \*bie Ronige, bie regieret haben im Lanbe Ebom, ebe benn ein Rinig regierete unter ben Rinbern 3erael: Bela, ber Cohn Beore; und feine Stadt # 1 9Ref. 36, 31. bieß Dinbaba.

44 Und ba Bela ftarb, warb König an seiner Statt Jobab, ber Sohn Serabs, bon Bagra.

45 Und da Jobab ftarb, warb Kinig an feiner Statt Bufam, aus ber Themaniter Lanbe.

28 Die Kinder aber Abrahams sind: | 46 Da Husam ftarb, ward Kinig an \*1 Moj. 21, 3. feiner Statt Sabab, ber Sohn Bebabe,

394

ber die Midianiter schlug in der Moabiter Kelbe: und feine Stabt bief Awith. 47 Da Babab ftarb, ward Ronig an fei-

mer Statt Samla von Masret.

48 Da Samla ftarb, warb Ronig an feimet Statt Saul von Rehoboth am Waffer. 49 Da Saul \*ftarb, warb König an feiner Statt Baal-Banan, ber Cobn \*1 Moj. 36, 38. Adbors.

50 Da Baal-Banan ftarb, wart König en feiner Statt Babab, und feine Stabt bieg Bagi; und fein Beib bief Debetabeil, eine Tochter Matrebe, Die Die-Sa-

babs Tochter war.

51 Da aber Babab ftarb, wurden Fittften zu Ebom: \*Fürst Thinma, Fürst Alia, Kürft Jetbeth, \* 1 DRof. 36, 40. 52 Fürft Ahalibama, Fürft Gla, Fürft

53 Fürst Renas, Fürst Theman, Filrst Mibzar,

54 Fürst Magbiel, Fürst Fram. Das find bie Fürften git Ebom.

> Das 2. Capitel. Cobne Jafobs unb Juta's.

Dies find bie Rinber \*3eraels : Ruben, Simeon, Levi, Juba, Isfafchar, Se-\* 1 Moj. 35. 22-26.

2 Dan, Joseph, Benjamin, Naphthali,

Sab, Affer. \* 1 Moj. 30, 5. 3 Die Kinder + Juba's find : Ger, Onan, Cela. Die brei murben ibm geboren von ber Cananitin, ber Tochter Sua's. taber, ber erste Sohn Juba's, war bose ber bem HErrn, barum tobtete er ibn.

\*1 9Rof. 46, 12. 2c. †1 9Rof. 38, 7. 4 Tbamar aber, seine Schnur, \*gebar

bm Bereg und Serah; bag aller Rinder Juda's waren fünf. \*1 Mof. 38, 29. 30. 5 Die \*Kinder Bereg find : Hezron und Damul. \*1 Mof. 46, 12. 2c. 6 Die Kinber aber Serahs sinb: Simri, Ethan, Heman, Chalcol, Dara. Derer

aller find fünf. 7 Die Kinber Charmi's find Achan, weicher betrübete Israel, ba er fich ani

Berbanneten vergriff. \* 3of. 7, 1.

8 Die Rinber Ethans find Afarja. 9 Die Kinber aber Begrons, \*bie ibm geboren, find : Jerahmeel, Ram, Chalubai. # 9Rm6 4, 19. Matth. 1, 3. 10 Ram aber zengete Amminabab. Am-

minabab zeugete Nabeson, ben Fürsten der Kinder Juda's.

11 Nabeson \*zengete Salma. Salma jengete Boas. # Ruth 4, 20. 12 Boas \*zeugete Obeb. Isai. \*Ruth 4, 17. | 82 Die Kinber aber Jaba's, bes Bru-

13 3fai \*zeugete seinen ersten Sobn Eliab, Abinabab ben anbern, + Simea ben britten. \*1 Cam. 16, 6. †2 Cam. 13, 3. 14 Rethaneel ben vierten, Rabbai ben fünften,

15 Djem ben fechsten, "David ben fie-\*1 Cam. 17, 12. benten.

16 Und ibre Schwestern maren : Beruja und Abigail. Die Kinder Beruja's find: Abigai, Joab, Afabel, bie brei. \* 2 Cam. 2, 18.

17 Abigail aber gebar "Amafa. Bater aber Amaja's war Jether, ein 36maeliter. \*2 Sam. 17, 25.

18 Caleb, ber Sohn Begrons, zeugete mit Asuba, seiner Frau, und Jerigoth; und bies find berfelben Rinber : Jefer, Sobab und Arbon.

19 Da aber Ajuba ftarb, nahm Caleb

Ephrath; die gebar ihm hur.

20 hur gebar Ilri. Uri gebar Bezaleel, 21 Darnach befchlief Begron bie Tochter Machire, bee Batere Gileabe; und er nahm fie, ba er war fechzig Jahre alt, und fie gebar ihm Segub.

22 Segub aber zeugete \* Jair, ber batte brei und zwanzig Stäbte im Lande Gilead.

#Richt. 10, 3. 23 Und er friegte aus benfelben Gefur und Aram, bie "Fleden Jairs, bagu Re-nath mit ihren Töchtern, sechzig Stäbte. Das find alle Rinder Machirs, bes Batere Gileabe. \* 1 Ron. 4, 13.

24 Nach bem Tobe Begrons in Caleb Ephratba, ließ Begron Abia, fein Beib, bie gebar ibm \*Ashur, ben Bater Thetoa's. · c. 4. 5.

25 Jerahmeel, ber erfte Sohn Bezrons, batte Kinder: ben ersten Ram, Buna, Oren, und Ozem, und Abia.

26 Und Jerabmeel hatte noch ein anber Weib, die hieß Atara, die ist die Mutter Oname.

27 Die Rinber aber Rams, bes erften Sohnes Jerahmeels, finb : Maaz, Jamin und Eler.

28 Aber Onam batte Kinder : Sammai und Jaba. Die Rinber aber Sammai's sind: Nadab und Abisur.

29 Das Weib aber Abifurs bieg Abibail, bie ihm gebar Achban und Molib.

30 Die Rinber aber Nababs finb : 66 leb und Appaim; und Seled starb ohne Kinber.

31 Die Kinber Appaims find Jesei. Die Rinber Jefei's find Gefan. Dbeb zeugete | Rinber Gefans find Abelai.

bers Sammai's, find : Jether und Jonathan; Jether aber ftarb ohne Kinder. 83 Die Kinder aber Jonathans find :

Beleth und Sasa. Das sind die Kinder Aerabmecls.

34 Gefan aber batte nicht Gobne, fonbern Tochter. Und Gefan batte einen egyptischen Anecht, ber hieß Jarha.

35 Und Cefan gab Jarba, feinem Rnechte, feine Tochter zum Weibe, bie gebar ihm Attai.

86 Attai zeugete Rathan. Nathan zeugete Gabab.

87 Cabab zeugete Ephlal. Ephlal zeugete Obeb.

88 Dbeb zeugete Jehu. Jehn zeugete Alaria.

39 Afarja zeugete Baleg. Palez zeugete Eleaja.

40 Eleafa zeugete Sifemai. Sisemai zeugete Sallum.

41 Sallum zeugete Jefamia. Selamia

zeugete Elifama.

42 Die Kinder Calebs, bes Brubers Berahmeels, find: Defa, fein erfter Cobn, ber ift ber Bater Cipbs, und ber Kinber Mareja's, bes Baters Bebrons.

43 Die Kinder aber Bebrons finb : Rorab, Thappuab, Retem und Sama.

44 Sama aber zengete Rabam, ben Bater Jartaams. Retem zengete Sammai. 45 Der Sobn aber Sammai's bieg Maon, und Maon mar ber Bater Betb-

· 46 Erha aber, das Rebsweib Calebs, gebar Baran, Moja und Gafes. Baran aber zeugete Bafes.

47 Die Kinber aber Jabbai's finb: Regem, Jothan, Gefan, Belet, Epha, und Saaph.

48 Aber Maecha, bas Rebeweib Calebs, gebar Seber und Thirbena;

49 Und gebar auch Caaph, ben Bater Mabmanna's, und Sewa, ben Bater Machbena's, und ben Bater Gibea's. Aber Achfa war \* Calebs Tochter.

\* 30f. 15, 16. Richt. 1, 12.

50 Dies maren bie Rinber Calebs: Bur, ber erfte Cobn von Ephratha; Gobal. ber Bater Kiriath-Jearims; 51 Salma, ber Bater Beth-Lebems;

Barebb, ber Bater Betb-Gabers.

52 Und Sobal, ber Bater Kiriath-Jearims, batte Gobne, ber fabe bie Balfte Manuboths.

53 Die Freundschaften aber gu Ririath-Rearim waren bie Jethriter, Butbiter, 16 Aber bie Rinber Jojafins Sumathiter und Misraiter. Bon biefen Bechanja, beg Cohn mar Zibelia.

find ausgekommen bie \* Zaregathiter und Estbaoliter.

54 Die Rinber Salma's finb Beth-Lebem, und bie \* Netophathiter, bie Rrone bes Paufes Joabs, und bie Balfte ber

Manathiter von bem Zareiter. \*c. 10. 16.
55 Und die Freundschaften ber Schreiber, die zu Jabez wohneten, sind die Thireathiter, Simeathiter, Suchathiter. Das find bie Kiniter, bie ba getommen find bon Damath, bes Baters Beth-Redabs.

> Das 3. Cabitel. Regifter ber Ronige Juba's.

Dies find bie Rinber Davids, bie ibm ju Bebron geboren find : ber erfte Amuon, von Ahinoam, ber Jeercelitin; ber andere Daniel, von Abigail, ber Carmelitin; \*2 Cam. 3, 2.

2 Der britte Absalom, ber Sohn Maccha's, ber Tochter Thalmai's, bes Rönigs zu Gesur; ber vierte Abonia, ber Sohn Haggiths:

3 Der fünfte Saphatja, von Abital; ber fechete Jethream, von feinem Beibe

Egla.

4 Diefe feche find ibm geboren gu Debron; benn er regierete bafelbft fieben Jahre und feche Monate, aber zu Berufalem regierete er brei und breifig Jahre. 5 Und biefe \* find ihm geboren gu Jert falem : Simea, Sobab, Rathan, So-lomo, bie vier, von ber Tochter Sua's, ber Tochter Ammiels;

\* 2 Cam. 5, 14. 1 Chron. 15, 4. 6 Dagu Jebehar, Glifama, Glipbalet,

7 Nogah, Repbeg, Japia,

8 Elifama, Eliada, Eliphalet, bie nem. 9 Das find alles Kinter Davite, obne was ber Kebsweiber Kinder waren. Und \*Thamar war ibre Schwester.

#2 Cam. 13, 1.

10 Calomo's \*Cobn mar Rebabeam, belj Sohn war Abia, belj Sohn war Ala, beß Sobn war Josaphat, # Datib. 1. 7.

11 Def Sobn mar Joram, beg Sobu

war Ahasja, beß Sohn war Joak, 12 Deß Sohn war Amazia, beß Sohn war Afarja, beg Cobn war Jotham,

13 Des Cobn war Abas, bes Cobn war Bistia, beg Sohn war Manaffe,

14 Def Cobn war Amon, beg Cobn war Jofia.

15 Jofia's Göbne aber maren : ber erfte Jobanan, ber anbere Jojatim, ber britte Zibetia, ber vierte Sallum.

16 Aber bie Rinber Jojafims waren

gefangen warb, waren : Sealthiel.

18 Maldiram, Phabaja, Seneaggar, Befamja, Bofama, Rebabja.

19 Die Rinber Bhabaja's maren: Berubbabel und Simei. Die Kinder Berubbabels waren : Defullam unb Bananja, mb ihre Schwester Selomith;

20 Dagu Basuba, Obel, Spiabja, Jusab-Defeb, bie fünf. Berechja,

21 Die Rinber aber Hananja's maren : Blatja und Befaja: beft Cobn mar Rephija, beg Sohn war Arnan, beg Sohn war Obabja, beß Sohn war Sachanja.

22 Die Rinber aber Sachanja's maren Die Rinber Semaja's maren : hattus, Jegeal, Bariah, Nearja, Sa-

phut, Sela, die sechs. 23 Die Kinder aber Rearja's waren : Cliocnai, Hiskla, Asrilam, die drei.

24 Die Kinder aber Elioenai's waren: Podaja, Cliasib, Plaja, Altub, Johanan, Delaja, Anani, bie fieben.

Das 4. Capitel. Ractommen Juba's.

Die Kinder \*Juba's waren: Berez, Begron, Carmi, Bur und Gobal. #1 Mof. 46, 12. 2c.

2 Regia aber, ber Sohn Sobals, zeugete Jahath. Jahath zeugete Ahumai unb Lahab. Das find bie "Freundschaften ber Zaregathiter. \* c. 2. 53.

3 Und bies ist ber Stamm bes Baters Etams: Jebreel, Jesma, Jebbas; unb ihre Schwester bieß Haglelponi;

4 Und Bunel, ber Bater Gebore ; unb Ber, ber Bater Bufa's. Das finb bie ainber burs, " bes erften Sohnes Ephraha's, bes Baters Beth-Lebems. \* c. 2, 19. 5 Ashur aber, ber Bater Thetva's, batte wie Beiber: Helea und Naera.

6 Und Naera gebar ihm Abuffam, Deber, Themni, Ahastari. Das sind bie

Amber Naera's.

7 Aber bie Kinder Belea's waren : 30-

teth, Jegobar und Ethnan.

8 Rog aber zeugete Anub unb Baggobeba, und bie Freundschaft Abarbels, bes

Sobnes Harums.

9 Jaebeg aber war berrlicher, benn seine Brilder; und feine Mutter bieg ibn Jacbez, benn fie fprach: "3ch habe ibn mit Rummer geboren. \* 1 Mof. 35, 17. 10 Und Jaebeg rief ben GDtt Jeraels an, und forach: \*Wo bu mich fegnen wirft, und meine Grenze mehren, und deine Sand mit mir fein wird, und wirft wit dem Uebel schaffen, daß es mich nicht | 26 Die Kinder aber Misma's waren

17 Die Kinder aber Bechanja's, ber | betilmmere. Und Gott ließ tommen bas er bat. \* 1 Moj. 28, 20.

11 Calub aber, ber Bruber Guba's, jeugete Mehir; ber ift ber Bater Gethone.

12 Esthon aber zeugete Beth. Rapha, Bafeab und Thebinna, ben Bater ber Stabt Nahas; bas find bie Männer von Recha.

13 Die Rinber \* Renas waren : Athniel unb Seraja. Die Kinder aber Athniels

waren Bathath. + 30f. 15, 17. Richt. 1, 13. 14 Und Meonothai zeugete Ophra. Und Seraja zeugete Joab, ben Bater bes Thals ber Zimmerleute, benn sie waren Zimmerleute.

15 Die Kinber aber Calebs, bes Sobnes Jephunne's, waren: Iru, Ela und Naam. Die Kinder Ela's waren Kenas.

16 Die Rinber aber Jehalleleels waren :

Siph, Sipha, Thirja und Afareel. 17 Die Kinber aber Esra's waren: Bether, Mered, Epber und Jalon, und Thabar mit Mirjam, Sammai, Jesbab. bem Bater Esthemoa's.

18 Und fein Weib Judiffa gebar Jereb, ben Bater Gebors, Beber, ben Bater Socho's, Jetuthiel, ben Bater Sanoahs. Das find die Kinder Bithja's, ber Tochter Pharao's, bie ber Mareb nahm.

19 Die Kinder bes Beibes Bobijja's, ber Schwester Rahams, bes Baters Regila's, waren: Garmi und Esthemoa,

ber Maechathiter.

20 Die Rinber Simons maren: Amnon. Rinna, und Ben-Banan, Thilon. Rinber Jesei's waren : Sobeth und ber Ben-Sobetb.

21 Die Rinber aber "Gela's, bes Gob. nes Juba's, waren : Er, ber Bater Le-ca's, Laeba, ber Bater Mareja's, und bie Freundschaft ber Leinweber unter bem Hause Asbea's; \*1 Def. 38, 5.

22 Dazu Jofim und bie Manner bon Cofeba, Joas und Saraph, die Hausväter wurden in Moab, und Jafubi ju Labem ; wie bie alte Rebe lautet.

23 Sie waren Töpfer, umb wohneten unter Pflanzen und Baunen bei bem Roblieben baselbst.

## Das 5. Capitel. Gefolecter Gimeons.

Die Rinber \* Simeons waren : Nemuel. Jamin, Jarib, Scrah, Saul;

25 Def Cohn war Sallum, beg Sohn war Mibfam, bes Sohn war Misma.

**897** 

Bammuel; beg Sohn mar Zaccur, beg | Gobn war Simei.

27 Gimei aber hatte fechzebn Göhne und feche Tochter, und feine Bruber batten nicht viele Kinder; aber alle ihre Freundicaften mehreten fich fo nicht, als bie Kinber Juda's.

28 Sie wohneten aber zu \*Beer-Seba, Molaba, Hazar-Sual, \*30j. 19, 2.

29 Bilha, Ezem, Tholab

30 Bethuel, Harma, Zillag

Beth-Marcaboth, Hafar-Susim, Birei, Saaraim. Dies waren ihre Beth Birei, Saaraim. Stäbte, bis auf ben Konig Davib.

82 Dazu ibre Dörfer bei Etam, Min, Rimmon, Thochen, Afan, bie fünf Städte. 83 Und alle Dörfer, bie um biefe Stäbte her waren, bis gen Baal, bas ift ibre Bobnung und ihre Cippichaft unter ihnen.

34 Und Mejobab, Jamled, Joja, ber

Sobn Amazia's.

35 Joel, Jehu, ber Gohn Josibja's, bes Sobnes Geraja's, bes Cobnes Afiele

86 Elioenai, Jaetoba, Jesohaja, Asaja,

Abiel, Ismeel und Benaja, 87 Sifa, ber Sobn Sipbei's, bes Sobnes Allons, bes Sohnes Jebaja's, bes Sobnes Simri's, bes Sobnes Semaja's.

38 Diese wurden nambaftige Fürften in ihren Geschlechtern bes Hauses ihrer Bater, und theileten fich nach ber Menge.

39 Und fie jogen bin, baf fie gen Gebor tamen, bis gegen Morgen bes Thale, baß fie Beibe fuchten für ibre Chafe;

40 Und fanben fette und gute Beibe, und ein Land weit von Raum, \*flille unb reich; benn vorbin wohneten bafelbft bie bon Sam. #Richt. 18, 7.

41 Und bie jest mit Ramen beschricben find, tamen jur Zeit Distia's, bes Rö-nigs Juba's, und ichlugen jener Sutten und Wohnungen, bie bafelbst gefunden wurden, und verbanneten fie bis auf biefen Tag, und wohneten an ibrer Statt; benn es war Weibe baselbft für Schafe.

\* 2 Ron. 18, 1.

42 And gingen aus ibnen, aus ben Rinbern Simeons, fünf hunbert Manner ju bem Gebirge Geir, mit ihren Oberften, Platja, Nearja, Rephaja und Uffiel, ben Rinbern Jefei's,

43 Und \*fclugen bie übrigen Entronnenen ber Amalefiter, und wohneten ba-\*2 TRef. 17, 14. selbst bis auf diesen Tag.

> Das 6. (fonft 5.) Capitel. Bon Ruben, Gab, Manaffe.

Die Rinber Rubens, bes erften Sobnes Istaels, (benn er war ber erfte | 17 Diefe wurden alle gerechnet gur "Beit

Cohn, aber bamit, bag "er feines Baters Bette verunreinigte, ward feine Erftgeburt gegeben ben Rinbern Josephs, bes Sobnes Israels; und er warb nicht gerechnet gur Erfigeburt :

\* 1 Mef. 35, 22. 2c.

2 Denn Juba, ber machtig war unter feinen Brübern, "bem warb bas Fürftentham vor ihm gegeben, und Joseph bie Erstgeburt.) \*1 Mof. 49, 8.

3 So find nun bie Rinber "Rubens, bes erfien Cohnes Israels: Hanoch, Ballu, Bezron und Cbarmi. \*2 Mof. 6, 14. x.

4 Die Rinber aber Joels maren Gemaja; best Sohn war Gog, best Sohn mar Gimei.

5 Desi Sohn war Micha, best Sohn

war Reaja, beß Sohn war Baal,

6 Def Cohn war Beera, welchen fubrete weg gefangen \*Thiglatb-Vilnefer, ber Ronig von Affprien; er aber war ein Fürft unter ben Rubenitern. \*2 Ren.15, 29.

7 Aber seine Brilber unter feinen Gefclechtern, ba fie unter ihre Geburt gerechnet wurden, batten zu Bauptern Jeiel

und Sacharja.

8 Und Bela, ber Gobn Afans, bes Sohnes Sema's, bes Sobnes Joels, ber wobnete zu Aroer, und bis gen Rebo, und Baal-Meon ;

9 Und wohnete gegen bem Aufgang, bis man tommt an bie Bufte an's Baffer Phrath; benn ihres Biehes war viel im

Lante Gilcab.

10 Und zur Zeit Sauls führeten fie Krieg wider bie Hagariter, daß jene fielen burch ihre Hand, und wohneten in jener Sutten gegen bem gangen Morgenort Gileabe.

11 Die Kinder Gabs aber webneten gegen ihnen im Lanbe Bafan, bis gen

Saldia.

12 Joel ber vornehmfte, und Sapham ber anbere, Jacuai und Caphat gu Bafan.

13 Und ihre Brüder bes Baufes ihrer Bater waren : Dichael, Mejullam, Ceba, Jorai, Jaecan, Sia und Eber, Die fieben.

14 Dies find bie Rinter Mibails, bes Sohnes Huri's, bes Schnes Jaroabs, bes Sohnes Gilcabs, bes Sohnes Dichaels, bes Solines Jefifai's, bes Sohnes Jahbo's, des Schnes Bus.

15 Abi, ber Sohn Abbiels, bes Sobned Guni's, war ein Oberster im Hause ihrer

Bäter.

16 Und mobneten zu Gileab in Bafan. und in ihren Töchtern, imb in allen Borflabten Sarons bis an ibr Enbe.

Jothams, bes Königs Juba's, unb Jerobeams, bes Ronigs Jeraele.

# 2 Kon. 13, 7. 32.

18 Die Rinber Rubens, ber Gabiter, und bes balben Stamms Manaffe, mas Areitbare Manner waren, bie Schild unb Schwerbt führen und Bogen fpannen tomten und streitfundig maren, berer waren vier und vierzig taufend, und fieben hundert und sechzig, die in's Heer jogen.

19 Und ba fie firitten mit ben Bagaritern, balfen ihnen Jetur. Naphes und Nobab.

20 Und bie Sagariter murben gegeben in ihre Banbe, und Alles, bas mit ihnen war. Denn fie fcrieen zu GOtt im Streit; und er ließ fich erbitten, \*benn fie vertraueten ibm. \* Pi. 71, 1.

21 Und fie führeten weg ihr Bieb, fünf tanfend Rameele, zwei bunbert und funfjig taufend Schafe, zwei taufend Gfel, und hundert taufend Menfchenfeelen.

22 Denn es fielen viele Bermundete. benn ber Streit mar von Gott. Und fie wohneten an ihrer Statt bis jur Beit, ba fie gefangen wurben.

23 Die Rinber aber bes balben Stamme Manaffe wohneten im Lanbe, von Bafan an bis gen Baal-Bermon und Senir unb ben Berg Bermon; und ibrer mar viel.

24 Und biefe maren bie Baupter bes Saufes ihrer Bater: Epher, Jesei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hobawia, Jahbiel; ge-waltige, rebliche Männer und berühmte Bamter im Baufe ibrer Bater.

25 Und ba fie fich an bem GOtt ibrer Bater verfilnbigten, und bureten ben Beben nach ber Bolfer im Lanbe, bie

ODtt bor ihnen vertilget hatte :

26 Erwedte ber GDit Israels \*ben Geift Phule, bes Königs von Affprien, und ben Beift Thiglath-Bilnefers, bes Minigs von Affprien, und führete meg bie Rubeniter, Gabiter und ben halben Stamm Manaffe, unb brachte fie gen Balah, und Habor, und Hara, und an bas Baffer Gofan, bis auf biefen Tag. #2 Kon. 13, 19.

Das 7. (jonft 6.) Cabitel. Batt und Wohnung ter Rinter Levi's und flarons. Die Rinber \* Levi's waren : Gerfom, Rabath und Merari.

2 Die Kinder aber Rabathe maren:

Amram, Jezebar, Debron und Uffiel. 3 Die Kinber "Amrams waren: Aaron, Mose und Mirjam. Die Kinder + Aarons waren : Nabab, Abihu, Eleafar und Ithamar.

4 Eleafar zeugete Binebas. Binebas zeugete Abifua.

5 Abisua zeugete Butti. Buffi zeugete uss.

6 Uffi zengete Serabja. Serabia zeugete Merajotb.

7 Merajoth zeugete Amarja. Amarja

zengete Abitob.

8 Abitob \*zeugete Babot. Babot zeugete Abimaaz. # 2 Cam. 8, 17. 9 Ahimaaz zeugete Afarja. Afarja zeu-

gete Johanan.

10 Johanan zeugete "Afarja, ben, ber Briefter war im Baufe, bas Salomo bauete zu Jerusalem. \*2 Chron. 26, 17.

11 Asarja zeugete Amarja. Amaria zeugete Abitob.

12 Ahitob zeugete Zabot. Rabol zeugete Sallum.

13 Sallum zeugete \* Hillijja. Hillijja \*2 Ron. 22, 4. zeugete Asarja.

14 Afarja zeugete \* Seraja. Seraja zeugete Jozabak. #2 RBn. 25, 18. 15 Jozabat aber warb mit weggeführet. ba ber \*HErr Juba und Jernfalem burch Nebucab-Nezar ließ gefangen wegführen. # 2 Ron. 25, 21.

16 So find nun die Kinder \* Levi's biele: Gerfom, Kabath, Merari. \*1 Mef. 46. 11. 17 Go beißen aber bie Rinber \* Berfoms: Libni und Simei. \*2 Mof. 6, 17. 18 Aber bie Kinber \*Rabaths beißen : Amram, Jezehar, Hebron und Uffiel.

\*c. 24, 12. 19 Die Rinber \* Mergri's beißen : Dabeli und Mufi. Das find bie Gefchlechter ber Leviten unter ibren Batern. \*c. 24, 21. 20 Gerfoms Sobn war Libni, best Sobn war Jahath, beß Sohn war Simma,

21 Def Cobn war Joah, befi Cobn war Ibbo, beg Sohn war Serah, beg

Sohn war Jeathrai. 22 Kahaths Sohn aber war Amminadab, deß Sohn war + Korah, deß Sohn war Affir, \*2 mcf. 6, 24.

23 Def Sohn war Elfana, bef Sohn mar Abiafaph, bef Sohn mar Affir,

24 Defi Sohn war Thahath, befi Sohn war Uriel, beß Sohn war Ussija, beß Sohn war Saul.

25 Die Rinber Elfana's waren : Amafai und Abimoth,

26 Deli Sohn war Mana, befi Sohn war Elfana von Joph, best Sobn war Nabath, 27 Def Sohn war Elijab, best Sohn war Jeroham, best Sobn war Elfana,

28 Deft Sohn war Samuel, beft Erft. \*2 Mof. 3, 1. †1 Cheon. 25, 1. | geborner war Basni, und Abijia.

29 Merari's Sohn war Mabeli, beft Sohn mar Libni, bef Sohn mar Simei. beß Sohn war Ussa.

30 Deg Sohn mar Simea, bef Sohn

war Haggijia, beß Sohn war Afaja. 31 Dies find aber, bie David stellete zu fingen im Saufe bes BErrn, ba bie Labe rubete ;

82 Und bieneten vor ber Wohnung ber Butte bes Stifts mit Gingen, bis baß Calomo bas Baus bes BErrn bauete gu Berufalem, und ftanben nach ihrer Beife an ihrem Amt.

33 Und bies find fie, bie ba ftanben, und ihre Kinder. Bon ben Kindern Kabaths war "heman, ber Sanger, ber Sohn Joels, bes Sohnes Samuels, \*c. 16, 17. 34 Des Sohnes Elfana's, bes Sohnes Jerobams, bes Sohnes Eliels, bes Sob-

nes Thoabs, 35 Des Sohnes Zuphs, bes Sohnes Ellana's, bes Cobnes Mahaths, bes

Sobnes Amajai's.

36 Des Sohnes Elfana's, bes Sobnes Joels, des Sohnes Afarja's, des Sohnes Zephania's.

37 Des Sobnes Thabatos, des Sobnes Affire, bes Sobnes Abiafabbs, bes Sobties Rorabs

38 Des Sohnes Jezebars, bes Sobnes Rabaths, bes Sohnes Levi's, bes Sobnes Israels.

39 Und sein Bruber "Afaph ftanb zu feiner Rechten. Und er, ber Afaph, mar ein Sobn Berechja's, bes Sohnes Simea's **\*** c. 16, 19.

40 Des Sobnes Michaels, bes Sobnes Baefeja's, bes Sobnes Maldijja's,

41 Des Sohnes Athni's, bes Sohnes Scrabs, bes Sohnes Abaja's,

42 Des Sohnes Ethans, bes Sohnes Simma's, bes Sohnes Simei's,

43 Des Sohnes Jahaths, bes Sohnes

Gerfoms, bes Sobnes Levi's.

44 Ihre Brliber aber, bie Kinber Merari's, ftanben zur Linken: nämlich \* Etban, ber Sohn Rufi's, bes Sohnes Abbi's, bes Sohnes Mallnche, \*c. 16. 17. 45 Des Sobnes Bafabja's, bes Sobnes Amazia's, bes Sohnes Hillia's,

46 Des Sobnes Amgi's, bes Sobnes

Bani's, bes Cobnes Camers,

47 Des Sobnes Mabeli's, bes Sohnes Musi's, bes Sohnes Merari's, bes Sohnes Levi's.

48 Ihre Brüber aber, bie Leviten, maren gegeben zu allerlei Amt an ber Wobnung bes Poufes bes HErrn.

49 Aaron aber und feine Sobne waren im Amt, anzugunden auf bem Brand opfersaltar, und auf bem Rauchaltar. und zu allem Gefcafte im Allerbeiligften. und zu verfohnen Jerael, wie Mofe, ber Rnecht GOttes, geboten batte.

50 Dies find aber bie Kinder Narons: Eleafar, fein Cobn, bef Sohn war Bi-

nebas, best Sohn war Abistua, 51 Des Sohn war Butti, best Sohn war Uffi, bef Sobn mar Serabja,

52 Def Sohn mar Merajoth, bef Cohn war Amarja, beg Gohn mar Abitob

53 Deg Cohn war Zabot, beg Cobn war \* Ahimaaz. \*v. 7. 2 Cam. 15, 27. 54 Und bies ift ihre Wohnung und Git in ihren Grenzen, nämlich ber Kinder "Aarons, bes Geschlechts ber Rabathiter: benn bas Loos fiel ibnen, "30f. 21, 10.
55 Und fie gaben ihnen Bebron im Lanbe Juba, und berfelben "Borftabte umber. \* 4 Mof. 35, 2. 3.

56 Aber bas "Felb ber Stabt und ibre Dörfer gaben fie Caleb, bem Gohn Je-\*3ef. 21, 12. x. pbunne's.

57 So gaben fie nun ben Kindern Marone \*bie Freiftabte, Bebron und Libna fammt ihren Borftabten, Jatter und Esthemoa mit ihren Borftabten, \*3of. 21. 13.

58 Hilen, Debir, 59 Afan und Beth-Semes mit ibreit

Borftäbten.

60 Und aus bem Stamm Benjamin Geba, Alemeth und Anathoth mit ibren Borftäbten; bag aller Stäbte in ihrem Geschlecht waren breizehn.

61 Aber ben anbern Kindern \*Rabaths ibres Geschlechts aus bem balben Stamm Manaffe wurden burch's Loos zehn Stäbte. \*30f. 21, 20. ac. 62 Den "Rinbern Gerfonis ibres Beichlicchts wurden aus bem Stamm 3safcar, und aus bem Stamm Affer, und aus bem Stamm Raphthali, und aus bem Stamm Manaffe in Bafan, breigebn \*3of. 21. 27. Stäbte.

63 Den Kinbern "Mergri's ibres Geschlechts wurden burch's Loes aus bem Stamm Ruben, und aus bem Stammt Bab, und ans bem Stamm Sebulon, zwölf Stäbte. \*3of. 21, 34.

64 Und bie Rinber Jerael gaben ben Leviten auch Städte mit ihren Vorstädten:

65 Mamlich burch's Loos aus bein Stamm ber Rinber Juba's, und aus bem Stamm ber Rinber Simeons, und aus bem Stamm ber Rinber Benjamine, bie Stabte, die fie mit Ramen bestimmten.

66 Aber ben Geschlechtern ber Rinber ! Rabaths wurden Stabte ihrer Grenze ans bem Staning Ephraine.

67 So gaben fie nim ihnen, bem Beschlecht ber andern Linber Labaths, bie fmien Stäbte: Sichem auf bem Gebirge Erbraim, Gefer. \* 3cf. 21. 21.

68 Jaimeam, Beth-Boron,

69 Ajjalon. und Geth-Rimman, mit wen Borftabten.

70 Dajn aus bem halben Stamm Damfe: Aner und Bileam, mit ihren Bor-Mibten.

71 Aber, ben Ainbern Gerfoms gaben fle ans bem Geichlecht bes balben Stamms langle: Golan in Busan und Astha-10th, mit ihren Borftabten.

72 Ans bem Stamm Affuscar: Rebes,

18 Ramoth und Anem, mit ihren Bor-

74 Ans bem Stamm . Mffer: Dafal, \* Joi. 21. 30. 75 hutet und Rebob, mit ihren Bor-

76 Ans bem Stamm Naphthali : Rebes m Galilan, Hammon und Ririathaim,

mit ihren Barftabten.

77 Den anbern Simbern Merari's gaben fie aus bem Stamm Sebulon : Munmone und Thabor, mit ihnen Borflählen; 78 Und jenseit bes Jordans gegen Jeno, gegen ber Sommen Aufgang am Jordan, aus bem: Stanum Ruben: Be-

prin ber Withe, Jahra, 79 Rebemoth und Mepaath, mit ihren

Beckanten.

80 Ads bem Stanun Gab: Ramoth in Gilend, Madamaint,

81 Hesbon und Jaefer, mit ihren Bor-

Das 8. (fenft 7.) Capitel. Orfdiedterngifter ben feche übrigen Gebar Jalobe. Die Kinder \* Makhars waren : Thola, Puc, Jajub und Simron, bie vier.

\*1 Mof. 46, 13. 4 Mof. 26, 23. 2 Die Minder aber Thola's waren : 11ff. Arbaja, Beriel, Jahemai, Jebfam und Camuel, Sanpter im Saufe ihrer Bater bon Thola und gewaltige Lente in ibrem Geichlecht, an ber Zahl zu Davibs Zeiten Mei und zwanzig tunfenb und feche bunbert. 3 Die Rinber Uffi's waren Jestabin. Aber die Kinder Jesrabja's waren: Mihael, Obabja, Roel und Jesia, die film, und waren alle Hämpter.

4 Und mit ihnen unter ihrem Gefchlecht un Daufe ihrer Bater waten gestiltet | 20 Die Kinder "Ephrauns waren biefe :

Beervolf gum Streit feche und breifig taufend; benn fie batten viele Weiber und Rinber.

5 Und ibre Brüber in allen Gefdlechtern Iffaichars, gewaltige Leute, waren fieben und achtzig taufend, und wurben alle gerechnet.

6 Die Rinber Benjamine waren : Bela.

Becher und Jediael, die brei. #c. 9, 1. 7 Aber bie Rinber Bela's waren : E3bon, Uffi, Uffiel, Jerimoth und 3ri, die fünf, Baupter im Hause ber Bater, gewaltige Leute. Und wurben gerechnet zwei und zwanzig taufend und vier und breifilg.

8 Die Rinber Bechers waren : Semira, Joas, Eliefer, Elioenai, Amri, Jerimoth, Abia, Anathoth und Alameth; bie waren

alle Kinber bes Becber.

9 Und wurden gerechnet in ihren Geichlechtern, nach ben Bauptern im Baufe ibrer Bater, gewaltige Leute, zwanzig tanfend und zwei hundert.

10 Die Kinber aber Rebigels waren Bilban. Bilbans Kinber aber maren: Rend, Benjamin, Ehrb, Engena, Sethan,

Tharfis und Ahisahar.

11 Die waren alle Kinber Jebiaels, Bamter ber Bater, gewaltige Lente, ficbenzehn taufend zwei hundert, die in's Deer auszogen zu ftreiten.

12 Und Suppim und Huppim waren Linber 3rs; Hufim aber waren Kinber

Abers.

18 Die Rinder "Mabbibali's maren : Jabziel, Guni, Jezer und Sallum, Kin-\*1 920f. 46, 24. der von Bilba.

14 Die Rinber Manaffe's finb biefe: Esriel, welchen gebar Aramja, sein Rebsweib; er zeugete aber Machir, ben Bater Gileabs.

15 Und Macht gab Hupbim und Subpin Beiber; und seine Schwester hieß Belaecha. Gein anbeter Sohn hieß Zelaphehad; und Zelapbehad "hatte Töchter. "4 Mol. 27, 1.

16 Und Maecha, das Weib Machirs, gebar einen Sobn, ben bieß fie Bered und fein Bruber bieß Sarce, und beffelben Sohne waren Mam und Ratem.

17 Mams Sohn aber war Beban. Das sind bie Rinber Gileats, bes Sohnes Machirs, bes Schnes Manaffe's.

18 Und feine Schwester Molecheth gebar

Johnd, Adiefer und Mahela.

19 Und Semiba hatte biefe Rinber: Abian, Siden, Lithi und Aniam.

401

Suthelah, best Sohn war Bereb, best Sohn war Thabath, beg Sohn war Eleaba. beß Sohn war Thabath, \*4 Mof. 26, 33.

21 Def Cobn war Sabab, beg Sobn mar Suthelab, beg Sohn mar Cfer unb Und bie Dianner ju Gath, bie Ginbeimischen im Lanbe, erwurgeten fie, barum, bag fie binab gezogen maren, ihr Bich zu nehmen.

22 Und ihr Bater Cphraim trug lange Beit Leibe, und feine Brilber \* fanien ibn

ju tröften. \* Biob 2, 11. 23 Und er beschlief fein Beib, bie warb

schwanger, und gebar einen Sohn, ben bieg er Bria, barum, bag es in feinem Hause übel zuging. 24 Seine Tochter aber war Seera, bie

baucte bas niebere und obere Beth-Boron. und Uffen-Seera.

25 Deg Cobn mar Repbah und Refeph, beg Cohn mar Thelah, beg Gohn war Thaban.

26 Deft Sohn war Laeban, beft Sohn war Ammibub, " bef Gobn war Elifama, # 4 9Ref. 1, 10.

27 Deg Cohn war Run, bef Sohn \*war Josua. \* 4 Mef. 13, 9.

28 Und ibre Babe und Wohnung war Beth-El und ihre Töchter, und gegen bem Aufgang Raeran, und gegen Abenb Gefer und ihre Töchter, Sechem und ihre Töchter, bis gen Azza und ihre Töchter,

29 Und an ben Kinbern Manaffe's, Beth-Sean und ihre Töchter, Thaenach und ihre Töchter, Megibbo und ihre Töchter, Dor und ibre Tochter. In biefen wohneten bie Rinber Jojephs, bes Sohnes Jeraels.

30 Die Kinder \* Affers waren bicfe: Jemua, Jeswa, Jeswi, Bria und Serab. ibre Schwester. #1 9Rof. 46, 17.

31 Die Kinder Bria's waren: Beber imb Malchiel, das ift ber Bater Birfawithe.

32 Beber aber zengete Japhlet, Somer, Botham und Gua, ihre Schwefter.

33 Die Kinber Japhlets waren : Pafrich, Bimebal und Aswath; bas waren bie Rinder Japblete.

34 Die Kinber Somere maren: Abi,

Rahga, Jehubba und Aram.

35 Und die Kinder seines Brubers Belem waren: Zophab, Jemna, Seles und Amal. 36 Die Kinber Zophahs waren : Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jemra,

37 Bezer, Sob, Samma, Gilfa, Jethran

und Beera.

38 Die Kinber Jethers waren: 3ephunne, Phispa und Ara.

89 Die Kinder Ulla's waren: Arab. Banniel und Rizia.

40 Diefe waren alle Kimber Affers, Baupter im Daufe ihrer Bater, anserlefene gewaltige Leute, und Baupter über Fürften. Und wurden gerechnet in bas Deer jum Streit, an ihrer Bahl fochs und zwanzig taufenb Manner.

> Das 9. (sonst 8.) Capitel. Das Saus Benjamine und Cauls.

Menjamin "aber zengete Bela, feinen erften Sohn, Asbal ben anbern, Abrab ben britten, #1 Def. 46, 21.

2 Roba ben vierten, Rabba ben fünf-

3 Und Befe batte Kinber : Abbar, Gera,

Abibud. 4 Abijua, Raeman, Aboah,

5 Gera, Sephuphan und Huram.

6 Dies find bie Rinber Ebubs, Die ba Baubter maren ber Bater unter ben Bürgern zu Geba, und zogen weg gen Manahath:

7 Ramlich Raema, Ahia und Gera, berfelbe filbrete fie weg; und er zengete

Uffa und Abibud.

8 Und Sabaraim zengete im Lanbe Dioab (ba er jene von fich gelaffen batte) von hufim und Baera, feinen Beibern.

9 Und er zeugete bon Bobes, seinem Beibe: Bobab, Bibja, Defa, Malcham,

10 Jenz. Sachia und Mirma. find feine Rinber, Baupter ber Bater.

11 Bon Susim aber zemmete er Abitob und Elpaal

12 Die Kinber aber Elpaals maren: Derfeite Eber, Miseam und Sameb. bauete Ono, und Lob, und ihre Töchter.

13 Und Bria und Sama waren Baubter ber Bater, unter ben Burgern gu Ajjalon; fie verjagten ble ju Gath.

14 Abjo aber, Safat, Jeremoth, 15 Schabja, Arab, Aber,

16 Michael, Jespa und Joha; bas finb Kinder Bria's.

17 Sebabja, Mefullam, Sisti, Beber 18 Jesmerai, Jeslia, Jobab; bas finb

Kinder Elbaals. 19 Jatim, Sidri, Sabbi,

20 Elioenai, Bilthai, Eliel,

21 Abaja, Braja unb Simrath; bas

find bie Rinber Gimei's.

22 Jespan, Eber, Eliel, 28 Abbon, Sichri, Hanan,

24 Hananja, Elam, Anthothia, find bie Rintber Cafats.

26 Samferai, Seharja, Athalja, 27 Jaeresja, Elia und Sichri; bas finb

bie Kinber Jerohams. 28 Das find die Baupter ber Bater ihrer Geschlechter, die wohneten zu Jeru-

falem.

29 Aber gu . Gibeon wobnete ber Bater Gibeons, und fein Beib bieß Maecha. \*c. 10, 35.

30 Und fein erfter Gobn mar Abbon. Bur, Ris, Baal, Nabab,

31 Gebor, Abjo und Secher.

32 Milloth aber zeugete Gimea, unb fie wohneten gegen ihren Brübern ju Jeru-falem mit ihnen.

33 Rer neugete Ris. Ris zengete Saul. Caul zengete Jonathan, Malchi-Sua, Abinabab und Esbaal.

\*c. 10, 39. 1 Sam. 14. 51.

34 Der Sobn aber Jonathans war Detib-Baal. Merib-Baal zeugete Mica. 35 Die Kinber Micha's waren : Bithon,

Melech, Thaerea und Abas.

86 Ahas aber zeugete Joabba. Joabba jengete Alemeth, Asmaveth und Simri. Simri zeugete Moza.

37 Moza zeugete Binen, befi Gobn war Rapha, bef Sohn war Eleafa, deß Sohn

war Aiel.

38 Ajel aber batte feche Sobne, bie bichen: Esrifam, Bodru, Jesmael, Gearja, Obabja, Hanan. Die waren alle Soone Miels.

39 Die Kinber Ejets, seines Brubers, waren: Mam, sein erster Sohn, Jens ber andere, Elipbelet ber britte.
40 Die Kinber aber Mams waren ge-

waltige Leute, und \*geschickt mit Bogen; und batten viele Gobne und Cobnet. Cobne, bunbert und funftig. Die find alle von ben Rinbern Benjamins.

# Richt. 20, 16.

Das 10. (sonft 9.) Capitel. Cinmohner ju Berufalem und Gibeon.

Und bas gange Israel marb gerechnet, und fiebe, fie find angeschrieben im Buch ber Könige Jorgels und Juba's, und \*nun weggeführet gen Babel, um wrer Miffethat willen, \*2 Ron. 24, 15. 16.

2 Die gwor wohneten auf ihren Bittern und Städten, nämlich Israel, Priester, Lewiten und Rethinim.

3 Aber zu "Jerusalem wohneten etliche ber Kinder Inda's, etliche ber Rinder Benjamins, etliche ber Kinder Ephraims und Manaffe's. \* Reb. 11, 4.

4 Ramlich aus ben Kindern Perez, bes

Ammihubs, bes Gohnes Amri's, bes Sobnes 3mri's, bes Cobnes Bani's. 5 Bon Giloni aber Afaja, ber erfte

Sobn, und feine anberen Cobne.

6 Bon ben Rinbern Gerabs: Jequel unb feine Bruber, feche hunbert und neunzig.

7 Bon ben Rinbern Benjamine : Gallu, ber Sohn Defullams, bes Sobnes Do-

bamja's, bes Sohnes Basnua's;

8 Und Jebneja, ber Gobn Jerobams; und Ela, ber Sobn Uffi's, bes Gobnes Michri's; und Melullam, ber Gobn Gephatja's, bes Cobnes Requels, bes Cobnes Jebneja's.

9 Dagu ihre Brither in ihren Geichlechtern, neun bunbert und feche und funf-Alle biefe Dianner waren Saupter zig.

ber Bater im Daufe ihrer Bater.

10 Bon ben Brieftern aber: Jebaja, Jojarib, Jachin; 11 Und Alarja, ber Gobn Dilfia's, bes

Sobnes Mejullams, des Sobnes Zadols, bes Sobnes Merajoths, bes Sobnes Abitobs, ein Fürst im Baufe Bottes; \* c. 7, 13.

12 Und Abaja, ber Gobn Berohams, bes Sobnes Basburs, bes Sobnes Maldia's; und Maesai, der Coln Adiels, des Sohnes Jachjera's, des Sohnes Messullame, des Sohnes Messullame, des Sobnes Immers; 13 Dazn ibre Brüber, Baupter im

Paufe ibrer Bater, taufenb fieben hunbert und fechzig, fleifige Leute am Geschäfte bes Amts im Saufe Gottes.

14 Bon ben Leviten aber aus ben Rinbern Merari's: Semaja, ber Gobn Baffubs, bes Sohnes, Asritams, bes Sobnes

Dalabja's, 15 Und Balbaffar, ber Zimmermann, und Galal, und Mattanja, ber Gobi Micha's, bes Sobnes Sichri's, bes Sob-

nes Alapbe.

16 Und Obabja, ber Sohn Semaja's, bes Sobnes Galals, bes Sobnes Jebuthuns; und Berechja, ber Gobn Afa's, bes Cobnes Glana's, ber in ben Dorfern mobuete, ber + Netophathiter.

\*c. 2, 54.

17 Die Pförtner aber waren : Sallum, Allub, Talmon, Abiman mit ibren Brilbern, und Sallum, der Oberste.

18 Denn bisber batten am Thor bes Rönigs gegen ben Aufgang gewartet bie

Rinber Levi's mit Lagern.

19 Und Sallum, ber Sobn Rore's, bes Sohnes Abiafaphs, bes Sohnes Rorabs, Sohnes Inba's, max Uthai, ber Gobs und feine Brilder, aus bem Saufe feines Baters, bie Rorbiter am Geichafte bes Amis, bag fie warteten an ber Comelle ber Butte; und ihre Bater im Lager bes DErrn, baß fie warteten bes Gingange.

20 Binebas aber, ber Cobn Cleafars, war Fürft über fie, barum, baf bet " DErr guvor mit ibm gewesen war. - 4 Mes. 23, 7.

21 Sacharja aber, ber Sohn Meselemja's, war Buter am Thor ber Biitte bes Stifts.

22 Alle biefe maren auserlefen gu Butern an ber Schwelle, zwei bimbert und swölf, die waren gerechnet in ihren Dor-fern. Und David und Samuel, ber Seber, flifteten fie burch ihren Glauben, #1 Eam. 8, 9. 11.

28 Daß fle und ibre Kinder bilten follten am Daufe bes DEren, namlich an bem Paufe der Pitte, daß sie seiner warteten.

24 Cs waren aber folche Thormarter gegen bie vier Binbe gestellet, gegen Dorgen, gegen Abend, gegen Mitternacht, gegen Plittag.

25 3bre Brilber aber waren auf ihren Dörfern, daß sie berein famen, je des fiebenten Tages, allezeit bei ihnen zu sein.

26 Denn bie Leviten maren bicfen vielerlei oberften Thorbittern vertrauet, und sie waren Aber bie Rasten und Schäte im-Panse Gottes.

27 Anch Nieben fie fiber Racht um bas Baus Gottes; benn es gebührete ibnen: bie hut, baf fic alle Morgen auftbaten.

28 Und etliche aus ibnen waren fiber bas Geratbe bes Amts; benn fie trugen es gerablet aus und ein.

29 Und ibrer etliche waren bestellet über die Gefaffe, und fiber alles beilige Geratbe, über Semmelmehl, über Wein, über

Del, ilber Beibrauch, über Ranchwerk. 30 Aber ber Briefter Rinder machten

etliche bas Ränchwert.

31 Mattithia aus ben Leviten, bem erften Sobne Sallums, bes Korbiters, maren vertranct bie Pfammen.

82 Aus ben Kabathitern aber, ihren Brubern, maren über bie \* Ecaubrobe zuzurichten, baß fie fie alle Cabbath berciteten. \* 3 Mel. 24, 5.

33 Das find bie Ganger, bie Baupter unter ben Batern ber Leviten, über bie benn Tag und Rasten ausaeloubert: Racht maren fie barob im Ocidafte.

34 Das find bie Banbter ber Bater unter ben Leviten in ibren Beichlechtern. Diefe wobneten gu Jerufalem.

35 Bu "Gibeon wohneten Beiel, ber Bater Gibeons, fein Weib bief Marcha. \*c. 9. 20.

36 Und fein erfter Gobn Abbon, But; Ais, Baal, Rer, Nabab, 37 Gebor, Abjo, Sacharja, Milloth.

38 Milloth aber zeugete Gimtam ; und fie wohneten auch um ibre Brüber ju Jerufalem unter ben 3bren.

39 Rer aber zengete Ris, Sis zengete Saul zeugete Jonathan, Dialdi-Saul. jua, Abinabab, Esbaal. #c. 9, 33.

40 Der Sobn aber Jonathans mar Merib-Baal. Merib-Baal aber gengete Micha.

41 Die Rinber Micha's tvaren: Bithon,

Melech und Thaberea.

Jaera zeugete 42 Ahas zeugete Jaera. Alemeth, "Asmoveth und Ginri. Giunt zongete Moza. **4**4. 15. 3.

43 Moza zengete Binea, bef Cobn mar Raphaja, bef Sohn war Etraja, bef

Sobn wat Aicl.

44 Miel aber batte feche Sobne: Die bießen: Aeritam, Bochen, Jiemael, Scarja, Obabja, Hanan; bas find bie Kinber Azels.

Das 11: (fonft 10.) Capftef. Saule Untergang im Streit wiber ite Philifter.

Die \*Philifter ftritten wiber 3erael. Und die von Jerael floben vor bent Philistern, und fielen die Erschlagenen auf bem Berge Gilboa. 1 Cem. 31, 1.

2 Aber bie Bhilifter bingen fich an Saul, und feine Göbne binter ihnen ber, und schlugen Jonathan, Abinadab und Wal-chisua, die Sobne Sauls.

3 Und ber Streit warb bart wiber Sant; und bie Bogenschüben tamen an ibn, daß. er von ben Schützen verwundet ward.

4 Da sprach Saul zu feinem Baffentrager: "Biebe bein Schwerdt ans, und erflich mich bamit, bag biefe Unbefchnittenen nicht kommen und schändlich-mit mir umgeben. Aber fein Baffentrager wollte nicht; benn er flirthtote fich febr. nahm Saul fein Schwerdt, und fiel bar-\*1 Cam. 31. 4.

5 Da aber fein Baffentrager fabe, baß Saul tobt war, fiel er auch in's Schwerdt, und sarb.

6 Also ftarb Saul und feine brei Göbne.

und fein ganges Bans zugleich.

7 Da aber bie Manner 3Graels, bie im Grunde maren, faben, bag fie gefloben maren, und baf Saul und feine Gobne tobt waren, verliegen fie ibre Stabte unb floben, und die Philifter tamen und wobneten barinnen.

8 Des anbern Morgens famen bie Bbilifter, die Erfchagenen auszuziehen, und imben Gaul und feine Söhne liegen auf | erften Joab, ber Sohn Zeruja's, und

bem Berge Gilboa,

9 Und zogen ibn ans, amb boben auf fein haupt und feine Baffen, und fandten es in's Land ber Philifter umber, unb ließen es verfündigen vor ihren Göben und dem Boll:

10 Und legten feine Baffen in's Sans ihres Gottes, und feinen Schabel befteten

fie an das Paus Dagons.

11: Da aber alle bie ju Jabes in Gileab höreten Alles, was die Philister Spul ge-

then hatten;

12 Machten fle fich auf, alle freitbare Manuer, und "nabinen ben Leichnam Souls und feiner Göhne, und brachten fie gen Jabes, und begruben ibre Bebeine unter ber Eiche ju Jabes, und fasteten fieben Tage,

\*1 Sam. 31, 12, 13. 2 Sam. 2, 5.

18 Affo ftath Saul in feiner Miffethat, bie er wiber von Herrn gethan batte an ban Bort bes BErrn, bas er nicht bielt, auch thaffier bie Babrfagerin fragte,

11 Bam : 15, 11. 11 Bans. 28. 8.

14 Und fragte ben Deren nicht : barum Motete er ibn, und wandte bas Ronigwich zu David, bem Gobne Jiaks.

Das 12. (fonft 11.) Capitel. Calbung Davide jum Abnige. Grine Bohnung und breitbaren helben,

Mub gang Berael fammeite fich gu Dawie gen Bebron, und fprech : Siebe, 'twic find bein Bein und bein Meisch.

42 Sant. 5, 1. \$1 Moi. 29, 14. Tand verbin, ba Saul Asnig war, Mreteft bu Berael ams und ein. int ber Borr, bein GOtt, bir gerebet : "Du follft mein Bolt Jerael weiben, und -du fock Milvft fein: Aber mein Boll 36-

S And Tomen alle. Melteften. Joraels zum Ainige gen Hebron. Und David muchte einen Bund mit ihnen zu Debron vor bem PErrn. Und fie falbeten David ginn Ritigetiber Borael, maach bem Ebort bes

Derm burch Sammel.

\*1 Sant. 16. 1. 8. 13.

4 Und Duvid zog hin und bas genze Bernet gent Berlifalbur, bas ift Jebus; benn bie Jebufiter wohneten im Lanbe.

5 And Die Blinger, ju Jebus sprachen in David : "Du sollft nicht berein toms tien." David aber gewann bie Barg Zion, bas ist Davids Stabt. \*2Eam. 5. 6. "Und David furad: "Wer die Jedu-Mer um erften fobligt, ber foll ein hunpt

ward hauptmann. \* 2 €qm. 5, 8.

7 David aber wohnete auf ber Burg : baber beifet man fie Davibe Stabt.

8 Und er bauete Die Stadt umber, von Millo an bis gar umber. Road aber lieft leben die Uebrigen in der Stabt.

9 Und David fuhr fort und nahm ju,

und ber SErr Bebaoth war mit ibm. 10 Dies find "bie Oberften unter ben Helben Davids, die fich reblich mit ihm bielten in seinem Königreich bei bem gangen Idrael, bag man ihn gum Könige machte, nach bein Bott bes DErru ilber Bereel. # 2 čam. 23, 8.

11 Und bies ift bie Aabl ber Belben Davibs: \* Jafabeam, ber Gobn Bachmoni's, ber Bornebenfte unter breifigen; er bob seinen Spieß auf, und schlug brei bunbert auf einmal. \*c. 28, 2. 2 Sam. 23, 8.

12 Rach ihm war "Eleafer, ber Sohn Dodo's, der Ahohiter; und er war unter ben brei Delben.

13 Diefer war mit David, ba fie Dobn fornchen, und bie Philifter fich baselbft verfammelt batten gum Streit. Und war ein Stück Arlers voll Gerste; und das Bolt fiche vor den Philiftern.

14 Und fie traten mitten auf bas Stud. und erretteten es, und schingen bie Philifter. Und der HErr gab ein groß Beil.

15 Und bie brei aus ben breifig Bornehmsten zogen binab wan Felfen, gu David in die "Höhle Abullam. Aber ber Philister Lager lag im Grunde Rephaim.

#1 Cam. 82, 1. 981. 67. 1. 16 David aber war in ber Burg; und ber Bhilifter Bult war bazumal zu Beth-Lebem.

17 Und David \*ward luftern, und ibraid: Wer will mir zu trinlen geben bes Baffers aus bem Brummen ju Betb-Lebent unter bent Thor? \*2 Can. 23, 15.

18 Da riffen die brei in ber Bhilifter Lager, und fchöpften bes Waffers aus bem Brunnen au Beib-Lebem unter bem Thor, und trugen es, und brachten es zu David. Er aber molite es mibt trinfen, fonbern goß es bem DErrn,

19 Unterprad : Das laffe Gott ferne von mir fein, baf ich foldes thme und triple: bas Blut biefer Männer in ihres Lebens Gefahr; benn fie baben es mit ibres Lebens Befahr bergebracht. Darum wollte er es nicht trinfen. Das thaten bie brei Beiben.

20 Milat ber Winder Goads, ber war und Oberfter fein. Da erftieg fie am ber Bornehmfte unter breien, und er hob feinen Spieß auf, und Schlug brei bunbert. Und er war unter breien berühmt.

#2 Cam. 22. 18. 21 Und er, ber britte, berrlicher benn bie

ween, und war ihr Oberfter, aber bis an die drei tam er nicht.

22 Benaja, ber Sobn Jojaba's, bes Sohnes 30-Dails, von großen Thaten, von Kabzeel. Er schlug zween Löwen ber Moabiter; "und ging hinab, und schlug einen Lowen mitten im Brunnen jur Soneezeit. # 2 Cam. 23. 20.

28 Er folug auch einen egyptischen Mann, ber mar funt Ellen groß unb hatte einen Spieß in ber Band "wie ein Aber er ging ju ihm binab Beberbaum. mit einem Steden, und nahm ihm ben Spieg aus ber Banb, und ermurgete ibn mit feinem eigenen Spieß. \*1 Cam. 17, 7.

24 Das that Benaja, ber Gobn Jojaba's, und war "berfibmt unter breien Belben. \* c. 28. 5. 6.

25 Und mar ber Berrlichfte unter breiftigen, aber an bie brei tam er nicht. David aber machte ibn jum beimlichen Rath. 26 Die preitbaten Belben find biefe:

"Mabel, ber Bruber Boabs. Elbanan, ber Sobn Dobo's von Beth-Lebem.

\* 2 Gam. 2. 18.

27 Sammoth, ber Haroriter. \* Helez, er Beloniter. \* c. 28, 10. 2 Sam. 23, 26. ber Beloniter. 28 Jra, ber Cobu Efes, ber Thefoiter. Abiefer, ber Antbotbiter.

29 Sibbechai, ber Bulathiter. 3lai, ber

Abobiter.

80 Maherai, ber Retopbatbiter. Beleb, ber Sohn Baena's, ber netophathiter.

31 3thai, ber Sobn Ribai's, von Gibea ber Rinber Benjamins. Benaja, ber Birgathoniter.

32 Burai, von ben Bachen Gaas.

Abiel, ber Arbathiter.

33 Asmaveth, ber Baberumiter. jabba, ber Saalboniter.

84 Die Rinber Safems, bes Gisoniters. Jonathan, ber Gobn Gage's, ber Sarariter.

35 Abiam, ber Sohn Sachars, ber Sarariter. Eliphal, ber Sobn Urs.

86 Bepber, ber Macherathiter. Abia, ber Belomiter.

37 Bezro, ber Carmeliter. Raerai, ber Sobn Asbai's.

38 Joel, ber Bruber Rathans. Mibe-

har, der Sohn Hagri's.

39 Belet, ber Ammoniter. Raberai, ber Berothiter, Baffentrager Joabs, bes Sobnes Bernja's.

40 3ra, ber Jethriter. Gareb, ber 3ethriter.

41 \*Uria, ber Bethiter. Sabab, ber Sobn Abelai's. # 2 Eam. 11, 3.

42 Abina, ber Gohn Gifa's, ber Aubeniter, ein Bauptmann ber Rubeniter, und dreißig waren unter ibm.

43 Hanan, ber Sohn Maecha's. saphat, ber Mathoniter.

44 Uffia, ber Akthratbiter. Sama und Jaiel, Die Gobne Bothams, Des Aroe-

45 Jebiael, ber Gobn Gimri's. Joba,

sein Bruber, ber Thiziter.
46 Eliel, ber Mabeviter. Jeribai nub Josamja, die Sohne Elnaams. Jethma, ber Moabiter.

47 Eliel, Obeb, Jaefiel von Megobaja.

Das 13. (fonft 12.) Capitel. Davite Beiftanb an ftreitbaren Mannern.

Much tamen biefe zu David gen \* Billag, ba er noch verichloffen mar vor Gan bem Sohne Ris. Und fie waren and unter ben Belben, bie jum Streit balfen, \* 1 Cam. 27. 6.

2 Und mit \* Bogen geschickt waren gu beiben Banben, auf Steine, Pfeile und Bogen. Bon ben Briibern Sauls, bie aus Benjamin maren :

\* c. 9, 40. Richt. 20, 16. 3 Der Bornebunfte Abiefer und 3006,

bie Kinder Camaa's, bes Gibeathiters; Befiel und Belet, die Kinder Asmaveths; Baracha und Jehn, ber Anthothiter.

4 Jesmaja, ber Gibeoniter, gewaltig unter breißigen und Aber breißig. Jeremia, Jahefiel, Johanan, Jofabab, ber

Beberatbiter.

5 Elenfai, Jerimoth, Bealja, Camarja,

Sapbatja, ber Baropbiter.

6 Elfana, Jefijia, \* Afarcel, Jocfer, Jafabeam, bie Rorbiter. 7 Joela und Sababja, bie Linber Jero-

bams von Gebor.

8 Bon ben Gabitern fonberten fich aus ju Davib in bie Burg in ber Bufte farte Belben und Rriegsteute, bie Schilb und Spieß führeten, und ihr Angeficht wie ber Lomen, unb "fchnell wie bie Rebe auf \* 2 Gam. 2. 18. ben Bergen :

9 Der erfte Efer, ber anbere Dbabja,

ber britte Gliab,

10 Der vierte Masmanna, ber fünfte

Jeremia, 11 Der fechote Attai, ber fiebente Eliel, 12 Der achte Johanan, ber neunte Eliabab.

13 Der gebrie Jerenia, ber elfte Wachbannai.

14 Diefe waren von ben Rinbern Gabe, Saupter im Beer; ber Reinfte ilber bunbert, und ber Größeste über taufenb.

15 Die find es. die über den Forban gingen im erften Monat, ba er voll war an beiben Ufern, bag alle Granbe eben waren, beibes, gegen Morgen und gegen Abend.

16 Es tamen aber auch von ben Rinbern Benjamins und Inda's zu ber Bura

Davids.

17 David aber ging berans zu ihnen, und antwortete und sprach zu ihnen : So ihr tommt im Frieden zu mir und mir zu belfen, fo foll mein Berg mit ench fein : fo ibr aber tommt auf Lift und mir zuwiber zu fein, fo boch tein Frevel an mir ift, fo febe ber @Dtt unferer Bater barein mb ftrafe es.

18 Aber ber Geist zog an Amasai, ben hauptmann unter breißigen : "Dein sind wir, David, und mit bir balten wir es, bu Sohn Fal's. Friede, Friede sei mit bir! Friede sei mit beinen Belsern! benn bein Gott hilft bir." Da nabm sie David an, und fette fie an Bauptern über

die Kriegeleute.

19 Und von Manaffe fielen zu David, ba er tam mit ben Bbiliftern wiber Saul pun Streit, und half ihnen nicht. Denn bie Burften ber Philifter ließen ihn mit Rath von fich, und sprachen: Wenn er m feinem herrn Saul fiele, fo mochte es mis unfern Sals toften. #1 Sam. 29, 4.

20 Da er nun gen Zillag zog, fielen zu ihm von Manaffe Abna, Josabab, Bebial, Michael, Josabab, Glibu, Bilthai, Daupter über taufenb in Manaffe.

21 Und fie halfen David wiber bie Rriegsleute; benn fie waren alle rebliche Delden, und wurben Hamptleute über bas Sect.

22 Auch kamen alle Tage etliche zu Dabid, ihm zu belfen, bis baß ein groß Beer

warb, wie ein Beer Gottes.

23 Und bies ift bie Babl ber Baupter, gerüftet zum Heer, bie zu David gen Bebron tamen, bas Königreich Sauls zu ihm ju wenden, nach bem Wort des HErrn.

24 Der Kinber Juba's, bie Schild und Spieg trugen, waren feche taufend und ant bunbert, gerüftet jum Deer.

25 Der Rinber Simeons, rebliche Belben jum Beer, fieben taufenb und hunbert.

26 Der Kinder Levi's vier tanjend und feche hunbert.

27 Und Jojaba, ber Filrst unter benen von Naron, mit brei taufenb und fieben bunbert.

28 \*Babot, ber Anabe, ein reblicher Belo, mit feines Batere Baufe, zwei und #2 Sam. 15, 24. zwanzig Oberften.

29 Der Rinder Benjamine, Saule Britber, brei tausend. Denn bis auf bie Zeit biel en ibrer noch viel an bem Saufe Sauls.

30 Der Kinder Ephraims zwanzig taufend und acht bundert, redliche Belben und berilbmte Danner im Baufe ibrer Bater.

31 Des balben Stamme Manaffe, achtzebn taufend, bie mit Ramen genannt wurden, bag fie famen und machten Davib zum Könige.

32 Der Rinber Illaidars, bie verftanbig waren und rietben, was zu jeder Zeit Brael thun follte, grei bunbert Bauptleute: und alle ibre Bruber folgten ibrem

Wort.

33 Bon Sebulon, Die in's Beer gogen jum Streit, geruftet mit allerlei Baffen jum Streit, funfzig taufend, sich in bie Drbnung ju ichiden eintrachtiglich.

84 Bon Naphthali taufenb Bauptleute, unt mit ihnen, bie Schild und Spieß fübreten, fieben und breißig taufenb.

35 Bon Dan jum Streit geruftet acht

und zwanzig taufenb feche bunbert. 36 Bon Affer, bie in's Deer zogen, geruftet jum Streit, vierzig taufenb.

37 Bon jenseit bes Jorbans, von ben Rubenitern, Gabitern und halben Stamm Menaffe, mit allerlei Baffen jum Streit, hundert und zwanzig taufend.

38 Alle biefe Rriegeleute, ben Beug gu orbnen, tamen bon gangem Bergen gen Bebron, Davib jum Könige ju machen über ganz Israel. Auch war alles anbere 36rael . Eines Bergens, bag man Davib ₩ Mpoft. 4, 32. zuni Könige machte.

39 Und waren baselbft bei David brei Taze, aften und tranfen; benn ihre Bril-

ber batten für sie zubereitet.

40 Auch welche bie nachsten um fie maren, bis bin an Isfaschar, Sebulon unb Raphthali, die brachten Brod auf Efeln, Rameelen, Maulthieren und Rinbern gu effen, Debl, Feigen, Rofinen, Bein, Del, Rinber, Schafe bie Menge; benn es war eine Freude in Israel.

Das 14. (fouft 13.) Cabitel. Ab- und Ginbolung ber Late bes Bunbes. 17nb "Davib bielt einen Rath mit ben Hauptleuten über taufend und über hurbert, und mit allen Fürsten,

#2 Sam. 6, 2.

2 Und fprach zu ber ganzen Gemeine Jerael: Gefällt es auch und ift es von bem BErrn, unferm GOtt; fo lagt uns allenthalben ausschiden zu ben Anbern, unfern Brübern in allen Landen Jeraels. und mit ihnen die Briester und Leviten in ben Stäbten, ba fle Borftabte haben, bafi fie au uns versammelt werden;

3 Und laßt uns die Labe unfere Gottes ju une wieber holen, benn bei ben Beiten

Sauls fragten wir nicht nach ibr.

4 Da fprach bie gange Gemeine, man follte alfo thun; benn folches gefiel allem Bell mobil.

5 "Also versammelte David bas gange Berael, von Sibor Egyptens an, bis man tommt gen Demath, Die Labe Gottes gu holen von Ririath-Jearim.

> 2 Sam. 6. 1. **\***c. 16, 3.

6 Und David zog binauf mit bem gangen Berael zu Kiriath-Jearim, welche liegt in Juba, baß er von bannen berauf brachte bie Labe WDites, bes BErrn, ber auf ben Cherubim fitet, ba ber Rame ange-\*1 Cam. 4, 4. 2 Abn. 19, 15. rufen wird.

7 Und fie ließen die Labe Gottes auf einem neuen Bagen führen, aus bem Saufe Abinababs. Uffa aber und fein Bruber trieben ben Wagen.

8 David aber und bas gange Israel fpielten vor GOtt ber, aus ganger Dacht, mit Liebern, mit Barfen, mit Bfaltern, mit Bauten, mit Combelu und mit Bofaunen.

9 Da fie aber tamen auf ben Blat Cbibon, redte Uffa feine Band ans, bie Labe zu halten; beim bie Rimber fchritten bei-

10 Da erzürnete ber Grimm bes SErm über Uffa, und folug ihn, bag er feine Banb hatte ausgeredt an bie Labe, baft er bafelbft ftarb vor GOtt.

11 Da ward David traurig, bag ber DErr einen folden Rif that an Uffa; und bief bie Statte Bereg-Uffa, bis auf

biefen Tag.

12 Und David fürchtete fich vor Gott bes Tages, und fprach: Wie foll ich bie

Labe Gottes ju mir bringen?

13 Darum lieff er bie Labe Gottes nicht nu fich bringen in bie Stadt Davids: "fonbern lentte fie bin in's Sans Dbeb-Eboms, bes Githiters.

\*2 Sam. 6, 10.

14 Mio blieb die Labe Wottes bei Dich-Ebom in feinem Sanfe brei Mouate. Und ber BErr fegnete bas Baus Dbeb-Eboms und Alles, was er batte.

Das 15. (soust 14.) Capitel. Davibs Weiber, Rinber und Sieg wiber bie Philifier. Inb "hiram, ber Ronig zu Turus. fanbte Boten ju David, und Cebernbolg, Maurer und Zimmerleute, daß fie ibm ein Haus baueten. \*2 Chron. 2, 3. 2. Und David merfte, beg ibn ber DErr zum Könige über Jerael bestänget batte; benn fein Königreich slieg auf um feines Bolts Israels willen.

3 Und David nahm noch mehr Beiber zu Jernsalam, mid gengete noch mehr

Söhne und Töchter.

4 Und die ibm me Jernfalem geboren wurben, hießen alfo : Gammua, Gobab, \*Rathan, Salomo,

5 Jebehar, Elifua, Clpalet, 6 Rogab, Revbeg, Japhia,

7 Glifama, Baeljaba, Gliphalet.

8 Und ba bie Philister boveten, bag David zum Könige gefalbet war über gang Berael, gogen fie alle berauf, David ju suchen. Da bas David hövete, 308 er ans gegen fie.

9 Und die Williter tamen, und liegen

fich nieber in Grunde Rephasis.

10 David aber fragte GOtt, und fprad: Soll ich binauf gieben wiber bie Philifter, und willft bu fie in meine Danb geben? Der BErr fprach juribm : Biche hinauf, ich habe fie in beine Banbe gegebest.

11 Und ba fie binauf jogen gen "Baal-Brazim, foling fie David beseibst. Und David fprach: GOtt hat meine Feinde burch meine Sand gertrennet, wie fich bas Daber bießen fie bie Waffer trennet. Stätte Baal-Brugim.

\* 2 Cam. 5. 20. 3cf. 28, 21.

12 Und fie ließen ihre Gotter bafelbft; ba hieß fle David mit \* Fener verbreunen. \* 8 Mei. 7. 5. 25.

13 Aber Die Philister machten fich witber baran, und thaten fich nieber im # 2 €am. 5, 22. Grunde.

14 Und David fragte elemnal Gott; und GOtt fprach ju ibm : Du follft nicht binauf ziehen binter ibnen ber, fondern lente bich von ihnen, bag bu an fie tommest gegen ben Manibeerbammen;

15 Wenn bu bann wirft boren bas Raufchen oben auf ben Maulbeerbammen einher geben, fo fabre bemus zum Streit; benn Gott ift barber bir ausgezogen, 311 ichlagen ber Bbilifter Deer.

16 Und David that, wie ihm GOtt geboten batte; und fie febingen bas Geer ber Philifter won Gibenn an bis gen Gafer.

17 Und Davids Rame brach aus in

allen Lauben, und ber Serr lief feine | "Phofo geboten batte, nach bem Bort furcht über alle Deinen tommen.

Das 16. (fonft 15.) Capitel. Die Bunbeslabe wird an ihren Drt gebracht.

Mab er bauete som Saufer in ber Stabt Davids, und bereitete ber Labe GDt. tes eine Statte, und breitete \* eine Biltte Aber üe. \*c. 47, 1. 2 Sam. 6, 17. 2 Dayumal fprach Davida Die Labe Sottes foll Riemand tragen ohne bie

Amiten ; benn biofelbigen bat ber DErr erwählet, baß fie bie Labe bes Dieven tragen und ihm dienen ewiglich. 2 Darum +perfammeite Dapib bas

ganze Israel gen Jerufalem, bof fie bie tabe bes DEren binauf brachten an bie

Statte, Die er boju bereitet batte.

\*c. 11. 5. 4 llub David brachte gu Sauf bie Rinber Marons, und bie Leviten;

5 Aus den Rindern Kabaths, Uriel, ben Oberften, fanunt feinen Brilbern, bundert und amangig;

6 Aus ben Rinbern Mexari's, Afgia, ben Obenften, fammt feinen Brilbent, mei hundert und zwanzig;

7 Mus ben Kinbern Gerfoms, Joel, ben Oberften, fament feinen Brübern, hunbert und breißig;

8 Aus ben Rinbern Gligaphans, Gemaja, ben Oberften, fament feinen Britbern, amei hundert;

9 Aus ben Rinbern Bebrons, Gliel, ben Oberften, fammet feinen Brilbern, achtzig; 10 Aus ben Rinbern Uffiels, Mmuingdab, ben Oberften, farnent femen Boil-

bern, bunbert und zwölf.

11 Und Davib "rief Babol und Mija-thar, bie Briefter; und Die Leviten, namlich Uriel, Afaja, Jod, Gemaja, Eliel, Amminapah : # 2 Gam. 15, 29. 12 Und sprach zu ihnen: 36r feid bie Banter ber Bater unter ben Leviten; fo buliget num eine und eine Brilden, daß ihr die Labe des HErrn, des Gottes 38racla, herauf bringet, babin ich ihr berei-

ter babe ; 13 Deun vorbin, ba ibr nicht ba waret, that ober BErr, unfer GDu, einen Mig unter une, barum, bağ wir ihn nicht suchten, wie lich's gebühret. \*4. 14. 9. 10. Leviten, baß: fie bier Labe bes Daren, bes

Dites Israels, berauf brachten:
15 Und die Rinder Levi's trugen bie

bes Darra. #2 Mej. 25, 24. 4 Wef. 4, 15. 16 Und David iprach gu ben Oberften ber Leviten, baf fie ihre Brilber ju Ganeern stellen follten mit Gaitenimelen, mit Bialtern, Barfen und bellen Combetit. baß fie laut fangen und mit Freuben.

17 Da bestelleten bie Repiten Gemen, ben Gobn Goels; und and feinen Britbern "Riaph, ben Gebu Beredie's: unb aus beir Rinbern Merari's, ihrem Btilbern, Cthan, ben Gabn Attfaja's; \*v. 19. 18 Und mit ihnen ihne Brüber, bes an-

bern Theile, nautlich Gacharin, Ben, Backel, Semiramath, Jebial, Unni, Eliab, Benaja, Macfeja, Mattithja, Clipbeleja, Mitneja, Dbeb-Ebom, Beiel, bie Thorbülter.

to Denn Bemen, "Afaph nut Etban, waren Ganger mit ebarnen Combein belle #c. 7, 39. 44.

zu flingen:

20 Sacharja aber, Afiet, Samiramoth. Beitel, Umi, Glich, Mericia und Benaja, mit Baltem nachziefingen ;

21 Mattithja aber, Elipheleja, Milneja, Obeb-Chane, Beiel und Mineja mit Darfen von acht Gaiten, ihnen vorgefingen ;

22 Chenanja aber, ber Lewiten Oberfter, ber Sangmeifter, bag et fte nutertvies gu fingen :-bena er war verköndig.

22 Mub Berechin, amb Elfang waren Thorbüter ber Labe.

24 Aber Sebanja, Bofaphat, Netbanecl, Amajai, Gacharja, Benaja, Eliefer, bie Beiefter, bliefen mit Trompeten bor ber Labe Gottes ; und Oben übem und

Jebia waren Thorbiter ber Labe.

25 - Alfo gingen bin David und bie Melteften in Jonack, und bie Oberften über bie Taufenbe, berauf zu bolen bie Labe bes Beinbes bes DEren; aus bem Banfe Dbeb-Chome mit Freuben. . #2 Cam. 6, 12, 26 Und bar @Ott ben Bebiten balf, bie bie Labe bes Bunbes bes HErrn trugen, opferte man fieben Farren und fieben

Bibbes. 27 Und David batte einen leinenen Rock an, batu elle Leviten, die die Lade trugen, und die Sanger, mit Chenanja, ber Saugmeifter, mit ben Glingern; and hatte David einen leinenen Leibrod an.

28 Alfo brachte bas gange Asmel bie 14 Alfo beilagen fich die Briefter und le Labe, bes Bunbes ben GErm histauf mit Jauchzen, Bosautten, Trompeten mid helleit Comben, mit Maltern und Stirfen.

29 Da uns bie Labe bes Bunthes bes Die Gottes (des DErtu) an ihren Beven in bie Statt Davids tatt; fabe Mida, mit ben Stangen baren, wie ! "Michal, bie: Linchter Saule, jum Gen-

Und ba fie ben Rinig David abe bilpfen und fpicien, verachtete fie ihn in ihrem Dergen. #2 Sami 6, 16. 21.

Das 17. (fonft 16.) Capitel. Davide Lobgefang und Beftellung bee Gettesbienftes. 11 nb ba fie bie Labe GOttes binein brachten, fetten fie fie in bie Butte, bie ibr David aufgerichtet batte, und opferten Braubopfer und Dantopfer bor GOtt.

2 Und ba David bie Brandspfer und Dantopfer ausgerichtet batte, \*fegnete er bas Bolt im Ramen bes SErre.

#4 Mef. 6. 23: 24:

3 Und theilte aus Jebermann in Jerael, beiben, Mannern und Beibern, ein Laib Brod und ein Stad Fleifch, und ein Rofiel Wein.

4 Und er ftellete vor bie Labe bes Berrn etliche Leviten zu Dienern, bag fie priefen, banteten und lobeten ben BErrn, ben

GDit Jeraele:

5 Namlich Afaph, ben erften ; Sacharja, ben anbern ; Beiel, Semiramoth, Jebiel, Mattitbja, Eliab, Benaja, Obeb-Ebom und Beiel, mit Bfaltern und Barfen; Maph aber mit bellen Combein;

6 Benaja aber und Jehafiel, bie Briefter, mit Trombeten, allezeit vor ber Labe

bes Bunbes Gottes.

7 Bu ber Beit bestellete David gum erften bem Berrn gu banten, burch Afaph und feine Brilber :

8 Danket \*bem DEren, prebiget seinen Ramen, tout tund unter ben Bolfern fein Thun. \* 18f. 105. 1.

9 Singet, fpielet und bichtet ihm von allen feinen Bunbern.

10 Rühmet seinen beiligen Ramen. \*freue sich das Herz derer, die den HErrn fucben. \* Wf. 69. 33.

11 Fraget nach bem HErrn unb nach feiner Macht, suchet fein Angesicht allezeit.

12 Gebentet feiner Bunbet, bie er gethan bat, feiner Bunber und feines Borts.

13 3hr, ber Same 3sraels, feines Anechts, ihr Kinder Jatobs, feine Ausermählten.

14 Er ift ber Berr, nufer Gott, er richtet iu aller Welt.

15 Gebenket ewiglich feines Bunbes. was er verbeißen bat in taufenb Gefoledter.

16 Den er gemacht bat mit Abraham, und feines Gibes mit Ifaal ; \*2we. 1, 73. 17 Und ftellete baffelbe Jatob jum Wecht,

und Jerael gum ewigen Bunbe ; 18 Und fprach: Dir will ich bas Land

19 Da sie wenig und gering waren, und Fremblinge barinnen.

20 Und fie \*jogen von einem Balt jum anbern, und aus einem Ronigreich jum anbern Bolf. #1 Mof. 12, 1.

21 Er lieft niemand ibnen Schaben thun, und "ftrafte Könige um ihrer willen. \* 1 Mof. 12, 17.

22 "Taftet meine Befalbten nicht an, und that meinen Propheten fein Leib. \* 105, 14.

23 Singet "bein DEren, alle Lanbe, verkundiget taglich fein Beil. \* 96, 96, 2. 24 Ergablet unter ben Beiben feine Berrlichkeit, und unter ben BBffern seine Bunber.

25 Denn ber BErr ift groß und faft löblich, und berrlich über alle Götter.

26 Denn aller Beiben Götter Götzen; ber DErr aber bat ben himmel gemacht.

27 Es flebet berrfic und brachtig vor ibm, und gebet gewaltiglich und froblich au an feinem Ort.

28 Bringet "ber bem BErrn, ihr Bolter, bringet ber bem Berrn Chre unb ● Bf. 29, 1. 2. Macht,

29 Bringet ber bes Berrn Ramen bie Chre; bringet Gefchenfe, und tommt bor ibn, und betet ben BErrn an im beiligen Somud.

80 Ce fitrote ibn alle Belt. \*Er bat ben Erbboben bereitet, baf er nicht bewe-# 181. 89. 12. get wirb. 31 Es freue sich ber Dimmel, und bie

Erbe fei froblich; und man fage unter ben Seiben, bag ber Berr regieret. 32 Das Meer brause, und was barinnen ift; und bas Felb fei fröhlich, und Alles,

was barauf ist.

33 Und laffet jauchzen alle Baume im Walbe vor bem Herrn; benu er fommt zu richten bie Erbe.

34 \* Dantet bem Deren, bem er ift freundlich, und feine Gute mabret emig-₩¥f. 106, 1. lid.

35 Und fprecet : Diff une, GDit, une fer Beiland, und fammle une, und errette uns aus ben Belben, baf wir beinem beiligen Ramen benten, und bir lobfagen.

# \$6f. 79, 9. 36 Belobet \*fei ber Berr, ber Gott Joraels, von Ewigfeit ju Ewigfeit; unb alles Bolt fage: Amen, und lobe ben DErrn.

\*Bf. 41, 14. Bf. 72, 18. 37 Alfo ließ er bafelbft por ber Labe bes Canaan geben, bas Loos eures Erbtheils; Bunbes bes DEren Alaph und feine Bilder, zu bimen vor ber Labe allezeit, einen jeglichen Tag sein Tagewert;

38 Aber Obeb-Chom und ihre Brüber, abt und fechzig, und Obeb-Chom, ben Sohn Jedithuns, und Hofa zu Thorhitern.

29 Und Babot, ben Briefter, und feine Briber, die Briefter, ließ er vor der Wohmng bes Herru "anf ber Höbe zu Gikan ". 22. 28.

40 Daß fie bem PEren täglich Brandspier thäten, auf bem Brandspiersaltar, bet Borgens und bes Abends; wie geschrieben siebet im Gesetz bes PEren, das er an Israel geboten bat;

# 2 100sf. 29, 88. 39.

41 lind mit ihnen heman und Jobithun, und die andern Erwählten, die mit Kamen benaunt worren, zu danken dem hErrn, daß seine Gitte wöhret ewiglich; 42 lind mit ihnen heman und Sedithun, mit Trompeten und Symbolu, zu flingen, md mit Saitenspielen Goers. Die Kinder gedithuns machte er zu Thor-

43 Alfo zog alles Bolt bin, ein Jeglicher in fein Haus; und David tehrete auch bin, fein Bans zu fegnen.

Das 18. (fonft 17.) Capitel. Der Tempelban Davibs wird eingestellet; unb ber Befflas verheißen.

(Se \*begab sich, da David in seinem Hause wohnete, sprach er zu dem Prodenn Kathan: Siede, ich wohne in einem Cedernbause, und die Lade des Inndes des Harrn ist unter den Teppichen. \*2 Com. 7, 1. 2.

2 Rathan horach zu David : Alles, was in beinem Derzen ift, bas thus; benn GOtt ist mit bir.

3 Aber in berfelben Racht tam bas Bert Gottes zu Pathan und fprach.

Bort Soties zu Kathan, und fprach: 4 Sehe hin und sage David, meinem Anchte: So spricht der HErr: "Ou sollt mir nicht ein Haus dauen zur Wohmne

5 Denn ich habe in feinem Danje gewonet von bem Lage an, ba ich bie Rinber Israel ausgesildvet, bis auf biefen Lag; sonbern ich bin gewesen, wo die Hatte gewesen ift, und die Bohnung.

\*3cl. 66. 1.
6 Bo ich gewandelt habe im ganzen
36racl, babe ich auch zu der Richter einem in 36racl se gesagt, dem ich gebot zu
weiden mein Bolf, und gesprochen: Wars
um bauet ibr mit nicht ein Sedernshaus?
7 So sprich num also zu meinem Knückte

David: Go spricht ber PErr Zebaoth: 3ch babe bich genommen von ber Weibe hinter ben Schasen, daß du sollbest sein ein Flirst über mein Bolt Jorael;

8 Und bin mit dir gewesen, wo bu hingegangen bist, und habe beine Feinde ausgerottet vor dir, und babe dir einen Ramen gemacht, wie die Großen auf Erden

Ramen baben.

9 3ch will aber meinem Bolt Jerael eine Gelätz sehen, und will es pflanzen, daß es daselbst wohnen soll, und nicht mehr bewegt werde; und die bosen Semte sollen es nicht mehr schwächen, wie vorsien.

10 Und zu ben Zeiten, ba ich ben Richtern gebot über mein Bolt Sornel; und ich will alle beine Heinbe bematbigen; und verklubige bir, bag ber Herr bir ein

Haus bauen will.

11 Wenn aber "beine Tage aus find, baß du hingebest zu beinen Batern; so will ich beinen Samen nach die erwecken, ber beiner Sone einer fein soll, bem will ich seiner Romigen.

\*2 Cam. 7, 12. 13. st.

12 Der foll mir ein Haus bauen, und ich will seinen Stuhl bestätigen ewiglich.

\*c. 23, 10. c. 29, 6.

13 3ch will fein Bater fein, und er foll mein Gobn fein. Und ich will meine Barmherzigkeit nicht von ihm wenden, wie ich fle von dem gewendet habe, der vor der war;

14 Sonbern ich will ihn seinen in mein Haus und in mein Königreich ewiglich, baß sein Stuhl beständig sei ewiglich."

15 Und ba Rathan nach allen biefen Borten und Geficht mit David webete;

16 Kam ber König Davib, und blieb vor bem HEren, und fprach: Wer \*bin ich, HErr GOtt, und was ift mein Hand, baß du mich bis hieher gebracht haft?

\*1 Mol. 32, 10.

17 Und das hat dich noch zu wenig gedäucht, Gott, sondern bast über das haus beines Anechts noch von sernem Zutlinstigem geredet; und du haft angeleben mich, als in der Gekalt eines Menschen, der in der Bibe Gott der Herrift.

18 Bas foll David mehr fagen-zu dir, bag bu beinen Knecht herrlich macheft?

Du erlennen beinen Anecht.

19 Herr, um beines Anechts willen, nach beinem herzen baft bu all fold groß Ding gethan, baß bu tunb thatest alle herritobieit.

20 DErr, es ift beines gleichen nicht,

mib ift fein GOtt, benn be, von welchen beir mit unfem Doren geboret baben.

21 Und \*400 ift ein Boll auf Erben, wie bein Boll Saraci, da ein Got bingegangen foi, ihm ein Bolt zu erlöfen, und ihm jelbst einen Namen zu machen
von genfien und ihrectlichen Dingen, Heiben gustustaffen wor, beinem Bolt her, bas
du aus Egypten erlöfet haft?

22 hind haft bir bein Boll Innael gunn Bolle gemant emiglich; und bur, Dfire,

bist ihr Watt geworden.

38 Run, Bar, bat Bort, bas burgerebet haft über beinen Anecht und über bin Saus, werhe mahr ewiglat, und

thue, wie tre gerebet haft.

34 Mad dein Manne merde wahr und ngroß gwiglich das nau jage: Der Herr Zebath, der Gott gezagl.- Und das Housels...iß Gott widt geicheldabig wordt.

26 : Dena bu, Sier, haft bas "Der beines Kniechts gröffnet, bag bu ihm ein haus bauen willft; barum hat bein Kuecht gefunden, bag er wor bir betet.

36 Run, DErr, Du bift Gott, und haft solch Gutes beinem Knechte gerebet.

Das 19. (fonft 18.) Cabitel. Belleben Relegen, mich falletich geftieben Relegen,

Nach biefem "johng David bie Philifter, und bemildigte fie, und undm Gab und ihre Tächter aus ber Milffer Danb,

2 And fabig or die Maabiter, bas bie Mondiger David unterthänig wurden und

Geichmite brachten.

8 Er foling auch Hababefer, ben König gu Boba in Demath, ba er bingog fein Beichen aufgurichten am Waffer Phaath.

4 \* Und David gewonn ihm ab taufend Bagen, siehen taufend Reiter, und zwanzig taufend Rams zu: Fuß. Und David verlähmete alle Wegen, und behielt hans dert Bagen übrig. \* Rom, 8, 4. 30, 11, 5 Und die Sprer von Demastus kamen, dem Sadocier, dem Kadings zu Koda, zu besten. Aber. David schieg ber sein Sp.

er moei und pranzig taufend Mann; ten bin, ihn gue 6 Und legte Boff gen Damasins in Und ba die Evren, daß die Sprer Debid wenter ber Kinder Andlaig wurden and frachten ihn wes ihn an kröftens.

febente. Denn ber Ber falt David, wo er bingog.

7 Und David mehrn bie gulbenen Schilbe, die Hababefers Anechte haten, und brachte fie gen Fernfalen.

8 Auch nahm David aus den Stüdten Spadadejers, Titebath und Chun, febr. viel Erg, davon Salonso das "therne Meer und Gallen, und chewe Gelde machte. "1 Adn. 7. 28.

9: Unto the Libagus berredding 30: Gemeth, härete, daß Marib aller Marit: Patiabefers, bes Mirigas que Aobac, achibiagen hatte;

10 Saubte er feinen Geben hetennten jum Könige Barib, und eleg int gulfun und fegnen, baß er mit hababeter geftritten und ibm gelabisgen batte. Dun Thogu hatte einen Streit, mit hababeter. Und alle golbene, filbeme und ehene Gufäse

11. Selligte ber Abstig David bem DEren, mit dem Gilber ihnd Golbe, bas er ben Boiben gewonnen kotte, schmich ben Edmidern, Woodbieren, Ammoniters, Boiliftern und Amaletitern.

18 Und Abifet, ber Sohn Beruja's, ichlug ben Choniter wim Safzthal allegebn taufenb; Bir00, 2. c.

13 Und legte Boll in Sdomäa, daß alle Chomiter David untertifätig wars. Denn der HErr half David, wo er hinger. 14 Alfo "negiscree David Mendes genge Zergal, und handhabetes Gericht med Ge-

rechtigleit alle feining Boll, +2Can, 6.15. 15 Jant, +ber Sohn Jernte's, wer ther bas Here. Infahiet, ber Sohn Ubilubs, war Kantler. +2Can, 6.48.

Abifinds, war Kanzler. \*2 Sam. 8: 48-16 Jahof; der Sohn Misistell, und "Abimeleb., der Sohn Wijathans, waren Briefter. Saufa war Schröder. \*2 38: 6-17 Bengha, der Geber Leighofn, war

17 dernega, ver Gospie Isjavar, war iher die Erethi und Plathi. Und die ersten Sonie Davids waren dem Münge zur Haud.

Das 20. (sonf 19.) Capitel. Davb richet sich an den böbnischen Ummoniern. 17ad nich delenn karb - Nachas, der König der Kinder Anmugus, nach sein Gohn ward König un soiner Sasti.

2 Da gebachte David : Ich will Barmberzigfeit thun an Hanon, bem Sohne Kahas ; benn feln Bater hat in Barm-Barmherzigkeit gethem. Und fandte Boten din, ihn zurtrößen über feinen Bater. Und da die Machte Davids in's Land ber Kinder Kammens temen, per hande, ihn zu eröftene s Spontien die Fulliften der Aindes Umnone zu hanon: Meinest du, daß Davidbinen Bater ebre voor beinen Angen, daß er Tröfter zu dir gefandt hat? In, feine Anchie sind gefannten zu dir, "zu sorisen, und unzukebren, und zu verkundisairen das Land. "2 Sam. 10, 3.

4 De nahm Danon bie Anechte Davids, mb befchor fie; mib fcfwitt ihre Meiber hafb ab bis an bie Leuben, und fieß fie geben.

5 Und fie gingen weg, und liefen es Burd anfagen burch Manner. Er aber funde ihnen entgegen fremt die Manter waren febr gefchandet). Und ber Ronig frud: Bielbet gu Jericho, die einer Burt

madie; fo tomme bann wieber l'

6 Da aber die Rinder Amendes saben, die sie estanten der David ; sandten fle iin, deide, Handen war David ; sandten fle iin, deide, Handen und die Kinder Amend, tansend Seiner Mogen and Wiespotantia, as Macha und aus Joda; \*1 wei, 34, 36. 7 Und die deide ind deide in der Joda; \*1 wei, 34, 36. 7 Und die deide Macha und die Bagen, und der Northe Mogenter fleder Michael und die ihren Solf; die kunten und lagerten fleder Webba. Und die ihren Statter fleder Michael und die ihren Statter, web fancy zinn Street.

8 Da bas David Botete, fandte er bin Joob mit bem ganzen heer bei belben.

9 Die Minder Ammond aber woren ausgegen, ind rufteten fich jum Streft vor der Glade Thor. Die Kirkge aber, die Klommen waten, helten im Helde befonders.

10 Da nun Joab jahe, daß vorne undimter ihm Street wides ihn war t erwählete er ans aller junger Mannichaft in Ikrael, und rülkele fick acesen die Greer.

Israel, und entfiete fich gegen die Syrer. It Das Affrige Boll aber that er intter bie hand Ablial's, feines Benders, daffie fich enthet wider Aninons.

12 Und fprach: Wenn mir die Speer pfart werben, fo tonin mir gu Butfe; wo aber die Rinber Ammons die zu flart

werben, will ich bie belfen.

13 Sei getroft, und laß uns getroft banbeln filtr unfet Boll, und für die Gtable unfers GOttes. Der SErr thue, was ihm gefälle. \*1 Cam. 3, 18.

14 Und Joab machte fich bergu mit bem Bolt, bas bei ibm mar, gegen die Sprer zu

freiten; und fie floben vor ihm.

15 Da aber bie Rinber Ammons faben, bef die Syrer Moben; fibben fle auch vor Abifai, feinens Bruber, und jogen in ble Etabt. Joab aber tam gen Jerufalem.

18 Du aber die Gerer subm, baf ste von Jornel geschlagen waren; sandten fie Buten bin, sind kondhen beraus die Sprer senset des Wassers. Und Sophad, der Feldhauptmann Hababesers, zog von ihnen her.

17 Da bas David angesagt warb, semmelte er zu hauf bas ganze Ivand zog iber den Jordan; und ba er an sie tam, rüstete er sich an sie. Lind David ristete sich gegen die Sprer zum Streit, und sie freitien und sie freitien

18 Aber bie Gyrer fioben wer Jurael. Und Dwoid erwaligete ber Sprev fieben tunfente Bagen, und vierzig taufend Manu ju fing; bazu tobtete er Gophach,

ben Feldhauptnunn.
19 Und des die Kneckte Hababesers saben, daß sie vor Israel geschlagen waren zu mathen sie Frieden mit Dadis und seinen Anochten. Und die Sprer wollten den Kindern Ammons nicht mehr besten.

D48 21. (fonft 20.) Capitel. Duvids Rrieg und Bieg wirer bie Ammoniter und Philifter.

Ind die Jahr um war, zur Zeit, wenn die Abnige aussiehen; subrete Jond die Hente generatie und verbestete der Kinder Ammons Land, tam und belagerte Rudba; Waste abet dieb zu Jerufulem. Und Jad köftig Kubba, und zerbrach fle. I Und David Anahus die Krone ihrek Kbuigs von feinem Panps, und fandbarun einen Sentiner Goldes fower, und Sedgesteine; und fle ward David auf felt Panpt zelbg. Tud führete er aus der Sude sehr gebot.

.\*2 Sant. 12, 90.

8 Aber bas Bolf bardines führete er beraus, ind theilte fie mir Sagen und effernen haken kind Rollen. Alb that David allen Gulden der Ander Am mons. Und David 30g fannet bem Bold weber gen Jernfalem.

4 Darmad erhob sich ein Streis zu Gasser mis ben Philifteen. Dazumal foling Gibechai, der Duffatbier, den Supat, ber aus ben Kindern ber Mesen war, und bennütbigte ihn.

5 Und Des erhob fich noch ein Streit mit ben Philiftern. Da ichlug Elhanan, ber Gobn Jairs, ben Lubemi, ben Bruber Goliatis, ben Gathiter, welcher hatte eine Spiefftange, wie ein Weberbaum.

#2 3am. 25, 19.

6 Abermal warb ein Stuett fit Gath, "De toar ein großer Mann, ber batte jo fode Finger: mib feche Jofen, ble unden

vier und manzig, und er war auch von

ben Riefen geboren, \*2 Sam. 21, 80.
7 Und \*bobnete Jonaci. Aber Jonathan, ber Sonn Simeals, bes Brubers Davids, schlug ibn. #1 6am. 17, 10.

8 Dieje waren geboren von ben Riefen ju Gath, und fielen burch bie Sand Dawide und feiner Anechte.

Das 22. (fonft 21.) Cabitel. Dreitägige Peftilen; burd Jablung bes Bolls ver-urfact.

IInb ber Satan ftanb wiber 3srael. und tgab David ein, baß er Jerael \*2 Cam. 24, 1; †306. 13, 2. 2 Und David fprach ju Joeb, und ju bes Bolls Oberfien: Gebet bin, gablet Israel, von Beer-Seba an bis gen Dan; und bringet's ju mir, daß ich wiffe, wie viel ibrer ift.

8 3oab forach : Der DErr thue ju feinem Boll, wie fie fest find, bunbert Dal fo viel; aber, mein herr König, find fie nicht alle meines herrn Anechte? Barum fragt denn mein Herr barnach? Warum foll eine Schuld auf Jerael fommen?

4 Aber bes Ronigs Wort ging fort wis ber Joab. Und Joab jog aus, und wanbelte burch bas gange Jernel, und fam

gen Bernfalem.

5 Und gab die Bahl bes gegählten Bolls Dooib. Und es war bes gangen Israels elf hunbert Mal taufend Mann, bie bas Schwerdt auszogen; und Inda's vier hundert Mal und fiebenzig taufend Mann, bie bas Schwerdt ausgogen.

6 Levi aber und Benjamin gablete er nicht unter biefe; bem es war bem Joab

bes Königs Wort ein Greuel.

7 Aber foldes \* gefiel Gott übel; benn

er sching Jerael.

8 Und David sprach zu GOtt: \*3ch habe schwerlich gefündiget, baß ich bas ethan babe; unn aber nimm weg bie Missethat beines Anechts, benn ich habe faft thörlich gethan. "2 Cam. 24, 10.

9 Und ber Berr rebete mit Bab, bem Schauer Davibs, und fprach :

10 Gebe bin, rebe mit Davib, unb sprich: So spricht ber HErr: Dreierlei lege ich bir bor, erwähle bir beren eins, bas ich bir thue.

11 Und ba Gab zu David fam, sprach er zu ihm : So fpricht ber BErr : Er-

wähle bir

12 Entweber drei Jahre Theurung; ober brei Monate Alucht vor beinen Wiberfadern, und vor bem Schwerdt beiner Frinde, bafi bich's ergreife; ober brei Tage das Schwerdt bes HErrn und Befileng im Lanbe, bag ber Engel bes BErrn verberbe in allen Grenzen Jeraels. Co fiche nun ju, was ich antworten foll bem, ber mich gefandt bat.

13 David sprach ju Gad: Mir ift faft angst: boch ich \*will in bie Sand bes Berrn fallen, them feine Barmbergigfeit ift febr groß, und will nicht in Men-

foen-Banbe fallen.

#2 €am. 24, 14. † Ringl. 3, 22.

14 Da ließ ber Berr Bestilenz in Israel tommen, baf fiebengig taufenb Dann fie-

len aus Berael.

15 Und Gott fanbte ben Engel gen Jerufalem, fie zu verberben. Und im Berberben fabe ber BErr barein, unb reuete ibn bas liebel, unb fprach jum Engel, bem Berberber : Co ift genng; lag beine Band ab! Der Engel aber bes DErrn ftand bei ber Tenne Arnans, bes Jebufitere.

16 Und David bob feine Angen auf. und fabe ben Engel bes BErrn fieben mifchen himmel und Erbe, unb ein blog Schwerbt in feiner Sand anegerecht über Da fiel David und bie Acl-Bernfalem. teften, mit Gaden bebedt, auf ihr Antlig.

17 Und David sprach zu GOtt: Bis ich es nicht, ber bas Bolf gablen bieß? 3 ch bin es, ber gefünbiget und bas liebel gethan hat; biefe Schafe aber, was baben fie gethan? BErr, mein Gott, lag beine hand wiber mich und meines Laters Baus, und nicht wiber bein Boll fein ju plagen.

18 Und ber "Engel fprach ju Gab, baß er David sollte fagen, baß David binauf geben und bem Serru einen Altar aufrichten follte in ber Tenne Arnans, bes Jebufiters. # 2 @am. 24, 18.

19 Alfo ging David binauf, nach bem Borte Gabs, bas er gerebet batte in bes

DErrn Ramen.

20 Arnan aber, ba er fich wandte und fabe ben Engel, und feine vier Cobne mit ibm, versteckten fie fich; benn Arnan brafch Beigen.

21 Als nun David zu Arnan ging; fabe Arnan, und warb Davids gewahr, und ging beraus aus ber Tenne, und betete David an mit feinem Antlit gur Erbe.

22 Und David sprach ju Arnan: Gib mir Raum in ber Tenne, baf ich einen Altar bem Beren barauf bane; um boll Gelb follft bu mir ihn geben, auf bel \* bie Blage von bem Bolt aufbore.

# 4 90cof. 25, 8.

23 Arnan aber sprach zu David: Nimm bir mid mache, mein Herr König, wie bir's gefällt; siehe, ich gebe das Rind zum Brandopter, und das Geschirr zu Holz, mid Beizen zum Speisopser; Alles gebe

24 Aber ber König David fprach zu Arnan: Richt also! sondern um voll Geld mil ich es taufen; benn ich will nicht, das dein ift, nehmen vor bem Herrn, und will es nicht umsouft haben zum Brandobier.

25 Alfo gab David Arnan um ben Raum Gold, am Gewicht fechs hunbert Setel.

26 Und David banete bafetoft bem Serrn einen Altar, und opferts Brandwier und Dankapfer. Und ba er ben Serrn anrief, erhörete er ihn burch's fieuer vom himmel auf bem Altar bes Brandoblers.

27 Und der Herr ferach zum Engel, daß er fein Schwerdt in feine Scheide kehrete.
22 Jur felbigen Zeit, da David sabe, daß ihn der Herr erböret hatte "auf dem Pat Arnans, des Jedustiers, psiegte er dielbst zu opfern.
\*c. 23, 1.

29 Denn die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wilfte gemacht hatte, und der Brandopfersaltar war zu der Zeit \*auf der Söhe zu Gibeon. \*c. 17. 39.

30 David aber komme nicht hingehen vor denselben, GOtt zu suchen, so war er eichroden voor dem Schwerdt des Engis des HErrn.

Cap. 23 (22), v. 1. Und David sprach: \*Hier soll das Hans GOttes, des HErrn, im; und dies der Altar zum Brandopfer Itaels. \*2 Chron. 3, 1.

Das 23. (fonft 22.) Capitel. Rottmenbige Bonbereitung jum Tempelban.

Nab David hieß versammeln obie Fremdlinge, die im Lande Israel waren; und kftellete Steinmehen, Steine zu hanen, bas Haus Gottes zu banen.

2 Chron. 2, 17.

3 Und David bereitete viel Eisen zu Rägen an die Thuren in ben Thoren, und was zu nageln wäre, und so viel Erzes, die uicht zu wägen war:

dis nicht zu wägen war; 4 And Cebernholz ohne Zahl, benn bie den Zibon und Thrus brachten viel Ce-

bernbolg zu David.

5 Deun David gedachte: Mein Sohn Salsmo "ist ein Ruabe, und zart; das Haube, und zart; das Haube, der soll gedauet werden, soll groß sein, daß sein Name und Auchn erhaden werde in allen Landen, darum will ich ihm Korrath schaffen.

Alfo schaffte David viel Borraths vor seinem Lobe. \*c. 30, 1.

6 Und er rief feinen Cohn Salomo, nud gebot ihm zu banen das hans des HErrn, des GOttes Jeraels,

7 Und iprach ju ibm : Mein Sohn, "ich hatte es im Sinn, bem Ramen bes hErrn, meines Gottes, ein haus zu

bauer

8 Aber das Wort des PErn tam zu mir, und sprach: " Du haft viel Bluts vergosien, und große Kriege geschbret, darum sollt du meinem Namen "nicht ein Haus benen, weil du so viel Bluts auf die Erde verassien daß der wir. ". 29, 3.

vergoffen haft vor mir.

9 Siebe, ber Sohn, ber bir geboren foll werben, ber wird ein rubiger Mann fein z benn ich will ihn rubin laffen von allen seinen zeinben umber; benn er soll Salomo beihen; bem ich will Frieden und Rube geben über Jonal sein Lebenlang.

10 Der "foll meinem Kamen ein Hans banen. Er joll mein Gohn fein, und 3ch will sein Bater sein. Und ich will seinen löniglichen Stuhl über 38raei befätigen ewiglich."

11 So wird nun, mein Soon, ber DErr mit dir sein, und wirft glückseig sein, daß bu bem Herrn, beinem Gott, ein Haus bauest, wie er von dir gerebet hat.

12 Auch wird ber Berr bir geben Aingbeit und Berftand, und wird bir 3erael befehlen, baß bu balteft bas Gefet bes

BErrn, beines Gottes.

13 Dann aber wirk bu glidfelig sein, wenn bu bich batth, bag bu thuk nach ben Geboten und Rechten, die ber herr Mofe geboten hat an Jevael. Sei getroft und jage nicht!

\*\*Smel. 31. 6. 1 & 20. 2. 2.

14 Siebe, "ich habe in meiner Armuth verschaffet zum hause des hErrn hundert tausend Sendner Goldes, und tausend Mal tausend Centner Silbers, dazu Erz und Sisen ohne Jabl, dem es ift fein zu viel? auch holz und Seien die geschicht, des magst du noch mehr machen. \*c. 30.2.

15 So baft bu viele Arbeiter, Steinmeten und Zimmerleute, an Stein und Holz, und allerlei Beifen auf allerlei

16 An Gold, Silber, Erz und Sifen ohne Bahl. So mache bich auf, und richte es aus; ber HErr wird mit bir sciu.

17 Und David gebot allen Oberften 38raels, daß fie seinem Sohne Salomo bulfen:

18 3ft nicht ber Berr, euer Got, mit

411

euch; und: That euch Rube gegeben unber? Denn er bat bie Einwohner bes Lambes in enve Paute gegeben, und bas Land ift undergebrucht bor bent DErrn und vor feinem Bolt. 46. 9. t. 24, 25. 19 So gebet nun euer Derz und enre Gede, ben Doren, enren Gott, gu fn-Und machet ench auf und bauet GOtt, bem BErrn, ein Beiligthum; bag man die Labe bes Bunkes des BErrnienb bie "bedigen Gefife Goftes iti's Bans bringe, bas bem Ramen bes Herri gebauet foll werben. 4 Mehem. 10, 39. **Eap. 24 (28), b. 1.** Alle Machte David feinen Sohn Galoune gum Ronige ilder Jorael, da er alt und des Lebens

fatt war. Das 34.' (foift 28.) Capitel. Der Leuten Babl, Debning und Mark.

Mub David verfammette alle Dberften'in

Bag man bie Briefter und Lebiten, filg Jahren und brüber; und fire Zahl war von Hupt ju Paupt, bas faite Manner warm, acht und breifig fahrend.

4 And welchen wurben vier und gwang taufend verarbnet, die das Wert ann imife bes DErin trieben : unb feche tanfend Amilieuse und Richter:

5 Und vier tunfend Thorbiter ; und vier tanjend Lobsanger bes Herrn mit Saitenspielen, able ich gemacht habe Los zu fingen."

6 Und David machte ble Othnung unter ben Mubern Levi's, namila unter "Gerfou, Rabath und Merari.

71 Mbf. 46, 11.

7 Die Gerfantten twaren : Loeban umb Gimei. P 2 1001. 6, 17.

8 Die Rinber \* Laebans : ber erfte Jebiel, Getham und Joel, bie brei. # a. 27. 21.

9 Die Ainber aber Simel's waren: Salomith, Safiel und Baran, bie brei. Diefe maren bie Bornebuiften unter ben Bätern von Lachan.

10 Auch waren biefe Simel's Kinber : Jahath, Sina, Jene und Bria. Diek vier waren auch Gimei's Rinber.

11 Jahath aber war ber erfte, Sina bet anbere. Aber Jeus und Bria batten nicht viele Kinder, barum wurden fie filr Cines Baters Sans gerechnet.

12 Die Kinder "Rabaths waren: Amram, Jezehar, Sebron und Uffel, Die **42 Block 6, 18.** 

13 Die Kinder Amrams \*waren: Aareit und Mofe. Anven aber twarb, abi mehl, gam Greifopfer, ju ungefünerten

gefonbert, baß er gebeiliget wirbe jum Allerheiligften, er und feine Cone ewige lich, zu räuchern vor bem Herrn, und zu bienen, und ju fegnen in bem Ramen bes DErrn ewiglich. \*2 Mof. 6, 20. †Ofr. 5, 4. 14 Und Dofe's, bes Mannes GCites, Rinter wurden genannt unter der Leviten Stamm.

15 Die Rinber aber Mofe's waren: Berfom und Cliefer. -2 Moj. 2, 22. 23. Gerfom und Eliefer. 16 Die Rinber Berfoms? ber erfte

war Sebuel.

c. 27, 24, 17. Die Ribbet' Elfefere: ber erfte war Rebabia. Und Elicier batte feine aubere Rinber, Aber ber Ainber Rebabfa's we. ren viele brüber.

18 Die Kinber Jezehars maren: Calos

mith der erste.

19 Die Kinber Bebrond "waren: Jest ria ber erste, Amarja ber andere, Irhafiel ber britte, und Jafmeam ber vierte.

►c. 25, 23: 20 Die Kinder Uffiels waren: Richa

ber erfte, und Jeffa ber anbere. L Die Kinter Berari's maren: Mubeli und Mufi. Die Kinder Dabeli's waren: Eléafar unb Ris: \*2 Mof. 6, 19.

22 Cleafar aber farb, und batte feine Sohne, fonbern Bochter; mib bie Rinber Ris, ihre Brliber, nahmen fic.

28 Die Kinder "Minfr's waren: Mahell, Eber und Jeremoth, die brei: \*c. 25, 30.
24 Das find bie Kinber Leves unter

ihrer Bater Baufern, und Bornehmfte ber Bater, bie gerechnet wurben nach ber Ramen Babl bei ben Sauptern, welche thaten bas Gefcaft bes Amte im Banfe bes Beren; von zwanzig Jahren unb brilber.

25 Denn David fprach: Der Der ber GOtt Bernele, bat feinem Bell Anfil gegeben, mib wird zu Jernfalem wohnen

26 Auch unter ben Leviten wurben gegablet ber Kinber Levi's von zwanzig Sabren und brilber, baß fie bie Webning nicht tragen burften, mit all ihrem Gerathe ihres Amis;

27 Sonbern nach ben letzten Worten Davibs :

28 Daß fie fleben follten unter ber Danb ber Kinber Marons, zu bienen im Saufe bes Boren im Bofe, und zu ben Raften, und jur Reinigung, und ju allerlei Deiligthum, und ju allem Bert bes Amts im Bauje Bottes,

99 Und gim Chaubtob, zum Semmel.

416.

Maben, jur Bfanne, ju röften, nnb gu allem Gewicht unb Maaß;

30 Und ju fieben bes "Dtorgens, gu banten und ju loben ben BErrn, bes Abends auch alfo : \* Bi. 92, 3.

31 Und alle Brandopfer bem &Errn jn wfern auf bie Sabbathe, Reumonben und Feste, nach ber Zahl und Gebühr,

allewege vor bem DErrn;

32 Daf fie warten ber but an ber bitte bes Stifts und bes Beiligthums, und ber Kinber Aarons, ihrer Brüber, ju bienen im Saufe bes SErrn.

Das 25. (fonft 24.) Capitel. Oberften im Beiligthum und ihre Diener.

Aber bies war bie Orbunug ber Kinber Aarons. Die Kinder "Aarons maren: Nabab, Abihu, Eleafar und Itha-\* 2 Mei. 6, 23.

2 Aber + Nabab und Abibu ftarben vor ibrem Bater, und batten leine Rinber. Und Elegiar und Ithamar wurden Brie-\*3 9Rof. 10, 1. 2.

3 Und David \*ordnete fie also: Zabot ans den Kindern Eleafars, und Abimelech ans den Lindern Ithamars, nach ihrer Zahl und Amt. \*2 Chron. 8, 14.

4 Und wurden ber Rinber Eleafars mehr gefunden zu vornehmften ftarten Mannern, benn ber Kinber 3thamars. Und er ordnete fie also: nämlich sechzehn aus den Kindern Elegfars, ju Obersten mter ihrer Bater Haus, und acht aus ben Kinbern Ithamars, unter ihrer Bater Dans.

5 Er orbnete fie aber burch's Loos, barum, daß beibe aus Eleafars und Ithamars Kinbern Obersten waren im Beilig-

hum, und Oberften vor GOtt.

6 Und der Schreiber Semaia, ber Sobn Mihaneels, and ben Leviten, beschrieb fie bor bem Könige, und vor ben Oberften, mb ber Zabot, bem Briefter, und bor \*Abimelech, bent Sohne Abjathars, unb bor ben oberften Batern unter ben Brieficu und Leviten ; nämlich ein Baterhaus the Cleafar, und bas andere für Ithamar. ♥c. 19, 16.

7 Und das erfte Loos fiel auf Jojarib, bas anbere auf Jebaja,

8 Das britte auf Harim, bas vierte auf Serrim,

9 Das fünfte auf Maldijja, bas fechete auf Mejamin,

10 Das siebente auf Hattoz, bas achte # Luc. 1, 5.

11 Das neunte auf Jesua, bas zehnte auf Sechanja, Ger.

12 Das elfte auf Eliafib, bas mölfte auf Jatim,

13 Das breizehnte auf Huppa, bas wierzehnte auf Jefebeab,

14 Das funfzehnte auf Bilga, bas fechsebute auf Immer,

15 Das fiebenzehnte auf Befir, bas achtzebute auf Happizzez,

16 Das neunzehnte auf Bethabia, bas zwanzigfte auf Jebestel,

17 Das ein und zwanzigste auf Jachin,

bas zwei und zwanzigfte auf Gamul, 18 Das brei und zwanzigste auf Delaja, bas vier und zwanzigfte auf Maafia,

19 Das ift ibre Ordnung nach ihrem Amt, ju geben in bas baus bes BErrn, nach ihrer Beise unter ihrem Bater Maron, wie ihnen der DErr, der GOtt 36raels, geboten hat.

20 Aber unter ben anbern Linbern Levi's war unter ben Kindern Amranis, Subael. Unter ben Kinbern Gubaels war Jebben, 21 Unter ben Kinbern Rehabja's war

ber erste Jesia.

22 Aber unter ben Jezeharuern mar Slomoth. Unter ben Rinbern Slomoths war Jahath.

23 Die Kinder Hebrons \*waren: Jeria ber erfte, Amarja ber anbere, Jahefiel ber britte, Jakmeam ber vierte. \*c. 24, 19. 24 Die Kinder Uffiels waren Micha,

Unter ben Kinbern Dlicha's war Gamir. 25 Der Bruber Plicha's war Reffa. Unter ben Rinbern Jefia's mar Gacharja, 26 Die Kinder Merari's waren: Ma-

heli und Musi, deß Sohn war Jachia. 27 Die Kinder Merari's von Jacfia. seinem Sohne, waren: Soham, Gaccur

und Ibri. 28 Mabeli aber batte Elegigr; benn

er batte leine Söbne. 29 Bon Ris. Die Kinder Ris waren: Jerahmeel.

30 Die Kinber Musi's waren : Mabeli, Eber und Berimoth. Das find die Rinber ber Leviten, unter ihrer Bater Baufe.

31 Und man warf für fie auch bas Loos neben ihren Brübern, ben Kinbern Marons, vor bem Könige David, und Zabot, und Abimelech, und bor ben oberften Batern unter ben Brieftern und Leviten; \*bem fleinsten Bruber eben fo wohl, als bem Oberften unter ben Batern. \*c. 26, 8.

Das 26. (fonft 25.) Capitel. Orbnung ber beiligen Ganger.

11nb David fammt ben Felbhauptlenten fonberte ab ju Memtern unter bent Linbern Maphs, Heman nub Isbithun,

ble Bropheten, mit Harfen, Pfaltern unb Combein; und fie wurben gegablet gum Bert nach ihrem Amt.

2 Unter ben Rinbern Afaphe mar : Saceur, Joseph, Retbanja, Afarela, Rinber Afaphs, unter Afaph, ber ba weiffagte

bei bem Könige.

8 Bon Jebithun. Die Rinber Jebithuns waren: Gebalja, Bori, Jefaja, Bafabja, Mattithja, bie fechfe unter ihrem Bater Jebithun, mit Barfen, bie ba weiffagten ju banten und ju loben ben BEren.

4 Bon Beman. Die Rinber Bemans waren : Buffia, Mattanja, Uffiel, Sebnel, Berimoth, Sananja, Sanani, Eliatha, Gibbalthi, Romamthi-Efer, Jasbelafa,

Mallothi, Sothir und Mabefioth.

5 Diese waren alle Kinder Hemans, bes Schauers bes Königs in ben Worten Dttes, bas horn zu erheben; benn Bott batte Beman vierzebn Göbne unb brei Töchter gegeben.

6 Diefe waren alle unter ihren Batern Afaph, Jedithun und Heman, zu fingen im Baufe bes DEren mit Combeln. Biattern und Barfen, nach bem Amt im Saufe Gottes bei bem Könige.

7 Und es war ihre Bahl, sammt ihren Brilbern, die im Gefang bes BErrn gelebret waren, allesammt Meister, zwei bumbert acht und achtzig.

8 Und sie warfen Loos über ibr Amt zugleich, bem \*Rleinften wie bem Größeften, bem Lebrer wie bem Schüler. \*c. 25, 31.

9 Und bas erfte Loos fiel unter Afaph auf Joseph. Das andere auf Gebalia. fammt feinen Britbern unb Göbnen, berer waren zwölf.

10 Das britte auf Saccur, sammt seinen Söhnen und Brübern, berer waren zwölf.

11 Das vierte auf Jegri, sammt seinen Sohnen und Brüdern, berer waren zwölf.

12 Das fünfte auf Nethanja, fammt feinen Söhnen und Brübern, berer waren zwölf. 18 Das fechete auf Buttia, fammt feinen

Söhnen und Brübern, berer waren zwölf. 14 Das fiebente auf Jesreela, fammt

seinen Söhnen und Brübern, berer waren zwölf.

15 Das achte auf Jefaja, fammt feinen Sohnen und Brübern, berer waren gwölf. 16 Das neunte auf Mattanja, fammt

feinen Söhnen und Brübern, berer waren awölf.

17 Das zehnte auf Simei, sammt seinen Söhnen und Britbern, berer waren zwölf. 18 Das elfte auf Afareel, sammt seinen Sohnen und Britbern, berer waren zwölf. | hatte ihn gesegnet.

19 Das zwölfte auf Hasabia, sammt feinen Göhnen und Brübern, berer maren zwölf.

20 Das breizebnte auf Subael, sammt feinen Göhnen und Brübern, berer ma-

ren zwölf.

21 Das vierzehnte auf Mattithia, sammt feinen Göhnen und Brubern, berer maren zwölf.

22 Das funfzehnte auf Jeremoth, fammt feinen Göbnen und Brübern, berer ma-

ren zwölf.

23 Das fechzehnte auf Hananja, sammt feinen Sobnen und Brubern, berer maren zwölf.

24 Das fiebenzehnte auf Jasbelafa, fammt feinen Göhnen und Brübern, berer

waren zwölf.

25 Das achtzebnte auf Hanani, sammt seinen Söhnen und Brübern, berer waren

zwölf.

26 Das neumzehnte auf Mallotbi, sammt feinen Sohnen und Brübern, berer waren zmölf.

27 Das zwanzigste auf Eliatha, sammt feinen Sobnen und Brübern, berer waren

28 Das ein und zwanzigste auf Bothir, fammt feinen Söhnen und Brübern, berer waren zwölf.

29 Das zwei und zwanziafte auf Gidbaltbi, sammt seinen Sobnen und Britbern, berer waren zwölf.

30 Das brei und zwanzigste auf Dabe fioth, fammt feinen Söhnen und Brübern, berer waren zwölf.

31 Das vier und zwanzigste auf 2000 mamthi-Efer, fammt feinen Cohnen und Brübern, berer waren gwölf.

Das 27. (fonft 26.) Cabitel. Bestellung ber Thorbuter, Chasmeister und Richter. Mon ber Ordnung ber "Thorbilier. Unter ben Korbitern war Defelemja,

ber Sohn Rore's, aus ben Rinbern Afaphs. \*2 Chron. 8, 14. c. 35, 15.

2 Die Kinder aber Meielemia's waren biefe: ber erfigeborne Sacharja, ber anbere Jebiael, ber britte Gebabja, ber vierte Jathniel,

8 Der fünfte Glam, ber fechete Johanan,

ber fiebente Elivenai.

4 Die Rinber aber Obeb-Eboms waren biefe: ber erfigeborne Semaja, ber anbere Josabab, ber britte Joah, ber vierte Sachar, ber fünfte Rethaneel

5 Der fechete Ammiel, ber fiebente Iffc fchar, ber achte Beaulthai; benn Gott

6 Und seinem Sohne Semaja wurden and Johne geboren, die im Hause ihrer Bater berricheten; benn es waren ftarke belben.

7 So waren nun die Kinder Semaja's: Atbui, Repbael, Obed und Elsabad, deß Brilder fleißige Leute waren, Elihu und

Camachja.

8 Diefe waren alle aus ben Kinbern Dieb-Eboms, fle sammt ihren Kinbern mb Brubern, fleißige Lente, geschielt zu kentern, waren zwei und sechzig von Obed-Ebom.

9 Meselemja hatte Kinder und Brilber,

fleißige Männer, achtzehn.

10 hofa aber ans ben Kinbern Merari's lette Kinber: ben bornehmften Simri, benn es war ber Erstgeborne nicht ba, derum setze ihn sein Bater zum Bornehmsten,)

11 Den andern Hilfia, ben britten Tebalja, ben vierten Sacharja. Aller Kinber und Brilber Hosa's waren breizehn.

12 Dies ift die Ordnung der Thorbüter water den Hauptern der Helden am Amt, neben ihren Brübern, zu dienen im Saufe des Herrn.

18 Und bas Loos ward geworfen, obem Aleinen wie bem Großen, unter ihrer Bater Haus, zu einem jeglichen Thor.

\*c. 26, 8.

14 Das Loos gegen Morgen fiel auf Reselemja; aber seinem Sohne Sacharja, ber ein Muger Rath war, warf man auch bas Loos, und fiel ibm gegen Mitternacht;

15 Obed-Eborn aber gegen Mittag, und feinen Sobnen bei bem hause Csuppims;

16 Und Suppim und Hosa gegen Abend bei dem Thor, da man gehet auf der Enasse der Brandopser, da die Hut neben andern stehet.

17 Segen bem Morgen waren ber Lebiten sechs, gegen Mitternacht bes Tages ber, gegen Mittag bes Tages vier; bei Emphim aber je zween und zween;

18 An Barbar aber gegen Abend vier an ber Strafe, und zween an Barbar.

19 Dies find die Ordnungen der Thorbuter, unter den Kindern der Korhiter, und den Kindern Merari's.

20 Bon ben Leviten aber war Abia fiber bie Schätze bes Sanfes Gottes, und über bie Schätze, bie geheiliget wurden.

21 Bon ben Kinbern "Laebans, ber Kinber ber Gersoniten. Bon Laeban waren Sampter ber Bater, nämlich bie Jeheliten. "c. 24, 8.

22 Die Kinber ber Jehieliten waren:

Setham und fein Bruber Joel, über bie Schabe bes Baufes bes BErrn.

28 Unter ben Amramiten, Jezeharlten,

Bebroniten und Uffieliten,

24 War \* Sebuel, ber Sohn Gersoms, bes Sohnes Mose's, Fitrst über bie Schatte. \*c. 24, 16.

25 Aber sein Bruber Elieser hatte einen Sohn Rehabja, beß Sohn war Jesaja, beß Sohn war Jesaja, beß Sohn war Joram, beß Sohn war Sichri, beß Sohn war Selomith.

\*c. 24, 17.

26 Derselbe Selomith und seine Brilber waren über alle Schätze ber Geheiligten, welche ber König David heiligte, und die oberften Kater unter den Oberften über tausend und über hundert, und die Obersten in heer.

27 Bon Streiten und Rauben hatten fie es geheiliget, zu beffern bas haus bes

BErrn.

28 Auch Alles, was Samuel, der Seher, und Saul, der Sohn Kis, und Abner, der Gohn Keis, und Abner, der Gohn Keis, und Joad, der Sohn Zeruja's, gebeiliget hatten, alles Gebeiligte war unter der Hand Selomiths und seiner Brilder.

29 Unter ben Jezehariten war Chenanja mit feinen Söhnen zum Wert braufen fiber Ierael, Amtlente und Richter.

30 Unter ben hebroniten aber war hasabja und seine Brüber, sleißige Leute,
tausend und sieben bundert, über bas
Amt Jeraels, diesseit des Jordans, gegen
Abend, au allerlei Geschäfte des HErrn
und zu dienen dem Könige.

31 Item, unter ben Hebroniten war Jeria, ber Bornehmste unter ben Bebroniten seines Geschlechts unter ben Bätern. Es wurden aber unter ihnen gesucht und gesunden, im vierzigsten Jahr bes Königreichs Davids, sleißige Männer zu Jacser in Gileab.

32 Und ihre Brilber, fleißige Männer, zwei tausend und fieben bunbert oberfie Batter. Und David sette fie über die Rubeniter, Gaditer, und ben halben Stamm Manasse, zu allen Händels Gottes und bes Königs.

Das 28. (fonft 27.) Capitel. Davibe Belboberften, Fürften, Amtleute und hof-

Die Kinder Israel aber nach ihrer Zahl waren Häupter der Säter, und über tausend, und über tausend, und über könig warteten, nach ihrer Ordnung, ab- und juguiehen, einen jeglichen Monat einer, in allen Monaten bes

Rabrs. Eine jegliche Orbnung aber batte rier und zwanzig tausend.

2 lleber bie erfte Ordnung bes erften Monate mar + Jajabeam, ber Cohn Cab. biels; und unter feiner Orbnung waren vier und zwanzig tausenb.

\*c. 12, 11. 2 @am. 23, 8.

8 Aus ben Kindern aber Bereg war ber Oberfte fiber alle Saubtleute ber Beere im erften Monat.

4 Ueber bie Ordnung bes anbern Monats war \*Dobai, der Abobiter, und Mittoth war Allrft fiber feine Ordnung; und unter feiner Ordnung waren bier unb awanzig taufenb. \*c. 12 12. 2 Sam. 23, 9.

5 Der britte Felbbauptmann bes britten Monats, ber Oberfte war Benaja, ber Sohn Jojaba's, bes Briefters; unb unter seiner Ordnung waren vier und zwan-

kia taufenb.

6 Das ift ber Benaja, \*ber Belb unter breifigen und Aber breifig; und feine Ordnung war unter feinem Gobne Ammilabab. \*c. 12, 24.

7 Der vierte im vierten Monat war Afabel, Joabs Bruber, und nach ihm Cababja, fein Cohn; und unter feiner Orbnung waren vier und zwanzig taufenb. 8 Der fünfte im fünften Monat war

Samebuth, der Jesrahiter; und unter feiner Ordnung waren vier und zwanzig

taufend.

9 Der sechste im sechsten Monat war \*3ra, ber Sobn Ittes, ber Thefoiter; und unter feiner Orbnung waren vier und zwanzig taufenb. \*2 €am, 23, 26.

10 Der fiebente im fiebenten Monat war Beleg, ber Peloniter, ans ben Rinbern Ephraims; und unter seiner Orbnung waren vier und zwanzig taufend.
11 Der achte im achten Wonat war

"Sibbechai, ber Huffathiter, aus den Sarebitern; und unter feiner Ordnung moren vier umb zwanzig tausenb.

\*2 €am. 21, 18.

12 Der neunte im neunten Monat war Abiefer, ber Anthothiter, aus ben Rinbern Jemini; und unter feiner Orbunng waren vier und zwanzig tausend.

13 Der gebnte im gehnten Monat war Maberai, ber Netophathiter, aus ben Cerabitern; und unter feiner Orbnung waren vier und zwanzig taufenb.

14 Der elfte im elften Monat mar \*Benaja, der Pirgathoniter, aus ben Kinbern Ephraims; und unter feiner Orbnung waren vier und zwanzig tanjenb.

\*c. 12, 81.

15 Der zwölfte im zwölften Monat war Delbai, ber Netophathiter, aus Athniel; und unter feiner Orbnung maren vier und zwanzig taufenb. \*c. 12, 30.

16 lleber bie Stämme Jeraels aber maren biefe : Unter ben Rubenitern war ffürft Elicfer, ber Sobu Sichri's. Unter ben Simeonitern war Sephatja, der Sohn Maecha's.

17 Unter ben Leviten war Safabja, ber Sohn Remuels. Unter ben Agronitern

wat Zabok. 18 Unter Juba war Elibu, ans ben Brilbern Davids. Unter Affaichat war

Amri, ber Gobn Michaels.

19 Unter Sebulon war Jesmaja, ber Sobn Shabja's. Unter Raphthali wat Jerimoth, der Sobn Asriels.

20 Unter ben Kindern Epbraims mat Hofea, ber Sohn Afasja's. Unter bem balben Stamm Manaffe mar Boel, ber

Sobn Bebaja's.

21 Unter bem balben Stamm Manafit in Gileab war 3bbo, ber Sohn Sachar-Unter Benjamin war \* Jackel, ber Sohn Abners. # 2 Cam. 8, 28. 22 Unter Dan mar Afareel, bet Cobs

Aerobams. Das find die Filrften ber Stämme Jeracie.

23 Aber David nahm die Rabl nicht de rer, die von zwanzig Jahren und brunter waren; benn ber BErr hatte gerebet, Israel zu mehren, wie bie Sterne am Dimmel.

24 Joab aber, ber Sohn Bernja's, bet batte angefangen zu gablen, und vollenbete es nicht, benn es fam barum ein Born fiber Israel; barum kam bie Bahl nicht in die Chronika des Königs David. \*c. 22. 14.

25 lleber ben Schatz bes Rönigs war Asmabeth, ber Sohn Abiels; und aber bie Schätze auf bem Lanbe in Stabten, Dörfern und Schlössern war Jonathan ber Sohn Uffia's.

26 Ueber bie Actersente, bas Land ju bauen, war Esri, ber Sohn Chelubs.

27 lieber bie Beinberge war Gimei, ber Ramathiter. Ueber bie Weinkeller und Schäte bes Weins mar Cabbi, ber Sipbimiter.

28 Ueber bie Delgarten und Maulbeet baume in ben Anen war Baal-Banan, ber Baberiter. Ueber ben Delichat mar 30as. 29 Ueber bie Beiberinber gu Garon Aber über war Gitrai, ber Garoniter. bie Rinber in Granben war Saphet, ber Sobu Ablai's.

30 Ueber bie Rameele war Obil, ber ! Jemaeliter. Ueber die Esel war Jehebja. ber Meronotbiter.

31 Ueber die Schafe war Jafis, ber Bagariter. Diefe maren alle Oberften über bie Gater bes Konigs Davib.

32 Jonathan aber, Davids Better, war ber Rath, und hofmeifter, und Rangler. Und Jehiel, ber Sohn Hachmoni's, war bei ben Rinbern bes Ronigs.

33 \*Abithophel war auch Rath des Ronigs. † Hufai, ber Arachiter, war bes

Mings Freund.

\*2 3am. 15, 12. †2 Sam. 15, 37.

84 Rach Abitbopbel war Rojada, ber Sohn Benaja's, und Abjathar. \* Joah der war Felbhauptmann bes Ronigs. # 2 Sam. 8, 16.

Das 29. (fonft 28.) Capitel. Deribs tester Meichstag, wegen bes Zempelbanes angeftellet.

Ind David versammelte gen Jerusalem alle Obersten Israels, nämlich bie arften ber Stamme, bie Fürften ber Ordnungen, bie auf ben Ronig warteten, De Fürften über taufend und über bunbert, die Ffirsten fiber die Guter und Bieb bes Ronige und feiner Gobne, mit ben Rämmerern, bie Kriegsmänner, und alle tapfere Männer.

2 Und David, ber König, fand auf feinen Filgen, und fprach: Boret mir gu, meine Brüber und mein Bolf! + 3ch hatte mir vorgenommen, ein haus zu benen, ba rubeit follte bie Labe bes Bunbes bes SErrn, und ein Fußschemel ben Ben unfere Gottes, und hatte mich gehidt ju bauen. #1 Ron. 8, 17. 2c.

3 Aber GDit ließ mir fagen: \*,, Du follft meinem Ramen nicht ein Saus bauen; benn bu bift ein Kriegemann, und haft Bat vergoffen. 4 \*2 Cam. 7, 5. 1 Rin. 5, 3. 4 Run hat ber BErr, ber GOit 38wels, mich erwählet aus meines Baters mem Hanse, daß ich König über Israel ein follte ewiglich. Denn er hat \* Juba

amablet jum Rürftenthum, und im Saufe Juda's i meines Baters Daus, und unter meines Baters Kinbern hat er Gefallen gebabt an mir, bag er mich über gang 36-

mi jum Könige machte.

\*1 Mof. 49, 10. †1 Sam. 16, 1. 12. 5 Und unter allen meinen Göhnen (benn da herr hat mir viele Göhne gegeben) bet er meinen Sohn Salomo ermablet daß er figen foll auf bem Stuhl bes Komgreichs bes HErrn ilber Jerael.

Und hat mir gerebet : "" Dein Gobn | cher fein Gewicht;

Salomo foll mein Baus und Bof bauen ; benn ich habe ibn mir erwählet jum Sohne, und 3ch will sein Bater sein : \* 2 Eam. 7, 13.

frinen Cobn Galomo.

7 Und will fein Ronigreich bestätigen ewiglich, jo er wird anhalten, bag er thue nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute ftebet."

8 Run bor bem gangen 3Grael, ber Gemeine bes Berrn, und vor ben Ohren unfere Gottes: Go baltet und fuchet alle Gebote bes HEren, eures Gottes, auf bağ ihr befitet bas gute Land, und beerbet

auf eure Kinber nach euch ewiglich. 9 Und bu, mein Gobn Salomo, erkenne benn GOtt beines Baters, und biene ibm mit gangem Bergen und mit williger Seele. Denn "ber BErr fuchet alle Bergen, unb verftebet aller Bebanten Dichten. Birft bu ihn suchen, so wirst bu ihn finden; wirst bu ihn aber verlassen, so wird er bich ver-#Bf. 7. 10. werfen ewiglich.

10 Go fiebe nun gu, benn ber BErr hat bich erwählet, bag bu ein Baus bauest jum Beiligthum; sei getrost und mache es!

11 Und David gab seinem Sohne Salome ein Borbild ber Balle, und feines Daufes, und ber Bemacher und Gale, und Rammern inwendig, und bes Hauses bes Gnabenftuble; #2 Dof. 25, 9. c. 26, 30.

12 Dagn Borbilber Alles, mas bei ibm in seinem Gemüthe war, nämlich bes Hofes am Saufe bes Serrn, und aller Gemacher umber, bes Schates im Saufe WDittes, und bes Schapes ber Gebeiligten t

13 Die Ordnung ber Briefter und Leviten, und aller Geschäfte bes Amts im

Baufe des Barrn;

14 Gold nach bem Golbgewicht, ju allerlei Gefägen eines jeglichen Amts, und allerlei filbern Beug nach bem Gewicht, zu allerlei Gefäßen eines jeglichen Amts;

15 Und Gold ju golbenen Leuchtern und golbenen Lampen, einem jeglichen Leuchter und feiner Lampe fein Gewicht; alfo auch zu silbernen Leuchtern gab er bas Silber, jum Leuchter und seiner Lampe, nach bem Amt eines jeglichen Leuchters.

16 Much gab er gu Tijden ber Schaubrobe Golb, ju jeglichem Tifch fein Gewicht, also auch Silber zu silbernen

Tifchen.

17 Und lauter Golb ju Rreueln, Beden und Ranbeln, und zu golbenen Bechern, einem jeglichen Becher fein Gemicht, unb gu filbernen Bechern, einem jealichen Be-

18 Und jum Rauchaltar bas allerlan- ! terste Gold, sein Gewicht; auch ein Borbilb bes Wagens ber golbenen Cherubim. baß fie fich ausbreiteten und bedeckten oben bie Labe bes Bundes bes DErrn.

19 Alles ift mir beschrieben gegeben von ber Band bes BErrn, bag mich's unter-

wiese alle Werke bes Borbildes.

20 Und David sprach zu seinem Sohne Salomo: \*Sei getroft und unverzagt, und mache es; fürchte bich nicht, und gage nicht! GOtt, ber HErr, mein GOtt, wird mit bir fein, und wird bie Sand nicht abziehen, noch bich verlaffen, bis bu alle Werle jum Amt im Saufe bes SErrn bollenbeft. \*c. 23, 13. 5 Mof. 31, 6.

21 Siehe ba, die Ordnung ber Priefter und Leviten, ju allen Aemtern im Saufe ODttes, find mit bir zu allem Geschäfte, und find willig und weise zu allen Aemtern; baju bie Fürsten und alles Bolf gu allen beinen Banbeln.

Das 30. (fonft 29.) Capitel. Stener jum Ban bes Tempels. Salomo Babole Galbung. Davibe Abichieb. Salomo's unb

11 nb ber König David sprach zu ber gangen Gemeine: Gott bat Salomo, meiner Sohne einen, ermablet, ber \*noch jung und zart ist; das Werk aber ist groß, benn ce ift nicht eines Menschen Bobnung, sondern Gottes, bes BErrn. \*c. 23, 5.

2 3ch aber habe aus allen meinen Kräften geschickt zum Saufe Gottes, Golb gu golbenem, Gilber ju filbernem, Erg gu ebernem, Gifen gu eifernem, Bolg gu bolgernem Gerathe, Onvesteine, eingefaßte Rubinen, und bunte Steine, und allerlei Ebelgesteine, und Marmelsteine bie Menge.

3 Ueber bas, aus Bohlgefallen am Baufe meines ODttes, babe ich eigenen Guts.

Gold und Silber,

- 4 Drei taufend Centner Golbes bon Ophir, und fieben taufend Centner lauteren Silbers; bas gebe ich zum beiligen Banfe WDttes, über alles, bas ich geschieft habe, bie Banbe ber Baufer au überziehen,
- 5 Das golben werbe, mas golben, unb filbern, was filbern fein foll, und zu allerlei Wert burch bie Band ber Wertmeifter. Und wer ift nun \*freiwillig, feine Hand heute bent HErrn zu füllen?
- \* 2 Mej. 35.5. 6 Da waren bie Kilrsten ber Bater, bie Fürsten ber Stämme Ibraels, bie Für- vorhandiften über taufend und fiber hunbert, nub ben bat.

bie Kurften über bes Konigs Beidafte.

freiwillig;

7 Und gaben jum Amt im Saufe GOttes fünf taufend Centner Goldes, und gebn taufend Gülden, und zehn taufend Centner Gilbers, achtzehn taufend Centner Erzes, und bunbert taufend Centner Gifene.

8 11nb bei welchem \* Steine gefunden wurben, bie gaben fie gum Schat bes Baufes bes BErrn, unter bie Band Jebiels, bes Gersoniten. \*2 Moi. 35, 27.

9 Und das Bolt ward fröhlich, daß fie freiwillig maren; benn fie gaben es bou gangem Bergen bem BErrn freiwillig. Und David, ber König, freuete fich auch

10 Und lobete @Dtt, und fprach bor ber gangen Gemeine : Gelobet feieft Du, BErr, GDtt Israels, unfere Baters,

ewiglich.

11 Dir gebilbret \*bie Dajeftat und Gewalt, Berrlichfeit, Gieg und Dant. Denn Alles, was im himmel und auf Erben ift, bas ist bein. Dein ift bas Reich, und bu bift erhöhet fiber Mues jum Dberften.

\*Offenb. 4, 11. c. 5, 13. † Matth. 6, 13. 12 Dein ift Reichthum und Ehre bor bir, Du berricheft über Alles; \*in beiner Band fiebet Rraft und Dacht; in beiner Hand flehet es, Jebermann groß und flatt zu machen. # 2 Cbren. 20. 6.

13 Run, nufer Gott, wir banten bir und rühmen ben Namen beiner Berrlich. teit.

14 Denn was bin ich? Bas ift mein Boll, daß wir sollten vermögen Kraft, freiwillig ju geben, wie bies gebet? Denn bon bir ift es Alles gefommen, und bon beiner Band haben wir bir's gegeben.

15 Denn \*wir find Fremblinge und Bafte bor bir, wie unfere Bater alle. Unfer Leben auf Erben ift wie ein t Schat-

ten, und ist kein Aufbalten.

\* Pj. 39, 13. 2c. † Siob 14, 2. 2c. 16 Berr, unfer GOtt, alle biefer Saufe, ben wir geschickt haben, bir ein Saus In bauen, beinem beiligen Ramen, ift von beiner Sand getommen, und ift alles bein. 17 36 weiß, mein WDtt, baß Du bas Berg prufeft, unb Auf. richtigfeit ift bir angenehm. Darum habe ich bice alles aus aufrichtigem Bergen freiwillig gegeben, und habe jest mit Freuden gefeben bein Boll, bas bier vorhanden ift, baß es bir freiwillig gege-# \$8[. 7, 10. x.

18 DErr, GOtt \*unferer Bater, Abrahams, Isaals und Israels, bewahre ervigtich folden Ginn und Gebanten im Beren beines Bolts, und ichide ihre Bergen m bir. \* 2 Mof. 3, 6, 15, 16.

c. 4, 5. 1 Kon. 18, 36. Apcft. 3, 13. 19 Und meinem Cobue Salomo gib ein rechtichaffen Berg, bag er halte beine Be-bote, Zeugniffe und Rechte, bag er es alles thue, und baue biefe Wohnung, bie

in geschicket babe.

20 Und David sprach zur ganzen Gemeine: Lobet ben BErrn, euren GDtt. Und bie gange Gemeine lobte ben SErrn, ben GOtt ihrer Bater; und neigten fich, und beieten an ben SErrn und ben **\*** €pr. 24, 21.

21 Und opferten bem BErrn Opfer; und bes andern Morgens opferten sie Brandopfer, tausend Farren, tausend Bidder, tausend Lammer, mit ihren Trantopfern; und obferten die Menge

mier bem gangen Israel.

22 Und affen und tranken beffelbigen Tages vor bem HErrn mit großen Freuden. Und machten das andere Mal \* Salomo, den Sohn Davids, zum Könige, mb falbten ihn bem DErrn jum Fürften, und Babol jum Briefter.

#1 Kön. 1, 33.

23 Also faß Salomo auf bem Stuhl bes DErrn, ein König an seines Baters ichen in Landen.

Davide Statt, und warb glückfelig; und gang Israel mar ihm gehorfam.

\*c. 29, 5. 1 Kon. 1, 35. 39.

24 Und alle Oberften und Gewaltige, auch alle Kinber bes Königs David, thaten fich unter ben Konig Salomo.

25 Und ber BErr \*machte Salomo immer größer bor bem gauzen 3erael, und gab ibm ein löblich Königreich, bas Reiner vor ihm über Jerael gehabt hatte.

#2 Chron. 1, 1. 26 So ist nun David, der Sohn Isai's, König gewesen über ganz Israel. 27 Die \* Zeit aber, bie er Rouig fiber Israel gewesen ift, ift vierzig Jahre. Bebron regierete er fieben Jahre, und ju Berusalem brei und breifig Jabre. \*1 Ron. 2, 11. 2c.

28 Und ftarb in gutem Alter, voll Lebens, Reichthums und Ehre. Und fein Gobn Salomo ward König an seiner Statt.

29 Die Geschichten aber bes Königs David, beibe, bie ersten und letzten, siebe, bie find gefdrieben unter ben Beidichten Samuels, bes Sebers, und unter ben Geschichten bes Propheten Rathan, unb Geschichten \*Gabs, unter ben Schauers, \* c, 22, 9.

30 Mit alle seinem Königreich, Gewalt und Zeiten, bie unter ihm ergangen finb, beides, über Israel und allen Königrei-

## Das andere Buch der Chronika.

Das 1. Capitel. Salomo's Beisheit und Reichthum.

Und Salomo, ber Sohn Davids, \*warb in seinem Reich beträftiget; und ber DErr, sein GOtt, war mit ihm, und machte ibn immer größer. #1 Ron. 2, 12. 46. 2 Und Salomo rebete mit bem gangen

Israel, mit ben Obersten über tausend und bunbert, mit ben Richtern, und mit allen Burften in 38rael, mit ben oberften Batern,

3 Dag fie bingingen. Salomo und bie gange Gemeine mit ihm, ju ber Sobe, bie ju Gibeon war; benn bafelbft war bie butte bes Stifts GOttes, bie Dose, ber Knecht bes SErrn, gemacht hatte in

4 Denn bie Labe GOttes batte David beranf gebracht von Kiriath-Jearim, bahin er ihr bereitet batte ; benn er batte ibr eine Bitte aufgeschlagen zu Jerufalem.

5 Aber ber \*eberne Altar, ben Bezaleel. ber Cohn Uri's, bes Cobnes Burs, gemacht hatte, war bafelbft vor ber 2006nung bes berrn : unb Galomo, unb bie Gemeine pflegten ibn zu suchen.

\*2 Mcf. 38, 1.

6 Und Salomo opferte auf bem ebernen Altar vor dem HErrn, der vor der Hütte bes Stifts ftanb, taufenb Branbopfer.

7 In Derfelben Racht aber ericbien GOtt Salomo, und sprach zu ihm: Bitte, was foll ich bir geben?

\*1 Ron. 3, 5.

8 Und Salomo sprach zu GOtt: Du baft große Barmbergigfeit an meinem Bater David gethan, und haft mich au feiner Statt zum Könige gemacht;

9 So laß nun, BErr GOtt, beine Borte mahr werben an meinem Bater Davib; benn Du haft mich zum Könige gemacht Aber ein Bolt, beg fo viel ift, als Stanb | auf Erden.

10 Co gib mir nun Beisbeit und Ertenntniß, bag ich vor bicfem Bolt andund eingebe; benn wer fann bice bein

großes Vell richten?

11 Da sprach GOtt zu Salomo: Weil bu bas im Sinne baft, und baft nicht um Reichthum, noch um Gut, noch um Chre, noch um beiner Feinbe Seelen, noch um langes Leben gebeten; fonbern haft um Beisbeit und Erfenntniß gebeten, bag bu mein Boll richten niegeft, barilber ich bich jum Konige gemacht habe :

12 So fet bir Weisheit und Erkenntniß gegeben; \*bagu will ich bir Reichtbum und Gut und Ehre geben, bag beines Gleichen unter ben Königen vor bir nicht gewesen ift, noch werben foll nach bir.

\* Ephel. 3, 20.

13 Alfo tam Galomo bon ber Bobe, bie ju Gibeon war, gen Jerusalem, bon ber Butte bes Stifts; und regierete über

Jerael.

14 Unb \* Salomo fammelte ihm Bagen und Reiter, baß er zuwege brachte tausend und vier hundert Wagen, und zwölf tausend Reiter; und ließ sie in ben Wagenstädten, und bei bem Könige zu #1 Ron. 10, 26. Sternfalem.

15 Und ber Ronig \*machte bes Gilbers und bes Golbes zu Jerusalem fo viel, wie bie Steine, und ber Cebern, wie die Dlaulbeerbaume in ben Grunben.

16 Und man brachte Salomo Roffe aus Egypten, und allerlei Baare. Und die Raufleute bes Könige tauften biefelbige

Baare.

17 Und brachten es aus Egypten beraus; je einen Wagen um feche hundert Silberlinge, ein Roff um bunbert und funfgig. Alfo brachten fie auch allen Königen ber hethiter, und ben Königen zu Sprien.

Das 2. Capitel. Rothwenbige Borbereitung jum Bau bes Tempels. Und Salomo gebachte zu bauen ein Bans bem Namen bes HErrn, und

rin Baus feines Königreichs.

2 Und "gablte ab fiebengig taufend Mann jur Laft, und achtzig taufend Zimmerleute auf bem Berge, und brei taufend und fechs hunbert Amtleute fiber fie. \*1 Ron. 5, 13. 3 Und Salomo fantte zu Huram, bem Könige zu Tyrus, und ließ ibm fagen:

Wie tou mit meinem Bater David thateft, und ihm fanbteft Cebern, baß er ihm ein Daus bauete, barinnen er wobnete.

4 Siehe, ich will bem Ramen bes BErrn, meines Gottes, ein Baus bauen bas ihm geheiliget werbe, gut Rauchmert bor ihm ju rauchern, nub Schanbrote allewege zuzurichten, und Branbopfer bes Morgens und bes Abends, auf Die Cabbathe und Neumonden, und auf bie Fefte bes BErrn, unfere Gottes, ewiglich für Israel.

5 Und bas Haus, bas ich bauen will, foll groß fein; benn -unfer Gott ift größer, benn alle Götter. \*Pf. 86, 5.

6 Aber wer vermag es, baß er ihm ein Haus baue? Denn \*ber himmel unb aller himmel himmel mogen ihn nicht verforgen; wer follte ich benn fein, tag ich ihm ein haus bauete? Sonbern baß man vor ihm rauchere.

\* c. 6, 18. 1 Ron. 8, 27.

7 So sende mir nun einen weisen Mann, ju arbeiten mit Golb, Gilber, Erg, Gifen, Scharlachen, Rofinroth, gelber Ceite, und ber ba miffe auszugraben mit ben Beisen, die bei mir find in Juba und Jerusalem, welche mein Bater David gefchict bat.

8 Und sende mir Cebern, Tannen und Chenholz bom Libanon; benn ich weiß, baß beine Anechte bas Holz zu bauen mifsen auf bem Libanon. Und siebe, meine Rnechte follen mit beinen Anechten fein,

9 Daß man mir viel Belg zubereite benn das Daus, bas ich banen will, foll

groß und fonberlich fein.

10 Und fiebe, ich will ben Bimmerleuten, beinen Auechten, bie bas bolg hauen, \*amangig taufenb Cor gestoßenen Beigen, und zwanzig taufenb Cor Gerfie, und zwanzig tausenb Bath Weins, und zwanzig taufend Bath Dels geben. #1 Ron. 5.11.

11 Da fprach huram, ber könig in Tyrus, burch Schrift, und fandte ju Sa. lomo: Darum, bag ber hGrr fein Soft liebet, hat er bich über fie gum Ronige ge-

macht.

12 Und huram fprach weiter : \*Gelebet fei ber BErr, ber Gott Beraele, ber himmel und Erbe gemacht bat, baß er bem Ronige David bat einen weisen, flugen und verftanbigen Gobn gegeben, bet bem BErrn ein Saus bane, und ein baus \* 1 gon. 5. 7. feines Köniareichs.

13 Go fenbe ich nun einen weifen Mann,

ber Berftand hat; Huram-Abif

14 Der ein Sobn ift eines Beibes aus ben Tochtern Dans, und fein Bater ein Eprer gewesen ift, ber weiß "gu arbeiten \*1 28n. 5, 2. †2 Cam. 5, 11. 1 Chron. 15 1. an Gold, Gilber, Gra, Gifen, Steinen,

Holz, Scharlachen, gelber Seibe, Leinen, Kofinroth, und zu graben allerlei, und ellerlei fünstlich zu machen, was man ihm vergibt, mit beinen Weisen und mit ben Beisen meines herrn Konigs David, beines Baters.

15 So senbe nun mein PErr Beizen, Gerfte, Del und Wein, seinen Anechten,

wie er gerebet hat:

16 So wollen wir das holz hauen auf dem Kisanon, wie viel es noth ist, und wollen es auf Flösen bringen im Meer gen \* Japho; von dannen magst du es binauf gen Ferusalem bringen. \* Jon. 1. 3.

17 Und Salomo gablete alle Fremblinge in Lande Israel nach ber Bahl, ba fie David, sein Bater, gablete; und wurden gejunden hundert und funfzig tausend, brei

taufenb unb feche bunbert.

18 Und er machte aus denselben \*flebennig tausend Trager, und achtzig tausend dauer auf dem Berge, und drei tausend
sieß hundert Aufseher, die das Boll zum
Dienst anhielten. \*Jos. 9. 27. 1 kon. 5, 18.

Das 3. Capitel. Bom Bau bes Tempels.

Nub Salomo fing an zu bauen bas Haus bes Herrn zu Jerusalem, auf bem Berge Morijja, ber David, seinem Bater, şeziget war; welchen David zubereitet hitte zum Raum \*auf bem Platz Arnans, bes Jebustiers.

\*2 Sam. 24, 25. 1 Chron. 22, 18.

2 Er \* sing aber an zu bauen im anbern Ronat bes anbern Tages, im vierten Jahr seines Königreichs. \*c. 5, 1. 2 Und also legte Salomo den Grund zu

bauen bas Haus Gottes; am ersten bie Länge sechzig Ellen, bie Weite zwanzig Ellen.

4 Und die Halle vor der Weite des Haufet ber war zwanzig Ellen lang, die Höhe eber war hundert und zwanzig Ellen; und überzog es inwendig mit lauterm Golde.

5 Das große Haus aber spündete er mit Tannenholz, und ilberzog es mit dem besten Golde, und machte darauf Palmen und Kettenwerk.

6 Und fiberzog bas Saus mit eblen Steinen jum Schmud; bas Golb aber

war Barwaim Gold.

7 Und überzog die Balten oben an, und die Bande, und die Thüren mit Golde; und ließ Cherubim schuiten au die Wände. 8 Er machte auch das Haus des Aller-

st machte auch das Haus des Allerkiligken, dessen Länge war zwanzig Ellen nach der Beite des Hauses, und seine Beite war auch zwanzig Ellen; und über-

| 30g es mit bem beften Golbe, bei feche

9 Und gab auch zu Rägeln funfzig Sekel Goldes am Gewicht; und überzog die Sale mit Golde.

10 Er machte auch im Saufe bes Allerbeiligften saween Cherubim nach ber Bilbner Runft, und überzog fie mit Golbe.

# 2 Moj. 25, 18.

11 Und die Länge am Flügel an den Cherubim war zwanzig Ellen, daß ein Flügel schre und rührete an die Wand des Haufes, und ber andere Flügel auch fünf Ellen hatte, und rührets an den Flügel des andern Cherubs.

12 Alfo batte auch bes anbern Cherubs ein Flügel fünf Ellen, und rührete an bie Wand bes Haufes, und fein anberer Flügel auch fünf Ellen, und hing am Flügel

des andern Cherubs:

13 Daß biese Flügel ber Cherubim maren ausgebreitet zwanzig Ellen weit; und fie ftanben auf ihren Füßen, und ihr Antlit war gewandt zum Daufe marts.

14 Er machte auch einen Borhang von Gelbwert, Scharlachen, Rofinroth und Leinwert; und machte Cherubim daranf.

# Matth. 27, 51.

15 Und er machte vor bem Saufe \*3000 Saufen, fünf und breißig Ellen lang; und ber Rnauf oben barauf fünf Ellen.

\*1 Ron. 7, 15. 2c.

16 Und machte Kettenwert jum Chor, und that fie oben an die Sulen; und machte hundert Granatapfel, und that fie an bas Kettenwert.

17 Und richtete die Saulen auf vor bem Tempel, eine gur Rechten und die andere gur Linken; und hieß die zur Rechten Jadin, und die zur Linken Boas.

> Das 4. Capitel. Bon bes Tempels jugebörigen Gaben.

Fr machte auch \* einen ehernen Altar, zwanzig Ellen lang und breit, und zehn Ellen boch. \*c. 7, 7.

2 Und er machte \*ein gegoffen Meer, zehn Ellen weit von einem Rande an den andern rund umber, und filnf Ellen hochz und ein Maaß von dreißig Ellen mochte es umber begreifen. \*1 28n. 7, 23. 2c.

3 Und Ochsenbilber waren unter ihm umber; und es waren zwo Reihen Knoten nu bas Meer her (bas zehn Ellen weit war), die mit angegoffen waren.

4 Es ftanb aber alfo auf ben gwölf Ochsen, bag brei gewandt waren gegen Mitternacht, brei gegen Abend, brei gegen Mittag, und bee gegen Morgen, und bas

42

Meer oben auf ihnen; uud alle ihr hinterftes war inwendig.

5 Seine Dide war einer Banb breit, und fein Rand mar wie eines Bechers Rand, und eine aufgegangene Rose; und

es faßte brei taufend Bath.

6 Und er machte sebn Reffel, berer fette er fünf gur Rechten, und fünf gur Linten, barinnen gu mafchen, was gum Brandopfer geboret, baß fie es binein fliegen ; bas Meer aber, baß sich bie Priester barinnen müschen. \*1 Ron. 7, 38.

7 Er machte auch zehn \*golbene Leuchter, wie fie fein follten, und fette fie in ben Tempel, fünf jur Rechten, und fünf #1 **R**ön. 7, 49.

gur Linten.

8 Und machte gebn Tijche, und that fie in ben Tempel, fünf jur Rechten, und funf gur Linten. Und machte hundert golbene Beden.

9 Er machte auch einen Sof für bie Briefter, und große Schranten, und Thuren in bie Schranfen, und überzog bie

Thuren mit Era.

10 Und fette bas Meer auf ber rechten Ede gegen Morgen ju Mittag marts.

11 Und huram machte Topfe, Schaufeln und Beden. Alfo vollendete Buram bie Arbeit, die er bem Könige Salomo that am Baufe Gottes:

12 Ramlich bie amo Gaulen mit ben Bauchen und Anaufen oben auf beiben Saulen; und beibe gewundene Reife, ju bebeden beibe Bauche ber Anaufe oben

auf ben Gaulen:

13 Und die vier bunbert Granatäpfel an ben beiben gewundenen Reifen ; zwo Reiben Granatapfel an jeglichem Reif, zu bebeden beibe Bauche ber Rudufe, fo oben auf ben Gäulen waren.

14 Much machte er bie Geftühle, unb

die Reffel auf ben Gestühlen ;

15 Und ein Meer, und zwölf Ochsen barunter :

16 Dazu Töpfe, Schaufeln, Kreuel und alle ihre Gefäße machte huram-Abif bem Ronige Salomo jum Hause bes HErrn ans lauterm Erz.

17 In \*ber Gegenb bes Jorbans ließ fle ber König gießen in bider Erbe, ami-

ichen Succoth und Barebatha.

\*1 Kon. 7, 46.

18 Und \*Salomo machte aller biefer Ocfäße sehr viele, daß des Erzes Gewicht nicht zu forschen war. \*1 Kon. 7, 47. 48.

19 Und Salomo machte alles Berathe jum Daufe GOttes: nämlich ben golbenen Altar, Tijch und Schaubrobe barauf; | Egypten zogen.

20 \* Die Leuchter mit ihren Lampen von lauterm Golbe, baf fie brenneten vor bem Chor, wie fich's gebubret : \* 4 TRof. 8, 4.

21 Und bie Blumen an ben Lampen und bie Schnäuzen waren golben, bas war

alles völlig Golb;

22 Dazu die Meffer, Beden, Löffel und Rapfe waren lauter Gold. Und ter Gingang und seine Thur inwendig ju bem Allerheiligsten, und bie Thur am Baufe bes Tempels waren golben.

Cap. 5, v. 1. Alfo marb alle Arbeit vollbracht, bie Salomo that am Saufe bes

HErrn.

## Das 5. Cabitel. Einweihung tes Tempele angefangen.

1] ub Salomo brachte binein Alles, - was fein Bater David geheiliget batte, namlich Silber und Golb, und allerlei Geratbe, und legte es in ben Schat im Sanje GDttes. \*1 Ron. 7, 51. 1 Chren. 29, 14. 2c.

2 Da versammelte Salomo alle Aelteften in Israel, alle Pauptleute ber Stämme. Fürsten ber Bater unter ben Rinbern 36rael gen Jerusalem, baß sie bie Labe bes Bundes bes BErrn binauf brachten aus ber Stadt Davids, bas ift Zion.
3 Und es versammelten fich jum - 95.

nige alle Mäuner Israels auf's Fest, bas ift, im fiebenten Monat; #1 Ren. 8, 2.

4 Und tamen alle Aclteften 3ergels. Und bie Leviten boben bie Labe auf,

5 Und brachten fie hinauf, sammt ber Bitte bes Stifts und allem beiligen Gerathe, das in ber Butte war, und brachten fie mit binauf bie Briefter, Die Leviten.

6 Aber ber Ronig Salomo, und bie gange Gemeine Jerael, zu ihm versammelt vor ber Labe, opferten \*Chafe unb Ochfen. so viel, daß Riemand gablen noch rechnen tonnte. #2 Cam. 6, 13.

7 Also brachten bie Priester bie Labe bes Bunbes bes BErrn an ihre Stätte, in bas Chor bes Baufes, in bas Allerheiligfte. unter die Flügel ber Cherubim,

8 Daß die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über bie Statte ber Labe; unb bie Cherubim bebedten bie Labe, und ibre

Stangen von oben her.

9 Die Stangen aber waren fo lang, baß man ihre Andufe fabe von ber Labe, vor bem Chor; aber außen fabe man fie nicht. Und fie mar bafelbft bis auf biefen Tag.

10 Und "war nichts in ber Labe, ohne bie zwo Tafeln, bie Mofe in Horeb barein gethan hatte, ba ber BErr einen Bund madte mit ben Rinbern Berael, ba fie aus \*1 Ron. 8, 9. Obr. 9, 4.

11 Und ba bie Briefter beraus gingen ent bem Beiligen (benn alle Briefter, bie vorbanden waren, beiligten fich, bag auch bie Orbnungen nicht gehalten wurben);

12 Und die Leviten, mit Allen, die unter Maph, Beman, Jedithun und ihren Kinbem und Brübern waren, angezogen mit Leimound, fangen mit Combeln, Bfaltern und harfen, und ftanben gegen Morgen bes Altars, und bei ihnen hunbert und wanzig Priester, die mit Trompeten Niesen ;

13 Und es war, als ware es Einer, ber trompetete und fange, als borete man Fine Stunme, ju loben nub zu banten bem BErrn. Und ba bie Stimme fich abob von ben Trompeten, Cymbeln und anbern Saitenspielen und von bem Loben bes BErrn, bag er gutig ift unb \*feine Barmberzigfeit ewig währet: ba warb bas haus bes Deren erfillet mit einer Bolle, \* c. 7, 3.

14 Dag bie Briefter nicht steben tounten ju bienen vor ber Wolfe; benn \*bie herrlichteit bes HErrn erfüllete bas Haus

SDites.

Das 6. Capitel. Einweibung bes Tempels fortgefest. Da iprach Salomo: \*Der Serr bat gerebet gu mobnen im Dunfeln. # 1 Ron. 8, 12.

2 3ch habe zwar ein Haus gebauet bir pur Wohnung, und einen Sitz, da bu

wiglich wohnest.

3 Und ber König wandte sein Antlitz, mb fegnete bie gange Gemeine Jerael, benn bie gange Gemeine Jerael ftanb.

4 Und er fprach : Gelobet fei ber SErr, der GOtt Jøraels, der burch seinen Mund meinem Bater David geredet, und mit feiner Sand erfüllet bat, ba er fagte :

5 "Seit ber Beit ich mein Boll aus Egyptenland geführet habe, habe ich feine Stadt erwählet in allen Stämmen 36. racis, ein Haus zu bauen, daß mein Name daseibst wäre; und habe auch feinen Mann erwählet, baß er Fürst wäre über \*2 Samt. 7, 6. mein Bolt Jerael.

6 Aber "Jerufalem babe ich erwählet, daß mein Name baselbst sei; und David habe ich erwählet, baß er über mein Bolk 38rael fei." \* 981, 122, 3.

7 Und \*ba es mein Bater David im Sime hatte, ein Saus zu banen bem Ramen bes DErrn, bes GOttes Israels; #2 Sam. 7, 2.

8 Sprach ber HErr zu meinem Bater

im Sinn hast, meinem Namen ein Sans zu bauen.

9 Doch bu follst bas haus nicht bauen; fonbern \* bein Sohn, ber aus beinen Lenben tommen wirb, foll meinem namen das Saus bauen." \*1 Chron. 29, 6. 10 Go hat nun ber Berr fein Bort bestätiget, bas er gerebet bat; benn ich bim aufgetommen an meines Baters Davibs

Statt, und fige auf bem Stuhl Jeraels, wie ber BErr gerebet bat, und habe eine haus gebauet bem Ramen bes Serrn. bes GOttes Jeraels;

11 Und habe barein gethan bie Labe, barinnen ber Bund bes DErrn ift, ben

er mit ben Kinbern Israel gemacht hat. 12 Und \*er trat vor den Altar des HErrn, vor der ganzen Gemeine Jerael,

und breitete feine Banbe aus.

\*1 Ron. 8. 22. 13 Denn Salomo batte eine eberne Kanzel gemacht und gesetzt mitten in die Schranten, funf Ellen lang und breit, und brei Ellen hoch; auf dieselbe trat ex und fiel nieber auf feine Rniee por ber ganzen Gemeine Israel, und breitete feine Banbe aus gen himmel,

14 Und fprach: Herr, GOtt Jeraels, es ift tein Gott bir gleich, weber im himmel noch auf Erben; ber bu baltft ben Bund und Barmbergigfeit beinen Anechten, bie vor bir wanbeln aus gan-

gem Bergen.

\* c. 7, 1. 3.

15 Du haft gebalten beinem Anechte David, meinem Bater, mas bu ibm acrebet haft: mit beinem Munbe baft bu es gerebet, unb mit beiner hand haft bu es erfüllet, wie es beutiges Tages flebet. 16 Run, DErr, GOtt Jeraele, balte

beinem Knechte Davib, meinem Bater, was bu ibm \*gerebet baft, und gefagt: "Es foll bir nicht gebrechen an einem Manne vor mir, ber auf bem Stubl 36. raels fite; boch fo fern beine Kinber ibren Weg bewahren, baß fie wanbeln in meinem Gesets, wie du vor mir gewandelt

haft." \*2 Gam. 7, 16. 17 Run, BErr, GOtt Jeraels, laf bein Bort mabr werben, bas bu beinem

Anechte David gerebet hast.

18 Denn meineft bu auch, bag GOtt bei ben Menschen auf Erben wohne? Siehe, ber himmel und aller himmel himmel tann bich nicht verforgen; wie sollte es benn bas hans thun, bas ich ge-"Bj. 11, 4. Bj. 89, 12. bauet babe?

19 Wende bich aber, Herr, mein GOtt, David : "Du haft wohl gethan, bag bu an bem Gebet beines Knechts und an feinem Fleben, baf bu erhöreft bas Bitten und Beten, bas bein Anecht bor bir thut,

20 Dag beine Augen offen feien über bies Baus Tag und Nacht, fiber bie Stätte, babin "bu beinen Ramen gu ftel-Ien gerebet haft, bag bu boreft bas Gebet, bas bein Ruecht an biefer Statte thun \*2 9Rof. 20, 24.

21 So bore nun bas Reben beines Anechts und beines Bolls Jerael, bas fie bitten werben an biefer Statte; bore es aber von der Stätte beiner Wohnung vom . himmel, unb, wenn bu es boreft, wolleft du guadig fein.

28 Wenn Jemand wiber feinen Rachften funbigen wirb; unb wird ihm ein Eid aufgeleget, den er schwören foll; und ber Eid tommt vor beinen Altar in biefem Baufe : \*2 Moj. 22, 11.

23 Go wolleft Du boren vom himmel, und beinem Rnechte Recht verschaffen, bag bu bem Gottlofen vergelteft und gebeft feinen Beg auf feinen Ropf, unb rechtfertigest ben Gerechten und gebest ibm

nach feiner Gerechtigfeit.

24 Wenn bein Bolt Israel bor feinen Reinden geschlagen wird, weil fie an bir gefündiget haben, und bekehren fich, und betennen beinen Ramen, bitten und fleben vor bir in biefem Haufe: \*5 Mof. 28, 25.

25 Co wolleft Du boren vom himmel, und gnabig fein ber Gunbe beines Bolfe Berael, und fie wieder in das Land bringen, bas bu ihnen und ihren Batern ge-

geben haft.

26 Wenn ber Bimmel zugeichloffen wird, daß es nicht regnet, weil fie an bir gefündiget baben; und bitten an biefer Statte, und betennen beinen Ramen, und bekebren fich von ihren Gunben, weil bu fie gebemüthiget baft : \*5 Moi. 28, 23. 24.

27 Go wolleft Du boren im Bimmel. und guäbig fein ber Sunbe beiner Knechte und beines Bolls Jerael, das bu fie ben guten Beg lebrest, barinnen sie wandeln wan, und regnen lassest auf bein Land, bas bu beinem Bolf gegeben haft zu befiten.

28 Wenn \*eine Theurung im Lanbe wird, ober Bestilenz, ober Dfirre, Brand, Beuschreden, Ranben; ober wenn fein Beinb im kanbe feine Thore belagert, ober irgend eine Blage ober Krantbeit;

\*c. 20, 9. tc.

29 Ber bann bittet ober fiehet unter allerlei Wenschen und unter alle beinem Bolt Israel, so Jemand seine Blage und Schmergen fühlet unb feine Banbe ausbreitet zu biefem House: \*b. 12. 13.

30 So wolleft Du boren vom himmel, bom Git beiner Bohnung, und gnabig fein, und Jebermann geben nach alle feinem Wege, nach bem Du fein Berg ertenneft (benn "Du allein ertenneft bas Berg ber Menschenfinber), #\$∫. 7, 10. ×.

31 Auf baß fie bich ffirchten und manbeln in beinen Begen alle Tage, so lange fie leben auf bem Lanbe, bas bu unfern

Bätern gegeben baft.

32 Wenn auch ein Frember, ber nicht von beinem Bolt Berael ift, tommt aus fernen Landen um beines großen Ramens und mächtiger Sand und ausgereckten Arms willen, und betet ju biefem Dante:

33 Go wollest Du boren vom himmel, vom Git beiner Wohnung, und thun Alles, warum er bich anrufet; auf baß alle Bolter auf Erben beinen Ramen ertennen und bich fürchten, wie bein Boll Israel, und inne werben, bag bies Bans, bas ich gebauet habe, nach beinem Namen genannt fei.

84 Wenn bein Bolt ausziehet in Streit wiber seine Feinbe bes Beges, ben bu fie senden wirft, und zu bir bitten gegen bem Bege zu biefer Stabt, die bu erwählet haft, und zum Saufe, bas ich beinem Ra-

men gebauet babe :

35 So wollest Du ihr Gebet und Fleben boren vom himmel, und ihnen zu ihrem Recht belfen.

36 Wenn sie an bir sünbigen werben (fintemal tein Menfch ift, ber nicht funbige) und bu über fie ergurneft und gibft fie bor ihren Feinden, daß fie fie gefangen wegführen in ein fernes ober nabes Lanb; \* 1 Rbn. 8, 46. 2c.

37 Und fie fich in ihrem Bergen beiebren im Lanbe, ba fie gefangen innen finb, unb betebren fich, und fleben bir im Canbe ihres Gefängniffes, und fprechen : "Bir haben gefündiget, mifigethan und find gottlos gewesen ;" \*Fi. 108. 6. Dan. 9. 6. 38 Und fich alfo von gangem Bergen und bon ganger Seele ju bir betehren im Lanbe ibres Gefängniffes, ba man fie gefangen halt, und fie beten gegen bem Bege gu ihrem Lande, bas bu ihren Latern gegeben haft, "unb jur Stabt, bie bu ermablet haft, und jum Daufe, bas ich beinem Ramen gebauet habe:

\* Dan. 6, 10, 11. 39 Go Pwelleft Du ibr Gebet unb Fle ben boren vom himmel, vom Git beinet Bohnung, und ibnen gu ibrem Recht belfen, und beinem Bott gnabig fein, bas an \*p. 30. 33. bir gefündiget bat.

40 So lat nun, mein GOtt, beine Angen offen sein und beine Ohren ausmerten auf bas Gebet an dieser Stätte.

4i So made \*bich nun auf, Herr Gott, ju beiner Aube, bu und die Lade beiner Macht. Laß beine Priefter, Herr Gott, mit beil angethan werben, und beine Beiligen sich freuen ilber bem Guten. \*4 Mos. 10, 35. x. 42 Du, Herr Gott, wende nicht weg

42 Dn. Herr Gott, wende nicht weg bas Antlig beines Gesalbten; gebenke an die Gnade, beinem "Anechte David verheisen. "2 Sam. 7, 13.

> Das 7. Capitel. Einweihung bes Tempels vollzogen.

Und ba Salomo ausgebetet hatte, "fiel ein Fener vom himmel, und verzehrete bas Brandopfer und andere Opfer; und thie herrichteit bes hErrn erfüllete bas haus, "3 Moj. 9, 24.

1 Ron. 18, 38. †2 Mof. 40, 34. 22.
2 Daß die Priefter nicht tonnten hinein geben in bas Dans bes HErrn, weil bie herrichteit bes hErrn füllete bes hErrn

3 Auch saben alle Kinder Israel bas Feuer herab sallen, und die herrichtet des Herre über bem Pause; und sieden auf ihre Anice mit dem Antlitz zur Erde auf das Pfiaster, und beteien au, und dankten dem Herrn, daß er \*guitg ist, und seine Barmberzigkeit ewiglich währet.

\* VI. 136, 4. x.

4 Der \*Rinig aber und alles Boll opferten vor bem DErrn. \*1 Ron. 8, 62.

5 Denn der König Salomo obserte zwei und zwanzig tausend Ochsen, und hundert und zwanzig tausend Schafe; und weiheten also das Haus GOttes ein, beide, der König und alles Bolt.

6 Aber die Priester standen in ihrer Hut, und die Leviten mit den Saitenspielen des Hern, die der König Dabid hatte lassen machen, dem Hern zu danken, daß seine Barmherzsseit ewiglich wöhret, mit den Pfalmen Davids durch ihre Hand; und die Priester \*bliesen Trompeten gegen ihnen, und das gange Israel kand.

\*4 Nos. 10. 10.

7 Und Salomo heiligte ben Mittelhof, ber vor dem Haufe des Herrn war; denn er hatte baselbst Brandopfer, und das hett der Dankopfer ansgerichtet. Denn der \*eherne Altar, den Salomo hatte machen lassen, konnte nicht alle Brandspfer, Speisopfer und das Fett sassen.

\*c. 4, 1. habe; und dies Pans, das ich meinene 8 Und Salsono hielt zu derselben Zeit ein Mamen geheiliget habe, werde ich von

Fest sieben Tage lang, und bas ganze 3rael mit ihm, eine sehr große Gemeine, von Demath an bis an ben Bach Egyptens.

9 Und hielt am achten Tage eine Berfammlung; benn bie "Einweihung bes Altars hielten sie sieben Tage, und bas Fest auch sieben Tage. "4 Rof. 7. 10.

10 Aber am drei und groanzigsten Tage bes siebenten Monats ließ er bas Bolt in ihre Hütten fröhlich und gutes Muths über allem Guten, das der Herr an Devid, Salomo und seinem Bolt Israel gethan hatte.

11 Also \*vollendete Salomo das Haus des HErrn, und das Haus des Rönigs, und Alles, was in sein Herz gekommen war, zu machen im Hause des HErrn und in seinem Hause, glücklich. \*1282.9.1.

12 Und ber DErr \*erfchien Salomo bes Rachts, und fprach ju ibm : 3ch habe bein Gebet erhöret, und biefe Statte mit erwählet jum Opferhause.

\* 1 Ron. 9, 2. ec. 5 Dof. 12, 5. ec.

13 Siebe, wenn ich ben Simmel guschließe, baß es nicht regnet, ober heiße bie Beufchrecken bas Lanb fressen, ober lasse eine Pestilenz unter mein Boll tommen,

14 Daß sie mein Boll bemüthigen, das nach meinem Namen genaunt ist; und sie beten, und mein Angesicht suchen, nud sich von ibren bösen Wegen bekehren werden: so will 3ch vom Hummel bören, und ihre Stude vergeben, und ihr Land heilen.

15 So sollen nun meine Angen offen sein, und meine Obren ausmerken auf das Gebet an dieser Stätte.

16 So habe ich nun dies hans erwählet und geheiliget, daß mein Name bufelbk fein foll ewiglich, und meine Augen, und mein herz soll da sein allewege.

17 Und so bu wirst vor mir wandeln, wie bein Bater David gewandelt hat, daß bu thust Alles, was ich dich beiße, und bältst meine Gebote und Rechte:

18 So will ich ben Stuhl beines Königreichs bestätigen, wie ich mich beinem Bater David verbunden habe, und \* gesagt: Es soll dir nicht gebrechen an einem Manne, der über Israel Herr sci.

\* 2 Sam. 7, 12. 16.

19 Werbet ihr ench aber umkehren, und meine Rechte und Gebote, die ich ench vorgeleget habe, verkassen, und hingeben und andern Göttern bienen, und sie anbeten: 20 So werde ich sie answurzeln aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe; und dies Haus, das ich meinem

429

meinem Angesicht werfen, und werbe es gum Spriichmort geben, und gur Fabel

unter allen Bölfern. \*5 Mof. 4. 26. c. 30. 18. 21 Und vor bicfem Daufe, bas bas bochfte geworben ift, werben fich entfeten Alle, bie vorüber geben, und fagen : \* Barum hat ber Berr mit biefem Lanbe und biefem Baufe also verfahren?

\*5 Mof. 29. 24. 1 Ron. 9. 8. 3et. 22, 8. 9. 22 So wirb man fagen : Darum, baf fie ben BErrn, ibrer Bater Gott, berlaffen baben, ber fle aus Egyptenlanb geführet bat, und haben fich an anbere Götter gebanget, und fie angebetet, und ihnen gebienet; barum hat er alle bies Unglud über fie gebracht.

Das 8. Capitel. Salomo's gebauete Starte, Derrichaft, Opfer unb Shiffe.

11nb nach \*zwanzig Jahren, in welchen Salomo bes DErrn Baus und fein \* 1 Adn. 9, 10. Paus bauete,

2 Bauete er auch bie Stabte, bie Huram Salomo gab; und ließ die Kinder Jerael barinnen wohnen.

· 8 Und Salomo zog gen Hemath-Roba, und befestigte fle ;

4 Und bauete Thabmor in ber Bufte und alle Kornftabte, bie er bauete in Bemath.

5 Er bauete auch Ober- und Rieber-Beth-Horon, bas feste Stäbte waren mit

Mauern, Thuren und Riegeln;

6 Auch Baalath und alle Kornftabte, bie Salomo batte, und alle Wagenstäbte und Reiter, und Alles, wozu Salomo Luft batte zu bauen, beibes, zu Jerufalem und auf bem Libanon und im gangen Lanbe feiner Berrichaft.

7 Alles übrige Bolt von ben Betbitern, Amoritern, Pherefitern, Bevitern und Jebufitern, die nicht von ben Kinbern Jerael

maren.

8 Und ibre Kinder, bie sie binter sich gelaffen hatten im Lande, \*bie bie Rinber Jerael nicht vertilget batten, machte Galomo zinsbar, bis auf biefen Tag.

**\*** 3of. 16, 10.

9 Aber von ben Kindern Jerael machte Calomo nicht Knechte gut feiner Arbeit: sonbern fie waren Kriegsleute, und über feine Fürsten, und über feine Wagen und Reiter.

10 Und ber oberften Amtleute bes Ronigs Salomo waren zwei bunbert unb funfzig, die über bas Bolt berricheten.

11 Und bie \* Tochter Pharao's ließ Sa-Iomo berauf holen aus ber Stadt Davids in's Saus, bas er filr fie gebauet hatte. | borgen, bas er ihr nicht gefagt batte.

Denn er fprach : Mein Beib foll mir nicht wohnen im Hause Davids, bes Rinigs Jeraels; benn es ift gebeiliget, weil bie Labe bes HErrn barein gefommen #1 Ken. 9, 24.

12 Bon bem an opferte Salomo bem BEren Brandopfer auf bem Altar bes HErrn, den er gebauet hatte vor der

Salle;

13 Ein jegliches auf feinen Tag zu opfern, nach bem "Gebot Dofe's, auf bie Sabbathe, Reumonben und bestimmten Zeiten bes Jahrs brei Mal, nämlich auf bas Reft ber ungefäuerten Brobe, auf bas Fest ber Wochen, und auf bas Fest ber Laubbütten. #4 9Ref. 28, 2.

14 Und er ftellete bie Briefter in ihrer Ordnung zu ihrem Amt, wie es David, fein Bater, gefett hatte; und bie Leviten auf ihre hut, zu loben und zu bienen bor ben Priestern, jegliche auf ihren Tag; und die Thorbuter in ihrer Ordnung, jegliche auf ihr Thor. Denn alfo batte es Davib, ber Mann Gottes, befohlen.

**\*** c. 35, 15.

15 Und es ward nicht gewichen bom Gebot bes Königs über bie Priester und Leviten, an allerlei Sachen und an ben Schäten.

16 Also ward bereitet alles Geschäft Solomo's von bem Tage an, ba bes HErrn Bans gegrfinbet warb, bis er es vollenbete, baß bes DErrn Baus gang bereitet marb. 17 Da \*jog Salomo gen Geon-Geber und gen Eloth, an bem Ufer bes Meers #1 Ron. 9. 26. 27. im Lanbe Cbomda.

18 Und Huram fandte ihm Schiffe burch seine Knechte, die des Meers fundig maren; und fuhren mit ben Anechten Calomo's in \* Ophir, und bolten von bannen vier hundert und funfzig Centner Golbes und brachten es bem Könige Salomo.

\*c. 9. 10.

Das 9. Cabitel.

Salomo von ber Ronigin aus Arabien befchenft, fel ein großes Gintommen.

11nd ba \* bie Königin vom Reich Arabien bas Gerücht Salomo's borete; fant fie mit febr großem Beuge gen Gerufalem, mit Rameclen, bie Burge und Golb bie Menge trugen und Cbelgefteine, Salomo mit Rathfeln zu versuchen. Und ba fie 31 Salomo tam, rebete fie mit ibm Alles, was fie im Sinne hatte vorgenommen.

#1 Ron. 10, 1. 2c.

2 Und ber König fagte ibr Alles, mas fie fragte, und war Salomo nichts ber-

3 Und da die Königin vom Reich Arabien fabe bie Beisbeit Galomo's, und

bas Saus, bas er gebauet hatte,

4 Die Speise für feinen Tifch, bie Bobnung für feine Rnechte, Die Memter feiner Diener und ihre Rleiber, feine Schenten mit ihren Reibern, und seinen Saal, ba man hinauf ging in's Sans bes BErrn; tonnte fie fich nicht mehr enthalten,

5 Und fie fprach zum Könige: Es ist wahr, was ich geboret habe in meinem Lande von beinem Wefen, und von bei-

ner Beisbeit.

6 3ch wollte aber ihren Worten nicht glauben, bis ich getommen bin, und habe es mit meinen Angen gefeben. Und fiebe, es ift mir nicht bie Balfte gefagt beiner großen Beisbeit. Es ift mehr an bir, denn das Gerücht, bas ich gehöret habe.

7 \* Selig find beine Dlanner, und felig find diefe beine Rnechte, die allewege vor bir fteben und beine Beisbeit boren.

#Quc. 10, 23.

8 Der Berr, bein GOtt, fei gelobet, ber bich lieb bat, baf er bich auf feinen Stuhl jum Rönige gefett hat bem Derrn, Es macht, bag bein beinem GOtt. GOtt Jorael lieb hat, daß er ihn ewiglich aufrichte; barum hat er bich über sie jum Könige gesetzt, daß du Recht und Redlichfeit banbbabeft. #1 Kön. 10, 9.

9 Und fie gab bem Könige hundert und zwanzig Centner Golbes, unb fehr viele Burge und Ebelgefteine. Es waren teine Burge als biefe, bie bie Königin vom Reich Arabien bem Könige Salomo gab.

10 Dagn bie Anechte Burams und bie Rnechte Salomo's, "bie Golb aus Obbir brachten, bie brachten auch Cbenhols und Ebelgefteine. \*c. 8, 18.

11 Und Salomo lieft aus bem Ebenbols Treppen im Saufe bes HErrn und im Saufe bes Königs machen, unb Barfen und Bfalter für bie Ganger. Es maren vorhin nie gesehen solche Hölzer im Lande Auba.

12 Und ber Rönig Salomo gab ber Königin vom Reich Arabien Alles, was fie begebrete und bat, ohne was fie gum Könige gebracht hatte. Und sie wandte sich, und zog in ihr Land mit ihren Ruedten.

13 Des Golbes aber, bas Salomo in Einem Jahr gebracht warb, \*war feche bunbert und feche und fechzig Centner,

\* 1 Ron. 10, 14.

14 Ohne was die Krämer und Raufleute brachten. Und alle Könige ber Ara- Egopten und aus allen Ländern.

ber, und bie Berren im Lanbe brachten Gold und Gilber zu Galomo.

15 Daber \*machte ber Ronig Salomo zwei hunbert Schilbe vom beften Golbe, daß feche bunbert Stud Golbes auf Ginen Schilb fam. #1 Ron. 10, 16. c. 14, 26. 16 Und brei hunbert Tartichen vom besten Golbe, baß brei bunbert Stud Gol-

bes ju Giner Tartiche tam.

17 Und ber Ronig that fie in's Saus vom Balbe Libanon. Und ber König machte \* einen großen elfenbeinernen Stubl, und überzog ihn mit lauterm Golde. \*1 Rbq. 10, 18.

18 Und ber Stubl batte feche Stufen, und einen golbenen Fußichemel am Stubl, und hatte zwo Lehnen auf beiben Seiten um bas Befäße, und zween lomen ftanden neben den Lebnen.

19 Und zwölf Löwen ftanben bafelbft auf ben feche Stufen gu beiben Seiten. Ein foldes ift nicht gemacht in allen Ro-

niareiden.

20 Und alle Trinkgefäße bes Königs Salomo waren golben; und alle Gefäße \* bes Saufes vom Balbe Libanon waren lanter . Golb. Denn bas Silber warb nichts gerechnet jur Beit Salomo's.

21 Denn Die Schiffe bes Ronigs fubren auf bem Deer mit ben Rnechten Burams, und tamen in brei Jahren Gin Dal, und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Bfauen.

22 Alfo \*warb ber König Salomo großer, benn alle Könige auf Erben, mit Reichthum und Beisbeit. \*1 Ron. 10, 23.

23 Und alle Könige auf Erben begebrten bas Angesicht Salomo's, seine Beisbeit zu boren, Die ihm Gott in fein Berg gegeben batte.

24 Und sie brachten ibm ein jeglicher sein Gefchent, filberne und golbene Gefaße, Rleiber, Sarnifde, Burge, Roffe und

Maulthiere jährlich.

25 Und Salomo batte \*vier tausenb Wagenpferbe, und zwölf tausend Reisige: und man that fie in bie Bagenftabte, unb bei bem Könige zu Jerusalem.

> ₩c. 1, 14. 1 Ron. 4, 26.

26 Und er war ein Herr über alle Konige vom Baffer an, bis an ber Philifter Land, und bis an bie Grenze Egyptens. 27 Und ber Konig machte bes Gilbers fo viel zu Jerusalem, wie ber Steine, und ber Cebern so viel, wie ber Maulbeerbaume in ben Grunden.

28 Und man brachte ibm Roffe aus

29 Bas aber mebr von Salomo zu fagen ist, beibes, sein Erstes und sein Lettes, fiebe, bas rift geschrieben in ber Chronita bes Bropbeten Nathan, und in den Brophezeinngen Abia's von Gilo, und in ben Befichten Jebi's, bes Schauers, wiber Berobeam, ben Sohn Rebats.

\* 1 Ron. 11, 41.

30 Und \*Salomo regierete zu Jerufalem fiber gang Israel vierzig Jahre.

-1 Ron. 11, 42. 31 Unb \* Salome entschlief mit feinen Bätern, und man begrub ihn in ber Stabt Davids, feines Baters. Und Rehabeam, sein Sohn, ward König an seiner Statt. #1 Kon. 11, 43.

Das 10. Cabitel. Drennung bes Reichs, unb Abfall ber jehn Stamme, von Rehabeam verurfachet.

Mebabeam "jog gen Sichem; benn gang Israel war gen Sichem getommen, ibn jum Könige ju machen. \*1 Ron. 12, 1. 2 Und ba bas Berobeam borete, ber Sohn Rebats, ber in Egypten war, "babin er bor bem Könige Salomo gefloben . war; tam er wieber aus Egypten.

#1 Ron. 11, 40.

3 Und fie fandten bin, und ließen ibn rufen. Und Jerobeam tam mit bem ganzen Berael, und rebete mit Rehabeam, und prachen :

4 Deine Bater bat unser Joch zu bart gemacht. Go leichtere nun bu ben barten Dienst beines Baters und bas ichwere Soch, bas er auf uns geleget hat; so wollen wir bir unterthänig sein.

5 Er sprach zu ihnen: Ueber brei Tage kommt wieber zu mir. Und das Boll

ging bin.
6 Und ber König Rehabeam rathfragte bie Aelteften, bie vor feinem Bater Galomo gestanden waren, ba er beim Leben war, und fprach : Wie rathet ihr, baß ich biefem Boll Antwort gebe?

7 Sie rebeten mit ihm, und fprachen: Wirft bu biefem Bolt freundlich fein, und wirst sie handeln gütiglich, und ihnen gute Worte geben; fo werben fie bir untertha-

nig fein allewege.

8 Er aber verließ ben Rath ber Aelteften, ben fie ihm gegeben hatten, und rath-ichlagte mit ben Jungen, bie mit ihm aufgewachsen waren, und bor ibm ftanben,

9 Und sprach zu ihnen : Was rathet ihr. daß wir biefem Boll antworten, die mit mir gerebet haben, unb fagen : "Leichtere bas Jod, bes bein Bater auf uns gelegt hat?"

10 Die Jungen aber, die mit ihm auf gewachsen waren, rebeten mit ihm und iprachen: So follst bu jagen zu bem Bolt, bas mit bir gerebet hat, und spricht: "Dein Bater bat unfer Joch ju fcwer gemacht, mache bu unfer Joch leichter; und fprich ju ihnen : "Mein fleinfter Finger foll bider fein, benn meines Baters Lenben.

11 Bat nun mein Bater auf ench ju schweres Joch gelaben; so will ich eures Jochs mehr machen. Mein Bater bat euch mit Beitschen geguchtiget; ich aber

mit Scorpionen."

12 Mis min Gerobeam und alles Boll an Rebabeam tam am britten Tage, wie benn ber König gesagt batte: "Kommt wieber zu mir am britten Tage;"

13 Antwortete ihnen ber König hart. Und ber König Rehabeam verließ ben

Rath ber Aeltesten,

14 linb rebete mit ihnen nach bem Rath ber Jungen, und sprach: Hat mein Bater euer Joch zu schwer gemacht, so will ich es mehr bazu machen. Dein Bater bat euch mit Beitschen geguchtiget; ich aber mit Scorpionen.

15 Alfo gehorchte ber Ronig bem Boll Denn es wax also von Gott go manbt, auf baß ber DErr fein Wort be-Kätigte, das ver geredet batte burch Abia von Silo zu Jerobeam, bem Sohne Rebats. \*1 23n, 11, 29, 3L

16 Da aber bas ganze Jerael fabe, baß ihnen ber König nicht geborchte; antwortete bas Bolt bem Rönige, und fprat: \*Was haben wir Theils an David, ober Erbe am Sobne Jai's? Jebermann von Israel gu feiner Butte! Go fiebe man bu ju beinem Baufe, Davib! Und bas gange Ibrael ging in feine Bitten, "2 Cam. 20, 1.

17 Dağ Rehabeam nur über bie Kinber Israel regierete, bie in ben Stäbten 31

ba's wobmeten.

18 Aber ber Ronig Rehabeam fanbte "Baboram, ben Rentmeifter; aber bir Kinder Jerael fleinigten ihn zu Tobe. Und ber König Rehabeam ftieg frifc and feinen Bagen, baß er flobe gen Bernfo-#1 £5n, 12, 18. lem.

19 Alfo fiel Israel ab vom Haufe Das

vibs bis auf biefen Tag.

Das 11. Capitel. Rebabeams Rriegsbereiticaft, Stabte, Beffatigung, Beiber und Rinber.

11 nb ba " Rehabeam gen Berufalem tam, versammelte er bas Haus Inba's unb Benjamins, hundert und achteig tanfend inner Manufchaft, bie ftreitbar waren, wiber Jorael ju ftreiten, baß fie bas Rinigreich wieber an Rehabeam brachten.

#1 Ron. 12, 21. 2 Aber des HErrn Wort tam an So-

mija, ban Manne Gottes, unb fprach : 3 Sage Rehabeam, bem Sohne Salo-

mo's, bem Könige Juba's, und bem ganjen Jernel, bas unter Juba und Benja-

min ift, mub ferich:

- 4 So fpricht ber Bert: "Ihr follt nicht hinauf ziehen, noch wider eure Brilber freiten; ein Jeglicher gebe wieber beim, ben bas ift von mir gescheben." Sie gehordten ben Borten bes DEren, unb then ab von bem Jug wiber Ferobeam.
- 5 Rehabeam aber wohnete zu Jerufalem, und bauete bie Stabte fest in Juba:
- & Ramlich Beth-Lebem, Etam, Theloa,

7 Beth-Bur, Socho, Abullam, 8 Gath, Mareja, Siph,

9 Aboraim, Lachis, Ajela,

10 Zarega, Ajjalon und Debron, welche waren bie festeften Stäbte in Inda und

11 Und machte fle feft, und feste Fürften barein und Borrath von Speife, Del

web Bedin.

12 Und in allen Städten schaffte er Schilk mb Spiese, und machte fie sehr fest. Und Inda und Benjamin waren unter ibm. 18 And machten sich zu ihm die Brieper und Leviten aus bem ganzen Israel

und allen ihren Grenzen.

14 Und fie verließen ihre Borftabte und Sibe, und tamen zu Inda gen Jerufalem. Dum Jerobeam und seine Sobne "verpupen fie, daß fie bem BErrn nicht Briefrants pflegen mußten. 15 Er fliftete ihm aber Briefter ju ben

Men, und zu ben Felbtenfeln, und Ral-

bern, bie er machen lief.

♥c. 13, 9. 1 Rin. 12, 31. 16 Und nach ihnen fam aus allen Stammm Jeraels, bie ihr Berg gaben, baf fie wich bem Herrn, bem Gott Israels, fagten, gen Jernfalem, baß fie opferten bem Herrn, bem Gott ihrer Bater.

17 Und stärften also bas Königreich Inda, und beftätigten Rehabeam, ben Sohn Salomo's, brei Jahre lang. fe wandelten in bem Wege Davids und

Salomo's brei Jahre. 18 Und Rehabeam nahm Mahelath, bie Lochter Jerimoths, bes Sohnes Davids, mm Weibe, und Abihail, die Lochter

Cliabs, bes Sohnes Jai's.

\*1 6am. 16, 6. c. 17, 13.

19 Die gebar ihm biese Söhne: Jeus. Semarja und Sabam.

20 Rach ber nahm er Maecha, bie Tochter Absaloms; die gebar ihm Abia, Attai,

Sifa und Selomith.

21 Aber Rehabeam hatte Maecha, bie Tochter Abfaloms, lieber, benn alle seine Weiber und Rebsweiber, bann er hatte achtzehn Weiber, und fechzig Rebsweiber; und zeugete acht und zwanzig Gobne, und sechzig Töchter.

22 And Rehabeam feiste Abia, ben Sohn Maecha's, jum haupt und Fürften unter feinen Britbern; benn er gebachte ihn zum

Könige zu machen.

23 Und er nahm zu, und brach aus vor allen seinen Söhnen, im Lande Juda und Benjamin in allen feften Städten; unb er gab ihnen Filtterung bie Menge, und nabm viele Weiber.

> Das 12. Cabitel. Rehabeam von Gifat übergogen.

Da aber bas Königreich Rebabeams bestätiget und befraftiget warb, verließ er bas Gefet bes DEren, und gang Israel mit ihm.

2 Aber \*im fünften Jahr bes Ronigs Rehabeam, zog berauf Sifal, ber Ronig in Egypten, wiber Jerufalem (benn fle hatten fich verfanbiget an bem Seren),

\*1 Ron. 14, 22. 25.

3 Mit tausend und zwei hundert Bagen, und mit fechzig taufend Reitern, und bas Bolt war nicht zu zählen, bas mit ihm tam aus Egypten, Libven, Guffim und Mobren.

4 Und er gewann bie \*feften Stabte, bie in Juba waren, und kam bis gen Jernfalem. \*c. 11, 5. x.

5 Da tam Semaja, ber Prophet, git Rebabeam und zu ben Oberften Juba's, bie fich gen Jerufalem versammelt batten vor Sifal, und fprachzu ihnen: So spricht ber BErr: "Ihr habt mich \* verlaffen. barum babe ich ench auch verlaffen in \*c. 15, 2. Sisats Hand." c. 24, 20.

6 Da bemüthigten fich bie Obersten in Israel mit bem Könige, und sprachen:

Der HErr ist gerecht.

7 Als aber ber BErr fabe, baß fie fich bemilthigten, tam bas Wort bes BErrn ju Gemaja, und fprach: Gie haben fich gebemilthiget, barum will ich fie nicht verberben; fonbern ich will ihnen ein wenig Errettung geben, baf mein Grimmt nicht triefe auf Jernfalem burch Sifat.

8 Doch sollen fle ihm unterthan fein, baß fie \*inne werben, mas es fei, mir bienen, und ben Königreichen in Lanben ! bienen. \* Sct. 2. 19.

9 Mio tog Silal, ber Binia in Cappten. berauf gen Jerusalem, und nahm bie \*Schätze im Baufe bes BErrn, und bie Schätze im Sanfe bes Königs, und nahm es alles weg, und nahm tauch bie geloenen Schilbe, bie Salomo machen ließ.

#1 Ron. 14, 26. †2 Chron. 9, 15.

10 An welcher Statt ließ ber Rönig Rehabeam eberne Schilbe machen, und befabl fie ben Oberften ber Trabanton, bie an ber Thur bes Königs Saufes buteten\_

11 Und fo oft ber Ronig in bes BErrn Saus ging, kamen bie Trabanten, unb trugen fie, und brachten fie wieber in ber

Trabanten Rammer.

12 Und weil er fich bemiltbigte; wandte fich bes Herrn Born von ihm, daß nicht Alles verberbet warb. Denn es war in

Juba noch was Gutes.

18 Mije marb Rehabeam, ber Ronig, befräftiget in Berufalem, unb \*regierete. Ein und vierzig Jahre alt mar Rebabeam, ba er König warb, und regierete fiebenjehn Jahre zu Jerufalem in ber Stabt, bie ber Herr erwählet hatte aus allen Stämmen Jernels, baß er feinen t Damen babin ftellete. Seine Mutter bieß Naema, eine Ammonitin.

#1 #6x. 14, 21. †2 PRof. 20, 24.

14 Und ex handelte fibel, und schickte fein Berg nicht, daß er ben GErrn suchte.

15 Die Geschichten aber Rehabeams, beibe, bie erften und bie letzten, find geschrieben in ben Geschichten Gemaja's, bes Propheten, und Ibbo's, bes Schauers, und aufgezeichnet; bagu bie Kriege Rebabeams und Jerobeams ihr Lebenlang.

16 Und Rebabeam entichlief mit feinen Batern, mud ward begraben in ber Stabt Davids. Und sein Sohn Wia ward Kö-

uig an feiner Statt.

Das 13. Capitel. Abla's, Asnigs in Juba, Arieg und Sieg wiber Je-wobeam, ben König in Jonel.

Um \*achtzehnten Jahr bes Ronigs Jerobeam, warb Abia König in Inda. \*c. 12, 16. 1 Ron. 15, 1.

2 Und regierete brei Jahre ju Berufalem. Seine Mutter bieß Dichaja, eine Tochter Uriels bon Gibea. Und es erhob fich ein Streit zwischen Abig und Rerobeam.

8 Und Abia rüstete sich zu bem Streit mit vier hundert taufend junger Mann-Schaft, faxle Leute jum Kriege. Jerobeam aber ruftete fich mit ibm ju ftreiten | hinterhalt hinter ihnen.

mit acht hunbert taufenb junger Manne ichaft, farte Leute.

4 Und Abia machte fich auf oben auf ben Berg Zemaraim, welcher liegt auf bem Bebirge Cphraim, und fprach: Boret

mir zu, Jerobeam, und das ganze Isnael. 5 Wisset ihr nicht, das der Herr, der GOtt Ifraels, hat das Rönigreich zu Israel David gegeben ewiglish, ihus und fei-

nen Göbnen einen Salzbund?

6 Aber Bergbearn, ber Gobu Rebats, ber Anecht Salamo's, Davids Sohnes. "warf sich auf und ward seinem Derrn \* 1 Rbu. 11, 26, abtrünyig.

7 Und haben fich gu ihm gefchlagen "loge Leute, und Rinber Beliale, und haben fich gestärket wiber Rehabeam, ben Gohn Salomo's. Denn Robabeam war imme und eines bloben Bergens, baf er fich vor ibnen nicht webrete. \* Statet, 9, 4.

8 Rim bentet ihr ench au feten wiber bas Reich bes Herrn unter ben Sohnen Davids; weil enrer ein großer Haufe ift, und babt golbene Kalber, Die end 30

robeam für Götter gemacht bat.

#1 25a. 42. 28. 9 Sabt ihr nicht bie Priefter bes DEren. bie Rinber Narons und bie Leviten, and

gestoßen, und bant euch "eigene Vriefter gemacht, wie die Boller in Landen ? Ber da kommt, seine Sand zu füllen mit einem jungen Farren und sieben Wibbern, ber wird Priefter berer, bie nicht Gotter find.

\*c. 11, 15. 1 25n. 12, 81.

10 \*Mit uns aber ift ber DErr, unfer Sott, ben wir nicht verlaffen ; und bie Briefter, bie bem Berrn bienen, bie Rinber Narons und die Leviten in ihrem Geídafte, \* BL 46, 12.

11 Und angunden bem SErru "alle Morgen Brandopfer und alle Abend, bagu bas gute Rauchwert, und bereitete Brobe auf bem reinen Tisch; und ber golbene Leuchter mit feinen Lampen, baß fie alle Abend angezündet werben. Denn wir behalten bie Dut bes BErru, unfere Sottes, ihr aber habt ibn verlaffen.

\*4 Moj. 28. 6.

12 Siebe, mit uns ist an ber Spitze Sott und feine Briefter, und bie Trompeten gu trompeten, bag man wiber end trompete. Ihr Rinber 3erael, ftreitet nicht wiber ben Deren, enver Bater GOtt: beun es wird euch nicht gelingen.

18 Aber Jerobeam machte \*einen Dinterhalt umber, bag er von hinten an fie fame, bag fie bor Juba waren, unb ber # 30f. 8. 2.

14 De fich nun Juba numpanbte, fiebe, be war vorne und binten Streit. fcrieen fie jum DErrn, und bie " Briefter trompeteten mit Erompeteu.

\* 4 Mof. 10. 9.

15 Und Jebermann in Juba tonete. lind da Jebermann in Juba tonete, plagte SOft Jerobeam und das ganze Israel

vor Abia und Juda.

16 Und die Kinder Israel flohen vor Inda, und GOtt gab fie in ihre Banbe, 17 Daß Abia mit feinem Bolt eine große Splacht an ihnen that, mit fielen aus Israel Erichlagene fünf hundert taufend junger Mannicaft.

18 Also wurden die Kinder Jerael gebemittiget zu ber Beit; aber bie Kinber Inda's wurden getroft, benn fie verließen fich auf ben BErrn, ihrer Bater GOtt.

19 Und Abia jagte Jerobeam nach, und gewann ihm Stäbte ab, Beth-El mit inen Töchtern, Jesaug mit ihren Tochtern, und Ephron mit ihren Tochtern :

20 Dag Jerobeam forber nicht zu Kraftm fam, weil Abia lebte. Und ber SErr

plagte ibn, bak er starb.

21 Da nun Abia gestärket mar, nahm er vierzehn Weiber, und zengete zwei und

Pranzig Söhne und sechzehn Töchter. 22 Bas aber mehr von Abia zu sagen 4, und seine Wege, und sein Thun, das geschrieben in der Historie \* des Propheten Idbo. \* c. 12. 15.

Cap. 14, v. 1. Und "Abia entschlief mit feinen Batern, und fie begruben ihn in ber Stadt Davids; und Ala, t fein Sohn, marb Rouig an feiner Statt. Bu beg Beiten war bas Land fille gebn Jabre.

\*1 Abn. 15, 8. †1 Chron. 3, 10.

Das 14. Cabitel. Me Maffet bie Bibgötterel ab, unb fleget wiber bie Mahren.

lind Ala that, was recht war und bem Derrn, seinem GOtt, wohl gefiel; **- 1 Rou.** 15, 11,

3 Und that weg bie fremben Altare, und bie Biben, und gerbrach bie Säulen, und bieb bie Baine ab

4 Und ließ Juba fagen, baf fie ben Derrn, ben GOtt ibrer Bater, suchten, und thaten nach bem Gefet und Gebot.

5 Und er that weg aus allen Stäbten Inda's die Höhen und die Götzen. Denn bas Königreich war stille vor ihm.

6 llad er banete feste Städte in Juda, wei das Land stille, und kein Streit wi-der ihn war in benselben Jahren; benn ber Berr gab ihm Rube.

7 Und er fprach ju Juba : Laffet uns biefe Stadte bauen, und Mauern barum ber führen, und Thurme, Thuren unb Riegel, weil bas Land noch vor uns ift; benn wir baben ben BErrn, unfern GDit, gesuchet, und er bat uns Rube ge-geben umber. Also baueten fie, und ging gludlich von ftatten.

8 Und Ala batte eine Beerstraft, bie Shild und Spieß trugen, aus Juda brei hundert taufend, und aus Benjamin, bie Schilbe trugen, und mit ben Bogen tonnten, zwei hundert und achtzig taufend; und biefe maren alle ftarte Belben.

9 Es jog aber wiber fie aus Gerah, ber Mohr, mit einer Beerestraft, taufend Dial taufend, baju brei bunbert Wagen, unb

tamen bis gen Marefa.

10 Und Afa zog aus gegen ihn; und sie rufteten fich jum Streit im Thal Zepha-

tha, bei Marela.

11 Und Afa rief an ben DErrn, seinen GDtt, und sprach : DErr, \*es ift bei bir tein Unterfchied, belfen unter Bielen, ober ba leine Rraft ift. Silf une, Berr, unfer GOtt; benn wir verlaffen uns auf bich, und in beinem namen find wir getommen wider diese Menge. Herr, un-fer Gott, wiber dich vermag fein Mensch etwas. \*c. 20, 6. 1 Cam. 14, 6.

12 Und ber BErr plagte bie Mobren por Mia und vor Juba, baß fie floben.

13 Und Afa, fammt bem Bolt, bas bei ihm war, "jagte ihnen nach bis gen Ge-rar. Und bie Dohren fielen, bag ihrer tteiner lebendig blieb; sonbern fie wurben geschlagen vor bem HErrn und vor feinem Beerlager. Und sie trugen sehr viel Raubs davon.

\*3 Rof. 26, 7. 8. † 2 Chron. 20, 24. 14 Und er foling alle Stadte um Gerar ber; benn bie \*Furcht bes SErru tam über fle. • Und fie beraubten alle Stäbte : benn es war viel Raubs barinnen.

\*c. 17, 10. 1 Gam. 11, 7.

15 Auch folugen fie bie Butten bes Biebes, und brachten Schafe bie Menge und Rameele; und tamen wieber gen Jerusalem. Das 15. Capitel.

Afa fahrt in feiner Rirdenreformation fort. 11nd auf Afarja, ben Sohn Obebs, tam

ber Beift GDttes.

2 Der ging binaus Afa entgegen, unb sprach zu ihm : Horet mir zu, Asa, und bas ganze Juba und Benjamin. Der bas ganze Juba, und Benjamin. DErr ift mit euch, weil ihr mit ihm seid ; und wwenn ihr ihn suchet, wird er sich \*c. 15, 15. bon ench fiuben laffen; werbet ihr aber

ihn verlassen, so wirb er ench auch ver-\* b. 4. laffen.

3 Es werben aber viele \*Tage sein in 3erael, baf tein rechter Gott, fein Priefter, ber ba lehret, und fein Befet fein \* Bcf. 3, 4. mirb.

4 Und menn fie fich befebren in ihrer Roth zu bem BEren, bem Gott Joraels, und werben ibn fuchen; fo wird er fich Jet. 29, 13. finden laffen.

5 Bu ber Beit wirb es nicht wohl geben bem, ber ans unb eingebet. Denn es werben große Getimmel fein über Alle,

bie auf Erben mobnen.

6 Denn ein Boll wird bas andere zerfcmeißen, und eine Stabt bie anbere; benn ODtt wird fie eridreden mit aller-

lei Angft.

7 36r \*aber seib getrost, und tbut eure Banbe nicht ab; benu teuer Werk hat feinen Lobn. \* Luc. 21, 19. 28. † 1 Ger. 15, 58.

8 Da aber Afa borete biefe Worte, unb bie Beiffagung Obebs, bes Bropheten; warb er getroft, und that weg bie Greuel aus bem gangen Lanbe Juba unb Benjamin, und aus ben Stabten, bie er gewonnen hatte auf bem Gebirge Ephraim; unb erneuerte ben Altar bes BErrn, ber bor ber Balle bes BErrn flanb;

9 Und versammelte bas ganze Juba und Benjamin, und bie Fremblinge bei ihnen aus Ephraim, Manaffe und Simeon. Denn es fielen zu ihm aus Jerael bie Menge, ale fie faben, bag ber Berr,

fein Gott, mit ibm mar.

10 Und fie versammelten fich gen Jerufalem bes britten Monats, im funfgebnten

Jahr bes Königreichs Afa's.

11 Und opferten beffelben Tages bem BErrn von bem Raube, ben fle gebracht hatten, fleben hundert Ochsen und sieben tausend Schafe.

12 Und sie traten vin den Bund, daßt fle suchten ben BErrn, ibrer Bater GOtt. bon gangem Bergen und von ganger Seele;

\*Jof. 24, 25. 2. Abn. 23, 3. 13 Und wer nicht würde den HErrn, den Stt Israels, suchen, sollte fterben, beibe, Alein und Grof; beibe, Mann und Weib. 14 Und fie schwuren bem BErrn mit

lauter Stimme, mit Tonen, mit Trom-

peten und Bosaunen.

15 Und bas gange Juba mar freblich Aber bem Gibe; benn fie batten geschworen von gangem Bergen, und fie fuchten ihn bon gangem Billen, und er ließ fich bon ihnen finben; unb "ber Berr gab ihnen Rinbe umber. \*c. 14, 6. c. 20, 30. | ließeft.

16 Auch sette Asa, ber Ronig, ab Maeda, feine Mutter, vom Amt, bas fie geftiftet hatte im Sain Diplezeth. Und Afarottete ibren Miplezeth aus, und zerfließ ibn, und verbrannte ihn im Bach Kibron.

17 Aber \*bie Boben in Jerael wurden nicht abgethan; boch mar bas Berg Afa's

rechtschaffen fein Lebentana.

\*1 Ron. 22, 44. 2 Ron. 12, 3.

18 Und er brachte ein, was sein Bater gebeiliget, und was er gebeiliget batte, in's Baus Gottes, Gilber, Golb und Gefäße. 19 Und es war fein Streit bis in bas fünf und breißigste Jahr bes Konigreichs Ala's.

> Das 16. Capitel. Afa's breifader Gunbenfall.

Im feche und breißigsten Jahr bes 26nigreichs Afa's jog berauf Bacfa, ber Konig Israels, wiber Juba, und bauete Rama, baß er Afa, bem Ronige Juda's, wehrete aus- und einzuziehen.

\*1 Kön. 15, 17.

2 Aber Ala nahm aus bem Schak im Hause bes HErrn und im Hause bes 26nigs Gilber und Golb, und fanbte ju Ben-Sabab, bem Könige ju Sprien, ber ju Damastus wohnete, und ließ ihm fagen : 3 Es ift ein Bund groischen mir und

bir, zwischen meinem und beinem Bater; barum habe ich bir Gilber und Golb gofanbt, baf bu ben Bund mit Baefa, bem Ronige Jeraels, fahren laffeft, bag er von

mir abziebe.

4 Ben-Babab gehorchte bem Ronige Afa, und fanbte feine Beerfürften wiber bie Stabte Beraels; bie folugen Gjon, Dan und Abel-Maim, und alle Kornstäbte Raphthali's.

5 Da Baefa bas borete, ließ er ab Rama zu bauen, und borete auf von seinem Bert.

6 Aber ber König Afa nahm zu fich bas gange Juba, und fie trugen bie Steine und bas Holg von Rama, bamit Baefa bauete; und er bauete bamit Geba und Mizpa.

7 Bu ber Beit tam Banani, ber Seber zu Afa, bem Könige Inba's, und fprach ju ibm : Daß bu bich auf ben Kenig ju Sprien verlaffen baft, und haft bich nicht auf ben Berrn, beinen Gott, bertaffen; barum ist bie Macht bes Königs zu Sp \* 3er. 17, 5. rien beiner Sand entronnen.

8 Waren nicht ber \* Mobren und Libper eine große Menge, mit febr vielen Bagen und Reitern? Roch gab fie ber Dere in beine Dand, ba bu bich auf ihn ber9 Denu bes harrn Angen ich anen alle Lanbe, baß er farte bie, so bon gangem herzen an ihm sinb. Du hat thörlich gethan; barum wirft bu and von nun an Kriege haben.

\* Dies 23, 10.

10 Aber Asa ward zornig ilber den Sessen, und "legte ihn in's Gesängniß; denn er murrete mit ihm Aber diesem Still. Und Asa unterderinste estiche des Bolls zu der Zeit. "1. 18, 28. 1 Am. 22, 27. 11 Die Geschichte aber Asa, beide, die esku und die leizten, siede, die sind geschrieben im Buch von den Königen Jude's und Föraels.

12 Und Asa ward trant an seinen Filsm un neun und dreißigsten Jahr seines Bnigreichs, und seine Krantheit nahm seine pund sinche auch in seiner Krantseit den Harrn nicht, sondern die Aerzte. 13 Also entschief Asa mit seinen Bätern, und ftarb im ein und vierzigsten Jahr sei-

mes Rönigreiche.

14 Und man begrnd ihn in seinem Grabe, bas er sich hatte lassen gwaben in der Stadt Davids. Und sie legten ihn auf sein Lager, welches man gefüllet hatte mit gutem Kündwert und allerlei Spezerei nach Apothelertunst gemacht; und "machen in sehr groß Brennen. "c. 21, 19.

Das 17. Capitel.

Istarbat ift bei seiner Gonesstruct glücklig.

Mub seine Sohn \* Josaphat ward König
an seiner Statt, und ward mächtig
wer Jerael. \*1.80n. 15, 24. c. 22, 46.

Lund er legte Kriegsvoll in alle seite
Städte Juda's, und seite Antiente im
Lunde Juda und in den Städten Chhraims, die sein Bater Asa gewonnen hatte.

3 Und ber HErr war mit Josaphat; bem er wandelte in den vorigen Wegen fines Baters David, nub suchte nicht

Beelim.

4 Sonbern ben Gott feines Baters, nab wandelte in feinen Geboten, und nicht nach bem Werten Israels.

5 Darnm befätigte ihm ber HErr bas Amigreich, und gang Juda gab Josaphat Geschente, und er "hatte Reichthum und

Ene die Menge.

6 Und da sein Herz muthig ward in den Begen des Herrn, that er förder ab die

Boben und Daine aus Juba.

7 Jm britten Jahr seines Königreichs sabie er seine Kärsten Ben-Hall, Obabja, Gaharja, Rethaneel und Michaja, baß elseen sollten in ben Städten Juda's; 8 Und mit ihnen die Leviten Semssa.

Nathanja, Sebahja, Afael, Semicamath, Jonathan, Abomia, Lobia und Lob-Abonia; und mit ihnen die Priester Clisama und Joram.

9 Und sie lehreten in Juda, und hatten das Gesethuch des Harrn mit sich; und zogen umber in allen Städten Juda's,

und lehreten des Bolf.

10 Und es lam "bie Furcht bes SErry über alle Königreiche in ben Lauben, bie um Inda ber lagen, daß sie nicht frütten wider Josaphat. "c. 14, 14. 1 Mos. 35, 5.

11 Und die Bhilister brachten Josaphat "Geschente, eine Last Silbers. Und die Araber brachten ihm sieben tausend und sieben hundert Widden, und sieben tausend und sieben hundert Böde. "1 23n. 4, 21.

19 Also nahm Josaphat zu, und warb immer größer; und er bauete in Juba

Schlöffer und Kornstäbte,

18 Und hatte viel Borraths in ben Stäbten Inda's, und ftreitbare Männer und gewaltige Leute ju Jerusalem.

14 Und dies war die Ordung unter ihrer Bater Saufe, die in Juda üher die truefend Obersten waren: Adna, ein Oberster, und mit ihm waren brei hundert taufend gewaltige Leute.

15 Reben ihm war Johanan, ber Oberfle; und mit ihm waren zwei hundert und

achtzig taufend.

16 Reben ihm war Amasja, ber Sohn Sidri's, ber Freiwillige bes Herrn; und mit ihm waren zwei hundert taufend gewaltige Leute.

17 Bon den Kindern Benjamins war Eljada, ein gewaltiger Mann; und mit ihm waren zwei hundert taufend, die mit Bogen und Schilden gerüftet waren.

18 Reben ihm war Josabab; und mit ihm waren hunbert und achtzig tausenb

geräftet jum Deer.

19 Diese warteten alle auf den König, ohne was der König noch gelegt hatte in die festen Städte im gangen Juda.

Das 18. Capitel. Josaphate Bug mit Ahab wiber bie Sper.

Und Josephat hatte großen Reichthum und Ebre, und befreundete sich mit Ahab. \*c. 17, 5.

2 Und "nach weien Jahren zog er hinab zu Ahab gen Samaria. Und Ahab ließ für ihn und für das Bolf, das bei ihn war, viele Schafe und Ochsen schlachten. Und er beredete ihn, daß er binauf gen Ramoth in Gilead zoge. "1 88n. 22, 2.

8 Und Ahab, ber König Jeraels, sprach zu Josaphat, bem Könige Juba's: Ziehe

43

anit mir gen Ramoth in Gileab! Er fprach zu ibm: "Ich bin wie bu, und mein Boll wie bein Boll; wir wollen mit bir in ben Streit. "1 Ron. 22, 4. 2 Ron. 3, 7.

4 Aber "Josaphat fprach zum Könige Jeraels: Lieber, frage heute bes Herrn Bort. "2 Kon. 8, 11.

5 Und der König Jeraels saumelte ber Propheten vier hundert Mann, und sprach in ihnen: Gollen wir gen Ramoth in Gkead ziehen in den Streit, oder soll ich es lassen anstehen? Sie sprachen: Ziehe Phank, GOtt wird sie in des Königs Kank gehen.

Band geben.
6 Johaphat aber fprach: Ift nicht irgend noch ein Prophet bes BErrn bier, baf

wir von ihm fragten?

7 Der König Israels fprach zu Josaphat: Es ift noch Ein Mann, bag man ben DErrn von ihm frage; aber ich bin ihm gram, benn er weiffaget über mich fein Gutes, sondern allewege Böses, nämlich Micha, der Sohn Jemia's. Josaphat fprach: Der König rebe nicht also.

O Und der Ronig Israels rief seiner Kammerer einen, und sprach: Bringe eilend ber Micha, den Gobn Jemla's !

9 Und der König Ivraels, und Josephat, der König Juda's, safen ein jeglicher auf seinem Study, mit Meidern angezogen: sie safen aber auf dem Play vor der Thur, am Thor zu Samaria; mid alle Prophesen weifsagten der ihnen.

10 Bab Bibefla, ber Sohn Cnaena's, machte ihm eiferne Horner und fprach: So spricht ber PErr: Stemit wirst bu bie Sprer flogen, bis bu fie aufreibeft.

11 Und alle Propheten weissagten auch also, und frachen: Ziehe hinauf, es wird bit gelingen; ber Derr wird fie geben in

bee Renige Somb.

12 Und der Bote, ber hingegangen wer, Wass merken, rebete mit ibm und fprach: Giebe, ber Propheten Reben find einträchtig gut für ben König; Lieber, laß bein Wort auch sein wie deret einen, und rede Guter.

18 Micha aber fprach : Go wahr ber Bert lebet, was mein Sott fagen wirb.

bas will ich reben.

14 Und ba er zum Könige tan, fprach ber König zu ibm: Micha, jollen wir gen Ramoth in Gilcab in ben Streit ziehen, ober soll ich es laffen ansiehen? Er sprach: Ja, ziehet hinant! Es wird ench gelingen; es wird euch in eure hande gegeben werden.

15 Aber ber König fprach zu ihm: \* 3ch

beschwöre bich noch Ein Mal, baß bn mir nichts sagell, benn bie Bahrheit, im Rad men bes Herrn. \*Rans. 26, 63.

16 Du tprach et : Ich fabe bas gange Israel gerstreuet auf beit Bergen, wie Schafe, bie keinen hieren haben. Und ber DErr hrach : Haben biese keinen herrn? Es kebre ein Irglicher wieder beim unft Frieden. "4 Mof. 27, 17. Mans. 9, 38.

17 Da fprach ber Abnig Jeraels ju Josaphat: "Sagte ich bir nicht: "Et weissaget Aber mich tein Gutes, sonbern 285seb?" "1 Asn. 29 18.

18 Er aber fprach: Darum beret bet Herrn Wort: 3ch fabe ben DEren fiben auf seinem Studi, und alles himmirche Deer stand zu feiner Rechten und zu feiner Linken.

19 Und "ber Sere fprach: Wer will Abab, ben König Jerakle, Aberreben, doff er hinauf ziehe und falle zu Amosh in Glead? Und da diefer so, und jenet sonst jagte; "1 Rd. 29. 20.

20 Rum ein Seift berbor, mit trat ber ben Berrn, und sprach: 3ch will ibn überreben. Der Berr aber sprach 3u

ibm : Womit?

BI Er hrach: Ich will ansfahren mit ein falfcher Geist sein in aller seiner Propheten Munde. Und er prach: Du wirk ihn überreben, und wirft es ausrichten; fabre bin, und tone also.

29 Run fiebe, ber herr hat einen fall ichen Geift gegeben in biefer beiner Propheten Mund, und bet herr hat 25fc

wider bich gerebet.

83 Da trat herzu Bibefia, ber Sohn Cnaena's, und ficiling Micha ouf ben Backen, und sprach: Durch welchen Weg ift ber Geift bes Herrn von mir gegangen, bass er burch bich tebe?

v. 16. 1 309. 18, 28.
24 Micha fprach: Siebe, bu wirft et feben,

wenn "bu in die innerfie Kinniner tommet, baß die bich versteden. "1 ubn. 20, 80. 25 Aber ber König Jotuels sprach! Rehntet Micha, und lasset ibn Meiben bei Unson, bein Stadtwogt, und bei Joas,

bem Sohne des Königs; 26 Und saget: So sprück der König: Leget diesen dies Gestüngnis, und sprist hin nit Brod und Wasser der Trübsul, die ich wieder komme mit Krieden.

\*4. 18, 10.

27 Dicha fprach: Kommit du mit Feleben wieber, so hat ber HErr nicht burch mich gerebet. Und er sprach: Horet, ihr Botter alle? 28 Alfo \*3og hinanf ber König Jeraels, und Josaphat, ber König Juba's, gen Ramoth in Gilead. \*1 88n. 22. 29.

29 Und der König Israels sprach zu Josehhat: Ich will mich verlleiden und in den Streit tommen; du aber habe deine Kleider an. Und der König Israels verliedete fich, und fie tamen in den Streit.

80 Aber ber König zu Sprien batte finen oberften Reitern geboten: Ihr sollt utig freiten, weber gegen Rein, noch gegen Groß, sonbern gegen ben König Bruels allein.

81 Da nun die oberften Reifen Josaphat spien, dachten fie, es ist der König Josafen, under, auf ihn zu streichen. Aber Josaphat schrie; und der half ihm, und Gott wandte sie das ibm.

32 Deine ba bie oberften Reiter saben, daß er nicht ber König Foraels war;

wandten fie sich von ihm ab.

88 Ce spannete over ein Mann seinen Bogen obugesähr, und schof den König Fracts zwischen den Fauger nud Hengel. Da frache der zu seinem Fuhrmanne: i Wende dehne Hand und führe mich aus dem Den: dem ich bin wund.

#1 #8m. 23, 54. fc. \$5, 23.

34 Und bet Streit nahm zn bes Tages. Und ber Konig Joraels frant auf seinem Bagen gegen bie Sprer bis an ben Abend, und face, ba bie Sonne unterging.

Das 19. Capitel. Shipbat von Bebn beftraft; bestellet bie Rirche und bas weltiche Regiment.

Sofaphat aber, ber König Inda's, tam wieber heim mit Frieden gan Jernsolem.

2 Und es ging ihm entgegen hinaus Ichu, der Sohn Hanami's, der Schauer, ind sprach zum Winige Josephat: Sollst die dem Gottlosen besten, und lieben, die dem Haffen? Und um bestien ift über der Born vom HErrn.

3 Aber doch ift was Gutes an dir gesunden, daß du die Haine haft ausgescget aus dem Kande, und hast dein Herz gerichtet, GOtt zu suchen.

4 Als blieb Josaphat zu Jerusalem. Und er zog wiederum ans unter bas Boll, von Beer-Scha an die auf das Bolly von Beer-Scha an die auf das Bolly Chiphyskin, und brachte sie wieder den Schen, ihrer Stier Gott. 5 Und er bestächte Richter im Lande in

5 Und er bestellete Richter im Lande in allen festen Sellbten Juba's, in einer jeglichen Stabt etliche;

6 Und sprach zu ben Richtern : \* Sebet

ju, was ihr thut; benn ihr haltet bas Gericht nicht ben Menichen, sonbern bem Derrn; und er ift mit euch im Gericht.

# Amos 5, 15.

7 Darum last die Furcht des Heren bei euch sein, und hütet euch, und thut es; denn bei dem Herrn, unserm Gott, ist tein Unrecht, noch Ansehen der Person, noch Annehmen des Geschents.

# Sieb 10, 4. c. 34, 19.

8 Auch bestellte Josaphaf ju Jerusalem aus ben Leviten und Priestern, und aus ben obersten Bätern unter Jorael, sübet bas Gericht bes Herrn, und Aber die Sachen, und ließ sie zu Jerusalem wohnen; \*5 Ros. 17, 8. 9. c. 19, 17.

9 Und gebot ihnen, und fprach: Thut also in ber Furcht bes BErrn, treulich

und mit rechtem Bergen.

10 In allen Sachen, die an ench fontmen von euren Brilbern, die in ihren Städten wohnen, zwischen Blut nub Blut, zwischen Geset und Gebot, zwischen Sitten und Rechten, sollt ihr fie unterrichten, baß sie sich nicht verschulben am herrn, und ein Zorn über euch und eure Brilber komme. Thut ihm also, so werdet ihr ench nicht verschulben.

11 Siehe, Amarja, ber Priefler, ist ber Oberste über euch in allen Gachen bes Herrn. So ist Sababja, ber Sohn Jemaels, Fürst im Haufe Juda's, in allen Sachen bes Königs. So habt ihr Amtleute, die Leviten, vor euch. Seid getroff, und ihnt es; und ber Herr wird mit

bem Guten fein.

Das 20. Capitel. Fosepats Sieg wier die Ammuniter und Moadites. Nach diesem kamen die Kinder Moads, die Kinder Ammons, und mit ihnen von den Anumunim, wider Josaphat zu streiten.

2 Und man tam, und sagte es Josaphat an, und sprach: Es tommt wider bich eine große Menge von jenseit des Mecre, von Sprien; und siehe, sie sind zu Haze-

zon-Thamar, bas ift, Engebbi.

3 Josaphat aber fürchtete sich, und stellete sein Angesicht zu suchen den Gerrn, und ließ ein Hasten ausrusen unter ganz Inda.
4 Und Juda \*lam unsammen, den Herrn zu suchen, auch tamen aus allen Städten Juda's, dem Ferrn zu suchen.

\*\*c. 15. 15.

5 Und Josaphat trat unter ble Gemeine Juda's und Jernsalems, im Hause bes Geren, vor dem neuen Hose,

6 Und fprach : DErr, unferer Bater

439

GOtt, bift Du nicht GOtt im Simmel und Berricher in allen Ronigreichen ber Beiben? Und \*in beiner Band ift Rraft und Macht: und ist † Niemand, ber wiber bich stehen moge.

\*1 Chron. 30, 12. † 2 Chron. 14, 11.
7 Haft Du, unfer GOtt, nicht die Einwohner biefes Landes vertrieben vor beinem Boll Israel; und haft es gegeben bem Samen Abrahams, beines Liebhabers, ewiglich?

8 Daß fie barinnen gewohnet, und bir ein Beiligthum ju beinem namen bar-

innen gebauet baben, und gejagt :

9 Wenn \*ein Ungluck, Schwerbt. Strafe, Bestileng ober Theurung über uns tommt; follen wir fleben bor biefem Baufe vor bir (benn bein Rame ift in biefem Baufe) und schreien zu bir in unserer Roth, fo wollest bu boren und belfen ?

\*c. 6. 28. 1 Ron. 8, 33.

10 Run fiehe, bie Kinber Ammons. Mogbs und bie vom Gebirge Geir, \*fiber welche du die Kinder Israel nicht ziehen ließest, da sie aus Egyptenland zogen, sondern mußten von ihnen weichen, und fie nicht vertilgen; \*5 Moj. 2. 9. 19. 29.

11 Und fiebe, fie laffen une bef entgelten, und tommen, une auszustoßen aus beinem Erbe, bas bu uns haft eingegeben.

12 Unfer GOtt, willft bu fie nicht richten? Denn in une ift nicht Kraft gegen biefen großen Paufen, ber wiber uns kommt. Bir wiffen nicht, was wir thun follen, sondern unsere Augen seben nach

13 Und bas ganze Juda stand vor bem DErru mit ihren Kinbern, Beibern und

14 Aber auf Jehasiel, ben Sohn Sa-charja's, bes Sohnes Benaja's, bes Sohnes Jehiels, bes Sobnes Mattanja's, ben Leviten, aus ben Kinbern Afaphs, tam ber Beift bes BErrn mitten in ber Gemeine.

15 Und fprach : Mertet auf, gang Juba, und ihr Einwohner zu Jerusalem, und ber König Josaphat! So spricht ber HErr gu euch: 3hr follt euch nicht fürchten noch jagen bor biefem großen Saufen; benn ihr ftreitet nicht, fonbern GOtt.

16 Morgen follt ihr zu ihnen binab zieben : und fiebe, fie gieben an Big berauf, und ihr werbet an fie treffen am Schilf im Bach vor ber Bufte Jeruel.

17 Denn ihr werbet nicht ftreiten in biefer Sache. Tretet nur bin und flebet,

ench ist, Inda und Jerusalem. Fittatet euch nicht, und zaget nicht; morgen ziehet aus wiber fie, ber BErr ift mit euch.

18 Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlit jur Erbe; und ganz Juda und bie Einwohner zu Jerusalem fielen vor bem Herrn, und beteten ben HErrn an.

19 Und die Lewiten aus den Kindern der Rabathiter und aus den Rinbern ber Rorbiter machten fich auf zu loben ben Serru. ben GOtt Jeraels, mit großem Beidrei

gen himmel.

20 Und fie machten fich bes Morgens frilhe auf, nub zogen aus zu ber Wilfte Theloa. Und da fie auszogen, stand Josaphat und fprach : Boret mir au, 3mba und ihr Eimvohner ju Bernfalen: "Glaubet an ben DErrn, euren Gott, fo werbet ihr ficher fein; und glaubet feinen Propheten, fo werbet ihr Glud haben.

\* 3વં. 28, 16.

21 Und er unterwies bas Boll, und stellete die Säuger dem HErrn, daß ste lobeten im beiligen Schmuck, und vor ben Gerüsteten berzögen und sprächen: "Danfet bem DEren, benn feine Barmbergigfeit währet ewiglich. #\$f. 106, 1.

22 Und ba fie anfingen mit Danten und Loben ; ließ ber BErr ben Binterhalt, ber wider Juda gekommen war, über die Linber Ammons, Moabs und die vom 🗫 birge Geir tommen; und ichlugen fic.

23 Da ftanben bie Kinber Ammons und Moabs wiber bie vom Gebirge Geir, fie zu verbannen und zu vertilgen. Und ba fie bie vom Gebirge Geir batten alle aufgerieben; \* half einer bem Anbern, baß fie fich auch verberbeten. \*1 Sam. 14, 20.

24 Da aber Juba gen Mitbe fam an ber Bufte, wandten fie fich gegen ben Saufen; und fiebe, ba lagen bie tobten Leichname auf ber Erbe, bag Reiner ent rounen war.

25 Unb Josephat tam mit feinem Boll, ihren Raub auszutheilen, und fanben unter ihnen fo viele Guter und Kleiber und töftlich Geräthe, und entwandten es ihnen. baß auch nicht zu tragen war; und theilten brei Tage ben Raub aus, benn es war sein viel.

26 Am vierten Tage aber tamen fie aufammen im Lobethal; benn bafelbft lobien Daber beifit bie Statte fie ben BErrn. Lobethal, bis auf biefen Tag.

27 Alfo febrete Jebermann bon Juba und Jerufalem wieber um, und Jofaphat und febet bas Beil bes DErrn, ber mit an ber Spite, bag fie gen Jerufalem De

gen wit Freuben. Denn ber HErr hatte ihnen eine Freube gegeben an ihren Feinben.

28 Und zogen gen Jerufalem ein mit Pfaltern, harfen und Trompeten zum

Daule Des DEren.

29 Und die Fundt GOttes tam über alle Königreiche in Landen, da fie höreten, daß der Herr wider die Feinde Israels geftritten hatte.

30 Alfo werb bas Königreich Josaphats fille, und \*GOtt gab ihm Rube umben.

\*c. 14, 6. c. 15, 15.

31 Und Josaphat regierete über Juda, und war fünf und breißig Jahre alt, da er König ward, und regierete fünf und wanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Ajuda, eine Kochter Silhi's.

\* 1 Aon. 22, 42.

32 Und er mandelte in den Begen seines Baters Aja, und ließ nicht dabon, daß er that, was dem HErrn wohl gestel:
33 Ohne, die Höhen wurden nicht abgethau; denn das Boll hatte sein herz noch nicht geschicht zu dem GOtt ihrer Better.

34 Bas aber mehr von Josaphat zu sagen ist, beibes, das Erste und das Letzte, siebe, das ist geschrieben in den Geschichten Jehn's, des Gohnes Hanani's, die er ausgezeichnet hat in's Buch der Könige Francis.

35 Darnach vereinigte fich Josaphat, ber König Juba's, mit Ahasja, bem Könige Israels, welcher war gottlos mit seinem

Thun.

36 Und er vereinigte fich mit ihm, Schiffe zu machen, baß sie auf bas Meer führen; und fie machten bie Schiffe zu

Ezeon-Gaber.

son Mareja, weissget wider Josaphat, und sprach: Darum, das du dich mit Abasja vereiniget hast, bat der Herrebeine Berle zerrissen. Und die Schiffe wurden zerbrochen, und mochten nicht auf das Meer sahren.

Das 21. Capitel. Serame Benbermert, Abgöttent, Strafe nab elenber

Und Josephat entschief mit seinen Bättern, und ward begraben bei seine Bater in der Stadt Davids; und seine Sohn "Joram ward Wing an seiner Statt.

2 28u. 8, 16. 1 Chron. 3, 11.

2 Und er hatte Brüber, Josaphats Söhne, Asarja, Jebiel, Sacharja, Asarja, Michael und Sephatja; diese waren alle Linder Iosaphats, des Königs Juda's.

3 Und ihr Bater gab ihnen viele Geben von Silber, Gold und Aleinobien, mit sesten Stabten in Inda; aber das Königreich gab er Jorann, benn ber war ber Erfigeborne.

4 Da aber Joram auftam fiber bas Königreich seines Baters, und sein machtig warb; erwilrgete er seine Brilber alle mit bem Schwerbt, bazu anch etliche

Obersten in Jerael.

5 \* Zwei und dreißig Jahre alt war Joram, da er König ward, und regierete acht Jahre zu Jerusalem, \*2 Kon. 8. 17.

6 Und manbelte in ben Wegen ber Könige Jeraels, wie das Habs gethan hatte, benn Ahabs Lochter war fein Weib; und that, das bem Herrn übel gesiel. "2.23n. 16. 3.

7 Aber der Herr wollte das Haus Devide nicht verderben um des Bundes willen, den er mit "David gemacht hatte, und wie er geredet hatte, ihm teine Leuchte zu geden, und seinen Kindern immerder. "2 San. 7, 12. † \$1, 182, 17.

8 Ju seiner Zeit sielen die Stomiter ab von Inda, und machten über sich einen König. 9 Denn Joram war hinsber gezogen mit seinen Obersten, und alle Wagen mit ihm, nud hatte sich des Nachts ausgemacht, und die Stomiter um ihn ber und die Obersten der Wagen geschlagen.

bie Obersten der Wagen geschlagen. 10 Darum ssielen die Ebomiter ab von Inda, dis auf diesen Tag. Jun selben Zeit siel Lidna auch von ihm ab. Denn er verließ den HErrn, seiner Bäter GOtt.

#2 Ron. 8, 20.

11 Auch machte er Soben auf ben Bergen in Juda, und machte bie zu Jerusakem huren, und verführete Juda.

12 Es fam aber Schrift zu ihm von bem Propheten Elia, die lautete also: "So spricht der DErr, der GOtt beines Baters David: Daxum, daß du nicht gewandelt hast in den Wegen deines Baters Josaphat, noch in den Wegen Na's, des Königs Juda's;

13 Sondern wandelft in dem Wege der Könige Jeracis, und machelt, daß Juda und die zu Jerusalem huren nach der Hurert des Haufes Ahabs; und haft dazu deine Brüder deines Bairers Haufes erwitzget, "die besser waren, denn du:

\*1 Rbn. 2, 82.

14 Siebe, so wird bich ber HErr mit einer großen Blage schlagen, an beinem Boll, an beinen Kindern, an beinen Weibern, und an aller beiner Habe;

15 Du aber wirft viele Krantheif haben

in beinem Eingeweibe, bis bag bein Eineemeibe vor Krantheit heraus gehe von Eag pu Tage."

16 Also erweckte ber HErr wiber Joram ben Beift ber Philister and Araber, Die

neben ben Mohren liegen ;

17 lind zogen bermef in Juda, und zerriffen fie, und führeten weg alle Dabe, bie porhamben war im Bemfe bes Königs, bagu feine Gobne und feine Beiber, bag ihm tein Sobn Aberblieb, ohne Joahas, hein jängerer Sohu.

18 lind nach bem allen plagte ibn ber DErr in feinem Gingeweibe mit folder

Rrantheit, bie nicht zu beilen war.

19 lind da bes tvährete von Tag zu Tage, als bie Beit-weier Jahre um war; ging fein Eingeweibe von ihm mit seiner Rrantbeit, mit er fart an bifen Krantbeiten. Und fie machten nicht fiber ibn emen Brand, "wie fie feinen Batern gethan batten. \* Set. 34, 5.

20 Awei und breißig: Inhre alt war er, ba er König warb, und regierete acht Johre gu Jerufalem, und wandelte, bag picht sein war. Und sie begruben ihr in ber Stadt Davids, aber nicht unter ber

\*c. 24, 25. **L**önine Gräber.

Das 22. Capitel. Abelia's Untragang. Atheilia's Morbifat.

1] nb bie gu Jenufalem amachten auen Ronig Abathu, feinen jilneften Sohn, au feiner Statt. Denn bie Kriegstente, die aus den Arabern wit bem Geer famen, bottem bie erften alle erwürget; banun warb König Ahasja, ber Sohn Jorams, #2 £8s. 8, 24. des Königs. Zubais.

2 Awei und vierzig Jahre alt war Abesja, ba er Rinig warb, und regierete ein Jahr gu Berufalem. Seine Mutter bieß

"Athalja, die Tochter Amei's.

#2 gba. 11, 1.

8 Und er wandelte auch in den Wegen bes Hanfes Mhatis; benn feine Watter bickt ibn bagu, bağ er gottlos war.

4 Darum that er, bas bem Heren ilbel geffel, wie bas Band Ababs. Demi fie waren feine Rathgeber nach feines Baters

Lobe, bağ üe ibn verberbeten.

5 Und er wandelte nath ihrem Rath. Und er zog bin wit Jorain, bem Sohne Ababs, bem Könige Jerneis, in ben Streit gen Ramoth in Gilead wiber Bawel, den König zu Sprien. Aber bie Sprer schligen Forain.

6 Daß er umtehrete fich beilen m laffen u Jesreck; benn er haite Wimben, bie win gefchlagen maren ju Rama, ba er !

Aritt mit Hafael, bem Konige zu Sprien. Und Afarja, ber Cobn Jorame, ber Stonig Juba's, jog binab ju beseben Joram, ben Sohn Ababs, ju Jesreel, ber trant

lag.

7 Denn es war von Sott Abasja ber Unfall jugefliget, baß er zu Foram fame. und also mit Joram ausgoge wiber Sebu. ben Gobn Rinff's, "twelchen ber Derr gefalbet hatte, auszurotten bas Sans Mhabs. \*1 28n. 19, 16. 2 28n. 9, 2.

8 Da nun Jehn Strafe Ubit am Banfe Ababs, fand er etliche Oberften aus Juda und die Kinder der Brüber Ahasja's, die Abasja bieneten, und erwärgete fie.

9 Und er fuchte "Abasja und gewann ibn, ba er fich verflect hatte gu Santeria. Und er word zu Jehn gebracht; der tobtete ibn, und man bearnb ibn. Denn fie fprachen: Er ift Josaphuts Sobu, ber nach bent DErrn trachtete von gangem Berzen. Und es war Riemand mehr ans bem hause Ahasja's, ber König würbe.

\*2 gan. 9, 27. tc.

10 Da aber "Athalia, bie Mutter Abadid's, jabe, bak ibr Sobu tobt war, machte fle fic auf, und brachte um allen foniglis chen Samen im Baufe Juba's.

≠2 **#8**n. 11. 1.

11 Aber Josabeath, bes Röwigs Saturfter, nahm Joas, ben Gohn Abathja's. und ficht ihn unter ben Anbern bes Konigs, die getöbtet wurden, nub that ifin mit feiner Amme in eine Schlaftammer. Also verbarg ihn Josabeath, die Techter bes Rönigs Joram, bes Priesters Jejaba's Weib (benn fie war Abadja's Schwester), vor Athalia, baff er nicht getöbtet warb.

12 Und et ward mit ihnen an Sanfe GOttes verftectt feche Jahre, weil Athal-

ja Königin war hu Laube.

Das 23. Capitcl. Jojaba falbet Joas jum Abnige. Athalfa wirb ge-ibbiet, Baal gerfibret.

Mber eim flebenten Jahr mahn Bojaba einen Manth, und nahm bie Obersten über hundert, nämlich Afanja, ben Goba Jerohams, Jomael, ben Sohn Johanans, Marja, ben Sohn Obebs, Maeleja, ben -Sohn Abaja's, und Etisaphat, ben Gohn Sichri's, mit ihm gum Bunbe.

\*126a. 11. 4.

2 Die rogen umber in Juba, und brachten bie Leviten gu Daufe and affen Stabten Inba's, und bie Oberften Bater unter Israel, bag fie tamen gen Bernfalem.

3. Und die ganzo Geweine machte einen

4 c. 15, 18.

Banb im Saufe GOties mit bem Ronige. Und ex frank zu ihnen: Siehe, des Könias Cobn foll Ronig fein, wie ber DErr gerebet hat Aber die Kinder Davids.

4 So follt ibr nun also toun: Enrer bet britte Theil, die des Sabkaths antreten, foll fein unter ben Prieftern und Beviten, k Thorbiter find an der Schweller

S Und ber britte Meil im Danke bes Milias & fants ber britte Theil am Grimbthor ; aber alles Balt foll fein im hofe am

6 12mb bağ Niemand in bas Haus bes DEren gebe, wone bie Priefter und Leoiten, bie ba bienen, bie follen binein geben, benn fie find Deiligibum; und alles Bolt

warte ber Out bes DErin,

'7 Mirb bie Leviten follen fich rings um ben Sonig ber mathen, ein Jeglicher mit finier Webre in ber Hand. Und wer in's Bans gehet, ber fet bes Tobes. Unb fle Merc bei Vent-Aönige sein, wenn er ausmis einachet.

8 third bie Leviden und gang Juda thaten, wie ber Priefter Jojabu geboten hatte, mach maben ein Jeglicher feine Leute, bie bes Sabbaths antruten, mit benen, bie bes Sabbaths abttaten. Denti Kvidba. ber Priester, ließ bie zween Hanfen niche mur einanber fonishen.

9 Mind Jujaba, ber Priefter, \* nab ben Dherften iber himbert Spiefe und Schibe umb Waffen des Königs David, die im \*2 Rim. \$1, 10. Danfe Softes waren: 10 Mut flettete alles Bolt, einen Jeg-

lichent unt seinen Baffen in ber Sand von bon rechten Wintel bes Hanges bis mise limiter Wintel, jum Altar und zum Daufe warts, um ben König ber.

11 11mb fie brachter bes:Monigs Sohn heriser, und feiten ihm vie Krone auf, and bas Benguiß, und mochten ibn gum Abnige. Und Jojada fammt feinen Gibmar, falbeick dir, und ibrachen: Glack zu bem Ronige !

19 Dai al er Athalia hörete bas Gefrei bes Bolls, bus julief und ben Abnig loute : ging fie ginn Boll int Banche bes 41 Rba.1, 81. SCHII. 13 Mais fle fibe, und flese, ber König and am seiner Stätte im Eingang, umb Die Dierften und Aronnetten uns ben Sinig; und alles Laubsoll war frohlich, und \*blies bie Trompeten, und die Sanger mite milertet Gaitenspiel geschieft zu loben. Da zerrif fie ihre Rleiber, und fprach: \* 4 moj. 10. 10. Andrair, Aufride!

14 Abet Jojaba, ber Priefter, mactte

Ach beraus mit den Obersten Aber bunvert, die ilber bas Beer waren, und sprach ju ihnen : fführet fle vom Daufe iber ben Dof hinaus: und wer ibr nachfolget, ben foll man mit bem Schwerbt tobten. Denn ber Priefter batte befohlen, man follte fie nicht tobien im Saufe bes DEren.

15 Und fie legten bie Banbe an fie; und ba The lattern grant Eingenig bes Roftbors ain Paufe bes Röuigs, Woteten fle fie baselbst. 16 Und Ivjabe machte veinen Bunb wischen ihm und allem Belt und bem Ronige, baf fie bes DErrn Bolt feint

follten.

17 Da gring alles Bolt in's Saus Baals, und brachen ibn ab, und feine Altare und Bilber zerbrachen fie; unb erwitrgeten Mattan, ben Priefter Baals, vor den Attilrar. #2 Min. 11, 18,

18 Und Jojaba bestellete bie Alember im Baufe bes Berrn unter ben Brieftern und Bewiten, Die David verorbnet batte min Saufe bes Schreit, Braubopfer gu thun bem Deren, wie es gefchrieben fiebet im Gefet Mofe's, unt Freuden und Liebern, burch David gebichtet.

19 Und stellete Boorbilder in die Thous am Saufe bes SErrn, baf nichts Unreines binein fame an irgend einem Dinge.

90 Und er nahmt die Obersten über bunbert, und die Mächtigen und Hercen int Bolt, und alles Laubvoll, und führete ben Minis bittab both Gause des HErrs, nub brachten ihn burch bas hohe Thor ene Haufe bes Muige; und flegen ben Könfa fic auf bent foniglichen Gtubl feten.

21 Und alles Landvoll war frohlich, with bie Stadt war fille; aber Athalia warb

mit bent Schwerbt erwährzet.

Das 24, Capitel. Joss Ibbilde Thains, Wigörteni, Cirafeund Xob. Jone "war fleben Jahre alt, ba er Rbnig ward; und regierete vierzig: Jahre m: Gerufalent. Seine Muster bien Albia von Beer-Bebel # 3 £3 M, 12, 1,

2 Und Joas that, was bent HErrn wolf gefiel, fo lange ber Priefter Jojaba lebte. I Und Ividia gab king zwei Weiber,

mub er zengete Gobne und Tochtet. 4 Darmas nahm Jone vor, bas Pans

bes DEren jui erneuern ;

5 Lind versammelte bie Briefter und Leviten, und ipend ju ihnen: Ziehet aus ju allen Stüben Inda's, und sammels Gelb aus bem gangen Jorael, bas Hans eures Sottes ju beffern fabrlich; unb eilet foldes ju thun. Aber die Leviten elleten undt.

6 Da rief ber König Jojaba, ben Bornehmsten, und sprach zu ihm: Warum baft bu nicht Acht auf die Leviten, baß fie einbringen von Juba und Jernfalem bie Steuer, Die Mofe, ber Anecht bes DErrn, gesetzt bat, bie man sammelte unter Israel, zu ber Butte bes Stifts? # 2 DRof. 30, 12. 13.

7 Denn bie gottlose "Athalia und ibre Sohne baben bas Dans Gottes gerriffen, und Alles, was jum Daufe bes HErrn geheiliget war, haben fie an Baalim ber-\* c. 22, 10. macht.

8 Da befahl ber König, baß man eine Labe machte, und setzte sie außen in's

Thor, am Daufe bes Berrn ;

9 Und ließ ausrufen in Juba und zu Jerusalem, bag man bem DErrn einbringen follte bie Steuer von "Mofe, bem Rnechte Gottes, auf Berael gelent →2 Mof. 30, 12, 13. in der Buffe.

10 Da freueten fich alle Oberften unb alles Boll, und brachten es und warfen

es in die Lade, die fie voll ward.

11 Und wenn es Zeit war, daß man bie Labe berbringen follte burch die Leviten. nach bes Ronigs Befehl (wenn fie faben, daß viel Gelb barinnen war); so tam ber Schreiber bes Königs, und wer vom vornehmsten Briefter Befehl hatte, und schütteten bie Labe aus, und trugen fie wieber bin an ibren Ort. Go thaten fie alle Tage, bag fie Gelbes bie Menge ju Sauf brachten.

12 Und ber König und Jojaba \* gaben es ben Arbeitern, die ba schafften am Daufe bes DErrn; biefelben bingeten Steinmeten und Bimmerleute, gu er-neuern bas hans bes Berrn; auch ben Meiftern an Gifen und Erg, gu beffern bas Bans bes BErrn. \*2 Abn. 22, 4.

18 Und bie Arbeiter arbeiteten, bag bie Besserung im Wert junahm burch ihre Danb, und machten bas Saus Gottes gang fertig und wohl zugerichtet, und

machten es feft.

14 Und ba fie es vollenbet batten, brachten fie bas übrige Gelb vor ben Ronig und Joiaba: bavon machte man Gefäße jum Daufe bes DEren, Gefage jum Dienft und zu Brandopfern, Löffel und golbene und filberne Gerathe. Und fie opferten Brandopfer bei bem Hause bes HErrn allewege, fo lange Jojaba lebte.

15 Und Jojaba ward alt, und bes Le-

Davibs unter bie Ronige; barum, bas er batte wohl getban an Israel, und an Gott und seinem Banfe.

17 Und nach bem Tobe Jojaba's tamen bie Obersten in Juda, und beteten ben König an; ba gehorchte ihnen ber Könia.

18 Und fie verließen bas Sans bes HErrn, bes Gottes ihner Bater, und bieneten ben hainen und Goben. tam ber Born über Inda und Jernfalem, um biefer ihrer Schulb willen.

19 Er fandte aber Bropheten zu ihnen. baß fie fich ju bem Deren belebren follten; und die bezeugten ihnen; aber fle nahmen es nicht zu Ohren. \*c. 33, 10.

20 Und ber Geift Gottes jog an Cacharja, ben Cohn Jojaba's, bes Briefters. Der trat oben über bas Boll, und iprach u ihnen: "So spricht GOtt: Warum libertretet ihr bie Gebote bes DErrn, bas euch nicht gelingen wirb? Denn "ibr babt ben Herrn verlaffen, so wird er euch wieber verlaffen." \*c. 12, 5. c. 15, 9.

21 Aber fie machten einen Bund wiber ibn, und teinigten ibn, nach bem Gebot bes Königs, im Sofe am Saufe bes BErrn. \* Matth. 23, 36. Ger. 11. 37.

22 Und ber König Joas gebachte nicht an bie Barmbergigfeit, bie Jojaba, fein Bater, an ihm gethan batte; sonbern ermargete feinen Sohn. Da er aber farb. sprach er: Der Herr wird es sehen umb fucben.

28 Und ba bas Jahr um war, jog berauf bas Beer ber Sprer, unb tamen in Juda und Jerusalem, und verberbeten alle Obersten im Bolt: und allen ibren Raub fanbten fie bem Ronige m Damastus.

24 Denn ber Sprer Macht tam mit wenigen Mannern, noch gab ber Ser in ibre Sanb eine febr große Dacht; barum, baf fie ben Deren, frer Bater GOtt, verlaffen batten. And Abten fie an Joas Strafe.

25 Und da fie von ihm zogen, ließen fie ihn in großen Krantheiten. Es machten aber feine Anechte einen Bund wiber ibn. um bes Blute willen ber Rinber Jojaba's, bes Priefters, und erwärgeten ihn auf feinem Bette, unb er ftarb. Unb man begrub ihn in ber Stabt Davids, aber nicht unter ber Könige Graber.

-2 Rbn. 12, 20.

26 Die aber ben Bund wiber ibn mach bens satt, und starb; und war hundert ten, waren diese: Sabad, der Soh und dreißig Jahre alt, da er starb.

16 Und sie begruben ihn in der Stadt der Sohn Simriths, der Moaditiu. ten, waren biefe: Sabab, ber Sohn Simeaths, ber Ammonitin, und Josabab,

27 Aber seine Sobue, und bie Summa. bie unter ihm versammelt war, und ber Bun bes Haufes Gottes, siehe, bie finb beschrieben in ber historie im Buch ber Und \* fein Gobn Amazia warb Bing an feiner Statt. \*2 Ron. 12. 21.

Das 25. Capitel. Acgierung Amagia's, bes Königs in Suba. Lünf und zwauzig Jahre alt war Ama-O pia, ba er Konig warb, und regierete neun und zwanzig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter bieß Joaban, von Jeru-\*2 £5n. 14, 2. falem.

2 Und er that, was bem DEren mohl gefiel; boch nicht von gangem Bergen.

3 Da nun fein Rönigreich befräftiget war; erwurgete er feine Rnechte, bie ben Ronig, feinen Bater, gefchlagen bat-

4 Aber ihre Kinber töbtete er nicht. Denn also ftebet es egeschrieben im Gefet, im Buch Dofe's, ba ber Derr gebietet und fpricht : Die Bater follen nicht ferben für die Kinber, noch die Kinber für bie Bater ; fonbern ein Jeglicher foll um feiner Gun be willen fterben.

\* 5 Mof. 24, 16. 2c.

5 Und Amaria brachte zu Baufe Juba und ftellete fie nach ber Bater Baufern. nach ben Oberften Aber taufenb und über bundert, unter gang Juba unb Benjamin; und gablete fie von zwanzig Jahren und brilber, urid fand liber brei hundert taufend auserlesen, die in's Beer zieben mochten und Spiese und Schille flibren

6 Dazu nahns er an aus Israel hunbert taufenb ftarte Kriegsleute, um bunbert

Contner Silbers.

7 Es tam aber ein Mann Gottes zu ihm, und sprach: König, laß nicht das Der Israels mit bir tommen; benn ber DErr ift nicht mit Israel, noch mit allen kindern Ephraims.

8 Denn so bu tommft, bag bu eine Rühnheit beweisest im Streit; wird GOtt bis fallen laffen vor beinen Feinben. Denn bei Gott ftebet bie Rraft zu belfen

mb fallen zu lassen.

- 9 Amazia fprach zu bem Manne GDttes: Bas foll man benn thun mit ben hundert Centnern, die ich den Kriegs-Inechten von Israel gegeben habe? Der Mann GOttes sprach: Der HErr hat noch mehr, benn bas ist, bas er bir geben lann.
- 10 Da sonberte Amazia bie Kriegsmechte ab, bie zu ihm aus Ephraim ge- 20 Aber Amazia gehorchte nicht; benn

kommen waren, daß sie an ihren Ort hin gingen. Da ergrimmete ihr Born wiber Juba sehr, und zogen wieber an ihren Ort mit grimmigem Born.

11 Und "Amagia warb getroft, unb führete fein Bolt aus, und jog aus in's Salzthal, und schlug ber Kinder von Seir \*2 Kon. 14, 7. zehn tausenb.

12 Und bie Kinber Juba's fingen ihrer gebn taufenb lebenbig; bie führeten fie auf bie Spite eines Felfen, unb fturgten fle bon ber Spite bes felfens, baß fle

alle zerborften.

13 Aber bie Kriegemechte, bie Amazia batte mieberum laffen zieben, baf fie nicht mit feinem Bolt jum Streit gogen, thaten fich nieber in ben Stäbten Juba's, von Samaria an bis gen Beth-Horon, unb schlugen ihrer brei taufenb, und nahmen viel Raubes.

14 Und ba Amazia wieber tam von ber, Chomiter Schlacht, brachte er bie Götter ber Rinber von Geir, und ftellete fie ibm zu Göttern, und betete an vor ihnen, und

räucherte ihnen.

15 Da ergrimmete ber Zorn bes HErrn ilber Amazia, und fanbte einen Bropbeten ju ibm, ber fprach ju ibm: Warum fucheft bu bie Gotter bes Bolts, bie ihr Bolt nicht tonnten erretten von beiner Banb?

16 Und ba er mit ihm rebete, fprach er u ihm: Bat man bich ju bes Ronigs Rath gemacht? Bore auf, warum willst du geschlagen sein? Da borete ber Brophet auf, und sprach: 3ch merte wohl, baß GOtt sich berathen bat, bich zu verberben, baß bu folches gethan haft, unb gehorchest meinem Rath nicht.

17 Und Amazia, ber König Juba's. warb Raths, und fanbte bin zu Joas, bem Sohne Joahas, bes Sohnes Jehn's, bem Könige Israels, und ließ ihm fagen: Romm, lag uns mit einanber befeben.

\*2 Abu. 14, 8. 18 Aber Joas, ber König Israels, fanbte zu Amazia, bem Könige Juba's, und ließ ihm fagen: Der Dornstrauch im Libanon fanbte ju ber Ceber im Libanon, und ließ ihr fagen : Gib beine Tochter meinem Sohne jum Weibe; aber bas Wilb im Libanon lief über ben Dornstrauch, und \* Richt. 9, 14. zertrat ibn.

19 Du gebentest : "Siehe, ich habe bie Ebomiter geschlagen ;" beg erhebet fich bein Berg, und jucheft Rubm. Run bleibe dabeim. Warum ringest du nach Unglücks daß du fallest und Juda mit bir?

es geschahe von GOtt, baß sie gegeben wurden in bie Hand, barum, baß sie bie Götter ber Ebomiter gesucht hatten.

21 Da zog Joas, ber König Joraels, herauf, und besahen sich mit einander, er und Amazia, ber König Juba's, ju Beth-Semes, die in Juda liegt.

22 Aber Juba warb geschlagen vor 38-rael, und "floben ein Jeglicher in seine

Bütte.

\* 2 Sam. 18, 17. 23 Aber Amazia, ben König Juba's, ben Sohn Joas, griff Joas, ber Sohn Joahas, ber König Israels, zu Beth-Semes, und brachte ihn gen Jerusalem, und rif ein die Manern zu Jerusalem vom Thor Ephraim an bis an bas Edthor, vier hundert Ellen lang. 24 Und alles Golb und Silber, unb

alle Gefäße, bie borhanben maren im Baufe Gottes bei Obed-Ebom und in bem Schatz im Hause bes Königs, und bie Linder zu Pfanbe, nahm er mit fich

gen Samaria.

25 Und Amazia, Ber Sohn Joas, ber König Juba's, lebte nach bem Tode Joas, bes Sohnes Joahas, bes Königs Israels,

funfzehn Jahre.

26 Bas aber mehr von Amazia zu sagen ift, beibes, bas Erfte und bas Lette, fiche, bas ift gefdrieben \* im Buch ber Ronige Juda's und Jsraels. \* 2 Ron. 14, 18.

27 Und von ber Zeit an, ba Amazia von bem SErrn abwich, machten fie einen Bunb wiber ibn gu Berufalem; er aber flobe gen Lachis. Da fanbten fie ihm nach gen Lachis, und tobteten ihn bafelbft.

\* c. 24, 25.

28 Und fie brachten ibn auf Roffen. und \*begruben ihn bei feine Bater in ber Stadt Juba's. \* 2 Ron. 14, 20.

> Das 26. Capitel. Uffia raudert und wirb ausfasig.

Da \*nahm bas ganze Boll Juba's Uffla, ber mar fechzehn Jahre alt, unb machten ibn jum Könige an feines Baters Amaria's Statt. \* 2 Kõn. 14, 21.

2 Derfelbe bauete Eloth und brachte fie wieder an Juda, nachbem ber König ent-

folafen war mit seinen Batern.

3 Sechzehn Jahre alt war Uffia, ba er König warb, und regierete zwei und funf-zig Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter zig Jahre zu Jerusalem. Spieß Jechalia von Jerusalem.

4 Und er that, \*bas bem HErrn mobl gefiel, wie fein Bater Amazia gethan batte.

\*c. 25, 2. 2 Kon. 15, 3. 5 Und er suchte GOtt, so lange Sa-Marja lobte, ber Lehrer in ben Gesichten Ussia, nicht zu räuchern bem Herrn;

Sottes; und fo lange er ben Serru suchte, ließ ihm GOtt gelingen.

6 Denn er jog aus, und fritt wiber bie Philifter ; und gerriß bie Mauern ju Gath, und bie Manern ju Jabne, und bie Danern ju Asbob; und banete Stabte um Asbod, und unter ben Philiftern.

7 Denn GOtt half ihm wider die Philister, wider die Araber, wider bie zu Bur-Baal, und wiber bie Menniter.

8 Und die Ammoniter gaben Uffta Geschenke, und er warb berithmt, bis man kommt in Egypten; benn er warb immer färter und färter.

9 Und Uffig bauete Thurine zu Jernfalem am Edthor, und am Thalthor, unb

an anbern Eden, und befestigte fie.

10 Er bauete auch Schlöffer in ber Bilfte, und grub viele Brunnen; bennt er hatte viel Bieh, beibes, in ben Auen und auf ben Ebenen; and Aderleute und Beingartner an ben Bergen und am Carmel, benn er hatte Lust zu Ackerwerk.

11 Und Uffia hatte eine Macht zum Streit, Die in's Beer gogen, von Kriegsfnechten, in ber Bahl gerechnet, unter ber Band Jeiels, des Schreibers, und Dacfeja's, bes Amtmanns, unter ber Sanb Bananja's aus ben Oberften bes Renigs.

12 Und bie Zahl ber vornehutsten Bater unter ben ftarten Kriegern war zwei taus

fend und feche hunbert.

13 Und unter ihrer Band bie Beersmacht brei hunbert taufenb, und fieben taufend und fünf hundert jum Streit geschickt in Beeretraft, zu helfen bem Ronige wider die Feinde.

14 Und Ussia schickte ihnen für das ganze Beer Schilbe, Spiege, Beime, Banger, Bogen und Schleubersteine.

15 Und machte ju Jerufalem Bruftbeb. ren funftlich, bie auf ben Thurmen und Eden fein follten, ju fchießen mit Pfeilen und großen Steinen. Und fein Geriicht tam weit aus, barum, baß ihm jonbertich geholfen warb, bis er machtig marb.

16 Und ba er machtig geworben war, erhob fich fein Berg ju feinem Berberben. Denn er vergriff fich an bem Berrn, feinem GOtt, und ging in ben Tempel bes Sorrn, ju rauchern auf bem Rauchaftar.

**\*** c. 25, 19,

17 Mer Marja, ber Priester, ging \*thm nach, und achtgig Briefter bes SErrn mit ihm, redliche Leute; \* 1 Chron. 7, 10.

18 Und fanben wiber Ufffa, ben Ronig, und fprachen ju ibm : Es gebühret bir,

fonbern ben Brieftern, Marons Kinbern, bie ju ranchern geheiliget find. Gebe bergreifest bich; und es wird bir teine Ehre jein vor GOtt, bem HErrn. \*4 Moi. 18, 7.

19 Aber Uffia warb zornig, und hatte ein Ranchfag in ber Sand. Und ba er mit ben Prieftern murrete, fubr ber Ausfat aus an feiner Stirn vor ben Brieftern,

im Daufe bes DEren bor bem Rauchaltar. Und Alarja, ber oberste Priester, wandte das Haupt zu ihm, und alle Briefer, mud fiehe, da war er ausfätzig an feinter Stirn; und fie fliegen ihn bon bannen. Er ellete auch selbst beraus zu geben, beun seine Blage war vom HErrn. 21 Also war Ussia, ber König, aussätzig

bis an seinen Tob, und twohnete in einem befondern Baufe ausfätzig; benn er ward werstoßen vom Haufe bes BErrn. tham aber, fein Sobn, fland bes Ronigs Soufe vor, und richtete bas Boll im Lande. \*2 23a. 15, 5. †4 Moj. 5, 2. 22 Mas aber mehr bon Uffia zu fagen iff, beides, das Erfie und bas Lette, bat beidrieben ber Prophet " Jefaia, ber Gohn

Ambz. 23 Ind Uffia entschlief mit feinen Batern, und fle begruben ibn bei feine Bater im Acker bei bem Begrabnig ber Könige; benn fie fprachen : Er ift ausfähig. Jothann, sein Sohn, ward König an seiner

**Etatt.** 

Das 27. Capitel. Sotham macht bie Ammoniter ginebar. Jotham war ffinf und zwanzig Jahre alt, ba er Ronig ward, und regierete ledzehn Sabre ju Jerufalem. Butter bieß Berufa, eine Tochter Babols.

₹2 Rdn. 15, 33. 2 Und that, das dem HErru wohl gesiel, wie fein Bater Uffia gethan hatte, ohne, baß er nicht in ben Tempel bes DErrn ging, und bas Boll sich noch verberbete.

bes Herru, und an der Mauer Obbei

banete er viel.

4 Und bauete bie Stabte auf bem Gebirge Juba, und in ben Balbern \*bauete er Schlösser umb Thurme. . \*c. 26, 10. 5 Und er ftritt mit bem Konige ber Kinber Ammous, und er ward ihrer machtig, baß ihm bie Rinber Ammons baffelbe Jabe gaben bunbert Centner Gilbers, zehn taufend Cor Weizen, und zehn tauend Cor Gerfie. Go viel gaben ihm bie Amber Ammons auch im anbern und im britten Jahre,

6 Also ward Jotham mächtig; benn er richtete feine Wege por bem Berrn, felnem GOtt.

7 Was aber mehr von Jotham zu fagen ist, und alle seine Streite, und seine Wege, fiebe, bas ift geschrieben \*im Buch ber Könige Israels und Juda's.

\* 2 Rbu. 15. 32.

8 "Fünf und zwanzig Jahre alt war er, ba er Rönig marb, und regierete sechzehn

Jahre zu Jerufalem.

9 Und Jotham entschlief mit feinen Batern, und fle begruben ibn in ber Stabt Davids. Und sein Sohn \*Ahas warb Rönig an feiner Statt. \* c. 28. 1.

Das 28. Cabitel.

Bon Abas, bem Rinige in Juba, und feinem gottlefen Befen.

Mhas \*mar zwanzig Jahre alt, ba er Ronig warb, und regierete fechgehn Jahre ju Berufalem, und that nicht, bas bem DEren mobl gefiel, wie fein Bater David: \*2 28n. 16, 1,

2 Sonbern wandelte in ben Begen ber Könige Jeraels. Dazu machte er gegoffene Bilber + Baalim; \*c. 17. 3.

3 Und räucherte im Thal ber Rinber hinnoms, und verbrannte feine Göbne mit Keuer, nach bem Greuel ber Beiben, Die ber BErr vor ben Kinbern Jorael vertrieben batte: \*5 Mof. 18, 9. 10. 1 Ron. 14, 24. 4 Und opferte und raucherte auf ben Boben, und auf ben Bugeln, und unter

allen grünen Bäumen. \*1 **R**dn. 14, 23. 2 2on. 16. 4.

5 Darum gab ihn ber HErr, sein GOtt. in bie Band bes Königs " zu Sprien, bag fie ihn folugen, und einen großen Baufen bon ben Geinen gefangen wegführeten, und gen Damastus brachten. Auch warb er gegeben unter die Hand bes Königs 36raels, bag er eine große Schlacht an ihm \* 2 Ron. 16, 5. 6. tbat.

6 Denn Betah, ber Sohn Remalja's, schlug in Juda hundert und zwanzig tausend auf Einen Tag, die alle redliche Leute waren; barum, baß fie ben DErrn,

ibrer Bater GOtt, verließen.

7 Und Sichri, ein Gewaltiger in Ephraim, ermurgete Macfeja, ben Gobn bes Königs und Asritam, ben Hausfürsten, und Ele lang, ben Rächsten nach bem Rönige.

8 Und die Kinder Jorael führeten gefangen weg von ihren Brübern zwei hunbert taufenb Beiber, Sohne und Tochter; und nahmen baju großen Raub vom ihnen, und brachten ben Raub gen Gamaria.

9 Es war aber baselbst ein Prophet bes SErrn, ber hieß Obeb, ber ging heraus bem Here entgegen, das gen Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil der Herr, eurer Bäter GOtt, liber Juda zornig ist, hat er sie in eure. Hände gegeben; ihr aber habt sie erwilrget, so greuslich, daß es in den himmel reichet.

10 Run gebenket ihr die Kinder Juda's

10 Run gebenket ihr die Kinder Juda's und Jerusalens end zu unterwerfen zu Knechten und Mägden. Ift das denn nicht Schuld bei euch wider den HErrn,

euren GOtt?

11 So gehorchet mir nun, und bringet bie Gefangenen wieder bin, die ihr habt weggeführet aus euren Brilbern; benn bes herrn Jorn ift fiber euch ergrimmet.

12 Da machten sich auf etsiche unter ben Bornehmsten ber Kinder Ephraims: Asaria, der Sohn Johanans, Berechsa, der Sohn Mestulemoths, Jehistia, der Sohn Sallums, und Amasa, der Sohn Hablai's, wider die, so aus dem Heer tamen,

18 Und spracen zu ihnen: 3hr sollt die Gesangenen micht herein bringen; benn ihr gebentet nur Schulb vor bem Herrn fiber uns, auf daß ihr unserer Sünde und Schulb besto mehr machet; benn es ist zwor der Schulb zu viel, und ber Zorn siber Israel ergrimmet.

14 Da liefjen bie Geharnischten bie Gefangenen und ben Raub vor ben Obersten.

und bor ber gangen Gemeine.

15 Da standen auf die Männer, die jetzt mit Namen genannt sind, und nahmen die Gesangenen, und Mile, die bloß unter ihnen waren, zogen sie an von dem Geraubten, und keideten sie, und zogen ihnen Schuhe an, und gaben ihnen zu essen und zu trinken, und salbeten sie, und führeten sie auf Eseln alle, die jowach waren, und brachten sie gen Jericho tzur Valmenstadt bei ihre Brüder; und kamen wieder gen Samaria.

\*Spr. 25, 21. 22. | † 5 9Rof. 34, 3.

16 Bu berselben Zeit sanbte ber König Abas zu ben Königen von Affur, baß fie ihm halfen.

17 Und es tamen abermal bie Ebomiter, und schlugen Juba, und führeten et-

liche weg.

18 Auch thaten sich die Philister nieder in den Städten, in der Ane und gegen Mittag Juda's, und gewannen Beth-Semes, Ajjason, Gederoth und Socho unt ihren Töchtern, und Thinna mit ihren Töchtern, und Gimso mit ihren Töchtern; und wohneten darinnen. 19 Denn ber HErr bemüthigte Juba um Ahas willen, bes Königs Juda's, barum, baß er Juba bloß machte und vergriff sich an bem HErrn.

20 Und es tam wider ihn Tiglath-Bilnefer, der König von Affur, der belagerte ihn, aber er konnte ihn nicht gewinnen.

21 Denn Ahns theilte bas hans bes Herrn, und bas haus bes Königs, und ber Obersten, bas er bem Könige zu Affur gab; aber es half ihm nichts.

22 Dazu in feiner Roth machte ber Rinig Abas bes Bergreifens am BErru

noch mehr;

23 Und opferte ben Göttern in Dumastus, die ihn geschlagen hatten, und sprach: "Die Götter ber Könige ju Sprien belsen ihnen; barum will ich ihnen opfern, daß sie mir auch helsen;" so boch bieselben ihm und bem ganzen Israel ein Kall waren.

24 Und Ahas brachte zu Sanfe bie Gefäße bes Haufes Gottes, und fanmette bie Gefäße im Hause Gottes, und schlos bie Thuren zu am Daufe bes Herrn; und machte ihm Altare in allen Binken

ju Jerufalem.

25 Und in ben Städten Juda's hin und ber machte er Höhen, ju rauchern andern Göttern; und reigte ben Herrn, seiner Bater GOtt.

26 Bas aber mehr von ihm zu sagen ift, und alle seine Wege, beibe, die ersten und letzten, siehe, das ist \*geschrieben im Buch ber Könige Juda's und Israels.

27 Und Abas entjosief mit seinen Bätern, und sie begruben ihn in der Stadt zu Jerusalem; benn sie drachten ihn nicht unter die Gräber der Könige Jerusl. Und sein Sohn Jehissta ward König an seiner Statt.

Das 29. Capitel.
Sebistia richtet ben rechten Gottesblant wieber an.
Gehistia wwar fünf mid zwamzig Jahre
alt, ba er König ward, und regierete
nenn und zwamzig Jahre zu Jernfalem.
Seine Mutter bieß Abia, eine Lochter
Sacharja's.

2 Und er that, bas bem DErrn wohl

gefiel, wie sein Bater Davib.

3 Er that auf die Thuren am Hause des HErrn, im ersten Monat des ersten Iahres seines Königreichs, und beschigte sie; 4 Und brachte hinein die Priester und Leviten, und versammelte sie auf der brei-

ten Gaffe gegen Morgen,
5 Und fprach zu ihnen: Horet mir zu,

ihr Leviten. Beiliget euch nun, daß ihr beiliget bas Baus bes BErrn, eurer Bater Gottes, und thut beraus ben Unflath

aus bem Beiligthum.

6 Denn unfere Bater haben fich bergriffen, und gethan, bas bem BErrn, unferm GOtt, übel gefällt, und haben ibn verlaffen. Denn fie haben ibr Angeficht bon ber Wohnung bes DErrn gewenbet, mb ben Raden zugekehret;

7 Und "haben bie Thur an ber Halle mgeschlossen, und die Lampen ausgelö-ichet, und kein Rauchwerk geräuchert, und lein Brandopfer gethan im Beiligthum dem GOtt Jeraels.

8 Daher ift ber Born bes DErrn über Inda und Jerusalem gefommen, und hat fie gegeben in Berftreuung und Bermilfung, bag man fle anpfeifet, wie ihr mit euren Augen sehet. **\*** c. 30, 7.

9 Denn fiehe, um beffelben willen find miere \*Bater gefallen burch's Schwerbt, weere Söhne, Töchter und Weiber sind weggeführet. **\*** c. 28. 6. 2c.

10 Runt habe ich es im Sinn, einen Bund zu machen mit bem BErrn, bem Odt Jeraele, baß sein Zorn und Grimm fich von uns wende.

11 Run, meine Sohne, feib nicht binlässig; benn euch hat ber HErr erwählet, daß ihr vor ihrn steben follet, und bag ibr feine Diener und Räucherer feib.

12 Da machten sich auf die Leviten: Mahath, ber Sohn Amasai's, und Joel, ber Sohn Afarja's; aus ben Kinbern ber Rabathiter. Aus ben Rinbern aber Derari's: Kis, ber Sohn Abdi's, und Asaria, ber Sohn Jehalleleels. Aber aus ben Ambern ber Gerfoniter : Joab, ber Gohn Simma's, und Eben, ber Sohn Joahs.

13 Und aus ben Kinbern Elizaphans: Simri und Zeiel. Und aus ben Kinbern Alaphs: Sacharja und Mattanja.

14 Und aus ben Kinbern Bemans: 36bel mid Simei. Und aus ben Kindern

Jeduthuns : Semaja und Uffiel. 15 Und fie versammelten ihre Brüber, und beiligten fich, und gingen binein, nach dem Gebot des Königs aus dem Wort des Derrn, ju reinigen bas hans bes herrn.

16 Die Priester aber gingen hinein inwendig in bas Haus bes HErrn, zu reinigen, und thaten alle Unreinigkeit, bie im Tempel bes BErrn gefunden warb, auf ben Sof am Baufe bes BErrn; und die Leviten nahmen fie auf, und trugen pe hinaus in ben Bach Kibron.

bes erften Monats fich zu beiligen; unb am achten Tage bes Monats gingen fie in die Halle des HErrn, und beiligten bas Baus bes BErrn acht Tage; unb vollendeten es am fechzehnten Tage bes ersten Monats.

18 Und fie gingen hinein jum Könige Distia, und fprachen: Wir baben gereiniget bas gange Saus bes BErrn, ben Brandopfersaltar, und alle feine Berathe, ben Tisch der Schaubrobe, und alle seine Geräthe,

19 Und alle Gefäße, bie ber Ronig Ahas, ba er König war, weggeworfen batte, ba er fich versundigte, bie haben wir zugerichtet und gebeiliget; fiche, fie find vor bem Altar bes BErrn. \*c. 28, 24.

20 Da machte sich ber König Histia frühe auf, und versammelte bie Oberften ber Stadt, und ging hinauf zum Hause

bes HErrn.

21 Und brachten bergn fieben Farren, sieben Wibber, sieben Lämmer, und sieben Ziegenböcke jum Sündopfer, für bas Königreich, filt bas Beiligthum, und für Juba; und er fprach ju ben Brieftern, ben Kindern Aarons, daß fie opfern sollten auf bem Altar bes HErrn.

22 Da schlachteten fie bie Rinber, und bie Briefter nahmen bas Blut, und fprengeten es auf ben Altar; und ichlachteten die Widder, und sprengeten bas Blut auf ben Altar; und ichlachteten bie Lammer, und fprengeten bas Blut auf ben Altar;

23 Und brachten bie Bode jum Gunbopfer vor ben König und bie Gemeine,

und legten ihre Banbe auf fic.

24 Und bie Briefter ichlachteten fie, und entfündigten ihr Blut auf bem Altar, zu versöhnen bas ganze Israel. Denn ber König hatte befohlen, Brandopfer und Sunbopfer ju thun für bas gange Jerael. 25 Und er ftellete bie Leviten im Saufe bes BErrn mit Cymbeln, Bfaltern und Sarfen; wie es "David befohlen hatte, und Gab, ber Schauer bes Königs, und ber Prophet Nathan; benn es war bes BErrn Gebot burch seine Bropheten.

\*1 Chren. 26, 1. 26 Und bie Leviten stanben mit ben Saitenspielen Davids, und bie \* Priester mit ben Trompeten. #Esra 3, 10.

27 Und Distia bieß fie Brandopfer thun auf dem Altar. Und um bie Zeit, da man anfing bas Branbopfer, fing auch an ber Gefang bes BEren, und bie \* Trompeten, und auf mancherlei Saitenspielen Da-17 Sie fingen aber an am ersten Tage | vibs, bes Ronigs Ibraels. \*4 Mof. 10. 10.

28 Und die gange Gemeine betete an: und der Gefang der Sänger, und bas Trompeten der Trompeter währete alles, bis bas Brandopfer ausgerichtet war.

29 Da nun bas Brandopfer ausgerichtet war; beugte fich ber König, und Alle, bie bei ihm vorhanden waren, und bete-

ten an.

30 Und ber Ronig Sistia, fammt ben Obersten, biest bie Leviten ben BErrn loben mit bem Gebicht Davids und Afaphs, bes Schauers. Und fie lobten mit Frenben, und \* neigten sich, und beteten an.

\* 2 Moj. 34, 8.

- 31 Und histia antwortete, und sprach: Run habt ihr eure Banbe gefüllet bem BErrn; tretet bingu, und bringet ber bie Opfer und Lobopfer jum Saufe bes BErrn. Und bie Gemeine brachte bergu Opfer und Lobopfer, und Jebermann freimilligen Bergens Branbopfer.

32 Und die Bahl ber Brandopfer, jo bie Bemeine bergu brachte, waren fiebengig Rinber, hundert Bibber, und zwei hunbert Lämmer; und folches alles zu Brand-

opfer bem DErrn.

33 Und fie beiligten feche bunbert Rin-

ber und brei taufend Schafe.

34 Aber ber Priester waren \* ju wenig, und tonnten nicht allen Brandopfern bie Haut abziehen; barum nahmen fie ihre Brüber, bie Leviten, bis bas Wert ausgerichtet ward, und bis sich die . Priester beiligten. Denn bie Leviten find leichter ju beiligen, weber bie Briefter. \*c. 30, 3.

35 Auch war ber Brandopfer viel mit bem \* Fett ber Dantopfer und Trantopfer zu ben Brandopfern. Also ward das Amt am Hause des HErrn fertig.

\* 3 Mof. 3, 3.

86 Und histia freuete fich sammt allem Boll, bag man mit Gott bereit mar geworben; benn es geschahe eilenb.

> Das 30. Capitel. Auerufung und Saltung bee Paffab.

11nd Siefia fanbte bin jum gangen 36rael und Juba, und fchrieb Briefe an Ephraim und Manaffe, baß fie tamen jum Baufe bes BErrn gen Jerufalem, " Baffab zu balten bem BErrn, bem \* c. 35, 1. GOtt Bergels.

2 Und ber Rönig hielt einen Rath mit seinen Oberften und ber gangen Gemeine ju Jerufalem, bas Baffah ju halten im andern Monat. \* v. 15.

B. Denn fie konnten es nicht balten zu berfelben Beit, barum, bag ber Priefter nicht gonng geheiliget waren, und bas warfen fie in ben Bach Kibron;

Bolt noch nicht zu Hanse gekommen war gen Jerufalem.

4 Und es gefiel bem Könige wohl, und

ber gangen Gemeine,

5 Und bestelleten, baß foldes ausgernfen würbe burch gang Jerael von Beer-Ceba an bis gen Dan, baß fie tamen Baffab ju halten bem Herrn, bem GOtt Jeraels, zu Jerusalem; benn es war lange nicht gehalten, wie es geschrieben stebet.

6 Und die Läufer gingen bin mit ben Briefen von ber Band bes Konigs und seiner Obersten, burch gang Jerael und Inda, aus bem Befehl bes Königs, unb fprachen: 3hr Rinber Israel, betehret euch zu bent DErrn, bem Gott Abrohams, Isaats und Israels; so wird er fich febren zu ben llebrigen, bie noch übrig unter eich find ans ber Band ber Konige au Affiir.

7 Und feib nicht wie eure Bater und Brüber, bie fich am HErrn, ihrer Bater GDtt, vergriffen, und er fie gab in eine

Berwüstung, wie ihr felber sehet.

8 Go feib nun nicht halsstarrig, wie eure Bater, fonbern gebet eure Sand bem BErrn, und tommt ju feinem Beiligthum, bas er geheiliget hat ewiglich, und bienet bem BErrn, eurem Gott, fo wird fich ber Grimm seines Borns von euch wenden.
9 Denn so ihr euch bekehret zu bem

HErrn; fo werben eure Brüber und Kinber Barmbergigfeit haben bor benen, bie sie gefangen balten, baß sie wie-ber in bies Lanb tommen. Denn ber BErr, euer GOtt, ift gnabig und barmbergig, und wird fein Angeficht nicht von ench wenten, so ihr euch zu ihm befehret.

10 Und die Läufer gingen von einer Stadt jur andern, im Lande Ephraim und Manaffe, und bis gen Gebulon; aber fie "berlachten fie, und fpotteten \* 1 Mof. 19, 14.

11 Doch etliche von Affer und Manaffe und Sebulon bemüthigten fich, und tamen

gen Jerusalem.

12 Auch tam GOttes Hand in Juba. baß er ihnen gab einerlei Berg, zu thun nach bes Königs und ber Oberften Gebot. aus bem Wort bes HErru.

13 Und es tam ju Daufe gen Jerufalem ein groß Boll, ju halten bas Geft ber ungefäuerten Brobe im andern Monat,

eine febr große Gemeine.

14 Und fie machten fich auf, und thaten ab bie Altare, bie zu Jerufalem waren, und alle Raudwerte thaten fie meg, unb

15 Und ichlachteten bas Baffah am vierphoten Tage bes "anbern Monats. Unb bie Briefter und Leviten befannten ibre Schande, und beiligten fich, und brachten bie Brandopfer jum Danfe bes Deren; #4 Mof. 9, 11.

16 llub fanben in ihrer Ordnung, wie h's gebühret, nach dem Gefetz Mose's, ses Mannes Gottes. Und bie Briefter brengeten bas Bint von ber Sanb ber lwiten.

17 Denn ihrer waren viele in der Gemeine, die fich nicht gebeiliget batten; barum ichlachteten bie Leviten bas Baffah me Ale, bie nicht rein waren, daß fie dem

Derrn gebeiliget würben.

18 And war bes Bolls viel von Epbraim, Manasse, Isaschar und Gebulon, de nicht rein waven; sonbern affen bas Ofterlamm zwar, aber boch nicht, wie eschrieben ftebet. Denn Dielia bat für fe, und iprach : Der DErr, ber gutig ift, \*2 Mof. 12. 3. ac. wird gnadig fein, 19 Allen, bie ihr Berg schicken, Gott gur

inden, ben SErrn, ben GOtt ibrer Bater, and nicht um der beiligen Reinigkeit willen. 20 Und ber Derr erhörete Bielia, umb

Milete bas Boll.

21 Alfo bielten bie Kinder Jorael, die ju Jerufaleme gefunden wurden, bas Heft ber ungefäuerten Brobe fieben Tage mit großer Freude. Und bie Leviten und tiester lobten ben HErrn alle Tage mit farten Saitenspielen bes BErrn.

22 Und Histia rebete "herzlich wit allen Briten, bie einen guten Berstand batten ME DETTI. Und fie affen bas Keft über, then Tage, und opferten Dankopfer, und bantien bem DErrn, ihrer Bater GOtt.

**∞** c. 32. 6. 23 Und die gange Gemeine ward Raths, noch andere fieben Tage gu halten; unb bielten auch bie steben Tage mit Freuden. 24 Denn histia, ber König Juba's, gab eine " Sebe ffir Die Gemeine, taufenb farren, und fieben taufend Schafe. Dierften aber gaben eine Hebe filr bie Stneine, taufend Farren, und zehn tanand Schafe. Also beiligten fich ber Priefter viele. **\***c. 35, 7.

25 Und es frenete fich die gange Bemeine Juba's, die Priester und Leviten, und die gange Gemeine, die aus Jeraet gefommen waren, und die Fremblinge, bie aus bem Lanbe Ibrael gefommen waren, und die in Juda wohneten.

26 Und was eine große Frende zu Jeruplem. Denn feit ber Zeit Galomo's, bes | Leviten um die Haufen.

Sohnes Davids, bes Königs Jeraels. war foldes zu Jerufalem nicht gewesen.

27 Und bie Briefter und bie Leviten ftanben auf und fegueten bas Bolt, unb ibre Stimme marb erboret, und ibr Bebet kam hinein vor seine beilige Wohnung im Dimmel.

Das 31. Capitel.

Abicaffung ber Abgbitterei, Berforgung ber Priefter met Leutten.

11nb ba bies alles wer ansgerichtet: jogen binaus alle Israeliten, bie imter ben' Stabten Juba's gefunben wurben, und gerbrachen bie Gaulen, und bieben bie Daine ab, und "brachen ab bie Soben und Altare aus bem gangen Juba, Benjamin, Ephraim und Manaffe, bis fie fie gar aufraumten. Und bie Rinber 38rael zogen alle wieber zu ihrem Gut in ibre Stabte. \*5 號oj. 7, 5。

2 Sietia aber fellete bie Briefter und Leviten in ihre Ordnung, einen jeglichen nach feinem Amt, beibes ber Briefter und Leviten, zu Brandopfern und Dantopfern. baß sie bieneten, banteten und lobeten in ben Thoren bes Lagers bes BErrn.

3 Und ber König gab sein Theil von felner Sabe ju Brandopfern bes Morgens und des Abends, und zu Brandopfern bes Sabbaths, und Reumonden, und Festen: wie es acfdrieben flebet im Geset des HEren. \*4 900 . 29, 27.

4 Und er sprach zu bem Bolt, bas zu Berufalem mobnete, baß fie Theil gaben ben Brieftern und Leviten, auf baf fie tonnten befto barter anhalten am Gefet

bes HErrn.

5 lind ba bas Bort austam; gaben bie Kinber Israel viele "Erfilinge bom Getreibe, Most, Del, Honig, und allerlei Einkommens vom Felbe, und allerlei Behnten brachten fle viel binein.

#2 PRof. 23, 19. 5 9Rof. 14, 22. 6 Und die Kinder Israel und Inda, die in ben Stübten Juba's wohneten, brachten auch Zehnten von Rinbern und Schafen.

und Behnten von bem Gebeiligten, bas sie bem BEren, ihrem GOtt, gebeiliget hatten, und machten hier einen Haufen, und ba einen Baufen.

7 Im britten Monat fingen fie an Sanfen pu legen, und im fiebenten Monat richteten fie es aus.

8 Und ba hista mit ben Oberften binein ging, und faben bie Baufen; lobten fie ben DErrn, und fein Bolt Joruel. 9 Umb Bistia fragte die Briefter und

10 Und Afarja, ber Priefter, ber Bornehmfte im Baufe Zabots, fprach zu ihm: Seit ber Beit man angefangen bat bie \* Bebe ju bringen in bas Baus bes BErrn, haben wir gegessen, und sind satt geworben, und ift noch viel übergeblieben; benn ber BErr bat fein Boll gefegnet, barum ift biefer Baufe übergeblieben. #4 Moj. 5, 9.

11 Da befahl ber König, bag man Raften ubereiten follte am Baufe bes Berrn.

Und fie bereiteten fie zu,

12 Und thaten binein bie Bebe, bie Bebnten, und bas Gebeiligte, treulich. Und über baffelbe war Rurft Chananja, ber Levit, und Simei, fein Bruber, ber

anbere ;

13 Und Jehiel, Alasja, Rabath, Alabel, Jerimoth, Josabad, Eliel, Jesmachja, Mahath und Benaja : verorbnet von ber Band Chananja's und Simei's, feines Bruders, nach dem Befehl des Königs Histia. Aber Afarja war Fürst im Hause GDittes.

14 Und Rore, ber Sohn Jemna's, ber Levit, ber Thorbliter gegen Morgen, war über die freiwilligen Gaben Gottes, bie bem BErrn jur Bebe gegeben wurben,

und über bie allerbeiligften.

15 Und unter seiner Sand maren : Eben, Minjamin, Jejua, Semaja, Amarja und Sachania, in ben Stäbten ber Briefter, auf Glauben, baß fie geben follten ihren Brübern, nach ihrer Orbnung, bem fleinften, wie bem großen;

16 Dazu benen, die gerechnet wurden für Mannsbilber von brei Jahren alt unb brilber; unter Allen, die in das Haus des DErrn gingen, ein Jeglicher an feinem Tage gu ihrem Amt in ihrer hut nach

ibrer Orbnung;

17 Auch die für Priefter gerechuet wurben im Saufe ibrer Bater, und bie Leviten, von zwauzig Jahren und brüber, in ihrer hut nach ihrer Ordnung;

18 Dazu bie gerechnet wurden unter ihre Kinder, Weiber, Söhne und Töchter, unter ber gangen Gemeine. Deun fie

beiligten treulich bas Gebeiligte.

19 Auch waren Männer mit Namen benannt unter ben Kinbern Narons, ben Brieftern, auf ben Felbern ber Borftabte in allen Städten, daß fie Theil gaben allen Mannebilbern unter ben Brieftern, und allen, die unter die Leviten gerechnet murben.

20 Alfo that Sistia im ganzen Juba, unb that, was qui, recht und wahrhaftig war

vor bem DErrn, seinem GOtt.

21 Und in allem Thun, bas er anfing. am Dienst bes Saules Gottes nach bem Befet und Bebot, ju fuchen feinen Gott, bas that er von gangem Bergen; \*barum batte er auch Blud. \*3ef. 1, 8. 98f. 1, 3.

Das 32. Cabitel.

Sistia's munberbare Befdusung wiber Canberib. Mach biesen Geschichten und Treue tam Sanberib, ber König zu Affur, und zog in Juba, und lagerte fich bor bie festen Stabte, und gedachte fie zu fich zu reifen. 2 Und ba histia fabe, baß Sanberid tam, und fein Angeficht ftand ju ftreiten

wiber Jerusalem :

8 Warb er Raths mit feinen Oberften und Gewaltigen, zuzubecken die Wasser von ben Brunnen, die braugen vor ber Stadt waren; und sie halfen ihm.

4 Und es versammelte fich ein groß Bolt, und bedten zu alle Brunnen und fliegenbe Wasser mitten im Lande, und sprachen: Daß die Könige von Affur nicht viel Baffers finden, wenn fie tommen.

5 Und er ward getroft, und bauete alle Mauern, wo \* fie liktig waren, und machte Thurme barauf, und bauete braugen noch eine andere Mauer, und befestigte Dillo an ber Stadt Davids; und machte viele Baffen und Schilbe. \*c. 25, 23.

6 Und stellete die Sauptleute jum Streit neben bas Bolt, und fammelte fie gn fic auf die breite Gasse am Thor ber Stadt, und redete \* berglich mit ihnen, und ibrach: \* c. 30, 22.

7 Seib getroft und frifch; fürchtet euch nicht, und jaget nicht bor bem Ronige von Assur, noch vor alle dem Hausen, der be ibm ift; benn \*cs ift ein größerer mit uns, #1 905. 4, 4. weber mit ibm.

8 Mit ihm ift \*ein fleischlicher Arm; mit uns aber ift ber BErr, unfer GOtt, bag er uns belfe und führe unfern Streit. Unb bas Boll verließ sich auf bie Worte Distia's, bes Königs Juba's. \* 3er. 17, 5. 7. 9 Darnach fanbte Sanberib, ber König zu Affur, feine Knechte gen Jernfalem (benn er lag vor Lachis, und alle seine Berrichaft mit ibm) gu Diefia, bem Ronige Juba's, und jum gangen Juba, bas ju Jerufalem war, und ließ ihm fagen :

10 Go fpricht Sanberib, ber Ronig gut Affur : Weg vertroftet ibr euch, bie ibr wohnet in bem belagerten Jerusalem?

11 Sistia berebet euch, baf er ench gebe in ben Lob, hunger und Durft, und fpricht: "Der Berr, unfer Gott, wirb une erret ten von ber Dand bes Romige ju Mffur." 12 3ft er nicht ber Dielta, ber feine Boben und Altare weggethan bat, unb gefagt zu Buba und Jerufalem: Einem Altar follt ibr anbeten, und barauf räuchern?"

13 Wiffet ihr nicht, was ich und meine Bater gethan haben allen Bollern in Lanbern? \* Baben auch bie Götter ber Beiben in Lanbern mogen ihre Lanber erretten von meiner Band?

\*2 Ron. 18, 33. c. 19, 12.

14 Ber ift unter allen Göttern biefer Beiben, Die meine Bater verbannet baben, ber fein Bolt habe mogen erretten bon meiner Band, bag euer GDit ench follte mogen erretten aus meiner Hanb?

15 So laßt euch nun Sistia nicht auffeben, und lagt ench foldes nicht bereben, und glaubet ihm nicht. Denn fo fein Gott aller Beiben und Königreiche bat fein Boll mogen von meiner und meiner Bater Sand erretten ; fo werben auch ench eure Götter nicht erreiten von meiner Hand.

16 Dazu rebeten seine Anechte noch mehr wiber ben BErrn, ben GOtt, und

wider seinen Anecht Histia.

17 Auch fcrieb er Briefe, Dobn ju fpreden bem BErrn, bem GOtt Jeraels. und rebete von ihm, und fprach : Bie bie Gotter ber Beiben in Lanbern ihr Bolt nicht haben errettet von meiner Banb; fo wird auch ber GOtt Distia's sein Bolt nicht erretten von meiner Banb.

18 Und fie riefen mit lauter Stimme auf Jubifch jum Bolt ju Jerufalem, bas auf ber Mauer war, fie furchtfam gu maden und ju erschreden, bag fie bie Stabt

gewönnen ;

19 Und rebeten wiber ben GOtt Jerufalems, wie wider die Götter ber Boller auf Erben, Die Meniden-Banbe-Wert maren.

20 Aber ber König Histia, und ber Brophet Jefaia, ber Gohn Amog, beteten ba-

wiber und ichrieen gen himmel.

21 Und ber Derr fanbte einen Engel, ber vertilgete alle Gewaltigen bes Beers und Aursten und Oberften im Lager bes Ronigs ju Affur, bag er mit Schanben wieber in fein Land jog. Und ba er in feines Gottes Sans ging, fälleten ihn bafelbit burch's Schwerbt, bie von feinem eigenen Leibe gefommen waren.

\* 34. 37, 36. 2c. 22 Alfo half ber BErr Bielia und benen ju Jerusalem aus ber Banb Sanberibs, des Königs zu Affur, und aller Anderer, und enthielt fie vor Allen umber.

28 Daß Biele bem Berrn Gefchente batte;

brachten gen Jerufalem, und Rleinobe Histia, dem Könige Juda's. Und er ward barnach erhaben por allen Beiben.

24 Zu ber Zeit \*warb Histia tobtfrant; und er bat ben BErrn. Der gerebete ihm, und gab ihm ein Bunber. \* 3ef. 38, 1.

25 Aber Distia vergalt nicht, wie ibm gegeben war; benn \* sein Berz erhob sich. Darnm fam ber Jorn über ibn, und über Juda und Rerusalem. \*c. 26. 16.

26 Aber Dietia bemuthigte fich, baß fen Berg fich erhoben hatte, fammt benen zu Berufalem; barum tam ber Born bes DErrn nicht ilber fie, weil Histia lebte.

27 Und Sielia batte febr großen Reichthum und Ehre, und machte ihm Schate bon Gilber, Golb, Ebelfteinen, Bilrge, Schilden, und allerlei töftlichem Geräthe;

28 Und Kornhäuser zu bem Gintommen bes Getreibes, Mosis und Ocis; und Ställe für allerlei Bieh, und Burben für bie Schafe.

29 Und bauete ihm Stabte, und hatte Bieh an Schafen und Rinbern die Menge: benn GOtt gab ibm febr groß Gut.

30 Er ist ber Histia, ber bie bobe Basserquelle in Gibon judedte, und leitete fie binunter von abendwärts zur Stadt Davide; denn Histia war glückfelig in allen feinen Werten.

31 Da aber bie Botichaften ber Rürsten von Babel zu ihm gefandt waren, zu fragen nach bem Wunber, bas im Lanbe gescheben mar, verließ ihn GOtt alfo, bag er ihn versuchte, auf daß kund würde Alles, was in feinem Bergen war. \*3ef. 39, 1.

32 Bas aber mehr von histia ju fagen ist, und seine Barmberzigkeit; siehe, ift gefdrieben \*in bem Geficht bes Bropheten Jesaia, des Sohnes Amoz, im t Buch ber Könige Juba's und Jsraels.

# 3ef. 36, 1. †2 Abn. 18, 1. 2c.

33 Und Distia entschlief mit feinen Batern, und sie begruben ihn über die Gräs ber ber Kinber Davids. Und ganz Juba. und die zu Jerufalem thaten ihm Ehre in seinem Tobe. Unb \*fein Sohn Manaffe warb Ronig an feiner Statt.

#2 Kön. 20, 21.

Das 33. Capitel. Regierung Manaffe's und Amons.

Manaffe \*war zwölf Jahre alt, ba er Ronig warb, und regierete fünf und funfzig Jahre zu Jerufalem; \*2 Ron. 21, 1.

2 Und that, bas bem DEren übel gefiel, nach \*ben Greueln ber Beiben, bie ber HErr vor ben Kindern Israel vertrieben \* 5 Moj. 18, 9.

3 Und tehrete fich um und bauete bie Boben, \*bie fein Bater Bielia abgebrochen hatte, und fliftete Baalim Altare, und machte Baine, und betete an allerlei Beer am Simmel, und bienete ihnen.

#2 Ron. 18, 4.

4 Er bauete auch Altare im Banfe bes BErrn, bavon ber BErr gerebet bat: Bu Jerufalem foll mein Name fein ewig-\* 5 Mof. 12, 5. 11. 1 23n. 9, 3. & Und banete Altare allerlei Beer am Himmel in beiben Bofen am Haufe bes BErrn.

6 Und er ließ seine Sobne burch's Reuer geben im Thal bes Sobnes Hinnoms. und mabite Tage, und achtete auf Bogelgefchrei, und gauberte, und friftete Bahrfager und Zeichenbeuter, und that viel, bas bem BErrn übel gefiel, ibn gu ergurnen.

7 Er fette auch Bilber und Goten, bie er machen ließ, in bas haus Gottes, bavon ber HErr David geredet hatte, und \*Galomo, feinem Sohne: In bicfem Saufe zu Jerufalem, bie ich ermahlet babe por allen Stämmen Jeraels, will ich meinen Ramen feten ewiglich ; \*c. 7, 10.

8 Und will nicht mehr ben Fuß Jeraels laffen weichen vom Lande, bas ich ihren Batern beftellet babe; fo ferne fie fich halten, baß fie thun Alles, was ich ibnen geboten habe, in allem Gefet, Geboten, und Rechten burch Mofe.

9 Aber Manaffe verführete Juba unb bie zu Jerusalem, baß sie ärger thaten, benn bie Beiben, bie ber Berr vor ben Rinbern Bergel vertilget batte.

10 lind wenn der hErr mit Manaffe und frinem Bolt reben ließ, \*mertten fle nicht barauf. \*c. 24, 19.

11 Darum lief ber BErr über fie tommen die Fürsten bes Beers bes Königs ju Affur ; bie nahmen Manaffe \* gefangen mit Fesseln, und banben ihn mit Retten, und brachten ihn gen Babel.

\* \$3j. 107, 10. ac.

12 Und ba er \*in ber Angst war, flebete er vor bem HErrn, seinem GOtt, und bemutbigte fich febr bor bem GOtt sciner Bater. \* Tf. 18, 7.

13 Und bat und flebete ibm. Da erbirete er fein Fleben, und brachte ibn wieber gen Jerusalem gu seinem Königreich. Da ertannte Manasse, bag ber DErr **GOtt ist.** 

14 Darnach bauete er bie außersten Mauern an ber Stabt Davids von abendwarts an Gihon im Bach, und ba man sum Gifchthor eingehet, und umber an fiel, und manbelte in ben Begen feines

Opbel, und machte fie febr boch, und legte Bauptleute in Die festen Stabte Juba's.

15 Und that weg bie fremben Getter, und bie Goben aus bem Saufe bes Serrn und alle Altare, bie er gebauet batte auf bem Berge bes Baufes bes BErrn, unb an Jernfalem; und warf fie hinaus bor Die Stabt.

16 Und richtete zu ben Mtar bes Berm; und opferte barauf Dankopfer und Lob-opfer; und befahl Juda, daß fie bem Berrn, bem GDtt Jeraels, bienen follten.

17 Doch opferte bas Bolt auf ben Dohen ; wiewohl bem Heren, ibrem GOtt.

18 Bas aber mehr von Dianaffe gu fagen ift, und fein Gebet gn feinem GOtt, und die Rebe ber Schaner, die mit ibm rebeten im Ramen bes BErrn, bes ODttes Israels, fiche, bie find annter ben Gefcichten ber Könige 3Graels. #2 Rbn. 21, 1. 19 Und fein Gebet und Fleben, und alle feine Gfinbe und Miffethat, und bie Statte, darauf er die Höhen bauete und Baine und Göten fliftete, ebe benn er gebemilthiget warb, fiebe, bie find gefchrieben un-ter ben Befchichten ber Schauer.

20 Und Manaffe entichtief mit feinen Batern, und fie begruben ibn in feinem Bausc. Und \*fein Sobn Amon warb Ronig an feiner Ctatt. #2 \$8n. 21, 18.

21 Zwei und zwanzig Jahre alt war "Amon, ba er Konig warb, und regierete \*2 gon, 21, 19. mei Jahre zu Bernfalem. 22 Und that, bas bem BErrn abel gefiel, wie fein Bater Manaffe gethan batte. Und Amon opferte allen Gogen, bie fein Bater Danaffe gemacht batte, und bie-

nete ihnen. 23 Aber er bemutbigte fich nicht bor bem BErrn, wie fich fein Bater Manaffe gebemuthiget batte: benn er, Amon,

machte ber Schulb viel.

24 Unb feine Rnechte machten einen Bund wiber ibn, und tobteten ibn in fei-# 2 Rbn. 12, 20. nem Baufe.

25 Da fching . bas Boll im Lanbe Alle, bie ben Bund wiber ben Ronig Amon gemacht hatten. Und bas Bolt im Lanbe machte Jofia, seinen Cobn, jum Könige # 2 Kbn. 14, 5. an feiner Ctatt.

Das 34. Capitel. Jofta reiniget und beffert ben Tempel.

Mot . Jahre alt war Joffa, ba er Kinig warb, und regierete ein und breißig #2 gen. 22, 1. Jabre zu Jerufalem, 2 Und \*that, bas bem BErrn wohl ge\*2 Ron. 11, 18.

Baters David, und wich weber zur Rechten noch zur Linken. \* c. 29, 2.

3 Denn im achten Jahr feines Ronigreiche, ba er noch ein Anabe war, fing er an ju fuchen ben GOtt feines Baters David, und im zwölften Jahr fing er an an reinigen Juba und Jerusalem von ben Boben, und Bainen, und Goben, und gegoffenen Bilbern ;

4 Und ließ vor ibm \*abbrechen bie Altare Baalim, und bie Bilber oben barauf bieb er oben berab; und die Baine, und Sogen, und Bilber gerbrach er, und machte fie an Staub, und ftreuete fie auf die Graber berer, die ihnen geopfert

5 Und \*verbrannte bie Bebeine ber Briefter auf ben Altaren, und reinigte affo Inba und Jerufalem, #1 Ron. 13, 2.

Dagu in ben Stabten Manaffe's, Ephraims, Simeons und bis an Naph-

thali, in ibren Buften umber.

7 Und ba er bie Altare und Saine abgebrochen, und bie Goben flein germalmet, und alle Bilber abgehauen batte im gangen Lanbe Jerael, tam er wieber gen Berufalem. #3 Mof. 26, 30.

8 3m achtzehnten Jahr seines Rönigreichs, ba er bas Land und bas Saus gereiniget batte, fanbte er Saphan. ben Sohn Azalja's, und Maefeja, ben Stabtbogt, und Joab, ben Gobn Joabas, ben Rangler, zu beffern bas Baus bes BErrn, feines GOttes.

9 Und fie tamen zu bem Hobenpriester Und man gab ihnen bas Gelb, bas jum Baufe GDites gebracht mar, welches die Leviten, die an der Schwelle buteten, gesammelt batten von Manaffe, Ephraim, und von allen Abrigen in 38rael, und bom gangen Juba und Benjamin, und von benen, bie gu Jernfalem

wobneten.

10 Und agaben es unter bie Banbe ben Arbeitern, Die beftellet waren am Baufe bes DEren. Und fie gaben es benen, bie be arbeiteten am Saufe bes BErrn, unb wo es baufällig war, daß sie bas Haus #2 Ron. 22, 5. bellerten.

11 Dieselben gaben es fort ben Bimmerleuten und Bauleuten, gehauene Steine und gebofelt Holz zu taufen, zu ben Balten an ben Baufern, welche bie Ronige

Zuda's verberbet batten.

12 Und die Manner arbeiteten am Bert treulich. Und es waren über sie verordnet Jahath und Obabja, die Leviten aus ben

fullam aus ben Kinbern ber Kabatbiten. bas Werk zu treiben; und waren alle Leviten, bie auf Saitenfpiel tonnten.

13 Aber über bie Lasttrager und Treiber zu allerlei Arbeit in allen Aemtern waren aus ben Leviten bie Schreiber, Amtleute

und Thorbilter.

14 Und ba fie bas Gelb beraus nahmen. bas jum Baufe bes BEren eingeleget war; fand Hillia, ber Briefter, bas Buch bes Gefetes bes HErrn, burch Mofe gegeben.

15 Und Bilfia antwortete und fprach ju Saphan, bem Schreiber : \* 3ch habe bas Befegbuch gefunden im Baufe bes BErrn. Und Hillia gab bas Buch Saphan.

\* 2 Kon. 22, 8.

16 Sabban aber brachte es jum Ronige, und fagte bem Ronige wieber, und fprach: Alles, mas unter bie Banbe beiner Rnechte gegeben ift, bas machen fie.

17 Und fie baben bas Gelb gu Bauf geschuttet, bas im Sanfe bes BErrn gefunben ift, und haben es gegeben benen, bie verordnet find, und ben Arbeitern.

18 Und Saphan, ber Schreiber, fagte es bem Könige an, und fprach: Sillia, ber Briefter, hat mir ein Buch gegeben. Und Saphan las barinnen bor bem Ronige.

19 Und da der König die Worte des Gefetzes borete, \*zerriß er feine Kleiber. \*Gera 9, 3.

20 Und ber Konig gebot Silfia und Abitam, bem Sohne Saphans, und Abbon, bem Cobne Dicha's, und Sabban, bem Schreiber, und Afaja, bem Rnechte bes Ronigs, und fprach :

21 Gebet bin, fraget ben BErrn für nich, und für bie liebrigen in Israel, und für Juda über ben Worten bes Buchs, bas gefunben ift; benn ber Grimm bes BErrn ift groß, ber fiber uns entbrannt ift, baß unfere Bater nicht gehalten haben bas Bort bes DEren, bag fie thaten, wie geschrieben ftebet in biefem Buch.

22 Da ging Silfia bin, fammt ben Anbern bom Rönige gefandt, ju ber Prophetin Hulda, bem Weibe Sallums, bes Sohnes Latehaths, bes Sohnes Hasra's, bes Rleiberhüters, bie zu Jerusalem wobnete im andern Theil, und redeten foldes mit ibr.

23 Und fie fprach zu ihnen : So fpricht ber BErr, ber GDit Jeraels: "Saget bem Manne, ber euch zu mir gefandt bat :

24 Go fpricht ber BErr: Giebe, ich' will Unglud bringen fiber biefen Ort, Anbern Merari's, Sacharja und Me- und die Einwohner, alle bie Fluche, die

\*geschrieben stehen im Buch, bas man vor bem Könige Juba's gelesen hat;

\*3 Mes. 26, 14. 2c. 5 Mes. 28, 15. 2c.
25 Darum, baß sie mich verlassen baben und anbern Göttern geräuchert, daß sie mich erzürneten mit allerlei Werfen ihrer bründe. Und mein Grimm soll angegünbet werben über biesen Ort, und nicht

ausgelöschet werben.

26 Und jum Könige Juda's, ber ench gefandt bat ben Herrn zu fragen, sollt ihr also sagen: So spricht ber Herr, ber Gott Jeraels, von ben Worten, die bu

gehöret baft:

27 Darum, baß bein Herz weich geworben ist, und saft bich gebemütsiget vor GOtt, ba du seine Worte böretest wider diesen Ort und wider die Einwohner, und hast dich vor mir gedemütsiget und beine Aleider zerrissen und vor mir geweinet; so habe Ich dich auch erhöret, spricht der Herr. \*c. 33, 12.

28 Siehe, ich will bich sammeln zu beinen Bätern, daß du in dein Grab mit Frieden gesammelt werdest, daß deine Augen nicht \*feben alle das Unglück, das ich fiber diesen Ort und die Einwohner bringen will."

Und sie sagten es dem Könige wieder.

\*2 Kdn. 22, 20.

29 Da \* fanbte ber König bin, und ließ zu Sauf tommen alle Aeltesten in Juba

# 2 Ron. 23. 1.

und Jerufalem.

30 Und ber König ging hinauf in's Haus bes HErrn, und alle Manner Juda's und Einwohner zu Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Bolt, beide, Klein und Groß; und wurden vor ibren Ohren gelesen alle Worte im Buch bes Bundes, bas im Hause bes Herrn gefunden war.

31 Und der König trat an seinen Ort, und machte \*einen Bund vor dem HErrn, daß man dem HErrn nachwandeln sollte, zu halten seine Gebote, Zeugnisse und Rechte von ganzem Gerzen und von ganzer Seele, zu thun nach allen Worten bes Bundes, die geschrieben standen in diesem Buch. \*c. 15, 12. 30s. 24, 25.

32 Und ftanden da AUe, die zu Jerusalem und in Benjamin vorhauben waren. Und die Einwohner zu Jerusalem thaten nach bem Bunde GOttes, ihrer Bäter GOttes.

allen Lande Delte, niete Batte Greef aus allen Landen, die der Linder Israel waren, und schaffte, daß Alle, die in Israel gefunden wurden, dem HErrn, ihrem Gott, dieneten. \*So lange Josia lebte, wichen ste nicht von dem Herrn, ihrer Bäter Gott.

Das 35. Capitel.

Sofia bilt Paffat, und tommt um im Streit. 11nb Jofia \* hielt bem Herrn Paffat gu Berusalem, und ichlachtete bas Baffat am vierzehnten Tage bes erften Monats. \*2 28in. 23, 21.

2 Und er stellete bie Priefter in ihre But, und ftartte fie ju ihrem Amt im Baufe

bes BErrn.

3 Und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehreten und dem Herrn geheiliget waren: Thut die heilige Lade in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, der König Israels, gebauet hat. Ihr soll sie nicht auf den Schultern tragen. So bienet nun dem Herrn, enrem Gott, und seinem Bolt Israel; \*1 kon. 6, 1.

4 Und schiefet bas haus enrer Bater in eurer Ordnung, wie fie beschrieben ift von David, bem Könige Israels, und seinem

Sobne Salomo :

5 Und stebet im Heiligthum nach ber Ordnung ber Bater-Daufer, unter euren Brübern, vom Bolf geboren, auch die Ordnung ber Bater-Daufer unter ben Leviten;

6 Und schlachtet bas Passah, und beiliget euch, und schidet eure Brüber, baß sie thum nach bem Wort bes HErrn burch Mose.

7 Und Josia gab zur Bebe für ben gemeinen Mann Lämmer und junge Ziegen (Alles zu bem Bassah für Alle, die borhanden waren) an der Zahl dreißig tausend, und brei tausend Kinder; und Alles von dem Gut des Königs. \*c. 30, 24.

8 Seine Fürsten aber gaben zur Sebe freiwillig für bas Lott und für die Priefter und Leviten (nämlich Silfia, Sacharja und Zehiel, die Fürsten im Saufe Gottes unter ben Brieftern) zum Passab, zwei tausend und sechs hundert Stämmer und Ziegen], dazu drei hundert Rinder.

9 Aber Chananja, Semaja, Nethaneel und seine Brilber, hasabja, Beiel, und Josabab, ber Leviten Obersten, gaben zur Gebe ben Leviten zum Bassah fünf tausenb Stämmer und Biegen], und bazu; fünf bundert Rinber.

10 Alfo warb ber Gottesbienst beschieft; und bie Priester flanden an ihrer Statte, und bie Leviten in ihrer Ordnung, nach

bem Gebot bes Ronigs.

11 Und fie schlachteten bas Baffab, und bie Priefter nahmen von ihren Sanden und sprengeten, und die Leviten zogen ihnen die Saut ab.

12 Und thaten bie Brandopfer bavon, bag fie es gaben unter bie Theile ber Ba-

ter Baufer in ihrem gemeinen Saufen, bem DEren ju obfern, wie es geschrieben ftebet im Buch Dofe. Go thaten fie mit ben Rinbern auch.

13 Und fie tochten bas Baffah am Feuer. wie fich's gebilbret. Aber mas gebeiliget war, tochten fie in Töpfen, Reffeln unb Bannen; und fie machten es eilenb für

ben gemeinen Baufen.

14 Darnach aber bereiteten fie auch für fich und fur die Briefter. Denn die Briefter, bie Kinber Aarons, schafften an bem Brandopfer und Fetten bis in bie Racht. Darum mußten bie Leviten für fich, unb für die Priester, die Linder Aarous, zubereiten.

15 Und die \* Sanger, die Kinder Afabbs. panden an ihrer Stätte, nach dem Gebot Davids, und Afaphs, und hemans, unb Jehithuns, bes Schauers bes Königs, unb t die Thorbilter an allen Thoren, und fie wichen nicht von ihrem Amt; benn bie Leviten, ihre Brüber, bereiteten gu für fie. \* 1 Chron. 26, 1. † 1 Chron. 27, 1.

16 Alfo warb beididt aller Gottesbienft bes HErrn bes Tages, bag man Baffah hielt, und Brandopfer that auf bem Altar bes HErrn, nach dem Gebot des Königs

Josta.

17 Also bielten die Kinder Jerael, die borbanben maren, Baffah ju ber Zeit unb bas Fest ber ungefäuerten Brobe sieben

Tage.

18 Es war aber kein Baffab gehalten in Jerael, wie bas, von ber Zeit an Samuels, bes Propheten, und fein Konig in Israel batte fold Baffab gehalten, wie Jofia Baffah bielt, und bie Briefter, Lebiten, gang Juba, und mas von Israel borbanden war, und bie Einwohner zu \*c. 30, 26. Bernfalem.

19 3m achtzehnten Jahr bes Königreichs Joffa's warb bies Baffab gehalten.

20 Rach biefem, ba Jofia bas Bans gugerichtet hatte, \*zog Necho, der König in Empten, berauf, ju ftreiten wiber Carchemis am Bhrath. Und Jofia jog aus, ihm # 2 **K**on. 23, 29.

entgegen. +2 Ron. 23, 29.
21 Aber er sanbte Boten zu ihm, und ließ ihm fagen: Was habe ich mit bir zu thun, Ronig Juba's? 3ch tomme jett nicht wider bich, sondern ich streite wider ein Saus, und GOtt bat gefagt, ich foll Bore auf von Gott, ber mit mir ift, daß er bich nicht verberbe!

22 Aber Jofia manbte fein Angeficht nicht von ihm, fonbern ftellete fich, mit thm zu ftreiten, und gehorchte nicht ben

Worten Necho's aus bem Munbe GDttes; und tam mit ibm ju ftreiten auf ber Ebene bei \* Megibbo.

\*2 Kbn. 23, 30. 3ad. 12, 11.

23 Aber bie Schitten \*icoffen ben Ronig Josia; und ber König sprach ju feinen Anechten : Führet mich hinüber, benn #1 Rbn. 22, 34. ich bin sehr wund.

24 Und feine Rnechte thaten ihn von bem Bagen, und führeten ihn auf seinem anbern Bagen, und brachten ibn gen Jerufalem; und er ftarb, und ward begraben unter ben Grabern feiner Bater. Unb gang Juba und Jerusalem trugen Leibe um Joffa.

25 Und \* Jeremia Magte Joffa: und alle Sanger und Sangerinnen rebeten ibre Rlaglieber über Jofia, bis auf biefen Tag, und machten eine Gewohnbeit baraus in Siebe, es ift gefchrieben unter Israel. ben Rlagliebern. \*3cr. 22, 10, 11.

26 Bas aber mehr von Jofia ju fagen ift, und feine Barmberzigkeit nach ber

Schrift im Gefet bes BErrn,

27 Und seine Geschichte, beibe, bie ersten und letzten; siebe, bas ist \*geschrieben im Buch ber Könige Jeraels und Inba's. \* 2 Adn. 22, 1.

Das 36. Capitel. Bon Joffa's Rachfolgern und ber babylonifden Gefangenicaft.

17nb bas Bolt im Lanbe nahm + Joahas, ben Sohn Josia's, und machten ihn jum Könige an feines Baters Statt zu Jerujalem. # 2 Ron. 23, 30.

2 Drei und zwanzig Jahre alt war Joabas, ba er König warb, und regierete brei Monate ju Ferusalem.

3 Denn ber Ronig in Egypten fette ibn ab zu Jerusalem, und bußte bas Lanb um bunbert Centner Silbers und einen Centner Golbes.

4 Und der König in Egypten machte Eljafim, feinen Bruber, jum Ronige über Juba und Jerusalem, und wandelte feinen Namen Jojafim. Aber seinen Bruber Joahas nahm Necho, und brachte ihn in Egopten.

5 Flinf und zwanzig Jahre alt war Iojakim, da er König ward, und regierete elf Jahre zu Jerusalem, und that, bas bem BErrn, seinem GOtt, übel gefiel.

6 Und Rebucad-Regar, ber König zu Babel, zog wiber ibn berauf, \* und band ihn mit Retten, bag er ihn gen Babel fübrete. Ezec. 19. 9.

7 Auch brachte Rebucad-Negar -etliche Gefäße bes Paufes bes PErrn gen Ba-

bel, und that fie in seinen Tempel zu Ba-\* Esta 1. 7. bel.

8 Bas aber mehr von Rojafim zu fagen ift, und feine Greuel, bie er that, und bie an ibm gefunden wurden; fiebe, bie find geschrieben im Buch ber Konige Seraels und Juba's. Und fein Cobn, \* Jojadin ward Ronig an feiner Statt. \*2 Ron. 24. 6.

9 Acht Jahre alt war Jojachin, ba er König warb, und regierete brei Monate und gehn Tage zu Jerusalem, und that,

bas bem DEren libel gefiel.

10 Da aber bas Jahr umtam, \* sandte hin Nebucad-Negar und ließ ihn gen Babel bolen mit ben toftlichen Gefagen im Saufe bes BErrn, und machte i Bibefia, feinen Bruber, jum Könige über Juba und Jerufalem.

\* 2 Ron. 24, 10. 12. † 3er. 52, 1.

11 Gin und zwanzig Jabre alt war Bibetia, ba er König warb, und regierete elf Jahre zu Berufalem.

12 Und that, bas bem DErrn, feinem GOtt, übel gefiel, und bemutbigte fich nicht vor bem Propheten Jeremia, ber ba rebete aus bem Munbe bes BErrn.

13 Dazu ward er abtrilinnig von Nebucab-Regar, bem Könige zu Babel, ber einen Gib bei Gott von ibm genommen batte, und ward halsstarrig und verstockte sein Herz, daß er sich nicht bekehrete zu bem Berrn, bem GOtt Beraels.

14 Auch alle Oberften unter ben Brieftern, sammt bem Bolt, machten bes Gunbigens viel \* nach allerlei Greuel ber Beiben, und verunreinigten bas Baus bes PErrn, das er geheiliget hatte zu Jerufa-\* 5 Moj. 18, 9.

15 Unb ber Berr, ibrer Bater GDtt, fanbte ju ibnen burch feine \*Boten frlibe. Denn er ichonete feines Bolle, und feiner \* Luc. 20, 10. Wohnung. Mpoft. 7, 52.

16 Aber fle fpotteten ber Boten Gottes, und verachteten feine Borte, und affeten feine Propheten, bis ber Grimm bes SErrn über fein Bolt wuchs, baft fein Beilen mebr ba war.

17 Denn er führete über fie ben Ronig ber Chaldaer, und ließ ermurgen ibre junge Mannschaft mit dem Schwerdt im Hause ihres Heiligthums, und verschonete weber ber Jünglinge noch Jungfrauen, weber ber Alten noch ber Großväter: alle gab er fie in feine Sanb.

18 Und alle Gefäße im Saufe GDttes, große und fleine, bie Schatze im haufe bes SErrn, und bie Schatze bes Königs und feiner Fürften, Alles ließ er gen Babel führen. \*2 Abn. 25, 13. sc.

19 Und fie verbrannten das Bans GOL tes, \* und brachen ab bie Dlauern zu Jerufalem, und alle ibre Palafte brannten sie mit Kener ans, baß alle ihre töftlichen Berathe verberbet murben. \* Rebem. 1, 3. 20 Und führete weg gen Babel, wer bom Schwerdt übergeblieben war; unb wurden seine und seiner Sobne Anechte, bis das Königreich der Perser regierete,

21 Dag erfüllet wurde bas Wort bes BErrn burch \*ben Mund Jeremia's, bis bas Land an feinen Sabbathen genng batte. Denn bie ganze Zeit über ber Ber-forung war Sabbath, bis baß siebenzig Jahre voll waren. \* 3er. 25, 11. xc.

22 Aber im erften Jahr Cores, bes Risnigs in Berfien, bag erfüllet wurde bas Wort bes HErrn, burch \* ben Mund Jeremia's gerebet, erwedte ber BErr ben Geist + Cores, bes Königs in Persien, daß er ließ ausschreien burch sein ganges Schnigreich, auch burch Schrift, und fagen : \* @fra 1. 1. † 3ef. 44, 28.

23 So spricht Cores, der König in Berfien : Der BErr, ber GOtt vom himmel. hat mir alle Königreiche in Landen gegeben, und hat mir befohlen, ihm ein Saus gn bauen zu Jerusalem in Juba. nun unter euch feines Bolls ift, mit bem sei ber BErr, fein GOtt, und giebe bin-

## Das Buch Esra.

Das 1. Capitel.

Cores, ober Cyrus, entläßt tie gefangenen Juben. Im erften "Jahr Cores, bes Königs in Perfien, bag erfüllet murbe bas Bort bes BErrn, burch ben Daund + Jeremia's zerebet, erwedte ber HErr ben Geift Co- bat mir alle Königreiche in Lauben geges

res, bes Königs in Perfien, bag er ließ ausschreien burch sein ganges Königreich, auch burch Schrift, und sagen:

\*2 Chron. 36, 22. @era 5, 13. † 3er. 25, 11. sc. 2 Go fpricht Cores, ber Ronig in Berfien : Der BErr, ber GOtt bom himmel, ben, und er bat mir befohlen, ihm ein Saus ju bauen ju Berufalem in Juba.

3 Ber nun unter euch feines Bolle ift, mit bem fei fein Gott, und er giebe binauf gen Berusalem in Juba, und baue bas Dans bes BErrn, bes Gottes Jeraels.

Er ift ber Gott, ber ju Jerusalem ift. 4 Und wer noch florig ift an allen Orten, ba er ein Frembling ift, bem belfen bie Leute feines Orts mit Gilber und Solb, Gut und Bieb, aus freiem Willen jum Baufe Gottes ju Jernfalem.

5 Da machten fich auf die oberften Bater aus Juba und Benjamin, und bie Briefter und Leviten, Alle, beren Beift Gott erwedte, hinauf zu zieben und zu bauen bas Sans bes Berrn ju Jerusalem.

6 Und Alle, die um fie ber waren, fartten ibre Banbe mit filbernem und golbenem Gerathe, mit Gut und Bieh, und Meinoben, ohne was sie freiwillig gaben.

7 Und ber Ronig Cores that beraus bie Befafte bes Banfes bes BErrn, bie Debucab-Regar aus Berufalein genommen,

und in seines Gottes Daus geihan batte. 8 Aber Cores, ber König in Persien, that fie heraus burch Mithrebath, ben Schatzmeifter, und gablete fie bar "Gesbaggar, bem Fürften Juba's. \*c. 5, 14.

9 Und dies ift ihre Bahl : Dreißig golbene Beden, und taufend filberne Beden,

neun und zwanzig Meffer,

10 Dreifig golbene Becher, und ber anbern filbernen Becher vier bunbert und jebu, und anderer Befage taufenb.

11 Daß aller Befäße, beibe, golbene und filberne, waren fünf taufenb und vier hundert. Alle brachte sie Sesbazzar herauf mit benen, bie aus bem Befangnif bon Babel berauf zogen gen Jerufalem.

Das 2. Capitel. Bahl und Regifter ber wieberfebrenben Juben, unb ihre Steuer.

Dies "find bie Kinber aus ben Lanbern. bie berauf zogen aus bem Befangnig, bie Rebucab-Rejar, ber König zu Babel, hatte gen Babel geführet, und wieber gen Jerufalem und in Juda tamen, ein Seglicher in feine Stabt. \* nebem. 7, 6.

2 Und tamen mit Gerubbabel, Jejua, Rebemia, Scraja, Reelja, Marbochai, Bilfan, Mispar, Bigevai, Rehum unb Baena. Dies ift nun bie Babl ber Dan-

ner bes Bolls Jarael.

3 Der Rinber Pareos, zwei taufenb

bunbert und zwei und fiebenzig.

4 Der Linder Sephatja's, brei hundert und zwei und fiebenzig.

5 Der Kinder Arabs, fieben hundert und fünf und fiebengig.

6 Der \*Kinder Babath-Moabs, unter ben Linbern Jefua's, Joabs, zwei taufenb acht bunbert und zwölf. \* Rebent, 7, 11.

7 Der Kinder Clauis, taufend zwei bun-

bert und vier und funfzig.

8 Der Kinder Sattu's, neun hunbert und fünf und vierzig.

9 Der Kinber Saccai's, fieben bunbert und fedzig.

10 Der Rinber Bani's, feche bunbert

und zwei und vierzig. 11 Der Kinber Bebai's, feche bunbert

und brei und zwanzig.

12 Der Kinder Asgabs, taufend zwei hundert und zwei und zwanzia.

13 Der Rinder Abonitams, feche bunbert und seche und sechzig.

14 Der Linber Bigevai's, zwei taufenb und feche und funfzig.

15 Der Kinder Abins, vier hundert und vier und funfzig.

16 Der Kinber Aters bon Sistia, acht

und neunzig.
17 Der Linder Bezai's, brei hundert. und drei und zwanzig.

18 Der Kinder Jorabs, hundert und zwölf.

19 Der Kinder Sasums, zwei hundert und drei und zwanzig.

20 Der Kinder Gibbars, fünf und neunzig.

21 Der Kinder Beth-Lebems, bundert unb brei und zwanzig.

22 Der Manner Retopha's, jechs und

funfzig.
28 Der Männer von \*Anathoth, hunbert und acht und zwanzig. \* Set. 1, 1.

24 Der Kinder Asmaveths, zwei und vierria.

25 Der Kinber von Kiriath-Arim, Caphira und Beeroth, fieben hunbert und brei und vierzig.

26 Der Kinder von Rama und Gaba, sechs hundert und ein und zwanzig.

27 Der Manner von Michmas, hundert und zwei und zwanzig.

28 Der Manner von Betb-El und Ai, zwei hunbert und brei und zwanzig.

Der Kinber Nebo's, zwei unb 29 funfzig.

30 Der Manner von Magbis, hundert und sechs und funfzig.

31 Der Rinber bes anbern Elam, taufend zwei hundert und vier und funfig.

32 Der Kinder Harims brei bundert und amanaia. 459.

Der Kinber Lobs, Habids unb Ono's, sieben hundert und fünf und awanzig.

34 Der Rinber Jerebo's, brei hunbert

und fünf und vierzig. 35 Der Kinder Senaa's, brei taufenb feche bunbert und breißig.

36 Der Briefter: ber Kinber Jebaja's, bom Baufe Jefua's, neun hundert und brei und fiebengig.

37 Der Kinder Immers, taufend und

zwei und funfzig.

38 Der Kinber Basburs, taufenb zwei bunbert und fieben und vierzig.

39 Der Kinber Barime, tausenb und

fiebenzehn. 40 Der Leviten: ber Rinber Jejua's und Radmiels, von ben Kinbern Bobav-

ja's, vier und siebenzig. 41 Der Canger: ber Rinber Afaphs,

hunbert und acht und zwanzig.

42 Der Kinder ber Thorbitter: die Kinber Sallums, bie Rinber Aters, bie Rinber Talmons, bie Kinder Attubs, bie Rinber Hatita's, und bie Kinber Sobai's, allesammt hundert und neun und breißig. 43 Der "Retbinim: bie Rinber Biba's,

bie Kinder Bajupha's, bie Kinder Tabbaoths. 4 1 Cbren. 10, 2.

44 Die Kinder Reros, die Kinder Sie-

ba's, die Rinber Babons,

45 Die Rinber Lebana's, bie Rinber Bagaba's, bie Rinber Affubs,

46 Die Rinber Sagabs, bie Rinber Samlai's, bie Rinber Banans,

47 Die Kinber Gibbele, bie Kinber Gahars, bie Kinber Reaja's, 48 Die Kinber Regins, bie Kinber Re-

toba's, die Kinder Gassams, 49 Die Kinder Uffa's, die Kinder Ba-

feabs, bie Rinber Befai's,

50 Die Rinber Asna's, bie Rinber Meunims, bie Rinber Rephusims,

51 Die Kinber Batbuts, bie Kinber Hakupha's, die Kinder Harhurs,

52 Die Rinber Bazeluths, Die Rinber

Mehiba's, bie Kinber Harfa's, 53 Die Kinber Bartoms, bie Kinber Sisera's, die Kinder Thamahs,

54 Die Rinber Rezighs, bie Rinber Hatipba's.

55 Die Kinder ber \*Rnechte Salomo's: bie Kinber Sotai's, bie Kinber Sophereths, bie Kinber Bruba's, # 1 Ron. 9, 21.

56 Die Kinder Jaela's, bie Kinder Partons, bie Rinber Gibbels, 67 Die Kinder Sephatja's, die Kinder 460

Battile, bie Kinber Bocherethe von Bebaim, bie Kinber Ami's.
58 Aller Rethinim und Kinber ber

Anechte Salomo's waren zusammen brei

hundert und zwei und neunzig.

59 Und \*biefe jogen auch mit berauf: Mittel, Melab, Thel, Barfa, Cherub, Abbon und Immer; aber fie tonnten nicht anzeigen ihrer Bater Bans, noch ihren Camen, ob fie aus Berael maren. #Rebem. 7, 61.

60 Die Rinber Delaja's, bie Rinber : Tobia's, die Kinder Netoda's, fechs hun-

bert und zwei und funfzig.

61 Und von ben \* Rinbern ber Briefter: bie Kinder Habaja's, bie Kinder Hattez, bie Kinder + Barfillai's, ber aus ben Tochtern Barfillai's, bes Gileabiters, ein Beis nahm und marb unter berfelben Ramen \* Rebem. 7, 63. † 2 Cam. 19, 31. genannt.

62 Dieselben suchten ihre Geburteregifter, und fanden feine; barum murben fie

bom Briefterthum los.

63 Und \* Hattirsatha sprach zu ihnen, fie follten nicht effen vom Allerbeiligsten, bis ein Briefter ftanbe mit t bem Licht unb Recht. " Rebem. 8, 9. † 2 Dof. 28, 30.

64 Der gangen Gemeine, wie \* Gin Mann, war zwei und vierzig taufenb brei hundert und fechzig.

65 Ausgenommen ihre Rnechte und Dagbe, berer waren fieben taufenb brei hundert und sieben und dreißig; und hatten zwei bundert Sänger und Sängerinnen.

66 Sieben bunbert und feche und breifig Roffe, zwei bunbert und funf und vierzig

Maulthiere,

67 Bier hundert und fünf und breifig Rameele, und feche taufend fieben bunbert und zwanzia Giel.

68 Und etliche ber oberften Bater, ba fie famen jum Daufe bes DErru ju Berufalem, wurben fie freiwillig zum Daufe Gottes, baß man es fette auf feine Stätte;

69 Und gaben nach ihrem Bermögen jum Schat an's Wert ein und fechzig taufenb Gulben, und ffinf taufenb Pfunb Silbers, und hunbert Briefterrede.

70 Also setzten sich die Priester und bie Leviten, und etliche bes Bolle, und bie Sanger, und die Thorhilter, und die Nethinim in ibre Stabte, und alles 3erael in seine Städte.

Das 3. Capitel. Bom Branbopferealtar. Beit ber Laubhutten und Grunbung bes Tempels.

Und ba man erlanget hatte ben fieben-ten Monat, und bie Kinber Berael

wun in ihren Stäbten waren; tam bas Bolt zusammen, wwie Ein Mann, gen Jerusalem. \*c. 2, 64. 2 Und es machte sich auf Jesua, der

2 Und es machte sich auf Jesua, der Sohn Jozabals, und seine Brilder, die Briefter, und \*Serubbabel, der Sohn Gealthiels, und seine Brilder; umb baueten ben Altar des Gottes Jeraels, Brandopfer darauf zu obsern, wie es tgeschrieben stehet im Geset Mose's, bes Mannes Gottes;

# Ratth. 1, 12. † 3 Mof. 6, 9.

3 Und richteten zu ben Altar auf fein Seftühle (benn es war ein Sorreden unter ihnen, von ben Bölfern in Länbern), nnb opferten bem Herrn Branbopfer barauf bes Morgens und bes Abends;

4 Und hielten ber \* Laubhutten Fest, wie geschrieben siehet; und thaten Brandspfer alle Tage nach ber Bahl, wie fich's gebuhret, einen jeglichen Tag fein Opfer;

# 3 Mef. 23, 34. 2c.

5 Darnach auch die täglichen Brandspier, und der Reumonden, und aller Festage des HErn, die geheiliget waren, nud allersei freiwillige Opfer, die sie dem HErn freiwillige thaten.

6 Am ersten Tage bes siebenten Monats fingen sie an, bem Herrn Brandspiec in thun. Aber ber Grund bes Dembels bes Herrn war noch nicht gelegt.

7 Sie gaben aber Gelb ben Steinmeten und Zimmerleuten, und Speise und Trank und Del benen zu Zibon und zu Tyrus, daß sie Cebernholz vom Libanon auf bas Meer gen "Jahbo brächten, nach bem Besehl Cores, bes Königs in Bersien, an sie. 

\*2 Chron. 2, 16.

8 Im andern Jahr ihrer Zufunst zum hause Gottes gen Jerusalem, des andern Monats, singen an Serusababel, der Sohn Sealtbiels, und Jesua, der Sohn Jozadas, und die übrigen ihrer Brüder, Briefter und Lewiten, und Alle, die vom Gesangnis gedommen waren gen Jerusalem; und stellen die Leviten von zwanzig Jahren und drifter, zu treiben das Wert am Dause des Herria.

9 Und Jesua stand mit seinen Söhnen und Brildern, und \*Radmiel mit seinen Söhnen, und die Kinder Juda's, wie tEin Mann, zu treiben die Arbeiter am Haus GOttes; nämlich die Kinder Henadads, mit ihren Kindern, und ihren Brildern, die Leviten. \*c. 2, 40. †c. 3, 1. 10 Und da die Banseute den Grund

legten am Tempel bes Harrn, ftanben bie Briefter "angezogen, mit Trompeten,

und die Leviten, die Kinder Afaphs, mit Combeln, zu loben ben Herrn mit bem Gebicht Davids, bes Königs Israels;

\* 2 Chron. 29, 26.

11 Und sangen um einander mit Loben und Danken dem Herrn, "daß er gütig ift und seine Barmberzigkeit ewiglich währet über Jerael. Und alles Bolt tonete laut mit Loben den Herrn, daß der Grund am Danse des Herrn gelegt war.

\*2 Chron. 5, 13. c. 7, 3.

12 Aber viele ber alten Priester und Leviten und obersten Bater, die das "vorige Daus gesehen hatten, und nun dies Saus vor ihren Augen gegründet ware, weine ten sie saut. Biele aber töneten mit Freuben, daß das Geschrei hoch erschalltet;

\* Dagg. 2, 4.

13 Daß bas Boll nicht erkennen tounte bas Tönen mit Freuden vor dem Geschrei bes Weinens im Boll; benn das Boll tonete laut, daß man das Geschrei serne hörete.

Das 4. Capitel.

hinderung bes Tempelbanes, von ber Inden Feinben angestellet.

Da aber bie Wibersacher Juba's und Benjamins höreten, baß die Kinder bes Gefängnisses bem Herrn, dem Gott Beraels, den Tempel baueten;

2 Kamen sie zu Serubbabel und zu den obersten Bätern, und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen, benn wir suchen euren Gott, gleich wie ibr; und wir haben nicht geopsert, seit der Zeit Asar-Habbon, der König zu Assu. 19, 37.

3 Aber "Serubbabel und Jesua, und bie andern obersten Bäter unter Jerael antworteten ihnen: Es ziemet sich nicht ums und euch das Hans unsers GOttes zu bauen; sondern wir wollen allein bauen bem Herrn, bem GOtt Jeraels; wie 7 uns Cores, der König in Persien, geboten bat.

4 Da hinberte bas Bolt im Lanbe bie Hanb bes Bolts Juba, und ichreckten fie ab im Bauen :

5 Und bingeten \*Rathgeber wiber sie, und verhinderten ihren Rath, so lange Cores, der König in Bersien, lebte, die an das Königerich Darins, des Königs in Bersien. \*2 San. 17. 21. Jec. 18, 18.

6 Denn ba Abasveros König ward, im Anfange seines Königreichs; schrieben sie eine Antlage wiber bie von Juba und Jerusalem.

7 Und zu ben Zeiten Arthabsastha's 461

schrieb Bislam, Mithrebath, Tabeel und bie Andern ihres Raths, zu Arthablastha, bem Könige in Persien. Die Schrift aber des Briefes war auf Sprisch geschrieben, und ward auf Sprisch ausgelegt.

8 Rehum, ber Kanzler, und Simfai, ber Schreiber, schrieben biesen Brief wider Jerusalem, zu Artbahsastha, dem Könige: 9 Wir, Rehum, der Kanzler, und Simfai, der Schreiber, und Andere des Arths von Dina, von Apharsach, von Tarplat, non Kersen non Arach von Bakel von

bon Berfien, von Arach, von Babel, von Sufan, von Deba, und von Elam,

10 Und die andern Bölfer, welche ber große und berühmte Asnaphar \* heritber gebracht, und fie gesett hat in bie Stude Samaria's, und andere diesseit des Bafsers, und in Canaan. \*2 Ron. 17. 24.

11 Und dies ist der Inhalt des Briefes, ben fie zu bem Könige Artbabsachta sandten: Deine Knechte, die Manuer, diesseit

bes Baffers und in Canaan.

12 Es sei fund bem Könige, daß die Juden, die von dir zu uns herauf gekommen find gen Jerusalem, in die aufrührische und bisse Stadt, bauen dieselbige, und machen ihre Mauern, und führen sie ans bem Grunde.

13 So fei nun ben, Könige tund, wo biese Stadt gebauet wird und die Mauern wieder gemacht; so werden sie Schof, Joll und jährliche Ziuse nicht geben, und ihr Bornehmen wird ben Königen Schaben bringen.

14 Run wir aber alle babei find, die wir ben Tempel zerftöret haben, haben wir die Schmach des Königs nicht länger wollen sehen; darum schicken wir hin, und laffen es bem Könige zu wiffen ihn.

15 Daß man lasse suchen in ben Chroniken beiner Bäter, so wirst bu sinden in benselben Chroniken und ersahren, daß diese Stadt aufruhrisch und schädlich ist den Königen und Ländern, und machen, daß andere auch absallen, von Alters her; barum die Stadt auch zerstöret ist.

16 Darum thun wir bem Könige zu wissen, baß, wo biese Stabt gebauet wird und ihre Mauern gemacht; so wirst bu wor ihr nichts behalten biesseit bes Bassers.

17 Da fanbte ber König eine Antwort zu Rebum, bem Langler, und Simfai, bem Schreiber, nub ben Andern ihres Raths, bie in Samaria wohneten, und ben Andern jenfeit des Wassers Friede und Gruß!

18 Der Brief, ben ihr uns jugeschickt babt, ift öffentlich vor mir gelesen.

19 Und ist von mir besohlen, daß man suchen sollte. Und man hat gesunden, daß diese Stadt von Alters her wider die Schige sich empöret hat und Aufruhr und Absall darinnen geschiehet.

20 Auch sind machtige Könige zu Jerufalem gewesen, die geherrschet baben über Alles, das jenseit des Wassers ist, daß ihnen Zoll, Schoff, und jährliche Zinke

gegeben morben.

21 So thut nun nach biefem Befehl. Behret benfelben Männern, baß bie Stadt nicht gebauet werbe, bis baß van mir ber Befehl gegeben werbe.

22 So fehet nun ju, baß ihr nicht binläffig hierinnen feib, bamit nicht Schaben

entstehe bem Ronige.

23 Da nun ber Brief bes Königs Arthahfastha gelesen warb vor Rehum und Simsai, dem Schreiber, und ihrem Rath; zogen sie eilend hinauf gen Jerusalem zu den Juden, und wehreten ihnen mit dem Arm und Gewalt.

24 Da hörete auf bas Wert am Daufe Gottes zu Jerusalem, und blieb nach bis in's andere Jahr \* Darius, bes Königs in Berfien. \*c. 6. 16.

Das 5. Capitel

Fortfesung bes Tempelbaues.

Ge weissagen und t Sacharja, ber Sohn Ibo's, zu ben Juben, bie in Juba und Jerusalem waren, im Namen bes Gottes Israels.

\* Pagg. 1, 1. 1 3a4, 1, 1.

2 Da machten sich auf Serubbabel, ber Sohn Sealthiels, und Jesua, ber Sohn Jozabaks, und singen an zu kauen das Haus Golden der Jerusalem, und mit ihnen die Propheten Gottes, die stelligerten.

3 Zu der Zeit tam ju ihnen Thathnet, der Landpsteger diesseit des Wassers, und Schar-Bosnat, und ihr Rath, und prachen also zu ihnen: Wer hat euch bestohlen, dies Haus zu bauen, und kine Mauern zu machen?

4 Da fagten wir ihnen, wie bie Manner

hießen, bie biesen Bau thäten.

5 Aber bas \*Auge ihres Gottes tam auf die Aeltesten der Juden, daß ihnen nicht gewehret ward, die daß man die Sache an Darius gelangen ließe, und bariber eine Schrift wieder tame.

# 5 DRof. 11, 12.

6 Dies ist aber ber Indalt bes Briofes Thathmai's, bes Landpflegers biesseit bes Wassers, und Sthar-Bosnai's und ihres Raths von Apharlach, die diesseit bes Baffers maren, an ben König Da-

7 Und bie Worte, bie fie ju ibm fandten, lauten also: Dem Könige Darius allen Krieben l

8 Es fei fund bem Ronig, bag wir in bas jubische Land gekommen find zu bem Saufe bes großen Gottes, welches man banet mit allerlei Steinen, und Balten leget man in bie Banbe, und bas Bert gebet frifc von Statten unter ihrer Sanb.

9 Bir aber baben bie Aeltesten gefragt. und ju ihnen gefagt alfo: Ber bat euch befohlen, bies Saus zu banen und feine

Mauern zu machen?

10 And fragten wir, wie fie bießen, auf baß wir fie bir fund thaten, und haben bie Ramen beschrieben ber Manner, bie

ihre Oberften waren.

11 Sie aber gaben und folche Worte mer Antwort, und sprachen: "Bir sub Anechte bes Gottes Himmels und ber Erbe, und bauen bas haus, bas vorbin vor vielen Jahren gebauet war, bas ein großer Ronig Jeraels gebauet bat unb aufgerichtet.

12 Aber ba unsere Bater ben GOtt vom Simmel erzürneten, gab er fie in bie Dand Rebucab-Rezars, des Königs zu Babel, bes Chalbders; ber \*gerbrach bies Sans, und führete bas Bolt meg gen Babel. \* 2 Kon. 25, 9. 弱. 74. 7.

13 Aber im erften Jahr Cores, bes Königs zu Babel, befahl berfelbe König Cores bies Saus Gottes an bauen.

# c. 1, 1. 2 Chron. 30, 22.

14 Denn auch die goldenen und filbernen Befafte im Saufe Gottes, Die Rebucab-Regar aus bem Tempel zu Jerusalem nahm und brachte fie in ben Tempel gn Babel, nahm ber König Cores aus bem Tempel zu Babel, und gab fie Sesbaggar mit Namen, ben er jum Landpfleger fette :

15 Und fprach ju ibm : Diefe Gefäße wimm, siebe bin, und bringe fie in ben Tempel gie Ferufalem, und lag bas hans Gottes bauen an feiner Stätte.

16 Da tam berfelbe Sesbazzar, unb legte ben Grund am Saufe Gottes gu Bernfalem. Seit ber Zeit bauete man, und ift noch nicht vollendet."

17 Gefällt es nun bem Rbnige; fo laffe er fuchen in bem Schatzbause bes Königs, bas zu Babel ift, ob es von bem Ronige Cores befoblen fei, bas Saus Gottes in Berufalem ju banen ; und fenbe ju uns bes Ruigs Meinnig fiber biefem.

Das 6. Cabitel.

Bollführung und Ginweihung bes Tempels. Da befahl ber Ronig Darius, bag man fuchen follte in ber Randei, im Schattbaufe bes Königs, bie zu Babel lag.

2 Da fand man zu Ahmetha, un Schloß, bas in Meben liegt, ein Buch; und ftanb also barinnen eine Geschichte geschrieben :

3 3m verften Jahr bes Konigs Cores, befahl ber König Cores bas Haus GOttes ju Berufalem ju bauen an ber Statte, ba man opfert, und ben Grund ju legen, jur Dobe fechtig Ellen, und gur Beite # 2 Chron. 36, 22. auch fechzig Glen : 4 Und brei Banbe von allerlei Steinen.

und eine Wand von Holz; und bie Koft foll vom Baufe bes Ronigs gegeben werben.

5 Dazu bie golbenen und filbernen Ge-fage bes Saufes Gottes, Die Rebucab-Rejar aus bem Tempel zu Jerufalem genommen und gen Babel gebracht bat, foll man wiebergeben, daß fie wiebergebracht werben in ben Tempel zu Jerufalem an ibre Statt im Banfe Gottes.

\*c. 1, 7. c. 5, 14. 2 Chron. 36. 7.

6 So machet ench nun ferne von ihnen, du Thathnai, Landpfleger jenseit des Wasfers, und Sthar-Bosnai, und ihr Rath von Abbarfach, die ihr jenseit des Basfers feib.

7 Laffet fie arbeiten am Baufe Gottes. baft ber Juden Landhfleger und ihre Aeltesten bas Haus GOttes bauen an seiner

Stätte.

8 Auch ist von mir befohlen, was man ben Aelteften Inba's thun foll, zu bauen bas Haus GOttes, nämlich, daß man aus bes Ronigs Gutern von ben Renten jenseit bes Buffere mit Fleiß nehme, und gebe es ben Leuten, und bag man ibnen nicht webre.

9 Und ob fie bedürften Ralber, Lammer, ober Bode jum Brandopfer bem GOti vom Himmel, Weizen, Salz, Wein und Del, nach ber Beise ber Briefter ju Jernfalem; foll man ihnen geben täglich ihre Gebilhr, und daß folches nicht hinläffig gefchebe :

10 Daß fie opfern jum füßen Geruch bem GOtt bom himmel, und bitten fite bes Ronigs Leben und feiner Rinber.

11 Bon mir ift folder Befehl gefcheben. Und welcher Mensch diese Worte veranbert, von beg Baufe foll man einen Balten nehmen, und aufrichten, und ihn baran hangen; und fein Saus foll bem Gericht verfallen sein um ber That willen.

12 Der GOtt aber, ber im himmes

wohnet, bringe um alle Ronige und Bolt, bas feine Sand ausredet ju anbern unb ju brechen bas Baus Gottes zu Jerufa-lem. Ich, Darius, habe bies befoblen. lem. 3ch, Darius, habe bies befohlen, bag es mit Fleiß gethan werbe.

13 Das thaten mit Fleiß Thathnai, ber Landpfleger jenfeit bes Baffers, und Sthar-Bosnai, mit ihrem Rath, ju melden ber Ronig Darius gefandt batte.

14 Und die Aelteften ber Juben baueten; und es ging von Statten burch bie Beiffagung ber Propheten, Haggai und Sadarja, bes Sobnes 3bbo's und baueten. und richteten auf, nach bem Befehl bes GOttes Israels, und nach bem Befehl Cores, Davins und Arthahsastha's, ber Rönige in Berfien,

15 Und vollbrachten bas Baus bis an ben britten Tag bes Monats Abar, bas mar bas fechete Jahr bes Ronigreichs \* des Königs Darius. \* c. 4, 24.

16 Und Die Rinber Berael, Die Briefter, die Leviten und die andern Kiuber bes Gefängniffes hielten \* Einweihung bes Baufes Gottes mit Freuden;

# 4 DRof. 7, 10. 17 Und opferten auf bie Einweihung bes Saufes Gottes bunbert Ralber, zwei bunbert Lammer, vier hunbert Bode, unb \*zum Sunbopfer für bas ganze Jerael zwölf Ziegenbode, nach ber Zahl ber \*c. 8, 35.

Stämme Jeraele; 18 Und ftelleten bie Briefter in ibre Orbnung, und bie Leviten in ihre But, ju bienen GOtt, ber in Jerael ift, \*wie es geschrieben ftebet im Buch Dofe.

# 4 Moj. 3, 6. c. 8, 24.

19 Und bie Rinber bes Gefängniffes bielten \* Baffah am vierzehnten Tage bes erften Monats. #2 9Rof. 12, 6.

20 Denn bie Briefter und Leviten batten fich gereiniget, baß fie alle rein waren wie Ein Mann; und folachteten bas Baffab für alle Rinber bes Gefangniffes, und für ihre Bruber, bie Priefter, und für fic.

21 Und bie Kinder Jerael, Die aus bem Gefängniß waren wiedergetommen, und Alle, die sich zu ihnen abgesondert hatten von ber Unreinigfeit ber Beiben im Lanbe, ju fuchen ben BErrn, ben Gott 3eraele, agen,

22 Und hielten bas Fest ber ungefäuerten Brobe sieben Tage mit Freuden; denn ber BErr hatte fie frohlich gemacht, und bas Berg bes Königs ju Affur zu ihnen gewenbet, baß fie gestärkt wurden im Bert am Sause GOttes, ber GOtt 36racls ift.

Das 7. Capitel. Esra betommt Erlaubnif unb Defbrberung, ben

Gottestienft ju beftellen. Nach biefen Gefchichten im Ronigreich Arthabfastha's, bes Königs in Berfien, jog berauf von Babel Esra, ber Sohn Geraja's, bes Sohnes Afarja's, des Sobnes Billia's.

2 Des Sohnes Sallums, bes Sohnes

Zabołs, des Sohnes Ahitobs,

3 Des Sohnes Amarja's, bes Sohnes Afarja's, bes Sohnes Merajoths,

4 Des Sohnes Seraja's, bes Sohnes Ussi's, bes Sohnes Butti's,

5 Des Sohnes Abifna's, bes Sobnes

Binebas, bes Sohnes Eleafars, bes Sobnes " Aarons, bes oberften Priesters; \* 1 Chron. 7, 4. 50.

6 Belcher war ein geschickter Schriftge lebrter im Gefet Doje's, bas ber BErt, ber GOtt Israels, gegeben batte. Umb ber Ronig gab ihm Alles, was er forberte, nach ther hand bes Borrn, seines GDb tes, über ibm. \* Rebem. 2, 8. Quc. 1. 66-7 Und es jogen berauf etliche ber Rimber Jerael, und ber Priefter, und ber Lo viten, ber Sanger, ber Thorhitter, und ber Rethinim, gen Jerusalem, im siebenten Jahr Arthabfastha's, bes Ronigs.

8 Und fie tamen gen Jerufalem im fünften Monat, bas ift bas fiebente Jahr bes Rönigs.

9 Denn am ersten Tage bes ersten Monats warb er Raths, herauf zu zichen von Babel, und am erften Tage bes fünften Monats fam er gen Rerufalem, "nach ber guten Banb GOttes über ihm. \*c. 8, 18.

10 Denn Esra schickte fein Berg, ju fuchen bas Gesetz bes BErrn, und "ju thun und zu lehren in Israel Gebote und Rechte. #Nooft. 1, 1.

11 Und bies ift ber Inbalt bes Briefcs, ben ber Rönig Arthabfastha gab Esra, bem Briefter, bem Schriftgelehrten, ber ein Lehrer war in ben Worten bes DErru und seiner Gebote über Jørael:

12 Arthabsastha, \*Rönig aller Könige, Esra, bem Briefter und Schriftgelebrten im Gefet bes Gottes vom himmel, Friebe und Gruß. # @zed. 26, 7.

13 Bon mir ift befohlen, bag Alle, bie ba freiwillig find in meinem Reich, bes Bolts Jerael und ber Briefter und Levis ten, gen Jerusalem ju gieben, baß fie mit bir zieben,

14 Bom Ronige und ben fieben Ratheherren gefandt, ju befuchen Juba und Jerusalem nach bem Gesetz Gottes, bas unter beiner Sand ist:

unter beiner Hand ist; 15 Und mitnehmest Silber und Gold, bas ber König und seine Aathsherren freivollig geben dem GOtt Israels, deß Bohmung zu Jerusalen ist,

16 Und allerlei Silber und Gold, das bu finden kaunst in der gauzen Landschaft m Babel, mit dem, das das Boll und die Priester freiwillig geben zum Hause GOt-

tes ju Berufalem.

17 Alle baffelbe nimm, und taufe mit Fleiß von bemfelben Gelbe Kälber, Lämer, Böcke, und Speisopfer, und Tranfspfer, daß man opfere auf bem Altar bei dem Haufe eures Gottes zu Jerusalem.

18 Dazu, was bir und beinen Brilbern mit bem übrigen Gelbe zu thun gefällt, bas thut nach bem Billen eures Gottes.

19 Und die Gefäße, die dir gegeben find, 3mm Amt im Haufe beines Gottes, überantworte vor Gott zu Jerusalem.

30 And was mehr noth sein wird jum Danse beines Gottes, bas bir vorfällt auszugeben, bas laß geben aus ber Kammer bes Königk.

21 Ich König Arthahlastha habe bies befohlen ben Schahmeistern jenseit bes Bassers, bas, was Esra von euch forbern wird, der Priester und Schriftgelehrte im Geletz GOttes vom Himmel, baß ibr das sleißig thut;

22 Bis auf hundert Centner Silbers, und auf hundert Cor Weizen, und auf hundert Bath Weins, und auf hundert Bath Oels, und Salzes ohne Maaß.

23 Alles, was gehöret jum Gefet Goters vom himmel, das man dasselbe sieisig time aum Sause Gottes vom himmel, daß nicht ein Jorn komme über des Königtreich und seine Kinder.

24 Und ench sei kund, daß ihr nicht Macht habt, Zins, Zoll und jährliche Rente zu legen auf irgend einen Priefer. Leviten, Sänger, Thorbiter, Rethinin und Diener im Hause diese Gottes.

25 Du aber, Esra, nach ber Weisheit beines Gottes, die unter beiner hand ist, sehe Richter und Pfleger, die alles Bost richten, das jenseit des Wassers ist, Alle, die das Gesch deines Gottes wissen; und welche es nicht wissen, die lehret es.

26 Und Alle, die nicht mit Fleiß thun werben bas Gesetz beines Gottes und bas Gesetz beines Gottes und bas Gesetz bes Königs, der soll sein Urtheil um der That willen haben, es sci zum Tode, ober in die Acht, ober zur Buße am Gut, ober in's Gesängnis.

27 Gelobet sei ber HErr, unserer Bäter GOtt, ber solches hat bem Könige eingegeben, daß er bas Haus GOttes zu Jerusalem zierete,

28 Und hat zu mir Barmberzigkeit geneiget vor dem Könige und seinen Rathseberren, und allen Gewaltigen des Königs. Und ich ward getroft, "nach der Hand bes Herrn, meines Gottes, über mir, und versammelte die Häupter aus Israel, daß sie mit mir hinauf gögen. "c. 8, 18. 22.

Das 8. Capitel. Cora's Reife gen Berufalem wird vollbract.

Dies find bie Haupter ihrer Bater, bie gerechnet wurden, bie mit mir herauf zogen von Babel, zu ben Zeiten, ba ber Ronig Arthabsastha regierete.

2 Bon ben Kinbern Pinehas: Gersom Bon ben Kinbern Ithamars: Daniel. Bon ben Kinbern Davids: Hattus.

8 Bon ben Kinbern Sechanja's, ber Kinber Pareos: Sacharja, unb mit ihm Mannsbilber gerechnet hunbert unb funfzig.

4 Bon ben Kinbern Bahath-Moabs: Elioenai, ber Sohn Seraja's, und mit

ihm zwei hundert Mannsbilber.

\* Rehem. 7, 11.

5 Bon ben Kindern Sechanja's: Der Sohn Jehasiels, und mit ihm brei huns bert Manusbilber.

6 Bon ben Kinbern Abin-Gbebs: Der Sohn Jonathans, und mit ihm funszig Mannsbilber.

7 Bon ben Kinbern Clams: Jesaia, ber Sohn Athalja's, und mit ihm siebenzig Mannsbilber.

8 Bon ben Kinbern Sephatja's: Sebabja, ber Sohn Michaels, und mit ihm achtig Mannsbilber.

9 Bon ben Kinbern Joabs: Obabja, ber Sohn Jehiels, und mit ihm zwei hunbert umb achtzehn Mannsbilber.

10 Bon ben Kinbern Selomiths: Der Sohn Josephja's, und mit ihm hunbert und sechzig Manusbilber.

11 Bon ben Kindern Bebai's: Sacharja, der Sohn Bebai's, und mit ihm acht und zwanzig Mannsbilder.

12 Bon ben Kinbern Asgabs: Johanan, ber jungfte Sohn, und mit ihm hunbert und gehn Mannsbilber.

13 Bon ben letzten Kinbern Abonitams, und hießen also: Eliphelet, Jeiel und Semaja, und mit ihnen sechzig Manusbilber.

14 Bon ben Kinbern Bigevai's: Uthai und Sabbud, und mit ihnen siebenzig Mannsbilber.

15 Und ich versammelte sie an das Wasser, das gen Abeva kommt; und blieben drei Tage daselbst. Und da ich Acht hatte aus's Bolf und die Priefter, fand ich keine Leviten daselbst.

16 Da sandie ich hin Elieser, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Clnathan, Nathan, Sacharja und Mesullam, die Obersten, und Floathan, die Lebrer;

17 Und sandte fle ans zu Idbo, bem Obersten, gen Caspbia, daß fie uns holeten Diener im Hause unters Gottes. Und ich gab ihnen ein, was sie reden sollten mit Ibdo und seinen Brübern, den Rethinin, zu Casphia.

18 Und sie brachten uns, nach ber guten Hand unsers Gottes liber uns, einen Angen Mann aus den Kindern Mabeli's, bes Sobnes Levi's, des Sobnes Levi's, des Sobnes Levi's, des Sobnes Bracks, Serebja, mit seinen Sohnen und Brü-

bern, achtzebn :

19 Und Hasabja und mit ibm Jesaia, von den Kindern Merari's, mit seinen Brüdern und ihren Söbnen, zwanzig;

20 Und von den "Rethinin, die David und die Fürsten gaben zu dienen den Leviten, zwei hundert und zwanzig, alle mi Ramen genaunt. "Rezen. 7, 60.

21 Und ich ließ bafelbst am Wasser bei Abeva eine Fasten ausrufen, daß wir uns bemüthigten vor unserm Gott, zu suchen von ihm einen richtigen Weg für uns und unsere Kuder, und alle unsere Sade.

unsere Kinder, und alle unsere Habe.
22 Denn ich schämte mich, vom Könige Geleit und Reiter zu fordern, und wider die Heinde zu besten auf dem Wege. Denn wir hatten dem Könige gesagt: Die Hand unsers Gottes ist zum Besten über Alle, die ihn sichen; und seine Stärfe und Zorn über Alle, die ihn verlassen.

23 Alfo fasteten wir, und fucten folches an unserm GOtt; und er borcte uns.

24 Und ich sonderte zwölf aus den obersten Briestern: Serebsa und Hasabsa, und mit ihnen ihrer Brilder zehn;

25 Und wog ibnen bar bas Silber und Golb und Gefäsie zur Bebe bem Sause unsers Stries, welche ber Kinig und seine Rathsherren und Fürsten, und ganz Ferael, bas vorhanden war, zur bebe gegeben hatten.

28 Und wog ihnen dar unter ihre Hand sechs hundert und funfzig Centner Sisbers; und an filbernen Gefäsen hundert Centner; und am Golde hundert Centner; 27 Zwanzig goldene Becher, die hatten tausend Gilben; und zwei gute eherne töftliche Gefäße, lauter wie Gold.

28 Und sprach zu ihnen: 3br feib beilig bem Herrn; so find die Gefäße auch beilig, bazu bas freigegebene Silber und Gold bem Herrn, eurer Later Gott.

29 So wachet und bewahret es, bis buf ihr es barmaget vor ben oberften Prieften und Leviten, und oberften Batern unter Ivacel zu Jernfalem, in ben Raften bes Saufes bes BErrn.

30 Da nahmen bie Priefter und Leviten bas gewogene Silber und Gold und Gefäße, baß fie es brächten gen Jernfalem,

jum Baufe unfere GDttes.

31 Also brachen wir auf von bem Baffer Abeva am zwölften Tage des ersten Monats, daß wir gen Ferusalem zögen. Und die hand unsers GOttes war iher uns, und \*errettete uns von der hand der Keinde und die auf uns hielten auf dem Wege. \*§1. 18, 18.

32 Und tamen gen Jerufalem, und blie

ben baselbst brei Tage.

33 Aber am vierten Tage warb gewogen bas Silber und Gold und Gefäße in's Haus unfers Sottes, unter bie Hand Meremoths, des Schnes Uria's, des Priefters; und mit ihm Teafar, dem Sohne Jefua's; und Moadja, dem Sohne Binntui's, dem Leviten:

34 Rach ber Bahl und Gewicht eines jeglichen, und bas Gewicht warb zu ber

Beit alles beschrieben.

35 Und die Kinder des Gefängnisses, die ans dem Gefängnis gesommen waren, opserten Brandodser dem GOtt Ferale, wälf Farren filt das ganze Jerael, sech und neunzig Widder, sieden und siedenzig Lämmer, zwälf Böde zum Sindodser; Alles zum Brandodser dem HErrn.

36 Und sie überantworteten des Königs Befehl den Amtleuten des Königs, und den Laudpstegern diesselt des Wassers. Und sie erhoben das Bolf und das Pans

GOttes.

Das 9. Capitel. Gera's Beidt- und Bufgebet.

Da bas alles war ausgerichtet, traten ju mir die Obersten und sprachen: Das Bolk Israel und die Priester und Leviten sind nicht abgesondert von den Böllern in Ländern nach ihren Greueln, nämlich der Cananiter, Hethiter, Kherrestiter, Jebuster, Ammoniter, Moaditer, Kambter und Amoriter!

Egypter und Amoriter;
2 Denn fle \*haben berfelben Tochter genommen, fich und ihren Sohnen, und ben heiligen Samen gemein gemacht mit den Bölfern in Ländern. Und die Hand der Obersten und Rathsherren war die vornehmste in dieser Milfethat. \*5 Mos. 7, 3.

3 Da ich solches hörete, "zerriß ich meine Aleiber und meinen Rock, und raufte mein Hampthaar und Bart aus, und saß einjam. "4 Mos. 14, 6.

4 Und es versammelten fich zu mir Ale, bie des Herrn Wort, des Gottes Jeraels, stroben, um der großen Bergreifung willen; und ich saß einsam dis an das Abendopfer.

5 Und um das Abendopfer stand ich auf von meinem Elend, und zerrig meine Reiber und meinen Roch, und fiel auf mine Aniee, und breibete meine Sände aus ju dem HErrn, meinem GOtt,

6 Und sprach: Mein GOtt, "ich schme mich und schene mich, meine Augen aufzubeben zu der, mein GOtt; benn tunsere Kisselbat ift über unser Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß dis in den himmel. "Dan. 9, 7. x. † Ps. 38, 5. 7 Bon der Zeit unserer Bäter an sind wir in großer Schuld gewesen, dis auf dien Lag, und um unserer Misselben bien Lag, und um unserer Misselben willen sind wir und unserer Misselben willen sind wir und unserer Misselben willen sind wir und unserer Misselben briefter gegeben in die Hand der Misse und kindern, in's Schwerth, in's Sesänge sichts, wie es bentiges Lages gebet.

8 Aun aber ist ein wenig und plöhlich Gnade von dem HErrin, unserm Gott, geschehen, daß und noch etwas liedriges ist entronnen, daß er und gebe einen Assun an seiner heiligen Stätte, daß unser Gott nusere Augen erleuchte und gebe nus ein wenig Leben, da toir Anechte sund. I der die hab eine kann der find Anechte, und unser Edit nus nicht verlassen, da wir Anechte find, und hat Barrnberzigsteit zu uns geneiget vor den Königen in Persien, daß sie und das Leben lassen, und aerhöhen das hans unsers Gottes, und artichten sieme Berförung, und gebe uns einen Zaun in Juda und gebe uns einen

10 Run, was follen wir fagen, unfer GOtt, nach biefem, bag wir beine Gebote

berlaffen baben,

11 Die bu barch beine Anechte, bie Propheten, geboten hak, und gefagt: "Das Laub, darein ihr konnut zu erden, ist ein Antrein Land, duuch die Unreinigkeit der Bkler in Ländern in ihren Greueln, domit sie es hier und da voll Unreinigkeit gemacht haben. "3 Mos. 18, 24. 25.

12 Go "follt ihr nun eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, und ihre Töchter

sollt ihr euren Söhnen nicht nehmen, und iucht nicht ihrem Frieden noch Gutes ewiglich, auf daß ihr mächtig werbet, und esset das Gut im Lande, und beerbet es auf eure Linder ewiglich." \*6 Wos. 7. 2. 3.

18 Und nach bem allen, das fiber uns gefommen ift, um unferer bofen Werte und großer Schuld willen, haft Du, unferer Miffethat verschonet, und hast uns eine Rettung gegeben, wie es da fledet.

14 Wir aber haben uns umgelehret und beine Gebote lassen sahren, daß wir uns mit ben Böltern biefer Greuel befreundet haben. Willst du benn über uns gurnen, bis daß es gar aus sei, daß nichts Uebri-

ges noch keine Errettung fei ? 15 HErr, GOtt Jsraels, Du bist gerecht; benn wir sind übergeblieben, eine Errettung, wie es beutiges Tages stebet. Siebe.

rung, wie es hentiges Tages flebet. Siebe, wir find vor bir in unferer Schulb, benn um beswillen ift nicht zu fteben vor bir.

Das 10. Capitel. Die fremben Weiber werben von ben Jeraellten abgefonbert.

Und da Gora also betete und bekannte, weinete und vor bem Sause Gottes lag; sammelten sich zu ihm aus Jerael eine sehr große Gemeine von Männern, und Beibern und Kinbern, benn bas Boll weinete febr. \*31. 9.

de Und Sachania, der Sohn Jehiels, aus den Kindern Clams, antwortete und sprach zu Esra: Boblan, wir haben uns an unferm Gott vergriffen, daß wir \*fremte Beiber aus den Bölken des Tandes genommen haben. Run, es ift nech Hoffmung in Jerael über dem. \*Reden. 13, 23.

nung in Jerael woer vent. Angen. 13,22.
8 So last me mm einen Bund machen mit unserm Gott, daß wir alle Beiber, und die von ihnen geboren sind, hinaus thun nach dem Nath des Herrn und derer, die die Gebote unsers Gottes sulren, daß wan thue nach dem Gesetz.

4 So mache bich auf, benn bir gebühret es; wir wollen mit dir fein. Sei getroft,

und thue es!

5 Da ftand Esra auf und nahm einen Eib von den obersten Priestern und Leviten und dem ganzen Jorael, daß sie nach diesem Wort ihnn sollten. Und sie schwuren.

6 Und Esra stand auf vor dem Hause GOttes, und ging in die Kammer Johanans, des Sohnes Eljasids. Und da er daselist hinkam, af er kein Brod und trank kein Wasser; denn er trug Leide um die Bergreisung derer, die gesangen gewesen waren.

7 Und fie ließen ausrufen burch Juba und Jerusalem zu allen Kindern, bie gefangen waren gewesen, daß fie sich gen Berufalem verfammelten.

8 Und welcher nicht fame in breien Tagen nach bem Rath ber Obersten und Aeltesten, bef Babe follte alle verbannet sein, und er abgesonbert von ber Gemeine

ber Gefangenen.

9 Da versammelten fich alle Manner Juba's und Benjamins gen Jerusalem in breien Tagen, bas ift, im zwanzigsten Tage bes neunten Monats. Und alles Bolt jaß auf ber Strafe vor bem Haufe GOttes, und zitterten um ber Sache willen und bom Regen.

10 Und Esra, der Briefter, fland auf, und fprach ju ihnen : 36r babt euch vergriffen, bag \*ibr frembe Beiber genommen habt, bag ihr ber Schulb Israels \*c. 9, 1. 2.

noch mehr machet.

11 So betennet nun bem Berrn, eurer Bater GOtt, und thut fein Boblgefallen, und icheibet euch von ben Bolfern bes Lanbes und von ben fremben Weibern.

12 Da antwortete bie ganze Gemeine, und fprach mit lauter Stimme : Es ge-

fchebe, wie bu uns gefagt haft.

18 Aber bes Bolls ift viel, und regnicht Better, und fann nicht braufen fieben; fo ist es auch nicht eines ober sweier Tage Wert, benn wir haben es viel gemacht

mit folder Uebertretung.

14 Laft uns unfere Oberften beftellen in ber ganzen Gemeine, baf Alle, bie in unfern Stabten frembe Beiber genommen haben, ju bestimmten Beiten tommen, und die Aelteften einer jeglichen Stadt und ihre Richter mit, bis bag von uns gewendet werbe ber Born unfers GOttes um bieser Sache willen.

15 Da wurden bestellet Jonathan, ber Gobn Afabels, und Jebasja, ber Gobn Titwa's, Aber bieje Sachen, und Mefullam und Sabthai, bie Leviten, balfen

ibuen.

16 Und die Kinder des Gefananisses thaten alfo. Und ber Briefter Esra, und bie vornebmften Bater unter ihrer Bater Saufe, und alle jett Benannte ichieben fte; und fetten fich am erften Tage bes gebiten Monats, zu forschen biefe Gachen; 17 Und fie richteten es aus an allen Mannern, die frembe Weiber batten, am

erften Tage bes erften Monats.

18 Und es wurden gefunden unter ben Rinbern ber Briefter, Die frembe Beiber

Kinbern Jesua's, bes Cohnes Jozabats. und seinen Brübern : Maefeja, Eliefer, Jarib und Gebalja.

19 Und fie gaben \*ihre Band barauf, baft fie bie Beiber wollten ausfroßen unb zu ihrem Schuldopfer einen Wibber für ihre Schulb geben. #2 Ron. 10, 15. 20 Unter ben Rinbern 3mmers : Banani

und Sebabia.

21 Unter ben Kinbern Harims: Macfeja, Elia, Semaja, Jebiel und Uffia.

22 Unter ben Kinbern Basburs : Elicenai, Maefeja, Jemael, Rethaneel, Jofa-

bab unb Eleasa.

23 Unter ben Leviten : Josabab, Simei und Relaja (er ift ber Klita), Bethabia,

Auba und Elieler.

24 Unter ben Sangern : Eljafib. Unter ben Thorbutern: Sallum, Telem und Uri. 25 Bon Ibrael unter ben Kinbern Bareve : Ramja, Jefia, Malchia, Mejamin, Eleafar, Malchia und Benaja.

26 Unter ben Kinbern Clams: Mattanja, Sacharja, Jehiel, Abbi, Jeremoth

und Elia.

27 Unter ben Kinbern Sattu's: Eliocnai, Eljafib, Mattanja, Jeremoth, Sabab und Afisa.

28 Unter ben Kinbern Bebai's: Jobanan, Hananja, Sabbai und Atblai.

29 Unter den Kindern Bani's: Mejullam, Malluch, Abaja, Jasub, Seal und Ieramoth.

80 Unter ben Kinbern Babath-Moabs: Abna, Chelal, Benaja, Macfeja, Mattanja, Bezaleel, Binnui unb Manaffe.

31 Unter ben Kinbern Harims: Eliefer, Jefia, Malchia, Semaja, Simeon,

82 Benjamin, Mallne unb Cemarja. 33 Unter ben Kinbern Bafums : Dathnai, Mattatta, Sabab, Eliphelet, Jere-mai, Manaffe und Simei.

84 Unter ben Kinbern Bani's: Macbai,

Amram, Uel, 85 Benaja, Bebja, Chefui,

36 Raja, Meremoth, Eljafib 87 Mattanja, Mathnai, Jaefau,

38 Bani, Binnui, Gimei

89 Selemja, Rathan, Abaja,

40 Machnadbai, Safai, Sarai, 41 Afareel, Selemja, Samarja

42 Sallum, Amarja und Joseph. 43 Unter ben Rinbern Rebo's: Beief Mattithja, Sabab, Sebina, Jabbai, Joel und Benaja.

44 Diefe hatten alle frembe Beiber genommen; unb waren etliche unter benfel. genommen hatten, namlich unter ben ben Beibern, bie Rinber getragen batten.

## Das Buch Rehemia.

Das 1. Capitel. Refemia's Gebet für die Rinber Israel.

Dies find die Geschichten Rehemia's, des Sohnes Sachalja's. Es geschate im Monat Chisleu des zwanzigsten Ishes, daß ich war zu Susan auf dem Schloß:

2 Kam Hanani, einer meiner Brüber, mit etlichen Männern aus Juda. Und ich stagte sie, wie es den Juden ginge, die erreitet und übrig waren von dem Gefängniß, und wie es zu Jerusalem zinge? 3 Und sie sprachen zu mir: "Die Uedrigm von dem Gefängniß sind baselbst im Lande in großem Unglück und Schwach; die "Mauern Jerusalems sind zerbrochen,

mb ihre Thore mit Feuer verbrannt."
\*2 Chron. 36, 19.

4 Da ich aber folche Worte borete : " faß ich und weinete, und trug Leibe zween Tage, und fastete und betete vor bem Dtt bom himmel, . . c. 9, 1. Esta 9, 3. 5 Und ,sprach: Ach HErr, GOtt vom himmel, \* großer und schrecklicher GOtt, tber ba balt ben Bund und Barmbergigleit benen, bie ihn lieben und feine Gebote balten : \*c. 4, 14. † Dan. 9, 4. 6 Laf boch beine Ohren aufmerten und beine "Augen offen fein, daß bu boreft des Gebet beines Ruechts, bas ich nun bor dir bete Tag und Racht, für die Kinber Israel, beine Knechte, und bekenne die Stube ber Kinber Jerael, bie wir an bir gethan haben; und ich und meines Baters Dans haben auch gefündiget. \*1 Adn. 8, 29.

? Bir find verrildt worben, bag wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle nich Rechte, die du geboten haft beinem

Anechte Mose.

8 Gebeuke aber boch bes Worts, bas du beinem \*Anechte Mose gebotest, und prachest: "Wenn ihr euch vergreiset, so will ich euch unter die Böller streuen.

\*5 9Roj. 28, 64. c. 30, 1.

9 Bo ihr euch aber bekehret zu mir und batet meine Gebote und thut sie, und ob ihr \*verkossen wäret bis an der Himmel Ende; so will ich euch doch von dannen versammeln, und will euch bringen an den Ort, den ich erwählet habe, daß mein Rame daselost wohne." \*5 Wos. 30, 4. 10 Sie sind doch ja deine Anechte und din Bott, die du ertöset dast durch deine Brotz kraft und mächtige Hand.

11 Ach HErr, laß beine Ohren ausmerten auf bas Gebet beines Anechts, und auf bas Gebet beiner Anechte, bie ba begehren beinen Namen zu fürchten; und laß beinem Anechte heute gelingen, und gib ihm Barmherzigkeit vor biesem Nanne. Denn ich war des Königs Schenke.

Das 2. Capitel. Rehemia erlangt Gewalt unb Briefe, Jernfalem zu bauen.

Im Monat Risan, bes zwauzigsten Jahrs des Königs Artbahsakta, da Bein vor ihm stand, hob ich den Wein auf, und \*gab dem Könige; und ich sahe traurig vor ihm. \*1 Wos. 40, 13. 21.

2 Da sprach ber König zu mir: "Barum siehest du so übel? Du bist ja nicht trant. Das ist es nicht, sondern du bist schwermüthig." Ich aber fürchtete mich

faft febr,

3 Und sprach jum Könige: Der König lebe ewiglich! Sollte ich nicht übel sehen? Die Stadt, da das hans des Begräbnisses meiner Bäter ift, liegt wüste und "ihre Thore sind mit Feuer verzehret.

\*c. 1. 3.

4 Da sprach ber König zu mir: "Was forberst bu benn?" Da bat ich ben GOtt vom Himmel,

5 Und sprach jum Könige: Gefällt es bem Könige und beinen Anechten vor bir, baß du mich sendest in Juda zu ber Stadt bes Begräbnisses meiner Bater, daß ich sie baue?

6 Und der König sprach zu mir, und die Königin, die neben ihm saß: "Wie lange wird deine Keise währen? Und wann wirst du wieberkommen?" Und es gefiel dem Könige, daß er mich hinsendete. Und ich setzte ihn eine bestimmte Zeit.

7 Und fprach jum Könige: Gefällt es bem Könige, so gebe er mir Briefe an bie Landpfleger jenfeit bes Waffers, baß fie mich hinuber geleiten, bis ich tomme in

Juda ;

8 Und Briefe an Afaph, ben Holzstirsten bes Königs, bag er mir Holz gebe zu Ballen ber Pforten am Pallas, bie im Haufe nnb an ber Stabtmauer sind, und zum Hause, ba ich einziehen soll. Und ber König gab mir \*nach ber guten Hand meines Gottes über mir. \*Era 7, 6. 9. 28.

9 Und ba ich tam zu ben Landpflegern jenseit bes Waffers, gab ich ihnen bes

46U

Ronigs Briefe. Und ber König sandte mit mir bie Sauptleute unb Reiter.

10 Da aber bas borete Saneballat, ber Horoniter, und Tobia, ein ammonitischer Knecht, verbroß es fle fehr, daß ein Mensch gekommen ware, ber Gutes suchte für bie Kinber Jørael.

11 Und da ich gen Jerusalem kam, und

brei Tage ba gewesen war,

12 Machte ich mich bes Rachts auf. und wenige Männer mit mir; benn ich fagte teinem Menfchen, was mir mein Gott eingegeben batte ju thun an Berufalem ; und war tein Thier mit mir, ohne ba ich auf ritte.

13 Und ich ritt jum Thalthor aus bei ber Nacht, vor bem Drachenbrunnen, und an bas Misthor; und that mir webe, bag bie Mauern Jerusalems zerriffen waren und bie Thore mit Feuer verzehret.

14 Und ging binüber ju bem \* Brunnenthor, und ju bes Königs Teich; und war ba nicht Raum meinem Thier, bag es un-

ter mir hätte geben konnen.

**\*** c. 3, 15.

15 Da jog ich bei Racht ben Bach binan, und that mir webe, die Mauern also zu feben; und tehrete um, und tam gum Thalthor wieder beim.

16 Und bie Oberften wußten nicht, wo ich hinging, ober was ich machte; benn ich batte bis baber ben Juben, imb ben Prieftern, ben Rathsberren und ben Oberften, und ben Anbern, die am Wert arbeiteten, nichts gefagt.

17 Und sprach ju ihnen : 3hr febet bas Unglud, barinnen wir find, baß Jerusalem wüste liegt, und ihre Thore find mit Feuer verbrannt; tommt, laft une \*bie Mauern Jerufalems bauen, bag wir nicht mehr eine Schmach feien.

18 Und fagte ihnen an bie Sam meines GOttes, bie gut über mir war, bazu bie Worte bes Königs, bie er mir gerebet batte. Und fle fprachen : "Go laft uns auf fein !" Und wir baueten, mb ihre Banbe wurben gestärft jum Guten.

19 Da aber bas Saneballat, ber Horoniter, und Tobia, ber ammonitische Knecht, und Gosen, ber Araber, boreten, fpotteten fie unfer, und verachteten une, und fprachen : "Bas ift bas, bas ihr thut? Wollt ihr wieber von bem Konige abfallen?"

20 Da antwortete ich ibnen, und frrach: Der GOtt vom himmel wird es une gelingen laffen; benn wir, feine Rnechte, haben uns aufgemacht, und bauen; ibr

aber babt "fein Theil, noch Recht, noch Gebächtniß in Jerufal em. # Erb. 2, 12.

Das 3. Capitel. Der Bau ju Jerufalem gebet an.

11nb Eljafib, ber Hohepriefter, machte fich auf mit feinen Brübern, ben Brieftern, und baneten bas Schafthor; fie beiligten es, und fetten feine Thilren ein; fle beiligten es aber bis an ben Thurm Dea, nämlich bis an ben Thurm Hananeel.

2 Reben ihm baueten bie Manner von Jericho; auch banete neben ihm Saccur,

ber Sobn 3mri's.

8 Aber das Fischtbor baueten die Kinber Senaa's; fie bectten es, und fetten feine Thur ein, Schlöffer und Riegel.

4 Reben ihnen banete Meremoth, ber Sohn Uria's, bes Sohnes Hattoz. Reben ibnen bauete Mefullam, ber Gobn Berechja's, des Sobnes Mefesabeels. ihnen bauete Zabot, ber Gohn Baena's.

5 Neben ihnen baneten bie von Thetoa, aber ihre Gewaltigen brachten ihren Bale nicht jum Dienft ibrer Berren.

6 Das alte Thor bauete Jojaba, ber Sohn Paseabs, und Mesullam, ber Sohn Befobja's; fie bertten es und fetten ein feine Thur, und Schlöffer und Riegel.

7 Reben ihnen baueten Melatja von Gi beon, und Jabon von Merono, Manner von Gibeon und von Digpa, am Stuhl bes Landpflegers bieffeit bes Baffers.

8 Neben ihm bauete Ufftel, ber Sohn harhaja's, ber Golbichmib. Reben ihm Barbaja's, ber Golbichnib. bauete Bananja, ber Sobn ber Apotheter ; und fie baueten aus zu Jerufalem, bis an bie breite Mauer.

Reben ibm banete Repbaja, ber Sohn Bure, ber Oberfte bes halben Biertheils gu Berufalem.

10 Reben ihm bauete Jebaja, ber Sobn Barumaphe, gegen feinem Saufe fiber. Reben ihm banete Battus, ber Gobn Balabenia's.

11 Aber Malchia, ber Gobn Barins, und Daffub, ber Gobn Babath Moabs, bauete zwei Stude und ben Thurm bei

bem Ofen.

12 Neben ihm bauete Sallum, ber Sohn Balobes, ber Oberfte bes balben Biertheils ju Jerufalem, er und feine Töchter.

13 Das Thalthor banete Sanun, und bie Bürger von Sanoah; fie baueten es und fetten ein feine Thitr, Schlöffer unb Riegel, und taufend Glen an ber Mauer bis an das Mistber.

14 Das Misthor aber bauete Malchia,

ber Sohn Rechabs, ber Dberfte bes Biertheils ber Weingartner; er bauete es und fette ein feine Thur, Schlöffer und Riegel. 15 Aber bas Brunnenthor bauete Gallum, ber Cohn Chal-Hofe's, ber Oberfte bes Biertheils zu Migpa; er bauete es und bedte es, und fette ein feine Thilr, Soldfer und Riegel, baju bie Mauer am "Teich Seloah bei bem Garten bes Ronias bis an bie Stufen, bie bon ber Stadt Davids berab geben. 306, 9, 7. 16 Rach ihm banete Rebemia, ber Sohn Asbuts, ber Oberfte bes halben Biertbeils gu Beth-Bur, bis gegen ben Grabern Davibs über, und bis an ben Teich Affuja, und bis au bas Saus ber Belben.

17 Rach ihm baueten bie Leviten, Rehum, ber Cohn Bani's. Reben ibm bauete Safabja, ber Oberfie bes halben Biertheils zu Regila, in seinem Biertheil. 18 Rach ihm baueten ihre Brüber Bav-

vai, ber Sohn Benababs, ber Oberfte bes halben Biertheils zu Regila.

19 Reben ihm bauete Ejer, ber Sohn Jejua's, ber Oberste zu Mizpa, zwei Stude ben Binkel hinan gegen bem Hernischbause.

20 Rach ihm auf bem Berge bauete Baruch, ber Sohn Sabbai's, zwei Stilde pom Bintel bis an die Hausthilr \*Eljafibs, bes Hohenpriesters.

21 Rach ibm bauete Meremoth, ber Sohn Uria's, bes Sohnes Saffog, zwei Stude von ber Hausthur Eljafibs bis an bas Ende bes Haufes Eljafibs,

22 Rach ihm baueten bie Briester, bie Manner aus ben Gegenben.

23 Nach bem bauete Benjamin und Saf-

fub, gegen ihrem Saufe über. Rach bem banete Alarja, ber Gobn Maefeja's, bes Cobnes Ananja's, neben feinem Saufe.

24 Rach ihm bauete Bimmi, ber Gobn Benababs, zwei Stilde vom Baufe Afarja's bis an ben Wintel und bis an bie Ede. 25 Palal, ber Sohn Usai's, gegen bem Wintel und dem hohen Thurm, der vom Königshanse beraus siebet, bei bem \* Kerterhofe. Rach ihm Bebaja, ber Sohn Barcos. \* 3et. 32, 2.

26 Die Rethinim aber wohneten an Ophel bis an bas Wasserthor gegen Morgen, ba ber Thurm beraus fiebet.

27 Rach bem baueten bie von Thetoa wei Stüde gegen bem großen Thurm, ber herans fiehet, und bis an bie Maner Ophel. 28 Aber von bem \* Rofithor an baueten bie Briefter, ein jeglicher gegen seinem Danie. \*2 Ron. 11, 16.

29 Rach bem bauete Babot, ber Gobn Jumers, gegen feinem Saufe. Rach ihm bauete Semaja, ber Sohn Sechanja's, ber Thorhüter, gegen Morgen.

30 Rach ibm bauete Bananja, ber Sohn Selemja's, und Sanun, ber Sohn 3a-laphs, ber fechste, wei Stilde. Rach ibm bauete Defullam, ber Cobn Berech-

ja's, gegen seinem Kasten.

81 Rach ihm bauete Malchia, ber Gobn bes Golbichmibs, bis an bas Saus ber Nethinim und ber Kramer, gegen bem Rathethor und bis an ben Saal an ber Ede.

32 Und zwischen bem Saal an ber Ede junt Schaftbor baueten bie Golbschmiebe

und die Krämer.

Das 4. Cabitel.

Der Bau gebet auch unter ben hinberniffen fort. Da aber Saneballat hörete, bag wir bie Mauern baueten, warb er zornig, und febr entruftet, und "fpottete ber 3uben, c. 2. 19.

2 Und sprach vor seinen Brilbern, und ben Mächtigen zu Samaria: "Was machen bie ohnmachtigen Juben? Birb man fle fo laffen? Werben fle opfern? Werben fie es einen Tag vollenben? Werben sie bie Steine lebenbig machen, bie Staubhausen und verbrannt sinb?"

8 Aber Tobia, ber Ammoniter, neben ihm sprach: "Laß sie nur bauen; wenn Füchse hinauf zögen, die zerrissen wohl ihre steinerne Mauer."

4 Bore, unfer Gott, wie verachtet find wir! Rebre ibre Schmach auf ihren Ropf, baß bu sie gebest in Berachtung im Lande ibres Gefängniffes. \*\$1.7,17.

5 Dede ibre Miffethat nicht gu, und ihre Sunbe vertilge nicht vor bir; benn fie

haben die Bauleute gereizet.

6 Aber wir baueten die Mauern, und fügten sie gang an einander bis an die halbe Höhe. Und bas Bolk gewann ein Herz zu arbeiten.

7 Da aber Saneballat, und Tobia, und die Araber, und Ammoniter, und Asdobiter boreten, baß bie Mauern zu Jerufalem zugemacht waren, und daß fie bie Luden angefangen hatten zu buffen, wurben fie febr zornig,

8 Und machten allesammt einen Bund ju Baufen, baß fie tamen, und ftritten wiber Jernfalem, und machten barinnen

einen Irrthum.

9 Wir aber beteten zu unserm GOtt, und ftelleten Sut über fie Zag und Nacht gegen fie.

10 Und Juda sprach: "Die Kraft ber Träger ist zu schwach, und des Staubs ist an viel; wir konnen an ber Mauer nicht bauen."

11 Unsere Widersacher aber gebachten: "Sie sollen es nicht wiffen noch seben, bis wir mitten unter fie tommen und fie erwürgen und bas Wert binbern."

12 Da aber bie Juben, bie neben ihnen wohneten, famen, und fagten es uns wohl gebn Mal, aus allen Orten, ba fie um

une wohneten;

13 Da stellete ich unten an bie Derter binter ber Mauer in die Graben bas Bolt nach ibren Geschlechtern mit ibren Schwerdtern, Spiegen und Bogen.

14 Und befahe es, und machte mich auf, und fprach zu ben Rathsberren und Oberften und dem andern Boll: Fürchtet ench nicht vor ihnen, gebenket au ben \*großen foredlichen DErrn, und ftreitet für eure Briiber, Gobne, Tochter, Beiber und Bäuser ! **\*** c. 1. 6.

15 Da aber unsere Feinbe boreten, bag es uns war fund geworben; \*machte GOtt ibren Rath ju nichte. Und wir tehrten alle wieber jur Mauer, ein jeglicher zu seiner Arbeit. \* Biob 5, 12.

16 Und es geschabe binforber, bag bie Junglinge bie Balfte thaten bie Arbeit. bie anbere Balfte bielten Spiege, Schilbe, Bogen und Panger; und bie Oberften ftanben binter bem gangen Daufe Juba's,

17 Die ba baneten an ber Mauer, unb trugen Last von benen, die ihnen auffuben; mit einer Sand thaten fie bie Arbeit. und mit der andern hielten fie die Waffen.

18 Und ein Jeglicher, ber ba bauete, hatte fein Schwerbt an feine Lenben gegurtet und bauete also; und ber mit ber Bosaune blies, war neben mir.

19 Und ich sprach zu ben Rathsberren und Oberften, und jum anbern Bolt: Das Wert ift groß und weit, und wir find zerstreuet auf ber Mauer, ferne von einanber.

20 An welchem Ort ihr nun die Bosame lauten boret, babin versammelt euch zu Unfer Gott wird für uns ftreiten : 21 So wollen wir am Wert arbeiten. Und ihre Balfte hielt bie Spiefe, von bem

Aufgang ber Morgenröthe bis bie Sterne

bervor famen.

22 Auch sprach ich zu ber Zeit zu bem Boll: Gin Jeglicher bleibe mit feinem Rnaben über Racht zu Jerufalem, baß wir bes Rachts ber But und bes Tages ber Arbeit warten.

23 Aber ich und meine Brüber, und meine Anaben, und bie Manner an ber Hut hinter mir, wir zogen unsere Rleiber nicht ans; ein Jeglicher ließ bas Baben ansteben.

Das 5. Capitel.

Rebemia thut bie Befdwerben bes Bolls ab. Ind es erhob fich ein groß Geschrei bes Bolls und ihrer Weiber wider ihre Brüber, bie Juben.

2 Und waren Etliche, bie ba fprachen: "Unferer Söhne und Tochter find viele; laßt uns Getreibe nehmen und effen, bag

mir leben !"

3 Aber Etliche fprachen: "Laft uns unfere Aeder, Beinberge und Saufer verfeten, und Betreibe nehmen in ber Thenrung !"

4 Etliche aber sprachen: "Last uns Gelb entlebnen auf Binfe bem Konige, auf un-

fere Acder und Beinberge !

5 Denn unserer Brüber Leib ift wie mfer Leib, und ihre Kinder wie unfere Kinber ; fonft würden wir unfere Gobne und Töchter unterwerfen bem Dienft, und find schon unserer Töchter etliche unterworfen, und ist kein Bermogen in unfern Banben, auch würben unfere Aeder und Beinberge ber Anbern."

6 Da ich aber ihr Schreien und folche Worte hörete, ward ich fehr zornig.

7 Und mein Berg warb Raths mit mir, baß ich schalt bie Rathsberren und bie Obersten und sprach zu ihnen: Wollt ihr einer auf ben andern Bucher treiben? Und ich brachte eine große Gemeine wider fie, \* 2 9Rof. 22, 25. 3 9Rof. 25, 36. 37.

8 Und fprach zu ihnen : Wir haben unfere Britber, bie Juben, ertauft, bie ben Beiben verlauft waren, nach unferm Bermögen; und ihr wollt auch eure Brüder verkaufen, die wir zu uns gelauft haben? Da schwiegen sie, und fanden nichts 3n antworten.

9 Und ich sprach: Es ist nicht gut, bas Solltet ihr nicht in ber Furcht ihr thut. GOttes wandeln um ber Schmach willen

ber Beiben, unserer Keinbe?

10 3ch und meine Brliber und meine Rnaben haben ihnen auch Gelb gethan, umb Getreibe; ben Bucher aber haben wir nachgelaffen.

11 So gebt ihnen min bentiges Tages wieber ihre Meder, Weinberge, Delgarten und Baufer, und ben Sunbertften ant . Gelbe, am Getreibe, am Moft unb am Del, bas ihr an ihnen gewnchert babt.

12 Da fprachen fie: "Bir wollen 66

wiebergeben, und wollen nichts von ihnen forbern, und wollen thun, wie du gesagt haft." Und ich rief die Priefter, und nahm einen Eib von ihnen, daß fie also thun follten.

13 Auch schittelte ich meinen Bufen aus, mb fprach : Alfo fchittele Gott aus Jebermann von feinem Saufe und von feiner Arbeit, ber bies Wort nicht handhabet, daß er fei ausgeschüttelt und leer. Und bie gange Gemeine fprach: Amen; und lobten ben Derrn. Und bas Boll \* Matth. 10, 14. that also.

14 Anch von ber Beit au, ba mir befoblen warb, ein Landpfleger zu sein im Lande Juda, nämlich vom zwanzigsten Jahr an bis in bas zwei und breifigfte Jahr bes Königs Arthabsastha, bas find zwölf Jahre, nährete ich mich und meine Bruber nicht von ber Landpfleger Roft.

15 Denn bie vorigen Landpfleger, bie vor mix gewesen waren, hatten bas Bolt beschweret, und hatten von ihnen genommen Brob und Wein, bagn auch vierzig Setel Silbers; auch hatten ihre Anaben mit Gemalt gefahren fiber bas Bolt. Зď that aber nicht alfo, um ber Furcht GOttes willen.

16 Auch arbeitete ich an ber Mauern Arbeit, und konfte feinen Ader; und alle meine Anaben musten baselbst an bie Arbeit ju Saufe tommen.

17 Dazu waren ber Juben und Ober-**Ren bundert und funfzig an meinem Ti**che, bie ju mir gelommen waren aus ben

Beiben, bie um uns ber finb.

18 Und man machte mir bes Tages einen Ochsen, und feche erwählte Schafe, und Bögel, und je innerhalb zehn Tagen allerlei Wein die Menge. Noch forberte ich nicht ber Landpfleger Roft, benn ber Dienft war fower auf bem Boll.

19 Gebente \*mir, mein Gott, jum Beften Alles, bas ich biefem Bolt gethan \*c. 13, 22, 81, 2c. babe.

Das 6. Cabitel.

Rebemia treibet burd feine Borfichtigleit bie Sinberniffe am Berte jurid.

Und ba Saneballat, Lobia und Gofem, ber Araber, und andere unserer Feinde ersubren, daß ich die Mauer gebauet hatte und feine Lude mehr baran ware, wiewohl ich bie Thilren zu ber Reit noch nicht gehänget batte in ben Thoren ;

2 Sanbte Saneballat und Gojem zu mir, und ließen mir fagen : "Komm, und lag une aufammen tommen in ben Dor- und Saneballats nach biefen feinen Ber-

fern, in ber Fläche Ono." \*Sie gebachten mir aber Bojes zu thun. \*1 Mof. 50, 20.

8 3ch aber fanbte Boten gu ihnen, unb ließ ihnen fagen : 3ch habe ein groß Geschäft auszurichten, ich tann nicht binab tommen; es möchte bas Wert nachbleiben, wo ich bie Panb abthate und zu euch hinab zöge.

4 Sie fanbten aber mohl vier Mal gu mir auf biese Beise, und ich antwortete

ihnen auf biefe Beife.

5 Da fanbte Saneballat jum fünften Mal zu mir seinen Knaben mit einem

offenen Briefe in feiner Banb.

6 Darinnen war geschrieben : "Es ift vor die Beiben getommen und Gofem bat es gefagt, bag bu und bie Juben gebentet abzufallen, barum bu bie Mauern baueft, und bu wollest ibr Ronig fein in biefen Sachen ;

7 Und bu babeft bie Bropheten bestellet. bie von bir ausschreien follen zu Berufalem, und fagen: Er ift ber Ronig In-Run, foldes wird bor ben Ronia So tomm nun, und lag uns tommen. mit einanber rathschlagen."

8 3ch aber fandte zu ihm, und ließ ihm sagen: Solches ist nicht geschehen, das bu fagest; bu haft es aus beinem Bergen

erbacht.

9 Denn fie alle wollten uns furchtsam machen, und gebachten: Sie follen bie Band abthun bom Geschäfte, daß fie nicht arbeiten. Aber ich ftartte besto mehr meine Banb.

10 Und ich tam in's Baus Semaja's, bes Sohnes Delaja's, bes Sohnes Mehetabeels; und er hatte sich verschlossen, und sprach: Lag uns zusammen kommen im Banfe GOttes mitten im Tempel, und die Thüre des Tempels zuschließen; benn sie werden kommen, bich zu erwargen, und werben bei ber Racht kommen. daß fie dich erwürgen.

11 3ch aber sprach: Sollte ein solcher Mann fliehen? Sollte ein solcher Mann, wie ich bin, in ben Tempel geben, bag er lebenbig bleibe? 3ch will nicht binein geben.

12 Denn ich merkte, daß ihn GOtt nicht gesandt batte. Denn er fagte wohl Weissagung auf mich, aber Tobia und Saneballat hatten ihm Gelb gegeben.

13 Darum nahm er Gelb, auf daß ich mich fürchten sollte, und also thun, und fündigen, baß fie ein bofes Gefchrei batten, bamit fle mich läftern möchten.

14 \* Bebente, mein GDtt, bes Tobia'

ten; auch ber Brophetin Roabja, und ber ! anbern Bropheten, bie mich wollten abidreden. \*81, 74, 22.

15 Und bie Mauer marb fertig am fünf und zwanzigsten Tage bes Monats Elul,

in zwei und funfzig Tagen.

16 Und ba alle unsere Feinde bas boreten, fürchteten sich alle Beiben, bie um uns ber waren, und ber "Muth entfiel ihnen; benn fie merkten, bag bies Wert von GOtt war.

\*1 Mof. 42, 28. 1 Sam. 17, 32.

17 Auch zu berselben Zeit waren viele ber Oberften Juba's, beren Briefe gingen ju Tobia, und von Tobia ju ihnen.

18 Denn ibrer waren viele in Juba, bie ihm geschworen waren; benn er war ein Schwager Sachanja's, bes Sohnes Arabs, und fein Sohn Johanan hatte bie Tochter Mefullams, bes Cobnes Berechia's.

19 Und fagten Gutes von ihm vor mir, und brachten meine Rebe aus ju ihm. So fanbte benn Tobia Briefe, mich ab-

auschrecken.

Das 7. Capitel. Bachter ber Stabt ; Babl und Gefchente bes Bolls. Da wir nun bie Mauer gebauet hatten, hängete ich die Thüren; und wurben bestellet bie Thorbitter. Sanger und Leviten.

2 Und ich gebot meinem Bruber Sanani, und Hanauja, dem Ballastvogt zu Jerufalem (benn er war ein treuer Mann, und gottesfürchtig bor vielen Anbern),

8 Und fprach ju ihnen : Man foll bie Thore zu Jerusalem nicht aufthun, bis bag bie Sonne beiß wirb; und wenn man noch arbeitet, foll man die Thilr zuschlagen und verriegeln. Und es wurden Hiter bestellet aus den Bürgern Jerufalems, ein jeglicher auf feine but unb um fein Baus.

4 Die Stabt aber war weit von Raum und groß, aber wenig Bolls barinnen, und bie Baufer maren nicht gebauet,

5 Und mein Gott gab mir in bas Herz, daß ich versammelte die Rathsberren und bie Oberften und bas Boll, fie zu rechnen. Und ich fand ein Register ihrer Rechnung,

6 Die vorbin berauf gefonunen waren aus bem Gefängniß, bie Rebucab-Regar, ber Ronig ju Babel, hatte weggeführet, und zu Jerufalem wohneten und in Juba. ein jeglicher in seiner Stabt.

7 Und waren getommen mit Serubbabel, Jefua, Rebemia, Afarja, Raamja, Nabemani, Marbodiai, Bilfan, Mispereth, fend zwei hundert und vier und funftig-

Bigevai, Nehum und Baena. Dies ift bie Bahl ber Männer vom Boll Jerael. 8 Der Kinder Pareos maren zwei tau-

fenb bunbert unb zwei und fiebenzig.

9 Der Kinder Sephatja's, brei bunbert und zwei und fiebenzig.

10 Der Kinder Arabs, feche hundert

und zwei und funfzig.
11 Der Kinder Bahath-Moabs, unter ben Kinbern Jejua's und Joabs, zwei tan-

12 Der Rinder Elams, taufend wei

bunbert und vier und funfzig.

13 Der Kinder Sattu's, acht hundert unb fünf unb vierzig.

14 Der Kinder Saccai's, fleben hundert und sechzig.

15 Der Kinder Binnui's, feche hundert und acht und vierzig.
16 Der Kinder Bebai's, sechs hundert

und acht und zwanzig.

17 Der Kinder Asgabs, zwei taufend brei hundert und zwei und zwanzig.

18 Der Kinder Abonitams, feche bunbert und fieben und fechzig.

19 Der Rinber Bigebai's, zwei taufenb und fieben und fechzig.

20 Der Kinder Abine, seche hundert

und fünf und funfzig. 21 Der Kinder Aters von Sistia, acht

und neunzig. 22 Der Kinber Basums, brei hunbert

und acht und zwanzig. 23 Der Kinder Begai's, brei hunbert

und vier und awangig. 24 Der Kinder Hariphs, hundert und

amölf. 25 Der Kinder Gibeons, fünf und

neunzig. 26 Der Manner von Beth-Lebem und Retopha, hundert und acht und achtzig.

27 Der Manner von "Anathoth, bun-\* 3er. 1, 1. bert und acht und zwanzig.

28 Der Manner bon Beth-Asmabeth, zwei und vierzig.

29 Der Manner bon Ririath-Jearim, Caphira und Beeroth, fieben hunbert und brei und vierzia.

30 Der Manner von Rama und Gaba, sechs hundert und ein eind zwanzig.

81 Der Männer von Michmas, bunbert und zwei und zwanzig.

32 Der Manner von Beth-El und Mi,

bundert und brei und zwanzig. 33 Der Manner bom aubern Rebo,

zwei und funfzig. 34 Der Rinber bes anbern Glam, tat-

Der Kinder Barims, drei bundert und zwanzig

36 Der Kinber Jereho's, brei hunbert und fünf und vierzig.

37 Der Kinder Lods, Habibs und Ono's, fieben bunbert und ein und zwanzig.

38 Der Rinber Genaa's, brei taufenb neun bunbert und breifig.

89 Die Briefter : Der Rinber Jebaja's, vom Saufe Jefna's, neun hundert und brei und fiebenzig.

40 Der Rinber Jumers, taufenb unb

mei und funfzig.

41 Der Kinder Basburs, taufend zwei bundert und sieben und vierzia.

49 Der Rinber Parims, taufenb unb

fiebenzebn.

43 Die Leviten : Der Rinber Jefua's bon Rabmiel, unter ben Rinbern Sobua's, vier und fiebengig.

44 Die Sanger: Der Rinber Maphs,

hunbert und acht und vierzig.

45 Die Thurhitter waren: Die Kinber Sallums, bie Rinber Aters, bie Rinber Talmons, bie Kinber Attubs, bie Kinber Batita's, Die Rinber Cobai's; allesammt bundert und acht und breißig

46 Die Rethinim: Die Kinder Ziba's, bie Kinder Hasuba's, die Kinder Tab-

baoths,

47 Die Kinder Reros, bie Linder Sia's,

bie Kinder Padons, 48 Die Kinder Libana's, die Kinder Bagaba's, bie Rinber Galmai's,

49 Die Rinber Banans, Die Rinber Gibbels, bie Rinber Gabars,

50 Die Rinber Regja's, bie Kinber Re-

zins, bie Kinber Netoba's,

51 Die Rinber Gaffams, bie Rinber Uffa's, die Kinder Bafeahs, 52 Die Kinder Befai's, die Kinder Me-

gunim's, bie Rinber Rephuffims,

53 Die Kinder Batbute, die Kinder Datupha's, die Kinder Harburs,

54 Die Rinber Bagliths, bie Rinber Mehiba's, bie Rinber Barfa's,

55 Die Kinder Bartos, die Kinder Sifera's, die Kinder Thamabs.

56 Die Rinber Regiabs, bie Kinder Sa-

tipha's, 57 Die Kinber ber "Anechte Galomo's waren: Die Kinber Sotai's, bie Kinber Sophereths, bie Kinder Briba's, \*c. 11, 3.

58 Die Rinber Jaela's, bie Rinber Dartons, bie Rinber Gibbels,

59 Die Rinber Sephatja's, bie Rinber Battils, bie Rinber Bochereths von Bebaim, die Kinder Amons.

60 Aller \* Retbinim und Kinber ber Rnechte Salomo's waren brei bunbert und zwei und neunzig. \* Efra 8, 20,

61 Und biefe jogen auch mit berauf. Mittel, Delah, Thel-Barfa, Cherub, Mbbon und Immer; aber fie tonnten nicht anzeigen ihrer Bater Saus, noch ihren

Samen, ob fie aus Jerael waren. 62 Die Rinber Delaja's, bie Kinber Tobia's, und bie Rinber Retoba's waren

feche bunbert und zwei und vierzig. 63 Und von ben "Prieftern waren bie Rinber Habaja's, bie Kinber Haltoz, bie Rinber Barfillai's, ber aus ben Töchtern † Barfillai's, bes Gileabiters, ein Weib nahm, und warb nach berfelben Ramen genannt. \*@sra 2, 61. 72 Sam. 17, 27.

64 Diefe fuchten ibr Geburterenifter : und ba fie es nicht fanben, wurden fie

los bom Briefterthum.

65 Und hattirsatha sprach zu ihnen: Sie follten nicht effen bom Allerbeiligften. bis bag ein Priefter auftame \*mit bem # 2 Mof. 28. 30. Licht und Recht.

66 Der gangen Gemeine wie Gin Mann war zwei und vierzig tausend drei hundert

unb sechzig;

Ausgenommen ihre Rnechte unb 67 Mägbe, berer waren fieben taufenb brei bundert und fieben und breißig; und batten zwei hundert und fünf und vierzig Sanger und Sangerinnen,

68 Sieben bunbert und feche und breißig Rosse, zwei hundert und fünf und

vierzig Maulthiere,

69 Bier bunbert und fünf und breißig Rameele, feche taufenb fieben bunbert unb zwanzig Esel.

70 Und etliche ber oberften Bater gaben zum Werke. Hattirsatha gab zum Schatz taufenb Gulben, funfzig Beden, fünf bunbert und breißig Briefterrode.

71 Und etliche oberfte Bäter gaben zum Schatz an's Wert, zwanzig tanfend Gulben, zwei taufend und zwei hundert Bfund

Silbers.

72 Und bas andere Bolt gab zwanzig taufend Gulben, und zwei taufend Pfund Silbers, und fleben und fechaig Briefterröde.

73 Und bie Priester und die Leviten, die Thorhuter, bie Ganger, und etliche bes Bolle, und bie Rethinim, und gang 36rael, setten sich in ihre Städte.

Das 8. Cabitel.

Rebemie und Gera richten ben Gottesbieuft an. Da nun bergu tam ber fiebente Monat, und bie Kinder Jergel in ihren Stabten waren, versammelte fich bas gange Boll, wie Ein Dann, auf bie breite Gaffe por bem Bafferthor, und fprachen zu Esra, bem Schriftgelehrten, daß er bas Gesethuch Mose's bolete, das ber Berr Berael geboten bat.

2 Und Esra, ber Priefter, brachte bas Befet vor bie Bemeine, beibe, Manner und Weiber, und Alle, bie es vernehmen konnten, am ersten Tage bes slebenten

Monats, 3 Und las barinnen auf ber breiten Gaffe, bie bor bem Baffertbor ift, bon licht Morgen an bis auf ben Mittag, por Mann und Weib und wer es vernehmen Und bes ganzen Bolts Ohren

waren zu bent Befetbuch gelebret.

4 Und Gera, ber Schriftgelehrte, ftanb auf einem bolgernen boben Stuhl, ben fie gemacht hatten zu prebigen; und stanb neben ihm Mattithja, Sema, Anaja, Uria, Bilfia und Maefeja gu feiner Rechten ; aber ju feiner Linten Bebaja, Mi-fael, Malchia, Hafum, Hasbabbana, Sacharja und Mefullam.

5 Und Esra that bas Buch auf vor bem gangen Bolt; benn er ragte über alles Bolt; und ba er es aufthat, ftand alles Bolf.

6 Und Esra lobte ben HErrn, ben gro-Ben GOtt. Und alles Bolt antwortete: Amen, Amen! mit ihren Sanben empor; und neigten fich, und beteten ben Berrn an mit bem Antlit jur Erbe.

7 Und Jesua, Bani, Seredia, Jamin, Attub, Sabthai, Hobia, Maeseja, Klita, Asarja, Josabad, Hanan, Plaja, und die Leviten machten, bag bas Boll auf bas Gefet mertete; und bas Bolt ftanb auf feiner Stätte.

8 Und fie lafen im Gefetbuch Gottes Närlich und verständlich, daß man es ver-

ftanb, ba man es las.

9 Und Nebemia, ber ba ift \* Hattirsatha, und Erra, ber Briefter, ber Schriftgelebrte, und bie Leviten, bie bas Bolt aufmertfam machten, fprachen zu allem Boll: Diefer Tag ift beilig bem DErrn, eurem GOtt ; barum feib nicht traurig, und weinet nicht. Denn alles Bolt weinete, ba fie bie Worte bes Gesetzes boreten.

\*c. 7, 70. Gera 2, 63.

10 Darum fprach er ju ihnen : Gebet bin, und effet bas Fette, und trinket bas Silfe; und fenbet benen auch Theil, bie nichte für fich bereitet baben; benn biefer Tag ist beilig unserm HErrn; barum befilmmert euch nicht, benn bie Freude am DErrn ift eure Stärfe.

11 Und die Leviten stilleten alles Boll, und sprachen: Seib stille, benn ber Tag ift beilig, bekummert euch nicht.

12 Und alles Boll ging bin, bag es age, trante, und Theil fenbete, und eine große Freude machte; benn fie batten bie Worte verstanden, die man ihnen hatte fund getban.

13 Und des andern Tages versammelten fich die oberften Bater unter bem gangen Boll, und die Briefter und Leviten ju Esra, bem Schriftgelehrten, bag er fie bie Worte bes Gefetes unterrichtete.

14 Und fie fanden "gefchrieben im Befet, bas ber BErr burch Dofe geboten hatte, daß die Kinder Jerael in Laubhilt-ten wohnen follten auf daß Fest im siebenten Monat. \* 3 Mof. 23, 42.

15 Und sie ließen es laut werben, und ausrufen in allen ihren Städten und gu Jerusalem, und sagen: Gebet binaus auf bie Berge und bolet Delzweige, Balfamzweige, Mortenzweige, Balmenzweige und Zweige von bichten Baumen, bag man Laubhütten mache, wie es geschrieben ftebet.

16 Und das Bolf ging hinaus, und boleten, und machten ihnen Laubbiltten, ein Jeglicher auf seinem Dad, und in ihren Bofen, und in ben Bofen am Baufe GDe tes, und auf ber breiten Gaffe am Bafferthor, und auf ber breiten Gaffe am Thor Ephraim.

17 Und bie gange Gemeine berer, bie ans bem Gefängniß waren wieber gelommen, machten Laubhiltten, und wohneten barinnen. Denn die Kinder Jerael batten seit ber Zeit Josua's, bes Sobnes Runs, bis auf biesen Tag nicht also gothan; und war eine febr große Freube.

18 Und ward im Gesethuch Gottes gelesen alle Tage, vom ersten Tage an bis auf ben letten, und hielten bas Fest ficben Tage, und am achten Tage bie Ber-

fammlung, wie fich's gebühret.

Das 9. Capitel. Des Bolle öffentliche Bufe.

Mm vier und zwanzigsten Tage biefes Monats tamen bie Kinber Jerael jufammen \*mit Faften, und Gaden, unb \* Gath. 4, 1. Erbe auf ihnen;

2 Und fonberten ben Samen Beraels von allen fremben Kinbern, und traten bin und befannten ihre Gunbe und ihrer Bater Miffcthat.

3 Und ftanben auf an ibre Statte, unb man las im Gefetzbuch bes Derrn, ihres GOttes, vier Mal bes Tages; und sie befannten, und beteten an ben SErrn, | Gefete ihnen geboten burch beinen Anecht ihren GOtt, vier Mal bes Tages.

4 Und bie Leviten ftanben auf in bie Sobe, nämlich Jejua, Bani, Rabmiel, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani und Chenani, und ichrieen laut ju bem DErrn, ibrem GOtt.

5 Und Die Leviten, Jejua, Rabmiel, Bani, Safabenja, Serebja, Dobia, Sebanja, Bethabja, fprachen : Stebet auf, lobet ben BErrn, enren GDtt, von Emigleit zu Ewigfeit; und man lobe ben Ramen beiner Berrlichteit, ber erbobet ift, mit allem Segen und Lobe.

6 Bere, Du bift es allein, \*Du baft gemacht ben himmel unb aller bimmel himmel mit alle ihrem Beer, die Erbe, und Alles, was barauf ift, bie Meere, und Alles, was darinnen ist; Du ma-cheft Alles lebendig, und das himmlische Deer betet bich an.

"Apoft. 4, 24. c. 14, 15.

7 Du bift ber Berr GOtt, ber bu Abram erwählet haft, und ihn bon "Ur in Chalbaa ausgeführet, und † Abraham genannt, "1 Mof. 11, 31. 2c. †1 Mof. 17, 5.

8 Und sein Herz tren vor dir gefunden, und einen Bund mit ihm gemacht, seinem Samen ju geben bas Lanb ber Cananiter, Bethiter, Amoriter, Bheresiter, Jebufiter und Girgafiter; und haft bein Wort gehalten, benn Du bift gerecht.

9 Und bu haft angesehen bas Elend unferer Bater in Egopten, und ihr Schreien

erhöret am Schilfmeer, \*2 Rof. 3. 7. 10 Und Zeichen und Bunber gethan an Bharao, und allen seinen Kuechten, und an allem Bolt feines Lanbes; benn bu erlannteft, baß fie ftoly wiber fie waren; und baft bir einen Ramen gemacht, wie es beute gebet.

11 Und haft \* bas Meer vor ihnen zerriffen, daß sie mitten im Meer troden burchbin gingen, und ihre Berfolger in bie Tiefe verworfen, wie Steine in mach-# 2 Dej. 14, 21. tigen Wassern:

12 Und fie \*geffihret bes Tages in einer Bollenfaule, und bes Rachts in einer Fenerfanie, ihnen ju leuchten auf bem Bege, ben fie jogen. #2 DRof. 13, 21. 2c.

13 Und "bift berab geftiegen auf ben Berg Sinai, und thaft mit ihnen bom himmel gerebet, und gegeben ein mahrhaftig Recht, und ein recht Gefet, und gute Gebote und Sitten:

> #2 Mej. 19, 18. †2 Mof. 20, 1.

14 Und beinen beiligen Sabbath ihnen Innb gethan; und Gebote, Sitten und Willen.

Mose ;

15 Und ihnen \*Brob vom himmel gegeben, ba fie bungerte, und t Baffer aus bem Felfen laffen geben, ba fie burftete; und ihnen gerebet, fie follten binein geben und bas Land einnehmen, barüber bu beine Band hobest, ibnen zu geben.

\*2 Dec. 16, 4. 14. 3j. 78, 24. †2 Dec. 17, 6. 16 Aber unfere Bater murben ftolg unb \*halestarrig, baß fie beinen Geboten nicht \*3er. 7, 26. c. 17, 23.

gehorchten,

17 Und weigerten fich ju boren, und gebachten auch nicht an beine Wunber, bie bu an ihnen thateft; fonbern fie murben halestarrig und warfen ein Haupt auf, baß fie fich wenbeten zu ihrer Dienftbarfeit in ihrer Ungebuld. Aber Du, mein GOtt, vergabeft, und wareft \*gnabig, barmherzig, gebulbig, und von großer Barmberzigfeit, und verließest fle nicht.

#2 Mof. 34, 6. ac.

18 Und ob fie wohl \*ein gegoffen Kalb machten und sprachen: "Das ift bein GOtt, ber bich aus Egyptenland geführet bat," und thaten große Lafterungen;

# 2 Mof. 32, 4.

19 Noch verließest Du sie nicht in ber Bufte, nach beiner großen Barmbergiateit. und bie Boltenfäule wich nicht von ihnen bes Tages, fie ju fuhren auf bem Bege, noch bie Kenerfänle bes Nachts, ihnen zu leuchten auf bem Wege, ben fie zogen.

20 Und bu gabeft ihnen beinen guten Beift, fie ju unterweifen; und bein Dan wandtest bu nicht von ihrem Munde; und gabeft ihnen Baffer, ba fie bürftete.

21 Bierzig Jahre berforgteft bu fie in ber Bufte, bag ihnen nichts mangelte. \*3bre Rleiber veralteten nicht, und ihre Fifie zerschwollen nicht; \*5 Ros. 8, 4.
22 Und gabest ihnen Königreiche und

Bolter, und theiltest fie bier und baber, baß fle einnahmen bas Land +Sibons. bes Königs zu Hesbon, und bas Land Das, bes Ronigs in Bajan ;

\*4 Mof. 21, 24. 35.

23 Und vermehrtest ihre Rinber, wie bie Sterne am himmel, und brachteft fle in's Land, bas bu ibren Batern gerebet hatteft, baß fie einziehen und es einnehmen follten.

24 Und die Kinder zogen binein, und nahmen bas Land ein; und bu bemutbigtest vor ihnen bie Ginwohner bes Lanbes, bie Cananiter, und gabeft fie in ihre Banbe, und ibre Ronige, und Bolfer im Lande, bag fie mit ihnen thaten nach ihrem

25 Und fie gewannen feste Stabte, unb ein fett Land, und nahmen Baufer ein, boll allerlei Guter, ausgehauene Brunnen, Beinberge, Delgarten, und Baume, bavon man iffet, bie Menge, und affen, und wurden "fatt und fett, und lebten in Bolluft, burch beine große Gute.

\* 6 9Roj. 32, 15.

26 Aber fie wurden ungehorsam, und wiberftrebten bir, und warfen bein Gefet hinter fich zurud, und erwürgeten beine Bropheten, die ihnen bezengten, daß fle follten fich zu bir betehren, und thaten

große Läfterung.

27 Darum gabest bu fie in die Hand ibrer Feinbe, bie fie angfteten. Und zur Beit ihrer Angst ichrieen fie zu bir; und Du erhöreteft fie vom himmel, und burch beine große Barmbergigfeit \*gabeft bu ihnen Seilande, bie ihnen halfen aus ihrer Feinde Dand. \* Richt. 3, 9. 15.

28 Wenn fie aber jur Rube tamen, berkehrten fie fich übel ju thun vor bir. Go verliefieft bu fie in ihrer Feinbe Banb, bag fie über fie berricheten. Go betehreten fie fich bann, und fchrieen gu bir; und Du erboreteft fie bom himmel, und erretteteft fie nach beiner großen Barmber-

zigkeit viel Mal,

29 Und lieftest ihnen bezeugen, baft fie fich befehren follten zu beinem Befet. Aber fie waren ftolg, und geborchten beinen Geboten nicht, und funbigten an beinen Rechten (\* welche fo ein Menfch thut, lebet er barinnen) und wandten thre Schultern weg, und wurden balsftarrig und geborchten nicht.

# 3 Mof. 18, 5. 2c. Gal. 8, 12.

80 Und but hieltest viele Jahre fiber ihnen, und ließest ibnen bezeugen burch beinen Beift in beinen Bropheten; aber fie nahmen es nicht zu Ohren. Darum haft bu fie gegeben in bie Band ber Böller in Länbern.

31 Aber nach beiner großen Barmberzigfeit haft bu es nicht gar aus mit ihnen gemacht, noch fie verlaffen ; benn Du bift ein gnäbiger und barmbergiger GOtt.

82 Run, unfer GDtt, but großer GDtt, mächtig und schrecklich, ber bu haltft Bunb und Barmbergigfeit, achte nicht gering alle bie Mibe, die uns getroffen bat, und unfere Ronige, Fürften, Briefter, Propheten, Bater und bein ganges Boll, von ber Zeit an ber Könige zu Affur, bis auf biefen Tag. 33 Du bift gerecht au Allem, bas bu

über uns gebracht hast; benn bu hast recht gethan, wir aber find gottlos gemelen.

34 Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Bater baben nicht nach beinem Gefet gethan, und nicht Acht gebabt auf beine Gebote und Beugniffe, bie bu ihnen baft laffen zeugen.

85 Und sie haben dir nicht gebienet in ihrem Königreich, und in beinen großen Giltern, bie bu ihnen gabeft, und in bem weiten und fetten Lande, bas bu ihnen bargelegt hast, und haben fich nicht beleh-

ret bon ihrem bofen Befen.

36 Siebe, wir find bentiges Tages Rnechte; und im Lanbe, bas bu unfern Batern gegeben baft, ju effen feine Friichte und Gilter, flebe, ba find wir Rnechte innen :

37 Und fein Gintommen mehret fich ben Ronigen, die bu fiber uns gefetzet haft, um unferer Gunben willen; und fie berrichen Aber unfere Leiber und Bieb nach ibrem Willen, und wir find in großer Roth.

38 Und in biefem allen machen wir einen feften Bund, und schreiben, und laffen es unsere Fürsten, Leviten und Priester ver-

fiegeln.

Das 10. Capitel. Berfiegelung bes ernewerten Bunbes.

Die Berfiegeler aber waren : Rebemia Hattirsatha, ber Sohn Hachalja's, unb Bibetia,

2 Geraja, Afarja, Jeremia

8 Bashur, Amaria, Malchia, 4 Hattus, Sebanja, Malluch, 5 Barim, Meremoth, Obabia,

6 Daniel, Ginthon, Baruch,

7 Mefullam, Abia, Mejamin, 8 Maasja, Bilgai und Semaja, bas waren die Priester.

9 Die Leviten aber waren: Jesua, ber Cobn Mfanja's, Binnui, unter ben Rinbern Benababs, Rabmiel

10 Und ihre Brilber : Gedanja, Sobia.

Mita, Plaja, Hanan, 11 Micha, Rebob, Hafabja, 12 Saccur, Serebja, Sebanja,

13 Bobia, Bani und Beninu.

14 Die Baubter im Bolt waren : \* Bareos, + Babath-Moab, Clam, Sattu, # Gera 2, 3. Bani † Esra 2, 6.

15 Bunni, Asgab, Bebai,

16 Abonia, Bigvai, Abin.

17 Ater, Dielia, Affur, 18 Sobia, Hafum, Bezai,

19 Bariph, Anathoth, Reubai,

20 Magpias, Mefullam, Defir,

21 Mefejabeel, Babot, Jabbua,

22 Platja, Hanan, Anaja, 28 Pofea, Hananja, Haffub,

478

24 Sallohes, Bilba, Gobel, 25 Rebum, Bafabna, Maefeja,

26 Abia, Banan, Anan,

27 Mallud, Barim unb Baena.

28 Und bas anbere Boll, " Briefter, Le-witen, Thorbitter, Sanger, Rethinim unb Alle, bie fich von ben Boltern in Lanben gefonbert batten jum Gefet Gottes, fammt ihren Beibern, Söhnen und Töchtern, Ade, die es versteben tonnten. "Gera 2. 70. 29 Und ihre Mächtigen nahmen es an für ihre Bruber. Und fle tamen, baf fie ichwuren und fich mit einem Gibe verpflichteten, zu wandeln im Gefet ODttes, bas burch Mofe, ben Knecht Gottes, ge-

geben ift, bag fie halten und thun wollten nach allen Geboten, Rechten und Sitten bes BEren, unfere Berrichers;

30 Und bag wir ben Bottern im Lanbe unfere Töchter nicht geben, noch ihre Löchter unfern Gobnen nehmen wollten ;

31 Auch wenn bie Böller im Lande "am Sabbathtage bringen Waare und allerlei Fütterung zu vertaufen, bag wir es nicht von ihnen nehmen wollten auf ben Gabbath und beiligen Tage; und bag wir bas flebente Jahr allerhand Beschwerung frei \*c. 13, 15. 20mos 8, 5. laffen wollten.

32 Und legten ein Gebot auf uns, bag wir jahrlich einen britten Theil eines Sctels gaben jum Dienft im Saufe unferes

SDittes ;

33 Nämlich zu Schaubrob, zu täglichem Speisopfer, zu täglichem Brandopfer bes Sabbaths, ber Remmonben und Festtage, und zu bem Gebeiligten, und jum Gundopfer, bamit Israel verföhnet werbe. und gu allem Geschäfte im Saufe unfers @Dtice.

34 Und wir warfen das Loos unter den Brieftern, Leviten und bem Bolt um bas Opfer bes Polzes, bas man zum Paufe unfere Gottes bringen follte jabrlich, nach ben Banfern unferer Bater, auf beflimmte Zeit, zu brennen auf bem Altar bes BErrn, unfere Gottes, wie es im Befet "geschrieben ftebet. \*3 Mef. 6, 12. 35 Und jahrlich zu bringen bie Erftlinge

unfers Landes und die Erftlinge aller Frlichte auf allen Bammen, jum Saufe

des DErrn:

36 Und bie Erfllinge unferer Sohne und unfere Biebes, wie es \*im Gefet ge-Schrieben ftebet, und bie Erftlinge unferer Rinber und unserer Schafe; bag wir bas Alles zum Hause unsers Gottes bringen follen ben Brieftern, bie im Daufe unfere #2 Moj. 13, 2. | GOttes bienen.

87 Auch follen wir bringen bie Erstlinge unfere Teiges und unferer Bebe, und bie Früchte allerlei Baume, Dioft und Del ben Priestern in bie Kasten am Danse unfers Gottes; und ben "Bebnten unfers Lanbes ben Leviten, baf bie Lebiten ben Behnten baben in allen Stäbten unfers Aderwerts. \* 4 Mof. 18, 21.

38 Und ber Priefter, ber Sohn Narons, foll mit ben Leviten auch an bem Zehnten ber Leviten haben, baß bie Leviten \* ben Behnten ihrer Behnten berauf bringen jum Baufe unfere Gottes in bie Raften im Schathaufe. \* 4 MRof. 18, 26. 28.

39 Denn bie Rinber Jerael und bie Rinber Levi's sollen die Hebe bes Getreibes, Mosts und Dels berauf in bie Ra-Dafelbft find "bie Befage sten bringen. des Beiligthums, und bie Briefter, bie ba bienen, und bie Thorbfiter und Sanger. bağ wir bas Hans unsers GOttes nicht verlaffen. \*c. 13, 9. 1 Chron. 23, 19.

Das 11. Cabitel.

Regifter ber neuen Ginwobner in ber Stabt und auf bem Felbe.

IInb bie "Oberften bes Bolts wohneten ju Jerufalem. Das anbere Bolt aber warfen bas Loos barum, bak unter zebn Ein Theil gen Jerusalem in die beilige Stabt zögen, ba zu wohnen, und nenn Theile in ben Stäbten. \*c. 7. 5.

2 Und bas Boll fegnete alle bie Danner, die freiwillig waren zu Jerusalem zu

mobnen.

3 Dies find die Baupter in ber Landschaft, bie zu Jerusalem wohneten. In ben Stäbten Juba's aber wohnete ein Jeglicher in seinem Gut, bas in ihren Stabten war ; namlich Israel, Briefter, Leviten, Nethinim und bie "Rinber ber Anechte Salomo's. **\*** c. 7. 57.

4 Und zu Bernfalem wohneten eiliche ber Kinder Juda's und Benjamins. Bon ben Kindern Juda's: Athaja, ber Sohn Ussia's, bes Sohnes Sacharia's, bes Sohnes Amarja's, des Sohnes Sephatja's, bes Sohnes Mabelaleels, aus ben Rinbern Bares

5 Und Maejeja, ber Sohn Baruche, bes Sohnes Chal-Pose's, bes Sohnes Pasaja's, bes Sohnes Abaja's, bes Hafaja's, bes Sohnes Abaja's, bes Sohnes Jojaribs, bes Sohnes Sachars

ja's, bes Sohnes Siloni's.

6 Aller Kinber Barez, Die gu Jerusalem wohneten, waren vier hundert und acht

und sechzig, rebliche Leute.
7 Dies find bie Kinder Benjamins: Salln, ber Sohn Mefullanes, bes Sohnes Joebs, bes Sohnes Pebaja's, bes Sohnes Kolaja's, bes Sohnes Maefe-ja's, bes Sohnes Ithiels, bes Sohnes Jefaia's:

8 Und nach ihm Gabbai, Sallai, neun

hunbert und acht und zwanzig:

9 Und Joel, ber Cobn Gidri's, war ihr Borfteber; und Juba, ber Gobn Dasnna's, fiber bas anbere Theil ber Stabt.

10 Bon ben Brieftern mohneten Jebaja,

ber Sohn Jojaribs, Jachin.
11 Seraja, ber Sohn Hillia's, bes Sobnes Mesullams, bes Sobnes Zabots, bes Sobnes Merajoths, bes Sobnes Abitobs, war Fürst im Bause GOttes.

12 Und seine Brüber, die im Baufe schafften, berer waren acht bunbert unb zwei und zwanzig. Und Abaja, ber Sohn Jerohams, bes Sobnes Blalja's, bes Sobnes Amai's, bes Sobnes Sacharia's, bes Sohnes Bashurs, bes Sohnes Maldia's

13 Und feine Bruber, Oberften unter ben Bätern, waren zwei hundert und zwei und vierzig. Und Amaffai, ber Cohn Afarcels, des Sohnes Abufai's, des Sobnes Diefillemoths, bes Sohnes Immers, 114 Und feine Bruber, gewaltige Leute, waren bunbert unb acht und zwanzig. Und ihr Borfteber mar Sabbiel, ber Sobn Gebolime.

15 Bon ben Leviten : Semaia, ber Sobn Hassubs, bes Sohnes Asritams, bes Sobnes Bajabja's, bes Sobnes Bunni's,

16 Und Sabthai und Josabab, aus ber Leviten Oberften, an ben außerlichen Ge-

schäften im Sause Gottes, 17 Und Mattanja, ber Sohn Micha's, bes Sohnes Sabbi's, bes Sobnes Maphe, ber bas Baupt war, Dant anaubeben gum Gebet, und Balbutja, ber anbere unter feinen Britbern, und Abba, ber Cobn Sammua's, bes Cobnes Balals, bes Sohnes Jebithuns.

18 Aller Leviten in ber beiligen Stabt waren zwei hunbert und vier und achtzig.

19 Und die Thorhuter, Affind und Talmon und ihre Brliber, bie in ben Thoren bilteten, waren bundert und zwei und flebenzia.

20 Das anbere Israel aber, Briefter und Leviten, waren in allen Stabten Juba's, ein Jeglicher in feinem Erbtheil.

21 Und die Nethinim wohneten an Und Riba und Gisva geborten Ophel. au ben Retbinim.

22 Der Borsteher aber iber bie Leviten zu Bernsalem war Uffi, ber Sohn Bani's, | feine Brilber.

bes Sohnes Hafabja's, bes Sohnes Mattanja's, bes Sohnes Midya's. Aus ben Rinbern Afabbs maren Ganger um bas Beschäfte im Baufe Gottes.

23 Denn es mar bes Königs Gebot ilber fie, baß bie Canger treulich banbelten, einen jeglichen Tag fein Gebuhr.

24 Und Bethabja, ber Cohn Defefabeels, aus ben Rinbern Serabs, bes Cobnes Juba's, mar Befehlshaber bes Konigs zu allen Geschäften an bas Bolt.

25 Und ber Kinber Juba's, bie außen auf ben Dörfern auf ihrem Lanbe waren, wohneten etliche zu \*Kiriath-Arba und in ihren Töchtern, und zu Dibon und in ihren Töchtern, und zu Kabzeel und in ibren Dörfern, \*3of. 20, 7. c. 21, 11.

26 Und ju Jefua, Molaba, Beth-Balet, 27 Hazar-Sual, Beer-Seba und ihren

Töchtern,

28 Und zu Billag und Mochona, und ihren Töchtern #30f. 15, 31. 29 Und ju En-Rimmon, Zarega, Jere-

muth,

80 Sanoah, Abullant und ihren Dorfern, zu Lachis und auf ihrem Felde, zu Afeta und in ihren Töchtern. Und lagerten fich von Beer-Seba an bis an's Thal Dinnom.

31 Die Kinber Benjamins aber von Gaba wohneten zu Michmas, Aija, Beth-

El und ihren Töchtern, 32 Und zu Anathoth, Rob, Ananja, 33 Hazor, Rama, Gittaim,

84 Babib, Biboim, Reballat, 35 Lob, Ono, und im Zimmerthal.

36 Und etliche Leviten, die Theil in Iuba hatten, wohneten unter Benjamin.

Das 12. Cabitel.

Ramen ber Priefter und Leviten. Ginmeibung ber Stabt. Orbnung ber beiligen Pfleger.

Dies find bie Priefter und Leviten, bie mit Sernbbabel, bem Sohne Scalthiels, und Jefua herauf jogen : Seraja, Jeremia, Esra,

2 Amarja, Malluch, Hattus, 8 Sechanja, Rebum, Meremoth,

4 Ibbo, Ginthoi, Abia,

5 Mejamin, Maabja, Bilga,

6 Semaja, Jojarib, Jebaja, 7 Sallu, Amot, Silfia und Jebaja. Dies waren bie Saupter unter ben Brieftern und ihren Brubern, ju ben Beiten Jeina's.

8 Die Leviten aber waren diese: Jesua, Binnui, Kabmiel, Serebja, Juda und Mattanja, über bas "Dankamt, er unb \*c. 11, 17.

9 Batbutja und Unni, ibre Bruber. maren um fie gur Hut.

10 Befua jeugete Jojatim, Jojatim gengete Etjafib, Eljafib zeugete Jojaba.

11 Jojaba zeugete Jonathan, Jonathan jenzete Jabbua.

12 Und zu ben Zeiten Jojafims maren biefe oberfte Bater unter ben Brieflern: Ramlich von Seraja war Meraja; von

Ieremia war Hananja; 13 Bon Edra war Mejullam; von

Amarja war Johanan;

14 Bon Malluch war Jonathan; von Sebanja mar Jojeph:

15 Bon Barim war Abna; von Mera-

joth war Hellai; 16 Bon Ibbo war Sacharja; von Gin-thon war Mejullam;

17 Bon \* Abia war Sichri; von Mejamin-Moadja war Biltai; \* Quc. 1. 5.

18 Bon Bilga war Sammua; von Se-

maja war Jonathan; 19 Bon Jojarib war Mathnai; von

Zedaja war Uffi;

20 Bon Sallai war Kallai: von Amol war Eber :

21 Bon Silfia mar Hafabja; von Je-baja mar Rethaneel.

22 Und ju ben Beiten Gliafibs, Jojaba's, Johanans und Jabbua's, murben bie oberften Bater unter ben Leviten und bie Briefter beschrieben unter bem Königreich Darius, bes Perfers.

23 Es wurden aber bie Kinder Levi's, bie obersten Bater, beschrieben in die Chronika, bis jur Zeit Johanans, des

Sohnes Gliafibe.

24 Und bies waren bie Oberften unter ben Leviten: Safabja, Serebja, und Je-fua, ber Sobn Radmiels, und ihre Bellber neben ihnen, zu loben und zu banken; wie es "David, ber Mann GOttes, geboten batte, eine But neben ber anbern.

\*1 Chron. 26, 1. 2c. 2 Chron. 29, 25.

25 Mattanja, Bakbukja, Obabja, Mefullam, Talmon und Aftub waren \* Thorbuter an ber But, an ben Schwellen in den Thoren.

\*2 Whron. 8, 14.

26 Diefe waren ju ben Zeiten Jojalime, bes Sohnes Jesua's, bes Sohnes Jozabats, und zu ben Beiten Nebemia's, bes Landpflegers, und bes Briefters Esra, bes Schriftgelehrten.

27 Und in ber Einweibung ber Mauern m Jernfalem fuchte man bie Leviten aus allen ihren Orten, bag man fie gen Jerufalem brachte, ju halten Ginweihung, in | rahja war ber Borfteber.

Kreuben, mit Danten, mit Gingen, Combein, Bjaltern und Barfen.

28 Und es versammelten fich bie Rinber ber Ganger, und von ber Gegend um Jerufalem ber, und von ben Bofen Retophathi's,

29 Und vom Saufe Gilgal, und von ben Aecern zu Gibea und Asmaveth; benn bie Sanger batten ihnen Bose gebauet um Jerusalem ber.

30 Und die Briefter und Leviten reinigten fich, und reinigten bas Bolt, bie Thore

und die Mauer.

81 Und ich ließ die Kürsten Juda's oben auf bie Mauer fteigen, und bestellete zwei große Dantchore, Die gingen bin jur Rechten oben auf Die Mauer jum "Mifthor warts.

32 Und ihnen ging nach Hofaja, und

bie Balfte ber Fürften Juba's,

33 Und Afarja, Esra, Defullam,

34 Juba, Benjamin, Semaja und 36 remia.

35 Und etliche ber Briefter Rinber mit Trompeten : Nämlich Sacharia, ber Sobn Jonathans, des Sohnes Semaja's, des Sohnes Mattanja's, bes Sohnes Dlichaja's, des Sohnes Saccurs, des Sobnes Alaphs;

36 Und feine Bruber, Semaja, Afareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel unb Juba, Hanani, mit ben Saitenspielen Davids, bes Mannes GOttes; Esra aber, ber Schriftgelehrte, vor ihnen ber,

37 Bum Brunnenthor marts. Unb gingen neben ihnen auf ben Stufen gur Stabt Davids, bie Mauer hinauf zu bem Haufe Davids hinan, bis an bas Baffer-

thor gegen Morgen.

38 Das anbere Dankor ging gegen ihnen Aber, und ich ibm nach, und bie Balfte bes Bolts bie Mauer binan jum Dienthurm hinauf, bis an bie breite Mauer,

89 Und zum Thor Ephraim binan, und zum alten Thor, und zum Fischthor, und jum Thurm Hananeel, und jum Thurm Mea, bis an das Schafthor; und blieben stehen im Rerkerthor.

40 Und standen also die zwei Dankhöre im Baufe Gottes, und ich und bie Balfte

ber Obersten mit mir;

41 Und bie Briefter, namlich Eljatim, Maefeja, Minjamin, Michaja, Elioenai, Sacharja, Bananja, mit Trompeten;

42 Und Maeseja, Semaja, Eleasar, Ufft, Johanan, Maldia, Elani und Afar. Und bie Sanger fangen laut, und Jes-

43 Und es wurden beffelben Tages große Opfer geopfert, und waren froblich; benn GOtt hatte ihnen eine große Freude gemacht, baf fich beibe, Beiber und Rinber, freueten, und man hörcte bie Freude Jerufalems ferne.

44 Bu ber Beit wurben verorbnet Man-ner fiber bie Schattlaften, \* ba bie Beben, Erftlinge und Zehnten innen waren, daß fie fammeln follten von ben Aectern und um bie Stabte, anszutheilen nach bem Gefet für die Priester und Leviten; benn Juda batte eine Freude an ben Prieftern und Leviten, baß fle ftanben. \*c. 10, 37. c. 13, 5.

45 Und warteten ber hut ihres Gottes und ber Out ber Reinigung. Und die Sanger und Thorbüter standen nach bem Gebot Davids und feines Sobnes Sa-

lomo.

46 Denn ju ben Beiten Davibs unb Afaphs wurden gestiftet bie obersten Sanger, und Loblieber, und Dank zu GOtt.

\* 1 Chron. 26, 1. 2c. 47 Aber gang Jerael gab ben Sangern und Thorhittern Theil zu ben Beiten Gerubbabels und Rebemia's, einen jeglichen Tag fein Theil; und fie gaben Geheiligtes für die Leviten, die Leviten aber gaben Geheiligtes filr bie Kinber Aarons.

Das 13. Cabitel.

Rebemia's Gifer in Berbefferung ber Polizei, bes Rirden- unb bes bauslichen Befens.

Mub es marb ju ber Beit gelesen bas Buch Moje vor ben Ohren bes Bolle; und warb gefunden barinnen agefcbrieben, daß bie Ammoniter und Moabiter follen nimmermehr in bie Gemeine GOt-

tes kommen; \*5 Moj. 23, 3.
2 Darum, baß sie ben Kinbern Jerael nicht zuvor tamen mit Brob und Baffer, und \*bingeten wiber fie Bileam, baf er fie verfluchen follte; aber unfer GDtt wandte ben Fluch in einen Segen.

4 Mof. 22, 5. 2c.

3 Da fie nun bies Gefet boreten, ichieben fie alle Fremblinge von Israel.

4 Und vor bem hatte ber Priefter Eljafib in den Kasten am Hause unsers GOt-

tes geleget bas Opfer Tobia's.

5 Denn er batte ihm einen großen Raften gemacht; und babin hatten fie zuvor geleget Speisopfer, Weibrauch, Gerathe, und bie Zehnten vom Getreibe, Moft und Del, nach bem Gebot ber Leviten, Sanger und Thorbüter, bazu bie Bebe ber Priester.

6 Aber in diesem allen war ich nicht zu Jerusalem. Denn im zwei und breißig. ften Jahr Arthahsastha's, bes Königs zu

Babel, tam ich jum Könige, und nach etlichen Tagen erwarb ich vom Könige

7 Daß ich gen Jerufalem zog. Und ico mertte, bag nicht gut war, bas Eljafib an Tobia gethan batte, baf er ihm einen Raften machte im Hofe am Hanfe Gottes;

8 Und verbroß mich febr, und warf alle Gerathe, vom Hause Tobia's binaus vor

den Raften,

9 Und bieß, baß fie die Raften reinigten; und ich brachte wieber bafelbft him \*bas Geräthe des Hauses GOttes, das Speisopfer und Weihrauch. \*c. 10. 39.

10 Und ich erfuhr, baß ber Leviten Theil ihnen nicht gegeben war; berhalben bie Leviten und Sanger gefloben waren, ein jeglicher zu seinem Acker, zu arbeiten. 11 Da schalt ich bie Obersten, unb

sprach: Warum verlassen wir bas haus Sties? Aber ich versammelte fie, und stellete fie an ibre Stätte. \*b. 17. 25.

12 Da brachte gang Juba bie Behnten vom Getreibe, Most und Del zum

Schatz.

\* 4 Mef. 18, 21. 13 Und ich fette itber bie Schäte Co Temja, ben Briefter, und Zabot, ben Schriftgelehrten, und aus den Leviten Pebaja, und unter ihre Hand hanan, ben Sohn Saccurs, bes Sohnes Mattanja's; benn fie wurben für treu gehalten, und ihnen ward befohlen, ihren Bril bern auszutbeilen.

14 \* Gebente, mein GOtt, mir baran, und tilge nicht aus meine Barmberzigkeit, bie ich an meines Gottes Baufe und an

seiner Hut gethan habe.

\*v. 31. **%**∫. 25, 7. BS. 106, 4. 15 Zu berselben Zeit sabe ich in Juba Relter treten auf ben Sabbath, und Garben berein bringen, und Efel belaben mit Bein, Erauben, Feigen und allerlei Laft ju Berufalem bringen auf den Sabbathtag. Und ich bezeugete fie des Tages, ba fie die "Fütterung vertauften. \*c. 10, 31. Amos 8, 5.

16 Es wohneten auch Tyrer barinnen; die brachten Fische und allerlei Baare, und verfauften es auf ben Sabbath ben Kinbern Juba's und Jernsalems.

17 Da "schalt ich bie Oberften in Juba, und fprach zu ihnen : Was ift bas bofe Ding, bas ihr thut, und brechet ben Sabbathtag?

18 Thaten nicht unsere Bater also, und unfer GOtt führete alle bies Ungliid über uns und über biefe Stadt? Und ihr machet des Zorns über Israel noch mehr, baff ibr ben Sabbath brechet.

19 Und ba die Thore zu Jerusalem aufgezogen waren bor bem Sabbath ; bieß ich die Thitren jufchließen, und befahl, man follte fie nicht aufthun, bis nach bem Sabbath. Und ich bestellete meiner Rnaben etliche an bie Thore, baf man feine Laft berein brachte am Sabbatbtage.

20 Da blieben bie Rramer und Bertaufer mit allerlei Baare über Nacht brau-Ben vor Jerusalem, Ein Mal ober zwei. 21 Da zeugte ich ihnen, und sprach zu

ibnen : Warum bleibet ihr fiber Nacht um bie Mauer? Berbet ihr es noch eine thun, fo will ich bie Band an euch legen.

ber Zeit an tamen fie bes Cabbaths nicht. 22 Und ich sprach zu ben Leviten, die rein waren, daß fie tamen und hüteten ber Thore, zu beiligen ben Sabbathtag. Mein GOtt, \* gebente mir beg auch, und icone meiner nach beiner großen Barmberzigteit. \* 33i. 25, 7.

23 3ch fabe auch ju ber Zeit Juben, bie Beiber nahmen von Asbod, Ammon und

Moab.

24 Und ihre Rinber rebeten bie Balfte Asoobisch, und konnten nicht Jubisch reben, sonbern nach ber Sprache eines jeglichen Bolle.

25 Und ich schalt fie, und fluchte ihnen, und ichlug etliche Manner, und raufte fie, und nahm einen Gib von ihnen bei GOtt:

Ihr "follt eure Töchter nicht geben ihrem Sobnen, noch ihre Tochter nehmen euren Göhnen, ober euch felbft. #5 9Rof. 7, 3. 26 hat nicht Salomo, ber König 36-raels, baran gefündiget? Und war boch in vielen Beiben fein König ihm gleich, und er war seinem GOtt lieb, und GOtt fette ibn jum Konige fiber gang Jerael: noch "machten ihn bie auslänbischen Beiber zu sündigen. #1 Rbn. 11, 3.

27 Sabt ibr bas nicht geboret, bag ibr folch groß lebel thut, euch an unferm Gott zu vergreifen mit auslänbischem

Beibernehmen?

28 Und einer aus ben Kinbern Joiaba's, bes Sohnes Eljafibs, bes Hobenprieftere, batte fich befreundet mit \* Ganeballat, bem Boroniten; aber ich jagte \*c. 2, 19. ibn von mir.

29 Gebenke an fie, mein GOtt, die bes Priesterthums los find geworben, und bes Bunbes bes Briefterthums, und ber Le-

30 Also reinigte ich sie von allen Auslanbischen, und ftellete bie But ber Briefler und Leviten, einen jeglichen zu seinem Geichäfte ;

31 Und ju opfern bas Bolg zu beftimmten Zeiten, und bie Erftlinge. \* Gebente meiner, mein Gott, im Beften.

\*c. 5, 19. c. 13, 14, 22. 101, 25, 7.

#### Bud Esther. Das

Das 1. Capitel. Basthi wird wegen verachteter Dabljeit von Abas-

veros verftogen. Qu ben Zeiten Abasberos, ber ba Konig D war von Indien bis an die Mohren, Aber hunbert und fleben und zwanzig Länber.

2 Und ba er auf seinem toniglichen Stuhl

faff. zu Schloß Sufan,

3 3m britten Jahr feines Ronigreichs, machte er bei ihm ein Dabl allen feinen Fürften und Anechten, nainlich ben Ge-waltigen in Berfien und Meben, ben Landbflegern und Oberften in seinen ganbern,

4 Dag er sehen ließe ben herrlichen Reichthum feines Königreichs und bie Wilche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, nämlich hunbert und achtzig Tage.

5 Und ba die Tage aus waren; machte ber König ein Dahl allem Bolt, bas ju Rleinen, fieben Tage lang im Hofe bes Gartens am Saufe bes Königs.

6 Da bingen weiße, rothe und gelbe Tücher, mit leinenen und scharlachenen Seilen, gefaffet in filbernen Ringen auf Marmelfaulen. Die Bante maren golben und filbern, auf Pflafter von grunen, weißen, gelben und schwarzen Marmeln gemacht.

7 Und bas Getrante trug man in golbenen Gefäßen, und immer anbern und anbern Gefäßen, und foniglichen Bein bie Menge, wie benn ber König vermochte.

8 Und man fette Riemand, mas er trinfen follte: benn ber Konig hatte allen Borftebern in feinem Baufe befohlen, baf ein Jeglicher follte thun, wie es ihm wohl gefiele.

9 Und Die Königin Baethi machte auch ein Mahl für bie Beiber, im toniglichen Saufe bes Ronigs Abasveros.

10 Und am flebenten Tage, ba ber Ro-Schloß Sufan war, beiben, Großen mid nig gutes Muths war vom Wein, bieß

483

er Mehuman, Bistha, Darbona, Bigtha, Abagtha, Sethar und Charcas, ben fieben Kämmerern, die vor dem Könige Ahasveros diencten, \*c. 7, 9.

11 Daß fie die Königin Baethi boleten vor ben König mit ber foniglichen Krone, baß er ben Bollern und Fürften zeigete

ibre Schone ; benn fie mar icon.

12 Aber bie Königin Basihi wollte nicht lommen nach bem Wort bes Königs burch feine Kämmerer. Da warb ber König febr zornig, und sein Grimm entbrannte in ibm.

13 Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf Landes-Sitten verslanden, sen den Beschen mußten geschehen vor allen Berständigen auf Recht und

Banbel;

14 Die Rächsten aber bei ihm waren Cbarfena, Sethar, Abmatha, Tharsis, Meres, Morsfena und Memuchan, die sieben Fürsten ber Perfer und Meder, die das Angesicht des Königs saben und saften oben an im Königreich.)

15 Bas für ein Recht man an ber Ronigin Basthi thun follte, barum, bag fie nicht gethan hatte nach bem Wort bes

Ronigs burch feine Rammerer.

16 Da sprach Memuchan vor bem Könige und Fürften: Die Königen Basthi hat nicht allein an bem Könige fibel gethan; sonbern auch an allen Fürsten und an allen Bölkern in allen Landen des Könige Abasveros.

17 Denn es wird solche Tbat ber Königin aussommen zu allen Weibern, baß sie ibre Dlanner verachten vor ibren Augen, und werben fagen: "Der König Abasveros bieß die Königin Basthi vor sich tommen; aber sie wollte nicht."

18 So werben nun die Fürstinnen in Bersien und Meben auch also fagen zu allen Fürsten bes Königs, wenn fie folgte Stat ber Königin bören; so wird fich Berachtens und Jorns genug erheben.

19 Gefällt "es bem Könige; jo laffe man ein königlich Gebot von ihm ausgeben und schreiben nach ber Perser und Meber Geset, welches man nicht tharf übertreten, baß Basthi nicht mehr vor ben König Ahasveros komme; und ber König gebe ihr Königreich ihrer Nächsten, bie besser ist, benn sie; "e. 3.9. † Dan. 6.8.

20 Und baß diefer Brief bes Königs, ber gemacht wird, in sein ganz Reich (welches groß ist) erschalle, daß alle Weiber ihre Manner in Ehren halten, beibe, unter

Großen und Rieinen.

21 Das gestel bem Könige und ben Fürsten; und ber König that nach bem Wort Memuchans.

22 Da wurben Briefe ausgesandt in alle Känder des Königs, in "ein jeglich Land nach seiner Schrift, und zu jeglichem Boll nach seiner Sprache, daß teine igglicher Mann der Oberherr in seinem Haufe sei; und ließ reden nach der Sprache seines Bolls. "c. 3, 12. †1 Mos. 3, 16.

Das 2. Capitel. Esther wird ju tonigliden Ehren erhoben.

Mach biesen Geschichten, da der Grimm bes Königs Ahasveros sich gelegt batte, gedachte er an Basthi, was sie gethan hatte, und was über sie beschlosien wäre.

2 Da sprachen bie Anaben bes Könige, bie ihm bieneten : Man suche bem Könige

junge icone Jungfrauen ;

3 Und der König bestelle Schauer in allen Landen seines Rönigreichs, daß sie allerlei junge schöne Jungtrauen zusammen bringen gen Schloß Susam, in das Frauen-Jimmer, unter die Pand begat's, bes Königs Kämmerers, der ber Weiber wartet, und gebe ihnen ihren Schmud;

4 Und welche Dirne bem Könige gefällt, bie werbe Königin an Basthi's Statt. Das gefiel bem Könige, und that also.

5 Es war aber ein stibischer Mann zu Schloss Susan, ber bieß \*Marbachai, ein Sohn Jairs, bes Sohnes Simei's, bes Sohnes Jemini,

\*Reb. 7, 7.

6 Der mit weggeführet war von Jerusolem, ba "Jechanja, ber König Juba's, weggeführet ward, welchen Reducad-Nozar, der König zu Babel, wegführete.

\* 2 Ron. 24, 15. 16.

7 Und er war ein Bormund Habassa's, bie ist Esther, eine Tochter seines Betters; benn sie hater noch Mutter. Und sie war eine schöne und seine diene. Icho eine Mutter sund ba ihr Bater und Mutter sach, nahm sie Mardachai anf zur Tochter.

8 Da nun bas Gebot und Gesetz bes Königs laut warb, und viele Dirnen zu hause gebracht wurden gen Schlos Susan unter bie Hand hegai's, ward Esther auch genommen zu bes Königs hans, unter die Hand hegai's, des Hiters ber Reiber

Weiber.

9 Und die Dirne gestel ihm, und sie sand Barmbergigfeit vor ihm. Und er eilen mit ihrem Schmud, daß er ihr ihren Theil gabe, und sieben seine Dirnen von des Königs Hause bagu. Und er that sie mit ihren Dirnen an ben besten Ort im | Frauen-Zimmer.

10 Und Esther sagte ibm nicht an ibr Boll und ibre Freundschaft; benn Darbachai hatte ihr geboten, fie follte es nicht

11 Und Marbachai wanbelte alle Tage bor bem Bofe am Frauen-Zimmer, baß er erführe, ob es Esther wohl ginge, und

mas ihr geschehen milrbe.

12 Wenn aber bie bestimmte Beit einer jeglichen Dirne tam, baß fie jum Könige Thasveros tommen sollte, nachbem fie modif Monate im Frauen-Schmud gewejen war (benn ibr Schmuden mußte so viel Zeit haben, nämlich sechs Monate mit Balfam und Morrhen, und feche Monate mit guter Spezerei, fo waren benn bie Weiber geschmück);

13 Alebann ging eine Dirne jum Romige, und welche fie wollte, mußte man ihr geben, bie mit ihr vom Frauen-Bimmer zu bes Ronige Baufe ginge.

14 Und wenn eine bes Abends binein kam, bie ging bes Morgens von ihm in das andere Frauen-Zimmer unter bie Hand Saasgas, des Königs Kämmerers, ber Reboweiber Buters. Und fie mußte nicht wieber jum könige tommen; es luftete benn ben Ronig, und ließe fie mit Ramen rufen.

15 Da nun die Zeit Esthers berzu tam, ber Tochter Abihails, bes Betters Marbachai's (bie er zur Tochter hatte aufgenommen), daß sie jum Ronige tommen follte; begehrete fie nichts, benn mas Degai, bes Königs Kämmerer, ber Weiber Hitter, sprach. Und Esther fanb Gnabe vor Allen, die fie ansahen. \*c. 9, 29.

16 Es ward aber Esther genommen jum Rouige Ahasveros in's tonigliche Saus im zehnten Monat, der da heißet Tebeth, im fiebenten Jahr feines Königreichs.

17 Und ber König gewann Esther lieb Aber alle Beiber, und fie fand Guabe und Barmberzigfeit bor ihm bor allen Und er setzte die konigliche Jungfrauen. Arone auf ihr Haupt, und machte fie

jur Ronigin an Bastbi's Statt.

18 Und ber König "machte ein groß Mahl allen feinen Fürsten und Knechten, (bas war ein Mahl um Esthers willen) mub ließ bie Lanber ruben, und gab tonig-\*c. 1, 3. Dan. 5, 1. lide Geidente aus.

19 Und ba man bas andere Mal Jungfrauen verfammelte, jaß Marbachai im Ther bes Königs.

ihre Freundschaft, noch ihr Bolt; wie ihr benn Marbachai geboten hatte. Denn Esther that nach bem Wort Marbachai's, gleich als ba er ihr Bormund war.

21 Bur selbigen Beit, ba Marbachai im Thor bes Ronigs faß, murben zween Kämmerer bes Königs, Bigthan und Theres, bie ber Thur buteten, zornig, und trachteten ihre Banbe an ben Ronig Ahasveros zu legen.

22 Das ward-Marbachai tund, und er fagte es an ber Ronigin Esther, und Esther fagte es bem Könige in Marbachai's

Namen,

23 Und ba man solches forschete, warb es gefunden. Und fie wurden beibe an Bäume gebängt, und ward geschrieben in bie \*Chronita vor bem Könige. \*c. 6, 1. 2.

Das 3. Capitel. Samans Chrgeiz und Blutbürftigteit.

Mach biesen Geschichten machte ber König Ahasveros Haman groß, ben Sohn Mebatha's, ben Agagiter, und erbobete ihn und fette feinen Stuhl Aber alle Fürsten, die bei ihm waren.

2 Und alle Anechte bes Rönigs, bie im Thor des Königs waren, beugten die Kniee und beteten Haman an; benn ber König hatte es also geboten. Aber Mar-bachat beugte bie Kniee nicht, und betete nicht an.

3 Da sprachen bes Königs Anechte, bie im Thor des Königs waren, ju Mardachai: Warum übertrittst bu bes Königs

Gebot?

4 Und ba sie solches täglich zu ihm sagten, und er ihnen nicht gehorchte, fagten fie es Haman an, daß fie faben, ob foldes Thun Marbachai's bestehen würbe; benu er hatte ihnen gesagt, bag er ein Rube wäre.

5 Und da Baman fahe, baß Marbachai ibm nicht die Kniee beugte, noch ibn

anbetete; warb er voll Grimme.

6 Und verachtete es, daß er an Marbachai allein sollte bie Banb legen, benn fie batten ibm bas Bolt Marbachai's angefagt; sonbern er trachtete bas Boll Marbachai's, alle Juben, so im ganzen Königreich Abasveros maren, zu vertilgen.

7 3m erften Monat, bas ift ber Monat Rifan, im zwölften Jahr bes Königs Ahasberos, warb \* bas Loos geworfen bor haman, bon einem Tage auf ben anbern, und vom Monat bis auf ben zwölften Monat, bas ift ber Monat Abar.

\* c. 9, 24.

20 Und Esther hatte noch nicht angesagt | 8 Und Haman sprach jum Könige Abas-

veros: Es ist ein Bolk zerstreuet, und theilet sich unter alle Bölker in allen Länbern beines Königreichs, und ihr Geset; ist anbers, benn aller Bölker, und thun nicht nach bes Königs Gesetzen; und ist bem Könige nicht zu leiben, sie also zu lassen.

Könige nicht zu leiben, fie also zu laffen.

9 Gefällt \*cs bem Könige, so schreibe er, baß man es umbringe; so will ich zehn tausenb Centuer Silbers barwögen unter bie Haub ber Amtlente, baß man es bringe in bie Kammer bes Königs.

\*c. 1. 19.

10 Da that ber König \*feinen Ring bon ber Hand, und gab ihn Haman, bem Sohne Medatha's, bem Agagiter, ber Juden Feind. \*c. 8, 2.

11 Und ber König sprach zu haman: Das Silber sei bir gegeben, bazu bas Bolt, baß bu bamit thust, was bir gefällt.

12 Da rief man die Schreiber des Königs am dreizehnten Tage des ersten Monats; und voard geschrieben, wie Handbestall, an die Fürsten des Königs, und zu den Landofflegern din und der in den Ländern, und zu den Haudtleuten eines jeglichen Bolts in den Ländern din und her, \*nach der Schrift eines jeglichen Bolts und ihrer Sprache, im Namen des Königs Abasderos, und mit des Königs Kinge versiegelt. \*c. 1, 22.

18 Und die Briefe wurden gesandt burch die Läufer in alle Länder des Königs, zu vertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Juden, deide, Jung und Alt, Kinder und Weiber, auf Einen Tag, nämlich auf den dreizehnten Tag des zwölften Monats, das ist der Monat Adar, und ifr Gut zu rauben.

14 Alfo war ber Inhalt ber Schrift, bag ein Gebot gegeben ware in allen Lanbern, allen Boltern zu eröffnen, baß fie auf ben-

felben Tag geschickt wären.

15 Und die Läufer gingen aus eilend nach des Königs Gebot. Und zu Schloß Susan ward angeschlagen ein Gebot. Und der König und Haman saßen und tranten; aber die Stadt Susan ward irre.

Das 4. Capitel. Trauern und Fasten Mardadat's und der Juden. Da Mardachai erfuhr Alles, mas ge

Da Marbachai erfuhr Alles, was gejchehen war; \*zerriß er seine Kleiber, und legte einen Sac an und Asche,
und ging hinaus mitten in die Stadt, und
chrie laut und läglich. \*1 Wol. 37, 34.
2 Und kam vor das Ther des Königs.
Denn es mußte Niemand zu des Königs

Thor eingehen, ber einen Sad anhatte.
3 Und in allen Länbern, an welchen Ort bes Königs Wort und Gebot gelangete,

war ein groß Alagen unter ben Juben, und viele fasteten, weineten, trugen Leibe und lagen in Säden und in der Afche.

4 Da kamen die Dirnen Esthers und ibre Kämmerer, und sagten es ihr an. Da erschraf die Königin sehr. Und sie sanden Marbachai anzöge und den Sad von ihm ablegte; er aber nahm sie nicht.

5 Da rief Esther Hathach, unter bes Königs Kümmerern, ber vor ihr stand, und befahl ihm an Marbachai, daß sie erführe, was das wäre, und warum cr

io thate.

6 Da ging Sathach binaus zu Marbachai an die Gaffe ber Stadt, die vor bem

Thor des Königs war.

7 Und Marbachai fagte ihm Alles, was ibm begegnet wäre, und die Summe des Silbers, das Haman geredet hatte in des Königs Kammer darzundigen um der 3wden willen, sie zu vertügen.

\*c. 3.9.

ben villen, sie zu vertigen. \*c. 3, 8.

8 Und gab ihm die Abschrift bes Gobots, das zu Susan angeschlagen war, sie zu vertigen, daß er es Esther zeigete, und ihr ansagete und geböte ihr, daß sie zum Könige hinein ginge, und thäte eine Bitte an ihn, und fragte von ihm um ihr Bolk.

9 Und da Hathach hinein fam, und fagte Esther die Worte Marbachai's;

10 Sprach Esther gu Sathach, unb go

bot ihm an Marbachai :

11 Es wissen alle Anechte des Königs, und das Boll in den Landen des Königs, daß, wer zum Könige hinein gehet, inwendig in den Hof, er sei Mann oder Weih, der nicht gernsen ist, der soll strads Gebots sterben; es sei denn, daß der König den goldenen Scepter gegen ihn reiche, damit er lebendig bleibe. Ich aber din nun in dreisig Lagen nicht gerusen zum Könige hinein zu kommen. \*c.5,2. c.8.4.

12 Und ba bie Borte ber Esther wur-

ben Marbachai angesagt,

13 Dieß Marbachai Gether wieber fagen: Gebente nicht, baß bu bein Leben errettest, weil bu im Hause bes Kinigs bist, vor allen Juben:

14 Denn wo bu wirft zu bieser Zeit schweigen, so wird eine Husse und Erretung aus einem andern Ort den Inden entsteben, und du und deines Baters hans werdet umsommen. Und were weiß, ob du um dieser Zeit willen zum Königreich gekommen bift?

15 Eether bieg Marbachai antworten: 16 So gehe bin und berfammle alle Suben, bie ju Sufan vorhanden find, und fastet für mich, baß ihr nicht esset und trinket in breien Tagen weber Tag noch Nacht: ich und neine Dirnen wollen auch also fasten. Und also will ich zum Könige hinein gehen wider das Gebot; \*tomme ich um, so tomme ich um. \*2.88n. 7.4.

17 Marbachai ging hin, und that Alles, was ihm Esther geboten batte.

Das 5. Capitel.

Cother gebet jum Ronige, und Saman fellet Marbachat nach bem Leben.

Und am britten Tage zog sich Esther töniglich an, und trat in ben hof am Hanse bes Königs inwendig gegen dem Sanie bes Königs. Und ber König sas auf feinem töniglichen Stuhl im töniglichen Hause, gegen ber Thir bes hauses.

2 Und ba ber König sahe Esther, die Königin, stehen im Hose; sand sie Gnade vor seinen Angen. Und der "König reckte dem goldenen Scepter in seiner Hand gegen Esther. Da trat Esther berzu, und rübrete die Svike des Seedters an.

\*c. 4, 11. c. 8, 4.

s Da sprach ber König zu ihr: Was ift bir, Esther, Königin? Und was sorberst bu? Auch die Halfte des Königreichs soll dir gegeben werden.

4 Esther fprach: "Gefällt es bem Rönige, fo tomme ber König und Haman beute zu bem Dahl, bas ich zugerichtet babe. "c. 1, 19.

5 Der König sprach: Eilet, baft haman thue, was Esther gefagt hat. Da nun ber König und haman zu bem Mahl kamen, bas Esther zugerichtet hatte;

6 Sprach ber König zu Esther, ba er Wein getrunken hatte: \*Bas bittest bu, Esther? Es soll bir gegeben werben. Und was forberst ber? Auch die Hälfte bes Königreichs, es soll gescheen.

7 Da antwortete Esther, und sprach: Meine Bitte und Begehren ift:

8 Habe "ich Gnade gefunden vor dem Könige, und so es dem Könige gefällt, mir zu geben meine Bitte und zu thun mein Begebren; so komme der König und Haman zu dem Mahl, das ich für sie zurichden will; so will ich morgen thun, was der König gesagt dat.

\*c. 8. 5.

9 Da ging Daman des Tages hinaus fröhlich und gutes Muths. Und da er fahe Marbachat im Thor des Königs, daß er nicht aufftand, noch sich vor ihm bewegte, ward er voll Zorns über Mar-

bodei.

10 Aber er enthielt fich. Und ba er | 8 Soll man berbringen, bag man ibm

beim tam, fanbte er bin, und ließ bolen feine Freunde, und fein Weib Seres;

11 Und erzählete ihnen die Herrlichfeit seines Reichthums, und die Menge seiner Kinber, und Alles, wie ihn der König so groß gemacht hätte, und daß er über die Kürten und Knechte des Königs erhoben ware.

12 Anch fprach Saman: Und bie Romigin Esther bat Niemand laffen tommen mit bem Könige zum Mahl, das fle zugerichtet hat, obne mich; und bin auch morgen zu ihr gelaben mit bem Könige.

18 Aber an bem allen habe ich tein Genilge, so lange ich sehe ben Juben Mar-

dachai am Königsthor sitzen.

14 Da sprach zu ihm fein Weib Seres, und alle seine Freunde: Man mache einen Baum sunfig Ellen boch, und sage morgen bem Könige, daß man Marbachai baran bente: so tommst bu mit dem Könige fröhlich zum Mahl. Das gefiel Daman wohl, und ließ einen Baum zurächten.

Das 6. Capitel. Barbachai wird ju boben Ehren erhoben.

In berselben Racht konnte ber König nicht schlafen, und hieß die Chronika nud die Historien bringen. Da die wurben vor dem Könige gelesen;

2 Traf sich's, ba geschrieben war, wie \*Marbachai hatte angesagt, daß die zween Kämmerer des Königs, Bigthan und Theres, die an der Schwelle hitteten, getrachtet hätten, die Hand an den König Ahasveros zu legen. \*c. 2. 23.

3 Und ber König sprach: Was haben wir Marbachai Ehre und Gutes bafür gethan? Da sprachen bie Knaben bes Königs, bie ibm bieneten: Es ift ibm

nichts geschehen.

4 Und ber König sprach: Wer ift im Hofe? (benn Haman war in ben Hof gegangen, branfien vor bes Königs Haufe, baß er bem Könige sagte, "Marbachai zu henten au ben Baum, ben er ihm zubereitet hatte.)

5 Und bes Königs Anaben sprachen zu ibm : Siebe, Haman ftebet im Hofe. Der Rönig sprach : Laft ibn berein geben !

6 Und ba haman hinein tam, sprach ber König zu ihm: Bas soll man bem Manne thun, ben ber König gerne wollte ehren? haman aber gebachte in seinem herzen: Bem sollte ber König anders gerne wolsten Ehre thun, benn mir?

7 Und Haman sprach zum Könige: Den Mann, ben ber König gerne wollte ehren,

487

Wnigliche Rleiber anziehe, bie ber König pflegt ju tragen, und bas Rof, ba ber Ronig auf reitet, und baß man die tonigliche Krone auf fein Saupt fete;

9 Und man foll folch Kleid und Rofi geben in die Band eines Fürsten bes Konige, bag berfelbe ben Mann angiche, ben ber Ronig gerne ehren wollte, und führe ihn auf bem Rof in ber Stadt Gaffen, und laffe rufen vor ihm ber : Go wirb man thun bem Manne, ben ber Ronig

gerne ehren wollte.

10 Der König sprach ju Saman : Gile und nimm bas Rleib und Rog, wie bu gesagt hast, und thue also mit Mardachai, bem Juden, ber vor bem Thor bes Romigs fixet; und lag nichts fehlen an Al-Tem, bas bu gerebet haft.

11 Da nahm Saman bas Rleib unb Rog, und zog Marbachai an, und führete ibn auf ber Stabt Baffen, und rief vor ihm ber: So wird man thun bem Manne, ben ber Rönig gerne ehren wollte.

12 Und Marbachai tam wieder an das Thor bes Königs. Daman aber eilete zu Baufe, trug Leibe mit berhülletem Ropf,

13 Und erzählete feinem Beibe Geres und seinen Freunden allen Alles, mas ihm begegnet war. Da sprachen zu ihm seine Beisen, und sein Beib Seres : 3ft Marbachai vom Samen ber Juben, vor bem bu zu fallen angehoben haft; fo vermagft du nichts an ihm, sondern du wirst vor ihm fallen.

14 Da sie aber noch mit ihm rebeten. tamen berbei bes Königs Kämmerer und trieben Saman jum Dabl gu tommen, bas \* Esther zugerichtet hatte.

> Das 7. Cabitel. haman wirb an einen Baum gebentet.

Und ba ber König mit Saman tam jum Mabl, \* bas bie Königin Esther gugerichet hatte; \*c. 5. 8. c. 6, 14. 2 Sprach ber Ronig ju Gether bes anbern Tages, ba er Wein getrunten batte : Bas bitteft bu, Königin Esther, baf man bir's gebe? Und was forberst bu? Auch bas balbe Königreich, es foll geschehen.

3 Esther, Die Ronigin, antwortete und fprach : Babe ich Gnabe por bir gefunben, o Ronig, und gefällt es bem Ronige; fo gib mir niein Lebeu um meiner Bitte willen, und mein Bolt um meines Begehrens

4 Denn wir find vertauft, ich und mein Bolt, bag wir vertilget, erwürget unb umgebracht werben; unb wollte GOtt,

verlauft, so wollte ich schweigen, so wiltbe ber Feind boch bem Ronige nicht ichaben. 5 Der König Abasveros rebete, unb fprach zu ber Königin Esther : Ber ift ber? Ober wo ist ber, ber foldes in felnen Sinn nehmen burfte, also zu thun?

6 Esther fprach: Der Reind und Bibersacher ist bieser bose Haman. Paman ent

setzte sich vor dem Könige und der Königin. 7 Und der König stand auf vom Mahl und vom Wein in seinem Grimm, und ging in den Garten am Hause. Und Ho man ftand auf, und bat bie Königin Cother um sein Leben; benn er sabe, baß ihm ein Unglück vom Könige schon bereitet war.

8 Und ba ber König wieber aus bem Garten am Hause in ben Saal, da man gegessen hatte, tam; lag haman an ber Bant, ba Esther auf faß. Da sprach ber Rönig: Will er auch bie Königin würgen bei mir im Hause? Da bas Wort aus bes Königs Munbe ging, verhülleten fie Haman bas Antlit.

9 Und Barbona, ber Rammerer einer bor bem Ronige, fprach : Giebe, es ftebet ein Baum im Hause Hamans funfzig Ellen boch, ben er Marbachai gemacht batte, ber Gutes für ben König gerebet bat. Der König sprach: Laßt ihn baran henku!

**\*** c. 1, 10. 10 Alfo bentte man Daman an ben Baum, ben er Marbachai gemacht batte. Da legte sich des Königs Zorn.

Das 8. Capitel. Die Juben haben Erlaubnif, fic an ihren feinben

ju rachen. Mn bem Tage gab ber König Abasveros ber Königin Esther bas Bans Da-Und Marmans, bes Juben-Feinbes. bachai tam por ben Ronig; benn Gether fagte an, wie er ihr zugeborete.

2 Und ber König that ab feinen Bingerreif, ben er von Saman batte genommen, und gab ihn Marbachai. Und Cother fette Marbachai über bas Baus Da-# c. 3, 10. mans.

3 Und Esther rebete weiter bor bem Ronige, und fiel ihm ju ben guben, unb flebete ibn, baß er wegthate bie Botheit Damans, bes Agagiters, und feine Anschläge, bie er wiber bie Juben erbacht

4 Und ber Ronig • redte bas golbene Scepter ju Esther. Da Rand Esther # c. 5. 2. auf, und trat vor ben Ronig,

5 Und fprach : "Gefällt es bem Könige, und babe ich Gnabe gefunden por ibm, wir würden boch ju Knechten und Dagben | und ift es gelegen bem Ronige, und ich

ihm gefalle; so schreibe man, daß bie l Briefe ber Anichlage Damans, bes Cob-nes Mebatha's, bes Agagiters, wiberrufen werden, die er geschrieben hat, die Juben umgubringen in allen Lanben bes Konigs. \*c. 5, 4. 8. c. 7, 3.

6 Denn wie fann ich zuseben bem Uebel, bas mein Bolt treffen würbe? Unb wie tann ich zuseben, bag mein Geschlecht um-

7 Da sprach ber König Ahasverss zur Rinigin Esther, und zu Marbachai, bem Juben : Siebe, ich habe Esther bas Haus hamans gegeben, und ibn bat man an einen Baum gebentet, barum, bag er feine

Dand bat an die Juben gelegt;

8 So foreibet nun ihr für bie Juben, wie es euch gefällt, in bes Ronigs Damen, und versiegelt es mit bes Königs Minge. Denn bie Schrift, bie in bes Rönigs Ramen geschrieben und mit bes Ronigs Ringe versiegelt worden, mußte

Riemand widerrufen.

Da wurben gerufen bes Königs Schreiber au ber Beit im britten Monat, das ist der Monat Sivan, am brei und manjighen Tage: und wurde geschrieben, wie Marbachai gebot zu ben Juben und pu ben Fürsten, Landpflegern und Saupt-kuten in Landern von Indien an bis an die Mohren, nämlich hundert und sieben und poanzig Länder; einem \*jeglichen Banbe nach feinen Schriften, einem jeglichen Bolt nach feiner Sprache, und ben Juben nach ihrer Schrift und Sprache. \*c. 1, 22.

10 Und es warb geschrieben in bes Romigs Abasveros Ramen, und mit bes Bonige Ringe verfiegelt. Und er fanbte

bie Briefe burch die \*reitenben Boten auf jungen Maulthieren, \*c. 3, 13.

11 Darinnen ber Ronig ben Juben gab, bo fie in Stäbten waren, fich zu verfam-Meln und zu steben für ihr Leben, und zu bertilgen, zu erwürgen und umzubringen alle Macht bes Bolls und Lanbes, Die fie äugsteten, sammt ben Rinbern und Beibern, und ihr Gut ju rauben,

12 Auf Einen Tag in allen Ländern bes königs Abasveros, nämlich am breisehnten Tage bes zwölften Monats, bas

ik ber Monat Abar.

18 Der Inhalt aber ber Schrift war, daß ein Gebot gegeben ware in allen Landen, ju öffnen allen Bollern, daß bie Juben auf ben Tag gefchickt fein follten, ph du rächen an ihren Feinben.

Maulthieren ritten aus schnell und eilenb nach bem Wort bes Königs, und bas Gebot ward zu Schloß Susan angeschlas

15 Marbachai aber ging aus von dem Rönige in königlichen Rleibern, gelb und weiß, und mit einer großen golbenen Arone, angethan mit einem Leinen unb Burpnrmantel; und die Stadt Sufan jauchzete und war fröhlich.

16 Den Juden aber war ein Licht, und Kreude, und Wonne, und Ebre gelom-

men,

17 Und in allen ganbern und Stabten. an welchen Ort bes Königs Wort unb Gebot gelangete, ba ward Freude unb Boune unter ben Juben, Wohlleben unb gute Tage, baß viele ber Bolter im Lanbe Inben murben; "benn bie Furcht ber Juben tam über fie. \* 1 9Rof. 35. 5.

Das 9. Capitel. Die Juben ftellen nach geubter Rache ein Freuden-feft au.

Im zwölften Monat, bas ift ber Monat "Abar, am breizehnten Tage, ben des Ronigs Bort und Gebot bestimmt batte, bag man es thun follte; eben befselben Tages, ba bie Feinde der Juden bofften, fle gu übermaltigen, manbte fich's, baß bie Juben ihre Feinde überwältigen sollten. \* c. 3, 7.

2 Da versammelten fich bie Juben in ihren Städten, in allen Ländern des Könige Abasveros, baß fie bie Band legten an bie, jo ihnen übel wollten. Und Riemanb tonute ihnen wiberfteben; benn \*ihre Furcht war über alle Bölter ge-\* c. 8, 17. tommen.

3 Auch alle Obersten in Ländern, und Fürsten, und Landpfleger und Amtleute bes Ronigs, erhoben bie Juben; benn bie Furcht Marbachai's tam fiber fie.

4 Denn Marbachai war \*groß im Baufe bes Königs, und sein Gerücht erschallte in allen Lanbern, wie er junahme und groß würbe. \*c. 10, 3.

5 Also schlugen bie Juben an allen ihren Feinben mit ber Schwerbtichlacht, und würgeten und brachten um, und thaten nach ihrem Willen an benen, die ihnen Keind waren.

6 Und zu Schloß Susan erwürgeten bie Juben und brachten um fünf bunbert

Manu.

7 Dazu erwürgeten sie Parfanbatha, Dalphon, Aspatha,

8 Boratha, Abalja, Aribatha,

14 Und die reitenden Boten auf ben | 9 Barmastha, Arifai, Aridai, Bajefatha,

10 Die zehn Söhne hamans, bes Sohnes Mebatha's, bes Juben-Feinbes; aber an feine Guter legten fie ihre hanbe nicht.

11 Bu berfelbigen Zeit tam bie Zahl ber Erwürgten gen Schloß Sufan vor ben

oină**Q** 

12 Und der König sprach zu der Königin Esther: Die Juden haben zu Schloß Susan fünf hundert Mann erwürzet und umgebracht, und die zehn Söhne Hamans; was werden sie thun in den andern Ländern des Königs? \*Bas bittest du, daß man dir gebe? Und was forderk du mehr, daß man thue? \*c.5.6. c.7.2.

13 Esther fprach: "Gefällt es bem Könige, fo laffe er auch morgen bie Juben, 200 Sulan thun nach bem heutigen Geben, baß sie die bie zehn Söhne Hamans an ben Baum benten. "c. 1. 19.

14 Und der König hieß also thun. Und bas Gebot ward zu Susan angeschlagen, und die zehn Söhne Hamans wurden ge-

benfet.

15 Und die Juden versammelten fich zu Susan am vierzehnten Tage bes Monats Abar, und erwoltigeten zu Susan brei hundert Mann; aber an ihre Guter legten fie ihre Hane nicht.

16 Aber bie anbern Juben in ben Lanbern bes Königs tamen jusammen und ftanben für ifr Leben, baß fie Rube schafgeten vor ihren Feinben; und erwärgeten ihrer Feinbe fünf und siebenzig tausenb, aber an ihre Gater legten sie ihre Sande nicht.

17 Das geschahe am breizehnten Tage bes Monats Abar, und rubeten am vierzehnten Tage beffelben Monats; ben machte man zum Tage bes Wohllebens

und Freube.

18 Aber die Juden zu Susan waren zusammen gekommen, beides, am dreizehnten und vierzehnten Tage, und ruheten am sunszehnten Tage; und den Tag machte man zum Tage des Wohllebens und Freude.

19 Darum machten bie Juben, bie auf ben Dörfern und Fleden wohneten, ben vierzehnten Tag bes Monats Abar zum Tage bes Wobllebens und Freube, und sanbte einer bem anbern Geschenke.

20 Und Marbachai beschrieb biese Geschichte, und sandte bie Briefe zu allen Juben, bie in allen Ländern bes Königs Abasveros waren, beiben, naben und

21 Das sie aunähmen und hielten ben vierzehnten und sunfzehnten Tag bes Monats Abar jährlich. 22 Rach ben Tagen, barinnen die Juben zur Auße gekommen waren von ihren
keinden, und nach dem Monat, darinnen
ihre Schmerzen in Freude und ihr Leib in
gute Tage verlehret war; daß sie dieselben halten sollten für Tage des Bobllobens und Freude, und einer dem andern
Geschenke schieden, und den Armen mittheilen.

23 Und die Juben nahmen es an, bas fie angefangen hatten zu thun, und bas

Marbachai zu ihnen schrieb:

24 Bie Haman, ber Sohn Mebatha's, ber Agagiter, aller Juben Feind, gedacht hatte alle Juben umzubringen, und "bas Loos werfen laffen, fie zu schrecken und umzubringen; "& 3.7.

umzubringen; \*c. 3, 7.
25 Und wie Esther zum Könige gegangen war und geredet, daß durch Briefeine bösen Anschläge, die er wider die Buben gedacht, auf seinen Kopf gekehret würden; und \*wie man ihn und seine Sohne an den Baum gehenset hätte. \*c. 7, 10.

26 Daher sie biese Tage Purim nannten, nach bem Namen bes Looses, nach allen Worten bieses Briefes, und was sie selbs gesehen hatten, und was an sie gesanget

mar

27 Und die Juden richteten es auf und nahmen es auf sich, und auf ibren Samen, und auf Alle, die sich zu ihren thaten, daß sie nicht ilbergeben wollten, zu halten diese zween Tage jährlich, wie die beschrieben und bestimmet wurden;

28 Daß biefe Tage nicht zu vergeffen, sondern zu halten seien bei Kindestindern, bei allen Geschlechtern in allen gandern und Städten. Es find die Tage Purim, welche nicht sollen übergangen werben unter den Juden, und ihr Gedächniß nicht umtomme bei ihrem Samen.

29 Und die Königin Esther, Die Todter Abibails, und Marbachal, ber Jube, schrieben mit ganger Gewalt, zu beftätigen

biesen andern Brief von Purim;

\*c. 2, 15.

80 Und sandte die Briefe zu allen Juden in ben hundert und fieben und zwanzig Ländern des Königreichs Abasderos, mit freundlichen und treuen Worten:

31 Daß sie bekätigten biese Tage Purim, auf ihre bestimmte Zelt; wie Marbachai, der Jude, siber sie bestätiget hatte, und die Königin Esther; wie sie auf ihre Seese und auf ihren Samen bestätiget hatten die Geschichte des Fastens und ihrere Bestens und ihrer Bestens und ihrere Schreiens.

82 Und Esther befahl, bie Gefchichte

biefer Burim zu bestätigen, und in ein | Buch zu fchreiben.

> Das 10. Capitel. Marbachai wird gerühmet.

Unb ber König Ababveros legte Bins auf bas Land, und auf bie Insein im Meer.

2 Aber alle Werke seiner Gewalt und Racht, und bie \*große Herrlichteit Mar-

bachai's, bie ihm ber König gab; fiebe, bas ift geschrieben in ber Chronita ber Könige in Weben und Persien. \*c. 8, 15.

3 Denn Marbachai, ber Jube, war ber Andere nach bem Könige Abasveros, und \*groß unter ben Juben, und angenehm unter ber Menge feiner Brüber, ber für fein Bolt Gutes juchte, und redete das Beste für allen seinen Samen. \*c. 9, 4.

# Das Buch Hiob.

Das 1. Capitel. Siobe Wibermartigfeit und Gebulb. Ges mar ein Mann im Lanbe Ug, ber

bieß Siob. Derfelbe war ichlecht mnb recht, gottesfürchtig, und meibete bas Boje:

2 Und jeugete fieben Sohne und brei Eöchter.

3 Und seines Biebes waren sleben taufend Schase, brei tausend Rameele, funs humbert Jod Ainber, und füns hunbert Efelinnen, und sehr viel Gesindes; und er war herrlicher, benn Alle, die gegen Morgen wohneten.

4 Und seine Sohne gingen bin und machten Bohlleben, ein jeglicher in seinem Hause auf seinen Tag; und sanbten bin und luben ihre brei Schwestern, mit

ibnen zu effen und zu trinten.

5 Und wenn ein Tag des Wohllebens um war, sandte Hich des Morgens frühe auf, und opferte Brandopfer nach ihrer aller Zahl. Denn Hiob gedachte: Meine Söhne möchen gestundiget, und Sott gesegnet haben in ihren Derzen. Also that Siob alle Tage.

6 Es begab sich aber auf einen Tag, ba bie "Ainber Gottes tamen mit vor ben Herrn traten; tam ber Satan auch nnter ihnen. \*c. 2, 1.

7 Der HErr aber sprach zu bem Satan: Bo tommst bn her? Satan antwortete bem Herrn, und sprach: Ich habe "bas Land umher durchzogen. "1 ketr. 5, 8.

8 Der HErr sprach zum Satan: Sast bu nicht Acht gehabt auf meinen Anecht Hoob? Denn es ist seines gleichen nicht im Lande, "schlecht und recht, gottesfürchtig, und meibet das Bose. "c. 2. 3.

9 Satan antwortete bem HErrn, und sprach: Meinest bu, bas Hiob umsoust

GOtt fürchtet?

10 Haft Du boch ihn, sein Haus und Alles, was er hat, rings umber verwahret. Du haft bas Wert seiner Hände gesegnet, und sein Gut hat sich ausgebreitet im Lande.

11 Aber rede beine Hand aus, und taste an Alles, was er hat, was gilt's, er wird

bich in's Angesicht segnen?

12 Der Herr sprach zum Satan: Siehe, Alles, was er hat, sei in beiner Hand; ohne allein an ion selbst lege beine Hand nicht. Da ging ber Satan aus von bem Herrn.

13 Des Tages aber, ba feine Shine und Thehter affen und Wein tranten in ihres Brubers Haufe, bes Erftgebornen;

14 Kam \*ein Bote ju hiob, und sprach': Die Rinber pflitgten, und die Efelinnen gingen neben ihnen an ber Weibe; \*1 Sam. 4, 12.

15 Da sielen die aus bem Reich Arabien berein, und nahmen sie, und schugen die Knaben mit der Scharfe des Schwerdts; und ich bin allein entronnen, daß ich bir's ausacte.

16 Da ber noch rebete, tam ein Anberer und iprach: Das Feuer Sittes fiel vom himmel, und verbrannte Schafe in de Anaben, und verzehrete fie; und ich bin allein entronnen, daß ich bir's Skjagte.

17 Da ber noch rebete, sam agte.
17 Da ber noch rebete, sam einer und sprach: Die Chalder machten brei Spigen, und überstelen die Kameele, und nahmen sie, und schlugen die Knaben mit der Schärse des Schwerdts; und ich din allein entromen, daß ich dir's ansagte.

18 Da ber noch rebete, fam einer und sprach; \* Deine Sohne und Töchter assen nnb tranken im Pause ihres Brubers, bes Erstgebornen; \*c. 8, 4.

19 Und fiebe, ba kam ein großer Wind von ber Bufte ber, und fließ auf die vier Eden bes Hauses, und warf es auf die

491

Anaben, baß fie flarben; und ich bin allein entronnen, bag ich bir's anfagte.

20 Da ftand Biob auf, und \* gerriß fein Rleid, und raufte fein Haupt und fiel auf

bie Erbe, und betete an,

21 Und fprach : 3ch bin \* nadenb von meiner Mutter Leibe gelommen, nadend werbe ich wieber babin fahren. Der BErr bat es gegeben, ber DErr bat es genommen ; ber name bes BErrn fei gelobet !

\* Breb. 5, 14. 1 Tim. 6, 7. 3ac. 5, 11. 22 In biefem allen fünbigte Siob nicht, und that nichts Thörliches wiber GOtt.

Das 2. Capitel. Biob am Leibe geplaget, wirb verachtet und befucht. (56 begab fich aber bes Tages, ba bie Rinber Gottes famen unb traten vor ben HErrn, baß \* Satan auch unter ihnen tam, und vor ben BErrn trat.

\* c. 1, 6. 2 Da ibrach ber BErr ju bem Satan: Bo tommft bu ber? Satan antwortete bem HErrn, und fprach: 3ch habe bas Land \*umber burchzogen. # 1 Betr. 5, 8.

3 Der BErr fprach ju bem Satan: Baft bu nicht Acht auf meinen Anecht Diob gehabt? Denn es ift feines gleiden im Lande nicht, \* fclecht und recht, gottesfürchtig, und meibet bas Bofe, unb balt noch fest an feiner Frommigfeit! bu aber hast mich bewogen, daß ich ihn ohne Urfach verberbet habe.

4 Satan antwortete bem BErrn, unb fprach: Haut für Haut; und Alles, was ein Mann bat, lagt er für fein Leben.

5 Aber rede beine Band aus, und tafte fein Bebein und Fleisch an; was gilt's, er wird bich in's Angeficht fegnen?

6 Der BErr fprach ju bem Satan : Siebe ba, er fei in beiner Banb; boch

fcone feines Lebens!

7 Da fuhr der Satan aus vom Angesicht bes BErrn, und schlug Biob mit bofen Schwaren "bon ber Fußsohle an bis auf feine Scheitel. \* 3cf. 1, 6.

8 Unb et nahm einen Scherben, unb

schabte sich, und faß in ber Afche. 9 Und sein "Weib sprach zu ihm:

Baltft bu noch fest an beiner Frommigleit? Ja, segne GOtt und ftirb!

**\*** c. 19, 17. 10 Er aber fprach zu ihr: Du rebeft, wie bie narrischen Weiber reben. Baben wir Gutes empfangen von Gott; unb follten bas Bofe nicht auch annehmen? In \* biefem allen verfündigte fich Siob nicht mit feinen Lippen.

11 Da aber bie brei Freunde Hiobs | foliefe und hatte Rube,

böreten alle bas Unglud, bas über ibn getommen war, tamen fie, ein jeglicher aus feinem Ort, \* Eliphas von Theman, Bilbab von Suah, und Zophar von Naema. Denn fie wurden eins, daß fie tamen ibn zu flagen und zu troften.

\* 1 9Rcf. 36, 4. 15. 34.

12 Und da sie ihre Angen aufhoben von ferne, fannten sie ibn nicht, und boben auf ihre Stimme und weineten; und ein jeglicher \*zerriß sein Aleid, und sprengeten Erbe auf ihr Danpt gen himmel; # c. 1, 20.

18 Und faften mit ibm auf ber Erbe fieben Tage und fleben Nachte, und rebeten nichts mit ihm; benn fie faben, bag ber

Schmerz febr groß war.

Das 3. Cabitel. Siobs Wehliage und Ungebulb. Darnach that Siob feinen Munt auf, und verfluchte seinen Tag.

2 Und Hiob sprach: 3 Der \* Tag muffe verloren fein, barinnen ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach: "Es ift ein Mannlein empfangen!" \* 3er. 20, 14.

4 Derfelbe Tag muffe finfter fein, und BOtt von oben berab muffe nicht nach ibm fragen, tein Glang muffe über ibn fcbeinen !

5 Finfterniß und Dunkel muffen ibn überwältigen, und bicke Wolfen muffen über ihm bleiben, und ber Dampf am Tage mache ihn gräßlich !

6 Die Nacht muffe ein Dunkel einnebmen, und muffe fich nicht unter ben Tagen bes Jahres freuen, noch in bie Bahl ber Monate kommen!

7 Siebe, bie Racht muffe einfam fein und fein Jauchzen barinnen fein!

8 Es verfluchen fie bie Berflucher bes Tages, und bie ba bereit find zu erweden den Leviathan.

9 3bre Sterne muffen finfter fein in ihrer Dammerung; fie hoffe auf bas Light, und tomme nicht, und mitfe nicht feben bie Augenbraunen ber MorgenrBtbe,

10 Daß fie nicht verschloffen hat bie Thir meines Leibes, und nicht verborgen

bas Ungliid vor meinen Augen! 11 Barum bin ich nicht gestorben von Mutterleibe an? Warum bin ich nicht umgekommen, ba ich aus bem Leibe kam?

12 Warum bat man mich auf ben Warum bin ich mit Schoof gesetzet? Brüften gefäuget?

18 So lage ich boch mm und ware fille,

14 Mit ben Königen und Rathsberren auf Erben, bie bas Bufte bauen ;

15 Ober mit ben Kurften, die Golb baben und ihre Baufer voll Gilbers find ; 16 Ober wie eine unzeitige Geburt verborgen, und nichts ware, wie bie jungen Rinber, bie bas Licht nie gefeben baben.

17 Daselbst müssen boch aufhören bie Gottlofen mit Toben; bafelbft ruben boch, bie viele Dilhe gehabt haben.

18 Da haben boch mit einander Frieben bie Befangenen, und boren nicht bie

Stimme bes Drangere.

19 Da find beide, Klein und Groß, Anecht und ber von feinem herrn frei gelaffen

20 Warum ift bas Licht gegeben bem Mühfeligen, und bas Leben ben betrübten

Derzen?

21 (Die des Todes \*warten, und tommt nicht, und grüben ihn wohl aus bem Berborgenen, \* Offenb. 9, 6.

22 Die fich fast freuen und sind froblich,

baß fie bas Grab befommen,)

23 Und bem Manne, beg Weg verborgen ist und GOtt vor ihm benselben bebedet?

24 Denn wenn ich effen foll, muß ich feufgen, und mein Beulen fabret berans wie Wasser. 1931. 102, 10.

25 Denn bas ich gefürchtet habe, ift fiber mich gekommen, und das ich forgte, hat

mich getroffen.

26 Bar ich nicht glitdfelig? War ich nicht fein ftille? Batte ich nicht gute Mube? Und fommt folde Unrube.

> Das 4. Cavitel. Eliphas fangt an bisb ju beftrafen.

Da antwortete Eliphas von Theman, und sprach:

2 Du baft es vielleicht nicht gerne, fo man versuchet mit bir zu reben; aber wer fann fich's enthalten?

3 Siehe, bu haft Biele unterwiesen und "laffe Banbe gestärfet; # €br. 12, 12.

- 4 Deine Rebe bat bie Gefallenen auferichtet, und die bebenden Aniee bast du beträftiget.
- 5 Run es aber an bic tommt, wirst bu weich; und nun es bich trifft, erschrickst
- 6 Ift bas beine [Gottes-] Kurcht, bein Eroft, beine hoffnung und beine Frommigleit?

7 Lieber, gebente, wo ist ein Unschul-biger umgetommen? Ober wo sind die Gerechten je vertilget?

Mübe pflügten und Unglud facten, ernteten fie auch ein, \*Spr. 22, 8. Gal. 6, 8. 9 Daß fie burch ben Obem Gottes find umgetommen, und vom Beift feines Borns

vertilget.

10 Das Brüllen ber Löwen, unb bie Stimme ber großen Lowen, unb bie Bahne ber jungen Löwen find gerbrochen.

11 Der Lowe ift umgelommen, baft er nicht mehr raubet, und bie Jungen ber

Löwin find zerftreuet.

12 Und zu mir ist gekommen ein beimlich Wort, und mein Ohr hat ein Wortlein aus bemfelben empfangen.

13 Da ich Gefichte betrachtete in ber Racht, wenn ber Schlaf auf bie Leute

fällt :

14 Da tam mich Furcht und Zittern an. und alle meine Gebeine erichrafen.

15 Und ba ber Geift vor mir über ging, ftanben mir bie Baare zu Berge an meinem Leibe.

16 Da ftand ein Bilb vor meinen Augen, und ich tannte feine Gestalt nicht; es war ftille, und ich borete eine Stimme :

17 Bie mag ein Mensch gerechter sein, benn Gott? Ober ein Mann reiner sein,

benn ber ihn gemacht hat?

18 Siebe, \*unter feinen Rnechten ift feiner ohne Tabel, und in feinen Boten finbet er Thorheit. \*c. 15, 15.

19 Bie viel mehr, bie in \*leimernen Baufern wohnen und welche auf Erben gegrundet find, werben von ben Bur-\*2 Cor. 5, 1. mern gefreffen werben.

20 Es währet vom Morgen bis an ben Abend, so werben fie ausgehauen; und tehe sie es gewahr werben, sind sie gar dabin : \*c. 20, 8. 35. 37, 36. 21 Unb ihre Uebrigen vergehen, unb

sterben auch unversehens.

Das 5. Capitel. Eliphas fahrt in feiner Beftrafung fort.

Menne mir einen; was gilt's, ob but einen finbest? Und fiebe bich um irgend nach einem Beiligen.

2 Einen Tollen aber erwilrget wohl ber Born, und ben Albernen töbiet ber Gifer. 3 3ch sabe einen Tollen eingewurzelt,

und ich fluchte plotlich feinem Saufe. 4 Seine Rinber werben ferne fein bom Heil, und werben zerschlagen werben im

Thor, ba fein Erretter fein wirb.

5 Seine Ernte wirb effen ber hungrige, und bie Gewappneten werben ihn holen, und fein But werben bie Durftigen ausfaufen.

8 Wie ich wohl gesehen habe, Die ba | 6 Denn Mithe aus ber Erbe nicht ge-

493

bet, und Unglud aus bem Ader nicht machiet ;

7 Sonbern ber Menfch wird ju Unglud ieboren, wie die Bögel schweben empor zu gevoren fliegen.

8 Doch ich will jest von GOtt reben,

und von ihm handeln,

9 Der \*große Dinge thut, die nicht zu forschen sind, und Wunder, die nicht zu zählen finb; \* c. 9, 10.

10 Der ben Regen auf's Lanb gibt, unb laffet Baffer tommen auf bie Straffen ;

11 Der \* bie Riebrigen erhöhet, und ben \* \$6. 75, 8.

Betrübten empor bilft.

12 Er macht zu nichte bie Anschläge ber Liftigen, bag es ihre Sand nicht ausführen tann : \* 3d. 8, 10.

13 Er \* fanget bie Weisen in ihrer Liftigfeit, und fturget ber Berfehrten Rath,

\* 1 Cor. 3, 19.

14 Daß fie bes Tages in ber Finsterniß laufen, und tappen im Mittage, wie in ber Nacht;

15 Und bilft bem Armen von bem Schwerdt, und von ihrem Munde, und von der Hand bes Mächtigen:

16 Und ift bes Armen Hoffnung, bag bie Bosheit wird ihren Mund muffen gubalten.

17 Siebe, selig ift ber Mensch, ben GOtt ftrafet ; barum weigere bich ber Buchtigung bes Allmachtigen nicht.

18 Denn Er \* verletet, und verbinbet; er zerschmeißet, und seine Sand beilet.

\*5 Mof. 32, 39. 2c.

19 Aus feche Trübsalen wird er bich erretten, und in ber fiebenten wirb bich kein Uebel rübren. \* Epr. 24, 16.

20 In \*ber Theurung wird er bich vom Tobe erlofen, und im Rriege von bes Schwerbte Band. # \$3f. 33, 19.

21 Er wird bich verbergen vor ber Beifel ber Zunge, daß bu bich nicht fürchtest bor bem Berberben, wenn es tommt.

22 Im Berberben und Hunger wirft bu lachen, und bich vor ben wilben Thieren

im Laube nicht fürchten ; 23 Sonbern bein Bund wirb fein mit ben Steinen auf bem Felbe, und bie wil-ben \*Thiere auf bem Lanbe werben Frieben mit bir halten; \* Ezech. 34, 25.

24 Und wirft erfahren, bag beine Butte Frieden hat; und wirst beine Behaufung

verforgen, und nicht funbigen;

25 Und wirft erfahren, bag beines Samens wird viel werben, und beine Rachtommen wie bas Gras auf Erben ;

26 Und wirft im Alter ju Grabe tom- | tommen.

men, wie Garben eingeführet werben zu feiner Beit.

27 Siebe, bas haben wir erforichet, unb ist also; bem gehorche, und merke bu bir's.

> Das 6. Capitel. Diebe Berantwortung wiber Eliphas.

Hob antwortete, und sprach: 2 Wenn man meinen Jammer wöge, und mein Leiben zusammen in eine Wage

3 So würbe es ichwerer fein, benn Sanb am Meer: barum ist es umfoust, was ich rebe.

4 Denn bie Bfeile bes Allmächtigen fleden in mir, berfelben Grimm fauft aus meinem Geist, und die Schredniffe GDttes find auf mich gerichtet:

\*c. 34, 6. 931. 38, 3.

5 Das Wild schreiet nicht, wenn es Gras hat; ber Ochfe bloket nicht, wenn er fein Futter hat.

6 Rann man auch effen, bas ungefalzen ift? Ober wer mag toften bas Weiße um

ben Dotter?

7 Bas meiner Seelen wiberte anzurühren, bas ist meine Speise vor Schmerzen. 8 D! baf meine Bitte geschähe, und GDtt gabe mir, mas ich hoffe;

9 Daß GOtt anfinge und zerfoluge mich, und ließe feine Sand geben und gerscheiterte mich :

10 So hätte ich noch Troft, unb wollte bitten in meiner Rrantbeit, bag er nur nicht schonete. Babe ich boch nicht verleugnet bie Rebe bes Beiligen.

11 Bas ift meine Kraft, baß ich moge beharren? Unb welch ist mein Enbe, baß meine Seele gebulbig sein sollte?

12 3ft boch meine Kraft nicht fleinern,

fo ift mein Fleisch nicht ebern.

13 Habe ich boch nirgend leine Bulfe, und mein Bermogen ift weg.

14 Ber Barmberzigkeit seinem Radsten weigert, ber verlässet bes Allmad-

tigen Furcht. 15 Meine Brüber geben \*verachtlich vor mir über, wie ein Bach, wie die Baffer-# Bf. 38, 12. ftröme vorüber fließen.

16 Doch, welche fich vor bem Reif fcheuen, über bie wirb ber Schnce fallen.

17 Bu ber Beit, wenn fie bie bite brillten wirb, werben fie verschmachten, und wenn es beiß wirb, werben fie vergeben von ihrer Stätte.

18 36r Beg gebet beiseit aus; fie treten auf bas Ungebahnte, und werben ums

19 Sie sehen auf die Wege Thema's, auf die Bfabe bes Reichs Arabien warten

20 Aber fie werben zu Schanben werben. wenn es am ficherften ift, und fich ichamen

muffen, wenn fie babin tommen. 21 Denn ihr feib nun zu mir getommen; und weil ihr Jammer sebet, fürchtet ihr

22 Habe ich auch gesagt: Bringet ber, und von eurem Bermogen ichentet mir,

23 Und errettet mich aus ber Sanb bes Feindes, und erlöset mich von der Hand der Tvrannen?

24 Lehret mich, ich will schweigen; und was ich nicht weiß, bas unterweiset mich. 25 Warum tabelt ibr die rechte Rebe?

Ber ift unter euch, ber fie ftrafen tonnte? 26 3hr erbentet Borte, bag ihr nur Arafet, und bag ibr nur bauftet Worte, bie mich bergagt machen follen.

27 3hr fallet über einen armen Baifen, und "grabet eurem Rachften Gruben.

\*\$6.7, 16. \$6.9, 16.

28 Doch weil ibr babt angeboben, sebet anf mich, ob ich vor euch mit Lilgen befteben werbe.

29 Antwortet, was recht ift; meine Ant-

wort wird noch recht bleiben.

30 Bas gilt's, ob meine Zunge Unrecht babe und mein Mund Bofes vorgebe?

Das 7. Capitel. Siobs Rlage über ber Denfchen Glenb.

Muß nicht ber Menfch immer im Streit fein auf Erben, und feine Tage find wie eines Tagelöhners? \*c. 14, 6. 14. 2 Wie ein Knecht sich sehnet nach bem Schatten, und ein Tagelöhner, baß seine Arbeit ans fei;

3 Also habe ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet, und elender Nächte

find mir viele geworben.

4 Wenn ich mich legte, fprach ich: Wann werbe ich aufstehen? Und darnach rechnete ich, wenn es Abend wollte werden; benn ich war ganz ein Scheusal Jebermann, bis es finster ward.

5 Mein Fleisch ift um und um wurmicht und tothicht, meine haut ift verschrumpfet und zu nichte geworden.

6 Meine \* Tage find leichter babin geflogen, benn eine Weberfpule, und find vergangen, bag kein Aufhalten ba gewefen ift. \* 3d. 38, 12.

7 Gebenke, baß mein Leben ein \* Wind ift, und meine Augen nicht wiederkom-\*c. 8, 9. men, zu seben das Gute.

8 Und kein lebendig Ange wird mich

mehr feben. Deine Augen feben mich an, barüber vergebe ich.

9 Eine Bolle vergebet und fabret babin : alfo, wer in die Bolle hinunter fahrt, tonimt nicht wieder herauf,

10 Und tommt nicht wieber in fein Saus,

und fein Ort kennet ihn nicht mehr.

11 Darum will auch ich meinem Dunbe nicht wehren, ich will reben von ber Angst meines Herzens, und will beraus fagen \*von ber Betrübniß meiner Seele.

\* c. 10. 1,

12 Bin ich benn ein Meer ober ein Ballfisch, bag bu mich so verwahrest?

13 Wenn ich gebachte, mein Bette foll mich troften, mein Lager foll mir's erleichtern:

14 Wenn ich mit mir selbst rebe: so erschrecht bu mich mit Traumen, und machft mir Grauen,

15 Dag meine Seele wünschet erhangen zu sein, und meine Gebeine ben Tob.

16 \*3ch begebre nicht mehr zu leben. bore auf von mir, benn meine Tage find eitel geweien. #4 9Rof. 11, 15. 3on. 4. 3.

17 \* Bas ift ein Menfc, bag bu ibn groß achteft, und bekummerst bich mit \*Bf. 8, 5. Pf. 144, 3. Ebr. 2, 6. ibm? 18 Du suchest ihn täglich heim, und

versuchest ibn alle Stunden.

19 Warum thust bu bich nicht von mir. und laffest nicht ab, bis ich meinen Speidel schlinge?

20 Sabe ich gefündiget; was foll ich bir thun, o bu Menschenhüter? Warum machst bu mich, daß ich auf bich stoße und bin mir felbst eine Last? \* Pf. 121, 4.

21 Und warum vergibst du mir meine Missethat nicht, und nimmst nicht weg meine Sunde? Denn nun werbe ich mich in bie Erbe legen; unb wenn man mich morgen suchet, werbe ich nicht ba sein.

Das 8. Capitel. Siob wirb von Bilbab ber Bendelet befdulbiget. Da antwortete "Bilbab von Suah, unb

iprac : 2 Wie lange willst bu foldes reben? unb

die Rede deines Mundes so einen stolzen Muth baben?

3 Meinest bu, \* bag GOtt unrecht richte, ober der Allmächtige das Recht verkehre? \*c. 34, 10.

4 Haben + beine Söhne vor ihm gefünbiget; so hat er sie verstoßen um ihrer Miffethat willen. \*c. 1, 18. 19.

5 Go bu aber bich bei Zeiten zu GOtt thust, und bem Allmächtigen slehest;

6 Und bu fo rein und fromm bift; fo

495

wird er aufwachen zu dir, und wird wieber aufrichten bie Wohnung um beiner

Gerechtigkeit willen;

7 Und \*was bu zuerst wenig gehabt hast, wird bernach fast zunehmen. \*c. 42, 10. 8 Denn frage bie vorigen Geschlech-

ter, und nimm bir vor ju forschen ibre

Bater.

9 (Denn wir find von gestern ber, und wiffen nichts; unfer Leben ift ein Schatten auf Erben.) \*c. 14, 1. 2. ac.

10 Sie werben bich's lehren, und bir fagen, und ihre Rebe aus ihrem Bergen

bervor bringen.

11 Rann auch bas Schilf aufwachsen, wo es nicht feucht ftebet? ober Gras machfen

ohne Wasser?

12 Sonft wenn es noch in ber Blutbe ift, ebe es abgehauen wird, verborret es, ebe benn man Beu machet.

13 So gebt es allen benen, bie Gottes vergeffen; und bie \*Doffnung ber Beuch-

ler wird verloren fein.

\*c. 11, 20. c. 18, 14.

14 Denn feine Buverficht vergebet, unb feine Soffnung ift eine Spinnwebe.

15 Er verläffet fich auf fein Saus, und wird boch nicht bestehen; er wird sich baran halten, aber boch nicht fleben bleiben.

16 Er hat wohl Friichte, ebe benn bie Sonne kommt; und Reiser wachsen berbor in feinem Garten.

17 Seine Saat flehet bid bei ben Quel-

len, und sein Paus auf Steinen.

18 Wenn er ihn aber verschlinget von feinem Ort, wird er fich gegen ihn ftellen, als tennete er ibn nicht.

19 Siebe, bas ift bie Freube feines Wefens; und werben Andere aus bem

Staube machien.

20 Darum fiebe, bag GOtt nicht berwirft bie Frommen, und erhalt nicht bie Sanb ber Bosbaftigen,

21 Bis bag bein Mund voll Lachens werbe, und beine Lippen voll Jauchzens.

\* 931. 126. 2.

22 Die bich aber haffen, werben ju Schanben werben, und ber Gottlofen Butte wird nicht besteben.

> Das 9. Capitel. Siobs Bertheibigung wiber Bilbab.

Siob antwortete, und sprach : 2 3a, ich weiß fast wohl, \*bag alfo ift, baß ein Mensch nicht rechtfertig befleben mag gegen GOtt. \* c, 25, 4.

3 \* Pat er Lust, mit ihm zu habern, so tann er ihm auf taufend nicht eins antworten.

4 Er ift weise und machtig; wem ift es je gelungen, ber fich wiber ihn gelegt bat?

5 Er verfetet Berge, ebe fie es inne werben, bie er in feinem Born umtebret.

6 Er beweget ein Land aus seinem Ort. baft seine Bfeiler zittern.

7 Er fpricht jur Sonne, fo gebet fie nicht auf, und verfiegelt bie Sterne.

8 Er breitet ben himmel aus allein, mib

gehet auf ben Wogen bes Meers.

9 Er machet ben Bagen am himmel, und Drion, und bie Glude, und bie Sterne gegen Mittag.

10 Er thut große Dinge, bie nicht ju forfchen find, und Wunber, beren feine

Zahl ift.

11 Siebe, er gehet vor mir fiber, ebe ich es gewahr werbe; und verwandelt fich,

ebe ich es merte.

12 Siebe, wenn er geschwind binfabret, wer will ihn wieder holen? Wer will zu ihm fagen: \*Bas machst bu? # 93 hm. 9, 20.

13 Er ist GOtt, Pfeinen Born tann Riemand fillen; tunter ihn muffen fich beugen bie ftolzen Herren.

\* Rab. 1, 6. † 3cf. 2, 11. 17.

14 Bie follte ich benn ibm antworten,

und Borte finden gegen ibn? 15 Wenn ich auch gleich Recht habe; kann ich ihm bennoch nicht anworten, fonbern ich muß um mein Recht fleben.

16 Wenn ich ibn schon anrufe, und er mich erhöret; so glaube ich boch nicht, daß

er meine Stimme böre. 17 Denn er fähret über mich mit Ungestüm, und macht mir ber Wimben viele

obne Urlack. 18 Er läßt meinen Geist fich nicht etquiden, fonbern macht mich boll 80

trübniß

19 Will man Macht, so ift er zu mächtigs will man Recht, wer will mein Zeuge fein?

20 Sage ich, baß ich gerecht bin, fo berdammet er mich doch; bin ich fromm, fo macht er mich boch zu Unrecht.

21 Bin ich benn fromm, fo barf fich's meine Seele nicht annehmen. 3ch begebre feines Lebens mebr.

22 Das ift bas Eine, baß ich gesagt habe : Er bringet um beibe, ben Frommen und Gottlofen.

23 Wenn er anhebet zu geißeln; fo bringet er fort balb zum Tobe, und spottet ber Anfechtung ber Unschuldigen.

24 Das Land aber wird gegeben unter bie Banb bes Gottlosen, bag er ihre In's nicht allo? Richter unterbrude. \*2 Mof. 84, 7. Bf. 143, 2. | Wie follte es anders fein?

25 Meine Tage find "foneller gewefen, benn ein Laufer; fie find gefloben, und haben nichts Gutes erlebt.

\*c. 7, 7. \$6. 90, 10.

26 Sie find vergangen, wie bie flarten Schiffe, wie ein Abler flieget gur Speife.

27 Benn ich gebenke, ich will meiner Mage vergeffen, und meine Geberbe lafkn fabren, und mich erquiden:

28 So fürchte ich alle meine Schmerzen; weil ich weiß, baß bu mich nicht unschul-

big fein läffeft.

29 Bin ich benn gottlos; warum leibe

ich benn folche vergebliche Plage?

30 \*Wenn ich mich gleich mit Schnewasser wülsche, und reinigte meine Hände mit dem Brunnen; \*3er. 2. 22. 31 So wirst du mich doch tunken in

31 So wirst bu mich boch tunten in ben Koth, und werden mir meine Kleiber scheuslich anstehen.

'32 Denn er ist nicht meines gleichen, bem ich antworten möchte, baß wir vor Gericht mit einander kamen.

33 Es ift unter uns fein Schiebsmann, noch ber seine hand groifchen uns beibe lege.

34 Er nehme von mir feine Ruthen, und

laffe fein Schreden bon mir,

85 Daß ich möge reben, und mich nicht bor ihm fürchten burfe : sonst kann ich nichts thun, bas für mich fei.

### Das 10. Capitel. Diob Naget über feinen Jammer.

Meine Seele verdrießet mein Leben; ich will meine Klage bei mir geben laffen, und reben \*von Betrubnis meiner Seele. \*c. 7, 11.

2 Und zu GOtt sagen: Berbamme mich nicht; laß mich wissen, warum bu mit mir

haberst?

8 "Gefällt bir's, daß bu Gewalt thust imb mich verwirft, ben beine Hatbe gemacht haben, und machest ber Gottlofen Bornehmen zu Ehren?

"c. 8, 3. c. 34, 10.

4 Saft bu benn auch fleischliche Augen, Der flebeft bu, wie ein Mensch flebet?

# 1 Sam. 16, 7.

5 Ober ift beine Zeit, wie eines Menichen Zeit? ober beine Jahre, wie eines Manues Jahre?

6 Dag bu nach meiner Miffethat frageft,

und incheft meine Gunbe?

7 So bu boch weißt, wie ich nicht gottlos fei ; so boch Niemand ist, ber aus beiner Hand erretten möge.

8 Deine \* Banbe haben mich gearbeitet, | Riemand bich beschäme?
Ger. 82 497

und gemacht Alles, was ich um und um bin; und versenlest mich so gar.

\* Bj. 119, 73. Bf. 139, 14.

9 "Gebente boch, baß bu mich ans + Leimen gemacht haft, und wirft mich wieber jur Erbe machen.

\*Pf. 103, 14. † Siob 33, 6. Breb. 12, 7. 10 Haft bu mich nicht wie Wilch gemolten, und wie Kase lassen gerinnen?

11 Du haft mir Sant und Fleisch angezogen, mit Beinen und Abern haft bu

mich jufammen gefüget,

12 Leben und Bohlthat hast bin an mir gethan, und bein "Auffeben bewahrst meinen Obem. "Dan. 5, 23. Apost. 17, 28. 13 Und wiewohl du solches in beinem Herzen verbirgest; so weiß ich boch, daß bu best gebentest.

14 Wenn ich sundige; fo merteft bu es balb, und laffest meine Diffethat nicht

ungeftraft.

15 Bin ich gottlos, so ist mir webe; bin ich gerecht, so barf ich boch mein haupt nicht ausbeben, als ber ich voll Schmach bin und sebe mein Elenb.

16 Und wie ein ausgereckter Lowe jagest du mich, und handelst wiederum greulich mit mir. \*3ef. 38. 13.

17 Du erneuerst \*beine Zeugen wiber mich, und machst beines Zorns viel aumich; es zerplagt mich Eins über das Andere mit Haufen. \*c. 16. 8.

18 Warum haft bu mich ans Mutterleibe tommen laffen? \*Acht baß ich wäre umgekommen, und mich nie kein Ange gesehen bätte; \*c. 3, 3. 11. Jer. 20, 14.

19 So ware ich, als die nie gewesen find, von Mutterleibe zum Grabe gebracht. 20 Will benn nicht ein Ende haben

20 Will benn nicht ein Ende haben mein furzes Leben; und von mir laffen, baß ich ein wenig erquicket wilrbe,

21 Ebe benn ich hingehe und tomme nicht wieber, nämlich in bas Land ber

Finsterniß und bes Duntels,

29 In bas Land, ba es stockbid finster ist, und ba \*feine Ordnung ist, ba es scheinet, wie bas Dunkese? \*c. 3, 19.

### Das 11. Capitel.

His wird von Bonhar ber Hendelei beschulbiget.

a antwortete Bophar von Raema,
und sprach:

"c. 2, 11.

2 Wenn einer lange gerebet, muß er nicht auch hören? Wuß benn ein \*28dscher immer Recht haben? \*11.140, 12.

8 Miffen bie Leute (ju) beinem großen Schwahen ichweigen, daß bu fpotteft, unb Riemand bich beidigne?

4 Du fprichft : "Meine Rebe ift rein, und lauter bin ich vor beinen Angen."

5 Ach, baß Gott mit bir rebete, unb

thate feine Lippen auf,

6 Und zeigete bie "beimliche Beisbeit! Denn er batte noch wohl mehr an bir gu thun, auf bag bu miffest, bag er beiner Sunben nicht aller gebentet.

\* BI. 51. 8.

7 Meinest bu, daß du so viel wiffest, als Gott weiß, und wollest Alles fo vollfömmlich treffen, als ber Allmächtige?

8 Er ift bober, benn ber himmel; was willft bu thun? tiefer, benn bie Bolle; was fannft bu wiffen?

9 Länger, benn bie Erbe, und breiter,

benn bas Meer.

10 So er fie umtehrete, ober verburge ober in einen Saufen murfe, wer \*will es ibm webren? \* \$7. 33, 11. Bf. 115, 3.

11 Denn er fennet bie lofen Leute, er fiebet bie Untugend, und follte es nicht

merfen?

12 Ein unnüter Mann bläbet fich; unb ein geborner Menfch will fein wie ein junges Wild.

18 Wenn bu bein Berg hatteft gerichtet, und beine Banbe ju ibm ausgebreitet :

14 Wenn du die Untugend, die in beiner Band ift, batteft ferne von bir gethan, bag in beiner Butte tein Unrecht bliebe

15 Go möchteft bu bein Antlit aufbeben ohne Tabel, und würbest fest fein, und

bich nicht fürchten.

16 Dann wurdest bu ber Mibe vergessen, und so wenig gebenken, als bes Wassers, bas vorüber gebet.

17 Und bie Beit beines Lebens wurbe aufgeben, wie Der Mittag; und bas Finstere würde ein lichter Morgen werben.

18 Und bürftest bich beg tröften, baß Soffnung ba fei; bu würdest mit Rube

in bas Grab tommen.

19 Und \*wurdest bich legen, und Riemand wurde bich aufschrecken; und Biele würben bor bir fleben.

> \* 3 Mcf. 26, 6. B1. 3. 6.

20 Aber bie Augen ber Gottlosen werben verschmachten, und werben nicht entrinnen mögen; benn ihre "hoffnung wird ihrer Seele fehlen. #c. 8, 13.

Das 12. Capitel. Diob fangt an, fich wiber Bopbar und bie anbern greunde ju verantworten.

Da antwortete Hiob, und sprach: 2 3a, ibr feib bie Leute, mit euch wird die Weisbeit fterben!

und bin nicht geringer, benn ibr; und wer ift es, ber foldes nicht miffe?

4 Ber bon feinem Nachfien verlachet wirb, ber wird GOtt anrufen, ber wirb ibn erboren. \* Der Gerechte und Fromme muß verlachet sein,

5 Und ift ein verachtet Lichtlein vor ben Bebanten ber Stolzen; flebet aber, bag

fie fich baran argern.

6 Der Berftorer Butten haben bie Rulle, und toben wiber Gott thürstiglich; wicwohl es ihnen Gott in ihre Banbe gegeben bat.

7 Frage boch bas Bieh, bas wird bich's lebren, und bie Bogel unter bem himmel,

die werben dir's sagen.

8 Ober rebe mit ber Erbe, bie wird bich's lebren, und bie Fische im Meer merben bir's ergablen.

9 Wer weiß solches alles nicht, bag bes

DErrn Band bas gemacht bat?

10 Daß in seiner Band ift bie Secle alles beg, bas ba lebet, und ber Geift alles Reifches eines Jeglichen?

11 Briffet nicht bas Dhr bie Rebe? Und ber Mund schmecket bie Speise?

12 Ja, bei ben Großvätern ift bie Beisbeit, und ber Berstand bei ben Alten.

19 Bei \*ihm ift bie Weisheit und Gewalt, Rath und Berstanb. #Err. 8, 14.

14 Giebe, wenn er gerbricht, fo bilft fein Banen; wenn ver Jemanb verfoließt, tann Niemanb aufmachen.

\*3ej. 22, 22. Offenb. 3, 7. 15 Siebe, wenn er bas Baffer berfoließt, fo wirb Alles burre; und wenn er es ausläßt, fo tebret er bas Lanb um. 16 Er ift ftart, und führet es aus. Sein

ist, ber ba irret, und ber ba verführet. 17 Er fübret bie Rlugen, wie einen

Raub, und machet die Richter toll. 18 Er löset auf ber Könige Zwang, und

gurtet mit einem Gurtel ibre Lenben. 19 Er führet bie Priefter, wie einen

Raub, und läffet es feblen ben Festen. 20 Er wendet weg die Lippen ber Babrhaftigen, und nimmt weg bie Gitten ber

Alten.

21 Er fouttet Berachtung auf Die Fürften, und macht ben Bund ber Bewaltigen los. 22 Er öffnet bie finftern Grunbe, unb

bringet beraus bas Duntle an bas Lint. 28 Er macht Etliche gum großen Boll, und bringet fie wieber um. Er breitet ein Bolt aus, und treibet es mieber meg.

24 Er nimmt weg ben Muth ber Ober ften bes Bolts im Lanbe, und macht fie 3 3ch habe fo wohl ein Berg, als ihr, irre auf einem Umwege, ba tein Beg ift,

25 Daß sie in ber Finsterniß tappen ohne Licht, und macht sie irre, wie die Truntenen.

Das 13. Capitel. Siebe fabret in fetner Berauwortung fort. Siebe, bas hat alles mein Auge gefeben, und mein Ohr gehöret; und babe es verstanden.

2 Was ihr wisset, bas weiß ich auch; und bin nicht geringer, benn ihr.

\*c. 12, 3.

8 Doch wollte ich gerne wiber ben Allmächtigen reben, und wollte gerne mit Gott rechten.

4 Denn ihr beutet es falfchlich, und feib

alle unnütze Aerzte.

5 Bollte GOtt, "ihr schwieget; so willbet ihr weise. "Spr. 17, 28. 6 Höret doch meine Strafe, und merket

auf die Sache, bavon ich rebe!
7 Bollt ihr Gott vertheibigen mit Un-

meht, und vor ihm List brauchen?

8 Bollt ihr feine Berfon anfeben? Bollt ibr Gott vertreten?

9 Wird es euch and wohl geben, wenn er euch richten wird? Meinet ihr, daß ihr ihn täuschen werdet, wie man einen Menschen täuschet?

10 Er wird ench ftrafen, wo ihr Berfon

ansebet beimlich.

11 Wird er euch nicht erschreden, wenn er sich wird bervor thun, und seine Furcht wird über ench fallen?

12 Euer Gebächtniß wird verglichen werben ber Afche, und euer Ruden wird wie

ein Leimenbaufe fein.

13 Schweiget mir, baß ich rebe; es foll

mir nichts fehlen.

14 2Bas soll ich mein Fleisch mit meinen Bahnen beißen, und \*meine Seele in meine Pante legen? \*Richt. 5, 18.

15 Siehe, er wird mich boch erwürgen, und ich tann es nicht erwarten; doch will ich meine Wege vor ihm ftrafen.

16 Er wird ja mein Beil fein; benn es

tommt fein Beuchler vor ibn.

17 Soret meine Rebe, und meine Aus-

legung vor euren Obren.

18 Siehe, ich habe bas Urtheil schon gefället; ich weiß, baß ich werbe gerecht lein.

19 Ber ist, ber mit mir rechten will? Aber nun muß ich schweigen und verberben.

20 Zweierlei thue mix nur nicht, so will ich mich nicht vor bir verbergen !

21 Laß beine Hand ferne von mir fein, und bein Schreden erschrede mich nicht !

22 Rufe mich, ich will bir antworten; ober ich will reven, antworte bu mir!

28 Bie viel ift meiner Diffethat und Sunbe? Lag mich wiffen meine Uebertretung und Sunbe.

24 Warum verbirgest bu bein Antlit, und hältst mich für beinen Feinb?

25 Willft bu wiber ein fliegenb Blatt fo ernftlich fein, und einen burren Balm

verfolgen?

26 Denn bu ichreibest mir an Betrubniß, und willft mich umbringen um ber Glinben willen meiner Jugenb.

\*\$1. 25, 7. 3er. 31, 19.

27 Du haft meinen Juß in ben Stock geleget, und haft Acht auf alle meine Bfabe, und fiebest auf die Fußstapfen meiner Fuße; \*Pl. 106. 18.

28 Der ich boch wie ein faul Aas vergebe, und wie ein Kleid, das die Wlotten

freffen.

Das 14. Capitel.

Den bes menschlichen Lebens Richtigkeit. Der Mensch vom Beibe geboren lebt turze Zeit, und ist voll Unruhe,

2 \*Gehet auf wie eine Blume, und fällt ab, fliebet wie ein †Schatten, und bleibet nicht. \*PI. 90, 6. 7.

\$1. 102, 12. †\$1058. 9. Preb. 7, 1.
3 Und du thust beine Augen über solchem auf, daß du mich vor dir in das Gericht ziehest.

4 Wer will einen Reinen finben bei be-

nen, ba feiner rein ift?

5 Er hat seine bestimmte Zeit, die Zahl seiner Monate stehet bei dir; du hast tein Ziel gesetzt, das wird er nicht sibergeben.

6 Thue bich von ibm, baß er Rube habe, bis baß feine Zeit tomme, beren er \*wie ein Tagelöhner wartet. \*c. 7, 1.

7 Ein Bann hat hoffnung, wenn er schon abgehanen ift, bag er fich wieber veranbere; und seine Schöftinge horen nicht auf.

8 Db seine Wurzel in ber Erbe veraltet, und sein Stamm in bem Staube er-

ftirbt;

9 So grunet er boch wieber vom Geruch bes Baffers, und wächst baber, als ware er gepflanzet.

10 Bo ist aber ein Mensch, wenn er tobt und umgekommen und dahin ist?

11 Bie ein Baffer auslänft aus bem See, und wie ein Strom verfieget und vertrodnet:

12 So ist ein Mensch, wenn er sich legt, und wird nicht ausstehen und wird nicht

499

aufwachen, fo lange ber himmel bleibet, noch von feinem Schlaf erwedet werben.

13 Ach, daß du mich in der Hölle verbecktest und verbürgest, bis dein Zorn sich legte; und setzest mir ein Ziel, daß du an mich dächtest! \*3el. 26. 20. 14 Meinest du, ein toder Mensch werde wieder leben? Ich harre täglich, diewei ich \*streite, dis daß meine Beränderung somme: \*c. 7, 1.

15 Daß bu wollest mich rufen, und ich bir antworten, und wollest bas Wert bei-

ner Banbe nicht ausschlagen.

16 Denn \*bu haft icon meine Gange gezählet; aber bu wollest ja nicht Acht haben auf meine Gunbe. \*Epr. 5. 21.

17 Du haft meine Uebertretung in einem Bunblein versiegelt, und meine Dif

fethat zufammen gefaffet.

18 Zerfällt boch ein Berg und vergehet, und ein Fels wird von seinem Ort verseht. 19 Wasser wäschet Steine weg, und die

Tropfen flößen die Erbe weg; aber bes Menschen Hoffnung ist verloren.

20 Denn bu flößest ihn gar um, bag er bahin fahret; veranberft fein Wefen, und lässest ihn fahren.

21 Sind seine Kinder in Ehren, das weiß er nicht; ober ob sie geringe sind, beg wird er nicht gewahr.

22 Beil er bas Fleisch an sich trägt, muß er Schmerzen haben; und weil seine Seele noch bei ibm ift, muß er Leibe tragen.

Das 15. Capitel. Eliphas will aus hiob einen heuchler machen.

Ta antwortete Eliphas von Theman, und sprach:

2 Soll ein weifer Manu so aufgeblasene Borte reben, und seinen Bauch so blaben mit "losen Reben?" . 16, 3.

3 Du strafest mit Worten, bie nicht taugen, und bein Reben ift fein nitte.

4 Du haft bie Furcht fahren laffen, und vebest zu verächtlich vor Gott.

5 Denn beine Missethat lehret beinen Mand also, und hast exmasslet eine schallbatte Aunge.

6 Dein Mund wird \*bich verbammen, und nicht ich; beine Lippen soken dir antworten. \*Rauh. 12, 37.

7 Bift bu ber erfte Menfch geboren? Bift bu vor allen hügeln empfangen?

8 "Saft bu GOttes heimtichen Ruth gehöret? Und ist die Weisheit sehft geringer, benn du? "3cf. 40, 13. Rom. 11, 33. 9 Was "weißt du, das wir nicht wissen?

Bas verfteheft bu, bas nicht bei uns fei?

10 Es find Graue und Alte unter uns, bie langer gelebet haben, benn beine Steter.

11 Sollten GOttes Troftungen so gering vor dir gelten? Aber bu haft urgenb noch ein heimlich Stuck bei bir.

12 Bas nimmt bein Derz vor? Bas

fiebest bu fo stolz?

13 Bas fetset sich bein Winth wiber Got, baß bu folche Rebe aus beinem Munde lösselt?

14 Bas ist ein Mensch, baß er sollte rein sein, umb baß ber sollte gerecht sein, ber

bom Beibe geboren ift?

15 Siebe, "unter feinen Beiligen ift leiner ohne Tabel, und die himmel find nicht rein vor ihm. \*c. 4, 18.

16 Bie viel mehr ein Meufch, ber ein Grenel und schnöbe ift, ber Unrecht "fäust wie Basser. "c. 34, 7.

17 3ch will bir's zeigen, bore mir zu; und will bir erzählen, was ich gefehen babe:

18 Was bie Weisen gesagt haben, unb ihren Batern nicht verhoblen gewesen ift,

19 Welchen allein das Land gegeben ist, daß kein Fremder durch sie geben muß.
20 Der \*Gottlose bebet sein Lebenlang, und bem Tyrannen ist die Zahl seiner Jahre verborgen.

\*1 Moj. 4, 14. 3cf. 48, 22.

21 Bas er höret, bas schrecket ibn; mit wenn es gleich Friede ift, fürchtet er fic, ber Berberber tomme;

22 Slaubet nicht, baß er moge bem Unglud entrinnen, und versiehet fich immer bes Schwerbts.

23 Er giebet hin und ber nach Brob; und buntet ibn immer, die Zeit seines Unglud's sei vorbanden.

24 Angst und Noth schreden ihn, und fchlagen ihn nieber, als ein König mit einem Heer. 3 mes. 28. 21.

25 Denn er hat seine Band wiber GDit gestredet, und wiber ben Allmächtigen sich gestraubet.

26 Er läuft mit bem Ropf an ibn, und

ficht halsstarrig wider ihn.

27 Er briffet sich wie ein fetter Wank, und macht fich fett und bid. 49. 73. 7. 28 Er wird aber wohnen in verflörten. Städten, ba teine Saufer find; sondern auf einem Danten liegen.

29 Er wird nicht reich bleiben, und fein Gut wird nicht bestehen, und fein Gist wird sicht ausbreiten im Lande.

30 Unfall wird nicht von ihm laffen. Die Flamme wird feine Zweige verbatren, und burch ben Obem ihres Munbes | ion wegfreffen.

31 Er wird nicht befleben, benn er ift in feinem eiteln Dunkel betrogen, unb

eitel wird fein Lohn werben.

32 Er wird "ein Ende nehmen, wenn es ihm uneben ift; und sein 3weig wird nicht grünen.

33 Er wird abgeriffen werben, wie eine mreitige Traube bom Beinftod, unb wie ein Delbaum feine Bluthe abwirft.

84 Denn ber Beuchler Berfammlung wird einsam bleiben; und bas Feuer wird bie Hitten fressen, die Geschenke nehmen. 35 Er "gebet schwanger mit Unglud,

meb gebieret Mube, und ihr Bauch brin-#18j. 7, 15. get Frebi. 3ef. 59, 4.

Das 16. Cabitel. Siob bezenget feine Unfchulb.

Sieb antwortete, und sprach: 2 3ch babe foldes oft geboret. Ihr feib allzumal leibige Trofter.

3 Bollen bie \* lofen Borte fein Enbe baben? Dber was macht bich fo frech, also zu reben?

4 3ch fonnte auch wohl reben, wie ihr. Bollte GDit, eure Seele mare an meiner Seele Statt: ich wollte auch mit Borten an euch setzen, und mein Haupt alfo über ench fcutteln.

5 3ch wollte euch stärken mit bem Munbe, und mit meinen Lippen troffen.

6 Aber wenn ich schon rebe, fo schonet meiner ber Schmerz nicht; laffe ich es aufteben, fo gebet er nicht von mir.

7 Run aber macht er mich mube, unb

berftoret Alles, mas ich bin.

8 Er hat mich runzlig gemacht, und \*\*zeuget wider mich; und mein Widersprecher lehnet sich wider mich auf, und autwortet wiber mich. \*c. 10, 17.

9 Sein Grimm reifet, und ber mir gram ift, beißet bie Babne über mich zusammen; mein Bibersacher funtelt mit

seinen Augen auf mich.

18i. 35. 16. **%. 112, 10.** 

10 Sie baben ihren Mund aufgesperret wiber mich, und haben mich schmäblich auf meine Baden gefchlagen; fie haben ihren Muth mit einander an mir gefühlet.

11 Sott bat mich übergeben dem Ungerechten, und bat mich in ber Gottlofen Banbe laffen tommen.

12 3ch war reich, aber er hat mich zu nichte gemacht; er bat mich beim Balfe genommen und zerftogen, und hat "mich ibm gum Biel aufgerichtet. # Rlagl. 3, 12.

13 Er bat mich umgeben mit feinen fart bleiben.

Shuten, er hat meine Rieren gespaltet, und nicht verschonet, er hat meine Balle auf die Erbe geschüttet.

14 Er hat mir eine Wunde über bie andere gemacht; er ift an mich gelaufen.

wie ein Gewaltiger.

15 3ch habe einen Sack um meine Haut genähet, und habe mein horn in ben Staub geleget.

16 Mein Antlit ift geschwollen bom Beinen, und meine Augenlieder find

verdunkelt;

17 Wiewohl fein Frevel in meiner Sand ift, und mein Gebet \*ift rein. \*1 Tim. 2, 8. 18 Ach, Erbe, verbede mein Blut nicht! und mein Geschrei mulfe nicht Raum

19 Auch stehe ba, mein Zeuge ist im

himmel; und ber mich tennet, ift in ber \* Böbe.

20 Meine Freunde find meine Spotter; aber mein Auge thränet zu GOtt.

21 Wenn ein Mann tonnte mit GOtt rechten, wie ein Menschenfind mit seinem Freunde!

22 Aber bie bestimmten Jahre find getommen; aund ich gebe bin bes Weges, ben ich nicht wieber tommen werbe.

\*c. 10, 21.

Das 17. Capitel. Slob ergablt fein Glenb und Uniculb noch weiter. Mein Obem ift schwach, und meine Tage find abgefürzet, bas "Grab \* 93 [. 88, 4.

2 Niemand ift von mir getäuschet, noch muß mein Auge barum bleiben in Be-

trübniß.

3 Db bu gleich einen Burgen für mich wollteft feten; wer will fur mich geloben?

4 Du baft ihrem Herzen ben Berstanb verborgen, barum wirst du sie nicht erböben.

5 Er rühmet wohl seinen Freunden bie Ausbeute; aber seiner Linder \* Augen werben veridmachten. #1 Cam. 2, 33.

6 Er bat mich jum \*Sprlichwort unter ben Leuten gesetzet, und muß ein Bunber unter ihnen fein.

inter ihnen sein. \*c. 30, 9. Bi. 69, 13. 7 Meine Gestalt \*ift buntel geworben vor Trauern, und alle meine Glieder find wie ein Schatten. \*931. 6, 8. Bi. 31, 10.

8 Darüber werben bie Gerechten übel feben, und bie Unschuldigen werben fich setzen wider die Heuchler.

9 Der Gerechte wird feinen Beg bebalten, und ber von reinen Banben wirb

10 Bohlan, fo febret euch alle ber, unt kommt; ich werde boch keinen Weisen unter euch finden.

11 Meine Tage sind vergangen, meine Anschläge find gertrennet, Die mein Berg befeffen baben.

12 llub haben aus ber Nacht Tag gemacht, und aus bem Tage Hacht.

13 Wenn ich gleich lange barre, fo ift boch bie Bolle mein Baus, und in ber Finfterniß ift mein Bette gemacht.

14 Die Berwesung beiße ich meinen Bater, und bie \* Burmer meine Mutter und meine Schwester.

15 Was foll ich harren? Und wer achtet

mein Boffen?

16 hinunter in die Bolle wird es fahren, und wird mit mir im Staube liegen.

Das 18. Cabitel.

Bilbab mifchet Siob unter bie Gottlofen. Da antwortete Bildab von Suah, unb foraco:

2 Wann wollt ibr ber Rebe ein Enbe machen? Dierfet boch, barnach wollen wir reben.

3 Warum werben wir geachtet wie Bieb, und find fo unrein bor euren Augen?

4 Willft bu vor Bosbeit berften? neft bu, bag um beinet willen bie Erbe verlaffen werbe, und ber Wels von feinem Drt versettet werbe?

5 Auch \*wird bas Licht ber Gottlofen verlöschen, und ber Runte feines Reuers wird nicht leuchten. \*v. 6. c. 21, 17.

6 Das Licht wirb finfter werben in feiner Butte, und feine Leuchte über ihm verlöschen.

7 Die Zugänge seiner Habe werben schmal merben, und sein Anschlag wird ibn fallen.

8 Denn er ift mit seinen Fugen in Strid

gebracht, und manbelt im Rete.

9 Der Strick wird feine Ferfen balten, und die Thürstigen werben ihn erhaschen. 10 Sein Strick ift gelegt in bie Erbe,

und seine Falle auf seinen Gang. 11 Um und um wird ihn \* schrecken plöpliche Furcht, bag er nicht weiß, wo er binaus foll. \* 3 Moj. 26, 36.

12 Sunger wird feine Babe fein, und Unglud wird ihm bereitet fein und anbangen.

13 Die Stärke seiner haut wirb verzehret werben, und feine Starte wird berzehren ber Kürft bes Tobes.

14 Seine Hoffnung wirb aus seiner Butte gerottet werben, und fie werben ibn treiben jum Könige bes Schredens.

15 In feiner Butte wirb nichts bleiben, über feine Butte wirb Schwefel geftreuet werben.

Siobs Elend und Troft.

16 Bon unten werben verborren feine Wurzeln, und von oben abgeschnitten seine Ernte.

17 Sein \* Gebachtniß wirb vergeben im Lande, und wird teinen Namen baben auf ber Gaffe. #\$6. 9, 7. €pr. 10, 7.

18 Er wird vom \* Licht in bie Finfternig vertrieben werben, und vom Erbboben verfloken werben.

19 Er wird feine Rinber baben, und teine Neffen unter seinem Bolt; es wird ibm Reiner überbleiben in feinen Gatern.

20 Die nach ibm kommen, werben sich über seinen Tag entsetzen; und bie vor ihm find, wird eine Furcht ankommen.

21 Das \*ift bie Wohnung bes Ungerechten ; und dies ift bie Statte beg, ber GOtt nicht achtet.

Das 19. Capitel. Siob rebet von frinem Glent, und feinem Eroft von ter Auferftebung.

Siob antwortete, und fprach: 2 Was plaget ibr boch meine Seele, und beiniget mich mit Worten?

3 3hr babt mich nun zehn Dal gebobnet, und schämet euch nicht, daß ihr mich also umtreibet.

4 3rre ich, so irre ich mir.

5 Aber ihr erhebet euch wahrlich wider mich, und scheltet mich zu meiner Schmach. 6 Mertet boch einst, bag mir Gott Umrecht thut, und hat mich mit seinem Jago strick umgeben.

7 Siebe, \*ob ich schon schreie fiber Frevel, so werbe ich boch nicht erhöret; ich rufe, und ift tein Recht ba.

\* c. 30, 20. Bj. 69, 4.

8 Er hat meinen Weg vergaunet, bas ich nicht kann hinüber geben, und bat Kinfterniß auf meinen Steia geftellet.

9 Er bat meine Ebre mir ausgezogen, und die Krone von meinem Haupt genommen.

10 Er hat mich zerbrochen um und um, und läßt mich geben, und bat ausgeriffen meine hoffnung wie einen Baum.

11 Cein Born ift über mich ergrimmet, und ver achtet mich für feinen Beinb.

\*c. 33, 10. 12 Seine Rriegeleute find mit einander gefommen, und baben ibren Beg iber mich gepflaftert, und haben fich um meine Bütte ber gelagert.

13 Er hat meine Bruber ferne von mit gethan, und meine Berwandten find mir

fremd geworden.

14 Meine "Nachsten haben fich entzogen, und meine Freunde haben meiner bergeffen.

\* 35. 38. 12.

15 Meine Hausgenossen und meine Magbe achten mich für fremt, ich bin unbefannt geworden vor ihren Augen.

16 3ch rief meinen Anecht, und er antwortete mir nicht; ich mußte ihm fleben

mit eigenem Munbe.

17 Mein \* Beib ftellet fich fremb, wenn ich fie rufe; ich muß fleben ben Rinbern meines Leibes. \*c. 2, 9.

18 Auch bie jungen Rinber geben nichts auf mich; wenn ich mich wiber fie fete,

so geben fie mir bose Worte.

19 Alle meine Getreuen haben Greuel an mir; und bie ich lieb hatte, haben sich wiber mich gelehret.

20 Mein Gebein banget an meiner Saut und Fleisch, und fann meine Babne mit

ber Baut nicht bebeden.

21 Erbarmet euch meiner, erbarmet euch meiner, ibr meine Freunde; benn bie

Sand Gottes hat mich gerühret. 22 Barum verfolget ihr mich gleich fo wohl als GOtt, und founet meines Flei-

iches nicht fatt werben?

23 Ach, daß meine Reben geschrieben Ach, baß sie in ein Buch gewürben! fiellet würben !

24 Mit einem eisernen Griffel auf Blei, und zum ewigen Gebächtniß in einen Fels

gehauen wilrden!

25 Aberich weiß, bag mein Erlöfer lebet; und er wird mich bernach aus ber Erbe auferweden;

26 Und werbe barnach mit biefer meiner Haut umgeben werben, und werbe in meinem Fleisch ·GDtt feben. \* 1 30h. 3, 2.

27 Denfelben merbe ich mir feben, und meine Augen werben ibn ichauen, und tein Frember. Meine Rieren find verzehret in meinem Schoof.

28 Denn ihr fprechet : "Wie wollen wir ihn verfolgen, und eine Sache zu ihm

finben?"

29 Kurchtet euch vor bem Schwerbt; benn bas Schwerdt ist ber Born über bie Miffetbat, auf bag ihr miffet, bag ein Gericht fei.

Das 20. Capitel. Bophare Rebe von ber Gottlofen unbeftanbigem

Blud. Da antwortete Zophar von Naema, unb prad:

2 Darauf muß ich antworten, und tann nicht barren.

3 Und will gerne boren, wer mir bas foll frafen und tabeln; benn ber Geist meines Berstandes soll für mich antworten.

4 Beifit bu nicht, baf es allezeit fo gegangen ift, feit bag Menichen auf Erben

gewesen finb,

5 Daf ber Rubm ber Gottlofen flebet nicht lange, und die Freude des Heuchlers

währet einen Augenblick?

6 Wenn gleich feine "Bobe in ben Bimmel reicht, und fein haupt an bie Wolfen rührt; \* Dan. 4, 8. 9.

7 So wirb er boch julcht umfommen wie ein Dred, daß bie, von benen er ift angeseben, werben fagen : Bo ift er?

8 Wie "ein Traum vergebet, so wird er auch nicht gefunden werben; und wie ein Beficht in ber Nacht verschwindet.

\*93j. 73, 20. 93j. 103, 16. 9 Welch Auge ibn geseben bat, wird ibn nicht mehr feben, und \*feine Stätte wird ihn nicht mehr schauen. \* 98f. 37, 10.

10 Seine \* Rinder werben betteln geben, und feine Sand wird ihm Mube jum Lohn geben. · c. 27. 14.

11 Seine Beine werben feine beimliche Sünde wohl bezahlen, und werben fich

mit ihm in bie Erbe legen. 12 Wenn ihm bie Bosbeit gleich in feinem Munde \*wohl schmedt, wird fie boch ibm in feiner Bunge fehlen. \*@pr. 5, 3. 4.

13 Gie wird aufgehalten, und ihm nicht gestattet, und wird ihm gewehret werben in feinem Balfe.

14 Seine Speife inwenbig im Leibe wird

fich vermanbeln in Ottergalle.

15 Die Güter, Die er verschlungen bat, muß er wiber ausspeien; und Gott wird fie \*aus feinem Bauch ftogen.

# Mpoft. 1, 18.

16 Er wird ber Ottern Galle faugen : und bie Bunge ber Schlange wird ibn

17 Er wird nicht seben bie Ströme, noch bie Bafferbache, die mit Bonig und But-

ter flieften.

18 Er wird \*arbeiten, und beg nicht gemegen ; und feine Guter werden Unbern, daß er berer nicht frob wird. \*6 Mof. 28.33.

19 Denn er hat unterbrudt und verlafsen den Armen ; er hat Häuser zu sich ge-

riffen, bie er nicht erbauet hat.

20 Denn fein Banft tonnte nicht voll werben, und wird burch "fein toftlich Gut nicht entrinnen. \* 3epb. 1, 18.

21 Es wird feiner Speife nichts über-

bleiben; barum wird sein gut Leben keinen Bestand baben.

22 Wenn er gleich bie Rulle und genug bat, wird ihm boch augst werben; allerhand Dube wird über ihn kommen.

23 Es wird ibm ber Banft einmal voll werben, und er wird ben Grimm feines Borns über ihn fenben; er wird über ihn regnen laffen feinen Streit.

24 Er wird flieben vor bem eifernen Barnifch, und ber eberne Bogen wirb ibn

verjagen.

25 Ein blog Schwerbt wird burch ihn ausgeben; und bes Schwerbts Blit, ber iom bitter fein wirb, wird mit Schrecken über ibn fabren.

26 Es ift feine Sinfterniß ba, bie ibn verbeden möchte. Es wird ibn ein \* Feuer verzehren, bas nicht aufgeblasen ift; und wer übrig ist in ber Hitte, bem wird es übel geben. \* 5 Mef. 32, 22.

27 Der himmel wird feine Miffetbat eröffnen, und die Erbe wird fich wiber

ibn feten.

28 Das Getreibe in seinem Sause wirb weggeführet werben, zerftreuet am Tage feines Borne.

29 Das wift ber Lobn eines gottlofen Menfchen bei Gott, und bas Erbe feiner Rebe bei GOtt. **●**c. 18, 21,

Das 21. Capitel.

Siob wiberlegt bie Rebe Bopbars von bem Glud unb ber Strafe ber Bottlofen.

Siob antwortete, und fprach: 2 Boret boch zu meiner Rebe, und lasset euch rathen l

3 Bertraget mich, bag ich auch rebe, unb

spottet barnach meiner!

4 handele ich benn mit einem Menschen. baß mein Muth hierinnen nicht sollte unwillig sein?

5 Repret euch ber zu mir; ihr werbet fauer feben, und \* bie Sand auf bas Maul legen muffen. \* c. 29, 9.

6 Wenn ich baran gebenke; so erschrecke ich, und Bittern tommt mein Fleisch an.

7 Barum \*leben benn bie Gottlofen, werben alt und nehmen zu mit Gütern? #Pf. 73, 3. 2c. Sabat. 1, 13.

8 3br Same ift ficher um fie ber, und ibre Nachkömmlinge sind bei ibnen.

9 3br Baus bat Frieden vor ber Furcht, und Gottes Ruthe ift nicht fiber ihnen.

10 Seine Ochsen lässet man zu, und mißrath ihm nicht; seine Rub talbet, und if nicht unfruchtbar.

11 3bre jungen Kinber geben ans, wie eine Beerbe, und ihre Kinber loden.

12 Sie jauchgen mit Bauten unb Barfen, und find frohlich mit Pfeifen.

13 Gie werben alt \*bei guten Tagen, und erichreden taum einen Augenblick \* Luc. 16, 25. vor der Hölle.

14 Die boch fagen ju GOtt: \*" Sche bich von une, wir wollen von beinen Begen nicht wiffen; #c. 22, 17. Bi. 10, 4.

15 Wer ift ber Allmachtige, bag wir ibm bienen follten? Dber \*mas finb wir's gebeffert, fo wir ihn anrufen?" ¥9Ral. 3, 14.

16 Aber fiebe, ihr Gut flebet nicht in ibren Banben; barum foll ber Gottlofen

Sinn ferne von mir sein.

17 Wie wird bie \* Leuchte ber Gottlofen verlöschen, und ibr Unglud über fie tommen! Er wird Bergeleib austheilen in seinem Zorn. \*c. 18, 5. 18 Gie werben fein wie Stoppeln

vor bem Binbe, und wie Spreu, bie ber Sturmwind megführet. \*Pf. 1. 4. Bj. 35, 5. 19 Gott behalt beffelben Unglud auf

seine Kinder. Wenn er es ibm vergelten wird, so wird man es inne werden.

20 Seine Augen werben fein Berberben feben, und vom Grimm bes Allmächtigen wird er trinken.

21 Denn wer wirb Gefallen haben an feinem Baufe nach ibm? Und bie Babl seiner Monate wird kaum halb bleiben.

22 Wer will GOtt lehren, ber auch bie Hoben richtet?

23 Dieser stirbt frisch und gesund in allem Reichtbum und voller Gnilge,

24 Sein Meltfaß ift voll Mild, unb feine Gebeine werben gemäftet mit Mart; 25 Jener aber frirbt mit betrübter Geele, und bat nie mit Freuden gegessen;

26 Und liegen gleich mit einanber in ber

Erbe, und Burmer beden fie gu.

27 Siehe, ich kenne eure Gebanken wohl, und euer frevel Bornehmen wiber mich.

28 Denn ibr sprechet: "Wo ift bas Saus bes Fürfien? Unb wo ift bie Butte, ba bie Gottlosen wohneten?"

29 Rebet ihr boch babon, wie ber gemeine Böbel; und merket nicht, was jener Wefen bebeutet.

30 Denn \*ber Befe wird bebalten auf ben Tag bes Berberbens, und auf ben Tag des Grimms bleibet er.

> #Rem. 2, 5. 2 Petr. 2, 9.

31 Wer will fagen, was er verbienet, wenn man es außerlich anflebet? will ibm vergelten, mas er thut?

32 Aber er wird jum Grabe geriffen.

und muß bleiben bei bem Baufen.

33 Es gefiel ihm mohl ber Schlamm bes Bachs, und alle Menschen werben ihm nachgezogen; und berer, die vor ihm gewesen sind, ist teine Babl. 34 Wie trostet ihr mich so vergeblich, und

eure Antwort findet fich unrecht.

Das 22. Capitel. Eliphas giebet Siobs Frommigleit abermal in

Bweifel. Da antwortete Eliphas von Theman,

und sprach: 2 Bas barf GOtt eines Starten, und

was nützet ihm ein Kluger?

3 Meinest du, daß dem Allmächtigen gesalle, daß du dich so fromm machest? Oder was hilft es ihm, ob du deine Wege gleich ohne Wandel achtest?

4 Meinest bu, er wird sich vor dir fürchten, bich ju ftrafen, und mit bir vor Be-

richt treten?

5 Ja, beine Bosheit ift zu groß, und beiner Diffethat ift fein Enbe.

6 Du haft etwa beinem Bruber ein Bfanb genommen ohne Urfach, bu haft ben \*Ral-tenben bie Reiber ausgezogen; \*c. 24, 7.

7 Du haft bie Muben nicht agetrantet mit Baffer, und haft bem hungrigen bein Brob verfaget; \* Matth. 25, 42.

8 Du baft Gewalt im Lanbe geubet, unb prächtig barinnen gefeffen;

9 Die Wittwen haft bu leer laffen geben, und bie Arme ber Baifen gerbrochen.

19 Darum bift bu \* mit Striden umgeben, und † Furcht hat bich plötzlich er-ichrecket. \*c. 18, 10. †c. 18, 11.

11 Sollteft bu benn nicht bie Finfterniß feben, und die Wasserfluth dich nicht be-

becten?

12 Siebe, GOtt ift boch broben im himmel, und fiebet bie Sterne broben in ber Bobe.

13 Und bu fprichft : Bas \*weiß GOtt? Sollte er, bas im Dunfeln ift, richten binnen ? \* Pf. 10, 11. Pf. 94, 7. 3ef. 29, 15.

14 Die Wolfen find feine Borbede, unb fiebet nicht, und wandelt im Umgang bes Dimmel 8.

15 Willst bu ber Welt Lauf achten, barinnen bie Ungerechten gegangen finb?

16 Die vergangen finb, \*ebe benn es Beit war, und das Wasser hat ihren Grund weggewaschen. \*c. 15, 32, 33.

17 Die ju GOtt fprachen : + Sebe bich von uns, was sollte der Allmächtige ihnen thun fonnen ; \*c. 21, 14.

18 So er boch ihr Saus mit Gutern füllet? Aber ber \*Gottlosen Rath fei erne von mir.

19 Die "Gerechten werben es feben und sich freuen, und ber Unschuldige wirb ihrer spotten. \* Bi. 107. 42.

20 Was gilt's? ibr Wefen wirb verschwinden; und ihr Uebriges wird bas

Feuer verzehren.

21 So vertrage bich nun mit ibm. nub babe Frieden; daraus wird bir viel Gutes fommen.

22 Bore bas Gefet von feinem Munbe,

und faffe feine Rebe in bein Berg.

23 Wirst bu bich betehren zu bem Allmachtigen, so wirst bu gebauet werben; und Unrecht ferne von beiner Sütte thun, 24 So wirst bu für Erbe Gold geben, und für die Felfen golbene Bache;

25 Und ber Allmächtige wird bein Gold fein, und Silber wird bir zugehäuft wer-

ben.

26 Dann wirst bu + beine Luft baben an bem Allmächtigen, und bein Antlit gu GOtt aufbeben. #1Bi. 37, 4.

27 Go \*wirft bu ihn bitten, und er wird bich horen; und twirst beine Gelübbe bezahlen. # 3cf. 65, 24. † Pf. 60, 14.

28 Was bu wirft vornehmen, wirb er bir laffen gelingen ; und bas Licht wirb

auf beinem Bege icheinen.

29 Denn bie fich bemutbigen, bie erbobet er; und wer seine Augen nieberschlägt, ber wird genesen. \* \$5j. 31, 24. 30 Und ber Unschuldige wirb errettet werden; er wird aber errettet um \*feiner

Banbe Reinigfeit willen. \*Pf. 18, 21. 25. Das 23. Capitel.

Siob beruft fid um feines quten Gewiffens willen auf Gotes Richterftubl.

Siob antwortete, und fprach: 2 Meine Rebe bleibet noch betrübt,

meine Macht ift schwach \* über meinem \* Bi. 6, 7. Seufzen. Pf. 38, 10. 3 Ach, baß ich wüßte, wie ich ihn finben

und zu feinem Stuhl tommen möchte; 4 Und bas Recht vor ibm follte vorlegen.

und ben Mund voll Strafe faffen : 5 Und erfahren bie Rebe, bie er mir

antworten, und bernehmen, mas er mir lagen würde l

6 Will er mit großer Macht mit mir rechten? Er ftelle fich nicht fo gegen mich; 7 Sonbern lege mir's gleich vor, fo will

ich mein Recht wohl gewinnen.

8 Aber gebe ich nun ftracks vor mich, so ist er nicht ba; gebe ich zurud, so spure ich ihn nicht:

9 3ft er gur Linten, fo ergreife ich ibn nicht; verbirget er fich jur Rechten, fo "c. 21, 16. febe ich ihn nicht.

10 Er aber fennet meinen Weg wohl. Er versuche mich, so will ich ersunden werben wie bas Gold.

11 Denn ich setze meinen Fuß auf seine Bahn, und halte seinen Weg, und \*weiche nicht ab: \*6 Pos. 17, 11.

12 Und trete nicht von bem Gebot seiner Lippen; und bewahre die Rebe seines Mundes mehr, benn ich schuldig bin.

13 Er ist \*einig, wer will ihm antworten? Und er macht es, wie er will.

\*5 Poj. 6, 4.

14 Und wenn er mir gleich vergilt, was ich verdienet habe; so ist sein noch mehr bahinten.

15 Darum erschrede ich vor ihm; und wenn ich es merte, so fürchte ich mich vor ihm.

16 GOtt bat mein Berg blöbe gemacht, und ber Allmächtige bat mich erschrecket.

17 Denn bie Finsterniß macht es fein Enbe mit mir, und bas Dunkele will vor mir nicht verbedt werben.

#### Das 24. Capitel.

Bon Gottes verborgener, boch gerechter Regierung, ber Frommen Glenb und ber Gottlofen Glud betreffenb.

Marum follten bie Zeiten bem Allmachtigen nicht verborgen fein? Und bie ihn tennen, seben seine Tage nicht.

2 Sie treiben bie Grenzen gurfic, fie rauben bie Deerbe und weiben fie.

3 Sie treiben ber Baifen Efel weg, und nehmen ber Bittwen Ochfen zum Bfanbe.

4 Die Armen muffen ibnen weichen, und die Dürftigen im Lande muffen fich verfriechen.

5 Siebe, bas Wilb in ber Bufte gebet heraus, wie sie pflegen, frübe zum Raube, baß fie Speise bereiten für bie Jungen.

6 Sie ernten auf bem Ader Alles, was er trägt, und lesen ben \*Weinberg, ben sie mit Unrecht haben. \*1 83n. 21. 16. 7 \*Die Nackenben lassen sie liegen, und

laffen ibuen keine Dede im Froft, benen fie bie Aleider genommen haben,

\*c. 22, 6.

8 Daß fie sich millen zu ben Felsen halten, wenn ein Blatregen von ben Bergen auf sie gießet; weil sie soust keinen Erost haben.

9 Sie reißen bas Kind von ben Brusten, und machen es zum Waisen, und machen

die Leute arm mit Pfanden.

10 Den "Radenben lassen sie ohne Kleiber gehen, und ben Hungrigen nehmen sie Garben. "3el. 58. 7.

11 Sie zwingen fie, Del ju machen auf

ibren eigenen Mühlen, und ihre eigene Relter zu treten, und \*laffen sie boch Durft leiben. \*3ac. 3.4.

12 Sie machen bie Leute in ber Stadt feufzend, und bie Seele ber Erschlagenen schreiend; und Gott stürzet fie nicht.

13 Darum find fie abtrunnig geworben bom Licht, und tennen feinen Beg nicht, und tehren nicht wieber zu feiner Strafe.

14 Benu ber Tag anbricht, \*flehet auf ber Mörber und erwürget ben Armen und Dürftigen; und bes Rachts ist er wie ein Dieb. \*Pl. 10, 8. 9.

15 Das \*Auge des Shebrechers hat Acht auf das Dunkele, und spricht: "Mich siehet lein Auge;" und verbecket sein Antlity. "3ef. 29, 13. hieb 22, 13.

16 3m Finstern bricht er zu ben Saufern ein. Des Tages verbergen sie sich mit einander, und \* scheuen bas Licht.

\*3ch. 3. 20.

17 Denn wo ihnen ber Morgen fommt, ift es ihnen wie eine Finsterniß, benn er fühlet bas Schreden ber Finsterniß.

18 Er "fabret leichtfertig wie auf einem Baffer babin; feine Date wirb geringe im Lante, und bauet feinen Beinberg nicht. "1 Rol. 49. 4.

19 Die Hölle nimmt weg, die ba fündigen, wie die hipe und Durre bas Schned

maffer verzebret.

20 Es werben seiner vergessen bie Barmberzigen, seine Lust wird wurmicht werben, seiner wird nicht mehr gedacht, a wird zerbrochen werben wie ein fauler Baum.

21 Er hat beleibiget bie Einsame, bie nicht gebieret, und hat ber Wittwe fein

Gutes gethan,

22 Und die Mächtigen unter sich gezogen mit seiner Kraft. Wenn er stehet, wub er seines Lebens nicht gewiß sein.

23 Er macht ihm wohl felbst eine Siderbeit, barauf er sich verlasse; boch feben

feine Augen auf ihr Thun.

24 Sie sind eine fleine Zeit erbaben, und werben zu nichte und unterbrudt und gang und gar ausgetilget werden; und, wie die erste Bluthe an den Aehren, werden sie abgeschlagen werden.

25 3st es nicht alfo? Wohlan, wer will mich Lügen strafen, und bewähren, daß

meine Rebe nichts fei?

Das 25. Capitel. Bor Gott find alle Menforn Sinder. Da antwortete Bilbad von Suah, und sprach:

2 3ft nicht bie Berricaft und Furcht bel.

iom, ber ben Frieten macht unter feinen | Sochften?

3 Wer will seine Kriegsleute gablen? Und über welchen gehet nicht auf sein

Licht?

4 Und wie \*mag ein Mensch gerecht vor GOtt sein? Und wie mag rein sein eines Bribes Kind? \*c. 4.17.

5 Siebe, ber Mond scheinet noch nicht, und "bie Sterne sind noch nicht rein vor feinen Augen: "c. 15. 15.

6 Bie viel weniger ein Menich, bie Mabe, und ein Denichentinb, ber Burm!

Das 26. Capitel. Siob preifet Gottes Majeftat viel herrlicher, ale Bilbab.

Siob antwortete, und fprach :

2 Wem fiebest bu bei? Dem, ber teine Kraft bat? Dilfst bu bem, ber feine Starte in Armen bat?

3 Wern gibst bu Rath? Dem, ber feine Brisbeit bat? Und zeigest einem Machtigen, wie er es ausführen foll?

4 Bur wen rebest bu? Und für wen

gebet ber Obem bon bir?

5 Die Ricfen angsten sich unter ben Wassern, und die bei ihnen wohnen.

6 Die Bille ist aufgebeckt vor ihm, und

bas Berberben bat feine Dece.

7 Er breitet aus die Mitternacht, nirgend an, und hänget die Erbe an nichts.

8 Er saffet bas Wasser zusammen in seine Wolken gerreißen barunter nicht. #c. 38, 8. Pf. 104, 3.

9 Er balt feinen Stubl, und breitet feine

Bolten bavor.

10 Er hat \*um bas Wasser ein Ziel gesetet, bis bas Licht sammt ber Finsternis vergebe. \*c. 28, 10. Sprus, 8, 27.

11 Die Saulen bes himmels gittern, und entfeten fich vor feinem Schelten.

12 Bor seiner Kraft wird bas Meer plötzlich ungestim, und vor seinem Berkand erbebet fich bie Sobe bes Meers,

13 Am himmel wird es schon burch seinen Wind, und seine Band bereitet bie

gerabe Schlange.

14 Siebe, also gebet sein Thun; aber bavon baben wir ein gering Wörtlein vernommen. Wir will aber ben Donner seiner Macht versteben?

Das 27. Cabitel. Siob balt, feine Unidulb ju retten, ben Frommen und heuchler gegen einander.

Und Biob fubr fort, und hob an seine Spruche, und sprach:

2 So mabr GOtt lebet, ber mir mein | Ungewitter wegnehmen.

Recht nicht geben läffet, und ber Allmachtige, ber meine Seele betrübet;

3 So lange mein Obem in mir ist, mb bas Schnauben von GOtt in meiner Rafe ift:

4 Meine Lippen follen nichts Unrechts reben, nnb meine Bunge foll feinen Be-

trug fagen. \*Pi. 15. 3. Bj. 34. 14.
5 Das fei ferne von mir, baß ich ench Recht gebe; bis baß mein Ende fommt, will ich nicht weichen von meiner From-

migleit.
6 Bon meiner Gerechtigfeit, die ich habe, will ich nicht laffen; mein \* Gewiffen beifft

o Bon meiner Geregtigten, die ich habei will ich nicht lassen; mein "Gewissen beist mich nicht meines ganzen Lebens halber.

\*\*\*\*Tpost. 24, 18.

7 Aber mein Feind wird erfunden werben ein Gottlofer, und ber \*fich wiber mich auslebnet, ein Ungerechter. \*c. 42. 7.

8 Denn was ift bie hoffnung bes Beuchlers, bag er fo geizig ift, und Gott boch

feine Seele binreifet ?

9 Meinest bu, "baß GOtt sein Schreien bören wirb, wenn bie Angst über ihn kommt? "306. 9. 31. 10 Wie kann er an bem Allmächtigen

Lust haben, und GOtt etwa anrusen? 11 Ich will euch lebren von der Hand GOttes; und was bei dem Allmächtigen

gilt, will ich nicht verbeblen.

12 Siebe, ibr baltet euch alle für fing; warum gebt ihr benn solche unnütze Dinge vor?

13 \*Das ist ber Lobn eines gottlofen Menschen bei GOtt, und das Erbe der Tyrannen, das sie von dem Allmächtigen nebmen werben. \*c. 18, 21.

14 Wird er viele Kinder haben, so werben fie bes Schwerdts sein; und seine Rachtsmmlinge werden bes Brods nicht fatt baben.

15 Seine Uebrigen werben im Tobe begraben werben, und seine Wittwen wer-

ben nicht weinen.

16 Benn er Gelb zusammen bringet wie Erbe, und sammelt Aleiber wie Leimen:

17 So wird er es wohl bereiten; aber ber Gerechte wird es anziehen, und ber Unschuldige wird bas Gelb austbeilen.

18 Er bauct sein Haus wie eine Spinne, und wie ein Buter einen Schauer machet.

19 Der \*Reiche, wenn er sich legt, wird er es nicht mitrassen; er wird seine Augen austhun, und da wird nichts sein.

#\$ī. 49, 18.

20 Es wird ihn Schreden überfallen wie Baffer, bes Nachts wird ihn bas Ungewitter wegnehmen.

- 21 Der \*Ostwind wird ihn wegführen, baß er bahin fähret, und Ungestim wird ihn von seinem Ort treiben. \*E3:4. 17. 10.
- 22 Er wird solches über ihn führen, und wird seiner nicht schonen; es wird ihm Alles aus seinen Hanben entslieben.
- 23 Man wird "Aber ihn mit ben Hanben flappen, und über ihn zischen, ba er gewesen ift. "Alagt. 2, 15. Rah. 3, 9.

Das 28. Capitel. Leb ber Beishelt an Gott und Menfchen.

(58 hat bas Silber seine Sange, und bas Golb seinen Ort, ba man es schmelzet.

2 Eisen bringet man aus ber Erbe, unb aus ben Steinen schmelzet man Erz.

3 Es wird je bes Finstern etwa ein Ende, und Jemand findet ja zuletzt ben

Schiefer tief verborgen.

- 4 Es bricht ein solcher Bach bervor, baß, die barum wohnen, ben Weg baselbst verlieren; und fällt wieber, und schießet babin von ben Leuten.
- 5 Man bringet auch Kener unten aus ber Erbe, ba boch oben Speise auf wächst. 6 Man findet Sapphir an etlichen Or-

ten, und Erbenflösse, da Gold ift. 7 Den Steig fein Bogel erfannt ba

7 Den Steig fein Bogel erfannt bat, und fein Beiers-Auge gefeben.

8 Es haben bie ftolgen Rinber nicht barauf getreten, und ift tein Lowe barauf gegangen.

9 Auch legt man bie Band an bie Fel-

fen, und grabet bie Berge um.

- 10 Man reifet Bache aus ben Felfen; und Alles, was töflich ift, siehet bas Ange.
- 11 Man "webret bem Strom bes Baffers, und bringet, bas verborgen barinnen ift, an das Licht. "v. 23.
- 12 Bo will man aber Beisheit finden? Und wo ift die Stätte bes Berftandes?
- 13 Niemand weiß, wo sie liegt, und wird nicht gefunden im Sande der Lebendigen.

  \*Bf. 27, 13.
- 14 Der Abgrund spricht: "Sie ist in mir nicht;" und bas Meer spricht: "Sie ift nicht bei mir."
- 15 Man tann nicht Gold um fie geben, noch Silber barwagen, fie zu bezahlen.
- 16 Es gilt ihr nicht gleich ophirisch Gold, ober tofflicher Oner und Sapphir.
- 17 Gold und Demant mag ihr nicht gleichen, noch um fie \*golben Aleinob wechseln. \*1 Mof. 24, 53.
- 18 Ramoth und Gabis achtet man nicht. Die Weisheit ist hober zu wagen, benn Berlen.

19 \*Topasius aus Mohrenland wird ibr nicht gleich geschätzt, und das reinste Gold gilt ihr nicht gleich. \*2 Mel. 28, 17. 20 Bober fommt benn die Beisbeit? Und wo ist die Stätte des Berflandes?

21 Sie ist verhohlen vor ten Augen aller Lebendigen, auch verborgen ben Bb

geln unter bem himmel.

22 Die Berbammniß und ber Tob fprochen: Wir baben mit unsern Ohren ihr Gerücht gehöret.

23 Gott weiß ben Weg bagu, unb

kennet ihre Stätte.

- 24 Denn Er siehet die Enden ber Erbe, und schauet Alles, was unter bem himmel ist.
- 25 Da er bem Binbe fein Gewicht machte, und fette bem Baffer fein gewiffes Maaß;

26 Da er bem Regen ein Ziel machte, und bem Blit und Donner ben Weg:

27 Da fabe er fie, und erzählete fie, bereitete fie, und erfand fie,

28 Und sprach zu dem Menschen: Siebe, \*bie Furcht des Herrn, das ist Beisbeit; und meiben das Bofe, das ist Serstand. \*\$1.11.10. Spr. 1.7.

Das 29. Capitel. Siob erabit feine vorige Glüdfeilgteit. Und Siob "bob abermal an feine Spröche, und sprach: "c. 27. 4.

2 D, baß ich ware, wie in ben vorigen Monaten, in ben Tagen, ba mich GOtt bebiltete:

3 Da seine "Leuchte Aber meinem Saupte schien, und ich bei seinem Licht in ber Finsterniß ging; "c. 18. 8.

4 Wie ich war zu ber Zeit meiner 31sgenb, ba "GOttes Geheimniß fiber meiner Hitte war; "Bi. 25, 14.

5 Da ber Allmächtige noch mit mit war, und meine Kinder um mich ber; 6 De ich meine Tritte much in Butter.

6 Da ich meine Tritte wusch in Butter, und die Felsen mir Delbäche gossen; 7 Da ich ausging zum Thor in der

7 Da ich ausging jum Ebor in Die Stabt, und ließ meinen Stuhl auf ber Gasse berriten;

8 Da mich bie Jungen faben, und fich versteckten, und die Alten vor mir aufftanden;

9 Da bie Oberften aufboreten gu reben, und legten ibre Sand auf ihren Minnb :

10 Da bie Stimme ber Fürsten fich vertroch, und ihre Zunge an ihrem Gaumen flebte.

11 Denn welches Ohr mich berete, ber pries mich selig; und welches Auge mich jabe, ber rubmte mich.

12 Denn \*ich errettete ben Armen, ber ba fcbrie, und ben Baifen, ber feinen Belfer hatte. \* Pj. 82. 4. €pt. 24, 11. 13 Der Segen beg, ber verberben follte,

tam über mich; und ich erfreuete bas Berg ber Wittmen.

14 Gerechtigleit war mein Rleib, bas ich anzog wie einen Rock; und mein Recht war mein fürftlicher But.

15 \* 3ch war bes Blinben Auge, und bes Labmen Füße. # 3 TRof. 19, 14.

16 3ch war ein \* Bater ber Armen ; und welche Sache ich nicht wußte, die er-\* c. 31, 18. forichete ich.

17 36 gerbrach bie Backengabne bes Ungerechten, und rif ben Raub aus feinen Babnen. **\* 3**91. 58, 7.

18 3ch gebachte : 3ch will in meinem Reft ersterben, und meiner Tage viele

machen wie Sanb.

19 Meine Saat ging auf am Baffer, und ber Than blieb fiber meiner Ernte.

20 Meine Berrlichteit erneuerte fich immer an mir; und mein Bogen befferte in meiner Banb.

21 Man borete mir ju, und ichwiegen,

und warteten auf meinen Rath.

22 Rach meinen Borten rebete Riemanb mehr; unb + meine Rebe troff auf \* 5 Mess. 32, 2.

23 Sie warteten auf mich, wie auf ben Regen, und fperreten ihren Mund auf,

als nach bem Abenbregen.

24 Benn ich fle anlachte, wurden fie nicht gu fuhn barauf; und bas Licht meines Angesichts machte mich nicht geringer.

25 Wenn ich ju ihrem Geschäfte wollte tommen, to muste ich oben an sizen; und wohnete wie ein König unter Kriegelnechten, ba ich tröftete, bie Leibe trugen.

Das 30. Capitel.

Sich Plaget über fein Glenb unb Unfechtung. Mun aber lachen meiner, bie junger

finb, benn ich, welcher Bater ich berachtet batte, ju fiellen unter meine Schafhunbe;

2 Welcher Bermogen ich für nichts bielte, bie wicht jum Alter tonumen tonnten :

3 Die vor Bunger und Kummer einfam floben in die Einöbe, nenlich verdorben mub elenio genorioen;

4 Die ba Reffeln ausrauften um bie Büsche, und Wachholberwurzel war ihre

Speife;

5 Und wenn fie die bevans riffen, jambjeten fie barilber, wie ein Dieb.

fie, in ben Löchern ber Erbe und Steinriten.

7 Zwischen ben Bulden riefen fie, und unter ben Difteln fammelten fie;

8 Die Rinber lofer und verachteter Leute. bie die Geringsten im Lande waren.

9 \* Run bin ich ibr Saitenspiel geworben, und muß ihr Mabrlein fein.

\* \$1. 69, 13. Rlagi. 3, 63.

10 Sie baben einen Greuel an mir, unb machen fich ferne von mir, und iconen nicht vor meinem Angeficht zu fpeien. 11 Sie haben mein Seil ausgespannet,

und mich zu nichte gemacht, und bas

Meine abgegämmet.

12 Bur Rechten, ba ich grunete, baben fie fich wiber mich gesetzet, und haben meinen Kuß ausgestoßen, und haben über mich einen Weg gemacht, mich zu verberben.

13 Sie haben meine Steige gerbrochen; es war ihnen fo leicht, mich zu beschäbigen, baß fie teiner Bulfe bazu bedurf-

14 Gie find getommen, wie gur weiten Luce berein, und find obne Ordnung baber gefallen.

15 Schreden bat fich gegen mich gefebret, und bat verfolget wie ber Binb meine Herrlichkeit, und wie eine laufenbe Bolte meinen gludfeligen Stand.

16 Run aber gießet fich aus meine Seele über mich, und mich hat ergriffen die elenbe

Beit.

17 Des Nachts wird mein Gebein burchbobret allenthalben; und bie mich jagen, legen fich nicht folafen.

18 Durch die Menge ber Kraft werbe ich anbers und anbers gefleibet; unb man gilrtet mich bamit, wie mit bem Loch meines Rods.

19 Man bat mith in Dred getreten, und gleich geachtet bem "Stanb und Afche.

\*c. 34, 15. 20 \*Schreie ich zu bir, so antwortest bu mir nicht : trete ich bervor, fo achteft bu nicht auf mich. **≠ c.** 19, 7.

21 Du bist mir verwandelt in einen Graufamen, und zeigeft beinen Grant an

mir mit ber Stärke beiner Band. 22 Du bebeft mich auf, und läffest mich auf bem Winbe fahren, und zerfchmelzeft mich frästiglich.

28 Denn ich weiß, bu wirft mich bem Tobe Aberandworten: das ift bas bestimmte Saus allet Lebendigen.

24 Doch wirb er nicht bie Banb ausfixeiten in bas Beinhans, und werben 6 An ben graufamen Bachen webneten | nicht ichreien vor feinem Berberben.

25 3ch weinete ja in ber harten Zeit, und meine Seele jammerte ber Armen. 26 3ch wartete bes Cuten, und fommt

bas Bofe; ich hoffte auf's Licht, und tommt Finfternig. \*3er. 14. 19.

27 Meine Eingeweibe fleben, und hören nicht auf; mich hat überfallen bie elenbe Beit.

28 Ich gehe schwarz einber, und brennet mich boch leine Sonne nicht; ich flehe anf in ber Gemeine, und schreie.

29 3ch bin ein Bruber ber Schlangen,

und ein Gefelle ber Straugen.

30 Meine Haut über mir ift schwarz geworben, und meine Gebeine find verdorret vor Hige.

31 Deine Barfe ift \*eine Rlage geworben, und meine Pfeife ein Weinen.

## \* \$1. 30, 12.

# Das 31. Capitel. Siebe unftraflider Banbel.

Sch \*habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, daß ich nicht achtete auf eine Jungfrau. \*Raus. 5. 28. 29.

eine Fingfrau.

2 Bas \*gibt mir aber Gott zum Lobn von oben? und was für ein Erbe der Allmächtige von der Höbe?

\*\*Manh. 19. 27.

3 Sollte nicht billiger der Ungerechte

folch Unglud haben, und ein Uebelthäter fo verstogen werben?

4 Siebet "er nicht meine Wege, und gablet alle meine Gange? "c. 23, 10.

5 habe ich gewanbelt in Eitelfeit? Dber bat mein guß geeilet jum Betrug?

6 So wage man mich auf rechter Bage, so wird Gottersabren meine Frommigseit.
7 hat \*mein Gang gewichen aus dem Bege, und mein Gerz meinen Augennachgesolget, und ist etwas in meinen Handen bestebet:
\*#Pi. 7. 4. \*\*
8 So musse man mich auf rechter Anderer

fresse es; und mein Geschlecht musse gewurzelt werben.

9 hat sich mein herz lassen reizen zum Weibe, und habe an meines Rächsten

Thur gelauert:

10 So \*milfe mein Beib von einem Anbern geschändet werben, und Anbere milfen sie beschlafen,

\*5 Moj. 28, 30. 2 Sam. 12, 11.

11 Denn bas ist ein Laster, und eine Missethat für die Richter.

12 Denn bas ware ein Feuer, bas bis in's Berberben verzehrete, und alle mein Einkommen auswurzelte.

13 habe ich verachtet bas Recht meines Knechts ober meiner Magb, wenn fie eine Sache wiber mich hatten?

14 Bas wollte ich thun, wenn Gott fich aufmachte? Und was wilrbe ich antworten, wenn er heimfuchte?

15 Sat ihn nicht auch ber gemacht, ber mich in Mutterleibe machte; und hat "ihn

im Leibe eben so wohl bereitet?

16 habe ich ben "Dürftigen ihre Begierbe versagt, und bie Augen ber Bittwoen laffen verschmachten?

\*v. 18. c. 29, 16.

17 habe ich meinen Biffen alleln gegessen, und nicht ber Baise auch bavon gegessen?

18 Denn ich habe mich von Jugend auf gehalten wie ein Bater; und von meiner Mutter Leibe an habe ich gerne getröftet.

19 Habe ich Jemand sehen umsommen, daß er \* sein Rleid hatte? und den Arman ohne Decke geben lassen? \* 3e1. 58. 7.
20 Haben mich nicht gesegnet seine Seiten, da er von den Fellen meiner Lämmer erwärmet ward?

21 Dabe ich meine Sand an ben Baifen gelegt, weil ich mich sabe im Thor Macht

in beifen baben :

22 Go falle meine Schulter von ber Achfel, und mein Arm breche von ber

23 Denn ich "fürchte Gott, wie ein Unfall fiber mich; und könnte feine Laft nicht ertragen. "c. 32, 22. 1 200, 50, 18.

24 Habe ich das Gold zu meiner Zwere sicht gestellet, und \*zu dem Goldstumpen gesagt: "Wein Trost?" \*Pl. 62, 8.

25 Sabe ich mich gefrenet, bag ich grof Gut batte, und meine Sand allerlei et worben batte?

26 Habe ich das Licht angesehen, wenn es helle leuchtete, und den Mond, wenn er voll ging.

27 Sat sich mein Herz beimlich bereben laffen, bag meine Danb meinen Mund

tuffe?

28 Welches ist auch eine Wissetzt für bie Richter; benn bamit häte ich \*\*Der lengnet GOtt von eben. \*\*En. 1.16.

29 Dabe "ich mich gefrenet, wenn es meinem Feinde übel ging, und habe mich erhoben, daß ihn Unglütt betreten hatte? "Spr. 24, 17.

30 Denn ich ließ meinen Dumb nicht fündigen, daß er wilnschte einen Fluch feiner Seele.

31 haben nicht bie Manner in meiner hatte muffen fagen : "O, wollte GDit, bag wir von feinem Fleisch nicht gefättiget würden?"

82 Drauken \*mufte ber Gast nicht Meiben, sonbern meine Thur that ich bein Banberer auf. \*Rbm. 12, 13. Gbr. 13, 2.

33 Sabe ich meine \*Schaltbeit wie ein Mensch gebedt, bag ich beimlich meine Miffethat verbarge? # Bi. 32, 3, 5.

34 Sabe ich mir grauen laffen vor ber großen Menge, und bat bie Berachtung ber Freundschaften mich abgeschreckt? Ich blieb ftille, und ging nicht zur Thur aus.

35 Ber gibt mir einen Berborer, baß meine Begierbe ber Allmächtige erhore, baß Jemand ein Buch ichreibe bon meiner Sache?

36 Go wollte ich es auf meine Achseln uehmen, und mir wie eine Krone umbinben.

37 3ch wollte bie Babl meiner Gange anfagen, und wie ein Fürft wollte ich fie barbringen.

38 Wird mein Land wiber mich schreien, und mit einander seine Furchen weinen ;

39 Babe ich feine Früchte unbezahlt gegeffen, und bas Leben ber Acterleute mer gemacht:

40 So wachsen mir Difteln für Beigen,

und Dornen für Gerfte.

Die Borte Diobs haben ein Enbe.

Das 32. Cabitel.

Elibu gurnet über bas Stillichmeigen ber Freunbe Diebs.

Da höreten bie brei Männer auf Siob gu antworten, weil er fich für gerecht

2 Aber Glibu, ber Sobn Baracheels, von Bus, bes Geschlechts Rams, marb gornig über Biob, bag "er feine Seele gerechter bielt, benn GOtt. \* c. 4, 17. c. 35, 2.

3 Auch ward er zornig über seine brei Frennbe, bag fie teine Antwort fanben, und boch Biob verbammeten.

4 Denn Elibu hatte geharret, bis bafi fie mit Biob gerebet hatten; weil fie alter waren, benn er.

5 Darum, ba er fabe, bag feine Antwort war im Munbe ber breien Manner,

warb er zornig.

6 Und fo antwortete Elibu, ber Sohn Baracheels, von Bus, und iprach: 3ch bin jung, ihr aber seib alt; barum habe ich mich gescheuet, und gefürchtet, meine Kunft an ench zu beweisen.

7 3ch bachte: \* Lag bie Jahre reben, und bie Menge bes Alters lag Weisbeit **\*** c. 12, 12. beweisen.

8 Aber ber Geist ift in ben Leuten, und ber Obem bes Allmächtigen \*macht fie verftänbig. \*c. 38, 36. Epr. 2, 6.

9 Die Großen find nicht bie Beifesten, und bie # Alten verfteben nicht bas Recht. \* \$6. 119, 100.

10 Darum will ich auch reben: bore mir gu. 3ch will meine Runft anch feben

laffen.

11 Siehe, ich habe gebarret, baß ihr gerebet habt; ich habe aufgemertt auf euren Berftanb, bis ihr trafet bie rechte Rebe;

12 Und babe Acht gehabt auf euch; aber fiebe, da ift keiner unter euch, ber Biob ftrafe ober feiner Rebe antworte.

13 3hr werbet vielleicht fagen : "Wir haben die Weisheit getroffen, daß GOtt ibn verstoßen hat, und fonst Niemand."

14 Die Rebe thut mir nicht genug ; ich will ibm nicht fo nach eurer Rebe ant-

worten.

15 Ad! sie find verzagt, konnen nicht mehr autworten, sie können nicht mehr reben.

16 Beil ich benn gebarret habe, und fie fonnten nicht reben (benn fie fteben ftill, und antworten nicht mehr)

17 Will boch ich mein Theil antworten,

und will meine Runft beweisen.

18 Denn ich bin ber Rebe fo voll, baß mich ber Obem in meinem Bauch angftet.

19 Siebe, mein Bauch ift wie ber Moft, ber zugeftopfet ift, ber bie neuen Raffer zerreißet.

20 3ch muß reben, baß ich Obem hole, ich muß meine Lippen aufthun, und ant-

21 3ch will Riemandes Berfon ansehen, und will feinen Menfchen rubmen.

22 Denn \*ich weiß nicht, wo ich es thate, ob mich mein Schöpfer über ein \*c. 31, 23. Rieines binnebmen würde.

> Das 33. Capitel. Elifu vertheibiget Gottes Gerechtigleit.

Sore boch, Siob, meine Rebe, und merte auf alle meine Borte!

2 Giebe, ich thue meinen Munb auf, und meine Bunge rebet in meinem Munbe.

3 Mein Berg foll recht reben, und meine Lippen follen ben reinen Berftand fagen.

4 Der Geift Gottes hat mich gemacht, und ber Obem bes Allmächtigen bat mir bas Leben gegeben.

5 Kanust bu, so antworte mir; schicke bich gegen mich, und stelle bich.

8 Siebe, ich bin Gottes eben fo wohl, als bu; und tans Leimen bin ich auch gemacht; \*c. 31, 15. †c. 10, 9.

7 Doch bu barfft vor mir nicht erschreb ten ; und \*meine Band foll bir nicht au \* Bf. 32, 4. Bf. 38, 3. fdwer fein. 511

8 Du haft gerebet vor meinen Ohren, bie Stimme beiner Rebe mußte ich boren : 9 "Ich bin rein, ohne Diffethat, unschul-

big, und babe feine Gunbe :

10 Siebe, er bat eine Sache wiber mich gefunden, barum \*achtet er mich für feinen Feind; \*c. 13, 24. c. 19, 11. 11 Er \*bat meinen Fuß in Stod gelegt,

und hat alle meine Wege verwahret."

\*c. 13, 27. % 105, 18.

12 Siebe, eben baraus ichliefte ich wiber bich, baß bu nicht recht bist; benn GOtt ift mebr, weber ein Menich.

13 Warum willst bu mit ihm zanken, baß er bir nicht Rechenschaft gibt alles

feines Thuns?

14 Denn wenn GOtt einmal etwas beschließet, so bebenket er es nicht erst bernach.

15 3m Traum bes Gefichts in ber Racht, wenn ber Schlaf auf die Leute fallt, wenn fie ichlafen auf bem Bette;

16 Da \*öffnet er bas Ohr ber Leute, unb fcredet fie, und gudtiget fie, \* c. 36, 10. 17 Daß er ben Menschen von seinem Bornehmen wende, und beschirme ibn vor

Hoffart,

18 Und verschonet feiner Geele vor bem Berberben, und seines Lebens, daß es nicht in's Schwerbt falle.

19 Er ftraft ibn mit Schmerzen auf feinem Bette, und alle feine Bebeine beftig;

20 Und richtet ibm fein Leben fo ju, baß ihm vor ber Speise etelt, und seine Seele, baß fie nicht Luft zu effen bat.

21 Sein Fleisch verschwindet, bag er nicht wohl jeben mag; und feine Beine werben zerschlagen, bag man sie nicht gerne ansiebet,

22 Daft feine Seele nabet jum Berberben, und fein Leben ju ben Tobten.

28 Go bann ein Engel, einer aus tanfend, mit ihm rebet, zu verklindigen bem Menfchen, wie er folle recht thun;

24 Go wird er ihm gnadig fein, und fagen : Er foll erlöfet werben, bag er nicht binunter fabre in's Berberben; benn ich babe eine Berfobnung gefunben.

25 Sein Gleisch \*grilne wieber, wie in ber Jugend; und lag ihn wieber jung werben. \* **3**6. 103, 5.

26 Er wird GOtt bitten': ber wird ibm Gnabe erzeigen, und wird sein Antlitz seben laffen mit Freuden, mit wird bem Men-ichen nach feiner Gerechtigfeit vergelten. 27 Er wird vor ben Lenten befennen,

und fagen : "Ich wollte gefündiget, und bas Recht vertebret haben, aber es hätte mir nichts genfliet.

28 Er hat meine Seele erlofet, daß fle nicht führe in's Berberben, sondern mein Leben bas Licht febe."

29 Siebe, bas Alles thut Gott zwei ober brei Mal mit einem Jeglichen,

30 Dag er \*feine Seele bernm bole aus bem Berberben, und erleuchte ihn mit bem \* BI. 103, 4. Licht ber Lebeubigen.

31 Merte auf, Diob, und bore mir p,

und schweige, daß ich rede.

32 Saft bu aber was zu fagen, fo antworte mir; sage ber, bist bu recht, ich will's gerne boren.

33 Saft bu aber nichts, fo bore mir ju, und schweige, ich will bich bie Beisheit

lebren.

Das 34. Capitel. Elibu foilt bie Reben Biobs, und fabrt fort, GDites Gerechtigfeit ju vertheibigen.

Ind Elibu antwortete, unb fprach: 2 Boret, ihr Beifen, meine Rebe, und ihr Berftanbigen, mertet auf mich.

3 Denn \*bas Ohr prüfet bie Rebe, unb ber Mund schmedet bie Speife. \*c. 12. 11.

4 Lagt nns ein Urtheil erwählen, daß wir erkennen unter uns, was gut fet.

5 Denn Hiob hat gesagt: "3ch bin go recht, und Gott weigert mir mein Recht; 6 3ch muß lugen, ob ich mohl Recht babe, und bin gequalet von meinen \* Pfeilen, ob

ich wohl nichts verschulbet habe." \*c. 6. 4. 7 Ber ift ein folder wie hiob, ber "be

Spotterei trinfet wie Baffer ? \*c. 15, 16. 8 Und auf bem Wege gebet mit ben Uebelthätern, und "wandelt mit ben gottlosen Lenten?

9 Denn er bat gefagt : "Wenn Jemand schon fromm ist, so gilt er boch nichts bel

®Ωtt."

10 Darum boret mir ju, ibr weifen Leute: Es fei \*ferne, bag GDtt follte ungöttlich banbeln, und ber Allmächige ungerecht;

11 Sonbern er \*vergilt bem Menichen, barnach er verbienet bat, und trifft einen Jeglichen nach seinem Thun. ₩ **9**6. 62, 13. 12 Ohne Zweifel, GOtt verbammet

Miemand mit Unrecht, und \*ber Allmad +c. 36, 23. tige beuget bas Recht nicht.

13 Ber hat, bas auf Erben ift, berorb net? Und wer "bat ben gangen Erbbobes \*c. 38, 4. 19, 119, 90. gesetzet? 14 Co er fich's witrbe unterwinden, fo

würbe er Aller Geift und Obem ju fich

iammein :

15 Alles Aleisch wilrbe mit einanber belgeben, und der "Mensch würde wieder zu Miche werben. \*1 Moj. 3, 19. Beeb. 12, 7.

16 Baft bu nun Berftanb, fo bore bas, und merte auf bie Stimme meiner Rebe.

17 Sollte einer barum bas Recht zwinen, bag er es baffet? Und baf bu ftolg bift, follteft bu barum ben Gerechten verbammen? \*Bi. 15. 4.

18 Sollte einer jum Könige fagen : "Du lofer Mann;" und zu den Kürsten: "Ibr

Gottlofen ?"

19 Der boch nicht anfiehet bie Berfon ber Fürften, und tennet ben Berrlichen nicht mehr, benn ben Armen; benn fie find alle feiner Banbe Wert.

\* Apoft. 10, 34. 2c.

20 Bloblich muffen bie Leute fterben, und zu Mitternacht erfcreden und bergeben ; bie Mächtigen werben fraftlos weggenommen.

21 Denn feine Augen feben auf eines Jealichen Weg, und er ichauet alle ihre

Gange.

22 Es \*ift teine Finsterniß noch Dunkel, daß sich da möchten verbergen die \*Bf. 139, 11. 12. Nebeltbäter. 23 Denn es wirb Riemand geftattet,

daß er mit GOtt rechte.

.24 Er bringet ber "Stolgen viele um, bie nicht zu zählen flub, und stellet Andere an ibre Statt. # 2uc. 1, 51.

25 Darum, daß er kennet ihre Werke, und \*febret fie um bes Rachts, baf fie zerichlagen werben. \* Dan. 5, 30. 26 Er wirft bie Gottlofen über einen

Daufen, ba man es gerne flebet :

27 Darum, dak fie von ibm weggewichen find, und verstanden seiner Bege feinen :

28 Daß bas " Schreien ber Armen mußte vor ibn kommen, und er bas Schreien ber Elenben borete. **\* 261. 9, 18.** 

29 Wenn er Frieben gibt, wer will verbammen? Und wenn er bas Antlitz verbirget, wer will ihn ichauen unter ben \* 323m. 8, 34. Boltern und Leuten?

30 Und lagt über fie regieren einen

Beuchler, bas Bolt zu brangen.

81 3ch muß für GOtt reben, unb tann

es nicht laffen.

82 Dabe ich es nicht getroffen, fo lebre bu mich's besser; habe ich unrecht gehandelt, \* c. 39, 35. \*ich will es nicht mehr thun.

83 Man wartet ber Antwort von bir, benn bu verwirfft Alles; und bu haft angefangen, und nicht ich. Weißt bu nun was, fo fage an.

84 Beife Leute laffe ich mir fagen, unb

ein weiser Mann gehorchet mir.

- 85 Aber Siob \*rebet mit Unverftand, umb feine Worte find nicht Aug. \*4.38.2. ]

86 Mein Bater ! laß Siob verfucht wers ben bis an's Enbe; barum, bag er fich zu unrechten Leuten fehret.

37 Er hat über feine Gunbe bagu noch gelästert; barum laß ihn zwischen uns geichlagen werben, und barnach viel wiber

GDtt plaubern.

Das 35. Capitel. Elibu's fernere Mebe son GOttes Gerechtigfeit.

11 nb Elibu antwortete, und fprach :

2 Achteft bu bas für recht, bag bu sprichft: "Ich bin gerechter, benn GOtt?" 3 Denn bu fprichft : "Wer gilt bei bir etwas? Was hilft es, ob ich mich ohne

Sünbe mache?

4 3d will bir antworten ein Bort, unb

beinen Freunden mit bir. 5 Schaue gen himmel, und fiebe, und

schaue an die Wolken, daß sie dir zu hoch

6 Stindigest bu, was tannft bu mit ibm machen? Und ob beiner Miffethat viel

ift, was kannst bu ihm thun? 7 Und ob bu gerecht seiest, was taunst

bu ihm geben? Dber mas wirb er von

beinen Sanben nehmen? 8 Einem Meuschen, wie bu bift, mag wohl etwas thun beine Bosheit, und einem Menschenfinde beine Berechtigteit.

9 Dieselbigen mogen schreien, wenn ibnen viel Gewalt geschiebet, und rufen über

ben Urm ber Großen,

10 Die nicht barnach fragen, wo ift BOtt, mein Schöpfer, ber bas Befange macht in ber Racht,

11 Der uns gelehrter macht, benn bas Bieb auf Erben, und weifer, benn bie Bögel unter bem himmel?

12 Aber sie werben ba auch schreien über ben Sochmuth ber Bofen: und er wird fie nicht erbören.

18 Denn GOtt \*wird bas Eitle nicht erhoren, und ber Allmächtige wird es \* 3cb. 9, 31. nicht anseben.

14 Daju fprichst bu, bu werbest ihn nicht feben. Aber es ift ein Gericht vor

ibm, barre feiner nur :

15 Db fein Born \* so balb nicht heim-sucht; und fich's nicht annimmt, bag fo viele Laster ba find. \* Preb. 8, 11. 2c.

16 Darum bat Siob feinen Mund umsonst aufgesperret, und gibt folge Theibinge bor mit Unverstand.

Das 36. Capitel. Fernerer Beweis ber Gerechtigfeit, Alfmacht und Beisheit Goties.

Flibu rebete weiter, und fprach :

' 2 Darre mir noch ein wenig, ich will

bir's zeigen; benn ich habe noch von Gottes Wegen was zu sagen.

3 3ch will meinen Berftand weit holen, und meinen Schöpfer beweisen, bag er recht fei.

4 Meine Reben follen ohne Zweifel nicht falsch sein, mein Berstand soll ohne Ban-

bel vor dir fein.

5 Siebe, GOtt verwirft die Mächtigen nicht; benn er ist auch machtig von Kraft bes Herzens.

bes herzens. 6 Den Gottlofen erhalt er nicht fonbern bilft bem Clenben jum Rechten.

\* \$81. 45. 5. \$81. 82, 3.

7 Er wendet seine Augen nicht von dem Gerechten; und die Könige löst er siten auf dem Thron immerdar, daß sie hoch Heiben.

8 Und wo Gefangene liegen in Stöden, und gebunben mit Striden elendiglich :

9 Go verklindiget er ihnen, was sie gethan baben, und ihre Untugend, daß sie mit Gemalt gefahren haben.

mit Gewalt gefahren haben.
10 Unb \* öffnet ihnen bas Ohr zur Bucht, und fagt ihnen, baß fie sich von bem Unrecht bekehren follen.

\*c. 33, 16. 1 Chron. 18, 25.

11 Gehorchen sie, und bienen ihm; so werben sie bei guten Tagen alt werben, und mit Lust leben.

12 Geborchen fie nicht; fo werben fie in bas Schwerbt fallen und vergeben, ebe fie

es gewahr werben.

18 Die Beuchler, wenn fie ber Born trifft: foreien fie nicht; wenn fie gefangen liegen:

14. So wird ihre Seele mit Qual ster-

ben, und ihr Leben unter ben Hurern. 15 Aber ben "Elenden wird er aus seinem Elend erretten, und dem Armen das Ohr öffnen in Trübsal. \* 181. 35, 10.

16 Er wird bich "reisen ans bem weiten Rachen ber Angst, die keinen Boben hat; und bein Tisch wird Ruhe haben, voll alles Guten. "Ph. 18, 20.

17 Du aber machst bie Sache ber Gottlosen gut, baß ihre Sache und Recht er-

halten wirb.

- 18 Siehe zu, daß bich nicht vielleicht Born beweget babe, Jemand zu plagen; ober groß Geschent bich nicht gebeuget babe.
- 19 Meinest bu, baß er beine Gewalt achte, ober Golb, ober irgend eine Stärte wer Bermogen?

20 Du barfft ber nacht nicht begehren, bie Leute an ihrem Ort zu überfallen.

21 Gute bich, und tehre bich nicht jum | von Mitternacht Ralte.

Unrecht; wie bu benn vor Elend angefangen baft.

22 Siebe, GOtt ist zu hoch in seiner Kraft; \*wo ist ein Lehrer, wie er ist?

\*\$1. 25. 9. \$1. 94, 12.

23 Wer will über ihn beimsuchen seinen Weg? Und \*wer will qu ihm sagen:
"Du thust unrecht?" \*c. 34. 10.

24 Gebente, bag bu fein Wert nicht

wiffest, wie die Leute singen.

25 Denn alte Menschen sehen bas, bie Leute schauen es von ferne.

26 Siehe, GOtt ift groß und unbe-

tannt; seiner Jahre Bahl tann Riemanb forschen. 27 Er macht bas "Wasser zu Neinen

Eropfen, und treibt seine Bollen zusammen zum Regen, \*c. 5. 10. 28 Daß die Bollen fließen, und triefen

sehr auf die Menschen.

29 Wenn er vornimmt bie Wolfen aus-

zubreiten, wie sein boch Gezelt:

30 Siehe, so breitet er aus seinen Blit über bieselben, und bebedet alle Enben bes Meers.

31 Denn bamit \*schreckt er bie Leute, und gibt boch Speise die Fille. \*Bi. 18. 15.

32 Er bedet ben Blitz wie mit Banben, und heißet es boch wieberkommen.

33 Davon zeuget sein Geselle, nämlich bes Donners Born in Wolfen.

Das 37. Capitel. Soltes Rajestat wird aus dem Buch ber Rainr erfannt.

Deß entsetzet sich mein Herz, und bebet. 2 Lieber, höret boch wie sein \*Donner gurnet, und was sur Gespräch von seinem Munde ausgehet. \* \$1.29.3.

3 Er siehet unter allen himmeln, und fein Blitz scheinet auf die Enden der Erde. 4 Demnach brillet der Donner, und er bonnert mit seinem großen Schall, und

wenn fein Donner gehöret wirb, fann man es nicht aufhalten.

5 GOtt bonnert mit seinem Donner greulich, und thut große Dinge, und wird boch nicht erfannt,

6 Er fpricht \*jum Schnee, so ift er balb auf Erben, nnb jum Blatregen, so ift ber

Platregen ba mit Macht.

7 Alle Menichen hat er in ber hand, als verschloffen, baß bie Leute lernen, was er thun kann.

8 Das \* wilbe Thier gehet in die Soble, und bleibet an seinem Ort. # Bj. 104. 22.

9 Bom Mittag ber tommt Wetter, und bon Mitternacht Kalte.

10 Bom Dbem GDites fommt Froft, und große Baffer, wenn er aufthauen

11 Die biden Wolfen icheiben fich, baff es belle werbe, und burch ben Nebel bricht

sein Licht.

12 Er febret bie Wolfen, wo er bin will, daß fie ichaffen Alles, was er ihnen gebietet, anf bem Erbboben:

13 Es fei über ein Gefchlecht ober fiber ein Land, fo man ibn barmbergig finbet.

14 Da merte auf, Siob, ftebe, und ver-

nimm bie Bunber GOttes.

15 Beift bu, wenn Gott foldes über fle bringet? und wenn er bas Licht seiner Bolten lakt bervor brechen?

16 Beißt bu, wie fich bie Bollen aus-Belche Bunber bie Bolltomfiremen?

menen wiffen.

17 Daß beine Rleiber warm find, wenn bas Land fille ift vom Mittagswinde?

18 3a, bu wirst mit ihm bie Bolten ansbreiten, die fest steben, wie ein gegoffener Spiegel.

19 Zeige une, was wir ihm fagen follen: benn wir werben nicht bahin reichen vor Finfterniß.

20 Wer wird ihm ergablen, bafi ich So Jemand rebet, ber wird verrebe?

folungen.

21 Gett fiebet man bas Licht nicht, bas in den Wolfen belle leuchtet: wenn aber ber Wind webet, so wird es flar.

22 Bon Ditternacht tommt Golb, ju

Lob vor bem schrecklichen GOtt.

23 Den Allmächtigen aber mogen fie wicht finden, der so groß ist von Kraft; benn er wird von feinem Recht und auter

Sache nicht Rechenschaft geben. 24 Darum "muffen ibn fürchten bie Leute : und er flirchtet fich bor Reinem, wie weife fie find. **\***31. 33, 8.

Das 38. Capitel. Dit preifet felbft feine Milmacht und Weisbeit. Und ber BErr antwortete Biob aus einem Better, und fprach:

2 Ber ift ber, ber fo fehlet in ber Beisheit, und rebet fo \*mit Unverstand?

**\***c. 3∮. **3**5∙ 3 \*Gürte beine Lenben, wie ein Mann; ich will bich fragen, lebre mich! \*c. 40, 2. 4 Bo warest bu, ba ich bie Erbe Sage mir's, bift bu fo flug? grifinbete?

#Bi. 102, 26. 5 Beift bu. \*wer ihr bas Dlaaf gefetet hat? ober wer liber sie eine Richtschnur Spr. 30, 4. gezogen bat?

:4 Ober worauf ftehen ihre Fuse ver- | Mensch ist?

fentet? Ober wer bat ihr einen Eckftein gelegt?

7 Da mich bie Morgensterne mit einanber lobeten, und jauchzeten alle Rinber

GOttes.

8 Wer \*bat bas Meer mit seinen Thuren verichloffen, ba es berans brach, wie aus Mutterleibe? \*v. 11. \$6. 148. 4.

9 Da ich es mit Wolfen Meibete, unb in Duntel einwidelte, wie in Binbeln.

10 Da ich \*ihm ben Lauf brach mit meinem Damm, und sehte ihm Riegel und Thur, \* Spr. 8, 29.

11 Und fprach: + Bis bieber follft bn tommen, und nicht weiter; bier follen fich legen beine ftolzen Bellen ! \*Bi. 33. 7. 12 Saft bu bei beiner Beit bem Morgen

geboten, und ber Morgenrothe ihren Ort gezeiget,

13 Daß bie Eden ber Erbe gefaffet, und die Gottlofen beraus geschüttelt würben? 14 Das Giegel wird fich manbeln wie Leimen, und fie fteben wie ein Reib.

15 Und ben Gottlofen wird \*ihr Licht genommen werben; und ber Arm ber Hoffartigen wird zerbrochen werben.

#c. 18, 18.

16 Bift bu in ben Grund bes Meers getommen, und baft in ben Fußftapfen ber Tiefen gewandelt?

17 Baben fich bir bes Tobes Thore ie aufgetban? Ober haft bu gefehen bie Thore der Finsterniß?

18 Saft bu bernommen, wie breit bie Erbe sei? Sage an, weißt du solches

alles?

19 Beldes ift ber Beg, ba bas Licht wohnet, und welches fei ber Finfterniff Stätte,

20 Daß bu mögeft abnebmen feine Grenge, und merten ben Pfab zu feinem Saufe?

21 Bufteft bu, bag bu zu ber Beit solltest geboren werben? Und wie vlete beiner Tage sein wilrben?

22 Bift bu gewesen, ba ber Schnee berkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel

bertommt,

23 Die ich babe verhalten bis auf die Beit ber Trübfal, und auf ben Tag bes Streits und Kriege? \*Dffenb. 16, 21.

24 Durch welchen Wen sich bas Licht theilet, und auffähret ber Oftwind auf Erben? 25 Ber \*bat bem Blatregen feinen

Lauf ausgetheilet, und ben Weg bem \* Rf. 135, 7. Blitz und Donner,

26 Daff es regnet auf bas Lanb, ba Riemanb ift, in ber Bufte, ba tein

27 Daß ex fillet die Einsben und Wilbnig, und macht, baß Gras wächset?

28 Ber ift bes Regens Bater? Be bat bie Tropfen bes Thanes gezenget?

29 Aus weg Leibe ift bas Eis gegangen? Und wer hat "ben Reif unter bem Simmel gezeuget, "\$6. 147. 16.

30 Daß bas Baffer berborgen wirb wie unter Steinen, und bie Tiefe oben

gestebet?

81 Ramft bu bie Banbe ber fieben Sterne zusammen binben? ober bas Banb bes "Orion auflösen? "c. 9, 9.

32 Kannst bu ben Morgenstern bervor bringen zu seiner Zeit? ober ben Wagen am himmel fiber seine Kinder führen?

38 Beift bu, wie ber himmel zu regieren ist? Ober taunst bu ihn meistern

auf Erben?

34 Kannst bu beinen Donner in ber Bolle boch berführen? Ober wirb bich bie Menge bes Bassers verbeden?

35 Kannft bu bie Blite auslaffen, baß fle binfahren und fprechen: "Hier find wir?"

36 Ber gibt bie Beisbeit in bas Berborgene? Ber gibt verständige Gebanken?

37 Ber ift so weife, ber bie Bollen ergablen tonnte? Wer tann bie Baffer-fchlauche am himmel verftopfen.

38 Benn ber Staub begoffen wirb, bag er zu haufe lauft, und bie Rlöfe an einanber fleben?

Das 39. Capitel. An ben Abieren lendiet Gottes unerforfoliche Beiebeit herver. hiob betennet feinen gebler.

Sannst bu ber Lowin ihren Raub zu jagen geben, und die jungen Lowen sättigen,

40 Daß fie \*fich legen in ihre Stätte, und ruben in ber Boble, ba fie lauern?
\*c. 37, 8.

41 Wer bereitet bem "Raben bie Speise, wann seine Jungen zu Gott rufen und sliegen irre, wann sie nicht zu effen haben?
"W. 147. 8.

Cap. 39, v. 1. Beißt bu bie Zeit, wann bie Gemsen auf ben Felsen gebären? Ober hast bu gemerkt, wann bie Hirsche schwanger geben?

2 Haft bu ergählet ihre Monate, wann fe voll werben? Ober weißt bu bie Zeit,

wann sie gebären?

3 Sie beugen fich, wenn fie gebaren, und reißen fich, und laffen aus ihre Jungen.

:4 Ibre Jungen werben feift, und mehren fich im Getreibe, und geben aus, und tommen nicht wieber ju ihnen. 5 Ber hat bas Bilb jo frei laffen geben, wer hat bie Banbe bes Bilbes anfgelöfet, 6 Dem ich bas felb jum Saufe gegeben

babe, und bie Bufte jur Bohnung? 7 Es verlachet bas Getummel ber Stabt;

bas Bochen bes Treibers höret es nicht. 8 Es schauet nach den Bergen, ba seine

Weibe ist, und suchet, wo es grün ist.
9 Meinest du, das Einhorn werde die dienen, und werde bleisen an beiner Krippe?

10 Rannst bu ihm bein Joch antallhfen, bie Furchen zu machen, baf es hinter bir

brache in Granben?

11 Magst bu bich barauf verlassen, daß es so start ist? Und wirst es bir lassen arbeiten?

12 Magft bu ihm trauen, bag es beinen Samen bir wieber bringe und in beine

Scheune fammle?

13 Die Febern bes Pfauen fint schöner, benn bie flugel und Febern bes Storchs, 14 Der feine Gier auf ber Erbe laffet,

und laft fie bie beife Erbe ausbritten. 15 Er vergiffet, bag fie mochten gertre-

ten werben, und ein wild Thier sie zerbreche.

16 Er wird so hart gegen seine Jungen, als wären sie nicht sein, achtet es nicht, daß er umsonst arbeitet.

17 Denn Gott hat ihm bie Beisheit genommen, und hat ihm teinen Berstand mitgetheilet.

18 Ju ber Zeit, wenn er hoch fabret, erhohet er fich, und verlachet beibe, Ros und Mann.

19 Kaunst bu bem Rof Krafte geben, ober seinen hals zieren mit seinem Ge-schrei?

20 Kannft bn es schrecken wie die Herschrecken? Das ist Preis seiner Rafe, was schrecklich ift.

21 Es strampfet auf ben Boben, und ift frendig mit Kraft, und ziehet aus ben

Gebarnischten entgegen.

22 Es spottet ber Furcht, unb erschricht nicht, und fliebet vor bem Schwerbt nicht,

23 Wenn gleich wiber baffetbe Minget ber Rocher, und glangen beibe, Spieg und Lange.

24 Es zittert und tobet, und scharret in bie Erbe, und achtet nicht ber Trompeten Ball.

25 Wenn die \*Trompete fast klinget, spricht est. Hui; und riecht den Strett von ferne, das Schreien der Fürsten und Jauchzen.
\*4 Wo. 10, 8.
20. Flieget der Habicht durch beinen

516

Berftanb, und breitet feine Flügel gegen Mittag ?

27 Flieget ber "Abler aus beinem Besehl so boch, daß er sein Rest in ber Höbe # 3er. 49, 16. macht?

28 3m Felfen wohnet er, und bleibet auf ben Rippen am Felfen und in festen

29 Bon bannen schauet er nach ber Speife, und seine Augen seben ferne.

80 Seine Jungen faufen Blut ; unb \* wo ein Aas ift, ba ift er.

\* Sabat. 1. 8. Watth. 24, 28.

31 Und ber DErr antwortete Biob, und forach:

32 - Wer mit bem Allmächtigen babern will, foll es ihm ber nicht beibringen? Und wer Gott tabelt, foll es ber nicht \*3ef. 41, 11. c. 45, 9. becautworten? 33 Siob aber antwortete bem DErrn,

und forach: 34 Siebe, ich bin ju leichtfertig gewefen. was foll ich antworten? 3ch will meine

Sand auf meinen Mund legen.

\*c. 21, 5. c. 29, 9. 35 3ch babe Ein Mal gerebet, barum will ich nicht mehr antworten ; zum anbern Mal will ich es nicht mehr thun.

Das 40. Capitel. Spiegel gottlider Allmadt an bem Bebemoth.

11 ub ber DErr antwortete Siob aus

einem Better, und fprach:

2 Gurte "wie ein Mann beine Lenben ; ich will bich fragen, lehre mich! \*c. 38, 3. 3 Sollteft bu mein Urtheil zu nichte maden, und mich verbammen, daß bu ge-#95. 51. 6. Stom. 3. 4. vecht seiest?

4 Saft bu einen Arm wie GOtt, unb lannft mit gleicher Stimme bonnern, als

er thut? 5 Schmude bich mit Pracht, und erhebe bich : ziehe bich löblich und berrlich an.

6 Streue aus ben Born beines Grimms; fchane an die Hochmitthigen, wo fie find, und bemiltbige fie.

7 3a, "ichane bie Dodmiltbigen, mo fie find, und benge fie, und mache bie Gottlofen bunne, wo fie find. \*B[. 75, 8.

8 Berfcharre fie mit einanber in ber Erbe, und verfenk ihre Bracht in bas Berborgene :

. 9 Go will ich bir auch betennen, bag bir

beine rechte Hand belfen tann.

10 Giebe, ber Bebemoth, ben ich neben bir gemacht habe, frift beu, wie ein DAIC .

11 Siebe, feine Knaft ift in feinen Ben-

ben, und fein Bermögen im Rabel feines Bauchs.

12 Sein Schwanz ftredet fich wie eine Ceber, bie Abern feiner Schaam ftarren wie ein Ast.

13 Seine Anochen find wie festes Erg, feine Bebeine find wie eiferne Stabe.

14 Er ift ber Anfang ber Bege GDttes; ber ihn gemacht bat, ber greift ibn an mit feinem Schwerbt.

15 Die Berge tragen ihm Kräuter, und

alle wilbe Thiere fpielen bafelbft.

16 Er liegt gerne im Schatten, \*im Robe und im Schlamm verbergen.

\* 18f. 68, 31.

17 Das Gebüsch bebedt ihn mit seinem Schatten, und bie Bachweiben bebecken ibn.

18 Siebe, er folndt in fich ben Strom. und achtet es nicht groß; läßt fich bilmien, er wolle ben Jordan mit seinem Munbe ausidibbien.

19 Roch fänget man ihn mit seinen eigenen Augen, und burch Fallstride burch-

bobret man ihm feine Rafe.

Das 41. Capitel. Befdreibung von bes Leviatbans Grofe, Dacht und Starte.

Rannft bu ben Leviatban gieben mit bem hamen, und seine Junge mit einem Strid faffen? \*3d. 27, 1.

21 Ranuft bu ibm eine Angel in bie Rafe legen, und mit einer Stachel ihm bie Backen burchbohren?

22 Meinest bu, er werbe bir viel Flebens machen ober bir beucheln?

23 Meineft bu, baf er einen Bund wit bir machen werbe, daß du ihn immer zum Knechte habest?

24 Ranuft bu mit ibm fpielen, wie mit einem Bogel? ober ihn beinen Dirnen binden?

25 Meinest bu, bie Gefellichaften werben ihn zerschneiben, daß er unter bie

Raufleute zertheilet wirb?

26 Kanuft bu bas Ret fillen mit seiner Saut, und die Fischrensen mit feinem

27 Wenn bu beine Sand an ibn legft; fo gebente, baß ein Streit fei, ben bu nicht ausführen wirft.

28 Siebe, feine Doffmung wird ibm fel-

len; und wenn er feiner anfichtig wird, schwinget er sich babin.

Cap. 41, v. 1. Riemand ift fo iffin. ber ihn reigen barf; wer ift benn, ber bor mir fieben tome?

2 - Wer hat wir was zuvor geihan, baß

517

ich es ihm vergelte? † Es ist mein, was unter allen Simmeln ift.

#988m. 11, 35. †2 9Rof. 19, 5.

8 Dazu umf ich nun sagen, wie groß, wie machtig und wohl geschaffen er ift.

4 Wer tann ihm fein Kleid aufbeden? Und wer barf es wagen, ihm zwischen die Babne ju greifen?

5 Ber tann bie Rinnbaden feines Antlites aufthun? Schrecklich fteben feine

Babne umber.

6 Seine stolzen Schuppen sind wie feste Schilbe, fest und enge in einanber.

7 Eine rubrt an die andere, daß nicht

ein Lüftlein bazwischen gebet.

- · 8 Es hangt eine an ber anbern, und balten sich zusammen, baß fie fich nicht von einander trennen.
- 9 Sein Riesen glanget wie ein Licht; eine Augen find wie die Augenlieber ber Morgenröthe.

10 Aus feinem Munde fahren Fadeln, und feurige Funten ichießen beraus.

11 Mus seiner Rase gebet Rauch, wie

von beifen Töpfen und Reffeln. 12 Sein Obem ift wie lichte Lobe, und

aus seinem Munbe geben Flammen. 13 Er hat einen ftarten Sals; und ift

feine Lust, wo er etwas verberbet.

14 Die Gliedmaken seines Kleisches hangen an einander, und halten bart an ibm, bag er nicht gerfallen tam.

. 15 Sein Herz ist so bart wie ein Stein, und fo feft, wie ein Stild bom unterften

Philiplftein.

16 Wenn er fich erhebet, fo entfeten fich bie Starten; und wenn er baber bricht, to ift feine Gnabe ba.

17 Wenn man zu ibm will mit bem Schwerdt, so regt er sich nicht; ober mit Spieß, Geichoff und Banger.

18 Er achtet Gifen wie Strob, und Erz

wie faul Holz.

19 Rein Bfeil wirb ibn verjagen, bie Schleuberfleine find ihm wie Stoppeln.

· 20 Den Bammer achtet er wie Stopbein : er spottet ber bebenben Lanze.

21 Unter ibm liegen scharfe Steine, und fahrt liber bie fcarfen Helfen, wie liber Roth. 22 Er macht, daß das tiefe Weer fiebet wie ein Topf, und rührt es in einander. wie man eine Salbe menget.

28 Neach ihm leuchtet ber Weg, er macht

bie Tiefe gang grau.

24 Auf Erben ift ihm Riemand gu gleicheng er ift gemacht ohne Aurcht zu fein.

25 Er verachtet Alles, was boch ift; er ift ein Minig über alle Stolzen.

Das 42. Cabitet.

Siob wirb auf rechte Bufe von GDit' wieberum gludfelig gemacht.

11nb Siob antwortete bem BEren, unb ibrad :

2 3d ertenne, baf bu "Alles vermagft, und fein Gebante ift bir verborgen. # Luc. 1, 37. 2c.

3 Es ift ein unbesonnener Mann, ber seinen Rath meinet zu verbergen. Darum bekenne ich, bag ich habe unweislich gerebet, bas mir zu boch ift, und nicht verftehe.

4 So erhore nun, lag mich reben; ich

will bich fragen, lebre mich.

5 3ch habe bich mit ben Ohren gehöret, und mein Auge siebet bich auch nun.

6 Darum schuldige ich mich, und thue

Buke im Staube und Aice.

7 Da nun ber HErr biese Worte mit Diob gerebet hatte, sprach er zu \* Eliphas von Theman : Mein Born ift ergrimmet aber bich, und über beine zween Freunde; benn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob.

8 So nehmet nun fleben Farren unb fieben Widder, und gehet bin zu meinem Anechte Biob, und opfert Brandopfer für euch, und lagt meinen Rniecht Stob für Denn ihn will ich anseben, euch bitten. daß ich euch nicht seben lasse, wie wr Thorbeit begangen habt; benn ibr babt nicht recht von mir gerebet, wie mein Rnecht Diob.

9 Da gingen bin Eliphas von Theman, Bilbad von Suah, und Zophar von Nace ma, und thaten, wie ber SErr ihnen gefagt hatte. Und ber BErr fabe an Biob.

10 Und ber BErr wandte bas. Gefangnis Hiobs, ba er bat für seine Freunde. Und ber HErr gab Stob sweifaltig fo \* c. 8, 7. viel, als er gehabt hatte.

11 Und es tamen zu ihm alle feine Britber und alle feine Schwestern, und Alle, die ihn vorhin kannten, und aken wiit ihm in feinem Saufe, und tebreten fich gu ibm, und tröfleten ibn fiber allem Uebel, bas ber BErr fiber ibn batte tommen laffen. Und ein Jeglicher gab ihm einen iconen Grofden, und ein golben Stienband.

12 Und ber Berr fegnete bernach Biob mehr, benn vorbin, bag er friegte vierzehn taufenb Schafe, und feche taufent Ro meele, und taufenb Joch Rinber, und talle fenb Gfel.

13 Und triegte fieben Sohne und brei

Töcker.

14 Und bieß bie erfte Jemima, bie anbere Regia, und bie britte Reren Sappud.

15 Und wurden nicht so schone Beiber gefunden in allen Landen, als die Töchter Siobs. Und ihr Bater gab ihnen Erb- und Kinbestinder bis in bas vierte Glieb. theil unter ihren Brübern.

16 Und Siob lebte nach biesem hundert und vierzig Jahre, baß er fabe Rinber 17 Und Siob ftarb alt und Lebens fatt.

# Der Psalter.

Der 1. Bfalm. Lebre son Gladfeligfeit ber Frommen unb Strafe ber Gottlofen.

Mohl \* bem, ber nicht wandelt im Rath ber Gottlofen; noch tritt auf ben Weg ber Sunber; noch sitzet, tha bie Spotter fiten;

19j. 128, 1. † 3er. 15, 17. **≠**98j. 119, 1. 2 Sonbern bat \* Luft jum Befet bes BErrn, und trebet von feinem Gefet

Tag und Racht. \*Pj. 112, 1. †5 Mof. 6, 7. 3 Der ift \*wie ein Baum, gepflanget an ben Bafferbachen, ber feine Frucht bringet ju feiner Beit, und feine Blatter permelfen nicht, und was er macht, bas \* 3er. 17, 8. geräth wohl.

4 Aber fo find bie Gottlofen nicht; fonbern wie \*Gpreu, bie ber Bind verfreuet. \*Bi. 35. 5. 3ef- 29. 5. Beph. 2. 2.

5 Darum bleiben bie Gottlofen nicht im Gericht, noch bie Sünder in ber Gemeine ber Gerechten.

6 Denn ber BErr \* fennet ben Beg ber Gerechten; aber ber Gottlofen Beg ber-\* Siob 23, 10. achet.

Der 2. Bfalm. Beiffagung von Chrifto, bem ewigen Ronige, feinem Reich, und beffen Beinben.

Marum \*toben bie Beiben, und bie Leute reben fo vergeblich?

\*93f. 22. 7. 13. Apoft. 4, 25. 2 Die \*Könige im Lande lehnen sich auf, und bie Berren trathichlagen mit einander wiber ben BErrn und seinen Gefalbten : \*Bi. 48. 5. †Bi. 31, 14. 3 "Laffet uns gerreißen ihre Banbe, und von uns werfen ibre Seile !"

4 Aber \*ber im himmel wohnet, lachet ihrer, und ber Bert spottet ihrer.

\*98f. 37, 13. 99f. 59, 9 @pr. 1, 26. 5 Er wird einst mit ib.en reben in feinem Born, und mit feinem Grimm wirb er fie fchreden.

6 Aber 3ch habe meinen König \*eingefett, auf meinen beiligen Berg Bion.

\*Gpr. 8, 23. 7 3ch will von einer folden Beise brebigen, bag ber BErr ju mir gesagt hat:

\*"Du bift mein Sohn, heute babe 3ch bich gezenget;

Apoft. 13, 33. Ebr. 1, 5. 8 Beifche von mir, fo will ich bir bie Beiben jum Erbe geben, und ber Belt Enbe jum Gigenthum :

\*\$6. 16, 6, \$6. 82, 8. . 9 Du fouft fie mit \*einem eifernen Scepter zerschlagen, wie Topfe foulft bu fie tzerfcmeißen."

\* 3ei. 11, 4. Offenb. 2, 27. † Bi. 18, 39. 10 So lagt euch nun weisen, ihr Konige, und lagt euch guichtigen, ihr Richter auf Erben !

11 Dienet bem BErrn \* mit Kurcht, unb freuet euch mit Bittern ! \* Bhil. 2, 12. 12 \* Ruffet ben Sohn, bag er nicht gurne, und ihr umfommet auf bem Bege; benn sein Zorn wird bald anbrennen. Aber wohl Allen, die auf ihn trauen !

\*5 Moj. 18, 15, 19.

Der 3. Pfalm. Gebet und Eroft Davide miber feine Berfolger. 1 Ein Pfalm Davids, \* ba er flohe vor seinem Sohne Absalom. \*2 Sam. 15, 14.

Dich, Berr, \* wie find meiner Feinde fo viel, und feten fich fo Biele wiber mich! \* 93i. 25, 19.

3 Biele fagen von meiner Seele: Sie bat keine Hillse bei GOtt.

4 Aber Du, BErr, bift ber Schilb für mich, und ber mich ju Ehren fetet, und mein Baupt aufrichtet.

5 3ch rufe an mit meiner Stimme ben BErrn: fo erboret er mich von feinem beiligen Berge. Gela.

6 3d \*liege und ichlafe, und ermache; benn ber BErr balt mich.

7 3ch \* fürchte mich nicht vor viel bunbert Taufenben, bie fich umber wiber mich legen.

8 Auf, BErr, und hilf mir, mein Gott; benn bu folägst alle meine Feinde auf ben Baden, und gerichmetterft ber Gottlofen Zähne.

9 Bei \*bem BErrn finbet man Bulfe. und beinen Segen über bein Boll. \*\$[. 74, 12. ]. 3(. 43, 11.

Der 4. Bfalm.

EreRiches Gebet wiber ber Beltfinber Gitelleit. · 1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen auf Saitenfpielen.

(Srbore mich, wenn ich rufe, GOtt meiner Gerechtigfeit, ber bu mich troftest in Angft; fei mir gnabig, und erhore mein

Webet I

8 Liebe Berren, wie lange foll \* meine Ehre geichanbet werben? Bie babt ihr bas Ettele fo lieb, und bie Lugen fo gerne! \* 906. 8, 49.

4 Ertennet boch, bag ber Berr feine Deiligen wunderlich filbret; ber Berr boret, wenn ich ihn anruse. \*93i. 6, 10.

5 Burnet ibr, \* fo fündiget nicht. Rebet mit eurem Bergen auf eurem Lager, und Sela. \* Eph. 4, 26. barret.

6 Opfert Gerechtigfeit, und \*hoffet auf ben BErrn. # BI. 62, 9.

7 Biele fagen : "Bie follte une biefer weisen, mas gut ift?" Aber, DErr, "erbebe über uns bas Licht beines Antlites! \* 4 Mof. 6, 26.

8 Du erfrenest mein Berg, ob jene gleich

viel Wein und Korn baben.

9 3ch \*liege und fclafe gang mit Frieben ; benn allein Du, BErr, bilfft mir, daß ich ficher wohne. \* 3 Moj. 26, 6. Der 5. Bfalm.

Bebet für bie Rirde wiber bie falfden Lebrer. 1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen für

bas Erbe.

Berr, \*bore meine Borte, merte auf \*Bj. 4, 2. Bj. 17, 1. meine Rebe,

3 Bernimm mein Schreien, mein \* 98nig und mein GOtt; benu ich will vor bir beten. # 93f. 84, 4.

4 BErr, frühe wollest bu meine Stimme boren: frube will ich mich zu bir fchicken, und darauf merten.

5 Denn bu bift nicht ein Gott, bem gottlos Wesen gefällt; wer bose ist, blei-

Bet nicht vor bir.

6 Die Ruhmredigen bestehen nicht vor beinen Augen; "bu bift feind allen Uebeldhätern ; \* Matth. 7, 23.

7 Du \* bringest bie Lügner um; ber Berr bat Grenel an ben Blutgierigen und Falfcen. \* Bf. 9, 6. 8 3ch aber will in bein haus geben auf beine große Gute, und anbeten gegen bei-

nem beiligen Tempel in beiner Furcht. 9 BErr, \*leite mich in beiner Berech. tigfeit um meiner Feinbe willen; richte

deinen Weg vor mir ber. #Bj. 27, 11. 10 Denn in ihrem Mambe ift nichts Gewisses, ihr Inwendiges ift Herzeleib, gern, und errette mich,

ibr + Racen ift ein offenes Grab, i mit ihren Zungen beucheln sie.

\* Rom. 3, 13. † Bi. 140, 4. zc.

11 Schuldige fie, Sott, baß fie fallen von ihrem Bornchmen, \* ftoge fie aus um ibrer großen Uebertretung willen; benn fie find bir wiberfpenflig. \* 181. 9, 6. 7.

12 Lag fich freuen Alle, bie auf bich trauen; ewiglich laß fic rubmen, benn bu beschirmest sie; froblich laß sein in bir, die beinen Ramen lieben.

> # 137. 91, 4. Dan. 3, 28.

13 Denn Du, BErr, fegneft bie Gerechten ; bu "froneft fie mit Gnabe, wie \* 18f. 103, 4. mit einem Schilde.

Der 6. Bfaim.

Buffgebet um Gefundheit bes Leibes und ber Geele. 1 Ein Bfalm Davids, vorzufingen auf acht Saiten.

No, \*SErr, ftrafe mich nicht in beinem Born, und guchtige mich nicht in belnem Grimm! **\* 19**1. 38, 2.

3 BErr, fei mir gnabig, benn ich bin ichwach; beile mich, BErr, benn meine Gebeine find erschroden,

4 Und meine Seele ift febr erfcbroden.

Ad, bu Berr, wie fo lange !

5 Benbe \*bich, DErr, und erreite meine Seele; hilf mir um beiner Gate willen ! \* \$6, 16. \$6, 119, 132.

6 Denn im Tobe gebentet man beiner nicht; wer will bir in ber Bolle banten? 7 3ch bin fo mube bon + Seufzen, tich fdwemme mein Bett bie gange Racht, und neve mit meinen Thränen mein Lager. # Bf. 38, 10. † Riagi. 1, 2.

Meine \*Gestalt ift verfallen vor Trauern, und ift alt geworben : benn ich

allenthalben geangfliget werbe. \*10, 31, 10. 18, 88, 10.

9 \* Weichet von mir, alle Uebelthater; benn ber DErr boret mein Beinen,

\* Bf. 5, 6. Matth. 25, 41. x. 10 Der "BErr boret mein Meben, mein Gebet nimmt ber BErr an. `**#** Քիլ. 10, 17.

11 Es \*milffen alle meine Feinbe gu Schanden werden, und febr erichreden, fich gurlid febren, und ju Schanben werben plöglich. ● 18f. 35, 4.

Der 7. Bfalm. Sebet um Rettung ber gerechten Sacht.

1 Die Unichnib Davibs, bavon er fang bem DErrn, von wegen ber Borte bes Mobren, + bes Jeminiten.

**\*2€em. 16, 5**—1**1**.

Muf bich, Berr, trane ich, mein GDit. Bilf mir bon allen meinen Berfol-

3 Daß fie nicht \*wie Lowen meine Seele erhafchen, und gerreißen, weil tein Erretter ba ift. \* \$51. 10, 8. 9.

4 DErr, mein GOtt, habe \*ich foldes gethan, und ift Unrecht in meinen Banben;

\* Siob 31, 7. ac.

5 Sabe ich Bofes vergolten benen, fo friedlich mit mir lebten; oder bie, so mir ohne Urfach feinb waren, beschäbiget:

6 So verfolge mein feind meine Seele, und ergreife fle, und trete mein Leben zu Boben, und lege meine Chre in ben Stanb. Beia.

7 \* Stebe auf, PErr, in beinem Born, erhebe bich über ben Grimm meiner Feinbe, und bilf mir wieber in bas Amt, bas bu mir befohlen haft, \* 95f. 9, 20.

8 Daß fich bie Leute wieber "ju bir fammeln: und um berfelben willen fomme \* Øf. 142, 8.

mieber embor.

9 Der BErr vift Richter fiber bie Leute. Richte mich, BErr, nach meiner Gerechtigteit und Frommigleit | \*1 Rof. 18, 25. 10 Lag ber \* Gottlosen Bosbeit ein Enbe

werben, und förbere bie Gerechten: beun bu, gerechter GOtt, thrufest Bergen und Rieren. #96. 104, 35. †1 Sam. 16, 7. 1 **Ab**n. 8, 39. ₽ſ. 139, 1. 2. 3et. 11, 20. c. 17, 10. c. 20, 12. Luc. 16, 15. Apoft. 1, 24.

Offenb. 2, 23. c. 15, 8. 11 Mein \*Schild ist bei Gott, ber ben

frommen Bergen bilft. \* 13 . 3. 4. 12 GOtt ift ein \*rechter Richter, und ein SOtt, ber täglich brobet.

13 Bill man sich nicht bekehren; so hat er fein Schwerdt geweiset, und feinen Bogen gespannet, und zielet,

14 Und hat barauf geleget töbtliche Gefcoffe ; feine " Pfeile bat er augerichtet au P 281. 45. 6.

berberben. 15 Siebe, ber bat Bofes im Sim, \*mit Unalück ist er schwanger: er wird ober einen Fehl gebären.

"Diob 15, 35. 3cf. 33, 11. c. 59, 4.

16 Er bat eine "Grube gegraben und ausgeführet, und ist in die Grube gefallen, bie er gemacht hat. #\$f. 35.7. €pr. 26, 27. 17 \* Sein Unglitch wirb auf feinen Ropf tommen, und fein Frevel auf feine Schei-**\*** €pt. 5. 22. tel fallen.

18 3ch bante bent BErrn um feiner Gerechtigfeit willen, und \*will loben ben Ramen bes BErrn, bes Allerböchften.

\* 181. 92. 2. Der 8. Bfalm. Bon Obrift Reid, Leiben und Serrinfteit.

1 Ein Pfaim Davids, vorzusingen auf ber Gittith.

Berr, unfer " Berricher, wie berrlich ift bein Rame in allen Landen, ba man bir banket tim himmel !

"Jub. b. 4. † Offenb. 5, 12. 13.

3 \* Aus bem Munbe ber jungen Rinber und Sänglinge haft bu eine i Macht gngerichtet, um beiner Feinbe willen, baf bu vertilgest ben Femb und ben Rachgierigen. \*9Rattb. 21, 16. †Bf. 29, 1.

4 Denn ich werbe feben bie Bimmel, beiner Finger Wert, ben Mond und bie Sterne, bie bu bereiteft. \* \$6, 102, 26.

5 \* Was ift ber Menfc, baf bu feiner gebenkest, und bes Menschen Kind, ball

bu bich seiner annimmst?

6 Du wirft ibn laffen eine fleine Zeit von GOtt verlaffen fein. Aber mit "Ebre und Schund wirst bu ibn kadnen. \* \$1. 21, 6.

7 Du wirst ibn jum Beren machen über beiner Sanbe Wert; †Alles baft bu unter seine Füße gethau,

\*1 Cor. 15, 27. Eph. 1, 22. † \$6, 110, 1.

8 Schafe und Ochsen allzumal, bazu \*81. 50, 10. 11. and die \*wilden Thiere, 9 Die Bogel unter bem Simmel, und bie Fische im Meer, und was im Meer gebet. 10 BErr, "unfer Berricher, wie herrlich ift bein Rame in tallen Lanben!

> \* b. 7. €3ed. 34, 24. † 3ef. 8, 3.

Der 9. Pfaint. Danfileb für erhaltenen Sieg wiber bie Feinbe. 1 Gin Pfalm Davibs, von ber ichonen Jugend, vorzusingen.

3ch \*bante bem SErrn von gangem Herzen, und ergable alle beine Wimber. ₩8i. 138, L:

3 3ch \*freue mich und bin fröhlich in bir, und lobe theinen Ramen, bu Allerböchster. \*Bi. 31, 8. †Bi. 92, 2;

4 Dag bu meine Feinbe \*hinter fich getrieben haft; fie t find gefallen und umgetommen bor bir.

\* Pf. 6, 11. † Pf. 20, 9. Spr. 24, 16.

5 Denn bu führest mein Recht und Godje aus; bu fitjeft auf bem Stuhl ein Trechter Richter. \*\$5. 7, 12. \$5. 50, 6.

6 Du schiltst bie Beiben, und \*bringest bie Gottlosen um ; ihren Ramen vertilgest \*B1. 5, 7; bu immer und ewiglich.

7 Die Schwerdter bes Feinbes haben ein Ende; die Stäbte haft du umgelebret: \*ibr Gebächtniß ist umgekonunen sammt ibmen. \* 18f. 34. 17.

8 Der BErr aber bleibet ewiglich, er hat feinen "Stuhl bereitet jum Gericht.

\*\*Bf. 103, 19.

9 Und \*Er wird ben Erbboben recht richten, und bie Leute regieren rechtschaf-\* \$1. 96, 13. **\$6.98,9.** 10 Unb "ber Derr ift bes Armen Schut,

ein Schut in ber Roth.

\* Bj. 38, 23. 11 Darum hoffen auf bich, bie beinen Mamen kennen; benu bu verlässest nicht, bie bich, HErr, suchen.

12 Lobet ben SErrn, \* ber ju Bion mobnet; verkindiget unter ben Leuten sein \* Pf. 74, 2. Thun !

13 Denn er gebentet und \*fraget nach ibrem Blut; er vergist nicht des Schreiens \* 1 90tof. 4, 9. der Armen.

14 GErr, fei mir gnabig, \*fiebe an mein Elenb unter ben Reinben, ber bu mich erbebest-ans ben + Thoren bes Todes,

\*Bf. 119, 153. †Apoft. 2, 24.

15 Auf baß ich ergäble all beinen Breis in ben Thoren ber Tochter Zion, \* baß ich fröhlich fei ilber beiner Bulfe. # 10f. 13, 6. 16 Die Beiben sind versumlen in ber "Grube, bie fie zugerichtet hatten; ibr Fuß ift gefangen im Ret, bas fie gestellet batten. \* Bi. 7, 16.

17 Go ertennet man, baf \*ber SErr Recht schaffet. Der Gottlose ift verftrickt in bem Bert feiner Sanbe, burch bas \*Bi. 26, 1. Bi. 43, 1. Bort. Sela.

18 Ach, baß bie Gottlofen mußten gur Bolle gefehret werben, alle Beiben, Die GDttes vergessen!

19 Denn er wirb bes Armen nicht fo jang vergessen, und bie Hoffnung ber Elenben wird nicht verloren fein ewiglich. \* Bf. 74, 19.

20 Berr, +flebe auf, bag Menfchen nicht Ueberhand friegen; laß alle Beiben por bir gerichtet werben ! # \$6. 80, 3.

21 Gib ihnen, DErr, einen Deister, bag bie Beiben vertennen, bag fie Denichen finb. Gela. # Bf. 59, 14.

> Der 10. Bfalm. Bebet wiber bie Frinbe ber Rirde.

Berr, warum trittst bu fo ferne, "ber-birgst bich jur Zeit ber Roth? \* **£1**agl. 3, 56.

2 Beil ber Gottlofe Uebermuth treibet. muß ber Elenbe leiben. Gie hangen fich an einanber, und erbenten boje Tilde.

8 Denn ber Gottlofe rühmt fich feines Muthwillens, und ber Geizige segnet sich, und läftert ben Berrn.

4 Der Gottlose ift so ftolz und zornig, baß er nach Riemand fragt; in allen feinen Tuden balt er GOtt für nichts.

5 Er fährt fort mit seinem Thun immer- | follte ber Gerechte ausrichten?

bar : beine Gerichte find \*ferne von ibm : er handelt tropig mit allen feinen Fein-\* G3cc, 12, 27. Amos 6, 3.

6 Er fpricht in feinem Bergen : "36 werbe nimmermehr barnieber liegen ; et wird für und für feine Roth baben."

7 Sein \*Mund ift voll Fluchens, Faliches und Trugs; feine Zunge richtet \*20m. 3, 14. Milbe und Arbeit an.

8 Er fitet und lauert in ben Sofen, er erwürget die Unschuldigen beimlich, seine

Augen balten auf die Armen.

9 Er lauert \*im Berborgenen, wie ein Löwe in ber Böhle, er lauert, bag er ben Elenben erhafche, und erhafchet ibn, wenn er ihn in fein Det giebet. \*\$f. 37. 32. 10 Er zerfchlägt, und brudet nieber, unb

ftöft zu Boben ben Armen mit Gewalt.

11 Er fpricht in seinem Berzen: "GOtt hat es vergessen, er hat sein Antlit verborgen, er wirb es nimmermehr feben." . Diob 22, 13. ββ. 94, 7.

12 Stehe auf, HErr GOtt, erhebe beine Sand; vergiff ber Elenben nicht! 13 Barum foll ber Gottlose GOtt la

ftern, und in feinem Bergen fprechen : "Du fragst nicht barnach?"

14 Du fiebest ja, benn Du schauest bas Elenb und Jammer, es flebet in beinen Banben; bie Armen befehlen es bir, Du bift ber "Baifen Belfer. "BI. 68. 6.

15 Berbrich ben Arm bes Gottlofen, und suche bas Böse; so wird man sein \*gott-Ios Wefen nimmer finben. \* 17. 37, 10. 36. 16 Der DErr ift Ronig immer unb ewiglich, bie Beiben muffen aus feinem

Lande umtommen.

# Pf. 29, 10. 16. 148, 10. 3et. 10, 10. 17 Das Berlangen ber Elenben boreft bu, HErr; ihr Berg ist gewiß, baß bein Dhr barauf merket,

18 Dag bu Recht schaffest bem Baifent und Armen, baft ber Denich nicht mehr

trope auf Erben.

Der 11. Bfalm. Aroft wiber bie Beinbe ftebet im rechten Bertrauen auf GDtt.

1 Ein Pfalm Davibs, vorzusingen. 3ch \*traue auf ben bErrn. Bie fagt ihr benn zu meiner Seele, fie foll fliegen wie ein Bogel auf eure Berge? \* Pf. 2, 12.

2 Denn fiebe, bie Gottlofen spannen ben Bogen, und legen ihre Pfeile auf bie Sehnen, bamit beimlieb zu schießen bie Frommen.

8 Denn fie veißen ben Grund um ; was

4 Der \* Derr ift in seinem beiligen Lempel, bes † Herrn Stuhl ift im himmel; seine Augen seben darauf, seine Angenlieder prisen bie Menschenkinder.

\*Dab. 2, 20. † 3ef. 66, 1. 2c. Math. 5, 34. 5 Der Herr prüfet ben Gerechten; feine Seele \*haffet ben Gottlosen, und bis gerne frebeln. \*Pi. 6, 6.

6 Er wird \* regnen laffen über bie Gottlofen Blit, Fener und Schwefel, und wird ihnen ein Wetter jum Lohn geben.

\*5 Mol. 29, 23. ic.

7 Der HErr ist gerecht, und hat "Gerechtigkeit lieb; barum, baß ihre Angesichter schauen auf bas ba recht ift.

\*\$1. 33, 5. \$1. 45, 8.

#### Der 12. Bfalm.

Gebet um Erhaltung bee fleinen Saufleine burch Bottes Bort,

1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen auf acht Saiten.

Bilf, DErr, bie Beiligen haben abgenommen, und ber Glaubigen ist wenig unter ben Menidentinbern. \*3ei. 57. 1.

8 Einer rebet mit bem Anbern unnüte Dinge, und beucheln, und lebren aus uneinigem herzen.

4 Der HErr \*wolle ausrotten alle Seuchelei, und die Zunge, die da stolz rebet, \*Gal. 5, 12.

5 Die ba fagen: "Unsere Bunge foll Ueberband haben, uns gebühret zu reben; wer ift unser herr?"

6 Weil benn die Elenden verstöret werben, und die Armen feufzen, will ich auf, spricht der HErr; ich will eine Hilfe fchaffen, daß man getroft lebren foll.

7 Die Rebe bes BErrn ift lauter, wie burchläutert Silber im irbenen Tiegel

bewähret fieben Dal.

8 Du, HErr, wollest sie bewahren, und uns behüten vor dielem Geschlecht ewiglich ! 9 Denn "es wird allenthalben voll Gottloser, wo solche lose Leute unter den Menichen herrschen. "Spr. 28, 12.

# Der 13. Bfalm. Gebet in Traurigfeit und herzensangft.

1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen. Berr, \*wie lange willst du meiner so gar vergessen? Wie lange verdirgest du bein Antlit vor mir?

\*B1. 44. 25. B1. 77. 8. B1. 88. 15.

3 \*Bie lange soll ich sorgen in meiner Seele, und mich ängsten in meinem Derzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? \*5as. 1, 2.

4 Shaue boch, umb erhöre mich, Herr, mein GOtt | Erleuchte meine Augen, bass ich nicht im Tobe entschlase,

5 Daß nicht mein Feind rühme, er sei meiner mächtig geworben, und meine Widersacher sich nicht freuen, daß ich nie-

berliege.

6 3ch hoffe aber barauf, baß bu so gnabig bist; mein Herz \*freuet sich, baß bu so gerne bufest. Ich will bem HErrn fingen, baß er so wohl an mir thut. \*Pl. 9. 15

Der 14. Pfalmt. Lehre vom Berberben bes menfchlichen Gefchlechts, und beffen Sulfe.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. Die \*Thoren sprechen in ihrem Gerzen: "Es ist kein GOtt." Sie taugen nichts, und sind ein Greuel mit ihrem Besen; da ist Keiner, der Gutes thue. \* VI. 53, 2. re.

2 Der \*HErr schauet vom himmel auf ber Menschen Kinder, baß er sebe, ob Jemand klug sei, und huach GOtt frage. \*1 Mos. 18, 21. Ps. 33, 13. † Ps. 22, 27.

3 Mer fie find alle abgewichen, und allesammt untuchtig; ba ift Keiner, ber Gutes thue, auch nicht Einer.

\* Rom. 3, 10. ac.

4 Will benn ber Uebelthater teiner bas merken, bie \*mein Boll fressen, baß fie sich nähren, aber ben Herrn rufen sie nicht an?

5 Daselbst filrchten sie sich; aber GOtt ist bei bem Geschlecht ber Gerechten.

6 Ihr schändet bes Armen Rath; aber GOtt ist seine Zuversicht.

7 \*Ad, daß die Hülfe ans Zion über Forgel täme, und der Herr fein gesangen Bolt erlösete 1 So würde Jakob fröhlich sein, und Israel sich freuen. \*B1, 53, 7.

### Der 15. Pfalm. Der Gläubigen Thun und Laffen.

1 Ein Pfalm Davids.
Herr, wer wird wohnen in beiner \*Hitte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge? \*Pf. 84, 5.

2 "Wer ohne Wandel einber gehet, und recht thut, und redet die Wahrheit von Hergen: "3es. 33, 15.

3 Wer mit \*feiner Junge nicht verleumbet, und seinem Nächsten kein Arges thut, und seinen Rächsten nicht schmähet;

\*. 3105 27. 4.

4 \*Wer bie Gottlofen nichts achtet, sonbern ehret die Gottesfünchtigen; wes seinem Nächsten schwöret, und hält es;

\*2.88a. 3, 14. Spc. 18, 6.

.5 Ber fein Gelb nicht auf Bucher gibt, und nimmt nicht Geschent fiber ben Unschulbigen. Wer bas thut, ber wird wohl Meiben.

Der 16. Bfalm. Beiffagung von Chrifit Leiben und Auferftebung.

1 Ein golben Rleinob Davibe.

\* Newahre mich, GOtt; benn ich trane auf bich. \* \$1. 25, 20.

2 36 habe gefagt zu bem BErrn : Du bist ja ber DErr, ich \*muß um beinet willen leiben, **\*** \$81.77,11.

8 Filr bie Beiligen, fo auf Erben finb, und für bie Berrlichen; an benen babe

ich all mein Gefallen.

:4 Aber jene, bie einem Anbern nacheilen, werben \*groß Bergeleib haben. 3ch will ihres † Trantopfers mit bem Blut nicht opfern, noch ihren Ramen in meinem Munbe führen.

\*\$1. 32, 10. † 3ef. 1, 11. 15.

5 Der BErr aber ift mein Gut unb omein Theil; Du erhaltft mein Erbtbeil. # Rlagl. 3, 24.

6 Das Loos ist mir gefallen auf's Liebliche, mir ift ein schon Erbtbeil geworben. 7 3ch lobe ben BErrn, ber mir geratben hat; auch züchtigen mich meine Nieren bes nachts.

8 \* 3ch babe ben SErrn allezeit vor Augen; benn er ift mir gur Rechten, barum werbe ich wohl bleiben. \*Apoft. 2, 25.

9 Darum \*freuet fich mein Berg, unb meine Ehre ift froblich, auch mein Bleisch wird ficher liegen. \*Pf. 13, 6.

10 Denn \*bu wirft meine Seele nicht in ber Bolle laffen, und nicht jugeben, bag bein Beiliger verwefe.

\* Mpeft. 2, 27. 81. c. 13, 35.

.11 Du thuft mir tunb ben Weg jum Leben ; bor bir ift Freude bie Fulle, unb lieblich Wefen zu beiner Rechten emiglich.

Der 17. Bfalm. Gebet um gefunde Lehre unb hetliges Leben.

1 Ein Gebet Davids.

Err, erhore bie "Gerechtigfeit, merte auf mein Belchrei, vernimm mein Gebet, bas nicht aus falschem Munbe gehet. # Bf. 4, 2. 131. 5. 2.

2 Sprich bu \*in meiner Sache, und Chane bu auf bas Recht. \* \$5. 43, 1.

3 Du prlifeft mein Berg, und besucheft es bes Rachts, und lauterft mich, unb finbest nichts. 3ch habe mir vorgesett, buff mein Mund nicht foll fibertreten.

\*Pf. 139, 1. 4 3ch bewahre mich in bem Wort bei- | erlöset.

ner Lippen vor Menschenwerk, anf bein Wege bes - Midrbers. \*\* 10. x. 5 Erhalte meinen Gang auf beinen Auf-

fleigen, daß meine Tritte nicht gleiten. 6 3ch rufe za bir, baß bu, GOtt, wollest

mich erhoren; neige beine Ohren ju mit, höre meine Rebe.

7 Beweise beine wunberliche Gfite, bu

Beiland berer, bie bir vertrauen, wiber bie, so fich wiber beine rechte Hand setzen. 8 Behüte mich wie einen Augapfel im Auge; beschirme mich unter them Schat-

ten beiner Migel, Bach. 2, 8, + 191, 57, 2. 9 Bor ben Gottlofen, bie mich verftoren, vor meinen Feinben, bie um und um nach

meiner Seele fteben.

10 3bre Fetten halten zufammen, fie

reben mit ihrem Munbe flolg.

11 200 wir geben, fo umgeben fle une; ibre Augen richten fie babin, baß fie uns gur Erbe fifirgen ;

12 Gleichwie vein Lowe, ber bes Manbes begebret; wie ein junger Löwe, det in ber Boble figet. \*Bf. 10, 9.

13 Berr, mache bich auf, fibermaltige ibn, und bemuthige ibn; errette meine Seele von bem Gottlosen mit beinem Schwerbt,

14 Bon ben Leuten beiner Banb, BErr, bon ben Leuten biefer Welt, welche ihr Theil haben in ihrem Leben, welchen bu ben " Bauch fillleft mit beinem Schat, bie ba Kinber bie Flille haben, und laffen ihr Uebriges ihren Jungen.

Pluc. 16, 25. Phil. 3, 19. 15 3ch aber will schauen \*bein Antlit in Gerechtigfeit; ich will fatt werben, wenn ich erwache nach beinem Bilbe.

\* 9Ratth. 5, 8.

#### Der 18. Bfalm. Danffleb fite Gottes Boblifaten.

1 Ein Pfalm vorzustingen, . Davibe, bes Berrn Rnechts, welcher bat bem Berrn bie Borte biefes Liebes gerebet jur Beit, ba ihn ber DErr errettet hatte bon bee Band seiner Feinbe und von ber Band Čauls, # 2 Sam. 22. 1. 11 nb fprach : Berglich lieb habe ich bich, Derr, meine Starte;

3 Berr, mein Rele, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Bort, auf ben ich traue, mein Schilb und horn

meines Heils, und mein Schut.

\*&h. 2, 13. 4 36 will ben Derru loben find anrufen, fo werbe ich bon meinen Feinben \* 87, 146, 2, 5 Denn es umfingen mich bes " Tobes Banbe, und bie Bache Belials erschreckten mich, "Bi. 55, 5.

6 Der Söllen Banbe umfingen mich, und bes Tobes Stride überwältigten mich.

7 Wenn "mir angst ist, so ruse ich ben Herrn an, und schreie zu meinem Gott: so erhöret er meine Stimme von seinem Lempel, und mein Geschrei kommt vor ibn au seinen Obren. "30n. 2, 3.

8 Die Erbe "bebete, und warb bewegt, und bie Grundvesten ber Berge regeten

sich, und bebeten, da er zornig war. \*Pf. 68, 9.

9 Dampf ging auf von seiner Rase, und verzehrend t Fener von seinem Munbe, daß es davon blitzete.

\* 2 TRof. 19, 18. † \$ [. 97, 3.

10 Er neigte ben himmel und fubr berab, und Dunkel war unter seinen Füßen. \*v. 12. Pf. 97, 2.

11 Und er fuhr auf bem Cherub, und flog baher, er schwebete auf ben Fittigen bes Windes.

12 Sein \*Gezelt um ihn her war finster, und schwarze bide Wolken, barinnen er verborgen war. \*3ei. 50, 3.

13 Bom Glanz vor ihm trenneten fich bie Wolken, \* mit hagel und Bliten.

# 301. 10. 11.

14 Und ber HErr \*bonnerte im Himmel, und ber Höchste ließ seinen Donner ans mit Hagel und Bligen. \*Pi. 29, 3.

15 Er ichof feine Strahlen, und gerftrenete fie, er ließ fehr bligen, und berectte fie. \*1 Cam. 7. 10.

16 Da sabe man Bassergüsse, und bes Erbbobens Grund ward ausgebeckt, Herr, von beinem Schelten, von bem Obem und Schauben beiner Rase.

17 Er \* schidte aus von ber Höhe, und holete mich, und t zog mich aus großen Baffern. \* Bi. 144. 7. † Pf. 32, 6. Pf. 69, 2. 3.

18 Er \*errettete mich von meinen ftarten Feinden, von meinen Haffern, die mir yn machtig waren, \*Pi. 69. 15.

19 Die mich Aberwaltigten jur Zeit meines Unfalls; und ber Herr warb meine

Buverficht.

20 Und er führete mich aus in ben Raum, er riß mich beraus; benn er thatte Luft zu mir. \*Pf. 31. 9. † 3ef. 62. 4.

21 Der Herr thut wohl an mir, nach meiner Gerechtigkeit, er "vergilt mir nach ber Reimigleit meiner Hande. "hios 22.3 der

22 Denn \*ich halte die Wege des HErrn, und din nicht gottlos wider meinen GOtt. \*Bi. 119, 168. 23 Denn "alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werse ich nicht von mir: "5 Mos. 17, 19.

24 Sondern ich "bin ohne Bandel por

ihm, und hüte mich vor Sünben.

\* Pj. 15, 2.

25 Darum bergilt mir ber Herr nach meiner Gerechtigteit, nach ber Reinigkeit meiner Sanbe vor seinen Augen.

26 Bei ben Beiligen bift bu beilig, nub

bei ben Frommen bift bu fromm,

27 Und bei ben Reinen bist bu rein, und bei ben Bertehrten bist bu verlehrt.

28 Denn Du bilfft bem elenben Boll, und bie hoben Augen niebrigeft bu.

29 Denn Du erleuchtest meine Leuchte; ber BErr, mein GOtt, macht meine Finsterniß Licht.

30 Denn \* mit bir tann ich Kriegsvoll zerschmeißen, und mit meinem Gott fiber bie Mauer springen. \* \$1. 60, 14.

31 Sottes Wege find sone Wanbel, bie Reben bes Herrn find burchläntert. Er ist ein Schild Allen, die ibm vertrauen. 32 \* Denn wo ist ein Gott, ohne ber

Henry ober ein Hort, ohne ber Herr? ober ein Hort, ohne unser GOtt?

"Iel. 43, 11. c. 44, 6. 8.

33 GOtt ruftet mich mit Kraft, unb macht meine Bege ohne Banbel.

34 Er macht meine Filfe gleich ben Dieichen, und ftellet mich auf meine Bobe.

85 Er lehret \*meine Hand ftreiten, und lehret meinen Arm einen ehernen Bogen spannen, \*Pf. 144, 1.

36 Und gibft mir ben Schild beines Beile, und beine Rechte flartet mich; und bem bu mich bemittbigeft, \* machft bu mich groß. \* \$1,71,21. & \$1. 61.15. \$3. \$c. 18, 12.

87 Du machst + unter mir Raum zu geben, daß meine Anöckel nicht gleiten. + Ps. 31. 9.

38 3ch will meinen Feinben nachjagen, und fie ergreifen, und nicht umlebren, bis ich fie umgebracht habe.

89 3ch will fie zerschmeißen, und follen mir nicht wiberfteben; fie muffen unter

meine Füße fallen.

40 Du tannft mich ruften mit Stärle jum Streit; bu tannft unter mich werfen, bie fich wiber mich feben.

41 Du gibst mir meine Feinbe in bie Flucht, bag ich meine Hasser verfiore.

42 Sie \*rufen; aber ba ift kein helfer: zum hErrn; aber er antwortet ihnen nicht. \*hiob 19, 7.

48 3ch will fle zerftoßen, wie Staub vor bem Winbe; ich will fle wegrammen, wie "ben Rath auf ber Gaffe. "Bl. 83, 11.

KOS

44 Du hilfft mir von bem gantischen Bolt, und machft mich ein haupt unter ben Beiben; ein Boll, \*bas ich nicht \* 3el. 65, 1. fannte, bienet mir.

45 Es geborchet mir mit geborsamen Ohren ; ja, ben "fremben Kinbern hat es wider mich gefehlet. \* Apoft. 28, 28.

46 Die fremben Rinber verschmachten,

und gappeln in ihren Banben.

47 Der "DErr lebt, und gelobet fei mein Bort; und ber GOtt meines Beils \* 5 Mof. 32, 40. müffe erhoben werben. 48 Der GOtt, ber mir Rache gibt, unb

awinget bie Bolter unter mich ;

49 Der mich errettet bon meinen Feinben, und \*erhöhet mich aus benen, bie sich wider mich setzen; du hilfst mir von ben Frevelern. \*\$1. 27, 6.

50 Darum \*will ich bir banken, HErr, unter ben Beiben, und beinem Ramen lobfingen, \* **388**m. 15, 9. 51 Der feinem Ronige groß Beil bewei-

fet, und wohlthut feinem Befalbten, Davib, und "feinem Samen ewiglich. #Bf. 89, 30.

Der 19. Bfalm.

, Lebre von Chrifto, feinem Bort und rechter Bufe.

1 Ein Bfalm Davibs, vorzufingen. Die Simmel ergablen bie Ehre GDttes, und bie Beste verkundiget seiner Sanbe Bert.

\*13 j. 97, 6. Stom. 1, 20.

8 Ein Tag fagt es bem anbern, unb eine Nacht thut es fund ber andern.

4 Es ist keine Sprache noch Rebe, ba

man nicht ihre Stimme höre.

5 3bre \*Schnur gebet aus in alle Lanbe, und ibre Rebe an ber Welt Enbe; er hat ber Sonne eine Hitte in benselbigen gemacht; \* Rom. 10, 18. 6 Und biefelbe gebet beraus, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer, unb freuet fich wie ein Belb, ju laufen ben Beg.

7 Sie gebet auf an einem Enbe bes himmels, und läuft um bis wieber an basselbe Ende; und bleibt nichts vor ihrer

Dite verborgen.

8 Das Gefet bes BErrn ift ohne Banbel, und erquidet bie Seele. Das Bengniß bes HErrn ift gewiß, und macht bie

Albernen weise.

9 Die Befehle bes HErrn find richtig. Die \*Gebote und erfrenen bas Berg. bes Berrn finb lauter, und erleuchten bie Augen. \*Bf. 119, 106. 2 Bett. 1, 19. .10 Die Furcht bes HErrn ift rein, unb |

52£

bleibet ewiglich. Die "Rechte bes BErtu find mahrhaftig, allefammt gerecht. **4 2**61. 33. 4.

11 Gie \*finb tofilicher, benn Golb unb viel feines Gold; fie find fuger, benn Donig und Honigseim.

#\$f. 119, 72. €pr. 8, 11.

12 Auch wird bein Rnecht burch fie erinnert; und wer "fie halt, ber bat großen Lobn. # Bj. 106, 3.

13 Wer kann merken, wie oft er fehlet? Berzeihe mir bie verborgenen Rebler!

14 Bewahre auch beinen Anecht vor bet Stolzen, daß sie nicht über mich herriden; so werbe ich ohne Wantel fein, und unichuldig bleiben großer Diffethat. 15 Laf bir \* wohlgefallen bie Rebe meines Munbes, unb bas Gefprach meines Bergens vor bir, BErr, mein Bort unb mein Erlöfer. # Bf. 104, 34.

> Der 20. Bfalm. Gebet ber Unterthanen für ihre Obrigteit.

1 Ein Pfalm Davibe, vorzufingen. Der DErr erhore bich in ber Roth, ber \*Name bes Bottes Jafobs folik bic l \*Epr. 18, 10.

3 Er fenbe bir Bulfe bom Beiligthum, und ftarte bich aus Bion.

4 Er gebente all beines Speisopfers, unb bein Brandopfer müsse fett sein. Scla. 5 Er \*gebe bir, mas bein Berg begebret, und erfülle alle beine Aufchläge.

\* \$31. 21. 3. 6 Wir ruhmen, \* bag bu une bilfft, unb im Namen unfere Gottes werfen wir Der BErr gemabre bich Panier auf. aller beiner Bitte! \*b. 10. \$5. 33, 21.

7 Run merte ich, baß ber Berr feinem Gefalbten bilft, und erboret ibn in feb nem beiligen himmel; seine rechte hand

hilft gewaltiglich. 8 Jene verlaffen fich auf Wagen und Roffe: wir aber benten an ben Ramen bes BErrn, unfere Gottes.

9 Sie "find niebergestürzt und gefat len; wir aber steben aufgerichtet.

\* \$5. 9. 4. 10 \* Bilf. BErr! ber Ronig erbore me, \* 181. 12, 2. wenn wir rufen l

> Der 21. Pfalm. Chrift Gieg wiber bie Feinbe.

1 Ein Bfalm Davibs, vorzufingen. DErr, ber Ronig frenet fich in beiner Rraft, und wie febr froblich ift er Aber beiner Bülfe!

8 Du \*gibst ibm seines Berzens Bunja,

und weigerst nicht, was sein Mund bittet. \* \$6. 20, 5. \$6. 37, 4.

4 Denn bu überschutteft ibn mit gutem Segen, bu feteft eine golbene \* Rrone auf fein Baupt. \* Pf. 132, 18.

5 Er bittet bich um bas Leben ; fo gibft bu ihm langes Leben \* immer und ewiglich. # Rbm. 6, 9.

6 Er bat große Ebre an beiner Bulfe, bu \*legeft Lob und Schmud auf ibn.

**≁**% 1.8,6. 7 Denn bu feteft ibn \* jum Segen ewiglich, bu erfreuest ibn mit Freuben beines

Antlitee. \* 1 Mof. 12, 3. 8 Denn ber Ronig hoffet auf ben BErrn, und wird burch bie Gute bes Bochften

\*fest bleiben. \* \$1. 102, 28. 9 Deine Sanb wirb "finden alle beine Keinbe, beine Rechte wird finden, bie bich \*Amos 2, 14. 15.

10 Du wirft fie machen wie einen Feuerpfen, wenn bu " barein feben wirft; ber BErr wird fie verfcblingen in feinem Born ; Feuer wird fie freffen.

■ 2 Mof. 14, 24. 11 3hre Grucht wirft bu umbringen bom Erbboben, und ihren Samen von ben Menschenfindern.

\* Pf. 109, 13. Matth. 3, 10.

.12 Denn sie "gebachten bir Uebels zu thun, und machten Anschläge, bie fie nicht \* 1 100 of . 50, 20. tonnten ausführen.

13 Denn bu wirft fie jur Schulter maden; mit beiner Gebne wirft bu gegen ibr Antlit zielen.

14 BErr, erhebe bich in beiner "Rraft: fo wollen wir singen und loben beine Macht. # 18f. 80.3.

## Der 22. Pfalm. Beiffagung von Chrifti Leiben unb Serrlichleit.

1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen von ber Binbin, bie frube gejagt wird.

Mein \*GOtt, mein GOtt ! warum baft bu mich verlaffen? Ich heule, aber meine Billfe ift ferne.

> # DRatth. 27, 46. Marc. 15, 34.

3 Mein GOtt, bes Tages rufe ich, fo antwortest bu nicht; und bes Nachts foweige ich auch nicht.

4 Aber Du bift beilig, ber bu wohnest unter bem Lobe Israels.

5 Unfere Bater hofften auf bich : und ba fie hofften, halfft bu ibnen aus.

6 Bu bir schrieen sie, und wurden errettet ; fie bofften auf bich, und \*wurden nicht zu Schanben. \* 131. 25, 2. 3.

Menich, ein \*Spott ber Leute, und Berachtung bes Bolts. # 9Ratt6. 27, 41-43...

8 Alle, die mich feben, spotten meiner, fperren bas Daul auf, und fcutteln ben Ropf:

9 "Er flage es bem Berrn, \* ber belfe ihm aus, und errette ihn, hat er Lust zu ibm." \* Matth. 27, 43.

10 Denn \*Du haft mich aus meiner Mutter Leibe gezogen; bu warest meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Braften war. \* \$6, 71, 6.

11 Auf bich bin ich geworfen ans Mutterleibe ; \*Du bift mein Gott von meis ner Mutter Leibe an. \* 161. 140. 7.

12 \* Sei nicht ferne bon mir; benn Angst ift nabe; benn es ift bier tein Selfer. \* B[. 10, 1.

18 Große Farren baben mich umgeben. fette Ochsen haben mich umringet;

14 3hren \* Rachen fperren fie auf wiben mich, wie ein brüllenber und reißenber Lowe. # Matth. 27, 22.

15 3d bin ausgeschüttet wie Baffer, alle meine Gebeine baben fich gertrennet ; mein Berg ift in meinem Leibe wie gerfcmolgen Bache. # Luc. 22, 44. 306. 19, 34. 16 Meine Rrafte find vertrodnet wie ein Scherben, und meine Bunge flebet an meinem Gaumen; und bu legest mich in bes Tobes Staub.

17 Denn hunbe haben mich umgeben, und ber Bofen Rotte bat fich um mich gemacht; fie haben meine Banbe unb Rufe burchgraben.

18 3ch mochte alle meine Bebeine gablen. Sie aber ichanen, und feben ihre Luft an mir.

19 Sie \* theilen meine Rleiber unter fich. und werfen bas Loos um mein Gewand. \* Matts. 27, 35. Marc. 15, 24. Luc. 23, 34. 305. 19, 23.

20 Mer Du, DErr, fei nicht ferne; meine Starte, \* eile mir ju belfen ! \* Bf. 38, 23. 21 Errette meine Seele vom Schwerbt. "meine Einsame von ben hunben ! \* \$1. 35, 17.

22 Bilf mir aus bem Rachen bes Lowen,

und errette mich von ben Einbornern ! 23 3ch will beinen Ramen predigen meinen Brübern, ich will bich in ber Ge-# Ebr. 2, 12. meine rübmen.

24 \*Rühmet ben BErrn, bie ihr ihn fürchet; es ehre ihn aller Same Jatobs, und vor ihm tichene fich aller Same 38 raels. \*\$f. 32, 11. †\$f. \$3, 8.

25 Denn er bat nicht verachtet noch 7 3ch aber bin ein Wurm und kein werschmähet bas Elend bes Armen, und

.527

sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und ba er zu ihm schrie, borete er es. +Bj. 9, 13. 26 Dich will ich preisen in ber großen Gemeine; ich will meine Gefühbe begablen bor benen, bie ihn fürchten.

\* \$6. 116, 14. 27 Die \* Elenben follen effen, baß fie satt werben; und thie nach bem Herrn tragen, werben ibn preisen; euer Berg foll \* 18i. 69, 33. † 18i. 14, 2. ewialich leben.

28 Es werbe gebacht aller Welt Enbe, baß fie fich jum BErrn befehren, und bor ihm "anbeten alle Gefchlechter ber \* 9j. 72, 11. 29 Denn \*ber BErr bat ein Reich, unb er berrichet unter ben Beiben.

" Dbab. v. 21. Wich. 5, 1.

30 Alle Fetten auf Erben werben effen und anbeten; vor ihm werben Knice beugen Alle, bie im Staube liegen, unb bie, jo fümmerlich leben.

31 Er wirb teinen Samen baben, ber ihm bienet; vom HErrn wird man ver-Mubigen zu Rinbestinb. \* 3cl. 53. 10.

82 Sie werben tommen, und seine Gerechtigfeit prebigen bem Bolt, bas geboren wirb, bag er es thut. \* \$6, 110, 3.

> Der 23. Bfalm. Chriftus unfer guter Birt.

1 Ein Pfalm Davids.

Der Berr ift mein \* hirte; +mir wirb nichts mangeln.

\*306. 10, 12. 2c. 1 Betr. 2, 25. † Bf. 34, 11. 2 Er \*weibet mich auf einer grünen Aue, und führet mich jum frifchen Baffer; \* Ged. 34, 14. † Offenb. 7, 17.

8 Er \* erquidet meine Seele; er führet mich auf rechter Strafe, um feines Ra-\*3er. 31, 25. mens willen. · 4 Und ob ich schon wanberte im finstern Thal, "fürchte ich tein Unglüd"; benn Du bift bei mir ; bein Steden und Stab tröften mich. \* 98f. 46, 3.

5 Du bereiteft vor mir einen Tifch gegen meine Reinbe. Du falbeft mein Baubt mit Del, und ichenteft mir boll ein.

6 Gutes und Barmbergigfeit werben mir folgen mein Lebenlang, und ich werbe \*bleiben im Hause bes HErrn immerbar. \*Pf. 15, 1.

> Der 24. Pfalm. Bon Chrifto, bem Ronige ber Ehren.

1 Ein Bfalm Davibs. Die \*Erbe ist bes HErrn, und was baranf wohnet.

2 Denn Er hat ihn an bie Meere gegrundet, und an ben Baffern bereitet.

3 Wer \*wirb auf bes DErru Berg geben? Und wer wird fleben an feiner heiligen Stätte? \* 85. 15. 1. 2.

4 Der unschuldige Banbe bat, und reinen Bergens ift; ber nicht Luft bat m lofer Lehre, und schwöret nicht fälschlich:

5 Der wirb ben Segen vom Berm empfangen, und "Gerechtigfeit von bem # 3cf. 48, 18.

GOtt seines Beils. 6 Das ist bas Geschlecht, \*bas nach ibm

fraget, bas ba t suchet bein Antlit, Jatob. Jela. \*Bf. 14, 2. †Bf. 27, 8.
7 Machet bie \*Thore weit und die Gela.

Thuren in ber Welt hoch, baß ber König # 98f. 118, 19. ber Ebren einziehe! 8 Ber ift berfelbe \*Ronig ber Chren?

Es ift ber BErr, ftart und machtig, ber BErr machtig im Streit.

\* Bf. 8, 6. 1 Cor. 2, 8. 9 Machet die Thore weit und die This ren in ber Belt boch, bag ber \*König ber Ebren einziebe ! \* Rad . 9, 8. 10 Ber ift berfelbe Ronig ber Ehren? Es ift ber DErr Zebaoth, Er ift ber &bnig ber Ehren. Gela.

Der 25. Pfalm. Gebet um Gottes Regierung, Onabe unb Cout. 1 Ein Pfalm Davids.

Mach bir, berr, verlanget mich. 2 Dein Gott, ich boffe auf bich. Lag mich nicht zu Schanben werben, bag sich meine Keinde nicht freuen über mich.

8 Denn Reiner wirb ju Schanben, ber beiner harret; aber ju Schanben muffen fie werben, bie lofen Berachter.

\*3d. 49, 23. 4 \*DErr, zeige mir beine Wege, und lebre mich beine Steige !

\* \$6. 27, 11. \$51. 86, 11.

5 Leite mich in beiner Wahrheit, und lehre mich; benn Du bist ber Gott, ber mir hilft; täglich harre ich beiner.

6 Gebente, BErr, an beine Barmberigleit, und an beine Gute, bie von ber

Welt ber gemelen ift.

7 \*Bebeute nicht ber Gunben meiner Jugend, und meiner Uebertretung; gebente aber meiner nach beiner Barmberzigfeit, um beiner Gute willen !

"Biob 13, 26. Ber. 31, 19. 8 Der BErr ift \*gut und fromm, barum unterweiset er bie Gunber auf bem Bege;

#5 Mef. 32, 4. barinnen ist; ber Erbboben, und was 9 Er leitet bie Elenben rech, unf wohnet. \*91. 50, 12. 1 Cor. 10, 26. ret bie Elenben seinen Weg. 9 Er leitet bie Elenben recht, und \*leh-\* b. 12.

528

· 10 Die Wege bes HErrn find eitel Gite und Wahrheit, benen, bie feinen Bunb und Zeugniß halten.

11 Um \*beines Mamens willen, BErr fei gnavig meiner Miffethat, die ba groß \*4 TRef. 14, 17-19.

12 Ber ift ber, ber ben DErrn filrchtet? Er \*wird ibn unterweisen ben be-Den Beg. \* \$1. 32, 8. 3ej. 48, 17. 18 Seine Seele wird im Guten wohnen,

und sein "Same wird bas Land befigen.

\*Bf. 37, 9, 11, 22,

14 Das Gebeimnif bes DErrn ift unter benen, bie ibn fürchten; und feinen Bund läft er fie miffen.

15 Meine Augen feben flets ju bem BErrn; benn Er wird meinen Auf ans

bem Ret gieben.

16 Bende bich ju mir, und fei mir gnabig; benn ich bin einsam und elenb.

17 Die \*Angft meines Bergens ift groß; führe mich aus meinen Nöthen!

# Rlagf. 1, 20.

18 Siebe an meinen Jammer und Elenb. nub vergib mir alle meine Sünbe!

19 Siebe, bag \*meiner Feinbe fo viel ift, und thaffen mich aus Frevel.

\* 13f. 3, 2. + 306. 15. 25.

20 \*Bewahre meine Seele, und errette mich; laß mich nicht zu Schanben wer-ben, benn ich trane auf bich. Bi. 16, 1. 2c. 21 \*Schlecht und recht, bas bebute mich; benn ich barre beiner. \* Diob 1, 1. 22 GOtt, \*erlose Jerael aus aller seiner Notb! **■ 35**[. 130, 8.

#### Der 26. Bfalm. Gefet um Errettung ber Unfontb.

1 Ein Pfalm Davibs.

Berr, fchaffe mir Recht, benn ich bin unichulbig. Ich hoffe auf ben BErrn, barum werbe ich nicht fallen.

2 Prufe mich, DErr, und versuche mich, Idutere meine Rieren und mein Bert.

3 Denn beine Gilte ift bor meinen Augen, und ich wandele in beiner Wahrbeit.

4 3ch fitze nicht bei ben eiteln Leuten, und babe nicht Gemeinschaft mit ben Fal-\* \$1. 1, 1. 3er. 15, 17. 5 36 \*baffe bie Berfammlung ber Boshaftigen, und fige nicht bei ben Gottlofen.

\* 93f. 119, 28.

6 3ch \*wasche meine Hanbe mit Unichulb, und halte mich, HErr, zu beinem # 5 DRof. 21, 6.

7 Da man boret bie Stimme bes Dantens, und ba man \*prebiget, alle beine Bunber.

8 Derr, ich \*habe lieb bie Stätte beines Baufes, und ben Ort, ba beine Ehre mobnet. \* Bf. 27, 4.

9 Raffe meine Seele \*nicht bin mit ben Sünbern, noch mein Leben mit ben Blutburftigen, ● **\$**§. 28, 3.

10 Beiche mit bofen Eftden umgeben.

und nehmen gerne Geidente. 11 3ch aber wandele unichulbig.

lofe mich, und fei mir gnabig!

12 Mein Fuß gebet richtig. bich loben, DErr, in ben Berfammlungen. \* Pj. 22, 23.

Der 27. Bfalm.

Aroft und guft an Gott und feinem Bort.

1 Ein Bjalm Davids.

Der Derr ift mein Licht und mein beil : por wem follte ich mich fürchten? Der Berr ift meines Lebens Rraft : vor wem follte mir grauen?

2 Darum, fo bie BBfen, meine \*29ibersacher und Feinbe, an mich wollen, mein Reifch zu freffen; muffen fle anlan-\* Set. 20, 11.

fen und fallen. 8 Benn "fich foon ein Beer wiber mich

leget, fo fürchtet fich bennoch mein Berg Wenn fich Krieg wiber mich erhebt, so verlaffe ich mich auf ihn. \*\$f. 3, 7.

4 Eins bitte ich vom Beren, bas batte ich gerne, bag ich wim Baufe bes Beren bleiben möge mein Lebenlaug, zu schauen bie iconen Gottesbienfte bes Beren, unb \*131. 26, 8. feinen Tempel zu befuchen.

5 Denn er becket mich in seiner Butte jur bofen Zeit, er verbirget mich beimlich in feinem Gezelt, und erhöhet mich auf einem Felfen ;

6 Und wird nun eerhoben mein Haupt Aber meine Feinbe, bie um mich finb; fo will ich in feiner Butte Lob opfern, ich will fingen und lobfagen bem BErrn.

**♥**\$85. 18, 49.

7 BErr, +bore meine Stimme, wenn ich rufe ; fei mir gnabig, und erhore mich ! ● \$31. 4, 2. \$81. 5, 2.

8 Mein Herz halt bit vor bein Wort: "3hr follt mein Antlit fuchen." Darum \* suche ich auch, HErr, bein Antlitz.

\*Bi. 24, 6. 3cf. 45, 19.

9 \*Berbirg bein Antlit nicht vor mir, und verftoge nicht im Born beinen knecht; benn bu bift meine Bulfe. Lag mich nicht, und thue nicht bon mir bie Band ab, GOtt, mein Beil! \* 25f. 13, 2.

10 Denn mein Bater und meine Mutter verlaffen mich ; aber ber Berr nimmt \*95j. 94, 16. 17. mich auf.

\*Bf. 9, 2. Pf. 71, 17. | 11 SErr, weife mir beinen Beg, und

leite mich auf richtiger Babu, um meiner Feinbe willen,

12 Gib mich \* nicht in ben Willen meiner Feinde; benn es stehen salsche Bengen wiber mich, und thun mir Unrecht ohne Scheu. \*Bl. 31, 9.

13 3ch glaube aber boch, baß ich \* seben werbe bas Gute bes Herrn im Lande ber Lebenbigen. \*3cl. 38, 11.

14 \* Barre bes BErrn, fei t getroft und 'unvergagt, und barre bes BErrn !

Dabat. 2, 3. † Pj. 31, 25.

# Der 28. Pfalm. Gebet wiber bie falfchen Leute.

Gebet wiber bie falfden Leute. 1 Gin Pfalm Davibs.

Menn ich ruse zu bir, Herr, mein Hort, so schweige mir nicht, \*auf baß nicht, wo bu schweigest, ich gleich werbe benen, bie in bie Hölle fahren. \*Pf. 143, 7.

2 höre die Stimme meines Flebens, wenn ich zu dir schreie, wenn ich \*meine Sanbe ausbebe zu beinem beiligen Chor.

# Rlagl. 3, 41.

3 Ziehe mich nicht hin unter ben Gottlosen, und unter ben Uebelthätern, bie freundlich reben mit ihrem Rächsten, und haben Böses im Herzen.

4 Gib ihnen nach ihrer That, und nach ihrem bofen Wefen; gib ihnen nach ben Berken ihrer Banbe; vergilt ihnen, was

sie verdienet haben.

7 Der BErr ift meine Stärfe und mein Schild, auf ihn hoffet mein Berg, und mir ift geholfen; und mein Berg ift fröblich, und ich will ibm banten mit meinem Liebe.

8 Der BErr ift ihre Stärle; Er ift bie Stärle, Die seinem Gesalbten bilft.

9 Bilf beinem Bolt, und fagne bein Erbe, und weibe fie, und erhöhe fie ewiglich! \*Bf. 29, 11.

### Der 29. Bfalm. Bom Donner gottlichen Borts.

1 Ein Psalm Davibs.
Pringet her \*bem Herrn, ihr Sewaltigen, bringet her bem Herrn Ehre und Street, beinget bem Herrn Ehre seines Na.
2 Bringet bem Herrn Ehre seines Na.
miens, betet an ben Herrn \*in heiligem Schmuck!

\* \$1.110, 3.
3 Die Stimme bes Herrn gehet auf

530

ben Baffern; ber Gott ber Ehren bonnert, ber BErr auf großen Baffern;

4 Die Stimme \*bes DErrn gebet mit Macht; bie Stimme bes BErrn gebet berrlich; \*3ei. 30, 31.

5 Die Stimme bes HErrn zerbricht bie Cebern; ber Herr zerbricht bie Cebern im Libanon.

6 Und machet fie loden wie ein Ralb, Libanon und "Sirion, wie ein junges

Einhorn; \*5 Mof. 3, 8. 9.
7 Die Stimme bes Herrn hauet wie
\*Keuerstammen; \*3el. 66. 15. 16.

8 Die Stimme bes Herrn erregt bie Buffe, die Stimme bes Herrn erregt

bie Wüste Kabes;

9 Die Stimme bes Herrn erregt bie Hinben, und entbloget bie Walber. Und in seinem Tempel wird ihm Jebermann Ehre fagen.

10 Der BErr sitzet, eine Sündfluth anzurichten. Und ber BErr bleibt ein

König in Ewigleit.

11 Der DErr wird seinem Boll Kraft geben; ber DErr wird sein Boll segnen mit Frieden. \*Pf. 28, 8. 9.

Der 30. B falm. Dantfagung für Goltes Gute im Rreug und Trubfal. 1 Gin Bfalm, gu fingert von ber Einwei-

hung bes Haufes Davids.
Ich preise bich, HErr, benn bu hast mich erhöhet, und \*lässelt meine Feinde sich nicht über mich frenen.

\*Pf. 35, 19. 24.

3 SErr, mein GOtt, ba ich schrie zu bir, machtest bu mich gesund.

4 BErr, bu haft meine Seele aus ber Bolle geführet; bu haft mich lebenbig behalten, ba bie in bie Bolle fuhren.

\* Pf. 86, 13. Pf. 116, 3. 4. 5 Ihr Beiligen, lobfinget bem BErrn, banket unb \*preifet feine Beiligkeit. \* Pf. 97, 12.

6 Denn sein "Zorn währet einen Augenblick, und er hat Lust zum Leben; ben Abend lang währet das Weinen, aber bes Morgens die Freude. "3cf. 54, 7.

7 Ich aber sprach, ba mir's wohl ging: Ich werbe nimmermehr barnieber liegen. 8 Denn, Herr, burch bein Boblgefallen hast bu meinen Berg stark gemacht; aber ba bu bein Antlih verbargest, erschraf ich.

9 3ch will, HErr, rufen zu bir; bem HErrn will ich fleben.

10 Bas ift nilte an meinem Blut, wenn ich \*tobt bin? Bird bir auch ber Staub banten, und beine Treue verkindigen?

\* \$6, 6, 6.

11 DErr, bore, und \* fei mir gnabig; DErr, fei mein Belfer ! \* Pf. 6. 3.

12 Dn haft mir meine Rlage verwanbelt in einen Reigen; bu hast meinen Sad ausgezogen, und mich mit Freuden gegilrtet. \* 30h. 16, 20.

13 Muf bag bir \*lobfinge meine Chre, und nicht ftille werbe. BErr, mein GOtt, ich will bir banken in Ewigkeit. \* Bf. 16, 9.

Der 31. Pfalm.

Soffnung lagt in feiner Roth ju Goanben werben.

1 Ein Pfalm Davids, vorzufingen. Gerr, auf \* bich traue ich, laß mich nim-mermebr 211 Schanden und mich nimrette mich burch beine Gerechtigfeit! \* Pj. 25, 2.

3 Reige beine Ohren ju mir, eilend hilf mir! Sei mir ein ftarter Fels, und eine Burg, baß bu mir belfeft !

4 Denn Du bift mein Wels und meine Burg, und \* um beines Ramens willen wollest bu mich leiten und führen.

\*\*\$3 . 23, 3.

5 Du wollest mich aus bem Ret gieben, bas fie mir gestellet baben ; benn Dn bift meine Stärke.

6 Bu beine Hände besehle ich meinen Geist; bu baft mich erlöset, DErr, bu treuer Gott. \* Luc. 23, 46.

7 3ch haffe, bie ba halten auf lofe Lehre;

ich hoffe aber auf ben Berrn.

8 3ch \*frene mich und bin fröhlich über beiner Gute, bag bu mein Elend anfiebeft, und ertennest meine Seele in ber Noth.

\* 19f. 9, 3. 9 Und fibergibst mich nicht in bie Banbe bes Feindes; bu ftelleft meine Füße auf weiten Raum.

10 Berr, fei mir gnabig, benn mir ift angft : \* meine Geffalt ift berfallen bor Trauern, baju meine Seele und mein Band. **\* 331.** 6, 8.

11 Denn mein Leben hat abgenommen vor Betrübnig, und meine Beit vor Seufgen ; meine Rraft ift berfallen bor meiner Miffethat, und meine Gebeine find verfomachtet.

12 Ge gehet mir fo fibel, bag ich bin eine große Schmach geworben meinen Rachbarn, und eine Scheu meinen Bermanbten ; bie mich feben auf ber Gaffe, flieben

bor mir.

18 Meiner ift vergessen im Herzen, wie eines Tobten; ich bin geworben, wie ein

zerbrochen Gefäß.

14 Denn viele schelten mich übel, daß Jebermann fich vor mir fcheuet; fie \*rath- | 5 Darum \*betenne ich bir meine Glinbe,

fclagen mit einanber fiber mich, und benten mir bas Leben zu nehmen. 15 3ch aber, HErr, hoffe auf bich, unb fprece: Du bift mein Gott!

16 Meine "Beit ftebet in beinen Banben. Errette mich von ber Danb meiner Feinbe, und von benen, die mich verfolgen.

\* Pj. 139, 16.

17 Lag \*leuchten bein Antlit fiber beinen Anecht; hilf mir burch beine Gute! # 4 90tof. 6, 25. \$1. 80, 4.

18 BErr, lag mich nicht zu Schanben werben, benn ich rufe bich an. Die Gottlofen mulfen zu Schanden und gefcweiget werben in ber Bolle.

19 Berftummen müffen falfche Mauler, bie ba reben wiber ben Gerechten, fteif.

stolz und höhnisch.

20 Bie groß ist beine Gite, bie bu verborgen hast benen, die bich fürchten, unb erzeigest benen, die vor den Leuten auf bich trauen l

21 Du \*verbirgest sie heimlich bei bir por Jebermanns Trop; bu verbedeft fie in ber Butte bor ben ganfischen Zungen.

\*\$1. 27, 5.

22 Belobet fei ber BErr, bag er bat eine \*wunderliche Gute mir bewiesen, in einer feften Stadt. \* 331. 17, 7.

28 Denn \*ich fprach in meinem Bagen : 3d bin von beinen Augen verftogen; bennoch höretest bu meines Flebens Stimme, da ich zu dir schrie. \* 95. 116, 11.

24 Liebet ben Berrn, alle feine Beiligen! Die Gläubigen bebütet ber Berr, und vergilt reichlich bem, ber Hochmuth

25 \* Seib getroft und unverzagt, Alle, bie ihr bes HErrn barret! \* \$1. 27, 14.

Der 32. Bjalm. Bon ber Rechtfertigung.

1 Eine Unterweisung Davids.

Mohl \* bem, bem bie lebertretungen vergeben finb, bem bie Gunbe be-# Rom. 4, 7. bedet ift

2 Bobl bem Menfchen, bem ber BErr bie Diffethat nicht taurechnet, in beg Geist tein Falsch ist.

\*3ef. 38, 17. †1 9Rof. 15, 6.

3 Denn ba ich es wollte \*verschweigen, t verschmachteten meine Gebeine, burch mein täglich Beulen.

# Diob 31, 83. † \$1. 31. 11.

4 Denn beine Hand war Tag und Nacht fower auf mir, bag "mein Saft vertrod" nete, wie es im Sommer bilrre wirb. #1 Sam. 5, 7. Sela.

und verbeble meine Miffethat nicht. ÒΩ fprach: 3ch will bem Serrn meine Ue-bertretung befennen. Da tvergabeft bu mir bie Diffethat meiner Gunbe. # 29f. 38, 19. Reb. 1, 6. Spr. 28, 13. † 1 30h. 1. 9.

6 Daffir werben bich alle Beiligen bitten jur \*rechten Beit; barum, wenn große Bafferflutben tommen, werben fie nicht \* 3ef. 55, 6. an biefelbigen gelangen.

7 \*Du bift mein Schirm: bu wollest mich vor Angst behilten, bag ich errettet ganz fröhlich rithmen tonne. Gela.

#13i. 27, 5. 8 3ch will bich unterweisen, und bir ben Weg zeigen, ben bu wanbeln follft; ich will bich mit meinen Augen leiten.

\* 931. 25, 12. 9 Seib nicht wie Roffe unb Maulthiere, bie nicht verständig find, welchen \*man Baum und Gebig muß in bas Maul legen, wenn fie nicht zu bir wollen.

\* Spr. 26, 3.

·10 Der "Gottlose hat viele Plage; wer aber auf ben Beren hoffet, ben wirb bie \* 35. 16. 4. 35. 34, 22. Güte umfangen.

11 Freuet "euch bes DErrn, und feib fröhlich, ihr Gerechten, und rühmet alle, ibr Frommen. \* \$9f. 33, 1.

Der 33. Bfalm. Unfere Bergene Freute febet im Preifen ber Boblthaten GOttes,

Freuet "end bes DErrn, ihr Gerechten; bie Frommer. follen ihn fcon preifen. **学育、64, 11、 野「、97, 12.** 

2 Danket bem DEren mit Barfen, unb lobfinget \*ihm auf bem Bfalter von zehn Saiten: \* Wi. 92, 4.

3 Singet ihm ein menes Lieb, machet es gut auf Saitenfpielen mit Schaffe.

\*\$5.40,4. \$5.96,1. \$5.98,1. 4 Denn \*bes BErrn Bort ift mahrhaftig, und was er zufagt, bas balt er \*Bf. 19, 10.

5 Er liebet Gerechtigkeit und Gericht. Die "Erbe ift voll ber Gute bes Beren.

\* \$6, 119, 64. 6 Der Himmel ift burch bas Wort bes Herrn gemacht, und all fein Heer burch ben Geift feines Munbes.

7 Er balt bas Baffer im Meer ansammen, wie in einem Schlauch, und legt bie Tiefe in bas Berborgene. \*Pf. 104. 9. 8 Mile Belt effirchte ben SErrn, unb vor ihm schene sich Alles, was auf bem

Erbboben wohnet. \* Bi. 67, 8. 9 Denn "fo Er fpricht, fo geschiehet es;

fo Er gebietet, fo ftebet es ba.

\*1 Def. 1, 3.

10 Der BErr \*machet ju nichte ber Beiben Rath, und wendet die Gebanten ber Bölfer. \* Diob 5, 12.

11 Aber ber +Rath bes BErrn bleibet ewiglich, seines Bergens Gebanken für \*Epr. 21, 30. 3cf. 14, 27, und für.

12 "Bohl bem Bolf, beg ber DErr fein Gott ift; bas Bolt, bas er gum Erbe erwählet hat ! \* \$5, 144, 15.

13 Der BErr \*ichauet bom himmel.

und fiebet aller Menichen Rinber. \* ¶0f. 14, 2.

14 Bon seinem festen Thron siebet er auf Alle, bie auf Erben wohnen.

15 Er lenket ihnen allen bas Berg, er

mertet auf alle ibre Berte.

16 Einem Könige bilft nicht feine große Macht: ein Riese wird nicht errettet burch feine große Eraft.

17 Rosse belfen auch nicht, und ihre

große Starte errettet nicht.

wie wir auf bich hoffen.

18 Siebe, bes Herrn Auge fiebet auf bie, so ibn furchten, bie auf seine Gitte boffen,

19 Daft er ibre Seele errette vom Tobe. und \*ernähre fie in der Thenrung.

\* **1**07. 34, 10.

20 Uniere Gede \* barret auf ben DEren; Er ift unfere Bulfe und Schilb.

\*3q. 8, 17. 21 Denn unfer Berg freuet fich feiner, und wir trauen auf feinen beiligen Ramen. 22 Deine \* Gate, BErr, fei ilber uns,

> Der 34. Bfalm. Dantfagung für GDites Freundlichleit.

\* Bf. 31, 7. 8.

1 Ein Bfalm Davids, ba ver feine Geberbe verftellete vor Abimelech, ber ibn von fich trieb, und er wegging.

\* 1 Cam. 21, 13. 3ch will ben DEren loben allezeit; fein Lob foll immerbar in meinem Daunde **\*₽**63.3⊾

3 Meine Seele fou fich \* ribmen bes HErrn, bag bie Elenben boren, und fich \*3er. 9, 24.

4 Breifet mit mir ben BErrn, und laffet uns mit einander seinen Ramen \*er-\* Bf. 145. 1.

5 Da ich ben BErru fuchte, antwortete er mir, und errettete mich aus aller meiner Kurcht.

6 Welche ibm ansehen und anlaufen, beren Angeficht wird nicht zu Schanben.

7 Da biefer Elenbe rief, borete ber BErr, und half ihm ans allen feinen Röthen.

8 Der Gingel bes Harris logert sich

mm bie ber, fo ihn fürchten, und bilft ! net werben, bie nach meiner Geele fteben : ibnen aus. #1 Mof. 32, 1. 2. 2 Rin. 6, 17. Bf. 91, 11. 2c.

9 Schmedet und febet, wie freundlich ber Berr ift. . Wohl bem, ber auf ibn \*\$i. 2, 12. trauet!

10 Rurchtet ben BErrn, ibt feine Beiligen : benn \* bie ibn fürchten, baben feinen Mangel. **\*19**1. 37, 19.

11 Die Reichen muffen bathen und hungern; aber bie ben DEren fuchen, haben teinen Mangel an irgend einem Gut.

12 - Kommt ber, Kinder, boret mir au: ich will euch die Furcht des HErrn lehren. \* 181. 66, 16.

13 \* Ber ift, ber gut Leben begebret, unb gerne gute Tage batte? \*1 Betr. 3, 10. 14 Behüte beine Junge vor Bofem, und beine Lippen, baf fie nicht falich reben.

15 Lag wom Bofen, und thue Gutes; juche Frieben und jage ibm nach.

\*31. 37, 27. 1 Bett. 3, 11. 16 Die Mugen bes BErrn feben anf bie Gerechten, und seine Ohren auf ibr Ødreien: # Sich 36, 7.

17 \* Das Antlit aber bes BErrn flehet Abet bie, fo Bofes thun, daß er tihr Bebachtnif ansrotte bon ber Erbe.

\*\$f. 5, 5. † Biob 18, 17.

18 Wenn bie [Gerechten] foreien, fo \*boret ber DErr, und errettet fie aus aller ibrer Roth.

19 Der "DErr ift nabe bei benen, bie zerbrochenen Herzens flub, und hilft benen, bie zerichlagen Gemitt haben.

\*2nc. 18, 13, 14. 20 Der Gerechte muß viel leiben; aber ber BErr bilft ibm aus bem allen.

21 Er bewahret ihm alle feine Bebeine, bag berer nicht eins zerbrochen wird.

22 Den Gottlofen wird bas Unglud tobten; und bie ben Gerechten haffen, werben Sould baben.

23 Der BErt erlofet bie Seele feiner Anechte; und Alle, die auf ihn trauen, werben feine Schuld baben.

Der 35. Bfalm. Gebet um Errettung von ber Beinbe Granfamfeit.

Berr, habere mit meinen haberesn; 1 Ein Bialm Davids. ftreite wiber meine Beftreiter.

2 Ergreife ben Schilb und Baffen, und \*mache bich auf, mir zu helfen ! \*Bi. 12. 6.

3 Bucke ben Spieß, und schütze mich wiber meine Berfolger! Sprich zu meiner Seele: "Ich bin beine Bulfe !"

4 Es munten fich fchamen und gebob.

es muffen gurud tebren, und gu Schanben werben, die mir ibel wollen. \* Pf. 40, 15.

5 Sie muffen werben wie Spreu \*bor bem Binbe, und ber Engel bes SEren \* 981. 1, 4. floge fle weg.

6 3hr Beg muffe finfter und ichlübfrig werben, und ber Engel bes Berrn bertolae fie.

7 Deun fie haben mir ohne Urfach gestellet ihre Retze, zu verderben, und haben ohne Urfach meiner Seele Gruben jugerichtet.

8 Er muffe unverfebens überfallen werben, und fein Det, bas er geftellet bat, muffe ihn fangen, und muffe barinnen überfallen werben.

9 Aber meine Seele muffe fich freuen bes DEren, und fröhlich fein auf seine Bulfe.

10 Alle meine Gebeine muffen fagen : Berr, wer ift beines gleichen? Der \*bn ben Elenben erretteft von bem, ber ihm jn ftart ift, und ben Elenben und Armen von seinen Ränbern. \*Stat 36, 15.

11 Es treten frevelhafte Bengen auf, bie zeihen mich, bef ich nicht foulbig bin.

12 Gie "thun mir Arges um Gutes. mich in Bergeleib zu bringen. \*Pl. 38, 21. 13 3ch aber, wenn "fie frant waren,

gog einen Sack an, that mir webe mit Faften, und betete von Bergen flets; \* 988m. 12, 15.

14 3ch hielt mich, als ware es mein Freund und Bruber; ich ging traurig, wie einer, ber Leibe trägt, über feine Mutter.

15 Sie aber frenen fich über meinen Schaben, und rotten fich; es rotten fich bie hintenben wiber mich, obne meine Schulb; fie reißen, und boren nicht auf.

16 Mit benen, bie da bencheln und spotten um bes Banche willen. beißen fie ibre Babne gufammen über mich.

• Siob 16, 9. 17 BErr, wie \* lange willfi bu zusehen? Errette boch meine Seele aus ihrem Getilmmel, und imeine Einsame von den jungen Löwen! \*Pf. 119, 84. †Pf. 22, 21.

18 3ch will bir \*banten in ber großen Gemeine, und unter viel Bolls will ich bich rübmen. **\* 98**f. 40, 10, 11.

19 Lag fich nicht fiber mich freuen, bie mir nnbillig feind find, noch mit ben Augen spotten, die mich ohne Ursach baffen !

20 Denn fie \*trachten Schaben gu thun, und suchen falfche Sachen wider die Stillen im Lanbe; # PJ. 36, 5. 21 Und fperren ihr Maul weit auf wi-

533

ber mich, und sprechen: \*"Da, ba! bas feben wir gerne." \* Bl. 40, 16.

22 HErr, bu fiebest es, schweige nicht;

Berr, fei nicht ferne von mir !

23 "Erwecke bich, und wache auf zu meinem Recht, und zu meiner Sache, mein GOtt und HErr; \*\$\f\. 44, 24.

24 BErr, mein GOtt, richte mich nach beiner Gerechtigfeit, baß fie fich über mich

nicht freuen.

25 Laß sie nicht sagen in ihrem Herzen: "Da, ba! bas wollten wir." Laf fie nicht fagen : "Wir haben ihn verschlungen."

26 Gie muffen fich \* fcamen und gu Schanben werben, alle, bie fich meines Uebels freuen; fie muffen mit Schanbe und Scham gelleibet werben, bie fich wiber mich rühmen.

27 Rühmen \*und freuen muffen fich, bie mir gonnen, bag ich Recht behalte, und immer fagen : "Der DErr muffe boch gelobet fein, ber feinem Rnechte mobl will."

\* 98f. 40, 17.

28 Und meine Bunge foll reben von beiner Berechtigfeit, und bich taglich preisen.

Der 86. Bjalm. Gebet und Rlage wiber bie gottlofen Beuchler.

1 Ein Pfalm Davibs, bes HErrn Anechts, vorzusingen.

(56 ift bon Grund meines Bergens von ber Gottlofen Befen gefprochen, bag \* leine Gottesfurcht bei ihnen ift.

\* 1 9Rof. 20, 11. 3 Sie \*fcmilden fich unter einanber selbst, daß sie ihre bose Sache fördern, und Anbere verunglimpfen. #2 Rbn. 17, 9.

4 Alle "ibre Lebre ift icablich und erlogen; fie laffen fich auch nicht weisen, baß fie Gutes thaten. \* \$1. 59, 13.

5 Sonbern fie \*trachten auf ihrem Lager nach Schaben, und steben fest auf bem bofen Wege, und icheuen fein Arges. \* Mida 2. 1.

6 BErr, beine \*Gute reichet, fo weit ber himmel ift, und beine Babrbeit, fo weit bie Wolfen geben. \*Pf. 57, 11. Pf. 108, 5.

7 Deine Berechtigfeit ftebet wie bie Berge Gottes, und bein Recht wie große Tiefe. BErr, bu bilfft beiben, Menichen und Bieb.

8 Wie theuer ift beine Gute, GOtt, baß Menschenfinder \*unter bem Schatten \*v. 11. \$1. 17. 8. beiner Flügel trauen!

9 Sie werben \*trunten von ben reichen Gütern beines Saufes; und bu tranteft sie mit Wolluft, als mit einem Strom. \* Hobel. 5, 1.

10 Denn bei bir ift bie lebendige geben, und ihr Bogen wird gerbrechen.

Quelle, und in beinem Licht t seben wir bas Licht. \*3er. 2, 13. c. 17, 13. † 3ef. 9, 2.

11 \*Breite beine Gute über bie, bie bich tennen, und beine Gerechtigkeit fiber bie Frommen!

12 Laft mich nicht von ben Stolzen untertreten werben, und bie Hand ber Gottlosen sturze mich nicht!

13 Sonbern laß fie, \*bie Uebeltbater. bafelbft fallen, baß fie verftoßen werben,

und nicht bleiben mogen. \* Ser. 50, 32. Der 37. Bfalm.

Mergerniß über ber Gottlofen Glad ju meiben.

1 Ein Pfalm Davids.

(Fraurne \*bich nicht über bie Bofen, fei nicht neibisch über bie Uebelthäter.

\* Spr. 24, 19. Breb. 10, 4.

2 Denn wie bas Gras werben fie balb abgebauen, und wie bas grine Rraut werden fie verwellen.

3 Hoffe auf ben "HErrn, und thue Gutes; bleibe im Lande, und nahre bich reblico l # Def. 12. 6. 7.

4 Dabe beine Luft an bem Berrn; ber wird dir \*geben, was bein Herz wilnschet. \* Bi. 20. 5.

5 \*Befiehl bem Berrn beine Bege und hoffe auf ihn; Er wird es wohl machen, # Matth. 6, 25. x.

6 Und wird beine Gerechtigfeit thervorbringen wie das Licht, und bein Recht wie ben Mittag. **₹** 3d. 58, 8.

7 Sei ftille bem Berrn, und warte auf ibn! Ergurne bich nicht über ben, bem sein Muthwille glücklich fortgebet!

8 Stebe ab \*bom Born, und laß ben Grimm; erzürne bich nicht, bag bu auch \* Cp5. 4, 26. 31. übel tbust.

9 Denn bie Bojen werben ausgerottet; bie aber bes BErrn harren, werben bas Land erben. \* v. 11. €rt. 2, 21.

10 Es ift noch um ein Reines, fo ift ber Gottlofe nimmer; und wenn bu nach feiner Stätte feben wirft, wirb er weg fein.

11 Aber bie Elenben werben "bas Land erben, und Lust haben sin großem \* Matth. 5. 5. † Pf. 119, 165. Frieden.

12 Der Gottlofe brobet bem Gerechten, und beißet feine Babne gufammen über ibn. # Hich 16, 9.

13 Aber ber HErr lachet seiner; benn er siebet, daß sein Tag kommt.

14 Die Gottlosen ziehen bas Schwerbt aus, und spannen ihren Bogen, baß fie fällen ben Elenben und Armen, und schlachten bie Frommen.

15 Aber ihr Schwerbt wirb in ihr Derg

16 Das Benige, bas ein Gerechter hat, ist besser, benu bas große Gut vieler Gottlosen.

17 Denn ber Gottlofen Arm wirb gerbrechen; aber ber hErr erhalt bie Gerechten. \*1 Sam. 2, 31.

18 Der PErr kennet bie Tage ber Frommen, umb ihr Gut wirb ewiglich bleiben.

19 Sie werben nicht zu Schanben in ber bofen Zeit, und in \*ber Theurung werben sie genug haben. \*Bf. 112, 3.

werben sie genug haben. Bs. 112. 3.
20 Denn die Gottlosen werben umkommen, und die Feinde des HErrn, wende sie siest solliche Ane, werben sie doch vergeben, wie der Rauch vergebet.

21 Der Gottlose borget und bezahlet nicht; ber Gerechte aber ist barmberzig und milbe. \*81, 112, 5.

22 Denn feine "Gefegneten erben bas Lanb; aber feine Berfluchten werben ausgerottet. \*Bf. 25, 13.

23 Bon bem DErrn wird foldes Mannes Gang geförbert, und hat Luft an feinem Wege.

24 \*Fällt er, so wirb er nicht weggeworfen; benn ber Herr erhalt ihn bei ber Hand. \*Pf. 145. 14.

25 3ch bin jung gewefen, und alt geworden, und habe noch nie gesehen ben Gerechten verlassen, ober seinen Samen mach Brob geben.

26 Er ist allezeit barmberzig, und leibet gerne; und sein Same wird gesegnet sein. 27 Lag bom Bosen, und thue Gutes,

amb bleibe immerbar. \*91.34.15.
28 Denn ber Herr hat bas Recht lieb, amb verlägt seine Heiligen nicht, ewiglich werben sie bewahret; aber ber Gottlofen Same wird ausgerottet.

29 Die Gerechten erben bas Land, unb

bleiben ewiglich barinnen.

80 Der Mund bes Gerechten rebet bie Beisheit, und seine Zunge lehret bas Recht.

. 81 Das Gesetz seines Gottes ift in seinem Berzen, seine Tritte gleiten nicht.

32 Der Gottlose \*lauert auf den Gerechten, und gebenket ibn zu töbten. \*Vi. 10. 9. 83 Aber der Harr läßt ihn nicht in seinen Händen, und verdammet ihn nicht, wenn er verurtbeilet wird.

34 Harre auf ben Herrn, und halte seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß du das Land erbest; bu wirst es seben, daß die Gottlosen ausgerottet werden.

85 3ch habe gesehen einen Gottlofen,

ber war tropig, und breitete fich aus, und grünete wie ein Lorbeerbaum. 36 Da man vorüber ging, fiehe, \*ba

36 Da man vorliber ging, fiehe, \*da war er bahin; ich fragte nach ihm, ba warb er nirgend gefunden.

\*hiob 4, 20. Pl. 10, 15. Spr. 29, 16. 37 Bleibe \*fromm, und halte bich recht; benn folchem wird es zuletzt wohl geben.

\*1 Mos. 39, 8. 9.
38 Die \*Uebertreter aber werben vertilget mit einander; mid die Gottlofen

werben zuleht ausgerottet. \*Pf. 73, 19. 39 Aber ber HErr hilft ben Gerechten; \*ber ist ihre Stärke in ber Noth.

\*\$\\ 48, 4.

40 Und der HErr wird ihnen beistehen, und wird fie erretten; er wird fie von den Gottlosen erretten, und ihnen helsen: denn sie trauen auf ihn.

Der 38. Bfalm. Bufgebet um Erfebigung von ber femeren Gunbenlaft.

1 Ein Psalm Davibs, zum Gebächniß. DErr, \*ftrase mich nicht in beinem Zorn, und zsichtige mich nicht in beinem Grimm. \*Ps. 6. 2.

8 Denn beine Pfeile steden in mir, unb

beine Band brudet mich.

4 Co ist nichts Gesundes an meinem Leibe vor beinem Drohen, und ist kein Friede in meinen Gebeinen vor meiner Sande.

5 Denn meine Simben geben über mein Haupt, wie eine schwere Last find sie mir ju schwer geworben.

6 Meine Bunben finten und eitern vor

meiner Thorbeit.

7 Ich gebe frumm und febr gebilct; ben gangen Tag gebe ich traurig.

8 Denn meine \* Lenben verborren gang, und ift nichts Gesundes an meinem Leibe.

\*H. 22, 15, 16.
9 Es ift mit mir gar anbers, und bin sehr zerstoßen. Ich heule vor Unruhe meines Herzens.

10 Herr, vor dir ift alle meine Begierde, und mein \*Seufzen ift dir nicht verborgen. \*Pf. 6. 7.

11 Mein Herz bebet, meine Kraft hat mich verlassen, und bas Licht meiner Augen ist nicht bei mir.

12 Meine \*Lieben und Fremde fleben gegen mir, und schenen meine Plage, und meine Rachften treten ferne. \*Diob 19, 14.

13 Und die mir nach der Seele stehen, stellen mir; und die mir übel wollen, reben, wie ste Schaben thun wollen, und gehen mit eitel Listen um.

14 3ch aber muß fein wie ein Tauber, und nicht boren, und \*wie ein Stummer, ber feinen Mund nicht aufthut. \*3ef. 53, 7. 15 Und muß fein wie einer, ber nicht

boret, und ber \*leine Wiberrebe in feinem Danbe bat. \*1 Bett. 2, 23.

16 Aber ich barre, BErr, auf bich; Du,

BErr, mein GOtt, wirst erhören.

17 Denn ich bente, bag fie ja fich nicht iber mich freuen. Wenn mein Fuß wantte, würben fie fich boch rühmen wiber mic. \* 98[. 30, 2.

18 Denn ich bin zu Leiben gemacht, und mein Schmerz ift immer vor mir.

19 Denn ich zeige meine Missethat an, und forge für meine Gunbe.

20 Aber meine Feinde leben, und find

machtig; bie mich unbillig haffen, find groß. 21 Und bie mir \* Arges thun um Gutes, Jegen fich wider mich, barum, baf ich ob \* 109, 5. bem Guten balte.

22 Berlaß mich nicht, BErr, mein GOtt, fei nicht ferne von mir !

23 \* Gile mir beizusteben, BErr, † meine Bülfe ! #\$β∫. 40, 14. †\$β∫. 35, 3.

Der 39. Bfalm. Gebet um bie rechte Sterbefunft, als eine gewiffe Arzenei wiber Mergernif.

1 Ein Bfalm Davibs, vorzusingen für "Jebuthun. \* \$5j. 62, 1. 3ch babe mir vorgesetzt, ich will mich huten, baß ich nicht sundige mit meiner Bunge. Ich will meinen Mund gahmen, weil ich muß ben Gottlosen so bor mir feben.

8 3d bin verfimmmet und ftill, und schweige ber Freuben, und muß mein Leib in mich freffen. # 12f. 38, 14.

4 \* Mein Berg ift entbrannt in meinem Leibe, und wenn ich baran gebente, werbe ich entillubet; ich rebe mit meiner Bunge. \*\$\$ . 119, 53.

5 Aber, DErr, lebre "boch mich, baß es ein Enbe mit mir haben muß, und mein Leben ein Biel hat, und ich bavon muß.

**\* 3**6. 90, 12. 6 Siebe, \*meine Tage find einer Hand breit bei bir, und mein Leben ift wie nichts vor bir. Wie gar nichts find alle Menfcen, bie boch fo ficher leben ! Gela.

\*Bf. 90, 5. 7 Sie geben baber wie ein Schemen, und machen ihnen viel vergebliche Unrube; fie Fammeln, und wiffen nicht, wer es triegen wirb.

" Preb. 2, 18. 21. Que. 12, 18, 2c. 8 Mun, DErr, weß foll ich mich troften? \* 3ch hoffe auf bich. \* p[. 25, 2. | Herzen.

9 \* Errette mich von aller meiner Gunbe. und lag mich nicht ben Narren ein Spott werben ! \* 931. 79. 9L

10 3ch will schweigen, und meinen Mund nicht aufthun ; \* Du wirft es wohl machen. # PB[. 37, 5.

11 Wenbe \* beine Blage von mir; benn ich bin verschmachtet von ber Strafe bei-\* Mauh. 26, 39. ner Hand.

12 Wenn bu einen glichtigest nm ber Sunde willen; fo wird feine Schone ver-zehret, wie von Motten. Ach, wie gar nichts find boch alle Menschen! Gela. \* 121. 62, 10.

13 Bore mein Gebet, BErr, und vernimm mein Schreien, und schweige nicht über meinen Thranen; benn \*ich bin beibes, bein Bilgrim und bein Burger, wie alle meine Bater. \*1 Moj. 35, 27, 3 Moj. 25, 23. 1 Chron. 30, 15. Bj. 119, 19, 1 Betr. 2, 11. 2 Cor. 5, 6. 7. 954. 3. 20.

Ebr. 11, 13. 14 \* Laß ab von mir, baß ich mich erquide, che benn ich hinfahre, und nicht mehr bier fei. \* Bis 10. 20.

Der 40. Bfalm. Beiffagung von Chrifto, feinem Leiben unb Pro-

phetenamt. 1 Ein Bfalm Davibs, vorzusingen.

3ch \* harrete bes BErrn; und er neigte fich zu mir, und † borete mein Schreien, \* \$1. 27, 14. † \$1. 5, 3. \$1. 18, 7. \$1. 84, 16. 3 Und jog mich aus ber graufamen Grube, und "aus bem Schlanin, und stellete meine Füße auf einen Hels, bas ich gewiß treten fann; # Bf. 42, 8.

4 Und hat mir ein neu Lieb in meinen Mund gegeben, ju loben unfern Gott. Das werben Biele feben, und ben DErru

fürchten, und auf ibn boffen.

5 Wohl dem, der feine Hoffnung fett auf ben Serrn, und fich nicht wenbet ju ben hoffartigen, und bie mit Lugen umgeben!

6 BErr, mein Gott, groß find beine Bunber, und beine Gebauten, bie bu an uns beweisest. Dir ift nichts gleich. 34 will fie verkündigen, und bavon fagen, wiewohl fie nicht ju gablen finb.

7 \* Opfer und Speisopfer gefallen bir nicht; aber bie Ohren haft bu mir aufges Du willft weber Brandopfer noch than. Sünbabfer. \*\$f. 51, 18. Cfr. 10, 54 8 Da prach ich: Siebe, ich tomme; im

\*Buch ift von mir gefdrieben. \*306. 5, 39. 46. Ebr. 10, 7.

9 Deinen "Willen, mein Gott, thue ich gerne, und bein Befet habe ich in meinen \* 3cf. 50, 5.

10 36 will prebigen bie Gerechtigleit in ber großen Gemeine; fiebe, ich will mir meinen Mund nicht ftopfen laffen, HErr, bas weißt Du. \*Bj. 35, 18.

11 Deine Gerechtigfeit verberge ich nicht in meinem Bergen; von beiner Bahrheit und von beinem Beil rebe ich ; ich verbeble beine Gilte und Treue nicht vor ber gro-\* \$B[. 57, 4. gen Gemeine.

Du aber, DErr, wollest beine Barmbergigfeit von mir nicht wenben; laß beine "Güte und Treue allewege mich \* 93f. 61. 8.

bebüten.

13 Denn es bat mich umgeben Leiben ofne Bahl; es haben mich meine Gunben ergriffen, bag ich nicht seben kann; ihrer \*ift mehr benn Haare auf meinem Haupt, mb tmein Berg bat mich verlaffen.

#Bf. 69, 5. † Ezech. 32, 10.

14 Lag bir's gefallen, BErr, bag bu mich erretteft; "eile, BErr, mir gu bel-\* \$1. 22, 20. fen l \$\$f. 38, 23.

Bodamen mulfen fich, unb gu 15 Schanben werben, bie mir nach meiner Seele fieben, baß fie bie umbringen; jurud muffen fle fallen, und ju Schanden werben, bie mir Uebels abnnen.

**\* ₽**ſ. 35, 4. ₽ſ. 70, 3.

16 Sie milfien in ibrer Schanbe erschrecken, bie fiber mich schreien: "Da, Da !"

17 Es müffen \*fich freuen und frablich sein Alle, die nach dir fragen; und die bein Beil lieben, muffen fagen allewege : "Der DErr fei boch gelobet !" \*Bf. 85, 27. 18 Denn \*ich bin arm und elenb, ber Serr aber forget für mich. Du bist mein Belfer und Erretter; mein Gott, verziebe nicht! **\*** \$1. 70, 6. Bf. 109, 22.

> Der 41. Pfalm. Bon Bobitbatigfeit und Untreue.

1 Ein Pfalm Davids, vorzufingen. Mohl bem, ber fich bes Dürftigen an-

nimmt, ben wirb ber DErr erretten

gur bofen Beit. 8 Der Berr wird ihn bewahren, und -beim Leben erhalten, und ihm laffen wohl geben auf Erben, und nicht geben in feiner Feinbe Willen. \*Mpoft. 9, 36. x.

4 Der Berr wird ibn erquiden auf feinem Siechbette; bu bilfft ibm von aller

feiner Krankbeit.

5 36 fprach : \*DErr, fei mir anabig, beile meine Seele: benn ich habe an bir · 181. 6. 3. gefündiget.

Meine Feinbe reben Arges wiber mich: "Wann wird er sterben und sein Mause vergehen?"

7 Sie tommen, baf fie ichauen, und meinen es boch nicht von Herzen; fonbern fuchen etwas, baff fle laftern mögen, geben bin, und tragen es aus.

8 Alle, bie mich haffen, \*raunen mit einander wiber mich, und benten Bofes

Aber mich.

\* Matth. 22, 15. 9 Sie haben ein Bubenfluck fiber mich beschlossen: "Wenn er liegt, soll er nicht wieber auffteben."

10 Auch mein Freund, bem ich mich vertrauete, ber omein Brob aß, trift mic

unter bie Füße.

\*Pf. 55, 14. 306. 13, 18. Apoft. 1, 16. 11 Du aber, BErr, sei mir guabig, und bilf mir auf; so will ich fle bezahlen.

12 Dabet merte ich, bag bu Gefallen an mir haft, baf mein Feind über mich

nicht janchzen wirb. 13 Mich aber erhältst bu um meiner Frömmigfeit willen, und ftelleft mich vor

bein Angesicht "ewiglich. "1 Chron. 18, 27. 14 Gelobet "fei ber BErr, ber GOtt 36raels, von nun an bis in Ewigfeit! Amen, Amen. # 2mc. 1, 68.

Der 42. Bfalm. Elenb und Eroft ber Berfolgten.

1 Gine Unterweisung ber Rinber Rorahs, vorzusingen.

Mie ber Dirfc schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele, \* \$61. 22. 1. GOtt, zu dir.

3 Meine Seele bürftet nach GOtt, nach bem lebenbigen GOtt. Bann werbe ich babin tommen, baß ich GOttes Angesicht schaue?

4 Meine Thranen find meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir fagt: ",,Bo ift mun bein GOtt?"

**\*** 985, 79, 10,

5 Wenn ich benn beg inne werbe, fo schütte \*ich mein Herz beraus bei mir selbst; benu ich wollte gerne hin gehen mit bem haufen, und mit ihnen wallen um Saufe GOttes, mit Frohloden und Danten, unter bem Haufen, bie ba feiern. #1 Sam. 1, 15.

6 Bas betrlibst bu bich, meine Seele, und bift fo unrubig in mir? Barre auf GOtt; benn ich werbe ihm noch banten, bag er mir hilft mit seinem Angesicht.

\* 95. 43, 5. 7 Mein GOtt, betrubt ift meine Seele in mir; barum gebenke ich an bich, im Lanbe am Jorban und Bermonim, auf bem Meinen Berge.

8 Deine "Fluthen ranfchen baher, baß bier eine Diefe und ba eine Diefe branfen;

· 587

alle beine Wasserwogen und Wellen geben über mich. Bellen ge-

9 Der BErr hat bes Tages verheißen seine Gite, und bes Rachts singe ich ihm, und bete au GOtt meines Lebens.

10 Ich sage zu GOtt, meinem Fels: Warum whast bu meiner vergessen? ? Warum muß ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich bränget?

\* 3d. 49, 14. † 18f. 43, 2.

11 Es ift als ein Mord in meinen Beinen, baß mich meine Feinbe schmäben, wenn sie täglich zu mir sagen: \*, Bo ist nun bein GOtt?" \*v. 4.

12 Bas betrübst bu dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? † Harre auf GOtt; denn ich werde ihm noch danken, daß er meines Angesichts Hilse und mein GOtt ist. \* \$1. 43. 5. † \$45. 2, 3.

Der 43. Pfalm. Anrufung Gottes, bes bidften Richters.

Richte \*mich, GOtt, und führe meine Sache wiber bas unbeilige Boll, und errette mich von den salschen und bosen Lenten! \*Pi. 26, 1.

2 Denn Du bift ber GOtt meiner Stärke; warum verstößest du mich? \*Warum lässest du mich so traurig geben, wenn mich mein Feind branget? \*Pf. 42, 10.

3 Sende bein Licht und beine Wahrheit, daß sie mich leiten, und bringen zu beinem heiligen Berge, und zu beiner Wohnung, #1. 15, 1.

4 Daß ich binein gehe jum Altar GOttes, ju bem GOtt, ber \*meine Freude und Wonne ist, und bir, GOtt, auf ber Harse banke, mein GOtt. \*Bl. 63, 6.

5 Bas \*betrübst bu dich, meine Seele, und bist so nuruhig in mir? Harre auf GOtt; benn ich werbe ihm noch banken, baß er meines Angesichts Hilse, und mein GOtt ist. \* Bi. 42, 6. 12.

Der 44. Bfalm.

1 Eine Unterweisung ber Kinder Lo-rabs, vorzufingen.

Sott, wir haben es mit unsern Ohren geboret, unsere Bater haben es uns ergablet, was bu gethan haft zu ihren Zeiten vor Akters.

3 Du haft mit beiner hand bie heiben vertrieben, aber sie haft bu eingesetet; bu haft bie Boller verberbet, aber sie hast bu ausgebreitet.

4 Denn sie haben bas Land nicht eingenommen durch ihr Schwerdt, und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm, und das Licht deines uns nicht so gar !

Angefichts; benn bu hatteft Bobigefallen an ihnen.

5 Gott, Du bift berfelbe mein König, ber bu Jalob Sülfe verheißest.

6 Durch bich wollen wir unfere Feinbe gerstoßen; in beinem Ramen wollen wir untertreten, bie sich wiber uns setzen.

\*Bi. 60. 14.

7 Denn ich "verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwerdt kann mir nicht belsen; "Bi. 20. 8.

8 Sonbern bu bilfft uns von unsern Feinden, und macht zu Schanden, die uns

9 Bir wollen täglich rühmen von GOtt, und \*beinem Ramen bauten ewiglich. Sela. \*Bi. 54. 8.

10 Barum verftoget bu uns benn nun, und läffeft uns zu Schanben werben, und "zieheft nicht ans unter unferm heer?

\*#81.60.12.

11 Du läffest uns flieben vor unferm Feinde, baf uns berauben, die uns baffen.
12 Du läffest uns auffressen wie Schafe,

und zerstreuest uns unter die Heiben. 18 Du verlaufest bein Bolt umfonst, und

nimmst nichts barum.

14 Du \*machst uns zur Schmach unsern Rachbarn, zum Spott und Hohn benen, bie um uns ber sind. \*Bf. 79, 4.

4

15 Du macht uns jum Beispiel nuter ben heiben, und bag bie Boller bas hampt über uns schultteln.

16 Täglich ist meine "Schmach vor mir, und mein Antlitz ist voller Schande.

\*\$1.69.20.
17 Daß ich die \*Schänder und Lästerer hören, und die Feinde und Rachgierigen sehen ung.
\*\$31.74.10.

18 Dies alles ift liber uns gefommen; und haben boch beiner nicht vergeffen, noch untrenlich in beinem Bunde gehandelt;

19 Unfer Berg ift nicht abgefallen, noch unfer Gang gewichen von beinem Wegt,

20 Daß du uns jo zerschlägest unter ben Drachen, und bedecket uns mit Finsterns. 21 Wenn wir des Rumens unters Colleges 22 Menn wir des Rumens unters Colleges

tes vergeffen hatten, und unfere Sanbe aufgehoben jum fremben Gott: 22 Das michte Gott wohl finben; nun

22 Das möchte GOtt wohl finden; nun "tennet Er ja unsers Herzens Grund.

\*Pf. 7, 10. r.
28 Denn \*wir werben ja um beinet willen täglich erwürget, und find geachtet

wie Schlachtschafe. \*\* Rem. 8, 38.

24 Erwede bich, Herr! Warum

"schlässt bu? Wache auf, und verstoße
uns nicht so gar! \*\* Rech. 8, 24?

26 Warum \*verbirgest bn bein Antlit, vergissest unb Dranges? \*Pi. 69. 18.

26 Denn unfere Seele ist \*gebeuget gur Erbe; unfer Bauch flebet am Erbboben. \*Richt. 11. 35.

27 Mache bich auf, hilf uns, und erlofe uns, um beiner Gute willen !

Der 45. Pfalm. Beiffagung von bem Brantigam, Chrifte, und ber Rirche, feiner Brant.

1 Ein Brantlieb und Unterweisung der Kinder Korahs, "von den Rosen, vorzusingen. "Bi. 69, 1.
Mein Herz dichtet ein seines Lieb; ich
will singen von einem Könige; meine
Junge ist ein Griffel eines guten Schreibers.

3 Du bift ber Schönste unter ben Menschenkindern, \*holdselig find beine Lippen; barum t segnet bich Gott ewiglich.

\* Luc. 4. 22. † 306. 1. 16. 4 Gitte bein Schwerbt an beine Seite, bu Belb, und ichmude bich icon!

5 Es milfe bir gelingen in beinem Schund. Ziebe einher ber Wahrheit gut, und \*bie Elenben bei Recht ju behalten; so wird beine rechte Hand Bumber beweisen. \*19.72.4.

6 Scharf find beine Pfeile, bag bie Bolter vor bir niebersallen, mitten unter ben

Feinden bes Königs.

7 \* GOtt, bein Stuhl bleibet immer und ewig; das Scepter beines Reichs ist ein gerades Scepter. \* Etc. 1. 8.

8 Du liebest Gerechtigkeit, und hasselft gottlos Wesen; barum hat bich, Gott, bein Gott, gesalbet mit Frenbenöl, mehr benn beine Gesellen.

9 Deine Aleider sind eitel Myrrhen, Aloes und Kezia, wenn du aus den elsenbeinernen Pallästen baber trittst, in deiner ichönen Bracht.

10 In beinem Schmud geben ber Sinige Töchter; Die Braut stehet zu beiner Rechten, in eitel Willichem Golbe.

11 Here, Tochter, schaue barauf, und meige beine Ohren, vergiß beines Bolts und beines Baters Haufes:

12 So wird ber König Luft an beiner Schöne haben; benn Er ist bein Herr, und follft ibn anbeten.

13 \*Die Tochter Jor wird mit Geschent ba sein, die Reichen im Bolt werben vor dir flehen. \* Pl. 72, 10.

14 Des Königs Tochter ift gang berrlich inwendig, fie ift mit golbenen Stüden gelleibet. "hobel. 1, 8. c. 4, 1.

15 Man führet fie in gestidten Kleibern aum Rönige; und ihre Gespielen, bie Jungfrauen, bie ihr nachgeben, führet man gu bir.

man zu bir. 16 Man fichret fle mit Freuben mb Bonne, und geben in bes Königs Ballaft.

17 Anftatt beiner Bater wirst bu \*Rinber friegen; bie wirst bu zu Fürsten setzen in aller Welt. \*Gbr. 2. 13.

18 3ch will beines Namens gebenten von Kind zu Kindestind; barum werben bir banten bie Bölter immer und ewiglich.

Der 46. Bfalmi. Der Rirde Eroft unb Siderbeit.

1 Ein Lieb ber Rinber Rorabs, von ber Jugenb, vorzufingen.

St ift aunfere Zuversicht und Stärte, eine Gulfe in ben großen Röthen, bie uns getroffen baben.

# Pf. 18, 2. 3. Spr. 18, 10.

3 Darum \*fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge, und die Berge mitten in's Meer fanken, \*\$1.3,2.3c.
4 Menn aleich das Meer militere und

4 Benn gleich bas Meer wüthete und wallete, und von seinem Ungestilm bie Berge einfielen. Sela.

5 Dennoch soll bie Stadt Gottes fein luftig bleiben mit ihren Britunlein, ba bie beiligen Wohnungen bes Höchften finb.

6 GOtt ift \*bel ihr barinnen, barum wird fle wohl bleiben; GOtt hilft ihr † frühe. \*Offenb. 21. 3. † Pf. 30. 6. 7 Die Beiben muffen verzagen, und bie

Königreiche fallen; das Erdreich muß vergeben, wenn er sich hören läßt.

8 Der Serr Zebaoth ist mit uns, ber Gott Jakobs ift unfer Schut. Sela.

9 Komunt "ber, nub schauet bie Werte bes BErrn, ber auf Erben folch Zerftoren anrichtet: "Bt. 66, 5.

10 Der ben \*Rriegen fleuert in aller Welt; ber Bogen zerbricht, Spiesse gerichtagt, und Wagen mit Feuer verbrennet.

11 Seib stille und erkennet, daß Ich GOtt bin. Ich will Ehre einlegen unter ben Seiben, ich will Ehre einlegen auf Erben.

12 Der \*Herr Zebaoth ist mit uns, ber GOtt Jatobs ist unser Schutz. Sela.

\*2 Chron. 13, 10. 12. Rom. 8, 31.

Der 47. Pfalm. Bon Chrifti himmelfahrt.

1 Ein Pfalm, vorzusingen, der Kinder, Korahs. Troblodet mit Händen, alle Böller, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall!

8 Denn ber Derr, ber Allerbochfte, ift erschrecklich, ein großer König auf bem gangen Erbboben.

4 Er wirb bie Boller unter une mingen, und bie Leute unter unfere Fuße.

5 Er erwählet uns zum Erbtbeil, bie Berrlichteit Jatobs, ben er liebet. Sela. 6 Gott fabret auf mit Jauchzen, und

ber BErr mit beller Bofanne.

7 Lobfinget, \* lobfinget GOtt; lobfinget, lobfinget unferm Könige! \* 3cf. 12. 5. 8 Denn Gott ift König auf bem gan-

zen Erbboben; lobfinget ihm fifiglich !
9 Gott ift Ronig fiber bie Beiben; Bott fittet auf feinem beiligen Stubl.

10 Die Fürften unter ben Bollern finb versammelt zu einem Bolt, bem GOtt Abrahams; \*benn Gott ift febr erhöbet bei ben Schilben auf Erben. \* 981. 45.7.

#### Der 48. Bsalm. Borbilb ber driftlichen Rirde.

1 Ein Bfalmlieb ber Kinber Korahs. (Sirof ift ber DErr und bochberfibmt in ber Stadt unfere Gottes, auf feinem beiligen Berge.

3 Der Berg Jion ift wie ein schon Zweig-lein, best fich bas gange Land trofiet, an ber Seite gegen Mitternacht liegt bie \*Stabt bes großen Rönigs.

# Matth. 5, 35.

4 BOtt ift in ihren Ballaften befannt, bağ er \*ber Schut fei. \* W. 9, 10. 5 Denn siebe, "Könige find versammelt, und mit einander vorüber gezogen.

# 98f. 2, 2. 6 Sie haben sich verwundert, da sie foldbes faben; fle haben fich entfetet, und find gestürgt.

7 \* Bittern ift fle bafelbft angefommen, Anaft wie eine Gebarerin. \* 9Rid. 7, 17. 8 Du Berbrichst Schiffe im Meer, burch den Ostwind. \*3d. 2. 16.

9 Wie wir gehöret haben, so sehen wir es an ber Stabt bes Borrn Bebaoth, an ber Stadt unfere Gottes: Gott erbalt bieselbige ewiglich. Sela.

10 Gott, wir warten +beiner Gite. in beinem Tempel. \*34. 30, 15. 11 GOtt, wie bein Rame, fo ift auch

bein Rubm, bis an ber Belt Enbe: beine Rechte ift voller Gerechtigfeit.

12 Es freue fich ber Berg Bion, und bie Döchter Juba's \* feien froblich, um beiner Rechte willen. \* Offenb. 14, 1.

13 Machet euch um Zion, und umfanget

fle, gablet ibre Thurme :

14 Leget Fleiß an ihre Manern, und graß wird.

erbobet ihre Ballafte, auf bag man bavon verklindige bei ben Rachkommen,

15 Daß biefer GOtt fei unfer GOtt immer und ewialich. Er führet uns wie # 9ef. 25, 9. die Jugend.

## Der 49. Blalm.

Lebre und Eroft wiber bas Glud ber Gottlofen.

1 Ein Bfalm ber Kinber Korabs, vorzufingen. Boret zu, alle Boller; mertet auf, Alle, bie in diefer Reit leben.

bie in biefer Beit leben. 8 Beibe, gemeiner Mann und herren, beibe, reich und arm, mit einanber.

4 Mein Mund foll von Beiebeit reben.

und mein Berg von Berftand fagen. 5 Bir wollen einen guten Spruch boren, und ein fein Gebicht auf ber Barfe spielen. . #101. 78, 2. Matth. 13, 35.

6 Warum follte ich mich fürchten in bosen Tagen, wenn mich bie Miffethat meiner Untertreter umgibt?

7 Die fich "verlaffen auf ihr Gut, und tropen auf ihren großen Reichthum.

\* 101. 52, 9. 8 Rann boch ein Bruber Riemand erlösen, noch Sott Jemand versöhnen:

9 Denn "es toftet ju viel, ihre Seele zu erlofen, bag er es muß laffen anfleben ewiglich: \* Matth. 16, 26.

10 Ob er auch gleich lange lebet, und

die Grube nicht fiebet.

11 Denn man wird feben, "bag folche Weisen boch fterben, so wohl als bie Thoren und Rarren umfommen, und tmuffen ihr Gut Anbern laffen.

# Breb. 2, 16. | Breb. 6. 2.

12 Das ift ihr Berg, baß ibre Baufer mabren immerbar, ihre Bobnungen bleiben für und für, und baben große Ebre auf Erben.

13 Dennoch können sie nicht Weiben in folder Birbe, fonbern \* muffen bavon, \* Breb. 3, 19. 2 Betr. 2, 12. wie ein Bieb. 14 Dies ihr Thun ift eitel Thorheit; noch \*loben es ihre Nachkommen mit

ibrem Dunbe. Sela. \* Spt. 28, 4. 15 Sie liegen in ber Bolle wie Schafe, ber Tod \*naget sie; aber bie Frommen werben gar balb ilber fie berrichen, unb

ibr Trots muß vergeben, in ber Solle muffen fie bleiben. \* 3d. 66, 24.

16 Aber GDit wirb meine Seele \*erlösen aus ber Bollen Gewalt; benn er hat \* 5of. 13, 14. mich angenommen. Sela. 17 Lag bich's nicht irren, ob einer reich

wird, ob die Herrlichkeit seines Hanjes

18 Denn er \*wird nichts in feinem Sterben mitnehmen, und feine Berrlichleit wird ihm nicht nachfahren :

\*Siob 27, 19. Breb. 5, 13. 14.

19 Sondern er tröftet fich biefes auten Lebens, und preiset es, wenn einer nach guten Tagen trachtet.

20 Go fahren fie ihren Batern nach,

und feben bas Licht nimmermehr.

21 Rury, wenn ein Menfch in ber Burbe ift, und hat teinen Berftand; so fähret er · bavon, wie ein Bieb.

#### Der 50. Bfalm. Bom mabren Gottesbienft.

1 Ein Pfalm Afaphs.

(3)Dtt, ber BErr, ber Machtige, rebet, und ruft ber Welt vom Aufgang ber Sonne bis jum Diebergang.

2 Aus "Bion bricht an ber icone Glana ODittes. \* 5 MRof. 33. 2.

8 Unfer Gott "tommt und schweiget Fressend Feuer gebet vor ihm ber, und um ihn ber ein groß Wetter.

# 101. 06, 18.

4 Er ruft "Himmel und Erbe, bag er ●5 DRof. 81, 28. fein Boll richte.

5 Berfammlet mir meine Beiligen, bie ben Bund mehr achten, benn Opfer.

6 Und die Simmel werden seine Gerechtigfeit verfündigen; benn \*GOtt ift Richter. Sela. \*Bl. 7, 12. 7 Bore, mein Boll, lag mich reben;

Israel, lag mich unter bir zengen: 3ch GOtt. bin bein GOtt.

- 8 Deines Opfers halben ftrafe ich bich nicht; find boch beine Branbopfer fonft immer vor mir.
- 9 3ch will nicht von beinem Hause Karren nehmen, noch Bocke aus beinen Ställer.

10 Denn alle "Thiere im Balbe find mein, und Bieh auf ben Bergen, da fie \*191. 8, 8, 9. bei tanfend geben.

11 3ch tenne alles Gevögel auf ben Bergen, und allerlei Thier auf bem Felbe in ver mir.

12 Be mich hungerte, wollte ich bir wicht bavon fagen; benn "ber Erbboben ift mein, und Alles, was barinnen ift.

#2 Mof. 19, 5. 2c. 18 Meinest bu, daß ich Ochseufleisch effen molle, ober Bodeblut trinfen?

14 Opfre GOtt Dant, und bezahle bem Söcken beine Geiübbe!

15 Unb \*rufe mich an in ber Roth: fo will ich bich excetten, so follst bu mich \*101. 77, 3. 981. 91, 15.

Was verkündigest bu meine Rechte, und mimmft meinen Bund in beinen Munb:

17 So bu boch Bucht haffeft, und wirfft

meine Borte binter bich?

18 Wenn du einen Dieb flebeft, fo läufft bu mit ihm, und haft "Gemeinschaft nat ben Cbebrechern. \* Cpb. 5, 11.

19 Dein Maul läffest bu Bofes reben.

und beine Junge treibet Falschbeit. 20 Du fibest und rebest wider beinen Bruber, beiner Mutter Cobn \* verleum-#3 Mof. 19, 16.

21 Das thuft bu, und ich \*ichweige: ba meinest bu, ich werbe sein gleich wie bu. Aber ich will bich fixafen, und will t bir's unter Angen ftellen.

\*3cf. 42, 14. †1 9Rof. 42, 21.

22 Merket boch bas, die ihr GOttes \*vergeffet, baß ich nicht einmal hinreiße, und fei fem Retter mehr ba. \*pf. 78, 11.

23 Ber Dant opfert, ber preifet mich; und bas ift ber Weg, bag ich ihm zeige bas Beil GDttes.

Der 51. Bfalm. Davibs Buffpiegel.

1 Ein Pfalm Davibs, vorzufingen;

2 Da \*ber Prophet Nathan zu ihm tam, ale er war in Bath-Geba eingegangen. #2 Sam. 12, 1. 7.

(3) Ott, \* sei mir gudbig nach beiner Gute, und tilge meine Gunben nach beiner großen Barmbergigfeit. \*Pf. 56, 2. 4 Waiche mich wohl von meiner Diffe-

that, und reinige mich von meiner Gunbe. 5 Denn \*ich ertenne meine Miffethat,

und meine Glinbe ift immer vor mir. \* 10f. 32, 5.

6 An dir allein habe ich gefündiget, und übel vor bir gethan, \*auf baß bu Recht behaltest in beinen Worten, und rein bleibest, wenn bu gerichtet wirst.

\* 924m. 3, 4, 19.

7 Siehe, ich bin aus fündlichem Samen gezeuget, und meine Watter bat mich in Sinben embfangen.

8 Siehe, du haft Luft zur Wahrheit, bie im Berborgenen liegt; bu läffest mich

wiffen bie beimliche Weisbeit.

9 Entfündige mich mit "Pfop, bag ich rein werbe; wasche mich, thay ich schneemeiß werbe. \*3 Mof. 14, 6.7: †34. 1, 18.

10 Lag mich boren Freude und Wonne, bag bie Bebeine froblich werben, bie bu

zerichlagen haft.

11 Berbirg bein Antlit von meinen Schuben, und tilge alle meine Miffethat.

12 Schaffe in mir, GOtt, ein rein Berg, 16 Aber zu bem Gottlofen fpricht Gott: | und gib mir einen neuen gewiffen Geift.

13 Bermirf mich nicht von beinem Angeficht, und nimm beinen beiligen Beift nicht von mir.

14 Tröfte mich wieber mit beiner Billfe, und ber freudige Beift enthalte mich.

15 Denn ich will bie Uebertreter beine Bege lebren, baß fich bie Ginber gu # 2uc. 22, 32. bir belehren. 16 Errette mich von ben Blutschulden, BOtt, ber bu mein GOtt und Beiland

bift, daß meine Zunge beine Gerechtigkeit rübme.

17 BErr, thue meine Lippen auf, bag mein \* Mund beinen Auhm verkündige. **♥**96.71,8.

18 Denn bu hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte bir's sonst wohl geben; und Branbopfer gefallen bir nicht.

19 Die Opfer, Die Gott gefallen, find ein geangsteter Beift; "ein geangstet unb zerschlagen Berg wirft bu, GDtt, nicht verachten. \* Pf. 34, 19.

20 Thue wohl an Zion nach beiner Onabe, baue bie Mauern ju Jerufalem.

21 Dann werben bir gefallen bie \* Opfer ber Gerechtigfeit, bie Branbopfer unb gangen Opfer; bann wird man Farren auf beinem Altar opfern. \*5 ERef. 33, 19.

Der 52. Bfalm. Davibs Rage iber Doeg.

1 Eine Unterweisung Davids, vorzufingen;

2 Da Doeg, ber Ebomiger, tam, und fagte Saul an, und sprach? David ift in Ahimelechs Haus gekommen.

Mas tropest bu benn, bu Tyrann, baß bu tannft Schaben thun; fo boch Bottes Gute noch taglich mabret?

4 Deine + Bunge trachtet nach Schaben, und schneibet mit Litgen, wie ein scharfes Schermesser. \* 101. 57. 5.

5 Du \*rebest lieber Bofes, benn Gutes, und falfc, benn recht. Sela. **\*** 3cf. 28, 15.

6 Du rebest gerne Alles, was jum Berberben bienet, mit falfcher Bunge.

7 Darum wird bich Gott auch gang und gar zerstören, und zerschlagen, und aus ber Butte reißen, und aus bem Lanbe ber Lebendigen ausrotten. Gela.

8 Und bie Berechten werben es feben, und fich fürchten, und werben feiner lachen:

9 Siebe, bas ift ber Mann, ber GOtt nicht für seinen Trost hielt; sonbern \*verließ fich auf feinen großen Reichthum, und war machtig, Schaben zu thun.

\* 381. 49. 7.

10 \*3ch aber werbe bleiben, wie ein grüner Delbaum im Hause GDites; verlasse mich auf GOttes Güte immer und ewialid. \* 95f. 92, 13-15.

11 3ch bante bir ewiglich, benn bu fannft es wohl machen; und will barren auf beinen Ramen, benn beine Beiligen haben

Frende baran.

Der 53. Pfalm.

Bon ber Denichen Berberben unb Erlöfung. 1 Eine Unterweisung Davids, im Chor

um einanber vorzusingen.

Die \*Thoren fprechen in ihrem Bergen : Es ift tein Gott. Sie taugen nichts, und find ein Greuel geworben in ihrem bofen Befen. Da ift Reiner, ber Gutes tbut. 1Bf. 14, 1.

3 Gott schauet vom himmel auf ber Menfchen Kinber, baß er febe, ob Jemanb

flug fei, ber nach Gott frage. 4 Aber sie find alle abgefallen, und allefammt untuchtig. Da ift Reiner, ber

Gutes thue, auch nicht Einer. 5 Wollen benn bie Uebeltbater ihnen nicht \*fagen laffen, bie mein Bolt freffen, baß fie fich nähren? GOtt rufen fie nicht

6 Da filrchten fie fich aber, ba nichts an fürchten ist; benn GOtt zerstreuet ble Gebeine ber Treiber. Du machst fie zu Schanben, benn GDit verfchmabet fie.

7 Ach, daß bie Billfe aus Zion über Israel tame, und GOtt sein gefangen Boll erlösete! So würbe sich Jakob freuen, und Israel fröhlich sein.

\* \$1. 14, 7.

### Der 54. Bfalm. Bebet um Sulfe unb Errettung.

1 Eine Unterweisung Davids, vorzufingen auf Saitenfpielen :

2 Da "bie bon Sibb tamen, und fbraden zu Saul: David hat fich bei uns \*1 Sam. 26, 1. R. verboraen. Bilf mir, GOtt, burch beinen Ramen, und schaffe mir Recht burch beine Gewalt. \* 98f. 79, 9.

4 GOtt, \* erhore mein Gebet, vernimme bie Rebe meines Munbes. # 95. 55. 2.

5 Denn Stolze setzen fich wiber mich, ! und Tropige fleben mir nach meiner Seele, und haben GOtt nicht vor Angen. Gela.

6 Siebe, GOtt flebet mir bei, "ber BErr erbält meine Seele. \*81. 97, 10.

7 Er wird die Bosbeit meinen Feinben bezahlen. Berftore fie burch beine Treue: 8 So will ich bir ein Frendenopfer thun, und beinem Ramen, DErr, banten, bag | er so tröftlich ift.

9 Denn bu errettest mich aus aller meiner Roth, baß \* mein Ange an meinen Reinben Luft fiebet. \* 181. 59, 11.

Der 55. Bfalm. Bebet miber bie falfchen Bruber.

1 Eine Unterweisung Davids, vorzusingen auf Saitenspielen.

Ott, \*bore mein Gebet, und tverbirg bich nicht vor meinem Fleben.

\* \$5, 54, 4. † \$5, 69, 18. Bj. 44, 25.

8 Merte auf mich, und erhöre mich, wie ich so Mäglich zage und heule,

4 Daß ber Feind fo fcbreiet, und ber

Gottlose branget; benn fie wollen mir einen Tud beweisen, und find mir heftig

5 Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und bes " Tobes Furcht ift auf mich 18, 5. gefalleu.

6 Furcht und Bittern ift mir angetom-

men, und Grauen hat mich überfallen. 7 3ch sprach: D, hatte ich Flügel wie Tauben, daß ich floge und etwa bliebe!

8 Siebe, fo wollte ich mich ferne weg machen, und in ber Bufte bleiben. Gela. 9 Ich wollte eilen, daß ich entrönne vor bem Sturmwinde und Wetter.

10 Mache ihre Zunge "uneins, HErr, und lag fie untergeben; benn ich febe

Frevel und haber in ber Stabt.

# 1 900 f. 11, 7.

11 Solches gehet Tag und Nacht um und um in ihren Mauern, es ift Mube und Arbeit barinnen.

12 \* Schabenthun regieret barinnen, Lügen und Trugen läßt nicht von ihrer \* 93f. 52, 3. Gaffe.

13 Wenn mich boch mein Keind schanbete, wollte ich es leiben; und wenn mir mein haffer pochte, wollte ich mich vor ibm verbergen.

14 Du \*aber bift mein Geselle, mein Bfleger und mein Berwandter, \*Dbab. v. 7. 15 Die wir freundlich mit einander waren unter uns, wir wandelten int Saufe

Dittes ju Baufen.

16 Der Tob übereile fie, und muffen \*lebenbig in bie Hölle fahren; benn es ift eitel Bosheit unter ihrem Saufen.

# 4 Moj. 16, 33.

17 3ch aber will ju GOtt rufen, und

ber SErr wirb mir belfen.

18 Des \* Abends, Morgens und Mittags will ich flagen und beulen; so wird er meine Stimme boren. \* Dan. 6. 10.

an mich wollen, und schaffet ihr Rube: beun \*ihrer ift viel wiber mich. \* Pf. 8, 2.

20 GOtt wird boren und fie bemuthigen, "ber allewege bleibt. Gela. Denn fle werben nicht anders, und fürchten GOtt nicht. # Bf. 102, 27.

21 Denn fie legen ibre Banbe an feine Friedfamen, und entheiligen feinen Bunb. 22 36r \* Mund ift glatter, benn Butter, und haben boch Rrieg im Ginn; tibre Worte find gelinder, benn Del, und find

boch bloge Schwerdter.

\* 3ct. 9, 8. † \$1. 57, 5.

23 \* Wirf bein Anliegen auf ben DErrn. Der wird bich verforgen, und wird ben Gerechten nicht ewiglich in Unruhe laffen.

" Datth. 6, 25. 1 Betr. 5, 7.

24 Aber, GOtt, \* Du wirft fie binunter floßen in die tiefe Grube. Die t Blutgierigen und Falschen werben ihr Leben nicht zur Balfte bringen. 3ch aber boffe auf bich. \* \$81. 94, 23. † \$81. 5, 7.

#### Der 56. Bfalm. Bebet wiber bie Berfolger.

1 Ein golben Meinob Davibs, von ber flummen Taube unter ben Fremben, ba \*ihn bie Philister griffen zu Gath. \* 1 Sam. 21, 11.

(SDtt, \*fei mir gnabig, benn Menfchen wollen mich verfenten; täglich ftreiten fie und angsten mich. \* 93. 51, 3.

3 Meine Feinbe verfenten mich täglich ; benn viele ftreiten wiber mich ftolziglich.

4 Wenn ich mich fürchte, "fo hoffe ich auf bich.

5 3ch will Gottes Wort rubmen ; auf GOtt will ich hoffen, und mich \* nicht fürchten; was follte mir Fleisch thun? \* Ebr. 13, 6.

6 Täglich fechten fie \* meine Worte an; alle ibre Gebanten finb, bag fie mir \* Matth. 26, 61. Uebels thun.

7 Sie halten ju Bauf und lauern, und haben Acht auf meine Fersen, wie fie

meine Geele erbaichen. 8 Bas fie Bofes thun, bas ift schon vergeben. Gott, stoße folche Leute ohne alle Gnabe binnnter.

9 Zähle meine Mucht, fasse meine Thranen in beinen Gad. Done Zweifel bu zählest sie.

10 Dann werben fich meine Feinbe muffen jurild tebren, wenn ich rufe; fo. werbe ich inne, baß du mein GOtt bift.

11 3ch will rubmen GOttes Wort, ich will rühmen bes BErrn Wort.

19 Er erloset meine Seele von benen, die | 12 Auf GOtt hoffe ich, und fürchte mich 543

nicht; was können mir bie Menschen \* 3cf. 51, 12. @br. 13, 6. thun? 13 3ch habe bir, GOtt, \*gelobet, baß

ich bir banken will. \* Bí. 66, 13. 14 Denn bu baft meine Seele vom Tobe errettet, meine Rufe vom Gleiten, baß ich twandeln mag vor GOtt im Licht ber Lebenbigen. #Pf. 116, 8. † 1 Mof. 17, 1.

Der 57. Bfalm. Gebet wiber ber geinbe Graufamtelt.

1 Ein golben Kleinob Davids, vorzufingen, bag er nicht umtame; ba ter bor Saul flobe in die Höhle.

#1 Cam. 22, 1.

Sei mir gnabig, GDtt, fei mir gnabig; benn auf bich trauet meine Seele, und unter bem Schatten beiner Flügel habe ich Zuflucht, bis bag bas Flügel pave in gebe. Unglitd vorliber gebe. 3 Ich rufe zu Gott, bem Allerhöchsten, meines Jammers ein Enbe

au GOtt, ber meines Jammers ein Enbe

4 Er fenbet vom himmel, unb hilft mir bon ber Schmach meines Berfenters. Sela. Gott fenbet feine Gute unb Ereme. \* Bi. 40, 11.

5 3ch liege mit meiner Seele unter ben Löwen. Die Menichenfinder find Flammen, ihre Bahne find Spiefe und Pfeile, und ihre Bungen icharfe Schwerbter.

\* \$6. 55, 22. 6 Erhebe bich, GOtt, über ben himmel,

und beine Ehre fiber alle Belt.

7 Sie ftellen meinem Gange Rete, und bruden meine Seele nieber; fle graben bor mir eine Grube, und fallen felbft barein. Sela.

8 Mein Herz ist bereit, GOtt, mein Berg ift bereit, bag ich finge und lobe.

9 Bache auf, meine Ehre, mache auf, Pfalter und Harfe; frithe will ich auf-

10 BErr. \*ich will bir banten unter ben Bollern, ich will bir lobfingen unter ben **- 981. 18, 50.** 

11 Denn \* beine Gitte ift fo weit ber himmel ift, und beine Babrbeit fo weit bie Bolten geben. \* 181. 36, 6.

12 Erhebe bich, GOtt, über ben Simmel, und beine Ebre über alle Welt.

#### Der 58. Bfalm. Rlage über bie Berleumber.

1 Gin golben Aleinob Davibs, vorzusingen, baß er nicht umtäme.

Seib ihr benn fumm, baß ihr nicht reben wollt, was recht ift, und rich-ten, was gleich ift, ihr Menschenkinder?

3 3a, muthwillig thut ihr Unrecht im | umber laufen.

Lanbe, und \*gebet fracts burch mit euren Banben au freveln. \* Spriic. 21, 29.

4 Die Gottlosen find vertehrt von Mutterleibe an, die Lügner irren von Mutterleibe an. \* Ep4. 4, 18.

5 3hr Buthen ift gleich wie bas Buthen beiner Schlange, wie eine taube t Otter, die ibr Ohr guftopft,

#1 Moj. 3, 1. † 195. 140, 4.

6 Dak fle ulcht bore bie Stimme bes Zauberers, bes Beschwörers, ber wohl # Breb. 10, 11. beschwören tann.

7 GOtt, gerbrich ihre Babne in ihrem Maul; zerftoße, GErr, bie Badengabne

ber jungen Löwen.

8 Gie werben zergeben wie Baffer, bas babin fließet. Gie \*zielen mit ihren Pfeis Ien, aber biefelben gerbrechen. 9 Sie vergeben, wie eine Schnede ver-

schmachtet, wie eine unzeitige Geburt eines Beibes seben fie bie Sonne nicht.

10 Che eure Dornen reif werben am Dornstrauch, wirb \* fie ein Born fo frifch wegreißen.

11 Der Gerechte wirb fich freuen, weim er folde Rache flebet, und wird feine Flife baben in bes Gottlofen Blut,

\*181. 68, 24. Offenb. 14, 20. 12 Daß bie Leute werben fagen : Der Gerechte wird feiner ja genießen; \*ce ift ja noch GOtt Richter auf Erben.

# \$6. 7, 9.

#### Der 59. Bfalm. Gebet wiber bie Berfolger.

1 Ein golden Kleinob Davids, daß ex nicht umfame ; ba " Saul binfanbte, mb ließ fein Saus bewahren, baß er ihn #1 Cam. 19, 11. töbtete.

(Frrette mich, mein GOtt, von meinen Feinben, und ichute mich bor benen, fo fich wiber mich feten.

3 Errette mich von ben Uebelthatern, und hilf mir von ben Blutgierigen.

4 Denn fiebe, DErr, fie lauern auf meine Seele; bie Starten fammeln fic wider mich, ohne meine Schuld und Miffethat.

5 Sie laufen ohne meine Schulb, unb bereiten fich. Erwache und begegne mir.

und flebe barein.

6 Dn DErr, GOtt Bebaoth, GOtt 38raels, wache auf, und fuche beim alle Beiben, fei berer "feinem gnabig, bie fo verwegene Uebeltbater finb. Gela.

\* 101. 56, 8.

7 Des Abends laft bie wieberum auch benlen wie " bie Hunde, und in der Stadt \* 25, 22, 17.

8 Siebe, fie plaubern mit einanber, \*Sowerbter find in ihren Lippen : "Wer follte es boren ?" \* Pf. 55, 22.

9 Aber Du, Berr, wirft ihrer lachen,

und aller Seiben fpotten.

10 Bor ibrer Macht balte ich mich au bir; benn Gott ift mein Schut.

11 ODtt erzeigt mir reichlich feine Gite; Gott läßt mich meine Luft seben

an meinen Feinben.

12 Erwürge sie nicht, daß es mein Boll nicht vergeffe; zerftreue fle aber mit beiner Macht, Derr, umfer Schild, und ftofe pie himunter l

13 3bre \* Lebre ift eitel Sanbe, und verbarren in ihrer Poffart, und predigen eitel Muchen und Biberfprechen. \* \$1. 36, 4.

14 Bertilge fie ohne alle "Gnabe; ver-tilge fie, baß fie nichts feien, und inne werben, bag Gott Berricher fei in Jatob, Sela. \*\$1. 56, 8. in aller Welt.

15 \* Des Abends laß fie wieberum auch beulen wie bie Sunde, und in der Stadt umber laufen.

16 Lag fie "bin und ber laufen um Speife, und murren, wenn fie nicht fatt **\* Mmos** 8, 11. 12.

werben.

17 3ch aber will von beiner Dacht fingen, und bes "Morgens rahmen beine Gute; benn bu bift mein t Sont und Buflucht in meiner Roth.

#Pj. 89, 2. †Pj. 62, 3.

18 3ch will bir, mein Hort, lobfingen; benn bu, GOtt, bift mein Schut, und mein guabiger GOtt.

Der 60. Bfalm. Gebet für bie Boblfahrt bes Bolls Jerael.

1 Ein golben Rleinod Davids, vorzufingen, bon einem golbenen Rofenfpan ju

lebren ;

2 Da "er geftritten hatte mit ben Sprern ju Defopotamien, unb mit ben Gyreen von Roba; da Joab umtebrete, und schlug ber Comiter im Salzthal zwölf \*2 Sant. 8, 1. 18. c. 10, 13. 18. taufenb. (3) Dit, ber bu une verftoßen unb gerftreuet hast, und zornig warest, tröste

nus wieber.

4 Der bu bie Erbe beweget und gerriffen haft, beile ihre Brilde, bie jo zerichellet ift. 5 Denn bn haft beinem Bolt ein Bartes erzeiget, bu "haft uns einen Trunt Bein gegeben, bag wir taumelten.

\* 3ef. 51, 17. 22. 3er. 8, 14.

6 Du baft aber boch ein Zeichen gegeben benen, bie bich ffirchten, welches fle aufwarfen, und fie ficher machte. Gela. 35

7 Auf baß "beine Lieben erlediget werben, fo hilf nun mit beiner Rechten, unb erbore uns. \* \$5, 108, 7. ac.

8 Gott rebet "in feinem Beiligthum, beg bin ich froh, und will theilen Gichem. und abmeffen das Thal Succoth.

" Did. 1, 2.

9 Gileab ift mein, mein ift Manaffe, Ephraim ift bie Macht meines Saupts, Juba ift mein Kürft.

10 Moab ift mein Bafchtopfen, meinen Schub strede ich über Ebom. Philistäa

jauchzet zu mir.

11 Ber will mich filhren in eine feste Stabt? Ber geleitet mich bis in Ebom? 12 Wirft Du es nicht thun, GOtt, ber bu uns verflößest, und ziehest nicht aus, GOtt, auf unser Heer?

13 Schaffe une "Beiftanb in ber Roth;

benn Menschen-Hülfe ift kein nütze.

\* 18f. 108, 13. 14 Mit \*GOtt wollen wir Thaten thun. Er wird unfere Feinde untertre-#\$5. 18, 30. \$5. 108, 14. ten.

Der 61. Bfalm.

Sebet für bie Obrigfeit, bag Gott ihr ftarter Aburm fei.

1 Ein Pfalm Davids, vorzusingen auf einem Saitenfpiel.

\* Hore, Gott, mein Geschrei, und merte auf mein Gebet ! \*31. 5. 2.

3 Hienieben auf Erben \*rufe ich zu bir, wenn mein Berg in Angft ift, bu wollest mich führen auf einen hoben Gelfen.

\* \$5. 18, 7.

4 Denn bu bift meine Zwerficht, ein Barter Thurm vor meinen Feinben.

# 93f. 71, 8.

5 3ch will wohnen in beiner Hitte ewiglich, und tranen "unter beinen Fit-tigen. Sela. "Bf. 36, 8.

6 Denn Du, GOtt, boreft \*meine Gelubbe; bu belohnest bie wohl, die beinen Namen fürchten. \* 1 90tof. 28, 20.

7 Du gibft einem Rönige langes Leben, baß feine Jahre \*währen immer für und #985, 102, 25.

8 Dag er immer fitzen bleibet vor GOtt. Erzeige ibm +Gute und Treue, Die ibn \* 981. 40, 11. 12. bebilten.

9 So will ich beinem Ramen lobfingen ewiglich, baß ich \*meine Gelübbe bezahle \* \$1. 65, 2. täglich.

Der 62. Bfalm. Beftanbiger Eroft wiber bie Seinbe. 1 Ein Bfalm Davids für "Jebuthun, borzusingen. \*95. 39, 1.

Meine Seele \*ift ftille gu Gott, ber mir bilft. \* 3ef. 30, 15.

8 Denn Er ift mein Bort, meine Bilfe, mein Sont, bag mich fein Fall fillrzen wird, wie groß er ift.

4 Wie lange ftellet ihr alle Ginem nach, bag ibr ibn erwürget, als eine hangenbe Wand und zerriffene Mauer?

5 Sie benten nur, wie fie ihn bampfen, fleißigen fich ber Litgen, geben gute Borte, aber im Bergen fluchen fie. Sela.

6 Aber meine Geele barret nur auf Sott: benn er ift meine Soffnung.

7 Er ift \* mein Sort, meine Sulfe, und mein Schut, baf ich nicht fallen werbe. \* \$6. 18, 2. ac.

8 Bei GOtt ift mein Beil, meine Ehre, ber Fels meiner Stärle; \*meine Buverficht ist auf GOtt. \* Bf. 61, 4.

9 Soffet auf ihn allezeit, lieben Leute, schulttet euer Berg vor ihm aus; GOti ift unfere Auverficht. Gela.

10 Aber \* Menschen find boch ja nichts, große Leute fehlen auch; fie wägen weniger, benn nichts, so viel ihrer ift.

\* Bf. 39, 6, 12.

11 Berlaffet euch nicht auf Unrecht unb Frevel, haltet euch nicht zu folchem, bas nichts ift; "fallt euch Reichthum ju, fo hänget bas Berg nicht baran.

\* Matth. 6, 33. c. 19, 22. Quc. 12, 19, 20. 1 Tim. 6, 9. 17.

12 GOtt bat Ein Wort gerebet, bas babe ich etliche Dal geboret, bag Gott allein mächtig ift.

13 Und bu, BErr, bift gnabig, und \*bezahleft einem Jeglichen, wie er's verbienet. # 3₹5m. 2, 6. 2c.

#### Der 68. Bfalm. Gebet um ben mabren Gottesbienft.

1 Ein Pfalm Davids, ba \*er war in ber Bufte Inba. \*1 Sam. 23, 14.

(SOtt, Du bift mein GOtt, frühe mache ich ju bir; \*es burftet meine Seele nach bir, mein Fleisch verlanget nach bir, in einem trodenen und burren Lanbe, ba tein Wasser ift. \*101. 42, 3. 181. 143, 6.

8 Daselbst febe ich nach bir in beinem Beiligthum, wollte gerne schanen beine Dacht und Ehre.

4 Denn beine Glite ift beffer, benn Le-Meine Lippen preisen bich.

5 Daselbst wollte ich bich gerne loben mein Lebenlang, und meine Banbe in beinem Namen aufheben.

6 Das ware meines Bergens Freube und Wonne, wenn ich bich mit fröhlichem Munde loben follte.

7 Wenn ich mich zu Bette lege, so benke ich an bich; wenn ich erwache, fo \*rebe ich von bir.

8 Denn bu bift mein Belfer, und unter bem Schatten beiner Flügel rühme ich.

9 Meine Seele banget bir an: \*beine rechte Hand erhält mich.

\* Bf. 89, 22. 3d. 41, 10.

10 Sie aber fleben nach meiner Seele, mich zu überfallen; sie werben unter bie Erbe binunter fabren.

11 Sie werben in's Schwerbt fallen, unb

den "Küchsen zu Theil werden.

\*Dffenb. 19, 17. 12 Aber ber König freuet fich in GOtt. Wer \* bei ihm schwöret, wird gerfihmet

werben; benn bie Lilgenmäuler follen verstopfet werben. \*34. 48, 1.

Der 64. Bfalm.

Bebet um Befdugung bes Lebens unb guten Ramens. 1 Ein Bfalm Davibs, vorzufingen.

Bore, Gott, meine Stimme in meiner Rlage; behute mein Leben vor bem graufamen Feinbe.

3 Berbirg mich vor ber Bersammlung ber BBfen, vor bem Baufen ber Uebelthater,

4 Belde ihre Bunge fcharfen wie ein Schwerbt, bie mit ihren giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen,

\* \$1. 57, 5. 5 Dag \*fie beimlich schießen ben Frommen; plötlich schießen fie auf ihn ohne alle Schen. \*Bf. 11, 2, 3. Spr. 26, 18.

6 Sie find fühn mit ihren bofen Amschlägen, und sagen, wie fie Stricke legen wollen, und fprechen : "Wer tann fie Jehen ?"

7 Sie erdichten Schallbeit, und balten es beimlich, flud verschlagen, und haben geidwinde Rante.

8 Aber GOtt wird fle ploglich schiefen. dak-ibnen webe tbun wird.

9 3bre "eigene Bunge wird fie fallen, baß ihrer spotten wirb, wer sie flehet. \* PJ. 7, 16.

10 Und alle Menfchen, bie es feben, werben fagen: "Das hat \*GOtt gethan." und merten, baß es fein Wert fei.

\*2 Mof. 8, 19. 11 Die \*Gerechten werben fich bes

HErrn freuen, und auf ihn trauen, und alle fromme Berzen werben sich beg rübmen.

Der 65. Bfalm. Danffagung für GOttes Boblihaten.

1 Ein Bfalm Davids, som Liebe vorzufingen.

St, man lobet bich in ber Stille zu Zion, und bir bezahlet man Gelibbe. \*\$1.50.14. \$1.61.9.

3 Du erhörest Gebet, barum fommt \*alles Fleisch zu bir. \*Bi. 145, 21.

4 Unfere Miffethat briddet uns bart; Du wollest unfere Sünde vergeben.

5 Wohl bem, ben bn erwählest, und zu bir lässelt, bag \*er wohne in beinen Höfen, ber hat reichen Trost von beinem Hause, beinem heiligen Tempel. \*Bi. 15, 1.

6 \*Erhöre uns nach ber wunderlichen Gerechtigkeit, Gott, unfer Seil, ber bu bift Zuversicht Aller auf Erben, und ferne am Meer. \*Pi. 4, 2.

7 Der bie Berge fest setzet in seiner Rraft, und gerüstet ift mit Macht.

8 Der bu \*ftillest bas Braufen bes Meers, bas Braufen seiner Wellen, und bas Toben ber Boller, \*\$1.89.10.

9 Daß sich entsetzen, die an benselben Enden wohnen, vor deinen Zeichen. Du machst fröhlich, was da webet, beides.

bes Morgens und bes Abenbs.

10 Du suchest bas Land heim, und wässert es, und macht es jehr reich. Gottes Brünnlein bat Wassers die Fülle. Dusself ihr Getreibe wohl gerathen, benn also banest du bas Land. \*181. 48. 5.

11 Du trantest seine Furchen, und feuchteft fein Gepflügtes; mit Regen machst bu es weich, und segnest fein Gewächs.

12 Du fronest bas Jahr mit beinem Gut, und beine Fußstapfen triefen von Fett.

18 Die Wohnungen in ber Wiffe sind auch fett, baß sie triefen, und die Higel

find umber luftig.
14 Die Anger find \*voll Schafe, und bie Auen fleben bid mit Korn, und man

jauchzet und finget.

Der 66. Bfalm. Lob und Preis ber fonberbaren Berfe Gottes.

\*95. 144, 13.

1 Ein Pfalmlied, vorzusingen. Fauchzet "Gott, alle Lande; "Pf. 98, 4. 2 Lobsinget zu Ehren seinem Ramen;

rkhmet ihn herrlich! 3 Sprechet zu GOtt: Wie wunderlich find deine Werke! Es wird deinen Fein-

ben fehlen vor beiner großen Macht. 4 MUes Land bete bich an, und lobfinge bir, lobfinge beinem Ramen! Sela.

5 Rommt ber, und sehet an die Werke GOttes, der so wunderlich ist mit seinem Thun unter den Menschenkindern.

\* 191. 46, 9.

6 Er \*verwandelt bas Meer in's Trocine, daß man zu Fuß über bas

Basser gehet; beß freuen wir uns in ihm. \*2 Mos. 14, 21.

7 Er herrschet mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Bölker. Die "Abtribunigen werben sich nicht erböben konnen. Sela. "Bf. 11. 5.

8 Lobet, ihr Böller, unfern GDtt, laffet

seinen Ruhm weit erschallen,

9 Der unfere Seelen im Leben behalt, und läft unfere Rufe nicht gleiten.

10 Denn, GOtt, bu haft uns versuchet und \*geläutert, wie das Gilber geläutert wird; \*Epr. 17, 3.

11 Du haft uns laffen in ben Thurm werfen; bu haft auf unfere Lenben eine

Last geleget;

12 Du baft Menfchen laffen ilber unfer Saupt fahren; wir find in "Feuer und Baffer gekommen; aber bu haft uns ausgeführet und erquidet. "5 Mof. 31. 6. 8.

18 Darum will ich mit Brandopferu geben in bein Haus, und "bir meine Gelübbe bezahlen; #Bl. 61. 9.

14 Wie \*ich meine Lippen habe aufgethan, und mein Mund gerebet hat in meiner Rotb.

15 Ich will bir feiste Brandopfer thun von gebrannten Bibbern; ich will opfern Rinber mit Boden. Sela.

16 Kommt ber, boret zu, Alle, bie ihr GOtt fürchtet; ich will erzählen, mas er an meiner Seele gethan hat.

17 Bu ibm rief ich mit meinem Munbe,

und pries ion mit meiner Junge. 18 Wo ich "Unrechts vorbätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht bören. \*Spr. 15. 29. c. 28. 9. 30. 9. 31.

19 Darum erboret mich GDit, und

mertet auf mein Fleben.

20 Gelobet sei GOtt, ber mein Gebet nicht verwirft, noch seine Gute von mir wendet.

Der 67. Pfalm.

Gebet und Dantfagung für Gottes gnabenreichen Gegen.

1 Ein Pfalmlieb, \*borzufingen auf Saitenspielen. \*\sp. 61, 1.

Sott \*fei uns gnäbig, unb segne uns;
ter lasse nus sein Antlitz leuchten !

ter lasse und sein Antlitz leuchten l Sela. \*Bi. 56, 2. †Spr. 16. 15.

3 Daß wir auf Erben erkennen seinen Beg, unter allen Beiben sein Beil.

4 Es banten bir, GOtt, die Böller; es banten bir alle Böller.

5 Die Bolter freuen fich und jauchzen, bag bu bie Leute "recht richteft, und regiereft bie Leute auf Erben. Sela.

\*Myoft. 17, 31.

6 \* Es banten bir, GOtt, bie Bolter; es banten bir alle Bölfer. \* 101. 45, 18. 7 Das "Land gibt fein Gemache. Es fegne uns GOtt, unfer GOtt. \* &. 34, 27. 8 Es fegne uns GOtt, und \*alle Welt fürcte ibn! \* 18f. 33, 8.

Der 68. Bfalm. Beiffagung bon Chrifti Erhöhung unb beren berrlider Rraft.

1 Ein Pfalmlied Davids, vorzusingen. (5-6 \*ftebe GDit auf, baß feine Feinbe zerstreuet werben, und die ihn haffen, vor ibm flieben. \*4 Mof. 10, 35. Bf. 132, 8. 8 Bertreibe fie, wie ber Rauch vertrieben wird: wie bas Wachs zerschmelzet bom Feuer, fo muffen umtommen bie Sottlojen vor &Dtt.

4 Die \*Gerechten aber müffen fich freuen und froblich fein bor GOtt, und von Bergen fich freuen. \* 98f. 97, 12.

5 Singet GOtt, lobfinget feinem Ra-"Machet Babn bem, ber ba fanft berfährt; ter beißt DErr, und freuet euch vor ibm, \*3d. 57, 14. † \$1. 83, 19.

6 Der ein \*Bater ift ber Baifen, unb ein Richter ber Wittwen. Er ift Gott in feiner beiligen Wohnung. \* Bj. 10, 14. 7 Gin Gott, ber "ben Ginfamen bas Baus voll Kinder gibt; ber die Gefange-

nen ausführet ju rechter Beit, und lagt bie Abtrunnigen bleiben in ber Durre. \*Bj. 113, 9.

8 BOtt, "ba bu vor beinem Bolt berzogest, da du einher gingest in der Wüste, Sela, \* 2 Mef. 13. 20. 21.

9 Da \*bebte bie Erbe, und die Himmel troffen vor biefem GOtt in Sinai, vor bem GOtt, ber Jeraels GOtt ift.

\* 2 Moj. 19, 16. x. 10 Run aber gibft bu, Gott, einen \* gnabigen Regen, und bein Erbe, bas burre ift, erquidft Du, \*3cf. 44. 3. Gjed. 34. 26.

11 Daß beine Thiere barinnen wohnen tönnen. BDtt, bu labeft bie Elenben mit beinen Gutern.

12 Der hErr gibt bas Wort mit großen Schaaren \* Evangeliften. \*3ef. 52, 7. zc.

18 Die Ronige ber Beerschaaren find unter einander Freunde, und bie Bausebre theilt ben Raub aus.

14 Wenn ihr zu Felbe lieget; fo glänget es als ber Tauben Flügel, bie wie Silber und Gold ichimmern.

15 Wenn ber Allmächtige bin und wieber unter ihnen Könige setzet, so wird es helle, wo es buntel ift.

16 Der Berg Gottes ift ein fruchtbarer Berg, ein groß und fruchtbar Gebirge.

17 Bas hilpfet "ihr großen Gebirge? Gott hat Luft tauf diefem Berge ju mobnen, und ber BErr bleibt auch immer baselbft. # 18 [. 114, 4. † 18 [. 74, 2.

18 Der Bagen \* Gottes ift viel taufenb Mal tausend, ber HErr ist unter ihnen im beiligen Ginai. +2 Ron. 6, 17. Bf. 103, 20.

19 Du \*bift in bie Bobe gefahren, und haft bas t Befängniß gefangen, bu baß & Gaben empfangen für bie Menichen, auch bie Abtrunnigen, bag Gott, ber HErr, bennoch baselbst bleiben wird.

\*Eph. 4, 8-10. † Col. 3, 15. \$Apoft. 2, 33. 20 Belobet fei ber BErr taglich. GDtt \*legt uns eine Last auf, aber er thilst; uus auch. Sela. \* Matth. 11, 29. 1 Cor. 10, 13. † \$5. 69, 19. 1 9Rof. 48, 16. 21 Wir haben einen GOtt, ber ba bilft; und ben HErrn DErrn, ber vom Tobe errettet.

22 Aber Gott wird ben Ropf feiner feinde zerschmeißen, sammt ihrem haarschädel, die da fortfahren in ihrer Gunbe. 23 Doch spricht ber HErr: 3ch will unter ben Fetten etliche bolen, aus ber Tick des Meers will ich etliche bolen.

24 Darum \*wird bein Fuß in ber Feinde Blut gefärbet werben, und beine hunde werben es leden. # \$6. 58, 11.

25 Man fiebet, GOtt, \*wie bu einber ziebeft, wie bu, mein Gott und Rinig, einher zieheft im Beiligthum.

\* 2 Sam. 6, 13, 14. 26 Die Sanger geben vorber, barnach bie Spielleute unter ben "Magben, bie # 2 9Rof. 15. 20. da pauten.

27 Lobet GOtt, ben SErrn, in ben Berfammlungen, für ben Brunnen 3eraels.

28 Da berrichet unter ihnen ber fleine Benjamin, bie Fürsten Juba's mit ihren Banfen, die Fürften Sebulons, Die Filte ften Raphthali's.

29 Dein GOtt bat bein Reich aufgerich tet, baffelbe wollest bu, Gott, une flat. ten; benn es ift bein Bert.

80 Um beines Tempels willen zu Jemfalem werben bir bie Ronige Beidente \* 95. 72, 10. 15. zuführen.

81 Schilt bas Thier im Rohr, bie Rotte ber Dofen unter ibren Ralbern, bie ba gertreten um Gelbes willen. Er gerfirenet die Böller, die da gerne friegen.

32 Die "Fürsten aus Egppten werben tommen, + Diobrenland wird feine Banbe ausstrecken zu Gott.

"3cf. 19, 21. † \$6. 87, 4. 88 3hr Königreiche auf Erben, finget WDtt. lobfinget bem BErrn. Sela,

84 Dem, ber ba fahrt im himmel allentbalben von Anbeginn! Siehe, er wird

feinem Donner Rraft geben.

85 Gebt \*GOtt die Dlacht! Berrlichkeit ist in Ibrael, und feine Macht in ben Wolten. #181.29.1.

86 Gott ift wunderfam in seinem Beiligthum. Er ift GDtt Israels; Er wirb bem Boll "Macht und Traft geben. Ge-\* Pf. 29, 11. 3cj. 40, 29. Lobet sei GOtt!

Der 69. Bfalm. Des Deffias Gebet in feinem Leiben.

1 Ein Bfalm Davibs "von ben Rosen, \*\$6. 45, 1. vorzusingen. (3)Dtt, bilf mir; benn bas Baffer gebet

mir bis an bie Seele.

8 3d \*versinke im tiesen Schlamm, ba bein Grund ift; ich bin im tiefen Baffer, und bie fluth will mich erfaufen. \* \$31. 40, 3.

4 3d habe mich mube \*gefdrieen, mein Sals ift beisch; bas + Geficht veraebet mir, daß ich so lange muß harren auf meimen GOtt. \*5ie619, 7. +181. 38, 11.

5 \* Die mich ohne Urfach haffen, berer ist mehr, benn ich Haare auf bem Haupt Die mir unbillig feind find, und mich verberben, find mächtig. Sch bezahlen, bas ich nicht geraubet habe. Ich muk Pf. 25, 19.

6 GOtt, Du weißt meine Thorheit, und meine "Schulben find bir nicht verborgen.

\* 2 Cor. 5, 21.

7 - Lag nicht zu Schanben werben an mir, bie beiner barren, BErr Berr Bebaoth! Lag nicht schamroth werden an mir, die dich snichen, GOtt Jeraels ! \* % £ 22, 6.

8 Denn um beinet willen trage ich Schmach, mein Angesicht ift voller

Schanbe.

9 3ch bin fremb \*geworben meinen Brfibern, und unbefannt meiner Mutter Minbern. #96. 38, 12. 306. 7. 5.

10 Denn \*ich eifere mich schier zu Tobe um bein hans; und bie t Schmabungen berer, bie bich fomaben, fallen auf mich.

\*305. 2, 17. \$1. 119, 139. † 948m. 15, 3. 11 Und ich weine, und faste bitterlich;

und man fpottet meiner bagu.

12 3ch babe einen Sad angezogen; aber fie treiben bas Gewött baraus.

13 Die \*im Thor sitzen, woschen von mir, und in ben Bechen finget man von Sinb 30, 9. x.

14 3ch aber bete, Derr, an bir gur ansenehmen Zeit; GOtt, burch beine große Güte expore mich mit beiner tronen Salfe.

15 Errette mich aus bem Roth, baf ich nicht verfinte, bag ich verrettet werbe von meinen Saffern, und aus bem tiefen Baffer ; \* 10f. 18, 18.

16 Dag mich bie Bafferfluth nicht erfaufe, und die Tiefe nicht verschlinge, und bas Loch ber Grube nicht über mir zu-

fammen gebe. 17 Erhore mich, BErr, benn beine Gute ist trostim; wende dich zu mir nach bei-

ner großen Barmberzigkeit.

18 Und verbirg bein Angeficht nicht vor beinem Rnechte; benn mir ift angft, erbore mich eilenb.

19 Mache bich zu meiner Geele, mib erlofe fie, erlose mich um meiner Keinbe willen.

20 Du weißt \* meine Schmach, Schanbe und Scham : meine Biberfacher find alle por bir. Bi. 44, 16.

21 Die Schmach bricht mir mein Berg, und franket mich. 3ch warte, ob es 3emand jammerte, aber ba ift niemanb: und auf \* Tröster, aber ich finde keine.

\* **£**lagi. 1, 2. 9.

22 Und fle "geben mir Galle ju effen, und Effig zu trinten, in meinem großen Durft. \* Matth. 27, 34. 48.

23 "3br Tifch muffe bor ihnen gum Strick werben, jur Bergeltung unb gu **ib**m. 11, 9.

24 Ihre \* Migen milffen finfter werben, baß fie nicht sehen; und ihre Lenben laß immer wanten. #9Rðm. 11, 10.

25 Gieße beine Ungnabe auf fie, unb

bein grimmiger Born ergreife fle. 26 "Ihre Bohnung muffe wuffe werben, und sei Niemand, ber in ihren Hutten mobne. # WpoR. 1, 20.

27 Denn fle verfolgen, ben Dn \*gcschlagen hast, und rühmen, daß du die Deinen übel ichlägeft.

28 Laf fie in "eine Sunbe über bie anbere fallen, daß sie nicht kommen zu beiner Gerechtigleit. # **M**om. 1, 24.

29 Tilge fie aus bem +Buch ber Lebenbigen, daß fle mit ben Gerechten nicht angefdrieben werben. \* 2uc. 10, 20.

80 3ch aber bin elenb, und mir ist webe. SOtt, beine Bulfe schitze mich!

81 3ch will ben Ramen GOttes loben mit einem Liebe, und will ihn boch ehren mit Daul. \* 19f. 145, 1. 2.

82 Das wird bem Berrn beffer gefallen, benn "ein Farr, ber Borner unb \*\$1. 50, 9. 13. Rlamen bat.

83 Die \*Elenben feben es, und freuen fich; und thie GOtt suchen, benen wird bas Herz leben. "Spr. 13, 25. † \$1. 22, 27.

34 Denn ber Berr boret bie Armen, und verachtet feine Befangenen nicht.

35 Es lobe \*ibn himmel, Erbe unb Meer, und Alles, bas sich barinnen reget. \* 931. 148. 1,

36 Denn GOtt wird Zion helfen, und bie Stabte Juba's bauen, bag man bafelbft mobne, und fie befite.

87 Und ber "Same feiner Anechte wird fle ererben, und bie seinen Ramen lieben, werben barinnen bleiben. # 18f. 102, 29.

#### Der 70. Bfalm.

Davibs Bitte um Gulfe wiber bie Feinbe.

1 Ein Pfalm Davibs, vorzusingen zum · Gebächtniß. # 19f. 38, 1. (File, GDtt, mich zu erretten, DErr,

mir zu helfen !

8 Es muffen fich ichamen, unb gu Schanben werben, bie nach meiner Seele fteben; fie muffen jurud tehren und gehöhnet werben, bie mir llebels wünschen, \* Bf. 35, 4. Bf. 40, 15. \$6. 83, 18.

4 Daß sie muffen wiederum zu Schanben werben, \*bie ba fiber mich schreien : \* 93j. 40, 16. "Da, ba l"

5 Freuen \*und fröhlich muffen fein an bir, bie nach bir fragen; und bie bein Heil lieben, immer sagen: "Hochgelobet fei GOtt l" \* \$1. 35, 21. 27.

6 3ch aber bin elend und arm. GOtt, eile ju mir, benn Du bift mein Belfer und Erretter; mein GOtt, verziehe nicht!

# \*95, 40, 18, Der 71. Bfalm. Gebet um Errettung.

Herr, ich traue auf bich; laß mich nimmermehr gn Schanben werben.

2 Errette mich burd beine Gerechtigkeit, und hilf mir aus, neige beine Ohren gu mir, und hilf mir!

3 Sei mir ein ftarker Hort, babin ich immer fliehen möge, ber bu zugesagt haft mir zu belfen; benn Du bift mein Fels und meine Burg.

4 Mein Gott, bilf mir aus ber hanb bes Gottlosen, aus ber Hand bes Unge-

rechten und Tyrannen.

5 Denn Du bift \*meine Buverficht, BErr, BErr, meine hoffnung von meiner Jugend an. \*Pf. 46, 2.

6 Auf bich habe ich mich verlassen von Mutterleibe an, Du \* hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen. Mein Rubm ift immer von bir. # \$1. 22, 10. 7 3ch bin \* vor Bielen wie ein Bunber ;

aber Du bist meine starke Zuversicht.

\* Gec. 24, 24. 27.

8 Lak \*meinen Mund beines Rubms und beines Preises voll fein täglich.

\*93f. 51, 17.

9 Berwirf mich nicht in meinem Alter, verlaß mich nicht, wenn ich schwach werbe. \* 38f. 51, 13.

10 Denn meine Reinbe reben wiber mich,

umb bie auf meine Seele halten, berathene fich mit einander,

11 Und sprechen: "GOtt hat ihn verlassen ; jaget nach, und ergreiset ihn, benn ba ift fein Erretter."

12 Gott, fei nicht ferne von mir; mein

SDtt, \*eile mir zu belfen !

\* Bf. 141, 1. 13 \*Coamen muffen fich und umfommen, bie meiner Geele juwiber finb; mit Scande und Hohn müssen sie überschüttet werben, bie mein Unglud suchen.

\* \$3f. 70, 3.

14 3ch aber will innmer harren, imb will immer beines \* Rubms mehr machen. **\***βγ. 51, 17.

15 Mein Mund foll verklindigen beine Gerechtigkeit, täglich bein Beil, bie ich

nicht alle zählen kann. 16 3ch gehe einher in ber Rraft bes

BErrn Berrn, ich preise beine Gerechtig-

17 GOtt, bu haft mich von Jugend auf gelehret; barum verkundige ich beine \*\$6. 9, 2. \$6. 77, 12.

18 Auch verlaß mich nicht, Gott, \*im Alter, wenn ich grau werbe, this ich beinen Arm verfilmbige Kindesfindern, und beine Rraft Allen, bie noch tommen follen.

\*v. 9. 3cf. 46, 4. † \$5. 103, 2. 19 BOtt, beine Gerechtigfeit ift boch, ber bu große Dinge thuft. GOtt, "wer

ist dir gleich?

\*2 Dof. 8, 10. c. 15, 11. 3er. 10, 6.

20 Denn bu läffest mich erfahren viele und große Angft, und \*machft mich wieber lebenbig, und holest mich wieber aus #1 Cam. 2, 6. ber Tiefe ber Erbe beranf.

21 Du macheft mich febr groß, unb tröftest mich wieber. \*Bj. 18, 36.

22 So bante ich auch bir mit Pfalterfpiel für beine Treue, mein GOtt; ich lobfinge bir auf ber Parfe, bu Beiliger in

23 Meine Libben und meine Seele. bie bu erloset hast, sind frohlich, und lobfingen bir. \* 103, 2.

24 Auch bichtet meine Zunge täglich on beiner Gerechtigkeit. Denn fchavon beiner Gerechtigfeit. men muffen fich und zu Schanben werben bie mein Unglitch fucben. #9f. 83, 18.

Der 72. Bfalm. Weiffagung von Chrifto und feinem Reid.

1 Des Salomo.

(SDtt, \*gib bein Gericht bem Ronige, und beine Berechtigfeit bes Ronigs Cobne. \*30b. 5, 22. 27.

2 Dag er bein Boll bringe gur Gerech-

tigfeit, und beine Elenben erreite.

3 Laß die Berge ben "Frieden bringen unter bas Bolt, und bie Bugel bie Gerechtigleit.

# \$6. 85, 9. 11. 12. 3ej. 52, 7. c. 55, 12.

4 Er wird bas velende Bolt bei Recht erhalten, und ben Armen belfen, und bie Lafterer zerichmeißen.

\* Siob 36, 6. \$§. 45, 5.

5 Man wirb bich fürchten, fo lange bie Sonne und ber Mond mabret, von Kind ju Rinbestinbern.

6 Er wird \*herab fahren, wie der Regen auf bas Fell, wie bie Tropfen, bie bas Land feuchten. "Jes. 45. 8. \*3cf. 45, 8.

7 Bu feinen Zeiten wird \*bluben ber Gerechte, und großer Friede, bis baß ber Mond nimmer sei. \* 931. 92. 15.

8 Er wird herrschen bon einem Meer bis an's andere, und von bem Baffer an bis zur Welt Enbe.

\* Raco. 9, 10. Matib. 28, 18.

9 Bor ihm werben sich neigen die in ber Bufte; und \*feine Feinbe werben Staub lecten. \* 3cf. 49, 23.

10 Die \* Könige am Meer und in ben Infeln werben Geschente bringen; bie Ronige aus Reich Arabien und Seba werben Gaben auführen.

**■ 181.** 68, 30. 3d. 60, 9.

11 Me Könige werben ihn anbeten, "alle Beiben werben ihm bienen.

\*95f. 2, 8.

12 Denn "er wird ben Armen erretten, ber ba fcbreiet, und ben Elenben, ber kei-\* hieb 36, 15. Pf. 35, 10. nen Helfer bat.

18 Er wird gnabig fein ben Beringen und Armen, und "ben Seelen ber Armen wird er belfen. \* \$5, 97, 10.

14 Er wird ibre Seele aus bem Trug und Frevel erlofen, und ihr "Blut wirb thener geachtet werben vor ihm.

# Bf. 9. 13.

15 Er wird leben, und man wird ihm bom Golbe aus Reich Arabien geben. Und man wird immerbar bor ihm beten,

taglich wirb man ihn loben. \*Offenb. 1, 18. 16 Auf Erben, oben auf ben Bergen, wird das Getreibe dick stehen; seine Frucht wird beben wie Libanon, und wird grünen in ben Stabten, wie Gras auf Erben.

17 Sein Name wird ewiglich bleiben : so lange die Sonne währet, wird sein Name auf bie Rachtommen reichen; unb \*werben burch benfelben gesegnet sein; alle Beiben werben ihn preifen.

\*1 Dtoj. 12, 3. c. 22, 18.

18 Gelobet fei GOtt, ber BErr, ber GOtt Jeraels, ber allein Wunber thut; 19 Und gelobet fei fein berrlicher Rame ewiglich; und alle "Lanbe muffen feiner Ehre voll werben! Amen, Amen.

\* % 10. 34. 6. 3. 20 Ein Enbe baben bie Gebete Davibs.

bes Sohnes 3fai's.

Der 78. Bfalm. Eroft und Barnung miber Mergernif, bes Gottlefen Glad betreffenb.

1 Ein Pfalm Afaphs.

Asrael bat bennoch GOtt jum Troft.

wer nur reines Bergens ift.
2 3ch aber batte schier \* gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt hatte beinabe geglitten. \* \$5. 94, 18.

3 Denn es verbroß mich auf die \* Ruhmrathigen, ba ich fabe, baß es ben Gottlofen fo wohl ging. "3er. 12, 1. Spr. 11, 25.

4 Denn fle find in feiner Befahr bes Todes, sondern fleben fest wie ein Ballast.

5 Sie find nicht in Unglück wie andere Leute, und werben nicht wie andere Menichen geplaget.

6 Darum muß ihr Tropen töftlich Ding fein, und ihr Frevel muß wohlgethan

beißen.

7 Ihre Berson \*bruftet fich wie ein fetter Wanst; sie thun, was fie nur gebenten. \* Siob 15, 27.

8 Sie vernichten Alles, und reben ibel bavon, und reben und läftern boch ber.

9 Bas fie reben, bas muß vom himmel berab geredet fein; was fie fagen, bas muß gelten auf Erben.

10 Darum fällt ihnen ihr Böbel zu, unb laufen ihnen zu mit Saufen, wie Baffer.

11 Und fprechen : "Bas \* follte GOtt nach jenen fragen? Bas follte ber Bochfte ibrer achten?"

12 Giebe, bas find bie Gottlosen; bie find gludfelig in ber Welt, und werben reich.

13 Soll es benn umfonft fein, bag mein Herz unsträflich lebet, und ich meine Banbe in Unichulb walche?

14 Und bin geplaget täglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba.

15 3ch hatte auch schier so gesagt, wie fie; aber fiebe, bamit batte ich verbammet alle beine Rinder, die je gewesen sind.

16 Fc gebachte ihm nach, daß ich es begreifen mochte; aber es war mir ju fdwer,

17 Bis baß ich ging in bas Heiligthum

Gottes, und merfte auf ihr Enbe.

18 + Aber bu feteft fie auf bas Schlubfrige, und fturgeft fie ju Boben. " Biob 21, 17. ac.

19 Wie werben sie so plötslich zu nichte! Sie geben unter, unb nehmen ein Enbe mit Schrecken. \* \$9f. 109, 13.

- 20 \* Wie ein Traum, wenn einer erwachet; fo machst bu, HErr, ihr Bilb in ber Stabt verschmäbet. \* \$1. 103, 16.

21 Aber es thut mir webe im Berzen, und flicht mich in meinen Rieren,

22 Dak ich muk ein Rarr sein, und nichts wiffen, und muß wie ein Thier fein bor bir.

23 Dennoch bleibe ich ftets an bir; benn bu haltft mich bei meiner rechten Banb,

24 Du leiteft mich nach beinem Rath, und nimmft mich endlich mit Ehren an.

25 Benn ich nur bich babe, fo frage ich nichts nach himmel und Erbe.

26 Benn mir gleich Leib und Seele berfcmachtet; fo bift bu boch, GDit, allezeit meines Berzens Troft und \* mein Tbeil. # £lagl. 3, 24.

27 Denn, fiehe, bie von bir weichen, werben umtommen ; bu bringeft um Alle,

bie wiber bich buren.

28 Aber bas ift meine Freube, baß ich mich zu Gott halte, und meine Buverficht Tetje auf ben BErrn BErrn, bag ich verfündige alle bein Thun.

# Der 74. Bfalm. Gebet um Erhaltung ber Rirde.

1 Gine Unterweisung Asaphs. (3)Dtt, warum verfiofieft bu uns fo gar? Und bist so grimmig zornig über bie Schafe beiner Weibe?

2 Gebente an beine Gemeine, bie bu von Alters ber erworben, und bir jum Erbtheil eribjet haft, an ben Berg Bion,

ba bu auf wobneft.

3 \*Tritt auf fie mit Füßen, und floße fie gar ju Boben. Der Feind hat Alles verberbet im Beiligthum, \* 3of. 10, 24.

4 Deine Wiberwärtigen brillen in beinen Papiern, und feten ibre Göten barein.

5 Man siehet die Aexte oben her blicken, wie man in einen Walb banet :

6 Und zerhauen alle seine Tafeswerte mit Beil und Barten.

7 Sie \*verbrennen bein Heiligthum, fie Tentweihen die Wohnung beines Namens au Boben.

8 Sie sprechen in ihrem Herzen : "Lagt uns sie plünbern !" Sie verbrennen alle Baufer Gottes im Lanbe.

9 Unsere Zeichen seben wir nicht, unb tein Prophet predigt mehr, und tein Leh-

rer lebret uns mebr.

10 Ach, GOtt, wie lange foll ber Wiberwärtige fcmäben, und ber Feind beinen Ramen fo gar verläftern?

11 Warum wenbest bu beine Banb ab, und beine Rechte von beinem Schoof fo

gar?

12 Aber GOtt ift mein König von Alters ber. \*ber alle Bulfe thut, so auf Erden geschiebet. \* W. 68, 21.

13 Du \*gertrenneft bas Meer burch beine Rraft, und zerbrichft bie Ropfe ber

Drachen im Baffer.

# 2 9Rof. 14, 21. c. 15, 8. x.

14 Du zerichlägst bie Ropfe ber Ballfische, und gibst fie zur Speise bem Boll in der Einöbe.

15 Du \*laffeft quellen Brunnen unb Bache: Du laffest verfiegen ftarte Strb-\* \$5. 104, 10.

16 Tag und Racht ift bein; Du machst, baß beibe, Sonne und Bestirn, ihren gewiffen Lauf baben.

17 Du feteft einem jeglichen Lanbe feine Grenze; Sommer und Winter machst Du. 18 Go gebente boch beg, bag ber Feinb ben DEren fomabet, und ein thoricht

Boll läftert beinen Ramen. 19 Du wollest nicht bem Thier geben bie Seele beiner Turteltaube, und \* beiner elenben Thiere nicht fo gar vergeffen.

# 18f. 9, 19.

20 Gebente an ben Bunb; benn bas Land ist allenthalben jämmerlich verbeeret, und die Baufer sind gerriffen.

21 Lag ben Geringen nicht mit Schanben bavon gehen; benn bie Armen unb

Elenden rühmen beinen Ramen.

22 Mache dich auf, GOtt, und führe aus " beine Sache; gebenke an bie Schmach, die dir täglich von den Thoren wider-

23 Bergift nicht bes Gefdreies beiner Feinde; bas Toben beiner Bibermarti-

gen wird je länger je größer.

# Der 75. Pfalm.

206 ber Bunber Gottes. Barnung vor Sicherheit.

1 Ein Pfalm und Lieb Afaphs, bag er nicht umtame, vorzusingen.

Mir banken bir, GOtt, wir banken bir, und verkundigen beine Bun-\*2 Ron. 25, 9. † Pf. 83, 13. | ber, bag bein Rame fo nahe ift. \*Pf. 9, 2.

8 "Denn zu feiner Zeit so werbe 3ch ]

rect ricten. 4 Das \* Land gittert, und Alle, die barinnen wohnen; aber 3ch halte feine

Saulen feft." Sela. \* 30el 2, 1. 5 3ch fprach zu ben Ruhmrathigen: Ribmet nicht fo; und zu ben Gottlofen:

Bochet nicht auf Gewalt,

6 Bochet nicht so boch auf eure Gewalt. rebet nicht baleftarrig,

7 Es habe feine Roth, weber vom Aufgang, noch bom Riebergang, noch bon bem Gebirge in ber Bufte.

8 Denn GOtt ift Richter, ber \* biefen erniebriget, und jenen erhöbet. \*1 Sam. 2,7.

9 Denn ber Berr bat einen Becher in ber Sand, und mit fiartem Bein voll eingeschenket, und schenket aus bemfelben ; aber bie Gottlofen muffen alle trinten, \* \$6. 60. 5. und die Befen ausfaufen.

10 3ch aber will verfünbigen ewiglich, und lobfingen bem GOtt Jafobs.

11 "Und will alle "Gewalt ber Gottlofen zerbrechen, daß die Gewalt bes Gerechten erböbet werbe."

Der 76. Pfalm. Gott ift feiner Rirde Schupmehr.

1 Ein Pfalmlieb Afaphs, auf Saitenfpiel vorzusingen.

(3)Ott ift in Juba befannt, in Israel ift fein Name berrlich;

8 Bu Salem ift fein Gegelt, unb "feine Wohnung zu Zion. \*Pf. 9, 12. 4 Daselbst szerbricht er die Pfeile bes

Bogens, Schild, Schwerdt und Streit. Sela. #pf. 46, 10. 3ef. 9, 4. 5.

5 Du bist berrlicher und machtiger, benn bie Raube-Berge.

6 Die Stolzen milffen beraubet werben und entschlafen, und alle Rrieger muffen bie Banbe laffen finten;

7 Bon beinem Schelten, GOtt Jatobs, fintet in Schlaf beibes, Roff und Bagen. 8 Du bift erschrecklich. \*Wer tann vor bir fteben, wenn bu gurneft? **\*** \$81. 90, 7.

9 Wenn bu bas Urtbeil laffeft boren bom himmel, fo erfdridt bas Erbreich, und wird flille,

10 Wenn GOtt fich aufmacht gu richten, bag er belfe allen Elenben auf Erben. "3ef. 34, 8. c. 13, 9. Scla.

11 Benn Menfchen wiber bich wuthen, fo legest bu Ehre ein; und wenn fie noch mehr wilthen, bift bu auch noch geruftet.

12 Gelobet und haltet bem BErrn, eurem GDit, Alle, bie ibr um ibn ber feib; bringet Beidente bem Schredliden,

13 Der ben Fürsten ben Muth nimmt,

und ichrecklich ift unter ben Ronigen auf Erben.

Der 77. Bfalm. Der Frommen Anfechtung und Eroft.

1 Ein Pfalm Afaphs für Bebuthun, vorzufingen. ■ Bf. 62, 1.

Ju Gott foreie ich, und er erhoret mich. 36 foreie mit meiner Stimme zu Gott,

8 "In ber Beit meiner Roth fuche ich ben Berrn, meine Band ift bes Rachts ansgereck, und läßt nicht ab; benn meine Seele will fich nicht troften laffen.

\* \$6, 7. 4 Wenn ich betrübt bin, so benke ich an GOtt; "wenn mein Herz in Aengsten ift, fo rede ich. Gela. \* 18i. 18, 7.

5 Meine Mugen hältst bu, baß fie maden; ich bin fo ohnmächtig, bag ich nicht reben fann.

6 3ch \*benke ber alten Zeit, ber vorigen Jahre. \*\$ 143, 5. 3ef. 51, 9. ac. 7 3ch bente bes Rachts an mein Sai-

tenfviel, und "rebe mit meinem Bergen, # Bi. 4, 5. mein Beift muß forfchen.

8 Wird benn "ber DErr ewiglich verfloßen, und feine Gnabe mehr erzeigen? \*\$1. 79, 5. \$6, 85, 6. \$1agl. 3, 31.

9 3fi's benn ganz unb gar aus mit feiner Gute? Und bat bie Berbeifung ein Enbe?

10 Sat benn GOtt vergeffen gnabig an fein, und feine Barmberzigkeit vor Born verfchloffen? Gela.

11 Aber boch ibrach ich : "Ich muß bas leiben; bie rechte Band bes Bochsten fann Alles anbern. \* Bj. 16, 2.

12 Darum gebenke ich an bie Thaten bes BErrn; ja, ich "gebente an beine \* 931. 71. 17. vorigen Wunder,

13 Und rebe von allen beinen Werten.

und fage von beinem Thun.

14 GOtt, bein Weg ist beilig. Bo ift so ein mächtiger GOtt, als du, GOtt, bift?

15 Du bift ber GOtt. \*ber Bunber thut; bu baft beine Macht bewiesen unter ben Bölfern. **\*1**97.98,1.

16 Du haft bein Boll erlöset gewaltigfich, die Kinder Jatobs und Josephs. Sela.

17 Die Baffer saben bich, GOtt, bie Baffer faben bich, und angfteten fich, und die Tiefen tobten.

18 Die biden Bolten goffen Baffer, bie "Bollen bonnerten, und bie Strablen fubren baber. # \$5[. 29, 3.

19 Es bonnerte im himmel, beine Blive

leuchteten auf bem Erbboben; bas Erbreich regte fich, und bebte babon.

20 Dein Beg war im Meer, und bein Bfab in großen Waffern, und man fpilrete boch beinen Fuß nicht.

21 Du \*führeteft bein Bolt, wie eine Beerbe Schafe, burch Mofe und Aaron.

\*2 Moj. 12, 37. c. 14, 22.

## Der 78. Pfalm. Ergablung ber Boblthaten und Strafen Gottes, feinem Bolt erzeigt.

1 Gine Unterweisung Afaphs. Bore, mein Bolt, mein Gefet, neiget

eure Ohren zu ber "Rebe meines Munbes. \* Spr. 8. 5. 2c.

2 3ch will \* meinen Mund aufthun gu Spruchen, und alte Geschichte aussprechen, # Bi. 49. 4. 5. Matth. 13. 35.

8 Die wir geboret haben und wiffen, \* und unfere Bater uns ergablet baben,

\* 3ocl 1. 3. 4 Daß wir es nicht verhalten sollen ihren Kindern, die hernach tommen, und verklindigen den Rubm des HErrn, und feine Macht und Wunder, Die er getban

5 Er richtete ein Zeugniß auf in Jakob, und gab ein Gefet in Berael, bas er unfern Batern gebot au lehren ihre Rinber, 6 Auf bag bie Rachtommen lerneten,

und bie Rinber, die noch follten geboren werden, wenn fie auftamen, daß fie es auch ihren Kinbern verfündigten,

7 Daß fie fetten auf Gott ihre Soffnung, und nicht bergäßen ber Thaten

@Dites, und feine Gebote bielten,

8 Und nicht wurden wie ibre Bater, eine \*abtrünnige und ungehorsame Art, welchen ihr Berg nicht fest war, und ihr Beift nicht treulich bielt an Gott.

\*5 Moj. 32, 5, 6, 28.

9 Wie die Kinder Cphraims, so geharnischt ben Bogen führeten, abfielen gur \* Reit bes Streits. # 85. 140, 8.

10 Gie bielten ben Bund Gottes nicht. und wollten nicht in seinem Gesets wan-

11 Und vergagen seiner Thaten und seiner Wunder, die er ihnen erzeiget hatte. 12 Bor ihren Bätern that er Wunder in

Egyptenland, im Felbe Zoan. -13 Er gertheilete bas Meer, und ließ fle burchhin gehen, und flellete bas Waffer, wie eine Mauer.

#2 Mof. 14, 21, 22, 3c.

14 Er \*leitete fie bes Tages mit einer Wolle, und bes Nachts mit einem hellen Sener.

15 Er \*rig bie Felsen in ber Bufte, und trantte fie mit Baffer bie Fulle,

\*2 PRof. 17, 6. 2c. 39, 105, 41.

16 Und ließ Bache aus bem Felfen fliegen, baß fie hinab floffen, wie Baffer-ftrome.

17 Roch fünbigten fie weiter wiber ibn, und ergurneten ben Bochften in ber Bufte,

18 Und \*versuchten GOtt in ihrem Bergen, baß tfie Speife forberten für ihre #1 Cor. 10, 9. †4 Moj. 11, 4. Geelen,

19 Und rebeten wiber @Dtt, und fprachen: Ja, GOtt follte wohl tonnen einen

Tifc bereiten in ber Bufte !

20 Siebe, er hat mohl ben Felfen gefolagen, baf Baffer floffen, und Bache fich ergoffen; aber wie tann er Brob geben, und feinem Boll Fleisch verschaffen?

21 Da nun bas ber BErr borete, entbrannte ex, und Feuer ging an in Jakob,

und Born tam über Israel, 22 Daß fie nicht glaubeten an GOtt, und hoffeten nicht auf feine Hulfe.

23 Und er gebot ben Bollen broben, unb that auf die Thur des himmels.

24 Und ließ + bas Man auf fie regnen, ju effen, und gab ihnen himmelsbrob.

\*2 Moj. 16, 4. 14. 2c.

25 Sie affen Engelbrob, er fanbte ihnen Speise bie Rulle.

26 Er ließ weben ben Oftwind unter bem himmel, und erregte burch feine Stärle ben Gubwinb.

27 Und ließ Fleifc auf fie regnen, wie Staub, und Bogel, wie Sand am Meer, 28 Und ließ \*fie fallen unter ihr Lager allenthalben, ba fie wohneten. \*4 Moj. 11. 31.

29 Da agen fie, und wurden allgu fatt : er ließ fie ihre Luft buffen.

30 Da fie nun ihre Luft gebüßet batten, und sie noch bavon agen;

31 Da \* fam ber Born Gottes über fie, und erwürgete bie Bornebmften unter ihnen, und schlug barnieber bie Beften in \*4 Mof. 11, 33. Israel.

82 Aber über bas Alles fünbigten fie noch mehr, und \*glaubten nicht an seine Bunber. \* \$5f. 106, 24.

88 Darum ließ er fie babin fterben, baff fie nichts erlangeten, und mußten ihr Lobenlang geplaget fein.

84 Wenn er fie erwürgete, fuchten fie ihn, und kehreten sich frühe zu GOtt,

35 Und gebachten, daß GOtt \*ibr Hort ift, und GOtt ber Bochfte ihr Erlofer ift, \* Pj. 19, 15.

36 Und beuchelten ibm mit ihrem Mun-\*2 Mos. 13, 21. 2c. | be, und logen ihm mit ihrer Zunge;

87 -Aber ihr Berg war nicht fest an ibm, und hielten nicht treulich an seinem Bunbe. " Matth. 15, 8.

88 Er aber war barmbergig, und vergab bie Miffethat, und vertilgte fie nicht, und wandte oft feinen Born ab, und ließ nicht feinen ganzen Born geben.

39 Denn er gebachte, baß fie Fleisch find, ein Bind, ber babin fahret, und

micht wiebertommt.

40 Sie ergurneten ihn gar oft in ber Biffe, und entruffeten ibn in ber Einobe.
41 Sie versuchten Gott immer wieber, und meisterten ben Beiligen in Israel.

42 Sie gebachten nicht an seine Banb bes Tages, ba er fie erlofete von ben feinben. 43 Die er benn feine Beichen in Egypten gethan batte, unb feine \*Bunber im

Lande Zoan; \* v. 12. 44 Da er ihr \*Baffer in Blut manbelte, baß fie ihre Bache nicht trinfen

tonnten: # 2 90tof. 7, 20. ac. 45 Da er "Ungeziefer unter fie schickte, bie fie fragen, und Aroten, die sie verder-\* 2 900s [. 8, 6. 24.

46 Und gab ihr Gewächs ben Raupen,

und ibre Saat ben Benfcreden;

47 Da er \*ibre Beinftode mit Hagel foling, und ihre Maulbeerbaume mit # 2 9Rof. 9, 25. Schloffen;

48 Da er ihr Bieh foling mit Hagel, und

ibre Beerbe mit Strablen:

49 Da er boje Engel unter fie fandte in feinem grimmigen Born, und ließ fie toben und wollthen, und Leibe thun;

50 Da er feinen Born ließ fortgeben, und ihrer Seelen bor bem Lobe nicht verschonete, und ließ ihr Bieh an ber #2 Moj. 9, 6. 9. Bestilenz fterben ;

51 Da ver alle Erftgeburt in Egypten folug, bie erften Erben in ben Bitten Hams; #2 9Rof. 12, 29. ac.

52 Unb Bieft fein Boll ausziehen wie Schafe, und führete fie wie eine Beerbe in ber Bufte. \* 98f. 77, 21.

58 Und er Pleitete fie sicher, baß fle fich nicht flirchteten; aber ihre Feinde bebedte \* 2 900 of. 14, 19, 22, 27. bas Meer.

54 Und brachte fie in seine beilige Grenze, zu biesem Berge, "ben seine Rochte er-\* \$6, 80, 16, 18. worben bat:

55 Und vertrieb vor ihnen ber bie Bolber, und ließ ihnen bas Erbe austhei-Ien, und ließ in jener Bitten bie Stämme Jeraels wohnen. \* 93f. 44, 3.

56 Aber fie versuchten und ergurneten GOtt, den Böchsten, und hielten seine Zeugniffe nicht,

fielen zurück, und verachteten 57 Und Alles, wie ihre Bater, und hielten nicht, \*gleichwie ein lofer Bogen, \* Sof. 7, 16.

58 Und ergurneten ibn mit ihren Soben, und reigten ibn mit ibren Göten.

59 Und da bas GOtt borete: entbrannte

er, und verwarf Jerael fehr,

60 Daß er \*feine Bohnung ju Silo ließ fahren, die Hitte, ba er unter Menschen mobnete: \*1 Sam. 4, 11.

61 Und gab ihre Macht in bas Gefangniff, und ihre Berrlichteit in bie Sand bes

Feinbes :

62" Und übergab sein Boll in bas Schwerbt, und entbrannte über fein Erbe.

68 Ihre tjunge Mannschaft fraß das Fener, und ihre Jungfrauen mußten ungefreiet bleiben. \* Biob 1, 16.

64 3bre \*Priefter fielen burch bas Schwerdt, und waren teine Wittwen, bie ba weinen follten. #1 Sam. 22, 17.

65 Und ber BErr erwachte, wie ein Schlafenber, wie ein Starker jauchzet, ber vom Bein tommt,

66 Und \*fclug feine Feinde von binten, und bing ihnen eine ewige Schanbe an.

#1 Sam. 5, 6.

67 Und verwarf bie Hitte Josephs, und erwählte nicht ben Stamm Ephraim ;

68 Sonbern erwählte ben Stamm Juba, ben Berg Zion, welchen er liebte.

69 Und bauete fein Beiligthum boch, wie ein Land, bas ewiglich fest fleben foll. 70 Und vermablete feinen Rnecht David,

und nahm ihn von den Schafftallen; # 1 Sam. 16, 11. 2c.

71 Bon ben fängenben Schafen bolte er ibn, baff er fein Bolt Jatob weiben follte, und fein Erbe Israel. #2 Sam. 5, 21

72 Und er weidete fie auch mit aller Trene, und regierete fie mit allem Fleiß.

Der 79. Bfalm. Gebet wiber bie Frinbe ber Bahrheit unb ihre Evmnnei.

1 Ein Pfalm Afaphs.

BErr, es find Seiben in bein Erbe gefallen, bie baben beinen beiligen Tempel verunreiniget, und aus Jerusalem Steinhaufen gemacht.

2 Sie haben bie Leichname beiner Rnechte ben Bogeln unter bem himmel gu freffen gegeben, und bas Fleifch beiner Beiligen

den Thieren im Lande.

8 Sie haben Blut vergoffen um Jerufalem ber, wie Baffer; und war Riemand, ber begrub.

4 Wir "find unfern Nachbarn eine Schmach geworden, ein Spott und Hohn benen, bie um uns find.

\* 36. 31, 12. 36. 44, 14. 36. 89. 42.

5 BErr, wie lange \*willft bu fo gar gurnen, und beinen Gifer wie Teuer bren-\*96.77, 8. 96.85, 6. nen laffen?

6 Schutte \*beinen Grimm auf bie Beiben, die bich nicht kennen, und auf bie Ronigreiche, die beinen Namen nicht aurufen. \* 3er. 10, 25.

7 Denn fle haben Jatob aufgefreisen,

und feine Baufer vermuftet.

8 "Gebente nicht unserer vorigen Dissethat; erbarme dich unser bald, denn wir \*3d. 64. 9. find fast bünne geworden.

9 Bilf bu uns, GDtt, unfer Helfer, um beines Ramens Ehre willen ; errette uns. und vergib une unfere Gunbe, um beines

Mamens willen!

10 Warum \* läffest bu bie Beiben fagen : "Wo ist nun ihr GOtt?" Lak unter ben Deiben vor unfern Augen fund werben Die Rache bes Bluts beiner Anechte, bas vergoffen ift.

\*Bf. 42, 4. Bf. 115, 2. 30cl 2, 17. 11 Lag vor bich tommen bas "Seufzen ber Gefangenen; nach beinem großen Arm behalte bie Kinber bes Tobes.

# Bf. 102, 21.

12 Und vergilt unsern Nachbarn fiebenfältig in ihren Busen ihre Schmach, bamit fie bich, BErr, geschmähet haben.

18 Bir aber, \*bein Bolt und Schafe beiner Weibe, banten bir ewiglich, unb verkündigen beinen Rubm für und für.

\*\$f. 100, 8.

Der 80. Bfalm. Gebet um Erhaltung bes geiftlichen Weinbergs. 1 Ein Pfalm Afaphs von ben Span-

rofen, vorzusingen. Du hirte Israels, bore, ber bu Josephs buteft wie ber Schafe; erscheine, ber \*bu fitest über Cherubun.

"1 Sam. 4, 4. Bf. 99, 1.

8 Erwede beine Gewalt, ber bu vor Ephraim, Benjamin und Manaffe bift, und tomm une gu Bulfe!

4 GDtt, troffe une, und lag leuchten

"bein Antlit, fo genesen wir. #1 90tof. 32, 30. 98f. 81, 17.

5 PErr, GOtt Zebaoth, wie lange willft bu garnen über bem Gebet beines Bolts?

6 Du speisest sie mit & Thräuenbrob und trankest sie mit großem Maag voll Thränen. \* 181. 102, 10.

7 Du fetest uns unsern Rachbarn zum Bant, und unfere Feinbe fpotten aufer.

8 GDit Zebaoth, troffe uns; lag leuchten bein Antlit, fo genefen wir.

9 Du baft Beinen Beinftod aus Egopten geholet, und haft vertrieben bie Deiben, und benselben gepflanzet.

\* Marc. 12. 1. 2c.

10 Du baft bor ihm bie Bahn gemacht, und haft ihn laffen einwurzeln, bag er bas Land erfüllet hat.

11 Berge find mit feinem Schatten bebedt, und mit feinen Reben bie Cebeen

GDtte8.

12 Du haft sein Gewächs ausgebreitet bis an bas Meer, und feine Zweige \*bis \* 2 moj. 23, 31. an bas Waffer.

18 Warum hast bu benn seinen Zam zerbrochen, bag ihn \*zerreißet Alles, das vorüber gehet? \* BI. 89, 42. 3cf. 5. 5. 6.

14 Es haben ihn zerwühlet bie wilben Saue, und bie wilben Thiere baben ihn

verberbet.

15 GOtt Zebaoth, wende bich boch, ichaue bom himmel, und fiebe an, und

uche beim biefen Weinftod

16 Und halte ihn im Bau, "ben beine Rechte gepflanzet hat, und ben du bir festiglich ermählet baft. # 201, 78, 54.

17 Siehe barein, und schilt, bag bes Brennens und Reigens ein Ende werbe.

18 Deine Sanb ichute \* bas Boll bei-ner Rechten, und bie Leute, bie bu bir festiglich ermablet baft :

19 So wollen wir nicht von bir weichen. Lag une leben; so wollen wir beinen Namen anrufen.

20 BErr, GDtt Bebaoth, trofte mus; laß bein Antlit leuchten, so genesen wir.

Der 81. Bialm. Bermahnung, wie bie Feiertage recht gu begefen. '

1 Auf der Gittith vorzusingen, Asaph. Singet frohlich Gott, "ber unfect Stärke ift; jandget bem GD# Jatobs! **₩**931. 46, 2.

8 Nehmet bie Pfalmen, und gebet ber bie Pauten, liebliche Harfen mit Bfalter

4 Blafet im Reumonden bie Bofaunen, in unferm "Fest ber Laubrufte !

\*5 Dof. 16, 13. 20. 5 Denn folches ift eine Beise in Israel,

und ein Recht bes GDites Jatobs. 6 Solches bat er jum Zeugniß gefehrt unter Joseph, ba fle aus Egyptenland 10-

gen, und frembe Sprache geboret hatten. 7 Da ich ihre Schulter von ber Laft ette lebiget hatte, und ibre Sanbe ber Tipfe los wurben.

8 Da bu mich in ber Roth anriefest, half ich bir aus, und erhorete bich, ba

bic bas Wetter überfiel, und versuchte bic am Daberwaffer. Sela.

\*4 Mej. 20, 13, 2c.

9 \* Bore, mein Bolt, ich will unter bir zeugen; 34rael, bu follst mich boren. #181. 50, 7.

10 Dag \*unter bir fein anberer GOtt fei, und bu feinen fremben Gott anbeteft. \* 2 Mof. 20, 3.

11 \* 3 ch bin ber HErr, bein GOtt, ber bich aus Egyptenland geführet hat. Thue beinen Mund weit auf, laft mich ibn fallen. # 2 9Rof. 20, 2.

12 Aber mein Bolt gehorcht nicht meiner Stimme, und Jerael will meiner nicht.

13 So babe ich fle "gelaffen in ihres Herzens Duniel, baß fie wandeln nach ihrem Rath. # Mpoft. 14, 16. 14 Bollte \*mein Boll mir geborfam fein,

und Jorgel auf meinem Wege geben ;

\* 5 Mof. 5, 29. c. 28, 1. xc.

15 So wollte ich ihre Feinde bald Sampfen, und meine Band Aber ihre Bibermartigen wenben,

16 Und bie ben Berrn haffen, müßten an ibun fehlen, ihre Zeit aber wilrbe ewiglich

mäbren.

17 Und ich würde fie mit bem besten Beigen speisen, und mit Honig ans bem Relien fättigen.

Der 82. Bfaim. Bom Stanb unb Amt ber weltlichen Obrigfeit.

1 Ein Bialm Afabbs.

(SOtt flebet in ber Gemeine Gottes, und ift Richter unter "ben Göttern. \* v. 6.

2 Wie lange wollt ihr unrecht richten, und bie Berson ber Gottlosen vorzieben? \* 5 9Rof. 1, 17.

3 Schaffet + Recht bem Armen und bem Baifen, und helfet bem Elenben und Dürftigen jum Recht. \* 3d. 1, 17. 4 \* Errettet ben Geringen und Armen,

und erlöset ibn aus ber Gottlosen Gewalt. \* 6m. 24, 11.

5 Aber sie lassen ihnen nicht sagen, und achten es nicht; sie geben immer bin im Finftern; barum muffen alle Grundvefien bes Lanbes fallen.

6 3ch habe wohl gesagt: \* 3hr feib Gbtter, und alljumal Rinber bes Sochften;

\*v. 1. 305. 10, 84. 7 Aber tihr werbet sterben, wie Meniden, und wie ein Tyrann zu Grunde geben. Grech. 81, 14.

8 GOtt, made bic anf, und richte bas Land : benn Du bift Erbherr fiber alle Sciben. \*96.2.8. i Der 83. Bfalm.

Amt ber Obeigfelt.

Gebet um Salfe wiber bie Feinbe ber Rirde.

1 Ein Blalmlieb Alabbs.

(SDtt, schweige boch nicht also, und sei boch nicht fo ftille; GOtt, balte boch n**ic**t fo inne !

3 Denn fiebe, beine Feinbe toben, unb bie bich haffen, richten ben Ropf auf.

4 Sie machen liftige Anschläge wiber bein Bolt, und rathschlagen wiber beine Berborgenen.

5 "Bobl ber!" fprechen fle; \*,, laßt uns fie ausrotten, baß fie fein Bolt feien, bag bes Ramens Israels nicht mehr gebacht werbe!" \* 3er. 11, 19.

6 Denn fie baben fich mit einander vereiniget, und einen Bund wider bich gemacht,

7 Die Bitten ber Ebomiter und Ismaeliter, ber Moabiter unb Bagariter,

8 Der Gebaliter, Ammoniter und Amaletiter, die Philister sammt benen zu Tyrus :

9 Affur bat fich auch zu ihnen geschlagen, und belfen ben Rinbern Lots.

10 Thue ihnen wie \*ben Mibianitern, wie † Sisera, wie Jabin am Bach Kison, \* Richt. 7, 22. † Richt. 4, 15. 21.

11 Die vertilget wurden bei En-Dor, und wurden zu Roth auf Erben.

12 Mache ihre Fürsten \*wie Oreb unb Seeb, alle ihre Obersten wie Sebah tund Zalmunna, # Richt. 7, 25. † Richt. 8, 21.

13 Die da sagen: "Wir wollen die Baufer Gottes einnehmen."

14 GOtt, mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln por bem Binbe.

15 Bie ein Feuer ben Wald verbrennet, und wie eine Flamme die Berge anzundet ;

16 Alfo verfolge fie mit beinem Better und erschrecke fle mit beinem Ungewitter !

17 Mache ihre Angefichter voll Schande, baf fie nach beinem Ramen fragen muffen.

18 \* Schämen muffen fle fich, und erschrecken immer mehr und mehr, und zu Schanden werben, und umfommen.

\*Bf. 6, 11. Bf. 35, 4. 19 So werben fle ertennen, baß Du mit

beinem Namen beineft + SErr allein, und ber Böchfte in aller Welt. 4 Sof. 12, 6.

Der 84. Pfalm.

Bon ber Rirde und bem Drebigtamt.

1 Ein Bfalm ber Kinber Korahs, auf ber Gittith vorzuflugen. Mie lieblich find beine Bohnungen.

SErr Zebaoth ! 8 Meine "Seele verlanget unb febnet

sich nach ben Borbösen bes HErrn; † mein Leib und Seele freuen fich in bem lebenbigen GOtt. \*101. 27, 4. † 3ef. 61, 10.

4 Denn ber Bogel bat ein Sans gefun-ben, und bie Schwalbe ihr Reft, ba fie Junge beden, nämlich beine Altare, Herr Zebaoth, "mein König und mein GOtt # 18[. 5, 3.

5 Wohl benen, die in beinem Haufe wohnen ; bie loben bich immerbar. Sela. 6 Bobl ben Menschen, bie bich für ihre \*Stärke halten, und von Bergen bir nach-

manbeln, \* \$7. 18, 2. 3. 7 Die burch bas Jammerthal geben, und machen bafelbft Brunnen. Und die Lehrer werben mit viel Segen geschmudt.

8 Sie erhalten einen Sieg nach bem anbern, bag man feben muß, ber rechte Gott sei au Rion.

9 BErr, Gott Zebaoth, bore mein Gebet; vernimm es, Gott Jatobs! Sela. 10 GOtt, unser Schild, schaue boch;

siebe an das Reich deines Gesalbten l 11 Denn ein Tag in beinen Borbofen

ift beffer, benn fonft taufenb. 3d will lieber ber Thur huten in meines Gottes Saufe, benn lange wohnen in ber Gott-lofen Hitten.

12 Denn GOtt, ber BErr, ift Sonne und Schilb, ber BErr gibt Gnabe und Ehre; er wird fein Gutes mangeln laffen ben Krommen.

13 DErr Zebaoth, wohl bem Menichen, ber fich auf bich verläßt !

Der 85. Pfalm. Gebet um Gottes Sulfe und Boblfahrt aller Stanbe.

1 Ein Bfalm ber Kinder Korahs, borgufingen.

Serr, \* ber bu bist vormals gnäbig ge-wesen beinem Lande, und hast die Gefangenen Jatobe erlöfet; \* Bf. 89, 50.

3 Der bu bie Diffethat vormals vergeben bast beinem Bolk, und "alle ibre Sünde bebecket, Sela; # 96. 32. 1.

4 Der bu vormals baft allen beinen Born aufgehoben, und bich gewenbet von bem Grimm beines Borns;

5 Trofte une, GOtt, unfer Beilanb, unb laß ab von deiner Ungnade über uns!

6 Willst bu benn ewiglich ilber uns gurnen, und beinen Zorn gehen laffen immer für und für?

7 Willst Du uns benn nicht wieber erquiden, daß sich bein Bolt über bich freuen

8 BErr, erzeige uns beine Gnabe, unb hilf uns!

9 Ach, baß ich hören sollte, baß GOtt ber HErr rebete, daß er Frieden zusagte feinem Bolt, und feinen Beiligen, auf baß fie nicht auf eine Thorbeit gerathen l

10 Doch ift ja seine Bulfe nabe benen, bie ihn fürchten, bag in unserm Lanbe

Ehre wohne:

11 Daß Gitte und Treue einander begegnen. Gerechtigfeit und Friede fich fuffen 12 Daß Trene auf ber Erbe machie, und

Gerechtigfeit vom himmel ichane:

18 Daß uns auch ber HErr Gutes thue, bamit "unfer Land fein Gewachs gebe; #3 9Rcf. 26, 4. 95. 67, 7.

14 Daß Gerechtigfeit bennoch vor ihm bleibe, und im Schwange gebe.

> Der 86. Blaim. Davibs unterfchiebliche Bitten.

Herr, \*neige beine Ohren, und erhöre mich: benn ich kin alent mich; benn ich bin elend und arm. \* \$51. 88, 3.

2 Bewahre meine Seele; benu ich bin Bilf Du, mein GOtt, beinem

Rnechte, ber fich verläft auf bich. 3 Derr, fei mir gnabig; benn ich rufe tăglich zu bir. # \$1. 6, 3.

4 Erfreue bie Seele beines Rnechts; benn nach bir, BErr, verlanget mich.

5 Denn Du, BErr, "bift gut und andbig, von großer Gitte, Allen, bie bich anrulen. \*2 Mof. 34, 6. 2c.

6 Bernimm, Berr, mein Gebet, unb merte auf bie Stimme meines Flebens. 7 \*3n ber Roth rufe ich bich an; bu

wollest mich erboren. \* 20f. 50, 15. 8 Berr, es \*ift bir teiner gleich umter ben Göttern, und ift Riemand, ber tonn tann, wie bu. \* Pf. 71, 19.

9 Alle Beiden, die du gemacht haft, werben kommen, und vor bir anbeten, DErr, und beinen Ramen ebren,

10 Daß Du fo groß bift, und Bunber thuft, und allein Gott bift.

11 "Beise mir, DErr, beinen Beg, baß ich wandele in beiner Wahrbeit; erhalte mein Berg bei bem Einigen, bag ich beinen Ramen fürchte. \* 95. 139, 24.

12 3d \* bante bir, SErr, mein GOtt. von ganzem Berzen, und ehre beinen Namen emiglich. \* PJ. 9, 2.

13 Denn beine Gilte ift groß über mich, und haft \*meine Seele errettet ans ber \* **1**91. 30, 4. tiefen Bolle.

14 GDtt, es setzen fich bie "Stolzen wiber mich, und ber Hause ber Thrannen fiebet mir nach meiner Seele, und haben dich nicht vor Augen. \*Bi. 54, 5.

15 Du aber, HErr SOtt, \*bift barmberzig und gnädig, geduldig und von grofer Gilte und Areue. \*v.b. 2 Nof. 34, 8. x. 16 Wende dich zu mir, sei mir gnädig;

ftarle beinen Knecht mit beiner Macht, und hilf bem "Sohne beiner Magb!

\*\$f. 116, 16.

17 Thue ein Zeichen an mir, daß mir's wohl gehe, daß es sehen, die mich hassen, und sich schämen mussen, daß Du mir beistehen, DErr, und tröstest mich.

Der 87. Pfalm. Bon ber driftlichen Kirche, unter bem Borbild bes irbifden Jerufalems.

1 Ein Psalmlieb ber Kinber Korabs. Sie ist fest \* gegrundet auf ben beiligen Bergen. \*34. 14, 32. x.

2 Der DErr liebet bie Thore Zions, fiber alle Bohnungen Jatobs.

3 herrliche Dinge werben in bir gepre-

biget, bu Stabt GOttes. Sela.

4 Ich will predigen lassen "Rabab und Babel, daß sie mich kennen sollen. Siehe, die Philister und Tyrer, sammt den Mohren, werden daselbst geboren.

\*3cf. 19, 19. 2c. c. 30, 7.

5 Man wird zu Zion sagen, daß allerlei Leute barinnen geboren werben, und baß Er, ber Höchste, sie baue.

6 Der Herr wirb predigen lassen in allerlei Sprachen, bag berer etliche auch baselbst geboren werben. Sela.

daselbst geboren werben. Sela. 7 Und die Sänger, wie am Reigen, werben alle in dir singen, eins um's andere.

Der 88. Bfalm. Gebet in fowerer Anfechtung.

1 Ein Pfalmtieb ber Kinder Korahs, vorzusingen, \*von der Schwachheit der Elenden. \*Pf. 109. 22.

Eine Unterweisung Hemans, bes Esrahiten.

Herr GOtt, mein Beiland, ich schreie Lag und Racht vor bir.

8 Laß mein Gebet vor dich kommen, \*neige beine Ohren zu meinem Geschrei. \*Bi. 5. 2. Pi. 86, 1.

4 Denn \* meine Seele ift voll Jammers, mb + mein Leben ist nahe bei ber Holle. \* Ragi. 1, 5. 12. + Siob 17, 1.

5 3ch bin geachtet gleich benen, bie zu ber Bolle fahren; ich bin wie ein Mann,

ber teine Bulfe bat.

6 3ch liege unter ben Tobten verlassen, wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, berer bu nicht mehr gebenkest, und ste von beiner Hand abgesonvert sind.

7 Du hast mich in die Grube hinunter geleget, in die Finsternig und in die Tiefe.

8 Dein Grimm brücket mich, und bränget mich mit allen beinen Fluthen. Sela.

9 Meine Freunde baft du ferne von mir gethan, du hast mich ihnen zum Greuel gemacht. Ich liege gefangen, und tann micht austommen.

10 Meine Gestalt ift jammerlich vor Elenb. Berr, ich rufe bich an taglich,

ich breite meine Hanbe aus zu bir.

11 Birft bu benn unter ben Tobten Bunber thun? Ober werben bie Berftorbenen auffieben und bir banten? Sela.

12 Wird man in Grabern erzählen beine Gite, und beine Treue im Berberben?

18 Mogen benn beine Wunder in Finsterniß erkannt werben? ober eine Gerechtigkeit im Lanbe, ba man nichts gebenket? 14 Aber ich schreie zu bir, HErr, und

mein Gebet tommt frube vor bich.

15 Barum verstößest bn, DErr, meine Seele, und "verbirgest bein Antlig vor mir? \*Pi. 13, 2.

16 Ich bin elend und ohnmächtig, baß ich so verfloßen bin; ich leibe bein Schreften, baß ich schier verzage.

17 Dein Grimm gehet Aber mich, bein

Schrecken brucket mich.

18 \*Sie umgeben mich täglich wie Wasser, und umringen mich mit einanber. \*P1. 22, 13.

19 Du machft, \*bag meine Freunde und Rächsten und meine Berwandten sich ferne von mir thun, um solches Elendes willen. \*Solo 90, 10.

> Der 89. Pfalm. Bon bem Defflas unb feinem Reid.

1 Eine Unterweifung Ethans, \*bes Esrahiten. \*P! 88, 1. Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich, und seine Wahrheit verkludigen mit meinem Munde für und

für, 3 Und sage also: Daß eine ewige Gnabe wird aufgeben, und bu wirst deine Wahr-

heit trenlich halten im Himmel.

4 "Ich Shabe einen Bund gemacht mit meinem Auserwählten, ich habe David, meinem Anechte, geschworen:

\*2 Sam. 7, 12. 13. 1 A5n. 8, 20. Pf. 110, 4. Pf. 132, 11. Jef. 55, 3. Luc. 1, 32.

Mpoft. 2, 80. c. 13, 34.

5 3ch will bir \*ewiglich Samen versichaffen und beinen Stuhl bauen für und für." Sela. \*v. 30. \$\%\colon 110, 4.

6 Und die Simmel werben, Herr, beine Bunber preisen, und beine Bahrheit in ber Gemeine ber heiligen.

7 Denu wer mag in ben Wolken bem

BErrn gleich gelten, und gleich fein unter ben Rinbern ber Götter bem Berrn?

8 BOtt ift fast machtig in ber Berfammlung ber Beiligen, und wunderbar-

lich über Alle, die um ihn find.

9 Berr, GDtt Bebaoth, mer \*ift wie bu, ein machtiger GOtt? Und beine Wahrheit ist um bich ber. \*Bí. 115, 3. 10 Du \*herricheft über bas ungestüme Meer; Du flillest seine Wellen, wenn \* Matth. 8, 26. fie fich erbeben.

11 Du schlägst Rabab zu Tobe; bu \*gerftreueft feine Feinbe mit beinem far-\* Luc. 1, 51.

fen Arm.

12 himmel und \*Erbe ift bein; Du haft gegrunbet ben Erbboben, unb was \* 99f. 24, 1. barinnen ift. 13 Mitternacht und Mittag haft Du

geschaffen; Thabor und Hermon jauchgen

in beinem namen.

14 Du haft einen gewaltigen Arm; ftart ift beine Banb, und boch ift beine Rechte.

15 Gerechtigkeit und Gericht ift beines Stuble Kestung, Gnabe und Wabrbeit find vor beinem Angeficht.

\* 981. 97, 2. Pf. 103, 6.

16 Bobl bem Bolt, bas jauchgen tann ! DErr, fie werben im Licht beines Antlites manbeln;

17 Sie werben über beinem Namen täglich fröhlich sein, und in beiner Ge-

rechtigleit herrlich sein.

18 Denn Du bift ber Rubm ibrer Starte, und burch beine Gnabe wirft bu unfer \* Horn erhöhen. \* v. 25. Bf. 92, 11.

19 Denn ber Berr ift unfer Schilb; und ber Heilige in Jerael ift unfer König. 20 Dagumal rebeteft bu im Beficht an beinem Beiligen, und fpracheft : "Ich babe einen Belb erwedet, ber helfen foll, ich habe

erhöhet einen Anserwählten aus bem Boll; 21 3ch habe gefunden meinen Anecht David, ich habe ibn gefalbet mit meinem #1 Sam. 16, 13. 2c. beiligen Dele.

22 Meine . Sanb foll ihn erhalten, unb mein Arm foll ihn flarten. \*36. 41, 10. 23 Die Feinde sollen ibn nicht über-

maltigen, und bie Ungerechten follen ihn nicht bambfen.

24 Sonbern ich will feine Biberfacher schlagen vor ihm ber, und die ihn baffen,

will ich plagen.

25 Aber meine Wahrheit und Gnabe foll bei ihm fein, und \*fein horn foll in meinem Rame nerhoben werben. \*v. 18. 26 3ch will seine \* Hand in's Meer ftellen, und feine Rechte in die Baffer.

\* Bf. 72, 8.

27 Er wird mich \*nennen also: Du bift mein Bater, mein GOtt und Bort, #2 Sam. 7, 14. ber mir bilft.

28 Und 3ch will ibn zum versten Sobne machen, allerhöchst unter den Königen \* Ecl. 1, 15. auf Erben.

29 \*3ch will ihm ewiglich behalten meine Gnabe, und mein Bund foll ibm fest bleiben.

30 3ch will ihm ewiglich Samen geben, und feinen Stubl, fo lange ber Simmel mähret, erhalten.

31 Bo aber feine Rinber mein Gefet verlaffen, und in meinen Rechten nicht manbein,

32 So fle meine Orbnungen entheiligen.

und meine Gebote nicht halten ;

33 So will ich ihre Sunde mit ber Ruthe beimsuchen, und ihre Miffethat mit Blagen ;

34 Aber \*meine Gnabe will ich nicht von ihm wenden, und meine Wahrheit nicht laffen fehlen. \*3d. 54, 10.

35 36 will meinen Bund nicht entbeilien, und nicht änbern, was ans meinem

Munbe gegangen ift. 36 3ch habe einst geschworen bei mei-ner Beiligkeit: 3ch will David nicht

lüaen : 37 Sein \* Same foll ewig fein, und fein

Stuhl vor mir, wie die Sonne; \*2 Sam. 7, 16. \$\$ 72, 17.

38 Wie ber Mond foll er ewiglich erbalten fein, und gleichwie ber Beuge \*in ben Wollen gewiß fein." Gela.

\*1 Moj. 9, 13. 2. 39 Aber nun verflößest Du, und berwirfft, und gurneft mit beinem Gefalbten. 40 Du verftoreft ben Bund beines

Rnechts, und trittft feine Rrone gu Boben. 41 Du gerreißest alle feine Mauern, unb läffeft feine Beften gerbrechen.

42 Es Trauben ihn Alle, bie vorliber

geben, er ift feinen Rachbarn ein Spott geworben. **♥**97.80,15. 43 Du erbobeft bie Rechte feiner Biber-

wärtigen, und erfreueft alle feine Feinbe. 44 Much haft bu bie Kraft feines

Schwerdts weggenommen, und läffest ihn nicht flegen im Streit. 45 Du gerftoreft feine Reinigkeit, und

wirfft feinen Stuhl gu Boben. 46 Du vertlitzest bie Zeit seiner Jugend,

und bebeckeft ihn mit Sohn. 47 HErr, wie lange willst bu dich fo gar verbergen, und beinen Grinnn wie Feuer brennen lassen?

48 Gebenk, wie "turz mein Leben ift.

Barum willft bu alle Menfchen umfonft geschaffen haben? \* 36. 90. 9. 10.

49 Bo ift Jemand, ber ba lebet, unb ben Tob nicht sebe? ber seine Seele errette aus ber Bollen Banb? Gela,

50 BErr, wo ift beine \*vorige Gnabe, bie bu David geschworen haft in beiner \* Bj. 85, 2. Babrbeit?

51 Gebenke, HErr, an die Schmach beiner Knechte, die ich trage in meinem Schoof, von fo vielen Boltern allen,

52 Damit bich, BErr, beine Feinbe fomaben, bamit fie fcmaben bie Fußfapfen beines Befalbten.

53 \*Gelobet sei ber BErr ewiglich! Amen, Amen. \* B[. 40, 17.

Der 90. Bfalm. Bon bes menfoliden Lebens binfaligleit.

Serr Bott, Du bift unfere Buflucht für unb für. Ghe 1 Ein Gebet Mofe's, bes Mannes GOttes. worben, und bie Erbe, und bie Belt ge-schaffen worben, bift Du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit,

Ref. 43, 13. \* Spr. 8, 25.

3 Der bu bie Menfchen läffest fterben, und fprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 4 Denn \* taufend Jahre find vor bir wie ber Tag, ber gestern vergangen ift, und wie eine Rachtwache. # 2 Betr. 3, 8.

5 Du läffest fie babin fahren wie einen Strom, und find wie ein Schlaf; gleichwie \* ein Gras, bas boch bald well wirb, \*3ef. 40, 6. 7.

· 6 Das ba \* frühe blübet, und bald welt wirb, und bes Abends abgehauen wirb, \*1 Betr. 1, 24. und berborret.

7 Das macht \*bein Born, bag wir fo bergeben, und bein Grimm, bag wir fo ploglich babin milfen. \* Bf. 76, 8. Rab. 1, 6.

8 Denn unfere Miffethat ftelleft bu vor bich, unfere unerlannte Gunbe in bas Licht "vor beinem Angeficht. #Bf. 51, 11.

9 Darum \*fahren alle unfere Tage babin, burch beinen Born; wir bringen unfere Jahre ju, wie ein Geschwätz.

**\*** 9β∫. 89, 48. 10 Unfer Leben mabret fiebengia Jabre. und wenn es boch tommt, fo find es achtzig Jahre, und wenn es toftlich gewesen ift, fo ift es Muhe und Arbeit gewesen; benn es fähret schnell bahin, als flögen wir bavon.

11 Ber glaubt es aber, bag bu fo febr aftrneft? Unb wer filrchtet fich bor foldem

beinem Grimm?

12 Lebre "uns bebenten, bag wir fterben muffen, auf bag wir fing werben. **49**1. 39, 5.

13 DErr, tebre bich boch wieber zu uns: und fei beinen Anechten gnabig !

14 Fille uns frube mit beiner Gnabe, fo wollen wir ruhmen und froblich fein unfer Lebenlang.

15 Erfreue uns nun wieber, nachbem bu uns so lange plagest, nachbem wir so lange Unglück leiben.

16 Beige beinen Ruechten beine Berte.

und beine Ehre ihren Rinbern.

17 Und ber BErr, unfer Gott, fei uns freunblich, und \*forbere bas Bert unlerer Banbe bei uns, ja, bas Bert unferer Banbe wolle er förbern.

Der 91. Bfalm. Eroft in Sterbenegefahr.

Mer unter bem Schirm bes Bichften fitet, und unter bem Schatten bes Mumachtigen bleibet,

2 Der fpricht zu bem BErrn: Meine Buverficht und meine Burg, mein GOtt,

auf den ich boffe.

3 Denn Er errettet mich vom Strick bes Jägers, und von ber schäblichen Bestilenz.

4 Er wird bich mit feinen Fittigen beden. und beine Zuversicht wird fein unter feinen Milgeln. Seine Wahrheit ift Schirm und Schilb,

5 Daß bu nicht erschrecken muffest vor bem Grauen bee Nachts, vor ben Pfeilen,

bie bes Tages fliegen,

6 Bor ber Bestilenz, bie im Finftern ichleichet, vor ber Seuche, bie im Mittag perberbet.

7 Db taufenb fallen ju beiner Seite, unb zehn tausend zu deiner Rechten, so wird es boch bich nicht treffen.

8 Ja, bu wirst mit beinen Augen beine Luft feben, und schauen, wie es ben Gottlofen vergolten wirb.

9 Denn ber BErr ift beine Buverficht,

ber Höchfte ift beine Auflucht.

10 Es wirb bir \* fein Uebels begegnen, und keine Blage wird zu beiner Bütte sich \* Siob 5, 19.

11 Denn ver hat feinen Engeln befohlen über bir, baß fie bich bebuten auf allen

beinen Begen,

\* Matth. 4, 6. Que. 4, 10. c. 16, 22. 12 Dag fie bich auf ben Banben tragen,

und \*bu beinen Fuß nicht an einen Stein #93. 121, 3. Matth. 4, 6.

13 Auf ben Löwen und Ottern wirft bu geben, und treten auf ben jungen Löwen und Dracben.

14 "Er begehret meiner, fo will ich ibm aushelfen; er tennet meinen Ramen, barum will ich ihn schlitzen. 561

· 15 Er ruft mich an, so will ich ihn erhoren; ich bin bei ihm in ber Roth, ich will ibn beraus reißen, und zu Ehren \* 3cf. 41, 10. machen:

16 3ch will ibn sättigen mit langem Leben, und will ihm zeigen mein Beil."

Der 92. Bfalm. Gott foll man loben, unb marum ?

1 Ein Pfalmlieb auf ben Sabbathtag Das \* ift ein tofilich Ding, bem BErrn banten, und lobfingen beinem Ramen, bu Böchster, \* 93f. 147, 1.

3 Des Morgens beine Gnabe, unb bes Nachts beine Wahrheit verfündigen,

\* PJ. 89, 2.

4 "Auf ben zehn Saiten und Pfalter, mit Spielen auf ber Barfe. \* \$5f. 144, 9.

5 Denn, BErr, bu laffeft mich froblich fingen von beinen Werten, und ich rubme bie Geschäfte beiner Banbe. 6 Berr, wie find "beine Werle fo groß!

Deine Gebanken find fo febr tief.

\* Bi. 104, 24. † 3ef. 55, 9.

7 Ein Thörichter glaubt bas nicht, unb ein Narr achtet foldes nicht.

8 Die Gottlosen grünen \*wie bas Gras und bie Uebelthater bluben alle, bis fie vertilget werben immer und ewiglich.

\*\$\mathbb{F}\_1, 37, 2. \$\mathbb{F}\_1, 129, 6.

9 Aber \*Du, HErr, bift ber Söchste, und bleibest ewiglich. \*Pi. 97, 9.

10 Denn fiebe, beine Feinbe, Berr, fiebe, beine Feinde werben umkommen; und alle Uebelthater muffen zerftreuet werben.

11 Aber mein \* Born wird erbobet werben, wie eines Einhorns, und werbe gefalbet mit frifchem Dele. \* \$5f. 132, 17.

12 Und mein + Ange wird feine Luft feben an meinen Feinden; und mein Ohr wird feine Luft boren an ben Bosbaftigen, bie fich wiber mich fegen. \* 131. 91, 8.

13 Der "Gerechte wird grlinen wie ein Palmbaum, er wird machfen wie eine Ceber auf Libanon. \*Bf. 52, 10. Spr. 11, 28.

14 Die \*gepflanzet find in bem Saufe bes BErrn, werben in ben Borbofen unsers GOttes grünen. \* 3ef. 61, 8. 15 Und wenn fie gleich alt werben, werben fie bennoch blithen, \*fruchtbar unb frisch sein, #136. 1. 3.

16 Daß fie verklindigen, baß ber BErr so "fromm ift, mein Hort, und ift kein \*Pj. 145, 17. Unrecht an ihm.

Der 93. Pfalm.

Weiffagung von Chrifte und feinem Reich. Der "DErr ift Ronig und berrlich geichmudt; ber Berr ift geschmudt, und hat ein Reich angefangen, fo weit die ! Uebelthater? 562

Welt ift, und zugerichtet, bag es bleiben \* 2 Moj. 15, 18. 18. 97. 1.

2 Bon bem an ftebet bein Stuhl feft; \*Du bift ewig. \* Bi. 102, 13, 25,

3 Derr, Die Bafferftrome erheben fich. die Bafferftrome erheben ibr Braufen. bie Bafferströme beben empor bie Bel-

len, \*b. 4. Bf. 65, 8. 3cf. 17, 12. 4 Die Wafferwogen im Meer find groß, und braufen greulich; ber SErr aber ift noch größer \*in ber Bobe. \*BI. 92, 9.

5 Dein "Wort ift eine rechte Lebre. Beiligkeit ist bie Zierbe beines Haufes ewiglich. \* 306. 17. 17**.** 

Der 94. Pfalm. Gebet wiber bie Beinbe ber Rirde. Serr GOtt, beg \* bie Rache ift, GOtt, befi bie Roche ift artichaine bef bie Rache ift, erscheine !

# Rom. 12, 19. 2 Erhebe bich, bu "Richter ber Welt, vergilt ben Hoffartigen, mas fie verbienen I \* \$6j. 7, 12.

3 HErr, wie lange sollen bie Gottlosen, wie lange follen bie Gottlosen brablen,

4 Und fo tropiglich reben, und alle Uebelthater fich fo rubmen?

5 DErr, fie zerschlagen bein Bolt, und

plagen bein Erbe. 6 Wittwen und Fremblinge erwitrgen

fle, und töbten bie Baifen.

7 Und fagen: "Der BErr fiebet es nicht, und ber GDtt Jatobs achtet es nicht."

8 Merfet boch, ihr Rarren unter bem Bolf, und \*ihr Thoren, wann wollt ihr \* Bi. 92, 7. flug werben?

9 Der \*bas Ohr gepflanzet bat, follte ber nicht boren? Der bas Auge gemacht bat, follte ber nicht feben? \*Spr. 20, 12.

10 Der bie Beiben guchtiget, follte ber nicht ftrafen? Der bie Menfchen lebret, mas fie miffen.

11 Aber ber + DErr weiß bie Bebanten ber Menschen, baß fle eitel find.

#1 Cor. 3, 20. 12 \* Wohl bem, ben bu, HErr, guchtigeft, und tlebreft ihn burch bein Gefet,

\* Spr. 3, 12. xc. † Pf. 25. 9. 13 Daß er Gebulb babe, wenn es fibel

gebet, bis bem Gottlosen bie Grube bereis tet werbe.

14 Denn ber BErr wird fein Bolt nicht verflogen, noch fein Erbe verlaffen.

15 Denn Recht muß boch Recht bleiben, und bem werben alle fromme Bergen gufallen.

16 Ber \*flebet bei mir wiber bie Bosbaftigen? Wer tritt zu mir wiber bie \*9i. 27, 10. 17 Bo ber DErr mir nicht billfe, so läge meine Seele schier in ber Stille.

18 Ich fprach: \*Mein Fuß hat gestrauchelt; aber beine Gnabe, HErr, hielt mich. \*Bl. 73. 2. Ebr. 12. 13.

19 Ich hatte viel Befühmmerniß in meinem herzen; aber \*beine Tröstungen etgöten meine Seele. \*2 Cor. 1, 4, 5, 8, 90 In mirk in nimmer einst mit ben

20 Du wirst ja nimmer eins mit bem schäblichen Suhl, ber bas Geset \*ibel beutet. \*3ei. 10. 1.

21 Sie ruffen fich wiber bie Seele bes Gerechten, und verbammen unschnlbig Blut.

22 Aber ber Herr ift mein Schut, mein Gott ift ber Bort meiner Aubersicht.

23 Und er vivird ihnen ihr Unrecht vergelten, und wird sie um ihre Bosheit vertilgen; ber Herr, unser GOtt, wird sie vertilgen. \*P1. 55, 24.

Der 95. Bfalm. Dem Meffias foll man Dant fagen und Geborfam leiften.

Commt berzu, last uns bem Herrn frobloden, und jauchzen bem Hort unsere Beils!

2 Lagt uns mit Danten "vor fein Angesicht fommen, und mit Bsalmen ibm janchzen ! \*Pi. 100. 2.

3 Denn ber BErr ist ein großer GOtt, und ein großer König \*fiber alle Götter. \*Bf. 96, 4. 10. Pf. 145, 3.

4 Denn in "seiner Hand ist, was die Erbe bringet; und die Höhen der Berge find auch sein. "Pl. 50, 10. 5 Denn sein ist das Meer, und Er bat es gemacht; und seine Hand haben das Trockne bereitet.

6 Rommt, laft uns anbeten, und fnicen, und nieberfallen vor bem BErrn, ber uns

gemacht bat.

7 Denn "Er ift unser Gott, und wir bas Bolt seiner Weibe, und Schafe seiner Daub.

† Deute, so ihr seine Stimme hörtet, "\$1. 100. 3. † Ebr. 3, 7. c. 4, 7.

8 So verflodet euer Herz nicht; wie zu Merida geschahe, wie zu Massa in ber Wisse.

9 Da \*mich eure Bater versuchten, füh-

leten und faben mein Wert,

\*2 Mos. 17, 2. 7. 4 Mos. 14, 22. Ebr. 3, 17.
10 Daß ich vierzig Jahre Mibe hatte
mit biesem Bolk, und sprach: Es sind
kente, beren Herst immer den Freweg wilk,
mb die meine Wege nicht sernen wollen;
11 Daß ich schwur in meinem Zorn:

11 Daß ich schwur in meinem Born: 4 Sei Sie sollen nicht zu meiner Rube tomwen. 4 Rol. 14, 23. Bf. 106, 26. Str. 3, 18. schwickt.

Der 96. Bfalm. Bon bem neuen Liebe bes heiligen Evangelii.

\*Singet bem DErrn ein neues Lieb; finget bem DErrn alle Welt;

2 Singet \*bem DErrn, und lobet seinen Ramen; prediget einen Tag am anbern seil; \*1 Chron. 17, 23.

3 Erzählet unter ben Beiben seine Ehre, unter allen Bolfern seine Bunber.

4 Denn "ber DErr ift groß und boch ju loben, wunderbarlich über alle Gotter. "Pi. 95, 3. x.

5 Denn \*alle Götter ber Boller finb Gogen; aber ber BErr bat ben himmel gemacht. \*3e. 41. 24. 29.

6 Es ftebet berrlich und prachtig vor ihm, und gebet gewaltiglich und löblich zu in seinem Beiligtbum.

7 Ihr Bölfer, \*bringet ber bem HErrn, bringet ber bem HErrn Ebre und Macht. \* Bi. 29, 1. n.

8 \*Bringet her bem Hern bie Ebre seinem Ramen, bringet Geschente, und tommt in seine Borböse, \* pi. 138, 5. 9 \*Betet an ben Hern im beiligen Schmud; es fürchte ihn alle Welt!

\*Pi. 29, 8.

10 Saget unter ben Deiben, baß ber BErr König sei, und babe fein Reich, so weit bie Belt ift, bereitet, baß es bleiben foll, und richtet bie Boller recht.

11 \* Himmel, freue bich, und Erbe, set fröblich; bas Meer brause, und was barinnen ist. 43ef. 49. 13.

12 Das Feld "fei froblich, und Alles, was barauf ist; und lasset rübmen alle Banne im Walbe, "Bl. 132. 9.

13 Bor bem DErn; benn er fommt, benn er fommt ju richten bas Erbreich. Er wird ben Erbboben richten mit Gerechtigkeit, und die Bölfer mit seiner Babrbeit.

> Der 97. Pfalm. Bon Chrifto und feinem Ronigreid.

Der \*DErr ift König; beß freue sich bas Erbreich, und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer ist. \*2 Met. 15. 18.

2 Bollen und Duntel ift um ibn ber, "Gerechtigkeit und Gericht ift seines Stubles Festung. \* Pf. 89, 15. 2c.

3 Fener agebet vor ihm ber, und gunbet an umber feine Feinbe. \*Cbr. 12. 20.

4 Seine Blite leuchten auf ben Erbboben; das Erbreich \*siehet und erschrick. \*191. 77. 17. Rab. 1. 5.

5 Berge \*zerschmeisen wie Bachs vor bem GErrn, vor bem Herrscher bes gangen Erbbobens. \*3ei. 24. 18.

6 Die \* himmel verkundigen feine Gerechtigkeit, und afle Bölker sehen seine Ehre. \* Bl. 19, 2.

7 Schämen muffen fich Alle, "bie ben Bilbern bienen, und fich ber Gogen rubmen. + Betet ihn an, alle Gotter!

"2 Dof. 20, 4. n. † Etc. 1, 6. 8 Zion boret es, und ift frob; und bie Bohter Juba's find froblich, DErr, fiber beinem Regiment.

9 Denn Du, Derr, bift ber Böchfte in allen Ländern; bu bift fehr erhöhet Aber alle Götter. \* \$1. 92. 9.

10 Die ihr ben HErrn liebet, hasset bas Arge! Der Herr bewahret die Seelen seiner Beiligen; von der Gottlofen Hand wird er sie erretten. Amos 5. 14. 15.

11 Dem Gerechten muß \*bas Licht immer wieder aufgeben, und Freude ben frommen Bergen. \*Bi. 18. 29. Bi. 112, 4.

12 3hr "Gerechten, freuet ench bes DErrn, und bantet ihm, und t preifet feine Beiligfeit!

\*\$\\ 32, 11. \$\\ 13, 33, 1. \\ 13\\ 30, 5.

#### Der 98. Pfalm. Bermahnung jum Lobe Christi.

1 Ein Pfalm.
Singet \*bem Herrn ein neues Lieb; benn er thut Bunber. † Er sieget mit seiner Rechten, und mit seinem heiligen Arm. \*Bi. 96, 1. † 36, 51, 9.
2 Der Herr läßt sein Heil verfündigen, vor den Böltern läßt er seine Gerechtig-

keit offenbaren,
3 Er gebenket an seine Gnabe und
Babrbeit bem Hause Jeraels. Aller
Belt Enbe seben bas Heil unsers GOttes. \*3cf. 52, 10.

4 Jauchtet bem BEren alle Belt, finget, rühmet und lobet;

5 Lobet ben Berrn mit Barfen, mit Barfen und mit Bfalmen;

6 Mit Trompeten und Bofaunen jauchget vor bem BErrn, bem Könige!

7 \*Das Meer braufe, und was barinnen ist, ber Erbboden, und die barauf roobnen. #181. 96, 11.

8 Die Bafferftrome frohloden, und alle

Berge frien fröhlich,

9 Bar bem Herrn; benn er kommt bas Erbreich zu richten. Er wird ben Erbbeben richten mit Gerechtigkeit, und die Bolker mit Recht.

"P[. 9. 9. zc. P[. 50, 3. P[. 96, 13.

Der 99. Pfalm. Bon bes Reichs Cheift Beichaffenheit.

Der \*DErr ift König, barum toben bis Bölfer; er figet auf †Cherubim, barum reget fich bie Welt.

\*Bi. 93, 1. 11. † Pi. 80, 2. 1 Sam. 4, 4.
2 Der \*Herr ift groß zu Zion, und hoch über alle Bölker.

\*Pi. 48, 2.

3 Man banke beinem großen und wurd berbarlichen Namen, ber ba beilig ift.

4 Im Reich biefes Königs hat man das Reicht lieb. Du gibst Frömmigkeit, Du Fichaffest Gericht und Gerechtigkeit in Fatob. \*3e, 9.7.

6 \* Erhebet ben DErrn, unfern GOtt, betet an ju feinem Fußschemel; benn Er ift beilig. \*3et. 6. 3.

6 \* Mose und Aaron unter seinen Briestern, und Samuel unter benen, die seinen Namen anrusen; sie riesen an ben Herrn, und Er erhörete sie.

2 Ros. 14, 15.

7 Er rebete mit ihnen burch eine Boltenfaule; fie hielten feine Beugniffe und Gebote, bie er ihnen gab.

8 BErr, Du bist unser Gott, bu coboretest fie; bu, GOtt, vergabest ihnen, und ftraftest ibr Thun.

9 Erhöhet ben Deren, unfern Sott, und betet an zu seinem heiligen Berge; benn ber BErr, unser Gott, ift beilig. B. 3. 5.

## Der 100. Bfalm. Dantfagung für Gottes Boblifaten.

1 Ein Danipsalm. Jauchzet "bem Herrn, alle Wett!

\*\$1.66.2. 181.117.1.
2 \*Dienet bem Herrn mit Freuben, fommt vor sein Angesicht mit Frohloden 1
\*191.2.11. 181.95.2.

8 Erkennet, baß ber DErr GOtt ift!
\*Er hat mis gemacht, und nicht wit
felbst, ju seinem Bolk, und zu Schafen
feiner Beibe.
\*Pf. 95. 7.

4 Gehet zu seinen Thoren ein mit Dawten, zu seinen Borhöfen mit Loben; bantet ihm, lobet seinen Namen!

5 Denn ber HErr ist freundlich, und seine "Gnabe währet ewig, und seine Wahrheit für und für. "Bi. 117, 2.

> Der 101. Pfalm. Davibs Regentenfpiegel.

1 Ein Pfalm Davids. Fon Snabe und Recht will ich függer, und die, DErr, lohfagen. 2 3ch handle vorsichtig und redlich bei benen, bie mir zugehören, und wandle treulich in meinem Baufe.

8 3ch nehme mir feine bofe Sache bor. 3ch baffe ben Uebertreter, und laffe ibn nicht bei mir bleiben.

4 Ein vertebrtes Berg muß von mir ™weichen, ben Bosen leide ich nicht.

PB1. 6, 9. 5 Det \*feinen Rachften beimuich ber-Teumbet, ben vertlige ich. Ich mag beg nicht, bet folge Geberben und boben Muth bat. \* 101. 15, 3,

6 Meine Augen seben nach ben Treuen im Lande, daß fie bei mir wohnen; und

babe gerne fromme Diener.

7 - Kaliche Leute halte ich nicht in meinem Baufe, bie Litguer gebeiben nicht bei \* Spr. 13, 5.

8 Frühe vertilge ich alle Gottlosen im Lanbe, bag ich alle Uebelthater ausrotte ans der Stadt bes BErrn.

Der 102. Bfalm. Dufgebet angefochtener unb gnabenhungtiger Sergen.

1 Ein Gebet bes Glenben, fo er betrubt ift, und feine Rlage bor bem Deren aus-Schittet. Berr, bore mein Gebet, und laß mein

Schreien zu bir tommen !

\*\$5. 5. 2. \$5. 17. 1. 8 Berbirg bein Antlit nicht vor mir in

ber Roth, neige beine Ohren zu mir ; wenn to bith anruse, so erhore mich bald! \* **9**81. 13, 2.

4 Denn meine Tage find vergangen wie ein Rauch, und meine Gebeine find berbrannt wie ein Brand.

5 Mein Berg ift geschlagen, und verborset wie Gtas, baß ich auch vergeffe mein Brob zu effen.

6 Mein Gebein flebt an meinem Fleifch,

bor Beulen und Seufzen.

7 36 bin gleich wie eine Robrbontnel in ber Wifte; ich bin gleich wie ein Kanglein be ben verfibrten Stabten.

8 3ch wache, und bin wie ein einsamer

Bogel auf bem Dad.

9 Täglich schmaben mich meine Feinbe; und Die mich ipotten, fchworen bei mit. 10 Denn ich veffe Afche wie Brob, und

Fatifche meinen Trant mit Weinen, "# Diés 8, 24。 †\$1. 80, 6.

11 Bor beinem Droben und Born, bag bu uich aufgehoben, und gu Boben gefto-Hen hast.

12 Meine "Tage find bahin, twie ein Schatter: und ich werborre wie Gras.

\*\$1.90, 5. † \$10514, 2. 2.

18 Du aber, BErr, bleibeft emiglich, und bein Bebachtniß für und für.

14 Du wollest dich aufmachen, und über Zion erbarmen; benn es ift Zeit, bag bu ihr anabig feiest, und bie Stunde ist getommen.

15 Denn beine Anechte wollten gerne, daß sie ngebauet würde, und sähen gerne, daß ihre Steine und Rall zugerichtet würben; \*\$1. 51, 20.

16 Dag bie Beiben ben Ramen bes Deren fürchten, und alle Rönige auf Er-

ben beine Ebre :

17 Daft ber DErr Rion bauet, und er-

fceinet in feiner Chre.

18 Er wenbet fich jum Gebet ber Berlaffenen, und verichmabet ihr Gebet nicht. 19 Das werbe geschrieben auf die Rach-

tommen; und das Bolt, bas geschaffen foll werben, wird ben Herrn loben.

20 Denn er "schauet von seiner beiligen Bobe, und ber BErr fiebet vom himmel \* B[. 14, 2. auf Erben,

21 Dag er bas Seutzen bes Gefangenen bore, und los mache bie Kinber bes Tobes:

22 Auf bag sie zu Zion prebigen ben Ramen bes BErrn, und fein Lob ju Jerufalem ;

28 Benn bie Bölter jufammen fommen, und bie Königreiche, bem DErrn ju bienen.

24 Er bemutbiget auf bem Wege meine Kraft, er vorfitzet meine Tage.

25 3ch sage: Mein GOtt, nimm mich nicht weg in ber Hälfte meiner Tage ! Deine . Jahre mahren für und für.

\* B[. 61, 7. 26 Du "haft vorhin bie Erbe gegrunbet, und bie himmel find beiner Banbe \*18[. 89, 12. @br. 1, 10.

27 Sie werben vergeben, aber Du Sie werben alle veralten, wie ein Gavand; sie werben verwachelt, wie ein Kleib, wenn du fie verwandeln wirft. 28 Du aber bleibeft, wie bu bift, und beine Jahre nehmen tein Enbe.

29 Die Rinber beiner Knechte werben blowen, und ihr Same wird vor bir ge-\* 10f. 69, 37. beiben.

> Der 103. Pfalm. GDites Gute foll man preffen.

1 Em Pfalm Davids. Robe ben Herrn, meine Gole, und was in mir ift, seinen heiligen Ra-**\* 101. 104, 1, 85.** men:

2 Lobe ben Perrn, meine Seele, und vergiß nicht, was er bir Gutes gethan bat.

3 Der bir alle beine Sfinbe vergibt, unb \*beilet alle beine Gebrechen.

\*\$6. 6. 3. \$6. 147, 3.

4 Der bein Leben vom Berberben erlöset, der \*bich fronet mit Gnade und Barmberzigfeit, \* ¥3[. 5, 13.

5 Der beinen Mund froblich macht, und bu wieder jung wirst, "wie ein Abler.
"hiob 33, 25. Jej. 40, 31.

6 Der Berr ichaffet "Gerechtigleit unb Bericht Allen, bie Unrecht leiben. \* 191.99.4. 7 Er bat seine Wege Mose wiffen laffen,

bie Rinber Berael fein Thun. 8 \*Barmherzig und gnabig ift ber HErr,

t geduldig und von großer Gute.

\*2 10Roj. 34, 6. ≥c. † 196, 86, 5. 9 Er wirb nicht immer babern, \* noch ewiglich Born halten. \* 3d. 57, 16. 10 Er hanbelt nicht mit uns nach unfern Sünben, und vergilt uns nicht nach unferer Missetbat.

11 Denn fo boch ber himmel über ber Erbe ift, läßt er feine Gnabe malten fiber

die, so ihn fürchten.

12 Go fern ber Morgen ift vom Abenb, läßt er unfere Uebertretung von une fein.

18 Wie sich ein Bater fiber Kinder erbarmet, so erbarmet fich ber BErr über bie, fo ibn fürchten.

14 Denn Er kennet, was für ein Gemachte wir find; er gebenket baran, \* baß \* Biob 10, 9. wir Staub find.

15 Ein Denich ift in feinem Leben \* wie Gras, er blubet wie eine Blume auf bem Relbe: # 1 Betr. 1, 24, ac.

16 Wenn ber Winb bartiber geht, fo ift fie nimmer ba, und \*ibre Statte fennet fie **\* 931. 37. 10.** 

17 Die "Gnabe aber bes BErrn mabret von Ewigfeit zu Ewigfeit fiber bie, fo ihn fürchten; und feine Gerechtigleit auf Rinbestinb, \* Rlagl. 3, 22. Luc. 1, 50.

18 Bei benen, bie feinen \*Bund halten, und gebenten an feine Gebote, baß fie barnach thun. \* PJ. 25, 10.

19 Der Berr bat \*feinen Stubl im Dimmel bereitet, und sein Reich berrichet fiber Alles. **\* 1**55. 9. 8.

20 Lobet ben BErrn, ihr feine Engel, ihr ftarten Belben, "bie ihr feinen Befehl ausrichtet, bag man bore bie Stimme feines Worts ! \*Dan. 7, 10.

21 Lobet ben Derrn, alle feine Beerschaaren, seine Diener, die ihr seinen Willen thut ! " 3oct 2, 11.

22 Lobet ben BErrn, alle feine Berte, an allen Orten feiner Berrichaft! Lobe ben DErrn, meine Seele l

Der 104. Pfalm.

Lob Gottes aus bem Bud ber Raint.

Robe "ben BErrn, meine Seele! BErt. mein GOtt, bu bift febr berrlich; bu bift fcon und prachtig gefchmudt.

\* \$6. 103. 1. 22.

2 \*Licht ift bein Rleib, bas bu anhaft; bu threitest aus ben himmel wie einen Teppich; #1 305.1, 5. † 36.40, 22. c.44, 24.

3 Du "wolbest es oben mit Baffer; bu fährest auf ben Wolten, wie auf einem Bagen; und geheft auf ben Fittigen bes Winbes : \*1 90 of. 1, 7. 181. 33, 7.

4 Der \*bu macheft beine Engel ju Binben, und beine Diener ju Fenerflammen;

\* Ebt. 1, 7.

5 Der bu bas Erbreich grunbest auf feinen Boben, bag es bleibet immer und

6 Mit ber Tiefe beckeft bu es, wie mit einem Rleibe, und Baffer fteben über ben

7 Aber von beinem Schelten flieben fic, von beinem \* Donner fahren fie babin. \* Siob 37, 4. 5. Bj. 18, 14. 15.

8 Die Berge geben boch bervor, und die Breiten feten fich berunter, jum Ort, ben du ihnen gegründet haft.

9 Du hast \*eine Grenze gesett, barüber tommen fie nicht, und mulfen nicht wieber um bas Erbreich bebeden. \*1 Rof. 1, 9.
10 Du \*läffest Brunnen quellen in ben

Grunben, bag bie Baffer zwischen ben \* 98[. 74, 15. Bergen binflieken.

11 Daß alle Thiere auf dem Felde tristen, und bas Wild feinen Durft loice.

12 An benfelben fitzen bie Bogel bes Simmels, und singen unter ben Zweigen. 13 Du \*feuchtest bie Berge bon oben ber; bu machest bas Land voll Frlichte, **#8**[. 65, 11.

bie bu schaffest 14 Du \*laffest Gras machien für bas Bieh, und Saat zu Rutz ben Menschen, daß du Brob aus der Erbe bringest F

" 5 TRof. 11, 15. Bj. 147, 8. 15 Und daß ber Wein erfreue bes Menschen Berg, und seine Gestalt schon werbe vom Del; und bas Brob bes Menschen

Berg ftarle;
16 Daß die Bäume bes BErrn boll Safts stehen; bie Cebern Libanons, bie

er gepflanzet bat.

17 Dafelbst niften die Bogel und die Reiger wohnen auf ben Tannen.

18 Die hoben Berge find ber Gemien Bufincht, imb bie Steinklufte ber Canis nichen.

19 Du machst ben Monb, bas Jahr barnach zu theilen; bie Sonne weiß ihren Riebergang.

20 Du machft Finfterniß, baß es Racht wird; ba regen sich alle wilde Thiere;

21 Die jungen Löwen, bie ba brüllen nach bem Raube, und ihre Speife fuchen von GOtt.

22 Benn aber bie Sonne aufgebet, heben sie sich bavon, und legen sich in ibre Löcher. Dieb 37, 8.

23 Go gehet bann ber Menfch ans an feine Arbeit, und an sein Acterwert, bis

an ben Abend.

24 BErr, \*wie find beine Berte fo groß und viel! Du baft fie alle weislich geordnet, und bie Erbe ift voll beiner Guter. **\*** \$1. 92. 6.

25 Das Meer, bas fo groß unb weit ift, ba wimmelt es ohne Babl, beibe, große und fleine Thiere.

26 Daselbst geben die Schiffe; ba find Ballfische, bie bu gemacht haft, baß fie barinnen fderzen.

27 \* Es wartet Mes auf bich, baß bu ihnen Speise gebest zu seiner Zeit.

\* Bj. 145, 15.

28 Wenn bu ihnen gibst, so sammeln fe; wenn bu beine Banb aufthuft, fo

werben fie mit Gut gefättiget.

29 Berbirgest bu bein Angesicht, so erfcreden fie; bu nimmft weg ihren Obem, fo vergeben fie; und werben wieder gu Staub.

30 Du laffest aus beinen Obem, fo werben fle geschaffen, und verneuerst die Gestalt ber Erbe.

31 Die Ehre bes BErrn ift ewig; ber Serr bat Boblgefallen an feinen Berten. 32 Er icauet bie Erbe an, fo bebet fie; er \*rubret bie Berge an, fo rauchen fie. \*\*Bj. 144, 5.

33 3ch will bem DEren fingen mein Lebenlang, und meinen Gott loben, so \* Bf. 63, 5. Lanae ich bin.

34 Meine Rebe muffe ihm wohlgefallen.

3d freue mich bes DErrn. 35 Der \* Sunber muffe ein Enbe werben auf Erben, und bie Gottlofen nicht Lobe ben DErrn, meine mehr fein. Seele! Halleluja! \* 261. 7, 10.

Der 105. Bfalm. Rurge Chronita pon Abraham bis auf Jofua. Dantet "bem DErrn, und prediget feinen Ramen ; verffinbiget fein Thun unter ben Bölfern; # 3cf. 12, 4. 2 Singet von ibm, und lobet ibn; rebet

bon allen feinen Bunbern;

3 Rübmet seinen beiligen Namen; es freue fich bas Berg berer, bie ben BErrn fuchen; 4 Fraget nach bem BErrn, und nach feiner Macht; \*fuchet fein Antlit alle-\* Bi. 27,8. wege;

5 Bebentet feiner Bunberwerte, bie er gethan bat, feiner Bunber, und feines

Worts;

6 3hr, ber Same Abrahams, feines Rnechts, ihr Rinber Jatobs, feine Auserwählten !

7 Er ift ber BErr, unfer GOtt; er

richtet in aller Belt.

8 Er gebentet ewiglich an feinen Bund bes Borts, bas er verheißen hat auf viele Tausend filr und filr,

9 Den ver gemacht bat mit Abraham, und bes Gibes mit 3faat;

10 Und ftellete baffelbige Jatob ju einem Recht, und Israel jum ewigen Bunbe, 11 Und fprach: Dir will ich bas Land Canaan geben, bas Loos eures Erbes;

12 Da fie wenig und gering waren, und

Fremblinge barinnen.

13 Unb \*fie jogen bon Boll gu Bolt, von einem Königreich zum anbern Boll.

# 1 900 f. 12, 1. c. 13, 18.

14 Er ließ teinen Menschen ihnen Schaben thun, und \*ftrafte Ronige um ihret \*1 Moj. 20, 3. 7. willen.

15 "Taftet meine Befalbten nicht an, und thut meinen Propheten kein Leid !"

16 Und er ließ eine \*Theurung in bas Land tommen, und entzog allen Borrath bes Brobs. \* 1 900 f. 41, 54.

17 Er fanbte einen Mann bor ihnen hin; Joseph ward \*zum Anechte ver-\* 1 Moj. 37, 28. ≥c. tauft.

18 Sie \*awangen feine Ruke in Stod. fein Leib mußte in Gifen liegen;

\* 1 Moj. 39, 20. 19 Bis baff fein Wort tam, unb bie Rebe bes BErrn ihn burchläuterte.

20 Da fanbte ber Ronig bin, und \*ließ ihn los geben, ber Berr liber Boller bieß

ibn auslaffen. \* 1 Mof. 41, 14. 21 Er feste ibn jum Beren über fein Haus, zum herrscher fiber alle seine Gil-

\* 1 9Rof. 41, 40. ac. ter, 22 Daff er seine Kürsten unterwiese nach feiner Weise, und seine Aeltesten Weishcit lebrete.

23 Und \* Israel jog in Egypten, unb Jakob ward ein Frembling im Lande \* 1 Deof. 46, 1. 2c. Hanis.

24 Und er "ließ fein Boll fehr machfen, und machte fie machtiger, benn ihre # 2 900 f. 1, 7. 12. Feinde. 567

25 Er vertehrete jener Berg, bag \*fie feinem Bolt gram wurben, und bachten feine Ruechte mit Lift zu bampfen.

\*2 Moj. 1, 10. 2c.

26 Er \*fanbte feinen Rnecht Dofe, Maron, ben er hatte ermählet. \* 2 Mof. 3, 10.

27 Diefelben \*thaten feine Beichen unter ihnen, und feine + Bunber im Lanbe \*2 Moj. 7, 10. † Pj. 106. 22. 28 Er ließ Finsterniß tommen, und machte es finster; und waren nicht ungeborfam feinen Worten.

29 Er \* verwandelte ihre Baffer in Blut, \* 2 Mof. 7, 20. und töbtete ihre Fische. 30 36r Land \*wimmelte Kröten ber-

ans, in ben Rammern ihrer Rönige.

#2 Moj. 8, 6.

81 Er fprach; ba \* fam Ungeziefer, Läufe, in allen ibren Grenzen. \* Bi. 78, 45. 32 Er gab ihnen Sagel jum Regen, Keuerflammen in ihrem Canbe;

83 Und folug ihre Weinstode und Feigenbäume, und gerbrach bie Baume in ihren Grengen.

84 Er fprach; ba tamen Beufdreden

und Rafer ohne Zahl.

35 Und fie fragen alles Gras in ibrem Lande, und fragen die Früchte auf ihrem Rel De.

36 Und \*fclug alle Erftgeburt in Egopten, alle ibre erften Erben.

# 2 Mof. 12, 29. 2c.

37 Und \*führete fie aus mit Gilber unb Sold; und war kein Gebrechlicher unter ibren Stämmen. \* 2 Mof. 12, 35.

38 Egupten warb frob, baß fie auszogen; benn ibre Furcht mar auf fie gefallen.

89 Er \*breitete eine Bolte aus jur Decke, und ein Feuer bes Rachts ju leuchten. # 2 DRof. 13, 21. 2c.

40 Sie baten, ba ließ er Bachteln tommen : und ter fattigte fie mit Bimmelebrob. \*2 Mof. 16, 13. 21. † 305. 6, 31.

41 Er \*öffnete ben Felfen, ba floffen Wasser aus, baß Bache liefen in ber blirren Witte. \* 2 Deg. 17, 6.

42 Denn er gebachte an sein heiliges Bort, \*Abraham, feinem Rnechte, gerebet. \*1 Mof. 22, 16.

43 Alfo führete er fein Boll aus mit Freuben, und feine Auserwählten mit Bonne,

44 Und gab ihnen bie Lanber ber Beiben, bag fie bie Guter ber Boller einnabmen. \*30f. 1, 1. 3. 4. 6.

45 Auf baß fie halten follten feine Rechte, und seine Gesetze bewahren. Hallelnja.

Der 106. Bfalm. Gutthaten Gottes, ben Jeraeliten erzeiget. Große Strafe bes Unbants.

1 Halleluja.

Dantet + bem BErrn; benn er ift freundlich, und feine Gate mabret ewiglich. \* 35f. 107, 1.

2 Wer tann \* bie großen Thaten bes Gren ausreben, und alle feine löblichen Berte preifen? # 2 9Roj. 15, 1.

3 \* Bobl benen, bie bas Gebot balten, \* Spt. 19, 16. und thun immerbar recht!

4 BErr, \* gebente meiner nach ber Gnabe, die bu beinem Bolt verheißen haft; beweise une beine Bulfe,

\* Reh, 5, 19. c. 13, 31.

5 Daß wir feben mogen bie Boblfahrt beiner Ausermablten, und uns freuen, baft es beinem Bolt wohl gehet, und uns rfihmen mit beinem Erbtheil.

6 Wir \*baben gefündiget, sammt unsern Batern, wir haben mifgehanbelt, und finb gottlos gemejen. #Rlagl. 3, 42. Pan. 9, 5.

7 Unfere Bäter in Egypten wollten beine Wunber nicht verstehen; sie gebachten nicht an beine große Gitte, und maren ungehorsam am Meer, nämlich am Schilfmeer.

8 Er half ihnen aber um feines Ramens willen, baß er feine Dacht bewiese.

9 Und er \* fcalt bas Schilfmeer; ba warb es troden, und ffibrete fie burch die Tiefen, wie in einer Buffe: \* 2 Dof. 14, 21. ac. 10 Und half "ihnen von ber Band beg,

ber fie haffete, und erlofete fie von ber Band bes Feinbes, \* Quc. 1.71. 11 Unb \* bie Baffer erfauften ihre Bi-

berfacher, bag tnicht Giner überblieb. \*2 9Roj. 14, 28. † 4 9Roj. 21, 35. 2 9Roj. 8, 31. 301. 8, 22.

12 Da glaubten fie an feine Worte, unb fangen sein Lob.

13 Aber fie vergaßen balb feiner Berte, fie warteten nicht feines Rathe.

14 Und \*fie wurden luftern in ber Bufte, und versuchten GOtt in ber Ein-\* 4 Deof. 11, 4. xc.

15 Er aber gab ihnen ihre Bitte, und fanbte ihnen genug, bis ihnen babor efeite.

16 Und fie \* emporten fich wiber Dofe im Lager, wiber Maron, ben Beiligen bes HErrn. \*2 920f. 16, 2. c. 17. 3.

17 Die \*Erbe that flo auf, und verschlang Dathan, und bedte zu bie Rotte Abirams. \*4 Mef. 16, 31. xc.

18 Und \* Fener warb unter ihrer Rotte angezündet, bie Flamme verbrammte bie Gottlofen. \*4 904. 16, 35.

19 Sie \*machten ein Ralb in Horeb. 1 und beteten an das gegoffene Bild, # 2 Mof. 32, 4.

20 Unb \*verwandelten ihre Ebre in ein Gleichniß eines Ochsen, ber Gras iffet. \* Rom. 1, 23.

21 Sie vergaßen Gottes, ihres Beilanbes, ber jo große Dinge in Egypten gethan batte.

22 Bunber im Lanbe Hams, und schred-

liche Berle am Schilfmeer.

23 Und er "fprach, er wollte fie vertilgen ; † wo nicht Mose, sein Auserwählter, ben Rif aufgehalten batte, feinen Grimm abzuwenden, auf daß er fie nicht gar ver-\*2 Mof. 32. 10. ac. berbete.

† 4 9920]. 14, 11-21. (@ged). 13, 5.) 24 Und "fie verachteten bas liebe Land,

fle glaubten seinem Wort nicht,

\*4 Mof. 14, 2. x. 25 Und murreten in ihren Batten; fie geborchten ber Stimme bes BErn nicht. 26 Und er hob auf seine Hand wiber fie, daß er fie niederschlitge in der Wifte. \*4 90tof. 14, 23, 2c.

27 Und würfe ihren Samen unter bie Beiben, und ftreuete fle in bie Lanber.

28 Und sie thingen fich an ben Baal Beor, und affen von ben Opfern ber tobten Göten, 4 4 Maf. 25, 3.

29 Und erzürneten ihn mit ihrem Thun; ba riß auch die Blage unter fie.

30 Da \*trat ju Pinehas, und folichtete bie Sache; ba warb ber Plage gesteuert, \* 4 Mos. 25, 7. ze.

31 Und warb ihm \*gerechnet zur Gerechtigleit für und filr ewiglich. #1 Mof. 15. 6. 32 Und fie ergfirneten ihn am Babermaffer, und fie zerplagten ben Mofe übel. \* 2 9Rof. 17, 3.

83 Denn fie betrubten ihm fein Berg, bak ibm etliche Borte entfuhren.

34 Auch vertilgten fie bie Bolter nicht, wie fie boch ber DErr geheißen hatte;

\*5 9Roj. 7, 1. 2. c. 12, 2. 3. 35 Sonbern fie mengeten fich unter bie Beiben, und ferneten berfelben Berfe,

36 Und bieneten ihren Gögen, Die ge-

riethen ihnen gum Mergerniff.

87 Und fle \* opferten ihre Sohne und ibre Todter ben Teufeln. \* 3 Mof. 18, 21. 38 Und vergoffen unschulbig Blut, bas Mut ihrer Sohne und ihrer Töchter, bie fie opferten ben Goben Cangans, bag bas Land mit Blutschulben beflect warb

39 Und verunreinigten sich mit ihren Berten, und bureten mit ihrem Thun.

über fein Bolt, und gewann einen Greuel an seinem Erbe, ₩Richt. 2, 14.

41 Und gab fie in bie Band ber Beiben. baft fiber fie berricheten, bie ibnen gram maren.

42 Und ihre Feinbe ängsteten fie; und wurden gebemüthiget unter ihre Banbe.

43 Er errettete fle oftmals; aber fie ergarneten ibn mit ihrem Bornehmen, unb wurben wenig um ihrer Miffethat willen. 44 Und er fabe ibre Noth an, ba er ibre

Mage hörete; 45 Und gebachte an seinen Bund, mit

ihnen gemacht; und reuete ihn nach seiner großen Gute :

46 Und ließ fie jur Barmbergigfeit tommen, vor Allen, die fle gefangen batten.

47 Silf une, DErr, unfer GOtt, unb \*bringe une gufammen aus ben Beiben, baft wir banten beinem beiligen Ramen, \*5 Mof. 30, 3. und rühmen bein Lob.

48 \* Gelobet fei ber Berr, ber Gott Israels, von Ewigfeit zu Ewigfeit, unb alles Bolt fpreche: Amen, Balleluja !

931, 72, 18.

Der 107. Pfalm. Dantfagung ju GDit für Erreitung aus mancheriel Rothen.

Danlet "bem Derrn, benn er ift freunblich, und seine Gilte mabret ewiglich. \*Bj. 106, 1.

2 Saget, die ihr erlöset seib burch ben DEren, die er aus ber Roth erlefet bat ; 3 Und bie er aus ben Lanbern gufammengebracht hat, vom Aufgang, vom Riebergang, von Mitternacht und vom Meer :

4 Die irre gingen in ber Bufte, in ungebahntem Bege, und fanben feine Stabt, da fie wohnen konnten

5 Hungrig und burftig, und ihre Seele berichmachtet;

6 Und \* fie jum BEren riefen in ihrer Roth; und er fie errettete aus ihren

Aengsten, BI. 22, 6.
7 Und führete fle einen richtigen Beg, baf fie gingen gur Stabt, ba fie wohnen

8 Die sollen bem BErrn banken um feine Gitte, und um feine Bunber, bie er an ben Menfchenfinbern thut, 9 Daß er fättiget bie burftige Seele, unb

Ffluet bie hungrige Seele mit Gutem. #2nc. 1, 53.

10 Die ba sigen mußten in Finsterniß unb Duntel, gefangen im Zwang und Gifen; 11 Darum, baß fie Gottes Geboten ungehorfam gewesen waren, und bas @c-40 Da "ergrimmete ber Born bes DEren | fet bes Dochfien gefchanbet hatten ;

12 Darum mukte ibr Berz mit Unglud geplaget werben, daß sie da lagen, und ihnen Riemand half;

13 Unb fie \* jum DEren riefen in ihrer Roth, und er ihnen half aus ihren \* v. 6. 19. 28.

14 Und fie aus ber Finfternig und Duntel führete, und ihre Banbe gerriß:

15 Die follen bem Beren banten um feine Gitte, und um feine Bunber, die er an ben Denichenfindern tout,

16 Daß er zerbricht eherne Thilren, und

zerschlägt eiserne Riegel.

- 17 Die Rarren, fo geplaget waren um ibrer Uebertretung willen, und um ihrer Sunbe willen,
- 18 Daß ihnen etelte vor aller Speife,

und wurden tobtfrant:

19 Und fie \* jum DEren riefen in ihrer Roth, und er ihnen half aus ihren \*b. 13. Que. 17, 13.

Aengsten; \*b. 13. Luc. 17, 13. 20 Er sandte sein Wort, und machte fie gesund, und errettete fie, daß fie nicht

ftarben :

21 Die follen bem Beren banten um feine Gute, und um feine Bunber, bie er an ben Denichenfinbern tout.

22 Und \* Dant opfern, und ergablen feine

Berte mit Freuben. \* Bf. 50, 14. Bf. 116, 17. 23 Die mit Schiffen auf bem Meer fubren, und trieben ibren Sanbel in großen Baffern;

24 Die bes HErrn Berte erfahren baben, und seine Bunber im Meer,

25 Benn er iprach, und einen \* Sturmwind erregte, ber bie Bellen erhob.

#3on. 1, 4. 26 Und fie gen himmel fuhren, und in ben Abgrund fuhren, daß ihre Seele vor Angst verzagte,

27 Daß fie taumelten und mantten wie ein Trunkener, und wußten keinen Rath mehr; 28 Und fie jum DEren \*ichrieen in

ihrer Roth, und er fie aus ihren Menaften \*b. 13. 19. Matth. 8, 25.

29 Und ftillete bas Ungewitter, bag bie Wellen sich legten,

30 Und fie frob wurden, bag es flille geworben war, und er fie zu Lande brachte nach ihrem Wimfch :

31 Die follen bem BErrn banten um feine Gilte, mid um feine Bunber, die er an ben Menschenkindern thut,

32 Und ihn bei ber Gemeine preisen,

und bei ben Alten rühmen.

33 Die, \*welchen ihre Bache vertrodnet, und die Wasserquellen versteget waren, \*1 83n. 17. 7.

84 Dak ein fructbar Land nichts trug. um ber Bosbeit willen berer, bie barinnen mobneten;

85 Und er das Trockene wiederum masserreich machte, und im bürren Lande

Bafferquelleu:

36 Und die Hungrigen babin gefett bat. baß fie eine Stadt gurichteten, ba fie wohnen fonnten,

87 Und Meder befden, und Weinberge pflanzen möchten, und bie jährlichen Frilchte friegten :

38 Und er fie fegnete, baf fie fich faft

mehreten, und ihnen viel Bieb gab.

89 Die, welche niebergebrückt und geschwächt waren von bem Bojen, ber fie gezwungen und gebrungen batte:

40 Da Berachtung auf bie Fürften geschüttet war, bağ Alles irrig und wüste \* Siob 12, 21. 34. 40, 23.

fland;

41 Und er ben Armen folitte bor Elenb, und sein Geschlecht wie eine Beerbe

42 Solches werben bie Frommen feben, und fich freuen; und aller Bosbeit wird bas Maul gestopfet werben.

\* Biob 22, 19.

48 Wer ift weise und behalt bies? Go werben fie merten, wie viele Bobltbat ber BErr erzeiget.

Der 108. Bialm.

Davibe Danffagung unb Gebet um Ginfepung in bas Ronigreid.

1 Ein Pfalmlieb Davibs.

(SiDtt, ce ift mein rechter Ernft : ich will fingen und bichten, \*meine Chre \*Bf. 16, 9.

8 Bohlauf, Bfalter mub Harfen! 3ch will frith auf fein.

4 3ch \*will bir banten, Borr, nuter ben Bollern, ich will bir lobfingen unter ben Leuten. \* 99f. 57, 10.

5 Denn \* beine Gnabe reichet, so weit ber himmel ift, und beine Bahrbeit, so weit die Wollen geben. \* **\$**1. 36, 6.

6 Erhebe bich, GOtt, über ben himmel. und beine Ebre über alle Lande.

7 "Auf baß beine lieben Freunde erle-Bilf mit beiner Rechten, biget werben. und erhore mich! \*¥1. 60, 7.

8 Gott rebet in feinem Beiligthum, beg bin ich froh, und will Sichem theilen. und bas Thal Succoth abmessen.

9 Gileab ift mein, Danaffe ift auch mein, und Ephraim ift bie Macht meines Baupte, Juba ift mein Fürft,

10 Moad ift mein Baschtöhsen; ich will

meinen Souh über Ebom ftreden; über bie Bhilifter will ich jauchgen.

11 \*Wer will mich führen in eine feste Stabt? Wer wird michleiten in Chom? \* \$6. 60, 11.

12 Wirft bu es nicht thun, GOtt, ber de une verflößest, und ziehest nicht aus, Sott, mit unferm Beer?

13 Schaffe uns Beiftanb in ber Roth, benn "Menfchenbulfe ift teine nutse.

\* Bj. 146, 3. 4.

14 \*Mit GOtt wollen wir Thaten thun. Er wird unfere Beinde unter-\*2 Sam. 22, 30. 19. 18, 39.

Der 109. Bfalm. Beiffagung von Judas und ber Juden Untreue an Chrifto verfict, und ihrem gind.

1 Ein Pfalm Davibe, vorzusingen. Sott, mein Ruhm, schweige nicht l

2 Denn fie baben ihr gottlofes und falfches Maul wiber mich aufgethan, und reben wiber mich mit falicher Bunge

8 Und sie reben giftig wider mich allenthalben, und streiten wider mich ohne Urjach.

4 Dafür, daß ich sie liebe, find sie wiber mich; ich aber bete.

5 Gie "beweisen mir Bofes um Gutes,

und Sag um Liebe. \* \$6. 35, 12. 6 Sete Gottlofe fiber ihn; und ber Ga-

tan milfe fteben zu feiner Rechten. 7 Ber fich benfelben lehren läßt, beg Leben mitfe gottlos fein, und fein Gebet

muffe Gunde fein. 8 Seiner Tage muffen wenige werben, und fein Amt muffe ein Anberer em-Dfangen. \* Apoft. 1, 20.

9 Seine Rinber muffen Baifen werben,

und fein Weib eine Wittme.

10 Seine Rinber muffen in ber Frre geben und betteln, und fuchen, ale bie berborben finb.

11 Es muffe ber Bucherer ausjaugen -Alles, was er bat : und Frembe muffen feine Gater rauben.

12 Und Riemand muffe ihm Gutes thun, und Riemand erbarme fich feiner Baifen.

13 Seine "Rachtommen muffen ansgerottet werben, ihr Name milffe im anbern Glieb vertilget werben. \*Bj. 21, 11.

14 Seiner +Bater Diffethat muffe gebacht werben vor bem SErrn, und feiner Mutter Stinde muffe nicht ausgetüget merben. \*2 Mof. 20, 5.

15 Der BErr milffe fie nimmer aus ben Mugen laffen, mb ihr Gebachtnig muffe ausgerottet werben auf Erben.

16 Darum, bag er fo gar feine Barmberzigkeit hatte; sonbern verfolgte ben Elenben und Armen, unb ben Betrübten, baß er ibn töbtete.

17 Und er wollte ben Fluch haben, ber wird ihm auch kommen; er wollte bes Segens nicht, fo wird er auch ferne von

ibm bleiben.

18 Und jog an ben fluch, wie fein Bemb, und ift in fein Inwendiges gegangen wie Baffer, und wie Del in feine Gebeine ;

19 So werbe er ihm wie ein Rleib, bas er anhabe, und wie ein Gürtel, ba er sich allewege mit gürte.

20 So geschehe beneu vom BErrn, bie mir zuwider find, und \*reben Bofes wiber nieine Seele.

21 Aber Du, Berr Berr, fei bu mit mir, um beines Ramens willen; benn deine Gnade ist mein Troft, errette mich l 22 Denn \*ich bin arm und elenb, mein

Berg ift zerschlagen in mir. \* 31. 40, 18. 23 3ch \*fahre babin wie ein Schatten, ber vertrieben wird, und werbe verjaget,

wie bie Beuschrecken.

"Diob 14, 2. x. Bj. 144, 4.

24 Meine "Quice find schwach von Fasten : und mein Fleisch ist mager, und hat lein Fett. \* 101. 31, 11.

25 Und ich muß ibr Spott fein : wenn fle mich feben, \* schiltteln fie ihren Ropf. \* Ratth. 27, 39.

26 Stehe mir bei, DErr, mein GOtt; bilf mir nach beiner Gnabe,

27 Daß fie inne werben, baß bies fei beine Banb, baß Du, BErr, folches thuft. 28 Fluchen \*fie, fo fegne Du. Geben

fle fich wiber mich, so milfen fie zu Schanben merben; aber bein Anecht milffe fich \*1 Cor. 4, 12. freuen.

29 Meine Biberfacher aufffen mit Somach angezogen werben, und mit ihrer Schanbe belleibet werben, wie mit \* 36. 35. 26. einem Rod.

80 \*36 will bem BErrn febr banten mit meinem Munbe, und ihn rühmen unter Bielen. \*931. 22. 23.

31 Denn er ftehet bem Armen \*jur Rechten, bag er ibm belfe von benen, bie fein Leben verurtheilen.

Der 110. Bjaim. Woiffegung von Chrifto, unferm Abnige, Prapheten und hohenpriefter.

1 Ein Bielm Davids.

Der Berr fprach ju meinem Berrn : ""Setze bich ju meiner Rechteu, bis ich beine Feinbe jum Schemel beiner Gilfe lege." \* Matth. 22, 44. sc. Ebr. 10, 12. 571

2 Der Herr wird bas Seebter beines Reichs senben aus Zion. Berriche unter

beinen Feinben.

3 Nach beinem Sieg wirb bir bein Bolt willig opfern "in beiligem Schmud. Deine Kinder werben bir geboren, wie ber † Thau aus ber Morgenröthe.

# 98 [. 29, 2. † 9Richa 5, 6.

4 Der \* PErr hat geschworen, und wird ihn nicht gereuen : + "Du bift ein Priefter ewiglich, nach ber Weife Meldifebets."

\*Bj. 89, 4. † Ebr. 5, 6. c. 6, 20. c. 7, 17. 5 Der BErr zu beiner Rechten wirb

zerschmeißen bie Ronige zur Zeit seines Borns;

6 Er wirb \*richten unter ben Beiben. er wird große Schlacht thun; er wird zerfchmeißen bas Baupt Aber große Lanbe.

\* 3cf. 3, 13. 14. 7 Er wird trinfen vom Bach auf bem Wege; barum wird er bas Hanpt empor beben. # Bj. 69, 2. 3. 30h. 18, 11.

Der 111. Bfalm.

Dantfagung für Gottes leibliden und geiftlichen Segen.

1 Ballelnja.

Chi bante bem Berrn von gamem Berzen, im Rath ber Frommen und in ber Gemeine.

2 \*Groß find bie Werte bes Berrn; wer ihrer achtet, ber bat eitel Luft baran.

\* 98f. 104, 24.

3 Bas er orbnet, bas ift löblich unb berrlich; und seine Gerechtigseit bleibet

4 Er hat ein \*Gebächtniß gestiftet feiner Wunder, der gnädige und barmberzige DErr. \* Luc. 22, 19.

5 Er aibt Speise benen, so ihn fürchten; er gebentet ewiglich an feinen Bund.

\*\$6. 34, 10. \$6. 37, 19. 6 Er läßt verkündigen seine gewaltigen Thaten feinem Bolt, baff er ihnen gebe bas Erbe ber Beiben.

7 Die Werte feiner Sanbe find Wahrbeit und Recht; alle feine Gebote finb

rechtschaffen.

8 Gie werben erhalten immer und ewiglich, und geschehen treulich und redlich.

9 Er fenbet eine Erlöfung feinem Bolt: er verheißet, baß fein Bund ewiglich bleiben foll. Beilig und hehr ift fein Rame. 2uc. 1, 49.

10 Die Burcht bes Derrn ift ber Beishelt Anfang; bas ift eine feine Rlugheit; wer barnach tont, beg Lob bleibet ewiglich.

\* Dieb 28, 28. Opr. 1, 7. c. 9, 10. Der 112. Bfalm.

Der Gottesfürchtigen Gigenfcaft unb Gladfeligfeit. 1 Balleluja.

Mobl bem, ber ben Beren fürchtet.

ber große Luft bat gu feinen Ge-फा. 1, 1. 2. boten l 2 Deft Game wirb gewaltig fein auf

Erben, bas Gefchlecht ber Frommen wird gefegnet fein. \* Ort. 20, 7.

8 Reichthum und bie Mille wirb in ihrem Baufe fein, mib ihre Berechtigfeit bleibet ewiglich. \* \$6. 34, 10.

4 Den Frommen gebet \*bas Licht auf in ber Finfterniß, von bem Onabigen, Barmberzigen und Gerechten.

\* 34. 58, 8.

5 Bobl bem, "ber barmbergig ift, unb gerne leibet, und richtet feine Sachen aus, daß er Miemand Unrecht thue!

\* Spr. 14, 21.

6 Denn er wird ewig bleiben; bes Gerechten wird nimmermehr vergeffen.

7 Benn eine Plage tommen will, fo ffrchiet er sich nicht; sein Berg hoffet un-

verzagt auf ben Herrn.

8 Sein Berg ift getroft, und fürchtet fich nicht, bis er seine Luft an feinen Reinben flebet.

9 Er "freuet aus und gibt ben Armen; feine Gerechtigkeit bleibt ewiglich, sein

horn wirb erhöhet mit Ehren. \* 2 Cor. 9, 9.

10 Der Gotflose wird es seben, und wird ibn verbrießen; "feine Babne wird er gu-fammen beißen, und bergeben. Denn was die Gottlosen gerne wollten, das 🏗 # Bf. 35, 16. verloren.

Der 118. Bfalm.

BDit gibt ben Demathigen Guabe. 1 Salleluja.

Robet, ihr Anechte bes Herrn, lobet ben Namen bes BErrn!

2 Gelobet fei bes DErrn Rame, bon nan

an bis in Gwigleit!

8 Bom "Aufgang ber Sonne bis gu 16rem Riebergang, fei gelobet ber Ranie bes DErrn! **- M**al. 1, 11.

4 Der BErr ift boch fiber alle Beiben : seine Ehre gebet, so weit ber Himmel

5 - Wer ist, wie ber BErr, unset GOR? Der fich fo thoch gefebet bat,

† 34. 67. 18. \* 2 976 15, 11. Bf. 86. 8. 6 Und auf bas - Riebrige flebet im Bim-

mel und auf Erben ; \* Luc. 1, 48. 7 Der 'ben Geringen aufrichtet ans

dem Stanbe, und erhöhet den Armen aus bem Roth, \*1 3901, 41, 40, 41.

8 Dag er ihn fete neben bie Fürsten, neben bie Fürften feines Bolls.

9 Der " bie Unfruchtbare im Saufe mobnen macht, daß fie eine fröhliche Kinber-Salleluja. mutter wird.

♥ 1 9Roj. 21, 2, 1 Sam. 1, 20. Que. 1, 57.

Der 114. Bfalm. Bon Ansführung ber Rinber Becael aus Cappien. Da " Jerael aus Egypten jog, bas Saus Jatobs aus bem fremben Balt;

\* 2 Moi. 12, 41.

2 Da ward Juba fein Beiligthum, 38rael seine Berrichaft.

3 Das \* Meer fahe, und fiche; ber + Jorban wanbte fich jurild;

\* 2 Moj. 14, 22. x. + 30f. 3, 13. 16.

4 \* Die Berge hüpften wie bie Lämmer, bie Sigel wie bie jungen Schafe. \* 96f. 68, 17.

5 Bas mar bir, bu Meer, bag bu floheft? und bu Jorban, bag bu bich gurud manbteft?

6 Ihr Berge, baß ihr bilpftet, wie die Lammer? ihr Buget, wie bie jungen

Schafe?

7 Bor bem DEren \*bebete bie Erbe, por bem GDtt Jaloba, \* 2 Wof. 19, 18. 8 Der \*ben Fels wanbelte in Bafferfee, und die Steine in Wasserbrunnen. #2 Mef. 17, 6. ac.

Der 115. Bfalm. Bermerfung ber Abgotterei und bes Gogenbienftes. Micht uns, BErr, nicht uns, sonbern beinem Ramen gib Ehre, um beine Gnade und Bahrheit 1

2 Barum follen bie Beiben fagen : . Bo ift nun ibr GOtt?" \* 93f. 42, 4. 3 Aber unfer GOtt ift im himmel; er \*tann fchaffen, was er will. \* \$6. 135, 6. 4 Jener Göten aber \*find Gilber unb Gold, bon Menichenbanben gemacht.

\* 18(. 135, 15. æ. 5 Sie baben Mäuler, und reben nicht:

fie haben Augen, und sehen nicht; 6 Sie haben Ohren, und boren nicht;

fle haben Rafen, und riechen nicht; 7 Sie haben Banbe, und greifen nicht; Füße haben fie, und geben nicht; und \*re-

ben nicht burch ihren Hals. \* Dab. 2, 19. 8 Die solche machen, find gleich also, unb Alle, bie auf fie boffen.

9 Aber Jerael hoffe auf ben BErrn; ber

ift ibre Bülse und Schild.

10 Das Baus Marons hoffe auf ben DErrn; ber ift ibre Bulfe und Schild.

11 Die ben Derrn farchten, hoffen auf ben Berrn; ber ift ihre Billfe und Schilb. 12 Der Derr bentet an uns, und fegnet | DErrn Ramen predigen.

uns; er fegnet bas Daus Jeraels, er feanet bas Daus Marons.

18 Er fegnet, Die ben BErrn fürchten.

beibe, Meine und Große. 14 Der BErr fegne euch je mehr und mehr, euch und eure Rinder.

15 36r \* feib bie Befegneten bes SErrn. ber Simmel und Erbe gemacht bat.

# 1 90ko[. 26, 29.

16 Der Simmel allenthalben ift bes DErrn; aber bie Erbe bat er ben Den-

schenfindern gegeben.

17 Die \*Tobten werben bich, BErr, nicht loben, noch die hinunter fahren in ie Stille; \*Pf. 6, 6. 3ef. 38, 18. 18 Sonbern wir loben ben BEren von bie Stille; nun an bis in Ewigkeit. Halleluja.

Der 116. Bfalm. Wie man fid im Breng troften und verhalten foll.

Das ift mir lieb, baß ber BErr meine Stimme und mein fleben boret,

2 Daß er fein Ohr ju mir neiget; barum will ich mein Lebenlang ihn anrufen.

3 "Strice bes Tobes batten mich umfangen, und Angst ber Sölle batte mich getroffen ; ich tam in Jammer und Roth.

\*9. 8. Pl. 18, 5. 6. 2 Sam. 22, 5. 4 Aber ich rief an ben Namen bes SErrn:

D DErr, errette meine Seele !

5 Der BErr ift gnabig und gerecht; und unfer Gott ift barmbergig.

6 Der DErr bebiltet bie Ginfaltigen. Wenn ich unterliege, fo bilft er mir. 7 \*Gei nun wieber aufrieben, meine

Seele; benn ber HErr thut bir Gutes. \* \$6. 42, 6. 12.

8 Denn bu haft meine Seele aus bem Tobe geriffen, mein Auge pon ben Thra-

nen, meinen Fuß vom Gleiten. 9 Ich will "wandeln vor dem Herrn, im Lande ber Lebenbigen. # 1 DRof. 17, 1. 10 \* Ich glaube, barum rebe ich. 34 werbe aber febr geplaget. \* Rom. 10, 10.

11 3ch fprach in meinem Bagen : "Alle

Menichen find Lugner. \* Rom. 8. 4. 12 Bie foll ich bem SErrn vergelten alle seine Wohlthat, die er an mir thut?

13 3ch will ben beilfamen Relch nehmen, und bes BErrn Mamen prebigen.

14 3d will \* meine Gelubbe bem DErrn bezahlen, por all feinem Boll. \*pf. 22, 26. 15 Der Tob seiner Beiligen ift werth gehalten bor bem DErrn.

16 D BErr, ich bin bein Anecht; ich bin bein Knecht, beiner Magb Sohn.

haft meine Banbe gerriffen. 17 Dir will ich Dant opfern, unb bes \* Doj. 14, 3.

bezahlen, vor all feinem Bolt,

\* Bf. 50, 14. Ren. 2, 10.

19 In ben Sofen am Baufe bes Berrn, in bir, Jerufalem. Balleluja.

Der 117. Pfalm.

Bon bem Mefflas und feinem Reid. Robet ben BErrn, alle Beiben; preifet ibn, alle Boller !

2 Denn "feine Gnabe und Wahrbeit waltet über uns in Ewigleit. Halleluja. \* Bi. 100, 5. 2 Moi. 34, 6.

Der 118. Bfalm. Dantfagung für bie Guttbaten, burd Ebrift Leiben ermorben.

Dantet "bem Berrn ; benn er ift freunblich, und feine Güte währet ewiglich. \* \$8f. 107, 1.

2 Es fage nun + Israel : Seine Gate währet ewiglich. # 98f. 115, 12, 13.

8 Es fage nun bas Sans Marons : Seine Güte währet ewiglich.

4 Es fagen nun, bie ben SErrn fürchten : Seine Bute mabret emiglich.

5 \*In ber Angft rief ich ben DErrn an, und ber BErr erhorete mich, und tröftete mich. \* 3ef. 26, 16.

6 Der "hErr ift mit mir, barum fürchte ich mich nicht; was konnen mir Menschen \* Bf. 56, 5.

7 Der DErr ift mit mir, mir gu belfen ; und \*ich will meine Luft feben an meinen Feinden. # 98f. 54, 9.

8 Es ift gut auf ben BErrn vertrauen, und fich \* nicht verlaffen auf Menfchen.

\* 18i. 108, 12.

9 Es ift gut auf ben BErrn vertrauen, und fich nicht verlaffen auf Fürften.

10 Alle Beiben umgeben mich; aber im Ramen bes DErrn will ich fie zerhauen.

11 Gie \*umgeben mich allenthalben; aber im Ramen bes DErrn will ich fie zerhauen. \* 98[. 17, 11.

12 \* Sie umgeben mich wie Bienen, fie bampfen wie ein Feuer in Dornen; aber im Ramen bes DErrn will ich fie zer-\* 5 900 [. 1, 44. bauen.

13 Man flößt mich, bag ich fallen foll; aber ber BErr bilft mir.

14 Der DErr ift meine Dacht, und mein \*Bfalm, und ift mein Beil.

# 2 Moj. 15, 2. 3cf. 12, 2.

15 Man finget mit Freuben vom Sieg in ben Butten ber Gerechten : Die Rechte bes BErrn behalt ben Sieg;

16 Die Rechte bes BErrn ift erhöhet; bie Rechte bes BErrn behalt ben Sieg.

17 3ch werbe nicht sterben, sonbern le- lag mich nicht fehlen beiner Gebote.

18 3ch will meine Gelübbe bem SErrn | ben, und bes SErrn Bert verfundigen.

18 Der HErr allchtiget mich wohl, aber

er gibt mich bem Tobe nicht.

19 \*Thut mir auf die Thore ber Gerechtigkeit, baß ich bahinein gehe und bem BErrn bante. \* 3d. 26, 2.

20 Das ist das Thor des HErru; die

Gerechten werben bahinein geben.

21 3ch bante bir, \*bag bu mich bemitthigest, und hilfft mir. \*B[. 119, 71. 22 Der "Stein, ben bie Baulente ber-

worfen, ist zum Eckstein geworben.

# 9Ratth, 21, 42.

23 Das ift vom BEren geschehen, und ist ein Wunder vor unsern Augen.

24 Dies ift ber Tag, ben ber BErr macht; \*laßt uns freuen, und fröhlich \*Dffenb. 19, 7. barinnen sein.

25 O Herr, bilf, o Herr, laß wohl gelingen l \*30b. 12, 13.

26 Gelobet sei, ber ba tommt im Ramen. bes Herrn. Wir fegnen ench, bie ibr bom Daufe bes BErrn feib.

27 Der BErr ift GOtt, ber me er-Schmudet bas Fest mit Maien, bis an die Hörner bes Altars!

28 Du bift mein Gott, und ich bante bir; mein GOtt, ich will bich preisen.

29 Danfet \*bem DErrn; benn er ift freundlich, und feine Gute mabret emiglich. \* Bi. 136, 1. 26,

Der 119. Bfalm. Der Chriften golbenes A B & vom Lobe, Liebe, Rraft und Rugen bes Worts GDites.

Mohl \*benen, bie ohne Banbel leben, die im Geset bes HErrn wandeln! \* 18 (. 1, 1, 2, 9), 112, 1.

2 Bobl benen, bie feine Zeugniffe bal-

ten, die ibn von gangem Bergen fuchen !

3 Denn welche auf feinen Wegen wanbeln, bie thun fein Uebels.

4 Du haft geboten, fleifig zu halten beine Befehle.

5 D, bag mein Leben beine Rechte mit gangem Ernft bielte !

6 Wenn ich schaue allein auf beine Gebote, so werbe ich nicht zu Schanden.

7 3ch bante bir von rechtem Bergen, baß bu mich lebrest bie Rechte beiner Berechtigleit.

8 Deine Rechte will ich balten; verlaft

mich nimmermebr.

9 Bie wird ein Jilngling seinen Bea unftraflich geben? Wenn er fich balt nach beinen Borten.

10 3th suche bich von ganzem Bergen;

11 3ch behalte bein Wort in meinem Herzen, auf baß ich nicht wiber bich stündige.

12 Gelobet seiest bu, BErr! \* Lehre mich beine Rechte! \*v. 26. 64. 68.

13 3ch will mit meinen Lippen erzählen alle Rechte beines Mundes.

14 3ch freue mich bes Weges beiner Zeugniffe, als über allerlet Reichthum.

15 3ch rebe, was bu befohlen haft, umb schaue auf beine Wege.

16 36 habe Luft zu beinen Rechten, und vergeffe beiner Borte nicht.

17 Thue wohl beinem Anechte, baß ich

lebe, und bein Wort halte.

18 Deffne mir bie Augen, bag ich febe bie Bunber an beinem Gefet.

19 36 bin ein Gast auf Erben; berbirg beine Gebote nicht vor mir.

\* \$9f. 39, 13. ★.

20 Meine Seele ift zermalmet bor Berlangen nach beinen Rechten allezeit.

21 Du schiltst die Stolzen; \*versincht sind, die beiner Gebote sehlen. \*3er. 11. 3.
22 Wende von mir Schnach und Berachtung: benn ich balte beine Rengnisse.

achtung; benn ich halte beine Zeugnisse. 23 Es \* sitzen auch die Fürsten, und reben wider mich; aber bein Knecht rebet von beinen Rechten. \* VI. 2, 2.

24 \* 36 habe Luft zu beinen Zengniffen, bie find meine Rathelente. \* b. 47.

25 Meine Seele liegt im Staube; erquide mich nach beinem Wort.

26 3ch erzähle meine Wege, und bu erhörest mich; lehre mich beine Rechte.

27 Unterweise mich ben Weg beiner Befehle; so will ich \*reben von beinen Bunbern. \*P1. 105, 2.

28 3ch gräme mich, baß mir bas Herz verschunachtet; flärte mich nach beinem Wort.

29 Wenbe von mir ben falfchen Weg, und gonne mir bein Gefet.

30 Ich habe ben Weg ber Bahrheit erwählet, beine Rechte habe ich vor mich geftellet.

31 3ch hange an beinen Zeugniffen; Herr, laß mich nicht zu Schanden werben.

32 Wenn bu mein Berg tröftest, so laufe ich ben Weg beiner Gebote.

33 Zeige mir, HErr, ben Weg beiner Rechte, baß ich fie bewahre bis an's Enbe.

84 Unterweise mich, baß ich bewahre bein Gefet, und halte es von gangem herzen. 85 Führe mich auf bem Steige beiner

Gebote; benn ich habe Luft bagu.

36 Reige mein Berg zu beinen Zeugnif. sein, und nicht zum Geiz.

37 Wende meine Augen ab, baß fie nicht sehen nach unmliter Lehre; sondern

erquick mich auf beinem Wege. 88 Laß beinen Anecht bein Gebot festiglich für bein Wort halten, daß ich bich fürchte.

39 Wende von mir die Schmach, die ich schee; benn beine Rechte find lieblich.

wene; benn beine Rechte jind itebich.
40 Siehe, ich begehre beiner Befehle;

erquide mich mit beiner Gerechtigkeit. 41 GErr, laß mir beine Gnabe wiberfahren, beine Bulfe nach beinem Wort,

42 Daß ich antworten möge meinem Läfterer, benn ich verlaffe mich auf bein Bort. \*p. 42. 4. 11.

43 Unb \*nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit; benn ich hoffe auf beine Rechte. \*3er. 15. 16.

44 3ch will bein Gefet halten allewege, immer und ewiglich.

45 Und ich wanble frohlich; benn ich

suche beine Besehle.
46 3ch rebe von beinen Zengnissen \*vor

Lönigen, und tichäme mich nicht,
\*Rauf. 10, 18. † Abn. 1, 16.

47 Und "habe Lust an beinen Geboten, und sind mir lieb, "v. 16.

48 Und bebe meine Sanbe auf zu beinen Geboten, bie mir lieb find; und rebe von beinen Rechten.

49 Gebenke beinem Anechte an bein Wort, auf welches bu mich laffest hoffen.

50 Das ift mein Troft in meinem Elenb; benn bein Wort \*erquidet mich. \*81. 19. 8.

51 Die Stolzen haben ihren Spott an mir; bennoch \*weiche ich nicht von beisnem Gesetz. \*5 mos. 17. 11.

52 SErt, wenn ich gebenk, wie du von der Welt her gerichtet hast, so werde ich getröstet.

53 3ch bin entbrannt über bie Gottlofen, bie bein Gefetz verlaffen.

54 Deine Rechte find mein Lieb in dem Hanse meiner Wallfahrt.

55 SErr, ich gebente bes Rachts an beinen Ramen, und halte bein Gefet.

56 Das ist mein Schatz, daß ich beine Befeble balte.

57 36 babe gefagt, BErr, bas foll mein

Erbe fein, baß ich beine Wege halte. 58 Ich flehe vor beinem Angesicht von ganzem Serzen; fei mir gnäbig nach

ganzem Sergen; bei mir gnäbig nach beinem Wort. \*Pf. 123. 3. 59 3ch betrachte meine Wege, und tehre

575

meine fuße zu beinen Zeugniffen.

60 3ch eile und faume mich nicht, ju halten beine Gebote.

61 Der Gottlosen Rotte beraubet mich; aber ich vergeffe beines Befetes nicht.

62 Bur "Mitternacht flebe ich auf, bir ju banken für bie Rechte beiner Gerech-\* Bí. 42, 9.

63 3ch halte mich zu benen, Die bich fürchten, und beine Befehle balten.

64 BErr, \* bie Erbe ift voll beiner Gute; lebre mich beine Rechte. \* 981. 33. 5. 65 Du \*thuft Gutes beinem Anechte, DErr, nach beinem Wort. \* v. 17.

66 Lebre mich beilfame Sitten und Ertenntniß; benn ich glaube beinen Beboten. 67 Che ich \*gebemuthiget warb, irrete ich; nun aber balte ich bein Wort. \*v. 75.

68 Du bift gutig und freundlich; \*lebre mich beine Rechte. \* v. 12. 2c.

69 Die "Stolzen erbichten Lilgen über mich; ich aber halte bon gangem Bergen beine Befehle. \* n. 78. 85.

70 3hr Berg ift bid wie Schmeer; \*ich aber babe Luft an beinem Gefet. 71 Es ift mir lieb, bag bu mich gebe-

muthiget haft, baß ich beine Rechte lerne. 72 Das Gefet beines Munbes ift mir lieber, benn viel taufenb Stud . Golb

und Gilber. \* 93f. 19, 11. 78 Deine \*Sanb bat mich gemacht und bereitet : unterweise mich, bag ich beine

Gebote lerne. \* Diob 10. 8. 74 Die bich fürchten, feben mich, und freuen fich; benn ich hoffe auf bein Wort.

75 DErr, ich weiß, bag beine Gerichte recht find, und \*hast mich treulich gebemütbiget.

76 Deine Gnabe muffe mein Troft fein. wie bu beinem Rnechte jugefaget baft.

77 Lag mir beine Barmbergigfeit wiberfahren, daß ich lebe; benn \*ich babe Luft zu beinem Wefet.

78 Ach, bag bie Stolzen müßten gu Schanden werben, bie mich mit Lilgen nieberbruden; ich aber rebe von beinem Befehl. **\* v.** 85. 86.

79 Ach, bag fich müßten zu mir balten, die bich fürchten und beine Beugniffe

tennen!

80 \* Mein Herz bleibe rechtschaffen in beinen Rechten, daß ich nicht zu Schan-™®[. 18, 23. ben werbe. 81 Meine Seele \* verlanget nach beinem

Beil, ich hoffe auf bein Wort.

\* 1 Moj. 49, 18.

82 Meine Augen fehnen fich nach beinem Wort, und fagen : Bann troffest bu mid ?

83 Denn ich bin wie eine Haut im Rauch, beiner Rechte vergeffe ich nicht.

84 Bie \*lange foll bein Rnecht mar-Bann willft bu Gericht balten ten? über meine Berfolger? \* Offenb. 6, 10. 85 Die \*Stolzen graben mir Gruben, bie nicht find nach beinem Befet. \*b. 69.

86 Deine "Gebote find eitel Wahrheit. Sie verfolgen mich mit Lügen; hilf mir l \* 30h. 17. 17.

87 Gie haben mich schier umgebracht auf Erben; ich aber verlaffe beine Befeble nicht.

88 \* Erquide mich burch beine Gnabe, daß ich halte die Zeugnisse beines Mun-**\*** b. 149. 159.

89 BErr, \*bein Wort bleibet ewiglich, fo weit ber himmel ift; \* 3cf. 40, 8. 90 Deine Babrbeit mabret für und für. Du haft bie "Erbe zugerichtet, und fie bleibet fleben. **\* 9**5f. 89, 12.

91 Es bleibet täglich nach beinem Bort;

benn es muß bir Alles bienen.

92 Wo bein Gesetz nicht mein \* Troft gewesen mare; so ware ich vergangen in \* v. 43. meinem Glenbe. 3et. 15, 16. 93 3ch will beine Befehle nimmermehr

vergeffen; benn bu erquideft mich bamit. 94 3ch bin bein, bilf mir; \*benn ich fuche beine Befehle. 4 v. 45.

95 Die "Gottlofen warten auf mich, baß fie mich umbringen ; ich aber merte auf beine Zeugniffe. # \$5f. 37, 32.

96 3ch babe alles Dinges ein Enbe gefeben : aber bein Gebot mabret.

97 Bie babe ich bein Gefet fo lieb ! \* Täglich rebe ich bavon. \* Bi. 1, 2.

98 Du \*machft mich mit beinem Gebot weiser, benn meine Feinbe find; benn es ift ewiglich mein Schat. \* 5 Mof. 4, 8. 99 3ch bin gelehrter, benn alle meine Lebrer; benn beine Bengniffe find meine Rebe.

100 3ch bin Müger benn bie Alten; benn ich balte beine Befehle.

101 3ch wehre meinem Auf alle bose

Wege, bas ich bein Wort halte. 102 3ch weiche nicht von beinen Rechten;

benn Du lebreft mich. 103 Dein \* Wort ift meinem Mumbe füßer, benn Bonig. \* Pj. 19, 11.

104 Dein Wort macht mich Mug; barum baffe ich alle falsche Wege.

105 Dein Bort ift meines Rufies Leuchte, und ein Licht auf meinem Wege.

\* Epr. 6, 23. 106 3ch schwöre, und will es halten, baß ich bie Rechte beiner Gerechtigkeit halten will. 107 \* 3ch bin febr gebemuthiget ; SErr,

erquide mich nach beinem Wort ! \*v. 67. 71.

108 Lag \*bir gefallen, Berr, bas willige Opfer meines Munbes, und lebre mich beine Rechte. \* 8f. 19, 15.

109 3ch \*trage meine Seele immer in meinen Banben, und ich vergeffe beines Gefetes nicht. \* **S**cicht. 12, 3.

110 Die "Gottlofen legen mir Strice; ich aber irre nicht von beinem Befehl.

\* 981. 140, 6. Bf. 142, 4, 111 Deine Beugniffe find mein ewiges Erbe; benn fie find meines Bergens Bonne.

112 3ch neige mein Berg, zu thun nach

beinen Rechten immer und ewiglich. 113 \* 3ch haffe bie Flattergeifter, unb

liche bein Gefets. \* 31, 7. 114 Du bift mein Schirm und Schilb;

ich hoffe auf bein Wort.

115 Beichet von mir, ihr Boshaftigen; ich will balten bie Gebote meines Gottes.

116 Erhalte mich burch bein Wort, baß ich lebe, und lag \* mich nicht zu Schanden werben über meiner hoffnung.

\* Pf. 25, 2. 3.

117 Stark mich, baf ich genefe; fo will ich ftets \*meine Luft haben an beinen Rechten. \* v. 70. 143. Rom. 7, 22.

118 Du zertrittft Alle, bie beiner Rechte feblen; benn ibre Trilgerei ist eitel Lilgen. 119 Du wirfft alle Gottlofen auf Erben

weg wie Schladen; barum liebe ich beine Beugniffe.

120 3ch fürchte mich vor dir, daß mir bie Saut schaubert, und entsetze mich vor beinen Rechten.

121 3ch "balte über bem Recht und Gerechtigfeit; fibergib mich nicht benen, bie mir wollen Gewalt thun. \* 2 Cam. 8, 15.

122 Bertritt bu beinen Anecht, und tröfte ibn, daß mir die Stolzen nicht Gewalt thun. ·123 Weine Augen sehnen sich nach beimem Beil, und nach bem Wort beiner Gerechtigleit.

124 Sanble mit beinem Knechte nach beimer Gnabe, und lebre mich beine Rechte.

125 3ch bin bein Rnecht; unterweise mich, bag ich ertenne beine Beugniffe.

126 Es ift Zeit, bag ber Berr bagu

thue; fie haben bein Gefet zerriffen. 127 Darum "liebe ich bein Gebot über Gold und Aber fein Gold. \* v. 72.

128 Darum balte ich ftrads alle beine Befehle, \*ich haffe allen falschen Weg. \* <del>1</del>8j. 26, 5.

129 Deine Beugniffe find wunberbarlich; barum balt fie meine Seele.

130 Benn bein Wort offenbar wirb; so erfreuet es, und \*macht flug die Gin-● Bi. 19, 8. fältigen.

181 Sch thue meinen Mund auf, und begebre beine Gebote: benn mich verlanget barnach

132 Wenbe bich zu mir, und fei mir gnabig; wie bu pflegst zu thun benen, bie beinen Ramen lieben.

133 Laß meinen Gang gewiß sein in beinem Wort, und lag tein Unrecht über mich berrichen.

134 Erlose mich von der Menschen Frevel; fo will ich halten beine Befehle.

135 \*Laf bein Antlitz leuchten über beinen Anecht, und lehre mich beine Rechte. # 4 Mof. 6, 25.

136 Meine Augen fließen wie Baffer, bag man bein Beiet nicht halt.

137 SErr, "Dn bift gerecht, und bein Wort ift recht. \* 2 Mof. 9, 27.

138 Du haft bie Beugniffe beiner Gerechtigfeit und bie Wahrheit bart geboten.

189 3ch habe mich schier "gu Tobe geeifert, bag meine Bibersacher beiner Borte vergeffen. # \$1. 69, 10.

140 Dein Wort ift \*wohl geläutert, und bein Anecht bat es lieb. \* v. 105. 141 3ch bin gering und verachtet, ich

vergeffe aber nicht beines Befehls. 142 Deine Gerechtigkeit ift eine ewige

Gerechtigkeit, und bein Gesetz ist Wahrheit. 143 Angft und Roth baben mich getrof-

fen ; ich habe aber Luft an beinen Beboten. 144 Die Gerechtigkeit beiner Zeugniffe ift ewig; unterweise mich, so lebe ich.

145 3ch rufe von gangem Bergen; erbore mich, SErr, bag ich beine Rechte balte.

146 3ch rufe au bir; bilf mir, bag ich beine Zeugniffe halte. 147 3ch tomme frühe und ichreie; "anf

\* b. 114. bein Wort hoffe ich.

148 3ch wache frühe auf, daß ich rebe von beinem Wort.

149 Bore meine Stimme nach beiner Gnabe: BErr, verquide mich nach beinen Rechten. \* v. 88. 154. 159.

150 Meine boshaftigen Berfolger wollen mir gu, und find ferne bon beinem Gefet. 151 BErr, Du bift nabe, und beine

# v. 86. Gebote \*find eitel Wahrheit. 152 Bubor weiß ich aber, bag bu beine

Beugniffe ewiglich gegründet haft.

153 Siebe mein Elend, und errette mich; hilf mir aus, benn "ich vergeffe \*v. 61. 141. beines Besetzes nicht.

154 Führe meine Sache, und erlose mich ; erquide mich burch bein Wort.

155 Das Beil ift ferne von ben Gottlofen ; benn fie achten beine Rechte nicht.

156 BErr, \*beine Barmbergigfeit ift groß; erquicke mich nach beinen Rechten. \* Rlagt. 3, 22. 23.

157 Meiner \*Berfolger und Biberfacher ift viel; ich weiche aber nicht von beinen Beugniffen. **\* 10**1. 3, 2.

158 3ch febe bie Berdchter, und thut mir webe, daß fie bein Wort nicht halten.

Siebe, ich liebe beine Befehle; BErr, erquide mich nach beiner Gnabe.

160 Dein Bort ift nichts benn Bahrheit; alle Rechte beiner Gerechtigkeit mähren ewiglich. \* 30b. 17. 17. 161 Die Flirsten verfolgen mich obne Urfach; und mein Herz \*flirchtet fich vor beinen Worten.

\* Sel. 66, 2. 162 3ch freue mich über beinem Wort, wie einer, der eine große Beute friegt.

163 Lugen bin ich gram, und babe Grenel baran; aber bein Befet babe ich lieb.

164 3ch lobe bich bes Tages fieben Dal um ber Rochte willen beiner Gerechtigfeit. 165 Großen Frieben haben, bie bein Gefet lieben, und werden nicht fraucheln. 166 \* DErr, ich warte auf bein Beil, und

thue nach beinen Geboten. \*1 Mof. 49, 18. 167 Meine Seele balt beine Zeugniffe,

und liebet fie faft.

168 \*3th halte beine Befeble und beine Reugnisse; benn alle meine Wege find por bir. \* \$1. 18, 22.

169 BErr, laft meine Rlage por bich tommen; unterweise mich nach beinem Bort. 170 Laß mein Fleben vor dich kommen; errette mich nach beinem Wort.

171 Meine Lippen follen loben, wenn

bu mich beine Rechte lebreft.

172 Meine Bunge foll \*ibr Gefprach baben von beinem Wort; benn alle beine Gebote find recht. # €pr. 6, 22.

173 Lag mir beine Band beifteben; benn

ich babe ermäblet beine Befehle.

174 BErr, mich verlanget nach beinem Beil, und babe Luft an beinem Wefet.

175 Lag meine Scele leben, baß fle bich lobe, und beine Rechte mir belfen.

176 3ch bin wie \*ein verirret und verloren Schaf; suche beinen Anecht: benn ich vergeffe beiner Gebote nicht. \*34. 53, 6. z.

Der 120. Bfalm. Bebet wiber falfche Lebrer, Berleumber und Tyrannen.

1 Ein Lieb im bobern Chor.

3d rufe zu bem SErrn in meiner Roth, und er erhöret mich.

2 DErr, errette meine Seele von ben Lügenmäulern, und von ben falfchen Bungen.

3 Bas tann bir bie falsche Zunge thun? Und was kann sie ausrichten ?

4 Sie ift wie scharfe Pfeike eines Ster-

ten, wie Feuer in Bachbolbern.

5 Bebe mir, baß ich ein Frembling bin unter Defech; ich muß wohnen unter \*ben Butten Rebars. . Dobel. 1, 5.

6 Es wird meiner Seele lange, ju wohnen bei benen, bie ben "Frieben haffen.

\*3d. 48, 22. c. 57. 21. 7 Ich halte Frieben; aber wenn ich rebe, fo fangen fie Krieg an.

> Der 121. Bfalm. Gott ein Menidenbuter.

1 Ein Lieb im böbern Chor. Ich thebe meine Augen auf zu den Besgen, von welchen mir Gille fommt. \* \$6. 123, 1.

2 Meine Billfe tommt von bem DErrn, ber Simmel und Erbe gemacht bat.

8 Er wird beinen Fuß nicht gleiten laffen; und ber bich behütet, schläft nicht. 4 Siebe, \*ber Bilter Jeraels folit

noch schlummert nicht. # Siob 7, 20. 5 Der Berr behütet bich, ber BErr ift bein Schatten fiber beiner rechten Banb,

6 Dag bich bes Tages bie Sonne nicht steche, noch ber Mond des Nachts.

7 Der BErr behüte bich vor allem Uebel; er bebüte beine Seele. 8 Der HErr behüte beinen Ausgang und

Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der 122. Pfalm. herrlidleit ber Gtabt Berufalem.

1 Ein Lieb Davids im böbern Chor. 3ch freue mich beg, bag mir gerebet ift, bag wir werben in's hans bes BErrn geben;

2 Und daß unfere Fuße werben fteben in beinen Thoren, Jerusalem.

3 \*Jerufalem ift gebauet, bag es eine Stabt fei, ba man zusammentommen # 2 Chevn. 6, 6.

4 Da bie Stamme hinauf geben follen, nämlich die Stämme bes Herrn, zu pro bigen bem Bolt Isvael, zu banten bem Nam**en des HErr**n.

5 Denn bafelbst siten die Stubke gum Gericht, bie Stilble bes Baufes Do

vibs.

6 Bunfchet \* Jernfalem Glid: 3 muffe wohl gehen benen, die bich lieben! \*3e4, 4, 7.

7 Es muffe Friede fein inwendig in

beinen Manern, und Gluck in beinen ! Balläiken!

8 Um meiner Brüber und Freunde willen will ich bir Frieden wiluschen.

9 Um bes Baufes willen bes BErrn, unfere Gottes, will ich bein Beftes fucben.

> Der 128. Bfalm. Der Frommen Buftanb und Traft.

1 Ein Lieb im bobern Chor. 3ch bebe meine Augen auf zu bir, ber

bu int himmel figeft.

2 Siebe, wie bie Angen ber Anechte auf bie Banbe ihrer Berren feben, wie bie Augen ber Magb auf bie Banbe ihrer Granen; also feben unfere Augen auf ben BErrn, unfern Gott, bis er uns gnabig werbe.

3 Sei uns gnäbig, HErr, sei uns gnä-dig; benn wir find sehr voll Berachtung. 4 Sehr voll ist unfere Seele ber Stolzen Spott, und ber hoffartigen Berachtung.

> Der 124. Bfalm. Gottes Beiftanb in ber Roth.

1 Ein Lied Davids im bobern Chor. Do ber Berr nicht bei uns mare, fo fage 38rael,

2 Bo ber BErr nicht bei uns ware, wenn bie Menfchen fich wiber uns feten: 3 Ge verichlängen fie une lebenbig,

wenn ihr Born über uns ergrimmete; 4 So erfäufte uns Baffer, Ströme gin-

gen über unfere Seele;

5 Es gingen Baffer allzuboch über unfere Seele.

6 Gelobet fei ber BErr, baß er une nicht

gibt jum Raub in ihre Babne. 7 Unfere Seele ift entrounen, "wie ein Bogel dem Strick des Boglers, der Strick A jerriffen, und wir find los.

\* Ert. 6, 5.

8 Unfere "Billfe ftebet im Ramen bes HErrn, ber himmel und Erbe gemacht \* % 121, 2. hat.

Der 195. Bfalm. hoffunng lagt nicht ju Schanben werben.

1 Ein Lied im böhern Chor.

Die auf ben BErrn "hoffen, bie werben nicht fallen, fonbern ewiglich bleiben, wie ber Berg Rion. \* Br. 21, 8.

2 Um Jerufalem ber find Berge; unb ber Bert ift \*um fein Bolt ber, von nun

an bis in Ewigleit.

\* 21. 34, 8. 8 Denn ber Gottlofen Scepter wirb nicht bleiben über bem Bauflein ber Berechten, auf bak die Gerechten ihre Sand nicht ausstreden zur Ungerechtigleit.

4 DErr, thue wohl ben guten und \* frommen Berren! \* Bf. 112, 4.

5 Die aber abweichen auf ihre frummen Bege, wird ber DErr wegtreiben mit ben llebelthätern; aber "Friede fei Aber 38rael l

Der 126. Bfalm. Der Frommen Aranrigleit foll in Frende verwandelt

1 Ein Lieb im böbern Cbor.

Menn ber BErr bie "Gefangenen Bions erlofen wird; fo werben wir fein wie die Trämmenden.

2 Dann wird unfer Mund voll Lachens, und unfere Zunge voll Rübmens sein. Da wirb man fagen unter ben Beiben: "Der Bert bat Großes an ibnen netban."

3 Der \*DErr hat Großes an uns gethan; beg find wir fröhlich.

# Buc. 1, 49.

4 BErr, wenbe unfer Gefängniß, wie bu bie Baffer gegen Mittag trodneft.

5 Die mit \* Thranen faen, werben mit Frenben ernten. \* Ratts. 5. 4.

6 Sie geben bin und weinen, und tragen eblen Samen, und tommen mit Freuben, und bringen ihre Garben.

Der 127. Bfalm.

Gefegnete hanshaltung und Regierung.

1 Ein Lieb Salomo's im böbern Chor. Mo ber BErr nicht bas Saus bauet: fo arbeiten umfonft, bie baran banen. Wo ber HErr nicht die Stadt behiltet; io wachet der Wächter umsonst.

2 Es ift umfonft, bag ibr frube aufftebet, und hernach lange fitet, und teffet euer Brob mit Sorgen ; benn feinen Freunden

gibt er es schlafenb.

\* **Ezc4. 12,** 19,

8 Giebe, Rinber find veine Babe bes DErrn, und Leibesfrucht ift ein Gefchent. \*1 TRof. 33, 5.

4 Wie bie Pfeile in ber Sand eines Starten, also gerathen bie jungen Rua-

5 Bohl bem, ber feinen Rocher berfelben voll hat; fie werben nicht zu Schanben, wenn sie mit ihren Feinden handeln im Thor.

Der 128, Bfaltt. Frommer Cheleute Pflicht unb Gegen.

1 Ein Lieb im bobern Chor.

Mobi ben, ber ben DEren fürchtet, und auf feinen Wegen gebet !

2 Du wirft bich nahren beiner Sanbe Arbeit; wohl bir, bu haft es gut.

3 Dein Beib wird sein wie ein fruchtbarer Beinftod um bein Baus berum, beine Kinder wie die Delzweige um beinen Tisch ber.

4 Siebe, alfo wirb gefegnet ber Mann,

ber ben BErrn fürchtet.

5 Der BErr wird bich fegnen aus Bion, baß bu sehest bas Glud Jerusalems bein Lebenlang,

"sehest beiner Kinder Kinder. 6 Und • Friede über Israel ! # Bf. 125, 5.

Der 129. Bfalm. Der Rirde Sieg wiber ihre geinbe. 1 Ein Lieb im bobern Chor.

Sie haben mich oft gebranget von mei-

ner Jugenb auf; so sage Israel, 2 Sie baben mich oft gebranget von meiner Jugend auf; aber fie haben mich micht übermocht.

8 Die Bflüger haben auf meinem Ruden geackert, und ihre Kurchen lang gezogen. \* 3cf. 50, 8, c. 51, 23. 4 Der Berr, ber gerecht ift, bat ber

Gottlofen Geile abgebauen.

5 Ach, "baß mußten zu Schanben werben und jurild tehren Alle, bie Zion gram \* Bj. 6, 11.

6 Ach, daß sie mußten sein wie das Gras auf ben Dachern, welches verborret, che man es ausrauft!

7 Bon welchem ber Schnitter feine Banb nicht fullet, noch ber Garbenbinber feinen Arm voll.

8 Und die vorüber geben, nicht sprechen: Der Segen bes DErrn fei über euch, wir fegnen euch im Namen bes Herrn."

## Der 180. Bfalm. Bebet um Bergebung ber Gunben.

1 Ein Lieb im bobern Chor.

Dus ber Tiefe rufe ich, Berr, gu bir. 2 DErr, \*bore meine Stimme, lag beine Ohren merten auf bie Stimme meines Flebens ! # 131. 5. 2. \$6f. 102, 2.

3 Go bu willft, BErr, Sünbe gurech. nen : BErr, wer wird befteben?

4 Denn bei bir ift "bie Bergebung, baß man bich fürchte. → 3el. 55, 7.

5 3ch \* barre bes BErrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. \* \$8f. 27, 14.

6 Meine Seele wartet auf ber BErrn von einer Morgenwache bis zur andern.

7 Berael hoffe auf ben DErrn; bem bei bem Berrn ift die Gnade; und viel

Erlöfung bei ibm, 8 Und Er wirb " Jerael erlöfen aus allen feinen Gilnben.

Der 181. Pfalm. Spiegel ber Demuth. Greuel ber Soffart.

Serr, mein Berg ift nicht hoffartig, und meine Angen find 1 Ein Lieb Davids im bobern Chor. meine Augen find nicht ftolg, und

wandle nicht in großen Dingen, Die mir zu boch find.

2 Wenn ich meine Seele nicht fette unb ftillete; fo warb meine Seele entwöhnet, wie einer von seiner Mutter entwohnet wirb.

8 3Grael, hoffe auf ben DErru, von nun an bis in Ewigfeit !

Der 132. Bfalm.

Um Erhaltung bes Gottestienftes und weltlichen Regiments.

1 Ein Lieb im böhern Chor.

(Sebente, BErr, an David, und an alle feine Leiben

2 Der bem Beren ichwur, und gelobte bem Mächtigen Jatobs :

3 "Ich will nicht in die Hitte meines Paufes geben, noch mich auf bas Lager

meines Bettes legen, 4 \* 3ch will meine Augen nicht folafen laffen, noch meine Augenlieber folumepr. 6, **1**.

5 Bis ich eine Stätte finbe filr ben DEren, \*zur Wohnung bem Machtigen Jatobs." # Apoft. 7, 46.

6 Siebe, wir boren von ihr in Ephratha, wir haben fie gefunden auf bem Kelbe bes Walbes.

7 \*Wir wollen in feine Wohnung geben, und anbeten vor feinem Fußichemel. \* \$1. 95, 6. Pf. 99, 5.

8 Berr, \*made bich anf zu beiner Rube, Du und die Labe beiner Macht!

\* 4 Mof. 10, 35. x. 9 Deine Priester laß fich Meiben mit Berechtigteit, und beine Beiligen \*fic # Bf. 32, 11. freuen.

10 Rimm nicht weg bas Regiment bei nes Gefalbten, um beines Knechts Da-

vibs willen.

11 Der Berr bat Davib einen mab ren Eib geschworen, bavon wirb er fich nicht wenden: "3ch will bir auf beinen Stuhl feten bie Frucht beines Leibes.

\* Pj. 89, 4. x. 12 Werben beine Kinber meinen Bunb balten, und mein Beugniß, bas ich fte lebren werbe; fo follen auch ihre Rinber

auf beinem Stuhl fiten ewiglich." 13 Denn ber Berr bat Bion erwählet,

und bat Luft bafelbft zu mobnen.

14 "Dies ift meine Rinbe ewiglich, bier \*Jer. 31, 11. | will ich wohnen, benn es gefallt mir wohl.

15 3ch will ihre Speife fegnen, unb ihren Armen Brobs genug geben:

16 Ihre Priefter will ich mit Beil fleiben, und ihre Beiligen sollen fröhlich ein.

17 Dafelbft \*foll aufgeben bas Born Davibs; ich babe meinem Gefalbten eine Leuchte jugerichtet.

\* Luc. 1, 69. \$1. 112, 9.

18 Seine Feinbe will ich \*mit Schanben fleiben; aber über ihm foll bluben feine Krone." \* 101. 35, 26.

Der 183, Bfalm. Bom golbenen Rleineb bee Friebene unb Gintrad. tigfeit.

1 Ein Lieb Davids im bobern Chor. Ciebe, wie fein und lieblich ift es, baß \* Brüber einträchtig bei einander # **20.**0m. 15,5.

2 Bie ber foftliche Balfam ift, ber bom Baupt Marone berab fließt in feinen gangen Bart, ber berab fließt in fein Meib \*2 Moj. 29, 7.

3 Wie der Thau, der von Hermon herab Denn bafelbit fallt auf bie Berge Bion. berbeißt ber BErr Segen und Leben immer und emiglich.

> Der 134. Pfalm. Com Amt ber Rirdenbiener,

1 Ein Lieb im bobern Chor.

Siebe, lobet ben BErrn, alle Anechte bes BErrn, Die ibr ftehet bes nachts im Baufe bes BErrn!

2 Bebet eure Banbe auf im Beiligthum,

und lobet ben BErrn !

3 Der BErr fegne bich aus Bion, ber Simmel und Erbe gemacht bat !

Der 135. Bfalm. Danifagung für GDites Bobithaten. 1 Balleluja.

Robet ben Ramen bes BErrn, lobet, ibr

Anechte bes BErrn,

2 Die ihr flebet im Saufe bes SErrn. in ben Bofen bes Paufes unfers Gottes. 8 Lobet ben DErrn, benn ber Berr ift freundlich ; lobfinget feinem Namen, benn er ift lieblich.

4 Denn ber BErr bat fich Jalob er-

wablet, Berael ju feinem Gigentbum. 5 Denn ich weiß, daß der BErr groß ift, und unfer " DErr vor allen Göttern.

\*2 Mof. 15, 11. 181. 86, 8. 181. 89, 7. 6 Alles, \*was er will, bas thut er, im himmel, auf Erben, im Meer, und in

\* Luc. 1, 37, 20. allen Tiefen: 7 Der bie Bollen läßt aufgeben bom

Enbe ber Erbe, ber bie Blige fammt bem | feine Gute währet ewiglich : "1 Mof. 1. 1.4.

Regen macht, ber ben Wind ans beimlichen Dertern tommen läßt; \* ger. 10, 13. 8 Der "bie Erfigeburten folug in Egypten, beibe, ber Dienschen und bes Biebes. # 2 9Rof. 12, 29.

9 Und ließ feine Beichen und Bunber tommen über bich, Egyptenland, ilber Bharao uub alle seine Knechte:

10 Der viele Boller fclug, unb \*tobtete machtige Ronige, \* \$6. 136, 18.

11 "Sibon ber Amoriter Ronig, und Og, ben König zu Bafan, und alle Königreiche in Canaan :

\* 4 Moj. 21, 21. 24. 1c. Pf. 136, 19. 20. 12 Und \* gab ibr Land gum Erbe, gum

Erbe feinem Bolt Jerael.

\*30f. 11, 23. c. 12, 6. 13 HErr, bein Name währet ewiglich bein "Gebachtniß, BErr, währet für unb für. Bj. 102, 13.

14 Denn ber Berr wird fein Boll richten, und feinen Knechten gnädig fein.

15 Der Beiden "Göten find Silber und Gold, von Menichenbanben gemacht.

\* Bi. 115, 4. 16 Sie haben Mänler, und reben nicht; fie haben Augen, und seben nicht:

17 Sie baben Obren, und boren nicht: auch ift tein Obem in ihrem Munbe.

18 Die \*folche machen, find gleich alfo; Alle, bie auf folche boffen. \* 3ef. 42, 17. 19 Das Baus Beraels lobe ben BErrn; lobet ben DErrn, ihr vom Baufe Aarons;

20 3hr vom Hause Levi's, lobet ben BErrn; bie ihr ben BErrn fürchtet, lobet ben BErrn!

21 Belobet fei ber Derr ans Bion, ber zu Jerusalem wobnet. - Hallelnja.

Der 136. Blalm.

Dantfagung fur Gottes Gute und Bunberthaten. Dantet " bem DErrn, benn er ift freunblich : benn feine Gute währet ewigliá).

\* \$6, 106, 1. 2 Dantet bem GDtt aller Gotter; benn seine Gute währet ewiglich.

8 Dantet bem Berrn aller Berren; benn feine Gitte währet ewiglich.

4 Der große \* Wunter thut allein; benn \* \$5f. 72, 18. seine Gute währet ewiglich. 5 Der die \* Himmel ordentlich gemacht bat; benn seine Gitte währet ewiglich.

\*1 Mof. 1, 6. 20. 6 Der \*bie Erbe auf's Baffer ausgebreitet bat; benn feine Gute mabret ewiglich. \*1 Mcf. 1, 1. 7. 9. 20.

7 Der aroge Lichter gemacht bat; benn

8 Die \*Sonne, dem Tage vorzustehen; benn feine Gitte währet ewiglich :

\* Bi. 74, 16, 17. 9 Den Mond und Sterne, ber Racht voraufteben ; benn feine Gute mabret emiglich.

10 Der Egypten ichlug an ihren Erfigeburten : benn feine Gute mabret ewiglich.

11 Und \*führete Israel beraus; benn feine Gilte währet ewiglich;

\* 2 Mof. 12, 41.

12 Durch mächtige Sand und ausgeredten Arm; benn feine Gute mabret ewiglich.

13 Der "bas Schilfmeer theilte in zwei Theile; benn seine Gute mabret ewiglich. \* 2 Mof. 14, 21. Rebem. 9, 11.

14 Und ließ Jerael burchhin geben; benn

feine Gute mabret emiglich.

15 Der Bbarao und fein Beer in bas Schilfmeer ftieß; benn seine Büte mabret \*2 98 of. 14, 26. ac.

16 Der fein Bolt führete burch bie Bufte; benn feine Gute mabret ewiglich.

17 Der große Könige fcblug; benn feine

Gute währet ewiglich; 18 Und "erwürgete machtige Ronige;

benn feine Gute mabret emiglich : **♥**\$f. 135, 10.

19 \* Sibon, ber Amoriter König; benn feine Güte währet ewiglich ;

\* 4 Diof. 21, 34. 35.

20 Und Dg, ben König zu Basan; benn feine Gute währet ewiglich :

21 Und gab ibr Land jum Erbe; benn feine Gute mabret ewiglich;

22 Bum Erbe seinem Knechte 3Grael; benn feine Gute mabret ewiglich.

23 Denn er gebachte an uns, ba wir untergebriidt maren; benn feine Gite währet ewiglich

24 lind erlofete une von unfern Feinben ; benn feine Gute mabret emiglich.

25 \*Der allem Fleisch Speise gibt; benn feine Gute mabret ewiglich.

\*\*B1. 145, 15. 26 Danket bem GOtt vom himmel; benn feine Gute mabret emiglich.

Der 137. Bfalm. Der gefangenen Juben Jammerfleb. Mn ben Baffern gu Babel fagen wir, und weineten, wenn wir an Bion gebachten.

2 Unfere Barfen bingen wir an bie

Beiben, Die barinnen finb. 8 Denn bafelbft biegen une fingen, bie uns gefangen bielten, und in unferm Deulen froblich fein : "Lieber, finget uns ein Lieb von Zion !"

4 Wie follten wir bes Beren Lieb fingen im fremben Lanbe?

5 Bergeffe ich bein, \* Jerufalem ; fo werbe meiner Rechten vergeffen. \* 3er. 51, 50.

6 Meine Bunge muffe an meinem Gaumen fleben, wo ich beiner nicht gebente, wo ich nicht laffe Jerufalem meine höchste Freude sein. \* Grech. 3, 26.

7 BErr, gebente ber Rinber Choms am. Tage Jerufalems, bie ba fagen: "Rein ab, rein ab, bis auf ihren Boben !"

8 Du \*verstörte Tochter Babel, wohl bem, ber bir bergilt, wie bu uns gethan \* Sef. 13, 19.

9 Wohl bem, ber beine jungen Kinber nimmt, und gerschmettert fie an ben \*3d. 13, 16. Offenb. 2, 23.

> Der 138. Bfalm. Dantfagung für Gottes Gute.

1 Davide.

Ich \* banke bir von ganzem Herzen, vot ben Göttern will ich bir lobfingen. \* \$61. 9, 2.

2 3ch will anbeten zu beinem heiligen Tempel, und beinem Ramen banten nm beine Gite unb Treue; benn bu haft beinen Namen fiber Alles herrlich gemacht burch bein Wort.

3 Wenn ich bich anrufe, fo erbore mich,

und gib meiner Seele große Kraft. 4 Es banten bir, BErr, alle Ronige auf Erben, bag fie boren bas Wort beines Mimbes, **₩**98f. 68, 32, 33. 5 Und fingen auf ben Begen bes

Berrn, baß bie Ebre bes BErrn groß fei. 6 Denn ber BErr ift boch, und fiebet auf bas Miebrige, und tennet ben Stol-

gen bon ferne. ≠93f. 113. 5• 7 Wenn ich mitten \* in ber Angft manble; fo erquideft bu mich, und firedft beine Band über ben Born meiner Feinbe, unb bilfft mir mit beiner Rechten. \* guc. 7, 11. 26.

8 Der BErr wird es ein Enbe machen um meinet willen. Derr, " beine Gite ift ewig. † Das Wert beiner Banbe wollest bu nicht laffen.

# Pf. 52, 3. Luc. 1, 50. + Pf. 90, 17.

Der 139. Bfalm. Bon GDites Borfebung, Allmacht und Allgegen-

mart. 1 Gin Bfalm Davide, verzufingen. Berr, \* bu erforschest mich, und tennet mich. #r. 23. \$1. 7, 10.

2 3ch fibe ober ftebe auf, fo weißt Du es; bu "verftebeft meine Gebanten von

# 3et. 17, 10. ferne. 8 3ch gebe ober flege, fo bift bu um mich, und siebest alle meine Wege,

4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HErr, nicht alles wisselt.

5 Du schaffest es, was ich vor oder bernach thue, und \*hältst deine Hand über wir.

\*2 Ros. 33. 22.

6 Solches Erkenutniß ist mir zu wunderlich nud zu hoch, ich kann es nicht beareisen.

7 Bo foll ich bingeben vor beinem Geist? Und wo foll ich hinstiehen vor beinem An-

geficht?

8 Filhre "ich gen Himmel, so bist bu ba. Bettete ich mir in bie Hölle, siehe, so bist bu auch ba. "Amos 9, 2.

9 Rahme ich Flügel ber Morgenröthe unb bliebe am außersten Meer; \* 3on. 1, 3.

10 So würde mich boch beine Sand bafelbst führen, und beine Rechte mich balten. 11 Spräche ich: Finsterniß mige mich

becken; so \*muß die Racht auch Licht um mich sein. \* Diob 34, 22.

12 Denn auch \* Finsterniß nicht finster ift bei bir, und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsterniß ist wie das Licht. \* 3ac. 1, 17.

13 Denn Du haft meine Rieren in beiner Gewalt, bu warest ilber mir in Mutterleibe.

14 3ch bante bir barliber, bag "ich wunderbarlich gemacht bin; wunderbarlich finb beine Werte, und bas ertennet meine Seele wohl.

\* hieb 10, 8. x. Bf. 119, 73.

15 Es war bir mein Gebein nicht verhoblen, ba ich im Berborgenen gemacht warb, ba ich gebilbet warb unten in ber Erbe.

16 Deine Augen faben mich, ba ich noch unbereitet war; und waren \*alle Tage auf bein Buch geschrieben, bie noch werben sollten, und berselben keiner ba war.

\* H106 14, 5.

17 Aber wie köflich find vor mir, GOtt, \*beine Gebanken ! Wie ift ihrer so eine große Summe! \* 30f. 55, 0.

18 Sollte ich fie zählen, so würbe \*ihrer mehr sein, benn bes Sanbes. Wan ich auswache, bin ich noch bei bir.

\*1 Ron. 4, 29.
19 Ach, Gott, baß bu töbtest bie Gottlosen, und bie Blutgierigen von mir weihen mußten !

20 Denn sie reben von dir lästerlich; und deine Feinde erheben sich obne Ursach. 21 Ich \* basse ja, DErr, die dich bassen, und verdrießt mich auf sie, daß sie sich wider dich seinen. \* \$1.191, 3.

22 36 baffe fie in rechtem Ernft; bar-

wa find fie mit feind.

28 "Erforice mic, Gott, und erfahre mein Berg; prufe mich, und erfahre, wie ich es meine.

24 Und fiehe, ob ich auf bofem Bege bin; und "leite mich auf ewigem Bege. #96. 25, 4. ze.

Der 140. Bfaim.

Gebet um Rettung von beimilden unb Sffentliden Beinben.

1 Gin Pfalm Davids, vorzufingen.

"(Grrette mich, SErr, von ben bofen Wenschen; behlte mich vor ben frevelbaften Leuten, \*Bi. 48, 1. F. 142, 7. 8. Nie Wilfel gehenfen in frenn Generat

8 Die Bofes gebenten in ihrem Bergen,

und täglich Rrieg erregen.

4 Sie "icharfen ihre Zunge, wie eine Schlange; Otterngift ift unter ihren Lippen. Gela. "Bi. 5, 10.

6 Bewahre mich, DErr, vor ber Hand ber Gottlofen; bebilte mich vor ben fre velbaften Leuten, die meinen Gang gebenten umzustogen.

6 Die Hoffartigen legen mir Stride, und breiten mir Seile aus zum Ret, und ftellen mir Kallen au ben Weg. Selg.

\*Pj. 119, 110. Pj. 141, 9.

7 3ch abet sage jum HErrn: \*Du bist mein GOtt; DErr, vernimm bie Stimme meines Flebens! \*Pf. 22. 11: 8 HErr PErr, meine flarte Hilfe, bu

befchirmeft mein Daupt "ju ber Zeit bes Streits. "31. 78.9.
9 HErr, laß bem Gottlofen feine Bo

gierbe nicht; ftarte feinen Muthwillen nicht, fie mochten fich's erheben. Sela. 10 Das "Unglud, babon meine freinbe rathichlagen, muffe auf ihren Robf fallen.

\*Pf. 7, 17.

11 Er wird Straften Aber fie fcultten, er wird sie mit Feuer tief in die Erbe fclagen, daß sie minmer nicht auffteben.

12 Ein bofes Manl wird tein Glud haben auf Erben, ein frevelbafter bofer Menfch wird berjagt und gefturzt werben.

13 Denn ich weiß, daß ber Bere wird bes Elenben Sache und ber Armen Recht ausfilbren.

14 Auch werben bie Gerechten beinem | Ramen banten, und bie Frommen werben vor beinem Angesicht bleiben.

> Der 141. Pfalm. Bebet um bulfe und Errettung.

BErr, ich rufe zu bir; "eile zu mir: bernimm meine Stimme, wenn ich bich anrufe. "\$1.40,140

2 Mein Gebet müsse vor dir taugen, wie ein Räuchopfer, meiner "Sanbe Aufbeben, wie ein Abendopfer. \* 2 9Rof. 9, 29.

3 SErr, bebute meinen Mund, und be-

wabre meine Lipben.

4 \*Reige mein Herz nicht auf etwas Bofes, ein gottlos Wefen ju führen mit ben Uebelthatern, bag ich nicht effe von bent, bas ihnen geliebet.

# Bi. 119. 36. 112.

5 Der Gerechte schlage mich freundlich und strase mich; das wird mir so wohl thun, ale ein Balfam auf meinem Sampt; benu ich bete stets, daß sie mir nicht Schaben thun.

6 3bre Lebrer muffen gefturgt werben über einen Fels; so wird man bann meine

Lebre boreu, baß fie lieblich fei.

7 Unfere Gebeine find zerftreuet bis zur Bolle, wie einer bas Canb gerreißet und zermüblet.

8 Denn \*auf bich, DErr BErr, feben meine Augen ; ich traue auf bich, verftoße meine Geele nicht. \* Bi. 123, 2.

9 Bewahre mich \*por bem Strid, ben fie mir gelegt haben, und vor ber Falle ber llebelthater. # BJ. 140, 6.

10 Die \* Gottlofen muffen in ihr eigen Ret fallen mit einanber, ich aber immer vorüber geben. \* 93f. 7, 16.

Der 142. Bfalm. Davibs Gebet um Gulfe und Errettung.

1 Eine Unterweisung Davide, ju beten, ba er "in ber Soble mar. \*1 Sem. 24.4. Sch foreie jum DEren mit meiner Stimme: ich flebe bem BErrn mit meiner Stimme;

8 3ch schütte meine Rebe vor ibm aus.

und zeige an vor ibm meine Roth.

4 Benn mein Beift in Mengften ift, fo nimmft Du bich meiner an. Sie legen mir t Stride auf bem Bege, ba ich auf gebe. \* %i. 138, 7. † 186. 140, 6.

5 Schaue jur Rechten, und fiebe, ba will mich Riemand fennen, 3ch fann nicht entflieben, Riemand nimmt fich

meiner Seele an.

6 DErr, ju bir fchreie ich, und fage: Du bift meine Buverficht, mein Theil im Lande ber Lebenbigen. \* Bi. 91, 2.

7 Merte auf meine Rlage, benn ich werbe febr geplaget; "errette mich von meinen Berfolgern, benn fie find mir gu måditig. **\*** B1. 7, 2.

8 \* Führe meine Seele aus bem Rerter, baß ich bante beinem Namen. Die Gerechten werben fich zu mir sammeln, wenn du mir wohl thuft. \* 131, 25, 17.

Der 143. Pfalm. Bufgebet um Abwendung tes Uebele, unb Erlaugung bee Guten.

1 Ein Bfalm Davibs.

BErr, "erhore mein Gebet, vernimm mein Fleben um beiner Babrbeit willen, erhöre mich um beiner Gerechtigfeit willen; \* BF. 5, 2.

2 Und agebe nicht in's Gericht mit beinem Anechte: benn toor bir ift fein Le-

benbiger gerecht.

#Bf. 119, 124. † 6pr. 20, 9.

3 Denn ber Keinb verfolget meine Seele, und zerschlägt mein Leben zu Boben; er \*legt mich in bas Finstere, wie bie Tobten in ber Belt. \* £1ag1. 3. 6.

4 Und mein Beift ift in mir gcangftet; mein Berg ift mir in meinem Leibe ver-

zebret.

5 3ch \*gebente an bie vorigen Zeiten, ich rebe von allen beinen Thaten, und fage von ben Werten beiner Banbe. \* Bf. 77.6. 6 3ch breite meine Banbe aus zu bir; meine \* Seele burftet nach bir, wie ein

burres Land. Sela. # \$3f. 63, 2. 7 HErr, \*erbore mich balb, mein Geist vergebet; verbirg bein Antlit nicht von mir, baß ich nicht gleich werbe benen, die

in die Grube fahren. **#**₿∫, 28, 1. 8 Lag mich frithe boren beine Gnabe; benn ich hoffe auf bich. Thue mir tunb ben Weg, barauf ich geben foll; benn mich verlanget nach bir.

9 Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden ; ju bir babe ich Buflucht.

10 Lebre mich thun nach beinem Boble gefallen, benn Du bist mein GOtt; bein guter Beift führe mich auf ebener Babu.

11 BErr, erquide mich um beines Ras mens willen ; \*führe meine Seele aus ber Noth um beiner Gerechtigkeit willen;

\* **B**j. 142. 8.

12 Und verftore meine Feinde um bei ner Gute willen, und bringe um Alle, bie meine Seele angfrigen; benut ich bin bein Rnecht.

Der 144. Bfalm. Dantfagung und Gebet für erhaltenen unb nod; fünftigen Gleg.

1 Ein Pfalm Davibe.

(Selobet fei ber BErr, mein Bort, "ber meine Banbe lebret ftreiten, unb \*2 Eam. 22, 35. meine Fäufte friegen;

2 Meine Gute und \* meine Bnrg, mein Schutz und mein Erretter, mein Schilde auf ben ich traue, ber mein Bolf unter \* **3**j. 18, 3. mich zwinget.

3 DErr, \*was ift ber Menfc, bal bie

bich feiner fo annimmft? und bes Denichen Rind, baft bu ibn fo achteft? # 26. 8. 5. 4 Ift boch ber Menich gleich wie nichts; feine Beit fahret babin, wie \* ein Schatten. \* Siob 14, 2. x.

5 BErr, neige beine himmel, und fabre berab; \*tafte bie Berge an, baß fie rauchen; \* Bf. 104. 32. 6 Lag bligen, und gerftreue fie; schiefte beine Strablen, und schrede fie;

7 Senbe beine Banb bon ber Bobe, und erlofe mich, und errette mich bon großen Baffern, von ber Sand ber frem-ben Rinber,

8 Belder \* Lehre ift fein nute, unb \* 18j. 36, 4.

ihre Werte sind falsch.

9 Gott, ich will bir ein \*neues Lieb fingen, ich will bir spielen auf dem Bfalter von gebn Gaiten, \* \$3i. 33. 2. 3. 10 Der bu \* ben Ronigen Sieg gibft, und

erlofest beinen Anecht David vom morberijden Schwerbt bes Bofen. \* Spr. 21, 31.

11 Erlofe mich auch, und errette mich von ber Band ber fremben Rinber, welder Lebre ift fein nute, und ihre Berte find falsch.

12 Dag unfere Sobne aufwachfen in ihrer Jugend, wie die Pflanzen, und unfere Tochter, wie die ausgehauenen Erter,

gleichwie bie Ballafte;

13 Und unfere Rammern voll seien, bie beraus geben tonnen einen Borrath nach bem aubern; bag unfere Schafe tragen taufend und bunbert taufend auf unfern Dörfern ;

14 Daß unfere Ochfen viel erarbeiten; baß tein Schabe, tein Berluft, noch Rlage

auf unfern Gaffen fei.

15 Bobl bem Bolt, bem es also gebet! Aber wohl bem Boll, Deg ber DErr fein SOU ift! \* Bf. 33, 12.

Der 145. Bfalm. Schiprud für bas Reid Chrifti und beffen Bobltbaten.

1 Ein Lob Davids. 3ch will bich \*erboben, mein Gott, bu Ronig, und theinen Ramen loben immer und ewiglich. # Bf. 34, 4. † Bf. 69, 31. 2 3ch will bich täglich loben, und beinen Ramen rühmen immer und ewiglich.

8 Der BErr ift \* groß und febr löblich, und feine Große ift unaussprechlich.

\* \$51. 95, 3. 2c.

4 Rinbestinber werben beine Werte breifen, und von beiner Gewalt fagen. 5 \* 36 will reben von beiner berrlichen iconen Bracht, und von beinen Wundern; \* P[. 71, 17. B[. 143, 5.

6 Dag man folle reben von beinen berrlichen Thaten, und baft man ergable beine Berrlichteit;

7 Dag man breise beine große Gute.

und beine Gerechtigfeit rübme.

8 "Gnabig und barmbergig ift ber SErr, gebulbig und von großer Bute.

# 2 Moj. 34, 6. ac.

9 Der " DErr ift Allen gutig, und erbarmet fich aller feiner Berte. \* Rom. 11, 32.

10 Es follen bir banten, DErr, alle beine Berte, und beine Beiligen bich loben,

11 Und bie Ehre beines Konigreichs rühmen, und von beiner Gewalt reben, 12 Daß ben Menschenfinbern beine Gewalt kund werbe, und die \*herrliche Bracht beines Königreichs. 13 Dein Reich ift ein \*ewiges Reich.

und beine Herrschaft währet für und für.

\* Bf. 10, 16. ac.

14 Der DErr erhalt Alle, bie ba fallen, und "richtet auf Alle, bie niebergeschlagen find. \* Bf. 146. 8. Que. 1, 52.

15 Aller \* Augen warten auf bich; und Du tgibst ihnen ihre Speise zu seiner \* \$5, 104, 27. † \$5, 136, 25.

16 Du thust beine Band auf, und erfüllest Alles, was lebet, mit Bohlgefallen. 17 Der BErr ift \* gerecht in allen feinen

Begen, und beilig in allen seinen Werten. # 5 9Rof. 32. 4.

18 Der BErr ift nabe Allen, bie ibn anrufen, Allen, die ibn mit Ernft anrufen.

19 Er \*thut, mas bie Gottesfürchtigen begebren, und boret ihr Schreien, und bilft ibnen. \* @pr. 10, 24.

20 Der BErr bebiltet Alle, bie ibn lieben; und wird vertilgen alle Gottlosen.

21 Dlein Mund foll des BEren Lob fagen, und alles Fleisch lobe feinen beiligen Ramen immer und ewiglich.

## Der 146. Bfalm. Bom mabren Bertrauen auf GDtt.

1 Balleluia. Robe ben Berm, meine Seele !

2 3ch mill ben BErrn loben, fo lange ich lebe, und meinem GDtt lobfingen, weil ich bier bin. \* \$3j. 18, 4.

3 Berlaffet euch nicht auf Fürften ; fie find Menschen, \*bie können ja nicht hel-fen. \*Pf. 118. 8. 9. Jer. 17. 5.

4 Deun bes Menfchen Geift muß babon, und er muß wieber gur Erbe merben; alsbann find verloren alle feine An-\*1 Mof. 3, 19. Breb. 12, 7. foläge.

5 Bobl bem. \* beg Bulfe ber Bott 3a.

Tobs ist, beß Hoffnung auf ben HErrn, seinen GOtt, stebet, \*Spr. 16. 20. 6 Der \*Himmel, Erbe, Meer, und Alles, was barinnen ist, gemacht hat; ber

+ Glauben balt ewiglich ;

\* Apeft. 14, 15. † \$6. 33, 4.

7 Der Recht schaffet benen, so Gewalt leiben; ber bie hungrigen speiset. Der

BErr löset bie Gefangenen.

8 Der Herr macht bie Blinden sehend. Der herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der herr liebet die Gerechten.
9 Der Herr bebiltet die Fremblinge und Baisen, und erbalt die Wittwen; und lehret zuruld den Weg der Gottlosen.

\*2 Moj. 22, 21. m.

10 \* Der HErr ist König ewiglich, bein GOtt, Zion, für und für. Halleluja.

## Der 147. Bfalm.

Bermahnung gur Danflagung für Gottes Borforge und Boblitaten.

Pobet ben BErrn; benn \*unfern GOtt loben, bas ift ein töftlich Ding; folch Lob ift lieblich und schöftlich Ding; folch Lob ift lieblich und schön. \*Pl. 92, 2.
2 Der HErr bauet Jerusalem, und bringet zusammen die Berjagten in Jerael.

3 Er \*beilet bie gerbrochenen Bergens find, und verbindet ihre Schmerzen.

ind, and verbindet ibre Schmerzen.

\*2 Mos. 15, 28. Ps. 6, 3. Jes. 61, 1.

4 Er \*ablet bie Sterne, und nennet fte alle mit Ramen. \*3el. 40, 26. 5 Unfer \*DErr ift groß, und von gro-

5 Unter "HErr ist groß, und von großer Kraft; und ist unbegreistich, wie er regieret. "B. 195, 8. B. 146. 3.

6 Der Berr \* richtet auf bie Elenben, unb flößt bie Gottlofen ju Boben.

\*Bl. 146. 8.
7 Singet \*um einander bem HErrn mit Danten, und lobet unfern Gott mit Darfen, \*Bl. 34. 1. x.

8 Der ben himmel mit Bollen verbedet, und gibt Regen auf Erben; ber Gras auf Bergen wachjen läft;

9 Der bem Bieh sein Futter gibt, ben jungen Raben, bie ibn anrufen.

10 Er hat nicht Luft an ber Starte bes "Roffes, noch Gefallen an Jemanbes

"Roffes, noch Gefallen an Jemandes Beinen. "Spr. 21, 31. 11 Der HErr hat Gefallen an benen, die

ibn filrchten, bie auf feine Gute boffen. 12 Breife, Jernfalem, ben BErrn, lobe,

\*Bion, beinen GOtt!

\*Bi. 146, 10.
13 Denn er macht fest die Riegel beiner Ebore, und fegnet beine Linder barinnen.

14 Er schafft beinen Grenzen Frieben, und sättiget bich mit bem besten Weizen.

15 Er fendet seine Rebe auf Erben; sein Wort läuft schnell.

16 Er \*gibt Schnee wie Wolle, er streuet Reif wie Asche. \*Pl. 148. 8. 17 Er wirst seine Schlossen wie Bissen;

wer fann bleiben vor seinem Frost?

18 Er spricht, so gerschmelget es; er läßt seinen Wind weben, so thauet es auf.

19 Er zeigt Jatob fein Wort, Israel feine Sitten und Rechte.

20 Go \*thut er feinen Beiben, noch läßt fie wiffen feine Rechte. Halleluja.

\* 6 De f. 4, 7. Rom. 3, 2.

Der 148. Pfalm. Augemeine Bermahnung an alle Creaturen, GOtt ju loben.

1 Hallelnja. Robet, ihr "Himmel, ben Herrn, lobet ihn in ber Bobe! "Bi. 69. 35.

2 Lobet ihn, \* alle feine Engel; lobet ibn, all fein Seer! \*2uc. 2, 13.

3 Lobet ibn, Sonne und Mond; lobet ibn, alle leuchtenbe Sterne!

4 Lobet ibn, ibr & himmel allentbalben, und die Wasser, die oben am himmel sind! \* Pl. 19, 2.

5 Die sollen loben ben Ramen bes Herrn; benn \*Er gebietet, so wird et geschaffen. \*BI. 33, 9. BI. 115. 3.

6 Er halt fle immer und ewiglich; er ordnet fie, daß fie nicht anders geben milffen.

7 Lobet ben HErrn auf Erben, ihr Wallfische und alle Liefen;

8 Feuer, Dagel, Schnee und Dampf, Sturmwinbe, die sein Wort ausrichten;

9 Berge und alle Bugel, fruchtbare Baume und alle Cebern;

10 Thiere "und alles Bieb, Gewärm und Bögel; "Bs. 150. 6.

11 3hr Könige auf Erben, und alle leute, Fürsten und alle Richter auf Erben; 12 Jünglinge "und Jungfrauen, Alle

nit den Jungen, \*3a. 31. 13.

13 Sollen loben den Namen des HErri:

13 Sollen loben ben Namen bes Derru: benn fein Name allein ift hoch; fein Bob gebet, so weite himmel und Erbe ift.

14 Und er erhöbet das Horn seines Bolls. Aue seine Heiligen sollen loben, die Kinder Israel, das Bolk, das ihm dienet. Hallelusa. \*H. 1489, 1. 5.

Der 149. Pfalm.

Dantlieb für bie Musbreitung bes beiligen Evangelit von Chrifto.

1 Halleluja.

Singet "bem HErrn ein neues Lieb, Me Gemeine ber Heiligen foll ihn loben-"Bi. 96, 1. Bi. 98, 1.

2 Israel freue fich beg, "ber ihn gemacht bat; bie Rinder Bions seien frohlich Aber ibren König. \* Bi. 100. 3.

3 Gie follen loben feinen Ramen im Reigen, mit Paulen und Barfen follen fie

ibm fpielen.

4 Denn \*ber BErr hat Bohlgefallen an feinem Bolt, er bilft ben Elenben berrlich. PB1. 147. 11.

5 Die Beiligen follen frohlich fein, und preifen und rubmen auf ihren Lagern.

6 3br Mund foll Gott erhöhen, und follen icarfe Schwerbter in ihren Banben baben :

7 Daß fle Rache fiben unter ben Beiben,

Strafe unter ben Bollern :

8 3hre Ronige ju binben mit Retten, und ihre Eblen mit eifernen Feffeln ;

9 Daß fle ihnen thun bas Recht, babon geschrieben ift. Solde Ehre werben alle feine Beiligen haben. Balleluja.

Der 150. Bfalm. Bermahnung jum Lobe Gottes.

1 Salleluja.

Pobet ben BErrn in feinem Beiligtbum; lobet ibn in ber Befte feiner Dlacht !

2 Lobet ihn in feinen Thaten; lobet ibn

in feiner großen Berrlichfeit!

3 Lobet ihn mit Pofannen ; lobet ihn mit Bfalter und Barten !

4 Lobet ibn mit Banten und Reigen; lobet ibn mit Saiten und Bieifen !

5 Lobet ibn mit bellen Combein: lobet ibn mit wohlflingenben Combeln l

6 Alles, \*was Obem hat, lobe ben Herrn! Halleluja! \*Offenb. 5, 13.

## Die Sprüche Salomo's.

Das 1. Cabitel. Boburd bie Beisheit erlanget ober gehinbert werbe. Dies find bie Spriiche \* Salomo's, bes Ronigs Jeraels, Davids Sohnes, #1 Rbn. 2. 12.

2 3n lernen Beisheit und Bucht, Ber-Rand.

8 Mugheit, Gerechtigfeit, \* Recht und \* 18f. 25, 21. Schlecht;

4 Daff bie Albernen winig, und bie Junglinge vernunftig und vorsichtig werben.

5 Wer weise ift, ber boret zu, und beffert fich; und wer verständig ift, ber läßt ibm rathen:

6 Daß er vernehme bie Sprfiche, und ihre Deutung, die Lehre ber Beisen, und ibre Beispiele.

7 Des BEren Rutcht ift Anfand gu Die Ruchlofen verachten Beis-Lernen. heit und Bucht.

\*c. 9, 10. 187. 111, 10.

8 Mein \*Kind, geborche bet Zucht beines Batere, und verlaß nicht bas Gebot beiner Mutter. ♥c. 6, 20.

9 Denn foldes ift ein iconer Schmud beinem Baupt, und eine Rette an beinem Salfe.

10 Mein Rind, wenn bich bie bofen

Buben loden, fo folge nicht.

11 Wenn fie fagen : "Gebe mit une, wir wollen auf Blut lauern, und ben Unfoulbigen ofue Urfach nachstellen; \* Mid. 7. 2.

12 Wir wollen fle \*lebenbig verschlimgen, wie bie Bolle, und bie Frommen, als die hinunter in die Grube fabren; \*\$f. 124, 3.

13 Wir wollen groß Gut finben; wir wollen unfere Baufer mit Ranb fullen ;

14 Bage es mit uns; es foll unfer aller Gin Beutel fein."

15 Mein Rind, wandle ben Beg nicht mit ihnen : webre beinem Fuß vor ihrem Bfab.

16 Denn \*ibre Rufe laufen jum Bofen. und eilen Blut ju vergießen.

\*3ej. 59, 7. Rom. 3, 15.

17 Denn es ift vergeblich, bas Net auswerfen bor ben Augen ber BBgel.

,18 Auch lauern fie felbst unter einanber auf ihr Blut, und ftellet einer bem anbern nach bem Leben.

19 Alfo thun alle Beigigen, bag einer

bem anbern bas Leben nimmt.

20 Die Beisheit flagt braußen, unb lagt fich boren auf ben Gaffen;

21 Sie \*ruft in ber Thur am Thor, borne unter bem Bolt; fie rebet ihre Worte in ber Stabt :

22 Bie lange wollt ihr Albernen albern fein? und bie Spotter Luft gur Spotterei baben? und bie Ruchlosen die Lehre baffen?

23 Rebret euch zu meiner Strafe. Siebe, ich will euch beraus sagen meinen Geist, und euch meine Worte fund thun.

l 24 Beil "ich benn ruse, und ihr weigert

euch ; ich rede meine Hand aus, und Riemand achtet barauf, # 3d. 65, 2. 12.

25 Und laffet fahren allen meinen Rath,

und wollt meiner Strafe nicht :

26 So will ich auch lachen in eurem Unfall, und eurer fpotten, wenn ba fommt, bas ihr fürchtet,

27 Wenn über euch fommt, wie ein Sturm, bas ihr fürchtet, und ener Unfall als ein Wetter, wenn über euch Angft

und Roth tommit.

28 Dann werben fie mich rufen, \*aber ich werbe nicht antworten; fie werben mich frühe suchen, und nicht finden. \*34. 59. 2.

29 Darum, daß fie baffeten bie Lehre, und wollten bes DErrn Furcht nicht baben :

30 Bollten meines Raths nicht, unb

lafterten alle meine Strafe :

31 So follen fie \*effen von ben Friichten ihres Wesens, und ihres Raths fatt \* 34. 3, 16. 11. merben.

32 Das bie Albernen acelifftet, töbtet fie, und ber Ruchlofen Glud bringet fle \* c. 8, 36. 1 Peir. 2, 11.

33 Wer aber mir \*gehorchet, wird † sider bleiben, nub genug baben, und fein Unglud fürchten. \* 3ef. 1, 19. † 3ef. 32, 18.

Das 2. Cabitel.

Bon Erfernung ber Beisheit. Mein Kind, willst bu meine Rebe annehmen, und meine Gebote bei bir behalten :

2 So lag bein Ohr auf Weisheit Acht haben, und neige bein Berg mit Fleiß

3 Denn fo bu mit Fleiß \*barnach rufeft, und barum beteft; # 3ac. 1, 5. 4 So du fie suchest, wie Silber, unb forschest sie, wie bie Schäte:

5 Alebann wirft bu bie Furcht bes Berrn vernehmen, und Gottes Erkennt-

niß finben.

6 Denn ber Berr gibt Beisbeit, unb aus feinem Munbe fommt Erfenntnig und Berftanb.

7 Er läßt es ben Aufrichtigen gelingen, und beidirmet bie Frommen,

8 Und bebütet bie, fo recht thun, und

bewahret ben Weg feiner Beiligen. 9 Dann wirft bu verfteben Gerechtigfeit und Recht, und Frommigleit, und allen guten Weg

10 Bo bie Weisheit bir zu Berzen ge-

het, daß du gerne lernest:

11 So wird bich guter Rath bewahren, und Berftand wird bich bebüten.

- 12 Dag bu nicht gerathest auf ben Weg | 11 Mein Rind, verwirf bie Bucht

ber Bojen, noch unter bie verlehrten Schwätzer,

13 Die ba verlaffen bie rechte Babn,

und geben finftere Bege,

14 Die fich freuen Bofes gu thun, und find fröhlich in ihrem bofen verfehrten Weien

15 Welche ihren Weg verfehren, und

folgen ibrem Abwege;

16 Daß \*bu nicht geratheft an eines Anbern Beib, und die nicht bein ift, thie ' glatte Borte gibt, \* c. 6, 24. † c. 5. 3.

17 Und verläßt ben Berrn ihrer Jugenb, und vergift ben Bund ihres Gottes.

18 Denn ihr Haus neiget fich jum Tobe, und ihre Gange zu ben Berlornen.

19 Alle, die zu ihr eingeben, tommen nicht wieber, und ergreifen ben Weg bes Lebens nicht.

20 Auf baß bu wanbelft auf gutem Bege, und bleibeft auf ber rechten Bahn.

21 Denn bie \*Gerechten werben im Lanbe wohnen, und bie Frommen werden barinnen bleiben: \* Matth. 5. 5.

22 Aber \* die Gottlosen werben aus bem Lanbe gerottet, und bie Berächter werben \* Siob 18, 17. daraus vertilget.

Das 3. Capitel. Bermahnung ju guten Werten. Lob ber Beisbeit. Mein Rinb, vergiß meines Gefetes

nicht, und bein Berg \* behalte meint Bebote. # 99j. 119, 11.

2 Denn fie werben bir \*langes Leben, und gute Jahre, und Frieden bringen; \*c. 4, 10. 5 900 of. 8, 1. c. 30, 20.

3 Gnabe und Treue werben bich nicht laffen, Bange fie an beinen Bale, unb \*fchreibe fie in die Tafel beines Bergens: 🕈 c. 7, 3. 3er. 31, 33.

4 So wirft bu Gunft und Klugbeit fimben, \* bie Gott und Menfchen gefällt.

# Luc. 2, 52.

5 Berlag bich auf ben DEren bon ganjem Herzen, und verlaß bich nicht an

beinen Berstand;

6 Sonbern gebente an ihn in allen beinen Begen : fo wird Er bich recht führen. 7 \* Dunte bich nicht weise fein; sonbern fürchte ben HErrn, und weiche vom Bo-# 3cf. 5. 21. #. fen.

8 Das wird beinem Rabel gefund fein,

und beine Gebeine erquiden.

9 Ehre ben BErrn von beinem Gut, und von den Erstlingen alle beines Einfommens;

10 So werben beine Scheunen voll merben, und beine Relter mit Doft übergeben-

bee DEren nicht; und fei nicht ungebulbig fiber feiner Strafe.

12 Denn \* welchen ber BErr liebet, ben ftrafet er, und hat Boblgefallen an ihm, wie ein Bater am Sohne.

\*@br. 12, 6. Offenb. 3, 19. 2c.

13 Bohl bem Menschen, ber Beisheit sindet, und bem Menschen, ber Berstand bekommt! \*5105 28. 28.

14 Denn es ift beffer "um fie handthieren, weber um Silber; und ihr Eintommen ift beffer, benn Golb. "c. 8, 10. 19.

15 Sie ist ebler, benn Perlen; und Alles, was bu wünschen magft, ift ihr nicht zu gleichen. \*c. 8. 11.

16 \*Langes Leben ift zu ihrer rechten Danb, zu ihrer Linken ift Reichthum und Ebre. \*v. 2. c. 8, 35.

17 3bre Wege find liebliche Wege, und

alle ihre Steige find Friebe.

18 Sie ist ein Baum bes Lebens Allen, bie sie ergreifen; und selig find, die sie halten. "c. 11, 30.

19 Denn ber "Herr hat die Erbe burch Beisheit gegründet, und burch seinen Rath die himmel bereitet. #Bl. 33, 6.

20 Durch seine Beisheit sind die Tiefen zertheilet, und die Wolken mit Thau triefend gemacht.

21 Mein Kind, laß fle nicht von beinen Augen weichen; so wirst du glückfelig und Aug werben.

22 Das wird beiner Seele Leben fein; und bein Mund wird holbfelig fein.

28 Dann wirst bu ficher wandeln auf beinem Wege, daß bein Fuß sich nicht floßen wird. \*Pl. 37, 24.

24 Legst bu bich; so wirst bu bich nicht structen, sondern suße schlafen.

\*3 Mof. 26, 6. Pf. 3, 6. Pf. 4, 9. 25 Daß bu bich nicht fürchten bürfest

25 Daß \*bu bich nicht fürchten bürfest der plöglichem Schrecken, noch vor bem Sturm der Gottlosen, wenn er kommt. \*15. 112. 7.

26 Denn ber DErr ist bein "Troty: ber bebutet beinen Fuß, baß er nicht gefangen werbe. "c. 10, 29. c. 14, 26.

27 Beigere bich nicht, bem Olteftigen Gutes zu ihun, so beine hand von Gott hat, solches zu ihun.

28 Sprich nicht zu beinem Freunde: Gebe bin, und tomm wieber, morgen will ich bir geben ; fo bu es boch wohl haft.

29 \*Trachte nicht Boses wider beinen Freund, ber auf Treue bei bir wohnet.

\*1 Sam. 23, 9. 80 Habre nicht mit Jemanb ohne Urfach, so er bir kein Leib gethan hat. 81 \* Eifre nicht einem Frebler nach, und erwähle seiner Wege keinen. \* B. 37, 1. 82 Dem ber HErr bat Greuel au bem Abtrilnnigen; und \* sein Geheimniß ift bei ben Frommen. \* B. 25, 14.

83 3m Hause bes Gottlosen \*ift ber Fluch bes HErrn; aber bas Hans ber Gerechten wird gesegnet. \*c. 15, 6.

84 Er wird ber Spotter fpotten; aber ben Elenben wirb er Gnabe geben.

85 Die Beisen werben Ehre erben; aber wenn bie Rarren hoch tommen, wers ben fie boch zu Schanden.

Das 4. Capitel.

Gelegenheit jur Sande foll man melben. 5oret, meine Rinber, bie Bucht eures Baters; merket auf, bag ihr lernet und flug tverbet!

2 Denn ich gebe ench eine gute Lehre;

verlaffet mein Gefet nicht.

8 Denn ich war meines Baters Sohn, ein garter und ein einiger vor meiner Mutter,

4 Und er lehrte mich, und fprach: Laft bein Berg meine Borte aufnehmen, "halte meine Gebote, fo wirft bu leben.

\*3 Nof. 18, 5.

5 Rimm an Weisheit, nimm an Berstanb; \*vergiß nicht, und weiche nicht von der Rede meines Mundes. \*c. 3, 1.

6 Berlaß fie nicht, so wird sie bich bebalten; liebe sie, so wird sie bich behlten.

7 Denn ber Beisheit Anfang ift, wenn man fie gerne boret, und die Klugheit lieber hat, denn alle Güter.

8 Achte fle boch, so wird fle bich erhöben, und wird bich zu Ehren machen, wo bu fle bergeft.

9 Sie wird bein Haupt schön schmuden, und wird dich zieren mit einer bubschen

Rrone.

10 So bore, mein Kind, und nimm an meine Rebe; so wwerben beiner Jahre viele werben. \*c. 3, 2. 2 Wos. 20, 12.

11 3ch "will bich ben Weg ber Weisbeit führen, ich will bich tauf rechter Bahn leiten, "Bl. 32, 8. + Bl. 27, 11.

12 Daß, wenn bu gebeft, bein Gang bir nicht fauer werbe, und wenn bu läufft, bag bu bich nicht anstößest.

13 Fasse bie Bucht, laß nicht babon; bewahre fie, benn fie ift bein Leben.

14 \*Komm nicht auf ber Gottlosen Pfab, und tritt nicht auf ben Weg ber Bbsen. \*Pi. 1, 1.

15 Laf ibn fabren, und gebe nicht barinnen; weiche von ibm, und gebe vorfiber.

16 Denn fie folafen nicht, fie haben

58

benn fibel gethan; nub fie ruben nicht, fie haben benn Schaben gethan.

17 Denn fie nahren fich von gottlofem Brob, und trinten vom Wein bes Frevels.

18 Aber ber Gerechten Pfab glanget wie ein Licht, bas ba fortgeht, und leuchtet bis auf ben vollen Tag.

19 Der Gottlofen Weg aber ift wie Dunkel, und wiffen nicht, wo sie fallen

werben.

20 Mein Sohn, \*merke auf mein Wort, und neige bein Ohr zu meiner Rebe. \*c. b, 1.

21 Laß fie nicht von beinen Augen fahren, behalte fie in beinem Herzen.

22 Denn fie find bas Leben benen, bie fie finden, und gefund ihrem gangen Leibe. 23 Behüte bein Berg mit allem Feiß;

denn daraus gehet das Leben. 24 Thue von dir den verfehrten Mund, und laß das Lästermaul ferne von dir fein.

25 Laß beine Augen ftrack vor fich feben, und beine Augenlieber richtig vor bir hinfeben.

26 Las beinen Fuß gleich vor sich geben, so gebest bu gewiß.

27 Bante \*weber jur Rechten noch jur Linken; wende beinen Fuß vom Bofen.

\*5 Mos. 5, 32. 30s. 1. 7.

Das 5. Capitel. Barnung vor hurerel. Bermahung jur Keufcheit. Mein Kind, \*merke auf meine Beisheit; †neige bein Ohr zu meiner Lehre, \*c. 4, 20. † Bi. 45, 11.

2 Daß bu bebalteft guten Rath, und bein Mund wiffe Untericied zu baben.

3 Denn bie Lippen ber hure find fuße wie honigseim, und ihre Kehle ift \*glatter, benn Dele \*\$1, 55, 22.

4 Aber hernach bitter wie Wermuth, und scharf wie ein zweischneibig Schwerbt.

\*Pieb 20, 12. 2c.

5 3hre Füffe laufen jum \* Tobe binunter, ihre Gange erlaugen bie Solle. \*c. 2. 18.

6 Sie gebet nicht frad's auf bem Bege bes Lebens; unfät find ihre Tritte, baß sie nicht weiß, wo sie gebet.

7 So gehorchet mir nun, meine Rinber, und weichet nicht von ber Rebe meines

Munhea '

8 Las beine Wege ferne von ihr sein, und nahe nicht zur Thür ihres Hauses.

9 Daß bu nicht ben Fremben gebeft beine Ehre, und beine Jahre bem Graufamen;

10 Daß sich nicht Frembe von beinem Bermögen sättigen, und beine Arbeit nicht fei in eines Anbern Hanse;
590

11 Und muffest bernach seufzen, wenn bu beinen Leib und Gut verzehret baft,

12 Und fprechen : "Ach, wie habe ich bie Bucht gebaffet, und mein Berg bie Strafe verschmäbet;

13 Und habe nicht geborchet ber Stimme meiner Lehrer; und mein Ohr nicht geneiget zu benen, die mich lehreten !

14 3ch bin schier in alles Unglitch gelowmen, vor allen Leuten und allem Boll."

15 Trint Baffer aus beiner Grube, und Fliffe aus beinem Brunnen.

16 Lag beine Brunnen berans fließen, und die Bafferbache auf die Gaffen.

17 Habe bu aber fie allein, und tein Frember mit bir.

18 Dein Born sei gesegnet, und frem bich bes Weibes beiner Jugenb.

19 Sie ist lieblich wie eine hindin, nub holdselig wie ein Rech. Laß dich ihre Liebe allezeit sättigen, und ergötze dich allewege in ihrer Liebe.

20 Mein Kinb, warum willst bu bich an ber Fremben ergotzen, und herzest bich

mit einer Anbern?

21 Denn Jebermanns Wege find strads vor bem HErrn, und er misset gleich alle ihre Gange.

22 Die "Missethat bes Gottlosen wird ibn fangen; umb er wird mit bem Strid feiner Silnbe gehalten werben.

\*Eth. 7, 9. 10. B. 140, 19.
28 Ex wird flerben, baß er sich nicht will zieben lassen, und um seiner großen Thore beit willen wird es ihm nicht wohl geben.

> Das 6. Capitel. Barnung vor Untreue im Sanbel.

Mein Kind, wirft bu Burge für beinen Rächten, und haft beine Sand bei einem Fremben verhaftet:

\*c. 11, 15. c. 17, 18.

2 So bift bu verknüpft mit ber Rebe beines Munbes, und gefangen mit ben Reben beines Munbes.

8 So thue boch, mein Kind, also, und errette bich; benn bu bift beinem Nächken in die Ganbe getommen; eile, brange und treibe beinen Nächsten.

4 Lag beine Augen nicht schlafen, noch

beine Augenlieber fchlummern.

5 Erreite bich wie ein Reh von ber hand, und wie "ein Bogel aus ber hand bes Boglers. "Bi. 124. 7.

6 Gebe bin zur Ameife, bu Fauler, fiche

ihre Weise an, und lerne.

7 Ob fie wohl teinen Fürsten, noch hauptmann, noch herrn bat;

8 Bereitet fie boch ihr Brob im Some

mer, und sammelt ibre Speise in Der Ernte.

9 Wie lange liegst bu, Fauler? Wann willft bu auffteben von beinem Schlaf?

10 3a, \* folafe noch ein wenig, folummere ein wenig, schlage bie Banbe in einander ein wenig, daß bu ichlafest :

\*c. 20. 13. c. 24, 83. 11 So wird bich bie Armuth übereilen, wie ein Fußganger, und ber Mangel, wie ein gewappneter Mann.

12 Ein lofer Menfc, ein schäblicher Mann, gebet mit vertebrtem Munbe,

13 Binket \*mit Augen, beutet mit Siben, zeiget mit Fingern, \* c. 10, 10. 14 Trachtet allezeit Bofes und Berfehrtes in seinem Bergen, und richtet Saber

an. 15 Darum wird ihm plötlich sein Unfall

tommen, und wird schnell gerbrochen werben, baft feine Bulfe ba fein wirb. 16 Dieje feche Stlide haffet ber BErr,

und am fiebenten bat er einen Greuel : 17 Bobe Augen, falfche Zungen, Banbe,

bie unschuldig Blut vergießen;

18 "Herz, das mit bosen Tücken umgehet; Filfe, bie bebenbe find, Schaben ju thun \* c. 11, 20.

19 Falfcher Beuge, ber frech Litgen rebet; und ber Daber gwifden Brilbern anrichtet.

20 Mein Rind, bewahre die Gebote beines Baters, und laß nicht fahren bas Gefet beiner Mutter.

21 Binde fie zusammen auf bein Herz allewege, und bange fle an beinen Sals, 29 Benn du geheft, daß sie bich geleiten : wenn bu bich legest, bag fie bich bewahren; wenn bu aufwacheft, "bag fie bein Beiprach feien. \* 381. 119, 172,

23 Denn bas \*Gebot ift eine Leuchte, und bas Gefet ein Licht; und bie Strafe ber Bucht ift ein Weg bes Lebens.

\* c. 30, 5. 24 Anf bak thu bewahret werbest vor bem bofen Weibe, vor ber glatten Junge ber Fremben. \* c. 7, 5.

25 Lag bich ihre Schone nicht gefüsten in beinem Bergen, und verfange bich nicht an ibren Augenliebern.

26 Denn eine hure bringet einen um bas Brod; aber ein Cheweib fänget bas eble Leben.

27 Lann auch Jemand ein Keuer im Bufen behalten, baß feine Rieiber nicht breunen?

28 Wie follte Jemand auf Roblen geben, daß feine Füße nicht verbraunt würden?

29 Alfo gebet es, wer zu feines Rachften Beibe gebet; es bleibet feiner ungeftraft, ber fie berühret.

30 Es ist einem Dieb nicht so große Schmach, ob er fliehlt, feine Geele gu

fattigen, weil ibn bungert.

31 Und ob er begriffen wirb; gibt er es siebenfältig wieder, und legt bar alles But in feinem Baufe.

32 Aber ber mit einem Beibe bie Ebe bricht, ber ist ein Narr, ber bringet sein

Leben in bas Berberben.

88 Dazu trifft ihn Blage und Schanbe, und feine Schande wird nicht ausgetilget. 34 Denn ber Grimm bes Mannes eifert,

und schonet nicht zur Zeit ber Rache, 85 Und fichet feine Berfon an, bie ba

versöhne, und nimmt es nicht an, ob bu viel schenken wollteft.

Das 7. Capitel. Befdreibung bes Chebruchs, unb Barnung baver. Mein Kind, behalte meine Rebe, unb

verbirg meine Gebote bei bir. 2 Behalte meine Bebote, jo wirft bu leben, und mein Gesetz wie beinen Augapfel. 3 \*Binde sie an beine Finger, schreibe fie auf bie Tafel beines Herzens.

\* 2 Moj. 13, 9.

4 Sprich zur Weisheit: Du bift meine Schwester, und nenne die Klugheit beine Freundin,

5 Dag \*bu bebutet werbest vor bem fremben Beibe, vor einer Anbern, bie glatte Borte gibt. \* c. 22, 14.

6 Denn am Fenfter meines Baufes tudte ich burch bas Gitter, und fabe unter die Albernen,

7 Und ward gewahr unter ben Kindern

eines närrifchen Fünglings;

8 Der ging auf ber Gaffe an einer Ede. und trat baber auf bem Wege an ihrem Daufe;

9 In ber Dammerung, am Abend bes Tages, ba es Racht ward und buntel war.

10 Und fiebe, ba begegnete ibm ein Beib im Burenfchmud, liftig,

11 Wild und umbanbig, bag ihre Füße in ihrem hause nicht bleiben konnen.

12 Jest ift fie braugen, jest auf ber Baffe, und lauert an allen Eden.

18 Und erwischte ibn, und fuffete ibn unverschämt, und sprach zu ibm:

14 3ch babe "Dantopfer filr mich beute bezahlet, für meine Belibbe.

#3 Mof. 3, 3. 26.

15 Darum bin ich beraus gegangen, bir an begegnen, bein Angeficht frilhe gut fuden, und babe bich gefunden.

16 3ch babe mein Bette icon geschmücket mit bunten Teppichen aus Egypten.

17 3ch habe mein Lager mit Morrhen,

Mloes und Cinnamen befprenget.

18 Romm, lag une genug bublen, bie an ben Morgen, und lag uns ber Liebe pflegen.

19 Denn ber Mann ift nicht babeim, er

ift einen fernen Beg gezogen.

20 Er hat ben Gelbfack mit fich genommen, er wirb erft auf bas Fest wieber beim tommen.

21 Sie überrebete ibn mit vielen Borten, und gewann ibn mit ibrem alatten

Munbe,

22 Er folgte ihr balb nach, wie ein Das pur Fleischbant geführet wirb, und wie zur Fessel, da man die Narren mit züchtiget,

23 Bis fie ihm mit bem Pfeil die Leber Spaltete: wie ein Bogel gum Strid eilet, und weiß nicht, baß es ihm bas Leben gilt.

24 Go gehorchet mir nun, meine Kinber, und mertet auf bie Rebe meines Munbes.

25 Lag bein Berg nicht weichen auf ihren Weg, und laß bich nicht verführen auf ibrer Babn.

26 Denn fie bat Biele verwundet und gefället, und find allerlei Mächtige von ihr erwürget.

27 3br Saus find Wege zur Bolle, ba man hinunter fährt in des Todes Ram-

Das 8. Capitel. Bon ber mefentlichen Beiebeit, bem Cobne Gottes. Muft \* nicht bie Beisheit, und bie Rlugheit läßt sich boren? \*c. 1, 21.

2 Deffentlich am Wege, und an ber

Strafe ftebet fie. 3 An ben Thoren bei ber Stabt, ba man

gur Thure eingebet, schreiet fie: 4 D ihr \* Manner, ich fcbreie ju euch,

\* Àj. 49, 3. und rufe ben Leuten.

5 Mertet, ihr Albernen, ben Bit; unb ihr Thoren, nehmet es zu Herzen.

6 Boret, benn ich will reben, mas fürft-

lich ist, und lehren, was recht ist. 7 Denn mein Daund foll bie Bahrheit reben, und nieine Lippen follen \*haffen,

bas gottlos ift. # 93f. 45, 8. 8 Alle "Reben meines Munbes find getecht; es ift inichts Bertebrtes noch Fal-

fces barinnen. \*Pf. 78, 1. 2. + 3ef. 53, 9. 9 Sie find alle gleichaus benen, die fie vernehmen, und richtig benen, bie es annebmen wollen.

10 Nebmet \* an meine Zucht lieber, benn Silber, und die Lehre achtet höber, benn köstlich Golb.

11 Denn Beisbeit ift beffer, benn Berlen; und Alles, was man wünschen mag, fann ihr nicht gleichen.

12 3d, Weisheit, wohne bei bem Bit,

und ich weiß guten Rath ju geben. 13 Die \* Furcht bes BErrn haffet bas Arge, Die Poffart, ben Sochmuth, und bofen Weg; und bin feind bem verkehrten \* c. 16, 6. Munbe.

14 "Mein ift beibes, Rath und That; ich habe Berstand und Macht.

\* 3er. 32, 19.

15 Durch mich regieren bie Ronige, unb bie Rathsberren feben bas Recht. 16 Durch mich herrschen bie Flirften,

und alle Regenten auf Erben.

17 3ch "liebe, bie mich lieben; und bie mich frube fuchen, finben mich.

# 306. 14, 21. 18 Reichthum und Ehre ift bei mir,

mahrbaftig But, und Gerechtigfeit. 19 Meine Frucht "ift beffer, benn Gold, und fein Gold, und mein Gintommen #c. 3, 14.

beffer, benn auserlefen Gilber. 20 3ch wanble auf bem rechten Bege,

auf ber Strafe bes Rechts, 21 Daß ich wohl berathe, bie mich lie ben, und ihre Schate voll mache.

22 Der Berr bat mich gehabt im Anfang seiner Bege; ebe er was machte, war ich ba.

23 3ch bin eingesett von Ewigkeit, bon Anfang vor ber Erbe.

24 Da die Tiefen noch nicht waren, be war ich schon bereitet; ba bie Brunnen noch nicht mit Baffer quollen.

25 Che benn bie Berge eingesenkt maren,

vor ben Sügeln war ich bereitet.

26 \*Er hatte bie Erbe noch nicht gemacht, und was baran ist, noch die Berge \* Gol. 1, 17. bes Erbbobens.

27 Da er bie Simmel bereitete, war ich baselbst; ba er bie "Tiefen mit seinem

Biel verfassete; \*pieb 26, 10.
28 Da er bie Bollen broben festete, ba er befestigte bie Brunnen ber Tiefen;

29 Da er "bem Meer bas Biel fette, und ben Waffern, baß fie nicht libergeben feinen Befehl; ba er ben Grund ber Erbe Bf. 104. 9. leate: \* Siob 38, 10. 11.

80 Da war ich ber Wertmeister bei ibm, und batte meine Lust täglich, und spielte

vor ihm allezeit;

31 Und fpielte auf feinem Erbboben, und \*meine Luft ift bei ben Den-\*5 9Ref. 33, 3. fcenfinbern. 82 So gehorchet mir nun, meine Rinber. \*c. 3, 14. | Bobl benen, bie meine Bege behalten !

33 Boret bie Bucht, und werbet weise, and laft fie nicht fabren.

84 Wohl bem Menschen, ber mir gehorchet, baß er wachet an meiner Thur taglich, baß er warte an ben Pfosten meiner Thur.

35 Wer mich finbet, ber finbet \*bas Leben, und wird Wohlgefallen von bem BErrn befommen. **4** c. 3, 16.

36 Wer aber an mir funbiget, \*ber verletzet seine Seele. Alle, bie mich baf-#c. 1, 32. fen, lieben ben Tob.

Das 9. Capitel. Bon ber Beisheit freundlichen Ginlabung. Die Beisheit bauete ihr Saus, unb bieb fieben Gaulen,

2 Schlachtete ihr "Bieh, und trug ihren Bein auf, und bereitete ihren Tifc,

**\* Matth. 22, 4. Luc. 14, 16.** 3 Und fandte ibre Dirnen aus, ju laben

oben auf bie Ballafte ber Stabt : 4 Ber albern ift, ber mache fich bier-

ber ! Und jum Rarren fprach fie : 5 Kommt, gehret von meinem Brob, und trinket bes Weins, ben ich schenke;

6 Berlaffet bas alberne Wefen, fo werbet ihr leben; und gehet auf bem Wege

bes Berstandes !

7 Ber ben Spotter guchtiget, ber muß Schande auf fich nehmen; und wer ben Gottlofen straft, ber muß gebohnet wer-

8 Strafe \*ben Spötter nicht, er haffet bich; ftrafe ben Weisen, ber wird bich **\*** c. 23, 9. lieben.

9 Gib bem Weisen, so wird er noch weiser werben; lehre ben Gerechten, fo wird er in ber Lebre gunebmen.

10 Der Beisheit Aufang ift bes Berrn Furcht, und ber Berftanb lebret, mas beilig ift. \*Bf. 111, 10. x.

11 Denn burch mich wird beiner Tage viel werben, und werben bir ber Jahre bes Lebens mehr werben.

12 Bift bu weise, so bift bu bir weise; bift bu ein Spotter, fo wirft bu es allein

18 Es ift aber ein thöricht wilb Beib,

voll Schwähens, und weiß nichts: 14 Die fitzet in ber Thur ihres Haufes auf bem Stuhl, oben in ber Stabt,

15 Bu laben Alle, bie borüber geben, und richtig auf ihrem Bege manbeln.

16 Wer ift albern, ber mache fich bierher; und zum Narren spricht fle :

17 "Die verftoblenen Baffer find füße, und bas verborgene Brob ift niedlich. \*c. 20, 17.

(Fin \*weiser Sobn ift feines Baters Freude; aber ein tthörichter Gobn

ift feiner Mutter Gramen.

18 Er weiß aber nicht, bag baselbst Tobte

find, und ihre Gafte in ber tiefen Bolle.

1 Dies find die Spruche Salomo's.

Das 10. Cabitel.

Bon ber Gerechtiafeit.

# t. 15, 20. † c. 17, 21. 25.

2 Unrecht Gut bilft nicht; aber Gerechtigleit errettet vom Tobe.

3 Der BErr läfit bie Seele bes Gerechten nicht hunger leiben; er fintrat aber ber Gottlofen Schinberet.

4 Läffige \* Sanb macht arm; aber ber Fleißigen Band macht reich. \*c. 12, 24. 27.

5 Ber \*im Sommer fammelt, ber ift Mug; wer aber in ber Ernte schläft, wird m Schanben.

6 Den Segen hat bas Banbt bes Gerechten; aber ben Dhmb ber Gottlofen wird ihr Frevel Aberfallen.

7 Das Gebächtnif ber Gerechten bleibt im Segen; aber "ber Gottlofen Rame wird verwesen.

8 Wer weise von Herzen ist, nimmt bie Gebote an ; ber aber ein Narremmaul hat, wirb geschlagen.

9 Ber unschuldig lebt, ber lebt ficher; wer aber verkehrt ift auf seinen Wegen, wird offenbar werben. \* 35. 24, 3. 4.

10 Ber "mit Augen wintet, wird Mithe anrichten; und ber ein Narrenmaul hat, wird geschlagen.

11 Des Berechten Mund ift ein lebenbiger Brunnen: aber ben Mund ber Gottlofen wird ihr Frevel überfallen. \* \$3f. 37, 30.

12 Haß erreget Haber; aber Liebe bedet zu alle Uebertretungen.

13 In ben Lippen bes Berftanbigen finbet man Weisheit; aber auf ben Rücken des Narren gehört eine Ruthe.

14 Die Welsen bewahren die Lebre; aber ber Narren Mund ift nabe bem Schrecken.

15 \* Das Gut bes Reichen ift eine feste Stabt: aber bie Armen macht die Armuth blobe. \*t. 18, 11. **18**1. 49, 7.

16 Der Gerechte braucht feines Guts jum Leben; aber \*ber Gottlofe brancht feines Gintommens zur Günbe.

# 2uc. 16, 19.

17 Die Bucht halten, ift ber Weg \*jum Leben; wer aber bie Strafe verlagt, ber bleibt irria.

18 Saliche Mänler beden Bag; unb wer verleumbet, ber ift ein Rarr.

19 Wo viele Worte find, ba geht es **593** 

ohne Gunbe nicht ab; wer aber feine Lippen halt, ber ift Aug.

20 Des Gerechten Zunge ift toftlich Gilber; aber ber Gottlofen Derz ift nichts.

21 Des Gerechten Lippen weiben Biele; aber bie Rarren werben in ihrer Thorheit Gerben.

22 Der Segen bes Herrn macht reich \*obne Milbe. \*Pf. 127, 2.

28 Ein Narr treibt Muthwillen, und hat es noch bazu seinen Spott; aber ber Mann ift weise, ber barauf mertet.

24 Bas ber Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen; und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben. «c. 1, 27.

25 Der \*Gottlose ist wie ein Wetter, bas überhin geht, und nicht mehr ist; ber Gerechte aber besteht ewiglich. \*c. 14, 32.

26 Wie ber Essig ben Zähnen, und ber Rauch ben Augen thut : so thut ber Faule benen, bie ibn senden.

27 Die Furcht bes HErrn mehret bie Tage; aber bie Jahre ber Gottlosen werben verfürzet.

28 Das Warten ber Gerechten wird Freude werben; aber ber Gottlofen hoffnung wird verloren fein.

29 Der Weg bes HErrn ift bes Frommen Eros; aber bie Uebelthater find blöbe.

80 Der Gerechte wird \*nimmermehr umgestoßen; aber bie Gottlofen werben nicht im Lanbe bleiben. \*Pf. 112, 6.

31 Der \*Mund bes Gerechten bringt Beisheit; aber bas Maul ber Berkehrten wird ausgerottet. \*v. 11. c. 13, 14.

82 Die Lippen ber Gerechten lehren heilfame Dinge; aber ber Gottlofen Munb ift vertebrt.

Das 11. Capitel.

Fernere Lehre von ber Gerechtigfeit, beren Rugen und Binberniffe.

Falfche Bage ist bem SErrn ein Grenel; aber ein völlig Gewicht ist sein Wolfgefallen. \*c. 16, 11. c. 20, 10. 2 Bo Stolz ist, ba ist auch Schmach; aber Weisbelt ist bei ben Demiltbigen.

3 Unschuld wird die Frommen leiten; aber die Bosheit wird die Berächter verkören. \*91. 52, 7.

4 Gut \* bilft nicht am Tage bes Borns; aber Gerechtigfeit errettet vom Tobe.

\*c. 10, 2.

5 Die Gerechtigkeit bes Frommen machet feinen Weg eben; aber ber Gottlofe wird fallen burch sein gottlos Wesen.

6 Die Gerechtigfeit ber Frommen wirb fie erretten; aber bie Berächter werben gefangen in ihrer Bosbeit. 7 Wenn ber gottlofe Menich sirbt, ift bie hoffnung verloren; und bas "harren ber Ungerechten wird zu nichte. \*c. 10, 28.

8 Der Gerechte wird aus ber Roth erlöset; und ber Gottlose kommt an seine

Statt.

9 Durch ben Mund bes hendlers wird fein Nächster verberbet; aber bie Gerechten merten es, und werben erlofet.

10 Eine Stadt freuet fich, wenn es ben Gerechten wohl gehet; und wenn bie Gottlosen umkommen, wird man frob.

11 Durch ben Segen ber Frommen wirb eine Stadt erhoben; aber burch ben Mund ber Gottlofen wird fie gerbrochen.

\*c. 28, 12.

12 Ber feinen Nachsten schänbet, ift ein Narr, aber ein verftanbiger Mann ftillet es.

18 Ein Berleumber verräth, was er heimlich weiß; aber wer eines getreuen Bergens ift, verbirgt baffelbe.

14 Bo nicht Rath ift, ba gebet bas Boll unter; wo aber viele Rathgeber find, ba gehet es wohl zu.

15 Ber filt einen Anbern Burge wirb, ber wirb Schaben haben; wer fich aber vor Geloben hutet, ift ficher.

16 Ein holbfelig Beib erhalt bie Ebre; aber bie Eprannen erhalten ben Reich

17 Ein barmberziger Mann thut seinem Leibe Gutes; aber ein unbarmberziger betrübt auch sein Fleisch und Blut.

18 Der Gottlosen \*Arbeit wird fehlen; aber wer Gerechtigfeit faet, bas ift gewiß Gut. \*p; 37. 20.

19 Denn Gerechtigkeit \*förbert jum Leben; aber bem Uebel nachjagen, förbert jum Lobe. \*c. 19, 23.

20 Der \*HErr hat Greuel an ben verkehrten Herzen, und Wohlgefallen an ben Frommen. \*c. 12. 22.

21 Den Böfen hilft nichts, wenn sie auch alle Banbe zusammen thaten; aber ber Gerechten Same wird errettet werben. 22 Ein schon Beib ohne Zucht ift wie

eine Sau mit einem golbenen haarband. 23 Der \* Gerechten Bunfc muß boch

wohl gerathen; und ther Gottlosen hoffen wird Unglud.

\*c. 10, 24. † Dieb 8, 13. 14.

24 Einer \*theilt aus, und hat immer mehr; ein Anderer larget, da er nicht soll, und wird doch ärmer. \*\$1,112,9. 25 Die Secle, die da \*reichlich segnet, wird sett; und wer trunken macht, der wird auch trunken werden. \*c. 19,17. 26 Wer Korn inne halt, bem fluchen bie Leute; aber Segen tommt über ben, ber es verlauft.

27 Ber ba Gutes sucht, bem wiberfahrt Gutes; wer aber nach Unglud ringet,

bem wird es begegnen.

28 Wer fich auf feinen Reichthum verlaft, ber wird untergeben; aber bie \*Gerechten werben grunen wie ein Blatt.

\* 91. 52, 10. 29 Wer fein eigen Saus betrübt, ber wird Wind jum Erbtheil haben; und ein Rarr muß ein Knecht bes Weisen sein.

80 Die Frucht bes Gerechten ift \*ein Baum bes Lebens; und ein Beifer nimmt fich ber Leute berglich an.

\*c. 3, 18. c. 15, 4.

31 So \*ber Gerechte auf Erben leiben muß, wie viel mehr ber Gottlose und Sünder! \*1 petr. 4, 17. 18.

Das 12. Capitel. Rüsliche Lebensregeln und Anssprüche. Mer sich gerne \*läst strafen, ber wird king werben; wer aber ungestraft

fein will, ber bleibet ein Rarr.

\*c. 13. 18. Bf. 141. 5.
2 Wer fromm ift, ber bekommt Troft vom DErrn; aber ein Ruchlofer verbammet sich felbst.

3 Ein gotilos Befen förbert ben Menichen nicht; aber bie Burgel ber Gerech-

ten wird bleiben.

4 Ein steißig Weib ift eine Krone ihres Mannes; aber eine Unsteißige ift ein Eiter in seinem Gebein.

5 Die Gebanken ber \*Gerechten find reblich; aber die Anschläge ber Gottlofen find Erilgerei. \*1 Ron. 12, 6.

6 Der Gottlosen Predigt richtet Blutvergießen an; aber ber † Frommen Mund errettet. \*c. 15, 1. †1 Moj. 37, 22.

7 Die Gottlosen werben umgestürzt, und nicht mehr sein; aber bas Haus ber Gerechten bleibet stehen.

8 Eines weisen Mannes Rath wirb gelobet ; aber bie Tuden werben ju Schanben.

9 Wer gering ist, und wartet bes Seinen, ber ift besser, benn ber groß sein will, bem bas Brob mangelt.

10 Der "Gerechte erbarmet sich seines Biebes; aber bas Berg ber Gottlofen ist unbarmbergig. \*2 Mos. 23. 5.

11 Wer feinen Ader bauet, ber wirb Brobs bie Fülle haben; wer aber unsöthigen Sachen nachgebet, ber ist ein Rarr.

12 Des Gottlosen \* Luft ift, Schaben | Schreden.

gu thun; aber die Wurzel ber Gerechten wirb Frucht bringen. #c. 2. 14.

13 Der Bose wird gefangen in seinen eigenen falschen Worten; aber ber Ge-

rechte entgebet ber Angft.

14 Biel Gutes sommt einem burch die Frucht des Mundes; und \*dem Menchen wird vergolten, nachdem seine Habe verdienet haben. \*§1.62.13. Watts. 16.27.

15 Dem "Narren gefällt seine Beise wohl; aber wer Rath gehorcht, ber ift weise. "c. 18, 2.

16 Ein Rarr zeigt seinen Born balb; aber wer bie Schmach birget, ift wigig.

17 Wer wahrhaftig ist, ber sagt frei, was recht ist; aber "ein falscher Zeuge betrügt. "c. 8, 19. c. 24, 28.

18 Wer unvorsichtig "beraus fahrt, flicht wie ein Schwerdt; aber bie Junge ber Beisen ift beilfam. \*c. 13, 3.

19 Wahrhaftiger Mund bestehet ewiglich; aber die salsche Zunge bestehet nicht

lange.

20 Die, so Böses rathen, betrilgen; aber bie jum Frieben rathen, machen Freude.
21 Es wird bem Gerechten fein Leid gesichen; aber \* bie Gottlosen werden voll Unglitche sein. \* \$1.32, 10. \$1.34, 22.

22 Faliche "Mäuler find bem SErrn ein Greuel; bie aber treulich handeln, ge-

fallen ihm wohl.

\*c. 6, 17. c. 11, 20. % 5, 5, 7.

23 Ein witiger Mann gibt nicht Alugbeit vor; aber bas Berg ber Rarren ruft seine Narrheit aus.

24 Fleifige Sand wirb herrichen; bie aber laffig ift, wirb muffen zinsen.

25 Sorge im Herzen \*trantet; aber ein freundlich Wort erfreuet. \*c. 15. 13.
26 Der Gerechte bat es besser, benn sein Rachster; aber ber Gottlofen Weg verführet sie.

27 Einem Lässigen geräth sein Sanbel nicht; aber ein sierfiger Mensch wird reich. 28 Auf bem rechten Wege ift Leben, und auf bem gebahnten Pfab ist kein Lob.

Das 13. Capitel.

(Sin weiser Sohn läßt fich ben Bater glichtigen ; aber ein Spötter gehorchet ber Strafe nicht.

2 Der Frucht bes Munbes genießt man; aber bie Berächter benten nur zu

freveln.

3 Wer \*feinen Mund bewahret, der bemahret sein Leben; wer aber mit seinem Maul heraus sthrt, der kommt in Schrecken. \*c. 18, 21. 4 Der "Faule begehrt, und friegt es boch nicht; aber bie Fleißigen friegen genug.

\* c. 10, 4. c. 12, 24. 27.

5 Der \*Gerechte ift ber Lüge feinb; aber ber Gottlose schabet und schmähet fich felbft. \*Bf. 119. 163.

sich selbst. \*B. 119, 163.
6 Die \*Gerechtigseit bebütet ben Unschuldigen; aber das gottlose Wesen bringet einen zu der Sünde. \*B. 112. 6.

7 Mander ift arm bei großem Gut; und Mander ift reich bei seiner Armuth.

8 Mit Reichthum tann einer fein Leben erretten; aber ein Armer höret bas Schelten nicht.

9 Das Licht ber Gerechten macht, frohlich; aber bie Leuchte ber Gottlofen wird auslöschen. \*c. 24, 20.

10 Unter ben \*Stolzen ift immer Haber; aber † Weisheit macht vernünftige Leute. \*c. 28, 25. †c. 13, 16.

11 Reichthum wird wenig, wo man es vergeubet; was man aber zusammen halt,

bas wird groß.

12 Die Hoffnung, die sich verzieht, angstiget das Derz; wenn es aber kommt, das man begehret, das ist ein Baum des Lebens. #11.14.7.

13 Ber bas Wort verachtet, ber verberbet fich jelbst; wer aber bas Gebot fürchtet, bem wirb es vergolten.

14 Die Lehre ber Weisen ift eine lebenbige Quelle, ju meiben bie Strice bes Tobes. 15 Ein guter Rath thut fanft; aber ber

Berächter Beg bringt Bebe.

16 Ein Aluger thut Alles mit Bernunft; ein \*Rarr gber breitet Rarrheit aus. \*c. 15, 2. 3ef. 32. 6.

17 Ein gottloser Bote bringt Ungliid; aber ein treuer Werber ift beilsam.

18 Wer Zucht läßt fabren, ber bat Armuth und Schande; wer fich gerne firafen läßt, wird zu Ehren kommen.

\*c. 10. 8. c. 12, 1.

19 Wenn es kommt, das man begehret, das thut bem Herzen wohl; aber ber das Bose meibet, ist den Thoren ein Grenel.

20 Wer mit ben Weisen umgehet, ber wird weise; wer aber ber Narren Geselle ift, ber wird Unglild haben.

21 Unglitch verfolgt bie Gunber; aber ben Gerechten wird Gutes vergolten.

22 Der Gute wird erben auf Kinbesfind; aber bes Sinbers Gut wird bem Gerechten vorgesparet.

23 Es ist viele Spelse in ben Furchen ber Armen; aber bie Unrecht thun, verberben.

24 Wer seiner Ruthe schonet, ber haffet bes Gerechten.

seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, ber glichtiget ihn balb.

25 Der \*Gerechte iffet, baß feine Seele satt wirb; ber Gottlofen Bauch aber hat nimmer genug. \* \$1, 22, 27.

Das 14. Capitel. Lob ber Ringheit im menfchlichen Leben.

Durch weise Beiber wird bas Saus erbauet; eine Marrin aber gerbricht es mit ibrem Thun,

2 Wer ben DErrn fürchtet, ber gebet auf rechter Bahn; wer ihn aber verachtet, ber weicht aus feinem Wege.

8 Marren reben tyrannisch; aber bie Beisen bewahren ihren Mund.

4 Wo nicht Ochsen find, ba ift bie Krippe rein; aber wo ber Ochs geschäftig ift, ba ist viel Einkommens.

5 Ein treuer Zeuge lügt nicht; aber ein falscher Zeuge rebet thürftiglich Lügen.

6 Der Spätter sucht Beisheit, und finbet sie nicht; aber bem Berständigen ift bie Erkenntniß leicht.

7 Gehe von \*bem Narren; benn bu lernest nichts von ibm. \*c. 1. 22.

8 Das ist bes Alugen Weisheit, baß er auf seinen Weg merket; aber bas ist ber Rarren Thorheit, baß es eitel Trug mit ihnen ist.

9 Die Rarren treiben bas Gespott mit ber Sunbe; aber bie Frommen haben Lust an ben Frommen.

10 Wenn bas Berg traurig ift, so bilft

teine äußerliche Freude.

11 Das haus ber Gottlosen wirb vertilget; aber die "Hutte ber Frommen wird grunen. "c. 12, 7.

12 Es gefällt Manchem ein Weg wohl; aber endlich bringet er ihn zum Tobe.

13 \*Nach dem Lachen kommt Eraueru, und nach der Freude kommt Leid.

\*2nc. 6, 25. 14 Einem losen Menichen wird es go ben, wie er handelt; aber ein Frommer wird über ihn fein.

15 Gin Alberner glaubt Alles; aber ein Bitiger mertt auf feinen Gang.

16 Ein Beiser fürchtet fich, und meibet bas Arge; ein Narr aber fahrt hinburch thurstiglich.

17 Ein Ungebnibiger thut narrifd; aber

ein Bebächtiger haffet es. 18 Die Albernen erben Rarrheit; aber

es ist der Witzigen Krone, \*borschitzlich handeln. \* Eph. 5. 15.

19 Die Bofen milfien fich bilden vor ben Guten, und die Gottlofen in ben Thoren bes Gerechten.

Einen \*Armen haffen anch feine | Rächsten; aber bie Reichen haben viele Freunde. **\*** c. 19, 7.

21 Der Günber verachtet seinen Nachften: aber \* wohl bem, ber fich ber Elenben #Bj. 41, 2. erbarmet.

22 Die mit bofen Ranten umgeben, werben fehlen; die aber Gutes benten, benen wird Treue und Gitte wiberfahren.

23 Wo man \*arbeitet, ba ift genug; wo man aber mit Worten umgehet, ba ift Mangel. \*c. 10, 4. c. 12, 24.

24 Den Beifen ift ihr Reichthum eine Prone: aber bie Thorbeit ber Narren bleibt Thorbeit.

25 Ein treuer Zeuge errettet bas Leben; aber ein falicher Zeuge betrilgt. 26 Wer ben BErn filrchtet, "ber hat

eine fichere Festung, und feine Rinber werben auch beschirmet. \*c. 10, 29. c. 18, 10. 27 Die Furcht bes HErrn ift Beine

Quelle bes Lebens, bag man meibe bie Strick bes Tobes. \* c. 10, 17. 27.

28 Bo ein König viel Bolls bat, bas ift feine Herrlichkeit; wo aber wenig Bolks ift, bas macht einen Berrn blobe.

29 Ber "gebulbig ift, ber ift weise; wer aber ungebulbig ift, ber offenbaret feine Thorbeit. \* c. 19, 11.

80 Gin gutiges Berg ift bes Leibes Leben;

aber Reid ift Giter in Beinen.

31 Ber \* bem Geringen Gewalt thut, ber laftert besselben t Schöpfer; aber zwer fich bes Armen erbarmet, bet ehret GOtt.

\*c. 17, 5. † 2 9Rof. 4, 11. 13ef. 58, 7. 32 Der Gottlose bestehet nicht in seinem Unglud: aber ber Gerechte ift auch in

feinem Tobe getroft. 33 3m Bergen bes Berftanbigen rubet Weisheit, und wird offenbar unter ben

Marren. 34 Gerechtigkeit erbobet ein Boll; aber bie Gunbe ift ber Leute Berberben.

35 Ein \*Muger Rnecht gefällt bem Ronige wohl; aber einem fcanblichen Rnechte ift er feind. ♥1 Mof. 41, 38. 2c.

Das 15. Capitel. Der Rlugheit Birtung. Dit haten. Mittel fic bor Ganben gu

(Sine gelinbe Antwort fillet ben Born; aber ein bart Wort richtet Grimm an.

2 Der Weisen Bunge macht bie Lehre lieblich; ber \*Narren Mund speiet eitel \* c. 13, 16. Marrheit.

8 Die Augen bes BErrn ichauen an allen Orten beibe, bie Bofen und From-

4 Eine heilsame Junge ift "ein Baum!

bes Lebens, aber eine lügenhaftige macht Bergeleib. \*c. 12, 18.

5 Der Rarr laftert bie Bucht seines Baters; "mer aber Strafe annimmt, ber wird flug werben. \* PSf. 141, 5.

6 In bes "Gerechten Baufe ift Gutes genug; aber in bem Gintommen bes

Gottlofen ift Berberben. \*c. 3, 33. 7 Der Weifen Mund ftreuet guten Rath;

aber ber Marren Berg ift nicht also. 8 Der Gottlosen Opfer ift bem DErrn

ein Grenel; aber bas Gebet ber Krom-

men ist ihm angenehm.

9 Des "Gottlosen Weg ift bem DEren ein Greuel; wer aber ber Gerechtigleit nachjagt, ber wirb geliebet. \* c. 11, 20.

10 Das ift eine bofe Bucht, ben Beg verlaffen; unb \*wer bie Strafe haffet, ber muß fterben. \*c. 29, 1.

11 Bolle \*und Berberbnig ift bor bem Herrn; wie viel mehr ber Menschen Herzen ! 5iob 26, 6. 12 Der \* Spotter liebt nicht, ber ihn

ftraft, und gehet nicht zu ben Beisen.

4 Mmos 5, 10.

13 Ein \*fröhlich Berg macht ein wöhlich Angeficht; aber weim bas Berg befummert ift, fo fallt auch ber Muth.

14 Gin Muges Berg handelt bedachtiglich; aber die Mibnen Rarren regieren

närrisch.

15 Ein Betrübter bat nimmer feinen guten Tag; aber ein "guter Muth ift ein tagio Bobleben. \*c. 17, 22. 1 Lim. 6, 6.

16 Es vift beffer ein wenig mit ber Furcht bes DErrn, benn großer Schat, \*c. 16, 8. barinnen Unrube ift.

17 \* Es ift beffer ein Gericht Kraut mit Liebe, benn ein gemäfteter Ochfe mit # c. 17, 1. Pag.

18 Gin gorniger Mann richtet Baber an; ein Gebulbiger aber flillet ben Bant.

19 Der Weg bes Faulen ift \*bornig; aber ber Beg ber Frommen ift wohl ge-\* c. 24, 30, 31. babnet.

20 Gin \*weiser Sohn erfreuet ben Bater: und ein närrischer Mensch ist seiner \* c. 10, 1. 2c. Mutter Schande.

21 Dem Thoren ist bie Thorheit eine Freude; aber ein verständiger Mann bleibt auf bem rechten Wege.

22 Die Anschläge werben zu nichte, mo nicht Rath ift; wo \*aber viele Rathge-\*c. 11, 14. ber find, bestehen fie.

23 Es ift einem eine Freube, mo man ibm richtig antwortet; und ein Wort zu seiner Zeit ist sehr lieblich.

24 Der Weg bes Lebens \*gehet über-

wärts Kug zu machen, auf baß man meibe Die Bolle untermarts. \* Col. 3, 1. 2. 25 Der BErr wirb bas Baus ber

Hoffartigen zerbrechen, und bie Grenze ber Bittmen bestätigen.

\*c. 12, 7. 1 Bett. 5, 5.

26 Die \* Anschläge bes Argen find bem BErrn ein Greuel; aber tröftlich reben bie Reinen. \*1 TRof. 37, 19. 20.

27 Der Beigige verftort \*fein eigen Baus; wer aber + Beichente baffet, ber wird leben. \*c. 11, 29. † \$6, 15, 5.

28 Das + Berg bes Gerechten bichtet, was zu antworten ift; aber ber Munb ber Gottlofen icaumet Bofes.

29 Der SErr ift \*ferne von ben Gottlofen; aber ber Berechten Bebet erboret **\*** Joh. 9, 31. ≥c.

30 Freundlicher Anblick erfreuet bas Berg, ein "gut Gerücht macht bas Gebeine fett. \* c. 22, 1.

31 Das Obr, bas ba boret bie Strafe bes Lebens, wird unter ben Weisen wohnen.

32 Wer fich nicht ziehen läßt, ber machet sich selbst zu nichte; wer aber Strafe boret ber wird flug. \* \$6. 141, 5.

33 Die Furcht bes BErrn ift Bucht gur Beiebeit; und tebe man ju Ehren tommt, muß man zuvor leiben.

\*c. 18, 12. ₩f. 18, 36.

Das 16. Capitel.

Bon Gottes Borfebung und Regierung, und ber Menfchen Pflicht.

Der Mensch setzt ibm wohl vor im Berzen : aber bom Derrn tommt, was bie Bunge reben foll.

2 Ginen Jeglichen bunten feine Bege rein fein; aber allein ber Berr macht bas Herz gewiß.

3 Befiehl \*bem DErrn beine Berte, fo werben beine Anschläge fortgeben.

# 131. 37. 5. 4 Der BErr macht Alles um fein felbst willen, auch ben Gottlosen jum bosen

5 Ein ftolzes Herz ift bem HErrn ein Greuel, und wirb nicht ungestraft bleiben, wenn sie sich gleich alle an einanber bangen.

6 Durch \*Gilte und Treue wird Diffethat versöhnet; und burch bie Kurcht bes Porrn meidet man bas Bije. \*c. 10, 12. 7 Wenn Jemandes Wege bem Herrn wohlgefallen; fo \*macht er auch seine Feinbe mit ibm zufrieben. \*1 Dof. 31, 24. · 8 Es ift \*beffer wenig mit Gerechtigfeit, benn viel Gintommens mit Unrecht.

**~c.** 15, 16.

9 Des Menfchen Berg fchlägt seinen Weg an, aber ber BErr allein gibt, baf er fortgebe.

10 Beiffagung ift in bem Dunbe bes Ronigs, sein Mund fehlet nicht im Gericht. 11 Rechte \*Wage und Gewicht ist von BErrn ; und alle Bfunde im Sad finb feine Berte. \* c. 11, 1.

12 Bor ben Königen Unrecht thun, ift ein Greuel; benn \*burch Gerechtigfeit wird ber Thron bestätiget. \*c. 20, 28. c. 25, 5. 13 Recht rathen gefällt ben Ronigen;

und wer gleichzu rath, wird geliebet. 14 Des "Ronigs Grimm ift ein Bote bes Tobes; aber ein weiser Mann wird ibn verföhnen. \* c. 20. 2.

15 Wenn bes Konigs Angesicht freundlich ift, bas ift Leben; und feine Gnabe ift wie ein Abenbregen.

16 Nimm an die Weisheit, benn sie \*if besser weber Gold, und Berstand haben ift ebler, benn Gilber. \* c. 3, 14.

17 Der Frommen Weg meibet bas Arge; und wer seinen Weg bewahret, ber behält fein Leben.

18 Wer "ju Grunde gehen foll, der wird zuvor ftolz; und ftolzer Muth kommt vor bem Fall. \* c. 18, 12.

19 Es ift beffer niebrigen Gemuths fein mit ben Elenben, benn Raub austheilen mit ben Boffärtigen.

20 Wer eine Sache Malich führet, ber finbet Glud; und \*wohl bem, ber fich auf ben BErrn verläßt.

\*Bf. 2, 12. \$1. 146, 5. 3er. 17, 7. 21 Gin Berftanbiger wirb gerühmet für einen weisen Mann, und liebliche Reben Ichren wohl.

22 Alugbeit ift ein lebenbiger Brunnen bem, ber fle hat; aber bie Bucht ber Ratren ift Narrheit.

23 Ein weises Berg rebet Müglich, und lebret wobl.

24 Die \* Reben bes Freundlichen find Bonigfeim, troften bie Seele, und erfri-#c. 12, 25. fcen die Gebeine.

25 Manchem \*gefällt ein Beg wohl; aber fein Lettes reicht zum Tobe.

\* c. 14, 12. 26 Mancher \* kommt zu großem Unglild

burch fein eigen Maul. # 2 €ant. 1, 16. 27 Gin lofer Menfch grabt nach Unglad, und in feinem Maul brennet Feuer.

28 Gin vertehrter Menich richtet Baber an; und ein Berleumber macht Filrsten uneins.

29 Ein Frevler lodet feinen Rächftet, und führet ihn auf keinen guten Weg.

30 Wer \* mit ben Augen wintt, benft nichts Gutes; und wer mit ben Lippen beutet, vollbringet Bofes.

> \* c. 6, 13. c. 10, 10.

31 "Graue Baare find eine Rrone ber Chren, die auf bem Wege der Gerechtig-Leit gefunben werben. \* c. 20, 29.

32 Gin Gebulbiger ift beffer, benn ein Starter, und ber seines Muths herr ift, benn ber Stäbte gewinnet.

33 Loos wird geworfen in ben Schoof:

aber es fällt, wie ber BErr will.

Das 17. Capitel. Bon ungeitigem Bant unb Saber.

(56 ift ein trodner Biffen, baran man fic genfigen läßt, beffer benn ein Baus voll Geschlachtetes mit Saber. \* c. 15, 16. 17.

2 Ein Anger Anecht wirb berrichen aber unfleißige Erben, und wird unter ben Brilbern bas Erbe austbeilen.

3 Bie bas "Feuer Silber, und ber Ofen Golb, also prlifet ber DErr bie Bergen.

· Zach. 13, 9.

4 Ein Bofer achtet auf bofe Mauler, und ein Falicher geborcht gerne ichablichen Bungen.

5 Ber \*bes Dürftigen fpottet, ber bobmet beffelben Schöpfer; und wer fich feines Unfalls freuet, wirb nicht ungestraft bleiben.

6 Der \* Alten Krone find Linbestinber, und ber Rinber Ebre find ibre Bater.

**\* %**[. 128, 6.

7 Es stebet einem Narren nicht wohl an, von hoben Dingen reben, viel weniger einem Fürften, bag er gerne lüget.

8 Wer an schenken bat, bem ift es wie ein Ebelftein; wo er fich hintehret, ift er

Mug geachtet.

9 Ber Gunbe gubedt, ber macht Freundschaft; wer aber die Sache eifert, ber macht Fürften uneins. \* c. 16, 28.

10 Schelten ichreckt mehr an bem Berfländigen, benn hundert Schläge an bem

Marren.

11 Ein bitterer Mensch trachtet Schaben zu thun; aber es wird ein graufamer Engel über ibn tommen.

12 Es ift beffer, einem Baren begegnen, bem bie Inngen geranbet find, benn einem Marren in feiner Narrbeit.

18 Wer \* Gutes mit Bosem vergilt, von bef Bause wird Boses nicht lassen.

\*1 Theff. 5, 15. 2c.

14 Wer Haber anfängt, ist gleich, als ber bem Baffer ben Damm aufreißt. Lag du bom haber, ehe bu barein gemenget wirst l

15 Ber bem Gottlofen Recht fpricht, unb ben Gerechten verbammet, die find beibe bem BErrn ein Greuel.

16 Was foll bem Narren Gelb in ber Hand, Weisheit zu taufen, so er boch ein

Narr ist?

17 Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruber wird in ber Noth erfunden.

18 Es ift ein Marr, ber \*an bie Sanb gelobet und Bürge wird für seinen Nächiten. \*c. 6, 1. c. 11, 16.

19 Wer Bant liebt, ber liebt Guube; und wer seine Thür hoch macht, ringet

nach Unglück.

20 Ein verkehrt Berg findet nichts Butes, und ber vertehrter Bunge ift, wirb

in Unglück fallen.

21 Ber Beinen Rarren zeuget, ber bat Grämen, und eines Narren Bater hat \*c. 15, 20. c. 17, 25. teine Freude. 22 Ein \*fröhlich Berg macht bas Leben lustig; aber ein betrübter Muth vertrodnet bas Bebein. \* c. 15, 13. 15.

23 Der Gottlofe nimmt \* heimlich gerne Geschente, tau beugen ben Beg bes Rechts. \*c. 28, 16. †c. 21, 14. 3ef 10, 2.

24 Ein \*Berftanbiger geberbet weislich; ein Narr wirft bie Augen bin und ber. \* Breb. 2, 14. c. 8, 1.

25 Ein narrischer Sohn ift seines Batere Trauern, und Betrübniß feiner Mutter. bie ihn geboren hat.

26 Es ist nicht gut, daß man ben Gerechten ichinbet, ben Fürften ju folagen,

ber recht regieret.

27 Ein "Bernfinftiger magiget feine Rebe, und ein verständiger Mann ift eine theure Seele.

28 Ein Narr, wenn er ichwiege, wurde auch "weise gerechnet, und verständig, wenn er bas Maul hielte. \* Diob 13, 5.

> Das 18. Cabitel. Bon Trennung guter Freunbe.

Mer fich absonbert, ber sucht, was ihn gelüstet, und fett fich wiber Alles, was gut ist.

2 Ein Rarr bat nicht Luft am Berftanb, sonbern was in seinem Bergen ftedt.

3 Bo ber Gottlose binfommt, ba tommt Berachtung und Schmach mit Hohn.

4 Die Worte in eines Munbe finb wie tiefe Baffer, und bie Quelle ber Beisheit ift ein voller Strom.

5 Es ift nicht gut, \* bie Berfon bes Gottlofen achten, ju beugen ben Gerech-\* 5 9020f. 1, 17. ten im Gericht.

6 Die Lippen bes Marren bringen Agnit, und sein Mund ringet nach Schlagen.

599

7 Der Mund bes Narran "ichabet ihm ] felbft, und seine Lippen fangen seine eigene #2 Sam. 1, 16.

8 Die "Worte bes Beeleumbers finb Schläge, und geben einem burch bas \*c. 26. 22. 18f. 55. 22. Herz. 3cr. 9, 8.

9 Ber \*lag ift in feiner Arbeit, ber ift ein Bruber beg, ber bas Seine um-\*c. 10, 4. bringet.

10 Der \* Name bes DErrn ift ein feftes Schlos: ber Gerechte läuft babin, und wird beschirmet. # 98f. 20, 2. 18f. 61, 4.

11 Das \*Gut bes Reichen ift ihm eine feste Stadt, und wie eine hohe Maner um ibn ber. \*c. 10, 15.

12 Benn \*einer jn Grunde geben foll, wird sein Berg zuvor ftolg; und ebe man ju Ehren tommit, muß man gnvor leiben. \*c. 15, 33. c. 16; 18.

13 Wer antwortet, ehe er höret, bem ist

es Narrheit und Schande.

14 Wer ein fröhlich Herz hat, ber weiß fich in feinem Leiben zu halten; wenn aber ber Muth liegt, wer tann es \* c. 15, 13.

16 Ein verständig Berg weiß sich vernunftig zu balten, und bie Beifen boren gerne, daß man vernünftig bandelt.

16 Das Geident bes Meniden macht ibm Raum, und bringet ibn vor die großen Berren.

17 Der Gerechte ift feiner Sache gubor gewiß: tommt sein Nächster, so findet er

ibn also. 18 Das Loos \*stillet ben Saber, unb fceibet zwifcen ben Deachtigen. \*c. 16, 33.

19 Ein verletter Bruber halt barter, benn eine fefte Stabt; und Bant balt barter, benn ein Riegel am Ballaft.

20 Einem Manne wird vergolten, barnach sein Mund gerebet bat, und wirb \*gesättiget von ber Frucht feiner Lippen. \*c. 13, 2,

21 \*Tob und Leben fieht in ber Jungen Gewalt: wer fie liebt, ber wird von ihrer Frucht effen. \*c. 18, 8.

22 Ber \*eine Cbefran finbet, ber finbet was Gutes, und befommt Wohlgefallen bom BErrn. \*c. 19, 14. c. 31, 10.

28 Ein Armer rebet mit Fleben, ein

**Reich**er autwortet stolz.

24 Ein \*treuer Freund liebt mehr unb ftebt fefter bei, benn ein Bruber. \*c. 27, 10.

Das 19. Capitel. Bon Berachtung bes Armen, und von Daffigung

bes Borns. (Sin "Armer, ber in seiner Frommigkeit wandelt, ift beffer, benn ein Berkehr- mehr allchtigen.

ter mit feinen Lippen, ber boch ein Rarr \* c. 28, 6.

2 Wo man nicht mit Bernunft hanbelt, da geht es nicht wohl zu; und wer schnett ift mit Küßen, ber thut Schaben.

3 Die Thorbeit eines Menschen verleitet seinen Weg, baß sein Herz wiber ben BErrn tobet.

4 But "macht viele Freunde; aber ber Arme wird von feinen Freunden verlaffen.

\*c. 14. 20.

5 Ein \*falfder Zenge bleibt nicht ungeftraft, und wer Lilgen frech rebet, wirb nicht entrinnen. \*c. 24, 28. 5 Moj. 19. 18.

6 Biele warten auf die Berfon bes Fürsten, und sind alle Freunde beg, ber Ge-

schenke gibt.

7 Den \*Armen haffen alle feine Brilber, ja auch seine Freunde fernen fich von ihm; und wer fich auf Worte verläßt, bem wird nichts. \*c. 14, 20,

8 Wer klug ift, liebt sein Leben; und ber

Berftanbige finbet Outes.

9 Ein falfcher Zeuge bleibt nicht unge-ftraft, und wer frech Lügen rebet, wirb umtommen. \*c. 21, 28,

10 Dem Narren fieht nicht wohl an, gute Tage haben, viel weniger einem Rnechte, ju berrichen fiber Würften.

11 Wer gebuldig ift, ber ift ein Auger Menfch, und ift ihm ehrlich, bag er Un-

tugenb überbören fann.

12 Die "Ungnade bes Königs ift wie bas Brüllen eines jungen Löwen; aber seine Gnabe ift wie Than auf bem Grase. \*c. 20, 2. c. 16, 14

18 Ein andrrifcher Sohn ift felnes Baters Herzeleib, und ein gantifch Beib ein Stetiges Triefen. \*c. 15, 20.

14 Saus und Güter erben bie Eltern: aber \*ein vernilnftig Weib kommt von SErrn. \*c. 18, 22,

15 Faulheit bringt Schlafen, und eine \*lässige Seele wird Hunger leiben.

\*c. 10, 4. 16 Wer bas "Gebot bewahret, ber bewahret sein Leben; wer aber, seinen Weg verachtet, wird fterben. \*2uc. 10, 28. verachtet, wird fterben.

17 Wer "fich bes Armen erbarmet, ber leihet bem DErrn; ber wirb ihm wieber Gutes vergelten.

\* \$6, 112, 5. 9. Matth. 10, 42. Luc. 6, 88.

18 Züchtige beinen Sohn, weil Hoffnung ba ift; aber lag beine Seele nicht beweget werben, ihn zu töbten.

19 Denn großer Grimm bringt Schoben; barum lag ibn los, jo famift bu ibn 20 Gehorche bem Rath, und mimm bie Bucht an, bag bu bernach weise seieft.

21 Es "find viele Anschläge in eines Mannes Herzen; aber ber Rath bes Hern bleibt stehen. "c. 16, 1. Jer. 10, 23.
22 Einen Menjoen listet seine Wohlstat; und ein Armer ift besser, benn ein

Lügner.

28 Die \*Furcht bes HErrn förbert zum Leben, und wird satt bleiben, daß kein Uebel ste heimsuchen wird. \*c. 11, 19. 24 Der \*Faule verbirgt seine Hand Topf, und bringt sie nicht wieder zum Runde. \*c. 26, 16.

25 Schlägt \*man ben Spötter, so wird ber Alberne witig; ftraft man einen Berftändigen, so wird er vernstuftig.

♥ c. 21, 11.

26 Wer Bater verfibrt, und Mutter verjagt, ber ift ein schändlich und verflucht Kind.

27 Lag ab, mein Gobn, zu hören bie Bucht, die ba abführet von vernünftiger Lehre.

28 Ein lofer Zenge spottet bes Rechts, nub ber Gottlosen Munb verschlinget bas Unrecht.

29 Den Spöttern find Strafen bereitet, und Schläge auf ber Rarren Ruden.

Das 20. Capitel. Barung ver Billerel und Erunfenheit,

Der \* Bein macht lose Lente, und ftark Getränk macht wild; wer bazu Lust hat, wird nimmer weise.

2 Das \* Schreden des Königs ist wie das Brüllen eines jungen köwen; wer ihn erzürnet, der stündiget wider sein Lesben.

\*c. 16, 14.

3 Es ift bem Manne eine Ehre, vom Baber bleiben; aber bie geme habern,

find allzumal Narren.

4 Um ber Kälte willen will ber Faule nicht pflügen; so muß er in ber Ernte betteln, und nichts friegen.

5 Der Rath im Herzen eines Mannes ift "wie tiefe Baffer; aber ein Berftänbiger kann es merten, was er meinet.

\*c. 18, 4.
6 Biele Menichen werben fromm gerühmet; aber wer will finden einen, ber rechtschaffen fromm sei?

7 Ein Gerechter, ber in seiner Frommigkeit wanbelt, \*beß Kinbern wird es wohl geben nach ihm. \*\$1.112,2.

8 Ein König, ber auf bem Stuhl fitt au richten, zerftreuet alles Arge mit seinen Augen.

9 Ber tann fagen: \*3ch bin rein in burch Frommigfeit.

meinem Bergen, und lauter von meiner Sunbe?

\*1 Abn. 8. 46. Breb. 7, 21. 1 30h. 1, 8, 10 Mancherlei \*Gewicht und Maaß ift beides Greuel bem FErrn. \*3 Wof. 19, 30. 11 Auch \* temet man einen Anghen an

11 And "tennet man einen Anaben an feinem Befen, ob er fromm und reblich werben will. "c. 22. 6.

12 Ein borend Ohr und sehend Auge, bie macht beibe ber HErr.

13 Liebe ben Schlaf nicht, daß du nicht arm werdest; saß beine Augen wader sein, so wirst du Brods genug haben. \*c. 6, 10. 14 Böse, böse, spiecht man, wenn man es hat; aber wenn es weg ist, so rühmt man es dann.

15 Es ift Gold und viele Perlen; aber ein vernünftiger Mund ift ein ebel Kleinob. 16 Rimm \*bem sein Kleib, ber für einen Anbern Bürge wirb, und bfanbe

ibn um bes Unbefannten willen.

\*c. 27, 13.

17 Das \*gestohlne Brob schmedt Jebermann wohl; aber bernach wird ihm ber Rund voll Kieselinge werden.

\*c. 9, 17.

18 Anschläge \*besteben, wenn man ste

mit Rath führet; und † Krieg foll man mit Bernunft führen.

\*c. 15, 22. †c. 24, 6.

19 Set unverworren mit bem, ber Beimlichteit offenbaret, und i mit bem Berleumber, und mit bem falfchen Maul.

\*c. 11, 13. †c. 17, 4.

20 Ber \*feinem Bater und seiner Mutter flucht, beg Leuchte wird verlöschen mitten in ber Finsterniß. \*2 Nos. 21, 17. z.

ten ift ber Finsterniß. \*2 Mos. 21, 17. n.
21 Das Erbe, barnach man zuerst sehr eilet, wird zuletzt nicht gesegnet sein.

22 Sprich nicht: \*,, Ich will Boses vergelten." Harre des HErrn, der wird die belsen. \*c. 17, 13. c. 24. 29. Ndm. 12, 17-19.
23 Mancherlei \*Gewicht ist ein Greuel dem HErrn; und eine fassche Wage ist nicht gut. \*b. 10. 3 Nos. 19, 35. Czech. 45, 10.
24 Jedermanns Gänge kommen vom Herrn. Belcher Mensch verstehet seinen Bea?

25 Es ift bem Menfchen ein Strick, bas Beilige läftern und barnach Gelube

26 Ein weiser König zerstreuet bie Gott. lofen, und bringet bas Rab über fie.

27 Die Leuchte bes HErrn ift bes Menschen Obem; bie gehet burch bas ganze Berg.

28 Fromm und wohrhaftig fein, behilbetet ben König, und "fein Thron bestehet burch Frömmigkeit. "c. 16. 12.

29 Der Jünglinge Stärle ift ihr Breis; und \*graues haar ift ber Alten Schmud. **\***c. 16, 31.

Man muß bem Bosen webren mit barter \*Strafe, und mit ernftlichen Schlägen, die man fühlt. \*c. 10, 13.

> Das 21. Cabitel. Bon Gottes gnabiger Regierung.

Des \*Rönigs Berg ift in ber Hand bes BErrn, wie Bafferbache; und er neiget es, wohin er will. \* Bf. 33, 15. 2 Einem \* Jeglichen buntt fein Beg recht fein; aber allein ber Berr macht bie Perzen gewiß. \*c. 16, 2. Ebr. 13, 9. 3 Wohl und recht thun ift bem HErrn lieber, benn Opfer.

4 \*Hoffartige Augen und ftolzer Muth, und bie Leuchte ber Gottlofen ift Gunbe.

\* PJ. 18, 28.

5 Die Anschläge eines Enbelichen bringen Ueberfluß; wer aber allzu jach ift, wirb mangeln.

6 Wer \*Schäte sammelt mit Lugen, ber wird fehlen, und fallen unter bie ben Tob fuchen. **\***c. 10, 2.

Der Gottlosen Rauben wird sie ichreden; benn fie wollten nicht thun, was recht war.

8 Wer einen anbern Weg gebet, ber ift vertehrt; wer aber in feinem Befehl gebet, bef Bert ift recht.

9 Es ift beffer, wohnen im Winkel auf bem Dach, benn bei einem gantischen Weibe in einem Saufe beisammen.

\*v. 19. 10 Die Seele bes Gottlofen wilhichet Arges, und gonnet feinem Rachften nichts.

11 Wenn \*ber Spotter geftraft wirb, fo werben die Albernen weise; und wenn man einen Weisen unterrichtet, fo wirb er vernunftig. \* c. 19. 25.

12 Der Gerechte halt fich weislich gegen bes Gottlosen Saus: aber die "Gottlosen benten nur Schaben ju thun.

\* \$61. 35, 20. 18 Wer seine Obren verstopfet vor bem Schreien bes Armen, ber wird auch

rufen, und nicht erhöret werben.

14 \*Eine beimliche Gabe fillet ben Born, und ein Geschent im Schoof ben beftigen Grimm. #1 Sam. 25, 18. 15 Es ift bem Gerechten eine Freube, zu thun, was recht ist; aber eine Furcht ben llebelthätern.

16 Ein Mensch, ber vom Wege ber Rlugbeit irret, ber wird bleiben in ber

Tobten Gemeine.

17 Wer \*gerne in Wollinft lebt, wird | 5 Stacheln und Stride find auf bem 602

mangeln; und wer Bein und Del liebt, wird nicht reich. \* Zuc. 15, 13. x.

18 Der \* Gottlofe muß für ben Berechten gegeben werben, und ber Berachter für bie Frommen.

19 Es ift beffer wohnen im wuften Lanbe, benn bei einem gantischen und zorniaen Weibe. \*8. 9. c. 25, 24.

20 3m Baufe bes Beifen ift ein lieblicher Schatz und Del; aber ein Rart

verichlemmet es.

21 Wer ber Barmbergigfeit und Gute nachjagt, ber finbet bas Leben, Barmberzigkeit und Ehre. - 3ac. 2, 13.

22 Ein Beifer gewinnet bie Stabt ber Starken, und stürzet ihre Macht burch

ibre Sicherbeit.

23 Ber seinen Mund und Junge bewahret, ber \*bewahret feine Geele vor Angft. \* c. 13, 3.

24 Der ftolg und bermeffen ift, beißt ein lofer Menfch, ber im Born Stoly beweifet. 25 Der \* Kaule flirbt fiber feinem Bilm ichen; benn feine Banbe wollen nichts \* c. 13, 4. thun.

26 Er wünscht täglich; aber ber Gerechte gibt und versagt nicht.

27 Der "Gottlosen Opfer ift ein Grenel; denn sie werden in Sünden geopsert. \*c. 15, 29. 3ef. 1, 11. Amos 5, 21.

28 Ein \*litgenhaftiger Zenge wird nuttommen; aber wer gehorcht, ben lagt man auch allezeit wieberum reben.

\*c. 19, 5. 9. 29 Der Gottlose fährt mit bem Ropf hindurch; aber wer fromm ift, beg Beg wird besteben.

30 Es bilft feine Weisbeit, fein Berstand, kein \* Rath wider den Herrn.

\*\$5. 33, 10. 11.

31 Roffe werben jum Streittage bereis tet; aber ber "Sieg tommt vom BErm. "B[. 144, 10. B[. 147, 10.

Das 22. Capitel.

Bon gutem Geracht und Ramen, wodurch er erlanget und verhinbert werbe.

Das Gerilcht ift töstlicher, benn großer Reichthum, und Gunft beffer, benn Silber und Golb.

2 \* Reiche und Arme muffen unter einanber fein; ber Berr bat fie alle gemacht.

8 Der Witige fiebet bas Ungliid, unb verbirgt fich; bie Albernen geben burchhin, und werben beschädiget.

4 Wo man leibet in bes Borrn Fundt, ba ift Reichthum, Ehre und Leben.

Bege bes Berlehrten; wer aber fich bavon entfernet, bewahret fein Leben.

6 Bie \*man einen Anaben gewöhnt, so läßt er nicht davon, wenn er alt wirb.

\*c. 20, 11.
7 Der Reiche herrschet fiber bie Armen, und wer borgt, ist bes Lechners Knecht.

8 Ber Unrecht faet, ber wirb Mube ernten, und wirb burch bie Ruthe seiner Botheit umfommen.

9 Ein gut Auge wirb gesegnet; benn er sibt seines Brobs ben Armen.

\* 3લ. 58. 7.

10 Treibe ben Spötter aus, fo gehet ber Bant weg, fo höret auf haber und Schmach.

11 Wer ein treu Herz und liebliche Rebe

hat, deß Freund ist der König.

12 Die Augen bes Herrn behüten guten Rath; aber bie Worte bes Berachters verkebret er.

13 Der \*Faule spricht: Es ift ein Lowe braufen, ich möchte erwürget werben auf ber Gasse. \*c. 26. 13.

14 Der huren Mund ift eine tiefe Grube; wem ber hErr ungnäbig ift, ber fallt barein.

\*c. 2, 16. c. 5, 3. c. 7, 5. c. 23, 27.

15 Thorheit stedt bem Anaben im Hergen; aber bie Ruthe ber Zucht wird sie ferne von ihm treiben.

16 \*Wer bem Armen Unrecht thut, daß seines Guts viel werbe, ber wirb auch einem Reichen geben, und mangeln.

\*c. 14, 31.

17 \*Neige beine Ohren, und höre bie Borte ber Weisen, und nimm zu Herzen meine Lebre.

\*c. 5. 1.

meine Lehre.

18 Denn es wird dir fanft thun, wo du fin wirst bei dir befalten, und werden mit einander durch beinen Mund wohl gerathen;

19 Daß beine Doffnung fet auf ben BErrn. Ich muß bich foldes täglich ertimern, bir ju gut. #P[. 71, 5.

20 Habe ich bir's nicht mannigfaltig vorgeschrieben, mit Rathen und Lehren,

21 Daß ich bir zeigete einen gewissen Grund ber Wahrheit, daß bu recht antworten könntest benen, die bich senben?

22 \*Beraube ben Armen nicht, ob er wohl arm ist; und unterbrikde ben Elenben nicht im Thor. \*v. 16.

23 Denn ber DErr wird ihre Sache hanbeln, und wird ihre Untertreter untertreten.

24 Gefelle bich nicht jum \*3ornigen Manne, und halte bich nicht ju einem grimmigen Manne; \*c. 29, 22. 25 Du möchteft seinen Weg lernen, und beiner Seele Aergerniß empfangen.

26 Sei nicht bei benen, bie "ihre Sanb verhaften und für Schulb Burge werben; \*c. 11, 15. c. 17, 18.

27 Denn wo bu es nicht baft zu bezahlen, so wird man bir bein Bette unter bir wegnehmen.

28 Treibe enicht jurud bie vorigen Grenzen, bie beine Bater gemacht haben.

\*c. 23, 10. 5 Mof. 27, 17. Siob 24, 2.

\$of. 5, 10.

29 Siebest bu \*einen Mann enbelich in seinem Geschäfte, ber wird vor den Königen stehen, und wird nicht vor den Uneblen stehen. \*1 Mos. 39, 3.

Das 23. Capitel. Bon Magigleit im Effen und Trinfen.

Menn bu fitsest und iffest mit einem berrn; so merte, wen bu bor bir baft,

2 Und setze ein Messer an beine Reble, willst du das Leben behalten.

3 Buniche bir nicht feiner Speise, benn

es ift falld Brob. 4 Bemilhe bich nicht, reich ju werben, und laß ab von beinem Filnblein.

5 Laß beine Angen nicht stiegen babin, bas bu nicht haben tannst; benn baffelbe macht ihm Filigel, wie ein Abler, unb fliegt gen himmel.

6 3g nicht Brob bei einem Reibischen, und wunsche bir feiner Speife nicht.

7 Denn wie ein Gespenst ist er inwenbig. Er spricht: "Is und trint;" und sein Derz ist doch nicht an dir.

8 Deine Biffen, die du gegessen hast, mußt du ansspeien, und mußt beine freundlichen Worte versoren haben.

9 \*Rebe nicht vor des Rarren Ohren; benn er verachtet die Alugheit beiner Rebe. \*c. 9, 8.

10 Treibe \*nicht jurild bie vorigen Grenzen, und gehe nicht auf ber Baifen Ader. \*c. 22, 28. 2c.

11 Denn ihr Erlöser ist mächtig; ber wird ihre Sache wiber bich ausstühren.

12 Gib bein Berg jur Bucht, und beine Ohren zu vernunftiger Rebe.

13 Laß nicht ab, ben Knaben zu zuchtigen; benn wo bu ihn mit ber Ruthe hauest, so barf man ihn nicht töbten.

\*c. 13, 24.

14 Du hauest ihn mit ber \* Ruthe; aber bu ersettest feine Seele von ber Holle.

\*c. 22, 16.

zu einem 15 Mein Sohn, \*fo bu weise bist, so \*c. 29, 22. | freuet sich auch mein Herz, \*c. 27, 11. €08

16 Und meine Nieren find frob, wenn beine Lippen reben, was recht ist.

17 Dein \* Herz folge nicht ben Gunbern, fonbern fei täglich in ber Furcht bes

c. 24, 1. ac. DErrn. 18 Denn es wird bir hernach gut sein, und bein "Warten wird nicht feblen.

#c. 24, 14. 19 Bore, mein Sohn, und fei weise, und richte bein Herz in ben Wea !

20 \*Sei nicht unter ben Saufern unb # 2uc. 21, 34.

Schlemmern!

- 21 Denn bie Saufer und Schlemmer \* verarmen, und ein Schläfer muß zer-\* 2uc. 15, 13. 14. riffene Kleiber tragen. 22 Geborche \* beinem Bater, ber bich gezeuget bat, und verachte beine Mutter nicht, wenn fie alt wirb. \*c. 1. 8. 23 \*Raufe Wahrbeit, und verlaufe fie
- nicht, Weisheit, Zucht und Berftanb. \* c. 4, 7. 24 Gin \*Bater bes Gerechten freuet

fich, und wer einen Weisen gezenget hat, \*c. 10, 1. lft fröhlich barüber. 25 Lag fich beinen Bater unb beine Mutter freuen, und fröhlich sein, die

bich gezenget bat. 26 Gib mir, mein Sohn, \*bein Berg, und lag beinen Angen meine Bege wohl gefallen.

\* 3of. 24, 23. 27 Denn \*eine Bure ift eine tiefe Grube. und bie Chebrecherin ift eine enge Grube.

\* c. 22, 14. 28 Auch \*lauert fie, wie ein Räuber, und die Frechen unter ben Menschen fammelt fie zu fich. **\*** c. 7, 12.

29 Wo ift Web? Wo ift Leib? Wo ift Zant? Wo ist Klagen? Wo find Wunben ohne Urfach? Wo find rothe Angen?

80 Namlich, wo man beim Wein liegt, und tommt auszusaufen, was eingeschen-# Sef. 5, 11. 22.

31 Siebe ben Wein nicht an, baf er so roth ist und im Glase so schon stebet. Er gehet glatt ein ;

32 Aber barnach beißt er wie eine Schlange, und flicht wie eine Otter.

33 So werben beine Augen nach anbern Weibern seben; und bein Berg wird verkehrte Dinge reben.

34 Und wirft fein, wie einer, ber mitten im Deer schlaft, und wie einer schlaft oben auf bem Maftbaum.

85 Sie schlagen mich, aber es thut mir nicht webe ; fie lopfen mich, aber ich fühle es nicht. \* Wann will ich aufwachen, baß ich es mehr treibe? \*39. 56, 12. | ihm wenben.

Das 24. Capitel. Bon Gebulb unb Bertraglidfelt.

Tolge \* nicht bosen Leuten, und winsche nicht bei ihnen ju fein.

\*c. 1, 10. c. 23, 17. B[. 1, 1. 2. 2 Denn ihr Berg trachtet nach Schaben, und ihre "Lippen rathen jum Unglad.

# 18f. 10, 7. 3 Durch Weisheit wird ein hans gebauet, und burch Berftand erhalten.

4 Durch orbentlich Haushalten werben bie Rammern voll aller Bflichen lieblicen Reichtbumer.

\* c. 3, 10, c. 8, 21, c. 21, 20, 18, 144, 13. 5 Ein weiser Mann ift ftart; und ein \*vernitnftiger Mann ift machtig bon Rraften.

6 Denn mit \* Rath muß man Krieg führen; und mo tviele Rathgeber find, ba ist ber Sieg.

\*c. 20, 18. †c. 11, 14. c. 15, 22.

7 Weisheit ift bem Narren zu hoch; er barf seinen Mund im Thor nicht austhun. 8 Ber ihm felbft Schaben thut, ben beißt man billig einen Erzbosewicht.

9 Des Narren Tilde ift Sanbe; und bet Spotter ist ein Greuel bor ben Leuten.

10 Der ift nicht ftart, ber in ber Roth nicht fest ift.

11 Errette \*bie, fo man tobten will; und entziehe bich nicht von benen, die mat witraen will. \* Diob 29, 12. 20, 82, 4. 12 Spricht bu: "Siebe, wir versteben es nicht: " meinest bu nicht, " ber bie Bergen weiß, mertet es? und ber auf bie Seele Acht hat, kennet es? unb tvergilt

bem Menschen nach seinem Bert? \*1 Sam. 16, 7. † 191, 62, 13. 18 3f, mein Sohn, Honig, benn ce ift jut, und Honigfeim ift sug in beinem

Halfe. 14 Also lerne die Weisheit filr beine Wenn bu fie finbest, so wird es hernach wohl gehen, und beine hoffmung wirb nicht umfonft fein.

15 Laure nicht, "als ein Gottlofer, auf bas Saus bes Gerechten; verflore feine # 95. 10. 9. Rube nicht.

16 Denn ein Gerechter \* fällt fieben Rai, und ficht wieber auf; aber die † Gottlofen verfinken im Unglitd. \*c. 11, 28. hiob5, 19. Bl. 34, 20. Bl. 37, 24. Mid. 7, 8. 1 Bl. 9, 4.

17 Freue bich bes Falls beines Feinbes nicht; und bein Berg fei nicht frob fiber feinem Unglüd;

18 Es möchte es ber DErr feben, mb ihm übel gefallen, und feinen Born von

604

19 Erzürne \*bich nicht fiber ben Bofen, und eifre nicht fiber bie Gottlofen.

\* \$3[. 37, 1. \$3[. 73, 3.

20 Denn ber Bose hat nichts zu hoffen, und die "Leuchte ber Gottlosen wird vertofchen. "c. 13, 9.

21 Mein Kind, "fürchte ben Herrn und ben König; und menge bich nicht unter bie Aufrührischen.

\* 1 Petr. 2, 17.

22 Denn ihr Unfall wird plötlich entfteben; und wer weiß, wann beiber Unglud tommt?

23 Dies tommt auch von ben Weisen: Die Berson ansehen im Gericht, ist nicht gut. \*3 Mos. 19. 15. zc.

24 Ber jum Gottlosen spricht: "Du bist fromm," bem fluchen bie Leute, und haffet bas Bolt.

25 Welche aber ftrafen, die gefallen wohl, und tommt ein reicher Segen auf fie.

26 Eine richtige Antwort ist wie ein

lieblicher Ruft.

27 Richte braußen bein Geschäfte aus, und arbeite beinen Ader; barnach baue bein Haus.

28 Sei nicht \*Zeuge ohne Ursach wiber beinen Rächsten, und betrüge nicht mit beinem Munde. \*c. 19, 5.

29 Sprich nicht: "Wie man mir thut, so will ich wieber thun, und einem Jeglichen fein Werk vergelten."

30 3ch ging bor bem Ader bes Faulen, und bor bem Weinberge bes Rarren.

31 Und siehe, ba waren eitel Resseln baranf, und stand voll Disteln, und bie Mauer war eingefallen.

32 Da ich bas fabe, nahm ich es zu Bergen, und fcauete und lernete baran.

33 Du willst ein wenig schlafen und ein wenig schlummern, und ein wenig bie Sande zusammen thun, daß du rubest : \*c. 6, 9-11.

34 Aber \*es wird dir beine Armuth fommen, wie ein Banberer, und bein †Mangel, wie ein gewappneter Mann.

\* c. 28, 19. † c. 6, 11.

Das 25. Capitel.

Chue und Ruhm, als ber Weisheit Lohn, wem er gebuhre.

1 Dies sind auch Spriiche Salomo's, die bingu gesett haben die Männer Histia's, bes Königs Juda's.

Ge ift Gottes Ehre, eine Sache verbergen; aber ber Könige Ehre ist es,

ene Sade erforiden.

A Der Simmel ift bod, und bie Erbe tief; aber ber Könige Berg ift unerforschlich.

4 Man thue ben Schaum vom Silber, fo wirb ein rein Gefäß baraus.

5 Man thue gottlos Wefen vom Könige, so wird \*fein Thron mit Gerechtigkeit bestätiget. \*c. 16, 12. c. 29, 14.

6 Prange nicht vor bem Könige, und

tritt nicht an ben Ort ber Großen.
7 Benn es ift bir beller bag man

7 Denn es ist bir besser, daß man zu dir sage: ""Tritt bier beraus," benn daß du vor dem Fürsten geniedriget wirst, daß deine Augen sehen müssen. \*2uc. 14. 8. zc.

8 Fahre nicht balb heraus zu zauten; benn was willst du hernach machen, wenn bu beinen Rächsten geschändet hast?

9 Hanble beine Sache mit beinem Nachften, und offenbare nicht eines Anbern

Beimlichteit, 10 Auf baß bir's nicht übel fpreche, ber es höret, und bein boses Gerücht nummer

ablaffe.

11 Ein \* Wort, gerebet zu seiner Zeit, ist wie golbene Aepfel in filbernen Schalen.
\* c. 15, 23.

12 Ber einen Weisen \*ftraft, ber ihm gehorchet, bas ist wie ein golden Stirnband und golden Halsband. \*Pf. 141.5.

13 Wie die Kälte des Schnees zur Zeit ber Ernte; so ist ein getreuer Bote bem, ber ihn gesandt hat, und exquidet seines Herrn Seele. \*c. 13. 17.

14 Wer viel gerebet und balt nicht, ber ift wie \* Wolfen und Wind ohne Regen.

# 2 Betr. 2, 17.

15 Durch Gebulb wird ein Fürst verföhnet, und eine \*gelinde Zunge bricht die Hartigkeit. \*c. 15, 1.

16 Findest du Honig, so if seiner genug, bas du nicht zu satt werdest, und speiest

ibn aus.

17 Entziehe beinen Fuß bom Sause beines Nachsten; er mochte beiner überbruffig und bir gram werben.

18 Ber \*wider feinen Rächsten falfch Beugniß rebet, ber ift ein Spieß, Schwerbt und scharfer Bfeil. \*c. 19, 5. c. 24, 28.

19 Die Hoffnung bes Berächters gur Zeit ber Noth ift wie ein fauler Zahn unb gleitenber Fuß.

20 Ber einem bofen Herzen Lieber singet, bas ist wie ein zerrissen Rleib im Binter, und Essig auf ber Kreibe.

21 Hungert beinen Feinb, so speise ihn mit Brob; burftet ihn, so tranke ihn mit Baffer.

\*2 Mes. 23, 4. 5. 2 Kön. 6, 22. Math. 5, 44.
22 \*Denn bu wirft Kohlen auf sein Haupt häusen, und ber Herr wird bir's vergelten.

\*\*\*Röu. 12, 2Q.

23 Der Nordwind bringet Ungewitter, und die heimliche Zunge macht sauer Angesicht.

24 Es ist \*besser, im Winkel auf bem Dach sitzen, benn bei einem zäntischen Beibe in einem Hause beisammen.

\*c. 27, 15.

25 Ein gut Gerficht aus fernen Lanben ift wie talt Baffer einer burftigen Seele. 26 Ein Gerechter, ber vor einem Gottlofen fällt, ift wie ein triber Brunnen

und verberbte Quelle. 27 Ber zu viel Honig isset, bas ift nicht gut; und wer schwere Dinge sorichet, bem

wird es zu ichwer.

28 Ein Mann, ber feinen Geift nicht halten tann, ift wie "eine offene Stadt ohne Mauern. "c. 16, 32.

Das 26. Capitel. Belde Leute leiner Ehre werth finb.

Mie der Schnee im Sommer, und Regen in der Ernte: also reimt sich \*bem Narren Ehre nicht.

2 Wie ein Bogel babin fabrt, und eine Schwalbe fliegt: also ein unverbienter

Fluch trifft nicht.

3 Dem Rof eine Geißel, und bem Esel einen \* Zaum, und bem Narren eine Ruthe auf den Rücken. \*Pi. 32, 9.

4 Antworte bem Narren nicht nach feiner Rarrheit, bag bu ihm nicht auch

gleich werbeft.

5 Antworte aber bem Narren nach seiner Narrheit, daß er sich \*nicht weise lasse bünken. \*v. 12. 16.

6 Ber eine Sache burch einen thorichten Boten ausrichtet, ber ift wie ein Lahmer an Kilften, und nimmt Schaben.

7 Wie einem Krüppel bas Tanzen, also sieht ben Rarren an von Weisheit re-

ben.

8 Wer einem Narren \* Ehre anlegt, bas ift, als wenn einer einen Ebelstein auf ben Rabenstein würfe. \*b. 1.

9 Ein Spruch in eines Narren Mund ift wie ein Dornzweig, ber in eines Trun-

tenen Sand flicht.

10 Ein guter Meister macht ein Ding recht; aber wer einen Humpler binget, bem wirb es verborben.

11 Wie "ein Hund sein Gespeietes wieber frist: also ist ber Narr, ber seine Narrheit wieber treibet. "2 Betr. 2, 22.

12 Wenn bu einen siehest, ber "sich weise bilutet; ba ist an einem Narren mehr Hoffmung, benn an ihm.

\* Rom. 12, 17.

13 Der Faule fpricht : "Es ift ein jun- bie beiben.

ger Löwe auf bem Wege, und ein Lowe auf ben Gaffen. \*c. 22. 13. 14 Ein Fauler wenbet fich im Bette,

wie bie Thur in ber Angel.

15 Der \* Faule verbirgt feine Sand in bem Topf, und wird ihm fauer, daß er sie zum Munde bringe. \*c. 19, 24.

16 Ein Fauler blinkt fich weiser, benn

fleben, bie ba Gitten lebren.

17 Wer vorgehet, und sich menget in fremben Haber, ber ist wie einer, ber ben Hund bei ben Ohren gwacket.

18 Bie einer \*heimlich mit Gefchof und

Pfeilen schießet und töbtet: \*Bi. 11. 2. 19 Also thut ein salscher Mensch mit seinem Rächten, und spricht darnach: 3ch babe gescherzet.

habe gescherzet.

20 Wenn nimmer Holz ba ift, so verstöfts bas Feuer; und wenn ber Berlennsber weg ist, so höret ber Haber auf.

21 Bie bie Rohlen eine Gluth, unb Solg ein Feuer, alfo richtet ein gantifcher Mann Saber an. \*c. 15. 18.

22 Die \*Borte bes Berleumbers finb wie Schlage, und fie geben burch's Berg.

28 Giftiger Mund und bofes Berg ift wie ein Scherben mit Silberschaum fibergogen.

24 Der Feind wird erlannt bei feiner Rebe, wiewohl er im Bergen falfch ift.

25 Benn er seine Stimme bolbfelig macht, so glaube ihm nicht; benn es finb fleben Greuel in seinem Berzen.

26 Ber ben Saf beimlich balt, Schaben zu thun, beg Bosbeit wird vor ber

Gemeine offenbar werben.

27 Ber "eine Grube macht, ber wirb barein fallen; und wer einen Stein walget, auf ben wirb er fommen.

\*Bf. 7, 16. Bf. 9, 16. Breb. 10, 8.

28 Eine falfche Zunge hasset, ber ihn strafet; und ein Heuchelmaul richtet Berberben an.

Das 27. Capitel.

Bon bergeblider Ginbilbung und Bermeffenbeit, als bem erften hinbernis jur Beisbeit, und biefer vielfältigem Rugen.

Rühme bich nicht bes morgenben Tages; benn bu weißt nicht, was heute sich begeben mag. \*3ac. 4, 13. 14. 2 Laß bich einen Anbern loben, und

\*nicht beinen Mund, einen Fremben, und nicht beine eigenen Lippen.

#2 Cor. 10, 12.

3 Stein ist schwer, und Sand ift Laft; aber bes Narren Zorn ist schwerer, benu bie beiben.

4 Born ift ein wilthig Ding, und Grimm ift Ungestüm; und wer tann vor bem Reid besteben ?

5 Deffentliche Strafe ift beffer, benn

beimliche Liebe.

6 Die "Schläge bes Liebhabers meinen es recht gut; aber das Küffen bes Haffere ift ein Bemaiche. \* B[. 141. 5.

7 Eine volle Geele gertritt wohl Bonigfeim ; aber einer hungrigen Seele ift alles

Bittre füße.

8 Bie ein Bogel ift, ber aus feinem Reft weicht: also ift, ber von seiner Statte weicht.

9 Das Berg freuet fich ber Salbe und Ranchwerl; aber ein Freund ist lieblich

nur Rathe willen ber Seele.

10 Deinen Frennb und beines Baters Freund verlaß nicht; und \*gehe nicht in's Haus beines Brubers, wenn bir's fibel gebet; benn ein + Rachbar ift beffer in ber Rabe, weber ein Bruber in ber \*c. 14, 20. †@pr. 18, 24. gerne.

11 Sei \*weise, mein Sohn, so freuet fich mein Berg, so will ich antworten bem, ber \*c. 23, 15.

mich ichmabet.

12 Ein "Bitgiger fiehet bas Unglud, und verbirgt fich; aber bie Albernen geben burch, und leiben Schaben.

\*c. 21, 29. c. 22, 3. 13 Rimm \* bem fein Rleib, ber für ei-

nen Anbern Burge wird, und pfanbe ibn \*c. 20, 16. um ber Fremben willen. 14 Wer seinen Nachsten mit lauter Stimme fegnet, mib fruh aufftebet, bas wird ihm für einen Fluch gerechnet.

15 Gin \*janfifch Weib und ftetiges Triefen, wenn es febr regnet, werben wohl mit einander verglichen.

\* c. 19, 13. c. 25, 24.

16 Ber fie aufhält, ber balt ben Binb, und will bas Del mit ber hand faffen.

17 Ein Deffer west bas anbere, und

ein Dann ben anbern.

18 Wer seinen Feigenbaum bewahret, ber iffet Früchte bavon; und wer seinen Beren bewahret, wird geehret.

19 Bie ber Scheme im Baffer ift gegen bas Angeficht: also ist eines Men-

ichen Berg gegen ben anbern.

20 Solle und Berberbnig werben nimmer voll, und ber Menichen Augen find ouch unerfättlich. \*Preb. 1, 8.

21 Gin Mann wirb burch ben Mund bes Lobers bewähret, \*wie bas Silber im Tieael, und bas Gold im Ofen.

**\***35, 12, 7.

22 Wenn du ben Narren im Mörser

gerftießeft mit bem Stampfel, wie Gruge; fo liefte boch feine Narrbeit nicht von ibm.

23 Auf beine Schafe babe Acht, unb nimm bich beiner Beerbe an.

24 Denn "Gnt währet nicht ewiglich, und bie Rrone mabret nicht für und für.

\*1 Lim. 6, 7. 17. 25 Das Ben ist aufgegangen, und ift ba bas Gras, und wird Krant auf ben Ber-

gen gefammelt. 26 Die Lammer fleiben bich, und bie

Bode geben bir bas Adergelb.

27 Du haft Ziegenmilch genug zur Speife beines Baufes, und zur Rahrung beiner Dirnen.

Das 28. Capitel.

Bon bem anbern Dinbernif ber Weisheit, einem bbfen Gewiffen, beffen Gigenfchaft, Urfprung unb Arzenei bawiber.

Der "Gottlose fliebet, und Niemand jagt ihn; ber t Gerechte aber ift getroft, wie ein junger Löwe.

\*3 Moj. 26, 36. † Epr. 14, 32. c. 30, 30.

2 Um bes Lanbes Gunbe willen werben viele Aenberungen ber Fürstenthumer; aber um ber Leute willen, bie verständig

und vernunftig sind, bleiben sie lange. . 3 Ein armer Mann, ber die Geringen beleibiget, ist wie ein Rehlthau, der die

Frucht verberbet.

4 Die bas Gefetz verlaffen, loben ben Gottlofen; bie es aber bewahren, find unwillig auf fie.

5 Bose Leute merken nicht auf bas Recht: bie aber nach bem Berrn fragen, merten

auf Alles.

6 Es ift "beffer ein Armer, ber in feiner Frommigfeit gebet, benn ein Reicher, ber in vertehrten Wegen gehet. \*c. 19, 1.

7 Wer bas Gesetz bewahret, ift ein verflanbig Rinb; wer aber Schlemmer nahret, ichanbet feinen Bater.

8 Wer fein Gut mehret mit Wucher und Ueberfat, ber fammelt es zu Rut ber Armen.

9 Wer sein Ohr abwendet, zu bören bas Befet, \* beg Gebet ift ein Grenel.

\*c. 21, 27. 10 Wer die Frommen verführet auf bofem Wege, ber wird in feine Grube fallen;

aber bie Frommen werben Gutes ererben. 11 Gin Reicher buntet fich weife fein; aber ein armer Berftanbiger mertet ibn.

12 Wenn \*bie Gerechten fiberbanb baben, fo gehet es febr fein zu; wenn aber Gottlofe auftommen, wendet fich's unter \*c. 11, 10. 11. c. 29, 2. ben Leuten.

18 Ber \*feine Miffethat leugnet, bem

607

wird es nicht gelingen; wer fie aber betennet und laffet, ber wirb Barmbergig**le**it erlangen. **\*3**51. 32, 3.

14 Bohl bem, ber fich allewege fürchtet; wer aber halsstarrig ist, wird in Unglück

fallen.

15 Ein Gottlofer, ber über ein arm Bolt regieret, bas ift ein brullenber Lowe und gieriger Bar.

16 Wenn ein Fürst ohne Berftand ift, To geschiebet viel Unrechts; wer aber ben " Beig haffet, ber wird lange leben.

\* 3cf. 33, 15.

17 Ein Menfc, ber am Blut einer Seele Unrecht thut, ber wirb nicht erhalten, ob er auch in bie Bolle führe.

18 Wer fromm einher gehet, wird genefen; wer aber vertehrten Weges ift,

wird auf einmal zerfallen.

19 Wer \*feinen Ader bauet, wirb Brobs genug haben; wer aber t Mifiggang nachgebet, wird Armuths genug baben. \*c. 12, 11. † c. 24, 34.

20 Ein treuer Mann wirb viel gefegnet; wer aber eilet reich zu werben, wirb nicht \* v. 22. c. 20, 21. unidulbig bleiben.

21 Person ansehen ift nicht gut; benn er thate übel, auch wohl um ein Stud

Brobs. 22 Wer reilet jum Reichthum, und ift neibisch, ber weiß nicht, daß ihm Unfall begegnen wirb. \*v. 20. c. 23, 4. 1 Tim. 6, 9. 23 Wer \*einen Menschen ftraft, wirb hernach Gunft finden, mehr, benn ber

ba beuchelt. \* c. 25, 12. 24 Ber \*feinem Bater ober Mutter etwas nimmt, und fpricht, es fei nicht Sunbe, ber ift bes Berberbers Gefelle.

\* Matth. 15, 5. 25 Gin Stolzer erwedt Bant; wer aber auf ben DEren fich verläfft, wirb fett.

26 Ber fich auf sein Berg verläßt, ift ein Rarr; wer aber mit Beisbeit gebet, wird entrinnen.

27 Wer bem \*Armen gibt, bem wirb es nicht mangeln; wer aber seine Augen abwendet, ber wirb febr verberben.

\* 2 Cor. 9. 6. 9. 28 Benn \*bie Gottlofen auftommen, so verbergen sich bie Leute; wenn fie aber umtommen, wird ber Gerechten viel.

\* c. 29, 2.

Das 29. Capitel. Drittes Sinbernif ber Beisbeit ift Saleftarrigfeit. Mer \*wiber bie Strafe haloftarrig ift, der wird plbylich verberben ohne alle Bulfe. \* c. 13, 18. 2 Wenn ber Gerechten viel ift, freuet | ein Junter fein.

fich bas Bolt; wenn aber ber Gottlofe berrichet, feufzet bas Bolt. 8 Wer Weisheit liebet, erfrenet seinen

Sinbernif ber Beisbelt.

Bater; wer aber mit \* Huren sich nähret, tommt um fein Gut.

4 Ein Ronig richtet bas Land auf burch bas Recht; "ein Beigiger aber verberbet 3ej. 32, 1. 7.

5 \*Ber mit feinem Rachften beuchelt, ber bereitet ein Ret an feinen Fußftapfen. \*c. 28, 23.

6 Wenn ein Bofer fünbiget, verftrickt er fich felbft; aber ein Gerechter freuet fich, und bat Wonne.

7 Der Gerechte ertennet bie Sache ber Armen ; ber Gottlofe achtet feine Bernunft.

8 Die Spotter bringen frechlich eine Stadt in Unglitd; "aber bie Weifen fil-Ien ben Zorn. \* 2 Sam. 20, 16.

9 Wenn ein Beiser mit einem Rarren zu handeln kommt, "er zürne ober lache, so hat er nicht Rube. # Maith. 11, 17.

10 Die Blutgierigen haffen ben Frommen ; aber bie Gerechten fuchen feine Seele.

11 Ein Narr \* fcblittet feinen Geift gar aus; aber tein Weiser balt an fich.

\*c. 25, 28. †c. 12, 16. 12 Ein Berr, ber ju Lugen Luft bat, beg

Diener find alle gottlos.

13 \* Arme und Reiche begegnen einanber; aber beiber Augen erleuchtet ber # c. 22, 2 HErr.

14 Ein König, ber bie Armen treulich richtet, bef Thron wird emiglich bestehen. 15 Ruthe und Strafe gibt Beiebeit; aber ein Anabe, ihm felbft gelaffen, ichanbet seine Mutter.

\* v. 17. c. 13. 24. c. 22, 15.

16 Bo viele Gottlose find, ba find viele Sunben; aber bie "Gerechten werben ihren Fall erleben. "Pf. 37, 36.

17 \* Buchtige beinen Sohn, fo wird er bich ergöten, und wird beiner Seele fauft # c. 19, 18. c. 23, 18.

18 Wenn die Weiffagung ans ift, with bas Boll wild und wuffe; wohl aber bem, \*ber bas Gesetz hanbhabet!

\* Reb. 8, 2. 2c. 19 Ein Knecht läßt fich mit Borten nicht glichtigen; benn ob er es gleich verflebet, nimmt er fich's boch nicht an.

20 Sieheft bu einen "ichnell zu reben, ba ift an einem Rarren mehr hoffnung, benn an ibm. # Breb. 5, 1. 2.

21 Wenn ein Anecht von Jugend auf gartlich gehalten wirb, fo will er barnach

22 Ein gorniger Mann richtet Haber an, und ein Grimmiger thut viele Gunbe.

28 Die \* Hoffart bes Menfchen wirb ibn felirzen; aber ber Demilthige wirb Bore empfangen.

Matth. 28, 12. 2c. **4:39**(, 31, 24, 1 Betr. 5, 5. 24 Wer mit Dieben Theil hat, "hört Auchen, und fagt es nicht an, ber baffet 3 900 of . 5, 1. fein Leben.

35 Bor Menfchen fich fcheuen, bringet ju Fall; wer fich aber auf ben Serrn

verläft, wird beschützet.

26 Biele suchen bas Angeficht eines Fitrften; aber eines Jeglichen Gericht kommt vom PErrn.

27 \*Ein ungerechter Mann ift bem Gorechtent ein Greuel; und twer rechten Beges ift, ber ift bes Gottlofen Grenel.

# Gal. 6, 14. † 305. 15. 19. c. 17, 14,

### Das 80. Cabitel. Salemo's Betennmiğ unb Gebet.

1 Dies find die Worte Agurs, des Sobnes Jak's, Lehte und Rebe bes Mannes Leithiel, Leithiels und Uccals.

Denn ich bin ber allernarrifchte, und Menschenverstand ift nicht bei mir; 3 3ch babe Beisheit nicht gelernet, und

was beilig ift, weiß ich nicht.

4 Ber "fabret binauf gen Dimmel, umb berab? Wer faffet ben Wind in seine Banbe? Wer binbet bie Baffer in ein **M**eib? Wer hat alle Enben ber Welt geftellet? Wie beifft er? und wie beißt fein Sohn? Beift bu bas?

\* Siob 38, 5. 2c. 5 Mile \* Borte @Ottes finb burchläutert. und find ein Schild benen, bie auf ihn tranen. \*\$5, 12, 7. \$5, 19, 9.

6 Thue \*trichts ju feinen Worten, baß er bich nicht ftrafe, und werbest lügenhaf-\* 5 mof. 4, 2. c. 12, 32. tig erfunden.

3weierlei bitte ich von bir, bie wollest bu mir nicht weigern, ebe benn ich fterbe : 8 Abgotterei und Lügen laß ferne von

mir fein; Armuth und Reichthum gib mir nicht: lag mich aber mein bescheiben \* Theil Speife babin nehmen. · \*4 Mai. 47, 29. 9 3ch mochte fouft, wo lo ju fatt wurbe, berleugnen, und fagen : "Ber ift ber Ober we ich zu arm würbe, mochte ich fteblen, und mich an bem Ramen

meines Gottes vergreifen. #2 Mof. 5. 2.

10 Berrathe ben Anecht nicht gegen feinen Beren; er möchte bir fluchen, und bu muffeft bie Gould tragen.

11 Es ift eine Art, bie ihrem Bater flucht und ihre Matter nicht fegnet;

12 Eine Art, die sich rein dünkt, und ist boch von ihrem Roth nicht gewaschen :

13 "Gine Art, bie ibre Augen boch tragt. und ihre Augenlieder empor hält:

\*c. 21, 4.

14 Eine Art, bie Schwerbter für Bahne bat, bie mit ihren Badengabnen frift, unb vergebret bie Elenben im Lanbe, und bie Armen unter ben Leuten.

15 Der Igel hat zwo Tüchter: Bring ber, bring ber! Drei Dinge find nicht an fättigen, und bas vierte (pricht nicht: "Es

ift genug :"

16 Die Bölle, ber Frauen verschloffene Mutter, die Erbe wird micht Wassers satt, und bas Feuer fpricht nicht: "Es ift gemug."

17 Giu + Auge, bas ben Bater verfpottet. und berachtet ber Muiter zu gehorchen, bas milfen bie Raben am Bach aushaden. und bie jungen Abler freffen. \* c. 20, 20.

18 Drei Dinge find mir zu wunderlich,

und das vierte weiß ich nicht:

19 Des Ablers Weg im himmel, ber Schlangen Weg auf einem Feljen, bes Schiffs Weg mitten im Meer, und eines Mannes Weg an einer Magb.

20 Alfo ift auch ber Weg ber Chebrecherin; fie verschlinget und wischet ihr Maul, und fpricht: "Ich habe fein Uebels ge-

than."

21 Ein Land wird burch Dreierlei unruhig, und bas Bierte mag es nicht ertragen: 22 Ein Rnecht, wenn er König wirb, ein Narr, wenn er zu satt ist.

23 Gine Feinbselige, wenn fie geehelichet wird, und eine Magb, wenn sie ihrer Framen Erbe wird.

24 Bier find flein auf Erben, und Muger, benn bie Beisen :

25 Die \* Ameisen, ein schwach Boll, bennoch schaffen sie tim Sommer ihre \* c. 6, 7. 8. Speise ; † c. 10, 5.

26 \* Raninichen, ein schwach Bolt, bennoch legt es fein Saus in ben Felfen;

\* \$f. 104, 18. 27 Senforeden haben teinen Ronig, bennoch gleben fie aus gang mit Saufen ; 28 Die Spinne wirft mit ihren Banben, und ist in der Könige Schlösseru.

29 Dreierlei baben einen feinen Gang,

und das Bierte gebt wohl:

80 Der Lowe, machtig unter ben Thieren, und kehrt nicht um vor Jemand;

31 Gin Wind von guten Lenbeu; mib ein Wibber; und ein König, wiber ben fich Niemand barf legen.

. 82 Saft bu genarret, und ju boch gefab-600

ren, und Bofes vorgehabt ; fo \* lege bie Sand auf bas Maul. \* Mic. 7, 16.

83 Wenn man Milch flößt, so macht man Butter baraus; und wer bie Rafe bart fcnauget, zwingt Blut beraus; und wer ben Born reizet, zwingt Saber heraus.

Das 31. Capitel. Lob eines tugenbiamen Beibes.

1 Dies find bie Borte bes Ronigs Lamuel, die Lebre, die ihn seine Mutter lebrete : Ich, mein Auserwählter, ach, bu Sohn meines Leibes, ach, mein gewünschter Sohn!

3 Laft nicht ben Weibern bein Bermögen; und gebe die Wege nicht, barinnen fich die Könige verberben !

4 D, nicht ben Königen, Lamuel, gib ben Königen nicht Wein zu trinfen ; noch ben Fürsten ftart Getrant!

5 Sie möchten trinken und ber Rechte vergeffen, und veranbern bie Gache irgenb

ber elenben Leute.

- 6 Bebet ftart Betrant benen, bie umtommen follen, und ben Bein ben betrübten Seelen.
- 7 Daß sie trinken, und ihres Elenbes vergessen, und ihres Ungluds nicht mehr gebenten.
- 8 Thue \*beinen Mund auf für bie Stummen, und für bie Sache Aller, bie verlaffen finb. \* Siob 29, 12, 15.

9 Thue beinen Mund auf, und richte recht, und rache ben Elenben und Armen.

- 10 Bem "ein tugenbfam Beib beicheret ift, bie ift viel ebler, benn bie fostlichften Berlen. \*c. 18, 22. 11 3bres Mannes Berg barf fich auf fie
- verlassen, und Nahrung wird ihm nicht mangeln.

12 Gie thut ihm Liebes, und tein Leibes fein Lebenlang.

18 Sie gebet mit Wolle und Flachs um, und arbeitet gerne mit ihren Händen.

14 Sie ift wie ein Raufmaunsichiff, bas seine Nahrung von ferne bringt.

15 Sie steht bes Nachts auf, und gibt Futter ihrem Saufe, und Effen ihren Dirnen. 16 Gie bentt nach einem Ader, und kauft ihn, und pflanzet einen Weinberg bon ben Früchten ihrer Sanbe.

17 Sie gürtet ihre Lenben feft, und flar-

fet ibre Arme.

18 Sie mertt, wie ihr Sandel Frommen bringt: ibre Leuchte verlöschet des Nachts nicht.

19 Sie ftreckt ihre Hand nach bem Rob ten, und ihre Finger faffen bie Spinbel. 20 Sie breitet ihre Banbe aus zu bem Ar-

men, und reicht ihre Sand bem Dürftigen. 21 Sie fürchtet ihres Saufes nicht bor bem Schnee, benn ihr ganges Saus bat zwiefache Rleiber.

22 Gie macht ihr felbft Deden, weiße

Seibe und Burpur ift ibr Rleib.

23 3br \* Mann ift berühmt in ben Thoren, wenn er fitt bei ben Aeltesten bes Lanbes. \*c. 11, 16.

24 Sie macht einen Rod, und verlauft ihn; einen Gürtel gibt fie bem Krämer.

25 3br Schmud ift, baß fie reinlich unb fleißig ist; und wird bernach lachen. 26 Sie thut ihren Mund auf mit Beis-

beit, und auf ihrer Zunge ift holdfelige

27 Gie fcauet, wie es in ihrem Saufe auge bet, und iffet ihr Brod nicht mit Faulbeit. 28 3hre Sohne tommen auf, und preifen fie felig; ihr Dann lobt fie.

29 Biele Töchter bringen Reichthum; bu

aber übertriffft fie alle.

30 Lieblich und schon sein ift nichts; ein Beib, bas ben Berrn fürchtet, foll man loben.

31 Sie wird gerühmet werben von ben Früchten ihrer Bande; und ihre Werk werben sie loben in den Thoren.

## Der Prediger Salomo.

Das 1. Capitel. Der Menfc ift in feiner irbifden Beisheit nicht glüdfelig, fonbern eitel.

Dies find bie Reben bes Prebigers, bes Schnes Davids, des Königs zu Jerujalem.

2 Es ift Alles gang eitel, fprach ber Brebiger, es ift Alles gang eitel.

seiner Mühe, \* bie er hat unter ber Son-

4 Gin Geschlecht vergebt, bas anbere fommt ; \*bie Erbe aber bleibt ewiglich. \* Bf. 104, 5.

5 Die Sonne goht auf und geht unter, und läuft an ihpen Ort, baf fie bafelbft wieber aufgehe.

8 Was hat ber Menich mehr von aller | 6 Der Wind geht gegen Mittag, und

kommt herum zur Mitternacht, und wieber berum an ben Ort, ba er anfing.

7 Alle Baffer laufen in's Meer, noch wird das Meer nicht voller; an den Ort, ba fle berfließen, fließen fie wieber bin.

8 Es ift alles Thun fo voll Mithe, bag Riemand ausreben fann. Das Auge fieht sich nunmer satt, und bas Ohr bort

fich nimmer fatt.

9 Bas ift es, bas gescheben ift? Eben bas bernach geschehen wird. Bas ift es, bas man gethan bat? Eben bas man hernach wieder thun wird; und geschiehet nichts Reues unter ber Sonne.

10 Geschiehet auch etwas, bavon man fagen möchte: "Siehe, das ist neu?" Denn es ist zuvor auch geschehen in vori-

gen Zeiten, die vor uns gewesen find. 11 Man gebentet nicht, wie es zuvor gerathen ift; also auch beg, bas bernach tommt, wird man nicht gebenten bei benen, bie bernach fein werben.

12 3ch, Prediger, war \*Rönig über Forael zu Jernsalem, \*v. 1.

18 Und begab mein Berg, zu fuchen und zu forschen weislich Alles, was man unter bem himmel thut. Solche unfelige Dube bat GOtt ben Menschenkinbern gegeben, baß fie fich barinnen muffen qualen.

14 3ch jabe an alles Thun, bas unter ber Sonne geschiehet; und fiebe, es war

alles eitel und Jammer.

15 "Rrumm tann nicht schlicht werben, noch ber Sehl gezählet werben. \*c. 7, 14.

- 16 3d "fprach in meinem Bergen: Siebe, ich bin berrlich geworben, und habe mehr Weisheit, benn Alle, bie vor mir gewesen find zu Jerusalem; und mein Berg hat viel gelernet und erfahren.
- \* c. 2, 1. 17 Und gab auch mein Berg barauf, bag ich lernete Weisheit, und Thorheit, und 3d warb aber gewahr, daß \*Rinabeit. foldes auch Mibe ift.

\*c. 2, 12. c. 7, 26. 18 Denn wo viel Weisheit ift, ba ift viel Grämens: und wer viel lebren muß. ber muß viel leiben.

Das 2. Capitel. Irbifche Bullufte find eitel.

3ch "fprach in meinem Bergen : Boblan, ich will wohl leben, und gute Tage baben. Aber fiehe, bas war auch eitel.

\*c. 1, 16. c. 8, 18. 2 3ch fprach jum Lachen: Du bift toll; und jur Freude: Bas machft bu?

8 Da bachte ich in meinem Bergen, meinen Leib vom Wein zu nieben, und mein | Rarr.

Berg zur Beisbeit zu zieben, baf ich ergriffe, mas Thorheit ift, bis ich fernete, mas ben Menfchen gut ware, bas fie thun follten, fo lange fie unter bem Simmel leben.

4 3ch that große Dinge; ich bamete Ban-

fer, pflanzte Weinberge; 5 3ch machte mir Garten und Lufigarten, und pflanzte allerlei fruchtbare Baume barein :

6 3ch machte mir Teiche, barans zu wasfern ben Balb ber grunenben Banme ;

7 3ch batte Rnechte und Magbe, und Gefinde; ich batte eine größere habe an Rinbern und Schafen, benn Alle, bie bor mir zu Jerusalem gewesen waren ;

8 3ch fammelte mir auch Gilber unb Gold, und von ben Königen und ganbern einen Schat; ich fchaffte mir Ganger unb Gangerinnen, und Bolluft ber Menichen.

allerlei Saitenspiel :

9 Und nahm zu "über Alle, die vor mir zu Jerusalem gewesen waren; auch blieb #1 R8m. 10, 23. Weisheit bei mit;

10 Und Ales, was meine Angen wünfchten, bas ließ ich ihnen, und wehrete meinem Bergen teine Frende, daß es froblich war von aller meiner Arbeit: unb bas hielt ich für mein Theil von aller meiner Arbeit.

11 \* Da ich aber anfabe alle meine Werke, die meine Sand gethan hatte; und Milbe, die ich gehabt hatte; fiebe, t ba war es alles eitel und Jammer, und nichts mehr unter ber Sonne.

Ranh. 6, 29. † Pred. 1, 14. 12 Da vivandte ich mich, zu feben bie Beisheit, und Alugheit, und Eborbeit. Denn wer weiß, was ber für ein Denfc werben wirb nach bem Könige, ben fie icon bereit gemacht haben? e. 1, 17. schon bereit gemacht baben?

18 Da sabe ich, baß die Weisheit die Thorheit Abertraf, wie bas Licht bie Fin-

sterniß,

14 Daß \*bem Beifen feine Augen im Baupt fteben, aber bie Rarren in Rinfternig geben, und mertte boch, bag es Einem gebet wie bem Anbern. \*c. 8, 1. Opr. 17, 24.

15 Da bachte ich in meinem Bergen : Weil es benn bem Narren geht wie mir; warum habe ich benn nach Weisheit geftanben? Da bachte ich in meinem Bergen, bağ folches auch eitel fei.

16 Denn man gebentet bes Weisen nicht immerbar, eben fo wenig als bes Rarren; und die Minftigen Tage vergeffen Alles; und wie ber Beise flirbt, also auch ber

bat feine

Beit.

17 Darum verbroft mich zu leben : benn es gefiel mir übel, was unter der Sonne geschiehet, daß es so gar eitel und Mühe ift.

18 Und mich verbrok alle meine Arbeit. bie ich unter ber Sonne hatte, baf rich biefelbe einem Menschen laffen müßte, ber nach mir fein follte. \* v. 21. 191. 39, 7. 2c.

19 Denn wer weiß, ob er weise ober toll fein wirb? Und foll boch herrschen in aller meinen Arbeit, bie ich weistich gethau babe unter ber Sonne. Das ift and eitel.

20 Darum wandte ich mich, baf mein Herz abließe von aller Arbeit, die ich that

unter ber Sonne.

21 Denn es muß ein Menfch, ber feine Arbeit mit Weisheit, Berunnft und Geschicklichkeit gethan hat, einem andern gum Erbtheil laffen, ber nicht baran gearbeitet bat. Das ift auch eitel und ein groß Unglüd.

22 Denn was triegt ber Mensch von aller feiner Arbeit und Dibe feines Ber-

zens, bie er hat unter ber Sonne.

23 Denn alle fein Lebtage Gomergen, mit Gramen und Leib, bag auch fein Berg bes Nachts wicht rubet? Das ift auch citel.

24 3ft es \*nun nicht beffer bem Menfchen, effen und trinten, und feine Sede guter Dinge fein in feiner Arbeit? Aber foldes fabe ich auch, baß von GOttes Hand tommt. \*c. 3, 18. c. 5, 17.

25 Denn wer bat froblicher gegeffen und

flich ergötset, benu ich?

26 Denn bem Wenichen, ber ihm gefällt, gibt er Beisbeit, Bernunft und Frende; aber bem Günber gibt er Unglid, baf "er fammle und baufe, und bod bem gegeben werbe, ber Gott gefüllt. Darum ift bas auch ettel Jammer. \* Spr. 13, 22. c. 28, 8.

Das 3. Capitel.

Chites Borfebung zeigt, bag bie beibnifche Sorge ber Rabrung eitel fel.

(Fin Jegliches hat seine Zeit; und alles Bornehmen unter bem himmel bat seine Stunde.

2 Geboren werben.

Sterben, Bflangen,

Ausrotten, bas gepflanzt ift, 3 Würgen,

Seilen, Brechen. Banen. 4 Beinen. Lachen,

hat feine Beit.

Ragen. Tangen,

5 Steine zerftreuen, Steine sammeln, Herzen,

Fernen von Bergen, 6 Suchen.

Berlieren, Bebalten. Begwerfen 7 Berreißen, Annahen,

Sameigen,

Reben. 8 Lieben, Passen,

Streit, Friede,

9 Man arbeite, wie man will; so tam man nicht mehr ausrichten.

10 Daber fabe ich bie Milbe, bie GOtt ben Menichen gegeben bat, baß fie bar-

innen geplaget werben.

11 Er aber thut Alles fein gu feiner Beit, und lagt ihr Berg fich angften, wie es gehen foll in der Welt; benn der Mensch taun boch nicht treffen bas Wert, bas

GDtt thut, weber Anfang noch Enbe. 12 Darum mertte ich, "bag nichts Belfere barinnen ift, benn freblich fein und ihm giltlich thun in feinem Leben. "c. 8, 15.

13 Denn ein jeglicher Menfch, ber baiffet und trinfet und bat guten Duth in aller seiner Arbeit, bas ift eine Gabe Gottes.

14 3ch mertte, bağ Ales, was GOtt thut, bas befteht immer; man taun nubts bazu thun, noch abthun; und solches thut GDtt, bağ man fic ber ibm fürchten foll.

15 Bas GOtt thut, bas flebet ba; unb was er thun will, bas muß werben : benn er trachtet und jaget ihm nach.

16 Weiter fabe ich unter ber Gonne Statte bes Gerichts, ba mar ein gottlos Befen, und Statte ber Gerechtigfeit, bewaren Gottlofe.

17 Da bachte ich in meinem Derzen! Gott muß richten ben Gerechten und Gottlofen; benn es bat alles Bornehmen

seine Zeit, und alle Werte.
18 3ch "sprach in meinem Bergen von bem Befen ber Menfchen, barinnen Gott angeiget, und läßt es anfeben, als maren fie unter fich felbft wie bas Bieb. \*c. 1, 16.

19 Denn es agebet bem Denfchen, wie bem Bieb; wie bies firbt, fo fiket et auch ; und haben alle einerlei Dbein ; unb ber Mensch hat niches mehr, beim bas Bich; bennes ift 30Cce eitel. # 25. 40, 18. 21.

612

20 Es fahret Alles an Einen Ort; es \*ift Alles von Staub gemacht, und wird wieder zu Staub. \*1 Mof. 3, 19.

21 Ber weiß, ob ber Geist ber Menschen auswärts fahre, und ber Obem bes Biebes unterwärts unter bie Erbe fahre?

22 Darum sabe ich, baß nichts Bessers ift, benn baß ein Mensch ferblich sei in seiner Arbeit; benn bas ist sein Speil. Denn wer will ihn bahin bringen, baß er sebe, was nach ihm gescheben wird?

Das 4. Capitel.

Bernere Bebre, worin wahre Gludfeligfett nicht beftebe.

Sich wandte mich und sabe Alle, die Unrecht leiden unter der Soune: und stebe, da waren Thränen derer, so Unrecht litten, und batten keinen Tröster; und die ihnen Unrecht thaten, waren zu mächtig, daß sie keinen Tröster haben konnten.

2 Da lobte ich die Tobten, die schon gekorben waren, mehr, denn die Lebendigen,

bie noch bas Leben batten ;

8 Und ber noch nicht ist, ift bester, benn alle beibe, und bes Bosen nicht inne wird, das unter ber Sonne geschiehet.

4 3th fahe an Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen, ba neibet Giner ben Anbern. Das ist je auch eitel und Mibe.

5 Denn ein Rarr schlägt die Finger in einander, und frift fein Kleisch.

6 Es ift beffer eine Hand voll mit Aube, benn beibe Fäuste voll mit Mibe und Jammer. \*Spr. 15, 16.

7 Ich "wandte mich, und sahe bie Ettel-

leit unter ber Sonne.

8 Es ist \*ein Einzelner, und nicht selbauber, und hat weber Kind noch Brüber; noch ist seines Arbeitens kein Einh "und feine Augen werben Reichthums nicht satt. Wem arbeite ich both, und breche meiner Seele ab? Das ist je auch eitel, und bine blie Mithe.

\*1 Wol. 2, 18.

9 So ift es je beffer zwei benn eins; benn fie genießen boch ihrer Arbeit wohl.

10 Hat ihrer einer, so bilft ihm sein Gesell auf. Webebe bem, ber allein ist ! Benn er fällt, so ist kein Anberer ba, ber ihm aushelse.

11 And wenn zwei bei einander liegen, wärmen fie fich; wie kann ein Einzelner

warm werben?

12 Einer mag Aberwaltiget werben, aber zwein mogen wiberstehen; benn eine breisaltige Schnur reift nicht leicht entzwei.

18 Ein arm Kind, das weise ift, ist besser, benn ein alter König, der ein Narr ist, nad weiß sich nicht zu hilten.

14 Es "tommt einer aus bem Gefänguift zum Königreich; und einer, ber in feinem Königreich geboren ift, verarmet. "1 Mof. 41, 14.

15 Und ich fabe, baß alle Lebendigen unter ber Sonne wandeln bei einem anbern Rinde, bas an jenes Statt foll auf-

tommen.

16 Und ves Bolls, das vor ihm ging, war fein Enbe, und best, bas ihm nachging; und wurden sein doch nicht froh. Das ist "je auch einel und ein Janumer.

\*c. 1, 14.

Das 5. Capitel: Bom Wege jur mahren Stüdfeligfeit.

Newahre beinen Suß, wenn bu zum Dause Gottes gebest, und tomm, bag bu hörest. Das "ist besser, benn ber Karren Opser; benn sie wissen nicht, was sie Biss thun.

#1 6am. 15, 22. ×.

Cap. 5, b. 1. Sei nicht \*schnell mit beinem Minnbe, und kaß bein Herz nicht eilen, envas zu reben vor GOtt: benne GOtt ist im Himmel, und bu auf Erben; barum kaß beiner Worte wenig sein.

\* 3ac. 1, 19.

2 Denn wo viel Gorgen ift, ba tommen Träume; und vo viele Worte find, ba höret man ben Narren.

3 Wenn du GOtt ein Gefühbe thuft, so verziehe es nicht zu halten; benn er hat keinen Gefallen an ben Narren. Was bu gelobek, das halte.

4 Es ift beffer, bu gelobest nichts, benn bag bu nicht haltst, was bu gelobest.

5 Berhänge beinem Munde nicht, daß er bein Fleisch verführe; und fprich vor dem Engel nicht: "Ich bin unschalbig." Sott möchte erzürnen fiber beiner Stimme, und verbannnen alle Werfe beiner Hände.

6 Bo viele Traume find, ba ift Eitesteit und viele Worte; aber fliechte bu Gott.

7 Sieheft du dem Armen Unrecht thun und Recht und Gerechtigkeit im Lande wegreißen, wundere dich des Bornehmens nicht; benn es ist noch ein hober Hiter den Hohen, und find noch Höhere über die belden.

8 Ueber bas ift ber König im ganzen

Lande, bas Felb zu bauen.

9 Wer Gelb liebt, wird Gelbes nimmer fatt; wer Reichthum liebt, wird keinen Ruten bavon haben. Das ist auch eitel.

10 Denn wo viel Gutes ift, da sind Biele, bie es essen; und was geniest sein, der es hat, ohne daß er es mit Augen ansieht?

11 Wer arbeitet, dem ist der Sollaf lithe,

618

er habe wenig ober viel gegeffen; aber bie Rulle bes Reichen läft ibn nicht schlafen.

12 Es ist eine bose Blage, die ich sabe unter ber Sonne, Reichthum behalten

jum Schaben bem, ber ihn bat.

13 Denn ber Reiche tommt um mit grofem Jammer ; und fo er einen Gobn gezeuget hat, bem bleibt nichts in ber Sand.

14 Bie "er nackenb ift von feiner Mutter Leibe gekommen: so sabrt er wieber bin, wie er gekommen ift, und nimmt nichts mit sich von feiner Arbeit in feiner Hand, wenn er hinfährt.

\* Siob 1, 21. Bf. 49, 18. 1 Tim. 6, 7.

15 Das ift eine bofe Blage, bag er binfähret, wie er getommen ift. Bas bilft's ibm benn, daß er in ben Wind gearbeitet bat?

16 Sein Lebenlang bat er im Kinstern gegeffen, und in großem Gramen, und

Krantbeit, und Traurigleit.

17 So "sche ich nun bas für gut an, baß es fein sei, wenn man iffet und trinlet, und gutes Muthe ift in aller Arbeit. bie einer thut unter ber Sonne sein Lebenlang, bas ibm GOtt aibt : benn bas ift fein Theil.

\* v. 18. c. 8, 15. c. 9, 7.

18 Denn welchem Menichen GOtt Reichthum und Guter und Gewalt gibt, bag er \*bavon iffet und trinket für fein Theil, und fröhlich ist in seiner Arbeit; bas ift eine Gottesgabe. \* c. 2, 24. c. 3, 13. 19 Denn er benft nicht viel an bas elenbe

Leben, weil Gott fein Berg erfreuet.

Das 6. Capitel. Seis und meltliche Ehre ein eitel Ding. (58 ift ein Unglud, bas ich sabe unter

ber Sonne, und ift gemein bei ben

Menicen.

2 Ciner, bem GOtt Reichtbum, Guter und Ehre gegeben bat, und mangelt ihm Reines, bas fein Berg begehrt; und GOtt ihm boch nicht Dacht gibt beffelben zu genießen, sonbern ein Anberer verzehret es. Das ist eitel, und eine bose Blage.

3 Wenn er gleich hundert Kinder zeugete, und batte fo langes Leben, bag er vicle Jahre überlebte, und feine Seele fattigte fich bes Gutes nicht, und bliebe obne Grab; von bem fpreche ich, bag eine unzeitige Geburt beffer fei, benn er.

4 Denn in Citelfeit tommt er, und in Finsterniß fabrt er babin, und sein Rame

bleiet in Finfterniß bebedt,

5 Wird ber Sonne nicht froh, und weiß keine Ruhe weber hier noch ba.

6 Db er auch zwei tausenb Jahre lebte, | 12 Weisheit ift gut mit einem Erbant,

fo hat er nimmer teinen guten Muth: tommt es nicht alles an Einen Ort?

**Eine ill eitel.** 

7 Einem jeglichen Menschen ift Arbeit aufgelegt nach feiner Maafe; aber bas

Herz tann nicht baran bleiben.

8 Denn was richtet ein Weiser mehr aus, weber ein Mart? Bas unterstebet sich ber Arme, bag er unter ben Lebendigen will sein?

9 Es ift beffer, bas gegenwärtige Gut gebrauchen, benn nach anderm gebenken. Das ift auch Eitelfeit und Jammer.

10 Bas ist es, wenn einer gleich hoch beritomt ift, so weiß man boch, bag er ein Mensch ift; und tann nicht habern mit bem, bas ihm zu mächtig ist.

11 Denn es ift bes eiteln Dinges gu viel: was bat ein Mensch mehr bavon?

> Das 7. Capitel. Bon Ditteln jur Gludfeligfeit.

Denn wer weiß, was bem Menschen nützlich ist im Leben, so lange er lebt in seiner Eitelseit, welches babin fabrt wie ein "Schatten? Ober wer will bem Menschen sagen, was nach ihm kommen wir unter ber Sonne? # 1 Chron. 30, 15.

2 Gin \* gut Gerücht ift beffer, benu gute Salbe; und ber Tag bes Tobes, weder ber Tag ber Geburt. \* Spr. 22, 1.

3 Es ift beffer in bas Rlagbaus geben, benn in bas Trinthaus; in jenem ift bas Enbe aller Menschen, und ber Lebenbige nimmt es zu Herzen.

4 Es ift Trauern beffer, benn Lachen; benn burch Tranern wird bas Berg ge-

5 Das Berg ber Weisen ift im Magbaufe, und bas Berg ber Rarren im Baufe ber Frenben.

6 Es ist beffer boren bas Schelten bes Beifen, benn boren ben Befang ber Ratren.

7 Denn bas Lachen ber Narren ift wie bas Krachen ber Dornen unter ben Töpfen; und bas ist auch eitel.

8 Ein Wiberspenstiger macht einen Beifen unwillig, und verberbet ein milbes

Derg.

9 Das Ende eines Dinges ift beffer, benn fein Anfang. Gin gebulbiger Beift ist beffer, benn ein bober Geift.

10 Cei nicht \*fcnellen Gemutbe gu gurnen; benn + Born rubet im Bergen eines Marren. \* Jac. 1, 19. † Epr. 12, 16.

11 Sprich nicht : "Bas ift es, baß bie vorigen Tage beffer maren, benn biefe?" Denn bu frageft foldes nicht weislich.

und bilft, daß fich einer ber Sonne freuen fann.

13 Denn die Weisheit beschirmet, so beschirmet Gelb auch ; aber die Beisheit gibt bas Leben bem, ber fie hat.

\*Offanb. 2, 7.

14 Siehe an die Werke Sottes, benn wer kann bas \*schlicht machen, bas er krimmet? \*c. 1, 15.

15 Am guten Tage fei guter Dinge, und ben bofen Tag nimm auch für gut; benn biesen schaffet GOtt neben jenem, baß ber Menich nicht wiffen soll, was klinftig ift.

16 Allerlei habe ich gesehen die Zeit fiber meiner Sitelkeit. \*Da ist ein Gerrechter und geht unter in seiner Gerechtigteit; und ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. \*c. 8. 14.

17 Sei nicht allzu gerecht, und nicht allzu weise, daß bn bich nicht verberbest.

18 Set nicht allgu gottlos, und narre nicht, baff bu nicht flerbest gur Ungeit.

19 Es ift gut, baß bu bies fasses, und jenes auch nicht aus beiner Hand läffest; benn wer Gott fürchtet, ber entgebet bem allen.

20 Die Beisheit stärft ben Beisen mehr, benn zehn Gewaltige, bie in ber Stadt finb.

21 Denn \*es ift fein Mensch auf Erben, ber Sutes thue und nicht sundige.

#1 Ron. 8, 46.

22 Rimm auch nicht zu Berzen Alles, was man fagt, bag bu nicht boren muffest beinen Lnecht bir fluchen.

28 Denn bein Berg weiß, bag bu An-

bern auch oftmals gefluchet haft.

24 Solches alles habe ich versicht weisfich. 3ch gebachte, ich will weise fein; fie tam aber ferne von mir.

25 Es ist serne; was wird es sein? Und ist sehr ties; wer will es sinden?

26 Ich "tehrete mein Herz, zu erfahren, und zu erforschen, und zu suchen Weisbeit und Kunft, zu ersahren ber Gottlosen Thorheit, und Irrthum ber Tollen;

\*c. 1, 17. c. 2, 12.

27 Und fand, baß ein soldes Weib, welches herz Net und Strid ift und ihre hande Bande sind, bitterer sei, benn ber Tob. Wer Gott gefällt, ber wird ihr entrinnen; aber ber Suber wird burch sie gesangen.

28 Schane, bas habe ich gefunden, spricht ber Prediger, eins nach bem an-

dern, bağ ich Kunft erfände.

29 Und meine Seele fucht noch, und bat

es nicht gefunden. Unter taufenb habe ich Ginen Menfchan gefunden, aber fein Weib habe ich unter ben allen gefunden.

30 Allein schaue bas, ich habe gefunden, daß Gott den Menschen hat aufrichtig gemacht; aber sie suchen viele Kilnste.

Cap. 8, v. 1. Wer ift fo weise? Und wer fann bas auslegen?

Das 8. Capitel.

Anbere Regeln gur Gludfeligfeit wiber biefes Lebens Giteffeit.

Die Beisheit bes Menschen erleuchtet sein Angesicht; wer aber frech ift, ber ist seinbselig. \*Spr. 17, 24. 2 Ich halte bas Wort bes Königs, unb ben Eid Gottes.

3 Eile nicht zu geben von seinem Angesicht, und bleibe nicht in boser Sache;

benn er thut, was ihn gelüstet.

4 Ju bes Königs Wort ist Gewalt, und wer mag zu ihm sagen: \*Bas machst bu? \*Dan. 4. 32.

5 Wer bas Gebot halt, ber wird nichts Bojes erfahren; aber eines Weisen herz

weiß Zeit und Beife.

6 Denn ein \*jeglich Bornehmen hat seine Zeit und Weise; benn bes Unglücks bes Menschen ist viel bei ihm. \*c. 3.7

7 Denn 'er weiß nicht, was gewesen ist; und twer will ihm sagen, was werben soll?

\*c. 10, 14. † c. 7, 1.

8 Ein Mensch hat nicht Macht ilber ben Geift, bem Geift zu webren ; und hat nicht Macht zu ber Zeit bes Sterbens, und wirden micht los gelassen im Streit; und das gottlofe Wesen errettet den Gottlosen nicht.

9 Das habe ich alles gesehen, und \*gab mein Herz auf alle Werke, die unter ber Sonne geschehen. Ein Mensch herrschet zu Zeiten über ben andern zu seinem Unglitd. \*c. 1, 13.

10 Und da sabe ich Gottlose, die begraben waren, die gegangen waren, und gewandelt hatten in heiliger Stätte; und waren vergessen in der Stadt, daß sie sogethan hatten. Das ist auch eitel.

11 Weil \*nicht balb geschiebet ein Urtheil fiber bie bosen Werle, baburch wird bas herz ber Menschen voll, Boses zu thun. \*piob 35, 15.

12 Ob ein Sünder hundert Mal Böses thut, und boch lange lebt; so weiß ich boch, daß es wohl geben wird benen, die GOtt fürchten, die sein Angesicht scheuen.

13 Denn es wird bem Gottlosen nicht wohl geben, und \*wie ein Schatten nicht lange leben, die sich vor GOtt nicht fürchten. \*Dies 8, 9.

14 Es ift eine Eitelkeit, bie auf Erben | geschiebet. \* Es find Gerechte, benen gebet es, als hatten fie Berte ber Gottlofen, und find Gottlofe, benen gebet es, als hatten fle Werle ber Gerechten. 3ch fprach : Das ift auch eitel.

15 Darum lobte ich bie Freude, "baß ber Menich nichts Beffers hat unter ber Conne, benn effen und trinlen, und froblich sein; und solches werbe ihm von der Arbeit fein Lebenlang, bas ihm Gott gibt unter ber Sonne. \*c. 2, 24. c. 3, 12. 22.

16 3ch \*gab mein Berg, zu wiffen bie Beisheit, und zu schauen bie Dube, bie auf Erben geschiebet, baß auch einer meber Tag noch Racht ben Schlaf fiebet mit feinen Augen. \*c. 1, 17. c. 7, 26.

17 Und ich fabe alle Berte Gottes. Denn ein Menfc fann bas Bert nicht finden, bas unter ber Sonne geschiebet; und je mehr ber Mensch arbeitet ju suden, je weniger er findet. Wenn er gleich fpricht: "Ich bin weise und weiß es:" fo fann er es boch nicht finben.

Das 9. CapiteL

Der Citelleit foll man begegnen, und ber Beidheit fich befleißigen.

Denn ich habe folches alles zu Bergen genommen, zu forschen das alles, daß Gerechte und Weise sind, und ihre Unterthanen in GOttes Dand. Doch kennet kein Meusch weber die Liebe noch den Baff irgend eines, ben er bor fich bat.

2 "Es begegnet Ginem wie bem Anbern, bem Gerechten wie bem Gottlofen, bem Guten und Reinen wie bem Unreinen, bem, ber opfert, wie bem, ber nicht opfert. Bie ce bem Guten geht, so geht es auch bem Gunber. Wie es bem Meineibigen geht, so geht es auch bem, ber ben Eib fürchtet. \*Pf. 73, 2-16.

3 Das ift ein bofes Ding unter Allem, bas unter ber Sonne geschiehet, baß es Ginem gehet wie bem Anbern; baber auch bas Derz ber Menschen voll Arges wird, und Thorbeit ift in ihrem Herzen, bieweil ste leben; barnach muffen fie

4 Denn bei allen Lebenbigen ift, bas man wunschet, nämlich Hoffnung; benn ein lebendiger hund ift beffer, weber ein tobter Löwe.

5 Denn bie Lebenbigen miffen, baß fie sterben werben; bie Tobten aber wissen nichts, fie verbienen auch nichts mehr, benn \*ibr Bebachtniß ift bergeffen,

\* 31, 13. 6 Daß man fie nicht mehr liebet, noch

hasset, noch neibet; und baben kein Theil mehr auf ber Welt in Allem, bas unter ber Sonne geschiebet.

7 So gebe bin und if bein Brod mit Freuden, trint beinen Bein mit gnten

Ruth; benn bein Bert gefällt Gott. 8 Lag beine Kleiber immer weiß fein, und lag beinem Saubt Galbe nicht man-

9 Brauche bes Lebens "mit beinem Weibe, bas bu lieb haft, fo lange bu bes eitle Leben haft, bas bir GOtt unter ber Sonne gegeben bat, fo lange bein eitel Leben mabret ; benn bas ift bein Theil im Leben und in beiner Arbeit, bie bu thust unter ber Sonne. \* 6pt. 5, 18.

10 Alles, was bir \*bor Sanben tommt du thun, bas thue frifch; benn in ber Bolle, ba bu hinfahreft, ift weber Wert,

Runft, Bernunft, noch Beisheit.

\*1 Eam. 10, 7. 11 3th wandte mich und fabe, wie es unter ber Sonne jugebet, baß jum Laufen nicht bilft ichnell fein, jum Streit bilft nicht start fein, jur Rabrung bilft micht geschickt sein, jum Reichthum bilft nicht flug sein; bag einer angenehm sei, hilft nicht, daß er ein Ding wohl tonne; foubern Alles liegt es an ber Beit und Glad.

12 Auch weiß ber Menich feine Beit nicht; sonbern wie bie Fische gefangen werben mit einem ichablichen Dames, und wie bie Bogel mit einem Strid gefangen werben: so werben auch die Menichen berlidt jur bofen Reit, wenn fie plot

lich über fie fallt.
13 3ch habe auch biefe Beisheit gefeben unter ber Sonne, bie mir groß banchte,

14 Dag eine fleine Stabt mar, unb wenige Leute barinnen, und tam ein gre-Ber Ronig, und belegte fie, und benete große Bollwerte barum,

15 Und ward barinnen gefunden ein armer weifer Dann, ber biefelbe Stabt burch feine Beisbeit tounte erretten; und fein Menich gebachte beffelben men Mannes.

16 Da sprach ich : Weisheit ift ja beffer, benn Stärfe. Roch warb bes Armen Beisheit verachtet, und feinen Worten # 931. 14, 6. nicht gehorchet.

17 Das macht, ber Beifen Borte gelten mehr bei ben Stillen, benn ber Berven

Schreien bei ben Rarren.

18 Denn Beisheit ift beffer, benn Barnisch : aber ein einiger Bube verberbet viel Butes. Cap. 10, b. 1. Alfo verberben bie

schäblichen Fliegen gute Salben. Darum ] "ift zuweilen beffer Thorbeit, benn Beisbeit und Chre. # 1 Cor. 3, 18.

2 Denn bes Weisen Berg ift an seiner Rechten; aber bes Rarren Berg ift gu femer Linten.

8 Auch ob ber Rarr felbst närrisch ist in seinem Thun, noch hält er Jebermann für Marren.

4 Darum, wenn eines Gewaltigen Trop wiber beinen Willen fortgebet, "fo lag bich nicht entruften; benn nachlaffen fillet #\$f. 97. 1. groß Unglüd. Epr. 24, 19.

> Das 10. Capitel. Bon Obrigfeit und Unterthanen.

(58 ift ein Unglick, bas ich fabe unter ber Sonne, namlich Unverftanb, ber unter ben Gewaltigen gemein ift,

6 Daß ein Rarr fitet in großer Bitrbe,

und bie Reichen bienieben fiben.

7 3ch fabe Anechte auf Roffen, und Ritx-

ften gu Fufe geben, wie Anechte. 8 Aber "wer eine Grube macht, ber wird selbst barein fallen; und wer ben Zamm zerreißet, ben wirb eine Schlange flechen. " Spr. 26, 27. x.

9 Ber Steine wegwälzt, ber wirb Mübe bamit haben; und wer Holz spaltet, ber

wird bavon verletet werben.

10 Wenn ein Eisen flumpf wird und an ber Schneibe ungeschliffen bleibt, muß man es mit Macht wieber fcharfen; alfo folgt auch Weisheit bem Fleiß.
11 Ein Bafder ift nichts beffer, benn

eine Schlange, bie unbeschworen fricht.

12 Die Worte aus bem Mimbe eines Weisen sind holdselig; aber des Narren Libben verichlingen benfelben.

13 Der Aufang feiner Borte ift Rareheit, und bas Ende ift schäbliche Thorbeit. 14 Ein Rarr macht viele Worte; benn \*ber Mensch weiß nicht, was gewesen ift;

und twer will ihm fagen, was nach ihm werben wirb? \*t. 8, 7. te. 7, 1.

15 Die Arbeit ber Narren wird ihnen famer, weil man micht weiß in die Stadt gu geben.

16 Bebe bir Land, bef König wein Rind ift, und beg Fürften fribe effen!

ু 3ব. 8, 4

17 Bohl bir Land, beg Ronig ebel ift, and beg Fürften zu rechter Zeit effen, gur Stärke und nicht zur Luft!

18 (Denn burch Kaulheit finken die Balten, und burd hinläffige Sanbe wirb

bas Haus triefenb.)
19 Das macht, fie machen Brob zum

gen erfreuen, und bas Gelb muß ihnen Alles zuwege bringen. # Stict. 9, 13.

20 Fluche \* bem Ronige nicht in beinem Bergen, und fluche bem Reichen nicht in beiner Schlaftammer; benn bie Bogel bes Himmels führen bie Stimme, unb, bie Fittige haben, sagen es nach.

\* 2 Thof. 22, 28. - Apoft. 23, 5.

Das 11. Capitel. Gutthatigteit ju üben, angftliche Gorge ju meiben. Raß bein Brob fiber bas Baffer fahren ; fo wirft bu es finben auf lange Beit.

2 Theile aus unter sieben und unter acht: benn bu weißt nicht, was für Unglück auf

Erben tommen wirb.

8 Wenn bie Wollen voll finb, fo geben fie Regen auf Erben; und wenn ber Baum fällt, er falle gegen Mittag ober Mitternacht, auf welchen Ort er fällt, ba wird er liegen.

4 Wer auf ben Wind achtet, ber faet nicht, und wer auf die Wolfen flebet, ber

erntet nicht.

5 Gleichwie bu nicht weißt "ben Weg bes Winbes, und wie bie Gebeine in Mutterleibe bereitet werben : also kannst bu auch GOttes Wert nicht wiffen, bas er tbut ilberall.

hut ilberall. \*Pf. 135, 7. Joh. 3, 8. 6 Frühe säe beinen Samen, und laß beine Hand bes Abends nicht ab : benn hu weist nicht, ob bies ober bas gerathen wird; und od es beibes geriethe, jo ware es besto besser.

7 Es ist \* bas Licht süke, und den Augen lieblich die Sonne zu seben.

**\*** Matth. 20, 33.

Wenn ein Menfc lange Zeit lebt, und ift fröhlich in allen Dingen, jo gebenket er boch nur ber bosen Tage, bag ihrer so viel ift; benn Alles, was ihm begegnet ist, ist eitel.

Das 12. Cabitel.

Bon Befdmerfichteit bes Miters, unb Gottes Gericht. Co freue bich, Ilingling, in beiner Ingend, und laß bein Berg guter Dinge sein in beiner Ingend. Thue, was bein Herz gelüstet, und \*beinen Augen gefällt; und wiffe, bag bich Gott um bies alles wird vor Gericht führen.

10 Lag bie Traurigfeit aus beinem Herzen, und thue bas lebel von beinem Leibe; benn Kindheit und Jugend ift eitel.

Cap. 12, v. 1. Gebente an beinen Schöpfer in beiner Jugend, ebe benn bie bofen Tage kommen, und bie Jahre berzu treten, ba du wirst sagen : "Sie gefal-Ien mir nicht:"

Lachen, und "ber Bein muß die Lebendi- 2 Ehe "benn die Sonne und bas Licht.

Mond und Sterne finfter werben, und Wollen wieber tommen nach bem Regen;
\*1 Rof. 27, 1. c. 48, 10.

3 Bur Zeit, wenn bie Hiter im Saufe zittern, und sich frummen bie Starlen, und mußig siehen bie Müller, baß ihrer so wenig geworben ift, und sinfter werben bie Gesichter burch bie Fenter;

4 Und die Thuren auf der Gaffe gefchlossen werden, daß die Stimme der Müllerin leise wird, und erwachet, wenn ber Bogel singet, und sich bücken alle

Tochter bes Befangs,

5 Daß sich auch die Hohen surchten, und icheuen auf bem Wege; wenn ber Manbelbaum bildhet, und die Henschrecke belaben wird, und alle Luft vergebet; (benn ber Menich fährt bin, ba er ewig bleibt, und die Räger gehen umber auf der Gasse;)

6 Che benn ber filberne Strict wegtomme, und bie golbene Quelle verlanfe, und ber Eimer zerlechze am Born, und

bas Rab zerbreche am Born.

7 Denn ber Staub nuß wieber zu ber Erbe kommen, wie er gewesen ist, und ber Geist wieber zu GOtt, ber ihn gegeben hat. \*c. 3, 20. 1 Mos. 3, 19. his 34, 15.

8 Es \*ift Alles ganz eitel, sprach ber Brebiger, ganz eitel. \*c. 1, 2.

9 Derfelbe Prediger war nicht allein weise, sondern lehrete auch das Bolf gute Lehre, und mertte, und forschete, und \*fiellete viele Sprilche.

#1 Rbn. 4, 32.

10 Er suchte, baß er fanbe angenehme Worte, und schrieb recht bie Worte ber Wahrheit.

11 Diefe Worte ber Weifen find Spiefe und Ragel, geschrieben burch bie Reifler ber Berfammlungen, und von Ginem hirten gegeben. \* Ebr. 4. 12.

12 Bute bic, mein Sohn, vor andern mehr; benn viel Buchermachens ift tin Enbe, und viel prebigen macht ben Leib

müde.

18 Laft uns bie \* Sauptsumma aller Lebre bören: Fürchte Bott, unb halte seine Bebote; benn bas gehöret allen Benfchen zu. \*1 Am. 1.5.

14 Denn Sott wirb alle Berte vor Gericht bringen, bas verber, gen ift, es fei gut ober bofe.

# 2 Mam. 2, 16.

## Das Hohelieb Salomo's.

Das 1. Capitel.

Der drifflichen Rirche Berlangen nach ihrem Brautigam, Chrifto, mit bem fie fich in Liebe verfproden und verdunden.

1 Das Hobelied Salomo's.

Į.

Er fuffe mich mit bem Ruß feines Munbes; benn beine Liebe ift lieblicher, benn Bein:

8 Daß man beine gute Salbe rieche; bein Rame ist eine ausgeschüttete Salbe,

barum lieben bich bie Mägbe.

4 Biebe mich dir nach, so laufen wir. Der König sichret mich in seine Kannner. Wir frenen mes, und sind fröhlich ilber dir; wir gedenken an deine Liebe mehr, denn an den Wein. Die Frommen lieben dich. "3r. 31. 8. 305. 6. 44. 5 Ich din schwarz, aber gar lieblich, ihr Eöchter Jerusalems, wie "die Hitten Kedart, wie die Teppiche Salomo's.

\* 120, 5.

6 Sebet mich nicht an, baß ich so schwarz bin; bem bie Sonne hat mich so verbrannt. Meiner Mutter Kinder gluren mit mit. Wan hat wied aus Kulterin ber

Weinberge gesett; aber meinen Beinberg, ben ich hatte, habe ich nicht behatet.

7 Sage mir an, bu, ben meine Selle liebt, wo bu weibest, wo bu ruhest im Mittage, baß ich nicht hin und her gehen musse bei ben Heerben beiner Gesellen.

8 Kennest bu bich nicht, "bu Schönste unter ben Weibern; so gehe hinaus auf bie Fusstapfen ber Schafe, und weibe beine Bode bei ben Hirtenhäusern.

\*c. 5, 9. 17. 9 Ich gleiche dich, meine Frenndin, meinem reisigen Zenge an ben Wagen Pho-

rao's.

10 Deine Baden ftehen lieblich in den Spangen, und bein hals in den Retten. 11 Wir wollen dir golbene Spangen

machen, mit filbernen Boctlein.

12 Da ber König sich her wandte, gab mein Narbe seinen Geruch. \* Mac. 14. 3. 13 Mein Freund ist mir ein Bilichel Myrrhen, das zwischen meinen Bruften hängt.

branut. Meiner Minter Kinder gurnen 14 Mein Freund ift mir eine Tranbe mit mir. Man hat mich jur Hiterin der Copher, in den Weingarten zu Engebbi.

15 Siebe, meine Freundin, \*bu bift fcon; fcon bift bu, beine Augen finb wie Taubenaugen. \* c. 2, 14. c. 4, 7.

16 Siebe, mein Freund, bu bift schon und lieblich. Unfer Bette grunet.

17 Unferer Baufer Ballen find Cebern, unfere Latten finb Copreffen.

Das 2. Cabitel.

Bet und Leib ift Chrifto und feiner Braut gemein. 3ch bin eine Blume zu Saron, und eine Rose im Tbal.

2 Bie eine Rofe unter ben Dornen, fo ift meine Freundin unter ben Tochtern.

- 3 Wie ein Apfelbaum unter ben wilben Baumen, fo ift mein Freund unter ben Sobnen. \* 3ch fite unter bem Schatten. beft ich begebre, und feine Frucht ift meiner Reble füße. \* \$31. 61. 5. \$51. 91. 1.
- 4 Er führet mich in ben Beinfeller, und bie Liebe ift fein Banier fiber mir.
- 5 Er erquidet mich mit Blumen, unb labet mich mit Aepfeln; benn \*ich bin frank vor Liebe.
- 6 "Seine Linke liegt unter meinem Saupt, und seine Rechte berget mich.
- **\*** c. 8, 3. 7 3d \*beschwöre euch, ihr Töchter Jerufalans, bei ben Reben unb bei ben Sinden auf bem Felbe, baß ihr meine Freundin nicht aufwecket, noch reget, bis bak es ibr felbit gefällt.

8 Das ift bie Stimme meines Freunbes. Siebe, er tommt, und hupfet auf ben Bergen, und fpringet auf ben Bugeln.

9 Dein Freund ift gleich "einem Reb, ber jungen hirfch. Siebe, er flehet binober jungen Birfc. ter unferer Banb, und fieht burch bas Fenfter, und tudt burch bas Gitter.

\*v. 17. c. 8, 14.

10 Mein Freund antwortet, und fpricht an mir: Stehe auf, meine Freundin, \*meine Schöne, und tomm ber !

\*c. 1, 8. c. 4, 1.

11 Denn siehe, ber Binter ift vergangen, ber Regen ift weg und babin;
12 Die Blumen sind hervor getommen

im Lanbe, ber Leng ift berbei getommen, und die Turteltaube läßt fich horen in unferm Lande;

13 Der \*Feigenbaum bat Anoten gewonnen, bie Weinstode baben Augen gewonnen, und geben ihren Geruch. Stebe auf, meine Freundin, und tomm, meine Schöne, fonim ber l

\* Matth. 24, 32.

14 Meine Taube in ben Felslöchern, in ben Steinriten, zeige mir beine Gestalt, Tag mich horen beine Stimme ; benn beine ber Krone, bamit ibn feine Mutter getra-

Stimme ift suffe, und "beine Gestalt lieblid. 15 Fanget uns bie Fuchfe, bie fleinen Füchfe, Die bie Beinberge verberben; benn unsere Weinberge baben Augen gewonnen.

16 Mein \*Freund ist mein, und ich bin fein, ber unter ben Rosen weibet,

\* c. 6, 2.

17 Bis der Tag fühle werbe, und ber Schatten weiche. Rebre \*um, werbe wie ein Reb, mein Freund, ober wie ein junger Birich auf ben Scheibebergen.

\* c. 8, 14.

Das 3. Capitel. Chriftus feiner Rirche gewaltiger Gons.

3ch suchte bes Rachts in meinem Bette, ben meine Seele liebt. 3ch "fuchte, \*c. 5, 6. aber ich fand ihn nicht.

2 3ch will auffieben, und in ber Stabt umber geben auf ben Gaffen und Stra-Ben, und suchen, ben meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht.

3 Es fanben mich bie Bachter, bie in ber Stadt umbergeben: Sabt ihr nicht

gesehen, ben meine Seele liebt?

4 Da ich ein wenig vor ihnen über tam ; ba fanb ich, ben meine Seele liebt. 3ch halte ihn, und will ihn nicht laffen, bis "ich ihn bringe in meiner Mutter Haus, in meiner Mutter Kammer. \*c. 8, 2.

5 Ich \*beschwöre euch, ihr Töchter zu Berufalem, bei ben Reben ober Binben auf bem Felbe, thaß ihr meine Freundin

nicht aufwecket, noch reget, bis daß es ihr \*c. 2. 7. c. 5, 8. †c. 8, 4. selbst gefällt. 6 Wer ist die, die herauf gehet aus der Bilfle, wie ein geraber Ranch, wie ein Geräuch von Morrben, Weibrauch unb

allerlei Pulver eines Apothelers? 7 Siebe, um bas Bette Salomo's ber fleben fedbig Starte aus ben Starten in

Israel. 8 Sie halten alle. Schwerbter, und find geschickt zu ftreiten. Ein jeglicher bat fein \*Schwerbt an feiner Hilfte, um ber

t Furcht willen in der Racht. • 101. 45, 4. † 101. 91, 5.

9 Der König Salomo ließ ihm eine Sanfte machen von Holz aus Libanon.

10 Derfelben Gaulen maren filbern, bie Dede golben, ber Git purpurn, ber Boben mitten inne war lieblich gepflaftert, um ber Tochter willen gu Jerufalem.

11 Gebet berans und schauet an, ibr Töchter Zions, ben König Salomo, in net hat am Tage feiner Sochzeit, unb am Tage ber Freude feines Bergens.

> Das 4. Capitel. Sombeit ber Rirde eine Gnabengabe.

Siebe, meine Freundin, bu bift schon, fiebe, schon bift bu. Deine Augen find wie Taubenaugen, zwischen beinen Röpfen. + Dein Haar ift wie bie Ziegenbeerben, bie beichoren find auf bem Berge Bileab. \* c. 5, 12. † c. 6, 4.

2 Deine Babne find wie bie Beerbe mit befchnittener Bolle, bie aus ber Schwemme tommen, die allzumal Zwillinge tragen, und ift feine unter ibnen unfruchtbar. **\*** c. 8, 5.

8 Deine Lippen find wie eine rofinfarbne Schnur, undobeine Rebe lieblich. Deine Bangen find wie ber Rit am Granatapfel zwischen beinen Bobfen.

\* c. 6, 6. 4 Dein Sals "ift wie ber Thurm Davide mit Brustwehr gebauet, baran taufenb Schilbe bangen, und allerlei Waffen \* c. 7, 4. ber Starlen.

5 Deine \*3mo Brufte find wie 3wei junge Reb-Bwillinge, bie unter ben Roien weiben \*c. 7, 3.

6 Bis \*ber Tag fühle werbe, und ber Schatten weiche. 3ch will jum Morrhenberge geben, und zum Weihranchbilgel.

7 Du bift allerbings fcon, meine Freunbin, und ift fein "Fleden an bir. \*\$6. 45, 14. @pb. 5, 27.

8 Romm, meine Braut, vom Libanon, tomm bom Libanon. Gebe berein, tritt her von der Höhe Amana, von der Höhe Senir und hermon, bon ben Bohnungen ber Lowen, von ben Bergen ber Leo-

9 Du haft mir bas Berg genommen, meine Schwefter, liebe Braut, mit beiner Augen einem und mit beiner Baletetten

einer.

10 Bie foon find beine Brufte, meine Deine Brufte Schwester, liebe Braut! find lieblicher, benn Wein, und ber Beruch beiner Salben übertrifft alle Warze.

11 Deine Lippen, meine Braut, find wie triefenber Bonigseim, Bonig und Milch ift unter beiner Bunge, und beiner Rleiber Geruch ift wie ber Geruch Libanons.

12 Meine Schwefter, liebe Brant! bu bift ein verschloffener Garten, eine verichloffene Quelle, ein verfiegelter Born.

13 Dein Gewächs ift wie ein Luftgarten von Granatapfeln, mit eblen Frlichten, Cupern mit Rarben.

14 Narben mit Safran, Kalmus unb Cinnamen, mit allerlei Baumen bes Weibrauche, Morrhen und Alves, mit allen besten Burgen.

15 Bie ein Gartenbrumen, wie ein Born Lebenbiger Baffer, bie vom Libo-

non fließen.

16 Stebe auf, Rorbwind, und tomm, Sabwind; und webe burch meinen Gatten, daß feine Burge triefen!

Das 5. Cabitel.

Ehriftus wirb von ter Rirde aus Liebe ju Gafte gelaben, und feine Schone gelobet.

Mein Freund fomme in feinen Garten.

und effe seiner eblen Früchte. Cab. 5, v. 1. 3ch tomme, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. 3ch babe meine Morrben sammt meinen Burgen abgebrochen; ich habe meines Seims fammt meinem Bonig gegeffen ; ich habe meines Weins fammt meiner Dilch getrunten. Effet, meine Lieben, und trintet, meine Freunde, und werbet trunken.

2 3ch schlafe, aber mein Berg machet. Da ift bie Stimme meines Freundes, ber antlopft: "Thue mir auf, liebe Freundin, meine Schwefter, meine Lanbe, meine Fromme ; benn mein Baupt # voll Thanes, und meine Loden voll Racht # Offenb. 3, 20. trobfen."

ropfen." 8 Ich babe meinen Roct ausgezogen, wie soll ich ihn wieder anziehen? Ih habe meine Kilfe gewaschen, wie soll ich sie wieder besuden? \* Ep. Jub. b. 23. 4 Aber mein Freund fledte feine Sanb

burch's Loch, und mein Leib erzitterte

5 Da fant ich auf, baß ich meinem Freunde aufthate; meine Banbe troffen mit Morrhen, und Morrhen liefen über meine Finger an bem Riegel am Schloß.

6 Und ba ich meinem Freunde aufgethan hatte, war er weg und hingegangen. Da ging meine Seele heraus nach feinem Bort. 3ch "fuchte ibn, aber ich fanb ibn nicht; ich rief, aber er antwortete mir, nict.

7 Es fanben mich bie Bilter, bie in ber Stabt umbergeben, bie ichlugen mich wund; bie Buter auf ber Mauer nahmen

mir meinen Schleier.

8 3ch \*beschwöre euch, ihr Töchter 3c rufaleme, finbet ibr meinen Freund, fo fagt ihm, thaf ich vor Liebe fraut liege.

#c. 2, 7. t. 3, 5. †c. 2, 5. 9 Was ist bein Freund vor andern Freunden, o bu Schoufte unter ben Belbern? Was ist bein Freund vor andern Freunden, daß bu uns fo beschworen haft? 10 Mein Freund ift weiß und roth, auserkohren unter vielen Taufenden.

11 Sein Haupt ist bas feinste Golb. Seine Loden find traus, fcwarz wie ein Mabe.

12 Seine \* Angen find wie Taubenaugen an ben Bafferbachen, mit Dilch gewaschen, und fichen in ber Fulle. \*c. 4, 1.

13 Seine Baden find wie bie machfenben Birggartlein ber Apotheter. \* Seine Lippen find wie Rofen, bie mit flieffenben Morrhen triefen. \* 18f. 45, 9.

14 Seine Banbe find wie golbene Ringe, poll Eurfiffe. Sein Leib ift wie rein Elfenbein mit Sapphiren gefdmildt.

15 Seine Beine find wie Marmorfaulen, gegrundet auf golbenen Füffen. Seine Gestalt ist wie Libanon, auserwählt wie Cebern.

16 Seine Reble ift fuß und geng lieblich. Gin folder ift mein Freund ; mein Freund ist ein solcher, ihr Töchter Jerufaleme.

Das 6. Capitel. Die Rirde wirb auf ihr Betenntnif won Chrifto gelobet unb beincht.

Do ift benn bein Freund bingegangen, o bu Schönfte unter ben Beibern? 280 hat fich bein Freund hingewendet? So wollen wir mit bir ihn fuchen.

Cap. 6, v. 1. Mein Freund ift binab gegangen in feinen Garten, ju ben Birggartlein, daß er fich weide unter ben Garten, und Rofen breche.

2 Dein Freund ist mein, und ich bin fein, ber unter ben Rofen fich weibet.

\*c. 2, 16. 8 Du bift \*fcon, meine Freundin, wie Thirza, lieblich wie Jerusalem, schrecklich wie Beereipiten. \* c. 2, 10.

4 Benbe beine Augen von mir, benn fle machen mich brünftig. Deine + Baare find wie eine Beerbe Ziegen, die auf bem

Berge Gileab geschoren find. \*c. 4, 1. 5 Deine \*Bahne find wie eine Beerbe Schafe, bie aus ber Schwemme tommen, die allzumal Zwillinge tragen, und ist feine unfruchtbar unter ihnen.

6 Deine \* Bangen find wie ein Rit am Granatapfel zwischen beinen Böpfen.

# c. 4, 3. 7 Sechzig ift ber Königinnen, und achtig ber Kebsweiber, und \*ber Jungfranen iff teine Zahl. \*\$6. 45, 15.

8 Aber Gine \*ift meine Taube, meine Fromme, Eine ift ihrer Mutter bie 11 Romm, mein Freund, lag uns auf

liebste, und bie Auserwählte ihrer Mut-ter. Da fie bie Töchter faben, priefen fie biefelbige felig; bie Röniginnen und die Kebsweiber lobten ste.

9 Wer ift, die hervor bricht, wie bie Morgenröthe, fon wie ber Mond, auserwählt wie die Soune, schrecklich wie die

Deerespiten?

10 3ch bin binab in ben Rufgarten gegangen, zu schauen bie Strauchlein am Bach, ju ichanen, ob ber Weinftod bill-

hete, ob die Granatapfel grineten. 11 Meine Seele wußte es nicht, bag er mich zum Wagen Ammi-Nabibs gesetzt

batte.

12 Rebre wieber, febre wieber, o Sulamith, kehre wieder, kehre wieder, daß wir bich ichauen. Bas febet ihr an Gulamith, ben Reigen zu Mahanaim?

> Das 7. Cabitel. Ferneves Bob und Gebet ber Rirde.

Die schön ift bein Gang in ben Schuben, bu Fürstentochter! Deine Lenben fteben gleich an einanber, wie smo Spangen, Die bes Meisters Sanb gemacht hat.

2 Dein Nabel ift wie ein runber Bechet. bem nimmer Getrant mangelt. Dein Bauch ift wie ein Beigenhaufen, umftedt:

mit Rofen.

8 Deine "3100 Brilfte fint wie 3wei junge Reb-Awillinge.

4 Dein "Dals ift wie ein elfenbeinerner Thurm. Deine Angen find wie bie Teiche zu Hesbon, am Thor Bathrab-bims. Deine Rase ist wie ber Thurm auf Libanon, ber gegen Damastus siehet. \*c. 4, 4.

5 Dein Haupt steht auf bir, wie Carmel. Das Haar auf beinem Haupt ift wie ber Burpur bes Königs in Kalten gebunben.

6 Wie \*fcon und lieblich bift bu, bu Liebe in Wollusten! \*c. 1, 15. c. 2, 14.

7 Deine Lange ift gleich einem Balmbaum, und beine Britfte ben Beintranben.

8 Ich sprach: Ich muß auf ben Palmbaum fleigen, und feine Zweige ergreifen. Laft beine Brilfte sein wie Trauben am Weinstod, und beiner Rasen Geruch wie Mebfel.

9 Und beine Reble wie guter Bein, ber meinem Freunde glatt eingebe; und rebe

bon fernigem. 10 Mein \*Freund ift mein, und er halt

fld auch zu mir.

bas Kelb hinans geben, und auf ben Dor- | fern bleiben,

12 Daß wir friib auffteben ju ben Beinbergen, daß wir seben, ob ber Bein-Avet blube und Augen gewonnen babe, ob bie Granatapfelbaume ausgeschlagen find; ba will ich bir meine Brufte geben.

13 Die Lilien geben ben Geruch, unb vor unserer Ebstr find allerlei eble Früchte. Mein Freund, ich habe beibe, heurige und fernige, behalten. Mein Frennd, ich habe bir

\* Matth. 13, 52.

Das 8. Cabitel. Lettes Liebesgefpelich Chrifti und feiner Rirde.

5), baß ich bich, mein Bruber, ber bu meiner Mutter Brufte faugeft, braufen fanbe, und bich tuffen mußte, baf mich Riemand böhnete!

2 3ch wollte bich führen und in \*meiner Mutter Haus bringen, da du mich lehren solltest; ba wollte ich bich tranken mit gemachtem Bein, und mit bem Most meiner Granatäpfel. #c. 3, 4.

3 "Seine Linte liegt unter meinem Daupt, und seine Rechte berget mich.

\* c. 2, 6. 4 3ch "beschwöre euch, Töchter Jeru-falems, daß ihr meine Liebe nicht aufwedet noch reget, bis bag es ihr felbst acfällt. \*c. 2, 7. c. 3. 5.

5 Ber ift bie, bie berauf fahrt von ber Bufte und lebnet sich auf ihren Frennb? Unter bem Apfelbaum wedte ich bich, ba beine Mutter bich geboren hatte, ba mit bir gelegen ift, bie bich gezeuget bat.

6 Gete mich wie ein Giegel auf bein

Berg, und wie ein Siegel auf beinen Arm. Denn Liebe ift ftart, wie ber Tob; und Gifer ift feft, wie bie Bolle. 3bre Gluth ift feurig, und eine Ramme bes BErrn,

7 Daß auch viele Baffer nicht mögen bie Liebe ausloschen, noch bie Strome fie erfanfen. Benn einer alles Gut in feinem Saufe um bie Liebe geben wollte, fo

gälte es alles nichts.

8 Unfere Schwester ift Mein, und hat Bas follen wir unferer teine Brüfte. Schwester thun, wenn man fie unn soll anreben?

9 In sie eine Maner, so wollen wir filbern Bollwert barauf banen. eine Thir, fo wollen wir fie befeftigen mit cebernen Boblen.

10 3ch bin eine Mauer, und meine Brufte find wie Thurme. Da bin ich geworben vor seinen Angen, als die Frie ben finbet.

11 Salomo hat einen Beinberg ju Baal-Bamon. Er gab ben Beinberg ben Butern, bag ein jeglicher für feine Krüchte brächte tausend Silberlinge.

12 Mein Beinberg ift vor mir. Dir, Calomo, gebilbren taufenb; aber ben Hitern wei hunbert, fammt feinen Friidsten.

13 Die bu wohnest in ben Garten, les mich beine Stimme hoven; Die Gefellfchaften merten barauf. **#96. 45, 15.** 

14 Bliebe, mein Freund, und fei "gleich einem Reb, ober jungen Dirfchen auf ben Birrbergen!

# Die Propheten.

### Der Prophet Jesaia.

Das 1. Capitel. Bufpredigt an die undanwaren Juden. Dies ist das Wesickt Relais's des S

Dies ist das Gesicht Jesaia's, des Sohnes Ams, welches er sahe von Inda und Jerusalem, zur Zeit Ussia's, Jothams, Ahas und Jehislia's, der Könige Inda's. 2 \* Höret, ihr himmel, und Erde, nimm u Ohren! Denn der Herr redet: "Ich babe Kinder auserzogen, und erhöhet, und sie sinder auserzogen.

\*5 Mof. 32, 1. 3er. 6, 19.

3 Ein Dofe tennet feinen herrn, und ein Efel bie Rrippe feines herrn; aber Berael tennet es nicht, und mein Bolt vernimmt

es nicht."

4 D wehe bes sünbigen Bolls, bes Bolls bon großer Missethat, bes boshaftigen Samens, ber schänblichen Kinber, bie ben Herrn berlaffen, ben heiligen in Israel lästern, weichen zurud!

5 Was soll man weiter an ench schlagen, so ihr des Abweichens nur besto mehr machet? Das ganze Daupt ist krant, das ganze Perz ist matt. \*Czch. 21, 13.

6 Bon ber \* Fußloble an bis auf's Saupt ift nichts Gefunbes an ihm, fonbern Bumben, und Striemen, und Eiterbeulen, bie nicht gehestet, noch verbunben, noch mit

Dei gelinbert sinb. \*5 Wos. 28, 35. Siob 2, 7.
7 Euer \*Land ist wuste, eure Städte sind mit Fembe verzehren eure Acker vor euren Augen, und in wüse, als das, so durch Fremde verbeeret ist. \*c. 5. 5.

8 Bas aber noch fibrig ift von ber Tochter Zion, ist wie ein Hauslein im Beinberge, wie eine Rachthilte in ben Karbisgarten, wie eine verheerte Stabt.

9 Wenn uns der Herr Zebaoth nicht ein Weniges ließe überbleiben; so wären wir wie † Sobom, und gleichwie Gomorra. #Rom. 9, 29. † 1 Mof. 19, 24.

10 Höret \* bes Herrn Wort, ihr Fürsten von Sobom; nimm zu Obren unsers GOttes Gesetz, du Bolt von Gomorra! \* hol. 5, 1. Kis. 8, 1. 9.

11 "Bas " jou mir bie Menge eurer

Opfer?" spricht ber Herr. "Ich bin satt ber Brandopser von Wibbern, und bes Heiten von dem Gemästeten, und habe teine Luft zum Blut der Farren, ber Kämmer und Böde. "Spr. 21. 27. Jer. 6. 20. c. 14, 12. Amos 5, 22. Wich. 6, 6. 7.

12 Wenn ihr herein kommt zu erscheinen vor mir; wer forbert solches von euren Sanben, daß ihr auf meinen Bor-

hof tretet?

men Sache.

18 Bringet nicht mehr Speisopfer so vergeblich. Das Ränchwerk ift mir ein Grenel; ber Reumonden und Sabbathe, ba ihr zusammen kommt, und Mühe und Augft habt, berer mag ich nicht.

14 Meine Seele ift feind euren Renmonben und Jahrszeiten; ich bin berfelbigen überbrüffig, und bin es mube zu leiben.

15 Und wenn ihr schon "eure Sanbe ausbreitet, verberge ich boch meine Augen von euch; und ob ihr schon viel betet, höre ich euch boch nicht; benn teure Hänbe sind voll Bluts. "2 Mol. 9, 29.

1.8m. 8.38. 308. 9.31. † 3cf. 59. 2. 3. 16 Baschet, reiniget end, thut \*ener böses Besen von meinen Augen, tlasset ab vom Bösen;

\* E305. 18, 23. 31. 30cf 2, 12. 13. 1 Petr. 3, 11. † Bf. 34, 15. Pf. 37, 27.

17 \*Pernet Gutes thun, trachtet nach Recht, helfet bem Unterbrücken, schaffet bem † Waisen Recht, und belfet ber Witt-

#3et. 7, 3. † 181. 82, 8. Mmos 5, 15.

18 So kommt bann, und \*last uns mit einander rechten, spricht ber BErr. "Wenn teure Ginde gleich blutroth ift, soll sie doch schneemeis werden; und wenn sie gleich ift, wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Bolle werden. \*c. 41, 1. c. 43, 26. 3x. 2.35. tc. 43, 25. c. 44, 22. Pf. 51, 9. 19 Bollt \*ihr mir gehorchen, so sollt ihr bes Landes Gut genießen.

\*8 Mof. 28, 18. 19.
20 Weigert for euch aber, und seib ungehorsaut, so sollt ihr vom Schwerdt gefressen werden; benn der Mund des Herrn sagt

21 Bie geht bas ju, bag bie fromme Stadt jur hure geworben ift? Gie war voll Rechts, Gerechtigfeit wohnete bariunen, nun aber "Morber. "Raub. 23. 37. 22 Dein Gilber ift Schaum geworben,

und bein Getrant mit Baffer vermifcht.

23 Deine "Fürsten find Abtrumige und Diebsgesellen, sie nehmen alle gern Geschenke, und trachten nach Gaben; bem t Buien schaffen fie nicht Recht, und ber Bittwen Sache tommt nicht vor fie."

\* Def. 9, 15. † 2 Tej. 22, 22. 3cx. 5, 28.

346. 7, 10.

24 Darum fpricht ber BErr Berr Bebaoth, ber Mächtige in Ibrael : "D web! Ich werbe mich troften burch meine Feinbe, und mich rächen burch meine Feinbe;

25 Und muß meine Sand wiber bich tehren, und beinen Schaum auf's lanterfte "fegen, und alle bein Jinn weg-**Mal. 3, 2.** thun :

26 Und dir wieber Richter geben, wie zuvor waren, und Rathsherren, wie im Anjana. \* Alsbaum wirft bu eine Stabt ber Gerechtigleit, und eine fromme Stadt beißen. \* Ja. 3, 17.

27 \* Rion muß burch Recht erlofet werben, und ihre Befangenen burch Gerech-\*c. 59, 17, 20.

tigleit,

28 Daß bie llebertreter und Sunber mit einander gerbrochen werden, und bie ben Berrn verlaffen, umfommen.

29 Denn fie muffen an Schanben werben über ben Gichen, ba ihr Luft gu babt, und ichamroth werben über ben Garten, bie ibr erwählet:

30 Benn ibr fein werbet, wie eine Eiche mit bilrren Blattern, und wie ein Garten

obue Baffer; \$1 Blenn ber Schut wird fein wie Werg, wie fein Thun wie ein Funde, und beibes mit einanber angegfindet werbe, daß Niemand lösche."

Das 2. Cabitel. Beruf ber helben an ber Inben Statt. Dies ift es, bas Iciaia, ber Gohn Ames, fabe von Inda und Jernfalem.

2 Es wirb "jur leiten Beit ber Berg, ba bes hErrn haus ift, gewiß fein, bober, benn alle Berge, nub fiber alle Stigel erhaben werben; und werben alle Beiben bazu laufen,

\* 3er. 3, 17. Mid. 4, 1.

3 Und viele Boller hingehen, und fagen : Rommi, laft uns auf ben Berg bes DErrn geben, jum Hause bes Gottes Jakobs, bag er uns lehre feine Bege, Denn von Zion wird bas Gefet ansachen. und des HErrn Bett von Jerusalem.

4 Und er wird bieften unter ben heiben, und ftrafen viele Boller. Du werben fie ihre "Schwerdter zu Pfingicharen, und ibre Spieffe ju Sicheln machen. Denn es wird fein Boll wider das andere ein Schwerbt aufbeben, und werten fert nicht mehr friegen lernen. \* Wid. 4, 3. 5 Rommt ihr nun vom Saufe Jalobs,

last uns "wandeln im Licht bes Herrn! \*306. 8, 12.

6 Aber bu haft bein Boll, bas Bans Jatobs, laffen fabren; benn fie treiben es mehr, benn bie gegen ben Anfgang, und find Lagemabler, wie bie Philifler, und machen ber fremben Kinber viel.

7 3br Land ift voll Gilber und Gold. und ibrer Schätze ift kein Enbe; ihr Land ift voll - Roffe, und ihrer Wagen ift fein Embe. # 181. 20, 8. Wid. 5, 9.

8 And ift ibr Land voll Göben, und beten "ihrer Banbe Bert an, welches ihre Finger gemacht baben. #90i6, 5, 12, 13. 9 Da bildt fich ber Pobel, ba bemittbigen fich bie Junter. Das wirst bu ihnen nicht vergeben.

10 "Gebe bin in ben Felfen, und ber bing bich in ber Erbe, vor ber Anrak bes HErrn, und vor seiner berrsichen Majeflät. ●c. 26, 20.

11 Denn "alle bobe Angen werben geniebriget werben, und was bobe lente find, wird fich baden maffen; ber Pert aber wird allein boch sein zu der Zeit. \*c. 5, 18.

12 Denn ber Tag bes Serrn Zebarts wird geben über alles hoffartige und Hobe, und über alles Erbabene, daß es geniedriget werbe;

18 Auch über alle bobe mit erhabent Cebern auf bem Libanon, und ilber alle

Eichen in Basan; 14 Ueber alle hohe Berge, und über alle erhabene Hügel;

15 Ueber alle bobe Thirrne, und Aber

alle fefte Manern; 16 "Ueber alle Schiffe im Meer, und

liber alle töftliche Arbeit; ● Bf. 48, 8. 17 Daß fich bilden ming alle Sobe ber Menfchen, und beinftebigen, was bobe Lente finb; und ber DErr allein bed ft ju ber Beit.

18 Und mit ben Gogen wirb es gung

aus fein.

19' Da wirb "man in ber geffen Sollen geben, und in ber Erbe Rinfte, bor ber und wir wandeln auf feinen Steigen! Furcht bes DEren, und vor feiner bert

lichen Majestat, wenn er fich aufmachen wird zu fchreden die Erbe. \* 2uc. 23, 30. ic. 20 Bu \*ber Beit wirb Jebermann meg-

werfen feine filbernen und golbenen Boben, bie er ibm batte machen laffen angubeten, in die Löcher der Maulwürfe und der Flebermaufe, \*c. 27, 9. c. 30, 22. c. 31, 7.

21 Auf bag er moge in bie Steinrigen und Felstlüfte friechen vor ber Furcht bes BErru, und \*vor feiner berrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird au febrecten bie Erbe. \*2 9theff. 1, 9.

22 So lagt nun ab von bem Menfchen, ber Obem in ber Rafe bat; benn ihr wisset nicht, wie boch er geachtet ist.

Das 8. Capitel.

Strafe ber Unbarmbergigleit und Soffart. Denn siche, ber Berr Berr Bebaoth wird von Jerusalem und Juda nebmen allerlei \* Borrath, allen Borrath bes Brobs, und allen Borrath bes Baffers, \* 3 Mof. 26, 26. €3e4. 4. 16. c. 5. 16. 17.

2 Starte und Rriegeleute, Richter, Bro-

pheten, Wahrfager und Aelteste,

8 Dauptleute über funfzig, und ehrliche Leute, Rathe und weise Werfleute, und Huge Redner.

4 Und will ihnen \* Jünglinge zu Kfirsten eben, und Kindische sollen über sie berrden. \* Preb. 10, 16.

5 Und bas Boll wird Schinderei treiben. Einer über ben Anbern, und ein Jeglicher Aber seinen Nächsten; und ber Jilngere wird folg fein wiber ben Alten, und ein lofer Mann wiber ben Ebrlichen.

6 Dann wirb einer feinen Bruber aus feines Baters Baufe ergreifen : "Du haft Rleiber, sei unser Fürft, bilf bu biesem

Unfall !"

7 Er aber wird zu ber Beit ichwören, und sagen: "Ich bin kein Arzt, es ist weber Brob noch Rleib in meinem Saufe; set mich nicht zum Ffirsten im Boll."

8 Denn Jerusalem fallt babin, unb Auba liegt ba, weil ihre Junge und ihr Than wiber ben HErrn ift, baß fie ben Augen feiner Majeftat miberftreben.

9 3hr Wesen bat fle fein Bebl, und rühmen ihre Sunbe, wie bie zu Sobom, und verbergen fie nicht. Webe ibrer Seele! Denn bamit bringen sie sich selbst in alles Unglück.

10 Brediget von ben Gerechten, baff fle es gut baben; benn fle werden die Frucht

ihrer Berte effen.

11 Bebe aber ben Gottlofen, benn fle find boshaftig, und es wirb \*ihnen vergolten

12 Rinber find Treiber meines Bolle, und Weiber berrichen Aber fie. Boll, beine Trofter verführen bich, und zerstören ben Weg, ben bu geben fouft.

13 Aber ber Derr flehet ba gu rechten, und ift aufgetreten, bie Bolter ju rich-\* 101. 96, 10. 13.

14 Und ber Derr . tommt jum Gericht mit ben Melteften feines Bolls, und mit Dem ibr babt ben feinen Anthen. Beinberg verberbet, und ber Raub von ben Armen ift in eurem Daufe. \*Dan. 7, 13.

15 Barum gertretet ihr mein Bolf, und gerichlaget bie Berfon ber Etenben?

pricht der DErr Berr Zebaoth.

16 Und ber DErr fpricht: Darum, baf bie EBchter Bions folg finb, und geben mit aufgerichtetem Balfe, mit gefconint ten Angefichtern, treten einber und ichwänzen, und baben + Milliche Schube an ibrent Füßen; # 1 Tim. 2, 9. † 5 Dof. 28, 56.

17 So wird ber BErr bie Scheitel ber Töchter Bione tabl machen, und ber DErr wird ihr Gefcmeibe wegnehmen.

18 Bu ber Zeit wird ber Berr ben Schmud an ben toftlichen Schuben wegnehmen, und bie Befte, bie Spangen,

19 Die Rettlein, bie Armipangen, bie

Bauben,

20 Die Flittern, bie Gebrame, bie Schnurlein, die Biefemapfel, die Ohrenspangen,

21 Die Ringe, bie Haarbanber, 22 Die Feierfleiber, bie Mantel, bie Schleier, die Beutel,

23 Die Spiegel, die Roller, die Borten, die Kittel;

24 Und wird Geftant füt guten Geruch fein, und ein lofes Banb für einen Gürtel, und eine Glabe für ein fraus Saar, unb für einen weiten Mantel ein enger Sact. Soldes alles anflatt beiner Schone.

25 Dein Böbel wird burch bas Schwerbt fallen, und beine Krieger im Streit.

26 Und ihre Thore werben trauern und Magen, umb fie wird jämmerlich fitzen auf ber Erbe,

Cap. 4, b. 1. Daß fleben Beiber werben gu ber Beit Ginen Mann ergreifen, und fprechen : Wir wollen uns felbft nabren und fleiben; laß uns nur nach beinem Namen beißen, daß unfere Schmach von und genommen werbe.

> Das 4. Capitel. Weiffagung von Chrifto.

In ber Beit wirb bes SErrn ... Bweig lieb und werth fein, werben, wie fie co verbienen. \* Spr. 1, 31. | unb bie Wrucht ber Erbe berrlich

und ichon bei benen, bie bebalten werben in Jorael.

\*c. 11, 1. 3ad. 3, 8. 2.

3 Und wer ba wird übrig fein zu Zion, und überbleiben ju Berufalem, ber wird beilig beifen, ein Jeglicher, ber geschrieben ift unter bie Lebenbigen zu Bernfalem.

4 Dann wird ber Derr ben Unflath ber Löchter Zions mafchen, und bie Blutichulben Jerufalems bertreiben bon ihr, burch ben Beift, ber richten und ein

Feuer anzünden wird.

5 Und ber BErr wird schaffen über alle Bohnung bes Berges Zion, und wo fie versammelt ift, Bolten und Rauch bes Tages, und Feuerglanz, ber da brenne Des Nachts. Denn es wird ein \*Schirm fein über Alles, was berrlich ist, \*Bs. 32. 7.

6 Und wird eine + Butte fein jum Schatten bes Tages vor ber Sige, und eine Buflucht und Berbergung vor bem 2Bet-# c. 25, 4, 5,

ter und Regen.

Das 5. Capitel. Bom jubifden Beinberge.

Moblan, ich will meinem Lieben ein Lieb meines Betters fingen von feinem & Beinberge. Dein Lieber bat einen Beinberg an einem fetten Ort.

\* Marc, 12, 1, 2c.

2 Und er hat ihn vergännet, und mit Steinhaufen vermahret, und eble Reben barein gefentt. Er bauete auch einen Thurm barimen, mib grub eine Relter barein; und wartete, baf er Trauben brächte. Aber er brachte Deerlinge.

8 Run richtet, ibr Burger zu Berufalem, und ihr Dlanner Juba's, zwischen mir

und meinem Beinberge.

4 Bas follte man boch mehr thun an meinem Weinberge, bas ich nicht gethan habe an ihm? Warum bat er benn Deer-linge gebracht, ba ich wartete, bag er Erauben brächte?

5 Wohlan, ich will euch zeigen, was ich meinem Beinberge thun will. Wand foll meggenommen werben, bag er verwüstet werbe, und fein Baun foll gerriffen werben, bag er zertreten werbe.

6 3ch will ihn \*wilfte liegen laffen, baß er nicht geschnitten noch gebacket werbe, fondern Difteln und Dornen barauf machfen; und will ben Wolken gebieten, baß fie nicht barauf regnen. \* \$6. 80, 13.

7 Des BErrn Bebaoth Weinberg aber ift bas Baus Jeraels, und bie Manner Buba's feine garte Fefer. Er wartet auf Beat, fiebe, fo ift es Schinberei; auf Werechtigleit, siehe, so ist es Rlage.

8 Webe benen, Die \*ein Baus an das andere gieben und einen Ader gum andern bringen, bis baß fein Raum mehr ba fei, daß fie allein bas Land befigen !

\* 9Ric. 2. 2.

9 Es ift vor den Obren des BErm Zo baoth: was gilt's, wo nicht die vielen \*Baufer follen wufte werben, und bie großen und feinen obe fleben?

\*c. 6, 11. Ser. 19, 8.

10 Denn \*zehn Acter Beinberg follen nur Einen Gimer geben, und ein Dalter Samen foll nur Ginen Scheffel go \* Sagg. 1, 11. c. 2, 17.

11 Bebe benen, bie bes Morgens fruhe auf find, bee Saufens fich zu befleißigen, und fiten bis in die Racht, daß fie ber

Bein erbitet.

12 Und haben "Harfen, Bfalter, Panten, Bfeifen und Wein in ihrem Boblleben, und t feben nicht auf bas Bert bes Herru, und schauen nicht auf bas Geschäfte seiner Sanbe !

\* Amcs 6. 5. 6. † \$6. 28, 5.

18 Darum wird mein Boll muffen woggeführet werben unversehens, und werben feine Herrlichen hunger leiben, und fein Pöbel Durft leiben.

14 Daber hat die Hölle die Seele weit aufgesperret, und ben Rachen aufgethan obne alle Maafte, bag binunter fabren beibe, ihre Herrlichen und Bobel, beibe, ibre Reichen und Fröblichen

15 Daß Jebermann fich +buden maffe, und Jebermann gebemütbiget werbe, und bie Augen ber Soffartigen gebemuthiget merben: \* c. 2, 11.

16 Aber ber BErr Bebaoth erbobet werbe im Recht, und SDit, ber Bei lige, gebeiliget werbe in Berechtigfeit.

17 Da werben bann bie Lammer fich meiben an jener Statt, und Fremblinge merben fich nähren in ber Bufte ber feb ten.

18 Webe benen, bie fich zusammen topveln mit losen Stricken, Unrecht zu thun, und mit Wagenseilen, gu fundigen,

19 Und forechen : ",, Laft eilend und balb tommen fein Wert, bag wir ce feben; lag berfabren und tommen ben Anichlag bes Beiligen in Israel, bag wir es inne wet-# 3cr. 17, 15. 2 Bett. 3, 4. ben !" 20 Bebe benen, bie Bofes gut, und Gutes bofe beißen, Die aus Finflerniß Licht, und aus Licht Kinsterniß machen, die aus Gauer füß, und ane Guß faner maden!

# Muss 5, 7. c. 6, 12,

21 Bebe benen, die "bei fich felbft weise | find, und halten fich felbft für tlug !

Röm. 12, 17. # €pr. 3, 7.

22 Bebe benen, fo Belben finb, Bein gu faufen, und Rrieger in Bollerei :

23 Die ben \*Gottlosen Recht sprechen um Geschenke willen, und bas Recht ber Gerechten von ihnen wenben !

\* \$1. 82, 2. Ezech. 13, 19.

24 Darum, wie bes Feuers Flamme Strop verzehret, und bie Lobe Stoppeln hinnimmt; also wird ihre Burgel ver-faulen, und ihre Sproffen auffahren wie Staub. Denn fie verachten bas Befet bes Berrn Bebaoth, und \*laftern bie Rebe bes Beiligen in Berael. \*c. 1, 4.

25 Darum ift ber Born bes BErrn ergrimmet über fein Bolt, und redt feine Dand über fie, und schlägt fie, bag bie Berge beben; und ihr Leichnam ift wie Roth auf ben Gaffen. Und in bem al-Ien läßt sein. Born nicht ab, sonbern seine Dand ift noch ausgerectt.

\*c. 9, 12. 17. 21. c. 10. 4.

.26 Denn er wirb ein Banier aufwerfen ferne unter ben Beiben, und biefelbigen locken bom Enbe ber Erbe. Und fiebe, eilend und ichnell tommen fie baber :

27 Und ist feiner unter ihnen mube ober ichwach, keiner schlummert noch schläft; leinem gebet ber Gurtel auf von feinen Lemben, und feinem gerreißt ein Schuhrieme.

28 3bre Pfeile find fcarf, und alle ihre Bogen gespannet. Seiner Roffe Bufe find wie Gelfen geachtet, und ihre Ba-

29 Gie brillen wie Lowen und brullen wie junge Löwen; sie werben brausen, und ben Ranb erhafden, und bavon bringen,

baß Diemanb erretten wirb.

30 Und wird aber fie braufen gu ber Beit, wie bas Meer. Benn man bann bas Land anseben wird; fiebe, fo ift es finfter vor Angft, und bas Licht scheinet nicht mehr oben über ihnen.

> Das 6. Capitel. Befala fichet GOttes Berrlichteit.

Des Jahrs, ba ber König Uffia ftarb, "fabe ich ben BErrn fiten auf einem hoben und erbabenen Stuhl; und fein Saum füllete ben Tempel.

\* 30b. 12, 41.

2 Serabbim ftanben über ihm, ein jeglicher hatte fechs Flügel; mit zween beckten fie ihr Antlit, mit zween bedten fie ibre Flige, und mit zween flogen fie.

fprach: Deilig, heilig, beilig ift ber BErr Zebaoth, falle Lambe finb feiner Ehre voll!

\* Offenb. 4, 8. + Dab. 3, 3.

4 Dag bie Ueberschwellen bebten von ber Stimme ibres Rujens, und bas Baus ward \*roll Rauchs. \* G3cc. 10, 4,

5 Da sprach ich : Webe mir, ich vergebel Denn ich bin unreiner Lippen, und wohne unter einem Bolt von unreinen Lippen : benn ich babe ben Konig, ben BErrn Bebaoth, gefeben mit meinen Augen.

6 Da flog ber Seraphim einer zu mir, und hatte eine glübenbe Roble in ber Band, bie er mit ber Zange bom Altar

nahm;

Und rübrete meinen Mund, unb fprach : "Siebe, biemit finb beine Lippen gerühret, \*bag beine Diffethat von bir genommen werbe, und beine Gunbe berföbnet fei." \* 3ach. 3, 4.

8 Und ich borete bie Stimme bee BErrn. baß er fprach : "Wen foll ich fenben? Ber will unfer Bote fein ?" 3ch aber fprach : Dier bin ich, fenbe mich !

9 Und er fprach : "Gebe bin, und fprich zu biefem Bolt : \* Boret es, und verftebet es nicht; sebet es, und merket es nicht!

\* Apoft. 28, 26.

10 Berftode \*bas Berg biefes Bolls, und lag ihre Ohren bide fein, und blenbe ibre Augen, daß fie nicht seben mit ihren Mugen, noch boren mit ihren Ohren, noch versteben mit ihrem Bergen, und sich bekehren und genesen."

# 5 9Rof. 28, 28. c. 29, 4.

11 3ch aber fprach : BErr, wie lange? Er fprach : "Bis bag bie Stabte mitfte werben obne Einwohner, und \* Saufer ohne Leute, und das Feld ganz wüste liege, \* c. 5. 9.

12 Denn ber BErr wird die Leute ferne wegihun, daß bas Land fehr verlaffen

wird.

13 Doch foll noch bas zehnte Theil barinnen bleiben; benn es wird weggeführet und verheeret werben, wie eine Eiche und Linbe, welche ben Stamm haben, obwohl ihre Blutter abgestoßen werben. Gin beiliger Same wird folder Stamm fein."

Das 7. Capitel. Der Defflas foll von einer Jungfrau geboren wer-

(5.8 begab fich zu ber Zeit Abas, bes Sobnes Jothams, bes Sobnes Uffia's, bes Königs Juba's, jog \*berauf Regin, ber König zu Sprien, und Belah, 3 Und einer "rief jum anbern, und ber Sobn Remalja's, ber Rouig Israels, gen Jerufalem, wiber fie ju ftreiten ; tonnter fie aber nicht gewinnen. \*2 Ron. 16, 5.

2 Da warb bem Saufe Davide angesagt: Die Sprer verlaffen fich auf Ephraim. Da bebte ihm bas Berg, und bas Berg feines Bolts, wie die Baume im Walbe beben vom Winde.

3 Aber ber DErr iprach ju Jesaia: Bebe binaus, Abas entgegen, bu und bein Sohn Sear-Jafub, an bas Enbe ber Bafferröhren am obern Teiche, am Bege

beim Ader bes Farbers,

4 Und fprich ju ibm : Bute bich, und fei Rille; fürchte bich nicht, und bein Berg fei unverzagt vor biesen zweien rauchenben Lofdbranben, nämlich bor bem Born Regins, fammt ben Gyrern, und bes Sobnes Remalja's,

5 Daß bie Sprer wiber bich einen bofen Rathichlag gemacht baben, fammt Epbraim und bem Cobne Remalja's, und fagen:

6 "Wir wollen binauf gu Juda, und fie aufweden, und unter uns theilen, unb jum Konige barinnen machen ben Sohn Tabeals."

7 Denn also fpricht ber BErr BErr: Es foll nicht bestehen, noch alfo geben ;

8 Sonbern wie Damastus bas Baubt ift in Sprien, fo foll Rezin bas Baupt gu Damastus fein. Und fiber fünf und fechgig Jahre foll es mit Ephraim aus fein, daß fie nicht mehr ein Bolt feien.

9 Und wie Samaria bas Baupt ift in Ephraim, fo foll ber Cobn Remalia's bas Baupt zu Samaria fein. \*Glaubt ihr \* 2 Chron. 20. 20. nicht, so bleibt ibr nicht.

10 Und ber BErr rebete abermal ju

Ahas, und sprach:

11 Forbere bir ein Beichen vom Beren, beinem Gott, es fei unten in ber Bolle, ober broben in ber Bobe.

12 Aber Ahas fprach: 3ch will es nicht forbern, baß ich ben HErrn nicht versuche.

13 Da fprach er : Wohlan, fo boret ibr vom Daufe Davids: 3ft es euch ju we-nig, bag ibr bie Leute beleibiget, ihr muffet auch meinen GDtt beleibigen?

14 Darum fo wird euch ber BErr felbft ein Zeichen geben: Siebe, eine \* Jungfrau ift schwanger, und wirb einen Sohn gebaren, ben wirb fie beißen +3mmanuel.

\* Matth. 1, 23. Que. 1, 31. Mid. 5, 2.

† 3ef. 8, 8. 10. 15 Butter und Honia wird er essen, daß er "wiffe Bojes ju verwerfen, und Gutes zu erwählen. \* Gbr. 5, 14.

16 Denn ebe "ber Anabe lernet Bojes | unb fprach :

verwerfen, und Gutes erwählen; wird bas Land, bavor bir grauet, verlaffen fein bon feinen zween Ronigen.

17 Aber ber Bert wirb über bic, ilber bein Bolt, und über beines Baters Daus, Tage fommen laffen, die nicht gefommen find, feit ber Zeit Cphraim von Juda geschieben ift, burch ben König zu Affprien.

18 Denn zu ber Beit wird ber Bert gischen ber Fliege am Enbe ber Baffer in Egypten, und ber Biene im Lande Affur,

19 Daß fie tommen, und alle fich legen an die trodenen Bache, und in die Steinkliste, und in alle Hecken, und in alle Büide.

20 Bur felbigen Beit wird ber BErr bas Haupt und die Haare an Füßen abscheren, und ben Bart abnehmen, burch ein gemiethet - Schermesser: nämlich burch bie, so jenseit bes Baffers find, als burch ben Ronig von Affprien. \*c. 10, 5. %.

21 Bu berfelbigen Beit wirb ein Mann einen Baufen Rübe, und zwo Beerben

zieben,

22 Und wird fo viel zu mellen baben, daß er Butter effen wird; benn Butter und Donig wirb effen, wer fibrig im Lande bleiben wirb.

23 Denn es wirb zu ber Beit gescheben, baß, wo jest taufend Weinftode fteben, taufenb Gilberlinge werth, ba werben Dornen und Beden fein.

24 Daft man mit Bfeilen und Bogen ba-Denn im gangen Lande hin geben muß. werben Dornen und Beden fein,

25 Daft man auch zu allen ben Bergen, fo man mit hauen pflegt umgnbacken, nicht tann tommen, bor Chen ber Dornen und Heden; sondern man wird Ochsen baselbst geben, und Schafe barauf treten laffen.

Cap. 8, v. 1. Und ber BErr sprach pe mir : Rimm por bich einen großen Brief, und ichreib barauf mit Menschengriffel:

Ranbebald, Gilebente. 2 Und ich nahm gu mir zween treue Zeugen, ben Briefter Uria, und Sacharja, ben Sohn Jeberechja's,

3 Und ging zu einer Prophetin, bie ward ichwanger, und gebar einen Gobn. Und ber DErr fprach ju mir: Renne ibn Raubebald, Gilebeute.

4 Denn ebe ber Rnabe rufen fann: "Lieber Bater, liebe Mutter," foll bie Macht Damastus, und die Ansbeute Camaria's weggenommen werben burch ben Ronig ju Affprien.

5 Und ber DErr rebete weiter mit mit,

'6 Beil bies Boll verachtet bas Baffer zu Siloah, das stille gehet, und tröstet sich bes Rezin und des Sohnes Remalja's;

7 Siebe, so wird ber BErr liber fie tommen laffen farte und viele Baffer bes Stroms, nämlich ben Ronig ju Affprien, und alle feine Berrlichfeit, bag fie ilber alle ihre Bache fahren, und fiber alle ihre Ufer acben:

8 Und werben einreißen in Juba, und fcwemmen, und überber geben, bis bag

fle an ben Sals reichen; und werben ibre Flügel ausbreiten, bag fle bein Lanb, D + 3mmanuel, füllen, fo weit es ift. \* c. 7, 14.

Das 8. Cabitel.

Bestrafung bes gangen Bolts Jerael, unb Eroft ber Gottesfürchtigen.

Seib bofe, ihr Boller, und gebet boch bie "Mucht. Boret ibr es, Mue, bie Hr in fernen Landen feib: † Milftet euch, und gebet boch bie Flucht; lieber, ruftet ench, und gebet boch bie Mucht!

\*2 Ron. 19, 21. + 3ef. 19, 3. 10 Beidließet einen Rath, und \*werbe nichts baraus. Berebet euch, und es beftehe nicht; benn bier ist Immanuel.

\* B[. 33, 10.

11 Denn fo fpricht ber BErr zu mir, als faffete er mich bei ber Banb, und unterwies mich, bag ich nicht foll manbeln auf bem Bege biefes Bolls; und fpricht:

12 3hr follt nicht fagen : Bund. Dies Bolf rebet von nichts, benn vom Bunb. \* Fürchtet ihr euch nicht also, wie fie thun, und lagt end nicht grauen; \* Luc. 12. 4. 5.

13 Sonbern \* beiliget ben BErrn Bebaoth. Den laßt eure Furcht unb Schreden fein ; \*c. 29, 23. † Puc. 12, 4. 5.

14 Go wird er eine Beiligung fein; aber tein Stein bes Anftogens, und ein Fels ber Mergerniß ben zweien Baufern Beraels, jum Strid und Fall ben Burgern ju Berufalem,

\* Que. 2, 34. Rom. 9, 33. Sof. 14, 10. 15 Daß ihrer viele fich baran flogen,

\*fallen, zerbrechen, verftrict und gefangen werben. \*c. 28, 13.

16 Binde zu bas Bengniß, versiegele bas

Wefet meinen Jüngern.

17 Denn ich \*hoffe auf ben HErrn, ber fein Antlitz verborgen bat vor dem Haufe Jalobs; ich aber barre feiner. #Pf. 33. 20.

18 Siebe, hier bin ich, und bie tRinber, die mir ber BErr gegeben bat, jum Beichen und Bunber in Israel, bom Beren Bebaoth, ber auf bem Berge Bion mobuet.

19 Wenn fle aber ju euch sagen: "Ihr muffet bie \* Bahrfager und Beichenbeuter fragen, bie ba fcmaten und bisbutiren :" [so sprechet :] Soll nicht ein Bolt seinen GOtt fragen? Ober, soll man die Tobten für bie Lebenbigen fragen? \*1 Cam. 28, 7. 20 Ja, nach bem Gefetz und Zeugnif.

Werben fie bas nicht fagen, fo werben fie die \* Morgenröthe nicht baben :

\*2 Petr. 1, 19. 21 Sonbern werben im Lanbe umber jehen, hart geschlagen, "unb hungrig. Wenn fie aber hunger leiben, merben fle altrnen, und fluchen ihrem Könige und

ibrem GOtt, \* 981. 59, 16. 22 Und werben fiber fich gaffen, und unter fich bie Erbe ansehen, und nichts finben, benn Trübfal unb \* Finsterniß; benn fie find mube in Angst, und geben

irre im Finftern. \* c. 5, 30. Cap. 9, v. 1. Denn es wird wohl eine anbere Dube fein, bie ibnen angft thut, benn zu ber vorigen Reit mar, ba es leicht zuging im Lanbe Gebulon, und im Lanbe Raphthali, und hernach schwerer marb am Wege bes Meers, bieffeit bes Jorbans, in ber Beiben Galilaa.

Das 9. Capitel.

Des Mefflas Geburt, Ramen unb Reid. Das Bolt, fo im Finftern manbelt. fiebet ein großes Licht, und fiber bie ba wohnen im finstern Lande, scheinet es \*c. 42, 7. Matth. 4, 16. Que. 1, 79. belle.

3 Du machst ber Beiben viel, bamit machft bu ber Kreuben nicht viel. Bor bir aber wird man fich freuen, wie men fich freuet in ber Ernte; wie man froblich ift, wenn man "Beute austheilet.

\*Bi. 119, 162.

4 Denn bu haft bas Joch ihrer Laft, und die Ruthe ihrer Schulter, und den Steden ihres Treibers gerbrochen, wie \*zu ber Beit Mibians. \* Richt. 7, 22.

5 Denn aller Rrieg mit Ungestum, und blutig Rleib wird verbrannt, und mit

Weuer verzehret werben.

6 Denn uns ift ein \*Rinb geboren, tein Sohn ift une gegeben, welches Berricaft ift auf feiner Schulter; und er beißt Bunberbar, Rath, Rraft, Belb, Emig-Bater, Friede-Fürft;

\* Que. 1, 31. ac. c. 2, 7. 11. † 306. 3. 16. Rom. 8, 3. Gal. 4, 4. \$ Richt. 13, 18.

7 Muf baß feine "Berricaft groß werbe, unb thes Friebens tein Enbe, auf bem Stuhl Davibs. \*66. 2, 13. † 10. 45, 17. | und feinem Rouigreich; bag er es

gurichte unb ftarte mit Gericht | und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigteit. Solches zwird thun ber Gifer bes Barrn Bebaoth. Sef. 26, 3.

# 2uc. 1, 32. † \$1. 72, 3. 7. 13ef. 37, 32. 2 Ron. 19, 31.

8 Der BErr bat ein Bort gefanbt in Jatob, und ift in Berael gefallen,

9 Daß es follen inne werden alles Bolt Ephraim, und bie Bürger zu Samaria, bie

ba fagen in Sochmuth und ftolzem Sinn: 10 Biegelsteine find gefallen, aber wir wollen es mit Wertfruden wieber bauen; man hat Maulbeerbaume abgehauen, fo wollen wir Cebern an bie Stätte fetzen.

11 Denn ber BErr wird bes Regins Rriegsvoll wiber fie erboben, und abre

Reinde zu Banfe rotten :

12 Die Syrer vorne ber, und bie Bhilifter von hinten ju, daß fle Berael freffen mit vollem Daul. "In bem allen läft fein Zorn noch nicht ab, seine Hand ist \*c. 5, 25. c. 10, 4. noch ausgereckt.

13 So tebret fic bas Bolt auch nicht au bem, "ber es schlägt; und fragt nichts nach bem Berrn Bebaoth. \* c. 42, 25.

14 Darum wird ber DErr \*abbauen von Jerael beibes, t Kopf und Schwanz, beibes, Aft unb Stumpf, auf Ginen \*c. 10, 33. †c. 19, 15.

15 Die alten ehrlichen Leute find ber Ropf; bie Propheten aber, fo falfch leb-

ren, find ber Schwanz.
16 Denn bie \*Leiter biefes Bolls find Berführer; und bie fich leiten laffen, find \* c. 3, 12. Luc. 6, 39.

verloren.

17 Darum fann fich ber BErr über ihre junge Mannschaft nicht freuen, noch ihrer Baifen und Wittwen erbarmen; benn Re find alljumal Beuchler und Boje, und aller Mund rebet Thorheit. "In bem allen läft fein Born noch nicht ab, feine Band ift noch ausgerectt.

\* c. 5, 25. c. 10. 4.

18 Denn bas gottlofe Befen ift angegundet wie Feuer, und verzehret Dornen und Seden, und brennet wie im biden Balbe, und gibt hoben Rand.

19 Denn im Born bes DEren Bebaoth ift bas Land verfinstert, bag bas Bolt ift wie Speife bes Feuers; Reiner iconet

bes Anbern.

20 Rauben fie zur Rechten, so leiben fie Sunger; effen fie zur Linten, fo werben fie nicht fatt. Ein Jeglicher frift bas Meffc feines Arms:

21 Manasse den Ephraim, Ephraim den Manaffe; und fie beibe mit einander wi- bin Aug; ich habe die Länder anders go

ber Juba. \*In bem allen läßt fein Bom nicht ab, seine Hand ist noch ausgereck.

\* b. 12. 17. c. 5, 25.

Das 10. Capitel. Strafe ber Ungerechtigleit. Untergang ber Mffprez. Mebe ben \*Schriftgelehrten, bie unrechte Gesetze machen, und bie un-

recht Urtheil schreiben, \* Rant, 23. 4. 14. 2 Auf baß sie bie Sachen ber Armen beugen, und Gewalt üben im Recht ber Elenben unter meinem Bolt; daß bie Wittwen ihr Raub, und die Waisen ihre

Beute fein muffen !

8 Was wollt ihr thun am Tage ber Beimsuchung und bes Unglude, bas von ferne tommt? Bu wem wollt ihr flieben um Bulfe? Und wo wollt ihr eure Chu laffen.

4 Daß fie nicht unter bie Gefangenen gebeuget werbe, und unter bie Erfclage nen falle? "In bem allen läßt fein Born nicht ab, t feine Sand ift noch ausgeredt.

\* c. 9, 12. 17. 21. † c. 5, 25. 5 D webe Affur, ber meines "Borns

Rutbe, und ihre Dand meines Grimms Steden ift : \* c. 7, 20. E3ech. 30, 24. 6 3ch will ihn senden wider ein Deuchelvoll, und ihm Befehl thun wiber bas

Bolt meines Borns, bag er es beranbe und austheile, und zertrete es, wie Soth auf ber Baffe

7 Wiewohl er es nicht so meinet, und fein Herz nicht fo bentet, sonbern sein Das flebet zu vertilgen, und auszurotten mich wenige Bölker.

8 Denn er fpricht: "Sind meine Flis-

ften nicht all:umal Könige?

9 3ft "Calno nicht wie Carchemis? 3# Damath nicht wie Arpab? Ift nicht 64maria wie Damastus?

\*c. 36, 18, 19, c. 37, 12.

10 Wie meine Sand gefunden bat bie Ronigreiche ber Goben, so boch ihre Goben ftarter maren, benn bie gn Jerufalem mib Samaria sind :

11 Sollte ich nicht Jerufalem thun aub ihren Göten, wie ich Samaria und ihren

Göpen gethan habe?"

12 Wenn aber ber BErr alle feine Werte ausgerichtet bat auf bem Berge Bion und ju Jerusalem, will \*ich beimsuchen die Frucht des hochmuthigen Rinigs ju Affprien, und bie Bracht seiner boffartigen Augen. . c. 37, 36. 2 28n. 19, 35.

13 Darum, baß er fpricht: "3ch babe es burch meiner Banbe Kraft ausgerichtet, und burch meine Beisbeit, benn ich

theilet, und ihr Einkommen geraubet, und wie ein Mächtiger bie Einwohner zu Bo-

ben geworfen;

14 Und meine Sand hat gefunden bie Boller, wie ein Bogelneft, bag ich habe alle Lande zusammen gerafft, wie man Gier aufrafft, Die verlaffen find, ba Diemanb eine Feber regt, ober ben Schnabel auffperret, ober gifchet."

15 Mag fich auch eine Art rühmen wiber ben, jo bamit hauet? ober eine Gage troten wiber ben, fo fle giebet? wie ber rubmen fann, ber ben Steden fübret unb bebet, und führet ibn fo leicht, als mare er

kein Holz?

16 Darum wird ber BErr Berr Bebaoth unter feine Wetten bie Darre fenben, und feine Berrlichteit wirb er anzitnben. bag fie brennen wird wie ein Feuer.

17 Und bas Licht Israels wird ein Feuer fein, und fein Beiliger wirb eine Flamme fein, und wird feine Dornen und Beden angunben, und vergebren auf Ginen Tag.

18 Und die Berrlichfeit feines Balbes und feines Felbes foll ju nichte werben, bon ben Seelen bis auf bas Fleifch, unb wird gergeben und verschwinden,

19 Dan bie übrigen Baume feines Balbes mogen gegablet werben, und ein

Anabe fie mag aufchreiben.

20 Bu ber Zeit werben bie Uebrigen in Berael, und die errettet werben im Baufe Jatobs, fich nicht mehr verlaffen auf ben, ber fle schlägt; sonbern fle werben fich verlaffen auf ben Berrn, ben Beiligen in Jorael, in ber Wabrheit.

21 Die Uebrigen werben fich befehren; ja bie Uebrigen in Jatob, "gu GOtt, bem \*c. 9, 6.

Starkn.

22 Denn \*ob bein Bolf, o Jerael, ift wie Sand am Meer; follen boch bie liebrigen beffelbigen befehret werben. Denn wenn bem Berberben gefteuert wirb, fo fonimt bie Gerechtigfeit überfcmanglich.

> \* Sof. 1, 10. Rom. 9, 27.

23 Denn ber BErr Berr Bebaoth wirb ein Berberben geben laffen, mb bemfelbigen boch fleuern im gangen Lanbe. **\*** c. 28, 22.

24 Darum fbricht ber BErr Berr Bebaoth : Ffirchte bich nicht, mein Bolt, bas an Bion wohnet, bor Affur. Er wird bich mit bem Steden fcblagen, und feinen Stab wider bich aufheben, wie in Egypten geschahe.

25 Denn es ift noch gar um ein Rleines au thun, fo wirb bie Unguabe und mein Born fiber ihre Untugend ein Ende haben.

26 Alsbann wird ber Ber Bebaoth eine Geißel ilber ibn erweden, wie in ber Schlacht Mibians, auf bem Fels Oreb; und wird seinen Stab, thef er am Meer brauchte, aufbeben, wie in Egypten.

\* Micht. 7, 25. †2 Mos. 14, 26.

27 Bu ber Beit wirb feine \* Laft bon beiner Schulter weichen muffen, und fein Joch von beinem Salfe; benn bas Joch wird verfaulen vor ber Kette. \*c. 14, 25.

28 Er tommt (lafi gleich fein) gen Ajjath, er giebet burch Migron, er muftert feinen

Beng zu Michmas; 29 Sie ziehen vor unferm Lager Geba über, Rama erschrickt, Gibeath Sauls fliebet:

30 Du Tochter Gallim, fcbreie lant : merte auf, Laifa, bu elenbes Anathoth !

31 Madmena weicht; bie Burger gu

Bebim ftarten fich. 32 Man bleibt vielleicht einen Tag gut Nob: so wird er seine Band regen widet ben Berg ber Tochter Zion, und wiber ben Bügel Berufalems.

33 Aber fiebe, ber DErr Berr Bebaoth wird bie Aefte mit Macht verhauen, und was boch aufgerichtet flebet, verfürzen, baß bie Doben geniedriget werben.

\*c. 9, 14. c. 37, 36.

34 Und ber bicke Wald wird mit Eisen umgehauen werben, und Libanon wird fallen burch ben Machtigen.

Das 11. Capitel. Ehriftl und feines Coangelif Rraft.

Und es wird eine Muthe aufgeben bon bem Stamm 3fai's. unb ein † 3 weig aus feiner Bur-gel Frucht bringen;

"c. 4, 2. 2c. † Matth. 2, 23.

2 Auf welchem wird ruben "ber Beift bes Berrn, ber Beift ber Beisheit unb bes Berftanbes ber Beift bes Rathe und ber Starte, ber Beift ber Ertennt-nif unb ber Furcht bes Berrn. \*Dtatth. 12, 18.

3 Und sein Riechen wird fein in bet Furcht bes BErrn. \*Er wird nicht richten, nach bem feine Augen feben, noch

ftrafen, nach bem seine Ohren boren;

# 988m. 3, 6. 4 Sonbern wird mit Gerechtigleit richten bie Armen, und mit Gericht ftrafen bie Elenben im Lanbe; und wird mit bem Stabe \*feines Munbes bie Erbe folagen, und mit bem Obem feiner Lippen ben Gottlofen tobten. \*c. 49, 2. 2 Theff. 2, 8. 5 Gerechtigkeit wirb ber Gurt seiner

631

Lenben fein, und ber Glaube ber Gurt feiner Rieren.

6 Die \* Wölfe werben bei ben Lämmern wohnen, und bie Barbel bei ben Boden liegen. Gin fleiner Anabe wird Ralber und junge Lomen und Maftvich mit einander treiben. \*c. 65, 25. Siob 5, 23. 24.

7 Ribe und Baren werben an ber Weibe geben, bag ihre Jungen bei einander liegen; uub Cowen werben Strob effen wie bie Dobien.

8 Und ein Säugling wird feine Luft baben am Loch ber Otter, und ein Entwöhnter wird feine Dand fleden in die Boble

bes Bafilisten.

9 Man wird nirgend letten noch verberben auf meinem beiligen Berge; benn bas \* Land ift voll Ertenntnig bes BErrn, wie mit Baffer bes Meers bebeckt. "Sab. 2, 14.

10 Und wird gescheben ju ber Beit, baß bie \*Burgel Ifai, Die ba fteht jum Banier ben Bölfern, nach der werben bie t Beiben fragen; und feine Rube wirb Ehre fein. \* Rom. 15, 12. † Que. 2, 31. 32.

11 Und ber DErr wird ju ber Beit jum anbern Dtal feine Sand ausstrecken, bag er bas Uebrige feines Bolls erfriege, fo ilbergeblieben ift von ben Affprern, Egyptern, Bathros, Mohrenland, Glamiten, Sinear, Samath, und von ben Infeln bes Meers;

12 Und wird ein Panier unter bie Beiden aufwerfen, und jusammen bringen bie Berjagten Israels, und bie Berfireneten aus Juba ju Bauf führen, von ben

vier Dertern bes Erbreiche

13 Und ber Reib wiber Ephraim wird aufhören, und bie Feinde Juba's werben ausgerottet werben, bag Epbraim nicht neibe ben Juba, und Juba nicht sei wiber Ephraim.

14 Gie werben aber ben Bbiliftern auf bem Salfe fein gegen Abend, und berauben alle bie, so gegen Morgen wohnen. Ebom und Moab werben ihre Sanbe gegen fie falten. Die Rinber Ammons

werben geborfam fein.

15 Und ber HErr wird verbannen ben Strom bes Meers in Egopten, und wirb feine Sand laffen geben über bas Baffer mit feinem ftarten Winde, und bie fieben Strome ichlagen, bag man mit Schuben baburch geben mag.

16 Und wirb eine Bahn fein bem Uebrigen feines Bolts, bas übergeblieben ift bon ben Affprern, wie \* 3 grael geschabe, In ber Beit, ba fie aus Egpptenland zogen.

\* 2 Mof. 14, 29.

Das 12. Capitel. Dantlieb für bie Gutthaten bes Meffias.

Bu berfelbigen Zeit wirft bu fagen: 3d bante bir, BErr, bag bu gornig bif gewesen über mich, und bein Born fich gewendet bat, und trofteft mich.

2 Siebe, \* Gott ift mein Beil ich bin ficer, und farcte mid nicht; benn Gott ber Derrif meine Starte, und mein Bfalm,

und ift mein Beil. \*2 Moj. 15, 2. \$1. 27, 1.

3 3br werbet mit Freuben \*Baf. fer fcopfen aus bem Beilebrun. \*c. 44, 3. 30el 3, 1, 23. 306, 7, 38.

4 Und werbet fagen zu berfelbigen Beit: \* Dantet bem BErrn, prebiget feinen Ramen, macht fund unter ben Bollern sein Thun, vertundiget, wie sein Rame so both till.

# 1 Chron. 17, 8. Bf. 105, 1.

5 \* Lobfinget bem DErrn, benn er bat fich herrlich bewiesen; solches sei tunb in ≠ \$61. 47, 7. allen Lanben.

6 Jauchze und rühme, bu Einwohnerin gu Zion; benn ber Beilige Jeraels if groß bei bir.

Das 13. Capitel. Berfterung bes babhlonifden Reichs. Dies ift bie Laft Aber "Babel, bie 30 faia, ber Gobn Amoz, fabe.

\*c. 14, 4. 3er. 50, 1. c. 51, 1.

2 Berfet Panier auf, auf hoben Betgen, rufet getroft wiber fie, werfet bie Band auf, lagt einziehen burch bie Thore ber Filrsten. 3 3ch habe meinen Gebeiligten gebo-

ten, und meine Starten gerufen ju meinem Born, die ba froblich find in meiner

Berrlichteit.

4 Es ift ein Geschrei einer Menge auf ben Bergen, wie eines großen Bolfs; ein Beforei ale eines Betummels ber verfammelten Ronigreiche ber Beiben. Det BErr Zebaoth ruftet ein Beer jum Streit,

5 Die aus fernen Lanben tommen vont Ende bes himmels; ja, ber herr felbft fammt bem Zeuge feines Zorns, ju verberben bas ganze Lanb.

6 Benlet: \* benn bes BErrn Tog ift nabe; er tommt wie eine Berwuftung bom Allmachtigen. \* Seel 1, 15.

7 Darum werben alle Sanbe lag, unb aller Menfchen . Berg wird feige fein.

\* Rab. 2. 11.

8 Schreden, Angft und Schmerzen wirb fie antommen; es wird ihnen bange fein, wie einer "Gebarerin; Giner wird fich vor bem Anbern entsepen; feuerroth werben ibre Angefichter fein. \* c. 21, 3.

9 Denn fiebe, bes DEren Tag tommt graufam, gornig, grimmig, bas Land gu berftoren, und bie Gunder baraus ju vertilgen.

10 Denn bie Sterne am himmel unb fein \*Orion scheinen nicht belle; thie Sonne gehet finfter auf, und ber Mond \* Gacc. 32, 7. icheinet buntel. Roel 2, 10. c. 3, 4, 20. Amos 5, 8. Matth. 24, 29.

Marc. 13, 24. 23. Luc. 21, 25. † Biob 9, 9. 11 3ch will ben Erbboben beimfuchen um feiner Bosheit willen, und bie Gottlosen um ihrer Untugend willen; und will bes hochmuthe ber Stolzen ein Enbe machen, und bie hoffart ber Gewaltigen bemütbigen,

12 Dag ein Mann theurer fein foll, benn fein Gold, und ein Mensch werther,

benn Golbstüde aus Ophir.

13 Darum will ich ben himmel bewegen. baß bie Erbe beben foll von ihrer Statte, burch ben Grimm bes BErrn Bebaoth, und burch ben Tag feines Borns.

14 Und fie foll fein wie ein gerscheucht Reb und wie eine Beerbe ohne Birten, bag fich ein Jeglicher ju feinem Bolt beimtebren, und ein Jeglicher in fein Land flieben wird;

15 Darum, bag, welcher fich ba finben läft, erstochen wirb, und welcher babei ift, durch's Schwerdt fallen wird.

16 Es follen auch ihre Kinber vor ibren Mugen gerichmettert, ihre Baufer geplunbert, und ihre Weiber geschänbet \* Bi. 137, 9. merben.

17 Denn siebe, ich will die Micher über fie erweden, die nicht Gilber fuchen, ober

nach Gold fragen; 18 Sonbern bie Jünglinge mit Bogen erschießen, und fich ber Brucht bes Leibes nicht erbarmen, noch ber Kinber schonen.

\*b. 16. Rah. 3, 10.

19 Alfo foll Babel, das schönste unter ben Königreichen, die herrliche Pracht ber Chalbaer, umgefehret werben von GOtt, \*wie Sobom und Gomorra,

\*1 900(, 19, 24, 23, x.

20 Dak man binfort nicht mehr ba wohne, noch Jemand da bleibe für und für : daß auch die Araber teine Hütten baselbst machen, und die hirten feine Burben ba auffclagen;

21 Gonbern Bibim werben fich ba lagern, und ihre Baufer woll Ohim fein; und Straugen werben ba wohnen, und Felbgeister werben ba büpfen; \*c. 34. 11. 22 Und Enlen in ihren Ballaften singen,

und Drachen in den luftigen Schlössern. Und ihre Beit wird ichier tommen, und ihre Tage werben fich nicht faumen.

Cap. 14, v. 1. Denn ber Berr wirb fich über Jatob erbarmen, unb \*36rael noch weiter erwählen, und sie in ihr Land feten. Und Fremblinge werben fich ju ihnen thun, und bem Daufe Jatobs anbangen. Bach. 1, 17.

2 Und bie Boller werben fle affnehmen, und bringen an ihren Ort, daß fie bas Haus Jeraels besitzen wird im Lande bes BErrn, ju Rnechten und Magben : unb werben gefangen halten bie, von welchen fie gefangen waren, und werben berrichen Uber ihre Treiber.

> Das 14. Capitel. Untergang ber Babplonier und Affprer.

Ind ju ber Beit, wenn bir ber BErr Rube geben wird von beinem Jammer und Leib, und von bem barten Dienst,

barinnen du gewesen bist; 4 So wirst du ein solch Sprüchwort führen wiber ben Ronig ju Babel, und fagen: Bie ift es mit bem "Treiber fo gar ans, und der Zins bat ein Ende l

5 Der BErr hat bie Rutbe ber Gottlofen gerbrochen, bie Ruthe ber Berricher,

6 Belde Die Boller folug im Grimm ohne Aufhören, und mit Buthen berrschete über die Heiden, und verfolgete obne Barmbergigfeit.

7 Run \*rubet boch alle Welt und ift stille, und jauchzet fröhlich. \* Sab. 2, 20.

8 Auch freuen fich bie Tannen über bir. und die Cebern auf bem Libanon [und fagen : ] Beil bu liegft, tommt Riemand herauf, der uns abhaue.

9 Die Bolle brunten erzitterte vor bir, ba bu ihr entgegen tameft. Gie erwedet bir bie Tobten, alle Bode ber Belt, unb beikt alle Könige der Beiben von ibren Stüblen aufsteben,

10 Dag biefelbigen alle um einanber reben, und fagen ju bir: Du bift auch geschlagen, gleich wie wir ; und gebet bir,

wie uns.

11 Deine Bracht "ift berunter in bie Bolle gefahren, fammt bem Rlange beiner Barfen. Motten werben bein Bette fein, und Würmer beine Dede.

\* Ged. 32, 18. ac.

12 Wie bift bu \*vom Summel gefallen, bu iconer Morgenstern! Wie bift bu gur Erbe gefället, ber bu bie Beiben ídmädsteft l \* Matth. 11, 23. Quc. 10, 15. 13 Gebachtest bu boch in beinem Ber-

zen: "3ch will in ben himmel fleigen,

und meinen Stuhl über bie Sterne Gottes erhöben; \*2 Theff. 2, 4.

14 3ch will mich feten auf ben Berg bes Stifts, an ber Seite gegen Mitternacht; ich will fiber die hoben Wolfen fahren; und gleich sein bem Allerhöchften. \* Pf. 48, 8.

15 Ja, jur Bolle fabrest bn, gur Seite ber Grube. \*c. 30, 33.

16 Wet bich siebet, wird bich schauen und ansehen (und sagen:) "Ift das ber Mann, der die Welt zittern, und die Königreiche beben machte?

17 Der ben Erbboben zur Biffte machte, und bie Städte barinnen zerbrach, und gab seine Gesangenen nicht 106?"

18 3mar alle Konige ber Beiben mit

einander liegen boch mit Ehren, ein jeg-

licher in feinem Saufe;

19 Du aber bift verworfen von beinem Grabe, wie ein verachteter Zweig; wie ein Reib ber Erschlagenen, so mit bem Schwerdt erstochen find, die hunnter fahren zu den Steinbaufen ber Holle, wie eine zertretene Leiche.

20 Du wirst nicht wie bieselbigen begraben werben; benn bu hast bein Land verberbet, und bein Bolt erschlagen; benn man wird \*ber Boshastigen Samen nimmermehr gebenken. \*c.1, 4.

21 Richtet ju, bag man seine Kinder schlachte, um ibrer Bäter Wissethat willen, bag sie nicht austommen, noch bas Land erben, noch ben Erbboben voll Stäbte machen.

22 Und ich will fiber fie tommen, fpricht ber Herr Zebaoth, und zu Babel ausrotten ihr Gebächtniß, ihre Uebrigen, Reffen und Nachtommen, spricht ber Herr;

23 Und will fie machen jum Erbe ben Igeln, und jum Bafferfee, und will fie mit einem Befen bes Berberbens tebren,

fpricht ber BErr Bebaoth.

24 Der DErr Zebaoth bat geschworen und gesagt: Bas gilt es? Es soll geben, wie ich bente, und soll bleiben, wie ich es im Sinn babe:

25 Daß Affur zerschlagen werbe in meinem Lande, und ich ihn zertrete auf meinen Bergen; "auf daß sein Joch von ihren genommen werbe, und seine Bitbe von ihren Halfe komme. "c. 10, 27.

26 Das ift ber Anschlag, ben er hat über alle Lande; und bas ift bie ausgereckte

Dand fiber alle Beiben.

27 Denn ber BErr Zebaoth bat es beichlossen; wer will es wehren? Und seine Sand ift ausgereckt; wer will fie wenben? Das 15. Capitel. Berbeerung ber Philifter.

Im Jahr, da \*der König Abas stark, war dies die Last: \*2 Chron. 28. 27.
29 Freue dich nicht, du ganz Philistersland, \*daß die Ruthe, die dich schregen ist. Denn tand der Wurzel der Schlange wird ein Bassilist kommen, und ihre Frucht wird ein seuriger sliegender Drache sein. \*3er. 47. 1. 20. †3er. 48, 17.
30 Denn die Erstlinge der Dürstigen werden sich weiden, und die Armen sicher ruhen; aber deine Wurzel will ich mit Hunger tödten, und delne Ulebrigen wid er erwätrgen.

31 Seule, Thor! Schreie, Stabt! Sang Bhilifterland ift feige; benn von Mitter nacht tommt ein Nauch, und ift tein Ein-

famer in feinen Begelten.

32 Und was werben die Boten der Sciben hin und wieber sagen? Rämlich: Zion hat der HErr gegrundet; und deselbst werben die Elenden seines Bolls Zuversicht haben.

\*c. 26, 1. \$6, 87, 1. 5. \$6, 102, 17.

Das 16. Capitel. Plage und gall ber Moabiter.

Cap. 15, v. 1. Dies ist die Last über Machts kommt Berstörung über Ar die Moab; sie ist dabin. Des Rachts kommt Berstörung über Kir in Moab; sie ist de hin.

2 Sie geben binauf gen Baith und Die bon zu den Altären, daß sie weinen, und beulen über Recho und Meda in Moad. Aller Daupt ist deschoren, Aller Bart st abgeschwitten.

3 Auf ihren Gassen sie mit Säda umgürtet; auf ibren Dächern nud Sins-

herab. +c. 22, 1.

4 Hesbon \*und Elcale schreien, bas man es zu Jabza höret. Darum wch-Magen die Gerlisteten in Moab; benn es

Ben beulen fie alle, unb geben weinem

gebet ihrer Seele übel. \*4 Mel. 21, 23. 26.

5 Mein \*Herz schreiet zu Moab; ihr Hückigen fieben vor der dreisävigen Kub, die gen Zoar: denn sie geben stan Aubith hinab, und veimen; und auf dem Bege zu Horonaim zu erbekt sich ein Jammergeschrei.

\*3a. 48, 34. 36.

6 Denn bie Baffer ju Rimrim verfiegen, bag bas hen verborret, und bas Gras verweltet, und wächfet tein grün Kraut.

7 Denn bas Gut, bas fie gefammelt, und bas Bolf, bas fie geruftet haben, führet man über ben Weibenbach.

8 Gefchrei gebet um in ben Grengen Moabs; fie beulen bis gen Eglaim, unb

beulen bei bem Born Elim.

9 Denn die Baffer ju Dimon find voll Bluts. Dazu will ich über Dimon noch mehr tommen laffen; beibes, über bie erhalten find in Moab bes Lowen, und über bie Uebrigen im Lanbe.

Cap. 16, v. 1. Lieber ichidet, ibr Lanbesherren, Lämmer von \* Sela aus ber Bufte, jum Berge ber Tochter Bion.

#2 Ron. 14, 7.

2 Aber wie ein Bogel babin flieget, ber aus bem Reft getrieben wirb : fo merben fein die Töchter Moabs, wenn fie vor

8 Sammelt Rath, haltet Gericht, mache bir Schatten bes Mittags wie eine Racht; verbirg bie Berjagten, und melbe bie

Muchtigen nicht !

4 Lag meine Berjagten bei bir berbergen; liebes Moab, sei bu ihr Schirm vor bem Berstorer: so wird ber Treiber ein Ende haben, ber Berftorer aufhören, und ber Untertreter ablaffen im Lanbe.

5 Es wird aber ein Stuhl bereitet werben aus Gnaben, baß einer barauf fite in ber Babrbeit, in ber Hatte Davids, und richte und trachte nach Recht, und förbere Gerechtigleit. \*c. 9, 6. 7.

Dan. 7, 14. 27. Mid. 4, 7. Luc. 1, 32. 83. 6 Wir hören aber bon bem Sochmuth Moabs, bag er fast groß ift; bag auch ihr Sochmuth, Stolz und Born größer ift, benn ibre Macht.

\*3er. 48, 29. 3cph. 2, 8.

7 Darum wird ein Moabiter fiber ben anbern beulen, allesammt werben fie benlen. Ueber bie Grundvefte ber Stadt Rir-Barefeth werben bie Berlahmten feufgen.

8 Denn Desbon ift ein wilftes Relb geworben, ber Weinstod zu Gibma ift verberbet, bie Berren unter ben Beiben baben feine eblen Reben zerschlagen, und find getommen bis gen Jaefer, und gieben um in ber Buffe, ibre Fefer find gerfreuet und über bas Meer geführet.

9 Darum weine ich um Jaefer, und um ben Beinftod ju Gibma; und vergieße viele Thranen um Desbon und Eleale. Denn es ift ein Befang in beinen Som-

mer und in beine Ernte gefallen,

10 Daß "Freude und Wonne im Felbe aufboret, und in Weinbergen jaudigt noch ruft man nicht. Dan feltert feinen Wein in ben Reltern; ich babe bes Gefangs ein \*c. 9, 3. 3er. 48. 5. 33. Ende gemacht.

Moab, wie eine Barfe, und mein Inwenbiges Aber Rir-Bares.

\*c. 15, 5. Jer. 48, 36. 12 Alsbann wird es offenbar werben, wie Moab mube ift bei ben Altaren ; unb wie er zu feiner Rirche gegangen fei zu beten, und boch nichts ausgerichtet habe.

13 Das ift es, bas ber BErr bagumal

wider Moab gerebet hat.

14 Run aber rebet ber SErr, unb fpricht : In breien Jahren, wie \*eines Tagelohners Jahre find, wirb bie Berrlichteit Moabs geringe werben in ber großen Menge, bag gar ein Benig überbleibe, und nicht viel. ●c. 21, 16,

Das 17. Capitel.

Laft Damastus, ber Israeliten und Affgrer. Dies ist bie Laft über Damastus. Siebe, Damastus wird feine Stabt mehr fein, fondern ein zerfallener Stein-haufe. . c. 7, 8. 3er. 49, 23. Amos 1, 3.

2 Die Stäbte Arver werben verlassen fein, daß Beerben bafelbft weiben, bie

Niemand ideude.

8 Und wird aus sein mit ber Beste Ephraims; und bas Ronigreich ju Damastus, und bas Uebrige ju Sprien wirb fein, wie die Berrlichteit ber Kinder 35 rael, fpricht ber BErr Zebaoth.

4 Bu ber Zeit wird die Berrfichteit Ja-

mager fein.

5 Denn fie wird fein, als wenn einer Getreibe einsammelte in ber Ernte, und als wenn einer mit seinem Arm bie Achren einerntete, und als wenn einer Achren lafe im Thal Repbaim,

6 Und eine Nachernte darinnen bliebe; ale wenn man einen Delbaum fcuttelte, baf zwei ober brei Becren blieben oben in bem Bipfel, ober, als wenn vier ober funf Früchte an ben 3weigen hangen, fpricht ber Derr, ber Gott Beraele.

7 Bu ber Zeit wird fich ber Menfch balten zu bem, ber ihn gemacht bat; unb feine Augen werben auf ben Beiligen in

Førael schauen:

8 Und wird fich nicht halten zu ben Mtaren, die feine Banbe gemacht haben, und nicht schauen auf bas, bas feine Finger gemacht baben, weber auf Saine noch

9 Bu ber Beit werben bie Stabte ibrer Starte fein, wie ein verlaffener Aft unb Zweig, so verlaffen warb von ben Kinbern Berael; und werben wufte fein.

10 Denn du bast vergessen GOttes, bei-11 Darum Brummet mein Herz Aber nes Heils, und nicht gebacht an ben Fels beiner Stärke. Darum wirst bu lustige ! Pflanzen feten, aber bu wirft bamit ben

Fremben die Feser gelegt haben.

11 Bu ber Beit bes Pflanzens wirft bu feiner wohl warten, bag bein Same zeitlich machfe; aber in ber Ernte, wenn bu bie Manbeln follft erben, wirft bu bafür Schmerzen eines Betrübten baben.

12 D webe \*ber Menge fo großen Bolls ! + Wie bas Meer wird es braufen, und bas Getummel ber Leute wirb wüthen, wie große Waffer wüthen.

\*v. 14. † 3et. 46, 7.

13 Ja, wie große Waffer wuthen, fo werden die Leute wüthen. Aber er wird fie ichelten, fo werben fie ferne weg flieben; und wird sie verfolgen, wie bem Staube auf ben Bergen vom Binbe geichiebet, und wie einem Windwirbel vom Ungewitter geschiebet.

14 \* Um den Abend, fiehe, fo ift Schrecken ba ; und ebe es Morgen wird, find fie nim-Das ift ber Lohn unferer Raumer ba. ber, und bas Erbe berer, bie uns bas Unfere nehmen. \*c. 37, 36. 2 Kon. 19, 35.

Das-18. Capitel.

Der Mohren Beimfudung unb Befebrung. Debe bem Lanbe, bas unter ben Gegeln im Schatten fahrt, bieffeits ber

Baffer bes Mobrenlandes,

- 2 Das Botichaften auf bem Meer fenbet, und in Robricbiffen auf bem Baffer fahrt! Gebet bin, ibr fchnellen Boten, jum Bolt, bas zerriffen und geplündert ift; jum Bolt, bas greulicher ift, benn fonft irgend eine; jum Bolt, bas bier und ba ausgemessen und gertreten ift. welchem die Wasserftrome sein Land einnehmen.
- 3 Alle, bie ihr auf Erben wohnet, nnb bie im Lande figen, werben feben, wie man bas Banier auf ben Bergen aufwerfen wirb, und hören, wie man bie "Trompeten blafen wirb.

"3er. 4, 5. c. 6, 1.

4 Denn fo fpricht ber BErr gu mir: 3ch will flille balten, und schauen in meinem Sit, wie eine Dite, bie ben Regen austrodnet, und wie ein Mehlthau in ber Dite ber Ernte.

5 Denn vor ber Ernte wird bas Gewächs abnebmen, und die unreife Frucht in ber Bluthe verborren, bag man bie Stengel muß mit Sicheln abschneiben, und bie Reben wegthun und abhauen;

6 Dag man es mit einander muß laffen liegen bem Gewögel auf ben Bergen, und den Thieren im Lande; daß des Som- werden bekummert sein.

mers bie Bogel barinnen niften, und bes Winters allerlei Thiere im Lande barinnen liegen.

7 Bu ber Beit wirb bas gerriffene unb geplünberte Bolt, bas greulicher ist, bem jonft irgend eine, bas bier und ba abgemeffen und gertreten ift, welchem bie Wafferftrome fein Land einnehmen, Go schenke bringen bem DEren Zebaoth, an Den Ort, da ber Name bes Herm Zu baoth ift, jum Berge Rion. \*5 Moj. 12, 5. x.

Das 19. Cabitel. Berfterung und Befehrung ber Egupte. Dies ift bie Laft über "Egopten : Siche, ber BErr wird auf einer fonelles Bolle fahren, und in Egopten tommen. Da werben thie Göten in Egypten bot ihm beben, und ben Egyptern wird bas Berg feige werben in ihrem Leibe.

> 3cr. 46, 2. €3cop. 29, 2. c. 30, 4.

† 2 Mof. 12, 12.

2 Und ich will bie Egopter an einander hetzen, bag ein Bruber wiber ben ander ein Freund wiber ben anbern, eine Stabt wiber bie anbere, ein Reich wiber bas anbere freiten wirb.

8 Und ber Muth foll ben Egyptem unter ihnen vergeben, und will ihre Anschläge \*zu nichte machen. Da werder fie bann fragen ibre Boten, und Pfaffen, und Bahrfager, und Zeichenbeuter.

\* c. 8, 10.

4 Aber ich will bie Egypter Abergeben in bie Band graufamer Berren; und eit harter Konig foll über fie berrichen, fpricht ber Berricher, ber BErr Zebaoth.

5 Und bas Waffer in ben Geen wird vertrodnen, baju ber Strom wirb betfe

gen und verschwinden.

6 Und die Wasser werben verlaufen, baß bie Seen an Dammen werben go ringe und troden werben, beibes, Robt und Schilf verwelten,

7 Und bas Gras an ben Baffern berflieben, und alle Saat am Baffer wirb verwellen und zu nichte werben.

8 Und bie Kischer werben trauern; und alle bic, fo Angel in bas Baffer werfen, werben flagen; und bie, fo Rete antwerfen auf bas Baffer, werben betribt

9 Es werben mit Schanben befieben, bie ba gute Garne wirten und Rete

firiden.

10 Und bie ba Balter haben, fammt Allen, die Teiche um's Lohn machen,

11 Die Fürsten zu Zoan find Thoren, bie weisen Aathe Pharao's find im Rath zu Rarren geworben. Was fagt ihr boch bon Bharao: "3 ch bin ber Beifen Rinb, und tomme von alten Königen ber?"

12 Bo find benn nun beine Beisen? Lag fie bir's verfünbigen und anzeigen, was ber BErr Zebaoth fiber Egypten be-

foloffen bat.

13 Aber bie Kurften zu Roan find zu Rarren geworben, bie Fflrften gu Roph find betrogen; fie berführen fammt Egobten ben Eaftein ber Geschlechter.

14 Denn ber BErr bat einen Schwinbelaeift unter fie ausgegoffen, baß fie Egopten berführen in alle ihrem Thun, wie ein Trunkenbold taumelt, wenn er peiet.

15 Und Egypten wirb nichts haben, \*bas Haupt ober Schwanz, Aft ober \* c. 9, 14.

Stumpf zeuge.

16 Bu ber Beit wird Egupten fein wie Beiber; und fich fürchten und erforeden, wenn ber Berr Zebaoth bie Band uber

fle weben wird.

17 Und Egypten wird fich fürchten vor bem Lande Juba, baß, wer beffelbigen gebentt, wird bavor erfcreden, fiber bem Rath bes BErrn Bebaoth, ben Er ilber fie beichloffen bat.

18 Bu ber Beit werben fünf Stabte in Capptenland reden nach ber Sprache Canaans, und ichworen bei bem Berrn Re-Gine wird beißen 3r-Beres.

19 Bu berfelbigen Beit wirb bes BErrn Altar mitten in Egyptenland fein, und ein Mablftein bes Berrn an ben Grenzen,

20 Belder wird ein Zeichen und Zeuge nif fein bem DEren Bebaoth in Egopten-Denn fle werben jum DErrn schreien vor ben Beleibigern: so wirb er ihnen fenben einen Beiland und Meifter, ber sie errette.

21 Denn ber BErr wird ben Caubtern betannt werben; und bie Egypter werben ben Berrn tennen ju ber Beit, und merben ibm bienen mit Opfer und Speisepfer, und werben bem "DEren geloben \* Breb. 5, 3.

und halten. 22 Und ber BErr wird bie Cappter \*plagen und beilen : benn fie werben fich bekebren zum DErrn; und er wird sich erbitten laffen, und fie beilen. #1 Cam. 2.6.

23 Bu ber Beit wird eine Babn fein von Egopten in Affprien, bag bie Affprer in Egopten, und bie Egypter in Affprien tommen, und bie Egypter fammt ben Affprern GOtt dienen.

24 Bu ber Zeit wird Israel selbbritte fein, mit ben Egoptern unb Affprern, burch ben Segen, fo auf Erben fein wirb.

25 Denn ber BErr Bebaoth wirb fie fegnen, unb fprechen : Befegnet bift bu. Egopten, mein Bolt, und bu, Affur, meiner Banbe Wert, und bu, Jerael, mein Erbe.

> Das 20. Capitel. Der Egypter und Mobren Gefangnif.

Im Jahr, da \*Tharthan gen Asbob tam, ale ihn gefanbt batte Sargon, ber Ronig gu Affprien, und ftritt wiber † Asbob, und gewann fie;

\*2 Ron. 18, 17. † 1 Sam. 5, 1.

2 Bur felbigen Beit rebete ber Bert burch Jefaia, ben Sobn Amog, und fprach: Gebe bin, und ziehe ab ben Sad von beinen Lenben, und ziehe beine Schube aus von beinen Rufen. that also, ging nadend und barfuß.

3 Da fprach ber BErr : Gleichwie mein Rnecht Befaia nadenb und barfuß gebet, jum Beichen und Bunber breier Jahre,

aber Eappten und Mohrenland;

4 Also wird ber König von Affprien bintreiben bas gefangene Egypten, und vertriebene Mohrenland, beibe, Jung und Alt, nacenb und barfuß, mit bloger Scham, ju Schanben Egoptens.

5 Und fie werben erichreden, und mit Schanben besteben, fiber bem Dobrenlande, barauf fle fich verließen ; und wieberum bas Mobrenland über ben Egup.

tern, welcher fie fich rühmeten.

6 Und die Einwohner dieser Inseln werben fagen gur felbigen Beit : 3ft bas unfere Zuversicht, ba wir binfloben um Billfe, bag wir errettet würben von bem Ronige ju Affprien? Bie fein find wir entronnen!

> Das 21. Cabitel. Die Laft Babels, Duma's und Arabiens.

Dies ift bie Laft über bie Buffe am Meer: Wie ein Wetter vom Mittag tommt, bas Alles umtebret; fo tommt es aus ber Bufte, aus einem graufamen Lanbe.

2 Denn mir ift ein bart Besicht angezeiget. Gin Berachter tommt wiber ben anbern, ein Berflorer wiber ben anbern. Biebe berauf, Glam ; belege fle, Mabai : ich will alle seines Seufzens ein Enbe machen.

3 Derhalben find meine Lenden voll Schmerzen, und Angft bat mich erariffen, wie eine "Gebarerin; ich trilimme mich, wenn ich es bore, und erschrecke, wenn ich es anjebe. \* c. 13, 8.

4 Mein Berg gittert, Grauen bat mich erschreckt; ich habe in ber lieben Racht teine Rube bavor.

5 3a, richte einen Tifch ju, lag wachen auf ber Barte, effet, trinfet; macht euch auf, ihr Gurften, fdmieret ben Schilb.

6 Denn ber BErr fagt ju mir alfo: "Gebe hin, ftelle einen Wächter, ber ba fcaue und anfage."

7 Er fiebet aber Reiter reiten und fahren auf Roffen, Gfein und Rameelen, und bat mit großem Fleiß Achtung barauf.

8 Und ein Lowe rief : DErr, \* ich flebe auf ber Barte immerbar bes Tages, und ftelle mich auf meine But alle Racht. \* Sab. 2, 1.

9 Und fiebe, ba tommt einer, ber fabrt auf einem Bagen, "ber antwortet, und fpricht: Babel ift gefallen, fie ift gefallen, und alle Bilber ihrer Götter find ju Bo-\*Dffenb. 18, 2. zc. ben geschlagen. · 10 Meine liebe Tenne, ba ich auf bre-

fche: Bas ich geboret babe vom SErrn Bebaoth, bem GOtt Israels, bas ver-

fundige ich euch.

11 Dies ift bie Laft über Duma : Man ruft zu mir aus Geir: Buter, ift bie Racht ichier bin? Buter, ift bie Racht icbier bin?

12 Der Bilter aber fprach : Wenn ber Morgen icon tommt, fo wird es boch Racht fein. Wenn ibr icon fraget, fo werbet ibr boch wieber fommen, und wieber fragen.

13 Dies ift bie Laft über Arabien : 3br werbet im Walde in Arabien wohnen, auf

bem Bege gegen Debanim.

14 Bringet ben Durftigen Baffer entgegen, die ihr wohnet im Lande Thema; bletet Brod ben Flüchtigen.

15 Denn fie flieben vor bem Schwerbt, ja vor bem blogen Schwerdt, vor bem gefpannten Bogen, vor bem großen Streit. 16 Denn also spricht ber DErr zu mir: "Roch in einem Jahr, wie bes " Tagelebnere Jahre find, foll alle Berrlichfeit Rebare untergeben; \* c. 16, 14.

17 Und ber übrigen Schüten ber Belben zu Rebar foll meniger merben; benn ber \*DErr, ber GDtt Jeraels, bat es

\*c. 22, 25.

gerebet."

Das 22. Capitel. Berufalem belagert, Gebna gefturgt, Gliafim berufen.

Dies ift bie Laft über bas Schanthal : Was ift benn euch, baß ihr alle so auf "bie Dacher laufet? "c. 15, 3. 3er, 48, 38.

2 Du warest voll Betones, eine Stadt voll Bolle, eine frobliche Stabt. Deine Erschlagenen find nicht mit bem Schwerbt erichlagen, und nicht im Streit geftorben ;

3 Conbern alle beine Bauptleute find vor dem Bogen weggewichen und gefangen; Alle, Die man in bir gefunden bet, find gefangen und ferne gefleben.

4 Darum fage ich : Bebt euch bon wir, laßt mich bitterlich weinen ; mubet end nicht mich zu tröften über ber Berflorung

ber Tochter meines Bolts.

5 Denn es ift ein Tag bes Betilmmels und ber Bertretung, und Berwirrung vom DEren Beren Zebaoth im Schauthel; um bes Untergrabens willen ber Mauern, und bes Geschreice am Berge.

6 Denn Glam fabrt baber mit Roden, Bagen, Leuten und Reitern; und Bir

glanget baber mit Schilben.

7 Und wird gescheben, bag beine auer wählten Thäler werben voll Bagen fen, und Reiter werben fich lagern bor bie

Thore.

8 Da wird ber Borbana Juda's and gebeckt werben, daß man schauen wird pu ber Zeit ben Zeug im Saufe bes Balbes. 9 Und ihr werbet ber Riffe an ber Stadt Davids viel feben, und werbet bas Baffer im untern Teich fammels

müssen. 10 3br werbet auch bie Baufer gu 36 rufalem gablen; ja ihr werbet bie "Danser abbrechen, bie Mauern zu besestigen.

"3er. 33, 4.

11 Und werbet einen Graben machen zwischen beiben Mauern, vom Baffer bet Roch febet ibr nicht auf alten Teiche. ben, ber foldes thut; und ichauet nicht auf ben, ber foldes schaffet von ferne bet. 12 Darum wird ber BErr Bent 36

baoth zu ber Beit rufen laffen, bag man weine und flage, und fich befchere, und

Säcke anziebe.

13 Wiewohl jett, siebe, es ift eine Freude und Wonne, Doffen wurgen, Schafe schlachten, Fleisch effen, Bein trinten [und fprechet :] Laft uns "effes und trinfen, wir fterben boch morgen.

\*c. 56, 12. 1 Cor. 15, 32.

14 Solches ift vor ben Obren bes Berru Zebaoth offenbar. Bas gilt es, ob euch biefe Miffetbat foll vergeben metben, bis ibr fterbet? fpricht ber Den BErr Bebactb.

15 Go fpricht ber BErr DErr Bebaoth? Bebe binein jum Schammeifter Sebna, bem Dofmeister, und sprich w ihm:

16 Bas haft bu bier? Wem gehöreft! bu an, baf bu bir ein Grab bier hauen laffeft, als ber fein Grab in ber Bobe Bauen läßt, und als ber feine Wohnung in ben Felsen machen läßt?

17 Siebe, ber BErr wird bich wegwerfen, wie ein Starter einen wegwirft, unb

bich zuscharren ;

18 Und wird bich umtreiben, wie eine Rugel auf weitem Lanbe: baselbst wirst bn ferben, bafelbft werben beine toftiden Bagen bleiben, mit Schmach bes Paufes beines Herrn;

19 Und ich will bich bon beinem Stanbe Kürzen, und von deinem Amt will ich dich

feben.

20 Und ju ber Zeit will ich rufen meinen Rnecht Gliatim, ben Cobn Sillia's;

21 Und will ihm beinen Rod anziehen, mit beinem Gurtel gurten, und beine Gewalt in feine Band geben, baf er Bater fei berer, bie zu Jerufalem wohnen, und bes Haufes Juba's.

22 Und will bie Schluffel jum Baufe Davids auf seine Schulter legen, baß er auftbne, und Riemand guichließe; baß er zuschließe, und Riemand auftbue.

\* Diob 12, 14. Offenb. 3. 7.

23 Und will ibn jum "Ragel fteden an einen festen Ort, und foll haben ben Stubl ber Chren in feines Baters Baufe, # Cera 9, 8.

24 Dafi man an ibn bange alle Bertlichteit feines Batere Baufce, Rind und Rinbestinber, alle fleine Gerathe, beibe, Trinkgefage, und allerlei Saitenspiel.

25 3n ber Beit, fpricht ber Ber Bebaoth, foll ber Ragel weggenommen werben, ber um festen Ort stedt, daß er zerbreche, und falle, und feine Laft umtomme. ber SErr fagt es. "c \* c. 21, 17.

Das 23. Cabitel. Berftorung und Wiebererbauung von Torus. Dies ift bie Last Aber \* Thrus : Beulet. ibr Schiffe auf bem Meer; benn fie

ift gerftoret, bag fein Saus ba ift, noch Semanb babin giebet. Aus bem Lanbe Chittim werben fie bas gewahr werben.

\*3er. 47, 4. Ged, 26, 3. c. 27, 2. 16. xc. Zach. 9, 2.

2 Die Ginwohner ber Infeln find ftille geworben. Die Kanflente zu Zibon, bie burch bas Meer zogen, filleten bich.

8 Und was filr Kruchte am Sibor, und Getreibe am Baffer wuche, brachte man ju ihr binein burch große Waffer; unb but wareft ber Beiben Darft geworben.

Denn bas Meer, ja bie Beste am Moer spricht: Ich bin nicht mehr schwanger, ich gebare nicht mehr; fo ziehe ich feine Junge linge auf, und erziehe keine Jungfrauen.

5 Gleichwie man erfchrat, ba man von Egypten hörete: also wird man auch erichreden, wenn man bon Tprus boren

wirb.

6 Fahret hin auf bas Meer; henlet, ihr

Einwohner ber Infeln !

7 3ft bas eure frobliche Stabt, bie fich ibres Alters rabmete? 3bre Fuße werben fle ferne wegführen zu wallen.

8 Wer hatte das gemeinet, daß es Tyrus, ber Krone, so geben follte; fo boch ibre \*Rauflente Fürften find, und ibre Rramer bie Berrlichsten im Lanbe? "Offens. 18, 23.

9 Der Ber Bebaoth bat es alfo gebacht, auf baß er schwächte alle Pracht ber luftigen Stabt, und verächtlich machte alle Berrlichen im Lanbe.

10 Fabre bin burch bein Land, wie ein Stront, du Tochter bes Meers; ba ift

fein Gurt mehr.

11 Er redt feine Sand ilber bas Meer "und erschrecht bie Konigreiche. Herr gebietet über Canaan, zu vertilgen Siob 12, 24. ibre Mächtigen.

12 Und fpricht: Du follft nicht mehr fröhlich sein, du geschändete Jungfrau, du Tochter Bibons. O Chittim, mache bich auf, und ziehe fort; benn bu mußt da nicht bleiben, # (Fact). 28, 21.

13 Sonbern in ber Chalbaer Land, bas nicht ein Bolt mar, fonbern Affur bat es angerichtet zu schiffen, und baben fefte Thurme barinnen aufgerichtet, und Balläste aufgebauet. Aber fie ift gesetzet, baß fie geschleifet werben foll.

14 Beulet, ibr Schiffe auf bem Deere

benn eure Dacht ift zerftbret.

15 Bu ber Zeit wird Tprus vergeffen . werben fiebengig Jahre, fo lange ein Ro-nig leben mag. Aber nach fiebengig Jahren wird man von Turus ein Hureulieb fingen:

16 Rimm bie Barfe, gebe in ber Stabt um, bu vergeffene hure; mache es gut auf bem Saitenspiel und finge getroft, auf daß beiner wieder gebacht werde!

17 Denn nach flebengig Jahren wird ber BErr Torns heimsuchen, daß fie wieber tomme zu ihrem Hurenfohn, und Hurerei treibe mit allen Konigreichen auf Erben.

18 Aber ihr Raufhandel und Hurenlobn werben bem SErrn beilig fein. Man wird fie nicht jum Schatz fammeln noch 4 Die magft wohl erfchrecken, Bibon. berbergen; fanbern bie vor bem Herri wohnen, werben ihr Kaufgut haben, daß fle effen und fatt werden, und wohl be-Lleidet feien.

Das 24. Cabitel. Bermuftung bes jubifchen Lanbes.

Siehe, ber HErr macht bas Land leer und wilfte, und wirft um, mas barinnen ift, und zerftreuet feine Ginwohner.

2 Und "gebet bem Briefter wie bem Bolf, bem Berrn wie bem Rnechte, ber Fran wie ber Magb, bem Bertaufer wie bem Käufer, bem Leiber wie bem Borger, bem Mabnenben wie bem Schulbiger.

**\*** წი[. 4, 9.

8 Denn bas Land wird leer und beraubt fein; benn ber HErr bat foldes gerebet.

4 Das Land \* ftebet jammerlich und verberbt; ber Erbboben nimmt ab und verbirbt; bie Bochften bes Bolls im Lanbe nebmen ab. " 3er. 14, 2.

5 Das Land ift entheiliget von feinen Einwohnern; benn fie übergeben bas Befetz, und anbern bie Gebote, und laf-

fen fahren ben ewigen Bunb.

6 Darum frift ber Fluch bas Land; benn fie verschulben es, bie barinnen woh-Darum verborren bie Einwohner bes Lanbes, bag wenige Leute überbleiben.

7 \* Der Wost verschwindet, der Weinstock verschmachtet ; und Alle, bie von Bergen froblich maren, feufzen. # 30el 1, 12. 18.

8 Die \*Freude ber Paufen feiert, bas Jauchzen ber Fröhlichen ift aus, und bie Freude ber Barfen bat ein Enbe.

\* 3et. 7, 34. c. 16, 9.

9 Man fingt nicht beim Beintrinken; und gut Getrant ift bitter benen, fo es trinten. 10 Die leere Ctabt ift gerbrochen; alle Baufer find zugeschloffen, bag Riemanb

binein gebet. 11 Man flaget Wein auf ben Gaffen, · baß alle Freude weg ift, alle Wonne bes

Lanbes babin ift.

12 Eitel Berwuftung ift in ber Stabt geblieben, und bie Thore fteben obe.

13 Denn es gehet im Lanbe und im Bolt eben, als wenn ein Delbaum abgepfludet ift; ale wenn man nachliefet, fo die Weinernte aus ist.

14 Diefelbigen beben ihre Stimme auf, und rühmen und jauchgen vom Meer ber, über ber Berrlichfeit bes Berrn.

15 Go preifet nun ben BErrn in Grunben, in ben Infeln bes Meers ben Ramen bes BErrn, bes Gottes Jeraels.

16 Bir boren Lobgefänge vom Ende ber Erbe, zu Ehren bem Gerechten. Unb ich muß fagen : Wie bin ich aber so mager ! bern machen auf biefem Berge ein "fett

Wie bin ich aber so mager! Webe mir! Denn bie Berächter verachten, ja bie Berächter verachten.

17 Darum tommt über euch, Einwohner bes Landes, Schreden, Grube und Strid.

18 Und ob einer entflöbe vor bem Geschrei bes Schredens, so wirb er bech in die Grube fallen ; tommt er aus ber Grube, fo wird er boch im Strid gefangen Denn bie Fenfter in ber bobe merben. find aufgethan, und bie Grundveften ber Erbe beben. # 3er. 48, 44. 2mcs 5, 19.

19 Es wird bem Canbe übel geben, mb \*nichts gelingen, und wirb zerfallen.

\*4 Mof. 14, 41. 3er. 2, 37. 20 Das Land wird \*taumeln wie ein Eruntener, und weggeführet wie eine Butte; benn feine Diffetbat brildt es, baß es fallen muß und tann nicht fichen bleiben. \*c. 19, 1L

21 Bu ber Zeit wird ber BErr beimsuchen die bobe Ritterschaft, so in ber Bobe find, und bie Ronige ber Erbe, fo

auf Erben finb.

22 Daß fie versammelt werben in en Bunblein gur Grube, und verichloffen werben im Kerler, und nach langer Beit

wieber beimgesucht werben.

23 Und ber Mond wird fich ichamen, mb Die Sonne mit Schanben besteben, wem ber Berr Bebaoth König fein wirb and bem Berge Bion und ju Berusalem, mb por feinen Reltesten in ber Berrlichkeit.

Das 25. Capitel. Dantfagung für bie Fortpffangung bes Reiche Chiff. Berr, Du bist mein Gott; bich preife ich. 3ch lobe beinen Namen, benn bu thuft Bunber. Deine Bornehmen bon

Altem ber find treu und wabrhaftig. 2 Denn bu machft bie Stabt zum Steinhaufen; bie feste Stadt, daß fie auf einem Baufen liegt; ber Fremben Ballaft, baß

nicht mehr eine Stabt fei, und nimmer mehr gebauet merbe.

3 Darum ehret bich ein machtig Boll, bie Städte gewaltiger Beiben fürchten bich-

4 Denn bu bift ber Geringen Stark, ba Armen Stärke in Trübsal, \* eine Zuflucht bor bem Ungewitter, ein Schatten vor ber Dite, wenn bie Tprannen wüthen, wie ein Ungewitter wiber eine Wanb. \*3cl. 4. 6.

5 Du bemuthigeft ber Fremben Ungefün, wie die hite in einem burren Ort, bag bie hige ben Reben ber Tyrannen verberbe, und die Bolle bennoch Schatten gebe.

6 Und ber Berr Bebaoth wirb allen 361

.640

Mahl, ein Mahl von reinem Wein, von Kett, von Mart, von Wein, darinnen feine Befen find.

\* Matth. 22, 2. Que. 14, 16. 17.

7 Und er wirb auf bicfem Berge bas Bullen wegthun, bamit alle Balfer verhüllet finb, und bie bamit alle Beiben gu-Dede. gebedt finb:

8 Denu er wirb \*ben Tob ver-folingen emiglio. Unb ber Berr BErr twird bie Ehranen von Angefichtern allen abmifchen, nnd wird aufheben bie Schmach feines Bolts in allen Lanben; benn ber DErr hat es gefagt. \*1 Cer. 15, 55. 2 Rim. 1, 10. † Offenb. 7, 17.

9 Bu ber Beit wird man fagen : \* Siebe, bas ift unfer Bott, auf ben wir tharren, und er wird une helfen; bas ift ber BErr, auf ben wir harren, daß wir uns freuen und froblich feien in feinem Beil.

\* Pj. 48, 15. † Pj. 42, 6. 12.

10 Denn bie Hand bes HErrn rubet auf biefem Berge. Moab aber wird unter ihm gerbroichen werben, wie Strob

gerbroschen wirb, und wie Roth.
11 Und er wirb seine Banbe ausbreiten mitten unter fie, wie fie ein Schwimmer ausbreitet ju schwimmen; und wird ibre Bracht niebrigen mit ben Armen seiner Banbe,

12 Und bie bobe Festung eurer Mauern beugen, niebrigen und in ben Staub gu

Boben werfen.

#### Das 26. Capitel. Aufmunterung ber Rirche, GDit in Erübfal ju vertrauen,

Bu ber Zeit wird man ein fold Lieb fingen im Lande Juba : Wir haben eine -fefte Stabt, Mauern und Behre find \* \$3[. 87, 1. Deil.

2 \* Thut die Thore auf, daß berein gebe bas gerechte Bolt, bas ben Glauben be-\*Bí. 24, 7. ≥c. mabret.

3 Du \*erbaltft ftete Frieben nach gewiffer Bufage; benn man verläßt fich auf bid). \*c. 44, 23. c. 52, 7.

4 Darum \* verlaffet euch auf ben BErrn ewiglich; benn Gott, ber BErr, ift ein Rels ewiglich. \* \$1. 118, 8. 9.

5 Und er beuget die, so in der Höhe wohnen; die hohe Stadt niedriget er, ja, er ftogt fie ju ber Erbe, bag fie im Ctanbe liegt,

6 Daß fie mit Fußen gertreten wirb, ja mit Fußen ber Armen, mit Ferfen ber

Geringen.

7 Aber bes Gerechten Weg ift Schlicht, ben Steig bes Berechten machft bu richtig.

8 Denn wir warten auf bich, DErr, im Bege beines Rechten; \*bes Bergens Luft ftebet zu beinem Namen und beinem Bebächtniß. \* 981. 37, 4.

9 Bon Bergen begebre ich beiner bes Rachts, bagu mit meinem Beift in mir mache ich frube ju bir. Denn wo bein Recht im Lanbe gebet, fo lernen bie Ginwohner bes Erbbobens Gerechtigfeit.

10 Aber wenn ben Gottlofen gleich Gnabe angeboten wirb, fo lernen fie boch nicht Gerechtigfeit, sonbern thun nur Uebel im richtigen Lanbe; benn fie feben

bes DEren Berrlichteit nicht.

11 BErr, beine Banb ift erhöhet, bas seben sie nicht; wenn sie es aber seben werben, so werben fie ju Schanben werben im Gifer fiber bie Beiben; bagu wirft bu sie mit Feuer, bamit bu beine Feinbe verzehreft, verzehren.

12 Aber une, BErr, wirft bu Frieben schaffen : benn + Alles, was wir ausrich-

ten, das hast du uns gegeben. "Joh. 15, 5.
13 Herr, unser Gott, es herrschen mobl andere Berren Aber une, benn bu; aber wir gebenten boch allein beiner und beines Namens.

14 Die Tobten bleiben nicht leben, \*bie Berftorbenen fteben nicht auf; benn bu baft fie beimgefucht und vertilget, und ju nichte gemacht alle ihr Cebachtniß.

\* Offenb. 20. 5. 15 Aber bu, BErr, fahreft fort unter ben Beiben, bu fahreft immer fort unter ben Beiben, beweisest beine Berrlichkeit, und tommft ferne bis an ber Belt Enbe.

16 DErr, wenn Erfibsal ba ift, so sucht man bich; wenn bu fie guchtigeft, so rufen fie angstiglich.

\* \$35. 18, 7. \$35. 77, 4. \$06. 5, 15.

17 Gleichwie \*eine Schwangere, wenn fle ichier gebaren foll; fo ift ibr angft, febreiet in ibren Schmerzen. So nebet es uns auch, HErr, vor beinem Angeficht. "306. 16, 21. Offenb. 12, 2.

18 Da find wir auch \*schwanger und ift une bange, bag wir taum Obem bolen: noch tonnen wir bem Canbe nicht belfen, und bie Einwohner auf bem Erdboben \* Did. 4, 10. wollen nicht fallen.

19 Aber beine "Tobten werben leben, und mit bem Leichnam auferfteben. Bachet auf und rubmet, bie ihr lieget unter ber Erbe; benn bein Thau ift ein Than bes grunen gelbes. Aber bas Land ber Tobten wirft bu! fürgen. \* Ged. 37, 3-6. Offenb. 20, 12. 2c. 20 \* Bebe bin, mein Bolt, in beine Rammer, und ichließe bie Thur nach bir zu; tverbirg bich einen tleinen Augenblid, bis ber Born \*c. 2, 10. † \$1. 57. 2. borüber gebc. 21 Denn fiebe, ber BErr wird ausgeben von feinem Ort, beimzusuchen bie Bosbeit ber Ginwohner bes Lanbes über fie, daß bas Land wird offenbaren ihr Blut, und nicht weiter verhehlen, bie bar-\* Mich. 1. 3. innen erwürget finb.

Das 27. Capitel. Sories Gericht über alle Bermufter bes geiftlichen Beinberges.

Bu ber Zeit wird ber BErr beimfuchen mit feinem barten, großen und ftarten Schwerbt, beibe, ben Leviathan, ber eine schlichte Schlange, und ben t Leviathan, ber eine trumme Schlange ift; unb wird bie Drachen im Meer erwurgen.

\* c. 24, 21. Offenb. 12. 9. c. 19. 20. c. 20, 2. 10. † Siob 40, 20.

2 Bu ber Beit wird man fingen von bem

Beinberge bes besten Beine :

3 3ch, ber BErr, bebute ibn und feuchte ihn balb, baß man feiner Blätter nicht vermiffe; ich will ibn Tag und Racht bebüten.

4 GOtt \* gurnet nicht mit mir. Ach, baff ich möchte mit ben Beden und Dornen friegen! fo wollte ich unter fie reißen, und fie auf einen Saufen anfteden.

\* Bj. 118, 18.

5 Er wirb mich erhalten bei meiner Rraft, und wird mir Frieben ichaffen : Frieden wird er mir bennoch ichaffen.

6 Es wird bennoch bazu kommen, baß Jatob \*wurzeln und Berael bluben und grunen wirb, baß fie ben Erbboben mit Krüchten erfüllen. \* c. 37, 31.

7 Wird er boch nicht geschlagen, wie ibn seine Feinbe schlagen; und wird nicht erwilrget, wie ibn feine Feinbe ermilrgen :

8 Sonbern mit Daagen richteft bu fie, und läffest fie los, wenn bu fie betrübet hast mit beinem rauben Winde, \*nämlich mit bem Oftwinde.

\* 3er. 18, 17. Ejech. 17, 10.

9 Darum wird baburch bie \*Sunbe Satobs aufboren; und bas ift ber Ruten bavon, baß feine Gunben weggenommen werben, in bem, bag er alle Steine bes Altars macht, wie zerftogene Steine, zu Afche, baß feine Baine noch Bilber mehr \*c. 2, 20. c. 30, 22. c. 31, 7. bleiben. 10 Denn bie feste Stadt muß einsam und Unflaths an allen Orten.

werben, bie iconen Saufer verftofen unb verlaffen werben, wie eine Bilfte, bag Kälber baselbst weiben und ruben, und

bafelbft Reifer abfreffen.

11 3bre Zweige werben vor Durre bre den, daß bie Weiber tommen und Reuer bamit machen werben. Denn es ift ein unverständig Bolk; barum wird sich auch ihrer nicht erbarmen, ber fie gemacht bat; und ber sie geschaffen bat, wird ihnen

nicht gnabig fein.
12 Bu ber Beit wirb ber Berr worfeln von bem Ufer bes Waffers, bis an ben Bach Egyptens: und ihr Kinder Israel werbet versammelt werben, Einer nach

bem Anbern.

13 Zu ber Zeit wird man mit einer gro-Ben Bofaune blafen : fo werben tommen bie Berlornen im Lanbe Affur und bie Berftogenen im Lande Egypten, und werben ben SErrn anbeten auf bem heiligen Berge zu Jerufalem.

Das 28. Capitel. Laft bes Reiche Berael unb Juba.

Mebe ber prächtigen Krone ber Eruntenen bon Chbraim, ber welkn Blume ibrer lieblichen Herrlichkeit, welche stehet oben über einem fetten Thal derer, die vom Wein taumeln!

2 Siebe, ein Starker und Mächtiger bom BErrn, wie ein Sagelfturm, wie ein schädlich Wetter, wie ein Bafferfturm, bie mächtiglich einreißen, wird in bas Land gelaffen mit Gewalt.

3 Daß bie prächtige Krone ber Trunkenen von Ephraim mit Füßen zertreten

werbe.

4 Und die welke Blume ihrer lieblichen Berrlichkeit, welche stebet oben über einem fetten Thal, wird sein gleich wie bas Reife vor bem Commer, welches verbirbt, wenn man es noch an seinem Zweige bangen siebet.

5 Bu ber Zeit wirb ber Berr Zebaoth sein eine liebliche Krone und berrlicher Krang ben Uebrigen seines Bolls

6 Und ein Beift bes Rechts bem, bet ju Bericht fitt; und eine Starte benen, bie vom Streit wieber fommen jum Thet,

7 Dazu find biese auch bom Bein toll geworben, und taumeln bon fartem Getrant. Denn beibe, Briefter und Bropbe-ten, find toll von ftartem Getrant, find im Bein erfoffen, und taumeln von flarfem Getrant; fie find toll im Beiffagen, und toten die Urtheile beraus.

8 Denn alle Tifche find voll Speiens

9 Wen foll er benn lebren bas Erfenntniß? Wem foll er zu versteben geben bie Prebigt? Den Entwöhnten von ber Mild; benen, die von Bruften abgefett find.

10 Denn [fie fagen :] Gebiete bin, gebiete her; gebiete hin, gebiete her; harre hier, harre ba; harre hier, harre ba; hier

ein wenig, ba ein wenig.

11 Wohlan, er wird einmal mit fpottischen Lippen und mit einer andern \* Aunge reben zu biefem Bolt, welchem jett bies geprebiget wirb: \* 1 Cor. 14, 21.

12 Go hat man \* Rube, fo erquidt man bie Milben, fo wird man ftille; und wol-

len boch folder Brebigt nicht. \*9Ratth. 11, 28. 29.

13 Darum foll ihnen auch bes BErrn Bort eben also werben: Gebiete bin, gebiete ber; gebiete hin, gebiete ber; harre bier, harre ba; harre bier, harre ba; hier ein wenig, ba ein wenig; baß sie hingeben, und "jurud fallen, gerbrechen, verfiridt und gefangen merben. 14 Go boret nun bes BErrn Bort, ibr

Spötter, die ihr berrichet über dies Boll,

fo zu Bernfalem ift.

15 Denn ihr fprechet : "Wir haben mit bem Tobe einen Bund, und mit ber Bolle einen Berftand gemacht; wenn eine Fluth baber gebet, wird fie une nicht treffen; benn wir haben bie Lugen unfere Buflucht, und Beuchelei unfern Schirm gemacht." \* c. 59, 13. Jer. 7, 10.

16 Darum fpricht ber Berr Berr: Siebe, ich \*lege in Bion einen Grunbftein, einen bemahrten Stein, einen toftlichen Edftein, ber wohl gegrunbet ift. glaubet, ber fliebet nicht.

₩ 18f. 118, 22. 34. 8, 14. Diatth. 21, 42.

Apeft. 4, 11. Marc. 12, 10. Luc. 20, 17. Rom. 9, 33. c. 10, 11. 1 Petr. 2, 6.

17 Und ich will bas Recht jur Richt. fonner, und die Gerechtigleit zum Gewicht machen: fo wird ber Sagel bie faliche Buffncht wegtreiben, und Waffer follen ben Schirm wegichwemmen,

18 Daß euer Bund mit bent Tobe los

werbe, und euer Berftanb mit ber Bulle nicht bestebe, und wenn eine Bluth baber gebet, wird fie euch gertreten; fobald fie baber gebet, wird fie euch wegnebmen.

19 Rommt fie bes Morgens, fo gefdichet es bes Morgens: also auch, sie tomme bes Tages ober bes Nachts. Denn allein bie Anfechtung lehret auf bas

Bort merten.

20 Denn bas Bette ift fo eng, baß nichts übrig ift; und bie Dede fo furg. bag man fich barein fcmiegen muß.

21 Denn ber BErr wird fich aufmachen, wie auf bem \*Berge Bragim; und gilrnen, wie im † Thal Gibeon, baß er fein Wert thue auf eine andere Weise, und bag er feine Arbeit thue auf eine anbere Beise.

\*2 Sam. 5, 20. 1 Chron. 15, 11. †3of. 10, 12.

22 Go laßt nun euer Spotten, auf baß eure Banbe nicht barter werben ; benn ich babe ein Berberben unb Steuern geboret, fo vom SErrn SErrn Bebaoth gescheben wird in aller Belt. \* c. 10, 23, 23 Rehmet zu Ohren, und boret meine

Stimme; mertet auf, und boret meine

Rebe:

24 Pflüget, ober brachet, ober arbeitet auch ein Adermann seinen Ader immer-

bar zur Saat?

25 3st es nicht also? Wenn er es gleich gemacht bat, fo ftreuet er Biden, und wirft Kümniel, und faet Weizen und Gerfte, jegliches, wo er es bin baben will, und Spelt an seinen Ort.

26 Also züchtiget fie auch ihr GOtt

burch Recht, und lehret fie.

27 Denn man brifdt bie Biden nicht mit Eggen, so läßt man auch nicht bas Wagenrad über ben Rummel geben ; fonbern bie Widen schlägt man aus mit einem Stabe, und ben Rummel mit einem Stecken.

28 Man mablt cs. daß es Brod werbe. und brifcht es nicht gar zu nichte, wenn man es mit Wagenrabern und Pferben

ausbrischet.

29 Solches geschiehet auch vom hErrn Bebaoth; benn fein Rath ift munberbarlich, und führet es herrlich hinaus.

Das 29. Capitel.

Berufalem foll gerftorct, tie Buben verblenbet, bie Beiben befehret mercen.

Debe Ariel, Ariel, bu Stabt bes Lagers Davibs! 3hr haltet 3ahrszeiten, und feiert Sefte.

2 Aber ich will ben Ariel angften, baß er tranrig und jammerig fei; und foll mir

ein rechter Ariel fein.

3 Denn tich will bich belagern rings umber, und will bich angften mit Bollwert, und will Balle um bich aufführen laffen. # 3er. 6, 3. Gged. 17, 17. Luc. 19, 43.

4 Alsbann follft bu geniebriget werden, und aus ber Erbe reben, und ans bem Staube mit beiner Rebe murmeln, bag beine Stimme sei, wie eines Zauberers aus ber Erbe, und beine Rebe aus bem

Staube mifpele.

5 Und der Menge, die dich zerstreuen, werben so viel sein, als ein durrer Staub, und die Menge der Tyrannen, wie eine webende Spreu: und das soll plötzlich bald geschehen.

6 Denn bu wirst vom Herrn Zebaoth heinigesucht werden, mit Wetter und Erdebeten, und großem Donner, mit Windowirbel und Ungewitter, und mit Flammen \*bes verzehrenden Keuers. \*c. 30, 30.

7 Aber wie ein Nachtgeficht im Traum, so soll sein die Menge aller Heiben, so wiber Ariel ftreiten, sammt alle ihrem Seer und Bollwert, und die ihn anglien.

8 Denn gleichwie einem Hungrigen träumet, baß er esse, wenn er aber aufwacht, so ist seine Geese noch leer; und wie einem Durstigen träumet, baß er trinke, wenn er aber auswacht, ist er matt und bursig: also soll sein bie Menge aller heiben, die wider ben Berg Zion streiten.

9 Erstarret, und werbet verstürzt, verblenbet euch, und werbet trunken, boch nicht vom Wein ; taumelt, boch nicht von

ftartem Getrant.

10 Denn ber Herr hat euch einen Geist bes harten Schlafs eingeschentet, und eure Augen zugerban; eure Propheten und Fürsten, fammt ben \*Sehern, hat er geblendet; \*1 Sam. 9, 9. 30h. 9, 40. 41.

11 Daß euch aller [Propheten] Gesichte sein werben, wie die Worte eines versiegelten Buchs, welches, so man es gäbe bem, der lesen kann, und spräche: "Lieber, lies das;" und er spräche: "Icher, lies das;" und er spräche: "Ichen kann nicht, denn es ist versiegelt."

12 Ober, gleich als wenn man es gabe bem, ber nicht lesen kann, und spräche: "Lieber, lies bas:" und er spräche: "Ich

tann nicht lesen."

13 Und der HErr spricht: Darum, daß dies Boll zu mir nahet mit \*seinen Munde, und mit seinen Lippen mich ehret; aber ihr † Herz serne von mir ist, und mich sürchten nach Menschen-Gebot, die sie lehren: \*c. 1, 11–13. 15. c. 68, 2. 3.

Jer. 2, 27. Amos 5, 23. Matth. 15, 8. 30h. 9, 31. † Pf. 19, 15. Luc. 18, 11.

14 So will ich auch mit biesem Boll wunderlich umgeben, auf's wunderlichste und selfjamste, daß \* die Weisbeit seiner Weisen untergebe, und der Berstand seiner Angen verblendet werde.

\* Dbab. v. 8. 1 Cor. 1, 19.

15 Webe, die verborgen sein wollen vor bem Herrn, ihr Bornehmen zu verbeselen, und ihr Thun im Finstern halten, und \*sprechen: "Wer siehet und? und wer keinet und?" \*hieb 24. 13. u.

16 Wie feib ibr so verkehrt? Gleich als wenn bes Töpfers Thon gebachte, und ein Wert sprache von seinem Meifter: "Er hat mich nicht gemacht;" und en Gemächte spräche von seinem Töpfer:

"Er tennet mich nicht."

17 Boblan, es ist noch um ein liem wenig zu thun; so soll Libanon ein Feld werben, und das Feld soll ein Walb gerechnet werden. \*c. 32. 15.

18 Denn zur selbigen Zeit werben bie Tauben hören die Worte des Buche, mb "bie Augen der Blinden werden aus dem Dunkel und Kinfternift feben. \*c. 35. 5.

Dunkel und Finsterniß sehen, \*c. 35. 4.
19 Und die Elenben werben wiede Freude haben am Herrn, und die Armen unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels; 20 Wenn die Tyrannen ein Ende ha-

20 Wenn bie Tyrannen ein Ende heben, und mit ben Spottern aus sein wird, und vertiget sein werden alle die, so we-

den, Mübe anzurichten,

21 Welche bie Leute fündigen machen burch's Predigen, und siellen dem nach, ber fie ftraft im Thor, weichen burch Lie

gen vom Gerechten.

22 Darum spricht ber HErr, ber Abrabam erlöfet hat, zum Hause Zakobs also: Jatob soll nicht mehr zu Schanden werben, und sein Antlitz soll sich nicht mehr schännen.

23 Denn wenn sie sehen werben ihre Kinder, die Werte meiner Hand unter ihnen; werden sie meinen Namen beilden, und werden den Heiligen in Jalob beiligen, und den GOtt Jeraels sürchten. 24 Denn die, so irrigen Geist haben, werden Berstand annehmen, und die

Schwätzer werben fich lehren laffen. Das 80. Capitel. Auf Gott, und nicht auf Erraturen, foll man bes

Bertrauen feben.
Debe ben \*abrefinnigen Kinbern, ipricht ber HErr, die ohne mid rathschlagen, und ohne meinen Schutz juchen, zu häusen eine Sunde über die andere; \*c.1.2

2 Die hinab gieben in Egypten, und fragen meinen Mund nicht, daß sie sich ftärken mit ber Macht Pharao's, und sich beschirmen unter bem Schatten Egyptens.

3 Denn es foll euch bie Starte Pharac's

zur Schanbe gerathen, und ber Schutz unfer bem Schatten Egyptens jum Bohn.

4 Ihre Fürsten sind wohl zu Zoan gewefen, und ihre Botichaft gen Banes getommen :

5 Aber fie muffen boch alle zu Schan-ben werben über bem Bolt, bas ihnen nicht nüte fein tann, weber gur Bulfe noch sonst zu Rutz, sonbern nur zur Schande und Spott.

6 Dies ift bie Laft Aber bie Thiere, fo gegen Mittag gieben, ba Lowen und Cowinnen find, ja Ottern und feurige fliegenbe Drachen, im Lande ber Trübfal und Angst. Sie führen ibr Gut auf ber Füllen Ruden, und ihre Schape auf ber

nicht nutge fein tann. 7 Denn Egopten ift nichts, unb ihr Darum prebige ich Belfen ift vergeblich. bavon alfo: Die \* Rahab wird ftille bagu

fiten. \* 331. 87, 4. **1**31. 89, 11. 8 So gebe nun bin und schreibe es ihnen bor auf eine Tafel, und zeichne es in ein Buch, baß es bleibe für und für emiglich.

9 Denn es ift ein ungehorfam Bolf, unb verlogene Rinber, bie nicht horen wollen bes Beren Befet;

10 Sonbern fagen zu ben Gebern : " 3hr follt nicht feben;" und zu ben Schauern : "36r follt uns nicht ichauen bie rechte Lehre; prebiget une aber fanft, ichauet uns Taufcherei;

11 Beichet bom Wege, macht euch bon ber Bahn; laßt ben Beiligen in Berael

anfboren bei une."

12 Darum spricht ber Beilige in Jerael also: Weil ihr bies Wort verwerfet, unb verlaffet euch auf "Frevel und Muthwilfen, und tropet darauf; "c. 47, 10. 13 So foll euch folde Untugend fein,

wie ein Riff an einer hoben Mauer, wenn es beginnet zu riefeln, bie plotlich unverfebens einfällt und zerfchmettert;

14 Als wenn ein Topf zerschmettert warbe, ben man gerftoft, und feiner nicht fonet, alfo, bag man bon feinen Studen nicht eine Scherbe findet, barinnen man Keuer bole bom Beerbe, ober Waffer coppfe aus einem Brunnen.

15 Denn fo fpricht ber Berr Berr, ber Beilige in Berael: Wenn \*ihr fille bliebet, fo würbe euch geholfen; durch ftille jein und hoffen würdet ihr fart

Aber ibr wollt nicht,

\* 101. 37, 7. 131. 62, 2.

bet ihr flüchtig fein. "Und auf Läufern wollen wir reiten." Darum werben euch eure Berfolger übereilen.

17 Denn \*eurer taufent werben flieben bor eines einigen Schelten, ja bor fünfen werbet ihr alle flieben, bis baß ihr überbleibet, wie ein Mastbaum oben auf einem Berge, und wie ein Panier oben auf einem Bugel. # 3 Mof. 26, 36. ac.

18 Darum harret ber BErr, bag er euch gnabig sei, und hat sich aufgemacht, baß er fich eurer erbarme : benn ber BErr ift ein GOtt bes Gerichts; \*wohl Allen, bie \*\$[. 2. 12. \$]. 34, 9. feiner barren.

19 Denn bas Boll Rions wirb zu Berusalent wohnen, bu wirst nicht weinen. Er wird bir gnabig fein, wenn "bu rufest; er wird bir antworten, sobalb er es höret.

\* c. 65, 24.

20 Und der HErr wird euch in Triibsal \*Brob, und in Aengsten Baffer geben. Denn er wird beinen Lehrer nicht mehr laffen wegfliehen, sonbern beine Augen werben beinen Lebrer feben, \* c. 33, 16.

21 Und beine Ohren werben horen bas Wort hinter bir fagen alfo ber: Dies ift ber Beg, benfelbigen gebet; fonst weber zur Rechten noch gur Linten. \*5 Mof. 5, 32. c. 28, 14.

22 Und ihr \* werdet entweiben eure überfilberten Göben, und bie golbenen Rleiber eurer Bilber, und werbet fie wegwerfen, wie einen Unflath, und zu ihnen sagen: Dinaus! \*c. 2, 20. c. 27. 9. 1 Dof. 35. 2. 4.

23 Go wirb er beinem Samen, ben bu auf ben Ader gefaet baft, Regen geben, und Brob von bes Aders Gintommen, und beffelbigen volle Genuge. Und bein Bieh wird sich zu ber Zeit weiben in einer weiten Ane.

24 Die Doffen und Füllen, fo ben Ader bauen, werben gemenget Futter effen, welches geworfelt ift mit ber Worfschaufel und Banne.

25 Und es werben auf allen großen Bergen, und auf allen großen Sugeln gertbeilte Bafferfirome geben, ju ber Beit ber großen Schlacht, wenn bie Thurme fallen werben.

26 Und des Mondes Schein wird sein wie ber Sonnen Schein, und ber Sonnen Schein wird sieben Dal heller fein, benn jett; zu ber Beit, wenn ber Berr ben Schaben feines Bolls verbinben, unb \*feine Bunben beilen wird.

◆ c. 53, 5, c. 61, 1.

16 Und fprechet: "Rein, fonbern auf | 27 Siehe, bes DErrn Rame tommt Roffen wollen wir flieben." Darum wer- von ferne, fein Born brennet und ift febr

schwer, seine Lippen sind voll Grimms, und seine Junge wie ein verzehrend Feuer, 28 Und sein Obem wie eine Wasserstuth, bie bis an ben Sals reicht, zu zerstreuen bie Seiben, bis sie zu nichte werben, und bie Bölker mit einem Zaum in ihren Bakten bin und ber treibe.

29 Da werbet ihr singen, wie zur Nacht eines heiligen Festes, und euch von Serzen freuen, als wenn man mit der Pseise gehet zum Berge des Herrn, zum Sort Israels.
30 Und der Herrn wird seine herrliche Stimme schallen lassen, daß man sebe seinen ausgereckten Arm mit zornigem Droben, und mit Flammen des verzehrenden Feuers, mit Strabsen, mit statten Regen,

und mit Hagel. \*c. 29, 6.
31 Denn Affur wird erichreden vor \*ber

Stimme bes Herrn, ber ibn mit ber Ruthe folagt. #Bi. 29, 4. 7.

32 Denn es wird die Authe gang durchbringen, und wohl treffen, wenn fie der DErr über ihn führen wird, mit Bauten und Harfen, und allenthalben wider fie ftreiten.

33 Denn bie Grube ift von gestern ber zugerichtet; ja, dieselbige ist auch dem Könige bereitet, tief und weit genug; so ist die Wohnung darinnen, Feuer und Dolz die Menge. Der Odem des Harrn wird sie angünden, wie ein Schweseistrom.

Das 31. Cabitel. Richtige Sulfe ber Egupter. Gbtilicher Sieg wiber tie Affprer.

Mebe benen, die hinab zieben in Egypten um Hilfe, und verlassen sich auf Roffe, und boffen auf Wagen, daß berselbigen viele sind, und auf Reiter, barum, daß sie sehr start sind, und balten sich jum Geiligen in Israel, und fragen nicht zum Geiligen in Israel, und fragen nichts nach bem DErrn.

2 Er aber ist weise, und bringet "Unglud berzu, und wendet seine Worte nicht; sondern wird sich ausmachen wider bas Daus der Bosen, und wider die

Bulfe ber Uebelthater.

\*c. 45, 7. 2 gon. 6, 33. Amos 3, 6.

3 Denn Cappten ift Mensch und nicht Gott, und ihre Rosse find Bleisch und nicht Geift. Und der DErr wird seine hand ausreden, daß der Delfer straudele, und der, bem geholsen wird, salle, und alle mit einander umlommen.

4 Denn so spricht ber HErr zu mir: Gleichwie ein Löwe und ein junger Löwe brüllet fiber seinem Raube, wenn ber Hirten Menge ihn anspreiet, so erschrickt er vor ihrem Geschreit nicht, und ist ihm auch nicht

leid vor ihrer Menge: alfo wird ber hErr Bebaoth hernieber fahren, ju ftreiten auf bem Berge Bion und auf feinem Bugel.

5 Und ber DErr Zebaoth wird Jenislem beschirmen, wie die Bögel thun mit Blügeln, schilben, erretten, barinnen umgeben, und ausbelsen.

6 Kehret um, ihr Kinder Israel, die ihr

febr abgewichen feib.

7 Denn zu ber Zeit wird ein " Jeglicher feine filbernen und golbenen Gogen verwerfen, welche euch eure hande gemacht hatten zur Gunde.

\*c. 2. 20. c. 27, 9. c. 30, 22.

8 Und Affur soll fallen, nicht burch Manns-Schwerbt, und soll verzehrt werben, nicht burch Menschen-Schwerbt; und wird boch vor bem Schwerdt sieben, und seine junge Mannschaft wird zusbar werben; 

\*c. 37. 36. 2 &bu. 19. 35.

9 Und ihr Fels wird vor Furcht wegzieben, und feine Fürsten werben vor bem Banier die Flucht geben, spricht ber Herr, ber zu Bion Feuer, und zu Jen-

falem einen Beerd bat.

Das 32. Capitel.

Beftanbige Gludfeligfeit bes Reichs Chrifti. Siebe, es wirb ein Ronig regieren, Gorechtigfeit anzurichten, und Fürsten

werben herrschen, das Recht zu handhaben, 2 Daß Jebermann sein wird als einer, ber vor dem Winde dewahret ist, und wie einer, der vor dem Blatzregen verborgen ist, wie die Wasserbäche am dürren Ort, wie der \*Schatten eines großen Felsen im trodenen Lande: \*c. 25, 4.

3 Und ber Sebenben Augen werben fich nicht blenben laffen, und bie Ohren ber

Buborer merben aufmerten,

4 Und die Unborsichtigen werden Angbeit lernen, und der Stammelnden Junge wird fertig und reinlich reden.

5 Es wird nicht mehr ein Narr Fürst beißen, noch ein Geixiger Gerr genannt

merben.

6 Denn ein Rarr rebet von Rarrbeit, und sein Derg gehet mit Unglid um, bag er Heuchelei anrichte, und predige von bem Herrn Irrsal, damit er die hungrigen Seelen aushungere, und ben Durstigen das Trinken wehre. \*Spr. 13, 16. c. 16, 2.

7 Denn bes "Geizigen Regieren ift ciel Schaben; benn er erfindet Tildte, ju berberben bie Elenben mit falfchen Borten, wenn er bes Armen Recht reben foll.

\*Epr. 29, 4.

8 Aber bie Fürsten werben fürstliche Gebanten baben, und barüber halten.

9 Stebet auf, ihr ftolgen Frauen, boret meine Stimme; ihr Töchter, die ihr so ficher seid, nehmet zu Ohren meine Rebe :

10 Es ift um Jahr und Tag zu thun, fo merbet ibr Sicheren gittern; benn es wird teine Weinernte; so wird auch tein Lefen werben.

11 Erichredet, ihr ftolgen Frauen, gittert, ihr Sicheren ; es ift vorbanden ausziehen, blogen und gurten um bie Lenben.

12 Man wird flagen um bie Aecker, ja, um die lieblichen Aeder, um die frucht-

baren Beinftode.

13 Denn es werben auf bem Acer meines Bolis Dornen und Beden wachsen, bagn über allen Freuben-Banfern in ber

frehlichen Stabt.

14 Denn bie Ballafte werben verlaffen fein, und bie Menge in ber Stabt einfam fein, baf bie Thurme und Restungen ewige Boblen werben, und bem Wilb jur Frenbe, ben Beerben jur Beibe,

15 Bis jo lange, baß ilber uns aus-gegoffen werbe ber "Geift aus ber Sobe. So wird bann bie Bufte jum Ader werben, und ber Ader für einen Walb gerechnet \*c. 44. 3. Geo. 39, 29. 30el 3, 1. merben.

16 Und bas Recht wird in ber Bufte wobnen, und Gerechtigfeit auf bem Acter

baufen.

17 Und ber \*Gerechtigkeit Frucht wird Kriebe fein, und ber Gerechtigkeit Nupen wird ewige Stille und Sicherheit fein.

\* Rðm. 5, 1. 18 Daß mein Boll in Saufern bes Friedens wohnen wird, in sichern Bobnungen, und in ftolger Rube.

19 Aber Bagel wird fein ben Walb binab, und bie Stadt banieben wird

niebria sein.

20 Bobl euch, die ihr faet allenthalben an ben Baffern ; benn ba mögt ihr bie füße ber Dofen und Giel barauf geben laffen.

Das 33. Capitel. Die Affprer follen verjagt, Bernfalem und bie Rirche befdust werben.

Mebe aber bir, bu Berftörer ! \* Meineft bu, bu werbest nicht verstöret werben? Und bu Berachter! Deineft bu, man werbe bich nicht verachten? bu bas Berftoren vollenbet baft, fo twirft bu auch verstöret werben; wenn bu bes Berachtens ein Enbe gemacht haft, so wird man bich wieber verachten.

\* Offenb. 13, 10. xc. + 3ef. 37, 36. 38.

2 HErr, fei uns gnabig, benn auf bich harren wir ; fei ihr Arm fruhe, bazu unfer Beil zu ber Zeit ber Trübfal.

3 Laf flieben bie "Bölter vor bem gro-Ben Getummel, und bie Beiben gerftreuet werben, wenn bu bich erbobeft. \*Pf. 68, 2.

4 Da wird man euch aufraffen als einen Raub, wie man bie Beufchreden aufrafft, und wie bie Rafer zerscheucht werben, wenn man fie überfällt.

5 Der BErr ift erhaben, benn er wohnet in ber Höhe. Er bat Zion voll Gerichts

und Gerechtigteit gemadies 6 Und wird zu beiner Zeit Glaube fein, und herrschaft: Deil, Weisheit, Alugbeit, Furcht bes BErrn merben fein Schat fein.

7 Siebe, ibre Boten fchreien braufen, bie Engel bes Friedens weinen bitterlich

[und iprechen :]

8 Die Steige find wuffe, es gebet Riemanb mehr auf ber Strafe. Er balt weber Treue noch Glauben; er verwirft bie Stabte, und achtet ber Leute nicht.

9 Das Land liegt kläglich und jämmerlich, ber Libanon stehet schändlich zerhauen, und Saron ist wie ein Gefilde, und Bajan und Carmel ift obe.

10 Nun will ich mich aufmachen, spricht ber HErr, nun will ich mich erheben, nun

will ich boch fommen.

11 Mit \*Strob gebet ihr schwanger, Stoppeln gebaret ibr; Fener wirb ench mit enrem Muth verzehren. \* \$31. 7, 15.

12 Denn bie Bolter werben ju Ralt verbrannt werben, wie man abgebauene Dornen mit Feuer anftectt.

18 Go boret nun ibr, bie ibr ferne feib, was ich gethan habe; und bie ihr nabe feib, mertet meine Stärfe.

14 Die Sunber zu Zion find erschrocken, Rittern ift bie Beuchler angefommen sund fprechen :] "Wer ift unter une, ber bei einem vergebrenben Fener wohnen moge? Der ift unter une, ber bei ber ewigen

Gluth wohne?"

15 Wer \*in Gerechtigkeit wanbelt, und rebet, mas recht ift; wer Unrecht haffet sammt bem Geig, und seine Sanbe abfeine Ohren gustopfet, baß er nicht Blutschulben bore, und feine Augen zuhält, daß er nicht Arges sebe;

\* \$5, 15, 2. \$5, 24, 3. 4. Matth. 5, 5. 8.

16 Der wird in ber Sobe wohnen, und Felfen werben feine Befte und Schut fein. Sein Brod wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiß.

17 Deine Augen werben ben Ronig seben in seiner Schöne, du wirst bas

Land erweitert feben, 18 Dag fich bein Berg febr verwundern

wirb, und fagen: ",Bo find nun die Schriftgelehrten? Bo find bie Rathe? Bo find bie Kangler?" \*1 Cor. 1, 20.

19 Dazu wirft bu bas ftarte Boll nicht fehen, bas Bolt von tiefer Sprache, bie man nicht vernehmen tann, und von undeutlicher Zunge, bie man nicht verfteben fann.

20 Schaue, Bion, Die \* Stadt unfers Stifts; beine Augen werben Jerusalem seben, eine sichen Wohnung, eine Hutte, bie nicht weggeführet wird, welcher Ragel follen nimmermehr ausgezogen, und ihrer Geile feins gerriffen werben. # Pf. 122. 3. 4.

21 Denn ber DErr wirb machtig bajelbft bei uns sein, und werben weite Bassergraben fein, baß barüber tein Schiff mit Rubern fahren, noch Galeeren babin fchiffen werben.

22 Denn ber BErr ift unfer Richter, ber BErr ift unfer Meifter, ber BErr ift

unfer Ronig, ber hilft uns.

23 Laft fie ihre Stride fpannen, fie werben boch nicht halten; alfo werben fie auch bas Fähnlein nicht auf ben Daft-Dann wird viel toftbaum aussteden. licher Raub ausgetheilet werben, bag auch die Lahmen rauben werben.

24 Und fein Einwohner wird fagen: "3d bin fdwad." Denn bas Bolt, fo barinnen mobnet, wirb Bergebung ber Gunben haben.

Das 84. Cabitel.

Sottes Born und Bericht wiver alle Beinbe ber Rirde. Rommt bergu, ibr Seiben, unb . boret, ihr Boller, mertet auf; bie Erbe bore ju, und mas barinnen ift, ber Beltfreis, fammt feinem Gemache! \* c. 28, 23.

2 Denn ber DErr ift gornig über alle Beiden, und grimmig über alle ibr Beer ; er wird fie verbannen, und jum Schlachten ilberantworten.

8 Und ihre Erschlagenen werben bingeworfen werben, bag ber Gestant bon ibren Leichnamen aufgeben wird, und bie

Berge mit ibrem Blut fließen.

4 Und wird alles heer bes himmels verfaulen, und ber Dimmel wird eingewidelt werben, wie ein Brief, und alle sein Beer wird verwelken, wie ein Blatt verwellet am Weinstod und wie ein bürr Blatt am Feigenbaum. " Offenb. 6, 14.

5 Denn mein Schwerbt ift trunten im Dimmel; und fiebe, es wird bernieber fabren auf Ebom, und über bas verbannte Bolt jur Strafe.

6 Des DEren Schwerbt ift voll Bluts, und bid vom Fetten, vom Blut ber Lammer und Bode, von ber Rieren Fett aus

ben Wibbern; benn ber BErr balt ein Schlachten zu Bozra, und ein großes Burgen im Lanbe Ebom.

7 Da werden die Einborner sammt ibnen berunter muffen, und bie Farren fammt ben gemäfteten Ochsen. Dem ibr Land wird trunken werden vom Blut, und ibre Erbe bid werben vom Retten.

8 Denn es ift \*ber Tag ber Rache bes HErrn, und bas Jahr ber Bergeltung, zu rächen Zion. \* c. 63. 4.

9 Da werben ihre Bache zu Bech werben, und ihre Erbe zu Schwefel; ja, ihr Land wird zu brennenbem Bech werben,

10 Das weber Tag noch Racht verlöschen wird, sonbern eewiglich wird Ranch von ihr aufgeben, und wird für und für wufte fein, bag Riemand baburd geben wird in Ewigfeit; \* Offenb. 19. 3.

11 Sondern Robrbommeln und 3gel werben es inne haben, Rachteulen und Raben werben baselbst wohnen. Denn er wird eine Deficonur barfiber gieben, baß fie wufte werbe, und ein Richtblei, daß fie öde fei,

12 Daß ihre herren beißen muffen Herren ohne Land, und alle ihre Kurften

ein Enbe baben :

13 Und werben Dornen wachsen in ihren Ballaften, Neffeln unb Difteln in ihren Schlöffern ; und wirb eine \* Bebansuna sein ber Dracben, und Weibe für die Straufen. # c. 13, 21.

14 \* Da werben unter einander laufen Marber und Geier, und ein Felbteufel wirb bem anbern begegnen; ber Robold wirb auch baselbst berbergen, und seine Rube bafelbft finden. ## Ffenb. 18, 2.

15 Der Igel wirb auch bafelbft niften und legen, bruten und ausbeden unter ihrem Schatten; auch werben die Weiben

bafelbft zufammen tommen.

16 Suchet nun in bem Buch bes BErm und leset, es wird nicht an einem berfelbigen fehlen; man vermißt auch nicht biefes noch bas. Denn Er ift es, ber burch meinen Mund gebietet; und fein Geift ift es, ber es zusammen bringet.

17 Er gibt bas Loos über fie, und feine Band theilt bas Maak aus unter fie, bas fie barinnen erben ewiglich, und barinnen

bleiben für und für.

Das 35. Cabitel. Gludfeliger Buftand ber Rirde neuen Teftaments. Mber bie Bufte nub Ginobe wirb luftig fein, und bas Befilbe wird froblich fleben, und wird blüben wie bie Lilien. 2 Sie wird bluben und froblich fichen

in aller Luft und Freube. Denn bie herrlichteit bes Libanons ift ihr gegeben, ber Schmud Carmels und Sarons. Sie seine hie herrlichteit bes Herrn, ben Schmud unfers Gottes. \*306, 1. 14.

8 Startet "bie muben Banbe, und er-

quidet bie ftrauchelnben Rniee.

\*3cp6. 3, 16. Jud. 8. 9. 13. Ebr. 12. 12. 4 Sagt ben verzagten Herzen: Seib getroft, fürchtet euch nicht! Sebet, \*euer GOtt, ber kommt zur Rache; GOtt, ber ba † vergilt, kommt und wird euch helfen.

\*c. 45, 17. hof. 1, 7. † Bf. 94, 1.
5 Alsbann werben ber \*Blinben Augen aufgethan werben,
und ber Tauben Ohren werben
geöffnet werben.

\*c. 29, 18. Matth. 11, 5. 2c.

6 Alsbann werben bie "Lahmen löden wie ein hirsch, und ber Stummen Zunge wird lob fagen. Denn es werben Bafer in ber Bufte bin und wieber fließen, und Ströme in ben Gefilben.

#Apost. 3, 2. 7.

7 Und wo es zuvor troden ist gewesen, sollen Teiche stehen; und wo es bikrre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Da zuvor die Schlangen gelegen haben, soll Den und Robr und Schiss stehen.

8 Und es wird bafelbst \*eine Bahn fein und ein Weg, welcher ber beilige Weg heißen wird, baß tein Unreiner barauf gehen wirb; und berselbige wird für sie sein, baß man barauf gehe, baß auch bie Thoren nicht irren mögen. \*306.12.44. c.14.6.

9 Es wird ba tein köme fein, und wird tein reißend Thier barauf treten, noch baselbst gefunden werden; sondern man

baselbst gefunden werden; sondern n wird frei sicher baselbst geben.

10 Die Erlöseten bes BErrn werben wieberkommen, und gen Bion kommen mit Jauchzen; ewige iffreube wirb über ihrem Hauptein; Freube und Wonne werben sie ergreifen, und Schmerz und Beufzen wirb weg muffen.

\*c. 51, 11. c. 62, 12. †c. 61, 7. c. 66, 14.

30h. 16, 22. ‡Offenb. 21, 4. Das 36. Capitel. Jernfalem von Sauberib belagert.

Und es begab fich im vierzehnten Jahr bes Königs Sistia, "zog ber König zu Affprien, Sanberib, herauf wiber alle jefte Städte Juda's, und gewann fie.

\*2 Ron. 18, 13. 2c.

2 Und ber Ronig ju Affprien fandte ben

Nabsale von Lachis gen Jerusalem zu bem Könige histia mit großer Macht. Und er trat an die Wasserröhren des obern Teichs, am Wege bei dem Acre des Kärbers.

8 Und es ging an ihm herans \* Eliatim, ber Sohn Hilha's, ber Hofmeister, und Soah, ber Sohn Alaphs, ber Gyreiber. \*c. 22, 20.
4 Und der Erzschenke sprach zu ihnen: Sage boch dem Siskia: So spricht der

Sage boch bem Pistia: So spricht ber \*große König, ber König ju Asprien: Bas ift bas für ein Troth, barauf du bib verlässet? \*b. 13.

5 3ch achte, bu läffest bich bereben, baß bu noch Rath und Macht wiffest zu ftrei-

bat noch deut into Lande torffet at freeten. Auf wen verläffest bu benn bich, baß bu mir bist abfällig geworben? 6 Berläffest bu bich auf ben \*zerbroche-

nen Robestab Egypten? welcher, so Zemand sich barauf lehnet, gebet er ihm in die Hand, und durchbobret sie. Also thut Bharao, der König in Egypten, Allen, die sich auf ihn verlassen. \*2 Kön. 18. 21.

7 Wilst bu aber mir sagen: "Wir berlassen uns auf den HErrn, unsern GOtt?" Ift es denn nicht der, welches Höhen und Altäre der Histia hat abgethan, und zu Juda und Jerusalem gesagt: "Bor diesem Altar sollt ihr anbeten?"

8 Bohlan, so nimm es an mit meinem herrn, bem Könige zu Affyrien: ich will bir zwei tausend Rosse geben; laß sehen, ob on bei dir könnest ausrichten, die darauf reiten.

9 Bie willft bu benn bleiben vor einem Sanptmanne, ber geringsten Diener Einem meines herru? Und bu verläffest bich auf Egopten, um ber Wagen und Reiter willen.

10 Dazu meinest bu, baß ich ohne ben Heren bin berauf gezogen in bies Land, baffelbige zu verberben? Ja, ber SErr sprach zu mir: "Ziehe hinauf in dies Land, und verberbe es!!"

11 Aber Cliasim, und Sebena, und Joah sprachen zum Erzschenken: Lieber, rebe mit beinen Auechten auf Sprisch, benn wir bersteben es wohl; und rebe nicht auf Jübisch mit und vor ben Ohren bes Bolls, das auf ber Mauer ift.

12 Da sprach ber Erzschente: Meinest bn, baß mein Herr mich zu beinem Herrn ober zu bir gesandt habe, solche Borte zu reben; und nicht viel mehr zu ben Mannern, die auf der Mauer sien, daß sie sammt euch ihren eigenen Mist fressen und ihren harn saufen?

18 Und ber Erzichenke fland, und rief

laut auf Bubifch und fprach: Boret bie | Borte bes \*großen Rönigs, bes Königs zu Allprien !

14 Go fpricht ber Ronig : Laft euch Distia nicht betrügen; benn er tann euch

nicht erretten.

15 Und laßt euch Hislia nicht vertröften auf ben BErrn, baß er fagt: "Der BErr wirb uns erretten, und biefe Stadt wirb nicht in die Sand bes Ronigs zu Affprien gegeben werben."

16 Beborchet histia nicht. Denn fo fpricht ber König zu Affprien: Thut mir ju Dant, und geht ju mir beraus, fo follt ihr ein bjeglicher bon feinem Beinftod und von feinem Zeigenbaum effen und

aus feinem Brunnen trinten :

# 1 Ron. 4, 25. 2 Ron. 18, 31. Mid. 4, 4. 17 Bis daß ich komme und bole euch in ein Land, wie euer Land ist, ein Land, ba Korn und Most innen ift, ein Land, ba Brob und Beinberge innen find.

18 Lafit euch histia nicht bereben, baf er faget : "Der DErr wird uns erlöfen." Baben auch \*ber Beiben Gotter ein jeglicher sein Land errettet von der Hand des Rönigs zu Affprien ? \*c. 10, 10. 2c. c. 37, 12.

19 Wo find die Götter zu Hamath und Arpab? Bo find bie Götter zu Gepharpaim? Baben fie auch Samaria errettet

von meiner Hand?

20 Welcher unter allen Göttern biefer Länder bat sein Land errettet von meiner Band, baf ber BErr follte Jerufalem erretten bon meiner Sanb?

21 Sie ichwiegen aber fille, und antworteten ihm nichts; benn ber Ronig hatte geboten und gejagt : Antwortet ihm

nichte.

22 Da tamen Eliatim, ber Sohn Silfia's, ber hofmeister, und Sebena, ber Rangler, und Joah, ber Gobn Ajaphs, ber Schreiber, mit gerriffenen Rleibern, und zeigten ibm an die Worte bes Erzichenten.

Das 37. Capitel. Sanberibs Macht wirb auf Sielia's Gebet gefolagen. Da aber ber Ronig histia bas borete. gerriß er feine Rleiber, unb bullete einen Sad um fich, und ging in das Haus

bes HErrn;

2 Und fandte Eliafim, ben Sofmeifter, und Gebena, ben Rangler, fammt ben alteften Prieftern, mit Gaden umbullet, "zu bem Bropheten Jesaia, bem Sohne Amoz, # 2 Ron. 19. 2.

8 Dag sie zu ihm sprächen : Go spricht Distia: Das ift ein Tag ber Trübsal. bes Scheltens und Lafterns; und gebet bift allein GOtt über alle Konigreiche

gleich, als wenn bie Kinber bis an bie Beburt getommen find, und ift feine Rraft ba, zu gebaren.

4 Dag boch ber BErt, bein GDtt, boren wollte bie Worte bes Erichenten, welchen sein Herr, ber König zu Affprien, gefandt bat, ju laftern ben lebenbigen Gott, und ju ichelten mit folden Borten, wie ber BErr, bein Gott, gehöret bat. Und bu wollest bein Gebet erbeben für die Uebrigen, so noch vorhauben find.

5 Und bie Rnechte bes Konigs Diefia tamen zu Jesaia. # 2 Ren. 19, 5.

6 Jefaia aber fprach zu ihnen : Co faget eurem herrn : Der hErr fpricht alo: "Fürchte bich nicht bor ben Borten, bie bu geboret halt, mit welchen mich bie Anaben bes Königs zu Affprien geschmäbet haben;

7 Siebe, ich will ihm einen anbern Weuth machen, und foll etwas boren, baß er wieber beim giebe in fein Land; und will ihn burch bas Schwerdt fällen in

feinem Lanbe."

8 Da aber ber Erzschenke wieber kam, fand er ben Konig ju Affprien freiten wider Libna; benn er hatte gehöret, daß er von Lachis gezogen war.

9 Denn es tam ein Gerücht von Thirhala, ber Mobren Ronige, fagend: Er ift ausgezogen, wiber bich zu freiten.

10 Da er nun \*folches borete, fanbte er Boten zu Biefia, und ließ ihm fagen : Saget Bistia, bem Ronige Juba's, alfo : Laft bich beinen Gott nicht betrügen, auf ben bu bich verläffest und fprichst: "Jerufalem wird nicht in die Sand bes Ronigs ju Affprien gegeben werben." \*2 Ron. 19, 9. 11 Siebe, bu baft geboret, was bie Ronige du Affprien gethan haben allen Länbern und fie verbannet; und bu follteft errettet merben?

12 haben auch bie Götter ber Beiben bie Länber errettet, welche meine Bater verberbet haben, als Gofan, Haran, Regett, und bie Rinder Ebens zu Thelaffar?

13 Wo ift ber König zu Hamath, unb ber Ronig ju Arpad, und ber Konig ber Stadt Sepharvaim, Hena und Imma?

14 Und ba Bisfia ben Brief bon ben Boten empfangen und gelefen batte; ging er hinauf in bas Baus bes BErrn, unb breitete ibn aus vor bem HErrn.

15 Und Distia betete jum DEren, und

prach:

16 BErr Zebaoth, Du GOtt Jeraele, ber Du über ben Cherubim fiteft; Du auf Erben, "Du haft himmel und Erbe | \*c. 40, 28. \$§. 24, 2.

17 BErr, neige beine Ohren und bore boch, BErr, thue beine Augen auf und fiebe boch ; bore boch alle bie Worte Sanberibs, bie er gefandt hat, zu schmähen ben lebenbigen Gott.

18 Babr ift es, DErr, bie Ronige ju

reiche fammt ihren Lanbern,

19 Und haben ihre Götter in's Fener geworfen; benn fie waren nicht Götter, fondern Menichenbanbe-Wert, Bolg unb Stein. Die find umgebracht.

20 Run aber, DErr, unfer GOtt, bilf uns von feiner Sand, auf bag alle Ro-nigreiche auf Erben erfahren, bag Du \*c. 40, 5.

HErr seieft allein.

21 Da fanbte Jesaia, ber Sohn Amoz, 311 Histia, und ließ ihm sagen : So spricht ber Borr, ber GDtt 36raels : "Dag bu mich gebeten haft bes Konigs Sanberibs halben, zu Affprien;

22 So ist es bas, bas ber HErr von ibm rebet : Die Jungfrau Tochter Bion verachtet bich und fpottet beiner, und bie Tochter Jerusalem schüttelt bas Haupt bir nach.

23 Wen haft bu gefchmabet und gelaftert? Ueber wen baft bu bie Stimme erhoben? Und bebest beine Augen empor

wider ben Beiligen in Israel.

24 Durch beine Rnechte haft bu ben HErrn geschänbet, und fprichst: Ich bin burch bie Menge meiner Bagen berauf gezogen auf bie Bobe ber Berge, an ben Seiten Libanons; und habe feine boben Cebern abgehauen, sammt seinen aus-erwählten Tannen; und bin burch die Höhe bis an das Ende gekommen, an biefen Balb auf bem Lanbe.

25 3ch habe gegraben und getrunken bie Baffer ; und habe mit meinen Fußsohlen ansgetrodnet alle vermahrte Baffer.

26 Saft bu aber nicht gehöret, baß ich por Beiten alfo gethan habe, und bor Alters fo gehandelt, und thue jest auch alfo, baß fefte Stabte gerftoret werben gu Steinhaufen,

27 Und ihre Ginwohner geschwächet und zaghaft werden, und mit Schanden befteben, und werben zu Felbgras und zu gritnem Rrant, \*als Beu auf ben Dadern, welches borret, ebe benn es reif \* Bj. 37, 2.

28 3ch tenne aber beine Wohnung, beinen Anszug und Einzug, und dein Toben

wider mich.

29 Beil bu benn wiber mich tobest, und

bein Stoly berauf vor meine Obren gekommen ist; will ich bir einen Ring an bie Rafe legen, und ein Gebiß in bein Dant, und will bich bes Weges wieber beimführen, beg bu getommen bift.

30 \* Das fei bir aber bas Zeichen : 3f bies Jahr, mas zertreten ift ; bas anbere Jahr, mas felbft machfet; bes britten Jahre faet, und erntet, pflanget Beinberge, und effet ihre Früchte.

#2 #8n. 19, 29.

31 Denn bie Erretteten vom Baufe Juba's, und bie fiberbleiben, werben noch wieberum unter fich wurzeln, und über fich Frucht tragen.

32 Denn von Jernfalem werben noch ausgeben, die übergeblieben find, und bie Erretteten von bem Berge Bion. Goldes wird thun ber Gifer bes BErrn Rebaoth."

33 Darum fpricht ber BErr alfo bom Könige gu Affprien : "Er foll nicht tom-men in biefe Stabt, und foll auch teinen Pfeil bafelbst binschießen, und tein Schilb bavor tommen, und foll feinen Wall um fie schitten ;

34 Sonbern bes Weges, beg er getommen ift, foll er wiebertebren; bag er in biefe Stabt nicht tomme, spricht ber

DETT.

35 Denn \*ich will biefe Stadt ichliten, baß ich ihr ausbelfe um meinet willen, und um meines Dieners Davids willen." #2 Rbn. 20, 6.

36 Da fuhr aus ber Engel bes Berrn, und \*foling im affprischen Lager bunbert ffinf und achtzig taufend Mann. Und ba fie sich bes Morgens früh aufmachten; fiebe, ba lag es alles eitel tobte Leichname.

#2 Ron. 19, 35. 3cf. 17, 14. c. 31, 8. 37 Und ber König zu Affprien, Sanberib, brach auf, zog weg, und tehrete wieber

beim, und blieb ju Rinive.

38 Es begab fich auch, ba er anbetete im Baufe Rieroche, feines Gottes, folugen ihn feine Sohne, Abrammelech und Sareger, mit bem Schwerbt; und fie floben in bas Land Ararat. Und sein Sohn Asar-Habbon warb Ronig an feiner Statt.

Das 38. Capitel.

Siefia's tobtliche Rrantbeit, Genefung unb Lol CD Dttes.

Qu ber Zeit \*warb histia tobtfrant. Dund ber Brobbet Jefaia, ber Cobn Amoz, kam zu ihm, und sprach zu ihm: So ipricht ber BErr: "Beftelle bein Baus; benn bu wirft fterben, und nicht lebendig bleiben."

\*2 Ron. 20, 1. 2 Chron. 32, 24.

2 Da wandte histia fein Angeficht gu ber Banb, und betete jum Berrn.

3 Und fprach : Gebenke boch, DErr, wie ich vor bir gewandelt habe in ber Bahrbeit mit \* volltommnem Bergen; und habe getban, was bir gefallen bat. Und Bistia weinete febr. \*2 Kön. 18, 4-6.

4 Da geschabe bas Bort bes BErrn ju

Jesaia, und sprach:

5 Gebe bin, und fage Biefia : Go fpricht ber BErr, ber GDit beines Batere David : 3ch babe bein Gebet geboret, und beine Ehranen gefeben; fiebe, ich will beinen Tagen noch funfzehn Jahre an-Legen;

6 Und will bich sammt biefer Stadt erretten von ber Sand bes Konigs ju Affvrien; benn ich will biefe Stadt mobl ver-

theibigen.

7 Und habe bir bas jum Zeichen von bem Berrn, bag ber Berr folches thun

wird, mas er gerebet bat :

8 Siebe, ich will ben Schatten am Sonnenzeiger Abas gebn Linien gurild gieben, über welche er gelaufen ift, bag bie Sonne gebn Linien gurild laufen foll am Beiger, über welche fie gelaufen ift.

9 Dies ist bie Schrift Bisfia's, bes Königs Juba's, ba er frant gewesen, unb von ber Krantheit gefund geworben mar.

10 3d fprach : Nun muß ich jur Bollen Bforten fabren, ba meine Beit aus mar, ba ich gebachte noch länger zu leben.

11 3d fprach: Run muß ich nicht mehr feben ben BEren, \*ja ben BEren im Lanbe ber Lebenbigen ; nun muß ich nicht mehr ichanen bie Menichen bei benen, bie \* Bj. 27, 13.

ihre Zeit leben. \*Bf. 27, 13.
12 Meine Zeit ist babin, und von mir aufgeraumet, wie eines Birten Butte; und reiße mein Leben ab, wie ein Weber. Er faugt mich burre aus. Du machft es

mit mir ein Enbe, ben Tag vor Abend. 13 3ch bachte: Möchte ich bis morgen leben! Aber er zerbrach mir alle meine Gebeine, \*wie ein Lowe: benn bu machst es mit mir ans, ben Tag vor Abenb.

\* Siob 10, 16.

14 3ch \*winselte wie ein Rranich und Schwalbe, und girrete wie eine Taube; meine Augen wollten mir brechen : SErr, ich leibe Roth, linbre mir's. \*c. 59, 11.

15 D wie will ich noch reben, bag er mir jugefagt bat, und thut es auch ! 3ch werbe mich scheuen alle mein Lebtage vor solcher Betrübnig meiner Seele.

16 BErr, bavon lebet man, unb bas

felbigen; benn bu ließest mich entschlasen, und machteft mich leben.

17 Siehe, um Troft war mir fehr bange. Du aber ball bid meiner Seele herglich angenom. men, baß fie nicht verburbe; benn \*bu mirfft alle meine Gunbe hinter bich zurück.

\* 98 j. 32 1. 2. 900 ich. 7, 18. 19.

18 Denn bie Bolle lobt bich nicht, fo rühmt bich ber Tod nicht, und bie in die Grube fahren, warten nicht auf beine BBahrheit :

19 Conbern allein, bie ba leben, loben Der Bater wird dich, wie ich jetzt thue. ben Kindern beine Babrbeit fund thun.

20 BErr, hilf mir ; fo wollen wir meine Lieber singen, so lange wir leben, im Bank bes BErrn.

21 Und Jefaia bieß, man follte ein Pflafter von Feigen nehmen und auf feine Drufe legen, bag er gefund murbe.

22 Bistia aber fprach : Belch ein Beichen ift bas, baß ich binauf junt Baufe bes Berrn foll geben?

> Das 89. Capitel. Siefia's Ehrgels wirb geftraft.

Bu ber Zeit "fanbte Merobach-Balaban, ber Cohn Balabans, König ju Babel, Briefe und Geschente zu histia; benn er batte geboret, baf er frant, und wieber fart geworben mare.

\* 2 Rbn. 20, 12.

2 Deß freuete fich Siefia, und zeigte ihnen bas Schatbaus, Gilber und Golb, und Spezerei, foftliche Galben, und alle feine Beughäufer, und allen Schat, ben er batte. Richts mar, bas ihnen Diefia nicht zeigte in feinem Saufe und in feiner Berrichaft.

3 Da tam ber Prophet Jesaia jum Renige Distia, und sprach ju ihm: Bas fagen biefe Danner? und von mannen tommen fle ju bir? Sietia fprach: Gie tommen bon ferne ju mir, namlich bott

Babel.

4 Er aber fprach : Was haben fle in bei nem Saufe gefeben? Sistia fprach : Al-les, was in meinem Saufe ift, baben fie geseben; und ift nichts, bas ich ihnen nicht hatte gezeiget in meinen Schaten.

5 Und Jefaia fprach ju Siefia: Bore

bas Bort bes DEren Zebaoth! 6 Siebe, es tommt bie Zeit, bag Mes, was in beinem Saufe ift, und was beine Bater gefammelt baben bis auf biefen Tag, wird gen Babel gebracht werben, Leben meines Beiftes flebet gar in bem- bag nichts bleiben wirb, fpricht ber DErr.

7 Dazu werben fie beine Rinber, fo von | bir tommen werben und bu zeugen wirft. nehmen, und muffen Rammerer fein im Sofe bes Ronigs zu Babel.

8 Und Histia fprach zu Jefaia: Das Wort bes DEren ift gut, bas bu fageft. Und fprach : Es fei nur Friede und Treue,

weil ich lebe.

Das 40. Capitel. Butunft Chriftt. Geines Borlaufere Prebigt. Troftet, troftet mein Bolt, fpricht euer GOtt;

2 Rebet \* mit Jerusalem freundlich, und prediget ihr, daß ihre Ritterschaft ein Ende bat, benn ihre Miffethat ift vergeben; benn sie hat Zweifaltiges empfangen von ber hand bes herrn, um alle ihre Sunbe. \*5of. 2. 14. 3epb. 3. 9.

3 Es \*ift eine Stimme eines Brebigere in ber Bufte: Bereitet bem Beren ben Beg, machet anf bem Gefilbe eine ebene Bahn

unferm Gott.

\* Matth. 3, 3. Marc. 1, 3. Luc. 3, 4. 306. 1, 23. 4 Alle Thäler follen erhöhet werden, und

alle Berge und Bugel follen geniebriget werben, und was ungleich ift, foll eben, und was boderig ift, foll schlicht werben:

5 Denn bie Berrlichteit bes BErrn foll geoffenbaret werben; und alles fleisch mit einanber wird feben, bag bes Derrn Munb rebet.

6 Es fpricht eine Stimme : Brebige ! Und er sprach: Bas foll ich predigen? Alles Meifc ift Beu, und alle feine Gitte ift wie eine Blume auf bem Felbe.

\* c. 51, 12. zc. 1 Petr. 1, 24.

7 Das Ben verborret, Die Blume berweltet; benn bes BErrn Beift blafet Ja, bas Bolt ift bas Beu.

8 Das Beu verborret, bie Blume verwelket; aber bas \* Wort unfers Gottes

bleibt ewiglich.

\* \$5. 119, 89. Luc. 21, 33. 1 Petr. 1, 25. 9 Bion, bu Bredigerin, fleige auf einen hoben Berg. Berufalem, bu Bredigerin, bebe beine Stimme auf mit Dlacht, bebe auf, und fürchte bich nicht; fage ben Stabten Juba's : Siebe, bas ift euer **G**Ott!

10 Denn fiebe, ber Berr Berr fommt gewaltiglich; und sein Arnt wird berr-ichen. Siebe, sein Lobn ift bei ihm und

feine \*Bergeltung ift vor ihm. \* Rom. 2, 6. ac.

11 Er wird feine Beerbe weiben, wie "ein Birte; er wirb bie Lamin feinem Bufen tragen, unb bie Schafmütter führen.

\*306. 10, 11, 12. ac.

12 Ber \*miffet die Baffer mit ber Fauft, und faffet ben himmel mit ber Spanne, und begreift bie Erbe mit einem Dreiling, und wiegt bie Berge mit einem Gewicht, und bie Bügel mit einer Bage?

● Spr. 30, 4.

13 \*Ber unterrichtet ben Beift bes Beren, und welcher Rathgeber unterweiset ibu? \* 3er. 23, 18. Rom. 11, 34. 14 Wen fragt er um Rath, ber ihm Berftand gebe, und lebre ibn ben Beg bes Rechts, und lebre ibn bie Ertenntniß, und unterweise ihn den Weg bes Berftanbes?

15 Siehe, die Beiben sind geachtet wie ein Tropfen, fo im Gimer bleibt, und wie ein Scherflein, fo in ber Bage bleibt. Siebe, bie Infeln find wie ein Staublein.

16 Der Libanon mare ju gering jum Feuer, und seine Thiere zu gering zum Branbopfer.

17 Alle Beiben find vor \*ihm nichts, unb wie ein Nichtiges und Eiteles geachtet.

\* 13 . 39, 6. 12. 18 Bem wollt ihr benn Gott \*nachbilben? Dber was für ein Gleichnif

wollt ihr ihm zurichten? 19 Der Meifter gießt wohl ein Bilb, und ber Golbidmib übergolbet es, und macht filberne Retten baran.

20 Defigleichen wer eine arme Bebe vermag, ber wählt ein Holz, das nicht fault; und fucht einen klugen Meister bagu, ber ein Bilb fertige, bas beständig fei.

21 Wiffet ihr nicht? Boret ibr nicht? 3ft es euch nicht vormals verklindiget? Habt ihr es nicht verstanden von Anbe-

ginn ber Erbe?

22 Er fitt über bem Rreis ber Erbe: und bie barauf wohnen, find wie Beuichreden. Der ben \* himmel ausbehnet wie ein bunn Fell, und breitet fie aus wie eine Sitte, ba man innen wohnet ;

\*c. 44, 24. \$5. 104, 2.

23 Der bie Fürsten zu nichte macht, unb bie Richter auf Erben eitel macht.

24 Als batte ihr Stamm weber Bflangen, noch Samen, noch Burgel in ber Erbe, baß sie, wo ein Wind unter fie webet, verborren, und fie ein Bindwirbel wie Stoppeln wegführet.

25 Wem wollt ihr benn mich nachbilben, bem ich gleich sei? spricht ber Beilige.

26 Bebet eure Augen in bie Bobe, und mer in feine Arme fammeln, unb febet! Ber hat folde Dinge geschaffen, und führet ihr Heer bei ber Zahl heraus, ber fie alle mit Namen rufet? Sein Bermögen und ftarte Kraft ift so groß, baß nicht an Einem fehlen tann.

\* Bl. 147. 4.
27 Warum sprichst bu benn, Jakob, und bu, Jerael, sagit: "Mein Weg ift bem Herrn verborgen, und mein Recht gehet

vor meinem Goti über?"

28 Beißt bu nicht? Haft bu nicht geboret? Der HErr, ber ewige GOtt, \*ber bie Enben ber Erbe geschaffen hat, wird nicht mübe noch matt; sein Berftand ist unaussorichtich.

\* c. 42, 5. - c. 45, 12.

29 Er gibt bem Mitben Rraft, und Starte genug bem Unvermögenben.

30 Die Rnaben werben mube und matt,

und bie Jünglinge fallen.

81 Aber bie auf ben HErrn harren, friegen neue Kraft, baß sie aufsahren mit Flügeln wie Abler, baß sie laufen, und nicht mat werben, baß sie wandeln, und nicht mube werben. \*p; 103, 5.

Das 41. Capitel. Eitelfeit bes Gopenbienftes.

Raß die Inseln vor mir schweigen, und die Böller sich stärken! Laß sie berzu treten und nun reben, \*laßt uns mit einander rechten!

\*c. 1, 18. c. 43, 26. 3er. 2, 35.

2 Ber bat ben "Gerechten bom Aufgang erwedt? Ber rief ibn, baß er ginge? Ber gab bie Beiben und Könige vor ibm, baß er ihrer mächtig warb, und gab sie seinem Schwerbt, wie Staub, und seinem Bogen, wie zerstreuete Stoppeln;

#1 Dej. 12, 1. c. 17, 1. Apoft. 7, 3.

3 Daß er ihnen nachjagete, und zog burch mit Frieben, und warb bes Weges noch nie milbe?

4 Wer thut es, und macht es, und ruft alle Menschen nach einander vom Anfang ber? Ich bin es, ber HErr, beibes, \*ber Erste und ber Letzte.

\*c. 44, 6. c. 48, 12. Offenb. 1, 17.

5 Da bas bie Inseln saben, fürchteten sie sich, und bie Enben ber Erbe erschvaten; sie nabeten und tamen herzu.

6 Einer half bem Anbern, und fprach

zu seinem Nächsten: Sei getrost!

7 Der Zimmermann nahm ben Goldsschwit zu sich, und machten mit dem Hammer, das Blech glatt auf dem Amdoß, und sprachen: "Das wird fein steben;" und hesteren es mit Rägeln, daß es nicht sollte wackeln.

8 Du aber, "Jerael, mein Anecht, Jalob, ben ich erwählet babe, bu Samen Abrabams, meines Geliebten; "c. 43, 10.

9 Der ich bich gestärket babe von ber Welt Ende ber, und habe dich bernickt von ihren Gewaltigen, und sprach zu du: Ou follst mein Anecht sein; denn ich erwähle dich, und verwerse dich nicht.

10 Filicote \*bich nicht, 3ch bin mit bir; weiche nicht, benn 3ch bin bein GOtt. 3ch ftarte bich, ich belfe bir auch, ich erbalte bich burch bie rechte hand meiner Gerechtigkeit. \*c. 43. 1.

11 Siebe, fie sollen zu Spott und ju Schanben werben, Alle, die bir gram find, fie sollen werben als nichts; und bie Leute, so mit dir habern, sollen umstommen,

12 Daß bu nach ihnen fragen \*möchteft, und wirft sie nicht sinden. Die Leute, so mit dir zanken, sollen werden als nichts, und die Leute, so wider dich streiten, sollen ein Ende daben. \*31.37.36.

13 Denn Ich bin ber BErr, bein GDtt, ber beine rechte Sanb ftartet, und zu bir fpricht: Fürchte bich nicht, Ich belfe bir.

14 So fürchte bid nicht, bu Burmlein Jatob, ihr armer Daufe Berael. 3ch helfe bir, fpricht ber Berr, unb \*bein Ers löfer, ber Beilige in Jorael.

\*c. 43, 3. c. 59, 20.

15 Siebe, ich babe bich jum icarien neuen Dreichwagen gemacht, ber Baden bat, baß bu foulft Berge gerbreichen und zermalmen, und bie Bugel wie Spreu

machen.

16 Du follst fie zerstreuen, daß fie ber Wind wegführe und der Wirbel verwebe. Du aber wirst fröblich fein am Hern, und wirst dich rühmen des heiligen in Isbrael.

17 Die Elenden und Armen suchen Wasser, und ist nichts da; ihre Zunge verdorret vor Durst. Aber Ich, der BErr, will sie erbören, ich, der Gott Feraels, will sie nicht verlassen.

18 Sondern ich will Wasserslüsse auf den Höben fifmen, und Brunnen mitten auf den Heldern, ich will die \*Wüste pu Wassersen machen, und das dürre Land an Wassersucklen; \*c. 43.20.

19 3ch will in der Buffe geben Cedern, Fören, Myrten und Kiefern; ich will auf dem Gefilbe geben Tannen, Buchen und Buchsbaum mit einander:

20 Auf baß man sehe und erteme, und merte und versiehe zugleich, baß bes BErrn Band habe foldes gethan, und ber Beilige in Jorael habe foldes geschaffen. 21 So laft eure Sache bertommen

fbricht ber BErr; bringet ber, worauf ibr stebet, spricht ber König in Jakob.

22 Laft fie \*bergu treten, und une verfündigen, mas fünftig ift. Berfundiget uns, und weiffaget etwas jubor; laft ims mit unferm Bergen barauf achten und merten, wie es bernach geben foll; ober lagt une boch boren, was zufünftig \*c. 43, 8. 9. c. 44, 7.

23 Berfünbiget une, was hernach tommen wirb; fo wollen wir merten, baft ihr Götter feib. Erot, thut Gntes ober Schaben; fo wollen wir bavon reben, und mit einander ichauen.

24 Siebe, ibr feib aus nichts, und euer Thun ift auch aus nichts; und euch wäh-

len ift ein Greuel.

25 3ch aber erwede einen von Mitternacht, und fommt vom Aufgang ber Sonne. Er wird ihnen meinen Ramen brebigen: und wird fiber bie Gewaltigen geben, wie über Leimen; und wirb ben Roth treten, wie ein Töpfer.

26 Wer tann etwas verffindigen von Anfang? so wollen wir ce vernehmen; ober weiffagen zuvor? fo wollen wir fagen: Du rebest recht. Aber ba ift tein Berfundiger, Reiner, ber etwas boren ließe, Reiner, ber von euch ein Wort boren mege.

27 3ch bin ber Erfle, ber zu Zion fagt : Siebe, ba ift es; und ich agebe Jerufa-\* Matth. 23, 34. lem Brebiger.

28 Dort aber schaue ich, aber ba ift Riemand; und febe unter fie, aber ba ift fein Rathgeber; ich frage fle, aber ba autworten fie nichts.

29 Siebe, es ift alles eitel Mube unb nichts mit ihrem Thun; ihre \*Göten **\*9**5. 96. 5. find Binb und eitel.

Das 42. Capitel. Chrifti Gutigfeit, ber Juben Unbant.

Ciebe, bas ift \*mein Anecht, ich erhalte ibn; und mein Ans. ermählter, an twelchem meine Seele Boblgefallen bat. 3cb babe ibm meinen & Geist gegeben, er wird bas Recht unter bie Beiben bringen.

† Matth. 3, 17. c. 17, 5. \* Matth. 12, 18: 2 Bett. 1. 17. 13ef. 11, 2.

2 Er wird nicht schreien noch rufen, und feine Stimme wird man nicht boren auf ben Baffen.

3 Das \*jerftoffene Robr wirb er nicht gerbrechen, und bas glim- Bege leiten, ben fie nicht wiffen; ich will

menbe Tocht wirb er nicht auslo-Er wirb bas Recht mabrfcen. haftiglich halten lebren.

" Matth. 12, 20. Bf. 34, 19.

4 Er wird nicht mürrisch noch greulich fein, auf baf er auf Erben bas Recht anrichte; und die Inseln werben auf sein Gefet warten.

5 Co fpricht GDtt, ber BErr, ber bie himmel schaffet und ausbreitet, ber bie Erbe macht und ihr Gemache, ber bem Boll, so barauf ift, ben Obem gibt, unb ben Beift benen, bie barauf geben :

6 3ch, ber BErr, habe bich gerufen mit Gerechtigfeit, und habe bich bei beiner Band gefaffet, und babe bich bebutet, unb habe bich jum Bund unter bas Bolt gegeben, jum Licht ber " Beiben ;

\*c. 9, 2. c. 49, 6. c. 60, 1.

7 Dag bu follst öffnen bie Augen ber Blinden, und bie Gefangenen aus bem Gefängniß führen, und die da \* figen in der Finsterniß, aus bem Rerter. \* Mant. 4. 16.

8 \*36, ber SErr, bas ift mein Rame; tund will meine Ehre teinem Anbern geben, noch meinen Ruhm ben GBten.

\*2 9Rof. 3, 15. †36. 48, 11.

9 Siebe, mas tommen foll, vertilnbige 3ch zuvor, und verkilnbige Reues; ebe benn ce aufgebet, laffe ich es euch boren.

10 Singet bem BErrn ein neues Lieb, fein Rubm ift an ber Welt Enbe; bie im Meer fahren, und mas barinnen ift, bie Infeln, und die barinnen wohnen.

11 Rufet laut, ihr Bilften und bie Stäbte barinnen, fammt ben Dörfern, ba Rebar wohnet. Es jauchzen, bie im Felsen wohnen, und rufen von ben Soben ber Berge. \*c. 60, 7.

12 Laft fie \*bem Beren bie Ebre geben, und feinen Rubm in ben Infeln verffinbigen. +Offenb. 14. 7.

13 Der BErr wird ausziehen wie ein Riefe, er wirb ben Gifer aufweden wie ein Kriegemann; er wird jauchzen und tonen, er wird feinen Feinden obliegen.

14 3ch \*fdweige wohl eine Zeit lang, und bin ftille, und entbalte mich. aber will ich, wie eine Gebarerin, foreien ; ich will fie vermuften, und Alle verfchlin-\*c. 57, 11. \$6, 50, 21.

15 3ch will Berge und Bügel verwuften, und alle ibr Gras verborren; und will bie Bafferftrome zu Infeln machen, und bie Seen austrodnen.

16 Aber bie Blinben will ich auf bem

sie führen auf ben Steigen, die sie nicht kennen; ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen, und bas Söcker rige zur Ebene. Solches will ich ihnen ihnn, und sie nicht verlassen. "c. 40. 4.

17 Aber bie fich auf Göben verlaffen, und \*fprechen jum gegoffenen Bilbe: "3br feib unfere Götter;" t bie follen gurud tebren, und zu Schanden werben.

\*c.44.10.17. Bi.115.4.x. † Bi.6.11. 3ci.1.29. 18 Horet, \*ihr Tauben; und schauet her, ihr Blinden, daß ihr sebet! \*c. 43, 8.

19 Ber ist so blind, als mein Anecht? Und wer ist so taub, wie mein Bote, ben ich sende? Ber ist so blind, als der Bollkommene? Und so blind, als der Anecht bes HErrn?

20 Man \*predigt wohl viel, aber fie halten es nicht; man sagt ihnen genug, aber sie wollen es nicht hören. \*c. 53. 1.

21 Roch will ihnen ber BErr wohl um feiner Gerechtigleit willen, bag er bas

Befet berrlich und groß mache.

22 Es ist ein berandt und geplündert Bolt; sie sind allumal verstrickt in Höhlen, und versteckt in den Kerkern; sie sind zum Raub geworden, und ist ein Erretter da; geplündert, und ist Niemand, der da sage: Gib sie vieder her!

23 Wer ist unter euch, ber solches zu Ohren nehme, ber ausmerke und bore,

bas bernach fommt?

24 Wer hat Jatob \*libergeben zu plünbern, und Jerael ben Räubern? Hat es nicht ber Herr getban, an bem wir gefündiget haben? Und sie wollten wir einen Wegen nicht wandeln, und gehorchten seinem Geset nicht. \*3er. 2. 19.

25 Darum hat er fiber sie ausgeschüttet ben Grimm seines Zorns, und eine Kriegsmacht; und hat sie umber angezischet, aber sie merten es nicht; und hat sie angestedt, aber sie "nehmen es nicht zu Herzen. "c. 57, 1.

Das 43. Capitel. Die Kirche bat Troft bet Erifts und seinem Leiben. Und nun spricht ber Herr, ber bich geschaften bat, Jakob, und bich gemacht hat, Israel: Fürchte \*bich nicht, benn, ich habe bich erlöfet; ich habe bich bein bein Mamen gerusen; du bist mein. \*c. 44, 2.

2 Denn so bu burch's Baffer gebeft, will 3ch bei bir fein, bag bich bie Ströme nicht follen erfäusen; und so bu in's t Feuer gebeft, sollt bu nicht brennen mb bie Flamme soll bich nicht angunden.

\* Pf. 66, 12. † Dan. 3, 17. 27.

3 Denn 3ch bin ber HErr, bein Gott, ber Heilige in Israel, bein heiland. 3ch babe Egypten, Mobren und Seba an beine Statt zur Berfohnung gegeben.

4 Beil bu so werth bift ver meinen Augen geachtet, mußt bu auch berrlich sen, und 3ch habe bich lieb: barum gebe ih Menschen an beine Statt, und Belter für

beine Seele.

5 So "filtatte bich nun nicht, benn 3c bin bei bir. 3ch will vom Morgen beinen Samen bringen, und will bich vom Abad sammeln; "c. 44.2.

6 Und will sagen gegen Mitternacht: Gib ber ! und gegen Mittag : Bedre nicht! Bringe meine Sobne von ferne ber, und meine Tochter von ber Belt Cube,

7 Alle, die mit meinem Ramen genannt find; nämlich die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichleit, und fie zuboreitet und gemacht.

\*3er. 14. 7. 9. c. 15, 16.

8 Laß hervor treten bas blinde Boll, welches bach Augen hat; und die Tanken,

bie boch Obren haben.

9 Last alle Peiden ausammen kommen zu Hanse, und sich die Böller versammeln. Welcher ist unter ihnen, der solches verkündigen möge, und und hören lass die ihn, was gelchen soll? Last sie ihn Zeugen darstellen, und beweisen; so wird man es hören und sagen: Es ist die Wahrheit.

10 Ihr aber seib meine Zeugen, sprickt ber Herr, und mein Anecht, ben üb erwählet habe; auf baß ihr wisset und mir glaubet und verstebet, baß 3ch eb bin. Bor mir ist kein GOtt gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. "c. 41.6.

11 3d, "Ich bin ber BErr, unb ift außer mir fein Beilanb.

\*c. 44. 6. 8. Bf. 18, 32. Def. 13, 4. 9. 14. 12 3ch habe es berfündiget, und babe auch geholfen; und habe es euch sogen lassen, und ist "lein fremder [Goti] unter euch. Ibr seid meine Zeugen, spricht ber HErr; so bin ich Gott.

13 Auch bin 3ch, ebe benn nie kin Tag war; und ift Niemand, ber ass meiner hand erretten kann. 3ch wirk;

wer will es abwenden?

14 So spricht ber Herr, ener Erfoler, ber Heilige in Rerael: Um euret willen habe ich gen Babel geschieft, und habe bie Riegel alle berunter gestoßen, und bit llagenden Chalbaer in bie Schiffe gejaget.

15 3 ch bin ber BErr, euer Beiliger, ber ich Berael geschaffen babe, euer Konig.

16 So fpricht ber HErr, ber \*im Meer Beg, und in ftarten Waftern Bahn macht; \*2 Bos. 14, 22.

17 Der herans bringt Wagen und Rof, Geer und Macht, baß fle auf einem haufen ba liegen, und nicht auffleben, best fle verlöschen, wie ein Tocht verlöschet:

18 Gebentet nicht an bas Alte, und achtet

nicht auf bas Borige.

19 Denn fiebe, ich will "ein Neues maden, jeht ioll es aufwachsen; daß ihr erfahren werbet, daß ich Weg in der Wilfte mache; und Wasserströme in der Einsbe; "2 Cor. 8, 17. Offent, 21. 5.

20 Daß mich bas Thier auf bem Felbe preife, die Drachen und Straußen. Denn ich will \*Basser in ber Wilte, und Ströme in der Einode geben, zu tränken mein Boll, meine Auserwählten.

\*c. 41, 18.

21 Dies Boll habe ich mir zugerichtet, es foll meinen Rubm erzöhlen.

22 Richt, baß bu mich hättest gerusen, Jatob, ober, baß bu um mich gearbeitet

hättest, Jorael. 28 Mir zwar hast bu nicht gebracht Schase beines Brandopsers, noch mich

geehret mit beinen Opfern : mich hat beines Dieuftes nicht geluftet im Speisopfer, babe auch nicht Luft an beiner Arbeit im

Beibrauch ;

24 Mir haft bu-flicht um Gelb Kulmus gefauft; mich baft bu mit bem Getten bei wer Opfer nicht gefüllet. Ja, mir haft bu Arbeit gemacht in beinen Sin-ben, und haft mir Mibe gemacht in beinen Miffethaten.

25 "36, 36 tilge beine lebertretung um meinet willen, unb gebeute beiner Gunben nicht.

\*c. 44, 22. 3rt. 31, 34.

26 Eximnere mich, laß "uns mit einanber rechten; sage an, wie bn gerecht willst fein. "c. 68-2. 3c. 2, 35. 27 "Deine Boreltern haben gefündiget, und beine Lehver haben wiber mich mißgefandelt. "Dan, 9, 6. 8.

28 Darum habe ich die Flirsten des Heiligthums entheiliget, und habe Jakob zum Bann gemacht, und Israel zum Hohn.

Das 44. Capitel.

Dttes Majeftat wirb gepriefen; ber @5genbienft verworfen.

So here nun, mein Knecht Jatob, unb Jorael, ben ich erwählet habe.

2 So fpricht ber HErr, Der bich gemacht und zubereitet hat, und ber bir beifebet von Mutterleibe au: † Fürchte bich

nicht, mein Anecht Jakob, und bu Frommer, ben ich erwählet habe.

\*c. 43, 1. 5. Bl. 139, 14. † Jer. 30, 10.
3 Denn ich voll \*Wasser gießen auf die Durstigen, umd Ströme auf die Dürren; ich will meinen Geist auf deinen Samen gießen, und meinen Segen auf deine Nachkommen, \*Ezed. 38, 25. Joef 3, 1. Joh. 7, 38...
4 Daß sie wachsen sollen wie Gras, wie

4 Das fie wachsen sollen wie Gras, wie bie Beiben an ben Bafferbachen.

\*81.1.3.

5 Dieser wird sagen: "Ich bin des HErrn," und jener wird genannt werden mit bem Namen Jakob; und dieser wird sich mit seiner Hand dem HErrn zuschreiben, und wird mit dem Ramen Israel genannt werden.

6 So spricht ber Herr, ber König 38raels, und sein Erlöser, ber PErr Zebaoth: \*JCH bin ber Erste, und Ich bim ber Letzte, und tanker

mir ift tein @Dtt.

\*c. 41, 4. c. 48, 12. †c. 45, 5. 14.

7 Und wer ist mir egleich, ber ba rust und verklindige, und mir es zurichte, der ich von der West her die Bolster seige? † Last sie ihnen die Zeichen, und was tommen son, verklindigen.

\*c. 45, 25. †c. 41, 22.

8 Fitrehtet euch nicht, und erschrecket nicht. Dabe ich es nicht bazumal bich hören lassen, und verkundiget? Denn feib melke Zeugen. Ift anch ein Gott anster mir? Es ist tein hort, ich weiß ja keinen.

9 Die Gögenmacher sind allzumal eitel, nud ibr Kösliches ift tem nübe. Sie find ihre Zeugen, und seben nichts, merten auch nichts; darum muffen sie zu Schaben werben.

10 Ber find fie, die einen Gott machen, und \*Gbyen gießen, ber tein nute ift?

\*c. 45, 16. 3cr. 51, 17. 47.

11 Siebe, \*alle ihre Genoffen werben zu Schanben; benn es sind Meister ans Menschen. Wenn fie gleich alle zusammen treten, mussen sie benned sich fürchten und zu Schanben werben. \*3rr. 10, 14.

12 Es famiebet einer bas Eisen in ber Bange, arbeitet in ber Gluth, und bereitet es mit Hammern, und arbeitet baran mit ganger Kraft seines Arms; leibet auch Bunger, bis er nimmer kann; trintt auch nicht Wasser, bis er matt wirb. \*c. 40, 19.

13 Der "Andere zimmert Holz, nub misset es mit der Schnur, und zeichnet es mit Röthelstein, und behauet es, und zirkelt es ab, und macht es wie ein Mannsbild,

wie einen schönen Menfchen, ber im Saufe | \*c. 40, 20. c. 41, 7. 3er. 10, 3. 14 Er gebet frifch baran unter ben Baumen im Balbe, baf er Cebern abhaue, und nehme Buchen und Gichen; ja, eine Ceber, die gepflanget, und die vom Regen

erwachsen ift,

15 Und bie ben Lenten Feuerwert gibt; bavon man nimmt, bag man fich babei varme, und bie man angundet, und Brob Dafelbft macht er einen Jabei bäcket. Gott von, und betet es an; er macht einen Gogen barans, und fnieet bavor nieber.

16 Die Balfte verbrennet er im Feuer, und über ber andern Balfte iffet er Fleifch, er bratet einen Braten und fattigt fich warmet fich auch und fpricht : Boja! ich bin warm geworben, ich febe meine Luft

am Feuer.

17 Aber bas llebrige macht er jum Gott, baß es fein Gote fei, bavor er frieet, und nieberfallet, und betet, und fpricht : Errette mich ; benn bu bift mein Gott.

18 Gie miffen nichts, und verfteben nichts; benn fie find verblenbet, bag ibre Augen nicht feben, und ihre Bergen nicht merten tonnen,

19 Und gehen nicht in ihr Berg : feine Bernunft noch Big ift ba, baß fie boch bachten : Ich habe bie Balfte mit Fener verbrannt, und habe auf ben Rohlen Brod gebacten, und fleisch abraten und gegeffen; und follte bas trebrige jum Greuel machen, und follte inieen vor einem Rlot?

20 Es gibt Afche und taufcht bas Berg, Das fich zu ihm neiget; und tann feine Secle nicht erretten. Noch benft er nicht: Indas auch Trilgerei, bas meine rechte Hand treibet?

21 Daran gebenke, Jatob, und Jerael, benn bu bist mein Knecht. \*3ch habe bich zubereitet, baß bu mein Rnecht feieft; Rerael, veraift meiner nicht.

22 3ch vertilge beine Diffethat wie eine Bolfe, und beine Gunbe wie ben Retel. Rebre bich gu mir; benn ich erlöse bich.

\*c. 1, 18, c. 43, 25.

23 Jauchzet, \*ibr himmel, benn ber DErr bat es gethan; rufe, bu Erbe, berunter; ihr + Berge, frohlodet mit Jauchgen ; ber Balb und alle Baume barinnen: benn ber BErr hat Jatob erlofet, und ift in Israel herrlich.

\*c. 49, 13. \$1, 96, 11. † 3ef. 55, 12. 24 Go fpricht ber Berr, bein Erlöfer, ber bich von Mutterleibe bat anbereitet : 3ch |

bin ber HErr, ber Alles thut, ber \*ben himmel ausbreitet allein, und bie Erbe weit macht ohne Bebulfen;

25 Der bie Beichen ber Babrfager ju nichte, und bie Beissager toll macht; ber bie Weisen gurud tehret, und ihre Runft

zur Thorbeit macht;

26 Bestätiget aber bas Bort feines Anechts, und ben Rath feiner Boten vollflibret; ber zu Jerusalem spricht: Gei bewohnet; und zu ben Stäbten Inba's: Seib gebauet; und ber ich ihre Berwiistung aufrichte;

27 Der ich spreche zu ber \*Tiefe: Berfiege! und zu ben Stromen: Bertrodnet! #2 Pof. 14, 21. 3of. 3, 16.

28 Der ich fpreche gu Roren: Der ift mein hirte, und foll alle meinen Billen vollenden, daß man fage zu Jernfalem: Sei gebauet! und zum Tempel: Sei gegranbet!

Das 45. Capitel. Erlofung aus ber babplonifchen Gefangenfaft.

o spricht ber BErr gu feinem Gesalb-ten, bem Rores, ben ich bei seiner rechten Hand ergreife, baß ich bie Beiben vor ihm unterwerfe und ben Königen bas Schwerdt abgilvte; auf bas vor ihm bie Thuren geöffnet werben, und bie Thore nicht verschlossen bleiben:

c. 44, 28. 2 Chron. 36, 22.

2 3ch will vor bir bergeben, und bie Höcker eben machen; ich will bie ebernen Ebilren zerichlagen, und bie eifernen Riegel zerbrechen;

3 Und will bir geben bie beimlichen Schätze, und bie verborgenen Reinobe; auf daß du erkennest, daß 3ch der PErr, der GOtt Jeraels, dich "bei beinem Namen genannt babe,

4 Um Jatobs, meines Knechts, willen, und um Isracis, meines Anserwählten, willen. Ja, ich rief bich bei beinem Ramen, und nannte bich, ba bu mich noch nicht kanntest.

5 3d "bin ber BErr, und fonft feiner mehr ; tein GOtt ift, ohne ich. 3ch babe bich geruftet, ba bu mich noch nicht fann-\* 5 Mef. 4, 35. c. 32, 39.

6 Auf bag man erfahre, beibe, von ber Sonnen Aufgang und ber Sonnen Riebergang, baß außer mir nichts fei. 34 bin ber BErr, und feiner mehr;

7 Der ich \* bas Licht mache, und ichaffe bie Finfterniß; ber ich Frieben gebe, und t schaffe bas Uebel. 3ch bin ber BErr, ber foldes alles tbut.

\*1 Mof. 1, 4. † Amos 3, 6. Ric. 1, 12.

8 Träufelt, ihr himmel, von oben; und bie Bolten \*regnen die Gerechtigteit. Die Erbe thue sich auf, und bringe heil, und Gerechtigteit wache mit zu. Ich, ber Herr, ichasse es. \* pos. 10. 12. 9 Webe bem, ber \*mit seinem Schöpfer holbert, nämlich der Scherbe mit dem Töpfer des Thons. Spricht auch der Thon zu seinem Töpfer: Was macht du? Du beweisest bein hande nicht an beinem Wert.

\*1 Cam. 2, 10. † Jer. 18, 6. Rom. 9, 21. 10 Bebe bem, ber zum Bater fagt: Barum haft bu mich gezenget? und zum

Beibe: Barum gebiereft bu?

11 So spricht ber HErr, ber Heilige in Israel und ihr Meister: Forbert von mir die Zeichen; weiset meine Kinder und bas Wert meiner Hinde zu mir!

12 Ich \*habe bie Erbe gemacht, und ben Menschen barauf geschaffen. Ich bin Hen best Daube ben i Simmel ausgebreitet haben, und habe alle seinem Deer geboten. \*c. 40, 28. c. 42. 5. † Pi. 33, 6. Pi. 104, 2.

13 Ich habe ihn erwedet in Gerechtigkit, nut alle seine Wege will ich eben machen. Er foll meine Stadt banen, und meine Gesangenen los lassen, nicht um Geld noch um Geschenke, spricht ber hErr Zebaoth.

14 So fpricht ber HErr: Der Egypter Handel, und ber Mohren Gewerbe, und der langen Leute zu Seba, werben sich dir geben und dein eigen sein; sie werben bir solgen, in Fesseln werben sie gehen, und berben vor dir niederfallen, und distillen; benn bei dir sie Dtt, und ist louft etein Gott nicht mehr. \*c. 44, 6.

15 Fürwahr, Du bift ein verborgener GOtt, bu GOtt Jeraels, ber Heiland.

16 Aber bie "Göhenmacher muffen allesammt mit Schanben und hohn bestehen, und mit einander schamroth hingehen.

\*c. 44, 9. 11.

17 Jerael aber wird erlöset burch ben Herrn, burch eine ewige Erlösung, und wird nicht zu Schanden noch zu Spott immer und erwiglich.

18 Denn so sprückt ber Herr, ber ben himmel geichaffen hat, ber GOtt, ber bie Erbe zubereitet hat, und bat sie gemacht und zugerichtet; und sie nicht gemacht hat, baß sie leer soll sein; sonbern sie zubereitet hat, baß man barauf wohmen soll: Ich bin ber HErr, und ist leiner mehr.

19 Ich habe nicht in bas Berborgene gerebet, im finstern Ort ber Erbe. Ich

babe nicht zum Samen Jasobs vergeblich gesagt: "Suchet mich. Denn Ich bin ber Herr, ber von Gerechtigkeit rebet, und verkludiget, das da recht ift. "Bf. 27. 8.

20 Las sich \*versammeln, und kommen mit einander berzu die Selben der Seiben, die nichts wissen, und tragen sich nit den Röchen ihrer Götzen, und siehen dem Gott, der nicht helsen kann. \*c. 43, 9.

21 Berklindiget und machet euch berzu, rathschlaget mit einander. Wer hat dies lassen son Alters ber, und dazumal verklindiget? Habe Ich es nicht gethan, der Herr? Und ist sonst kein Gott, \*ohne ich; ein gesechter Gott und Heiland; und keiner ist, ohne ich. \*v.5.

22 Wenbet "euch zu mir, so werbet ihr selig, aller Welt Enbe; benn ich bin Gott, und keiner mehr. \*c. 55. 7.

28 3ch schwöre bei mir selbft, und ein Bort ber Gerechtigkeit gebet aus meinem Munde, da soll es bei bleiben, nänlich: "Mir sollen sich alle Aniee bengen, und alle Zungen schwören, und all. 3601. 2. 10.

24 Und fagen: 3m DErrn habe ich "Gerechtigteit und Stärke. Solche werben and zu ibm tommen; aber Alle, die ihm wiberstehen, mitffen zu Schanben werben. \*c. 63. 11.

25 Denn im DErrn werben gerecht aller Same Istaels, und \*fich feiner rilbmen. \*3er. 4, 2.

Cap. 46, v. 1. Der Bel ift gebenget, ber Rebo ift gefallen, ibre Götzen finb ben Thieren und Bieb zu Theil geworben, baf fle fich mube tragen an eurer Laft.

2 3a, fie fallen und beugen fich allefammt, und konnen bie Laft nicht wegbringen; fonbern ihre Seelen muffen in bas Gefängnifi geben.

Das 46. Capitel.

Soret mir zu, ihr vom Daufe Jatobe, und alle Uebrigen vom Haufe Beraels, bie ihr von mir im Leibe getragen werdet, und mir in ber Mutter lieget.

4 Ja, Ich will euch tragen bis in bas \*Alter und bis ihr grau werbet. Ich will es thun, Ich will beben und tragen, und erretten. \*P1.71.18.

5 Nach wem bilbet, und wem vergleicht ihr mich benn? Gegen wen meffet ihr mich, bem ich gleich sein soll?

\*c. 40, 18. c. 41, 7. c. 44, 9.

6 Sie schütten bas \*Golb aus bem Bentel, und magen bar bas Silber mit ber Bage, und lobnen bem Golbichmib,

baß er einen Gott baraus mache, bor bem fie inieen und anbeten.

\*c. 44, 10. 12. Richt. 17, 4.

7 Sie \* beben ihn auf die Achseln, und tragen ihn, und seizen ihn an feine Stätte. Da stehet er, und tommt von seinem Ornickt. Schreiet einer zur ihm; so antwortet er nicht, und hist ihm nicht aus seiner Noth. \*c. 43, 20.

8 An solches gebenket boch, und seib fest; ihr Uebertreter, gebet in euer Herz!

9 Gebenket bes Borigen von Alters her; benn 3 ch bin \*GOtt, und keiner mehr, ein GOtt, befigleichen nirgend ist; \*c. 45. 5.

10 Der ich verkindige zirbor, was hernach tommen soll, und vordin, ehe dema es geschiehet, und sage: Mein Anschles bestehet, und-ich thue Alles, was mir gefällt. "c. 42. 9.

11 Ich rufe einen Bogel vom Aufgang, und einen Mann, der meinen Anschlag thue, aus fernem Lande. Was ich fage, das lasse ich tommen; was ich bente, das thue ich auch.

Das 47. Cabitel. Berfibrung bes thrannifden Babets.

Soret mir ju, ibr "pon flotzen Bergen, bie ihr ferne feib bon ber Gerechtigteit. "Bf. 131, 1.

18 3ch babe meine Gerechtigkeit nabe gebracht, sie ist nicht ferne, und mein beil sumt sich nicht; benn ich will zu zion bas deil geben, und in Israel meine berrlichkeit.

\*\*2uc. 2, 30.

Cap. 47, v. 1. Herunter, Jungfrau, bu Tochter Babels, seize bich in ben Staub, seize bich in ben Staub, seize bich auf die Erbe; benn die Tochter ber Chalbaer hat leinen Stuhl mehr. Man wird bich nicht mehr neunen: Du Zarte und Lüstlin.

2 Nimm bie Mible, und mable Mehl; flechte beine Böpfe aus, entblöße ben Fuß, entbede ben Schenkel, wate burch's

Baffer,
3 Daß beine Scham aufgebedt, und beine Schande gesehen werde. Ich will mich rächen, und soll mir's kein Mensch abbitten.
\*Rap. 3. 5.

4 [Solches thut] \*unfer Erlöfer, welcher beißt ber Herr Zebaoth, ber Heilige in Israel.

5 Setze bich in bas Stille, gehe in bie Finsterniß, bu Tochter ber Chalbaer; benn bu follst nicht mehr heißen: Frau Aber Königreiche.

6 Denn ba ich ilber mein Boll zornig war und entweihete mein Erbe, sibergab ich sie in beine Haub; aber du bewiesest

ibnen feine Barmberzigfeit, auch fiber bie Alten machteft bu bein Joch allzu fower,

7 Und dachtest: 3ch bin eine Königur ewiglich. Du hast solches bisher noch nicht zu Herzen gesasset, noch baran gedacht, wie es mit ihnen bernach werben sollte.

8 So höre nm bies, die du in Bother lebest und so sicher sitzest, und "hrichft it beinem Herzen: Ich bin's, und teine mehr; ich werbe feine Wittwe werben, noch unfruchtbar sein. "Offenb. 18.7.

9 Aber "es werben bir solche alle beibe kommen plötzlich auf Einen Lag, bag bu Bittwe und unfruchtbar feieft; ja, volltömmlich werben sie Aber bich komen, um ber Menge willen beiner Jauberer, und um beiner Beichwörer willen, berer ein großer Haufe bei bir ist.

\*c. 51. 19.

10 Denn bu haft bich \*auf beine Bosbeit verlassen, ba bu bachtest: "Rat siehet- mich nicht;" beine Beisbeit und knnst hat bich gestürzt; und hericht in beinem Berzen: "Ich bin's, und sonst seinen Berzen: "Ich bin's, und sonst seine."

\*c. 30, 12.

11 Darum wird siber bich ein Unglick tommen, daß du nicht weißt, wann es deber bricht; und wird ein Unschlag auf dich fallen, ben du micht sithnen kunft: bens es wird plöglich ein Getimmel Kber bich kommen, deß du dich nicht versiebest.

12 So tritt nun auf mit beinen Beschwörern und mit der Menge "beiner Zauberer, unter welchen bu dich von beiner Ingend auf bemilhet haft; ob die möchtest rathen, ob du möchtest dich kärken.

\*\*can. 2. 2.

13 Denn bu bift wilbe vor der Menge beiner Anschläge. Laß bertreten, und bir belfen die Meister des himmeselaufs und die Sternfinder, die nach den Monate rechnen, was über duch tommen werde.

14 Siche, sie find wie Stappeln, die das Feuer verdrennet; sie können ihr Loben nicht erretten vor der Flamme: benn es wird nicht eine Gluth sein, dabei man sich wärme, oder ein Feuer, da man um siem möge.

15 Alfo find sie, unter welches bu bich bemühet haft, beine handthierer von beiner Ingent auf; ein jeglicher wird seines Ganges bier und baher geben, und haft feinen beifer.

Das 48. Capitel. Des Bolls Sünde wird gestraft, Solites Sire gepriesen.

Stret bas, ihr vom Haufe Jatobs, die ihr heißet mit Ramen Israel, und

660

eus bem Baffer Juba's gefloffen feib : bie ibr schworet bei bem Ramen bes BErrn und gebentet bes Gottes in 30rael, aber nicht in ber Bahrbeit noch Gerechtigfeit. \*3cr. 4, 2. Did. 3, 11.

2 Denn fie nennen fich aus ber beiligen Stadt; und troten auf ben Gott 38raels, ber da heißt ber DErr Zebaoth.

3 3ch habe es auvor verklindiget bies Zukunftige; aus meinem Munde ift es gelommen, und ich habe es laffen fagen; ich thue es auch plöglich, bag es tommt.

4 Denn ich weiß, daß bu \*bart bist; und bein Raden ift eine eiferne Aber, und beine Stirn ift ebers "3er. 5. 3. G. 2. 4.

5 3ch babe bir's verffinbiget guvor, unb habe bir's laffen fagen, ehe benn es ge-kommen ift; auf bag bu nicht fagen mögeft : Mein Gote tout es, und mein Bilb und Gobe bat es befohlen.

6 Solches alles boreft bu und fiebeft es. und baft es boch nicht verfündiget. Deun ich babe bir zuvor Reues fagen laffen, und Berborgenes, bas bu nicht wußteft.

7 Run aber ist es geschaffen und nicht bazumal, und haft nicht einen Tag zuvor bavon gehöret, auf daß du nicht fagen mogeft! Giebe, bas mußte ich mobl.

8 Denu bu boreteft es nicht, und muß. test es auch nicht, und bein Ohr war bazumal nicht geöffnet; ich aber wußte wohl, daß du verachten würdest, und von Mutterleibe an ein Uebertreter genannt bift.

9 Darum bin ich um meines Ramens willen gebulbig, und um meines Ruhms willen will ich mich bir ju gut enthalten, baf bu nicht ausgerottet werbeft.

10 Siebe, \*ich will bich lautern, aber nicht wie Silber; sonbern ich will bich auserwählt machen im Ofen bes Elen-\*1 Petr. 4, 12.

11 Um meinet willen, ja um meinet willen, will ich es thun, daß ich nicht golästert werde; benn ich will meine Ehre leinem Anbern laffen.

12 Bore mir zu, Jatob, und bu, Jerael, mein Berufener: 3ch bin es, "3ch bin ber Erfte, baju auch ber Lette.

c. 44, 6. Offenb. 1, 17. \*c. 41, 4.

13 Meine Band bat ben Erbboben getründet, und meine rechte Hand bat den Himmel umspannet; twas 3ch rufe, bas \*c. 40, 28. †\$1. 33, 9. Nebet alles ba.

14 Sammelt euch alle, und boret : Wer ist unter biesen, ber solches verkündigen Der Derr liebt ihn: barum tann? wird er feinen Billen an Babel, und felnen Arm an ben Chalbaern beweisen.

15 Ich, ja Ich habe es gesagt, ich habe ibn gerufen; 3ch will ihn auch kommen laffen, und fein Beg foll ibm gelingen.

16 Tretet ber ju mir, und boret bies: ich babe es enicht im Berbosaenen zuvor gerebet. Bon ber Beit an, ba es gerebet wird, bin 3ch ba; und nun fenbet mich ber Derr Derr, und fein Beift.

\*c. 45, 19. 205. 18, 20.

17 Go fpricht ber DErr, bein Erlofer. ber Beilige in Berael : 3 d bin ber BErr bein Gott, ber bich lebret, toas nilglich ift, und leitet bich auf bem Bege, ben bu gebeit.

18 D. daß bu auf meine Gebote merk teft : so wurde bein Friede fein wie ein Bafferftrom, und beine "Gerechtigfeit wie Meereswellen: # \$6. 24, 5.

19 Und bein Same wurbe fein wie Sand, und bas Gewächs beines Leibes wie besselbigen Lies; beß Name nicht würbe ausgerottet noch vertilget vor mir. 20 Bebet "aus von Babel, fliebet von ben Chalbaern mit froblichem Schall; verfündiget und laffet folches bören, bringet es aus bis an ber Welt Ende. Sprechet: Der Herr hat seinen Knecht Jalob erlöset.

"3er. 51, 6. 45. 2 Cor. 6, 17. Offenb. 18, 4. 21 Sie hatten feinen Durft, ba er fle leitete in ber Bafte; er ließ ihnen Baffer aus bem "Relfen Nieken; er rif ben Fels, daß Waffer beraus rann.

\* 2 Mol. 17, 6. ac.

28 Aber bie Gottlosen, spricht ber \* c. 57, 24. BErr, haben teinen Frieden.

Das 49. Capitel. Boret mir zu, ihr Inseln, und ihr Bol-Chriftus vergift feiner Rirche nimmermebr.

ter in ber Ferne, mertet auf! Der \*HErr hat mich gerufen von Mutterleibe an; er bat meines Ramens gebacht, ba ich noch in Mintterleibe war ; \* 3er. 1, 5. 2 Und hat meinen "Mund gemacht wie ein scharf Schwerbt, mit bem Schatten

seiner t Baud bat er mich bedecket. Er bat mich jum reinen Weil gemacht, und mich in feinen Rocher geftedt;

\* Offenb. 1, 16. f 3ef. 51, 16.

3 Und spricht zu mir: \*Du bift mein Rnecht, Jorael, burch welchen ich will \* c. 51, 16. gepriesen werben.

4 3ch aber bachte, ich "arbeitete vergeblich, und brachte meine Kraft umfonft und unnützlich zu; wiewohl tmeine Sache bes HErrn, und mein Amt meines Gottes ift.

\*1 Cor. 15. 58. † Pf. 74. 22.

5 Und nun fpricht ber HErr, ber mich

6 Und fpricht: Es ift ein Geringes, bag bn mein Anecht bift, bie Stämme Jatobs aufzurichten, nnb bas Berwahrlofete in Israel wieber zu bringen; sonbern sich habe bich auch zum Licht ber heiben gemacht, baß bu feieft mein heil bis an ber Welt Enbe.

\*c. 9, 1. c. 42.6. c. 60, 3. Bi. 2. 8.

Bi. 72, 11. Dagg. 2, 8. Luc. 2, 32. Apoft. 13, 47. 7 So spricht ber Herr, ber Erlöfer Feraels, sein Peiliger, zu ber verachteten Seele, zu bem Bolt, beß man Greuel hat, zu bem Anechte, ber unter ben Tyrannen ist: Könige sollen seben und aufsteben, und Fürsten sollen anbeten um bes Herrn willen, ber treu ist, um bes Heisen in 38-

rael willen, ber bich erwählet hat.

8 So spricht ber DErr: Ich "habe bich erhöret zur gnäbigen Zeit, und habe bir am Tage bes Beils geholfen; und habe bich behitet und zum Bund unter bas Bolf gestellet, baß bu bas Land aufrichteft, und bie verflorten Erbe einnehmest;

\*\( 9 \) 3u \*\( \alpha \) 69, 14. 2 Cor. 6, 2. 9 \( 3u \) \*\( \alpha \) gen ben Gefangenen: "Gebet beraus;" und zu benne in der Finsterniß: "Kommt hervor;" baß sie am Wege sich weiben, und allen Higeln ihre Weibe baben.

\*\( \text{c. 42, 6. 7. 22. c. 52, 2.} \)

10 Sie werben meber hungern noch biltften, sie wird keine hite noch Sonne stehen; benn tihr Erbarmer wird sie stihren, und wird sie an die Basserquellen leiten.

\*Offenb. 7, 16. † 3ef. 54, 10. Bf. 116. 5. 11 3ch will alle meine Berge jum Wege machen, und meine Pfade follen gebahnet fein.

12 Stebe, biese werben von ferne tommen, und siehe, jene "von Mitternacht, und diese vom Meer, und jene vom Lande Sinim. "Rant, 8, 11.

18 Jauchzet, ibr Simmel, freue bich, Erbe, lobet, ibr Berge, mit Jauchen; benn ber BErr bat fein Boll getroftet, unb erbarmet fich finer Elenben.

\*c. 44, 23. 14 Zion aber spricht: Der HErr hat mich verlaffen, ber HErr\*hat meiner vergeffen.

\*BL 13, 2. Bj. 42, 10.

15 Rann auch ein Beib ihres Rinbleins vergeffen, bag fie lich nicht erbarme aber ben Sohn ibres Leibes? Und ob fic beffelbigen vergage, fo mill 3ch boch beiner nicht tvergeffen.

\*1 Ron. 3, 26. † Pf. 9, 19. 16 Siebe, in bie Sanbe habe ich bich gezeichnet: beine Mauern find

immerbar vor mir. 17 Deine Baumeister werben eilen, aber beine Zerbrecher und Serstörer wer-

ben fich bavon machen.

18 \*Pebe beine Augen auf umber, und siebe; alle diese kommen versammelt pe die. So wahr Jch lebe, spricht der Herre die nut einem Schmud, abgetban werden; und wirst sien nie die nit die nit

19 Denn bein wilftes, verstere und gerbrochenes Land wird dir alsbann zu enge werben, barinnen zu wohnen, wenn beine Berberber ferne von dir kommen;

20 Daß die Kinder beiner Unfruchtarleit werden weiter sagen vor beinen Sbren: Der Raum ist mir zu enge, ruck hin, daß ich bei dir wohnen möge.

21 Du aber wirst fagen in beinein her zen: Wer hat mir biese gezeuget? 3ch bin unfruchtbar, einzeln, vertrieben mb verstoßen. Wer hat mir biese erzogen? Siebe, ich war einsam gelaffen; wo waren benn biese?

22 So spricht ber hErr hErr: Siebe, ich will meine Dand zu ben Deiben aubbeben und zu ben Bölbern mein Anner aufwerfen; so werben fie "beine Göbne in ben Armen berzu bringen, und beine Töchter auf ben Achleln bertragen.

\* Luc. 18, 15.

23 Und die Könige sollen beine Pseger, und ihre Kürstinnen beine Sängammen sein. Sie twerden vor die niederfallen zur Erde auf das Amestat, mo beiner Filse Staub leden. Da wirst du ersabren, daß 3ch iber Herr din, an welchem nicht zu Schanden werden, so auf mich barren. \*c. 60, 16. † \$1.72.9.

Mis. 7. 17. 191. 25. 3. Adm. 9. 33.
24 Kann man auch einem Riefen ben
Raub nebmen? Ober kann man bem
E..echten seine Gesangenen son maden?
25 Denn so spricht ber Henr enden?
25 Denn so spricht ber Henr enden
sollen die Gesangenen bem Riesen genommen werden, und der Raub des Etarken
sollenen; und 3ch will mit theinen
Hodevern habern, und beinen Kindern
helsen.
\*\*Bue. 11, 22. † \$6. 35. 1.

26 Und ich will \*beine Schinder fpeisen | Rleib veralten, Motten werben fie frefmit ihrem eigenen Rleisch; und follen mit ihrem eigenen Blut, wie mit fußem Bein, trunten werben; und talles Fleifc foll erfahren, baß 3ch bin ber BErr, bein Beiland und bein Erfofet, ber Mächtige in Jatob. \*c. 61, 23. †c. 37, 20. Ezech. 21, 5.

Das 50. Cavitel.

Der Juben Bemerfung. Chrifti Geborfam. Co fpricht ber Berr : Bo ift ber Scheibebrief eurer Mutter, bamit ich fie gelaffen babe? Dber wer ift mein Buchcrer, bem ich euch verlauft habe? Giebe, ibr feib um eurer Gunben willen verlauft, und eure Mutter ift um eures llebertretens willen gelaffen.

2 Warum tam ich, und war Niemand ba? Ich rief, nub Niemanb antwortete. 3ft "meine Band nun fo furz geworben, baß fie nicht erlofen tann? Dber ift bei mir feine Rraft. gn erretten? Giebe, mit meinem Schelten mache ich bas † Deer troden, und mache bie Bafferftrome als eine Bufte, bag ihre Fifche vor Maffermangel fiinten, und Durfte fterben.

' 4 9Roj. 11, 23. zc. † 2 9Roj. 14, 22. 3 3ch fleibe "ben himmel mit Duntel, und mache seine Decte als einen Sact.

# c. 13, 10, 2c. 2 Moj. 10, 21.

4 Der Derr Berr bat mir Teine gelebrte Bunge gegeben, bag ich miffe mit bem Duben gn rechter Beit zu reben. Er wedt mich alle Morgen, er wedt mir bas Ohr, baß ich bore, wie ein Junger.

5 Der Herr Hat mir bas Dhr gebffnet; und 3ch bin nicht ungeborfam, und gebe nicht gurud. \* 2 €am. 7, 27. 2.

6 \*36 hielt meinen Ruden bar benen, bie mich folugen, unb meine Wangen benen, bie mich rauften; mein Angelicht verbarg ich nicht vor Schmach und Spei-# Matth. 26, 67. 68. 305. 19, 1. del.

7 Denn ber BErr BErr bilft mir, barum werbe ich nicht zu Schanben. Darum habe ich mein Angesicht bargeboten, als einen Riefelftein; benn ich weiß, bag ich micht zu Schanben werbe.

8 Er ift nabe, "ber mir Recht fpricht; wer will mit mir habern? Laft uns gufammen treten; wer ift, ber Recht zu mir

Der tomme ber gu mir ! bat? \* Rom. 8, 33.

9 Siebe, ber BErr Berr bilft mir; wer ift, ber mich will verbammen? Siehe, sie werben tallzumal wie ein i

Dieb 34, 29.

Mom. 8, 34. † Pf. 102, 27. 3ef. 51, 6. 8. 10 Ber ift unter Buch, ber ben BErrn fürchtet, ber feines knechts Stimme geborchet? ber im Finftern wanbelt, unb icheinet ibm nicht? Der \*hoffe auf ben Rapien bes DErrn, und verlaffe fich auf feinen GOtt. # Rlagf. 3, 26.

11 Siehe, ihr alle, bie ihr ein Keuer anzündet, mit Flammen gerüstet; wandelt bin im Lichte eures Feners und in Flammen, bie ihr angegundet habt. Solches widerfähret euch von meiner Baub; in

Schmerzen muffet ihr liegen.

Das 51. Cabitel. Eroft aller Glaubigen in Gottes Berbeifung gegrunbet.

Boret mir gu, bie ibr ber Gerechtigleit nachjaget, bie ihr ben Berrn fuchet: Schauet ben Fels an, bavon ihr gehauen feib, und bes Brunnen Gruft, baraus ihr gegraben feib.

2 Schauet Abraham an, euren Bater, nno Sara, von welcher ibr geboren feib. Denn \*ich rief ibn, da er noch teinzeln war, und fegnete ibn, und mehrete ibn.

\*1 Mof. 12, 1. 30f. 24, 3. + Ged. 33, 24.

3 Denn ber BErr "troftet Bion, er trostet alle ihre Wiften; und macht ihre Buften wie Luftgarten, und ihre Gefilbe wie einen Garten bes BErrn, bag man Wonne und Freude barinnen findet, Dant # c. 61, 3. und Lobgefang.

4 Merte auf mich, mein Bolt, boret mich, meine Leute; benn von mir wird ein Befets ausgeben, und mein Recht will ich jum Licht ber Boller gar balb ftellen.

5 Denn meine Gerechtigfeit ift nabe, mein Beil ziebet aus, und meine Arme werben bie Bölter richten. Die Infeln harren auf mich, und warten auf meinen

6 Bebet eure Augen auf gen himmel, und schauet unten auf bie Erbe. Denn \*ber Himmel wird wie ein Rauch vergehen, nub die Erbe wie ein Aleid veralten; und bie barauf wohnen, werben babin sterben wie Das. Aber † mein Heil bleibt ewiglich, und meine Gerechtigkeit wird \*95. 102, 27. nicht verzagen.

Luc. 21, 33. + 3ef. 45, 17. Efr. 9, 12. 7 Boret mir gu, bie ihr bie Gerechtigfeit tennet ; bu Bolt, "in welches Bergen mein Gefet ift. Fürchtet euch nicht, wenn teuch bie Leute schmaben; und entsetzet euch nicht, wenn fie ench verzagt machen.

\*Bf. 37, 31. † Matth. 5, 11.

8 \* Denn die Motten werben fie freffen, wie ein Rleib, und Burmer werben fie fressen, wie ein wollen Tuch; aber meine Gerechtigkeit bleibet ewiglich, und mein \* c. 50, 9. Beil für und für.

9 Boblauf, wohlauf, ziehe Macht an, du Arm bes Herrn! Boblauf, wie \* vor Beiten, von Alters ber! Bift Du nicht ber, so bie Stolzen ausgehauen, und ben Drachen verwundet bat?

\*2 9Rof. 14, 14. c. 15, 7.

10 Bift Du nicht, ber bas "Meer ber großen tiefen Baffer austrodnete? ber ben Grund bes Meers jum Bege machte, baß bie Erlöseten baburch gingen?

#2 Mej. 14, 21. 3of. 3, 16.

11 Alfo werben bie "Erlöfeten bes BErrn wiebertehren, und gen Bion tommen mit Ruhm; und tewige Freude wird Bonne unb auf ihrem Saupte fein. Freude werben fie ergreifen, aber Trauern und Seufgen wird von ihnen flieben.

\*c. 35, 10. †c. 66, 14. 306. 16. 22.

12 3 d, 3 d bin euer Trofter. Ber bift bu benn, baß bu bich bor " Menichen fürchteft, bie boch fterben? und vor Menschenkindern, die als t Beu verzehret wer-"Matth. 10, 28. †1 Betr. 1, 24. ac.

13 Und vergissest bes BErrn, ber bich gemacht hat, ber "ben himmel ausbrei-tet, und bie Erbe grundet? Du aber fürchtest bich taglich ben gangen Tag vor bem Grimm bes Butberiche, wenn er vornimmt zu verberben. Wo blieb ber Grimm bes Butherichs, \* c. 44, 24.

14 Da er mußte eilen und umber laufen, baß er los gabe, und sie nicht starben unter bem Berberben, auch teinen Dan-

gel an Brob batten?

15 Denn 3ch bin ber BErr, bein GOtt, der das Meer beweget, daß feine Wellen wuthen; fein "Rame beißt DErr Be-Baoth. \* c. 54. 5.

16 3ch lege mein Bort in beinen Mund, und bebede bich unter bem Schatten meiner Banbe; auf bag ich ben himmel pflanze, und bie Erbe grunbe, und ju t Bion fpreche: Du bift mein Bolt.

\*c. 59, 21. †c. 49, 2. 3. 17 Bache auf, wache auf, stehe auf, gerusalem, bie bu bon ber Sand bes BErrn ben Reld feines Grimms getrunten haft: bie Befen bes \* Taumelkelchs hast bu ausgetrunken, und die Tropfen geledt. \* Bf. 60, 5.

Pf. 75, 9. Jer. 25, 15. Ezech. 23, 33. 34. 18 Es war Niemand aus allen Kinbern, bie fie geboren hat, ber fie leitete; Rie ba Frieden verfünbigen. Gutes

mand aus allen Rinbern, Die fie erzogen hat, ber fie bei ber Sand nahme.

19 Diefe \* zwei find bir begegnet; wer trug Leibe mit bir? Da mar Berftorung. Schaben, Sunger und Schwerdt; wer follte bich troffen?, . . 47. 9.

20 Deine Kinber waren \* verichmachtet; fie lagen auf allen Gaffen, wie ein berftridter Balbochs, voll des Zorns vom BErrn, und bes Scheltens von beinem ۵DH. \* Riagi. 2, 11. 19.

21 Darum bore bies, bu Glenbe und

Truntene obne Bein !

22 So spricht bein Herrscher, ber Bert, und bein Gott, ber fein Boll rachet: \*Siebe, ich nehme ben Taumelteld von beiner Band, fammt ben Befen bes Relds meines Grimmis; bu follft ibn nicht mehr trinlen; \* Offenb. 14, 10.

23 Sonbern ich will ibn \* beinen Goisbern in die Band geben, die ju beiner Seele fprachen : "Bude thich, bag wur überbin geben; und lege beinen Ruden jur Erbe, und wie eine Baffe, bag man überhin laufe." \*c. 49, 26. † \$6, 129, 3.

Das 52. Cabitel. Bon Erlöfung ber Rirde, unb Lieblichtelt bei Evangelii.

Mache bich auf, mache bich auf, Bion; giebe beine Starte an, fcmude bich berrlich, bu beilige Stadt Jerufalen. Denn es wird hinfart fein Unbeschnitte ner ober Unreiner in bir regieren.

2 Mache bich aus bem Staube, "fiche auf, bu gefangene Jerufalem ; made bid los von ben Banben beines Balfes, bu gefangene Tochter Sion.

3 Denn alfo fpricht ber BErr: 3hr feib umfonft verlauft, ihr follt auch ohne Gelb erlöset werben.

4 Denn fo fpricht ber BErr Berr: Mein Bolt vog am erften binab in Egypten, bag es bajelbft ein Gaft ware, und tAffur hat ihm ohne Urfach Gewalt ge-\*1 Moj. 46, 1. 6. %than.

† 2 **Rön.** 17, 3. 2 Rdn. 18, 19. x. 5 Aber wie thut man mir jett allbier! fpricht ber Herr. Mein Boll wurd und fonst verführet; seine Gerricher machen citel Beulen, fpricht ber BErr; unb "mein Name wird immer täglich geläftert.

\* (3cd. 36, 20. Rom. 2, 24. 1 Tim. 6, 1. 6 Darum foll mein Boll meinen Namen fennen gu berfelbigen Beit; benn fiebe,

3 d will felbst reben.

7 Bie "lieblich find auf ben Bergen bie Bufe ber Boten, bie

prebigen, Beil verfündigen; Die ten ibn für ben, ber geplagt und ba fagen ju Zion: †Dein GDtt ift König. \*Rab. 2, 1. Rom. 10, 15. 2 Cor. 5. 20. † Jel. 40, 9. c. 54, 5. 3ach. 9, 9.

8 Deine Bachter rufen laut mit ihrer Stimme, und rubmen mit einander; benn man wird es mit Augen feben, wenn ber BErr Rion belebret.

9 Kaffet froblich fein, und mit einander rubmen bas Bilfle ju Jerufalem ; benn ber BErr bat fein Bolt getröftet, und Je-

rufalem erlöfet.

10 Der BErr \*hat geoffenbaret feinen beiligen Arm, vor ben Augen aller Beiben : bag taller Belt Enbe fichet bas Seil umfere @ Dites. \*c. 53. 1. † \$6. 98, 3. 4.

11 Beichet, \*weichet, ziebet aus von bannen, und rubret fein Unreines an: gebet aus von ihr, reiniget euch, bie ihr bes BErrn Berathe traget. \*2 Cor. 6, 17.

12 Denn ihr follt nicht mit Gilen ausnieben, noch mit Flucht wandeln; benn ber BErr wird vor euch ber gieben, und ber Gott 3sraels wird euch fainmein.

## Das 53. Capitel. Chrifti Leiben und Auferftebung.

Siebe, mein Rnecht wirb weislich thun, und \*wird erhöhet, und febr boch erbaben feine

14 Dag fich Biele über bir argern wer-ben, weil feine Gestalt haflicher ift, benn anberer Leute, und fein Anfeben, benn

ber Menschenfinder.

15 Aber alfo wirb er viele Beiben "beherengen, daß auch Könige werden ihren Mund gegen ibn zuhalten. Denn twel-chen nichts bavon verfündiget ift, biefelben werben's mit Luft feben; und bie nichts davon gehöret haben, die werben es merten. "Ebr. 12, 24. † 3cf. 65, 1. Rom. 15, 21. Wer \*wer glaubt Cap. 53, b. 1. milerer Brebiat? Und wem wird ber

† Arm bes BErrn geoffenbaret?

\* 306. 12. 38. Rom. 10, 16. + 3ef. 52, 10. 2 Denn er ichiegt auf vor ibm wie ein Reis, und wie \*eine Burgel aus bitrem Erbreid. Er batte feine Geftalt noch Schone; wir faben ibn, aber ba war feine Geftalt, Die uns gefallen hatte. \*c. 11, 1.

3 Er mar ber \* allerverachtetfle und unwerthefte, voller Schmerzen und Rrantbeit. Er war so verachtet, bag man bas Angesicht vor ihm verbarg; barum haben wir ibu nichts geachtet.

# 18f. 22, 7. 8. Marc. 9, 12.

4 Sarmabr, \*ER trug unfere grantheit, und lub auf fich unfere Odmergen. Bir aber biel-

bon ODtt geichlagen und gemartert mare. \* Matth. 8, 17. 306. 1, 29. 5 Aber er ift um unferer Diffe-

that willen vermunbet, nub um unserer Sunbe willen gerichlagen. Die Strafe liegt auf ibm, auf baß wir Frieben hatten, unb

"burch feine Bunben finb wir gebeilet. \*1 Betr. 2. 24. 6 Wir gingen alle "in ber 3rre wie

Schafe, ein Jeglicher fabe auf feinen Beg; aber ber BErr warf tunfer allet Sunde auf ibn.

\*1 Petr. 2, 25. sc. †2 Cor. 5, 21.

7 Da er gestraft und gemartert warb, that er \*feinen Mund nicht auf, wie tein Lamm, bas zur iSchlachtbank geführet wird, und wie ein Schaf, bas verftummet vor feinem Scherer, und feinen Munb nicht aufthut.

\* Matth. 26, 63. c. 27, 14. Marc. 14, 61. c. 15, 5. † Apoft. 8, 32. 306. 1, 29. \$ 3er. 11, 19.

8 Er ist aber aus ber Angst und Gericht genommen; wer will seines Lebens Länge ausreben? Denn er ift aus bem Lanbe ber Lebenbigen weggeriffen, ba er um bie Diffethat meines Bolls geblaget mar.

9 Und er ift begraben wie bie Gottlosen. und gestorben wie ein Reicher; wiewohl er Riemand Unrecht gethan hat, noch + Betrug in feinem Munbe gemefen ift.

\*1 Betr. 2, 22. 1 306. 3, 5. † 4 Dof. 23, 19. 10 Aber ber Berr wollte ihn also zerfclagen mit Krantheit. Wenn er fein Leben zum Schulbopfer gegeben hat; fo wird ver Samen haben, und in die Länge leben, und bes BEren Bornehmen wird \*#f. 22, 31. durch seine Sand fortgeben.

11 Darum, bag feine Seele gearbeitet bat, wirb er feine Luft feben, und bie Mulle haben. Und burch fein Erkenntniß wird er, mein Anecht, der Gerechte, Biele gerecht machen; benn "Er tragt ibre Gunben. \* 906. 1, 2Q.

12 Darum will ich ihm \*große Menge jur Beute geben, und emfoll bie Starten jum Raube haben; barum, bag er fein Leben in ben Tob gegeben hat, und t ben llebeltbatern gleich gerechnet ift, und Er Bieler Gunbe getragen hat, und tfür bie llebelthater gebeten. \* Pf. 2, 8. Pf. 16, 6. † Marc. 15, 28. Luc. 22, 37. | Luc. 23, 34.

Das 54. Capitel. Der Rirde Gnabengefdent von Chrifto, ihrem Brautigam.

Rühme, bu Unfruchtbare, bie bu nicht gebiereft; t freue bich mit Auhm und

jauchze, die du nicht schwanger bist. Denn bie Einsame hat mehr Kinder, weber bie ben Mann bat, fpricht ber BErr.

"Gal. 4, 27. † 3ad. 9, 9.

2 Mache ben Raum beiner Butte weit, und breite aus bie Teppiche beiner Bobnung, spare seiner nicht; behne beine Seile lang, und flecte beine Ragel feft.

3 Denn bu wirft ausbrechen zur Rechten und jur Linken; unb bein Same wirb bie Beiben erben, und in ben verwüsteten

Stäbten wohnen.

4 Fürchte bich nicht, benn bu follst nicht ju Schanben werben; werbe nicht blobe. benn bu follft nicht ju Spott werben ; fonbern bu wirft ber Schanbe beiner Jungfrauschaft vergeffen, unb ber Schmach beiner Wittwenschaft nicht mehr gebenken.

5 Denn ber bich gemacht bat, ift bein Mann, DErr Bebaoth beift fein Rame : und bein Erlofer, ber Beilige in 3secel, ber aller Belt Wott genannt wirb.

\* Sef. 2, 19.

6 Denn ber BErr bat bich laffen im Beschrei sein, bag bu seiest wie ein verlaffen und von Bergen betrübt Beib, unb wie ein junges Beib, bas verftoßen ift, fpricht bein GOtt.

7 3th babe bich einen \*fleinen Augenblid verlaffen; aber mit großer Barmbergigteit will ich

bich fammeln.

\* 18f. 30, 6. 8 36 habe \*mein Angesicht im Augenblid bes Borne ein wenig bon bir berborgen; aber mit ewiger Onabe will ich mich beiner erbarmen, fpricht ber BErr, bein Erlöfer. \*c. 60, 10. Bi. 30, 6. 3er. 33, 5. 9 Denn foldes foll mir fein, wie bas Baffer Roabs; ba \*ich schwur, bag bie Baffer Roabs follten nicht mehr über ben Erbboben geben. Alfo babe ich gefcmoren, buß ich nicht über bich gurnen,

noch bich ichelten will. # 1 900of. 9, 15. 10 Denn es follen wohl Berge weichen, und Sügel binfallen, aber meine anabe foll nicht von bir weichen, und ber "Bunb meines Friedens foll nicht hinfallen, fpricht ber Berr, thein Erbar. mer. # Gred. 34, 25.

c. 37, 26. † 3cf. 49, 10. Pf. 116, 5. 11 Du Elenbe, über bie alle Wetter neben, und bu Trofilofe! Giebe, 3ch will beine Steine wie einen Schmuck legen, und will beinen Grund mit Sapphiren legen :

666

den, und beine Thore von Rubinen, und alle beine Grengen von erwählten Steinen ;

13 Und alle beine Rinber aelehrt vom BErrn, und großen tFrieben beinen Rinbern. "306. 6, 45. † Rom. 5, 1.

14 Du follft burch Gerechtigfeit bereitet werben. Du wirft ferne fein von Gewalt und Unrecht, daß bu bich bavor micht burfest fürchten : und von Schreden, benn es foll nicht zu dir naben.

15 Siebe, wer will fich wiber bich rotten und bich überfallen, fo fie fich come 20m. 8, 31. mich rotten?

16 Siebe, 3ch schaffe es, bag ber Schmib, fo bie Roblen im Feuer aufblafet, einen Beug barans mache zu feinem Wert; benn 3ch schaffe es, bag ber Berberber umfommt.

17 Denn aller Beng, ber wiber bich zubereitet wirb, bem foll es nicht gelingen : und alle Zunge, so sich wiber bich fetst, fouft \* bu im Gericht verbammen. Das ift bas Erbe bet Anechte bes HErrn unb ibre Gerechtigfeit von mir, fpricht ber # 1 Cor. 6, 2. HErr.

> Das 55. Capitel. Bon mabrer Bufe und Gottes Wort.

Moblan, Alle, bie ihr burftig feib, tommt ber gum Baffer; und bie ibr nicht Gelb babt, tommt ber, taufet und effet; kommt ber und kaufet obne Gelb und umsonst beibes, Wein umb Offenb. 22, 17. \*305. 7, 37.

2 Barum gablet ibr Gelb bar, ba fein Brob ift, und eure Arbeit, ba ibr nicht fatt bon werben tonnet? Boret mir boch ju, und effet bas Gute; fo wirb eure Seele in Bolluft fett werben.

# 191. 36, 9. Mal. 4, 2.

3 Reiget eure Obren ber, und fommt ber ju mir; boret, jo wirb eure Seele leben: benn ich will mit euch einen \*ewigen Bund machen, nämlich bie tgewiffen Gnaben Davibe. \* c. 9. 6. 7. † \$5. 89, 4. 2c.

4 Siebe, ich habe ibn ben Leuten gum Bengen geflellet, jum Fürften und Ge-

bieter ben Boltern.

5 Siebe, bu wirft Beiben rufen, bie bu nicht tenneft; und Beiben, bie bich nicht kennen, werben zu bir laufen, um bes BEren willen, beines GOttes, und bes Beiligen in Asrael, ber bich preise.

6 Suchet ben SErrn, weil er zu finben

ift; rufet ibn an, weil er nabe ift.

7 Der \* Gottlofe laffe von feinem Bege, und ber Uebelthater feine Gebanten, unb 12 Und beine Genfter aus Arbftallen ma- betehre fich jum DEren, fo wird er fich

seiner erbarmen; und zu imserm GOtt, benn thei ibm ift viel Bergebung.

● @ged, 18, 30. 31. c. 33, 11. † \$ [. 130, 4. Denn meine Gebanten finb nicht eure Gebanten, unb eure Bege find nicht meine Bege,

fprict ber Berr;

9 Sonbern, fo viel ber himmel bober ift, benn bie Erbe: fo finb auch meine Bege bober, benn eure Bege, nnb meine Gebanten, benn eure Gebanten.

\* **\$**1. 92, 6.

10 Denn gleichwie ber Regen unb Sonee vom Simmel fallt, unb nicht wieber babin fommt; fonbern feuchtet bie Erbe und macht fie fruchtbar und machfenb, baß fie gibt Samen zu faen, unb Brob ju effen :

11 Alfo foll bas Bort, fo aus meinem Munbe gebet, auch fein. Es foll nicht wieber ju mir leer tommen, fonbern thun, bas mir gefällt, und foll ihm gelingen, \* Apoft. 12, 24. baju ich es fenbe.

12 Denn ibr follt in Freuben auszieben. und im Frieden geleitet werben. "Berge und Bugel follen vor euch ber frobloden mit Rubm, und alle Baime auf bem Felbe mit ben Banben Nabben. \*c. 44.23.

13 Es follen Tannen für Beden machfen, und Morten für Dornen; und bem HErrn foll ein Name und ewiges Zeichen fein, bas nicht ausgerottet werbe.

Das 56. Capitel. Bermafnung jur Gottf:figt:it. Strafe ber ftummen

Co fpricht ber BErr: Baltet bas Recht, und tout Gerechtigfeit; benn mein Beil ift nabe, bag es tomme, und meine Gerechtigkeit, baft fie geoffenbaret werbe.

2 Bohl bem Menichen, ber foldes thut, und bem Menschentinb, ber es feft balt, baß er den Sabbath halte, und nicht entbeilige, und balte feine Sand, bag er fein Arges thue !

3 Unb \* ber Frembe, ber gum Deren fich getban bat, foll nicht fagen: Der BErr wird mich icheiben von feinem Bolt. Und ber Berfcbnittene foll nicht fagen: Siebe, ich bin ein bilrrer Banm.

₩c. 14, f. Aroft. 10, 35.

4 Denn fo fpricht ber BErr ju ben Beridnittenen, welche meine Sabbathe balten, und erwählen, was mir wohlgefällt, und meinen Bund fest faffen : \*c. 58, 13. 5 3ch will ihnen in meinem hanse und

in meinen Mauern einen Ort geben, und einen beffern Namen, benn ben Sohnen und Tochtern ; einen ewigen Ramen will ich ihnen geben, ber nicht vergeben foll.

6 Und ber Fremben Kinber, Die fich zum Beren gethan haben, bag fie ibm bienen, und feinen Ramen lieben, auf baß fie feine Rnechte feien, ein jeglicher, ber ben Gabbath halt, bag er ihn nicht entweihe, und

meinen Bund feft balt :

7 Diefelbigen will ich zu "meinem beiligen Berge bringen, und will fie erfreuen in meinem Bethaufe, und ihre Opfer und Branbobfer follen mir angenehm fein anf meinem Mitar; benn + mein Baus beißt ein Bethaus allen Bolfern. \* 18 j. 2, 6. † Matth. 21, 13. Marc. 11, 17. Luc. 19, 46.

8 Der BErr BErr, ber bie Berftogenen ans Israel sammelt, spricht: 3ch will noch mehr zu bem haufen, die versammelt find, fammeln.

9 Alle Thiere auf bem Felbe, tommt und freffet, ja alle Thiere im Balbe.

10 Alle ihre Bachter find blind, wiffen alle nichts: flumme Sunbe find fte, bie nicht ftrafen können; find faul, liegen und folafen gerne.

11 Es find aber ftarte Bunbe vom Leibe, bie nimmer fatt werben tonnen. Gie, bie Hirten, wissen keinen Berftand; ein jeglicher "fiebet auf seinen Weg, ein tjeglicher geizet filr fich in feinem Stanbe.

\* c. 53, 6. † Jer. 6, 13. c. 8, 10. 12 Rommt \*ber, laft und Wein bolen . und voll faufen; und foll morgen fein wie \*c. 22, 13. beute, und noch viel mehr. Mber ber Gerechte Cap. 57, v. 1. tommt um; und ift Riemanb, ber es zu Bergen nebme; unb heilige Lente merben aufgerafft. und Riemanb achtet baranf. Denn bie Gerechten werben weggerafft bor bem Unglad;

\* 3er. 12, 11. † 91. 12, 2. 2 Und bie richtig vor fich gewanbelt haben, tommen jum Frieben, und ruben in ihren Kammern.

Das 57. Capitel. Det will bie Wiberfvenftigen ftrafen, ben Buffertigen Frieben fcaffen.

11nb ihr, tommt bergu, ihr Kinder ber Tagewählerin, ihr Same \* bes Gbe-\* Matth. 12, 39.

brechers und ber Bure. 4 An wem wollt ibr. nun eure Lust baben? Ueber wen wollt ibr nun bas Manl auffperren, und bie Zunge heraus reden? Seib ihr nicht bie Rinber ber Uebertretung, und ein falfcher Same,

5 Die ihr in ber Brunft zu ben Gogen | laufet unter alle grune Baume, unb schlachtet bie Kinber an ben Bachen unter

Betrübte

ben Sclaflippen?

6 Dein Wesen ift an ben glatten Bachfteinen; biefetbigen find bein Theil; benelbigen schüttest bu bein Trankopfer, ba bu Speisopfer opferft. Sollte ich mich bef tröften?

7 Du machst bein Lager auf einem boben exhabenen Berge, und geheft baselbft auch

binauf zu obsern.

8 Und binter ber Thur und Bfoften ftelleft bu bein Gebachtnig. Denn bu wälzest bich von mir, und gehest binauf, und machest bein Lager weit, und verbinbest bich mit ihnen; bu liebest ihr Lager, wo bu fie erfiebeft.

9 Du zieheft mit Del jum Konige, und haft mancherlei Burze; und fenbest beine Botschaft in die Ferne, und bift geniedri-

get bis zur Bolle.

10 Du [zer] arbeitetest bich in ber Menge beiner Wege, und sprachest nicht: "Ich lasse es;" sondern weil du findest ein Leben beiner Sanb, wirft bu nicht mübe.

11 Bor wem bift bu fo forgfältig, unb fürchtest also; so bu boch mit Lügen um-gebest, und benkest an mich nicht, und nimmft es nicht zu Herzen? Meinest bu. \*3 d werbe allewege ichweigen, baß bu mich fo gar nicht fürchteit? \*86. 50, 21.

12 3ch will aber beine Gerechtigleit anzeigen und beine Werke, daß sie dir tein

mute fein follen.

13 Wenn bu rufen wirft, fo lag bir beine Sanfen belfen. Aber ber Bind wird fie alle wegführen, und Eitelfeit wird fie wegnehmen. Aber wer auf mich trauet, wird bas land erben, und meinen beiligen Berg befiten,

\*c. 60, 21. \$8 [. 2, 12. † \$6 [. 15, 1.

14 Und wirb fagen : \* Machet Babn, machet Babu, raumet ben Beg, bebet die Anftoge aus bem Wege meines Bolls.

\*c. 62, 10.

15 Denn alfo \*fpricht ber Sobe unb Erhabene, ber ewiglich mobnet, beg Rame beilig ift; ber ich in ber Bobe und im Beiligtbum wohne, und thei benen, fo ger-ichlagenen und bemuthigen Geifles find, auf baß ich erquicke ben Beift ber Bebemuthigten, und bas Berg ber Berichlagenen:

\* Pi. 113, 5. 2c. † Jef. 66, 2. 2c. ‡ Matth. 5, 3. 16 3ch \*will nicht immerbar habern,

getröftet. von meinem-Angesicht ein Beift weben, und ich will Obem machen. \* 131. 103, 9.

17 3ch war zornig fiber bie Untugenb ihres Geizes, und schlug sie, \*verbarg mich, und gurnete; ba gingen fie bin und ber im Wege ihres Bergens.

18 Aber ba ich ihre Wege ausabe, bei lete ich fie, und leitete fie, und gab ihnen wieber Troft, und benen, bie über jene

Leib trugen.

19 3ch will Frucht ber Lippen ichaffen, bie ba predigen: Friede, Friede, beides, benen in ber Ferne und benen in ber Rabe, fpricht ber Berr, und will fie

beilen.

20 Aber bie Gottlosen find wie ein ungeftum Deer, bas nicht ftille fein fann, und feine Wellen Roth und Unflath auswerfen. 21 Die \*Gottlosen haben nicht Frieden, fpricht mein GOtt.

Das 58. Capitel. Bom gaften und beiligung bee Cabbathe. Mufe getroft, icone nicht, erbebe beine Stimme wie eine Bofaune : und verfündige \*meinem Bolt ibr Uebertreten; und bem Saufe Jatobs ibre Gunbe.

\* 99Riof, 3,8.

2 Sie suchen mich taglich, und wollen meine Bege miffen, als ein Boll, bas Gerechtigkeit schon gethan, und bas Recht ibres Gottes nicht verlaffen batte. Sie forbern mich \* jum Recht, und wollen mit ibrem & Ott rechten. \*c. 1, 18. c. 43, 26.

3 "Warum faften wir, und bu fieheft es nicht an? Barum thun wir unferm Leibe webe, und bu willst es nicht wiffen?" Siebe, wenn ihr faftet, fo Abet ihr euren Billen, und treibet alle eure Schulbiger.

4 Siehe, ihr fastet, daß ihr hadert, und zanket, und ichlaget mit ber Fauft ungött-Faftet nicht alfo, wie ihr jest thut, bag ein Geschrei von euch in ber Dobe

geboret wirb.

5 Sollte bas vein Haften fein, bas ich erwählen foll, baß ein Menfch feinem Leibe bes Tages übel thue, ober feinen Ropf hange tvie ein Schiff, ober auf einem Sack und in der Asche liege? Wollt ihr bas ein Faften nennen, und einen Tog bem BErrn angenehm?

\*3ach. 7, 5. c. 8, 19. Matth. 6, 16. x. 6 Das ift aber ein Fasten, bas ich er wähle: Laß los, welche bu mit Unrecht verbunden bast; \*laß lebig, welche bu beschwerest; gib frei, welche bu brangest; **и Сзеф.** 18, 16. reiß weg allerlei Laft;

7 \*Brich bem hungrigen bein Brob, und nicht ewiglich glirnen; sondern es soll und die, fo im Elend find, führe in bos

Haus; so bu einen nackend fieheft, fo leibe ibn, und entziehe bich nicht von beinem Fleisch.

\* Ezech. 18, 7. Matth. 25, 35.

8 Alsbann wird \*bein Licht bervor breden, wie die Morgenröthe, und beine Befferung wirb schnell wachsen, und beine Gerechtigleit wird vor dir ber geben, und bie Berrlichteit bes BErrn wird bich ju fich nehmen. \*b. 10. 931. 37. 6.

9 Dann wirst bu rufen, so wird bir ber BErr antworten; wenn bu wirft schreien, wird er sagen : Siebe, bier bin ich. So du Riemand bei bir beschweren wirst, noch mit Fingern zeigen, noch übel reben ;

10 Und wirft ben Dungrigen laffen finben bein berg, und bie efenbe Seale fattigen : fo wird bein " Licht in Finsterniß aufgeben, und bein Duntel wirb fein wie \* Bi. 112, 4.

ber Mittag;

11 Und ber SErr wird bich immerbar führen, und beine Seele fattigen in ber Durre, und beine Gebeine ftarten; und wirft fein, "wie ein gewäfferter Garten, und wie eine Bafferquelle, welcher es nimmer an Waffer fehlet;

> \* c. 51, 3. 3er. 31, 12.

12 Und \*foll burch bich gebauet werben, was lange wulfte gelegen ift; und wirft Grund legen, ber filr und für bleibe; unb follft beißen : Der bie Luden vergaunet und die Wege beffert, bag man ba wohnen möge. \* c. 61. 4.

13 So bu beinen Fuß von \*bem Sabbath tebreft, daß bu nicht thuft, was bir gefällt an meinem beiligen Tage; fo wird es ein luftiger Sabbath heißen, den Denn BEren ju beiligen und zu preifen. fo wirft bu benfelbigen preiseu, wenn bu nicht thust beine Wege, noch barinnen erfunden werde, was dir gefällt, oder was bu rebeft. \* c. 56, 4.

14 Alebann wirft bu Luft haben am BErrn, und ich will bich fiber bie Boben auf Erben ichweben laffen, und will bich fpeifen mit bem Erbe beines Baters Jatob : benn "bes DEren Manb fagt es.

\* c. 1, 20.

Das 59. Cabitel. Die Ganben ber Juben werben ergablet, Chriftus verbeifen.

ebe, bes "DErrn Sanb ift nicht zu turg, bag er nicht Giebe. helfen tonne; und feine Ohren find nicht bide geworden, baß er nict böre:

\* c. 50, 2. 4 Mes. 11, 23. Luc. 1, 37.

icheiben euch und euren Gott bon einanber; unb eure Gunben \*verbergen bas Angesicht von euch, daß ihr nicht geboret wer-\*Opr. 1, 28. Beld. 3, 4. bet.

3 Denn "eure Banbe finb mit Blint beffect, und eure Finger mit Untugenb; enre Lippen reben Falfches, enre Bunge bichtet Unrechtes. \*c. 1, 15.

4 Es ift Niemand, ber von Gerechtigleit predige, ober treulich richte. Man vertrauet auf bas Eitele, und rebet nichts Tilchtiges; mit \* Unglitd find fle fcwanger, und gebaren Dithe. \* Sieb 15. 35.

5 Gie bruten Bafilisten-Gier, und wir-Iffet man von ibren ten Spinnwebe. Giern, fo muß man fterbeu; gertritt man es aber, fo fahrt eine Otter beraus.

6 Ihre \* Spinnwebe tangt nicht zu Kleibern, und ihr Gewirte taugt nicht zur Decte: benn ibr Wert ift Ditbe, und in ibren Händen ift Frevel. \* Siob 8, 14.

7 3hre \* Füße laufen jum Bofen, und find ichnell, unichnlbig Blut ju vergießen? ibre Gebanken find Dube, ihr Beg ift eitel \* 3tom. 3, 15. Berberben und Schaben;

8 Sie tennen ben Weg bes Friebens nicht, und ift fein Recht in ihren Gangen : fie find berkehrt auf ihren Strafen ; wer barauf gebet, ber bat nimmer feinen Frieben.

9 Darum ift bas Recht ferne von une, und wir erlangen bie Gerechtigfeit nicht. Bir barren duf bas Licht, flebe, fo wirb es finfter; auf ben Schein, fiebe, "fo wandeln wir im Dimfeln.

10 \*Wir tappen nach ber Wand, wie bie Blinben, und tappen, ale bie feine Augen baben. Bir ftogen uns im Mittage, als in der Dammerung; wir find im Dilftern wie die Tobten. \*5 Moj. 28, 29. Dilftern wie bie Tobten.

11 Bir brummen alle wie bie Baren, und \*achgen wie bie Tanben: benn wir harren auf bas Recht, so ist es nicht ba; auf bas Beil, fo ift es ferne von uns.

\* Gred. 7, 16.

12 Denn unferer Uebertretung vor bir ift zu viel, und unfere Gunben antworten miber und. Denn unfere lebertretungen find bei une, und wir fühlen unfere Sünben :

13 Mit Uebertreten unb "Lugen wiber ben Beren, und Burudfehren von unferm Gott; und mit Reben jum Frevel und Ungehorfam, trachten und bichten faliche \*Bf. 55, 12. Worte ans bem Bergen.

14 Darum ift auch bas Recht gurid ac-3 Sonbern enve Untugenben wichen, und Gerechtigfeit ferne getreten;

669

benn bie Babrbeit fallt auf ber Gaffe. und Recht tann nicht einber geben ;

15 Und die Wahrheit ist dahin; und wer bom Bofen weicht, ber muß Jedermanns Raub fein. Solches fiebet ber Berr, und gefällt ibm übel, daß tein Recht ift.

16 Und er fiehet, daß Niemand da ift, und verwundert fich, daß Riemand fie vertritt. Darum "bilft er ihm felbft mit feinem Arm, und feine Gerechtigfeit erbält ibn. \* c. 63. 5.

. 17 Denn ver ziehet Gerechtigfeit an wie einen Banger, und fett einen Belm bes Beile auf fein Saupt ; und giebet fich an gur Rache, und fleibet fich mit Gifer wie mit einem Rod. \*Cpb. 6. 14.17. 1 Theff. 5. 8.

18 Ale ber feinen Biberfachern vergelten, und feinen Feinben mit Grimm bezahlen will; ja, ben Infeln will er be-

aablen :

19 Dag ber Rame bes Berrn geffirchtet werbe vom Niebergang, und feine Berrlichfeit vom Aufgang ber Sonne; wenn er kommen wird wie ein aufgebaltener Strom, ben ber Wind bee BErrn treibet.

20 Denn "benen gu Bion wirb ein Erlofer tommen, und benen, bie fich betehren bon ben Gunben in Jatob, fpricht ber SErr.

\*c. 1, 27. 988m. 11. 26.

21 Und 3ch mache solchen Bund mit ibnen, fpricht ber DErr : Dein Beift, ber bei bir ift, unb \* meine Borte, bie ich in beinen Mund gelegt habe, follen von beinem Munbe nicht weichen, noch bon bem Munbe beines Samens und Kindeskindes, spricht ber HErr, von nun an bis in Ewigfeit. \*c. 51, 16. 3er. 1, 9.

Das 60. Capitel. Der Kirche R. E. Berfammlung, Schape unb Gater. Mache bich auf, werbe Licht; benn t bein Licht tommt, und bie Berrlichteit bes Borrn gebet auf über bir.

\*c. 52, 1. † c. 9, 2.

2 Denn fiebe, "Finfterniß bebedt bas Erbreich, und Duntel bie Boller; aber aber bir gebet auf ber BErr, und feine Berrlichkeit erscheinet über bir.

#2 Moj. 10, 23.

3 Und bie Beiben werben in beinem \*Lichte wandeln, und die Könige im Glanz, ber über bir aufgebet. " Manh. 4, 16.

4 Debe beine Augen auf, und fiebe umber : biefe alle versammelt kommen zu Deine Sohne werben bon ferne tommen, und beine Tochter taur Seite erzogen werben. \*c.449, 18. †c. 66, 12.

ausbrechen, und bein Derz wird fich wundern und ausbreiten, wenn fich die Menge am Deer ju bir befehret, und bie Macht ber Beiben zu bir tommt.

\* Matth. 8, 11.

6 Denn bie Menge ber Kameele wirb bich bebeden, bie Läufer aus Mibian unb Ebba. Sie werben aus \* Saba alle tommen, Gold und Beibrand bringen, und bes DErrn Lob verkindigen. - Main. 2,11.

7 Alle Beerben in Rebar follen ju bir versammelt werben, und bie Bode Rebajothe follen bir bienen. Sie follen auf meinem angenehmen Altar geopfert wer- . ben; benn ich will bas haus meiner Berrlichleit gieren.

8 Wer find bie, welche fliegen wie bie Wolfen, und wie die Tanben ju ihren

Fenflern?

9 Die Inseln barren auf mich, und bie Schiffe im Meer vorlangft ber, baß fie beine Rinber bon ferne bergn bringen, fammt ihrem Silber und Geld, dem Ramen bes DErrn, beines Gottet, unb bem Beiligen in Israel, ber bich berrlich gemacht bat. ₽¥f, 45, 13.

10 Frembe werben beine Mauern bauen, und ihre Ronige werben bir bienen. Denn in omeinem Forn habe ich bich geschlagen, und in meiner Snade erbarme ich mich über bich. # c. 54, 7. 8.

11 Und "beine Thore follen flets offen fleben, weber Tag noch Nacht zugeichlofsen werben, daß der Heiben Macht zu dir gebracht, und ibre Ronige bergu geführet \* Offenb. 21, 25.

12 Denn welche Beiben ober Konigreiche bir nicht bienen wollen, bie follen umtommen, und bie Beiben verwüstet werben.

18 Die Berrlichkeit Libanons foll an bich kommen, Tannen, Büchen und Buchebaum mit einanber, zu schmilden ben Ort meines Beiligtomms; benn ich will bie Statte meiner Ruge berrlich machen. \* c. 35, 2.

14 Es werben auch gebückt zu bir fommen, bie bich unterbrudt baben; unb Alle, bie bich geläftert baben, werben nie berfallen gu beinen Fußen, und werben bich nennen : eine Stabt bes BErrn, ein Bion bes Beiligen in Jerael.

15 Denn barum, bag bu bift bie Berlaffene und Gehafte gewefen, ba Rio manb ging, will ich bich jur Bracht ewig-Jich machen, und jur Freude für und fur, 16 Dag bu fouft Wilch von ben Deiben

5 Dann wirft bu beine Luft feben und fangen, und ber Rönige Brufte follen

bich sängen; "auf baß bu ersahrest, baß Ich, der HErr, bin bein Heiland, und ich, ber Mächtige in Jakob, bin bein Erlöser. "c. 49. 23.

17 Ich will Golb anftatt bes Erzes, und Silber anstatt bes Eisens bringen, nnb Erz anstatt bes Holzes, und beine anstatt ber Steine; und will machen, baß beine Borsteber "Krieben lebren sollen, und beine Pfleger Gerechtigseit predigen.

18 Man foll feinen Fredel mehr hören in beinem Canbe, noch Schaben ober Berberben in beinen Grenzen; fonbern \*beine Ranern follen Beil, und beine Thore

\*c. 52, 7.

Lob heißen. \*c. 26, 1.

19 Die \*Sonne soll nicht mehr bes Tages bir scheinen, und ber Glanz bes Bornbes soll bir nicht leuchten; sonbern ber berr wirb bein ewiges Licht, und bein Wt wird bein Preis sein.

\*Offent. 21, 23.
20 Deine Sonne wird nicht mehr untergeben, nich bein Mond den Schein werlieren; benn ber Herr wird bein ewiges Licht sein, und die Tage beines Leibens sollen ein Enbe haben.

21 Und bein Bolt sollen eitel Gerechte fein, und werben bas Erdreich ewiglich besten; als die ber Zweig meiner Bflangung, und ein Wert meiner Bande find, jum Preise.

22 Aus bem Meinsten sollen taufenb werben, und aus bem Geringsten ein machtig Boll. Ich ber Herr will solches zu feiner Zeit eilend ausrichten.

Das 61. Capitel. Chriffl Lebramt. Der Rirche Breube.

Der Scift bes DErrn BErrn ift fiber mir, barum bat mich ber Berr gefalbet. Er hat mich gefandt, ben Elenben zu prebigen, bie zerbrochenen Berzen, tzu berbinden; zu predigen ben Gestangenen eine Erlebigung, ben Gebundenen eine Deffung;

2 3n prebigen ein gnäbiges Jahr bes herrn, und einen Cag ber Rache unsers Gottes; \*ju troften alle Traurigen; \*Mant, 5, 4.

3 Zu schaffen ben Traurigen \*3n Zion, baß ihnen Schmuck für Asche, und Freubenöl sür Traurigkeit, und schöne Kleider für Eraurigkeit, und schöne Kleider für einen betrübten Gelft gegeben werben; baß fle genannt werden Bänme der Gerechtigkeit, † Psanzen des Hern, zum Breile.

\*C: 51, 3. †c. 60, 21.

4 Sie werben bie alten Biffungen bauen, und, was vor Zeiten gerfibret ift, aufbringen; fie werben bie vermufteten Städte, fo für und für zerfiort gelegen find, verneuen.

5 Frembe werben steben, und eure Heerbe weiben; und Ausländer werben eure Ackerleute und Weingartner sein.

6 Ihr aber sollt Briefter bes DEren beifen, und man wird euch Diener unsers GOttes nennen; und werbet ber Beiben Guter esten, und ilber ihrer Perriadleit ench ritomen.

7 Filr eure Schmach foll Zwiefelltiges tommen, und für die Schande follen fie fröhlich sein auf ihren Aedern. Denn sie follen Zwiefältiges bestigen in ihrem Lande, sie sollen ewige Freude haben.

\*c. 35, 10.

8 Denn Job bin ber Herr, ber bas Recht liebet, und haffe räuberische Brandopfer; und will schaffen, daß ihre Arbeit soll gewiß sein; und \*einen ewigen Bund will ich mit ihnen machen.

9 Und man foll ihren Samen tennen unter ben heiben, und ihre Rachtommen unter ben Bölkern; daß, wer sie schen wird, soll sie kennen, daß fie ein Same

sind, gesegnet vom DErrn.

10 3ch \*freue mich im HErrn, und meine Seele ift frohlich in meinem GDtt: beun er hat mich an gezogen mit tkleibern bes heils, und mit bem Rock ber Gerechtigkeit gekleibet; wie einem Brantigam, mit priesterlichem Schund gezieret, und wie eine Braut in ihrem Geschmeibe berdet. \*Sab. 3, 18. † 3ad. 3, 5.

11 Denn gleichwie Gwöchs aus ber

Erbe wachst; und Same im Garten aufgebet: also wird Gerechtigkeit und \*Lob vor allen heiben anigeben aus bem Herrn Herrn. \*3epb. 3, 20.

Das 62. Capitel. herrlichkeit ber Rirche Reuen Testaments.

Um Zions willen, so will ich nicht schweigen, und um Zerusalems wilcn, so will ich nicht inne halten; bis das ihre Gerechtigkeit ansgebe wie ein Glanz, und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel;

2 Doß die heiben sehen beine Gerechtigkeit, und alle Könige beine herrlichteit; und bu sollf mit einem \*neuen Ramen genannt werben, welchen bes herrn Dund nennen wird.

\*c. 65, 15. Offenb. 2, 17.

8 Und bu wirft fein eine fcone Rrone

67

in ber hand bes hErrn, und ein tonigli- | der hut in ber Sand beines GOttes.

4 Man foll bich nicht mehr "bie Berlaffene, noch bein Land eine Buftung beißen ; fonbern bu follft tmeine Luft an ihr, und bein Land lieber Buble beifen : benn ber Herr bat Luft an bir, und bein Land bat einen lieben Bublen.

\*c. 60, 15. † \$1. 16, 3.

5 Denn, wie ein lieber Buble einen Buhlen lieb hat, so werben bich beine Rinber lieb haben; und wie fich ein Brantigam freuet über ber Brant, fo wird fich bein GOtt alber bir frenen.

# Beph. 3, 17.

6 O Jerufalem, ich will \*Wächter auf beine Mauern bestellen, bie ben gangen Tag und bie gange Racht nimmer ftille fcweigen follen, und bie bes BErrn ge-benten follen, auf baß bei euch tein Schweigen fei ; # c. 52, 8.

7 Und ihr von ihm nicht schweiget, bis daß Jerusalem gefertiget und gesetzt werbe \*jum Lobe auf Erben. \* c. 61, 11.

8 Der Bere bat geschworen bei seiner Rechten, und bei bem Arm feiner Dacht: . 3ch will bein Getreibe nicht mehr "beinen Feinben ju effen geben, noch beinen Most, baran bu gearbeitet hast, bie Fremben trinfen laffen; \* c. 65, 21. 22. Riot. 6, 3.

9 Conbern bie, fo es einfammeln, follen es auch effen und ben Berrn ruhmen; und die ihn einbringen, follen ihn trinten in ben Borbofen meines Beiligthums.

10 Gebet bin, gebet bin burch bie Thore, bereitet bem Bolt ben Beg; machet Bahn, \*machet Bahn, raumet bie Steine auf; werfet ein Panier auf über bie Böller. \*c. 57, 14. **131. 68, 5.** 

11 Siebe, ber BErr laft fich boren, bis an ber Belt Enbe. \*Saget ber Tochter Bion : Siebe, bein Beil tommt ; flebe, fein Lohn ift bei ibm, und feine Bergel-

tung ist vor ihm.

\* Bach. 9, 9. 2c. | Jef. 40, 10. Offenb. 22, 12. 12 Man wird fie nennen bas beilige Bolt, bie \*Erlöseten bes BErrn : unb bich wird man beißen bie befuchte unb \* c. 35, 10. unverlaffene Stabt.

Das 63. Capitel. Chrifti Rampf und Sieg.

Mer ift ber, fo bon Chom tommt, mit röthlichen Rleibern von Bagra? ber so geschmuckt ist in seinen Rleibern, unb einber tritt in feiner großen Rraft? "3ch bin es, ber "Gerechtigkeit lebret bie Roffe in ber Wiffe, bie micht ftrauund ein Meifter bin au belfen." \*c. 45, 19. 2 Barum ift benn "bein Gewand fo 14 Wie bas Bieb, fo in bas Felb binab

rothfarb, und bein Meit wie eines Rei-#Offenb, 19, 13. tertreters?

3 "3ch trete bie Relter allein, und if Riemand unter ben Bollern mit mir. 3ch habe fie gekeltert in meinem Born, und gertreten in meinem Grimm. Deber ift ihr Bermögen auf meine Kleiber gespritzet, und ich babe alle mein Gewand befubelt.

4 Deun ich habe einen "Tag ber Rache mir borgenommen ; bas Jahr, bie Dei-

nen zu erlöfen, ift getommen.

\*c. 13, 9. c. 34, 8. 3er. 51, 6. 5 Denn ich fabe mich um, und ba war tein Helfer; und ich war im Schreden, und Riemand enthielt mich; fonbern mein Arm mußte mir belfen, und mein Bom entbielt mich.

6 Darum babe ich bie Boller gertreten in meinem Zorn, und habe sie trunkn go macht in meinem Grimm, und ihr Ber-

mogen zu Boben geftogen."

\* Bf. 18, 39. Offenb. 14, 20.

Das 64. Capitel. Preis göttlicher Bunberthaten. Gebet um Erisfung. 3ch will ber Glite bes HErrn gebenken, und bes lobes bes Souren in Allem. und des Lobes des HErrn in Allem, bas uns ber HErr gethan hat, und bes großen Guts an bem Saufe 3srad, bas er ibnen gethan hat burch feine Barmber zigleit und große Güte.

8 Denn er fprach: Sie find ja mein Bolt, Kinber, die nicht fallch find. Dar-

um war er ihr Beiland.

9 Wer fie angstigte, ber angftigte ibn auch; und ber Engel, so vor ihm ift, balf ihnen. Er erlösete fie, barum, bag ter fie liebete und ihrer ichonete. Er nabmt fie auf, sund trug fie allezeit boft 2 990 of . 32, 34. 14. Alters her.

† Eph. 5, 25. | 3ef. 46. 4. 10 Aber "fie erbitterten und entrusteten feinen beiligen Beift : barum warb er ibr Feinb, und ftritt wiber fle. # Eph. 4, 20.

1 Und er gebachte wieber an bie vorige Beit, an ben Mofe, fo unter feinem Bolt war. Wo ist benn nun, ber fie "ans bem Meer flibrete, sammt bem hirten seiner Beerbe? 200 ift, ber seinen beiligen Beift # 2 TRoj. 14, 30. unter fle gab?

12 Der Mose bei ber rechten Sand führete, burch feinen berrlichen Arm? ber bie Baffer tremnete vor ihnen ber, auf

baß er ihm einen ewigen Ramen machte? 13 Der fie führete burch bie Tiefe, wie deln?

gebt, welches ber Dbem bes DErrn treibt: affo haft bu auch bein Bolt geführet, auf baß bu bir einen berrlichen Namen machteft.

15 So \* schaue mun vom himmel, und siebe berab von beiner beiligen berrlichen Bohnung. Bo ift nun bein Enfer, Deine Racht? Deine große bergliche Barm-berzigteit balt fich bart gegen mich.

\* 5 Moj. 26, 15. zc. 16 Bift Du boch unfer Bater. Denn Abraham weiß von uns nicht, und Berael tennet uns nicht. Du aber, Berr, bift un-fer Bater unb unfer Erlöfer; von Alters ber ift bas bein \*5 Mof. 32, 6. Mame.

17 Barum laffeft bu uns, DErr, irten von beinen Wegen, und unfer Berg berfoden, daß wir bich nicht fürchten? Rebre wieber, um beiner Anechte willen, um ber Stamme willen beines Erbes.

18 Sie besithen bein beiliges Bolt schier par, beine Biberfacher zertreten "bein Beiligthum. \* 931. 79. 1.

19 Bir find gleich wie vorbin, ba bu wicht aber uns berrichetest, und wir nicht nach beinem Ramen genannt waren.

**Cap.** 64, b. 1. Ad, bak bu ben Dimmel zerriffest, und führest berab, baß Die Berge vor bir gerflöffen,

2 Bie ein beiß Baffer bom beftigen Feuer verfiedet; bag bein Rame fund würbe unter beinen Feinben, und bie Beiben vor bir gittern mußten;

3 Durch bie Wunber, bie bu thuft, berer man fich nicht versiehet; ba bu berab fub-

reft, und die Berge vor dir zerflossen!
4 Wie benn "von der Welt ber nicht geboret ift, noch mit Ohren gehöret, bat anch kein Auge gesehen, obne bich, GOtt, was benen geschiebet, bie auf ihn barren.

# 1 Cor, 2, 9. 5 Du begegneteft ben Froblichen, unb benen, fo Gerechtigfeit fibten, umb auf beinen Begen beiner gebachten. Siebe, Du gitrneteft wohl, ba wir fünbigten, und lange barinnen blieben; uns warb aber bennoch geholfen.

6 Aber nun sind wir allesammt \*wie bie Unreinen, und alle unfere Gerechtigfeit ift wie ein tunflatbig Reib. find alle verweltet wie bie Blätter; und unfere Sünden führen uns dahin, wie ein Binb.

\*Pied 14, 4. E3ech. 36, 17. † Jubl v. 23.

7 Riemand ruft beinen Ramen an, ober \*macht fich auf, baß er bich halte. Denn bu tverbirgest bein Angesicht vor und, und i und mich auf den Hügeln geschändet ha-(ler. 43

läffest uns in unfern Gunben verfchmachtett. #181. 106. 23. Ged. 13. 5. + 3ef. 54, 8. 8 Aber nun, Derr, Du \*bift unfer Bater ; wir tfind Thon : Du bift unfer Töpfer; und wir find alle beiner Banbe \* Mal. 2, 10. † Mbm. 9, 20. 21. Bert. 9 DErr, girne nicht zu febr, und Dente nicht ewig ber Sünben. Siebe boch bas

an, bag wir alle bein Bolt finb. ♥1817.25,7. 1817.79,8.

10 Die Stabte "beines Beiligtbums inb jur Bife geworben: Bion ift gur find jur Bufte geworben: Bufte geworben, Jerufalem liegt zer-\* \$6.74,7. \$6.79,1. ftöret.

11 Das "Daus unferer Beiligfeit und Berrlichfeit, barinnen bich unfere Bater gelobet baben, ift mit Feuer verbrannt: und Alles, was wir Schönes hatten, ift zu Schanben gemacht. # 2 #8n. 25, 9.

12 Derr, "willft bu fo bart fein gu folchem, und tichweigen, und uns so febr meberfchlagen? #4 Dof. 17, 13. † 3ef. 65, 6.

Das 65. Capitel. Berftofung ber Juben. Berufung ber Beiben. 3ch "werbe gefucht von benen, bie nicht nach mir fragten; ich werbe gefunden von benen, bie mich nicht suchten; und zu ben Beiben, bie meinen Ramen nicht anriefen,

fage ich: † Hier bin ich, hier bin ich. \*c. 55, 5. 988m. 10, 20. † 3cf. 58, 9. 2 Denn \*ich rede meine Sanbe ans ben gangen Lag gu einem ungehorfamen Bolt, bas tfeinen Gebanten nachwanbelt auf ei-

nem Bege, ber nicht gut ift. \*Spr. 1, 24. † 3er. 3. 17.

8 Ein Bolt, bas mich entrupet, ift immer vor meinem Angeficht, opfert in ben Garten, und rauchert auf ben Biegel-

4 Bobnet unter ben Gräbern, und balt fich in ben Bobten; freffen \*Schweinefleisch, und haben Greuelfuppen in ihren Töpfen ; \* c. 66, 17.

5 Und fprechen : "Bleibe babeim und ruhre mich nicht; benn ich soll bich beiligen." Golde follen ein Rauch werben in meinem Zorn, ein Feuer, bas ben ganzen Tag breme.

6 Siehe, es steht vor mir geschrieben: \*3d will nicht schweigen, sonbern bezahlen ; ja, ich will fle in ihren Bufen \* c. 64, 6, 12. bezablen.

7 Beibe, ibre Miffethat und ihrer Bater Missethat, mit einander, spricht ber Berr, bie auf ben Bergen gerauchert

ben; ich will ihnen \*zumessen ihr voriges Thun in ibren Bufen. # 2uc. 6, 38.

8 So fpricht ber BErr : Gleich als wenn man Moft in einer Traube finbet, und fpricht : "Berberbe es nicht, benn es ift tein Segen barinnen:" also will ich es um meiner Rnechte willen tonn, + baft ich es nicht alles verberbe:

\* 30el 2, 14. † 3ef. 6, 13.

9 Sonbern will aus Jatob Samen wachfen laffen, und aus Juba, ber meinen Berg bestige; benn meine Anserwählten follen ibn befitsen, und meine Anechte follen baselbst wohnen.

10 Und Saron fell ein Saus für bie Beerbe, und bas \* That Achor foll zum Biehlager werben meinem Bolt, bas mich iucht : 301. 7, 26.

11 Aber ihr, bie ihr ben Berrn berlaffet, und meines beiligen Berges vetgeffet, und richtet bem Gab einen Tuch, und ichenket voll ein vom Trantopfer bem \* Ser. 7. 18.

12 Boblan, ich will euch gablen gum Somerbt, bağ ibr euch alle bilden milfkt zur Schlacht, barum, \* baß ich rief, und ibr autwortetet nicht, bag ich rebete, und ihr häretet nicht; sonbern thatet, was mir ilbel gesiel, und erwähletet, das mir nicht aefiel. \* 988m. 10, 21.

13 Darum fpricht ber Berr Berr alfo: Siebe, meine Knechte follen "effen, ibr aber follt hungern; fiebe, meine Knechte follen trinten, ibr aber follt burften ; siehe, meine Anechte sollen fröhlich sein, ibr aber follt zu Schanben werben:

**≠** c. 55, 1, 10, 22, 27. Matth. 5, 6.

14 Siebe, meine Rnechte follen vor gutem Muth jauchzen, ihr aber follt vor Herzeleid febreien und vor Jammer beulen,

15 Und follt euren Namen laffen meinen Musermablten gum Schwur; unb ber Berr Berr wirb bich tobten, und feine Enechte mit \*einem anbern Namen nen-**\*** c. 62, 2.

16 Daß, welcher sich fegnen wirb auf Erben, ber wird fich in bem rechten Gott fegnen; und welcher schwören wird auf Erben, ber wird "bei bem rechten GOtt schwören; benn ber vorigen Angst ist vergeffen, und find von meinen Augen berborgen. \* 3er. 4, 2. c. 12, 16.

17 Denn fiebe, ich will \*einen nenen himmel und neue Erbe schaffen, bag man ber vorigen nicht mehr gebenten wirb, noch gu Bergen nehmen:

\* c. 66, 22. 2 Petr. 3, 13. Offenb. 21, 1.

18 Sonbern fle werben fich \*ewiglich freuen und fröblich sein Aber dem, das ich Denn flebe, 3 ch will Jerusalem chaffe. fchaffen gur Wonne, und ihr Boll gur # c. 35, 10. Freude.

19 Und ich will fröhlich fein fiber Jerufalem, und mich freuen fiber mein Bolt; und foll nicht mehr barinnen gehöret merben bie Stimme bes Weinens, noch bie

Stimme bes Ragens.

20 Es follen nicht mehr ba sein Kinber, bie ihre Tage nicht erreichen, ober Alle, die ihre Jahre nicht erfillen; sonbern ble Anaben von bunbert Jahren follen fletben, und die Sfinder von hundert Jahren follen verflucht fein.

21 Sie werben Banfer bauen und bewohnen ; fie werben \* Weinberge bflangen, und berfelbigen Früchte effen. 22 Sie follen nicht + banen, baf ein Anberer bewohne, und nicht pflanzen, daß ein Anberer effe. Denn bie Tage meines Bolls werben fein, twie bie Tage eines Baums; und bas Wert ihrer Banbe wirb alt werben bei meinen Auserwählten.

# 5 90kbf. 28, 30. † P. 1, 3. 23 Sie follen \* nicht umfonft arbeiten, noch ungeitige Geburt gebaren, benn fe find ber Same ber Gefegneten bes DErra, und ibre Rachtommen mit ibnen. . c. 61, 8. 24 Und foll geschehen, ebe fie "rufen, will 3ch antworten; wenn fie noch reben,

\* c. 30, 19. will Ich bören. 25 \* Bolf und Lamm follen weiben pu-

gleich, ber Lowe wirb Strob effen, wie ein Rind, und bie Schlange foll Erbe effen. Sie werben nicht fchaben noch berberben auf meinem gangen heiligen Berge, ĕ c. 11, 6-9. spricht ber HErr.

Das 66. Capitel. Ausbreitung bes mabren Gottesbienftes.

Co fpricht ber HErr: \*Der himmel ift mein Stubl, und bie Erbe meine Fußbant; was ift es benn für ein Dans, bas ihr mir bauen wollt? Dber welches ist bie † Stätte, ba ich ruben soll?

\*1 96n. 8, 27. 2 Chron. 6, 18. Matth. 5, 34. 35. Mpcft. 7. 49. c. 17. 24. + 18. 132, 14.

2 Meine Sand bat Alles gemacht, mas ba ift, fpricht ber BErr. 3ch \*febe aber an ben Elenben, unb bet zerbrochenen Geiftes ift, unb ther fich fürchtet bor meinem Bort.

\* Pf. 34, 19. Pf. 51, 19. † Pf. 119, 161. 3 Denn wer einen Ochfen follachtet, ift eben als ber einen Mann erichluge. Mer ein Schaf opfert, ift als ber einem Dunb ben Bals brache. Wer Speisopfer bringt,

ift als ber Saublut opfert. Wer bes Beibrauchs gebentet, ift als ber bas Unrecht lobt. Golches ermablen fie in ihren Begen, und ibre Seele bat Gefallen an

ihren Grenein.

4 Darum will Ich anch ermählen, bas sie verspotten: und was sie scheuen, will ich über fie tommen laffen : barum, baß \*ich rief, und Niemand antwortete, baß ich rebete, und fie boreten nicht, und thaten, mas mir übel gefiel, und erwähleten, bas mir nicht gefiel: \*c. 65, 12. Spr. 1. 24.

5 Boret des DErrn Wort, die ihr euch fürchtet vor seinem Wort : Eure Brüber, bie euch baffen und "fonbern euch ab um meines Ramens willen, fprechen : "Lagt seben, wie berrlich ber HErr sei, laßt ihn erfcheinen zu eurer Freude:" bie follen zu Schanben werben. # 2uc. 6. 22.

6 Denn man wird boren eine Stunme bes Getümmels in der Stadt, eine Stimme vom Tempel, eine Stimme bes BErrn.

ber feine Feinbe bezahlet.

7 Sie gebieret, ebe ibr webe wird: fie ift genesen eines Knaben, ebe benn ihr Linbesnoth fommt.

8 Wer hat solches je geboret? 2Der hat solches je geseben? Rann auch, ebe benn ein Land Die Webe triegt, ein Boll jugleich geboren werben? Run bat boch ja Zion ihre Kinder ohne die Weben geboren.

9 Sollte 3ch Anbere laffen bie Mutter brechen, und selbst nicht auch gebären? fpricht ber DErr. Sollte ich Andere laf. fem gebaren, und felbst verschloffen fein? fpricht bein GOtt.

10 Frenet euch mit Jerufalem, und feib freblich fiber fie, Alle, bie ihr fie lieb habt. Freuet euch mit ihr, Alle, bie ihr über fie

traurig gewesen seib.

11 Denn baffir follt ibr faugen und fatt werben von den Brüften ihres Troftes: ibr follt bafilt fangen, und euch ergöten

bon ber Kulle ibrer Berrlichkeit.

12 Denn also spricht ber BErr: Siebe, th breite aus ben Frieden bei ihr, wie einen Strom, und bie Berrlichfeit ber Beiben, wie einen ergoffenen Bach; ba werbet ibr faugen. 3hr follt auf ber Seite getragen werben, und auf ben Rnicen wird man euch freundlich halten.

18 +36 will euch troften, wie einen seine Mutter tröstet: ja ihr follt an Jerufalem ergöget werben. \* c. 40, 11.

grünen wie Gras. Da wirb man ertennen bie Danb bes DEren an feinen Rnechten, und ben Born an feinen Reinben.

\*c. 35, 10. c. 51, 11.

15 Denn fiebe, ber BErr wird fommen mit Feuer, und feine Wagen wie ein Wetter, bag er "vergelte im Grimm feines Borns, und fein Schelten in + Fenerflammen. #2 Theff. 1. 8. 2 Petr. 8. 7. + \$1. 29.7.

16 Denn ber DErr wirb burd bas Fener richten, und burch fein "Schwerbt alles Heift; und ber Getoberten bom DErrn werben viele fein. \*Offend. 19, 21.

17 Die fich beiligen und reinigen in ben Garten, einer hier, ber anbere ba, und "effen Schweinefleifch, Greuel und Manfe, follen geraffet werben mit einanber, fpricht ber DErr. \* c. 65, 4, 5,

18 Denn ich will formmen und fammeln ibre Berte und Gebanten, fammt allen Beiben und Zungen, daß fie kommen und

\* feben meine Berrlichfeit. \* 305. 17, 24. 19 Und ich will ein Zeichen unter fie geben, und ihrer etliche, bie errettet finb, senben zu ben Beiben am Meer, gen Phul und Lub, ju ben Bogenschuten, gen Thubal und Javan, und in bie Ferne gu ben Inseln, da man nichts von mir geböret bat, und die meine Herrlichkeit nicht gefeben haben; und follen meine Berrlichfeit unter ben Beiben verfündigen.

20 Und werben alle eure Brüber aus allen Beiben bergu bringen bem Berrn jum Speisopfer, auf Roffen und Bagen, auf Ganften, auf Maultrieven und Laufern, gen Jerusalem zu meinem beiligen Berge, fpricht ber SErr; gleichwie bie Rinber Berael Speisopfer in reinem Gefaß bringen jum haufe bes herrn.

21 Und ich will ans benfelbigen nehmen "Priefter und Leviten, fpricht ber DErr.

\*c. 61, 6. 1 Betr. 2, 6.

22 Denn gleichtvie ber \*nene Dimmel und bie neue Erbe, fo 3ch mache, vor mir fteben, fpricht ber DErr; alfo foll auch euer Same und Name fleben.

\* c. 65, 17. ≥c.

28 Und alles Meisch wird einen Monat nach bem anbern, und einen Sabbath nach bem anbern fommen, "anzubeten bor mir, fpricht ber BErr. \*Offenb. 15. 4. 24 Und fie werben binaus geben und schauen bie Leichname ber Leute, bie an mir mifgebanbelt baben: benn "ibr Burm wird nicht fterben, unb ihr Feuer wirb nicht verlöschen. 14 36r werbet es feben, und euer \*Sera und werben allem Fleifch ein wird fich frenen, und euer Gebein foll i Greuel fein. \*Marc. 9, 44. †Dan. 12, 2.

## Der Prophet Jeremia.

Das 1. Capitel. Beremia wird berafen, bie Berffrung Jernfalems ju verfündigen.

Dies sind die Geschichten Jeremia's, bes Sohnes Hillia's, aus den Priestern zu Anathoth, im Lande Benjamin.

2 Zu welchem geschahe bas Wort bes Hern zur Zeit "Josia's, bes Sohnes Amons, bes Königs Inda's, im breizehnten Jahr seines Königseichs,

# 2 Ron. 21, 24.

3 Und bernach zu ber Zeit bes Königs Juda's, "Isjalims, bes Sohnes Josta's, bis an's Ende bes elften Jahrs Zebelia's, bes Sohnes Josia's, bes Königs Juda's, bis auf's Gefängniß Jerusalems im fünften Monat.

4 Und bes DEren Bort geschabe ju mir,

und sprach:

5 3ch \*tannte bich, ehe benn ich bich in Butterleibe bereitete; und sonderte bich ans, ehe benn du von der Mutter geboren wurdest; und stellte bich jum Prophete unter die Biller. \*3ef. 45. 4. 5. c. 49. 1. 5. 6. 3ch aber sprach: Ach Herr Herr, \*ich tange nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. \*2 Mos. 3. 11.

7 Der Herr aber sprach zu mir: Sage nicht: "Ich bin zu jung;" fonbern bu sollst geben, wohin ich bich senbe, unb prebigen, was ich bir heiße. \*Coc. 3. 17.

8 Fflirchte bich nicht vor ihnen ; benn 3 ch bin bei bir und will bich erretten, spricht ber DErr.

9 Und ber Herr vonte feine Hand aus, und rubrete meinen Mund, und sprach gu mir: Siebe, ich \*lege meine Worte in beinen Mund. \*c. 5. 14.

10 Siebe, ich setze bich beute biefes Lages über Böller und Königreiche, \*bag bu ausreiften, zerbrechen, verfibren und verberben sollt, und bauen und pflanzen. \*c. 18, 7. 2c.

12 Und ber HErr sprach zu mir: Du hast recht gesehen; benn ich will wacker sein über mein Wort, daß ich es thue.

18 Unbes geschab bes DEren Wort um anbern Mafgumir, und horech: Bas fiebest bu? Ich sprach: Ich febe einen heißen siebenben Topf von Mitternacht ber.

14 Und ber Herr sprach zu mir: \*Bon Mitternacht wird bas Ungend ausbrechen fiber Alle, die im Lande wohnen. \*c. 4. 6.

15 Denn siebe, ich will rusen alle filte fen in den Königreichen gegen Mittenacht, spricht der HErt, daß sie kommen sollen und ihre Stäble setzen vor die Love zu Jerusalem, und rings um die Manern her, und vor alle Städte Inde's.

16 Und ich will das Recht laffen fiber fle geben, um aller ihrer Bosheit willen, daß sie mich verlassen, umd ränchern aubern Göttern, und beten an ihrer Haben Bert. 17 So "beglirte num beine Lenben, und mache dich auf; und predige ihnen Alles, was Ich der heiße. Farchte dich nicht

vor ihnen, als follte ich bich abschreden. \* Luc. 12, 35. 1 Petr. 1, 13.

18 Denn "Ich will bich heute zur sesten State, zur eisernen Saule und zur ebernen Waner machen im ganzen Lande, weber ihre Könige Juda's, wider ihre Küschen, wider ihre Küschen, wider ihre Küschen, wider ihre Küschen, wieden im Lande, "e. 6, 27. c. 15, 20. Eged. 3. 8. 9. 19 Daß, wenn sie gleich wider districtien, dennoch nicht sollen wider die steinen, dennoch nicht sollen wieder der herr, daß ich die errette.

Eap. 2, v. 1. Und bes Hern Bort geschabe zu mir, und sprach :

2 Gebe bin, und predige bffentlich pa Lerusalem, und fprich: So ipricht der Harr: Ich gebente, da du eine freundliche junge Ofrne und eine liebe Brant wareft; da du nit folgtest in der Waste, im Lande, da man nichts fäet;

3 Da Jerael des Herrn eigen war, und seine erfte Frucht. Wer sie fressen wolle, mußte Schuld beden, und Unglick ther ihn tommen, spricht der HErr.

Das 2. Capitel. Gottes Boblifaten. Der Juten Sante und Ibbantbarteit.

Söret bes DEren Bort, ibr vom Bank Jatobs und alle Geschiechter vom Dause Feraels.

5 So fpricht ber SErr: Bas haben boch eure Bater Fehls an mir gebat, baß sie von mir wichen und bingen an ben unnnthen Gogen; da fie boch nichts erlangeten?

6 Und bachten nie fein Mal: Bo ift ber Herr, "ber uns aus Egyptenland

87 **6** 

führete, und leitete uns in der Wifte, im wilden und ungebahnten Lande, im bürren und sinstern Lande, im Lande, da Riemand wandelte, noch dein Mensch wohntet? \*2 Bis. 12. 33. 51. c. 20. 2.

7 Und ich brachte euch in ein gut Land, bag ihr äßet seine Früchte und Gitter. Und da ihr binein tamet; verunreinigtet ihr mein Land, und machtet mir mein

Erbe jum Greuel.

8 Die Priester gebachten nicht: "Bo
ist ber Herr?" und die Gelebren "achteten meiner nicht; und die hirten siereten die Leute von mir; und die Prohheten weissagen vom Baal, und hingen
an den unnitzen Göben. "c. 3. 20.

9 3ch muß mich immer mit euch und mit euren Kinbestindern schelten, spricht

ber DErr.

10 Gebet hin in die Inseln Chittim, und schauet, und sendet in Kedar, und merket mit Fleig und schauet, ob es dafelbit is angebet?

11 Db bie Beiben ibre Götter anbern, wiewohl \*fie boch nicht Götter finb? Und mein Bolt hat boch feine herrlichteit veraubert, um einen unnitgen Gögen.

\*c. 5. 7. 5 Mof. 32. 21.

12 Sollte sich boch ber Himmel bavor entsehen, erschrecken und sehr erbeben, fwricht ber HErr.

18 Denn mein Bolt thut eine zwiefache Sunbe: mich bie \*lebenbige Onelle, verlaffen fie; und machen ihnen hier und ba ausgebanene Brunnen, bie boch 15 derig find und tein Baffer geben. \*6.17.13.

14 Ift benn Israel ein Anecht ober \*leibeigen, daß er Jebermanns Raub sein nuß? \*3 Ros. 25, 39, 42, 55.

- 15 Denn bie Lowen brullen über ibn, und ichreien, und verwuffen fein Land, und verbrennen feine Stäbte, daß Riemand barinnen wohnet.
- 16 Dazu so zerschlagen bie von Roph und Thachpanbes bir ben Ropf.
- 17 Solches machft bu bir selbst, baf bu ben Herrn, beinen Gott, verlässest, so oft er bich ben rechten Weg leiten will.

\* Jet. 42, 24. Def. 13, 9.

18 Bas hilft bir's, daß du in Egypten ziebest und willst des Wassers Sibor trinken? Und was hilft bir's, daß du gen Affprien ziebest und willst des Wassers Borath trinken?

19 Es ift beiner Bosheit Schuld, bag bu fo gestänget wirft, und beines Unge-

horfams, bag bu fo gestraft wirst. Alfo nugit bu tinne werben und erfabren, was es für Jammer und herzeleib bringet, ben Herrn, beinen Gott, verlassen und ihn nicht fitrchten, spricht ber herr herr Bebaoth.

\*c. 4. 18. † 4 Mof. 14, 34. 2 Chron. 12, 5. 8.
20 Denn bu bast immerbar bein Joch zerbrochen und beine Bande zerriffen und gefagt: "Ich will nicht so unterworfen ein; " sondern \*auf allen hoben Higeln und unter allen grünen Bäumen liefest bu ber Hurerei nach.

\*c. 3, 6. 3ef. 57, 5. Ged. 6. 13.

21 3ch aber hatte \*bich gepflanzet zu einem füßen Weinftod, einem gang rechtschaffenen Samen. Wie bift bu mir benn geratben zu einem bittern wilben Weinftod?

22 Und "wenn bu bich gleich mit Lauge wülcheft, und nabmeft viele Seife bazu; fo gleißt boch beine Untugend besto mehr vor mir, fpricht ber DErr DErr.

\* Piob 9, 30.

23 Bie barfit bu benn sagen: "Ich bin nicht unrein, ich hange nicht an Baalim?" Siehe an, wie bu es treibest im Thal, und bebente, wie bu es ausgerichtet hast.

24 Du \*länst umber, wie eine Kameelin in ber Brunst, und wie ein Wild in ber Wälfte psiegt, wenn es vor großer Brunst lechzet und läuft, daß Niemand ausbalten kann. Wer es wissen will, dar nicht weit laufen; am Feiertage sieht man es wohl. \*c. 5. 7. 8.

25 Lieber, balte boch, und lauf bich nicht so bellig! Aber du sprichst: "Das lasse ich; ich muß mit den Fremden buhlen, und ihnen nachlausen."

26 Bie ein Dieb zu Schanben wird, wenn er ergriffen wird: also wird bas haus Skaels zu Schanben werben fammt ihren Konigen, Fürften, Prieftern und Brobbeten.

nub Propheten,
27 Die zum Solz sagen: "Du bift mein Sater;" und jum Stein: "Du baft mich gezuget." Denn sie kebren nir ben Ruden zu, und nicht bas Angesicht. Aber wenn die Roth hergebt, sprechen fie: Auf, und bilf uns!

28 \*Bo find aber benn beine Götter, bie du dir gemacht baft? Seiße sie aufsteben; laß seben, ob sie dir bessen fannen in beiner Noth. Denn tso manchen Sott haft du, Juda.

\*Rigt. 10, 14. † Jer. 11, 13. • 29 Bas wollt ihr noch Recht haben

677

wider mich? 3br feib \*alle von mir abgefallen, fpricht ber DErr. \* Bi. 53, 4. 30 Alle Schläge find verloren an enren Rindern, fie \* laffen fich boch nicht zieben. Denn euer Schwerdt frift gleichwohl eure Propheten, wie ein wüthiger Löwe.

\* \$6. 4. 31 Du boje Art, merte auf bes DErrn Bort. Bin ich benn 3ergel eine Bufte ober obes Land? Warum fpricht benn

mein Bolt : "Wir find bie Berren, und

utuffen bir nicht nachlaufen?" 32 Bergist boch eine Jungfran ihres

Schmude nicht, noch eine Braut ibres Schleiers: aber \*mein Bolt vergift meiner ewiglich. \*c. 18, 14.

33 Bas \* fcunudest bu viel bein Thun, baß ich bir gnabig fein foll? Unter folchem Schein treibest bu je mehr und mehr \*2 Kön. 17, 9. Bosbeit.

34 Ueber bas findet man Blut ber armen und unschuldigen Geelen bei bir an allen Orten ; und ift nicht beimlich, fonbern offenbar an benfelbigen Orten.

35 Noch sprichst bu: "3ch bin unfoulbig, er wende feinen Born bon mir." Siebe, \*ich will mit bir rechten, baf bu fprichst : "Ich habe nicht gefündiget." \*3cf. 43, 26.

86 Wie weichst bu boch so gerne, und fällst jetzt babin, jetzt hieber! Aber bu wirft an Egypten zu Schanden merben. wie bu an Affprien ju Schanden geworben bift.

37 Denn bu mußt von bannen auch megziehen, und beine Bande über bem Baupt zusammen ichlagen: benn ber DErr wird beine Boffnung feblen laffen, und wird bir bei ihnen nichts gelingen.

Cap. 3, v. 1. Und fpricht : Wenn fich ein \* Mann von seinem Beibe scheiben laßt, und fie zieht von ihm, und nimmt einen anbern Mann; barf er fie auch wieber annehmen? 3ft es nicht alfo, baft bas Land verunreiniget wilrbe? Du aber baft mit vielen Bublern geburet : boch t fomm wieber zu mir, fpricht ber BErr.

\* 5 Moj. 24, 4. + 3ach. 1, 3.

2 Bebe beine Augen auf zu ben Boben, und fiche, wie bu allenthalben Burerei An \*ben Strafen figeft bu unb treibeft. warteft auf fie, wie ein Araber in ber Bufte; und verunreinigest bas Land mit beiner hurerei und Bosbeit. \* 1 Mof. 38, 14.

8 Darum muß auch ber Frühregen ausbleiben, und fein Spatregen tommen. Du baft eine Burenftirn, bu willft bich

nicht mehr schämen;

Und schreiest gleichwohl zu mir: \*" Lieber Bater, bu Meifter meiner 3u-\* Dei. 8, 2.

5 Billft bu benn ewiglich glirnen, und nicht vom Grimm laffen?" Siebe, but lebreft und thust Bofes, und läffest bir nicht steuern.

Das 3. Cabitel. Bermahnung jur Bufe. Berbeifung gittlider Gnabe.

11 nb ber BErr fprach ju mir, jur Beit bes Königs Jofia : Saft bu auch geseben, was Israel, die Abtrünnige, that? Sie ging bin "auf alle bobe Berge, und unter alle grune Baume, und trieb bafelbft Surerei. #c. 2. 20. 2 Aon. 16, 4. 3ef. 57. 5.

7 Und ich sprach, ba fie folches alles getban batte : Befebre bich ju mir. fie befebrete fich nicht. Und obwohl ihre Schwester Juba, die Berstockte, gesehen hat,

8 Bie ich \*ber abtrunnigen Jerael Ebebruch gestraft und sie verlassen, und ibr einen Scheibebrief gegeben babe : noch fürchtet sich ihre Schwester, die verstockte Juda, nicht; sonbern gebet bin, und treibet auch Burerei. \* 2 £3n. 17, 18. 19.

9 Und von bem Geschrei ihrer hurerei ift das Land verunreiniget; benn sie treibet Ebebruch mit Steinen und Bolg.

10 Und in biefem allen betebret fich bie verftodte Juba, ihre Schwester, nicht zu mir von gangem Bergen; sonbern beuchelt alfo, fpricht ber DErr.

11 Und ber BErr sprach zu mir: Die abtrunnige 38rael ift fromm gegen bie

verstockte Juba.

12 Bebe bin, und predige gegen bie Mitternacht alfo, und fprich : \*Rebre wieber, bu abtrunnige Israel. fpricht ber BErr; fo will ich mein Antlit nicht gegen euch verftellen. Denn 3ch biu tbarmbergig, fprict ber DErr, und will nicht ewiglich gürnen.

" 3ef. 31, 6. 2 Chron. 30, 9. † Pf. 103, 8. 9. 13 Allein ertenne beine Diffethat, bag bu wiber ben SErrn, beinen Sott, gefündiget baft, und bin und wieder \* gelaufen zu ben fremben Göttern unter allen grunen Baumen, unb habt meiner Stimme nicht gehorchet, fpricht

ber Berr. \*3el. 57, b. 14 Befehret \*euch, ibr abtrunigen Rinber, fpricht ber DErr; benn 3ch will end mir vertrauen und will end bolen, bag einer eine gange Stabt und aween ein ganges Lanb führen follen : umb will end bringen aen Rion.

15 Und will ench Sirten geben nach meinem Bergen, bie euch weiben follen

mit Lebre und Beisheit.

16 Und foll gescheben, wenn ihr gewachsen und eurer viel geworben ist im Lanbe; so soll man, spricht ber Herr, zur selbigen Zeit nicht mehr sagen von der Bundeslabe des Herrn, auch berselbigen nicht mehr gebenken, noch babon predigen, noch sie besuchen, noch daselbst mehr obsern;

17 Sondern zur felbigen Zekt wird man Jerusalem beigen: Des HErrn Thron; und werben sich babrn kamens willen zu Jerusalem, und werben nicht mehr wandeln ihres böfen

Bergens.

\*36. 2, 2, 3, 16. †36. 65, 2. 3et. 7. 24. 18 An ber Zeit wird bas Haus Juba's

18 gu ber geit wird das haus Inda's geben gum Hause Israels; und werben mit einander kommen von Mitternacht in das Land, das ich euren Batern zum

Erbe gegeben babe.

19 Und 3ch sage dir zn: Wie will ich dir so viele Kinder geben, und das liebe Land, das schöne Erbe, nämlich das heer ber heiben! Und ich sage dir zu: Du wirft alsdann mich nennen: Lieber Bater; und nicht von mir weichen.

20 Aber bas Bans Israels \*achtet meiner nichts; gleichwie ein Beib ihren Buhlen nicht mehr achtet, fpricht ber

c. 2, 8.

DETT.

21 Darum wird man ein fläglich Seulen und Weinen der Kinder Israel hören auf ben Höben; bafür, daß fie übel gethan und des Herrn, ihres Gottes, vergessen haben.

22 So lehret \*nun wieder, ihr abtrinnigen Kinder; so will ich euch beilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wie tommen yn dir; denn Du bist der Herr, unser GOtt. \*c. 25. 5.

23 Bahrlich, es ist eitel Betrug mit Hügeln und mit allen Bergen. Bahrlich, es hat Israel \*feine Hülfe, benn am HExrn, unserm GOtt.

\*\$5. 3, 9, \$6. 68, 20. 21.

24 Und unferer Bater Arbeit, bie wir bon Ingend auf gehalten baben, muffe mit Schanben untergeben, sammt ibren Schafen, Rinbern und Löchtern.

25 Denn barauf wir uns verließen, bas ift uns jetzt eitel Schande; und beg wir uns tröfteten, beg muffen wir uns jetzt schämen. Denn wir fündigten bamit wiber ben Herrn, unfern Gott, beibe, wir

und unsere Bater, von unserer Jugenb auf, auch bis auf biesen heutigen Tag; und gehorchten nicht ber Stimme bes BErrn. unsers GOttes.

Das 4. Capitel.

Bieberholte Bugprebigt. Weiffagung von Berbesrung bes jubifchen Lances.

Millst du bich, Israel, bekehren, spricht ber Herr, so bekehre bich zu mir. Und so du beine Grenel wegthust von meinem Angesicht, so sollst du nicht vertrieben werden.

2 Alsbann wirst bn ohne Heuchelei recht und heiliglich sichweren: Go wahr der HErr lebet. Und die Heiben werden in ihm gesegnet werden, und tsich seiner rühmen. \*Pt. 63, 12. 3cf. 48, 1. †3cf. 45, 25.

3 Denn fo fpricht ber HErr zu benen in Juba und Jerusalem: \*Pflüget ein Reues, und saet nicht unter bie hecken.

\* Bof. 10, 12.

4 Beschneibet ench bem HErrn, und thut weg die Borbant eures herzens, ihr Männer in Juha, und ihr Lente zu Jernsalem; auf daß nicht mein Grimm aussahre wie Feuer, und brenne, daß Miemand löschen möge, um eurer Bosheit willen.

5 Ja, bann verklindiget in Juda, und schriet laut zu Jerusalem, und sprechet: "Blaset die Exompeten im Lande!" Bufet mit voller Stimme, und sprechet: "Sammelt euch, und last uns in die sestate Jieben!"

\*4 Mof. 10, 9. c. 31, 6. 3ef. 18, 3.

6 Berfet zu Bion ein Banier auf, baufet euch, und faumet nicht! Denn 3ch bringe ein Unglud berzu von Mitternacht, und einen großen Jammer.

und einen großen Jammer. C. 1, 14. 7 De fährt baber ber Bime aus seiner het Beide, und ber Berftorer ber Heiben zieht einher aus seinem Drt, daß er bein Land verwuffte, und beine Städte ausbrenne, daß Riemand barinnen wohne.

8 Darum ziebet Sade an, flaget und beulet; benn ber grimmige Zorn bes DEren will nicht aufhören von uns.

9 Bu ber Beit, spricht ber BErr, wirb bem Könige und ben Fürften "bas Berg entfallen; bie Briefter werben verstürzt, und bie Bropheten erschrocken sein.

\*1 Moj. 42, 28.

10 3ch aber fprach: Ach Herr Herr, bn haft es biesem Bolt und Jerusalem weit fehlen lassen, ba ste fagten: "Es wirb Friede bei ench sein;" so boch das Schwerdt bis an die Scele reichet.

11 Bur felbigen Zeit wird man biefent

679

Bolf und Jerusalem sagen: "Es tommt ein bürrer Wind über dem Gebirge her, als aus der Wüsle, des Weges zu der Tochter meines Bolfs zu, nicht zu worfeln noch zu schwingen."

12 Ja, ein Wind tommt, ber ihnen zu fart sein wird; ba will Ich benn auch

mit ihnen rechten.

13 "Siebe, er fahrt baber wie Bollen, und feine Bagen find wie ein Sturmwind, feine Koffe find schneller, benn Abler. Bebe uns! wir muffen verstöret werben."

14 So "wafche nun, Jerusalem, bein Berg von ber Bosheit, auf bag bir gebolfen werbe. Wie lange wollen bei bir

bleiben bie leibigen Lebren?

\*36. 1, 16. 15 Dem es fommt ein Geschrei von Dan ber, und eine bose Botschaft vom

Gebirge Ephraim ber,

16 Wie die Seiben rühmen. Und es ist bis gen Jerusalem erschollen, daß Hiter tommen aus sernen Landen, und werden schreien wider die Städte Juda's.

17 Sie werben fie rings umber \*belagern, wie die Silter auf bem Felde; benn fie haben mich erzürnet, spricht ber BErr. \*c. 6. 3.

18 Das hast bu jum \*Lohn für bein Wefen und bein Thun. Dann wird bein Herz fühlen, wie beine Bosheit so groß ist. \*c. 2.19.

19 Wie ist mir so berglich webe! Dein Berg pocht mir im Leibe, und habe feine Rube; benn meine Geele bort ber Pofaunen Sall, und eine Felbichlacht,

20 Und ein Mordgeschrei über bas anbere; benn bas gange Land wird verheret, plöglich werben meine Siltten und meine Gegelte verfloret.

21 Wie lange foll ich boch bas Panier seben, und ber Bosaunen Hall hören?

22 Aber mein Boll ist toll, und glauben mir nicht; thöricht sind fie, und achten es nicht. Weife sind sie genug, Uebels zu thun; aber wohlthun wollen sie nicht lernen.

28 3ch schauete bas Land an, siebe, bas war wilfte und öbe; und ben himmel, und er war finster.

24 3ch fabe die Berge an, und fiche, bie bebeten, und alle Sügel zitterten.

25 3ch fabe, und fiebe, ba war tein Menich, und alles Gevögel unter bem Simmel war weggeflogen.

26 3ch fabe, und fiebe, bas Baufelb toar eine Biffe; und alle Stäbte bar-

innen waren zerbrochen vor dem Herrn, und vor seinem grimmigen Jorn. 27 Denn so spricht der Herr: Das

27 Denn so spricht ber HErr: Das ganze Land soll wilste werben, und will es boch nicht gar ausmachen.

28 Darum wird das Land betrübt, und der Himmel droben traurig sein; denn ich habe es geredet, ich habe es beschlossen, und soll mich nicht renen, will auch mich davon ablassen.

29 Alle Städte werben vor bem Gefchri ber Reiter und Schützen flieben, und in die biden Wälber laufen, und in die ficfen friechen; alle Städte werben verlaffen stehen, daß Niemand darinnen wobnet.

30 Was willst du alsbann thun, du Berftörte? Wenn du dich schon mit Purpur lleiben, und mit goldenen Kleinedien ichmilden, und bein Angesicht schmidten, und bein Angesicht schwinker würdest; so schwildest du dich doch vergeblich; benn die dir jetzt hosiren, werden dich verachten, sie werden dir nach dem Leben trachten.

\*\*2xen.9.30.

31 Denn ich böre ein Geschrei, als einer "Gebärerin; eine Angft, als einer, die ben ersten Kindesnöthen ist; ein Geschreiber Tochter Zion, die da flagt und die Hände auswirft: "Ach, webe mir! Ich nuch schieden ber Burgen!"

\*c. 6, 24.

Das 5. Capitel.

Manderlei Gunten bes füblichen Bolle; unb be bawiber gebrobeten Strafen,

Sebet burch bie Gaffen ju Jerufalen, und schauet, und erfahret, und sucht ihrer Strafe, ob ihr Jemand findet, ber recht ihne und nach bem Glauben frage; so will ich ihr gnadig fein.

2 Und wenn fie fcon fprechen: "Bei bem lebenbigen GDtt," fo fcworen fie

bod falico.

3 DErr, beine Augen feben nach bem Glauben. Du Schlägeft fie, aber sie fühlen es nicht; bu blageft fie, aber fie beffern fich nicht. Sie baben ein thärter Angeficht benn ein Fels, und wollen fich nicht bekehren.

3cf. 9, 13. † 3cf. 48, 4. Greb. 2. 4. 4 3ch bachte aber: Boblan, ber arme Haufe ift unverständig, weiß nichts um bes

DErrn Weg und um ibres Gottes Reck.

5 Ich will zu den Gewaltigen geben, und mit ibnen reden; dieselbigen werden um des Ochren Weg, und ibres Gottes Recht wissen; aber dieselbigen allejamnt hatten "das Joch zerbrochen, und die Geile zerrissen.

6 Darum wird fie auch ber Lome, bet

aus bem Walbe kommt, zerreißen; und ber Wolf aus der Wilfte wird sie verderben, und der Arbei wird auf ihre Städte lauern; Alle, die dasselhöft heraus geben, wird er fressen. Denn ihrer Sünden sind zu viel, und bleiben verstodt in ihrem Ungehorsam. \*3 Wol. 26. 22. Zerd. 3. 3. 7 Wie soll ich dir denn guddig sein? weil mich deine Kinder verlassen und schwören bei dem, der nicht Sott ist; und nun ich sie gefüllet habe, treiben sie Echebruch, und laufen in's Hurenhaus. \*c. 2. 11. 8 Ein \*Zeglicher wiehert nach seines Rächsten Weide, wie die vollen missigen Hengle. \*Gzcd. 22. 11. c. 23. 20. c. 33. 26. 20. d. 31. de den nicht sie fosse nicht

9 Und \*ich sollte sie um solches nicht heimsuchen? spricht ber Herr; und meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Boll, wie dies ist? \*c. 9, 9.

10 Stillrmet ihre Mauern, und werfet fie um, und macht es nicht gar ans. Filhret ihre Reben weg, benn sie sind nicht bes BErrn:

11 Sonbern sie verachten mich, beibe, bas Haus Israels und bas Haus Juba's, spricht ber HErr.

12 Sie verleugnen ben HErrn, und sprechen: "Das ift er nicht, und so "übel wirdes nus nicht'geben, Schwerdt und Hunger werben wir nicht seben: \* 1 Mos. 19. 14.

13 Ja, die Bropbeten "find Bafcher, und haben auch Gottes Bort nicht; es gebe über fie selbst also!" "Richa 2. 11.

14 Darum fpricht ber HErr, ber GOtt Zebaoth: Weil ihr folde Ache treibet; fiebe, so will ich meine Worte in beinem Runte zu Feuer machen, und bies Bolt zu Holg, und soll offe verzehren.

"Ist. 5. 24.

15 Siehe, ich will über euch von Hause Feraels, spricht ber Herr, "ein Bolk von serne bringen; ein mächtig Bolk, die desenfte Bolk gewesen sind; ein Bolk, des Sprache du nicht verkehest, und nicht verwehmen kannst, was sie reden. "c. 6. 22.

16 Seine Röcher find offene Graber, es find eitel Rielen.

18 Und ich will es, spricht ber BErr, jur felbigen Zeit nicht gar ausmachen.

19 Und ob fie würden fagen : ",Warum | zulett barob gehen?

thut uns ber Berr, unfer GOtt, foldes alles?" sollst bu ihnen antworten: Wie ihr mich verlasset, und fremben Göttern bienet in eurem eigenen Lanbe: also sollt ihr auch Fremben bienen in einem Lanbe, bas nicht euer ift. \*c. 16. 10.

20 Solches follt ibr verfündigen im Saufe Jatobs, und predigen in Juba,

und fprechen :

21 \*Höret zu, ihr tolles Bolf, das keinen Berftand hat, die da Augen haben, und sehen nicht, Ohren haben, der nicht.

\*3el. 6, 9. 10.

22 Bollt ihr mich nicht fürchten, spricht ber HErr, und vor mir nicht erschreden? Der tich dem Meer den Sand zum User setze, darinnen es allezeit bleiben muß, darüber es nicht geben muß; und ob es schon wallet, so vermag es doch nichts; und ob seine Wellen schon toben, so mitsen sie doch nicht darüber sabren.

\*c. 10, 7. † \$106 38, 8. xc.

23 Aber dies Boll hat ein abtrumiges, ungehorsames herz, bleiben abtrumig und geben immerfort weg.

24 Und sprechen nicht einmal in ihrem Serzen: "Last uns boch den Derrn, unsern Gott, surchten, der uns Frühregen und Spatregen zu rechter Zeit gibt, und uns die Ernte treulich und jährlich behütet."

\*8 Mof. 26, 4. 3cf. 30, 23. Apoft. 14, 17.
25 Aber eure Missetbaten binbern solch Get; und. \*eure Simben wenden solch Gut von euch. \*3cf. 59, 2.

26 Denn man findet unter meinem Boll Gottlose, die den Leuten stellen, und Fallen zurichten, sie zu fangen, wie die Bogler thun mit Aloben.

27 Und ihre Saufer find voller Eilde, wie ein Bogelbauer voller Lockvögel ift. Daber werben sie gewaltig und reich, fett

und glatt.

28 Sie geben mit bösen Stilden um; sie halten lein Recht, bem \*Waisen förbern sie seine Sache nicht, umd gelinget ibnen, und helsen ben Armen nicht zum Recht. \*2 Ros. 22, 22. 3cf. 1, 23. 3acf. 7. 10.

29 Sollte \*ich benn solches nicht beimsuchen, spricht ber HErr, und meine Seele sollte sich nicht rächen an solchem Boll, wie dies ift? \*c. 9, 9.

30 Es flehet greulich und scheuslich im Lande.

31 Die Propheten lehren falsch, und bie Priester herrschen in ihrem Amt, und mein Solf hat es gerne also. Wie will es ench zuletz barob gehen?

Das 6. Capitel.

Babylonifde Gefangenfcaft, und beren Urfachen. Sammelt "euch, ihr Rinber Benjamins, aus Jerufalem, und blafet bie Trom-

peten auf ber Barte Thefoa, und werfet auf ein Banier auf ber Barte Betb-Cherem; benn es geht baber ein Unglud von Mitternacht, und ein großer Jammer.

\*c. 4, 5. 4 Dof. 10, 9. 3ef. 18, 3.

2 Die Tochter Rion ift wie eine icone und luftige Aue.

8 Aber es werben hirten über fie tommen mit ihren Beerben, die \*werden Gezelte rings um sie ber aufschlagen, unb weiben ein jeglicher an feinem Ort sunb forecben : ]

4 Ruftet euch zum Kriege wiber fie! Woblauf, lagt une binauf ziehen, weil es noch boch Tag ist; ei, es will Abend werben, und bie Schatten werben groß;

5 Boblan, fo lagt une auf fein, unb follten wir bei Racht binauf zieben, und

ibre Ballafte verberben!

6 Denn alfo fpricht ber Berr Rebaoth: Fället Bäume, und macht Schutte wiber Berusalem; benn sie ist eine Stabt, die beimgesucht werben foll. 3ft boch eitel Unrecht barinnen. \*c. 5, 1.

7 Denn gleichwie ein Born sein Wasser quillet, also quillet auch ibre Bosbeit. 3br Frevel und Gewalt ichreiet über fie: und ihr Morben und Schlagen treiben fie täglich vor mir.

8 \*Beffere bic, Jerufalem, ebe fich mein Berg bon bir menbe, und ich bich jum muften ganbe mache, barinnen Riemand wohne.

\*81. 2, 10. 9 So fpricht ber BErr Bebaoth : Bas übrig ift geblieben von Jerael, bas muß auch nachber abgelesen werben, wie ein Beinftod. Der Beinlefer wird eine nach bem anbern in bie Butten werfen.

10 Ach, mit wem foll ich boch reben und zeugen? Daß boch Jemand bören wollte! Aber tibre Obren find unbeschnitten, fie mogen es nicht boren. Siebe, fle balten bes Beren Wort für einen Spott, und wollen feiner nicht. \*c. 5, 21. c. 7, 26.

11 Darum bin ich bes HErrn Droben fo voll, daß ich es nicht laffen tann. Schutte aus, beibes, ilber bie Kinber auf ber Gaffe, und über bie Dannichaft im Rath, mit einander; benn es follen beibe, Mann und Weib, beibe, Alte und ber Bobibetagte, gefangen werben.

12 3bre Baufer follen ben Fremben gu

Beibern, benn ich will meine Hand ausftreden, fpricht ber Berr, über bes lanbes Einwohner.

13 Denn "fie geizen allesammt, Rlein und Groß; und beibe, Propheten und Priefter, lehren allefammt falfchen Get-\* c. 8. 10. x. tesbienft.

14 Und tröften mein Boll in feinem Ungliid, baß fie es gering achten follen, unb lagen: ""Friebe! Friede!" und ift boch nicht Friede. \*c. 8, 11. Ged. 13, 10. 16.

15 Darum \*werben fie mit Schanden besteben, baß fie folche Greuel treiben; wiewohl fie wollen ungeschändet fein, und wollen fich nicht ichamen. Darum muffen fie fallen über einen Baufen; unb wenn ich fie beimsuchen werbe, follen fie fallen, fpricht ber SErr.

16 Go fpricht ber DErr : Tretet auf bie Bege, und ichauet, und fraget nach ben vorigen Wegen, welches ber gute Bich fei, und manbelt barinnen; fo merbet ibr Rube finben für eure Geele. Aber fie fprechen : "Wir twollen es nicht thun."

# MRatth, 11, 29, + 3er. 44, 16. 17 3ch habe Bachter über euch gefett. Mertet auf bie Stimme ber Trompeten. Aber sie sprechen: "Wir wollen es nicht thun."

18 Darum fo boret, ihr Beiben, mit mertet fammt euren Leuten !

Siebe, ich 19 Du \*Erbe, bore gu! will ein Unglud über bies Bolf bringen, nämlich ihren verbienten Lohn, daß fie auf meine Worte nicht achten, und mein Befets verwerfen. \*5 Mof. 32, 1. 3cf. 1, 2

20 Bas \*frage ich nach bem Beibrauch, ber aus Reich Arabien, und nach ben guten Bimmetrinben, bie aus fernen gan-bern tommen? Eure Branbopfer finb mir nicht angenehm, und eure Opfer ge-# 3ef. 1, 11. x. fallen mir nicht.

21 Darum fpricht ber BErr also: Sicht, ich will biefem Bolt ein Aergerniß ftellen, baran fich beibe, Bater und Rinder, mit einauber floßen, und ein Nachbar mit bem

anbern umtommen follen. 22 So fpricht ber BErr : Siebe, es wird ein Bolt \*fommen von Ditternacht, unb ein groß Bolt wirb sich erregen bart an unferm Lanbe, \*c. 5, 15. 5 Mef. 28, 49. 23 Die Bogen und Schilb führen. &

ift graufam und ohne Barmberzigleit; fle braufen baber wie ein ungeftum Meer, und reiten auf Roffen, geruftet wie Rriegslente, wiber bich, bu Tochter Bion.

# 2uc. 21, 25. Theil werben, sammt ben Aedern und 24 Wenn wir von ihnen boren werben,

682

fo werben uns bie Fäufte entfinken; es \*wird une angst und webe werben, wie einer Bebarerin.

\*c. 4, 31. c. 22, 23. c. 30. 6. c. 48, 41.

25 Es gebe ja Niemand hinaus auf ben Acker, Niemand gebe liber Feld; benn es ift allenthalben unficher bor bem Schwerbt bes Feinbes.

26 D Tochter meines Bolls, ziebe Sade an, und lege bich in die Asche; trage Leibe wie \*um einen einigen Sobn, und Nage wie die, so boch betrubt find; benn ber Berberber tommt über uns plötlich.

# Ames 8, 10. 3ach. 12, 10. Quc. 7, 12.

27 3ch babe bich gum Schmelzer gesetzt unter mein Bolt, bas fo bart ift, bag bu ibr Wesen erfahren und prilsen sollft.

28 Gie find allzumal Abtrunnige, und wandeln verratberisch; \* fie find eitel ver-\* Gyed). 22, 18. borben Era und Gifen. 29 Der Blafebalg ift verbrannt, bas Blei verschwindet; das Schmelzen ift umfonst, benn das Boje ift nicht bavon geschieben.

30 Darum beißen fle auch ein \*verworfen Gilber; benn ber BErr bat fie ber-

morfen. \* c. 7. 15. Sef. 1, 22.

Das 7. Capitel. Der außerliche Gottestienft, obne mabre Bufe, ift por Gott ein Grenel.

Dies ift bas Wort, welches geschahe gu Jeremia vom HErrn, und sprach:

2 Tritt in bas Thor am Baufe bes BErrn, und prebige baselbft bice Wort, und fprich : Borct bes BErrn Bort, ibr alle von Juba, die ihr zu biefen Thoren eingebet, ben BErrn angubeten !

3 Go fpricht ber BErr Bebaoth, ber BOtt Beraele: \*Beffert euer geben und Befen, fo mill ich bei euch

wobuen an biefem Ort.

\*c. 26, 13. 3cf. 1, 16. 4 \*Berlafit euch nicht auf bie Lugen, wenn fie fagen : "hier ift bes hErrn Tempel, bier ift bes HErrn Tempel, bier

ift bes BEren Tempel !" \* Beph. 3. 11. 5 Sonbern beffert euer Leben und Befen, bag ihr "Recht thut einer gegen ben \*c. 5, 28. anbern;

6 Unb "ben Fremblingen, Baifen unb Wittwen teine Gewalt thut, und nicht unidulbia Blut vergieftet an bicfem Ort : und folget nicht nach anbern Göttern zu eurem eigenen Schaben: \*2 Mol. 22, 22. n.

7 So will ich immer und ewiglich bei ench wohnen an biesem Ort, im Lande, bas ich euren Batern gegeben habe.

8 Aber nun verlaßt ihr euch auf Lligen, bie kein nüte find.

9 Daneben feib ihr Diebe, Morber, Chebrecher und Meineibige, und rauchert bem Baal, und folget fremben Göttern nach, die ibr nicht fennet.

10 Darnach fommt ibr benn und tretet vor mich in biefem Saufe, bas nach meinem Ramen genannt ift, und fprechet : \*"Es bat feine Roth mit uns, weil wir folde Greuel thun."

11 Saltet ihr benn bies Saus, bas nach meinem Ramen genannt ift, filr eine \* Mörbergrube? Siebe, 3ch febe es \*3d. 56, 7. wohl, fpricht ber BErr.

Matth. 21, 13. Marc. 11, 17. 2uc. 19, 46. 12 Gebet bin an meinen Ort ju \*Gilo, ba vorbin mein Rame gewohnet bat; unb schauet, was ich baselbft getban babe um ber Bosheit willen meines Bolts Jerael.

"Jef. 18, 1. 1 Cam. 4, 3. 11.

13 Beil ihr benn alle folche Stilde treibet, fpricht ber BErr; unb \*ich ftete euch prebigen laffe, und ihr wollt nicht boren : ich ruse euch, und ihr wollt nicht antworten : \* Epr. 1, 24. 3d. 65, 12.

14 Go \*will ich bem Baufe, bas nach meinem Ramen genannt ift, barauf ibr euch verlasset, und bem Ort, ben ich euren Batern gegeben babe, eben thun, wie ich Silo getban babe : \* c. 26, 6.

15 Und will euch \* von meinem Angeficht wegwerfen, wie ich weggeworfen habe alle eure Brüber, ben gangen Gamen Epbraime. # 2 Ron. 24, 20.

16 Unb "bu follft für bies Bolt nicht Litten, und follft für fie feine Rlage noch Gebet vorbringen, auch nicht fie vertreten vor mir; benn ich will bich nicht hören. \*c. 11, 14. c. 14, 11.

17 Denn fiebest bu nicht, was fie thun in ben Stabten Juba's, und auf ben Gassen zu Jernsalem?

18 Die "Rinber lefen Bolg, fo gitnben bie Bater bas Feuer an, und bie Weiber ineten ben Teig, daß fie ber Delecheth bes himmels Anchen baden, und Trantopfer ben fremben Göttern geben, baß fie mir Berbruß thun. \* c. 44, 19.

19 Aber fie follen nicht mir bamit, spricht ber HErr, sonbern ihnen selbst Berbruß thun; und milisen zu Schanden werden.

20 Darum spricht ber Horr Horr: Siehe, \*mein Jorn und mein Grimm ist ausgeschüttet über biesen Ort, beibes, ilber Menfchen und über Bich, über Banme auf bem Felbe, und über die Früchte bes Lanbes; und ber foll anbrennen, bag Niemand löschen moge. \* c. 4, 4. c. 21.12. 21 So fpricht ber BErr Bebaoth, ber

GOtt Asraels: "Thut eure Brandovfer und andere Opfer zu Hauf, und freffet #\$6.50, 8. ×. Meild.

22 Denn ich habe euren Batern bes Tages, ba ich fte ans Egyptenland führete, weber gesagt noch geboten von Brandppfern und anbern Opfern :

23 Sonbern bies gebot ich ihnen, unb fprach : \* Beborchet meinem Bort, fo will ich ener Gott fein, und ihr follt mein Bolt fein; nnb wanbelt auf allen Begen, die ich euch gebiete, auf bag es euch wohl gebe.

24 Aber fie wollten nicht boren, noch ihre Ohren guneigen; fonbern \*wanbelten nach ibrem eigenen Rath, und nach ibres bojen Bergens Gebunten ; und gingen hinter fich, und nicht bor fich.

\*c. 3, 17. c. 11, 8. 3cf. 65, 2.

25 Ja, bon bem Tage an, ba ich eure Bater aus Egyptenland geführet babe, bis auf biefen Lag, babe ich ftets ju ench gefandt alle meine Rnechte, Die Bropheten.

26 Aber "fie wollen mich nicht boren. noch ihre Ohren neigen; fonbern finb halsstarrig, und i machen es ärger, benn ibre Bäter.

\*c. 6, 10. 2 9Rof. 32, 9. †c. 16, 12.

27 Und wenn bu ibnen bies alles icon fagest, so werben sie bich boch nicht bören; rufft bu ihnen, so werben fie bir nicht antworten.

28 Darum fprich ju ihnen: Dies ift bas Bolt, bas ben Bern, ihren Gott, nicht boren, noch fich beffern will. Glaube ist untergegangen, und ausgerottet von ihrem Munbe.

29 Schneibe beine Haare ab, und wirf fie von bir, und heule Mäglich auf ben Boben; benn ber Herr hat bies Gefolecht, über bas er zornig ift, \* verwor-\* c. 6, 30. fen und verftoßen.

30 Denn die Kinder Juda's thun übel bor meinen Augen, fpricht ber BErr. Sie feten ihre Greuel in bas Saus, bas nach meinem Namen genannt ift, baß sie es verunreinigen;

31 Und bauen bie Altare Thopbethe im Thal Ben-hinnom, daß fie \*ihre Gobne und Töchter verbrennen; welches ich nie geboten, noch in Sinn genommen babe.

\* 3 Mef. 18, 21. ac.

92 Darum fiebe, es tommt bie Beit, fpricht ber BErr, bag man es nicht mehr beißen foll Thopheth und bas Thal Benhinnom, fonbern Burgethal; und man wird in Thopheth milffen begraben, weil fonst tein Raum mehr fein wirb.

33 Und bie "Leichname biefes Bolls follen ben Bogeln bes himmels unb ben Thieren auf Erben gur Speife werben, bavon fie Niemanb icheuchen wirb.

\*c. 9, 22. c. 19, 7. c. 34, 20. 84 Und will in ben Stabten 3n. ba's und auf ben Gaffen ju Bernfalem wegnehmen \*bas Beidrei ber Freude und Bonne, und bie Stimme bes Brautigams und ber Brant: benn bas Land foll mufte \* Offenb. 18, 25.

Ru berfelbigen Beit, Cap. 8, v. 1. fpricht ber BErr, wirb man bie Gebeine ber Ronige Inba's, bie Gebeine ihrer Fürften, Die Gebeine ber Briefter, bit Gebeine ber Propheten, bie Gebeine ber Burger gu Jerufalem, aus ihren Graben merfen:

2 Und werben fie gerftrenen unter bet Sonne, Mond und allem heer bes him mele, welche "fie geliebet, und ihnen ge bienet, und ihnen nachgefolget, und fie fuchet, und angebetet baben. Gie follen nicht wieber aufgelesen und begraben werben, fonbern Roth auf ber Erbe fein.

#5 9Rof. 4, 19. c. 17, 3.

3 Und alle Uebrigen von biefem bofen Bolt, an welchem Ort fle fein werben, babin ich fie verstoßen babe, werben lieber tobt, benn lebenbig fein wollen, fpricht ber HErr Zebasth.

Das 8. Capitel.

Den unbuffertigen Juben wirb ber Chaltaer Ginfid getrobet.

Darum fprich zu ihnen : Go fpricht ber DErr : Wo ift Jemand, fo er fall, ber nicht gerne wieber aufftanbe? Boif Bemand, fo er irre gebet, ber nicht gerne wieber zurecht fame?

5 Roch will ja bies Boll zu Jerufalem irre geben für und für. Gie halten fo bart an bem falfchen Gottesbienft, baß fie sich nicht wollen abwenden lassen.

6 3ch sehe und bore, baß sie nichts Rechtes lebren. Reiner ift, bem feine Rechtes lebren. Bosheit leib mare, unb fprache: "Ba mache ich boch?" Gie laufen alle ibret Lauf, wie ein grimmiger Benaft im Streit. 7 \*Cin Stord unter bem Dimmel weiß feine Beit; eine Ent teltaube, Rranich und Schwalbe merten ibre Beit, wenn fie wie ber tommen follen; aber mein Bolt will bas Recht bes Berrn

nicht wiffen. 8 Bie moget ihr boch fagen: "Bir wiffen, was recht ift, und haben bie bellige Schrift vor uns?" Ift es boch eitel \*Lugen, was bie Schriftgelehrten feten.

9 Darum muffen solche Lehrer zu Schanben, erschreckt und gefangen werben; benn was können fie Gutes lehren, weil sie bes hErrn Wort verwerfen?

10 Darum so will ich ihre Weiber ben Fremben geben, und ihre Aecker benen, so sie verjagen werben. Denn sie \*geizen allesammt, beibe, Alein und Groß, und beibe, Priester und Propheten, lehren fal-

schen Gottesbienft, \*c. 6, 13. 3c. 56, 11.
11 Und tröften mein Bolf in ihrem Unglück, daß sie es gering achten sollen, und sagen: \*"Friede! Friede!" und ift boch nicht Friede. \*c. 6, 14.

12 Darum "werben sie mit Schanden bestehen, daß sie solche Greuel treiben; wiewohl sie wollen ungeschändet sein, und wollen sie fallen über einen Saufen, und wenn ich sie beimsinden werbe, sollen sie fallen, spricht ber BErr. "e. 8, 16.

18 Ich will fie asso ablesen, spricht ber Herr, daß keine Trauben am Weinstoch, und keine Feigen am Feigenbaum blen, ja, auch die Blätter wegfallen sollen; und was ich ihren gegeben babe, das soll inten gegeben babe, das soll

ibnen genommen werben.

14 Bo werben wir bann wohnen? Ja, sammelt ench bann, und last uns in die sessen Städte zieben, und baselhst auf Bulfe harren. Denn der Herr, unser GOtt, wird uns helsen mit einem bittern Trunt, daß wir so ständigen wider ben Herrn.

\* \$9.60.5. \$6.75.9.

15 Ja, verlaßt euch barauf, es "folle leine Roth haben, so boch nichts Gutes vorhanden ist; und daß ihr sollt heif werben, so boch eitel Schaben vorhanden ist.

\*c. 7, 10.

16 Man höret, baß ihre Rosse bereits schneuben zu Dan, und ihre Gäule schreien, baß bas ganze Laub bavon erbebet. Und sie sahren baber und werben bas Land aufzessen mit Allen, was bariunen ist, die Stabt, sammt Allen, die barinnen wohnen.

17 Denn fiebe, ich will Schlangen und Bafilisten unter euch fenben, Die nicht befcweren find; Die follen euch ftechen,

pricht ber BErr.

18 Da will ich mich meiner Mühe unb

meines Bergeleibs ergögen.

19 Siebe, die Tochter meines Bolls wird schreien aus fernem Lande ber : "Will benn ber BErr nicht mehr GOtt

sein zu Zion? Ober soll sie keinen König mehr haben?" Ja, warum haben sie mich so erzurnet burch ihre Bilder und frembe unnühe Gottesbienste?

20 Die Ernte ift vergangen, ber Sommer ift babin : und uns ift leine Bulle

getommen.

21 Mich jammert berglich, baß mein Bolt so verberbet ift; ich gräme mich, und gehabe mich übel.

22 3ft benn \*feine Salbe in Gileab? Ober ift fein Arzt nicht ba? Barum ift benn bie Tochter meines Bolls nicht geheilet?

\*c. 46, 11.

Das 9. Capitel. Jeremia's Alage über feines Bolls Sünden, und berfelden Strafe.

Md, \*baß ich Baffer genug batte in meinem haupt, und meine Augen Ehranenquellen waren, baß ich Tag und Nacht beweinen möchte bie Erfchlagenen in meinem Bolt!

\*c. 13. 17. c. 14. 17. Klagl. 1. 16. c. 2. 11.
2 Ach, baß ich eine Herberge hätte in ver Wifte; so wollte ich mein Boll verlassen, und von ihnen ziehen. Denn es sind eitel Ebebrecher, und ein frecher Hause.

3 Sie schießen mit \*ihren Zungen eitel Lügen und keine Wahrheit, und treiben es mit Gewalt im Kande, und geben von einer Bosbeit zur aubern, und achten mich nicht, spricht der HErr. \*PI. 52, 4.

A Ein Jeglicher hute sich vor seinem Freunde, und traue auch seinem Bruber nicht; dem ein Bruber unterbruckt den andern, und ein Freund verrath ben an\*Rich. 7, 6. Luc. 12, 53.

5 Ein Freund täuscht den andern, und redet kein \*wahr Wort; sie fleisigen sich daraus, wie einer den andern betrüge, und ist ihnen leid, daß sie es nicht ärger machen können. \*\$1.52, 5.

6 Es ift allenthalben eitel Trügerei unter ihnen, und bor Trügerei wollen fie mich nicht fennen, fpricht ber HErr.

7 Darum fpricht ber HErr Zebaoth alfo: Siehe, ich will fie schmelzen und prilfen. Denn was soll ich sonst thun, weil sich mein Bolt so zieret?

8 3hre falfchen Jungen find mörberis siche Pseile; mit \*ihrem Munde reben sie freundlich gegen ben Rächsten, aber und herzen lanern sie auf benselben.

\*2 €am. 20, 9. 18. 28. 3. 19. 55, 22.

Pf. 62, 5. Mant. 26, 49.
9 Sollte ich "num folches nicht heimfu-

den an ihnen, fpricht ber DErr, und meine Seele follte fich nicht rachen an

Jeremia's Rlage über bes Bolls

solchem Bolt, als dies ift? \*c. 5, 9. 29. 10 Ich muß auf den Bergen weinen und benlen, und bei den Hirben in der Wüfte klagen; denn sie sind so gar verkeeret, daß Niemand da wandelt, und man auch nicht \*ein Bieh schreien böret. Es ist beides, Elgel des himmels und das Bieh, alles weg. \*c. 4. 25. c. 12, 4.

11 Und ich will "Jerusalem jum Steinhausen und zur Drachenwohnung machen, und will die Städte Juda's wäste machen, daß Niemand barinnen wohnen soll. "c. 26, 18. Bt. 79, 1. Rich. 3, 12.

12 Wer nun \*weise wäre, und ließe es ihm zu herzen geben, und versindigte, was des Herrn Mund zu ihm sagt, warum das Land verdeebet und verheertet wird, wie eine Buste, da Niemand wandelt. \*5 Mos. 32. 29. \$1. 107, 43.

18 Und der DErr fprach: Darum, baß sie mein Geseth verlassen, bas ich ihnen vorgegeben habe, und gehorchen meiner Rede nicht, leben auch nicht barnach;

14 Sonbern folgen ihres Bergens Gebunten, und Baalim, wie fie ihre Bater gelehret haben: \*c. 3, 17. c. 7, 24. 3rl. 65, 2.

15 Darum spricht ber Berr Zebaoth, ber GOtt Joraels, also: Siebe, ich will bies Bolt mit Bermuth speisen und mit Galle tranten; \*c. 23. 15.

16 Ich will fie unter bie Beiben zerstreuen, welche weber sie noch ihre Bater kennen; und will bas Schwerdt hinter sie schicken, bis baß es aus mit ihnen sei.

17 So spricht ber DErr Zebaoth: Schaffet und bestellet Klageweiber, bag fie tommen; und schidet nach benen, bie es wohl tonnen,

18 Und eilend uns flagen, baß umfere Augen mit Thränen rinnen und unfere \*Augenlieder mit Wasser fließen; \*v. 1.2c.

\*Augenlieber mit Wasser sießen: \* v. 1. 2c. 19 Daß man ein tidglich Geschrei höre zu Zion, nämlich also: "Ach, wie sind wie so gar versiöret und zu Schanden geworben 1 Wir muffen das Land räumen, benn sie haben unsere Wohnungen geschleifet."

20 So höret nun, ihr Weiber, bes herrn Wort, und nehmt zu Ohren feines Mundes Acbe; lebret enre Töchter weinen, und eine lehre die andere Nagen, mimlich alfo :

21 "Der Tob "ift zu unfern Fenftern bereingefallen und in unfere Pallafte getommen, die Rinder zu würgen auf der Gaffe, und die Jünglinge auf der Strafe."

22 So spricht ber SEr: Sage: Der Menschen "Leichname follen liegen, wie ber Biss auf bem Felbe, und nie Garben hinter ben Schnittern, die Riemanb sammelt. "c. 7, 33. c. 19, 7.

jammelt. \*\*c. 7, 33. c. 19, 7-23 So fpricht ber DErr: Ein Beiter rühme sich nicht seiner Beisbeit, ein Stater rühme sich nicht seiner Stärte, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichthams; 24 Sonbern wer sich te nihme will, ber \*rühme sich beß, baß er mich wilse und tenne, baß Ich der DErr bin, der Barmberzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übet auf Erden; benn solches gefällt mir, spricht ber DErr.

\* \$1. 34, 3. 1 Cor. 1, 31.

25 Siehe, es tommt bie Zeit, spricht ber Herr, daß ich beimfuchen werde Alle, die Beschnittenen mit den Undeschnittenen; 26 Rämlich Egupten, Juda, Edom, die Kinder Ammons, Moads, und Alle, die in dem Dertern der Wilfe wohnen. Den alle heiden haben unbeschnittene Borbaut; aber das gange hans Jeraels hat ein \*unbeschnitten berz.

\* 5 Moj. 30, 6. Apoft. 7, 51.

Das 10. Cabitel. Richt bie Gopen, fonbern Gott allein foll men furchten und anrufen.

fürchten und anrufen. Höret, was ber HErr zu euch vom Paufe Israels rebet.

2 Co fpricht ber DErr: 36r follt nicht ber Beiben Beife lernen, und follt end nicht fürchten vor ben Zeichen bes hindmels, wie die heiben fich fürchten.

3 Denn ber Seiben Götter find lanter nichts. "Sie hauen im Lande einen Baum, und ber Wertmeister macht fie mit bem Beil, "36. 44. 13. 4 Und schmildt fie mit Silber und Golb,

und beftet fie mit Rageln und Sammern, bag fie nicht umfallen.

5 Es sind ja nichts, denn Säulen Aberdogen. Sie Kömen nicht reden; so maß man sie auch tragen, denn sie tönnen nicht geben. Darum follt ihr euch nicht vor ibnen sirchten; denn sie lönnen weder heifen, noch Schaben thun. \*P. 115. D-7. 6 Aber dir, "PCTr. ist Niemand gleich; Du bist groß, und bein Name ist groß, und tannst es mit der That beweiser.

\*H. 71, 19.

7 Wer sollte bich nicht \*fürchten, bu Mnig der Heiden? Dir sollte man ja gesonchen; benn es ist unter allen Weisen ber Deiben, und in allen Königreichen beines gleichen nicht.

\*Pj. 33, 8. Offend, 10, 4.

8 Sie find allzumal Narren und Thoren: benn ein Bolg muß ja ein nichtiger Gottesbienft fein.

9 Silbern Blech bringt man auf bem Meer ber, Golb aus Uphas, burch ben Meifter und Golbichmib jugerichtet ; gelbe Seibe und Burpur giebt man ibm an, unb ist alles ber Weisen Wert.

10 Aber ber BErr ift ein rechter GOtt. ein lebenbiger GOtt, ein ewiger Ronig. Bor feinem Born bebet bie Erbe, unb bie Beiben tonnen fein Droben \* nicht er-\* Gec. 28, 32.

11 So iprechet nun zu ihnen alfo : Die "Götter, fo ben himmel und Erbe nicht gemacht haben, muffen vertilget werben von ber Erbe und unter bem Simmel,

\*Apoft. 19, 26. 12 Er aber bat \*bie Erbe burch feine Rraft gemacht, und ben Weltfreis bereitet burch seine Beisheit, und ben himmel ansgebreitet burch feinen Berftanb.

#1 DRof. 1, 6. 9. 2c.

· 18 Wenn \*er bonnert, fo ift bes Baffere bie Menge unter bem himmel, unb riebet die Rebel auf vom Ende der Erbe; er imacht bie Blige im Regen, und lagt ben Wind tommen ans heimlichen Der-\*P[. 135. 7. † Diob 38. 25.

14 Alle \* Menichen find Rarren mit ibrer Runft, und alle Golbidmiebe fleben mit Schanden mit ihren Bilbern; benn ihre Göhen find Erilgerei, und haben fein Leben. \*c. 51, 17.

15 Es ift eitel nichts, und ein verführerifch Bert; fie muffen umtommen, wenn

fie beimgefucht werben.

16 Aber also ist ber nicht, ber Jatobs Schatz ift; fonbern Er ift es, ber Alles gefchaffen bat, und Israel ift fein Erbtheil. Er beift Ber Bebaoth. \* 3ef. 51, 15.

17 Thue bein Gewerbe weg aus bem Lanbe, bie but wohnest in ber festen Stabt .

18 Denn fo fpricht ber BErr : Siebe, ich will bie Ginwohner bes Lanbes auf bies Mal verschleubern, und will fie angftigen, baf fie es fühlen follen.

19 Ach, meines Jammers und Herze-leids! Ich bente aber: Es ist meine Blage; ich \*muß sie leiden. \*Pl. 77. 11.

20 Deine Sitte ift gerftoret, und alle meine Seile find gerriffen. Meine Kinber find weg, und nicht mehr vorbanden. Riemand richtet meine Butte wieber auf. und mein Gezelt schlägt niemand wieber auf.

21 Denn bie hirten find zu Narren und thut barnach!

geworben, und fragen nach bem BErrn nicht: barum tonnen fie auch nichts Rechts lebren, fonbern alle Deerben finb zerstreuet.

22 Siehe, es tommt ein Befchrei baber und ein groß Beben aus bem Lanbe von Mitternacht, daß die Städte Juba's verwüstet, und zur Drachenwohnung werben follen.

23 3ch weiß, SErr, bag "bes Menschen Thun ftebet nicht in feiner Gewalt, und flebet in Riemandes Macht, wie er wanbele ober seinen Bang richte.

> \* Siob 34, 21. Spr. 5, 21.

24 Budtige mid, "DErr, bod mit Daage, und nicht in beinem Grimm, auf bag bu mich nicht aufreibeft.

\*c. 46, 28. Pf. 6, 2. Pf. 38, 2. Pab. 1, 12. 25 Schutte \*aber beinen Born über bie Beiben, fo bich nicht tennen, und über bie Gefdlechter, fo beinen Ramen nicht anrufen. Denn fie baben Jatob aufgefreffen und verschlungen: fle haben ihn aufgeräumet und feine Bohming verwüftet. \* 181. 79, 6.

Das 11. Capitel.

CDttes Bund. Der Juben Ucbertretung. Jere-mia's Lebensgefahr.

Dies ift bas Bort, bas gn Jeremia geichabe vom BErrn, und fprach :

2 Boret bie Borte biefes Bunbes, baß ihr fie benen in Juba und ben Bürgern ju Jerufalem faget.

8 Und fprich ju ibnen : Go fpricht ber BErr, ber Gott 3sraels: Berflucht i, wer nicht geborcht ben Worten biefes

\*5 Mef. 27, 26. %j. 119, 21. **Gal. 3, 10.** 

4 Den ich euren Batern gebot bes Tages, ba ich fie aus Egyptenland führete aus bem eisernen Ofen und sprach : \*Gehorchet meiner Stimme, und thut, wie ich euch geboten babe, so sollt ihr mein Bolt fein, und 3ch will euer GOtt fein. **4** c. 7, 23.

5 Auf bag ich ben Gib halten moge, ben ich euren Bätern geschworen habe, ihnen zu geben \*ein Land, barinnen Milch und Honig fließet, wie es benn beutiges Tages flebet. Ich antwortete, und fprach : DErr, ja, es fei alfo!

#1 9Rof. 12, 7. ac.

6 Und ber BErr fprach zu mir : Predige alle biefe Borte in ben Stabten Inba's. und auf ben Gaffen ju Bernfalem, unb fprich : Boret bie Worte biefes Bunbes,

7 Denn ich babe euren Batern bezeuget von dem Tage an, da ich sie aus Egpptenland führete, bis auf ben beutigen Tag; und zeugete fruh und fprach : Beborchet meiner Stimme !

8 Aber fie "gehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren nicht; sonbern ein jeglicher ging nach feines bofen Bergens Gebunten. Darum will ich and über fie geben laffen alle Worte biefes Bunbes, ben ich geboten habe zu thun, und fie boch nicht barnach gethan haben. \*c. 7, 24, 26.

9 Und ber BErr fprach zu mir: 3ch weiß wohl, wie fie in Juba und zu Jeru-

falem fich rotten.

10 Sie tehren fich eben zu ben Glinben ihrer vorigen Bater, welche auch nicht gehorchen wollten meinen Worten, und folgten auch anbern Göttern nach, und bieneten ihnen. Alfo hat bas Baus 38raels und bas Daus Juba's [immerbar] meinen Bund gebrochen, ben ich mit ihren Batern gemacht habe.

11 Darum fiche, fpricht ber BErr, ich will ein Unglud über fie geben laffen, bem fie nicht follen entgeben mogen; und \*wenn fie ju mir foreien, will ich fie nicht #Spr. 1, 28. boren. 3ef. 1, 15.

12 So lafi benn bie Städte Juda's unb bie Burger zu Jerufalem hingehen und ju ben Bottern ichreien, benen fie geraudert haben; aber fie werben ihnen nicht belfen in ihrer Roth.

> \*c. 2, 28. 5 Moi. 32, 37. 38.

13 Denn \* so manche Stabt, so manche Götter haft bu, Juba ; und fo manche Gaffen zu Berusalem find, fo manchen Schanbaltar habt ibr aufgerichtet, bem Baal zu rauchern. \* Sof. 10, 1. c. 12, 12.

14 Go bitte \*bu nun nicht für bics Bolt, und thue fein Fleben noch Gebet für fie; benn ich will fle nicht boren, wenn fle zu mir schreien in ihrer Noth.

\*c. 7, 16. c. 14, 11.

15 Bas haben meine Freunde in meinem Baufe gu ichaffen? Sie treiben alle Schalfbeit, und meinen, bas beilige Rleifch foll es von ihnen nehmen; und wenn fie Uebel thun, find fie guter Dinge barüber. 16 Der BErr nannte bich einen griluen, iconen, fruchtbaren Delbaum ; aber nun hat er mit einem großen Mordgeschrei ein Reuer um benfelbigen angeglindet, \*baft feine Mefte verberben muffen.

\* Rom. 11, 17.

17 Denn ber Berr Bebaoth, ber bich gehflanzet hat, hat bir ein Unglitt gebro- wohner Bosheit willen, bag beibe, "Bich, um ber Bosheit willen bes Saufes und Bogel, nimmer ba find? Denn fe

Jeraels und des Hauses Juda's, welche fie treiben, daß sie mich ergurnen mit ihrem Rauchern, das sie bem Baal thun. 18 Der DErr bat mir's geoffenbaret,

bag ich es weiß, und zeigte mir ihr Bor-

nebmen,

19 Ramlich, baß fie mich, wie ein arm \*Schaf, zur Schlachtbant führen wollen. Denn ich wußte nicht, baß fie wiber mich beratbichlaget batten, und gefagt: † "Laft uns ben Baum mit feinen Früchten bei berben, und ihn aus bem Lande ber lebenbigen ausrotten, daß seines Ramens mimmermehr gebacht werbe. 4 \* 34.53, 7. \* † \$1.83, 5.

20 Aber bu, BErr Zebaoth, bu gerech. ter Richter, ber bu "Rieren und Bergen prüfest, laß mich beine Rache über sie schen; benn ich habe bir meine Sache besoblen. \* 95£, 7, 10, x.

21 Darum spricht ber HErr also wiber bie Manner von Anathoth, bie bir nad beinem Leben fteben, und fprechen : "Beif fage une nicht im Ramen bee Berrn, willst bu anders nicht von unsern Sanben

fterben."

22 Darum spricht ber HErr Zebath alfo: Siebe, ich will fie beiminchen; ibre junge Mannschaft follen mit bem Schwerdt getöbtet werben, und ihre Söhne und Töchter Hungers fterben, daß nichts von ihnen überbleibe;

23 Denn ich will über bie Manner m Anathoth Unglud geben laffen bes Jahrs, menn fie beimgesucht werben follen.

Das 12. Capitel. Der Gottlofen Gludf:ligteit nimmt bat ein Enba. Serr, wenn ich gleich mit bir rechten wollte fo beliefen Du bas wollte, fo bebaltft Du boch Recht; bennoch muß ich vom Recht mit bir reden. Barum \*gebet es boch ben Gottlofen fo wohl, und bie Berrather baben Alles bie \* Blob 21, 7. 98. 73, 3. x. Rulle?

2 Du pflanzest fle, baß fie wurzeln unb wachsen und bringen Frucht; bu laffet fie viel von bir rubmen, und alchtigeft fie

3 Mich aber, SErr, tenneft bu, und fiebest mich, und prufest mein Berg vor bir. Aber bu laffest fie frei geben. "wie Schafe, baß fie gefchlachtet werben : mb fpareft fie, bag fie gewilrget werben. \*2 Betr. 2, 12.

4 Wie lange foll boch bas Land so jame merlich fteben, und bas Gras auf bent Felde allenthalben verborren um der Einwohner Bosheit willen, baf beibe, \*Bich fprechen: "Ja, er weiß viel, wie es uns geben wirb." \* c. 9, 10.

5 Benn bich bie milbe machen, bie ju Buge geben; wie will bir's geben, wenn bu mit ben Reitern laufen follft? Unb fo bu im Lanbe, ba es Friebe ift, Sicherbeit fucheft : was will mit bir werben bei bem boffartigen Jorban?

6 Denn es verachten bich auch beine Bruber und beines Baters Sans, und fcreien Beter über bich. Darum bertrane bu ihnen nicht, wenn sie gleich

freundlich mit bir reben.

7 Darum habe ich mein Haus verlaffen muffen, und mein Erbe meiben, und meine liebe Seele in ber Feinbe Banb geben.

8 Mein Erbe ift mir geworben wie ein Lowe im Balbe, und brillet wiber mich; barum bin ich ibm gram geworben.

9 Mein Erbe ift wie ber fprenglichte Bogel, um welchen fich bie Bogel fainmein. Boblauf und fammelt ench, alle Welbtbiere, tommt und freffet !

10 Es haben Birten, und beren viele, meinen Beinberg verberbet und meinen Ader gertreten; fie haben meinen ichonen Ader gur Bufte gemacht, fie haben es sbe gemacht.

11 3ch febe bereits, wie es fo jammerlich verwustet ist; ja, bas gange Land ift wuffe. Aber es will es Riemand zu \* 3cl. 57, 1. Bergen nehmen.

12 Denn bie Berführer fabren baber über alle Hügel ber Wüste, und bas freffenbe Schwerbt bes BErrn von einem Ende bes Landes bis jum anbern; und tein Meifch wird Frieben haben.

13 Gie faen \* Beigen, aber Difteln werben fle ernten; fle laffen es ihnen fauer werben, aber fle werben es nicht genießen; fie werben ihres Gintommens nicht frob werben, vor bem grimmigen Born bes HErrn. \*5 Mof. 28, 38.

Pof. 8, 7. c. 10, 13. Pagg. 1, 6. 14 So fpricht ber BErr wiber alle meine

bofen Nachbarn, fo bas Erbtheil antaften. bas ich meinem Bolt Israel ausgetheilet babe : Siebe, ich will fie aus ihrem Lande anereifen, und bas Saus Juda's aus ibrem Dittel reißen.

15 Und wenn ich fie nun ausgeriffen habe : will ich mich wiebernm fiber fie erbarmen, und will einen jeglichen zu seinem Erbtheil, und in sein Land wieder bringen.

16 Und foll geschehen, wo fie von meinem Bolt lernen werben, baft fie \* fcmoren bei meinem Ramen : "Go wahr ber ! ben. Go werben fie zu bir sagen : "Wer

DErr lebet," wie fle [zuvor] mein Boll gelebret baben ichworen bei Baal: fo follen fie unter meinem Bolf erbauet merben. \* c. 4, 2. 5 Mof. 6, 13. c. 10, 20.

17 230 fie aber nicht boren wollen; fo will ich folches Bolf ausreißen und umbringen, fpricht ber BErr.

Das 13. Capitel. Strafe ber Juben, in Bilbniffen rom leinenen Gur-

tel und Weinlegel. Go fpricht ber BErr zu mir: Gebe bin,

und taufe bir einen leinenen Gurtel, und gurte bamit beine Lenben, und mache ibn nicht naß.

2 Und ich taufte einen Gurtel nach bem Befehl bes DErrn, und gurtete ibn um

meine Lenben.

3 Da geschahe bes BErrn Bort 2um anbern Mal zu mir, und fprach:

4 Rimm ben Gurtel, ben bu gelauft und um beine Lenben gegürtet haft, unb mache bich auf, und gebe bin an ben Bbrath, und verstecke ibn baselbst in einen Steinrit.

5 3ch ging bin, und verstedte ibn am Bbrath, wie mir ber BErr geboten hatte. 6 Nach langer Beit aber fprach ber BErr au mir : Dache bich auf, und gebe bin an ben Bhrath, und hole ben Gurtel wieber, ben ich bich bieß bafelbft verfteden.

7 3ch ging bin an ben Phrath, und grub auf, und nahm ben Gürtel von bem Ort. babin ich ihn verstedt batte; und siebe, ber Gürtel war verborben, daß er nichts mehr taugte.

8 Da geschahe bes BErrn Wort zu mir.

und ibrach :

9 So spricht ber HErr: Eben also will ich auch verberben die große Hoffart Juba's und Jerufalems.

10 Das boje Bolt, bas meine Borte nicht hören will, sonbern gehen \* bin nach Bebunten ihres Bergens, und folgen anbern Göttern, baf fie benfelbigen bienen und anbeten; fle follen werben wie ber Gürtel, ber nichts mehr tauat.

\* c. 11, 8. c. 16, 12. 5 Dioj. 29, 19.

11 Denn gleichwie ein Mann ben Gurtel um feine Lenden binbet : also babe ich, spricht ber HErr, bas ganze Haus 38raels und bas gange Saus Juba's um mich gegurtet, baß fie mein Bolt fein follten, ju einem Namen, Lob und Ehren: aber fie wollen nicht boren.

12 So jage ihnen nun bies Wort: So fpricht ber DErr, ber GOtt Jeraels: Es follen alle Legel mit Wein gefüllet wer-

weiß bas nicht, bag man alle Legel mit Wein fillen fou?"

13 So sprich zu ihnen : So spricht ber Herr: Siehe, ich will Alle, die in diesem Lanbe wohnen, Die Ronige, fo auf bem Stuhl Davide figen, Die Briefter und Bropheten, und alle Einwohner ju Jerufalem füllen, daß fie trunken werden follen.

14 Und will Ginen mit bem Anbern, bie Bater fammt ben Rinbern, gerftreuen, fpricht ber BErr; und will weber iconen, noch übersehen, noch barmherzig sein Aber

ibrem Berberben.

15 So boret nun, und mertet auf unb tropet nicht; benn ber HErr hat es gerebet.

16 Gebet bem HErrn, eurem GOtt, bie Ehre; ehe benn es finfter werbe, und ebe eure Füße fich an ben bunkeln Bergen ftohen; daß ibr des Lichts wartet, so er es doch gar finster und dunkel machen wird.

17 Bollt ihr aber folches nicht hören, fo muß meine Seele boch beimlich weinen über folder Hoffart; meine \* Augen mujfen mit Thränen fließen, baß bes HErrn Deerbe gefangen wird. \*c. 9, 1. c, 14, 17.

18 Sagt bem Ronige und ber Ronigin : Setzet euch herunter, benn bie \*Rrone ber Berrlichkeit ift euch von eurem Saupt gefallen. \* Alagl. 5, 16.

19 Die Stabte gegen Mittag find verfcoloffen, und ist Riemand, ber fie auftbue : bas gange Juba ift rein weggeführet.

20 Bebet eure Angen auf, und febet, wie fie von Mitternacht baber tommen. ist nun die Beerbe, so bir befohlen war,

beine berrliche Beerbe?

21 Bas willft bu fagen, wenn er bich fo beimfuchen wird? Denn bu haft fie fo gewöhnet wiber bich, baß fie Filrften und Baupter sein wollen. Bas gilt's? Es wird bir \*Angst antommen, wie einem Weibe in Rinbesnötben.

\*c. 22, 23. 2 Ron. 19, 3.

22 Und wenn bu in beinem Bergen fagen willft: "Warum begegnet boch mir folchce?" Um ber Menge willen beiner Miffethat find bir beine Gaume aufgebedt, und beine Schenfel [mit Bewalt]

23 Rann auch ein Mobr feine Saut wandeln, ober ein Parber feine Fleden? So \*konnet ibr auch Gutes thun, weil \* Pi. 53, 20. ihr bes Befen gewohnt feib. 24 Darum will ich fie \*zerftreuen, wie

Stoppeln, bie bor bent Winbe aus ber Bille verwebet werben.

\* Diob 21, 18. **B**[. 1, 4. Dan. 2, 35.

25 Das foll bein Lohn fein und bein Theil, ben ich bir zugemeffen habe, spricht Darum, bag bu meiner berber BErr. geffen haft, und verläffeft bich auf Lugen: 26 So will 3ch auch beine Gaume hoch aufbeden gegen bir, bag man beine Schaam wohl feben muß.

27 Denn ich habe geschen beine Chebre cherei, beine Beilheit, beine freche hure rei, ja beine Greuel, beibe, auf Bilgeln und auf Medern. Webe bir, Jerusalem! Wann willft bu boch immer mehr gerei-

niget werben?

Das 14. Cavitel. Durre und hungerenoth. Beremia's gurbitte. Dies ift bas Wort, bas ber BErr m

Beremia fagte, von ber theuren Beit: 2 Juba \* liegt jammerlich, ihre Thore fteben elend, es ftebet Mäglich auf bem Lanbe; und ift zu Berufalem eine große # Rlagl. 1, 3. 4. Dürre.

8 Die Großen ichiden bie Rleinen nach Baffer; aber wenn fie jum Brunnen fommen, finben fie fein Baffer, und bringen ibre Befäße leer wieber. Gie geben traurig und betritbt, und verbullen ibre Bäupter:

4 Darum, baß bie Erbe lechzet, weil es \*nicht regnet auf die Erbe. Die Aderleute geben traurig, und verbullen ihre #1 gon. 17, 1. 7. Bäupter. 5 Denn auch bie Binbinnen, jo auf bem

Felbe werfen, verlaffen bie Inngen, weil fein Gras machft.

6 Das Wild ftehet auf ben Sügeln, unb schnappet nach ber Luft, wie bie Drachen, und verschmachtet, weil fein Rrant madft.

7 Яф, SErr, unfere \* Diffetha. ten haben es ja verbienet; aber hilf bod um beines Ramens willen: benn unfer Ungehorfam ift groß, bamit mir miber bid gefünbiget haben.

8 Du bift ber Troft Jeraels, und ihr Nothbelfer : warum ftelleft bu bic, als warest bu ein Gaft im Lanbe, und als ein Frember, ber nur fiber Racht barinnen bleibt?

9 Warnm stellest bu bich als ein Belb, ber verzagt ift, und als ein Ricfe, ber nicht belfen tann? Du bift boch ja unter une, BErr, und wir beißen \*nach beinem Ramen ; verlaß uns nicht !

3cf. 43, 7. **4** c. 15, 16.

10 Go fpricht ber BErr von biefem Bolt : Sie laufen gerne bin und wieber, und bleiben nicht gerne babeim; barum will ihrer ber BErr nicht, fonbern er benkt nun an ihre Miffethat, und will ihre Sünden beimsuchen.

11 Und ber Herr sprach zu mir: \*Du soulft nicht für bies Bolt um Gnabe bitten.
\*c. 7. 16. c. 11, 14.

12 Denn ob fie gleich fasten, so will ich boch ihr Fleben nicht hören; und ob sie t Brandopser und Speisopser bringen, so gefallen sie mir boch nicht; sondern 3ch will sie mit bem Schwerbt, Hunger und

Bestilenz anfreiben. \*3el. 58, 3. †3er. 6. 20. 13 Da hrach ich: Uch, Herr Herr, siehe, die Bropbeten sagen ihnen: "Ihr werbet kein Schwerdt seben, und keine Thenrung bei euch haben, sondern ich will euch guten Frieden geben an diesem Ort."

14 Und der Herr sprach zu mir: Die Bropheten weissagen falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, und ihnen nichts befohlen, und nichts mit ihnen gerebet; sie predigen euch salsche Bestüdte, Deutung, †Abgötterei und ihres Herzens Trügerei. \*c. 6. 14. c. 23, 21. c. 27, 14. 15. c. 29. 9. †5 Wos. 13, 2. 3. 6. 8.

15 Darum so spricht ber Herr von ben Propheten, die in \*meinem Ramen weisfagen, so Ich sie doch nicht gesandt habe; und sie bennoch predigen, es werbe tein Bowerbt noch Eheurung in dies Land kommen: Solche Propheten sollen sterben

burch Schwerbt und hunger.

\*5 Mof. 18. 20.

16 Und das Holf, bem sie weissagen, sollen vom Schwerdt und Hunger auf den Gassen je u Jerusalem bin und her liegen, daß sie Riemand begraden wird; also anch ihre Beiber, Söhne und Töckter; und will ihre Bosbeit über sie schütten.

17 Und bu follft zu ibnen fagen bies Bort: Meine Augen fließen mit Thränen Tag und Nacht, und hören nicht auf; benn bie Jungfrau, bie Tochter meines Bolls, ift greulich zerplagt und jämmerlich geschlagen. \*c. 9. 1. Rlagt. 1. 16. c. 2. 18.

18 Gebe ich binaus auf das Feld, siehe, so liegen da Erschlagene mit dem Schwerdt; somme ich in die Stadt, so liegen da vor dunger Berschmachtete. Denn es milfen auch die Propheten, dazu auch die Priester, in ein Land ziehen, das sie nicht kennen.

19 Hast bu benn Juba verworsen? Ober hat beine Seele einen Etel an Zion? Warum hast du uns benn so geschiagen, daß uns Niemand heilen tann? Wir hossten, es sollte Friede werden; so tommt nichts Gutes: wir hossten, wir sollten beit werden; aber siehe, so ist mehr Schaden da. \*c. 8, 15. Diod 30, 26.

20 Herr, \*wir erkennen unser gottlos Wesen, und unserer Bäter Missethat; benn wir haben wiber dich gestündiget. \*V1. 108. 6.

21 Aber um beines Ramens willen lag uns nicht geschändet werben; laß ben Thron beiner herrlichkeit nicht verspottet werben; gebenke boch, und laß beinen Bund mit uns nicht aufboren.

22 Es ist boch ja unter ber heiben Göhen keiner, ber Regen könnte geben; so kann ber Himmel auch nicht regnen. Du bist ja boch ber Herr, unser GOtt, auf ben wir hoffen; benn Du kannst solches alles thun.

\*Histob 5. 10. c. 38, 25. 26.

Das 15. Capitel. Strafe über tie Unbuffertigen.

Und ber DErr fprach zu mir: Und wenn gleid "Mofe und Samuel vor mir ftau'en, so habe ich boch fein Derz zu beicem Bolt; treibe fie weg von mir, und lag fie hinfabren!

\*H. 199, 6. Czech. 14. 14. 2 Und wenn sie zu dir sagen: "Wo sollen wir hin?" so sprich zu ihnen: So spricht der HErr: Wen \*der Tod trifft, den treffe er; wen das Schwerdt trifft, den treffe er; wen das Gesängniß trifft, den treffe er, wen das Gesängniß trifft, den treffe es. \*c. 43. 11. 3ac. 11. 9.

3 Denn ich will sie heimsuchen mit \*vierersei Plagen, spricht ber Herr: Mit bem Schwerbt, daß sie erwiltzet werben; mit Hunden, die sie schleisen sollen; mit Ehieren auf Erden, daß sie gefressen und verweset werden sollen. \*Czch. 14, 21.

4 Und ich will fle in allen Königreichen auf Erben bin und ber treiben laffen, \*um Manafie's willen, des Sohnes Lehistia's, bes Königs Juda's; beshalben, das er zu Jernfalem begangen hat.

\*2 Adn. 21, 11. 1c. c. 23, 26. 2 Chron. 33, 9. 5 Wer will sich benn beiner erbarmen, Jerusalem? Wer wird benn Mitseiden mit dir haben? Wer wird denn hingehen, und dir Frieden erwerben?

6 Du haft \*mich verlaffen, spricht ber Herr, und bist mir abgesallen: barum habe ich meine Hand ausgestreckt wieden bich, daß ich bich verberben will; ich bin bes Erbarmens milbe. \*3ef. 1, 2, 4.

7 Ich will sie mit ber \*Borfschaufel zum Lanbe hinaus worseln; und will mein Boll, so von seinem Wesen sich nicht bekehren will, zu eitel Waisen machen und umbringen. \*Wants. 3. 12. Luc. 3, 17.

8 Es follen mir mehr Wittwen unter

ibnen werden, benn bes Sandes am Meer ift. 3ch will fiber bie Mutter ber jungen Mannschaft tommen laffen einen offenbarlichen Berberber, und bie Stabt bamit plötglich und unverfebene überfallen laffen ;

9 Daß bie, fo fleben Rinber bat, foll elend fein und von Bergen feufgen. Denn \*ibre Sonne soll bei hobem Tage untergeben, daß beides, ibr Ruhm und Freude, ein Enbe haben foll. Und bie lebrigen will ich in's Schwerdt geben vor ihren Feinben, fpricht ber BErr. \* 2mc6 8, 9.

10 Ach, meine \*Mutter, daß bu mich geboren haft, wiber ben Jebermann babert und gantt im gangen Lande! Sabe ich boch weber auf Bucher gelieben noch genommen, boch flucht mir Jebermann.

\* c. 20, 14.

11 Der DErr sprach: Wohlan, ich will eurer etliche übrig behalten, benen es foll wieber wohl geben; und will euch gu Bulfe tommen in ber Roth und Angft unter ben Feinben.

12 Meinest bu nicht, bag etwa ein Gifen fei, welches konnte bas Gifen unb Erg

bon Mitternacht zerschlagen?

13 3ch will aber zuver ener Gut und Schatze in bie \*Rappufe geben, baß ihr nichts bafür friegen fellt; und bas um aller eurer Gunben willen, bie ihr in allen enren Grenzen begangen babt.

\*c. 17, 3. Czec. 23, 46.

14 Und will euch zu euren Feinden bringen in ein Land, bas ihr nicht tennet; benn es \*ist bas Kener in meinem Born über euch angegangen.

\*c. 17. 4. 5 900 of. 32, 22.

15 Ad, DErr, Du weißt es; gebente an une, und nimm bich unferer an, und rache uns an unfern Berfolgern. Nimm uns auf, und verziehe nicht beinen Born fiber sie; benn bu weißt, bag wir um beinet willen geschmäbet werben.

16 Inbeg enthalte uns \*bein Bort, wenn wir es friegen; unb baffelbe bein Wort ift unfers Herzens Freube und Troft: benn wir find ja nach beinem Ramen genannt, Berr, GOtt Bebaoth.

₩Bj. 119, 43. 36. 43, 7. 17 Wir gescllen uns nicht zu ben \* Spottern, noch freuen uns mit ihnen; fonbern bleiben allein vor beiner Hand: benn bu gürnest sebr mit uns. \*Pf. 1, 1. Pf. 26, 4. 5.

18 Warum wahret boch unfer Schmerg fo lange, und \*unfere Bunben find fo gar boje, baf fie Niemand beilen tanu? | 8 Darum follft bu in tein Trinthaus

Du bift uns geworben, wie ein Born, ber nicht mehr quellen will. \*c. 30, 12. 15. 19 Darum fpricht ber DErralfo: \*Bo bu bich zu mir baltft, so will ich mich zu bir halten, und follft mein Prediger bleiben. Und wo bu bie Frommen lebrefi fic fonbern von ben bofen Leuten, fo follft bu mein Lehrer fein. Und ebe bu follteft ju ihnen fallen, fo muffen fie eber ju bir

20 Denn ich habe bich wiber bies Belt gur festen ehernen Mauer gemacht; ob fie wider bich ftreiten, follen fie bir boch \*nichts anhaben: benn + 3ch bin bei bir, daß ich bir helfe und bich errette, spricht

ber HErr.

\*c. 1, 18. † 3ef. 41, 10. 3cr. 1, 19. 21 Und will bich auch erretten aus ber Hand ber Bosen, und erlösen aus der Band der Tyrannen.

Das 16. Capitel. Die Juben follen gen Babel geführet, unb son bannen wieber erlofet werben.

Und bes HErrn Wort geschahe zu mir, und sprach:

2 Du follft fein Beib nehmen, und weber Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort.

3 Denn fo fpricht ber BErr von ben Söhnen und Töchtern, fo an biefem Ort geboren werben, bagu von ibren Mittern, bie fie gebaren, und bon ihren Batern, bie

fie zeugen in biefem Lande: 4 Sie follen an Krantheiten fterben, und weber beflaget noch \*begraben werben; fonbern follen Dift werben auf bem Lanbe, bagu burch bas Schwerbt und Hunger umtommen, und ibre Leichname follen ber Bogel bes himmels und ber Thiere auf Erben Speife fein. \*c. 14, 16.

5 Denn fo fpricht ber DErr: Du follft nicht jum Trauerhause geben, und follft auch nirgend bin ju flagen geben, ned Mitleiben über fie haben; benn ich habe meinen Frieben von bicfem Bolt megge nommen, fpricht ber BErr, fammt meiner Onabe und Barmbergigfeit;

6 Daß beide, Große und Rleine, follen in biefem Lanbe fterben, und nicht "begraben noch beflaget werben, und Ric mand wird sich fiber sie zerriten noch tabl ₩c. 22, 18. 19. maden.

7 Und man wirb auch nicht unter fie Brob austheilen fiber ber Rlage, fie ju troften über ber Leiche: und ihnen and nicht aus bem Trofibecher zu trinfen geben über Bater und Mutter.

geben, bei ihnen ju fiten, weber gu effen | noch zu trinten.

9 Denn fo fpricht ber BErr Zebaoth, ber GOtt 38raels: Siebe, ich will an biefem Ort \*aufbeben, vor euren Augen und bei eurem Leben, bie Stimme ber Freude und Wonne, bie Stimme bes Brautigams und ber Braut. \*c. 7. 34.

10 Und wenn bu foldes alles biefem Bolt gefagt baft, und fie zu bir fprechen werben : ",,Barum rebet ber SErr über uns alle bies große Unglitd? Belches ift bie Diffethat unb Gunbe, bamit wir wiber ben Berrn, unfern Gott, gefündiget baben?" \* c. 5, 19.

11 Sollft bu ibnen fagen : Darum, baß enre Bater mich verlaffen, fpricht ber DEre, und andern Göttern gefolget, ben-felbigen gebienet, und fie angebetet; mich aber berlaffen, und mein Befet nicht ge-

balten haben;

12 Und \*ihr noch ärger thut, benn eure Bater. Denn fiebe, ein Jeglicher lebt nach feines thofen Bergens Gebunten, bag er \*c.7, 26. †c.7, 24.

mir nicht gehorche. \*c. 7, 26. †c. 7, 24.
13 Darum will ich euch aus biefem Lande flogen in ein Land, bavon weber ihr noch eure Bater wissen: baselbst sout ibr aubern Göttern bienen Tag unb Racht, bafelbft will ich euch feine Onabe erzeigen.

14 Darum siehe, ce tommt bie Zeit, spricht ber Berr, bag man nicht mehr fagen wird : So wahr ber HErr lebt, ber bie Rinber Israel aus Capptenland ac-

fübret bat;

15 Sonbern : So wahr ber HErr lebt, ber bie Kinber Berael geführet hat ans bem Lande ber Mitternacht und aus allen Länbern, babin er fie verftogen hatte. Denn ich will fie wieber bringen in bas Land, bas ich ihren Batern gegeben habe.

16 Siche, ich will viele Fifcher aussenben, fpricht ber BErr, bie follen fie fifchen; und barnach will ich viele Jager ansfenben, bie follen fie fangen auf allen Bergen und auf allen Sügeln und in allen Steinrigen.

17 Denn \*meine Augen feben auf alle ihre Bege, daß sie vor mir sich nicht verbeblen tonnen; und ihre Miffethat ift vor meinen Angen unverborgen. \*c. 23, 24.

18 Aber zuvor will ich ihre Miffethat und Gitnbe zwiefach bezahlen; barum, baß fie mein Land mit ben Leichen ibrer Abgotterei verimreiniget, und mein Erbe mit ihren Greueln voll gemacht haben.

19 SErr, bu bift meine Starte und Rraft, und meine Buflucht in

ber Roth. Die Beiben werben zu bir tommen von ber Welt Enbe, und fagen : Unfere Bater haben falfche und nichtige Götter gehabt, bie nichte nüten tonnen.

20 Die tann ein Menich Götter ma-

den, bie nicht Götter finb?

21 Darum fiebe, nun will ich fie lebren, und meine Band und Gewalt ihnen fund thun, bag fie erfahren follen, ich beiße ber BErr.

Das 17. Capitel.

Abgötterel, Bertrauen auf ble Creaturen, Entheili-gung bes Sabbaths zc. finb Urfachen alles Ungluds. Die Gunbe Juba's ift geschrieben mit

eisernen Griffeln, und mit fpigigen Demanten geschrieben, und auf bie Tafel ihres Bergens gegraben, und auf bie Borner an ihren Altaren;

2 Daß ihre Kinder gebenten follen berfelben Altare und Baine, bei ben grunen

Baumen, auf ben boben Bergen.

3 Aber ich will beine Boben, beibe, auf Bergen und Felbern, fammt beiner Sabe und allen beinen Schäten, in bie t Rappuse geben, um ber Gunbe willen, in allen beinen Grenzen begangen.

" Pof. 10, 8. † c. 15, 13. c. 20, 5. Ged. 23, 46. . 4 Und bu follst aus beinem Erbe verftogen werben, bas ich bir gegeben babe; und will bich \*3u Ruechten beiner Feinbe machen, in einem Lanbe, bas bu nicht fenneft; benu ihr habt tein Feuer meines Borns angegundet, bas emiglich brennen \*c. 5, 19. †c. 15, 14. 5 906. 32. 22.

5 So fpricht ber Berr: Berflucht ift ber Mann, ber fich auf "Meniden verläßt, und halt Fleifch für feinen Arm, und mit feinem Bergen bom BErrn weicht.

\* Bj. 118, 8. Bj. 146, 3.

6 Der wird fein \*wie bie Beibe in ber Bufle, und wird nicht t feben ben gutunftigen Troft; sonbern wird bleiben in ber Durre, in ber Bufte, in einem unfruchtbaren Lande, da Riemand wohnet.

\*c. 48. 6. Bf. 102, 7. † Pf. 68, 7. 7 Gefegnet aber \*ift ber Mann, ber fic auf ben BErrn verlaft; und ber BErr feine Buverficht \* 36. 2, 12. 36. 146, 5. 3cf. 30, 18. iß. 8 Der ift wie ein Baum am Waffer gepflanzet, und am Bach gewurzelt. Denn obaleich eine Bite tommt, fürchtet er fich boch nicht, sonbern feine Blatter bleiben griin, und forget nicht, wenn ein

burres Jahr tommt, fonbern er bringet # 935. 1, 3. 98j. 52, 10. Ezed. 47, 12.

obne Aufbören Friichte.

9 Es ist bas Herz ein tropig unb bergagt Ding; mer tann es er-

grunben?

10 3ch \*ber BErr fann bas Berg ergrunben, und bie Dieren prufen; und f gebe einem Jeglichen nach feinem Thun, nach ben Früchten feiner Berfe.

\* 96. 7, 10. 2c. † Rom. 2, 6. 2c.

11 Denn gleichwie ein Bogel, ber fich über Gier feget und brutet fie nicht aus: also ift ber, so unrecht Gut \* sammelt; benn er muß babon, wenn er es am wenigsten achtet, und muß boch zulett Spott \* 25. 39, 6. 7. bazu haben.

12 Aber bie Stätte unfere Beiligthume, nämlich ber Thron göttlicher Ehre, ift

allezeit fest geblieben.

13 Denn, HErr, bu bift bie Hoffnung Beraels. Alle, bie bich verlaffen, muffen Jeraels. ju Schanden werben, und bie Abtrilinnigen muffen in bie Erbe geschrieben werben; benn fie \*verlaffen ben Berrn, bie Quelle bes lebenbigen Baffers. \*c. 2, 13.

14 Seile bu mid, SErr, fo werbe ich beil; hilf bu mir, fo ift mir geholfen : benn Du bift mein Rubm.

15 Siebe, fie \*fprechen ju mir : "Bo ift benn bes BErrn Bort? Lieber, lafi ber geben !" \*3cf. 5, 19.

16 Aber ich bin barum nicht von bir gefloben, mein hirte; fo babe ich Menfchen-tage nicht begehret, bas weißt Du; mas ich geprediget babe, bas ist recht vor bir.

17 Sei bu mir nur nicht fdredlich, meine

Zuversicht in der Noth!

18 Laß fie gu Schanben werben, bie mich verfolgen, und mich nicht; lag fie erschreden, und mich nicht; lag ben Tag bes Unglude über fie geben, und gerfollage fie zwiefach!

19 Co fpricht ber BErr ju mir : Gebe bin und tritt unter bas Thor bes Bolls, baburch bie Könige Juba's aus- und eingeben, und unter alle Thore ju Jerufalem,

20 Und fprich ju ihnen: Boret bes Derrn Wort, ihr Ronige Juba's, unb gang Juba, und alle Ginwohner gu Jerufalem, fo zu biefem Tbor eingeben.

21 So fpricht ber DErr: Butet euch, unb traget feine Laft am Sabbathtage burch bie Thore binein gu Jerufalem,

22 Und führet feine Laft am Cabbathtage aus euren Baufern, und thut feine Arbeit ; fonbern beiliget ben Sabbathtag, "wie ich euren Batern geboten habe.

\*2 Mcf. 20, 8. 2c. 5 Mcf. 5, 13. 14. 23 Aber fie \*horen nicht, und neigen ihre Ohren nicht; sonbern bleiben hale. | 8 Bo +fich's aber betehret bon

starrig, baß fle mich ja nicht hören, noch fich zieben laffen. \*c. 7, 24. 26. c. 11, 8. 24 Co ihr mich beren werbet, fpricht ber Berr, baf ibr feine Laft traget \*bes Sabbathtages burch biefer Stadt There ein: fonbern benfelben beiliget, bag ibr feine Arbeit an bemfelbigen Tage tbut : \*3cf. 58, 13.

25 So follen auch burch biefer Stabt Thore aus- und eingeben Könige unb Fürsten, die auf bem Stuhl Davide siten. und reiten und fabren, beibes, auf Bagen und Roffen, fie und ihre Fürften, fammt Allen, die in Juda und Jerufalem wohnen; und foll biefe Stadt ewiglich bewohnet werben.

26 Und follen tommen aus ben Stäbten Juba's, und bie um Jerufalem ber liegen, und aus bem Lanbe Benjamin, aus ben Grunben, und von ben Gebirgen, und vom Mittag, bie ba bringen Brandopfer, Opfer, Speisopfer, und Weihrauch, jum

Hause des HErrn.

27 Werbet ibr mich aber nicht boren, baß ihr ben Sabbathtag beiliget, und feine Laft traget burch bie Thore ju 36rusalem ein am Sabbathtage: so will id ein Feuer \*unter ihren Thoren ansteden, bas bie Baufer ju Jerufalem verzehren und nicht gelofdet merben foll.

\*3cf. 1, 31. Фжф. 23, 47.

Das 18. Cabitel.

Babre Bufe erbalt; Unbuffertigfeit verbirbt. Dies ist bas Wort, bas geschabe vom Berrn ju Beremia, und fprach:

2 Mache bich auf und gebe binab in bes Töpfers Baus : bafelbft will ich bich meine Borte boren laffen.

3 Und ich ging hinab in bes Topfers Haus; und fiehe, er arbeitete eben auf ber

Scheibe.

4 Und ber Topf, ben er aus bem Thon machte, migrieth ihm unter ben Banben. Da machte er wieberum einen andern Topf, wie es ihm gefiel.

5 Da geschahe bes DErrn Wort ju mir,

und iprach:

6 \* Rann ich nicht auch also mit ench umgeben, ibr bom Baufe Jeraels, wie biefer Töpfer? fpricht ber Berr. Giche, wie ber Thon ift in bes Topfers Danb: also seid auch ihr vom Hause Jeraels in meiner Banb. \* 3ef. 45, 9. Rom. 9, 21.

7 Blitlich \*rebe ich wiber ein Bolt unb Ronigreich, bag ich es ausrotten, gerbrechen und berberben wolle.

feiner Bosheit, bawiber ich rebe; fo foll mich auch reuen bas Unglud, bas ich ibm gebachte ju \*c. 26, 3. 19. 3on. 3, 10. tbun. 9 Und plöplich rebe ich von einem Bolt

und Ronigreich, baß ich es bauen und

pflanzen wolle.

10 So es aber Befes thut bor meinen Mugen, baß es meiner Stimme nicht geborchet, fo foll mich auch reuen bas Gute. bas ich ihm verheißen hatte zu thun.

11 So fprich nun zu benen in Juba, unb zu ben Bürgern zu Jerusalem: So spricht ber BErr: Siebe, 3ch bereite euch ein Unglud zu, und habe Gebanten wiber euch ; barum \*tebre fich ein Jeglicher von feinem bofen Befen, und theffert ener Wesen und Thun.

# c. 25, 5. 2c. † c. 7, 3.

12 Aber fie fprechen : "Da \*wirb nichts aus; wir wollen nach unfern Gebanten wandeln, und ein Jeglicher thun nach Bebunten feines bofen Bergens."

\*c. 6, 16. 3cf. 65, 2.

13 Darum fpricht ber BErr: Fragt boch anter ben Beiben, wer hat je besigleichen geboret, daß die Jungfrau Israel so gar greulich Ding thut?

14 Bleibt boch ber Schnee langer auf ben Steinen im Felbe, wenn es vom Libanon berab ichneiet; und bas Regenmaffer berichießt nicht fo balb, als mein Bolt meiner vergißt.

15 Sie rauchern ben Göttern, und richten Mergerniß an auf ihren Wegen für und für, und geben auf ungebahnten Strafen.

16 Muf bag ihr Land jur Bufte werbe, ibnen gur emigen Schanbe, bag, mer vorfiber gebet, fich vermunbere und ben Ropf fcuttele.

17 Denn ich will sie burch einen Ostwind gerftrenen vor ihren Feinben; ich will ibnen "ben Ruden und nicht bas Antlit zeigen, wenn fie verberben.

18 Aber fie fprechen: "Rommt, und laft und wiber Jeremia ratbichlagen; benn bie Briefter tonnen nicht irren im Gefet, und die Beifen fonnen nicht fehlen mit Rathen, und bie Propheten tonnen nicht unrecht lehren. Kommt her, laßt uns ihn mit ber Bunge tobtichlagen, und nichts geben auf alle feine Rebe !"

19 SErr, habe Acht auf mich, und bore bie Stimme meiner Biberfacher !

20 3ft es recht, baß \*man Gutes mit Bofem vergit? Denn fie haben meiner † Seele eine Grube gegraben. Gebente bod, wie ich vor bir gestanben bin, baf ich

ihr Beftes rebete, und beinen Grimm bon \*1 900 of. 44, 4. † 95. 35, 7. ihnen wenbete.

21 So ftrafe nun ihre Kinber mit Onnger, und laß fie in bas Schwerdt fallen, bag ibre Beiber obne Rinder und Bittwen seien, und ihre Manner zu Tobe geschlagen und ibre junge Mannschaft im Streit burch bas Schwerbt erwürget werben ;

22 Daß ein Gefchrei aus ihren Baufern gehöret werbe, wie bu plötzlich habest Rriegevolt über fie tommen laffen. Denn fie haben eine Grube gegraben, mich gu fangen, und meinen Fußen Stride gelegt. 23 Und weil Du, DErr, weißt alle ibre

Aufchläge wiber mich, baß fie mich tobten wollen ; fo vergib \*ihnen ihre Diffetbat nicht, und lag ihre Gunde vor bir nicht ausgetilget werben. Laft fle vor bir gefturget werben, und banbele mit ihnen # 109, 14. 15. nach beinem Born!

Das 19. Capitel.

Berftbrung Berufalems mit Berbrechung bes irbenen Rruge vorgebilbet.

So spricht ber Herr: Gebe bin, unb taufe bir einen irbenen Rrug bom Töpfer, fammt etlichen von ben Melteften bes Bolts und von ben Aelteften ber Briefter :

2 Und gebe binaus in's Thal Ben-Binnom, bas bor bem Ziegelthor liegt; unb prebige bafelbft bie Worte, bie ich bir fage,

3 Und fprich: Boret bes Beren Bort ihr Ronige Juba's und Burger ju Jernfalem, fo fpricht ber Ber Bebaoth, ber GOtt Jeraels: Siebe, ich will \*ein folch Unglild fiber biefe Statte geben laffen, baß, wer es hören wirb, ihm bie Ohren flingen follen ; \*1 Cam. 3, 11. 2Rbn. 21, 12.

4 Darum, daß fie mich verlaffen, unb biese Stätte einem fremben Gott gegeben haben, und andern Göttern barinnen gerauchert haben, bie weber fie, noch ihre Bater, noch bie Ronige Juba's getannt baben; und baben biefe Statte voll unschulbigen Bluts gemacht.

5 Denn fie baben bem Baal Soben gebauet, ihre Rinber zu verbrennen bem Baal ju Brandopfern, welches ich ihnen weber geboten, noch babon gerebet habe,

bazu in mein Herz nie gekommen ift.

6 Darum fiebe, es wirb bie Beit tommen, fpricht ber BErr, bag man biefe Statte nicht mehr Thopheth, noch bas Thal Ben-hinnom, sonbern Burgethal beißen wirb.

7 Denn ich will ben Gottesbienft 3u-

695

ba's und Jerusalems, biefes Oris, zerstoren, und will fie burch bas Schwerdt falfen laffen bor ihren Feinben unter ber Banb berer, fo nach ihrem Leben fteben, und will \*ibre Leichname ben Bogeln bes Simmels und ben Thieren auf Erben gu freffen geben ; \* c. 7. 33.

8 Und will \*biefe Stabt wilfte machen und jum Spott, baß Alle, bie vorüber geben, werben fich verwundern über alle

ibre Blage, und ihrer spotten.

#e. 18, 16. c. 49, 13. c. 50, 13. 3 DRof. 26, 32. 9 36 will fle laffen \*ibrer Gobne unb Tochter Meifch freffen, und einer foll bes anbern Fleisch fressen, in der t Noth und Angst, damit sie ihre Feinde und die, so nach ihrem Leben fleben, bebrangen mer-\*5 Moi. 28, 53, 2c. † 2uc. 18, 43.

10 Und bu follft ben Rrug gerbrechen vor ben Mannern, bie mit bir gegangen finb ;

11 Und fprich ju ihnen : Co fpricht ber Derr Zebaoth : Eben wie man eines Topfers Gefäß zerbricht, bas nicht mag wieber gang werben : fo will ich bies Bolt und biefe Stabt auch zerbrechen; und follen bagu im "Thopbeth begraben werben, weil fonft tein Raum fein wirb gu bearaben. \*c. 7. 32.

· 12 So will ich mit biefer Stätte, spricht ber BErr, und ibren Einwohnern umgeben, baf biefe Stadt werben foll, gleich-

wie Thopbeth.

13 Dagu follen bie Baufer gu Berufalem und bie Baufer ber Könige Juba's eben fo unrein werben, als bie Stätte Thopbeth; ja, alle Baufer, ba fie auf ben Dachern geräuchert baben allem heer bes himmels, und anbern Göttern Erantobfer geopfert baben.

14 Und ba Jeremia wieder von Thopheth tam, babin ibn ber BErr gefanbt batte zu weiffagen; trat er in ben Borbof am Baufe bes BErrn, und fprach au

allem Bolt :

15 So fpricht ber DErr Bebaoth, ber GOtt Jeraels: Siebe, ich will über biefe Stadt und über alle ibre Städte alle bas Unglad tommen laffen, bas ich wiber fie gerebet habe; barum, baß fle halsstarrig find, und meine Worte nicht hören wollen.

Das 20. Capitel. Seremia verfunbiget bie Gefangenicaft in Babel; flagt über fein Mmt unb Geburtstag.

Da aber Bashur, ein Sohn Immers, bes Priefters, fo jum Oberften im Saufe bes DEren gefett mar, Jeremia borete folde Worte weiffagen ;

und warf ibn in bas Gewölbe unter bem Oberthor Benjamin, welches am Baufe bes HErrn ist.

3 Und ba es Morgen marb, jog Basbur Jeremia aus bem Gewölbe. fprach Jeremia zu ihm : Der BEre beift bich nicht Pashur, sonbern Magur um

und um.

4 Denn fo fpricht ber BErr: Giebe. ich will bich sammt allen beinen Freunden in die Furcht geben, und sollen fallen burch bas Schwerbt ihrer Feinbe; bas follst bu mit beinen Augen seben. Und will bas ganze Juba in bie Danb bes Königs zu Babel übergeben; ber foll sie wegführen gen Babel, und mit bem Schwerbt töbten.

5 Auch will ich alle Guter biefer Stabt, fammt Allem, bas fie gearbeitet, unb alle Kleinobien, und \*alle Schäte ber Könige Juba's in ihrer Keinbe Hand geben, daß fie biefelbigen rauben, nehmen und gen \* 36. 39, 6. Babel bringen.

6 Und bu, Bashur, follft mit allen beinen Sausgenoffen gefangen geben und gen Babel tommen; baselbst soust bu fterben und begraben werben sammt allen beinen Freunden, welchen du Lügen prebigeft.

7 HErr, du hast mich überrebet, und ich babe mich überreben laffen; bu bift mir gu ftart gewefen, und haft gewonnen: aber ich bin barilber jum Spott geworden täglich, und Jebermann verlacht

8 Denn feit ich gerebet, gerusen und gepredigt babe von der Plage und Berftorung, ift mir bes Derrn Wort gum Dobn

und Spott geworben täglich.

9 Da bachte ich: Wohlan, ich will fciner nicht mehr gebenken und nicht mehr in seinem Namen prebigen. Aber es warb in meinem Bergen wie ein brennenb Feuer in meinen Gebeinen verschloffen, bag ich cs nicht leiben tonnte; und ware four vergangen.

10 Denn ich bore, wie mich Biele ichelten und allenthalben schrecken: "Dut, verlaget ibn! Wir wollen ibn verflagen," fprechen alle meine Freunde und Gefellen, "ob foir ibn tibervortbeilen, und ibm beikommen mögen, und uns an ihm

rächen."

11 Aber ber Berr ift "bei mir, wie ein ftarter Belb: + barum merben meine Berfolger fallen, und nicht obliegen; for bern follen febr zu Schanben werben, bat. 2 Schlug er ben Bropheten Jeremia, um, baf fie fo thorlich banbeln; ewig

wird die Schande sein, der man nicht vergessen wird. \*c. 1, 8, 19,

c. 15, 20. 3cf. 41, 10. † Bf. 27, 2. 12 Und nun, Herr Zebaoth, ber bn bie Berechten prufeft, "Rieren und Berg flehest, laß mich beine Rache an ihnen seben : benn ich habe bir meine Sache befohlen.

\* 101. 7, 10. ac. 13 Singet bem BErrn, rühmet ben DErrn, ber bes Armen Leben aus ber

Bosbaftigen Banben errettet.

14 Berflucht \*fei ber Tag, barinnen ich geboren bin; ber Tag muffe ungefegnet fein, barinnen mich meine Mutter geboren bat ! \* c. 15, 10. Siob 3. 1. 2c. c. 10, 18.

15 Berflucht fei ber, fo meinem Bater gute Botichaft brachte, und sprach: "Du hast einen jungen Sohn;" baß er ihn

froblich machen wollte!

16 Derselbige Mann musse sein, \*wie bie Stabte, jo ber Berr umgefebret unb ibn nicht gereuet bat; und muffe bes Morgens horen ein Gefchrei, und bes Mittags ein Beulen ! \* 1 9Rof. 19, 24, 25.

17 Dag bu mich boch nicht getöbtet haft im Matterleibe; daß meine Mutter mein Grab gewesen, und ihr Leib ewig fcwan-

ger geblieben ware l

18 Warum bin ich boch aus Mutterleibe hervor gefommen, bag ich folden Jammer und Berzeleid seben muß, und meine Tage mit Schanden zubringen? .

Das 21. Cabitel. Bon Eroberung ber Stabt Jernfalem, unb Bebeffa's Befängniß.

Dies ift bas Bort, fo bom BErrn gefcabe ju Jeremia, ba ber Ronig Bebetia gu ihm fandte Baghur, ben Gobn Maldia's, und Zephanja, ben Gobn Maefeja's, bes Briefters, und lief ibm fagen:

2 Frage boch ben BErrn für uns. Denn Rebucab-Regar, ber König zu Babel, ftreitet wider uns; daß der DErr boch mit uns thun wolle nach allen seinen Bunbern, bamit er von uns abzoge.

3 Jeremia sprach zu ihnen: So faget

Bebetia :

4 Das spricht ber BErr, ber GOtt 38raels: Siebe, ich will bie Baffen gurlick wenden, die ihr in euren Banben babt, bamit ihr ftreitet wiber ben König zu Babel und wiber bie Chalbaer, welche euch braufen an ber Maner belagert baben; und will fie zu Sauf fammeln mitten in ber Stabt.

5 Und 3ch will wiber euch ftreiten mit ausgerecter Band, mit fartem Arm, mit

großem Born, Grimm und Unbarmberzigteit.

6 Und ich will bie Burger biefer Stabt ichlagen, beibe, Menschen und Bieb, baft fle fterben follen burch eine große Befti-

lenz.

7 Und barnach, fpricht ber Herr, will ich Zebelia, ben König Juda's, sammt seinen Knechten und bem Bolt, bas in biefer Stadt vor ber Bestileng, Schwerbt und Sunger überbleiben wirb, geben in bie Band Rebucab-Regars, bes Ronigs ju Babel, und in bie Danb ihrer Feinbe, und in die Sand berer, "so ihnen nach bem Leben fteben; bag er fte mit ber Schärfe bes Schwerbts also ichlage, baft tein Schonen, noch Gnabe, noch Barmbergigfeit ba fei. \*2 Mof. 4, 19. 2@am. 4, 8. 8 Und fage biefem Boll : Go fpricht ber BErr: \*Giebe, ich lege euch vor ben Beg jum Leben und ben Beg jum Tobe. \* 5 Mof. 11, 26.

9 Ber \*in biefer Stadt bleibt, ber wirb fterben muffen burch's Schwerbt, Bunger und Bestileng; wer aber binaus fich gibt ju ben Chalbaern, bie euch belagern, ber foll lebendig bleiben, und foll fein Leben als eine Ausbeute bebalten. \* c. 38. 2.

10 Denn ich habe mein Angeficht fiber biefe Stadt gerichtet jum Unglud und gu teinem Guten, fpricht ber BErr. Sie foll bem Ronige ju Babel Abergeben werben, daß er fie mit Feuer verbrenne.

11 Und boret bes DEren Wort, ibr bom

Haufe bes Königs Juba's!

12 Du Saus Davids, fo fpricht ber SErr: Baltet bes "Morgens Gericht, und errettet ben Beraubten aus bes Frevlers Sand: auf baft mein t Grinim nicht ausfabre, wie ein Feuer, und brenne alfo, baß Riemand lofchen moge, um eures bofen Befens willen. \* c. 22, 3. † c. 7, 20.

13 Siebe, spricht ber BErr, ich sage bir, bie bu wohneft im Grunbe, in bem Felfen und auf ber Ebene, und fprichft : Wer will und überfallen, ober in unfere Befte

tommen?

14 3ch will euch beimsuchen, spricht ber BErr, nach ber Frucht eures Thuns; ich will ein Reuer anglinben in ihrem Balbe, bas foll Alles umber verzehren.

Das 22. Capitel. Bom Regentenamt, Strafe breier Könige, Joahas, Jojafims und Jechania's.

So fpricht ber BErr: Gebe binab in bas haus bes Königs Juba's, unb rebe baselbst bies Wort.

2 Und fprich : "Bore bes DErrn Wort,

697

bu Rönig Juba's, ber bu auf bem Stuhl Davide fitzest, beibe, bu und beine Knechte, und bein Bolt, die zu diesen Thoren eingeben. \* c. 17, 20.

3 So spricht ber HErr: Haltet \* Recht und Gerechtigfeit, und errettet ben Beraubten von bes Frevlers Band; und schindet nicht thie Fremdlinge, Baifen und Bittmen ; und thut Niemand Gewalt, und vergießet nicht unschuldig Blut an biefer Stätte.

\*c. 21, 12. †2 9Roj. 22, 21.

4 Berbet ihr foldes thun; fo \*follen burch bie Thore biefes Baufes einzieben Rönige, bie auf Davide Stubl fiten, beibe, ju Bagen und zu Roft, fammt ihren Rnechten und Bolf. \* c. 17, 25.

5 Werbet ihr aber foldem nicht gehorden, so habe ich bei mir felbst geschworen, fpricht ber BErr, bies Daus foll verftoret

merben.

6 Denn fo fpricht ber BErr von bem Baufe bes Königs Juba's: Gileab, bu bift mir bas Haupt im Libanon; was gilt es, ich will bich gur Bufte und bie Stabte obne Ginwohner machen?

7 Denn ich habe Berberber über bich bestellet, einen jeglichen mit feinen Baffen; bie follen beine auserwählten Cebern umbauen, und in bas Feuer werfen.

8 Go merben viele Beiben vor biefer Stadt übergeben, und unter einander sagen: "Warum bat der HErr mit dieser großen Stadt alfo gehandelt? #1 Ron. 9, 8.

9 Und man wird antworten : Darum, baß fie ben Bund bes DErrn, ihres GOttes, verlaffen, und andere Gotter angebetet, und benfelbigen gedienet baben.

10 \* Weinet nicht Aber bie Tobten, und gramet euch nicht barum; weinet aber über ben, ber babin giebet; benn er nimmer wieber tommen wirb, baß er fein \* 2 Chron. 35. 25. Baterland feben möchte.

11 Denn fo fpricht ber BErr von Gallum, bem Cobne Jofia's, bes Ronigs Buba's, welcher Konig ift anftatt feines Baters Jofia, ber von biefer Statte binaus gezogen ift : Er wird nicht wieder bertommen ;

12 Sondern muß fterben an bem Ort. ba er bin gefangen geführet ift, und wird

bies Land nicht mehr feben.

13 Bebe bem, ber fein Saus mit Gunben bauet, und feine Bemader mit Unrecht; ber feinen Rachften umfouft arbeiten läft. und \*gibt ihm seinen Lohn nicht; \* 3 Mof. 19, 13. xc.

14 Und benkt: "Boblan, ich will mir ein groß Baus bauen und weite Ballafte:" und läßt ibm Fenfter barein bauen, und mit Cebern tafeln, und roth mablen.

15 Meinest bu, bu wollest König fein, weil bu mit Cebern prangeft? hat bein Bater nicht auch gegeffen und getrunten; und hielt bennoch fiber bem Recht und Gerechtigkeit, und ging ihm wohl?

16 Er half bem Elenben und Armen zum Recht, und ging ihm wohl. nicht alfo, baß foldes beißt, mich recht ertennen? fpricht ber Berr.

17 Aber beine Augen und bein Den steben nicht also; sonbern auf beinen Beig, auf unschulbig Blut zu vergiesten,

zu freveln und unterzustoßen.

18 Darum fpricht ber BErr von Jojo fim, bem Cohne Jofia's, bem Könige Juba's: Man wird ibn nicht flagen: \*,, Ach Bruber, ach Schwester!" Ran wird ihn nicht flagen: "Ach herr, ach \* 1 Ron. 13, 30. Ebler la 19 \* Er foll wie ein Efel begraben merben, zerschleift und binaus geworfen vor die Thore Jerusalems. \* 3ef. 34, 3.

20 3a, bann gebe binauf auf ben Libanon, und ichreie, und lag bich boren ju Bafan, und fcbreie von Abarim; bem alle beine Liebhaber find jammerlich umgebracht.

21 3ch babe bir's vorbergesagt, ba es noch wohl um bich ftanb; aber bu fpracheft: "Ich will nicht boren." Also baft bu bein Lebetag gethan, bag bu meiner Stimme nicht geborcheft.

22 Der Wind weidet alle beine Birten, und beine Liebhaber gieben gefangen bahin ; ba mußt bu boch \*3n Spott und p Schanben werben, um aller beiner Bos-**\*** c. 25, 9. 18. beit willen.

23 Die bu jett im Libanon wohneft, mb in Cebern niftest; wie schon wirft bu seben, wenn bir \* Schmerzen und Webe tommen werben, wie einer in Kinbesnötben!

\*c. 4, 31. Doj. 13, 13. Mid. 4, 10. 24 So wahr 3ch lebe, spricht ber DETT, wenn \*Chanja, ber Gobn Jojafime, ber Ronig Juba's, ein Siegelring ware an meiner rechten Banb; fo wollte ich bich # 2 Chron. 36, 9. boch abreifen,

25 Und in Die "Banbe geben berer, bie nach beinem Leben fteben, und por melden bu bich fürchtest; nämlich in bie Banbe Rebucab-Regars, bes Rinigs # \* c. 21, 7. Babel, und ber Chalbaer.

26 Und will "bich umb beine Matter, bie bich geboren bat, in ein ander Land treiben, bas nicht euer Baterland ist; unb fouft bafelbft fterben. # 2 Ron. 24, 12. 15.

27 Und in bas Land, ba fie von Bergen gerne wieder bin waren, sollen fie nicht

mieber tommen.

28 Wie ein elenber, verachteter, berftogener Mann ift boch Chanja! ein nnwerth Befaft! Ach! wie ift er boch fammt feinem Samen fo vertrieben, und in ein \*unbefanntes Land geworfen! \*c. 5, 19. 29 D Land, Land, Land, bore bes

HErrn Wort!

30 Go fpricht ber BErr: Schreibet au biefen Dann für einen Berborbenen, einen Mann, bem es fein Lebetag nicht gelinget. Denn er wird bas Glud nicht haben, baß Jemand seines Samens auf bem Stubl Davids site und forber in Juba berriche.

Das 23. Capitel.

Die bofen hirten und falfchen Propheten werben befebrieben und geftraft; Ehriftus, ber gute Sirte und große Prophet, verbeißen.

Mehe "euch Sirten, bie ihr bie Beerbe meiner Beibe umbringet und gerftreuet! fpricht ber BErr.

\* Gjed. 13, 2. sc. c. 34, 2. sc.

2 Darum spricht ber BErr, ber GOtt Beraels, von ben hirten, bie mein Bolt weiben : \* 3hr babt meine Beerbe ger-Areuet, und verstoßen, und nicht besucht. Siebe, ich will euch beimfuchen um eures bofen Befens willen, fpricht ber DErr. \*306. 10, 8.

3 Und ich will bie Uebrigen meiner Seerbe fammeln aus allen ganbern, ba-bin ich fie verftoffen babe; und will fie wieber bringen zu ibren Burben, bag fie follen machfen und viel merben.

4 Und ich will Birten über fie feten, bie fie weiben follen, baß fie fich nicht mehr ollen fürchten, noch erschreden, noch beimaelucht werben, fpricht ber BErr.

5 Siebe, \*es tommt bie Zeit, spricht ber BErr, bag ich bem Davib tein gerecht Gemachs erweden will: und foll tein Ronig fein, ber wohl regieren wirb, unb Recht und Gerechtigfeit auf Erben anrichten. \*c. 30, 3. † 34, 4, 2. 1c. \$34, 32, 1.

6 Bu beffelbigen Beit " foll Juba geholfen werben, und Israel sicher wohnen. Und bies wird fein Rame fein, bag man ibn nennen wirb: BErr, ber

unfere t Gerechtigfeit ift.

\*c. 33. 16. 3ef. 45. 17. †1 Cor. 1. 30. 7 Darum siebe, "es wird bie Beit tom-men, spricht ber DErr, bag man nicht mehr fagen wirb : Go mahr ber BErr geftanben, ber fein Bort gefeben und

lebt, ber bie Kinder Jerael aus Egyptenland geführet bat : \*c. 16, 14, 15,

8 Conbern : Co mabr ber &Err lebt, ber ben Samen bes Baufes Jeraels bat beraus geführet, und gebracht aus bem Lanbe ber Mitternacht, und ans allen Lanben, babin ich fie verftoffen batte, baß fie in ihrem Lanbe wohnen follen.

Wiber bie Bropbeten.

Mein Berg will mir in meinem Leibe brechen, alle meine Gebeine gittern, mir ift wie einem truntenen Manne, und wie einem, ber bom Wein taumelt, bor bem DErrn und vor feinen beiligen Borten :

10 Dag bas Land fo voll Chebrecher ift, baß bas Land so jämmerlich ftebet, baß es fo verflucht ift, und bie Auen in ber Bufte verborren; und ihr Leben ift bofe, und ibr Regiment taugt nicht.

'11 Denn beibe, Propheten und Priefter, find Schafte, und finde auch in meinem Baufe ihre Bosheit, fpricht ber BErr.

12 Darum ift ihr \* Weg, wie ein glatter Beg im Kinftern, barauf fie gleiten und Denn ich will Unglud über fie tommen laffen, bas Jahr ihrer Beimfuchung, fpricht ber BErr. \* Qf. 35. 6.

13 3mar bei ben Bropbeten ju Samaria fabe ich Thorbeit, baf fie weiffagten burch Baal, und verführten mein Boll 38-

rael.

14 Aber bei ben Bropbeten zu Jerusalem febe ich Greuel, wie fie ebebrechen, und geben mit Lügen um, und \*flarten bie Bosbaftigen, auf baß fich ja Riemand belebre von feiner Bosbeit. Gie find alle bor mir, gleichwie Sobom, und ibre Burger, wie Gomorra. \* Czcd. 13, 22.

15 Darum fpricht ber Berr Bebaoth bon ben Bropbeten alfo : "Giebe, ich will fie mit Wermuth fpeifen, und mit Galle tranten; benn von ben Bropbeten ju Berufalem tommt Beuchelei aus in's gange Lanb. \*c. 9, 15.

16 So fpricht ber DErr Zebaoth : "Gebordet nicht ben Worten ber Brobbeten. so euch weissagen. Sie betrugen euch; benu fie prebigen ibres Bergens Geficht, und nicht aus bes BErrn Munbe.

\*c. 8, 14. c. 14, 14. c. 27, 14. 15.

17 Sie fagen benen, bie mich laftern: "Der DErr hat es gefagt, es wird euch wohl geben." Und Allen, bie \* nach ihres Bergens Dünkel manbeln, fagen fie: "Es wird tein Unglild über euch tommen."

\*c. 7. 24. 3cf. 65, 2. Matth. 7, 13. 15. 18 Denn \*wer ift im Rath bes BErrn 699

geboret habe? Wer hat fein Wort vernommen und geboret? \*Rom. 11, 34. x.

19 Siehe, es wird ein Better bes Herrn mit Grimm kommen, und ein schrecklich Ungewitter ben Gottlosen auf ben Kopf fallen. \*c. 30. 23. Pf. 11. 6.

20 Und \* bes Herrn Jorn wird nicht nachsaffen, bis er thue und ausrichte, was er im Sinn hat; hernach werbet ihr es wohl erfahren. \*c. 30, 24.

21 3ch \* sanbte bie Propheten nicht, noch liefen sie; ich rebete nicht zu ihnen, noch weissagten sie. \*c. 14, 14. 2c.

22 Denn wo fie bei meinem Rath blieben, und batten meine \*Worte meinem Boll geprediget: so hatten sie daffelbe von ihrem bosen Wesen, und von ihrem bosen Leben betebret. \*1 Bett. 4, 11.

23 Bin 3ch nicht ein GOtt, ber nabe ift, fpricht ber BErr, und nicht ein GOtt,

ber ferne fei?

24 Meinest du, daß sich Jemand \* so beimlich verbergen tönne, daß ich ihn nicht sebe? spricht der Herr. Bin Iche es nicht, der himmel und Erde fillet? spricht der Herr. \*c. 16, 17. Pl. 139, 7. 20. Cpb. 4, 10.

25 3ch höre es wohl, daß die Propheten predigen, und falsch weiffagen in meinem Ramen, und sprechen: "Mir hat geträumet, mir hat geträumet."

26 Bann wollen boch bie Propheten aufhören, die falich weistagen und ihres Bergens Erugerei weistagen,

27 Und wollen, daß mein Bolt meines Ramens vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern predigt; gleichwie ihre Käter meines Namens vergaßen über dem Baal?

28 Ein Prophet, ber Träume hat, ber predige Träume; wer aber mein Wort hat, ber predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusam-

men? fpricht ber BErr.

30 Darum siebe, ich will an die Propheten, spricht ber Herr, die mein Wort

fteblen einer bem anbern.

31 Siebe, ich will an die Propheten, fpricht ber DErr, die ihr eigen Wort fabren und fprechen: "Er hat es gefagt."

32 Siebe, ich will an die, so falsche Träume weissagen, pricht der Herr, und predigen dieselben, und versühren mein Bost mit ihren Lügen und losen Thibitingen; "so Ich sie doch nicht gesandt und

ihnen nichts befohlen habe, und fie auch biefem Bolt nichts nutge find, spricht ber BErr. \*c. 27, 10. 15.

33 Wenn bich bies Bolt ober ein Prophet ober ein Briefter fragen wird und fagen : " Welches ist die Last des HErrn?" follst du zu ihnen sagen, was die Last sei: Ich will euch hinwerfen, spricht der Hen.

34 Und wo ein Prophet ober Priestr ober Bolt wird sagen: "Das ift die Lak bes Herrn;" benselben will ich heimsu-

chen, und fein Saus bagu.

35 Also soll aber einer mit dem andern weben, und unter einander sagen: "Basantwortet der HErr, und was sagt der HERP 36 Und neunet es nicht mehr kaft des HERREN: benn einem Zeglichen wird sin eigen Worte ine Last sein, weil ihr als die Worte des lebendigen Gottes, des HERRENGER GOttes, vertehret.

37 Darum follt ihr zum Propheten alfo fagen : Bas antwortet bir ber Dar,

und mas fagt ber BErr?

38 Weil ihr aber sprechet: "Laft bes Herrn:" barum spricht ber Herrasse Rum ihr bies Wort eine Laft bes Hern nennet, und ich zu euch gefandt habe und sagen lassen, ihr sollt es nicht nennen Last bes HErrn:

39 Siebe, fo will ich euch binwegnehmen und ench famunt ber Stadt, die ich euch und euren Batern gegeben habe, von meinem Angesicht wegtwerfen;

40 Und will euch emige Schande und ewige Schmach zufügen, beren nimmer vergessen soll werben. \*c. 20, 21.

Das 24. Capitel. Geficht von guten und tolen Feigen, und was fie bebeuten.

Siebe, ber HErr zeigte mir zwen keigentörbe, gestellt vor bem Tempel bes HErrn, nachbem ber König zu Bebel, Nebucad-Rezar, hatte wegeschlert Lechanja, ben Sohn Fojalims, ben Kinig Juda's, sammt ben Kürsten Juda's, Zimmerlente und Schmiede von Jerustellem, und gen Babel gebracht.

\*c. 29, 2. 2,85n. 24, 14. 15.

2 In bem einen Korbe waren seite gme Geigen, wie die ersten reifen Frigen find; im anbern Korbe waren sehr bofe Frigen, baff man sie nicht effen tounte, so bok waren sie.

3 Und der HErr fprach zu mir: Jero mia, \*was siehest du? 3ch sprach: Kepgen; die guten Felgen sind sehr gut; nub bie bosen sind sehr bose bas man sie nicht effen tann, so bose sind sie. \*c.1, 11.13.

700

4 Da gefcabe bes DErrn Bort ju mir, und sprach:

5 So spricht der DErr, der GOtt 38raels: Gleichwie biefe Feigen gut find: also will ich mich gnädiglich annehmen ber Gefangenen aus Juba, welche ich habe aus biefer Statte laffen gieben in ber Chaldaer Land;

6 Und will fie gnabiglich anseben, und will fie wieder in bies Land bringen; und \*will fie bauen, und nicht abbrechen; ich will fie pflanzen, und nicht ausraufen;

\* c. 31, 28. c. 45, 4. 7 Und \*will ibnen ein Berg geben, baß fie mich tennen follen, daß 3ch ber Berr fei. Und fie follen mein Bolt fein, fo will 3d ihr Gott fein : benn fle werben fich von gangem Bergen zu mir befehren. \* c. 31, 33. 34.

8 Aber "wie bie bofen Feigen fo bofe find, bag man fie nicht effen fann, fpricht ber BErr: also will ich babin geben Bebefia, ben König Juba's, sammt seinen Fürften, und mas übrig ift zu Jerusalem, und ubrig in biefem Lanbe, und bie in Capptenland mobnen. \* c. 29, 17.

9 3ch will ibnen Unglud zufügen, und fie in teinem Ronigreich auf Erben bleiben laffen ; baf fie follen ju \* Schanben werben, jum Spruchwort, jur Fabel und jum Fluch an allen Orten, dahin ich sie ver-

fogen werbe.

\*c. 29, 18. c. 42, 18. c. 44, 12. 40 Und will \*Schwerdt, Sunger und Bestilen; unter fie schieden; bis fie umkommen von bem Lanbe, bas ich ihnen und ibren Batern gegeben babe.

\* Egech. 6, 12. c. 14, 21

Das 25. Capitel. Siebenzigiabrige Gefangenicaft ju Babel.

Dies ift bas Wort, welches ju Jeremia geschabe über bas gange Bolf Juba, im vierten Jahr Jojafims, bes Sobnes Josia's, bes Königs Juba's (welches ift bas erfte Jahr Nebucab-Negars, bes Könige zu Babel),

2 Welches auch ber Prophet Jeremia rebete ju bem gangen Bolt Juba, und gu allen Bilrgern ju Bernfalem, und fprach :

3 Es ift von bem breizehnten Jahr an Jofia's, bes Sohnes Amons, bes Ronigs Juba's, bes BErrn Wort ju mir gefcheben bis auf biefen Tag; und babe euch unn brei und zwanzig Jahre mit Fleiß geprebiget, \* aber ihr habt nie horen \* c. 34, 14. mollen.

4 So bat ber HErr auch zu euch gesandt

lich; aber ihr habt nie boren wollen, noch eure Ohren neigen, bag ihr geborchet,

5 Da er fprach: Befebret euch, ein jeglicher von feinem bofen Wege und von eurem bofen Befen; fo follt ihr in bem Lande, bas ber Berr euch und euren Batern gegeben bat, immer und ewiglich bleiben. \*c. 3, 14. c. 18, 11. c. 35, 15.

6 Folget \*nicht anbern Göttern, bafi ibr ibnen bienet und fie anbetet, auf bag ibr mich nicht ergurnet burch eurer Sanbe Bert, und ich euch Unglud zufilgen muffe.

**\*** c. 7, 6.

7 Aber ihr wolltet mir nicht geborchen, fpricht ber BErr, auf bag ibr mich ja mobl ergurnetet burch eurer Banbe Bert, au eurem eigenen Unglück.

8 Darum fo fpricht ber Berr Zebaoth: Beil ihr benn meine Borte nicht boren

molit:

9 Siebe, fo will ich ausschicken und tommen laffen alle Boller gegen ber Mitternacht, fpricht ber Berr, auch meinen Rnecht Rebucab-Regar, ben Ronig gu Babel; und will fie bringen über bies Land und über bie, fo barinnen wobnen, und über alle bies Bolt, fo umber liegen; und will fie verbannen und verfteren, und jum Spott und emiger Bilfte machen.

10 Und \*will berausnebmen allen froblichen Gesang, die Stimme bes Bräutigams und ber Braut, die Stimme ber Milblen, und Licht ber Laterne;

\* 3ef. 24, 8. Offenb. 18, 23. 2c.

Dag bies gange Land \*wuste und zerstöret liegen foll. Und follen biefe Bolter bem Könige zu Babel bienen tfiebenzig Sabre. \*3 Mof. 26, 32. †c. 27, 22. c. 29, 10. 2 Chron. 36, 21. 22. Gera 1, 1. Dan. 9, 2.

12 Wenn aber bie fiebenzig Jahre um find; "will ich ben Konig ju Babel beimsuchen und alle bies Bolt, spricht ber BErr, um ibrer Miffetbat, bagu bas Land ber Chalbaer, und will es zur ewigen Bilfte machen.

13 Alfo will ich fiber bies Land bringen alle meine Borte, bie ich gerebet babe wiber fie; nämlich Alles, was in biefem Buch geschrieben ftebt, bas Jeremia geweiffaget hat über alle Bolter.

14 Und fie follen auch bienen, ob fie gleich große Bolter und große Konige Alfo will ich ihnen vergelten nach find. ibrem Berbienft, und nach ben Werten ibrer Banbe.

15 Denn alfo fpricht ju mir ber BErr, ber GOtt Jeraels: nimm biefen Becher alle seine Knechte, die Propheten, fleißig- Beins voll Zorns von meiner Hand, und \*fchente barans allen Boltern, zu benen \* Offenb. 14, 10. 2c. 3ch bich sende, 16 Daft fie trinten, taumeln und toll werben vor bem Schwerbt, bas ich unter

fie schiden will.

17 Und ich nahm ben Becher von ber Sand bes SErrn und ichenfte allen Bolfern, ju benen mich ber Berr fanbte,

18 Rämlich Jerufalem, ben Stäbten Juba's, ihren Ronigen und Kürsten: baß fie wufte und gerftort liegen und "ein Spott und Fluch fein follen, wie es benn beutiges Tages flebet; \* @3ech. 23, 32.

19 Auch Pharao, bem Könige in Egypten, sammt feinen Rnechten, feinen Für-

ften und feinem gangen Bolt

20 Allen Lanbern gegen Abend, allen Rönigen im Lanbe Ug, allen Königen in ber Balaftiner Lanbe, fammt Astalon, Baja, Afaron und ben übrigen ju Aebob: 21 Denen von Ebom, benen von Moab, ben Rinbern Ammons;

22 Allen Königen ju Tyrus, allen Königen zu Bidon, ben Königen in ben In-

feln jenfeit bes Meers:

23 Denen von Deban, benen von Thema, benen von Bus, und allen Fürften in ben Dertern :

24 Allen Königen in Arabien, allen Königen gegen Abend, bie in ber Bufte mobnen; 25 Allen Ronigen in Simri, allen Ro-

nigen in Glam, allen Ronigen in Deben : 26 Allen Königen gegen Mitternacht, beiben, in ber Rabe und Ferne, einem mit bem andern; und allen Königen auf Erben, die auf bem Erbboben find; und König Sefach foll nach biefen trinken.

27 Und spric ju ihnen: So spricht ber Berr Bebaoth, ber GDit Jeraele: \*Trintet, baf ibr trunten werbet, freiet und nieberfallet, und nicht aufsteben mbget vor bem Schwerbt, bas 3ch unter end ichiden will. \*c. 51, 7. 181. 75. 9.

28 Und wo fie ben Becher nicht wollen bon beiner Baub nebmen und trinfen, fo fprich zu ihnen: Also fpricht ber DErr

Bebaoth : Mun follt ibr trinfen.

29 Denn siebe, in ber \*Stabt, bie nach ' meinem Namen genannt ift, fange ich an an plagen: und ibr folltet ungeftraft bleiben? 3hr follt nicht ungeftraft bleiben; benn 3ch rufe bas Schwerbt über Alle, bie auf Erben wohnen, fpricht ber BErr Bebaoth. \*1 Petr. 4, 17. 2c.

30 Und bu foust alle biefe Worte ihnen weissagen, und fprich ju ibnen : BErr \*wird brillen aus ber Bobe, und feinen Donner boren laffen aus feiner |

beiligen Wohnung; er wird brullen über feine Burben; er wird fingen ein Lieb, wie die Weintreter, über alle Einwohner bes Lanbes, beg Sall erschallen wird bis # Mmc4 1. 2. %. an ber Welt Enbe.

31 Der HErr hat zu rechten mit den Beiben, und will mit allem Fleifch Go richt halten; bie Gottlofen wirb er ben Schwerdt übergeben, spricht der Hert.

82 Go fpricht ber BErr Bebaoth: Cithe es wird eine Plage fommen von einem Boll jum anbern, und ein groß Better wird co wedet werben von ber Seite bes ganbes.

38 Da werben bie "Erschlagenen vom BErrn zur selbigen Zeit liegen von einem Enbe ber Erbe bis an bas anbere Enbe: bie werden nicht geklaget, noch aufgehoben, noch begraben werben; sonbern muffen auf bem Felbe liegen, und zu Mift werben. \*c. 7, 33. c. 9, 22. c. 19, 7. 3ri. 34, 2.

34 Beulet nun, ihr Birten, und foreict, wälzet euch in der Afche, ihr Gewaltigen Aber bie Deerbe; benn bie Zeit ift bier, be ibr geschlachtet und zerstreuet werbet und zerfallen milffet, wie ein föstlich Gefäß.

35 Und die hirten werden nicht flieben fonnen, und bie Bewaltigen über bie Beerbe werben nicht entrinnen fonnen.

86 Da werben bie hirten schreien, und die Gewaltigen über die Beerbe werben beulen, baft ber BErr ibre Beibe fo ter wustet bat ;

37 Und ibre Auen, die so wohl standen, verberbet find bor bem grimmigen Born

bee BEren.

38 Er bat feine Butte verlaffen, wie ein junger Löwe; und ift also ibr Land zerstöret vor bem Born des Tyramen, und vor feinem grimmigen Born.

Das 26. Capitel. Beremia's Bufpretigt, Unflage, Berantwortung und Befchugung.

Im Anfang bes Königreiche Jojalime, bes Sohnes Jofia's, bes Konigs Juba's, geschahe bies Wort vom DErm, und fprach :

2 So fpricht ber DErr: Tritt in ben Borbof am Baufe bes BErrn, und prebige allen Stäbten Juba's, bie ba berein geben angubeten im Saufe bes DEren, alle Worte, bie ich bir befohlen babe ibnen zu fagen ; und thue nichts bavon.

8 Db \*fie vielleicht boren wollen, unb fich betehren, ein jeglicher von feinem bofen Befen : bamit mich auch renen möchte bas Uebel, bas 3ch gebente ibnen gu thun um ihres bofen Banbels willen.

\*c. 36, 3. Gjed. 12, 8.

4 Und sprich zu ibnen : Co spricht ber Berr: Berbet ihr mir nicht geborchen, baft ibr in meinem Gefets manbelt, bas ich euch vorgelegt habe; 5 Dag ihr höret bie Worte meiner

Rnechte, ber Propheten, welche 3ch ftets gu euch gefandt habe, und ihr boch nicht boren wolltet : '# c. 35, 14, 17.

6 Go will ich es mit biesem Bause machen, "wie mit Silo, und biefe Stabt jum Bluch allen Beiben auf Erben maden. \*c. 7, 14. 1 €am. 4, 4. 11.

7 Da nun bie Priefter, Propheten und alles Bolt boreten Jeremia, bag er folche Borte rebete im Baufe bes HErrn :

8 Und Jeremia nun ausgerebet batte Alles, was ihm ber HErr befohlen hatte, allein Bolt zu fagen : griffen ihn bie Bricfter, Bropheten und bas gange Bolt,

und fprachen : Du mußt fterben.

9 Warum barfft bu weiffagen im Ramen bes BErrn, und fagen : "Es wirb biefem Baufe geben wie Gilo, und biefe Stabt foll fo wufte werben, baß Riemand mehr barinnen wohne?" Und bas gange Bolt fammelte fich im Baufe bes BErrn wiber Jeremia.

10 Da folches boreten bie Filtften Juba's ; gingen fie aus bes Ronigs Baufe binauf in's Saus bes BErrn, und fetten fich vor bas neue Thor des HErrn.

11 Und die Briefter und Bropbeten fpraden vor ben Ffirsten und allem Bolt: Diefer \*ift bes Tobes schulbig; benn er bat geweiffaget miber biefe Stabt, wie ibr mit euren Obren geboret babt.

# Matth. 26, 66. Marc. 14, 64. Apoft. 6, 13. 12 Aber Jeremia fprach ju allen Ffir-ften, und zn allem Boll : Der Berr bat mich gefandt, baß ich foldes alles, bas ihr gehöret habt, follte weiffagen wiber

bies Baus und wiber biefe Stabt.

13 Go \* beffert nun euer Befen unb Banbel, mit gehorchet ber Stimme bes BErrn, eures Gottes; fo wird ben BEren auch igereuen bas Uebel, bas er wider euch gerebet hat. \*c. 7, 3. +c. 18, 8.

14 Siebe, ich bin in euren Banben; ibr mogt es machen mit mir, wie es euch

recht und gut buntt.

15 Doch follt ihr wiffen, wo ihr mich tödtet, so werbet ibr unschulbig Blut laben auf euch felbft, auf biefe Stadt und ibre Einwohner. Denn mabrlich, ber Berr hat mich zu euch gefandt, baft ich folches alles vor euren Ohren reben foll.

16 Da sprachen bie Flirsten und bas ganze Bolt zu ben Briestern und Brophe- mit zum Könige zu Bibon, burch bie Bo-

ten : Diefer ift bes Tobes nicht fculbig ; benn er hat zu uns geredet im Namen bes Berrn, unfere GDites.

17 Und es fanden auf etliche ber Aelteften im Lande, und sprachen zum ganzen

Haufen bes Bolls:

18 Zu ber Zeit Histia's, bes Königs Juba's, war ein Prophet, "Mica, von Marefa, und fprach jum gangen Bolt Juba: "So spricht ber DErr Zebaoth: t Bion foll wie ein Ader gebflüget werben. und Jerufalem ein Steinbaufen werben und ber Berg bes Saufes [bes Berrn] zum wilben Walbe."

\* Mid. 1, 1. | Jer. 9, 11. 2c. Luc. 19, 44.

19 Roch ließ ibn Sistia, ber Ronig Juba's, und bas gange Juda barum nicht tobten ; ja, fle fürchteten vielmebr ben Berrn, und beteten vor bem Berrn. \*Da reuete auch ben BErrn bas Uebel, das er wider sie geredet hatte. um thun wir fehr Abel wiber unfere Geelen.

20 So war auch einer, ber im Ramen bes PErrn weissagte, Uria, ber Sohn Semaja's, bon Ririatb-Jearim. felbe weiffagte wiber biefe Stabt und wi-

ber bice Land, gleichwie Jeremia. 21 Da aber ber König Jojafim, und alle feine Gewaltigen, und bie Fürften, feine Worte boreten; wollte ihn ber König tobten laffen. Und ba Uria bas erfubr: fürchtete er fich, und flobe, und jog in Egopten.

22 Aber ber Ronig Jojalim schickte Leute in Egypten, Elnathan, ben Sohn Achbore,

und andere mit ibm.

23 Die führten ibn aus Egopten, und brachten ihn zum Könige Jojakim; ber ließ ibn mit bem Schwerbt tobten, unb lick seinen Leichnam unter bem gemeinen Böbel begraben.

24 Also war bie Panb \* Abitams, bes Sohnes Sapbans, mit Jeremia, bag er nicht bem Bolf in bie Banbe tam, baf fie

#2 Ron. 22, 12. 14.

ibn töbteten.

Das 27. Capitel.

Juba und feine Rachbarn muffen unter bas Joch bes Ronigs ju Babel.

Im Anfang bes Königreiche Jojalims, bes Sohnes Jofia's, bes Königs Juba's, geschabe bies Wort vom BErrn ju

Jeremia, und sprach: 2 So fpricht ber HErr zu mir: Mache bir ein Joch und hange es an beinen Sals; 3 Und fride es "jum Ronige in Ebom,

um Könige in Moab, jum Könige ber Kinber Ammons, jum Könige zu Tyrus ten, so zu Zebefia, bem Könige Juba's, gen Jerusalem gekommen find; \*c. 25, 21. 22.

4 Und befieht ihnen, daß sie ihren Herren iggen: So spricht ber Herr Zebaoth, ber Gott Fraels: So sollt ihr euren Herren sagen:

5 3ch habe bie \* Erbe gemacht und Menichen und Bieh, so auf Erben find, burch meine große Krast und ausgestreckten Arm; und gebe sie, wem ich will. \*c. 32, 17.

6 Run aber habe Ich alle biefe Lanbe gegeben in bie Hand meines i Anechts Rebucad-Nezar, bes Königs zu Babel; und habe ihm auch bie wilben Thiere auf bem Felbe gegeben, daß sie ihm bienen sollen.

\*c. 25, 9. c. 28, 14. † Dan. 2, 37. x. c. 4, 19. 7 Und sollen alle Böller dienen ihm und seinem Sohne Sohne, bis \*baß die Zeit seines Sohnes Sohne, bis \*baß die Zeit seines Landes auch komme; denn es sollen ihm viele Böller und große Könige dienen. \*c. 25, 12.

8 Belches Boll aber und Königreich bem Könige zu Babel, Nebucad-Rezar, nicht bienen will, und wer seinen Hals nicht wird unter bas Joch bes Königs zu Babel geben; solch Boll will ich beimfan Ben \*mit Schwerdt, Hunger und Bestillenz, spricht ber Herr, bis daß ich sie burch seine Hand umbringe. \*c. 14, 12.

9 Darum \*so gehorchet nicht euren Bropbeten, Weissagern, Traumbentern, Kagewählern und Zauberern, die euch sagen: "Ihr werbet nicht bienen müssen bem Könige zu Babel." \*c.14.14.x.

10 Denn \*fie weissagen euch falsch, auf baß sie euch ferne aus eurem Lanbe bringen, und ich euch ausstoße, und ihr umtommet. \*v. 14. 16.

11 Denn welches Bolt feinen hals ergibt unter bas Jod bes Königs zu Babel, und bienet ibm, bas will ich in seinem Lanbe laffen, baß es basselbige baue und bewohne, spricht ber Herr.

12 Und ich rebete solches alles zu Zebelia, bem Könige Juda's, und sprach: Ergebet euren Sals unter das Joch des Königs zu Babel, und dienet ihm und seinem Bolt; so sollt ihr lebendig bleiben.

13 Barum wollt ibr sierben, bu und bein Boll, burch bas Schwerbt, Hunger und Bestilenz? \*Bie benn ber Herr gerebet hat über bas Boll, so bem Königer zu Babel nicht bienen will. \*v. 8.

14 Darum \*geborchet nicht ben Worten ber Propheten, bie euch fagen: "Ihr werbet nicht bienen milffen bem Könige zu Babel." Denn fie weisfagen euch falich,

\*c. 14, 14. 2c. 1 305. 4, 1.

15 Und ich habe sie nicht gesandt, spricht ber HErr; sondern sie weissagen salch un meinem Ramen, auf daß ich euch ausstoße, und ibr umkommet, sammt den Propbeten, die euch weissagen.

16 Und zu ben Priestern, und zu alle biesem Bolt rebete ich, und sprach: So spricht ber Herr: Geborchet nicht ben Borten eurer Propheten, die euch weisigen und sprechen: "Siebe, die "Gefäßt aus bem Hause bes Herrn werden nun balb von Babel wieder herkommen." Denn sie weissgagen euch salsch. \*c. 28.3.

17 Geborchet ihnen nicht, sonbern bie net bem Könige zu Babel, so werbet ihr lebendig bleiben. Warum soll boch biefe

Stadt jur Bufte werben ?

18 Sind fie aber Propheten, und haben fie bes DErrn Wort; so last sie ben BErrn Bebaoth erbitten, bag die ibrigen Gefäse im Sause bes Herrn und im Sause bes Königs Juba's und zu Jorusalen, nicht auch gen Babel geführt werben.

19 Denn also spricht ber Herr Zebach von "ben Säulen, und von Meer, und von bem Gefäßta, bie noch übrig sind in bieser Stadt,

\*2 Kdn. 25, 13.
20 Welche Rebucad-Negar, ber Kinig zu Babel, nicht wegnahm, ba er \*Iso chanja, ben Sohn Jojalims, ben Kinig Juda's, von Ferufalem wegführete gen Babel, sammt allen Fürsten in Juda und Fernfalem.

\*2 Kdn. 24, 14. 18.

21 Denn so spricht ber HErr Zebaoth, ber Gott Jeraels, von ben Gefäßen, bit noch übrig sind im Hause bes Herrn, und im Hause bes Königs Juda's, und ju Ierusalem:

22 Sie sollen gen Babel gestlibret werben, und baselbst bleiben, bis auf ben Tag, ba ich sie \*beinsuche, spricht ber Herr, und ich sie wiederum heraus au biesen Ort bringen lasse. \*2 Chron. 36, 22.

Das 28. Capitel. Beremia bat ein eifernes Soch; zeigt Kanania, ben falfchen Propheten, ben gewiffen Tob an.

Und in bentselbigen Jahr, im Anfang bes Königreichs Zebetia's, bes Kinigs Juba's, im stünsten Monat bes vierteu Jahrs, sprach Hananja, ber Sohn Azurs, ein Prophet von Gibeon, zu nit im Hause bes Herrn, in Gegenwart ber Priester und alles Bolts, und sagte:

2 So fpricht ber BErr Zebesth, bet. GDit Jeraels: 3ch habe bas 3och bes

Rönigs zu Babel gerbrochen;

3 Und ebe zwei Jahre um finb, will \*ich alle Wefage bes Baufes bes Berrn, welche Rebucab-Regar, ber Konig zu Babel, hat bon biefem Ort weggenommen und gen Babel geführet, wieberum an biesen Ort bringen: # c. 27, 16.

4 Dazu + Jechanja, ben Sohn Jojatime, ben König Juba's, sammt allen Gefan-genen aus Juba, bie gen Babel geführet find, will 3ch auch wieder an biefen Ort bringen, spricht ber HErr; benn ich will bas Joch bes Ronigs zu Babel gerbrechen. 2 Ron. 24, 14. 2c.

5 Da sprach ber Prophet Jeremia zu bem Bropheten Hananja in Gegenwart ber Priester und bes ganzen Bolts, die im

Baufe bes Berrn ftanben,

6 Und fagte : Amen, ber DErr thue alfo, ber DErr bestätige bein Bort, bas bu geweiffaget baft, bag er bie Befage aus bem Saufe bes BErrn von Babel wieber bringe an biefen Ort, fammt allen Befangenen.

7 Aber boch bore auch bies Wort, bas ich vor beinen Ohren rebe, und vor ben

Obren bes ganzen Bolts:

8 Die Propheten, bie vor mir und vor bir gewesen find von Alters ber, bie baben wider viele Länder und große Königreiche geweissaget, von Krieg, von Unglück und von Bestileng;

9 Benn aber ein Brobbet vom Frieben weiffaget, ben wird man tennen, ob ihn ber SErr mabrhaftig gefandt hat, wenn fein Wort erfillet wird.

10 Da nahm ber Prophet Bananja bas \* Joch vom Balfe bes Propheten Jeremia, und zerbrach es. \* c. 27, 2.

11 Und Hananja sprach in Gegenwart bes gangen Bolls : Go fpricht ber DErr : Eben fo will ich zerbrechen bas Joch Rebucab-Regars, bes Konigs ju Babel, \*che zwei Jahre umtommen, bom Balfe aller Böller. Und ber Prophet Jeremia ging feines Beges.

12 Aber bes Berrn Wort geschahe ju Jeremia, nachbem ber Prophet Hananja bas Joch zerbrochen hatte vom Halfe bes

Bropheten Jeremia, und fprach :

13 Gehe bin und fage Hananja: So fpricht ber DErr: Du baft bas bolgerne Joch zerbrochen, so mache nun ein eisern

Soc an jenes Statt.

14 Denn fo fpricht ber Berr Bebaoth, ber Gott Beraels: Ein eifern Joch habe ich \*allen biefen Boltern an ben Sals gehänget, bamit fie bienen follen Rebucab-Regar, bem Rinige zu Babel; unb

muffen ihm bienen, benn ich habe ihm auch bie wilben Thiere gegeben. \*c. 27, 8.

15 Und ber Prophet Jeremia fprach jum Brobbeten Sananja: Bore boch, Bananja: Der BErr bat bich nicht gefanbt, und bu haft gemacht, baß bies Bolt auf Litgen fich verläft.

16 Darum fpricht ber BErr alfo: Giebe, ich will bich vom Erbboben nehmen, bies Jahr foulft bu fterben; benn \*bu baft fie mit beiner Rebe vom Berrn abgewenbet.

\* c. 29, 31,

17 Also ftarb ber Prophet Hananja beffelbigen Jahre im flebenten Monat.

Das 29. Capitel. Senbbrief Jeremia's an bie gefangenen Juben gu Babel, wie fie fich follen berhalten.

Dies find bie Worte im Briefe, ben ber Prophet Jeremia fandte von Jerufalem zu ben übrigen Aeltesten, bie weggefilbret waren, und zu ben Prieftern und Propheten, und jum gangen Bolt, bas Rebucab-Regar von Jerufalem batte meggeführet gen Babel,

2 (Rachbem ber \*Konig Jechanja unb bie Königin mit ben Rammerern unb Fürsten in Juba und Jerusalem, sammt ben Zimmerleuten und Schmieben au Be-

rufalem, weg waren ;)

\*c. 24, 1. 2 ft. 24, 15.

3 Durch Eleafa, ben Gohn Saphans, und Gemarja, ben Sohn Hillia's, welche Zebekia, der König Juda's, sandte gen Babel ju Nebucab-Nezar, bem Könige zu Babel; und iprach:

4 So fpricht ber BErr Zebaoth, ber GDtt Beraels, "an allen Gefangenen, bie ich habe von Berufalem laffen wegführen gen Babel:

5 Bauet Baufer, barinnen ihr wohnen moget; pflanzet Garten, baraus ihr bie

Friichte effen moget :

6 Nehmet Weiber, und zeuget Sohne und Tochter; nehmet euren Gobnen Beiber und gebet euren Tochtern Manner, baf fie Sohne und Tochter jengen; mehret euch bafelbft, baß eurer nicht wenig fei.

7 Suchet ber Stabt Bestes, babin ich euch habe laffen wegführen, und betet filr fie jum herrn; benn wenn es ihr wohl gebet, fo gehet es euch auch wohl.

8 Denn fo spricht ber Derr Zebaoth, ber GOtt Beraels: \* Lafit euch die Propheten, bie bei euch find, und bie Bahrfager nicht betrügen; und gehorchet euren Traumen nicht, die euch traumen.

e. 14, 14. æ.

9 Deun sie weissagen euch falsch in mei-

705

nem Ramen; ich habe fie nicht gefanbt, fpricht ber BErr.

10 Denn fo fpricht ber BErr: Wenn zu Babel "flebenzig Jahre aus finb; fo will ich euch besuchen und will mein gnabiges Bort über euch erweden, bag ich euch wieber an biefen Ort bringe. \*c. 25, 11. 2c.

11 Denn 3ch weiß wohl, was ich für Bebanten über euch habe, fpricht ber Berr, nämlich Gebauten bes Friebens und nicht bes Leibes, baß ich euch gebe \* Bj. 92. 6. bas Enbe, bef ibr martet.

12 Und ihr werdet mich anrufen, und bingeben, und mich bitten; und ich will euch erhören. \* 93i, 50, 15.

13 3hr werbet mich suchen und finden. Denn \*fo ibr mich von gangem

Bergen fucen merbet:

\*5 Mof. 4, 29. 1 Cbron. 29, 9. Rd. 55, 6. 14 Go will ich mich bon euch finben laffen, fpricht ber Serr; und will veuer Gefangniß wenden und euch fammeln aus allen Boltern und von allen Orten, babin ich euch berftoffen habe, fpricht ber BErr; und will euch wieberum an biefen Ort bringen, von bannen ich euch babe laffen wegführen. \* PJ. 126, 4.

15 Denn ihr meinet, ber BErr babe euch ju Babel Bropbeten auferwedt.

16 Deun also spricht ber BErr bom Könige, ber auf Davids Stuhl fitt, und von allem Bolt, bas in biefer Stadt wobnet, nämlich von euren Brübern, bie nicht mit euch hinaus gefangen gezogen finb;

17 3a, also fpricht ber herr Zebaoth : Siebe, ich will "Schwerbt, hunger und Bestilenz unter sie schieden; und will mit ihnen umgeben, wie mit ben bofen t Fei-

gen, ba einem bor etelt zu effen ; \*c. 44, 13. 2 Cam. 21, 13. † 3er. 24, 8.

18 Und will binter ibnen ber fein mit Schwerbt, Sunger unb Bestileng; unb will fie "in feinem Ronigreich auf Erben bleiben laffen, daß fle follen tzum Fluch, jum Bunber, jum Hohn und jum Spott unter allen Bollern werben, babin ich fie verstoßen werbe:

\*c. 14, 12. c. 24, 9. †c. 42, 18. Czech. 5, 15. 19 Darum, baß fie meinen Worten nicht gehorchen, fpricht ber BErr, ber ich meine Knechte, bie Propheten, zu euch ftets gefandt habe; aber ihr wolltet nicht boren, fpricht ber DErr.

20 3hr aber "alle, bie ihr gefangen feib weggeführet, bie ich von Jerusalem habe gen Babel ziehen lassen, höret bes DErrn Wort.

21 So fpricht ber BErr Zebaoth, ber GOtt Jeraels, wiber Abab, ben Sohn Rolaja's, und wiber Bebefia, ben Gobn Mascia's, \* bie euch falsch weissagen in meinem Ramen: Siebe, ich will sie geben in bie Banbe Nebucab-Rezars, bes Ronigs ju Babel, ber foll fie folagen laffen bor euren Augen; \* c. 27, 10. 15.

22 Dag man wirb aus benfelbigen einen Fluch machen unter allen Gefangenen aus Juba, bie zu Babel find, und lagen: Der BErr thue bir, wie Zebelia und Abab, welche ber Konig mu Babel .

auf Reuer braten ließ;

23 Darum, baß fie eine Thorbeit in Israel begingen und trieben Chebruch mit ber Anbern Beibern, und prebigten falfch in meinem Namen, bas ich ihnen nicht befohlen hatte. Soldies weiß 34, und zeuge ce, fpricht ber BErr.

24 Und wiber Semaja von Rebalam

follft bu fagen :

25 Go fpricht ber BErr Zebaoth, ber GOtt Jeraels: Darum, bag bu unter beinem Ramen haft Briefe gefandt m allem Boll, bas ju Jerusalem ift, und jum Briefter Zephanja, bem Sohne Ma-

feja's, und ju allen Priestern, und gejagt: 26 Der BErr bat bich jum Briefer gesetzt, anstatt bes Priesters Jehojaba, baß ihr follt Aufseber fein im Saufe bes SErrn über alle Bahnfinnige und Beijsager, baß bu fie in Rerler und Stod legest.

27 Nun, warum ftrafft bu benn nicht Jeremia von Anathoth, der euch weisiaget; 28 Darum, bag er zu uns gen Babel geschickt hat und laffen fagen : "Es wirb noch lange mabren; bauet Baufer, barinnen ihr wohnet, und pflanzet Barten, baß ihr bie Früchte bavon effet."

29 Denn Zephanja, ber Briefter, hatte benfelben Brief gelefen, und ben Prophe-ten Beremia laffen guboren.

30 Darum geschahe bes Herru Wort

ju Jeremia, und fprach :

31 Sende bin ju allen Befangenen und laß ihnen sagen : Go spricht ber Den wiber Semaja bon Rehalam: Darum, baß euch Semaja weiffaget, unb 36 have ihn boch nicht gefandt, und macht, daß ihr auf Lugen vertrauet;

32 Darum spricht ber BErr also: Siebe, ich will Gemaja von Rebalam beimfuchen fammt feinem Samen, baß ber Seinen feiner foll unter biefem Boll bleiben; und foll bas Gute nicht feben, \* v. 4. | bas 3ch meinem Bolt thun will, fpricht

Denn \*er hat fie mit feiner ! der DErr. Rebe vom DErrn abgewendet. \*c. 28, 16.

Das 80. Capitel.

Berbeißung von bem jubifden Bolf in ben lesten Beiten bes neuen Bunbes.

Dies ist bas Wort, bas vom BErrn

geschahe zu Jeremia: So spricht ber BEre, ber Gott 3eraele: Schreibe bir alle Borte in ein

Buch, die ich an dir rebe. 3 Denn \*fiebe, es kommt die Zeit, fpricht ber BErr, bag ich toas Gefangnif meines Bolls, beibes, Jeraels und Juba's, wenben will, fpricht ber BErr, und will fie wieber bringen in bas Land, bas ich ihren Batern gegeben babe, bag fie es befiten follen.

#c. 23, 5. c. 31, 27. † Beph. 3, 20.

4 Dies find aber bie Borte, welche ber HErr rebet von Jerael und Juba.

5 Denn fo fpricht ber BErr: Bir boren ein Geschrei bes Schreckens; es ift

eitel Kurcht ba, und fein Friebe.

6 Aber forschet boch und schet, ob ein Mannebilb gebaren moge? Bie geht es Wie geht es benn ju, bag ich alle Manner febe ibre Banbe auf ihren Buften haben, \*wie Beiber in Rinbesnöthen, und alle Ange-Achter so bleich sind?

\*c. 4, 31. 3cf. 13, 8. c. 37, 3.

7 Es ist "ja ein großer Tag, und seines gleichen ift nicht gewesen, und ist eine Zeit ber Angst in Jatob; noch soll ihm barans geholfen werben.

\*3oel 2, 11. Amos 5, 18. Beph. 1, 15. 8 Es foll aber gefcheben zur felbigen Beit, fpricht ber BErr Zebaoth, bag ich fein Bod von beinem Balfe gerbrechen will und beine Banbe gerreißen, bag er barin nicht mehr ben Fremben bienen muß;

9 Sondern bem DErrn, ihrem GOtt, und ihrem Könige David, welchen ich

ibnen erweden will,

10 Darum \*ffirchte bu bich nicht, mein Ruecht Jatob, fpricht ber BErr, und entfete bich nicht, Jerael. Denn fiebe, ich will bir helfen aus fernen ganbern unb beinem Samen aus bem Lanbe ibres Gefängnisses, bag Jatob foll wieder tommen. im Frieden leben, und Genuge haben, und Riemand foll ibn fcreden.

\* c. 46, 27. 3cf. 41, 2.

11 Denn \*3ch bin bei bir, fpricht ber BErr, bag ich bir helfe. Denn ich will es mit allen t Beiben ein Enbe machen, babin ich bich zerstreuet habe; aber mit bir will ich es nicht ein Ende machen;

bag bu bico nicht unschuldig halteft. # \$1. 91, 15. + 3er. 46, 28. 12' Denn also fpricht ber BErr : \* Dein

Schabe ift verzweifelt bofe, und beine Wunden find unbeilbar. \*c. 15, 18.

13 Deine Gache banbelt Riemanb, baf er fie verbande; es tann bich Niemand beilen.

14 Alle beine Liebhaber vergeffen beiner, fragen nichts barnach. 3ch "habe bich gefchlagen, wie ich einen Feind follige, mit unbarmbergiger Staupe, um beiner großen Diffethat und um beiner farten Sünden willen. \*c. 2, 19. c. 15, 18.

15 Bas fdreieft bu über beinen Cooben, und über beinen verzweifelt bojen Schmerzen? Babe ich bir boch foldes gethan um \* beiner großen Diffethat und um beiner ftarten Gunben willen. \*c. 13. 22.

16 Darum Alle, \* bie bich gefreffen baben, follen gefreffen werben ; und Alle, bie bich geangftiget baben, follen alle gefangen werben; und die bich beraubet baben, follen beraubet werben : und Alle. bie bich geplündert haben, sollen geplün-\* 3લં. 33, 1. bert werben.

17 Aber \*bich will ich wieber gefund machen, und beine Bunden beilen, fpricht ber BErr; barum, bag man bich nennet bie Berftogene, und Zion fei, nach ber Niemand frage.

18 Go fpricht ber BErr : "Siebe, ich will bas Gefängniß ber Butten Jatobs wenden, und mich über feine Wohnung erbarmen; und die Stadt foll wieber auf ihre Bügel gebauet werben, und ber Tempel foll fleben nach feiner Beife.

19 Und foll bon bannen beraus geben Lob- und Freudengefang; benn ich will sie mehren und nicht mindern, ich will fie herrlich machen und nicht fleinern.

20 Ihre Göbne follen fein gleichwie vorbin, und ihre Gemeine vor mir gebeiben : benn ich will heimsnehen Alle, bie

fie blagen.

21 Und ihr Fürst soll aus ihnen ber-tommen, und ihr Herrscher von ihnen ausgeben, und er foll zu mir naben; benn wer ift ber, so mit willigem Bergen gu mir nabet? ipricht ber BErr.

22 Und \*ibr follt mein Boll fein, und

3ch will euer GOtt fein. 23 Siehe, es wirb ein Wetter bes Beren mit Grimm tommen, ein ichredlich Ungewitter wirb ben Gottlofen auf ben Ropf fallen.

24 Denn bes BErrn grimmiger Born plichtigen aber will ich bich mit Maafie, wird nicht nachlaffen, bis er tome und

ansrichte, was er im Sinn hat; zur letten Zeit werbet ihr solches ersahren.

Das 31. Capitel. Fernere Beiffagung von bem, bem jubifchen Boll noch beworftebenben Beil.

Bur felbigen Beit, spricht ber BErr, will dich aller Geschlechter Beraels \*GOtt fein; und fie follen mein Boll fein.

\*2 Cor. 6, 18. 2c.
2 So spricht ber Herr: Das Boll, so Abergeblieben ift vom Schwerdt, hat Gnade gefunden in ber Biffe; Israel zieht hin zu seiner Rube.

8 Der BErr ift mir erfcienen von ferne: 3ch habe bich je und je geliebet, barum habe ich bich ju mir \*gegogen aus lauter Gute. \*50bel. 1. 4.

4 Woblan, ich will bich wieberum bauen, baß du follst gebauet heißen; du Jungfrau Berael, du follst noch fröhlich pauten, und heraus geben an den Tanz.

5 Du follft wieberum Beinberge pfianzen an ben Bergen Samaria's; pflanzen

wirb man, und bagu pfeifen.

6 Denn es wird die Zeit noch tommen, bag die Sitter an bem Gebirge Ephraim werben rufen: \*, Bohlauf, und laft uns binauf geben gen Zion zu bem Herrn, inferm GOtt!"

\*3el. 2, 3. Wis. 4, 2.

7 Denn also spricht der Her: Aufet iber Jakob mit Freuden, und jauchzet über das Haupt unter den Deiden; rufet laut, rübmet und sprechet: "HEr, hilf beinem Bolf, den Uebrigen in Israel!"

8 Siebe, ich will sie aus bem Lande ber Mitternacht bringen, und will sie sammeln aus ben Enben ber Erbe, beibe, Blinbe, Lahme, Schwangere und Kindbetterinnen, daß sie mit großem Pausen wieder hieber kommen sollen.

9 Sie werben "weinend tommen und betend, so will ich fle leiten, ich will fle leiten an den Wasser auf ichlechtem Wege, daß fle sich nicht ftoßen; benn tich bin Ikraels Bater, so ist Ephraim mein erstgeborner Sohn.

\*c. 50, 4. †2 Cor. 6, 18, 2c.

10 höret, ibr heiben, bes hern Wort, und verkündiget es ferne in die Inseln, und sprechet: Der Jörael zerstreuet hat, ber wird es auch wieder sammeln, und wird ihrer hüten, wie ein hirte seiner beerbe.

11 Denn ber \*Herr wird Jadob erlösen, und von ber Hand bes Mächtigen erretten. \*H. 130, 8. Luc. 1, 68. 12 Und sie werden kommen, und auf ber Phie zu Zion jauchzen, und werden sich

au ben Gaben bes Herrn haufen, namlich jum Getreibe, Moft, Del nub jungen Schafen und Doffen; baß ihre Seele wird fein wie ein "wasserreicher Garten, und nicht mehr befilmmert sein sollen.

\* 3ef. 58, 11.

13 Alebann werben bie "Jungfreuen fröhlich am Reigen sein, bazu bie junge Mannschaft, und bie Alten mit einander. Denn tich will ihr Trauern in Freude verkehren, und sie tröften, und sie erfreuen nach ihrer Betrilbuiß.

\*Bf. 148, 12. 13. †Bf. 30, 12. Joh. 16, 12. 14 Und ich will ber Priefter Derz voll Freude machen, und mein Boll foll \*meiner Gaben die Fille haben, spricht ber

HErr.

15 So spricht ber DErr: "Man bore eine flägliche Stimme und bitteres Beinen auf ber Höhe; † Rabel weinet über ihre Kinder und will sich nicht tröften lafen fier ihre Kinder, benn es ist aus mit ihnen. "Raith. 2, 18. † 1 Mof. 35, 19.

16 Aber ber HErr spricht also: Las \*bein Schreien und Beinen, und bie Thränen beiner Augen; benn beine Arbeit wird wohl belohnet werben, spricht ber Herr. Sie sollen wieber tommen aus bem Lande bes Feindes;

# Luc. 7, 13. c. 8, 52.

17 Und beine Nachlommen haben viel Gutes ju gewarten, fpricht ber hErr; benn beine Kinber follen wieber in ihre Grenze tommen.

18 Ich babe wohl gehöret, wie Ephraim klagt: "Du bast mich gezüchtiget und ich bin auch gezüchtiget, wie ein geil Kalb; bekehre bu mich, so werbe ich bestehret; benn Du, Herr, bist mein GOtt.

19 Da ich betehret ward, that ich Buse; benn nachbem ich gewisiget bin, schlage ich mich auf die Hifte. Denn ich bin zu Schanden geworden, und flebe schamroth; benn ich muß leiden den hohn meiner Jugend."

20 Ift nicht Ephraim mein theurrer Sohn, und mein trautes Rind? Denn ich \*gebente noch wohl baran, was ich ibm gerecht habe: barum tbricht mir mein berz gegen ibn, baß ich mich feiner erbarmen muß, fpricht ber BErr. \*\$1.25.7.

Pf. 106, 4. † 3el. 49, 15. Hof. 11, 8. 21 Richte bir auf Grabzeichen, setz bir Trauermafle; und richte bein Perz auf bie gebahnte Straße, barauf ich gewans

belt habe; tehre wieber, Jungfrau Israel, tehre bich wieber zu biefen beinen Stäbten. 22 Wie lange willft bu in ber 3rre geben, bu abtrunnige Tochter? Denn ber DErr wirb ein Neues im Lanbe erschaffen : bas Weib wird ben Mann umgeben. 23 Co fpricht ber Berr Bebaoth, ber Sott Jeraels: Man wirb noch bies Wort wieber reben im Lanbe Juda und in feinen Stäbten, \*wenn ich ihr Gefang-niß wenben werbe : Der Berr fegne bich, bu Bohnung ber Gerechtigfeit, bu beiliger \*c. 29, 14. c. 30, 3. 18. c. 32, 44. 24 Und Juba fammt allen feinen Stabten sollen barinnen wohnen; bazu Acerleute, und bie mit Beerben umber gieben. 25 Denn ich "will bie milben Seelen erquiden, unb bie befummerten Seelen fättigen. \* Matth. 11, 28.

26 Darum bin ich aufgewacht, und fabe auf, und habe fo fauft geschlafen.

27 Siehe, "es kommt die Zeit, spricht ber HET, daß ich das Haus Feraels und bas Haus Inda's besamen will, beides, mit Menschen und Bieh. "c. 23.5. 28 Und gleichwie ich über sie gewachet

habe, auszurenten, zu reißen, \*abzubrechen, zu verderben und zu plagen: also will ich ilber sie wachen, zu bauen und zu pflanzen, spricht ber HErr. \*c. 45, 4.

29 Bur felbigen Beit woird man nicht mehr fagen: Die Bater haben Beerlinge gegeffen, mid ber Kinder Jahne find

ftunpf geworben; \*Riagl. 5, 7. Eged. 18, 3. 30 Sonbern \*ein Seglicher wird um feimer Miffethat willen fterben; und welcher Menisch Seerlinge isset, bem sollen feine Bahne ftunpf werben. \*2 Kon. 14, 6.

81 Siebe, es \*tommt bie Zeit, spricht ber HErr, ba will ich mit bem Sause Beraelsund mit dem Hause Zuda's einen wenen Bund machen. \* Ebr. 8, 8.

32 Richt wie der Bund gewesen ist, ben ich mit ihren Bätern machte, da ich sie bei der Hand nahm, daß ich sie aus Egyptensand suhrete; welchen Bumd sie nicht gebalten haben, und Ich sie zwin-

gen nußte, spricht ber Herr;
33 Sonbern bas soll ber Bund sein, ben ich mit dem Hause Jeraels machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr;
Ich will mein Seleh in ibr Herz geben, nud in ihren Sinn khreiben; und sie tollen mein Bolt sein, so will ich ihr GOct fein.

\*34.64.18.

Cbr. 8, 10. † Jer. 24, 7. c. 30, 22. 84 Und wird Reiner ben Anbern, noch

ein Bruber ben anbern lehren und fagen : "Erfenne ben Berrn ;" fonbern \*fie follen mich alle tennen, beibe, Rlein und Denn tich will Groß, fpricht ber BErr. ihnen ihre Miffethat vergeben, und ihrer Sünbe nicht mehr t gebenken. \*3ef. 54, 13. † 3er. 33, 8. Mpoft. 10, 43. 1 36. 43, 25. c. 44, 22. Ezech. 33, 16. Ebr. 10, 16, 17. 35 So spricht ber BErr, ber "bie Sonne bem Tage zum Licht gibt, und ben Mond und bie Sterne nach ihrem Lauf ber Racht jum Licht; ber bas Meer bewegt, daß feine Wellen braufen; DErr Zebaoth ist feine Rame : \* \$6. 136, 8, 9. 86 Wenn folche "Orbnungen abgeben bor mir, fpricht ber BErr, fo foll auch taufboren ber Same Jeraels, bag er

\*c. 33, 25. † Rdm. 11. 1. xc.

87 So spricht ber Herr: Wenn \*man
ben himmel oben kann messen, und ber
Grund ber Erbe erforschen; so will 3ch
auch berwersen, ben ganzen Samen Israels um Alles, das sie thun, spricht ber
BErr.
\*c. 33, 22.

nicht mehr ein Boll vor mir sei ewiglich.

38 Siehe, "es kommt die Zeit, spricht ber HErr, daß die Stadt des HErrn soll gebauet werden vom Thurm Hananeels an, dis an's Eakthor; "c. 49. 2.

39 Und die Richtschnur wird neben bemfelben weiter heraus gehen die an den Higel Gared, und sich gen Gaatb wenden; 40 Und das ganze Thal der Leichen und der Asche, samut dem ganzen Acker, dis an den Bach Kidron, dis zu der Ecke am Roßthor gegen Morgen, wird dem HErrn heilig sein, daß es nimmermehr zerbro-

Das 32. Capitel. Jeremia tauft, jum Beiden ber Wiebertunft ans Babel, einen Alder.

den noch abgebrochen foll werben.

Dies ift das Wort, das vom HErrn geschahe zu Feremia, im zehnten Jahr Zebelia's, des Königs Juda's, "welches ift das achtzehnte Jahr Rebucab-Rezars.

\*c. 25. 1.

2 Dazumal \*belagerte das Heer des Königs zu Babel Jernfalem. Aber der Kropbet Jermia lag gefangen im Bordofe des Gefängnisses, am Hause des Königs Juda's, \*2 km. 25. 1. 2.

2 Dahin Zedelia, der König Juda's, ihn hatte lassen verschließen, und gefagt: Barum weissagest du, und spricht: Sospricht der Harum weissagest du, und spricht: Sospricht der Harum beissagest du, und spricht: Sospricht der Harum beissagest du, und spricht: Sospricht der Harum weissagest du, und spricht: Sospricht der Harum weissagest du, und spricht: Sospricht der Harum weissagest du, und er soll sie gewinnen, c. 27, 6. c. 34, 2. c. 38, 3. c. 39, 1. z.

4 Und Zebetia, ber "Ronig Juba's, foll ben Chalbaern nicht entrinnen, sonbern ich will ihn bem Konige zu Babel in bie Banbe geben, daß er munblich mit ihm reben und mit feinen Augen ibn feben \* c. 34, 3.

5 Und er wird Zebeffa gen Babel führen, ba foll er auch bleiben, bis bag ich ihn beimsuche, spricht ber Berr; benn ob ihr fcon wiber bie Chalbaer ftreitet, foll "euch boch nichts gelingen."

**c**. 2, 37. 4 9Rof. 14, 41. 3ef. 24, 19. 6 Und Jeremia fprach: Es ift bes BErrn Bort geschehen zu mir, und fpricht:

7 Siebe, Danameel, ber Gobn Sallums, beines Bettere, tommt gu bir und wirb fagen : "Lieber, taufe bu meinen Acter zu Anathoth; benn bu haft bas nächste Freundrecht baju, bag bn ibn taufen follft."

8 Alfo tam Danameel, meines Betters Sohn, wie ber BErr gesagt batte, ju mir bor ben Dof bes Gefangniffes unb fprach zu mir : "Lieber, taufe meinen Ader zu Anathoth, ber im Lanbe Benjamin liegt; benn bu hast \* Erbrecht bazu, und bu bift ber Rachfte; Lieber, taufe ibn !" Da merkte ich, bag es bes HErrn \* Ruth 4, 3. 4. Wort wäre:

9 Und laufte ben Ader von Sanameel. meines Betters Sohne, zu Anathoth, und wog ihm bas Gelb bar, fieben Setel unb

gebn Gilberlinge;

10 Und fcrieb einen Brief, und versiegelte ihn, und nahm Zeugen bagu; und wog bas Gelb bar auf einer Bage;

11 Und nahm zu mir ben verfiegelten Raufbrief nach bem Recht und Gewohn-

beit, und eine offene Abfcbrift;

12 Und gab ben Raufbrief Baruch, bem Sobne Reria's, bes Sohnes Mahafeja's, in Gegenwart Hanameels, meines Bet-ters, und ber Zeugen, die im Kaufbriefe geschrieben fanben, und aller Juben, bie am Dofe bee Gefangniffes wohneten ;

13 Und befahl Barnch vor ihren Augen,

und sprach:

14 Co fpricht ber Derr Bebaoth, ber GOtt 3sraels : Rimm biefe Briefe, ben berflegelten Raufbrief fammt biefer offenen Abschrift, und lege fie in ein irben Gefäß, baß fle lange bleiben mogen.

15 Denn fo fpricht ber BErr Bebaoth, ber GDit Israels: Roch foll man Baufer, Aecker und Beinberge kaufen in die-

fem Lanbe.

16 Und ba ich ben Kaufbrief hatte Baruch, bem Sohne Meria's, gegeben, betete ich jum DErrn, und fprach:

17 Ach, Herr Herr, fiebe, Du Saft Himmel und Erbe gemacht burch beint große Rraft und burch beinen ausgestredten Arm, und ift tein Ding vor bir me möglich; # c. 27, 5. † 2uc. 1, 37. xc.

18 \* Der bu wohl thust vielen Taulenben, und vergiltst bie Missethat ber Bater in bem Bufen ihrer Rinder nach ihnen, bu großer und farter GOtt; Bert 36 # 2 Mer. 34, 7. x.

baoth ift bein Rame.

19 Groß \* von Rath † und machtig ton That; und beine tAugen fteben offet fiber alle Bege ber Menfchenfinder, seinem Wandel und nach der Frucht sei nes Wefens. **4**c. 10, 6.

13er. 16, 17. \*\* \$1, 62, 13. † Luc. 1, 37. 20 Der bu in Egyptenland baft Beider und Wunder getban, bis auf biefen Tag, beibes, an Israel und Menfchen; und baft bir einen Namen gemacht, wie er

heutiges Tages ift.

21 Und haft bein Boll Jerael aus Egyptenland geführet, burch Beichen und Bunber, burch eine machtige Danb, burch ausgestreckten Arm, und burd greg Schreden.

22 Und baft ihnen bies Land gegeben, welches bu ihren Batern gefdworen bab teft, daß bu es ihnen geben wollteft; ein Land, ba Milch und Honig innen fließt.

23 Und ba fie binein tamen und es befagen, geborchten fie beiner Stimme nicht, wanbelten auch nicht nach beinem Gefet; und Alles, was bu ibnen gebeteft, bas fie thun follten, bas liefen fie; barum bu auch ihnen alle bies Ungflid lieftest wiberfahren.

24 Siehe, diese Stadt ift belagert, das fie gewonnen und vor Schwerdt, Hunger und Bestilenz in ber Chalbaer Sanbe, welche wiber fie ftreiten, gegeben werben muß; und wie bu gerebet haft, so gebet es, das Rebest bu.

25 Und Du, Dere Berr, fpridft ju mir : "Raufe bu einen Ader um Gelo, und nimm Bengen bagn," fo both ble Stabt in ber Chalbaer Banbe gegeben wirb.

26 Und bes BErrn Bort geschafte 10

Jeremia, unb ibrach :

27 Siebe, 3ch ber Sorr bin ein Gott alles Fleisches. "Sollte mir etwas nu möglich fein ? #b. 17. Luc. 1, 37. x.

28 Darum, fo fbricht ber DErt affo: Siebe, ich \*gebe biefe Stabt in ber Chalbarr Banbe, und in bie Banb Rebucab-Regare, bes Königs ju Babel; und er foll fie gewinnen.

29 Und die Chaldaer, so wider diese Stadt streiten, werden herein kommen, und sie mit Feuer ansteden und verbrennen sammt den Hausern, da \*sie auf den Däckern Baal geräuckert und andern Böttern Trankopser geopfert haben, auf daß sie mich erzurneten.

30 Denn die Kinder Israel und die Linder Juda haben von ihrer Jugend auf gethan, das mir ibel gefüllt; und die Kinder Israel haben mich erzurnet durch ihrer Habel Berk, spricht der Hare, ihreich der Gerr.

81 Denn seit ber Zeit biese Stadt gebauet ist, bis auf biesen Tag, hat sie mich zornig und grimmig gemacht; daß ich sie muß von meinem Angesicht wegthun,

32 Um aller ber Bosheit willen ber Kinber Forael und ber Kinber Juba, bie fle gethan haben, baß sie mich erzurneten. Sie, ihre Konige, Furften, Briefter und Propheten, und bie in Juba und Jerusalem wohnen,

33 Saben \* mir ben Ruden, und nicht bas Angesicht zugelehret, wiewohl ich sie fets lehren ließ; aber sie wollten nicht hören, noch sich bessern.

\*c. 2, 27. Ezech. 23, 35. 3ad. 7, 11.

34 Dagu baben fie ihre Greuel in bas Sans gefett, bas bon mir ben Ramen bat, bag fie es vermureinigten.

\*c. 7, 30. 2 &n. 21. 4. 5.

35 Und \*haben die Höhen des Baal gebauet im That Ben-Hinnom, daß sie ihre Söhne und Töchter dem † Mosoch verdrannten; davon ich ihnen nichts befolsen habe, und ist mir nie in Sinn gekommen, daß sie solchen Greuel thun soll sen, damit sie Juda also zu slündigen bräcken.

\*c. 7, 31. c. 19, 5. † 3 Nos. 18, 21. x.

36 Und nun, um beswillen spricht ber Herr, ber GDit Jeraels, also von bieser Stadt, davon ihr saget, daß fie werde vor Schwerdt, hunger und Petiter ber Beite bet Gereien Beitel ber Beitel bei Berten ber Beitel ber Beitel ber Beitel ber Beitel bei Berten ber Beitel bei Berten bei Gereien.

Die Sanbe bes Königs zu Babel gegeben: 37 Siehe, \*ich will fle sammeln aus allen Lauben, babin ich sie verstoße burch meinen großen Jorn, Grinm und Unbarmberzigleit; und will sie wieberum an biesen Ort bringen, baß sie sollen sicher wonen. \*5 Mos. 30, 3.

38 Und sie \*sollen mein Bolf sein; so will Ich ihr Gott sein, \*c. 24. 7.
89 Und will ihnen einerlei Herz und Wegen geben, \*baß sie mich fürchten sollen ihr Lebenlang; auf baß es ihnen und ihren Kindern nach ihnen wohl gebe. \*c. 24. 7.

40 Und will einen ewigen Bund mit fang;

ihnen maden, daß ich nicht will ablassen ihnen Gutes zu thun; und will ihnen meine Furcht in's herz geben, daß ste nicht von mir weichen.

41 Und soll meine Luft sein, daß ich ihnen Gutes thun soll; und ich will sie in diesem Lande pflanzen, treulich, von ganzem Herzen und von ganzen Seele.

42 Denn so spricht der Herr: Gleichwie ich siber dies Bolt dabe tommen laffen alle dies große Unglick: also will 3 ch auch alles Gnte über sie kommen lassen,

bas 3ch ihnen gerebet habe.

43 Und follen noch Aeder getauft werben in biefem Lanbe, bavon ihr faget, es werbe wufte liegen, daß weber Lente noch Bieb barinnen bleibe, und werbe in ber

Chalbaer Banbe gegeben.

44 Dennoch wird man Aecker um Gelb kaufen und verbriefen, verstegeln und bezeugen im Lande Benjamin, und um Jerusalem her, und in den Städten Juda's, in Städten auf den Gebirgen, in Städten in Gründen, und in Städten gegen Mittag. Denn ich will ihr Gefängniss wenden, spricht der Herr. \*c. 29, 14. c. 30, 3.

Das 33. Capitel. Erlöfung aus ber Gefangenschaft Babels. Chrifus und fein Reich verheißen.

Und bes Herrn Bort geschabe zu Jeremia zum andern Mal, ba er noch \*im Borhof bes Gesängnisses verschlossen war, und sprach: \*c. 32.2.

2 So spricht ber HErr, ber solches macht, thut und ausrichtet; \*HErr ift sein Kame: \*2 Wos. 3, 15. c. 15, 3.
3 Ruse mich, so will ich die antworten, und will bir angeigen große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt.

4 Denni so spricht ber PErr, ber Gott Foraels, von ben Säusern bieser Stadt und von ben Säusern ber Könige Juda's, welche abgebrochen sind, Bollwert zu machen zur Wehre; \*3ef. 22. 10.

5 Und von benen, so herein gekommen sind, daß sie wider die Chalbder ftreiten mögen, daß sie bieselbigen süllen müssen nichten Leichnanen, welche ich in meinem Born und Grimm erschlagen will; benn ich habe mein Angesicht von blefer Stadt verborgen, um aller ihrer Bosheit willen:

6 Siebe, ich will sie heilen und gesund machen; und will sie des Gebets um Frieden und Treue gewähren.

7 Denn ich will bas \* Gefängniß Juba's nnb bas Gefängniß Jöraels wenben; und will sie bauen, wie von Anfang; \*c. 29, 14. c. 30, 3. 8. 8 Und will fie reinigen bon aller Diffethat, bamit fie wiber mich gefündiget haben; und \*will ihnen vergeben alle Diffethat, bamit fie miber mich ge-fünbiget unb übertreten haben. \* c. 31, 34. Apoft. 10, 43.

9 Und bas foll mir ein froblicher Rame, Ruhm und Breis fein unter allen Beiden auf Erben, wenn sie boren werben alle bas Sute, bas 3ch ihnen thue. Unb werben fich verwundern und entfeten fiber alle bem Guten und über alle bem Frieden, ben 3ch ihnen geben will.

10 So spricht ber BErr: An biesem Ort. bavon ihr fagt: Er ist wüste, weil weber Leute noch Bieb in ben Stabten Juba's, und auf ben Gaffen zu Jerufalem bleibet, bie fo vermuftet find, bag weber Leute, noch Burger, noch Bieb barinnen ift;

11 \*Wird man bennoch wiederum boren Geschrei von Freude und Wonne, bie Stimme bes Brautigams und ber Braut, und bie Stimme berer, fo ba fagen: "Danket bem BErrn Bebaoth, bag er fo gnabig ift, und thut immerbar Gutes:" und berer, fo ba Dantopfer bringen gum Saufe bes Berrn. Denn ich will bes Tanbes Gefängnig wenben, wie von Anfang, fpricht ber BErr. \* c. 7, 34.

12 Co fpricht ber DErr Zebaoth : An biefem Ort, ber so wuste ift, bag meber Leute noch Bieb barinnen find, und in allen feinen Stabten, werben bennoch wiederum Birtenbaufer fein, die ba Beer-\*c. 32, 43. ben weiben.

13 Beibes, in \* Stabten auf ben Bebirgen, und in Städten in Grinben, und in Städten gegen Mittag, im Lande Benja-min, und um Jerufalem ber, und in Stäbten Juba's; es follen bennoch wieberum bie Beerben gezählet aus- und eingeben, fpricht ber DErr. \*c. 32, 44.

14 Siebe, es tommt bie Beit, fpricht ber DErr, bag ich bas gnabige Wort erweden will, welches ich bem Baufe Israels unb bem Daufe Juba's gerebet babe.

15 \*In benfelbigen Tagen, unb gur selbigen Zeit will ich bem Davib ein gerecht Bemache aufgeben laffen; und foll ein Ronig fein, ber wohl regieren wirb, und foll tRecht und Gerechtigfeit anrichten auf Erben.

\*c. 23, 5. 3cf. 4, 2. † 3cf. 32, 1. 16 Bur felbigen Beit foll Juba geholfen werben, unb \*Jerufa-

wirb ihn neunen: Der Berr, ber unfere Berechtigfeit ift.

\*c. 23, 6. 5 Per. 33, 28.

17 Denn so spricht ber Herr: \*Es foll nimmermehr fehlen, tes foll einer von David figen auf bem Stuhl bes Daufes Jeraels. \*c. 35, 19. †1 20n. 9, 5.

18 Defigleichen foll es nimmermehr feblen, es follen Briefter und Leviten fein vor mir, die ba Brandopfer thun, imb Speisopfer anzünden, und Opfer schlachten ewiglich.

19 Und bes Berrn Wort geschahe ju

Jeremia, unb fprach :

20 So spricht ber HErr: Wenn mein Bund aufhören wird mit bem Tage und Nacht, baß nicht Tag und Racht sei zu feiner Zeit;

21 Go wirb auch mein Bund aufboren mit meinem Knechte David, daß er nicht einen Sohn babe jum Könige auf feinen Stubl, und mit ben Leviten und Price ftern, meinen Dienern.

22 Wie \*man bes Himmels Beer nicht zählen, noch ben Sand am Meer nicht messen tann: also will ich mehren ben Samen Davibs, meines Knechts, und bie Leviten, bie mir bienen.

\* 1 9Roj. 15, 5. c. 22, 17.

23 Und bes BErrn Wort geschahe In Jeremia, und sprach:

24 Saft bu nicht geseben, was bies Boll rebet und spricht: Dat boch ber DEn auch bie zwei Geschlechter verworfen, welche er auserwählet hatte;" nub le stern mein Bolt, als sollten sie nicht mehr mein Bolk sein.

25 Go fpricht ber BErr: Balte \*ich meinen Bund nicht mit Tag und Racht, noch die Ordnung bes himmels und ber

Erbe; 26 So will ich auch verwerfen ben Samen Jatobs, und Davids, meines Knechts, baf ich nicht aus ihrem Somen uehme, bie ba herrichen über ben Samen Abrabams, 3faats und 3afobs. Denn \*ich will ihr Gefängniß wenden, und mich über sie erbarmen.

\*c. 32, 44. @ eged. 89, 25. Doj. 6. 11.

Das 84. Capitel. Bebelta's und feiner Unterthanen Gefängnis und Strafen, wegen Berbrechung bes Breigabet. Dies ift bas Wort, bas vom Berrn geschabe ju Jeremia, ba "Rebncab Megar, ber Ronig ju Babel, fammt alle scinem Beer und allen Rouigreichen auf

Erben, fo unter feiner Gewalt maren, Tem ficher wohnen; und man und allen Bollern, firiten wiber 30 rusalem und alle ihre Stäbte, und \*2 Ron. 24, 10. x. sprach:

3 So fpricht ber BErr, ber Gott 36raels: Gebe bin, und fage Zebetia, bem Winige Juda's, und sprich ju ihm: So spricht ber Herr: Siehe, ich will biese Stadt in bie Banbe bes Ronigs ju Babel geben, und er foll fie mit Rener verbrennen.

8 Und bu follft feiner Sand nicht entrinnen, fonbern gegriffen, und in feine Sanb gegeben werben, bag bu ibn "mit Augen feben, und mündlich mit ihm reben wirft, und gen Babel tommen.

4 So bore boch, Zebelia, bu König Ju-ba's, bes BErrn Bort : So fpricht ber HErr von dir: Du sollst nicht burch bas

Schwerdt sterben ;

5 Sonbern bu follft im Frieden fterben. Und wie man Aber beine Bater, bie vorigen Ronige, fo vor bir gewesen find, acbrennen, und bich tlagen: Ach, Herr! Denn 3ch habe es gerebet, fpricht ber \* 2 Chron. 16, 14. † 3cr. 22, 18. DETT. 6 Und ber Prophet Jeremia rebete alle

biefe Borte ju Zebefia, bem Könige Ju-

ba's, ju Jerusalem, 7 Da bas Heer bes Königs zu Babel fon ftritt \*wider Jerufalem und wiber alle übrige † Stäbte Juba's, nämlich wiber Lachis und Aleta; benn biefe waren, als bie festen Stabte, noch übergeblieben unter ben Stäbten Juba's.

" 2 Ron. 25, 1. † 3cf. 36, 1. 2.

8 Dies ist das Wort, so vom HErrn gefchabe zu Jeremia, nachbem ber Könia lebelia einen Bund gemacht hatte mit bem gangen Bolt ju Berufalem, ein Freijahr anszurusen,

9 Daß ein Jeglicher feinen . Anecht unb ein Jeglicher feine Magh, fo Ebraer unb Ebraerinnen maren, follte frei geben ; baß toin Jude ben anbern unter benfelbigen

leibeigen hielte.

\* v. 14. 5 9Ref. 15, 12. 3 9Ref. 25, 39. 10 Da gehorchten alle Fürften und alles Bolf, bie folden Bund eingegangen waren, baß ein Jeglicher follte feinen Knecht unb seine Magd frei geben, und sie nicht mehr leibeigen halten; und gaben sie los.

11 Aber barnach kehreten fie fich um, und forberten bie Anechte und Magbe wieder zu fich, die fie frei gegeben hatten ; und zwangen fie, daß fie Rnechte und

Magbe fein mußten.

12 Da geschabe bes BErrn Bort zu Beremia bom BErrn, und ibrach :

13 So spricht ber DErr, ber GOtt 38- |

raels: 3ch thabe einen Bund gemacht mit euren Batern, ba ich fie aus Egyptenland, aus bem Dienfthaufe, führete, und fprach: \*2 Mof. 21, 2. 5 Mof. 15, 12.

14 \* Wenn fieben Jahre um finb, fo foll ein Jeglicher feinen Bruber, ber ein Ebraer ift und fich ibm verlauft und feche Jahre gebienet bat, frei von fich laffen. Aber eure Bater i geborchten mir nicht, und neigten ibre Obren nicht.

\* 2 900 f. 21, 2. sc. | Jer. 7, 24. 26. c. 25, 4.

c. 35, 15.

15 So habt ihr euch heute belehret und gethan, bas mir wohl gefiel, bag ihr ein Freijahr ließet ausrufen, ein jeglicher feinem Rachften ; und habt bef einen Bund gemacht vor mir im Saufe, bas nach meinem Ramen genannt ift.

16 Aber ihr feib umgeschlagen und entbeiliget meinen Ramen; und ein jeglicher forbert feinen Rnecht und feine Dagb wieder, die ihr hattet frei gegeben, daß ste ihr felbft eigen waren; und zwinget fie nun, baß fie eure Anechte und Dagbe fein

muffen.

17 Darum fpricht ber Berr alfo : 3br gehorchet mir nicht, bag ihr ein Freijahr ausriefet, ein jeglicher feinem Bruber unb feinem Rächsten; flebe, fo rufe ich, spricht ber BErr, euch ein Freijahr ans, jum "Schwerdt, gur Bestileng, gum Sunger ; und will euch in feinem Ronigreich auf Erben bleiben laffen. **\*** c. 21. 9.

18 Und will bie Leute, fo meinen Bund übertreten und bie Worte bes Bunbes. den sie vor mir gemacht haben, nicht halten, fo machen, wie bas Ralb, bas fie in zwei Stude getheilet haben, und \*zwiichen ben Theilen hingegangen find;

\* 1 9Rof. 15, 17.

19 Ramlich bie Fürften Juba's, bie Fürften Jerufalems, bie Rammerer, bie Briefter und bas gange Bolt im Lanbe, jo zwifchen bes Ralbes Stilden bingegangen finb.

20 Und \*will fie geben in ihrer Feinbe Band, und berer, bie ihnen nach bem Leben fteben, thaf ihre Leichname follen ben Bogeln unter bem Simmel und ben Thieren auf Erben jur Speise werben.

\*c. 21.7. c. 22, 25. †c. 7, 33. Offenb. 19, 21, 21 Und Bebetia, ben König Juba's, und feine Fürsten will ich geben in die Banbe ihrer Feinbe, und \*berer, bie ihnen nach bem Leben fteben, und bem Beer bes Ronigs zu Babel, bie jett von ench abgezogen find. \* c. 21, 7.

22 Denn fiebe, ich will ihnen befehlen,

spricht ber HErr, und will \*sie wieber vor diese Stadt bringen, und sollen wider sie streiten und sie gewinnen, und imit keuer verbreunen; und will die Städte Juda's verwisten, daß Kiemand mehr da wohnen soll. \*c. 37, 8. †2 Kdn. 25, 9.

Das 85. Cabitel.

Bon ber Rechabiter Gehorsam, und bes jubifchen Bolls lingehorfam.

Dies ift bas Wort, bas vom Serrn geschabe zu Jeremia, zur Zeit Jojakims, bes Sohnes Josia's, bes Königs Juba's, und sprach:

2 Gehe bin in der Rechabiter Haus, und rede mit ihnen, und führe sie in des Herrn Saus, in der Kapellen eine, und

fchente ihnen Bein.

3 Da nahm ich Jasanja, ben Sobn Jeremia's, bes Sohnes Habazinja's, sammt seinen Brilbern und allen seinen Söhnen, und das ganze Daus der Rechabiter:

und das ganze Haus der Rechaditer;
4 Und subette sie in des Herrn Haus, in die Kapelle der Kinder Hanans, des Sohnes Jegbalja's, des Mannes Gottes, welche neben der Flirsten Kapelle ist, über der Kapelle Maseiga's, des Sohnes Sallums, des Thorhsters.

5 Und ich fette ben Kinbern von ber Rechabiter Saufe Becher voll Beins und Schalen vor und fprach ju ihnen : Erin-

fet Bein !

6 Sie aber antworteten: Wir trinten nicht Wein. Denn unfer Bater \* Jonabab, ber Sohn Acchabs, hat uns geboten, und gefagt: "Ihr und eure Kinder follen ninnnermehr feinen Bein triuten,

\*2 Ron. 10, 15.

7 Und tein Saus bauen, teinen Samen faen, leinen Beinberg pflanzen noch haben; sondern follt in Hutten wohnen euer Lebenlang, auf baß ihr lange lebet im Lanbe, barinnen ibr wallet."

8 Also gehorchen wir ber Stimme unfers Baters Jonabab, bes Sobnes Rechabs, in Allem, bas er uns geboten hat, baß wir keinen Wein trinken unser Lebenlang, weber wir, noch unere Weiber, noch Sone, noch Töchter;

9 Und bauen auch keine Saufer, barinnen wir wohneten, und haben weber Beinberge, noch Aeder, noch Samen;

10 Sonbern wohnen in Hutten, und gehorchen und thun Alles, wie unser Bater Jonabab geboten hat.

11 Als aber "Nebucab-Nezar, ber Konig zu Babel, berauf in's Land zog, spraden wir: Kommt, laßt uns gen Jerusaltem ziehen vor bem Geer ber Chalbaer

und Sprer; und find also zu Jerusalem geblieben. \*c, 34. 1. 12 Da geschabe bes HErrn Wort zu

Jeremia, und fprach:

13 So spricht ber HErr Zebaoth, ber GOtt Israels: Gehe hin, und sprich zu benen in Juda und zu ben Burgern zu Berusalem: Wollt ihr ench benn nicht bessern, baß ihr meinen Worten gebordet? foricht ber BErr.

chet? fpricht ber HErr.

14 Die Worte Fonababs, bes Sohnes Rechabs, bie er feinen Kinbern geboten hat, baß fie nicht follen Wein trinken, werben gehalten; und trinken leinen Wein bis auf biefen Tag, barum, baß fie ihres Baters Gebot gehorchen. Ich aber flets euch predigen laffen; noch gebabe flets euch predigen laffen; noch ge-

horchet ihr mir nicht. \*c. 25. 3. 4.

15 So habe ich anch siets zu end gefandt alle meine Knechte, die Broedeten,
und lassen stellenen Beleen, ein
jeglicher von leinem bösen Weien, und
bessert euren Wandel, und solget nicht
andern Göttern nach, ihnen zu bienen;
so sollt ihr im Cande bleiben, welches ich
euch und euren Sätern gegeben habe.
Aber tihr wolltet eure Ohren nicht nebgen, noch mir gehorchen;

\*c. 18, 11. c. 25, 5. 2c. †c. 7, 24. 26.
16 So boch bie Kinber Jonabats, bes Sohnes Bechabs, haben ihres Baters Gebote, bas er ihnen geboten hat, gehalten. Aber bies Boll gehorchet mir nicht.

17 Darum so spricht ber DErr, ber Gott Zebaoth und ber GOtt Zerals: Siehe, ich will über Juda und über alle Bürger zu Zerusalem kommen lassen alle das Ungsild, das ich wider sie gerebet habe; darum, daß "ich zu ihnen gerebet habe, und sie micht wollen hören, ich habe gerusen, und sie micht wollen kollen autwotten. \*c. 7, 13, c. 26, 5, 36, 65, 12, c. 66, 4.

18 Und jum Saufe ber Rechabiter fpres Jeremia: So fpricht ber BErr Zebath, ber Gott Jeraels: Darum, baf ir bem Gebot eures Baters Jonabab habt gehorchet, und alle feine Gebote gehalten, und Alles gethan, was er euch geboten hat;

19 Darum spricht ber HErr Zebath, ber Gott Jexaels, also: "Es soll bem Jonabab, bem Sohne Rechabs, nimmer feblen, es soll Jemand von ben Seinen allezeit vor mir steben. "c. 33, 17. 18.

Das 36. Capitel. Seremia's Prebigten werben gerriffen, verbrunnt, und von nenem geschrieben.

Im \*vierten Jahr Jojakims, bes Sob nes Joha's, bes Königs Juda's, ge

fcabe bies Bort zu Jeremia vom DErrn, | und fprach : \* c. 25, 1.

2 Rimm ein Buch und ichreibe barein alle Reben, bie ich zu bir gerebet habe fiber Jerael, über Juba und alle Boller, von ber Beit an, ba ich zu bir gerebet habe, nämlich von ber Beit Jofia's an bis auf biefen Tag;

3 Ob "vielleicht bas Hans Juba's, wo fie boren alle thas Unglud, bas 3ch ihnen gebente gu thun, fich betehren wollten, ein jeglicher von seinem bosen Befen; bamit ich ihnen ihre Diffethat und Gunbe vergeben tonnte. \*c.26,3. Cjed.12,3. † 3er.35,17.

4 Da rief " Jeremia Baruch, ben Cobn Derfelbige Baruch schrieb in ein Buch aus bem Munbe Jeremia's alle Reben bes BErrn, bie er ju ihm gerebet \* c. 32, 12.

5 Und Jeremia gebot Baruch, und fprach: 3ch bin gefangen, baß ich nicht kann in bes HErrn Haus geben.

6 Du aber gebe binein und lies bas Buch, barein bu bes Herrn Reben aus meinem Munbe geschrieben haft, bor bem Boll im Baufe bes BErrn am Fasttage; und foulft fie anch lefen vor ben Obren bes ganzen Juba, die aus ihren Städten berein tommen :

7 Ob fie vielleicht fich mit Beten vor bem BErrn bemuthigen wollten, und fich bekehren ein jeglicher von feinem bofen Wesen; benn ber Born und Grimm ift groß, bavon ber Berr wiber bies Boll gerebet hat. \* c. 26, 3.

8 Und Barnch, ber Sohn Reria's, that Mes, wie ihm ber Prophet Jeremia befohlen hatte, bag er bie Reben bes BErrn aus bem Buch lafe im Saufe bes BErrn.

9 Es beaab fich aber im fünften Jahr 30jatims, bes Sohnes Josia's, bes Königs Juba's, im neunten Monat, baß man ein Saften vertunbigte vor bem DEren allem Bolf zu Jernfalem unb allem Bolf, bas aus ben Stabten Juba's gen Jerufalem tommt.

10 Und Baruch las ans bem Buch bie Reben Jeremia's, im Saufe bes SErrn, in ber Rapelle Gemaria's, bes Cobnes Saphans, bes Ranglers, im obern Borhofe, vor bem nenen Thor, am Saufe bes

5Errn, vor bem gangen Boll. 11 Da mun Michaja, ber Sohn Gemarfa's, bes Sohnes Saphans, alle Reben bes DErru gehöret hatte aus bem Buch;

12 Ging er binab in bes Ronigs Saus, in bie Rangelei. Und fiebe, bafelbft fagen alle Flirften : Glifama, ber Rangler, De-

Sohn Achbors, Gemarja, ber Sohn Saphans, und Bebetia, ber Sohn Sanan-ja's, fammt allen fürsten.

13 Und Michaja zeigte ihnen an alle Reben, die er gehöret hatte, da Baruch las aus bem Buch bor ben Ohren bes Bolts.

14 Da fanbten alle Fürsten Jubi, ben Sohn Rethanja's, bes Sohnes Selem ja's, bes Sohnes Chuft's, nach Baruch, und ließen ihm fagen : Nimm bas Buch, baraus bu vor bem Bolt gelesen haft, mit bir, und fomm! Unb Barnch, ber Sohn Neria's, nahm bas Buch mit fich, und tam zu ihnen.

15 Und fie fprachen ju ibm : Setze bich und lies, baf wir es boren! Und Ba-

ruch las ibnen vor ihren Ohren.

16 Und ba fie alle bie Reben boreten. entfetten fle fich einer gegen ben anbern, und fprachen zu Baruch : Bir wollen alle biefe Reben bem Könige anzeigen.

17 Und fragten ben Barnch : Sage uns, wie haft bu alle biefe Reben aus feinem

Munbe geschrieben?

18 Baruch fprach ju ihnen : Er las mir alle biefe Reben aus feinem Munbe, unb ich schrieb fie mit Tinte in's Buch.

19 Da fprachen bie Kfirften ju Baruch : Gebe bin, und verbirg bich mit Jeremia,

baß Niemand wiffe, wo ihr feib.

20 Sie aber gingen binein jum Ronige in ben Borhof; und ließen bas Buch bebalten in ber Rammer Elisama's, bes Ranglers, und sagten vor bem Könige an alle biefe Reben.

21 Da fanbte ber Ronig ben Jubi, bas Buch zu holen. Derfelbige nahm es aus ber Kammer Elisama's, bes Kanglers. Und Judi las vor bem Könige und vor allen Fürften, bie bei bem Ronige ftanben.

22 Der König aber faß im Winterhanse, im neunten Monat, vor bem Ramin.

23 Als aber Jubi brei ober vier Blatt gelesen hatte; zerschnitt er es mit einem Schreibmeffer und marf es in bas Fener, bas vor bem Raminherbe war, bis bas Buch gang verbrannte im Fener.

24 Und Riemand entfette fich, noch gerriß seine Reiber, weber ber König noch feine Rnechte, fo boch alle biefe Reben ge-

boret hatten.
25 Biewohl Cinathan, Delaja und Gemaria baten ben Ronig, er wollte bas Buch nicht verbrennen; aber er gehorchte ihnen nicht.

26 Dazu gebot noch ber Ronig Jerahmeel, bem Sohne Sammeleche, und Selaja, ber Sohn Semaja's, Elnathan, ber | raja, bem Sohne Astiels, und Selemja,

bem Sohne Abbeels, fie follten Baruch, ben Schreiber, und Jeremia, ben Bropheten, greifen. Aber ber Serr hatte fie verborgen.

27 Da geschahe bes HErrn Wort zu Jeremia, nachbem ber Konig bas Buch und bie "Reben, fo Baruch hatte gefchrieben aus bem Munbe Jeremia's, verbrannt batte, und sprach:

28 Rimm bir wieberum ein anber Buch und schreibe alle vorige Reben barein, bie im ersten Buch flanben, welches Jojakim, ber König Juba's, verbrannt bat;

29 Und fage von Jojatim, beni Konige Juba's: So spricht ber HErr: Du haft bies Buch verbrannt und gefagt : "Warum haft bu barein geschrieben, bag ber Ronig von Babel werbe fommen, unb bies Land verberben, und machen, "baß weber Leute noch Bieb barinnen mehr fein

werben?" \*c. 32, 43. c. 33, 10. 12. 30 Darum fpricht ber SErr von Joja-fim, bem Könige Juba's: Es foll feiner von ben Seinen auf bem Stuhl Davibs fiten, und fein \* Leichnam foll bingeworfen des Tages in der Site, und des Nachts in dem Frost liegen;

31 Und ich will ibn und feinen Samen und seine Anechte beimsuchen um ihrer Missethat willen; und ich will über sie und über bie Burger ju Berufalem unb Aber bie in Juba kommen laffen alle bas \*Unglud, bas ich ihnen gerebet habe, und fie boch nicht gehorchen. \*c. 35, 17.

32 Da nahm Jeremia ein ander Buch und gab es Baruch, bem Sohne Neria's, bem Schreiber. Der schrieb barein aus bem Munbe Jeremia's alle bie Reben, fo in bem Buch ftanben, bas Jojatim, ber Rönig Juba's, hatte mit Feuer verbrennen laffen; und über biefelbigen wurden ber Reben noch viel mehr, benn jener maren.

Das 37. Capitel. Beremia wirb gefdlagen und gefangen.

11nb \* Zebekia, ber Sohn Josia's, warb König anstatt Jechanja's, bes Cobnes Jojafims; benn Nebucab-Nezar, ber König zu Babel, machte ihn zum Könige im Lande Juba. \* c. 52, 1. xc.

2 Aber er und seine Knechte und bas Boll im Lande gehorchten nicht bes DErrn Worten, die er burch ben Propheten Jeremia rebete.

3 Es sandte gleichwohl ber König Zebelia Juchal, ben Sohn Selemja's, und Zephania, den Sohn Maseia's, den Brie-

ibm fagen: \*Bitte ben BErrn, miern \*c. 42, 2. 3d. 37, 4. GOtt, für uns!

4 Denn Jeremia ging nun unter bem Bolf aus und ein, und legte ihn Riemand

in bas Gefängniß.

5 So war bas Beer Pharao's aus Egypten gezogen; und bie Chalbaer, fo vor Jerusalem gelegen, ba fie sold Gerucht geböret batten, waren von Jeruslem abgezogen.

6 Und bes HErrn Wort geschabe jum

Propheten Jeremia, und fprach :

7 So spricht ber HErr, ber GOtt 34raels: So faget bem Könige Juba's, ber euch ju mir gefanbt bat, mich ju fragen: Siebe, bas Deer Bharao's, bas ench ju Bülfe ist ausgezogen, wird wieberum beim in Egypten ziehen :

8 Und die Chaldaer werben \*wiebertommen und wiber biese Stabt ftreiten, und fie gewinnen, und mit Feuer verbren-

9 Darum fpricht ber HErr also: Betrilget eure Seelen nicht, bag ihr gebentet, bie Chaldaer werben von uns abziehen; fie werben nicht abziehen.

10 Und wenn ihr schon schlüget bas ganze heer ber Chalbaer, so wider euch ftreiten; und blieben ibrer etliche verwupbet über: fo würben fie boch ein jeglicher

in feinem Bezelt fich aufmachen, und biefe Stadt mit Feuer verbrennen.

11 Als nun ber Chalbaer Beer bon Jerusalem war abgezogen um bes Pett willen Bbarao's:

12 Ging Jeremia aus Jerufalem und wollte in bas Land Benjamin geben, Aeder zu bestellen unter bem Bolt.

13 Und da er unter bas Thor Benjamin tam, ba war einer bestellet gum Thorbuter, mit Namen Jeria, ber Cobn Co lemja's, bes Sobnes Bananja's; ber felbige griff ben Bropheten Jeremia, und iprach: Du willft ju ben Chalbaern fallen.

14 Jeremia fprach : Das ift nicht mabr, ich will nicht zu ben Chalbaern fallen. Aber Jeria wollte ibn nicht boren, sonbern griff Jeremia, und brachte ihn zu ben Fürften.

15 Und die Fürsten wurden gornig fiber Beremia, und ließen ihn "folagen, und warfen ibn in's Gefangnif im Danfe Ionathans, bes Schreibers; benfelben fetten fie jum Rertermeifter.

16 Alfo ging Jeremia in bie Grube und Rerter, und lag lange Zeit bafelbft.

17 Und Bebeffia, ber König, fanbte bin, fter, ju bem Propheten Jeremia, und ließ und ließ ihn holen, und fragte ihn beim

lich in seinem Sause, und sprach: Ift auch ein Wort bom DErru vorhanden? Beremia fprach: 3a; \*benn bu wirft bem Könige ju Babel in bie Banbe gegeben werben. **\* c.** 34, 21.

18 Und Jeremia fprach jum Könige Bebetia: Bas habe ich wiber bich, wiber beine Anechte und wider dies Bolt gefünbiget, baff sie mich in ben Kerter geworfen baben?

19 Wo find nun eure Bropbeten, bie ench weissagten und sprachen: "Der Ronig zu Babel wird nicht über euch, noch über dies Land kommen?"

20 Und nun, mein Berr König, bore mich und lag meine Bitte vor bir gelten, und lag mich nicht wieber in Jonathans bes Schreibers, Haus bringen, baß ich

nicht sterbe baselbst.

21 Da befahl ber Ronig Zebetia, bag man . Beremia im Borbofe bes Befangniffes behalten follte; und ließ ihm bes Tages ein Laiblein Brobs geben aus ber Bacergaffe, bis bag alles Brob in ber Stadt auf war. Also blieb Jeremia im Borbofe bes Gefängniffes. \*c. 32. 2.

Das 38. Capitel.

Seremia wirb in eine Grube geworfen, barans errettet und jum geheimen Gefprach som Rbnige geforbert. (58 böreten aber Saphatja, ber Sohn Mattans, und Gebalja, ber Sohn Bashurs, und Juchal, ber Sohn Selemja's, und "Basbur, ber Sohn Malchia's, bie Rebe, jo Jeremia ju allem Boll rebete, und fprach : # c. 20, 1.

2 So spricht der HErr: \*Wer in dieser Stadt bleibet, der wird burch Schwerdt, Bunger und Bestileng fterben muffen; wer aber hinaus gehet zu ben Chalbdern, ber foll leben bleiben, und wird t fein Leben wie eine Beute bavon bringen.

\* c. 21, 9. tc. 39, 18. c. 45, 5.

3 Deun also fpricht ber SErr: Diese Stadt foll fibergeben werben bem Beer bes

- Königs zu Babel, und follen fie gewinnen. 4 Da sprachen die Fürsten zum Könige: Lag boch biefen Mann töbten; benn mit ber Weise \*wendet er die Kriegsleute ab, fo noch fibrig finb in biefer Stadt, beg. gleichen bas ganze Bolt auch, weil er folche Worte zu ihnen faget. Denn + ber Mann fucht nicht, was jum Frieben biefem Bolt, sonbern was jum Unglud # Luc, 23, 2. 14. † Amos 7, 10.
- 5 Der Minig Zebelia fprach: Siebe, er ift in euren Banben; benn ber König lann nichts wiber ench.

ihu in die \*Grube Malchia's, des Sobnes Hammelechs, die am Borbofe bes Gefängniffes war, und ließen ihn an Seilen binab in die Grube, ba nicht Wasser, sonbern Schlamm war. Und Jeremia fant in ben Schlamm. \*c. 37, 16. 1 Pof. 37, 24. 7 Als aber "Ebeb-Dielech, ber Mohr,

ein Rammerer in bes Ronigs Saufe, borete, daß man Jeremia hatte in die Grube geworfen; und der König eben saß im Thor Benjamin : **\* c.** 39, 16.

8 Da ging Ebeb-Melech ans bes Ronigs Baufe, und rebete mit bem Rönige, unb

brack:

9 Mein herr König, bie Manner hanbeln übel mit bem Propheten Jeremia, daß fie ibn baben in bie Grube geworfen, ba et muß hungers fterben; benn es ift \*fein Brob mehr in ber Stadt. \*c. 37, 21.

10 Da befahl ber Rinig Ebeb-Melech, bem Mobren, und fprach: Rimm breifig Manner mit bir von biefen, unb giebe ben Propheten Jeremia ans ber Grube,

che benn er fterbe.

11 Und Ebeb-Melech nahm bie Manner mit fich, und ging in bes Ronigs Haus unter bie Schaptammer, und nahm bafelbst zerriffene und vertragene alte Luntben, und ließ fie an einem Seil hinab gu Jeremia in bie Grube.

12 Und Ebed-Melech, ber Mohr, fprach au Jeremia: Lege die zerrissenen und vertragenen alten Lumpen unter beine Achseln um bas Seil. Und Jeremia that

alfo.

13 Und fie zogen Jeremia beranf aus ber Grube an den Stricken. Und blieb also Jeremia im Borbofe bes Gefäugnisses.

14 Und ber Ronig Zebelia fandte bin, und ließ ben Propheten Jeremia ju fich bolen, unter ben britten Eingang am Bause bes BErrn. Und ber König sprach m Jeremia: Ich will bich etwas fragen: Lieber, verhalte mir nichts.

15 Jeremia fprach ju Bebelia: Sage ich bir etwas, jo tobtest bu mich boch; nebe ich bir aber einen Rath, fo gehorcheft,

bn mir nicht.

16 Da schwur ber König Zebetia bem Jeremia beimlich, und fprach : Go wahr ber Berr lebt, ber une biefe Seele gemacht hat, fo will ich bich nicht tobten, noch ben Mannern in die Banbe geben. bie bir nach beinem Leben fteben. \*v. 4. 5.

17 Und Jeremia sprach zu Zebesia: So spricht ber Herr, ber Gott Zebasth, ber Gott Bekasth, ber Gott Feraels: Wirft bu hinaus gehen 6 Da nahmen fie Jeremia und warfen | ju ben Flirften bes Ronigs zu Babel, fo sollft bu leben bleiben, und biese Stadt foll nicht verbrannt werden, sondern bu und bein hans sollen beim Leben bleiben;

18 Birft bu aber nicht hinaus geben zu ben Fürsten bes Königs zu Babel, so \*wird biese Stabt ben Chalbäern in die Sande gegeben, und werben sie mit Fener verbrennen, und bu wirst auch nicht ihren Sanden entrinnen. \*c. 34, 2.

19 Der König Zebelia sprach zu Jeremia: Ich beforge mich aber, baß ich ber Juben, so zu ben Chalbdern gefallen sinb, möchte übergeben werben, baß sie meiner

ibotten.

20 Feremia sprach: Man wird dich nicht übergeben. Lieber, gehorche doch der Stumme des HErrn, die ich dir sage; so wird dir nocht gehen, und du wirft leben bleiben.

21 Wirst \*bu aber nicht hinaus gehen; so ist dies das Wort, das mir der HErr gezeiget hat: \*2 Chron. 36. 12.

22 Siebe, alle Weiber, bie noch vorhanben sind in dem Sause des Königs Juda's, werden binaus müssen zu den Falrsten des Königs zu Babel; bieselbigen werden dann sagen: "Ach, "beine Tröfter haben bich überredet und verführet und in Schlamm geführet, und lassen dich nun steden."

23 Also werben baun alle beine Weiber und Kinder hinaus mussen zu den Chalbäern; und \*bu selbst wirft ihren Sänben nicht entgehen; sondern du wirst vom Könige zu Babel gegriffen, und diese Stadt wird mit Keuer verdrannt werden.

\*c. 32, 4. c. 34, 3.

24 Und Bebefia fprach 3n Jeremia : Siebe gu, bag Riemand biefe Rebe er-

fabre, fo wirft bu nicht flerben.

25 Und ob es die Fürsten erstühren, daß ich mit die geredet habe, und kämen zu die, und sprächen: "Sage an: was daß du mit dem Könige geredet, leugne es uns nicht, so wollen wir die nicht tödten; und was dat der König mit die geredet?"

26 So sprich : "Ich habe ben König gebeten, baß er mich nicht wieberum ließe in Jonathans hans führen; ich möchte

bafelbft fterben."

27 Da tamen alle Fürsten zu Jeremia, und fragten ihn; und er sagte ihnen, wie ihm der König befohlen hatte. Da ließen sie von ihm, weil sie nichts ersahren konnten.

28 Und Jeremia blieb im Borhofe bes Gefängnisses die auf den Tag, da Jerusalem gewonnen ward. \*c. 37, 21. Das 89. Capitel.

Jerufalem wirb erobert, Bebefia gefangen, Jeremia und Cbeb-Delech erhalten.

Und es geschabe, daß Jernsalem gewonnen ward. Denn im \*neunien Jahr Zebesia's, des Königs Juda's, im zehnten Monat, tam Nebucad-Nezar, der König zu Babel, und alle sein heer vor Jerusalem, und belagerten dieselbige. \*\*c. 52. 4.

2 Und im elften Jahr Zebelia's, am neunten Tage bes vierten Monats, brach

man in bie Stabt;

3 Und zogen hinein alle Fürsten bes Königs zu Babel, nub hielten unter bem Mitteltbor, nämlich Nergal-Sarezer, Samgar-Rebo, Sarschim, ber oberste Känmerer, Rergal-Sarezer, ber hofmeister, und alle andere Fürsten bes Kinigs zu Babel.

4 Als "fie nun Zebesia, ber König Juba's, sabe, sammt seinen Kriegsleuten; stoben sie bei Racht zur Stadt hinaus bei bes Königs Gatten burch das Thor zwiichen zweien Mauern, und zogen duch

bas Felb hindurch.

\* Gech. 12, 12.

b Aber ber Chalbaer heer jagten ihnen nach, und ergriffen Zebekia im Felde bei Fericho, und fingen ihn, und brachten ihn In Nebucab-Nezar, dem Könige zu Babel, gen Riblath, die im Lande Hemath liegt; der sprach ein Urtheil über ibn.

6 Und ber König zu Babel ließ die Kinder Zebefia's vor feinen Augen töbten zu Riblath, und töbtete alle Fürsten Juda's.

7 Aber Zebelia ließ er bie "Augen ausflechen, und ihn mit Retten binben, baß er ihn gen Babel führete.

\*2 Ron. 25, 7. 1 Sam. 11, 2.

8 Und die Chalbäer "verbraunten beibe, des Königs Haus und der Bürger Habjer, und gerbrachen die Manern zu Jermfalem. "c. 62, 13.

9 Bas aber noch vom Boll in ber Stadt war, und was soult zu ihnen gefallen war, die filhrete Nebusar-Aban, der Hofmeisten, alle mit einander gen Babel gefangen.

10 Aber von dem geringen Bolt, das nichts hatte, ließ zur selbigen Zeit Redufar-Aban, der Hauptmann, etsiche im Lande Juda; und gab ihnen Weinberge und Obrstein ein.

11 Aber Rebucab-Regar, ber König ju Babel, hatte Rebufar-Aban, bem Daupt-manne, befohlen von Jeremia und gelegt:

, da Jeru- 12 Nimm ihn, und laß ihn dir befohen \*c. 37, 21. sein, und \*thue ihm kein Leid; sandern wie er es von bir begehret, fo mache es \* Bi. 105, 14. 15. mit ihm.

13 Da sandte bin Rebusar-Aban, ber Sauptmann, und Rebu-Sasban, ber oberfte Rammerer, Rergal-Sarezer, ber Hofmeister, und alle Fürsten bes Königs

ju Babel,

14 Und ließen Jeremia holen aus bem Borbofe bes Gefängniffes; und befahlen ihn Gebalja, bem Sohne Ahilams, bes Sobnes Saphans, bak er ibn binans in fein Baus führete und bei bem Bolt bliebe.

15 Es war auch bes SEren Wort ge-ichehen zu Jeremia, weil er noch im Bor-hofe bes Gefängnisses gefangen lag, unb

gefproden:

16 Bebe bin, und fage Ebeb-Melech, bem Mobren : So fpricht ber BErr 36 baoth, ber GOtt Jeraels : Giebe, ich will meine Worte kommen laffen über biefe Stadt jum Unglild und ju feinem Guten, und bu follft es feben jur felbigen Beit.

17 Aber bich will ich erretten zur felbigen Zeit, fpricht ber DErr, und follft ben Leuten nicht zu Theil werben, vor

welchen bu bich fürchteft.\_

18 Denn ich will bir bavon belfen, baff bu \* nicht burche Schwerbt falleft, fonbern follst bein Leben wie eine Beute bavon bringen, barum, bag bu mir vertranet haft, fpricht ber DErr. \* Siob 5. 20.

Das 40. Cabitel. Beremig bleibt bei Bebalja im Lanbe.

Dies ist das Wort, so vom Herrn gefchabe ju Feremia, ba ihn Nebu-far-Aban, ber Hauptmann, los ließ zu Rama; benn er war auch mit Retten gebunden unter allen benen, bie zu Jerufalem und in Juba gefangen waren, baß man fie gen Babel wegflihren follte.

2 Da nun ber Sauptmann Jeremia gu fich hatte holen laffen, sprach er zu ihm: Der DErr, bein GOtt, bat bies Unglift

Aber biese Stätte gerebet,

3 Und bat es auch tommen laffen, und gethan, wie er geredet hat; benn ihr habt gefündiget wiber ben DEren, und feiner Stimme nicht gehorchet; barum ift euch \* c. 50, 7. foldes wiberfahren.

4 Und nun flebe, ich habe bich hente losgemacht von den Retten, bamit beine Gefällt bir's Sanbe gebunben waren. mit mir gen Babel ju gieben : fo tomm, bu follft mir befohlen fein; gefällt bir's aber nicht, mit mir gen Babel zu ziehen: fo lag es anfteben. Siehe, ba haft bu bas ganze Land vor bir; wo bich's gut buntt und bir gefällt, ba ziebe hin.

5 Deun weiter binaus wird kein Wies Darum magft bu tehren bertebren fein. ju "Gebalja, bem Sobne Abitams, bes Sohnes Saphans, welchen ber König ju Babel gesetzt hat über bie Stäbte in Juba, und bei bemfelbigen unter bem Boll bleiben; ober gehe, wohin bir's gefällt. Unb ber hauptmann gab ihm Zehrung unb Beschente, und ließ ihn geben. \*c. 39, 14. 6 Alfo tam Jeremia ju Gebalja, bem

Sobne Ahitams, gen Digpa; und blieb bei ihm unter bem Bolt, bas im Lande

noch übrig war.

7 Da nun bie Sauptleute, fo auf bem Felbe fich enthielten, sammt ihren Leuten erfuhren, bag ber König zu Babel batte Gedalja, den Sohn Ahikams, Aber das Land gefett, und beibes, fiber Manner und Beiber, Rinber und bie Geringen im Lande, welche nicht gen Babel gefüh-

ret waren;

8 Ramen fie zu Gebalja gen Mizpa, nämlich + Ismael, ber Gobn Rethanja's, Johanan und Jonathan, bie Göbne Rareabs, und Geraja, ber Sohn Thanbumeths, und bie Sohne Ephai's von Retophath, und Jejanja, ber Sobn Magchati's, fammt ihren Mannern. \*c. 41, 1. 9 Und \*Gebalja, ber Sohn Abitams, bes Sohnes Saphans, that ihnen unb ihren Mannern einen Eib, und fprach: Fürchtet euch nicht, daß ihr ben Chal-

bäern unterthan sein sollet; bleibet im Lanbe und feib dem Könige zu Babel unterthan, so wird es euch wohl geben. \* 2 \$5n. 25, 24.

10 Siehe, ich wohne hier zu Mizpa, baß ich den Chaldäern diene, die zu uns tommen: barum so sammelt ein ben Wein und Reigen und Del, und leget es in eure Gefäße, und wohnet in enren Stäbten, die ihr befommen babt.

11 Auch alle Juben, so im Lande Moab und der Kinder Ammons und in Ebom und in allen Lanbern waren, ba fie boreten, baß ber Ronig ju Babel batte laffen etliche in Juba Aberbleiben, und Aber fie gesetzt Gebalja, ben Sohn Abitams, bes Sobnes Saphans:

12 Ramen fie alle wieber von allen Orten. babin fie verstoßen waren, in bas Land Inba zu Gebalja gen Mizpa; und fainmelten ein sehr viel Wein und Sommerfrüchte.

13 Aber Johanan, ber Gobn Rareabs, sammt alle ben Hauptleuten, so auf bem Felbe fich enthalten hatten, tamen au Gebalja gen Mizpa,

14 Und iprachen zu ihm: Beift bu auch,

baß Baalis, ber König ber Kinber Ammone, gefandt hat Jemael, ben Gohn Rethanja's, bag er bich foll erichlagen? Das wollte ihnen aber Gebalja, ber Gohn

Abifame, nicht glauben.

15 Da sprach Johanan, ber Sohn Ka-reabs, zu Gebalja beimilich zu Mizpa: \*Lieber, ich will hingehen und Jemael, ben Sohn Rethanja's, schlagen, bag es Riemand erfahren foll. Warum foll er bich erschlagen, baß alle Juben, fo zu bir berfammelt finb, zerftreuet werben unb, bie noch aus Juba übergeblieben finb, umfommen? \*1 Sam. 26, 8. 2 Sam. 16, 9. 16 Aber Gebalja, ber Sohn Ahifams, fprach zu Johanan, bem Sohne Kareabs:

Du foust bas nicht thun; es ist nicht wahr, bas bu von Jemael fageft.

Das 41. Capitel. Semael erichlagt Gebalja; Johanan jagt ihm nad. Mber im fiebenten Monat tam " Ismael, ber Sohn Rethanja's, bes Sohnes Elisama's, aus königlichem Stamm, sammt ben Oberften bes Königs, unb zehn Manner mit ihm, zu Gebalja, bem Sohne Abitams, gen Digpa; und affen bafelbst zu Migpa mit einanber. \*c. 40, 8. 2 Und Jemael, ber Sohn Rethanja's,

machte fich auf, fammt ben gehn Dannern, bie bei ihm waren, und fchlugen \*Gebalja, ben Sohn Abitams, bes Sohnes Saphans, mit bem Schwerbt ju Lobe; barum, bag ihn ber König ju Babel über bas Land gesetzet hatte. \*c. 40, 5.

8 Dazu alle Juben, bie bei Gebalja waren zu Migpa, und bie Chalbaer, bie fie bafelbft fanben, und alle Rriegeleute

folug Jemael.

4 Des anbern Tages, nachbem Gebalja erfchlagen war und noch Riemand wußte;

5 Ramen achtzig Manner von Sichem, von Silo und von Samaria, und hatten bie Barte abgeschoren, und ihre Rleiber gerriffen, und fich gerritt; und trugen Speisopfer und Weihrauch mit fich, baf fle es brächten in bas haus bes hErrn.

6 Und Jemael, ber Sohn Rethanja's, ging beraus von Migpa, benfelbigen entgegen, ging baber und weinete. Als er nun an fle tam, fprach er ju ihnen : 36r fout zu Gebalja, bem Sohne Abitams,

fommen.

7 Da sie aber mitten in bie Stabt kamen, ermorbete fle Jemael, ber Sohn Retbanja's, und bie Manner, fo bei ihm waren, bei bem Brunnen.

8 Aber es waren gebn Manner barunter, die sprachen zu Ismael: Lieber, tobte | Land gesetzet hatte.

uns nicht; wir haben Schätze im Ader liegen von Beigen, Gerfte, Del und Do-Mijo ließ er ab, und tobtete fie nicht nig. mit ben anbern.

9 Der Brunnen aber, barein Ismael bie tobten Leichname warf, welche er hatte erfchlagen, fammt bem Gebalia, ift ber, ben ber Ronig Affa machen ließ wiber Baefa, ben König Boraels; ben fillete Bomael, ber Gobn Rethanja's, mit ben Erichlagenen.

10 Und was fibriges Boll war zu Mispa, auch bes Ronigs Tochter, führete 36mael, ber Cobn Rethanja's, gefangen weg, fammt allem fibrigen Boltzu Digpa, über welche Rebufar-Aban, ber Bauptmann, hatte gesetzet Gebalja, ben Cohn Abitams; und jog bin, und wollte binüber zu ben Kindern Ammons.

11 Da aber Johanan, ber Sohn Rareahs, erfuhr, und alle Hauptleute bes Beers, die bei ihm waren, alle das Uebel, bas Ismael, ber Sohn Nethanja's, be-

gangen batte:

12 Nahmen fie zu fich alle Manner und zogen bin, wiber Jomael, ben Sobn Rethanja's, zu ftreiten; unb trafen ibn an bei bem großen Baffer an Gibeon.

13 Da nun alles Bolt, fo bei Jemael war, fabe ben Johanan, ben Sohn Rareabs, und alle bie Hauptleute bes Deers, bie bei ihm waren, wurden fie froh.

14 Und bas ganze Boll, bas Jemael hatte von Mizpa weggeführet, wandte sich um, und febrete wieberum ju Johanan, bem Sohne Rareabs.

15 Aber Ismael, ber Sohn Nethanja's, entrann bem Johanan mit acht Man-

nern, und jog zu ben Kinbern Ammons. 16 Und Johanan, ber Sohn Kareabs, fammt allen Sauptleuten bes Beers, fo bei ihm waren, nahmen alle bas übrige Boll, so fle wiebergebracht hatten von 36-mael, bem Sohne Rethanja's, aus Mipa ju fich (weil Gebalja, ber Sohn Abitame, erschlagen war), namlich bie Rriegemanner, Weiber und Rinber und Rammerer, fo fie von Gibeon hatten wiebergebracht;

17 Und zogen bin, und tehreten ein jum Rimbam jur Berberge, ber bei Beth-Lebem wohnete; und \*wollten in Egypten

ziehen vor ben Chalbaern.

# 2 Kön. 25, 26. 18 Denn fle furchteten fich bor ihnen, weil Ismael, ber Sohn Rethanja's, Gebalja, ben Sobn Abitame, erfclagen batte, ben ber Ronig ju Babel über bas Das 42. Cabitel.

Beremia wiberrath ben Juben, in Egypten ju gieben. Da traten bergu alle Sauptleute bes Deers, Johanan, ber Gobn Rareabs. Befanja, ber Gobn Sofaja's, fammt bem gangen Bolt, beibe, Klein unb Groß;

2 Und fprachen jum Bropheten Jeremia: Lieber, laß unser Gebet vor bir gelten und bitte für uns ben BErrn, beinen Sott, um alle biefe Uebrigen (benn unfer ift leider wenig geblieben bon vielen, wie bu une felbst fiebest mit beinen Augen),

3 Dag uns ber BErr, bein Gott, wollte anzeigen, wohin wir ziehen und was wir

thun follen.

4 Und ber Prophet Jeremia fprach ju ihnen : Bohlan, ich will gehorchen ; und fiebe, ich will ben BErrn, euren GOtt, bitten, wie ihr gefagt habt; und Alles, was euch ber BErr antworten wirb, bas will ich euch anzeigen, und will euch nichts perbalten.

5 Und fie fprachen ju Jeremia: Der BErr fei ein gewisser und wahrhaftiger Beuge zwischen uns, wo wir nicht thun werben "Alles, mas bir ber HErr, bein

SDtt, an uns befehlen wird.

\* 2 Mof. 19. 8. 6 Es fei Gutes ober Bofes, fo wollen wir geborden ber Stimme bes BErrn. unfere Gottes, ju bem wir bich fenben ; auf baß cs uns wohl gebe, so wir ber Stimme bes BErrn, unfers Gottes, gehorden.

7 Und nach zehn Tagen geschahe des

BErrn Wort ju Jeremia.

8 Da rief er Johanan, ben Gohn Rareabs, und alle Bauptleute bes Beers, bie bei ihm maren, und alles Bolf, beibe, Mein und Groß;

9 Und fprach ju ihnen: Go spricht ber SErr, ber Gott Beraels, zu bem ihr mich gefandt habt, baß ich euer Gebet

por ihn follte bringen :

10 Berbet ibr in biefem Lande bleiben, to will ich euch bauen und nicht zerbreden; ich will euch pflanzen, und nicht ausreuten, benn es hat mich schon gerenet bas Uebel, bas ich euch gethan babe.

11 3br follt euch nicht fürchten bor bem Ronige ju Babel, \*vor bem ibr euch filrotet, fpricht ber SErr, ihr follt euch vor tihm nicht fürchten; benn 3ch will bei euch fein, baß ich euch helfe unb von feiner Band errette.

\* c. 41, 18. † 3ef. 41, 10.

12 3ch will euch Barmbergigfeit erzei- wollet.

gen, und mich über euch erbarmen, und euch wieber in euer Land bringen.

13 Werbet ihr aber fagen : "Wir wollen nicht in biefem Lanbe bleiben," bamit ibr ja nicht gehorchet ber Stimme bes SErrn,

eures GDites:

14 Sonbern fagen : "Rein, wir wollen in Egyptenland gieben, bag wir feinen Rrieg feben, noch ber Bofaunen Schall boren, und nicht hunger Brobs halben leiben muffen; baselbst wollen wir bleiben:"

15 Run, fo boret bes BErrn Bort, ibr. Uebrigen aus Juba. Go fpricht ber Berr Zebaoth, ber Gibtt 3sraels: 2Ber-Go spricht ber bet ihr euer Angeficht richten in Egoptenland zu ziehen, bag ihr bafelbft bleiben

wollet;

16 So foll end bas Schwerbt, vor bem ihr euch fürchtet, in Egyptenland treffen; und ber hunger, beg ihr euch beforget, foll flets binter euch ber fein in Egypten,

und follt bafelbft fterben.

17 Denn fie feien, wer fie wollen, bie ihr Angesicht richten, baß fie in Egypten gieben, baselbft zu bleiben, bie follen fter-ben "burch's Schwerbt, Sunger und Be-ftileng; und foll feiner überbleiben, noch entrinnen bem Uebel, bas 3ch über fie \* 2 Sam. 24, 13. will kommen laffen.

18 Denn fo fpricht ber BErr Zebaoth, ber GDtt Beraels : Gleichwie mein Born und Grimm fiber bie Einwohner zu Jerusalem gegangen ist, so soll er auch über euch geben, wo ihr in Egupten giebet ; bag ihr \*zum Fluch, zum Wunder, Schwur und Schande werbet, und biefe Statte nicht mehr feben follet. \* c. 24, 9.

19 Das Wort bes BErru gilt euch, ihr Uebrigen aus Juba, daß ihr nicht in Egypten ziehet. Darum fo wiffet, baß ich euch beute bezeuge.

20 3fr werbet fonft euer Leben berwahrlosen. Denn ihr habt mich gesandt jum BErrn, eurem GDtt, und gejagt: "Bitte ben BErrn, unfern GDtt, für uns ; unb \*Alles, was ber BErr, unfer GDtt, fagen wirb, bas zeige uns an, fo wollen wir barnach thun."

21 Das habe ich euch beute ju wiffen gethan; aber ihr wollt ber Stimme bes BErrn, eures Gottes, nicht geborchen, noch alle bem, bas er mir an euch be-

foblen bat.

22 Co follt ihr nun wiffen, baf ihr burch's Schwerdt, Sunger und Bestileng fterben mitffet an bem Ort, babin ihr gebeuft an gieben, baß ibr bafelbft mobnen Das 43. Capitel. Die Juben gieben in Egopten.

Da Jeremia alle Worte bes HErrn, ihres Gottes, hatte ausgerebet ju allem Boll, wie ihm benn ber HErr, ihr Gott, alle biefe Worte an fie befohlen

batte :

2 Sprach Afarja, ber Sohn Hofaja's, und Johanan, ber Sohn Kareahs, und alle freche Männer zu Jeremia: Du lügest; ber Herr, unfer GOtt, hat dich nicht zu uns gefandt, noch gefagt: "Ihr sollt nicht in Egypten ziehen, daselbst zu woodneu:"

8 Sonbern Barnet, ber Sohn Neria's, berebet bich beg, nne zuwiber; auf bag wir ben Chalbaern fibergeben werben, baß

fie uns töbten und gen Babel wegführen.

4 Also gehorchte Johanan, der Sohn Kareads, und alle Hauptleute des Heers, sammt dem ganzen Boll, der Stimme des Hern nicht, daß sie im Lande Juda

, wären geblieben;

5 Sonbern Johanan, ber Sohn Kareahs, und alle Hauptleute bes Heers, nahmen zu sich alle llebrigen aus Juda, so von allen Bölfern, dabin sie gestohen, wieder gesommen waren, daß sie im

Lande Juba wobneten;

6 Ramlich Männer, Weiber und Kinber, bazu bes Königs Töchter, und alle Seelen, die Rebufar-Aban, der Hauptmann, bei Gedalja, dem Sohne Ahikams, des Sehnes Saphans, hatte gelassen, auch den Propheten Jeremia, und Baruch, den Sohn Reria's;

7 Und zogen in Egyptenland, benn fie wollten ber Stimme bes HErrn nicht geborchen, und kamen gen Thachpanbes.

8 Und bes BErrn Wort geschahe gu Beremia gu Thachpanhes, und fprach:

9 Nimm große Steine und verscharre sie im Ziegelofen, der vor der Thur am Hause Pharao's ist zu Thachpandes, daß die Männer aus Juda zusehen;

10 Und sprich zu ihnen: So spricht ber GEre Zebaoth, der GOtt Jeraels: Siehe, ich will binsenden und meinen Anecht Neducad-Nezar, den König zu Babel, holen fassen, und will seinen Stuhl oben auf diese Steine setzen, die ich verscharret babe; und er soll sein Gezelt

barüber folagen.

11 Und er foll fommen, und Egoptenland ichlagen, und töbten, wen es trifft; gefangen fübren, wen es trifft; nit bem | Schwerbt schafen, wen es trifft. \*c.15, 2.

12 Und ich will bie "Baufer ber Gotter Bater, bes Unglites ber Ronige Inba's,

in Egopten mit Feuer ansteden, bag er fie verbrenne und wegifibre. Und er foll ihm Egyptensand anziehen, wie ein Dirieben von bannen ziehen. "2 Mel. 12, 12. 4 Wol. 33.4.

13 Er foll bie Bilbfaulen zu Beth-Somes in Egoptenland gerbrechen, und bie Bobenfirchen in Egopten mit Fener ber-

brennen.

Das 44. Capitel. Die wiberspenstigen Juben werben von Jeremie gestraft.

Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschahe an alle Juden, so in Egypteuland wohneten, nämlich zu Wigdal, pa Thachpanhes, zu Roph, und die im Lande Bathros wohneten, und sprach:

2 So spricht der DErr Zebaoth, der GOtt Israels: Ihr habt gesehen alle das liedel, das ich habe kommen lasset über Zerusalem und über alle dickte in Juda; und siede, heutiges Tages sind stevisse, und wohnet Niemand darinnen;

3 Und das um ihrer Bosheit willen, die sie thaten, daß sie mich erzürneten, und hingingen und räucherten und bieneten andern Göttern, welche weber sie, noch ihr, noch eure Bäter kannten.

\*4 Mef. 25, 2. 3.

4 Und ich sandte stets zu euch alle meine Kucchte, die Propheten, und ließ ench sogen: Thut boch nicht solche Greuel, bie ich hasse.

5 Aber fie egehorchten nicht, neigten auch ihre Ohren von ihrer Bosheit nicht, baß fie fich bekehreten, und andern Got-

tern nicht geräuchert hatten.

\*c. 7, 24. 26. c. 11. 8.
6 Darum ging auch mein Jorn und Grimm an, und entbrannte fiber bie Stäbte Juda's, und iber bie Gaffen pa Jerufalem, baf fie zur Bufte und öbe ge-

worden find, wie es heutiges Tages ftebet.
7 Run, jo spricht der Herr, der GOtt Zebaoth, der GOtt Jeraels: Barmit thut ihr doch jo groß lebel wider eine eigen Leben; damit unter euch ausgerotts werde beides, Mann und Weis, beides,

Kind und Säugling, aus Juda, und nichts von euch überbleibe;

8 Daß ihr mich so ergurnet burch einer Sanbe Werk, und räuchert andern Sittern in Egoptensand, dahn ihr gezogen seib, daseibst zu herbergen, auf baß ibt ansgerottet und zum Ruch und Schmad werbet unter allen Beiben auf Erben?

9 Sabt ihr vergeffen bes Unglilde euter Rater bes Unglitde ber Ponige Juba's,

bes Unglude ihrer Beiber, baju eures eigenen Unglude, und eurer Beiber Ungliids, bas euch begegnet ift im Lanbe Juba, und auf ben Gaffen zu Jerusalem?

10 Roch find fie bis auf biefen Tag nicht gebemittbiget; fürchten fich auch nicht, und wandeln nicht in meinem Befet unb Rechten, die ich euch und euren Batern porgestellet babe.

11 Darum fpricht ber HErr Zebaoth, ber Dtt Jeracle, alfo : Siebe, ich will mein Angeficht wiber euch richten jum Unglud;

und ganz Juda soll ausgerottet werben. 12 Und ich will die Uebrigen ans Juda nehmen, so ihr Angesicht gerichtet haben, in Egyptenland ju gieben, baß fie bafelbft herbergen; es foll ein Ende mit ihnen allen werben in Capptenland. \* Durch's Schwerbt follen fie fallen, und burch Bunger follen fie umtommen, beibe, Rlein und Greß; fie follen burch's Schwerbt umb Hunger sterben, und sollen ein † Schwart, Wunder, Fluch und Schmach werben. \*c. 42, 17. †c. 24, 9.

13 3ch will auch bie Einwohner in Egyptenland mit bem "Schwerbt, hunger unb Bestilenz beimfuchen, gleichwie ich zu Je-

rufalem gethan habe,

\* c. 24, 10. c. 29, 17. c. 42, 17.

14 Dag aus ben Uebrigen Juba's feiner soll entrinnen noch überbleiben, bie boch darum hieher gekommen sind in Egoptenland zur Berberge, baß fie wie-berum in's Land Juba tommen möchten, babin fie gerne wollten wieber tommen unb wohnen; aber es foll keiner wieber babin tommen, ohne welche von hinnen fliehen.

15 Da antworteten bem Jeremia alle Manner, bie ba wohl wußten, baß ihre Beiber anbern Göttern raucherten, unb alle Weiber, so mit großem Saufen ba Ranben, fammt allem Bolt, bie in Egyptenland wohneten und in t Bathros, und fpracen: \*c. 7, 17. 18. † 3ef. 11, 11.

16 Rach bem Wort, bas bn im Namen bes BErrn uns fageft, wollen wir bir

nicht gehorchen; 17 Sonbern wir wollen thun nach alle bem Wort, bas aus unserm Munbe gebet, und wollen Melecheth bes Simmels rauchern, und berfeiben Trantopfer opfern, wie wir und unfere Bater, unfere Abnige und Fürsten gethan haben in ben Stadten Juba's und auf ben Gaffen ju Jerusalem. + Da hatten wir auch Brob genug, und ging uns wohl, und faben kin Unglud. \*c. 13, 10. † \$0f. 2, 5. 18 Seit ber Zeit aber wir haben abgelaffen, Melecheth bes himmels ju raudern, und Trantopfer ju opfern, haben wir allen Mangel gelitten, und find burch's Schwerbt und hunger umgetommen.

19 Auch wenn wir Melecheth bes Simmels räuchern, und Trankopfer opfern: bas thun wir ja nicht ohne unjerer Danner Willen, bag, wir berfelbigen Ruchen baden unbeitantipfer opfern, fie an befümmern.

20 Da fprach Beremia zum ganzen Boll, beiben, Mannern und Beibern, und allem Bolt, bie ihm fo geantwortet hatten :

21 3ch meine ja, ber BErr habe gebacht an bas Randern, fo ihr in ben Stabten Juba's und auf ben Gassen zu Jerusalem getrieben habt, fammt euren Batern, Ronigen, Kürsten und allem Bolt im Lande, und hat es zu herzen genommen :

22 Daß er nicht mehr leiben tonnte euren bosen Wanbel und Greuel, Die ibr thatet ; baber auch ener Land \*zur Bufte, jum Bunber und jum Fluch geworben ift, baß Niemanb barinnen wohnet, wie es beutiges Tages ftebet. \* v. 2. 6.

23 Darum, baß ihr geräuchert habt, und wiber ben Deren gefünbiget, unb ber Stimme bes DErrn nicht gehorchet, und in feinem Gefet, Rechten und Beugnig nicht gewandelt habt, barum ist auch euch folch Unglud wiberfahren, wie es beutiges Tages flebet.

24 Und Jeremia fprach zu allem Bolt, und zu allen Beibern : Boret bes BErrn Wort, alle ihr aus Juda, so in Egypten-

land find:

25 So fpricht ber Berr Zebaoth, ber GDtt Beraels: 3hr und eure Beiber babt mit eurem Munbe gerebet unb mit euren Banben vollbracht, bas ihr fagt: Bir wollen unfere Gelübbe balten, bie wir gelobet haben Melecheth bes himmels, daß wir berfelbigen rauchern und Erantopfer opfern." Bohlan, ihr habt eure Belübbe erfüllet, und eure Belübbe gehalten.

26 So boret nun bes SErrn Wort, ibr alle aus Juba, die ihr in Egyptenland wohnet: Siebe, ich schwöre bei meinem großen Namen, ipricht der HErr, daß mein Name nicht mehr foll burch einiges Menschen Mund aus Juda genannt werben im ganzen Egyptenland, ber ba fage: "Co mahr ber BErr BErr lebet !"

27 Siebe, ich will über fie "machen jum Unglud, und zu feinem Guten, bag, wer aus Juda in Egyptenland ift, foll burch's Schwerdt und hunger umfommen, bis es \* c. 31, 28. ein Ende mit ihnen babe.

28 Belde aber bem Schwerdt entrinnen, bie werben boch aus Egyptenlanb in bas Land Juba "wiebertommen muffen mit geringem Haufen. Und also werben bann alle bie llebrigen aus Juba, fo in Egpptenland gezogen maren, baß fie bafelbst herbergeten, erfahren, weß Wort mabr geworben fet, meines ober ibres.

\* 3ef. 11, 11.

29 Und zum Zeichen, spricht ber HErr, baß 3ch euch an biefem Ort beimfuchen will, bamit ihr wiffet, bag mein Bort foll wahr werben über euch jum Unglud:

30 So fpricht ber Berr alfo : Siebe, ich will PharaoHaphra, den König in Egypten, übergeben in Die Banbe feiner Feinde und berer, die ihm nach seinem Leben fleben ; gleichwie ich Bebetia, ben Ronig Inba's, übergeben babe in bie Banb \*Rebucab-Rejars, bes Konigs zu Babel, feines Feindes, und ber ihm nach feinem Leben fanb. \*2 Chron. 36, 13. 20.

> Das 45. Capitel. Barud wirb von Jeremia getröftet.

Dies ift bas Wort, so ber Prophet Jeremia rebete ju Baruch, bem Sohne Reria's, ba ver biefe Rebe auf ein Buch febrieb aus bem Munbe Jeremia's, im vierten Jahr Jojatims, bes Cobnes 30fia's, bes Königs Juba's, und fprach : \* c. 36, 4.

2 So spricht der HErr Zebaoth, der Sott Jeraels, von bir, Baruch :

3 Du fprichft : "Webe mir! Bie bat mir ber BErr Jammer über meinen Schmerzen jugefüget; \*to feufge mich mube, und finbe teine Rube." \* \$31. 6. 7.

4 Sage ibm alfo: So fpricht ber SErr: Siehe, was ich gebauet babe, bas breche ich ab; und was ich gepflanzet habe, bas reute ich aus, sammt biefem meinem gan-

gen eigenen Lande:

5 Und bu begehreft bir große Dinge. Begebre es nicht! Denn fiebe, ich will Unglud tommen laffen über alles Fleisch fpricht ber BErr; aber beine Seele will ich bir zur Beute geben, an welchen Ort bn ziebeft.

Das 46. Capitel.

Egypten foll eingenommen und gerftoret, bie Inben aus ber Gefangenicaft erlofet werben.

Dies ist bas Wort bes HErrn, bas ju bem Bropheten Jeremia geschehen ift, wider alle Beiben.

Wiber Egypten.

nigs in Egypten, welches lag am Baffer Phrath, zu Carchennis, das der König zu Babel, Nebucab-Nezar, sching im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josia's, des Rönigs Juba's:

8 Rüstet Schilbe und Tartschen, und

giebet in ben Streit!

4 Spannet Roffe an, und laffet Reiter auffigen, fetet bie Belme auf, und icariet bie Spieße, und ziebet Panger an !

5 Bie tomnit es aber, baß ich febe, baß fie verzagt find, und die Flucht geben, und ibre Belben ericblagen find ? Gie flieben, baß sie sich auch nicht umsehen. ten ist um und um, spricht ber HErr.

6 Der Schnelle fann nicht entflieben, noch ber Starke entrinnen. Gegen Ditternacht am Wasser Phrath sind sie go

fallen und barnieber gelegt.

7 Wo ist nun ber, so berauf zog, wie ein Strom, und feine Wellen fich erhoben, wie bes Baffere?

\*\$i. 93, 3.

8 Egupten jog berauf wie ein Strom, und seine Wellen erhoben fich wie bes Wassers, und sprach: "Ich will binans ziehen, bas Land bebecken, und bie Stabt verberben, sammt benen, bie barinnen wohnen."

9 Wohlan, fitzet auf bie Roffe, remet mit den Wagen, laffet die Belden ausziehen, die Mohren, und aus Put, bie ben Schild führen, und die Schützen aus

Lybien.

10 Denn bies ift ber Tag bes hErm DErrn Zebaoth, ein Tag ber Rache, das er sich an seinen Feinben räche, ba bas Schwerbt fressen und von ihrem Blut vell und trunken werben wird. Denn fie mitssen bem DEren DEren Bebaoth ein Schlachtopfer werben im Lanbe gegen Mitternacht, am Baffer Bhrath.

11 Bebe binauf gen Gilead und bole Salbe, Jungfran, Lochter ans Egweten; aber es ist umsonst, daß bu viel arzeneies; # c. 8, 22. bu wirst boch nicht beil.

12 Deine Schande ift unter Die Beiben erichollen, beines Beulens ift bas land boll ; bonn ein Belb fallt über ben allbern, und liegen beibe mit einanber barnieber.

13 Dies ift bas Wort bes. HErrn, bas er gu bem Propheten Beremia rebete, ba Rebucab-Regar, ber König zu Babel, beher zog, Egyptenland zu schlagen:

14 Bertlinbiget es in Egypten, und faget es an ju Migbal; faget es an ju Roph Wiber bas Der PharaoNecho's, bes Ab- umb Thachpanbes, und fprechet: Suffe

bich zur Wehre; benn bas Schwerbt wirb | freffen, was um bich ber ift.

15 Wie geht es zu, daß beine Gewaltigen zu Boben fallen und mögen nicht befteben? Der BErr bat fie fo gestilrit.

16 Er macht, baß ihrer viele fallen, baß einer mit bem anbern barnieber liegt. Da fprachen fle: Wohlauf, lagt uns wieber ju unfern Bolt gieben in unfer Baterland vor bem Schwerbt bes Tyrannen.

17 Dafelbft forie man ihnen nach: Bbarao, ber König in Egopten, liegt; er hat

fein Bezelt gelaffen.

18 So wahr als ich lebe, spricht ber Konig, ber Herr Zebaoth beißt, er wird baber ziehen, so boch, wie ber Berg Thabor unter ben Bergen ift, und wie ber Carmel am Meer ift. \* Bi. 24, 10.

19 Dimm bein Wanbergerathe, bu Ginwohnerin, Tochter Egyptens; benn Roph wird wifte und verbrannt werben, bag Niemand barinnen wohnen wirb.

20 Egypten ift ein febr schönes Ralb, aber es tommt von Mitternacht ber

Schlächter.

21 Und Tagelühner, fo barinnen wobnen, find auch wie gemäftete Ralber; aber fie mulfen fich bennoch wenben, flüchtig werben mit einander, und werben nicht bestehen; benn "ber Tag ibres Unfalls wird fiber fie fommen, nämlich bie † Beit ihrer Beimindung.

\* c. 50, 31. † \$0f. 9, 7.

22 Sie fahren baber, baß ber Barnifch praffelt, und tommen mit Beerefraft, unb bringen Aexte über sie, wie die Holzbauer. 23 Diefelbigen werben bauen alfo in ihrem Balbe, fpricht ber Berr, bag nicht gu gablen ift; bem ibrer ift mehr, weber . Senfcreden, bie Riemanb gablen tann.

# Richt. 6. 5. c. 7. 12. 24 Die Tochter Egyptens fleht mit Schanben, benn fie ift bem Bolt von Mitternacht in bie Banbe gegeben.

25 Der Berr Zebaoth, ber GOtt 36raels, spricht: Siebe, ich will beimsuchen ben Regenten zu Ro und ben Bharao, und Egypten fammt feinen "Göttern unb Ronigen, ja Bharao mit Allen, bie fich auf ibn verlaffen: \*c. 43. 12. 34. 19, 1.

26 Daß ich fie gebe in bie Banbe +benen, bie ibnen nach ibrem Leben fleben, und in bie Banbe Rebucab-Regars, bes Ronigs ju Babel, und feiner Rnechte. Und barnach follft bu bewohnet werben, wie vor Alters, spricht ber DErr.

> \* c. 21, 7. c. 34, 20.

bich nicht, und bu, Israel, verzage nicht. Denn fiebe, ich will bir aus fernen Lanben, und beinem Samen aus bem Lanbe feines Gefängnisses belfen; bag Jatob soll wiebertommen, und im Frieben fein, und die Fille haben, und Niemand foll ihn schrecken. \* c. 30. 10. 34. 44, 2. 28 Darum \*fürchte bich nicht, bu 3atob, mein Anecht, fpricht ber DErr; benn 3ch bin bei bir. + Mit allen Beiben, bahin ich bich verfloßen habe, will ich es ein Enbe machen; aber mit bir will ich es nicht ein Ende machen; sondern ich will bich zuichtigen mit Maage, auf bag ich bich nicht ungeftraft laffe.

"3cf. 41, 10. | 3cr. 30, 11.

Das 47. Capitel. Beiffagung wiber bie Philifter, Zorus und Bibon. Dies ist bas Wort bes DErru, bas jum Bropbeten Jeremia geschabe wiber \*bie Philister, ebe benn Bharao Gaza schlug. \* 3cf. 14. 29. @ged. 25. 15. 16.

2 So fpricht ber BErr : Siebe, es tommen Baffer berauf von Mitternacht, bie eine Fluth machen werben; und beides, Land und mas barinnen ift, beibe, Stabte und bie, so barinnen wohnen, wegreißen werben; bag bie Leute werben ichreien, und alle Einwohner im Lande beulen,

3 Bor bem Getummel ihrer farten Roffe, fo baber traben, und vor bem Raffeln ihrer Wagen, und Poltern ihrer Raber; baß fich bie Bater nicht werben umseben nach ben Kindern, so verzagt

merben fie fein.

4 Bon bem Tage, so ba kommt zu verfibren alle Philister und auszureuten Tprus und Bibon, sammt ihren andern Ge-bulfen. Denn ber BErr wird bie Philifter, bie bas llebrige find aus \*ber Infel Caphthor, verftören. \* Amos 9, 7.

5 Gaza wird tabl werben, und Astalon, sammt ben Uebrigen in ihren Grunben, verberbet. Wie lange \*ritest bu bich? # 3 9Rof. 19, 28.

6 D bu Schwerbt bes HErrn, wann willst bu boch aufboren? Kabre boch in beine Scheibe, und rube, und sei stille !

7 Aber wie fannft bu aufhören, weil ber Berr bir Befehl gethan bat wiber Astalon, und bich wiber bie Anfurt am Meer bestellet?

> Das 48. Capitel. Beiffagung wiber Moab. Wiber \* Moab.

Sorgels: Webe ber Stadt Rebo !" 27 Aber -bu, mein Anecht Jalob, fürchte | Denn fle ift zerfloret und liegt dend; Ririathaim ist gewonnen; bie Beste steht elenb, und ift gerriffen. \* 3d. 15, 1.

2 Der Trots Moabs ift aus, ben fie an Besbon batten : benn man gebentt Bofes wider sie, nämlich: "Kommt, \*wir wollen fie ausrotten, baf fie fein Bolt mehr feien." Und bu, Mabmen, mußt auch verberbet werben ; bas Schwerbt wird hinter bic tommen. \*\$1.83, 4.5. 3er. 11. 19.

3 Man boret ein Geschrei zu horonaim, bom Bofforen und großen Jammer.

4 Moab ift zerschlagen, man boret ihre

Jungen Schreien.

5 Denn sie geben mit Weinen ben Bea hinauf gen Lubith, und die Feinde bören ein Jammergeschrei ben Beg bon Boronaim berab,

6 Rämlich: "Hebt euch weg und errettet ner Leben!" Aber du wirst sein wie die ener Leben !"

Beibe in ber Bufte.

- 7 Darum, bag bu bich auf beine Gebaube verläffeft und auf beine Schate, foulft bu auch gewonnen werben; und Camos "muß binaus gefangen wegzieben. sammt seinen Briestern und Fürsten.
- \* 1 Rbn. 11. 7. 8 Denn ber Berftorer wird über alle Stabte tommen, bag nicht Gine Stabt entrinnen wird. Es follen beibe, bie Grunde verberbet, und bie Ebene verftoret werben ; benn ber DErr bat es gefagt. 9 Gebt Moab Febern, er wirb aus-

geben, als floge er; und ihre Stabte werben wüste liegen, bag Riemand barinnen wobnen wirb.

10 Berflucht sei, ber bes HErrn Werk

laffig tbut; verflucht fei, ber fein Schwerbt aufbalt, bag es nicht Blut vergieße !

11 Moab ift von seiner Jugend auf sicher gewesen und auf feinen Befen fille gelegen, und ift nie aus einem Kag in bas andere gegoffen, und nie in bas Befangniß gezogen; barum ift fein Bejdmad ibm geblieben, und fein Gernch nicht verändert worden.

12 Darum siehe, spricht ber HErr, es fommt bie Beit, baft ich ibnen will Cordter ichiden, bie fie ausschroten follen, unb ihre Faffer ausleeren, und ihre Legel ger-

fcmettern.

13 Und Moab foll uber bem Camos zu Schanben werben; gleichwie \*bas Baus Beraele über Beth-El ju Schanben geworben ift, barauf fie fich verließen.

\*1 Ren. 12, 29. 30.

14 Bie \*burft ihr fagen : "Bir finb bie Belben, und bie rechten Rriegeleute?" \* Jef. 16, 6.

15 So boch Moab muß verftoret, unb ibre Stabte erftiegen werben, und ibre beste Mannschaft zur Schlachtbant berab geben muffen, \*fpricht ber König, welcher beißt ber DErr Zebaoth. \*c. 46. 18.

16 Denn ber Unfall Moabs wirb fchier kommen, und ihr Unglud eilet sehr.

17 Lieber, babt boch Mitleiben mit ihnen, die ihr um sie ber wohnet und ihren Namen kennet, und sprechet: "Wie ist bie \*flarte Ruthe und ber herrliche Stab so zerbrochen !" **\*** c. 46, 15.

18 Berab von der Berrlickfeit, bu Tochter, bie bu ju Dibon wobneft, und fite in ber Durre! Denn ber Berfierer Moabs wird zu bir binauf tommen, und beme

Beften gerreißen.

19 Eritt auf bie Strafe unb fcame, bu Einwohnerin Arvers; frage bie, so ba flieben und entrinnen, und fprich: "Bie gebt e8?"

20 Ach, Moab ist verwüstet und verberbet, beulet und ichreiet; fagt es an ju Arnon, daß Moab perstöret sei!

21 Die Strafe ift über bas ebene Land zegangen, nämlich über Holon, \*Jahja, Mepbaath, # 4 Moj. 21, 23.

22 Dibon, Rebo, Beth-Diblatbaim 23 Ririathaim, Beth-Gamul, Beth-

Meon,

24 Kirioth, Bazra, und über alle Stäbte im Lanbe Moab, fie liegen ferne ober nabe. 25 Das horn Dloabs ift abgebauen unb ibr Arm ift zerbrochen, fpricht ber DErr.

26 Machet sie trunten (benn sie bat sich wider ben HErrn erhoben), daß fie fpeien und bie Banbe ringen muffe, auf

baß fie auch jum Gespött werbe. 27 Denn Bergel bat bein Gespött fein muffen, ale ware er unter ben Dieben gefunden : und weil bu foldes wider fie rebest, foulft bu auch weg muffen.

28 D ibr Ginwohner in Moab, verlaffet die Stäbte und wohnet in ben Felkn; und thut wie die Tauben, so ba nisten in

ben boblen Löchern.

29 Man hat immer gesagt von bem ftolzen Moab, baß er febr ftolz fei, boffartig, hochmütbig, tropig und übermütbig.

30 Aber ber DErr fpricht : 3ch tenne feinen Born wohl, bag er nicht fo viel vermag; und untersteht sich, mehr 34 thun, benn sein Bermogen ift.

31 Darum muß ich über Moab beulen, und über bas ganze Moab schreien, und über bie Leute ju Kir-Beres Hagen.

32 3ch muß über bich, Jaefer, bu Weinflod ju Sibma, weinen, benn beine 200

ben find fiber bas Meer gefahren, unb bis an bas Meer Jaefer getommen. Der Berftorer ift in beine Ernte und Beinlefe

gefallen.

33 Freude und Wonne ift aus bem Relbe weg und aus bem Lanbe Moab, und man wird teinen Wein mehr teltern, ber Weintreter wirb nicht mehr fein Lieb fingen; \* 3ef. 16, 10.

84 Bon bes Befdreies wegen ju Besbon bis gen Eleale, welches bis gen Jahza erschallet, von Joar an, ber breijährigen Rub, bis gen Horonaim; benn auch bie Baffer Rimrim follen verfiegen.

85 Und ich will, fpricht ber BErr, in Moab bamit ein Enbe machen, bag fie nicht mehr auf ben Höben opfern, und

ihren Göttern rauchern follen.

36 Darum \*brummet mein Berg über Moab, wie eine Trompete, und über bie Leute gn Rir-Beres brummet mein Berg, wie eine Trompete; benn fle haben es Abermacht, barum muffen fie gu Boben geben. Ref. 16, 11.

37 Alle "Ropfe werben tabl fein, unb alle Barte abgeschoren, Aller Banbe gerritt, und Jebermann wird Gade anzieben. # 3ef. 3, 17. 2c. c. 15, 2. 3.

38 Auf allen Dachern und Gaffen, allenthalben in Moab, wird man klagen; benn ich habe Moab zerbrochen, wie ein unwerthes Gefäß, fpricht ber DErr.

39 D wie ist sie verderbt, wie heulen sie! Bie icanblich bangen fle bie Röpfe! Unb Moab ift jum Spott und jum Schrecken geworben Allen, fo um fie ber wohnen.

40 Denn fo fpricht ber BErr: Siebe, et "fliegt baber wie ein Abler, und breitet feine Mügel aus über Moab. \* c. 49, 22.

41 Riviath ift gewonnen, und bie festen Stäbte find eingenommen; und bas Herz ber Belben in Moab wird zu berfelbigen Zeit sein, wie "einer Frauen Berg in Kin-Seenothen. \* c. 30. 6. c. 49, 22, 24,

42 Denn Moab muß vertilget werben, baf fie tein Bolt mehr feien, barum, bak es fich wider ben DErrn erhoben hat.

43 Furcht, Grube und Strid tommt Aber bich, bu Einwohner in Moab, fpricht

ber BErr.

44 Ber "ber Furcht entfliebet, ber wirb in bie Grube fallen; und wer ans ber Grube tommt, ber wird im Strid gefangen werben; benn ich will über Moab tommen laffen ein Jahr ihrer Beimsuchung, fpricht ber DErr. \* 3ef. 24, 18. Amos 5, 19. 45 Die aus ber Schlacht entrumen, wer-

ben Buffucht fuchen ju Hesbon; aber es | euch tief, ihr Burger zu Deban; benn ich

wird ein Feuer ans Besbon, und eine Flamme aus Sibon geben, welche bie Derter in Mloab, und die friegerischen Leute vergebren wirb.

46 Bebe bir, Moab! Berloren ift bas Bolf Camos; benn man hat beine Göhne und Töchter genommen, und gefangen

weggeführet.

47 Aber in ber gufunftigen Zeit will ich bas Gefängnig Moabs wenben, fpricht ber BErr. Das fei gefagt von ber Strafe über Moab.

Das 49. Cabitel. Beiffagung wiber etliche anbere Boller, ber Juben Radbarn.

Miber "bie Kinder Ammons spricht ber Herr also: Hat benn Israel nicht Rinber, ober hat er keinen Erben? Warum besitt benn Malchom bas Land Gab, und fein Bolt wohnet in jener Stabten? \* Czech. 25, 2.

2 Darum fiebe, es tommt bie Beit, spricht ber HErr, baß ich will ein Kriegsgeschrei erschallen lassen über † Rabbath ber Rinber Ammons, baß fie foll auf einem Saufen wilte liegen, und ihre Töchter mit Fener angestedt werben. Aber Jorael foll besitzen die, von benen sie besessen waren, spricht ber BErr.

\*Jej. 39, 6. † 5 9020j. 3, 11. 2 Sam. 12, 26. 3 Beule, o Besbon! Denn Mi ift verstöret. Schreiet, ihr Töchter Rabba's, und ziehet Gade an, flaget und laufet auf ben Mauern herum! Denn Malchom wird gefangen weggeführet, sammt fei-\* c. 48, 7. nen Brieftern und Wilrften.

4 Bas trotest bu auf beine Auen? Deine Auen find verfäuft, bu ungehor-fame Dochter, bie bu bich auf beine Schate verläffest, und sprichst in beinem Bergen: "Wer barf fich an mich machen?"

5 Siebe, spricht ber BErr BErr Bebaoth : 3ch will Furcht über bich tommen laffen von Mlen, Die um bich ber wohnen, baß ein Jeglicher seines Weges vor fich binaus verftogen werbe, und Riemand. sei, ber bie Alüchtigen sammle.

6 Aber barnach will ich wieder \*wenben bas Gefängniß ber Kinber Ammons, spricht ber Herr. \*c. 33, 7. 26. c. 48, 47.;

\* Wiber Chom. So spricht ber HErr Zebaoth: Ist benn feine Beisheit mehr ju Theman? 3f benn fein Rath michr bei ben Rlugen? Ist ihre Weisbeit so lose?

\* 3cf. 21, 11. Ezech. 25, 12, 13. 8 \*Miebet, wendet euch und verfriechet laffe einen Unfall über Cfau tommen, bie Zeit seiner Deimsuchung. \*v. 30.

9 Es sollen Weinleser über bich tommen, bie bir tein Rachlesen lassen; und Diebe bes Rachts sollen über bich tommen, bie sollen ihnen genug verberben.

10 Denn Ich habe Efau entblößet und feine heimlichen Orte geöffnet, baß er fich nicht verfteden fann; feine Same, feine Brüber und feine Rachbarn find verftöret,

baß ibrer feiner mehr ba ift.

11 Doch was übrig bleibt von beinen Waifen, benen will 3ch das Leben gönnen; und beine Wittwen werben auf mich boffen.

12 Denn so spricht ber Her: Siebe, beiejenigen, so es nicht verschulbet hatten, ben Kelch zu trinken, muffen trinken; und du sollteft ungestraft bleiben? Du sollt nicht ungestraft bleiben, sondern du mußt auch trinken. \*c. 25, 29.

18 Denn ich habe bei mir felbst geschworen, spricht ber HErr, bag Bagra soll Bein Bunber, Schmach, Wilhe und Huch werden, und alle ihre Städte eine ewige Wilke.

\*c. 42, 18.

14 3ch habe gehöret vom SErrn, daß \*eine Botichaft unter die Seiben gesandt sei: Sammelt euch und kommt her wider sie, macht euch auf zum Streit!

\*Dbab. v. 1. 15 Denn fiehe, ich habe bich gering gemacht unter ben Beiben, und verachtet

unter ben Denichen.

16 Dein Trot und beines Herzens Hochmuth hat dich betrogen, weil du in Felsen-Küften wohnest, und hohe Gebirge innen hast. "Benn du denn gleich bein Rest so hoch machtest, als der Abler; bennoch will ich dich von dannen herunter stürzen, spricht der Herr. "Dbad. v. 4.

17 Also foll Ebom wilfte werben, bag alle bie, so vorübergehen, fic wunbern und pfeisen werben über alle ihre Blage;

\*c. 50, 13. c. 51, 37.

18 Gleichwie Sobon und Gomorra sammt ibren Rachbarn umgekehret ist, spricht ber Herr, baß Niemand baselbst wohnen, noch kein Mensch barinnen hausen soll.

19 Denn siehe, er kommt herauf wie ein Löwe vom stolzen Jordan her wider die seste hatte; benn ich will ihn baselbst her eilends laufen lassen. Und wwer weiß, wer ber Jüngling ift, den ich wider sie rüsten werbe? Denn wer ist mir gleich? Wer will mich meistern? Und wer ist der hirte, ber mir widersteben kann? \*c. 50. 44.

in einander fällt; und ihr Geschrei wird

man am Schilfmeer boren?

22 Siebe, er \* fliegt berauf wie ein Abler, und wird feine Flingel ausbreiten über Bagra. + Zur felbigen Zeit wird bas ben ber helben in Ebom fein, wie bas ben einer Frau in Kindesnöthen.

\*c. 48, 40. †c. 48, 41. \*Biber Damastus.

Demath und Arpad stehen jämmerlich; sie sind berzagt, benn sie hören ein böles Geschrei; die am Meer wohnen, sind so erschrocken, daß sie nicht Aube haben tönnen.

\*Jes. 17. 1.

24 Damaslus ist verzagt, und gibt bie Flucht; sie zappelt und ist "in Rengsten und Schmerzen, wie eine Frau in Kinbesnöthen.

\*c.50, 43.

25 Wie? Ift sie nun nicht verlassen, bie berühmte und fröhliche Stabt?

26 Darum werben ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen barnieber liegen, und alle ihre Kriegsleute untergeben zur selkigen Zeit, spricht ber Herr Zebaoth.

27 Und ich will die Mauern zu Demastus mit Feuer ansteden, daß es die Ballafte Ben-Hababs verzehren soll.

\*Amos 1, 4.

28 Wiber Rebar und die Königreiche Hazor, welche Nebucab-Nezar, der König zu Babel, schlug.

So spricht ber BErr: Boblauf, ziehet berauf in Rebar, und verstöret die Kinder

gegen Morgen!

29 Man wird ihnen ihre Sutten und Seerbe nehmen; ihre Gezelte, alle Gereite und Rameele werben fie wegfuhren; und man wird schredlich über fie rufen um und um.

30 \* Fliehet, hebet euch eilends bavon, vertriechet euch tief, ihr Einwohner in Dazor, spricht der Herr; denn Reducaden Rezar, der König zu Babel, hat etwas in Sinn wider euch und meinet euch. \*b.8.

31 Boblauf, ziehet herauf wiber em Bolt, das genug hat und sicher wobnet, fpricht ber DErr: sie haben weber Thir noch Ricael, und wohnen allein.

ruften werbe? Denn wer ist mir gleich? 32 Ihre Kameele sollen geraubet, und Ber will mich meistern? Und wer ift ber bie Menge ihres Biebes genommen wer Dirte, ber mir wibersteben kann? \*c. 50, 44. ben; und ich will sie gerstreuen in alle

Binbe, die in den Binkeln wohnen; und bon allen Orten ber will ich ihr Unglitch über fie tommen laffen, fpricht ber DErr; 33 Daß Bagor foll eine "Drachenmob-

nung und eine ewige Bufte werben, bag Niemand baselbst wohne, und kein Mensch \* c. 9, 11.

barinnen haufe.

34 Dies ift bas Wort bes HErrn, weldes geschabe ju Jeremia, bem Bropbeten, wiber Clam im Anfang bes Ronigreichs Bebetia's, bes Königs Juba's, und fprach: 35 So fpricht ber DErr Zebaoth: Siebe, ich will ben Bogen Glams zerbrechen, ibre

bornebmfte Gewalt :

36 Und will bie bier Winde aus ben vier Dertern bes himmels über fie tommen laffen, und will fie in alle biefelbigen Winde zerstreuen, daß tein Bolt sein soll. babin nicht Bertriebene aus Elam tommen merben.

37 Und ich will Elam verzagt machen vor ihren Feinden und benen, die ihnen nach ihrem Leben fleben; und Unglud über fie tommen laffen mit meinem grimmigen Born, fpricht ber BErr; und \*will bas Schwerbt hinter ihnen her ichiden, bis ich fle aufreibe. \*c. 9, 16. 3 Dof. 26, 33.

88 Meinen Stuhl will ich in Elam feten, und will beibe, ben Ronig und Fürften, bafelbft umbringen, fpricht ber BErr.

39 Aber in zufunftiger Zeit will \*ich bas Gefängniß Elams wieber wenden, spricht ber BErr. \* c. 48, 47.

Das 50. Capitel. Berftorung Babels. Erlöfung bes jubifden Bolts. Dies ift bas Wort, welches ber BErr burch ben Bropheten Jeremia gerebet hat \*wider Babel und das Land ber Chalbaer; \*3ef. 13, 1. c. 14, 4. 3er. 51, 1. 2 Berfünbiget unter ben Beiben, unb laßt erschallen, werft ein Banier auf; laßt erschallen, und verberget es nicht, und fprechet : Babel ift gewonnen, Bel fleht mit Schanben, Merobach ift gerschmet-tert, ihre Goben fleben mit Schanben,

3 Denn es ziehet von Mitternacht ein Boll berauf wiber fie, welches wirb ihr Land jur Bufte machen, bag Riemand barinnen wohnen wirb, fonbern beibe, Leute und Bieb, bavon flieben werben.

und ihre Gotter find gerschmettert.

4 In benselbigen Tagen und zu berselbigen Beit, fpricht ber BErr, werben tommen bie Rinber Jerael, sammt ben Rinbern Juba, und \*weinend baber ziehen, und ben Herrn, ihren GOtt, suchen. **\*** c. 31. 9.

5 Sie werben forschen nach bem Wege | Am ersten fraß fie ber Rönig ju Affprien;

gen Bion, bafelbft bin fich tebren : \* Rommt. und laßt uns jum BErrn fügen mit einem ewigen Bunbe, beg nimmermehr vergeffen werben foll. 3cf. 2. 3.

6 Denn mein Boll ift wie eine verlorne Beerbe; ihre Birten haben fie verführet, und auf ben Bergen in ber Irre geben laffen, bag fie von Bergen auf bie Bugel gegangen finb, unb ihrer Burben vergeffen.

7 Alles, was fle antraf, bas fraß fie; und ihre Feinbe sprachen: Wir thun nicht Unrecht; darum, daß sie sich baben verfündiget an bem Derrn in ber Wohnung ber Gerechtigleit, und an bem BErrn. ber ihrer Bater Hoffnung ift.

8 "Fliebet aus Babel, und ziebet aus ber Chalbaer Lanbe; und ftellet euch als Böde vor ber Beerbe ber. \*c. 51, 6. 45.

9 Denn fiebe, 3ch will große Boller mit Haufen aus bem Lanbe gegen Mitternacht erweden, und wiber Babel berauf bringen, bie fich wiber fie follen ruften, welche fie auch follen gewinnen; feine Bfeile finb wie eines guten Rriegers, ber nicht fehlet.

10 Und bas Chalbaer-Land foll ein Raub werben, daß Alle, die sie berauben, sollen genug bavon haben, sprickt der HErr ;

11 Darum, baß ihr ench bef freuet unb rühmet, daß ihr mein Erbtheil geplunbert babt, und löcket wie bie geilen Kälber, und \*wiebert wie die starken Gäule. \*c. 5. 8.

12 Eure Mutter fieht mit großen Schanben, und bie euch geboren hat, ist junt Spott geworben ; fiebe, unter ben Beiben ist sie bie geringste, wüste, dürre und öbe. 13 Denn bor bem Born bes DEren muß fie "unbewohnet und gang wuffe bleiben, bag Alle, fo vor Babel übergeben, t werben fich verwundern, und pfeifen fiber alle ibre Blage. \*c. 9, 11. c. 51, 37. †c. 49, 17.

14 Rüstet euch wider Babel umber alle Schligen, schießet in sie, sparet ber Pfeile nicht; benu sie hat wider ben BErrn gefünbiget.

15 Jaudget über fie um und um, fie muß fich geben; ihre Grumbveften find gefallen, ihre Mauern finb abgebrochen. Denn bas ift bes BErrn Rache; "rachet

euch an ihr, thut ihr, wie sie gethan hat. \* Dffenb. 18, 6.

16 Rottet aus von Babel beibe, ben Saemann und ben Schnitter in ber Ernte, bag ein jeglicher \*vor bem Schwerbt bes Thrannen fich febre ju feinem Bolt, und ein jeglicher fliebe in fein Land. \*c. 46, 16. 17 Asrael bat muffen fein eine zerstreuete

Beerbe, die die Löwen verscheucht haben.

barnach überwältigte fie Nebucab-Regar. ber Rönig zu Babel.

18 Darum fpricht ber BErr Bebaoth, ber GOtt Jeraels, also: Siche, ich will ben König zu Babel heimsuchen und sein Land, gleichwie ich den König zu Affprien beimgesucht babe.

19 Brael aber will ich wieber beim ju seiner Wohnung bringen, daß sie auf Carmel und Bafan weiden, und ihre Seele auf bem Gebirge Ephraim und

Gileab gefättiget werben foll.

20 Bur felbigen Beit und in benfelbigen Tagen wird man bie Diffethat Israels fuchen, fpricht ber SErr, aber es wirb teine ba fein; und bie Sunde Juba's, aber es wirb feine gefunben werben: benn \*ich will fie vergeben benen, fo ich überbleiben laffe. \*c. 31, 34. c. 33, 8.

21 Biebe binauf wiber bas Lanb, bas Alles verbittert hat; ziehe hinauf wiber bie Ginwohner ber Beimsuchung; verbeere und verbanne ihre Nachtommen, fpricht ber HErr; und thue Alles, was ich bir befoblen babe.

22 Es ift ein Rriegsgeschrei im Lanbe.

und großer Jammer.

23 Wie geht es zu, bag ber Bammer ber gangen Welt gerbrochen und zerschlagen ift? Wie geht es zu, daß tBabel eine Bufte geworben ift unter allen Bei-\*c. 51, 20. † 3c. 13, 19. zc.

24 3ch babe bir gestellet, Babel; barum bist bu auch gefangen, ehe bu bich es berfabest; bu bist getroffen und ergriffen, benn bu baft bem BErrn getrotet.

25 Der Berr bat feinen Schat aufge-than, und bie Baffen feines "Borns bervor gebracht; benn folches bat ber SErr BErr Zebaoth in ber Chalbaer Lanbe ausgerichtet. \* Rom. 2. 5.

26 Rommt ber wiber fie, ihr bom Enbe, öffnet ihre Kornhäuser, werfet sie in einen Haufen, und verbannet fie, bag ihr nichts

übrig bleibe.

27 Erwürget alle ibre Rinber, führet sie binab zur Schlachtbank. Webe ihnen l Denn ber Tag ift gefommen, "bie Beit ibrer Beimfuchung. "Dof. 9, 7. ibrer Beimfuchung.

28 Man boret ein Gefdrei ber fillchtigen, und berer, so entronnen find aus bem Lande Babel; auf bag fie verfündigen zu Zion die Rache des HErrn, unfers GOttes, und die Rache seines Tempels.

29 Ruft Biele wiber Babel, belagert fie um und um, alle Bogenschützen, und laßt teinen bavon tommen; \*vergeltet ihr, wie

thut ihr wieber: benn sie bat stolzgebanbelt wiber ben BErrn, ben Beiligen in έυ. 15. Jørael. **281.** 137, 8.

30 Darum foll ihre junge Mannichaft fallen auf ihren Gaffen, und alle ihre Kriegsleute untergeben zu berselbigen Zeit,

pricht der BErr.

31 Siehe, bu Stolzer, ich will an bich, fpricht ber BErr BErr Zebaoth; bem bein Tag ift gekommen, bie Zeit beiner Beimsuchung.

32 Da foll ber Stolze flürzen und fallen, baß ihn Niemand aufrichte; ich will feine Stabte mit Feuer ansteden, bas foll Alles,

was um ihn her ist, verzehren.

33 So spricht ber HErr Zebaoth: Siebe, bie Kinder Jerael, sammt ben Kindern Juba, müssen Gewalt und Unrecht leiden; Alle, die fle gefangen weggeführet haben, halten fie, und wollen fie nicht los laffen.

34 Aber ihr Erlofer ift fart, ber beift HErr Zebaoth; ber wird ihre Sache fo ausführen, baß er bas Land bebend, und bie Einwohner zu Babel zitternb mache. 35 Schwerbt foll tommen, spricht ber BErr, über bie Chalbaer, und über bie Einwohner zu Babel, und über ihre fin

ften, und über ihre Beifen.

36 Schwerbt foll kommen fiber ihre Beissager, daß sie zu Narren werben. Schwerbt foll tommen Aber ihre Starten, daß sie verzagen.

37 Schwerbt foll tommen fiber ihre Bosse und Wagen und allen Böbel, p barinnen ist, daß sie zu Weibern werben. Schwerdt foll tommen über ihre Schäte, \*c. 51. 30. baß sie geplünbert werben.

38 Trockenheit foll kommen über ihre Wasser, baß sie versiegen; benn es ift em Gögenland, und tropen auf ihre fored

lichen Göten.

Darum follen \*ungeheure Thiere und Bogel barinnen wohnen, und bie ungen Straußen; und foll nimmermehr bewohnet werben, und Riemand barinnen hausen für und für: \* Offenb. 18, 2 %

40 Gleichwie GDtt . Sobom und Gomorra sammt ibren Rachbarn umgekehret hat, spricht ber HErr, bas Riemand barinnen wohne, noch tein Menfc barinnen baufe. \* 1 9Rof. 19, 24. 25. x.

41 Siebe, es tommt vein Boll bon Mitternacht ber; viele Beiben und viele Könige werden von der Seite des Landes sich aufmachen.

42 Die haben Bogen und Schilb, fie find graufam und unbarmbergig; ibr Gefie verdienet hat; wie sie gethan hat, so | schrei ift wie bas Brausen bes Meere; fte reiten auf Roffen, gerustet wie Kriegsmanner wiber bich, bu Tochter Babel. \*c. 6, 23.

43 Wenn ber König zu Babel ihr Gerücht hören wird, so werben ihm bie Fäuste entsinken; ihm wird so angst und bange werben, "wie einer Frau in Kinbenötben. "c. 48, 41.

44 Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe vom ftolzen Jordan, wider die festen Hitten; benn ich will ihn baselost ber eilends laufen lassen. Und \*wer weiß, wer der Jungling ist, den ich wider sie rüften werde? Denn twer ist mir gleich? Wer will mich meistern? Und wer ist der hirte, der mir widerstehen kann?

\*c. 49, 19. † hiob 38, 2-4.
45 So höret nun ben Rathichlag bes HErrn, ben er iber Babel hat, und feine Gebanten, bie er hat über bie Einwohner im Lanbe ber Chalbäer. Was gilt es, ob \*nicht bie hirtenftaben fie schieffen werben und ihre Wohnung gerftören?

\*c. 49, 20.

46 Und bie Erbe wird beben von bem Geschrei, und wird unter ben Beiben er-ichallen, wenn Babel gewonnen wirb.

Das 51. Cabitel. Die Beiffagung von ber Berftörung Babels wird wiederholet und bestätiget.

So spricht ber HErr: Siehe, ich will einen scharfen Wind erweden wiber Babel, und wiber bie Einwohner, die fich wiber mich gesetzt haben.

2 Ich will auch Borfler gen Babel schicken, die sie worfeln sollen und ihr Land aussegen; die alleutbalben um ste sein werben am Tage ihres Unglucks.

3 Denn ihre Schilben werben nicht schien, und ihre Gebarnischen werben sich nicht webren tonen. Go verschonet nun ihrer jungen Mannschaft nicht, berbannet alle ihr heer;

4 Daß die Erschlagenen da liegen im Lande ber Chalder, und die Erstochenen auf ihren Gassen.

5 Denn Israel und Juda sollen nicht Wittwen von ihrem GOtt, bem HErrn Zebaoth, gelassen werben. Denn jener Land hat sich hoch verschulbet am Heiligen

in Israel.

6 \*Fliebet aus Babel, bamit ein jeglicher seine Seele errette, baß ihr nicht untergehet in ihrer Missethat. Denn bies ist bie † Zeit ber Rache bes Herrn, ber ein Bergelter ist, and will sie bezahlen.

\* c. 50, 8. Offenb. 18, 4. † 3ej. 34, 8.

7 Der goldene Kelch zu Babel, ber alle Welt \*trunken gemacht bat, ift in der Sand des Herrn. Alle Heiden haben von ihrem Wein getrunken, darum sind die Heiden so toll geworden. \*c. 25. 27. 8 Wie plötzlich ist \*Babel gesalken und serschmettert! Heulet über sie; nehmet auch Salben zu ibren Wunden, ob sie

vielleicht möchte beil werben.

\*Offend. 18, 2. x.

9 Wir heilen Babel; aber sie will nicht heil werben. Go last sie fahren, und last uns ein jeglicher in sein Land ziehen!
Denn \*ihre Strase reicht die an den himmel, und langet hinauf die an den himmel, und langet hinauf die an die Wolfend. 18, 5t.

10 Der Herr hat unsere Gerechtigkeit uns zu hin erzeich gebracht. \*Rommt, last uns zu zien erzählen die Werte des Herrn, unsers Gottes. \*Pl. 66, 16.

11 Ja, poliret nun die Pfeile wohl und rustet die Schilde! Der Herr hat ben Muth der Könige in Meben erweckt. Denn feine Gebanten stehen wider Bel, daß er sie verderbe; denn "dies ift bie Rache des Herrn, die Rache seines Tempels. "c. 60. 28.

12 3a, stedet nun Panier auf bie Manern zu Babel, nehmet bie Bache ein, setzet Wächter, bestellet bie Hut; benn ber Herr gebenkt etwas, und wirb auch thun, was er wiber bie Einwohner zu Babel gerebet hat.

13 Die bu "an großen Baffern wohneft, und große Schatze haft; bein Enbe ift gefommen, und bein Geig ift aus.

\* Offenb. 17, 1.

14 Der SErr Zebaoth hat bei "feiner Seele geschworen: 3ch will bich mit Menschen füllen, als waren es Röfer, bie sollen bir ein Lieblein fingen. "Umos 6, 8.

15 Der die \*Erde durch seine Kraft gemacht hat, und ben Welttreis durch seine Beisheit bereitet, und den himmel orbentlich zugerichtet.

\*1 Moj. 1, 6. 2c. 3er. 10, 12.

16 Benn "er bonnert, so ift ba Wasser bie Menge unter bem himmel; er ziehet bie Rebel auf vom Ende ber Erbe; er macht bie Blite im Regen, und läßt ben Bind kommen aus heimlichen Oertern.

\*c. 10, 13.

17 \*Alle Menschen sind Narren mit ihrer Aunst, und alle Golbschmiebe stehen mit Schanden mit ihren Bilbern; denn Erügerei, und haben tein Leben.

\*3er. 10, 14.
18 Es ift eitel nichts, und berführisch

Bert : fie muffen umtommen, wenn fie

beimgesucht werben.

19 Aber also ist ber nicht, ber "Jatobs Schatz ist : sonbern ber alle Dinge schafft. ber ifes ; und Jerael ift bie Ruthe feines Erbes. Er heißt DErr Zebaoth. \*c. 10, 16.

20 Du bift \*mein Sammer, meine Kriegswaffen; burch bich habe ich bie Beiben zerichmiffen und bie Ronigreiche \* c. 50, 23.

21 3ch will beine Roffe und Reiter gerscheitern; ich will beine Bagen unb Fuhrmänner zerschmeißen : \*c. 50, 37. 22 3ch will beine Manner und Beiber

zerschmeißen; ich will beine Alten und Jungen zerschmeißen; ich will beine Junglinge und Jungfrauen zerschmeißen :

29 3ch will beine hirten und Beerbe gerschmeißen; ich will beine Bauern unb Jod zerschmeißen; ich will beine Kürsten

und herren zerschmeißen.

24 Denn ich will Babel und allen Ginwohnern ber Chalbäer vergelten alle ihre Bosheit, bie fie an Bion begangen baben vor euren Augen, spricht ber PErr. \* c. 50, 29. 2 Theff. 2, 8.

25 Siehe, ich will an bich, bu ichablicher Berg, ber bu alle Belt verbirbst, spricht ber BErr; ich will meine Band über bich ftreden, und bich von ben Felsen berab malgen, und will einen verbrannten Berg aus bir machen;

26 Daß man weber Edflein noch Grunbflein aus bir nehmen könne; sonbern eine ewige Bufte foust bu fein, spricht

ber DErr.

27 Berfet Banier auf im Lanbe, blafet bie Bosaunen unter ben Beiben, beiliget bie Beiben wiber fie; ruft wiber fie bie Rönigreiche "Ararat, Meni und Astenas; bestellet Hauptleute wiber fie; bringet Roffe berauf, wie flatternbe Rafer !

\*1 920f. 8, 4. 3cf. 37, 38.

28 Beiliget bie Beiben wiber fie, namlich bie Ronige aus Meben, fammt allen ihren Fürsten und Berren, und bas gange Land ihrer Berrichaft,

29 Daß bas Land erbebe und erichrede; benn bie Bebanten bes BErrn wollen erfüllet werben wiber Babel, baf er bas Land Babel zur Wüste mache, barinnen

Niemand wohne.

30 Die Belben zu Babel werben nicht ju Felbe ziehen burfen, sonbern muffen in ber Festung bleiben. Ihre Stärke ift aus und find Weiber geworben; ihre Bohnungen find angestedt, und ihre Riegel gerbrochen.

31 Es läuft bier einer und ba einer bem anbern entgegen, und eine Botschaft be gegnet hier und ba ber andern, bem . Konige zu Babel anzusagen, bag feine Stadt gewonnen fei bis an's Enbe,

82 Und bie Furt eingenommen, und bie Seen ausgebrannt finb, und bie Rriegs

leute seien blobe geworben.

33 Denn also fpricht ber Berr Zebant, ber GOtt Reraele: Die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man barauf bis fchet; es wirb ibre Ernte gar fchier tommen. 34 Nebucad-Nezar, ber König zu Babel, bat mich gefreffen und umgebracht, er bet aus mir ein leer Gefaß gemacht, er bat mich verschlungen wie ein Drache, er bat feinen Bauch gefüllet mit meinem Rieblichsten, er hat mich verftoffen.

35 Run aber finbet fich fiber Babel ber Frevel an mir begangen, und mein Fleifch, spricht bie Ginwohnerin zu Bien, und mein Blut fiber bie Einwohner in

Chalbaa, fpricht Berufalem.

36 Darum spricht der HErr also: Siebe, ich will bir beine Sache ausführen mid bich rächen; ich will ihr Meer austrodnen, und ihre Brunnen verfiegen laffen.

37 Und Babel foll jum Steinhaufen und zur Drachenwohnung werben, jum Bunber und jum Anpfeifen, bag Riemand barinnen wohne.

88 Sie follen mit einander brüllen. wie die Lowen, und schreien wie bie jungen Lowen.

39 Ich will sie mit ihrem Trinken in die Hitze setzen, und will fie trunten machen, baß fie froblich werben, und einen emigen Schlaf ichlafen, von bem fie nimmermehr aufwachen follen, fpricht ber DErr.

40 3ch will fie berunter führen, wie \*Lammer gur Schlachtbant, wie bie Bibber mit ben Boden. · \* 96. 53. 7.

41 Wie ist Sefach so gewonnen, und bie Berühmte in aller Belt fo eingenommen! Wie ift Babel fo jum Bunber geworben unter ben Beiben !

42 Es ift ein Meer über Babel gegangen: und fie ift mit beffelbigen Bellen

Menge bedectt.

43 3hre Stabte find jur Buffe, und zu einem bürren öben Lanbe geworden; jum Lanbe, ba Diemanb innen wohnet, und ba fein Mensch innen wandelt.

44 Denn ich habe ben Bel gu Babel beimgefucht, und babe aus feinem Raden geriffen, bas er verschlungen batte; und follen bie Beiben nicht mehr zu ihm laufen; benn es find auch bie Manern m Babel zerfallen.

45 Biebet beraus, mein Bolt, und errette ein Jeglicher feine Seele, bor bem

grimmigen Born bes BErrn!

46 Guer Berg möchte fonft weich werben und verzagen vor dem Geschrei, das man im Lanbe boren wirb. Denn es wird ein Beidrei im Jahr geben, und nach bemfelbigen im anbern Jahr auch ein Gefdrei Aber Gewalt im Lanbe, und wird ein Fürft wiber ben anbern sein.

47 Darum siehe, es kommt bie Zeit, daß ich bie Götzen zu Babel beimsuchen will, und ihr ganges Land ju Schanben werben foll, und ihre Erichlagenen barinnen

liegen werben.

48 \* Himmel und Erbe, und Ales, was darinnen ist, werben jauchzen über Babel, bag ibre Berftorer bon Mitternacht gekommen find, fpricht ber HErr.

\*Offens. 18. 20.

49 Und wie Babel in Jerael bie Erfclagenen gefället bat; also follen au Babel bie Erichlagenen gefället werben im ganzen Lanbe.

50 So ziehet nun bin, bie ihr bem Schwerbt entronnen feib, unb faumet euch nicht. Gebenket bes HErrn in fernem Lande, und laft euch Jerufalem im

Bergen fein.

51 Wir waren zu Schanden geworben, ba wir bie Schmach boren mußten, und bie Schande unfer Angesicht bebedte; ba bie Fremben über bas Beiligthum bes Baufes bes SErrn tamen.

52 Darum siebe, die Zeit kommt, spricht ber BErr, baf ich ihre Göten beimfuchen will, und im ganzen Lande sollen die tödt-

lich Bermunbeten feuften.

53 Und wenn Babel \*gen himmel fliege, und ihre Macht in ber Bobe fest machte; fo follen boch Berftorer bon mir über fle tommen, fpricht ber BErr. \*c. 49, 16.

54 Man bort ein Geschrei zu Babel, und einen großen Jammer in ber Chal-

bder Lanbe.

55 Denn ber BErr verstöret Babel; er verberbet fie mit solchem großen Geschrei und Getummel, bag ihre Wellen braufen,

wie bie großen Baffer.

56 Denn es ift über Babel ber Berftorer gefommen, ihre Belben werben gefangen, ibre Bogen werben gerbrochen; benn ber GOtt ber Rache, ber HErr, \*bezahlet fie. \*c. 16, 18. Euc. 23, 41.

57 3ch will ibre Fürften, Beifen, Berren und Sanbtlante und Rrieger \*trunten machen, bag fie einen ewigen Schlaf follen fcblafen, bavon fie nimmermehr auf- | in's elfte Jahr bes Konigs Zebefia.

machen, spricht ther Rönig, ber Da beißt BErr Zebaoth. \*v. 39. † \$1. 24, 10.

58 So fpricht ber BErr Zebaoth: Die Mauern ber großen Babel follen untergraben, und ihre boben Thore mit Feuer angestedt werben; bag ber Beiben Arbeit verloren fei, und verbrannt werbe, mas bie Boller mit Mibe erbauet haben.

59 Dies ift bas Wort, bas ber Prophet Jeremia befabl Seraja, bem Sobne Neria's, bes Sohnes Mahsea's, ba er zog mit Bebetia, bent Konige in Juba, gen Babel, im vierten Jahr feines Ronigreichs.

Und Seraja war ein friedsamer Filrft. 60 Und Jeremia schrieb alle das Unglud, so über Babel tommen follte, in Ein Buch, nämlich alle biefe Worte, bie wiber Babel gefdrieben finb.

61 Und Jeremia sprach zu Seraja: Wenn du gen Babel tommft, so schaue

zu und lies alle diese Worte,

62 Und sprich: "HErr, Du haft gerebet wiber biefe Statte, bag bu fie willft ausrotten, bag Riemanb barinnen mobne, weber Menichen noch Bieb, fonbern emiglich wüste sei."

63 Und wenn bu bas Buch haft ausgelefen ; fo binbe einen Stein baran, unb wirf es in ben Bhrath, \*Offenb. 18, 21.

64 Und fprich: Alfo foll Babel verfentt werben und nicht wieber auffommen von bem Unglud, bas 3ch über fie bringen will, sondern vergeben. Go ferne bat Jeremia gerebet.

Das 52. Capitel. Berfterung ber Stadt Berufalem. Jojadins Erbebung.

Qebelia "war ein und zwanzig Jahre alt, Da er König warb, und regierete elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter bick Bamutal, eine Tochter Jeremia's zu Libna. \*c. 37, 1. 2 88n. 24, 17. 16. 2 Chron. 36, 10. 11. 2 Und that, bas bem Berrn übel gefiel. gleichwie Jojafim gethan batte.

8 Denn es ging bes BErrn Born über Berufalem und Juba, bis er fie bon feinem Angeficht verwarf. Und Zebelia fiel

ab - vom Ronige zu Babel.

# 2 Rbn. 24, 20. Eted. 17, 18.

4 Aber im neunten Jahr feines Ronigreiche, am gebnten Lage bes gebnten Monats, tam Nebucad-Regar, ber König gu Babel, fammt alle feinem Beer wiber Jerufalem, und belagerten fie, und machten eine Schange ringe umber.

#2 Ron. 23, 1. 20.

5 Und blieb alfo bie Stadt belagert bis

6 Abes am neunten Tage bes vierten Monats nahm ber hunger überhand in ber Stabt, und hatte bas Bolt vom Lanbe

nichts mehr zu effen.

7 Da brach man in bie Stadt; und alle Rriegsleute gaben bie Flucht, unb gogen jur Stabt hinaus bei ber Racht, bes 2016ges jum Thor zwifchen ben zwo Mauern, jum Garten bes Ronigs. Aber die Chalbäer lagen um bie Stabt ber.

8 Und ba biefe zogen bes Weges burch bas Felb, jagte ber Chalbaer Beer bem Ronige nach, und ergriffen Bebetia in dem Kelde bei Jericho; da zerstrenete sich

alle fein Beer von ihm.

9 Und fie fingen \*ben Konig und brachten ihn binauf bem Ronige zu Babel gen Riblath, bie im Lanbe Demath liegt : ber fprach ein Urtbeil über ihn. \*5 Mof. 28, 36.

10 Alba fliek ber Könia zu Babel bie Rinber Zebefia's vor feinen Augen erwürgen, und erwürgete alle Fürften Ju-\* c. 39, 6. 7. ba's zu Riblath.

11 Aber Zebelia ließ er bie \* Augen ausstechen, und ließ ihn mit zwo Ketten binben : und führete ihn also ber König zu Babel gen Babel, und legte ihn in bas Befängniß, bie bag er ftarb. #2Ren. 25, 7.

12 Am zehnten Tage bes fünften Donats, welches ift bas neunzehnte Jahr Rebucab-Negare, bes Ronigs zu Babel. tam Rebufar-Aban, ber Bauptmann, ber flets um ben Ronig ju Babel mar, gen Berufalem ;

13 Und verbrannte bes DErrn Saus, und bes Königs Haus, und alle Baufer, ju Jerusalem; alle große Baufer ver-

branute er mit Feuer.

14 Und bas gange Beer ber Chalbaer, fo bei bem Sauptmanne mar, riffen um alle Mauern zu Jerusalem rings umber.

15 Aber bas arme Bolf und andere Boll, so noch übrig war in ber Stabt. und bie jum Ronige ju Babel fielen, und bas übrige Sanbwertevolt führete Rebufar-Aban, ber Hauptmann, gefangen weg.

16 Und vom armen Boll auf bem Lanbe ließ Nebusar-Aban, ber Haupimann, blei-

ben Beingartner und Aderleute.

17 Aber bie "ebernen Saulen am Saufe des HErrn, und das Gestühle, und bas eberne Meer am Saufe bes BErrn, gerbrachen bie Chalbaer, und führeten alle bas Erz von benfelbigen gen Babel. \*c. 27, 19.

18 Und bie Reffel, Schaufeln, Meffer, Beden, Rellen und alle eberne Gefäße, bie man im Gottesbienft pflegte gu gebrauchen, nahmen sie weg.

19 Dazu nabin der Hauptmann, was golben und filbern war, an Bechern, Rauchtöpfen, Beden, Reffeln, Lenchtern, Löffeln und Schalen:

20 Die zwo Saulen, bas einzelne Meer: bie zwölf ehernen Rimber, bie anflatt bes Gestühles fanben, welche ber Ronig Salomo hatte laffen machen zum Haufe Alles biefes Gerathes Erz bes HErrn. war unermeglich viel. # 1 23n. 7. 25. x.

21 Der \* zwo Saulen aber war eine jegliche achtzehn Ellen hoch, und eine Schnur zwölf Ellen lang reichte um fie ber, und war vier Finger bid, unb inwendig hobl; \* 1 Kon. 7, 15. 2 Ron. 25, 17.

22 Und ftand auf jeglicher - ein eberner Rnauf fünf Ellen boch, und Reife, unb Granatapfel waren an jeglichem knauf rings umber, alles ebern; und war eine Säule wie die andere, die Granatäpfel \* 1 **Lo**n. 7. 16. ×.

23 Es waren ber Granatapfel fechs und neunzig baran, und aller Granatapfel wo ren hunbert an einem Reif rings umber.

24 Und der Hauptmann nahm den Briefler Seraja aus der erften Ordnung, und ben Briefter Zephanja aus ber anbern Orbnung, und brei Thorbüter :

25 Und "Einen Rammerer aus ber Stabt, welcher über bie Kriegeleute gefett war; und fieben Männer, welche um ben Ronig fein mußten, bie in ber Stabt gefunden murben; bagu Sopber, ben Beerfürsten, ber bas Landwolf zu mustern pflegte, bazu sechzig Mann Landwolf, fo in der Stadt gefunden wurden:

\* 2 **R**õn. 25, 19.

26 Diefe nabm + Rebufar-Aban, ber Hauptmann, und brachte fie bem Abnige ju Babel gen Riblath. # 2 Rbn. 25, 20.

27 Und ber König zu Babel fchlug fie tobt zu Riblath, bie im Lanbe Demath liegt. Also ward Juba aus seinem Lande weageführet. **\* 2 Kin.** 25, 2L

28 Dies ist bas Bolf, welches Nebucabs Rezar weggeführet bat, nämlich im fiebenten Jahr, brei tausend und brei und zwanzig Juben;

29 3m achtzehnten Jahr aber bes Rebucad-Nezar, acht hundert und zwei and

breifig Seelen aus Jerufalem.

80 Und im brei und zwanzigsten 3abs bes Nebucab-Rezar führete Rebufar-Aban ber Dauptmann, fleben hunbert und fünf und vierzig Seelen weg aus Juba. Aller Seelen find vier taufenb und feche bunbert. 81 Aber "im fieben und breifigsten Jahr, nachbem Jojachin, ber Rinig II Juba, weggeführet war, am fünf unb amangigften Lage bes zwölften Monats, erbob Evil-Merobach, ber König zu Babel, im Jahr, ba er König warb, bas Baupt Jojachins, bes Königs Juba's, unb ließ ihn aus bem Gefängniß; \*2 kon. 25, 27.

82 Und rebete freundlich mit ihm; unb fetzte feinen Stubl über ber Könige Stühle, benlang, bis an fein Enbe. Die bei ihm zu Babel waren :

38 Und manbelte ihm feines Befangniffes Rleiber, bag er \*vor ihm ag flets fein Lebenlang.

<sup>1</sup> 2 Sam. 9, 7.

34 Und ihm warb stets feine Unterhaltung bom Ronige ju Babel gegeben, wie es ihm verordnet war, "fein ganges Le-

\* 2 Ron. 25, 30.

## Die Alaglieber Zeremia's.

Das 1. Capitel. Des jibifchen Bolls Jammerftanb.

Mie liegt die Stadt fo wilfte, bie voll Bolte mar! Gie ift wie eine Bittme. Die eine Fürstin unter ben Beiben, unb eine Rönigin in ben Lanbern war, muß nun bienen.

2 Sie weinet bes nachts, bag ihr bie Thranen über bie Baden laufen; es ift Diemand unter allen ihren Freunden, ber fle tröfte; alle ihre Rächften verachten fie, und find ihre Feinde geworben.

# Bf. 69, 21. 3 Juba ift gefangen im Elenb unb schweren Dienst; fie wobnet unter ben

Beiben, und finbet feine Rube; alle ihre Berfolger halten fie ilbel.

4 Die Etragen gen Bion liegen wufte, weil Niemand auf fein Fest tommt; alle thre Thore stehen obc, ihre Briefter feufgen, ibre Jungfrauen seben jammerlich; und fie ift betrübt.

5 Ihre Wiberfacher ichweben empor, ibren Feinden gehet es mobl; benn ber Bert hat fie voll Jammers gemacht, um ibrer großen Gunben willen; und find ibre Kinder gefangen vor dem Keinde bingezogen.

6 Es ift von ber Tochter Zion aller Schmuck babin. Ihre Fürsten find wie bie Wibber, bie feine Weibe finben, und matt vor bem Treiber bergeben.

7 Jerusalem bentt in biefer Beit, wie elend und verlaffen fie ift, und wie viel Gutes fie bon Alters ber gebabt bat; weil alle ihr Boll barnieber liegt unter bem Feinde, und ihr Niemand hilft; ihre Feinde seben ihre Lust an ibr, und spotten

8 Jerusalem bat fich verfündiget, barum muß fie fein, wie ein unrein Beib. Alle, bie fie ehrten, verschmäben fie jett, weil fle ibre Scham feben; fle aber feufget, und ift jurud getehret.

9 3hr Unflath flebet an ihrem Samm. Sie batte nicht gemeinet, bag es ihr gulett so gehen wurde; sie ist ja zu greulich berunter gestoßen, und bat bagu Riemanb, ber fie troftet. Ach, DErr, fiebe an mein Elenb; benn ber Keinb pranget febr!

10 Der Feinb bat feine Banb an alle ihre Reinobien gelegt; benn fie mußte ansehen, bag bie Beiben in ihr Beiligthum gingen, "babon bu geboten haft, fie follten nicht in beine Gemeine tommen.

\* 5 Mof. 23, 3.

11 All ihr Boll feufzet, und gehet nach Brob; fie geben ihre Kleinobien unt Spelfe, baß fie bie Seele laben. Ach, DErr, fiebe boch und ichaue, wie fonobe ich geworben bin !

12 Euch sage ich allen, die ihr vorüber gebet : Schauet boch und febet, ob irgend ein Schmerz fei wie mein Schmerz, ber mich getroffen bat. Denn ber BErr hat mich voll Jammers gemacht am Tage feines grimmigen Zorns. \*v. b. Bf. 88, 4.

13 Er hat ein Feuer aus ber Bobe in meine Beine gefandt, und baffelbige laffen malten. Er hat meinen Fugen ein Ret gestellet, und mich zurück geprellet; er bat mich zur Bifte gemacht, baß ich täglich tranern muß.

14 Meine ichweren Gunben finb burch scine Strafe erwachet, und mit haufen mir auf ben Sals getommen, bag mir alle meine Rraft vergebet. Der DErr hat mich also zugerichtet, bag ich nicht auftommen fann.

15 Der BErr bat gertreten alle meine Starten, so ich hatte; er hat Aber mich ein Fest ausrufen laffen, meine junge Mannichaft ju verberben. Der Derr hat ber Jungfrauen Tochter Juba "eine \* Offenb. 14, 20. Relter treten laffen.

16 Darum \*weine ich fo, und meine beiben Augen fließen mit Baffer, baf ber Tröfter, ber meine Seele follte erquiden, ferne von mir ist. Meine Kinber sinb bahin, benn ber Feind hat die Oberhand gefriegt. \* 3er. 14, 17.

17 Bion ftredt ihre Banbe aus; und ift boch Riemand, ber sie trofte: benn ber DErr hat rings um Jatob ber feinen geinben geboten, baß Jerusalem muß

zwischen ihnen sein, wie ein unrein Beib. 18 Der DErr ift gerecht; benn ich bin feinem Munbe ungehorfam gewefen. Boret, alle Bölter, und schauet meinen Schmerz; meine Jungfrauen und Junglinge find in bas Befangniß gegangen.

19 3ch rief meine Freunde an, aber fie haben mich betrogen; meine Priester unb Aeltesten in ber Stadt find verschmachtet, benn sie \*gehen nach Brob, bamit sie ihre Seele laben. \*Pf. 37, 25.

20 Ach, BErr, fiebe boch, wie "bange ift mir, bag mir es im Leibe bavon webe thut! Mein Berg wallet mir in meinem Leibe: benn ich bin boch betrübt. fen hat mich bas Schwerbt, und im Baufe bat mich ber Tob jur Bittive \* Pf. 25, 17. Luc. 21, 25. 2c. gemacht.

21 Man boret es wohl, baf ich feufze; und habe boch \*feinen Erofter: alle meine Beinbe boren mein Unglud, und freuen fich; bas machft Du. Go lag boch ben Lag tommen, ben bu ausrufest, baß es thnen geben foll wie mir. Bi. 69, 21.

22 Lag alle ihre Bosheit vor bich tommen, und richte sie zu, wie du mich um aller meiner Diffetbat willen zugerichtet haft; benn meines Seufzens ift viel, und mein Berg ift betrübt.

Das 2. Capitel.

Trauergefang über bie gangliche Rieberlage ber Todter Blon.

Mie hat ber HErr bie Tochter Zion mit seinem Zorn überschüttet! Er bat bie herrlichteit Israels vom himmel auf bie Erbe geworfen. Er hat nicht gedacht an seinen Bußschemel, am Tage feines Borns. \*Bf. 99, 5. Apoft. 7, 49. 2 Der BErr bat alle Wohnungen Jatobs ohne Barmberzigkeit vertilget; er hat bie Besten ber Tochter Juba abgebrochen in seinem Grimm und geschleifet; er bat entweibet beibe, ihr Königreich und ibre Fürften ;

3 Er hat alles Horn Joraels in seinem grimmigen Born gerbrochen; er hat feine rechte Band hinter sich gezogen, ba ber Feind tam; und bat in Jatob ein + Feuer

angeftedt, bas umber verzehret:

\* 3er. 17, 27.

ein Feind; seine rechte Hand hat er geführet, wie ein Bibermartiger, und bat erwürget Alles, was lieblich anzuseben war, und feinen Grimm wie ein Feuer ausgeschüttet in ber Hitte ber Tochter Bion. + 96. 7, 13**.** 

5 Der HErr ist gleichwie ein Feinb; er hat vertilget Israel, er hat vertilget alle ibre Ballafte und bat seine Besten verberbet; er hat ber Tochter Juba viel Klagen

und Leiben gemacht;

6 Er hat feine Bezelte gerwithlet wie einen Garten, und feine Wohnung ver-berbet. Der DErr bat ju Zion beibe, Feiertag und Sabbath, laffen vergeffen, und in feinem grimmigen Born beibe, Ronig und Priester, schanden laffen.

7 Der Berr hat feinen Altar verworfen, und fein Beiligthum verbamet; er bat bie Mauern ibrer Ballaffe in bes Keinbes Banbe gegeben, bag fie im Dank bes BErrn geschrieen haben, wie an et nem Feiertage.

8 Der BErr hat gebacht zu verberben bie Mauern ber Tochter Zion; er hat die Richtschnur barüber gezogen, und seine Band nicht abgewendet, bis er fie bertilget: bie Zwinger fteben fläglich, und bie Mauer liegt jämmerlich.

9 Ihre Thore liegen tief in ber Erbe; er hat ihre Riegel zerbrochen und zu nichte Ihre Konige und Fürften find gemacht. unter ben Beiben, ba fie bas Befet nicht üben tonnen, und ihre Bropheten fein

Gesicht vom HErrn haben. 10 Die Aeltesten ber Tochter Zion lie gen auf ber Erbe und find stille; sie werfen Staub auf ihre Baupter und baben Sade angezogen; bie Jungfrauen bon Jerusalem hängen ihre Banpter jur Erte.

11 3ch thabe ichier meine Augen ausgeweinet, bag mir mein Leib bavon webe thut; meine Leber ift auf bie Erbe ausgeschüttet über ben Jammer ber Tochter meines Bolls, ba bie Säuglinge und Ilm munbigen auf ben Gaffen in ber Stabt "3er. 9, 1. Rlagl. 1. 16.

verschmachteten, "Jer. 9, 1. Ragl. 1, 16.
12 Da sie zu ihren Müttern sprachen: "Wo ist Brod und Wein?" ba fie auf ben Baffen in ber Stabt verfdmachteten, wie bie töbtlich Berwundeten, und in ben Atmen ihrer Mütter ben Geift aufgaben.

13 Ach, bu Tochter Jernfalem, wem fol ich bich vergleichen, und woffir foll ich bich rechnen, bu Jungfran Tochter Bien? Wem foll ich bich vergleichen, bamit ich bich troften mochte? Denn bein Schate if 4 Er bat \*feinen Bogen gespannet, wie groß, wie ein Meer; wer fann bich beilen?

14 Deine Bropheten haben bir lofe unb thorichte Gefichte geprebiget, und bir beine Miffethat nicht geoffenbaxet, bamit fie bein Befängniß gewehret hatten; fonbern haben bir geprediget lose Predigt, bamit fie bich zum Lande hinaus predigien.

15 Alle, die vorüber geben, flappen mit Sanben, pfeifen bich an, und fcutteln ben Ropf über ber Tochter Gerufalem: "3ft bas bie Stabt, von ber man fagt, fie fei bie allerschönste, ber fich bas ganze

Land frenet ?"

16 Alle beine Feinbe fperren ihr Maul auf wiber bich, pfeifen bich an, "blecken bie Bahne, und sprechen: "Heh! wir haben fie vertilget; bas ift ber Tag, beg wir baben begehret; wir haben es erlanget, wir haben es erlebet." \* Siob 16. 9. Pj. 35. 16. 17 Der HErr hat gethan, was er vor-

batte : er bat fein Wort erfüllet, bas er langst zuvor geboten bat; er hat ohne Barmbergigfeit gerftoret; er bat ben Weinb über bich erfreuet, und beiner Wiberfacher

Sorn erhöbet.

18 3hr Berg schrie jum BErrn. O bu Mauer ber Tochter Zion, laß Tag und Racht Thranen berab fließen, wie ein Bach; höre auch nicht auf, und bein Augapfel laffe nicht ab!

19 Stehe bes Rachts auf, und ichreie; schütte bein Herz aus in ber ersten Bache gegen ben Beren, wie Waffer; bebe beine Sanbe gegen ibn auf um ber Seelen wil-Ien beiner jungen Kinder, bie vor Sunger berichmachten borne an allen Baffen !

20 SErr, ichaue und fiebe boch, wen bu boch jo berberbet baft ! Sollen benn bie Beiber \*ibres Leibes Frucht effen, bie jungften Rinblein einer Spanne lang? Sollen benn Bropheten und Briefter in bem Beiligthum bes BErrn fo erwürget merben? \* 5 Dof. 28, 53. 2c.

21 Es lagen in ben Gaffen auf ber Erbe Knaben und Alte; meine Jungfrauen umb Junglinge find burch's Schwerbt ge-Du hast gewürget am Tage beines Borns, bu haft ohne Barmbergigleit

geichlachtet.

22 Du haft meine Feinbe umber gerufen, wie auf einen Feiertag ; baf Riemand am Tage bes Zorns bes HErrn entronnen und übergeblieben ift. Die ich ernähret und erzogen habe, bie bat ber Feind umgebracht.

Das 8. Capitel. Rlag- und Eroftfdrift.

Ich bin ein elenber Mann, ber bie Ruthe feines Grimme feben muß. Ger.

2 Er bat mich geführet und laffen geben in die Finsterniß, und nicht in das Licht. 3 Er hat feine Sand gewendet wiber mich, und banbelt gar unbers mit mir für und für.

4 Er bat mein Fleisch unb Baut alt gemacht, und mein Gebein zerschlagen.

5 Er hat mich verbauet, und mich mit Galle und Dube umgeben.

6 Er bat \*mich in bie Finfterniß gelegt,

wie die Tobten in der Welt. \* 931. 143. 3. 7 Er hat mich vermauert, baß ich nicht beraus tann, und mich in barte Fesseln gelegt.

8 Und wenn ich \*gleich schreie und rufe, so ftopft er bie Obren zu bor meinem \* 13f. 22, 3. 13f. 69, 4. . Gebet.

9 Er hat meinen Weg vermauert mit Bertftuden, und meinen Steig umge-

10 Er bat auf mich \*gelauert wie ein Bar. wie ein Lowe im Berborgenen. \* Pf. 10. 9.

11 Er läßt mich bes Weges fehlen. bat mich zerstücket und zu nichte gemacht.

12 Er bat feinen Bogen gefpannet, unb mich bem Bfeil jum Biel gestectt.

13 Er hat aus bem Röcher in meine Mieren ichiefen laffen.

14 3ch bin ein Spott alle meinem Bolt. und täglich ihr Lieblein.

15 Er bat mich mit Bitterfeit gefättiget, und mit Wermuth getränket.

16 \*Er bat meine Babne zu fleinen f Er walzet mich Stüden zerschlagen. in ber Afche. \* Apoft. 7, 54. † Gzech. 27, 30.

17 Deine Seele ift aus bem Frieben vertrieben; ich muß bes Guten vergeffen. 18 3ch fprach: Mein Bermögen ift bahin, und meine Hoffnung am DErrn.

19 Gebenke boch, wie ich so elenb unb verlaffen, mit Wermuth und "Galle ge-\* Matth. 27, 34. tränket bin. 20 Du wirst ja baran gebenken, benn

meine Seele fagt mir's. 21 Das nehme ich zu Herzen, barum

hoffe ich noch.

22 Die \*Gute bes Berrn ift, baß wir nicht gar aus finb; feine +Barmbergigteit hat noch tein Enbe; \*Rebem. 9, 31. +1 Chron. 22, 13. 23 Sonbern fie ift alle Morgen

neu, und beine Treue ift groß. 24 Der BErr ift mein \*Theil fpricht meine Secle, barum will ich auf ihn hoffen. \*BI. 16, 8, 91. 73, 26. 25 Denn ber "BErr ift freundlich bem, ber auf ihn harret, und ber Seels, bie nach ihm fraget. # BJ. 40, 2.

26 Es ift ein toutich Ding, gebulbig sein und auf die Bulle des BErrn 3ef. 60, 10. boffen.

27 Es ift ein Billid Ding einem Manne, baff er bas Joch in feiner Jugenb trage;

28 Daß ein Berlaffener gebulbig fei, wenn ihn etwas überfällt;

29 Und feinen Mund in ben Staub

ftede, und ber hoffnung erwarte; 30 Und laffe fic auf die Baden ichlagen,

imb ihm viel Somach aulegen. 81 Denn ber BErr verfiößt nicht

ewiglich;

32 Sonbern er \*betribet wohl und erbarmet fich wieber nach feiner großen Gute: \* 3cf. 54, 8. 33 Denn er nicht von Bergen bie Menichen plaget und betrübet;

34 Als wollte er alle bie Gefangenen auf Erben gar unter feine Flige gertreten,

35 Und eines Mannes Recht vor bem Allerhöchsten beugen laffen,

36 Und eines Menfchen Sache vertebren

laffen, gleich als febe es ber DErr nicht. 87 Wer barf benn fagen, baß \*folches

gefdebe obne bes BErrn Befehl. Mid. 1, 12. " Jef. 45, 7. Amos 3, 6.

38 Und baff weber Bofes noch Gutes tomme aus bem Munbe bes Allerbochften? 39 Wie \*murren benn bie Leute im Leben alfo? - Ein Jeglicher murre wiber feine Ganbel

\* 30h. 6, 43.

40 Und laft une foriden und inden unfer Befen, und une jum Beren betebren! 41 \*Lagt uns unfer herz fammt ben Banben aufheben zu Gott im himmel! \*31. 28, 2.

42 Bir, \*wir haben gefündiget und find ungehorfam gewesen. Darum bast Du billig nicht verschonet;

Dan. 9. 5. \* \$5, 106, 6.

48 Sonbern bu haft uns mit Born überschüttet und verfolget, und ohne Barmbergigfeit erwürget.

44 Du haft bid mit einer Bolle verbedt.

baß fein Gebet hindurch tonnte. 45 Du haft uns zu Koth und Unflath

gemacht unter ben Bollern. 46 Alle unfere Feinde sperren ihr Maul

auf wiber uns.

47 Bir werben gebruckt und geplagt mit Schreden und Angft.

48 Meine \* Augen rinnen mit Wafferbachen über ben Jammer ber Tochter meines Bolls. \* 3et. 9, 1. c. 13, 17.

49 Meine Augen fließen und fonnen nicht ablassen; benn es ift fein Aufhören ba,

50 Bis ber BErr vom himmel berabfchaue, und febe barein.

51 Dlein \* Auge frißt mir bas Leben weg um bie Tochter meiner Stabt. \*c. 1, 16.

52 Meine Feinde haben mich gehetzet, wie einen Bogel, ohne Urfach;

53 Sie haben mein Leben in einer Grube umgebracht, und Steine auf mich geworfen; 54 Gie baben auch mein haupt mit Baffer überschüttet; ba sprach ich: Rm bin ich gar bahin.

55 3ch rief aber beinen Ramen an,

PErr, unten aus ber Grube;

56 Und bu erboreteft meine Stimme. Berbirg beine Ohren nicht vor meinem Scufgen und Schreien !

57 Nahe bich zu mir, wenn ich bich aurufe, und sprich: Fürchte bich nicht!

58 Rubre bu, DErr, bie Sache meiner Seele, und erlole mein Leben.

59 BErr, schaue, wie mir fo unrecht ge-

schiehet, und hilf mir zu meinem Recht.
60 Du fiehest alle ihre Rache, und alle ibre Gebanken wiber mich.

61 BErr, bu boreft ibre Schmach. unb alle ihre Gebanken über mich

62 Die Lippen meiner Wiberwärtigen, und ibr Dichten wiber mich täglich.

63 Schaue boch, fie geben nieber ober steben auf, so \*fingen fie von mir ein \* Biob 30, 9. Lieblein.

64 Bergilt \*ibnen, BErr, wie fie berdienet baben l \* Bi. 137, 8.

65 Lag ihnen bas Berg erschreden, und beinen Kluch fühlen !

66 Berfolge fie mit Grimm, und vertilge fie unter bem himmel bes herm!

> Das 4. Capitel. Rlage über ber Juben Trubfal.

Mie ift "bas Golb fo gar verbuntelt, und bas feine Golb fo baglich go worben, und liegen bie Steine bes Beiligthums borne auf allen Baffen zerfirent! \* 3d. 1, 22.

2 Die eblen Kinder Zions, bem Golbe gleich geachtet, wie find fie nun ben irbenen Töpfen verglichen, die ein Topfer macht l

3 Die Drachen reichen bie Brufte ihren Jungen, und fäugen fie; aber bie Tochter meines Bolls muß unbarmbergig fein, wie ein Straufi in ber Bufte.

4 Dem Sänglinge flebt feine Bunge an seinem Gaumen bor Durft, die jungen Kinder beischen Brob, und ift Niemand, ber ce ibnen breche.

5 Die vorbin bas nieblichfte affen, verschmachten jetzt auf ben Gaffen; bie bor hin in Seiben erzogen find, bie mulfen

fett im Roth liegen.

6 Die Miffethat ber Tochter meines Bolls ist größer, benn bie "Sünde Soboms, bie plotilich umgefehret marb, und fam feine Sand bagu.

\* 1 90tof. 18, 20. c. 19, 4. 2c.

7 3hre Nazardi waren reiner, benn ber Schnee, und Narer, benn Milch; ihre Bestalt mar rothlicher, benn Rorallen,

ibr Anfeben mar wie Sappbir.

8 Run aber ift ihre Gestalt fo buntel vor Schwarze, baf man fie auf ben Gaffen nicht tennet; ihre Baut banget an ben Beinen, und find fo burre ale ein Scheit.

Den Ermurgten burch's Schwerbt geschabe beffer, weber benen, fo ba Bungere ftarben, bie verschmachteten und er-ftochen wurden vom Mangel ber Früchte bes Aders.

10 Es baben bie \*barmbergiaften Beiber ibre Rinder felbst muffen tochen, bafi fie zu effen batten in bem Jammer ber Tochter \*c. 2. 20. 5 970f. 28. 53. meines Bolte.

11 Der BErr hat seinen Grimm vollbracht, er hat feinen grimmigen Born ausgeschüttet ; er hat zu Bion ein \* Feuer angeftedt, bas auch ihre Grundveffe vergeb-**\*** 3cc. 17, 27. ret bat.

12 Es batten es bie Ronige auf Erben nicht geglaubt, noch alle Leute in ber Belt, baß ber Bibermartige und Feind follte jum Thore Berufalems einzieben.

18 Es ift aber geschehen um ber Gunbe willen ihrer Bropheten, und um ber Diffethat willen ihrer Briefter, bie barinnen ber Gerechten Blut vergoffen.

14 Sie gingen bin und ber auf ben Gaffen, wie bie Blinben, und waren mit Blut besubelt, und konnten auch jener

Rleiber nicht anrühren:

15 Sondern riefen fle an : "Beichet, ibr Unreinen, weichet, weichet, rubret nichts an !" Denn fie icheueten fic bor ihnen und Noben fle, daß man auch unter ben Beiben fagte: "Sie werben nicht lange ba bleiben."

16 Darum hat fie bes BErrn Born ger-Areuet, und will fie nicht mehr anseben, weil fie bie Briefter nicht ehreten, und mit ben Aeltesten feine Barmberzigkeit-

Abten.

17 Roch gafften unsere Augen auf bie nichtige Sillfe, bis fle gleich mube murben; ba wir warteten auf ein Boll, bas une boch nicht helfen fonnte.

18 Man jagte une, bag wir auf unfern Saffen nicht geben burften. Da tam auch

unfer Enbe, unfere Tage find aus, unfer Ende ift gefommen.

19 Unsere Berfolger waren schneller, benn bie Abler unter bem himmel; auf ben Bergen haben fie une verfolget, unb

in ber Bufte auf uns gelauert.

20 Der Gefalbte \* bes BEren, ber unfer Troft war, ift gefangen worben, ba fie une verflorten, beg wir une trofteten, wir wollten unter seinem Schatten leben unter ben Beiben. \*3er. 52, 8. 11.

21 Ja, freue bich, und fei froblich, but Tochter Ebom, bie bu wohnest im Lanbe Ui; benn ber Relch wird auch über bich tommen, bu mußt auch trunten und ge-

blößet werben.

22 Aber \* beine Miffetbat bat ein Enbe, bu Tochter Zion; er wird bich nicht mehr laffen wegführen; aber beine Diffetbat, bu Tochter Ebom, wirb er beimfuchen und beine Gunben aufbeden.

Das 5. Capitel. Jeremia's Gebet um Erlöfung bes übel geplagten jübifden Bolfs.

Bebenke, BErr, wie es uns gebet; fcaue, und fiebe an unfere Schmach !

2 Unfer Erbe ift ben Fremben zu Theil geworben, und unfere Saufer ben Ausländern.

3 Wir find Walfen, und baben teinen Bater ; unfere Mütter find wie Bittmen. 4 Unfer eigen Baffer muffen wir um Geld trinken; unser Holz muß man bezablt bringen laffen.

5 Man treibt une über Bale; und wenn wir schon mube find, lagt man une boch

feine Rube.

6 Wir haben uns müffen Egopten und Affur ergeben, auf daß wir boch Brob fatt zu effen baben.

7 Unfere \*Bater haben gefündiget, und find nicht mehr borbanden; und wir

müffen ihre Miffethat entgelten.

\*2 Mof. 20, 5. 3er. 31, 19. Ezech. 18, 2,

8 Rucchte berrichen über uns, und ift Miemand, ber uns von ihrer Sand errette. 9 Bir muffen unfer Brob mit Gefabr unfere Lebens bolen vor bein Schwerbt

in ber Bufte,

10 Unfere Baut ift verbrannt, wie in einem Ofen, bor bem greulichen hunger.

11 Gie haben bie Beiber gu Bion geichwächet, und bie Jungfrauen in ben Stabten Juba's. 12 Die Fürsten find von ibnen gebentet,

und \*bie Berfon ber Alten bat man nicht geehret. \* 5 Mef. 28, 50.

13 Die Junglinge haben Mühlsteine

muffen tragen, und bie Anaben über bem Bolgtragen ftraucheln.

14 Es figen bie Alten nicht mehr unter bem Thor, und bie Junglinge treiben fein Saitenfpiel mehr.

15 Unfere Bergene Freude bat ein Enbe, unfer Reigen ift in Webtlagen vertebret.

16 \* Die Krone unfers Saupts ift abgefallen. O wehe, daß wir so gefündiget baben! "Jer. 13, 18.

17 Darum ift auch unfer Berg betriibt, und unfere Augen find finster geworden,

18 Um bes Berges Zions willen, baß bift allzusehr über uns erzürnet.

er so wufte liegt, daß die Fuchse barüber laufen.

19 Aber bu, HErr, \*ber bu ewiglich bleibest und bein Thron filr und für, \*\$f. 10, 16. 3er. 10, 10.

20 Barum \* willst bugunser so gar vergeffen, und une bie Lange fo gar ber-

laffen? 21 Bringe une, BErr, wieder zu bir, bag

wir wieber beimfommen; berneuere unfere Tage wie vor Alters.

22 Denn bu baft uns berworfen, unb

## Der Prophet Sesetiel.

Das 1. Capitel.

Geficht von Ausbreitung bes Reichs Chrifti burch bas Prebigtamt.

Im breifigsten Jahr, am fünften Tage bes vierten Monats, ba ich war unter ben Befangenen am Baffer \* Chebar, that sich ber himmel auf, und Gott zeigte \*c. 10, 15, 20, 22, mir Gefichte.

2 Derfelbe funfte Tag bes Monats mar eben im fünften Jahr, nachbem "Joja-din, ber König Juba's, war gefangen \*2 Ren. 21, 15. weggeführet.

3 Da geschah bes BErrn Bort ju Defetiel, bem Cobne Bufi's, bes Brieftere, im Lanbe ber Chalbaer, am Baffer Chebar; baselbst tam bie Band bes BErrn über ibn.

4 Und ich sabe, und siebe, es kam ein ungeftumer Bind von Mitternacht ber mit einer großen Bolle voll Feuers, bas al-Tentbalben umber glangte; und mitten in bemselbigen Feuer war es wie lichthelle;

5 Unb \*barinnen mar es gestaltet wie bler Thiere; und unter ihnen eines geftaltet wie ein Menich; \*c. 10, 9. ac. 6 Und ein \*jegliches hatte vier Ange-

fichter und vier Flügel; \*c. 10, 14. 7 Und ihre Beine fanben gerabe, aber ibre Kuge maren gleichwie runde Füße,

und glangten wie ein bell glatt Erg ; 8 Und batten Menschenbanbe unter ibren Flügeln an ihren vier Orten; benn

fie hatten alle vier ibre Angefichter und ibre Mügel;

9 Und berfelbigen Flügel war je einer Und wenn fle gingen, an bem anbern. burften fie fich nicht berum lenten ; fonbern

ber Bier waren gleich teinem Denfchen und Lowen ; aber jur linten Seite ber Bier waren ihre Angefichter gleich einem Ochsen und Abler. # Dffenb. 4, 7.

11 Und ihre Angesichter und Flügel waren oben ber zertheilet, daß je zween flugel zusammen schlugen, und mit zweien Flügeln ihren Leib bebectten.

12 Bo sie bingingen, ba gingen fie fracts bor fich; fie gingen aber, \*wobin ber Wind ftand; und burften fich nicht berum lenten, wenn fie gingen.

13 Und bie Thiere maren anzuseben wie feurige Roblen, die da brennen, und wie Fadeln, die gwifden ben Thieren gingen. Das Fener aber gab einen Glang von fich, und aus bem Feuer ging ein Blit.

14 Die Thiere aber liefen bin und ber wie ein Blit.

15 Als ich bie Thiere fo fabe, fiebe, ba fland ein Rab auf ber Erbe bei ben vier Thieren, und war anzusehen wie vier Räber.

16 Und biefelbigen + Raber waren wie ein Türkis, und waren alle vier eins wie bas anbere, und fie maren anzuschen, als mare ein Rab im anbern.

17 Wenn fie geben follten, fonnten fie in alle ihre vier Orte geben, und durften fich nicht berum lenken, wenn fie gingen.

18 3hre Felgen und Bobe maren ichredlich; und ihre Felgen waren voller Augen um und um an allen vier Rabern.

19 Und wenn die Thiere gingen, so gingen bie Raber auch neben ihnen; unb wenn bie Thiere fich von ter Erbe emper hoben, jo boben fich bie Raber auch empor.

to fle bingingen, gingen fie ftrace vor fic. | 20 Bo ber Bind binging, ba gingen 10 Ihre Bingeficher just rechten Seite fie auch bin; und bie Raber hoben fic

neben ihnen empor, benn es war ein lebenbiger Wind in ben Rabern. \* 0. 12.

21 Wenn fie gingen, so gingen biefe auch; wenn sie ftanben, so stanben biefe und wenn fie fich empor hoben von ber Erbe, fo hoben fich auch bie Raber neben ibnen empor : benn es war ein lebenbiger Wind in ben Rabern.

22 Dben aber über ben Thieren war es gleich gestaltet, wie ber himmel, als ein Rruftall, fdredlich, gerabe oben über

ihnen ausgebreitet,

23 Daß unter bem himmel ihre Mügel einer ftrade gegen ben anbern fland, und eines jeglichen Leib bededten zween Flügel.

24 Und ich borete bie Flügel raufden, wie große Baffer, und wie ein Betone bes Allmächtigen, wenn fle gingen, und wie ein Getilmmel in einem Becr. Wenn fie aber Kille standen, so lieken sie bie Klügel nieber.

25 Und wenn sie stille standen, und bie Flügel nieberließen; fo bonnerte es im

hinimel oben über ihnen.

26 Und über bem himmel, fo oben Aber ihnen mar, mar es gestaltet wie ein Sapphir, gleichwie ein Stuhl; und auf bemfelbigen Stuhl faß einer, gleichwie ein Menich gestaltet.

27 Und ich sahe, mb es war wie lichtbelle, und inwendig war es gestaltet wie ein Feuer um und um. Bon feinen Lenben über sich und unter sich sahe ich es

wie Feuer glangen um und um.

28 Gleichwie ber Regenbogen flebet in ben Wolfen, wenn es geregnet hat: alfo glangte es um und um. Dies war bas Anseben ber Herrlichkeit bes BErrn. Und ba ich es gesehen hatte, fiel ich auf mein Angeficht, und borete einen reben.

> Das 2. Capitel. Ezeciels Beruf jum Drophetenamt.

11nb er fprach ju mir: Du Menichenfind, \*tritt auf beine Bufe, fo will ich mit bir reben. \*Dan. 10, 11.

2 Und ba er so mit mir rebete, warb ich wieber erquickt, unb trat auf meine Füße, und borete bem gu, ber mit mir rebete.

3 Und er sprach zu mir: Du Menschen-End, 3ch fende bich zu ben Kinbern 38rael, ju bem abtrunnigen Boll, fo bon mir abtrunnig geworben find. Sie fammt ihren Bätern haben bis auf biesen heutigen Tag wiber mich gethan.

4 Aber bie Kinber, ju welchen 3 d bich fenbe, haben harte Ropfe und verftodte

ivricht ber HErr Herr:

5 Sie \*gehorchen ober laffen es. ift wohl ein ungehorfam Saus: bennoch follen fie miffen, bag ein Prophet unter ihnen ift.

6 Und bu, Menschenkind, soust bich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Borten fürchten. Es find wohl widerfpenftige und ftachlichte Dornen bei bir. und bu wohnest unter ben Scorpionen : aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Borten, noch vor ihrem Angesicht bich entfeten, ob fie wohl ein ungeborfam Haus find;

7 Sondern bu follft ihnen mein Bort fagen, fie geborchen ober laffen es: benn

es ift ein ungeborfam Bolt.

8 Aber bu, Menschenfind, hore bu, mas ich bir sage, und sei nicht ungehorsam, wie bas ungehorsame Baus ift. Thue beinen Mund auf, und ift, was ich bir geben werbe.

9 Und ich fabe, und fiehe, ba war eine hand gegen wir ausgerect, bie batte

einen zusammen gelegten Brief.

10 Den breitete fie aus vor mir, unb er war beschrieben auswendig und inwenbig: unb ftanb barinnen gefchrieben: \* Klage, Ach und Weh. \* Spt. 23, 29.

Cap. 8, v. 1. Und er fprach ju mir: Du Menschenfind, \*iß, mas vor bir ift, nämlich biefen Brief; und gebe bin, und predige bem Saufe Israels! \* Offenb. 10, 10.

2 Da that ich meinen Mund auf, und

er gab mir ben Brief gu effen,

3 Und fprach ju mir : Du Menfchen-find, bu mußt biefen Brief, ben ich bir gebe, in beinen Leib effen, und beinen Bauch bamit fullen. Da ak ich ibn. und er war in meinem Munde so suß. als Honig.

4 Und er fprach ju mir : Du Denfchenfind, gebe bin jum haufe Israels und

predige ihnen mein Bort.

5 Denn ich sende bich ja nicht zum Boll, bas eine frembe Rebe und unbefannte Sprache hat, sondern zum Hause Jeraels;

6 3a freilich nicht zu großen Bollern, die fremde Rebe und unbefannte Sprache haben, welcher Worte bu nicht vernehmen konntest. Und wenn ich bich gleich an benselbigen senbete, würden fie bich boch gerne hören.

7 Aber bas Haus Israels will bich nicht boren, benn sie wollen mich felbst nicht boren; benn bas gange Saus Israels Bergen. Bu benen foulft bu fagen : Go bat "barte Stirnen und verftodte Bergen.

\*c. 2, 4. 3ach. 7, 12.

8 Aber boch habe ich bein "Angesicht warnest, und er fich nicht beteh-art gemacht gegen ibr Angesicht, und ret von feinem gottlofen Befen bart gemacht gegen ibr Angesicht, und beine Stirn gegen ibre Stirn. "3er. 1, 18.

9 Ja, ich habe beine Stirn fo bart, als einen Demant, ber härter ist, benn ein Fels, gemacht. Darum fürchte bich nicht, entsetze bich auch nicht vor ihnen, baß fie so ein ungeborsam Baus find.

> Das 3. Cabitel. Der Prophet wirb gen Babel gefichret.

Und er fprach ju mir : Du Menfchentinb, alle meine Worte, bie ich bir jage, die fasse mit Herzen, und nimm sie gu Obren;

11 Und gebe bin zu ben Gefangenen beines Bolle, und bredige ihnen, und sprich zu ihnen: So spricht ber HErr Derr; \* fie boren es ober laffen es.

\*c. 2, 5. 7.

12 Und ein Wind hob mich auf, und ich borete binter mir ein Getone, wie eines großen Erbbebens: Belobet fei bie Berrlichkeit bes BErrn an ihrem Ort!

13 Und war ein Ranfchen von ben Filigeln ber Thiere, die fich an einander fulfeten; und auch bas Raffeln ber Raber, so bart bei ihnen waren; und bas Getone eines großen Erbbebens.

14 Da hob \*mich ber Wind auf, und führete mich weg. Und ich fuhr babin, und erfcrat febr; aber bes BErrn Banb \*Aroft. 8, 39. bielt mich fest.

15 Und ich tam ju ben Befangenen, bie am Baffer Chebar wohneten, ba bie Manbeln ftanben, im Monat Abib; unb fette mich bei sie, die da sagen, und blieb bafelbft unter ihnen fleben Tage gang

16 Und da die sieben Tage um waren, aelcah bes HErrn Wort zu mir, und

prach:

17 Du Menidentinb, ich habe bich jum Bachter gefett über bas haus Jeraels; bu folift aus meinem Munbe bas Wort boren, und fie bon meinet megen mar-\*c. 38, 7. nen. €br. 13, 17.

18 Benn ich bem Gottlofen fage: "Du mußt bes Tobes fterben;" und bu warneft ihn nicht, und fagft es ibm nicht, bamit fich ber Gottlose vor seinem gottlosen Befen bilte, auf bag er lebenbig bleibe: fo wirb ber Gottlofe um feiner Gunbe millen fterben; \*aber sein Blut will ich von beiner Baub forbern. \* v. 20.

und Bege: fo wird er um feiner Sunbe millen fterben; aber bu baft beine Geele errettet.

20 Und wenn \*fich An Gerechter ven feiner Gerechtigfeit wenbet, und thut Befes; so werbe ich ihn laffen anlaufen, bak er muß fterben. Denn weil bu ibn nicht gewarnet baft, wirb er um feiner Gunte willen fterben muffen, und feine Berechtigfeit, bie er gethan bat, wirb nicht angefeben werben; aber fein Blut will ich bon beiner Banb forbern. \*c. 18, 24. 26.

21 Bo bu aber ben Gerechten marneft, baß er nicht fünbigen soll, und er sünbiget auch nicht; fo foll er leben, benn er bat fich warnen laffen; und bu haft beine Scele errettet.

22 Und \*baselbft fam bes HErrn Hand Aber mich, und sprach zu mir: Dache bich auf, und gebe binans in bas Kelb, be will ich mit bir reben.

23 Und ich machte mich auf, und ging binaus in bas Kelb; und fiebe, ba fland bie Herrlichkeit des HErrn baselbst, gleich wie ich fie \*am Baffer Chebar gefeben batte: und ich fiel nieber auf mein Angeficht. \*c. 10, 15.

24 Und ich ward verquicket, und trat auf meine Ruffe. Und er rebete mit mit, und fprach zu mir : Gebe bin, und ver-#c. 2. 2. schließe bich in beinem Bause!

25 Und bu Menschenfind, fiebe, man wird bir Stride anlegen und bich hamit binben, baß bu ihnen nicht entgeben follft.

26 Und ich will \*bir bie Bunge an bei nem Gaumen fleben laffen, baf bu erflummen follft, und nicht mehr fie ftrafen mögeft: benn es ist ein ungehorsam hans. \*\* 101. 137, 6.

27 Wenn ich aber mit bir reben werbe, will ich bir ben Dund auftbun, bag bu ju ihnen fagen follft: Go foricht ber Dert DErr: Wer es \*boret, ber bore es; mer es laft, ber laffe es; benn es ift ein im. gehorfam Baus.

Das 4. Capitel.

Belagerung ber Stabt Berufalem vorgebilbet. Und bu Menschenkinb, nimm einen Biegel, ben lege bor bich, und entwirf bars auf bie Stabt Berufalem ;

2 Und mache eine "Belagerung barnin, und baue ein Bollwert barum, und grabe einen Schutt barum, und mache ein beer barum, und ftelle Bode rings um fie ber. \*2 98n, 25, 1.

19 Bo bu aber ben Gottlofen 3 Für bich aber ninnn eine efferne

Pfanne, bie lag eine eiferne Maner fein mischen bir und ber Stabt; und richte bein Angesicht gegen fie, und belagere fie. Das fei ein Zeichen bem Baufe Jaraels.

4 Du follft bich auch auf beine linke Seite legen, und bie Miffethat bes Baujes Israels auf Diefelbige legen; fo viel Tage bu barauf liegest, fo lange follst bu auch ihre Diffethat tragen.

5 3d will bir aber bie Jahre ihrer Missethat zur Anzahl ber Tage machen, nämlich brei hundert und neunzig Tage: io lange foult bu die Miffethat des Hau-

jes Israels tragen.

6 Und wenn du foldes ausgerichtet hast; follst bu barnach bich auf beine rechte Seite legen, unb \* follft tragen bie Diffethat bes Baufes Juba's vierzig Tage lang; benn ich dir hier auch je einen Tag für ein Jahr gebe. \*c. 18, 19. 4 Moj. 14, 33.

7 Und richte bein Angesicht und beinen blogen Arm wiber bas belagerte Jerufa-

Iem, und weissage wiber fie.

8 Und siebe, ich will bir Stricke anlegen, baß bu bich nicht wenben mögeft von einer Seite zur aubern, die du die Tage beiner Belagerung vollendet haft.

9 Go nimm nun ju bir Beigen, Gerfte. Bohnen, Linsen, Hirsen und Spelt; und thue Ales in Ein Faß, und mache bir fo viel Brob barans, fo viel Tage bu auf beiner Seite liegeft, bag bu \* brei bunbert unb neunzig Tage baran zu effen habest: \*v.5.

10 Alfo, daß beine Speise, bie bu taglich effen mußt, sei zwanzig Schel schwer. Colches follft bu bon einer Beit gur an-

bern effen.

11 Das Baffer follst bu auch nach bem Mass trinfen, nămlich bas fechste Theil vom Hin; und follst foldes auch von eimer Beit gur anbern trinfen.

12 Gerftentuchen follft bu effen, bie bu vor ihren Augen mit Menschenmist backen

fouft.

18 Und ber HErr fprach: Also muffen bie Rinder Israel ibr unrein Brob effen unter ben Beiben, dabin ich fle berfloßen babe.

14 3ch aber fprach : Ach, DErr BErr, flebe, meine Seele ift \*noch nie unrein geworben ; benn ich habe von meiner 3ugend auf bis auf bieje Beit fein Aas noch erriffenes gegeffen, und ift nie kin unbein Beifch in meinen Mund gelommen. # Mpoft. 10, 14.

15 Er aber fprach zu mir : Siebe, ich will bir Rubmift filr Menschenmift julasden, banut bu bein Brob machen follft.

16 Und fprach zu mir: Du Menschenfind, fiebe, \*ich will ben Borrath bes Brobs ju Jerusalem wegnehmen, bag fie bas Brob effen muffen nach bem Bewicht und mit Kummer, und bas Baffer nach bem Maag mit Rummer trinken; # c. 5, 16. ac.

17 Darumi, bağ es an Brob und Waffer mangeln wirb, und einer mit bem anbern trauern, und in ihrer Diffethat verfdmachten follen.

> Das 5. Capitel. Plagen ben Juben vertunbiget.

17nd Menschentinb, nimm bu Schwerdt, icharf wie ein Schermeffer, und fahre bamit über bein Daupt und Bart, und nimm eine Bage, und theile fle bamit !

2 Das eine britte Theil follst bu mit Feuer verbreunen mitten in ber Stabt. wenn bie Tage ber Belagerung um finb; bas anbere britte Theil nimm, und schlage es mit bem Schwerbt rings umber: bas lette britte Theil ftreue in ben Wind, baß ich bas Schwerbt hinter ihnen ber ausziebe.

3 Nimm aber ein klein wenig babon, und binde es in beinen Mantelgipfel.

4 Und nimm wiederum etliches bavon, und wirf es in ein Feuer und verbrenne es mit Feuer; von dem foll ein Feuer aus-kommen über das ganze Haus Israels.

5 So fpricht ber BErr BErr : Das ift Jerusalem, bie ich unter bie Beiben gefett habe und ringe um fie ber Länber.

6 Sie aber hat mein Gefet verwandelt in gottlose Lehre mehr, benn bie Beiben, und meine Rechte mehr, benn bie Lanber, fo rings um fie ber liegen. Deun fie verwerfen mein Gesetz, und wollen nicht nach meinen Rechten leben.

7 Darum fpricht ber Berr Berr alfo: Beil ihr es mehr machet, benn bie Beiben, fo um euch ber find, und nach meinen Geboten nicht lebet und \*nach meinen Rechten nicht thut, sondern nach der Heiden

Weise thut, die um euch ber sind; \* c. 11, 12.

8 So fpricht ber DErr DErr alfo: Siehe, ich will auch an bich und will Recht fiber bich geben laffen, daß bie Beiben zuseben follen;

9 Und will also mit bir umgeben, als ich nie gethan und hinfort nicht thun werbe, um aller beiner Greuel willen :

10 Daß in bir bie Bater ihre \*Rinber, und bie Rinber ihre Bater freffen follen; und will fold Recht über bich geben laffen, baß alle beine Uebrigen follen in alle \* 5 Mof. 28, 53. Winde zerstreuet werden.

11 Darum, so wahr als 3ch lebe, spricht ber BErr BErr, weil bu mein Beiligthum mit allerlei beinen Greueln und Goben verunreiniget haft; will 3ch bich auch zerschlagen, und mein \*Auge foll beiner nicht foonen, und will nicht gnäbig fein.

\* c. 7, 4.

12 Es foll bas britte Theil von bir an ber Bestileng fterben, und burch Sunger alle werben; und bas andere britte Theil burch bas Schwerbt fallen, rings um bich her; und das lette britte Theil will ich in alle Winde gerfirenen, und "bas Schwerbt hinter ihnen ber ausziehen.

18 Alfo foll mein Born vollenbet, und mein Grimm Aber ihnen ausgerichtet werben, daß ich \*meinen Muth fühle: und fie follen erfahren, baß 3ch, ber HErr, in meinem Eifer gerebet babe, wenn ich meinen Grimm an ihnen ausgerichtet # c. 16, 42,

14 3ch will bich jur Bifte und jur Schmach feten bor ben Beiben, fo um bich ber find, vor ben Augen Aller, bie

vorüber geben.

15 Und follft eine + Schmach, Bobn, Exempel und Wunber sein allen Beiben, bie um bich ber find, wenn ich Aber bich bas Recht geben laffe mit Born, Grimm und gornigem Schelten (bas fage 3ch, ber SErr), \*c. 14, 8. 3er. 24, 9. c. 29, 18.

16 Und wenn ich +boje Pfeile bes hungers unter sie schießen werbe, bie ba chablich fein follen, und ich fie ausschie-Ben werbe, euch ju verberben; und ben Dunger über euch immer größer werben laffe, und ben Borrath bes Brobs wegnehme. # 5 Mef. 32, 23.

@zed. 4, 16. † 3ef. 3, 1. c, 14, 13

17 Ja, "Hunger und bofe wilbe Thiere will ich unter euch schicken, bie follen euch obne Rinber machen; und foll Bestilen; und Blut unter bir umgeben, und will bas Schwerbt über bich bringen. ber BErr, habe es gejagt.

\* c. 14, 21. Offenb. 6, 8. †c. 21, 17.

Das 6. Capitel. Bon Berwühung bes jübischen Lanbes.

Und bes HErrn Wort geschah zu mir, und sprach:

2 Du Menschentind, tehre bein Angeficht \*wider bie Berge Israels und weisfage wiber fie, \*c. 36, 1.

8 Und fprich : 3hr Berge Jeraels, boret bas Wort bes BEren BEren! So fpricht ber Berr Berr, beibes, ju ben Bergen ftreden, und bas Land wifte und bbe me-

und Silgeln, beibes, ju ben Bachen nub Thalern: Siebe, 3 d will bas Schwerbt über ench bringen, und eure Boben umbringen

4 Daß eure Altäre verwüstet, und epre Göten gerbrochen follen werben; und will eure Leichname vor den Bilbern tobtichla-

gen laffen.

5 Ja, ich will bie Leichname ber Kinber Jerael vor euren Bilbern fällen, und will eure Bebeine um eure Altare ber jet-

6 Wo ihr wohnet, da sollen die Städte wufte, und bie Boben jur Ginobe werben. Denn man wird eure Altare wilfte und jur Einobe machen, und eure Gogen gerbre den und zu nichte machen, und eure Bilber zerichlagen, und eure Stifte vertilgen.

7 Und follen Erfchlagene unter ench be liegen; bag ibr \* erfahret, 3ch fei ber **3** 3d. 37, 20. ⋅

DETT.

8 3ch will aber "Etliche von euch überbleiben laffen, bie bem Schwerdt entgeben unter ben Beiben, wenn ich euch in bie Lanber gerfirenet babe. \* 3d. 1, 8, 9.

9 Diefelbigen eure Uebrigen werben bann an mich gebenken unter ben Beiben,. ba fle gefangen sein muffen: wenn ich ihr burifd Berg, so von mir gewichen, und ihre hurischen Augen, so nach ihren Goben gefeben, zerichlagen habe; unb wirb fle gerenen bie Bosbeit, bie fie burch alleriei Greuel begangen haben :

10 Und follen erfahren, baft 3ch ber HErr sci. und nicht umsonst gerebet babe,

soldes Unglud ihnen zu thun. 11 So spricht ber Herr HErr: Schlage beine Banbe zusammen, und ftrample mit beinen Füßen, und fprich : Webe über alle Greuel ber Bosbeit im Hanse Jeraels; barum fie \*burch bas Schwerbt, Bunger und Beftileng fallen maffen!

12 Wer terne ift, wird an ber Peftilen flerben; und wer nabe ift, wird burch bas Schwerbt fallen; wer aber überbleibet und bavor bebütet ift, wird Hungers flerben. Alfo will ich meinen Grimm unter ihnen bollenben, \*c. 14, 21. 3er. 24, 10. c. 42, 17.

13 Daß ihr erfahren follt, 3ch fei ber BErr, wenn ihre Erichlagenen unter ib ren Gögen liegen werben um ihre Altate ber, oben auf allen Higeln, und oben "auf allen Bergen, und unter allen grib nen Baumen, und unter allen biden Er chen; an welchen Orten fie allerlei Geten füßes Rauchopfer thaten. ■1 Ren. 14, 23.

14.3ch will meine Band wiber fie auf-

den, von ber BBilfte an bis gen Diblath, wo fie wohnen, und follen "erfahren, bag 3 d ber BErr fei. \* 2 9Rof. 7, 5. 2c.

Das 7. Capitel.

Beiffagung vom Untergang bes Ronigreichs Juba. Mnd bes HErrn Wort, geschabe zu mir, und ibrach:

2 Du Menschenkind, so spricht ber HErr BErr vom Lanbe Israel: Das Eube tommt, bas Enbe über alle vier Derter

bes Lanbes.

3 Run tommt bas Enbe über bich ; benn ich will meinen Grimm über bich senben und will bich richten, wie bu verbienet haft, und will bir geben, mas allen beinen Greucln gebühret

4 Mein \* Auge foll beiner nicht iconen, noch Aberseben; sondern ich will bir geben. wie bu verbienet haft, und beine Greuel follen unter bich tommen, bag ihr erfah-

ren follt, 3ch fei ber BErr. \* c. 5, 11.

c. 8, 18. 5 Go fpricht ber BErr BErr: Siebe, es kommt ein Unglud über bas anbere:

6 Das Enbe tommt, es tommt bas Ende, es ift erwacht über bich; fiebe, es fommt.

7 Es gehet schon auf und bricht baber. Aber bich, bu Einwohner bes Lanbes; bie Zeit tommt, ber Tag bes Jammers ift nabe, ba tein Singen auf ben Bergen sein wird.

8 Nun will ich balb \*meinen Grimm Aber bich schutten, und meinen Born an bir vollenben; und will bich richten, wie bu verbienet haft, und bir geben, mas beinen Greueln allen gebühret. \*c. 36, 18.

9 Mein \* Auge foll beiner nicht iconen, und will nicht gnadig fein; sonbern ich will bir geben, wie du verbienet baft : und beine Greuel follen unter bich tommen, baß ibr erfahren follt, 3ch fei ber Berr, ber euch schlägt. \* c. 5, 11. c. 20, 17.

10 Siebe, \*ber Tag, siebe, er tommt baber, er bricht an; bie Ruthe blilbet, umb ber Stolze grinet.

11 Der Tyrann bat fich aufgemacht jur Ruthe über bie Gottlofen, daß nichts von ihnen, noch bon ihrem Bolt, noch bon ibrem Baufen Troft baben wirb.

12 Darum tommt bie Zeit, ber Tag Der Raufer freue fich nicht, nabet berzu. und ber Berkaufer traure nicht; benn es Tommt ber Born über alle ihren Baufen.

13 Darum foll ber Berläufer nach feinem verlauften Gut nicht wieder trachten; benn wer ba lebet, ber wirb es haben. Denn bie Weiffagung fiber alle ihren tommen, ein Gerucht fiber bas anbere.

Baufen-wird nicht anrild fehren : Reiner wird sein Leben erhalten, um seiner Missethat willen.

14 Laßt fle bie Bofaune nur blafen unb Alles zuruften; es wird boch Niemanb in ben Rrieg gieben : benn mein Grimm

gebet über alle ihren Saufen.

15 Auf ben Gaffen gebet bas Schwerbt. in ben Baufern gehet Bestileng und Sun-Wer auf bem Gelbe ift, ber wirb bom Schwerbt fterben; wer aber in ber Stabt ift, ben wird bie Pestilenz unb Bunger freffen.

16 Und welche unter ihnen entrinnen, bie muffen auf ben Gebirgen fein, und wie bie Tauben in den Gründen, die alle unter einander girren; ein jeglicher um feiner Miffethat willen. # 3ef. 38, 14. c. 59, 11.

17 Aller Banbe werben babin finten, und Aller Kniee werben so ungewiß fle-.

ben, wie Wasser;

18 Und werben Gade um fich gurten, und mit Furcht überfcuttet fein; unb Aller \* Angeficht jammerlich feben, und Aller Baupter werben tahl fein.

" 3ef. 15, 2. 3er. 48, 37.

19 Sie werben ibr \* Gilber binaus auf bie Baffen werfen, und ihr Gold ale cinen Unflath achten; benn ibr Gilber unb Gold wird sie nicht erretten am Tage bes Borns bes HErrn. Und werben boch ihre Seelen bavon nicht fättigen, noch ihren Bauch bavon füllen: benn es ist ihnen gewesen ein Mergerniß zu ihrer Diffethat.

\*Spr. 11, 4. Beph. 1, 18. 20 Sie haben aus ihren eblen Rleinobien, bamit fie Boffart trieben, Bilber ihrer Greuel und Scheuel gemacht: barum will ich es ihnen zum Unflath machen: 21 Und will ce Fremben in die Baube geben, baß fie es rauben, und ben Gottlofen auf Erben jur Ausbeute, baß fie es entheiligen sollen.

22 3ch will mein Angesicht bavon tebren, baß fie meinen Schatz ja wohl entbeiligen ; ja, Räuber follen barüber tom-

men, und es entheiligen.

23 Mache Retten; benn bas Land ift voll Blutschulden, und die Stadt voll Frevels. 24 So will ich bie Aergsten unter ben Heiben kommen lassen, daß sie sollen ihre Baufer einnehmen ; und will ber Gewaltigen Soffart ein Ende machen, und ihre

Rirchen entbeiligen.

25 Der Ausrotter fommt; ba werben fle Frieben fuchen, und wird nicht ba fein. 26 Gin "Unfall wird über ben anbern So werben fie bann ein Geficht bei ben Bropheten suchen; aber es wird weber Gefet bei then Brieftern, noch Rath bei ben Alten mehr fein. \* Diob 1. 14. x. + Mal. 2, 7. 27 Der König wird betrübt fein, und bie

Aurften werben traurig gelleibet fein, unb bie Banbe bes Bolts im Lanbe werben verzagt sein. 3ch will mit ihnen umgeben, wie fle gelebet baben; und will fle richten, wie fle es verbienet haben; bag fle "erfahren follen, 3ch fei ber DErr.

\*c. 13, 23. c. 23, 49. Das 8. Capitel.

Whabiterel eine Urfache ber fünftigen Strafe. 1] nd es begab fich im fechsten Jahr, am fünften Tage bes fechsten Monats, baß ich faß in meinem Baufe, und bie Alten aus Inda fagen vor mir; bafelbft fiel bie Banb bes Berrn Berrn auf mich.

2 Und fiebe, ich fabe, baß von feinen Lenben herunterwärts war gleichwie Feuer; aber oben über seinen Lenben war es lichtbelle;

3 Und redte aus gleichwie eine Sand, und ergriff mich bei bem haar meines haupts. Da führete mich ein Wind zwischen Himmel und Erbe, und brachte mich gen Jernfalem in einem göttlichen Geficht gu bem innern Thor, bas gen Mitternacht flebet; ba benn faß ein Bilb, jum Berbruß bem Hausberrn.

4 Und siehe, da war die Berrlickeit bes GOttes Israels, wie ich sie zuvor gesehen

hatte im Felbe.

5 Und er sprach zu mir : Du Menschenfind, bebe beine Augen auf gegen Mitternacht. Und ba ich meine Augen aufhob gegen Mitternacht, flebe, ba faß gegen Mitternacht bas verbrießliche Bild am Thor bes Altars, eben ba man hinein gehet.

6 Und er fprach zu mir : Du Menschenfind, flebest bu auch, was biefe thun, namlich große Greuel, die bas Hans Jeraels bier thut, baf fie mich ja ferne von meinem Beiligthum treiben? Aber bu wirst noch mehr größere Greuel feben.

7 Und er führete mich jur Thur bes Borhofes; da sabe ich, und siebe, ba war

ein Lech in ber Wanb.

8 Und er sprach zu mir: Du Menschentind, grabe burch bie Wand. Und ba ich burch die Wand grub, siehe, da war eine Thür.

9 Und er sprach zu mir: Gebe binein und schaue die bofen Greuel, bie fie allhier thun.

10 Und ba ich binein tam, und fabe, flebe, ba waren "allertei Bilbniffe ber

allerlei Gögen bes Haufes Jeraels, allent balben umber an ber Wand gemacht. # Mom. 1, 23.

11 Bor welchen ftanben fiebengig Danner ans ben Melteften bes Saufes Beraels, und Jasanja, der Sohn Saphans, fland auch unter ihnen; und ein jeglicher hatte fein Rauchwert in ber Sand, und ging. ein bider Rebel auf bom Rauchwert.

12 Und er fprach zu mie: Menschenfind, flebest bu, was bie Aeltesten bes Saufes Foraels thun in ber Finsterniß, ein jeslicher in feiner fconften Rammer? Dem fie fagen : "Der DErr fiehet uns nicht; fonbern ber Berr bat bas Land ber-\*c. 9, 9. 18j. 94, 7. laffen." 3ef. 29, 15. 18 Und er fprach ju mir: Du follft nod

mehr größere Grenel feben, bie fie thun. 14 Und er führete mich hinein zum Thor an bes Berrn Baufe, bas gegen Mitternacht flebet; und fiebe, bafelbft fagen Beiber, bie weineten fiber ben Thamus.

15 Und er fprach zu mir : Menfchentind, fiebest bu bas? Aber bu follft noch gro. Bere Greuel feben, benn biefe finb.

16 Und er führete mich in den innern Bof am Daufe bes DErrn; und fiche, vor ber Thur am Tempel bes DErrn, zwischen ber Balle und bem Alfar, ba waren bei funf umb zwanzig Manner, bie ihren "Ruden gegen ben Tempel bes Beren und ihr Angeficht gegen ben Dorgen gelehret batten, und beteten gegen ber Sonnen Aufgang. #2 Chren. 29, 6.

17 Und er fprach ju mir: Menschenfind, flebest bu bas? Ift es bem Sause Juba's gu wenig, baß fie alle folche Grenel bier thun? Go fie boch fonft im gangen Lante eitel Gewalt und Unrecht treiben, und fab ren gu, und reizen mich auch; und fiebe, fie balten bie Weinreben an bie Rafen.

18 Darum will 3ch auch wiber fie mit Grimm banbeln, und \*mein Ange fon ihrer nicht verschonen, und will nicht gulbig fein. Und twenn fie gleich mit lauter Stimme bor meinen Ohren fcreien, will ich fie boch nicht boren.

\*c. 7, 4. 9, c. 9, 10. † 3cf. 1, 15.

Das 9. Capitel. Strafe ber Abgittiden.

11nb er rief mit lauter Stimme bor meinen Ohren, und fprach : Co ift nate getommen bie Beimfuchung ber Stabt, und ein Jeglicher habe ein morblich Baffen in feiner Banb.

2 Und fiehe, es tamen feche Mammer auf bem Bege bom Oberthor ber, bas Burmer umb Thiere, eitel Schenel, und gegen Mitternacht fiebet; und ein jegicher hatte ein schäblich Wassen in seiner hand. Aber es war Einer unter ihnen, ber hatte Leinwand an und ein Schreibzeug an seiner Seite. Und sie gingen hinein, und traten neben ben ehernen Altar,

8 Und die Herrlichkeit des Gottes Jeraels erhob sich von dem Cherub, über bem sie war, zu der Schwelle am haufe; und rief den, der die Leinwand anhatte und das Schreibzeug an seiner Seite.

4 Und ber HErr iprach ju ihm: Gehe burch die Stadt Jerusalem, und Beichne mit einem Zeichen an die Stun die Leute, so da feusgen und jammern über alle Greuel, so barinnen geschehen.

\*Dffenb. 7, 3. † 2 Betr. 2, 8.

5 Zu jenen aber sprach er, baß ich es bbrete: Gebet biesem nach burch bie Stabt, und schlaget barein; eure Augen sollen nicht schonen, noch übersehen. \*c. 8. 18.

6 Erwürget beibe, Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinber und Weiber, Alles todt; aber die das Zeichen an fich haben, beter sollt ihr keinen anrühren. "Fanget aber an an meinem Sedigthum! Und fie füngen an an ben alten Leuten, so vor bem Haufe waren.

7 Und er sprach in ihnen: Berunreiniget bas haus, und machet die Borbose voll todter Leichname; gehet heraus! Und sie

gingen heraus, und schlugen in der Stadt. 8 Und da sie ausgeschlagen batten, war ich noch sibrig. Und ich "fiel auf mein Angescht, schrie und sprach: Ach, Herr Herr, wisst du denn alle Uedrigen in Krael verderben, daß du deinen Jorn so ausschütztest über Jerusalem? "c. 11. 13. 9 Aud er sprach zu mir: Es ist die Wisse-

that bes Hands in Mir. Es in de Aulyn febr graß; es ift eitel Gewalt im Laube, und Unrecht in der Stadt. Dem fle "sprechen: "Der Herr hat das Land verlassen, und der Herr slebet uns nicht."

\*c. 8, 12.

10 Darum "foll mein Auge auch nicht schonen, will auch nicht guädig sein; sonbern ich will ihr Thun auf ihren Kopf werfen.

"c. 7, 4, 9. c. 8, 18.

11 Und fiebe, ber Mann, ber bie Leinwand anbatte und bas Schreibzeug an feiner Seite, antwortete und fprach: Ich habe gethan, wie bu mir geboten haft.

Das 10. Capitel. Geficht von glübenben Roblen und bes SErrn Berrlichtett.

Und ich fabe, und fiebe, am himmel über bem haupt ber Chernbim mar es ge-Raltet wie ein Sapphir, und über benfel-

bigen war es gleich anzusehen wie ein Thron.

2 Und er sprach zu dem Manne in Leinwand: Gebe binein zwischen die Räder unter den Cherub, und fasse die Dand voll glübender Koblen, so zwischen den Cherubim find, und streue sie über die Stadt. Und er ging hinein, daß ich es sabe, da berselbige dinein ging.

8 Die Cherubim aber flanden gur Rachten am Saufe, und ber Borbof warb in-

wendig voll Rebels.

4 Und die Herrichkeit des Herrn "erhob sich von dem Cherub jur Schweke am Hause; und thas haus ward voll Rebels, und der Borbof voll Glang von der Perlichkeit des HErrn.

\*c. 9, 3. † 3ef. 6, 4.

5 Und man borete bie Flügel ber Cherubim rauschen bis heraus vor ben Borbof, wie eine Stimme bes allmächtigen Gottes, wenn er rebet.

6 Und da er dem Matne in Leinward geboten hatte und gesagt: "Rimm Feuer zwischen den Räbern unter den Cherudim;" ging derselbige hinein, und trat

bei bas Rab.

7 Und der Cherub ftrecke seine Hand heraus zwischen den Cherubim zum Fruer, das zwischen den Cherubim war, nahm abon, und gab es dem Manne in Leinward in die Hände; der empfing es, und ging hinaus.

8 And erschien an ben Cherubim gleichwie eines Menschen Sand unter ihren Flügeln.

9 Und ich sabe, und stehe, vier Adber kamben bei den Cherubin, dei einem jeglichen Cherub ein Rab; und die "Röber waren anzusehen gleichwie ein Türlis; "c. 1, 16.

10 Und waren alle vier eins wie bas andere, als ware ein Rad im andern.

11 Wenn fle geben follten, so konnten fle in alle ihre vier Oerber geben, und durften fich nicht herum lenten, wenn fle gingen; sondern wohin das erfte ging, da gingen fle hinnach, und burften sich nicht herum lenten,

12 Sammt ihrem ganzen Leibe, Räden, Händen und Filigeln. Und die Alben waren voll Augen, um und um, an allen ver Albern. \*c.1, 15. sc.

18 Und es rief ju ben Rabern : "Gal-

gal !" baff ich es borete.

14 Ein jegliches hatte vier Angesichter, bas erste Angesicht war ein Cherub, bas andere ein Mensch, bas dritte ein Löwe, das vierte ein Abler.

15 Und bie Cherubim ichwebten embor. Es ist eben "bas Thiet, bas ich sabe am \*c. 1, 3. x.

Baffer Chebar.

16 Wenn bie Cherubim gingen, fo gingen bie Raber auch neben ihnen: unb wenn die Cherubim ihre Flügel schwangen, baß fie fich von ber Erbe erhoben, fo Tenften sich bie Räber auch nicht von ihnen.

17 Wenn jene ftanben, fo ftanben biefe que; erhoben fie fich, fo erhoben fich biefe auch: benn es war ein lebendiger Wind

in ibnen.

18 Und bie Berrlichleit bes Berrn ging wieber aus von ber Schwelle am Saufe, und stellete fich über bie Cherubim.

19 Da schwangen bie Cherubim ihre Flügel, und erhoben fich von ber Erbe por meinen Augen; und ba fie ausgingen, gingen bie Räber neben ihnen. fie traten in bas Thor am Saufe bes DErrn gegen Morgen, und bie Berglichfeit bes Gottes Jeraels war \* oben fiber

20 Das ift bas Thier, bas ich unter bem GOtt Israels fabe "am Waffer Chebar; und merkte, daß es Cherubim mären: \*c. 1, 3, 2c.

21 Da ein jegliches vier Angefichter batte, und vier Flügel, und unter ben Flitgeln gleichwie Menfchenbanbe.

22 Es waren ihre Angesichter gestaltet, wie ich sie am Wasser Chebar sabe: und gingen ftrade vor fich.

Das 11. Cabitel.

Bon Giderheit und Strafe ber gurften. 11 nb mich bob ein Binb auf und brachte mich zum Thor am Saufe bes BErrn, bas gegen Morgen siehet; und flehe, unter bem Thor waren fünf und zwanzig Manner. Und ich fabe unter ihnen 3ajanja, den Sohn Affurs, und Blatja, ben Cobn Benaja's, bie Murken im Bolt

2 Und er fprach ju mir : Menschentinb biefe Leute baben unselige Gebanken und schäbliche Rathschläge in biefer Stadt.

8 Denn fie fprechen : "Es ift nicht fo nabe, laßt uns nur Baufer bauen; fie ift ber Topf, fo find wir bas Fleifc."

4 Darum follft bu, Menfchenfind, wiber

fie weiffagen.

5 Und der Beift des BErrn fiel auf mich. und sprach zu mir : Sprich : So sagt ber Berr: 36r habt alfo gerebet, ihr vom Paufe Jeraels; und eures Geiftes "Gebanten tenne ich mobl. # 98f. 139, 2. 6 3br babt Biele erschlagen in bieser Stabt, und ihre Gaffen liegen boller Tobten.

7 Darum ibricht ber Berr Berr allo: Die ihr barinnen getöbtet habt, bie find bas Fleisch, und fie ift ber Topf; aber ibr muffet binaus.

8 Das Schwerdt, bas ihr filrchtet, bas will ich über euch kommen lassen, spricht

der HErr HErr.

9 3ch will ench von bannen beraus fto- .. gen, und ben Fremben in bie Sanb geben, und will end euer Recht thun.

10 3hr follt burch bas Schwerbt fallen, in ben Grenzen Israels will ich ench richten; und follt erfahren, baß 3ch der BErr bin. \*c. 6, 7. 10.

11 Die Stadt aber foll nicht euer Topf sein, noch ibr bas Fleisch barinnen, sew bern in ben Grenzen Jeraels will ich aich

ricten.

12 Und follt erfahren, baß 3ch ber HErr bin: benn ihr nach meinen Geboten nicht gewandelt habt, und meine Rechte nicht gehalten, sonbern gethan nach ber Beiben Weise, bie um euch ber sind.

13 Und ba ich fo weiffagte ; ftarb Blatje, ber Sohn Benaja's. Da "fiel ich auf mein Angeficht, und fchrie mit lanter Stimme, und fprach : Ach, SErr Serr, bu wirst es mit ben Uebrigen Jeraels gar ausmachen.

14 Da geschah bes PEren Wort zu mir,

und sprach:

15 Du Menschenfinb, beine Briber und naben Freunde und bas game Paus Beraels, so noch zu Jernfalem wohnen, iprechen wohl unter einanber: "Jene find bom DErrn ferne weggefloben, aber wir baben bas Land innen."

16 Darum sprich bu: So spricht ber DErr DErr : 3a, "ich babe fie ferne weg unter bie Beiben laffen treiben, und in bie Länder zerstreuet; t boch will ich bald ihr Beiland fein in ben Länbern, babin fie gefommen finb. \*c. 12. 15. †3a. 24.5.

17 Darum iprich: Co fagt ber Dert DErr : 3ch will euch "fammeln aus ben Bolfern, und will euch fammeln ans ben Länbern, babin ihr zerftreuet feib; unb will

ench bas Land Jorael geben. "3cr. 25, 8.
18 Da follen fie kommen, und alle Schenel und Greuel baraus wegibus.

19 Und will euch ein einträchtig Berg geben, und einen neuen Geift in euch geben; und will bas \*fteinerne Berg megneb." men aus eurem Leibe, und ein fleischern Berg geben,

\* 5 Moj. 30, 6. x. 20 Anf bag fie in meinen Gitten was beln, und meine Rechte halten und barnach thun. Und fie "follen mein Boll fein, fo will 3d ibr GOtt fein.

c. 36, 28. 3ct. 31, 33. Bach. 8, 8.

21 Denen aber, fo nach ihres Bergens Scheueln und Greneln wanbeln, will ich ihr Thun auf ihren Ropf werfen, fpricht ber HErr HErr. \*c. 9, 10. c. 16, 43.

22 Da schwangen bie Cherubim ihre Flügel, und bie Raber gingen neben ihnen, und bie herrlichteit bes Gottes Jeraels war oben fiber ihnen. \*c. 9, 3. c. 10, 1.

23 Und bie Berrlichkeit bes BErrn erhob fich ans ber Stadt, und ftellete fich auf ben Berg, ber gegen Morgen bor ber

Stabt liegt.

24 Und ein Wind bob mich auf, unb brachte mich im Beficht und im Beift GOttes in Chalbaa zu ben Gefangenen. Und bas Gesicht, so ich gesehen batte, verfcwand vor mir.

25 Und ich fagte ben Gefangenen alle Worte bes DErrn, bie er mir gezeiget

batte.

Das 12. Cabitel. Borbilb bes Unglude, bas Bebetta unb feine Angehörigen betreffen foll.

11nb bes BEren Wort gefcah zu mir,

und sprach:

2 Du Menichenfind, bu wohnest unter einem ungeborsamen Baufe, welches "bat wohl Mugen, bag fie feben tonnten, unb wollen nicht feben; Ohren, bag fie boren tonnten, und wollen nicht boren; fonbern es ift ein ungehorfam Baus. "Jef. 6. 9. 10.

Darum, bu Menfchenfinb, nimm . bein Banbergerathe, und ziche am lichten Tage bavon vor ihren Augen. beinem Ort follft bu ziehen an einen anbern Ort vor ihren Augen; \*ob fie vielleicht merten wollten, baß fie ein ungeborfam Baus find. # 3er. 36, 3.

4 Und follft bein Gerathe beraus thun, wie Wanbergeräthe, bei lichtem Tage vor ibren Augen; und du sollst ausziehen bes Abends vor ihren Augen, gleichwie man ausziehet, wenn man wanbern will :

5 Und du follst burch bie Wand brechen vor ihren Augen, und baselbft burch ausziehen ;

6 Und bu follft es auf beine Schulter nehmen bor ihren Augen, und wenn es buntel geworben ift, beraus tragen ; bein Angesicht sollst bu verbillen, daß bu bas Land nicht febeft. Denn ich habe bich bem Baufe Israels jum + Wumberzeichen \* c. 24, 24, 27.

7 Und ich that, wie mir befohlen war, und trug mein Gerathe herans, wie Ban-

bergerathe, bei lichtem Tage: und am Abend brach ich mit ber Hand burch bie Wand; und ba es buntel geworden war, nahm ich es auf bie Schulter, und trug es beraus vor ihren Augen.

8 Und früh Morgens geschah bes Berrn

Wort zu mir, und fprach :

9 Menschenfind, bat bas Saus Israels. bas ungehorsame Saus, nicht zu bir ge-sagt : "Was machft bu ?"

10 So sprich zu ihnen: So spricht ber HErr Herr: Diese Last betrifft ben Fürsten zu Jerusalem und bas ganze Baus

Israels, das darinnen ist.

11 Sprich: "Ich bin euer Wunderzeichen; wie ich gethan habe, alfo foll euch geschehen, bag ihr manbern muffet unb gefangen geführet werben. \* 981. 71, 7.

12 3hr "Fürft wird auf ber Schulter tragen im Onnteln; und muß ausziehen burch bie Band, fo fie brechen werben, baß fie baburch ausziehen; fein Angesicht wird verhallet werben, bag er mit teinem Ange bas Land febe. \* 3et. 39, 4.

13 3ch will auch \*mein Ret über ibn werfen, baß er in meiner Jagb gefangen werbe; und will ibn gen Babel bringen in ber Chaldaer Land, bas er boch nicht sehen wird, und soll baselbst sterben.

**\*** c. 17, 20. c. 32, 3. ≥c.

14 Und Alle, bie um ihn ber find, feine Gebülfen und alle feinen Anbang, will ich unter alle Winde zerstreuen, und \*bas Schwerbt binter ihnen ber ausziehen.

\* c. 5, 2, 15 Alfo \*follen fie erfahren, baß 3ф ber BErr fei, wenn ich fle unter bie Beiden verstoße, und in die Lander zerstreue.

**€** c. 7, 27. c. 13, 23. 16 Aber ich will ihrer etliche \*wenige überbleiben laffen bor bem Schwerbt. hunger und Bestileng: bie follen jener Greuel ergablen unter ben Beiben, babin fie tommen werben; und follen erfahren, baß Ich ber Herr sei. \* 3ef. 1. 9. 17 Und bes Herrn Wort geschah zu

mir, und sprach:

18 Du Dienschenfind, bu follft bein Brob effen mit Beben, und bein Baffer trinten

mit Littern und Sorgen.

19 Und sprich zum Boll im Lande: So fpricht ber Berr Berr von ben Ginwohnern ju Berufalem im Lanbe Berael : Gie muffen \*ihr Brob effen in Gorgen, und ihr Baffer trinten im Glenb; benn bas Land foll wilfte werben von Allem, bas barinnen ist, um bes Frevels willen aller Einwohner. # 13f. 127, 2.

20 Und bie Städte, fo mohl bewohnet find, follen verwüstet, und bas Land obe werben: also follt ihr erfahren, daß 3ch ber DErr fei.

21 Und bes BErru Wort geschah ju

mir, und sprach:

22 Du Menschenfint, mas babt ihr für ein Spruchmort im Lanbe Jerael, und sprechet : ",Weil sich's so lange verziehet, fo wird nun hinfort nichts aus ber Beif-\* Bab. 2. 3. 2 Petr. 3, 4.

23 Darum fprich ju ihnen: So spricht ber HErr HErr: 3ch will bas Spriichwort ausbeben, baß man ce nicht mehr führen soll in Jerael. Und rebe zu ihnen: Die Zeit ift nabe und Alles, was geweiffaget ift.

24 Denn ihr follt nun binfort inne werben, bag fein Geficht fehlen nub feine Weissagung lugen wird wiber bas Saus

Jeracle.

25 Denn 3ch bin ber BErr: was ich rebe, das soll geschehen und nicht länger. verzogen werben ; sonbern bei eurer Zeit, ihr ungehorsames Saus, will ich ihun, was ich rebe, spricht ber SErr SErr. 26 Und bes SErrn Wort geschab bu

mir, und fprach :

27 Du Menschenfind, fiebe, bas Saus Israels fpricht: Das Geficht, bas biefer flebet, ba ift noch lange bin, und weiffaget auf bie Beit, fo noch ferne ift.

28 Darum fprich zu ihnen: So spricht ber HErr Herr: Was ich rebe, \*foll nicht länger verzogen werben, sondern foll geschehen, spricht ber BErr BErr.

\* Sab. 2, 3. Das 13. Capitel. Befdreibung unb Strafe ber falfden Propheten. IInd bes BErrn Bort geschah zu mir, und iprach:

2 Du Menschenkind, weissage \* wiber bie Propheten Israels, und fprich zu benen, fo aus ihrem eigenen Bergen weiffagen : Boret bes BErrn Wort! "c. 34, 2. 2c.

3 So fpricht der DErr DErr: \*Bebe ben tollen Propheten, bie ihrem eigenen Beift folgen, und haben boch nicht Gesichte! \* 3cc. 23, 1. 21.

4 D Jorael, beine Propheten find wie

bie Fuchse in ben Buften !

5 Sie treten nicht voor bie Luden, unb machen fich nicht zur Hürbe um bas Baus Israels, und fleben nicht im Streit am Tage bee BErrn. \*c. 22, 30.

6 3hr Gesicht ift nichts, und "ihr Beiffagen ift eitel Lügen. Gie fprechen: "Der Derr hat es gefagt:" fo fie boch ber und weiffage wiber fie.

Herr nicht gesandt bat; und nuben fich, baß fie ihre Dinge erhalten.

\*c. 22, 28. 3er. 23, 32.

7 3ft es nicht alfo, bag euer Geficht ift nichts, und euer Weiffagen ift eitel Yugen? Und fprechet boch : "Der HErr hat es gerebet ;" fo ich es boch nicht gerebet habe.

8 Darum fpricht ber BErr BErr alfo: Weil ihr bas prediget, ba nichts ans wird, und Lügen weiffaget; so will ich an

euch, spricht ber HErr DErr.
9 Und meine Hand soll tommen über bie Propheten, so bas predigen, ba nichts aus wirb, und Lügen weissagen. Sie \*follen in ber Berfammlung meines Bolls nicht fein, und in die Bahl bes Baufes Jeraels nicht geschrieben werben, noch u bas Land Brael fommen : und ibr follt erfahren, daß 3ch ber HErr HErr bin. \* c. 14, 9.

10 Darum, baß fie mein Bolt verführen und fagen : "Friebe ;" fo boch tin Das Bolf bauet die Band, Friede ist. fo tilnchen fie diefelbe mit lofem Rall.

\* Dich. 3, 5. 11.

11 Sprich zu ben Tünchern, die mit lofem Rall tunden, bag es abfallen wird; benn es wird ein Blatregen kommen, und werben große Dagel fallen, die es fällen, und ein Windwirbel wirb es gerreißen.

12 Siebe, fo wird bie Band einfallen. Bas gilt es? bann wird man zu cuch fagen : Wo ift nun bas Getunchte, bas

ihr getünchet habt?

13 Co fpricht ber HErr HErr: 3ch will einen Windwirbel reißen laffen in meinem Grimm, und einen \* Blatregen in meinem Born, und große Bagelfteine im Grimm; Die follen es alles umftogen. \* Ratt. 7, 27.

14 Alfo will ich bie Band umwerfen, bie ihr mit lofem Ralt getunchet babt, und will fie ju Boben flogen, bag man ihren Grund feben foll, bag fie ba liege; und ihr follt barinnen auch umlommen, und "erfahren, baß 3ch ber BErr fei. \* c. 11, 10, 12.

15 Alfo will ich meinen Grimm vollenben an ber Wand und an benen, bie fte mit losem Kalt tunchen, und will zu euch fagen: Dier ist weber Wand noch Tunder.

16 Das find bie Bropheten Jeraels, Die Berufalem weiffagen unb prebigen bon Frieben; fo boch tein Friebe ift, fpricht

ber BErr BErr.

17 Und bu Menfchenkind, richte bein Angeficht wiber bie Töchter in beinem Bolt, welche weiffagen aus ihrem Derjen,

750

18 Und fprich: Co fpricht ber BErr Berr: Bebe euch, die ihr Kiffen machet ben Leuten unter die Arme und Pfüble au ben Bauptern, beiben, Jungen und Alten, bie Seelen ju fangen. Wenn ibr nun bie Geelen gefangen babt unter meinem Bolt, verheißet ihr benfelbigen bas Leben;

19 Und entheiliget mich in meinem Bolk um einer Banb boll Gerfte und Biffen Brobs willen, bantit, baf ihr bie \* Seelen jum Tobe verurtheilet, Die boch nicht follten fterben, und urtbeilet bie jum Leben, bie boch nicht leben follten, burch euer Lugen unter meinem Bolt, welches gerne Lügen höret. \* 34. 5, 23. Spr. 17, 15.

20 Darum fpricht ber BErr BErr : Siebe, ich will an eure Kiffen, bamit ihr die Seelen fanget und vertröftet, und will fie von euren Armen wegreiken; und bie Seelen, so ihr fanget und vertröftet.

los machen.

21 Und will eure \* Pflible gerreißen und mein Boll aus eurer Banb erretten, baß ibr fie nicht mehr fangen follt: und follt erfahren, daß 3ch ber BErr fei.

> \* v. 18. Mom. 16, 18.

22 Darum, baß ihr bas Berg ber Berechten falfchlich betrilbet, bie ich nicht betrubet habe; unb \*habt geftärtet bie Sanbe ber Gottlofen, baß fie fich von ihrem bofen Befen nicht betehren, bamit fie lebenbig möchten bleiben ; #3er. 23, 14. 23 Darum follt ibr nicht mehr unnutte Lehre predigen noch weissagen; sonbern

ich will mein Bolt aus euren Banben erretten, und "ibr follt erfahren, bag 3ch ber BErr bin. \* c. 7, 4. 27. c. 12, 15.

Das 14. Capitel. Bermerfung ber Berachter göttlichen Worts. 11 nb es \* tamen etliche von ben Melteften Jeraels zu mir, und setzten sich vor

\* c. 20, 1. 2 Da geschah bes HErrn Wort zu mir,

und iprach:

8 Menfchenkind, biefe Leute hangen mit ihrem Bergen an ihren Goten, und balten ob bem Mergernif ihrer Miffethat; follte ich benn ihnen antworten, wenn fie

mich fragen?

4 Darum rebe mit ihnen, und fage ju ihnen: So spricht ber BErr BErr: Belder Menich bom Saufe Jeraels mit bem Bergen an feinen Göten hanget, und halt ob bem Mergerniß feiner Miffethat, unb kommt zum Propheten, so will Ich, ber DErr, bemfelbigen antworten, wie er berbienet hat mit feiner großen Abgötterei;

5 Muf bag bas Saus Israels betrogen Serr Berr, fie wurben weber Sobne

werde in ihrem Bergen, barum, baft fie alle bon mir gewichen find burch Abgötterei.

6 Darum foulft bu jum Baufe 3eraels fagen : So fpricht ber HErr BErr : \* Rebret und wendet euch von eurer Abgötterei, und wendet euer Angesicht von allen euren Greueln. \* Ref. 31, 6.

7 Denn welcher Menich vom Baufe 36raels, ober Frembling, fo in Jerael mobnet, von mir weichet, und mit feinem Berzen an seinen Bötzen banget, und ob bem Aergerniß feiner Abgötterei balt und jum Propheten tommt, daß er burch ibn mich frage: bem will 3ch, ber Berr, felbst

antworten ; 8 Und will \*mein Angeficht wiber ben-

selbigen setzen, daß fie follen wiifte und tum Zeichen und Sprlichwort werben: und will fie aus meinem Boll rotten, bak ihr exfahren follt, 3ch fei ber HErr.
\* c. 15, 7. † c. 5, 15.

9 Wo aber ein betrogener Prophet etwas rebet, ben will 3d, ber BErr, wieberum laffen betrogen werben, und will meine Hand über ihn ausstreden, und ihn aus \*meinem Boll Jerael rotten. \*c. 13, 9.

10 Alfo follen fie beibe ihre Miffethat tragen; wie die Miffethat bes Fragers, alfo

foll auch fein die Diffethat des Propheten: 11 Auf daß fie nicht mehr bas Saus Israels verführen von mir, und fich nicht mehr verunreinigen in allerlei ibrer Uebertretung; fonbern fie follen mein Bolt fein, und 3ch will ihr Gott fein, fpricht \*c. 11, 20. c. 36, 28. ber BErr BErr. 12 Und bes DEren Wort geschah au

mir, und fprach: 13 Du Menschenlind, wenn ein Land an mir sündiget und bazu mich verschmäbet: fo will ich meine Band über baffelbe ausfireden, und ben +Borrath bes Brobs wegnehmen, und will Theurung hinein schiden, bag ich beibe, Menfchen unb Bieh, barinnen ausrotte. \* c. ŏ, 16.

14 Und \*wenn bann gleich bie brei Manner, Roah, Daniel und hiob, barimen waren; fo wilrben fie allein ihre eigene Seele erretten burch ibre Gerechtig-\* ger. 15, 1. feit, spricht ber BErr BErr.

15 Und wenn ich "bose Thiere in bas Land bringen würde, die die Leute aufraumeten und baffelbige verwilfteten, baff Niemand barinnen wandeln tonnte vor ben Thieren:

\*3 Moj. 26, 22. 2 Rin. 2, 24. c. 17, 25.

16 Und biese brei Männer wären auch barinnen : fo wahr 3ch lebe, fprieht ber noch Töchter erretten, sonbern allein sich felbft, und bas Land mußte bbe werden.

17 Ober wo ich bas Schwerbt tommen ließe über bas Lanb und fprache: "Schwerbt, fabre burch bas Lanb;" unb würde also beide, Menschen und Bieh, ausrotten :

18 Und bie brei Männer maren barinnen : fo mahr 3ch lebe, fpricht ber BErr BErr, fie murben weber Gobne noch Löchter erretten ; fonbern fie allein wilr-

ben errettet fein.

19 Ober so ich Bestileng in bas Land ichiden, und meinen Grimm über baffelbige ausschütten würbe, und Blut fturgen, also baß ich beibe, Menschen und Bieb, ausrottete :

20 Und Roab. Daniel und Biob maren barinnen : so wahr 3ch lebe, spricht ber Berr Berr, wilrben fie weber Sohne noch Töchter, fonbern allein ihre eigene Seele burch ihre Gerechtigfeit erretten.

21 Denn fo fpricht ber BErr BErr: So ich \*meine vier bofen Strafen, als Schwerbt, Hunger, bose Thiere und Befilenz, über Jerusalem schiden würbe, baß ich barinnen ausrottete beibe, Menschen

und Bieh; \*3 Moj. 26, 16. 2c. 2 Sam. 24, 13. 22 Siebe, fo follen etliche barinnen Uebrige davon tommen, die Sohne und Tochter berausbringen werben, und gu euch anber tommen, baf ihr feben merbet, wie es ihnen gehet, und euch tröften fiber bem Unglud, bas ich über Jerusalem habe tommen laffen, fammt allem anbern, bas ich Aber fie babe tommen laffen.

23 Gie werben euer Troft fein, wenn ihr feben werbet, wie es ihnen gebet; und werben erfahren, bag ich nicht ohne Urfach gethan habe, was ich barinnen gethan babe, fpricht ber BErr BErr.

Das 15. Capitel. Auerotiung bee Bolle gu Jerufalem vorgebilbet. Und bes DEren Bort gefcah zu mir,

und sprace:

2 Du Menschenkinb, was ift bas Bolg bom Beinftod bor anberm Bolg? ober ein Rebe bor anberm Bolg im Balbe?

8 Nimmt man es auch, und macht etwas baraus? Ober macht man auch einen Ragel barans, baran man etwas moge banaen?

4 Siehe, man \*wirft es in's Fener, baß es verzehrt wirb, baß seine beiben Orte bas Fener verzehret, und fein Mittelftes verbrennet: wozu follte es nun tangen? Tangt es benn auch zu etwas?

5 Siehe, ba es noch gang war, tonnte man nichts baraus machen; wie viel weniger tann nun binfort mehr etwas baraus gemacht werben, fo es bas gener verzehret und verbrannt bat!

6 Darum fpricht ber Berr Ben: Gleichwie ich bas Holz vom Weinftod vor anderm Holz im Balbe bem Fener zu verzehren gebe: also will ich mit ben Einwohnern zu Jerusalem auch umgeben;

7 Und will mein Angesicht wiber fie feten, baß fie bem Fener nicht entgeben follen; fonbern bas Fener foll fie freffen. Und ibr follt es erfahren, baß 3ch ber Herr bin, wenn ich mein Angesicht wider fie fete,

8 Und bas Land wüste mache; barum, daß sie mich verschmäben, spricht ber

DEN DEN.

Das 16. Cabitel. Strafe ber Unbantbarfeit. Aufrichtung bes neues Bunbes.

11nb bes HErrn Wort geschah zu mit, und ibrach:

2 Du Menschenkind, offenbare ber Stadt

Berufalem ihre Greuel, und fprich: 8 So fpricht ber DErr BErr zu Beru-falem: Dein Geschlecht und beine Geburt ift aus ber Cananiter Lande, bein Bater aus den Amoritern, und deine Mutter aus ben Betbitern.

4 Deine Geburt ift also gewesen: Dein Nabel, da du geboren wurdest, ist nicht verschnitten; so bat man bich auch mit Waffer nicht gebabet, baff bu fauber wirbest, noch mit Salz gerieben, noch in Windeln gewidelt.

5 Denn \* Riemand jammerte beiner, baß er sich fiber bich hatte erbarmet unb ber Stude eins bir erzeiget; fonbern bu wurdest auf bas Felb geworfen. Allo berachtet mar beine Seele, ba bu gebo-# Luc. 10, 31. 32. ren mareft.

6 3ch aber ging vor bir fiber, und fabe bich in beinem Blut liegen; und fprach ju bir, ba bu fo in beinem Blut lageft: Du follft leben. Ja, zu dir sprach ich, ba bu fo in beinem Blut lageft : Du follft leben.

7 Und habe bich erzogen und laffen groß werben, wie ein Bemache auf bem Felbe; und warest nun gewachsen, und groß und fcon geworben. Deine Brufte maren gewachsen, und hattest schon lange haare getriegt; aber bu warest noch blog und beschamet.

8 Und ich ging vor dir über, und sabe bich an; und fiehe, es war bie Beit um bid zu werben. Da "breitete ich meinen Geren über bich, und bebedte beine Scham. Und ich gelobte dir's; und begab mich mit bir in einen Bund, fpricht ber BErr BErr, daß bu follteft mein fein. \* Stuth 3. 9. 9 Und ich babete bich mit Baffer, und wufch bich von beinem Bint, und falbete

bich mit Balfam;

10 Und fleibete bich mit ageftidten Rleibern, und jog bir femifche Schube an ; ich gab bir feine leinene Rleiber, und feibene Schleier: \* b. 14. Pf. 45, 15.

11 Und gierte bich mit Rleinobien, und legte Gefchmeibe an beine Arme, unb

Rettlein an beinen Hals;

12 Und gab bir Bearband an beine Stirn, und Obrenringe an beine Obren, und eine schöne Rrone auf bein Saupt.

18 Summa, bu wareft gegieret mit eitel Golb und Gilber, und gelleitet mit eitel Leinwand, Seiben und Bestidtem. afieft auch eitel Semmel, Donig und Del ; und warest überaus schon, und besamest das Lönigreich.

14 Und bein Ruhm erscholl unter bie Beiben beiner Schone halben, welche gang . vollfommen war burch ben Schmid, fo ich an bich gehänget hatte, ipricht ber

HERR BERR.

15 Aber du verließest dich auf beine Soone; und weil bu fo gerühmet wareft. triebest du Hurerei, also, baf bu bich einem Jenlichen, wer vorüber ging, gemein machteft, und thateft feinen Billen.

16 Und nahmest von beinen Aleidern. und machtest bir bunte Altare baraus, und triebeft beine hurerei barauf; als nie geschehen ist, noch geschehen wirb.

17 Du nahmeft auch bein ichon Gerathe, das ind dir von meinem Gold und Silber acceben batte, und machteft bir Manus, bilber barans, und triebest beine Hurerei mit benfelbigen.

18 Und nahmest beine gestickten Rieiber, und bebecktest sie banut; und mein Del und Rauchwert legteft bu ihnen vor.

: 19 Meine Sprife, bie ich bir zu effent gab, Semmel, Del, Homig, legteft bu ibnen vor jum füßen Geruch. 3a, e8 tam babin, fpricht ber GErr BErr,

20 Daft bu nahmest beine Gobne und Tochter, die du mir gezeuget batteft; und · opferteft fie benfelben zu freffen. Deineft bu benn, bag es ein Geringes fei um beine Hurerei?

21 Daf bu mir meine Rinber fchlachteft, mub laffeft fie benfelben verbrennen?

: 22 Roch haft bu in allen beinen Greneln und hurerei nie gebacht an bie Zeit beiner I beiner Linder, welche bu ihnen ppferft;

Ingend, \*wie blog und nadend du warest, und in beinem Blut lageft. \* v. 6. 7.

23 lleber alle bicfe beine Bosbeit, (ach, webe, webe bir !) spricht der HErr HErr.

24 Baueteft bu bir Bergfirchen, unb machteft bir Bergaltare auf allen Gaffen;

25 Und vorne an auf allen Strafen baueteft bu beine Bergaltare, und machteft beine Schone in eitel Greuel; bu greteteft mit beinen Beinen gegen Alle, fo

vorüber gingen, und triebeft große Hurerei. 26 Erfflich triebeft bu Suverei mit ben Rindern Capptens, beinen Rachbarn, bie groß Fleisch hatten, und triebest große

Burerei, mich ju reigen.

27 3ch aber ftrectte meine Sand aus witer bich, und fteuerte folder beiner Beife; und "übergab bich in ben Billen beiner Feinbe, ben Tochtern ber Bielifter, welche fich schämten vor beinem verruchten Befen. \_ \* Sticht. 13, 1.

28 Darnach \*triebent bu Burerei mit ben Rinbern Affur, und tounteft beg nicht fatt werben; ja, ba bu mit ihnen Surerei getrieben hattest, und beg nicht fatt werben konntest : \* c. 23. 5.

29 Machteft bu ber hurerei noch mehr im Lande Canaan bis in Chaldsa: noch kountest du damit auch nicht satt werden.

80 Bie foll ich bir boch bein Berg beichneiden, fpricht ber BErr BErr, weil bu solche Werke thust einer großen Erzbure, 81 Damit, bag bu beine "Bergfirchen bapetest vorne an auf allen Straßen, und

beine Alture machteft auf allen Baffen? Dazu warest du nicht wie eine andere Hure, die man muß mit Geld taufen: \* v. 25.

32 Roch wie die Ebebrecherin, die anfatt ibres Mannes Anbere aulaft.

33 Denn allen anbern huren gibt man Gelb; bu aber gibst allen beinen Bublen Gelb zu, und ichenteft ihnen, baß fie an bir tommen allenthalben, und mit bir Hurerei treiben.

84 Und findet fich an bir bas Wiberspiel vor andern Weibern mit deiner Hurerri, weil man dir nicht nachläuft: sondern du Geld zugibst, und man bir nicht Gelb zugibt: also treibest bu bas Widerspiel.

85 Darum, bu hure, bore bes hErrn Wort l

S6 Go fpricht ber Derr Derr: Beil bu benn fo milbe Gelb jugibft, und beine Scham burch beine hurerei gegen beine Bubben entblogeft und gegen alle Gopen beiner Greuel, und vergießeft bas Blut

87 Darum fiebe, ich will fammeln alle beine Bublen, mit welchen bu Bolluft getrieben baft, fammt Allen, bie bu für Freunde hieltest, ju beinen Feinben; und will fie beibe wiber bich fammeln allenthalben, und will ihnen beine Scham blogen bag \*fie beine Scham gar feben \* c. 23. 10. 29. follen.

38 Und will \*bas Recht ber Ehebrederinnen und Blutvergießerinnen über bich geben laffen, und will bein Blut fturgen mit Grimm und Gifer. \* c. 23, 24. 89 Und will bich in ihre Bande geben, baß fie beine Bergfirchen abbrechen, und

beine Bergaltare umreifen, und bir beine Meiber ansziehen, und bein schon Gerathe bir nehmen, und bich nackend und blog fiben laffen.

40 Und follen Saufen Leute über bich bringen, Die bich fteinigen, und mit ihren

Schwerbtern gerhauen,

41 Und \*beine Baufer mit Feuer verbrennen, und dir bein Recht thun vor ben Augen vieler Beiber. Also will ich beiner Hurerei ein Ende machen, daß bu nicht mehr follft Gelb noch jugeben.

\* 2 gon. 25, 9.

42 Und will \* meinen Muth an bir füblen, und meinen Eifer an bir fättigen, daß ich rube, und nicht mehr gurnen bürfe.

43 Darum, bag bu nicht gebacht baft an bie Beit beiner Jugend, sonbern mich mit biefem allen gereizet; barum will 3ch auch bir alle bein Thun auf ben Ropf legen, fpricht ber BErr BErr: wiewohl ich bamit nicht gethan habe nach bem Lafter in beinen Greueln. \*c. 9, 10. c. 11, 21.

44 Giebe, alle bie, so Spriichwort pflegen zu üben, werben von bir bies Spruchwort fagen: Die Tochter ist wie

die Mutter.

45 Du bift beiner Mutter Tochter, welche ihren Mann und Rinber verftogt; und bift eine Schwester beiner Schwestern, die ihre Männer und Rinder verstoffen. \* Eure Mutter ift eine von ben Setbitern, und euer Bater ein Amoriter.

46 Samaria \*ift beine große Schwester mit ihren Tochtern, bie bir gur Linken wohnet; und Sobom ift beine fleine Schwester mit ihren Töchtern, bie gu beiner Rechten mobnet ; \* c. 23, 4, 2c.

47 Biewohl bu bennoch nicht gelebet haft nach ihrem Wefen, noch gethan nach ibren Greucln. Es fehlet nicht weit, baß bu es ärger gemacht haft, weber fie, in

alle beinem Wefen.

48 So wahr 3ch lebe, fpricht ber Herr BErr, Sobom, beine Schwefter, fammit ibren Tochtern, bat nicht fo gethan, wie bu und beine Tochter.

49 Siebe, bas war beiner Schwester \*Cobom Diffethat : Doffert, und Alles vollauf, und guter Friede, bent fie unb ihre Sochter hatten; aber bem Armen und Ditrftigen halfen fie nicht;

\*1 Dof. 13, 13. c. 18, 20.

50 Soubern waren ftolg, und thaten Greuel vor mir; barum ich fie auch weggethan habe, ba ich begann brein zu feben. 51 So bat auch "Samaria nicht bie Balfte beiner Gunben gethan; fonbern bu haft beiner Greuel fo viel mehr iber fie getban, bag tou beine Comefter gleich fromm gemacht haft gegen alle beine Greuel, die bu gethan haft.

\* 2 Ron. 17, 7. sc. † Gjech. 23, 11. 52 So trage auch nun beine Schanbe, bie bu beine Schwester fromm macht burch beine Gunben, in welchen but grib fere Grenel, benn fie, gethan baft, und machft fie frommet, benn bu bift. sei nun auch bu schanneth und trege. beine Schanbe, baß bu beine Schwester

fromm aemacht baft.

53 3d will aber ibr "Gefangnig wenben, nämlich bas Befangnig biefer @sboin und ihrer Töchter, und bas Befanguis biefer Samaria und ihrer Techter, um bie Gefangenen beines jetigen Befangniffes, fammt ibnen, \* c. 39, 25. 3er. 20, 14. 54 Dag bu tragen milfieft beine Schanbe und Dohn für Alles, bas be getban baft; und bennoch ibr getreftet werbet.

55 Und beine Schwester, biefe Sobom, und ibre Tochter follen belebret werben, wie fie guvor gewesen find; und Camaria und ihre Löchter follen belehret werben, wie fie zuvor gewesen sind : bazu bu and, und beine Tochter follen befehret werben, wie ihr znvor gewesen seib.

56 Und wirst nicht mehr dieselbige Co bom, beine Schwester, rubmen, wie ju

ber Zeit beines Hochmuths, 57 Da beine Bosbeit noch nicht ente bedt mar, als jur Zeit, ba bich bie Ted ter Spriens und bie Tochter ber Abiliffer allenthalben ichanbeten und verachieten bich um uub um;

58 Da ihr mußtet eure Lafter und Greuel tragen, fpricht ber Derr Derr.

59 Denn alfo fpricht ber Berr Berr: 3ch will bir thun, wie bu gethan haft, baß bu ben Gib verachteft und brichft ben Bimb. 60 3ch will aber gebenten an meinen Bund, den ich mit dir gemacht habe "zur Beit beiner Jugend; und will mit dir einen weigen Bund aufrichten. "Dof. 2. 15.

61 Da wirft bu an beine Wege gebenten, und dich schamen, wenn du deine großen und Neinen Schwestern zu dir nehmen wirst, die ich dir zu Töchtern geben werbe, aber nicht aus beinem Bunde. \*c. 20, 43.

62 Sonbern 3d will meinen Bunb mit bir aufrichten, bag bu erfahren follft, bag

36 ber DErr fei;

63 Auf baß bu baran gebenkeft, und bich ichannet, und vor Schande nicht mehr beinen Mund aufthun bflifest; wenn ich dir Auss vergeben werde, was du gethan bast, spricht ver HErr HErr

\*c. 36, 31. 82. † Jer. 3, 25. Rom. 6, 21.

Das 17. Capitel.

Bon bes Avnige Bebetla's Gefüngnif und bem Reich Chrift.

Und bes DEren Wort geschach zu mir, und fprach:

2 Du Menfchenlind, lege bem Saufe 36raels ein Rathfel vor und ein Gleichnig,

8 Und sprich: So spricht ber hEre Herr: Sin großer Abler unt großen Hilgeln und langen Fittigen, und voll Hebern, bie bunt waren, tam auf Libanon, und nahm ben Bipfel von ber Ceber;

4 Und brach das oberste Reis ab, und führete es in das Krämerland, und seizte

es in die Raufmanneftabt.

5 Er nahm auch Samen aus bemfelbigen Lanbe, nub faete ihn in baffelbige gute Land, ba viel Baffers ift; und fetzte

es lofe bin.

6 Und es wuchs, und ward ein Calsgebreiteter Weinstod, und niedrigen Stathmes; benn feine Achen bogen fich 3ra ihm, und seine Wurzeln waren unter ihm; und war also ein Weinstod, der Ikeben triogte und Zweige. Bl. 80, 9. 2c.

7 Und ba war ein anderer großer Abler mit großen Flageln und vielen Febern; und fiebe, ber Weinftod batte Bertangen an seinen Burzein zu biesem Abler, und ftredte feine Reben aus gegen ibn, bag er gewässert wurde vom Platz seiner Bflangen.

8 Und war boch auf einen guten Boden an viel Wasser gepflanzet, baß er wohl hätterkinnen Zweige bringen, Frucht tragen, und ein herrlicher Weinstod werben.

9 So fprich nun: Alfo fagt ber HErr Herr: Gollte ber geratben? Ja, man wird feine Wurzel ausrotten, und seine Frucht abreiften; und wird verborren, bag alle feines Gavächses Blätter ver-

borren werben, und wird nicht geschehen burch großen Arm, noch viel Bolts; anf baß man ihn von seinen Wurzeln wegfabre.

10 Siebe, er ift zwar gepflanzet; aber sollte er gerathen? Ja, so balb ihn ber Oftwind rühren wird, wird er verborren auf dem Blatz feines Gewächles.

ini bein play feines Gewachtes.

11 Und bes DEren Wort geschah gn mir,

und sprach:

12 Lieber, sprich in bem ungehorsamen Sause: Wiffet ibr nicht, was bas ift? Und sprich: Siebe, \*es lam ber König zu Babel gen Jerusalem, und nahm ihren König und ihre Filrsten, und filhrete ste weg zu sich gen Babel. \*2 xon. 24. 10. 15.

13 Und nahm von bem kiniglichen Samen, und machte einen Bund mit ihm und nahm einen Eib von ihm; aber die Gewaltigen im Lande nahm er weg,

14 Damit bas Ronigreich bemuttig bliebe, und fich nicht erhobe, auf baß fein Bund gehalten wirbe, und bestäube.

15 Aber bersetbe [Same] fiel von ihm ab, und sanbte seine Boticatt in Empten, daß man ihm Roffe und viel Bolts ichiden sollte. Sollte es dem gerathen? Sollte er davon tommen, der solches thut? Und sollte der, so den Bund bricht, davon tommen?

16 So wahr Ich lebe, fpricht ber Herr Herr, an bem Ort bes Königs, ber ihr jum Königs gefett hat, welches Eib er berachtet, und welches Bund er getrochen hat, da foll er fterben, nämlich zu Babel.

17 Auch wird ihm Pharas nicht beisteben im Kriege, mit großem Her und viel Bolls; wenn man die Schütte aufwerfen wird und die Bouwerse bauen, baß wiese Leute umgebracht werben.

\* 3cf. 29, 3.

18 Denn weil er ben Eid verachtet, und ben Bund gebrochen hat, barauf er feine Hand gegeben hat, und foldes alles thut; wird er nicht babon fommen.

19 Darum fpricht ber DErr DErr alfo: Go mahr als 3ch lebe, fo will ich meinen Gib, ben er verachtet hat, und meinen Bund, ben er gebrochen hat, auf seinen

Ropf bringen.

20 Denn ich will \*mein Net über ihn werfen, und muß in meiner Jagd gefangen werden; und will ihn gen Babelbringen, und will baselbst mit ihm rechten über dem, daß er sich also an mit vergriffen hat.

21 Und alle feine Filichtigen, bie ihm anbingen, follen "burch bas Schwerdt

755

fallen, und ihre Uebrigen sollen in alle Winde zerstreuet werben; und sollt es ersahren, daß 3ch, der HErr, es gerebet babe. \*c. 12, 14.

22 So fpricht ber DErr DErr: 3ch will auch von bem Bibfel bes hohen Cebernbaums nehmen, und oben von seinen Zweigen ein \*zartes Reis brechen, mu will es auf einen boben gebäusten Berg pflanzen. \*3cl. 53, 2.

23 Rämlich auf "ben hohen Berg 3sraels will ich es pflanzen, baß es Zweige gewinne, und Frsichte bringe, und ein herrlicher Cebernbaum werde; also, † baß allerlei Bögel unter ihm wohnen, und allerlei Fliegendes unter bem Schatten seiner Zweige bleiben möge.

\*c. 20, 40. † Dan. 4, 9.

24 Und sollen alle Feldbäume ersabren, baß 3ch, ber Herr, "ben hohen Baum gemedriget, und ben niedrigen Baum erhöhet habe, und ben grünen Baum grünen geborret, und ben bärren Baum grünen geborret, und ben bärren Baum grünen gemacht habe. 3ch, der Herr, rede es, und thue es anch. \*c. 21, 28. Ranh, 23, 12.

Das 18. Capitel.

Dit ift gerecht gub barmbergig; barum foll man Bufe thun.

Und bes BErrn Bort gefcah zu mir, und fprach:

- 2 Bas treibet ihr unter ench im Lanbe Ferael dies Sprüchwort, und fprechet: ""Die Bater baben Seerlinge gegessen, aber ben Kinbern sind die Jahne davon stumpf geworden?"
  - \*3er. 31, 29. Rlagi. 5, 7.

8 So wahr als 3ch lebe, fpricht ber HErr HErr, solch Sprüchwort soll nicht mehr unter ench geben in Israel.

- 4 Denn fiche, alle Geelen find mein; bes Baters Geele ift sowohl mein, als bes Gobnes Geele. Welche Geele fünbiget, bie foll flexben,
- 5 Benn mun einer fromm ift, ber recht und wohl thut:
- 7 Der \*Riemand beschädiget, ber bem †Schuldner sein Bfand wieder gibt, ber Riemand etwas mit Gewalt nimmt, ber bem & Bungrigen sein Brod mittheilet, und ben Radenben lleibet; \*Bi. 15, 1. x.
- †5 Mof. 24, 10. n. . † Maib, 25, 35. n. 8 Der nicht wuchert, ber Niemanb übersehet, ber seine Hand vom Unrechten keh-

ret, ber zwischen ben Leuten recht nr. theilet;

9 Der nach meinen Mechen wandet und meine Gebote balt, daß er ernflich barnach ihne: bas ift ein frommer Mann, ber soll bas Leben haben, fpricht ber har Herr.

10 Wenn er aber einen Sobn zenat, und berfelbe wird ein Mörber, ber Blut vergieftt, ober biefer Städe eins tout,

11 Und ber anbern Stüde keins nicht thut; fonbern iffet auf ben Bergen, und befledet feines Rachften Beib.

12 Beichäbiget die Armen und Glenben, mit Gewalt etwas nimmt, bas Pind nicht wieber gibt, feine Angen ju ben Götzen anfeebet, bamit er einen Grend

begebet.

13 "Gibt auf Bucher, fiberfeit: sollte ber leben? Er soll nicht leben; sonbern, weil er siche Greuef alle gettan bat, soll er bes Tobes fterben; sein Bint soll auf ihm sein. "v. 8. c. 22. 12.

14 Bo er aber einen Sohn jenget, ber alle folche Gunben flebet, fo fein Kater thut; und fich filrebtet, und nicht alfo thut;

15 Iffet nicht auf ben Bergen, best seine Angen nicht auf zu ben Göpen be Dauses Jeraels, besteckt nicht sims Rächsten Wecht,

16 Befcabiget Riemand, bebalt bet Bfand nicht, mit Gewalt nicht etwas nimmt, theilet fein Brod nissbem hungrigen, und fleibet ben Radenben;

17 Der seine Hand vom Unrechten köret, keinen Bucher noch Uebersat nimmt, sondern meine Gebote balt, und nach meinen Rechten lebet : ber foll nicht fterben um seines Baters Miffethat willen, sondern leben.

18 Aber fein Bater, ber Gewalt unb Unrecht gelibet, und unter feinem Boll gethan bat bas nicht taugt; fiche, betidbige foll fierben um seiner Miffethat willen.

19 So fprechet ihr: "Barum foll ben ein Sohn nicht tragen feines Baters Biffethat?" Darum, baß er recht und wehl gethan, und alle meine Rechte gehalten und gethan hat, foll er leben.

20 Denn voelche Seele fündiget, die soll sterben. Der i Sohn soll nicht tragen die Missethat des Saters, und der Sater soll nicht tragen die Missethat des Sobnes; sondern des Gerechten Gerchtigleit soll über ihm sein, und des Ungerechten Ungerechtigseit soll über ihm sein.

\*5 Moj. 24, 16. m. †4 Moj. 26, 11. 21 Bo fich aber ber Gottlofe betehret von allen feinen Gunben, bie er gethan bat, und balt alle meine Rechte und thut recht und mohl; fo foll er leben, unb nicht ferben.

22 Es foll aller feiner Uebertretung, fo er begangen bat, nicht gebacht werben; fonbern foll leben um ber Gerechtigleit

willen, bie erthut. \*3cf. 43. 25. c. 44, 22.

23 Meineft bu, bag ich \*Gefal-len habe am Lobe bes Gottlofen, fpricht ber Berr Berr; und nicht vielmehr, bag er fich betehre bon feinem Befen und lebe? \* v. 32. c. 33, 11. 2 Cam. 14, 14. 2 Betr. 3, 9.

24 Und wo fich ber Gerechte febret bon feiner Gerechtigleit, und thut Bofes, und lebet nach allen Greueln, bie ein Bottlofer thut; follte ber leben? 3a, aller feiner Berechtigleit, bie er gethan hat, foll nicht gebacht werben; fonbern in feiner Uebertretung und Gunben, bie er gethan bat, foll er fterben.

25 Noch fprecht ibr : "Der "Der hanbelt nicht recht." Go boret nun, ihr bom Daufe Beraele : 3fl es nicht alfo, bag ich

Recht habe und ihr Unrecht habt?

\*c. 33. 11. 20. 26 Denn wenn ber Gerechte fich lebret von feiner Gerechtigleit und thut Bofes. fo muß er fterben ; er muß aber um feiner

Bosbeit willen, bie er gethan bat, fterben. 27 Bieberum, wenn fich ber Gottlofe Tebret von feiner Ungerechtigfeit, bie er gethan hat, und thut nun recht und mohl; ber wird feine Seele lebenbig bebalten.

28 Denn weil er fiehet und bekehret fich von aller feiner Boebeit, bie er gethan

hat; fo foll A leben, und nicht sterben. 29 Roch sprechen die vom Hause 36-racls: "Der Herr handelt nicht recht." Sollte ich Unrecht baben? Ihr vom

Baufe Beraels babt Unrecht.

30 Parum will ich euch richten, ihr vom Prufe Israels, einen jeglichen nach feinem Befen, fpricht ber DErr DErr. \* Darum fo betehret ench von aller enrer Uebertretung, auf baß ibr nicht fallen muffet um ber Diffethat willen. \*c. 33, 11. 3cf. 65, 7.

31 Berfet von ench alle eure llebertretung, bamit ihr übertreten habt; unb machet euch ein neu Berg unb neuen Beift. Denn warum willft bu alfo fterben, bu Daus Jeraels?

32 Denn \*ich babe teinen Gefal-

fprict ber Derr Derr. betehret euch, fo werbet ihr leben.

Das 19. Cavitel.

Maglieb Aber ben Untergang bes Abnigreiche Juba und ihrer Furften.

Du aber mache eine Behllage Aber bie Fürften Jeraels,

2 Und fprich : Barum liegt beine Dutter, die Löwin, unter den Löwinnen, und erziehet ihre Jungen unter ben jungen Limen?

3 Derfelbigen eine jog fie auf, und warb ein junger Lowe baraus; ber gewöhnte fich bie Leute zu reißen und freffen.

4 Da bas bie Beiben von ibm boreten ; \*fingen fie ibn in ibren Gruben, und fübreten ibn an Retten in Egyptenlanb.

#2 Rdn. 23, 33.

5 Da nun bie Mintter fabe, bag ibre Hoffnung verloren war, da sie lange gehoffet hatte; nahm sie ein anderes aus ibren Jungen, und machte einen jungen Löwen baraus.

6 Da ber unter ben Löwinnen wanbelte. ward er ein junger Löwe; der gewohnte auch bie Leute zu reiften und freffen.

7 Er lernte ibr Wittwen fennen, und verwüstete ihre Stabte, bag bas Land, und was barinnen ift, vor ber Stimme feines Brullens fich entfette.

8 Da legten fich bie Beiben aus allen Länbern rings umber, und warfen ein Net über ihn, und fingen ihn in ihren

Gruben,

9 Und fliegen ibn gebunden in ein Gatter, und "führeten ibn jum Ronige gu Babel; und man ließ ihn verwahren, daß feine Stimme nicht mehr gehöret würde auf ben Bergen Joraels. # 2 Chron. 36. 6.

10 Deine Mutter mar wie \*ein Beinstock, gleichwie du, am Wasser gepflanzet: und ihre Frucht und Reben wuchlen bon bem großen Baffer, \*91. 80, 9. 20.

11 Daß feine Reben fo fart murben, bag fie ju Berrenscepter gut maren, und marb boch unter ben Reben. Unb ba man fabe. baß er so boch und viele Reben batte:

12 Barb er im Grimm ju Boben geriffen und verworfen; ber Oftwind verborrete feine Frucht, und feine ftarten Reben wurden gerbrochen, bag fie "berborreten und verbrannt wurden. \* c. 15. 4.

13 Run aber ift fie gepflanzet in ber Buffe, in einem burren burftigen Lanbe.

14 Und ift ein Feuer ausgegangen von ihren farten Reben, bas verzebret ibre Len am Tobe bes Sterbenben, Frucht, daß in ihr kein ftarker Rebe mehr है हर लंबर हैलाउ टेक्स. Abatis unt jämmerlich Dies.

Das M. Capitel.

Smale ber Bembeler unt Butentberfeit. Mus es begat fich im fiebenten Jahr, ant pebuten Lage bes fünften Menate, famen "etfiebe aus ben Aetrefen Jeruele, ben Liter ju fragen, und febten fich ber Dit BRECT.

2 De gefich bes hern Bert ju mir,

met french :

3 De Mireichenfint, inne ben Acheften Beracle, mit frist ju finen: Ge bricht ber bert bert: Gent ibr gefennen mad in france? Se webe 3d lebe, id क्राची रूप्य राज्ये प्राप्त्येयम् सिंग, वेरावेर रूप Par Car.

4 Aber wille be fer Ernfen, be Men-Schenfind, fe magt bu fie alfe frafen. Ande duck an tie Grend diere Hine,

- I the brief in them: So brief her Peter Bere: du ber den, be 3d 36-nud embliche, erbet in meine hand pu wem Sumen bes hande fallebe, und gab mad diner pu erfennen in Canetenlant. Le ind erfest meine hand zu ihren, und . . .
- ar In erhab aber jur bilbigen feit meine Tant. buf is fe firme me Cmenn. wer bet mit affilt mit feine bift. erre and time ver aller tänberr: The state of the s

- In trad prince: En flesister end der weitert von einer Anwerd bie bir birmet ver binge Ir-

- En the Beick in arthreign art Dene kiner mer bie ebenet mer fraun mer, und sertugun du Geben Eine-unde. La grouder al meinen b des grandbergen und geanimen Bern Mer fie geben ju buffen

in Enterime. Aber in bief et um weinel Rowilling ber er nach errbeitiger and the boyer will brack for and bee bear in min giner or expensed bricken beg in fie

Emseculari videca wellin.

--- Bet 'be ich fie aus Convenient genet burte, und in bie Stifte ge-ETCE: \* 2 2000, Nr. 1, no. R Cot in ibuen meine Gebote, und feb- tief es um meines Muneus wiffen, enf

Des ift ein rete fie meine Rechte, "burch welche lebt ber Mensch, ber sie balt. \*3 TRef. 18. 5. Cal. 3, 12.

12 3d gab ibnen auch "meine Sabbthe, zum Zeichen zweischen wir und ihnen, demit fie ferneten, bag 3ch ber Den fei,

ber sie beiliget. \* 2 Mei. 20. 8. x. 13 Aber bas hans Jeraels war mir

\*c. 1+ 1. . ungeberfam auch in ber Bufte, unb \*lebten nicht nach meinen Gebeten, unb teraberten meine Rechte, burch welche bur Menich lebt, ber fie balt; und enthelige ten meine Cabbatbe febr. De gebachte ich meinen Grimm über fie anernchätter in ber Bafte, und fie gar umzubringen. \* 2 Staf. 16. 27-29.

14 Wer ich "lieft ce um uteinet Romens willen, auf bag er nicht entbeili würde ver ben heiben, ver welchen is fe \*4 Mei. 14. 15. x. batte andurführet.

15 Unt bet and meine Bant auf Riber sie in ber Bulle, bas ich sie nicht wellte beingen in bas Lant, so ich ibnen gegeben berte, bas weit Much und honig diest, ein etel Lunk vor allen Ländern: \* 4 Stri. 14, 12,

16 Darum, bis fie meine Rechte berachtet, und uneinen Gebeten nicht wicher, und unine Subbathe entheiliget hatten; benn be munbelien- nach ben Gegen ders Lerzens.

17 Aber "wein Ange verfconete ibeer, buf id fie nicht verberbete, noch gur umkräder ar ber Bille.

18 Und ich ferach zu ibren Kinbern in ber Saite: 3br fellt nach enter Siter Gefeten nicht leben, und ihre Recht unbe balten, und an ibren Gepen end richt retrateinisch

19 Dan 30 bin ber DEn, ener GOtt; met meinen Gebeten fellt die leben, unb meine Reifee fellt fir batten und barnach CHIL

2) lint meine \* Sabbatte fellt die bille gen, bas fie feien ein Zeichen zweischen mit and each, bamit ibe miffet, buf 3d hr Berr, euer Gibt. fin. . . 2 Mr. 20 8. c. 21 Aber bie Kinter waren wir auch ungeberfein, lebten mach meinen Gefeten nicht, bielten auch meine Rechte nicht, buf ne burmad things, stund welche hit Mirris kebet, ber fie bilt, und embeilig ton meine Subbathe. Du getracht if meinen Grinne uter fe anergieffiten, unt alle meinem Bren Mer fie gelen fi Lifer in ber Bate

22 3th menter aber meine tant, unb

baß er nicht entheiliget wurde vor ben Seiben, vor welchen ich fie batte ansgeführet.

23 Ich hol auch meine Sand auf wider fie in der Wufte, \*baß ich fie zerfreuete unter die Heiben, und zerstäubete in die Länder; \*c. 36. 19.

24 Darum, baß sie meine Gebote nicht gehalten, und meine Rechte verachtet, und meine Gabbathe entheiliget hatten, und nach ben Gögen ihrer Bater sahen.

25 Darum Abergab 3ch fie in bie Lebre, fo nicht gut ift, und in Rechte, barinnen

fie fein Leben tonnten haben.

26 Und verwarf sie mit ihrem Opfer, ba "fie alle Erstgeburt durch's Feuer verbrannten, damit ich sie verstörte und sie lerneu mußten, daß 3ch ber DErr sei.

\*2 Chron. 33, 6.

27 Darum rebe, bu Menschenkind, mit bem Hause Israels, und sprich zu ihnen : So spricht ber HErr HErr: Eure Bater haben mich noch weiter gelästert und ge-

troßet.

ŗ

t

!

28 Denn da ich sie in das Land gebracht hatte, über welches ich meine Hand aufgeboben hatte, daß ich es ihnen gäbe; wo sie einen hoben Higel, oder dicken Baum erschen, daselbst obserten sie ihre Opser, und rauchen dahin ihre seindseligen Gaben, und raucherten daselbst ihren sügen Geruch, und gasserten daselbst ihren sügen Geruch, und gasser daselbst ihre Trantobser.

29 Ich aber sprach zu ihnen: Was soll boch die Höhe, dahin ihr gehet? Und also beist sie auf diesen Tag die Höhe.

heißt sie die auf biesen Tag die Sobe. 30 Darum sprich jum Saufe Israels: So spricht ber SErr SErr: Ihr verwarreiniget euch in dem Besen eurer Bater, und treibet Burerei mit ihren Greneln;

81 Und verunreiniget euch an euren Göten, welchen ihr eure Gaben opfert, und "eure Söhne und Töchter durch's Kener verbrennet, die auf ben heutigen Tag; und Ich sollte mich euch vom Haufe Iede, spracks fragen lassen? So wahr Ich lebe, spricht der Herr Herr, ich will von euch ungefragt sein.

\*2 Rin. 16. 3. c. 17. 17.

32 Dazu, daß ihr gebenlet, wir wollen thun wie bie heiben, und, wie andere Leute in Ländern, holg und Stein anbeten; bas foll ench feblen.

33 So wahr Ich lebe, spricht ber Herr Herr, ich will über euch herrschen mit Karker Hand, und ausgestrecktem Arm, und mit ausgeschüttetem Grimm:

34 Und will ench aus ben Bolbern führen und aus ben Länbern, babin ihr verftreuet seib, sammeln mit farter hand,

mit ausgestrecktem Arm und mit ausgeschütteten Grimm;

& Und will euch bringen in die Wiste ber Bölfer, und baselbst mit euch rechten

von Angeficht zu Angeficht.

36 Wie ich mit euren "Batern in ber Buffe bei Egypten gerechtet habe: eben so will ich auch mit euch rechten, fpricht ber herr herr. "4 Mof. 14, 22. 23.

37 3ch will euch wohl unter bie Ruthe bringen, und euch in die Bande bes Bun-

bes mingen.

88 Und will die Abtrüunigen, und so wider mich kbertreten, unter euch aussegen; ja, aus dem Lande, da ihr jeht wohnet, will ich sie führen, und in das Land Berael nicht kommen lassen, das ihr lexneu sollt, Ich sei der Herr.

39 Darum, ihr vom Saufe Israels, so spricht ver DErre Berr: Weil ihr benn mir ja nicht wollt gehorden, so fahret hin und viene ein jeglicher seinen Götzen; aber meinen beligen Ramen laßt hinfort ungeschändet mit euren Opfern und Göten.

40 Denn so spricht ber HErr HErr: Auf meinem beiligen Berge, "auf dem hohen Berge Jorals bafelbit wird mir das gange Haus Jorals und Alle, die im Lande sind, dienen; daselbst werden sie mir angenehmein, und daselbst will ich eure Hedopfer und Erstlinge eurer Opfer sorbern, mit Allem, das ihr mir heiliget. "Bf. 15, 1.

41 Ihr werbet mir angenehm sein mit bem süßen Geruch, wenn ich ench aus ben Söllern bringen, und aus ben Länbern sammeln werbe, bahin ihr verstreuet seib; und werbe in ench geheiliget werben vor ben heiben.

42 Und ihr werbet erjahren, daß 3ch ber HErr bin, wenn ich euch in das Land Ibrael gebracht habe, in das Land, darüber ich meine Hand aussub, daß ich es

euren Batern gabe.

43 Daselbst \*werbet ihr gebenken an euer Wesen und an alle euer Thun, barinnen ihr veruureiniget seid, und werbet Missallen haben über aller eurer Boshett, bie ihr gethan habt. \*c. 16. 61. c. 38. 31. 32.

44 Und werbet erfahren, daß 3ch ber Herr bin, wenn ich mit euch ibue um meines Namens willen, und nicht nach eurem bösen Wesen und schlichem Thun, du Haus Jeraels, spricht ber Herr DErr.

Das 21. Capitel.

Somerbt ber Chalbaer wiber bie Juben und Mimmoniter.

Und bes HErrn Wort geschah zu mir, und sprach:

46 Du Menfchentind, richte bein Angeficht gegen ben Subwind gu, und traufe gegen den Mittag, und weissage wider den Wald im Felde gegen Mittag.

47 Und fprich jum Balbe gegen Mittag: Bore bes Berry Bort, fo fpricht ber DErr BErr : Siebe, ich will in bir ein \*Reuer angunben, bas foll beibe, grune und burre Baume, vergebren, bag man seine Plamme nicht wird löschen können, fonbern es foll verbrannt werben Alles, was vom Mittag gegen Mitternacht Rebet. \* 3er. 17, 27. Amos 5, 6.

48 Und "alles Meifch foll feben, baß 3ch, ber BErr, es angezündet habe und Riemand löfchen moge. \* Nef. 40, 5.

49 Und ich sprach : Ach, HErr HErr, fie fagen von mir : " Diefer rebet eitel verbectte Borte."

Cap. 21, v. 1. Und bes DErrn Wort

acidab zu mir, nnb ibrad :

2 Du Menschentind, \*richte bein Angeficht wiber Jerufalem, und träufe wiber Die Beiligthumer, und weiffage wiber bas Land Jerael, **\*** c. 20, 46.

3 Und sprich zum Lande Jerael: So fpricht ber Berr BErr : Giebe, ich will an bich, ich will mein Schwerdt aus ber Scheide ziehen, und will in bir ausrotten beibe, Gerechte und Ungerechte.

4 Beil ich benn in bir beibe, Gerechte und Ungerechte, ausrotte; fo wirb mein Schwerdt aus ber Scheibe fahren über alles Meifch, bom Mittag ber bis gegen Mitternacht.

5 Und foll alles Fleifch erfahren, baß 30, ber BErr, mein Schwerbt babe aus feiner Scheibe gezogen; und foll nicht wie-

ber eingestedt werben.

6 Und bn, Menschentind, follft feufgen, bis bir bie Lenben webe thun; ja, bitterlich follft bu feufgen, baf fie es feben.

7 Und wenn fie ju dir fagen werben : "Barum feufzeft bu?" follft bn fagen: Um bes Geschreies willen, bas ba tommt, por welchem alle Bergen verzagen, und alle Banbe finten, aller Muth fallen, unb alle Rnice wie Baffer geben werben. Siebe, es fommt und wirb gefcheben, fpricht ber Berr Berr.

8 Und bes DEren Wort geschah ju mir,

und forach:

9 Du Meuschenfind, weiffage und fprich: So spricht der HErr: Sprich: \*Das Schwerdt, ja, bas Schwerdt ist geschärft und gefegt. \* c. 32, 10. 20.

10 Es ift geschärft, baß es ichlachten foll; es ist gesegt, baß es blinken soll. D, wie froh wollten wir fein, wenn er gleich alle Baume ju Rutben machte über die besen Kinder!

11 Aber er hat ein Schwerbt ju fegen gegeben, baf man ce faffen foll; es ift geschärft und gefegt, baß man es bem Tobtfolager in Die Band gebe.

12 Schreie und benle, bu Menichenfinb; benn es gebt über mein Bolf und über alle Regenten in Israel, bie jum Schwerbt fammt meinem Bolt- verfammelt finb.

Darum Schage auf beine Lenben.

13 Denn er bat fle oft gezüchtiget; "was hat es geholfen? Es will ber bolen Rinber Ruthe nicht belfen, fpricht ber Derr PErr. \* Sef. 9. 13.

14 Und bu, Menschenkind, weiffage und fclage beine Banbe jufammen. Denn bas Schwerdt wird zwiefach, ja breifach lommen; ein Burgeschwerbt, ein Schwerdt großer Schlacht, bas fie auch treffen wird in ben Rantmern, ba fie binffichen.

15 3ch will bas Schwerdt laffen flingen, daß die herzen verzagen und Biele fallen follen an allen ibren Thoren. Ach, wie glanget es, und hauet baber gur Schlacht!

16 Und fprechen : Daue barein, beibet, jur Rechten und Linken, was vor bir ift! 17 Da will ich bann mit meinen Banben barob frobloden, und meinen Born geben laffen. \*3th, ber BErr, babe et \*c. 5, 17. c. 30, 12.

18 Und bes BEren Wort geschahe gu

mir, und sprach:

19 Du Menfchenlinb, mache zween Bege burch welche tommen foll bas Schwerbt bes Königs zu Babel; fie follen aber alle beibe aus Einem Lande geben.

20 Und ftelle ein Zeichen vorne an ben Beg zur Stabt, babin es weisen fell; und mache ben Beg, baß bas Schwerbt fomme gen Rabbath ber Kinber Ammons, und in Inda zu ber sesten Stadt Jent falem.

21 Denn ber Rania an Babel wird fich an bie Begicheibe ftellen, worne an ben gween Wegen, daß er fich wahrsagen lasse, mit ben Pfeilen um bas Loos schiefe, seinen Abgott frage, und schaue bie Leber an.

22 Und die Babriagung wird auf bie rechte Seite gen Jerufalem beuten, ball er folle Bode binan führen taffen, und Löcher machen, und mit großem Geichte fle Aberfalle, und morbe, und baf et Bode führen solle wiber bie Thore, und da Wall schütte und Bollwerf kaue.

23 Aber es wird fle folch Babrfagen falfch bunten, er fcowore wie theuer er

Er aber wirb benten an bie Diffe- | that, daß er fie gewinne.

24 Darum fpricht ber Derr Berr allo: Darum, baft eurer gebacht wird um eurer Maffethat, und ener Ungeborfam offenbar ift, baß man eure Gunbe fiebet in alle eurem Thun, ja barum, bag eurer gebacht wird, werbet ihr mit Gewalt gefangen werben.

25 Und bu, Fürft in Jerael, ber bu verbammet und verurtheilet bift, beg Tag baber tommen wirb, wenn bie Diffethat

quit Enbe getommen ift,

26 Go fpricht ber BErr BErr: Thue weg ben Sut, und bebe ab bie Krone! Denn es wird weder der Hut noch die Krone bleiben ; fonbern "ber fich erhöhet hat, foll geniebriget werben, und ber fich geniebriget bat, foll erhöhet werben. \* c. 17, 21. ze.

27 36 will bie Krone zu nichte, zu nichte, ju nichte machen, bis ber tomme,

ber sie haben sou; bem will ich sie geben. 23 Und bu, Menschenkind, weissage und fprich : Go fpricht ber DErr DErr von ben Lindern Ammons und von ihrer Schnach, und fprich: Das Schwerbt, bas Schwerbt ift gegudt, bağ es fcblachten foll; es ist gefegt, daß es würgen foll, und foll blinken;

29 Darum, baf bu falfche Befichte bir fagen läffest und Lugen weiffagen ; bamit bu auch übergeben werbeft unter ben erschlagenen Gottlosen, welchen ihr Tag lam, ba bie Diffethat jum Enbe getom-

men mar.

30 Und ob es schon wieder in bie Scheide gestedt würde; so will ich bich boch richten en bem Ort, ba bu geschaffen, und im

Lande, ba bu geboren bift.

31 Und will meinen Born über bich schütten, ich will bas Fruer meines Grimme über bich aufblafen; und will bich Leuten, die brennen und verberben Konnen, überantworten.

32 Du mußt bem Fener gur Speife werben und bein Blut muß im Lanbe vergossen werben: und man wird beiner nicht mehr gebenten. Denn 3d, ber

DErr, babe es gerebet.

Das 22. Cavitel. Gunben ber Juben, eine Urfache ihres Gefängniffes und anberer Strafen.

11nd bes BErrn Wort geschah ju mir,

und prach :

2 Du Menfchenfinb, willft bu nicht ftrafen bie morberifche Stabt, und ibr anzeigen alle ibre Greuel?

8 Sprich: So fpricht ber Herr Herr:

O Stadt, die bu ber Deinen Blut vergießest, auf daß beine Zeit tomme; und bie bu Goben bei bir machft, bamit bu bich verunreinigest!

4 Du verschulbeft bich an bem Blut, bas bu vergießest, und verunreinigest bich an ben Gögen, bie bu machft; bamit bringeft bu beine Tage bergu, und machft, bag beine Jahre tommen muffen. Darum will ich bich jum Spott unter ben Beiben, und zum hohn in allen Länbern machen.

5 Beibe, in ber Rabe und in ber Ferne, follen fie beiner fpotten, bag bu ein fcbanblich Gerucht haben, und großen Jammer

leiben muffeft.

6 Siehe, Die Fürsten in Jeraet, ein jeglider ift machtig bei bir, Blut gu vergießen.

7 Bater und Mutter verachten fie, ben \* Fremblingen thun sie Gewalt und Unrecht, die Bittwen und Baijen ichinden \* Bi. 94. 5. 6.

8 Du verachteft meine Beiligthumer, und

entbeiligeft meine Sabbatbe.

9 Berrather find in bir, auf bag fie Blut vergießen. Gie effen auf ben Bergen, und banbeln mutbwillig in bir :

10 Sie blogen bie Scham ber Bater, unb nötbigen "bie Weiber in ibrer Krantbeit:

#3 90of. 18, 7.

11 Und treiben unter einander, \* Freund mit Freundes Beibe, Greuel: fie fcanben ihre eigene + Schuur mit allem Duthwillen; fie nothjüchtigen ihre eigenen Schwestern, ihres Baters Töchter :

\*c. 33, 26. 3cr. 5, 8. † 3 900. 18, 15. 12 Sie nehmen Beichente, auf bag fie Blut vergießen; fie "wuchern, und ilberfeben einander, und treiben ihren Beit wider ihren Nächsten, und thun einander Gewalt : und vergeffen meiner also, spricht ber HErr HErr. \* v. 25. Rebem. 5, 7.

13 Siebe, ich folage meine Banbe gufammen über ben Beig, ben bu treibeft, und fiber bas Blut, fo int bir vergoffen ift.

14 Meineft bu aber, bein Berg moge es erleiben ober beine Banbe ertragen zu ber Zeit, wenn 3ch es mit bir machen werde? \*3ch, ber HErr, habe es gerebet, und will es auch thun, \*c. 17, 21.

15 Und will bich zerftreuen unter bie Heiben, und bich verfloßen in bie Länber, und will beines Unflathe ein Enbe machen,

16 Daf bu bei ben Beiben mußt berflucht geachtet werben, und erfahren, baß 36 ber BOrr fri.

17 Und bes BErrn Bort gefchah ju mir, und sprach: 18 Du Menschenkind, bas Haus 38-

raels ift mir gu Schladen geworben; alle ibr Erz, Zimn, Eifen und Blei ift im Ofen

an Gilberichladen geworben.

19 Darum fpricht ber Derr Derr alfo: Beil ihr benn alle Schaum geworben feib; flebe, fo will ich euch alle gen Jerufalem zusammen thun,

20 Bie man Silber, Erg, Gifen, Blei und Binn gufammen thut im Ofen, baf man ein Seuer barunter aufblafe und zerfchmeize es: alfo will ich ench auch in meinem Zorn und Grimm zusammen thun, einlegen und fomelien.

21 Ja, ich will euch famuseln, und bas Reuer meines Borns unter ench aufblafen, bağ ibr barinnen zerfchmelzen muffet.

29 Wie "bas Gilber zerschmelzet im Ofen: fo follt ibr auch barinnen gerfomelgen, und erfahren, bag- 3ch, ber DErr, meinen Grimm tiber euch ausge-\* Mal. 3, 3. idilttet babe.

23 Und bes HErrn Bort geschah zu

mir, und sprach:

24 Dn Menfchentinb, forich ju ihnen: Du bift ein Land, bas nicht zu reinigen ift; wie eins, bas nicht beregnet wird zu

ber Beit bes Borns.

25 Die Propheten, fo barimen finb, haben fich gerottet, \* bie Geelen zu freffen, wie ein brullenber Lowe, wenn er raubet; fie reifen Gut und Gelb ju fich, und machen ber Bittmen viele barinnen. \*c. 34, 8. x.

26 3bre Briefter vertebren mein Gefet freventlich, und entheiligen mein Beiligthum ; fie balten unter bem Beiligen und Unbeiligen feinen Unterschieb, und lehren nicht, was rein ober unrein fei; und warten meiner Sabbathe nicht; und ich werbe \* Mtd. 3, 11. unter ibnen entbeiliget.

27 3bre "Aursten find barinnen wie bie reißenben Bolfe, Blut ju vergießen unb Scelen umaubringen, um ibres Beiges ● 90tics. 3, 11. 3qs, 3, 3.

28 Und ibre "Bropbeten tunden fie mit lofem Ralt, predigen lofe Theibinge, und t weiffagen ihnen Lugen, und fagen: "Go fpricht ber DErr DErr:" fo es boch ber DETT nicht gerebet bat.

\* c. 13, 6. † Set. 23, 32.

29 Das Bolt im Lanbe übet Gewalt und raubet getroft, und schindet bie Armen und Elenben, und "thun ben Fremblingen Gewalt und Unrecht. \* 5. 7.

30 3ch fucte unter ihnen, ob Jemanb fich eine Mauer machte unb \*wiber ben Rif ftanbe gegen mich für bas Land, bag ich es nicht verberbete; aber ich fand Reinen.

31 Darum "fchittete ich meinen Jorn Aber fie, und mit bem Feuer meines Grimms machte ich ibrer ein Enbe, mb gab ihnen also ihren Berbienst tauf ihren Ropf, fpricht ber DErr Berr.

> # c. 21, 31. † c. 16, 43.

Das 23. Cabitel.

Bergleichung ber Afnigreide Juba unb 3muel mit amei Buren.

11nb bes Derrn Wort gefcah ju mir. und iprach:

Du Menfchenkind, es waren zwei

Weiber, Giner Mutter Töchter.

3 Die \*trieben Durerei in Egypten in ihrer Jugand: baselbst ließen sie ihre Brufte begreifen und bie Ziten ibrer Jungfrauschaft betaften. \* 8. 21.

4 Die große beift Abala, und ihre Schwester Abaliba. Und ich nahm fie jur Che, umb fie "zeugeten mir Gobne und Töchter. Und Abala theist Same ria. und Abaliba Jerufalem.

\*c. 16, 20. †c. 16, 46.

d Abala trieb Gurerei, da ich sie genonunen batte, und branute gegen ihre Bublen, nämlich gegen bie "Affprer, bie zu ibr famen :

6 Gegen bie Fürsten und Herren, bie mit Seiben gelleibet maren, und alle junge liebliche Gefellen; nämlich gegen

die Reiter und Wagen.

7 Und bublete mit allen schonen Gefellen in Affprien, und verunreinigte fich mit allen ibren Göten, wo fie auf einen entbrannte.

8 Dazu verließ fie auch nicht ihre Ducrei mit Egypten, bie bei ihr gelegen weren von ihrer Jugend auf, und bie Brilfte ibrer Jungfrauschaft betaftet, und große Surerei mit ihr getrieben batten.

9 Da übergab ich sie in bie Hand ihrer Bublen, ben Rinbern Affur, gegen welche

fie brannte por Luft.

10 Die bedten ihre Scham auf, unb nahmen ihre Gohne und Tochter weg; fie aber töbteten fie mit bem Schwerdt. Und es kam aus, daß diese Weiber go Araft wären.

11 Da es aber ibre Schwester Maliba fabe; entbrannte fie noch biel arger, benn jene, und trieb ber hurerei mehr, benn ihre Schwester. \*c. 16, 31.

19 Und entbrannte gegen bie Kinber Affur; namlich bie Fürsten und Berren, bie zu ihr kamen wohl gelleibet, Reiter und Wagen, und alle junge liebliche Gefellen.

13 Da fabe ich, baß fie alle beibe glei-

e. 13, 5. 3ef. 64, 7. | der Beife verimreiniget waren.

14 Aber biefe trieb ihre Hurevei mehr. Denn ba fie fabe gemablte Bidnner an ber Band in rother Farbe, bie Bilber ber Chalbaer.

15 Unt ibre Lenben gegfirtet unb bunte Rogel auf ihren Röpfen, und alle gleich anzuseben wie gewaltige Leute, wie benn Die Kinder Babels, und die Chaldder tragen in ihrem Baterlanbe;

16 Entbrannte fie gegen fie, fobalb fie ihrer gewahr ward, und schidte Botichaft

gu ihnen in Chalbaa.

17 Ale nun bie Rinber Babele gn ihr kamen, bei ihr zu fchlafen nach ber Liebe, berunreinigten fie biefelbe mit ihrer hurerei, und fie verunreinigte fich mit ihnen, - baß fie ihrer mube warb. \* b. 22.

18 Und ba beibes, ibre hurerei und Scham, fo gar offenbar war; warb ich ibrer auch Aberbruffig, wie ich ihrer Schwester auch mar mube geworben.

19 Sie aber trieb ihre Parerei immer mebr; und gebachte an Die Beit ihrer Jugend, ba fie in Egyptenland hurerei

getrieben hatte;

20 Und entbrannte gegen ihre Bublen, welcher Brunft war wie ber Efel und ber Bengfte Brunft. # Ner. 5. 8.

21 Und bestelletest beine Ungucht wie in beiner Jugenb, ba bir in Egypten \* beine Brufte begriffen, und beine Zitzen betaftet wurden. \* v. 3.

22 Darum, Abaliba, so spricht ber Herr Herr: Siehe, ich will \*beine Bublen, beren bu milbe bift geworben, wiber bich erweden und will fie rings umber wider bich bringen; \* c. 16, 37.

23 Manilich bie Rinber Babels und alle Chalbaer mit Sauptleuten, Fürften und Berren, und alle Affprer mit ihnen ; bie fcone junge Mannichaft, alle Fürften und Berren, Ritter und Eble, und aller-

lei Reiter.

24 Und "werben über bich tommen, geefflet mit Wagen und Rabern und mit großem Saufen Bolle; und werben bich belagern mit Tartichen, Schilben unb Belmen um und um. Denen will ich bas Recht befehlen, daß fie bich richten follen nach ihrem Recht. \* c. 21, 22. Luc. 19, 43.

25 36 will meinen Gifer über bich geben laffen, baß fie unbarmberzig mit bir . bandeln follen. Gie follen bir Rafen und Obren abschneiben; und was übrig bleibt, foll burch bas Schwerbt fallen. Sie sollen beine Sohne und Töchter wegnehmen, und bas Uebrige mit Fener verbreunen.

26 Gie follen bir beine Aleiber ausnieben. und beinen Schmud wegnehmen.

27 Mio will ich beiner Umgucht, und beiner huverei mit Egyptenland ein Enbe machen, daß bu beine Augen nicht mehr nach ihnen aufbeben, und Egoptens nicht mehr gebenten follft.

28 Denn fo fpricht ber Berr Berr: Siebe, ich will bich überantworten, benen

bu feind geworben und berer bu milbabift. 29 Die follen als Feinbe mit bir umgeben, und Alles nehmen, was bu erworben hast, und dich "nackend und bloß lassen, bağ beine Scham aufgebedet werbe, fammi beiner Ungucht und Ouverei. \* c. 18, 37.

30 Soldes wird bir gescheben unn beiner Burerei willen, fo bu mit ben Beiben getrieben, an welcher Goben bu bich ver-

unreiniget baft.

31 Du bist auf bem Wege "beimer Schwester gegangen; barum gebe ich bir auch berfelben Reich in beine Hanb.

\*0.5.11.

32 Co fpricht ber BErr BErr: Du mußt ben Relch beiner Schwecker trinten, fo tief und weit er ift; bu follft zu großem \*Spott und hohn werben, bag es unerträglich fein wirb.

88 Du mußt \*bich bes farten Trants und Jammers boll faufen; benn ber Reld beiner Schwester Samaria ift ein Relch bes Jammers und Tranerns.

\*Bj. 60, 5. \$5. 75, 9. 34. 51, 17. 3ec. 25, 15: 34 Denfelben mufit bu rein austrinken. barnach bie Scherben gerwerfen und beine Brufte gerreißen; benn 3ch babe es ge-rebet, fpricht ber BErr BErr. 35 Darum fo fpricht ber BErr BErr:

Darum, baf bu meiner vergeffen und mich binter \* beinen Ruden geworfen baft ; fo trage auch nun beine Unzucht und beine \* 3cr. 2. 27. c. 32, 33. Burerei.

36 Und ber BErr fprach zu mir: Du Menschentind, willft bu Abala und Abaliba ftrafen; fo zeige ibnen an ibre Grenel.

37 Bie fle Chebrecherei getrieben, unb Blut vergoffen, und bie Che gebrochen haben mit ben Goben; bagu "ihre Dinber, bie fie mir gezeuget batten, verbrannten fle benfelbigen zum Opfer.

\*c. 16, 20. 3et. 7, 31.

38 Ueber bas baben sie mir bas getban :. Sie baben meine Beiligtbumer verunreiniget bazumal, und meine \*Sabbathe entheiliget. # 2 9Rof. 20, 8, x.

39 Denn ba fie ihre Rinber ben Gotten geschlachtet batten, gingen fle beffelbigen . Tages in mein Beiligthum, baffelbige gu

763

meinem Daufe begangen. 40 Sie haben auch Boten geschicht nach Lenten, bie aus fernen Lanben tommen follten : und fiebe, ba fie famen, babeteft bu bich, und ichminkteft bich, und ichmudteft bich mit Beichmeibe, ihnen zu Ebren;

41 Und fafeft auf einem berrlichen Bette, bor welchem ftanb ein Tifch jugerichtet: baranf raucherteft bu, und opferteft mein

Del barauf.

42 Dafelbft erbob fich ein groß Freubengeschrei; und fie gaben ben Leuten, so allenthalben aus großem Bolf unb aus ber Bufte gelommen waren, Gefchmeibe an ibre Arme und schone Aroneu auf ibre Baupter.

43 3ch aber gedachte: Sie ist ber Ebebrecherei gewohnt von Alters ber, fie tann

von ber Burerei nicht laffen.

44 Denn man geht zu bir ein, wie man ju einer Sure eingeht; eben fo geht man ju Abala und Abaliba, ben unguchtigen Beibern.

45 Darum werben fie bie Männer ftrafen, die das "Recht vollbringen; wie man die Chebrecherinnen und Blutvergießerinnen strafen foll. Denn fie find Ebebrecherinnen, und tibre Sanbe find boll 23(ut. \*c. 16, 38, † 3cf. 1, 15, c. 59, 3,

46 Alfo fpricht ber Berr Berr : Rubre einen großen Saufen über fie berauf, und gib fie in die "Rappufe und Raub;

\*3er. 15, 13. c. 17, 3.

47 Die fie fteinigen, und mit ibren Schwerbtern erftechen, und ihre Sobne und Töchter erwürgen, und ihre Saufer mit Feuer berbrennen.

48 Also will ich ber Unsucht im Lanbe ein Ende machen, bag fich alle Beiber baran Rogen follen, und nicht nach fol-

der Unjucht thun.

49 Und man foll eure Unnicht auf euch legen, und follt eurer Goben Gunbe tragen, auf baß \*ihr erfahret, baß 3ch ber BErr Berr bin. \*c. 7, 27. c. 26. 6.

Das 24. Capitel.

Berfibrung Jerufalems, burth einen fiebenben Topf und fchnellen Tob bes Beibes Gjechiels abgebilbet. Und es geschab bas Wort bes Deren au mir im neunten 3abr am gebnten Tage bes zebnten Monats, und sprach :

2 Du Menschentind, schreibe biefen Tag an, ja eben biefen Tag; benn ber Ronig ju Babel bat fich eben an biefem Tage

wiber Jerufalem gerüftet.

3 Und gib bem ungeborfamen Boll ein Gleichniß, und fprich ju ihnen : Go fpricht

werben. ber Ber Berr Berr : Gebe einen Towi zu. febe ju, und gieße Baffer barein; 4 Thue bie Stilde gujammen barein, bie

binein follen, und die beften Stude, bie Leuden und Schultern, und fülle ihr mit

ben besten Martstücken:

5 Rimm bas befle won ber Beerbe, unb mache ein Kener barunter, Markfüde w tochen, und lag es getroft fichen, und bie Martftude barinnen wohl toden.

6 Darum fpricht ber DErr DErr: \*D ber mörberischen Stabt, bie ein folder Topf ift, ba bas Angebrannte barinnen flebet nub nicht abgeben will! Thue ein Stud nach bem anbern beraus; und barff nicht darum loosen, welches erst berans \* b. 9. folle.

7 Denn ihr Blut ift barinnen, bas fie auf einen blogen Felfen und nicht auf bie Erbe vetichuttet bat, be man es bod batte mit Erbe tonnen zuscharren.

8 Und ich bate auch barum fie laffen baffelbige Blut auf einen blogen Reifen schütten, baß es nicht zugescharret würbe, auf baf ber Grimm über fie lame, und gerochen würbe.

9 Darum fpricht ber DErr Berr alle: D \* bu mörberische Stadt, welche 3d will ju einem großen Feuer machen !

" Rab. 3, 1. Dab. 2, 12.

10 Trage nur viel Bolg ber, gunbe bas Feuer an, baß bas fleifch gar werbe, und wurze es wohl, bag bie Marffude anbrennen.

11 Lege auch ben Torf leer auf die Glut, auf bag es beiß merbe und fein Erg entbrenne, ob feine Unreinigfeit gerichmelgen, und fein Augebranntes abgeben wollte.

12 Aber bas Angebrannte, wie jast et brennet, will nicht abgeben, benn es ift zu febr angebraunt; es muß im Gener

verschmelzen,

\* b. 27.

13 Deine Unreinigfeit ift fo verbartet, daß, ob ich bich gleich gerne reinigen wellte, bennoch bu nicht willst bich reinigen laffen von beiner Unreinigfeit. Darum taunft bu fort nicht wieber rein werben, bis mein "Grimm fich an bir gefühlet babe.

14 3ch, "ber BErr, babe es gerebet, ce foll tommen, ich will es thun, und micht faumen, ich will nicht schonen, noch mich es renen laffen; fonbern fie follen bich . richten, wie bu gelebet und gethan baft, fpricht ber Berr Berr. · \* c. 23, 34.

15 Und bes BErrn Bort gefcab ju

mir, und forech :

16 Du Menschenkind, fiebe, ich will bir

beiner Augen Luft nehmen burch eine Aber du folift nicht Hagen noch weinen, noch eine Thrane laffen.

17 Beimtich magst bit fenfren, aber feine Tobtentlage führen; fondern bu follft beinen Schmud anlegen, und beine Schube enzieben. Du follft beinen Dund nicht verhüllen, und nicht bas Tranerbrob effen.

18 Und ba ich bes Morgens fruh jum Bolle rebete, ftarb mir ju Abend mein BBeib. Und ich that bes andern Mor-

gens, wie mir befoblen war.

19 Und bas Solf speach zu mir: "Willst bu uns benn nicht anzeigen, was uns bas bedente, bas bu thuft?"

20 Und ich sprach zu ihnen : Der HErr

bat mit mir gerebet, und gefagt:

21 Sage bem Danje Israels, bag ber BErr Berr fpricht alfo: Giebe, 3ch will mein Beiligthum, euren bochften Troft. bie Luft eurer Augen und eures Herzens Bunfch, entheiligen; unb eure Gobne und Tochter, bie ibr verlaffen muffet. werben burch bas Schwerdt fallen;

22 Und müffet thun, wie ich gethan habe, -euren Mund muffet ihr nicht verhallen, nub bas Tranerbrob nicht effen : \*v. 17.

23 Sonbern muffet euren Schmud auf euer Baupt feben, und eure Schube angieben. 3hr werbet nicht klagen noch weinen; fonbern über euren Gunben berichmachten, und unter einander feuften.

24 lind foll alfo Befefiel euch ein \* 2Bunber fein, bag ihr tonn muffet, wie er gethan hat, weun es nun tommen wirb; bamit ihr erfahret, baß 3ch ber SErr DErr bin. \* v. 27. c. 12, 11.

25 Und bu. Menichentinb, gu ber Beit, wenn ich wegnehmen werbe von ihnen ibre Macht und Eroft, Die Luft ibrer Augen und ibres Bergens Bunfch, ibre Sobne und Töchter:

26 Ja, zur felbigen Zeit wirb "einer, fo entroumen ift, ju bir tommen und bir's tund thun. \* c. 33, 21.

27 Bur felbigen Beit wirb bein Munb aufgethan werben fammt bem, ber enwonnen ist, daß du reden soust, und nicht mehr fcmeigen; benn bu mußt ihr Bunber fein, baß fie erfahren, 3ch fei ber BErr.

Das 25. Capitel.

Gebrobete Strafe wiber ble Ammoniter, Moabiter, Comiter und Philifter.

11nb bes BErrn Bort geichab ju mir, und iprach:

2 Du Menfchenfind, richte bein Angeficht gegen bie Rinber "Ammons, und meiffage wiber fie. \*Ser. 49, 1,

8 Und fprich zu ben Kindern Ammons: Boret bes Beren Beren Wort! Co fpricht ber BErr BErr : Darum, baft ibr Aber mein Beiligtbum fprechet : " Deab, es ift entheiliget !" und über bas Lanb 3erael : "Es ift verwiftet !" und iber bas Baus Juba's: "Es ift gefangen weggeführet !"

4 Darum fiebe, 3ch will bich ben Rinbern gegen Morgen übergeben, bai fie ihre Schlöffer barumen bauen, und ibre Bohnung barinnen machen follen; fie follen beine Früchte effen, und beine Milch

trinlen.

5 Und will Rabbath jum Rameelftall machen, und bie Kinber Ammons jur Schafburbe machen ; und follt "erfahren,

baß 3ch ber DErr bin. \*c. 24, 27. 6 Denn fo fpricht ber DErr DErr: Darum, baß bu mit beinen Sanben geflitichet, und mit ben Fügen geicharvet, und über bas land Berael von gangem Berzen so böbnisch dich gefreuet haft;

7 Darum fiebe, 3ch will meine Dand über bich ausftreden, und bich ben Beiben gur Beute geben, und bich ans ben Bolfern ausrotten, und aus ben Ländern umbringen, und bich vertilgen; "und follst er-

fahren, daß Ich ber HErr bin. \*c. 7. 27. 8 So fpricht ber HErr HErr: Darum, daß \* Moab und Seir fprechen: "Siebe, bas haus Juda's ift eben wie alle andere Beiben :" \* 3લ. 15, 1.

9 Giebe, fo will ich Moab gur Scite öffnen in feinen Stäbten und in feinen Grengen bee eblen Lanbes, nämlich Beth-Befimoth, Baal-Meon und Kiriathaim,

10 Den Kindern gegen Morgen, fammt ben Linbern Ammons, und will fie ibnen zum Erbe geben, daß man ber Kinber Ammons nicht mehr gebenten foll unter ben Beiben.

11 Und will bas Recht geben laffen über Moab; und follen erfahren, bag 3ch ber

HErr bin.

12 Go fpricht ber BErr BErr: Darum, baß fich Ebom am Saufe Juba's gerochen hat, und bamit fich verschuldet mit ibrem Rachen;

13 Darum fpricht ber Berr Berr alfo : In will meine Band ausstreden über Ebom, und will ausrotten von ibm beide, Menschen und Bieh; und will fie wuste machen von Theman bis gen Deban, und burd bas Schwerdt fallen :

14 Und will mich wieber an Ebom rachen burch mein Bolt Jeruel, unb follen mit Ebom umgehen nach meinem Zorn und

fallen, und ihre Uebrigen sollen in alle Binbe gerftrenet werben; und follt es erfahren, baß 3ch, ber BErr, es gerebet babe. \* c. 12, 14.

22 So fpricht ber BErr BErr: 3ch will auch von bem Bipfel bes hoben Cebernbaums nehmen, und oben von feinen Zweigen ein \*zartes Reis brechen, und will es auf einen hoben gehäuften Berg bflanzen. \*3d. 83, 2.

28 Ramlich auf "ben boben Berg 36raels will ich es pflanzen, baß es Zweige gewinne, und Friichte bringe, und ein berrlicher Cebernbaum werbe; alfo, +baß allerlei Bogel unter ihm wohnen, unb allerlei Fliegendes unter bem Schatten seiner Zweige bleiben möge.

\*c. 20, 40. | Dan. 4, 9.

24 Und follen alle Felbbaume erfahren, baß 3d, ber DErr, "ben boben Banm geniebriget, und ben niebrigen Baum erbebet habe, und ben granen Baum ausgeborret, und ben barren Baum granenb gemacht habe. 3ch, ber HErr, rebe es, und thue es aud. \*c. 21, 26. Matth. 23, 12.

Das 18. Capitel. Dit ift gerecht ginb barmbergig; barum foll man

Dufe thun. 11nb bes DErrn Bort gefcah ju mir.

und sprach: 2 Bas treibet ihr unter euch im Lanbe Berael bies Sprudwort, und fprechet:

"Die Bater baben Beerlinge gegeffen, aber ben Rinbern find bie Rabne bavon flumpf geworben?"

"3er. 31, 29. Rlagf. 5, 7.

8 So wahr als 3ch lebe, spricht ber Berr Berr, fold Spriichwort foll nicht mehr unter ench geben in Berael.

4 Denn fiche, alle Seelen finb mein: bes Baters Seele ift fowohl mein, als bes Sohnes Seele. Welche Seele fündiget, bie foll flerben.

5 Benn mun einer fromm ist, ber recht

und wohl thut;

6 Der auf ben Bergen nicht iffet, ber seine Augen nicht aufhebet zu ben Göben bes Daufes Beraels, und feines Rachften Weib nicht befleckt, und liegt nicht bei "ber Frau in ihrer Krantheit : \*3 Moj. 18, 19.

7 Der "Riemand beschäbiget, ber bem t Schuldner fein Bfand wieber gibt, ber Niemand etwas mit Gewalt nimmt, ber bem thungrigen fein Brob mittbeilet. und ben Radenben fleibet; \*Bf. 15, 1. x.

† 5 Mof. 24, 10. zc. | Maith, 25, 35. xc. 8 Der nicht wuchert, der Riemand überret, ber zwischen ben Leuten recht uttbeilet:

9 Der nach meinen Mechten wandelt und meine Gebote halt, daß er eruftich darnach thue: das ist ein frommer Mann, ber soll bas Leben baben, spricht der DErr BErr.

10 Wenn er aber einen Gobn zemet, und berfelbe wird ein Dorber, ber But vergießt, ober biefer Stude eine thut,

11 Und ber anbern Stude leins nicht thut ; fonbern iffet auf ben Bergen, unb beflecket feines Nachsten Beib.

12 Befchäbiget bie Armen und Elenben, mit Gewalt etwas nimmt, bas Plant nicht wieber gibt, feine Angen gn ben Gogen aufhebet, bamit er einen Grend begebet.

13 \* Gibt auf Bucher, überfest: fellte ber leben? Er foll nicht leben ; fonbern, weil er folde Greuel alle gethan bat, ist er bes Tobes fterben ; fein Bint foll auf ibm sein. \* b. 8. c. 22, 12.

14 Bo er aber einen Gobn zeuget, ber alle folche Gunben flebet, jo fein Bater thut ; und fich filrchtet, und nicht alfo thut;

15 Iffet nicht auf ben Bergen, bebt feine Angen nicht auf gn ben Goten bes Baufes Bergels, beflectet nicht feines Rächsten Beib:

16 Beichäbiget Riemand, bebalt bes Pfand nicht, mit Gewalt nicht etwas nimmt, theilet fein Brob mit bem Dungrigen, und fleibet ben Radenben;

17 Der seine Band vom Unrechten tebret. feinen Bucher noch Ueberfat nimmt, sonbern meine Bebote balt, und nach meinen Rechten lebet : ber foll nicht fterben um feines Baters Diffethat willen, sonbern leben.

18 Aber fein Bater, ber Gewalt unb Unrecht gelibet, und unter seinem Bolf gethan bat bas nicht taugt; fiebe, beridbige foll fterben um feiner Miffethat willen.

19 Go fprechet ihr : "Barum foll benn ein Sohn nicht tragen seines Baters Diffethat ?" Darum, daß er recht und wohl gethan, und alle meine Rechte gehalten und gethan bat, foll er leben.

20 Denn "welche Seele fünbiget, bie foll flerben. Der + Sohn foll nicht tregen bie Diffethat bes Baters, unb ber Bater foll nicht tragen bie Diffetbat bes Sobnes; fonbern bes Gerechten Gered. tigleit foll über ibm fein, und bes Unge rechten Ungerechtigleit foll über ibm fein.

"5 Moj. 24, 16. re. †4 Moj. 26, 11. fetet, ber feine Sanb vom Unrechten teb- 21 Bo fich aber ber Gottlofe betebret von allen feinen Gunben, bie er gethan hat, und halt alle meine Rechte und thut recht und mobl; fo foll er leben, unb nicht fterben.

22 Es foll aller feiner Uebertretung, fo er begangen bat, nicht gebacht werben; fonbern foll leben um ber Gerechtigteit

willen, bie erthut.

23 Meineft bu, bag ich "Gefal-Ien habe am Lobe bes Gottlofpricht ber Berr Berr; unb nicht vielmehr, bag er fich betebre pon feinem Befen und lebe?

\* v. 32. c. 33, 11. 2 €am. 14, 14. 2 Petr. 3, 9. 24 Und wo fich ber Gerechte febret bon feiner Gerechtigfeit, und thut Bofes, und lebet nach allen Greueln, bie ein Sottlofer thut; follte ber leben? 3a, aller feiner Gerechtigkeit, bie er gethan hat, foll nicht gedacht werden; sondern in feiner Uebertretung und Gunben, bie er gethan hat, foll er fterben.

25 Noch fprecht ihr: "Der "PErr hanbelt nicht recht." Go boret nun, ihr vom Baufe Beraels : 3ft es nicht alfo, bag ich

Recht habe und ihr Unrecht habt?

\*c. 33, 11, 20. 26 Denn wenn ber Gerechte fich tebret bon feiner Berechtigleit und thut Bofes, fo muß er fterben; er muß aber um feiner

Bosbeit willen, bie er gethan bat, fterben. 27 Bieberum, wenn fich ber Gottlofe Kehret von seiner Ungerechtigkeit, die er gethan hat, und thut nun recht und wohl; ber wird feine Seele lebenbig bebalten.

28 Denn weil er flebet und befehret fich von aller feiner Bosheit, die er gethan hat; fo foll et leben, und nicht fterben.

29 Roch fprechen bie bom Baufe 36ra:13: "Der BErr handelt nicht recht." Sollte ich Unrecht haben? Ihr bom Daufe Beraels babt Unrecht.

30 Darum will ich euch richten, ihr vom Hrufe Israels, einen jeglichen nach seinem Befen, fpricht ber BErr Berr. Darum so bekehret euch von aller eurer Uebertretung, auf bag ihr nicht fallen muffet um ber Diffethat willen. \*c. 33, 11. 3cf. 55, 7.

31 Berfet von euch alle eure Uebertretung, bamit ihr Abertreten habt ; unb machet euch ein neu Berg und neuen Beift. Denn warum willst bu also sterben, bu Dans Beraels?

32 Denn \*ich habe teinen Gefal-

fprict ber Derr Derr. Darum betehret euch, so werbet ihr leben. \* v. 23. x.

Das 19. Capitel.

Maglieb Aber ben Untergang bes Abnigreichs Juba und ihrer gurften.

Du aber mache eine Wehtlage Aber bie Fürften Israels.

2 Und fprich : Barum liegt beine Dutter, bie Löwin, unter ben Löwinnen, unb erziehet ihre Jungen unter ben jungen Löwen?

8 Derfesbigen eins zog fie auf, und warb ein junger Lowe baraus; ber gewöhnte fich bie Leute ju reißen und freffen.

4 Da bas bie Peiben von ihm höreten; \*fingen fie ibn in ihren Gruben, und fubreten ibn an Retten in Capptenland.

\* 2 Rbn. 23, 33.

5 Da nun bie Mitter fabe, bag ihre Hoffnung verloren war, ba fie lange gehoffet hatte; nahm fie ein anberes aus ibren Jungen, und machte einen jungen Lowen baraus.

6 Da ber unter ben Löwinnen wanbelte. warb er ein junger Löwe; ber gewohnte auch bie Leute ju reißen und freffen.

7 Er lernte ihr Bittwen fennen, und vermuftete ihre Stabte, bag bas Land, und was barinnen ist, vor der Stimme feines Brüllens fich entfette.

8 Da legten fich bie Beiben aus alleu Länbern rings umber, und warfen ein Ret über ibn, und fingen ihn in ihren

Gruben, 9 Und fließen ibn gebunden in ein Gat-Babel; und man ließ ibn bermabren, baß feine Stimme nicht mehr gehöret wurde \*2 Chron. 36, 6. auf ben Bergen Israels.

10 Deine Mutter mar wie \*ein Beinftod, gleichwie bu, am Baffer gepflanzet; und ihre Frucht und Reben wuchsen von bem großen Baffer, #\$f. 80, 9. 2c.

11 Dak feine Reben fo fart wurden, bag fie ju Berrenfcepter gut waren, und warb boch unter ben Reben. Unb ba man fabe. baß er so hoch und viele Reben hatte :

12 Warb er im Grimm ju Boben geriffen und verworfen; ber Oftwind berborrete seine Frucht, und seine farten Reben wurden gerbrochen, bag fie "berborreten und verbrannt wurben. \*c. 15. 4. 13 Run aber ift fie gepflanzet in ber Bufte, in einem burren burftigen Lanbe.

14 Und ift ein Feuer ausgegangen bon ihren ftarfen Reben, bas bergebret ibre Ten am Tobe bes Sterbenben, Frucht, bag in ihr fein ftarter Rebe mehr 757

ift zu eines herrn Scepter. Das ift ein nalich und fammerlich Ding.

Das 20. Cavitel. Strafe ber Beuchelei und Unbantbarfeit.

11nb es begab fich im fiebenten Jabr, am gebnten Tage bes fünften Monate, tamen \* etliche aus ben Aelteften Jeraele, ben BErrn zu fragen, und fetten fich bor mir nieber.

2 Da geschah bes HErrn Wort zu mir,

und sprach:

3 Du Menschentinb, sage ben Aelteften Beraele, und sprich zu ihnen : Go fpricht ber Berr Berr: Seib ibr gefommen mich zu fragen? Go mabr 3ch lebe, ich will von ench ungefragt fein, fpricht ber PER PER.

4 Aber willft bu fle ftrafen, bu Men-ichentind, fo magft bu fie alfo ftrafen. Reige ibuen an bie Greuel ibrer Bater,

3 And sprich zu ihnen: So spricht ber Herr Herr: Bu ber Zeit, ba 3ch 3s-rael erwählete, erbob ich meine Danb zu bem Samen bes Haufes Jakobs, und gab mich ihnen zu erfennen in Egoptenland. Ja, "ich erbob meine Band zu ihnen, unb (prach: 3ch bin ber Berr, euer GOtt. # 2 Mof. 6, 8

6 3ch erbob aber zur felbigen Zeit meine Sand, bag ich fie fübrete aus Egoptenland in ein Land, bas ich ihnen verseben batte, bas mit . Dild und Bonig fließt, ein ebel Land vor allen Ländern;

\* 2 Mef. 3, 8, 17.

7 Und fprach ju ihnen : Gin & Reglicher werfe weg bie Greuel bor feinen Angen, und verunreiniget euch nicht an ben Göben Egyptens; benn 3ch bin ber HErr, ener GOtt. \* 2 Mef. 23, 24. c. 34, 13.

8 Sie aber maren mir ungehorfam, unb wollten mir nicht geborchen; und warf ihrer teiner weg bie Greuel vor seinen Mugen, und verliegen bie Bogen Egop. tens nicht. Da gedachte ich meinen Grimm fiber fie auszuschütten, und alfen meinen Born aber fie geben zu laffen noch in Egyptenland.

9 Aber ich "ließ es um meines Ramens willen, bag er nicht entbeiliget wurde bor ben Beiben, unter benen fie waren, und bor benen ich mich ibnen hatte zu erfennen gegeben, bag ich fle

aus Egyptenland führen wollte.

\*c. 36, 21. 22. 4 Dof. 14, 16. 10 Und "ba ich fle aus Egypteulanb geführet batte, nub in bie Bufte gebracht; \* 2 Moj. 20, 1. :c.

rete fie meine Rechte, \* burch welche lebt ber Mensch, ber sie balt.

\*3 Wol. 18, 5. Gal. 3, 12.

12 3ch gab ihnen auch "meine Sabbathe, jum Beichen zwischen mir und ibnen, bamit fie Terneten, baß 3ch ber Derr fei, <sup>2</sup> 2 Mef. 20. 8. x. ber fie beiliget.

13 Aber bas Saus Jeraels mar mir ungehorfam auch in ber Bufte, unb \*leb. ten nicht nach meinen Geboten, und berachteten meine Rechte, burch welche ber Menich lebt, ber fie balt; und entheiligten meine Sabbatbe febr. Da gebachte ich meinen Grimm über fie aneguichutten in ber Bufte, und fie gar umzubringen.

\* 2 9Rof. 16, 27-29. 14 Aber ich Bließ es um meines Romens willen, auf baß er nicht entbeiliget würbe vor ben Beiben, vor welchen ich fie #4 90cf. 14, 15. x. batte ausgeführet.

15 Und bob auch meine Band auf wiber fle in ber Wifte, bag ich fie nicht wollte bringen in bas Land, fo ich ibnen gegeben hatte, bas mit Milch und honig fließt, ein ebel Land vor allen Länbern: 4 Mof. 14, 12.

16 Darum, baf fie meine Rechte berachtet, und nach meinen Geboten nicht gelebet, und meine Sabbathe entheiliget batten; benn fie wanbelten nach ben Geben ibres Bergens.

17 Aber \*mein Ange verschonete ihrer, baß ich fie nicht verberbete, noch gar umbrachte in ber Bufte.

18 Und ich fprach zu ibren Rinbern in ber Biffte: 3br follt nach eurer Bater Geboten nicht leben, und ibre Rechte nicht halten, und an ihren Göben ench nicht verunreinigen.

19 Denn 3ch bin ber Ber, euer GDtt; nad meinen Geboten follt ibr leben, unb meine Rechte follt ihr halten und barnach

tbun.

20 Und meine \* Sabbathe follt ihr beiligen, baß fie seien ein Beichen mit und euch, bamit ihr wiffet, baß 36 ber # 2 9fef. 20. 8. x. Err, euer GOtt, bin.

21 Aber bie Kinber waren mir auch ungeborfam, lebten nach meinen Gebeten nicht, hielten auch meine Rechte nicht, baß fie barnach thaten, + burch welche ber Menich lebet, ber fie balt, und entbeilig Da gebachte ich ten meine Sabbathe. meinen Grimm über fie auszuschätten, und alle meine Born fiber fie geben In laffen in ber Buffe.

22 3ch wandte aber meine Banb, mb 11 Gab ich ihnen meine Gebote, und leb- ließ es um meines Ramens willen, anf

baß er nicht entheiliget würde bor ben Beiben, vor melden ich fie batte anegeführet.

23 3ch bob anch meine Band auf wiber fie in ber Bufte, \* bag ich fie gerftreuete unter bie Beiben, und gerftaubete in bie Länder ; \*c. 36, 19.

24 Darum, daß fie meine Bebote nicht gehalten, und meine Rechte verachtet, und meine Sabbathe entbeiliget batten, unb nach ben Gögen ihrer Bater faben.

25 Darum Abergab 3ch fie in bie Lebre, fo nicht gut ift, und in Rechte, barinnen

fie fein Leben tonnten baben.

26 Und verwarf fie mit ihrem Opfer, ba "fie alle Erfigeburt burch's Feuer verbrannten, bamit ich fie verftorte unb fie lennen unnften, bag 3ch ber SErr fei. \*2 Chron. 33, 6.

27 Darum rebe, bu Menschentind, mit . bem Baufe Israels, und fprich zu ihnen : So fpricht ber BErr BErr: Eure Bater haben mich noch weiter geläftert und ge-

troßet.

28 Denn ba ich sie in bas Land gebracht hatte, über welches ich meine Hand aufgeboben batte, baf ich es ihnen gabe; wo fie einen boben Sugel, ober biden Baum erfaben, bafelbft opferten fie ibre Opfer, und brachten babin ihre feinbseligen Gaben, und raucherten baselbft ihren fußen Geruch, und goffen bafelbft ihre Tranfopfer. 29 3ch aber fprach ju ihnen : Bas foll

boch bie Bube, babin ihr gebet? Und alfo beißt fie bis auf biefen Tag bie Bobe.

30 Darum fprich jum Daufe Jeraele: So fpricht ber DErr DErr: 3hr verunreiniget euch in bem Wefen eurer Bater, und freibet hurerei mit ihren Greueln;

31 Und verunreiniget euch an euren Boten, welchen ihr enre Gaben opfert, und "eure Gobne und Tochter burch's Feuer verbreunet, bis auf ben bentigen Tag: und 3ch follte mich euch bom Haufe Asraels fragen laffen? Co mabr 3ch lebe, fpricht ber DErr DErr, ich will von euch ungefragt fein.

\*2 Ron. 16, 8. c. 17, 17.

32 Dazu, daß ihr gebenlet, wir wollen thun wie bie Beiben, und, wie anbere Lente in Lanbern, Bolg und Stein anbeten : bas foll euch fehlen.

88 So mahr 3ch lebe, fpricht ber BErr BErr, ich will über euch berrichen mit farter Sand, und ausgestrechtem Arm, und mit ausgeschüttetem Grimm;

34 Und will ench aus ben Boltern führen und aus ben Lanbern, babin ihr berfreuet feib, fammeln mit farter Sanb,

mit ausgefrechtem Arm und mit auserfouttetem Grimm;

& Und will euch bringen in bie Bufte ber Bolfer, und bafelbft mit euch rechten

von Angeficht zu Angeficht.

36 Bie ich mit euren "Batern in ber Buffe bei Egopten gerechtet babe: eben fo will ich auch mit euch rechten, fpricht ber BErr BErr. \*4 Mej. 14, 22. 23.

37 3ch will euch wohl unter bie Ruthe bringen, und euch in die Banbe bes Bun-

bes zwingen.

38 Und will bie Abtritunigen, und fo wider mich übertreten, unter euch ausiegen ; ja, aus bem Lande, ba ibr jett mobnet, will ich fie führen, und in bas Land Bergel nicht tommen laffen, bag ihr lex-

neu follt, 3ch fei ber DErr.

39 Darum, ihr vom Haufe Jeraels, fo fpricht ber Berr Berr: Beil ibr benn mir ja nicht wollt gehorchen, so fahret hin und biene ein jeglicher feinen Gogen; aber meinen beiligen Namen laßt binfort ungeschändet mit euren Opfern und Göten.

40 Denn fo fpricht ber BErr Berr: Auf meinem beiligen Berge, \* auf bem boben Berge Jerael, bafelbft wirb mir bas gange Bans Joraels und Alle, bie im Lande find, dienen; daselbst werden sie mir angenehm fein, und bafelbft will ich eure Bebopfer und Erfilinge eurer Opfer forbern, mit Allem, bas ibr mir beiliget. \* 36. 15, L

41 3br werbet mir angenehm sein mit bem füßen Geruch, wenn ich ench aus ben Boltern bringen, und aus ben Lanbern fammeln werbe, babin ibr verftreuet feib; und werbe in ench geheiliget werben vor

ben Beiben.

42 Und ihr werbet erfahren, bag 3ch ber BErr bin, wenn ich euch in bas Land Israel gebracht babe, in bas Land, barüber ich meine Hand aufhob, bag ich es euren Batern gabe.

43 Dafelbft "werbet ihr gebenten an cuer Befen und an alle euer Thun, barinnen ihr verunreiniget seid, und werdet Mißfallen baben über aller einer Bosbeit, bie ihr gethan habt. \*c. 16, 61. c. 36, 31. 32.

44 Und werbet erfahren, bag 3ch ber HErr bin, wenn ich mit euch thue um meines Namens willen, und nicht nach eurem bofen Wefen und ichablichem Thun. bu Haus Israels, fpricht ber BErr BErr.

Das 21. Cabitel.

Somerbt ber Chalbaer wiber bie Juben unb Ammoniter.

11nb bes HErrn Wort geschah zu mir. und sprach:

46 Du Menfchenfind, richte bein Angeficht gegen ben Gibwind ju, und traufe gegen ben Mittag, und weiffage wiber ben

Wald im Felbe gegen Mittag.

47 Und sprich jum Walbe gegen Mittag: Her bes hErry Bort, so spricht ber hErr Sche, ich will in die ein Feiner anglinden, das foll beibe, grüne und burre Baume, verzehren, daß man feine Flamme nicht wird löschen tonnen, sondern es foll verbrannt werden Alle, was vom Mittag gegen Mitternacht ftehet.

\* 3er. 17, 27. Amos 5, 6.

48 Und "alles Fleisch soll seinen, daß Ich, der DErr, es angegündet habe und Riemand löschen möge. "3ef. 40. 5. 49 Und ich sprach: Ach, DErr DErr, sie sagen von mir: "Dieser redet eitel ver-

bedte Borte."

Cap. 21, v. 1. Und bes DErrn Bort

geschah zu mir, und fprach :

2 Du Menschenkind, "richte bein Angesicht wiber Zerufalem, und träuse wiber die Beiligthilmer, und weissage wiber bas Land Israel. "c. 20, 46.

3 Und fprich zum Lanbe Jerael: So fpricht ber Herr HErr: Siebe, ich will an bich, ich will mein Schwerbt aus ber Scheibe zieben, und will in dir ausrotten beibe. Erreche und Ungerechte.

4 Beil ich benn in bir beibe, Gerechte und Ungerechte, ausrotte; so wird mein Schwerdt aus der Scheide fahren über alles Reisch, dom Mittag ber dis gegen Mitternacht.

5 Und foll alles Fleifch erfahren, baß Ich, ber Herr, mein Schwerbt habe aus seiner Scheibe gezogen; und soll nicht wieder eingestedt werben.

6 Und du, Menschenkind, sollt seufzen, bis dir die Lenden webe thun; ja, ditterlich solls du seufzen, daß sie es seben.

7 Und wenn fie ju dir sagen werben: "Barum feuzekt du ?" sollt du fagen: Um des Seschreites willen, das da fonmt, vor welchem alle Berzen verzagen, und alle Kante wie Wasser geben werben. Siebe, es sommt und wird geschehen, spricht der Berre Berr.

8 Und bes DErrn Wort geschah zu mir,

und fprach:

9 Du Menschenkind, weissage und sprich: So spricht ber Herr: Sprich: \*Das Schwerdt, ja, bas Schwerdt ist geschärft und gefegt. \*c. 32, 10. 20.

10 Es ift gesegt, baß es schlachten sou; es ist gesegt, baß es blinken sou.

D, wie froh wollten wir fein, wenn er gleich alle Baume zu Authen machte über bie bofen Kinder !

11 Aber er hat ein Schwerdt zu fegen gegeben, baß man es fassen soll; es ift gekharft und gesegt, baß man es bem Tobtfchläger in die hand gebe.

12 Schreie nub benie, bu Menichenfind; benn es geht Aber mein Boll und Aber alle Regenten in Istael, die jum Schwerdt sammt meinem Boll versammelt sind. Darum isiage auf beine Lenden.

13 Denn er hat fie oft gezücktiget; "was hat es geholfen? Es wis ber bofen Kinber Ruthe nicht belfen, spricht ber Herr Herr. "3cl. 9. 13.

14 Und bu, Menschenkind, weissage und solsage beine Sande zusammen. Denn bas Schwerdt wird zwiesach, ja dreifach sommen; ein Wirgeschwerdt, ein Schwerdt großer Schlacht, das sie auch tressen wird in den Kanumern, da sie binfieden.

15 3ch will bas Schwerdt laffen llingen, baß die Berzen verzagen und Biele fallen follen an allen ihren Thoren. Ach, wie glanzet es, und hauet baber zur Schlacht!

16 Und fprechen : Saue barein, beibet, jur Rechten und Linten, was vor bir ift!

17 Da will ich bann mit meinen Banben barob frohloden, und meinen Zorn geben laffen. \*3ch, ber HErr, babe es gesagt. \*c. 5, 17. c. 30, 12.

18 Und bes DErrn Wort gefcabe ju mir, und sprach:

intt, und sprach:

19 Du Menschentind, mache zween Bege, burch welche tommen foll bas Schwerdt bes Kinigs zu Babel; fie follen aber alle beibe aus Einem Lanbe geben.

20 Und stelle ein Zeichen vorne an ben Weg zur Stadt, babin es weifen sell; und mache ben Weg, daß bas Schwertt tomme gen Rabbath ber Kinder Ammons, und in Juda zu ber festen Stadt Jerusalem.

21 Denn der Künig zu Babel wird sich an die Wegscheide stelleu, worne an den zwen Wegen, daß er sich wahrlagen lasse, wie den Pfeilen um das Loos schieße, seinen Abgott frage, und schaue die Leber an

22 Und die Wahrfagung wird auf die rechte Seite gen Jerusalem beuten, bag er solle Bode hinan führen tassen, und Söcher machen, und mit großem Geichte fie überfalle, und mode, und baß er Bode führen solle wider die Thore, und da Wall schuler bie Thore, und da Wall schuler und Bollvert kane.

23 Aber es wirb fie fold Babrfagen falfc bunten, er fcmere wie theuer er

Er aber wird benten an bie Miffe- ! that, daß er fie gewinne.

24 Darum ipricht ber Berr Berr alie: Darum, baf eurer gebacht wird um eurer Miffetbat, und ener Ungehorfam offenbar ift, bag man eure Gunbe fiebet in alle eurem Thun, ja barum, bag eurer ge-

bacht wirb, werbet ihr mit Gewalt gefangen werben.

25 Und bu, Fürft in Jernel, ber bu verbammet und verurtheilet bift, beg Tag baber tommen wirb, wenu bie Diffethat

jum Enbe gefommen ift,

26 So ipricht ber BErr BErr: Thue meg ben But, und bebe ab bie Rrone! Denn es wird weber ber hut noch bie Krone bleiben ; fonbern "ber fich erhöhet hat, foll geniebriget werben, und ber fich geniebriget bat, foll erbobet werben. \* c. 17, 21. xc.

27 36 will die Krone zu nichte, zu nichte, ju nichte machen, bis ber tomme, ber fie haben foll; bem will ich fie gebeu. 23 Und bu, Menschenfind, weissage

und fprich: Go fpricht ber BErr Berr von den Lindern Ammons und von ihrer Sonad, und fprich: Das Schwerbt, bas Schwerbt ift gegildt, bag es ichlachten foll; es ift gefegt, daß es würgen foll, und foll blinken :

29 Darum, baß bu falfche Gesichte bir fagen läffest und Lugen weiffagen ; bamit du auch übergeben werbest unter ben erfolagenen Gottlosen, welchen ihr Tag tam, da bie Missethat jum Ende getom-

men war.

30 Und ob es icon wieder in die Scheide gestedt wurde; so will ich bich boch richten an bem Ort, ba bu geschaffen, unb im

Lande, ba bu geboren bift.

31 Und will meinen Born über bich schütten, ich will bas Feuer meines Grimme über bich aufblafen; und will bich Leuten, bie brennen und verberben tonnen, überantworten.

82 Du mußt bem Fener gur Speife werben und bein Blut muß im Lanbe vergossen werben: und man wird beiner nicht mehr gebenten. Denn 36. ber

DErr, babe es gerebet.

Das 22. Capitel. Gunben ber Juben, eine Urfache ihres Gefängniffes und anberer Strafen.

1] nb bes SErrn Bort geschah ju mir.

und wrach:

2 Du Menichenfind, willft bu nicht ftrafen bie morberifche Stabt, und ihr anzeigen alle ibre Greuel?

D Stadt, die du ber Deinen Blut vergießest, auf baß beine Zeit tomme; unb bie bu Göten bei bir macht, bamit bu bic berunreinigest!

4 Du verschuldest bich an bem Blut, bas bu vergießest, und verunreinigest bich an ben Goten, bie bu machft; bamit bringeft bu beine Tage bergu, und machft, bag beine Jahre tommen mutfen. Darum will ich bich jum Spott unter ben Driben, und zum hohn in allen Länbern machen.

5 Beibe, in ber Rabe und in ber Ferne, follen fle beiner fpotten, bag bu ein fcanblich Gerücht haben, und großen Jammer

leiden muffeft.

6 Siebe, bie Fürsten in Jerael, ein jeglider ift machtig bei bir, Blut gu vergießen.

7 Bater und Mutter verachten fie, ben \* Fremblingen thun fie Gewalt und Unrecht, bie Bittwen und Waijen schinben \* 0j. 94. 5. 6.

8 Du verachteft meine Beiligthümer, und

entbeiligest meine Gabbatbe.

9 Berrather find in bir, auf baft fle Blut vergießen. Gie effen auf ben Bergen, und banbeln mutbwillig in bir :

10 Sie blogen bie Scham ber Bater, unb nötbigen \*bie Beiber in ibrer Krantbeit:

#3 9Rof. 18, 7.

11 Und treiben unter einander, "Freund mit Freundes Beibe, Grenel : fie fcanben ihre eigene t Schuur mit allem Muthwillen; fie nothzüchtigen ibre eigenen Schwestern, ihres Baters Töchter ;

3cr. 5, 8. † 3 900 1. 18. 15. **.** c. 33, 26. 12 Sie nehmen Geschente, auf bak fie Blut vergießen; fie "wuchern, und überfeben einander, und treiben ihren Beis wider ibren Radften, und thun einanber Gewalt ; und vergeffen meiner alfo, fpricht ber Herr Herr. \* v. 23. Rebem. 5, 7.

13 Siebe, ich ichlage meine Banbe gufammen über ben Beig, ben bu treibeft, und Aber bas Blut, fo in bir veraoffen ift.

14 Meineft bu aber, bein Berg moge es erleiben ober beine Sanbe ertragen gu ber Zeit, wenn 3ch es mit bir maden werbe? \*3ch, ber BErr, habe es gerebet, und will es auch thun, \*c. 17, 21.

15 Und will bich zeuftreuen unter bie Beiben, und bich verftoffen in bie Lanber, und will beines Unflathe ein Enbe machen.

16 Daft bu bei ben Beiben mußt verflucht geachtet werben, und erfahren, baff 3d der Horr fri.

17 Und bes BErrn Bort geschah ju mir,

und sprach:

8 Sprich: So fpricht ber BErr BErr : | 18 Du Menschenkind, bas Baus 95-

raels ift mir gu Schladen geworben ; alle ibr Erz, 3imn, Gifen und Blei ift im Ofen

an Gilberichladen geworben.

19 Darum fpricht ber Derr Derr alfo : Beil ibr benn alle Schaum geworben feib; fiebe, fo will ich euch alle gen Jerufalem zufammen thun.

20 Bie man Silber, Erz, Gifen, Blei und Binn gufammen thut im Dfen, bag man ein Feuer barunter aufblafe und zerfcmeize es: alfo will ich end auch in meinem Born und Grimm zusammen thun, einlegen und fchmelgen.

21 Ja, ich will euch fammeln, und bas Reuer meines Zorns unter ench aufblasen, bağ ihr barinnen zerfchmelzen muffet.

22 Bie bas Silber zerichmelzet im Ofen: fo folkt ibr auch barinnen zer-ichmelzen, unb erfahren, bag- 3ch, ber DErr, meinen Grimm über euch ausge-\* Mal. 3, 3. schüttet babe.

23 Und bes HErrn Bort geschah zu

mir, und fprach : 24 Dn Menfchentinb, fprich ju ihnen : Du bift ein Lanb, bas nicht zu reinigen ift; wie eine, bas nicht beregnet wirb an

ber Zeit bes Borns.

25 Die Bropbeten, fo barinnen finb, haben fich gerottet, \* bie Seelen zu fressen, wie ein brillenber Lowe, wenn er ranbet fie reifen Ont und Belb ju fich, und machen ber Bittwen viele barinnen. \*c. 34, 8. x.

26 Ihre "Briefter verlehren mein Gefet freventlich, und entheiligen mein Beiligthum; fie halten unter bem Beiligen und Unbeiligen feinen Unterschieb, und lehren nicht, was rein ober unrein fei; und warten meiner Sabbathe nicht; und ich werbe \* 9Rid. 3. 11. unter ihnen entheiliget.

27 3hre "Fürften find barinnen wie bie reifenben BBife, Blut ju vergießen und Seelen umzubringen, um ihres Geizes willen. **≠** 900 (φ. 3, 11. 3**cps. 3, 3.** 

28 Und ibre \* Bropheten tiluchen fie mit losem Ralt, predigen lose Theidinge, und t weiffagen ihnen Lugen, und fagen : "Go fpricht ber DErr DErr;" fo es boch ber HETT nicht gerebet hat.

\* c. 13, 6. † Jet. 23, 32.

29 Das Bolf im Lande übet Gewalt und raubet getroft, und schindet die Armen umb Elenben, und \*thun ben Fremb-lingen Gewalt und Unrecht. \*8.7.

30 3ch juchte unter ihnen, ob Jemand fich eine Maner machte und \*wiber ben Riff stände gegen mich für bas Land, daß ich es nicht verberbete; aber ich fand Reinen. ● c. 13, 5.

31 Darum "fchattete ich meinen Born über fie, und mit bem Feuer meines Grimms machte ich ibrer ein Eube, und gab ihnen also ihren Berbienst tauf shren Ropf, fpricht ber DErr DErr.

\*c. 21, 31. †c. 16, 43.

Das 23. Cabitel.

Bergleichung ber Abnigreiche Juba unb Jauel mit amei Suren.

11nb bes Derrn Bort geichab ju mit. unb sprach:

2 Du Menfchenfinb, es waren mei Beiber, Giner Mutter Löchter.

3 Die "trieben Durerei in Egopten in ihrer Jugend; baselbst ließen sie ihre Brufte begreifen und bie Biten ihrer Jungfrauschaft betaften. \* b. 8. 21.

Die große beißt Abala, und ihre Schwester Abaliba. Und ich nahm fie jur Che, und fie Pacugeten mir Gobne und Töchter. Und Abala theißt Same ria, und Abaliba Jermalem.

\*c. 16, 20. †c. 16, 46.

b Ahala trieb Hurerei, ba ich fie genommen batte, und branute gegen ih Bublen, nämlich gegen bie "Affprer, bie zu ibr tamen :

6 Gegen bie Milrsten und Berren, bie mit Sciben gelleibet waren, unb alle junge liebliche Gefellen; namlich gegen bie Reiter und Wagen.

7 Und bublete mit allen iconen Gefellen in Affprien, und verunreinigte fic mit allen ihren Götzen, wo fie auf einen eutbrannte.

8 Dazu verließ fie auch nicht ihre hurerei mit Egypten, Die bei ihr gelegen weren von ihrer Ingend auf, und bie Brilfte ihrer Jungfrauschaft betaftet, unb große hurerei mit ibr getrieben batten.

9 Da Abergab ich sie in die Band ihrer Bublen, ben Rinbern Affur, gegen welche

fle brannte bor Luft.

10 Die bedten ihre Scham auf, unb nahmen ibre Cobne und Löchter meg; fie aber töbteten fle mit bem Schwerbt. Und es kam ans, daß biefe Weiber ge-Araft wären.

11 Da es aber ihre Schwester Ahaltba fabe; entbrannte fie noch "biel arger, benn jene, und trieb ber hurerei mehr, benn ibre Schwester. \*c. 16, 51.

19 Und entbrannte gegen bie Sinber Affur ; namlich bie Furften und Berren, bie zu ihr kamen wohl gelleibet, Reiter und Wagen, und alle junge liebliche Gefellen.

13 Da fabe ich, bag fie alle beibe glei-3cf. 64, 7. | der Weise verumreiniget waren.

14 Aber biefe trieb ihre hurwei mehr. Denn ba fie fabe gemahlte Manner an ber Band in rother Farbe, bie Bilber ber Chalbaer,

15 Um ihre Lenben gegnrtet und bunte Rogel auf ihren Röpfen, und alle gleich anzuseben wie gewaltige Leute, wie benn bie Kinder Babels, und bie Chalbaer tra-

gen in ihrem Baterlande;

16 Entbrannte fie gegen fie, sobald fie ihrer gewahr warb, und schidte Botschaft

ju ihnen in Chalbaa.

17 Als nun die Kinder Babels zu ihr kamen, bei ihr zu fosigen nach der Liebe, verunreinizien ste dieselbe mit ihren, weigen fie ihrer mit ihnen, bafi sie ibrer milbe ward. \*5.22.

18 Und ba beibes, ihre hurerei und Schain, fo gar offenbar war; warb ich threr auch fiberbruffig, wie ich ihrer Schwester auch war mube geworben.

19 Sie aber trieb ihre Burerei immer mehr; und gebachte an bie Zeit ihrer Jugend, ba fie in Egyptenland hurerei

getrieben hatte ;

20 Und entbrannte gegen ihre Bublen, welcher Brunft war wie ber Efel und ber Deugste Brunft. #3er. 5. 8.

21 Und bestelletest beine Unzucht wie in beiner Jugend, ba bir in Egypten " beine Brufte begriffen, und beine Bigen betaftet wirrben. " 3. 3.

22 Darum, Abaliba, so spricht ber Herr Herr: Siebe, ich will "beine Bublen, beren bu milbe bist geworden, wider bich erweden und will sie rings umher wiber bich bringen; "c. 16. 37.

umber wiber bich bringen; \*c. 16. 37.
23 Nämlich die Ainber Babels und alle Chalbar mit Sauptteuten, Fürsten und Herren, und alle Affprer mit ihnen; die fichen junge Manuschaft, alle Kürsten und Herren, Ritter und Eble, und aller-

lei Reiter.

24 Und "werben fiber bich tommen, geruffet mit Wagen und Albern und mit großem haufen Bolls; und werben bich belagern mit Tartichen, Schilben und Helmen um und um. Denen will ich bas Accht befehlen, daß fie bich richten sollen nach ibrem Accht. "c. 21, 22, Luc. 19, 43.

25 3ch will meinen Eifer iber bich geben laffen, baß sie unbarmberzig mit bir banbeln sollen. Sie sollen bir Nasen und Obren abschweiben; und was librig bleibt, soll burch bas Schwerdt fallen. Sie sollen beine Sone und Töcker wegnehmen, und bas Uebrige mit Fener verbreuuen. 26 Sie follen bir beine Aleiber ausgieben, und beinen Schmud wegnehmen.

27 Alfo will ich beiner Ungucht, und beiner Duverei mit Egyptenland ein Ende machen, daß bu beine Augen nicht mehr nach ihnen aufbeben, und Egyptens nicht mehr gebenten follk.

28 Denu fo fpricht ber BErr BErr: Siebe, ich will bich fiberantworten, benen bu feinb geworben und berer bu nubacift.

on jeind geworden und deter du nit die ungeben, und Alles nehmen, was du erworden halt, und dich "nackend und bloß lassen, daß deine Scham aufgebecket werde, sammt beiner Unzucht und Hurerei. "c. 18. 37. 30 Solches wird dir geschehen um deiner Hurerei willen, so du mit den Heiden getrieben, au welcher Gögen du dich vernureiniget haß.

31 Du bift auf bem Bege "beiner Schwester gegangen; barum gebe ich bir auch berfelben Reich in beine hanb.

\*0.5.11.

32 Co ipricht ber HErr Herr: Du mußt ben Reich beiner Schwecker trinten, fo tief und weit er ift; bu follft zu großem Cont und Bohn werben, bag es unerträglich fein wirb.

88 Du mußt bich bes ftarten Trants und Jammers boll faufen ; benn ber Relch beiner Schwefter Samaria ift ein Relch bes Jammers und Tranerus.

\*Pf. 60. 5. Pf. 75. 9. 3ef. 51. 17. Jer. 25. 15: 34 Denfelben mußt bu rein austrinken, barnach bie Scherben zerwerfen und beine Brufte zerreißen; benn 3ch habe es gerebet, spricht ber DErr PErr.

35 Darum so spricht ber DErr HErr: Darum, baß bn meiner vergessen und mich hintee "beinen Rüden geworsen baft; fo trage auch nun beine Unzucht nun beine Durerei. "3cr. 2.27. c. 32, 33.
36 Und ber HErr sprach zu mir: Du

Menschenind, willst du Ahala und Ahaliba strasen; so zeige ihnen an ibre Gruel.

37 Wie fie Ebebrecherei getrieben, und Blut vergoffen, und die Ehe gebrochen haben mit ben Götzen; bazu "ihre Auber, die fie mir gezenget hatten, verbrannten fie benfelbigen zum Opfer.

\*c. 16, 20. 3er. 7, 31.

88 Ueber bas haben sie mir bas gethan: Sie haben meine heiligtbumer verunreiniget bazumal, und meine \*Sabbathe entheiliget. \*2 Mol. 20, 8. \*c.

39 Denn da fie ihre Kinder ben Göhen geschlachtet batten, gingen fie besselbigen . Tages in mein Beiligthum, basselbige zu

769

entheilioen. Siebe, foldbes baben fie in | meinem Danie begangen.

40 Gie baben auch Boten geschicht nach Lenten, bie aus fernen Landen tommen follten : und fiebe, ba fie tamen, babeteft bu bich, und ichminiteft bich, und fcmud. teft bich mit Beichmeibe, ihnen gu Ebreu;

41 Und fafteft auf einem berrlichen Bette. vor welchem ftand ein Tijd jugerichtet; baranf randerteft bu, und opferteft mein

Del barauf.

42 Dafelbft erhob fich ein groß Freubengeschrei; und fie gaben ben Leuten, jo allenthalben aus großem Bolf unb aus ber Bufte gefommen maren, Geschmeibe an ihre Arme und schone Kronen auf ihre Häupter.

43 3ch aber gebachte: Sie ist ber Ebebrecherei gewohnt von Alters ber, fie tann

von ber Surerei nicht laffen.

44 Denn man geht zu bir ein, wie man zu einer hure eingeht; eben fo geht man u Abala und Abaliba, ben unzüchtigen Beibern.

45 Darum werben fie bie Manner ftrafen, bie bas "Recht vollbringen; wie man die Chebrecherinnen und Blutvergießerinnen strafen soll. Denn fie find Ebebrecherinnen, und tibre Sanbe find boll Blut. \* c. 16, 38. † 34. 1, 15. c. 59. 3.

46 Mijo fpricht ber Derr Derr : Mibre einen großen Saufen Aber fie berauf, unb gib fie in bie "Rappufe unb Raub;

\* 3er. 15, 13. c. 17, 3.

47 Die fie fleinigen, und mit ibren Schwerbtern erftechen, und ihre Gobne und Töchter erwürgen, und ihre Baufer mit Feuer berbrennen.

48 Alfo \*will ich ber Un;ucht im Lanbe ein Enbe machen, bag fich alle Beiber baran Rogen follen, und nicht nach fol-

der Unjucht thun.

49 Und man foll eure Unzucht auf euch legen, und follt eurer Goben Gunbe tragen, auf baß \*ihr erfahret, baß 3ch ber BErr Berr bin. \*c. 7, 27. c. 26, 6.

Das 24. Capitel.

Berfierung Jerufaleme, burd einen ficbenben Copf und febnellen Lob bes Beibes Gjechiels abgebilbet. Und es geschah bas Bort bes Serrn an mir im neunten Jahr am gebnten Tage bes zehnten Monats, und fprach :

2 Du Menschentind, schreibe biefen Tag an, ja eben biefen Tag; benn ber Konig ju Babel bat fich eben an biefem Tage

wiber Jernsalem gerüftet.

8 Und gib bem ungeborfamen Boll ein Gleichnig, und fprich ju ibnen : Go fpricht

merben. ber Ber Berr : Cebe einen Topf in, febe 3m, und gieße Baffer barein; 4 Thue bie Stude gufammen barein, bie

binein follen, und bie beften Ctude, bie Lenben und Schultern, und fülle ihn mit

ben beften Martftuden:

5 Rimm bas befte von ber Beerbe, unb mache ein Fener barunter, Martftude m tochen, und lag es getroft ficben, und bie Martfifide barinnen wohl tochen.

6 Darum fpricht ber DErr DErr: \*D ber morberischen Stabt, bie ein folder Topf ift, ba bas Angebrannte barinnen flebet nub nicht abgeben will! Thue ein Stud nach bem anbern beraus; und barfft nicht barum loofen, welches erft beraus b. 9. folle.

7 Denn ibr Blut ift bariunen, bas fie auf einen blogen Gelfen und nicht auf bie Erbe verfchuttet bat, ba man es bed batte mit Erbe tonnen gufcharren.

8 Und ich babe auch barum fie laffen baffelbige Blut auf einen blogen felfen schütten, bag es nicht jugescharret würbe, auf baf ber Grimm über fie tame, und gerochen würbe.

9 Darum fpricht ber BErr DErr alfo: D \*bu mörberische Stadt, welche 3ch will

zu einem großen Feuer machen! " Rab. 3, 1. Dab. 2, 13.

10 Trage nur viel Dolg ber, gunbe bas Feuer an, baß bas Fleisch gar werbe, unb wurze es wohl, bağ bie Marffilde anbrennen.

11 Lege auch ben Torf leer auf die Glut, auf bag es beist werbe und fein Erz entbrenne, ob seine Unreinigfeit zerschmelzen, und sein Angebranntes abgeben wollte.

12 Aber bas Angebrannte, wie faft ch brennet, will nicht abgeben, benn es ift ju febr angebraunt; es muß im gener

berfchmelzen,

13 Deine Unreinigkeit ift fo verbartet, daß, ob ich bich gleich gerne reinigen wellte, bennoch bu nicht willst bich reinigen laffen bon beiner Unveinigfeit. Darum tannft bu fort nicht wieber rein werben, bis mein "Grimm fich an bir gefühlet babe,

14 3ф, \*ber BErr, babe es gerebet, cf foll fommen, ich will es thun, und nicht fanmen, ich will nicht iconen, noch mich es renen laffen; fonbern fie follen bich . richten, wie bu gelebet und gethan baft, fpricht ber Bert Berr. \* \* t. 23, 34.

15 Und bes Baren Bort gefcab in

mir, und sprach:

16 Du Menschenkind, flebe, ich will bir

beiner Augen Luft nehmen burch eine Aber bu follft nicht Hagen noch

weinen, noch eine Theane laffen.

17 Beimtich magft bit feufgen, aber feine Todtentlage führen; fondern bu follft beinen Schmud anlegen, und beine Schube anzieben. Du follft beinen Dunb nicht verhüllen, und nicht das Tranerbrod effen.

18 Und ba ich bes Morgens frah jum Bolle rebete, ftarb mir ju Abend mein Bib. Und ich that bes andern Mor-

gens, wie mir befohlen war.

19 Und bas Bolf sprach zu mir: "Wills bu uns benn nicht anzeigen, was uns bas bebente, bas bu thuft?"

20 Und ich sprach zu ihnen : Der HErr

hat mit mir gerebet, und gesagt:

21 Gage bem Saufe Jeraels, bag ber Berr Derr fpricht alfo: Giebe, 3ch will mein Beiligthum, curen bochften Eroft, bie Luft eurer Augen und eures Bergens Bunich. entbeiligen : und eure Gobne und Tochter, bie ibr verlaffen muffet, werben burch bas Schwerbt fallen :

22 Und milffet thun, wie ich getban babe, euren Deund muffet ihr nicht verhüllen. nub das Tranerbrod nicht effen ; \*v. 17.

23 Conbern muffet euren Schmud auf euer Saupt feben, und eure Schube angieben. 3hr werbet nicht lagen noch weinen; fonbern über euren Gunben berichmachten, und unter einander feufgen.

24 Und foll alfo Befefiel euch ein \* Bunber fein, bag ihr thun muffet, wie er gethan bat, weun es nun tommen wird: bamit ihr erfahret, baß 3ch ber BErr DErr bin. \* b. 27. c. 12. 11.

25 Und bu, Menichenfind, zu ber Zeit, wenn ich wegnehmen werbe von ihnen ibre Macht und Troft, die Lust ibrer Augen und ibres Bergens Bunfch, ihre Sobne und Tochter :

26 Ja, zur selbigen Zeit wirb "einer, fo entronnen ift, zu bir tommen und bir's fund thun. \* c. 33, 21.

27 Bur felbigen Beit wird bein Mund aufgetban werben fammt bem, ber enwonnen ift, bag bu reben follft, und nicht mehr fcmeigen; benn bu mußt ihr Bunber sein, daß sie erfahren, 3ch sei der DErr.

Das 25. Capitel.

Gebrobete Strafe wiber bie Ammoniter, Doabiter, Comiter und Philifter.

Mub bes BErrn Wort geschah zu mir, und iprach:

2 Du Menschenfind, richte bein Angeficht gegen bie Rinber "Ammons, und weiffage wiber fie,

8 Und fprich zu ben Kinbern Ammons: Boret bes DErrn DErrn Bort! Co fpricht ber Berr Berr : Darum, bafi ibr Aber mein Beiligthum fprechet : "Beab, es ift entheiliget !" und über bas Lanb Beracl : "Ce ift verwüftet !" und fiber bas Saus Juba's: "Es ift gefangen weggeführet!"

4 Darum fiebe, 3ch will bich ben Rinbern gegen Morgen übergeben, bas fie ihre Schlöffer barinnen bauen, und ibre Bohnung barinnen machen follen; fie follen beine Friichte effen, und beine Milch

trinfen.

5 Umb will Rabbath jum Rameelftall machen, und bie Kinber Ammons jur Schafburbe machen; und follt \*erfahren.

baß 3ch ber BErr bin. \*c. 21, 27. 6 Denn fo fpricht ber BErr BErr: Darum, bag bu mit beinen Banben geflitichet, und mit ben Gugen gescharvet, und über bas Land Berael von gangem Bergen fo bobnifc bich gefreuet haft;

7 Darum fiebe, 3ch will meine Dand über bich ausftreden, und bich ben Beiben gur Beute geben, und bich aus ben Bollern gusrotten, und aus den Ländern umbringen, und bich vertilgen; "und follst erfahren, daß 3ch ber HErr bin. \*c. 7, 27. 8 So spricht ber HErr HErr: Darum, daß \* Moab und Seir sprechen: "Siebe,

bas haus Juba's ift eben wie alle andere Beiben :" \* 3ef. 15, 1.

9 Giebe, fo will ich Moab gur Scite öffnen in feinen Stabten und in feinen Grengen bes eblen Lanbes, nämlich Beth-Befimoth, Baal-Meon und Ririathaim,

10 Den Rinbern gegen Morgen, fammt ben Kindern Ammons, und will sie ihnen jum Erbe geben, daß man ber Kinder Ammons nicht mehr gebenten foll unter ben Beiben.

11 Und will bas Recht geben laffen über Moab; und follen erfahren, daß Ich ber

HErr bin.

12 Go fpricht ber Derr Berr : Darum, baß fich Ebom am Saufe Juba's gerochen hat, und bamit fich verschulbet mit ibrem Rächen;

13 Darum fpricht ber BErr DErr alfo : 35 will meine Band ausstreden über Ebom, und will ausrotten von ibm beide, Menschen und Bieb; und will fie wuste machen von Theman bis gen Deban, und burch bas Schwerdt fällen;

14 Und will mich wieber an Ebom rachen burch mein Bolt Jerael, unb follen mit \*Jer. 49, 1. Shom umgeben nach meinem Zorn und

Grimm ; baf fie meine Race crfabren | follen, fpricht ber DErr BErr.

15 Go fpricht ber DErr DErr: Darum, bag " bie Bhilifter fich gerochen haben unb ben alten Sag gebüßet, nach alle ihrem Billen, am Ochaben [meines Bolts];

\* Jet, 17, 1. 16 Darum fpricht ber DErr DErr alfo: Siebe, ich will meine Band ausstrecken Abce bie Philifter, und Die Rrieger ausrotten, und will bie Uebrigen am Safen bes Meers umbringen;

"3ef. 14, 29. 3et. 47, 1. 3eph. 2, 5. 3ad. 9, 5. 17 Und will große Rache an ihnen fiben, und mit Grimm fie ftrafen ; "baß fie erfabren follen, 3 d fei ber DErr, wenn ich meine Rache an ihnen genbet babe. \*c. 24, 27.

## Das 26. Capitel. Beiffagung wiber Torns.

17nb es begab fich im elften Jahr am er-Ren Tage bes erften Monats, gefchah bes Deren Bert ju mir, und fprach :

2 Du Menschentinb, barum, bag \* Torus fpricht fiber Jerufalem : "Beab, bie Bforten ber Boller find zerbrochen, es ift zu mir gewandt; ich werde nun voll werben, weil sie waste ist !" \*3d. 23, 1. x.

3 Darum ipricht ber Derr Derr alfo : Siebe, ich will an bich, \*Tyrus; und will viel Beiben Aber bich berauf bringen, gleichwie fich ein Meer erhebt mit feinen Bellen. \* 3ef. 23, 1.

4 Die follen bie Manern an Tyrus verberben, und ihre Thurme abbrechen; ja, ich will auch ben Staub von ibr megfegen, und will einen blogen Kels aus ibr machen;

5 Und zu einem Beord im Meer, barauf man die Fischgarne ausspannet ; benn 3 d habe es gerebet, spricht ber HErr DErr: und fie follen ben Beiben jum Raube werben :

6 Und thre Töchter, jo auf bem Felbe liegen, follen burch bas Schwerbt erwitrget werben : und follen erfahren, baft 3ch ber HErr bin.

\*c. 25. 7. 11. 17. c. 33, 29.

7 Denn fo fpricht ber BErr BErr: Siehe, ich will über Tyrus tonimen laffen Nebucab-Regar, ben König zu Babel, von Mitternacht ber, ber ein Ronia aller Ronige ift, mit Roffen, Wagen, Reitern und mit großem haufen Bolts.

# Dan. 2, 37. 8 Der foll beine Töchter, "fo auf bem Felbe liegen, mit bem Schwerbt ermur-Ben; aber wiber bich wird er Bollwert | men laffen, bag bich große Waffer bebeiten.

auffchlagen, und einen Shutt maden, und Goilbe wiber bid ruften.

9 Er wirb mit Boden beine Manern gerftoffen, und beine Thurme mit feinen

Baffen umreifen.

10 Det Stanb von ber Menge feiner Bierbe wirb bich bebecken, fo werben auch beine Manern erbeben vor bem Geinmind feiner Roffe, Raber und Reiter, wenn er ju beinen Thoren einziehen wird, wie man pflegt in eine zerriffene Stadt einzuziehen.

11 Er wirb mit ben Siffen feiner Roffe alle beine Baffen zertreten. Dem Boll wirb er mit bem Schwerbt erwitigen, und beine ftarfen Gaulen zu Boben reifen.

12 Sie werben bein Gut rauben, und beinen Banbel blunbern. Deine Mauern werben fie abbrechen, und beine feinen Baufer umveißen; und werben beine Steine, Bolg und Staub in bas Baffer werfen.

13 Alfo will ich "mit bem Getone bei nes Gefangs ein Enbe machen, baf man ben Rlang beiner Barfen nicht mehr be-" Jec. 7, 34. c. 16, 9. ren fell.

14 Und ich will einen blogen Fcle ans bir machen, und einen Bebrb, barauf man bie Fischgarne auftvannet, bag bu nicht mebr gebauet werbeft; benn 34 bin ber HErr, ber folches rebet, fpricht ber BErr BErr.

15 So spricht ber Here Herr wiber Tyrus: Was gilt's? Die Inseln werben erbeben, wenn bu fo fcheuslich gerfallen wirft und beine Bermunbeten feufjen werben, fo in bir follen ermorbet werben.

16 Alle Fürsten am Meer werben berab von ihren Stublen figen, und ihre Rode von sich thun, und ihre gestickten Rleiber ausziehen, und werben in Tranerfleibern geben, und auf ber Erbe fiten, und werben erschrecken und fich entfeten beines plötlichen Falls.

17 Sie werben bich wehflagen, und bon bir fagen: Ach, wie bift bu fo gar wifte geworben, bu berilbmte Stabt, bie bu am De lageft, und fo machtig wareft auf bem Deer fammt beinen Ginwobnern, baß sich bas ganze Land vor bir fürchten mußte !

18 Ach, wie entfetzen fich bie Infeln über beinen Fall ja, bie Inseln im Meer erschrecken über beinen Untergang.

19 Go fpricht ber BErr BErr: 36 will bich zu einer wilften Stabt machen, wie andere Stabte, ba Riemend innen mehnet; und eine große Aluth ilber bich tom-

20 Und will bich binunter ftogen zu benen, bie in bie Grube fabren, namlich gu ben Lobten. 3ch will bich unter bie Erbe hinab floßen und wie- eine ewige Bufte machen mit benen, bie in bie Grube fabren, auf bag Riemand in bir mobine. 3ch will bich, bu Barte, im Lande ber Lebenbigen machen,

\*c. 28, 8. c. 31, 14. c. 32, 18,

21 3a, jum Schreden will ich bich ma-chen, bag bu nichts mehr feieft; und wenn man nach bir fraget, daß man bich ewiglich nimmermehr finden konne, spricht ber Hen Hen.

Das 27. Capitel. Micelieb Aben bie Berftorung won Durus. 11ub bes BErrn Wort gefchab gu mir, und sprach:

2 Du Menichenfind, \*mache eine Beb-Nage über Torns. \*34. 23, 1. x. 3 Und fprich ju Thrus, bie ba liegt vorne am Meer, und mit vielen Inseln

ber Bolfer hanbelt : Go fpricht ber BErr HErr: O Aprus, bu sprichst: "Ich bin bie \*allericonfte." " Dof. 9, 13.

4 Deine Grengen find mitten im Meer, und beine Baulente baben bich auf bas

allerschönste angerichtet.

5 Sie haben alle bein Tafelwert aus Fladberuholz von Sanir gentacht; und Die Cebern vom Libanon fithren laffen, und beine Mastbäume baraus gemacht;

6 Und beine Ruber von Giden aus Bafan, und beine Bante bon Elfenbein, unb bie toftlichen Gestühle aus ben Infeln Cbittim.

7 Dein Segel war von gestickter Seibe aus Caupten, bag es bein Banier mare; und beine Deden von gelber Seibe unb Burpur, aus ben Infeln Glifa.

8 Die von Zibon und Arvad waren beine Rubertnechte, und hatteft geschickte Lente

gu Tyrus ju fchiffen.

9 Die Aeltesten und Alugen von "Gebal mußten beine Schiffe gimmern. Alle Schiffe im Meer und Schiffeleute fanb man bei bir, bie hatten ihre Sanbel in bir. #1 Ron. 5, 18.

10 Die aus Berften, Lybien und Libyen maren bein Rriegevoll, bie ihren Schilb und Belm in bir aufhingen, und haben

bich fo fcon gemacht.

11 Die von Arvab waren unter beinem Deer rings um beine Manern, und Wichter auf beinen Thilrmen : bie haben ibre Schilde allenthalben von beinen Mauern berab gehänget, und bich fo fcou gemacht. Meer gebabt, unb allerlei Baare, Gilber, Gifen, Binn und Blei auf beine Martte

gebracht.

13 Javan, Thubal und Mefech haben mit bir gehandelt, und haben bir leibeigene Leute und Ers auf beine Marite gebracht.

14 Die von Thogarma haben bir Pferbe und Wagen, und Maulefel auf beine

Märkte gebracht.

15 Die von Debau find beine Kanfleute gewesen, und haft alleuthalben in ben Inkln gehandelt; bie haben bir Elfenbein und Cbenboly vertauft.

16 Die Sprer baben bei bir gebolet beine

Arbeit, was bu gemacht baft ; und Rubin, Burpur, Tapet, Seibe und Sammet unb Kroftallen auf beine Märkte gebracht.

17 Juba und bas Land 3srael haben auch mit bir gehanbelt; und baben bir Beigen von Minnith, und Balfam, unb Honig, und Del, und Maftir auf beine Martte gebracht.

18 Dagu bat auch Damaelus bei bir geholet beine Arbeit und allerlei Baare, um ftarten Wein und toftliche Wolle.

19 Dan und Javan und Mehufal haben auch auf beine Martte gebracht Gifenwert, Cafia und Ralmus, bag bu bamit hanbelteft.

20 Deban bat mit bir gehandelt mit

Deden, barauf man fitet.

21 Arabien und alle Fürften von \* Sebar haben mit bir gehandelt mit Schafen, Bibbern und Boden. \*1 Mei. 25, 13.

22 Die Raufleute aus Saba und Racma baben mit bir gebanbelt; unb allerlei toftliche Spezerei, und Ebelftein, und Gold auf beine Marite gebracht.

23 Saran und Canne und Eben, fammt ben Kaufleuten aus Seba, Affur und Rile mab, find auch beine Raufleute gewesen.

24 Die baben alle mit bir gebanbelt mit foftlichem Gewand, mit feibenen und geflicten Tildern, welche fie in toftlichen Kaften, von Cebern gemacht und wohl ver-wahrt, auf beine Martte geführet baben.

25 Aber bie Meerschiffe find bie bornebuiften auf beinen Martten gewesen. Also bist bu febr reich und prächtig ge-

worden mitten im Meer.

26 Und beine Schiffeleute haben bir auf großen Waffern zugeführet. Aber ein Offwind wird bich mitten auf bem Meer

zerbrechen;

27 Alfo, baß beine Baare, Raufleute, Banbler, Fergen, Schiffsberren und bie, fo bie Schiffe machen, und beine Sand-19 Du haft beinen Sanbel auf bem thierer, und alle beine Kriegelente, und alles Bolt in bir, mitten auf bem Dieer umfommen werben jur Beit, wenn bu untergebeft;

28 Daß auch bie Anfurten erbeben merben vor bem Gefchrei beiner Schiffsberren.

29 Und Alle, bie an ben Rubern gichen, fammt ben Schiffefnechten und Meiftern, werben aus ben Schiffen an bas Lanb treten,

30 "Und laut Aber bich fcbreien, bitterlich Hagen; und werben Staub auf ibre Daupter werfen, und fich in ber Afche malzen. \* Offenb. 18, 9. 19.

31 Sie werben fich "tabl beicheren über bir, und Gade um fich gurten, und von Herzen bitterlich um bich weinen unb trauern. 3er. 48, 37.

32 Es werben auch ibre Kinber bich Nagen: Ach! wer ift jemals auf bem Meer fo fill geworben, wie bu, Tyrus?

88 Da bu beinen handel auf bem Meer triebest, ba machtest bu viele Lanber reich : ja, mit ber Menge beiner Baare unb beiner Kaufmannschaft machtest bu reich Die Ronige auf Erben.

34 Run aber bift bu vom Meer in bie recht tiefen Waffer gestürzt, daß bein Sanbel und alle bein Bolt in bir umge-Tommen ift.

35 Ale, die in Inseln wohnen, erschreden über bir, und ibre Könige entfeten fich, und feben jämmerlich.

36 Die Ranfleute in Lanbern pfeifen bich an, bag bu fo plotilich untergegangen bift, und nicht mehr auftommen fannft. \* c. 28, 19. Offenb. 18, 17. 19.

Das 28. Capitel.

Bom Untergang bes Königs ju Torns, und ber Bi-bonier. Erisfung bes Bolts Gottes.

1] nd bes HErrn Wort geschah zu mir, und sprach:

2 Du Menschenfind, sage bem Fürsten gu Thrus: So spricht ber Berr DErr : Darnm, baß "fich bein Berg erhebt unb fpricht: " 3 ch bin GOtt, ich fite im Tbron GOttes, mitten auf bem Deer " fo bn boch ein Menfch und nicht Gott bift: noch erhebt fich bein Berg, als ein Berg **®Ωtte8.** 

> Dan. 5, 20. Apoft. 12, 23.

3 Siebe, bu haltft bich für fluger, benn Daniel, baf bir nichts verborgen fei :

4 Und habeft burch beine Rlugbeit und Berftand folde Dacht zuwege gebracht, und Schate von Golb und Silber ge-

5 Und habest burch beine arose Beisheit und handthierung so große Macht!

abertommen; bavon bift bu fo ftolj geworden, daß du so mächtig bift.

6 Darum fpricht ber Bert Derr alfo: Beil fich benn bein Berg erhebt, als ein

Perz GOttes:

Darum fiebe, ich will Frembe über bich schicken, nämlich die Tprannen ber Beiben; bie follen ihr Schwerdt guden über beine fcone Deisbeit, und beine große Ehre ju Schanben machen.

8 Sie follen bich binunter in bie Grube ftogen, bag bu mitten auf bem Deer fter-

best, wie die Erschlagenen.

9 Bas gilt es, ob bu bann vor beinem Tobtfolager werbest fagen : ", 36 bin GOtt;" fo bu boch nicht GOtt, fonbern ein Menfch, und in beiner Tobifchläger Band bist?

10 Du fouft fterben wie bie Unbefdnitte nen, von ber Sand ber Fremben; bein W habe es gerebet, fpricht ber Berr Derr

11 Und bes DErrn Bort gefcab ju mir,

und spra**c** :

12 Du Menfchentinb, . made eine Bef flage fiber ben König zu Torne und frie von ibm : So fpricht ber Derr Derr: Du bift ein reinlich Siegel boller Beis beit, und aus ber Maagen icon. \*c. 27,2.

18 Du bift im Luftgarten Gottes, unb mit allerlei Ebelgefteinen gefomfidt, namlich mit \*Garber, Topafer, Demanten, Türtis, Onyren, Jaspis, Sappbir, Amethyft, Smaragben und Golb. ba bu gefchaffen wurbeft, mußten ba bereft sein bei bir bein Pantenwert und Pfeisen.

# 2 Mej. 28, 17. 2c. 14 Du bift wie ein Cherub, ber fich weit ausbreitet und bedet; und ich babe bic auf ben beiligen Berg Gottes gefeht, baf bu unter ben feurigen Steinen wandelf.

15 Du warest obne Banbel in beinem Thun des Tages, da du geschaffen maren, o lange, bis fich beine Miffethat gefunden bat.

16 Denn bu bift inwendig voll Frevels geworben bor beiner großen Sanbtbierung, und baft bich verfundiget. Tarum will ich bich entbeiligen vor bem Berge Detes, und will bich anegebreiteten Chernb aus ben feurigen Steinen betftogen.

17 Und weil sich bein Berg erhebt, baß bu so schön bist; und bast bich beine Klugbeit laffen betrugen in beiner Pracht: barum will ich bich zu Boben fifteren, und ein Schaufpiel aus bir machen ber ben Ronigen.

18 Denn bu haft bein Beiligthum ber-

berbet mit beiner großen Wiffelhat umb unrechtent Sanbel. Darum will ich eint Reuer aus bir angeben laffen, bas bich foll vergebren : und will bich ju Afche machen auf ber Erbe, baf alle Belt gufeben foll.

19 Alle, bie bich tennen unter ben Beiben, werben fich über bir entfeten, baf bu "fo bloblich bift untergegangen, und nimmermebr auftommen tanuft. . \* c. 27, 36.

20 Und bes BErrn Wort geschah zu

mir, und fprach:

21 Du Menichentind, richte bein Angeficht wiber \* Zibon und weiffage wiber fie,

\* 3ef. 23, 2, 12

22 Und fprich: Go spricht ber SErr Berr : Giebe, ich will an bich, Bibon, und \*will an bir Ehre einlegen, bag man erfahren foll, bag 3ch ber Berr bin, wenn ich bas Recht Aber fie geben laffe, unden ihr erzeige, bağ ich heilig fei.

#2 % of. 14, 18.

23 Und ich will Bestileng und Blutvergießen unter fie ichiden auf ihren Gaffen, und follen töbtlich verwundet barinnen fallen burch bas Schwerbt, welches allent-halben über fie geben wirb; und follen erfahren, baß 3 ch ber BErr bin.

24 Und foll forthin allentbalben um bas Hans Jeraels, ba ihre Feinde find, tein Dorn, ber ba flicht, noch Stachel, ber ba webe thut, bleiben; baß fie erfahren fol-Ien, baß 3ch ber BErr Berr bin.

25 So fpricht ber BErr BErr: Benn ich bas Haus Israels wieder versammeln werbe von ben Bolfern, babin fle gerftreuet finb; fo will ich bor ben Beiben an ihnen erzeigen, baf ich beilig bin. Unb fie follen wohnen in ihrem Lanbe, bas ich meinem Ruechte Jatob gegeben habe;

26 Und follen ficher barinnen wohnen, und Baufer bauen, und Beinberge pflangen ; ja, ficher follen fie wohnen, wenn th bas Recht geben laffe über alle ihre Beinbe um und um; und follen erfahren, daß 3ch ber HErr, ihr GOtt, bin.

Das 29. Capitel. Deiffagung Wer bas Ronigreid Egupten.

Im gebnten Jahr, am gebnten Tage bes awölften Monats, geicah bes BEren

Wort zu mir, und sprach:

2 Du Menschenkind, richte bein Angeficht wiber Pharao, ben König in Egopten : und weiffage wiber ihn, und wiber gang Egoptenland.

8 Bredige und sprich: Go spricht ber DErr DErr: Giebe, ich will an bich, Pharao, du Rönig iu Egypten, du \*großer l

und fprichst: "Den Gtwan ift mein, und ich habe ibn mir gemacht."

4 Aber ich will bir ein "Gebig in's Maul legen, und die Kische in beinen Wassern an beine Schuppen bongen : unb will bich aus beinem Strom beraus gieben fammt allen Fischen in beinen Baffetn, bie an beinen Schuppen bangen.

\*t. 38, 4. ,2 28n. 19. 28.

5 3ch will bich mit ben Richen ans beinen Baffern in bie Bufte wegmerfen: bu wirft auf bas Land fallen, und nicht wieber aufgelesen noch gesummet wers ben; fonbern ben Thieven auf beng Lanbe, und ben Bogelu bes himmels zum Aas werben. \*c. 82, 4J 6 Unb Mue, bie in Egypten wohnen,

follen erfahren, baß 3ch ber DErr bin: barum, bag fie bem Saufe Seraels ein

\*Robrstab gewesen find,

\* 2 Ron. 18, 21. 3cf. 36, 6.

7 Belder, wenn fle ibn in bie Senb faffeten, fo brach er und flach fie burch bie Seiten; wenn fie fich aber barant lebneten, fo gerbrach er und flach fle in bie Lenben.

8 Darum fpricht ber BErr Berr alfo : Siebe, ich will bas Schwerdt über bich kommen laffen, und beibe, Leufe und

Bieb, in bir ausrotten.

9 Und Egyptenland foll zur Bilfte unb obe werben, und \*follen erfahren, baß 3d ber DErr fei ; barum, baget fpricht? "Der Bafferstrom ift mein, und ich bin es, ber es thut." \*c. 28, 22.

10 Darum fiebe, ich will an bich und an beine Bafferftrome; und will Egoptenland wuste und obe machen von dem Thurm ju Spene an, bis an bie Greite bes Mobrenlandes.

11 Daß weber Bieh noch Leute baritenen geben, ober ba wohnen follen vierzig

Jahre lang.

12 Denn ich will Egoptenland wilfte machen: und will ihre withe Grenze und ihre Stäbte wilfte liegen laffen, wie andere wüfte Städte, vierzig Jahre lang; und will bie Egopter zerftreuen unter Die Beiben, und in die Lanber will ich fie verjagen.

13 Doch, fo fpricht ber Berr Berr: Benn bie vierzig Jahre aus fein werben, will ich bie Cappter wieder fammeln aus ben Bollern, barunter fle gerftreuet follen

werben:

· 14 Und will bas Gefängnig Capptens wenben, und fie wieberum in's Lund Bathros bringen, welches ihr Baterland ift: Drache, ber bu in beinem Baffer liegeft, | und follen bufelbft ein flein Ronigreich fein.

15 Denn fie follen tlein fein gegen anbere Ronigreiche, und nicht mehr berrfcen Aber bie Beiben; und ich will fie gering machen, baß fie nicht mehr über bie Beiben berrichen follen ;

16 Daß fich bas Daus Jeraels nicht mehr auf fie verlaffe und fich bamit berfündige, wenn fie fich an fie bangen; und follen verfahren, bag 3ch ber BErr BErr bin. \* c. 26, 6.

17 Und es begab fich im fieben und zwanzigsten Jahr, am erften Tage bes erften Monats, geschah bes HErrn Wort

m mir, und sprach:

18 Du Menichenfind, - Rebncab-Regar. ber Ronig ju Babel, bat fein Deer mit großer Dithe vor Eprus geführet, bag alle Baupter tabl, und alle Seiten berauft waren; und ift boch weber ihm noch feinem Beer feine Arbeit vor Tyrus be-Iobnet worden.

19 Darum fpricht ber Berr Berr alfo: Siebe, ich will Rebucad-Regar, bem Ronige zu Babel, Egyptenland geben, baß er alle ibr Gut wegnehmen und fie be-Tauben und plunbern foll, bag er feinem Deer ben Gold gebe.

20 Aber bas Land Egppten will ich ihm geben für seine Arbeit, die er baraft ge-than hat; benn sie haben mir gebienet,

fpricht ber BErr BErr.

21 Bur felbigen Zeit will ich bas Horn bes Saufes Beraele machien laffen, und will beinen Mund unter ihnen auftbun, daß fle erfahren, daß 3ch ber DErr bin.

Das 80. Capitel.

Beiffagung wiber Egoptenland und ben Ronig Pharas.

11nb bes BErrn Bort gefchah 3n mir. und fprach:

2 Du Menschenlind, weiffage und fprich: So fpricht ber BErr DErr: Heulet [und sprechet]: "O weh bes Tages!"

8 Denn ber \*Tag ift nabe, ja, bes DEren Tag ift nabe, ein finsterer Tag; bie Beit ift ba, baß bie Beiben tommen follen. \* Rocl 2, 1, 2c.

- 4 Und bas Schwerbt foll \*fiber Gaub. ten tommen; und Dobrenland muß erfcreden, wenn bie Erschlagenen in Egopten fallen werben, und ihr Bolt weggefilbret, und ihre Grundveften umgeriffen \* c. 29, 2. 3ef. 19. 1. Ser. 16, 2.
- 5 Mohrenland und Libpen und Lybien, mit allerlei Bobel, und Chub, und bie ans bem Lanbe bes Bunbes find, follen fammt ibnen burch's Schwerbt fallen.

6 So spricht ber HErr: Die Schuther-

ren Egoptens muffen fallen, und bie Soffart ibrer Macht muß berunter; von bem Thurm gn Guene an follen fie burch's Schwerdt fallen, spricht der HErr HErr.

7 Und follen, wie ihre wfifte Grenze, wufte werben, und ihre Stabte unter anbern wüsten Stabten wülte liegen.

8 Daß sie verfahren, daß 3ch ber DEn fei, wenn ich ein Reuer in Cappten made, baß Alle, die ihnen helfen, zersiöret werben.

9 But felbigen Zeit werben Boten bon mir ausziehen in Schiffen, \* Mobrenland au schrecken, bas jett fo ficher ift; und wird ein Schrecken unter ihnen fein, gleichwie es Egypten ging, ba ihre Zeit tam; benn fiebe, es kommt gewißlich.

"3d. 20, 3. a.

10 So spricht ber HErr HErr: 3ch will bie Dienge in Egypten wegraumen burd Nebucab-Nezar, den König zu Babel.

11 Denn er und fein Bolt mit ibm sammt den Tyrannen der Heiden, sind bergu gebracht, bas Land zu verberben; und werben ibre \* Schwerbter ausgieben wider Eappten, daß bas Land allenthalben voll Erschlagener liege. \* 3cr. 44, 18.

12 Und ich will bie Bafferftrome troden machen, und bas Land bofen Leuten vertaufen; und will bas Land, und was barinnen ift, burch Frembe verwästen. 34,

\*ber BErr, babe ce gerebet.

\*c. 5, 17. c. 21, 17. 13 So spricht ber BErr BErr: Ich will bie "Götzen zu Roph ausrotten, und bie Abgötter vertilgen, und Egopten fell fcinen Fürften mehr haben; und will ein Schreden in Egyptenland foiden.

\* 3ad. 13, 2, 14 3d will Batbros muffe machen, und ein Feuer zu Zoan anzünden, und bas Recht ilber Do geben laffen.

15 Und will meinen Grimm ausichutten Aber Sin, welche ift eine Festung Egoptens; und will bie Menge ju Ro and rotten.

16 Ich will ein Feuer in Egypten angunben, und Gin foll angft und bange werben; und No foll zerriffen, und Roph taglich geängstet werben.

17 Die junge Manuschaft zu On und Bubafto follen burch's Schwerbt fallen, und die Weiber gefangen weggeführet

werben.

18 Lachpanbes wird einen finftern Tag haben, wenn ich bas Joch Egyptens ichlagen werbe, baff bie Doffart ihrer Macht barinnen ein Enbe babe; fle wirb mit

. Wolfen bebedt werben, und ihre Töchter werben gefangen weggeführet werben.

19 Und ich will bas Recht über Egopten geben laffen, baß fie verfahren, baß 3 ch ber BErr fei.

20 Und es begab fich im elften Jahr, am fiebenten Tage Des erften Monats, gefcab bes BErrn Bort ju mir, und fprach :

21 Du Menschenfind, ich will ben Arm Bharao's, bes Ronigs in Egypten, gerbrechen; und fiebe, er foll nicht verbunben werben, baß er beilen möge, noch mit Binben zugebunden werben, bag er fart werbe und ein Schwerdt faffen tonne.

22 Darum fpricht ber DErr DErr alfo: Siebe, ich will an Bharas, ben Konig in Egopten, und will feine Arme gerbrechen, beibe, ben ftarten und ben fcwachen, bag ihm bas Schwerdt aus feiner Sand entfallen muß.

23 Und will die Egypter unter die Beiben zerstreuen, und in die Lander verjagen.

24 Aber bie Arme bes Ronigs zu Babel will ich ftarten, und ihm mein Edwerbt in feine Band geben; und will bie Arme Bharao's zerbrechen, daß er vor ihm winfeln foll, wie ein tobtlich Bermunbeter.

25 Ja, ich will bie Arme bes Ronigs gu Babel ftarten, bag bie Arme Pharao's babin fallen; auf baß fie erfahren, baß 3ch ber BErr fei, wenn ich mein Schwerdt bem Ronige ju Babel in bie Band gebe, baß er es über Egyptenland gude;

26 Und ich bie \* Egopter unter bie Beiben zerftreue, und in bie Lanber verjage, t baß fie erfahren, baß 3ch ber DErr bin. \* v. 23. † c. 29, 6.

> Das 31. Cabitel. Jene Beiffagung wird befräftiget.

11nd es begab fich im elften Jahr, am ersten Tage bes britten Monats, geichah bes HErrn Wort zu mir, und iprach:

2 Du Menschenkind, sage zu Pharao, bein Ronige in Egypten, und zu alle fcinem Bolt: Wem meineft bu benn, baß bu gleich feiest in beiner Berrlichfeit?

3 Siehe, Assur war wie ein Cebernbaum auf bem Libanon, von iconen Meften, und bick von Laub und febr boch, baß fein Wipfel boch ftand unter großen dicken Bweigen.

4 Die Baffer machten, bag er groß warb, und bie Tiefe, bag er boch muchs. Seine Strome gingen ringe um feinen Stamm ber, und feine Bache ju allen Baumen im Relbe.

5 Darum ift er bober geworben, benn

Aeste, und lange Zweige; benn er batte Waffers genug fich auszubreiten.

6 Alle Bogel Des himmels nifteten auf feinen Aesten, und alle Thiere im Felde hatten Junge unter seinen Zweigen; unb unter feinem Schatten wohneten alle große Bölter.

7 Er hatte fcone große und lange Aeste; benn feine Burgeln batten viel Baffere:

8 Und war ibm fein Cebernbaum gleich in GOttes Garten, und Die Tannenbaume waren seinen Aesten nicht zu gleichen, und bie Rastanienbaume maren nichts gegen seine Zweige. Ja, er war fo fcon, als tein Baum im Garten Gottes.

9 Ich habe ihn so schön gemacht, baf er so viele Aeste friegte, daß ihn alle lustige Baume im Garten Gottes neibeten.

10 Darum fpricht ber Herr Berr alfo: Beil er fo boch geworben ift, baß fein Wipfel stand unter großen hoben biden Zweigen; und fein Herz fich erhob, baß er fo both war :

11 Darum gab ich ibn bem Machtiaften unter ben Beiben in bie Banbe, ber mit ibm umginge und ibn vertriebe, wie er verbienet batte mit seinem gottlosen Be-

fen ;

12 Daß Frembe ihn ausrotten follten, nämlich die Tyrannen ber Beiben, und ibn zerstreuen; und feine Aefte auf ben Bergen, und in allen Thalern liegen mußten, und feine Zweige gerbrachen an allen Bachen im Lanbe ; bag alle Bolter auf Erben von seinem Schutten weggieben mußten, und ihn verlaffen;

18 Und alle Bogel bes himmels auf feinem umgefallenen Stamm fagen, und alle Thiere im Felbe legten fich auf feine

Mefte:

14 Auf baß fich forthin tein Baum am Waffer seiner Sohe erhebe, daß sein Wipfel unter großen biden Zweigen flebe, und kein Baum am Wasser sich erbebe über die anbern ; benn fle milfen alle unter bie Erbe, und bem Tobe übergeben werben, wie andere Menschen, die in die Grube fahren.

15 So fpricht ber Berr Berr: Bu ber Beit, ba er hinunter in die Bolle fubr, ba machte ich ein Trauern, daß ihn die Tiefe bebedte, und feine Strome fill fteben mußten, und bie großen Baffer nicht laufen tonnten; und machte, baß ber Libanon um ihn trauerte und alle Relbbaume verborreten über ibn.

16 3ch erschreckte bie Beiben, ba fie ihn boreten fallen; ba ich ibn binunter fließ alle Baume im Felbe, und friegte viele jur bolle mit benen, fo in die Grube fab-

Und alle Inftige Baume unter ber Erbe, bie ebelften und beften auf bem Libanon, und alle, die am Baffer gefanben waren, gönneten es ihm wohl.

17 Denn fie mußten auch mit ihm binunter ju ber Bolle, ju ben Erichlagenen mit bem Schwerdt; weil fie unter bem Schatten feines Arms gewohnet hatten

unter ben Beiben.

18 Bie groß meineft bu benn, bag bu [Pharao] feieft mit beiner Bracht unb Berrlichfeit unter ben luftigen Baumen? \* Denn bu mußt mit ben luftigen Bäumen unter bie Erbe binab fahren, und unter ben Unbeschnittenen liegen, so mit bem Schwerbt erfchlagen find. Allso foll es Pharao geben fammt alle feinem Bolt, fpricht ber BErr BErr. \* \$1. 82, 7.

Das 32. Capitel. Webliage über Egopten.

Und es begab fich im zwölften Jahr, am erften Tage bes zwölften Monats, geschah bes BErrn Wort zu mir, und

- 2 Du Menichenfind, \*mache eine Beb-Mage über Pharao, ben König zu Egypten, und fprich ju ibm : Du bift gleichwie ein Lowe unter ben Beiben, und wie ein Meerbrache, und springest in beinen Stromen, und trübest bas Wasser mit beinen Bugen, und machft feine Strome glum.
- # c. 27, 2. 3 So spricht ber HErr HErr : Ich \* will mein Ret über bich auswerfen, burch einen großen Saufen Bolle, bie bich follen in mein Garn jagen : - \*c. 12, 13. c. 17, 20.
- 4 Und will bich auf bas Land gieben, und auf's Weld werfen, bag alle "Bogel bes himmels auf bir fiten follen, unb alle Thiere auf Erben von bir fatt werben.

\* c. 29, 5. 5 Unb will bein Nas auf bie Berge werfen, und mit beiner Sobe die Thäler ausfüllen.

6 Das Land, barinnen bu schwimmeft, will ich von beinem Blut roth machen bis an bie Berge binau, bag bie Bache von bir

voll werben.

7 Und wenn bu nun gar bebin bift; fo will ich \*ben himmel verhüllen, und feine Sterne berfinftern, und bie Sonne mit Wolfen überziehen, und ber Mond foll nicht icheinen. \* 3ef. 13, 10. ac.

8 Alle Lichter am himmel will ich fiber dir laffen dunkel werben, und will eine Finfterniß in beinem Lanbe machen, fpricht

ber BErr HErr,

9 Dagu will ich vieler Buller Berg er- und burdi's Schwerbt gefallen find. 172

schreckt machen, wenn ich die Heiben beine Plage erfahren laffe, und viele Lanber, bie bu nicht tenneft.

10 Biele Boller follen fich über bir entsetzen und ihren Königen foll bor bir grauen, wenn ich mein Schwerbt wiber fie blinken laffe; un follen ploglich erfcreden, bag ihnen bas "Berg entfallen \* 1 Dof. 42, 28. wird über beinem Fall.

11 Denn jo fpricht ber Berr Berr : Das Schwerbt bes Königs zu Babel foll

bich treffen.

12 Und ich will bein Boll fällen burch bas Schwerdt ber Helben, und burch allerlei Tyrannen ber Beiben; bie follen bie Berrlichkeit Egyptens verheeren, bag alle ihr Bolt vertilget werbe.

13 Und ich will alle ihre Thiere umbringen an den großen Wastern, daß sie feines Menfchen Auf, und feines Thieres

Rlauen trilbe machen foll.

14 Alsbann will ich ihre Baffer lauter machen, baß ihre Strome fliegen wie Del,

fpricht ber BErr BErr;

15 Wenn ich bas Land Egypten verwüstet, und Alles, was im Lande ift, obe gemacht, und Alle, fo barinnen wohnen, erschlagen habe; baß " sie erfahren, baß \*c. 30, 8. c. 33, 29. 3d ber BErr fei.

16 Das wird ber Jammer fein, ben man wohl mag flagen ; ja, viele Töchter ber Beiben werben folde Rlage führen über Egypten, und alle ihr Boll wird man

flagen, fpricht ber Derr Bert. 17 Und im groulften Jahr, am funfzebnten Tage beffelbigen Monats, gefcab bos BErrn Wort zu mir, und sprach:

18 Du Menschenfind, beweine bas Boll in Egypten, und floge es mit ben Tochtern ber ftarten Beiben binab unter bie Erbe gu "benen, bie in bie Grube fabren.

\*c. 26, 20. c. 31, 16. 19 Bo \*ift nun beine Bolluft? himunter, und lege bich zu ben Unbeschnik

tenen l # Jef. 14, 11. x. 20 Sie werben fallen unter ben Erschlagenen mit \*bem Schwerbt. † Schwerdt ift icon gefaßt und gegudt ilber ihr ganges Boll.

> \* Offenb. 19, 21. † Graco. 21, 9.

21 Davon werben fagen in ber Bolle bie ftarten Belben mit ihren Gehilfen, die alle hinunter gefahren find, und liegen ba unter ben Unbeschnittenen und Erichlagenen vom Schwerbt.

22 Daselbst liegt Affur mit alle feinem Bolt umber begraben, bie alle erfchlagen

23 3bre Graber find tief in ber Grube, und fein Bolt liegt allenthalben umber begraben, bie alle erichlagen und burch's Schwerdt gefallen find, da sich die ganze Belt vor fürchtete.

24 Da liegt auch Elam mit alle feinem Baujen umber begraben, bie alle erichtagen und burch's Schwerbt gefallen finb, und binunter gefahren als bie Unbeschnittenen unter bie Erbe, bavor fich auch alle Belt fürchtete; und muffen ihre Schanbe tragen mit benen, bie in bie Grube fabren.

25 Man bat fie unter bie Erfchlagenen gelegt, fammt alle ihrem Banfen, unb liegen umber begraben; und find alle, wie bie Unbeschnittenen und bie Erschlagenen wom Schwerbt, vor benen fich auch alle Welt fürchten mußte; und muffen ihre Schande tragen mit benen, die in bie Grube fabren, und unter ben Erichlagenen bleiben.

26 Da liegt Mesech und Thubal mit alle ihrem Haufen umher begraben, bie alle unbeschnitten und mit bem Schwerbt erfchlagen find, vor benen fich auch bie

gange Belt fürchten mußte;

27 Und alle andere Selben, die unter ben Unbeschnittenen gefallen sind, und mit ibrer Rriegewehre gur Bolle gefahren, und ihre Schwerbter unter ihre Baupter haben muffen legen, und ihre Deiffethat Aber ihre Gebeine gefommen ift, die boch auch gefürchtete Belben waren in ber gamen Welt; also muffen fie liegen.

28 Go mußt bu freilich and umer ben Unbeschnittenen gerschmettert werben, unb unter benen, bie mit bem Schwerbt er-

fchlagen finb, liegen.

29 Da liegt Com mit feinen Königen und allen feinen Surften unter ben Erschlagenen mit bem Schwerdt, und unter ben Unbeschnittenen, fammt Anbern, fo in die Grube fabren, die boch mächtig geweien finb.

· 30 Ja. es millen alle Kürsten bon Mitternacht babin, und alle Bibonier, bie mit ben Erschlagenen binab gefahren find, und ihre schreckliche Gewalt ist zu Schanben geworben; und muffen tiegen unter ben Unbeschmittenen und benen, fo mit bem Schwerdt erichlagen find; und ihre Schanbe tragen fammt benen, bie in bie Grube fahren.

31 Diese wird Pharas seben, und \*fich troften mit alle feinem Bolt, bie unter ibm mit bem Schwerbt erichlagen find, und mit feinem gangen heer, fpricht bet

HERR HERR.

32 Denn es foll fich auch einmal alle Welt vor mir fürchten, bag Pharao und alle feine Menge foll liegen unter ben Unbeschnittenen und mit bem Schwerbt Erichlagenen, fpricht ber DErr BErr.

Das 33. Capitel. Bom Umt ber geiftlichen Bachter. Inb bes Beren Bort gefcab ju mir,

und iprach:

2 Du Menschentint, prebige wiber bein Boll und sprich zu ihnen: Wenn ich ein Schwerdt über bas Land führen wurde, und bas Bolt im Canbe naome Ginen Mann unter ihnen, und machten ihn zu ihrem \* Bachter; \*34. 62, 6. Ebr. 13, 17.

8 Und er fabe bas Schwerbt tommen über bas Land, und bliefe bie Trompete,

und warnete bas Bolt;

4 Wer nun ber Trompeten Ball borete, und wollte sich nicht warnen lassen, umb bas Schwerdt fame, und nahme ihn weg; beffelben Blut fei auf feinem Ropf.

5 Denn er bat ber Trompeten Sall gehöret, und hat sich bennoch nicht warnen laffen : barum fei fein Blut auf ihm. Wer fich aber warnen läßt, ber wird fein

Leben bavon brinnen.

6 Wo aber ber Bachter fabe bas Schwerdt tommen, und bie Trompete nicht bliefe, noch fein Bolt warnete, und bas Schwerdt kame, und nahme etliche men; dieselben würben wohl um ihrer Sunbe willen weggenommen, aber ihr Blut will ich von bes Bachters Hand forbent.

7 Und mm, bu Menschenkind, ich habe bich zu einem Bachter gefetzt fiber bas Baus Beraels: wenn bu etwas aus meinem Munbe höreft, bag but fie von meinet wegen warnen follft.

8 Wenn ich nun zu bem Gottlofen fage : "Du Gottlofer mußt bes Tobes fterben:" und bu fagft ihm foldes nicht, bag fich ber Gottlofe warnen lasse vor seinem Befen : fo wird wohl ber Gottlofe um feines gottlosen Wesens willen flexben, aber fein Bint will ich von beiner Hand forbern.

9 Warnest bu aber ben Gottlofen vor feinem Wefen, baß er fich bavon befehre; und er fich nicht will bon feinem Wefen betehren : fo wird er um feiner Gilnbe willen fterben; und bu baft beine Seele exrettet.

10 Darum, bu Menschenkind, fage bein Baufe Israels: 3hr fprechet alfo: "Unfere Silmben und Miffethat liegen auf une, bag wir barunter vergeben; wie 3d. 14, 10. Somien wir denn leben?"

11 So fprich zu ihnen : So wahr als i 3d lebe, fpricht ber Berr Berr, \*3ch habe feinen Befallen am Tobe bes Gottlofen, fonbern baß sich ber Gottlose betehre von feinem Befen und lebe. † So befehret euch boch nun von eurem Warum wollt ihr fterben, bofen Befen. ihr vom Baufe Beraele? \*c. 18, 23. 32. 2 Sam. 14, 14. † 3d. 55, 7. 3cel 2, 12. 13.

12 Und bu Menschenfind, fprich ju beinem Bolt: "Wenn ein Gerechter Bofcs thut, fo wirb es ibm nicht belfen, bag er fromm gewesen ift; und wenn ein Gottlofer fromm wirb, fo foll es ibm nicht fcaben, daß er gottlos gewesen ist. So kann auch ber Gerechte nicht leben, wenn er fündiget. \*c. 3, 20. c. 18, 24.

Denn wo ich ju bem Gerechten 13 fpreche, er foll leben; und er verläßt fich auf feine Gerechtigfeit, und thut Bofes: so soll aller seiner Frommigkeit nicht gebacht werben; fonbern er foll fterben in

feiner Bosbeit, die er thut.

14 Und wenn ich gum Gottlofen fpreche, er foll fterben; und er belehret fich von seiner Sunde und thut, was recht und

gut ift;

15 Alfo, bag ber Gottlofe bas Pfanb wieber gibt, und "bezahlet, mas er geraubet bat, und nach bem Wort bes Lebens manbelt, bag er fein Bofes thut: fo foll er leben und nicht fterben, # Luc. 19, 8.

16 Und aller feiner Gunben, bie er gethan hat, foll nicht gebacht werben; benn er thut nun, was recht und aut ift: bar-

um foll er leben. 17 Roch spricht bein Boll: "Der BErr urtheilet nicht recht;" so sie boch Unrecht baben.

18 Denn wo ber Gerechte fich febret bon feiner Gerechtigfeit, und thut Bofes; fo firbt er ja billig barum.

19 Und wo fich ber Gottlofe belebret von feinem gottlofen Wefen, unb thut, was recht und gut ist; so soll er ja billig leben.

20 Roch iprechet ibr: "Der \*DErr urtheilet nicht recht;" fo ich boch euch bom Banfe Beraels einen Jeglichen nach feinem Befen urtheile. \* c. 18, 25.

21 Und es begab fich im zwölften Jahr unfers Gefängnisses, am fünften Tage bes gebnten Monats, tam gu mir ein \*Entronnener von Gerufalem, und fprach: Die Stadt ift geschlagen. \*c. 24, 26.

22 Und die Sand des Herrn war fiber mir des Abends, ehe ber Entronnene tam; und that mir meinen Mund auf, |

bis er ju mir tam bes Morgens; und that mir meinen Mund auf, alfo, bag ich nicht mehr ichweigen tonnte.

23 Und bes HErrn Wort geschah zu

mir, und sprach:

24 Du Menschenfind, Die Ginwohner biefer Bufte im Lande 3 rael fprechen alfo : "Abraham war ein "ciniger Mann, und erbte bies Lanb; unferer aber ift viel, fo haben wir ja bies Land billiger." \* Mal. 2, 15.

25 Darum fprich zu ihnen : Go fpricht ber BErr Berr : 3hr habt Blut gefreffen, und eure Augen ju ben Gopen aufgehoben, und Blut bergoffen; und ihr meinet, ibr wollet bas Land befiten?

26 Ja, ibr fahret immer fort mit Morben, und übet Greuel, und Giner ichanbet bem Andern fein Weib; und meinet, ihr

wollet bas Land befiten?

27 So fprich zu ihnen : So fpricht ber Berr Berr : Co mabr ich lebe, follen Alle, fo in ben Buften wohnen, burch bas Schwerbt fallen; unb mas auf bem Felbe ift, will ich ben Thieren an freffen geben; und bie in ben Festungen und Sob-len find, follen an ber Pestileng fierben.

28 Denn ich will bas Land gar verwuften, und feiner hoffart und Dacht ein Enbe machen, baß bas Gebirge Israel fo wüste werbe, baf Niemand baburch gebe.

29 Und \*jollen erfahren, baß 3ch ber DErr bin, wenn ich bas Lanb gar verwüstet habe, um aller ihrer Grenel willen, bie fie üben. \*c. 35, 4.

80 Und bu Menschenfind, bein Bolt rebet wider bich an ben Wänden und unter ben Sausthuren; und fpricht je Giner gum Andern: "Lieber, fommt und laft uns hören, was ber Berr fage !"

31 Und fie werben zu bir fommen in bie Berfammlung, und vor bir fiben, als mein Bolt, und werben beine Borte bo ren, aber \*nichts barnach thun; fonbern werben bich anpfeifen, und gleichwohl fort leben nach ihrem Beig. \* 3el. 42, 20. c. 83. 1.

32 Und fiche, "bu mufit ibr Lieblein fem, bas fie gerne fingen und fpielen werben. Alfo werben fie beine Worte horen, und nichts barnach thun. \* 3ef. 28, 10. x.

33 Wenn es aber tommt, was tommen foll : fiche, fo werben fie erfahren, baf ein \* Prophet unter ibnen gewesen sei. \*c. 2, 5.

Das 34. Capitel. Bon untreuen hirten, und Chrifto, bem treuen Enbirten.

Und bes BErrn Wort gefchab ju mit, imb sprack:

2 Du Menschenlind, weiffage wider bie Birten Beraele, weissage und fprich ju ibnen : Go fpricht ber DErr DErr : Bebe ben hirten Beracle, die sich felbst weiben! Sollen nicht die Dirten die Beerbe weiden? \*3ct. 23, 1. 2c. Gjed. 13, 3.

3 Aber ihr fresset bas Fette, und fleibet euch mit ber Bolle, und ichlachtet bas Bemaftete; aber bie Schafe wollt ibr

nicht weiden.

4 " Der Schwachen wartet ihr nicht, unb. bie Rranten beilet ibr nicht, bas Berwundete verbindet ihr nicht, das Berirrete holet ihr nicht, und bas Berlorne suchet ihr nicht; sondern streng und hart herrfebet ibr über sie. 3ag. 11, 16.

Und meine Schafe find \*zerstreuet. als die teinen hirten haben, und allen wilden Thieren zur Speise geworben, und

gar zerstreuet.

\* 3d. 53, 6. 6 llub geben irre bin und wieber auf ben Bergen und auf ben boben Sugeln, und find auf bem gangen Lanbe zerftreuet; und ift Niemand, ber nach ihnen frage, ober ihrer achte.

7 Darum boret, ihr Hirten, bes SErrn

Bort l

8 So mahr 3ch lebe, spricht ber DErr Berr, weil ihr meine Schafe laffet jum Raube, und meine Heerde allen wilden Thieren jur Speife werben, weil fie feinen Birten baben, und meine Birten nach meiner Beerde nicht fragen ; sondern find folde Birten, \* Die fich felbft weiben, aber meine Schafe wollen fie nicht weiben;

9 Darum, ihr hirten, höret bes hErrn Wort l

10 Go fpricht ber DErr DErr : Giebe. ich will an bie Birten, und will meine Beerbe bon ibren Banben forbern; und will es mit ihnen ein Enbe machen, bag fle nicht mebr follen hirten fein, und follen fich nicht mehr selbst weiben. 3ch will meine Schafe erretten aus ibrem Dlaul, baß fie fie forthin nicht mehr freffen follen.

11 Denn fo fpricht ber BErr DErr : Siebe, 3ch will mich meiner Beerbe felbft annehmen unb fie

fuchen.

12 Bie vein Birte feine Schafe fuchet, wenn fie von feiner Deerbe verirret sind; also will ich meine Schafe fuchen; und will fie erretten von allen Dertern, babin fie gerftreuet waren, au ber Beit, ba es trube und finfter war. # Matth. 18, 12. 14. Luc. 15, 4. 306. 10, 12-16. führen, und aus allen Landern verfammeln, und will fie in ihr Land führen; und will fie weiden auf ben Bergen 36raels, und in allen Auen, und auf allen Angern bes Landes.

14 3ch will fie auf bie beste Beibe führen, und ihre hurben werben auf ben boben Bergen in Jorael fteben: bafelbft werben fie in fanften Burben liegen, und fette Beibe baben auf ben Bergen 36. racis. • \$6. 23. 2.

15 \*36 will felbst meine Schafe weiben, und 3ch will fie lagern, fpricht ber DEN DEN.

16 36 will bas Berlorne wieber juden, unb bas Berirrete wieber bringen, unb bas Berberbinben. munbete unb Somachen warten; und was fett und fart ift, will ich bebuten, und will ihrer pflegen, wie es recht ist.

17 Aber zu euch, meine Beerbe; fpricht ber DErr DErr also: Siebe, \* ich will richten zwischen Schaf und Schaf, und zwischen \* Matth. 25, 32. Widbern und Boden.

18 3ft es nicht genug, bag ihr fo gute Beibe habt, und fo überflüffig, bag ibr es mit Fugen tretet; und fo fcone Borne gu trinten, so überflussig, baß ihr barein tretet und fie trübe machet,

19 Daß meine Schafe effen muffen, mas ihr mit euren Füßen zertreten habt, unb trinten, was ihr mit euren Füßen trilbe

gemacht habt?

20 Darum so spricht ber HErr BErr zu ihnen : Siehe, Ich will richten zwischen ben fetten und magern Schafen;

21 Darum, bag ihr lodet mit ben Filgen, und bie Schwachen von euch floget mit euren Bornern, bis ihr fie alle von euch zerftreuet.

22 Und ich will meiner Beerbe belfen,

baß fie nicht mehr follen jum Raube werben ; und will richten zwischen Schaf und

©chaf.

23 Und ich will ihnen "einen einigen Birten ermeden, ber fie meiben foll, nämlich meinen Anecht Davib. Der wirb fie weiben, unb foll ihr Birte fein, "30h. 10, 12. m. 24 Und 3ch, ber SErr, will ihr GOtt fein, aber mein Rnecht "David foll ber Fürft unter ihnen fein; bas fage 3ch, Dei. 3. 5. ber BErr.

25 Und ich will einen Bund \*bes Friebens mit ihnen machen, und alle bofe 13 3ch will fie von allen Bolfern aus- | Thiere aus bem Lande ausrotten, baß fie

ficher wohnen follen in der Waste, und in ben Balbern fclafen. \* c. 37, 28. 3cf. 54, 10.

26 3ch will fie und alle meine Bügel umber fegnen, und auf fie regnen laffen ju rechter Beit; bas follen \*gnabige Ro-\* \$51. 68, 10. den fein. 30. 44, 3. 4.

27 Daft bie \*Baume auf bem Belbe ihre Früchte bringen, und bas Land sein Gemache geben wird; und fle follen ficher auf bem Lande wohnen, und follen erfabren, baf Ich ber DErr bin, wenn ich ihr Josh zerbrochen und fie errettet habe von ber Band berer, benen fie bienen mußten. \*c. 36, 30.

28 Und fie sollen nicht mehr ben Beiben pum Raube werben, und kein Thier auf Erden foll fie mehr fressen; sondern sollen

ficher mobnen obne alle Furcht.

29 Und ich will ihnen eine borühmte Mange erweden, baß fie nicht mehr follen Hunger leiben im Lande, und ihre Schmach unter ben Beiben nicht mehr tragen follen.

30 Und follen erfahren, bag Jeb, ber BErt, \*ihr GOtt, bei ihnen bin, und baß fie vom Hause Israels mein Bolt feien.

foricht ber HErr DErr.

\*c. 11, 20. c. 87, 23. 34r. 81, 33. 31 Ja, ihr Menschen sollt die "Beerbe meiner Beibe fein, und 3ch will ener GOtt sein, spricht ber DErr DErr.

"Bi. 100, B. 305. 10, 11. 2c.

Das 35. Cabitel. Beiffingung wiber bie Chomiter,

11nb bes BErrn Wort gefchab ju mir, und sprach:

2 Du Menidentinb, richte bein Angeficht \*wider bas Gebirge Seir, und weisface bawiber, \* c. 25, 8.

. 8 Und sprich zu bemselbigen: So sprickt ber Berr Berr : Siebe, ich will an bich, bu Berg Seir, und meine Band wiber bich ausstrecken, und will bich gar wufte machen.

4 3th will beine Stabte bbe machen, baß bu follft gur Bufte werben, \*und erfahren, daß 3 det Der bin; \*c. 7, 27. c. 28, 22.

5 Darum, bag for ewige Feinbschaft traget wiber bie Rinber Jerael, und treibet sie in das Schwerdt, ba es ihnen übel ging, und ihre Sünde ein Enbe batte.

6 Davum, fo wahr 3th lebe, fpricht ber DER HErr, will ich bich auch blutenb machen, imb follft bem Blute nicht entrinnen : "weil bu Luft jum Blute haft, foulft du dem Blute nicht entrinnen.

\* Offenb. 18. 10.

obe machen, baß Niemand barauf warbeln noch geben foll.

8 Und will fein Gebirge und alle Sugel, Thaler und alle Gründe voll Tobten machen, bie burch bas Schwerbt follen

erichlagen ba liegen.

9 3a, ju einer ewigen Willte will ich bich machen, baß Riemand in beinen Stabten wohnen foll, und "follt erfabren, baß 3ch ber BErr bin. \*c. 36, 11.

. 10 Und darum, bağ du fpricift: "Dick beiben Bolter mit beiben Lanbern maffen mein werben; und wir wollen fie einnele men, obgleich ber BErr ba wohnet :"

11 Darum, so wahr 3ch lebe, spricht ber Herr Herr, will ich nach beinem Born und haß mit bir umgeben, wie bu mit ihnen umgegangen bift aus lautern Safe, und will bei ihnen bekannt werben, wenn ich bich gestraft habe. \* 3d. 33, 1.

12 Und foulft exfahren, bag 3ch ber Berr alle bein Laftern geboret babe, fo bu gerebet hast wiber bas Gebirge Isracl, und gefagt : "Sie find verwüstet, und uns ju berberben gegeben." # 3cf. 37, 28. 29.

13 Und habt ench wider mich gerühmet, und heftig miber mich gerebet; bas babe

3 d gehöret.

14 So ivricht nur der HErr DErr 3 ch will bich jur Wilfte machen, bas fich alles land fremen foll.

15 Und wie bu bich gefreuet buft über bem Erbe bes Haufes Ismels, barum daß es war wilfte geworden: eben fo will ich nat bir thun, bag ber Berg Geir wüfte fein muß, fammt bem gangen Ebom; und follen erfahren, daß 3ch ber HErr bin.

Das 36. Capitel. Berbeifung ber Erlofung.

11 ub bu, Menschentinb, weiffage "ben Bergen Jeraels und fprich: Boret bes herrn Wort, ihr Berge Ibrack! **⇔**τ. 6. 2.

2 So fpricht ber HErr DErr: Darum, daß ber Feind über euch rühmet: ""Dad, bie ewigen Boben find nun unfer Erbe geworben !"

3 Darum weiffage, amb fprich : Go fpricht ber BErr BErr: Weil man euch allent. halben verwüstet und vertilget, und feid ben übrigen heiben zu Theil geworben, und feib ben Leuten in's Maul gefommen, und ein bofes Gefchrei geworben;

4 Darum böret, ihr Berge Jeraels, das Wort des HErrn HErrn ! So spricht der Serr Derr beibes, ju ben Bergen unb Hügeln, ju ben Bachen und Thalern, ju 7 Und ich will ben Berg. Seir wilfte und ben oben Wiften und verlaffenen Stilb.

ten, welche ben übrigen Beiben rings umber jum Raube und Spott geworben finb :

5 3a, fo fpricht ber Derr BErr : 3ch habe in meinem \*feurigen Eifer gerebet wider die übrigen Beiben, und wider bas gange Ebom, welche mein Land eingenommen haben mit Freuben von gangem Ber-gen und mit Pohnlachen, baffelbige gn verheeren und plunbern. \* \$81. 79, 5.

6 Darum weiffage von bem Lanbe 36rael, und fprich zu ben Bergen und Bugeln, ju ben Bachen und Thalern: Go pricht ber HErr HErr: Giebe, ich habe in meinem Gifer und Grimm gerebet, weil ihr [solche] Schmach von ben Beiben tragen muffet.

7 Darum fpricht ber BErr BErr also: 3 d \* hebe meine Hand auf, bag eure Nachbarn, bie Beiben umber, ihre Schan-**\* 2 332**01. 6, 8. be wieber tragen follen.

8 Aber ihr Berge Israels follt wieber gritnen und eure Frucht bringen meinem Bolt Jerael; und foll in turgem gefcheben.

9 Denn fiebe, ich will mich wieber gu euch wenden, und euch ansehen, bag ihr gebauet und befaet werbet;

10 Und will bei euch ber Leute viel machen, bas gange Israel alljumal; unb Me Stabte follen wieber bewohnet, und bie Wilften erbauet werben.

11 Ja, ich will bei euch ber Leute und bes Biebes viel machen, daß ibr euch mehren und wachsen foliet. Und ich will ench wieber einseten, ba ihr vorbin wohnetet; und will ench mehr Gutes thun, benn que vor je; und "follt erfahren, bag 3ch ber Berr fei. \* c. 35, 4. c. 37, 6.

12 36 will euch Leute bergu bringen, bie mein Boll Jorael follen fein, bie merben dich besitzen; und soust ihr Erbtheil fein, und follft nicht mehr ohne Erben fein. 13 Go pricht ber Ber Berr Berr: Beil man bas von euch fagt: Du haft Leute gefreffen und haft bein Bolt abne Erben gemacht;

14 Darum follft bu frint nicht mehr Leine freffen, noch bein Boll obne Erben machen, fpricht ber Derr Derr.

15 Und ich will bich nicht mehr laffen hören bie Schnach ber Beiben, und follst ben Spott ber Beiben nicht mehr tragen; und follst bein Boll nicht trebr ohne Erben machen, spricht ber BErr BErr.

16 Und bes Beren Wort geschaf wei-

ter gu mir :

17 Du Menfchenfint, ba bas Saus Beraels in ihrem Canbe wohneten, und

fen und Thun, bag ihr Wesen vor mir war, \*wie bie Unreinigfeit eines Weibes in ihrer Krantheit; \* 3ef. 64, 6.

18 Da \* schüttete ich meinen Grimm über fle aus um bes Bluts willen, bas fie im Lanbe vergossen, und dasselbe vernnreiniget hatten burch ihre Götzen. \* c. 7, 8.

19 Und "ich zerftreuete fie unter bie Beiben, und gerftaubte fie in bie Lanber; und richtete fie nach ihrem Wefen und **\*** c. **20**, 23. Thun. c. 22, 15,

20 Und hielten fich wie bie Beiben, babin fle tamen, und \*entbeiligten meinen beiligen Namen, baß man von ihnen jagte: "Ift bas des DErrn Bolt, bas aus feinem Lande hat müssen ziehen?"

3cf. 52, 5. ic.

21 Aber ich verschonete \*um meines beiligen Namens willen, welchen bas Paus Jeraels entheiligte unter ben Beiben, bahin fie kamen. \*c. 20, 9. 4 Mof. 14, 14. 2c. 22 Darum follst bu zu bem Paufe 38raels fagen: So spricht ber HErr HErr: 3ch thue es nicht um euret willen, ibr bom Dause Beraels; sondern um meines beiligen Ramens willen, welchen ihr entbeiliget habt unter ben Beiben, zu wel-

chen ibr getommen feib. 28 Denn ich will meinen großen Ramen, ber burch euch vor ben Beiben entbeiliget ift, ben ihr unter benfelbigen entbeiliget habt, heilig machen. Unb bie Beiben follen berfahren, bag 3ch ber HErr sei, spricht ber HErr PErr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, daß ich heilig fei. \*c. 30, 8. c. 32, 15. e. 37, 28.

24 Denn ich will euch aus ben Beiben holen, und euch aus allen Ländern versammeln und wieber in euer Land führen. 25 Und will rein Waffer fiber ench spreugen, baf ihr rein werbet. Bon aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Göpen will ich euch reinigen.

\*3ef. 44, 3. 3ach. 13, 1. Gph. 5, 26. 26 Und ich will euch \*ein n \*ein neu Berg, und einen neuen Beift in euch geben; und will bas fteinerne berg ans eurem Fleifc megnehmen, und euch ein fleifdern r\*c. 11, 19. 3er. 24, 7. Berg geben; 27 \*36 will meinen Beift in euch geben, und will folche Leute aus end machen, bie tin meinen Geboten manbeln und meine Recte balten und barnach ibun.

\* c. 39, 29. † c. 37, 24. 28 Und ibr follt wohnen im Canbe, baffelbige verunreinigten mit ihrem Be- bas ich einen Batern gegeben babe; unb

777

\*follt mein Bolt sein, und 3ch will euer |

\*c. 34, 30. 3er. 31, 33. GOtt scin. 29 3ch will euch von aller eurer Unrei-

nigleit los machen; und will bas Rorn rufen, und will es mehren, und will euch

keine Theurung kommen lasien.

30 3ch \*will bie Früchte auf ben Banmen, und bas Gewachs auf bem Felbe mehren, bag euch bie Beiben nicht mehr fpotten mit ber Theurung. \* Заф. 8, 12.

31 Alebann werbet \*ibr an euer bofce Wefen gebenken, und eures Thuns, bas nicht aut mar, und wirb euch eure Gunbe

und Abgötterei gereuen.

\*c. 16, 61, 63. c. 20, 43.

32 Solches will Ich thun, nicht um euret willen, fpricht ber BErr BErr. bag ihr es wiffet; sonbern ihr werbet end muffen icamen und icamroth werben, ihr vom Baufe Beraele, über eurem Befen.

33 Co fpricht ber BErr BErr : Bu ber Beit, wenn ich euch reinigen werbe von allen euren Gunben; fo will ich bie Stabte wieber befeten, und bie Buften

follen wieder gebauet werben.

84 Das verwustete Land foll wieber gepflüget werben, bafür, bag es verbeeret mar; bag es feben follen Alle, bie baburch gehen,

35 Und fagen : "Dies Land war verbecret, und jett ift es wie ein Luftgarten ; und biefe Stabte maren gerftoret, obe und gerriffen, und fteben nun fest gebauet."

36 Und bie übrigen Beiben um euch ber follen erfahren, daß 3ch ber BErr bin, ber ba bauet, mas jerriffen ift, und pflanget, mas verheeret mar. \* 3ch, ber Berr, fage es, und thue es auch. \*c. 17, 24.

37 So fpricht ber DErr DErr: 3ch will mich wieber fragen laffen vom Haufe Beraele, bag ich mich an ihnen erzeige; und ich will fie mehren, wie eine Den-

fcen-Heerbe,

38 Die eine beilige Beerbe, wie eine Beerbe ju Berusalem auf ihren Reften ; so follen bie verbeerten Stabte voll Menichen-Beerben werben; und follen erfabren, baß 3ch ber DErr bin.

Das 37. Cabitel.

Erlofung und Bereinigung ber Joraeliten, burch Borbilber bestätiget,

Und bes BErrn Sand tam fiber mich und führete mich binaus im Beift bes BErrn, und ftellete mich auf ein weit Felb, bas voller Beine lag.

2 Und er führete mich allenthalben baburch. Und fiebe, [bes Bebeins] lag febr | es, und thue es auch, spricht ber Dert.

viel auf bem Felbe; und fiebe, fie waren febr verborret.

3 Und er fprach ju mir : Du Menidenfind, meinest bu auch, bag biefe Beine wieder lebendig werden? Und ich fprach: HErr HErr, bag weißt Du wohl.

4 Und er fprach ju mir: Beiffage von bicfen Beinen, und fprich zu ihnen: 3hr verborreten Beine, boret bes berm

Bort !

5 So spricht ber HErr HErr bon biefen Bebeinen: Siehe, 3ch will einen Obem in euch bringen, bag ihr follt lebenbig werben.

6 3ch will euch Abern geben, und Fleisch lassen über euch wachsen, mb mit haut überziehen; und will euch Dbem geben, baß ihr wieber lebenbig werbet; und follt erfahren, bag 3ch ber Den \* Sieb 10, 11. bin.

7 Und ich \*weissagte, wie mir besohlen war; und siebe, ba raufchte es, als in weissagte, und siebe, es regte fich; und bie Bebeine tamen wieber jufammen, en jegliches ju feinem Bebeine. 8 Und ich fabe, und fiebe, es wuchsen Abern und Fleisch barauf, und er Aber jog fie mit Baut; es war aber noch fein

Obem in ihnen.

9 Und er sprach ju mir : Weissage jum Binbe; weiffage, bu Menschentinb, und fprich zum Winde: Go fpricht ber DEn DErr: Wind, tomm bergu aus ben vier Binben, und blafe bicfe Betobteten an, baß fie wieber lebenbig werben !

10 Und ich \*weissagte, wie er mir bo Da fam Obem in fie, und foblen batte. fie wurden wieder lebendig, und richteten fich auf ihre Fuße. Und ihrer war ein

fehr groß Heer. 11 Und er fprach ju mir : Du Denichenfind, biese Beine find bas ganze Dans Joraels. Siebe, jett fprechen fie: "Unfcre Beine find verborret, und unfere Deff-nung ift verloren, und ift aus mit uus.

12 Darum weissage, und sprich ju ihnen: Co fpricht ber DErr BErr: Giebe, 34 will eure Graber aufthun : und will cuc, mein Bolt, aus benfelben heraus holen, und euch in bas Land Jerael bringen:

13 Und "follt erfahren, bag 3ch ber BErr bin, wenn ich eure Graber geöffnet, und euch, mein Bolt, aus benfelben go # c. 36, 38. bracht babe.

14 Und ich will meinen Beift in end geben, baß ihr wieber leben follt; und will euch in euer Land feten ; und follt erfabren, baß 3ch ber BErr bin.

15 Und bes Sorrn Wort geschah zu mir, und sprach :

16 Du Menschenfind, nimm bir ein Holz, und schreibe darauf: Des Inda und ber Kinder Ferack, sammt ihren Zugetharen. Und nimm noch ein Holz, und schreibe darauf: Des Joseph, nämlich das Holz Ephraims, und des ganzen Hauses Iseraels, sammt ihren Zugethanen.

17 Und thue eine jum anbern zusammen, bag Ein Bolg werbe in beiner Banb.

18 So nun bein Bolt zu bir wirb fagen, und fprechen: "Billt bu uns nicht zeigen,

mas bu bamit meineft?"

19 So sprich zu ihnen: So spricht ber Herr Herr: Siebe, ich will bas holz Josephs, welches ift in Ephraims Danb, nehmen, sammt ihren Zugethanen, bem Stämmen Jsraels; und will sie zu bem Holz Juba's thun, und Ein Holz baraus machen, und sollen Eins in meiner Hand fein.

20 Und foulft also bie Bolger, barauf bu geschrieben baft, in beiner Banb hal-

ten, baß fle anschen.

21 Und sollst zu ihnen sagen: So fpricht der Herr Herr: Siebe, "Ich will die Kinder Jerael bolen aus den Heiden, dahin sie gezogen sind; und will sie allentbalben sammeln, und will sie wieder in ibr Land bringen. "c. 36, 24.

22 Und will ein \*einig Bolf ans ihnen machen im Lande auf bem Gebirge Israel, und sie sollen allesammt einen einin gen König haben; und sollen nicht mehr zwei Bölter, noch in zwei Königreiche zertheilet sein; \*foi. 1. 11. Ioh. 10. 16.

23 Sollen sich auch nicht mehr verumreinigen mit ibren Götzen und Greueln, und allerlei Sinden. Ich will ibnen beraus belsen aus allen Orten, da sie gefündiget haben; und will sie reinigen, und follen mein Bolf sein, und Ich will ibr Gott sein. \*c. 36. 28. Jer. 24, 7.

24 Und \*mein Anecht Davib foll ihr Ronig, und ihrer aller einiger hirte fein. Und follen manbeln in meinen Rechten, und meine Gebote halten, unb barnach thun. \*c. 34, 23.

25 Und fie sollen wieder im Lande wohnen, das ich meinem Anechte Jatob gegeben habe, barinnen eure Bater gewohnet baben. Sie und ibre Kinder und Kinder sollen barinnen wohnen ewiglich: und mein Anecht David soll ewiglich ihr Ffirst fein.

26 Und ich will mit ihnen "einen Bund | wirft es bofe im Sinn haben,

bes Friedens machen, das foll ein ewiger Bund sein mit ihnen; und will sie erhalten und mehren, und mein heiligthum soll unter ihnen sein ewiglich.

\*c. 34, 25. 3ef. 54, 10. 3er. 31, 31, 2c.
27 Und ich will unter ihnen wohnen, und mill ihr GOtt fein, und fie follen

mein Bolt fein ;

28 Daß auch bie Deiben sollen ersabren, baß 3ch ber BErr bin, ber Berael beilig macht; wenn mein Heiligthum ewiglich unter ihnen sein wirb. \*c. 38, 38.

Das 38. Capitel. Bon Gog und Magog.

Und bes HErrn Wort geschah zu mir, und sprach:

2 Du Menschenfind, wende bich gegen

\*Gog, ber im Tanbe Magog ift, und ber oberfte Fürst ist in Mesech und Thubal, und weissage von ihm,

\*c. 39, 1. Offenb. 20, 8.

3 Und fprich: So fpricht ber BErr Berr: Siehe, ich will an bich, Gog, ber bu ber oberfte Fürft bift aus ben Berren

in Mejech und Thubal.

4 Siebe, ich will bich berum lenken, und will bir \*einen Zaum in bas Maul legen, und will bich beraus filbren nitt alle beinem heer, Roft und Mann, die alle wohle gelleibet find; und ist ihrer ein großer Haufe, bie alle Tartschen, und Schilbe, und Schwerbt führen.

#c. 29, 4. 2 Aon. 19, 28. Bf. 32, 9.

5 Du führest mit dir Berser, Mobren und Libper, die alle Schilde und helme führen; 6 Dazu Gomer und alle sein heer, sammt bem hause Thogarma's, so gegen Mitternacht liegt, mit alle seinem heer; ja, bu fibrest ein groß Bolt mit dir.

7 Wohlan, ruste bich wohl, bu und alle beine Hansen, so bei bir sind; und fei bu

ibr Hauptmann !

8 Rach langer Zeit sollst bu beimgesucht werben. Zu ber letten Zeit wirst bu kommen in das Land, das vom Schwerdt wieber gebracht und aus vielen Bölkern zu jammen gekommen ist; nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit wüste gewesen sind, und nun ausgeführet aus vielen Bölkern, und alle sicher wohnen.

9 Du wirst berauf zieben, und baber tommen mit großem Ungeftilm; und wirst sein Wolfe, bas Land zu bebeden, bu und alle bein Heer, und bas große Volk mit bir.

10 So fpricht ber BErr Berr: Bu ber Beit wirft bu bir foldes bornehmen, unb

779

a c. 29. f.

11 Und gebenken: "Ich will bas Land obne Mauern überfallen, und über bie tommen, fo ftill und ficher wohnen; als bie alle obne Mauern ba figen, und haben

weber Riegel noch Thore ;

12 Auf bag bu rauben und plündern mogest und beine Sand laffen geben über bie Berflörten, fo wieber bewohnet finb; und über bas Bolf, fo aus ben Seiben gufammen gerafft ift, und fich in die Nahrung und Guter geschicht bat, und mitten im Lande wohnet.

13 Das Reich Arabien, Deban, und bie Raufleute auf bem Meer, und alle Gewaltigen, bie baselbft finb, werben gu bir sagen: "Ich meine ja, du seiest recht getommen zu ranben, und haft beine Baufen versammelt zu plunbern, auf baft bu wegnehmeft Gilber und Golb, und fammleft Bieh und Gilter, umb großen Raub treibeft."

14 Darum so weiffage, bu Mentschenfind, und fprich ju Gog: Go fpricht ber Derr Derr: Ift es nicht alfo, baf bu wirft merten, wenn mein Bolt Jergel

ficher wohnen wird :

15 So wirft bu tommen aus beinem Ort, namlich von ben Enben gegen Dit-Ternacht; bif und ein groß Bolt mit bir, alle zu Roff, ein großer Saufe und ein

machtiges Beer ;

16 Und "wirft berauf ziehen über mein Bolt Jerael, wie eine Wolke, bas Lanb gu bebeden. Solches wirb ju ber letten Beit gescheben. 3ch will bich aber barum in mein Land tommen laffen, auf bag bie Deiben mich erkennen, wie ich an bir, o Gog, geheiliget werbe vor ihren Augen.

47 So fpricht ber BErr BErr: Du bift ze, bon bem ich bor Zeiten gefagt babe burch meine Diener, bie Bropheten in 36rael, bie ju berfelbigen Beit weiffagten, daß ich bich über fie tommen laffen wollte.

18 Und es wird geschehen zu ber Zeit, wenn Gog bommen wird ilber bas Land Jerael, fpricht ber DErr DErr, wirb berauf gieben mein Rorn in meinem Grimm.

19 Und ich rebe foldes in meinem Gifer. und im Feuer meines Borns. Denn gu berfelbigen Zeit wirb groß Zittern fein im Lande Jorael;

20 Daß vor meinem Angeficht gittern follen bie Fische im Meer, Die Bogel unter bem himmel, bas Bieh auf bem Felbe, und Alles, was fich reget und webet auf bem ganbe, und alle Menfchen, fo auf ber Erbe finb; und follen bie Berge um- !

gefehret werben, und bie Wanbe und alle Mauern zu Boben fallen.

21 3ch will aber über ihn rufen bas Schwerbt auf allen meinen Bergen, spricht ber BErr BErr, bag eines Jegliden Schwerbt foll wiber ben Anbern fein.

22 Und ich will ihn richten mit Bestilen und Blut, und will eregnen laffen Blatregen mit Schlossen, Feuer und Schwefel, Aber ihn und sein heer umb fiber bas große Bolf, bas mit ihm ift.

\* PJ. 11, 6. Offent. 20, 9. 23 Also will ich benn herrlich, heilig und befannt werben vor vielen Beiben, baß "fie erfahren follen, baß 3ch ber

DErr bin.

Das 39. Capitel. Bon ber Rieberlage Gogs und Magogs, und Sit

bes Bolts GDites. Und du Menschenkind, weissage wiber "Gog und sprich: Also spricht ber Herr Herr: Siebe, ich will an bic, Gog, ber bu ber oberfte Ritrft bift in De jech umb Thubal. \*c. 38, 2. Offent. 20, 8. 2 Siebe, ich will bich berum lenken und loden, und aus ben Enben von Mitter nacht bringen, und auf bie Berge Jeraels

tommen laffen. 8 Und will bir ben Bogen ans beiner linken Hand schlagen, und beine Pfeile

aus beiner rechten Sand merfen.

4 Anf ben Bergen Jeraels follft bu niebergelegt werben, bu mit alle beinem Beer und mit bem Bolt, bas bei bir ift. 3ch will bich ben Bogeln, woher ft fliegen, und ben Ebieren auf bem felbe ju freffen geben.

c. 32, 4. 5. Offenb. 19, 17. 18. \* c. 29, 5. 5 Du follft auf bem Felbe barnieber liegen: benn 3ch. ber BErr BErr, babe

es gefagt.

6 Und ich will Feuer werfen aber Ma gog und über bie, jo in ben Infeln ficher nohnen; und \*follen es erfahren, baß Ich ber SErr bin. \*c. 29, 6.

7 Denn ich will meinen beiligen Ramen fund machen unter meinem Bolt Jemel, und will meinen beiligen Ramen nicht langer fchanden laffen; fonbern bie Bei ben "follen erfahren, baf 3 d ber ben bin, ber Beilige in Jerael.

\*c. 7, 27. t. 38, 23.

8 Siebe, es ift fcon getommen unb gefcheben, fpricht ber Derr Berr; bal ift ber Tag, bavon ich gerebet habe.

9 Und bie Bürger in ben Stabten 36 raels werben beraus geben, unb Bener muchen, und verbrennen bie Baffen,

Schilbe, Tartiden, Bogen, Pfeile, Fauftfangen und langen Spiege; und werben fieben Jahre lang Feuerwert bamit

balten.

10 Dag fie nicht burfen Bolg auf bem Felbe bolen, noch im Walbe hauen, fonbern von ben Waffen werben fie Reuer balten; und follen rauben, bon benen fie beraubt find, und plündern, von denen fie geblünbert finb, fpricht ber BErr BErr.

11 Und foll ju ber Beit gescheben, ba will ich Gog einen Ort geben jum Begrabniß in Israel, nämlich bas Thal, ba man gebet am Meer gegen Morgen, also, daß die, so vorüber gehen, sich davor idenen werben, weil man bafelbft Goa mit feiner Menge begraben bat, und foll beißen Goge Baufenthal.

12 Es wird fie aber bas Daus Jeraels bearaben fieben Monate lang, bamit bas

Land gereiniget werbe.

13 Ja, alles Bolt im Lanbe wirb an inen gu begraben haben, und werben Ruhm bavon haben, bag ich bes Tages meine Herrlichkeit erzeiget habe, spricht ber BErr BErr.

14 Und fie werben Leute aussonbern, bie fets im Lande umber geben und mit benselben die Tobtengraber, zu begraben bie Uebrigen auf bem Lanbe, auf bag es gereiniget werbe: nach fieben Monaten werben fie forfchen.

15 Und die, fo im Lande umber geben und etwa eines Menfchen Bein feben, werben babei ein Mahl aufrichten, bis es die Tobtengräber auch in Gogs Bau-

senthal begraben.

16 Go foll and die Stadt beifen Ba-Alfo werben fie bas Land reimona.

nigen.

17 Run, bu Menschenkinb, so spricht ber DErr DErr: Sage allen Bogeln, woher Se fliegen, und allen Thieren auf bem Felbe: \*Sammels euch und kommt her, findet end allenthalben ber ju Baufe ju meinem t Schlachtopfer, bas 3ch euch schlachte, ein groß Schlachtopfer auf ben Bergen 38raels; und freffet Fleisch, und faufet Blut! "Jer. 12, 9. Offenb. 19, 17. 18. 1 3ac. 5. 5.

18 Meifc ber Starten follt ihr freffen. und Blut ber Fürften auf Erben follt ihr faufen, ber Wibber, ber Hammel, ber Bode, ber Ochsen, die allzumal feift und

wohl gemäftet finb.

19 Und follt bas Wette freffen, baf ibr boll merbet, und bas Blut faufen, baf ihr trunten werbet, von bem Schlachtopfer, bas ich euch fchlachte.

20 Sattiget euch nun ilber meinem Tifc von Roffen und Reitern, von ftarfen und allerlei Kriegeleuten, fpricht ber BErr PErr.

21 Und ich will meine Berrlichkeit unter bie Beiben bringen, baß alle Beiben feben follen mein Urtheil, bas ich habe ergeben laffen, und meine Sand, bie ich an fie gelegt habe;

22 Und alfo bas Baus Beraels erfahre, baß 3ch, ber SErr, ihr GOtt bin, bon bem Tage und binförber;

23 Und bie Beiben erfahren, wie bas Bous Bergels um feiner Diffetbat willen sei weggeführet, und daß sie sich an mir verfündiget hatten. Derum babe ich mein \* Angeficht por ihnen verborgen, und babe fie übergeben in bie Banbe ibrer Biberfacher, baß sie allzumal burch bas Schwerbt fallen muftten. #3cf. 54, 8. 24 3ch babe ihnen gethan, wie ihre Gunbe und Uebertreten verbienet baben, und also mein Angesicht vor ihnen verborgen.

25 Darum fo fpricht ber Berr Berr: Nun will ich bas Gefängniß Jatobs wenben, und mich bes gangen Saufes Israels erbarmen, und um meinen beiligen Ra-

men eifern.

26 Sie aber werben ibre Schmach und alle ihre Sunbe, bamit fie fich an mir verfündiget baben, tragen, wenn fie nun sicher in ihrem Lande wohnen, das sie Riemand ichrecke:

27 Und ich fie wieber aus ben Bollern gebracht, und aus ben Lanben ihrer Feinde versammelt habe, und ich in ihnen geheiliget worben bin vor ben Augen

vieler Beiben.

28 Alfo werben fie erfahren, bag "3ch, ber BErr, ibr @Dtt bin, ber ich fie babe laffen unter bie Beiben wegführen, unb wiedernm in ihr Land versammeln, und nicht Einen von ihnen bort gelaffen babe. \* b. 22.

29 Und will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen; benn ich \*habe meinen Beift über bas Baus Jeraels ausgegoffen, fpricht ber DErr DErr.

\* c. 36, 25. 3ef. 44, 3.

Das 40. Cabitel. Bon bes neuen Tempels Borgebaube.

Em fünf und zwanzigsten Jahr unfers Befängniffes, im Aufang bes Jabre. am zehnten Tage bes Monats, bas ift bas vierzehnte Jahr, nachbem bie Stabt geschlagen war, eben an bemfelbigen Tage fant bes BErrn Sand uber mich, und führete mich baselbst bin.

2 Durch göttliche Gesichte, nämlich in's Land Jerael, und stellete mich auf einen sehr hohen Berg, barauf war es, wie eine gebauete Stabt von Mittag herwarts.

3 Und ba er mich bafelbft hingebracht batte; siebe, ba war ein Mann, des Geftalt war wie Erz; ber batte eine leinene Schurr und eine "Mchrutbe in feiner Sand, und ftand unter bem Thor.

\* Offenb. 21, 15.

4 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, \*fiebe und bore sleißig zu, und
merke eben darauf, was ich dir zeigen will. Denn darum bist du bergebracht, daß ich dir solches zeige, auf daß du solches alles, was du bier siebest, verklindigest dem haufe Israels. \*c. 44, 5.

5 Und siebe, es ging eine Mauer auswendig am hause rings umber. Und der Mann hatte die Mehrutbe in der hat, die war sechs Ellen lang; eine jegliche Elle war eine handbreit länger, denn eine gemeine Elle. Und er maß das Gebäude in die Breite eine Ruthe, und in die Obbe auch eine Autte.

e link or four own The

6 Und er tam jum Thor, bas gegen Morgen lag, und ging binauf auf feinen Stufen, und maß die Schwellen am Thor, eine jegliche Schwelle eine Rutbe breit.

7 Und die Gemächer, so beiderseits neben dem Thor waren, maß er auch, nach der Länge eine Authe, und nach der Breite eine Authe; und der Raum zwischen den Gemächern war fünf Ellen weit. Und er maß auch die Schwellen am Thor neben der Halle von inwendig eine Ruthe.

8 Und er maß bie Salle am Thor von

inwendig eine Ruthe.

9 Und maß die halle am Thor acht Ellen, und feine Erfer zwo Ellen, und bie halle von inwendig bes Thors.

10 Und der Gemächer waren auf jeglider Seite brei am Thor gegen Morgen, je eins so weit als das andere; und stamben auf beiden Seiten Erfer, die waren zleich groß.

11 Darnach maß er die Weite der Thur

11 Darnach maß er bie Weite ber Thur im Thor, nämlich zehn Ellen; und bie

Länge bes Thore breigebn Ellen.

12 Und vorne an den Gemächern mar Raum auf beiden Seiten, je einer Elle; aber die Gemächer waren je feche Glen auf beiden Seiten.

13 Dazu maß er bas Thor vom Dache bes Gemachs bis zu bes Thors Dach, fünf und zwanzig Ellen breit; und eine Khur stand gegen ber andern.

14 Er machte auch Erter sechzig Ellen, | fo groß, wie bie andern,

nnb vor jeglichem Erter einen Borbof am Ebor rings berum.

15 Und bis an bie Halle am innern Thor, ba man hinein gehet, waren funf-

gig Ellen.

16 Und es waren enge Fensterlein an ben Gemächern und Ertern hineinwärts, am Thor rings umber. Also waren and Fenster inwendig an den Hallen berum, und an den Erfern umber war Ralmlaubwert.

17 Und er führete mich weiter zum augern Borbof; und fiebe, ba waren Rammern und ein Pflaster gemacht, im Borbof berum; und breißig Kammern auf

bem Bflafter.

18 Und es war bas höbere Pflaster an ben Thoren, so lang die Thore waren,

am niebrigen Pffafter.

19 Und er maß die Breite des untern Thors vor dem innern Hose, auswendig bundert Ellen, beides, gegen Morgen und Mitternacht.

20 Also maß er auch bas Thor, so gegen Mitternacht lag, am angern Borbefe,

nach ber Lange und Breite.

21 Das hatte auch auf jeber Seite bri Gemacher; und hatte auch feine Erter und hallen, gleich so groß, wie am verigen Thor, funfzig Ellen die Ling und funf und zwanzig Ellen die Breite.

22 Und batte auch feine Fenfter und feine. Sallen und fein Palmlaubwert, gleichwie bas Thor gegen Morgen; und hatte ficben Stufen, ba man hinauf ging.

und hatte feine Balle baver.

23 Und es war das Thor am innern Borbof, gegen dem Thor, so gegen Minternacht und Morgen stand; und maß husdert Cllen, von einem Thor zum andern.

24 Darnach führete er mich gegen Mittag; und fiebe, da war auch ein Ther gegen Mittag: und er maß seine Erfer und

Dallen, gleich als die andern.
25 Die batten auch Fenfter und Sallen umber, gleichwie jene Fenfter, funfzig Ellen brit.

26 Und maren auch fieben Stufen bisauf, und eine Salle babor, und Palmlanbwert an feinen Ertern auf jeglicher Seite.

27 Und er maß auch bas Ther am innern Berhof gegen Mittag, nämlich binibert Ellen von dem einen Mittagsther zum andern.

28 Und er führete mich weiter burch bas Mittagstbor in ben innern Borbof; und maß baffelbe Thor gegen Mittag, gleich garok, wie die andern.

29 Mit feinen Gemachern, Ertern und Sallen, und mit Feuftern und Sallen baran, eben fo groß wie jene umber, funfpig Ellen lang, und fünf und zwanzig Ellen breit.

80 Und es ging eine Salle berum, fünf und zwanzig Ellen lang und fünf Ellen breit.

81 Diefelbe fanb vorne gegen bem au-Bern Borbof, und batte auch Palmlaubwert an ben Erfern; es waren aber acht Stufen binanf gn geben.

32 Darnach führete er mich jum innern Thor gegen Morgen; und maß baffelbige,

gleich fo groß wie bie anbern, 33 Mit feinen Gemachern, Erlern umb Ballen, und ihren Kenftern und Sallen umber, gleich fo groß wie bie anbern, funfzig Ellen lang, und fünf und zwanzig Ellen breit.

34 Und batte auch eine Halle gegen bem außern Borbof, und Balmlaubwert an ben Ertern ju beiben Seiten, und acht Stufen binauf.

85 Darnach führete er mich jum Thor gegen Mitternacht; bas maß er, gleich fo

groß wie die andern,

36 Mit feinen Gemachern, Ertern unb Ballen, und ihren Fenftern und Ballen umber, funfgig Ellen lang, und fünf und manzig Ellen breit.

87 Und batte auch eine Halle gegen bem außern Borhof, unb Balmlaubwert an ben Erfern zu beiben Geiten, unb acht Stufen Ginauf.

38 Und unten an ben Ertern an jebem Thor war eine Rammer mit einer Thur, barinnen man bas Branbopfer wulch.

39 Aber in ber Balle vor bem Thor fanben auf jeglicher Seite zween Tijche, barauf man bie Brandopfer, Gunbopfer und Schulbopfer ichlachten follte.

40 Und berauswarts zur Seite, ba man hinauf gebet jum Thor, gegen Mitter-nacht, ftanben auch zween Tifche; und an ber anbern Seite unter ber Balle bes Thors auch zween Tische.

41 Alfo fanben auf jeber Seite vor bem Thor vier Tische; bas find acht Tische zu

Baufe, barauf man ichlachtete.

42 Und die vier Tifche, jum Brandopfer gemacht, waren aus gehauenen Steinen, je anberthalb Ellen lang und breit, und eine Elle boch, barauf man legte allerlei Gerathe, bamit man Branbopfer und anbere Opfer schlachtete.

43- Und es gingen Leiften berum, bineinwarts gebogen, einer queren Banb

boch. Und auf die Tische follte man bas Opferfleifc legen.

44 Und außen bor bem innern Thor waren Rammern für bie Ganger, im innern Borhofe : eine an ber Seite, neben bem Thor jur Mitternacht, bie fabe gegen Mittag; bie andere jur Seite gegen Morgen, bie fahe gegen Mitternacht.
45 Und er fprach zu mir : Die Rammer

gegen Mittag gebort ben Brieftern, bie im

Daufe bienen follen ;

46 Aber bie Rammer gegen Mitternacht gebort ben Prieftern, fo auf bem Altar Dies find bie Rinber Babots, welche allein unter den Kindern Levi's vor ben Beren treten follen, ibm gu bienen.

47 Und er maß ben Blat im Baufe, nämlich bunbert Ellen lang und bunbert Ellen breit in bas Gevierte; unb ber Altar fand eben vorne vor bem Tempel. 48 Und er führete mich binein zur Salle

bes Tempels, und maß bie Balle, funf Ellen auf jeber Seite, und bas Thor brei

Effen weit auf jeber Seite.

49 Aber bie Salle mar zwanzig Ellen lang, und elf Ellen weit, und batte Stufen, da man hinauf ging; und Pfeiler ftanben unten an ben Ertern, auf jeber Seite einer.

## Das 41. Capitel. Befdreibung bes innern Tempels.

Und er filhrete mich binein in ben Tempel, und maß bie Erter an ben Banben; bie waren ju jeber Seite feche Guen weit, so weit bas Bans mar.

2 Und die Thilr mar gebn Glen weit, aber bie Banbe gu beiben Seiten an ber Thur war jebe fünf Ellen breit. Und er maß ben Raum im Tempel; ber batte vierzig Ellen in bie Lange, und gwanzig Ellen in bie Breite.

3 Und er ging inwendig binein, und maß bie Thitr amo Ellen; und bie Thitr batte feche Ellen, und bie Beite ber Thur fieben

Ellen.

4 Und er maß zwanzig Ellen in bie Lange, und zwanzig Ellen in die Breite am Tempel. Und er sprach zu mir: (Nerbeiliaste. \*c. 43, 12. "Dies ift bas Allerbeiligfte.

5 Und er maß bie Wand bes Baufes, feche Ellen boch; barauf maren Bange allentbalben berum, getbeilt in Bemacher, bie maren allentbalben vier Glen weit.

6 Und berfelben Gemacher maren auf jeber Seite brei und breifig, je eins an bem anbern; unb ftanben Pfeiler unten bei ben Wanben am Baufe allenthalben berum, bie fie trugen.

7 Und über biefen waren noch mehr Gange umber, und oben waren bie Gange weiter, daß man aus ben untern in bie mittlern, und aus ben mittlern in bie oberften ging.

8 Und ftand je einer feche Ellen über

bem anbern.

9 Und bie Beite ber obern Gange mar ffinf Ellen, und bie Pfeiler trugen bie Gange am Daufe.

10 Und es war je von einer Wand am

Saufe zu ber anbern zwanzig Ellen.

11 Und es waren zwo Thuren an ber Schnede binauf, eine gegen Mitternacht, bie anbere gegen Mittag; und bie Schnede war funf Ellen weit.

12 Und bie Mauer gegen Abend war ffinf und fiebengig Glen breit, und neun-

gig Ellen lang.

13 Und er maß bie Lange bes Baufes, bie batte burchaus bunbert Ellen, bie Mauer und was daran war.

14 Und bie Beite vorne am Saufe gegen Morgen mit bem, bas baran bing.

war auch bunbert Ellen.

15 Und er maß bie Lange bes Gebaubes mit Allem, was baran hing, von einer Ede bis zu ber anbern; bas war auf jeber Seite hunbert Ellen mit bem innern Tempel und Sallen im Borhofe;

16 Sammt ben Thuren, Fenftern, Eden und ben breien Gangen, und Tafelwert

allenthalben berum.

17 Er maß auch, wie boch von ber Erbe bis zu ben Fenstern war, und wie breit bie Genfter fein follten; und maß bom Thor bis jum Allerheiligsten, auswendig und inwendig berum.

18 Und am gangen Paufe herum, von unten an bis oben hinauf an ber Thur und an ben Banben waren Chernbim und Balmlaubwert unter bie Cherubim

gemacht.

19 Und ein jeber Cherub hatte zween Ropfe; auf einer Seite wie eines Denichen Ropf, auf ber anbern Seite wie ein

20 Bom Boben an bis hinauf fiber bie Thur waren die Cherubim und die Balmen geschnitet; befigleichen an ber Banb bes Tempels.

21 Und die Thür im Tempel war vieredig, und war Alles artig in einander gefüget.

22 Und ber bolgerne Altar war brei Ellen boch, und zwo Ellen lang und breit, und feine Eden und alle feine Seiten maren bölzern. Unber fprach zu mir : Das ift ber Tifch, ber vor bem Derrn fieben foll. bie gegen Morgen liegt,

23 Und bie Thur, beibes, am Tempel und am Allerbeiligsten,

24 Batte zwei Blatter, bie man auf- unb

zuthat.

25 Und waren auch Cherubim und Balmlaubwert baran, wie an den Wänden. Und bavor waren farte Riegel, gegen ber halle.

26 Und waren enge Fenfter, und viel Palmlanbwert herum an ber Halle und an ben Wänben.

> Das 42. Capitel. Bon bes Tempels Rebengebanben.

11 nb er führete mich binaus gum außern Borhof gegen Mitternacht unter bie Rammern, fo gegen bem Gebaube, bas am Tempel bing, und gegen bem Tempel zu Mitternacht lagen ;

2 Belder Plat hunbert Ellen lang war von bem Thor an gegen Mitternacht,

und funfzig Ellen breit.

3 Zwanzig Ellen waren gegen bem innern Borhof, und gegen bem Pflafter im außern Borbof; und breißig Guen von einer Ede jur anbern.

4 Und inwendig bor ben Kammern war ein Blatz gehn Ellen breit vor ben Thuren ber Rammern, bas lag alles gegen

Mitternacht.

5 Und über biefen Rammern waren am bere engere Rammern; benn ber Raum auf ben untern unb mittlern Rammern war nicht groß.

6 Denn es war brei Gemader hod; und hatten boch teine Pfeiler, wie bie Borbofe Pfeiler hatten ; fonbermit we ren folecht auf einander gelett. 7 Und ber außere Borbof war umfan-

gen mit einer Mauer, baran bie Kammern flanden; bie war funfzig Glen lang.

8 Und bie Rammern franden nach eine anber, auch funfzig Ellen lang, am au-fern Borbofe; aber ber Raum vor bem Tempel war hunbert Glen lang.

9 Und unten bor ben Rammern mar ein Plat gegen Morgen, ba man aus

bem außern Borbof ging.

10 Und an ber Mauer von Morgen an waren auch Kammern.

11 Und mar auch ein Blat baver, wie bor jenen Rammern, gegen Mitternacht; und war Alles gleich mit ber Lange, Breite und Allem; was baran war, wie broben an jenen.

12 Und gegen Mittag waren auch eben folche Kammern mit ihren Thuren; und vor bem Plat war bie Ebfir gegen Pite tag, bagn man tommt bon ber Dauen,

18 Und er fprach ju mir : Die Rammern gegen Mitternacht, und die Kammern gegen Mittag gegen bem Tempel, bie gebören gum Beiligthum, barinnen bie Briefter effen, wenn fie bem BErrn opfern bas allerheiligfte Opfer. Und follen bie allerbeiligften Opfer, namlich Speisopfer, Sündopfer und Schuldopfer, baselbst binein legen; benn es ift eine beilige Statte.

14 Und wenn bie Briefter binein geben, follen fie nicht wieder aus bem Beiligthum geben in ben außern Borbof; fonbern follen zuvor ihre Rleiber, barinnen fie gebienet baben, in benfelben Rammern meglegen, benn sie find beilig; und sollen ihreanberen Rleiber anlegen, und alsbann

beraus unter bas Bolt geben.

15 Unb ba er bas Haus inwendig gar gemeffen batte, führete er mich berans zum Thor gegen Morgen; und mag von bemfelbigen allenthalben berum.

16 Gegen Morgen maß er fünf hunbert

Ruthen lang :

17 Und gegen Mitternacht maß er auch fünf bunbert Ruthen lang:

18 Defigleichen gegen Mittag auch fünf bunbert Ruthen.

19 Und ba er tam gegen Abend, maß er

anch funf bunbert Rutben lang

20 Alfo batte bie Mauer, bie er gemeffen, in's Gevierte auf jeber Seite berum, fünf hundert Ruthen; bamit bas Beilige bon bem Unheiligen unterschieden mare.

Das 43. Capitel. Bon bes neuen Tempels herrlichtelt, Gottesbienft und Einweibung.

11nd er filhrete mich wieber gum Thor

gegen Morgen.

2 Und siebe, die Berrlichteit bes Gottes Jeraels tam vom Morgen, und brauscte wie ein groß Baffer braufet, und es warb febr licht auf ber Erbe von feiner Berrlichteit.

8 Und war eben wie bas Besicht, bas ich gefeben batte am + Baffer Chebar, ba ich fam, baß bie Stadt follte gerfioret werben. Da fiel ich nieber auf mein Ungelicht.

4 Und bie Berrlichleit bes BErrn lam binein jum Saufe burch bas "Thor gegen \*c. 10, 19. c. 11, 22. 23.

5 Da hob mich ein Wind auf, und brachte mich in ben innern Borbof: unb fiebe, bie " herrlichteit bes DErrn erfüllete bas Daus. \*2 Mof. 40, 34. 1 Ron. 8, 10. 11.

6 Und ich borete einen mit mir reben, vom Baufe beraus, und ein Mann fand

neben mir.

7 Der fprach ju mir: Du Denichenfind, bas \*ift ber Ort meines Throns und bie Statte meiner Fußfohlen, barinnen ich will ewiglich wohnen unter ben Kindern Jorael. Und bas Baus Joraels foll nicht mehr meinen heiligen Namen verunreinigen, weber fle noch ihre Könige, durch ihre Hurerei und durch die Leichen ihrer Könige in ihren Höhen;

\* 33j. 9, 12. 98 68, 17. 98, 132, 13. 14.

Welche ihre Schwelle an meine Schwelle, und ihre Pfoften an meine Pfoften gefett haben, bag uur eine Banb zwischen mir und ibnen war: und baben also meinen beiligen Namen verunreiniget burch ihre Greuel, bie fie thaten; barum ich fie auch in meinem Born verzehret babe.

9 Run aber follen fie ihre Surerei und bie Leichen ibrer Könige ferne bon mir wegthun: und ich will ewiglich unter

ibnen wobnen.

10 Und bu Menschenkind, zeige bem Saufe Ibraels ben Tempel an, baß "fie fich schämen ihrer Miffethat; und lag fie ein reinlich Mufter babon nehmen.

\* c. 16, 61. 63. c. 36, 32.

11 Und wenn fie fich nun alles ihres Thune schämen ; so \* zeige ihnen bie Beife und Muffer bes Saufes, und feinen Ausgang und Eingang, und alle feine Beife, und alle feine Sitten, und alle feine Beife, und alle feine Befete, und foreibe es ihnen vor, daß sie alle seine Weise und alle feine Sitten balten, und barnach thun. \* c. 44, 5.

12 Das foll aber bas Gefet bes Saufes fein : Auf ber Bobe bes Berges, fo weit es umfangen bat, foll es bas Allerbeiliafte fein, bas ift bas Befet bee Baufes.

13 Dies ift aber bas Dlaaf bes Altars, nach ber Elle, welche eine Band breit langer ift, benn eine gemeine Elle : Gein Rug ift eine Elle boch, und eine Elle breit : und ber Altar reicht hinauf bis an ben Rand, ber ift eine Spanne breit umber : und bas ift feine Bobe.

14 Und von bem Fuß auf ber Erbe bis an ben untern Abfat find zwo Ellen hoch, und eine Elle breit; aber bon bemfelben lleinern Absat bis an ben größern Absatz find es vier Ellen boch, und eine Elle breit.

15 Und ber Harel vier Ellen hoch, und vom Ariel übermarts vier Borner.

16 Der Ariel aber war zwölf Ellen lang, und zwölf Glen breit in's Gevierte.

17 Und ber oberfte Absat war vierzehn Ellen lang, und vierzehn Ellen breit in's Bevierte: und ein Rand ging allenthalben umber, eine halbe Elle breit; unb fein Fuß war eine Elle boch, und feine

Stufen waren gegen Morgen.

18 Und er fprach ju mir : Du Menfchenfind, fo fpricht ber BErr BErr : Dies follen bie Gitten bes Altars fein bes Tages, ba er gemacht ift, bag man Branbopfer barauf lege und bas Blut barauf fprenge.

19 Und ben Priestern von Levi, aus bem Samen "Babols, bie ba vor mich treten, baß fie mir bienen, fpricht ber BErr Derr, follft bu geben einen jungen Farren jum Günbopfer. **\*** c. 40, 46.

20 Und von beffelbigen Bint fouft bu nehmen, und feine vier Borner bamit befprengen, und bie vier Eden an bem oberften Abjat und um bie Leiften berum ; bamit follft bu ibn entfündigen umb veribbnen.

21 Und follft "ben farren bes Gunbopfere nehmen, und ihn verbrennen an

einem Ort im Baufe, bas bazu verorbnet ift, außer bem Beiligtbum.

\* 3 9Rof. 16, 27. x.

22 Aber am anbern Tage follft bu einen Biegenbod opfern, ber ohne Banbel fei, an einem Gunbopfer; und ben Altar bamit entfündigen, wie er mit dem Harren entfundiget ift.

23 Und wenn bas Entfündigen vollenbet ift, folkst du einen jungen Farren opfern, ber ohne Banbel fei, und einen Wibber von ber heerbe ohne Banbel.

24 Und follft fle beibe vor bem BEren opfern; und die Priester sollen Salz baranf ftreuen, und follen fie alfo opfern bem Berrn jum Brandopfer.

25 Alfo fouft bu fieben Tage nach einander täglich einen Bock zum Günbopfer opfern; und fie follen einen jungen Farren und einen Bibber von ber Beerbe, bie beibe ohne Wanbel sind, opfern.

26 Und follen also sieben Tage lang ben Altar verföhnen, und ihn reinigen, und

feine Banbe füllen.

27 Und nach benfelben Tagen follen bie Priester am achten Tage, und hernach für und für, auf dem Altar opfern eure Brandopfer und eure Dantopfer ; fo will ich euch gnädig fein, fpricht ber DErr DErr.

Das 44. Capitel. Bon ben Prieftern bes neuen Tempels und ihrer Orbnung.

Und er führete mich wiederum gu bem Thor bes außern Beiligthums gegen Morgen; es war aber zugeschloffen.

2 Und ber DErr fprach ju mir: Dies Thor foll zugeschloffen bleiben, und nicht barum habe ich meine Sand Aber fie and

aufgethan werben; und foll Riemand baburch geben, ohne allein ber Herr, ber GOtt Israels, foll baburch geben; unb foll zugeschloffen bleiben.

3 Doch ben Fürftent ausgensumen: benn ber Fürft foll barunter fiten, bas Brob zu effen bor bem Derrn; bumb bie Salle foll er hinein neben, und durch die-

felbige wieber berans geben.

4 Darnach führete er mich zum Thor gegen Mitternacht, bor bas Saus; mb ich fabe, und fiebe, bes "herrn band warb voll ber herrlichteit bes herrn; und ich fiel auf mein Angeficht.

\* 2 9Rof. 40, 34.

5 Und ber HErr sprach zu mir: Du Dienschentinb, \*merte eben barauf, und fiche, und bore fleißig auf Alles, mas ich bir fagen will von allen Sitten und Ge feten im Saufe bes SErrn; und mente eben, wie man binein geben foll, mb auf alle Ausgange bes Beiligthums. \*c. 40.4.

6 Und fage bem ungehorfamen Daufe Israels: So spricht ber HErr HEn: "36r macht es gu viel, ibr vom Danfe Israels, mit allen euren Grenein,

# 4 9Rof. 16, 7.

7 Denn ibr filbret frembe Leute, eines unbeschnittenen Bergens und unbeschnittenen Meisches, in mein Beiligthum, baburch ihr mein Dans entheiliget, wenn ihr mein Brob, Fettes und Blut opfert, und brechet also meinen Bund mit allen enren Greueln.

8 Und baltet bie Sitten meines Beilisthums nicht, fonbern macht euch felbft neue Sitten in meinem Beiliatbum.

9 Darum fpricht ber Ber Berr alfo: Es foll tein Frember eines unbeichnittenen Herzens und unbeschnittenen Meisches in mein Beiligtbum fommen aus allen Fremblingen, fo unter ben Kinbern 36rael finb.

10 Ja, auch nicht bie Leviten, bie von mur gewichen finb, und fammt Jerael von mir irre gegangen nach ihren Göben; darum follen fie ihre Gunbe tragen.

11 Sie follen aber in meinem Beilig thum an ben Memtern, ben Thuren bes Haufes, und bem Haufe bienen; und follen nur bas Brandopfer und andere Opfer, so bas Bolt berzu bringet. schlackten ; und vor ben Prieftern fteben, bag fie ibnen bienen.

12 Darum, baß fie jenen gebienet bor ibren Göben und bem Daufe Beraels ein. Aergerniß jur Gunbe gegeben haben;

geftredt, fpricht ber DErr DErr, bag fie millien ibre Gunbe tragen.

LB Und follen nicht zu mir naben. Brie-Reramt ju führen, noch fommen ju eini-

gem meinem Beiligthum, ju bem Allereiligsten; sondern sollen ihre Schaube tragen und ihre Greuel, die fie geilbet haben.

14 Darum babe ich fie zu Butern gemacht an allem Dienft bes Daujes und gu Allem, bas man barinnen than foll.

15 Aber die Briefter aus den Leviten. bie Kinber "Babols, so bie Gitten meines Beiligthums gehalten haben, ba bie Rinber Jörael von mir absielen, die sollen vor mich treten, und mir bienen, und vor mir fteben, baß fie mir bas Wett unb Blut spfern, fpricht ber DErr DErr. \*c. 48, 11.

16 Und fie follen binein geben in mein Beifigthum, und vor meinen Tifch treten, mir zu bienen, und meine Sitten zu halten.

17 Und wenn fie burch bie Thore bes innern Borbofs geben wollen, follen fie leinene Rleiber anziehen, und nichts Wollenes anhaben, weil fie in ben Thoren im innern Borbofe bienen.

18 Und follen leinenen Schmud auf ibrem haupt haben, und leinen Rieber-Meid um ihre Lenden; und follen fich nicht

im Soweiße gürten.

19 Und wenn sie etwa zu einem ällsern Borhof jum Bolt beraus geben ; \*follen fie bie Afeider, darinnen fie gedienet haben, ausziehen und biefelben in bie Rammern bes Beiligthums legen, und andere Rleiber anziehen; und bas Bolt nicht beiligen in ihren eigenen Rleibern. \*c. 42, 14.

20 3hr "Baupt follen fie nicht beicheren, und follen auch nicht bie Baare frei wachfen laffen; sondern follen die Haare um-\*3 9Rof. 19, 27.

ber veridneiben.

21 Und foll auch fein "Briefter feinen Bein trinfen, wenn fie in ben innern Borbof geben follen.

#3 Moj. 10, 9. 1 Lim. 3, 3. Lit. 1, 7.

22 Und follen feine "Bittme noch Berftogene gur Ebe nehmen, fonbern Jung-frauen, vom Samen bes Saufes 3sraels, ober eines Priesters nachgelassene Wittwe.

# 3 Moj. 21, 7. 13.

23 Und fit follen mein Bolt lehren, bag fie wiffen "Unterschied zu halten zwischen Beiligem und Unbeiligem, und wischen #3 Moj. 10, 10. Reinem und Unreinem.

24 Und wo eine Sache vor fie tommt, follen fie fteben und richten, und nach meinen Rechten sprechen, und meine Gebote und Sitten halten, und alle meine Fefie halten, und meine Sabbathe heiligen.

25 Und follen zu feinem Tobten geben. und fich verunreinigen; ohne allein gu Bater und Mutter, Gobn ober Tochter. Bruber ober Schwester, bie noch feinen Mann gehabt habe; über benen mogen fie fich vermereinigen.

26 Und nach feiner Reinigung foll man

ibm zählen fieben Tage.

27 Und wenn er wieder binein gum Beiligthum gehet in ben innern Borhof, baß er im Beiligthum biene; fo foll er fein Sûndopfer opfern, spricht ber HErr HErr.

28 Aber bas Erbibeil, bas fie baben follen, bas will ich felbft fein. Darum follt ibr ibnen tein eigen Land geben in 3erael; benn " 3 ch bin ihr Erbtheil. "4 PRof. 18. 20.

29 Sie follen ihre Rahrung haben vom Speisopfer, Sünbopfer und Schulbopfer, und alles Berbannte in Jerael foll ibr

30 Und alle erfte Früchte und Erftgeburt von allen Bebopfern follen ber Briefter fein. Ihr follt auch ben Brieftern bie Erftlinge geben von Allem, bas man iffet, damit der Segen in beinem Danie bleibe.

31 Bas aber ein "Aas ober gerriffen ist, es sei von Bögeln ober Thieren, das follen die Briefter nicht effen.

\*2 Moj. 22, 31. 3 Moj. 22, 8.

Das 45. Capitel. Abtheilung bes Laubes. Recht ber Surften. Gefes ber Opfer.

Menn ihr nun bas Land burch's Loos austheilet, fo follt ihr ein Bebonfer bom Lanbe absonbern, bas bem BErrn heilig sein soll, fünf und zwanzig tausend [Ruthen] lang und zehn tansend breit:

der Blatz foll heilig sein, so weit er reicht. 2 Und von biefem follen zum Beiligthum tommen je fünf bunbert [Ruthen] in's Gevierte, und dazu ein freier Raum umber funfzig Ellen.

3 Und auf bemfelbigen Blat, ber fünf und awangig taufend Muthen lang und zehn taufend breit ift, foll bas Beiligthum

Reben und das Allerbeiligste.

4 Das Uebrige aber bom geheiligten Lanbe foll ben Priestern geboren, bie im Beiligthum bienen und vor ben BErru treten, ibm zu bienen, baß fie Raum zu Bäufern baben, und foll auch beilig fein.

5 Aber bie Leviten, fo vor bem Baufe bienen, sollen auch fünf und zwanzig taufend (Ruthen) lang und zehn taufend breit baben, zu ihrem Theil zu zwanzig Kam-

6 Und der Stadt sollt ihr auch einen Blat laffen, für bas ganze Sans Israels,

fünf tausend [Ruthen] breit und fünf und zwanzig taufend lang, neben bem abge-

fonberten Blat bes Beiligtbums.

7 Dem Fürsten aber follt ihr auch einen Blat geben zu beiben Geiten, zwischen bem Blat ber Briefter und zwifchen bem Blat ber Stabt, gegen Abend und gegen Morgen; und follen beibe gegen Morgen und gegen Abend gleich lang fein.

8 Das foll fein eigen Theil fein in 38rael, bamit meine Allrften nicht mebr meinem Bolt bas 3bre nehmen, fonbern follen bas Land bem Baufe 3sraels laffen

für ibre Stämme.

9 Denn fo fpricht ber BErr BErr: \*36r habt es lange genug gemacht, ihr Kurften Jeraels; laßt ab vom Frevel und Gewalt, und thnt, was recht und gut ift ; und thut ab von meinem Bolt euer Austreiben, fpricht ber BErr BErr. \*c. 44. 6.

10 3br follt \*recht Gewicht unb rechte

Scheffel, und recht Maag baben. \*3 Mof. 19, 36. 5 Mof. 25, 13.

11 Epha \*und Bath follen gleich fein, baß ein Bath bas zehnte Theil vom Do-mer babe, und bas Epha auch bas zehnte Theil vom homer; benn nach bem homer foll man fie beibe meffen. \*€pr. 20, 23.

12 Aber ein Selel foll zwanzig Gera haben; und eine Mina macht zwanzig Getel, fünf und zwanzig Getel, und funfichn Getel.

13 Das foll nun bas Bebopfer fein, bas ihr heben follt, nämlich das fechste Theil eines Epha, von einem homer Weizen, und das sechste Theil eines Epha, von einem Domer Gerfte.

14 Und vom Del sollt ihr geben einen Bath; nämlich je ben gebnten Bath vom Cor, und ben zehnten vom homer : benn

zebn Bath machen einen Somer.

15 Und je ein Lamm von zwei bundert Schafen, aus ber Beerbe auf ber Weibe Jeraels, jum Speisopfer, und Brandopfer, und Dantopfer, gur Berfohnung für fie, fpricht ber DErr DErr.

16 Alles Bolt im Lanbe foll foldes Bebopfer zum Fürsten in Israel bringen.

17 Und ber Fürst foll sein Brandopfer, Speisopfer und Trantopfer opfern auf bie Feste, Neumonden und Sabbathe, und auf alle hobe Feste des Hauses Israels; bazu Gunbopfer und Speisopfer, Brandopfer und Dantopfer thun, jur Berfobnung für das Haus Jeraels.

18 Go fpricht ber BErr BErr: Am ersten Tage bes ersten Monats sollst bu nebmen einen jungen Farren, ber obne Wanbel fei, und bas Beiligthum entstinbigen.

19 Und ber Priefter foll von bem Blut bes Gundopfers nebmen, und bie Bfoften am Baufe bamit besprengen, und bie vier Eden bes Abfates am Altar, fammt ben Bfosten am Thor bes innern Borbofe.

20 Alfo follft bu and thun am fiebenten Tage bes Monats, wo Jemand geirret hat ober verfithret ift, bag ihr bas hans

entsilnbiget.

21 Am "vierzehnten Tage bes erften Monats follt ibr bas Baffab balten, und fleben Tage feiern, und ungefäuert Brob \* 3 Mei. 23, 5. effen.

22 Und am felbigen Tage foll ber Fürft für sich, und für alles Bolt im Lande, einen Farren jum Sündopfer opfern.

23 Aber bie sieben Tage bes Festes foll er bem BErrn täglich ein Branbepfer thun, je fleben Farren und fleben Bibber, bie obne Wanbel feien, und je einen Biegenbod jum Gunbopfer.

24 Bum Speisopfer aber foll er je ein Epha zu einem Farren und ein Epha zu einem Wibber opfern, und je ein Bin Dele zu einem Epha.

25 Am funfzehnten Tage bes fiebenten Monats foll er fieben Tage nach einanber feiern, gleichwie jene sieben Tage, und eben so halten mit Sündopfer, Brandopfer, Speisopfer, fammt bem Del.

Das 46. Capitel. Bon bem Ort und ber Beit ber Opfer.

To spricht ber HErr HErr: Das Wor am innern Borbofe gegen morgenwarts foll bie fechs Werftage zugeschloffen fein; aber am Sabbathtage und am Reumonde foll man es aufthun.

2 Und ber Fürst foll auswendig unter bie Halle bes Thors treten, und brangen bei den Pfosten am Thor fleben bleiben. Und die Briefter follen fein Branbebfer unt Dantopfer opfern; er aber foll auf ber Schwelle bes Thors anbeten, und barnach wieber binaus geben ; bas Thor aber foll offen bleiben bis an ben Abenb.

3 Defigleichen bas Bolt im Lanbe follen in ber Thur beffelben Tbors anbeten por bem Berrn an ben Sabbathen und Neumonben.

4 Das Brandopfer aber, fo ber Firft Bor bem DErrn opfern foll am Sabbathtage, foll fein feche Lammer, bie obne Banbel feien, und ein Wibber ohne Banbel.

5 Und je ein Epba Speisopfer ju einem Bibber, jum Speisopfer. Bu ben gam. mern aber, fo viel feine Banb vermag, jum Speisopfer : und te ein bin Dels ju einem Epha.

6 Am Reumonde aber foll er einen jungen Farren opfern, ber ohne Banbel fei, und feche Lanmer und einen Bibber,

auch obne Wandel.

7 Und je vein Epba jum Farren, und je ein Epha jum Wibber, junt Speisopfer. Aber ju ben Lammern, jo viel als er greift; und je ein Bin Dels ju einem Cpha. \*c. 45, 24.

8 Und wenn ber Fürft binein gebet, foll er burch bie Salle bes Thore binein geben. und beffelben Beges wieber berausgeben.

9 Aber bas Boll im Lande, fo bor ben BErrn tommt auf bie boben Fefle, und jum Thor gegen Mitternacht binein gebet anzubeten, bas foll burch bas Thor gegen Mittag wieber beraus geben; und welche zum Thor gegen Mittag binein geben, Die follen jum Thor gegen Mitternacht wieber beraus geben; und follen nicht wieber ju bem Thor binaus geben, baburch fie binein find gegangen; fonbern ftrade vor fich binaus geben.

10 Der Fürft aber foll mit ihnen beibes

binein und beraus geben. 11 Aber an ben Feiertagen und hoben Feften foll man jum Speisopfer, "je ju einem Farren ein Epha, und je zu einem Wibber ein Cpha opfern; und zu ben Limmern, fo viel feine Band gibt; und je ein Din Dels zu einem Epha. \*c. 45, 24.

12 Benn aber ber Fürft ein freiwillig Brandopfer ober Dantopfer bem DErrn thun wollte; fo foll man ibm bas Thor gegen morgenwarts aufthun, bag er fein Brandopfer und Dantopfer opfere, wie er fonft am Sabbath pflegt ju opfern, und wenn er wieder beraus gebet, foll man bas Thor nach ihm zuschließen.

13 Und er fell bein DEren \*taglich ein Brandopfer thun, nämlich ein jähriges Ramm ohne Bandel; baffelbe foll er alle

\*2 Mof. 29, 38. 39. Morgen opfern. 14 Und foll alle Morgen bas fechste Theil von einem Epha jum Speisopfer barauf thun, und ein brittes Theil von einem bin Dels, auf bas Gemmelmebl zu träufeln, bem BErrn zum Speisopfer! bas foll ein emiges Recht fein, vom tägliden Opfer.

15 Und also sollen sie bas Lamm sammt bem Speisopfer und Del alle Morgen opfern, jum täglichen Brandopfer.

16 So spricht der HErr HErr: Wenn ber Fürft seiner Gobne einem ein Ge-Schent gibt von feinem Erbe; baffelbe foll einen Göhnen bleiben, und follex es erb-Lich besitzen.

17 Bo er aber seiner Knechte von feinem Erbtbeil etwas ichentet ; follen sie besitzen bis auf bas Freija und foll alsbann bem Kürsten wied beimfallen; benn fein Theil foll alleik auf feine Göbne erben.

18 Es foll auch ber Fürft bem Bolt nichts nehmen von feinem Erbtheil, noch fie aus ibren eigenen Gutern flogen, fonbern foll fein eigen But auf feine Rinber erben, auf bag meines Bolls nicht Jemand von seinem Eigenthum zerstreuet werbe.

19 Und er führete mich unter ben Gingang an ber Seite bes Thors gegen Mitternacht zu ben Rammern bes Beiligthums, fo ben Prieftern geborten, und fiebe, daselbst war ein Raum in einer Ede gegen Abenb.

20 Und er fprach ju mir : Dies ift ber Ort, ba bie Briefter tochen follen bas Schulbopfer und Sitnbopfer, und bas Speisopfer baden, baß fie es nicht binaus in ben außern Borbof tragen burfen,

bas Bolt zu beiligen.

21 Darnach führete er mich binaus in ben äußern Borbof, und bieß mich geben

in die vier Eden des Borbofs.

22 Und fiebe, ba war in jeglicher ber vier Eden ein ander Borboffein zu raudern, vierzig Ellen lang und breißig Ellen breit, alle vier einerlei Dlaaf.

23 Und es ging ein Mäuerlein um ein jegliches ber viere; ba waren heerbe berum gemacht unten an ben Mauern.

24 Und er sprach zu mir: Dies ift bie Ruche, barinnen Die Diener im Baufe tochen follen, mas bas Bolt opfert.

Das 47. Capitel. Fructbarteit und Grenze bes beiligen Lanbes.

Und er führete mich wieber zu ber Eblir bes Tempels. Und fiebe, ba floß "ein Baffer beraus unter ber Schwelle bes Tempels gegen Morgen; benn bie Thür bes Tempels war auch gegen Morgen. Und bas Baffer lief an ber rechten Seite bes Tempels neben bem Altar bin gegen \* Offenb. 22, 1. ac.

2 Und er führete mich auswendig jum Thor gegen Mitternacht vom aufern Thor gegen · Morgen ; und fiche, bas Baffer sprang herans von der rechten Seite.

3 Und ber Mann ging beraus gegen Morgen, und batte bie Dleffchnur in ber hand: und er maß taufend Ellen; und führete mich burch's Baffer, bis mir's an bie Anochel ging.

4 Und maß abermal taufend Ellen; unb filhrete mich burch's Baffer, bis mir's

e bie Aniee ging. Und maß noch taujend Ellen; find fieß mich baburch geben,

bis mir's an bie Lenben ging.

5 Da maß er noch taufenb Ellen; und es ward so tief, daß ich nicht mehr granben fonnte: benn bas Wasser war zu hoch, daß man barüber schweimmen mußte, und tonnte es nicht grunden.

6 Und er fprach zu mir : Du Menschenfind, bas hast bu ja gesehen. Und er führete mich wieder zurud am User bes Bachs.

7 Und fiebe, ba ftanden febr viele Bau-

me am Ufer auf beiben Seiten.

8 Und er sprach zu mir: Dies Wasser, bas da gegen Morgen beraus sließt, wird burch bas Blachfelb fließen in's Meer, und von einem Meer in's andere, und wenn es dahin in's Meer fommt, da sollen dieselbigen Wasser gefund werden.

9 Ja Alles, was barinnen lebet und webet, babin biese Ströme tommen, das soll leben, und soll sehr viele Fische haben; und soll Alles gesund werben und leben,

wo biefer Strom bintommt.

10 Und es werben die Fischer an demfelben steben; von Engedd die zu En-Eglaim wird man die Fischgarne aufpannen; benn es werden daselbst sehr viele Fische sein, gleichwie im großen Meer.

11 Aber bie Teiche und Lachen barneben werben nicht gefund werben, fonbern ge-

falzen bleiben.

12 Und an bemselben Strom am Ufer auf beiben Seiten werben allerlei fruchtbare Bäume wachsen, und ibre Blätter werben nicht verwellen, noch ibre Früchte verfaulen; und werben alle Monate neue Frichte bringen, benn ihr Basser sließt aus bem heiligtbum. Ihre Frucht wird zur Speife bienen, und ihre Blätter zur Arzenei.

18 So spricht ber Herr Herr: Dies find die Grenzen, nach benen ihr das Land sollt anstheilen ben zwölf Stämmen 38raels: benn \*zwei Theile gehören bem Stamm Joseph. \*1 Mos. 48, 5. 30f. 17, 17.

14 Und ihr follt es gleich austheilen, einem wie bem andern; benn ich habe \*meine Hand aufgeboben, das Land euren Batern und euch zum Erbtbeil zu geben.

\*1 Mos. 15, 18. 2 Mos. 6, 8. 15 Dies ist nun bie Grenze bes Lanbes gegen Mitternacht, von bem großen Meer

an, von Betblen bis gen Bebab :

16 Ramlich hemath, Berotha, Sibraim, bie mit Damastus und hemath grenzen; und hazar-Lichon, bie mit haveram grenzet. 17 Das foll bie Grenze fein, von Meer an bis gen hazar-Enon; und Damaens und hemath follen bas Enbe fein gegen Mitternacht.

18 Aber bie Grenze gegen Morgen follt ibr meffen zwischen Daveran und Damastus, und zwischen Gilead und zwischen bem Lambe Israel, am Jorban finab bis an das Meer gegen Morgen. Das foll

bie Grenze gegen Morgen fein.

19 Aber bie Grenze gegen Mittag ift von Thamar bis an bas "Haberwasser zu Kabes, und gegen bas Basser am großen Meer. Das soll die Grenze gegen Mittag sein. "4 Mos. 20, 3, 12.

20 Und die Grenze gegen Abend ift vom großen Meer an strads bis gen hemath. Das sei die Grenze gegen Abend.

21 Alfo follt ibr bas Land austheilen

unter bie Stumme 3eraele.

22 Und wenn ihr bas Loos werfet, bas Land unter euch zu theilen: so sollt ihr bie Fremblinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten, gleichwie die Einheimischen unter den Kindern 38rael: \*2 Mel. 22. 21. x.

23 Und follen auch ihren Theil am Lanbe haben, ein jeglicher unter bem Stamm, babei er wohnet, fpricht ber herr Derr

Das 48. Cabitel.

Mustheilung bes beiligen Lanbes, Befdreibung ber beiligen Stabt.

Dies find bie Ramen ber Stamme.

Bon Mitternacht, von "Bethion gegen hemath und Bagar-Enon und von Damastus gegen hemath; bas foll Dan filr feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

\*c. 47, 15, 17.

2 Neben Dan foll Affer feinen Thed baben, vom Morgen bis gen Abend.

8 Neben Affer soll Rapbthali seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.
4 Neben Raphthali soll Manasse seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.
5 Neben Manasse soll Ephraim seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.
6 Neben, Ephraim soll Ruben.

Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. 6 Reben Sphraim foll Auben feinen Theil haben, vom Worgen bis gen Abend. 7 Reben Unben foll Juda seinen Theil baben, vom Worgen bis gen Abend.

8 Neben Inda aber sollt ibr einen Tbeil absondern, vom Morgen bis gen Abend, ber filnf und zwanzig tausend Authen breit und lang sei; ein Stult von den Abeilen, so vom Morgen bis gen Abend veichen; darinnen soll das heilighum keben.

9 Und bavon follt ihr bem Berra eines

Theil absonbern, finf und zwanzig taufend Ruthen lang, und zehn taufend Ru-

then breit.

10 Und daffelbige heilige Theil foll ber Briefter sein, nämlich fünf und zwanzig tausend Authen lang gegen Mitternacht und gegen Mitternacht und gegen Morgen und gegen Abend. Und das heiligthum des Herrn soll mitten darinnen sieben.

11 Das foll geheiliget fein ben Prieftern, ben Kinbern Babols, welche meine Sitten gehalten baben, und find nicht abgefallen mit ben Kinbern Israel, wie die Levi-

ten abgefallen find. -\* c. 44, 15.

12 Und foll also bies abgesonberte Theil

bes Landes ihr eigen sein, darinnen das Allerbeiligste ift neben ber Leviten Grenze.

13 Die Leviten aber sollen neben ber Briefter Grenze auch fünf und zwanzig tausend Rutben in die Länge, und zehn tausend in die Breite haben; benn alle Länge soll fünf und zwanzig tausend, und die Breite zehn tausend Authen haben.

14 Und sollen nichts bavon verkaufen noch verändern, damit das Erstling des Landes nicht wegtomme; benn es ist bem

Serm geheiliget.

15 Aber die Abrigen fünf taufend Authen in die Breite gegen die fünf und zwanzig taufend Authen in die Länge; das foll unheilig fein zur Stadt, darinnen zu wohnen, und zu Borftädten; und die Stadt foll mitten barinnen fleben.

16 Und bas foll ihr Maaß fein, vier taufend und fünf hundert Authen gegen Mitternacht und gegen Mittag; befigleichen gegen Morgen und gegen Abend auch

wier taufenb und fünf bunbert.

17 Die Borftabt aber foll haben moei hunbert und funfzig Authen gegen Mitternacht und gegen Mittag; befigleichen auch gegen Morgen und gegen Abend awei

hundert und funfzig Ruthen.

18 Aber bas llebrige an ber Länge beffelben neben bem Abgesonberten und Gebefligten, nämlich zehn taufend Authen gegen Morgen und gegen Abend, das gebort zur Unterhaltung berer, die in der Stadt arbeiten.

19 Und die Arbeiter follen aus allen Stammen Jeraels in ber Stadt arbeiten.

20 Daß die ganze Absonberung der fünf und zwanzig tausend Autben in's Gevierte eine geheiligte Absonberung sei zu eigen ber Stadt.

21 Bas aber noch fibrig ift auf beiben bie Stabt Seiten, neben bem abgefonberten beligen ber DErr.

Theil und neben der Stadt Theil, na lich fünf und zwanzig tausend Ruthen, a gen Morgen und gegen Abend, das fod alles des Kirsten sein. Aber das abgesonderte heilige Theil und das Haus des Heiligthums soll mitten innen sein.

22 Bas aber bazwifchen liegt, zwischen ber Leviten Theil, und zwischen ber Stabt Theil, und zwischen ber Grenze Juba's und ber Grenze Benjamins, bas foll bes

Fürften fein.

23 Darnach follen bie anbern Stämme fein: Benjamin fall feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

24 Aber neben ber Grenze Benjamius foll Simeon feinen Theil haben, bom

Morgen bis gen Abenb.

25 Reben ber Grenze Simcons foll Iffaschar seinen Theil baben, vom Morgen bis gen Abenb.

26 Reben ber Grenze Iffafchars foll Sebulon feinen Theil haben, vom Mor-

gen bis gen Abenb.

27 Reben ber Grenze Sebulons foll Gab feinen Theil haben, vom Morgen

bis gen Abenb.

28 Aber neben Gab ist bie Grenze gegen Wittag, von \*Thamar bis an bas Haberwasser zu Kabes, und gegen bas Basser am großen Meer. \*c. 47, 19.

29 Alfo foll bas Land ansgetbeilet werben gum Erbtheil unter die Staume Jeraels; und bas foll ihr Erbtheil fein, fpricht ber DErr.

30 Und fo weit foll bie Stabt fein, vier taufenb und ffinf bunbert Ruthen gegen

Mitternacht.

31 Und die Thore der Stadt follen nach bem Ramen der Stämme Israels genannt werden, drei Thore gegen Mitternacht: das erfie Thor Ruben, das andere Juda, das dritte Levi.

32 Also auch gegen Morgen vier tausenb und fünf hundert Authen, und auch brei Thore: nämlich das erfte Thor Joseph, das andere Benjamin, das britte Dan.

33 Segen Mittag auch also, vier tausenb unt fünf hundert Authen, und auch drei Ehore: das erfte Chor Simeon, das anbere Ifiaschar, das britte Sebulon.

34 Also auch gegen Abend vier taufend und fünf-hundert Anthen, und brei Thore: ein Thor Gab, das andere Asfer, das britte Raphthali.

35 Also foll es um und um achtzehn

bie Stabt genamt werden: \*Dier ift ber Herr. \*c. 43, 7. Pf. 68, 17.

791

a bie Aniee ging. Und mak noch tauend Ellen; find fieß mich baburch geben,

bis mir's an bie Lenben ging.

5 Da maß er noch taufenb Ellen; und es ward so tief, baß ich nicht mehr grimben tonnte: benn bas Baffer war gu hoch, daß men barüber fewoimmen mußte, und tonnte es nicht grunben.

6 Und er fprach ju mir : Du Menfchenfinb, bas baft bu ja gefeben. Und er führete mich wieber zurüd am Ufer bes Bachs.

7 Und fiebe, ba fianden febr viele Banme am Ufer auf beiben Seiten.

8 Und er sprach zu mir : Dies Baffer, bas ba gegen Morgen beraus fließt, wirb burch bas Blachfelb fließen in's Deer, und bon einem Meer in's anbere, und wenn es babin in's Meer tommt, ba follen bieselbigen Baffer gefund werben.

9 3a Alles, mas barinnen lebet und mebet, babin biefe Strome tommen, bas foll leben, und foll febr viele Fifche haben; und foll Alles gefund werden und leben,

wo biefer Strom binfommt.

10 Und es werden die Kischer an demfelben fteben; bon Engebbi bis gu En-Eglaim wird man bie Fifchgarne auffpannen; benn es werben bafelbft febr viele Fische sein, gleichwie im großen Meer.

11 Aber bie Teiche und Lachen barneben werden nicht gesund werben, sondern ge-

falzen bleiben.

12 Und an bemfelben Strom am Ufer auf beiben Seiten werben allerlei fruchtbare Baume machfen, und ihre Blatter werben nicht verwellen, noch ibre Früchte verfaulen; und werben alle Monate neue Friichte bringen, benn ihr Baffer fließt aus bem Beiligtbum. Ibre Krucht wird zur Speise bienen, und ihre Blätter zur Arzenei.

18 So fpricht ber BErr BErr: Dies find bie Grenzen, nach benen ibr das Land follt austheilen ben zwölf Stammen 38raels: benn \*zwei Theile geboren bem Stamm Joseph. \*1 Mof. 48, 5. 3of. 17, 17. 14 Und ihr follt es gleich austheilen,

einem wie bem anbern; benn ich habe meine Sand aufgeboben, bas Land euren Batern und euch jum Erbtbeil gu geben.

> \*1 Mof. 15, 18. 2 Mol. 6, 8,

15 Dies ift nun bie Grenze bes Lanbes gegen Mitternacht, von bem großen Meer an, von Betblon bis gen Bebab :

16 Namlich hemath, Berotha, Gibraim, bie mit Damastus und Demath grenzen; und Hazar-Tichon, die mit Haberan grenzet.

17 Das foll bie Greitze fein, von Meer an bis gen hazar-Enon; und Damastus umb Bemath follen bas Enbe fein gegen Mitternacht.

18 Aber bie Grenze gegen Morgen follt ibr meffen zwischen Paveran und Damastus, und zwischen Gileab und zwischen bem Lande Jerael, am Jorban binab bis an bas Meer gegen Morgen. Das foll

bie Grenze gegen Morgen fein.

19 Aber bie Grenze gegen Mittag ift von Thamar bis an bas \* Paberwaffet ju Rabes, und gegen bas Baffer am großen Meer. Das foll bie Grenze gegen Mittag sein. # 4 9Ref. 20, 3. 13.

20 Und die Grenze gegen Abend ift vom großen Meer an stracks bis gen hemath.

Das fei bie Grenze gegen Abenb.

21 Alfo follt ihr bas Land austheilen

unter bie Stämme 3eraele.

22 Und wenn ihr das Loos werfet, bas Land unter euch zu theilen : fo follt ibr bie Fremblinge, die bei euch wohnen und Rinber unter euch gengen, balten, gleichwie bie Ginheimischen unter ben Rinbern Jørael; #2 90cf. 22, 21, rt.

23 Und follen auch ibren Theil am Lande baben, ein jeglicher unter bem Stamm, babei er wohnet, spricht ber HErr DErr.

Das 48. Capitel.

Mustheilung bes beiligen Panbes, Befdreibung ber beiligen Ctabt.

Dies find die Ramen ber Stamme. Bon Mitternacht, von + Betblon gegen Hemath und Hazar-Enon und bon Damastus gegen Bemath; bas foll Dan für seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb. #c. 47, 15. 17.

2 Reben Dan foll Affer feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb.

8 Neben Affer foll Rapbthali feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. 4 Neben Naphthali foll Manaffe feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

5 Reben Manaffe foll Cobraim feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. 6 Neben Sphraim foll Ruben feinen

Theil haben, vom Morgen bis gen Abend 7 Reben Anben foll Juba feinen Thal haben, vom Morgen bis gen Abend.

8 Reben Inda aber follt ihr einen Theil absondern, bom Morgen bis gen Abend, ber ffinf und zwanzig taufend Autben breit und lang fei; ein Stud von ben Theilen, fo vom Morgen bis gen Abend reichen; barinnen foll bas Beiligtbum #c. 45 1, fteben.

9 Und bavon follt ibr bem Berrn eines

Theil absondern, filmf und zwanzig taufend Ruthen lang, und gehn taufend Ru-

then breit.

10 Und baffelbige beilige Theil foll ber Briefter sein, nämlich fünf und zwanzig taufend Ruthen lang gegen Mitternacht und gegen Mittag, und gehn taufenb breit gegen Morgen und gegen Abend. Und bas Beiligihum bes Beren foll mitten barinnen fleben.

11 Das foll gebeiliget fein ben Brieftern, ben Rinbern Babole, "welche meine Sitten gehalten haben, und find nicht abgefal-Ien mit ben Rinbern Berael, wie bie Levi-·\* c. 44, 15.

ten abgefallen finb.

12 Und foll alfo bies abgesonberte Theil bes Lanbes ihr eigen sein, barinnen bas Allerbeiligfte ift neben ber Leviten Grenze.

13 Die Leviten aber follen neben ber Priester Grenze auch fünf und zwanzig taufend Ruthen in Die Lange, und gebn taufend in bie Breite haben; benn alle Lange foll fünf und groanzig taufenb, und Die Breite gebn tanfenb Rutben baben.

14 Und follen nichts bavon vertaufen noch veranbern, bamit bas Erftling bes Landes nicht wegtomme; benn es ift bem

SErrn geheiliget.

15 Aber bie übrigen fünf taufend Rutben in bie Breite gegen bie fünf und zwanzig taufenb Ruthen in bie Lange; bas foll unbeilig fein gur Stabt, barinnen gu mobnen, und ju Borftabten; und bie Stadt foll mitten barinnen feben.

16 Und bas foll ibr Maak fein, vier taufend und fünf hundert Ruthen gegen Mitternacht und gegen Mittag; befigleichen gegen Morgen und gegen Abend auch

vier taufend und fünf hunbert.

17 Die Borstadt aber soll baben zwei hundert und funfzig Ruthen gegen Ditternacht und gegen Mittag; befigleichen auch gegen Morgen und gegen Abend zwei

hundert und funfzig Authen.

18 Aber bas Uebrige an ber Lange befselben neben bem Abgesonberten und Gebeiligten, nämlich zehn taufenb Ruthen gegen Morgen und gegen Abend, bas ge-bort zur Unterhaltung berer, die in ber Stabt arbeiten.

19 Und bie Arbeiter follen aus allen Stämmen Jeraels in ber Stabt arbeiten.

20 Daß die ganze Absonberung der fünf und zwanzig taufenb Rutben in's Gevierte eine gebeiligte Absonderung fei gu eigen ber Stabt.

21 Bas aber noch fibrig ift auf beiben Seiten, neben bem abgefonderten beiligen

Theil und neben ber Stadt Theil, namlich fünf und zwanzig taufend Ruthen, gegen Morgen und gegen Abend, bas foll alles bes Kilrften fein. Aber bas abgesonderte beilige Theil und bas Baus bes Beiligthums foll mitten innen fein.

22 Bas aber bazwischen liegt, zwischen ber Leviten Theil, und zwifden ber Stabt Theil, und zwischen ber Grenze Inba's und ber Grenze Benjamins, bas foll bes

Miltften fein.

23 Darnach follen bie anbern Stamme fein: Benjamin foll feinen Theil baben. vom Morgen bis gen Abenb.

24 Aber neben ber Grenze Benjamins foll Simeon feinen Theil haben, vom

Morgen bis gen Abenb.

25 Neben ber Grenze Gimeons foll 3ffaschar seinen Theil baben, vom Morgen bis gen Abend.

26 Reben ber Grenze Iffafchars foll Sebulon feinen Theil haben, vom Mor-

gen bis gen Abend.

27 Reben ber Grenze Sebulons foll Gab seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb.

28 Aber neben Gab ift bie Grenze gegen Mittag, von "Thamar bis an bas Haberwasser zu Rabes, und gegen das Baffer am großen Meer. \*c. 47, 19.

29 Alfo foll bas Land ansgetheilet werben zum Erbtheil unter bie Stamme 38raels; und bas foll ihr Erbtheil fein, fpricht ber BErr Berr.

30 Und fo weit foll bie Stabt fein, vier taufend und fünf bunbert Ruthen gegen

Mitternacht.

31 Und die Thore ber Stadt follen nach bem Ramen ber Stamme Israels genannt werben, brei Thore gegen Mitternacht : bas erfte Thor Ruben, bas anbere Juba, bas britte Levi.

32 Alfo auch gegen Morgen vier taufenb und filmf bunbert Rutben, und auch brei Thore: namlich bas erfte Thor Joseph, bas anbere Benjamin, bas britte Dan.

83 Gegen Mittag auch also, vier tausenb und fünf hundert Ruthen, und auch brei Thore: bas erfte Thor Simeon, bas anbere Iffaschar, bas britte Gebulon.

34 Alfo auch gegen Abend vier tau-fend und fünf-hundert Ruthen, und brei Thore: ein Thor Gab, das andere Af-

fer, bas britte Naphthali.

85 Alfo foll es um und um achtzehn taufend Muthen haben. Unb alebann foll bie Stabt genannt werben: "hier ift \*c. 43, 7. \$6. 68, 17. ber DEtr. 791

## Der Brophet Daniel.

Das 1. Cabitel. Daniels und feiner Freunde Auferziehung und Darftellung.

Im britten Jahr bes Reichs Jojafims, bes Ronigs Juba's, \*fam Rebucab-Rezar, ber König ju Babel, vor Jerufalem \* 2 Ron. 24, 10. und belagerte fic.

2 Und ber BErr fibergab ibm Jojatim, ben Ronig Juba's, und etliche Gefage aus bem Baufe Gottes : bie ließ er führen in's Canb " Sinear, in feines Gottes Sans; und that die Gefäße in feines Gottes Schatfasten. \* 1 Dief. 10, 10.

. 8 Und ber König fprach ju Aspenas, feinem oberften Rammerer, er follte aus ben Rinbern Borgel vom \*toniglichen Stamm und Berren-Rinbern mablen :

\* 2 Ron. 20, 18.

4 Anaben, bie nicht gebrechlich maren, fonbern icone, vernünftige, weise, Muge und verständige, die da geschickt waren, an bienen in bes Konige Bofe, und gu lernen chalbäische Schrift und Sprache.

5 Solden verschaffte ber König, mas man ihnen täglich geben follte von feiner Speife, und von bem Bein, ben er felbft trant, bak fie also brei Jabre auferzogen, barnach vor bem Ronige bienen follten.

6 Unter welchen waren Daniel, Hananja, Mifael und Afarja, von ben Rinbern

Juba's.

7 Und ber oberfte Rammerer gab ihnen Ramen, und nannte Daniel Beltfagar, und Bananja Sabrach, und Misael Die-

fach, und Afarja Abed Rego.

8 Aber Daniel sette fich vor in seinem Bergen, baf er fich mit bes Ronigs Speife und mit bem Bein, ben er felbft trant, nicht verunreinigen wollte, und bat ben obersten Känimerer, daß er sich nicht milfte verunreinigen.

9 Und Gott gab Daniel, bag \*ibm per oberfte Rammerer gunftig und gnabig warb. \* 1 Mof. 39, 21.

10 Derfelbe sprach zu ihm: 3ch fürchte mich bor meinem Berrn, bem Ronige, ber euch eure Sprife und Trant verichaffet bat; wo er murbe feben, bag eure Angefichter jammerlicher maren, benn ber anbern Anaben eures Alters, fo brachtet ibr mich bei bem Ronige um mein Leben.

11 Da sprach Daniel zu Melzar, weldem ber oberfte Rammerer Daniel, Dananja, Mifael und Afarja befohlen hatte : | beuten.

12 Bersuche es boch mit beinen Anechten zehn Tage, und laß uns geben Zugemuse ju effen und Waffer zu trinten.

13 Und laß bann vor bir unfere Geftalt

und ber Anaben, fo von bes Ronigs Speife effen, befeben; und barnach bu feben wirft, barnach ichaffe mit beinen Rnechten. 14 Und er gehorchte ihnen barinnen,

und versuchte es mit ibnen zehn Tage. 15 Und nach ben zehn Tagen waren fie schöner, und beffer bei Leibe, benn alle Rnaben, fo bon bes Ronigs Speife afen.

16 Da that Melzar ihre verorduete Speife und Trant weg, und gab ihnen

Bugemüfe.

17 Aber ber Gott biefer vier gab ibnet Runft und Berftand in allerlei Gorik und Beisheit; Daniel aber gab er Berftanb in allen Gefichten und Eraumen.

18 Und ba bie Zeit um war, bie ber Rinig bestimmet hatte, baß fie follten binein gebracht werben, brachte fie ber oberfte Kämmerer hinein vor Nebucad-Negar.

19 Und ber Ronig rebete mit ihnen, und ward unter allen Riemand erfunden, ber Daniel, Hananja, Mifael und Afarja aleich ware: und fie murben bes Ronigs Diener.

20 Und ber König fant fie in allen Gaden, bie er fie fragte, gebn Dal Huger und verftanbiger, benn alle Sternfeber und Beifen in feinem gangen Reich.

21 Und \* Daniel lebte bis in bas expe Jahr bes Königs Cores.

Das 2. Capitel.

Daniel legt bas Traumbilb Rebucab-Regare ans. Im andern Jahr bes Reichs Rebucab Regars batte Rebucab-Regar einen Traum, babon er erichrat, bag er anfmachte.

2 Und er bieß alle Sternfeber, und Beifen, und Bauberer, und Chalbaer 14 fammen forbern, baf fie bem Ronige fei nen Traum fagen follten. Unb fle fames und traten vor ben Ronig.

3 Und ber Ronig fprach zu ihnen: 34 babe einen Tranm gebabt, ber bat mid erschreckt; und ich wollte gerne miffen, mas es filr ein Traum gewesen fei.

4 Da fprachen bie Chalbder jum Rouige auf Chalbaifd : Berr Ronig, \*GDit verleibe bir langes Leben! Cage beinen Rnechten ben Eraum, fo wollen wir ibn

5 Der Kinig antwortete und sprach zu den Chaldäern: Es ist mir entfallen. Berbet ibr mir ben Traum nicht anzeis gen, und ibn benten; fo werbet ibr gar umfommen, und eure Baufer icanblich verstöret werben.

6 Werbet ihr mir aber ben Traum anzeigen, und beuten; fo follt ibr \*Geschenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum so sagt mir ben Traum und feine Deutung.

7 Sie antworteten wieberum, unb fpraden : Der König fage feinen Knechten ben Traum, so wollen wir ihn deuten.

8 Der König antwortete, und fprach: Babrlich, ich merte es, bag ibr Frift suchet, weil ihr febet, baß mir's entfallen ift.

9 Aber werbet ihr mir nicht ben Traum fagen ; fo gehet bas Recht über euch, als bie ihr Lilgen und Gebichte vor mir zu reben vorgenommen habt, bis bie Zeit vorliber gebe. Darum fo fagt mir ben Traum; so tann ich merten, baf ihr auch bie Deutung treffet.

10 Da antworteten bie Chalbaer vor bent Ronige, und fprachen ju ihm: Es ift tein Mensch auf Erben, ber sagen tonne, bas ber Ronig forbert. So ift auch fein König, wie groß ober mächtig er fei, ber folches von irgend einem Sternfeber, Weisen ober Chalbaer forbere.

11 Denn bas ber König forbert, ift ju boch; und ift auch fonft Niemand, ber es vor bem Ronige fagen tonne; ausgenommen bie Botter, bie bei ben Menfchen nicht wohnen.

12 Da ward ber König fehr zornig, und befahl, alle Beifen zu Babel umzubringen. 13 Und bas Urtheil ging ans, bag man Die Beifen tobten follte. Und Daniel fammt feinen Gefellen warb auch gesucht,

bag man fie töbtete.

14 Da vernahm Daniel folch Urtbeil und Befehl von Arioch, bem oberften Richter bes Königs, welcher auszog, zu tobten bie Beifen gu Babel.

15 Und er fing an, und fprach zu bes Ronigs Bogt Arioch : Warum ift fo ein ftreng Urtheil vom Könige ausgegangen? Und Arioch zeigte es bem Daniel an.

16 Da ging Daniel hinauf und bat ben Rönig, daß er ihm Frist gabe, damit er bie Dentung bem Ronige fagen möchte.

17 Und Daniel ging beim, und zeigte solches an seinen "Gesellen, Hananja, Mifael und Afarja; \* v. 13.

18 Dag fie GDtt bom himmel um Gnabe baten, foldes verborgenen Dings nicht sammt ben anbern Weisen zu Babel umfämen.

19 Da \*warb Daniel fold verborgen Ding burch ein Geficht bes Rachts geoffenbaret.

20 Darüber lobte Daniel ben GOtt bom himmel, fing an, und fprach : Gelobet fei ber Rame GOttes von Emigleit ju Emigfeit; benn fein ift beibes, Beisbeit unb Stärfe !

21 Er anbert Beit unb Stunbe; er \*fetet Ronige ab, und fetet Ronige ein; er gibt ben Beifen ihre Beisbeit, unb ben Berftanbigen ihren Berftanb :

\*c. 4, 14, 22, 29, c. 5, 21.

22 Er offenbaret, was \*tief unb verborgen ift; er weiß, mas in Finsterniß liegt: benn bei ihm ift eitel Licht. \*1 Cor. 2, 10. 28 3ch banke bir und lobe bich, GOtt meiner Bater, bag bu mir Beisbeit und Stärke verleiheft, und jett geoffenbaret haft, darum wir bich gebeten haben; namlich bu haft une bee Ronige Sache geoffenbaret.

24 Da ging Daniel hinauf zu Arioch, ber vom Ronige Befehl batte, Die Weisen gu Babel "umzubringen; und fprach zu ihm also: Du follst bie Beisen zu Babel nicht umbringen ; sonbern fübre mich binauf zum Ronige, ich will bent Ronige bie Deutung fagen. - \*b. 14.

25 Arioch brachte Daniel eilenbs binauf bor ben König, und sprach zu ihm alfo: Es ift einer gefunden unter ben Gefangenen aus Juba, ber bem Rönige bie Deutung fagen tann.

26 Der König antwortete und fprach zu Daniel, ben fie Beltfagar biegen : Bift bu, ber mir Ben Traum, ben ich geseben habe, und feine Deutung zeigen tann?

27 Daniel fing an bor bem Ronige, unb fprach: Das verborgene Ding, bas ber Ronig forbert von ben Beisen, Gelehrten, Sternsebern und Babrfagern, flebet in ibrem Bermogen nicht, bem Ronige gu jagen ;

28 Sonbern GOtt vom himmel, ber tann verborgene Dinge offenbaren; ber bat bem Könige Nebucab-Negar angezeiget, was in fünftigen Zeiten geschehen foll.

29 Dein Traum und bein Geficht, ba bu schliefft, tam baber : Du König bachtest auf beinem Bette, wie es boch bernach geben würbe; und ber, "fo verborgene Dinge offenbaret, hat bir angezeiget, wie es geben merbe.

80 Go ift mir fold verborgen Ding ofhalben, bamit Daniel und feine Gefellen fenharet, nicht burch meine Weisheit, als

ware fie größer, benn Aller, bie ba leben : fondern barum, baf bem Ronige bie Deutung angezeiget wirbe, und bu beines Bergens Bebanten erführeft. \*1 Dof. 41. 16.

31 Du König fabest, und siebe, ein febr groß und boch Bilb ftand gegen bir, bas

mar ichrectlich anzuseben.

82 Deffelben Bilbes Saupt war bon feinem Golbe, feine Bruft und Arme maren von Silber, sein Bauch und Lenben waren von Erg

33 Seine Schenfel waren Gifen, feine Küße waren eines Theils Eisen, und

eines Theils Thon.

84 Solches sahest du, bis daß ein Stein berab geriffen warb ohne Banbe; ber folug bas Bild an feine Fuge, bie Gifen und Thon waren, und zermalmete fie.

35 Da wurden mit einander zermalmet bas Eisen, Thon, Erz, Silber und Gold; und wurden wie Spreu auf ber Sommertenne; und ber Bind verwehte fie, baß man fie nirgends mehr finden tounte. Der Stein aber, ber bas Bilb ichlug, warb ein großer Berg, bag er bie gange Belt füllete.

36 Das ift ber Traum. Nun wollen wir bie Deutung vor bem Konige fagen.

37 Du, König, bift "ein König aller Rönige, bem Gott vom himmel Ronigreich, Dlacht, Starte und Ehre gegeben \* Gzech. 26, 7. hat,

38 Und Alles, ba Leute wohnen, bazu bie \* Thiere auf bem Felbe, und die Bogel unter bem himmel, in beine Banbe gegeben, und bir über Alles Gewalt verlieben hat. Du bift bas golbene Haupt.

"3et. 27, 6. c. 28, 14. 89 Nach bir wirb ein ander Königreich auftommen, geringer, benn beins. Darnach bas britte Konigreich, bas ebern ift, welches wird über alle Lande berrichen.

40 Das vierte wird bart fein, wie Gisen. Denn gleichwie Gifen Alles germalmet und zerschlägt, ja, wie Gifen Alles zerbricht: also wird es auch Alles zermalmen unb zerbrechen.

41 Daß bu aber gesehen haft bie Füße und Beben eines Theils Thon, und eines Theils Gifen ; bas wirb ein zertheilt Ronigreich sein, boch wirb von bes Gifens Bflange barinnen bleiben; wie bu benn gesehen baft Gifen mit Thon vermenget.

42 Und baf bie Beben an feinen Füßen eines Theils Gifen, und eines Theils Thon finb; wird es jum Theil ein ftart, und jum Theil ein ichmach Reich fein.

48 Und daß du gesehen hast Eisen mit

Thon vermenget; werben fie fich woll nach Menschengeblüt unter einanber mengen, aber fie werben boch nicht an einanber halten ; gleichwie fich Gifen mit Thou nicht mengen läßt.

44 Aber gu ber Beit folder Rinigreiche wirb BDtt vom himmel ein Rönigreich aufrichten, bas nimmermehr gerftoret wirb; und sein Sonigreich wird auf fein anber Bolt tommen. wird talle biese Königreiche zermalmen und verftören; aber es wird ewiglich bleiben.

\* Cbr. 12, 28. † 1 Cor. 15, 24. 45 Bie bu benn gefeben haft "einen Stein ohne Banbe bom Berg berabge riffen, ber bas Eisen, Erz, Thon, Gilber und Gold zermalmet. Also hat ber große GOtt bem Könige gezeiget, wie es bernach geben werbe; und bas ift gewiß ber Tramn, und bie Deutung ift recht. \* v. 34. 46 Da fiel ber Konig Rebucab-Regar auf fein Angesicht, und betete an por bem Daniel, und befahl, man follte ihm Speisopfer und Rauchopfer thun.

47 Und ber Konig antwortete Daniel und fprach: Es ift tein 3weifel, ener GDtt \*ift ein GDit Aber alle Götter, und ein Berrüber alle Ronige, ber ba fann verborgene Dinge offenbaren; weil bu bies verborgene Ding hast tonnen offenbaren.

\* 2 902 of. 15, 11. 19f. 86, 8. 3ef. 42. 8. 48 Und ber König erhöhete Daniel, und gab ihm große und viele Geschenke, und machte ibn jum Fürften über bas gange Land zu Babel, und fette ibn zum Ober-# v. 6. sten über alle Weisen zu Babel. 49 Und Daniel bat vom Könige, bag er

über bie Lanbichaften zu Babel feten mech-te Sabrach, Mefach, Abeb-Rego; und er, Daniel, blieb bei bem Könige zu Hofe.

Das 3. Capitel. Der Freunde Daniels Stanbhaftigfeit und Goittle furcht.

Der König Rebucab-Regar ließ ein golben Bilb machen, fechzig Ellen bod, und feche Glen breit; und ließ es feten im Lande ju Babel im Thal Dura.

2 Und ber König Rebucab-Regar fanbte nach ben Fürsten, Berren, Landpflegern, Richtern, Bogten, Rathen, Amtleuten und allen Gewaltigen im Lanbe, baß fle 10 fammen tommen follten, bas Bilb ju meiben, bas ber Rönig Rebucab-Regar hatte jegen laffen.

8 Da tamen gufammen bie Fürften,

794

herren, Landpfleger, Richter, Bogte, Rathe, Amtleute und alle Gewaltigen im Lanbe, bas Bilb ju weihen, bas ber Ronig Rebucab-Regar hatte feten laffen. Und fie mußten gegen bas Bilb treten, bas Rebucad-Regar batte feten laffen.

Drei

4 Und ber Ehrenhold rief überlaut; Das laßt euch gejagt fein, ihr Boller,

Leute und Jungen; 5 Wenn ihr boren werbet ben Schall ber Bofaunen, Trompeten, Barfen, Beigen, Bfalter, Lauten und allerlei Saiten-fpiel; fo follt ihr nieberfallen und bas golbene Bilb anbeten, bas ber Ronig Rebucab-Rezar bat seten lassen.

6 Wer aber alsbann nicht nieberfällt und anbetet, ber foll von Stund an in ben glübenben Ofen geworfen werben.

7 Da fie nun boreten ben Schall ber Bofanuen, Erompeten, Barfen, Geigen, Bfalter und allerlei Saitenfpiel : fielen nieber alle Boller, Leute und Bungen, und beteten an bas golbene Bilb, bas ber Ronig Rebucad-Regar batte feten laffen.

8 Bon Stund an traten bingu etliche halbäische Manner, und verflagten bie

Juben:

9 Fingen an, und fprachen jum Ronige Rebucad-Regar : Berr Ronia, Gott ber-

leibe bir langes Leben !

10 Du haft ein "Gebot laffen ausgehen, baf alle Menfchen, wenn fie boren wurben ben Schall ber Bofaunen, Trompeten, Barfen, Geigen, Pfalter, Lauten unb allerlei Saitenfpiel, follten fie nieberfallen und bas golbene Bilb anbeten; \*c. 6. 12.

11 Wer aber nicht nieberfiele und anbetete, follte in einen glübenden Ofen ge-

morfen werben.

12 Run find ba jubifche Manner, welche bu über bie Aemter im Lanbe zu Babel gesetzet hast, Sabrach, Mesach und Abeb-Rego; biefelbigen verachten bein Gebot, und ehren beine Gotter nicht, und beten nicht an bas golbene Bilb, bas bu baft feten laffen.

13 Da befabl Rebucab-Rezar mit Grimm und Born, bag man bor ihn fiellete Sabrach, Mejach unb Abeb-Nego. Manner wurden vor ben König gestellet.

14 Da fing Rebucad-Regar an, unb fprach zu ihnen : Wie? Wollt ihr, Cabrach, Defach, Abeb-Rego, meinen Gott nicht ehren, und bas golbene Bilb nicht anbeten, bas ich babe feben laffen?

Lauten und allerlei Saitenfpiel; fo fallet nieber und betet bas Bilb an, bas ich habe machen laffen! Berbet ibr es nicht anbeten, fo follt ihr von Stund an in ben glubenben Ofen geworfen werben. Lagt feben, wer ber GOtt fei, ber euch aus meiner Band erretten werbe !

16 Da fingen an Sabrach, Mefach, Abed-Rego, und sprachen zum Könige Rebucad-Regar : Es ift nicht noth, bag

wir bir barauf antworten.

17 Giebe, unfer GOtt, ben wir ehren, fann une mobil erretten aus bem "glübenben Ofen, bagu auch von beiner Band erretten. \* \$6, 66, 12. 3cf. 43, 2.

18 Und wo er es nicht thun will; fo foulft bu bennoch wiffen, baf wir beine Götter nicht ehren, noch bas golbene Bilb, bas bu baft feten laffen, anbeten \*2 Mof. 23, 24. mollen

Da warb Rebucab-Regar voll Grimme, und ftellete fich ichenelich wiber Sabrach, Defach und Abeb-Rego, und befahl, man follte ben Ofen fleben Mal beißer machen, benn man fonft zu thun pflegte.

20 Und befahl ben beften Rriegeleuten, bie in feinem Beer waren, baf fie Gabrach, Mejach und Abed-Rego banben und in ben glubenden Ofen würfen.

21 Also wurden biefe Manner in ibren Manteln, Schuben, Buten und anbern Rleibern, gebunden und in ben glubenden. Dfen geworfen.

22 Denn bes Ronige Gebot mußte man eilenb thun. Und man schirete bas Feuer im Ofen fo febr, baf bie Manner, fo ben Sabrach, Mejach und Abeb-Rego verbrennen follten, verbarben von bes Feuers Mammen.

23 Aber bie brei Männer, Sabrach, Mefach und Abeb-Nego, fielen binab in ben glübenben Ofen, wie fie gebunden waren.

24 Da entfette fich ber Ronig Rebucab-Regar, und fuhr eilends auf, und fprach au feinen Rathen: Saben wir nicht brei Manner gebunden in bas Fener lassen wersen? Sie antworteten, und sprachen jum Rönige: Ja, Bert König.

25 Er antwortete, und fprach: Sebe ich boch vier Manner los wim Reuer geben, und find unverfehrt; und ber vierte ift gleich, als mare er ein Sohn ber Götter. \*3d. 43, 2.

26 Und Rebucab-Rezar trat bingu bor 15 Boblan, ichidet euch ! Sobalb ihr bas Loch bes glubenben Ofens und fprach: boren werbet ben Schall ber Bofaunen, Sabrach, Mejach, Abeb-Rego, ihr Anechte Trompeten, Sarfen, Geigen, Pfalter, Gottes bes Sochsten, gebet beraus, und fünf tausend (Authen) breit und fünf und zwanzig tausend lang, neben bem abgesonberten Platz bes Heiligtbums.

7 Dem Fürsten aber sollt ihr auch einen Plat geben zu beiben Seizen, zwischen bem Blatz ber Briefter und zwischen bem Blatz ber Stabt, gegen Abend und gegen Morgen; und sollen beibe gegen Morgen; und sollen beibe gegen Morgen Abend gleich lang fein.

8 Das soll sein eigen Theil sein in 38rael, damit meine Fürsten nicht mehr meinem Bolt das Ihre nehmen, sondern sollen das Land dem Hause Israels lassen

für ihre Stamme.

9 Denn so spricht ber HErr Herr: \*36r habt es lange genug gemacht, ihr Fürsten Israels; laßt ab vom Frevel und Gewalt, und thut, was recht und gut ist; und thut ab von meinem Boll euer Austreiben, spricht ber HErr HErr. \*c. 44.6.

10 3hr follt "recht Gewicht und rechte

Scheffel, und recht Maaß haben.

\*3 Wof. 19, 36. 5 Wof. 25, 13.

11 Cpha "und Bath sollen gleich sein, baß ein Bath bas zehnte Theil vom Homer habe, und bas Epha auch bas zehnte Theil vom Homer; benn nach bem Homer soll man sie beibe messen. \*Spr. 20, 23.

12 Aber ein Setel soll zwanzig Gera haben; und eine Mina macht zwanzig Setel, fünf und zwanzig Setel, und funfzehn Setel.

13 Das foll nun das Gebopfer sein, das ihr heben sollt, nämlich das sechste Theil eines Epha, von einem Homer Weizen, und das sechste Theil eines Epha, von einem Homer Gerfte.

14 Und vom Det follt ihr geben einen Bath; namlich je ben gebuten Bath vom Cor, und ben gehnten vom homer: benn

gebn Bath machen einen Bomer.

15 Und je ein Lamm von zwei hundert Schafen, aus ber Berbe auf ber Weide Straels, zum Speisopfer, und Brandopfer, und Dantobfer, zur Berföhnung für sie, spricht ber DErr PErr.

16 Alles Boll im Lande foll folches Bebopfer zum Marften in Israel bringen.

17 Und der Fürst soll sein Brandopfer, Speisopfer und Trantopfer opsern auf die Feste, Neumonden und Sabbathe, und auf alle hobe Feste des Hauses Israels; dazu Sündopfer und Speisopfer, Brandopfer und Dantopfer ihun, zur Berschnung für das Haus Israels.

18 So fpricht ber HErr HErr: Am erften Tage bes ersten Monats sollst bu nehmen einen jungen Farren, ber obne Wanbel fei, und bas heiligthum entsttnbigen.

19 Und der Priefter foll von dem Blut des Sundopfers nehmen, und die Pfoften am haufe damit besprengen, und die vier Eden des Absahes am Altar, sammt ben Pfosten am Thor des innern Borbofs.

20 Also sollst bu auch thun am fiebenten Tage bes Monats, wo Jemand geirret hat ober verfähret ift, baß ihr bas Haus

entfünbiget.

21 Am "vierzehnten Tage des erften Monats follt ihr das Paffah halten, und fleben Tage feiern, und ungefäuert Brodeffen. "3 Moj. 23. 5.

22 Und am felbigen Tage foll ber Fürft für fich, und für alles Bolt im Lande, einen Farren jum Gundopfer opfern.

23 Aber bie sieben Tage bes Festes foll er bem SErrn täglich ein Brandopfer thun, je sieben Farren und sieben Bibber, bie obne Banbel sein, und je einen Biegenbod jum Sandofer.

24 Jum Speisopfer aber foll er je ein Epha zu einem Farren und ein Epha zu einem Bibber opfern, und je ein Sin Oels zu einem Epha. \*c. 46. 5.

25 Am funfzehnten Tage des siebenten Monats soll er sieden Tage nach einander sieden, gleichwie jene sieden Tage, und eben so halten mit Sundopfer, Brandopfer, Speisopfer, sammt dem Del.

Das 46. Capitel. Bon bem Ort und ber Belt ber Opfer.

So fpricht ber Herr Herr: Das Thor am innern Borbofe gegen morgenwärts foll die sechs Werktage zugeschlossen sein; aber am Sabbathtage und am Reumonde foll man es auftbun.

2 Und der Kürst soll auswendig unter die Halle des Thors treten, und draußen bei den Bfosten am Thor steben bleiben. Und die Briefter sollen sein Brandopfer und Dantopfer opfern; er aber soll auf der Schwelle des Thors anbeten, und darnach wieder hinaus geben; das Thor aber soll offen bleiben dis an den Abend.

3 Desigleichen bas Bolt im Lande foilen in der Thilr besselben Thors anketen vor bem HErrn an den Sabbathen und

Neumonben.

4 Das Brandopfer aber, so ber Fürst bor bem DErrn opfern soll am Cabbathtage, soll sein sechs Lammer, die obne Bandel seien, und ein Widder ohne Bandel.

5 Und je ein Epha Speisopfer zu einem Wibber, zum Speisopfer. In ben Lämmern aber, so viel feine hand vermag, zum Speisopfer; und je ein hin Ocis zu einem Edda.

788

6 Am Neumonde aber foll er einen jungen Farren opfern, ber ohne Banbel fei, und fechs Lammer und einen Bibber,

and obne Banbel.

7 Und je "ein Epba jum Farren, und ie ein Epba jum Bibber, junt Speitopfer. Aber zu ben Läumern, so viel als er greift; und je ein Bin Dels gu einem Epha.

8 Und wenn ber Fürft hinein gebet, foll er burch bie Salle bes Thors hinein geben, und beffelben Weges wieder berausgeben.

9 Aber bas Boll im Lanbe, jo bor ben BErrn tommt auf bie hoben Fefte, und zum Thor gegen Mitternacht binein gebet angubeten, bas foll burch bas Thor gegen Mittag wieber beraus geben; und welche zum Thor gegen Mittag binein geben, Die follen jum Thor gegen Mitternacht wieder beraus geben; und follen nicht wieder zu bem Thor binaus geben, baburch fie hinein find gegangen; sonbern frads vor fich binaus geben.

10 Der Fürst aber foll mit ihnen beides

binein und beraus geben.

11 Aber an ben Feiertagen und boben Reften foll man jum Speisopfer, \*je ju einem Farren ein Epba, und je zu einem Wibber ein Epha opfern; und zu ben Lammern, so viel seine Hand gibt; und je ein Sin Dels zu einem Epha. \*c. 45, 24.

12 Wenn aber ber Fürst ein freiwillig Brandopfer ober Daniopfer bem DErrit thun wollte; fo foll man ihm bas Thor gegen morgenwärts aufthun, baß er fein Branbopfer und Dantopfer opfere, wie er fonft am Sabbath pflegt ju opfern, und wenn er wieder heraus gebet, foll man bas Thor nach ihm zuschließen.

13 Und er fell bem Beren \* taglich ein Brandopfer thun, nämlich ein jabriges Lamm ohne Bandel; baffelbe foll er alle \*2 Moj. 29, 38. 39. Morgen opfern.

14 Und foll alle Morgen bas fechste Theil bon einem Epha jum Speisopfer darauf thun, und ein brittes Theil von einem hin Dels, auf bas Semmelmehl ju träufeln, bem BErrn gum Speisopfer, bas foll ein ewiges Recht fein, vom tägliden Obfer.

15 Und also sollen sie das Lamm sammt bem Speisopfer und Del alle Morgen opfern, jum taglichen Brandopfer.

16 So fpricht ber BErr BErr: Benn ber Filrft feiner Gobne einem ein Geschenk gibt von seinem Erbe; dasselbe foll feinen Göhnen bleiben, und follen es erblich besitzen,

17 Bo er aber seiner Anechte eine von feinem Erbtheil etwas ichentet ; bas follen fie befiten bis auf bas Freijabr. und foll alebann bem Gürften wieber beimfallen; benn fein Theil foll allein auf feine Göbne erben.

18 Es foll auch ber Fürst bem Boll nichts nehmen von feinem Erbtbeil, noch fie aus ibren eigenen Gutern flogen, fonbern foll fein eigen Gut auf feine Rinber erben, auf baß meines Bolks nicht Jemanb von feinem Gigenthum gerftreuet werbe.

19 Und er führete mich unter ben Gingang an ber Seite bes Thors gegen Mitternacht zu ben Rammern bes Beiligthums, fo ben Prieftern geborten, und fiebe, daselbst war ein Raum in einer

Ede gegen Abend.

20 Und er sprach zu mir: Dies ist ber Ort, da die Briester tochen sollen das Schuldopfer und Sündopfer, und bas Speisopfer baden, bag fie es nicht binaus in ben außern Borbof tragen burfen, das Bolt zu beiligen.

21 Darnach führete er mich binaus in ben äußern Borbof, und bieß mich geben

in bie vier Eden bes Borhofe.

22 Und siehe, da war in jeglicher ber vier Eden ein anber Borboffein ju raudern, vierzig Ellen lang und breißig Ellen breit, alle vier einerlei Dlaaf.

23 Und es ging ein Mauerlein um ein jegliches der viere; da waren Heerde herum gemacht unten an ben Mauern.

24 Und er fprach ju mir: Dies ift bie Ruche, barinnen Die Diener im Saufe tochen follen, was bas Bolt opfert.

Das 47. Capitel. Frudtbarteit und Grenge bes beiligen Laubes.

IInd er führete mich wieder zu ber Thur bes Tempels. Und fiebe, ba floß \*ein Baffer beraus unter ber Schwelle bes Tempels gegen Morgen; benn bie Thur bes Tempels war auch gegen Morgen. Und bas Baffer lief an ber rechten Seite bes Tempels neben bem Altar bin gegen Mittag. \* Offenb. 22, 1. ac.

2 Und er führete mich ausweubig jum Thor gegen Mitternacht vom außern Thor gegen . Morgen; und fiche, bas Baffer fprang berans von ber rechten Seite.

8 Und ber Mann ging beraus gegen Morgen, und batte bie Megichnur in ber Band : und er maß taufend Glen ; und führete mich burch's Baffer, bis mir's an die Rnöchel ging.

4 Und mag abermal taufend Ellen; und filbrete mich burch's Baffer, bis mir's

an bie Knice ging. Und maß noch taufend Ellen; find ließ mich baburch geben,

bis mir's an bie Lenben ging.

5 Da maß er noch taufenb Ellen; und es ward fo tief, daß ich nicht mehr grunden tonnte: benn das Wasser war zu hoch, daß man darüber schweimmen mußte, und tonnte es nicht grunden.

6 Und er sprach zu mir: Du Menschentind, das hast du ja gesehen. Und er sührete mich wieder zurud am Ufer des Bachs. 7 Und siehe, da standen sehr viele Bau-

me am Ufer auf beiben Seiten.

8 Und er sprach zu mir: Dies Wasser, bas ba gegen Worgen beraus sließt, wird burch bas Blachselb sließen in's Meer, und von einem Meer in's andere, und wenn es bahin in's Meer kommt, ba sollen biesekbigen Wasser gefund werben.

9 Ja Alles, was barinnen lebet und webet, babin biese Ströme kommen, das folk leben, und soll sebr viele Fische haben; und soll Alles gesund werden und leben,

wo biefer Strom bintommt.

10 Und es werben die Fischer an bemfelben steben; von Engebdi bis zu En-Eglaim wird man die Fischgarne aufspannen; benn es werben daselbst febr viele Fische sein, gleichwie im großen Meer.

11 Aber bie Teiche und Lachen barneben werben nicht gefund werben, sondern ge-

falzen bleiben.

12 Und an bemfelben Strom am Ufer auf beiben Seiten werben alletlei fruchtbare Baume wachsen, und ihre Blätter werben nicht verwellen, noch ibre Früchte verfaulen; und werben alle Monate neue Früchte bringen, benn ihr Basser sliegt aus bem heiligtbum. Ihre Frucht wird zur Speise bienen, und ihre Blätter zur Arzenei.

18 So spricht ber HErr HErr: Dies find die Grenzen, nach benen ibr das Land sollt anstheilen ben gwölf Stämmen Jeraels: benn \*zwei Theile gehören bem Stamm Joseph. \*1 Wol. 48, 8. 30f. 17.17.

14 Und ihr follt es gleich austheilen, einem wie bem anbern; benn ich habe meine Sand aufgeboben, bas Land euren Batern und euch jum Erbtheil zu geben.

\*1 Mof. 15, 18. 2 Mof. 6, 8.

15 Dies ist nun bie Grenze bes Landes gegen Mitternacht, von bem großen Meer an, von Betblon bis gen Rebab:

an, von Betblon bis gen Bebab : 16 Ramlich hemath, Berotha, Sibraim, die mit Damastus und hemath grenzen; und hazar-Tichon, die mit haberan grenzet.

17 Das soll die Grenze sein, von Meer an bis gen hatar-Enon; und Damastus und hemath sollen bas Ende sein gegen Mitternacht.

18 Aber bie Grenze gegen Morgen follt ibr meffen zwischen Daveran und Damastus, und zwischen Gilead und zwischen bem Lande Israel, am Jorban binab bis an das Meer gegen Morgen. Das soll

bie Grenze gegen Morgen fein.

19 Aber bie Grenze gegen Mittag ift von Thamar bis an bas "Haberwaffer zu Kabes, und gegen bas Baffer am großen Meer. Das soll die Grenze gegen Mittag sein. "4 Pos. 20. 3. 13. 20 Und die Grenze gegen Abend ist vom großen Meer an strade bis gen Hemath. Das sei die Grenze gegen Abend.

21 Alfo follt ihr das Land austheilen

unter bie Stämme 3eraele.

22 Und wenn ihr das Loos werfet, das Land unter euch zu theilen: so sollt ibr \*bie Fremblinge, die bei euch wohnen und Kinder unter euch zeugen, halten, gleichwie die Einheimischen unter den Kinbern Jorael;

\*2 West. 22. 21. 22.
23 Und sollen auch ihren Theil am Lande

23 Und follen auch ihren Theil am Lanbe haben, ein jeglicher unter bem Stamm, babei er wohnet, spricht ber HErr PErr.

> Das 48. Capitel. Unua bes beiligen Lanbes. Beldreibung

Austheilung bes beiligen Lanbes, Befdreibung ber beiligen Stabt.
Dies find bie Ramen ber Stamme.

Bon Bitternacht, von "Dethlon gegen Demath und Hazar-Enon und von Damastus gegen Demath; das soll Dan für seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. "c. 47, 15. 17.

2 Neben Dan foll Affer seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb.

8 Reben Affer foll Raphthali feinen Theil haben, bom Morgen bis gen Abend.
4 Reben Raphthali foll Manafle feinen

Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. 5 Reben Manaffe foll Ephraim feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

6 Reben Ephraim foll Ruben feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend. 7 Reben Anben foll Juba feinen Theil

haben, vom Morgen bis gen Abend.
8 Neben Inda aber follt ihr einen Theil

absonbern, vom Morgen bis gen Abend, ber filnf und zwanzig tausend Autben breit und lang sei; ein Stud von den Tbeilen, so vom Morgen bis gen Abend reichen; darinnen soll das geiligthum keben.

9 Und davon follt ihr bem Herrn einen

Theil absondern, ftinf und zwanzig taufend Authen lang, und zehn taufend Authen breit.

10 Und daffelbige heilige Theil foll der Priester sein, nämlich fünf und zwanzig tausend Autern lang gegen Mitternacht und gegen Mitternacht und gegen Morgen und gegen Abend. Und das heiligthum des Herrn soll mitten darinnen steben.

11 Das soll geheiliget sein ben Priesten, ben Kindern Zabole, "welche meine Sitten gehalten baben, und find nicht abgesallen mit ben Kindern Israel, wie die Leviten abgesallen sind. "c. 44, 15.

12 Und foll also bies abgesonberte Theil bes Canbes ihr eigen sein, barinnen bas Allerbeiligste ift neben ber Leviten Grenze.

13 Die Leviten aber follen neben ber Briefter Grenze auch fünf und zwanzig taufend Rutben in bie Länge, und zehn taufend in die Breite haben; benn ant Länge foll fünf und zwanzig taufend, und bie Breite zehn taufend Autben haben.

14 Und follen nichts bavon verlaufen noch verandern, damit das Erfiling bes Landes nicht wegtomme; benn es ift bem

DErrn gebeiliget.

15 Aber die übrigen fünf tausend Ruthen in die Breite gegen die fünf und zwanzig tausend Ruthen in die Länge; das soll unheilig sein zur Stadt, darinnen zu wohnen, und zu Borstädten; und die Stadt soll mitten darinnen keben.

16 Und bas foll ihr Maaß fein, vier taufend und fünf hundert Authen gegen Mitternacht und gegen Mittag; befigleichen gegen Morgen und gegen Abend auch

wier taufend und fünf bunbert.

17 Die Borflabt aber foll haben moei hundert und funfig Authen gegen Mitbernacht und gegen Mittag; beftgleichen auch gegen Morgen und gegen Abend mei

bunbert und funftig Ruthen.

18 Aber bas Uebrige an ber Länge beffelben neben bem Abgesonberten und Gebefligten, nämlich zehn tausenb Ruthen gegen Morgen und gegen Abend, bas gebort zur Unterhaltung berer, die in ber Stadt arbeiten.

19 Und bie Arbeiter follen ans allen Stammen Beraels in ber Stabt arbeiten.

20 Daß die ganze Absonberung der fünf und zwanzig tausend Ausben in's Gevierte eine gebeiligte Absonberung sei zu einen der Stadt.

21 Bas aber noch fibrig ift auf beiben bie Grabt Seiten, neben bem abgefonberten beiligen ber BErr.

Theil und neben ber Stadt Theil, namlich funf und zwanzig taufend Authen, gegen Morgen und gegen Abend, bas foll alles bes Fürsten ein. Aber bas abgesonderte beilige Theil und bas haus bes heiligthums soll mitten innen sein.

22 Bas aber bagwischen liegt, zwischen ber Leviten Theil, und zwischen ber Stadt Theil, und zwischen ber Grenze Inda's und ber Grenze Benjamins, bas foll bes

Fürften fein.

23 Darnach follen bie anbern Stamme sein: Benjamin fall feinen Theil haben,

bom Morgen bis gen Abend.

24 Aber neben ber Grenze Benjamins foll Simeon feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

25 Neben ber Grenze Simeons foll Iffaschar seinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abend.

26 Neben ber Grenze Iffafchars foll Gebulon feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb.

27 Reben ber Grenze Sebulons foll Gab feinen Theil haben, vom Morgen bis gen Abenb.

28 Aber neben Gab ist bie Grenze gegen Mittag, von \*Thamar bis an bas Haberwasser zu Kabes, und gegen bas Wasser am großen Meer. \*c. 47, 19.

29 Alfo foll bas Land ansgetbeilet werben jum Erbtheil unter die Stamme 3sraels; und bas foll ihr Erbtheil fein, fpricht ber DErr DErr.

30 Und fo weit foll bie Stadt fein, vier taufend und fünf hunbert Ruthen gegen

Mitternacht.

31 Und die Thore ber Stadt follen nach bem Ramen ber Stamme Israels genannt werben, brei Thore gegen Mitternacht: bas erfie Thor Ruben, bas andere Juba, bas britte Levi.

32 Also auch gegen Morgen vier tausenb und fünf hundert Ruthen, und auch brei Thore: nämlich das erste Thor Joseph, das andere Benjamin, das britte Dan.

38 Gegen Mittag and asso, vier tausend unt füns hunbert Authen, und auch brei Ehore: bas erste Ehor Simeon, das anbere Islaschar, das britte Sebuson.

34 Alfo auch gegen Abend vier taufend und fünf-bundert Authen, und brei Thore: ein Thor Gab, das audere Affer des britte Applitholi

fer, das britte Naphthali.

35 Also soll es um und um achtichs tausend Authen haben. Und alsbann soll die Gradt genannt werben: "Hier ist der Harr. "c. 43, 7. H. 68, 17.

## Der Prophet Daniel.

Das 1. Capitel. Daniels und feiner Freunde Auferziehung und Darftellung.

3m britten Jahr bes Reichs Jojatims, bes Königs Juba's, \* fam Rebucab-Rezar, ber König zu Babel, vor Jerufalem \* 2 Ron. 24, 10.

und belagerte fic.

- 2 Und ber BErr fibergab ihm Jojatim, ben Ronig Juba's, und etliche Befage aus bem Baufe Gottes : bie ließ er führen in's Land \* Sinear, in feines Gottes Sans; und that die Gefage in feines Gottes Schattaften. \* 1 Dief. 10, 10. 8 Und ber Ronig fprach ju Aspenas, feinem oberften Rammerer, er follte aus ben Rinbern Berael vom \* loniglichen Stamm und Berren-Rinbern mablen : \* 2 Kön. 20, 18.
- 4 Anaben, bie nicht gebrechlich waren, sonbern schöne, vernunftige, weife, fluge und verständige, die ba geschicht maren, ju bienen in bes Königs Dofe, und ju lernen calbaifche Schrift und Sprache.

5 Solchen verschaffte ber König, mas man ihnen täglich geben follte von feiner Speife, und von bem Bein, ben er felbft trant, baß fie also brei Jahre auferzogen, barnach vor bem Ronige bienen follten.

6 Unter welchen waren Daniel, Hananja, Mifael und Afarja, von ben Kinbern

Anda's.

7 Und ber oberfte Rämmerer gab ihnen Namen, und nannte Daniel Beltfagar, und Hananja Sabrach, und Misael Me-

fach, und Afarja Abed-Rego.

8 Aber Daniel fette fich vor in feinem Bergen, daß er fich mit bes Königs Speife und mit bem Bein, ben er felbft trant, nicht verunreinigen wollte, und bat ben oberften Rammerer, bag er fich nicht mufite verunreinigen.

9 Und GOtt gab Daniel, bag \*ibm ber oberfte Rammerer gunftig und gnabig warb. 1 Moj. 39, 21.

10 Derfelbe sprach zu ihm: Ich fürchte mich bor meinem Berrn, bem Könige, ber euch eure Speife und Trant verschaffet bat; wo er wurde feben, bag eure Angefichter jammerlicher maren, benn ber anbern Rnaben eures Alters, fo brachtet ibr mich bei bem Konige um mein Leben.

11 Da sprach Daniel zu Melzar, weldem ber oberfte Rammerer Daniel, Bananja, Mifael und Afarja befohlen hatte : | beuten.

12 Bersuche es boch mit beinen Ruechten zehn Tage, und lag uns geben Bugemufe gn effen und Waffer zu trinken.

13 Und laß bann vor bir unfere Gestalt und ber Anaben, fo von bes Ronigs Speife effen, befehen; und barnach bu feben wirft, barnach ichaffe mit beinen Rnechten. 14 Und er gehorchte ihnen barinnen. und versuchte es mit ibnen zehn Tage.

15 Und nach ben zehn Tagen waren fie fconer, und beffer bei Leibe, benn alle Anaben, so von des Königs Speise affen.

16 Da that Meljar ihre verorbnete Speife und Trant weg, und gab ihnen

Bugemuse.

17 Aber ber GOtt biefer vier gab ibnen Kunst und Berstand in allerlei Schrift und Beisheit; Daniel aber gab er Berstand in allen Gesichten und Eräumen.

18 Und ba bie Zeit um war, die ber RBnig bestimmet hatte, baß fie follten binein gebracht werben, brachte fie ber oberfte Kämmerer hinein vor Nebucab-Rezar.

19 Und ber König rebete mit ihnen, und warb unter allen niemand erfunben, ber Daniel, Bananja, Mijael und Afarja gleich mare; und fie murben bes Rouigs Diener.

20 Und ber König fand fie in allen Sachen, bie er fie fragte, zehn Mal Milger und verftanbiger, benn alle Sternfeber und Beifen in feinem gangen Reich.

21 Und \* Daniel lebte bis in bas erfte

Jahr bes Königs Cores.

Das 2. Capitel. Daniel legt bas Traumblib Rebucad-Regars aus. Im andern Jahr bes Reichs Nebucab-Negare batte Nebucad-Negar einen Traum, davon er erschrat, bag er aufwachte.

2 Und er bieß alle Sternfeber, unb Beifen, und Bauberer, und Chalbaer gufammen forbern, baß fie bem Konige feinen Traum jagen sollten. Und fie kamen und traten vor ben König.

3 Und ber Ronig fprach ju ihnen : 3d habe einen Tranm gebabt, ber hat mich erschredt; und ich wollte gerne wiffen, was es für ein Traum gewesen fei.

4 Da sprachen bie Chalbaer jum Konige auf Chalbäisch: Herr König, \*GDit verleihe bir langes Leben! Sage beinen Anechten ben Traum, so wollen wir ibn

5 Der König antwortete und sprach an den Chaldäern: Es ist mir Entfallen. Werbet ibr mir ben Traum nicht anzeigen, und ihn beuten; fo werbet ihr gar umfommen, und eure Baufer icanblich verflöret werben.

6 Werbet ihr mir aber ben Traum anzeigen, und beuten : fo follt ibr \* Beichenke, Gaben und große Ehre von mir haben. Darum fo fagt mir ben Traum und feine Deutung.

7 Sie antworteten wieberum, unb fprachen: Der Rönig fage feinen Anechten ben Traum, so wollen wir ihn beuten.

8 Der König antwortete, und sprach: Bahrlich, ich merte es, daß ihr Frist suchet, weil ihr febet, bag mir's entfallen ift.

9 Aber werbet ihr mir nicht ben Traum fagen; fo gehet bas Recht fiber euch, als bie ihr Lilgen und Gebichte vor mir zu reben vorgenommen babt, bis bie Zeit porüber gebe. Darum fo fagt mir ben Traum; fo tann ich merten, bag ihr auch bie Deutung treffet.

10 Da antworteten bie Chalbaer vor bem Ronige, und sprachen zu ihm: Es ift tein Diensch auf Erben, ber fagen tonne, bas ber Ronig forbert. So ift auch kein König, wie groß ober mächtig er fei, ber folches von irgend einem Sternfeber, Beifen ober Chalbaer forbere.

11 Denn bas ber König forbert, ift zu boch: und ist auch sonst Niemand, der es vor dem Rönige fagen tonne; ausgenommen bie Sotter, bie bei ben Menfchen nicht wohnen.

12 Da ward ber König sehr zornig, und befahl, alle Weifen zu Babel umzubringen.

13 Und bas Urtheil ging aus, bag man Die Beifen tobten follte. Und Daniel fammt feinen Gefellen warb auch gefucht, baf man fie tobtete.

14 Da vernahm Daniel folch Urtbeil und Befehl von "Arioch, bem oberften Richter bes Königs, welcher auszog, zu todten bie Beifen gu Babel.

15 Und er fing an, und sprach zu bes Sonigs Bogt Arioch : Warum ift to ein Areng Urtheil vom Könige ausgegangen? Und Arioch zeigte es bem Daniel an.

16 Da ging Daniel hinauf und bat ben Ronig, daß er ihm Frist gabe, bamit er Die Deutung bem Ronige fagen mochte.

17 Und Daniel ging beim, und zeigte folches an seinen \*Gesellen, Hananja, Mifael und Afarja; **\*** b. 13.

18 Dag fie GOtt vom himmel um Gnabe baten, foldes verborgenen Dings nicht sammt ben anbern Beisen zu Babel umfämen.

19 Da \*warb Daniel folch verborgen Ding burch ein Geficht bes Rachts geoffenbaret.

20 Darüber lobte Daniel ben GOtt vom himmel, fing an, und fprach: Gelobet fei ber Rame Gottes von Emigleit ju Ewigkeit; benn sein ift beibes, Weisbeit und Stärke !

21 Er anbert Beit und Stunbe; er "fetset Ronige ab, und fetset Ronige ein; er gibt ben Beifen ibre Beisbeit, unb ben Berftanbigen ihren Berftanb;

\*c. 4, 14. 22. 29. c. 5, 21.

22 Er offenbaret, mas \*tief und verborgen ist; er weiß, was in Finsterniß liegt: benn bei ihm ift eitel Licht. \*1 Cer. 2, 10. 23 3ch banke bir und lobe bich, GOtt meiner Bater, baf bu mir Beisbeit und Stärte verleibeft, und jett geoffenbaret haft, barum wir bich gebeten haben ; nämlich bu haft uns bes Ronigs Sache geoffenbaret.

24 Da ging Daniel hinauf zu Arioch, ber bom Ronige Befehl batte, bie Beifen ju Babel "umgubringen; und fprach ju ihm alfo: Du follft bie Beifen zu Babel nicht umbringen; sonbern filbre mich binauf jum Ronige, ich will bem Ronige bie Deutung fagen.

25 Arioch brachte Daniel eilends binauf bor ben König, und sprach zu ihm alfo: Es ift einer gefunden unter ben Gefangenen aus Juba, der dem Könige die Deutung fagen tann.

26 Der Ronig antwortete und fprach ju Daniel, ben fie Beltfagar biegen : Bift bu, ber mir Ben Traum, ben ich gesehen habe, und feine Deutung zeigen tann?

27 Daniel fing an bor bem Ronige, unb sprach: Das verborgene Ding, bas ber Ronig forbert von ben Beifen, Gelehrten, Sternsebern und Wahrsagern, stehet in ibrem Bermögen nicht, bem Könige gu fagen ;

28 Sonbern GOtt vom himmel, ber fann verborgene Dinge offenbaren; ber hat bem Könige Nebucab-Nezar angezeiget, was in fünftigen Zeiten gescheben foll.

29 Dein Traum und bein Geficht, ba bu fcbliefft, tam baber : Du König bachteft auf beinem Bette, wie es boch bernach geben würbe; und ber, "fo verborgene Dinge offenbaret, bat bir angezeiget, wie es geben werbe.

30 So ift mir fold verborgen Ding ofhalben, bamit Daniel und seine Gesellen | fenharet, "nicht burch meine Weisheit, als

ware sie größer, benn Aller, bie ba leben : fonbern barum, bag bem Könige bie Deutung angezeiget wurde, und bu beines Bergens Behanten erführeft. \* 1 Diof. 41. 16. 81 Du Ronig fabeft, und fiebe, ein febr

groß und boch Bild fand gegen bir, bas

mar ichredlich anzuseben.

82 Deffelben Bilbes Saupt war bon feinem Golbe, feine Bruft und Arme maren von Silber, fein Bauch und Lenben

waren von Erz, 33 Seine Schenfel waren Gifen, feine Rufe maren eines Theils Eisen, und

eines Theils Thon.

84 Solches fabeft bu, bis baß ein Stein berab geriffen warb ohne Banbe; ber folug das Bild an feine Fuße, die Gifen und Thon waren, und germalmete fie.

35 Da wurben mit einander germalmet bas Eisen, Thon, Erz, Silber und Golb; und wurden wie Spreu auf der Sommertenne; und ber Binb verwehte fie, bag man fie nirgende mehr finden tonnte. Der Stein aber, ber bas Bilb foling, warb ein großer Berg, baß er bie gange Belt füllete.

36 Das ift ber Traum. Run wollen wir bie Deutung vor bem Konige fagen. 37 Du, König, bift \*ein König aller Könige, bem GOtt vom himmel Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben

Ged). 26, 7. bat, 38 Und Alles, ba Leute wohnen, bagu bie \* Thiere auf bem Felbe, und die Bögel unter bem himmel, in beine banbe gege-

ben, und bir über Alles Gewalt verlieben Du bift bas golbene Baupt. bat. "3et. 27, 6. c. 28, 14.

89 Rach bir wirb ein anber Königreich auftommen, geringer, benn beins. Darnach bas britte Königreich, bas ebern ift, welches wird über alle Lande berrichen.

40 Das vierte wird hart sein, wie Gisen. Denn gleichwie Gifen Alles zermalmet unb zerschlägt, ja, wie Gisen Alles zerbricht: also wird es auch Alles zermalmen und zerbrechen.

41 Daß du aber gesehen haft bie Fuße und Beben eines Theils Thon, und eines Theile Gifen ; bas wird ein zertheilt Konigreich fein, boch wird bon bes Gifens Bflange barinnen bleiben; wie bu benn gefeben haft Gifen mit Thon vermenget.

42 Und daß bie Beben an feinen Rugen eines Theils Gifen, und eines Theils Thon find; wird es jum Theil ein ftart, und zum Theil ein fcwach Reich fein.

48 Und daß du gesehen hast Eisen mit | 8. Da tamen gusammen bie Fürsten.

Thon vermenget; werben sie sich wolf nach Menfchengeblüt unter einander mengen, aber fie werben boch nicht an einanber halten ; gleichwie fich Gifen mit Thou nicht mengen läßt.

44 Aber gu ber Beit folder Ronigreiche wirb GDtt bom bimmel ein Ronigreich aufrichten, bas animmermehr gerfibret wirb; und fein Ronigreich wirb auf tein anber Bolt tommen. wird talle biefe Ronigreiche germalmen und verftoren; aber es wird ewiglich bleiben.

\* Cbr. 12. 28. | 1 Cor. 15, 24.

45 Bie bu benn gefeben haft "einen Stein ohne Banbe vom Berg berabgerissen, ber bas Eisen, Erz, Thon, Silber und Gold zermalmet. Also hat ber große Gott bem Könige gezeiget, wie es bernach geben werbe; und bas ift gewiß ber Traum, und bie Deutung ift recht. \* v. 34.

46 Da fiel ber König Rebucab-Rezar auf fein Angesicht, und betete an bor bem Daniel, und befahl, man follte ihm Speisopfer und Rauchopfer thun.

47 Und ber König antwortete Daniel und fprach: Es ift tein 3meifel, ener GDtt \*ift ein GDtt fiber alle Götter, und ein BErr über alle Könige, ber ba tann verborgene Dinge offenbaren; weil bu bies verborgene Ding baft tonnen offenbaren.

\* 2 Moj. 15, 11. 13. 86, 8. 3cf. 42, 8. 48 Und ber König erböbete Daniel, und \*gab ihm große und viele Geschenke, und machte ibn jum Fürften über bas gange Land ju Babel, und fette ibn jum Dberften über alle Weisen zu Babel. 49 Und Daniel bat bom Ronige, bag er über bie Lanbichaften zu Babel feben mochte Sabrach, Mejach, Abed-Rego; und er. Daniel, blieb bei bem Konige ju Bofe.

Das 3. Cabitel. Der Freunde Daniels Stanbhaftigfeit und Gottesfurcht.

Der König Nebucab-Negar ließ ein golben Bild machen, fechzig Ellen boch, und feche Ellen breit : und ließ es feten im Lanbe zu Babel im Thal Dura.

2 Und ber König Rebucab-Regar fanbte nach ben Fürften, Berren, Landpflegern, Richtern, Bogten, Rathen, Amtleuten unb allen Gewaltigen im Lanbe, baß fie mfammen tommen follten, bas Bilb zu weiben, bas ber König Nebucab-Rezar batte jegen laffen.

Berren, Lanbpfleger, Richter, Bogte, RSthe, Amtleute und alle Gewaltigen in Lande, bas Bilb zu weihen, bas ber Ronig Rebucab-Rezar hatte feten laffen. Und fie mußten gegen bas Bilb treten, Das Rebucab-Regar batte feten laffen.

Drei

4 Und ber Chrenholb rief überlaut; Das laßt euch gefagt fein, ihr Boller,

Leute und Zungen;

5 Wenn ihr boren werbet ben Schall ber Bofaunen, Trompeten, Barfen, Beigen, Pfalter, Lauten und allerlei Saiten-spiel; so sollt ihr niederfallen und bas golbene Bild anbeten, bas ber Ronig Rebucab-Rezar hat setzen lassen.

6 Wer aber alsbann nicht nieberfällt und anbetet, ber foll von Stund an in ben glübenben Ofen geworfen werben.

7 Da fie nun boreten ben Schall ber Bofanuen, Trompeten, Barfen, Geigen, Bfalter und allerlei Saitenfpiel : fielen mieber alle Boller, Leute und Bungen, und beteten an bas golbene Bilb, bas ber Ronig Rebucab-Regar batte feten laffen.

8 Bon Stund an traten bingu etliche dalbäische Manner, und verflagten bie

Juben ;

9 Fingen an, und fprachen jum Ronige Rebucad-Regar : Berr Ronig, GOtt ber-

leihe bir langes Leben !

10 Du haft ein \* Gebot laffen ausgeben, baß alle Menichen, wenn fie boren mur-ben ben Schall ber Bofaunen, Trompe-ten, Barfen, Geigen, Bfalter, Lauten und allerlei Saitenfpiel, follten fie nieberfallen und das goldene Bild anbeten; \*c. 6. 12.

11 Ber aber nicht nieberfiele und anbetete, follte in einen glübenben Dien ge-

worfen werben.

12 Run find ba jubifche Manner, welche bu fiber bie Memter im Lanbe zu Babel gefetzet haft, Sabrach, Mejach und Abeb-Rego; biefelbigen verachten bein Gebot, und ehren beine Gotter nicht, und beten nicht an bas golbene Bilb, bas bu baft feten laffen.

13 Da befahl Rebucab-Resar mit Grimm und Born, bag man bor ihn ftellete Gabrach, Mefach und Abeb-Nego. Manner wurden vor ben Ronig gestellet.

14 Da fing Rebucad-Regar an, und sprach zu ihnen: Wie? Wollt ihr, Sa-brach, Mesach, Abeb-Rego, meinen Gott nicht ehren, und bas golbene Bild nicht

Lauten und allerlei Saitenfpiel; fo fallet nieber und betet bas Bilb an, bas ich habe machen laffen! Berbet ihr es nicht anbeten, fo follt ihr von Stund an in ben glilbenben Ofen geworfen werben. Laft feben, wer ber GDit fei, ber euch aus meiner Banb erretten werbe !

16 Da fingen an Sabrach, Defach, Abed-Rego, und fprachen jum Könige Nebucad-Negar: Es ist nicht noth, baß

wir dir barauf antworten.

17 Giebe, unfer GOtt, ben wir ehren, tann uns wohl erreiten aus bem \*glübenben Ofen, bazu auch von beiner hand er-\* Bf. 66, 12. retten. ુર્લ. **4**3, 2.

18 Und wo er es nicht thun will; fo follst bu bennoch wissen, bak wir beine Götter nicht ehren, noch bas golbene Bilb, bas bu haft feten laffen, anbeten #2 9Rof. 23, 24. mollen:

19 Da warb Rebucab-Negar voll Grimme, und ftellete fich ichenelich wiber Sabrach, Defach und Abeb-Rego, unb befahl, man follte ben Ofen fieben Dal beißer machen, benn man fonft ju thun pflegte.

20 Und befahl ben beften Kriegeleuten, bie in feinem Beer waren, bag fie Gabrach, Mejach und Abed-Rego banben und in ben glubenben Ofen murfen.

21 Alfo wurden biefe Manner in ibren Manteln, Schuhen, Hüten und anbern Rleibern, gebunden und in ben glübenben.

Dfen geworfen.

22 Denn bes Ronigs Gebot mußte man eilend thun. Und man schurete das Feuer im Ofen fo febr, baß bie Manner, so ben Sabrach, Mefach und Abeb-Rego verbrennen follten, verbarben von bes Feuers Mammen.

23 Aber bie brei Manner, Sabrach, Defach und Abeb-Nego, fielen hinab in ben glübenben Ofen, wie fie gebunben waren.

24 Da entfette fich ber Ronig Rebucab-Negar, und fuhr eilends auf, und fprach gu feinen Rathen: Saben wir nicht brei Manner gebunben in bas Feuer laffen werfen? Sie antworteten, und fprachen jum Ronige : Ja, Bert Ronig.

25 Er antwortete, und fprach: Gebe ich boch vier Manner los "im Fener geben, nnb find unverfehrt; und ber vierte ift gleich, als ware er ein Sohn ber Götter. \*3d. 43. 2.

anbeten, das ich babe seizen lassen?

15 Wohlan, schickt euch! Sobald ihr boren werdet den Schall der Bosaunen, Sabrach, Mesach, Abed-Nego, ihr Anechte Trompeten, Halter, Balter, Gottes des Höchken, gehet heraus, und

tommt ber! Da gingen Sabrach, Defach und Abeb-Rego beraus aus bem Feuer.

27 Und bie Fürften, Berren, Bogte unb Rathe bes Ronigs tamen gufammen, unb faben, bag bas Feuer leine Macht am Leibe biefer Manner bewiefen hatte, und ihr Saupthaar nicht verfenget, und ihre Mantel nicht verfehrt waren; ja, man fonnte feinen Brand an ihnen riechen.

28 Da fing an Nebucab-Regar, unb fprach: Gelobet fei ber Gott Sabrachs, Defachs und Abeb-Rego's, ber feinen Engel gefanbt und feine Rnechte errettet hat, die ihm vertrauet und des Ronigs Bebot nicht gehalten; fonbern ihren Leib bargegeben baben, baß fie teinen Gott ehren, noch anbeten wollten, ohne allein ibren GOtt. \*c. 6, 22.

29 So sei nun bies mein Gebot: Belder unter allen Bolfern, Leuten und Bungen ben Gott Sabrachs, Mejachs und Abeb-Rego's laftert, ber foll umfommen, und sein Haus schändlich verstöret werben. Denn es ift fein anberer Gott, ber alfo erretten fann, als biefer.

30 Und ber \*Ronig gab Sabrach, Mefach und Abed-Rego große Gewalt im

\* c. 2. 48. 49.

Lanbe ju Babel.

Das 4. Capitel. Rebucab-Regars Traum, und beffelben Auslegung burch Daniel.

Rönig Nebucab-Regar, allen Boltern, Leuten und Zungen. euch viel Frieden ! \*GDtt gebe \*c. 10, 19. 32 3ch febe es fur gut an, bag ich verkundige die Zeichen und Wunder, so GOtt

ber Bochfte an mir gethan hat. 33 Denn feine Beichen find groß, und feine Bunber find machtig; und fein Berrichaft mabret für und für.

\* c. G. 26. c. 7. 14.

Cap. 4, v. 1. 3ch, Rebucab-Regar, ba ich gute Rube hatte in meinem Saufe, und es wohl ftanb auf meiner Burg;

2 Sabe ich einen Traum, und erfchrat, und bie Gebanten, bie ich auf meinem Bette batte iber bem Geficht, so ich ge-

feben batte, betrübten mich. 3 Und ich befahl, baf alle Beifen gu Babel vor mich berauf gebracht wurden, baß fie mir fageten, mas ber Traum bebeutete.

4 Da brachte man berauf bie Sternfeber, Beifen, Chalbaer und Babrfager: und ich ergablte ben Traum bor ihnen; aber fie tonnten mir nicht fagen, was er bebeutete.

der Beltfagar beißt, nach bem Ramen meines Gottes, ber "ben Geift ber beiligen Götter bat. Und ich ergablte bor ibm ben Traum: \*c. 5, 11, 14.

6 Beltfagar, bu Oberfter unter ben Sternfebern, melden ich weiß, bag bu ben Beift ber beiligen Gotter haft unb -bir nichts berborgen ift, fage bas Beficht meines Traums, ben ich gefehen habe, und was er bebeutet. \* Gech. 28, 3.

7 Dies ift aber bas Geficht, bas ich gefeben habe auf meinem Bette : Giebe, es ftanb ein Baum mitten im Lande, ber war febr boch,

8 Groß und bid; seine Sobe reichte bis in himmel, und breitete fich aus, bis

an's Enbe bes gangen Lanbes;

9 Seine Acfte maren fcon und trugen viele Früchte, bavon MIles gu effen batte; alle Thiere auf bem Felbe fanben Schatten unter ibm, und bie \*Bogel unter bem himmel fagen auf feinen Meften; unb alles Fleifch nährete fich von ihm.

\* v. 18. Gjed. 17, 23. 10 Und ich fabe ein Geficht auf meinem Bette, und fiebe, ein beiliger Bachter fuhr

vom himmel berab;

11 Der rief überlaut, und fprach alfo: \* Sauet ben Baum um, und behauet ibm bie Mefte, und ftreifet ibm bas Laub ab, und gerstreuet seine Fruchte, bag bie Thiere, jo unter ibm liegen, weglaufen, und bie Bogel von seinen Aweigen fliegen. \* v. 20.

12 Doch lagt ben Stod mit feinen Wurzeln in ber Erbe bleiben; er aber foll in eifernen und ehernen Ketten auf bem Felbe im Grafe geben; er foll unter bem Than bes himmels liegen, und nag werben, und foll sich weiben mit ben Thieren von den Kräutern der Erbe.

13 Und bas menschliche Berg foll bon ihm genommen, und ein viebiich Berg ibm gegeben werben, bis bag fieben Beiten

über ihn um sind.

14 Solches ift im Rath ber Bachter beichloffen, und im Gefprach ber Beiligen berathschlaget, auf daß die Lebendigen erfennen, bag ber "Bochfte Gewalt bat über ber Dienichen Ronigreiche, und gibt fle, wem er will, und terbobet bie Riebrigen zu benfelbigen.

\*c. 2, 21. +1 Gam. 16, 1. 11.

15 Solden Traum habe ich, König Rebucab-Regar, gefeben. Du aber, Belifagar, fage, was er bebeute; benn alle Beisen in meinem Königreich tonnen 5 Bis zuleht Daniel vor mich tam, wel-Imir nicht anzeigen, was er bebeute; bu

aber tannft es wohl, benn ber Beift ber | beiligen Götter ift bei bir.

16 Da entfette fich Daniel, ber fonft Beltfagar beißt, bei einer Stunde lang; und seine Gedanken betrübten ihn. Aber ber König fprach: Beltfagar, lag bich ben Traum und seine Deutung nicht betrüben. Beltfazar fing an, und sprach: Ach, mein Herr, baß ber Traum beinen Feinben und seine Deutung beinen Wiberwartigen galte !

17 Der Baum, ben bu gefeben haft, baß er groß und bid war, und seine Bobe bis an ben himmel reichte, und breitete fich

über bas ganze Land,

18 Und feine Mefte fcon, und feiner Früchte viel, bavon Alles zu effen hatte, und bie Thiere auf bem Felbe unter ibm wohneten, und bie Bogel bes Simmels auf feinen Meften fagen ;

19 Das bift bu, \*Ronig, ber bu fo groß und machtig bift; benn beine Dacht ift groß, und reichet an ben Himmel, und beine Gewalt langet bis an ber Welt Ende.

\*c. 2, 37. c. 5, 18.

20 Dag aber ber Ronig einen beiligen Wächter gesehen bat bom himmel berab fahren und fagen: "Bauet ben Baum um und verberbet ibn, boch ben Stod mit feinen Wurgeln laßt in ber Erbe bleiben : er aber foll in eifernen und ebernen Retten auf bem Felbe im Grase geben, und unter bem Thau bes himmels liegen, und naß werben, und fich mit ben Thieren auf bem Welbe weiben, bis über ihn feben Beiten um finb ;"

21 Das ift bie Deutung, Berr Ronig, und folder Rath bes Bochften gebet über

meinen herrn König.

22 Man wird bich von ben Leuten verftogen, und mußt bei ben Thieren auf bem Felbe bleiben; und man wird bich Gras effen laffen, wie bie Ochfen; und wirft unter bem Thau bes himmels liegen und naf werben, bis über bich fleben Beiten um find: auf bag bu erfenneft, bag ber Süchfie Gewalt bat über ber Menschen Ronigreiche, und gibt fie, wem er will.

23 Daß aber gefagt ift, man folle ben-noch ben Stod mit feinen Burgeln bes Banine bleiben laffen; bein Ronigreich foll bir bleiben, wenn bu ertannt haft bie

Gewalt im Himmel.

24 Darum, Bert Ronig, laß bir meinen Rath gefallen, und mache bich los von beinen Gunben burch Gerechtigleit, unb ledig von beiner Diffethat burch "Bobl- thigen.

that an den Armen: so wird er Gebuld baben mit beinen Sünben. \* Spr. 16. 6. 25 Dies alles widerfuhr bem Könige Mebucab-Negar.

26 Denn nach zwölf Monaten, ba ber König auf ber königlichen Burg zu Babel

27 Bob er an, und sprach: Das ift bie große Babel, bie ich erbauet habe jum toniglichen Saufe, burch meine große Macht, ju Ehren meiner Berrlichfeit.

28 Ebe ber König biefe Worte ausgerebet hatte, fiel eine Stimme vom himmel: Dir, König Nebucab-Negar, wird gefagt : Dein Ronigreich foll bir genommen werben ;

29 Und man wird bich von den Leuten verftogen, und follft bei ben Thieren, fo auf bem Felbe geben, bleiben; Gras wirb man bich effen laffen, wie Ochsen, bis bag über bir fleben Zeiten um find; auf baß bu ertenneft, bag ber Bochte Gewalt hat fiber ber Deniden Ronigreiche, und gibt fie, wem er will. \*c. 5, 21.

30 Bon Stund an ward bas Wort vollbracht über Nebucab-Negar, und er marb von ben Leuten verftogen, und er af Gras wie Ochsen, und fein Leib lag unter bem Than des himmels, und ward naß; bis fein Baar muche, fo groß ale Ablere Febern, und feine Nägel wie Bogeleflanen

wurben.

31 Nach biefer Zeit bob ich, Nebucab-Regar, meine Augen auf gen himmel, und tain wieder jur Bernunft, und lobte ben Bochften. 3ch pries und ehrete ben, fo ewiglich lebet, beg \*Gewalt ewig ift, und fein Reich für und für währet :

\* c. 7, 14 32 Gegen welchen Alle, jo auf Erben wohnen, als nichts zu rechnen finb. Er macht es, wie er will, beibes, mit ben Rraften im himmel, und mit benen, fo auf Erben wohnen; und niemanb tann feiner Band wehren, noch zu ihm fagen: Was machft bu?

83 Bur felbigen Beit tam ich wieber gur Bernunft, auch ju meinen toniglichen Chren, ju meiner Berrlichfeit, und zu meiner Gestalt. Und meine Rathe und Gemaltigen suchten mich; und warb wieber in mein Königreich gesetzt, und ich übertam

noch größere Herrlichkeit. 84 Darum lobe ich, Nebucab-Rezar, unb ehre und preife ben Konig vom himmel. Denn alle fein Thun ift Babrheit, und feine Wege find recht; und \*wer ftolg ift, ben tann er bemil-# c. 5, 20. Luc. 1, 51:

Das 5. Capitel. Des gottlofen Ronigs Belfagers Dabl unb Untergang.

gonig Belfager \* machte ein berrlich Mabl taufenb feiner Gewaltigen und Hanptleuten, und foff fich voll mit ihnen. \* Efth. 1, 3. 5.

2 Und ba er trunten war, hieß er bie golbenen und filbernen Gefäße berbringen, bie fein Bater Rebucab-Regar aus bem Tempel zu Berufalem weggenommen batte; bag ber Konig mit feinen Gewaltigen, mit seinen Beibern und mit feinen Rebeweibern baraus tränkeu.

3 Also wurden bergebracht die goldenen Befäße, bie aus bem Tempel, aus bem Baufe Gottes zu Jerufalem, genommen waren ; und ber Ronig, feine Gewaltigen, seine Weiber und Kebsweiber tranken

baraus.

4 Und ba fie jo foffen, lobten fie bie golbenen, filbernen, ebernen, eifernen, bol-

gernen und fleinernen Götter.

5 Eben zu berfelbigen Stumbe gingen bervor Finger, als einer Menschenband, bie ichrieben gegen bem Leuchter fiber, auf die getunchte Band, in bem tonigliden Saal. Und ber Ronig marb gewahr ber Band, bie ba ichrieb.

6 Da entfarbte fich ber Rönig, und feine Bebanten erichrecten ibn, bag ibm bie Lenben fcbitterten, unb bie Beine gitterten.

7 Und ber König rief überlaut, \*baß man bie Beifen, Chalbaer und Babrfager berauf bringen follte. Und ließ ben Weifen zu Babel fagen : Welcher Menfc biefe Schrift liefet, und fagen fann, was fie bebeute; ber foll mit Burpur gefleibet werben, und golbene Retten am Balfe tragen, und ber britte Berr fein in meinem Ronigreich. \* c. 2, 2.

8 Da murben alle Beifen bes Ronigs herauf gebracht; aber sie konnten weber bie Schrift lefen, noch bie Deutung bem

Rönige anzeigen.

9 Defi erschraf ber König Belfager noch barter, und verlor gang feine Geftalt: und feinen Gewaltigen warb bange.

10 Da ging die Königin um folcher Sache willen bes Ronigs und feiner Gewaltigen binauf in ben Saal, und fprach: Berr König, Gott verleihe bir langes Leben ! Laf bich beine Gebanten nicht fo erichreden, und entfarbe bich nicht alfo!

11 Es ift ein Mann in beinem Ronigreich, ber "ben Beift ber beiligen Götter Denn ju beines Baters Beit warb bei ihm Erleuchtung erfunden, Augheit

und Weisbeit, wie ber Götter Beisbeit ift; und bein Bater, Konig Rebucab-Regar, fette ibn über bie Sternfeber, Beifen, Chaldaer und Wahrjager: \* c. 4, 5. 8. 15.

12 Darum, baf ein hober Geift bei ibm gefunden ward, dazu Berstand und Rugheit Träume zu benten, bunkle Sprüche ju errathen, und berborgene Gachen 311

offenbaren: nämlich Daniel, ben ber Rönig ließ Beltfagar nennen. So rufe man num Daniel, ber wird fagen, was es bebeute.

13 Da warb Daniel hinauf vor ben & ... nig gebracht. Und ber König sprach m Daniel : Bift bu ber Daniel, ber Gefangenen einer aus Inba, bie ber Körfig, mein Bater, aus Inda bergebracht bat?

14 3ch habe von bir boren fagen, bag bu ben Beift ber beiligen Gotter habeft, und Erleuchtung, Berftanb und hobe Beisbeit bei bir gefunden fei.

15 Run babe ich vor mich forbern laffen bie Klugen und Beifen, baß fie mir biefe Schrift lesen und anzeigen sollten, was fle bebeute; und fie tonnen mir nicht fagen,

mas foldes bebeute.

16 Bon bir aber bore ich, bag bu tonneft bie Deutung geben und bas Berborgene offenbaren. Raunft bu mun bie Gorift lesen, und mir anzeigen, was sie bebeute; jo follft bu mit Burpur gelleibet werben, und golbene Retten an beinem Salfe tragen, und der dritte Herr sein in meinem Königreich.

17 Da fing Daniel ar, und rebete ber bem Konige: Bebalte bein Gaben felbit, und gib bein Beichent einem Anbern; ich will bennoch bie Schrift bem Könige lefen

und anzeigen, was fie bebeute.

18 herr König, Sott ber Socifte bat beinem Bater, Rebucab-Rezar, "König-reich, Wacht, Chre und herrlichkeit gegeben. \*c. 2, 37. c. 4, 19.

19 Und vor folder Macht, bie ibm gegeben war, fürchteten und fcheneten fic vor ihm alle Bolfer, Leute und Jungen. Er tobiete, wen er wollte; er fching, wen er wollte; er erbobete, wen er wollte; er bemutbigte, wen er wollte.

20 Da fich aber fein Berg erhob, und er ftoly und bochmutbig warb; warb er vom toniglichen Stubl gestoßen, und ver-

lor feine Chre,

21 Und warb \*verftofen von ben Leuten. und sein Berg warb gleich ben Thieren, und mußte bei bem Wilb laufen, und frag Gras wie Dofen, und fein Letb lag unter bem Than bes himmels, und warb naß:

**798** 

bis baß er lernete, baß GOtt ber Böchfte | Gewalt hat über ber Menichen Ronigreice, und gibt fie, wem er will. #c. 4, 29. 22 Und bu, Belfager, fein Gobn, haft

bein Berg nicht gebemuthiget, ob bu wohl folches alles weigt;

23 Soubern haft bich wiber ben BErrn bes himmels erhoben, und \* bie Befage seines Hauses bat man vor bich bringen muffen; und bu, beine Bewaltigen, beine Beiber und beine Rebsweiber haben baraus gefoffen; baju bie filbernen, golbenen, ebernen, eifernen, bolgernen, fieinernen Botter gelobet, thie weber feben, noch boren, noch fühlen; ben GOtt aber, ber beinen Obem und alle beine Wege in feiner Band bat, baft bu nicht geehret.

\*b. 2. † \$1. 115, 4.

24 Darum ift von ihm gefandt biefe Hand und diese Schrift, die da verzeichnet ftebet.

25 Das ift aber bie Schrift allba bereichnet: Mene, mene, tetel, uphar-

26 Und fie bebeutet bies: Mene, bas ift. GOtt hat bein Königreich gezählet und

27 Tekel, das ist, man hat dich in einer

Bage gewogen und zu leicht gefunden. 28 Beres, das ift, bein Königreich ist zertheilet und ben Medern und Perfern

gegeben.

29 Da befahl Belfazer, baß man Daniel mit Burpur fleiben follte und golbene Retten an ben Sals geben; und \*ließ won ihm verfündigen, daß er ber britte \*1 Mof. 41, 43. Bert fei im Ronigreich. 30 Aber bes Nachts warb der Chaldäer Ronig Belfager getobtet.

Das 6. Capitel. Daniels Erlöfung aus ter Lowengrube unter Darius. 11nb Darius aus Meben nahm bas Reich ein, ba er zwei und sechzig Jahre

alt war.

Cap. 6, v. 1. Unb Darins fabe es für gut an, daß er über bas ganze Königreich sette hundert und zwanzig Landvögte.

2 Ueber biefe fette er brei Filrsten, be-ren einer mar Daniel, welchem bie Landvoate fouten Rechnung thun, und ber Ronig ber Mühe überhoben wäre.

8 Daniel aber Abertraf bie Fürften unb Landvögte alle, benn es war ein bober Beift in ibm; barum gebachte ber Konig ihn über bas ganze Königreich zu setzen.

4 Derhalben \* trachteten bie Filrften unb Landvögte barnach, wie fle eine Sache ju Daniel fanben, bie wiber bas Ronig-

reich mare; aber fle tonnten feine Sache noch Uebeltbat finden, benn er mar tren, bag man feine Schuld noch Uebelthat an ibm finden mochte. \*Pf. 94, 21.

5 Da sprachen bie Männer: Wir werben keine Sache zu Daniel finden, ohne

über feinem Gottesbienft.

6 Da tamen die Fürsten und Landvögte bäufig vor ben König, und fprachen zu ibm alfo: Berr König Darins, GOtt verleibe bir langes Leben ! \*c. 3. 9. c. 5. 10.

7 Es baben die Fürsten bes Königreichs, bie Berren, bie Landwögte, bie Rathe und Hauptleute alle gebacht, daß man einen königlichen Befehl folle ausgeben laffen und ein ftreng Gebot ftellen, bag, mer in breifig Tagen etwas bitten wirb von irgend einem Gott ober Menfchen, ohne von bir König allein, folle zu ben Löwen in ben Graben geworfen werben.

8 Darum, lieber König, follst bu folch Bebot bestätigen und bich unterschreiben, auf baf nicht wieber geanbert werbe, nach \*bem Recht ber Meber und Perfer, wel-ches Riemand übertreten barf. \*Eith. 1, 19. 9 Alfo unterschrieb fich ber Ronig Da-

10 Als nun Daniel erfuhr, bag folch Bebot unterschrieben mare, ging er binauf in fein Saus (er batte aber an feinem Sommerhaufe offene Fenfter gegen Jerufalem). Und er fiel bes Tages brei Mal auf feine Rnice, betete, lobte und bantte feinem GOtt, wie er benn vorbin zu thun pflegte. 11 Da tamen biefe Manner baufig.

und fanden Daniel beten und fleben bor

feinem GOtt ;

12 Unb traten bingu, und rebeten mit bem Ronige von bem toniglichen Gebot: Berr König, haft bu nicht ein Gebot un-terschrieben, baß, wer in breifig Tagen etwas bitten wurde von irgend einem Gott ober Menichen, ohne von bir Konig allein, folle zu ben Lowen in ben Braben geworfen merben? Der Ronig antwortete, und fprach: Es ift mahr, und bas Recht ber Deber und Berfer foll Riemanb übertreten.

13 Sie antworteten, und fprachen vor bem Ronige: Daniel, \* ber Gefangenen aus Juba einer, ber achtet weber bich noch bein Gebot, bas bu verzeichnet baft; beun er betet bes Tages brei Mal. # c. 5, 13.

14 Da ber König folches hörete, warb er febr betrübt, und that großen Bleiß, bag er Daniel erlöfete, und bemubete fich, bis bie Sonne unterging, bag er ihn errettete. 15 Aber bie Männer tamen häufig zu

bem Ronige, und sprachen ju ihm: Du weißt, herr Konig, bag ber Deber und Berfer Recht ift, bag alle Gebote und Befehle, fo ber König beschloffen hat, fol-\* Efth. 1, 19. Ien unveränbert bleiben.

16 Da befahl ber Ronig, bag man Daniel berbrachte; und marfen ihn ju ben Lowen in ben Graben. Der Ronig aber fprach ju Daniel : \* Dein Gott. bem bu ohne Unterlaß bieneft, ber belfe bir !

17 Und fie brachten einen \* Stein, ben legten fie vor bie Thur am Graben; ben verflegelte ber Ronig mit feinem eigenen Ringe und mit bem Ringe feiner Gewaltigen, auf baß fonft niemanb an Daniel Muthwillen übete. . \* Matth. 27, 60, 66.

18 Und ber Ronig ging weg in feine Burg, und blieb ungegeffen, und ließ fein Effen vor fich bringen, tonnte auch nicht ichlafen.

19 Des Morgens frube, ba ber Tag anbrach, ftanb ber Konig auf, und ging eilend jum Graben, ba bie Löwen waren.

20 Und als er jum Graben fam, rief er Daniel mit flaglicher Stimme. Und ber König sprach zu Daniel: Daniel, bu Anecht bes lebenbigen Gottes, bat bich auch bein Gott, \*bem bu ohne Unterlaß bieneft, mogen von ben Lowen erlofen? \* v. 16.

21 Daniel aber rebete mit bem Ronige: Herr König, GOtt verleihe bir langes Leben !

22 Mein GOtt bat feinen \* Engel gefanbt, ber ben t Lowen ben Rachen jugehalten bat, baß fie mir fein Leib getban Denn vor ibm bin ich unschuldig erfunden, fo habe ich auch wider bich. Berr Ronig, nichts gethan.

\* c. 3, 28. † @br. 11, 33. 23 Da warb ber Ronig fehr frob, unb bieg Daniel aus bem Graben zieben. Und sie zogen Daniel aus bem Graben, und man fpurete feinen Schaben an ibm. Denn er "hatte seinem Gott vertrauet.

\* Bi. 37, 40. 24 Da bieg ber Ronig bie Manner, fo Daniel verflagt batten, berbringen, und gu ben Lowen in ben Graben werfen, fammt ihren Rinbern und Weibern. Und ebe fle auf ben Boben binab tamen, ergriffen fie bie Löwen, und zermalmeten auch ihre Bebeine.

25 Da ließ ber König Darius schreiben allen Böllern, Leuten und Bungen : GDtt gebe euch viel Frieden 1

ber gangen Berrichaft meines Konigreichs ben Gott Daniels filrchten und ichenen foll. Denn er ift ber lebenbige Gott, ber ewiglich bleibet; und sein Königreich ift unvergänglich, und feine Berrichaft hat tein Enbe.

27 Er ift ein Erlofer und Rothbelfer. und er thut Beichen und Bunber, beibes, im himmel und auf Erben. Der bat Daniel von ben Lowen erlofet.

28 Und Daniel ward gewaltig im Ronigreich Darius, und auch im Königreich \*Cores, bes Berfers.

Das 7. Cabitel. Bon vier Monardien, unt Chriftt ewigem Ronigreid. 3m ersten Jahr Belfagers, bes Königs ju Babel, hatte Daniel einen Traum und Geficht auf feinem Bette; und er schrieb benselbigen Traum, und verfaßte ibn also:

2 3ch, Daniel, sabe ein Gesicht in ber Racht, und fiebe, bie vier Binbe unter bem himmel fillrmeten wiber einanber auf bem großen Mecr.

3 Und vier große Thiere fliegen berauf aus bem Meer, eins je anbers, benn bas anbere.

4 Das erfte wie ein Lowe, und hatte Flügel wie ein Abler. Ich fabe gu, bis baß ihm bie Flügel ausgerauft murben : und es warb von ber Erben genommen, und es ftand auf feinen Fugen wie ein Mensch, und ihm ward ein menschlich Herz gegeben.

5 Und fiche, bas andere Thier bernach war gleich einem Baren, und fand auf ber einen Seite, und hatte in feinem Dlaul unter feinen Babnen brei große Und man fprach zu ihm: lange Zähne.

Stebe auf, und frif viel Bleifch! 6 Rach biefem fabe ich, und fiche, ein ander Thier, gleich einem Barben, bas hatte vier Flügel, wie ein Bogel, auf feinem Ruden; und baffelbige Thier batte vier Röpfe, und ihm marb Gewalt gegeben.

7 Nach biesem sabe ich in biesem Gesicht in ber Racht, und siebe, bas vierte Thier war greulich und foredlich, und febr fart, und hatte große eiferne Babne, frag um fich und zermalmete, und bas liebrige gertrat ce mit feinen Füßen; es war auch viel anders, benn bie vorigen, und hatte gehn Hörner.

8 Da ich aber bie Borner schauete; siebe, ba brach hervor zwischen benfelbigen ein ander flein horn, bor welchem ber borberften Borner brei ausgeriffen wurben; 26 Das ift mein Befehl, bag man in | und flebe, baffelbige Born batte Angen,

wie Menschenaugen, und ein Maul, \* bas rebete große Dinge. \* c. 11, 36.

9 Solches sabe ich, bis baß Stüble gefett wurden; und ber Alte setze fich, deß Reid war schneeweiß, und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle; sein Stuhl war eitel Fenersammen, und besstigen Raber brannten mit Feuer.

10 Und von demfelbigen ging ans ein tanger fenriger Strabl. \* Taufend Mal Kangend bieneten ihm, und zehn taufend Mal zehn taufend flanden vor ihm. Das Gericht ward gehalten, und die Bilcher wurden aufgethan. \* \$1.68.18. Sfind.5.11.

11 Ich fahe zu um ber großen Rebe willen, so bas horn rebete, ich sahe zu, bis bas Thier getöbtet warb, und sein Leib umtam, und in das Feuer geworsen ward;

12 Und ber anbern Thiere Gewalt auch aus war; benn es war ihnen "Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen follte. "c. 2, 21.

18 Ich sahe in diesem Gesicht des Nachts, und siehe, es sam einer in des himmels Bossen, wie eines "Menschen Sohn die zu dem Alten, und ward vor denselbigen gebracht. "Enc. 21. 27.

14 Der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, bag ihm alle Boller, Leute und Jungen bienen sollten. Seine Gewalt ift \*ewig, bie nicht vergehet, und sein Konigreich hat tein Enbe.

\* Luc. 1, 33. 15 Jch, Daniel, entfette mich bavor,

und fold Beficht eridredte mich.

16 Und ich ging zu beren einem, bie ba ftanben, und bat ibn, baß er mir von bem allen gewissen Bericht gabe. Und er rebete mit mir, und zeigte mir, was es bebeutete.

17 Diefe vier großen Thiere find vier Reiche, fo auf Erben tommen werben.

18 Aber bie Beiligen bes Bochsten werben bas Reich einnehmen, und werben es

immer und ewiglich befiten.

19 Darnach hätte ich gerne gewußt gewissen Bericht von dem voierten Thier, welches gar anders war, denn die andern alle, sehr greulich; das eiserne Adne und eberne Rauen hatte, das um sich fraß, und zermalmete, und das Uebrige mit seinen Küsen zertrat;

20 Und von den zehn Hörnern auf seinem Haupt; und von dem andern, das hervordrach, vor welchem der abstelen; und von demelbigen Horn, das Angen hatte, und ein Maul, das große Dinge redete, und größer war, denn die neben ihm waren.

21 Und ich sabe \*baffelbige Horn ftreiten wider bie Beiligen, und behielt ben Sieg wiber fie, \*Dffenb. 11. 7.

22 Bis ber Alte tam, und Gericht hielt für bie Beiligen bes Böchsten; und bie Beit tam, daß bie Beiligen bas Reich ein-

nabmen.

23 Er sprach also: Das vierte Thier wird bas vierte Reich auf Erben sein, welches wird mächtiger sein, benn alle Reiche; es wird alle Lander fressen, zer-

treten und zermalmen.

24 Die \*zehn hörner bebeuten zehn Könige, so aus bemielben Reich entstehen werben. Rach bemselbigen aber wird ein anderer aufkommen, ber wird mächtiger sein, benn ber Vorigen keiner, und wird brei Könige bemiltstigen. \*Dfienb. 17, 12.

25 Er wird ben "Höchsten lästern, und bie Beiligen bes Bodften verstoren; und wird sich untersteben, Zeit und Gesetz zu anbern. Sie werben aber in seine Band gegeben werben eine Zeit, und etliche Zeiten, und eine halbe Zeit. "Offenb. 13, 6.

26 Darnach wird bas Gericht gehalten werben: ba wird bann seine Gewalt weggenommen werben: bag er zu Grunde

vertilget und umgebracht werbe.

27 Aber bas Reich, Gewalt und Macht unter bem ganzen Simmel wird bem heiligen Bolt bes Böchften gegeben werben, beß \*Reich ewig ift, und alle Gewalt wird ihm bienen und gehorchen. \*Offenb. 11, 15.

28 Das war der Rebe Ende. Aber ich, Daniel, ward febr betrilbt in meinen Gebanken, und meine Gestalt versiel; doch behielt ich die Rebe in meinem Herzen.

Das 8. Cabitel. Enbicaft ber anbern, und Anfang ber britten Monarchie.

Im britten Jahr bes Königreichs bes Königs Belfager erschien mir, Daniel, ein Gesicht, nach bem, so mir am ersten erschienen war.

2 Ich war aber, ba ich solch Gesicht sahe, zu Schloß Susan, im Lanbe Elam

am Waffer Ulai.

3 Und ich hob meine Augen auf, und sabe, und siebe, ein Wibber fand bor bem Baffer, ber hatte zwei hohe Hörner; boch eins höher, benn bas andere, und bas böchste wuchs am letten.

4 Ich sabe, baf ber Bibber mit ben Hörnern fließ gegen Abend, gegen Mitternacht und gegen Mittag, und kein Thier konnte vor ihm bestehen, noch von

seiner Hand errettet werben; sondern er that, was er wollte, und ward groß.

5 Und indem ich barauf mertte, siebe, so kommt ein Ziegenbock vom Abend ber Aber bie gange Erbe, baß er bie Erbe nicht rubrete; und ber Bod batte ein ansehnlich Born zwischen feinen Augen.

6 Und er tam bis zu bem Wibber, ber zwei Börner hatte, ben ich fleben sabe vor bem Baffer; und er lief in feinem Born

gewaltiglich ju ihm zu.
7 Und ich fabe ihm zu, baß er hart an ben Wibber tam, und ergrimmete fiber ihn, und fließ ben Widber, und zerbrach ihm feine zwei Borner. Und ber Bibber batte feine Rraft, bag er vor ihm batte mogen bestehen; sondern erwarf ihn zu Boben, und gertrat ibn, und Riemand tounte ben Bibber von feiner Banb erretten.

8 Und ber Ziegenbod warb fehr groß. Und ba er auf's ftarffte geworben mar, gerbrach bas große horn; und wuchsen an beffen Statt ansehnliche vier, gegen bie

vier Winbe bes Bimmels.

9 Und aus berfelbigen einem muchs ein Mein Horn; bas ward febr groß gegen Mittag, gegen Morgen, und gegen bas "werthe Land. c. 11, 16.

10 Und es wuchs bis an bes Simmels Beer, und warf etliche bavon, und von ben Sternen gur Erbe, und gertrat fle.

11 3a, es muche bis an ben Fürften bes Deers; und nahm von ihm weg bas tägliche Opfer, und verwüstete bie Bobnung feines Beiligthums.

12 Es warb ibm aber folde Macht gegeben wiber bas tagliche Opfer, um ber Sunbe willen, baß er bie Bahrheit gu Boben follige, und mas er that, ibm

gelingen mußte.

13 3ch borete aber einen Beiligen reben. und berfelbige Beilige fprach zu einem, ber ba rebete: Wie lange foll boch mabren foldes Gesicht bom täglichen Opfer, und von ber Gunbe, um welcher willen biefe Bermuffning geschiebet, bag beibe, bas Beiligthum und bas Seer, zertreten werben?

14 Und er antwortete mir : Es find zwei taufenb und brei bunbert Tage, bom Abend gegen Morgen zu rechnen, fo wirb bas Beiligthum wieber geweihet werben.

15 Und ba ich, Daniel, solch Gesicht fabe, und hatte es gerne verstanden, siebe. da stand es vor mir wie ein Mann,

16 Und ich borete zwischen Ulai eines Menfchen Stimme, ber rief und fprach : Gabriel, lege biefem bas Geficht aus, baft er es verftebe.

17 Und er fam bart bei mich. 3ch erschrat aber, ba er tam, und "fiel auf mein Angeficht. Er aber fprach ju mir : Merte auf, bu Menichentind; benn bies Geficht gehört in bie Beit bes Enbes. \*c. 10, 9.

18 Und ba er mit mir rebete, fant ich in eine Ohnmacht zur Erbe auf mein Anges ficht. Er aber \*rilbrete mich an, und richtete mich auf, baß ich ftand. "Manh. 17. 7.

19 Und er fprach : Giebe, ich will bir zeigen, wie ce geben wird zu ber Zeit bes letten Borns; benn bas Enbe bat feine

bestimmte Beit. 20 Der Bibber mit ben zweien Bornern, ben bu gefeben haft, find bie Ronige

in Mebien und Berfien.

21 Der Ziegenbock aber ift ber Ronig in Das große Born zwijchen Griechenland. feinen Augen ift ber erfte Ronig.

22 Daß aber vier an feiner Statt flauben, ba es zerbrochen war, bebeutet, baß vier Königreiche ans bem Bolt entfleben werben; aber nicht so mächtig, als er war.

28 Rach biefen Königreichen, wenn bie Uebertreter überhand nehmen, wird auftommen \*ein frecher und tüclicher Konig.

\*5 Moj. 28, 50.

24 Der wird machtig fein, boch nicht burch seine Kraft. Er wird es wunberlich verwuften; und wird ihm gelingen, dak er es ausrichte. Er wird bie Starten fammt bem beiligen Bolt verftoren.

25 Und burch feine Rlugheit wird ibm ber Betrug gerathen. Und wird fich in seinem Bergen erheben, und burch Boblfahrt wird er Biele verberben, und wirb fich auflehnen wiber ben Fürsten aller Fürften; aber er wird ohne Sand gerbrochen werben.

26 Dies Geficht vom Abend unb Morgen, bas bir gesagt ift, bas ift mabr; aber bu follft bas Geficht "beimlich balten, benn es ift noch eine lange Beit ba-

c. 12, 4,

bin.

27 Und ich, Daniel, marb schwach, und lag etliche Tage frant. Darnach fland ich auf, und richtete aus bes Ronige Geichafte; und verwunderte mich bes Gesichts; und Niemand war, ber mir es berichtete.

Das 9. Capitel. Daniels Gebet und Weiffagung von ben fiebengig

In ersten Jahr \* Darius, bes Sohnes Abasveros, aus ber Meber Stamm, ber fiber bas Ronigreich ber Chaldaer König ward, \* c. 5, 31. 2 In bemfelbigen erften Jahr feines Königreichs, mertte ich, Daniel, in ben Bildern auf die Zahl der Jahre, davon der DErr geredet hatte zum Propheten Jeremia, daß Jerusalem sollte \*siebenzig Jahre wiiste liegen. \*3g. 25, 11. 2c.

8 Und ich tehrete mich zu Gott, bem Beren, zu beten und zu fleben, mit Fa-

ften, im Gad und in ber Afche.

4 3ch betete aber ju bem DErrn, meinem GDtt, betannte und fprach: Ach, lieber BErr, bu großer und ichrecklicher GDtt, ber bin Bund und Gnade haltft benen, bie bich lieben und beine Gebote halten;

5 Wir haben gesündiget, Unrecht gethan, find gottlos gewesen, und abtrunnig geworden; wir find von deinen Ge-

boten und Rechten gewichen.

6 Bir gehorchten nicht beinen Anechten, ben Bropheten, bie in beinem Namen unfern Königen, Fürsten, Batern und allem

Bolt im Lande predigten.

7 Du, HErr, bist gerecht, \*wir aber müssen uns schämen; wie es benn jeht gebet benen von Juba, und benen von Jerusalem, und bem ganzen Israel, beiden, benen, die nahe und berne sind, in allen Kändern, babin du uns versiosen hast um ihrer Missethat willen, die sie an dir begangen haben. \*Esra 9, 6. Luc. 18, 13.

8 Ja, DErr, wir, \*unfere Könige, unfere Filrsten und unfere Sater muffen uns schamen, daß wir uns an dir verfündiget baben. \* Rebem. 9, 34. 36, 48, 27.

9 \* Dein aber, DErr, unfer GOtt, ift bie Barmberzigfeit und Bergebung. Denn wir find abtrunnig geworben, \*Pf. 130, 4.

10 Und geborchten nicht ber Stimme bes SErrn, unsers Gottes, bag wir gemanbelt hatten in feinem Geset, welches er uns porlegte burch seine Knechte, die Bro-

pbeten ;

11 Sonbern bas gauze Israel übertrat bein Gesetz und wichen ab, daß sie beiner Stimme nicht geborchten. Daber trifft und auch ber Fluch ind Schwur, ber geschrieben klebet im Gesetz Wole's, bes Knechtes Gottes, bas wir an ihm gesunbiget baben. \*5 Wol. 28, 16. 2c.

12 Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat wider uns und unsere Richter, die uns richten sollten, daß er solch groß Ungific iber uns hat geben lassen, daß dehgleichen unter allem himmel nicht geschehen ift, wie iber Jerusalem geschenen ist,

18 Gleichwie es geschrieben stehet im Ge- bag ich bir's anzeige; t set Mose's, so ist alle bies große Unglild und werth. So merke Aber uns ergangen. So beteten wir auch bu das Gesicht verstebest.

nicht vor bem HErrn, unserm GOtt, daß wir uns von ben Sünben belehreten, und beine Wahrheit vernähmen.

14 Darum ist ber HErr \*auch wader gewesen mit biesem Unglüd, und hat es über uns geben lassen. Denn ber HErr unser Gott, ift gerecht in allen, seinen Werken, die er thut; benn wir gehorchten seiner Stimme-nicht. \*3er. 1.12.

15 Und nun, Herr, unser GOtt, der bu bein Bolk aus Egyptensand geführet hast mit starker Hand, und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist, wir haben ja gesündiget, und sind leider gottlos

gewesen.

16 Ach Herr, um aller beiner Gerechtigleit willen wende ab beinen Zorn und Grimm von beiner Stadt Jerusalem und beinem heiligen Berge. Denn um unserer Sinde willen und um unserer State Missetdat willen trägt Jerusalem und bein Bolt Schmach bei Allen, die um uns her sind.

17 Und nun, unser GOtt, höre bas Gebet beines Anechts und sein Fleben, und siebe gnädiglich an dein Heiligthum, bas verfiöret ift, um bes HErrn willen.

18 Reige beine Obren, mein Gott, und bore, thue beine Augen auf, und fiche, wie wir verstöret find, und die Stadt, die nach beinem Rauten genannt ift. Denn wir liegen vor dir mit unferm Gebet, nicht auf unfere Gerechtigkeit, sondern auf beine große Barntherzigkeit.

19 Ach Herr, hore, ach Herr, fei gnabig, ach Herr, merte auf, und thue es, und verziehe nicht, um dein selbst willen, mein GOtt; benn beine Stadt und bein Bolt ift nach beinem Namen genannt.

20 Als ich noch so rebete und betete, und meine und meines Bolts Jeraels Sanbe befannte, und lag mit meinem Gebet vor bem Herrn, meinem Gott, um ben bei-

ligen Berg meines Gottes;

21 Eben da ich so rebete in meinem Gebet, sig daher der Mann \*Gabriel, den ich vorhin gesehen hatte im Gesicht, mrührete mich an, um die Zeit des Abendopfers.

\*c. 8, 16.

22 llub er berichtete mir, und rebete mit mir, und sprach: Daniel, jett bin ich aus-

gegangen, bir ju berichten.

23 Denn ba bu anftingest zu "beten, ging bieser Befebl aus, und ich somme barum, baß ich bir's anzeige; benn du bist lieb und wertb. So merke nun barauf, baß bu bas Gesicht verstebest. "Luc. 1, 13.

808

24 Siebengig Wochen find bestimmet fiber bein Bolf, und über beine beilige Stabt : fo wirb bem llebertreten gewebret, und bie Gunbe jugefiegelt, und bie Miffethat verfohnet, und bie ewige Berechtigkeit gebracht, und bie Gefichte und Beiffagung zugefiegelt, unb \*ber Allerbeiliafte gefalbet werben. \* Marc. 1, 24.

25 Go wiffe nun und merte: Bon ber Beit an, fo ausgehet ber Befehl, bag Jerufalem foll wiederum gebauct werben, bis auf Chriftum, ben Fürsten, find fieben Bochen und zwei und jedzig Wochen; fo werben bie Gaffen und Manern wieber gebauet werben, wiewohl in fummerlicher

Zeit.

26 Und nach ben zwei und sechzia Boden wird Chriftus ausgerottet werben. und nichts mehr fein. Und ein Bolt bes Fürsten wird tommen und bie Stabt und bas Beiligthum verstören, bag es ein Enbe nehmen wird, wie burch eine Kluth; und "bis jum Enbe bes Streits wird es wufte bleiben. \* Euc. 21, 24.

27 Er wirb aber Bielen ben Bunb ftarten Eine Woche lang. Und mitten in ber Boche wird bas Opfer und Speisopfer aufbören. Und bei ben Flügeln werden steben \* Greuel ber Bermuftung; und ift beschloffen, bag bis an's Ende über bie Bermuftung triefen wirb.

\*c. 12, 11. Matth. 24, 15.

## Das 10. Capitel. Borbereitung ju folgenben Gefichten.

Im britten Jahr bes Konigs Cores aus Berfien warb bem Daniel, ber \* Beltfazar beißt, etwas geoffenbaret, bas gewiß ift, und von großen Sachen; und er merite barauf, und verftanb bas Beficht mobi. \*c. 1, 7,

2 Bur felbigen Beit war ich, Daniel,

traurig brei Wochen lang.

3 3ch af feine niebliche Speise, Fleisch und Wein tam in meinen Mund nicht; und falbete mich auch nie, bis bie brei Bochen um waren.

4 Am vier und. zwanzigsten Tage bes ersten Monats war ich bei bem großen

Baffer Bibbetel,

5 Und bob meine Augen auf, und fabe, und flebe, ba ftand ein Mann in Leinwand, und hatte einen golbenen Gurtel

um feine Lenben.

6 Sein Leib war wie ein Tartis, sein Antlit fabe wie ein Blit, seine Angen wie eine feurige Facel, seine Arme und Fuße wie ein glübenb Erg, und feine \* Rebe war wie ein groß Getone. \* Offenb. 1, 15.

7 Jch, Daniel, aber sahe solch Gesicht allein, und bie Manner, fo bei mir maren, saben es nicht; boch fiel ein groß Schrecken über fie, daß fie floben und fich vertrochen.

8 Und ich blieb allein, und fabe bies große Gelicht. Ge blieb aber feine Rraft in mir, und ich ward febr ungestaltet, und

batte feine Kraft mebr.

9 Und ich borete seine Rebe; und indem ich fie börete, "fant ich nieber auf mein Angeficht jur Erbe. \*c. 8, 17. 18.

10 Und fiebe, eine Sand rührete mich an, und balf mir auf bie Rnice und auf

die Sande;

11 Und fprach ju mir: Du lieber Daniel, merte auf die Worte, die ich mit bir rede, und richte bich auf; benn ich bin jest au bir gefanbt. Und ba er folches mit mir rebete : richtete ich mich auf und gitterte.

12 Und er fprach zu mir : Fürchte bich nicht, Daniel; benn bon bem erften Tage an, ba bu von Bergen begebreteft ju berfteben, und bich fasteieteft vor beinem GOtt, find beine Borte erboret; unb ich bin gekommen um beinet willen.

13 Aber ber Fürst bes Königreiche in Perfenland hat mir ein und zwanzig Tage widerstanden: und siebe, Michael, ber vornehmsten Flirsten einer, tam mir zu Billfe; ba bebieft ich ben Gieg bei ben Rönigen in Berfien.

14 Run aber tomme ich, daß ich \*bir berichte, wie es beinem Bolt bernach geben wirb; benn bas Gesicht wird nach etlicher Beit gescheben. \* c. 9, 22,

15 Und ale er foldes mit mir rebete, schlug ich mein Angesicht nieber zur Erbe,

und schwieg stille.

16 Und fiche, einer, gleich einem Menfchen, rührete meine Lippen an. ich meinen Mund auf, und rebete, und fprach zu bem, ber bor mir fand : Dein Herr, meine Gelenke beben mir über bem Beficht, und ich habe teine Rraft mehr ;

17 Und wie fann- ber Rnecht meines herrn mit meinem herrn reben, weil nun feine Rraft mehr in mir ift, und habe auch

teinen Obem mebr?

18 Da rübrete mich abermal an einer. gleichwie ein Mensch gestaltet, und ftartte

19 Und fprach: Fürchte bich nicht, bu lieber Mann ! Friebe fei mit bir, und fei getroft, sei getroft! Und als er mit mix rebete, ermannete ich mich, und fprach: Mein Herr, rebe; benn bu hast mich geflärlet.

20 Und er sprach : Weißt bn auch, war-

nm ich zu bir gekommen bin? Jett will | ich wieber bin, und mit bem "Fürften in Berfenland ftreiten; aber wenn ich meggiebe, fiebe, to wird ber Fürft aus Griedenland fonimen.

21 Doch will ich bir anzeigen, mas geschrieben ist, bas gewißlich geschehen wird. Und ift Reiner, ber mir hilft wiber jene,

benn euer Fürft Michael.

Cap. 11, v. 1. Denn ich ftanb auch bei ihm im ersten Jahr Darins bes Mebers, baß ich ibm bulfe und ibn ftartete.

2 Und nun \* will ich bir anzeigen, mas \* c. 10. 21.

gewiß gefchehen foll.

Das 11. Cabitel. Bon ben Ronigen in Derfien, Alexandere bes Greden und feiner Rachtommen Streit, und bes Antiochus

Eprannei. Siebe, es werben noch brei Ronige in Berfien fteben; ber vierte aber wirb größern Reichthum haben, benn alle anbere : und wenn er in feinem Reichtbum am machtigften ift, wirb er Alles wiber bas Ronigreich in Griechenland erregen.

3 Darnach wird ein machtiger König auffteben, und mit großer Dacht berrichen, und, mas er will, wird er ausrichten.

4 Und wenn er auf's bochfte gefommen ift, wird fein Reich zerbrechen und \* fich in Die vier Binbe bes himmels zertbeilen; nicht auf feine Rachtommen, auch nicht mit folder Dacht, wie feine gewesen ift; benn fein Reich wird ausgerottet, und Fremben ju Theil werben.

5 Und ber Konig gegen Dlittag, welcher ift feiner Aurften einer, wird machtig werben; aber gegen ibn wirb einer auch machtig fein und berricben, welches Berrichaft

wird groß sein.

6 Rach etlichen Jahren aber werben fte fich mit einander befreunden; und bie Tochter bes Königs gegen Mittag wird Commen gum Rouige gegen Mitternacht, Ginigleit ju machen. Aber fie wirb nicht bleiben bei ber Dacht bes Arms, bagu ibr Saine auch nicht fteben bleiben; fonbern fie wird übergeben sammt benen, bie fie gebracht haben, und mit bem Rinbe und bein, ber fie eine Beile machtig gemacht batte.

7 E8 wirb aber ber Zweige einer von ibrem Stamm auftommen, ber wird tommen mit Beersfraft, und bem Ronige gegen Mitternacht in feine Befte fallen, und wird ce ausrichten und fiegen.

8 Auch wird er ibre Götter und Bilber sammt ben töftlichen Reinobien, beiben, Egypten; und etliche Jahre vor bem Ronige gegen Mitternacht wohl fteben bleiben.

9 Und wenn er burch beffelbigen Königreich gezogen ift, wird er wieberum in fein

Land ziehen.

10 Aber feine Gobne werben ergurnen, und große Beere jufammenbringen; und ber eine wird kommen, und wie eine Aluth baber fahren, und jenen wiederum vor seis nen Beften reigen.

11 Da wird ber König gegen Mittag ergrimmen und ausziehen, und mit bem Ronige gegen Mitternacht ftreiten, und wird solchen großen Haufen zusammenbringen, bag ibm jener Baufe wirb in

feine Sand gegeben; 12 Und wird benfelbigen Saufen wegführen : beg wird fich "fein Berg erbeben, daß er so viele Tausende barnieder gelegt hat; aber bamit wird er seiner nicht mächtig werben.

13 Denn ber Ronig gegen Mitternacht wird wiederum einen größern Paufen gusammenbringen, benn der vorige war: und nach etlichen Jahren wird er baber ziehen mit großer Heerstraft und mit gro-Rem Gut.

14 Und zu berfelbigen Zeit werben sich Bicle wiber ben König gegen Mittag feten; auch werden sich etliche Abtruunice aus beinem Bolt erbeben, und bie Beiffagung erfüllen, und werben fallen.

15 Alfo wird ber König gegen Mitternacht baber ziehen, und Schütte machen, und fefte Stabte gewinnen ; und bie Dittags-Arme werben es nicht können webren, und fein beftes Bolt wird nicht tonnen widersteben;

16 Sonbern er wirb, wenn er an ibn tommt, feinen Billen fcaffen ; und Riemand wird ihm widerstehen mogen. wird auch in bas "werthe Land tommen, und wird es vollenden durch seine Hand.

\* c. 8, 9.

17 Und wird fein Angesicht richten, bag er mit Macht feines ganzen Königreichs tomme. Aber er wird fich mit ibm vertragen, und wird ihm feine Tochter jum Weibe geben, bag er ibn verberbe; aber es wird ihm nicht gerathen, und wird nichts baraus werben.

18 Darnach wird er fich tebren wiber bie Infeln, und berfelbigen viele gewinnen. Aber ein Fürft wird ibn lebren aufboren mit Schmäben, bag er ihn nicht

mehr ichmabe.

19 Alfo wirb er fich wieberum tehren gu Mbernen und golbenen, wegführen in ben Besten seines Landes, und wird fich

805

stoßen und fallen, daß man ihn nirgend | finden wird.

20 Und an feiner Statt wirb einer auftommen, ber wird in foniglichen Ehren fiten wie ein Scherge; aber nach wenig Tagen wird er brechen, boch weber burch Born, noch burch Streit.

21 An beffen Statt wirb auftommen ein Ungeachteter, welchem bie Ehre bes

Königreichs nicht bedacht mar; ber wird Kommen, und wird ihm gelingen, und bas Ronigreich mit füßen Worten einnehmen. 22 Und bie Arme, die wie eine Kluth

baber fabren, werben bon ihm, wie mit einer Fluth, überfallen und zerbrochen werben: baju auch ber Fürft, mit bem ber Bund gemacht mar.

23 Denn nachbem er mit ibm befreunbet ift, wird er liftig gegen ihn handeln, und wird berauf zieben, und mit gerin-

gem Bolt ibn übermaltigen,

24 Und wird ibm gelingen, daß er in die beften Stabte bes Landes fommen wirb; und wird es alfo ausrichten, bas feine Bater noch feine Boreltern nicht thun konnten mit Rauben, Plünbern und Musbeuten : und wird nach ben allerfesteften Stäbten trachten, und bas eine Zeitlang.

25 Und er wird feine Dacht und fein Berg wiber ben Konig gegen Dittag erregen mit großer Beerstraft. Da wirb ber König gegen Wittag gereizet werden zum Streit mit einer großen machtigen Deerskraft; aber er wird nicht bestehen, benn es werben Berrathereien wider ihn gemacht.

26 Und eben bie fein Brod effen, bie werben ibn belfen verberben, und fein Beer unterbruden, baf gar Biele erichlagen werben. \* 30h, 13, 18.

27 Und beiber Könige Berg wird benten, wie fie einander Schaben thun; und merben boch über Ginem Tifch falfclich mit einander reben. Es wird ihnen aber feblen; benn bas Enbe ift noch auf eine anbere Beit bestimmet.

28 Darnach wird er wieberum beimzieben mit großem Gut, und fein Berg richten wiber ben beiligen Bund; ba wirb er etwas ausrichten, und alfo beim in fein

Land zieben.

29 Darnach wird er zu gelegener Zeit wieder gegen Mittag ziehen; aber es wird ibm zum andern Mal nicht gera-

then, wie zum erften Mal.

30 Denn es werben Schiffe aus Chittim wiber ihn kommen, daß er verzagen wird und umtehren muß. Da wird er wider ben beiligen Bund ergrimmen, und

wirb es ausrichten; und wird fich umfeben, und an sich zieben, bie ben beiligen Bund verlaffen.

Antidrift.

31 Und es werden seine Arme baselbst fteben; bie werben bas Beiligtbum in ber Beste entweihen, und bas tägliche Opfer abthun, und einen Greuel ber Bermitstung aufrichten.

32 Und er wird bencheln und gute Worte geben ben Gottlofen, fo ben Bund übertreten. Aber bas Bolt, fo ihren Gott fennen. werben fich ermannen und es ausrichten.

33 Und die Berftandigen im Bolt werben viele Andere lehren; darüber werden fie fallen durch Schwerdt, Keuer, Gefängnift und Ranb eine Zeitlang.

34 Und wenn sie so fallen, wird ihnen bennoch eine fleine Bulfe geschehen. Aber Biele werben fich zu ibnen thun betrüglich.

35 Und ber Berständigen werben etliche fallen, auf daß fie bewähret, rein und lauter werben, bis bas es ein Ende babe ; benn es ift noch eine andere Zeit vorbanben.

Das 12. Cabitel. Bom Antidrift, letten Beiten, Auferftebung ber Tobten, ic.

Jond ber König wird thun, was er will. und wird fich erheben und aufwerfen wiber Alles, bas Gott ift; und wiber ben Gott aller Götter "wird er greulich reben ; und wird ihm gelingen, bis ber Born aus fei ; benn es ist beschloffen, wie lange es mabren foll.

37 Unb. feiner Bater Gott wirb er nicht achten; er wirb \* weber Frauenliebe, noch einiges Gottes achten, benn er wird fich wiber Alles aufwerfen. \* 1 Lim. 4, 2. 3.

38 Aber an bek Statt wird er seinen Gott Maussim ebren; benn er wird einen Gott, davon seine Bäter nichts gewußt baben, ehren mit Golb, Gilber, Ebelstein und Kleinodien.

89 Und wird benen, so ihm belsen stärken Maussim, mit bem fremben Gott, ben er ermablet bat, große Chre thun, und fie au Berren machen liber große Guter, unb ihnen bas Land zum Lohn austheilen.

40 Und am Enbe wird fich ber König gegen Mittag mit ibm flogen; und ber König gegen Mitternacht wird sich gegen ibn firduben mit Bagen, Reitern und vielen Schiffen ; und wird in bie Lanber fallen, und verberben, und burchzieben;

41 Und wird in das werthe Land fallen. und Biele werben umtommen. Dieje aber werben seiner Band entrinnen: Ebom. Moab und bie Erstlinge ber Linder Ammons.

42 Und er wird seine Macht in die ganber schiden, und Egypten wird ihm nicht

entrinnen ;

43 Sonbern er wird burch feinen Bug berrichen über bie golbenen und filbernen Schäte, und über alle Aleinodien Egyptens, Libpens und ber Mobren.

44 Es wird ibn aber ein Befdrei erfcreden vom Morgen und Mitternacht; und er wird mit großem Grimm ausgieben, Billens, Biele ju vertilgen und ju

verberben.

45 Und er wird bas Gezelt seines Bal-Tafte aufschlagen zwischen zweien Meeren um ben werthen beiligen Berg, bis es mit ihm ein Enbe werbe; und Niemand wird

ibm belfen.

Cap. 12, v. 1. Bu berfelbigen Beit wird ber große Fürft Michael, ber für bein Bolt flebet, fich aufmachen. \*Defin es wird eine folde triibselige Zeit fein, als fie nicht gewesen ift, seit bag Leute gewefen finb, bis auf biefelbige Beit. bigen Beit wird bein Bolt errettet werben, Alle, Die im t Buch gefchrieben fteben.

• Matth. 24, 21. † Phil. 4. 3. 2 Und Biele, so unter ber Erbe folafen liegen, werben aufwaden; \*Etliche jum emigen Leben, Etliche gur ewigen Somach und Schanbe. \*30h. 5, 29. c. 11, 24.

Die Lebrer \*werben aber leuchten wie bes himmels Glang; und bie, fo Biele jur Gerechtigfeit weisen, wie bie Sterne im-

mer und emiglich. \* Ratth. 13, 43. 1 Cor. 15, 41. 42.

4 Und nun, Daniel, verbirg biefe Worte, und verfiegele biefe Schrift, bis auf bie lette Beit; fo werden Biele barüber tommen, und großen Berftanb finden.

\* Offenb. 10, 4.

5 Und ich, Daniel, fabe, und fiebe, es ftanden zween Andere ba, einer an biefem Ufer "bes Baffers, ber andere an jenem \* Offenb. 10, 5. Ufer.

6 Und er fprach zu bem in leinenen Rleibern, ber oben am Baffer fanb : Wann will es benn ein Enbe fein mit

folden Wundern?

7 Und ich borete ju bem in leinenen Rleibern, ber oben am Baffer ftanb; und "er bob feine rechte und linke Bant auf gen himmel, und ichwur bei bem, fo ewiglich lebet, baß tes eine Zeit, und etliche Beiten, und eine halbe Beit mabren foll; und wenn bie Berftrenung bes beili-gen Bolls ein Enbe hat, foll folches alles \*1 Decf. 14, 22. geschehen. 5 Dof. 32, 40. + Dan. 7, 25. Offenb. 12, 14.

8 Und ich borete es; aber ich verstand es nicht, und fprach: Dein Derr, was

wird darnach werden?

9 Er aber fprach : Gebe bin, Daniel ; benn es ift verborgen und verfiegelt, bis

auf bie letzte Zeit.

10 Biele werben gereiniget, geläutert und bewähret werben; und bie Gottlofen werben gott-Tos Befen führen, und bie Gottlosen werben es nicht achten; . aber bie Berftändigen werben es adten.

11 Und von ber Zeit an, wenn bas tagliche Opfer abgetban und tein Greuel ber Bermuftung bargefett wirb, find taufenb, zwei hundert und neunzig Tage.

\* Matth. 24, 15. 2c.

12 Bohl bem, ber ba erwartet unb erreichet taufend brei hundert und funf und

breißig Tage!

19 Du aber, Daniel, gebe bin, bis bas Ende tomme; und rube, bag bu aufftebeft in beinem Theil am Enbe ber Tage !

# Der Prophet Hosea,

Das 1. Capitel. Des israelitifden Bolle Abgotterei und Strafe vorgebilbet.

Dies ift bas Wort bes BErrn, bas geschehen ist zu Bosea, bem Sobne Beberi's, zu ber Zeit Ussa's, Jothans, Abas und Sistia's, ber Könige Juba's; und zu ber Zeit "Jerobeams, bes Sobnes Joas, bes Königs Jeraels. \*2 Kön. 14, 23. Amos 1, 1.

2 Und ba ber BErr anfing ju reben burch Hosea, sprach er zu ihm: Gebe bin, und nimm ein Burenweib und Durenfinder; benn bas Land läuft vom DErrn der Hurerei nach. \* 3ej. 57. 3.

3 Und er ging bin unb nahm Gomer, bie Tochter Diblaims, welche ward schwanger, und gebar ibm einen Gobn.

4 Und ber DErr fprach ju ibm : Deife ibn Jesreel; benn es ift noch um eine

kleine Zeit, so will ich bie Blutschulden in Jeereel beimsuchen über bas \* Daus Jebu's, und will es mit bem Königreich bes Saufes Jeraels ein Enbe machen.

# 2 Ron. 10, 30. 5 Bur felbigen Beit will ich ben \*Bogen Israels gerbrechen im Thal Jesreel.

\* \$1. 44, 7.

6 Und fie mard abermal ichwanger, und gebar eine Tochter. Und er fprach ju ibm : Beiße fie Lo-Rubama ; beun ich will mich nicht mehr über bas Bans Jeraels erbarmen, fonbern ich will fie wegwerfen.

7 Doch will ich mich erbarmen über bas Baus Juba's, und will ihnen \* belfen burch ben BErrn, ibren GOtt; ich will ibuen aber nicht belfen burch Bogen, Schwerbt, Streit, Roß ober Reiter.

\*3cf. 35, 4. c. 45, 17. 8 Und ba fie batte Le-Ruhama entwöhnet, marb fie wieder ichwanger, und

gebar einen Gobn.

9 Und er sprach: Beiße ihn Lo-Ammi: benn ihr feib \*nicht mein Bolt, fo will \* c. 2, 23. 3 d auch nicht ber Gure fein.

> Das 2. Capitel. Bund Gottes mit feiner Rirde.

(Fe wird aber bie Zahl ber Kinder 38rael fein \*wie ber Sanb am Meer, ben man weber messen noch zählen kann. Und soll geschehen tan bem Ort, ba man ju ihnen gelagt bat: "Ihr feib nicht mein Bolt," wird man ju ihnen fagen: "D ihr Kinder bes lebendigen GOttes!" \*1 Mof. 13, 16. † Rom. 9, 26. 2c.

11 Denn \*es werben bie Kinber Juba und bie Rinber 3erael ju Baufe tommen, und werben fich mit einanber an Gin Saupt halten und aus bem Lanbe berauf ziehen; benn ber Tag Jesreels wird ein großer Tag fein. \* 3cf. 11, 13. Ezed. 37, 22.

3ct 3, 18. 305. 10, 16. Cap. 2, v. 1. Saget euren Brilbern, fle find mein Bolt; und zu eurer Schwe-

ster, sie sei in Gnaben.

2 Sprechet bas Urtheil über eure Mutter, fie fei nicht mein Beib, unb 3ch will fle nicht haben. Beift fle ihre Burerei von ihrem Angesicht wegthun, und ihre Chebrecherei von ihren Bruften.

3 Auf baß ich sie nicht nackend ausziehe und darstelle, \*wie sie war, ba fie geboren warb; und ich fle nicht mache, wie eine . Wille und wie ein burres Land, bag ich fie nicht Durfts flerben laffe; \*Ged. 16, 4.

4 Und mich ihrer Kinber nicht erbarme,

benu fie find hurentinber,

bie sie getragen hat, halt sich schanblich, und fpricht : " 3ch "will meinen Bublen nachlaufen, die mir geben Brob, Baffer, Bolle, Flachs, Del und Trinlen."

3er. 44, 17.

6 Darum fiehe, ich will beinen Beg mit Dornen bermachen, und eine Banb bavor ziehen, baß fie ihren Steig nicht finben foll;

7 Und wenn fie ihren Bublen nachläuft. baß fie bie nicht ergreifen, und wenn fie bie suchet, nicht finden tonne, und fagen musse: "Ich will wiederum zu meinem vorigen Maune geben, ba mir besser war,

benn mir jett ift."

8 Denn fie will nicht wiffen, bag 3ch es fei, ber ihr gibt Rorn, Dloft, Del, und ihr viel Gilber und Golb gegeben habe, bas fie baben Baal ju Ebren gebraucht.

9 Darum will ich mein Korn und Moft wieber nehmen ju feiner Beit, und meine Wolle und Flachs entwenden, bamit fie ibre Scham bebedet.

10 Mun will ich ihre Schanbe aufbeden vor ben Angen ihret Bublen; und Diemanb foll fie von meiner Sand erretten.

11 Und ich will es ein Ende machen mit allen ihren Freuben, Festen, Reumonben, Sabbathen und allen ihren Felertagen.

12 3ch will ihre Beinftode und Feigenbäume wuste machen, weil fie fagt: " Das ift mein Lobn, ben mir meine Bublen ge ben." 3ch will einen Balb baraus mechen, baß es bie wilden Thiere freffen follen.

13 Alfo will ich beimsuchen über fie bie Tage Baalim, benen fie Rauchopfer thut, und ichmudt fich mit Stirnfpangen und Halsbandern, und läuft ihren Bublen nach, und vergift meiner, fpricht ber DErr.

14 Darum flebe, 3 d will fie leden und will fie in eine Bufte führen, und

\*freundlich mit ihr reben.

\* Richt. 19, 3. 3cf. 40, 2. Zeph. 3, 9-

15 Damill ich ihr geben ihre Beinberge aus bemfelben Ort, und bas Thal Achor, bie hoffnung aufzuthun. Und baselbft wird fie fingen, "wie gur Beit ihrer Jugend, ba fie aus Egyptenland jog. \* Ged. 16, 60.

16 Alebann, fpricht ber Serr, wirft bu mich beißen mein Mann : und mich nicht

mehr mein Baal beifen.

17 Denn ich \*will bie Ramen ber Banlim bon ihrem Munbe wegthun, bag man berfelbigen Ramen nicht mehr gebenken \* 2 Moj. 23, 13. 5 Moj. 12, 3. foll.

18 Und ich will gur felbigen Beit ihnen 5 Und ihre Mutter ift eine hure, und einen Bund machen mit ben Thieren

808

auf bem Kelbe, mit ben Bogeln unter bem himmel, uub mit bem Gewürme auf Erben; und will Bogen, Schwerdt und Krieg vom Lanbe zerbrechen, und will sie ficher mobnen laffen. " Diob 5, 23. 3ef. 11, 6. ac.

19 3d will mid mit bir verloben in Ewigkeit; ich will mich mit bir vertrauen in Berechtigfeit unb Gericht, in Gnabe und Barmherzigkeit;

20 Ja, im Glauben will ich mich mit bir berloben; unb \*bu wirft ben Berrn ertennen. #3er. 31, 31.

21 Bur felbigen Beit, fpricht ber SErr, will ich erhören: ich will ben himmel erhoren; und ber himmel foll bie Erbe erhören;

22 Und bie Erbe foll Rorn, Doft und Del erhören; und biefelbigen follen Jes-

reel erboren. 23 Und ich will mir fie auf Erben gum Samen behalten, und mich erbarmen ilber bie, so in Ungnaben war; und sagen u bem, "bas nicht mein Bolt war: "Du bift mein Bolt;" und es wird fagen: "Du bift mein GOtt."

• Röm. 9, 26. 1 Betr. 2, 10.

Das 3. Capitel. Bon ber Menfchen Untreue, unb Gottes Langmuthigleit.

Und ber BErr fprach zu mir: Gebe noch eins bin, und buble um bas bublerifche und ehebrecherische Weib; wie benn ber BErr um bie Kinber Jerael buhlet, unb fle boch fich zu fremben Göttern fehren, und bublen um eine Ranne Weins.

2 Und ich ward mit ihr eins, um funfgebn Silberlinge, und anderthalb homer

Gerste.

3 Und fprach ju ihr : Salte bich ju mir eine Beitlang, und bure nicht, und lag teinen Anbern zu bir; benn ich will mich auch zu bir halten.

4 Denn bie \*Rinber Israel werben lange Beit ohne König, ohne Fürften, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrod und ohne Beiligthum bleiben. \* 2 Chron. 15, 3.

5 Darnach werden fich bie Kinber 38rael belehren, und ben Berrn, ihren GOtt, und ihren \*Ronig David fuchen; und werben ben SErrn und feine Guabe ebren in ber letten Beit. \*3er. 30, 9. 21. 22.

Bf. 89, 4. 5. Ezech. 34, 23. 24. **S**. 2. 6.

Das 4. Capitel. Strafprebigt wiber bie Gunbe ber Jeraeliten ge-

Bort: bonn ber Geren

ju fchelten, bie im Lanbe wohnen. Denn es ist feine Trene, feine Liebe, fein Wort GOttes im Lanbe;

2 Sonbern Gottesläftern, Lugen, Morben, Stehlen und Chebrechen bat überband genommen, und tommt eine Blut-

fould nach ber andern.

3 Darum wird bas Land jammerlich fleben, und allen Einwohnern übel gehen; benn es werben auch die Thiere auf bem Gelbe, und bie Bogel unter bent himmel, und bie Fiche im Meer weggeraffet werben.

4 Doch man barf nicht schelten, noch Jemand ftrafen; benn bein Bolt ift wie

bie, fo bie Briefter ichelten. 5 Darum follft bu bei Tage fallen, und ber Brophet bes Nachts neben bir fallen: also will ich beine Mutter binrichten.

6 Mein Boll ift babin, barum, bag es nicht lernen will. Denn bu berwirfft Stres Bort, barum will ich bich auch verwerfen, bag bu nicht mein Priefter fein follft. Du vergiffest bes Gesetzes beines Gottes, barum will ich auch beiner Kinder vergeffen.

7 Je mehr ihrer wird, je mehr sie wider mich fündigen; barum will ich \*ibre Chre \* Phil. 3, 19. ju Schanben machen.

8 Sie freffen die Sünbopfer meines Bolls, und find begierig nach ihren Silnden.

9 Darum foll es bem Bolf gleichwie bem Briefter geben; benn ich will ibr Thun beimsuchen und ihnen vergelten, \* 3cf. 24, 2. wie sie verbienen.

10 Dag fie werben effen, und nicht fatt werben, hurerei treiben, und foll ihnen nicht gelingen; barum, baß fie ben Berrn verlassen baben und ihn nicht achten.

11 Hurerei, Wein und Most machen toll. 12 Mein Boll fragt fein Bolg, und fein Stab foll ihm prebigen; benn ber "Durereigeist verführet fie, baß fie wiber ihren GOtt Hurerei treiben.

13 Oben \*auf ben Bergen opfern fle, und auf ben Bugeln rauchern fie, unter ben Giden, Linben und Bueben; benn bie haben feine Schatten. Darum werben eure Töchter auch ju huren, und eure Braute ju Chebrecherinnen werben.

# (Fzed). 6, 13.

14 Und ich will es auch nicht wehren, wenn eure Töchter und Braute geschändet und zu hnren werben; weil ihr einen anbern Gottesbienft anrichtet mit ben Buren, und opfert mit ben Bubinnen. Denn bas thörichte Boll will geschlagen sein.

15 Willst bu, Israel, ja huren, daß

sich boch nur Inda nicht auch verschulbe. Bebet nicht bin gen Gilgal, und tommet nicht binauf gen Beth-Aven, und ichworet nicht : Go mahr ber BErr lebet !

16 Denn Jerael läuft wie eine tolle Rub; so wird fie auch ber HErr weiben laffen wie ein Lamm in ber Irre.

17 Denn Chbraim bat fich ju ben Goten

gefellet ; fo laß ibit binfabren.

18 Sie baben sich in die Schwelgerei und hurerei gegeben; ihre herren haben Luft bazu, bag fie Schanbe anrichten.

19 Der Bind mit feinen Flügeln wirb fie gebunden treiben, und muffen über ibrem Opfer zu Schanden werben.

Das 5. Capitel. Beiben Ronigreiden wirb um ber Gunbe willen GDites gerechte Strafe gebrobet.

Co \*boret nun bies, ihr Briefter, unb merte auf, bu Saus 3eraele, und nimm es ju Ohren, bu Baus bes Ronige; benn es wird eine Strafe über euch geben, bie ihr ein Strick zu Migpa und ein ausgespanntes Ret ju Thabor geworben feib. \* 3ef. 1, 10.

2 Mit Schlachten vertiefen fie fich in ihrem Berlaufen ; barum muß ich fie alle-

Sammit ftrafen.

8 3ch kenne Ephraim wohl, und Jerael ift vor mir nicht verborgen, bag Ephraun nun eine Bure ift, und Israel ift unrein.

4 Sie benten nicht barauf, baß fie fich febreten zu ihrem Gott; benn fie baben einen Burengeift in ihrem Bergen, und \*c. 4, 12.

lebren bom BErrn nicht.

5 Darum foll bie Boffart Beraels vor ihrem Angeficht gebemutbiget werben; und follen beibe, Jorael und Ephraim, fallen, um ihrer Diffethat willen; auch foll Juba fammt ihnen fallen.

6 Alebann werben fie tommen mit ihren Schafen und Rinbern, ben BErrn gu fucen, aber nicht finden; benn er hat sich

bon ibnen gewenbet.

· 7 Sie verachten ben BErrn, und zeugen frembe Kinber; barum wird fie auch ber Meumond freffen mit ihrem Erbtheil.

8 Ja, blaset Posaunen zu Gibea, ja, trompetet ju Rama, ja, rufet zu Beth-Aven : "hinter bir, Benjamin !"

9 Denn Ephraim foll jur Bufte werben ju ber Beit, wenn ich fie ftrafen werbe. Davor habe ich bie Stämme Jeraels treulich gewarnet.

Das 6. Capitel. Gottes Strafe und Buchtigung reiget jur Bufe. Die Filrfien Juba's find gleich benen, bie die Grenze verrücken; barum

will ich meinen Born über fie ausschütten, wie Wasser.

11 Ephraim leibet Gewalt und wird geplagt; baran geschiebet ihm recht : benn er hat fich gegeben auf [Menfchen.] Gebot.

12 3ch bin bem Ephraim eine Motte, und bem Saufe Inba's eine Mabe.

13 Und ba Ephraim feine Rrantbeit, Anda feine Wunben fühlete, jog Ephraim bin gu Affur, und ichidte jum Ronige ju Jareb; aber er tonnte end nicht belfen, noch eure Bunben beilen.

14 Denn ich bin bem Ephraim "wie ein Lowe, und bem Saufe Juba's, wie ein junger Lowe. 3ch, † 3ch zerreiße fie, und gebe bavon, und führe fie weg, und Nicmand fann fie erretten. \*c. 13, 7. fc. 6.1.

15 3ch will wieberum an meinen Ort geben, bis fie ibre Coulb ertennen unb mein Angeficht fuchen; \*wenn es ihnen übel gebet, fo werben fie mich frühe suchen mitffen [und fagen] : ■ 3cf. 26, 16.

Cap. 6, v. 1. Rommt, wir wollen wieber jum Berrn: benn "Er bat uns geruffen, er wird une auch heilen; er bat une geschlagen, er wirb uns auch verbinden.

\*c. 5-14.

2 \*Er macht uns lebenbig nach zweien Tagen, er wird uns am britten Tage aufrichten, bag wir vor ihm leben werben. ●5 Mof. 32, 39. 2c.

8 Dann werben wir Acht barauf haben und fleißig fein, bag wir ben Derm erfenuen. Denn er wirb bervorbrechen wie bie icone Morgenrothe, und wird gu uns tommen \*wie ein Regen, wie ein Spatre gen, ber bas Land fenchtet. \*5 Def. 11, 14.

4 Bie will-ich bir fo wohl thun, Cpbraim! Wie will ich bir fo wohl thun, Juba! Denn bie Gnabe, so ich euch erzeigen will, "wird fein wie eine Thanwolfe bes Morgens, und wie ein Than, ber fruh Morgens fich ausbreitet. \*c. 14. 6. Ric. 5, 6.

5 Darum höfle ich fie burch bie Prophe ten, und \*tobte fie burch meines Munbes Rebe, baß bein Recht an bas Licht tomme.

\*3er. 23, 29.

6 Denn ich tabe Luft an ber Liebe, und nicht am Opfer; unbam Ertenntniß Gottes, und nicht am Branbopfer.

\*1 Cam. 15, 22. :c. Matth. 9, 13. c. 12,7. 7 Aber fie Abertreten ben Bunb, wie

Abam ; barimen verachten fle mich. #1 Mof. 3, 6.

8 Denn . Gileab ift eine Stabt voll Mb \* c. 12, 12. götterei und Blutichulben. 9 Und bie Briefter fammt ihrem Battfen find wie die Ströter, so ba lauern auf bie Leute, und würgen auf bem Wege, ber gen Sichem gebet; benn sie thun, was fie wollen.

10 Ich sehe im Sause Israels, ba mir vor grauet; benn ba "huret Ephraim, so verunreiniget sich Israel. "c. 5. 3.

11 Aber Juda wird noch eine Ernte vor fich haben, wenn ich \* meines Boltes Gefängnis wenden werbe.

\* 5 Mef. 30, 3. 3er. 29, 14. c. 31, 23.

Das 7. Capitel. Mage über Jorael, und Berfündigung ber verbienten Strafen.

Menn ich Israel beilen will, so findet fich erst die Sande Ephraims und bie Bosheit Samaria's, wie "sie Abgötterei treiben. Denn wiewohl sie unter sich selbst mit Dieben, und auswendig mit Räubern geplagt find; "c. 12, 1.

2 Deunoch wollen sie nicht merken, daß ich alle ihre Bosheit merke. 3ch sehe aber ihr Wesen wohl, das sie allenthalben treiben.

3 Sie vertröften ben König burch ihre Bosheit, und bie Fürften burch ihre Litgen;

4 Und find allesammt Gbebrecher, gleich wie ein Badofen, ben ber Bader beiget, wenn er hat ausgefnetet, und läßt ben Teig burchfäuern und aufgeben.

5 Bente "ift unfers Königs Fest [sprechen fie], ba fangen bie Fiftsften an bom Wein toll zu werben; so ziebet er bie Spotter zu fich. "2 Bob. 32. 5.

- 6 Denn ihr herz ift in heißer Andacht, wie ein Bacofen, wenn fle opfern und die Leute betrügen; aber ihr Bacer schläft die ganze Racht, und des Morgens brennet er lichterlob.
- 7 Noch sind sie so beißer Andacht, wie ein Bactofen. Obgleich ihre Richter aufgefressen werden, und alle ihre Könige sallen; woch ift keiner unter ihnen, der mich anxuse.

8 Ephraim menget fich unter die Boller; Ephraim ift wie ein Ruchen, ben Riemanb umwendet;

9 Sondern Frembe freffen feine Rraft; noch will er es nicht merten: er hat auch graue haare gekriegt; noch will er es nicht

merten.

10 Und bie Hoffart Isralls wird vor ibren Angen gebemuthiget; noch betehren fie fich nicht zum BErrn, ihrem Gott, fragen auch nicht nach ihm in diefem allen.

11 Denn Ephraim ift wie eine verlodte Zaube, die nichts merten will. Jeht rufen ge Egypten an, dann laufen fle pu Affur.

12 Aber indem "fle hin und her laufen, will ich mein Ret über fle werfen und hernnter ruden, wie die Bögel unter dem himmel; ich will fle strafen, wie man prediget in ihrer Berfammlung.

#2 Rou. 17, 4. ac.

13 Webe \*ibnen, daß fie von mir weichen; fie mussen verflöret werden, benn fie find abtrunnig von mir geworden. † 3 ch wollte sie wohl ertöfen, wenn fie nicht wiber mich Lügen lehreten.

\*c. 9, 12. † \$6. 81, 15.

14 So \*rufen fie mich auch nicht an von Bergen, sonbern lören auf ibren Lagern. Sie versammeln fich um Korns und Mosts willen, und find mir ungehorsam. \*31. 14. 4.

15 3ch lebre fie, und ftarte ihren Arm;

aber fie benten Bofes von mir.

16 Sie belehren sich, aber nicht recht, sondern sind wwie ein salscher Bogen; barum werben ihre Fürsten durch das Schwerbt fallen; ihr Oroben soll in Egyptenland jum Spott werden. \*Pl. 78, 67.

Das 8. Capitel. Die Gottlofen und Abtrunnigen follen ausgerottet

werden. Lufe Plant wie eine Referme fund

Rufe \*laut wie eine Bosaune sund sprich): Er kommt schon über bas Haus bes Herrn wie ein Abler; barum, baß sie meinen Bund übertreten und von meinem Gesetz abtrunnig werben.

\* 3ef. 58, 1.

2 Werben fie bann zu mir fcreien: \*Du bist mein GOtt, wir kennen bich, 3srael. \*3er. 3, 4.

8 Frael verwirft bas Gute; barum

muß sie ber Feind verfolgen.

4 Sie machen Könige, aber ohne mich; sie setzen Fürsten, und ich muß nicht wisen. Ans ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, daß \*sie ja bald ansgerottet werden. \*5 Wol. 8, 19.

5 Dein Kalb, Samaria, verflößt er; mein Born ift fiber fie ergrimmet : es kann nicht lange fteben, fie muffen gestraft

werben.

6 Denn das Kalb ift aus Israel hergetommen, und ein Wertmann hat es gemacht, und fann is kein GOtt fein: darum soll das Kals Samaria's zerpulvert werden.

7 Denn sie \*fäen Wind, und werben Ungewitter einernten; ihre Saat foll nicht auftommen, und ihr Gewächs kein Mehl geben; und ob es geben würbe, sollen es boch Fremde fressen.

\*Jer. 12, 13. Mid. 6, 15.

- 8 Israel wird aufgefressen; bie Beiben geben mit ibnen um, wie mit einem unwerthen \* Befäß; \*Pj. 31, 13.

9 Darum, daß fie binauf \*3um Affur laufen, wie ein Wild in ber 3rre. Ephraim schenkt ben Bublen, und gibt ben Heiben Tribut. \*c. 5, 13. c. 7, 1.

10 Dieselben Beiben will ich nun über fie fammeln; fie follen ber Laft bes Ronige und ber Fürsten balb mube werben.

11 Denn Ephraim bat ber Altare viel gemacht zu sündigen; so sollen auch die Altare ibm jur Gunbe gerathen.

12 Benn ich ihm gleich viel von meinem Gesetz schreibe, so wird es geachtet "wie \* Marc. 1, 27.

eine fremde Lebre.

18 Daß sie nun viel opfern und Fleisch berbringen und effen es, fo hat boch ber BErr fein Gefallen baran; fonbern er will ihrer Miffetbat gebenken und ihre Sünden beimfuchen, die fich zu Egopten febren.

14 Jerael vergifit seines Schöpfers unb bauet Rirchen, fo macht Juba viele fefte Stabte; aber ich will "Feuer in feine Stabte ichiden, welches foll feine Baufer verzehren. 3ex. 17, 27.

Das 9. Capitel, Schwere Strafen folgen auf fowere Gunben.

Du barfst bich nicht freuen, Israel, noch rühmen, wie die Bolter; benn "bu bureft wiber beinen GOtt, bamit bu fudeft hurenlohn, daß alle Tennen boll Getreibe werben. \* \$F. 73. 27.

2 Darum fo follen bich bie Teunen und Relter nicht nähren, und ber Moft foll

bir febien.

3 Und follen nicht bleiben im Lande bes DEren; fonbern Ephraim muß wieber in Egopten, und muß in Affprien, bas

unrein ift, effen;

4 Dafelbft fie bem BErru fein Trantopfer vom Wein, noch etwas zu Gefallen thun können. 3hr Opfer foll fein wie ber Betrübten Brod, an welchem umrein werben Alle, die bavon effen; benn ihr Brob muffen fle für fich felbft effen, und foll nicht in bes Borrn Bans gebracht werben.

5 Bas wollt ibr alsbann auf ben Jahrezeiten, und auf ben Feiertagen bes

HErrn thun?

6 Siebe, fie muffen beg vor bem Ber-Egopten wird fie fammeln, und Reffeln werben Moph wird sie begraben. machsen, ba jest ihr liebes Göten-Silber ftebet, und Dornen in ihren Butten.

7 \* Die Beit ber Beimsuchung ift getommen, bie Beit ber Bergeltung; beg wirb Berael inne werben. Die Propheten finb ihre Schulb finben : ihre Altere follet

Rarren und bie Rottengeister find mabnfinnig, um beiner großen Miffethat unb um ber großen feinbfeligen Abgötterei willen. \*3er. 46, 21. c. 50, 27.

8 Die Bächter in Ephraim bielten fich etwa an meinen ODtt; aber nun find fie Bropheten, bie Gtricke legen auf allen ihren Wegen burch bie feinbselige Abgetterei im Baufe ibres @Dttes. \*t. 5. 1.

9 Sie verberben es ju tief, wie \* ju ber Zeit Gibea's; barum wird er ibrer Mis fethat gebenten, und ihre Gunbe beimfis-\* Sticht. 19, 15. 2c. c. 20, 13. фen.

10 3ch fand Berael in ber Bufte wie Eranben, und fabe eure Bater wie bie erften Reigen am Feigenbaum; aber bernach gingen fie zu "Baal-Beer, und gelobten fich bem ichanblichen Abgott, umb wurden ja so greulich, als ihre Buhlen.

\*4 Mef. 25, 3.

11 Darum muß die Herrlichkeit Ephroims wie ein Bogel wegfliegen, daß fie weber gebären, noch tragen, noch schwanger werben follen.

12 Und ob fie ihre Rinber gleich erzögen will ich sie boch ohne Kinder machen, daß fie nicht Leute fein follen. Auch webe ibnen, wenn ich von ihnen bin gewichen!

13 Ephraint, als ich es ansehe, ift go pflanzet und \*hübsch wie Tyrus; muß aber nun ihre Kinder beraus laffen bem Tobtichläger. \* Esed. 27, 3.

14 DErr, gib ihnen ! Bas willft bu ihnen aber geben? Gib ihnen unfrucht bare Leiber, und verfiegene Brufte.

15 Alle ihre Bobbeit gefchiebet gu Gilgal, bafelbft bin ich ihnen feinb; und ich will fie auch um ibres bofen Befens willen aus meinem Saufe ftogen, und nicht mebr Liebe erzeigen: "benn alle ibre far-\* 3d. 1, 23. ften find Abtrunnige.

16 Ephraim ift geschlagen; ihre Wangel ist verborret, daß sie keine Frucht wer Und ob fie gebaren wir bringen können. den, will ich boch die liebe Frucht ihres Leibes töbten.

17 Mein GOtt wird fie verwerfen, batum, daß sie ihn nicht bören wollen; und muffen unter ben Beiben in ber Irre geben.

Das 10. Capitel. Warnung ber Jeraeliten vor ihrem Untergange. Perael ift ein verwüfteter Beinftod, feine Frucht ift eben auch also. . So viele Friichte er batte, so viele Altare batte er go macht; wo bas Land am besten war, ba stife ₩c. 12, 12. teten fie die schönften Rirchen. 2 36r Berg ift gertrennet, nun wirb fie

gerbrochen, und ihre Rirchen follen berftoret werben.

3 Alsdann mullen fie sagen: "Wir haben keinen König; benn wir fürchten ben Hern nicht, was kann uns ber König nun bessen? "Ris. 4. 9. 306. 19. 15. 4 Sie schwuren vergeblich, und machten einen Bund; und solcher Rath grünten auf allen Furchen im Felde, wie Galle.

5 Die Einwohner zu Samaria forgen für die Kälber zu "Beth-Aven: benn fein Bolf trauert um ihn, fiber welchen boch seine Camarim sich psiegten zu freuen fener Herrlichkeit halben; benn es ift von ihnen weggeführet. "c. 4, 15.

6 Ja, das Kalb ift in Affprien gebracht, zum Geschent dem Könige zu Jareb. Also muß "Ephraim mit Schanden steben, und Ferael schändlich zehen mit seinem Bor-

7 Denn ber König zu Samaria ift babin,

wie ein Schaum auf bem Baffer.

8 Die Höben zu Aven sind vertilget,

bamit sich Jörcel verstündigte; Disteln
und Dornen wachen auf ibren Attaren.
Und \*fie werben sagen: "Ibr Berge, bebecket uns, und ihr higel, fallet ilber
uns!"

\*2nc. 23, 30. xc.

10 Sonbern ich will fle zuchtigen nach meinen Bunfch, baß Boller follen über fie versammelt tommen, wenn ich fie werbe ftrafen um ihre zwo Sunden.

11 Ephraim ift ein Ralb, gewöhnt, baß es gerne brifchet. Ich will ihm über feinen schönen hals fabren; ich will Ephraim reiten, Juda foll pfligen und Salob eggen.

12 Darum fact end Gerechtigkeit, und erntet Liebe, und pflüget anders, weil es Beit ift, ben Herrn zu fuchen, bis baß er fomme, und tregne über euch Gerechtigkeit. 39-65.6. 43ef. 45.8.

18 Denn \*ihr pfliget Bofes, und erntet lebelthat, und effet Lilgenfruchte.

\*3cr. 4, 3. hof. 8, 7.

14 Weil bu bich benu verlässest auf bein Besen, und auf die Menge beiner Heben; so soll sich ein Getkunnel erseben in beinem Bolt, daß alle beine Besten verköret werben. Gleichwie Salman verstörete das Hand Arbeels zu der Beit des Erreits, da die Mutter über den Kindern zu Erkimmern ging:

15 Eben so soll es euch zu Beth-El auch geben um eurer großen Booheit willen, baß ber König Israels frishe Morgens untergebe.

Das 11. Capitel. Preis göttlicher Gnabe, ben unbantbagen 3oraeliben erzeiget.

Ja Jerael jung war, Satte ich ihn lieb, und rief ihn, meinen Sohn, ans Egypten. "Rand. 2, 15.

2 Aber wenn man fie jetzt ruft; so wenben fie sich davon, und opfern ben Baa-

lim, und tauchern ben Bilbern.

3 Ich nahm Ephraim bei seinen Armen, und leitete ihn; aber sie merkten es nicht, wie ich ibnen balf.

4 Ich ließ fie ein menfchlich Joch zieben, und in Seilen ber Liebe geben, und balf ihnen bas Joch an ihrem Salfe tragen, und gat ihnen frutter,

5 Daß er sich ja nicht wieber follte in Egyptenland tehren. So ift num Afing ibr König geworben; benn sie wollen sich nicht bekebren.

6 Darum foll bas Schwerbt fiber ihre Städte kommen, und foll ihre Riegel aufrreiben und fressen, \*um ihres Bornehmens willen. \*c. 14, 1. 2.

7 Mein Bolt ift milbe, sich zu mir zu tebren; und wie man ihnen prebiget, so richtet sich teiner auf.

8 Bas soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schilben, Israel? Soll ich nicht billig ein Abama aus dir machen, und dich wie Zeboim zurichten? Aber tmein Herz ist anderen Sinnes, meine Barmberzigkeit ist zu brunftig,

#1 Def. 19 24. 25. 2c. | Ser. 31, 20.

9 Daß ich nicht thun will nach meinem grimmigen Zorn, noch mich tebren, Ephraim gar zu verberben: bem Ich bin Gott und \* micht ein Mensch, und bin der nicht in bie Stadt fommen. \*4 Mos. 29. 19.

10 Alsbann wirb man bem Herrn nachfolgen, und er wird brillen wie ein Löwe; und wenn er wird brillen, so werben erschrecken die, so gegen Abend sind.

11 Und die in Egypten werden anch erschreden, wie ein Bogel, und die im Lande Affur, wie Tauben; und ich will sie in ihre hanfer sehen, spricht ber Herr.

# Das 12. Capitel. Ernabnung jur Bufe.

In Ephraim ift allenthalben Lilgen wiber mich, und im hanse Israels falicher Gottesbienft. Aber Suba hatt noch ·feft an Gott, nub am rechten beiligen ! Gottesbienft. \* fres 2. 3. 9.

2 Ephraim aber weibet fich vom Binbe. und lauft bem Oftwinde nach, und macht täglich ber Abgötterei und bes Schabens mehr; fie machen mit Affur einen Bund, und bringen Balfam in Egypten.

8 Darum wird der HErr die Sache Inba's führen, und Jatob beimfuchen nach femem Befen, und ibm vergelten nach

feinem Berbienft.

4 Ja, [fagen fie] \*er bat im Mutterleibe feinen Bruber untertreten, und von allen Kraften mit GOtt gefampfet.

\* 1 Moj. 25, 22. 26. c. 32, 24. 25. 5 Er tampfte mit bem Engel und fiegete, benn er weinete und bat ibn: baselbft bat er ibn ja zu Beth-El gefunden, und bafelbst bat er mit uns gerebet.

6 Aber ber BErr ift ber Gott Bebaoth; Derr ift " fein Rame. \* 2 Dof. 15, 3. 7 So belebre bich nun zu beinem Gott, halte Barmberzigleit und Recht, und hoffe

ftete auf beinen GDit.

8 Aber ber Raufmann bat eine falfche Bage in seiner Danb, und betrügt gerne. 9 Denn Ephraim (pricht: 3ch bin reich, ich habe genug; man wird mir teine Miffethat finben in aller meiner Arbeit, bas Gunbe fei.

10 3ch aber, ber HErr, \*bin bein Dtt aus Egyptenland ber ; und ber ich bich noch in ben Butten wohnen laffe, \* c. 13, 4. wie man gur Jahregeit pflegt;

11 Und rede ju ben Bropheten; unb 3d bin es, ber fo viel Beiffagung gibt, und burch bie Bropheten mich anzeige.

12 In Gileab ift es Abgötterei, und ju Gilgal opfern fie Ochsen vergeblich; und baben fo viele Altare, als Manbeln auf bem Welbe fleben.

13 Jatob mußte \*fliehen in bas Lanb Sprien, und † Israel mußte um ein Beib bienen, um ein Weib mußte er buten.

\* 1 Mof. 28, 5. † 1 Mof. 29, 20.

14 Aber bernach \*führete ber BErr Berael aus. Egypten burch einen Bropbeten, und ließ feiner buten burch einen \* 2 Moi. 12, 37. Brobbeten.

P5 Nun aber erzürnet ihn Ephraim burch ihre Goten; barum wirb ihr Blut über fie tommen, und ber BErr mirb ihnen vergelten ihre Schmach.

Das 13. Capitel. Ganbe bringt bas Berberben, Chrifti Gieg bas Leben. Da Ephraim ichredlich lebrete, warb fündigten fie fich burch Baal, und murben barilber getöbtet.

2 Aber nun machen fie ber Ganben viel mehr, und aus ihrem Guber Bilber, wie fie es erbeuten tonnen, nämlich 36 ten, welche boch eitel Schmiebewert find. Roch prebigen fie von benfelben: Ber die Ralber fuffen will, ber foll Menfchen opfern.

3 Dieselbigen werden haben die Motgenwolle und ben Than, ber frühe fällt. 3a, "wie bie Spreu, bie von ber Teuns verweht wird; und wie ber Ranch von

ber Fenermaner. "Pl. 1. 4.
4 36 "bin aber ber BErr, bein GOtt, aus Egyptenland ber ; und bu follteft ja feinen anbern Gott fennen, benn mich, und feinen Beiland, ohne allein mich.

# 2 9Rof. 20. 2. ac.

5 \*3ch nabm mich ja beiner an in ber Bufte, im burren Lanbe.

\* 5 Mei. 8. 15. c. 32, 10.

6 Aber \* weil sie geweibet finb, baß fie fatt geworben find und genug baben, erbebt fich ihr Berg; barum vergessen fie . ♥ 5 Mof. 32, 15. meiner.

7 So will ich auch werben gegen fie wie ein Lowe, und wie ein Barber auf bem \* c. 5, 14. Wege will ich auf fie lauern.

8 3ch will ihnen begegnen wie ein Bar, bem feine Jungen genommen find, und will ihr verftodtes Berg zerreißen, und will fie baselbst wie ein Lowe fressen; bie wilden Thiere follen fie zerreißen.

9 Jorael, "bu bringeft bich in Unglud; benn bein Beil fichet allein bei mir. \*36. 3. 9. 3a. 2, 17.

10 Bo ift bein König bin, ber bir belfen möge in allen beinen Stabten? und beine Richter, bavon bu \* fagtest: "Gib mir Sönige und Fürsten?"

\* 1 Gam. 8. 5. 6. x.

11 Wohlan, ich gab bir einen König in meinem Born, und will bir ihn in meinem Grimm wegnehmen.

12 Die Miffethat Epbraims ift gufam. men gebunden, und ibre Gunde ift be

balten.

18 Denn es foll ihnen webe werben wie einer Gebärerin; benn es find unborsichtige Kinder. Es wird die Zeit tow men, baß fie nicht bleiben werben vor bem Jammer ber Rinber.

\* 9Ric. 4, 10. Bj. 48, 7. 14 Aber ich \*will fie erlofen ans ber Solle und bom t Tobe errete ten. Tob, ich will bir ein Gift Er in Israel erhaben; barnach ver- | fein; Bolle, ich will bir eine pe-

fileng fein. Doch ift ber Eroft bor meinen Augen verborgen.

\* 1 Gor. 15, 54. 55. † 2 Tim. 1, 10.

15 Denn Er wird zwischen Brübern Frucht bringen. Es wird ein Offwind sommen: ber Derr wird aus ber Wifte berauf fabren, und ihren Brunnen austrocknen, und ibre Onelle verfiegen; und wird rauben ben Schat alles föstlichen Geraths.

Cap. 14, v. 1. Samaria wird wüste werben, denn sie sind übrem GOtt ungehoriam. Sie sollen durch's Schwerdt sallen, und ihre jungen Kinder zerschmettert und ihre schwangeren Weiber zerrissen werden.

Das 14. Capitel.

Bott erzeigt ben Buffertigen feine Gnabe. Betehre \*bich, Israel, zu bem Gerrn, beinem GOtt; benn bu bift gefallen um beiner Missethat willen.

\*c. 12, 7. 3ach. 1, 4.

3 Rehmet biefe Borte mit end, und befehret euch zu bem Herrn, und sprechet zu ihm: Bergib uns alle Sanbe, und thue uns wohl; so wollen wir \*opfern bie Farren unserer Lippen. \*C6r. 13. 15.

a Affur \*foll uns nicht helsen, und wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr fagen zu ben Werken unserer

Sanbe: "Ihr seib unser Gott;" sonbern laß bie Baisen bei bir Gnabe finben. \*3er. 17, 5.

5 So will ich ibr Abtreten wieber beilen, gerne will ich fie lieben; bann foll mein Born fich von ihnen wenben.

6 3ch will Israel wie ein "Than fein, bag er foll blüben wie eine Rofe; und feine Burzeln follen ausschlagen wie Libanon: "c. 6. 4.

7 Und feine Zweige fich ausbreiten, daß er fei fo fcon als ein Delbaum; und foll fo guten Geruch geben wie Libanon.

8 Und follen wieder unter feinem Schatten figen; von Korn sollen fie fich nabren, und bluben wie ein Weinftod; fein Gebachtnis soll fein wie der Wein am Libanon.

9 Ephraim, was sollen mir weiter ble Götzen? 3ch will ibn erhören und führen; 3ch will sein wie eine grünenbe Kanne; an mir soll man beine Frucht finden.

10 Ber ift weise, ber bies verstehe, und fing, ber bies merte? Denn \*bie Bege bes hErrn find richtig, und bie Gerechten wandeln barinnen; aber thie Uebertreter fallen barinnen.

\*\$6. 25, 10. † 36. 8, 14.

#### Der Brophet Joel.

Das 1. Capitel. Berfündigung ber Strafen Gottes, bie Juben betreffend.

Dies ift bas Wort bes HErrn, bas geichehen ift ju Joel, bem Sohne Bethuels:

2 Boret bies, ibr Aeltesten, und merket auf, alle Ginwohner im Lande, ob ein solches gelcheben sei bei euren Zeiten, ober bei eurer Bater Zeiten.

3 Saget \*enren Kinbern bavon, und last es eure Kinber ihren Kinbern sagen, und bieselbigen Kinber ihren andern Rachsommen. \*B. 78. 3. 4.

4 Rämlich, was die Raupen laffen, das freffen die Heuscherden; und was die Heuscherden laffen, das fressen bie Rafer; und was die Rust was die Rafer laffen, das frift das Geichmeiß.

5 Bachet auf, ihr Truntenen, und weinet, und heulet, alle Beinfänfer, um ben Most, benn er ist euch vor eurem Maul weggenonumen. 6 Denn es ziebet berauf in mein Land ein mächtig \*Bolk, imd beß ohne Zahl ; das hat Zähne wie Löwen, und Badenzähne wie Löwinnen. \*c. 2, 2.

7 Daffelbige verwitstet meinen Beinberg, und streift meinen Feigenbaum, schälet ihn und verwirft ihn, daß seine Zweige weiß da flehen.

8 Beute, wie eine Jungfrau, bie einen Sad anlegt um ihren Brautigam.

9 Denn bas "Speisopfer und Trantopfer ift vom Saufe bes BErrn weg, und bie Briefter, bes BErrn Diener, trauern.

\*v. 13. c. 2. 14.

10 Das Felb ist verwiftet, und ber Acter stebet jammerlich, das Getreide ist verborben, ber Wein stehet jammerlich, und das Del kläglich.

11 Die Aderleute seben jämmerlich, unb bie Weingartner benlen um ben Weigen und um bie Gerfte, baß aus ber Ernte auf bem Helbe nichts werben tann.

12 Go ftehet ber Weinstod auch jam-

815

merlich, und ber Feigenbaum fläglich; bazu die Granatbäume, Palmbäume, Apfelbäume, und alle Bäume auf dem Felde sind verborret; benn \*die Freude der Menschen ift zum Jammer geworden. \* v. 16.

13 Begürtet euch und flaget, ihr Priefter; beulet, ihr Diener des Altars; gebet hinein und lieget in Sacken, ihr Diener meines Gottes; denn es ist beides, Speisopfer und Frantopfer, vom Hause eures Gottes weg.

eures Sottes weg. 14 Deiliget ein Fasten, rufet die Gemeine gusammen, versammelt die Acterien und alle Einwohner des Landes jum Dause des Harrn, eures Gottes, und schreiet zum Derrn!

15 D wehe bes Tages! Denn ber Tag bes BErrn ift nabe, und tomnt wie ein Berberben vom Almächtigen.

\* c. 2, 19 3cj. 13. 6.

16 Da wird die Speife vor unfern Angen weggenommen werben, und vom Saufe unfers Gottes "Freude und Bonne.

\*v. 12. 6 Mof. 16, 11.
17 Der Same ift unter ber Erbe verfaulet, die Kornhäufer stehen wuse, die Schennen zefallen; benn das Getreibe ist verborben.

18 D wie feufzet bas Bieb! Die Rinber sehen Mäglich, benn fie haben keine Beibe, und bie Schafe verschmachten.

\* 3cf. 24, 7.

19 BErr, bich rufe ich an; benn bas Feuer hat bie Auen in ber Wifte verbrannt, und "bie Flamme hat alle Baume auf bem Acker angegindet.

\*c. 2. 3.

20 Es schreien auch "bie wilben Thiere zu bir; benn bie Wasserbäche sind ansgetrocknet, und das Feuer hat die Auen in ber Wiste verbrannt. "Pi. 104, 11.

Das 2. Capitel. Son mahrer Bufe, Chrifts, und Ausglesung bes heiligen Geiftes.

Mafet mit ber Bosaune ju Zion, rufet auf meinem beiligen Berge; erzittert, alle Einwohner im Lanbe; benn "ber Tag bes DEren tommt, und ift nabe.

\*c. 1, 16.

2 Ein finstrer Tag, ein buntler Tag, ein wolfiger Tag, ein nebliger Tag, gleichwie sich bie Morgenrötbe ausbreitet über die Berge; nämlich ein groß und mächtig Bolf, \*besigleichen vorbin nicht gewesen iß, und dinfort nicht sein wird- zu ewigen Zeiten silt und für.

2 An ihm kan gehet ein verstrand

816

Fener, und nach ihm \*eine breunende Klamme. Das Land ist vor ihm wie ein. Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüsse Eindbe, und Niemand wird ihm entgeben. \*c. 1, 19.

4 Sie find geftaltet wie Roffe, und ren-

nen wie die Reiter.

5 Sie sprengen daher oben auf ben Bergen, wie die Bagen rassell, und wie eine Flamme lobert im Stroh, wie ein machtig Bolt, das jum Streit gerüftet ist.

6 Die Bölfer werben sich vor ihm entsetzen, Aller Angesichter sind so bleich wie

die Töpfe.

7 Sie werben laufen wie bie Riefen, und die Mauern ersteigen wie die Krieger; ein Jeglicher wird fracks vor fich baber gieben, und fich nicht faumen.

8 Keiner wird ben andern irren, sondern ein Jeglicher wird in seiner Ordnung baher sahren; und werden burch die Wassen, brechen, und nicht verwundet werden.

9 Sie werben in ber Stadt umber reiten, auf ber Mauer laufen, und in bie Däufer steigen, und wie ein Dieb burch die Fenster hinein tommen. \*3er. 9. 21.

10 Bor ibm erzittert bas Land, und bebet ber himmel; "Sonne und Mond werben finfter, und bie Sterne verhalten ihren Schein. "3ci. 13, 10. x.

11 Denn ber Herr wird seinen Donner vor seinem Seer lassen bern bein herzeben: benn sein heer ift sehr groß und mächtig, welches seinen Befehl wird ausrichten; benn "ber Tag bes Herrn ist groß und sehr erschrecklich: wer kann ihn leiben?

"3er. 80, 7.

12 So fpricht nun ber bErr: "Betehret euch zu mir von gangem Bergen, mit Faften, mit Beinen, mit Rlagen. "Bech. 33, 11.

18 Berreifet enre Bergen, unb nicht eure Aleiber; und betebret euch ju bem Berrn, eurem Gott: benn \*er ift gnabig, barmberzig, gebulbig unb bon grofter Gute, unb reuet ihn balb ber Strafe.

2 Moj. 34, 6, 2c.

14 \*Wer weiß, es mag ihn wieberum gereuen, und einen Segen hinter sich lafjen, zu opsern Speisopser und Trankopser bem PErrn, enrem SOtt.

\*3on. 3, 9. c. 4, 2.

15 Blaset mit Bosaum ju Bion, beiliget ein Fasten, rufet bie Gemeine zusammen,

ß, und binfort nicht sein wird zu ewigen | 16 Bersammelt das Boll, heiliget die Zeiten für und für. \*2 Wos. 10. 14. Gemeine, sammelt die Acktesten, bringet zu 3 Bor ihm für gehet ein verzehrend | Haufe die jungen Kinder und die Sanglinge; ber Brautigam gehe aus seiner Rammer, und die Braut aus ihrem Gemach.

17 Laft die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen der Halle und Altar, und fagen: "DErr, schone deines Bolts, und laß dein Erbtheil nicht zu Schanben werden, daß Deiben über sie herrichen. Barum willst du lassen unter den Bolkern sagen: Wo ist nun ihr Gott?"

\*Bi. 42. 4. 18 So wirb benn ber DErr um fein Lanb eifern, und feines Bolls verfconen.

19 Und der Herre Botts berichonen.
19 Und der Herr wird antworten, und fagen zu seinem Boll: Siehe, ich will euch Getreide, Most und Det die Fülle schiefen, daß ihr genug daran haben sollt; und will euch \*nicht mehr lassen unter den Heiden zu Schanden werden.
\* v. 26. 27.

20 Und will ben von Mitternacht ferne von ench treiben, und ihn in ein blirr und wilft Land verstoßen, udmlich sein Angesicht hin zu bem Weer gegen Worgen, und fein Ende hin zu dem außersten Weer. Er soll versaulen und stinken; denn er hat große Dinge getban.

21 Furchte bich nicht, liebes Lanb, fonbern fei froblich und getroft; benn ber Gerr tann auch große Dinge thun.

22 Fürchtet euch nicht, ihr Thiere auf bem gelbe; benn bie Bohnungen in ber Bilfte sollen grünen, und bie Bäume ihre Früchte bringen, und bie Feigenbäume und Weinstöde sollen wohl tragen.

23 Und, ihr Rinder Bions, \*frenet ench, und feid frohlich im Derrn, eurem Gott, ber euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt, und euch herab fenbet i Fruhregen und Spatzegen, wie vorhin,

\*3cf. 61, 10. †3 Mof. 26, 4.

24 Daß "die Tennen voll Korns, und bie Keltern Uebersiuß von Wost und Del haben sollen. "Spr. 3.10. 25 Und ich will euch die Jahre erstatten,

welche \* bie Genschreden, Käfer, Geschmeiß und Rauven, die mein großes Heer waren, so ich unter euch schildte, gefressen haben: \*c.1.4.

26 Daß ihr zu effen genug haben follet, und ben "Namen bes HErrn, eures Gottes, preisen, ber Bunber unter euch gethan hat; und mein Bolf foll nicht mehr zu Schanben werben. "5 Mof. 8, 10. c. 32, 15.

27 Und ihr follt es erfahren, \*baß 3ch mitten unter Jerael fei, und baß 3ch, ber Herr, ener Gott, fei, und teiner mehr; und mein Bolt foll nicht mehr zu Schanben werben.

Cap. 3, v. 1. Und nach biefem will ich meinen Geift \*ausgießen alber alles Fleisch, und eure Sohne und toder follen meisjagen; eure Aelteften sollen Traume haben, und eure Jung-linge sollen Gesichte feben.

\*3ef. 44, 3. Ezech. 39, 29. Apoft. 2, 16, 17. c. 10, 44. Lit. 3, 6. † Apoft. 21, 9.

2 Auch will ich jur felbigen Zeit beibes, fiber Rnechte und Mägbe meinen Beift ausgießen ;

3 Und will Wunberzeichen geben im himmel und auf Erben, nämlich Blut,

Feuer und Rauchbampf.

4 Die Sonne soll in Finsternis, und der Mond in Blut verwandelt werden, che denn der große und schreckliche Tag des HErrn kommt.

5 Und soll geschehen, \*wer ben Ramen bes Herrn anrusen wird, ber soll errettet werben. Denn auf bem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr berheisen hat; auch bei den andern Uedrigen, die der Herr berusen wird.

\*\*\*Rom. 10, 13.

#### Das 3. Capitel. Sous ber Rirde wiber bie Seinbe.

Denn siehe, in ben Tagen und gur felbigen Zeit, wenn ich bas Gefängniß Juba's und Jerusalems wenben werbe, 7 Will ich alle heiben zusammenbringen,

und will sie in das Thal Josaphat hinab führen, und will mit ihnen daselbst rechten, Win wegen meines Bolls und meines Erbteils Israel, das sie unter die Heiden gestreuet, und sich in mein Land getheilet, 8 Und \* das Loos um mein Boll gewor-

8 Und's das Loos um mein Boll geworfen baben, und haben die Magblen um . Speife gegeben, und die Mägblen um Bein verkauft und vertrunken. \* Rad. 3, 10.

9 Und ihr von Jor und Jidon, und alle Grenzen der Philister, was habt ihr mit mir zu thun? \* Wollt ihr mir trogen? Wohlan, troget ihr mir; so vill ihr euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf.

10 Die ihr mein Silber und Gold-und meine iconen Rleinodien genommen, und

in eure Rirche gebracht babt,

11 Dazu and die Kinder Juda's und bie Kinder Jerusalems verkauft habt ben Griechen, auf daß ihr sie gar ferne von ihren Grenzen brächtet.

12 Siebe, ich will fie erweden aus bem Ort, babin ihr fie vertauft habt, und will es euch vergelten auf euren Kopf.

13 Und will eure Sohne und eure Toch-

ter wiederum versaufen burch die Rinder Juda's; die sollen fie benen im Reich Arabien, einem Bolt in fernen Ländern, verlaufen: benn ber HErr hat es gerebet.

14 Rufet bies aus unter ben Beiben; beiliget einen Streit, erwecket bie Starten, laftt bergu tommen und binauf gieben

alle Rriegeleute ;

15 Macht aus euren Pflugscharen Schwerdter, und aus euren Sicheln Spieße; ber Schwache fpreche: 3ch bin

start.

16 Rottet end, und tommt ber, alle Beiben um und um, und versammelt euch. Dafelbst wird der BErr beine Starten darnieber legen.

17 Die Beiben werben sich aufmachen, und berauf tommen jum Thal Josaphat; benn baselbst will ich sigen, ju richten alle

Beiben um und um.

18 \*Schlaget bie Sichel an, benn bie Ernte ift reif; kommt berab, benn bie Relter ift voll, und die Relter läuft über: benn ihre Bosbeit ift groß.

\*Offenb. 14, 15, 18.

19 Es werden hier und ba Haufen Bolks sein im Thal des Urtbeils: benn bes Hern Tag ift nahe im Thal des Urtbeils.

20 \*Sonne und Diond werben berfin-

flert; und die Sterne werben ihren Schein verhalten. \*c. 2, 10. c.-3. 4.

22 Und ihr "follt es erfahren, daß Ich ber Herr, euer GOtt, zu Jion auf meinem beiligen Berge wohne. Alsbann wird Jerusalem beilig sein, und kein Frember mehr durch sie wandeln. "Ezeh. 31. 30.

23 Bur selbigen Zeit werben "bie Berge mit sligen Wein triefen, und die Higd mit Milch sließen, und alle Bäche in Juda werben voll Bassers geben : und wird eine Quelle vom hause bes Herrn here aus geben, die wird ben Strom Eitim wässern, "Amoso 1.3. † Pl. 68. 27. 3cf. 12.3.

24 Aber Egypten foll wilfte werben, und Som eine wilfte Einobe, um ben Freed, an ben Kinbern Juba's begangen, baß fie unschulbig Blut in ihrem Lande vergoffen

baben.

25 Aber Juba foll ewiglich bewohnet werben, und Jerusalem für und für.

26 Und ich will ihr \*Blut nicht ungerochen laffen. Und ther DErr wirb, • wohnen ju Bion.

\*5 Moj. 32, 43. † Gach. 48, 35.

## Der Prophet Amos.

Das 1. Capitel.
Chttes Strafen werden ben Rachbarn ber 36mellien gebrobet.

Dies ift es, bas Amos, ber unter ben \*Hirten zu Thekoa war, gesehen bat siber Jerael, tzu ber Zeit Uffa's bes Königs Juda's, und Jerobeams, bes Sohnes Joas, bes Königs Jeraels; zwei Jahre vor bem Erbbeben.

\*c. 7. 14, † 3ad. 14, 5.

2 Und fprach: \*Der BErr wirb aus Bion brillen, und feine Stimme aus Jerufalem boren laffen; baf bie + Auen ber hirten jammerlich fleben werben, und ber Carmel oben verborren wirb.

\*3er. 25, 30. 3oet 3. 21. † 3oet 1. 10.

3 So spricht ber Herr: Um brei und bier Laster willen \*Damastus will ich ihrer nicht schonen; barum, baß sie Gicab mit eisernen Zaden gebroschen ihreben;

\*3ef. 17. 1. 2c.

4 Sonbern ich will ein Fener schicken in bas haus Basels, bas foll bie Bal-

läste Ben-Sababs verzehren.

5 Und ich will die Riegel zu Damastus zerbrechen, und die Einwohner auf dem Gelbe Aven sammt bem, der dem Scopter hält, aus dem Lufthanse ausrotten; daß das Boll in Sprien soll gen Kir wegge- sühret werden, spricht der HErr.

führet werben, fpricht ber BErr.
6 So spricht ber BErr: Um brei und vier Laster willen Gaza's will ich ihrenicht schonen; barum, baß sie bie Gesaugenen weiter gefangen und in bas Land

Ebom vertrieben haben ;

7 Sonbern ich will ein Feuer in bie Mauern zu Gaza schiden, bas foll ibre Ballifte verzehren.

stins will ich a Und will die Einwohner zu Asbob, daß sie Giebroschen ha\*Ist. 17, 1. 20. der Afran kehren, daß umkommen sok,

was von den Philistern noch übrig ift, sprickt ber HErr HErr.

"9 So spricht ber Herr: Um brei und vier Laster willen ber Stadt "Jor will ich ibrer nicht schonen; barum, baß sie Gefangenen weiter in bas Land Ebone vertrieben haben, und nicht gebacht an ben Bund ber Brilber; "30cl 3, 9.

10 Sonbern ich will \*cin Feuer in bie Mauern zu Bor schiden, bas foll ihre Ballaste verzehren. \*v. 4. 7.

11 So.fpricht ber SErr: Um brei und vier Lafter willen Eboms will ich seiner nicht schonen; barum, bag er seinen Bruber mit ben Schwendt verfolget hat, und baß er ibre Schwangeren umgebracht, und immer gerriffen in feinem Zoru, und seinen Grumm ewig halt;

12 Sonbern ich will ein Feuer schicken gen Theman, bas foll bie Pallafte zu

Bagra vergebren.

13 So spricht ber Herr: Um brei und vier Laster willen ber Kinder Ammons will ich ibrer nicht schonen; barum, bag sie die Schwangeren in Gilead zerriffen baben, bamit sie ibre Grenze weiter machten;

14 Sonbern ich will ein Feuer anzünden in ben Mauern Rabba's, das soll ibre Balläste verzebren; wenn man rusen wird zu der Zeit des Streits, und wenn das Wetter sommen wird zu der Zeit des Sturms.

15 Da wird bann ihr König sammt feinen Fürsten gefangen weggeführet werben,

fpricht ber BErr.

Cap. 2, v. 1. So spricht ber BErr: Um brei und vier Laster willen Moabs will ich ibrer nicht schonen; barum, baß sie bie Gebeine bes Königs zu Ebom haben zu Asche verbranut;

2 Sonbern ich will ein Feuer schicken in Waab, das soll die Ballafte zu Kritoth verzehren; und Moab soll flerben im Getümmel, und Geschrei, und Vosaunen-Sall.

3 Und ich will ben Richter unter ihnen ansrotten, und alle ihre Fürften sammt ihm erwilrgen, spricht ber HErr.

Das 2. Capitel. Drobung ber Strafen Gottes am hause Juba's und Joraels.

So fpricht ber HErr: Um brei und vier Laster willen Juba's will ich seiner nicht ichonen; barum, baß sie bes HErrn "Gefets verachten, und seine Rechte nicht halten, und lassen sich ihre Ligen werfildren, welchen ihre Bater nachgesolget haben; "Dof. 4. 6.

5 Sonbern ich will ein \* Reuer in Juda | Miffethat.

schiden, bas foll die Pallafte ju Jerusalem verzehren. \*c. 1, 4, 7, 10.

6 Co fpricht ber Herr: Um brei und vier Laster willen Israels will ich ihrer nicht schonen; barum, bag sie bie Gerechten um Gelb, und bie Armen \*um ein

Baar Schuh verkaufen. \*c. 8, 6. Joel 3, 8.
7 Sie treten \*ben Kopf ber Armen in Roth, und hindern ben Beg ber Elenden. Es schläft Sohn und Bater bei Einer Dirne, damit fie meinen heiligen Ramen entbeiligen. \*c. 8, 4.

8 Und bei allen Altaren ichlemmen fie von ben verpfändeten Rleibern, und trinten Bein in ihrer Götter Saufe von ben

Bebüßten.

9 Nun habe Ich ja \* ben Amoriter vor ihnen ber vertilget, ber so hoch war, als bie Cebern, und seine Macht, wie die Eiden, und ich vertilgte oben seine Frucht, und unten seine Wurzel.

\*4 DRoj. 21, 21. 24. 2c.

10 Auch \* habe Ich euch ans Egyptenland geführet, und vierzig Jahre in ber Bufte geleitet, baß ihr ber Amoriter kand befäßet. \*2 Mol. 12. 51.

11 Und habe aus euren Kindern Propheten anserwedet, und \*Nasaräer aus euren Jünglingen. Ift es nicht also, ihr Kinder Israel? spricht ber HErr.

> \*4 Roj. 6, 2–13. So gebet ibr ben Nafaräern

12 So gebet ihr ben Nasaräern Wein zu trinken, und gebietet ben Propheten und sprechet: \* 3hr sollt nicht weissagen!
\*c. 3, 8. 67, 13.

13 Siebe, 3ch will es unter euch firren machen, wie ein Bagen voll Garben firret,

14 Daß ber, so schnell ift, soll nicht entflieben, noch ber Starte etwas vermögen, und ber Mächtige nicht soll sein Leben erretten können;

15 Und die Bogenschützen sollen nicht bestehen; und der schnell laufen tann, soll nicht entlansen; und der da reitet, soll sein Leben nicht erretten;

16 Und ber unter ben Starten ber Mannbaftigfte ift, foll nadenb entflichen muffen zu ber Zeit, fpricht ber Berr.

Das 3. Capitel. Unbanibarteit ber Stracliten muß gestraft werben. Höret, was ber Herr mit euch rebet, ibr Kinder Israel, nämlich mit allen Geschlechtern, \*bie ich aus Egyptenland geführet habe, und sprach: \*2 Wes. 12. 37. 2 Aus \*allen Geschlechtern auf Erben habe ich allein euch erlannt; barum will

ich auch euch beimsuchen in aller eurer Missethat. \*5 Ros. 4, 34.

3 Mogen auch zween mit einander wonbeln, fie seien benn eins unter einander?

4 \*Brallet auch ein Lowe im Balbe, wenn er feinen Raub bat? Schreiet auch ein junger Lowe aus seiner Höhle, er habe benu etwas gefangen? \* 3cf. 31, 4.

5 Fallt auch ein Bogel in ben Strick auf ber Erbe, ba tein Bogeler ift? man auch ben Strid auf bon ber-Erbe,

der noch nichts gefangen hat?

6 Blafet man auch bie Bofaune in einer Stadt, baß fich bas Boll bavor nicht entfebe? 3ft auch "ein Unglud in ber Stabt. bas der HErr nicht thue?

\* 3ef. 45, 7. Rlagi. 3, 37.

7 Denn ber BErr BErr thut nichts; er \*offenbare benn fein Bebeimniß ben Bropbeten, feinen Anechten. # Bf. 25. 14. 8 Der Lowe brullet; wer follte fich nicht fürchten? Der BErr BErr rebet; wer

follte nicht weiffagen?

9 Berffinbiget in ben Ballaften ju 26bob, und in ben Ballaften im Lanbe Egop. ten, und fprechet : Sammelt euch auf bie Berge Samaria's, und febet, welch ein groß Betergeichrei und Unrecht barinnen ift.

10 Sie achten feines Rechten, fpricht ber BErr, sammeln Schabe von Frevel und Raube in ibren Pallaffen.

11 Darum fpricht ber BErr BErr alfo: Man wirb bies Land ringe umber belagern, und dich von beiner Macht berunter reifen, und beine Baufer plunbern.

12 So spricht ber BErr: Gleichwie ein Birt bem Lowen gibei Anice ober ein Obrlapplein aus bem Manl reifet : alfo follen bie Kinder Jerael beraus gerissen werben. bie zu Samaria wohnen, und haben in ber Ede ein Bette, und ju Damastus eine Sponbe.

13 Boret und zeuget im Baufe Jatobe, spricht der HErr BErr, der GOtt Ze-

baotb.

14 Denn ju ber Beit, wenn ich bie Gunbe Israels beimsuchen werbe, will ich bie Altare zu Beth-El beimfuchen, und bie Borner bes Altars abbrechen, baß fie ju Boben fallen follen.

15 Und will beibe, Winterhaus und Sommerbaus, folagen; und follen bie \*elfenbeinernen Baufer untergeben, und viele Baufer verberbet merben, fpricht ber \*c. 6, 4.

BETT.

Das 4. Cabitel. Drobung wiber bie Dberften im Boll 36rgel. Boret bies Wort, ihr fetten Rube, bie ihr auf bem Berge Samaria's feib, und ben Dilrftigen Unrecht thut, und un-

tertretet die Armen, und sprechet in euren Herren: Bringet ber: laft uns faufen!

2 Der Berr Berr bat geschworen bei feiner Beiligfeit : Giebe, es fommt bie Zeit fiber euch, daß man euch wird beraus riiden mit Angeln und eure Rachfommen mit Fischbattein.

3 Und werbet zu ben Luden binans geben, eine jegliche vor fich bin, und gen Barmon weggeworfen werben, fpricht ber BErr.

4 Ja, tommt ber gen Beth-El, unb treibet Gunbe, und gen Gilgal, baß ibt ber Gunben viel machet; und bringet eure Opfer bes Morgens, und eure Bebnten bes britten Tages.

5 Und rauchert bom Sanerteig jum Dantopfer, und prediget vom freiwilligen Opfer, und verfündiget es: benn fo babt ihr es gerne, ihr Kinder Israel, spricht

ber BErr BErr.
6 Darum babe 3ch euch auch in allen euren Stäbten milfige Bahne gegeben, und Mangel am Brob an allen euren Orten. Roch belebret ibr euch nicht an

mir, fpricht ber BErr.

7 Auch babe ich ben + Regen fiber ench verhalten, bis bag noch brei Monate maren jur Ernte; und ich ließ regnen fiber Eine Stadt, und auf die andere ließ ich nicht regnen; Ein Ader ward beregnet, und ber andere Ader, ber nicht beregnet warb, verborrete. # 1 Ron. 17, 1. x.

8 Und jogen zwo, brei Stabte gu Gi. ner Stadt, daß fle Baffer trinfen mod. ten : und tonnten es nicht genng finben. Roch befehretet ihr euch nicht zu mir,

spricht ber HErr.

9 3ch plagte euch mit \*bfirrer Beit unb mit Brandforn ; fo fragen auch bie Raupen Alles, mas in enren Garten, Beinbergen, Feigenbanmen und Delbanmen wuchs. Roch befebretet ihr euch nicht ju mir, fpricht ber BErr. # Sagg. 1, 11.

10 3ch schickte Bestilenz unter end, gleicher Beise wie ein Egypten; ich tobtete eure junge Mannichaft burch bas Schwerdt, und ließ eure Pferbe gefangen wegführen; ich ließ ben Geftant von en rem Beerlager in eure Rafen geben. Rod bekehretet ihr euch nicht zu mir, fpricht # 2 900 of. 9, \$. ber HErr.

11 3ch febrete etliche unter euch unt, wie \*GDtt Sobom und Gomorra unfebrete, bag ibr waret wie tein Brand, ber aus bem Feuer geriffen wirb. befebretet ibr euch nicht zu mir, fpricht ber DErr. \*1 Dof. 19, 24. 25. zc. † 3ub. v. 23.

12 Darum will ich bir weiter also thun,

Israel. Weil ich benn dir also thun will: fo ichide bich, Israel, und begegne beinem **G**Dtt.

13 Denn siebe, er ift es, ber bie Berge macht, ben Bind ichaffet, und zeiget \* bem Menichen, was er reben foll. Er macht Die Morgenrothe und bie Finfternif, er tritt auf ben Boben ber Erbe: er beifit BErr, GOtt Zebaoth. \* Matth. 10, 19. 20.

Das 5. Capitel. Rlagelieb über ben Ball Bernels, jur Bufe lodenb. Söret, ihr vom Sause Israels, bies Wort; benn ich muß bies Klagelieb

über euch machen:

2 Die Jungfrau Forgel ift gefallen, baß fie nicht wieder auffleben wird; fie ift gu Boben gestoßen, und ift Niemand, ber ihr anfhelfe.

3 Denn fo fpricht ber BErr GDtt : Die Stadt, da tausend ausgehen, soll nur hunbert übrig behalten; und ba hunbert ausgeben, foll nur zehn übrig behalten im Baufe Jeraele.

4 Darum fo fpricht ber DErr jum Baufe Israels: \*Suchet mich, so werdet ihr le-\*1 Chron. 29, 9.

5 Suchet nicht "Beth-El, und tommet nicht gen Gilgal, und gebet nicht gen Beer-Seba. Denn Gilgal wirb gefangen meggeführet werben, und Beth-El wirb Beth-\* c. 4, 4. Aven werben.

6 Gudet ben +BErrn, fo werbet ihr leben; bag nicht ein t Feuer im Baufe 30fephe aberhand nehme, bas ba verzehre, und niemand lofden moge zu Beth-El.

\*3ef. 55. 6. + 3er. 17, 27. 7 Die ihr bas + Recht in Bermuth

vertebret, und bie Gerechtigfeit ju Boben \*36. 5, 20. Amos 6, 12. 8 Er \*macht bie Glude und Drion : ber

aus ber Finfterniß ben Morgen, und aus bem Tage bie finftere Racht macht; ber bas Baffer im Meer ruft, und schüttet es auf ben Erbboben : er beift DErr :

\* Hoto 38. 31. 32. † Amos 9, 6. 9 Der über ben Starten eine Berfit. rung anrichtet, und bringet eine Berftorung fiber bie fefte Ctabt.

10 Aber fie find bem gram, ber fie im Thor ftraft, und baben ben für einen Grenel, ber beilfam lebret.

11 Darum, weil ihr bie Armen unterbrudet, und nehmet bas Rorn mit großen Laften von ihnen; fo \*follt ihr in ben Banfern nicht wohnen, bie ihr bon Bert-Ruden gebauet habt, und ben Wein nicht trinfen, ben ihr in ben feinen Weinbergen gepflanzet habt.

12 Denn ich weiß ener Uebertreten, beft viel ift, und eure Gunben, bie fart finb. wie ihr bie Gerechten branget, und Blutgelb nehmet, und bie Armen im Thor unterbrüdet.

13 Darum muß ber Kluge gur felbigen Beit ichweigen ; benn es ift eine boje Beit.

14 Guchet \*bas Gute, und micht bas Boje, auf baf ibr leben moget : fo wirb ber Ber, ber Gott Zebaoth, bei euch fein, wie ihr rühmet. \*931. 97, 10.

15 Saffet bas Bofe, und liebet bas Gute; befiellet bas Recht im Thor: fo wird ber Berr, ber Gott Bebaoth, ben Uebrigen in Joseph gnäbig fein.

\*\$1. 34, 15. \$81. 97, 10. Rom. 12, 9. 16 Darum, fo fpricht ber Berr, ber GOtt Zebaoth, ber DErr : Es wird in allen Gaffen Behtlagen fein, und anf allen Strafen wird man fagen : "Bebe ! webe!" und man wird ben Ackermann jum Trauern rufen, und zum Wehllagen,

mer ba meinen fann. 17 In allen \* Weinbergen wird Wehllagen fein ; benn ich will unter euch fabren,

ipricht ber Berr. \* 3od 1. 11. 18 Bebe benen, bie bes Berrn Tag begehren ! Bas foll er euch ? Denn " bes BErrn Tag ift eine Finfterniß, und nicht ein Licht. "Jer. 30, 7. Joel 2, 11. Beph. 1, 15.

19 \* Gleich als wenn Jemand vor bem Löwen flöhe, und ein Bar begegnete ibm; und als wenn Jemand in ein Haus fame und lehnete fich mit ber Hand an bie Wand, und eine Schlange flache ibn.

\* 3cf. 24, 18. 20 Denn bes BErrn \* Tag wird ja finfter und nicht licht fein, buntel und nicht \* 3oct 2, 2.

21 3d \*bin euren Feiertagen gram, unb verachte fie, und mag nicht riechen in eure Berfammlung. \* Jef. 1, 11. zc. Mal. 2, 3.

22 Und ob ihr mir gleich Branbopfer und Speisopfer opfert, fo habe ich feinen Gefallen baran; fo mag ich auch eure feisten Dankopfer nicht ansehen.

\* Mich. 6, 6. 7. 23 Thue nur weg von mir bas Geplare beiner Lieber; benn ich mag bein Pfalterspiel nicht hören.

24 Es foll aber bas Recht geoffenbaret werben, wie Baffer, und bie Gerechtigteit, wie ein farter Strom.

25 Babt \*ibr vom Hause Jeraels mir in ber Buffe bie vierzig Jahre lang Schlachtopfer und Speisopfer geopfert? \* 21poft. 7, 42. Ra wohl. \*3cp, 1, 13. | 26 3hr truget ben Siccuth, euren Ros

nig, und Chiun, ener Bild, ben Stern enter Götter, welche ihr ench felbst gemacht battet.

27 So will ich ench von hinnen jenseit Damastus wegsfilbren laffen, spricht ber Herr, ber Gott Zebaoth beißt.

Das 6. Capitel. Bernere Drobung ber Stafen wegen ber Gunben Buba's und Israels.

Mehe ben Stolzen zu Zion, und benen, bie fich "auf ben Berg Samaria's verlaffen, bie fich ruhmen bie Bornehmen über bie Heiben, und gehen einher im Baule 36rgels! "3cr. 5. 17. c. 48, 7.

2 Gelet bin gen \* Calne, und schauet, und von bannen gen hemath, die große Stadt; und ziehet hinab gen Gath ber Philifler, welche besserre Königreiche gewefen sind, benn biese, und ihre Grenze größer, benn eure Grenze. \*1 Moj. 10.10.

3 Die ibr euch weit vom bofen Tage achtet, und trachtet immer nach Frevelregiment; \*B. 10, 5.

4 Und ichlafet auf elfenbeinernen Lagern, und treibet Ueberfluß mit euren Betten; ibr effet bie Laminer aus ber Beerbe, und bie gemästeten Kalber;

5 Und fpielet auf bem Bfalter, unb er-

bichtet euch Lieber, wie David;

6 Und trinfet Wein aus ben Schalen, und falbet euch mit Balfam; und beffimmert euch nichts um ben Schaben Josephs.

7 Darum follen fie nun vorne an geben unter benen, bie gefangen weggeführet werben, und foll bas Schlemmen ber

Branger aufhören.

8 Denn ber Herr Herr hat geschworen bei seiner Seele, spricht ber Herr, ber Goffer, ber Goffart Jasobs, und bin ihren Balaften gram; und ich will auch die Stadt übergeben mit Allem, was barinnen ift.

9 Und wenn gleich zehn Dlanner in Einem Saufe überbleiben, follen fle boch

fterben ;

10 Daß einen jeglichen sein Better und sein Ohm nehmen, und die Gebeine aus dem hause tragen muß, und sagen zu dem, der in ben Gemächern des hauses ist: 3st ihrer auch noch mehr da? Und der wird antworten: Sie find alle babin. Und wird sagen: Sei zufrieden; benn sie wollten nicht, daß man des Herrn Ramens gebenten sollte.

11 Denn siebe, ber BErr bat geboten, bag man bie großen Saufer schlagen foll, bag fie Rige gewinnen, und bie Meinen

Baufer, bağ fie Luden gewinnen.

12 Ber tann mit Rossen rennen, ober mit Ochsen pflügen auf Felsen? Denk eihr wandelt das Recht in Galle, mit die Furcht der Gerechtigkeit in Bermuth; ec. 5. 7.

13 Und troftet euch beg, bas fo gar nichts ift, und sprechet: Sind wir benn nicht funt

genng mit unfern Sornern?

14 Darum siebe, ich will fiber einch vom Hause Israels ein Bolf erweiten, spricht der HERT, ber GOtt Zebaoth, das soll einch anglien von dem Ort an, da man gen hemath gehet, die an den Bach in der Balike.

Das 7. Capitel. Amos von Amazia verflagt, bat beri Gefichte von fünftiger Strafe.

Der Herr derr zeigte mir ein Gesicht, und siebe, da stand einer, ber macht Deuschrecken im Ansange, da das Grummet ausging; und siebe, das Grummet stand, nachdem der König seine Schak batte icheren sassen.

2 Als fie nun bas Krant im Lande gar abfressen wollten, sprach ich : Ach, Derr Herr, sei gnäbig! Wer will Jalob wieber ausbelsen? benn er ist ja geringt.

3 Da reuete es ben SErrn, "und fprach: Boblan, es foll nicht geschehen.

\* 1 9Roj. 18, 26.

4 Der BErr DErr zeigte mir ein Geficht, und fiebe, ber DErr DErr rief bas Feuer, damit zu ftrafen; bas follte ein große Liefe verzehren, und fraß schen en Theil babin.

5 Da sprach ich : \*Ach, Herr Herr, lak ab! Wer will Jatob wieder aufhelsen? benn er ist ja geringe. \*4 Rof. 11, 2. 6 Da reuete ben HErrn bas auch, und ber HErr HErr sprach: Es soll auch

nicht gescheben.

7 Er zeigte mir aber bies Gesicht, und siebe, ber Herr ftand auf einer Mant mit einer Beischnur gemessen; und er hatte die Bleischnur in seiner Hand.

8 Und der HErr sprach zu mir: Bas siebest du, Amos? Ich sprach: Eine Bicichnur. Da sprach ber herr pu mir: Siebe, ich will eine Bleichnur zwen mitten burch mein Boll Jerael, und ibm nicht mehr Aberleben: "e. 8.2.

ibm nicht mehr Aberseben;
9 Sonbern bie Höhen Isaats sollen verwühlet, und bie Kirchen Israels verflere werben; und ich will nit bem Schwerbt mich fleer bas hans Jerobams machen.

10 Da fanbte Amazia, ber Priefer ju Beth-El, ju Jerobeam, bem Konige 36-

raels, und ließ ihm sagen: Der Amos macht einen Aufruhr wiber dich im Hause Joraels; das Land kann sein Wort nicht leiden.

11 Denn fo fpricht Amos: Ferobeam wird burch bas Schwerbt flerben, und Berael wird aus feinem Lande gefangen

meggeführet merben.

12 Und Amazia sprach zu Amos: Du Seher, gehe weg, und fliebe in das Land Juda, und iß Brod baselbst, und weissage baselbst.

13 Und weissage nicht mebr zu Belb.El; benn es ift bes Königs Stift, und bes Kö-

nigreiche Baus.

14 Amos antwortete, und fprach zu Amazia: Ich bin fein Prophet, noch feines Propheten Sohn; fonbern ich bin ein Auhhirte, ber Maulbeeren ablieset.

15 Aber ber HErr nahm mich von ber Beerbe, und fprach zu mir: Gehe bin, und weissage meinem Bolt Jerael!

16 So höre nun bes HErrn Wort. Du sprichst: Weissage nicht wiber 38rael, und \*träusse nicht wiber bas Haus Jaals! \*Mic. 2. 6.

17 Darum spricht ber Herr also: Dein Weib wird in ber Stadt zur Hure werben, und beine Sohne und Töchter sollen burch das Schwerdt fallen, und bein Acker soll burch die Schnur ausgetheilet werben; bu aber sollst in einem unreinen Lande fterben, und Jerael soll aus seinem Lande bertrieben werben.

Das 8. Capitel. Bom Untergang bes Hauses Israels, und geiftlichen hunger.

Der Derr Berr geigte mir ein Gesicht, und siebe, ba fland ein Korb mit

2 Und er sprach: Was siehest bu, Amos? Ich aber antwortete: Einen Korb mit Obst. Da sprach der Herr zu mir: Das Ende ist gesommen ilber mein Bolt Israel, ich will ihm nicht mehr überseben.

3 Und die Lieber in ber Kirche sollen in ein heulen verfehret werden zur selbigen Zeit, spricht ber DErr Herr; es werben viele tobte Leichname liegen an allen Orten, die man heimlich wegtragen wirh

4 Höret bies, "bie ihr ben Armen unterbrildet, und bie Elenben im Lanbe verberbet, "c. 2, 7.

5 Und sprechet: Wann will benn ber men, und will ihre Rachtommen Renmond ein Ende baben, bag wir Ge- Schwerdt erwlligen, baß keiner e treibe verkaufen, und ber Sabbath, daß noch einiger bavon entgeben foll.

wir Korn feil haben mögen, und ben Epha ringern, und ben Setel fleigern, und die Wage fälschen;

\* Reb. 10, 31. c. 13, 15.

6 Auf baß wir die Armen um Gelb, und die Dürftigen \*um ein Paar Schub unter une bringen, und Spreu für Karn verkaufen? \*c. 2. 6.

7 Der Herr hat geschworen wiber bie Hoffart Jatobs: Was gilt es, ob ich solger ihrer Werke ewig vergessen werde?

8 Sollte nicht um solches willen bas Land erbeben milsen, und alle Einwohner trauern? Ja, es soll ganz, wie "mit einem Wasser, überlausen werben, und weggesübret und ilberschwemmet werden, wie mit bem Fluß in Egypten. \*c. 9, 5.

9 Bur selbigen Zeit, spricht ber Herr Herr, will \*ich die Sonne im Mittage untergehen laffen, und bas Land am betlen Tage lassen finster werden.

\* Jet. 13, 9. Luc. 23, 44.

10 3ch will enre Feiertage in Trauern, und alle enre Lieder in Wehklagen verwandeln; ich will über alle Lenden den Sach bringen, und alle Köpfe tahl machen; und will ihnen ein Trauern schaffen, wie man über einen einigen Sohn hat; und sollen ein jammerlich Ende nehmen.

11 Siebe, es fommt die Zeit, spricht der DErr DErr, daß ich einen Hunger in das Land schiedenen werbe; nicht einen Hunger nach Brob, ober Durft nach Wasser, bas sont des Hungern nach bem Wort des Herrn zu hören,

12 Daß fie hin und her, bon einem Meer jum anbern, bon Mitternacht gegen Morgen um- laufen, und bes Bern Bort fuden, und boch nicht finben werben.
13 Juber Zeit werben fohne Jungfranen

und Junglinge verschmachten vor Durft, 14 Die jetzt schwören bei beim Fluch Samaria's, und sprechen: So mahr bein Gott gu Dan lebet, so mahr bie Meise gu Beer-Seba lebet! Denu sie sollen also fal-

len, daß fie nicht wieber aufflehen mögen, Das 9. Capitel. Beiffagung von Ebrifto und feiner Kirche.

Ich fabe ben herrn auf bem Altar fteben, und er fprach: Schlage an ben Rnauf, bag die Pfosten beben; benn ihr Geiz soll ihnen auf ihren Ropf tommen, und will ihre Nacksommen, und will ihre Nacksommen mit bem Schwerbt erwilligen, baß keiner entfliehen, noch einiger bavon entaeben foll.

823

2 Und "wenn fie fic gleich in bie Bolle vergruben, foll fie boch meine Sand von bannen holen; und wenn fie gen himmel führen, will ich fie boch berunter ftogen;

• **3**6. 139. 8. 3 Und \*wenn fie fich gleich versteckten oben auf bem Berge Carmel, will ich fie boch baselbft suchen und berab bolen; und wenn fie fich bor meinen Augen verbargen im Grunbe bes Meers, fo will ich boch ben Schlangen befehlen, bie fie bascibst flechen follen; \* Dbab. v. 4.

4 Und wenn fie por ihren Feinben bin gefangen gingen, so will ich boch bem Schwerdt befehlen, baß sie es baselbst erwurgen soll. Denn "ich will meine Mugen über ihnen halten jum Unglud, und nicht zum Guten. \* Set. 44, 11.

5 Deun ber Berr Berr Bebaoth ift ein folder: wenn er ein Land auruhret, fo zerschmilzet es, bag alle Ginwohner trauern muffen; bag es foll ganz über fie ber laufen, "wie ein Wasser, und überfowemmet werden, wie mit-bem Muß in Egypten. c. 8, 8.

6 Er ift es, ber feinen Saal in bem Simmel bauet und feine Butte auf ber Erbe grundet; er \*ruft bas Wasser im Meer und schüttet es auf bas Erbreich;

ter beißt DErr.

\*c. 5, 8. † 2 Moj. 6, 3.

7 Seib ihr Rinber Jerael mir nicht gleichwie bie Mobren ? fpricht ber BErr. Dabe ich nicht Jerael aus Egyptenland geführet, und bie "Philifter aus Caphthor und die Sprer aus Kir? " 3er. 47, 4.

8 Siebe, bie Mugen bes BErrn BErrn feben auf ein fundiges Königreich, baß ich es vom Erbboden gang vertilge; wiewohl werbe, spricht ber BErr, bein GOtt.

ich bas Haus Jalobs nicht gar vertilgen will, fpricht ber BErr.

9 Aber boch fiebe, ich will befehlen, und bas Baus Israels unter allen Beiben fichten laffen, gleichwie man mit einem Siebe fichtet, und die Körnlein follen nicht auf die Erbe fallen.

10 Alle Günder in meinem Bolt sollen burch bas Schwerdt fterben, bie ba fagen : Es mirb bas Unglud nicht fo nahe fein, noch une begegnen.

11 Bur felbigen Beit millich bie gerfallene Butte Davibs wieber anfrichten, und ibre Luden bergannen, und mas abgebrochen ift, wieber aufrichten; und will fie bauen, wie fie bor Beiten gewefen \*Apoft. 15, 16. 3er. 24, 6. c. 31, 38. 12 Auf baß fie besitzen bie Uebrigen gu Chom, und bie Uebrigen unter allen Deiben, über welche mein Rame geprebiget fein wirb, fpricht ber BErr, ber foldes tbut.

13 Siehe, es tommt die Zeit, spricht der BErr, bag man jugleich adern und eruten, und jugleich teltern und faen wird; und "bie Berge werben mit fußem Bem triefen, und alle Bugel werben fruchtber \* 30el 3, 23.

14 Denn \*ich will bas Gefängniß met nes Bolle Jerael wenben, baß fie follen bie muften Stabte bauen und bewohnen, t Weinberge pflanzen, und Bein bavon trinten, Garten machen, und Früchte bar-\* 5 Moj. 30, 3. † 3d. 65. 21. aus effen.

15 Denn ich will fie in ihr Land pflangen, baß fie nicht mehr aus ihrem Lanbe gerottet werben, bas ich ihnen geben

# Der Prophet Obabia.

Bon ber Ebomiter Strafe, und ber Israeliten Erlbfung.

Dies ift bas Geficht Obabia's. fpricht ber BErr BErr von Ebom : Bir baben vom DErrn geboret, bag eine Botichaft miter bie Beiben gefanbt sei: Wohlauf, und laßt uns wider sie Areiten ! # 3er. 49, 14. 2 Siebe, ich habe bich gering gemacht unter ben Beiben und febr verachtet.

3 Der Hochmuth beines Herzens hat bich betrogen, weil bu in ber Felfen \* Rluften wohnest, in beinen boben Schlössern, und | abrig bleiben laffen. 824

fprichft in beinem Bergen : Wer will mich ju Boben ftogen? # 4 9Rof. 24, 21. 4 Benn bu benn "gleich in bie Bobe führeft wie ein Abler, und machteft bein Reft zwischen ben Sternen ; bennoch will ich dich von dannen herunter fürzen, spricht ber DErr. \*3er. 49, 16. Amoi 9, 3.
5 Wenn Diebe ober Berfierer ju Racht

fiber bich tommen werben, wie follst be jo ju nichte werben! Ja, fie follen genug fteblen : und wenn bie Beinlefer fiber bich tommen, fo follen fie bir tein Rachlefet

6 Bie follen fie ben Efau ausforschen,

und feine Schate fuchen !

7 Alle beine eigenen Bunbesgenoffen merben bich jum Lande hinausstoßen: bie Leute, auf bie bu beinen Trop feteft, werben bich betrügen und überwaltigen; bie \* bein Brob effen, werben bich berrathen, ebe bu es merten wirft.

\* 96. 41, 10.

8 Bas gilt es? spricht ber HErr, ich will gur felbigen Beit bie Beifen qu Com ju nichte machen, und die Klugheit auf bem Bebirge Efau.

9 Denn beine Starleu zu Theman follen jagen, auf baß fie alle auf bem Gebirge Giau burch ben Morb ausgerottet merben,

10 Um bes Frevels willen, an \* beinem Bruber Jalob begangen. \* 1 Moj. 27, 41.

11 Bu ber Beit, ba bu wiber ibn ftanbeft, ba bie Fremben fein Beer gefangen megführeten, und Muslander ju feinen Thoren einzogen, und über Jerusalem bas Loos warfen; ba warest bu gleich wie berfelbigen einer. Darum follft bu ju allen Schanben werben, und ewiglich ausgerottet fein.

12 Du follft nicht mehr fo \*beine Luft feben an beinem Bruber zu ber Beit feines Elenbes, und follft bich nicht freuen über bie Rinber Juba's zu ber Zeit ibres Jammers, und follst mit beinem Maul nicht fo folg reben gu ber Beit ihrer Angft;

\* Mid. 4, 11.

13 Du follst nicht jum Thor meines Bolle einziehen zu ber Zeit ihres 3ammers; bu follft nicht beine Luft feben an ihrem Unglud zu ber Zeit ihres Jammers; bu foulft nicht wiber fein Beer fchiden gu ber Zeit seines Jammers; 14 Du sollst nicht fleben an ben Weg-

fcheiben, feine Entronneuen ju morben; bu follft feine Uebrigen nicht verrathen au ber Beit ber Angft.

15 Denn ber Tag bes BErrn ift nabe über alle Beiben. "Bie bu gethan baft, fo foll bir wieber gefcheben; und wie bu verbienet haft, fo foll bir's wieber auf

beinen Robf tommen.

\*2 Moj. 21, 24. 3 Moj. 24, 19. Que. 6. 38. 16 Denn wie ihr auf meinem beiligen Berge getrunten habt, "fo follen alle Beiben täglich trinten; ja, fie follen es ausfaufen und verschlingen, bag es fei, als ware nie nichts ba gewesen. \* \$0 . 75, 9.

17 Aber auf bem Berge Bion follen noch Etliche errettet werben, Die follen Beiligthum fein; und bas Baus Jatobs foll

feine Befiter befiten.

18 Und bas Saus Jatobs foll ein Tener werben, und bas Baus Josephs eine Flamme, aber bas Saus Giau's Strob; bas werden fie angfinden und verzehren. bag bem Baufe Gfau's nichts Aberbleibe:

benn ber BErr bat es gerebet.

19 Und bie gegen Mittag werben bas Gebirge Cfau, und bie in Grunden merben bie Bbilifter befigen; ja, fie werben bas Feld Ephraims und bas Feld Samaria's befiten, und Benjamin bas Bebirge Gileab.

20 Und die Bertriebenen biefes Beers ber Rinber Israel, jo unter ben Cananitern bis gen Barpath finb, und bie Ber-triebenen ber Stadt Jerusalem, bie gu Sepharab find, werben die Städte gegen Mittag befiten.

21 Und werben Beilanbe berauf tommen auf ben Berg Bion, bas Bebirge Efau zu richten: also wird bas Königreich bes

BErrn fein.

#### Der Brophet Jona.

Das 1. Capitel. Jona's Beruf, Ungehorfam unb Strafe.

(56 geschabe bas Wort bes HErrn zu Jona, bein Sohne Amittai's, und frrach :

2 Mache bich auf, und gebe in die große Stadt Ninive, und predige barinuen; benn ibre Bosbeit ift berauf getommen

vor mich. 3 Aber Jona machte sich auf, und flobe bor bem BErrn, und wollte auf's Meer, und kam hinab gen "Japho. Und ba er | war, in das Meer, daß es leichter wilrde.

ein Schiff fanb, bas auf's Meer wollte fabren; gab er Fährgelb und trat barein, baß er mit ihnen auf's Meer führe t vor \*30. 19, 46. †\$1. 139, 9. bem DEren. 4 Da ließ "ber SErr einen großen Wind

auf's Meer tommen, und erhob fich ein groß Ungewitter auf bem Meer, bag man meinete, bas Schiff wurde zerbrechen.

\* Matth. 8, 24. 5 Und ble Schiffeleute fürchteten fic, und ichrieen ein jeglicher \* ju feinem Gott; und warfen bas Berathe, bas im Schiff Aber Jona war hinunter in bas Schiff geftiegen, lag unb schlief. \*2 Rbn. 17, 29. 6 Da trat zu ihm ber Schiffsberr, unb

fprach zu ihm: Bas fchlafft bu? Stebe auf, rufe beinen GOtt an, ob vielleicht GOtt an uns gebenken wollte, daß wir nicht verbürben.

7 Und einer sprach zum anbern : Rommt, wir wollen loofen, bag wir erfahren, um welches willen es une fo übel gebe.

ba fie loofeten, traf es Jona.

8 Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum gehet es uns fo übel? Bas ift bein Gewerbe? Und wo fommft bu ber? Aus welchem Lande bist bu? Und von welchem Bolt bift bu?

9 Er fprach zu ihnen : 3ch bin ein Ebraer und fürchte ben BErrn, Gott vom himmel, welcher \* gemacht bat bas Meer unb bas Troctene. #1 9Rof. 1. 9. 10.

10 Da fürchteten fich bie Leute febr, unb fprachen zu ihm : Warum haft bu benn folches gethan? Denn fie wußten, baf er bor bem Berrn flobe; benn er batte es ibnen gefagt.

11 Da fprachen fie ju ibm : Bas follen wir benn mit bir thun, bag uns bas Meer ftille werbe? Denn bas Deer fuhr un-

gestüm.

12 Er fprach zu ibnen : Rebmet mich und werfet mich in bas Meer; fo wirb Denn ich end bas Meer Mille werben. weiß, daß folch groß Ungewitter über euch tommt um meinet willen.

13 Und bie Leute trieben, daß fie wieber au Lanbe tamen, aber fie konnten nicht; benn bas Meer fubr ungestum wiber fie.

14 Da riefen fle zu bem BErrn, und fprachen : Ach, BErr, lag une nicht verberben um biefes Mannes Seele willen, und rechne une nicht zu unschuldig Blut; benn Du, BErr, thuft, wie bir's gefällt.

15 Und fle nahmen Jona, und warfen ihn in bas Meer; ba \*flaub bas Meer ftille von feinem Biltben. \* Matth. 8, 26.

16 Und die Leute fürchteten ben SErrn jehr, und thaten bem SErrn Ovier und Gelübbe.

Cap. 2, v. 1. Aber ber BErr verschaffie einen großen Fisch, Jona zu verdlingen. Unb "Jona war im Leibe bes Kisches brei Tage und brei Nächte.

> \* Matth. 12, 40. c. 16, 4. Das 2. Cabitel. Jona's Gebet und Erlöfung.

Und Jona betete ju bem BErrn, feinem SDtt, im Leibe bes Fifthes,

in meiner Angst, und er antwortete mit; ich fchrie aus bem Bauch ber Bolle, und bu boreteft meine Stimme.

4 Du warfft mich in bie Tiefe mitten im Meer, daß die Fluthen mich umgaben; alle beine Wogen und Wellen gingen über mic.

5 Daß ich gebachte, ich ware von beinen Augen verftogen, ich würde beinen beill-

gen Tempel nicht mehr feben.

6 Waffer umgaben nich bis an mein Leben, die Tiefe umringete mich; Soilf bebedte mein Saupt.

7 3ch fant hinunter zu ber Berge Grunben, die Erbe hatte mich verriegelt ewiglich; aber bu hast mein Leben aus bem Berberben geführet, BErr, mein GOtt.

8 Da meine Seele bei mir verzagte, go bachte ich an ben BErrn : und mein Gebet tam zu bir in beinen beiligen Tempel.

9 Die ba balten über bem Richtigen,

verlaffen ibre Gnabe.

10 3ch aber will mit Dant opfern; meine Gelübbe will ich bezahlen bem BErrn, bag er mir geholfen bat.

\*Bf. 50, 14. \$5, 116, 17. 11 Und ber BErr fprach jum Gifc, und berfelbe fpeiete Jona aus an's ganb.

Das 3. Cabitel. Jona's fruchtbare Bufprebigt.

11nb es geschabe bas Wort bes BErm zum andern Mal zu Jona, und fprach: 2 \*Mache bich auf, gebe in bie große Stadt Rinive, und predige ihr die Bitbigt, bie ich bir fage.

3 Da machte fich Jona auf, und ging bin gen Rinive, wie ber BErr gefagt batte. Rinive aber mar eine große Stadt GDites,

brei Tagereisen groß.

4 Und ba Jona anfing binein ju geben eine Tagereise in bie Stabt : predigte er, und sprach: Es find noch vierzig Tage, fo wird Rinive untergeben.

5 Da glanbten bie Leute ju Riuive an GOtt, und ließen predigen, man follte faften, und zogen Gade an, beibe, Groß

und Rlein.

6 Und ba bas vor ben König zu Rinie tam ; ftanb er auf von feinem Thren, und legte feinen Burpur ab, und bullete einen Sad um fich, und fette fich in die Afche

7 Und fieß ausschreien und fagen ju Riv nive, aus Befehl bes Ronigs unb feinet Gewaltigen, also : Es foll weber Renia noch Thier, weber Ochsen noch Schafe etwas toften, und man foll fie nicht wei-8 Und sprach: Ich \*rief zu bem DEren ben, noch Wasser trinken lassen;

8 Und follen Gade um fich billen beibe. Menschen und Thier, und ju GOtt rufen beftig; und ein Jeglicher bekehre fich von feinem bofen Wege, und von bem Frevel

feiner Banbe.

9 \*Wer weiß? GOtt mochte fich tebren, und ibn reuen, und fich wenden von feinem grimmigen Zorn, daß wir nicht verberben. Dan. 4, 24. 3vel 2. 14.

10 Da aber GOtt fabe ihre Berte, baf fie fich betehreten von ihrem bofen Bege; remete ibn bes llebels, bas er gerebet hatte ihnen zu thun, und that's nicht.

\* 3er. 18, 7. 8.

Das 4. Capitel. Jona's Ungebulb unb Mifgung.

Das verbroß Jona fast sehr, und warb

pornig;

- 2 Und betete jum BErrn, und fprach: Ad, HErr, bas ist es, bas ich fagte, ba ich noch in meinem Lande war; barum ich auch wollte zuvor tommen, zu flieben auf bas Meer; benn ich weiß, baß \*Du gnabig, barmbergig, langmuthig und bon großer Gute bift. nub laffeft bich bes lebels reuen. \* 2 Moj. 34, 6. 2c.
- 3 So nimm boch nun, HErr, meine Seele von mir; benn ich wollte lieber tobt fein, benn leben.

4 Aber ber DErr fprach : \* Deineft bu, \*v. 9. bak bu billia tilrnest?

5 Und Jona ging zur Stadt binaus, und | viele Thiere?

fette fich gegen morgenwärts ber Stabt. und machte fich bafelbft eine Butte, ba sette er sich unter, in ben Schatten, bis er fabe, mas ber Stadt miderfabren mitrbe.

6 GDtt ber DErr aber verschaffte einen Rurbis, ber wuche ilber Jona, baß er Schatten gab über fein haupt, und errettete ihn von seinent Uebel; und Jona freuete fich fehr fiber ben Rurbis.

7 Aber ber BErr verschaffte einen Wurm bes Morgens, ba bie Morgenrothe aubrach; ber flach ben Rilrbis, baß

er verborrete.

8 Als aber bie Sonne aufgegangen war, verschaffte GOtt einen burren Oftwinb; und bie Sonne "flach Jona auf ben Ropf, baf er matt warb. Da wünfchte er feiner Seele ben Tob, und fprach: 3ch wollte lieber tobt fein, benn leben. # 101. 121. 6.

9 Da sprach GOtt zu Jona : "Meineft bu, baß bu billig gurnest um ben Kurbis? Und er sprach: Billig zürne ich bis an ben Tob.

10 Und ber BErr fprach : Dich jammert bes Rurbis, baran bu nicht gearbeitet baft, baft ibn auch nicht anfgezogen, welder in einer Racht warb, und in einer Nacht verbarb;

11 Und mich follte nicht jammern Rinive's, folder \*großen Stadt, in welcher find mehr benn hundert und zwanzig taufenb Menschen, bie nicht wiffen Unterfcbieb, was rechts ober links ift, dazu auch

## Der Prophet Mica.

Das 1. Capitel. Berbeerung Juba's und Samaria's um ber Mbgötterei willen.

Dies ift bas Wort bes BErrn, welches geschabe zu \* Micha von Maresa, zu ber Beit Jothams, Abas, Jebistia's, ber Ronige Juba's, bas er gefehen hat über Samaria und Jerufalem. \* 3er. 26, 18.

2 Boret, \*alle Boller, merte auf, Lanb. und Alles, was barinnen ift; benn GOtt, ber BErr, bat mit euch ju reben, ja ber DErr aus seinem beiligen Tempel.

4 5 9Rof. 32, 1. 3ef. 1, 2. 3 Denn fiebe, ber DErr wirb ausgeben aus feinem Ort, und berab fahren, und treten tauf bie Soben im Lanbe,

" Jef. 26. 21. † Amos 4, 13. 4 Dag bie Berge unter ihm fcmelzen, und bie Thaler reißen werben; gleichwie ber verwuffen; benn fie find von huren-

Wachs vor dem Feuer verschmilzet, wie bie Baffer, fo unterwärts fliegen. # \$1. 97. 5.

5 Das alles um ber Uebertretung willen Jatobs, und um ber Glinde willen bes Haufes Jeraels. Welches ift aber bie Uebertretung Jatobs? \* 3ft es nicht Sa-Welches find aber bie Boben maria? Juba's? Ift es nicht Jerufalem? \* 3cr. 23, 13. x.

6 Und ich will Camaria gum Steinbaufen im Felbe machen, bie man nm bie Beinberge legt; und will ihre Steine in bas Thal schleifen, und zu Grunbe einbrechen.

7 Alle ibre Boten follen gerbrochen, und all ihr Durenlohn foll init Fener verbrannt werben, und will alle ihre Bil-

827

Iohn verfainmelt, und follen auch wieber \* Dof. 2, 5. 12. Hurenlobn werben.

8 Darüber muß ich flagen und beulen; ich muß beraubt und blog baber geben; ich muß flagen wie bie Drachen, und trauern \* wie bie Straufen.

\* Siob 30, 28. 29.

9 Denn ihrer Plage ift fein Rath, bie bis in Juda kommen, und bis an meines Bolts Thore gen Jerufalem binan reichen mirb.

10 Berkundiget es ja nicht zu Gath, laßt euer Beinen nicht boren; fonbern gebet in die Trauerlammer, und sitzet in \* 2 Sam. 1, 20.

ber Afche,

11 Du fcone Stabt mußt babin mit al-Ien Schanden; bie Ginwohnerin Zaenans wird nicht ausziehen, um bes Leibes wil-Ien bes Nächsten Baufes; er wird es von euch nehmen, wenn er ba fich lagern wirb.

12 Die betrübte Stadt vermag fich nicht ju troften; benn es wirb +bas Unglud bom BErrn tommen, auch bis an bas Thor Jerufalems. \*3ef. 45, 7. Amos 3, 6.

13 Du Stabt Lachis, fpanne Laufer an und fabre babon; benn bu bift ber Tochter Zion ber Aufang zur Gunbe, und in bir find gefunden die llebertretungen Israels.

14 Du wirft muffent Befangene geben, so wohl ale Gath. Der Stabt + Achfib wirb es mit ben Königen Jeraels fehlen. \*30. 15, 44. c. 19, 29.

15 3ch will bir, Marefa, ben rechten Erben bringen ; und bie Berrlichkeit 38-

raels foll tommen bis gen Abullam. 16 Lag bie Baare abscheren, und gebe tabl über beine garten Kinber; mache bich gar tabl wie ein Ablet; benn fie find von bir gefangen weggeführet. \* 3cf. 22, 12.

Das 2. Capitel. Des Bolle Gunbe wiber bie anbere Zafel, unb angebrobete Strafen.

Mehe benen, bie "Schaben gu tonn trachten, und geben mit bofen Tuden um auf ihrem Lager, baß fie es früh, wenn es licht wirb, vollbringen, weil fie bie Blacht baben. \* Bf. 86, 5.

2 Gie reißen ju fich Meder unb nehmen Baufer, welche fie gelüftet; also treiben fie Gewalt mit eines Jeben Haufe, und

mit eines Jeben Erbe.

8 Darum spricht ber HErr also: Siehe, ich gebente über bies Geschlecht Boses, aus bem ihr euren Sals nicht gieben, unb nicht fo ftolz baber geben follt; benn es foll "eine bofe Beit fein. #Amos 5, 13. 4 Bur felbigen Beit wirb man einen

Es ift aus, wird man fagen, wir find berfibret. Deines Bolle Land friegt einen fremben herrn. Bann wirb er une bie Meder wieder autheilen, die er uns genommen bat?

5 Ra wohl, ihr werdet kein Theil behalten in ber Bemeine bes BErrn.

6 Gie fagen, \*man foll nicht traufen; benn folche Eraufe teifft uns nicht, wir werben nicht fo gu Schanben werben. \* Amos 7, 16.

7 Das Baus Jatobs tröftet fic alfo: Meineft bn, bes BEren Beift fei ber-Collte er folches thun wollen? Es ift mabr, meine Reben find

freunblich ben Frommen. 8 Aber mein Bolt bat fich aufgemacht,

wie ein Feind; benn-fie rauben beibes, Rock und Diantel, benen, fo ficher baber geben, gleichwie bie, fo aus bem Kriege fommen.

9 Ihr \*treibet bie Weiber meines Bolk aus ihren lieben Baufern, und nehmet ftets von ihren jungen Kinbern meinen # Matth. 23, 14.

10 Darum macht ench auf, ihr miffet babon, ihr fout bier nicht bleiben; um ibrer Unreinigfeit willen muffen fie me fanft zerstöret werben.

11 Wenn ich ein Brrgeift wore, und \*ein Lügenprediger, und predigte, wie fte faufen und fcwelgen follten; thas ware ein Brediger für bies Boll.

"3et. 5, 13. | Amos 4, 5.

12 3ch will aber bich, Jatob, verfam, meln gang, und bie Uebrigen in Israel gu Saufe bringen ; ich will fie wie eine Deerbe mit einander in einen feften Stall thun, und wie eine Beerbe in feine burben, bag es von Dienschen tonen foll. \* Rom. 11, 26.

13 Es wird ein Onrchbrecher por ibnen berauf fahren, fie werben burchbrechen und jum Thor and und einzieben; und ribr Konig wirb vor ihnen hergehen, und ber DErr vorne an.

Das 3. Capitel. Strafe ber Banpter im weltfiden unb geiftiden

Mub ich fprach : Boret boch, "ihr Baubter im Banfe Jatobs und ihr Fürfice im Baufe Israels; ihr folltet es billig \* 3d. 1, 10. fein, die das Recht wüßten. 2 Aber ihr haffet bas Gute, und liebet bas Arge ; ibr foinbet ihnen bie Bant ab, und bas Aleifch von ihren Beinen, Sprind von ench machen, und Magen : 3 Und freffet bas ffleift meines Bolb;

und wenn ihr ihnen bie Haut abgezogen babt, gerbrecht ihr ihnen auch bie Beine; und zerleget es wie in einen Topf, und

wie Kleifch in einen Reffel.

4 Darum, wenn ibr nun gum DErrn foreien werbet, wirb er euch nicht ereuch verbergen gur felbigen Zeit, wie ihr mit eurem bofen Befen verbienet babt.

\*3q. 69. 2.

5 So fpricht ber BErr wiber bie Bropheten, fo mein Bolt verführen : Sie prebigen, "es folle wohl geben, wo man ihnen an fressen gebe; wo man ihnen aber nichts in bas Maul gibt, ba predigen fie, es muffe ein Rrieg tommen. \* Ged. 13, 10.

6 Darum foll euer Geficht jur Racht, und ener Babrfagen jur Finfternig mer-Die Sonne foll über ben Bropbeten untergeben, und ber Tag über ihnen

finfter werben.

7 Und bie Schauer follen gu Schanben und bie Bahrfager gn Spott werben, und muffen "ibr Maul alle verbullen, weil ba lein Gottes-Bort fein wirb.

4 3 Mof. 13, 45.

8 3ch aber bin \* voll Kraft und Geiftes bes Berrn, voll Rechts und Starte, bag ich Salob fein Uebertveten, und Berael feine Gunbe anzeigen barf. # Apoft. 1. 8.

9 So foret boch bies, ihr Baupter im Baufe Jatobe und ihr Fürften im Saufe Beraels, bie ihr \*bas Riccht verschmabet, und Alles, was aufrichtig ift, vertebret; \* Amos 3, 7.

10 Die ihr Zion \*mit Blut bauet, unb \* Sab. 2, 12. Rerufalem mit Unrecht.

11 " 3bre Baupter richten um Gefchente, ibre Briefter lehren um Lohn, und ibre Bropheten mahrjagen um Gelb, verlaffen fich auf ben Berrn, und sprechen: Ift nicht ber Derr unter uns? Es fann kein Unglück über uns tommen. \* 3cps. 3, 3.

12 Darum "wird Bion um euret willen wie ein Welb gerpfluget, unb Jerufalem jum Steinhaufen, und ber Berg bes Tempels gu einer wilben Bobe werben.

> \* 3er. 9, 11. c. 26, 18.

Das 4. Capitel. Bom Reid Chrifti, und Eribfung and ber babyloni-iden Gefangenichaft.

In "ben letten Tagen aber wirb ber Berg, barauf bes DEren Baus fiebet, gewiß sein höber benn alle Berge, und Aber bie Bugel erhaben fein. \*3d. 2, 2. 2 Und \* bie Bolter werben bergu laufen, und viele Beiben werben geben und fagen:

Rommt, laft uns binauf jum Berge bes

Perrn geben und jum Daufe bes Gottes Satobs, bag er uns lebre feine Bege, und wir auf feiner Strafe manbeln ; benn aus Bion wird bas Gefet ausge-ben, und bes BErrn Bort taus

Berufalem. +36. 60, 3. 5. † Luc. 24, 47. 3 Er wird unter großen Bolfern richten. und viele Beiben ftrafen, in fernen Lan-Sie werben ibre Schwerbter an Pflugicaren, und ibre Spiege an Sicheln machen. Es wird tein Bolf wieber bas andere ein Schwerbt aufbeben, und werben nicht mehr friegen lernen. \* 3cf. 2, 4. 4 Ein Jeglicher wirb unter feinem Beinftod und Feigenbaum wohnen ohne Schen;

benn ber Mund bes DErrn Zebaoth bat es gerebet.

. 5 Denn ein jeglich Bolk wird wanbeln im Ramen feines Gottes; aber wir werben wandeln im Namen bes BErrn. unfere GOttes, immer und ewiglich.

6 Bur felbigen Beit, spricht ber BErr, will ich bie Labme versammeln und bie Berftogene zu Saufe bringen, und bie ich

geplaget habe.

7 Und will die Lahme machen, daß fle Erben haben foll; und bie Berftogene jum großen Bolt machen: und ber Berr "wirb Ronig über fie fein auf bem Berge Bion, von nun an bis in Ewigfeit.

> # Obab. v. 21. Luc. 1, 33. 1c.

8 Und bu Thurm Eber, eine Beste ber Tochter Zion, es wird beine golbene Rose tommen, bie vorige Herrichaft, bas Ronigreich ber Tochter Jerufalem. \* 3ef. 1, 26.

9 Barum bangeft bu bich benn jest an anbere Freunde? "3ft ber Ronig nicht bei bir? Und find beine Ratbaeber alle hinmeg, bag bich alfo bas Weh angetommen ift, wie eine in Rinbesnötben?

\* Boj. 10, 3.

10 Lieber, leibe boch folch Webe, und trochze, bu Cochter Zion, wie eine in Rinbesnöthen. Denn bu mußt zwar zur Stadt hinaus, und auf bem Felbe mobnen, und gen Babel fommen; aber boch wirst bu von bannen wieber errettet werben : baselbst wirb bich ber DErr erlösen von beinen Feinben. ≠ 2 £8n. 19, 3.

11 Denn es werben ichier fich viele Beiben wiber bich rotten, und fprechen : Gie ' ift verbannet; wir wollen unfere Luft an

Bion feben.

12 Aber fie wiffen bes DEren Gebanten nicht, und merten seinen Rathschlag nicht, daß er fie zu Daufe gebracht bat wie Garben "auf ber Tenne. "30. 61. 33. 18 Darum mache bich auf und breiche,

bu Tochter Bion. Denn ich will bir eiferne Borner und eberne Rlauen machen, unb follst viele Böller zerschmeißen : so will ich ibr Gut bem DErrn verbannen, und ibre Babe bem Berricher ber gangen Belt.

14 Aber nun, bu Kriegerin, rufte bich; benn man wird une belagern, und ben Blichter Israels mit ber Ruthe auf ben Baden ichlagen. \* 30b. 18, 22.

> Das 5. Cabitel. Bon Chrift Geburteftabt.

Und bu \*Beth-Lebem Ephratha, bie bu flein bift unter ben Taufenben in Juba, aus bir foll mir ber tommen, ber in Israel therr fei, welches Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ift. \* Matth. 2, 5. 6. 2c. | 4 Mof. 24. 19. Bj. 8, 7. Pi. 22, 29. Obab. v. 21.

2 Inbeft läßt er fie plagen bis auf die Beit, baß bie, fo gebaren foll, geboren habe; ba werben bann bie ilbrigen feiner Bruber wiederkommen zu ben Kindern Jerael.

3 Er aber wird anftreten, uub weiben in Kraft bes HErrn, und im Siege bes Ramens feines Gottes. Und fie werben wohnen; benn er wirb jur felbigen Beit berrlich werben, fo weit bie Belt ift.

4 Dazu werben wir auch Frieden haben vor bem Affur, ber jest in unfer Land gefallen ift, und unfere Baufer gertreten bat. Denn es werben fieben hirten und acht Rürften über ibn erwecket werben.

5 Die das Land Affur verberben mit bem Schwerbt, und bas Land Rimrobs mit ihren blogen Waffen. Alfo werben wir von Affur errettet werben, ber in unfer Land gefallen ist und unfere Grenze zertreten bat.

6 Es werben auch bie Uebrigen aus Jatob unter vielen Boltern fein, \*wie ein Than vom HErrn und wie die Tröpflein auf's Gras, bas auf Diemanb barret,

noch auf Menichen martet. \* 93f. 110, 3. 7 Ja, die llebrigen aus Jatob werben unter den Beiden-bei vielen Bölfern sein. wie ein Löwe unter ben Thieren im Walbe, wie ein junger Löwe unter einer Beerbe Schafe, welchem Niemand wehren tann, wenn er baburch gehet, \*zertritt und zerreißet. \* 38f. 7. 3. 6.

8 Denn beine Band wird flegen wiber alle beine Wibermartigen, bag alle beine Feinde muffen ausgerottet werben.

9 Bur selbigen Zeit, spricht ber BErr, will ich beine Roffe von bir thun, unb beine Bagen umbringen;

10 Und will bie Stäbte beines Lanbes | Stämme, was geprebiget wird!

ausrotten, und alle beine Beften zebrecen:

11 Und will bie Zauberer bei bir ansrotten, baß leine Zeichenbeuter bei bir bleiben follen.

12 3ch \*will beine Bilber und Göben von dir ausrotten, daß bu nicht mehr follft anbeten beiner Banbe Bert.

"3cj. 21, 9. c. 30, 22. 3ach. 13. 2. 13 Und will beine Saine zerbrechen, mb beine Stäbte vertilgen.

14 Und ich will Rache Aben mit Grimm und Born an allen Beiben, fo nicht ge borden wollen.

Das 6. Capitel.

Boret boch, was ber BErr fagt: Mache bich auf, und schilt bie Berge, und lag bie Sugel beine Stimme boren !

2 Boret, ihr Berge, wie ber Bert fitte fen will, fammt ben ftarten Grundveften ber Erbe; bennt ber BErr will fein Boll schelten, und will Jorael Arafen.

3 Bas babe ich bir getban, mein Boll? Und womit habe ich bich beleidiget? Das

sage mir l

4 Habe ich bich boch aus Egyptenland geführet, und aus bem Dienfthanfe erlefet, und vor bir bergefandt Moje, Aaron und Mirjam.

5 Mein Bolt, bente boch baran, mas Balat, ber König in Moab, vorhatte, und was ihm Bileam, ber Cobn Beors, antwortete, von Sittim an bie gen Gil gal; baran ibr ja merten folltet, wie ber DErr euch alles Gute gethan bat.

\* 4 Moj. 22, 5. xc. 6 Womit foll ich ben HErrn verfohnen? Mit Buden vor bem boben Gott? Gol ich \* mit Brandopfern und jährigen Kal-\* 3cf. 1, 11. x. bern ibn verföhnen? 7 Meineft bu, ber BErr babe Gefallen

an viel taufend Wibbern? ober am Del, wenn es gleich ungählige Strome voll mis ren? Ober foll ich meinen erften Gran für meine Uebertretung geben? ober meb nes Leibes Frucht für Die Gunbe meiner ઉલાં ?

8 Es ift bir gefagt, Menfc, was gut ift, und mas ber BErr bon bir . \*forbert, nämlich GDttes Bort halten, und Liebe üben, und bemuthig fein bor beinem Gott. r 5 900 of. 10, 12.

9 Es wirb bes BErrn Stimme fiber bie Stabt rufen; aber wer beinen Ramen fürchtet, bem wirb es gelingen. Boret, ife

10 Rod bleibet unrecht Gut in bes Gott-Tofen Baufe, und ber feinbfelige geringe Epha.

11 Ober follte ich bie unrechte Bage, und falfc Gewicht im Gadel billigen,

12 Durch welche ihre Reichen viel Unrechts thun? Und ihre Einwohner geben mit Lugen um, und haben falfche Bungen in ihrem Balfe.

13 Darum will 3d bich auch anfangen ju plagen, und bich um beiner Gunbe

willen wufte machen.

14 Du follft nicht genug zu effen haben, und follft verschmachten. Und mas bu erhaschest, soll boch nicht bavon kommen; und was bavon fommt, will ich boch bem Somerbt überantworten.

15 Du \*follft faen, und nicht ernten; bu follft Del feltern, und bich mit bemfelben nicht falben; und Moft feltern, und nicht Wein trinken.

# 5 Mej. 28, 38. Dagg. 1, 6. c. 2, 17.

16 Denn man balt bie Beife \* Amri's, und alle Berte des Baufes Ahabs, und folgt ihrem Rath. Darum will ich bich jur Bufte machen, und ihre Ginwohner, baft man fie andfeifen foll : und follt meines Bolle Schmach tragen.

\*1 Ron. 16, 25. 29. 30.

Das 7. Capitel. Benig Fromme find ju finben.

Mo, es gehet mir wie einem, ber im Beinberge nachliefet, ba man feine Trauben findet zu effen, und wollte boch gerne ber beften Früchte haben.

2 Die frommen Leute sind weg in diesem Lande; und die Gerechten find nicht mehr unter ben Leuten. Gie lauern alle auf's Blut; ein Jeglicher jagt ben Anbern, baf er ibn verberbe

- 8 Und meinen, fle thun wohl baran wenn fie Bofes thun. Bas ber Fürft will, bas fpricht ber Richter, bag er ibm wieder einen Dienst thun foll. Die Gewaltigen rathen nach ihrem Muthwillen, Schaben zu thun, und breben es, wie fie
- 4 Der Beste unter ihnen ift wie ein Dorn, und ber Reblichfte wie eine Bede. Aber wenn ber Tag beiner Prebiger tommen wirb, wenn bu beimgesucht follst werben, ba werben fie bann nicht wiffen, mo aus.
- 5 Riemand glaube feinem Rachften, Riemand everlaffe fich auf Filrften : bemabre bie Thur beines Munbes vor ber, bie in beinen Armen schläft.

\*P[. 118, 9. P[. 146, 3.

6 Denn \*ber Sobn berachtet ben Bater, bie Tochter fest fich wiber bie Mutter, bie Schnur ift wiber bie Schwieger; unb bes Menfchen Reinbe finb fein eigen Bausgefinbe.

\*3er. 9, 4. 5. Matth. 10, 21. 35.

7 3ch aber will auf ben Berrn ichauen, und bes Gottes, meines Beile, erwarten ; mein GOtt wird mich boren.

8 Freue bich nicht, meine Feindin, bag ich barnieber liege; ich werbe wieber auf-Und fo ich im Finftern fite, fo tommen.

ift boch ber DErr i mein Licht.

\* Gpr. 24, 17. † Pi. 27, 1. 9 3d will bes BErrn Born tragen. benn ich habe wiber ibn gefünbiget; bis er meine Sache ausführe, und mir Recht schaffe: er wirb mich an bas Licht bringen, baf ich meine Lust an seiner Gnabe sebe.

10 Meine Feindin wird es feben muffen, und mit aller Schanbe bestehen, Die jett ju mir fagt: 280 ift ber Berr, bein Meine Augen werben's feben, ®Dtt? baft fie bann wie ein Roth auf ber Gaffe

gertreten wirb.

11 Bu ber Beit werben beine Mauern gebauet werben, und GOttes Wort weit austommen.

12 Und zur felbigen Zeit werben fie von Affur, und bon feften Stabten gu bir tommen; von ben festen Stabten bis an bas Baffer, von einem Meer jum anbern, von einem Gebirge zum andern. 13 Denn bas Land wird wuffe fein fei-

ner Einwohner halben, um ber Frucht

willen ihrer Werke.

14 Du aber \*weibe bein Bolt mit beinem Stabe, bie Erbe beines Erbtbeils, bie ba wohnen beibes, im Balbe allein, und auf bem Felbe; lag fie ju Bafan und Gileab weiben, wie vor Alters.

\*c. 5, 3. \$8 23, 4.

15 3ch will fle Wunber feben laffen, gleichwie zu ber Zeit, ba fie aus Egypten-

land zogen ; 16 Daß bie Beiben feben, und alle ibre Gewaltigen fich schämen follen, und \*bie Hand auf ihren Mund legen, und ihre Ohren zuhalten. \* Biob 21, 5.

17 Sie follen \*Staub leden, wie bie Schlangen, und wie bas Gewilrm auf Erben ergittern in ihren Löchern; fie werben fich fürchten bor bem DEren, unferm GDit, und vor bir fich entseten.

**\*9**51. 72, 9.

18 Bo ift ein folder GDtt,

wie bu bift; "ber bie Gunbe bergibt, und erläffet bie Miffe-that ben Uebrigen feines Erb-theils; ber feinen Born nicht emiglich behält? benn er ift barmbergig.

\*2 Mej. 31, 6. 7. Bj. 103, 3. 8. 11. 12.

19 Er wird fich unferer wieder erbarmen, unfere Miffethat bampfen, und alle unfere Gunben in die Tiefe bes Meers werfen.

20 Du wirft bem Jatob bie Errie, und Abraham bie Gnabe halten, wie bu unfern Batern vorlangft t gefdworen # Bf. 89, 3. 29. † Luc. 1. 73. baft.

#### Der Prophet Nahum.

Das 1. Capitel. Gottes Majeftat wiber tie Eprannen. Dies ift bie Laft über Rinive, unb bas Buch ber Weissagung Nahunis von Citos.

2 Der BErrift ein teifriger GDtt und ein Rächer, ja ein Rächer ift ber Berr und jornig; ber Berr ift ein Racher wiber feine Biberfacher, und ber es feinen Feinben nicht bergeffen wirb. \*2 Dof. 20, 5.

3 Der DErr ift gebulbig unb von großer Rraft, \*vor welchem Riemand unschulbig ift : er ift ber BErr, bef Bege im Better und Sturm find, und unter feinen Rugen bicker Stanb; \* 2 Moj. 34, 7.

4 Der \*bas Meer schilt und trocken macht, und alle Baffer vertrodnet. Bafan und Carmel verschmachten; und mas auf bem Berge Libanon blubet, ver-\* 2 Mof. 14, 21. fcmachtet.

5 Die \*Berge gittern vor ihm, und bie Hugel zergeben; bas Erbreich bebet bor ihm, bazu ber Weltfreis, und Alle, bie barinnen wohnen. \* 931. 97, 5.

6 Ber tann bor feinem Born fteben, unb wer tann vor feinem Grimm bleiben? \*Cein Born brennet wie Keuer, und bie Felfen zerfpringen vor ibm.

\*5 Moj. 32, 22. 7 Der Berr ift gutig, und eine Befte gur Beit ber Roth; unb \*fennet bie, fo auf ihn trauen. \* Bf. 1, 6.

8 Wenn bie Fluth überläuft, fo macht er es mit berfelbigen ein Enbe; aber feine Feinbe verfolgt er mit Finfterniß.

9 Bas gebenket ihr wider ben BErrn? Er wird es boch ein Enbe machen; es wird das Unglück nicht zwei Mal kommen. 10 Denn gleich ale wenn bie Dornen, fo

noch in einander wachsen und im besten Saft find, verbrannt werben, wie gang burr Strob:

von bir tommt und Bofes wiber ben HErrn gebenket.

12 So fpricht ber BErr : Gie tommen fo geruftet und machtig, als fie wollen, follen fie boch umgebauen werben und babin fabren. 3ch babe bich gebemilthiget; aber ich will bich nicht wieberum bemilthigen.

13 Alsbann will ich fein Joch, bas bu trägft, gerbrechen, und beine Banbe ger-

reifen.

14 Aber wiber dich hat ber HErr geboten, daß beines Ramens Came feiner mehr foll bleiben. Bom Saufe beines Gottes will ich bich ausrotten, bie Gegen und Bilber will ich bir zum Grabe machen ; benn bu bift ju nichte geworben.

Cap. 2, b. 1. Siehe, auf ben Bergen tommen Fuße eines guten Boten, ber be Frieben predigt : Balte beine Feiertage, Juba, und bezahle beine Belübbe; bem es wird ber Schalt nicht mehr über bich fommen, er ift gar ausgerottet.

\* 3cf. 52. 7. x.

Das 2. Cabitel. Berftorung ber Stabt Rinive.

(5.8 wird ber Berftreuer wiber bich betauf ziehen, und bie Befte belagern. Aber ja berenne bie Strafe wohl, rufte bich auf's beste, und stärke bich auf's go maltigfte.

3 Denn ber BErr wird bie Boffart 30 tobs vergelten, wie bie Soffart 3eraels: benn die Ablefer werben fie ablefen, und

ibre Fafer verberben.

4 Die Schilde seiner Starken find roth, fein Beersvolt fichet wie Burpur, feine Wagen leuchten wie Feuer, wenn er tref. fen will; ibre Spiefe beben.

5 Die Wagen rollen auf ben Gaffen, und raffeln auf ben Strafen; fie blicken wie Facteln, und fahren unter einander ber wie die Blite.

6 Er aber wird an seine Gewaltigen ge-11 Alfo wird fein ber Schallsrath, ber benten : boch werben biefelbigen fallen, wo fie binaus wollen; und werben ellen gu ber Mauer, und ju bem Schirm, ba fie ficber feien.

7 Aber bie Thore an den Baffern werben boch geöffnet, und ber Ballaft wird

untergeben.

8 Die Rönigin wirb gefangen wegge-führet werben; und ibre Jungfrauen werben feufgen wie bie Tauben, und an

ibre Bruft schlagen.

9 Denn Rinive ift wie ein Teich voll Baffer, aber baffefoige with verfließen muffen. "Stebet, fiebet" [werben fie rufen]; aber ba wird fich niemand umwenben.

10 Go taubet nun Gilber, raubet Golb; benn bier ift ber Schape fein Enbe, unb bie Menge aller foftlichen Rleinobien.

11 Aber nun muß fie rein abgelesen und gepfanbert werben, bag \*ihr Berg muß verzagen, bie Rniee ichlottern, alle Lenben gittern, und Aller Angeficht bleich feben, wie ein Topf. \*3cj. 13, 7. 8.

12 Bo ift nun bie Bohnung ber Lowen, und bie Beibe ber jungen Lowen, ba ber Löwe und die Löwin mit ben jungen Lowen wanbelten, und Niemanb

burfte fie scheuchen?

18 Sonbern ber Lowe raubete genug filr feine Jungen, und würgete es feinen Lowinnen; feine Soblen fillete er mit Ranbe und feine Wohnung mit bem, bas

er zerriffen batte.

14 Siebe, ich will an bich, fpricht ber BErr Zebaoth, und beine Wagen im Rauch anglinden, und bas Schwerbt foll beine jungen Lowen fressen; und will beines Raubes ein Ende machen auf Erben, baf man beiner Boten Stimme nicht mehr boren foll.

#### Das 3. Cabitel. Gunben ber Stadt Rinive.

Mebe \*ber morberifchen Ctabt, bie boll Lugen und Rauberei ift, und von ihrem Ranben nicht laffen will.

\*Gjed. 24, 6. 9. \$ab. 2, 12.

2 Denn ba wirb man hören bie Bei-Bein Kappen, und bie Raber raffeln, und bie Roffe ichreien, und die Bagen rollen. 3 Er bringet Rriter berauf mit glangenben Schwerbtern und mit bligenben

Spiegen. Da liegen viele Erichlagene, und große Baufen Leichname, bag berfelbigen teine Babl ift, und man fiber ihre Leichname fallen muß.

4 Das alles um ber großen hurerei willen der fconen lieben hure, die mit | 17 Deiner Herren ift so viel, als ber

Bauberei umgebet, bie mit ibrer Burerei bie Beiben, und mit ihrer Zauberei Land und Leute erworben hat.

\* Offenb. 17, 1. 2c.

5 Siebe, 3ch will an bid, fpricht ber DErr Zebaoth; ich \*will bir bein Gebrame aufbeden unter bein Angeficht, und will ben Beiben beine Bloge, und ben Rönigreichen beine Schanbe zeigen.

\*3cf. 47, 3.

6 3ch will bich gang greulich machen und bich foanben, und einen Scheufal aus bir machen;

7 Daß Alle, die bich feben, von bir flie-ben und fagen follen : Rimbe ift verfioret; wer will Mitleiben mit ihr haben? Und

wo foll ich bir Tröfter fuchen?

8 Meinest bu, bu seiest beffer, benn bic Stadt Ro ber Regenten, bie ba lag an ben Waffern und ringe umber Baffer hatte, welcher Mauern und Befte mar bas Meer?

9 Mohren und Egypten war ihre ungablige Macht. But und Libnen waren

beine Bulfe.

10 Noch hat sie mussen vertrieben werben, und gefangen wegziehen; und find \*ibre Rinder auf allen Gaffen erfchlagen worben; und um ihre Eblen warf man bas Loos, und alle ihre Gewaltigen murben in Retten und Fesseln gelegt.

\* 3cf. 13, 18.

11 Alfo mußt bu auch trunten werben, und dich verbergen, und eine Beste suchen por bem Feinde.

12 Alle beine feften Stabte find wie Feigenbaume mit reifen Feigen; wenn man fie fchittelt, baf fie bem in's Maul

fallen, ber fie effen will.

13 Siehe, bein Bolt foll ju Beibern werben in bir; und bie Thore beines Landes follen beinen Feinden geöffnet werben; und bas Keuer foll beine Riegel verzehren.

14 Schöpfe bir Baffer, benn bu wirft belagert werben; beffere beine Beften; gebe in ben Thon, und tritt ben Leimen,

und mache ftarte Biegel.

15 Aber bas Feuer wirb bich freffen, und bas Schwerbt tobten, es wird bich abfreffen, wie bie Rifer, es wirb bich überfallen, wie Rafer, es wird bich überfallen, wie Beufdreden.

16 Du baft mehr Banbler, benn Sterne am himmel finb; aber nun merben fie fich ausbreiten, wie Käfer, und davon

fliegen.

Beufdreden, und beiner hauptleute, als ber Rafer, die fich an die Zaune lagern in ben talten Tagen, wenn aber bie Sonne aufgebet, beben fie fich bavon, bag man nicht weiß, wo fie bleiben.

18 Deine Birten werben ichlafen, o König zu Affur, beine Machtigen werben fich legen; und bein Bolt wird auf ben | Bosbeit ohne Unterlagi gegangen?

Bergen gerftreuet fein, und Riemand wirb fie verfammeln.

19 Riemand wird um teinen Schaben trauern, noch fich um beine Blage franfen ; fonbern Alle, bie foldes von bir boren, werben mit ihren Banben über bich Nappen. Denn über wen ift nicht beine

#### Der Prophet Habaink.

Das 1. Capitel. Ginfall ber Chalbaer miber Juba. Dies ift bie Laft, welche ber Brophet Habatut geschen hat.

2 DErr, wie \*lange foll ich fcbreien; und bu willft nicht boren? Bie lange foll ich ju bir rufen über Frevel; und bu willft nicht belfen? \*Pf. 13, 2. 3. Pf. 22, 2.

3 Barum läffest bu mich feben Mübe und Arbeit? Warum zeigeft bu mir Raub und Frevel um mich? Es gebet Bewalt

über Recht.

- 4 Darum gebet es gar andere, benn recht, und fann feine rechte Gache gewinnen; benn ber Gottlofe übervortbeilt ben Gerechten, barum geben verfehrte Urtheile.
- 5 Schauet unter ben Beiben, febet unb verwundert euch; benn ich will etwas thun zu euren Zeiten, welches ihr nicht glauben werbet, wenn man bavon fagen wird.

6 Denn fiche, ich will bie Chalbaer erweden, ein bitter und ichnell Bolt, welches gieben wird, fo weit bas Land ift, Bobnungen einzunehmen, bie nicht fein finb;

7 Und wird graufam und fcpredlich fein; bas ba gebietet und zwinget, wie es will. 8 3hre Roffe find ichneller, benn bie Barben ; fo find fie auch beißiger, benn bie "Wölfe bes Abends. 3bre Reiter gieben mit großen haufen von ferne baber, als flögen fie, wie t bie Abler eilen zum Aas. Bevb. 3, 3. † Matth. 24, 28.

9 Sie tommen allesammt, baß sie Schaben thun; wo fie bin wollen, reißen fie hindurch, wie ein Oftwind; und werben Gefangene zusammen raffen wie Sand.

10 Sie werden ber Könige spotten, und ber Fürsten werben fie lachen. Alle Feftungen werben ihnen ein Scher; fein; benn fie werben Schutt machen, und fie

834

Muth nehmen, werben fortfahren unb fich verfündigen; baun muß ihr Gieg ihres Gottes fein.

12 Aber bu, BErr, mein Gott, mein Beiliger, ber bu bon Emigfeit ber bift. \*lag une nicht fterben; fonbern lag-fie uns, o Berr, nur eine Strafe fein, unb. laß sie, o unser Hort, uns nur güchtigen!

\* 3er. 10. 24. 13 Deine Augen find rein, bag bu Uebels nicht seben magft, und bem Jammer tannst bu nicht zuseben. Warum \* fiebest bu benn zu ben Berachtern und ichmeigeft, baf ber Gottlofe verfchlinget ben, ber frommer benn er ift? \*Diob 21. 7. 2c. 3er. 12, 1.

14 Und laffest bie Menschen geben, wie Fische im Meer, wie Gewürm, \* bas lei-\* 4 9Roj. 27, 17. nen Herrn hat?

15 Gie ziehen es alles mit bem hamen, und fangen es mit ibrem Ret, und fammelu es mit ihrem Barn; beg freuen fie fich, und find fröhlich.

16 Darum opfern sie ibrem Rete, und randern ihrem Garn, weil burch biefelbigen ibr Theil fo fett, und ihre Speife fo völlig geworben ift.

17 Derhalben werfen fie ihr Net noch immer aus, und wollen nicht aufhören Leute zu erwürgen.

Das 2. Capitel. GOttes Berbeifungen und Babrbeit. Der Glaube macht gerecht.

Sie "flebe ich auf meiner But, und trete auf meine Befte, und schaue und febe ju, mas mir gefagt werbe, und mas ich antworten foll bem, ber mich fchilt.

\* 3cf. 21, 8. 2 Der BErr aber antwortet mir, mb fpricht: Schreibe bas Beficht, und mable es auf eine Tafel, baß es lefen tonne, wer vorüber läuft, [namlich alfo :]

3 Die Weiffagung wird ja noch boch gewinnen. erfüllet werden ju jeiner Beit, 11 Alebann werben fie einen neuen und wird endlich frei an ben Lag tommen, nub nicht außen bleiben. Ob fie aber verziehet, fo \*harre ihrer; fie wirb gewißlich tommen, und nicht verziehen.

\* \$6. 27. 14. \$6. 42. 6.

4 Siebe, wer halsftarrig ift, ber wird feine Muhe in feinem Bergen baben; benn ber Gerechte "lebes feines Glaubens. "Rom. 1, 17. 2c.

Das 3. Capitel.

Bom Untrigang ber Babplonier. Mer ber Wein betrügt ben ftolgen Dunn, baß er nicht bleiben tann, welcher seine Seele aufsperret wie bie Halle, und ist gerabe wie ber Tob, ber nicht zu sättigen ift, sonbern rafft zu sich alle Beiben und sammelt zu sich alle Boller.

6 Bas gilt es aber? Dieselbigen alle werben einen Spruch von ihm machen, und eine Sage und Sprüchwort, und werben sagen: Webe bem, ber sein Gut mehret mit frembem Gut! Wie lange wird es währen? Und labet nur viel Schlammes auf sich.

7 D wie plötlich werben aufwachen, bie bich beißen, und erwachen, die bich wegftogen! Und du mußt ihnen zu Theil

merben.

8 Denn bn bast viele Heiben geranbt; so werben bich wieber rauben alle Uebrige von ben Böllern, \*unn ber Meuschen Bluts willen, und um bes Frevels willen im Lande, und in der Stadt, und an Allen, die darinnen wohnen, begangen.

9 Webe bem, ber ba geizt jum Unglud feines Saufes, auf bag er fein Rest in bie Sobe lege, bag er bem Unfall entrinne!

10 Aber bein Ratbichlag wird gur Schanbe beines Baufes gerathen; benn bu haft zu viele Böller zerschlagen, und haft mit allem Mutbwillen gefündiget.

11 Denn auch bie Steine in ber Mauer werben fcpreien, und bie Ballen am Ge-

fperre werben ihnen antworten.

12 Beche bem, ber bie Stadt mit Blut banet, und jurichtet bie Stadt mit Unrecht! \*3er. 22, 13. Wic. 3, 10.

13 He es nicht also, baß vom Hern Zebaoth gescheben wird? Was dir die Boller gearbeitet haben, muß mit Feuer verbrennen; und daran die Leute mübe geworden sind, muß verloren sein.

14 Denn \*bie Erbe wirb voll werben vom Ertenntnig ber Chre bes herrn, wie Baffer, bas bas Meer bebedt. \*3ef. 11. 9.

15 Behe bir, ber bu beinem Nachsten einschenkest, und mischest beinen Grimm barunter, und trunten machest, bag bu seine Scham sebest.

16 Man wird bich auch fättigen mit Schande für Ehre. Go "faufe du nun auch, daß du taumelst: benn bich wird umgeben ber Kelch in ber Rechten bes berrn, und mußt schändlich speien sur beine Sertichteit.

\*Bi. 60, 5. Bi. 75, 9. 3ef. 51, 17.

17 Denn ber Frevel, am Libanon begangen, wird bich ilberfallen, und bis
verflörten Thiere werben bich schreden,
um ber Menschen Bluts willen, und um
bes Frevels willen im Lande, und in ber
Stadt, und an Allen, die barinnen wohnen, begangen.

18 Bas wird bann beifen bas Bild, bas fein Reifter gebildet bat, und bas falfche gegoffene Bild, barauf fich verläßt fein Meifter, bag er finnune Götzen machte?

19 Webe bem, "ber jum Holz fpricht: " Bache auf!" und jum ftummen Stein: "Stehe auf!" Wie sollte es lebren? Siebe, tes ist mit Gold und Silber übergogen, und ift kein Obem in ibm.

\*1 Ron. 18, 26. 27. + Bf. 115, 4. 20 Aber ber \*DErr ift in seinem bei-

ligen Tempel. Es sei vor tihm stille alle Belt! Bi. 11, 4. † Pj. 46, 11.

Das 4. Capitel. Gebet ju EDit um Erhaltung feines Bolts.

Cap. 8, v. 1. Dies ist das Gebet des Propheten Habaint für die Unschulbigen :

2 HErr, ich habe bein Gerficht geböret, baß ich mich entjete. HErr, du machft bein Wert lebendig mitten in ben Kabren, und lässelt es kund werden mitten in den Jahren. Wenn Tribsal da ift, so benteft du ber Barmberzigkeit.

3 GOtt tam vom Mittag, und ber Beilige vom Gebirge Baran. Sela. Seines Lobes war ber himmel voll, und \*feiner

Thre war die Erbe voll.

\* Pf. 72, 19. Jef. 6, 3.

4 Sein Glanz mar wie Licht; Glanze gingen von seinen Banben; baselbst mar beunlich seine Macht.

5 Bor ihm ber ging Bestileng; und Blage

ging aus, mo er bin trat.

in.
6 Er stand und maß das Land, er irb voll schauete und zertrennete die Heiben, daß niß der Welt Berge zerschmettert wurden und Wasser, sich bliden mußten die Higel in der Welt, da er ging in der Welt.

835

7 3ch fabe ber Mobren Giltten in Mübe, und ber Mibianiter Geselte betritbt.

8 Warest bu nicht zornig, DErr, in der Kluth, und bein Grimm in ben Baffern, und bein Born im Meer; ba bu auf beinen Roffen ritteft, und beine Bagen ben Sieg bebielten?

9 Du zogest ben Bogen bervor, wie bu gefehworen batteft ben Stammen, Gela; und theiltest die Strome in's Land.

10 Die Berge faben bich, und ihnen oward bange; ber Bafferstrom fubr babin. Die Tiefe ließ fich boren, die Dobe bob die Banbe auf.

11 Soune Bund Mont Manben fill. Deine Bielle fubren mit Glangen babin. und beine Speere mit Bliden bes Blipes. \* 3cf. 10. 13.

12 Du gertrateft bas Lanb im Born, und gerbroicheft bie Beiben im Grimm.

18 Du zogeft aus, beinem Bolt zu belfen, ju belfen beinem Gefalbten; bu gerfcmiffest bas Saupt im Saufe bes Gottlofen, und entblößeteft bie Grundvefte bis an ben Bale. Sela.

14 Du wolltest fluchen bem Scepter bes Daupts, fammt feinen Fleden, Die wie | Saitenfbiel.

ein Wetter tommen, mich ju gerftrenen, und frenen fich, als fraffen fie ben Elenben verbeigen.

15 Deine Pferbe geben im Moer, im

Schlamm großer Waffer.

16 Boil ich foldes bore, ift mein Banch betrilbt, meine Lippen gittern von bem Geschrei; Etter gehet in meine Gebeine, ich bin bei mir betrikbt. D, daß ich ruben mochte jur Beit ber Erfibfal, ba mir hinauf gieben gnm Bolt, bas uns befireitet!

17 Denn ber Feigenbaum wird nicht gefinen, und wird fein Gewächs fein at ben Weinstoden; bie Arbeit am Delbann fehlet, und bie Meder bringen feine Rabrung; und Schafe werben aus ben Sitt. ben geriffen, und werben feine Rimber in

ben Ställen fein.

18 Aber ich will mich freuen bes Berrn, unb frablich fein in Gott, meinem Beil. \* 3cj. 81. 10. 19 Denn ber DErr Berr ift meine Rraft, und wird meine Bilge maden wie Birichfilfte; und wird mich in ber Bobe flibren, bag ich finge auf meinem

### Der Prophet Zephanja.

Das 1. Capitel. Bom Untergang bes Abnigreichs Suba. Dies ift bas Wort bes BErrn, welches geschab zu Zepbanja, bem Sobne Confi's, bes Sobnes Gebalja's, bes Sobnes Amarja's, bes Sobnes histia's, aur Zeit Jofia's, bes Sohnes Amons, bes Königs Juda's.

2 3d will Alles aus bem Lanbe meg-

nehmen, spricht ber Berr. 3 3ch will beibe, Menschen und Bieb, beibe, Bögel bes himmels und Fische im Meer, wegnehmen, fammt "ben Aergeruissen und ben Gottlofen : ja, ich will bie Menichen ausreuten aus bem Lanbe, spricht ber HErr.

# Matth. 13, 41.

4 3ch will meine Band ausftreden über Juba, und über Alle, die zu Berusalem wohnen: also will ich bas Uebrige von Baal ausreuten, bagu ben Namen ber \*Camarim und Briefter ans biefem Ort;

\* 2 Ron. 23, 5.

5 Und bie, fo auf ben Dachern bes himmels Deer anbeten; bie es anbeten, net; benn bas gange Rramerbolt ift bas

und ichmoren boch bei bem DEren, und zugleich bei Malchom ;

6 Und bie bom Deren abfallen, und bie nach bein DEren nichts fragen, und ibn nicht achten.

7 Seid \*fille vor bem Beren Bern: benn bes hEren Tag ift nabe; benn ber Berr bat ein Schlachtopfer gnberettet, und feine Gafte bagu gelaben.

\*Bi. 46, 11. 8 Unb am \* Tage bes Schlachtopfets bes DEren will ich beimfuden bie Bille sten und bes Königs Kinder, und Alle, bit ein fremt Rleib tragen. # gef. 30, 25.

9 Much will ich jur felbigen Beit bie beimfuchen, fo über bie Schwelle fringen; bie ibrer Berren Saus fullen mit Rauben und Trugen.

10 Bur felbigen Beit, fpricht ber Derr, wird fich ein laut Befdrei erbeben bon bem Fischtbor an, und ein Gebenle von bem anbern Thor, und ein großer Jam. mer auf ben Sügeln.

11 Beulet, Die ibr in ber Mible mob-

bin, und Alle, die Gelb fammeln, find

ausaerottet.

12 Bur selbigen Beit will ich Jerusalan mit Laternen burchjuchen; und will beimfuchen die Leute, Die auf ihren Befen liegen, und fprechen in ihrem Bergen : Der DErr wird meder Gutes noch Bofes thun.

13 Und follen ibre Gilter zum Raube werben, und ibre Baufer gur Bilfte. Gie \*werben Saufer bauen, und nicht barinnen wohnen ; fie merben t Beinberge pflangen, und feinen Wein bavon trinfen.

\*Ames 5, 11. † 5 Moj. 28, 39.

14 Denn bes "BErrn großer Zag ift nabe; et ift nabe und eilet febr. Wenn bas Geidrei bom Tage bes BEren tommen wird, jo werden bie Starfen alebann \* Roel 1, 15. bitterlich ichreien.

15 Denn "bicfer Tag ift ein Tag bes Grim:ne, ein Tag ber Trubfal und Angft, . ein Tag bes Wetters und Ungestüms, ein Tag ber Binfternift und Duntele, ein Tag ber Bolfen und Rebel; \*3cr. 30, 7. 2c.

16 Ein Tag ber Posaunen und Trombeten, mider Die festen Stäbte und boben

Schlöffer.

17 3ch will ben Leuten bange machen, baff fie umber geben follen wie bie Blinben; barum, bag fie wiber ben BErrn gefündiget baben. 3hr Wut foll vergofen werden, als mare es Stanb, und ihr Leib, als mare es Roth.

13 Es wird fie ibr Gilber unb Golb nicht erretten mogen am Tage bes Borns bes BErrn; fonbern t bas gange Land foll

burch bas Feuer seines Eifers vergebret werben; benn er wird es plotifich ein Enbe maden mit Allen, bie im Lanbe woobnen. \* Gred. 7, 19. † Beph. 3, 8.

Das 2. Capitel.

Bermahnung jur Bufe. Strafe ber benachbarten Biller.

Sammelt euch, und tommt ber, ibr feindfeliges Bolt:

2 Che benn bas Urtheil ausgebe, baff ihr, wie \* bie Opreu bei Tage, babin fabret; che benn bes SErrn grimmiger Born fiber euch tomme; ebe ber Tag bes BErrn Borns über ench tomme. \* Bj. 1, 4.

8 Guchet ben BErrn, alle ibr Elenden im Lande, Die ihr feine Rechte haltet; fuchet Gerechtigfeit, suchet Demuth, auf bag ibr am Tage bes BErrn Borne möget berborgen werben.

4 Denn Baja muß verlaffen werben, und Astalon wufte werben; Asbob foll im Mittag vertrieben werben, und Afaron ausgewurzelt merben.

5 Webe benen, jo ant Meer binab mobnen, ben Kriegern! Des Berrn Bort wird fiber ench tommen. Du Canaan, \*ber Philister Land, ich will bich umbringen, daß Niemand mehr da wohnen foll. \* 3er. 47, 1. 2c.

6 Es follen am Micer binab eitel Birten-

baufer und Schafburben fein.

7 Und daffelbe foll ben llebrigen vom Baufe Juba's zu Theil werben, bag fie barauf weiben follen. Des Abends follen fle fich in ben Baufern Astalons lagern, wenu fie nun ber DErr, ihr GOtt, wie-berum beimgesucht und \*ihr Gefängniß gewenbet bat. \*3er. 29, 14. 3eph. 3, 20. xc.

8 3ch habe bie Schmach Moabs, und das Lästern der Kinder Ammons geböret. bamit fie mein Bolt geschmabet, und auf beffelbigen Grengen fich gerühmet baben.

9 Boblan, jo wahr ich lebe, fpricht ber DErr Rebaoth, ber Gott 38raels: Moab foll wie \* Sobom, und die Kinder Ammons wie Gomorra werben; ja, wie ein Nesselftrauch und Salzgrube, und eine ewige Die Uebrigen meines Bolls Büftenei. sollen fie rauben, und die Uebergebliebenen meines Bolls follen fie erben.

**\* 1 %**70i. 19, 24. 10 Das soll ibnen begegnen für ibre Boffart, bag fie bes BErrn Bebaoth Boll gefchmäbet, und fich gerühmet baben.

11 Schredlich wird ber Berr über fle fein, benn er wirb alle Götter auf Erben vertilgen; und follen ibn anbeten alle Infeln unter ben Beiben, ein Jeglicher au feinem Ďrt.

12 Auch sout ihr Mohren burch mein Sowerbt erschlagen werben.

13 Und er wird feine Dand ftreden über Mitternacht, und Affur umbringen. Rinive wird er obe machen, bitre wie eine Büfte ;

14 Das barinnen fich lagern werben allerlei Thiere unter ben Beiben : auch t Robrbommein und Igel werden wohnen auf ihren Thurmen, und werben in ben Genftern fingen, und bie Raben auf ben Ballen; benn bie Cebernbretter follen abgeriffen werben.

\* 3cf. 13, 21. † Bi. 102, 7. 3cf. 34, 11.

15 Das ift bie frühliche Stabt, bie fo ficher wohnete, und fprach in ihrem Bergen : " 3ch bin's, und feine mehr." Bie ift fie fo mufte geworben, bag bie Thiere barinnen wohnen! Und wer vorüber gebet, pfeifet sie an und klappet mit ber Sand über fie.

Das 3. Capitel. Alage und Drobung wiber bas ungeborfame Sernfalem. Ernft ber Gläubigen in bem Meiftas. Mehe ber icheuslichen, unfläthigen, to-

rannifchen Stadt !

2 Sie will nicht geborchen, noch fich gilchtigen laffen ; fie will auf ben Berrn nicht trauen, noch fich ju ihrem Gott halten.

8 3hre Färsten find unter ihnen bralllenbe Löwen, und ihre Richter Wölfe am Abend, die nichts laffen dis auf ben Morgen überbleiben. \*Crech. 22. 27. Rich. 3, 11. 4 3bre Broybeten find leichtfertig, und

Berachter; ihre Priefter entweiben bas Deiligthum, und beuten bas Gefet fre-

ventlich.

5 Aber ber Herr, ber unter ihnen ift, lebret wohl recht und thut kein Arges. Er läßt alle Morgen feine Rechte öffentlich lebren, und läßt nicht ab; aber die bösen Leute wollen sich nicht schamen lernen.

6 Darum will ich biese Leute ansrotten, ihre Schlöffer verwüssen, und ihre Gasen sein ihre Gasen sollt ibre Städte sollen zerfioret werden, daß Niemand mehr ta wohne.

7 3ch ließ dir sagen: Dich soust bu fürchten, und dich laffen zuchtigen; so würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und bereins kommen, damit ich sie heimsuchen werbe. Aber sie sind \*fleißig, allerlei Bosbeit zu üben. \*3er. 4, 22.

8 Darum, spricht ber Herr, muffet ihr wieberum meiner auch barren, bis ich mich aufmache zu seiner Zeit; ba ich auch rechen werbe, und die Beiben versammeln, und die Königreiche zu Haufe bringen, meinen Zorn über ste zu schütten, ja, allen Zorn meines Grimms. Denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehret werben.

9 Alebann will ich ben Soltern anbers predigen laffen \*mit freundlichen Lippen, daß fie alle follen bes hern Ramen anrufen, und ihm bienen einträchtiglich. \*34.40.2. of. 2.14.

10 Man wirb mir meine Anbeter, namlich bie Berstreuten von jenseit bes Waffers im "Mohrenlande, herbringen zum Geschent. "Apoft. 8. 27.

11 Bur selbigen Beit wirst bu bich nicht | Herr. \* Bes. 62, 7. Jac. 1. 16. † 5 Mel. 30, 3. mehr schamen alles beines Thuns, bamit | Jer. 29, 14. c. 30, 3. hos. 6, 11. Bept. 2.7.

bu wiber mich Abertreten haft: benn ich will die ftolzen Beiligen von dir thun, baß du nicht mehr sollst dich erheben um meines heiligen Berges willen. \*3a.7.4.

12 3ch will in bir laffen "Aberbleiben ein arm gering Bolt, die werben auf bes DErru Ramen trauen. \*3d.1.9. Esch.6.8.

13 Die Uebrigen in Israel werben tein Bofes thun, noch falfch reben; und man wirb "in ihrem Munbe leine betrilgliche Bunge finben; fonbern fie follen weiben und ruben, ohne alle Furcht.

\*Offenb. 14, 5.
14 \* Jauchze, bu Tochter Zion! Aufe, 38rael! Freue bich und fet froblich von ganzem Herzen, bu Tochter Jerusalem!
\*3ac. 9, 9. x.

15 Denn ber DErr hat beine Strafe weggenommen, und beine geinbe abgewenbet. Der BErr, ber Rönig Beraels, "ift bei bir, baf bu bich bor feinem Unglid mehr fürchten barfft.

\*3q. 41, 10. c. 43, 1.

16 Bur selbigen Zeit wird man fprechen zu Jerusalem: "Fürchte dich nicht in und zu Zion: "Laß beine Bande nicht laß werden!"

17 Denn ber HErr, bein SOtt, ist bei bir, ein starter Deiland; "er wird sich iber bich freuen, und bir freundlich ein, und vergeben, und wird über bir mit Schalle fröblich sein.

"3el. 62. 6.

18 Die, so burch Sahungen geangstet waren, will ich wegschaffen, baß sie ben bir tommen; welche Sahungen ihre Laft waren, bavon sie Schmach hatten.

19 Siebe, ich will es mit allen benen ausmachen, zur felbigen Zeit, die dich feleibigen; und woill ber Hintenben beifen, und die Berftoffene sammeln; und will sie zu Lob und Ehren machen in allen Ländern, darinnen man sie verachtet. "Wis. 4.7.

20 Bur sclbigen Zeit will ich euch berein bringen, und euch zur selbigen Zeit versammeln. Denn ich will ench zu dob nnd Ebren nachen unter allen Böllern auf Erben, wenn ich teuer Gesängniß wenben werde vor euren Augen, spricht der Herr. \*3el. 62. 7. Zach. 1. 16. † 5 Wol. 30. 3. Jet. 29, 14. c. 30, 3. hos. 6, 11. Zeph. 2. 7.

# Der Prophet Haggai.

Das 1. Cabitel.

Strafprebigt wiber tie Radlaffigleit in Beforberung bee Tempelbaues,

Im anbern Jahr bes Konige Darius, im fechsten Monat, am erften Tage bes Dlonats, geschab bes Bern Bort burch ben Bropheten . Baggai gu Gernb. babel, bem Sobne Sealthiels, bem Gilrften Juba's, und zu Josua, bent Sobne Jozabate, bem Bobenpriefter, und fprach:

\*Esra 5, 1. 2. 2 So spricht ber Berr Zebaoth : Dies Boll spricht: Die Zeit ist noch nicht ba, baft man bes BErrn Saus baue.

3 Und bes BErrn Wort geschah burch

ben Bropheten Saggai: 4 Aber eure Zeit ift ba, baß ibr in getafelten Saufern wohnet, und bies Saus muß mufte fleben?

5 Run fo fpricht ber Berr Zebaoth :

Schauet, wie es euch gebet

6 36r \* faet viel, und bringet wenig ein ; ibr effet, und werbet boch nicht fatt; ibr trinket, und werbet boch nicht trunken; ibr fleibet ench, und fonnet euch boch nicht ermarmen; und welcher Gelb verbieffet, ber legt es in einen löcherigen Beutel. \*c. 2, 17. 5 Def. 28, 38.

7 So fpricht ber BErr Bebaoth : Schauet,

wie es euch gebet !

8 Gebet bin auf bas Gebirge, und bolet Bolg, und bauet bas Baus; bas fell mir angenehm fein und will meine Ehre er-

zeigen, fpricht ber BErr.

9 Denn ihr wartet mohl auf viel, und flebe, es wird wenig; und ob ibr es schon beim bringet, fo Berfiaube ich es boch. Barum bas? fpricht ber Serr Bebaoth. Darum, bag mein Baus fo mifte flebet, und ein Jeglicher eilet auf fein Saus.

10 Darum bat ber Himmel über euch ben "Than verhalten, und bas Erbreich fein Gemache. #1 Ron. 17, 1.

11 Und ich habe bie \*Darre gernfen, beibes, über Land und Berge, über Rorn, Moft, Del, und liber Alles, was aus ber Erbe tommt; auch ilber Leute und Bieb. und fiber alle Arbeit ber Banbe.

\*c. 2, 18. Amee 4, 9.

12 Da geborchte Serubbabel, ber Sohn Sealthiels, und Josua, ber Sohn Jogabals, der Hobepriester, und alle Uebrige bes Bolle, folder Stimme bes DErrn, Hres Gottes, und ben Borten bes Bro- | "aller Beiben Troft; und ich will

pheten Baggai, wie ihn ber BErr, ihr GDtt, gefandt hatte; unb bas Boll fürch-

tete fich bor bem BErrn. 13 Da fprach Saggai, ber Engel bes Deren, ber bie Botichaft bes Deren batte an bae Bolt: 3ch bin mit euch, fpricht

ber BErr. 14 Und ber BErr erwedte ben Geift Serubbabele, bes Sohnes Sealtbiels, bes Fürften Juba's, und ben Geist Jo-jua's, bes Sohnes Jogabals, bes Sobenpriefters, und ben Beift bes gangen fibrigen Bolte, daß fle tamen und arbeiteten am Baufe bes Berrn Bebaoth, ihres Gottes.

Das 2. Capitel. Beiffagung von ber herrlichleit bes anbern Tempels wegen ber Butunft bes Meffias.

Mni bier und zwanzigften Tage bes fechsten Monats im andern Jahr bes Ronias Darius,

2. Am ein und zwanzigsten Tage bes fiebenten Monats, \*gefchab bes DErrn Bort burch ben Bropheten Saggai, und iprach:

3 Sage ju Gernbbabel, bem Sobne Sealthiele, bem Fürften Juba's, und ju Josua, bem Sobne Jozabats, bem Hobenpriefter, und jum Abrigen Bolt, unb prid :

4 Wer ift unter euch Abergeblieben, ber bies Bans in feiner \*vorigen Berrlichfeit gefeben bat? Und wie febet ibr es nun an? 3ft es nicht alfo, es buntt ench nichte fein? \* (Fera 3, 12.

5 Und nun, Serubbabel, fei getroft, fpricht ber BErr; fei getroft, Josua, bu Sohn Jogabafe, bu Boberpriefter; fei getroft, alles Bolt im Canbe, fpricht ber Borr, und arbeitet : \*benn 3ch bin mit end, fpricht ber BErr Bebaoth.

**\***c. 1, 13.

6 Nach bem Bort, ta ich mit euch einen "Bund machte, ba ihr aus Egypten goget, foll mein Geift unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht!

\* 2 Mef. 19, 5.

7 Denn fo fpricht ber Berr Bebaoth: Es ift noch ein Kleines babin, baft 3d himmel und Erbe, unb bas Meer und Trodene bewegen merbe. ₽ Gbr. 12, 26.

8 Ja, alle Beiben will ich be-wegen. Da foll bann tommen

bies Saus voll herrlichteit maden, fpricht ber Derr Bebaoth. \* 3d. 40, 6.

9 Denn mein ift betves, Gilber und Gold, fpricht ber SErr Zebaoth.

10 Es foll bie Berrlichteit biefes letten \* Daules größer werben, benn bes erften gewesen ist, spricht ber HErr Zebaoth : und ich will Frieden geben an biesem Drt, fpricht ber BErr Bebaoth.

\* Mal. 3, 1. 11 Am vier und zwamigsten Tage bes neunten Monate, im andern Jahr Darine, geichah bee Berrn Bort zu bem Propheten Baggai, und fprach:

12 So fpricht ber DErr Zebaoth: Frage bie Priefter um bas Gefet, und fprich :

13 Wenn Jemand heilig Fleisch trilge in feines Rleides Geren, und rubrete barnach an mit feinem Beren Brod, Gemufe, Bein, Del, ober mas es für Speife mare; wurbe es auch beilig? Und bie Briefter antworteten, und fprachen : Rein.

14 Baggai fprach : Bo aber ein Unreiner von einem \* berilhrten Mas biefer eins anrührete, wurde es auch unrein? Briefter antworteten und fprachen: Es

wilrbe unrein.

\*3 900 of. 5, 2. c. 11, 24, 36, 39.

15 Da antwortete Baggai, und sprach: Eben also find bies Bolf und biese Leute vor mir auch, spricht ber HErr; und alle ibrer Banbe Bert, und was fie opferu, ift unrein.

16 Und nun ichauet, wie es euch gegangen ift von biefem Tage an und juvor, ebe benn ein Stein auf ben anbern gelegt ward am Tempel bes HErrn:

17 Dag, wenn einer jum & Kornhaufen fant, ber zwanzig Daag baben follte, fo waren toum gebit ba; tam er gur Kelter, und meinete funfzig Eimer zu icopfen, so waren tanın zwanzig da.

18 Denn "ich plagte euch mit Dirre, Branbforn und hagel in aller eurer Arbeit; noch febretet ihr euch nicht zu mir,

fpricht ber BErr. \*e. 1, 11. 21mos 4, 0. 19 Go fchauet nun barauf, von biefem Tage an und zuvor, nämlich von bem vier und zwanzigsten Tage bes neunten Monats bis an ben Tag, ba ber Tempel bes Herru gegründet ift, schauet barauf.

20 Denn ber Game liegt noch in ber Schener, und trägt noch nichts, weber Beinftode, Feigenbaume, Granatbaume, noch Delbaume; aber von biefem Lage

an will ich Segen geben.

21 Und bes BErrn Wort gefchab jum anbern Mal zu Haggai, am vier und zwanzigften Tage bes Monats, und fprach: 22 Cage Cernbbabel, bem Fürften 31 ba's, und fprich: 3ch will Simmel und Erbe bewegen; \*b. 7.

23 Und will bie Stuble ber Ronigreiche umtehren, und bie machtigen Königreiche ber Beiben vertilgen; und will beibe, Bagen mit ihren Reitern, umlebren, beibe, Roff und Dann, berunter fallen follen, ein jeglicher burch bes an-

bern Schwerdt.

24 Bur felbigen Beit, fpricht ber Bert Bebaoth, will ich bich, Serubbabel, bu Sohn Sealthiels, meinen Ancat, nehmen, fpricht ber DErr, und will bich we einen Betichaftering balten ; benn ich babe bich erwählet, fpricht ber SErr Bebanth.

# Der Brophet Sacharia.

Das 1. Cabitel. Bermahnung jur Bufe unb Gottesfurdt, mit zweien Befichten beftatiget.

Im achten Monat bes anbern Jahres des Kinigs Darius, geschah bies Wort bes HErrn zu \*Sacharja, bem Sohne Berechja's, bes Gobnes 3bbo's. bem Bropheten, und fprach : " (Fera 5, 1.

2 Der BErr ift zornig gewesen fiber eure Bater.

3 Und sprich zu ihnen: So spricht ber BErr Bebaoth : \* Rebret euch zu mir, fpricht ber DErr Bebaoth; fo will ich und meine Rechte, bie ich burch meine

mich zu euch fehren, fpricht ber Bert \* Mal. 3, 7. Jac. 4. 8. Zebaoth. 4 Seib nicht wie eure Bater, welchen \*bie vorigen Propheten prebigten, und sprachen: "So spricht ber DErr Zebaeth Rebret euch von euren bofen Begen, und von eurem bofen Thun;" aber fie 80 borchten nicht, und achteten nicht auf # 3ej. 31, 6. mich, fpricht ber DErr.

e. 45, 22. 3er. 3. 12. Gicch. 23, 41. 5 Do find nun eure Bater, und be Bropheten? Leben fie auch noch? 6 3ft es nicht alfo, baff meine Borte

gebot, baben Rnochte, bie Propheten, eure Bater getroffen? baf fie fich baben milfen febren, und fagen : Gleichwie ber BErr Zebaoth vorhatte uus zu thun, barnach wir gingen und thaten: also hat

er uns auch gethan.

7 3m vier und mamgeften Tage bes elften Monats, welcher ift ber Monas Gebat, im anbern Jahr [bes Ronigs] Darins, geschah bas Bort bes DEren gu Gacharja, bem Sohne Berechja's, bes Sohnes Ibbo's, bem Brobbeten, und forach :

8 3ch fabe bei ber Nacht, und fiebe, ein Mann faß auf einem rothen Pferbe, und er hielt unter ben Morten in ber Ane, und hinter ihm waren rothe, braune

und weiße Bierbe.

9 Und ich sprach: Wein Herr, wer find biefe? Und ber Engel, ber mit mir rebete, fprach zu mir: 3ch will bir zeigen, wer biefe finb.

10 Und ber Mann, ber unter ben Morten bielt, antwortete und fprach: Diefe find, bie ber DErr ausgesendt hat, bas

Land burchzuziehen.

11 Sie aber antworteten bem Engel bes BErrn, ber unter ben Morten bielt. und forachen: Wir find burch das Land gezogen; und fiche, alle Länder figen ftille.

12 Darantwortete ber Engel bes BErrn, und fwench : BErr Zebaoth, wie lange willft Du benn bich nicht verbarmen über Jerufalem und über bie Städte Juba's, über welche bu zornig bist gewefen biefe fiebengig 3abre? \* Bf. 102, 14.

18 Und ber HErr antwortete bem Engel, ber mit mir rebete, freundliche

Worte und tröftliche Borte.

14 Und ber Engel, ber mit mir vebete, fbrach ju mir : Pretige, mit fprich : Go specient der HErr Zebagth: Ich habe sehr geeifent über Jerufalent und Rion :

15 Aber Ich bin febr zonnig Aber bie ftolgen Beiben: benn 3ch mar nur ein wenig zornig, fie aber helfen jum Ber-

berben

16 Darum fo fpricht ber BEre: \*36 will mich wieber zu Jerufalem tebren mit Barmbergieleit, und mein Band foll barinnen gebauet werben, fpricht ber SErr Bebaoth; baju foll bie Bimmerichnur in Gerufalem gezogen werben. "c. 8, 3. · 17 Und prebige weiter, und fprich : Go fpricht ber Herr Zebaoth: Es foll meinen Stübten wieber wohl, geben, und ber DErr wird Bion wieber troften, und wird Bernfalem "wieber ermabten, "34, 14, 1.

18 Und ich bob meine Augen auf, und fabe, und fiebe, ba waren vier Görner.

19 Und ich fprach junt Engel, ber mit mir rebete : \* Ber find biefe? Er fprach ju mir : Es find bie Borner, Die 3mba sammt bem Ibrael und Jernfalem zer-Breuet baben. \* v. 9.

20 Und ber BErr zeigte mir vier

Schmiebe.

21 Da fprach ich: Bes weller bie machen? Er ipvach: Die Hörner, die Juba fo gerftreuet baben, bag Riemanb fein Haupt bat mogen aufbeben; biefelbigen abzuschreden, find biefe gefommen, baß fie bie Borner ber Beiben abftogen, welche bas Horn haben über bas Land Juda gehoben, basselbige zu zerstreuen.

Das 2. Capitel. Bom Shup bes geiftlichen Jerusglems, und von ber Berufung ber Beiben.

Und ich bob meine Augen auf, und fabe, und fiebe, ein Dann batte eine

Megidnur in ber Sanb.

2 Und ich sprach: Bo gebest bu bin? Er aber sprach zu mir : Daß ich Jerufalem messe, und sebe, wie lang und weit sie sein solle.

3 Und fiebe, ber Engel, ber mit mir rebete, ging beraus. Und ein anderer Engel ging beraus ihm entgegen,

4 Und sprach zu ihm: Lauf hin, und fage biefem Anaben, und fprich: Jernfalem wird bewohnet werben abne Maniern. vor großer Menge ber Menichen und Biebes, fo barinnen fein wird.

5 Und "3d will, fpricht ber BErr, eine fenrige Maner umber fein, und will barinnen fein, und will mid berrlich barinnen erzeigen.

**\***c. 9, 8.

6 Bui! Bui! Fliebet aus bem Matternachtlanbe, fpricht ber Serr: benn ich habe euch in die vier Winde unter ben himmel zerftreuet, fpricht ber berr.

7 Bui, Zion, die bu wohnest bei ber Tochter Babel, entrinne!

.8 Deun fo fpricht ber Bere Bebauth: Er hat mich gefandt nach ber Chue gu ben Beiben, Die euch beraubet haben; ihre Macht bat ein Enbe. Wer euch antaftet, ber toftet feinen " Augapfel an. \* \$3[. 17. 8.

9 Deun fiebe, ich will meine Sand fiber fie weben, baß fie follen ein Raub werben benen, bie ibnen gebienet haben; baß ibr follt erfahren, bas min ber DErr Bebaoth gefandt bat.

10 Freue bich, und fei frohlich, bn Tochter Jion; benn flebe, ich tomme, und will bei bir wohnen, fpricht ber DErr.

11 Und follen zu ber Beit viele Beiben zum Serrn gethan werben, und follen mein Bolt fein; und ich will bei bir wohnen, baß du follft erfahren, baß mich ber Bekart Bebaoth zu bir gesandt bat.

\*1 90 of. 49, 10.

12 Und ber DErr wird Juda erben filr fein Theil in bem heiligen Lanbe, und wird Gerufalem wieber erwählen. \*c. 1, 17.

Germaien weber erwagen. -c. 1, 1/.
18 Alles Fleisch sei ftille vor bem DErrn; bemu er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Spätte.

Das 8. Capitel.

Christ priesterliches Amt an Joina vorgebildet. 11 nb mir warb gezeiget ber hobepriester Josua, stebend bor bem Engel bes Herrn; und ber Satan ftanb zu seiner Rechten, baß er ibm widerstände.

2 Und ber DErr sprach ju bem Satan: Der BErr ichelte bich, bu Satan; ja, ber BErr schelte bich, ber Jerusalem erwählet hat! If bieser nicht ein Brand,

ber aus bem Feuer errettet ift?

\* Jud. v. 9.

8 Und Jojua hatte unreine Rleiber an,

und ftanb bor bem Engel,

4 Belder antwortete, und sprach zu benen, die vor ihm standen: Shut die unreinen Reider von ihm! Und er sprach zu ihm: Giebe, "ich habe beine Situde von dir genommen, und thabe dich mit Feierlleidern angezogen.

\* 2 Cam. 12, 13. 3cf. 6. 7. † 3cf. 61. 3.

5 Und er fprach: Schet einen reinen but auf fein Saupt! Und fie fetten einen reinen but au fein Saupt, und jogen ibm Rieiber an, und ber Engel bes Serrn ftanb ba.

6 Und ber Engel bes BErrn bezengete

Joina, und iprach:

- 7 So fpricht ber DErr Zebaoth: Wirk bu in meinen Wegen wandeln und meiner hut warten, so solft bu regieren mein Dans und meine Bofe bewahren; und ich will bir geben "von birfen, die hier fleben, baß fie dich geleiten follen.
- \*Bi. 91. 11.

  8 Here zu, Josua, bu Hoberpriester, bu und beine Freunde, die vor dir wohnen; benn sie sind eitel \*Bunber. Denn siebe, ich will meinen Ruecht † Zemah tommen laffen.
  - "Jef. 8. 18. † Jef. 4, 2. c. 11, 1. Denn flebe, auf bem einigen Ste
- 9 Denn flebe, auf bem einigen Stein, 12 Und ich antwortete zum andern Mal, ben ich vor Josua gelegt habe, sollen und sprach zu ihm : Bas find die men

\*fieben Augen fein. Aber fiebe, ich will ihn aushauen, spricht ber Derr Zebach, und will die Sinde befielbigen Lands wegnehmen auf Einen Lag. \*c. 4. 10. 10 In berfelbigen Zeit, spricht ber Par Zebacht, wird \*Einer ben Andern laden unter den Weinfrod und unter den Keinfrod und unter den Krigenbaum. \*1 Kön. 4. 25. Wis. 4. 4.

Das 4. Capitel ..

Erhaltung ber Airde burd Gones Auft. Und ber Engel, ber unt mir redete, fam wieder, und weefte mich auf, wie

einer bom Schlaf erwedet wirb,

2 llnd fprach zu mir : "Was siebest bu? 3ch aber sprach : 3ch sebe; und siebe, bu stand ein Leuchter ganz golden mit einer Schase oben barauf, baran sieben Lampen waren und je sieben Rellen an einer Lampe; "3cr. 1, 11.13. Ames 8.2.

3 Und zween Delbaume babei, einen zur Rechten ber Schale, ben anbern zur Linken.
4 Und ich antwortete, und hprach zu bem Engel, ber mit mir rebete: Mein herr,

mas ift bas?

5 Und ber Engel, ber mit mir rebett, antwortete, und sprach ju mir: Beist bu nicht, was bas ift? Ich aber sprach:

Rein, mein Berr.

6 Und er antwortete und sprach zu mir: Das ift des Wort des Herrn von Serubdabel: Es soll nicht durch harr der Araft, sondern durch meinen Geift geschen, spricht der Herr Zebaath.

7 Wer bift bn, bu großer Berg, ber bod vor Serubbabel eine Ebene fein muß! Unb er foll aufführen ben erften Stein, boß man rufen wird: Blidd an, Glud po!

\* \$1. 122, 6.
8 Und es geschab zu mir bas Wort bes

Herrn, und fprach:
9 Die Hande Sernbbabels haben bie Haus gegründet, feine Sände follen et auch vollenden; bag ihr "erfahret, daß mich

ber DErr ju euch gefanbt bat.

\*c. 2, 9, 11.

10 Denn wer ift, der diese geringen Tage verachte, darinnen man doch sich wird freuen und seben das zinnennt Maaß in Serubbabels Hand, mit den sieden, welche sind des Harrn Angen, die das gange Land durchziehen?

\* c. 3, 9, Offenb. 5, 6.

11 Und ich antwortete, und hrach # ibm: Bas find die zween Delbäume, im Rechten und zur Linken des Leuchtens?
12 Und ich antwortete zum andern Mal.

Zweige ber Delbaume, welche fleben bei mir rebete: Wo führen bie ben Epha ben ame golbenen Schneigen bes golbenen Leuchters, bamit man abbricht oben bon bem golbenen Leuchter?

18 Und er fprach zu mir: \*Beißt bu nicht, was bie find? Ich aber fprach: Rein, mein Herr.

14 Und er fprach: Es find bie zwei Dellinder, welche steben bei bem Berricher bes gangen Lanbes.

### Das 5. Capitel.

Gefichte wem fliegenben Briefe, und einem Weibe im Epha figenb.

11 nb ich "hob meine Augen abermal auf, und fabe, und fiebe, es mar ein flie-\*c. 1, 18. genber Brief.

2 Und er sprach zn mir: \*Bas fiebeft bn? Ich aber fprach: 3ch febe einen Niegenben Brief, ber ift zwanzig Ellen lang und gebn Glen breit.

\* 3er. 1, 11. 13.

3 Und er fprach ju mir : Das ift ber Fluch, welcher ausgebet über bas ganze Land; benn alle Diebe werben nach biefem Briefe fromm gesprochen, und alle Meineidige werben nach biefem Briefe fromm geiprochen.

4 Aber ich will es bervor bringen, spricht ber DErr Zebaoth, daß es foll fommen fiber bas Daus bes Diebes und über bas Baus berer, bie bei meinem Ramen fälfchlich schwören; und foll bleiben in ihrem Daufe, und foll es verzehren sammt

feinem Bolg und Steinen.

5 Und der Engel, der mit mir redete, ging beraus und fprach zu mir : Bebe beine Angen auf und fiebe! Bas gebet

ba beraus?

6 Und ich fprach : Bas ift es? Er aber fprach: Ein Spba gebet beraus, und fprach: Das ist ihre Gestalt im gangen Lanbe.

7 Und fiebe, es fowebte ein Centner Blei : und ba war ein Weib, bas fuß im

8 Er aber sprach: Das ist ble gottlose Und er warf fie in ben Epba, Lebre. und warf ben Klumpen Blei oben auf's

**Хоф.** 

9 Und \*ich bob meine Angen auf, und fabe, und fiebe, zwei Beiber gingen beraus und hatten Flugel bie ber Binb trieb : es waren aber Alfigel wie Storche-Mugel, und fie fübreten ben Epha zwifchen Erbe und himmel.

\*c. 1, 18. c. 2, 1. c. 5, 1. 10 Und ich fprach jum Engel, ber mit | pel.

bin ?

11 Er aber fprach ju mir : Daß ibm ein Haus gebauet werbe im Lanbe Sinear, und bereitet, und baselbst gesetzet werbe auf seinen Boben.

Das 6. Cabitel.

Bom Cous ber beiligen Engel über bie Frommen. Chrifti Amt und Reich.

11nd ich bob meine Angen abermal auf. und fabe, und fiebe, ba maren vier Bagen, bie gingen zwischen zweien Bergen bervor ; biefelbigen Berge aber waren ebern.

2 Am erften Bagen \*waren rothe Roffe; am anbern Bagen maren fcmarge Roffe; \*Dffenb. 6. 4.

3 Am britten Bagen waren weife Roffe: am vierten Bagen waren fchedige ftarte

4 Und ich antwortete, und sprach zum Engel, ber mit mir rebete : Mein Berr, "wer find biefe? \*c. 1, 19.

5 Der Engel antwortete, und fprach ju mir : Es find bie vier Binbe unter bem himmel, die bervor tommen, daß fie treten por ben \* Berricher aller Lanbe. \*c. 4.14.

6 An bem bie ichwarzen Roffe waren, bie gingen gegen Mitternacht, und bie weißen gingen ibnen nach; ab bie fchedigen gingen gegen Mittag.

7 Die Starten gingen und zogen um, baß fie alle Lande burchiogen. Und er fprach: Gebet bin, und ziebet \* burch bas Land! Und fie zogen burch bas Land.

\*c. 1, 10.

8 Und er rief mich, und rebete mit mir, und fprach: Siebe, bie gegen Mitternacht zieben machen meinen Geift ruben im Lande gegen Mitternacht.

9 Und bes BErrn Wort geschahe zu mir,

und fprach:

10 Rimm bon ben Gefangenen, namlich von Helbai, und von Tobia, und von Bebaja ; und tomm bu beffelbigen Tages, und gebe in Jofia's, bes Sobnes Bephanja's, Haus, welche von Babel gefommen find;

11 Rimm aber Gilber und Gold, und mache Kronen; und fete fie auf bas Saupt Jofna's, bes hobenpriefiers, bes

Sobnes Jozabais.

12 Und fprich ju ibm : Go fpricht ber BErr Zebaoth: Siebe, es ift ein Mann, ber beißt Bemab; benn unter ibm wirb es machfen, unb er wirb banen bes Berrn Tem-\*c. 3, 8. 13 Ja, ben Tempel bes HEren wird er bauen, und wird ben Schmud tragen, und wird fichen, und herrichen auf seinem Throne; wird auch Briefter sein auf seinem Throne, und wird Friede sein zwischen ben beiden.

14 Und die Kronen sollen bem Helem, Tobia, Jedaja und Hen, dem Sobue Zephanja's, zum Gedächmiß sein im Tempel

bes DErrn.

15 Und werben tommen von ferne, die am Tempel ves Herrn bauen werben. Da werbet ihr ersabren, daß mich ven Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das foll geschehen, so ihr geborchen werdet ber Stimme des Herrn, eures Gottes.

Das 7. Capitel.

Som Infen und Werken ber Barmbergigfeit. 11 ub es geschab im vierten Jahre bes Königs Darius, baß bes Horrn Wort nigs Darius, baß bes Horrn Wort geschab u Sacharja, am vierten Tage bes neunten Monath, welcher beist Chielen:

2 Da Sarezer und Regem-Melech fammt ihren Leuten fandten in bas haus

- Sottes, zu bitten vor dem HErrn; 3 Und liegen sagen den Priestern, die da waren um das haus des HErrn Zebaoth, und zu den Propheten: Muß ich auch woch weinen im fünften Monat und mich entbalten wie ich soldes gethan habe nun etliche Zabre?
- 4 Und bes DErrn Bebaoth Bort ge-

schah zu mir, und sprach:

- 5 Sage allem Bolf im Lande, und den Briestern, und sprich: Da ihr \*fastetet und Leide truget im fünften und siedenten Monat diese siedenzig Johne lang, habt ihr mir so gefastet? \*c. 8, 19. 3c. 58, 5. 6 Oder da ihr asset und trantet, habt ihr nicht für euch selbst gegennen und ge-
- trunken?
  7 Hes nicht bas, welches ber Herpteten, predigen ließ durch die vorigen Propheten, da Jerusalem bewohnet war und hatte die Külle sammt ihren Städten umber. und

Leute wohneten, beibes, gegen Mittag und in ben Grinden?

8 Und bes BErrn Wort gefchah gu

Sacharja, und fprach:

9 Go fpricht ber DErr Zebaoth : "Richtet recht, und ein Jeglicher beweife an feinem Bruber Gute und Barmherzigfeit;

\*c. 8, 16. 90f. 12, 7.

10 Und "thut nicht Unrecht ben Wittwen, Waisen, Fremblingen und Armen; und bente Keiner wider seinen Bruber etwas Arges in seinem Bergen.

\* 2 Moj. 22, 21. 22. x.

11 Aber "fie wollten nicht aufmerten, und fehreten mir den Ruden zu, und verftodten ibre Obren, baß fie nicht boreten, "Ri. 42, 2."

12 Und ftelleten ibre Derzen wie einen Demant, daß sie nicht höreten das Geich und Worte, welche ber Serr Zwach landte in seinem Geist, durch bie reigen Bropbeten. Daher so großez Zorn von DErrn Zebaoth gefonzmen ist.

\* 30. 48, 4.

13 Und ift alfo ergangen: Gleichwie geprediget warb, und fie nicht boren: fo wollte ich auch nicht beren, ta fie riefen, fpricht ber Derr Zebaoth.

14 Aljo habe ich fie zerftreuet unter alle Deiben, die sie nicht kennen; und ift bes Land binter ihnem wilke gebieben, die Bliemand barinnen wandelt noch webnet, und ist das eble Land zur Wiffe gemacht.

Das 8. Capitel.

Bon der Intunft des Meisten und feinem Risk. Und des Schrin Wort geschah zu mit, und sprach:

2 So fpricht ber SErr Zebaoth: 36 \*habe über Zion fast fehr geeifert, und habe in großem Zorn über sie gerifert. . . \*c. 1. 14.

3 So spricht ber Herr: 36 \*tebre nich wieber zu Zion, nub will zu Zernselen wohnen, daß Zernselem soll eine Statt ber Bahrbeit beißen, und ber Berg be Herrn Zebaoth ein Berg ber heitigteit.

4 So fpricht ber DErr Zebaoth: Et follen noch förber wohnen in ben Gaffes zu Berufalem alte Manuer nub Beiber, und bie an Steden geben vor großen Alter:

5 Und ber Stadt Baffen follen fein voll Anablein und Mägdlein, bie auf ihre

Gaffen Spielen.

6 So spricht ber HErr Zebasth: Dintet sie solches unmöglich fein vor ben Augen bieses übrigen Volle zu bieler Zeil? Sollte es barum and "unmöglich feir vor meinen Augen? spricht ber hen Zebaoth. "Luc. 1. 37. 2.

7 So fpricht ber HErr Zebaoth: Sick, ich will mein Land erlöfen wom Lande er gen Aufgang und vom Lande gegen Riv

bergang ber Conne;

8 Und will sie berzu bringen, baf fe ?! Jerusaleut wohnen; und sie "sollen met Bolt sein, und 3 ch will ihr Godt kin, !! Bahrheit und Gerechtigleit:

\* 3et. 24, 7. c. 84, 38.

9 Go fpricht ber DErr Zebaoth: \*Star-tet eure Banbe, bie ihr höret biefe Worte m biefer Beit burch ber Bropheten Munb, bee Tages, ba ber Grund gelegt ift an bes Beren Bebaoth Baufe, bag ber Tem-\* 3cf. 35, 3. pel gebauet murbe.

10 Denn bor biefen Tagen war ber Menkihen Arbeit vergebens, und ber Thiere Arbeit mar nichts; und war fein Friede vor Erubfal benen, bie aus- und einzogen: fondern ich ließ alle Menschen gehen, einen jealichen wider feinen Rächsten.

11 Aber nun will ich nicht, wie in ben porigen Tagen, mit ben lebrigen biefes Bolls fahren, fpricht ber DErr Bebaoth;

12 Sonbern fie follen Same bes Frie-Der Weinftod foll feine Frucht bens fein. geben, und \*bas Land fein Bewache neben, und ber himmel foll feinen Than geben; und ich will bie lebrigen biefes Bolls foldes alles befigen laffen.

\* 3 Moi. 26, 4.

18 Und foll geschehen, wie ihr vom Saufe Juba's und vom Baufe Israels feib ein Aluch gewesen unter ben Beiben : fo will ich euch erfosen, daß ihr sollt ein Segen fein. Mirchtet ench nur nicht, und ftarfet eure Banbe.

14 So fpricht ber DErr Bebaoth: Gleichwie ich gebachte end zu plagen, ba mich eine Bater erglirneten, fpricht ber BErr Bebaoth, und reuete mich nicht :

15 Alfo gedenke ich nun wieberum in biefen Tagen wohl aft thun Jerufalem und bem Baufe Juba's. Fürchtet euch mur nichts.

16 Das ist's aber, bas ihr thun fout: "Rebe einer mit bem anbern Wabrbeit. und richtet recht, und ichaffet Frieden in **●**Cp6. 4, 25. euren Thoren;

17 Und + bente feiner fein Arges in felnem Bergen wiber feinen Rachften, unb liebet nicht falfche Gibe; benn folches alles haffe ich, fpricht ber Berr.

\*c. 7, 10.

18 Und es geschah bes BErrn Zebaoth

Wort zu mir, und fprach:

19 So fpritht ber BErr Zebaoth : \* Die Faften bes vierten, fünften, flebenten und gebnten Monats follen bem Baufe Juba's gur Freude und Wonne und ju froblichen Sahrefesten werben; allein liebet Babrheit und Frieden. \*c. 7. 5. 3cf. 58. 5.

20 Co fpricht ber BErr Rebaoth : Beitet werben noch fommen viele Bolfer, unb

vieler Stabte Burger;

21 Und werben bie Blirger von einer

Ent uns geben in bitten bor bem Geren, und ju fuchen ben Gerrn Bebaoth : mir wollen auch mit euch geben. \*3ef. 2, 3. 22 Alfo werben viele Bolfer unb bie Beiben mit Saufen tommen, ju fuchen ben Berrn Bebaoth gu Berufalem, ju bitten por bem

DErrn. 23 So fpricht ber BErr Zebaoth: Bu ber Beit werben gebn Manner aus allerlei Sprachen ber Beiben einen jubischen Dann bei bem Bipfel ergreifen, und fagen : Wir wollen mit euch geben, benn wir boren, bag Gott mit euch ift.

Das 9. Capitel.

Berbeifung ber Guttbaten Gottes. Beiffagung von ber Berufung ber Beiben.

Dies ift bje Laft, bavon ber herr rebet über bas Land Habrach, und über Damastus, auf welches es fich verläffet, ibenn ber Berr ichauet auf bie Denschen, und auf alle Stämme Jeraels.) # 351. 14. 2.

2 Dagn auch fiber Hamath, bie mit ibr grenzet: fiber \*Torus und Zibon auch. die fast weise find.

3er. 47, 4. Eged. 26, 3. \* 3d. 23, 1. 3 Denn Tyrus bauet feft, und sammelt Silber wie Sand, und Gold wie Roth auf ber Gaffe.

4 Aber fiebe, ber DErr wird fie verberben, und wirb ihre Macht, bie fie auf bem Meer hat, schlagen, daß fie wird sein, als

bie mit Keuer verbrannt ift.

5 Wenn \*bas Astion feben wirb, wirb fie erichreden, und Gaja wird febr augft werben ; baju Efron wird betriibt werben, wenn fie foldes fiebet. Denn es wirb aus fein mit bem Konige ju Baja, unb au Astlon wird man nicht wohnen. \*3er. 47, 1, 2c.

6 3n Asbob werben Frembe wohnen: und ich will ber Bbilifter Bracht ausrotten.

7 Und ich will ibr Blut von ihrem Munbe thun, und ibre Grenel von ibren 3abnen, baß fie auch follen unferm GDit Aberbleiben; baf fie werben wie Flirsten in Juba, und Etron wie bie Jebusiter.

8 Umb \*ich will felbft um mein Saus bas Lager fein, bag nicht burfe Stebens und Sin- und Wiebergebens, bag nicht mehr fiber.fie fabre ber Treiber; benn ich babe es nun angefeben mit meinen Augen. \*c. 2, 5.

9 Mer bu, Tochter Bien, freue bich febr, und bu, Tochter geru-Stadt geben jur anbern, "und fagen : | falem, jauchze; fiebe, bein Ronig tommt an bir, ein Gerechter und ein helfer, arm, und reitet auf einem Efel, und auf einem jungen fullen ber Efelin. \*36.62.11. 3ept. 3.14. Manth. 21, 5. 306.12, 15.

10 Denn ich will die Wagen abthun von Ephraim, und die Roffe von Jerufalem, und der Streitbogen soll gerbrochen werben. Denn er wird Frieden schren unter den heiden, und feine Ferrschaft wird sein von einem Mer die an das andere, und vom Wasser bis an der Abelt Ende.

11 Du laffest auch burch bas Blut beines Bunbes aus beine Gesangenen aus ber Grube, ba kein Wasser innen ist.

12 So tehret end nun jur Festung, ibr, bie ihr auf hoffnung gefangen liegt: benn auch beute will ich verkludigen, und bir Bwiefaltiges vergelten.

\*3cl. 40, 2.

13 Denn ich habe mir Juda gespannet jum Bogen, und Ephraim gerüstet. Und will beine Kinder, Zion, erweden über beine Kinder Griechensand; und will dich stellen als ein Schwerdt der Riefen.

14 Und der Herr wird über ihnen erscheinen, und seine Pfeile werben ausfahren wie der Blitz: und der HErr Herr wird die Bosaune blasen, und wird einher treten, als die Wetter vom Mittag.

15 Der DErr Zebaoth wird sie schulen, baß sie fressen und unter sich bringen mit Schleubersteinen, baß sie trinken und rumoren als bom Bein, und voll werben, als bas Beden, und wie die Eden bes Altars.

16 Und ber HErr, ihr GOtt, wird ihnen ju ber Zeit helfen, wie einer Beerbe feines Bolls; benn es werben in seinem Lande heilige Steine aufgerichtet werben.

17 Denn was baben sie Gutes vor Anbern, und was haben sie Schönes vor Anbern? Korn, bas Jünglinge, und Wost, ber Jungkrauen zenget.

Das 10. Capitel.

Bon ben Gutthaten, beren man im Reiche Chrifti gu geniefen bat.

So bittet nun vom DErrn "Spatregen; so wird ber BErr Gewölfe machen, und euch Regen genug geben zu allem Gewächs auf dem Kelbe.

\* 3er. 5, 24. 3oel 2, 23.

2 Denn die Göten reben eitel Milbe, und die Babriager seben eitel Lige, und reben vergebliche Traume, und ihr Tröfen ift nichts; darum geben ist in der Irre, wie eine Derbe, und sind verschmachtet, well kein hirte da ift. \* Rang. 9, 36.

3 Mein Born ift ergrimmet über bie hirten, und ich will bie Bode heimjuchen: benn ber holler Bebaoth wird feine herrte beimfuchen, ummlich bas hans Juda's; und wird fie jurichten, wie ein geschmack Rof jum Streit.

4 Die Eden, Rägel, Streitbogen und Treiber follen alle von ihnen wegtommen; 5 Und jollen bennoch fein wie die Ricfen, bie ben Roth auf ber Gaffe treien im Streit, und sollen freiten; benn ber hen wird mit ihnen fein, daß die Reiber ja

Schanben werben.

6 Und ich will bas haus Juba's flaten und bas haus Josephs erretten, nud wil sie wieder einsetzen: benn ich erbarue mich ihrer; und sollen sein, wie sie waren, be ich sie nicht verkoffen hatte. Dem 3ch, ber hErr, ihr Ghtt, will sie erhören.

7 Und Ephraim foll fein wie ein Rick, und ihr Berg foll froblich werben wie bem Bein; bagu ihre Kinber follen es feten und fich freuen, bag ihr Berg am Bum

fröhlich fei.

8 3ch will zu ihnen blafen, und fu fannmeln, benn ich will sie erlösen; und sollen sich mehren, wie sie sich vor gemetret baben.

9 Und ich will sie unter die Boller son, daß sie meiner gebenken in fernen Liv dern; und sollen mit ihren Lindern leben

und wiebertommen.

10 Denn ich will sie wieber bringen aus Egyptenland, und will sie sammen aus Affprien; und will sie in bas Land wie lead und Libanon bringen, bas man nich Raum für sie sinden wird.

11 Und er wird durch bas Meer ber Angst gehen und die Wellen im Mer ichlagen, daß alle Tiefen des Wasserbertrocknen werben. Da soll benn genidentert werben die Pracht zu Afprien, und das Scepter in Egopten foll aushören.

2 Nof. 14. 16. 12 3ch will fie ftärten in bem Hern, baß fie sollen wandeln in seinem Rams, spricht ber BErr.

Das 11. Capitel.

Bon ber Bermöfinng bes jeltissen Lenbes burd Brachung Christi, des wadern hirten, vernriedet.
Thue beine Thir auf, Libanon, daß bas Feuer beine Cebern verzehre.

2 Deulet, ihr Tannen, benn die Cebers find gefallen, und bas berrliche Gebant ift verstöret. Deulet, ihr Eichen Baluns, benn ber feste Bald ift umgebauen.

verschmach- 8 Man böret bie Hirten benlen, ben \* Raub. 9, 36. ihr herrlich Gebäude ift verstäret; mas boret bie jungen \* Lowen brullen, benn bie Bracht bes Jorbans ift verstöret.

\* Ras. 2, 12.

4 So spricht ber HErr, mein GOtt: Bute ber Schlachtichafe!

5 Denn ihre Berren Schlachten fie und balten es für teine Gunbe, verlaufen fie und fprechen : "Gelobet fei ber BErr, ich bin nun reich ;" und ihre Birten iconen

ibrer nicht.

6 Darum will ich auch nicht mehr ichonen ber Einwohner im Lande, fpricht ber BErr. Und fiebe, ich will die Leute laffen einen Jeglichen in ber Banb bes Anbern und in ber Band feines Ronigs, bag fie bas Land zerschlagen; und will sie nicht erretten bon ibrer Banb.

7 Und ich butete ber Schlachtichafe um ber elenben Schafe willen; und nahm gu mir zween Stabe, einen bieg ich Sanft, ben andern bieß ich Beb; und hutete ber

Schafe.

8 Und ich vertilgete brei Birten in Ginem Monat; benn ich mochte ihrer nicht,

fo wollten fie meiner auch nicht.

9 Und ich fprach : 3ch will eurer nicht bilten : mas ba ftirbt, bas fterbe ; mas verschmachtet, bas verschmachte; und bie Abrigen freffe ein jegliches bes anbern Fleisch.

10 Und ich nahm meinen Stab Sanft, und gerbrach ibn, bag ich aufhobe meinen Bund, ben ich mit allen Bollern gemacht

batte.

11 Und er mard aufgeboben bes Tages. Und bie telenben Schafe, bie auf mich Bielten, mertten babei, bag es bes BErrn Bort mare.

12 Und ich fprach zu ihnen : Befallt es euch : fo bringet ber, wie viel ich gelte; Und fie wo nicht, fo laßt es ansteben. wogen bar, wie viel ich galt, \*breißig Gil-berlinge. \*2 Rof. 21. 32. Ratth. 26. 13.

13 Und ber BErr fprach ju mir : Birf es bin, bağ es bem Töpfer gegeben werbel Ei, eine treffliche Summe, ber ich werth geachtet bin von ibnen! Und \*ich nabm Die breißig Gilberlinge, und warf fie in's Saus bes BErrn, bag bem Töpfer gegeben murbe. \* DRatth. 27, 9. 10.

14 Und ich gerbrach meinen anbern Stab Web, daß ich aufbobe die Brüderschaft

zwischen Juba und Israel.

15 Und ber BErr fprach zu mir: Rimm abermal zu bir Berathe eines thorichten Birten.

16 Denn fiebe, 3ch werbe Birten im Lanbe aufweden bie bas Berichmachtete gel vor ihnen.

nicht besuchen, und bas Berschlagene nicht fuchen, und bas Berbrochene nicht beilen. und bas Befunde nicht verforgen werben; aber bas Bleifc ber Fetten werben fie fressen, und ihre Alauen gerreißen.

17 D Götenbirten, bie bie Beerbe laffen! Das Schwerbt tomme auf ihren Arm und auf ibr rechtes Auge. 3br Arm muffe verborren, und ihr rechtes Ange buntel merben.

Das 12. Cabitel.

Die Rirde ift mitten unter ber Drangfal in Chrifte, bem Gefrengigten, burd ben Geift ber Gnabe und bes Gebete unüberwindlich.

Dies ist bie Last bes Worts vom BErrn über Berael, fpricht ber BErr, \*ber ben himmel ausbreitet, und bie Erbe grundet, und ben Obem bes Menfchen in ibm macht: \* Bſ. 104, 2.

2 Siebe, 3d will Berufalem jum \* Taumelbecher jurichten allen Bolfern, bie umber finb; benn es wird auch Juba gelten, wenn Jerufalem belagert wirb.

\* 3ef. 51, 22.

3 Dennoch zur selbigen Beit will ich Jerufalem machen jum Laftftein allen Bolfern; alle, die benfelbigen megbeben mollen, jollen fich baran gerichneiben : benn es werben fich alle Beiben auf Erben wiber fie verfammeln. #c. 14, 2.

4 Bu ber Beit, fpricht ber BErr, will ich alle Roffe fceu, und ihren Reitern bange machen; aber fiber Jerufalem will ich meine \* Augen offen baben, und alle Roffe

ber Bolter mit Blindheit plagen.

#1 Ron. 8, 29. 5 Und bie Fürsten in Juba werben fagen in ihrem Bergen: Es seien mir unr bie Burger ju Berufalem getroft in bem Berrn Bebaoth, ihrem GDit.

6 Bu ber Zeit will ich bie Fürsten Juba's machen jum feurigen Ofen im Bolg, und jur Factel im Strob, baß fie verzehren, beibe, gur Rechten und gur Linten, alle Bolfer um und um. Und Jerufalem soll auch förder bleiben au ihrem Ort zu Berufalem.

7 Und ber BErr wird bie Butten Juda's erretten, wie vor Zeiten, auf daß sich nicht boch rühme bas Baus Davids, noch bie Bürger zu Jerusalem wider Juda.

8 Bu ber Beit wirb ber BErr beidirmen bie Burger ju Berufalem; und wirb gefceben, bag, welcher fcwach fein wird unter ihnen ju ber Beit, wird fein wie David ; und bas Baus Davids wird fein wie Gottes Saus, wie bes BErrn En9 Und zu ber Zeit werbe ich gebenken gu vertilgen alle Beiben, bie wiber Jerufa-

tem gezogen finb.

10 Aber \*fiber bas hans Davibs, und fiber bie Burger zn Jerusalem will ich ausgießen ben Geist ber Gnabe und bes Gebets; benn tsie werben mich ansehen, welchen jene zerstochen haben; und werben ibn lagen, wie man laget ein einiges Kind; und werben fich um ibn bereiben, wie man sich betrift mn ein erftes kind.

\* 30el 3, 1. † 3c6, 19, 37.

11 Bu ber Zeit wird große Alage sein m Jerusalem, "wie die war bei Habab-Rimmon im Felbe Megiddo's.

\* 2 Chron. 35, 22. ac.

12 Und das Land wird klagen, ein jegkich Geschlecht besonders; das Geschlecht des Hauses Parids besonders, und ibre Beiber besonders; das Geschlecht des Hauses Rathans besonders, und ihre Weiber besonders;

13 Das Geschlecht des Saufes Levi's besonders, und ibre Beiber besonders; bas Geschlecht Simei's besonders, und

ibre Weiber besonbers;

14 Alfo alle ilbrige Geschlechter, ein jegliches besonders, und ihre Weiber auch befonders.

Das 13. Capitel.
Bon bem unerschöftichen Gnabendrumen Gottes.
In ber Zeit wirb bas Haus Davids und bie Bürger zu Jerusalem einen \*freien, pffenen Born haben wider bie Günde und Unreinigkeit.

2 Bu ber Zeit, spricht ber Herr Zebaoth, will \*ich ber Gögen Namen ausrotten aus bem Lanbe, baß man ibrer nicht mehr gebenken soll; bazu will ich auch ben Propheten und unreinen Geister aus bem Lanbe treiben: \*Gech 30, 13. Rich, 5, 12.

3 Daß also geben soll, wenn Jemand weiter weissaget, sollen sein Bater und

\*34. 55. 1. 306. 7. 87. 38.

Wutter, die ihn gezenget haben, zu ihm fagen: \*Du foult nicht leben, denn du rebest sallich im Namen des Herrn; und werden also Bater und Mutter, die ihn gezeuget haben, ihn zerstechen, wenn er weilfaget. \*6 Vol. 13, 5.

4 Denn es foll zu ber Beit gescheben, bag die Propheten mit Schanden besteben mit ihren Gesichten, wenn sie bavon weislagen; und sollen nicht mehr einen rauchen Mantel anziehen, bamit sie betrügen;

5 Sontbern wird mulfen fagen: Ich bin tein Prophet, sondern ein Adersmann; benn ich habe Wenichen gedienet won meiner Jugend auf.

6 So man aber fagen wird zu ihm: Bas find bas für Bunden in beinen Banden? wird er fagen: Go bin ich ge schlagen im Hanse berer, bie mich lieben.

7 Schwerdt, mache bich auf aber meinen hirten und über den Mann, der mit der nächste in ich er herr Zebart.

Schlage ben hirten, so wird bie herche seiften zu ben Aleinen.

\* Ant. 14. 27.

8 Und soll gescheben, in welchem Lande, spricht ber Herr, zwei Theile sind, bit sollen ausgerotter werden und unterzeben, und das britte Theil soll barinnen

ilberbleiben.

9 Und will baffelbige britte Theil bund's Fener führen und läutern, wie man Suber läutert, und segen, wie man Sold wegt. Die werben bann meinen Kama anrufen, und Ich will sie erberen. Ich will siegen: "Es ift mein Bost: "Muh suwerben sagen: "Ger, mein Gott!"

Das 14. Capitel.
Christus feiner Kirde König und Schupbern.
Siebe, \*es tommt bem Hand austheilen wird in bir, \*3el. 39.6.

2 Denn ich werbe "allerlei heiben wiber Jerusalem sammeln zum Streit. Und die Stadt wird gewonnen, die Hähriger gehändert, und die Beiber gehändert, und die Beiber gelächnder zuch die hölfte der Stadt wird gelangen weggestlifret werden, und des übrige Bolt wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. "c. 12. 3.

3 Aber ber DErr wird ausziehen, und ftreiten wider biefelbigen Beiben, gleichwie er zu ftreiten pflegt zu ber Zeit bes

Streite.

4 Und seine Füsse werben stehen zu der Zeit auf \*bem Delberge, der vor Jerusalem liegt gegen Morgen. Und der Delberg wird sich mitten entzwei spalten, vom Aufgang die zum Niedergang, set weit von einander, daß sich eine Hilberges gegen Mitternacht, und die andere gegen Mittag geben wird.

\*Apoft. 1, 12.

5 Und ibr werbet flichen vor solchen Ebal zwischen meinen Bergen, benn das Ebal zwischen den Bergen wird nahe bintan reichen an Azal; and werbet flichen, wie ibr vor Zeiten flohet vor dem Erbbeben zur Zeit Usta's, des Königs

Anba's. Da wird bann tommen ber BErr, mein GOtt, und alle Heiligen mit bir. \*Amcs 1, 1.

6 Bu ber Beit wird tein Licht fein, son-

bern Kalte und Froft. 7 Und wird Ein Tag fein, ber bem SErrn befannt ift, weber Tag noch Racht; und um ben Abend wird es Licht fein.

8 Bu ber Beit werben frifche Baffer aus Berufalem fliegen, bie Balfte gegen bas Meer gegen Morgen, und bie anbere Balfte gegen bas außerfte Meer; unb wird mahren beibes, bes Sommers und

9 Und ber Berr wirb \*Ronig fein über alle Lanbe. Bu ber Beit wirb ber Berr nur Giner fein, unb fein Rame nur Giner.

# \$8f. 97, 1.

10 Und man wird geben im ganzen Lanbe um, wie auf einem Gefilbe, bon Gibea nach Rimmon gu, gegen Dittag gu Jernfalem. Denn fie wird erhaben, und bewohnet werben an ihrem Ort, bom Thor Benjamin bis an ben Ort bes erften Thors, bis an bas Edthor; unb bom Thurm Bananeel, bis an bes Ronias Relter.

11 Und man wird barinnen wohnen, und \*wirb fein Bann mehr fein : benn 1 Jerusalem wirb gang ficher wohnen.

\* Offenb. 22, 3. † 3er. 33, 16. 12 Und bas wird bie Plage fein, bamit ber DErr plagen wird alle Boller, fo wiber Jerusalem gestritten haben: 3hr Fleisch wird verwesen, also bag fie noch anf ibren Rifen fteben, und ibre Mugen in ben Lichern verwesen, und ihre Bunge im Maul verwese.

13 Bu ber Beit wird ber BErr ein groß Getfinmel unter ihnen anrichten, daß Baufe des Herrn Zebaoth zu der Zeit.

einer wird ben andern bei ber Banb faffen, und feine Band auf bes anbern Band legen.

14 Denn auch Juba wird wiber Jerusa-lem streiten, bag versammelt werben bie Buter aller Beiben, bie umber finb, Golb, Silber, Rleiber über bie Maafe viel.

15 Und ba wird bann biefe Blage geben über Roffe, Maulthiere, Rameele, Gfel, und allerlei Thiere, Die in bemfelbigen Beer find, wie jene geplaget find.

16 Und alle Uebrige unter allen Beiben, bie wiber Jerufalem jogen, werben jahrlich berauf tommen, angubeten "ben Ro-

nig, ben DErrn Bebaoth, und zu halten bas Laubhüttenfest. \* Ral. 1, 14.

17 Beiches Geichlecht aber auf Erben nicht herauf tommen wird gen Jerufalem. angubeten ben Ronig, ben DErrn Bebaoth, über bie wird es nicht regnen.

18 Und mo bas Beidlecht ber Egypter nicht beraufzöge und fame, fo "wird es Das wirb über fie auch nicht regnen. bie Blage fein, bamit ber BErr plagen wird alle Beiben, die nicht berauf tommen, zu halten bas Laubbüttenfeft.

**\*** 3લ. 5, 6. 19 Denn bas wirb eine Gunbe sein ber Egopter und aller Beiben, die nicht berauf tommen, zu halten bas Laubhüttenfeft.

20 Bu ber Beit wirb bie Ruftung ber Roffe bem DEren beilig fein; und merben bie Reffel im Baufe bes BErrn gleich fein, wie die Beden vor bein Altar:

21 Denn es werben alle Reffel, beibe, in Jerusalem und Juda, bem HErrn Zebaoth beilig fein, also, daß Alle, die ba opfern wollen, werben fommen, und bieselbigen nehmen, und barinnen tochen. Und wird tein Cananiter mehr fein im

# Der Prophet Maleachi.

Das 1. Capitel. Strafe ber Unbantbarfeit gegen GOttes Liebe. Dies ift bie Laft, bie ber DErr rebet wiber 3srael, burch Maleachi.

2 3ch babe euch lieb, fpricht ber BErr. So fprechet ibr : "Womit baft bu uns lieb?" Ift nicht Efau Jatobe Bruber? fpricht ber HErr; \* noch habe ich Jakob Heb,

#1 Mof. 25. 23. Rom. 9, 10. x. 8 Und haffe Efau, und habe fein Ge-Ger

birge bbe gemacht, und fein Erbe \*ben Drachen gur Bilfte.

\* 3ci. 34, 13. 4 Und ob Ebom fprechen murbe : .. Wir find verberbet, aber wir wollen bas Bufte wieber erbauen;" fo fpricht ber Berr Bebaoth alfo: Werben fie bauen, fo mill 3ch abbrechen; und foll beifen bie verbammte Grenze und ein Bolt Aber bas ber BErr gurnet ewiglich.

5 Das follen eure Augen feben, und

ihr werbet sagen : "Der BErr ift berr- lich in ben Grenzen Jeraels."

6 Ein \*Sohn foll seinen Bater ebren, und ein Rnecht seinen Herrn. Bin 3ch nun Bater; wo ift meine Ehre? Bin 3ch herr; wo flrchtet man mich? spricht be DErr Zebaoth zu euch Briestern, die meinen Namen verachten. So sprechet ibr: "Bomit berachten wir beinen Namen?"

\*2 Rol. 20, 12. 306, 8, 49.
7 Damit, daß ihr opfert auf meinem Altar unrein Brob. So sprechet ihr: "Bomit opfern wir bir Unreines?"
Damit, daß ihr saget: "Des HErn

Tifch ift verachtet."

8 Und wenn ihr ein \*Blindes opfert, so muß es nicht bose heißen; und wenn ihr ein Lahmes oder Krantes opfert, so muß es auch nicht bose heißen. Bringe es beinem Harsten. Was gilt's, ob du ihm gefallen werdest? oder od er beine Person ansehen werde? spricht der Herr Zebaoth.

"9 So bittet nun GOtt, baß er uns gnabig sei. Denn schoes ift gescheben von euch. Meinet ihr, er werbe eure Person anseben? spricht ber DErr Zebaoth.

10 Wer ift anch unter ench, ber eine Shir juschließe? Ihr zündet auf meinem Attar kein Keuer an umsonst. Ich habe keinen Gesallen an ench, spricht der DErr Zebaoth; und das Epeisopfer von euren Händen ist mir nicht angenehm.

\* c. 2, 13.

11 Aber vom Anfgang ber Sonne bis jum Riebergang foll mein Name berrlich werben unter ben Beiben; und an allen Orten soll meinem Ramen geräuchert, und ein rein Speisopfer geofert werben; benn mein Rame foll berrlich werben unter ben Beiben, spricht ber HErr Zebaoth.

12 Ihr aber entheiliget ibn, bamit, baß ihr saget: Des Herrn Tisch ist unbeilig, und sein Opfer ist verachtet sammt seiner

Speise.

13 Und ihr sprechet: "Siehe, es ift nur Mühe;" nub schlaget es in ben Bind, spricht ber Herr Zebaoth. Und ihr opfert, das geraubet, labm und trank ift; und opfert dann Speisopfer ber. Sollte mir solches gefallen von eurer Pand? spricht ber Her.

14 Berflucht fei ber Bortbeilische, ber in feiner heerbe ein Mannlein bat, und wenn er ein Gelübbe thut, opfert er bem Geren ein Untuchtiges. Denn Ich bin

ein großer König, spricht ber HErr Zebaoth, und mein Rame ift schrecklich unter ben Heiben.

Das 2. Capitel. Strafprebigt wiber bie Sanben ber Priefter und bed Bolls.

Und nun, ihr Briefter, bies Gebot gut euch.

2 Bo ihr es nicht höret noch zu Berzen nehmen werbet, daß ihr meinem Namen bie Ehre gebet, spricht ber DErr Zebaoth; so werbe ich \*ben Fluch unter euch schieden, nnb enren Segen verstuchen; ja verstuchen werbe ich ihn, weil ihr es nicht wollt zu Herzen nehmen.

\* 5 Moj. 28, 15. x.

3 Siehe, ich will schesten euch sammt bem Santen, und ben Koth eurer Feiertage euch in das Augesicht werfen, und foll an euch fleben bleiben.

4 So werbet ihr bann erfahren, bag ich folch Gebot zu euch gefandt babe, bag es mein Bund fein follte mit Levi, fpricht

ber BErr Rebantb.

5 Denn mein Bund war mit ihm zum Leben und Frieden; und ich gab ihm die Furcht, daß er mich fürchtete und meinen Namen scheuete.

6 Das Geseth ber Wahrheit war in seinem MAnde, und ward \* sein Böses in seinen Lippen gefunden. Er wandelte vor mir friedsam und aufrichtig, und bekebrete Biele von Sünden. \* 3ept. 3. 13.

7 Denn bes Briefters Lippen follen bie Lehre bewahren, bas man aus feinem Dinnbe bas Gefeh fuche; benn er ift tein Engel bes herrn Bebaoth.

\* Gjedy. 7, 26. † Gal. 4, 14.

8 Ihr aber feib von bem Bege abgetreten, und ärgert Biele im Gefet, und habt ben Bund Levi's verbrochen, fpricht ber HErr Zebaoth.

9 Darum habe 3ch auch euch gemacht, baß ihr verachtet und unwerth feib vor bem ganzen Bolt; weil ibr meine Bege nicht haltet, und sehet Versonen an im

Gefet.

10 Denn baben wir nicht alle Ginen Bater? Bat uns nicht \*Cin Gott ge ichaffen? Warum verachten wir benn einer ben anbern, nub entbeiligen ben Bund, mit unfern Katern gemacht?

\* 3iob 31. 15.

tbeilische, ber in | 11 Denn Juba ist ein Berächter geworilein bat, und ben, und in Israel und zu Jerusalem get, opfert er bem | schehen Greuel. Denn Inda entbeiliget Denn Ich bin | bie Heiligkeit bes HErrn, die er lieb hat, mub bublet mit eines fremben Gottes | Tochter.

12 Aber ber DErr wirb ben, fo folches thut, ausrotten aus ber Butte Jalobs, beibe, Meifter und Schüler, fammt bem, ber bem Beren Bebaoth Speisopfer bringet.

13 Weiter thut ihr auch bas, bas vor bem Altar bes BErrn eitel Thranen und Beinen und Seufzen ift, daß ich nicht mebr mag bas "Speisopfer anfeben, noch etwas Angenehmes von euren Banben \*c. 1, 10. embfangen.

14 Und jo sprechet ibr : "Barum bas?" Darum, bag ber Berr gwifden bir unb bem Beibe beiner Jugend gezeuget bat, bie bu verachtest, fo fie boch beine Gefellin, und ein Beib beines Bunbes ift.

15 Also that \*ber Einige nicht, und war boch eines großen Beiftes. Was that aber ber Ginige? Er fuchte ben Gamen von Gott [verheißen]. Darum fo febet euch vor vor eurem Beifte, und verachte teiner bas Beib feiner Jugend.

"3cf. 51. 2. Ezech. 33, 24.

16 Ber ibr aber gram ift, ber laffe fie fabren, spricht ber BErr, ber GDtt 36-raels, und gebe ibr eine Dede bes Frevels von feinem Kleibe, fpricht ber BErr Zebaoth. Darum fo febet euch vor vor eurem Beifte, und verachtet fie nicht.

17 3br macht ben HErrn unwillig +burch eure Reben. So ibrechet ibr : "Bomit machen wir ihn unwillig?" Damit, daß ibr fprechet : "Ber Bofes thut, ber gefällt bem BEren, und er bat Luft gu bemfelbigen ;" ober "Bo ift ber GOtt, ber ba strafe?" \* c. 3, 13, 14.

Das 3. Capitel.

Beiffagung von Johannes und Chriftus, unb beiber amt.

Siebe, \*ich will meinen Engel fenden, ber bor mir ber ben Beg bereiten foll. Und bald wird tommen zu feinem Tempel ber SErr, ben ibr fuchet, unb ber Engel bes Bunbes, beg ibr be-Siebe, er tommt, fpricht ber gebret. BErr Rebaoth.

# Matth. 11, 10. Marc. 1, 2. Luc. 1, 17. 2 Ber wird aber ben Tag feiner Bufunft erleiben mogen? Und wer birb befteben, wenn er wird ericbeinen? \*Denn er ift wie bas Reuer eines Golbschmibs,

und wie bie Seife ber Bafcher. \* 3ef. 1, 25.

3 Er wird \*figen und fcmelgen, und

Levi's reinigen und läutern, wie Golb und Silber. Dann werben fie bem BErrn Speisopfer bringen in Gerechtigteit: \* Bj. 66, 10.

4 Und wird bem DErrn wohl gefallen bas Speisopfer Juba's und Jerufalems, wie vorbin und vor langen Jahren.

5 Und ich will qu euch fommen, und euch ftrafen, und ein ichneller Zeuge fein wiber, bie Zauberer, Chebrecher und Decineibigen, und wiber bie, jo Gewalt und Unrecht thun ben Tagelöhnern, Bittwen und Baifen, und ben Frembling bruden, und mich nicht fürchten, fpricht ber Berr Bebaoth.

6 Denn 3ch bin ber BErr, ber nicht luget. Und es foll mit euch Kindern 3a-

tobs nicht gar aus fein.

7 3hr feib von eurer Bater Beit an immerbar abgewichen von meinen Geboten, und habt fle nicht gebalten. \*Go belebret euch nun zu mir; so will ich mich zu euch kehren, spricht ber HErr Zebaoth. So fprechet ibr : "Borin follen wir uns betebren?" Bach. 1. 3.

8 3ft es recht, bag ein Menfc Gott tauschet, wie ihr mich tauschet? Go sprechet ihr: "Womit täuschen wir bich?"

Am Zehnten und Bebopfer. 9 Darum feib ihr auch verflucht, \*baß euch Alles unter ben Banben gerrinnet; benn ihr täuschet mich allesammt.

\* Bagg. 1. 6. 10 Bringet aber bie Bebnten gang in mein Rornbaus, auf bag in meinem Baufe Speife fei; und prlifet mich hierinnen, fpricht ber DErr Zebaoth, ob ich euch nicht bes himmels Fenfter auftbun werbe, unb Segen berabicutten bie Rulle.

11 Und ich will für euch ben Fresser fcelten, bag er ench bie Frucht auf bem Felbe nicht verberben foll, und ber Weinftod im Ader ench nicht unfruchtbar fei,

fpricht ber BErr Bebaoth :

12 Daft euch alle Beiben follen felig preisen; benn ihr follt ein werthes Land

ein, spricht der GErr Zebaoth. 13 Ihr rebet bart wiber mich, spricht der DEN. So sprechet ihr: "Was reden wir wider dich?"

14 Damit, baf ibr faget : Es ift umfonft, baß man Gott bienet; und was nitt es, baß wir fein Gebot balten, und bart Leben bor bem BErrn Zebaoth fübren?

15 Darum preifen wir bie Berachter; benn bie Gottlofen nehmen gu, fie berfuchen Gott, und gebet ihnen Alles wohl hinaus.

bas Silber reinigen ; er wird bie Rinber | 16 Aber bie Gottesfilrchtigen troffen

fich unter einander alfo : Der DErr mertet es und boret es; und ift vor ibm ein Dentzettel geschrieben für bie, so ben Bern filrchten, und an seinen Ramen gebenten.

17 Sie follen, fpricht ber BErr Zebaoth, bes Tages, ben 3ch machen will, mein Gigentbum fein; und ich will ihrer fconen, wie ein Mann feines Cobnes ichonet, ber ibm bienet.

18 Und ihr follt bagegen wieberum feben, mas für ein Unterschied sei zwischen bem Gerechten und Gottlofen, und zwifchen bem, ber @Dtt bienet, und bem. ber ibm nicht vienet.

Das 4. Capitel. Bon Chriftus, und Johannes, bem Taufer. Denn fiebe, es fommt ein Tag, ber brennen foll, wie ein Ofen ; ba merben alle Berachter und Gottloje Strob fein, und ber künftige Tag wird sie anzünben, fpricht ber DErr Bebaoth, und wirb ihnen weber Burgel noch Zweig laffen. 2 Ench aber, Die ihr meinen Ra-

men fürchtet, \*foll aufgeben bie mit bem Bann ichlage.

Sonne ber Gerechtigfeit, Beil unter beffelbigen Glugeln; und ibr follt aus- und eingeben, und tinnehmen wie bie Daft. lälber.

# Puc. 1, 78. † 3cf. 55, 2.

3 3br werbet bie Gottlofen gertreten : benn fie follen Afche unter euren Rugen iberben bes Tages, ben 3ch machen will, fpricht ber BErr Zebaoth.

4 Gebenket bes "Gefetes Mofe's, mei-

nes Knechts, bas ich ihm befoblen babe auf bem Berge Boreb an bas gange 36rael, fammt ben Beboten und Rechten.

# 2 Def. 20, 1. 2c.

5 Siebe, 3ch mill end fenben ben Propheten Elia, ebe benn ba tomme ber große und ichrectliche Tag bee BErrn.

\* DRattb. 11, 14. c. 17, 12.

6 Der foll bas berg ber Bater belehren gu ben Rinbern, und bas Berg ber Rinbergu ihren Batern; bag ich nicht tomme, unb-bas Erbreich

|   | Familien=Register. |   |  |
|---|--------------------|---|--|
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
| _ |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    | • |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |
|   |                    |   |  |

|  | Kamilien=Register. | 1 |
|--|--------------------|---|
|  |                    |   |
|  |                    |   |
|  |                    | ļ |
|  |                    |   |
|  |                    |   |
|  |                    | • |
|  |                    | i |
|  |                    |   |
|  |                    | 1 |
|  |                    | į |
|  |                    | ! |
|  |                    |   |
|  |                    |   |

| Familien=Register. |                    |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
|                    |                    |
|                    | ,                  |
|                    | <b> </b><br>:      |
|                    | 1                  |
|                    | ·                  |
|                    | ı                  |
|                    |                    |
|                    |                    |
|                    |                    |
|                    |                    |
|                    | :                  |
|                    | •                  |
|                    |                    |
|                    | <b>!</b>           |
|                    | Familien=Register. |

| Familien≠Register. |
|--------------------|
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
| !                  |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |
|                    |

# Neue Testament

unsers

Herrn und Heilandes

Zesu Christi.

Rem : Yort:

Berausgegeben von ber Ameritanifchen Bibel-Gefellichaft.

## Berzeichniß ber Bücher

be6

## Renen Testaments.

|     | Şat Co                             | ap. | Şai Cap                                 |
|-----|------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1.  | Das Evangelium Mattbai             | 28  | 14. Die meite Spiftel Bauli an bie      |
| 2.  | Das Evangelium Marci               | 16  | Theffalouicher                          |
| 8.  | Das Evangelium Luca                | 24  | 15. Die erfte Epiftel Bauli an Di-      |
| 4.  | Das Evangelium Jobannis            | 21  | motbeum                                 |
| 5.  | Der Apostel Beidichte, gefdrie-    |     | 16. Die zweite Cpiftel Bauli au Ti-     |
|     |                                    | 28  | motheum                                 |
| в.  | Die Epiftel Bauli an bie Romer     | 16  | 17. Die Epistel Bauli an Titum          |
| 7.  | Die erfte Spiftel Pauli an bie     |     | 18. Die Epiftel Banli an Bbilemon .     |
|     |                                    | 16  | 19. Die erfte Cpiftel Betri             |
| 8.  | Die zweite Epiftel Bauli an bie    |     | 20. Die zweite Cpiftel Betri :          |
| `   | Corinther                          | 13  | 21. Die erfte Epiftel Jobannie          |
| 9.  | Die Epiftel Pauli an bie Galater   | 6   | 22. Die zweite Epiftel Jobannis         |
|     | Die Cpiftel Pauli an bie Epbefer   | 6   | 23. Die britte Epiftel Johannis         |
| 11. | Die Epiftel Bauli an die Bhilipper | 4   | 24. Die Cpiftel (Bauli) an bie Chraer 1 |
|     | Die Cpiffel Bauli an bie Coloffer  | 4   | 25. Die Epiffel Jatobi                  |
|     | Die erfte Epiftel Bauli an bie     | _   | 26. Die Epiftel Juba                    |
|     | Theffalonicher                     | 5   | 27. Die Offenbarung Johannis 21         |

# Evangelium S. Matthäi.

Das 1. Capitel. Grift Gefchieregifter, Empfangnis, Rame und Geburt.

Dies ist bas Buch von ber Geburt JESU Christi, ber ba ist ein Sohn Davids, bes Sohnes Abrahams.

\*2uc. 3. 23.

2 Abraham \* zeugete Fjaak. Fjaak fjangete Jalob. Sakob tzeugete Juda und feine Brüber. \*1 Mof. 21, 2. 3.

11 Mof. 25, 26. \$1 Mof. 27, 38.

8 Juda \*zeugete Pharez und Sara, von der Ehamar. Pharez tzeugete Dezron. Oezron zeugete TAam. \*1 Mof. 38, 29, 30.
† 1 Coron. 2, 5. 9. \$2, Ruif 4, 19.

4 Ram zeugete "Aminadab. Aminabab zeugete Rabaffon. Rabaffon zeugete Salma. "1 Spron. 2, 10.

5 Salma zengete Boas, won ber Rahab. Boas zeugete + Obeb, von ber Ruth. Obed zeugete ! Jeffe.

\*30f. 2. 1. † Ruth 4, 21. PRuth 4, 17. 22. 6 Jesse \* zeugete den König David. Der König David † zeugete Salomo, dom dem Weibe des Uriq.

\*1 Chron. 2, 15. †2 Cam. 12, 24. 7 Salomo \*zeugete Roboam. Roboam †zeugete Abia. Abia zeugete Affa.

\*1 Ron. 11, 43. †1 Chron. 3, 10.

8 Affa zeugete \* Tofaphat. \* Tofaphat
zeugete † Joram. Soram zeugete ‡Dfia.
\*1 kön. 15. 24. †1 kön. 22, 51.

11 Chren. 3, 11, 12.

9 Dfia zeugete \* Jotham. Fotham zeugete † Achas. Achas zeugete ; Czechia. \*2 Kon. 15, 7. † 2 Kon. 16, 1. † 2 Kon. 16, 20.

10 Ezechia zeugete "Manasse. Manasse zeugete t'Amon. Amon zeugete ! Josia. "2 kon. 20, 21. † 2 kon. 21, 18. ‡ 2 kon. 21, 24.

11 Josia \*zeugete Jedomia und seine Bruder, um die Zeit ber babylouischen Gefangenschaft. \*1 Ehron. 3, 15.

12 Rach ber babylonischen Gefangenschaft zeugete Jechonia Sealthiel. Sealthiel zengete Zorobabel.

13 Borobabel zeugete Abind. Abind zeugete Eliachim. Eliachim zeugete Afor. 14 Afor zeugete Babot. Babot zeugete

Achin. Achin gengete Glinb.

15 Gliud zeugete Eleafar. Eleafar zengete Matthan. Matthan zeugete Jatob.

16 Jakob zeugete Joseph, ben Mann Maria, von weicher ift geboren 3CSUS, ber bg beißt \*Christus. \*c. 27, 17. 22.

17 Alle Glieber von Abraham bis auf David find vierzehn Glieber. Bon David bis auf die babylonische Gefangenschaft find vierzehn Glieber. Bon ber babylonischen Gefangenschaft bis auf Chrisftum find vierzehn Glieber.

18 Die Geburt Christi war aber also getban. Als "Maria, seine Mutter, bein Joseph vertrauet war, ebe er sie beimbolete, erfand sich's, daß sie schwanger war beiten.

bon bem beiligen Geift.

"Ruc. 1, 27. 34. c. 2, 5.

19 Joseph aber, ibr Maun, war fromm, und wollte sich nicht \*rilgen; gebachte aber sie heimlich zu verlaffen.

\*4 Mej. 5, 15. 5 Mej. 24, 1.

20 Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des HErn im Traum, und sprach: Joseph, du Sohn Davids, sürchte dich nicht, Maria, dein Gemahl, zu dir zu nehmen; denn \*das in ihr geboren ist, das ist von dem beiligen Geist. \*2uc. 1. 85.

21 Und sie wird einen Sohn gebären, beß "Namen sollst du ICsus beißen; benn Er twird sein Boll selig machen

von ihren Gunben.

\* Luc. 2, 21. † Apoft. 4, 12. c. 5, 31.

22 Das ist aber alles geschehen, auf bag erfället wurde, bas ber hErr burch ben Propheten gesagt bat, ber ba spricht:

23 Siebe, \*eine Jungfrau wirb fomanger fein, und einen Sohn gebaren, und fie werben feinen Ramen Emanuel beigen, bas ift verbolmetichet: Gott mit uus.

\*3el. 7, 14. Luc. 1, 31.
24 Da nun Joseph vom Schlaf erwachte, that er, wie ihm bes Herrn Engel besohen batte, und nahm sein Gemahl zu sich ;25 Und erkannte sie nicht, bis sie ibren \*ersten Sohn gebar; und hieß seinen Remen RESUS. \*2uc. 2, 7.

Das 2. Capitel. Beife aus bem Morgenlande. Flucht Wrifti nach Egopten.

Da \*3Efus geboren war zu † Betblebem im jübischen Lande, zur Zeit bes

Königs Herobes, siebe, ba tamen bie Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem, und foracen :

\* Luc. 2. 6. 7. † 1 DRef. 35. 19.

2 Bo ift ber neugeborne König ber Inben? Bir haben feinen Gtern geseben im Morgenlande, und find gesommen, ibn anzubeten. \*4 Mof. 24, 17.

3 Da bas ber König Herobes börete, erschraf er, und mit ihm bas gange Je-

rufalem :

- 4 Und ließ versammeln alle hobepriefter und Schriftgelehrten unter bem Bolt; und erforschete von ihnen, wo Chriftus follte geboren werben.
- 5 Und sie sagten ihm : Zu Betblebem im jübischen Lande. Denn also stehet geschrieben burch ben Propheten :

\*Mica 5, 1. 306. 7, 42.

6 Und du Betblebem im jüdischen Lande bist mit nichten die fleinste unter den Fürsten Juda's; benn aus dir soll mir fommen der Herzog, der über mein Bolt 38rael ein Herr sei.

7 Da berief Berobes bie Beifen beimlich, und erlernete mit Fleif von ihnen,

wann ber Stern erschienen mare;

8 Und wies fie gen Bethlebem, und fprach: Ziebet bin, und forschet fleißig nach bem Kinblein; und wenn ihr es finbet, so saget mir's wieber, baß ich auch komme und es anbete.

9 Als fie nun ben König gehöret hatten, zogen fie bin. Und fiebe, ber Stern, ben fie im Morgenlanbe gefeben batten, ging vor ihnen bin, bis bag er fam und ftand oben fiber, ba das Kinblein war.

10 Da fie ben Stern faben, wurben fie

both erfreuet,

11 Und gingen in bas Saus, und \*fanben bas Kinblein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder, und beteten es an und thaten ibre Schätze auf und schenkten ihm + Gold, Beihrauch und Myrrhen.

\*Luc. 2, 16. † Pl. 72, 10. 15. 3ef. 60, 6. 12 Und GOtt befahl ihnen im Traum, daß fle fich nicht sollten wieder zu Herobes lenken. Und zogen durch einen andern

Beg wieber in ihr Lanb.

13 Da sie aber binweg gezogen waren, siebe, ba erschien ber Engel bes Herrn bem Joseph im Traum, und sprach: Stehe auf, und nimm bas Kindlein und seine Mutter zu bir, und fliebe in Egyptenland, und bleibe allba, bis ich dir sage; benn es ist vordanden, daß herodes das Kindlein suche, basselbe umzubringen.

14 Und er fand auf, und nahm bas

Rinblein und seine Mutter zu sich, bei ber Racht, und entwich in Egyptenland;

15 Und blieb allda bis nach bem Tede Herobes, auf das erfüllet mürbe, das der HErr durch ben "Bropheten gefagt dat, her da fpricht: Aus Egypten habe ich meinen Sohn gerufen. "hot. 11. 1.

16 Da Derobes nun sabe, baß er von ben Beisen betrogen war, warb er selt zornig, und schickte aus, und ließ alle Kuber zu Bethlebem tödten, und an ibren ganzen Grenzen, die ba zweijäbrig und brunter waren, nach der Zeit, die er mit Fleiß von den Beisen erlernet hatte.

17 Da ift erfüllet, bas gefagt ift bon bem \* Bropheten Jeremias, ber ba fpricht:

\* 3er. 31, 15.

18 Auf bem Gebirge hat man ein Geschrt; gehöret, wiel Alagens, Weinens und Beulens; "Rabel beweinete ibre Kinder und wollte sich nicht trösen lassen, dem es war aus mit ihnen: "1 Mol. 35, 19.

19 Da aber Berobes gestorben mar, siebe, ba erschien ber Engel bes BErrn bem Joseph im Traum in Egyptenland,

20 Und fprach: Stehe auf, und nimm bas Kindlein und seine Mutter zu bir, und ziehe bin in bas Land Israel; sie sind gestorben, die bem Kinde nach bem Leben kanben.

21 Und er fant auf, und nabm bas Kindlein und feine Mutter ju fich, und

tam in bas Land Jerael.

22 Da er aber börete, baß Archelaus im jüdischen Lande König war, ansat seines Baters herodes, surchtete er sich, babin zu kommen. Und im Traum empfing er Befebl von Gott, und zog in die Oerter des galillischen Landes;

23 Und tam, und wohnete in der Stadt, die da beißt Razareth; auf daß erfullet würde, das da "gefagt ift durch die Propheten: Er foll Razarenus heißen.

\*5 Moj. 33,16. 3ef.11, 1. c. 53. 2. 3ad. 6, 12.

Das 8. Capitel. Chriftus von Johannes getauft.

Du ber Zeit "kam Johannes, ber Tänder, und predigte in der Buffe des jüdischen Landes, "Ware. 1. 4. 2012. 3. 3. 2 Und sprach: "Thut Bufse, das himmelreich ist nahe herbei gekommen.

\*c. 4, 17.

3 Und Er ist der, von dem der Propdet Kefaias \*gefagt dat, und getproden: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wilfe: bereitet dem Herra den Weg, und machet richtig seine Strige.

\* 3ef. 40. 3.

4 Er aber, Jobannes, hatte ein \* Rleib bon Rameelebaaren, und einen lebernen Bürtel um feine Lenben : feine Speise aber war Benichreden und wilder Bonig. # 2 Rin. 1, 8. Marc. 1, 6.

Kefus

5 Da ging zu ihm binaus bie Stabt Jerufalem, und bas gange jubifche Land, und alle Lanber an bem Jorban;

6 Und ließen fich taufen von ihm im Jordan, und befamten ihre Gunben.

7 Als er mm viele Pharifaer und Sabbucaer fabe gu feiner Zaufe tommen, fprach er zu ihnen : # 3br Otterngegiichte, wer bat benn eine gewiesen, bag ihr bem gufunftigen Born entrinnen werbet? \* Luc. 3, 7.

8 Gebet gu, \*thut rechtschaffene Friichte \* Luc. 3, 8. ber Bufe.

9 Dentet nur nicht, baff ihr \*bei euch wollt fagen: "Bir haben Abraham jum Bater." Ich face euch : GDtt vermag bem Abrabam aus biefen Steinen Rin-#Que. 3, 8. ber ju ermeden.

10 Es ift foon bie Art ben Baumen Darnm, welcher an bie Wurzel gelegt. "Baum nicht gute Friichte bringet, wird abgehauen, und in's Rener geworfen.

**\*** c. 7, 19. Que. 3, 9. 3ch. 15, 2. 6.

11 3ch \*taufe euch mit Baffer gur Buge; ber aber nach mir tommt, ift ftarter, benn ich, bem ich auch nicht genugsam bin, feine Schube gu tragen; ber wird euch mit bem beiligen Beift und mit Fener taufen.

\* Marc. 1, 8. 306. 1, 26. Mpeft. 1.5. 12 Und Er bat feine Burfichaufel in feiner Banb; er wird feine Tenne fegen und ben Beigen in feine Scheune fammeln, aber bie Spreu wird er verbrennen

mit ewigem Feuer.

13 Bu ber Zeit tam JEfus aus Galilaa an ben Jordan zu Johannes, baß er fich

von ibm taufen ließe.

14 Aber Jobannes mehrete ibm, und fprach: 3ch bebarf wohl, baß ich von bir getauft werbe ; und Du tominft zu mir?

15 3Efne aber antwortete, und fprach zu ihm : Laß jett alfo fein; alfo gebilbret es uns, alle Gerechtigfeit zn erfüllen.

Da ließ er es ibm zu.

Ger.

16 Und ba 3Efne getauft war, flieg er bald berauf aus bem Baffer; nnb fiebe, ba that fic ber Simmel auf über ibm. Und Johannes fabe ben Geift Gottes, gleich als eine Tanbe, berab fahren, und über ibn tommen.

17 Und febe, eine \*Stimme bom Simmel berab ibrach : Dies ift mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe.

\* c. 17, 5. Merc. 1, 11. c. 9, 7.

Das 4. Capitel. Chriftus tritt fein Lebramt an.

Da \*warb 3Efus vom Geift in bie Bufte geführet, auf bag er von bem Teufel versucht würbe.

# Mart. 1, 12. Que. 4, 1, 2c.

2 Und ba er \*vierzig Tage und vierzig Nachte gefastet batte, bungerte ibn.

\* 2 Moj. 34, 28.

8 Unb "ber Berfucher tret ju ihm, unt fprach : Bift bu + @Dttes Cobn, fo fprich, baft biefe Steine Brob werben.

\*1 Theff. 3, 5. † Matth. 3, 17.

4 Und er antwortete, und fprach: Es ftebet "geschrieben: Der Menich lebet nicht bom Brob allein; fonbern bon einem jeglichen Wort, bas burch ben Munb GOttes gehet. # 5 Mof. 8, 3. ac.

5 Da führete ibn ber Teufel mit fich in bie beilige Stabt, und ftellete ibn auf bie

Binne bes Tempels,

6 Und fprach zu ibm : Bift bu GOttes Sobn, fo lag bich binab; benn es ftehet \*gefchrieben: Er wird feinen Engeln über bir Befehl thun, und fie werben bich auf ben Sanben tragen, auf baf bu beinen Ruf nicht an einen Stein ftogeft.

\* Pf. 91, 11. 2c.

7 Da fprach 3Efus zu ibm : Wieberum ftebet auch \*geschrieben: Du follst GOtt, beinen BErrn, nicht versuchen.

\* 5 Mof. 6, 16. Que. 4, 12.

8 Wieberum fübrete ihn ber Tenfel mit fich auf einen febr boben Berg, und zeigete ibm alle Reiche ber Welt und ibre Berrlichfeit;

9 Und fprach zu ibm : Dies alles will ich bir geben, fo bu nieberfalleft, und mich \* Quc. 4, 6. 7. anbeteft.

10 Da fprach JEsns zu ibm : Bebe bich meg von mir, Satan! benn es ftebet geschrieben : "Du follft anbeten GOtt, beineu HErrn, und ihm allein bienen.

# 5 Diof. 6. 13. Que. 4, 8.

11 Da verließ ihn ber Tenfel; unb fiebe, ba traten bie Engel gu ibm, unt \* Cbr. 1, 14. \* bieneten ihm.

12 Da nun 3Efne borete, bag Johannes ilberantwortet war, \*jog er in bas # 2uc. 4, 14. galiläische Land;

13 Und verließ bie Stabt Ragareth. \*tam und wohnete zu Capernaum, die ba liegt am Meer, an ben Grengen Babulone und Nephthalime;

> # Marc. 1. 21. Que. 4, 31.

14 Auf baß erfüllet wilrbe, bas ba gefagt ift burch ben Propheten \* Jefaias, der da spricht: **♣3**cj. 9, 1. π.

15 Das Land Zabulon, und bas Land Rephthalim, am Wege bes Meers, jenseit bes Jordans, und bie beibnische Galilaa,

16 Das Bolt, bas im "Finfterniß faß, bat ein großes Licht gefeben, und bie ba faßen am Ort und Schatten bes Tobes, benen ift ein Licht aufgegangen.

\* Luc. 1, 79.

17 Bon ber Beit an fing JEfus an gu prebigen, und ju jagen : \* Thut Bufe, bas pimmelreich ift nabe berbei gefommen.

\* Marc. 1, 14. 15. Que. 4, 15.

18 Als nun 3@fne an bem galilaifchen Meer ging, fabe er \*zween Bruber, Gimon, ber ba beißt Betrue, und Anbreas, feinen Bruber; bie warfen ibre Rete in bas Meer, benn fie maren Fifcher.

" Warc, 1, 16. 19. Luc. 5, 2. 2c.

19 Und er sprach zu ihnen : Folget mir nach; ich will euch zu Menschenfischern \* Marc. 1, 17.

20 Balb verließen fle ihre Rete, und \* c. 19, 27.

folaten ibm nach.

21 Und ba er von bannen fürbag ging. fabe er zween andere Bruder, Jacobum, ben Sohn Bebedai, und Johannem, feinen Bruber, im Schiff, mit ihrem Bater Rebebaus, baß fie ihre Rege flicten; unb er rief fie.

22 Balb verließen fie bas Schiff unb ihren Bater, und folgten ihm nach.

23 Und \*3@fus ging umber im gangen galilaifchen Lanbe, lebrete in ihren Schnlen, und prebigte bas Evangelium von bem Reich, und beilete allerlei Ceuche und Krantbeit im Bolt. \* Yuc. 4, 15. 31.

24 Und fein Gerücht ericoll in bas ganze Sprienland. Und fie \* brachten zu ibm allerlei Rrante, mit mancherlei Seuchen und Qual behaftet, die Befeffenen, bie Monbfüchtigen und bie Gichtbrüchigen: und er machte fie alle gefund.

\* Marc. 6, 55.

25 Und es folgte ihm nach viel Bolls aus Galilaa, ans ben gebn Stabten, von Berusalem, aus bem jubischen Lande, und von jenseit bes Jorbans. \* Luc. 6, 17.

Das 5. Cabitel. Chrifti Bergprebigt von ber Chriften Geligfeit, unb Berftanb bes Gefeges.

Da er aber bas Bolt fabe; ging er auf einen Berg, und fette fich, und feine Junger traten gu ibm.

2 Und \*er that feinen Mund auf, leb-\* Luc. 6, 20. 2c. rete fie, und iprach :

3 Selig find, \* bie ba geiftlich arm finb; benn bas Dimmelreich ift ihr.

\*3ef. 57, 15.

4 Selig find, "bie ba Leib tragen; benn fie follen getröftet merben.

\* 18 . 126, 5. 36. 61, 2. Luc. 6, 21.

5 Selig find bie Sanftmutbigen : benn fie merben \*bas Erbreich befigen.

P Pf. 23, 13. Pf. 37, 11. 34. 60, 21.

6 Selig find, "bie ba hungert und bitrstet nach ber Gerechtigkeit; benn fie solken fatt merben. # 2uc. 6, 21.

7 Selig find bie \*Barmbergigen; benn

fie werben Barmbergigfeit erlangen. \*@pr. 21, 21. 3ac. 2, 13.

8 Selig find, "bie reines Bergens find; benn fie werben Gott icauen.

\* Pj. 51, 12. 1 306. 3, 2. 3.

9 Gelig find bie \* Friedfertigen : benn fie werben Wottes Rinber beigen.

\*Gbr. 12, 14. 3ac. 3, 18.

10 Selig finb, bie um "Gerechtigfeit willen verfolgt merben; benn bas Sim-\* 1 Bett. 3, 14. melreich ist ibr.

11 Celig feib ihr, . wenn end bie Deniden um meinet willen ichmaben und verfolgen, und reben allerlei Uebels wiber euch, so sie baran lügen.

> \* Luc. 6, 22. 1 Petr. 4, 14.

12 Seib fröhlich und getroft, es wird euch im himmel wohl belobnet werben. Denn also baben sie versolget die Bropheten. \* 3ac. 5, 10. bie por euch gewesen find.

13 3hr feib \*bas Salz ber Erbe. nun bas Salg bumm wirb, womit fell man falzen? Es ist zu nichts binfort nfite, benn bag man es binaus fcutte. und laffe es bie Leute gertreten. .

> ≠ Marc. 9, 50. Luc. 14, 34.

14 3hr feib bas Licht ber Welt. mag bie Stadt, bie auf einem Berge liegt. nicht verborgen fein.

15 Man \* gundet auch nicht ein Licht an. und fett ce unter einen Scheffel; fonbern auf einen Leuchter, so leuchtet es benen allen, bie im Baufe finb. \* Marc. 4, 21. 2c.

16 Alfo flaffet euer Licht leuchten vor ben Leuten, bag fie eure guten Berte foben, und euren Bater im Dimmel preifen. \*1 Betr. 2, 12.

17 Ihr follt nicht wähnen, baß ich getommen bin, bas Gefet ober bie Bropbeten aufzulösen. \* 3ch bin nicht getommen. aufzulojen, fonbern zu erfüllen.

\*c. 3, 15. Rom. 3, 31.

18 Denn ich fage euch wahrlich: Bis \*baß himmel und Erbe zergebe, wirb nicht zergeben ber Meinfte Buchftabe, noch Ein Tuttel vom Gefet, bis bag es alles geschebe. \* 2uc. 16, 17.

19 Ber nun \* Gins bon biefen flein-

ften Geboten auflöset, und lehret die Leute also, der wird der Rleinste heißen im Himmelreich; wer es aber thut und lehret, der wird groß heißen im himmelreich.

# 3ac. 2, 10.

20 Denn ich sage euch : Es sei benn eure Gerechtigkeit besser, benn ber Schriftgelebrten und Pharister, so werbet ihr nicht in bas himmelreich kommen.

21 3ft habt gehöret, daß zu ben Alten gesagt ist: \*Dn foulft nicht töbten; wer aber töbtet, ber foll bes Gerichts schuldig sein. \*2 Mos. 20, 13. 3 Mos. 24, 17.

22 Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder gurnet, der ist des "Gerichts schulbig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Racha, der ift des † Raths schulbig; wer aber sagt: Du Narr, der ift des höllischen Keuers schulbig.

\*1 30h. 3, 15. †2 PRof. 18, 21.

23 Darum \*wenn bu beine Gabe auf bem Alfar opferst, und wirst alsa einemen, bast bein Bruber etwas wiber bich babe:

\*Rarc. 11. 25.

24 So laß allba vor bem Altar beine Gabe, und gebe zuvor bin, und versöhne bich mit beinem Bruber; und alsbann

tomm, und opfere beine Gabe.

25 Sei willfertig \*beinem Wibersacher bald, dieweil bu noch bei ihm auf dem Bege bift, auf daß dich der Widersacher nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter überantworte dich dem Diener, und werdest in den Kerler geworsen. \*c. 6, 14. c. 18, 35. Luc. 12, 58. 26 3ch \*sage dir: Wadrlich, du wirst

nicht von bannen heraus tommen, bis bu auch ben letten Heller bezahleft.

\*c. 18, 34.

27 36r habt geboret, baß zu ben Alten \*gefagt ift: Du follft nicht ebebrechen.
\*2 Rof. 20, 14. 3 Rof. 20, 10. x.

28 Ich aber sage ench: Wer \*ein Beib ansiehet, ihrer zu begebren, ber hat schon mit ihr die Ebe gebrochen in seinem Herzen. \* hiob 31, 1.

29 Aergert \* bich aber bein rechtes Auge; so reiß es aus, und wirf es von bir. Es ift bir beffer, baß eins beiner Glieber verberbe, und nicht ber ganze Leib in die Holle geworfen werbe.

\*c. 18, 9. Marc. 9, 47.

80 Aergert bich beine rechte Hand; so haue sie ab, und wirf sie von dir. Es ist bir besser, bag eines beiner Glieber verberbe, und nicht ber gange Leib in die Holle geworsen werbe.

31 Es ift auch \*gefagt : Wer fich von | 47 Und fo ihr euch nur zu euren Bril-

seinem Weibe scheibet, ber foll ihr geben einen Scheibebrief. \*c. 19, 7. 5 Dog. 24, 1.

Marc. 10, 4. Luc. 16, 18. 1 Cor. 7, 10. 32 Ich abeide fage euch: Wer sich von seinem Weide scheidet (es sei benn um Chebruch), der unacht, daß sie die She bricht; und wer eine Abgeschiedene freiet, der bricht die Ehe.

33 Ihr habt weiter gehöret, baß zu ben \*Alten gesagt ift: Du sollst teinen salchen Eid thun, und sollst Gott beinen Eib balten. \*2 Mof. 20, 7. 2c.

34 3ch aber sage euch, bag ihr allerbings nicht schwören sollt, weber bei bem himmel, benn er ift GOttes Stuhl;

\*c. 23, 22. 3ef. 66, 1. Apost. 7, 49. c. 17, 24. 35 Roch bei ber Erbe, benn sie ist seiner Füße Schemel; noch bei Jerusalem, benn sie ist eines großen Königs Stabt.

36 Auch follft bu nicht bei beinem Saupt schwören, benn bu vermagft nicht ein einiges Saar weiß ober ichwarz zu machen.

37 \* Eure Rebe aber fei : Ja, ja, nein, nein; was brüber ist, bas ist vom Uebel.
\*2 Cor. 1. 17. Jac. 6, 12.

38 3hr habt gehöret, baf ba \*gefagt ift: Ange um Auge, Zahn um Zahn.

\*2 Mof. 21, 23. 24. 3 Moi. 24. 19. 20. 39 Ich aber fage euch, daß ibr nicht widerstreben sollt dem Uebel; sondern so

wiberstreben follt bem Llebel; sonbern fo bir Jemand einen Streich gibt auf beinen rechten Backen, bem biete ben andern auch bar.

40 Und so \*Jemand mit dir rechten will, und beinen Rock nehmen, dem laß auch den Mantel. \*2uc. 6. 29. 1 Cor. 6. 7. 41 Und so dich Jemand nöthiget Eine Weile, so gebe mit ibm zwo.

42 Gib \* bem, ber bich bittet; und menbe bich nicht von bem, ber bir abborgen will.

# 2uc. 6, 30. 34. 2c.

43 Ihr habt geboret, baß gefagt ift: Du sollst beinen Rachsten lieben, und beinen Feind hassen. #3 Mos. 19, 18.

44 36 Aber sage euch: Liebet enre Feinde, segnet, die euch fluchen, that wohl benen, die euch baffen, \* bittet flir die, so euch beseibigen und verfolgen;

\* Luc. 23, 34. Apoft. 7, 59.

45 Auf baß ibr Rinber feib eures Baters in himmel. Denn er lätt feine Sonne aufgeben über bie Bofen und über bie Guten, und läßt regnen über Gerechte und Ungerechte.

46 Denn so \*ibr liebet, die euch lieben, was werbet ihr für Lobn haben? Thun nicht basselbe auch bie Bulner? \*\* kuc. 6, 32.

bern freundlich thut, was thut ihr Sonderliches? Thun nicht die Böllner auch also? 48 Darum sollt \*ihr vollsommen sein,

48 Darum follt \*ihr volltommen fein, gleichwie euer Bater im hintmel volltommen ift. \*3 Moj. 11, 41. c. 19, 2. Luc. 6, 36.

Das 6. Capitel.

Bon ettiden Uebungen ber Gottfeligteit. Sabt Acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen geseben werdet: ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Bater im Himmel.

- keinen Lohn bei eurem Sater im himmel.

  2 Wenn \*bu nun Almosen gibst, solls bu nicht lassen vor bir posaunen, wie die heuchler thun in den Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage ench: Sie baben ibren Lohn dabin. \*Rem. 12.8.

  3 Wenn du aber Almosen gibst, so last beine linke hand nicht wissen, was die rechte thut.
- 4 Auf bag bein Almofen verborgen fei; und bein Bater, ber in bas Berborgene flebet, wirb bir's \*vergelten öffentlich.

\*Luc. 14, 14.

5 Und wenn du beteft, sollst du nicht sein, wie die Beuchler, die da gerne steben und beten in ben Schnien, und an ben Eden auf ben Gassen, auf baß sie von ben Leuten geseben werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie baben ibren Lohn babin.

6 Benn bu aber beteft, so gebe in bein Kämmerlein, und \*schließe bie Thur zu, und bete zu beinem Bater im Berborgenen; und bein Bater, ber in das Berborgenen siehet, wird bir's vergelten öffentlich.

\*2 Kön. 4. 33.

7 Und wenn ibr betet, sollt ibr \*nicht viel plappern, wie die Heiben; benn sie meinen, sie werben erhöret, wenn sie viele Borte machen. \*3ef. 1, 15.

8 Darum sollt ibr euch ibnen nicht gleichen. Guer \*Bater weiß, was ihr beblirfet, ebe benn ihr ihn bittet. \*v. 32. 9 Darum sollt ibr asso beten: \*Unser Bater in bem Himmel. Dein + Name

werbe gebeiliget. \* Luc. 11, 2, † 2 Mof. 20, 7.
10 Dein Reich tomme. \* Dein Wille

geschehe auf Erben, wie im himmel.

11 Unfer taglich Brob gib uns beute.

12 Und \*vergib une unfere Schulben, wie wir unfern Schulbigern vergeben.
\*Pf. 32, 5. 6.

13 Und \*fübre uns nicht in Bersuchung, sonbern erlöse uns von bem Uebel. Denn bein ist bas Reich, und bie Kraft, und bie Perrlichteit in Ewigkeit. Amen.

\*c. 26, 41.

14 Denn so ihr ben Menschen ihre Fehler vergebet, so wird euch euer himmlischer Bater auch vergeben.

15 Bo \*ihr aber ben Menschen ihre Kebler nicht vergebet, so wird euch euer Bater eure Fehler auch nicht vergeben.

\* c. 18, 35.

16 Wenn ihr "fastet, sollt ibr nicht sauer seben, wie die Senchler; benn sie verstellen ihre Angesichter, auf baß sie vor den Leuten scheinen mit ibrem Fasten. Wahrelich, ich sage euch: Sie haben ibren kobn babin. "3et. 58, 5.6.

17 Wenn bu aber fastest, so falbe bein

Baupt, und mafche bein Angeficht,

18 Auf baß bu nicht scheinest vor ben Leuten mit beinem Fasten, sonbern vor beinem Bater, welcher verborgen ist; mot bein Bater, ber in bas Berborgene siehet, wird bir's vergelten öffentlich.

19 Ihr sollt ench nicht Schätze sammeln auf Erben, ba sie bie Motten und der Rost fressen, und da die Diebe nach gra-

ben und ftehlen.

20 Sammelt euch aber "Schäte im himmel, ba fie weber Motten noch Rost fressen, und ba bie Diebe nicht nach graben, noch stehlen. "Que. 12, 33.

21 Denn woo euer Schatz ift, ba ift auch euer Berg. \* Luc. 12. 34.

22 Das Auge ift bes Leibes Licht. Wenn bein Auge einfältig ift, so wird bein gauger Leib licht fein.

23 Wenn aber bein Auge ein Schaft ift, so wird bein ganzer Leib finfter sein. Wenn aber bas Licht, bas in bir ift, Finfternis ift; wie groß wird bann bie Finfterniß selber sein!

24 Niemand \* tann zween Herren bienen. Entweber er wird einen haffen, und ben andern lieben; ober wird einem anhangen, nub ben andern verachten. 3br fönnet nicht Gott bienen, und dem Mammon.

\*1 Kön. 18, 21. Luc. 16, 13. 2 Cor. 6, 15.
25 Darum sage ich euch: "Sorget nicht filr euer Leben, was ibr effen und trinken werbet; auch nicht für euren Leib, was ibr anziehen werbet. Ift nicht bas Leben mehr, benn bie Speise? und ber Leib mehr, benn bie Kleidung?

\*Pi. 37. 5. Epr. 16, 3. Luc. 12, 22. Phil. 4, 6. 1 Lim. 6, 6. 1 Petr. 5, 7. Ebr. 13. 5.

26 Sebet bie \*Bigel unter bem himmel au; fie faen nicht, fie ernten nicht, fie fammelu nicht in die Scheunen; und euer binmlischer Bater nabret fie doch. Seid ihr benn nicht viel mehr, benu fie? 27 Ber ift unter euch, ber feiner Lange Eine Elle gufeben moge, ob er gleich barum forget?

28 Und warum sorget ihr für bie Kleibung? Schauet die Lilien auf bem Felbe, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.

29 Ich fage euch, baß auch \*Salomo in aller seiner Herrlichteit nicht belleibet gewesen ift, als berfelben Gins.

#1 Ron. 4, 21. 2c.

30 So benn GOtt bas Gras auf bem Felbe also leibet, bas boch heute stebet, und morgen in den Ofen geworfen wird joulte er bas nicht viel mehr ench thun?
\*O ibr Aleinaläubigen! \*c. 8, 26. c. 16. 8.

31 Darum follt ihr nicht forgen und fagen: Bas werben wir effen? Bas werben wir trinken? Womit werben wir uns Neiben?

32 Rach \* solchem allen trachten bie Heiben. Denn euer himmlischer Bater weiß, baß ibr beß alles bedurfet. \* Luc. 12, 30. 33 Trachtet \* am ersten nach bem Reich GOttes, und nach seiner Gerechtigkeit; so wird euch solches alles zufallen.

#1 Ron. 3, 13. 98f. 37. 4.

34 Darum forget nicht filr ben anbern Morgen, benn ber morgende Tag wirb für bas Seine forgen. Es ift genug, baß ein jeglicher Tag feine eigene Plage habe. \*2 Mei. 16. 19.

Das 7. Capitel. Bon etlichen hinberniffen ber Getigtelt. Richtet nicht, \*auf baß ihr nicht gerichtet werbet.

\* Luc. 6, 37. Rom. 2, 1. 1 Cer. 4, 5.

2 Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werbet ihr gerichtet werben; und mit welcherlei Maaß ihr meffet, wird euch gemessen werben.

3 Bas fiehest du aber ben Splitter in beines Brubers Auge, und wirst nicht gewahr bes Baltens in beinem Auge?

4 Ober wie barfft bu fagen zu beinem Bruber: Salt, ich will bir ben Splitter aus beinem Auge zieben? Und fiebe, ein Balte ift in beinem Auge.

5 Du Henchler, ziebe am ersten ben Ballen aus beinem Auge; barnach besebe, wie bu ben Splitter aus beines Brubers Ange ziebest. \*2uc. 6, 42.

6 Ihr sollt das Deiligtbum nicht ben Hunden geben, und eure Perlen sollt ibr nicht vor die Saue werfen, auf daß sie bieselbigen nicht zertreten mit ibren Fligen, und sich wenden und euch zerreißen.

\*c. 10, 11.

7 Bittet, \*fo wirb euch gegeben; suchet, so werbet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan. \*Marc. 11, 24. 2c.

8 Denn wer ba bittet, ber empfängt; und wer ba "fuchet, ber findet; und wer ba antlopfet, bem wird aufgethan.

9 Belcher ift unter euch Menschen, so ibn sein Sohn bittet um Brob, ber ihm einen Stein biete?

10 Ober fo er ibn bittet um einen Fifch,

ber ihm eine Schlange biete?

11 So benn ihr, die ihr boch arg seib, tonnet bennoch euren Kindern gute Gaben geben; wie viel mehr wird euer Bater im Hinnel \*Gutes geben benen, die ihn bitten! \* 2uc. 11. 13. 3ac. 1, 17.

ibn bitten! \* Luc. 11, 13. 3ac. 1, 17.
12 Ales nun, \*was ihr wollet, baß ench bie Leute thun follen, bas thut ihr ihnen: bas ist thas Gesey und die Propheten.

\*2uc. 6. 31. † Matth. 22, 40. Rom. 13, 8. 10. 13 Gebet ein burch bie \*enge Pforte. Denn bie Pforte ift weit, unb be Weg ist breit, ber zur Berbammniß abführet; unb ihrer sinb viele, bie barauf wandeln. \*2uc. 13, 24.

14 Und die Pforte ist "enge, und der Weg ist schmal, der zum Leben führet; und wenige sind ihrer, die ihn finden. "Apost. 14, 22.

15 Sehet euch vor vor ben falichen Propheten, die in Schafelleibern zu ench tommen; timvenbig aber find sie reihenbe Wilfe. \* Jer. 14. 14. † Apolt. 20, 29.

16 An \*ibren Friichten sollt ibr sie er-

tennen. Kann man auch Trauben tesen von ben Dornen, ober Feigen von ben Difteln?

\*Luc. 6, 44. Jac. 3, 12. 1 Im. 5, 24, 25. 17 Alfo ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber ein fauler Baum

bringet arge Friichte.
18 Ein guter \*Baum tann nicht arge Friichte bringen, und ein fauler Baum tann nicht gute Friichte bringen. \*c. 12. 23.
19 Ein \*jeglicher Baum, ber nicht gute

19 Ein \*jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen, und in's Feuer geworfen.

\*c. 3, 10. Luc. 3, 9. Joh. 15, 2. 6. 20 Darum an ihren Früchten sollt ihr fle erkennen.

21 Es werben enicht Alle, bie ju mir sagen: Herr, BErr! in bas himmelreich tommen; sondern bie ben Willen thun meines Baters im himmel.

\* Rom. 2, 13. Jac. 1, 22. 25.

22 Es werben Biele "ju mir fagen an jenem Tage: DErr, DErr, haben wir nicht in beinem Namen geweissaget? Baben twir nicht in beinem Namen Teufel ausgetrieben? Baben wir nicht in beinem Ramen viele Thaten gethan?

\* Que. 6, 46. † Que. 13, 26. 27.

23 Dann werbe ich ihnen befennen : 3ch habe euch noch nie ertannt, \*weichet alle bon mir, ihr labelthater ! \*c. 20, 41. Bi.

Si. 6, 9.

24 Darum, \*wer biefe meine Rebe boret, und thut fie, ben vergleiche ich einem Nugen Manne, ber sein Baus auf einen Relien bauete. # 2uc. 6, 47.

25 Da unn ein Platregen fiel, und ein Gemäffer tam, und weheten die Binbe, und ftiefen an bas Baus; fiel es boch nicht, beun es war auf einen \*Relfen gegrünbet. \*c. 16, 18.

26 Und wer biese meine Rebe boret, und thut fie nicht, ber ift einem thorichten Manne gleich, ber fein Baus auf ben

Canb bauete.

27 Da nun ein \* Thregen fiel, und tam ein Gemäffer, und webeten die Winde, und fliegen an bas Saus; ba fiel es, unb \* G3co. 13, 11. that einen großen Fall.

28 Und es begab fich, ba 3Gfus biefe Rebe vollenbet batte, "entfeste fich bas Boll über feine Lebre.

> \* Marc. 1, 22. Luc. 4, 32.

29 Denn er predigte gewaltig, und nicht wie die Schriftgelehrten.

Das 8. Capitel. Chrifti Bunbermerte bieffeit und jenfeit bes Meers. Da er aber "bom Berge berab ging, folgte ibm viel Bolte nach. 2 Und fiebe, ein \* Ausfätiger tam und betete ibn an, und fprach : BErr, fo bu willft, tannft bu mich wohl reinigen.

# Marc. 1, 40. Luc. 5, 12.

3 Und 3Efus ftredte feine Banb aus, rührete ibn an, und fprach : 3ch will es thun; fei gereiniget! Und alsobald marb

er von feinem Ansfat rein.

4 Und Refus fprach zu ihm : Siebe zu, sage es Riemanb; sonbern \*gebe bin und zeige bich bem Briefter, und opfere bie Gabe, die + Mofes befohlen bat, ju einem Beugniß über fie.

\* Luc. 17, 14. † 3 Moj. 14, 2.

5 Da aber \*3Efus einging ju Capernaum, trat ein Sauptmann ju ibm, ber bat ibn, Luc. 7, 2. zc.

6 Und fprach : BErr, mein Anecht liegt gu Bauje, und ift gichtbruchig, und bat große Qual.

7 3Efus sprach zu ihm: 3ch will tommen und ibu gefund macken.

8 Der Haupimann antwortete, unb fprach: BErr, ich bin nicht werth, bag bu unter mein Dach gebeft; fonbern fprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gefunb.

9 Denn ich bin ein Menich, bagu ber Obrigfeit unterthan, und habe unter mir Kriegstnichte; noch, wenn ich fage in einem : Gebe bin! fo gebet er; und jum andern : Komm ber ! so tommt er ; und ju meinem Anechte: thue bas! fo thut er's.

10 Da bas JEsus borete, vermunberte er sich, und sprach zu denen, die ihm nachfolgten : Wahrlich, ich fage euch, folden Glauben babe ich in Bergel nicht gefunden.

11 Aber ich fage euch : Biele werben fommen bom \* Morgen und bom Abenb, und t mit Abraham und Isaak und 30tob im himmelreich figen.

"3cf. 49, 12. † Luc. 13, 28. 29.

12 Aber bie Rinber bes Reichs werben ausgestoßen in bie außerfte \* Finfterniß binaus, ba wird fein Beulen und Babn-\*c. 22, 13. c. 25, 30. flappen.

13 Und 3Gfus iprach ju bem Dauptmann : "Gebe bin, bir gefchebe, wie bu geglaubet baft. Und fein Anecht marb gefund zu berfelbigen Stunbe.

\*c. 9. 29. c. 15, 28.

14 Und \* 3Efus tam in Betri Baus, und fabe, bag feine Schwieger lag, und batte bas Rieber. \* Dare. 1, 29. sc. Quc. 4, 38. 15 Da \*griff er ihre Hand an, und bas Fieber verließ fie. Und fie fand auf, und bienete ihnen. # c. 9, 25.

16 Am Abend aber "brachten fle viele Befeffene gu ibm; und er trieb bie Beifter aus mit Worten, und machte allerle Rrante gefund, \* Marc. 1, 32. Quc. 4, 40.

17 Auf baß erfüllet würbe, bas gefagt ift burch ben Propheten Jefaias, ber tha fpricht : Er bat unfere Schwachbeit auf fich genommen, und unfere Seuche hat er "3ef. 53, 4. 5. 1 Betr. 2, 24. getragen.

18 Und da IClus viel Bolts um fich fabe, bieß er hinuber jenfeit bes Deere fahren. 19 Und \*es trat zu ihm ein Schriftge lebrter, ber sprach zu ihm: Meister, ich will bir folgen, wo bu bingebeft.

# Luc. 9, 57. 20 3Efus fagte ju ihm: Die Fichk baben Gruben, und bie Bogel unter bem himmel haben Reffer; aber bes Denfchen Sohn \*hat nicht, ba er fein Baupt \* 2 Get. 8, 9. binlege. 21 Und ein anberer unter feinen 3in-

gern fprach zu ibm: HErr, erlaube mir, baß ich hingebe, und zubor meinen Bater begrabe.

22 Aber JEsus sprach zu ibm : Folge bu mir, und laß die \*Tobten ihre Tobten begraben. \*1 Am. 5. 6.

23 Und ver trat in bas Schiff, und feine Junger folgten ibm.

\* Mare. 4, 36. 2c. Luc. 8, 22.

24 Und fiebe, ba erbob fich ein greß Ungeftilm im Meer, also, baß auch bas Schifflein mit Bellen bebedt marb; und \*Er folief. \*3en. 1. 4. 5.

25 Und bie Junger traten ju ihm, und wedten ihn auf, und fprachen: BErr,

bilf uns ; wir verberben !

26 Da sagte er zu ihnen: \*3hr Kleingläubigen, warum seid ihr so surchtsam? Und stand auf, und bedrohete den Wind und das Meer; da ward es ganz stille.

\*c. 6, 30.
27 Die Menschen aber verwunderten sich, und sprachen: \*Bas ist das filr ein Mann, daß ihm Wind und Meer gehorfam ift? \*Spr. 30, 4.

28 Und er tam jenseit bes Meers, \*in die Gegend ber Gergesener. Da liefen ihm entgegen zween Beselsene, die tamen aus ben Lobtengräbern, und woren sehr grimmig, also, das Riemand bieselbe Straffen aus ben beselbe straffen taunte

wanbeln tounte. \*Ware. 5, 1. Luc. 8, 26.
29 Und siebe, sie schrieen und prachen:
Ach Feju, du \*Schn Gottes, was dien wir mit die zu thun? Bist du bergetommen, uns zu qualen, ehe benn es Beit ift? \*Luc. 4, 41.

30 Es war aber ferne von ihnen eine große heerbe Saue an ber Weibe.

31 Da baten ihn bie Teufel, und fprachen: Willft bu uns austreiben, so erlaube uns in bie heerbe Sane zu fahren.

32 Und er fprach: "Fahret bin! Da fubren fie aus, und fuhren in die Deerbe Saue. Und fiebe, die ganze Beerde Sain fürzte fich mit einem Sturm in's Meer, und erfoffen im Baffer. "Luc, 8, 32, 33.

an bie Sirten flohen, und gingen bin in bie Stabt, und lagten bas alles, und wie es mit ben Befessenen ergangen war.

84 Und siebe, ba ging bie ganze Stadt berans, JEsu entgegen. Und ba sie ihn saben; \*baten sie ibn, baß er von ihrer Grenze weichen wollte.

\* Marc. 5, 17. Luc. 8, 37.

Das 9. Capitel.
Bunderwerte Chrifft nad feiner heimtebr.
Da trat er in das Schiff, und fubr wieder ber berkber, und fuhr in seine Stabt.

2 Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gichtbruchigen, der lag auf einem Bette. Da nun JEsus ihren Glauben sahe, sprach er zu dem Gichtbruchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. \*Warc. 2. 1. 20. 200. 5, 18. 3 Und siehe, etliche unter den Schriftgelehmen sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott.

4 Da aber JEfus ihre Gebanten fabe, fprach er : Warum bentet ihr fo Arges in

euren Bergen?

5 Belches ift leichter, ju fagen: Dir find beine Gunben vergeben; ober ju fagen: Stehe auf und manbele?

6 Auf baß ihr aber wisset, baß bes Menschen Sohn Macht habe auf Erben bie Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gichtbruchigen: Stehe auf, hebe bein Bette auf, und gehe heim!

7 Und er ftand auf, und ging beim.

8 Da bas Bolt bas fabe; verwunderte es sich, und pries GOtt, der solche Macht ben Menschen gegeben hat.

9 Und da FEsus von dannen ging, sahe er einen Menschen am Zoll sitzen, der bieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf, und solgte ihm.

10 Und es begab fich, ba er ju Tische saft im Sause; fiebe, ba kamen viele 38Uuer und Sünder, und sagen zu Tische mit 3Cfu und seinen Jungern.

11 Da bas bie Pharisder saben, sprachen sie zu seinen Jungern: Warum iffet euer Meister mit ben Jöllnern und Sunbern? 12 Da bas IGius borete, sprach er zu

12 Da bas JEfus borete, sprach er zu ihnen: Die Starten \* beburfen bes Arztes nicht, sonbern bie Kranten. \* 2uc. 5, 31.

13 Gehet aber bin, und lernet, was das sei: 3ch \*babe Bobigefallen an Barmberzigleit, und nicht am Opfer. 3ch bin gefommen, die Siluber zur Buße zu rufen, und nicht die Krommen. \*1 Sam. 16, 22. x.

14 Indes \*fainen die Jünger Johaunis zu ihm, und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, und beine Inger fasten nicht? \*Warc. 2.18. Luc. 5.33.

15 JEsus sprach zu ihnen: Wie können bie Hochzeitleute Leib tragen, so lange ber Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber bie Zeit kommen, baß ber \*Bräutigam von ihnen genommen wird; alsbunn werben sie fasten.

16 Niemand flicket ein altes Aleib mit einem Lappen von neuem Tuch; benn ber Lappe reißt boch wieber vom Aleibe, und der Ris wird ärger.

17 Man fasset auch nicht Most in alte

Schläuche; anbers bie Schläuche zerrei- | fen, und ber Moft wird verschüttet, und die Schläuche tonimen um. Sonbern man faffet Doft in neue Schlauche, fo werben fie beibe mit einander behalten.

18 Da er folches mit ihnen rebete, fiebe, ba tam ber \* Obersten einer, und fiel vor ihm nieber, und fprach: SErr, meine Tochter ift jett gestorben; aber fomm, und lege beine Sand auf fie, fo wird fie \* Marc. 5, 22. 2c. lebenbig. Luc. 8, 41.

19 Und 3Gfus ftand auf, und folgte ibm

nach, und feine Junger.

20 Und fiebe, \*ein Beib, bas zwilf Jahre ben Blutgang gehabt, trat von binten zu ihm, und rubrete feines Rleibes \* Marc. 5, 25. 2c. Saum an.

21 Denn sie sprach bei sich selbst : Diochte ich nur \*fein Aleid anrühren, fo murbe \* c. 14, 36. ich aclund.

22 Da wandte fich 3Efus um, und fabe fie, und fprach : Gei getroft, meine Tochter, bein Glaube hat bir geholfen. Und bas Beib warb gefund zu berfelbigen Stunbe. 23 Und ale er in bes Oberften Saus tam, und fabe bie Pfeifer und bas Betummel bes Bolis,

24 Sprach er ju ihnen : Weichet! benn bas Mägblein ift nicht tobt, sonbern es

ichläft. Und fie verlachten ihn.

25 Als aber bas Bolf ausgetrieben mar, ging er hinein, und ergriff fie bei ber Banb : ba ftanb bas Magblein auf.

26 Und bies \*Gerucht erscholl in baffelbige ganze Land. \* Luc. 7, 17.

27 Und ba JEfus von bannen fürbagiging, folgten ibm zween Blinde nach, bie schrieen und sprachen: \*Ach. bu Sobn Davids, erbarme bich unfer l

\*c. 15, 22. c. 20, 30.

28 Und ba er beim tam, traten bie Blinben zu ibm. Und 3Gfus fprach zu ihnen : Glaubet ihr, bag ich euch foldes thun fann? Da sprachen sie zu ihm: HErr, ja. 29 Da rührete er ihre Augen an, und iprad : Euch geschebe \*nach eurem Glauben.

30 Und ihre Augen wurben geöffnet. Und 3Gius bebrobete fie, und fprach : Sehet zu, daß es Niemand erfahre !

\* Marc. 1, 43. c. 7, 36. 31 Aber fle gingen aus, und machten ihn

ruchtbar in bemfelbigen gangen Lanbe. 32 Da nun bicfe maren binaus getommen, fiche, ba \*brachten fie zu ibm einen Menichen, ber mar ftumm und befeffen.

\* c. 12, 22. Quc. 11, 14.

rebete ber Stumme. Und bas Bolt verwunderte fich, und fprach: Colches ift noch nie in 3 grael erfeben worben.

34 Aber bie Pharifaer fprachen : \* Er treibt bie Teufel aus burch ber Teufel Oberften. \*c. 12, 24. Luc. 11, 15. 35 Und SEfus ging \*umber in alle Städte und Martte, lebrete in ihren Schulen, und predigte bas Evangelium bon bem Reich, und heilete allerlei Geuche, und allerlei Krantbeit im Bolt. \*c. 4.23. 36 Und ba \*er bas Bolt fabe, jammerte ihn beffelbigen; benu fie waren verschmachtet und zerstreuet, wie bie Schafe, bie feinen Birten baben. \* Marc. 6, 34. 37 Da \*fprach er gu feinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind ber Arbeiter. \* Luc. 10. 2. 38 Darum bittet ben Berrn ber Ernte, baft er \* Arbeiter in feine Ernte sende.

\* Marc. 3, 13, 14.

#### Das 10. Cabitel. Bon ben gwolf Bungern Chrifti.

1] nb er rief feine zwölf Jünger zu fich, und gab ihnen Macht über die unfaubern Beifter, baß fie biefelben austrieben, und beileten allerlei Seuche, und allerlei \* Marc. 6, 7. Luc. 9, 1. Krantheit.

2 Die Namen aber ber zwölf Apostel find biefe: Der erfte \*Simon, genannt Petrus; und Andreas, fein Bruber; 3acobus, Zebebai Sohn; und Johannes,

fein Bruber ; \* Marc. 3, 16. 2c. Apoft. 1, 13. 3 Philippus; und Bartholomaus; Thomas; und Matthaus, ber Bollner; 3acobus, Alphai Gobn: Lebbaue, mit bem Zunamen Thabbaus;

4 Simon von Rana; und Judas Ischa-

rioth, welcher ibn verrieth.

5 Dicfe zwölf fanbte 3Cfus, gebot ib-nen, und fprach : Gebet nicht auf ber Deiben Strafe, und ziehet nicht in ber Camariter Stäbte:

6 Sondern gebet bin ju ben verlornen Schafen \* aus bem Baufe 3sraels.

\* c. 15, 24. Apoft, 13, 46.

7 Behet aber und prebiget, und fprechet: \*Das Himmelreich ist nahe berbei getommen. \*c. 3, 2. 2uc. 10, 9. c. 4, 17.

8 Machet bie Kranten gefund, reiniget bie Ausfätzigen, wedet bie Tobten ad, treibet bie Teufel aus. Umfonft habt ihr es empfangen, umfonst gebt es auch

9 3br \*follt nicht Gold, noch Gilber, noch Erz in euren Gürteln haben;

"Marc. 6, 8. Luc. 9 3.

33 Und ba ber Teufel war ausgetrieben, auch nicht zween Rocke, feine Schube,

auch feinen Steden. Denn ein Arbeiter

ift feiner Speife werth.

11 Bo \*ihr aber in eine Stabt ober Martt gebet, ba erfunbiget euch, ob Jemand barinnen fei, ber es werth ift; und bei bemfelben bleibet, bis-ihr von bannen \* Marc. 6, 10. Luc. 10. 8. 10. ziebet.

12 200 \*ibr aber in ein Saus gebet, \* Quc. 10, 5. 6. so grüßet baffelbige.

13 Und fo ce baffelbige Baus werth ift. wird euer Friede auf fie tommen. 3ft es aber nicht werth, fo wird fich ener Friebe

wieber zu euch menben.

14 Und \* wo ench Jemand nicht annehmen wird, noch eure Rebe boren; fo gebet beraus von bemfelbigen Saufe ober Stabt, und tichuttelt ben Stanb von euren Füßen.

"Marc. 6, 11, Luc. 9. 5. + Apolt. 13, 51. c. 18, 6. 15 Bahrlich, ich fage ench: Dem Lanbe ber Sobomer und Gomorrer wird es erträglicher ergeben am jungsten Gericht,

benn folder Stabt.

16 Siebe, \* Sch fenbe euch wie Schafe mitten unter bie Bilfe: barum ffeib Mug, wie bie Schlangen, und ohne Falsch, wie die Tauben.

# Luc. 10, 3. † Rem. 16, 19.

🖣 7 Hiltet euch aber vor den Menschen; benn fie \* werben euch überantworten vor ihre Rathbäuser, und werden euch geißeln in ihren Schulen. \* c. 24, 9. Luc. 21, 12. 18 Und \* man wird euch vor Mirften und Ronige führen um meinet willen, jum Beugniß über fie, und fiber bie Beiben. \* Marc. 13, 9.

19 Wenn fie \*euch nun fiberantworten werben, so forget nicht, wie ober was ihr reben follt; benn es foll ench zu ber Stunde gegeben merben, mas ihr reben follt. \* Marc. 13, 11. Luc. 12, 11. c. 21, 14. 2c.

20 Denn ihr feib es nicht, bie ba reben ; fonbern eures Batere Beift ift ce,

ber burch euch rebet.

21 Es wird aber ein Bruber ben anbern jum Tobe überantworten, und ber Bater ben Sohn, und bie Rinber werben fich emporen wiber ihre Eltern, und ihnen gum Tobe belfen.

22 Und muffet gehaffet \*werben von Jebermann,'um meines Namens willen. Wer aber bis an bas Enbe beharret, ber \* Luc. 21, 17.

wird selig. 23 Wenn fie euch aber in einer Stadt berfolgen, so fliebet in eine andere. Wahrlich, ich sage euch : Ihr werbet die Städte Asraels nicht ausrichten, bis bes Menfcen Sohn tommt.

24 Der \*3unger ift nicht über seinen Deifter, noch ber Ruecht über ben BErrn.

Aufnahme Chrifti.

\* 306. 13, 16. c. 15, 20.

25 Es ift bem Jünger genug, bag er fei wie fein Meifter, und ber Ruecht, wie fein Berr. \* Baben fie ben Sausvater Beelfeine Bausgenoffen alfo beißen? \*c. 12. 24.

26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. \*Es ift nichts verborgen, bas nicht offenbar werbe und ist nichts heimlich, bas man nicht miffen werbe. \* Darc. 4, 22. Luc. 8, 17.

27 Bas \*ich euch fage im Finfterniß, bas rebet im Licht; und was ihr höret in bas Ohr, bas prediget auf ben Dachern.

\* Luc. 12, 3. 2c.

28 Unb fürchtet euch nicht bor benen, bie ben Leib tobten, und bie Seele nicht mögen töbten. Fürchtet euch aber viel-mehr vor bem, ber Leib und Geele verberben mag in bie Bolle.

29 Rauft man nicht zween Sperlinge um Ginen Pfennig? Noch fallt berfelben feiner auf bie Erbe, ohne euren Bater.

30 Nun aber find auch eure Baare auf bem Haupt alle gezählet.

31 Darum fürchtet euch nicht; ihr feib

beffer, benn viele Sperlinge.

32 Darum, wer mich bekennet bor ben Menfchen, ben will ich betennen vor meinem bimmlifchen Bater.

33 Wer \*mich aber verleugnet vor ben Menfchen, ben will 3ch auch verleugnen

vor meinem himmlischen Bater.

# Luc. 9, 26. 2c. 34 36r follt nicht mabnen, baß ich gekommen sei, Frieden zu senden auf Erden. 3ch bin nicht getommen Frieden gu fenden, sonbern bas Schwerbt.

35 Denn \*ich bin gekommen, ben Menichen zu erregen wiber feinen Bater, unb bie Tochter wiber ihre Mutter, und bie Schnur wiber ihre Schwieger.

\* Mich. 7, 6. Que. 14, 26.

36 Und bes Menichen Feinde werben seine eigenen Pausgenossen sein.

37 Ber \*Bater ober Mutter mehr liebt, benn mich, ber ift meiner nicht werth. Und wer Sohn ober Tochter mehr liebt, benn mich, ber ift meiner nicht werth.

#5 Mof. 33, 9. Quc. 14, 26.

38 Und wer \*nicht fein Rreng auf fich nimmt, und folget mir nach, ber ift meiner nicht werth. \* c. 16, 24. 2c,

39 Wer \*fein Leben finbet, ber wirb es verlieren; und wer fein Leben verlieret um meinet willen, ber mirb es finben.

# Quc. 17, 33.

40 Ber euch "aufnimmt, ber nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich gefandt hat.

\*c. 18, 5. Luc. 10, 16. 3ch. 13, 20.

41 \*Wer einen Propheten ausnimmt in eines Propheten Namen, der wird eines Bropheten Lohn empfangen. Ber einen Gerechten ausnimmt in eines Gerechten Namen, der wird eines Gerechten Lohn empfangen.

\*1 xdn. 17, 10. c. 18, 4.

42 Und wer \*biefer Geringsten einen nur mit einem Becher talten Baffers tranket, in eines Jingers Namen; wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. \*c. 25, 40. Wart. 9, 41.

Das 11. Capitel. Sohannis Botichaft. Chrifti ernftliche Drobung unb

freundliche Einfarung.

Ind es begab fich, ba 3Gius folch Gebot zu feinen zwölf Bilngern vollenbet hatte; ging er von bannen flirbaß, zu lehren und zu predigen in ihren Städten.

2 Da aber \*Johannes im Gefängniß bie Werte Chrifti borete, sanbte er seiner Junger zween, \*2uc. 7, 18. 19.

3 Und ließ ibm fagen: Bift \*Du, ber ba tommen foll, ober follen wir eines Anbern marten? \*5 Roi. 18, 15.

4 3Efus antwortete, und fprach zu ihnen: Gebet bin, und saget Johanni wieber, was ihr sebet und boret;

5 Die Blinben feben, und bie Labmen geben, bie Aussatigen werben rein, und bie Tauben bören, bie Tobten fleben auf, und ben Armen wird bas Evangelium

geprediget.

c. 15. 30. Jef. 35, 5. Luc. 7, 22. † Jef. 61, 1.

6 Und felig ist, ber sich nicht au \*mir atgert, \*c. 13, 67.

7 Da die stingingen, fing IGsus an zu reben zu dem Bolf von Johannes: Was seid ihr hinaus gegangen in die Wissle zu geben? Wolltet ihr ein Rohr seben, das der Wind hin und her webet? \*2uc. 7. 24.

8 Ober was feib ihr hinaus gegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Rleibern sehen? Siebe, bie ba weiche Aleiber tragen, sind in ber Könige

Saufern.

9 Ober was seib ihr binaus gegangen zu seben? Wolltet ihr einen Propheten seben? Ja, ich sage euch, ber auch mehr ist, benn ein Prophet. \* Luc. 1, 76. c. 7, 28.

10 Denn bieser ist's, von bem \* geschrieben stehet: Siebe, Ich senbe meinen Engel vor dir ber, ber beinen Weg vor dir bereiten soll. \* Was. 3, 1. Marc. 1, 2.

Allen, die von Beibern geboren sind, ift nicht ausgesommen, der größer sei, denn Johannes, der Täufer; der abee der Kleinste ist im Himmelreich, ift größer, benn er. \*Puc. 7. 28.

12 Aber "van ben Tagen Jobannis, bes Täusers, bis hieber, leibet das himmelreich Gewalt; und die Gewalt thun, die reißen es zu sich. "Luc. 16. 16.

13 Denn alle Propheten und das Gesch haben geweissaget bis auf Jobannes.

14 Und (fo ihr es wollt annehmen) \*Er ift Elias, ber ba foll zuklinftig fein.
 \*Ral. 4, 5. Matth. 17, 12.

15 \*Ber Ohren hat zu boren, ber bote. \*Marc. 7, 16.

16 Rem foll ich aber bies Geschlecht vergleichen? \*Cs ist ben Kindlein gleich, bie an bem Markt sitzen, und rufen gegen ibre Gesellen, \*2uc. 7. 31. \*.

17 Und sprechen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr wolltet nicht tanzen; wir haben euch geflaget, und ihr wolltet nicht weinen.

18 Johannes ist gefommen, "af nicht, und trank nicht; so sagen sie: Er hat ben Teufel. "c. 3. 4. Ruc. 7. 33.

19 Des Menschen Sohn ist gekommen, \*istet und trinket; so sagen sie: Som, wie ist der Mensch ein Fresser und en Beinsäuser, der Jöllner und der Sünder Geselle! Und die Beisheit muß sich rechtsertigen lassen von ihren Kindern. \*c. 9, 10. 2c.

20 Da fing er an bie Stabte an fcelten, in welchen am meiften feiner Tbaten gescheben waren, und hatten fich boch nicht gebeffert:

21 Webe bir, Thorazin! webe bir, Bethsaiba! Waren solche Thaten in Tyro und Sidon gescheben, als bei end gescheben find; sie batten vor Zeiten im Sad und in der Asche Busse gethan.

\*Quc. 10, 13.
22 Doch ich fage euch : Es wird Tyro und Sibon erträglicher ergeben am jäng-ften Gericht, benn euch.

28 Und du, Capernaum, die du stift erhoben bis an den Himmel, du wirft bis in die Höule himmel, du wirft bis in die Hölle himmer gestoßen werten. Denn so au Sodom die Thaten gestoßen wären, die bei dir gestoßen sind; sie flände noch beutiges Tages. 33c, 14.12. 24 Doch ich sage euch: Es wird der Sodomer Lande erträglicher ergeben am

Engel vor dir her, der beinen Weg vor illngsten Gericht, denn dir. vir bereiten foll. \* Wal. 3, 1. Marc. 1, 2. 25 Zu derfelbigen Zeit antwortete ICsus, 11 Wahrlich, ich sage euch: \*Unter und sprach: \* Ich preise dich, Bater und

Herr Himmels und der Erbe, daß bu folches iden Weisen und Klugen verborgen baft, und haft es den Unmindigen geoffenbaret. \*2uc. 10. 21. † 1 Cer. 1. 27. 26 Ja, Bater, benn es ift also wohlge-

fällig gemejen vor bir.

27 Alle Dinge \*find mir übergeben von meinem Bater. Und Niemand kennet den Gobn, denn nur der Sater; und Niemand kennet den Gobn, denn nur der Gobn, und wem es der Sohn will offenbaren.

\*c. 28. 18. Pf. 8, 7. 3ch. 3, 35. c. 17, 2. 1 Cor. 15, 27. Cps. 1, 22. Phil. 2, 9. Cbr. 2, 8. 28 Rommet \*ber zu mir alle, die ihr mühfelig und belaben seid, 3Ch will euch erquiden.

\*3ef. 55, 1. zc. 3er. 31, 25.

29 Rehmet auf ench mein Joch, und lernet von mir; benn ich bin fanftmuthig und von Herzen bemuthig: fo werbet ihr Ruhe finden für eure Seelen. \*3ar. 6, 16. 30 Denn mein Joch ift fanft, und \*meine Last ist leicht. \*1365.5, 3.

Das 12. Capitel. Chrift Rebe mit ben Pharifaern.

Bu ber Zeit \*ging JEsus durch die Saat am Sabbath; und seine Jünger waren hungrig, singen an Aehren auszurausen, und aßen. \*Ware. 2, 23. Luc. 6, 1. 2 Da das die Phariser schen, sprachen sie zu ihm: Seche, deine Jünger thun, das sich nicht ziemet am \*Sabbath zu thun. \*2 Wos. 20, 10.

3 Er aber sprach zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David that, da ihn, nud die mit ihm waren, hungerte?

\*1 Sam. 21, 6. Luc. 6, 3.

4 Wie er in bas Gottesbaus ging, unb aft bie Schaubrobe, bie ihm boch nicht eiemeten zu effen, noch benen, bie mit ihm waren, sondern \*allein ben Priestern?

#2 Mof. 29, 33. Marc. 2, 26.

5 Ober habt ihr nicht gelesen im Geset, wie die Kriester am Sabbath im Tempel den Sabbath brechen, und sind doch ohne Schuld?

6 Ich fage aber euch, bag hier ber ift, ber anch größer ift, benn ber Tempel.

- 7 Benn ibr aber wisstet, was bas fei:
  "Ich habe Boblgefallen an ber Barmberzigleit, und nicht am Opfer; hattet ihr bie Unschuldigen nicht verbammet.
- \*c. 9.73. 1 Cam. 15. 22. 8 Des Menschen Sohn ift ein Herr auch über ben Sabbatb.
- 9 Und er ging von bannen fürbaß, und tam in ihre Schule.

10 Und flehe, ba mar ein Menich, ber hatte eine verborrete Sand. Und fie fragten ihn, und fprachen: Ift es auch recht, am Sabbath beilen? auf baß fie eine Sache zu ihm batten.

11 Aber er fprach zu ihnen: Belcher ift unter euch, so er Ein Schaf hat, bas ihm am Sabbath in eine Grube fallt:

ber es nicht ergreife und aufhebe?

12 Wie viel beffer ift nun ein Mensch, benn ein Schaf? Darum mag man wohl am Sabbath Gutes thun.

13 Da fprach er ju bem Menfchen: Strede beine Band aus! Und er ftredte fie aus; und fie ward ihm wieber gefund, gleichwie bie andere.

14 Da \*gingen bie Bharifaer hinaus, und hielten einen Rath Aber ibn, wie fie

ibn umbrächten.

\*Bi. 2, 2. Marc. 3, 6. Luc. 6, 11.

14 Aber ba SEfus bas erfuhr, wich er von bannen. Und ihm folgte viel Bolts nach, und er beilete fle alle,

16 Und \*bedrobete fle, daß fle ihn nicht melbeten; \*c. 9, 30.

17 Auf daß erfüllet würde, das gesagt ist durch den \*Propheten Jesaias, der da spricht: \*3el. 42.1. x.

18 Siebe, bas ist mein knecht, ben ich erwählet habe, und mein Liebster, \*an bem meine Seele Wohlgefallen hat; †3ch will meinen Geist auf ihn legen, und er soll ben Beiben bas Gericht verkünbigen.

\*c. 3, 17. † 3cf. 11. 2. 19 Er wirb nicht zanten noch schreien, und man wird fein Geschrei nicht hören auf ben Gaffen;

20 Das gerftoßene Robr wirb er nicht gerbrechen, und bas aglimmenbe Tocht wirb er nicht auslöschen, die baß er ausführe bas Gericht zum Siege;

\*Jef. 61, 1. Gech. 34, 18. 21 Und bie Beiben werben auf feinen

Mamen hoffen.

22 Da warb ein Befessener zu ihm gebracht, ber war blind und stumm; und er heilete ihn asso, bag ber Blinde und Stumme beides rebete und sabe. \*c. 9.32.
23 Und \*alles Boll entletzte sich, und

fprach: Ift biefer nicht Davids Sohn?

\*c. 9, 33.

24 Aber bie Bbarifaer, ba fie es höreten, sprachen fie: \*Er treibet bie Teufel nicht anders aus, benn burch Beelzebub, ber Teufel Oberften.

\*c. 9, 34. Marc. 3, 22. Luc. 11, 15.

25 3Eins vernahm aber ihre Gebanten, und fprach ju ihnen : Ein \* jeglich Reich,

fo es mit ibm felbst uneins wirb, bas wird wufte; und eine jegliche Stadt ober Bane, fo es mit ibm felbft uneins wirb, mag nicht besteben. \* Luc. 11, 17.

26 Go benn ein Satan ben anbern austreibt, fo muß er mit ibnt felbft uneins fein : wie mag benn fein Reich besteben?

27 So 3 ch aber bie Teufel burch Beelgebub austreibe, burch wen treiben fie eure Rinder aus? Darum werben fie

cure Richter fein.

28 So 3 ch aber \*bie Teufel burch ben Geift Gottes austreibe, fo ift je bas Reich ODites zu euch gekommen. \* 1 Joh. 3, 8. 29 Ober wie fann Jemand in eines Starten Baus geben, und ihm feinen hansrath "rauben; es fei benn, bag er givor ben Starfen binbe, und alebann ibm fein Saus beraube? \* 3cf. 49, 24. 30 \* Wer nicht mit mir ift, ber ift wiber mich, und wer nicht mit mir fammelt. ber gerftreuet. # Quc. 11, 23.

31 Darum fage ich ench : \* Alle Gunbe und Lafterung mirb ben Menfchen bergeben; aber bie Lafterung wiber ben Beift wird ben Menschen nicht tvergeben.

\* Dlarc. 3, 28. † Marc. 3, 29. Que. 12, 10. @br. 6, 4, 6. c. 10, 29.

32 Und \*wer etwas rebet wiber bes Menschen Sohn, bem wirb es vergeben; aber wer etwas rebet wiber ben beiligen Beift, bem wird es nicht vergeben, weber in dieser, noch in jener Welt.

# 2uc. 12, 10. 33 Setzet \*entweber einen guten Baum. fo wird bie Frucht gut; ober fetzet einen faulen Baum, fo wird bie Frucht faul. Denn tan ber Frucht erkennet man ben \* c. 7, 17. † 2uc. 6, 44. Baum.

34 3br Otterngezüchte, wie konnet ibr Gutes reben, bieweil ibr bofe feib? Beff bas Berg \*voll ift, beß gebet ber Dunb über. \* Luc. 6. 45.

35 Ein guter Menfc bringet Gutes berbor aus feinem guten Schat bes Bergens; und ein bofer Menfch bringet Bofes berpor aus feinem bofen Schat.

36 3ch fage ench aber, bag bie Menichen mitffen Rechenschaft geben am jungften Bericht von einem feglichen unnuten

Wort, bas fie geredet haben.

\* Cph. 4, 29. 37 Aus beinen Worten wirft bu gerechtfertigt werben, unb \*aus beinen Worten wirst bu verbammet werben.

\* Siob 15, 6. Que. 19, 22. 38 Da antworteten etliche unter ben Schriftgelehrten und Pharifaern, und fpra- |

den: Dleifter, "mir wollten gerne ein Beiden bon bir feben. \* c. 16, 1. PRarc. 8, 11. 89 Und er antwortete und sprach zu ibnen : \*Die boje und ebebrecherische Art fucht ein Beichen; und es wird ihr fein Beichen gegeben werben, benn bas Zeichen bes Bropheten Jonas.

\* c. 16, 4. Luc. 11. 29. 30.

40 Denn gleichwie " Jonas war bri Tage und brei Rachte in bes Ballfifdes Bauch: also wird bes Menichen Cobn brei Tage und brei Rachte mitten in ber \* 3on. 2, 1. 2.

Erbe fein. \*Jon. 2, 1. 2.
41 Die Leute von Rinive werben auf treten am jungften Gericht mit biefem Beichlecht, und werben es verbammen; benn "fie thaten Bufe nach ber Brebigt Jonas. Und fiebe, bier ift mehr, benn Jonas. #3en. 3, 5.

42 Die Rönigin von Mittag wirb auftreten am jungften Gericht mit bickm Geschlecht, und wird es verbammen; benn tie tam bom Enbe ber Erbe, Co Iomo's Beisheit zu boren. Und fiebe, hier ift mebr, benn Salomo.

#1 Ron. 10, 1. ac. Que. 11, 31.

43 Wenn \*ber unfaubere Beift bon bem Menschen ausgefabren ift; fo burch manbelt er burre Statten, fuchet Rube, und finbet fie nicht. # Luc. 11, 24.

44 Da spricht er bann: 3ch will wieber umfebren in mein Haus, baraus ich gegangen bin. Und wenn er tommt; fo finbet er es mußig, gefehret und geschmudet. 45 Co gebet er bin, und nimmt gu fic fieben anbere Beifter, bie arger fint, benn er felbft; und wenn fie binein tommen, wohnen fie allba; \*und wird mit bemfelben Menfchen bernach arger, benn et Allo wird es auch biefem porbin war. \* 2 Betr. 2.40. argen Beichlecht geben.

46 Da er noch alfo ju bem Bolt rebete; fiche, "ba flanden feine Mutter und feine Brilber braußen, die wollten mit ihm reben. \* Marc. 3, 31. 2nc. 8. 19.

47 Da sprach einer zu ihm: Siehe, beine Mutter und beine Brüber fteben braußen, und wollen mit bir reben.

48 Er antwortete aber, und fprach it bem, ber es ihm ansagte : Wer ift meine Mutter? Und wer find meine Bruber? 49 Und rectte bie Band aus über feine

Bunger, und fprach: Giebe ba, bas if meine Mutter und meine Brüber. 50 Denn "wer ben Willen thut meines

Baters im himmel, berfelbige ift meis Bruber, Schwester und Mutter.

\* c. 7, 21. 306. 6, 40.

Das 18. Capitel. Gleichniffe von ber Rirche Chrifti und Kraft feines Borts.

Mn bemselbigen \* Tage ging ICsus aus bem Dause, und jeste fich an bas Meer. 4, 1.

2 Und es versammelte fich viel Bolls zu ibm, also, baß er in bas Schiff trat, und faß, und alles Bolt ftand am Ufere

3 Und er \*rebete zu ihnen mancherlei burch Gleichniffe, und fprach: Siehe, es ging ein Saemann aus zu faen.

\* Marc. 4, 3. Que. 8, 4.

4 Und indem er facte, fiel etliches an den Weg: ba tamen die Bögel, und fragen es auf.

5 Etliches fiel in bas Steinige, ba es nicht viele Erbe batte; und ging balb auf, barum, baß es nicht tiefe Erbe batte.

6 Als aber die Sonne aufging, verwellte es, und dieweil es nicht Burzel hatte, ward es bilrre.

7 Etliches fiel unter bie Dornen; und bie Dornen wuchsen auf, und erstickten es.

8 Etliches fiel auf ein gut Land, und trug Frucht, etliches hundertfältig, etliches breißigfältig.

9 Ber Ohren bat zu hören, ber höre! 10 Und \*bie Jünger traten zu ihm, und fprachen: Warum rebest bu zu ihnen burch Gleichnisse? \*Rarc. 4, 10. Luc. 8, 9.

11 Er autwortete, und sprach: \*Euch ift gegeben, baß ihr bas Gebeimniß bes himmelreichs vernehmet; biesen aber ist es nicht gegeben. \*c. 11. 25. Marc. 4, 11.

12 Denn wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fülle babe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, das er hat.

\*c. 25, 29.

13 Darum rebe ich ju ihnen burch Geichnisse. Denn mit sebenben Augen seine fie nicht, und mit borenben Obren bören sie nicht, benn sie berfieben es nicht.
14 Und über ihnen wird die Weissaung

14 Und über ihnen wird die Weiffagung Sefaia erfüllet, die \* da fagt: Mit den Ohren werdet ihr bören, und werdet es nicht versteben; und mit sebenden Augen werdet ihr seben, und werdet es nicht vernehmen.

\*3si. 6, 9, 10. Mar. 4, 12. 2uc. 8, 10. 2c. 15 Denn bieses Boils Herz ift verstodt, und ibre Obren bören übel, und ibre Augen schinmmern, auf daß sie nicht bermaseinst mit den Augen seben, und mit den Obren bören, und mit den Gerzen verste, und sich bein der schen, und sich bekebren, daß ich ihnen billie. 16 Aber \*seig sind eure Angen, daß sie

feben, und eure Ohren, bag fie boren.

\*2uc. 10, 23.

17 Bahrlich, ich sage euch : \*Biele Bropbeten und Gerechte haben begehret, ju seben, bas ihr sebet, und haben es nicht geseben; und zu hören, bas ihr höret, und haben es nicht gehöret. \*Luc. 10, 24.

18 So \*boret nun ihr biefes Gleichniß bon bem Saemann. \* Marc. 4, 14.

von bem Säemann. \*Marc. 4, 14.
19 Benn Jemand bas Wort von bem Reich höret, und nicht verstebet; so kommt ber Arge, und reißt es hin, was da gesäet ist in sein Herz; und ber ist es, ber an bem Wege gesäet ist.

20 Der aber auf bas Steinige gesäet ist, ber ist es, wenn Jemanb bas Wort böret, und \*basselbige balb ausnimmt mit Freuden; \*3ef. 58, 2.

21 Aber er hat nicht \*Burgel in ihm, sonbern er ist wetterwenbisch; wenn sich Trübsal und Berfolgung erbebt um bes Borts willen, so ärgert er sich balb.

\* Eph. 3. 17.

22 Der aber unter die Dornen gesäct ist, ber ist es, wenn Jemand das Wort böret, und die Sorge dieser Welt und Berrug \* des Reichthums erstidt das Wort, und bringet nicht Frucht.

\*Quc. 18, 23. 2c. 1 Tim. 6, 9.

28 Der aber in das gute Land gesäet ist, ber ist's, wenn Jemaud das Wort böret, und verstebet es, und bann auch Frucht bringet; und etlicher trägt bundertsältig, etlicher aber sechzigfältig, etlicher breißigfältig,

24 Er legte ihnen ein anber Gleichnis vor, und iprach: Das himmelreich ift gleich einem Menchen, ber guten Samen

auf feinen Ader faete.

25 Da aber bie Leute schliesen; tam sein Feind, und säete Untraut zwischen ben Weizen, und ging bavon.

26 Da nun bas Krant wuche, und Frucht brachte; ba fand sich auch bas Untrant.

27 Da traten die Anechte zu bem \* Hausvater, und sprachen: herr, hast du nicht guten Samen auf beinen Acker gefäet? Bober hat er benn bas Unitraut? \*c. 10, 25.

28 Er sprach zu ibnen: Das hat ber feind getban. Da sprachen bie Ancchte: Willst din benn, baß wie hingeben, und es ausgäten?

29 Er sprach: Nein! auf baß ihr nicht zugleich ben Beizen mit ausraufet, so ihr

bas Unfraut ausgatet.

30 Lasset beibes mit einander wachsen, bis zu der Ernte; und um der Ernte Zeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuvor das Unkraut, und bindet es in

Bünblein, baf man es verbrenne; aber ben Beigen fammelt mir in meine Scheuern.

31 Ein ander Gleichniß legte er ihnen bor, und fprach : \* Das himmelreich ift gleich einem Senftorn, bas ein Menfc nahm, und faete es auf feinen Ader.

\* Marc. 4, 31. Luc. 13, 19.

32 Belches bas fleinste ift unter allen Camen ; wenn es aber ermachft, fo ift es bas größeste unter bem Robl, und wird ein Baum, bag bie Bogel unter bem himmel tommen, und wohnen unter feinen 3meigen.

83 Gin anber Gleichnif rebete er ju ibnen : Das himmelreich \*ift einem Sauerteige gleich, ben ein Weib nahm, und bermengete ibn unter brei Scheffel Dleble,

bis baß es gar burchfäuert marb.

# Luc. 13, 21. 34 Soldes \*alles rebete ICins burch Bleichniffe zu bem Bolt, und ohne Gleichniffe redete er nicht zu ihnen.

# Marc. 4, 33.

35 Auf baß erfüllet würbe, bas gefagt ift burch ben Bropbeten, \* ber ba fpricht : 3ch will meinen Mund aufthun in Gleichniffen, und will aussprechen die Beimlich-\* Bi. 78. 2. feiten von Anfang ber Welt.

36 Da ließ 3Cfus bas Bolt von fich, und tam beim. Und feine Jilnger traten gu ibm, und sprachen : Deute und biefes Gleichniß vom Untrant auf bem Ader.

37 Er antwortete, und fprach zu ihnen : Des Menichen Sohn ift es, ber ba guten

Samen faet.

88 Der Ader ift bie Welt. Der \*gute Same finb bie Kinber bes Reichs. Das Same find bie Kinber bes Reichs. Untraut find bie Rinber ber Bosheit.

\* 1 Cor. 3. 9.

39 Der Reinb, ber fie faet, ift ber Teu-Die Ernte ift bas Enbe ber Belt. Die Schnitter find bie \* Engel.

\* Offenb. 14, 15.

40 Gleichwie man nun bas Unfraut ausgatet, und mit Feuer verbrennet : jo wirb es auch am Enbe biefer Belt geben.

41 Des Menfchen Sohn wirb \* feine Engel fenden; und the werben sammeln aus feinem Reich alle Mergerniffe, unb bie da Unrecht thun;

\* c. 24, 31. † v. 49. c. 25, 32.

42 Und werben fie in ben Feuerofen werfen : ba \*wird fein Beulen und Bahn-Mappen. \* c. 8. 12. c. 22, 13.

43 Dann \*werben bie Berechten lenchten, wie die Sonne, in ihres Baters Reich. Wer Ohren hat zu boren, ber bore!

\* Dan. 12, 3.

44 Abermal ist gleich bas himmelreich einem verborgenen Schat im Ader, melchen ein Menich fand, und verbarg ibn, und ging bin bor Freuben über benfelbigen, und \*verfaufte Alles, mas er batte, und taufte ben Acter.

\* c. 16, 24. Phil. 3, 7.

45 Abermal ist gleich das Himmelreich einem Raufmann, ber gute Berlen fuchte. 46 Und ba er Eine fostliche Berle fand; ging er hin, und verkanfte Alles, was er hatte, und taufte biefelbige.

**■** Epr. 8, 10. 11. 47 Abermal ist gleich bas Himmelreich einem Ret, bas in's Deer geworfen ift, bamit man allerlei Gattung fanget.

48 Wenn es aber voll ift; fo zieben fie es beraus an bas lifer, figen und lefen bie guten in ein Befaß gufammen, aber bie faulen werfen sie weg.

49 Alfo wirb es auch am Enbe ber Belt Die Engel werben ausgeben, und bie \*Bofen von ben Gerechten scheiben,

\*c. 25, 32. Warc. 13, 27.

50 Und werden sie in den Fenerofen werfen: ba wird Beulen und Zahnflappen fein.

51 Und 3Efus sprach zu ibnen : Pabt ibr bas alles verstanden? Sie sprachen:

Ja. DErr.

52 Da fprach er: Darum, ein jeglicher Schriftgelebrter, jum himmelreich gelebrt, ift gleich einem Sansvater, ber aus feinem Schat Reues und Altes bervor trägt.

53 Und es begab fich. \* ba 3Efus biefe Gleichniffe vollenbet hatte, ging er bon Puc. 4, 16. x.

bannen.

54 Und fam in fein Baterland, und lebrete fie in ihren Schulen, alfo auch, baß fie fich entfetten, und fprachen : Bober tommit biefem folche Beisheit und Tha-

55 3ft ver nicht eines Bimmermants Sohn? Beift nicht seine Mutter Maria? und feine Brüber Jatob, und Jofes, unb

Simon, und Jubas?

\* Marc. 6. 3. Que. 4, 22. 2c. 56 Und feine Schweftern, find fie nicht alle bei une? Bober tommt ihm benn das alles?

57 Und ärgerten fich an ibm. aber fprach zu ibnen : "Ein Bropbet gilt nirgend weniger, benn in feinem Baterlande und in feinem Baufe.

\* Marc. 6, 4. 306. 4, 44. x. 58 Und er that bafelbft nicht viele Bei chen, um ihres Unglaubens willen.

Das 14. Capitel.

Johannis, bes Zaufers, Enthauptung, Chrifti Speifung bes Bolts, Gang auf bem Deere.

Qu ther Zeit tam bas Gerficht von 3Gju bor ben Bierfürften Berobes.

\* Marc. 6, 14. Luc. 9, 7.

2 Und er fprach zu feinen Anechten: Diefer ift Johannes, ber Täufer: Er ift von ben Tobten auferstanben, barum thut er solche Thaten.

3 Denn + Berobes batte Johannem gegriffen, gebunden und in bas Gefängnig gelegt, von wegen ber Berobias, feines

Bruders Bhilippi Beib.

\* Marc. 6, 17. x. Luc. 3, 19. 20.

4 Denn Johannes hatte zu ihm gefagt : Es ift \*nicht recht, daß du fie habest. \*3 Dtof. 18, 16.

5 Und er hatte ihn gerne getöbtet, fürchtete fich aber bor bem Bolt; benn fie biel-

ten ibn filr einen Bropheten. 6 Da aber Berodes feinen Jahrstag beging, ba tangte bie Tochter ber Berodias vor ihnen. Das gefiel Berobi mohl.

7 Darum verbieß er ibr mit einem Gibe, er wollte ihr geben, mas fie forbern würde.

8 Und als fie guvor von ihrer Mutter angerichtet war, iprach fle : Gib mir ber auf einer Schuffel bas Baupt Johannis, bes Täufers.

9 Und ber König ward traurig; boch um bes Eides willen, und berer, bie mit ihm gu Tifche fagen, befabl er, es ihr zu geben.

10 Und schiedte bin, und enthauptete Johannem im Gefängniß.

11 Und sein Saupt ward bergetragen in einer Schuffel, und bem Magblein gegeben : und fie brachte es ibrer Mutter.

12 Da \*tamen feine Junger, und nah-men feinen Leib, und begruben ibn, und kamen und verkündigten das JEfu.

\* Marc. 6, 29.

18 Da \*bas 3Efus borete, wich er von bannen auf einem Schiff, in eine Bufte allein. Und ba bas Bolf bas borete, folgte es ihm nach zu Fuß aus ben Stäbten.

**\* M**arc. 6, 31. 32. 14 Und 3Eins \*ging berbor, und fabe bas große Bolt; und es jammerte ibn

berfelbigen, und beilete ibre Kranken.

\* 3cb. 6. 5. 15 Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm, und fprachen: Dies ist eine Wüste, und die Racht fällt baber; laß bas Boll von bir, baß fie bin in bie Martte geben, und \*ihnen Speife taufen.

**306**. 6, 5, 2c.

16 Aber JEsus sprach zu ihnen : Es ift | in bas Land Genegareth.

nicht Noth, baß fie hingeben; \*gebt ihr \* Luc. 9, 13. ihnen zu effen.

17 Gie fprachen : Wir haben bier nichte,

benn fünf Brode und zween Gifche. 18 Und er fprach : Bringet mir fie ber !

19 Und er bieg bas Bolt fich lagern auf bas Gras, und nahm bie fünf Brobe. und bie zween Fische, sabe auf gen himmel, und bantte, und brach es, und gab bie Brobe ben Jingern; und bie Junger gaben fie bem Bolt.

20 Und fie \*agen alle, und wurden fatt, und hoben auf, was fibrig blieb von Brot-

ten, zwölf Rorbe voll.

# Marc. 6, 42. 43. Que. 9, 17.

21 Die aber gegeffen batten, berer maren bei fünf taufend Mann, ohne Weiber und Rinter.

22 Und alsobald \*trieb 3Gfus feine Junger, baß fie in bas Schiff traten, unb por ibm berüber fubren, bis er bas Bolt \* Marc. 6, 45. 306. 6, 17. von fich ließe.

23 Und ba er bas Bolt von fich gelaffen hatte; flieg er auf einen Berg allein, bag. Und am Abend war er allein er betete.

bafelbit.

24 Und bas Schiff mar icon mitten auf bem Meer, und litt Roth von ben Bel-Ien; benn ber Wind mar ihnen zuwiber. 25 Aber in ber vierten Rachtwache tam

3Efus zu ihnen, und ging auf bem Meer. 26 Und ba ibn bie Junger faben auf bem Meer geben; erichraten fie, und fprachen: Es ift ein Gefpenft; und ichrieen vor Furcht. \* Luc. 24, 37.

27 Aber alsobald rebete 3Efus mit ibnen, und fprach : Seib getroft, 3ch bin

es; fürchtet euch nicht! 28 Betrus aber antwortete ibm, unb fprach: BErr, bist Du ce, so beiß mich gu bir tommen auf bem Baffer !

29 Und er sprach: Komm ber! Betrus trat aus bem Schiff, und ging auf bem Baffer, bag er ju 3Efu tame.

30 Er fabe aber einen farten Winb. Da erschraf er, und hob an zu finten, fcbrie und fprach : BErr, bilf mir !

31 3Ejus aber rectte balb bie Band aus, und ergriff ibn, und fprach ju ibm: "D bu Rleinglaubiger, marum zweifelteft bu? 3ac. 1. 6. \*c. 6, 30. c. 8, 26.

32 Und fie traten in bas Schiff, und ber

Wind legte fich.

33 Die aber im Schiff maren, tamen unb fielen vor ihm nieder, und sprachen : \* Du bift mabrlich Gottes Cobn. 34 Und fie schifften binüber, und \* tamen \* Marc. 6, 53.

35 Und da die Leute an demselbigen Ort feiner gewahr wurben; schicken sie aus in bas ganze Land umber, und brachten allerlei Ungefunde zu ihm,

36 Und baten ibn, baß fie nur \*feines Kleides Saum anrühreten. Und Alle, bie ba aurühreten, murben gefunb.

#c. 9, 21. Luc. 6, 19.

Das 15. Capitel. Bon Menfchenfagungen ; bem cananaifchen Beibe, und andern Wunberwerten Chrifti.

Da \*famen zu ibm Die Schriftgelehrten und Pharifaer von Jerufalem, und \* Darc. 7, 1. 2c. ivrachen:

2 Warum übertreten beine Jilnger ber Aeltesten Auffate? Gie maschen ihre Banbe nicht, wenn fie Brob effen.

3 Er antwortete, und sprach zu ibnen: Barum übertretet benn ibr Gottes Gebot, um eurer Auffage willen?

4 BOtt \*hat geboten : Du follft Bater und Mutter ehren; wer aber Bater und Mutter flucht, ber foll bes Tobes sterben. \*2 Moj. 20, 12. c. 21, 17. Darc. 7, 10.

5 Aber ihr lebret : \*Wer gum Bater ober gur Mutter fpricht : Wenn ich's opfere, fo ift bir's viel nuger; ber thut \* Err. 28, 21. wehl.

6 Damit geschiehet es, bag Riemand hinfort scinen Bater ober seine Mutter ehret; und babt alfo Gottes Gebot aufgeboben, um eurer Auffate willen.

7 3br Beuchler, es bat wehl + Jesaias bon euch geweissaget, und gesprochen :

3cf. 29, 13. Diarc. 7. 6.

8 Dies Bolt nabet fich zu mir mit feinem Dunbe, und ehret mich mit feinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir;

9 Aber vergeblich bienen fie mir, bieweil fie lehren folche Lehren, die nichts benn Menichengebote finb.

10 Und \*er rief bas Bolt gu fich, und fprach gu ihnen : Boret gu, und bernebmet ce l " Marc. 7, 14.

11 Bas jum Munbe eingehet, bas verunreiniget ben Menschen nicht; fonbern mas juin Munte ausgebet, bas verunreiniget ben Menichen.

12 Da traten seine Junger zu ibm, und sprachen: Weißt bu auch, baß fich bie Pharifder ärgerten, ba fie bas Bort boreten?

13 Aber er antwortete, und fprach: Alle Pflanzen, bie mein himmlischer Bater nicht gepflanzet, bie werben ausgereutet.

14 Laffet fie fahren, fie find \*blinbe Blinben-Leiter; wenn aber ein Blinber ben andern leitet, fo fallen fie beide in bie Grube.

15 Da antwortete Betrus, und ibrach au ibm : Deute une biefes Gleichnif.

16 Und Mhus fprach zu ihnen: Seib ibr benn auch noch unverständig?

17 Merkt ihr noch nicht, bag Alles, mas zum Munde eingebet, bas gehet in ben Bauch, und wird burch ben natürlichen Gang ausgeworfen?

18 Bas aber \*jum Munbe beraus gebet, bas tommt aus bem Herzen, und bas

verunreiniget ben Menschen. \* 3ac. 3, 6. 10. 19 Denn \*aus bem Bergen tommen arge Bedanten, Mord, Chebruch, hurerei, Dieberci, falfche Beugniffe, Lafterung. \*c. 9, 4. 1 Dof. 6, 5. c. 8, 21.

20 Das find bie Stude, bie ben Deniden verunreinigen. Aber mit ungewaichenen Banben effen, verunreiniget ben Dlenichen nicht.

21 Und 3Esus ging \*aus von bannen, und entwich in Die Wegend Torus und Gitons. 9 Dearc. 7, 24.

22 Und fiebe, ein cananäisch Weib ging aus berfelbigen Grenze, und fcbrie ibm nach, und fprach: Ach, hErr, bu Cohn Davide, "erbarme bich meiner! Meine Tochter wird vom Teufel übel geplaget.

23 Und er antwortete ihr fein Bort. Da traten zu ihm feine Junger, baten ibn, und fprachen: \*Lag fie boch von bir, benn fie fcbreict uns nach. \* 91. 34. 6. x.

24 Er antwortete aber, und sprach: 34 bin nicht gefanbt, benn nur gu ben "vertornen Schafen von bem Saufe 36raels. \* c. 10. 6. Mpoft. 3, 26.

25 Gie fam aber, und fiel vor ibm nieber, und fprach : BErr, bilf mir!

26 Aber er antwortete, und fprach: Es ift \*nicht fein, baß man ben Kinbern ibr Brob nehme, und werfe es vor bie \* Marc. 7, 27. Hunbe.

27 Sie fprach: Ja, HErr; aber bech effen die Bunblein von ben Brofamlein, die von ihrer herren Tifche fallen.

28 Da antwortete 3Efus, und iprach gu ibr : D Beib, \* bein Glaube ift groß! bir geschehe, wie du willft. Und ihre Tod. ter ward gesund zu berselbigen Stunde. \*c. 8, 10, 13.

29 Unb +3@fus ging von bannen furbaß, und tam an bas galiläische Meet, und ging auf einen Berg, und feste fic # Marc. 7, 31. allda.

30 Und es fam ju ihm viel Bolfs, bie batten mit fich \* Lahme, Blinbe, Stumme, Rrüppel und viele Andere, und warfen fie 3Efu vor bie Füße, und er beilete fic, \*2uc. 6, 39. Rom. 2, 19. | \*c. 11, 5. c. 21, 14. 3cf. 35, 5. 2uc. 7, 22.

31 Daß fich bas Boll verwunderte, ba fie faben, bag bie Stummen rebeten, bie Rruppel gefund maren, bie Labmen gingen, bie Blinden faben; und briefen ben GDit Beraele.

. 32 Und 3Gfus \*rief feine Junger gu fich, und fprach : † Es jammert mich bes Bolts, benn fie nuu wohl brei Tage bei mir beharren, und baben nichts zu effen; und ich will sie nicht ungegeffen von mir laffen, auf baß fie nicht verschmachten auf bem Bege. # Dare. 8, 1. † Matth. 20, 34.

83 Da fprachen ju ihm feine Junger: Bober mogen wir fo viel Brobe nebmen in ber Bilfte, bag wir fo viel Bolfs

fättigen?

34 Und ICfus sprach zu ihnen: Wie vicle Brode babt ibr? Gie fprachen : Sieben, und bin wenig Fischlein.

35 Und er hieß das Bolf sich lagern auf

Die Erbe.

36 Und nabm bie sieben Brobe und bie Fifche, \* bankte, brach fie, und gab fie feinen Jungern; und bie Junger gaben fie bem Boll # Marc. 8, 6.

37 Und fie \*agen alle, und wurden fatt; und boben auf, was überblieb von Brotfen, fieben Rorbe voll. # Marc. 8, 8.

38 Und bie ba gegeffen hatten, berer waren vier tausend Mann, ausgenommen Beiber und Kinber.

89 Und ba er bas Bolt batte von sich gelaffen; trat er in ein Schiff, und tam in die Grenze Magdala's.

Das 16. Cavitel. Bon ber Phariface 3 iden und Sauerteige; Petri Betenutnig und Schluffel; Chrifti Leiben, und

feiner Angeborigen Rreus.

Da \*traten bie Bharifaer unb Sabbucaer ju ibm ; bie versuchten ibn, und forberten, bag er fie ein Zeichen vom Simmel feben ließe. # Marc. 8, 11.

2 Aber er antwortete, und fprach : \* Des Abends sprechet ibr : Es wird ein schöner Tag werben, benn ber himmel ift roth;

# Que. 12, 54.

8 Und des Morgens fprechet ihr : Es wird bente Ungewitter fein, benn ber Ibr Hench-Simmel ift roth und trifbe. ler, bes himmels Gestalt konnet ihr beurtheilen; fonnet ihr benn nicht auch bie \*Beichen diefer Beit beurtbeilen? \*c. 11, 4. 4 Diefe boje \*und ebebrecherische Art

fucht ein Beichen; und foll ihr tein Beichen gegeben werben, benn bas Beichen bes Propheten + Jonas. Und er ließ fie, und ging davon.

5 Und ba feine Bunger waren binfiber gefahren, hatten fie vergeffen. Brob mit fich ju nehmen.

6 3Efus aber fprach zu ibnen: Gebet zu. und \* biltet euch vor bem + Sauerteige bet Bharifaer und Sabbucder. \* Marc. 8, 15.

Quc. 42, 1. †1 Cor. 5. 6. Gal. 5. 9. 7 Da bachten fie bei fich felbft, unb fpraden : Das wird es fein, bag wir nicht

haben Brod mit uns genommen. 8 Da bas 3@fus vernahm, fprach er zu ibnen : \*3br Kleingläubigen, mas befummert ihr euch boch, daß ihr nicht habt

Brob mit euch genommen? \* c. 6, 30. 9 Bernehmet ibr noch nichts? Gebeiltet ibr nicht an bie \* filnf Brobe unter bie filnf tausend, und wie viele Körke ihr da aufbobet? \*c. 14, 17. Marc. 8, 19. 304. 6. 0. x.

10 Auch nicht an bie "fieben" Brobe, unter bie vier tausend, und wie viele Körbe ibr ba aufhobet? \*c. 15, 34. 37. Marc. 8. 20.

11 Bie verstebet ihr benn nicht, bag ich end nicht fage bom Brob, wenn ich fage: Bütet euch vor bem Sauerteige ber Bbarifaer und Sabbucaer?

12 Da verstanden fie, bag er nicht gefagt batte, baß fie fich buten follten vor bem Sauerteige bes Brobe, foubern bor \*ber Lehre ber Pharkläer und Sabbucäer. \*1 Cor. 5, 6. Gal. 5, 9.

13 Da \*tam 3Gius in die Gegend ber Stadt Cafarea Bhilippi, und fragte feine Bunger, und fprach: Wer fagen bie Leute, bağ bes Menschen Sohn fei? # Marc. 8, 27.

14 Sie fprachen : Etliche fagen, bu feieft Jobannes ber Täufer; bie anbern, bu feieft Glias; etliche, bu feieft Jeremias, ober ber Propheten einer.

15 Er fprach zu ihnen : Wer fagt benn ibr, baß ich sei?

16 Da antwortete Simon Betrus, unb fprach: \*Du bift Cbriftus, bes lebenbigen Gottes Sobn.

\* Marc. 8, 29. 306. 1, 49. c. 6, 69. 17 Und 3Cfus antwortete, und fprach ju ihm: Selig bift bu, Simon, Jonas Sohn; benn \*Fleisch und Blut bat bir bas nicht geoffenbaret, sonbern mein Bater im himmel. \*1 Cor. 2. 10. Gal. 1, 16. 18 Und 3d fage bir and: "Dn bift Betrus, und auf biefen Welfen will ich bauen meine Gemeine, und bie Bforten ber Wile follen fie nicht tiberwältigen. \* 30b. 1, 42.

19 Und ich will bir bes "himmelreichs Schlüssel geben. Alles, was bu auf Erben binben wirft, foll auch im himmel \*c. 12, 39. 40. Luc. 11, 29. 30. † Jon. 2, 1. | gebunden fein; und Alles, was bu auf

Erben lösen wirst, soll auch im himmel los fein. \*c. 18, 18.

20 Da \*berbot er seinen Jüngern, baß ste Riemand sagen sollten, baß Er 3Cfus ber Christ ware. \*c. 17, 9.

21 Bon "ber Zeit an fing JEfus an, und zeigte seinen Jüngern, wie er müßte bin gen Jerusalem geben, und viel leiben von den Aestesten, und Hobenpriestern, und Schriftgelehrten, und getöbtet werben, und am dritten Tage auferstehen. \*c. 17, 22.

am ormen Lage auferjeben. 4. 17, 22. 22 Und Betrus nahm ihn zu fich, suhr ihn an, und sprach: Herr, schone beiner selbst, das widersabre die nur nicht!

23 Aber er wandte sich um, und sprach ju Betro: Debe dich, Satan, von mir! bu bift mir ärgerlich; benn bu meinest nicht, was göttlich, sondern was menschlich ift. \*2 Cam. 19, 22. Rarc. 8, 33.

24 Dassprach ICfus zu feinen Ingern: \*Bill mir Jemand nachfolgen, ber verlengne fich felbft, und nehme fein Krenz

auf fich, und folge mir.

\*c. 10, 38. Marc. 8, 34. Luc. 9, 23.
25 Denn wer \*fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren; wer aber fein Leben verlieret um meinet willen, ber wird es finden.

\*Suc. 17, 33. 2c.

26 Bas \*bülfe es bem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, und nabme boch Schaden an feiner Seele? † Ober was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse?

\*Ware. 8,26. Luc. 9, 25. † \$1:49, 9.
27 Deun es wird je geichehen, baß bes Menichen Sohn komme in der herrlichkeit seines Baters, mit seinen Engeln; und alsbann wird er \*einem Jeglichen vergelten nach seinen Werken.

\*c. 25, 31. 32. Rom. 2, 6. x.
28 Babrlich, ich sage euch: \*Es steben
etliche hier, die nicht schmeden werden den Tod, die daß sie des Menschen Sohn kommen seben in seinem Reich.

\* Marc. 9, 1. Luc. 9, 27.

Das 17. Capitel. Spriftus mite vertlavet, ber Monbilichtige gehellet, ber Binegrofcen entrichtet.

Nub nach \*sechs Tagen nabm JEsus zu sich Betrum, und Jacobum, und Jodannem, seinen Bruder, und sührete sie beiseits auf einen hoben Berg. \*Marc. 9. 2.
2 Und ward \*derfläret vor ihnest, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Aleider wurden weiß, als ein Licht.

\*Joh. 1. 14. 2 Ber. 1. 16. 17.
3 Und siehe, da erschieren ihnen Moses und Glas, die \*redeten mit ihm. \*Luc. 9, 31.

4 Betrus aber antwortete, und fprach an 3Cfn: SErr, bier ift gut fein; will bu, so wollen wir bier brei Butten mechen, bir eine, Most eine, und Elia eine.

5 Da er noch also rebete, siehe, ba überschattete sie eine lichte Bolle. Und siehe, eine Stimme aus ber Wolle sprach: "Dies ist mein tieber Gobn, an welchem ich Wohlgefallen habe, ben sollt ihr hören.

\*c. 3, 17. .c. 2 Bett. 1, 17.
6 Da bas bie Sünger boreten; fielen fie auf ibr Angesicht, und erschreiten sebr.
7 BEsins aber trat zu ihnen, \*rübrete ant, und sprach: Stebet auf, und fürchtet euch nicht! \*Dan. 8, 18. c. 10. 10.
8 Da sie aber ibre Augen aufhoben, saben sie Riemand, benn 3 Chum allein.

9 Und da fie vom Berge berab gingen, gebot ihnen JEsus, und sprach: Ihr lett bies Gesicht "Niemand sagen, die bes Menschen Sohn von den Todten auferstanden ist. "c. 16. 20.

10 Und feine Inger fragten ibn, und fprachen: Bas fagen benn die Schrift-gelehrten, \*Gias miffe zuvor kommen?
\*c. 11, 14. Ra. 4, 5.

11 FEfus antwortete, und fprach zu ihnen: "Elias foll ja zuvor kommen, und Alles zurecht bringen; "Bere. 9. 13. Doch ich fage euch: "Es ift Elias schon gekommen; und fie haben ihn nicht erkannt, fondern thaben an ihm getban, was sie wolkten. Mso wird auch des Menschen Sohn leiben muffen von ihnen. "c. 11, 14. t., 14, 9. x.

18 Da verflanben bie Junger, baf er von Johannes, bem Taufer, ju wonn gerebet hatte.

14 Und da fie zu bem Bolt tamen, \*trat zu ihm ein Wensch, und fiel ihm zu Füßen, \*Marc. 9, 17. Luc. 9, 38.

15 Und fprach: DErr, erbarme die fiber meinen Sohn, benn er ist mondsstäg, und hat ein schweres Leiben, er fällt oft in's Kener, und ost in's Wasser; 16 Und ich babe ihn zu beinen Jüngen gebracht, und sie konnten ihm nicht bellen.

17 JEfus aber antwortete, und fprach: D bu ungläubige und verkebrte Art, wie lange foll ich bei euch fein? Wie lange foll ich euch bulben? Bringet mir ihn hierber!
18 Und JEfus bebrochete ihn; und ber Teufel fuhr aus von ihm, und ber Anabe

ward gefund zu berfelbigen Stunde. 19 Da traten zu ihm feine Junger besonbers, und fprachen: Warum tounten wir ibn nicht austreiben?

20 3Esus aber antwortete, und sprach

m ihnen : Um eures Unglaubens willen. Denn "ich fage euch: Wahrlich, fo ihr Glauben habt als ein Senfforn, fo möget ibr fagen ju biefem Berge: Bete bich von binnen borthin ! fo wirt er fich beben, und euch wird nichts unmöglich fein.

Marc. 11, 23. Zuc. 17, 6. \*c. 21, 21.

21 Aber biese Art fährt nicht aus, benn

burd Beten unb Faften.

22 Da fie aber ibr Besen batten in Galiläa, sprach JEsus zu ihnen: \*Es ist zufünftig, bag bes Menichen Sobn überantwortet werbe in ber Menichen Banbe ;

\*c. 20, 17. 18. Marc. 9. 31. Luc. 9, 22.

c. 18. 31 . x.

23 Und sie werben ihn tödten, und am britten Tage wirb er auferfteben. fie murben febr betriibt.

24 Da fie mun gen Capernaum tamen, gingen zu Betro, bie ben Binegroschen einnahmen, und fprachen : Bflegt euer Deifter nicht ben "Binsgroschen zu geben?

\*2 Mof. 30, 13. 2 Chron. 24, 6.

25 Er fprach: Ja. Und ale er beim tam, tam ihm JEfus zuvor, und fprach: Bas buntt bich, Simon? Bon wem nehmen bie Winige auf Erben ben Boll ober Binfe? Bon ihren Rinbern, ober von Fremben?

26 Da ibrach zu ibm Betrus: Bon ben Aremben. IChus sprach zu ihm: So

find bie Rinder frei.

27 Auf baft aber wir fie nicht argern. fo gebe hin an das Meer, und wirf bie Angel, und ben erften Fifch, ber berauf-fabrt, ben nimm und wenn bu feinen Mund aufthuft, wirft bu einen Stater finben; benfelben nimm, und gib ihn für mich und dich. \* Luc. 23, 2.

Das 18. Capitel. Bon Mergernif, Gewalt ber Schluffel, unb brüber-licher Berfohnung.

Qu berfelbigen Stunbe traten bie Junoger gu 3@fu, und fprachen : \* Ber ift boch ber Größefte im himmelreich?

# 9Rasc. 9, 34. 2c. 2 3Efus rief ein Rind zu fich, und ftel-

lete es mitten unter fie,

8 Und fprach : Bahrlich, ich fage euch, es fei benn, bag ibr ench umfebret, unb merbet wie die Kinber, so werbet ihr nicht in bas himmelreich tommen.

Marc. 10, 15. 1 Gor. 14, 20. \*c. 19, 14,

4 Ber fich nun felbst ermiebriget, wie bies "Rinb, ber ift ber Größeste im himmelreich. \* 1 Betr. 5. 6.

5 Und \*wer Ein foldes Rind auf-

nimmt in meinem Namen, ber nimmt mich auf. \* c. 10, 40,

6 Wer aber \* ärgert biefer Geringften Einen, bie an mich glauben, bem mare beffer, bag ein Mitblfiein an feinen Sals gehänget, und er erfäufet würde im Weer. ba es am tiefften ift.

\* Marc. 9, 42. Luc. 17, 1. 2. Mom. 14, 18.

7 Bebe ber Belt ber Aergerniß halber ! \*Es muß ja Aergernik tommen: boch webe bem Menfchen, burch welchen Mergerniß tommt! # Suc. 17, 1. 2.

8 So aber \* beine Hanb ober bein Fuß bich ärgert, so haue ihn ab, und wirf ihn bon bir. Es ift bir beffer, bag bu gum Leben labm, ober ein Krüppel eingebeft: benu bag bu zwo Banbe ober zween Fuße babeft, und werbest in bas ewige Reuer geworfen. \*c. 5, 30. Marc. 9, 43. 45. 9 Und fo bich \*bein Ange argert, reiß

es aus, und wirf es von bir. Es ift bir beffer, baf bu einäugig jum Leben eingebeft, benn bag bu zwei Angen habeft, unb werbest in bas bollische Reuer geworfen.

\* Marc. 9, 47.

10 Sebet zu, baß ihr nicht jemand von biefen Rleinen verachtet. Dem ich fage euch: 3bre Engel im Dimmel feben allegeit bas Angeficht meines Batere im himmel.

11 Denn bes Menichen Gobn ift getommen, felig zu machen, bas verloren ift. \*c. 9, 13. Marc. 2, 17. Luc. 19, 10. 1 Tim. 1, 15.

12 Bas buntet euch? Benn \*irgend ein Menich bunbert Schafe hatte, und Eins unter benfelbigen fich tverirrete; läst er nicht bie neun und neunzig auf ben Bergen, gebet bin, und suchet bas verirrete?

† 3er. 50, 6. Ejed. 34, 11. 12. \* Luc. 15, 4. 13 Und so sich's begibt, daß er es findet: wahrlich, ich sage euch, er freuet sich dar-Aber mehr, benn über bie nenn und nennjig, bie nicht verirret finb.

14 Alfo auch \*ift es vor eurem Bater im himmel nicht ber Wille, bag jemand von biefen Kleinen verloren werbe. #2 Pen. 3. 9.

15 Gunbiget aber bein Bruber an bir; so gebe bin, und \*ftrafe ihn zwischen bir umb ihm allein. Höret er bich, fo hast bu beinen Bruber gewonnen.

\* 3 Mof. 19, 17. 2mc. 17, 3.

16 Boret er bich nicht, fo nimm noch einen ober zween zu bir, auf baß alle Sache bestebe auf zweier ober breier Beugen Munb.

17 Höret er die nicht, so sage es ber Gemeine. Boret er bie Gemeine nicht, fo balte ibn als einen Beiben und Böllner. 18 Bahrlich, ich fage euch: \*Bas ihr

auf Erben binben werbet, foll auch im himmel gebunden fein; und was ihr auf Erben lofen werbet, foll auch im himmel los fein. \*c. 16, 19. 3ch. 20, 23.

19 Weiter fage ich euch : Wo zween unter euch eine werben auf Erben, warum es ift, baß fie bitten wollen, bas foll ihnen wiberfabren bon meinem Sater im Dimmel.

20 Denn mo zween ober brei versammelt find in meinem Ramen, ba bin ich mitten

unter ihnen.

21 Da trat Betrus ju ibm, und fprach: DErr, wie oft muß ich benn meinem Bruber, ber an mir fündiget, vergeben? 3ft's genug fleben Mal?

22 3@fus fprach zu ibm : 3ch fage bir, nicht fleben Dal, fonbern flebenzig Dal

fleben Mal.

28 Darum ift bas himmelreich aleich einem Ronige, ber mit feinen Anechten rechnen wollte.

24 Und als er anfing zu rechnen, tam ibm Einer vor, ber war ibm gebn tau-

send Pfund schuldig.
25 Da er es nun nicht hatte zu bezahlen, bief ber Berr verlaufen ibn, und fein Beib, und feine Rinber, und Alles, mas er hatte, und bezahlen.

26 Da fiel ber Anecht nieber, und betete ibn an, und iprach : Berr, habe Gebuld mit mir, ich will bir Alles bezahlen.

27 Da jammerte ben herrn besselbigen Rnechts, und ließ ibn los, und die Schuld

erließ et ibm auch.

28 Da ging berfelbige Anecht binaus, und fand einen feiner Mitthechte, ber war ibm bumbert Grofchen foulbig; und er griff ihn an, und würgete ihn, und fprach : Bezahle mir, was bu mir ichulbig bift !

29 Da fiel fein Mittnecht nieber, und bat ibn, und iprach : habe Gebulb mit

mir, ich will bir Alles bezahlen.

30 Er wollte aber nicht; sonbern ging bin, und marf ibn in's Gefangnig, bis baß er bezahlete, was er fculbig war.

31 Da aber feine Mittnechte foldes faben, wurben fie febr betrubt, und tamen, und brachten vor ihren Herrn Alles, was fich begeben batte.

32 Da forberte ibn fein Berr vor sich. und fprach ju ibm: Du Schalleinecht, alle biefe Schuld babe ich bir erlaffen, bieweil bu mich bateft;

33 Solltest bu benn bich nicht auch erbarmen über beinen Dittmecht, wie 3ch

mich fiber bich erbarmet babe?

"c. 5, 7. 3ac. 2, 13.

überantwortete ibn ben Beinigern, bis baß er bezahlete Alles, was er ihm schulbig war.

35 Alfo \*wirb euch mein bimmlischer Bater auch thun, so ihr nicht vergebet von euren Bergen, ein Jeglicher feinem Bruber feine Febler. \* Diarc. 11, 25. 26.

Das 19. Capitel. Bon Cheideibung, Rinbern und Reidelbum.

11 nb \*es begab fich, ba 3 Efus tiefe Rebe wollenbet hatte, erhob er fich ane Galilaa, und fam in bie Grengen bes jubischen Landes, jenseit des Jordans.

. Marc. 10, 1.

2 Und es folgte ibm viel Bolls nach.

und er heilete sie dasclbst.

3 Da traten zu ihm bie Abarifaer, verfuchten ibn, und fpracen zu ibm: 3ft es and recht, baß fich ein Menfch fcheibe von seinem Beibe, um irgend einer Ursach?

4 Er antwortete aber, und fprach an ibnen : Habt ihr nicht egelesen, baß, ber im Anfang ben Menfchen gemacht bat, ber machte, baß ein Dann und Weib fein follte; # 1 Mof. 1, 27, ac.

5 Und fprach: ",, Darum wird ein Menfc Bater und Mutter verlaffen, und an feinem Beibe bangen, und werben die zwei Ein Reifch fein?" \*1 900f. 2, 24.

Marc. 10, 7. 1 Cor. 6, 16: @rb. 5, 31. 6 So find fie nun nicht zwei, sonbeen Gin Kleifd. Bas nun Gott gufammen gefüget hat, bas foll ber Menich \* micht cheiben. \*1 Eot. 7. 10.

7 Da sprachen sie: Warum bat benn Mofes "geboten, einen Scheibebrief zu geben, und fich von ihr zu scheiden?

\*c. 5, 31, 2c. Marc. 10. 4. 8 Er fprach zu ihnen : Mofes bat ench erlaubet ju icheiben von euren Beibern, bon eures Bergens Bartigfeit wegen ; bon Anteginn aber ift ce nicht also gewesen.

9 3ch aber fage euch : Wer \*fich von feinem Beibe fcheibet (es fei benn um ber Hurerei willen) und freiet eine anbere, ber bricht die Che. Und wer die Abacichiebene freiet, ber bricht auch bie Che.

\* c. 5, 31. 32. Marc.-10, 11.

10 Da fprachen bie Jinger zu ihm: Cto bet bie Sache eines Mannes mit seinem Beibe alfo, fo ift es nicht gut, ebelich werben. 11 Er fprach aber zu ihnen: \*Das Wort fasset nicht Jebermann, sondern de-

\*1 Sor. 7, 7. 17. nen es gegeben ift. 12 Denn es find etliche verschnitten, bie find aus Mutterleibe also geboren; und find etliche verschnitten, die bon Menschen 34 Und sein Berr warb zornig, und berschnitten find; und find etliche ver-

schnitten, bie fich felbst verschnitten baben, um bes himmelreichs willen. Wer es Laffen mag, ber faffe es!

13 Da \*wurben Kindlein zu ihm gebracht, bag er bie Banbe auf fie legte und betete; bie Junger aber fubren fie an.

\* Marc. 10, 13. Que. 18, 15.

14 Aber \*3Gfus fprach: Laffet bie Rindlein, und wehret ihnen nicht, ju mir ju tommen ; benn folder ift bas himmelrcid. **\*** c. 18, **2**. ⋅ c. Luc. 18, 16.

15 Und legte bie Banbe auf fie, und jog

bon baunen.

16 Und fiebe, \* Einer trat gu ibm, und fprach : Guter Deifter, mas foll ich Gutes thun, baß ich bas ewige Leben moge baben? # Quc. 18, 18.

17 Er aber sprach ju ibm : Bas beißest bu mich gut? Riemand ift gut, benn ber einige Gott. "Willft bu aber jum Leben

eingeben, fo balte bie Bebote.

\* luc. 10. 26. 28. 18 Da fprach er ju ibm : Belche? 3. . fus aber fprach ; \* Du follft nicht tobten. Du follft nicht ebebrechen. Du follft nicht fteblen. Du follft nicht falfc Beugniß fteblen. geben. \*2 Moj. 20, 13. xc.

19 Ebre \* Bater und Mutter. Und bu follst beinen Rächsten lieben als bich selbst.

\*c. 15. 4.

20 Da sprach ber Jungling ju ibm: Das babe ich alles gehalten von meiner Jugend auf; mas fehlt mir noch?

21 3Esus sprach zu ibm: Willft du volltommen fein, fo gebe bin, vertaufe mas bu haft, und gib es ben Armen, fo wirft bu \*einen Schat im himmel baben; und tomm und folge mir nach.

> **\*** c, 6, 20. Luc. 16. 9. c. 12. 33.

22 Da ber Jüngling bas Wort borte, ging er betrübt von ibm; \*benn er batte # Bi. 62, 11. Luc. 12, 15, 19. viele Gilter. 23 3Efus aber fprach zu feinen Jungern: Babrlich, \*ich fage ench, ein Reicher wirb fdwerlich in's himmelreich tommen.

\* Marc. 4, 19. c. 10, 23.

24 Und weiter fage ich euch: Es \*ift leichter, baf ein Rameel burch ein Rabelobr gebe, benn baß ein Reicher in's Reich # Luc. 18, 25. ODttes fomme.

25 Da bas feine Jilinger boreten, entfetten fie fich febr, und fprachen : 3e! wer

Tann benn felig werben?

26 3Cfus aber fabe fie an, und sprach zu ibnen : Bei ben Denfchen ift es unmöglich, aber bei Bott find alle Dinge möglich.

27 Da antwortete Betrus, und iprach an ihm: "Siebe, wir haben Alles ver- | fie wider ben Bausvater,

laffen, und find bir nachgefolgen mas mirb une bafür? \* Mare. 10, 28. Yuc. 16, 28. 28 3@fus aber fprach ju ibnen : Bahr. lich, ich fage euch, daß ihr, bie ihr mir feib nachgefolget, in ber Biebergeburt, ba bes Menfchen Sohn wird figen auf dem Stubl feiner Berrlichteit, werbet ibr auch fiben auf awolf Stublen, unb richten bie amolf Beichlechter Jeraels. \* Luc. 22, 30.

29 Und mer berläßt Baufer, ober Brilber, ober Schwestern, ober Bater, ober Mutter, ober Weib, ober Kinber, ober Meder, um meines Ramens willen, ber wird es hundertfältig nehmen, und bas

ewige Leben ererben.

80 Aber Biele, \* bie ba find die Ersten, werben bie Letten, und bie Letten werben bie Erften fein.

\*c. 20, 16. c. 22, 14. Marc. 10, 31. Luc.13, 30.

Das 20. Cabitel.

Bon Arbeitern bes Weinberge; Chrift Belben; ber Junger Chrgeis; sweier Blinben Gulfe.

Das himmelreich ift gleich einem Bausbater, ber am Morgen ausging, Arbeiter zu miethen in \*feinen Beinberg. \*c. 21, 93.

2 Und da er mit den Arbeitern eins warb um einen Grofchen jum Tagelobn. fanbte er fie in feinen Weinberg.

3 Und ging aus um die britte Stunde, und fabe andere an bem Markt mußig fteben,

4 Und sprach zu ihnen : Gebet ihr auch bin in ben Weinberg; ich will ench geben, was recht ift.

5 Und fie gingen bin. Abermal ging er aus um bie fechete und neunte Stunde,

und that gleich alfo.

6 Um bie effte Stunbe aber ging er aus, und fand andere mußig fteben, und fprach zu ihnen: Was stehet ihr hier den ganzen Tag müßig?

7 Sie fprachen zu ibm : Es bat uns Riemand gedinget. Er fprach zu ihnen : Gebet ibr auch bin in den Weinberg; und was recht sein wird, soll euch werben.

8 Da es nun Abend ward, sprach der Herr bes Weinbergs zu seinem Schaffner: Rufe bie Arbeiter, und gib ihnen ben Lohn; und hebe an an ben Letten, bis ben Erften.

9 Da tamen, bie um bie elfte Stunbe gebinget waren, und empfing ein jeglicher

seinen Groschen.

10 Da aber bie Erften famen, meinten fie, fie wilrben mehr empfangen; und fie empfingen auch ein jeglicher feinen Grofchen.

11 Und ba fie ben empfingen, murneten

12 Ind fprachen: Diefe Letten haben nur Gine Stunde gearbeitet, und bu haft fie uns gleich gemacht, bie wir bes Tages · Laft und Dite getragen baben.

13 Er antwortete aber, und fagte gu Ginem unter ihnen : Dein Freund, ich thue bir nicht Unrecht. Bift bu nicht mit mir eine geworben um einen Grofden?

14 Rimm was bein ift, und gebe bin! 3ch will aber biefem Letten geben aleich-

wie bir.

15 \* Ober babe ich nicht Macht, ju thun, was ich will, mit bent Meinen? Siebest bu barum icheel, baß 3ch fo gutig bin? \* Rom. 9. 21.

16 Alfo werben "bie Letten bie Erften, und die Erften bie Letten fein. Denn Bitle find berufen, aber Wenige find ans-

ermäblet. rwählet. \*c. 19, 30. c. 22, 14. 17 Und er zog binauf gen Jerusalem, und nabm ju fich bie gwölf Junger befonbere auf bem Bege, und \* fprach zu ihnen : \*c. 17, 22. x.

18 Siebe, wir zieben binauf gen Beru-falem, und bes Dlenfchen Sobn wirb ben Sobenpriestern und Schriftgelehrten Aberantwortet werben, und fie werben ibn verdammen zum Tode: \*Ware. 9, 31.

19 Und \*werben ibn überantworten ben Deiben, ju verspotten, und ju geißeln, und ju freuzigen; und am britten Tage wird #Quc. 18, 32. er wieber aufersteben.

20 Da \*trat ju ibm bie Mutter ber Rinber Bebebäi mit ibren Göhnen, fiel vor ihm nieber, und bat etwas von ihm.

# Marc. 10, 35.

21 lind er fprach ju ibr : Bas willft bu? Gie fprach zu ibm : Laft biefe meine zween Sohne fiten in beinem Reich, einen gu beiner Rechten, und ben anbern zu beiner Linten.

22 Aber 3Cfus antwortete, und fprach : Ihr wiffet nicht, was ihr bittet. Konnet ihr ben "Relch trinfen, ben 3ch trinfen werbe, und ench taufen laffen mit ber Taufe, ba 3ch mit getauft werbe? Sie fprachen zu ihm: Ja wohl.

\* Marc. 10, 38. 3ch. 18, 11.

23 Und er fprach zu ihnen : Deinen Relch follt ibr zwar trinken, und mit ber Taufe, da 3ch mit getauft werbe, follt ibr getauft werben; aber bas Gigen gu meiner Rechten und Linten gu geben, ftehet mir nicht zu, sonbern benen es bereitet ift von meinem Bater.

24 Da bas bie Bebn boreten, murben fie unwillig über bie zween Brüber.

\* Marc. 10, 41.

25 Aber 3Efus rief fie zu fich, unb fprach: Ihr wisset, daß bie eweltlichen Kürsten berrschen, und die Oberherren baten Gewalt. \* Marc. 10, 42,

26 Go foll es nicht fein unter euch; fonbern, fo Jemand will unter euch gewaltig fein, ber fei euer Diener. 27 Und wer ba will ber Bornehmfte

fein, ber fei euer Anecht.

28 Gleichwie bes Menfchen Sohn ift nicht gefommen, bag er ihm bienen laffe, fondern bag er "biene, und gebe fein &c. ben zu einer Erlösung für Biele.

# Marc. 10, 45. 30b. 13, 4. 2c. Phil. 2, 7. 29 Und ba fie von Jericho auszogen,

folgte ibm viel Bolts nach.

30 Und fiche, "zween Blinde fagen am Bege; und ba fie boreten, bag 3Efus vorüber ging, schrieen fie und sprachen: Ach, BErr, bu Gobn Davibe, erbarme \* Marc. 10, 46. Que. 18, 35. bich unser!

31 Aber bas Boll bedrobete fie, baf fie schweigen follten. Aber fie fcrieen viel mebr, und sprachen: Ach, hErr, bu Cobn Dapids, erbarme bich unser!

82 3Gfus aber fant fille, und rief fie, und sprach: Was wollt ihr, bag ich ench

thun foll?

83 Gie sprachen ju ibm : BErr, bag \*unfere Augen aufgetban werben.

\* Preb. 11, 7.

34 Und "es jammerte 3@fum, und rabrete ibre Augen an, und alsobald wurben ibre Angen wieder febend, und fie folgten \*c. 14, 14. Marc. 6. 34. ibm nach.

Das 21. Capitel. Chrifti Gingug in Berufatem, Reinigung bes Tempels, Berfluchung bee Beigenbaums und Strafprebigt.

🕠 a \*fie nun nabe bei Jerusalem tamen gen Betbpbage an ben Delberg, fanbte 3Cfus feiner Junger zween,

\*Marc. 11, 1. Luc. 19, 29. 3ch. 12, 12. 2 Und fprach ju ihnen : Gebet bin in ben Meden, ber vor ench liegt, und bald werbet ibr eine Efelin finben angebunden, und ein Killen bei ihr: löset fie auf, und führet fie gut mir.

3 Und fo euch Jemand etwas wird fa-gen, fo fprechet: Der BErr bebarf ihrer;

fo balb wird er fie ench laffen.

4 Das geschab aber alles, auf baß er-füllet murbe, bas gesagt ift burch ben

Brobbeten, ber ba fpricht: 5 Saget, ber Tochter gion : Siebe, bein 4 König tommt ju bir fanftmittbig, unb reitet auf einem Efel, unb auf einem Füllen ber laftbaren Gfelin.

\*3ach. 9, 9. sc. 305. 12, 15. † \$1. 24, 8.

6 Die Jünger gingen hin, und thaten, wie ihnen JEjus besohlen hatte;

7 Und brachten bie Efelin und bas Fillen, und legten ihre Rleider barauf, und fetten ihn baranf.

\*2 Ron. 9,13. Marc. 11, 7. 8.

8 Aber viel Bolle breime bie Aleiber auf ben Beg; bie Anbern fieben Zweige von ben Baumen, und streueten sie auf ben Bea.

Beg.

9 Das Bolf aber, bas vorging und nachfolgte, schrie \* und sprach : Hofianna deGohne Davids! gelebet sei, der da kommt in dem Namen des HErrn! Hosianna in der Höhe! \*Pf. 118, 25. 26. 306. 12, 13.

10 Und als er zu Ferusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt, und sprach:

Wer ift ber?

11 Das Boll aber (prach: Das ift ber 3Ejus, \*ber Prophet von Nazareth aus Galilaa. \* Luc. 7, 16. 30h. 1, 45.

12 Und \* JEsus ging zum Tempel GOttes hinein, und trieb berges alle Bertäufer und Käuser im Tempel, und ftieß um ber Bechsler Tische, und bie Stühle ber Taubenträmer. \* Ware. 11, 15. c. 24, 19.

13 Und fprach zu ihnen : Es ftebet \*ge-fdrieben : Mein Saus foll ein Bethaus heißen ; ihr aber habt eine t Morbergrube

14 Und es gingen gu ibm "Blinde und Labme in ben Tempel, und er beilete fie.

\* 3cf. 35, 5. 6.

15 Da aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten saben die Wunder, die er that, und die Kinder im Tempel schreien und sagen: Possansa dem Sohne Davids! wurden sie entruftet,

16 Und sprachen zu ihm: Hörest du auch, was diese sagen? JEsus sprach zu ihnen: Jal Habt ihr nie gelesen: ""Ans dem Maude der Unmundigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet?" "8; 8, 3.

17 Und er ließ fie ba, und ging zur Stadt hinaus gen Bethanien, und blieb baselbft. 18 Als er \*aber bes Morgens wieder in

bie Stadt ging, hungerte ihn; \* Marc. 11. 12. 19 Und er sahe Einen Feigenbaum an bem Bege, und ging bingu, und \*fand nichts daran, benn allein Blätter, und prach zu ihm: Run wachse auf dir hinfort nimmermehr leine Frucht! Und ber Keigenbaum verdorrete alsobald.

\* Luc. 13, G. 7.

20 Und da das die Jünger saben, verwunderten sie sich, und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so bald verdorret!

21 IEsus aber antwortete, und fprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, so ihr Glauben habt, und nicht zweiselt, so werbet ihr nicht allein solches nit dem Feisenbaum thun; sondern so ihr werdet sagen zu diesem Berge: Debe dich auf, und wirf dich in's Weer! so wird es geschehen.

22 Und "Alles, mas ihr bittet im Gebet, fo ihr glaubet, fo wer-

bet ibr es empfangen.

\*Marc. 11, 24. re.
23 Und als \*er in ben Tempel sam, traten zu ihm, als er lehrete, die Hohenpriester und die Acttesten im Bost, und iprachen: Aus was für Macht thust du iprachen: Aus was für Macht thust du

iprachen: Aus was für Macht thust bu bas? Und wer hat dir die Macht gegeben? \* Marc. 11, 27.

24 SEfus aber antwortete, nub fprach zu ihnen: Ich will euch auch Ein Wort fragen; so ihr mir bas saget, will ich euch auch sagen, aus was filr Macht ich bas thue.

25 Bober war die Taufe Johannie? Bar sie vom dimmel, over von den Menschen? Da gedachten sie bei sich selbst; und sprachen: Sagen wir, sie sei vom dimmel gewesen, so wird er zu und sagen: Barum glaubtet ihr ihm benn nicht?

26 Sagan wir aber, fie foi von Menichen gewesen, so muffen wir uns vor bem Bolt fürchten; benn sie \*hielten alle 30hannem für einen Bropheten. \*c. 14, 5.

27 Und sie autworteten JEsn, und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage Ich euch auch nicht, aus was filr Macht ich das thue.

28 Bas buntt euch aber? Es hatte ein Mann zween Sohne, und ging zu bem ersten, und sprach: Mein Sohn, gehe hin, und arbeite heute in meinem Weinberge.

29 Er antwortete aber, und fprach : Ich will es nicht thun. Darnach reuete es ibn, und ging bin.

30 Und er ging zum andern, und sprach gleich also. Er autwortete aber, und sprach: Herr, ja; und ging nicht bin.

81 Welcher unter ben zween hat des Baters Willen gethan? Sie hprachen zu ihm: Der erste. IChes sprach zu ihnen: Babrlich, ich sage euch: \*Die Zöllner und Huren mögen wohl eber in's himmelreich dommen, denn ihr. \*Que. 3. 12. 13.

82 Johannes kam zu euch, und lehrete euch den rechten Weg, und ihr gkundet ihm nicht; aber die Jöllner und Huren glaubten ihm. Und ob ihr es wohl sahet, thatet ihr democh nicht Buke, daß ihr ihm darnach anch geglaubt hättet.

27

83 Boret ein anber Gleichnift: Es war ein Dausvater, ber pflanzte \*einen Beinberg, und fübrete einen Zaun barum, und grub eine Relter barinnen, und bauete einen Thurm, und that ihn ben Weingartnern aus, und jog über Land.

\* Marc. 12, 1. ac. 34 Da nun herbei tam bie Beit ber Früchte; fanbte er feine Rnechte gu ben Beingartnern, bag fie feine Friichte empfingen.

35 Da nahmen bie Beingartner feine Ruechte; einen flaupten fie, ben anbern \*töbteten fie, ben britten fleinigten fie.

# Apoft. 7, 52.

"86 Abermal sandte er andere Anchte, mehr benn ber erften waren; und fie

thaten ihnen gleich alfo.

37 Darnach fanbte er feinen Cobn gu ihnen, und fprach : Gie merben fich bor meinem Sohne scheuen.

38 Da aber bie Weingartner ben Gobn faben, fprachen fie unter einander: Das ift ber Erbe; \*fommit, laßt uns ibn tob. ten, und fein Erbgut an uns bringen ! \*c. 26, 3. 4. Barc. 12, 7. 2c.

-89 Und fie nahmen ibn, und fliegen ibn zum Weinberge binaus, und töbteten ihn.

40 Benn nun ber Berr bes Beinbergs kommen wird, was wird er biesen Wein-

gartnern thun?

41 Sie fprachen zu ibm : Er wirb bie Bofewichter fibel umbringen, und feinen Beinberg anbern Beingartnern austbun, bie ibm die Friichte zu rechter Beit geben.

42 3Cfue fprach ju ibnen: Dabt ibr nie gelesen \* in ber Schrift : "Der Stein, ben bie Baulente verworfen haben, ber ift jum Edftein geworben. Ben bem BErrn ift bas gescheben, und es ift munberbarlich por unfern Angen?" \* 18f. 118, 22, 3cf. 8, 14. c. 28, 16. March 12, 10. Luc. 20, 17.

Mpoft. 4. 11. Rom. 9, 33. 1 Petr. 2, 6. 48 Darum fage ich euch: Das Reich Sottes wird von euch genommen und ben Beiben gegeben werben, bie feine Friichte bringen.

44 Und wer auf biefen Stein fallt, ber wird zerschellen; auf welchen er aber fällt,

ben wirb er germalmen.

45 Und ba bie hobenpriester und Phas rifaer feine Gleichniffe boreten; bernabmen fie, baff er von ihnen rebete.

46 Und fie trachteten barnach, wie fie ibn griffen ; aber fie fürchteten fich \*vor bem Bolt, benn es hielt ibn für einen Bropbeten. \* 2xc. 7, 16. c. 19, 48. |

Das 22. Capitel. Bon toniglider Sodgeit, Bindgrofden, Auferftehung, vornehmitem Gebet, und ber Perfon Chrift.

Ind 3Gjus antwortete, und rebete abermal burch Gleichnisse zu ihnen, und sprach:

2 Das Simmetwich ift gleich einem Ronige, ber feinem Sohne \* Dochzeit machte; \*c. 25, 10.

3 Und fanbte feine Anechte aus, baß fie bie Gafte zur hochzeit riefen; und fie wollten nicht tommen.

4 Abernial \* fantte er anbere Anechie aus, und fprach: Saget ben Gaften: Siche, meine Dablzeit babe ich bereitet, meine Ochsen und niein Maftrieb ift geschlachtet, und Alles bereit; fommt gur Dochzeit ! #c. 21.36.

5 Aber sie verachteten das, und gingen hin, einer auf seinen Acer, ber andere zu feiner Banbtbierung.

6 Etliche aber griffen feine Anechte, bob

neten und tobteten fie.

7 Da bas ber Konig borete: ward er zornig, unt fchidte feine Beere ane, unb brachte biefe Morber um, und gunbete ibre Stadt an.

·8 Da fprach er zu seinen Rnechten : Die Sochzeit ift zwar bereitet, aber bie Gafte

maren es nicht werth.

9 Darum gebet bin auf bie Strafen, und labet gur Dochzeit, \*wen ihr finbet. \*c. 13, 47. c. 21, 43.

10 Und bie Ancchte gingen aus auf bie Strafen, und brachten gufammen, men fie fanben, Bafe und Gute. Und die Tifche murben alle vell.

11 Da ging ber König binein, bie Gafte zu beschen; und sabe allta einen Menichen, ber hatte fein bochzeitlich Aleib an,

12 llnd fprach zu ihm: Freund, wie bift in berein gekommen, und baft boch fein bedzeitlich Rleib an? Er aber verflummete.

13 Da sprach ber König zu seinen Dienern : Binbet ibm Sanbe und Bufe, und werfet \*ibn in die außerfte Finfteruif binaus, tha wirb fein Denlen und Babuflappen; \*c. 8, 12, c. 25, 30, fc. 24, 51.

14 Denn Bicle find berufen, aber Be-

nige find auserwählet.

\*c. 19, 30. c. 20, 16. Marc. 10, 31.

15 Da \*gingen die Bbarifaer bin, und bielten einen Rath, wie fle ihn fingen in \* Mart. 12, 13. Que. 20,20. seiner Rebe; 16 Und fandten ju ibm ibre 3finger,

fammt Berobis Dienern, und fpracen: Deifter, wir wiffen, bag bu mabrbaftig bift, und lehreft ben Beg Gottes recht, und du fragest nach Niemand; benn bu achteft nicht bas Anfeben ber Denfchen.

7 Darum fage uns, was buntt bich? In es recht, daß man dem Kaiser Zins

gebe, ober nicht?

18 Da nun 3Efus mertte ihre Schallbeit, fprach er: 3br Beuchler, \* mas verfncht ibr mich? \*Bi. 41. 7. Marc. 12, 15. 19 Brifet mir bie Zinsmunge! Und fie

reichten ibm einen Grofchen bar.

20 Und er sprach zu ihnen: Weß ist bas Bild und bie lleberichrift?

21 Sie iprachen ju ihm : Des Raifers. Da fprach er gu ihnen : \* Go gebet bem Raifer, was bes Raifers ift, und Gotte, # Mare. 12, 17. mas GOttes ift !

22 Da fie bas boreten, verwunberten fie fich, und liegen ibn, und gingen babon. 23 An bemselbigen Tage traten zu ihm bie Gabbucaer. \* bie ba balten, es fei teine Anferftebung : und fragten ibn.

> # Merc. 12, 18. Puc. 20, 27,

24 Und fprachen: Dieister, "Mofes bat gefagt: Go einer ftirbt, und bat nicht Rinber, fo foll fein Bruber fein Beib freien, und feinem Bruber Samen ermetfen. #5 Mof. 25, 5. Marc. 12, 19. Luc. 20, 28. 25 Run find bei uns gewesen fieben Britber. Der erfte freiete, und ftarb; und bieweil er nicht Samen batte, ließ er sein Weib feinem Bruber.

26 Desselbigen gleichen ber anbere, und ber britte, bis an den fiebenten.

27 Zulegt nach allen ftarb auch bas Beib.

28 Run in ber Auferstehung, weffen Beib wird fie sein unter ben fieben? Sie baben fie ja alle gehabt.

29 3 Gins aber antwortete, und fprach au ibnen : 3br irret, und \* wiffet bie Schrift nicht, noch bie Kraft GOttes. \*306. 20, 9.

30 In ber Inferftebung werben fie meber freien, noch fich freien laffen; fonbern fie find gleich wie \*bie Engel Gottes im \* Marc. 12. 25. 2uc. 20, 86. 31 Sabt ibr aber nicht gelefen von ber

Tobten Auferstebung, bas euch gefagt ift von Gott, ba er fpricht:

82 \*,,36 bin ber Gott Abrabame, unb ber Gott Rfaals, und ber GOtt Jatobs?" GOtt aber ist nicht ein GOtt ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen.

\*2 Mof. 3. 6. Marc. 12, 26.

33 Und ba folches bas Bolt hörete, entfetten fle fich über feiner Lebre.

34 Da aber die Bharifaer boreten, bag er ben Sabbucaern bas Maul gestopfet hatte; versammelten fie fich.

35 Unb . Giner unter ihnen, Schriftgelebrter, versuchte ibn, und fprach: \* Derc. 12, 28. Yuc. 10, 25.

36 Meister, welches ift bas vornehmfte

Gebot im Gefeb?

87 3@fus aber fprach zu ibm : \*Du follft lieben GOtt, beinen DErrn, von gangem Bergen, von ganger Geele, unb bon gangem Gemiith.

# Marc. 12, 30. ac.

38 Dies ist das vornehmste und größeste Gebot.

39 Das andere aber ift bem gleich: \* Du follft beinen Rachften lieben als bich felbft. \* Marc. 12, 31. x.

40 In biefen groeen Geboten banget bas

gange Bejet und bie Bropbeten.

41 Da nun bie Pharifaer bei einanber waren, fragte fle 3@fus,

42 Und fprach: Bie buntt ench um Cbrifto? Weft Sobn ift er? Gie fprachen : Davids.

48 Er fprach zu ibnen : Wie nennet ibn benn David im Geift einen BErrn, ba er

faat:

44 ""Der BErr bat gefagt zu meinem Berrn : Cete bich ju meiner Rechten, bis baß ich lege beine Feinbe jum Schemel beiner Fife?" \* Bf. 110, 1. Mare. 12, 36. Luc. 20, 42, Apoft. 2, 34. 1 Cor. 15, 25. Gbr. 1, 13. 45 Go nun David ibn einen DErrn

neunet, wie ift er benn fein Gobn? 46 Und \* Niemand fonnte ibm ein Wort antworten, und durfte auch Niemand von

bem Tage an binfort ibn fragen.

# Que. 14, 6.

Das 23. Capitel. 3Efu Barnung vor ben Goriftgelebrten unb Pharifaern.

Da rebete 3Efus zu bem Bolt, und zu feinen Ilingern,

2 Und fprach : Auf Mofes Stubl fiten bie Schriftgelebrten und Bbarifaer.

3 \*Alles nun, was sie ench sagen, baß ibr halten follt, bas baltet und thut es: aber nach ibren Berten follt ibr nicht tbun. Sie sagen es wohl, und thun es nicht. \* Mal. 2, 7.

4 Sie \*binben aber ichwere und unerträaliche Bürben, und legen fie ben Menichen auf ben Sals; aber fie wollen biefelbigen nicht mit einem Finger regen.

# guc. 11, 46.

5 Alle ibre Werte aber thun fie, Daß fie von ben Leuten gefeben merben. Sie. machen ihre + Denkzettel breit, unb bie Saume an ihren Rleibern groft.

#c. 6, 1. †4 9Rof. 15, 38. ac.

6 Sie sitzen gerne oben an über Tische und in ben Schulen.

7 Und haben es gerne, baß fie gegrußet werben auf bem Markt, und von ben Menfchen Rabbi genannt werben.

8 Aber ibr follt euch nicht "Rabbi menuen laffen : benn Einer ift euer Meister, Christus; ibr aber seib alle Brüber. \*2 Cor. 1, 24.

9 Und follt Riemaub Bater beißen auf Erben: beun "Einer ift euer Bater, ber im himmel ift. "Ral. 1. 6. Eph. 3, 15.

10 Und ihr follt euch nicht laffen Deifter nennen : benn "Einer ift ener Deifter, Chrifins. "306. 13, 13.

11 Der "Größeste unter euch foll euer Diener fein. "c. 20, 26. 27.

12 Denn "mer fich felbst erhöbet, ber wird erniebriget; und wer fich felbst ernuebriget, ber wird erhöbet.

\*Spr. 29, 23. Siob 22, 29. E3cch. 17, 24. Luc. 14, 11. c. 18, 14. 1 Betr. 5, 5.

13 Bebe euch Schriftgelebrten und Pharifdern, ibr Deuchler, die ibr das himmelreich zuschließet vor den Menschen! 3hr kommt nicht binein, und die \* hinein vollen, last ihr nicht binein geben. \* 2uc. 11. 62.

14 Bebe euch Schriftgelebrten und Pharifaern, ihr Deuchler, "bie ihr ber Bittwen Haufer fresset, und wendet lange Gebete vor! Darum werbet ihr besto mehr Berbammnisk embsangen.

" Marc. 12, 40. Luc. 20, 47.

15 Bebe euch Schriftgelehrten und Pharifarn, ihr Henchler, die ibr Land und Baffer umziebet, daß ihr Einen Jubengenoffen machet; und wenn er es geworben ift, macht ihr aus ihm ein Kind ber Holle, zwiefältig mehr, benn ihr feib!

16 Bebe euch, verblenbete Leiter, die ihr faget: Wer ba schwöret bei dem Tempel, das ift nichts; wer aber schwöret bei dem Golde am Tempel, der ist schuldig.

17 3hr Narren und Blinbe! mas ift größer? bas Gold; ober ber Tempel,

ber bas Gold beiliget?

18 Wer da schwöret bei dem Altar, das ist nichts; wer aber schwöret bei bem Opfer, das droben ist, der ist schuldig.

19 3br Rarren und Blindel mas ift größer? das Opfer; ober der Altar, ber das Opfer heiliget? \*2 Rat. 1, 9.

20 Darum, wer ba schwöret bei bem Altar, ber schwöret bei bemfelben, und bei Allem, bas broben ift.

21 Und wer da schwöret bei bem Tempel, ber schwöret bei bemselbigen, und bei bem, ber barinnen wohnet. \*1 86n. 8, 13.

22 Und wer ba jamoret bei bem Dimmel, ber famoret bei bem Stuhl Gottes, und bei bem, ber barauf fitst. \*c. 5.

23 Webe euch Schriftgelehrten und Pharisarn, ihr Deuchler, "die ihr verzehntet die Minze, Dist und Kittemel; und last babinten das Schwerste im Gesetz, nämlich das Gericht, die Barmherzigkeit und ben Glauben! Dies sollte man thun, und jenes nicht lassen. "Luc. 11.42.

24 3hr verblenbeten Leiter, die ihr Milten seiget und Kameele verschlucket!

25 Bebe euch Schriftgelebrten und Bberiffern, ibr hendler, die ihr die Becher und Schilffen auswendig reinlich haltet, inwendig aber ift es voll Rankes und Frages! \*2nc. 11. 39.

26 Du blinder Pharifaer, \*reinige zum ersten das Inwendige am Becher und Schüffel, auf daß auch das Auswendige rein werbe! \*Du. 1. 18.

27 Bebe euch Schriftgelehrten und Pharifdern, ihr heuchler, due ibr gleich feit wie die überrituchten Gräber, welche answendig hilbsch scheinen, aber inwendig find sie voller Tobtenbeine und alles Unfaths!

28 Alfo auch ihr ; von außen scheinet ihr vor ben Menschen fromun, aber inwendig seid ihr voller heuchetei und Untugend.

29 Bebe euch Schriftgelehrten und Pherifarn, ihr heuchler, bie ihr ber Probbeten Graies banet, und ichmildet ber Gerechten Graber,

30 Und fprechet: Baren wir zu unferer Later Zeiten gewesen, so wollten wir nicht theilbaftig fein mit ihnen an ber Propheten Blut.

31 So gebt ihr maar über ench felbst Zeugnis, daß ihr Kinder seid derer, \*de die Broddeten getödet haben \*Apok. 7. 82. 22 Wohlan, erfüllet auch ihr das Maaßeurer Käter!

33 3br \*Schlangen, ibr Otterngepichtel wie wollt ihr ber höllischen Berbammus entrinnen?

34 Darum siebe, 3ch \*sende in end Propheten, und Weise, und Schriftseleitet : und berfeldigen werdet ihr etide töbten und krenzigen, und elliche werbet ibr tgeisteln in euren Schulen, und weddelt fie verfolgen von einer Stadt zu der andern; \*2w. 11, 49. † Appa. 5. 40.

35 Auf daß \* über euch fomme alle bek gerechte Blut, das vergossen ist auf Erber, und bei dem, \*1 kon. 8, 13. auf & Blut Pacharins. Barachus. Com, welchen ihr getöbtet habt zwischen bem Tempel und Altar. \*c. 27, 25. †1 Ros. 4, 8. 2c. 1 2 Chron. 24, 21. 22. Luc. 11, 51.

36 Bahrlich, ich fage euch, baß folches alles wird über bies Gefclecht tommen.

87 \* Jerusalem, Jerusalem, bie bu töbteft bie Propheten, und steinigest, bie zu bir gesandt find! wie oft habe ich beine Kinder voersammeln wollen, wie eine henne versammelt ibre Rüchlein unter ihre Flügel; und ibr habt nicht gewollt. \* etc. 13, 34.

38 \*Siebe, euer Haus foll euch wuste gelassen werben. \*1 88n. 9, 7. Luc. 13, 35. 89 Denn ich sage euch : Ihr werbet mich von jest an nicht seben, bis ihr sprechet:

be Denn no jage end: He werber muy von jete an nicht seben, bis ihr sprechet: \*Selobet sei, ber ba tommt im Ramen bes Herrn! \*Marc. 11, 9. 10. 30b. 12, 13. \*c.

Das 24. Capitel. Bon ber Berftörung ber Stadt Jerusalem, und bem Enbe ber Beit.

Und IEsus ging binweg von bem Tempel, und seine Jünger traten zu ibm, baß fle ihm zeigeten bes Tempels Gebaube. \*Rarc. 13. 1.

2 3Efus aber fprach ju ihnen: Sebet ihr nicht bas alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf bem andern bleiben, ber nicht zerbrochen werbe.

3 Und als er auf dem Delberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders, und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein deiner Zufunst, und der Welt Ende?

fein beiner Zufunft, und ber Welt Enbe? 4 SEfus aber antwortete, und sprach zu ihnen: "Sehet zu, daß euch nicht Jemand verführe. "Eph. 5, 6.

5 Denn es werben Biele fommen unter meinem namen und fagen : "Ich bin Chriftus;" und werben Biele t verführen.

\*c. 7, 22. † 306. 5. 43. 6 3hr werbet boren Kriege und Gefchrei von Kriegen; febet ju, und erferdet nicht. Das muß jum erften alles gefcheben; aber es ift noch nicht bas Enbe ba.

7 Denn es wird fich emporen ein Boll fiber bas andere, und ein Königreich ilber bas aubere, und werben sein Bestilenz und theure Zeit, und Erdbeben hin und wieder.

8 Da wird fich allererft bie Roth an-

9 Alsbann \*werben sie ench überantsworten in Trübsal, und werben euch töbten. Und ihr möffet gebasset werben um meines Namens willen, von allen Bölkern, \*Nare. 13, 9. Ruc. 21, 12. 305, 16.2. 20.

10 Dann werben fich Biele "argern, und werben fich unter einander verrathen, und werben fich unter einander haffen. "t. 11, 6.

11 Und es werben fich viele \*faliche Propheten erheben, und werben Biele verführen. \*c. 7. 15.

12 Und \*bieweil bie Ungerechtigkeit wird fiberhand nehmen, wird bie Liebe in Bielen erfalten. \*2 Eim. 3, 1.

18 Ber \*aber beharret bis an bas Enbe, ber mirb felig. \*c. 10, 22.

14 Und es wird geprediget werden bas Evangelium bom Reich ein ber ganzen Belt, zu einem Zeugnif über alle Bölter; und bann wird bas Ende tommen.

\*985m. 10, 18.

16 Bein \*ibr nun seben werbet ben Greuel ber Berwiftung, bavon gesagt ift tburch ben Propheten Daniel, baß er ftebe an bet beiligen Stätte, (wer bas liefet, ber merke barauf!)

\*Marc. 13, 14. Luc. 21, 20. † Dan. 9. 26. 27. 16 Alebann fliebe auf die Berge, wer

im iftbifden ganbe ift.

17 Und wer "auf bem Dache ift, ber fleige nicht bernieber, etwas aus feinem haufe zu bolen. "Ran. 13. 15. 16.

18 Und wer auf bem Felbe ift, ber tebre nicht um, feine Rleiber zu holen.

19 Bebe aber ben Schwangern und Saugern ju ber Zeit!

20 Bittet aber, baß eure Flucht nicht geschebe im Winter, ober \*am Sabbath.
\*2 Rol. 16, 29.

21 Denn \*es wird alsbaun eine große Erithfal fein, als nicht gewesen ist, von Aufang der Welt bis ber, und als auch nicht werden wird. \*Rarc. 13. 19.

22 Und wo diese Tage nicht würden vertürzet, so würde kein Wensch seligs aber um ber Auserwählten willen werden bie Tage verkurzet.

23 So alsbann "Jemand zu ench wirb fagen: "Siebe, bier ift Chriftus, ober ba;" so sollt ihr es nicht glauben.

\*Warc. 18. 21. Luc. 17. 23. c. 21. 8.
24 Denn es \*werben falsche Christi und salsche Bropheten ausstehen, und große Beiden und Winnber thun, daß versühret werben in den Frethum (wo es möglich wäre) auch die Anserwählten.

\*Warc. 13. 22.

25 Sieth ich habe es ench zuvor gefagt. 26 Darum, wenn fle zu ench fagen werben : "Siebe, er ist in ber Bifte," fo gebet

ben: "Siebe, er ist in der Wilste," 10 gebet nicht hinaus; "Siebe, er ist in der Kammer." \* so alaubet es nicht.

mer," \* so glaubet es nicht. \*5 Mos. 13, 1. x.

27 Denn gleichwie ber Blitz ausgebet vom Aufgang, und scheinet bis zum Riebergang: also wird auch sein die Zukunft bes Menschen Sohnes. 28 \*Wo aber ein Nas ift, ba sammeln | fich bie Abler.

\*hiob 39, 30. hab. 1, 8. kuc. 17, 37.
29 Balb aber nach ber Triibfal berfelbigen Beit, \*werden Sonne und Mond ben
Schein verlieren, und die Sterne werden
vom himmel fallen, und die Kräfte ber

himmel werben fich bewegen.

\*36. 13, 10. ic.
30 Und alsdann wird erscheinen bas Beichen des Menschen Sodues im himmel. Und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erben, und werden seben bonnen des Menschen Sohn in den Wolken des himmels, mit großer Kraft und herrlichteit.

31 Und er wird senden seine Engel mit bellen \*Posauneu; und sie werden sammeln seine Auserwählten von den vier Binden, von einem Eude des himmels zu bem andern. \*1 Cor. 15, 62. 1 Thes. 4, 16.

82 An bem "Feigenbaum lernet ein Gleichnis. Wenn fein Zweig jeht faftig wird und Blatter gewinnet; fo wiffet ihr, bag ber Sommer nabe ift.

\* Marc. 13, 28. Puc. 21, 29.

33 Alfo auch, wenn ihr bies alles febet; fo wisset, baß es \*nahe vor ber Thur ift. \*3ac. 5, 9.

34 Babrlich, ich sage euch: Dies Geschlecht wird nicht vergeben, "bis daß dieies alles geschehe. "Euc. 21, 32.

35 \* Simmel und Erbe werben vergehen; aber meine Worte werben nicht vergeben. \* Rarc. 13, 31. Luc. 21, 33.

36 Bon bem "Tage aber, und von ber Stunde weiß Niemand, auch die Engel nicht im himmel; sondern allein mein Bater. "Marc. 13. 32.

37 Gleich aber wie es su ber Zeit Poabs war, also wird auch sein die Zu-

tunft bes Denichen Sohnes.

\*1 Mol. 7. 7. Luc. 17, 26. 27. 1 Petr. 3, 20. 38 Denn gleichwie sie waren in den Tagen vor der Sündfluth; sie aßen, sie transten, sie freieten und ließen sich freier, bis an den Tag, da Roah zu der Arche einging 39 Und sie achteten es nicht, bis die Sündfluth kann, und nahm sie alle dassellahre.

Sindfluth tam, und nabm fis alle babin: also wird auch fein die Zufunft bes Meufchen Sohnes.

40 Dann werben \*zween auf bem Felbe sein; einer wird angenommen, und ber andere wird verlassen werben.

\* 2uc. 17, 35. 36.

41 Zwo werben mahlen auf ber Mible; eine wird angenommen, und die aubere wird verlassen werden.

42 Darum toachet; benn \* ibr wiffet nicht, welche Stunde euer DErr tommen wirb. \* Marc. 13, 33. 35.

43 Das sollt ihr aber wissen: "Benn ein Hausvater wüßte, welche Stunde der Dieb tommen wollte; so würde er ja wachen, und nicht in sein Haus bechen lassen. "1 Apsil. 6. 2.

44 Darum feib ihr auch bereit; benn bes Menschen Sohn wird kommen ju einer Stunde, ba ibr es nicht meinet.

45 Welcher ift aber nun ein etreuer und Muger Anecht, ben sein Herr gesetzt bat über sein Gesinde, daß er ihnen zu recher Zeit Speise gebe?

\*c. 25, 21. Luc. 12, 42. Cor. 3, 5. 46 Selig ift ber Anecht, wenn jein ben tommt, und findet ibn also thun.

47 Bahrlich, ich fage euch: "Er wird ihn über alle seine Guter feten.

\* c. 25, 21. 23.

48 So aber jener, ber bofe Knecht, wird in seinem Bergen fagen : " Mein henr tonnnt noch lange nicht ;"

49 Und fangt an zu folagen feine Dittuechte, iffet und trintet mit ben Trus-

tenen:

50 So wird ber Berr beffelbigen Anechts tommen an bein Tage, des er fich nicht verfiebet, und zu ber Stunde, die er nicht meinet;

51 Und wird ihn zerscheitern, und wird ihm seinen Lohn aben mit ben Beuchlern. "Da wird sein Seulen und Zahnlappen.

\*c. 8, 12. c. 13, 42.

Das 25. Capitel. Bon jebn Sungfrauen, vertraueten Centnern, und jungftem Gericht.

Dann wird bas himmelreich gleich fein zehn Jungfrauen, die ibre kampen nahmen, und gingen aus, bem Brantigam entgegen.

2 Aber fünf unter ihnen waren thoricht,

und fünf waren Ung.

3 Die thörichten nahmen ibre kampen; aber sie nahmen nicht Del mit sich.

4 Die Mugen aber nahmen Del in ihren Gefäßen, fammt ibren Lampen.

5 Da nun ber Brautigam verjog, wurden fie "alle follafrig, und entschliefen.

"3ac. 3, 2.

6 Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei: Siebe, der Breutigam konimt; gehet aus, ibm entgegen!

7 Da \*ftanben biefe Jungfrauen alle auf, und schmilaten ibre Lampen.

\* Puc. 12. 36. 2c.

8 Die thörichten aber sprachen ju ben

Augen: Gebt uns von eurem Del, benn unfere Lanipen verlöschen.

9 Da antworteten die fingen, und fprachen: Richt also, auf baß nicht uns und end gebreche. Gebet aber bin zu ben Rramern, und tauft für euch felbft.

10 Und ba fie bingingen zu taufen, tam ber Brautigam ; und welche bereit maren, -aingen mit ihm binein zur Hochzeit; unb bie Thilr ward verschlossen. \*Difenb. 19, 7.

11 Zuletzt kamen auch bie anbern Jungfrauen, und \*fprachen : Berr, Berr, thue ans ans! \* Luc. 13, 25. 2c.

12 Er antwortete aber, und fprach: Bahrlich, ich fage euch, \*ich tenne euch \* c. 7, 23. Pi. 1.6.

13 Darum \* wachet; benn ibr wisset weber Tag noch Stunde, in welcher bes Menfchen Gobn tommen wirb.

# c. 24, 42. Marc. 13, 33. 2c. Luc. 21, 36. 14 Gleichwie \*ein Menfch, ber fiber Land jog, rief feine Rnechte, und that ib. nen feine Guter ein. \* Luc. 19, 12. x.

15 Und einem gab er fünf Centner, bem anbern zween, bem britten einen, einem ieben nach seinem Bermögen: unb 20a bald binweg.

16 Da ging ber bin, ber fünf Centner empfangen batte, und bandelte mit benfelbigen, und gewann anbere fünf Centner.

17 Defigieichen auch, ber zween Centner empfangen hatte, gewann auch zween anbere.

18 Der aber Ginen empfangen batte, ging bin, und machte eine Grube in bie Erbe, und verbarg feines herrn Belb.

19 Ueber eine lange Zeit fam ber Berr biefer Ruechte, und hielt Rechenschaft mit ibnen.

20 Da trat berzu, der fünf Centner empfangen hatte, und legte anbere fünf Centner bar, und iprach: Berr, bu baft mir fünf Centner getban; fiebe ba, ich babe bamit andere fünf Centner gewonnen.

21 Da sprach sein herr zu ihm: "Ei, bu frommer und getreuer Anecht, bu bift fiber Benigem getren gemefen; ich will bich Aber Biel feten, gebe ein gu beines Berrn Freube! \* v. 23. c. 24, 45.

22 Da trat auch berzu, ber zween Centner empfangen batte, und fprach: Berr, bu baft mir zween Centner gethan; fiebe ba, ich habe mit benfelben zween anbere gewonnen.

23 Gein Herr fprach ju ihm: \*Ei, bu frommer und getreuer Rnecht, bu bift Aber Benigem getren gewesen; ich will tommen.

bich über Biel fetzen, gebe ein zu beines Berrn Frende! \* b. 21.

24 Da trat auch bergu, ber Ginen Centner empfangen batte, unb fprach: Berr, ich mußte, daß bu ein barter Mann bist; bu schneidest, wo bu nicht gesäet bast. und fammelft, ba bu nicht geftreuet baft ;

25 Und fürchtete mich, ging bin, und verbarg beinen Centner in die Erde. Siebe.

da bast du das Deine.

26 Sein Berr aber antwortete, und fprach zu ihm: Du \*Schalt und faulet Rnecht! wußtest bu, baß ich schneibe, ba ich nicht gefaet babe, und fammle, ba ich nicht gestreuet babe; \*c. 18, 32.
27 So folltest bu mein Gelb zu ben

Wechslern gethan baben, und wenn 3ch getommen mare, batte ich bas Deine gut mir genommen mit Wucher.

28 Darum nehmet bon ihm ben Centner und gebet es bem, ber zehn Centner hat. 29 Denn \*wer ba hat, bem wird gegeben werden, und wird die Kille haben; wer aber nicht hat, bem wird auch, das er hat, genommen werden.

\*c. 13, 12. Mare. 4, 25. Que. 8, 18. 30 Und ben unnitzen Anecht \*werfet in bie angerfte Kinsternig binaus, ba wird fein Beulen und Babnflappen.

> \*c. 8. 12. c. 24.51. xc.

31 Benn aber +bes Menfchen Gobn tommen wird in feiner Berelichkeit, und alle beilige Engel mit ibm, bann wirb er fiben auf bem Stubl feiner Berrlichkeit :

\* c. 16, 27. 1 Theff. 4, 16. 32 Und \*werben vor ibm alle Bolfer verfammelt werben. Unb er wird fie von einander fcheiben, gleich als ein Dirte bie

Schafe von ben Boden icheibet :

\* Röm. 14, 10. 33 Und \*wird die Schafe zu feiner Rech. ten ftellen, und bie Bode gur Linfen.

\* E3ca). 34, **2**7.

34 Da wirb bann ber Ronig fagen an benen zu feiner Rechten : Rommt ber, ihr Gesegneten meines Baters, ererbet bas Reich, das euch bereitet ift von Anbeginn ber Belt!

35 Denn \*ich bin bungrig gewesen, und ibr babt mich gespeiset. 3ch bin burflig gewesen, und ihr babt mich getrantet. 30 bin ein Gaft gewesen, und ihr habt mich beherberget. \*3ef. 58,7. @gech. 18, 7.

36 3ch bin nackenb gewesen, und ihr babt mich betleibet. Ich bin frant gewefen, und ibr babt mich befuchet. 3ch bin gefangen gewesen, und ihr feid zu mir ge-

37 Dann werben ibm bie Gerechten antworten, und fagen : BErr, wann baben wir bich bungrig gefeben, und baben bich gespeiset? ober burftig, und haben bich geträntet?

38 Wann baben wir bich einen Gaft geseben, und beberberget? ober nadenb,

und baben bich belleibet?

89 **Ban**n baben wir bich frank ober gefangen gefeben, und find zu bir gefommen? 40 Und der König wird antworten, und fagen zu ihnen : Wabrlich, ich fage euch : # 2Bas ihr gethan babt Einem unter biefen meinen geringften Brilbern, bas habt ihr mir gethan.

\* c. 10, 42. Spr. 19, 17. Gtr. 6, 10. sc.

41 Dann wird er auch fagen zu benen jur Linten: \*Gebet bin bon mir, ibr Berfluchten, in bas ewige Feuer, bas bereitet ift bem Teufel und feinen Engeln!

\*c. 7, 23. 2uc. 13, 27. 31. 6, 9.

Offenb. 20, 10. 15.

42 3ch bin bungrig gewesen, und ihr babt mich nicht gespeiset. 3ch bin burftig gemefen, und ihr habt mich nicht getränket.

43 3ch bin ein Gaft gewesen, und ibr habt mich nicht beherberget. 3ch bin natkend gewesen, und ibr babt mich nicht be-3ch bin frant unb gefangen geficidet. wesen, und ihr habt mich nicht besuchet.

44 Da werben fie ihm auch antworten und fagen : DErr, wann baben wir bich gesehen bungrig, ober burftig, ober einen Gast, ober nactenb, ober trant, ober gefangen, und baben bir nicht gebienet?

45 Dann wird er ibnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage ench: Was ihr nicht gethan babt Einem unter biefen Geringsten, bas babt ibr mir auch nicht gethan.

46 Und \*fie werben in bie ewige Bein geben; aber bie Gerechten in bas ewige Leben. \*306. 5, 29. \* 305. 5, 29.

Das'26. Capitel.

Chriftus gefalbet, fampft nad Ginfegung bes beiligen Abenbmable im Garten, wirb verrathen, gefangen, und por das geiftliche Gericht geführet.

Ind es begab sich, ba 3Esus alle biese Rebe vollenbet hatte, fprach er ju fei-

nen Jüngern:

2 3br wisset, daß nach zween Tagen Oftern wirb; und bes Menichen Gobn wirb überantwortet werben, bag er gefreuziget werbe.

8 Da versammelten \*fich bie Bobenpriefter und Schriftgelebrten und bie Melteften im Bolt, in bem Ballaft bes Sobenpriefters, ber ba bieß Kaiphas;

\*30b. 11, 47.

4 Und bielten Rath, wie fie 3Cfum mit Lift griffen und tobteten.

Christi Salbena.

5 Sie fprachen aber : "Sa nicht auf bas Rest, auf bak nicht ein Aufrubr werte im Bolt 1 \* c. 27. 15. 6 Da nun 3Efus war zu "Bethanien im

Baufe Simons, bes Ausfätzigen;

# Marc. 14. 3. 2c.

7 Trat "an ibm ein Weib, das batte ein Glas mit toftlichem Baffer; unb gofte auf fein Baupt, ba er zu Tifche faß.

\*30b. 12. 3.

8 Da bas feine Jünger faben, wurden fie unwillig, und fprachen : Bogu bienet vieler Unrath?

9 Diefes Baffer batte mogen theuer verlauft, und den Armen gegeben werben.

10 Da bas 3Efus mertte, fprach er ju ibnen: Was bekümmert ihr bas Weib? Sie bat ein gut Wert an mir getban.

11 3br \*babt allezeit Arme bei end;

mich aber habt ihr nicht allezeit.

\*5 Mof. 15, 11. Marc. 14, 7. 306. 12. 8. 12 Daß fie bies Baffer bat auf meinen Leib gegoffen, bat fie gethan, bag man mich bearaben wirb.

13 Wabrlich, ich fage euch: Bo biet Evangelium gepredigt wird in ber ganzen Welt, ba wird man auch fagen ju ihrem Gebächtniß, was fie getban bat.

14 Da ging bin \* ber Broolfen einer, mit Ramen Judas Ischarioth, gu ben hoben # Marc. 14, 10.

15 Und fprach : Was wollt ibr mir ge ben? 3ch will ibn euch verrathen. Und fie boten ibm +breifig Gilberlinge.

\* 3ag. 11, 12.

16 Und von bem an suchte er Gelegen beit, baf er ibn verriethe.

17 Aber am erften Tage ber füßen Brobe \*traten bie Junger zu IEfu, und ipracen ju ibm : Wo willft bu, bag wir bir bereis ten, bas Ofterlamm zu effen?

\* Marc: 14, 12. lac. 22. 7. 8.

18 Er fprach : Gebet bin in bie Stabt ju einem, und fprechet ju ihm : Der Deifter läßt bir fagen : Meine Zeit ift bier, ich will bei bir Oftern halten mit meinen Jüngern,

19 Und bie Junger thaten, wie ihnen 3Efus befohlen batte, und bereiteten bas

Ofterlamm.

20 Und am \* Abend fette er fich ju Tifce

mit ben 3wölfen.

\* Marc. 14, 17. 18. Que. 22, 14. 21 Und ba fie afen, fprach er : "Babt. . lich, ich fage euch, Einer unter euch wird mich verratben.

22 Und fie wurben febr betriibt, und boben an, ein jeglicher unter ihnen, und fagten zu ihm : HErr, bin i d's?

23 Er antwortete, und fprach: Der \*mit ber Band mit mir in bie Schliffel taucht, ber wird mich verrathen.

● # Marc. 14, 20.

24 Des Menichen Gobn gebet zwar babin, wie von ihm geschrieben ftebet; boch webe bem Meufchen, burch welchen bes Menfchen Sobn verrathen wirb! Es ware ibm beffer, bag berfelbige Menfch noch nie geboren wäre.

25 Da antwortete Jubas, ber ibn verrieth, und fprach: Bin ich's, Rabbi?

Er fprach ju ibm : Du fagft es.

26 Da fie aber afen, nahm . 3Efus bas Brob, bantte, und brach es, mub gab es ben Jungern, und fprach : Rebmet, effet; bas ift mein Leib.

#Marc. 14, 22. Pnc. 22, 19. 1 Cor. 11. 23. 27 Und er nahm ben Reich und bantte,

gab ibnen ben, und fprach: Trintet alle barans:

28 Das ift mein Bint bes neuen Teftamente, welches vergoffen wirb für Biele, jur Bergebung ber Gunben.

29 3ch fage ench: "3ch werbe von nun an nicht mehr von biefem Gewächs bes Beinstocks trinken, bis an ben Tag, ba ich es neu trinken werbe mit euch in meines Baters Reich.

\* Marc. 14, 25.

80 Unb \*ba fie ben Lobgefang gesprochen hatten, gingen fie binaus an ben Delbera. \* Marc. 14, 26. 2c.

81 Da sprach ZEsus zu ibnen: In biefer Racht \*werbet ihr euch alle ärgern an mir. Denn es flebet geschrieben: +3ch werbe ben Birten ichlagen, und bie Schafe ber Beerbe merben fich zerftreuen.

\* Marc. 14, 27. 2c. + 3a6. 13, 7. 32 Wenn ich aber auferflebe, will ich

por ench bingeben in Galilaa.

83 Betrus aber antwortete, mib fprach zu ihm: Wenn fie auch alle fich an bir draerten, so will ich boch mich nimmermebr draern.

34 3Ejus sprach zu ihm: Babrlich, ich fage bir : \* In biefer Racht, ebe ber Babn krabet, wirst bu mich brei Mal verleugnen.

\* Marc. 14, 30. Luc. 22, 34. 306. 13, 38. 35 Petrus fprach ju ibm: Und wenn ich mit dir sterben mufte, so will ich bich micht verleugnen. Defigleichen fagten auch

alle Junger. 36 Da tam JEins mit ihnen "qu einem Dof, ber hieß Bethfemane, und fprach ju | \* jog fein Schwerbt aus, und ichlug bes

seinen Jüngern: † Setet euch bier, bis daß ich bortbin gebe, und bete.

"Marc. 14, 32. Inc. 22, 39. 305. 18, 1.

† 1 MRof. 22. 5.

37 Und nahm zu fich Betrum, und bie meen Gobne Bebebai, und fing an ju

trauern und zu zagen. 38 Da sprach JEsus zu ihnen : \* Meine Seele ift betrubt bis an ben Tob; bleibet bier, und machet mit mir. \* Marc. 14, 34. 89 Und ging bin ein wenig, fiel nieber auf fein Angeficht, und betete, und fprach: Mein Bater, ift es möglich, so gebe biefer Relch von mir; boch nicht, 🛶 3 ch will, # Luc. 22, 41. sondern wie Du willft.

40 Und er tam ju feinen Jüngern, und fand fie fclafenb, und fprach gn Betro: Ronnet ibr benn nicht Eine Stunbe mit

mir wachen?

41 Bachet "und betet, baf ibr nicht in Anfechtung fallet. Der Beift ift willig; aber bas Fleisch ift fcmach. "Marc. 14, 38.

42 Bum anbern Mal ging er wieber bin : betete, und fprach : Mein Bater, ift es nicht möglich, baß biefer Relch von mir gebe. ich trinke ibn benn; so geschehe bein Bille.

43 Unb er fam, und fand fie abermal fchlafend, und ihre Angen waren voll Schlafs. 44 Und er ließ fie, und ging abermal bin, und betete jum britten Mal, und rebete bieselbigen Borte.

45 Da tam er zu feinen Jungern, unb fprach zu ihnen: Ach, \*wollt ihr nun fcblafen und ruben? Giebe, bie Stunbe ift bier, bag bes Menfchen Gobn in ber Silnber Hanbe überantwortet wird.

# Marc. 14, 41.

46 Stebet auf, laffet uns geben; fiebe, er ift ba, ber mich verratb.

47 Und als er noch rebete, siebe, \*ba fam Judas, ber Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schaar, mit Schwerbtern und mit Stangen, von ben Pobenprieftern und Aelteften bes Bolts.

\* Marc. 14, 43. Luc. 22, 47.

48 Und ber Berrather batte ihnen ein Zeichen gegeben, und gefagt: Welchen ich kilffen werbe, ber ift's, ben greifet.

49 lind alfobalb trat er zu 3Efu unb fprach : Gegrufet feieft bu, Rabbi ! unb #2 Sam. 20, 9. \* füffete ibn.

50 JEfus aber fprach zu ihm: \* Mein Frennd, marum bift bu gefommen? Da traten fie bingu, und legten bie Banbe an 3@fum, und griffen ibn.

51 Und fiebe, Einer aus benen, bie mit 3Efn waren, rectte bie Band aus, und

Hobenpriefters Anecht, und hieb ibm ein Ohr ab. \*Marc. 14.17. Luc. 22.50. 306. 18.10. 52 Da iprach 3Eins zu ibm: Stede bein Schwerdt an feinen Ort; benn wer bas Schwerdt nimmt, ber foll burch's Schwerdt untemmen.

53 Ober meinest bu, bag ich nicht könnte meinen Bater bitten, bag er mir zuschickte wuchr benn zwölf Legionen Engel ?

\*Dan. 7, 10. 54 Wie wfirbe aber bie Schrift erfüllet? Es muß also geben. \*Pl. 22, 7.

55 Ju ber Stunde fprach 3Ejus zu den Schaaren: Ibr seid ausgegangen, als zu einem Mörber, mit Schwerdtern und mit Stangen, mich zu sangen. Bin ich voch täglich gesessen, und ihr habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen.

56 Aber bas ist alles gescheben, bag erfüllet würden die Schriften der Propheten. \*Da verließen ihn alle Jünger und Noben. \*v. 31.

57 Die aber ZEsum gegriffen batten, \* sübreten ibn zu bem Debenprieser Kaipbas, babin die Schriftgelehrten und Aeltesten sich versammelt batten. \* 306. 18. 13. 20.

58 Petrus aber folgte ibm nach von ferne, bis in den Ballaft des hobenpriefiere; und ging binein, und fetzte fich bei die Knechte, auf daß er-fabe, wo es hinaus wollte.

59 Die Hobenpriester aber und Aeltesten, und ber ganze Rath, suchten falsch Zengniß wider JEsum, auf daß sie ihn tödteten ;

60 Und fanden teins. Und wiewobl viele fallde Zeugen herzu traten, fanden fie boch teins. Zuleht traten herzu zween fallche Zeugen,

61 Und fprachen: Er bat gefagt: "3ch tann ben Tempel Gottes abbrechen, und in breien Tagen benfelben bauen.

#306. 2. 19. 21. sc.'
62 Und ber Hobepriester stand auf, und sprach zu ibm: Antwortest du nichts zu bem, das diese wider dich zengen?

88 Aber ICius schwieg stille. Und der Hobertester autwortete, und sprach zu ibm: Ich de iben lebendigen GOtt, daß du und sagest, ob Du seiest Christis, der Sohn GOttes.

# 1 Ron. 22, 16.

64 SEfus fprach zu ihm: Du fageft es. Doch fage ich ench: Bon nun an wird es gescheben, daß ibr seben werdet des Menschen Sohn \*figen zur Mechten der Kraft, und kommen in den Wolfen des Himmels.

\* c. 16, 27. Marc. 14, 62. 18. 110, 1.

65 Da zerif ber Hobepriefter feine Kleiber, und sprach: Er bat GOtt geläftert; was bebürfen wir weiter Zeugniß? Siebe, jett habt ihr feine Gotteslästerung gehöret. 66 Bas bkink ench? Sie anworteten, und sprachen: Er ift bes Tobes schulbig.

\*\*Ser. 26, 11.

67 Da "fpeieten fie aus in sein Angesicht, und schlugen ibn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ibn in's Angesicht, "3ci. 50. 6. 68 Und sprachen: Weissage uns, Christe

wer ift es, ber bich foling?

69 Petrus aber "jaß braußen im Balleft; und es trat zu ihm eine Magb, und frach: Und bu warest auch mit bem 3Esu ans Galilaa.

\* Mas. 14, 66. Luc. 22, 56. 306. 18, 16. x.
70 Er leugnete aber vor ihnen allen, und sprach: Ich weiß nicht, was du sagk.

71 Als er aber jur Thur binans ging, sabe ihn eine anbere, und sprach zu benen, bie ba waren: Diefer war and mit bem 3Esu von Razareth.

72 Und er leugnete abermal, und fcwar bazu: 3ch lenne ben Menichen nicht.

73 Und über eine Aeine Weite traten binzu, die da ftanden, und sprachen zu Betro: Wabrlich, du bist auch einer von benen; benn beine Sprache verräth bisch.

74 Da \*bob er an sich zu verstuchen und zu schwören: Ich tenne den Menschen nicht. Und alsohald fräbete der Dahn. \*Ware. 14, 71.

75 Da bachte Betrus an bie Worte TEsu, da er zu ihm sagte: "Ebe ber Habn fraben wird, wirft du mich brei Ral verleugnen. Und ging hinaus, und weinete bitterlich. "> 34.

Das 27. Capifel. Chrifti Leiben vor bem weltliden Gericht, Kremitgung, mit Bunbern betrauerter Tob und Be-

grabnts.
Des \* Morgens aber hielten alle hobepriefter und bie Aciteften bes Bolfs einen Rath ilber 3Efum, baf fie ihn tob-

teten. \* Marc. 15. 1. Luc. 22, 66. 306. 18, 26.
2 Und banben ibn, fabreten ibn bin, und überantworteten ibn bem Lamboffener

Bontio Bilato.

3 Da das sabe Judas, ber ihn verrathen hatte, daß er verdammet war zum Tode; gereuete es ihn, und brachte wieder die breißig Silberlinge ben Hohenpriestern und den Aeltesten,

und den Aelteften, 4 Und fprach: 3ch babe übet gethan, baß ich unschuldig Blut verrathen babe.

5 Sie sprachen: Was gebet uns bas an? Da fiebe bu zn. Und er warf bie

Silberlinge in ben Tembel bob fich bavon, ging bin, unb \*erbentte fich felbit.

Apoft. 1, 18.

6 Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge, und fprachen: Es taugt nicht, bag wir fie in ben Gottestaften legen; benn es ift Blutgelb.

7 Sie bielten aber einen Rath, und \* lauften einen Töpfers-Ader barum, jum Begrabniß ber Bilger. \* Mpoft. 1, 19.

8 Daber ift berfelbige Ader genannt ber Blutader, bis auf ben beutigen Tag.

- 9 Da ift erfüllet, bas gefagt ift burch ben Bropheten " Jeremias, ba er fpricht : Sie haben genommen breißig Silberlinge, bamit bezahlet ward ber Berfaufte, welden fie tauften von ben Kindern Jerael;
  - 9 Jer. 32, 6. 2c. Rach. 11, 12. 13. 10 Und haben fie gegeben um einen Topfere-Ader, ale mir ber Berr befohlen bat.
  - 11 3@jus aber fand vor bem ganboffeger; und ber Landpfleger fragte ihn, und fprach: \*Bift Du ber Juben Ronig? 3Cfus aber fprach ju ibm : Du fageft es. # Marc. 15, 2.

12 Und ba er verklaget warb von den Sobenprieftern und Melteften, antwortete er nichts.

13 Da fprach Bilatus ju ibm: Boreft bu nicht, wie bart fie bich vertlagen?

14 Und er antwortete ibm nicht auf Ein Wort, alfo, baf fich auch ber Landpfleger

febr permunberte. 15 Auf "bas Fest aber hatte ber landbfleger bie Bewohnbeit, bem Bolf Ginen Befangenen los ju geben, welchen fie

mollten. \* Marc. 15, 6. 16 Er batte aber m ber Beit einen Befangenen, einen sonberlichen vor andern,

ber bieft Barabbas.

17 Und ba fie versammelt waren, sprach Pilatus ju ihnen : Belchen wollt ibr, baß ich euch los gebe? Barabbam ober 3Cfum, von bem gefagt wirb, er fei Chriftus?

18 Denn er mußte wohl, daß fie ihn

aus Reid überantwortet hatten.

19 Und ba er auf bem Richtflubl faß, . fchidte fein Beib gu ihm, und ließ ihm fagen : Habe bu nichts zu schaffen mit bieem Gerechten ; ich babe beute viel erlitten im Traum von feinet wegen.

20 Aber bie Dobenpriefter und bie Melteften überrebeten bas Boil, bag fie um \*Barabbas bitten follten, und 3Cfum um-

brächten.

\* Marc. 15, 11. Luc. 23, 18. 306. 18, 40. 21 Da antwortete nun ber Lanbpfleger. und fprach ju ihnen : Welchen wollt ibr

unter biefen zween, ben ich euch foll los geben? Gie fprachen : Barabbam.

22 Bilatus iprach ju ihnen : Bas foll ich benn machen mit ICfu, von bem gefagt wirb, er fei Chriftus? Gie fprachen

alle: Lag ibn freuzigen !

28 Der Landpfleger fagte: "Bas hat er benn Uebels getban? Gie forieen aber noch mehr, und sprachen : Laf ihn freuzigen ! \* Marc. 15, 14. 24 Da aber Bilatus fabe, bag er nichts Schaffte, sondern bag viel ein größer Getilimmel warb, nahm er Baffer, unb \*wusch bie Banbe por bem Boll, und sprach: 3ch bin unschuldig an bem Blut biefes Gerechten ; febet ihr gul \* o 90to[. 21, 6.

25 Da antwortete bas ganze Boll, unb ivrach: Sein Blut komme über uns und

über unfere Rinber !

26 Da gab er "ihnen Barabbam los; aber 3Esum ließ er geißeln, und überantwortete ihn, bag er gefrenziget würde.

\* Marc. 15, 15.

27 Da nahmen "bie Rriegelnechte bes Landpflegers ICfum zu fich in bas Richthaus, und sammelten über ihn die ganze Schaar : \* Marc. 15, 16.

28 Und jegen ibn aus, und legten ibm

einen Burpurmantel an

29 Und flochten eine Dormentrone, und fetten fie auf fein Baupt, und ein Robr in feine rechte Sanb, und beugten bie Rnice por ihm, und spotteten ihn, und sprachen: Gegrußet feieft bu, ber Juben Ronig !

30 Und \*fpeieten ihn an, und nahmen bas Rohr, und schlugen bamit fein Haupt.

\* 3ef. 50, 6.

31 Und \*ba fie ibn verspottet batten, zogen sie ihm ben Mantel aus, und zogen ihm feine Aleider an, und führeten ihn " Marc. 15, 20. hin, daß sie ihn freuzigten.

32 Und indem fie binans gingen, fanden fie einen Menschen von Rorene, mit Ramen Simon, ben mangen fie, bag er ihm fein Kreuz trug.

33 Und ba fie an bie Statte tamen. mit Ramen Golgatha, bas ift verbentfchet : Schäbelftätte,

\* Marc. 15, 22. Luc. 23, 33. 305. 19, 17.

34 Gaben fie ibm \*Effig gu trinten mit Galle vermischt; und da er es schmedte, wollte er nicht trinfen. # 35f. 69, 22.

85 Da fie ibn aber getrenziget batten, theilten fie feine Rleiber, und marfen bas Loss barum ; auf baß erfüllet würde, bas gefagt ift burch ben Bropbeten : "Gie haben meine Rleider unter fich getheilet, und über mein Gewand haben fie bas Loos geworfen. \* Pf. 22, 19. x.

86 Und fie faften allba, mib bitteten fein. 37 Und oben zu feinem Baupte befteten fie bie Urfach feines Tobes beschrieben, namlich: Dies ift 3Efus, ber Juben Ronig.

38 Und ba wurden \* zween Morber mit ibm gefrenziget, einer zur Rechten, und iner gur Linten. \* guc. 23, 33.

39 Die aber vorfiber gingen, \*lafterten m, und tichlittelten ibre Röpfe,

\* 9Rarc. 15, 29. † Pf. 22, 8.

40 Und fprachen : Der \*bu ben Tembel SOttes zerbrichst, und bauest ihn in breien Tagen, hilf bir felber! Bift bu GOttes Sohn, so steig herab vom Kreuz l

\* 30h. 2, 19. 1c. 41 Defigleichen auch bie Bobenpriefter fpotteten feiner, fammt ben Schriftgelebrten und Melteften, und fprachen :

42 Andern bat er geholfen, und fann ihm felber nicht belfen. Ift er ber König Beraele, fo fteige er nun bom Rreug, fo

wollen wir ibm glauben.

43 Er hat "GDit vertrauet, ber erlbse ibn nun, luftet es ibn; benn er bat gefagt : 3ch bin GOttes Cobn. \* \$1. 22, 9. 44 Defigleichen \* ichmabeten ibn auch bie Mörber, die mit ihm gefreuziget waren. ♥ 2uc. 23, 39.

45 Und von ber fechsten Stunde an warb eine Finsterniß über bas ganze Lanb, bis ju ber neunten Stunbe.

46 Und um bie neunte Stunde fchrie 3Efus laut, und sprach: Eli, Eli, lama afabthani? bas ift : \* Mein Gott, mein GOtt, warum hast du mich verlassen?

\* 91. 22, 2. zc. 47 Etliche aber, die da standen, da sie das boreten, fprachen fie: Der ruft ben Glias. 48 Und bald lief Giner unter ihnen. nahm einen Schwamm, und fillete ibn mit Effig, und ftedte ibn auf ein Robr. und trantte fon.

49 Die Anbern aber fprachen : Salt, laft feben, ob Elias tomme, und ihm belfe! 50 Aber SEfus \*fcbrie abermal lant,

und verschieb. \* Marc. 15, 37.

51 Und fiebe ba, ber + Borbang im Tem-- pel gerriß in zwei Stude, von oben an bis nnten aus. \* 2 9Rof. 26, 31.

52 Und bie Erbe erbebte, und bie Felfen gerriffen, und bie Graber thaten fich auf, und ftanben auf viele Leiber ber Beiligen. bie ba schliefen,

53 Und gingen aus ben Grabern nach feiner Auferstehung, und tamen in bie beilige Stadt, und erfchienen Bielen.

54 Aber ber Baubimann und bie bei ibm waren, und bewahreten 3Cfum, ba fie faben bas Erbbeben, und mas ba geschahe, erschrafen fie febr, und sprachen: Bahrlich, biefer ift Gottes Sohn ge-\* Marc. 15, 39. weien l

55 Und es waren viele Beiber ba, bie von ferne zusaben, bie ba 3Efu waren nachgefolget ans Galilaa, und batten ibm

gebienet.

- 56 Unter welchen war Maria Magbalena, und Maria, bie Mutter Jacobi und Jofes, und bie Mutter ber Rinber Zebebai.

57 Am + Abend aber tam ein reicher Mann von Arimathia, ber bieß Joseph, welcher auch ein Jünger JEfu war. \* Marc. 15, 42, 43. Puc. 23, 50.

58 Der ging ju Bilato, und bat ihn um ben Leib 3Cfn. Da befahl Bilatus, man follte ihm ihn geben.

59 Und Joseph nabm ben Leib, und wickelte ibn in eine reine Leinwand;

60 Unb \*legte ihn in fein eigen neu Grab, welches er batte laffen in einen Fels hauen; und malgte einen großen Stein vor bie Thur bes Grabes, und ging bavon. \* 3ri. 53. 9.

61 Es war aber allba Maria Magbalena, und bie anbere Maria, bie fetten

fich gegen bas Grab.

62 Des anbern Tages, ber ba folgt nach bem Rufitag, famen bie Dobenpriefter und Pharifaer fammtfich zu Bilato,

63 Und fprachen : Berr, wir baben gebacht, baff biefer Berfitbrer fprach, ba er noch lebte: 3ch will nach breien Tagen auferfteben.

64 Darum beflebl, baf man bas Grab vermabre bis an ben britten Tag, auf baß nicht seine Jünger kommen und fleblen ibn, und sagen zum Bolt : "Er ift auferftanben von ben Tobten ;" und werbe ber lette Betrug ärger, benn ber erfte.

65 Bilatus fprach zu ihnen : Da habt ihr bie Bilter; gebet bin, und verwahret

es, wie ihr wiffet.

66 Sie gingen bin, und verwahreten bas Grab mit Biltern, \*und berfiegelten . ben Stein. \* Dan. 6, 17.

Das 28. Capitel. Chrifti Auferstebung unb Befehl an feine Junger, Im Abend aber bes Sabbaths, ereicher

anbricht am Morgen bes erften Reier. tages ber Sabbatben, "tam Maria Magbalena, und bie andere Maria, bas Grab zu beieben.

\* Marc. 16, 1. Luc. 24, 1. 306. 20, 1. 2 Und siebe, es geichabe ein groß Erb-

beben. Denn ber Engel bes Beren tim bom himmel berab, trat bingu, unb malgte ben Stein von ber Thur, und fetzte fic barauf.

3 Und \* feine Geftalt war wie ber Blit, und fein Rleib weiß als ber Schnee.

• Rare. 16, 5.

4 Die hitter aber erichrafen vor Furcht, und murben als maren fle tobt.

5 Aber ber Engel antwortete, und fprach; zu ben Welbern: "Fürchtet ein nicht; ich weiß, daß ihr Ichum ben Gelreuzigten fuchet. "Marc. 18, 6. Luc. 24, 5.

6 Er ift nicht hier; er ist anferstanden, wwie er gesagt hat. Rommet her, und sehet die Statte, ba ber HErr gelegen bat: "c. 12, 40.

7 Und gebet eilend hin, und saget es seinen Ingern, daß er auferstanden sei von den Tobten. Und siebe, er wird vor ench hingeben in Galilka, da werbet ihr ihn sehen. Siebe, ich habe es euch gesagt.

\*c. 26, 32.

8 Und sie \*gingen eilend zum Grade himms, mit Furcht und großer Freude; und liesen, daß sie es seinem Jüngern verkündigten. Und da sie gingen, seinen Jüngern verkündigten; \* Marc. 16. 8.

9 Siehe, \*du begegnete ihnen JEsus, und sprach: Seid gegrüßet! Und sie traten zu ihn, und griffen an seine Füße, und siehen dar sien. Hürchtet das nicht, \*gebet din, und verfündigte es uch nicht, \*gebet din, und verfündigt es

meinen Brübern, baß fie geben in Galilaa,

baselbst werben fie mich fehen. # 306. 20, 17.

11 Da fie eber hingingen; fiehe, ba tamen etliche von ben hütern in die Stadt, und verfündigten ben hohenprieftern Alles, was gestiehen war.

12 Und fie tamen zusammen mit ben Meiteften, und hielben einen Rath, und gaben ben Rriegolnechten Gelb genng,

13 Und sprachen : Saget : "Seine Junger tamen bes Rachts, und flahlen ihn, bieweil wir ichliefen."

14 Und wo es wfirbe austommen bei bem Landpfleger, wollen wir ihn fillen,

und schaffen, baß ihr ficher feib.

15 Und sie nahmen das Geld, und thaten, wie sie gelehret waren. Solches ist eine gemeine Rebe geworben bei ben Juben, bis auf den heutigen Tag.

16 Aber bie "elf Junger gingen in Galilaa auf einen Berg, babin JEfus fie befcbieben hatte. "c. 26, 32.

17 Und da fie ihn faben, fielen \*fie vor ihm nieder; etliche aber zweiselten.

\*2uc. 24. 52.

18 Und FEjus trat ju ihnen, rebete mit ihnen, und fprach: \*Mer ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben.

\*c. 11, 27. 2c.

19 Darum \*gehet bin, und fehret alle Boller, und taufet fie im Ramen bes Baters, und bes Sobnes, und bes bettigen Seis

# Evangelium S. Marci.

Das 1. Capitel. Christus von Jodannes getauft, wird verfuct, prebigt, beruft Bunger, und beilt die Kranten.

Dies ist ber Anjang bes Evangelii von JEsu Christs, bem Sohne SOttes. 2 Als geschrieben flehet in den Propheten: "Siehe, Ich sende meinen Engel vor dir. "Mal. 3. 1. n. "Ral. 3. 1. n.

3 \*Es ift eine Stimme eines Predigers in der Bullte: Bereitet den Weg des Herrn, machet seine Steige richtig!

\*3cf. 44, 8. Matth. 3, 3. Luc. 3, 4. Joh. 1, 23.
4 Johannes ber war in ber Wiffe, taufte und \* predigte von ber Taufe ber Buße, zur Bergebung ber Sünben. \* Matth. 3, 1. 2c.
5 Und es ging zu ihm binaus bas ganze

jübische Land, und die von Jerusalem, und ließen sich alle von ihm tausen im Jordan, und bekannten ihre Sanden.

6 Johannes "aber war belleibet mit Kameels-Haaren, und mit einem lebernen Gürtel um seine Lenben, und aß † Sensichreften und wilben Honig;

\* Matth. 3, 4. † 3 Mof. 11, 22.

7 Und predigte und sprach: \*Es kommt einer nach mir, der ist flärker dem ich, dem ich nicht genugsam bin, daß ich mich vor ihm bilde, und die Riemen seiner Schube auslöse. \*Rand. 8. 11. Joh. 1. 27.

8 3 ch \*taufe ench mit Baffer; aber Er wirb euch mit bem beiligen Geift taufen.

"Matth. 8, 11. 2c.

9 Und es begab fich zu berfelbigen Zeit,

39

dak Refus aus Galilaa von Regareth tam, und tieß fich taufen von Johanne im Aorban.

\* Matth. 3, 16. Luc. 8, 21. 309. 1, 22.

10 Und alfobalb flieg er aus bem Baffer, und fabe, baf fich ber himmel aufthat, und ben Ocift, gleichwie eine Taube, perab tommen auf ihn.

11 lind ba geschache eine Stimme vom Dimmel : "Dn bift mein lieber Cobn.

an bem ich Boblgefallen habe.

# Matth. 8, 17. Auc. 9, 35. 2 Petr. 1, 17. 12 Und balb trieb ibn ber Geist in bie \* Bilfte.

" Matth. 4, 1. Puc. 4, 1.

18 Und war allba in ber LBufte vierzig Tage, und warb verfucht von bem Satan, und war bei ben Thieren, und die Engel bienelen ibun.

14 Rachbem aber Johannes ilberantwortet war, bin 3@jus in Galila, unb \*predigte das Evangelium vom Reich GDttes, \* Ratth. 4, 17. Que. 4, 15.

15 Umb fprach: "Die Beit ift erfüllet, und bas Reich Gottes ift berbei getommen. Thut Bufe und glaubet an bas Evangelium! · Gal. 4, 4.

16 Da er aber an bem galiläischen Meer ging ; fabe er "Gimon und Anbreas, feinen Bruber, bag sie ihre Rete in's Meer warfen, benn fie waren Fischer.

" Matth. 4, 18. sc. 2uc. 5, 2.

17 Und 3Esus sprach zu ihnen: Folget mir nach; \*ich will ench zu Menichenfildern maden. \*Pac. 5, 10. 18 Alfobald verließen fie ihre Nete, unb

folgten ibm nach.

19 linb ba ver bon bannen ein wenig filrbaß ging, fabe er Jacobun, ben Sobn Zebebai, und Johannem, seinen Bruber, baf fie bie Rete int Schiff flictten; unb bald rief er fie. \* Matth. 4, 21.

20 Und fie ließen ihren Bater Rebebaus im Schiff mit ben Tagelöhnern, und folg-

ten ibm nach.

21. Und fie gingen gen Capernaum: und bald an ben Sabbathen ging er in bie Soule, und lebrete.

22 Und "fle entfetten fich aber feine Lebre; benn er lebrete gewaltiglich, unb nicht wie bie Schriftgelehrten.

" Matth. 7, 28. 2uc. 4, 32.

28 Und es war in ihrer \*Schule ein Menfch, befeffen mit einem unfaubern Getft, ber schrie, # Suc. 4, 33.

24 Und fprach : Balt, \* mas baben mir mit bir gu ichaffen, ICin von Magareth?

Du bift getommen, uns zu verberben. 3ch weiß, wer du bift, ber Beilige Gottes. \* e. b. 7

25 Und IEfus bebrobete ibn, und ibrad: \*Berfinneme, und fahre and von ibm ! **\*** c. 9, 25.

26 Und ber unfanbere Geift rif ibn, unb

schrie laut, und suhr aus bon ihnt. 27 Und sie entsetzten sich alle, also, daß Et unter einander sich befrogten, und spruchen: Wos ift bas? Was ift bas filt eine neue Lebre? Er gebietet mit Gewalt ben unfaubern Geistern, und fie geborchen ihm.

28 lind fein Gerficht erfcboll balb umber

in bie Grenze Galiläa's.

29 Und fie gingen balb aus ber Schule: und "tamen in bas Saus Gimonis und Anbreas, mit Jacobo und Johanne.

\* Math. 8, 14.

80 Und die Schwieger Sintonis tog meb batte bas Fieber; und alsobald fagten fie ibm von ibr.

31 Und er trat ju ihr, und richtete fie anf, und bielt fie bei ber Sand: und bas Fieber verlief fie bald, und fie bienete ihmen. 32 Am Abend aber, de bie Coune nutergegangen war, "brachten fie zu ihm alleriei Krante und Befesiene.

\* Matth. 8, 16. 2ms. 4, 40. 33 Und bie ganze Stadt versammelte sich vor ber Thur.

84 Und er half vielen Kranten, bie unt mancherlei Seuchen belaben waren; unb trieb viele Tenfel and und blief bie Tem fel nicht reben, benn sie kannten ihn.

\* Apoft. 16, 17. 18.

35 Und bes Morgens vor Tage ftand er auf, und ging binaus. Und \* 3Efus ging un eine willte Statte, und betete bajelbft.

\* 2uc. 4, 42.

86 Und Betwis, mit benen, bie bei ihm waren, eileten ibm nach.

37 Und ba fie ibn fanben, fprachen fie gu ibm : Jebermann fucht bich.

38 Und er fprach ju ihnen : \* Laft uns in bie nathften Stabte geben, bag ich bafelbst auch predige; benn bagu bin ich getommen. \* 2uc. 4. 43.

89 Und er prebigte in ihren Schulen in gang Galilaa, und trieb bie Tenfel ans.

40 Und \*es tam ju ihm ein Ausfähiger ber bat ibn, twieete vor ibm, unb fprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich wohl reinigen. # 2mt. 5, 18.

41 Und es jammerte AChum, und rectte bie Banb ans, rlibrete ibn an, und fprach: 36 will es thun; fet gereiniget !

42 Und als er so sprace, ging ber Ansfan alfobald von ibm, und er warb rein. 43 Und 3Efus \* bebrobete ihn, und trieb

tha alfobath bon fich,

**\***€. 8, 12. 44 Und fprach ju ibm: Giebe ju, baß bu Riemand nichts fagest; sondern gebe bin, und zeige bich bem Priester, und opfere für beine Reinigung, was Doke geboten bat, jum Beuguiß aber fle.

#3 100j. 14, 2. x.

45 Er aber, ba er spinans fam, bob er an, und fagte viel bavon, und machte bie Geschichte ruchtbar: also, bas er hinfort nicht mehr tonnte öffentlich in bie Stabt geben; sonbern er war braugen in ben wüften Dertern, und fie tamen zu ibm von \* Que. 5, 15. allen Enben.

Das 2. Capitel. Bom Gidibrudigen, Matthal Beruf, und Corifit Berentwortung wiber bis Pharifaer.

Ind other etliche Tage ging er wieberum gen Capernaum; und es warb ruchtbar, baß er im Banfe war.

\* Mattb. 9. 1.

2 Und alfobald verfammelten fich Biele. alfe, baß fie micht Raum betten auch brauken vor der Thür: und er fagte ihnen das Bort.

3 Und es kamen etliche zu ihm, Die brachten einen Gichtbrüchigen, von vieren " Matth. 9, 2.

aettagen.

4 Und da sie nicht tounten bei ihn tommen vor bem Bolt; beiten fie bas Dach auf, ba er war, und gruben es auf, nud ließen bas Bette hernieber, ba ber Gichtbrüchige innen lag.

5 Da aber 3Efus ihren Glauben fabe, freach er zu bem Glothruchigen : Mein Sobn, beine Gunben find bir vergeben.

6 Es marenaber etliche Schriftgelebrte, bie faften allba, und gebachten in ihren Bergen:

7 Bie rebet \*biefer folde Gotteslafterung! Ber tann Ganbe vergeben, benn allein GOtt? Drutth. 9. 3.

8 Und 3 Efus verlannte balb in feinem Beift, baff fie alfo gebachten bei fich felbft, und sprach zu ibnen : Was gebenket ihr folches in euren Bergen? \*300. 2, 24.

9 Beldes ift feichter, zu bein Gichtbritchigen zu fagen: "Dir find beine Gunben vergeben;" ober : "Stehe auf, nimm bein Bette, und manbele?"

10 Auf baß ihr aber wiffet; baß bes Menfchen Cobn Macht babe, gu vergeben bie Sfinden auf Erben, fprach er gu bem Gichtbrildigen :

11 3ch fage bie, fiebe auf, nimm bein

Bette, und gobe beint!

12 Und alfebald ftand er auf, naben fein Bette, und ging hinaus vor Allen, also, baß fie fich alle entfetten, und priefen GOtt, und sprachen: Wir haben solches noch nie geseben.

13 Und er ging wiederum binans an bas Meer ; und alles Bolf tam an ibm, unb

er lebrete fie.

14 "Und ba 3Efus vorüber ging, sabe er Levi, ben Gobn Alphai, am Boll figen; und wrach ju ibm : Folge mir nach. Und er stand auf, und folgte ibm nach.

\* 2mc. 5, 27. 1c.

15 Und es begab fich, ba er zu Tische faß int feinem Banfe, festen fich wiele Boll-ner und Sunber ju Tifche mit Ichin und seinen Jüngern. Denn ihrer maren viele, die ihm nachfolaten.

16 Und bie Schriftgelehrten und Pharifaer, ba fie faben, baf er mit ben Bolluern und Sunbern af, fprachen fie ju feinen Jüngern: Warmu isset und trinlet er mit ben Bollnern und Gunbern?

17 Da bas 3Eins borete, fprach er an ihnen : Die Starten bebfirfen feines Argtes, fonbern bie Rraiten. \*36 bin getommen, ju rufen bie Gunber jur Buğe, und nicht bie Gerechten.

\* Maus. 9. 12. 13. x.

18 Und die Ilmger Iobannis und ber Bbarifder fafteten viel; und es famen etliche, bie \*fprachen ju ibm : Bermu faften bie Jünger Johannis und ber Pharifaer, und beine Jilmger fasten nicht? \* Matth. 9, 14.

19 Und JEjus fprach zu ihnen : Wie tonnen bie Dochzeitleute fasten, bieweil ber Brautigam bei ihnen ift? Alfolang ber Brautigam bei ihnen ift? ber Brautigam bei ihnen ift, tonnen fie nicht faften.

20 Es wird aber die Zeit tommen, daß ber Brautigam von ihnen genommen

wird ; bann werben fie faften.

21 Riemand "flidt einen Lappen von neuem Ench an ein ale Kleib; benn ber neue Lappe reifit boch bom alten, und ber Hill wird druer. \* Matth. 9, 16. Puc. 5, 36.

22 Und Riemand faffet Doft in alte Schläuche; anbers zerreift ber Most bie Schläuche, und ber Bein wird verfculttet, und bie Golauche tommen um; fonbern man foll Moft in neue Schläuche faffen.

23 Und \*es begab fich, ba er wanbelte am Sabbath burch bie Saat, und feine Jünger fingen an, indem sie gingen, t Aebren auszuraufen.

\*2mc. 6. 1. x. +6 Meg. 23, 25.

24 Und die Pharifaer sprachen zu ihm : Siehe zu, was thun beine Jünger am Sabbath, das nicht recht ist?

25 Und Er fprach zu ihnen : Sabt ihr nie gelesen, was David that, ba es ihm noth war, und ihn hungerte, sammt be-

nen, die bei ibm waren?

26 Bie er ging in bas hans Gottes, jur Zeit Abjathars, bes hohenpriesters, und af bie Schaubrobe, bie Riemand burfte effen, benn bie Briefter, und er gab sie auch benen, bie bei ihm waren.

\*1 Can. 21, 6. †2 Mcf. 29, 32. 33. 3 Mcf. 24, 9.
27 Und er sprach zu ibnen: \*Det Sabbath ist um des Menschen willen gemacht,
und nicht der Mensch um des Sabbaths
willen;

\*5 Mcf. 5. 14.
28 So ist \*bes Menschen Sohn ein

herr auch bes Sabbaths. \* 2uc. 6, 5.

Das 3. Capitel.

Bon ber verborreten Sand, Chrifti flucht, Babl ber Apoftel, ber Schriftgelehrten Lafterung, Gottes Freunden.

Und er ging abermal in die Schule. Und es war " ba ein Menfch, ber hatte eine verborrete Hand.

\* Matth. 12, 9. 10. Luc. 6, 6.

2 Und fie bielten auf ibn, ob er auch am Sabbatb ibn beilen wurbe, auf baß fie eine Sache ju ibm batten.

3 Und er fprach zu bem Menschen mit ber verborreten hand: Eritt bervor!

4 Und er fprach ju ibnen : Sell man am Sabbath Butes thun, ober Bofes thun? bas Leben erbalten, ober töbten? Sie aber ichwiegen fille.

5 Und er sabe sie umbes an mit Jorn, und war betrilbt über ibrem verstockten Herzen, und sprach zu dem Menschen! Strecke beine Hand aus! Und er streckte sie aus! und \*bie Hand ward ibm gesund, wie die andere. \*1881. 13. 6.

6 Und die Boarifder gingen hinaus, und hielten alsosald einen Rath mit Herobis Dienern über ihn, wie sie ihn umbrächten. \*Rant. 12. 14.

7 Aber \* 3Eius entwich mit feinen Jungern an bas Meer; und viel Bolls folgte ihm nach aus Galifa, und aus Jubaa,

8 Und von Jerufalem, und aus 3bumaa, und von jenfeit bes Jordans, und bie um Tyrus und Siden wohnen, eine große Menge, die seine Thaten höreten, und famen zu ibm.

9 Und er fprach zu seinen Jugern, bag fie ibm ein Schifflein bielten um bes Bolls willen, bag fie ihn nicht brangeten.

10 Denn er heilete ihrer viele, also, daß ihn überfielen Alle, die geplagt waren, auf daß sie ihn aurühreten.

11 Und wenn ihn die unsanbern Seister saben, siesen sie vor ibm nieder, schrieen und sprachen: \*Du bist Gottes Sohn.

\* Luc. 4, 41.

12 Und er bebrobete fle bart, baß fie ibn nicht offenbar machten.

13 Und er ging auf einen Berg, und rief ju fich, welche Er wollte; und bie gingen

bin zu ihm.

14 Und \*er ordnete bie Broolfe, daß fie bei ihm fein follten, und daß er fie ausfenbete zu brebigen, \*Ranb. 10.1. Luc. 6.13. 15 Und daß fie Macht batten, die Sen-

chen zu beilen und die Teufel anszutreiben. 16 Und gab "Simon ben Ramen

Betrus; "Mais, 10, 2. x.
17 Und Jacobum, ben Sobn Zebebai,
und Johannem, ben Bruber Jacobi; und
gab ihnen ben Ramen Buchargem, bas
ist gesagt: "Dounerstinder;

\*\$6. 29. 3. \$6. 68, 34.

18 Und Andream, und Bollippum, und Bartholomaum, und Matthoum, und Thomam, und Jacobum, Alphii Sobu, und Thabdium, und Simon von Kana;

19 Und Judas Ischarioth, der ihn verrieth.

ricin

20 Und fie tamen zu Saufe; und da tam abermal das Bolt zufammen, also, "baß fie nicht Raum hatten zu effen. "c. 6. 31.

21 Und ba es boreten, die um ibn weren, gingen sie hinaus, und wollten ibn balten; denn sie sprachen: Er wird von Sinnen kommen.

29 Die Schriftgelehrten aber, die won Jerusalem beradgetommen waren, sprachen: "Er hat ben Beelzebuh, und durch den Obersten der Teufel treibt er die Tenfel aus. "Rath. 9, 34. c. 12, 24. Luc. 11. 15.

23 Und er rief fie zusammen, und sprach zu ihnen in Gleichnissen: Bie kann ein Satan den andern austreiben?

24 Wenn ein "Neich mit ihm selbst unter einander uneins wird, mag es nicht besteben. "Luc. 41. 17.

25 Und wenn ein Haus mit ibm selbst unter einander uneins wird, mag es nicht besteben.

26 Sehet sich nun ber Satan wiber sich selbst, und ift mit ihm felbst uneins; so tann er nicht besteben, sondern es ift aus mit ibm.

27 Es tann Riemanb einem Starten in fein hans fallen, und feinen Sausrath rauben; es fei benn, baß er zwor ben

Starten binbe, unb alsbann fein Sans beraube.

28 Bahrlich, ich fage euch : Alle Gunben werbeu vergeben ben Menichenfinbern, auch bie Gottesläfterung, bamit fie GOtt laftern.

29 Ber aber ben beiligen Beift laftert, ber bat feine Bergebung ewiglich, sonbern ift foulbig bes ewigen Gerichts.

30 Deun fie fagten : "Er hat einen unfaubern Geift. \* b. 22.

31 Und es fam feine Mutter und feine Bruber, und flanben braugen, ichickten gu

ibm, und liegen ibn rufen.

32 (Und bas Bolt fag um ibn.) Und fle fprachen ju ibm : \*Giebe, beine Mutter und beine Bruder braugen fragen nach \* Žuc. 8, 20.

83 Und er antwortete ibnen, und ibrach: Wer ift meine Mutter und meine Britber?

34 Und er fahe rings um fich auf bie Jünger, bie um ihn im Rreife fagen, und fprach: Siebe, bas ist meine Mutter und meine Bruber.

35 Denn wer GOttes Billen thut, ber ift mein Bruber, und meine Schwester. und meine Mutter.

Das 4. Capitel. Manderlet Gleichniffe, Stillung bes ungeftumen Meers.

11nb er fing abermal an "an lebren am Meer; und es versammelte fich viel Bolls ju ibm, alfo, bag er mußte in ein Schiff treten, und auf bem Baffer fiten, und alles Bolt ftanb auf bem Lanbe am Meer. \* Matth. 13, 1. Que. 8, 4.

2 Und er prebigte ihnen lange burch Gleichniffe. Und in seiner Bredigt sprach er au ibnen:

3 Beret ju! Siebe, es ging ein Gaemann aus zu fäen.

4 Und es begab sich, indem er saete, fiel etliches an ben Weg ; ba tamen bie Bögel unter bem Simmel und fragen es auf.

5 Etliches fiel in bas Steinige, ba es nicht viel Erbe batte, und ging balb auf, barum, bag es nicht tiefe Erbe batte.

6 Da nun Die Sonne aufging, verwelfte ce, und bieweil es nicht Wurzel batte, verborrete es.

7 Und etliches fiel unter bie Dornen, und die Dornen wuchsen empor, und erftidten es, nub es brachte leine Frucht.

8 Und etliches fiel auf ein gut Land, und brachte Frucht, die da muabm und wuchs; und etliches trug breiftigfaltig, und etliches fechzigfältig, und etliches hunbertfältig.

9 lind er ibrach zu ibnen: Wer Obren hat zu bören, ber böre!

10 Und da er allein war, fragten ihn um biefes Gleichniß, bie um ihn maren,

fammt ben Zwölfen.

11 Und er iprach zu ihnen : \* Euch ift es gegeben, bas Geheinmiß bes Reichs GOttes ju wissen: benen aber braufen wiberfabret es alles burd Gleichniffe.

\* Matth. 11, 23.

12 Auf baß fie es mit febenben Augen feben, und boch nicht erfennen, und mit borenben Ohren boren, und boch nicht verfteben; auf baß fie fich nicht bermal-einft betebren, und ihre Gilnben ihnen vergeben werben.

13 Und er fprach ju ibnen : Berfteht ibr bieles Bleichnift nicht, wie wollt ibr benn

bie andern alle versteben?

14 Der Gaemann faet bas Bort.

15 Diefe find es aber, die an bem Bege find, wo bas Wort gefaet wird, und fie es gehöret baben; fo fommt alfobalb ber Satan, und nimmt weg bas Wort, bas in ibr Herz gefäet war.

16 Alfo auch bie finb es, bie auf's Steinige gefaet finb : wenn fie bas Wort gehoret haben, nehmen fie es balb mit

Freuben auf ;

17 Und baben teine Wurzel in ibnen. fonbern find wetterwenbisch; wenn fich Erübial ober Berfolgung um bes Borts willen erhebt, fo ärgern fie fich alfobalb.

18 Und biefe find es, die unter die \* Dornen gefäet finb : bie bas Bort boren ;

\*c. 10, 23. ≥c. 19 Und bie Sorge biefer Belt und ber betrügliche Reichtbum, und viele anbere Lufte geben binein, und erflicken bas Bort, und es bleibt ohne Frucht.

20 Und biefe find es, bie auf ein gut Land gefaet finb : bie bas Bort boren, und nehmen es au, und bringen Frucht, etliche breifigfaltig, und etliche fechaigfal-

tig, und etliche bunbertfältig.

21 Und er sprach zu ihnen : Bunbet man auch ein Licht au, bag man es unter einen Scheffel ober unter einen Tifch sete? Dit nichten, sonbern baß man es auf einen Leuchter setze;

22 Denn es \*ift nichts berborgen, bas nicht offenbar werbe, und ift nichts Beim-

liches, bas nicht bervortomme.

\* Matth. 10, 26.

23 Ber +Ohren bat ju boren, ber bore ! \* Matth. 11, 15. Offenb. 2, 7.

24 Und er fprach zu ihnen : Gebet gu, was ihr höret. \* Mit welcherlei Maak ibr

43

meffet, wird man euch wieber meffen; und ? man wird noch jugeben euch, Die ihr bies böret. \* Matth. 7, 2. Luc. 6, 38. 25 Denn wer ba hat, bem wirb gege-

ben; und wer nicht hat, von bem wird man nebmen and bas er bat.

26 Und er fprach: Das Reich GOttes bat fich also, als wenn ein Mensch Gamen auf's Lanb wirft,

27 Und ichlaft, und flebet auf Racht und Tag, und ber Same gebet auf, und

mächfet, baß er es nicht weiß;

28 Denn bie Erbe bringt von ibr felbst gum ersten bas Gras, barnach bie Aebren, barnach ben vollen Weizen in ben Aebren.

29 Wenn sie aber bie Frucht gebracht bat, so schieft er balb die Sichel hin, benn

bie Ernte ift ba.

30 Und er fprach : Wem wollen wir bas Reich GOttes vergleichen? Und burch welch Gleichniß wollen wir es vorbilben? 31 \*Gleichwie ein Senfforn, wenn bas gefaet wird auf's Land, so ift es bas Meinfte unter allen Gamen auf Erben;

\* Matth. 13, 31. Que. 13, 19.

82 Und wenn es gefaet ift, fo nummt es ju, und wird größer, benn alle Robifrauter, und gewinnet große Zweige, also, baß bie Bogel unter bem himmel unter feinem Schatten wohnen tönnen.

83 Und burch viele folche Gleichniffe fagte er ihnen bas Wort; nachbem fie es

boren tounten,

84 Und obne Gleichnist rebete er nichts an ibnen: aber insonverbeit legte er es

feinen Jüngern alles aus.

35 Und an bemfelbigen Tage bes Abenbe fprach er zu ihnen: Lagt uns binaber fahren. 36 Und fie ließen bas Bolt geben, "unb nahmen ibn, wie er im Schiff mar; und es waren mehr Schiffe bei ibm.

" Matth. 8, 23. ac.

37 Und \*es erhob fich ein-großer Winbwirbel, und warf bie Wellen in bas Schiff, alfo, bag bas Schiff boll warb. # 3on. 1. 4. 5.

38 Und Er war binten auf bem Schiff, und folief auf einem Riffen. Und fie wedten ibn auf, unb fprachen zu ibm: Meifter, fragt bu niches barnach, baß wir verberben?

39 Und "er fanb auf, und bebrobete ben Wind, und fprach zu bem Meer : Schweig, und verftumme! Und ber Bind legte fic, und ward eine große Stille. \* Matth. 8, 26.

40 Und er fprach zu ihnen : Bie feit ihr \*fo furchtfam ! Bie, baß ihr feinen Glauben babt ! \* 2uc. 24, 38.

41 Und fie fürchteten fich febr, und fpre- mar, und von ben Ganen.

den unter einander : Wer ift ber? Deun \* Bind und Deer find ihm geborfam. \* 107, 25.

Das 5. Capitel. Bom Befeffenen, bem bintfinffigen Beibe, unb Sairi Zöchterlein.

Und fie tamen jenfeit bes Deers, in bie Gegend ber Gebarener.

\* Matth. 8, 28. Inc. 8, 26.

2 Und als er ans bent Schiff trat; fief ibm alfobalb entgegen aus ben Grabern ein besessener Mensch mit einem ansanbern Geift,

3 Der seine Bohnung in ben Grabern batte. Und Riemand konnte ihn binden.

auch nicht mit Retten.

4. Denn er war oft mit Feffeln unb Retten gebunden gewesen, und batte die Retten abgeriffen, und bie Reffeln gerrieben, und Riemand tounte ibn jabmen.

5 Und er war allezeit, beibes, Tag und Nacht, auf ben Bergen und in ben Grabern, fdrie, und folug fic mit Steinen.

6 Da er aber 3Einn fabe von ferne, lief er au, und fiel vor ibm nieber, forie

laut, und sprach:

7 Bas habe ich mit bir zu thun, o 36fu, bu Sobn GOttes, bes Allerhachften? 3d beschwöre bich bei GOtt, baß bu mich nicht quälest.

8 Er aber fprach zu ihm : Fabre aus, bu unfauberer Beift, von bem Menfchen !

9 Und er fragte ibn: Bie beifeft bu? Und er antwortete, nud prach: Legion beiße ich, benn unferer ift viel.

10 Und er bat ihn febr, bag er fie micht

aus berfelben Begend triebe.

11 Und es war bafelbit an ben Bergen eine große Beerbe Gaue an ber Beibe.

12 Und die Teufel baten ihn alle, und sprachen: Lag uns in bie Gane fabren l

13 Und alfobalb erlanbte es thuen 36 Da fuhren bie unfaubern Geifter aus, und fubren in bie Gane; und bie Heerbe Klirzte fich mit einem Sturm in's Dieer (ihrer waren aber bei zwei tanfend), und exsoffen im Meet.

14 Und bie Canbirten floben, unb verfilmbigten bas in ber Stabt, und auf bem Lambe. Und fie gingen hinaus, gu feben,

was ba geschehen war.

15 Und famen ju 3Efn, und faben ben, is von ben Teufeln beseffen war, baf er faß, und war beffeibet und vernftnftig, und fürchteten fich.

16 Und bie es gefeben hatten, fagten ifnen, was bem Befeffenen wiberfahren

17 Und fie fingen an und baten ibn, baß er ate ihrer Gegenb goge.

18 Und ba er in bas Schiff trat, bat ibn ber Befeffene, baf er möchte bei ibm fein.

19 Aber 3@fus ließ es ihm micht gu, fonvern fprach zu ihm: Gebe bin in bein Daus, und ju ben Deinen, und verfünbige ibuen, wie große Wohlthat dir ber DEtr gethan, und fich beiner erbarinet bat.

20 Und er ging bin, und fing an auszurufen in ben gebn Stabten, wie große Bobithat ihm IGius getban hatte. Unb

Jebermann verwunderte fich.

21 Und da JEfus wieder herüber fuhr im Schiff; verfammelte fich viel Bolts gu ibm, und war an bem Dieer.

22 Und fiebe, ba tam +ber Oberften Einer von ber Schule, mit Ramen Jairus. Um ba er ihn jahe, fiel er ihm zu

**\* Matth.** 9, 18. Faben, 23 Und bat ibn febr, und forach: Meine Tochter ift in ben letten Bugen; bu wolleft tommen, und beine Band auf fie legen,

bağ fie gefund werbe, und lebe. 24 Und er ging bin mit ihm; und es folgte ibm viel Bolls nach, und fie brangeten ibn. 25 Und ba mar vein Beib, bas batte ben

Blutgang zwölf Jahre gehabt,

#8 Mef. 15. 25. Watth. 9, 20. 2ac. 8, 43. 26 Und viel erlitten von vielem Mernten. und batte alle ibr Gut barob verzehret, und half ihr nichts, sondern vielmehr ward

es arger mit ibr.

27 Da bie von 3Chu berete, tam fie un Bolt bon binten ju, "und rührete fein Ptut. 6, 19. c. 8, 44. 28 Denn fie fprach : Benn ich nur fein

Aleid möchte aurühren, so würde ich gefunb.

29 Und alsobald vertrucknete ber Brunnen ihres Bints; und fie fühlte es am Beibe, baf fie von ihrer Plage war gefund

geworben.

30 Und ACfae ficite alsobald an ihm selbst die "Rraft, bie von tom ausgenanpen war, und wandte fic um jum Bolt, und fprach : Wer hat meine Rieiber angeriffret? \* 2mc. 6, 19.

31 Und die Junger sprachen zu ihm t Du flebeft, baf bich bas Boll branget, and forlish: Wer hat mis angerabret?

32 Und er fabe fich um nach ber, bie bas

gethan hatte.

33 Das Beib aber fürchtete fich, unb zitterte (tenn sie wußte, was an ihr gedechen war), tank, und fiel vor ihm weber, und fagte ibm bie gange Babrbeit.

ter, bein Glaube bat bich gesmacht: gebe bin mit Frieden, und fei gefund bon Deiner Blage.

35 Da er noch alfo rebete, tamen etliche som Gefinde bes Oberften ber Schule, und fprachen : Deine Tochter ift geftorben ; was beurtheft bu weiter ben Meifler?

36 3Efus aber hörete bald die Rebe, bie ba gefagt warb, und fprach ju bem Oberften ber Schule: "Schochte bich nicht, glaube nur! # 2mc. 8. BO.

37 Und lief Riemand ibm nachfolgen, benn Petrum und Jacobum und Johan-

nem, ben Bruber Jacobi.

38 Und er tam in bas Bans bes Oberften ber Schule, und fabe bas Getümmel und bie ba fehr weineten und "benleten.

\*1 92of. 50, 10.

39 Und er ging hinein, mid fprach zu ibnen: Was tummelt und weinet ihr? Das Kind "ift nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihu.

\*304. 11, 11.

40 Unb er trick fle alle ans, unb nahm mit fich ben Bater bes Rinbes, und bie Mutter, und die bei ibm waren ; und ging binein, ba bas Lind lag;

41 Und ergriff bas Rind bei ber Banb, und sprach zu ihr: Talitha tumi! bas ift verbolmetichet : Magbletn, "ich fage bir, steipe auf l

42 Und alfobalb ftanb bas Magbiein auf, und wandelte; es war aber zwölf Nabre alt. Und fie entfetten fich über die Masge.

48 Und er verbot ibnen bert, daß es Riemand wiffen follte; und fagte, fie follben ihr zu effen geben.

Das 6. Cabitel.

Chrifti Berachtung, Ausfenbung ber Apoftel, Enthaup-tung Johannis, mimberbare Spelfung unb Bulfe. Inb er ging and von bannen, und fant in fein Baterland; und feine Silnger fotaten ibur nach.

2 Und da der Salbath tant, bob er an qu lebren in ihrae Goule. Mub Biele. bie es boreten, verwumberten fich feiner Lehre, und fprachen: Woher bemut bem foundes? Und was Abrisheit ist es, die tom gegeben ift, und folche Thaten, bie burch feine Banbe geschehen?

8 3ft er aide ber Bimmermann, Darid Sobn, und ber Bruber Jacobi, und Joses, und Juba, und Simonis? Ginb nicht auch feine Schweftern allbier bei uns? Und fie argerten fich an ibm.

# 2mc. 4. 22.

84 Er fprach aber in ibr : Meine Tod- | .4. 36fes aber fprach ju ihnen e. "Ein

Brophet gilt nirgend weniger, benn im Baterlande und babeim bei ben Geinen.

#30b. 4. 44. sc.

5 Unb er tonnte allba nicht eine einige That thun; ohne, wenigen Siechen legte er bie Banbe auf, und beilete fie.

6 Und er verwunderte sich ihres Unglan-Und er ging umber in die Flecken

im Rreis, und lebreie.

7 Und ver berief bie Broolfe, und hob an, und fanbte fie, je grogen und zween, und gab ihnen Dlacht über bie unfanbern Geister. # Maith. 10, 1. Luc. 9, 1.

8 Und gebot ihnen, baß fie nichts bei fich trugen auf bem Bege, benn allein einen Stab, leine Tafche, fein Brob, fein Gelb im Gürtel;

9 Conbern maren geichubet, und bag fie

nicht zween Rode anzogen; 10 Und fprach zu ihnen: 200 ihr in ein Daus geben merbet, ba bleibet innen, bis

ihr von bannen giebet.

- 11 llnb "welche euch nicht aufnehmen, noch hören; ba gebet von bannen beraus, und ticuttelt ben Stanb ab von euren Fügen, ju einem Zeugniß über fie. fage euch: Wabrlid, es wird Cobom und Gomorra am jungften Gericht erträglicher ergeben, benn folder Stabt.
- \* Matth. 10, 14. @uc. 9, 5. | Apoft. 13, 51. 12 Und fie gingen aus und prebigten,

man follte Bufe thun.

18 Und trieben viele Tenjel aus, und \*falbeten viele Siechen mit Del, und machten fie gefunb. \* 3gc. 5, 14.

14 Und es fam bor ben Ronig Berobes (benn fein Rame war nun befannt), unb er fprach: Johannes, ber Taufer, ift von ben Tobten auferftanben; barum thut er folde Thaten.

15 Etliche aber fprachen: Er ift Glias; Etliche aber: Er ift ein Brophet, ober

einer von ben Bropheten.

16 Da es aber Berobes borete, fprach er: Es ift Johannes, ben ich enthauptet habe; ber ift bon ben Tobien auferftanben.

17 Er aber, " Berobes, batte ausgefanbt, und Johannem gegriffen, und in bas Gefangniß gelegt, um Berobias willen, feines Brubers Philippi Beib; benn er batte fie gefreiet. " Maub. 14, 3. Luc. 3, 19. 20.

18 Johannes aber (prach gn Berobes : Es ift nicht recht, bag bu beines "Brubers Weib habest. \* 3 Moj. 18, 16.

19 Berobias aber ftellete ihm nach, unb wollte ihn täbten, und fonnte nicht.

20 Berobes aber fürchtete Johannem; benn er wußte, daß er ein frommer und | 35 Da nun ber "Tag faft babin mar,

beiliger Mann war; und bermabrete ibn, und geborchte ibm in vielen Cachen, und hörete ihn gerne.

21 Und es tam ein gelegener Tag, "bag Berobes auf seinen Jahrstag ein Abent-mabl gab ben Oberften und handtleuten und Bornebmften in Galilaa. \* Manh.14.6.

23 Da trat binein bie Tochter ber Borobias, und taute, und gefiel wohl bem Berobes, und benen, die am Tische fagen. Da fprach ber Ronig jum Dagblein: Bitte von mir, was bu willft, ich will

bir's geben.

23 Und ichmer ibr einen Gib: Bas bu wirft von mir bitten, will ich bir geben, bis an bie Balfte meines Lonigreichs.

24 Gie ging binaus, und fprach ju ihrer Dutter: Bas foll ich bitten? Die fprach: Das Baupt Johannis, des Tämjers.

25 Und fie ging bald binein mit Gile jum Könige, bat und fprach : 3ch will, bak bu mir gebeft jest fobalb auf einer Goulfel bas Baupt Johannis, bes Tänfers.

26 Der König warb betrübt; boch nur bes Eibes willen, und berer, bie am Tifche sassen, wollte er sie nicht lassen eine Kebl-

bitte tbun.

27 Und balb schickte hin ber König ben Denter, und hieß sein Haupt berbringen. Der ging bin, und enthauptete ibn im Befängniß,

28 Und trug ber fein Banbt auf einer Schuffel, und gab es bem Magblein, und bas Mägblein gab es ihrer Mutter.

29 Und ba bas feine Blinger bereten; tamen fie, und nahmen feinen Leib, und legten ibn in ein Grab.

30 Und die Apostel tamen au 3Ein anfammen, und verkündigten ibm das alles. und was fie gethan und gelehret batten.

81 Und er iprach ju ihnen: Last und befondere in eine Buffe geben, und rubet ein wenig. Denn ibrer maren viele bie ab- und ingingen; und batten nicht Beit

genng, an effen. 32 Und er fuhr ba in einem Schiff au

einer Bufte befonbers.

83 Und das Boll fabe fie wegfahren; und Biele taunten ibn, und liefen baselbft hin mit einander ju Sug aus allen Stabten, und kamen ihnen zuvor, und famen zu ihm.

34 Und 3Efus ging beraus, und fabe bas große Bolf; und es janimerte ibn berselben, beun sie waren wie bie Schafe, bie keinen hirten haben. Und fing en eine lange Brebigt.

traten feine Jünger zu ihm, und fpra-chen: Es ift wufe bier, und ber Tag ift nun babin. \* Matth. 14, 15.

80 Laf fie von bir, baf fie bingeben umber in die Dörfer und Märtte, und taufen fich Brob; benn fie baben nichts zu effen.

87 3Ejus aber antwortete, und iprach an ihnen : Gebet ibr ihnen gu effen. Unb fie sprachen zu ihm: Gollen wir benn bingeben, und zwei hunbert Biennig werth

Brob laufen, und ihnen zu effen geben? 88 Er aber fprach zu ihnen: Bie viele Brobe habt ihr? Gebet hin und febet. Und ba fie es ertunbet hatten, fprachen

fie : Bunf, und zween Fifche.

39 Und er gebot ihnen, daß fie fich alle lagerten, bei Tifden voll, auf bas gritne Gras.

40 Und fle fetsten fich nach Schichten, je bunbert und bunbert, funfzig und funfzig.

- 41 Und er nabm die film Brobe, und zween Fische, und fabe auf gen himmel, und bantte, und brach bie Brobe, unb gab fie ben Jungern, baß fie ibnen vorlegten, und bie zween Fifche theilte er unter fie alle.
  - 42 lind sie affen alle, und wurden satt.

48 Und fie boben aniabie Broden, zwölf Rorbe voll, und von ben Fifchen.

44 Und bie ba gegeffen batten, berer

waren fünf taufenb Mann.

45 Und alsobald trieb er seine Jünger, Daß fle in bas Schiff traten, unb vor ibm binüber führen gen Bethfaiba, bis baf Er bas Bolt von fich liefte.

# Matth. 14, 22. 306. 6. 17.

46 Und ba er fie von fich geschaffet batte, ging er bin auf einen Berg ju beten.

47 Unb \*em Abend mar bas Schiff mitten auf bem Meer, und Er auf bem \* TRatts. 14, 23, 24. -Lanbe allein.

48 Und er fabe, baf fie Roth litten im Rubern; benn ber Wind war ihnen ent-Und um bie vierte Bache ber Racht tam er zu ihnen, und wandelte auf bem Mer.

' 49 Und er wollte por ihnen Abergeben. Und ba fle ibn faben auf bem Meer wanbein; meineten fie, es ware ein Gespenft,

50 Denn fie faben ibm alle, und erfchra-Ten. Aber alfobalb rebete er mit ihnen, und fprach zu ihnen : Seid getroft ; 3ch

bin es, fürchtet euch nicht l

51 Und trat zu ihnen in bas Schiff, und ber "Bind legte fich. Und fie entsetten und verwunderten sich über bie Maage. \* c. 4. 89.

52 Denn fle waren nichts verftäubiger geworben über ben Broben, und ihr Berg mar berftarret.

53 Und batie binüber gefahren maren: famen fie in bas Land Genegareth, unb fubren an.

54 Und ba fie aus bem Schiff traten. alfobalb fannten fie ibn;

55 Und liefen alle in die umliegenden Länder, und boben all die Kranten umber gu führen auf Betten, wo fle boreten,

baf er war.

56 Und wo er in die Märkte ober Stäbte ober Borfer einging; ba legten fle bie Eranten anf ben Martt, und baten ibn, baf fie nur ben Saum feines Rieibes anribren möchten. Und alle, die ibn aurühreten, wurben gefund.

\*c. 5, 27, 28, DRatth. 9.21.

Das 7. Capitel.

Bon ber Pharifier Bendefei, bes beibnifden Beibes Todterlein, einem Lauben unb Stummen.

Und "es tamen ju ibm bie Bbarifaer. und etliche von ben Schriftgelehrten, bie von Jerufalem gefommen waren.

" Matth. 15. 1. 2 Und da fie faben etliche seiner Jiluger \*mit gemeinen, bas ift, mit ungewafchenen Sanben bas Brob effen, berfprachen fie ce. \* 2mc. 11, 38.

3 Denn bie Bharifaer und alle Juben effen nicht, fie waschen benn bie Sanbe manchmal: balten also bie Auffabe ber Meiteften.

4 Und wenn fie vom Mark tommen: effen fie nicht, fie waschen fic benn. Und bes Dings ift viel, bae fie gu balten baben angenommen, von Trinigefägen, unb Rritgen, und ebernen Gefägen, und Eiiden zu maiden.

5 Da fragten ihn min bie Bbarifder und Schriftgelehrten : Barum wanbeln beine Ringer nicht nach ben Auffaten ber Melteften; fonbern effen bas Brob mit

ungewaldenen Sänben?

6 Er aber antwortete, und fprach git ibnen: Bobl fein bat von ench Beuchlern "Jefaias geweiffaget, wie gefchrieben ftebet: Dies Bolt ehret mich mit ben Lippen, aber ihr Berg ift ferne von mir.

\*3ef. 29, 13. Metth. 15, 7.

7 Bergeblich aber ift es, bag fie mir bienen, bieweil fie lebren folche Lebre, bie nichts ift, benn Menichen Gebot.

8 3hr verlaffet Gottes Gebet, und baltet ber Menichen Auffate, von Krügen und Erinigefäßen zu wafchen; und beggleichen thut ihr viel.

9 llab er fprach zu ihnen: Wohl fein babt ibr Gottes Gebot anfgehoben, auf

baß ibr eure Auffate baltet.

10 Denn Mofes bat gefage: "Du follft beinen Bater und beine Dintter ehren; und wer Bater ober Mutter fincht, ber foll bes Tobes flerben. #2 90 f. 20, 12. 2c.

11 3 hr aber lehret : 2Benn einer fpricht gum Bater ober Mutter : ""Rorban, bas if, wenn ich's offere, fo ift bir's viel miner:" ber thut work. \*Cpt. 28, 24.

12 Und fo laßt ihr binfort ibn nichts thun feinem Bater ober feiner Mutter,

13 Und \* bebet auf GOttes Bort burch enre Anffage, bie ifmunfgefett habt ; unb befigleichen thut ibr viel. \* Matth. 15, 6.

14 Und ver rief zu fich bas gange Bolt. und fprach ju ihnen : Boret mir alle gu. und vernehmet es. \* Matth. 15, 10.

15. Es ift nichts außer bem Menichen, bas ibu tounte gemein machen, so es in ibn gebet; fonbern bas von ihm ausgebet, bas ift es. bas ben Marishan ft es, bas ben Wenichen gemein macht.

16 Bat "Jemand Obren zu boren, ber "Mans. 11, 15. c. 13, 9.

17 Und da er von bein Bolt in's Haus kam, fragten ihn feine Bunger um biefes "Gleichnik. 4 Matth. 15, 15.

18 Und er fprach ju ihmen: Seib ibr benn auch fo unverständig? Bernehmet the noch nicht, daß Ales, was außen ist amb in ben Menfchen gebet, bas tann ibn micht gemein machen?

19 Denn es gebet nicht in fein Berg, sonbern in ben Banch, und gehet aus burch ben natürlichen Gang, ber alle

Sveise ausseget.

20 Und er forech: Bas ans bem Menfcen gebet, bas macht ben Menichen nemein :

21 Denn von innen, aus bem Bergen ber Menfchen, geben beraus boje Gebanten, Chebruch, hurerei, Morb,

22 - Dieberei, Geig, Schaltbeit, Lift, Unjudt, Schaltsauge, Gottellafterung,

Boffart, Unvernunft :

28 Ale biefe bofen Stilde geben won innen beraus, und machen den Menschen gemein.

24 Und er fland auf, und "ging von dannen in die Grenze Torus und Sidons: und ging in ein Baus, und wollte es Riemand wiffen laffen, unb tounte boch nicht verborgen fein. \* Matth. 15, 21.

25 Denn ein Beib batte von ibm geboret, welcher Töchterlein einen umaubern Geist batte, und sie tom, und fiel nieber ju feinen Rugen:

26 (Unb es war ein griechisch Beib ans Sprophömice) und fie bat ibn, bag er ben Teufel von ihrer Tochter austriebe.

27 3Eins aber iprach zu ihr: Lafi zwoor bie Kinder fatt werben ; "es ift nicht fein, bag man ber Kinber Brob nehme, m werfe es vor bie Bunbe. " Meith. 15. 26.

28 Sie autwortete aber, und fprach an iben: Ja, DErr; aber boch effen bie Hündlein unter bem Tifch von ben Brosamen ber Linber.

29 Unb er fprach zu ihr : Um bes Worts 🕆 willen, fo gebe ben, ber Teufel ift von beiner Tochter ausgefahren.

30 Und fie ging bin in ihr haus, und fant, bag ber Teufel war ansaciabren. und die Tochter auf dem Bette liegend.

31 Und ba er wieber ausging vom ben Gremen Eprus und Sibons; fam er an bas "galifaifche Meer, mitten umter bie Grenge ber zehn Stabte. " Denb. 15,79. x. 32 Und "fie brachten zu ihm einen Tanben, ber frumm war, unb fie baten ibn,

baß er bie Banb auf ibn legte.

" Matth. 9, 32. 2uc. 11, 14. 33 Und er nahm ibn von bem Boll befonbers, und leate ibm bie Finger in bie Dhren, und "fpildete, und rabrete feine Zunge.

34 Und "fabe auf gen himmel, feutzete und fprach ju ihm : Dephathal bas ift, thne bich auf! \*36, 11, 41.

25 lind alfobald thaten fich feine Ober auf, und bas Band feiner Zunge warb loe, und rebete recht.

36 Und er verbot ibnen, fie follten et Riemand fagen. 3e mehr Er aber ver . bot, je mehr fie es ausbreiteten,

37 lind verwunderten fich über bie Maage, und iprochen: "Er bat Ales wohl gemacht; bie Tauben macht er isnend, und bie Oprachiojen rebend.

## #1 Stof. 1, 81.

## Das 8. Capitel.

Bon fieben Broben, Arlden und Canerteig to Pharifaer, Blinben, Betenntnif von Chatta, mi jeinem Leiben.

Du "ber Zeit, ba viel Bolls ba war, und hatten nichts zu effen; viel Schie feine Jünger zu fich, und fprach zu ihnen: **\*98 aus**, 15, 32.

2 Mich jammert bes Bolls, benn ft haben nun brei Tage bei mir verharmt,

und baben nichts gu effen;

8 Und weim ich fie ungegessen von mit beim ließe geben, wirben fie auf ben Wege verfehmochten. Denn etliche waren bon ferne gelommen.

4 Seine Junger antwonteten ibm : 200ber nebwen wir Brod bier in ber Wilfte. bağ wir fie fättigen?

5 Und er fragte fie: Bie viel babt ibr

Brobe? Sie fprachen: Sieben.

6 Und er gebot dem Bolt, daß sie fich auf bie Erbe lagerten. Und er nabm bie fieben Brobe, und banfte, und brach fie, und gab fie feinen Jungern, bag fie biefetbigen vorlegten; und fie legten bem Bolt vor.

7 Und hatten ein wenig Fischlein; und er bantte, und bieß biefelbigen auch vortragen.

8 Gie agen aber und wurben fatt; und boben bie übrigen Broden auf, fleben Porbe. #2 Rbn. 4, 44. x.

9 Und ihrer waren bei vier tausend, bie da gegeffen hatten; und er ließ sie von sich.

10 Und alfobald trat er in ein Schiff mit feinen Jungern, und tam in bie Begend Dalmanutha's.

11 Und die Bharifaer gingen herans, und fingen an fich mit ihm an befragen, versuchten ihn, und begehreten von ihm ein Zeichen vom himmel.

\* Matth. 12, 38. c. 16, 1.

12 Und er fenfrete in feinem Beift, und Sprach: Bas fucht boch bies Geschlecht Beiden? Babrlid, ich fage euch: Co wird Diefem Gefchlecht tein Beichen gegeben.

13 Und er ließ fie, und trat wieberum

in bas Schiff, und fuhr berliber.

14 Und fie "hatten vergeffen Brob mit fich zu nehmen, und batten nicht mehr mit fich im Schiff, benn Gin Brob.

\* Dans. 16, 5, 6, 26,

15 Und er gebot ihnen, und fprach: Schauet gu, und "febet euch vor vor bem Sauerteige ber Boarifaer und vor bem Sauerteige Berobis.

"Matth. 16, 6. Luc. 12, 1.

16 Und fie gebachten bin und wieber, und fprachen unter einenber : Das ift es,

daß wir nicht Brod haben.

17 Und JEjus vernahm bas, und sprach zu ibnen: Was befilmmert ihr euch boch, bak ihr nicht Brob babt? \*Bernebmet ibr noch nichts, und seid noch nicht verstandig? Sabt ihr noch ein verstarret Berg in euch? #c. 6, 52. Que. 24, 25.

18 Sabt Angen, und febet nicht, und habt Ohren, und höret nicht? Und bentet

nicht baran?

19 Da ich \*fünf Brobe brach unter fünf tansend, wie viel Körbe voll Broden hobet ihr ba auf? Sie sprachen: Zwölf.

"Ratth. 14, 19. Luc. 9, 13. 304. 6, 9. 13. 20 Da ich aber bie \*fleben brach unter die vier tausend, wie viele Körbe voll ber wird es verlieren; und wer sein Leben

Broden hobet ibr ba auf? Gie sprachen : Gieben. " Watt, 15, 34.,

91 Und er sprach zu ihnen: Bie ver-

nebmet ibr benn nichts?

ob er etwas fähe?

22 Und er tam gen Bethfaiba. Unb fie brachten zu ihm einen Blinben, mit baten ibn, baf er ibn \* anrfibrete. \*c. 6, 56. 28 Und er "nahm den Blinden bei ber Sand, und führete ibn binaus vor best Aleden, unb + fputete in feine Bingen, unb legte feine Banbe auf ibn, und fragte ibn.

\*c. 7. 32. 33. † 305. 9, 6.

24 Und er fabe auf, und fprach: 3ch febe Menfeben geben, als fabe ich Baume. 25 Darnach legte er abermal bie Banbe auf feine Augen, und bieg ihn abermat

feben; und er warb wieber guvechte gobracht, bag er Alles icharf feben tonnte. 26 Und er fcidte ibu beim, und fprach :

Bebe nicht binein in ben Fleden, und \* fage es auch Niemanb barinnen. \*c. 7. 36. 27 Und "3Efus ging ans, und feine

Jünger, in bie Martte ber Stabt Cafared Bhilippi. Und auf bem Bege fragte en feine Jünger, und sprach zu ihnen: Wer fagen Die Leute, bag ich fei? \* Matth. 16, 13.

28 Gie antworteten : Sie fagen, bit feieft Johannes, ber Taufer; etliche fagen, bu feieft Glias; etliche, bu feieft bet Propbeten einer.

29 Und er sprach zu ibnen : 3br aber, wer faget ihr, baß ich fei? De antwortete Betrus, und fprach ju ibm: \*Du bift Christus. \* 305. 1, 49.

80 lind er bebrobete fle, baß fie Riemand

von ibm fagen follten.

31 Und bob an fie an febren: Des Menfchen Sohn muß viel leiben, und verworfen werben von ben Aelteften und Sobenprieftern, und Schriftgelebrten, und getobiet werben, und über brei Tage auferfteben.

32 Und er rebete bas Wort frei offenbar. Und Petrus nahm ihn zu fich, fing

an ibm zu webren.

23 Er aber wandte fich um, mit fabe feine Junger an, und bebrobete Petrum, und fprach: "Gebe binter mich, bu Gatan: benn bu meineft nicht bas gottlich. fonbern bas menichlich ift. #2 Cam. 19.22.

84 Und er rief ju fich bas Bolt, fammt feinen Jüngern, und forach zu ihnen ; "Wer mir will nachfolgen, ber verleugne fich felbst, umb nehme sein Kreuz auf fich, # Matth. 16, 24. 26. und folge mir nach.

35 Denn "wer fein Leben will bebalten.

49

verlieret um meinet und des Evangelii willen, ber wirb es behalten. \* Matth. 10, 39. 36 Bas bulfe es bem Menfchen, wenn

er bie gange Welt gewonne, und nahme

an feiner Geele Schaben?

37 Ober was fann ber Menfc geben,

bansit er seine Seele löse?-

38 Wer sich aber mein und meiner Worte Mamet unter biefem ebebrecherischen und ffindigen Geschlecht; deß wird fich auch bes Menichen Sohn ichamen, wenn er Tommen wird in ber Berrlichfeit seines Batere, mit ben beiligen Engeln.

Cap. 9, v. 1. Unb er fprach gu ihnen : -Babrlich, ich fage euch : Es fleben etliche bier, bie werben ben Tob nicht schmecken, dis daß fie feben bas Reich GOttes mit Rraft fommen. \* Matth. 16, 28. Que. 9, 27.

### Das 9. Capitel.

Siftorie von Chrifti Berflarung und bem menbfud-tigen Cobne. Lebre von ber Demuth und bem Mergernif.

Und anach feche Tagen nabm 3Cfus ju fich Betrum, Jacobum und Johannem, und führete fle auf einen boben Berg befonbers allein, und verflatte fich vor ibnen. # Luc. 9, 28. zc.

3 Und feine Rleiber wurden bell, und \*febr weiß, wie ber Schnee, baß fie tein Kärber auf Erben kann so weiß machen.

\* Matth. 28, 3. 4 Und es erfchien ibnen Elias mit Mofe,

und batten eine Rebe mit 3@fu.

5 Und Betrus antwortete, und fbrach ju 3@fa : Rabbi, bier ift gut fein ; tagt uns brei Butten machen, bir eine, Moft eine, und Glid eine.

6 Er wußte aber nicht, was er rebete;

benn sie waren beststrat.

7 Und es tam eine Woste, die Aberschattete fie. Und eine Stimme fiel aus ber Bolle, und fprach : \* Das ist mein fleber Sohn, ben follt ihr boren! " Matth. 3, 17. 2.

8 Und bald barnach faben fle um fich, und faben Riemand mehr, benn allein

JEsum bei ihnen.

9 Da fie aber vom Berge berab gingen; verbot ihnen 3@fus, baß fie Riemand fagen follten, mas fie gefeben batten, bis bes Menfchen Sohn auferstände von ben Tobten.

10 Und fie bebielten bas Wort bei fich. und befragten fich unter einanber : Bas ift boch bas Aufersteben von ben Tobten? 11 Und fie fragten ibn, und fprachen : Sagen boch bie Schriftgelehrten, bag

Elias muffe zuvor tommen.

ihnen: Elias foll ja zuvor kommen, unb Alles wieber gurecht bringen; bagu bes Menschen Sobn soll viel leiben, und verachtet werben, wie benn geschrieben ftebet.

13 Aber "ich fage euch: Elias ift getommen, und fie haben an ibm gethan, mas fie wollten, nach bem von ihm ge-Rattb. 11. 14. fcrieben stehet.

14 Und er tam zu feinen Inngern, und fabe viel Bolle um fie, und Schriftgelebrte, die sich mit ihnen befragten.

15 Und alfobald, ba alles Bolt ibn fabe, entfetten fie fich, liefen gu, unb graften iba. 16 Und er fragte bie Schriftgelehrten:

Bas befraget ihr euch mit ihnen?

17 Einer aber aus bem Boll antwortete, und "fprach: Meifter, ich babe meinen Gobn bergebracht ju bir, ber bat einen iprachlofen Beift;

# Matth. 17, 14. Puc. 9, 38.

18 Und we er ibn ermischet, so reift er ibn, und schäumet, und knirschet mit ben Babnen, und verborret. Ich babe mit beinen Jungern gerebet, bag fie ibn anstrieben, und fie tonnen es nicht.

19 Er antwortete ihnen aber, und fprach: D bn unglänbiges Gefchlecht, wie lange foll ich bei ench fein? Bie lange fell ich mich mit ench leiben? Bringet ibn ber

an mir l

20 11nb fle brachten ibn ber zu ibm. Und alfobald, ba ibn ber Geift fabe, rif er ibn, und fiel auf bie Erbe, und malite fic und idanmete.

21 Und Er fragte feinen Bater: Bie lange ift es, baß ibm biefes wiberfabren

ift? Er fprach: Bon Rinb auf;

22 Und oft bat er ibn in's geuer und Baffer geworfen, baß er ibn' umbrachte. Kannst bu aber was, fo erbarme bich unfer, und bilf une!

23 3Eins aber fprach zu tom : Benne ou tonnteft glauben. "Alle Dinge bu fonnteft glauben. find möglich bem, ber ba glau. \* 9uc. 17, 6.

24 Und alebald fibrie bes Rintes Se ter mit Ebranen, und fprach: 3ch glaube, lieber Derr; bilf "meinem Unglanben! \* Quc. 17, B.

'25 Da nun JEsus sabe, baß bas Boll gulief, bebrobete er ben unfaubern Beift, und fprach ju ihm : Du fprachlofer und tanber Beift, 3ch gebiete bir, baß bu bon ibm ausfahrest, und fahrest hinfort nick in ibn.

26 Da fcbrie er, und rif ibn febr, und fubr aus. Und er ward, als wäre er todi, 12 Er antwortete aber, und fprach ju bag auch Biele fagten : Er ift tobt.

27 3Efus aber ergriff ihn bei ber Band, | und richtete ibn auf, und er ftanb auf.

28 Und ba er beim fam, "fragten ion feine Junger besonders: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? "Manh. 17. 19. 29 Und er fprach: Diefe Art fann mit nichten ausfahren, benn burch Beten und Faften.

30 Und fie gingen von bannen hinweg, und manbelten buth Galilaa; umb er wollte nicht, bag es Jemanb wiffen follte. 81 Er lebrete aber feine Jilnger, unb

fprach zu ihnen : \* Des Menfchen Gobn wird überantwortet werben in ber Dienschen Banbe, und fie werben ihn tobten; und wenn er getobtet ift, fo wirb er am britten Tage auferfteben. \* Matth. 17, 28. x. 32 Sie aber vernahmen bas Wort nicht,

und fürchteten fich, ibn gu fragen.

83 Und er tam gen Capernaum. Unb ba er babeim war, fragte er fie: 28as banbeltet ihr mit einander auf bem Bege?

34 Sie aber schwiegen; benn fie batten mit einanber auf bem Bege gebanbelt, \* welcher ber Größefte mare.

-Meith. 18, 1. Luc. 9, 46.

85 Und er feste fich, und rief bie 3wolfe und fprach zu ihnen : Go Jemand will ber Erfte fein, ber foll ber Lette fein vor Muen, und Aller Rnecht.

36 Und er nahm ein Rinblein, und fiellete es mitten unter fie, und herzte baffel-

bige, und fprach zu ihnen : 37 Ber Ein folches Kinblein in meinem Ramen aufnimmt, ber nimmt nich auf; und wer mich aufnimmt, ber nimmt nicht mich auf, sonbern ben, ber mich gesandt bat.

88 Johannes aber antwortete ihm, unb sprach: \* Meister, wir saben einen, ber trieb Teufel in beinem Ramen aus, welder une nicht nachfolgte; und wir berboten es ibm, barum, bağ er uns nicht nachfolgte. "Luc. 9, 49. 4 Dof. 11, 27. 28.

39 3@fne aber fprach : 3br follt es ihm Denn \*es ift Riemanb, micht verbieten. der eine That thue in meinem Ramen, und moge balb fibel von mir reben.

\*1 Cor. 12, 3.

40 Ber nicht wiber uns ift, ber ift # Matth. 12, 30. für uns. 41 Ber aber euch trantet mit einem Becher Baffers in meinem Ramen, barum, daß ihr Chrifto angeboret ; mabrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unvergolten bleiben. \* Matth. 10, 42. 2c.

42 Und \*wer ber Reinen Ginen argert, die an mich glauben; bem ware es i

beffer, baf ibm ein Mibiftein an feinen Bals gehänget würbe, und in bas Dieer geworfen würbe. \* Matth. 18, 6.

43 Go \*bich aber beine Banb argert, fo haue fle ab. Es ift bir beffer, bag bu ein Rrüppel jum Leben eingebeft, benn bag bu gwo Banbe babeft, unb fabreft in bie Bolle, in bas ewige Feuer;

\* Matth. 5, 30. c. 18, 8.

44 \*Da ihr Burm nicht flirbt, und ihr Feuer nicht verlöschet. \*3d. 66, 24.

45 Aergert \*bich bein Ing, so baue ihn Es ift bir beffer, bag bu labm gum Leben eingebeft, benn bag bu zween Mife habeft, und werbest in die Bolle geworfen, in das ewige Feuer; # Datth. 18, 8.

46 Da ibr Burm nicht ftirbt, und ibr

Rener nicht verlöschet.

47 Aergert "bich bein Ange, fo wirf es von bir. Es ift bir beffer, baf bn einangig in bas Reich Sottes gebeft, benn baß bu zwei Augen habeft, und werbeft in bas bollifche Fener geworfen; \* Matth. 5. 29. 48 Da ihr Burm nicht flirbt, und ihr .

Feuer nicht verlöschet.

49 Es muß alles mit gener gefalzen werben, unb alles Opfer wird mit Salz gefalzen. \*3 Mof. 2. 13.

50 Das " Salz ift gut; fo aber bas Salz bumm wirb, womit wirb man wurgen? Babt Salg bei ench, und habt Frieden unter emanbee. "Mattb. 5, 13. Que. 14, 34.

Das 10. Capitel.

Bon ber Chefdeibung, fleinen Rinblein, Reichen ber Welt, Chrifti Leiben, Ebrgely ber Junger, und bem blinben Bartimaus.

Und er machte fich auf, und tam "von bannen in bie Derter bes ilibifchen Landes, jenseit bes Jorbans. Und bas Bolt ging abermal mit Danfen ju ibm, und wie seine Gewohnheit war, lehrete er fie abermal. "DRattb. 19. 1.

2 Und bie Bharifder traten gu ibm, unb fragten ibn, ob ein Mann fich scheiben moge von feinem Beibe? und versuchten ihn bamit.

8 Er antwortete aber, und sprach: Bas hat euch Mofes geboten?

4 Cie fprachen : \*Mofes bat angelaffen, einen Scheibebrief zu fchreiben, unb fich ju fcheiben. # 5 Mof. 24, 1. Matth. 5, 31. x.

5 3Efus antwortete, und fprach mibnen : Um eures Bergens Bartigfeit willen bat er euch folch Gebot gefdrieben;

6 Aber von Anfang ber Rreatur "bat fie Gott gefcaffen ein Mannlein und Bränlein. #1 Mof. 1, 27. 2c. 7 Darum \*wird ber Menfch seinen Ba-

51

ber und Mutter laffen, und wird feinem f Beibe anbangen, \* Matth. 19. 5. 8 Und werben fein bie 3mei \* Ein

Meisch. So sind fie nun nicht zwei, sonbern Gin Fleifc. \*1 Cor. 6, 16. 9 Bas "benn Gott jufammen gefüget

bat, foll ber Menfc nicht fcheiben. \* Matts. 19, 6.

10 Und babeim fragten ihn abermal feine Bünger um baffelbige.

11 Und er fprach ju ihnen : \* Wer fich scheibet von feinem Beibe, und freiet eine anbere, ber bricht die Gbe an ihr; "Ram. 5,32. 12 Und fo fich ein Beib scheibet von ib-

rem Manne, und freiet einen andern, bie

bricht ihre Gbe.

18 Und "fie brachten Kindlein ju ibm, baß er fie anrübrete. Die Bunger aber fubren die an, die fie trugen.

\* Watth. 19, 13. 14. Que. 18, 15.

14 Da es aber 3Efus fabe, warb er unwillig, and fprach zu ihnen : Laffet bie Rinblein ju mir tommen, und wehret ihnen nicht; benn folder ift bas Reich Gottes. 15 Babrlich, ich fage euch: "Ber bas

Reich Gottes nicht empfänget als ein Rinblein, ber wirb nicht binein tonunen. # Matth. 18, 3. 2c.

16 Und er "bergte fie, und flegte bie Baube auf fie, und fegnete fie.

\*c. 9, 36. † Matth. 19, 15.

17 Und ba er hinaus gegangen war auf ben Weg, \*lief einer borne bor, Inicete bor ibn, und fragte ibn : Guter Meifter, was foll ich thun, daß ich bas ewige Leben \* Matth. 19, 16. Quc. 18, 18. ererbe?

18 Aber 3Cfus fprach ju ihm : Was beißest bu mich gut? Riemand ift gut, beun ber einige @Dtt.

19 Du weißt ja die Gebote wohl: \*Du follft nicht ebebrechen. Du follft nicht tobten. Du follft nicht fleblen. Du follft nicht falfc Zeuguiß reben. Du follft Rie-mand taufden. Ehre beinen Bater und Mutter. #2 Mof. 20, 12. 5 Mof. 5, 16. x. 20 Er antwortete aber, unb fprach au

ibm : Meister, bas babe ich alles gehalten bon meiner Jugend auf.

21 Und Jefus fabe ibn an, und liebte ibn, und sprach zu ihm: Eins fehlt bir. Gebe bin, vertaufe Alles, was bu baft, und gib es ben Armen, fo \*wirft bu einen Schatz im himmel haben; und tomm, folge mir nach, und nimm bas Kreng auf bid. \* Matth. 6, 20. Luc. 12, 38. 22 Er aber ward Unmuths über ber

Rebe, und ging traurig bavon : beun er

hatte viele Guter.

28 lind 3Gfus fabe um fic, "und fprach ju feinen Jüngern : Bie fdwerlich merben bie Reichen in bas Reich Gottes tommen l

\* Matth. 19, 23. Marc. 4, 18. 19. Luc. 18, 24. 24 Die Junger aber eutsetten fich fiber feiner Rebe. Aber 3@fine antwortete wieberum, und fprach zu ihnen : Lieben Rim ber, wie fewer ift es, bag bie, fo \*ihr Bertrauen auf Reichthum fegen, in's Reich (SDttes fommen ! \* Bi. 62, 11. 1 Lim. 6, 17. 25 Es ift leichter, baf ein Rameel burch ein Rabelobr gebe, benn bag ein Reichen in's Reich GOttes tomme.

26 Gie entfesten fich aber noch viel mehr, und forachen unter einander : Ber fans

benn selig werben?

27 3@ims aber fabe fie an, und fprach: Bei ben Menichen ift es unmöglich, aber nicht bei GOtt; benn "alle Dinge find \* 2uc. 1, 37. x. möglich bei GOtt.

28 Da fagte Betrus ju ibm : Giebe. "wir haben Alles verlaffen, und find

dir nachgefolget.

\* Matth. 19, 27. Que. 5, 11. c. 18. 28. 29 3@fus antwortete, und fprach: Babrlich, ich sage euch: Es ist Riemand, fo er verläßt Baus, ober Brüber, ober Schweftern, ober Bater, ober Mutter, ober Beib, ober Kinber, ober Meder, um meinet wil len, und um bes Evangeln willen :

80 Der nicht hunbertfältig empfange, jest in biefer Beit, Baufer, und Bruber. und Schweftern, und Militer, und Rinber, und Meder, mit Berfolgungen, und in ber anfünftigen Belt bas emige Leben.

81 Biele "aber werben bie Letten fein, bie bie Erften finb ; und bie Erften fein, bie bie Letsten find.

\* Matth. 19, 30. 4. 20, 16. 2mc. 13, 30.

82 Gie maren aber auf bem Bege, und gingen binauf gen Jerufalem ; und 3@fus ging por ihnen, und fie entfetten fich, folgten iben nach, und fürchteten fich. Und IChus nahm abermal zu sich die Zwölfe, und fagte ihnen, \*was ihm wiberfahren murbe: \* Matth. 17, 22. x.

33 Siebe, wir \*geben binauf gen Beru-falem, und bes Menfchen Sobn wirb Aberantwortet werben ben Dobenprieftern und Schriftgelehrten ; und fie werben ibn verbammen gum Tobe, und überantworten ben Beiben. \* Matth. 16, 21.

84 Die werben ibn verspotten und geifeln, und verfpeien, und tobten; und am britten Tage wird er auferfteben.

35 Da \*gingen zu ibm Jacobus und Jobannes, bie Gobne Bebebai, and fprachen :

Meister, wir wollen, daß du uns shust, was wir dich bitten werden. \*Raus. 20. 20. 36 Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr,

baß ich euch thue?

37 Sie sprachen zu ibm: Gib uns, bag wir fiben, einer zu beiner Rechten, und einer zu beiner Berrlichseit.

38 JEfus aber sprach zu ihnen: \* 3hr wisset nicht, was ihr bittet. Könnet ihr ben Kelch trinten, ben Ich trinte, und ench transen lassen mit der Tause, da Ich mit getanst werde?

\* Matth. 20. 22. † Luc. 12, 50.

89 Sie sprachen zu ihm: Ja, wir können es wohl. JEsus aber sprach zu ihnen: Zwar \*ihr werbet ben Kelch trinken, ben Ich trinke, und getaust werben mit ber Tause, da Ich mit getaust werbe: \*Apost. 12, 2.

40 Bu figen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, flehet mir nicht zu, euch zu geben, sonbern welchen es "be-

reitet ist. \* Manh. 25, 34.
41 Und da das die Zehn böreten, wurden

fle unwillig ther Jacobum und Johannem.
42 Aber JEsus rief fle, und sprach zu ibnen: "Ihr wisset, daß die weltlichen Fürsten herrichen, und die Mächtigen unter ihnen haben Gewalt.

BRatth. 20, 25. Luc. 22, 25. zc.

43 Aber alfo foll es unter euch nicht fein; \*fonbern welcher will groß werben unter euch, ber foll euer Diener fein. \*c. 9, 35.

end, ber son ener Diener sein. \*c. 9, 38.
44 Und \*welcher unter euch will ber Bornehmfte werben, ber son Aller Anecht

fein. \*1 Petr. 5, 3.

45 Denn auch \*bes Menschen Sohn ift nicht getommen, baß er ihm bienen lasse, sonbern baß er biene, und gebe sein Leben zur Bezahlung für Biele. \*Mauh. 20, 28.

46 Und \*sie tamen gen Jericho. Und ba er aus Jericho ging, er und seine Illinger und eine groß Bolt; ba saß ein Blinder, Bartimäus, Timdi Gohn, am Wege, und betrette. \*Mauh. 20, 29, 30. Luc. 18, 35.

47 Und ba er borete, baß es JEsus von Ragareth war, fing er an zu schreien, und zu sagen : JEsu, du Sohn Davids, er-

barme bich meiner!

48 Und Biele bebrobeten ihn, er sollte Mil schneigen. Er aber schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme bich meiner!

49 Und JEins ftand ftille, und ließ ihn rufen. Und fle riefen ben Blinden, und sprachen zu ihm: Sei getroft, siehe auf, er ruft bich.

58

50 Und er warf sein Meid von sich, stand auf, und tam zu 3Esu.

51 Und JEsus antwortete, und sprach zu ibm: Was willst bu, baß ich bir thun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabboni, daß ich sehend werde.

52 3Eins aber fprach zu ihm: Gehe bin, bein Glaube hat bir geholfen. Und alsokalb warb er sehenb, und folgte ihm

nach auf bem Bege.

Das 11. Capitel.

Bon Chrifti Einzug, Berfluchung bes Feigenbaums, Reinigung bes Tempels.

Und \*ba fle nabe zu Jerusalem tamen, gen Bethphage und Bethanien an ben Delberg; sanbte er seiner Inger zween, \*Manb. 21, 1. Luc. 19, 29. 306, 12, 12.

2 Und sprach zu ihnen: Gebet hin in ben Fleden, ber vor einh liegt, und alsobald, wenn ihr hineinkommt, werbet ihr finden ein Fillen angebunden, auf weldem nie fein Mensch gesessen hat. Löset es ab, und führet es ber;

3 Und so Jemand zu euch sagen wird: Barum thut ihr bas? so sprechet: Der Herr bebarf seiner. So wird er es balb

berfenben.

4 Sie gingen bin und fanben bas Füllen gebunben an ber Thur, braufen auf bem Begideib, und lofeten es ab.

5 Und Etliche, die ba ftanben, fprachen in ihnen: Bas macht ihr, bag ihr bas

Küllen ablöset?

6 Sie sagien aber zu ihnen, wie ihnen BEsius geboten hatte; und sie ließen's zu.
7 Und sie führten das Beillen zu Bein, und legten ihre Kleiber barauf, und er sehte sich barauf.

\* 306.12.14.

8 Biele aber breiteten ihre Kleiber auf ben Beg. Etliche hieben Maien von ben Baumen, und streueten fie auf den Weg.

9 Und die vorne vorgingen, und die bernach folgten, ichrieen und sprachen: "Hostanna, gelobet sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! "306. 12, 13. 2c. 10 Gelobet sei das Reich unsers Baters

10 Gelobet sei bas Reich unsers Baters David, bas ba kommt in bem Namen bes HErrn! Hossanna in ber Höbe!

11 Und ber DErr ging ein zu Jerusalem, und in ben Tempel; und er besahe Alles, und am Abend ging er hinaus gen Bethanien mit ben Zwölfen.

12 Und bes anbern Tages, ba fie bon

Bethanien gingen, hungerte ibn.

13 Und sabe einen Feigenbaum von ferne, ber Blätter hatte; da trat er hinzu, ob er etwas barauf fande. Und da er hinzu kam, sand er nichts, benn nut

Blatter, benn es war noch nicht Zeit, bag | \* famen zu ihm bie Hohenpriefter und Reigen fein follten.

14 Und IEfus antwortete, und sprach gu ibm : Mun effe von bir Niemand teine Frucht ewiglich! Und feine Bilinger bo-

reten bas. 15 Und fie tamen gen Jerufalem. Und 3Efus \*ging in ben Tempel, fing an, und trieb aus bie Bertaufer und Raufer in bem Tempel; und bie Tifche ber Becheler, und bie Stuble ber Taubenframer

ftieß er um ; \* Matth. 21, 12. Luc. 19, 43. 16 Und ließ nicht zu, baß Jemand et-

was burch ben Tempel trüge.

17 Und er lebrete, und fprach ju ibneu: Stehet nicht geschrieben : \* Dein Daus foll beifen ein Bethans allen Bolfern? 3hr aber thabt eine Morbergrube baraus gemacht. #3ef. 56, 7. 2c. † 3er. 7, 11. 2c.

18 Und es tam por \*bie Schriftgelebrten und Sobenpriefter; und fie trachteten. Sie fürchteten wie fie ibn umbrachten. fich aber bor ibm, benn alles Bolt berwunderte fich feiner Lehre. \* Luc. 19, 47. 48.

19 Und des Abends ging er hinaus vor

bie Stabt.

20 Und am Morgen gingen fie vorüber, und \*faben ben Feigenbaum, bag er verborret mar, bis auf bie Burgel.

\* Matth. 21, 20.

21 Unb Betrus gebachte baran, unb fprach zu ihm : Rabbi, fiebe, ber Feigenbaum, ben bu \* verfluchet haft, ift verboretr. 6, 8.

22 3Efus antwortete, und fprach zu ib-

nen : Babt Glauben an GOtt.

23 Bahrlich, ich fage euch, wer \* ju biefem Berge fprache: "Bebe bich, unb wirf bich in's Deer," und zweifelte nicht in feinem Bergen, fonbern glaubte, baß es gescheben würde, was er fagt; so wird es ihm geschehen, was er fagt.

\* Matth. 17, 20.

24 Darum fage ich euch : \*Alles, was ibr bittet in eurem Gebet, glanbet nur, baß ibr es empfangen werbet; fo wirb es euch werben.

\* Matth. 7, 7. c. 21, 22. Que. 11, 9. 25 Und wenn ibr flebet und betet: fo vergebet, wo ihr etwas wiber Jemanb habt, auf bag auch ener Bater im Dimmel

euch vergebe eure Fehler.

26 Wenn \*ihr aber nicht vergeben werbet; fo wird euch euer Bater, ber im himmel ift, eure Fehler nicht vergeben. \* Matth. 6, 15.

27 Und fie tamen abermal gen Jerufa-Iem. Und ba er in ben Tempel ging, unter einander: Dies eift ber Erbe:

Schriftgelehrten, und bie Aelteften.

\* Matth. 21, 23. Luc. 20, 1.

28 Und fprachen ju ibm : \* Aus mas für Macht thuft bu bas? Und wer bat bir bie Macht gegeben, baß bu foldes thuft? \* 2 90Rof. 2, 14.

29 3Efus aber antwortete, und fprach an ihnen : 3ch will ench auch Gin Wort fragen; antwortet mir, so will ich euch sagen, aus was für Macht ich bas thue.

50 Die Taufe Johannis, mar fie vom himmel, ober von Menfchen? Antwor-

tet mir !

31 Und fie gebachten bei fich felbst, und fprachen : Sagen wir, fie war bom Simmel, fo wirb er fagen : Barum "habt ihr benn ihm nicht geglaubet?

# Luc. 7, 30.

32 Sagen wir aber, fie war von Menfchen, fo fürchten wir une vor bem Soll. Denn fie bielten alle, bag Johannes ein rechter Bropbet mare.

33 Und fie antworteten, und fprachen gu 3Cfu: Bir wiffen es nicht. Und 3Cfus antwortete, und sprach zu ihnen : So sage 3 ch euch auch nicht, aus was für Macht ich foldes thue.

### Das 12. Capitel.

Bom Weinberge, Binegrofden, Auferftebung, bem vornehmften Gebot, bem Mefflas, ben Gdriftgelebrten unb ber armen Bittme.

IInb er fing an zu ihnen burch Gleichniffe zu reben : \* Gin Menfc pflangte einen Beinberg, und führete einen Baun barum, und grub eine Relter, und bauete einen Thurm, und that ihn aus ben Beingärtnern, und jog über Lanb.

\* Bi. 80, 9. 3cf. 5, 1. Matth. 21, 33.

2 Und fandte einen Knecht, ba bie Beit tam, ju ben Weingartnern, bag er bon ben Weingartnern nahme von ber Frucht bes Beinberges.

3 Sie nahmen ihn aber, und flaupten

ibn, und ließen ibn leer von fich.

4 Abermal fanbte er zu ihnen einen anbern Rnecht; bemfelben zerwarfen fie ben Ropf mit Steinen, und ließen ihn geidmabet von fic.

5 Abermal sandte er einen andern; benfelben tobteten fie : und viele andere, etliche fläupten fie, etliche tobteten fie.

6 Da hafte er noch einen einigen Sobn, ber war ihm lieb ; ben fanbte er zum letten auch zu ihnen, und sprach: Sie werben fich bor meinem Sohne icheuen.

7 Aber biefelben Weingartner fprachen

tommt, laßt uns ibn töbten, fo wirb bas Erbe unfer fein ! \* pj. 2, 2. 8. Dang. 26, 3.

8 Und fie nahmen ibn, und tobteten ibn, und marfen \*ibn beraus bor ben Bein-# Gbr. 13, 12.

9 Bas wirb nun ber herr bes Beinberges thun? Er wird tommen, und bie Beingartner umbringen, und ben Beinberg andern geben.

10 Babt ihr auch nicht gelefen biefe Schrift: ", Der Stein, ben bie Bauleute verworfen haben, ber ift jum Edftein geworben; Matth. 21, 42. 2c.

11 Bon bem BErrn ift bas gefcheben, unb es ift wunberbarlich vor unfern Augen?"

12 Und fie trachteten barnach, wie fie ibn griffen (und \* fürchteten fich boch vor bem Bolt), benn de vernahmen, daß er auf fie biefes Gleichniß gerebet batte; und fie ließen \* Datth. 14, 5. ihn, und gingen bavon.

13 Und \*fie fanbten zu ihm etliche von ben Pharifaern und Berodis Dienern, baß

fie ibn fingen in Borten.

" Matth. 22, 15. Luc. 20, 20.

14 Und fie tamen, und fprachen ju ibm: Meister, wir wissen, daß bu mabrhaftig bift, und frageft nach Niemand, benn bu achteft nicht bas Anfeben ber Menfchen, fonbern bu lebreft ben Beg Gottes recht. 3ft es recht, bag man bem Raifer Bins gebe ober nicht? Gollen wir ihn geben, ober nicht geben?

15 Er aber mertte ibre Beuchelei, und fprach zu ihnen: Was versuchet ihr mich? Bringet mir einen Grofchen, bag ich ibn

1

16 Und fie brachten ibm. Da fprach er: Bek ift bas Bild und bie Ueberichrift? Sie sprachen zu ihm : Des Raisers.

17 Da antwortete JEjus, und fprach ju ihnen : Go gebet \* bem Raifer, mas bes Raifers ift; und GOtte, was GOttes ift. Und fie verwunderten fich feiner.

# 3.5m. 13, 7.

18 Da traten bie Sabbucder ju ibm, "bie ba halten, es fei teine Auferstehung; bie fragten ibn, und fprachen :

\* Matth. 22, 23. Luc. 20, 27.

19 Meister, Dofes hat uns \*geschrie-ben : Benn Jemanbes Bruber firbt, unb läßt ein Beib, und läßt feine Rinber, fo foll sein Bruber besselbigen Beib nehmen, und feinem Bruber Samen erweden.

# 5 Def. 25, 5. Watth. 22, 24.

20 Run find fieben Brüber gewesen. der erfte nahm ein Weib; ber ftarb, und Teg feinen Samen.

und ließ auch nicht Gamen. Der britte beffelbigen gleichen.

22 Und nahmen fie alle fleben, und liefen nicht Samen. Rulett nach allen ftarb bas Weib auch.

23 Run in ber Auferftehung, wenn fie auferfteben, weffen Weib wird fie fein unter ihnen? Denn fieben haben fie jum Weibe gehabt.

24 Da antwortete 3Efus, und fprach au ihnen: Ift es nicht alfo? 3hr irret, barum, bag ihr nichts wiffet von ber Schrift,

noch von ber Rraft Gottes.

25 Wenn "fie von ben Tobten aufersteben werben, so werben sie nicht freien, noch fich freien laffen, sondern fie find wie bie Engel im himmel. \* Matth. 22, 30.

26 Aber von ben Tobten, daß fie auferfteben werben, habt ihr nicht gelefen im Buch Mosis, bei bem Busch, wie GOtt ju ihm fagte, \*und fprach : "3ch bin ber GOtt Abrahams, und ber GOtt Jfaals, und ber GOtt Jatobs?" \* 2 Dof. 3, 6.

27 GDtt aber ift nicht ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen GOtt. Darum irret

ibr febr.

28 Und es \*trat ju ihm ber Schriftgelehrten einer, ber ihnen zugeboret batte, wie fie fich mit einander befragten; und fabe, bag er ihnen fein geantwortet batte, und fragte ibn : Beldes ift bas bornehmfte Bebot vor allen?

\* Matth. 22, 35. Luc. 10, 25.

29 3Ejus aber antwortete ibm : Das vornehmite Gebot vor allen Geboten ift bas: \* Bore, 38rael, ber BErr, unfer GDtt, ift ein einiger GDtt; \*5 Rof. 6, 4. 5. 80 Und bu follft Gott, beinen Berrn, lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Gemulthe, und von allen beinen Rraften. Das ift bas vornehmfte Gebot. # Matth. 22, 37. Luc. 10, 27.

31 Und bas anbere ift ihm gleich: \* Du follft beinen Rächften lieben als bich felbft. Es ift fein ander größer Gebot, benn biefe. # 3 Mof. 19, 18. Matth. 22, 39. 305. 13, 34.

c. 15, 12. 17. Rom. 13, 9. Gal. 5, 6. 14. c. 6, 2. Eph. 5, 2. 1 Theff. 4, 9. 1 Petr. 1, 22.

32 Und ber Schriftgelebete fprach ju ibm : Meifter, bu baft mabrlich recht gerebet; benn es ift "Ein Gott, und ift tein anberer außer ibm.

\*5 Dof. 4, 35. c. 6, 4. 3ef. 45, 6.

33 Und benselbigen lieben von ganzem Bergen, von gangem Gemuthe, von ganger Seele, und von allen Rraften, und lieben feinen Rachften als fich felbft, bas if 21 Und ber andere nahm fie, und fart, mehr, benn Brandopfer und alle Opfer.

84 Da 3Efus aber fabe, bag er vernunftig antwortete, fprach er zu ihm : Du bift nicht ferne bon bem Reich Gottes. Und es durfte ibn Niemand weiter fragen. 35 Und 3@fus autwortete, und fprach, ba er lebrete im Tempel : " Bie fagen Die Schriftgelehrten, Chriftus fei Davibs \* DRatth. 22, 42. Que. 20, 41. Sobn? 36 Er aber, David, spricht burch ben beiligen Beift : \* Der BErr bat gefagt. ju meinem BErrn : Gete bich ju meiner Rechten, bis bag ich lege beine Feinbe jum Schemel beiner Suge.

# Bf. 110, 1. Matth. 22, 44. 1c.

37 Da beißt ihn ja David seinen BErrn; woher ift er benn sein Sohn? Und viel

Bolle borete ibn gerne.

38 Und er lehrete fie, und fprach ju ihnen : \* Sebet euch por vor ben Schriftgelehrten, die in langen Kleidern geben, und laffen fich gerne auf bem Martt grußen,

# Matib. 23, 3. 2c. Luc. 11, 43. c. 20, 46. 39 Und siten gerne oben an in ben Schulen, und über Tifche im Abendmabl ;

40 \* Sie freffen ber Bittmen Baufer, und wenden langes Bebet vor. felben werben befto mehr Berbammnig empfangen. \* Matth. 23, 14.

41 Und +3@fus fette fich gegen ben Gottestaften, und ichauete, wie bas Soll Belb einlegte in ben Bottestaften. Unb viele Reiche legten viel ein.

\*2 Ron. 12, 9. Luc. 21, 1.

42 Und es tam Gine arme Bittme, und legte zwei Scherflein ein; bie maden einen Beller.

43 Und er rief feine Ifinger gu fich, unb sprach zu ihnen : Wahrlich, ich sage euch : Diefe arme Bittwe bat mehr in ben Gottestaften gelegt, benn Alle, bie eingelegt baben.

44 Denn fie haben alle von ihrem Uebrigen eingelegt; biese aber hat von ihrer Armuth, Alles, was fie bat, ihre gange Nahrung eingelegt.

Das 13. Cabitel.

Bon Berfterung ber Statt Berufalem unb Enbe ber Belt.

11 nd ba er aus bem Tempel ging, fprach ju ibm feiner Junger einer : Meifter, flehe, welche Steine und welch ein Bau ist bas !

2 Und IEfus antwortete, und sprach ihm: Siehest bu wohl allen biefen großen Bau? \* Richt ein Stein wird auf bem andern bleiben, ber nicht zerbrochen merbe. \* 2uc. 19, 44. xc.

3 Und "ba er auf bem Delberge faß gegen bem Tempel, fragten ihn befonbers Betrus, und Jacobus, und Johannes, und Anbreas : \* luc. 21, 7.

4 Sage uns, wann wird bas alles geicheben? Und mas wird bas Zeichen fein, wenn bas alles foll vollenbet werben?

5 3@fus antwortete ibnen, und fing an ju fagen : Sebet ju, bag euch nicht Je-

mand verführe!

6 Denn es werben Biele tommen unter meinem Namen, und fagen: "Ich bin Chriftus : unb \*werben Biele verführen. \*3et. 14, 14. .

7 Wenn ibr aber boren werbet bon Rriegen und Rriegegeschrei; fo fürchtet ench nicht, benn es muß alfo gescheben. Aber bas Enbe ift noch nicht ba.

8 Es wird "sich ein Boll über bas anbere emporen, und ein Königreich Aber bas andere. Und werden gescheben Erbbeben hin und wieder, und wird fein theure Zeit und Schrecken. Das ift ber # Matth. 24, 7. Roth Anfang.

9 36r aber febet euch vor! Denn \*fie werben euch überantworten vor die Rathbaufer und Schulen ; und ibr muffet gefläupet werben, und bor Fürften und Ronige muffet ihr geführet werben, um meinet willen, ju einem Beugniß fiber fie.

" Matth. 24, 9. Luc. 21, 12. 306. 16, 2.

10 Und bas Evangelium muß zuvor geprebiget merben unter allen Bolfern.

11 \* Wenn fie euch nun führen unb überantworten werben; fo forget nicht. mas ihr reben follt, und bedenfet euch nicht zuvor, sonbern was euch zu berfelbigen Stunbe gegeben wirb, bas rebet. Denn ihr feib es nicht, bie ba reben : fonbern ber beilige Beift.

# Matth. 10, 19. Que. 12, 11.

12 Es wird aber Aberantworten ein Bruber ben anbern zum Tobe, und ber Bater ben Sohn, und die Kinder werben Ach emporen wider die Eltern, und werben fie belfen tobten.

13 Und werbet gebaffet fein bon Jebermann, um meines Namens willen. \* Ber aber beharret bis an's Ende, ber wird felig. \* Matth. 24, 13.

14 Wenn ibr aber \*feben werbet ben Greuel ber Bermuftung, von bem ber Brophet Daniel gesagt hat, daß er flehet, ba er nicht foll (wer es liefet, ber vernehme es); alsbann wer in Inbaa ift, ber fliebe auf bie Berge. "Mant. 24, 15.

15 Und "wer auf bem Dache ift, bet fleige nicht bernieber in bus Sams, und 1

1

kommé nicht barein, etwas zu holen aus | feinem Baufe. # Luc. 17, 31. 16 Und wer auf bem Felbe ift, ber wende

fich nicht um, feine Rleider zu holen.

17 Bebe aber ben Schwangern unb Säugern zu ber Zeit!

18 Bittet aber, bag eure Flucht nicht

gefchebe im Binter.

19 Denn in biefen Tagen werben \* folde Trübsale sein, als fle nie gewesen find bis ber, vom Anfang ber Rreaturen, Die GOtt geschaffen hat; und als auch nicht werben \*Dan. 12, 1. 3ocl 2, 2. wird.

20 Und fo ber BErr biefe Tage nicht verfürzt hatte, murbe fein Mensch selig; aber um ber Ausermählten willen, bie er auserwählt hat, but er biefe Tage vetfürzt.

21 Benn nun "Jemand zu ber Zeit wird zu euch fagen : "Siebe, bier ift Chrifins, fiebe, ba ift er;" fo glaubet nicht. \* Matth. 24, 23. Luc. 17. 23.

22 Denn \*es werben fich erheben falfce Chrifti, und falfche Bropbeten, bie Beiden und Bunber thun, bag fie auch ble Auserwählten verführen, fo es möglich mare. #5 Mof. 13, 1. Matth. 24, 24. Quc. 21, 8. 23 3hr aber febet euch vor! Siebe, ich

babe es euch alles zuvor gesagt. 24 Aber zu ber Zeit, nach dieser Trilb-

\*werben Sonne und Mond ibren Schein verlieren. \* 3ej. 13, 10. 25 Und bie Sterne werben bom him-

mel fallen, und die Kräfte ber himmel werben fich bewegen.

26 Und bann werben fie \*feben bes Menichen Sohn tommen in ben Bolten, mit großer Rraft und Berrlichkeit.

\* Dan. 7, 13.

27 Und bann wird er feine Engel fenben, und wird versammeln feine Auserwählten von ben vier Winben, von bem Enbe ber Erbe bis jum Enbe ber-Bimmel. \* Matth. 13, 41.

28 An \*bem Feigenbaum lernet ein Gleichniß. Wenn Jett feine Zweige faftig werben, unb Blatter gewinnen; fo wiffet ihr, bag ber Sommer nahe ift.

# Matth. 24, 32.

29 Alfo auch, wenn ihr \*fehet, baß folches geschiehet; so wisset, baß es nabe vor ber Thur ift.

30 Bahrlich, ich fage euch : Dies Gefolecht wird nicht vergeben, bis daß bies

alles geschehe.

31 \*Simmel unb Erbe werben vergehen; meine Worte aber wer- | ben nicht vergeben. \* Maub. 24, 35. x.

weiß Riemand, auch bie Engel nicht im himmel, auch ber Sohn nicht; fonbern \* Matth. 24, 36. allein ber Bater.

33 Sebet ju, \*wachet und betet; benn

ihr wiffet nicht, wann es Beit ift. \* Math. 25, 13. 2c. Luc. 12, 40.

34 Bleich als vein Menich, ber fiber Land jog, und ließ fein Saus, und gab seinen Anechten Macht, einem jeglichen sein Werk, und gebot bem Thurhuter, er follte wachen. \* 2uc. 19, 12.

35 Go machet nun; benn ihr wiffet nicht, wann ber herr bes Saufes tommt, ob er tommt am Abend, ober ju Mitternacht, ober um ben Sahnenschrei, ober bes Morgens :

36 Auf baß er nicht schnell tomme, und

finde euch schlafend.

37 Was ich aber euch fage, bas fage ich Allen: Wachet !

Das 14. Cabitel.

Chrifti Salbung, Ginfehung bes beiligen Abend-mable, Rampf im Garten, Gefängniß, Belenntniß vor Raipbas, Petei Gunbenfall.

Unb "nach zween Tagen war Oftern, und die Tage ber fugen Brobe. bie Bobenpriefter und Schriftgelehrten fuchten, wie fle ibn mit Lift griffen und tobteten. \* Datth. 26, 2. Quc. 22, 1. 306. 13, 1.

2 Sie sprachen aber : Ja nicht auf bas Fest, bag nicht ein Aufruhr im Bolt

werbe !

3 Und "ba er ju Bethanien mar in Gimons, bes Aussatigen, Saufe, und faß gu Tijche; ba tam ein Beib, bie batte ein Glas mit ungefälschtem und toftlichem Rarbenwaffer, und fle zerbrach bas Glas, und gof es auf fein Haupt.

\* Matth. 26, 6. Luc. 7, 38. Joh. 11, 2. c. 12, 3. 4 Da \*waren Etliche, bie murben unwillig, und sprachen: Was foll boch biefer Unrath? \* Matth. 26, 8.

5 Man tonnte bas Baffer mebr benn um brei bunbert Grofchen verlauft haben, und baffelbe ben Armen geben. murreten über fie.

6 3Efus aber fprach : Lafit fie mit Frieden! Was belümmert ihr fie? Sie hat

ein gut Wert an mir gethan.

7 3hr thabt allezeit Arme bei euch; und wenn ihr wollt, tonnet ihr ihnen Gutes thun; mich aber habt ihr nicht ₩ 5 900 of. 15, 11. allezeit.

8 Sie hat gethan, mas fie tonnte; fie ift zuvor gefommen, meinen Leichnam gu

falben zu meinem Begrabnig.

9 Wahrlich, ich fage ench: Wo bies. 32 Bon bem " Tage aber und ber Stunde | Evangelium geprebiget wird in aller

Belt, ba wird man and bas fagen zu ihrem Gebächtniß, bas fie jetzt gethan bat.

10 Und "Jubas Icharioth, einer von ben Zwölsen, ging bin zu ben Hohenpriestern, baß er ihn verriethe.

\* Matth. 26, 14. Que. 22, 3. 4.

.11 Da fie das höreten, wurden fie froh, und verhießen ihm das Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn folglich verriethe.

12 Und "am ersten Tage ber silfen Brobe, ba man bas Ofterlamm opserte, sprachen seine Junger zu ihm: Wo willt bu, baß wir hingehen und bereiten, baß bu bas Osterlamm effest?

"Matth. 26, 17. Luc. 22, 7. 8.

18 Und er fandte feiner Jünger zween, "und fprach zu ibnen: Gebet bin in die Stadt, und es wird euch ein Mengd begegnen, ber trägt einen Krug mit Baffer; folget ihm nach. "Que. 22. 8.

14 Und wo er eingehet, ba sprechet zu bem Hauswirth: Der Meister läft dir sagen: Wo ist bas Gastbaus, barinnen ich bas Ofterlamm esse mit meinen In-

gern?

15 Und er wirb ench einen großen Saal geigen, ber gepflastert und bereitet ift;

bafelbft richtet für une gu.

16 Und bie Junger gingen aus, und tamen in bie Stadt, und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten bas Ofterlamm.

17 Am Abend aber "tam er mit ben 3wölfen. "Raub. 26, 20. 2c.

18 Und ale sie zu Tische saßen, und aßen, sprach JEsus: \*Wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch, ber mit mir isset, wird mich verrathen. \*Luc. 22, 21.

19 Und fie wurden traurig, und fagten zu ihm, einer nach bem andern: Bin ich's? Und ber andere: Bin ich's?

20 Er antwortete, und fprach ju ihnen : Einer aus ben 3wolfen, ber mit mir in

bie Schuffel tauchet.

21 Zwar des Menschen Sohn gehet hin, wie von ihm geschrieben steht; wehe aber dem Wenschen, durch welchen des Wenschen Sohn verrathen wird! Es ware demielben Menschen besser, daß er nie geboren ware.

22 Und indem fle affen, \*nahm FEsus bas Brod, bankte, und brach es, und gab es ihnen, und sprach : Rehmet, effet; bas

ift mein Leib.

\*Mant. 26, 28. Luc. 22, 19. 1 Cor. 11, 23.
23 Und nahm den Kelch, und dankte, und gab ihnen den; und sie tranken alle baraus.

24 Und er sprach zu ibnen: Das ift mein Blut bes neuen Testaments, bas für-Biele vergoffen wirb.

25 Bahrlich, ich sage euch, daß ich binfort nicht trinken werbe vom Gemachs bes Weinflocks, bis auf ben Tag, ba ich es neu trinke, in bem Reich Gottes.

26 Und ba fie ben Lobgefang gesprochen hatten, \*gingen fie binaus an ben Delberg. \*Math. 26, 30. 2uc. 22, 39, 30, 18, 1.

27 Und SEins fprach jn ibnen: 3hr werbet euch in biefer Racht alle an mir ärgern. Denn es flehet geschrieben: \*3ch werbe ben hirten schlagen, und bie Schafe werben fich zerstreuen.

\*3ad. 13,7. Manh. 26, 31. 3oh. 16, 32. 28 Aber \*nachbem ich auferstehe, will ich vor euch hingehen in Galilaa.

\*c. 16, 7. Matth. 26, 32. c. 28, 10. 16.

29 Betrus aber sagte zu ibm : Unb wenn sie fich alle ärgerten, so wollte boch ich mich nicht ärgern.

30 Und JEste "fprach zu ihm: Bahrlich, ich sage bir, heute in dieser Racht, ebe benn ber Hahn zwei Mal trabet, wirst bu mich brei Mal verleugnen.

"Matth. 26 34. Luc. 22, 34. 30h. 13, 38.

31 Er aber rebete noch weiter: Ja wenn ich auch mit dir flerben mußte, wollte ich bich nicht verlengnen. Deffelbigen gleichen sagten fie alle.

32 Und fie \*famen gn bem Bofe, mit Ramen Gethsemane. Und er fprach gu seinen Jungern: Sebet euch bier, bis ich

bingebe, und bete.

\*Ratis. 26, 36. Luc. 22, 39. Joh. 18, 1.

33 Und nahm zu fich Petrum, und Jacobum, und Johannem, und fing an zu zittern und zu zagen.

34 Und fprach zu ihnen: "Meine Seele ift betrubt bis an ben Tob; entbalket euch bier, mb wachet. "Raub. 26, 38. 3.06, 12. 27.
35 Und ging ein wenig fürbaß, "fiel

auf die Erbe, und betete, daß, so es möglich wäre, die Stunde vorüber ginge.

\* Luc. 22, 41.

36 Und sprach: Abba, mein Bater, es ift "dir alles möglich, überbebe mich bieses Kelchs; boch i nicht was 3ch will, sondern was Du willst.

\*Luc. 1, 37. † Matth. 26, 39. 306. 6, 38. 37 Und fam, und fand fie fclafent. Und fprach ju Betro: Simon, fclafest bu? Bermöchtest du nicht Eine Stunde zu wachen?

38 Bachet "und betet, baß ihr nicht in Bersuchung fallet. Der Geift ift willig; aber bas Fleisch ift fcwach. "Rant. 26, 41.

39 Und ging wieder bin, und betete,

und fprach biefelbigen Borte.

40 Und tam wieber, und fand fie aber-mal folafend; benn ihre Augen waren voll Schlafe, und wußten nicht, was fie ihm autworteten.

41 Und er tam jum britten Dal, und forach zu ihnen: \*Ach, wollt ihr nun folafen und ruben? Es ift genug, bie Stunde ift getommen. Siebe, bes Menfcen Sohn wird überantwortet in ber Sunber Banbe; \* Matth. 26, 45.

42 Stebet auf, laffet uns geben ; fiche, \*30h. 14, 31. ber mich verrath, ift nabe.

43 Und alfobald, ba er noch rebete; \* fam bergn Inbas, ber Zwolfen einer, und eine große Schaar mit ihm, mit Schwerbtern und mit Stangen, von ben Bobenprieftern, und Schriftgelehrten und Aelteften.

"Matth. 26, 47. Luc. 22, 47. 30h. 18, 3. 44 Und ber Berrather hatte ihnen ein Zeichen gegeben, und gesagt: Welchen ich fuffen werbe, ber ift es; ben greifet, unb führet ibn gewiß.

45 Und da er tam, trat er bald zu ihm, und fprach zu ihm : Rabbi, Rabbi : \*und # 2 Eam. 20, 9. fuffete ibn.

46 Die aber legten ibre Banbe an ibn.

und griffen ibn.

47 Einer aber von benen, die babei stanben, jog "fein Schwerdt aus, und ichlug bes Dobenprieftere Rnecht, und bieb ibm ein Ohr ab. \* Matth. 26, 51. Luc. 22, 50.

48 Und 3Cfus antwortete, und iprach zu ihnen : 3hr feib ausgegangen, als ju einem Morber, mit Schwerdtern und mit

Stangen, mich zu fangen;

49 3ch bin täglich bei ench im Tempel gewesen, und habe gelebret, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber auf bag \* bie Schrift erfüllet werbe. \* Pj. 69, 10.

50 Und bie Junger \*verließen ihn alle, und floben. \* Siob 19. 13.

51 Und es war ein Ingling, ber folgte ihm nach, der war mit Leinwand bekleidet auf ber blogen Saut; und bie Junglinge griffen ibn.

52 Er aber ließ bie Leinwand fahren,

und floh bloß von ihnen.

53 Und fie \*fübreten ICfum gn bem Sobenpriefter, babin gusammengetomnten waren alle Hobepriefter, und Aelteften, und Schriftgelehrte.

"Matth. 26, 57. Luc. 22, 54. 306. 18, 13.

54 Betrus aber folgte ihm nach bon ferne, bis binein in bes Bobenpriefters Ballaft; und er war ba, und faß bei ben Rnechten, und wärmete fich bei bent Licht.

55 Aber die Bobenpriester und ber gange Rath suchten Beugniß wiber 3G-fum, auf bag fie ihn jum Tobe brachten; und fanden nichts.

\* Matth. 26, 59. Mpoft. 6, 13.

56 Biele gaben falfc Zeugnif wiber ibn; aber ihr Zeugniß stimmete nicht überein.

57 Und Etliche ftanben auf, und gaben falfc Beugniß wiber ihn, und fprachen : 58 Bir haben gehöret, bag er fagte : "36 will ben Tempel, ber mit Banben gemacht ist, abbrechen, und in breien Tagen einen anbern bauen, ber nicht mit

\* 30h. 2, 19. 2c. Sanben gemacht fei. 59 Aber ihr Zengniß flimmete noch nicht

ilberein.

60 Und ber Bobepriefter fand auf unter fie, und fragte 3@fum, und fprach : Antwortest bu nichts zu bem, bas biefe wiber bich zeugen?

61 Er aber schwieg stille, und antwor-tete nichts. Da fragte ihn ber Hobeprie-ster abermal, und sprach zu ihm: Bist bu Chriftus, ber Sohn bes Bochgelobten? # 3cf. 53, 7

62 3Efus aber fprach: 3ch bin's. Und ihr werbet seben bes Menschen Sohn fiten gur rechten Sand ber Rraft, und t tommen mit bes Simmels Bolten.

\* Matth. 24, 30. c. 26, 64. Luc. 22, 69.

† 1 Tbeff. 4, 16.

63 Da \* gerrif ber Bobepriefter feinen Rod, und fprach: Bas beblirfen wir wei-\* 3 Mof. 10, 6. ter Zeugen?

64. 36r babt gehöret die Gottesläfterung ; mas bfintet euch? Gie aber \*verbammeten ihn alle, bag er bes Tobes foulbig mare. \* 3er. 26. 11.

65 Da \* fingen an Etliche ihn zu verfpeien, und ju verbeden fein Angeficht, und mit Fauften gu fchlagen, und ju ibm gu fagen: Beiffage und ! Und die Rnechte ichlugen ihm in's Angeficht. \* Matth. 26, 67. 66 Und Betrus mar banieben im Bal-

laft; ba tain \*bes Bobenprieftere Manbe # Matth. 26. 69. 2c. eine.

67 Und ba fie fabe Betrum fich marmen, fcauete fie ibn an, und fprach: Und bu mateft auch mit bem 3Efu von Nagareth.

68 Et leugnete aber, und sprach: 3ch fenne ibn nicht, weiß auch nicht, mas bu fageft. Und er ging binaus in ben Borhof; und ber Sabn frabete.

69 Und bie \*Magd fabe ihn, und bob abermal an ju fagen benen, bie babei

ftanben : Diefer ift beren einer. \* Maith. 26, 71.

70 Und er leugnete abermal. Und nach

einer kleinen Weile sprachen abermal zu Betro, die babei ftanden: Bahrlich, du bift beren einer; benn du bift ein Galicker, und beine Sprache lautet gleich 271 Er aber fing an sich zu verfluchen und zu schwören: Ich eine ben Men-

schen nicht, von bem ihr faget.

72 Und der Hahn frähete zum andern Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, \* das JEsus zu ihm sagte: Ehe der Hahn zwei Mal frähet, wirst du mich drei Mal verleugnen. Und er hob an zu weinen.

"Matth. 26, 34. 75. Luc. 22, 34.

## Das 15. Capitel. Chrifit Leiben vor Pilato, Krönung, Krenzigung, Lob und Begräbnig.

Und bald \*am Morgen hielten die Hohenpriester einen Rath mit den Aeltesten und Schriftgelebrten, dazu der ganze Rath, und banden IChum, und sildreten ihn hin, und überantworteten ihn Pilato. \*Wanth. 27, 1. Luc. 22. 66. 306. 18. 28.

2 Und Bilatus fragte ibn : \*Bift bu ein Rönig ber Juben? Er antwortete aber, und fprach zu ihm : Du fageft es.

\*305. 18, 33.

3 Und bie Bobenpriester beschulbigten ibn bart.

4 Bilatus aber fragte ihn abermal, und sprach: \*Antwortest bu nichts? Siehe, wie hart sie bich verklagen!

\* Matth. 27, 13.

5 FEsus aber antwortete nichts mehr, also, daß sich auch Bilatus verwunderte.

\* 3es. 53. 7.

6 Er \*pflegte aber ihnen auf bas Ofterfeft Einen Gefangenen los zu geben, welchen fle begehreten.

\* 30h. 18, 39.

7 Es war aber einer, genannt Barabbas, gesangen mit den Aufrührischen, die im Aufruhr einen Morb begangen hatten. 8 Und das Bolk ging hinauf, und bat, daß er thäte, wie er pstegte.

9 Pilatus aber antwortete ihnen : Wollt ihr, bag ich euch ben Konig ber Juben los

gebe?

10 Denn er wußte, daß ihn bie Hobenpriefter aus Reib überantwortet hatten.

11 Aber die Hohenpriester reizten das Bolf, daß er ihnen viel lieber den Barabdas los gabe.

12 Pilatus aber "antwortete wiederum, und sprach zu ihnen: Was woult ihr benn, daß ich thue dem, den ihr schuldiget, er sei em König der Juden? "306, 18, 38.

18 Sie schrieen abermal: Rreuzige ibn! 14 Pilatus aber sprach zu ihnen: Bas

hat er Uebels gethan? Aber fie schrieen noch viel mehr: Kreuzige ibn !

15 Pilatus aber gebachte bem Boll genug zu thun, und gab ihnen Barabbas 108, und überantwortete ihnen JEfum, baß er gegeistelt und gekreuziget würde,

16 Die "Kriegstnechte aber führeten ihn binein in bas Richtbaus, und riefen zusammen bie ganze Schaar; "Maub. 27. 27.

17 Und zogen ihm einen Burpur an, und \*flochten eine bornene Krone, und seinen fle ihm auf; \*306. 19. 2.

18 Und fingen an ihn zu grußen: Gegrüßet seiest du, der Juden König l 19 Und \*schlugen ihm das Haupt mit

19 Und \*fclingen ihm bas haupt mit bem Rohr, und verspeieten ihn, und fielen auf die Aniee, und beteten ihn an.

\* Matth. 26, 67.

20 Und "ba fle ihn verspottet hatten, zogen sie ihm ben Purpur aus, und zogen ihm seine eigenen Aleiber an, und führeten ihn aus, daß sie ihn treuzigten;

\*Matth. 27, 31.
21 Und \*zwangen einen, ber vorfiber hing, mit Namen Simon von Kyrene, ber vom Felbe kam (ber ein Sater war Alexandri und Ruft), daß er ihm bas Kreuz trilge. \*Watth. 27, 32. Luc. 23, 26.

22 Und sie brachten ihn an die Statte Golgatha, das ist verbolmetschet: Scha-

belstätte. \*Mans. 27, 33. x.
23 Und \* sie gaben ihm. Morrhen im Wein zu trinken; und er nahm's nicht zu sich. \*P1. 69, 22.

24 Und ba sie ihn gekreuziget hatten; \*theilten sie seine Kleiber, und warfen bas Loos barum, welcher was überkäme.

\*Bf. 22, 19. Matib. 27, 35. 2uc. 23, 34.

305. 19, 24.

25 Und es war um die britte Stunde,

da sie ihn freuzigten.

26 Und es "war oben über ihn geschrieben, was man ihm Schuld gab, näulich : ein König der Juden. "Raub. 27. 37.
27 Und ste trenzigten mit ibm zween

Mörber, einen gu feiner Rechten, und einen gur Linfen.

28 Da warb die Schrift erfallet, \*bie ba sagt : Er ist unter die Uebelthäter gerechnet.

\*3cf. 53. 12.

29 Und die vorüber gingen, lästerten ibn, und schüttelten ihre Haupter, und sprachen: Pfui dich, \*wie sein gerbrichst du den Tempel, und bauest ihn in breien Lagen!

300.\$5ilf bir nun felber und kein berech

30 \* Hilf bir nun selber, und ftelg berab vom Kreug! \*2nc. 23, 35.

31 Deffelben gleichen bie Bobenpriefter

Ŕ'n

ı

ı

١

İ

verspotteten ibn unter einanber, sammt ben Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat Anbern geholsen, und kann ihm selber nicht belsen.

82 3ft er Chriftus, und König in 3sract, so fleige er nun vom Kreuz, baß wir sehen, und glauben. Und die mit ihm getreuziget waren, schmäbeten ibn auch.

33 Und anach ber fecheten Stunde marb eine Finsterniß über bas ganze Land, bis um die neunte Stunde.

# Datth. 27, 45. Puc. 23, 44.

34 Undeum die neunte Stunde rief 3Cjus laut, und sprach: \*Eli, Eli, lama afabthani? das ift verdolmetschet: Mein GOtt, meiu GOtt, warum haft du mich verlassen? \*Bl. 22. 2. Rauf. 27. 46. 35 Und Etliche, die babei stanben, da sie das böreten, sprachen sie: Siehe, er ruft ben Elias.

36 Da lief einer, und füllete einen Schwamm mit "Effig und ftedte ihn auf ein Robr, und tränkte ihn, und fprach: Halt, laßt sehen, ob Elias tomme, und ihn herab nehme. "Bi. 69. 22.

37 Aber JEsus \*schrie laut, und verschied. \*306. 19, 30.

38 Und \*ber Borhang im Tempel zerriß in zwei Stilde, von oben an bis unten aus. \* Math. 27, 51.

39 Der Dauptmann aber, ber babei stand, gegen ibm siber, und sahe, baß er mit solchem Geschrei verschied, sprach er: Babrlich, bieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen !

\* Raith. 27, 54.

40 Und es \*waren auch Weiber da, die von ferne solches schauten, unter welchen war Maria Magdalena, und Maria des Keinen Jacobus und Joses Mutter, und Salome.

41 Die "ihm and nachgefolget, ba er in Galilaa war, und gebienet hatten, und viele andere, die mit ihm hinauf gen Sorufalem gegangen waren. "Luc. 8, 2.

42 Und am Abend, bieweil es ber Rifftag mar, welcher ift ber Borfabbath.

43 Kam \* Joseph von Arimathia, ein ehrbarer Rathsherer, welcher auch auf das Reich GOttes wartete; ber wagte es, und ging hinein zu Pilato, und bat um den Leichnam J. 27. 57. 2c.

Que. 23, 50. 2c. 306. 19, 38. 2c.

44 Pilatus aber verwunderte sich, daß er schon tobt war; und rief den Hauptmann, und fragte ihn, ob er längst geftorben wäre?

45 Und als er es erfundet von bem | Sauptmann, gab er Joseph ben Leichnam.

46 Und er \*faufte eine Leinwand, und nahm ihn ab, und wickelte ibn in die Leinwand, und legte ihn in ein Grab, bas vas in einen Fels gehauen, und wälgte einen Stein vor bes Grabes Thitr. \*Mant. 27.60.

47 Aber \* Maria Magbalena, und Maria Joses schaueten zu, wo er hingeleget warb. \* Manh. 27, 61.

Das 16. Capitel.

Bon Chrifti Anferstehung und himmelfabrt.
Und ba ber Sabhath vergangen war,
\*tauften Maria Magbalena, unb Maria Jacobi und Salome Spezerei,
auf baß fie kamen und salberten ihn.

\* Ratth. 28, 1. Luc. 24, 1.
2 Und fie kamen zum Grabe an einem Sabbather fehr frühe, da die Sonne aufging.

3 Und fie fprachen unter einander : Wer wällt une ben Stein von bes Grabes Thur?

4 Und fie faben babin, und murben gewahr, bag ber Stein abgewälzet war; benn er war fehr groff.

5 Und fie gingen binein in bas Grab, und faben "einen Ilngling jur rechten hand fiben, ber hatte ein lang weiß Aleib an; und fie entfebten fich.

# Matth. 28, 2. 3. 2nc. 24, 4.

6 Er aber fprach zu ibnen: Entsetet ench nicht. \*3br suchet REsum von Nazareth, ben Gekreuzigten; er ist anserstanden, und ist nicht bier. Siebe ba, die Stätte, ba sie ibn binlegten. \*Wanth. 28. 5.

7 Gebet aber bin, und saget es seinen Jungern, und Betro, daß er vor euch hingeben wird in Galilaa; ba werbet ihr ihn seben, wie er ench gesagt hat.

\* Matth. 26, 32.

8 Und sie gingen schnell berque, und floben von bem Grabe; benn es war sie Bittern und Entseten angetommen, und sagten Riemand nichts, benn sie fürchteten sich.

9 JEjus aber, ba er auferstanben war frithe am ersten Tage ber Sabbatber, erschien er am ersten ber Maria Magbalena, von welcher er sieben Teusel ausgetrieben batte.

10 Und fie ging bin, und verfündigte es benen, die mit ibm gewesen waren, die ba

Leib trugen, und weineten.

11 Und biefelbigen, ba fie boreten, bag er lebete, und ware ihr erschienen, glanbten fie nicht.

12 Darnach, ba zween aus ihnen wanbelten, offenbarte er sich unter einer anbern Gestalt, ba sie auf's Feld gingen.

\* Luc. 24, 13.
18 Und biefelbigen gingen auch bin.

61

und verfündigten bas ben anbern; benen

glaubten fie auch nicht.

14 Zulett, ba die Elf zu Tische saßen, \*offenbarte er sich, und ichalt ihren Unglauben, und ihres Berzens Hartigkeit, daß sie nicht geglaubet hatten benen, die ihn gesehen hatten auferflanben ;

\*2uc. 24, 36. 306, 20, 19. 1 Cor. 15, 5. 7. 15 \* Und hrach zu ihnen: Gehet bin in alle Welt, und prediget das Evangelium taller Kreatur.

\* Matth. 28, 19. † Col. 1, 23. .

16 \*Wer ba glaubet und getauft wirb, ber wirb felig werben; twer aber nicht glaubet, ber wirb verbammet werben.

\* Apost. 2, 38. † Joh. 3, 18. 36. c. 12, 48. | 17 Die Zeichen aber, die da folgen wer-

ben benen, bie ba glauben, find bie: "In meinem Ramen werben fie Teufel austreiben, mit ineuen Zungen reben,

\*Apost. 16, 18. † Apost. 2, 4. 11. c. 10, 46. 18 \*Schlangen vertreiben, und so sie etwas Töbtliches trinken, wird es ihnen nicht schaen; auf die Kranken werben sie die Händle verben sie die Händle verben. \* Luc. 10, 19. Apost. 28, 5, 8.

19 Und der Hert, nachdem er mit ihnen gerebet hatte, \*warb er aufgehoben gen hummel, und fitzt zur rechten Hand Gottes. \*Luc. 24, 51. Afest. 1. 9. 20 Sie aber gingen aus, und predigten an allen Orten; und der Hert \*wirfte mit ihnen, und belräftigte das Wort durch mitfolgende Zeichen.

\*Apoft. 3, 16. c. 14, 3. @br. 2, 4.

## Evangelinm S. Ancä.

Das 1. Capitel. Jobannis Geburt und Rintheit.

Sintemal sich es Biele unterwunden baben, ju stellen die Rede von den Geschichten, so unter uns ergangen sind; 2 Mie uns bas gegeben baben, bie es

2 Bie uns bas gegeben haben, bie es bom Anfang felbft gefeben, und Diener

bes Borte gemejen finb :

3 Sabe \*ich es auch für aut angeseben, nachden ich es alles von Anbeginn erkundet habe, daß ich es zu dir, mein guter Theophile, mit Fleiß ordentlich schriebe, \*\*Apost. 1. 1.

4 Auf bag bu gewissen Grund erfahreft ber Lebre, in welcher bu unterrichtet bift.

5 Bu ber Zeit "Herobis, bes Königs Jubaa's, war ein Briefter von ber i Ordnung Abia's, mit Namen Zacharias, und fein Weib von ben Töchtern Aarons, welche hieß Clisabeth.

\* Matth. 2, 1. † 1 Chron. 23, 10.

6 Sie waren aber alle beibe \*fromm bor OOtt, und gingen in allen Geboten und Satungen bes Herrn untabelig. \*hiob 1, 1, 8.

7 Und fie hatten fein Kind, benn Elifabeth war unfruchtbar, und waren beibe wohl betaget.

8 Und es begab sich, ba er bes Priefteramts pflegte vor GOtt, zu ber Zeit seiner

Ordnung,

9 Rach Gewohnbeit bes Briefterthums, und an ihm war, daß ver räuchern follte; giug er in den Tempel des HErrn.

\*2 Moj. 30, 7.

10 Und bie gange Menge bes Bolls war \* braugen, und betete unter ber Stunde bes Raucherns.

\*3 Moj. 16, 17. 1 Kon. 7, 12.

11 Es erschien ihm aber ber Engel bes Herrn, und stand jur rechten dand am Müchaltar.

\*2 Mos. 30. 1.
12 Und als Zacharins ihn sabe, \*erschraf

er, und es tam ibn eine Furcht an.

14 Und bu wirft beg Freube und Bonne haben, und Biele werben fich feiner Ge-

burt freuen. \*v. 58.
15 Denn er wirb groß sein vor bem Herrn, Wein und start Getranke wirb er nicht trinken. Und er wird nech in Mutterleibe erstüllet werben mit bem heiligen Geist.

16 Und er wird ber Kinder von Jerael viele zu GOtt, ihrem BErrn, betehren.

17 Und er wird vor ihm bergeben im Geist und Kraft Elias, zu bekehren die Herzen ber Barr zu ben Kinbern, und bie Ungläubigen zu ber Klugheit der Gerechten, zuzurichten bem HErrn ein bereitet Bolt.

18 Und Zacharias sprach zu bem Engel: Wobei soll ich bas ertennen? Denn "ich bin alt, und mein Beib ist betaget.

#1 Mof. 17, 17.

19 Der Engel antwortete und fprach gu ibm : 3d bin \* Gabriel, ber vor + &Ott stehet, und bin gesandt, mit bir zu reben, baß ich bir foldes vertanbigte; \* Dan. 8.16. c. 9, 21. †1 Ron. 17,1. Pf. 103, 20. Offenb. 7,11.

20 Und fiebe, bu wirft verftummen, und nicht reben tonnen, bis auf ben Tag, ba bies geschehen wirb; barum, baß bu meinen Worten nicht geglaubet baft, welche

sollen erfallet werben zu ihrer Zeit. 21 Und bas Bolf wartete auf Zacharias, und verwunderte fich, daß er fo lange im

Tempel verzog.

t

22 Und ba er beraus ging, tonnte er nicht mit ihnen reben. Und fie mertten, bag er ein Geficht gesehen batte im Tempel. Unb er winfte ihnen, und blieb ftumm.

23 Und es begab sich, ba die Zeit seines Amts aus war, ging er beim in fein \* Haus.

24 Und nach ben Tagen warb fein Weib Clifabeth schwanger, und verbarg fich fünf Monate, und fprach :

25 Also bat mir ber BErr getban in ben Tagen, ba er mich angeseben bat, baß er meine Schmach unter ben Menschen von mir nahme.

26 Und im fechsten Monat warb ber Engel Gabriel gefandt von Gott in eine Stadt in Galilaa, die heißt Nazareth,

27 Bu einer Jungfran, \*bie vertranet war einem Manne, mit Ramen Joseph, vom Haufe Davids; und bie Jungfrau bieg Maria. \*c. 2, 5. Matth. 1, 18.

28 Und ber Engel tam ju ibr binein, und fprach : Gegriffet feieft bu, Bolbfelige ! Der Derr ift mit bir, bu Gebenebeiete unter ben Beibern.

29 Da fie ihn aber fabe, erschraf fie Aber seiner Rebe, und gebachte: Welch ein Gruß ist bas?

30 Und ber Engel fprach zu ihr: Flirchte bich nicht, Maria, bu haft Gnabe bei SDtt gefunden.

31 Siebe, bu "wirft fdmanger werben im Leibe, und einen Sohn gebaren, beg Ramen follft bu t 3 Efus beißen.

\*3ef. 7, 14. 2c. † Matth. 1, 21.

82 Der wirb groß, und ein Gobn bes Sooften genannt werben, und Gott ber "Derr wirb tibm ben Stuhl feines Batere Davib geben; \*3ef. 9, 7. †2 €am. 7, 12. 2c. 38 Und er wirb ein Ronig fein Aber bas Baus Jatobs emiglich, und \*feines Ronigreichs wirb tein Enbefein. \*Dan. 4, 31. c. 7, 14. Mich. 4, 7.

84 Da fprach Maria ju bem Engel: Bie foll bas jugeben? fintemal ich von feinem Manne weiß.

35 Der Engel antwortete, und sprach 3u ibr: Der heilige Beift wird über bich tommen, und bie Rraft bes Bochsten wird bich überschatten; barum auch bas t Beilige, bas von bir geboren wirb, wirb Gotte's Sohn genannt werben.

\* Matth. 1, 18. 20. † Dan. 9, 24.

36 Und fiebe, Elisabeth, beine Gefreundte, ift auch schwanger mit einem Sobne, in ibrem Alter, und gebet jett im fechsten Monat, bie im \* Gefdrei ift, baß sie unfruchtbar sei. \*3ej. 54, 6.
37 Denn \*bei GDtt ift tein Ding un-

\*1 Mof. 18, 14. Siob 42, 2. möglich.

Bf. 135, 5. 6. Jer. 32, 17. 27. 3ad. 8, 6. Luc. 18, 27. Rom. 4. 21.

38 Maria aber fprach: Siebe, ich bin bes Berrn Dlagb; mir gefchebe, wie bu gefagt haft. Und ber Engel ichieb von ibr.

39 Maria aber fand auf in ben Tagen, und ging auf bas " Bebirge enbelich, ju ber Stabt Juba's. \* 3of. 21, 11.

40 Und fain in bas Saus Zacharias, und grufte Glifabeth.

41 Und es begab fich, als Glifabeth ben Gruß Maria borete, bupfte bas Rind \*in ibrem Leibe. Und Elifabeth warb bes beiligen Beiftes voll,

42 And rief laut, und fprach : \* Bebenebeiet bift Du unter ben Weibern, und gebenebeiet ift bie Frucht beines Leibes.

\*v. 28. Richt. 5. 24. 43 Und mober tommt mir bas, bag bie

Mutter meines DErrn zu mir tommt? 44 Siehe, da ich die Stimme beines \* Grußes borete, bupfte mit Freuben bas Kind in meinem Leibe.

45 Und \*o selig bist bu, die du geglaubet baft! Denn es wird vollendet werben. mas bir gefagt ift von bem BErrn.

\* c. 11, 28. 30h. 20, 29.

46 Und Maria fprach : \* Meine Seele erhebet ben BErrn. \* 2 Moj. 15. 2. 47 \*Und mein Beift freuet fich GDttes, tmeines Beilanbes.

\*1 Sam. 2, 1. † Sab. 3, 18.

48 Denn er bat bie Riebrigfeit feiner Magb angefeben. Siebe, bon nun an werben mich tfelig preifen alle Rinbedlinber.

\*95. 113, 5. 6. † 1 Mef. 30, 13.

49 Denn er bat \*große Dinge an mir gethan, ber ba machtig ift, und beg Rame beilig ift.

\*86. 126, 2. 3.

50 Und "feine Barmbergigfeit | wahret immer fur und fur, bei benen, bie ibn furchten.

\*2 Moj. 20, 6. c. 34, 6. 7. Pf. 25, 6. Pj. 100, 5. Pj. 103, 13. 17.

51 Er \*Abet Gewalt mit feinem Arm, und gerftreuet, bie thoffartig find in ihres Bergens Sinn.

g finb in ihres Bergens Ginn. \* 3el. 51, 9. c. 52, 10. †2 Cam. 22, 28.

\$1. \$25ab. 3. 4. 1 Petr. 5. 5. 52 \*Er flößet bie Sewaltigen vom Stuhl, tunb erhebet bie Riebrigen. \*\$1.47. 6. 153 \*Die Hungrigen füllet er mit Gütern, und läßt bie Reiden den leer. \*\$1.34, 11. \$1.07. 9. Watts. 5. 3. 6. \$305. 10, 11. \$55. 1. 3.

54 \*Er beutet ber Barmherzigteit und hilft feinem Diener + 36rael auf: \*5 Pof. 7, 7. 8.

3ef. 30, 18. 3er. 31, 20. † 3ef. 41, 8. 55 Bie er gerebet hat unfern Batern, Abraham \*unb feinem Samen ewiglich.

#1 9Roj. 17, 7. 19. c. 18, 18.

56 Und Maria blieb bei ihr bei brei Monate; barnach febrete fie wieberum beim.

57 Und Elifabeth tam ihre Beit, bag fie gebaren follte; und fie gebar einen Sohn.
58 Und ihre Nachbaru und Gefreundte boreten, bag ber herr große Barmhergigteit an ihr gethan hatte, und freueten sich mit ihr.

59 Und es begab sich am "achten Tage, kamen sie zu beschneiden bas Kindlein; und bießen ihn, nach seinem Bater, Bacharias. "1 Mos. 17, 12. 3 Mos. 12, 3.

60 Aber seine Mutter antwortete, und sprach : Mit nichten, sondern er soll 30-bannes beiften.

61 Und fie fpracen zu ihr: 3ft boch Riemand in beiner Freundschaft, ber alfo beiße.

62 Und sie winkten seinem Bater, wie er ihn wollte beißen lassen.

63 Und er forberte ein Täffein, schrieb, und sprach : Er heißt Johannes. Und sie verwunderten sich alle.

64 "Und alsokald ward sein Mund und seine Zunge aufgethan, und rebete, und lobete Gott. "Marc. 7, 35.

65 Und es kam eine Furcht über alle Rachbarn; und diese Geschichte ward alle ruchtbar auf bem ganzen jüdischen Gebirge.

66 Und Alle, die es höreten, nahmen es bis daß er : 311 Derzen, und sprachen: Was, meinest Bolf Israel.

bu, will aus bem Linblein werben? Denn bie Hand bes HErrn war mit ihm. "Ezech. 1, 3. c. 3, 22.

67 Und fein Bater Zacharias ward bes beiligen Geiftes voll, weiffagte, und sprach: \*2 Petr. 1, 21.

68 Gelobet \*fei ber BErr, ber GDtt 3eraele, benn er hat befucht unb erlofet tfein Bolt.

\*\$1.41.14. Pt. 72.18. † Watth. 1.21.
69 Und hat uns aufgerichtet ein horn bes heils, in dem hanfeines Dieners David. \*\$91.132,17.
70 Als er \*bor Zeiten gerebet hat burch ben Mund feiner heiligen Brobbeten: \*3cf. 35.4. 3c. 23.6.
71 Daß er uns \*errettete bon unfern Feinben, und bon der hand Aller, bie uns haffen;

\*Bf. 106, 10.
72 Unb bie Barmberzigkeit erzeigte unfern Batern, unb gebachte an \*feinen heiligen Bunb,
\*1 Wof. 17. 7. 3 Wof. 26, 42.

78 Unb an ben "Eib, ben er gefdworen hat unferm Bater Woraham, uns ju geben;

\*1 9Roj. 22, 16. 9Ric. 7, 20.

74 Daß \*wir, ertbfet aus ber Sanb unferer Feinde, ihm thieneten ohne Furcht unfer Leben-lang, Sal. 1.4. Tu. 2, 12. 14. † Ebr. 9. 14. 75 In \* Beiligkeit und Gerechtigkeit, bie ihm gefällig ift.

\* Col. 1, 22.

76 Unb bu Rinblein wirft ein Brophet bes Söchften beißen; bu wirft bor bem SErrn bergeben, bag bu "feinen Beg bereitek,
"Raub. 3, 2.

77 Und Ertenntnig bes Beile gebeft feinem Bolt, "bie ba ift in Bergebung ihrer Sunben;

\*3a.31,34.
78 Durch bie bergliche Barmbergigteit unfers Gottes, burd
welche uns besucht bat \*ber Aufgang aus ber Bobe,

\*4 Moj. 24, 17. Mal. 4, 2.
79 Auf baß er erscheine benen, bie ba sitzen in Finsterniß und Schatten bes Tobes, und richte unscre Fise auf ben Weg bes Friedens.

\*36. 9, 2.
\*80 Und bas Kindlein wuche, und ward start im Geist, und war in ber Wiste, bis baß er sollte bervor treten vor bes Woll 3 strael.

Das 2. Capitel. Chrifti Geburt, Befchneibung, Darftellung, Unterredung im Tempel.

(58 begab sich aber zu ber Zeit, baß ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, baß alle Welt geschätzet murbe.

2 Und biefe Schakung war bie allererfte, und geschah zu ber Zeit, ba Cprenius

Landpfleger in Sprien mar.

ż

r

ŧ

8 Und Jebermann ging, baß er fich Schätzen ließe, ein Jeglicher in seine Stabt.

- 4 Da machte fich auch auf Joseph aus Galilaa, ans ber Stabt Ragareth, in bas jübische Land, zur Stadt Davids, die ba beißt \* Bethlebem, barum, baß er von bem Baufe und Geschlecht Davids mar, \* Mid. 5, 1.
- 5 Auf baft er fich schätzen ließe mit Maria, \* feinem vertrauten Beibe. Die war fdmanger. \*c. 1, 27.

6 Und als fie baselbst waren, tam bie

Beit, daß fle gebaren follte.

7 Und fie \*gebar ihren ersten Sohn, und widelte ibn in Binbeln, und legte ihn in eine Rrippe, benn fie hatten fonft Teinen Raum in ber Berberge.

\* Matth. 1, 25.

8 Und es waren hirten in berfelbigen Gegend auf bem Felbe bei ben Burben, die buteten des Nachts ihrer Beerde.

9 Und fiebe, bes DErrn Engel trat gu ihnen, und bie Rlarbeit bes DEren leuchtete um fie; und fie ffirchteten fich febr.

10 Und ber Engel fprach zu ihnen : Fürchtet euch nicht; fiebe, ich verfunbige euch große Freube, bie allem Boll miberfahren mirb;

11 Denn euchlift beute ber Beiland geboren, welcher ift Chri-ftus ber Berr in ber Stabt Davibs.

12 Und das habt zum Beichen: 3hr werbet finben bas Rind in Winbeln gewidelt, und in einer Rrippe liegenb.

13 Und alsobald war ba bei bem Engel bie Menge ber \*bimmlifden Beericaaren, bie lobeten GOtt, und fprachen :

\*Dan. 7, 10. 14 Chre fei ODtt in ber Bobe, unb \*Friebe auf Erben, und ben Menfchen ein Boblgefallen!

"3ef. 57, 19. Que. 19, 38. Eph. 2, 14, 17. 15 Und ba bie Engel von ihnen gen Simmel fuhren, fprachen bie Birten unter einanber : Laft \*une nun geben gen Beth-Tehem, und bie Geschichte sehen, die ba gescheben ift, die uns ber SErr fund ge-than hat. \*2 Mos. 3, 3.

16 Und fie tamen eilend, \*und fanben beibe, Mariam und Joseph, bazu bas Kind in der Krippe liegend. "Mant. 2, 11.

17 Da fie es aber gefeben batten, breiteten fie bas Wort aus, welches "zu ihnen von biefem Kinbe gefagt mar. \*v. 10. 11.

18 Und Alle, vor bie es fam, munberten fich ber Rebe, bie ihnen bie hirten gefagt batten.

19 Maria aber "bebielt alle biefe Borte und bewegte fle in ihrem Bergen. \*v. 51,

20 Und die Birten febreten wieber um. priesen und lobten Gott um Alles, bas fie gehöret und gesehen hatten, wie benn zu ihnen gefagt war.

21 Und ba \*acht Tage um waren, baß bas Rind beschnitten wilrbe; ba ward fein Name genannt 3Efus, twelcher genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen warb.

\*1 900f. 17, 12. † Luc. 1, 31.

22 Und da bie Tage ihrer Reinigung nach bem Gefet "Mofis tamen; bradjten fie ihn gen Jerusalem, auf bag fie ihn barftelleten bem DErrn; \*3 Mof. 12, 2. 2c. 23 (Wie benn geschrieben ftebet in bem Gefet bes BErrn: \*Allerlei Mannlein. bas zum ersten bie Mutter bricht, foll bem

DErrn geheiliget heißen ;) ♥2 Moj. 13, 2. c. 22, 29.

24 Und baß fie gaben bas Opfer, nachbem gefagt ift "im Befet bes BErrn, ein paar Turteitauben, oder zwo junge Tau-# 3 9Rof. 12, 8.

25 Und fiebe, ein Menfch war zu Bernfalem, mit Ramen Simeon; und berfelbe Menich war fromm und gottesfitrchtig, und wartete auf ben "Troft Jergels, und ber heilige Geist war in ihm;

\* 1 Mof. 5, 29.

26 Und ihm war eine Antwort geworben von bem beiligen Beift, er follte ben Tob nicht seben, er hatte benn zuvor ben Chrift bes DEren gefeben.

27 Und fam aus Antrgen bes Geiftes in den Tempel. Und ba die Eltern das Kind ICsus in ben Tempel brachten, daß fle für ihn thaten, wie man pflegt nach bem Befet;

28 Da nahm er ihn auf feine Arme,

und lobete GOtt, und fprach:

29 Berr, nun \*laffeft bu beinen Diener im Frieben fahren, wie \*1 Mof. 46, 30. bu gefagt haft;

30 Deun meine Augen haben \*beinen Beiland gefeben, \*c. 3, 6. 31 Belden bu bereitet haft vor

\*2 Moj. 3, 3. | allen \*Böltern, \*34. 11. 10. c. 49, 6.

82 Gin Bicht, ju erleuchten bie Beiben, unb jum Breis beines Bolte Jerael. \*3cf. 42, 6. c. 49, 6. 33 Und fein Bater und Mutter munber-

ten fich beg, bas von ihm gerebet warb.

34 Und Gimeon fegnete fie, und fprach gu Maria, feiner Mutter : Giche, biefer wird gefett \*zu einem Fall und Anferfteben Bielet in Jorael, und ju einem Beiden, bem wiberfprocen wirb,

\*3ci. 8, 14. c. 28, 16. Matth. 21, 42.

Rom. 9, 33.

35 (lind es wird ein Schwerbt burch beine Seele bringen,) auf bag vieler Ber-

gen Gebanten offenbar werben.

36 Und es war eine Prophetin, Sanna, eine Tochter Phanuels, vom Geschlecht Afere, bie mar wohl betaget, und batte gelebt fieben Jahre mit ihrem Danne, nach ibrer Jungfrauschaft.

37 Und war nun eine \* Wittwe bei vier und achtzig Jahren, bie tam + nimmer vom Tempel, bienete Gott mit Fasten

und Beten Tag und Nacht.

\*1 Tim. 5, 5. †1 Cam. 1, 22.

38 Dieselbige trat auch bingu zu berfelbigen Stunde, und pries ben BErrn, und redete von ihm zu Allen, die auf die Erlofung ju Berufalem marteten.

39 Und ba fie es alles vollenbet hatten nach bem Wefet bes BErrn; tehreten fie wieber in Galilaa, zu ihrer Stadt Nazareth.

40 Aber bas Rind \*wuchs, und warb ftart im Beift, voller Beisbeit: unb GOttes Gnabe mar bei ibm. \* v. 52. c. 1, 80. 41 Und feine Eltern gingen alle Jahre

gen Jerufalem auf bas \* Ofterfeft.

\*2 Mef. 34, 23. 5 Mef. 16, 16. 42 Und ba er zwölf Jahre alt war, gingen fie hinauf gen Jerufalem, nach Ge-wohnheit bes Feftes.

43 Und ba die Tage vollenbet maren, und fie wieber zu Haufe gingen, blieb bas Rind 3Efus zu Jerusalem, und feine Eltern wußten es nicht.

44 Sie meineten aber, er ware unter ben Gefährten, und tamen eine Tagereife, und suchten ibn unter ben Gefreundten

und Befannten.

45 Und ba fle ihn nicht fanben, gingen fle wieberum gen Jerusalem, und fuchten ibn. 46 Und es begab fich nach breien Tagen, fanben fie ihn im Tempel figen mitten unter ben Lehrern, bag er ihnen guhörete, und fie fragte.

47 Und Alle, bie ihm zuhöreten, ber-wunderten fich feines Berftanbes und fei-\* Marc. 1, 28. Marc. 1, 22. ner Antwort.

48 Und ba fle ibn faben, entfetten fle Und feine Mutter fprach zu ihm: Mein Sobn. "warum baft bu uns bas gethan? Giebe, bein Bater und ich baben bich mit Schmerzen gesucht. \* 1 Mos. 12, 18.

49 Und er fprach zu ibnen : Bas ift es, baß ihr mich gesucht habt? Wiffet ibr nicht, baß ich sein muß in bem, bas mei-

nes Baters ift ?

50 Und fie verftanben bas Wort nicht.

bas er mit ihnen rebete.

51 Und er ging mit ihnen hinab, und tam gen Nazareth, und war ihnen untertban. Und feine Mutter behieft alle biefe Worte in ihrem Bergen.

\*b. 19: 1 9Rof. 37, 11.

52 Unb 3@fus \*nahm gn an Beisbeit. Alter und Gnabe bei Gott und ben Menichen. \* 1 Cam. 2, 26.

Das 3. Capitel. Johannis Bufprebigt und Beugnif von Chrifts. Chrift Zaufe und Geburtelinie.

In bem funszehnten Jahr bes Kaifer-thums Kaisers Tiberii, da Bontius Bilatus Landpfleger in Jubaa mar, und Berobes ein Bierfürft in Galilaa, unb sein Bruder Philippus ein Bierfürst in Ituraa und in ber Gegend Trachonitis, und Lufanias ein Bierfürft in Abilene;

2 Da Hannas und Raiphas Hobepriefter maren : ba geschah ber Befehl GOttes ju Johannes, Zacharias Sohn, in

ber Bufte.

3 Und er tam in alle "Gegend um ben Jorban, und prebigte bie Taufe ber Bufe. jur Bergebung ber Gunben;

• Matth. 3, 1. 2. Marc. 1, 4. 4 Wie geschriehen stehet in bem Buch ber Rebe " Jefaias, bes Bropbeten, ber ba fagt : "Es ift eine Stimme eines Brebigere in ber Bufte : Bereitet ben Beg bes DEren, und machet feine Steige rictia l \* 3cf. 40, 3.

5 Alle Thaler follen voll werben, unb alle Berge und Bugel follen erniebriget werben, und was trumm ift, foll richtig werben, und mas uneben ift, foll schlichter

Beg werben.

6 Und alles Fleisch wird ben Beiland @Dttes feben." \* 3cf. 52, 10.

7 Da fprach er zu bem Boll, bas binaus ging, baß es fich bon ibm taufen liefe: "3br Otterngegilchte, wer bat benn euch gewiesen, bag ibr bem zuflinftigen Born entrinnen werbet? \* Matth. 3, 7.

8 Sebet gu, thut rechtschaffene Früchte ber Bufe, und nehmet ench nicht bor, ju jagen : Wir haben Abraham jum Bater.

Denn ich fage euch: GOtt tann bem Abraham aus biefen Steinen Rinber ermeden.

9 Es \*ift icon bie Art ben Baumen an bie Burgel gelegt; welcher Baum nicht gnte Früchte bringet, wird abgebauen und in bas Feuer geworfen. \* Matth. 3, 10. 2c.

10 Und bas Bolt fragte ibn, und fprach:

Bas follen wir benn thun?

11 Er antwortete, und fprach zu ihnen: Ber \*zween Rode hat, ber gebe bem, ber keinen hat; und wer Speise bat, thue auch also. \*1 30h. 3, 17.

12 Es tamen auch bie Bollner, bag fie fich taufen ließen, und sprachen zu ihm: Meifter, was follen benn wir thun?

13 \*Er fprach zu ihnen : Forbert nicht \* Matth. 21, 31. mebr, benn gefett ift.

14 Da fragten ibn auch bie Kriegsleute. . und fprachen: Bas follen benn wir thun? Und er fprach zu ihnen : Thut Niemand Gewalt noch allnrecht, und laßt ench begnfigen an eurem Golbe. \* 3 Mof. 19, 13.

15 Als aber bas Bolt im Wahn mar, und bachten alle in ihren Bergen von 30banne, ob er vielleicht Chriftus mare ;

16 mitwortete Johannes, und fprach gu Allens "3ch taufe euch mit Baffer; es tommt aber ein Stärkerer nach mir, bem ich nicht genugsam bin, baf ich bie Riemen feiner Schube auflose. Der wird euch mit bem beiligen Geift und mit Feuer taufen; # Matth. 3, 11. 2c.

17 In beffelben Sanb ift bie Burfschaufel, und er wird feine Tenne fegen, und wird ben Beigen in feine Scheure fammeln, und bie Spreu wird er mit emigem Rener verbrennen.

18 Und viel anbers mehr vermahnete

und verffinbigte er bem Bolt.

19 Berobes \*aber, ber Bierfürft, ba er von ihm gestraft warb, um Berobias willen, seines Brubers Weib, und um alles Uebels willen, bas Berobes that : \* Mart. 6, 17. 2c.

20 Ueber bas alles legte er + Johannem

\* Matth. 11, 2. gefangen. 21 Und es begab fich, ba fich alles Bolt taufen ließ, und 3Gfus auch getauft war, und betete, "baß fich ber himmel aufthat; " Matth. 3, 16. Marc. 1, 10. 30h. 1, 32.

22 Und ber beilige Geift fuhr hemieber in leiblicher Bestalt auf ibn, wir eine Laube; und eine Stimme fam aus bem Simmel, die fprach: \* Dn bist mein lieber Cobn, an bein ich Boblgefallen babe.

**#** c. 9, 35.

28 Und 3Eins ging in bas breifigfte ber war ein Sohn Enochs, ber war ein

Jahr, und warb gehalten für einen Gobn

Josephs, welcher war ein Sohn Eli's, 24 Der war ein Sohn Matthats, ber war ein Sohn Levi's, ber mar ein Gohn Melchi's, ber war ein Sohn Janna's, ber war ein Sohn Josephs

25 Der mar ein Sohn Mattathias, ber war ein Sohn Amos, ber war ein Sohn Nahums, ber war ein Sohn Esli's, ber war ein Sohn Nange's,

26 Der war ein Cobn Maaths, ber war ein Sohn Mattathias, ber war ein Sohn Semei's, der war ein Sohn Jofephs, ber war ein Sohn Juba's, 27 Der war ein Sohn Johanna's, ber

war ein Sohn Resia's, ber war ein Sohn Zorobabels, ber war ein Sohn Salathiels,

ber war ein Sohn Neri's,

28 Der war ein Sobn Meldi's, ber war ein Sohn Abbi's, der war ein Sohn Rojams, ber war ein Gohn Elmobams, ber war ein Sohn Here,

29 Der war ein Cobir Jofe's, ber war ein Sohn Eliegers, ber mar ein Sohn Jorems, ber war ein Sohn Mattha's,

ber war ein Sohn Levi's,

30 Der war ein Sohn Simeons, bet war ein Sohn Juda's, der war ein Sohn Josephs, ber mar ein Gobn Jonams, ber war ein Sobn Eliatims,

31 Der mar ein Gohn Melea's, ber war ein Sohn Menams, ber war ein Sohn Mattathans, ber war ein Sohn \* Rathans.

ber war ein Sohn Davide, \*2 Cam. 5, 14. 82 Der war ein Sohn "Jeffe's, ber war ein Sohn Obebs, ber war ein Sohn Boas, der war ein Sohn Salmons, der war ein Sohn Nahaffons, \*Ruth 4, 22. 33 Der war ein Sohn Aminababs, ber

war ein Sohn Arams, der war ein Sohn Esroms, der war ein Sohn Phares, der war ein Sohn • Juda's, #1 Moj. 29, 35.

34 Der mar ein Sohn Jatobs, ber mat ein Sohn Faats, ber mar ein Sohn Abrahams, ber twar ein Sohn Tharabs, ber war ein Sohn Rachors, \*1 Mof. 21, 2. 3.

† 1 Def. 11, 26. 1 Chren. 1, 26. 27. 35 Der war ein Sohn Garuchs, ber war ein Sohn Ragabu's, ber war ein Sohn Phalegs, ber mar ein Sohn Cbers, ber

war ein Cohn Gala's, 36 Der war ein Gobn Cainans, ber war ein Sohn Arphachsabs, der \*war ein Sohn Sems, der war ein Sohn Noahs,

der twar ein Sohn Lamechs, \*1 9Rof. 11, 10. † 1 Mof. 5, 25.

37 Der war ein Sohn Dathufalabs. 67

Sohn Jarebs, ber war ein Gobn Maleleels, ber war ein Gobn Cainans,

38 Der war ein Sohn Enos, ber \*war ein Gobn Gethe, ber war ein Gobn Abams, ber mar Gottes. \*1 Mof. 5, 3.

Das 4. Capitel.

Chriftus wirb verfucht, prebigt, und thut Wunber. 3 Efus \*aber, voll beiligen Geiftes, tam wieber von bem Jordan, und warb bom Beift in bie Bufte geführet :

# Matth. 4, 1. 2c.

2 Und warb "vierzig Tage lang bon bem Teufel versucht. Und er aß nichts in benselbigen Tagen; und ba biefelbigen ein Enbe batten, bungerte ibn barnach.

\* 2 Moj. 34, 28.

8 Der Teufel aber sprach zu ihm : Bift bu GOttes Sohn, fo fprich ju bem Stein,

baf er Brob werbe.

4 Und 3Glus antwortete, und fprach ju ibm: Es ftebet \*gefdrieben: Der Menfc lebt nicht allein vom Brod, sondern von einem jeglichen Wort GOttes. \* 5 Dof. 8, 3.

5 Und ber Ceufel führete ihn auf einen boben Berg, und wies ihm alle Reiche ber ganzen Belt in einem Augenblid;

6 Und fprach zu ihm : Diefe Dacht will ich bir alle geben, und ihre Herrlichkeit; benn fle ift mir Abergeben, und ich gebe fie, welchem ich will.

7 Go Du nun mich willst anbeten, so

foll es alles bein sein.

8 3Efus antwortete ibm, und fprach : Hebe bich weg von mir, Satan; es stebet \*geschrieben: Du souft GOtt, beinen Berrn, anbeten, und ihm alleine bienen.

\* 5 9Roj. 6, 13. c. 10, 12. 20.

9 Und er führete ihn gen Jerusalem, und ftellete ihn auf bes Tempels Zinne, und fprach zu ihm: Bist bu GOttes Sohn, fo lag bich von binnen binunter;

10 Denn es ftebet gefdrieben : Er wirb befehlen seinen Engeln von bir, baß fie

dich bewahren,

11 Und auf ben Banben tragen, auf bak bu nicht etwa beinen Fuß an einen Stein flogeft. Bi. 91, 11. 2c.

12 3Cfus antwortete, und fprach gu ibm : Es ift gefagt : Du fouft Gott, beinen BErrn, nicht versuchen.

\* 5 Mef. 6, 16, 2c.

13 Und ba ber Teufcl alle Berfuchung vollendet hatte, wich er von ihm eine

Beitlang.

14 Und \*3Efus tam wieber in bes Beiftes Rraft in Galilaa, und bas Gerucht ericoll bon ihm burch alle nm-Regende Derter.

15 Und Er lebrete in ihren Schulen. und warb von Jebermann gepriesen.

16 Unb er fam gen Ragareth, ba er erzogen war, und ging in bie Schule nach feiner Gewobnbeit am Sabbatbtage, unb

t stand auf, und wollte lesen.

\* Matth. 13, 54. Marc. 6, 1. † Reb. 8. 4. 5. 17 Da warb ihm bas Buch bes Bropheten Jefaias gereichet. Und ba er bas Buch herum warf, sand er ben Ort, ba

geschrieben flebet :

18 \*Der Beift bes BErrn ift bei mir, berhalben er mich gefalbet hat, und gefanbt, ju vertunbigen bas Evangelium ben Armen, ju beilen bie zerfloßenen Bergen, ju predigen ben Gefangenen, baß fie los fein follen, und ben Blinben bas Geficht, und ben Berichlagenen, daß fie frei und lebig fein follen, \* 3q. 61, 1.

19 Und ju prebigen bas "an-

genehme Jahr bes Berrn.

# 3 Mof. 25, 10.

20 Und als er bas Buch zutbat, gab er es bem Diener, und setzte fich. Und Aller Augen, die in der Schule waren aben auf ihn.

21 Und er fing an zu fagen zu ihnen: Bente ist biefe Schrift erfüllet vor euren

Obren.

22 Und fle gaben alle Beugnif von ibm, und wunderten fich ber bolbseligen Worte. bie aus seinem Munbe gingen, und spraden : \*3ft bas nicht Josephs Sohn?

\* Matth. 13, 55. Rarc. 6, 3. 306. 6, 42. 23 Und er fprach zu ihnen: 36r werbet freilich zu mir fagen bies Spruchwort : "Arzt, bilf bir felber;" benn wie große Dinge haben wir geboret, zu " Capernaum geschehen! Thue also and hier in beinem \* Matth. 4, 13. Baterlande.

24 Er aber sprach: Bahrlich, ich sage ench: \*Rein Brophet ift angenehm in

feinem Baterlanbe.

# Matth. 13, 57. Marc. 6, 4. 305. 4, 44. 25 Aber in ber Babrbeit fage ich euch : Es waren viele Bittmen in Jerael gu \*Elias Zeiten, ba ber himmel verfoloffen mar brei Sabre und feche Monate. ba eine große Theurung war im ganzen Lan

\*1 Ron. 17, 1. 9. c. 18, 1. sc. 3ac. 5, 17.

26 Und zu beren teiner ward Elias gefanbt, benn allein gen Sarepta ber Sidonier, ju einer Wittme.

27 Und viele Ausfätzige waren in Jerael \* Mait. 4, 12. 23. | ju bes Brobbeten Elifa Zeiten; und betren

keiner ward gereiniget, als allein \* Naeman ans Sprien. #2 Ron. 5, 14.

28 Und fie murben boll Borns alle, bie in ber Schule maren, ba fie bas boreten,

29 Und ftanden auf, und fliegen ihn gur Stabt hinaus, und führeten ihn auf einen Hügel des Berges, darauf ihre Stadt gebauet mar, baf fie ihn binab ftilrzten.

80 Aber Er ging mitten burch fie bin-**\*** 305. 8, 59.

31 Unb \*fam gen Capernaum in bie Stadt Galilaa's, und lehrete fie an ben Sabbathen.

\* Matth. 4, 13. Marc. 1, 21. 306. 2, 12.

32 Und fie \* verwunderten fich feiner Lebre : benn feine Rebe mar gewaltig. # Matth. 7, 28. 29. c. 22, 22. 33. Marc. 1, 22.

30h. 7, 46. 33 Und es war ein Menfc in ber

Schule, befeffen mit einem unfaubern Deufel. Und ber ichrie laut,

84 Und fprach: Palt, mas haben wir mit bir ju ichaffen, 3Gfu von Ragareth? Du bist getommen, uns zu verberben. 3ch weiß, wer bu bift, namlich ber \* Beilige \* Marc. 1, 24. Que. 1, 35. GDttes.

35 Und 3Gfus bebtohete ihn, und fprach: Berftumme, und fahre aus von ihm! Und ber Teufel warf ibn mitten unter fie, und fuhr von ihm ans, und that ihm feinen

Schaben.

1

Ç

7

C & 6

ø

ď

įÌ,

ŗ,

Ś

1:

ż

36 Und es tam eine Furcht fiber fie alle, und rebeten mit einander, und fprachen : Bas ift bas für ein Ding? Er gebietet mit Macht und Gewalt ben unfaubern Beiftern, und fie fabren aus.

37 Und es ericoll fein Befdrei in alle

Derter bes umliegenben Lanbes.

-38 Und er fand auf aus ber Schule, und tam vin Simonis Haus. Und Simonis Schwieger mar mit einem barten Rieber behaftet, und fie baten ihn filr fie. \* Matih. 8, 14. 2c.

39 Und er trat zu ibr, und gebot bem Fieber, und es verließ fie. Und balb

fand fie auf, und bienete ihnen.

40 Und ba bie Sonne untergegangen war, alle bie, "fo Rrante hatten, mit manderlei Seuchen, brachten fie ju ibm. Und er legte auf einen jeglichen bie Banbe, und.machte fle gefunb.

Marc. 1. 32. **\* M**atth. 8, 16.

41 Es fubren auch die Teufel aus von vielen, ichrieen und fprachen: Du bift Shriftus, ber Sobn Gottes. Unb er bedrobete fie, und ließ fie nicht reben; benn fie wußten, daß er Christus war.

42 Da es aber Tag marb, ging er bin- | Stadt mar, fiebe, "ba mar ein Mann

aus an eine wufte Statte; und bas Bolf fucte ibn, und tamen zu ibm, und bielten ihn auf, baß er nicht von ihnen ginge.

43 Er aber fprach zu ihnen : 3ch muß auch anbern Statten bas Evangelium predigen vom Reich Gottes; benn bagu bin ich gesanbt.

44 Und er prebigte in ben Schulen

Galiläa's.

Das 5. Capitel.

Bon Detri Fifdjuge, einem Ausfahigen unb Gict-bruchigen, Matthat Beruf, und ber Junger Baften.

(58 begab fich aber, ba fich bas Boll ju ihm brang, zu boren bas Bort GDttes; und Er ftanb \*am See Benegareth. \*Marc. 1, 16.

2 Und fabe zwei Schiffe am Gee fteben : bie Rifder aber maren ausgetreten, unb

mufchen ibre Rete:

3 Trat er in ber Schiffe eines, welches Simonis mar, und bat ibn, baß er es ein wenig vom Lande führete. Und er fette fich, und lehrete bas Bolt aus bem Schiff.

4 Und ale er hatte aufgehoret gu reben, fprach er zu Simon : Fabre auf Die Bobe, und werfet eure Rete aus, bag ibr einen

Bug thut.

5 Und Simon antwortete, und fprach zu ibm : Meifter, wir baben bie gange Racht gearbeitet, und nichts gefangen; aber anf bein Bort will ich bas Ret auswerfen.

6 Und ba fie bas thaten, beschloffen fie eine große Menge Fische, und ihr Net

zerriß.

7 Und fie winkten ihren Gefellen, bie im andern Soil maren, baß fie tamen, und hulfen ihnen zieben. Und fie famen, und filleten beibe Schiffe voll, alfo, bag fie funten.

8 Da bas Simon Betrus fabe, fiel er 3Cfu ju ben Anieen, und fprach : BErr. gehe von mir hinaus; ich bin ein sundiger Mensch.

9 Denn es war ihn ein Schreden angefommen, und Alle, bie mit ibm maren, über biesen Fischzug, ben sie mit einander

gethan hatten;

10 Deffelbigen gleichen auch Jacobum und Jobannem, bie Gohne Bebedai, Gimonis Gefellen. Und 3Gfus fprach gu Simon : Fürchte bich nicht; benn von nun an wirft bu \* Menfchen fangen.

\* Marc. 1, 17.

11 Und fie führeten bie Schiffe zu Lanbe, und verließen Alles, und folgten ihm \* Datth. 19, 27.

12 Und es begab fich, ba er in einer

Ger

voll Ausfates. Da ber JEjum fabe, fiel er auf sein Angesicht, und bat ibn, und fprach: DErr, willft bu, fo tannft bu mich reinigen. "Mant. 8, 2. Marc. 1.40. 13 Und er fredte bie Sanb aus, unb rührete ihn an, und sprach: 3ch will es thun, sei gereiniget! Und alsobath ging

ber Aussatz von ihm.

14 Und Er gebot ibm, bag er es Riemanb fagen follte; fonbern gehe bin, und zeige bich bem Priefter, und opfere für beine Reinigung, wie Mofce \*geboten hat, ihnen jum Zeugniß. \*3 Wof. 14. 2. \*c. 15 Es fam aber bie Sage von ibm je weiter aus; und tam viel Bolts zusam-

men, bag fie ibn boreten, und burch ibn gefund murben von ihren Rrantbeiten. 16 Er aber entwich in bie "Bafte, unb

betete. P Marc. 1, 35. 17 lind es begab fich auf einen Tag, baß er lebrete, und sagen ba bie Pharifaer und Schriftgelehrten, bie ba getommen maren aus allen Martten in Galilaa unb Jubaa, und von Jerusalem. Und bie Araft des HErrn ging von ihm, und half Rebermann.

18 Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bette, ber mar \*gichtbruchig; und fie fuchten, wie fie ibn hinein brächten, und vor ihn legten.

" Matth. 9, 2. Marc. 2, 3. Apoft. 9, 33. 19 Und ba fie vor bem Bolt nicht fanden. an welchem Ort sie ihn hinein brächten; fliegen fie auf bas Dach, und ließen ibn burch bie Biegel hernieber mit bem Bett-

lein, mitten unter fie, vor 3Efum. 20 Und ba er "ihre Blauben fabe, fprach er zu ihm : Mensch, t beine Gunben find bir vergeben. "Jer. 5, 3. † Luc. 7, 48. 21 Und bie Schriftgelehrten und Bharifaer fingen an zu benten, und sprachen: Ber ift ber, bag er Gottesläfterung rebet? Ber tann \*Sunbe vergeben, benn allein ®⊃tt? # Matth. 9, 3. 3cf. 43, 25. 22 Da aber 3Efus ibre Gebanten merlte, antwortete er, und fprach ju ibnen : Bas bentet ibr in euren Bergen?

23 Beldes ift leichter ju fagen : ""Dir find beine Gfinben vergeben?" ober ju

fagen : "Stebe auf und manbele?" \* Matth. 9, 5.

24 Auf daß ihr aber wiffet, bag bes Menfchen Sobn Macht bat auf Erben Sunden zu vergeben, fprach er zu bem Gichtbruchigen: 3ch fage bir, ftebe auf, und bebe bein Bettlein auf, und gebe beim !

25 Und alsobald stand er auf vor ihren Augen, und bob bas Bettlein auf, barauf

er geleget mar, und ging beim, und pries GÖtt.

26 Und fie entfetten sich alle, und briefen GDit, und wurden voll Furcht, und fprachen : Bir baben beute feltfame Dinge gefeben.

27 Und barnach ging er aus, und fabe einen Bollner, mit Ramen Levis, am Boll figen, und fprach ju ihm: Folge mir nach. \* Datth. 9, 9. PRarc. 2, 14.

28 Und er verließ Alles, ftanb auf, unb

folate ibm nach.

29 Und ber \* Levis richtete ihm ein groß Mabl zu in feinem Saufe, und viele Rollner und Andere fagen mit ihm gu Tifche.

# Matth. 9. 10. 30 Und bie Schriftgelehrten und Pharifaer \*murreten wider feine Junger, und fprachen: Barum effet und trinfet ibr mit ben Bollnern und Ganbern? \*c.7. 39. 31 Und 3Efus antwortete, und fprach ju ihnen: Die Gefunben beburfen bes Argtes nicht, fonbern bie Rranten;

32 3d ibin getommen, ju rufen bie Gunber jur Bufe, und nicht bie Gerechten. \*Damb. 9, 13.

33 Gie aber fprachen zu ihm : \* Barum fasten Johannis Jünger so oft, und beten so viel, besselbigen gleichen ber Pharisaer Junger; aber beine Junger effen unb \* Matth. 9, 14 Marc. 2. 18. trinten? 34 Er aber fprach zu ihnen : 3hr moget bie Dochzeitleute nicht jum gaften treiben, jo lange ber Brautigam bei ihnen ift ;

35 Es wird aber bie Beit tommen, baß ber Brautigam von ihnen genommen

wirb; bann werben fie faften.

36 Und er fagte zu ibnen ein Gleichniß: Riemand flidt einen Lappen vom neuen Kleibe auf ein alt Kleib; wo anbers, fo reißt bas Reue, und ber Labpe bom Renen reimet fich nicht auf bas Alte.

37 Und Niemand faffet Moft in alte Schläuche; wo anbere, fo zerreißt ber Moft die Schlauche, und wird verschattet. und bie Schläuche fommen um;

38 Sonbern ben Doft foll man in neue Schläuche faffen, so werben fie beibe bebalten.

89 Und Niemand ist, ber vom alten trinft, und wolle balb bes neuen; benn er fpricht : Der alte ift milber.

Das 6. Capitel. Bon ausgerauften Achren, verborreter Sanb, ber Apoftel Beruf, und Chrift gelbpretigt. IInb \*es begab fich auf einen Afterfabbath, baff er burch's Getreibe ging; und feine Junger rauften Aehren ans, und agen und rieben fie mit ben Banben. \* Mant). 12, 1. Marc. 2, 23.

2 Etliche aber ber Bharifaer fpracen an ibnen: Warum thut ibr, bas fich nicht geziemet zu thun auf bie Sabbather?

8 Und 3Efus antwortete, und fprach gu ibnen : habt ihr nicht bas gelefen, bas David that, ba ibn hungerte, und bie mit

ihm waren?

4 Wie er jum Banfe GOttes einging, und nahm bie "Schanbrobe, und af, und gab auch benen, die mit ihm waren; bie boch i Riemand burfte effen, ohne bie Briefter allein. \*1 Cam. 21, 6. x. † 2 Maj. 29, 33. 3 Maj. 24, 9.

5 Und fprach ju ihnen : Des \* Meniden Sohn ift ein Berr anch bes Sabbathe.

\* Matth. 12, 8.

6 Es gefchah aber auf einen aubern Sabbath, baß er ging in bie Schule, unb Und "ba mar ein Dienfch, beg rechte Band mar verborret. \* Marc. 3, 1. zc.

7 Aber bie Schriftgelehrten und Bharifaer "hielten auf ihn, ob er auch heilen wurbe am Sabbath, auf bag fie eine Sache ju ibm fanben. \* c. 14, 1.

8 Er aber mertte ibre Webanten, unb fprach zu bem Menschen mit ber burren Sanb: Stebe auf, und tritt bervor! Und

er ftanb auf, und trat babin.

9 Da sprach 3Esus zu ihnen: 3ch frage end, was ziemet fich zu thun auf die Sabbather, Ontes ober Boles, bas Leben erhalten ober verberben?

10 Und er fabe fie alle umber an, und fprach ju bem Menfchen : Strede aus beine Banb! Und er that es. Da warb ibm feine Band wieber jurecht gebracht, gefund wie bie anbere.

11 Sie aber wurben gang unfinnig; nub berebeten fich mit einander, mas fie

dhm thun wollten.

ì

į,

.

×

ø

ġ

ø

įÌ

ø

ż

ď

ø

3

ļ

12 Es begab sich aber zu ber Zeit, baß er ging auf einen Berg, ju beten; unb er blieb fiber Racht in bem Gebet m GOtt.

13 Und ba es Tag warb, "rief er feine Itinger, und erwählete ihrer zwölf, welche er auch Apoftel nannte: \*c.9.1. Marc. 3.13.14.

14 Simon, welchen er Betrus nanute, und Andream, feinen Bruber, Jacobum und Johannem, Philippum und Bartholomaum.

15 Matthaum und Thomam, Jacobum, Alphai Sobn, Simon, genannt Belotes,

16 Jubam, Jacobi Gobn, und Jubam Ifcharioth, ben Berratber.

17 Und er ging hernieber mit ihnen,

und trat auf einen Plat im Felbe, unb ber Baufe feiner Junger, und "eine große Menge bes Bolls von allem jubifchen Lande, und Jerufalem, und Torns und Gibon, am Meer gelegen, \* Matth. 4, 25.

18 Die ba getommen waren, ihn zu boren, und bag fie geheilet wurden von ibren Seuchen, und bie von unfaubern Beiftern umgetrieben murben, bie murben gefund. 19 Und alles Bolt begebrete ihn angu-

rühren; benn es ging Kraft von ihm,

und beilete fie alle.

20 Und Er bob feine Angen auf fiber feine Bilnger, und fprach: \* Gelig feib ibr Armen; benn bas Reich Gottes ift euer. \* Matth. 5, 3. 2c.

21 Selig seib ibr,.\* bie ihr hier bungert; benn ibr follt fatt werben. † Gelig feib ibr, bie ibr bier weinet ; benn ihr werbet lachen.

\*Dffenb. 7, 16. † Bf. 126. 5. 6. 3ef. 61, 3. 22 Selig seib ihr, so euch die Menschen baffen, und euch absondern, und schelten euch, und bermerfen euren Ramen, als einen bosbaftigen, um bes Menfchen Sobnes willen.

23 Freuet euch alebann, und blipfet; benn flebe, euer Lohn ift groß im him-Defgleichen thaten ihre Bater ben Bropbeten auch.

24 Aber bagegen, \*webe euch Reichen : benn ihr habt euren Troft babin.

# Ames 6, 1. Sac. 5, 1.

25 \* Webe euch, die ihr voll feid; benn euch wirb bungern. Webe euch, bie ibr bier lachet : benn ibr werbet weinen und beulen. \* 3d. 10, 16.

26 Bebe euch, wenn euch Jebermann wohl rebet. Defigleichen thaten ihre Bater ben falfden Bropheten auch.

27 Aber ich fage euch, die ihr zuböret: Liebet eure Feinde; thut benen wohl, bie euch baffen;

28 Segnet bie, fo ench verfluchen; bit-

tet file bie, fo euch beleibigen. 29 Und wer bich schlägt auf einen Bakten, bem biete ben anbern auch bar; und wer bir ben Mantel nimmt, bem webre nicht auch ben Rock.

30 Ber "bich bittet, bem gib; und wer bir bas Deine nimmt, ba forbere es nicht # 5 9Rof. 15. 7. wieber.

81 Und \*wie ihr wollt, bag end bie Leute thun follen: alfo thut # Matth. 7, 19. ibnen gleich auch ibr. 82 Und "fo ibr liebet, bie ench lieben;

was Danks babt ihr bavon? Deim bie Gunber lieben auch ihre Liebhaber.

\* MRatth. 5, 46.

33 Und wenn ibr euren Wobltbatern wohl thut; was Danks habt ihr davon? Denn bie Gunber thun baffelbige auch.

34 Und \*wenn ihr leibet, von benen ihr hoffet ju nehmen; mas Dants babt ibr Denn bie Gunber leiben ben Sunbern auch, auf baß fie Gleiches wieber nehmen. \*3 Def. 25. 35. Matib. 5. 42.

35 Doch aber liebet eure Feinde; thut mohl und "leibet, baf ibr nichts bafur boffet : fo wird ener Lobn groß fein, nub werbet Rinder bes Allerbochften fein. Denn Er ift giltig über bie Unbanfbaren \*181. 37, 26. und Boshaftigen.

36 Darum feib barmberzig, wie auch euer Bater \* barmbergig ift.

# 2 Mof. 34, 6. Bj. 103, 8. 13.

37 \*Richtet nicht, fo merbet ibr and nicht gerichtet. Berbammet nicht, fo merbet ibr auch nicht verbammet. Bergebet, ♥#88m. 2. 1. fo wird euch vergeben.

88 Bebet, fo mirb euch gegeben. **T**in voll, gebruckt, gernttelt und überfluffig Maag wirb man in euren Schoof geben; benn "eben mit bem Maag, ba ihr mit meffet, wird man euch wieber meffen.

# Marc. 4, 24. 2c.

89 Und er fagte ihnen ein Gleichniß: Mag auch ein Blinder einem Blinden ben Beg weisen? Werben sie nicht alle beibe in die Grube fallen?

40 Der \*Jünger ift nicht über seinen Meister; wenn ber Junger ift wie sein

Meifter, fo ift er volltommen. \*30h. 15. 20. x.

41 \* Bas siebest bu aber einen Splitter in beines Brubers Auge, und bes Baltens in beinem Auge wirft bu nicht gemabr? # DRatth. 7, 3.

42 Ober wie kannst bu sagen zu beinem Bruber: "Halt stille, Bruber, ich will ben Splitter aus beinem Auge gieben ;" und bu fiebest felbst nicht ben Balten in beinem Muge? Du Beuchler, ziehe zuvor ben Balten aus beinem Auge; und befiebe bann, bag bn ben Splitter aus beines Brubers Auge ziebeft. # Matth. 7, 5.

43 Denn es ift fein guter Baum, ber faule Krucht trage; und tein fauler Baum,

ber gute Frucht trage.

44 Gin jeglicher Baum wirb an feiner eigenen Frucht ertannt. Denn man liefet micht Feigen von ben Dornen, anch jo lieset man nicht Tranben von den Becken.

45 Ein guter Menfc bringet Gutes berbor aus bem guten Schat feines Bergens; und ein boshaftiger Menich bringet Bojes bervor aus bem bojen Schat feines

Derzens. Denn weft bas Berg voll ift. beß gebet ber Munb fiber. \* Mans. 12. 35. 46 Bas theißt ihr mich aber BErr HErr, und thut nicht, was ich euch sage?

# 9Ratib. 7, 21. 47 Wer zu mir kommt, und böret meine

Rebe, und \*thut fie, ben will ich euch zeigen, wem er gleich ift.

\*988m. 2, 13. 3ac. 1, 22. sc.

48 Er ift gleich einem Menfchen, bet ein Bans baucte, und grub tief, und legte ben Grund auf ben Rele. Da aber Gemaffer tam, ba rif ber Strom gum Daufe ju, und mochte es nicht bewegen; benn es war auf ben Fels gegründet.

49 Wer aber boret, und nicht thut, ber ift gleich einem Menfchen, ber ein Saus bauete auf bie Erbe obne Grund: nub ber Strom riß zu ihm zu, und er fiel bald, und bas Saus gewann einen groken Rift.

Das 7. Capitel. Bon bes Sauptmanns Rucchte, bem Jungling ju Rain, Johanne und feinen Jungern, und ber großen Gunberin.

Nachbem er aber vor bem Boll ausgerebet hatte, ging er gen Capernaum. 2 Und "eines Bauptmanns Anecht lag

tobtfrant, ben er werth bielt. "Maith. 8. 5. 3 Da er aber von 3Cfu borete, fantte er bie Melteften ber Juben gu ibm, und bat ihn, bag er tame und feinen Knecht

gejund machte. 4 Da fie aber ju 3@fu tamen, baten

fle ibn mit Fleiß, und fprachen : Er ift es werth, baf bu ibm bas erzeigest:

5 Denn er hat unfer Bolt lieb, und bie

Schule bat er uns erbauet.

6 3Efus aber ging mit ibnen bin. Da fie aber nun nicht ferne von bem Baufe maren, fanbte ber Bauptmann Freunde ju ibm, und ließ ibm fagen : Ad, SErr, vemilbe bich nicht, \*ich bin nicht werth, bag bu unter mein Dach gebeft;

# Matth. 8, 8 Darum ich auch mich felbft nicht würdig geachtet babe, bag ich zu bir tame; fonbern fprich ein Wort, fo wird mein

Anecht gesund.

8 Denn auch ich bin ein Menich, ber Obrigfeit untertban, und habe Rriege-inechte unter mir, und fpreche gu einem : "Gebe bin !" fo gebet er bin; unb gum anbern : "Romm ber !" fo fommt er ; und ju meinem Anechte : "Thne bas !" fo that er's.

9 Da aber 3Efus bas borete, verwunberte er fich feiner, und manbte fich um, und fprach ju bem Bolt, bas ibm nachhabe ich in Israel nicht gefunden. 10 Und da bie Befandten wieberum au Baufe tamen, fanben fie ben tranten

Rnecht gefunb.

11 Und es begab fich barnach, bag er in eine Stadt mit Ramen Rain ging; und feiner Jünger gingen viele mit ibm, und viel Bolle.

12 Als er aber nabe an bas Stabtthor tam, fiebe, ba trug man einen Tobten beraus, ber ein teiniger Sohn mar feiner Mutter; und fie mar eine Bittme, und viel Bolts aus ber Stabt ging mit ihr.

#1 Ron. 17, 17.

13 Und ba fie ber BErr fabe, \*jammerte ibn berfelbigen, und fprach zu ihr: † Beine nicht! \* Manth. 9, 36. † 3er. 31, 16.

14 Und trat bingu, und rührete ben Sarg an ; und bie Trager fanben. Und er sprach: Jungling, \*ich sage bir, stehe auf l # Marc. 5, 41.

15 Und ber Tobte richtete fich auf, und fing an zu reben. Und "er gab ihn seiner Mutter. #2 Kön. 4, 36. # 2 **R**on. 4, 36.

16 Und es kant sie alle eine Kurcht an. und priefen Gott, und fprachen : Es ift ein großer Brophet unter uns aufgestanben, und \* GOtt bat fein Bolt beimgefuct. \*c. 1, 68.

17 Und biefe Rebe von ihm erscholl in bas ganze jübische Land, und in alle um-

liegenbe Länder.

į

ŗ

18 Und "es verfündigten Johanni feine Jünger bas alles. Und er rief zu fich feiner Junger aween, \* Matth. 11. 2. 2c. 19 Und fandte fie ju 3@fu, und ließ ibm fagen : Bift Du, ber ba tommen foll, ober follen wir eines Anbern marten?

20 Da aber bie Manner ju ibm tamen, fprachen fie: Johannes, ber Taufer, bat uns gu bir gefanbt, und lagt bir fagen : Bift Du, bet ba tommen foll, ober follen

wir eines Anbern marten?

21 In berfelbigen Stunde aber machte er Biele gefund bon Geuchen, unb Blagen, und bofen Beiftern, und vielen Blin-

ben ichentte er bas Geficht.

22 Und 3Efus antwortete, und fprach gu ihnen: Bebet bin, und berfunbiget Johanni, was ihr gefeben und geboret habt : "Die Blinben feben, bie Lahmen geben, bie Aussusigen werben rein, bie Sauben boren, Die Tobten fteben auf, ben Armen wird bas Evangelium geprebiget; "3cf. 35. 5. Maus. 11. 5.

28 Und felig ift, ber fich nicht " Manh. 11, 6. | Tifche. argert an mir.

24 Da aber bie \*Boten Johannis bingingen, fing 3Cfus an zu reben zu bem Bolt von Johanne: Was feib ibr binaus gegangen in bie Bufte zu feben? Boutet ihr ein Rohr feben, bas vom Winbe beweget wirb? \* Matth. 11, 7.

25 Ober was feib ihr binaus gegangen ju feben? Bolltet ihr einen Denfchen feben in weichen Rleibern? Sebet, Die in berrlichen Kleibern und Luften leben, bie find in ben toniglichen Bofen.

26 Ober mas feib ihr hinaus gegangen ju feben? Bolltet ibr einen Bropbeten feben? Ja, ich sage euch, ber ba mehr ift, benn ein Brophet.

27 Er ift es, von beut gefdrieben fle-bet : ", Siebe, 3ch fenbe meinen Engel vor beinem Angesicht ber, ber ba bereiten foll beinen Weg vor bir."

# Mal. 3. 1. Maub. 11, 10. Marc. 1, 2. 28 Denn ich fage ench, bag unter benen,

die von Weibern geboren find, ift fein \*größerer Prophet, benn Johannes, ber Täufer; ber aber fleiner ift im Reich GDttes, ber ift größer, benn er. \*c. 1, 15. 29 Und alles Bolt, das ihn borete,

und bie Bollner, gaben GOtt Recht, und ließen fich taufen mit ber Taufe Jobannis.

30 Aber bie Bharifder und Schriftgelehrten \*verachteten Gottes Rath wider sich selbst, und ließen sich nicht von ihm \* Mpoft. 13, 46. taufen.

31 Aber ber DErr fprach: \*Bem foll ich bie Menfchen biefes Gefchlechts vergleichen? Und wem find fie gleich? # Matth. 11, 16.

32 Gie find gleich ben Rinbern, die auf bem Martt fiten, und rufen gegen einanber, und fprechen: Wir haben euch gepfiffen, und ihr babt nicht getanzet; wir haben euch geflaget, und ihr habt nicht geweinet.

83 Denn "Johannes, ber Täufer, ift gefommen, und aß nicht Brob, und trank keinen Wein; so sagt ibr: Er hat ben Teufel. # Malth. 3, 4.

84 Des Menichen Sohn ift gefommen, iffet und trintet ; fo fagt ibr : Giebe, ber

Menich ift ein Freser und Weinfaufer, ber Zöllner und Gunber Freund. 35 Und bie Weisbeit muß sich recht-fertigen lassen von allen ihren Kindern.

# Matth. 11, 19.

36 Es bat ibn aber ber Bbarifaer einer, baß er mit ibm age. Und er ging binein in bes Pharifdere Saus, und fette fich zu

37 Und fiehe, ein Weib war in ber Stadt, die war eine Gunberin. Da bie bernahm, baß er zu Tifche fag in bes Pharifaers Daufe, brachte fie ein Glas mit Galben.

38 Und trat binten ju feinen Rugen, und weinete, und fing an feine Singe gu neben mit Thranen, und mit ben haaven thres haupts in trodnen, und fuffete

seine Füße, und falbete fie mit Galben. 39 Da aber bas ber Pharifäer sabe, ber ibn gelaben batte, fprach er bei fich selbft, und sagte: Wenn biefer ein Prophet mare, fo mußte er, mer und welch ein Beib bas ift, bie ibn anruhret; benn fle ift eine Gunberin.

40 3Efus autwortete und iprach zu ihm: Simon, ich habe bir etwas zu fagen. Er

aber fprach : Deifter, fage an.

41 Es batte ein Buderer zween Schulbener. Giner war ichuldig fünf hundert

Grofchen, ber anbere funfzig.

42 Da fie aber nicht batten zu bezahlen, \*ichenfte er es beiben. Sage an, welcher unter benen wird ihn am meisten **# €**ol. 2, 13. lieben?

43 Simon antwortete, und fprach : 3ch achte, bem er am meiften gefchentet bat. Er aber fprach ju ibm : Du baft recht ge-

44 Und er wandte fich zu bem Beibe, und fprach zu Simon : Siebeft bu bies Beib? 3ch bin gekommen in bein Haus, bu "baft nur nicht Baffer gegeben gu meinen Gugen; biefe aber bat meine Füße mit Thränen genetzet, und mit ben Baaren ibres Saupte getrodnet.

\* 1 900 of. 18, 4.

45 Du baft mir feinen \*Ruf gegeben ; diese aber, nachbem fle berein getommen ift, bat fie nicht abgelaffen, meine Füße gu füllen. # Rom. 16, 16.

46 Du bast mein Saupt nicht mit Del gefalbet; fie aber hat meine Fuße mit

Balben gesalbet.

47 Derhalben fage ich bir: 36r finb viele Gunben vergeben, benn fie bat viel geliebet; welchem aber wenig vergeben

wird, ber liebet wenig.

48 Und er sprach ju ihr: \*Dir find \* 9Ratts. 9. 2. beine Gunben vergeben. 49 Da flugen an, bie mit zu Tische fagen, und fprachen bei fich felbit : \* Ber ift biefer, ber auch bie Gunben vergibt?

\* Datth. 9. 3. 50 Er aber fprach zu bem Beibe : \* Dein Glaube hat bir geholfen; gebe bin mit

Das 8. Capitel. Bom Camen bes Borte Gottes, bes Merres Unfum, Befeffenen, tranten Beibe, und 3airt

Eichterlein.

1] nd es begab fich barnach, baß Er reifete burd Stabte und Martte. und brebiate und verfündigte bas Evangelium vom Reich Gottes; und bie Zwölse mit ihm.

2 Dazu vetliche Beiber, bie er gefund hatte gemacht von ben bofen Geiftern und Arantbeiten, nämtich Maria, die da Magbalena beißt, von welcher waren fieben Teufel ausgefahren, \* Marc. 15, 40. c. 16. 9.

3 Und Johanna, das Weib Chula's, bes Bflegers Herodis, und Sufanna, und viele andere, die ihm Handreichung thaten bom ibrer Sabe.

4 Da nun viel Bolte bei einander war, und aus ben Stabten ju ihm eileten, sprach er \* burch ein Gleichniß:

"Matth. 13, 3. Marc. 4, 2. 5 Es ging ein Saemann aus ju faen feinen Camen; und inbem er faete, fiel etliches an ben Beg, und warb vertreten, und bie Bogel unter bem himmel fragen

es auf.

6 Und etliches fiel auf ben Reis; unb ba es aufging, verborrete es, barum, baß es nicht Saft batte.

7 Und etliches fiel mitten unter bie Dornen ; und bie Dornen gingen mit auf, und

erflicten es.

8 Und etliches fiel auf ein gut Land; und es ging auf, und trug "bunbertfaltige Frucht. Da er bas fagte, rief er: Ber Ohren hat zu hören, ber höre ! # 1 Mof. 26, 12.

9 Es fragten ibn aber seine Jünger, und fprachen, was biefes Gleichniß ware?

10 Er aber fprach: Euch ift es gegeben, ju wiffen bas Gebeimniß bes Reichs GOttes; ben Anbern aber in Gleichnisfen, \*baß fie es nicht feben, ob fie ce fcon jeben, und nicht verfteben, ob fie es fcon \*3ef. 6, 9. 10. Matth. 13, 14.

3ch. 12, 40. Mook. 28, 26. Marc. 4, 12. 11 Das ift aber bas Gleichnig: Der

Same ift bas Wort GOttes.

12 Die aber an bem Bege find, bas find, bie es boren : barnach tommt ber Teufel, und nimmt bas Wort von ibrem Bergen, auf baß sie nicht glauben und selig werben.

13 Die aber auf bem Fele, find bie: wenn sie es hören, nebmen sie bas Wort mit Freuben an : und bie baben nicht Burgel : eine Zeitlang glanben fie, unb ju Frieden. \*c. 8, 48. c. 17, 19. Marc. 5, 34. | ber Beit ber Anfechtung fallen fie ab.

· 14 Das aber unter bie Dornen fiel, find | bie, so es boren, und geben bin unter ben Sorgen, Reichtbum und Wolluft biefes Lebens, und erftiden, und bringen feine

15 Das aber auf bem guten Lande, find bie bas Bort boren und \*behalten in einem feinen guten Bergen, und bringen

+ Frucht in Webulb.

\*Apoft. 16, 14. † Ebr. 10, 36.

16 Riemand aber \*gunbet ein Licht an. und bebectt es mit einem Befag, ober fest es unter eine Bant; fontern er fest es auf einen Leuchter, auf bag, wer binein gebet, bas Licht febe.

\* Matth. 5, 15. Marc. 4, 21.

17 Denn es ift nichts verborgen, bas nicht offenbar werbe, auch nichts Beimlides, bas nicht fund werbe und an Tag " Matth. 10, 26. Marc. 4, 22. fomme.

18 So febet nun barauf, wie ibr guboret. Denn wer ba bat, bem wirb gegeben; wer aber nicht hat, von bem wird genommen, auch bas er meinet zu haben.

\* Matth. 13, 12. 2c.

19 Es gingen aber bingu feine \* Mutter und Brilber, und tonnten vor bem Bolt nicht zu ihm tommen.

> # Mattb. 12, 46. Marc. 3, 31.

20 Unb'es warb ibm angefagt : \* Deine Mutter und beine Bruber fleben braugen, und wollen bich feben. \* Marc. 3, 32.

21 Er aber antwortete, und fprach ju ibnen: Meine \* Mutter und meine Bruber find biefe, bie Gottes Bort boren und thun. \*30b. 15, 14.

22 Und es begab fich auf ber Tage einen, bag Er in \*ein Schiff trat, fammt feinen Jungern. Und er sprach zu ihnen: Laßt uns Aber ben Gee fahren. Gie fliegen bom Lanbe.

# Matth. 8, 23. Marc. 4, 36. 2c.

23 Und ba fie fcifften, entschlief er. Und es tam ein Windwirbel auf ben See, und bie Bellen überfielen fie, und ftanben in

großer Gefahr.

24 Da traten fie ju ihm, und wedten ibn auf, und fprachen: Meister, Meister, wir verberben! Da ftanb er auf, und bebrobete ben Wind und bie Woge bes Baffers; und es lief ab, unb warb eine Stille. 25 Er fprach aber ju ihnen : Bo ift euer Glaube? Sie fürchteten fich aber, unb vermunberten fich, und fprachen unter einander : Wer ift biefer? Denn er gebietet bem Binb und bem Baffer, unb fie find ihm geborfam. \* Matth. 8. 26.

ber Gabarener, welche ift gegen Galitaa \* Matth. 8. 28. Marc. 5, 1. über. 27 lind ale er austrat auf bas Land. begegnete ibm ein Mann aus ber Stabt. ber batte Teufel von langer Beit ber, und that feine Rleiber an, und blieb in feinem

Baufe, sonbern in ben Grobern. 28 Da er aber ICsum fabe, fchrie er, und fiel vor ibm nieder, und rief laut, und fprach: Bas + babe ich mit bir gu schaffen, JEsu, du Sohn GOttes, bes Allerhöchsten? Ich bitte bich, bu wollest mich nicht qualen. \* Maith. 8, 29.

29 Denn er gebot bem unfaubern Beift, baß er von bem Menichen ausführe; benn er hatte ihn lange Zeit geplaget. Und er war mit Retten gebunden, und mit Feffeln gefangen, und gerriß bie Bande, und warb getrieben von bem Teufel in bie Wilften.

30 Und 3Efus fragte ibn, and fprach: Wie beißeft bu? Er fprach: Legion: benn es maren viel Teufel in ihn gefahren.

31 Und fie baten ihn, bag er fie nicht

biefe in bie Tiefe fahren.

32 Es mar aber bafelbft eine große Beerbe Saue an ber Beibe auf bem Berge. Und fie baten ibn, bag er ihnen erlaubte, in biefelbigen ju fahren. Und er erlaubte ihnen.

33 Da fubren bie Teufel aus von bem Menfchen, und fuhren in die Gaue; und bie Beerbe fürzte fich mit einem Sturm in ben Cee, und erfoffen.

34 Da aber bie Birten faben, mas ba geschah, floben sie, und verfündigten es in der Stadt, und in den Dörfern.

35 Da gingen sie binaus, zu seben, was ba gefcheben war; und tamen ju 3Efn, und fanden ben Menfchen, von welchem bie Teufel ausgefahren maren, fitenb gu ben Fußen ICfu, belleibet und vernünftig; und erschraten.

36 Und bie es gefeben hatten, verfunbigten es ihnen, wie ber Befeffene mar

gejund geworden.

37 Und es bat ibn bie gange Menge ber umliegenben Lanber ber Gabarener, bag er von ihnen ginge. Denn es war fie eine große Furcht angefommen. Und Er trat in bas Schiff, und wandte wieber um.

38 Es \*bat ibn aber ber Mann, von bem bie Teufel ausgefahren waren, daß er bei ihm möchte sein. Aber 3Cfus ließ ihn von sich, und fprach: \* 90 arc. 5. 18.

89 Bebe wieber beim, und fage, wie große Dinge bir Gott gethan bat. Und 26 Und fie ichifften fort "in bie Gegenb er ging bin, und prebigte burch bie gange

Stadt, wie große Dinge ihm JEfus gethan batte.

40 Und es begab sich, ba 3Esus wiebertam; nahm ibn bas Bolt auf, benn fie

warteten alle auf ibn.

41 Und fiebe, "ba tam ein Mann, mit Ramen Jairus, ber ein Oberfter ber Schulen mar, und fiel JEfu gu ben Gilgen, und bat ibn, bag er wollte in fein Daus fommen. \* Matth. 9. 18.

42 Denn er batte eine einige Tochter bei gwölf Jahren, die lag in ben letten Bugen. Und ba er hinging, brang ihn bas Bolt.

43 Und "ein Weib batte ben Blutgang molf Jahre gehabt; die hatte alle ihre Nabrung an bie Merzte gewenbet, unb fonnte von Niemand geheilet werben. # Marc. 5, 25. ≥c.

44 Die trat hinzu von hinten, und rubrete feines Rleibes Saum an; unb alfo-

balb bestand ihr ber Blutaana.

45 Und 3Esus sprach: Wer hat mich angerilbret? Da fie aber alle leugneten, fprach Betrus, und bie mit ihm waren: Reifter, bas Bolf bränget und brudet bich; und bu fprichft: Wer bat mich angeriibret?

46 3Ejus aber fprach: Es hat mich Jemand angerühret; benn 3ch fühle, baß eine Rraft von mir gegangen ift.

47 Da aber bas Weib fahe, bag es nicht verborgen war, tam fie mit Bittern, und fiel vor ihm, und verklindigte es vor allem Boll, aus was Urfach fie ihn hatte angerubret, und wie fie mare alfobalb gefund geworben.

48 Er aber fprach zu ihr : Sei getroft, meine Tochter, bein Glaube bat bir ge-

bolfen ; gebe bin mit Frieden !

49 Da er anoch rebete, fam einer bom Befinde bes Oberften ber Schule, und fprach zu ibm : Deine Tochter ift geftorben ; bemilbe ben Meifter nicht.

\* Matth. 9. 18. Marc. 5, 35.

50 Da aber 3Efus bas borete, antwortete er ihm, und fprach : Fürchte bich nicht; \*glaube nur, fo wird fie gefunb.

\* Marc. 5, 36.

51 Da er aber in bas Saus tam, ließ er Riemand binein geben, benn Betrum, und Jacobum, und Johannem, und bes Kindes Bater und Mutter.

52 Sie weincten aber alle, und flagten fie. Er aber fprach : \*Beinet nicht; fie ift nicht gestorben, sonbern sie schläft.

\*c. 7, 13.

58 Und sie verlachten ihn : wußten wohl, baß fle gestorben war.

54 Er aber trieb fie alle binaus, nabm sie bei ber Hand, und rief, und sprach: Kind, flehe auf l

55 Und ibr Geift tam wieber, und fie ftanb alfobalb auf. Und er befahl, man

follte ihr zu effen geben. 56 Und ihre Eltern entfetten fich. \* Er aber gebot ihnen, baß fie Riemand fagten, mas geschehen mar. #c. 5, 14. Marc. 7, 36.

Das 9. Capitel.

Bon ben jmblf Apofteln, fünf Broben, Ghrifti Bertis-rung und Leiben, ber Junger Ebrgeis und Gifer. Fr \*forberte aber die Zwölfe zusammen,

und gab ibnen Gewalt und Dacht ilber alle Teufel, und baß fie Seuchen beilen konnten. \* Daith. 10, 1. PRarc. 6, 7.

2 Und fandte fie aus, ju prebigen bas Reich Gottes, und zu beilen bie Kranten,

3 Und fprach ju ihnen : " 3hr follt nichts mit euch nehmen auf ben Weg, weber Stab, noch Taiche, noch Brob, noch Gelb; es foll auch einer nicht zween Rocke baben. # Matth. 10, 9.

4 Und \*wo ihr in ein Baus gebet, ba bleibet, bis ihr von bannen ziebet.

# c. 10, 5-7.

5 Und welche euch nicht aufnehmen, ba gebet aus von berfelbigen Stadt, und fouttelt auch ben Staub ab von enren Füßen zu einem Zeugniß über fie. ♥c. 10, 11.

6 Und sie gingen hinaus, nub burchzogen bie Martte, prebigten bas Evangelium, und machten gefund an allen Enden.

7 Es "tam aber bor Derobes, ben Sierfürsten, alles, was burch ibn geschab; und er beforgte fich, bieweil von Etlichen gesagt ward : Jobannes ift von ben Tobten auferstanben ; " Matth. 14, 1. Marc. 6.14.

8 Bon Etlichen aber : Clias ift ericbienen; bon Etlichen aber : Es ift ber alten

Propheten einer auferstanden.

9 Und Berobes fprach : Johannem, ben babe ich enthauptet; wer ift aber biefer, bon bem ich foldes bore? und begebrete

ibn zu feben.

10 Und bie Abostel famen wieber, und erzählten ibm, wie große Dinge fie gethan batten. Und er nahm fie ju fich, und entwich besonders in eine Bufte bei ber Stabt, die da beißt Bethfaida.

\* Matib. 14, 13.

11 Da beg bas Bolt inne warb, jog es ibm nach; und er ließ fie zu fich, und fagte ihnen vom Reich Gottes, und machte aefund, bie es bedurften. Aber machte gefund, bie es bedurften. ber Tag fing an fich zu neigen.

12 Da \* traten au ibm bie 3molfe, unb

fprachen zu ihm : Lag bas Bolt von bir, baß fie bingeben in bie Martte umber, und in bie Dorfer, bag fie Berberge und Speife finben; benn wir find bier in ber Bufte. # Matth. 14, 15.

13 Er aber fprach ju ihnen : Gebet ibr ibnen zu effen. Gie fprachen : Bir baben nicht mehr, benn fünf Brobe, und zween Fifche; es fei benn, baß wir bingeben follen, und Speife taufen für so groß Solt. 14 (Denn es waren bei fünf tausenb

Dann.) Er fprach aber gu feinen Jungern : Lagt fie fich feten bei Schichten, je

funfzig und funfzig.

15 Und fie thaten alfo, und fetten fich alle.

16 Da nahm er bie fünf Brobe, und zween Fische, und fabe auf gen himmel, und dankte barüber, brach sie, und gab sie ben Jungern, bag fie bem Bolt vorlegten.

17 Und fie \*agen und wurden alle fatt, und wurden aufgehoben, bas ihnen über-blieb von Broden, zwölf Körbe.

# 2 Ron. 4, 44. 2c. 18 Und es begab sich, da er allein war, und betete, and feine Junger bei ibm ; fragte er fie, und fprach: Wer fagen bie Leute, baf ich fei?

19 Sie antworteten, und fprachen : Sie fagen, bu \*feieft Johannes, ber Täufer; Etliche aber, bu feiest Glias; Etliche aber, es fei ber alten Propheten einer auferfanben. "Matth. 14, 2. Marc. 6, 14.

20 Er aber sprach zu ihnen : Wer fagt ibr aber, bag ich fei? Da antwortete Betrus, und fprach : \*Du bift ber Chrift GOttes.

\* Matth. 16, 16. Marc. 8, 29. 306. 1, 49. 21 Und er bebrobete fie, und gebot, baß

fie bas Niemand fagten.

22 Und iprach : Denn "bes Menichen Sohn muß noch viel leiben, und verworfen werben von ben Aelteften und Dobenbrieftern, und Schriftgelehrten, und getobtet werben, und am britten Tage auferfteben. \* Matth. 17, 22. c. 20, 17. 18.

23 Da fprach er zu ihnen allen : \* Wer mir folgen will, ber verleugne fich felbft, und nehme fein Kreug auf fich taglich, und folge mir nach. \* Matth. 16, 24. Mare. 8, 34.

24 Denn wer \*fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren; wer aber fein Leben verlieret um meinet willen, ber wirb es erbalten. \*c. 17, 33.

25 Und mas Ruten batte ber Menich, ob er die gange Welt gewönne, und verlore fich felbst, ober beschäbigte fich selbst?

26 Wer \*fich aber mein und meiner Worte schämet, des wird fich des Men-

ichen Cobn auch icamen, wenn er tommen wird in feiner Berrlichteit, und feines Baters und ber beiligen Engel.

\* Matth. 10, 33. Mare. 8, 38. Yuc. 12, 9.

2 Lim. 2, 12.

27 3ch fage euch aber wahrlich, baß etliche find bon benen, bie bier fichen, bie ben Tob nicht ichnieden werben, bis baß fie bas Reich Gottes feben. 28 Und es "begab fich nach biefen Re-

ben bei acht Tagen, bag er ju fich nahm Betrum, Johannem und Jacobum, und ging auf einen Berg, zu beten.

\* Maith. 17, 1. Marc. 9, 2.

29 Und ba er betete, ward die Gestalt feines Angesichts anders, und fein Rleib ward weiß, und glangte, 30 Und fiebe, zween Manner rebeten

mit ihm, welche waren Dofes und Glias.

31 Die erschienen in Klarbeit, und rebeten von bem Ausgang, welchen er follte erfüllen zu Jerufalem.

32 Petrus aber und die mit ihm waren, waren voll Schlafs. Da fie aber aufwachten, faben fie feine Rlarbeit, und bie .

zween Manner bei ibm fteben.

33 Und es begab sich, ba bie von ihm wichen, fprach Betrus ju 3Efu: Deifter, bier ift gut fein, laft une brei Sutten machen, bir eine, Doft eine, und Glia Und mußte nicht, mas er rebete.

84 Da er aber folches rebete, tam eine Bolle, und überichattete fie, und fie erschraten, ba fie bie Bolle überzog.

85 Und es fiel eine Stimme aus ber Bolle, die fprach : \* Diefer ift mein lieber Sobn ; ben follt ibr boren.

"Matth. 3, 17. Marc. 1, 11. e. 9, 7.

86 Und inbem folche Stimme gefcab, fanden fie 3@fum allein. Und fie berfdwiegen, und verfunbigten Riemanb nichts in benselbigen Tagen, mas fie gefeben batten.

87 Es begab fich aber ben Tag bernach, ba fie von bem Berge famen, "fam ihnen

entgegen viel Bolls.

# Matth. 17, 14. Marc. 9, 14. 2c.

88 Und fiebe, ein Mann unter bem Boll rief, und fprach : Meifter, ich bitte bich, befiebe boch meinen Gobn; benn er ift mein einiger Gobn.

89 Siehe, ber Beift ergreift ihn, fo schreiel er alsobald, und reißet ibn, baß er ichaumet, und mit Roth weichet er von

ibm, wenn er ibn geriffen bat;

40 Und ich habe beine Junger gebeten, baß fie ihn anstrieben, und fie tonnten nicht. 41 Da antwortete 3Efus, und iprach: O bu ungläubige und verkehrte Art, wie lange foll ich bei euch fein, und euch bulben? Bringe beinen Sobn her.

42 Und ba er zu ihm tam, rif ihn ber Teusel, und zerrete ibn. JEsus aber bebroete ben unfaubern Geift, und machte ben Knaben gefund, und gab ihn seinem Bater wieber.

43 Und fie entfehren fich alle Aber ber Berrlichkit Gottes. Da fie fich aber alle verwanderten über Allem, bas er that, fprach er zu feinen Sangern:

44 Faffet ibr zu euren Ohren biefe Rebe, benn bes Menichen Gobn muß überantwortet werben in ber Menichen Banbe.

\* Mattb. 17, 22. rc.
- 45 Aber das Mort \* vernahmen fie nicht,
und es war vor ihnen verborgen, daß fie
es nicht begriffen; und sie fürchteten sich,
ihn zu fragen um basselbige Wort.

\*c. 18, 34.
46 Es tam auch \*ein Gebante unter fle, welcher unter ibnen ber Größefte mare.

\*Marc. 9, 34. x.
47 Da aber SEjus ben Gebanken ihres Derzens fabe, ergriff er ein Kind, und

fektete es neben sich,

48 Und sprach zu ihnen: Wer das Kind
aufnimmt in weinem Ramen, der nimmt
mich auf; und "toer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gefandt hat.
Welcher aber der Kleinfle ist unter euch

allen, ber wirb groß fein.
" Mauh. 10. 40. 30h. 13, 20.

49 Da "antwortete Johannes, und fprach: Meister, wir saben einen, ber trieb die Teufel aus in beinem Namen; und wir webreten ihm, benn er folgte dit nicht mit uns. "4 Woi. 11. 27. x. Mare. 9, 38.

50 Und 3Efus (prach ju ihm : Webret ihm nicht; benn "wer nicht wiber und ift, ber ift für und, "c. 11, 23. Manh. 12, 30.

51 Es begab sich aber, ba die Zeit erfallet war, daß er sollte von hinnen genommen werden, wandte Er sein Angesicht, ftrack gen Jerusalem zu wandeln.

52 Und er sandte Boten vor ihm bin; die gingen bin und tamen "in einen Markt ber Samariter, daß sie ihm Herberge bestelleten. "306. 4. 4.

53 Und fie nahmen ibn nicht an, barum, bag er fein Angeficht gewendet hatte,

gu manbeln gen Berufalem.

54 Da aber bas seine Inger, Jacobus und Johannes, saben, sprachen sie: DErr, wills du, so wollen wir sagen, daß Fener som Himmel salle, und berzehre sie, wie "Elias that?" 2.88a. 4, 40, 12. 65 3Efus aber wandte fich, mid bebrobete fie, und sprach : Wiffet ihr nicht, welches Geiftes Kinder ihr feib?

56 Des "Menschen Sobn ift nicht getommen, ber Menschen Seeleu zu verberben, sonbern zu erhalten.

\*30h. 3, 17. c. 12, 47.

57 Und fie gingen in einen anbern Martt. Es begab fich aber, da fie auf bem Bege waren, "fprach einer zu ihm: Ich will die folgen, wo du hingeheft.

\* Wants. 8. 19.

58 Und JEsus sprach zu ibm : Die Ffiche haben Gruben, und die Bögel unter dem himmel haben Rester; aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt binlege.

59 Und er fprach zu einem Andern: Folge mir nach. Der fprach aber : "DErr, erfaube mir, baß ich zuvor bingebe und meinen Bater begrabe. "Rant. 8, 21.

60 Aber "JEjus sprach ju ihm: Laf bie Tobten ihre Tobten begraben; gebe bu aber hin, und verkündige das Reich GOttes. "Rent. 9, 22.

61 Und ein Anderer fprach: DErr, ich will bir nachfolgen; aber erlaube mit guvor, daß ich einen Abschied mache mit benen, die in meinem hause sind.

\* #1 Ron. 19, 20.

62 FEstus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt, und siehet zuruch, der ist nicht \*geschickt zum Reich Gottes. \*Spr. 26, 11. 2 petr. 2, 20.

Das 10. Capitel.

Siebengig Jünger. Gleichnif vom barmbergigen Camariter. Maria ju 3Gfu gufen.

Darnach sonderte der DErr andere Siebenzig aus, und sandte fie je zween und zween vor ihm ber, in alle Städte und Derter, ba er wollte hintommen;

2 Und fprach zu ihnen: Die Ernie ift groß, ber Arbeiter aber ift wenig; t bittet ben Geren ber Ernte, baß er Arbeitex aussenbe in feine Ernte.

\*305. 4, 35. † Matth. 9, 37. 38.

8 Gebet bin ; flebe, \* 3 ch fenbe euch els bie Lammer mitten unter bie Bolfe.

" Matth. 10, 16. c. 28, 34.

4 \*Traget feinen Bentel, noch Tafche, noch Schube; und grufet Riemand auf ber Strafe. \*Rais. 10, 9.

5 Bo ibr in ein hans tommt, ba fprochet querft : Friede sei in biesem hanse !

6 Und so dafelbst wird ein Kind bes Friedens fein, so wird ener Friede auf ihm bernben; wo aber nicht, so wird fich ener Friede wieder zu euch wenden.

\*2 Min. 1, 10. 12. 7 In bemfelbigen Saufe aber bleibet,

effet und trinfet, mas fie baben. Denn | ein Arbeiter ift feines Lobnes werth. 3br follt nicht von einem Baufe zum anbern geben.

#5 Moj. 24, 14. Manh. 10, 10. 1 Cor. 9, 14. 8 Und "wo ibr in eine Stabt fommt, und fie ench aufnehmen; ba effet, mas end wirb vorgetragen, " Matth. 10, 11.

9 Und beilet die Rranten, bie bafelbft find, und faget ihnen: Das Reich Gottes

ba fle euch nicht aufnehmen; ba gebet beraus auf ihre Gaffen, und fprechet :

11 Anch ben "Staub, ber fich an uns gebanget bat von eurer Stadt, ichlagen wir ab auf euch; boch follt ihr wiffen, baß euch bas Reich Gottes nabe gewesen ift.

\* Matth. 10, 14. 12 3ch fage euch : Es wirb ber Soboma erträglicher ergeben an jenem Tage, benn folder Stabt.

13 Bebe bir, + Chorazin! Bebe bir, Bethfaida! Denn waren folche Thaten gu Tyrus und Sibon gescheben, bie bei euch gescheben finb; fie batten vor Beiten im Sad und in ber Afche gefeffen, und \* Matth. 11, 21. Buffe gethan.

14 Doch es wird Torns und Sidon erträglicher ergeben am Gericht, benn euch.

15 Und bu, Capernaum, die bu bis an ben himmel erhoben bift, bu wirft in bie Bolle binunter geftoffen werben.

16 Ber ench boret, ber boret mich; und wer euch verachtet, ber verachtet mich; wer aber mich verachtet, ber berachtet ben, ber mich gefandt bat.

" Matth. 10, 40. 309. 13, 20. 17 Die flebenzig aber kamen wieber mit Freuben, und fprachen : BErr, es find uns auch bie Teufel unterthan in beinem

18 Er sprach aber ju ihnen : \*3ch fabe wohl ben Satanas vom himmel fallen, ale einen Blit. \* Offenb. 12, 8, 9.

19 Sebet, ich babe euch Macht gegeben, ju \*treten auf Schlangen und Scorpionen, und über alle Gewalt bes Feinbes; und michte wird ench beschädigen. \*\$F. 91, 13.

20 Doch barinnen freuet euch nicht, bak euch bie Beifter unterthan find. Frenet euch aber, baf teure Ramen im Dimmel geschrieben finb.

\* \$6il. 4, 3-x.

21 3u ber Stunde \*freuete fich 3Efus im Geift, und fprach: 3ch praife bic, Bater und BErr himmels und ber Erbe, und Ringen, und haft es geoffenbaret ben Unnifinbigen. Ja, Bater, alfo mar es \* Matth. 11, 28. woblaciallia vor bir.

22 "Es ift mir alles Abergeben von meinem Bater. Und i niemand weiß, wer ber Gobn fei, benn nur ber Bater; noch wer ber Bater fei, benn nur ber Gobn, und welchem es ber Gobn will offenbaren. \* Matth. 11, 27. † 306. 1, 18. c. 6. 46.

28 Und er wandte fich ju seinen 3ilugern, und fprach infonberbeit : \* Gelig find bie Mugen, bie ba feben, bas ibr febet. #1 Ron. 10, 8. Matth. 13, 16.

24 Denn ich fage euch : "Biele Brobbeten und Ronige wollten feben, bae ibr febet, und haben es nicht gefeben; und boren, bas ihr boret, und baben es nicht \*1 Betr. 1, 10.

25 Und flebe, ba ftand ein Schriftgelebrter auf, versuchte ibn, und fprach : Meister, was muß ich thun, baß ich bas

ewige Leben ererbe?

\*Matth. 22, 35. Rart. 12, 28. 26 Er aber forach zu ihm: Wie flebet

im Gefet gefdrieben? Wie liefeft bu? 27 Er antwortete, und fprach: Du follft ODit, beinen Beren, lieben bon gantem Bergen, von ganger Seele, von allen Rraften, und von gangem Gemath; unb \*beinen Nachsten als bich felbft.

- # 3 DRof. 19, 18. Marc. 12, 30. 31. ac. 28 Er aber sprach ju ihm: Du baft recht geantwortet; "thue bas, fo wirft bu #3 Mof. 18, \$. leben.

29 Er aber wollte fich felbf rechtfertigen, und fprach ju 3@fu: Ber ift benn mein + Rachfter ? \*2 Mei. 2, 13.

30 Da antwortete JEfus, und fprach: Es war ein Mensch, ber ging von Jerufalem binab gen Berico, und fiel unter bie Morter; bie zogen ibn aus, und folugen ihn, und gingen bavon, und ließen ibn balbtobt liegen.

81 Es begab fich aber obngefahr, baß ein Briefter biefelbige Strafe binab zog; und ba er ihn fabe, ging er vorüber.

32 Deffelbigen gleichen and ein Levit ba er tain bei bie Statte, und fabe ton ging er vorüber.

BB Ein Samariter aber reifete, und tain babin; und ba er ibn fabe, "jammerte \* @3c6. 16. 6. ibn fein,

84 Ging jn ihm, verband ihm feine Bunben, und goft brein Del und Wein ; und bob ibn auf fein Ebier, und filhrete ibn in bie Berberge, und pflegte fein.

85 Des anbern Tages reifete er, und 30g baß bu folices verborgen baft ben Weifen beraus zween Grofchen, und gas fie bem

Wirth, und fprach zu ihm: Pflege fein; und so bu was mehr wirst barthun, will ich bir's bezahlen, wenn ich wiebertomme.

86 Welcher bunft bich, ber unter biefen breien ber Rachfte sei gewesen bem, ber unter bie Mörber gefallen war?

87 Er fprach: Der die Barmberzigteit an ihm that. Da sprach 3Esus zu ihm : So gebe bin, und thue desigleichen.

So gebe bin, und thue deggietagen.

88 Es bezah sich aber, da sie wandelten, ging Er in einen Marth. Da war ein

\*Beib mit Ramen Martha, die nahm ibn auf in idr Daus. \*306. 11. 1. c. 12. 2. 3.

39 Und sie \*setze sich zu JEsu Füßen, und börete seiner Rede zu. \*4106. 22. 3.

40 Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu, und sprach: DErr, fragst du nicht darmach, daß mich meine Schwester ISset allein dienen? Sage ihr doch, daß sie es auch angreise.

41 3Efus aber antwortete, und fprach zu ibr: Martba, Martha, bu haft viele

Sorge und Mühe;

42 \* ENS aber ift Roth. Maria hat das gute Theil erwählet, das foll nicht von ihr genommen werben. \* Pl. 27. 4. Wanh. 6, 38.

Das 11. Capitel.

Formel und Araft bes Gebets, Austreibung bes Gatans, Beidenforberung, Gaft- und Strafpredigt Ebrifti.

Und es begab sich, baß er war an einem Ort und betete. Und da er aufgeboret hatte, sprach seiner Jünger einer zu ihm: Herr, lebre uns beten, wie auch Johan-

nes feine Junger lebrete :

immerbar.

2 Er aber prach zu ibnen: Benn ihr betet, "fo fprechet: Unfer Bater im himmel, bein Rante werbe gebeiliget. Dein Reich tomme. Dein Bille gesche auf Erben, wie im himmel. "Ramb. 6, 9.
3 Gib uns "unfer täglich Brob

4 Und vergib uns unfere Gunben; benn auch wir vergeben Allen, bie uns ichnibig finb. Unb führe uns nicht in Berfuchung,

\*2 Moj. 16, 19. 21.

fonbern erlofe une bon bem lebel.
5 Und er fprach zu ibnen: Welcher ift unter euch, ber einen Freund hat, und ginge zu ibm zu Witternacht, und sprache zu ibm: Lieber Freund, leibe mir brei Brobe;
6 Denn es ist mein Freund zu mir ge-

tommen von ber Strafe, und ich habe

nicht, das ich ihm vorlege:

7 Und er barinnen wurde autworten, und iprechen: Mache mir keine Unruse; die Thur ift schon zugeschlossen, und meine Kindlein sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht ausstehen, und dir geben.

8 3ch sage euch, und ob er nicht auffleht, und gibt ihm, barum, baß er fein Freund ist; so wird er doch "um seines unverschämten Geilens willen auffleben, und ihm geben, wie viel er bedarf. \*c. 18.5. 9 Und ich sage euch auch: \*Bittet, so wird ench gegeben; suchet, so werbet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan.

\*Math. 7, 7. Marc. 11, 24. Joh. 16, 23. 24. 10 Denn wer de bittet, ber nimmt; und wer ka suchet, ber findet; und wer da

antlopfet, bem wirb aufgethan.

11 Bo \* bittet unter eind ein Sohn ben Bater um's Brob, ber ihm einen Stein bafür biete? und so er um einen Fisch bittet, ber ihm eine Schlange für ben Fich biete? \* Waub. 7. 9. x.

12 Ober fo er um ein Gi bittet, ber ibm

einen Scorpion bafür biete?

13 So benn ihr, bie ibr arg feib, tounet euren Kinbern gute Gaben geben, wie viel mehr wird ber Bater im himmel ben beiligen Geift geben benen, bie ihn bitten !

14 Und \*er trieb einen Teufel aus, ber war frumm. Und es geschab, ba ber Teufel aussinbr, ba rebete ber Stumme. Und bas Boll verwuuderte sich. \*Raub. 12. 22.

15 Etliche aber unter ihnen sprachen: "Er treibt die Teufel aus burch Beelzebub, ben Obersten ber Teufel. "Raub. 12. 24. z... 16 Die Anbern aber versuchten ihn, unb begebreten ein Zeichen von ihm vom

himmel. Math. 12, 38. 39. c. 16, 1.
17 Er aber vernahm ihre Gebanken, und forach zu ibnen: Ein jeglich Reich, fo es mit ihm selbst uneins wird, das wird wilke, nub ein dans fällt über das andere.

18 Ift benn ber Satanas auch mit ihm felbst uneins, wie will sein Reich besteben? Dieweil ihr saget, ich treibe die Teufel aus burch Beelgebub.

19 So aber Sch die Teufel burch Beelzebub austreibe, burch wen treiben fie eure Kinder aus? Darum werben fie eure Richter sein.

20 So ich aber \*burch Gottes Finger bie Teufel austreibe, so kommt je bas Reich Gottes zu euch. \*2 Woi. 8, 19. 21 Wenn ein ftarker Gewappneter seinen

21 Wenn ein flarker Gewappneter seinen Ballast bewahret, so bleibt bas Seine mit Frieden.

22 \*Wenn aber ein Stärkerer über ibn

kommt, und überwindet ihn, so nimmt er ! ibm seinen Barnisch, barauf er sich berlief, und theilt ben Raub aus. \* Col. 2, 15.

23 Ber nicht mit mir ift, ber ift wiber mich; und wer nicht mit mir fammelt, ber gerftrenet.

\* Matth. 12, 30.

24 Wenn "ber unsaubere Beift von bem Menichen ausfähret, fo burchwandelt er burre Statten, fuchet Rube, und finbet ihrer nicht; fo fpricht er : 3ch will wieber umtehren in mein haus, baraus ich ge-\* Matth. 12, 43. gangen bin.

25 Und wenn er tommt, fo findet er es mit Befemen gefebret und gefchmildet.

26 Dann gebet er bin, und nimmt fle-ben Geifter ju fich, bie arger finb, benn er felbft; und wenn fie binein tommen, wohnen sie ba, und \*wird bernach mit bemfelbigen Denfchen arger, benn vor-**\*** 305. 5, 14. bin.

27 Und es begab fich, ba er folches rebete, erhob ein Beib im Bolt bie Stimme, unb fprach zu ibm : "Selig ift ber Leib, ber bich getragen hat, und bie Brilfte, bie bu \* c. 1, 28. 30. 48. gefogen haft.

28 Er aber fprach: Ja, felig finb, bie GOttes Wort boren und \*bewahren.

# Matth. 7, 21.

29 Das Boll aber brang bingu. fing er an, und fagte: Dies ist eine arge Art, fie "begehret ein Zeichen; und es wird ihr kein Zeichen gegeben, als nur bas Zeichen bes Propheten Jonas.

\* Matth. 16, 4. 2c.

30 Denn wie "Jonas ein Zeichen war ben Niniviten : alfo wirb bes. Menfchen Sohn fein biefem Befchlecht. \*3on. 2, 1.

31 \* Die Ronigin von Mittag wirb auftreten vor bem Bericht mit ben Leuten biefes Geschlechts, und wird fie verbammen; benn fie tam bon ber Belt Enbe, zu hören die Beisheit Salomo's. Und fiebe, bier ift mehr benn Salomo.

#1 Kön. 10, 1. 2 Chron. 9, 1. Matth. 12, 42. 32 \* Die Lente von Ninive werben anftreten bor bem Bericht mit biefem Befolecht, und werben es verbammen; benn fle thaten Bufe nach ber Brebigt Jonas. Und fiche, hier ift mehr benn Jonas.

\*3on. 3, 5. Matth. 12, 41.

33 Riemand \*zunbet ein Licht an, unb fett es an einen beimlichen Ort, auch nicht unter einen Scheffel; fonbern auf ben Lenchter, auf baß, wer binein gebet, bas Licht sebe. # Marc. 4, 21. 2.

84 Das Auge ift bes Leibes Licht. Wenn nun bein Auge einfältig fein wirb, fo ift tobten und verfolgen;

bein ganger Leib lichte. So aber bein Auge ein Schalt fein wirb, so ift auch bein Leib finfter.

85 So ichane barauf, baf nicht bas

Licht in bir Finfterniß fei.

86 Wenn nun bein Leib gang lichte ift, baß er tein Stud von Finsterniß bat; fo wird er gang lichte fein, und wird bich erleuchten, wie ein beller Blit

87 Da er aber in ber Rebe war, bat ibn ein Bharifaer, bag er mit ibm bas Und er ging hinein, Mittagemahl age.

und fette fich ju Tifche.

38 Da bas ber Bbarifaer fabe: verwunberte er fich, "baß er fich nicht vor bem Gffen gewafchen batte. \* Maith. 15. 2.

89 Der Berr aber fprach zu ibin : \* 36r Pharifder haltet bie Becher und Schuffeln auswendig reinlich, aber euer Inwendiges ift voll Raub und Bosbeit. \*c. 18, 11. 12.

Matth. 15, 3. c. 23, 25. Marc. 7, 8. 40 36r Rarren, meinet ibr, bag inwenbig rein fei, wenn es auswendig rein ift?

41 Doch gebt Almofen von bem, bas ba

ift; fiebe, fo ift es euch alles rein.

42 Aber webe euch Bharifdern, \*baß ibr verzehntet bie Minge und Raute, und allerlei Rohl, und gehet vor bem Gericht fiber, und vor ber Liebe Gottes! Dies follte man thun, und jenes nicht laffen. \* Matth. 23, 23.

43 Bebe euch Pharifdern, bag \*ibr gerne obenan fitet in ben Schulen, unb wollt gegriißt fein auf bem Markt!

#c. 20, 46. Matth. 23, 6. Marc. 12. 39.

44 Bebe euch Schriftgelehrten und Pharifaern, ihr Beuchler, bag \*ibr feib wie bie verbectten Tobtengraber, barüber bie Leute laufen, und tennen fie nicht! \* Matth. 23, 27.

45 Da antwortete einer von den Schriftgelehrten, und fprach zu ihm: Meifter, mit ben Worten fcmabeft bu une auch.

46 Er aber fprach : Und webe anch ench Schriftgelehrten! benn ibr belabet bie Menfchen mit unerträglichen Laften, und ibr rühret fie nicht mit Einem Finger an. "Jef. 10, 1. Matth. 23, 4. Apoft. 15, 10.

47 Webe euch! benn ibr \*bauet ber Bropheten Graber; eure Bater aber ba-\* Matth. 23, 29. ben fie getobtet.

48 Go bezeuget ibr zwar, und bewilliget in enrer Bater Bert; benn fie tobteten

fie, fo banet ibr ibre Graber.

49 Darum fpricht bie Beisbeit Gottes: \*3d will Bropbeten und Apostel zu ihnen fenben, und berfelbigen werben fie etliche \* Matth. 10, 16.

50 Auf baft geforbert werbe von biefem Gefchlecht aller Propheten Blut, bas vergoffen ift, feit ber Welt Grund gelegt ift, 51 Bon Abels Blut an, bis auf bas Blut Bacharias, ber umtam gwischen bem Altar und Tempel. 3a, ich fage ench: es wirb geforbert werben von bie-

fem Gefcblecht. \* SRatth. 23, 35. 52 Bebe end Schriftgelebrten! benn ibr ben Schluffel ber Ertenntnig babt.

36r fommt nicht binein, und wehret

benen, fo hinein wollen.
53 Da er aber foldes zu ihnen fagte, fingen an bie Schriftgelehrten und Pharifaer bart auf ibn zu bringen, und ihm mit mancherlei Fragen ben Mund gu ftopfen;

54 Und lauerten auf ibn, und suchten, ob fle etwas erjagen tonnten aus feinem Munbe, baf fie eine Sache ju ihm batten.

Das 12. Cabitcf. Bon bes Glaubens Eigenichaften unb hinberniffen. (Se lief bas Bolt gu, und tamen etliche Taufend zufammen, alfo, baß fie fich unter einander traten. Da fing er an und fagte zu feinen Jungern; Bum erften, hutet euch vor bem Sanerteig ber Bhariider, welcher ift bie Benchelei.

2 Es ift aber nichts verborgen, bas micht offenbar werbe, noch beimlich, bas man

nicht wiffen werbe.

8 \* Darum, mas ibr im Finfterniß faget, bas wird man im Licht boren; was ibr rebet in's Ohr in ben Rammern, bas wirb man auf ben Dachern prebigen.

\* Matth. 10, 27. 4 3ch fage euch aber, meinen Freunden: "Kurchtet euch nicht vor benen, bie ben Leib töbten, und barnach nichts mehr thun

\*3cf. 8. 13. c. 51. 12. zc.

5 3ch will euch aber zeigen, vor welchem ibr ench fürchten follt : Fürchtet euch vor bem, ber, nachbem er getobtet bat, auch Macht hat, zu werfen in die Bolle. ich fage euch, vor bem fürchtet euch.

6 Bertauft man nicht fünf Sperlinge um meen Pfennige? Roch ift bor GOtt

berfelbigen nicht einer vergeffen.

7 Auch find " bie Paare auf eurem Saubt Darum fürchtet euch nicht, alle gezählet. benn ihr feib beffer, benn viele Sperlinge. c. 21, 18. 2 Gam. 14, 11.

8 3ch fage euch aber: "Wer mich betennet vor ben Menichen, ben wird auch bes Menichen Sohn betennen vor ben Engeln Gottes. " Matth. 10, 32.

9 Ber mich aber verlengnet bor ben Menfchen, ber wirb verleugnet werben vor ben Engeln Gottes.

10 Und wer "ba rebet ein Wort wider bes Menichen Sohn, bem foll es vergeben werben; wer aber läftert ben beiligen Geist, bem foll es nicht vergeben werben. \* 92 attb. 12, 31. ac.

11 Wenn \*fie ench aber führen-werben in ihre Schulen, und vor bie Obrigfeit, und vor bie Gewaltigen ; fo forget nicht, wie ober was ihr autworten, ober was ihr fagen folkt. \* Matth. 10, 19. Marc. 13, 11.

12 Denn ber beilige Beift wird euch zu berfelbigen Stunbe lebren, mas ihr fagen fout.

18 Es fprach aber einer aus bem Boll zu ihm: Deifter, fage meinem Bruber, daß er mit mir bas Erbe theile.

14 Er aber sprach ju ihm: Mensch, wer bat mich jum Richter ober Erbichichter

über euch gefett?

15 Und fprech zu ihnen : Sebet gu, und butet euch "vor bem Geig; benn tRicmand lebet bavon, bag er viele Gater bat.

\*1 Lim. 6, 9, 10. † Matth. 4, 4. 16 Und er fagte ihnen ein Gleichniß, unb fprach : Es war ein reicher Menfc, beft Felb batte wohl getragen.

17 Und er gebachte bei sich selbst, und (prach: Was foll ich thun? 36 babe nicht, ba ich meine Früchte binfammle.

18 Und fprach: Das will ich thun; ich will meine Scheunen abbrechen, und groftere bauen, und will barein fammeln Alles, was mir gewachsen ift, und meine Güter.

19 Und will fagen ju meiner Seele: Liebe Seele, bu haft einen großen Borrath auf viele Jahre; habe nun Rube.

if, trint, und habe auten Muth. 20 Aber GOtt fprach ju ibm: Du Rarr, biele Racht wird man beine Geele von bir forbern; und weg wird es fein, bas bu bereitet baft?

21 Alfo gebet es, wer ihm Schate fammelt, und ift nicht reich in GOtt.

22 Er fprach aber zu feinen Jungern: Darum fage ich euch : \* Sorget nicht für euer Leben, mas ihr effen follt; auch nicht für euren Leib, mas ihr anthun follt.

Datth. 6, 25. 2c. 23 Das Leben ift mehr, benn bie Speife; und ber Leib mehr, benn bie Rleibung.

24 Rebmet mabr \*ber Raben; fle faen nicht, fie ernten auch nicht, fie haben auch keinen Reller noch Scheune; und GOtt Bie viel aber feib ibr näbret fie boch. beffer, benn bie Bogel ! \* Bf. 147, 9.

25 Belder \*ift unter euch, ob er foon barum forget, ber ba lonnte Gine Gue lang feiner Größe anfeben? "Math. 6, 27.

26 So ihr benn bas Geringste nicht vermöget, warum forget ihr für bas Anbere?

27 Rehmet wahr ber Lilien auf bem felbe, wie sie wachsen; fie arbeiten nicht, so fage euch aber, bag auch Salomo in aller feiner herrlichteit nicht ift belleibet gewesen, als beren eins.

28 So benn bas Gras, bas heute auf bem Felbe flebet und morgen in ben Ofen geworfen wirb, Gott also fleibet: wie viel mehr wird er euch fleiben, ihr Aleinalsubiaen!

29 Darum auch ihr, fraget nicht barnach, mas ihr effen, ober mas ihr trinten

follt; und fabret nicht boch ber.

80 Rach foldem allen trachten bie heiben in ber Welt; aber ener Bater weiß wohl, baß ihr beß beblirfet. Mann. 6. 32. 31 Doch trachtet nach bem Reich GOttes, so wirb euch bas alles zusallen.

32 Fürchte bid nicht, bu fleine heerbe; benn es ift veures Baters Bohlgefallen, euch bas Reich ju geben. \*c. 22, 29. Mauh. 11, 26.

83 Bertaufet, was ihr habt, und gebet Almofen. Machet euch Sadel, bie nicht veralten, einen Schatz, ber nunmer abnimmt im hinymel; ba tein Dieb zu-kommt, und ben leine Motten freffen.

\*c. 18, 22. 34 Denn wo euer Schat ift, ba

wird and ener Berg fein.

35 Laffet "eure Lenben umgürtet fein,

und eure + Lichter brennen ;

\*3er. 1, 17. 1 Betr. 1, 13. † Manh. 25, 4. zc. 36 Und seib gleich den Menschen, die auf ihren herrn warten, wenn er aufbrechen wird von der hochzeit, auf daß, wenn er kommt, und antiopit, fie ihm

balb aufthun.

37 Selig sind die knechte, die ber Herr, so er kommt, wachend findet. Babrlich, ich sage euch, er wird sich aufschürzen, und wird sie zu Tische setzen, und vor ihmen geben, und ihnen bienen. \*309. 13. 4.

38 Und so er fommt in ber anbern Bache, und in ber britten Bache, und wird es also fluben; selig find biefe

Rnechte.

39 Das follt ihr abet wiffen, "wenn ein Sausherr wilfte, ju welcher Stunde ber Dieb tame; so machte er, und ließe nicht in sein Saus brechen. \*1 Thel. 5. 2. xc.

40 Darum feib ihr auch bereit; benn bes Menichen Sobn wird tommen zu ber Stunde, ba ihr es nicht meinet.

\* Matth. 24, 44.

41 Betrus aber fprach ju ibm : Derr, werben ;" und es gefchiehet alfo.

fageft bu bies Gleichniß zu uns, ober auch zu Allen?

49 Der Herr aber fprach: "Wie ein groß Ding ift es um einen treuen und fingen hausbalter, welchen ber herr seize über sein Gestude, daß er ihnen zu rechter Beit ihre Gebilde gebe! "Baub. 24, 45.

43 Gelig ift ber Rnecht, welchen fein Berr finbet alfo thun, wenn er fommt.

44 Babrlich, ich fage euch, er wird ihn

über alle feine Guter feten.

45 Go aber berfelbige Rnecht in feinem Berzen fagen wird: Mein Berr verziehet zu kommen; und fängt an zu schlagen Rnechte und Mägber auch zu effen und zu trinten, und ich voll zu seufen:

46 So wird beffelbigen Anechts herr tommen an bem Tage, ba er fich's nicht verflebet, und ju ber Stunde, die er nicht weiß; und wird ihn zerfcheitern, und wird ihn feinen Cobn geben mit ben Ungläubigen.

47 Der "Rnecht aber, ber seines herrn Billen weiß, und hat sich nicht bereitet, auch nicht nach seinem Willen gethan, ber wird wiele Streiche leiben muffen.

\*3ac. 4, 17.

48 Der es aber nicht weiß, hat boch gethan, bas ber Streiche werth ift, wird wenige Streiche leiben. Denn welchem viel gegeben ift, bei ben wird man viel suchen; und welchem viel befohlen ift, von bem wird man viel forbern.

49 3ch bin getommen, bag ich ein Feuer anzünde auf Erbeu: was wollte ich lieber,

benn es brennete fcon !

50 Aber ich muß mich zuvor \*taufen laffen mit einer Taufe; und wie ift mir fo bange, bis sie vollendet werde! \* Maub. 20. 22.

51 Meinet ibr, baß ich bergefommen bin, Frieden zu bringen anf Erben? 3ch fage: Rein; fondern Zwietracht.

52 Denn von nun an werben fanf in Ginem Saufe uneins fein; brei wiber

amei, und zwei wiber brei.

53 Es wird sein ber Bater wiber ben Sohn, und ber Sohn wiber ben Bater; bie Mutter wiber bie Tochter, und bie Tochter wiber bie Mutter; bie Schwieger wider bie Schnur, und bie Schnur wiber bie Schnur, und bie Schnur wiber bie Schwieger.

54 Er sprach aber zu bem Boll: Wenn ihr eine Wolke sebet ausgeben vom Abend; so sprechet ibr bald: "Es kommt ein Regen;" und es geschiehet also.

# Matth. 16, 2.

55 Und wenn ihr sehet ben Subwind weben, so sprecht ihr: "Es wird heiß werben;" und es geschiehet also.

56 3hr hendler, bie Geftalt "ber Erbe und bes himmels tonnet ihr prufen : wie prifet ihr aber biefe Zeit nicht? \*3.06. 4. 35.

57 Warum richtet ibr aber nicht an euch

felber, was recht ift?

58 \*So bu aber mit beinem Wibersacher vor ben Fürsten gebest; so thue Fleiß auf bem Wege, daß du seiner los werdest, auf daßer nicht etwa dich vor den Richter ziehe, und ber Richter überantworte bich bem Stockneister, und ber Stockneister werse bich in's Gefängniß.

Bpr. 25, 8. Matth. 5, 25.

59 3ch fage bir, bu wirft von bannen nicht beraus tommen, bis bu ben affer-letten Scherf bezahleft.

Das 13. Capitel.

Bufprebigt vom Untergang ber Galifaer, Feigenbaum, franten Beibe, Reide Gottes, ber engen Pforte, und Berftorung Jerufalems.

C's waren aber zu berfelbigen Zeit etliche babei, die vertandigten ibm von den Galiläern, welcher Blut Bilatus sammt ihrem Opfer vermischt hatte.

2 Und BEfus antwortete, und fprach zu ihnen: Meinet ihr, daß diefe Galilaer vor allen Galilaern Sundet gewesen find, dieweil sie das erlitten haben?

8 3ch fage : Rein; sonbern, so "ibr euch nicht beffert, werbet ibr alle auch also umfommen. "Bi. 7. 13.

4 Ober meinet ihr, daß die achtzehn, auf welche der Thurm in Siloah fiel und erschlug sie, seien schuldig gewesen vor allen Renschen, die zu Jerusalem wohnen?

5 Ich fage: Rein; fonbern, fo ihr euch nicht beffert, werbet ihr alle auch alfo

umfommen.

6 Er fagte ihnen aber dies Gleichniß: Es hatte einer einen Reigenbaum, der war gepstanzt in seinem Weinberge; und tam, und fluchte Arucht darauf, und fand sie nicht.

7 Da fprach er zu bem Beingartner: Siebe, ich bin nun brei Jahre lang alle Jahre gefommen, und habe Frucht gesucht auf biefem Feigenbaum, und finde sie nicht; haue ihn ab; was hindert er das Land?

8 Er aber antwortete, und fprach ju ibm : Herr, laß ibn noch bies Jahr, bis baß ich um ibn grabe, und bebfinge ibn,

9 Ob er wollte Frucht bringen; wo nicht,

so baue ibn darnach ab.

10 Und er lehrete in einer Schule am

Sabbath.

11 Und siebe, ein Weis war da, das hatte einen Geist der Krantheit achtzehn Jahre, und sie war frumm, und sonnte nicht wohl aussehen.

12 Da fie aber IJus fabe, rief er fie zu fich, und sprach zu ihr: Weib, fei los von beiner Arantheit!

18 Und \*legte die Habe auf fie; und alsobald richtete sie sich auf, und pries GOtt. \*Rarc. 7. 32.

14 Da antwortete ber Oberste ber Schule, und warb unwillig, daß Issauf ben Sabbath beilete, und sprach zu bem Boll: Es sind sechs Tage, darinnen man arbeiten soll; in benselbigen kommt und laßt euch heilen, und nicht am Sabbathrage.

15 Da antwortete ibm ber Herr, und sprach: Du Hendler! Lifet nicht ein ige licher unter euch seinen Ochsen ober Esel von ber Krippe am Sabbath, und führet

ibn gur Trante?

16 Sollte aber nicht gelöset werben am Sabbath diese, die boch Abrahams Tochter ist, von diesem Bande, welches Satands gebunden hatte nun wohl achtzehn Jahre?

17 Und als er foldes fagte, mußten fich schämen Alle, bie ibm zuwider gewesen waren; und alles Boll freuete fich Aber alle berrliche Thaten, die von ihm geschaben.

18 Er fprach aber : Wem ift bas Reich Gottes gleich, und wem foll ich es ver-

. Faleiden?

19 Es ift einem Seufforn gleich, welches ein Menich nahm, und warf es in seinen Garten; und es wuchs, und warb ein großer Baum, und die Bogel bes himmels wohneten unter seinen Zweigen.

\*Watth. 13, 31. Ware. 4, 31. 20 Und abermal sprach er: Wem foll

ich Bas Reich GOttes vergleichen?

21 Es ist einem "Sauerteig gleich, welchen ein Beib nahm, und verbarg ihn unter brei Scheffel Mehls, bis daß es gar sauer warb. "Rant. 13. 33.

22 Und er ging burch Stabte und Martte, und lebrete, und nahm feinen

Beg gen Jerufalem.

23 Es sprach aber einer zu ihm : DErr, meinest bu, baß Wenige selig werben?

Er aber fprach ju ihnen :

24 Ringet \*barnach, baß ibr burch bie enge Pforte eingebet; benn Biele werben, bas sage ich ench, barnach trachten, wie sie hinein kommen, und werben es nicht thun können. \*Rath. 7, 13. Phil. 3, 12.

25 Bon bem an, wenn ber Danswirth aufgestanden ift und die Thur verichlossen bat, ba werdet ihr bann ansangen branfen zu stehen, und an die Thur flopfen, und fagen : "BErt, BErt, thue uns auf!" Und er wird antworten, und zu euch fagen: ",, Ich tenne euch nicht, wo ihr ber feib." \* Matth. 7, 23.

26 Go werbet ihr bann anfangen gu fagen: "Wir haben bor bir gegeffen und neirunten, und auf ben Gaffen haft bu uns gelehret."

27 Und er wird fagen : "3ch fage euch, ich tenne euch nicht, wo ibr ber feid; \*weichet alle von mir, ihr Uebelthäter !"

" Matth. 7, 23. c. 25, 41. Bf. 6, 9. 28 Da wird fein Beulen und Babutlap-pen ; wenn ihr feben werbet Abraham, und Ifaat, und Jatob, und alle Bropbeten im Reich Gottes, euch aber hinaus

geftoften.

è

1

ì

1

ţ

t

29 Und es werben fommen bom Morgen und bom Abend, bon Mitternacht unb bom Mittag, die zu Tifche figen werben im Reich GOttes.

30 Und fiehe, \*es find Letzte, bie werben bie Erften fein; und find Erfte, bie \* Matth. 19, 30. werben bie Letten fein.

31 An bemfelbigen Tage tamen etliche Pharifaer, und fprachen ju ihm: Bebe bich binaus, und gehe bon hinuen ; benn Berobes will bich tobten.

32 Und er fprach zu ihnen : Bebet bin, und faget bemfelben Fuchs : Siebe, ich treibe Teufel aus, und mache gefund beute und morgen, und am britten Tage werbe ich ein Enbe nehmen.

33 Doch muß ich beute und morgen, und am Tage barnach manbeln; benn es thut's nicht, bag ein Prophet umtomme

außer Jerusalem.

84 \* Jerufalem, Jerufalem, bie bu tobtest die Propheten, und fteinigest, die gu bir gefandt werben, wie oft habe ich wol-Ien beine Rinber versammeln, wie eine Senne ihr Rest unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt ! Raub. 23. 37.

85 Sehet, "euer Sans foll euch wilfte gelaffen werben. Denn ich fage ench : 3br werdet mich nicht seben, bis daß es tomme, baf ihr fagen werbet : + "Gelobet ift, ber ba tommt in bem Ramen bes BErrn !" # Matth. 23, 38. Bj. 69, 26. † Bj. 118, 26.

Das 14. Capitel.

Bom Bafferfüchtigen, Chrift Gaftprebigt, großen Abendmahl, und feiner mahren Rachfolge. Und es begab fich, baß er tam in ein Baus eines Oberften ber Pharifaer, auf einen Sabbath, bas Brob zu effen ; und fie "bielten auf ibn. # Marr. 3, 2. 2 Und fiebe, ba mar ein Menfch bor ihm,

ber war wassersüchtig.

Ger.

8 Und 3@fus antwortete, und fagte gut ben Schriftgelehrten und Pharifaern, und sprach: If es auch recht, auf ben Sabbath beilen?

4 Sie aber fcwiegen fill. Und er griff ibn an, und beilete ibn, und ließ ibn

geben.

5 Und antwortete, und fprach ju ihnen: Belder ift unter euch, bem fein Ochse ober Gfel in ben Brunnen fallt, und er nicht alsobald ihn beraus ziehet am Sabbatbtaae?

6 Und fie konnten ihm barauf nicht wie-

ber Antwort geben.

7 Er fagte aber ein Gleichniß ju ben Baften, ba er merfte, wie fie ermablten obenan zu fiten, und sprach zu ihnen:

8 Wenn bu von Jemand geladen wirft jur hochzeit, fo fete bich nicht obenan, baß nicht etwa ein Ehrlicherer, benn bu, bon ihm gelaben fei;

9 Und so bann fommt, ber bich und ihn geladen hat, spreche zu bir: "Weiche biefem;" und bu muffeft bann mit Scham .

untenan fiten;

10 Sonbern wenn bu gelaben wirft, fo gebe bin, und fete bich untenan, auf baft, wenn ba tommt, ber bich gelaben bat, fpreche ju bir : "Freund, rude binauf." Dann wirft bu Ehre haben bor benen, bie mit bir zu Tifche fitzen.

11 Denn "mer fich felbft erhöhet, ber foll erniebriget werben; und wer fich felbft erniebriget, ber foll erhöhet werben.

\* Matth. 23, 12. xc. 12 Er sprach auch zu bemt, ber ihn gelaben batte : Benn bu ein Mittags- ober Abendmahl macheft, fo labe nicht beine Freunde, noch beine Bruber, noch beine Gefreundten, noch beine Nachbarn, die ba reich find; auf baß fie bich nicht etwa wieber laben, und bir vergolten werbe;

18 Sonbern wenn bu ein Dabl macheft; fo labe die Armen, bie Arlippel,

bie Labmen, bie Blinben :

14 So bist bu felig; benn fle haben es bir nicht ju vergelten, es wird bir aber \*vergolten werden in der Auferstehung der † Gerechten.

\* Matth. 6, 4. † Joh. 5, 29. c. 11, 24. 15 Da aber folches hörete einer, ber mit zu Tische saß, sprach er zu ihm : Celig ift, ber bas Brob iffet im Reich Gottes.

16 Er aber fprach zu ibm : Es war ein Menfc, ber machte \* ein groß Abenbmahl, und lub Biele bagn. **#** €pr. 9, 1–12.

17 Und fanbte feinen Anecht aus gur Stunde bes Abendmahls, zu fagen ben

Belabenen : \* Rommt ; benn es ift alles bereit. \* Epr. 9, 2. 6.

18 Und fie fingen an alle nach einander fich zu entschuldigen. Der erfte fprach ju ibm : 3ch babe einen Acter getauft, und muß binaus geben, und ibn befeben; ich bitte bich, entschuldige mich.

19 Und der andere sprach: 3ch habe fünf Joch Ochsen gelauft, und ich gebe jett bin, sie zu besehen; ich bitte bich,

entichuldige mich.

20 llub ber britte sprach : 3ch habe ein Weib genommen, barum tann ich nicht

tommen.

21 Und ber Rnecht fam, und fagte bas feinem Derrn wieber. Da ward ber Pausberr zornig, und fprach zu feinem Anechte : Gebe aus balb auf Die Strafen und Gaffen ber Stabt, und führe bie Armen, und Rruppel, und Labmen, und Blinden berein.

22 Und ber Rnecht fprach : Berr, es ift geschehen, mas bu besohlen haft; es ift

aber noch Raum ba.

23 Und ber Berr fprach ju bem Anechte: Webe aus auf die Landstragen, und an bie Baune, und notbige fie, berein ju tommen, auf bag mein Baus voll merbe !

24 3ch fage ench aber, bag ber Manner feiner, bie gelaben find, mein Abendmabl

idmeden wirb.

25 Es ging aber viel Bolls mit ibm. Und er wandte fich, und fprach zu ihnen :

26 So Jemand zu mir fommt, und \*baffet nicht feinen Bater, Mutter, Beib. Rinber, Brilber, Schwestern, auch bagu fein eigen Leben; ber tann nicht mein Bunger fein. \*5 Def. 33. 9. Matth. 10, 37.

27 Und wer nicht sein Krem trägt, unb mir nachfolgt; ber tann nicht mein Jun-

ger fein.

28 Ber ift aber unter euch, ber einen Thurm bauen will, und fitt nicht zuvor, und überschlägt bie Roften, ob er es habe, hinaus zu führen?

29 Auf bag nicht, wo er ben Grund gelegt bat, und tanu es nicht hinaus führen, Alle, bie es seben, anfangen seiner

gu fpotten,

30 Und fagen : Diefer Menfc bob an qu bauen, und tann es nicht hinaus führen.

31 Ober, welcher König will fich begeben in einen Streit wiber einen anbern König, und sitt nicht zuvor, und rathichlagt, ob er tonne mit gebn Taufenb begegnen bem, ber fiber ibn tommt mit amanzia Taufenb?

wenn iener noch ferne ift, und bittet um Frieben.

33 Alfo auch ein jeglicher unter euch, ber nicht abfagt Allem, bas er hat, tann nicht mein Jünger fein.

84 Das "Sal, ift ein gut Ding; wo aber bas Salz dumm\_wird, womit wird

man würzen? # Matth. 5, 13. Mare. 9. 50. 35 Es ift weber auf bas Land, noch in ben Dlift nube; sonbern man wich es wegwerfen. Wer "Obren bat ju boren, ber bore.

Das 15. Capitel. Preis göttlicher Barmbergigfeit burd Gleidnife. (5.6 nabeten aber gu ihm allerlei Rollner und Gunber, baß fie ibn boreten.

# Matth. 9, 10. 2 Und bie Bharifaer und Schriftgelebrten murreten, und fprachen : "Diefer nimmt bie Gunber an, und iffet mit \* t. 7, 39.

8 Er fagte aber zu ihnen bies Gleichnif.

und sprach:

4 Belder Menfch ift unter ench, ber bunbert Schafe hat, "und fo er beren Eine verlieret, ber nicht laffe bie neun und neunzig in ber Bufte, und bingebe t nach bem verlornen, bis daß er es finde? "Ejech. 34, 11. 16. † Matth. 18, 12. Luc. 19. 10.

5 Und wenn er es gefunden bat, fo legt er es auf feine Achfeln mit Frenben.

6 Und wenn er beim tommt, ruft exseine Freunde und Nachbarn, und spricht gu ihnen : Freuet euch mit mir; benn ich babe mein Schaf gefunden, bas verloven

7 3ch fage euch : Also wird auch Freude im Dummel fein über Ginen "Gunber, ber Bufe thut, vor neun und neunzig Berechten, bie ber Bufe nicht beburfen. \*c. 5, 32.

8 Ober, welches Weib ift, bie gehn Grofchen hat, fo fie beren Einen verlie. ret, die nicht ein Licht anzünde, und kehre bas Saus, und juche mit feleiß, bis bagsie ibn finde?

9 Und wenn fle ihn gefunden hat, ruft fle ihre \* Freundinnen und Rachbarinnen, und fpricht : Freuet euch mit mir ; bemn ich habe meinen Groschen gefunden, ben ich verloren hatte. \*c. 1, 58.

10 Mijo aud, fage ich end, wirb Freube fein'bor ben Engeln GOttes über Ginen Gunber, ber Bufe tbut.

11 Und er fprach: Ein Menich hatte aween Göbne:

32 Bo nicht, so schickt er Botschaft, 1 12 Und der jüngste unter ihnen sprach

jum Bater: Gib mir, Bater, bas Theil ber Giter, bas mir geboret. Und er theis

lete ibnen bas Ont.

13 Und nicht lange barnach fammelte ber jungfte Sohn Alles zufammen, und zog ferne über Lant, und bafelbft brachte er fein Gut um mit Braffen. \*Gpr. 29. 3.

14 Da er nun alle bas Seine verzehret batte, warb eine große Theurung burch baffelbige gange Land, und er fing an ju barben :

15 Und ging bin, und bangete fic an einen Burger, beffelbigen Lanbes, ber fchicke ibn auf feinen Ader, bie Gaue gu

hüten.

16 Und er begehrete seinen Bauch zu finden mit Drabern, bie bie Saue agen;

und Riemand gab fie ihm.

17 Da sching er in fich, und sprach: Bie viele Tagelboner hat mein Bater, bie Brob bie Hulle haben, und "ich verberbe im Hunger. "Spr. 23, 21.

18 3ch will mich aufmachen, und zu meinem Bater geben, und zu ihm fagen : Bater, ich habe gefündiget in bem himmel,

und toor dir;

\* 3er. 3, 12. x. † 9f. 51. 6.

19 Und bin binfort nicht mehr werth, bag ich bein Sohn beiße; mache mich als

einen beiner Tagelöhner.

20 Und er machte sich auf, und kam zu seinem Bater. Da er aber noch ferne von bannen war, sabe ihn sein Bater, und jammerte ihn, lief und siel ihm um seinen Hals, und \*tussete ihn.

\*2@am. 14, 33.

21 Der Sohn aber fprach zu ihm: Bater, ich habe geffindiget in bem Bir; ich bin binfort nicht mehr werth, bag ich bein Gobn beifte.

22 Aber ber Bater fprach zu feinen Ruechten: Bringet bas beste Kleib berbar, und thut ibn an und gebet ibm ben Fingerreif an feine Hand, und Schule an feine Rifige;

23 Und bringet ein gemäftet Ralb ber, und tolachtet es. laft uns effen und frob-

lich fein:

24 Denn biefer mein Sohn war tobt, und ist wieber "lebenbig geworden; er war verloren, und ist gefunden worden. Und fingen an frohlich zu sein.

\* Gpb. 2, 1. 5. c. 5. 14.

25 Aber ber altefte Sohn war auf bem Felbe, und als er nabe jum hanfe tam, berete er bas Gefange und ben Reigen;

26 Und rief zu fich ber Anechte einen, und fragte, was bas ware.

27 Der aber fagte ihm: Dein Bruber ift getommen, und bein Bater hat ein gemästet Kalb geschlachtet, baß er ihn gejund wieber hat.

28 Da warb er zornig, und wollte nicht binein geben. Da ging fein Bater beraus.

und bat ibn.

29 Er antwortete aber, und sprach jum Bater: Siebe, so-wiele Jahre biene ich bir, und habe bein Gebot noch nie fibertreten; und du hast mir nie einen Bockgegeben, daß ich mit meinen Freunden fröhlich ware.

30 Run aber biefer bein Sohn gekommen ift, "ber sein Gut mit huren versichlungen hat, hast bu ihnt ein gemaket Kalb geschlachtet. "Spr. 29, 3.

81 Er aber fprach zu ihm: Mein Gohn, bu bift allezeit bei mir, und Alles, mas .

mein ift, bas ift bein.

32 Du folltest aber frohlich und gutes Muths fein; benn biefer bein Bruber war tobt, und ist wieder lebendig geworben; er war verloren, und ist wieder gefunden.

## Das 16. Capitel.

Mifbrauch bee Reichtbums. Gr fprach aber auch ju feinen Jungern : Es war ein reicher Mann, ber batte einen Dausbalter; ber warb vor ihm beruchtiget, als hatte er ihm feine Gitter

umgebracht.
2 Und er forberte ibn, und sprach zu ibm: Wie höre ich das von dir? Thue Rechnung von beinem Hanshalten; benn du tannst hinfort nicht mehr Haushalter

fein.

3 Der Sanshalter sprach bei sich seichft: Was soll ich ibun? Mein herr nimmt bas Amt von mir; graben mag ich nicht, so khame ich mich zu betteln.

4 3ch weiß wohl, was ich thun will, wenn ich nun von bem Amt gefett werbe, bag fie mich in ihre Baufer nehmen.

5 Und er rief zu sich alle Schuldner seines Herrn, und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?

6 Er fprach: Dunbert Connen Dels. Und er fprach zu ibm: Rinim beinen Brief, fetze bich, und schreib flugs funfzig.

7 Darnach sprach er zu beni andern: Du aber, wie viel bift bu schulbig? Er sprach: Hundert Malter Beizen. Und er sprach zu ihm: Rimm beinen Brief, und schreib achtzig.

8 Und ber herr lobte ben ungerechten haushalter, bag er flüglich gethan batte. Denn bie Rinder biefer Welt find Mager,

benn bie \*Rinber bes Lichts in ihrem Geichlecht. '\* Eph. 5. 9. 1 Deff. 5. 5. 9 Und Ich fage euch auch: \* Macht euch

Freunde mit dem ungerechten Mammon, auf daß, wenn ihr nun barbet, sie euch

aufnehmen in die ewigen Hutten. \* Matth. 6, 20. c. 19, 21. 1 Lim. 6, 19.

10 Ber im "Geringsen treu ift, ber ift auch im Großen treus und wer im Geringsen unrecht ist, ber ift auch im Grofen unrecht. "c. 19, 17.

11 So ihr nun in bem ungerechten Mammon nicht tren feib, wer will euch

bas Bahrbaftige vertrauen?

12 Und so ihr in dem Fremden nicht treu seid, wer will euch geben dasjenige, das euer ist?

13 \*Rein Saustnecht tann zween Serren bienen: entweber er wird einen baffen, und ben andern lieben; ober er wird einem anhangen, und ben andern verachten. Ihr fönnet nicht GOtt i fammt bem Mammon dienen.

# Matth. 6, 24. † 3ef. 56, 11.

14 Das alles boreten bie Pharifaer auch, bie \*waren geizig, und spotteten feiner.

\* Matth. 23, 14.

15 Und er sprach zu ihnen: Ihr seides, die ihr euch "selbst rechtsertiget vor den Menschen, aber Gott ikennet eure Herzen; denn was boch ist unter den Menschen, das ist ein Greuel vor GOtt.

\*c. 18. 9. † Pl. 7, 10. 2c.

16 Das \*Gefet und bie Propheten weisigen bis auf Jobannem; und von ber Zeit an wird bas Reich GOttes burch bas Evangelium geprebiget, und Jebermann bringet mit Gewalt hinein.

# Datth. 11, 13.

17 Es ist aber leichter, baß "Himmel und Erbe vergeben, benn baß Ein Tättel vom Gesetz falle. "c. 21, 33. Ratts. 5. 18. 18 Wer "sich icheibet von seinem Weibe, und freiet eine andere, ber bricht die Sbe; und wer bie Abgeschiebene von bem Manne freiet, ber bricht auch die Ebe.

\* Matth. 5, 31. 2c.

19 Es war aber ein reicher Mann, ber Neibete sich mit Burpur und töllicher Leinwand, und lebte alle Tage herrlich und in Freuden.

20 Es war aber ein Armer, mit Ramen Lagarus, ber lag vor feiner Thur voller

Schwären,

21 Und begehrete fich ju fättigen von ben Brofamen, die von des Reichen Tifche fielen; boch tamen die Dunde, und lectten ibm feine Schwären. 22 Es begab sich aber, baß ber Arme fart, und warb getragen "von ben Esgeln in Abrahams Schoof. Der Reiche aber starb auch, und ward begraben. "Bi. 91. 11.

23 Als er nun in der Bolle und in ber Qual war, hob er feine Augen auf, und sabe Abrabam von ferne, und Lazarum

in feinem Schoof,

24 Rief, und sprach: Bater Abraham, erbarme bich meiner, und senbe Lagarun, daß er bas Acuferste seines Fingers in's Basser tauche, und tilbte meine Junge; benn "ich leibe Bein in bieser Flamme.

\*3ef. 66, 24.

25 Abraham aber sprach: Gebenk, Sohn, daß du bein Gutes empjangen hast in beinem Leben, und Lazarus dagen hat Beses empjangen; nun aber wid er getröstet, und du wirft gepeiniget.
26 Und über das alles ist zwischen me

26 Und über das alles ist zwischen und und eine große Kruft beseitiget, daß die da wollten von hinnen hinds fahren zu euch, tonnen nicht, und auch nicht won dannen zu uns herüber fahren.

27 Da sprach er : So bitte ich bich, Beter, bag bu ihn fenbest in meines Bater

Haus:

28 Denn ich habe noch fünf Brüber, bas er ibnen bezenge, auf baß fie nicht auch tommen an biefen Ort ber Qual.

29 Abraham sprach zu ihm : Sie baben "Mosen und die Probbeten; laß sie die selbigen hören. "3cl. 8, 20. c. 34. 16. 30 Er aber sprach : Rein, Bater Abrabam; sondern wenn einer von den Todten

zu ibren ginge, so würben sie Busse ibns. 31 Er sprach zu ihm : Hören sie Wofen und die Bropheten nicht, so werben sie and nicht glauben, ob Jemand von den Todten

auferstänbe.

Das 17. Cabitel. Bom Argernis, Beribntichtelt, Glauben und Bodten, von zehn Ausfählgen, und Butunft bes Reit Schries.

(Er aber sprach zu seinen Jüngern: Es ift unmöglich, baß nicht Aergeruise tommen; webe aber bem, burch welchen sie tommen!

2 Es more ibm nither, bag man einen Müblftein an feinen Sale bangete, und würfe ibn in's Meer, benn bag er biefer Rleinen Einen ärgere.

\* Matth. 18, 6. Marc. 9, 42.

3 Hutet euch! Co bein Bruber an bir fünbiget, fo "ftrafe ibn; und fo er fich beffert, vergib ibm.

#3 Mof. 19, 17. Watth. 18, 15.

4 Und wenn et fleben Mal bes Tages an bir fünbigen wurbe, und fleben Dal bes Tages wiebertame ju bir, und fprache: "Es reuet mich," so sollst bu ihm pergeben.

Bebn

5 Und bie Apoftel sprachen zu bem BErrn : Starte \* uns ben Glauben !

♥ Marc. 9, 24.

6 Der Berr aber fprach : "Benn ibr Glauben habt als ein Senftorn, und fagt au biefem Maulbeerbaum : "Reife bich aus und verlete bich in's Meer !" fo wird er euch geborfam fein. # Matth. 17, 20.

7 Belder ift unter euch, ber einen Anecht bat, ber ihm pflüget, ober bas Bieb weibet, wenn er beim tommt bom Felbe, baß er ihm fage : "Gebe balb bin,

und fetze bich ju Tifche?"

8 3ft es nicht alfo, baß er zu ihm faget: "Richte zu, daß ich zu Abend effe, schurze bich, und biene mir, bis ich effe und trinte ; darnach follst bu auch effen und trinten?"

9 Dantet er auch beinselbigen Rnechte, bağ er gethan bat, was ihm befohlen war? Ich meine es nicht.

10 Alfo auch ihr, wenn ihr Alles gethan habt, was euch befohlen ift, fo fprechet : "Bir find unnute Rnechte; wir haben gethan, bas wir zu thun ichulbig maren.

11 Und es begab fich, ba er \*reifete gen Berufalem, jog er mitten burch Samaria und Galilaa. \* 30h. 4, 4.

12 Und als er in einen Martt tam, begegneten ibm gebn ausfätige Danner, bie fanben von ferne,

13 Und \*erhoben ihre Stimme, und fprachen : 3Efu, lieber Meifter, erbarme bich unfer ! **\* 93**1. 107, 19.

14 Und ba er fie fabe, fbrach er zu ihnen : \*Gehet hin, und zeiget euch ben Priestern. Und es geschab, ba fie bingingen, murben fie rein. \*3 Moj. 13, 2. c. 14, 2.

15 Einer aber unter ihnen, ba er fabe, baß er gefund geworben war, tebrete er um, und pries GOtt mit lauter Stimme. 16 Und fiel auf fein Angeficht gu feinen Füßen, und bankte ihm. Und bas war

ein Samariter.

17 Ichus aber antwortete, und sprach: Sind ihrer nicht Zehn rein geworben? Wo find aber bie Neune?

18 Bat fich fonft teiner gefunden, ber wieber umtebrete, und gabe Gott bie Ehre, benn biefer Frembling?

19 Und er fprach ju ihm: Stebe auf, gebe bin, bein "Glaube bat bir geholfen.

\*c. 7, 50. c. 8, 48.

20 Da er aber gefraget warb von ben Wann tommt bas Reich Bharisäern : GOttes? antwortete er ihnen, und fprach : Das \*Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Geberben. #1 Cor. 4, 20.

21 Man wirb auch nicht fagen : ", Giebe, bier, ober, ba ift es." Denn febet, bas Reich Gottes ist inwendig in euch.

\* Matth. 24, 23. Marc. 13, 21.

22 Er fprach aber zu ben Jüngern : Es wird die Beit tommen, daß ihr werbet be-gehren gu feben Einen Tag bes Menfchen Sohnes; und werbet ibn nicht seben.

23 Und \*fie werben ju euch fagen: "Siehe hier, fiehe da." Gehet nicht bin,

und folget auch nicht.

\* Matth. 24, 23. Marc. 13, 21. Que. 21, 8. 24 Denn wie ber \*Blit oben vom Die

mel bligt, und leuchtet fiber Alles, bas unter bem himmel ift: also wird bes Menschen Sohn an seinem Tage sein.

\* Matth. 24, 27.

25 Anvor \*aber muß er viel leiben, unb verworfen werben von diesem Geschlecht.

\* Matth. 16, 21. 26 Und wie es geschah zu ben Zeiten

Roahs: fo wird es auch geschehen in den Tagen bes Menichen Sohnes.

27 Sie agen, fie tranten, fie freieten, fle ließen fich freien, bis auf ben Tag, "ba Roah in die Arche ging, und tant bie Sünbfluth, und brachte fie alle um.

\* 1 900 of . 7, 7. 28 Deffelbigen gleichen, wie es geschah ju ben Zeiten Lots. Gie afen, fie tran-ten, fie tauften, fie vertauften, fie pflaus-

ten, fie baueten; 29 An bem Tage aber, ba Lot aus Sobom ging, ba "regnete es Feuer unb Schwefel vom Himmel, und brachte fie #1 Mof. 19. 15. 2c. alle um.

30 Auf biefe Beife wird es auch geben an bem Tage, wenn bes Menichen Gobn

foll geoffenbaret werben.

31 An bemfelbigen Tage, \*wer auf bem Dache ift, und fein Hausrath in bem Baufe, ber fleige nicht bernieber, baffelbige Deffelbigen gleichen, wer auf zu holen. bem Felbe ift, ber wende nicht um nach \* Matth. 24, 17. dem, bas binter ibm ist.

32 Gebenket \*an bes Lots Beib!

# 1 Mof. 19, 26. ac. 83 Wer \*ba suchet seine Seele zu erhalten, ber wird sie verlieren; und wer fie verlieren wird, der wird ihr zum Leben belfen. \* Matth. 10, 39. Marc. 8, 35. Luc. 9, 24. 84 3ch fage end: \* In berfelbigen Racht werben aween auf Ginem Bette liegen ; einer wird augenommen, der andere wird \* Matth. 24, 40. 41. berlaffen werben.

35 3wo werben mablen mit einanber : eine wird angenommen, die andere wird berlaffen werben.

36 Ameen werben auf bem Relbe fein: einer wird angenommen, der andere wird verlaffen werben.

37 Und sie antworteten, und sprachen zu ibni : HErr, wo ba? Er aber fprach ju ihmen: \*280 bas Aas ift, ba fammeln fic bie Abler.

\* Sieb 39, 30. Sabet, 1, 8. Matth. 24, 28.

Das 18. Capitel.

Bom Gebet unb Bufe, Rreng unb Leiben. (Fr fagte ihnen aber ein Gleichniß bavon, bag "man allezeit beten, und nicht let werben follte:

# 988m. 12, 12. Col. 4, 2. 1 Theff. 5, 17. 2 Und forach : Es war ein Richter in einer Stabt, ber fürchtete fich nicht vor @Dtt. und ideuete fich vor teinem Dieniden.

3 Ge mar aber eine Bittme in berfelbiegen Stadt, bie tam ju ihm, und fprach: Rette mich von meinem Wiberfacher !

4 Und er wollte lange nicht. Darnach aber bachte er bei fich felbft : Db ich mich icon vor GOtt nicht fürchte, noch bor teinem Menfchen scheue;

5 Dieweil aber mir biefe Bittwe fo viele \* Dilibe macht, will ich fie retten, auf bag fie nicht zulett tomme, und über-\*c. 11, 7. 8. täube mic.

6 Da fprach ber BErr : Boret bier, mas

ber ungerechte Richter fagt!

7 Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu ibm Zag und Racht rufen; und follte Gebulb barüber haben?

8 3ch fage euch: Er wirb fie erbes Menfchen Sohn tommen wirb, meineft bu, bag er auch werbe Glauben finben auf Erben?

9 Er fagte aber ju Etlichen, bie Ach felbft vermaßen, baß fie fromm maren, und verachteten bie Anbern, ein folch Gleichniß:

10 Es gingen zween Denfchen binauf in ben Tempel, ju beten : einer ein Bha-

rifder, ber anbere ein Bollner.

11 Der \* Bharifder fand, und betete bei fich felbft alfo: 3ch thanke bir, GOtt, daß ich nicht bin wie andere Leute, Ranber, Ungerechte, Ebebrecher, ober auch wie biefer Zöllner; "Ratth. 5, 20. † 3ef. 58, 2. 12 3ch fafte zwei Mal in ber Boche, unb

gebe ben Behnten von Allem, bas ich habe. 18 Und ber Bollner fand von ferne, i wollte auch feine Augen nicht aufheben gen himmel; fondern schlug an seine Bruft, und fprach : \* & Dtt, fei mir Gunber gnabig!

14 3ch fage euch : Diefer ging bineb gerechtfertiget in fein Saus bor jenem. Denn wwer fich felbft erbobet, ber wirb erniedriget werben; und wer fich selbst erniebriget, ber wird erhöbet werden.

3ef. 66, 2. Matth. 23, 12. \*c. 14, 11. 1 Bett. 5. 5.

15 Gie \* brachten auch junge Linblein ju ibm, baf er fie follte anrubren. Da et aber bie Ritnaer faben, bebrobeten fie bir. # 3ef. 49, 22. Ratth. 19, 13. 14. Mart. 10, 13.

16 Aber 3Efus rief fle zu fich, und fprach : Laffet bie Kindlein zu mir tommen, und wehret ihnen nicht; benn folder

ist das Reich GOttes.

17 Babrlich, "ich fage ench: Ber nicht bas Reich Gottes nimmt als ein Rind, ber wird nicht binein kommen. - Mac. 10. 15. 18 Und "es fragte ibn ein Oberfter, und fprach : Guter Meifter, was muß ich thun, baß ich bas ewine Leben ererbe? \* Matth. 19, 16.

19 3Efns aber fprach zu ihm: Bet beißest bu mich gut? Riemand ist gut, benn ber einige Gott.

20 Du weißt bie Gebote wohl : \* Du sollst nicht ebebrecken. Du sollst nicht töbten. Du follft nicht fleblen. Du follft nicht falfc Beugniß reben. Du foulf benen Bater und beine Mutter ehren. \*2 TRof. 20, 12. x.

21 Er aber fprach : Das babe ich alles gehalten von meiner Jugenb auf.

22 Da 3Gfus bas borete, fprach er # ibm : Es fehlt bir noch Gins. Bertant Alles, was du bast, und gib es den Armen, fo wirst bu "einen Schat im himme haben; und tomm, folge mir nach.

\* 9Ratif. 6, 20.

28 Da er aber bas borete, warb er traurig; benn er war febr reich.

24 Da aber 3@fus fabe, bag er trautig war geworben, fprach er : Bie fcwerlich werben bie Reichen in bas Reich GOttes tommen !

25 Es ift leichter, baß ein Kameel ack burch ein Rabelobr, benn bag ein Reider in bas Reich Gottes tomme.

26 Da fprachen, bie bas boreten: Ber fann beun felig werben?

27 Er aber fprach: Bas "bei ben Menfchen unmöglich ift, bas ift bei GOtt mäelich. \* Sieb 42. 2. 28 Da fprach Betrus : \* Giebe, mit

baben Ales verlaffen, und find bir nach-\* Daus. 19, 27. gefolget.

29 Er aber fprach gn ihnen : Babrlich, ich fage euch : Es ift "Riemand, ber ein Baus verläft, ober Eltern, ober Briber, ober Weib, ober Rinber, um bes Reichs

Dttes willen, \*5 Mof. 33, 9. 30 Der es nicht \*vielleicht wieber empfange in biefer Beit, und in ber gufünftigen Welt bas emige Leben. " Sieb 42, 12.

81 Er nahm aber gu fich bie 3wolfe, und fprach ju ihnen : Gebet, "wir geben binauf gen Jernfalem, und es wird alles Dollendet werden, das geschrieben ift burch Die Brobbeten von Des Meniden Gobn. \* Matth. 17, 22. x.

32 Denn er wirb "fiberantwortet merben ben Beiben; und er wirb verfpottet, und geichmähet, und verfpeiet werben;

# Matth. 27, 2,

83 Und fie werben ibn geisteln und tobten; und am britten Tage wird er wieber auferfteben.

34 \*Gie aber vernahmen beren feines. und bie Rebe war ihnen verborgen, und wußten nicht, was ba gefagt war. \*c.9, 45.

85 Es geschab aber, ba er nabe ju Jerico fam, fag ein Blinder am Bege, Mind bettelte. \* Matth. 20, 29. 30. Marc. 10, 46. 36 Da er aber borete bas Bolt, bas burdbin ging, forschete er, was bas mare. 87 Da verfündigten fie ihm, JEjus von

Mazareth ginge vorüber. 38 Und er rief und sprach: 3Esu, du

Sohn Davids, erbarme bich meiner! 39 Die aber borne an gingen, bebrobeten ibn, er follte ichweigen. Er abet schrie viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner!

40 3Efus aber ftanb ftille, und bieß ibn u fich führen. Da fie ihn aber nabe bei

ibn brachten, fragte er ibn,

41 Und sprach: Bas willst bu, baf ich Dir thun foll? Er sprach: HErr, bag ich feben möge.

42 Und 3Efns fprach ju ibm : Gei febenb! \* Dein Glaube bat bir geholfen. # 98att5. 9, 22.

48 Und alfobald \*warb er febend, und folgte ihm nach, und pries GOtt. alles Bolt, bas foldes fabe, lobte GOtt. \* 10f. 146, 8.

Das 19. Capitel. Bon Bachine, vertrauten Pfunten, Ebrifft Einzuge

Bernfalem, trauriger Weiffagung, und ernftider Reformation.

17nb er zog hinein und ging burch Jerido.

2 Und fiebe, ba mar ein Mann, genannt Bachaus, ber war ein Oberfter ber goll. ner, und war reich:

8 Und \*begebrete 3Gfum gu feben, wer er ware, und fonnte nicht vor bem Bolf, benn er war flein von Berfon. \*306. 12, 21.

4 Und er fief vorbin, und flieg auf einen Maulbeerbaum, auf bag er ihn fabe; benn

allba follte er burchtommen.

5 Und als JEfus tam an biefelbige Stätte, fabe er auf, und warb feiner gewahr, und fprach ju ibm : Bachae, fteig eilend bernieber; benn ich muß beute gu beinem Baufe eintebren.

6 Und er stieg eilend hernieber, und nahm ihn auf mit Frenden.

7 Da fie bas faben, murreten fie alle, baff er bei einem Gfinber eintebrete.

8 Zachaus aber trat bar, und fprach gu bem Berrn : Siebe, Berr, bie Balfte meiner Guter gebe ich ben Armen, und so ich Jemand betrogen habe, das \*gebe ich vierfältig wieder.

\*2 Moj. 22, 1. 3cf. 58, 6.

9 3Efus aber fprach zu ihm: Bente ift biefem Baufe Beil wiberfab. ren, fintemal er auch Abrahams Sobn \*c. 13, 16. ift.

10 Denn \*bes Menfchen Gobn ift getommen, ju fuchen und felig ju machen, bas berleren ift.

#9Ratth. 9, 13. c. 18, 11. 1 Tim. 1, 15.

11 Da fie nun zuboreten, fagte er meiter ein Gleichniß, barum, baß er nahe bei Jerusalem mar, und fie meineten, bas Reich Gottes follte alfobald geoffenbaret werben;

12 Und fprach : "Ein. Ebler jog fern in ein Land, dak er ein Reich einnähme, und

bann wiebertame.

# Matth. 25, 14. Marc. 13, 34.

18 Diefer forberte gebn feiner Rnechte, und gab ihnen gebn Bfund, und fprach gu ibnen : Hanbelt, bis baf ich wiebertomme.

14 \*Geine Burger aber waren ihm feind, und ichidten Botichaft nach ibm, und Regen ibm fagen : Wir wollen nicht, bak biefer Aber uns berriche. \* 306. 1. 11.

15 Und es begab sich, ba er wiedertam, nachbem er bas Reich eingenommen batte; bieft er bieselbigen Knechte forbern, welhen er bas Gelb gegeben hatte, baß er wilßte, was ein jeglicher gebandelt batte.

16 Da trat bergu ber erfte, und fprach : Berr, bein Pfund bat zehn Pfund erworben.

17 Und er fprach ju ihm: \*Gi, bu fremmer Rnecht, bieweil bu bift tim Geringfien treu gewesen, follft bu Macht haben fiber gehn Stäbte. "Raub. 25, 21. † Luc. 16, 10.

18 Der andere tam auch, und fprach: Berr, bein Bfund hat fünf Bfund getragen.

19 Bu bem fprach er auch: Unb bu

follft fein über fünf Stabte.

20 Und ber britte tam, und fprach: herr, fiebe ba, bier ist bein Pfund, welches ich babe im Schweißtuch bebalten:

21 3ch fürchtete mich vor dir; denn du bift ein harter Mann: du nimmft, das du nicht geleget hast, und erntest, das du nicht

gefäet baft.

- 22 Er sprach zu ihm: "Aus beinem Munde richte ich bich, bu Schaft. Wußteft bu, baß Ich ein harter Mann bin, nehme, bas ich nicht gelegt habe, und Ernte, bas ich nicht gefäet habe;
  - \*2 Cam. 1, 16. Matth. 12, 37.
- 28 Barum hast bu benn mein Gelb nicht in die Bechselbant gegeben? Und wenn 3ch getommen ware, hatte ich es wit Bucher erfordert.

24 Und er fprach zu benen, bie babei kanben: Nehmt bas Pfund von ihm, und gebt es bem, ber zehn Bfund bat.

25 Und fle fprachen ju ibm : Berr, bat

er boch zehn Bfund.

26 Ich sage euch aber: \*Wer ba hat, bem wirb gegeben werben; von bem aber, ber nicht hat, wirb auch bas genommen werben, bas er hat.

\*c. 8, 18. Matth. 13, 12.

27 Doch jene, meine Feinbe, bie nicht wollten, bag ich über fie berrschen sollte, bringet ber, und erwurget fie vor mir !

28 Und als er foldes fagte, jog er fort, und reifete hinauf gen "Jerufalem.

\* Marc. 10, 32.

29 Und es begab sich, "als er nabete gen Bethphage und Bethanien, und kam an ben Delberg, sandte er seiner Jünger aween, "Rand. 21. 1. 2c.

30 Und sprach: Gebet bin in ben Martt, ber gegen euch liegt; und wenn ihr hinein tommet, werdet ihr ein Hullen angebunben finden, auf welchem noch nie tein Mansch gesessen ift. Löset es ab, und bringet es.

31 Und so euch Jemand fragt, warum ihr es abloset, so sagt also zu ihm: Der

BErr bebarf fein.

32 Und bie Gefandten gingen bin, und fanben, wie er ihnen gefagt hatte.

33 Da de aber bas Füllen ablöseten, sprachen seine Berren zu ihnen: Warum ibset ihr bas Füllen ab?

34 Sie aber fprachen: Der BErr be-

85 Und fie brachten es zu 3Efu, und warfen ihre Rleiber auf bas Füllen, und fetten 3Efum barauf.

36 Da er nun bingog, breiteten fie ibre

Rleiber auf ben Beg.

37 Und ba er nahe bingu fam, und jog ben Delberg berab; fing an ber gange Saufe feiner Jünger mit Freuben Gott gu loben mit lauter Stimme, fiber alle Thaten, bie fie gesehen hatten,

38 Und sprachen: \*Gelobet sei, ber be tommt, ein König, in bem Namen bes DEren! †Friede sei im himmel, und

Ebre in ber Bobe !

\* 30h. 12, 13. sc. † 2uc. 2, 14.

39 Und etliche ber Pharifaer im Bolt fprachen ju ibm : Dleifter, ftrafe bech beine Junger.

40 Er antwortete, und fprach zu ihnen : Ich fage euch : Wo biese werben schweigen, so werben bie Steine schreien.

\*Das. 2. 11.
41 Und als er nahe hinzu tam, fabe er bie Stadt an, und \*weinete fiber fie.

#2 Ron. 8, 11. 306, 11, 35.

42 Und sprach: Wenn bu es "wüßtest, so würbest du auch bebenten zu dieser beiner Zeit, was zu beinem Krieben dienet. Aber nun ist es vor beinen Augen verborgen. \*5 Wol. 32, 29. 50, 14, 10.

43 Denn cs wird die Zeit über bich tommen, daß beine Feinde werden um bich und beine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, bich belagern, und an allen Orten anglen;

44 Und werben bich foleifen, "und keinen Stein auf bem anbern laffen; barum, baß bu nicht ertannt haft bie Zeit, barimnen bu beimgesucht bift.

\*1 Ron. 9, 7. 3cf. 29, 3. ze. 3er. 26, 18.

Mic. 3, 12. Math. 24, 2. Marc. 13, 2. 45 Und er ging in den Tempel, und fing an anszutreiden, die darinnen vertauften und kauften,

\* Matth. 21, 12, Marc. 11, 15.

46 Und sprach zu ihnen: Es "flebet geschrieben: Mein Haus ift ein Bethaus; tibr aber habt es gemacht zur Mörbenzube. \*3cl. 56, 7. x. † 3cl. 7. 11. x. 47 Und er lehrete täglich im Tempel.

A' und er teprete taging im Armeet. Aber die Hobenpriester und Schriftgelebrten, und die Bornebmsten im Bolt, trachteten ibm nach, daß fie ihn umbrächten;

48 Und fanden nicht, wie fie ibm thun follten; benn alles Bolt hing ihm an, und borete ihn.

Das 20. Capitel.

Chrift Unterrebung von feiner Perfon und Amt. Bom Binegrofden, und Auferftebung ber Tobten. 11 nb \*es begab fich ber Tage einen, ba

er bas Bolt lebrete im Tempel, unb prebigte bas Evangelium; ba traten gu ibm bie Bobenpriefter und Schriftgelebrten mit ben Aelteften,

\* Matth. 21, 23. Marc. 11, 27.

2 Und fagten ju ihm, und fprachen : Sage une, aus "was für Dacht thuft bu bas? Ober, wer bat bir bie Macht gegeben? \* %roft. 4, 7.

3 Er aber antwortete, und sprach ju ihnen: 3ch will euch auch Ein Wort fragen, fagt es mir:

4 Die Taufe Jobannis, war fie vom

himmel, ober von Menichen?

5 Sie aber gebachten bei fich felbft, unb fprachen : Sagen wir : "Bom himmel ;" 'so wird er sagen : "Barum habt ihr ihm benn nicht geglaubet?"

6 Sagen wir aber : "Bon Menfchen ;" so wird uns alles Bolt fteinigen, benn fie fteben barauf, daß Johannes ein Brophet fei.

7 Und fie antworteten, fie wußten es

nicht, wo fie ber mare.

8 Und 3Gfus fprach ju ihnen : Go fage 3 ch euch auch nicht, aus was für Macht ich bas thue.

9 Er fling aber an zu fagen bem Bolt biefes Gleichniß: "Ein Menfc pflangte einen Weinberg, und that ibn ben Beingartnern aus, und jog über Land eine gute Zeit. **4 36**1. 80. 9.

3ef. 5, 1. Matth. 21, 33. Marc. 12, 1.

10 Und ju feiner Beit \*fanbte er einen Anecht zu ben Beingartnern, baß fie ibm gaben von ber Frucht bes Beinberges. Aber bie Weingartner flaupten ihn, und ließen ibn leer von fich. #2 Chron. 36, 15.16.

11 Und fiber bas fanbte er noch einen andern Anecht; fie aber flaupten benfel-bigen auch, und "bohneten ibn, und ließen \* Matth. 22, 6. ibn leer von sich.

12 Und fiber bas sandte er ben britten: fie aber verwimbeten den auch, und flic-

Ben ibn binaus.

13 Da fprach ber herr bes Beinberges: Bas foll ich thun? 3ch will meinen lieben Sohn senben; vielleicht, wenn fie ben

feben, werben fie fich icheuen.

14 Da aber bie Beingartner ben Gobn faben, bachten fie bei fich felbft, und fpraden : "Das ift ber Erbe; tommt, laßt uns ibn tobten, bag bas Erbe unfer fei.

\*Pf. 2. 8. Ebr. 1, 2.

15 Und fle Riefen ibn binaus vor ben Weinberg, und töbteten ihn. Was wirb nun ber Berr bes Beinberges benfelbigen tbun?

16 Er wird tommen, und biefe Beingartner umbringen, und feinen Weinberg anbern austbun. Da fie bas boreten,

fprachen fie : Das fet ferne !

17 Er aber fabe fie an, und fprach : Bas ift benn bas, bas "gefdrieben ftebet : "Der Stein, ben bie Bauleute verworfen! haben, ift jum Edftein geworben; \* Matth. 21, 42. xc.

18 Belder auf biefen Stein fällt, ber wird zerichellen ; auf welchen aber er fallt,

ben wirb er zermalmen?"

19 Und bie Dobenpriefter und Schriftgelehrten trachteten barnach, wie fie bie Banbe an ibn legten zu berfelbigen Stunbe; und "fürchteten fich vor bem Bolt; benn fie vernabmen, bag er auf fie biefes Gleichniß gefagt batte. \*c. 19, 48.

20 Und fie bielten auf ibn, und "fandten Laurer aus, bie fich ftellen follten. als waren sie fromm, auf daß fie ihn in ber Rebe fingen, bamit fie ibn Aberantworten tonnten ber Obrigkeit und Gewalt bes

Lanbpflegers.

" Matth. 22, 15. Marc. 12, 13.

21 Und fle fragten ibn, und fpracen: \*Dleifter, wir wiffen, bag bu aufrichtig rebest und lehreft, und achtest feines Menschen Ansehen, soubern bu lehreft ben \* 9Rattb. 22, 16. Beg GOttes recht. 22 3ft es recht, bag wir bem Raifer ben

Schoß geben ober nicht?

23 Er aber mertte ibre Lift, und fprach gu ibnen : Bas verfucht ibr mich? 24 Beiget mir ben Grofden, weg Bilb

und Ueberschrift bat er? Gie antworteten umb fprachen : Des Raifere.

25 Er aber fprach zu ibnen : Go gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gotte, mas Gottes ift.

26 Und fie fonnten fein Wort nicht tabeln bor bem Boll; und verwunderten sich seiner Antwort, und schwiegen stille.

27 Da \*traten ju ihm etliche ber Sabbucaer, welche ba halten, es fei feine

Auferstebung, und fragten ibn,

PRatth. 22, 23. ac. 28 Und fprachen : Dicifter, \* Dofes bat uns geschrieben : Go Jemanbes Bruber ftirbt, ber ein Weib hat, und ftirbt erblos, fo foll fein Bruber bas Weib nehmen, und feinem Bruber einen Samen erweden. \* 1 Trof. 38, 8. 5 9Rof. 25, 5. Matth. 22, 24. Marc. 12, 19.

20 Run waren fleben Briber. Der erfte nahm ein Weib, unb farb erblos.

80 Und ber andere nahm bas Beib. und farb auch erblos.

81 Und ber britte nabm fie. Deffelbigen gleichen alle fleben, nub liegen teine Rin-ber, unb ftarben.

32 Bulest nach allen farb auch bas

83 Run in ber Auferflebung, weffen Beib wird fie fein unter benen? alle fieben baben fie jum Beibe gehabt.

34 Und 3Cfus antwortete, und fprach gu ihnen: Die Kinber biefer Bett freien

und laffen fich freien ;

85 Belche aber würdig fein werben, jene Weit zu erlangen, und bie Auferflebung von ben Tobten; bie werben weber freien, noch fich freien laffen.

86 Denn fle tonnen binfort nicht fterben ; benn fie "find ben Engeln gleich, und + & Ottes Rinber, bieweil fie Rinber

find ber Muferflebung.

" Matth. 22, 30. † 1 3ob. 3. 2.

- . 87 Daß aber bie Tobten auferfteben, bat auch " Mofes gebeutet, bei bem Bufch, ba er ben Deren beißet : @Dit Abrabams, und GOtt Isaale, und GOtt Jalobs.
- # 2 9Roj. 3, 6. 88 @Ott aber ift nicht ber Tobten, fonbern ber Lebenbigen Gott; beun fie leben ibm alle.
- 39 Da antworteten etliche ber Schriftgelehrten, und fprachen : Meifter, bu baft recht gefagt.
  40 Und fie burften ihn binfort nichts

mehr fragen.

41 Er fprach aber zu ibnen: \* Bie fagen ke, Christus sei Davids Sohn?

" Matth. 22, 42. Mart. 12, 35.

42 Und er felbft, Davib, fpricht im Bfalmbuch : "Der Derr bat gefagt zu meinem Berrn : Sete bich zu meiner Rechten,

Bi. 110. 1. Matth. 22. 44. 2c.

43 Bis bağ ich lege beine Keinbe jum Schemel beiner Fuße."

44 David nennet ibn einen DEren, wie ift er benn fein Gobn?

45 Da aber alles Boll zubörete, fprach

er gu feinen Jungern :

46 "Sitet euch vor ben Schriftgelebrben, bie ba wollen einher treten in langen Rleibern, und laffen fich gerne griffen auf bem Martt, und fiben gerne oben an in ben Soulen und über Tifche;

♥c. 11, 43. Matth. 23, 3. sc. Mart. 12, 38. xc. 47 Sie freffen "ber Bittmen Baufer, unb !

wenben lange Gebete vor. Die werben befto femerere Berbammuf empfangen. \* Matth. 23, 14.

Das 21. Capitel.

Bon ber Bittwen Stener, Berffbrung Jerufalems, und Ente ber Belt.

(Er fabe aber auf, nnb \*fchauete bie Reichen, wie fie ibre Obfer einlegten in ben Gottestaften. # Starc. 12, 41. 2 Er fabe aber and eine arme Bittroe,

bie legte zwei Scherflein ein.

8 thub er fprach : Wabrlich, ich fage cuch: Diefe arme Bittme bat \* mebr benn \* 2 Ger. 8, 12. sie alle eingelegt.

4 Denn biefe alle baben aus ihrem Meberfluß eingelegt ju bem Opfer GOttes; fie aber bat von ihrer Armuth alle ihre Rabrung, bie fie batte, eingelegt.

5 Und ba "Etliche fagten von bem Tempel, bag er gefchinfielt ware von feinen Steinen und Kleinsbien, sprach er:

" Datth. 24, 1. Rate, 13, 1.

6 Es wird die Zeit kommen, in welcher bef alles, bas ibr febet, nicht ein "Stein auf bem anbern gelaffen wirb, ber nicht zerbrochen werbe.

\*c. 19, 44. 3er. 26, 18. Wich. 3, 12.

7 Sie fragten ihn aber, und fprachen: Weisher, wann foll bas werben? Und welches ift bas Beichen, wann bas gefcbeben wirb?

8 Er aber fprach : Gebet zu, laßt ench nicht verfilbren. Denn Biele werben tommen in meinem Ramen, und fagen: 3ch fei es, und : Die Beit ift berbei ge-tommen. Folget ihnen nicht nach.

Marc. 13, 22. sc. 9 Wenn ibr aber boren werbet von Kriegen und Emporungen, so entsetzet euch nicht : benn foldes muß zwor gescheben ; aber bas Enbe ift noch nicht fo balb

10 Da sprach er zu ihnen: Ein Boll wird fich erbeben über bas andere, und ein Reich fiber bas anbere ;

ba.

11 Und werben geschehen große Erbbebungen bin und wieber, theure Beit und Peffilenz; auch werben Schreckniffe und große Beichen vom himmel gefcheben.

12 Aber vor birfem allen "werben fie bie Sanbe an euch legen, und verfolgen, und werben euch liberantworten in ihre Schulen und Gefängniffe, und vor Ronige und Fürften zieben, um meines Ramens willen. "Rattb. 24, 9. Marc. 13, 19.

13 Das wird euch aber wiberfahren m einem Zeugnif.

14 So nehmet nun ju Dergen, baf

ibr nicht forget, wie ihr euch verantworten follt. " Matth, 10, 19.

15 Denn 3ch will ench Mund und Beisbeit geben, welcher nicht follen "miberfprechen mögen, noch wiberfteben alle # Epoft. 6, 10. eure Bibermartigen.

16 3hr werbet aber fiberantwortet merben von ben Eltern, Brübern, Befreundten und Freunden: und fie twer-

Den eurer etliche tobten.

\* 198ich. 7, 6. † Alpost. 7, 58.

17 Und ihr \*werdet gehaffet fein von Jebermann um meines Ramens willen. # Matth. 10, 22. Marc. 13, 13.

18 Und "ein Baar von eurem Sanbt

. foll nicht umtommen. \*c. 12, 7. Matth. 10, 30.

19 "Faffet eure Seelen mit Bebulb. \*2 Chron. 15, 7. Ebr. 10, 36.

20 Benn \*ibr aber seben werbet Jernfalem belagert mit einem Beet; fo mer-tet, bag berbei gelommen ift ihre Bermiliuna. \* Matth. 24, 15. sc.

21 Alsbann wer in Jubaa ist, ber fliebe auf bas Gebirge; und wer mitten barinnen ift, der weiche beraus: und wer auf bem Lanbe ift, ber tomme nicht binein.

22 Denn bas find bie Tage ber Rache, daß erfüllet werde Alles, was geschrieben ift. 23 Webe aber ben Schwangern und Säugern in benfelbigen Tagen; benn es wird große Roth auf Erben fein, und ein Born über bies Bolt.

24 Und fie werben fallen burch bes Schwerbts Scharfe, und gefangen geführet unter alle Bolter : und Bernfalem wird gertreten werben von ben Beiben, bis "bag ber Beiben Beit erfüllet wirb.

\* Rom. 11, 25.

25 Und es werben Beichen geschehen an . \*ber Conne, und Mond, und Sternen ; und auf Erben wird ben Leuten bange fein, und werben gagen; tunb bas Meer und bie Bafferwogen werben braufen.

#3cf. 13, 10. Matth. 24, 29. † Pf. 46, 4. 26 Und bie Menschen werben \*berfomachten vor Furcht, und vor Barten ber Dinge, bie tommen follen auf Erben : benn auch ber Simmel Kräfte fich betvegen werben. # Sef. 64, 7. @ped. 24, 23. 27 Und "alebann werben fie feben bes Meniden Gobn tommen in ber Bolte, mit großer Rraft und Berrlichkeit.

\* Dan. 7. 13.

28 Wenn aber biefes anfanget ju gefcheben ; fo febet auf, und bebet eure Daupter auf, barum, "baß fich eure Erlöfung napet. \* 378m. 8, 21. 23.

29 Und er fagte ihnen ein Gleichnif: "Sehet an ben Feigenbaum und alle # Matth. 24, 32.

30 Wenn fie jett ausschlagen; fo febet ibr es an ihnen, und mertet, bag jest ber

Commer nabe ift.

31 Also and ihr, wenn ihr bies alles febet angeben; fo wiffet, bag bas Reich ODttes nabe ift.

82 Wahrlich, \*ich fage ench: Dies Geichlecht wird micht vergeben, bis bag es alles geschehe. \* Matth. 24, 34. 26. 83 \*Dimmel und Erbe werben berge-

ben : aber meine Worte tvergeben nicht.

\*c. 16, 17. Pf. 102, 27. Jej. 51, 6.

Ratth. 5. 18. † 3rf. 40, 8. 34 Aber hütet euch, bağ enre Bergen

nicht beschweret werben mit "Freffen und Saufen, und mit Sorgen ber Rabrung, und tomme biefer Tag ichnell fiber euch; \* Rom. 13, 13. Gal. 5, 21. Cph. 5. 18.

85 Denn \*wie ein Fallftrick wirb er tommen über Alle, bie auf Erben mobnen. \* 1 Theff. 5. 3.

86 So seib men wacker allezeit, und betet, bak ibr tollrbig werben moget, an entstiehen biefem allen, bas geschehen soll, und zu stehen vor bes Menschen Sohn. 37 Und er lehrete bes Tages im Tem-

pel; bes Rachts aber ging er hinaus, und blieb aber Racht "am Delberae. \*305. 8, 1. 2.

38 Und alles Bolt machte fich fribe auf au ibm, im Tempel ibn gu boren.

Das 22. Capitel. Bon Juba, bem Berrather, Ofterlamm unb Abenbmahl, ber Jünger Chrycij, Chrift Leiben im Garten und por Raiphas, Petri Gunbenfall.

(56 \*war aber nabe bas Geft ber füßen Brobe, bas ba Oftern beißt.

" Marc. 14, 1. 305. 13, 1.

2 Und bie Dohenpriefter und Schriftgelehrten trachteten, wie fie "ihn tobteten; und fürchteten fich vor bem Bolt.

\*Bí. 2, 2. 305. 11, 47.

8 Es "war aber ber Satanas gefahren in ben Jubas, genannt Sicharioth, ber ba war aus ber Babl ber Bwölfe.

\* Matth. 26, 14. 4 lind er ging bin, und rebete mit ben Bobenprieftern und mit ben Bauptleuten,

wie er ihn wollte ihnen überantworten. 5 Und fie wurden froh, und gelobten

ihm Gelb zu geben. 6 Und er versprach sich, und fucte Delegenheit, baß er ihn überantwortete obne Rumor.

7 Es "tam nun ber Tag ber füßen 95

Brobe, auf welchen man mußte opfern bas Dfterlamm. # Matth. 26, 17. Marc. 14, 12.

8 Und er fanbte Betrum und Jobannem, und fprach : Gebet bin, bereitet uns bas Ofterlamm, auf bag wir es effen.

9 Sie aber fprachen zu ihm: Bo willst

bu, baft mir es bereiten?

10 Er fprach ju ihnen: Siebe, wenn ibr binein tommt in bie Stadt, wirb euch ein Menich begegnen, ber tragt einen Baffertrug; folget ibm nach in bas Saus, ba er binein gebet,

11 Und faget ju bem Bansberrn : Der Meifter läft bir fagen : Bo ift bie Derberge, barinnen ich bas Ofterlamm effen

moge mit meinen Jungern?

12 Und er wird euch einen großen gepflasterten Saal zeigen; bajelbst bereitet es. 13 Sie gingen bin, und \*fanben, wie er ihnen gefagt batte, und bereiteten bas \*c. 19, 32, Ofterlamm.

14 Und ba ble Stunbe fam, fette er fich nieber, "und bie awolf Abostel mit ibm.

" Matth. 26, 20.

15 Und er fprach zn ihnen : Mich bat berglich verlanget, bies Ofterlamm mit euch zu effen, ebe benn ich leibe ;

16 Denu ich fage euch, bag ich binfort nicht mehr bavon effen werbe, bis bag erfüllet werbe im Reich Gottes.

17 Und er nahm ben Reld, bantte, und sprach: Nehmet benselbigen, und theilet

ibn unter euch:

18 Denn \* ich fage euch : 3ch werbe nicht trinfen von bem Bemache bes Beinftode, bis das Reich GOttes fomme. \* Maub. 26,29.

19 Und er \* nahm bas Brob, banfte, unb brach es, und gab es ihnen, und sprach: Das ift mein Leib, ber für euch gegeben wird; bas thut ju meinem Bebachtniß. \* Matth. 26, 26, Marc. 14, 22, 1 Cor, 11, 23, 24.

20 Deffelbigen gleichen auch ben Relch, nach bem Abenbmabl, und ibrach: Das ift ber Relch, bas neue Testament in meinem Blut, bas für euch vergoffen wirb.

21 Doch fiebe, Die Band meines Ber-

rathers ift mit mir fiber Tifche.

22 Und zwar bes Menfchen Sohn gebet hin, wie es beschloffen ift. Doch webe bemfelbigen Menfchen, burch welchen er verrathen wird l

23 Und fie fingen an ju fragen unter fich felbst, welcher es boch ware unter

ibnen, ber bas thun murbe?

24 Es erbob fich auch ein Rant unter ibnen, "welcher unter ihnen follte für ben Größeften gehalten merben.

. # Matth. 18, 1. Mgrc. 9, 34. Quc. 9, 46.

25 Er aber fprach ju ihnen : Die - weltlichen Ronige berrichen, und bie Gewaltigen beißt man gnabige Berren :

\* Matth. 20, 25. Marc. 10, 42.

26 3hr aber \*nicht also; sondern ber Größeste unter euch soll sein wie ber Imafte, und ber Bornehmfte wie ein Diener. \*c. 9, 48. 1 9betr. 5, 3. 5. 6. 27 Denn welcher ift ber Grofefte? ju Tische fitzet, ober ber ba bienet? 32 . es nicht alfo, bag ber zu Tifche fitet? \*3 ch aber bin unter euch wie ein Diener. \* Matth. 20, 28. 30h. 13, 14. \$\$il. 2. 7.

28 \* 3br aber feib es, bie ibr bebarret babt bei mir in meinen Anfechtungen.

**4** c. **1**8, 28.

29 Und 3ch \*will euch bas Reich befcheiben, wie mir's mein Bater beichieben Offenb. 2, 28. bat; **\*** c. 12, 32. 80 Daß ibr effen und trinken follt über meinem Tifche in meinem Reich, und \*fiten auf Stühlen, und richten bie zwolf

Gefchlechter Jeraels. \* Maus. 19, 28. 31 Der BErr aber fprach : Gimon, Simon, flebe, ber "Satanas bat eurer begebret, daß er euch möchte sichten, wie ben Beigen. \*2 Cor. 2. 11. 1 Petr. 5. 8.

32 3ch aber habe \*für bich gebeten, bag bein Glaube nicht aufhöre. Und twenn bu bermaleinst bich betebreft, fo ftärke beine Brüber.

\* 306. 17, 11, 15, 20, † 18, 51, 15. 33 Er sprach aber zu ihm: HErr. ich bin bereit, mit bir in's Gefangnig und in

den Tod zu geben.

34 Er aber sprach: Petre, ich sage bir, ber Hahn wird beute nicht fraben, ebe benn bu breimal verleugnet haft, daß bu mich tenneft.

\* Matth. 26, 34. Wart. 14, 30. 72. 85 Und er sprach zu ihnen : \*So oft ich euch gesandt habe ohne Beutel, ohne Taide, und ohne Schube, habt ihr auch je Mangel gehabt? Gie fprachen : Rie tei-# **1**0f. 23, 1.

Bf. 33, 19. Bf. 34, 10. Matth. 10, 9. 36 Da sprach er zu ihnen : Aber nun, wer einen Beutel bat, ber nehme ibn, beffelbigen gleichen auch bie Taiche. Wer aber nicht bat, verlaufe fein Rieib, und taufe ein Schwerbt.

87 Denn ich sage euch: Es muß noch bas auch vollenbet werben an mir, bas geschrieben ftebet : ""Er ift unter bie Uebeltbater gerechnet." Denn was bon mir geschrieben ift, bas hat ein Enbe.

\* 3cf. 53, 12. 38 Sie sprachen aber : HErr, fiebe, bier And zwei Schwerdter. Er aber ibrach zu ihnen : Es ift genug.

39 Und ver ging binaus nach feiner Bewohnbeit an ben Delberg. Es folgten ibm aber seine Jünger nach an benfelbigen Ort.

# Matth. 26, 30. Marc. 14, 26. 305. 18, 1.

40 Und ale er babin fam, fprach er ju ihnen : " Betet, auf bag ihr nicht in Anfechtung fallet. \* Matth. 6, 13.

41 Und "Er rif fich von ihnen bei einem Steinwurf, und fnieete nieber, betete,

\* Matth. 26, 39.

42 Und fprach: Bater, willft bu, fo nimm biefen Relch von mir; boch anicht mein, fonbern bein Bille geschebe. \* Matth. 26, 39.

43 Es ericbien ibm aber ein Engel vom

Bimmel, und ftarfte ibn.

44 Und es tam, baß er mit bem Tobe rang, und betete beftiger. Es warb aber fein Soweiß wie Blutetropfen, die fielen auf bie Erbe.

49 Und er stand auf von bem Gebet. und tam ju feinen Jungern, und fand fie

ichlafen vor Traurigleit;

46 Und fprach ju ihnen : Bas fcblafet ibr? Stebet auf und betet, auf bag ibr

nicht in Anfechtung fallet.

47 Da er aber noch rebete, fiebe, "bie Schaar, und einer von ben 3molfen, genannt Jubas, ging vor ibnen ber, und nahete fich zu IEfu, ihn zu tilfen. \* Matth. 26, 47.

48 3Elus aber fprach zu ibm: Juba, Derratbeft bu bes Menfchen Sohn mit einem Ruß? \* Matth. 26, 49.

49 Da aber faben, bie um ibn maren, mas ta werben wollte, fprachen fie gu ibm: DErr, follen wir mit bem Schwerbt brein ichlagen?

50 Und einer aus ihnen "foling bes Bobenpriefters Anecht, und bieb ihm fein recht Obr ab. \* Mattb. 26, 51.

51 3Efus aber antwortete, und fprach: Laft fie boch fo ferne machen. Und er rabrete sein Obr an, und beilete ihn.

52 3Efus aber fprach zu ben Hobenprieftern, und Dauptleuten bes Tempels, und ben Melteften, bie über ibn getommen waren : \* 3hr feib, als zu einem Morber, mit Schwerdtern und mit Stangen aus-\* Matth. 26, 55. Marc. 14, 48. gegangen.

53 3ch bin täglich bei euch im Tempel gewefen, und ibr babt teine Banb an mich gelegt; aber bies ift enre Stunbe, und die Macht ber Finsterniß.

\*306. 7, 30. c. 8, 20.

54 Sie griffen ihn aber, und führeten ibn, und brachten ibn in bes Bobenbriefters Haus. Betrus aber folgte von ferne. "Matth. 26, 57. 58. Marc. 14, 53. 30h. 18, 13.

55 Da gunbeten fie ein Feuer an mitten im Ballaft, und fetten fich jufammen, unb \* Betrus fette fich unter fie.

\* Matth. 26, 69. 2c.

56 Da fabe ibn eine Magb fitzen bei bem Licht, und fabe eben auf ihn, und sprach ju ibm : Diefer war auch mit ibm.

57 Er aber verleugnete ibn, und iprach:

Weib, ich tenne ibn nicht.

58 Und Aber eine fleine Beile fabe ibn ein Anberer, und fprach: Du bift auch beren einer. Betrus aber fprach: Denfch, ich bin es nicht.

59 Und über eine Beile, bei Giner Stunbe, befraftigte es ein Anberer, und fprach : Babrlich, biefer war auch mit

ibm ; beun er ift ein Galilaer. 60 Betrus aber fprach : Menfc, ich weiß nicht, was bu fageft. Unb alsobald, ba er noch rebete, "frabete ber Sabn. # Matth. 26, 74.

61 Und ber DErr manbte fich, und fabe Betrum an. Und Betrus gebachte an bes DErrn Bort, bas er ju ibm "gefagt hatte : "Che benn ber Babn frabet, wirft bu mich brei Mal verleugnen."

# Matth. 26, 34.75. Marc. 14, 30. 72.

305. 13, 38.

62 Und Betrus ging hinaus, und weinete bitterlich.

63 Die \* Manner aber, bie 3Efum bielten, verspotteten ibn, und schlugen ibn, # 3cj. 50. 6.

64 Berbedten ibn, und ichlugen ibn in's Angeficht, und fragten ibn, und fprachen : Beiffage, wer ift es, ber bich folug?

65 Und viele andere Lafterungen fagten

fie wiber ihn.

66 Und \*als es Tag warb, sammelten fic bie Melteften bes Bolls, bie Sobenpriefter und Schriftgelebrten, und führeten ibn binauf bor ibren Rath,

• Matth. 27, 1. Marc. 15, 1.

67 Und fprachen: \*Bift Du Chriftus? Sage es uns. Er fprach aber zu ihnen : Sage ich es euch, so glaubet ihr es nicht; # Matth. 26, 63.

68 Frage ich aber, fo antwortet ibr nicht, und laßt mich boch nicht los.

69 Darum \*von nun an wird bes Menichen Sobn figen jur rechten Sanb ber Rraft GOttes.

\* Matth. 24, 30. c. 26, 64. Marc. 14, 62. 70 Da sprachen fie alle: Bift Du benn

GOttes Sohn? Er sprach zu ihnen: 36r faget es, beim 3ch bin es.

71 Gie aber sprachen: Bas bebürfen wir weiter Zeugniß? Wir haben es felbft gehöret aus feinem Munbe.

Das 23. Capitel. Chrifti Leiben vor Platus, feine Rrengigung, Die und Begrabnis.

Ind ber "gange Baufe ftand auf, und filbreten ibn vor Bilatum; "Rent. 27.2.
2 Und fingen an ibn zu vertlagen, und prachen: Diefen finden wir, daß er das Boll abwendet, und verbietet, den Schoft dem Kaifer zu geben; und fpricht, Er

fei Chriftus, ein König. \*c. 20. 25.

8 Pilatus aber fragte \*ihn, und fprach: Bift Du ber Juben König? Er antwortete ihm, und fprach: Du fagest es.

\* Matth, 27, 11. Marc. 15, 2.

4 Pilatus sprach zu ben Sobenvriestern und zum Boll: Ich finde keine Ursach an diesem Menschen.

5 Sie aber bieften an, und fprachen: Er bat bas Bolf erreget, bamit, bag er gelebret bat bin und ber im ganzen jubiichen Lande, und hat in Galilda angefangen, die bierber.

6 Da abet Bilatus Gallia borete; fragte er, ob er ans Galilaa ware.

7 Und als er vernahm, daß er unter Berodis Obrigkeit geförete; übersandte er ihn zu Herodes, welcher in benselbigen Aagen auch zu Jerusalem war. \*c. 3. 1.

8 Da aber Herobes IEsum sabe, warb er febr frob, benn er shätte ibn läugst gerne gesehen; benn er hatte viel von ibn gehöret, und hosste, er würde ein Zeichen von ihm seben. \*\*c. 9. 9.

9 Und er fragte ibn mancherlei; Er

antwortete ibm aber nichts.

10 Die hobenpriefter aber und Schriftgelehrten ftanben und verflagten ibn bart.

11 Aber herobes mit seinem hofgefinde verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weiß Aleid au, und sandte ihn wieber zu Pilato.

12 Anf ben Tag wurben Bilatus und Berobes Frembe mit einander; benn gu-

vor waren fie einander feinb.

13 Pilatus aber rief bie Hobenpriester, und bie Obersten, und bas Bolt ausam-

men.

14 Und sprach zu ihnen: Ihr habt biefen Menschen zu mir gebracht, als ber
bas Boll abwenbe. Und siebe ich habe
isn vor euch verböret, und "finde an dem
Menschen ber Sachen teine, beren ihr ihn
beschulbiget; "Raub 27.23. Joh. 18.38.

15 Serobes and nicht: bem ich habe end zu ihm gesandt; und fiebe, man hat nichts auf ihn gebracht, bas bes Tobes werth fei.

16 Darum will ich ihn züchtigen nub los

laffen.

17 Denn er mußte ihnen einen and Gewohnheit bes Festes los geben.

\* Matth. 27, 15.

18 Da \*schrie ber ganze Hanse, und sprach: Pinweg mit biesem, und gib uns Barabbam los! \*Man, 27. 22. 23. 19 Belcher war um eines Aufruhrs, so in der Stadt gelcheben war, und um eines Mords willen in's Geschapung geworfen.

20 Da rief Bilatus abermal zu ihnen,

und wollte 3Gfum los laffen.

21 Sie riefen aber, und fprachen : Rreu-

zige, frenzige ibu l

22 Er aber sprach zum britten Wal zu ibnen: Was bat benn biefer Uebels gethan? Ich finde feine Ursach bes Tobes an ibm: barum will ich ihn züchtigen und los lassen.

28 Aber fie lagen ihm an mit groften Gefchrei, und forberten, baf er getrenziget würde. Und ihr und ber hobenpriefter Gefchrei nahm überhand. \$300. 19.12.

24 Bilatus aber urtheilte, bag ihre Bitte

geschäbe :

25 Und ließ "ben los, ber um Anfrubrs und Mords willen war in's Gefängnis geworsen, um welden fie daten; aber 3 Einm übergab er ihrem Biden. "Rauf. 27, 26.

26 Und als sie im binfahreten, ergrissen sie einen, Gemon von Aprene, der tam vom Felde; und legten das Areuz auf ihn, baß er es JEsu nachtrüge.

\*Rand. 27. 32. Ranc. 15, 21.

27 Es folgte ibm aber nach ein großer Saufe Bolle, und Beiber, bie Nagten und

beweineten ibn.

28 3Efus aber wandte fich um zu ibnen, und sprach : Ibr Töchter von Jerusalem, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst, und über eure Ainder.

29 Denn fiete, es wird die Zeit tommen, in welcher man sagen wird: "Selig find die Unfruchtbaren, und die Bruffe, die nicht geboren haben, und die Bruffe, die nicht gefäuget haben. "Rant, 24, 19.

30 Dann werben fle anfangen gu fagen gu ben Bergen : ", Fallet aber uns !" unb

ju ben Bugeln : " Dectet uns !"

"3cf. 2. 19. Hof. 10. 8. Offend. 6. 16. c. 9. 6. 91 Denn fo "man bas thut am grimen Holz, was will am bärren werden?

" 3et. 25, 29. 1 Petr. 4, 17.

82 Es wurden aber auch bingeführet aween andere "Uebelthater, bag fie mit ibm abgethan würden.

\*3q. 53. 12. 305. 19, 18.

83 Und als fie tamen an bie Statte, \* Die ba beift Schabelftatte: freuzigten fie ibn baselbft, und bie lebelthater mit ibm, einen jur Rechten, und einen gur Linten. # Maub. 27, 33. Marc. 15, 22. 305. 19, 17.

84 3@fus aber fprach : "Bater, vergib ihnen; benn fie wissen nicht, was sie thun. Und fie theilten seine Aleider, und war-

fen bas Loos barum.

\* Matth. 5, 44. † \$1, 22, 19. se.

35 Und bas Bolt fanb, und fabe ju. Und "bie Oberften fammt ihnen fpotteten feiner, und fprachen : Er hat Anbern gebolfen, er belfe ibm felben, ift Er Chrift, ber Auserwählte Gottes. "Mauh. 27, 39.

86 Es verspotteten ihn auch bie Rriegs-Inochte, traten zu ihm, und brachten ihm

Effig, 37 Und fprachen : Bift Du ber Juben

Rouig, fo hilf bir felber.

38 Es "war auch oben über ihm geschrieben die Ueberschrift, mit griechischen, und lateinischen, und ebraifden Buchftaben : Dies ift ber Juben Ronig.

\* Matth. 27, 37.

89 Aber ber Uebelthater einer, bie ba geheuft waren, lafterte ibn, und fprach: Bift Du Chriftus, fo bilf bir felbft unb une.

40 Da antwortete ber andere, ftrafte ibn, und fprach: Und bu fürchteft bich auch nicht por GOtt, ber bu boch in gleicher

Berbammuif bift?

41 Und zwar wir find billig barinnen, benn wir empfangen, was unfere Thaten werth find; biefer aber bat nichts Unge-Ichicktes gehandelt.

42 Und fprach ju 3@fu : BErr, gebente an mich, "wenn bu in bein Reich tommft.

# Mauh. 16, 28.

43 Und JEsus sprach zu ihm: Wahrlich, ich fage bir, beute wirft bu mit mir im Barabiefe fein.

44 Und es war um bie fechete Stunde, und "es warb eine Finfterniß über bas gange Land, bis an bie neunte Stunbe,

\* Mauh. 27, 45.

45 Und die Sonne verlor ihren Schein, und ther Borhang bes Tempels gerriß # 2 MRof. 86, 85.

mitten entwei. \*2 Mos. 36, 85.
46 Und 3Esus \*rief laut, und sprach: Bater, tich befehle meinen Geist in beine Und als er bas gejagt, verfchied er. # Mauh. 27, 60, † \$6, 31, 6. Apoft. 7, 58.

47 Da aber ber Sauptmann fabe, mas ba geschahe, pries er Gott, und sprach: Fürmahr, biefer ift ein frommer Menfch gemefen.

48 Und alles Boll, bas babei war unb ulabe, ba lie laben, was da aelcab: schlugen sie an ihre Bruft, und wandten

wieber um.

49 Es Ranben aber alle feine Bermanbten von ferne, und bie Weiber, bie ibm aus Galilaa waren nachgefolget, und faben bas alles.

50 Und fiebe, "ein Maun, mit Ramen Joseph, ein Ratheberr, ber war ein guter

frommer Mann.

ies.

\* 9Ratif. 27, 57. Marc. 15, 43. 305. 19. 38. 51 Der batte nicht gewilliget in ihren Rath und Sandel, ber wat von Arimathia, ber Stabt ber Juben, ber auch auf bas Reich Gottes martete. \*c. 2, 25, 38. 52 Der ging jn Bilato, unb bat um ben Leib 3Clu.

53 Und nabm ibn ab, widelte ibn in eine Leinwand, und legte ibn in ein gehauen Grab, barinnen Riemand je gelegt war.

54 Und es "war ber Rufitag, und ber Sabbath brach an. " Ratth. 27, 62.

55 Es folgten aber bie "Weiber nach, bie mit ibm gelommen waren ans Galilaa, und beschaueten bas Grab, und wie fein Leib geleget warb. \* c. 8, 2.

56 Sie fehreten aber um, und bereiteten Spezerei und Salben; und ben Gabbath über waren fie ftille \*nach bem Ge-\* 2 9R4j. 20, 10.

> Das 24. Cabitel. Grifti Auferftebung und himmelfahrt.

Diber an ber Sabbather einem febr frühe, tamen fie jum Grabe, und trugen bie Spezerei, bie fie bereitet batten, und Etliche mit ibnen.

# Matth, 28, 1. 1c.

2 Sie fanden aber ben Stein abgewälzet bon bem Grabe;

8 Und gingen binein, und fanben ben Leib bes BErrn JEfn nicht.

4 Und da fie darum belümmert waren, fiebe, da traten bei fie pween Manner mit glänzenben Aleibern.

\*305. 20, 12. Apoft. 1, 10.

5 Und fie erichraken, und schlugen ihre Angefichter nieber ju ber Erbe. Da fprachen fie zu ihnen : Bas fuchet ihr ben Lebenbigen bei ben Tobten?

6 Er ift nicht bier, er ist aufenstanben. Bebentet baran, wie er euch fante, ba er

noch in Galifaa war,

7 Und iprach : Des Menichen Sohn

muß überantwortet werben in die Bande | ber Gunber, und gefreugiget werben, und am britten Tage auferfteben.

# Matth. 17, 22. 2c.

8 Und fie gebachten an feine Borte.

. 9 Und sie gingen wieder vom Grabe, und verfündigten bas alles ben Elfen, und ben anbern allen.

10 Es war \*aber Maria Magbalena, und Johanna, und Maria Jacobi, und andere mit ihnen, die foldes ben Aposteln \* c. 8, 2. 3.

11 Und es bauchten fie ibre Borte eben. als maren es Mabriein, und glaubten

ibnen nicht.

12 Betrue aber ftanb auf, und lief jum Grabe, und budte fich binein, und fabe bie leinenen Tucher allein liegen, und ging bavon; und es nahm ihn Bunber, wie es zuginge.

13 Und fiebe, \*zween aus ihnen gingen an bemfelbigen Tage in einen Fleden, ber war von Jerusalem sechzig Felbweges

weit, beg name beißt Emmahus. \* Marc. 16, 12.

14 Und fie rebeten mit einander von allen biefen Geschichten.

15 Und es "geschah, ba fie fo rebeten, und befragten fich mit einander; nabete 3Ejus zu ihnen, und wandelte mit ihnen. \* Matth. 18, 20.

16 Aber ihre Augen wurben gehalten,

daß fle ibn nicht tannten.

17 Er aber fprach zu ihnen : Bas find bas für Reben, bie ibr zwischen euch banbelt unterweges, und seid traurig?

18 Da antwortete einer, mit Ramen Ricophas, und fprach zu ihm: Bift Dn allein unter ben Fremblingen ju Jerufalem, ber nicht wiffe, was in biesen Tagen barinnen geschehen ift?

19 Und er fprach ju ihnen : Belches? Sie aber fprachen zu ihm: Das von 3Efu\_ von Razareth, welcher mar "ein Brophet, machtig von Ebaten und Worten, vor \* Matth. 21, 11. @Dtt und allem Bolf;

20 Bie ibn unfere Bobenpriefter unb Oberften überantwortet baben jur Berbammniß bes Tobes, und gefreuziget.

21 Bir aber hofften, Er follte " 36rael erlösen. Und über bas alles ift beute ber dritte Tag, daß foldes geschehen ift.

\* Mooft. 1, 6. 22 Much \* haben uns erichredt etliche Beiber ber Unfern, bie find frube bei bem Grabe gewefen,

\*Matth. 28, 8. Marc. 16, 10. 30h. 20, 1. 18.

tommen und fagen, fie haben ein Gesichte ber Engel geseben, welche jagen, er iche.

24 Und etliche unter uns gingen bin um Grabe, und fanden es alfo, wie bie Beiber fagten ; aber ibn fanden fie nicht.

25 Und Er fprach zu ihnen: Dibr \*Thoren und tragen Bergens, ju glauben allem bem, bas bie Bropheten gerebet \* Gal. 3, 1. babeu :

26 \*Mußte nicht Chriftus foldes leiben, und ju feiner Berrlichteit eingeben?

27 Und fing an "bon Mofe und allen Propheten, und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren.

\*1 Mc. 3.15. Dio 19, 25. Pf. 8, 6. Pf. 16, 9.10.

**1**31. 22. 1. 3cf. 53, 1. 2c. Dof. 6, 1. 2c. 28 Und fie tamen nabe jum Fleden, be fie bingingen; und Er ftellete fich, als mollte er weiter geben.

29 Und fie nothigten ihn, und fpracen: \*Bleibe bei uns, benn es will Abend werben, und ber Tag bat fich geneiget. Und er ging binein, bei ihnen zu bleiben. #1 Moj. 19, 3.

30 Und es geschah, da er mit ihnen gu Tische faß; nahm er bas Brob, banfte,

brach es, unb gab es ihnen.

31 Da wurden ibre Augen geöffnet, underfannten ihn. Und Er verfdwand vor ihnen. 32 Und fie fprachen unter einander: Brannte nicht unfer Berg in une, ba er mit uns rebete auf bem Bege, als er uns bie Schrift öffnete?

33 Und fie fanben auf zu berfelbigen Stunbe, tehreten wieber gen Berufalem, und fanben bie Elfe verfammelt, und bie

bei ibnen waren.

34 Belde fpracen: Der "Der if wabrhaftig auferftanben, und Cimoni, \* 1 Cot. 15, 4. 5. erschienen.

85 Und fie ergablten ihnen, mas auf bem Wege geschehen war, und wie er von ihnen ertannt ware an bem, ba er bas Brob brach.

36 Da sie aber bavon rebeten, "trat s felbft, 3Cfus, mitten unter fie, und fpred zu ihnen : Friede fei mit euch !

**Marc. 16, 14.** 20.

37 Sie erschraken aber, und fürchteten fich ; meineten, fie faben einen Beift.

38 Und er fprach zu ihnen : 2Bas "feib ihr fo erschroden? Und warum tommen solde \* 931.4.40. Gebanten in eure Bergen? 39 Cebet " meine Sanbe, und meine Buf. 3 ch bin es felber ; filblet mich, und febet; benn ein Weift bat nicht Fleifch und Bein, 28 Baben feinen Leib nicht gefunden, wie ihr febet, baß ich habe. "30h. 20. 20. 27.

40 Und ba er bas fagte, zeigte er ihnen Banbe und Füße.

41 Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuben, und fich verwunderten, fprach er zu ibnen : Babt ibr bier etwas zu effen?

42 Und fie legten ihm vor ein Stud vom gebratenen \* Fifch, und Bonigfeim.

\* 30h. 21, 10.

43 Und er nahm es, und aß vor ihnen. 44 Er aber fprach zu ibnen: Das find bie Reben, die ich zu euch sagte, ba ich noch bei ench mar; benn es muß alles erfallet werben, was von mir geschrieben ift im Geset Mofis, in ben Bropheten, und in ben Bfalmen.

45 Da öffnete er ihnen bas Berftanbnif.

F

Ŀ

Ė

1 ž 3

3

£

H

ď

131

. 5.

ď

baß fie bie Schrift verstanden, 46 Und fprach zu ihnen : Alfo \*ift es geschrieben, und alfo mußte Christus leiben, und aufersteben von ben Tobten am britten Tage, \* b. 27. 1c. \$6. 22, 7. 16.

47 Und predigen laffen in feinem Namen Bufe und Bergebung ber Sunden unter allen Boltern, unb anheben zu Jerufalem.

48 3hr aber feib beg alles Beugen.

49 Und fiebe, "Ich will auf euch fenben bie Berheifjung meines Baters. Ihr aber follt in ber Stadt Jerusalem bleiben, bis baß ihr angethan werbet mit Kraft aus ber Sobe.

# 306. 15, 26. c. 16, 7. Apoft. 1, 4. 50 Er \*führete fie aber hinaus bis gen Bethanien; und bob bie Banbe auf, und

" Apoft. 1, 12. fegnete fie. 51 Und es geschah, ba er fie fegnete, schied er von ihnen, und "fuhr auf gen \* Marc. 16, 19. Himmel.

52 Sie aber beteten ihn an, unb febreten wieber gen Jerusalem mit großer Freude ;

53 Und waren allewege im Tempel, priefen und lobten GOtt.

Das 1. Cabitel.

Bon Chrift Perfon und Amt; wie auch von Anbreas, Petrus, Philippus, und Rathanael, feinen Sun-

3m - Anfang war bas + Wort, unb bas Wort war bei GOtt, und &GOtt war bas Wort.

#1 Mof. 1, 1. †1 306. 1, 1. 2. ‡1 306. 5, 20. 2 Daffelbige \*war im Anfang bei GOtt. \* €pr. 8, 22.

8 Alle \*Dinge find burch baffelbige gemacht, und ohne baffelbige ift nichts gemacht, was gemacht ift.

\* Pj. 33. 6. Col. 1, 16. 17. Ebr. 1, 2. 4 In ihm \*war bas Leben, unb bas Leben war bas t Licht ber Menschen.

\* c. 5, 26. † c. 12, 46. 5 Und bas "Licht scheinet in ber Finfternig, und die Finsterniß haben es nicht begriffen. \* c. 8, 12. c. 9, 5. 6 \* Es warb ein Mensch von GOtt gefandt, ber bieß Johannes.

# Matth. 3, 1. c. 11, 10. Marc. 1, 2. 7 Derfelbige tam jum Bengnig, bag er bon bem Licht zeugete, auf baß fie alle burd ibn glaubten.

8 Er war nicht bas Licht, sonbern baff er zeugete von bem Licht.

9 Das war bas mahrhaftige \* Licht, welches alle Menschen erleuchtet, bie in biefe Belt tommen. \*c. 12, 46. | benn ich.

## Evangelium S. Johannis.

10 Es war in ber Welt, und \*bie Welt ift burch baffelbige gemacht; und bie Welt fannte es nicht.

\*1 Mof. 1, 1. 2c. Ebr. 1, 2. c. 11, 3.

11 Er tam in fein Eigenthum, und bie Seinen nahmen ibn nicht auf.

12 Bie Biele ibn aber aufnab. men, benen gab er Macht, + &Dttes Rinber ju werben, bie an feinen Ramen glauben,

\* Rom. 8, 15. Gal. 3, 26.

13 Belde nicht bon bem Geblut, noch bon bem Billen bes Fleifches, noch bon bem Billen eines Mannes; fonbern \*von Gott geboren finb.

\*c. 3, 5. 1 30h. 5, 4. 3ac. 1, 18. 14 Unb bas \*2Bort marb Fleifc, und wohnete unter une, unb twir faben feine therrlichteit, eine Berrlichteit als bes eingebornen Sohnes vom Bater, volfer Gnabe und Babrbeit.

\*3ef. 7, 14. Matth. 1, 16. Luc. 1, 31. c. 2, 7. † 3ef. 40, 5. Matth. 17, 2. 2 Petr. 1, 16. 17.

‡ 3ef. 60, 1.

15 Johannes zeuget von \*ibm, ruft unb fpricht: Diefer war es, von bem ich ge-fagt habe: Rach mir wird tommen, ber bor mir gewesen ift; benn er war eber, \*Matth. 3, 11. Marc. 1, 7. 101

Ger.

16 Und von feiner \*Falle haben | wir alle genommen Onabe um \*c. 3, 34. Col. 1, 19. c. 2, 9. Onabe.

17 Denn bas \*Gefet ift burch Mofen gegeben; bie Gnabe und Wahrheit ist burch 3@fum Chriftum geworben.

#2 9Rof. 20, 1. ac.

18 \* Niemand hat GOtt je gesehen. Der eingeborne + Sohn, der in des Baters Schooß ift, ber hat es uns verkündiget. \* 2 Moj. 33, 20. 1 30h. 4, 12. 1 Lim. 6, 16.

† Luc. 10, 22. Sch. 8, 46. 19 Und " bies ift bas Zeugniß Johannis, ba die Juben fandten von Jerufalem Priefter und Leviten, daß fic ihn fragten: Wer bift Du?

20 Und er befannte, und leugnete nicht; und er befannte : \* 3 ch bin nicht Chriftus,

\* c. 3. 28.

21 Und fie fragten ibn: Bas benn? Bist Du Elias? Er sprach: 3ch bin es nicht. Bift Du vein Prophet? Und er antwortete : Rein.

\* 5 Mof. 18, 15. Matth. 16, 14.

22 Da fprachen fie zu ihm: Bas bifft bu benn? Dag wir Antwort geben benen, bie une gefandt haben. Bas fagft bu von bir felbst?

23 Er fprach : \*3ch bin eine Stimme eines Bredigers in ber Bufte: "Richtet ben Weg bes BErrn:" wie ber Bropbet Jejaias gejagt hat.

\*3ej. 40, 3. Matth. 3, 3. Marc. 1, 3. 24 Und bie gefandt waren, bie waren

von ben Bharifaern.

25 Unb fragten ihn, und fprachen ju ibm: Warum taufest bu benn, so Du nicht Chriftus bift, noch Elias, noch ein Prophet?

26 Johannes antwortete ihnen, und prach: " 3ch taufe mit Baffer; aber er ift mitten unter euch getreten, ben ihr nicht tennet. \*Matth. 3, 11. Marc. 1, 7. Luc. 3, 16. 27 Der "ift's, ber nach mir tommen wird, welcher vor mir gewesen ift, beg

ich nicht werth bin, daß ich seine Schubriemen auflose. \*c. 3, 26. 28 Dies geschah zu Bethabara, jenfeit bes

Jordans, \*ba Johannes taufte. \*c.10.40. 29 Des anbern Tages fiehet Johannes JEsum zu sich kommen, und spricht: "Siebe, bas ift GDites Lamm, welches ber Belt Gunbe tragt.

\*v. 36. 2 Mof. 12, 3. 2c.

30 Diefer ift es, von bem ich gesagt habe : Rach mir tommt ein Mann, welder "vor mir gewesen ift; benn er war eber, benn ich.

31 Und ich fannte ibn nicht; fonbern

auf bag ter offenbar wurbe in 38rael. barum bin ich getommen, zu taufen mit Baffer.

32 Und Johannes zeugete, und forach: 3ch \* fabe, baß ber Beist herab fubr, wie eine Taube, bom himmel, und blieb auf ibm. \* Matth. 3,16. Marc. 1,10. Luc. 3, 21. 22.

33 Und ich kannte ihn nicht; aber ber mich fanbte, zu taufen mit Baffer, berfelbige fprach zu mir : Ueber welchen bu feben wirft ben Beift berab fahren, und auf ihm bleiben, berfelbige ift es, ber - mit bem beiligen Beift taufet. \* Apoft. 1, 5.

34 Und ich fabe es, und zengete, baß

bieser ift GOttes Sohn.

35 Des anbern Tages fanb abermal Johannes, und zween seiner Ifinger.

36 Und als er sahe ICsum wanbein, sprach er: "Siehe, bas ist Gottes ₩ v. 29. 2 Moj. 12, 3. r. Lamm. 87 Und zween seiner Junger boreten ibn reben, und folgten 3@fu nach.

38 3Efus aber wanbte fich um, umb sabe fie nachfolgen, und fprach zu ihnen: Bas suchet ihr? Sie aber sprachen zu ibm: Rabbi (bas ift verbolmetschet: Dei-

fter), wo bift bu gur Berberge?

39 Er fprach ju ihnen : Rommt und sebet es. Sie tamen, und faben es, unb blieben benfelbigen Tag bei ihm; es war aber um bie gehnte Stunbe.

40 Einer aus ben zween, bie von 30banne boreten, und 3Gfu nachfolgten. war \*Anbreas, ber Bruber Simonis \* Matth. 4, 18. Betri.

41 Derfelbige finbet am erften feinen Bruber \*Simon, und spricht zu ihm: Wir baben ben Deffiam gefunden (weldes ift verbolmetichet : ber Gefalbte). \* Matth. 4, 18.

42 Und führete ihn ju 3Efu. Da iber 3Efus fabe, fprach er : Du bift Simon, Jonas Cobn; bu follft "Repbas beifen (bas wird verbolmetichet : ein Fels).

\* Matth. 16, 18. 48 Des anbern Tages wollte 3Efus wieber in Galilaa gieben, und finbet Bhilip-pum, und fpricht zu ihm: Folge mir nach. 44 Bhilippus aber war von Bethfaiba,

aus ber Stabt Anbreas und Betrus. 45 Philippus findet Nathanael, und fpricht zu ihm : Wir haben ben gefunben, von welchem . Mofes im Gefet, und bie Propheten geschrieben haben, ZGmm, Josephs Sohn von Nazareth.

\* 1 90kof. 49, 10. 5 9Rof. 18, 18. 3cf. 7, 14. c. 40, 11. c. 53, 2. 3er, 23, 5. @ged. 34, 23. Dan. 9, 24. Matth. 2, 23.

46 Und Nathanael sprach zu ihm: - Bas tann von Razareth Gutes tommen? Philippus fpricht zu ihm : Romm und fiebe es. \*c. 7, 41.

47 3Ejus fabe Nathanael zu fich tommen, und fpricht von ibm : Giebe, ein rechter 38raeliter, \*in welchem fein Falich \* \$3j. 32, 2.

48 Nathanael spricht zu ihm: Woher tennest bu mich? 3Ejus antwortete, und fprach zu ihm: Che benn bich Philippus rief, da du unter dem Feigenbaum marest, sabe ich bich.

49 Rathanael antwortete, und fpricht gu ibm : Rabbi, Du bift Gottes Sohn,

Du bist der König von Jerael.

\*c. 6, 69. Matth. 14, 33. c. 16, 16. Marc. 8, 29. 50 3Efus antwortete, und fprach ju ihm: Du glaubeft, weil ich bir gefagt babe, baß ich bich gefeben habe unter bem Reigenbaum; du wirft noch Größeres, benn bas fchen.

51 Und fpricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich fage euch, von nun an wer-bet ihr ben himmel offen feben, und bie Engel Gottes binauf und berab fahren \* 1 Mof. 28, 12. auf bes Menichen Gobn.

Das 2. Capitel. Bon ber hochzeit zu Rang, und Reinigung bes Tempels.

11 nb am britten Tage warb eine Sochzeit zu Rana in Galilaa; und bie Mutter JEsu war ba.

2 3Efus aber und feine Junger murben

auch auf bie Bochzeit gelaben.

3 Und ba es am Wein gebrach, fpricht bie Mutter JEsu zu ihm: Sie haben nict Wein.

4 3Cfus fpricht ju ibr: Weib, mas \*babe ich mit bir ju ichaffen? Meine Stunbe ift noch nicht gefommen.

\*2 Sam. 16, 10.

5 Seine Mutter fpricht zu ben Dienern : \*Bas er euch saget, das thut. \*1 Mos.41,55.

6 Es waren aber allba feche fleinerne Baffertruge gefett, nach ber Beife ber \*jfibischen Reinigung; und gingen je in einen zwei ober brei Maaß. \*Ware. 7. 3.

7 3Efus fpricht zu ibnen : Füllet bie Bafferfruge mit Baffer. Und fie fulle-

ten fie bis oben an.

8 Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun, und bringet es bem Speisemeifter.

Und fie brachten es.

9 Als aber ber Speisemeister tostete ben Bein, ber Wasser gewesen war, und wußte nicht, von wanuen er fam (bie Diener aber wußten es, bie bas Baffer | nicht, benn er tannte fie alle,

geschöpft batten), rufet ber Speisemeifter ben Bräutigam,

10 Und fpricht zu ibm : Jebermann gibt jum erften guten Wein, und wenn fie \*trunten geworden find, alsbann ben geringern; bu hast den guten Bein bisher #1 Dof. 43. 34. vergl. Dagg. 1, 6. behalten.

11 Das ift bas erfte Zeichen, bas 3Cfus that, gefcheben ju Rana in Galilaa, und offenbarete feine Berrlichleit. Und feine

Junger glaubten an ibn.

12 Darnach jog er hinab gen Caper-naum, er, seine Mutter, seine Brüber und seine Jünger; und blieben nicht lange bafelbft.

13 Und ber Juben Oftern mar nabe, und 3Efus jog binauf gen Jerufalem,

14 Und fand \*im Tempel fiten, bie ba Ochsen, Schafe und Tauben feil hatten. und die Wecheler.

> \* Matth. 21, 12. Marc. 11, 15.

15 Und er machte eine Beifel aus Stricken, und trieb sie alle zum Tempel binaue, fammt ben Schafen und Ochfen, und verschüttete ben Wechelern bas Gelb, und fließ bie Tifche um;

16 Und sprach zu benen, die die Tau-ben feil batten: Eraget bas von bannen, und machet nicht meines Baters Saus

gum Raufhaus.

17 Seine Jilnger aber gebachten bar-an, baß geschrieben flebet : \*,, Der Gifer um bein Baus bat mich gefreffen."

**\* 3**51. 69, 10. 18 Da antworteten nun die Juben, und fprachen zu ihm : Was zeigest bu uns für

ein Zeichen, baß bu foldes thun mögeft? 19 3Efus antwortete, und fprach zu ihnen : \*Brechet biefen Tempel, und am britten Tage will ich ihn aufrichten.

\* Matth. 26, 61. c.27, 40. Marc. 14, 58. c.15, 29. 20 Da sprachen bie Inben: Diefer Tempel ift in feche und vierzig Jahren erbauet: und Du willst ihn in breien Tagen aufrichten?

21 Er aber rebete von bem \*Tembel feines Leibes.

22 Da er nun auferstanden war von ben Tobten, \* gebachten seine Jünger baran, baß er bies gejagt hatte, und glaubten tber Schrift, und ber Rebe, bie 3Efus gefagt batte. \* Luc. 24, 8. † Bj. 16, 10. 23 Als er aber zu Jerusalem mar in ben Oftern auf bem West, glaubten Biele an feinen Ramen, ba fle bie Zeichen faben, bie er that.

24 Aber 3Efus vertrauete fich ihnen

25 Und bedurfte nicht, daß Jemand Zeugniß gabe von einem Menschen; benn Er wußte wohl, was im Menschen war. \*Bi. 7, 10. u.

Das 3. Capitel.

Sefpräch Ebristi mit Ricotemo vom Wege jum ewigen Leben; und Jobanus mit seinen Jüngern.

Es war aber ein Mensch unter ben Pharistern, mit Ramen "Nicobemus, ein Oberster unter ben Juben;

\*c.7, 80. c. 19.39.

2 Der tam zu JEsu bei ber Racht, und sprach zu ibm: Meister, wir wissen, baß bu bist ein Lehrer von Gott getommen; benn Niemand tann bie Zeichen thun, bie Du thust, es sei benn Gott mit ibm.

3 Jesus antwortete, und sprach zu ihm: Babrlich, wahrlich, ich sage bir: Es sei

benn, baß Jemand von neuem geboren werbe, kann er das Reich GOttes nicht sehn.

4 Nicobemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werben, wenn er alt ist? Rann er auch wieberum in seiner Mutter Leib geben, und geboren werben?

5 3Esus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei benn, daß Jemand geboren werbe aus dem "Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.

"Ezec. 36. 25. 27. Eph. 5, 26. Ebr. 10, 22. 6 Bas vom "Fleisch geboren wirb, bas ift Fleisch; und was vom Geift geboren wirb, bas ift Geift. \*1 Ros. 5, 3. Rom. 3, 23.

7 Laß dich's nicht wundern, daß ich dir gesagt babe: 3hr müffet von neuem geboren werden.

8 Der Wind blafet, wo er will, und bu höreft sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, von \*wannen er tommt, und wohin er fabrt. Also ift ein Jeglicher, der aus dem Geist geboren ist.

\* Bf. 135. 7. Breb. 11. 5. rc. 9 Ricobemus antwortete, und fprach zu ihm: \* Wie mag folches zugeben?

\*\*Ejed. 36, 26.

10 SEfus antwortete, und fprach zu ihm: Bift Du ein Weifter in Jerael, und weißt bas nicht?

11 Babrlich, wabrlich, ich sage bir: "Bir reben, bas wir wissen, und zeugen, bas wir geseben baben; und ihr nehmet unser Zeugniß nicht an.

\*c. 7, 16. c. 8, 26. 28.

12 Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irbischen Dingen sage; wie würdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sageu würde?

13 Und Riemand \* fahrt gen himmel, benn ber vom himmel bernieber gelommen ift, nämlich bes Menschen Sohn, ber im himmel ift.

**\*** c. 6, 62. 86. 47. 6. Eph. 4. 9. 14 Und wie \*Mofes in ber Bufte eine Schlange erhöhet bat: alfo muß bes Denichen Sohn erhöbet werben, \* 4 Moj. 21, 8. 9. 15 Auf bag Alle, bie an ihn aglauben, nicht verloren werben, sondern bas ewige Leben baben. # Marc. 16, 16. 2uc. 19, 10, 16 Alfo bat \* & Dtt bie Belt geliebet, baß er feinen eingebornen Sohn gab, auf bag Alle, bie an ihn glauben, nicht verloren werben, sonbern das ewige Leben baben. c. 15, 13, Rom. 5, 8. c. 8, 32. 1 30h. 3, 16. c. 4, 9.

17 Denn GOtt hat seinen Sohn \*nicht gesandt in die Welt, daß er die Welt richte; sondern, daß die Welt burch im selig werde. \*c. 9, 39.

18 Wer "an ihn glaubet, ber wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, brist schon gerichtet; benn er glaubet sicht an den Namen bes eingebornen Sohnes GOttes.

\*c. 5. 24. c. 6, 40. 47.

19 Das ist aber bas Gericht, bag bes Licht in die Welt gekommen ist; und die Renschen liebten die Finsternis mehr, benn das Licht. Denn ihre Werte warm bote.

20 Ber Arges thut, ber haffet bas Licht, und tommt nicht an bas Licht, auf baß "fene Werke nicht gestraft werben. "Eps. 5. 12.
21 Wer aber die Bahrheit thut, ber fommt an das Licht, daß seine "Berk offenbar werben; benn sie sind in Sott gethan. "Eps. 5. 8. 9.

22 Darnach fam 3Chus und feine 3inger in das jübische Land, und hatte de felbst sein Wesen mit ihnen, und \* tauste.

\*c. 4, 1. 2.

28 Johannes aber taufte auch noch ju Enon, nabe \*bei Salim, benn es war vel Wassers baselbst; unb fie kamen babit, und ließen sich tausen.

\*1 Sam. 9. 4.

24 Denn \*Johannes war noch nicht is bas Gefängniß gelegt.

\* Matth. 14, 3. Luc. 3, 19. 20.

25 Da erhob sich eine Frage unter ber Jüngern Johannis sammt ben Inden, über ber Reinigung;

26 Und kamen zu Johanne, und sprechen zu ihm: Meister, der bei dir met jenseit "des Jordans, von dem du ihm getest, siehe, der taust, und Jedermans tomunt zu ihm. "Bauh. 3, 13. i Mach. 3, 13.

27 Johannes antwortete, und fprach: "Ein Menich fann nichts nehmen, es werbe ihm benn gegeben bom himmel.

\*c. 19, 11. @br. 5, 4.

28 3hr felbst feib meine Bengen, baß ich gesagt habe: \*3ch sei nicht Christus, fonbern bor ibm ber gefanbt. \*c. 1, 20. 30. 29 Wer bie Braut bat, ber ift ber Brautigam; ber Freund aber bes Brantigams flebet unb boret ibm gu, und freuet fich boch fiber bes Brautigams Diefelbige meine Freude ift Stimme.

nun erfüllet. # Matth. 9. 15. 30 Er \*muß wachsen, ich aber muß ab-\*2 Sam. 3, 1. nebmen.

- 31 Der \*von oben ber tommt, ift über Alle. Wer von der Erde ift, der ift von ber Erbe, und rebet von ber Erbe. bom himmel tommt, ber ift fiber Alle. \*c. 8, 23.
- 82 Und zeuget, \*was er gefeben und geboret bat ; und fein Beugnif nimmt Die-\*c. 5, 19. c. 8, 26. 28. mand an.

83 Wer es aber annimmt, ber verfiegelt es, baß GOtt mabrhaftig fei.

34 Denn welchen Gott gefandt bat, ber rebet Gottes Bort; benn Gott gibt ben - Beift nicht nach bem Maag.

\*\$f. 45, 3. 8. 35 Der Bater hat ben Sohn lieb, und bat ibm . Alles in feine Band gegeben.

\* Matth. 11, 27. 3c.

36 Wer an ben Sohn glaubet, ber hat bas ewige Leben. \*Ber bem Sobne nicht glaubet, ber wirb bas Leben nicht feben, sondern der Born Gottes bleibet fiber ihm. \*c. 3,18. Marc. 16,16. 1 309.5, 10.

Das 4. Capitel.

Betehrung ber Samariter. Gefundmachung bes to-nigtiden Gobnes.

Da num ber Berr inne warb, baf bor bie Bharister getommen war, wie IClus mehr Junger machte und \*taufte, beun Johannes, \*c. 3, 22, 26. 2 (Biewohl JEsus felber nicht taufte,

fonbern feine Jünger;)

- 8 Berließ er bas Land Jubaa, und zog wieder in Galilaa.
- 4 Er mußte aber burch Samaria reisen. 5 Da kam er in eine Stadt Samariä, bie beißt Sichar, nabe bei bem Dörflein, bas "Jatob feinem Sohne Joseph gab.

\*1 Moj. 48, 22. 30f. 24, 32. 6 Es war aber baselbst Jatobs Brun-Da nun JEfus milbe war von ber Reise, sette er fich also auf ben Brunnen; und es war um bie fechete Stunbe.

7 Da tommt ein Weib von Samaria,

Waffer zu ichöpfen. IEins spricht zu

ibr: Gib mir zu trinten. 8 Denn feine Junger waren in bie Stadt gegangen, daß fie Speise tauften.

- 9 Spricht nun bas famaritische Weib ju ibm : Wie bittest bu von mir ju trinten, fo bu ein Jube bift, und ich ein samaritisch Weib? Denn bie Juben baben feine Gemeinschaft mit ben Sama-
- 10 JEsus antwortete, und sprach zu ihr: Benn bu erfenneteft bie Babe Bottes, und wer ber ift, ber gu bir fagt: "Gib mir gu trinten;" bu bateft ibn, und er gabe bir \*lebendiges Baffer.
- \* c. 7, 38. 39. 11 Spricht zu ihm bas Beib: SErr. hast bu boch nichts, bamit bu schöpfest, und ber Brunnen ift tief; woher haft bu benn lebenbiges Baffer?

12 Bift Du mehr, benn unfer Bater Jatob, ber uns biefen Brunnen gegeben bat: und Er bat baraus getrunken, und

feine Rinber, und fein Bieb?

13 3Ejus antwortete, und sprach zu ihr: Wer \* biefes Baffer trinkt, ben wird wieber burften. \* c. 6. 58.

- 14 Ber aber bas Baffer trinken wirb, das 3ch ihm gebe, den wird ewiglich nicht burfien; sonbern bas Baffer, bas ich ihm \*geben werbe, bas wird in ihm ein Brunnen bes Baffers werben, bas in bas ewige Leben quillet.
- \*c. 6, 27. c. 7, 38. 39. 15 Spricht bas Weib zu ibm: SErr. gib mir baffelbige Baffer, auf bag mich nicht burfte, daß ich nicht bertommen

muffe, ju ichopfen. 16 3Efus fpricht ju ihr : Gebe bin, rufe

beinen Mann, und tomm ber.

17 Das Weib antwortete, und fprach au ibm : 3ch babe teinen Dlann. 3Efus pricht zu ihr : Du haft recht gesagt : "Ich babe teinen Mann."

18 Fünf Manner haft bu gehabt, unb ben bu nun haft, ber ift nicht bein Mann.

Da baft bu recht gejagt.

19 Das Weib spricht zu ihm : BErr, ich febe, baf Du "ein Brophet bift.

\*c. 6, 14. c. 9, 17.

20 Unfere Bater baben auf biefem Berge angebetet; und ihr fagt, ju "Jerufalem fei bie Stätte, ba man anbeten foll.

#5 Mof. 12, 5. 6. 11. 1 Adn. 8, 29. ≥c. c. 9, 3. 21 JEsus spricht zu ihr : Weib, glaube mir, es kommt bie Zeit, daß ihr weber auf biesem Berge, noch zu Jerusalem werbet ben Bater anbeten,

22 36r \*wiffet nicht, mas ihr anbetet; wir miffen aber, mas wir anbeten; benn bas Beil tommt toon ben Juben.

\*2 Ron. 17, 29. zc. Jef. 2, 3. † Luc. 24, 47. 23 Aber es tommt bie Zeit, und ift icon jett, baß bie mabrhaftigen Anbeter merben ben Bater anbeten im Geift und in ber Bahrheit; benn ber Bater will auch baben, bie ibn also anbeten.

24 \* Ott ift ein Beift; unb bie ibn anbeten, bie muffen ibn im

Beift und in ber Bahrheit an-\* 2 Cor. 3, 17. beten. 25 Spricht bas Weib zu ihm : 3ch weiß, baf "Deffias tommt, ber ba Chriftus beift. Wenn berfelbige tommen wirb, fo wird er es uns alles verfündigen. \*c.1,41.

26 3Efus fpricht zu ihr: 3ch bin es, ber mit bir rebet. \*c. 8, 25. c. 9, 37.

27 Und über bem famen feine Junger. und es nahm fie Wunder, baß er mit bem Beibe rebete. Doch fprach Riemanb : Bas fragst bu? ober: Bas rebest bu mit ibr?

28 Da ließ bas Beib ibren Krug fteben, und ging bin in die Stadt, und spricht zu ben Leuten :

29 Kommt, sebet einen Menschen, ber mir gesagt bat Alles, was ich gethan habe, ob er nicht Chriftus fei?

80 Da gingen fie aus ber Stabt, unb

kamen zu ibm.

31 Indeg aber ermahneten ihn die Junger, und fprachen : Rabbi, if.

32 Er aber fprach zu ihnen : 3ch babe eine Speife zu effen, ba wiffet ihr nicht

bon. \* v. 34. Bi. 19, 11. 33 Da sprachen bie Jünger unter einanber : Bat ibm Jemand zu effen gebracht? 84 3@fus fpricht zu ibnen: Meine Speife

ift bie, baß ich "thue ben Willen beß, ber mich gefandt bat, und twollenbe fein Bj. 40, 9. † 305. 17, 4. Bert. \* c. 5, 30.

35 Sagt ihr nicht felbft: Es find noch vier Monate, fo tommt bie Ernte? Siebe, ich fage euch : Bebet eure Augen auf, und febet in bas Felb; benn es ift fcon "weiß \* Matth. 9, 37. gur Ernte. Luc. 10, 2.

36 Und wer ba schneibet, ber empfänget Lohn, und fammelt Frucht zum ewigen Leben, auf baß sich mit einanber freuen, ber ba faet, und ber ba foneibet.

37 Denn bier ift ber Spruch mahr: Diefer faet, ber Anbere fcneibet.

38 3 ch habe euch gefandt, zu foneiben, bas ihr nicht habt gearbeitet; Anbere haben gearbeitet, und ihr feib in ihre Arbeit getommen.

39 Es glaubten aber an ibn viele ber Samariter aus berfelbigen Stadt, mn bes Weibes Rebe willen, welches ba zengete: Er bat mir gefagt Alles, was ich getban babe.

40 Als nun bie Samariter zu ihm fomen, baten fie ihn, daß er bei ihnen bliebe;

und er blieb zween Tage ba.

41 Und viel mehrere glaubten um feinet Borts willen,

42 Und fprachen jum Beibe: Bir glauben nun fort nicht um beiner Rebe willen; wir haben felbft geboret und erfannt, daß dieser ist wahrlich Christus, ber Belt Beilanb.

43 Aber \* nach zween Tagen zog er aus

von bannen, und jog in Galilaa. \* Matth. 4, 12.

44 Denn er felbst, 3Esus, zeugte, "bas ein Brophet babeim nichts gilt. Marc. 6, 4.

" Matth. 13, 57. 45 Da er nun in Galilaa tam, nahmen ihn die Galiläer auf, die gesehen batten Alles, was er zu Bernfalem auf bem fieft gethan hatte. Denn fie waren auch jum Fest gekommen.

46 Und 3Gfus tam abermal gen Roma in Galilda, ba ter bas Basser hatte pu \* c. 2, 1. 9.

Wein gemacht.

47 Und es war ein Königischer, bes Sohn lag frank zu Capernaum. Diefer borete, daß 3Efus tam aus Judas in Galilaam, und ging bin zu ihm, und bet ibn, baß er binab tame, und balle feinem Sohne; benn er war tobtfrant.

48 Und ICfus fprach zu ihm: "Wenn ihr nicht Zeichen und Bunber sebet, fo glanbet ibr nicht. \*c. 2, 18. 1 Cec. 1. 22.

49 Der Ronigifde fprach zu ihm: Bert, tomm binab, ebe benn mein Rind firbt.

50 3Efus fpricht zu ihm: Gebe bin, "bein Sohn lebet. Der Menfch glaubte bem Bort, bas 3Efus zu ihm fagte, und ging bin. #1 26n. 17, 23.

51 Und indem er hinab ging, begegneten ihm feine Anechte, vertunbigten ihm, unb

fprachen : Dein Rind lebet.

52 Da forschte er von ihnen die Stunde, in welcher es beffer mit ihm geworden war. Und fie fpracen ju ihm : Geftern um die fiebente Stunde verließ ihn das Fieber.

53 Da merfte ber Bater, bag es um bie Stunde mare, in welcher 3Gius zu ihm gesagt hatte: Dein Gohn lebet. Und a glaubte mit feinem gangen Daufe.

54 Das ift nun bas anbere Beiden, bas IGius that, ba er aus India in Galila

tom.

Das 5. Capitel. Chrifti Coutrebe über fein Bunbermert an bem acht und breißig Jahre lang Rranfen.

Darnach mar "ein Fest ber Juben, unb IEfus zog hinauf gen Jerusalem.

\* 3 Moj. 23, 2.

2 Es ift aber ju Jerusalem bei bem Schafhause ein Teich, ber beißt auf Ebraifc Bethesba, und hat fünf Ballen, 8 In welchen lagen viele Kranke, Blinde,

Lahme, Ditrre : bie marteten, wenn fich

bas Baffer bewegte.

4 Denn ein Engel fuhr berab zu seiner Beit in ben Teich, und bewegte bas Baffer. Welcher nun ber erfte, nachbem bas Baffer beweget war, hinein ftieg, ber warb gefund, mit welcherlei Geuche er behaftet war.

5 Es war aber ein Menich bafelbft, acht

- und breifig Jahre frant gelegen.
  6 Da 3Efus benfelbigen fabe liegen, und vernahm, daß er so lange gelegen war, fpricht er zu ihm : Willft bu gefund merben?
- 7 Der Krante antwortete ibm : DErr. ich habe teinen Menschen, wenn bas Baster fich bewegt, ber mich in ben Teich laffe; und wenn ich tomme, so fleiget ein Anderer bor mir binein.

8 3Efus fpricht zu ibm : Stebe auf,

nimm bein Bette, und gebe bin !

9 Und alsobald ward der Mensch gesund und nahm fein Bette, und ging bin. \*war aber beffelbigen Tages ber Sabbath. \*c. 9, 14.

10 Da sprachen bie Juben zu bem. ber gefund war geworben: "Es ift beute Sabbath, es giemet bir nicht, bas Bette #3er. 17, 21. Que. 6, 2. gu tragen.

11 Er antwortete ihnen : Der mich gefund machte, ber sprach zu mir: "Rimm

bein Bette, und gebe bin !"

12 Da fragten fle ibn: Wer ift ber Mensch, ber zu bir gesagt hat: "Nimm

bein Bette, und gebe bin l"

13 Der aber gefund war geworben, wußte nicht, wer er war; benn 3Cfus war gewichen, ba so viel Bolts an bem Drt mar.

14 Darnach fand ihn JEjus im Tempel, und fprach zu ihm : Siehe zu, bu bift gefund geworben; \*funbige binfort nicht mehr, bag bir nicht etwas Aergeres wiberfahre.

15 Der Menich ging bin, und verfunbigte es ben Juben, es fei 3Efus, ber ibn

gefund gemacht babe.

und suchten ibn an tobten, bag er folches gethan batte auf ben Gabbath.

17 3Gfus aber antwortete ihnen: \* Dein Bater mirtet bisher, und 365 \*c. 14, 10. †c. 9, 4. twirke auch.

18 Darum \*trachteten ihm bie Juben nun viel mehr nach, daß fie ihn todteten, baß er nicht allein ben Sabbath brach, fonbern fagte auch, GOtt fei fein Bater, und machte fich felbft GOtt gleich.

\*c. 7, 30.

19 Da antwortete 3Efus, und fprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Der Gobn tann nichts bon ihm felbft thun, benn mas ter fiebet ben Bater thun; benn mas berfelbige thut, bas thut gleich auch ber Cobn. \* c. 3, 11. 32.

20 Der Bater aber hat ben Sohn lieb, und zeigt ibm Alles, \*was Er thut: und wird ihm noch größere Werte zeigen, baß ibr euch verwundern werdet.

21 Denn wie ber Bater bie Tobten auferwecket, und macht sie lebendig: also auch ber Sobn macht lebendia, welche er will.

22 Denn ber Bater richtet Niemand, fonbern \*alles Gericht hat er bem Sohne

gegeben.

\*Pf. 72, 1. Matth. 11, 27. Apost. 17, 31. 23 Auf baß fie alle ben Gobn ehren, wie fie ben Bater ehren. \* Ber ben Gobn nicht ehret, ber ehret ben Bater nicht, ber ihn gesandt bat. \*1 3ob. 2, 23.

24 Wahrlich, wahrlich, ich fage euch: Ber mein Bort boret, unb glaubet bem, ber mich gefanbt bat, \*ber bat bas ewige Leben, unb tommt nicht in bas Gericht, fonbern er ift toom Cobe jum Leben \*c. 3, 18. 36. binburch gebrungen. c. 6, 40. 47. c. 8, 51. Rom. 8, 24. †1 305. 3, 14.

25 Bahrlich, wahrlich, ich fage euch: Es tommt bie Stunbe, und ift icon jest, bag bie \*Tobten werben bie Stimme bes Sobnes Gottes boren; und bie fie boren

werben, bie werben leben.

**\***c. 11, 43, 44. 26 Denn wie ber Bater bas Leben hat in ihm felbst: also hat er bem Sohne gegeben, bas Leben zu haben in ibm felbft.

27 Und hat ihm Macht gegeben, auch \*bas Gericht zu halten, barum, baß er bes Menschen Sobn ift. \*v. 22.

28 Bermunbert euch bef nicht. Denn es tommt bie Stunbe, in welcher Alle, bie in ben Grabern finb, werben feine Stimme

boren ; 29 Und \*werben hervor gehen, die da 16 Darum verfolgten bie Juben 3Efum, | Gutes gethan haben, gur Auferfiehung

bes Lebens, bie aber Uebels gethan haben, gur Auferstehung bes Gerichis.

\*c. 6, 40. Dan. 12, 2.

30 3ch \* fann nichts von mir felbft Bie ich bore, fo richte ich, und mein Gericht ift recht; benn ich suche tnicht meinen Billen, sonbern bes Baters Willen, ber mich gesandt hat.

\* b. 19. † c. 6, 38.

81 So 3d von mir felbft zenge, fo ift

mein Zeugniß nicht wahr.

82 Ein Mnberer ift es, ber von mir geuget; und ich weiß, baß bas Zeugniß wahr ift, bas er von mir zeuget. \* Matth. 3, 17.

83 3hr \*fchicttet ju Johanne, und er zengete von ber Babrbeit.

34 3ch aber nehme nicht Zeugniß von Menichen; fonbern folches fage ich, auf bag ihr felig werbet.

35 Er war ein brennend und icheinend Licht; ihr aber wolltet eine fleine Weile

fröhlich sein von seinem Licht.

86 3ch aber habe ein größer Zeugniß, benn "Johannis Beugniß; benn bie Berke, bie mir ber Bater gegeben bat, baß ich fle vollende, t dieselbigen Werke, bie 3ch thue, zeugen von mir, bag mich ber Bater gefanbt babe.

† c. 3, 2. c. 7, 31. \* c. 1, 33.

87 Und ber Bater, ber mich gesanbt bat, berfelbige bat bon mir gezeuget. Ibr habt nie weber feine Stimme geboret, noch feine Geftalt gefeben; \* Manh. 3. 17. 2. 38 Und fein Wort babt ibr nicht in euch wohnend; benn ihr glaubet bem nicht,

ben Er gefandt bat.

39 Sucet \*in ber Schrift, benn ihr meinet, ihr habt bas ewige Leben barinnen; und fie ift's, bie bon mir zeuget;

" 3ef. 34, 16. 1 Rim. 4, 13. 40 Und ihr wollt nicht zu mir tommen, \*baß ihr bas Leben baben möchtet.

\*c. 6, 35. 41 3ch \* nehme nicht Ehre von Menichen.

\* Ebr. 5, 8. 1 Theff. 2, 6. 42 Aber ich kenne euch, bag ihr nicht

Sottes Liebe in euch habt.

48 3ch bin gefommen in meines Baters Ramen, und ihr nehmet mich nicht an. So ein Anderer wird in seinem eigenen Ramen tommen, ben werbet ihr annehmen.

44 Bie konnet ihr glauben, bie ihr Ehre bon einander nehmet? Und bie \*Ehre, bie bon GOtt allein ift, suchet ihr nicht. \* Rom. 2, 29.

45 Ihr follt nicht meinen, baß Ich euch vor bem Bater verflagen werbe. Es ift |

einer, ber ench verflagt, ber "Mojes, auf # 5 Mof. 32, 1. x. welchen ibr boffet. 46 Wenn ihr Mofi glaubtet, jo glanbtet

ibr and mir ; benn ter bat bon mir acfdrieben.

\*1 9Rof. 3, 15. c. 22, 18. c. 49, 10. \$6, 40, 8. 47 So ihr aber feinen Schriften nicht glaubet, wie werbet ihr meinen Worten glauben?

Das 6. Capitel.

Chrifti munberbare Speifung unb Gang von ber geiftlichen Geniefung feines Bleifches und Blutes.

Darnach fuhr JEfus weg über bas Meex an ber Stadt Tiberias in Galilaa.

2 Und es jog ihm viel Bolfe nach, barum, baß fie bie Zeichen faben, bie er an ben Kranken that.

3 3Efus aber ging binauf auf einen Berg, und fetzte fich bafelbft mit feinen

Jungern.

4 Es war aber nabe bie "Oftern, ber #3 900f. 23, 5. x. Juben Reft. 5 \* Da bob 3Efus feine Augen auf, unb fichet, bag viel Bolts zu ihm fommt, und fpricht zu Philippo: Wo taufen wir Brob. daß biefe effen?

#Matth. 14, 15. Marc. 6, 34. 2c.

6 (Das fagte er aber, ihn zu versuchen; benn Er mußte wohl, was er thun wollte.)

7 Bhilippus antwortete ihm : \* 3wei hunbert Pfennig werth Brobs ift nicht genng unter fle, bag ein Jeglicher unter \* Marc. 6. 37. ihnen ein wenig nehme. 8 Spricht zu ihm einer feiner Jünger,

Anbreas, ber Bruber Simonis Betri : 9 Es ist ein Knabe hier, ber hat fünf Gerstenbrobe und zween Fische; aber was

ift bas unter fo Biele?

10 JEjus aber iprach: \* Schaffet, bak fich bas Bolt lagere. Es war aber viel Gras an bem Ort. Da lagerten fich bei " Matth. 14, 19.

fünf taufenb Mann. 11 3Efus aber nahm bie Brobe, bantte, und gab fie ben Jungern, die Junger aber benen, bie fich gelagert hatten; beffelbigen gleichen auch bon ben Fifchen, wie viel er mollte.

12 Da "fie aber fatt waren, sprach er u seinen Jüngern: Sammelt bie Abrigen

Broden, bag nichts umtomme.

**- Marc.** 8, 8. 13 Da fammelten fie, und fülleten zwelf Rorbe mit Broden, von ben funf Gerftenbroben, bie überblieben benen, bie gespeiset morben.

14 Da nun bie Menschen bas Zeichen

fahen, das IGsus that, sprachen fle: Das ift wahrlich "ber Prophet, ber in die Welt tommen foll. \*c. 4, 19. c. 7, 40.

15 Da JEjus nun mertte, bag fie tommen wurben, und ihn hafden, bag fie ibn zum Könige machten; \*entwich er abermal auf ben Berg, er felbft alleine.

\* c. 18, 36. 16 Am Abend aber gingen bie Jünger

hinab an bas Meer, 17 Unb \*traten in bas Schiff, unb tamen über bas Meer gen Capernaum. Und es war schon finster geworben, und 3Efus war nicht zu ihnen gekommen.

\* Matth. 14, 22. Marc. 6, 45. 18 Und bas Meer verhob fich von einem

großen Winde.

' 18f. 107, 25. 19 Da fie nun gerubert hatten bei fünf und zwanzig ober breifig Kelbweges, faben fle +3Efnm auf bem Meer baber geben, und nabe an bas Schiff tommen; \* Matth. 14, 25. 1c. und fie fürchteten fic.

20 Er aber sprach zu ihnen: 3ch bin

es, filmbtet euch nicht.

21 Da wollten sie ihn in bas Schiff nehmen; und alsobald war bas Schiff

am Lanbe, ba fie binfubren.

22 Des anbern Tages fahe bas Bolt, bas bieffeit bes Deeres ftanb, baf fein anber Schiff bafelbft mar, benn bas einige, barein feine Junger getreten waren, und baß JEfus nicht mit feinen Jungern in bas Schiff getreten war, fonbern allein feine Junger maren weggefahren.

23 Es tamen aber andere Schiffe bon Tiberias nahe zu ber Stätte, ba fle bas Brob gegeffen hatten burch bes HErrn

Dantfagung.

24 Da nun bas Bolt fabe, baf 3Efus nicht ba war, noch feine Junger; traten fle auch in bie Schiffe, und tamen gen Capernaum, und fuchten 3Gfum.

25 Und ba fie ihn fanden jenseit bes Meers, sprachen fie zu ihm: Rabbi,

wann bift bu bergetommen?

26 3Efus antwortete ihnen, und fprach: Bahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr suchet mich nicht barum, baß ihr Zeichen gefeben habt; sonbern bag ihr von bem Brob gegeffen habt, und feib fatt geworben.

27 Birtet Speise, nicht, bie verganglich ist, sondern die da bleibet in das ewige Leben, wwelche euch des Menschen Sohn geben wird; benn benselbigen bat GOtt ber Bater verfiegelt. **\***c. 3, 16. c. 4, 14. 28 Da sprachen fie ju ibm : Was follen wir thun, bag wir GOttes Berte mirten?

ihnen : \*Das ift GOttes Wert, bag ibr an ben glaubet, ben Er gefandt hat. \* Cpb. 1, 19. Phil. 1, 6. 1 30h. 3, 23,

30 Da sprachen fie zu ihm: Was thuft bu für ein Zeichen, auf bag wir seben und glauben bir? Was wirlest bu?

81 Unfere \*Bater haben Manna gegeffen in ber Bufte, wie geschrieben ftebet : "Er gab ihnen Brob vom himmel zu effen." \* 2 Mof. 16, 13. 14. Reh. 9, 15. Bf. 78, 24.

32 Da fprach 3Efus zu ihnen : Wabrlich, wahrlich, ich sage euch : \* Moses hat euch nicht Brod vom himmel gegeben: jondern mein Bater gibt euch bas rechte Brob vom Himmel.

33 Denn bies ift bas Brob Gottes, bas vom himmel tommt, und gibt ber Welt

bas Leben.

34 Da spracen sie zu ihm: HErr, gib

uns allewege fold Brob.

35 JEsus aber sprach zu ihnen: \* 3 ch bin bas Brob bes Lebens. Wer zu mir fommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, ben twirb nimmermehr burften.

"v. 48. † 3cf. 55, 1. 306. 4, 14. 36 Aber ich habe es ench gesagt, baß ihr mich gefeben habt, und glaubet boch nicht. 37 Alles, \*was mir mein Bater gibt, bas fommt zu mir; und wer zu mir fommt, ben werbe ich nicht binaus stoßen.

\*c. 17, 6. 9. 11. 12. 24.

38 Denn ich bin vom himmel gekommen. nicht, \* baf ich meinen Willen thue, fonbern beg, ber mich gefanbt bat.

39 Das ift aber ber Wille bes Baters, ber mich gefandt bat, baß ich nichts berliere von Allem, bas er mir gegeben bat, fonbern bag ich es auferwede am jungften Tage. \*c. 10, 28. 29. c. 17, 12.

40 Das ift aber ber Bille beft. ber mich gefanbt bat, bag, wer ben Sohn fiebet, und glaubet an ibn, habe bas ewige Leben; unb 3Ch werbe ibn \*auferweden am ifingften Tage.

\*c. 5, 29. c. 11, 24. Que. 14, 14.

41 Da murreten bie Juben barüber, baß er fagte: "Ich bin bas Brob, bas bom himmel getommen ift."

42 Und sprachen: \*3ft biefer nicht 3Gjus, Josephs Sohn, befi Bater und Dintter mir fennen? Bie fpricht Er benn : "Ich bin bom himmel gefommen?"

# 2nc. 4, 22. 2c.

43 3Efus antwortete, unb fprach zu ibnen : Murret nicht unter einanber.

44 Es tann +Niemanb zu mir toms 29 3Efus antwortete, und fprach gulmen, es fei benn, bag ibn tziebe ber Bater, ber mich gesaubt hat: und 3 d werbe ibn auferweden am jungften Tage. \*v. 65. † 3er. 31, 3.

45 Es ftebet gefdrieben in \*ben Propheten : "Sie werben alle von Gott gelebret fein." Wer es nun boret vom Bater, und lernet es, ber fommt ju mir.

\*3ef. 54, 13. 3er. 31, 33.

46 Richt, baff. Jemand ben Bater habe geseben, obne ber vom Bater ift, ber bat ben Bater gefeben.

47 Bahrlich, wahrlich, ich fage euch: "Wer an mich glaubt, ber bat bas ewige \*c. 3. 16. 18. 36.

48 \*3Ch bin bas Brob bes Lebeus. \* b. 35. 2c. 49 Eure \*Bater haben Manna gegeffen in ber Bufte, und t find gestorben.

#2 Moj. 16, 15. 4 Moj. 11, 7. 18.78.24. † 1 Cor. 10, 5.

50 Dies ist bas Brob, bas vom Himmel kommt, auf baß, wer bavon iffet, nicht fterbe.

51 3ch bin bas lebenbige Brob, wom himmel getommen. Wer von biefem Brob effen wirb, ber wird leben in Ewigfeit. Und bas Brob, bas 3ch geben werbe, ift mein fleisch, welches 3ch geben werbe t für bas Leben ber Welt.

\*c. 3, 13. †@br. 10, 5. 10.

52 Da zankten bie Juben unter einanber und sprachen: Wie fann biefer uns

fein Fleisch zu effen geben?

53 3Efus fprach zu ihnen: Bahrlich, wahrlich, ich fage euch: Berbet ihr nicht effen bas Gleifc bes Menfchen Cobnes, und trinten fein Blut, fo habt ibr fein Leben in euch.

54 Wer mein Rleifch iffet, unb trintet mein Blut, ber hat bas ewige Leben, und 3ch werbe ibn am jungften Tage auferweden.

55 Denn mein Meifch ift bie rechte Speife, und mein Blut ift ber rechte Trant.

56 Wer mein Fleisch isset, und trinket mein Blut, ber \*bleibet in mir, unb 3ch in ibm. \* c. 15, 4. 1 Joh. 3, 24. c. 4, 13.

57 Wie mich gesandt hat ber lebenbige Bater, und 3ch lebe um bes Baters willen: also, wer mich isset, berselbige wird auch leben um meinet willen.

58 Dies ist bas Brob, bas \*bom Himmel gefommen ift, nicht wie eure Bater haben Manna gegeffen, und find geftorben. Wer bies Brod iffet, ber wird leben in Ewigleit. \*c. 3, 13.

59 Solches fagte er in ber Schule, ba

er lebrete ju Capernaum.

60 Biele nun feiner Junger, bie bas boreten, fprachen: Das ift eine barte Rebe, wer fann fie boren?

61 Da JEsus aber bei fich selbst mertte, daß feine Jünger darüber murreten, fprach er zu ihnen : Aergert euch das?

62 Bie, wenn ihr benn feben werbet bes Menichen Sohn auffahren babin, da er auvor war? \* c. 3, 13.

Marc. 16, 19. Puc. 24, 51. Eph. 4. 8.

63 Der "Geist ift es, ber ba lebendig macht; bas Fleisch ift fein nütze. Die Worte, die Ich rebe, die find Geist und #2 Gor. 3, 6. find Leben.

64 Aber es find etliche unter euch, bie glauben nicht. Denn "3Efus wußte von Anfang wohl, welche nicht glaubend waren, und welcher ihn verrathen würde.

\* c. 2, 25.

65 Und er sprach: Darum habe ich ench gefagt: \*Niemanb tann au mir tommen, es fei ihm benn bon meinem Bater gegeben.

66 Bon bem an gingen seiner Jünger viele hinter fich, und wandelten binfort nicht mehr mit ibm.

67 Da sprach 3Esus zu ben Zwölfen:

Bollt ibr auch weageben?

68 Da antwortete ibm Simon Betrus: BErr, wohin follen wir geben? Du haft "Worte bes emigen Lebens: #v. 63. Dattb. 7. 29. Mpck. 5. 20. 69 Und wir haben geglaubet, und ertannt, bag "DU bift Chriftus, ber Gobn bes lebenbigen @Dttes.

\*c. 1, 49. c. 11, 27. Matth. 16, 16. Marc. 8, 29. 70 3Efus antwortete ibm : Dabe 3ch nicht euch + Awolfe erwählet? und eurer einer ift tein Tenfel. \* Luc. 6, 13. + 305.8,44.

71 Er rebete aber von bem 3ubas Gimon Ischarioth; berfelbige verrieth ihn bernach, und war ber Zwölfen einer.

> Das 7. Capitel. Chrifti Pretigten im Tempel.

Darnach zog 3Cfus umber in "Galilae: benn er wollte nicht in Inbaa umber ziehen, barum, baß ihm bie Juben nach bem Leben ftelleten. \* c. 6. 1.

2 Es war aber nabe ber Juben \*Keft ber Laubrüft. \*3 Moj. 23, 34.

3 Da sprachen seine Brüber zu ibm: Mache bich auf von bannen, und gebe is Indiam, auf daß auch beine Jünger sehen bie Werle, bie bu thuft.

# Matth. 12,46. Marc. 3, 31. Apoft. 1, 14. 4 Miemand thut etwas im Berborgenen. und will boch frei offenbar fein. Thuk bu foldes, jo offenbare bich bor ber Belt.

5 Denn "auch feine Brüber glaubten | micht an ibn. • 93 j. 69, 9.

6 Da fpricht 3Efus ju ibnen : "Dieine Beit ist noch nicht hier; eure Zeit aber ift

7 Die Welt tann euch nicht haffen; mich aber \* baffet fie, benn 3ch zeuge von ihr, : bag ihre Werte boje find. \*c. 15, 18.

8 Gebet ibr binauf auf biefes Feft. 3ch will noch nicht hinauf geben auf biefes Fest; benn \*meine Zeit ift noch nicht er-fallet. \*c. 8. 20.

9 Da er aber das zu ihnen gesagt, blieb

er in Galiläa.

10 Als aber feine Brüber waren binauf gegangen, ba ging Er auch binauf zu bem Fest, nicht offenbarlich, soubern gleich beimlich.

11 Da suchten ihn die Juden am Weft,

und sprachen: Wo ist ber?

12 Und es war ein groß \* Gemurmel von ihm unter bem Bolf. Etliche fprachen: Er ift fromm. Die Anbern aber fprachen: Rein, fonbern er verführet bas Bolt.

\*c. 9. 16. c. 10, 19. Matth. 21, 46. 13 Niemand aber rebete frei von ihm, um ber "Furcht willen bor ben Juben.

\*c. 9, 22. c. 12, 42. c. 19, 38. 14 Aber mitten im Fest ging 3 Cfus bin-

auf in den Tempel, und lebrete.

15 Und bie Juden verwunderten fich, und fprachen: \*Wie tann biefer bie Schrift, fo er fle boch nicht gelernet bat? \* Matth. 13, 54. Marc. 6, 3.

16 3Efus antwortete ihnen, und fprach: Meine Lehre ift nicht mein, sonbern beg, ber mich gesandt hat.

17 Go \* Jemand will bef Willen thun, ber wird inne werben, ob biefe Lebre von ODtt fei, ober ob 3ch von mir felbft rebe.

\* c. 3, 21. c. 8, 31. 32. 47. 18 Wer von ihm felbst rebet, ber \* fucht feine eigene Ehre; wer aber sucht bie Ehre beg, ber ibn gesandt bat, ber ift wahrhaftig, und ift feine Ungerechtigfeit an ibm. \*c. 5, 41.

19 Bat euch nicht Mofes bas \*Gefet gegeben? Und Niemand unter ench thut bas Befet. Warum sucht ihr mich zu töbten? #2 Mof. 24, 3. 4. Apoft. 7, 53.

20 Das Boll antwortete, und fprach: \*Du hast ben Teufel; wer sucht bich zu tBoten? **\*** c. 8, 48. 52.

21 3Efus antwortete, und fprach: Ein einiges Wert habe ich gethan, und es wundert euch alle.

22 Mofes hat euch barum gegeben bie Beschneibung, nicht, daß sie von Mose | finden; und wo 3ch bin, da konnet ibr tommt, fonbern "bon ben Batern : noch nicht hintommen?"

beschneibet ibr ben Menschen am Sabbatb. #1 900 17, 10.

23 So ein Menich bie Beschneibung annimmt am Sabbath, auf baß nicht bas Gefet Mofis gebrochen werbe; zurnet ihr benn über mich, baß ich ben \*ganzen Menichen babe am Sabbath gefund gemaðt?

24 "Richtet nicht nach bem Anschen

sonbern richtet ein recht Gericht. # 5 Mof. 1, 16, 17.

25 Da sprachen etliche von Jerusalem: Ift bas nicht ber, "ben fie suchten gu töbten?

26 Und siehe zu, er redet frei, und sie sagen ibm nichts. Ertennen unfere Oberften nun gewiß, daß Er gewiß Christus fei?

27 Doch wir miffen, von mannen biefer ist; wenn aber Christus tommen wird, so wird Niemand wiffen, von wannen er ift. 28 Da rief JEfus im Tempel, lebrete, und fprach : Ja, ihr tennet mich, und wiffet, von wannen ich bin; und von mir selbst bin ich nicht gekommen, sonbern es ist ein "Wahrhaftiger, ber mich gesandt bat, welchen ihr nicht tennet. "c. 8. 28. 42.

29 3 ch \*tenne ihn aber; benn ich bin von 3hm, und Er hat mich gefandt.

\*c. 8, 55. Matth. 11, 27. 30 Da suchten fie ibn ju greifen; aber Riemand legte bie Band an ibn, \*benn feine Stunbe mar noch nicht gefommen. \*c. 8, 20. Luc. 22, 53.

81 Aber biele vom Bolt glaubten an ibn, und sprachen: Wenn Christus tommen wirb, twirb er auch mehr Zeichen thun, als biefer thut?

\*c. 8, 30. †c. 20, 30. 31. c. 21, 25. 32 Und es tam vor bie Pharifaer, bag bas Bolk foldes von ibm murmelte. fanbten bie Pharifaer und Hobenpriefter

Anechte aus, baß fie ibn griffen.

88 Da fprach JEfus zu ihnen : \*3ch bin noch eine fleine Zeit bei euch, und bann gehe ich bin zu bem, ber mich gesandt bat. \*c. 13, 33. 84 3hr \*werbet mich suchen, und nicht finden; und da 3ch bin, könnet ihr nicht binfommen.

85 Da sprachen bie Juben unter einanber: Wo will bieser hingeben, daß wir ibn nicht finden follen? Will er unter bie Griechen geben, bie bin und ber zer-

ftreuet liegen, und bie Griechen lehren? 36 Bas ift bas für eine Rebe, bag er faget: "Ihr werbet mich fuchen, und nicht 37 Aber am \*letten Tage bes Feftes, ber am herrlichsten war, trat JEsus auf, rief und sprach: Wen ba burstet, ber

komme zu mir, und trinke; \*3 Moi. 23, 36. 38 Wer an mich glaubet, \*wie bie Schrift sagt, von best Leibe werben Ströme bes lebenbigen Wassers sließen. \*3es. 44, 3. 3ecs. 1.

39 Das sagte er aber bon bem Geift, welchen empfangen sollten, bie an ihn glaubten; benn ber heilige Geift war noch nicht ba, benn JEsus war noch nicht ber- Maret.

40 Biele nun vom Bolt, die biese Rebe böreten, sprachen: "Dieser ist ein rechter Brobbet. "5 Mos. 18, 15.

41 Die Anbern sprachen: Er ist Christus. Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galila tommen?

42 Spricht nicht bie Schrift, von bem Samen Davids, und aus dem Fleden
Bethlehem, da David war, solle Christus tommen?

\*Pi. 132, 11.

Mic. 5, 1. Matth. 2, 5. 6. c. 22, 42.

43 Also warb eine Bwietracht unter bem Bolf über ihn. #c. 9, 16.

44 Es wollten aber etliche ibn greifen, aber Riemand legte bie hand an ihn.

\*5. 30.
45 Die Knechte tamen zu ben Hobenpriestern und Pharifäern. Und fie sprachen zu ihnen: Warum habt ihr ihn nicht gebracht?

46 Die Knechte antworteten: Es hat \*nie fein Mensch also gerebet, wie bieser Mensch. \* Matth. 7, 28. 2c.

47 Da antworteten ihnen bie Pharifaer: Seib ihr auch verführet?

48 Glaubt auch irgent ein Oberfter ober Bharifder an ibn?

49 Sonbern bas Bolf, bas nichts vom

Gefet weiß, ift verflucht. 50 Spricht zu ihnen Ricobemus, ber bei

ber Racht zu ihm tam, welcher einer unter ihnen war :

51 Richtet \* unfer Gefet auch einen Menschen, ebe man ibn verboret, und er-tennet, was er thut? \*2 Moj. 23, 1.

3 Mol. 19, 15. 5 Mol. 17, 8. c. 19, 15. 52 Sie antworteten, und sprachen zu ihm: Bift du auch ein Galider? Forsche und slebe, aus Galida stebet kein Bropbet auf. 53 Und ein Jeglicher ging also beim.

Das 8. Capitel.

Bon einer Chebrederin, Chrift Perfon und Amt, feiner Junger Eigenschaften.

3 Esus aber ging an ben Delberg. fonbern 3 2 Und fruh Morgens tam er wieber fanbt hat.

in ben Tempel, und alles Bolf kam ju ihm; und er sehte fich, und lehrete fie. 3 Aber die Schriftgelehrten und Bbarifaer brachten ein Beib zu ihm, im Shebruch begriffen, und stelleten sie in's Mittel dar, 4 Und sprachen zu ihm: Meifter, dies Weih ist begriffen auf frischer That im Ebebruch;

5 Mofes aber hat uns "im Gefetz gebeten, folde zu fleinigen; was fagft Du?

\*3 Moi. 20, 10. 8 Moi. 22, 22. E3ec. 16. 38. 40. 6 Das sprachen sie aber, ihn zu versechen, auf daß sie eine Sache zu ihm daß sie eine Sache zu ihm dieten. Aber IEsus bückte sich nieder, und schrieb mit dem Finger auf die Erde.

7 Als fie nun anhielten ibn zu fragen, richtete er sich auf, und sprach zu ihnen: Wer \*unter euch ohne Stude ift, ber werfe ben ersten Stein auf sie. \*Rom. 2.1. B Und budte sich wieber nieber, und sowieb auf die Erbe.

9 Da fle aber bas höreten, gingen fle hinaus (von \*ihrem Gewissen iberzengt) einer nach bem anbern, von ben Aelteften an bis zu ben Geringsten. Und JEste warb gelassen allein, und bas Weis im Mittel stebenb. \*Ran. 2, 22.

10 JEsus aber richtete fich auf; und ba er Riemand sabe, benn das Weib, sprach er zu ihr: Weib, wo sind fie, beine Berfläger? Hat dich Riemand verdammet?

11 Sie aber sprach: Herr, Riemand. JEsus aber sprach: So verbamme 3ch dich auch nicht; gehe bin, und tsundige hinsort nicht mehr. \*Luc. 9, 56. † 305. 5. 14.

12 Da rebete BEjus abermal zu ihnen, und fprach: BEh bin bas "Licht ber Welt; wer mir nachfolgt, ber wird nicht wanbeln im Finfterniß, sonbern wird bas Licht bes Lebens haben.

"3cf. 9. 2. c. 42, 6. 7. c. 49, 6. Joh. 1, 5. 2.
18 Da fprachen bie Pharifäer zu ihm:
Du zeugest von bir selbst; bein Zeugenstift nicht wahr.

14 FEsus antwortete, und sprach zu ihnen: "So Ich von mir selbst zeugen witzbe, so ist mein Zeugniß wahr, denn ich weiß, von wannen ih gesommen bin, und wohin ich gehe; ihr aber wisset nicht, von wannen ich somme, und wo ich hingehe.

"c. 8, 31.

15 Ihr richtet nach bem Fleisch, 3ch richte Riemanb.

16 So Ich aber richte, so ist mein Gericht recht, benn ich bin nicht allein; sonbern Ich und ber Bater, ber mich gesandt hat.

\*v. 29. c. 16, 32.

17 Auch ftebet in enrem Gefet geschrieben, bag \*zweier Menfchen Zeugnig mahr \*5 Mof. 17, 6. c. 19, 15.

2 Cor. 13, 1. Ebr. 10, 28. Matth. 18, 16.

18 3ch bin es, ber ich von mir felbft geuge; und ber Bater, ber mich gefanbt bat, zenget auch von mir.

19 Da sprachen fle ju ihm : 280 ift bein Bater? JEfus antwortete: 36r \*tennet weber mich, noch meinen Bater; wenn thr mich tennetet, so tennetet ihr auch meinen Bater.

20 Dieje Borte rebete 3Efus an bem Gottesfasten, ba er lehrete im Tempel; und Miemand griff ibn, benn feine Stunbe war noch nicht getommen.

\*c. 7, 30. 2uc. 22, 53.

21 Da fprach JEfus abermal ju ihnen : 3ch gebe hinweg, und ihr werbet mich fuchen, und in eurer Glinbe fterben ; "wo 3 ch hingehe, ba tonnet ihr nicht bintommen. **←c.7,34.** c. 13, 33.

22 Da \*fprachen bie Juben: Bill er fich benn felbit tobten, bag er fpricht: "Bo 3ch bingebe, ba tonnet ihr nicht hintommen?" \*c. 7, 35.

28 Und er fprach ju ihnen: 3hr feib von unten ber, 3ch bin von oben berab; ibr seid von dieser Welt, 3ch bin nicht von biefer Belt.

24 So habe ich euch gefagt, bag ihr fterben werbet in euren Gunben; benn fo ihr nicht glaubet, baß 3ch es sei, so werbet ihr fterben in euren Gunben. \* Marc. 16, 16. 25 Da sprachen fie zu ihm: Wer bist

Du benn? Und 3Efus fprach zu ihnen : Erflich ber, ber ich mit euch rebe.

26 3ch babe viel von euch ju reben und zu richten; aber ber mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was 3ch von ihm gehöret babe, bas rebe ich vor ber Welt.

27 Sie vernahmen aber nicht, bag er

ihnen von bem Bater fagte.

28 Da sprach JEsus zu ihnen: Wenn \*ibr bes Menichen Sohn erboben werbet, bann werbet ihr erfennen, bag 3ch es fei, und nichts von mir felbft thue, fonbern, wie mich mein Bater gelehret hat, so rebe \*c. 3, 14. c. 12, 32.

29 Und ber mich gefandt bat, \* ift mit mir. Der Bater läßt mich nicht allein; benn Ich thue allezeit, was ihm gefällt. \*v. 16. 80 Da er folches rebete, \*glaubten Biele

an ihn. \* c. 7, 31.

81 Da sprach nun JEsus zu ben Juben, bie an ihn glaubten: Go \*ibr bleiben werbet an meiner Rebe, fo feib ihr meine rechten Jilinger: \* c. 7, 17. c. 15, 10. 14. | fo glaubt ihr mir nicht.

82 Und werbet bie Babrbeit ertennen. und bie Bahrheit \*wirb euch frei machen. \* v. 36. 2c.

83 Da antworteten sie ihm: Wir find

Abrahams Samen, find nie fein Dal Jemanbes Anechte gewesen; wie fprichft bu benn : "Ihr follt frei werben?"

34 3Efus antwortete ihnen, unb fprach: Bahrlich, wahrlich, ich lage euch: \* Ber Sünde thut, ber ift ber Gunbe Anecht. " Rom. 6, 16. 20. 2 Betr. 2, 19. 1 306. 3, 8. 35 Der \* Anecht aber bleibet nicht emig-

lich im Hause; ber Sohn bleibet ewiglich.
\*1 Mos. 21. 10.

36 So euch nun ber Sohn \*frei macht, so seid ihr recht frei.

Rom. 6, 18, 22. 1 Cor. 7, 22. Gal. 5, 1. 37 Ich weiß wohl, daß ihr \*Abrahams Samen seib; aber ihr sucht mich zu tobten, benn meine Rebe fabet nicht unter euch. \* Matth. 3, 9.

38 3ch rebe, was ich von meinem Bater egesehen habe; fo thut ihr, was ihr von eurem Bater gefeben habt. \* c. 3, 32.

89 Sie autworteten, und fprachen zu ihm: \*Abraham ist unser Bater. Spricht 3Gfus zu ihnen: Wenn ihr Abrabams Kinber wäret, so thätet ihr Abrahams Werte. \* Datth. 3, 9. Luc. 3, 8.

40 Run aber " fucht ihr mich zu tobten, einen folden Menfchen, ber ich euch thie Wahrheit gesagt habe, bie ich von GOtt gehoret habe; bas bat Abraham nicht \*\$1. 10, 9. †\$1. 119, 151. 160. aetban. 41 3br thut eures Baters Berle. fprachen fie zu ihm : Bir find nicht unebelich geboren ; wir haben Einen Bater.

**®Ωtt**.

42 3Efus fprach zu ihnen : Bare GOtt euer Bater, fo liebtet ihr mich: benn 3ch bin ausgegangen, und tomme von GOtt; benn ich bin nicht von mir felbst gefommen, fonbern Er hat mich gefanbt.

Warum tennet ibr benn meine 43 Sprache nicht? Deun ihr könnet ja mein

Wort nicht boren.

44 3hr \*feib von bem Bater bem Teufel, und nach eures Baters Luft wollt ihr thun. Derfelbige ift ein t Morber von Anfang, und ift inicht bestanben in ber Wahrheit; benn bie Wahrheit ift nicht in ihm. Wenn er bie Lugen rebet, fo rebet er von feinem Gigenen; benn er ift \*\* ein Litgner und ein Bater berfelbigen.

\*130h.3,8. †19Roj.3,4. Pj.17,4. 12 Betr. 2. 4. Ep. Jub. b. 6. \*\* 1 Ron. 22, 22. 45 3ch aber, weil ich bie Babrheit fage.

46 Welcher \*unter euch tann mich einer Sunbe zeiben? Go ich euch aber bie Wahrheit fage, warum glaubet ihr mir nicht? \*3ef. 53, 9. 2 Cor. 5, 21. 1 Petr. 2, 22.

47 Ber \*von GOtt ift, ber boret GOttes Bort: barum boret ibr nicht, benn ibr feib nicht von GOtt. \*c. 10, 27. 1 305. 4. 6.

48 Da antworteten bie Juben, unb fprachen zu ihm : Sagen wir nicht recht, baß Du ein Samariter bift, und \*baft ben Teufel? \*c. 7, 20.

49 3Efus antwortete: 3ch habe feinen Teufel; sonbern ich "ehre meinen Bater, und ibr unebret mich. \*c. 7, 18.

50 3ch \* fuche nicht meine Ebre; es ift aber einer, ber fie fuchet und richtet.

#c. 5, 30, 41.

51 Babrlich, wahrlich, ich fage end: \*So Jemand mein Wort wird halten, ber wirb ben Tob nicht feben emiglich. \*c. 6, 40, 47.

52 Da sprachen bie Juden zu ihm: Run ertennen wir, daß bu ben Teufel haft. Abraham ift geftorben, und \*bie Bropbeten, und Du fprichft : Go Jemand mein Wort balt, ber wird ben Tod nicht fcmelten ewiglich. # Bad. 1, 5.

53 Bift Du mehr, benn unfer Bater Abraham, welcher gestorben ift? und bie Propheten find gestorben. Bas machst

Du aus bir felbft?

54 3Esus antwortete: So 3ch mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Es ist aber mein Bater, ber mich ehret, welden ibr fprechet, er fei euer Gott;

55 Unb \*fennet ibn nicht. 36 aber kenne ibn; und so ich würbe fagen: 3ch tenne ibn nicht; fo wirbe ich ein Lugner, gleichwie ibr feib. Aber ich tenne ibn, und halte fein Wort. \*c. 7. 28.

56 Abraham, ener Bater, warb froh, baß er meinen Tag seben follte; unb er

fabe ibn, und freucte sich.

57 Da sprachen bie Juben zu ihm: Du bist noch nicht funfzig Jahre alt, und hast Abraham geseben?

58 3Efus sprach zu ihnen: Wabrlich, wahrlich, ich fage euch : Ebe benn Abra-

ham warb, bin 3ch.

59 Da boben \* fie Steine auf, baß fie auf ihn würfen. Aber 3Efus verbarg fich, und tging zum Tempel hinaus, mitten burch fie binftreichenb. \* c. 10, 31. † 2uc. 4. 30.

Das 9. Capitel. Der Blindgeborne wird von Chrifto febend gemacht. Und 3Gfus ging vorüber, und fabe einen, ber blind geboren war.

2 Und feine Illinger fragten ibn, unb !

fprachen: Meifter, "wer bat gefünbiget, biefer, ober feine Eltern, bag er ift blinb geboren? \* 2mc. 13, 2. 3 3 Clus antwortete: Es bat weber biefer gefündiget, noch feine Eltern; fonbern, daß " bie Werle Gottes offenbar würben an ibm. \* c. 11, 4,

4 Ich muß wirken bie Werke beß, ber mich gefandt hat, so lange es Tag ift; es tommi bie Racht, ba Riemand wirfen tann.

5 Dieweil ich bin in ber Belt, bin \*ich bas Licht ber Belt. \*c. 1, 9. c. 8, 12.

6 Da er folches gefagt, fpfitzete er auf bie Erbe, und machte einen Roth ans bem Speichel, und ichmierete ben Roth auf bes Blinben Mugen,

7 Und fprach zu ibm : Gebe bin an bem \*Teich Siloha (bas ift verbolmetichet: gesandt), und wasche bich. Da ging er hin, und wusch sich, und tam sebend.

\* Reb. 3, 15. 8 Die Rachbarn, und bie ibn zuwor gefeben batten, bag er ein Bettler mar, sprachen: Ift biefer nicht, ber "ba fag und bettelte? \* Mpoft. 3, 2, 10,

9 Etliche fprachen : "Er ift es:" Etliche aber: "Er ist ihm ahnlich." Er felbst aber fprach : 3ch bin es.

10 Da fbrachen fle zu ibm : Bie find

beine Augen aufgethan?

11 Er antwortete, und fprach : Der Menfc, ber 3Efus beißt, machte einen Roth, und ichmierete meine Augen, und sprach: "Gebe bin zu bem Teiche Siloba, und maiche bich." Ich ging hin, und wuich mich, und warb febenb.

12 Da sprachen fle zu ibm : Bo ift ber-

felbige? Er sprach: Ich weiß nicht. 13 Da führeten fie ihn zu ben Phari-

fäern, ber weiland blind war.

14 (\*Es war aber Sabbath, ba 3Cine ben Roth machte, und feine Augen Mnete.)

15 Da fragten fle ibn abermal, auch bie Pharifaer, wie er ware febend geworben? Er aber iprach zu ihnen : Roth legte er mir auf die Augen, und ich wusch mich. und bin nun febenb.

16 Da sprachen etliche ber Bharifaer: Der Mensch ift nicht von GOtt, bieweil er ben Sabbath nicht balt. Die anbern aber fprachen : "Bie tann ein fünbiger Menic solche Zeichen thun? Und es warb eine Awietracht unter ihnen. \* 7. 31. 33.

17 Sie sprachen wieber zu bem Blim ben: Was fagst bu von ihm, bag er hat beine Augen aufgethan? Er aber forad: Er ift ein Bropbet.

18 Die Juden glaubten nicht von ihm. bag er blind gewesen, und sebend geworben mare, bis baß fie riefen bie Eltern beg, ber febenb war geworben,

19 Fragten sie, und spracen: 3st bas ener Sohn, welchen ihr sagt, er sei blind geboren? Wie ist er benn nun sehend?

20 Seine Eltern antworteten ihnen, unb fprachen: Wir wiffen, baf biefer unfer Sobn ift, und bag er blind geboren ift;

21 Wie er aber nun febenb ift, wiffen wir nicht; ober wer ihm hat seine Augen aufgethan, wiffen wir auch nicht. Er ift alt genng, fragt ibn, laft ibn felbst für fich reben.

22 Solches fagten feine Eltern, benn fie "fürchteten fich bor ben Juben. Denn bie Juben hatten fich schon vereiniget, so Jemand ibn für Chriftum betennete, baß berfelbe tin ben Bann gethan wurbe.

\*c. 7, 13. †c. 12, 42.

23 Darum fprachen feine Eltern : Er ift alt genug, fragt ibn.

24 Da riefen fie jum anbern Dal ben Menschen, ber blind gewesen war, und sprachen ju ihm : Gib \* Gott bie Ebre. Bir wiffen, bag biefer Menfch ein Gun-\*3of. 7, 19.

25 Er antwortete, unb fprach: 3ft er ein Sunber, bas weiß ich nicht; eins weiß ich wohl, daß ich blind war, und bin nun febenb.

26 Da sprachen sie wieder zu ihm: Bas that er bir? Wie that er beine Angen auf?

27 Er antwortete ihnen : 3ch habe es euch jett gesagt: babt ibr es nicht gebo-Bas wollt ihr es abermal boren?

Wollt ihr auch seine Jünger werben? 28 Da fluchten sie ihm, und sprachen: Du bift fein Junger; wir aber finb

Mofis Jünger.

29 Bir wiffen, bag Gott mit Mofe gerebet hat; biefen aber wissen wir nicht,

bon mannen er ift.

80 Der Menich antwortete und fprach zu ihnen: Das ift ein wunberlich Ding, baf ihr nicht wiffet, von wannen er fei ; amb er hat meine Augen aufgethan.

81 Wir wiffen aber, bag \*GDtt bie Sünber nicht boret; sonbern so Jemanb gottesfürchtig ift, und thut feinen Willen, ben boret er. \*Diob 27. 9. c. 35. 13. Bf. 66, 18. Spr. 15, 29. c. 28, 9. 3cf. 1, 15.

32 Bon ber Welt an ift es nicht erboret. baß Jemand einem gebornen Blinden bie Augen aufgethan babe.

83 Bare \* biefer nicht von GOtt, er **Tounte nichts thun.** \* b. 16. l

84 Sie antworteten, und sprachen zu ibm : Dn bift gang in Gunben geboren. und lebreft une? Und ftiefen ibn binaus. 35 Es tam por JEjum, baß sie ibn

ausgestoßen batten. Und ba er ihn fand, fprach er gu ihm: Glaubst bu an ben

Sohn GOttes?

86 Er antwortete, und fprach : HErr, welcher ift's, auf baß ich an ihn glaube?

87 3Ejus sprach ju ibm: Du hast ibn gesehen, und "ber mit bir rebet, ber ift es. # c. 4, 26.

38 Er aber fprach : "HErr, ich glaube;" und betete ibn an.

89 Und JEsus sprach: Ich bin zum Gericht auf biefe Belt gelommen, auf baß, bie ba nicht feben, febenb werben, und bie ba feben, blind werben.

" Matth. 13, 13.

40 Und foldes boreten etliche ber Bbarisäer, die bei ihm waren, und \*sprachen ju ihm: Sind wir benn auch blind? #2 Ron. 17, 9.

41 3@fus fprach zu ibnen : Baret ibr blinb, fo battet ihr feine Sunbe; nun ihr aber fprechet : "Wir find febend," bleibet eure Sünde.

Das 10. Cabitel.

Bon Chrifto bem guten Sirten unb feinen Schafen. Item, ob er ber Mefflas fel.

Mahrlich, wahrlich, ich fage euch : Wer nicht zur Thur binein gebet in ben Schafftall, fondern fleiget anderswo hinein, ber ift ein Dieb und ein Mörber.

2 Der aber gur Thur binein gebet, ber

ist ein Hirte ber Schafe.

3 Demfelbigen thut ber Thurbuter auf, und die Schafe bören seine Stimme: und er ruft feine Schafe \*mit Ramen, unb fübret fie aus. \*3d. 43. 1. 4 Und wenn er seine Schafe hat ausgelaffen, gebet er vor ihnen bin, und bie Schafe folgen ihm nach, benn fie tennen

feine Stimme. 5 Einem Fremben aber folgen fie nicht nach, fonbern flieben von ibm; benn fie tennen ber Fremben Stimme nicht.

6 Diefen Spruch fagte JEfus zu ihnen; fie vernahmen aber nicht, was es war,

bas er zu ihnen fagte.

7 Da sprach ICsus wieber zu ihnen: Bahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Thur zu ben Schafen.

8 Alle, die vor mir getommen find, \* bie find Diebe und Mörder gewesen; aber bie Schafe haben ihnen nicht gehorchet.

\*3er. 23, 2. 9 3ch bin bie Thur; so Jemand burch

mich eingehet, ber wird felig werben, und wird ein- und ausgeben, und Weide finben. 10 Ein Dieb tommt nicht, benn bag er flehle, würge und umbringe.

11 3ch bin gefommen, bag fie bas Leben und \*volle Bnuge haben follen.

# 28f. 23, 1. 3ef. 40, 11.

12 305 bin \*ein guter Birte. Gin guter Birte tlaft fein Leben für bie Goafe. Ein Miethling aber, ber nicht hirte ift, beg bie Schafe nicht eigen find, fiebet ben Bolf tommen, und verläßt bie Schafe, und fliebet; und ber Wolf erhaschet und zerstreuet bie Schafe.

♥ \$6, 23, 1. \$6, 80, 2. 3e, 40, 11. €3. 34, 11-23. c. 37, 24. 1 Betr. 2, 25. † 306. 15, 13.

13 Der Miethling aber fliebet; benn er ift ein Miethling, und achtet ber Schafe nicht.

14 3ch bin ein guter Hirte, \* unb erkenne die Meinen, und bin bekannt ben Meinen : \* 2 Tim. 2, 19.

15 Wie mich mein Bater tennet, und 3 ch tenne ben Bater. Und ich laffe mein

Leben für bie Schafe. 16 Unb ich babe noch andere Schafe, bie find nicht aus biefem Stalle. Unb biefelbigen muß ich berführen, und fie werben meine Stimme boren, und wirb Eine Beerbe und Ein Birte merben.

\* Ezed. 37, 22. Did. 2, 12. Apoft. 2, 39. 17 Darum liebet mich mein Bater, bag 3ch mein Leben laffe, auf baß ich es wie-

ber nehme.

18 Niemand nimmt es von mir, sondern 3ch laffe es von mir felber. 3ch babe es Macht qu laffen, und habe es Macht wieber zu nehmen. \*Solches Bebot babe ich empfangen von meinem Bater. \*c. 14, 31. 19 Da ward aber "eine Zwietracht unter ben Juben über biefen Worten.

\*c. 7, 43. c. 9, 16.

20 Biele unter ihnen sprachen: Er bat ben Teufel, und ift unfinnig : was boret

ihr ihm zu?

21 Die Anbern fprachen : Das finb nicht Worte eines Befeffenen; fann ber Teufel auch ber Blinden Augen aufthun? 22 Es war aber Rirchweihe zu Jerufa-

Iem, und war Winter.

23 Und JEsus wandelte im Tempel, in ber \* Balle Salomo's. \*1 Ron. 6, 3. 24 Da umringeten ihn bie Juben, unb fprachen ju ihm : Wie lange haltft bu unfere Seelen auf? Bift Du Chriftus, to \* fage es uns frei beraus. \*c. 16, 29. 25 JEsus antwortete ihnen : 3ch habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. | 42 Und glaubten allba Biele an ihn.

Die Werke, die Ich thue in meines Baters Namen, bie \*zeugen von mir. \* c. 5, 36. 26 Aber ihr \*glaubet nicht; benn ibr seid meine Schafe nicht, als ich euch gefagt habe. \* c. 8, 45,

27 Denn \*meine Schafe boren meine Stimme, und 3Ch fenne fie, und fie folgen mir; \*c. 8. 47. 28 Und 3Ch gebeihnen bas emige Leben; und fie werben nimmermehr umtommen, und Riemanb wirb fie mir aus meiner Banb

reißen.

29 Der Bater, ber fie mir gegeben bat, ift \*größer, benn Alles; und niemand tann fie aus meines Baters Handreißen. \*c. 14, 28.

30 3Ch und ber Bater find eins. 31 Da hoben bie Juben abermal Steine

auf, baß sie ihn steinigten.

32 3Efns antwortete ihnen : Biele gute Werke habe ich euch erzeiget von meinem Bater : um welches Werf unter benfelbi-

gen \*feiniget ihr mich? \*c. 8, 59.
33 Die Juben antworteten ihm, nab fprachen: Um bes guten Werks willen fleinigen wir bich nicht; sonbern um ber Gottesläfterung willen, und bak bu cin Mensch bist, und machst bich selbst einen

**®**£tt.

34 JEsus antwortete ihften : Stebet nicht gefdrieben \*in eurem Gefet: " 36 habe gesagt, ihr feib Götter?" 35 So er bie "Götter" nennet, zu melden bas Wort GOttes geschah; und bie Schrift tann boch nicht gebrochen werben: 36 Sprechet ihr benn gu bem, ben ber Bater geheiliget und in die Welt gefantt hat: "Du lästerst GOtt." barum. daß ich sage: \*"Ich bin GOttes Sohn?" \* c. 5, 17–20.

87 Thue ich nicht die Werke meines

Baters, fo glaubet mir nicht.

38 Thue ich fle aber, \*glaubet boch ben Werten, wollt ihr mir nicht glauben, ans baß ihr erkennet und glaubet, baß ber Bater in mir ift, und 3ch in ihm. \*c. 14, 11. 89 Sie fuchten abermal ibn zu greifen; aber er entging ihnen aus ihren Sanben,

\*c. 8, 59. Luc. 4, 30.

40 Und zog hin wieber jenseit bes Jorbans an ben Ort, \*ba Johannes vorbis getauft batte, und blieb allba. 41 Und Biele tamen ju ihm, und fprachen : Johannes that fein Zeichen ; aber Alles, was Johannes von biefem gefagt hat, bas ist wahr.

Das 11. Capitel. Bon Auferwedung bes verfterbenen Lagarus. (58 lag aber einer frant, mit Namen Lazarus, von Bethania, in bem

Fleden \* Maria's und ihrer Schwester Martha. \*2uc. 10, 38. 39.

2 (Maria aber mar, \*bie ben BErrn gefalbet hatte mit Galben, und feine Füße getrodnet mit ihrem haar, berfelbigen Bruber Lajarus lag frank.)

\*c. 12, 3. Matth. 26, 7.

8 Da fanbten seine Schwestern gu ibm, und ließen ihm fagen : BErr, flebe, ben bu lieb baft, ber liegt frant.

4 Da JEsus bas borete, sprach er: Die Rrantheit ist nicht jum Tobe, sonbern zur "Ehre GOttes, baß ber Sohn GOt-tes baburch geehret werbe. \*c. 9, 3.

5 3Efus aber hatte Martham lieb, und

ihre Schwefter, und Lagarum.

6 Als er nun borete, daß er frant war; blieb er zween Tage an bem Ort, ba er mar.

7 Darnach spricht er zu seinen Jüngern! Lagt und wieber in Jubaam gieben.

8 Seine Junger sprachen zu ihm: Meifter, \*jenes Mal wollten bie Juben bich fteinigen, und bu willft wieber babin zieben? fc. 8, 59.

9 3Efus antwortete: Sinb nicht bes Tages gwölf Stunben? Ber \* bes Tages manbelt, ber flößt sich nicht; benn er flebet bas Licht biefer Belt. \*c. 9, 4. Luc. 13. 32.

10 Ber aber \*bes Nachts wandelt, ber fiogt fich; benn es ift fein Licht in ihm.

**\*** c. 12, 35. 11 Soldes fagte er, und barnach sprict er zu ihnen: Lazarus, unfer Freund, "folaft; aber ich gehe bin, baß ich ibn \* Matth. 9, 21. aufwecte.

12 Da sprachen seine Illnger: HErr, fclaft er ; fo wird es beffer mit ibm.

13 3Efus aber fagte von seinem Tobe: fie meineten aber, er rebete vom leiblichen Schlaf.

14 Da fagte es ihnen JEjus frei ber-

aus : Lagarus ift geftorben ;

15 Und ich bin froh um euret willen, bak ich kicht ba gewesen bin, auf bafi ibr glaubet; aber lagt une zu ihm zieben.

16 Da fprach Thomas, ber ba genannt ift Zwilling, ju ben Jungern : Lagt une mitziehen, bag mir mit ihm fterben.

17 Da tam JEfus, und fand ibn, daß er fcon vier Tage im Grabe gelegen war.

18 (Bethania aber war nabe bei Jernfalem, bei funfgehn Felbweges.)

19 Und viele Inden waren zu Martha 62

und Maria gekommen, fie zu tröften über ibren Bruber.

20 Ale Martha nun borete, bak 3Cfus fommt, gebet fie ihm entgegen; Dtaria aber blieb babeim fiten.

21 Da sprach Martha zu JEsu: HErr, warest bu bier gewesen, mein Bruber mare nicht gestorben :

22 Aber ich weiß auch noch, baß, \*was bu bitteft von GOtt, bas wird bir GOtt geben. \*c. 9, 31. 33.

23 3Efus spricht zu ihr: Dein Bruber foll auferfteben.

24 Martha spricht zu ihm: 3ch weiß wohl, baf er \*auferfteben wird in ber

Auferstehung am jüngsten Tage. \*c. 5, 29. c. 6, 40. Luc. 14, 14.

25 JEsus spricht zu ihr: JCH bin bie Auferftehung und bas Leben. Wer an mich glaubt, ber wirb leben, ob er gleich fturbe.

26 Und wer ba lebet, und \*glaubt an mich, ber wirb nimmermebr fterben. Glaubst bu bas?

# c. 6, 35. 40. 50.

27 Sie spricht zu ihm: DErr, fa, \*ich glaube, baß Dn bift Chriffus, ber Gobn GOttes, ber in die Welt gekommen ist. \* c. G, 69.

28 Und ba fie das gesagt hatte, ging fie bin, und rief ibre Schwefter Maria beimlich, und sprach: Der Meister ift ba, und ruft bic.

29 Dieselbige, ale fie bas borete, fanb

sie eilend auf, und kam zu ihm.

30 Denn 3Efus war noch nicht in ben Fleden gefommen; fonbern war nochan bem Ort, \*ba ibm Martha mar entgegen getonimen.

31 Die Juben, bie bei ihr im Banfe waren, und trofteten fie, ba fie faben Maria, baß fie eilenb aufftanb und binaus ging, folgten fie ihr nach, nnb fprachen : Gie gebet bin jum Grabe, baß fie baselbst weine.

32 Als nun Maria fam, ba JEsus war, und fabe ibn, fiel fie gu feinen Filgen, und sprach zu ihm: HErr, wärest du bier gewefen, mein Bruber mare nicht gestorben.

33 Als 3Gfus fie fabe weinen, und bie Juben auch weinen, bie mit ihr tamen ; ergrimmete er im Beift, und betrubte fich felbst,

34 Und fprach : Wo babt ibr ibn bingeleat? Sie sprachen zu ihm: HErr, komm und fiebe ee.

35 Unb \* 3Efu gingen bie Augen fiber.

\*2nc.49, 41.

86 Da sprachen die Juden: Siebe, wie

hat er ibn so lieb gehabt !

37 Etliche aber unter ihnen fprachen : Ronnte, ber bem Blinden bie Mugen aufgethan bat, nicht verschaffen, bag auch dieser nicht stürbe?

88 JEsus aber ergrimmete abermal in ihm felbst, und tam zum Grabe. Es war aber eine Rluft, und \*ein Stein barauf # Matth. 27, 60.

89 3@fus fprach : Bebet ben Stein ab. Spricht ju ibm Martha, bie Schwefter bes Berftorbenen : BErr, er ftintet icon; benn er ift vier Tage gelegen.

40 3Efus fpricht ju ihr : Habe ich bir nicht gefagt, fo bu glauben würbeft, bu follteft "bie Berrlichkeit Gottes feben? \* Rom. 6, 4.

41 Da hoben sie ben Stein ab, ba ber Berstorbene lag. IEfus aber \* bob seine Augen empor, und fprach : Bater, ich Dante bir, baß bu mich erhöret haft ;

\* Marc. 7, 34. 42 Doch 3ch weiß, daß du mich allezeit horeft; fonbern um bes \*Bolts willen. bas umber flebet, fage ich es, baß fie glauben, Du habest mich gesandt. \* c. 12, 30.

43 Da er bas gefagt batte, rief er mit lauter Stimme : Lagare, tomm berans !

44 Und ber Berftorbene fam beraus, gebunben mit Grabtildern, an Fifen und Banben, und fein Angeficht verbullet mit einem Schweißtuch. 3Elus fpkicht zu

ihnen : Lofet ihn auf, und laft ihn geben. 45 Biele nun ber Juben, bie gu Daria gefommen maren, und fahen, was 3Efus

that, glaubten an ihn.

46 Etliche aber von ihnen gingen bin gu ben Pharifdern, und fagten ihnen, mas

JEjus gethan hatte.

47 Da \* versammelten bie Bobenbriefter und bie Pharifder einen Rath, und fprachen: Bas thun wir? Diefer Menfc thut viele Zeichen. \* Mann. 26, 3. Buc. 22, 2.

48 Laffen wir ihn alfo, fo werben fie alle an ibn glanben. Go tommen bann bie Romer, und nehmen une Canb und Leute. 49 Einer aber unter ihnen, Raiphas, ber

beffelben Jahrs Boberpriefter war, fprach

ju ihnen : 3hr wiffet nichts,

50 Bebentet auch nichts ; es \*ift uns beffer, Ein Menfch fterbe für bas Bolt, benn baß bas ganze Bolt verderbe. \* c. 18, 14.

51 Solches aber rebete er nicht von fich felbft; fonbern, bieweil er beffelbigen Jahre Soberpriefter mar, weiffagte er. Denn 3Efne follte fterben für bas Bolt,

52 Und nicht für bas Bolt allein; fon-

bern bag er bie Rinber Gottes, bie gerftreuet waren, \* jufammenbrachte.

\*c. 10, 16. @p6. 2, 18.

53 Bon bem Tage an rathichlagten fie, wie sie ibn töbteten.

54 3Ejus aber wandelte nicht mehr frei unter ben Juben; fonbern ging bon bannen in eine Gegend nabe bei ber Bille in eine Stabt, genannt Ephrem, und hatte fein Wefen bafelbft mit feinen Jüngern.

55 Es war aber nabe bie Oftern ber 32 ben ; und es gingen viele binauf gen 3crufalem aus ber Gegenb, vor ben Dftern, \*2 Choen. 30, 17. \* baß fie fich reinigten. 56 Da ftanben fie, und fragten nach

3Gin, und rebeten mit einanber im Tempel: Was bünkt euch, baß er nicht kommut auf bas Feft?

57 Es batten aber bie Dobenpriefter und Pharifaer laffen ein Gebot ausgeben. fo Jemand wußte, wo er ware, bag er co anzeigete, daß sie ihn griffen.

Das 12. Cabitel. Chrifti Salbung. Gingug in Jernfalem. Pretigt von ber Frucht feines Lobes, Auch vom Glam-ben und Unglauben,

Seche Tage vor ben Oftern "tam 35. fus gen Bethanien, ba Lagarus war. ber Berftorbene, welchen 3Eine aufer-

> # Matth. 26. 6. Marc. 14, 3.

wedet hatte von ben Tobten.

2 Dafelbft machten fie ihm ein Abendmabl, und Martha bienete, \* Lazarus aber war beren einer, die mit ihm zu Tifche faken. \* c. Îl, 14, 43.

3 Da nahm \*Maria ein Pfund Salbe bon ungefälichter toftlicher Rarbe, unb falbte bie Sitge 3Gin, und trodnete mit ihrem Baar feine Gufe; bas Bans aber ward voll vom Gernch ber Galbe.

\* Marc. 14. 3.

4 Da fprach \*feiner Junger einer, 3mbas, Simonis Sobn, Ifcheriothes, ber ibn bernach verrieth: \* Rett. 26, 8.

5 Warum ift biele Salbe nicht verkanft um brei bunbert Grofchen, und ben Ar-

men gegeben?

6 Das fagte er aber nicht, baff er nach ben Armen fragte; sonbern er war ein Dieb, und batte ben Beutel, und trug, was gegeben warb.

7 Da fprach 3@fus : Laft fie mit Frieben: foldes bat fie behalten jum Tage

meines Begrabniffes.

8 Denn \* Arme babt ibr allezeit bei end; mich aber habt ihr nicht allezeit.

\*6 Mof. 15, 11. Matth. 26, 11.

9 Da erfphe viel Bolls ber Inden, bag er bafelbft war, und tamen nicht nur 36fus millen allein, fonbern bag fie auch Laaarum faben, "welchen er von ben Tobten ermedet batte. \*c. 11, 43, 44.

10 Aber bie Dobenpriefter trachteten barnach, baft fle auch Lazarum töbteten.

11 Denn um feinet willen gingen viele Juben bin, und glaubten an 36fum.

12 Des andern Tages, "viel Bolfs, bas auf bas Teft gefommen war, ba es borete. baß 3Efus fommt gen Berufalem;

" Matth. 21. 8. Marc. 11. 8. . 13 Nabmen fle Palmenzweige, und gingen binans ibm entgegen, und ichrieen : \*Dofianga ! Gelobet fei, ber ba fommt in bem Ramen bes BEren, ein König von Reraci! \* \$1. 118, 25. 26. Matth. 23, 39. Marc. 11, 8. 9. Que. 19, 37. 38.

14 3Gius aber übertam ein "Efelein. und ritt barauf; wie benn gefchrieben ftebet : \* Matth. 21. 7.

15 "Fürchte bich nicht, bu Tochter Bion, fiebe, "bein Romig fommt reitenb auf einem Gfelsfüllen."

3cf. 62. 11. Watth. 21. 5. \* 3a4. 9, 9. 16 Goldes aber verftanben feine 3#nger zuwor nicht; fondern ba 3Cfus ver-Maret warb, ba bachten fie baran, bag foldes war bon ibm gefdrieben, und fie

foldes ibm gethan batten. 17 Das Boll aber, bas mit ihm war, ba er Lagarum aus bem Grabe rief, und von ben Todten auferwedte, rühmete bie That.

18 Darum ging ihm auch bas Boll entgegen, ba fie boreten, er batte folches Beichen gethan.

19 Die Pharifaer aber sprachen unter einander : 3br febet, bag ibr nichts ausrichtet : siebe, alle Welt läuft ibm nach.

20 Es maren aber etliche Griechen unter benen, bie "hinauf gefommen waren, baß fie auseiten auf bas Feft. \*1 gon. 8, 41. 21 Die traten ju Bhilippo, ber bon Betffaiba aus Galilae wer, baten ibn, und fprachen : Berr, wir wollten JEfun

gerne feben. 22 Bhilippus tommt, und faat es Anbreas, und Bbilippus und Anbreas fagten

es weiter 3@fuL 28 3Eins aber antwortete ihnen, und

fprach: Die Zeit ist gekommen, daß bes Menichen Sohn verfläret werbe.

24 Babrlich, webrlich, ich lage euch: Es fei benn, bag bas " Beigentorn in bie Erbe falle, umb exflexbe, fo bleibt es affein : wo es aber erstriet, so bringt es viele Früchte. \*1 Car. 15, 36. 87,

95 \* Wer sein Leben lieb bat, ber wirb es verlieren; und wer fein Leben auf biefer Welt haffet, ber wird ce erhalten jum ewigen Leben. \* Matth. 10, 39. Luc. 17, 33. 26 Ber mir bienen will, ber folge mir nach; und wo +3ch bin, ba foll mein

Diener auch sein. Und wer mir bienen wirb, ben wird mein Bater tebren.

\*c. 14, 3. †1 Sam. 2, 30.

27 Icht ist \*meine Seele betrübt. Und was foll ich fagen? Bater, bilf mir aus biefer Stunde? Doch barum bin ich in biefe Stunde getommen. \* Matts. 26, 38.

28 Bater, pertlare beinen Ramen. tam eine Stimme vom himmel: habe ihn verkläret, und will ihn abermal vertlären."

29 Da fprach bas Boll, bas babei ftanb und juborete : Es bonnerte. Die Anbern sprachen: Es rebete ein Engel mit ihm.

30 3@fus antwortete, und fprach : Diefe Stimme ist nicht um meinet willen gescheben, fonbern \*um euret willen. \*c. 11, 42. 31 Jett gebet bas Gericht über bie Belt:

nun wird ber Filtft biefer Welt ausge-Aphen werben. 32 Und 3ch, wenn ich \*erhöbet werbe

von ber Erbe, fo will ich fie alle ju mir \* c. 3, 14. nieben. 83 Das fagte er aber, ju beuten, wel-

des Tobes er fterben murbe.

84 Da antwortete ibm bas Boll: Bir baben geboret im Gefet, baf Chriftus \*emiglich bleibe; und wie fagft Du benn; "Des Menschen Sohn muß erhöbet werben?" Ber ift biefer Menfchen-Gobn? \* \$8[. 110, **4.** 

85 Da fprach 3Efus zu ihnen : Es ift bas Licht noch eine fleine Zeit bei euch. Banbelt, bieweil ihr bas Licht habt, baß euch die Finsterniß nicht überfalle. † Wer im Finsterniß wandelt, der weiß nicht, wo er bingebet. #c. 1. 9. c. 8, 12. †c. 11, 10. 36 Glaubet an bas Licht, bieweil ihr es habt, auf baß ihr bes "Lichtes Rinber feib.

\* Gp4. 5. 9. 87 Solches rebete 3Ejus, und ging weg, und verbarg fich vor ihnen. Und ob er wohl folde Beichen por ihnen that, glaubten fie boch nicht an ibn;

38 Auf baß erfüllet würbe ber Gpruch bes Bropbeten Befaias, ben er fagt : \*"DErr, wer glaubt unferm Prebigen? Und wem ist ber Arm bes HErrn geoffenbaret ?" #3ef. 53, 1. Rom. 10, 16,

89 Darum tonuten fle nicht glauben. benn - Jefains fagt abermal :

#3cf. 6, 9, 10. Luc. 8, 10, 25,

40 "Er hat ibre Augen verblenbet, unb ibr Herz verstocket, daß sie mit den Augen nicht feben, noch mit bem Bergen vernebmen, und fich betebren, und ich ibnen billfe."

41 Solches fagte Jefaias, \*ba er feine Perrlichkeit fabe, und redete von ihm.

\* 3cf. 6, 1.

42 Doch ber Oberften glaubten viele an ibn; aber um ber Pharifaer willen bekannten fle es nicht, daß fle nicht in ben . Bann getban warben.

43 Denn fie "batten lieber bie Ebre bei ben Menschen, benn bie Ebre bei GOtt.

\*c. 5, 44.

44 3Efus aber rief, und fprach: Ber an mich glaubet, ber glaubet nicht an mich, sonbern an ben, ber mich gesanbt " 1 Betr. 1, 21.

45 Und \*wer mich siehet, ber siehet ben, ber mich gefanbt bat. \*c. 14, 9.

46 3ch bin gefommen in bie Belt \*ein Licht, auf baß, wer an mich glaubet, nicht un Rinfternift bleibe.

\*c. 1, 9. c. 3, 19. c. 8, 12. c. 9, 5.

47 Und wer meine Worte boret, und glaubet nicht, ben werbe ich nicht richten : benn ich bin nicht gekommen, bag ich bie Welte richte, fonbern, bag ich bie Belt felig mache.

48 Wer mich verachtet, und nimmt meine Worte nicht auf, ber hat schon, ber ibn richtet; bas Wort, welches ich gerebet babe, bas wird ihn richten am ising-

ften Tage.

49 Denn ich babe nicht von mir felber gerebet; sonbern \* ber Bater, ber mich ge-fanbt bat, ber bat mir ein Gebot gegeben, \*c. 14, 10. was ich thun und reben foll.

50 Und ich weiß, baß fein Gebot ift bas ewige Leben. Darum, bas 3ch reber bas rebe ich alfo, wie mir ber Bater gefagt bat.

Das 13. Capitel. Bom Sufwasten. Gebot ber Liebe. Inda : ratherei. Geift Berklärung. Petri hall.

Mor \*bem Gest aber ber Oftern, ba 3Cfus ertannte, daß feine Zeit gekommen war, daß er aus biefer Welt ginge zum Bater; wie er batte geliebet bie Seinen, bie in ber Belt waren, fo liebte er fie bis an's Ende.

\* Matth. 26, 2. Marc. 14, 1. Puc. 22. 1. 2 Und nach bem Abenbeffen, ba fcon ber "Tenfel batte bem Jubas Simonis Istarioth in's Herz gegeben, baß er ibn # 2uc. 22, 3.

3 \* Bufte 3@fus, baf ibm ber Bater hatte Alles in feine Banbe gegeben, unb !

bag er von GOtt gefommen wegr, und zu GOtt ging: \*c. 18, 4.

4 Stand er vom Abenbmabl auf, legte feine Kleiber ab, und nahm einen Schurz.

und umgurtete fich.

5 Darnach gog er Baffer in ein Becten. bob an ben Jungern bie Pulfie zu waschen. und trodnete fie mit bem Cours, bamit er umailrtet war.

6 Da tam er zu Simon Betro; unb berfelbige fprach zu ihm: BErr, follteft

Du mir meine Filge wahren?

7 3Efus antwortete, und forach zu ibm: Bas Ich thue, bas weißt bu jetet nicht: bu wirft es aber bernach erfahren.

8 Da fprach Petrus zu ibm : Nimmermehr follft bu mir ble Füße wafchen. 3Esus antwortete ibm : Berbe ich bic nicht waschen, fo baft bu fein Theil mit mir.

9 Spricht ju ibm Simon Petrus: DErr, nicht bie Füße allein, sonbern auch bie

Banbe und bas Baupt.

10 Spricht 3Cfus zu ihm : Ber gewaschen ift, ber barf nicht, benn bie Füse waschen, sonbern er ist gang rein. Und ibr feib rein; aber nicht alle. \*c. 15, 3.

11 Denn er \*wußte feinen Berrather wohl; barum fprach er: 3hr feib nicht alle rein. \* c. 6. 64.

12 Da er nun ibre Fuße gerrafchen batte, nabm er feine Reibet, und feste sich wieber nieber, und sprach abermal zu ibnen: Wifiet ibr, was ich ench gethan

13 3br beifet mich "Meifter und DErr. und fagt recht baran; benn ich bin es auch. \* Matth. 23, 8, 10,

14 Co nun +3c. euer BErr und Meifter, euch bie Suge gewaschen babe: so sout ibr and end unter einauber bie Küße waschen. \* Pac. 22. 27.

15 Ein "Beifpiel babe ich ench gegeben, baß ihr thut, wie 3ch ench gethan habe.

\*1 Betr. 2, 21. 1 366. 2. 6.

16 Babrlich, wabrlich, ich fage end: Der Knecht ift nicht größer, benn fein Berr, noch ber Apostel größer, benn ber ihn gefanbt bat. \*c. 15, 20. Rens. 10, 24.

17 Go ihr foldes miffet, felig

feib ibr, fo ibr es thut. 18 Richt fage ich von ench allen. weiß, welche ich ermablet babe. Sonbern baf bie Schrift verfüllet werbe : "Der mein Brob isset, ber tritt mich mit \*Bi. 41, 10. x. Füßen."

19 Jetzt fage ich es euch, ebe benn es gefchiebet, auf baß, wenn es gefcheben ift,

daß ihr glaubet, daß 3ch es bin.

20 Bahrlich, wahrlich, ich sage euch:
\*Ber aufnimmt, so ich Jemand senden werbe, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.

\* Rauf. 10. 40.

Luc. 9, 48. c. 10, 16. 1 Theff. 4, 8.

21 Da JEsus solches gesagt hatte, warb er betrübt im Geist, und zeugete, und sprach: \* Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Einer unter euch wird wird werratben. \* Maus. 26, 20. 21.

22 Da faben fich bie Junger unter einander an, und ward ihnen bange, von

welchem er rebete.

23 Es war "aber einer unter seinen Rangern, ber zu Tische faß an ber Bruft Esju, welchen Fesjus lieb hatte. \*c. 21. 20. 24 Dem winkte Simon Betrus, baß er forschen sollte, wer es ware, von dem er sagte. 25 Deun bereselbe lag an der Bruft Fesu.

25 Denn berfelbe lag an ber Bruft FEin, und fprach zu ihm : HErr, wer ift es? 26 JEjus antwortete : Der ift es, bem

26 Fus antwortet: Der ist es, bem ich \*ben Bissen eintanche, und gebe. Und er tauchte den Bissen ein, und gab ihn Judas Simonis Ischarioth. \*Math. 26. 23. 27 Und nach dem Bissen suhr der Satan in ihn. Da sprach JEsus zu ihm: Was du thust, das thue bald.

28 Daffelbige aber wußte Niemand ilber

bem Tifche, mogu er es ihm fagte.

29 Etliche meineten, bieweil Judas "ben Beutel hatte, IGsus spräche zu ibm: "Rause, was uns noti ift auf das Fest;" ober, daß er ben Armen etwas gäbe. \*c. 12. 6.

30 Da er nun ben Bissen genommen hatte, ging er so balb hinaus. Unb es war Racht.

81 Da er aber hinaus gegangen war, spricht 3Esus: Run ift bes Menschen Sohn verkläret, und Gott ift verkläret in ibm.

32 3ft GOtt verffäret in ihm, \* so wirb ihn GOtt auch verffären in ihm felbst, und wird ihn balb verffären.

\*c. 12, 23. e. 17, 1.

33 Lieben Kinblein, ich bin noch eine Keine Weife bei euch. Ihr werbet mich suchen; und, wie ich \*zu ben Juden sagte, wo Ich pingebe, da lönnet ihr nicht binkommen. \*c. 7, 34. c. 8, 21.

34 Und ich sage ench nun: Ein neu Gebot gebe ich euch, daß "ihr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf baß auch ihr einander lieb habet.

\* Marc. 12, 31. 2c.

35 Dabei wirb Jebermann erteunen, bag ihr meine Junger feib, fo ihr Liebe unter einanber babt.

36 Spricht Simon Betrus qu ihm: Herr, wo gehest du bin? ISius antwortete ihm: Da \*ich hingebe, kannst du mir dies Mal nicht folgen; aber du wirst mir hernachmals solgen.

#c. 7, 34. †c. 21, 18. 19

57 Betrus fpricht zu ibm: BErr, warum taun ich bir bies Mal nicht folgen? Ich will mein Leben für bich laffen.

38 JEsus antwortete ibm: Solltest bu bein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich fage bir: \*Der Hahr wirb nicht trüben, bis du mich drei Mal babest verleugnet. \* Marc. 14, 30. 72. Luc. 22, 34.

Das 14. Capitel. Bon Chrift nüpfichem Singang. Bom Glauben und Liebe, Gebet, heiligen Golft, und rechten Brieben.

Und er sprach zu seinen Jüngern: "Guer Berg erschrecke nicht. Glandet ibr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. "v. 27. 2 In meines Baters Dause find wiele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, bwollte ich zu euch sagen: 3ch gebe bin, euch die Stätte zu bereiten. "2 Cor. 5. 1.

3 Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten; will ich boch wiedertommen, und "euch zu mir nehmen, auf baß ihr feid, wo Ich bin. "c. 12. 26. c. 17. 24.

4 Und wo 3 d bingebe, bas wiffet ibr, und ben Weg wiffet ibr auch.

5 Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wiffen nicht, wo bu bingebest; und wie tonnen wir ben Weg wiffen?

6 3@fus fpricht ju ibm: \*3Ch bin ber Beg und bie Bahrheit und bas Leben; Riemand tommt jum Bater, benn thurch mich.

\* Cor. 9, 8. † Cph. 2, 18. c. 3, 12. Cbr. 7, 25. c. 10, 19. 2 Cor. 3, 4. 1 Petr. 1, 21.

7 Benn ihr mich kennetet, so kennetet ihr auch meinen Bater. Und von nun an kennet ihr ihn, und habt ihn geleben.

8 Spricht zu ihm Philippus: SErr, zeige uns ben Bater, fo genuget uns.

9 3Chus fpricht zu ibm: Go lange bin ich bei euch, und bu kennest mich nicht? Bhilippe, wer mich siebet, ber siehet ben Bater. Wie sprichst bu benn: "Zeige uns ben Bater?"

10 Glaubest bu nicht, baß 3ch \*im Bater, und ber Bater in mir ift? Die Borte, die 3ch zu euch rebe, die webe ich nicht von mir felbst. Der Bater aber, ber in mir wohnet, berselbige thut die Berke.

\*c. 10, 38.

11 Glaubet mir, baß 3ch "im Bater, und ber Bater in mir ift; wo nicht, tso glaubet mir boch um ber Berke willen.

\*v. 20. † c. 10, 25. 38.

12 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubet, ber wird die Berte auch thun, die Ich thue, und wird grösere, benn biese, thun, benn Ich gehe jum Bater.

13 Und was ihr "bitten werbet in meinem Ramen, bas will ich thun, auf baß ber Bater geehret werbe in bem Sobne.

\* Marc. 11. 24. 2.

14 Was ihr bitten werbet in meinem Ramen, bas will 3ch thun.

15 Liebet "ihr mich, so baltet meine Gebote. "c. 15. 10. 1 306. 5. 3.

16 Und 3ch will ben Bater bitten, und er foll euch einen anbern Trofter geben,

baß er bei ench bleibe ewiglich,

17 Den Geist ber Wabrbeit, welchen die Welt nicht tann empfangen; denn sie siedet ihn nicht, und kennet ihn nicht. 3 hr aber kennet ibn; denn er bleibet bei euch, und wird in euch fein. \* 306. 7. 39.

18 3ch will ench nicht "Waisen lassen; ich komme zu euch. "Ber. 51, 5.

19 Es ift noch um ein Meines, so wird mich die Welt nicht mehr seben. Ihr aber follt mich seben; benn Ich lebe, und ihr sollt anch leben.

20 An bemselbigen Tage werbet ihr erkennen, daß \*3ch in meinem Bater bin,

and ihr in mir, und 3ch in euch.
\*c. 17, 21, 22.

21 Ber meine Gebote hat, und balt fie, ber ist es, ber mich liebet. Ber mich aber liebet, ber wird von meinem Bater gesiebet werben, und 3ch werbe ihn lieben, und mich ibm offenbaren.

22 Spricht zu ihm Judas, nicht ber Ischarioth: HErr, was ift es, bag bu uns bich willst offenbaren, und nicht ber Welt?

23 IGius antwortete, und fprach ju ihm: \*Wer mich liebet, ber wird mein Wort halten; und mein Bater wird ihn fleben, und wir werben zu ihm kommen, und t Wohnung bei ihm machen.

\*b. 21. c. 13, 34. Spr. 8, 17. † Eps. 3, 17. 24 Wer aber mich nicht liebet, ber halt meine Worte nicht. Und das Wort, ost böret, ift nicht mein, sondern des Batters, \*ber mich gesandt hat. \*c. ?, 28.

tere, \*ber mich gesandt hat. \*c. ?, 28.
25 Solches habe ich zu euch gerebet, weil ich bei euch gewesen bin.

26 Aber ber Erbfter, ber beilige Geift, bag ihr viele gwelchen mein Bater "fenben wirb in mei- meine 3Anger.

nem Namen, berfetbige wird es euch alles lehren, und euch erinnern alles beg, bas ich euch gesagt habe. \*c. 15. 26. xc.

27 Den Frieden \*laffe ich ench, meinen Frieden gebe ich euch. Richt gebe 3ch euch, wie die Welt gibt. Euer herz erschrede nicht, und fürchte fich nicht.

28 36r habt geboret, buß 3ch ench gefagt habe: "3ch gebe bin, und tounne
wieber zu ench." Hattet ihr mich lieb, so
wirder ihr ench freuen, baß ich gesagt
babe: "3ch gebe zum Bater;" benn "ber
Bater ist größer, benn ich. "c. 10. 29.

29 Und nun babe ich es ench gefagt, ehe benn es geschiebet, auf baß, wenn es nun

geschehen wirb, bag iht glaubet.

80 3ch werbe hinfort nicht wiel mebr mit ench reben, benn es fommt ber "Farft biefer Welt, und bat nichts an mit. \*c. 12.31.

31 Aber auf baß bie Welt erkenne, baß ich ben Bater liebe, und ich alfo thue, wie mir ber Bater gedoten bat, frebet auf, und laffet uns bon binnen geben.

\*c. 10. 18.

Das 13. Capitel. Bermahnung jur Bestänrigfeit im Glauben, Liebe und Gebulb.

365 bin ein rechter Beinftod, und mein Bater ein Beingartner.

2 Einen jeglichen Reben an mir, ber nicht Frucht bringet, wird er wegnehmen; und einen jeglichen, bet ba Frncht bringet, wird er reinigen, daß er mehr Frucht bringe.

8 3hr feib jett rein um bes Worts willen, bas ich zu ench gerebet babe.

4 Bleibet in mir, und 3ch in cuch. Gleichwie ber Rebe kaum teine Frucht bringen von ihnt felber, er bleibe bemt am Weinftod! also auch ihr nicht, ihr bleibet benn in mir.

5 3ch bin ber Weinstod, ihr feib bie Reben. Wer in mir bleibet, und 3ch in im, ber bringet viele Frucht; bem \*ohne mich könnet ihr nichts thun. \*2cor. 3. 8.

6 Wer nicht in mir bleibet, ber wirb weggeworfen, wie ein Rebe, und verborret, und man sammelt sie, ind wirft sie in's Kener, und muß brennen. Matth. 3. 10.

7 Go for in mir Bleibet, und meine Borte in ench bleiben, werbet ibr bitten, was ihr wollt, und es wird ench wiberfabren. \*Rarc. 11. 24.

8 Darinnen wirb mein Bater geebret, baß ihr viele Prucht bringet, und werbet meine Janger.

- 9 Gleichwie mich mein Bater liebet : also | liebe 3 ch euch auch. Bleibet in meiner Liebe.

10 So ihr meine Gebote haltet, fo bleibet ibr in meiner Liebe, gleichwie 3ch meines Baters Gebote balte, und bleibe in seiner Liebe.

11 Goldes rebe ich ju end, auf bag meine Freude in end bleibe, und enre

Arende vollfammen werbe.

. 12 Das ift mein Gebot, baf ibr \* euch unter einander liebet, gleichwie ich ench 1iebe. Mart. 12, 31. 2.

18 Riemanb bat größere "Liebe, benn bie, baß er fein Leben laffet für feine Freunde. \*c. 3, 16, 2c. c. 10, 12.

14 3 br feib "meine Frennbe, fo ibr thut, was ich euch gebiete. \*c. 8, 31. 15 3ch fage hinfort nicht, baß ihr

Ruechte feib; benn ein Anecht weiß nicht, was fein herr thut. Euch aber babe ich gejagt, daß ihr Freunde feib; benn Alles, was ich babe von meinem Bater gehöret,

babe ich euch fund gethan.

16 3 br bebt mich nicht erwablet; fonbern Ich habe ench erwählet, und gesetzt, baß 36r \*bingebet, und Frucht bringet, und enre Frucht bleibe; auf bag, fo ihr ben Bater bittet in meinem Ramen, bag # Matth. 28, 19. er es euch gebe.

17 Das gebiete ich ench, bag ihr ench

unter einander liebet.

18 Go euch bie Welt baffet; fo wiffet, baß fie "mich bor euch gehaffet bat. \* c. 7, 7.

19 Baret \*ibr von ber Belt, fo hatte bie Belt bas 3bre lieb; + bieweil ihr aber nicht von ber Welt feib, fonbern 3ch habe euch von ber Welt erwählet, barum haffet end bie Belt. \*1 306. 4. 5. † 306. 17, 14.

20 Gebenket an mein Wort, bas 3ch euch gesagt babe: "Der Knecht ift nicht größer, bemt fein herr. Saben fie mich verfolget, fie werben euch auch verfolgen; haben fie mein Wort gehalten, fo werben fie eures auch balten.

\* Matth. 10, 24. Luc. 6, 40. 306. 13, 16. 21 Aber bas alles werben fie euch thun um meines Ramens willen; benn "fie

tennen ben nicht, ber mich gefandt hat.

\* c. 16, 3. 22 Wenn ich nicht gelommen ware, und batte es ibnen gefagt, "fo batten fle feine Sunbe; nun aber tonnen fie nichts vorwenben, ihre Gunbe ju entichulbigen.

\*c. 9. 41. 23 Wer mich haffet, ber haffet anch meinen Bater.

24 Satte \*ich nicht bie Werte gethan unter ihnen, bie tein Anberer gethan bat, fo batten fie teine Gunbe; nun aber baben sie es gesehen, und haffen boch beibe, mich und meinen Bater. \*c. 10. 37.

25 Doch baß erfüllet werbe ber Spruch, in ihrem Gefet geschrieben : "Gie baffen unich "ohne Urfach." "Bf. 95, 19. Bf. 69, 5. 26 Wenn aber "ber Erofter tommen wird, welchen 3ch euch t senden werde vom Bater, ber Gelft ber Bahrheit, bee bom Bater ausgebet; ber wird zeugen bon mir. \*c. 14, 26. † Luc. 24, 49. Apoft. 1. 4. 27 Und \*ibr werbet anch zeugen; bennt

ihr seid von Anfang bei mir gewesen. # Mpoft. 1, 8. c. 5, 32.

Das 16. Capitel.

Bon tunftiger Berfolgung. Ebrifti bingang jum Bater. Des beiligen Geiftes Umt. Der Trubal gladlider Musgang. Erbbrung bes Gebets. Der Junger glucht.

Coldes babe ich zu euch gerebet, baf ibr euch nicht ärgert.

2 "Sie werben euch in ben Bann thun. Es tommt aber bie Zeit, baß, wer euch tobtet, wird meinen, er thue Gott einen Dienft baran. # 9Rattb. 10, 17. Marc. 13, 9.

3 Und foldes werben fle euch barum thun, bag fie "weber meinen Bater noch mich erfennen. \* c. 15, 21.

Luc. 21. 12.

c. 24, 9.

4 Aber folches habe ich zu ench gerebet, auf baß, wenn bie Beit tommen wirb, baß ihr baran gebentet, baß 3ch es euch gefagt babe. Goldes aber babe ich euch von Anfang nicht gefagt; benn ich war bei euch.

5 Mun aber \*gebe ich bin zu bem, ber mich gefandt bat: und Riemand unter euch fragt mich: Wo gebest bu hin?

\*c. 7. 33. 6 Sonbern, bieweil ich folches zu ench gerebet habe, ift euer Berg voll Trauerns geworben.

7 Aber 3d \* sage euch die Wahrbeit: Es ift euch gut, daß 3 ch bingebe. fo ich nicht hingebe, fo tommt ther Erefter nicht zu euch. Go ich aber hingehe, will ich ihn zu euch fenben.

\*c. 8, 46. †c. 14, 16. 26.

8 Und wenn bersetbige tommt, ber wird bie Welt ftrafen, um die Sunbe, und um bie Gerechtigfeit, und um bas Gericht :

9 Um bie Gunbe, baß fie nicht glauben an mich;

10 Um bie Berechtigfeit aber, baf ich jum Bater gebe, und ihr mich binfort nicht febet:

11 Um bas Gericht, daß "ber Fürft biefer Belt gerichtet ift. # c. 12, 31. c. 14, 30. 12 3ch babe euch noch viel zu fagen; aber ibr . fonnet es jett nicht tragen.

# 1 Cor. 3, 1.

13 Wenn aber jener, ber Beift ber Babrheit, tommen wirb, "ber wirb ench in alle Bahrheit leiten. Denn er wirb nicht von ihm felbst reben; sonbern was er boren wirb, bas wirb er reben; unb was gutunftig ift, wird er ench verlun-**\***c. 14, 26. 1 3cb. 2, 27.

14 Derfelbige wird mich verklären; benn von bem Meinen wird er es nehmen, und

euch verfündigen.

15 Alles, "was ber Bater bat, bas ift Darum babe ich gejagt : Er wird es von bem Meinen nehmen, und euch verfünbigen. # c. 17, 10.

16 Ueber "ein Rleines, fo werbet ibr mich nicht feben; und aber über ein Rleines, fo werbet ihr mich feben : benn 3ch gebe zum Bater. \* c. 7, 33. c. 13. 33.

17 Da fprachen etliche unter feinen 3ungern unter einanber: 28as ist bas, bas er fagt zu uns: "leber ein Rleines, fo werbet ihr mich nicht feben, und aber über ein Rleines, fo werbet ihr mich feben, unb daß ich zum Bater gehe?"

18 Da sprachen fie: Bas ift bas, bas er fagt : "Ueber ein Kleines?" Wir wif-

fen nicht, was er rebet.

19 Da mertte 3Efus, baß fie ihn fragen wollten, und fprach zu ihnen : Dabon fragt ihr unter einander, baf ich gejagt habe : Ueber ein Rleines, fo werbet ibr mich nicht seben, und aber über ein Rleines, fo werbet ihr mich feben.

20 Babrlich, mabrlich, ich fage euch: Ibr werbet weinen und beulen, aber bie Belt wirb fich freuen ; ibr aber werbet traurig fein, \*boch eure Traurigfeit foll in Freube vertebret merben. # 101. 30, 12.

21 Ein \* Beib, wenn fie gebieret, fo hat fie Traurigfeit, benn ibre Stunde ift getommen; wenn fie aber bas Kind ge-boren hat, bentt fie nicht mehr an bie Angft, um ber Freube willen, bag ber Menich zur Welt geboren ift.

\*1 Moj. 3, 16. 3cf. 26, 17. 22 Und ihr habt auch nun Traurigfeit; aber ich will euch wieber seben, und euer Berg foll fich freuen, und \*eure Freube foll Riemand von euch nehmen.

\* 3cf. 35, 10.

23 Und an bemselbigen Tage werbet ibr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So ihr ben Bater | 8 Das ift aber bas ewige Leben,

etwas t bitten werbet in meinem Ramen, so wird er es euch geben.

\*c. 14, 20. † Marc. 11, 24. 2c.

24 Bisber habt ibr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, fo werbet ibr nehmen, daß eure + Frende volliemmen \* c. 15. 11.

25 Solches babe ich zu euch parc. Spriichmort gerebet. Es tommt aber bie Beit, bag ich nicht mehr burch Spruchwert mit euch reben werbe, fonbern euch frei beraus verfünbigen von meinem Sater.

26 An \*bemfelbigen Tage werbet ibt bitten in meinem Namen. Und ich fage euch nicht, baß 3ch ben Bater für euch bitten will;

27 Denu ver felbft, ber Bater, bat euch lieb, barum, daß ibr mich liebet, und tglaubet, baß 3ch von GOtt ausgegan-\* c. 14, 21. † c. 17, 8. 25. gen bin.

28 3ch bin vom Bater ausgegangen, unb getommen in bie Belt; wieberum "berlaffe ich bie Welt, und gehe zum Bater.

**\*** c. 13, 3.

29 Sprechen zu ibm seine Jünger: Siebe. nun rebest bu frei beraus, und fagft fein Sprüchwort.

30 Run wiffen wir, bag -bu alle Dinge weißt, und bedarfst nicht, daß bich Jemand frage. Darum glauben wir, daß bu bon GDtt ausgegangen bift. ● c. 21. 17.

31 3Cfus antwortete ihnen : Jest glanbet ibr.

32 Siebe, es tommt bie Stunde, und ift fcon gefommen, bag ibr \*zerftreuet merbet, ein Realicher in bas Seine, und mich allein laffet; aber ich bin tuicht allein. benn ber Bater ift bei mir. \* Bed. 13, 7.

Matth. 26, 31. Marc. 14, 27. † 3ch. 8. 16. 83 Soldes habe ich mit euch gerebet, baß ibr in mir \* Frieben babt. In her Welt babt ibr Angli: aber feid tgetroft. 3 ch habe die Welt überwnuben.

\*c. 14, 27. Rom. 5, 1. Eph. 2, 14. Gel. 1, 20. † Ref. 35, 4.

Das 17. Cabitel. Chrifti Gebet für fic, feine Junger, Rirde unb Gemeine.

Solches rebete 3Ejus, und hob feine \* Augen auf gen himmel, und fprach: Bater, die Stunde ift bier, baß bu beinen Sohn verklärest, auf baß bich bein Sohn auch verfläre; "c. 11,41.
2 Gleichwie "bu ibm Macht baft gege

ben über alles Meifch, auf bag er bas ewige Leben gebe Allen, bie bu ibm gegeben baft. \* Matth. 11, 27. x.

baß fie bich, baß bu allein mahrer Gott bift, unb, ben bu gefanbt haft, IEfum Chriftum, ertennen.

4 3ch habe bich verfläret auf Erben, und \*vollenbet bas Werf, bas bu mir gegeben haft, baß ich es thun follte.

\* c. 4, 34.

5 Und nun verfläre mich, bu Bater, bei bir felbst, mit ber Marbeit, bie ich "bei bir hatte, ehe bie Welt war.

\*c. 1. 1. c. 8, 58. c. 10, 30.

6 3ch habe beinen Namen geoffenbaret ben Menschen, die du mir von der Welt gegeben baft. Sie waren bein, und bu baft sie mir gegeben, und sie haben bein Bort behalten.

7 Run miffen fie, bag Alles, mas bu

mir gegeben haft, fei von bir.

8 Denn bie Warte, die du mir gegeben haft, habe ich ihnen gegeben; und fie haben es angenommen, und erkannt wahrhaftig, "die ich von dir ausgegangen bin; und glauben, daß Du mich gefandt haft.

\*c. 16, 27. 30.

9 3ch bitte für fie, und bitte nicht für bie Welt, sondern für die, die du mir \*gegeben haft, benn sie sund bein. \*c. 6. 37.

10 Und Alles, was mein ist, das ist bein, \* und was -bein ist, das ist mein; und ich bin in ibnen verkläret. \*c. 16, 15.

11 Und ich bin nicht mehr in der Welt; fie aber find in ber Welt, und 3 ch tomme zu dir. Helliger Bater, erhalte fie in beinem Namen, die du mir gegeben haft, daß fie eins feien, \*gleichwie wir.

\*c. 10, 30.

12 Dieweil ich bei ihnen war in ber Welt, erhielt Ich sie in beinem Namen. Die du mir gegeben hast, die babe ich bewahret, und ist \*teiner von ihnen verlorren, ohne das verlorne Lind, daß die †Schrift erfüllet würde.

\*c. 6, 39. † \$5, 109, 8.

13 Nun aber tomme ich zu bir, und rebe solches in ber Welt, auf baß sie in ihnen baben meine Freude volltommen.

\*c. 15, 11.

14 3ch babe ihnen gegeben bein Wort, und bie Welt hasse fie; beun sie sind nicht von ber Welt, wie benn auch 3ch nicht von ber Welt bin.

15 Ich bitte nicht, baß bu sie von ber Welt nehmest, sonbern baß bu sie "be-wahrest vor bem Uebel. "2 Koff. 3. 3. 16 Sie sind nicht von ber Welt, gleichwie auch 3 ch nicht von ber Welt bin.

17 Beilige fie in beiner Babr-

beit, \*bein Bort ift bie Babrbeit. \*c. 8. 40.

18 Gleichwie du mich gefandt haft in die Welt: so sende Zos sie auch in die Welt. 19 Ich \*heilige mich seldst für sie, auf daß auch sie geheiliget seien in der Wahr-heit. \*1 Cor. 1, 2, 30. Ev. 2, 11.

20 3ch bitte aber nicht allein für fie, sonbern auch für bie, so burch ihr Bort an \* mich glauben werben, \*c. 20. 31.

21 Auf daß fie alle "eins feien, gleichwie Du, Bater, in mir, und Ich in bir; baß auch fie in uns eins feien, auf daß die Welt glaube, Du habest mich gefandt.

\*\*Gal. 3. 28.

22 Und Ich habe ihnen gegeben bie Berrlichfeit, die bu mir gegeben haft, baß fie "eins feien, gleichwie Wir eins fund.

\* Apolt. 4, 32.

23 3ch \*in ihnen, und Du in mir, auf baß sie volltommen seien in eins, und die Welt erkenne, daß Du mich gesandt haft, und liebest sie, gleichwie du mich liebest.

\*1 Gor. 6, 17.

24 Bater, ich will, baß, mo "Ich bin, anch bie bei mir seien, die bu mir gegeben haft, baß sie meine herrlichkeit seben, die bu mir gegeben haft; benn bu hast mich gelicbet, ebe benn die Welt gegründet warb.

\*c. 12, 26.

25 Gerechter Bater, \*bie Welt kennet bich nicht; 3ch aber kenne bich, und biefe erkennen, baß Du mich gefandt haft. \*c. 15, 21.

26 Und ich habe ihnen beinen Ramen tund gethan, und will ihnen fund thun, auf daß die Liebe, bamit du mich liebest, \*fei in ihnen, und Ich in ihnen. \*c. 15, 9.

Das 18. Capitel. Chrifti Leiben vor Raiphas und Pilatus.

Da 3Efus foldes gerebet hatte, aging er hinaus mit feinen Jungern über ben Bach i Sibron; ba war ein Garten, barein ging IEfus und feine Junger.

\*Manh. 26, 36. Marc. 14, 32. † 2 Cam. 15, 23.
2 Jubas aber, ber ihn verrieth, mußte ben Ort auch; benn 3 Clus versammelte sich oft \* baselbst mit seinen Ilngern.

\* Puc. 21. 37.

8 Da nun Budas ju fich batte genommen bie Schaar, und ber hobenpriester und Pharifaer Diener, tommt er babin mit Fackeln, Lampen, und mit Baffen.

\* Wanth. 26. 47.

4 Als nun JEsus \*wußte Alles, was ihm begegnen sollte, ging er binaus, und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? \*c. 19,28.
5 Sie antworteten ihm: JEsum von

Razareth. SEfus horicht zu ihnen: 3ch bin's. Jubas aber, ber ihn verrieth, ftand auch bei ihnen.

6 Als nun JEsus zu ihnen sprach : ""Ich bin's;" wichen sie zurud, und fiefen zu Boben. "C.6. 20.

len zu Boben. \*c. 6, 20.
7 Da fragte er fle abermal : Ben suchet ihr? Sie aber sprachen : JEsum von Razareth.

8 3Efus antwortete: 3ch babe es euch gesagt, baß 3ch es sel. Suchet ihr benn unich, so saffet biefe gehen. 9 (Anf baß "bas Bort erfüllet würde,

9 (Anf bag "bas Bort erfullet wilche, welches er fagte : "Ich habe berer leinen verloren, die bu mir gegeben haft.")

\*c. 17. 12.

10 Da hatte Simon Petrus ein Schwerdt, und \*zog es aus, und schug nach des Sobenpriesters Anecht, und bied ihm fein recht Dir ab; und bet Anecht bieß Malchus. \*Raits. 28. 51. Rarc. 14.47. 2u. 22,50.

11 Da fprach ?Eins zu Petro: Stede bein Schwerbt in bie Scheibe. Soll ich \*ben Relch nicht +trinken, ben mir mein Bater gegeben hat?

" Matth. 20, 22. † 101. 110, Y.

12 Die \*Schaar aber und der Oberhauptmann, und die Diener der Juden nahmen JEjum, und banden ihn, \*Ratth. 26, 57. Marc. 14, 53.

13 Und "führeten ihn auf's erfte zu hannas; ber war Raiphas Schröher, welcher bes Jahrs hoherpriefter war.

\*Rath. 26, 57. Marc. 14, 53. Luc. 22, 54.

14 Es war aber Raiphas, \*ber ben Juben rieth, es ware gut, daß Ein Menfc.
würde umgebracht für das Bolk. \*c.11. 50.

15 Simon Betrus aber folgte ICfu nach, und ein anderer Junger. Derfelbige Inger mar bem Hohenpriefter bestannt, und ging mit ICfu hinein iu bes Dobenbriefters Ballaft.

16 "Betrus aber ftanb braufen vor ber Thur. Da ging ber anbere Inger, bet bem Hohenbriefter befannt war, binaus, nnd rebete mit ber Thurbiterin, und filberte Betrum binein. "Rails, 26, 49. x.

17 Da fprach bie Magb, die Thurbilterin, ju Petro: Bift bu nicht auch dieses Menichen Innger einer? Er fprach: Ich bin es nicht.

18 Es standen aber die Ancete und Diener und hatten ein Roblseuer gemacht, benn es war kalt, und wärmeten sich. Betrus aber fand bei ihnen, und wärmete fic.

19 Aber ber Bobepriefter fragte 3Efum um feine Junger und nut feine Lebre. 20 3Efus anivoriete ihm: "3ch inte frei öffentlich gerebet vor der Welt. 3ch habe allegeit gelebret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammen kommen, und habe nichts im Berbergenen gerebet. "Luc. 2,46. c. 4,14.15. 304.7.14.26.
21 Was fragst den mich dernun? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen gevedet habe. kiefelbigen wifen, was ich gefagt habe.

22 Als er aber foldes rebete, gab ber "Diener einer, bie babei ftanben, 3Cfu einen Backenftvelch, und fprach: Sollft bu bem hohenpriefter alfo autworten?

\*1 Rbn. 22, 24.

93 JEfus antwortete: Habe ich lich gerebet, so beweise es, daß es löse ici; habe ich aber recht gerebet, was schlägt du mich?

24 Und hannas faubte ihn gebunden ju

bem Dobempriefter Raiphas.

25 Bittion Betret aber ftanb mb toarmete fich. Da fprachen fie zu ihm: Bift bu nicht feiner Jünger einer? Ar verleugnete aber, und sprach: Ich bis et nicht. "Racht, 28. 58. 60. u.

26 Spricht bes hohenviefters Ancht einer, ein Gefreundter beß, bem Perus bas Ohr abgehanen hatte: Sahe ich bis nicht im Garten bei ihm?

27 Da verleugnete Betrus abermal, und

alfobalb trabete ber Dahn.

28 Da filbreten fie ICfum von Raiphol vor das "Richthaus. Und es war frik. Und fie gingen nicht in das Richthaus, auf daß fie micht weren, fondem Oftern eifen möchten.

\*Rand. 27. 2. Ware. 45, 4. 29 Da ging Pilaturs zu ihnen herand, und hprach : Bas bringet ihr für Alege wieber diesen Wenschen?

90 Sie antworteten, und fprachen pi ihm: Bare biefer nicht ein Uebelthute, wir hatten bir ihn nicht Aberantwortet.

81 Da fprach Bilatus zu ihnen: "Ge nehmet ihr ihn bin, und richtet ihn nad eurem Gefet. Da sprachen die Inden pi ihm: Wir burfen Riemand töbten.

\*c. 19, 6.
32 (Auf daß erfüllet würde das Wett
FCju, welches ver jagte, da er benett,
welches Todes er ferben würde.)

\*Maith. 20, 19. Marc. 10, 33. Lu. 18. 22.

83 Da \*ging Pilatus wieber hinein is bas Kichthaus, und rief JEfinn, und fprach zu ihm: Bift Du ber Juben Abnig?

\*Maith. 27, 11. Lu. 23. 3.

84 3Efus antwortete: Rebeft bu bei

won die feldst? Over haben es dir Andere von mir gelagt?

35 Bilatus antwortete: Bin ich ein Babe? Dein Bolt und die hohenbriefier haben bich mir überantwortet. Was haft

bes gethan ?

Ì

36 JEsse antwortete: "Mein Beich ist micht von bieser Welt. Wäre mein Arich von dieser Welt, meine Diener würden darob kämpfen, daß ich den Juden nicht würde; aber num ist mein Stalch nicht von darnen. "e. 6. 15.

37 Da sprach Pilatus zu ihm: So bift Du bennoch ein Abug? "Eins antwortete: Du sagk es, ich bin ein Bönigt Ah bin bazu geborren, und in die Welt gefommen, daß ich die Wahrbeit zeugen soll. Wer aus der Wahrbeit ist, der höret weine Stimme. "1 Im 6, 13.

98 Spricht Vilatus zu ihm: Was ift Wartet? Und da er das gelagt, ging er wieder hinans zu den Juden, und spricht zu ihnen: "Sich sinde deine Schuld an ihnen: "Sich sinde deine Schuld an ihne, "Mant, 27, 23. Ware. 15, 14. Nac. 23, 14. ID 3hr "habt aber eine Gewohnsetz, daß ich ench einen auf Oftern los gebe; wollt ihr nun, daß ich ench der Juden Ginig los gebe?"

40 Da schricen fle wieber allesammt, und sprachen : Richt biefen, sondern "Barabbam! Barabbas aber war ein Mörber.

= Matth. 27, 20. Marc. 15, 11. Luc. 23, 18.

Das 19. Capitel. Christ Colfelung, Ardunug, Arenjigung, Lob und Begräbniß.

Da mahm Pilatus 3Cfum, "und geifielte ibn.

\*Rang. 27, 26, 27. Marc. 10, 34. c. 15, 15. 2 Und die Ariegoliuchte \*flochen ein Ardne von dernen, und feinken fle auf fein Haupt, und legion ihm ein Purpur-Ariban.

\*Math. 27, 29.

8 Und fprachen: Sei gegriffet, lieber Jubendinig 1 und guben "ibm Baden-Kreiche. "Math. 26, 67.

4 Da ging "Pilatus wieber beraus, und spruch ju thuen: Gebet, ich filbre ihn beraus zu end, bast ihr erleunet, bas ich keine Schulb an ibm finbe. \*c. 18. 29.

5 Alfo ging SEfus heraus, und trug eine Dornentrone und Purpurtleid. Und er fpricht zu ihnen: Sehet, welch ein

Menide!

6 Da ihn die Hobenpriester und die Diener saben, schrieen ste, und sprachen: Erenzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmet ibr ihn bin, und tremziget ihn; denn ich sinde teine Schuld an kon.

7 Die Juben antworteten ihm: Bir baben ein Geset, und nach bein Geset, und nach bein Geset, soll er fiet selbft gu Gottes Sobne gemacht.

"3 Moj. 24, 15. 16. 5 Moj. 18, 20. 8 Da Bilains bas Wort hörete, fürch-

tete er fic noch mehr;

9 Und ging "wieber binein in bas Richbaus, und pricht zu ISchn: Bon wannen bift Du? Aber IChus gab ihm keine Autwort. "c. 18, 38.

10 Da fprach Pilatus zu ihm: Rebeft bu nicht mit mir? Weist du micht, baß ich Wacht babe, bich zu treuzigen, und Macht babe, bich \*108 zu geben? \*c. 18. 89.

11 3Gius antwortete: Du hatteft feine Dacht fiber mich, wenn fie bir nicht ware von oben berad gegeben; barum, ber mich bir fiberantwortet hat, ber hat es größere Gude.

12 Bon dem an trachtete Platus, wie er ihn los ließe. Die Judon aber schrien, und fprachen: Lässell du diesen los, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum Könige macht, der ist wider den Kaiser.

18 Da Pilatus bas Bort hörete, führrete er Zejum beraus, und jeste fich auf ben Richtftubi, an ber Stätte, die ba beist Dochpflafter, auf Edraich aber dabbaths des war aber ber Rüftag in Oftern, um die jechote Stunde. Und er hericht zu ben Inden: Gebet, das ift ener König!

15 Gle schrieen aber: Beg, weg mit bem! Areuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Goll ich euren Adnig freuzigen? Die Hohenprieser antworteten: Wir has ben feinen König, benn ben Kaifer. \* . 6.

16 Da fiberantwortete er ibn, baß er getreuziget wurde. Sie nahmen aber BEfum, und führeten ihn bin.

17 Und er trug fein Rveuz, und ging binaus zur "Stätte, die ba beift Schäbestätte, welche beift auf Ebraifch Golgatha. "Math. 27, 38. :e.

18 Alba trenzigten fle ihn, und mit ihm poeen Andere zu beiben Seiten, ICfum aber mitten inne.

19 Pilatus aber schrieb eine Leberschrift, und febre fie auf bas Kreuz; und war geschrieben: "IChus von Razareth, der Juben Konig."

20 Diefe Ueberfchrift lafen viele Juben; benn bie Stätte war nabe bei ber Stabt, ba ICfus getreugiget ift. Und es war gefchrieben auf ebräische, griechische und lateinische Stracke.

21 Da fprachen bie Pobenpriefter ber

Juben ju Pilato : Schreibe nicht : "Der Juben König;" fonbern, baß Er gefagt babe : "3ch bin ber Juben Könia."

22 Bilatus antwortete: Bas ich geschrieben babe, bas babe ich geschrieben.

28 Die \* Kriegstuechte aber, ba fie 3Cfum gefreuziget batten, nahmen fie feine Kleiber, und machten vier Theile, einem jeglichen Rriegelnecht ein Theil, bagu auch ben Rod. Der Rod aber war nngenabet, bon oben an gewirtet burd und \* Matth. 27, 35. Mare. 15, 24. burd.

24 Da sprachen fie unter einander: "Laßt une ben nicht gertheilen, fonbern barum loofen, weß er fein foll," auf baß erfüllet wurde die Schrift, die ba fagt: ",, Sie haben meine Kleider unter sich getheilet, und haben über meinen Rock bas Loos geworfen." Solches thaten bie Kricgs-\* Bj. 22, 19. Inechte.

25 Es ftanden aber bei bem Kreng 3Cfu feine Mutter, und feiner Mutter Schwester, Maria, Kleophas Beib, und Maria

Magbalena.

26 Da nun 3Efus feine Mutter fabe. und den Jünger babei fleben, den er lieb hatte, fpricht er ju feiner Mutter : Weib,

flebe, bas ist bein Sobn!
27 Darnach spricht er zu bem Junger: Siebe, bas ist beine Mutter! Und von ber Stunde an nahm fie ber Junger ju fich. 28 Darnach, ale 3Efus \*wußte, baß schon Alles vollbracht war, daß bie + Schrift erfullet murbe, fpricht er : Dich

bilrflet. **\*** c, 13, 3. † 18j. 22, 16. 29 Da ftand ein Befag voll Effig. aber fülleten einen Schwamm mit \* Effig, und legten ibn um einen Pfop, und biel-

ten es ibm bar jum Munbe. \* Pj. 69, 22. 30 Da nun 3@fus ben Gffig genommen hatte, fprach er : "Es ift vollbracht;" und neigte bas Saupt, und verschieb.

31 Die Juden aber, bieweil es ber Rufttag war, daß nicht bie Leichname am Rreuz blieben ben Sabbath fiber (benn beffelbigen Sabbathe Tag war groß), baten fie Bilatum, bag ibre Beine gebrochen, und fie abgenommen murben.

32 Da tamen bie Kriegstnechte, unb brachen bem erften bie Beine, und bem anbern, ber mit ihm gefreuziget mar.

33 Als fie aber ju 3Gfn tamen, ba fie saben, daß er schon gestorben war, bra-

den fie ibm bie Beine nicht :

34 Condern ber Rriegelnechte einer offnete feine Seite mit einem Speer, und alfobald ging Blut und Baffer beraus.

35 Und ber das gesehen hat, ber hat es

bezeuget, und fein Zengnift ift wahr; wib berfelbige weiß, baß er bie Bahrheit feget, auf baß auch ihr glaubet.

86 Denn solches ift geschehen, bag "bie Schrift erfüllet würde: "3hr follt ibm fein Bein gerbrechen." \*2 Moi. 12. 46.

37 Und abermal spricht eine anden "Schrift: "Sie werben feben, in welches fie gestochen baben."

\* Rad. 12, 10. Dffent. 1, 7.

38 Darnach bat Bilatum Joseph von Arimathia, ber ein Junger 3Cju von, boch beimlich aus Furcht vor ben Juben, baß er möchte abnehmen ben Leichau JEsu. Und Pilatus erlaubte es. . Derwegen fam er, und nahm ben Leichnan RETU berab.

39 Es tam aber auch Nicobemus, ba \*vormals bei ber Nacht zu ZEsu gelommen war, und brachte t Morrhen und Aloen unter einauber, bei hunbert Bim-\* c. 3, 2. † 9Ratth. 2, 11. ben.

40 Da nabmen fie ben Leichnam 36in, und banden ihn in leinene Tücher mit Spe zereien, wie die Juden pflegen zu begraben. 41 Es war aber an ber Statte, ba & gefreusiget warb, ein Garten, und im Garten ein wen Grab, in welches Rie mand je geleget war.

42 Dafelbft bin legten fie 3Gfum, w bes Rüfttags willen ber Inben, biemi

bas Grab nabe mar.

Das 20. Capitel. Chrifti Auferfiehung geoffenbaret, und beftätiget is Jubaa.

9 n \*ber Sabbather einem tommt Reria Magbalena früh, ba es noch fit fter war, zum Grabe, und fiebet, daß ba Stein vom Grabe hinweg war.

" Matth. 28, 1. Blarc. 16, 1. Quc. 24, 1. 2 Da läuft fie, und tommt zu Gimet Petro, und ju bem anbern Jünger, web chen 3Esus lieb hatte, und spricht zu is nen : Gie faben ben BErrn weggenen men aus bem Grabe; und wir wiffe nicht, wo sie ihn bingelegt baben.

8 Da \*ging Petrus unb ber anbert Jünger binaus, und tamen jum Grabe. \* Suc. 24, 12.

4 Es liefen aber bie meen mit einande, und ber anbere Junger Lief gubor, fonelet, benn Betrus, und tam am erften pun Grabe.

5 Rudet hinein, und fiebet bie Leinen gelegt; er ging aber nicht hinein.

6 Da fam Simon Betrus ibm nach, 111 ging hinein in bas Grab, und fichet be

7 Und bas \* Schweißtuch, bas JEsu um bas Haupt gebunden war, nicht bei bie Leinen gelegt, fonbern beifeite, eingewitfelt, an einem besonbern Ort. \* c. 11, 44.

8 Da ging auch ber andere Junger binein, ber am erften jum Grabe fam; unb

sabe, und glaubte es. : 9 Denn fie wußten bie Schrift noch nicht, baß er von ben Tobten auferfleben mußte.

10 Da gingen die Junger wieder zu-

fammen.

11 Maria aber fand bor bem Grabe, und weinete brangen. 218 fle nun wei-

nete, fudte fie in bas Grab,

12 Und fiebet zween "Engel in weißen Rleibern figen, einen gu ben Baupten, und ben anbern gu ben Ruffen, ba fie ben Leichnam 3Efu bingelegt batten.

# 9Retts. 28, 5. 6. Marc. 16, 5.

18 Und biefelbigen sprachen zu ihr: Beib, mas weineft bu? Gie fpricht gn ibnen : Sie baben meinen BErrn weagenommen ; und ich weiß nicht, wo fle ibn bingelegt haben.

14 Und ale fie bas fagte, wandte fie fich gurlid, und fiebet 3@fum fteben, und

weiß nicht, das es REjusift.

" Mattb. 28. 9. Marc. 16. 9.

15 Spricht JEsus zu ihr: Weib, was weineft bu? Ben fucheft bu? Sie meinet, es fei ber Gartner, und fpricht gu ibm : Berr, haft Du ibn weggetragen, to fage mir, wo hast bu ibn bingelegt? fo will ich ibn belen.

16 Spricht JEsus zu ibr: Maria! Da wandte fie fich um, und fpricht ju ihm : Rabbuni, bas beißt, Meifter.

17 Spricht JEfus zu ihr : Ribre mich nicht an; benn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Bater. Gebe aber bin \*zu meinen Britbern, unb fage ihnen: 3ch fabre auf zu meinem Bater und gu eurem Bater, ju meinem Gott und ju \* Pf. 22, 23. Ebr. 2, 11, 12. enrem GOtt.

18 \* Maria Magbalena tommt, unb verfündiget ben Jüngern: †3ch habe ben Deren gefeben, und foldes bat er gu mir \* Marc. 16, 10. 11 Dof. 32, 30.

19 Am "Abend aber beffelbigen Sabbaths, ba bie Jilnger versammelt und bie Thuren verfchloffen waren, aus Furcht por ben Juben, fam JEfns, unb trat mitten ein, und fpricht zu ihnen : Friede fet mit euch! \* Quc. 24, 36.

20 Und als er bas fagte, \*zeigte er ibnen bie Banbe und feine Seite. Da wurden bie Junger frob, baf fie ben Borrn faben. • 1 Job. 1, 1.

21 Da fprach JEfus abermal zu ihnen : Friebe fei mit euch! Gleichwie \* mich ber Bater gefandt hat : fo fende 3ch euch. \* 3ef. 61, 1. 306. 17, 18.

22 Und ba er bas fagte, blies er fie an, und fpricht gu-ibnen : Rebmet bin ben

beiligen Geift!

28 . Welchen ihr bie Gunben erlaffet, benen find fie erlaffen; und welchen ihr fie behaltet, benen finb fie behalten.

\* Ratth. 16, 19. c. 18. 18.

24 Thomas aber, ber 3molfen einer, ber da beist Awilling, war nicht bei ihnen, da I**E**fus lam.

25 Da fagten bie anbern Ifinger zu ihm: Wir haben ben HErrn geseben. Er aber fprach zu ihnen : Es fei benn, baß ich in feinen Banben febe bie Ragelmable, und lege meinen Finger in die Ragelmable, und lege meine Band in feine

Seite, will ich es nicht glauben. # c. 19, 34.

26 Und über acht Tage waren abermal feine Innger barinnen, und Thomas mit Kommt JEjus, \*ba bie Thuren berichloffen maren, und tritt mitten ein, und fpricht : Friebe fei mit euch ! \* v. 19.

27 Darnach spricht er zu Thomas: Reiche beinen Finger ber, und siehe meine Banbe; und reiche beine Banb ber, und lege fie in meine Seite; und fei nicht ungläubig, sonbern gläubig.

28 Thomas antwortete, und sprach zu ibm: \* Mein DErr, und mein **\* 1 Kön. 18, 39. G**Dtt!

29 Spricht JEsus zu ihm : Dieweil bu mich gesehen baft, Thoma, so glaubest bu. Selig find, "bie nicht feben, unb boch glauben. \*1 Betr. 1, 8. 30 Auch viele anbere Beichen that 3C-fus vor feinen Jungern, bie nicht gefchrie-

ben find in diefem Buch.

81 Diefe aber find gefdrieben, baf ibr glaubet, JEsus sei Christ, ber Sohn GOttes; und bag ihr burch ben "Glauben bas Leben babt in feinem Ramen.

**\*** 1 306. 5, 13.

Das 21. Cabitel.

Chrifti Auferftebung geoffenbaret in Baftiaa. Darnach offenbarte fich 3Efus abermal ben Jungern an bem Meer bei Di-Er offenbarte fich aber affo. berias.

2 Es waren bei einander Simon Betrus, und Thomas, ber ba beißt Zwilling, und Nathanael, von Kana aus Galiläa, und bie Sohne Bebebai, und andere zween feiner Junger.

8 Spricht \*Simon Betrus zu ihnen: 3d will bin fichen geben. Gie fprachen ju ihm : Go wollen wir mit bir geben. Sie gingen binaus, und traten in bas Schiff alsobald, und in berfelbigen Racht fingen fie nichts. # Luc. 5, 5.

4 Da es aber jett Morgen warb, ftenb BEfus am Ufer; aber bie Jilnger "mußten es nicht, baf es 3Cfus war.

\*c. 20, 14. Que. 24, 18.

5 Spricht 3@fus ju ibnen : Rinber. habt ihr michte ju effen? Gie antworteten ibm : Rein.

6 Er aber fprach zu ibnen : \* Berfet bas Ret jur Rechten bes Schiffs, fo werbet ibr finben. Da warfen fie, und tonuten es nicht mehr ziehen, vor ber Menge ber # Quc. 5, 4. Filche.

7 Da spricht ber Jünger, welchen 3C. fus lieb batte, ju Betro: Es ift ber BErr, Da Simon Petrus borete, bag es ber BErr war; gurtete er bas Dembe um fich (benn er war nackenb) und warf fich

in bas Meer.

8 Die andern Junger aber tamen auf bent Schiff (benn fle waren nicht ferne bom Lanbe, fonbern bei zwei bunbert Glen), und zogen bas Ret mit ben Kilden.

9 Als fie nun austraten auf bas Land, faben sie Roblen gelegt, und Kische bar-

auf, und Brob.

10 Spricht 3Efus ju ihnen: Bringet ber bon ben Fischen, Die ibr jett gefangen

babt.

11 Simon Betrus flieg binein, unb jog bas Rep auf bas Land boll großer Kifche, hundert und brei und funfzig. Und wiewohl ihrer so viele waren, zerriß boch bas Ret nicht.

12 Spricht 3Efus ju ihnen: Rommt und baltet bas Dabl. Riemanb aber unter ben Jungern burfte ibn fragen : Wer bift Du? Denn fle wußten es, baß

es ber BErr war.

13 Da fommt SEfus, und nimmt bas Brob, und gibt es ihnen, "beffelbigen gleichen auch bie Fische. "c. 6.11.

14 Das ift nun bas britte Dal, baf 3Cfus geoffenbaret ift feinen Jungern, nachbem er von ben Tobten auferstanben

15 Da fie nun bas Mabl gebalten batten, fpricht 3Efus ju Gimon Betro : Gimon Johanna, baft bu mich lieber, beun

mich diefe haben? Er fpricht zu Sm: 3a, BErr, Du weißt, bag ich bich fich Spricht er zu ihm : Weibe meine Lämmer.

16 Spricht er zum anbern Mal zu ihm: Simon Johanna, bast du mich lieb? 🚭 fpricht zu ihm: Ja, Derr, Du weißt, baft ich bich lieb habe. Spricht er zu Wene:

"Beibe meine Schafe.

" Mpch. 20, 28. 1 Detr. 5, 2. 4. 17 Spricht er zum britten Mal zu ihm : Simon Johanna, haft bu mich lieb? Betrus warb treurig, baff er gum britten Mal zu ihm fagte : "Daft bu mich fieb ?" und fprach ju ihm : OCrr, "Du weißt alle Dinge, Du weißt, bag ich bich tieb Spricht 3Efus ju ibm: Beibe meine Schafe. \*τ. 16. 30.

18 Babrlich, wahrlich, ich fage bir : De bu junger wareft, gurteteft bu bich feitel. und manbelteft, wo bu bin wollteft; "wenn bu aber alt wirft, wirft bu beine Banbe ausstreden, und ein Auberer wieb bich gürten, und führen, we bu micht bin \*2 Petr. 1, 14.

19 Das fagte er aber, ju benten, mit welchem Tobe er Gott preisen wurde. Da er aber bas gefagt, fpricht er zu ibm:

Folge mir nach.

20 Betrus aber wandte fich urn, und fabe ben Junger folgen, "welchen 3@fms lieb batte, ber auch an feiner Bruft am Abenbeffen gelegen, unb gefagt batte: BErr, wer ift ee, ber bich berrait ? \*c. 13, 23.

21 Da Betrus biefen fabe, fpricht er gu 3Efu: DErr, was foll aber biefer ?

29 3Efne spricht zu ihm : Co ich will. bag er bleibe, bis ich tomme, was gebet es bich an? Folge bu mir nach.

28 Da ging eine Rebe aus unter ben Brübern: Diefer Stinger firte nicht, Und 3Cfus some nicht zu ibm: firbt nicht :" fonbern : "Co ich will, baf er bleibe, bis ich komme, was gebet es bich an?"

24 Dies ift ber Illnger, ber won biefen Dingen "geuget, und bat bies geschrieben. Und wir wiffen, baß fein Bengniß mabrbaftia ift. \* c. 15.27.

25 Es find auch viele andere Dinge, ble 3Ejus gethan bat, welche, fo fie follten eins nach bem andern geschrieben werben, achte ich, bie Welt wilrbe bie Bildber nicht begreifen, bie ju befchreiben waren.

## Der Apostel Geschichte S. Lucä.

Das 1. Cabitel. Chrift Simmelfahrt. Matthia Berufung gum Epo-Belamt.

Die erfte Rebe habe ich zwar gethan, lieber Theophile, von alle bem, bas 3Efus anfing, beibes, zu thun und zu Lebren,

2 Bis an ben Tag, ba er aufgenommen warb, nachbem er ben Aposteln (welche er batte ermäblet) burch ben beiligen

Beift Befehl gethan hatte,

8 Belden er fich nach feinem Leiben lebenbig erzeiget batte, burch manderlei Erweisungen, und ließ fich feben unter ihnen vierzig Tage lang, und rebete mit ibnen \* bom Reich Gottes.

\*Que. 17, 20. 21. Rom. 14, 17.

4 Und als er fie versammelt hatte, befahl er ihnen, bag fie nicht von Berufalem wichen, fonbern marteten auf bie Berbeikung des Baters, welche ihr \* habt geboret [[prach er,] von nur.

\* 306. 15, 26. ac.

5 Denn "Johannes bat mit Baffer ge-. tauft; ihr aber follt mit bem beiligen Beift getauft werben, nicht lange nach Diefen Tagen.

# c. 11, 16. c. 13, 24. c. 19, 4, Manh. 8, 11.

6 Die aber, so zusammengelommen ma-ren, fragten ibn, und sprachen: DErr, wirft bu auf biefe Beit wieber "aufrichten bas Reich Israel? "Que. 24. 21.

7 Er iprach aber ju ibnen : Es gebubret euch nicht, zu miffen Beit ober Stunbe, welche ber Bater feiner Dacht vorbehalten

bat;

- 8 Sonbern ihr werbet bie Rraft bes beilinen Beiftes empfangen, welcher auf such tommen wirb; und werbet meine Bengen fein ju Jerufalem, und in gang Jubaa und Samaria, und bis an bas Enbe ber Erbe.
- 9 Und ba er foldes gefagt, \*warb er aufgehoben gufebende, und eine Bolle nahm ihn auf vor ihren Augen wea.
- # 8uc. 24. 51. 10 Und als fie ihm nachsahen gen Simmel fahrend, fiebe, ba ftanben bei ihnen \*aween Männer in weißen Rleibern,

" 2uc. 24, 4. 304. 20, 12. 11 Belche auch fagten : 3hr Manner von Galika, was kebet ibr, und febet ganze Zeit über, welche ber Herr IGsus gen himmel? Diefer JEsus, welcher unter uns ist aus und eingegangen, von euch ift aufgenommen gen himmel, 22 Bon der Taufe Johannis an, die

\*wird tommen, wie ihr ihn gesehen habt gen himmel fabren.

\* 2me. 21, 27. 1 Theff. 4, 16.

12 Da manbten fie um gen Berufalem. von bem \*Berge, ber ba beift ber Dels berg, welcher ift nabe bei Berusalem, und liegt einen Sabbather-Weg bavon.

\* Lue. 24. 50-52.

13 Und ale fie binein tamen, fliegen fie auf ben Goller, ba benn fich entbielten Betrus und Jacobus, Johannes und Anbreas, Philippus und Thomas, Bartholomaus und Matthaus, Jacobus, Alpbai Sohn, und Simon Zelotes, unb Judas Jacobi. \* Matth, 10, 2,

14 Diese alle waren flets bei einander \*einmuthig mit Beten und Fleben, fammt ben Beibern, und Maria, ber Mutter

3Efu, und feinen Brubern.

\*c. 2, 1. 42. c. 4, 24.

15 Und in ben Tagen trat auf Betrus unter bie Jünger, und sprach (es war aber bie Schaar ber Ramen zu Sanfen bei bunbert und zwanzig):

16 3br Manner und Bruber, es mufte bie "Schrift erfüllet werben, welche guvor gefagt bat ber beilige Beift burch ben Mund Davids, von Jubas, ber ein Borganger mar berer, bie 3 Gium fingen.

\* 34. 41. 10. zc.

17 Denn er war mit uns \*gegablet, unb hatte dies Amt mit uns übertommen.

\* 2uc. 6. 16.

18 Diefer hat erworben ben Ader um ben ungerechten Lohn, und fich \* erbentet, und ift mitten entzwei geborften, und alle seine Eingeweibe ansgeschüttet.

\* Matth. 27. 5.

19 Und es ift tund geworben Allen, bie ju Jerusalem wohnen, also, daß "berselbige Ader genannt wirb auf ihre Sprache, Salelbama, bas ift, ein Blutader.

# Matth. 27, 7-9. ac.

20 Denn es flebet gefchrieben im " Blalmbuch : "Ihre Bebaufung muffe wufte werben, und fei Riemand, ber barinnen wohne," und : "Sein + Bisthum empfange ein Anberer."

**\*\$**§. 69. 26. †\$§. 109. 8.

21 Go muß nun einer unter bielen Mannern, Die bei une gewesen find bie

auf ben Tag, ba er von uns genommen ift, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werben.

28 Und fie fielleten zween, Joseph, genannt Barfabas, mit bem Zunamen Juft,

und Matthias,

24 Beteten und fprachen: DErr, aller Derzen Allnbiger, zeige an, welchen bu erwählet haft unter biefen zween,
\* \$6.7, 10.2c.

25 Daff einer empfange biefen Dienst und Apostelamt, bavon Judas abgewichen ift, bas er hinginge an seinen Ort.

26 Und \*fie warfen bas Loos über fie : und bas Loos fiel auf Matthias, und er warb jugeordnet zu ben elf Aposteln.

> \*Spr. 16, 33. Das 2. Capitel.

Ausgiefung bes beiligen Geiftes, von Petro mit einer nupfichen Prebigt vertbeibiget.

Und als der Tag der Pfingsten erfüllet war, waren sie alle \*einmittig bei einander. \*c. 1. 14.

2 Und es geschah schnell ein Brausen bom himmel, als eines gewaltigen Binbes, und erfüllete bas ganze haus, ba fie fagen.

3 Und man fabe an ihnen bie Zungen gertheilet, als wären fie \* feurig. Und er fetzte fich auf einen jeglichen unter ihnen;

\*Manh. 8, 11.
4 Und mourben alle voll bes heiligen Geistes, und fingen an zu predigen mit andern Zungen, nachbem ber Geist ihnen

gab auszusprechen.

\*c. 1, 5. c. 10, 44. c. 11, 15. c. 19, 6.
5 Es waren aber Juben zu Jerusalem wohnend, die waren \*gottesfürchtige Manner, aus allerlei Bolf, das unter bem

Himmel ist. \*c. 13, 26.
6 Da nun diese Stimme geschah, kam bie Menge zusammen, und wurden \*verskürzt; benn es hörete ein Jeglicher, daß sie mit seiner Sprache rebeten. \*b. 7. 12.

7 Sie entfetten fich aber alle, verwunberten fich, und fprachen unter einander: Siebe, find nicht biese alle, die da reden, aus Galilaa?

8 Bie boren wir benn ein jeglicher feine Sprache, barinnen wir geboren finb?

- 9 Parther, und Meber, und Clamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, und in Judaa, und Kappadocien, Pontus und Mien.
- 10 Phrygien und Pamphylien, Egypten, und an ben Enben ber Libyen bei Kyrene, und Auslänber von Rom.

11 Juben und Jubengenoffen, Rreter und babe ben Berrn allegeit vorgeftet wer

Araber: wir hören sie mit unsern Zusgen die geoßen Thaten GOttes reben.

12 Sie \*entsetten fich aber alle, mb wurden irre, und sprachen einer zu bem andern : Was will bas werben? \*D. 6.7.

13 Die anbern aber hatten es ihren Spott, und fprachen : Sie find voll fugen

Beine.

14 Da trat Petrus auf mit ben Chen, hob auf seine Stimme, und redet pinnen: Ihr Juben, lieben Männer, und Alle, die ihr zu Zerusalem wohnet, dos sei euch dund gethan, und last meine Worte zu euren Ohren eingehen.

15 Denn biefe find nicht trunken, wie ihr mahnet; sintemal es ift bie brite

Stunbe am Tage;

16 Sonbern bas ift es, bas burch bar Propheten \* Joel zuvor gesagt ift:

\* 3oct 3, 1. zc.

17 "Und es foll geschen in ben letten Tagen, spricht GDit, ich will ausgiefen von meinem Geift, auf alles Fleich; und eure Sohne und "eure Tochter sollen weiffagen, und eure Inglinge solle Geschen, und eure Antelien follen Tranme haben; "c. 21.9.

18 Und auf meine Anechte, und am meine Magbe will ich in benfelbigen Legen von meinem Geift ansgießen, und fe

follen weiffagen :

19 Und ich will Wunder thun oben in himmel, und Zeichen unten auf Erben, Blut, und Reuer, und Rauchbampf:

Blut, und Feuer, und Rauchbampf; 20 Die Sonne foll fich vertebren in Finsterniß, und ber Mond in Blut, de benn ber große und offenbartiche Tag tel

BErrn tomint; 21 Und foll gefcheben, wer ben Re-

men des HErrn anrusen wird, soll kills werden."

22 Ihr Männer von Israel, höret die Borte: Fcsum von Razareth, den Mann von GOtt, "unter euch mit Thaten, ünd Bundern, und Zeichen bewiesen, nelse GOtt durch ibn that unter euch (wie dem auch ihr selbst wisset); "c. 10. 33.

23 Denselbigen (\*nachbem er aus ko bachtem Rath und Borsebung Gottes er geben war) habt ibr genommen burch bit Hande ber Ungerechten, und ihn angecktet und erwürget, \*c. 4.28. Luc. 22.22

24 Den \* hat GOtt auferwedet, wo aufgelöset die Schmerzen des Todes, und bem es ummöglich war, daß er sollte bes ibm gehalten werden. \*c. 3. 15. \*c.

25 Denn \* David fpricht von ihm: "I

mein Angesicht; benn er ift an meiner Rechten, auf baf ich nicht beweget werbe.

26 Darum ift mein Berg fröhlich, unb meine Bunge freuet fich ; benn auch mein Fleifch wird ruben in ber hoffnung;

27 Denn bu wirft meine Geele nicht in ber Solle laffen, auch nicht zugeben, bag bein Beiliger bie Bermefung febe.

28 Du haft mir fund gethan bie Bege bes Lebens, bu wirft mich erfüllen mit

Freuden vor beinem Angeficht."

29 36r Manner, lieben Brüber, laft mich frei reben zu euch bon bem Erzvater Danid : \* Er ift geftorben und begraben, und fein Grab ift bei uns bis auf biefen #c. 13, 36. 1 Ron. 2, 10.

30 Als er nun ein Bropbet mar, unb wußte, daß ibm GOtt "verbeißen batte mit einem Eibe, baß bie Frucht feiner Lenben follte auf feinem Stuhl figen : \* 101. 89, 4. 5.

81 Dat er es juvor gefeben, und gerebet bon ber Auferftebung Chrifti, bag \* feine Seele nicht in ber Bolle gelaffen ift, und fein Meifc bie Berwefung nicht gefeben bat. \* c. 13, 35. Bj. 16, 10.

32 Diefen REfum +bat BOtt auferwedet, beg find wir alle Zeugen.

\*c. 3, 15. 2c. 33 Run er burch bie Acchte Gottes erbobet ift, und empfangen bat bie Berbeifinng bes beiligen Geiftes vom Bater; bat er ausgegossen dies, das ihr sehet und böret.

34 Denn David ift nicht gen himmel gefahren. \* Er fpricht aber : Der BErr bat gesagt zu meinem HErrn: "Setze bich ju meiner Rechten, \* Matth. 22, 44. 2c. 35 Bis daß ich lege beine Feinde jum

Schemel beiner Füße."

86 So wisse nun das gauze Haus 38raels gewiß, bag Gott biejen 3@fum, ben ibr getreuziget babt, zu einem GErrn und Chrift gemacht bat.

37 Da fie aber bas boreten, ging es ibnen burch's Berg, und fprachen gu Betro, und ju ben anbern Aposteln : 3br Danner, lieben Brilber, \*was follen wir thun? \*c. 9, 6. c. 16, 30.

38 Betrus fprach zu ibnen: \* Thut Bufe, und laffe fich ein Jeglicher taufen auf ben Namen 3Efu Chrifti jur Bergebung ber Sunden; fo werbet ibr empfangen bie t Babe bes beiligen Beiftes.

\* Matth. 3. 2. † Apoft. 19, 6.

89 Denn euer und eurer Rinber ift biefe Berbeigung, und Aller, bie ferne finb,

\*welche GDtt, unfer BErr, bergu rufen wird. Goel 3, 5.

40 Auch mit vielen anberen Worten bezeugete er, und ermahnete, und iprach: Lagt euch helfen von biefen unartigen Leuten.

41 Die nun fein Wort gerne annahmen. ließen sich taufen; und wurden binzu gethan an bem Tage bei brei taufenb Seelen. 42 Sie blieben aber beständig in ber

Apostel Lehre, und in ber Bemeinschaft, und im Brobbrechen, und \*im Gebet.

\* c. 1, 14. c. 2, 1. 43 Es fam auch alle Seelen Furcht au; und geschaben viele Wunber und Reichen durch die Apostel.

44 Ale aber, die gläubig waren geworben, waren bei einander, und \* hielten alle Dinge gemein.

45 3bra Guter und Dabe verlauften fie. und theilten sie aus unter Alle, nachbem Jebermann noth war.

46 Und sie waren täglich und ftets bei einanber einmutbig im Tempel, unb "brachen bas Brob bin und ber in Baufern,

\*c. 20, 7. 47 Rahmen bie Speise, und lobten GOtt mit Freuden und einfältigem Bergen, und batten Gnade bei bem ganzen Bolf. Der DErr aber that bingu täglich, die ba felig wurben, ju ber Gemeine.

\* c. 4, 4. c. 5, 14. c. 11, 21. c. 14, 1.

Das 3. Cabitel. Detri Bunberwert am Labmen verrichtet, unb Dretigt von Chrifto jur Bufe.

Retrus aber und Johannes gingen mit einander binauf in ben Tempel, um bie neunte Stunde, ba man bflegte zu beten.

2 Und es war ein Mann, \*labm von Mutterleibe, ber ließ sich tragen; und sie setten ibn täglich vor des Tempels Thur, bie ba beißt bie schone, bag er bettelte bas Almosen von benen, die in den Tempel gingen. ·c. 8, 7. c. 14, 8.

3 Da er nun fabe Betrum und Johans nem, baß fie wollten gum Tempel binein geben; bat er um ein Almosen.

4 Petrus aber fabe ibn an mit Johanne, und fprach : Siebe uns an !

5 Und er fabe fie an, wartete, bag er

etwas von ibnen empfinge.

6 Betrus aber fprach : Silber und Golb habe ich nicht; was ich aber babe, bas gebe ich bir; im Ramen 3Efn Christi von Razareth "ftebe auf und manbele!

\*c. 14, 9. 10.

7 Und \*griff ibn bei ber rechten Banb. 133 •

und richtete ibn auf. Alfobalb stanben feine Schenfel unb Anochel feft :

"Matth. 8, 15. c. 9, 25.

8 Sprang alt, "tounte geben und fteben, und ging mit ihnen in ben Tempel, manbelte und fprang, und lobte GDtt. • 3d. 35, 6.

9 Und es fabe ihn alles Bolf wandeln,

und GOtt loben.

10 Sie tannten ibn auch, bag er es war, ber um bas Almofen gefeffen batte vor ber schönen Thur bes Tempels; unb fie wurden voll Bunberns und Entfettens über bem, bas ibm wiberfahren war.

11 Ale aber biefer Labme, ber unn gefund war, fich ju Betro und Jobanne hielt; lief alles Bolt zu ihnen in bie \* Salle, die ba beißt Salomo's, und wunderten ficb.

12 Als Betrus bas fabe, antwortete er bem Bolf: Ihr Manner von Jerael, was wundert ihr euch darüber? Ober was sebet ihr auf uns, als hätten wir biefen wandeln gemacht burch uniere eigene Rraft ober Berbienft?

18 Der "GOtt Abrahams und Jfaals und Jatobs, ber Gott unferer Bater, bat sein Kind 3Esum verkläret, welchen ibr tüberantwortet und verleugnet habt por Pilato, da berfelbige urtheilte, ibn los zu lassen. \* c. 5, 30.

2 Mof. 3, 6. 15. 16. † Mpoft. 2, 23. c. 7, 52.

14 3br aber verleugnetet ben Beiligen und Gerechten, und "batet, bag man euch ben Mörber ichenfte; \* Matth. 27, 20. 21.

15 Aber ben Fürsten bes Lebens babt ibr getöbtet. Den "bat GOtt auferwecket bon ben Tobten, beft find wir Bengen. \*c. 2, 24. 32. c. 4, 10. c. 10, 40. c. 13. 30. 34.

c. 17, 31. Rom. 4, 24. c. 8, 11. 1 Cor. 6, 14. c. 15, 4. 15. 2 Got. 4. 14.

16 Und burch ben Glauben an feinen Namen bat er an biefem, ben ihr febet und tennet, bestätiget feinen Ramen : unb ber Glaube burch ibn bat biefem gegeben biefe Gefundbeit bor euren Augen.

17 Run, lieben Brüber, ich weiß, bag ibr es burch Unwissenheit gethan habt, wie

auch eure Oberften.

18 GOtt aber, was er burch ben Munb aller feiner Propheten zuvor vertunbiget hat, wie Chriftus leiben follte, bat es alfo erfüllet.

19 So \*thut nun Bufe, und befebret euch, bag eure Sünben vertilget werben ; # c. 2, 38.

20 Auf baß ba tomme bie Zeit \*ber Erquidung von bem Angeficht bes DErrn, ten fie: "Aus welcher Gewalt, sbes

wenn er senben wird ben, ber ench jett zuvor geprediget wird, 3 frum Chrift,
" Jes. 35. 10. Dan. 7, 22. 27. Rom. 8.21.

Offenb. 20. 6.

21 Belder muß ben Dimmel einnel men, bis auf bie Zeit, ba beuwieberge bracht werbe Alles, was Goet geredet hat durch den Mund aller feiner beiligen Propheten, von ber Belt an.

22 Denn Mofes bat gefagt zu ben Batern: "Einen Propheten wird ench ber BErr, euer Gott, erweden ans ente Brübern, gleichwie mich, ben follt ihr baren in Allem, bas er ju euch fagen wirb;

23 \* Unb es wirb gescheben, welche Cede benselbigen Propheten nicht boren wird, bie foll vertilget werben aus bem Soll-

\*5 Moj. 18, 15. æ. 24 Und alle Propheten von Samuel an und bernach, wie viele ihrer gerebet baben bie baben von biefen Tagen verkfinbiget. 25 3hr feib ber Propheten und bes Bunbes Rinber, welchen Gott gemacht bat mit euren Batern, ba er fprach pe Abraham: "" Durch beinen Samen follen gefegnet werben alle Boller auf Erben. # 1 Mof. 12, 3. x.

26 \* Euch juvörberft bat Gott auferwelfet fein Kind 3Cfum, und bat ibn au cuc gefandt, euch zu fegnen, baß ein jeglicher fich befehre von feiner Bosheit. . c. 13, 46.

Das 4. Capitel. Der Apoftel Berfolgung. Der Glaubigen gemein fames Gebet, Wanbel unb Buftamb.

Mis fie aber zu bem Bolt rebeten, traten ju ibnen bie Briefter, und ber . Dante. mann bes Tempels, und bie Sabbucker: # Ruc. 22, 4, 52,

2 (Die verbroß, baß fie bas Bolt lebreten, und verfündigten an 3@fu bie Anferstebung von den Tobten ;)

8 Und legten bie Banbe an fle, umb fetten fie ein, bis auf ben Morgen; benn es war jest Abenb.

4 Aber viele unter benen, bie bem Bort zuböreten, \* wurben gläubig; und marb die Babl ber Manner bei fünf taufenb. \* c. 2, 47. x.

5 Als es nun tam auf ben Morgen, versammelten fich ibre Oberften, und Aelteften, und Schriftgelehrten gen Berufalem,

6 "Sannas, ber Sobepriefter, unb Rupbas, und Johannes, und Alexander, und wie viele ihrer maren vom Dobenpriefter-\*c. 5. 17. fuc. 3, 2. geschlecht:

7 linb ftelleten fie bor fich, unb frag-

in welchem Ramen babt ihr bas getban? \* Matth. 21, 23.

8 Betrus, voll bes beiligen Beiftes, fprach ju ihnen: 3br + Dberften bes Bolte, unb ibr Melteften von Jerael ! # Puc. 12, 11.

9 Go "wir bente werben gerichtet über biefer Bobltbat an bem franten Denfchen, burch welche er ist gefund gewor-\* 3ob. 10, 32. ben:

10 Go fei euch und allem Bolf bon 36rael tund gethan, baf in bem Ramen 3Ein Chrifti von Ragareth, welchen ibr gefremiget babt, "ben Gott von ben Tobten anferwedet bat, ftebet biefer allbier \*c. 3, 15. xc. vor euch gefund.

11 Das "ift ber Stein, von end Banleuten verworfen, ber zum Eckein gewor-\* Matth. 21, 42. 2c.

ben ift.

12 Und ift in teinem Anbern Beil, ift auch tein anberer Rame ben Menfchen gegeben, barinnen "wir follen felig werben.

\* Matth. 1, 21.

18 Sie faben aber an die Frendigkeit Betri und Johannis, und verwunderten ich; benn fie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren, und tannten fie auch wohl, daß fie mit 3@fu gemeien waren.

14 Sie faben aber ben Menfchen, \* ber gefund war geworben, bei ihnen stehen, und hatten nichts bawiber zu reben. \*c. 8, 8. 9.

15 Da hießen sie fie hinaus geben aus bem Rath, und handelten mit einander, und fprachen:

16 Bas wollen wir biefen Menfchen toun? Denn bas Beichen, burch fie geschehen, ift tunb und offenbar Allen, bie au Bernfalem wohnen, und wir tounen es

micht leugnen. 17 Aber bamit es nicht weiter einreiße unter bas Bolt. "laft uns eruftlich fie bebroben, daß fie binfort leinem Menfchen von biefem Ramen fagen. \* c. 5. 28.

18 Und riefen fie, und geboten ihnen. baft fie fich aller Dinge nicht boren ließen. noch lebreten in ben Ramen 3Efr.

19 Betrus aber und Johannes antwotteten, und fprachen ju ihnen : Richtet ibr felbft, ob es vor Gott recht fei, bag "wir euch mehr geborchen, benn Gott?

\*c. 5, 29. 20 Bir tonnen es ja nicht laffen, baf wir nicht reben follten, mas wir gefeben

und geboret haben. 21 Aber fie brobeten ibnen, und ließen fie geben, und fanden nicht, wie fie fie peinigten, um bes Bolts willen; benn fie | bas Gelb bes verlauften Guts, \*c. 2, 45.

lobten alle GOtt über bem, bas geschehen

22 Denn ber Menfc mar fiber viergia Jahre alt, an welchem bies Zeichen ber **Gef**undbeit geschehen war.

28 Und ale man fie batte laffen geben, tamen fie gu ben "Ihrigen, und verfünbigten ihnen, was die hohenpriefter und

Aelteften zu ihnen gefagt hatten. \*c. 1. 13. 24 Da fie bas boreten, boben fie ibre Stimme auf \* einmüthiglich ju Gott, unb fprachen : DErr, ber Du bift ber Gott, tber himmel und Erbe, und bas Dicer, und Alles, was barinnen ift, gemacht bat;

\* Rom. 15, 6. † 1 Mof. 1, 1. 3ef. 37, 16. 25 Der bu burch ben Mund Davibs, beines Rnechts, \*gefagt haft: "Warum emporen fich bie Beiben, und bie Biller

nebmen bor, bas umfonft ift? #\$i. 2, 1. 26 Die Könige ber Erbe treten gufammen, und bie Fürften vorfammeln fich gu Baufe wiber ben Derrn, und wiber feinen Cbrift."

27 Bahrlich ja, fie haben fich verfammelt über bein beiliges Rind 3Efum, welchen bit gefalbet haft, Berobes unb Bontius Bilatne, mit ben Beiben unb bem Bolt Bergel :

28 Bu thun, was beine Banb-und bein Rath "juvor bebacht hat, bas geschehen \* c. 2. 23. follte.

29 Und nun, SErr, flebe an ihr Dro-ben, und gib beinen Knechten, mit aller \*Freudigfeit ju reben bein Bort. \* c. 13, 46. c. 14, 3.

30 Und ftrede beine Band aus, baf Gefunbheit und Beiden und Bunber geicheben, burch ben Ramen beines beiligen Kindes JEsu.

31 Und ba fie gebetet batten, \*betvegte fich bie Statte, ba fie versammelt waren; und wurden alle bes beiligen Geiftes voll, und rebeten bas Bort Gottes mit Freubigleit. \*c. 3, 2. c. 16, 26.

32 Der Menge aber ber Glaubigen \*war Gin Berg und Gine Geele; auch teiner fagte von feinen Gittern, daß fie feine waren, fonbern es war ihnen alles gemein. \*c. 1, 14.

83 Und mit großer Rraft gaben bie Apostel "Bengnig von ber Auferstebung bes Herrn JEsu, und war große Gnade bei ibnen allen. \*c. 1, 22. c. 2, 24. 34 Es war auch feiner unter ihnen, ber Mangel batte; benn wie viele ihrer maren, bie ba Meder ober Banfer hatten, Dertauften fle biefelben, und brachten

85 Und legten es zu der Apostel Füßen; und man \*gab einem jeglichen, was ihm noth war. \*5 Wos. 15. 11. Jes. 58. 7.

36 Joses aber, mit bem Zunamen von ben Aposteln genannt Barnabas (das beißt, ein Sobn bes Trosts), vom Geschlecht ein Levit aus Evdern,

37 Der hatte einen Acter, und vertaufte ihn, und brachte bas Gelb, und legte es

an ber Apoftel Füßen.

Das 5. Cabitel. Anania und Capphira ichleuniger Lob. Der Apo-Rel Gefängnis und Errestung.

Gin Mann aber, mit Ramen Ananias, fammt feinem Weibe Sapphira, verfaufte feine Gitter ;

2 Und entwandte etwas vom Gelbe, mit Biffen feines Beibes, und brachte einen Theil, und \*legte es zu ber Apoftel Fliffen.
\*c. 4, 37.

8 Betrus aber prach: Anania, warum bat "ber Satan bein herz erfüllet, bag bu bem beiligen Geift lögeft, und entwenbeteft etwas vom Gelbe bes Ackers?

\*30h. 13. 2.

4 Satteft bu ihn boch wohl mögen behalten, ba bu ihn hattest; und ba er verkauft war, war es auch in beiner Gewalt. Barum haft bu benn folches in beinem Bergen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott gelogen.

5 Da aber Ananias biefe Worte borete; fiel er nieber, und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über Alle, die

bies böreten.

6 Es standen aber die Isunglinge auf, und thaten ihn beiseits, und \*trugen ihn hinans, und begruben ihn. \*3 Nos. 10. 4. 5.
7 Und es begab sich über eine Weile, bei

breien Stunden, tam fein Weib hinein, und wußen nicht, was gefcheben war.

8 Aber Betrus antwortete ihr: Sage mir, babt ihr ben Acter so theuer berkauft? Sie sprach: Ja, so theuer.

9 Betrus aber fprach ju ihr: Warum seib ibr benn eins geworben, zu versuchen ben Geift bes Harr? Siebe, die Füße berer, die beinen Mann begraben haben, sind vor ber Thur, und werben bich hinaus tragen.

10 Und alfodalb fiel fie zu feinen Füßen, und gab den Geist auf. Da tamen die Iduglinge, und fanden sie tobt, trugen sie hinaus, und begruben sie bei ihrem

Manne.

11 Und es "tam eine große Furcht fiber bie ganze Gemeine, und fiber Alle, bie solches höreten. "Luc. 7, 16.

12 Es geschahen aber viele Zeichen und Bunber im Boll burch ber Aposte hande; und waren alle in ber Halle Salomo's einmuthiglich.

13 Der Anbern aber burfte fich keiner zu ihnen thun, fonbern bas Boll hich

groß von ibnen.

14 Es wurden aber je mehr zugethen, "bie da glaubten an den HErrn, eine Menge ber Manuer und der Weitber.

"c. 2, 47. re.

15 Alfo, "baß sie die Rranten auf bie Gasten perans trugen, und legten fie auf Betten und Bahren, auf baß, wenn brus läuse, sein Schatten ihrer etligte ilberschattete. "c. 19, 11. 12.

16 Es famen auch bergu viele von ber umliegenden Städten gen Serufalem, und brachten die Kranten, und die von unfenbern Geistern gepeiniget waren; und

wurden alle gefund.

17 Es stand aber auf der Dobepriefer, und Alle, die mit ihm waren, welches fi die Seite der "Sabbucker, und wurden voll Eifers, "c. 4.1

18 Und legten die Banbe au die Apold und warfen fie in das gemeine Gefängne

19 Aber "ber Engel bes Deren that in ber Racht bie Thit bes Gefängniffes enf, unb führete fie beraus, unb fprach : "c. 12. 7.

20 Gehet hin, und tretet auf, und redet im Tempel zum Soft alle Worte "biefet Lebens. "30h. 12. M.

21 Da sie bas geboret hatten, gingen fe früh in ben Tempel, und lehreten. Dr. Dobepriester aber tam, und die mit im waren, und richen gufammen ben Rad, und alle Aeltrsten ber Kinder von Israel, und sandten hin jum Gefängniß, sie pu bolen.

29 Die Diener aber famen bar, mb fanten fie nicht im Gefängniß; famen

wieber, und vertanbigten,

23 Und iprachen: Das Geftingnif finben wir verschloffen mit allem Meis, und bie Hiter brauften feben vor ben Thaten; aber ba wir aufthaten, fanben wir Riemand barimmen.

24 Da biefe Rebe höreten ber hobepriefter und ber hauptmann bes Lempels, und andere hohepriefter, wurden fie über ihnen betreten, was boch das werben

wollte.

Jurcht fiber itinen: Sehet, die Manner, die ihr in das Gefängniß geworfen babt, sind in Tempel, siehem und lehren das Boll.

26 Da ging bin ber hauptmann mit ben Dienern, und boleten sie, nicht mit Gewalt; benn fle farchteten sich vor bem Bolt, bag sie nicht gesteiniget warben.

27 Und als fie fie brachten, fielleten fie fe vor ben Rath. Und ber hohepriefter

Fragte fie,

t

28 Und fprach: Saben wir euch nicht mit Ernst gebeten, daß ihr nicht solltet lebren in diesem Mamen? Und sebet, ihr habt Jernfalem erfället mit eurer Lehre, send wollt ibeses Menschen But über mns fähren. "c. 4. 18. ft. 2, 23.

39 Petrus aber antwortete, und bie Apostel, und hprachen: "Man muß Gott mehr gehorchen, benn ben Menschen.
\*c. 4, 19. Dan. 6, 10.

80 Der "GOtt unferer Bater bat 3Cfum auferwedet, welchen ihr erwirget habt und an bas holz gehänget. "c. 3, 15. x.

31 Den bat GOtt burch feine rechte Banb "erhöbet ju einem Fürften und Beiland, zu geben Sorael Buge und Bergebung ber Sunben. "c. 2. 33.

32 Und wir "find feine Zengen über biefe Borte, und ber beilige Geift, welschen GOtt gegeben bat benen, die ihm geborchen. "Luc. 24. 48. 306. 15. 26. 27.

geborchen. "Que. 24, 48. 306, 15, 26. 27. 38 Da fie bas höreten, ging's ihnen burch's Berg, und bachten fle ju tobten.

34 Da fanb aber auf im Rath ein Bharifder, mit Ramen "Gamaliet, ein Schriftgelebrter, wohl gebalten vor allem Boll, und hieß bie Apoftel ein wenig binaus thun. "c. 22, 3.

aus thun, C. 22, 3.
So Und sprach zu ihnen: Ihr Manner von Jerael, nehmet eurer selbst wahr an biesen Menschen, was ihr thun sollt.

36 Bor biefen Tagen ftand auf Theubas, und gab vor, er wäre etwas, und hingen an ihm eine Jahl Mamer, bei vier bnubert; ber ift erfchlagen, und Ale, die dyn zusielen, find zerstreuet, und zu nichte geworden.

37 Darnach ftand auf Indas aus Galika, in den Tagen der Shahung, und machte viel Bolts abfällig ihm nach; und er ift auch umgetommen, und Alle, die

ibm anfielen, find zerftreuet.

38 Und nun sage ich euch: Last ab von bielen Menschen, und last sie sabren. "It ber Anth ober das Wert aus den Menschen, so wird es untergeben. "Ratt. 15.13.

39 3ft es aber aus Gott, so konnet ibr es nicht bampfen, auf bag ihr nicht erfunben werbet, als bie wiber Gott freiten wollen. #c. 9, 5.

40 Da ficien fic thu pu, und riefen bie

Apostel, \* stäupten sie, und geboten ihnen, sie sollten nicht reben in dem Ramen 3Eju, und ließen sie geben. \*c. 22, 19. 41 Sie gingen aber \*fröblich von des Baths Angesicht, daß sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden; \* Maus. 5, 10. 12. 1 Ben. 4, 13.

42 Und höreten nicht auf, alle Tage im Tempel, und bin und ber in Saufern, zu lebren und zu predigen bas Evangelium

von JEsu Christe.

Das 6. Capitel.

Denning ber Amosenpfliger. Antiage Stebhant. In ben Tagen aber, ba ber Jünger viele wurben, exbob sich ein Murmeln unter ben Griechen, wiber bie Ebrar, barum, baß ihre Wittwem Aberschen wurden in der täglichen Handreichung.

2 Da riefen bie Zwölfe bie Menge ber Junger zusammen, nub sprachen: Es taugt nicht, baß wir bas Wort GOttes unterlassen, und zu Tische bienen.

S Darum, ift lieben Brüber, "febet unter euch nach fieben Männern, bie ein guts Gerlicht haben, und voll beiligen Gefte und Weisbeit find, wolche wir bestellen mogen zu beier Rothburft. "1 Eim. 3. 7. 8.

4 Bir aber wollen anhalten am Gebet

und am Aut bes Borts.

5 Und die Aede gefiel der ganzen Menge wohl; und erwählten Stephanum, einen Mann voll Glaubens und beiligen Geifies, und Bhilippum, und Brochorum, und Rifanor, und Timon, und Barmenam, und Nicolaum, den Judengenoffen von Antischie. \*c. 8, 5.

6 Diefe fielleten fie vor bie Apostel, und \* beteten, und legten bie Sanbe auf fie.

\* c. 1, 24.

7 Und "bas Bort GOttes nahm zu, und die Jahl der Jünger ward sehr groß zu Jerusalem. Se wurden auch viele Briefter dem Glauben geborsam. \*c. 19.20.

Stephanus aber, voll Glaubens und große Zeichen

unter bem Boll.

9 Da ftanden etliche auf von der Schule, die da heißt der Libertiner, und der Kreneuer, und ber Alexanderer, und beter, die ans Cilicien und Aften waren, und befragten fich mit Stephano.

10 Und sie vermochten nicht zu widersteben ber Beisbeit, und bem Beift, aus

welchem er rebete.

11 Da richteten fie zu etliche Männer, bie herachen: Wir haben ibn gehöret Läflerworte reben wiber Mofen und wiber

12 Und bewegten bas Boll und die Aelteften, und die Schriftgelebrten : und traten bergu, und riffen ibn bin, und führeten ibn bor ben Rath :

18 Und ftelleten \* falfche Beugen bar, bie fprachen: Diefer Menfch boret nicht auf,

ju reben Lafterworte wiber biefe beilige Stätte, und bas Gefet. \* 1 Rbn. 21, 13. 14 Denn wir haben ibn boren fagen:

JElus von Razareth wird diese Stätte zerftören, und anbern bie Sitten, Die uns Wofes gegeben bat.

15 Und fie faben auf ibn alle, bie im Rath faften, und faben fein Angeficht, wie eines Engels Angeficht.

## Das 7. Cabitel. Stephani Prebigt, Marter und Zob.

Da sprach ber hohepriester: 3st bem

alfo?

2 Er aber ibrach : Lieben Brilber unb GOtt ber Berrlichleit Bater, boret zu. erschien unserm Bater Abraham, ba er noch in Melopotamien mar, ebe er mobnete in Paran;

3 Und fprach ju ibm : \*Gebe aus beinem Lande, und von beiner Freundschaft, und ziehe in ein Land, bas ich bir zeigen mill. \*1 Dtof. 12, 1. x.

4 Da ging er aus ber Chalbaer Lanbe. und wobuete in Saran. Und von \* bannen, ba fein Bater geftorben mar, brachte er ibn berüber in bies Land, ba ibr nun innen wobnet: \*1 90tof. 12. 5. c. 15. 7.

5 Und gab ibm fein Erbtheil barinnen, · auch nicht eines Fußes breit; und verbieß ibm, er "wollte es ibm geben zu befiten, und seinem Samen nach ibm, ba er noch fein Kind batte.

\*1 9Rof. 12. 7. c. 13. 15. c. 15. 18.

6 Aber Gott fprach alfo: \* Dein Game wird ein Frembling fein in einem fremben Lande, und fie werben ibn bienstbar machen, und übel handeln vier hundert . Jahre : "1 9Rof. 15, 13. 2 9Rof. 12, 40.

7 Und bas Bolt, bem fie bienen werben. will 3d richten, fprach Gott; und barnach werben fie ausziehen, und mir bienen

an biefer Statte.

8 Und gab ihm ben Bund + ber Beidnei-Und er tiengete Ifaal und beschnitt ibn am achten Tage; und 23faat ben Jatob, unb \*\* Jatob bie zwölf Erg-\*1 9Rof. 17. 10. † 1 9Rof. 21. 2. bäter.

11 Moj. 25, 26. \*\*1 Moj. 29, 31. sc. c. 30. 5. sc. 9 Und bie Ergväter neibeten Joseph, nnb "bertauften ibn in Cappten; aber Got

war nit ibm. \*1 90ef. 37. 88. c. 60. 1. Trübfal, und gab ibm Gnade und Beitbeit vor dem Könige Pharao in Camblen. ber \* fette ibn jum Fürften über Camen. und über fein ganges Baus.

"1 9Roj. 41, 40. xc.

11 Es tam aber eine theure Zeit über bas gange Land Egypten und Canan, unt eine große Trubjal, und unfere Siter fanden nicht Kutterung.

12 " Jatob aber borete, bag in Egypter Getreibe mare, und fandte unfere Bin aus auf's erfte Mal. \*1 Moi. 42.1.

13 Und zum andern Mal marb - Joigh erfannt von feinen Brübern, und wat Bharao Josephs Geschlecht offenbar.

\*1 9001. 43. 4.

14 Joseph aber fandte aus, und ließ 🗠 len feinen "Bater Jatob, und feine gamp Freundschaft, fünf und fiebengig Seelen. \* 1 9Ref. 45, 9. 10.

15 Und \* Jakob zog binab in Egypten, und tftarb, er und unfere Bater.

\*1 9Rof. 46, 1. x. | †1 9Rof. 49, 33.

16 Und find berüber gebracht in Sihon, und gelegt in bas Grab, \* bas Abraban gelauft batte um's Gelb von ben Kinden Bemore ju Gichem.

> # 1 Moj. 23, 16, 17. 3cf. 24, 32.

17 Da nun sich bie Zeit der Berbeifung nabete, bie GOtt Abraham gefcwere batte, wuche bas Bolt, und mehrete M in Egypten,

18 Bis bafi ein anberer König anflich

ber nichts mußte von-Joseph.

19 Diefer trieb Binterlift mit unfen Gefchlecht, und hanbelte unfere Bater übel, und fcaffte, baß man bie jungel Kinder binwerfen mußte, bag fie mit lebendig blieben.

20 Bu ber Zeit "warb Mofes gebenn, und war ein t fein Kind vor Gott, und warb brei Monate ernähret in leinet &

tere Paufe.

Gbr. 11, 23. † 1 Cam. 16, 12. \* 2 90Rof. 2. 2. 21 Als er aber hingeworfen ward, " nahm ibn bie Tochter Bharco's auf, unb 193 ibn auf zu einem Sobne. \*2 900f. 2. 14.

22 Und Mofes warb gelehret in aller Beiebeit ber Egypter, und war madit

in Werten und Worten.

23 Da er aber vierzig Jahre alt wat. "gebachte er ju befeben feine Briber, be Rinder von Jerael, \*2 Wei. 2.11.

24 Und fabe einen Unrecht leiben; h liberbalf er, und rächete ben, bem in geschab, und erschlug ben Cappier.

25 Er meinete aber, feine Britter fol-10 Und errettete ibn aus aller feiner ten es vernehmen, bag Gott burd

Sand ihnen Beil gabe; aber fie vernab- | men es nicht.

26 Und am \*anbern Tage fam er gu ibnen, ba fie fich mit einander haberten, und banbelte mit ihnen, bag fie Frieben batten, und fprach: "Lieben Manner, ibr feib Brilber, warum tout einer bem anbern Unrecht?" \*2 9Ref. 2. 13.

27 Der aber feinem Rachften Unrecht that, flieft ibn von fich, und wrach : "Wer bat bich fiber uns gefett jum Oberften und Richter?

28 Billft bu mich auch töbten, wie bu geftern ben Egupter töbteteft ?"

29 Mojes aber + flob über biefer Rebe, und warb ein Krembling im Lande Dlabian : bafelbft zeugete er zween Gobne.

\* 2 Mej. 2, 15. 30 Und über vierzig Jabre \*erschien ibm in ber Wüste auf bem Berae Siuai ber Engel bee Deren, in einer Tenerflamme im Buid. # 2 Def. 3. 2. 5 Mof. 33. 16.

31 Da es aber Mofes fabe, wunberte er fich bes Gefichts. Als er aber bingu ging, au fchauen, gefchah bie Stimme bes DErru au ibm:

32 \*,,3ch bin ber GOtt beiner Bater, ber GOtt Abrahams, und ber GOtt Haals, und ber GOtt Jatobs." Diefes aber ward zitternb, und burfte nicht anfchauen. \*2 Mof. 3. 6. 15. 16. Matth. 22 32. 33 Aber ber BErr ibrach zu ibm: " Riebe die Schube aus von beinen Riifen; benn bie Statte, ba bu ftebeft, ift beilig

#2 9Rof. 3, 5. Land. 34 3ch babe wohl gesehen bas Leiben meines Bolts, bas in Egypten ift, und habe ibr Seufzen gehöret, und bin berab getommen, fle zu erretten. Uab men tomm ber, ich will dich in Egypten fen-• \*2 Mef. 3, 10.

35 Diefen Mofes, welchen fie verleugneten, und fprachen : ""Ber bat bich jum Oberften ober Richter gefett?" ben fanbte Gott ju einem Oberften unb. Erlofer, burch bie Sanb bes Engele, ber ihm erfebien im Buid. # 2 moj. 2. 14.

36 Diefer führete fle aus, und \*that Bunber und Beichen in Egopten, im trothen Meer, und in der Wilke, vierzig #2 Mg of. 7, 10, sc. | †2 Mg of. 14, 21. 37 Dies ift Mofes, ber zu ben Rinbern bon 3srael \* gefagt bat : "Einen Bropbeten wird euch ber Berr, ener Gott, ermeden aus euren Brübern, gleichwie mich,

ben follt ibr boren." #5 Maf. 18, 15. 2c. 38 Diefer ift es, ber in ber Gemeine in ber Bifte mit bem Engel war, ber wit

\*ibm rebete auf bem Berge Sinai, unb mit unfern Bätern: bicfer empfing bas lebenbige Bort, uns ju geben, \*2 Diof. 19. 3.

39 Welchem nicht wollten geborfam werben eure Bater, fonbern fliegen ibn bon fich, und wandten fich um mit ihren Bergen gen Egybten.

40 Und fprachen an Maron: ", Mache une Götter, bie bor une bingeben, benn wir wiffen nicht, was biefem Mofes, ber uns aus bem Lanbe Egypten geführet bat, wiberfabren ift." #2 9tol. 32, 1.

41 Und machten ein Ralb zu ber Beit, und orferten bem Goten Obfer, unb freueten fich ber Werte ihrer Sanbe.

42 Aber Gott manbte fich, und gab fie babin, baß fie bieneten "bes himmels heer; wie benn geschrieben ftebet tin bem Buch ber Bropheten: "habt ibr vom Baufe Beraels bie vierzig Jahre in ber Bufte mir auch je Opfer und Bieb ge-\*3er. 19. 13. † Amos 5. 25. opfert?

43 Und ihr nahmet bie Bitte Molochs an, und bas Gestirn eures Gottes Remphan, bie Bilber, bie ihr gemacht battet, fie anzubeten : und ich will euch megwerfen jenfeit Babulon."

44 Es batten unfere Bater bie Butte bes Beugniffes in ber Bufte, wie er ihnen bas verorbnet batte, ba er ju Dojes rebete, bag er fie machen follte enach bem Borbilde, bas er gejeben hatte;

\* 2 900 f. 25, 40. c. 26, 30.

45 Belde unfere Bater auch annabmen, und \*brachten fie mit Joina in bas Land, bas bie Beiben inne hatten, welche @Dtt ausstich vor bem Angesicht unferer Bater, bis zu ber Beit Davibs. \* 34. 3. 14.

46 Der fanb Gnabe bei Gott, und bat, baß er eine Butte finben möchte bem GOtt Jatobs. \*2 Sam. 7. 2. 99. 132. 5. 47 \* Salomo aber banete ibm ein Saus.

\*1 Ron. 6, 1. 48 Aber ber Allerböckste wohnet nicht in Tembeln, die mit Sanben gemacht find,

wie der Bropbet fpricht:

49 \* "Der himmel ift mein Stubl, unb bie Erbe meiner Füße Schemel; was wollt ihr mir benu filr ein Baus bauen, spricht ber HErr; ober welches ift bie Stätte meiner Rube?

# 28f. 11, 4. Sei. 66, 1. ac.

50 Sat nicht meine Sand bas alles gemacht?"

51 3br + Halestarrigen und Unbeschnittenen an Bergen und Obren, ihr wiberftrebet allezeit bem beiligen Beift, wie ente Bater, alfo auch ibr. \* 2 BRof. 32, 9.

52 Welchen "Propheten haben eure Bäter nicht verfolget, und sie getöbtet, die da zwoer vertündigten die Zutunft dieses-Gerechten, welches ihr mun Berräther und Nörber geworden seid?

\*2 Chron. 36, 16. Matth. 23, 31.

53 Ihr babt bas "Gefets empfangen burch ber Engel Geschäfte, und habt es nicht gehalten. "2 Wos. 20, 1. sc.

54 Da fie ofoldes höreten, ging es ihnen burch's Berg, und biffen bie Bahne jufammen itber ihn. oc. 5, 83.

55 Als er aber voll heiligen Geiftes war, sabe er auf gen himmel, und sabe bie herrichteit Gottes, und JEsum fiebe, jur Rechten Gottes, und frach: "Siebe, ich sebe ben himmel offen, und des Menschen Gobn zur Rechten Gottes fieben.

\* 2 Lim. 4, 7. 8.

56 Sie schrieen aber laut, find bielten ihre Ohren zu, und ftitrmeten einmitthiglich zu ihnt ein, fliesen ihn zur Stadt himaus, und fteinigten ihn.

57 Und Die Zeugen legten ab ihre Rieber gu ben Guffen eines Jünglings, ber bieß Sanlus. \*c. 22. 20.

58 Unb "fleinigten Stepbanum, ber anrief unb fprach: †DErr 3Gfu, nimm meinen Geift auf!

\*1 Adn. 21. 13. Ebr. 11. 37. † Pf. 31. 6. 59 Er friecte aber mieber, und schrie laut: \*HETT, behalte ihnem diefe finde nicht! Und als er bas gefagt, entschief er. \*2n. 23. 34.

Das 8. Capitel.

Saull Berfolgung, Befebrung ber Samartier. Simone, bes Janberers, Aude. Bebebrung bes Rammerers aus Mobrenland.

Saulus "aber hatte Boblgefallen an feinem Tobe. Es erbob fich aber zu ber Bett eine große Berfolgung fiber bie Gemeine zu Bernfalem: und fie zerftreuen sich alle in die Länder Juda und Samaria, ohne die Apostel. \*c. 7, 37.

2 Es befchidten aber Stephanum gottesfürchtige Manner, und bielten eine

Mage Aber ihn. 3 Saulus aber \*zerftörete bie Gemeine, ging hin und ber in die Häufer, und zog hervor Ränner und Weider, und Aber-

gervor Manner und Welber, und all autwortete sie in bas Gefängniß.

\*c. 7. 57. c. 9, 1. 13. 21. c. 22, 4.

4 Die nun zerstreuet waren, gingen um, und predigten bas Wort. \*c. 11, 19.

5 \*Philippus aber tam hinab in eine Stabt in Samaria, und predigte ihnen bon Ebrifto. \*\*c. 6. 5.

on Christo. "c. 6, 6. | 6 Das Boll aber hörete einmüthiglich

und fleifig un, was Philippus fagte, unb faben bie Beichen, bie er that.

7 \* Demt bie unsanbern Geister subren aus vielen Befestenen mit großem Geisprei, auch viele Gichebrschige und Labune wurben gesund gemacht. \* Marc. 16. 17. 8 Und \* warb eine große Freude in ber-

jelbigen Stabt. - 304. 4. 40. u. 9 Es war aber ein Manu, mit Ramen Sinson, in berselbigen Stabt, ber zwar

Simon, in berfelbigen Stabt, ber zuner Zauberei trieb, und bezauberte bas famoritifche Boll, und gab vor, er were etwas Großes.

10 Und fie saben alle auf ihn, beibe, Klein und Groß, und sprachen: Der ift die Kraft GOttes, die da groß ist.

11 Sie saben aber barnin auf ibn, baf er sie lange Zeit mit feiner Zamberei bozanbert batte.

12 Da fie aber Philippi Prebigten glauften von bem Beich Gottos und von ben Ramen 3Ein Chrifti; ließen fich "taufen beibe. Männer und Beiber. " Bauts, 28, 18.

13 Da warb auch ber Simon gländig, und ließ sich tanfen, und hielt fich ju Bbilippo. Und als er sabe bie Beichen und Thaten, die ba geschaben; verwamberte er fic.

14 Da aber die Apostel böreben zu Jerssalem, daß Samaria das Wort Gomes angenommen batte; sandten sie zw. ihnen Betrum und Johannem,

15 Belde, ba fie binab tatten, beteien fie aber fie, bag fie ben beiligen Beift empfingen.

16 (Denn er war noch auf feinem gefallen, soubern waren allein getauch in bem Ramen Christi 3Esa.)

17 Da elegten fie die Sande auf fie, und fie empfingen ben beiligen Geift. e. s. 6. 18 Da aber ber Simon fabe, bag ber beilige Gelft gegeben ward, woenn bie Abookel die Sande auflegten; bot er ihnen Gelb an.

19 Und fprach: Gebet mir auch bie Macht, bag, fo ich Jemend bie Danbe auslege, berfelbige ben beiligen Geift empfrange.

20 Petrus aber sprach zu ihm : Daß du verdamnet verbest mit beinem Geibe, \*baß du meinest, Gottes Gabe werde burch Geld erlanget! \*Rand. 10.8.

21 Du'wirft weber Theil noch Anfall baben an biefem Wort; benn bein Hey ift nicht rechtschaffen vor GOit.

22 Darum thue Buffe filr biefe beine Boobeit, und bitte Gott, ob bir vergeben werben indigte ber Tild beines Bergens.

140

23 Denn ich febe, bag bu bist voll bitterer Galle, und vertnüpft mit Ungerechttateit. \*5 Moj. 29, 18.

24 Da antwortete Simon, und fprach: Bittet ihr ben harrn für mich, baß beren feine Aber mich tomme, babon ihr

gejagt habt.

25 Sie aber, ba fie bezeiget und gereibet hatten bas Wort bes Herrn, wandaten fie wieber um gen Jermfalem, und predigten bas Gangelinn vielen famari-

Moben Fleden.

.26 Aber ber Engel bes Herrn rebete zu Philippo, und fprach: Stehe auf, und gehe gegen Wittag, auf die Strafe, die von Jerusalem gehet hinab gen Gaza, die da wulle ift.

27 Und er ftand auf, und ging hin. Und fiebe, ein Mann aus "Mabrenland, ein Kammerer und Gewaltiger ber Königin Kandace in Mohrenland, welder war über alle ihre Ghahlummern, der war gefommen gen Jerufalum, angebeten,

\* 3cph. 3, 10.

28 Und zog wieder heim, und faß auf feinem Wagen, und las ben Propheten Relaias.

29 Der Geift aber fprach ju Bhilippo: Gebe hingu, und mache bich bei biefen

Bagen.

30 Da lief Boillphus hing, und hörete, daß er den Prapheten Jesais las, und horach: Berfeibeft du auch, was du liefek?
31 Er aber sprach: Wie kam ich, so mich nich Jemand anleitet? Und ermadnete Boiliphum, daß er aufträte und setzte fich bei ihn.

32 Der Inhalt aber ber Schrift, die er Las, war diefer: ""Er ift wie ein Schafgung geffliret, und fill wie en Schaferen Schever, also hat er richt aufgethau einen Mund; "3st. 83, 7.

83 In feiner Riebrigteit ift fein Gericht erhaben; wer wird aber feines Lebens Länge auservben ? Denn fein Leben ift von ber Erde weggenommen."

34 Da antwortete ber Kämmerer Phi-Mppo, und sprach: Ich bitte bich, von wem rebet ber Prophet solches? Bon ihm selbst, ober von Jemand anders?

35 Bhilippus aber that seinen Mund auf, und fing von biefer Schrift an, und predigte ihm bas Evangelium von ICfu. 36 Und als fie jogen ber Straße nach,

36 Umb als fie jogen ber Strafe nach, tamen fie an ein Baffer; und ber Kamnerer fprach: Siehe, ba ift "Waffer, was hinbert es, baf ich mich tanfen laffe?

\*c. 10, 47.

37 Philippus aber fprach: Glaubest bu bou ganzen Derzen, so mag es wohl sein. Er antwortete, und sprach: Ich glaube, bag "JEsus Christus Gottes Sohn ift. "Ranh, 16, 16.

38 Und er bieß ben Bagen halten, und fliegen hinab im das Waffer, beibe, Philippus und ber Kämmeren; und er taufte

ibu.

39 Da fie aber berauf friegen aus bem Baffer; rückte "ber Geift bes SErnn Philippum binweg, und ber Kännnerer abe ibn nicht mehr; er 30g aber feine Gtrafe frisolich. "1 20n. 18, 12.

40 Abilippus aber warb gefunden ju Asbob, und wanbelte ninber, und predigte allen Städten bas Evangelium, bis bag er fam gen "Cafarien. "c. 21, 8.

Das 9. Capitel. Pauli Bitchrung. Petri Bunderwerf an Aencas und ber Tabea verrichtet.

Sanlus aber schnaubte uoch mit Drohen mid Morden "wider die Jünger des HErrn, und ging zum Hohenpriester, "c. 26. 9. x.

2 Und bat ihn "um Brisfe gen Damastus an die Schulen, auf daß, jo er Etliche t diefes Weges fände, Männer und Beiber, er fie gebunden führete gen Jerufakem.

\*c. 26, 12. †c. 19. 9. 23.

3 Und ba er auf dem Wege war, und nahe bei Damaslus tam; "umtenchtete ihn plötlich ein Licht vom Himmel.

\*c. 22, 6. 1 Get. 15, 8.

4 Und er fiel auf die Erbe, und hörete eine Stimme, die sprach ju ihm: Sanl, Sanl, was verfolgest bu mich?

5 Er aber sprach : HErr, wer bift bu? Der DErr sprach : Ich bin Ichae, ben bu versolgest. \* Es wird dir schwer werben, wider ben Stachel löcken. \* e. 5. 39.

C Und er sprach mit Zittein und Jagen: HErr, was willst du, daß ich thun soll? Der HErr sprach zu ihm: Stehe auf, und gehe in die Stadt; da wird man dir sagen, was du thun solls.

"c. 10. 6.

7 Die Manner aber, die feine Gefahrten waren, standen und waren erstarret; benn fie höreten eine Stimme und saben Riemand.

8 Sanlus aber richtete fich auf von ber Erbe, und als er feine Augen aufthat, sabe er Riemand. Sie nahmen ibn aber bei ber hand, und führeten ihn gen Damastus.

9 Und war brei Tage nicht sehend, umb af nicht, und trank nicht.

10 Es war aber ein Jünger ju Damas-

44

fus, mit Namen Ananias; zu bem fprach ber DErr im Gefichte: Anania! Und er

fprach : hier bin ich, hErr.

11 Der DErr fprach ju ibm: Stebe auf, und gehe bin in die Gaffe, die da beißt die richtige, und frage in ben baufe Buba's nach Sault, mit Ramen von Lavien; benn fiebe, er betet,

12 Uno hat geschen im Gesicht einen Mann, mit Ramen Ananias, zu ihm binein tommen, und die hand auf ihn legen,

daß er wieder sebend werbe.

13 Ananias aber antwortete: DErr, ich babe von Bielen gehöret von bielem Manne, wie viel Uebels er beinen Beiligen gen gethan hat zu Berufalem;

14 Und er hat allbier Macht von ben Sobenprieftern, ju binben Alle, Die bei-

nen Ramen anrufen.

15 Der HErr sprach zu ihm: Gebe bin; benn "bieler ift mir ein auserwählt Rustengeug, daß er meinen Namen trage vor ben Heiden, und vor ben Königen, und vor ben Kindern, was vor ben Kindern von Israel. "c. 22. 21. 16 "3 ch will ihm zeigen, wie viel er

leiben muß um meines Ramens willen.

# 2 Cer. 11, 23. ac.

17 Und Ananias ging bin, und tam in bas haus, und legte bie hande auf ibn, und iprach: Lieber Bruber Saul, ber hErr bat mich gefandt (ber bir erfchienen if auf bem Wege, ba bu bertameß), baß du wieber febend und mit bem beiligen Geift erfüllet werbeft.

18 Und alsobald fiel es von feinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sebend; 19 Und stand auf, ließ sich taufen, und nabm Speife zu sich, und kärkte sich.

Sanlus aber war eiliche Tage bei ben Inngern zu Damastus.

20 Und alfobald predigte er Chriftum in den Schulen, daß berfelbige Gottes

Gobn fei.

21 Sie entfeteten fich aber alle, bie es höreten, und sprachen: Ift bas nicht, \* ber zu Jerusalem verstörte Alle, die bieben Mennen anrusen, und barum bergefommen, baß er sie gebunden führe zu den Hoben-priesten? \* 1.14. c. 8. 1. c. 26. 10.

22 Saulus aber ward je mehr träftiger, und tried die Juden ein, die zu Damastus wohneten, und bewährte es, daß dieser

ift ber Cbrift.

23 Und uach vielen Tagen "bielten bie Juben einen Rath zusammen, baß fie ibn töbteten. "2 Ger. 11. 32.

24 Aber es warb Saulo fund gethan, bag fie ihm nachstellen. Sie batteten

aber Tag und Racht an ben Thoren baj

25 Da nahmen ihn die Jünger bei der Racht, und thaten ihn durch die Mann, und ließen ihn in einem Korbe binak.

26 Da aber Sanlus gen Jerusalem lan, versuchte er, sich bei die Jünger zu macher, und sie fürchteten sich alle vor ihm, und glandten nicht, daß er, ein Jünger wäre.

27 Barnabes aber nahm ihn ju fie, und führete ihn zu ben Alposein, und orzählte ihnen, wie er auf ber Strafe den Herrn gefehen, und er mit ihm gerich, und wie er zu Damaskus ben \*Namn BEfu frei geprediget hatte. \*c. 26. 22. 22.

28 Und er war bei ihnen, und ging ab und ein zu Jerusalem, und predigte ber Ramen des HErrn ICfu frei:

29 Er rebete auch, und befragte fich mi ben Griechen; aber fie ftelleten ihm nach bag fie ibn töbteten.

30 Da bas bie Britber erfuhren, gelotetent fie ibn gen Cafarien, und fohnten ibn soen Torfen

ihn \*gen Tarfen. \*c. 11.25.
31 So hatte unn die Gemeine Frieden burch ganz Indea, und Galila, we Samarien, und bauete fich, und wandelt in der Furcht des Herrn, ind wate efüllet mit Troft des heiligen Geiftes.

32 Es geichab aber, ba Betrus burdist allenthalben, bag er auch zu ben heilige

fam, bie zu Lybba wohneten.

38 Dafelbft fant er einen Mann, mit Raumen Armead, acht Jahre lang auf ben Bette gelegen, ber war gichtbrildig.

34 lind Perrins fprach ju ibm: Aent, 3Efus Chriftus macht bich gefund; fick auf, und bette bix felber! Und alfobal ftand er auf.

85 Und es faben ibn alle, die zu Lybbe nub zu Garona wohneten; die beiehren

fich ju bem Derrn.

36 In Joppe aber war eine Jüngen, mit Namen Taben (welches verbelmeichet heißt ein Beibe), die war voll gets Berte und "Almofen, die sie that.

\* 201. 41. 2.

37 Cs begab fich aber zu berfelbigen Beit, baß fie trant warb, und ftarb. Di toufchen fie biefelbige, und legten fie ad ben Söller.

38 Mun aber Lybba nabe bei Jahpe K, ba die Jänger höreten, daß Petrus de felbst war, sandten sie zween Männer p ibm, und ermadneten ibn, daß er soh nicht ließe verdrießen, zu ihnen zu konunch.

hind getbon, 89 Beirns aber ftand auf, und fam mit Sie hatteten ihnen. Und als er bargefommen war, fibreten fie ihn binauf auf ben Goller, und traten um ibn alle Bittwen, weineten, und zeigten ibm Die Rocke und Reiber. welche die Rebe machte, weil fie bei ihnen

40 Und ba Betrus fie alle binaus getwieben batte, Iniecte er nieber, betete, und wandte fich ju bem Leichnam, und fprach : Tabea, "fiebe auf! Und fie that ibre Angen anf; nub ba fie Betrum fabe, fette fe fich wieder. "Ware.5,41. Luc.7,14. 41 Er aber gab ibr die Hand, und richtete fle auf, und rief bie Beiligen, und bie Bittwen, und fleffete fie lebenbig bar.

42 Und es ward fimb burch gang Joppe, und "Biele wurben glaubig an ben #306. 8, 30. BErrn. c. 10, 42. 43 Und es geschab, baß er lange Zeit gu Joppe blieb bei einem "Simon, ber ein

\*c. 10, 6. Gerber war.

Das 10. Cabitel.

Belebrung bes hauptmanns Cornelius burd Petri Pretigt.

(56 mar aber ein Mann ju Cafarien, mit Ramen Cornelius, "ein Pauptmann von ber Schaar, bie ba beißt bie # Matth. 8. 5. Beliche.

2 Gottfelig und gotteefürchtig, fammt feinem ganzen Baufe, und agab bem Bolf viele Almofen, und betete immer zu ØDit. \* Dan. 4, 21.

3 Der fabe in einem Geficht offenbarlich, um bie neunte Stunde am Tage, einen Engel Gottes ju ibm eingeben, ber fprach

zu ibm : Corneli!

4 Er aber fabe ibn an, erfchrat, unb fprach: herr, was ift's? Er aber ivrach gu ibm : Dein Gebet, und bein Almofen find binauf getommen in bas Gedachtniß por @Dit.

5 Und nun fenbe Manner gen Jobbe, und lag forbern Gimen, mit bem 3nna-

men Petrus,

6 Beider ift zur Berberge bei Beinem Gerber, Simon, bef Baus am Meer liegt; ber wird dir fagen, twas bu thun \*t. 9, 48. †c. 2, 37. c. 9, 6. folift.

7 Und ba ber Engel, ber mit Cornelio rebete, binweg gegangen war, rief er zween feiner Baustnechte, und einen gottesffirchtigen Kriegstwecht, von betien, die auf ihn warteten :

8 Und ergabite es ihnen alles, unb fanbte

fie gen Joppe.

9 Des andern Tages, ba biefe auf bem Bege waren, und nabe gur Stadt famen, Dieg Betrus binauf auf ben Soller, gu beten, um bie fecte Stunbe.

10 Und als er hungrig ward, wollte er Da fie ibm aber zubereiteten, anbeißen. mard er entzüdt.

11 Und fabe ben himmel aufgethan, und bernieber fabren zu ibm ein Befag, wie ein groß leinen Tuch, an \*vier Bipfeln gebunden, und ward nieber gelassen auf bie Erbe; # 2mc. 13. 29. Mpoft. 11. 5.

12 Darinnen maren allerlei vierfiffige Thiere ber Erbe, und wilde Thiere, und Gewärm, und Bogel bes himmels.

13 Und geschah eine Stimme ju ihm : Stebe auf, Betre, ichlachte und if !

14 Betrus aber fprach : O nein, Berr : benn tich habe noch nie etwas Gemeines ober Unreines gegeffen.

#@3cd. 4, 14. 3 Mof. 11, 7. 13. 23.

15 Und die Stimme fprach jum andern Mal zu ihm : \* Bas GOtt gereiniget bat, bas made bu nicht gemein.

" Matth. 15, 11.

16 Und bas geschah zu brei Malen; und bas Gefäß ward wieder aufgenommen gen Dimmel.

17 Als aber Betrus fich in ihm felbft befilmmerte, mas bas Geficht mare, bas er gesehen batte, ficbe, ba fragten bie Manner, von Cornelio gefandt, nach bem Dauje Gimons, und ftanben an ber Tbilr;

18 Riefen, und forfcheten, ob Simon, mit bem Annamen Betrus, allba zur

Perberge ware?

19 Inbent aber Betrus fich befinnet über bem Beficht, fprach ber Beiff zu ibm: Siebe, drei Danner fuchen bich ;

20 Aber flebe auf, fleige binab, und ziebe mit ibnen, und zweifle nichts; benn 36

habe fie gefanbt.

21 Da ffen Betrns binab an ben Dannern, die von Cornelio zu ihm gesandt waren, und fprach: Giebe, ich bin es, ben ibr fuchet; was ift bie Sache, barum ibr bier feib?

22 Sie aber fprachen : Corneliue, ber Dauptmann, ein frommer und gottesfarchtiger Mann, und guten Geruchts bei bemt gangen Bolt ber Juben, bat einen Befehl embfangen vom beiligen Engel, baß er bich follte forbern laffen in fein hans, und Worte von bir boren.

23 Da rief er fie binein, und beberbergte Des andern Tages jog Betrne aus mit ihnen, und etliche Bruber von . Jopbe gingen mit ibm. \*c. 9. 42.

24 Und bes anbern Tages famen fle ein gen Cafarien. Cornelius aber martete anf fie, und rief quiammen feine Bermanbeen und Freunde.

25 Und ale Betrus binein tam, ging ibm Cornelius entgegen, und fiel zu feb

nen Frigen, und betete ibn an.

26 Betrus aber richtete ibn auf, unb fprach: Betebe auf, ich bin auch ein Denfch. \*Cffens. 19, 10.

27 Und als er sich mit ihm beiprochen batte, ging er binein, unb fand ibrer viele,

bie aufammengetommen waren.

28 Und er fprach ju ibnen : "36r wifset, wie es ein ungewohnt Ding ift einem jüdischen Manne, sich zu thun ober zu tommen zu einem Frembling; aber GOH bat wir gezeiget, feinen Menichen gemein ober unrein ju beifen. \* 30b. 4. 9.

29 Darum habe ich mich nicht geweigert zu tommen, als ich bin bergeforbert. So frage ich euch mun, warum ihr mich

babt laffen forbern?

30 Cornelius sprach: 3ch habe vier Tage gefaftet bis an biefe Stunbe, unb um die neunte Stunde betete ich in meinem Saufe. Und fiebe, ba trat ein Mann por mich in einem bellen Rleibe.

31 Und fprach: Corneli, bein Gebet ift erhöret, und beiner Almofen ift gebacht

werben bor Gott.

82 So sende nun gen Joppe, und laß ber rufen einen Gimon, mit bem Bunamen Betrus, welcher ift gur Berberge in bem Banfe bes Gerbers Simon, an bem Meer; ber wird bir, wenn er tommt, fagen.

83 Da fante ich von Stund an ju bir. Und bu baft wohl getban, bas bu getommen bift. Run find wir alle bier gegenwärtig vor Gott, zu boren Ales, was bir von Gott befohlen ift.

34 Betrus aber that feinen Munb auf.

und fprach: Run erfahre ich mit ber Babrheit, bag \*GOtt bie Berfon nicht anfiebet ; \*5 駅町. 10, 17. 1 Sam. 16, 7.

2 Chren. 19, 7. Sies 34, 19. 36m. 2, 11. Gal. 2, 6. Cph. 6, 9. 1 Wett. 1, 17.

35 Sonbern \*in allerlei Bolt, wer ibn fürchtet und recht thut, ber ift ihm angenebm. 34. 56. 6.

36 3 hr wisset wohl von ber Brebigt, die Gott ju ben Rinbern Berael gefanbt bat, und verlündigen laffen ben Frieden burch 3Efum Chriftum ("welcher ift ein DErr

aber Mues), = Matth. 28, 18. Mom. 10. 9. 87 Die burch bas gange jubifche Land gescheben ift, und angegangen in "Galilaa, nach ber Taufe, bie Jobannes prebiate: \* **Seath**, 4, 12. sc.

88 Bie Gott benfelbigen 3@fum bon Razareth "gefalbet bat mit bem beiligen Geift und Kraft; ber umber gezogen ift,

und hat wooll gethan und gefund acuse Alle, Die vom Leufel überwältiget waren benn OOtt war mit ibm.

\* Ri. 45, 8. 34. 61, 1.

89 Und wir \*find Beugen alles bef. bas er gethan hat in jeibifchen Lambe. und m Berufalem. Den baben fie getöbtet, und an ein holz gehänget.

\*c. 1, 8, 29. c. 2, 22, 32.

40 Denfelbigen "bet GDtt. aufermedet am britten Tage, und ihm laffen offenbar werben. ac. 3, 15. 26.

41 Richt allem Boll, fonbern and ben vorerwählten Zeugen von Goot, bie wir mit ibm gegeffen und getrumten beben, nachbem er auferftanben ift von ben Zobien. \*306. 15. 27. c. 20. 19. 26.

42 Und er bat un; geboten, zu prebigen bem Bolt, und ge gengen, baß Er ift verorbnet von GOr. "ein Richter ber Leben \*2 Lim. 4, t. x. bigen und ber Tobten. 43 Bon biefem zeugen "alle Brobbeten. bag burch feinen Ramen Alle, bie an ibn glauben, Bergebung ber Gunbert emblen gen follen. "36. 68. 5. 6. 3er. 31. 31. Фэеф. 34, 16 Den. 9, 24. 30j. 1, 7. с. 13.14. TRid. 7. 18.

44 Da Beirus noch biefe Borte rebeit, fiel ber theilige Gelft auf Alle, bie bem \*c. 4. 31. Bort suböreten. c. 8. 17. 45 Und bie Glaubigen aus ber Beichnibung, die mit Petro gelouwent meren, entichten fich, baf and auf bie Beiben bie Babe bes beiligen Beiftes andgegoffen warb. \* 3ri. 60. L

46 Denn fie boreten, bag fie mit "Bungen rebeien, unb GOtt bod priefen. antwortete Betrus : \*c. 2. 4. Marc. 16, 17. 47 "Mag auch Jemanb bas Baffer

wehren, baft biefe nicht getauft werben, bie ben beiligen Beift empfangen baten, gleichwie and wir? \* c. 8. 36. 48 Und befabl, fie zu taufen in bem

Ramen des BErrn. Da "baten fie ifm. baft er celiche Lane ba bliebe. "306. 4. 48.

Das 11. Cabitel. Petri Schuftrebe, unb Betefrung ber Beiben. Pfin-jung ber Rirche ju Antiodien.

(58 fam aber vor bie Apoftel unb Briber, die in bem jübischen Lande waren, baß and "bie Beiben batten GOttes Bort angenommen. \* Cab. 3. 1.

2 Und da Betrus binauf tam gen Bernfalem, gantten mit ibm, bie aus ber Befcbneibung waren,

8 Und fprachen : Du bift eingegangts ju ben Dannern, bie Borbaut baben, und baft mit ihnen gegeffen.

4 Betrus aber bob an, und ergablte es ihnen nach einander ber, und fprach:

5 3ch war in ber Stabt Jophe im Gebet, und "warb entzückt, und sabe ein Beficht, nämlich ein Wefaß bernieber fobren, wie ein groß leinen Tuch, mit bier Bipfeln, und nieber gelaffen bom himmel, und tam bis zu mir. # c. 10, 10, sc.

6 Darein fabe ich, und warb gewahr, und fabe vierfüßige Thiere ber Erbe, und wilde Thiere, und Gewürm, und Bogel

bes himmels.

7 3ch bovete aber eine Stimme, bie fprach zn mir: "Stebe auf. Betre, folacher mud iß l"

8 3d aber fprach : D nein, BErr ; benn es ift "nie tein Gemeines noch Unreines in meinen Mund gegangen. \*3 100pf, 11. 2.

9 Aber bie Stimme antwortete mir mu andern Mal vom Dimmel: Was Gott geveiniget bat, bas mache bu nicht gemein. 10 Das geichah aber brei Mat; unb warb

Alles wieber binauf gen himmel gezogen. 11 Und fiche, mon "Stund au ftanben brei Minner vor bem Saufe, barinnen ich war, gesandt von Cafarien zu mir.

\*c. 10, 17,

j

12 Der Geift aber fprach qu mir, ich follte mit ihnen geben, und nicht zweiseln. Es tamen aber mit mir biefe fechs Brilber. und wir gingen in bes Mannes Saus.

13 Und er verkindigte und, wie er geseben hatte einen Engel in seinem Dense fteben, ber gu ihm gefprochen batte : "Gente Manner gen Joppe, und laß forbern ben Simon, mit bem 3nnamen Beirme.

14 Der \* wird die Borte fagen, baburch bu felig werbeft, und bein ganges Baus."

\* c. 10, 6.

15 Indem aber ich aufing zu neben : "fiel ber beilige Beift auf fie, gleichwie aufuns am erften Aufang. 4c. 2.4. c. 10, 44. 16 Da gebachte ich an bas Wert bes Barru, ale er "fagte: "Johannes bat mit Baffer getauft; ibr aber follt mit bem beiligen Beift getauft werben."

Maps. 8, 11. x. \* c. 1, 5.

17 So nun SOtt ihnen gleiche Gaben gegeben bat, wie auch uns, bie ba glanben an ben BErrn Jefmu Christ: wer war ich, daß ich tonnte GOtt webren?

18 Da fie bas boreten, schwiegen fie fiille, und lobten GOtt, und sprachen: So bat Gott auch ben Deiben Bufe ge-

geben zum Leben!

19 Die aber gerftreuet waren in ber Bruber, mit bem Schwerdt,

Trubfal, fo \*fich über Stephano erhob, gingen umber bis gen Phonicien und Crvern, und Antiochien; und redeten bas Wort zu Niemand, benn allein zu ben Buben.

20 Es waren aber etliche unter ibnen, Manner von Eppern und Ryrene, bie kamen gen Antiochien, und redeten auch m den Griechen, und predigten bas Evan-

gelium vom DErrn 3Gfu.

21 Und bie Band bes BErrn war mit ihnen, und teine große Babl warb glanbig, und belehrete fich ju bem BErru.

\* c. 2, 47. ac. .

22 Es tam aber biefe Rebe von ihnen por die Obren ber Gemeine zu Jerusalem; und fie fanbin Barnabam, bak er bin-

ginge bis gen Antiochien.
23 Welcher, ba er hingekommen war, und sabe die Gnade Gottes, ward er frob, und ermahnete sie alle, "daß sie mit festem Bergen an bem DErrn bleiben wollten. # c. 13, 43. ac.

24 Denn er war ein frommer Mann, \*voll beiligen Beiftes und Glaubens, Und tes warb ein groß Bolt bem DErru maciban. \* c. 6. 5. 1 c. 5. 14.

25 Barnabas aber jog aus gen Tarfen,

Saulum wieder zu fuchen.

26 Und ba er ihn fand, führete er ibn aen Antiochien. Und fie blieben bei ber Gemeine ein ganzes Jahr, und lehreten viel Bolte: baber bie Jilnger am erften ju Antiochien Christen genaunt wurden.

\* Gal. 2, 11.

27 In benfelbigen Lagen tamen + Bropheten von Jerufalem gen Antiochien. \*c. 13, 1. c. 15, 32.

28 Und einer unter ihnen, mit Ramen "Mgabus, fland auf, und beutete burch ben Geift eine große Theurung, Die bat tommen follte über ben ganzen Ereis ber Erbe; welche geschah unter bem Raifer # c. 21, 10. Claudius.

29 Aber unter ben Jüngern \*beschloß ein jeglicher, nachbem er vermochte, zu fenben eine Banbroichung ben Brubern, bie in Judaa wohneten. # Röm. 15, 26.

80 Bie fie benn auch thaten, und ichidten es ju ben Melteften, "burch die Danb Barnabas und Sauls.

Das 12. Cabitel. Borobi Zob. Petri Erlebigung, Berobis Untergang. Um biefelbige Zeit "legte ber König Berobes bie Banbe an etliche von ber

Gemeine, ju peinigen. 2 Er tobtete aber Jacobum, Johannis

145

8 Und da er fabe, daß es ben Juben gefiel; fuhr er fort, und fing Petrum auch. Es waren aber eben die Tage ber füßen Brobe.

4 Da er ibn nun griff, "legte er ihn in's Gefängniß, und Aberantwortete ihn bier Biertheilen Ariegenechten, ibn zu bewahren; und gebachte ihn nach ben Oftern bem Bolf borzustellen. "c. 16, 24. 5 Und Petrus ward zwar im Gefängniß

bebalten; aber bie Gemeine betete ohne

Aufberen für ibn gu @Dtt.

6 Und ba ihn Herobes wollte worftellen, in berfelbigen Racht folitef Betrus zwischen zween Reiegwimechten, gebunden mit zwo Ketten, und die Hiter wor ber Thur batteten bes Gefängniffes.

7 Und fiebe, ber Engel bes Seren tam bater, und ein Licht ichien in bem Gemach; und folug Betrum an die Seite, und wecke ihn auf, und fprach: Sebenbe auf! Und bie Retten fielen ibm

bon feinen Banben.

· 8 Und ber Engel fprach ju ibm: Gurte bich, und thue beine Schube an! Und er that alfo. Und er fprach ju ibm: Birf beinen Mantel um bich, und folge mir nach! 9 Und er ging hinaus, und folgte ibm, und wufte hicht, daß ibm wabrbaftig folches geschäbe durch ben Engel; sondern es banchte ibn, er fabe ein Geschet.

10 Sie gingen aber burch die erfte und andere hut, und tamen qu der eifernen Ebur, welche gur Stadt führet; bie that sich und traten binaus, und gingen bin Eine Gaste lang; und alsobald schied der Engel von ibm. \*c. 16. 26.

11 lind ba Betrus zu fich selber tam, sprach er: Run weiß ich wabrbaftig, die ber Ochr seinen Engel gesand bat, und mich errettet aus ber Dand Decodis, und von allem Wanten des jüdischen Bolts.

\*c. 5. 19. 1 Mof. 19. 15. 16. Pf. 91. 21.
12 Und als er fich befann; fam er vor das haus Maria's, ber Mutter "Jobannis, ber mit bem Junamen Marcus bieß, da Biele bei einander waren, und beteten. "c. 15. 87.

18 Als aber Betrus an bie Thur bes Thore flopfte, trat berbor eine Magb, zu

borchen, mit Ramen Abote.

14 Und als fie Petri Stimme erlamte, that fie das Thor nicht auf vor Freude, lief aber binein, und verfündigte es ihnen, Petrus flände vor dem Thor.

15 Sie aber fprachen ju ihr: Du bift unfinnig. Sie aber bestand barauf, es

ware alfo. Sie sprachen: Es "ift sin Engel. "Inc. 24, 27, 16 Petrus aber klopke weiter an. Da sie aber auskhaum; saben sie ihn, und entschreu fich.

18 Er aber wintte ihnen mit ber han, zu schweigen, und erzählte ihnen, wie in der Gefänzung geführet, und heraft: Bertündiget die Incoho und den Erfändiget die Incoho und den Erfändern. Und geg im and, und zog an einen andern Dri.

18 Da \*es aber Tag warb, wat nicht eine lleine Beklimmerniß unter ba Kriegstnechten, wie es boch mit Pan gegangen wäre. \*c. 5. 21. 22.

19 Secobes aber, ba er ihn forbett und nicht faud, bieg er die Hinr reffertigen, und ließ sie wegführen; und jet von India binab gen Cafarien, und hill allba fein Wefen.

20 Denn er gebachte wiber bie von Iprus und Sibon zu friegen. Sie ein tamen einwultiglich zu ihm, und ihm rebeten bes Abnigs Kammerer, Blatum, "bef ihre Länder nu Frieden; barum, "bef ihre Länder fich nähren musten von bei Königs Lande.

\* 1 Ron. 5. 9. 11. @pedp. 27. 17.

21 Aber auf einen bestimmnen Tag that Herbes bas tonigtiche Rieib an, icht sich auf ben Richtstuhl, mub that ein Rebe zu ihnen.

22 Das Bolf aber rief zu: Das if \*\* Dittes Stimme, und nicht eines Merichen. \*\* C304. 28, 2

23 Alfobald fching ibn ber Engel bel Herrn; barum, "baß er bie Ehre nicht Gott gab; und warb gefressen ber Würmern, und gab ben Geift auf.

\*Dan. 5. 20.
24 Das \*Bort Gottes aber wuchs und mehrete sich. \*c. 6; 7. 3d. 53. 11.
25 Barnadas aber mid Samius famer wieder gen Jernsalem, und \*übernib tvorteten die Handreichung ; und nahmn mit sich Johannem, mit tdem Junaus Warcus. \*c. 11, 29. †c. 15. 37.

Das 13. Capitel. Paull erfte Beife ju ben heiben, und was er unter ihnen verrichtet.

Es waren aber zu Antiochien in ber Gemeine Bropheten und Schre: nämlich Barnabas und Simon, genant Riger, und Lucius von Aprene, und Wonaben, mit Herodes dem Bierfürften er zogen, und Saulus.

2 Da sie aber bem Herrn bieneten und

fasteten, sprach ber beilige Beift : "Got

bert mir aus Barnabann und Saulum-zu bem Werl, dazu ich fie berufen habe.

# c. 9. 15.

9 Da "fafteten fle, und beteten, und tlegten bie Banbe auf fle, und ließen fle geben. \*c. 14, 28. \*c. 6, 6.

4 Und wie fle ansgesandt waren vom beiligen Geift ; tamen fle gen Seleucia, und bon bannen fcifften fie gen Copern.

5 Und ba fie in die Stadt Salamin famen, vertunbigten fie bas Bort Gottes in der Juden Schulen; fie hatten aber and . Johannem jum Diener.

\*c. 12, 12. 25.

6 Und ba fie bie Infel burchzogen bis zu ber Stadt Bapbos, fanden fie einen Bau-berer und falfchen Propheten, einen Ju-

ben, ber bich Bar Jebn :

7 Der war bei Sergio Paulo, bem Landvogt, einem verftanbigen Manne. Derfelbige rief ju fich Barnabam und Saulum, und begebrete bas Bort Gottes ju boren. -8 Da \* fant ihnen wiber ber Zauberer Elymas (benn also wird fein Rame nebeutet), und trachtete, baft er ben Landwogt vom Glauben wenbete.

# 2 Dof. 7, 11. 2 Tim. 3. 8.

9 Saulus aber, ber and Paulus beißt,

voll beiligen Geiffes, fabe ibn an, 10 Und fprach: Don Rind bes Tenfels, woll aller Lift und aller Schalfbeit, und Reind aller Gerechtigfeit, bu boreft nicht auf abzuwenden bie rechten Bege bes #5 Mof. 13, 13. Matth. 13. 38.

DErrn: 11 Und nun flebe, bie Sand bes BErrn Tomunt Aber bich, und follft blind fein, und die Sonne eine Beit lang nicht feben. Und von Stund an fiel anf ibn Dunfelbeit und Finfterniß; und ging umber, und fuchte Banbleiter.

12 Als ber Landwogt bie Gefchichte fabe; glaubte er, und verwunderte fich ber Lebre

bee DErri.

t

13 Da aber Bantus, und bie um ibn waren, ben Babbos fdifften; tamen fie gen Berge im Lanbe Bampbolien. 30bannes aber wich von ihnen, und zog wieber gen Jerusalem.

14 Gie aber jogen burch von Berge, und tamen gen Antiochien im Lanbe Wiftbien, und gingen in die Schule am Sabbather-

tage, und febten fic.
15 Rach ber Lection aber bes Gefetes und ber Propheten, fanbten bie Oberften ber Schnle zu ibnen, und ließen ihnen fagen : Lieben Brfiber, wollt ihr etwas reben und bas Bolt ermahnen, fo faget an. \*c. 15, 21.

16 Da fanb Baulus auf, und minfte mit ber Sanb, und fprach : 3br Manner von Berael, nub bie ibr Gott ffirchtet. boret zu. \*c. 19, 53, 20,

17 Der GOtt biefes Bolls hat ermablet unfere Bater, tinb erhobet bas Bolf, ba fle Fremblinge waren im Lanbe Egypten. und \*mit einem boben Arm fibrete er, \* 2 TRof. 19, 87. 41. fie aus bemfelbigen. 18 Und "bei vierzig Jahre lang bulbete

er ihre Beife in ber Biffe.

# 2 Mof. 16, 2. 35. 4 Mof. 14, 34.

19 Und vertilgete "fieben Bölfer in bem Lanbe Canaan, und ttbeilte unter fie, nach bem Loos, jener Lanber.

#5 98 of. 7. 1. ↑ 3 of. 14. 2.

20 Darnach agab co ibnen Richter, bei vier bunbert und funfzig Jahre lang, bis auf ben Bropbeten Samuel.

\*Richt. 2, 16. c. 3, 9.

21 Unb von ba an baten fie um einen Konig; und GOtt gab ihnen . Sant, ben Sobn Ris, einen Mann aus bem Geliblecht Benjamins, vierzig Jahre lang. 41 €am. 10, 21.

22 Und ba er benfelbigen megtbat, efc. tete er auf fiber fie David jum Konige, von welchem er zengete : ""Ich babe gefunben Davib, ben Gobn Jeffe's, einen Mann nach meinem Berzen, ber foll thun allen meinen Willen." \*1 Cam. 16, 12. 13.

23 Aus "biefes Samen bat GOtt, wie er verbeißen bat, gezeuget 3@fum, bem Bolf Jerael jum Deilanb;

#3cf. 11, 1. Matth. 1, 6. Euc. 1, 27.

24 Ale benn Jobannes guvor bem Bell Israel \*prebigte die Taufe der Bufe, " Matth. 3, 1. ebe benn er anfing.

25 Ale aber Jobannes feinen Lauf erfüllete, sprach er: ""Ich bin nicht ber, bafür ihr mich baltet; aber fiebe, ter tommt nach mir, bef ich nicht werth bin, bag ich ihm die Schube feiner Flige auflöse."

#306. 1, 20. † Mare. 1, 7. Que. 3, 16. 26 3br Manner, lieben Britber, ibr Kinber bes Geschlechts Abrahams, und bie unter euch Sott fürchten, ench ift "bas Bort diefes Beils gesandt. #988m. 1. 16.

27 Denn bie an Bernfalem wohnen, unb ihre Obenften, "bieweil fie biefen nicht tannten, noch bie Stimme ber Propheten (welche auf alle Sabbathe gelefen merben), haben fle biefelben mit ihren Ur-\* c. 3, 17. theilen erfüllet. 306. 16, 3.

28 Und wiewohl fie feine Urfach bes Tobes an ihm fanben, "baten fle boch Bi-latum, ihn zu töbten. "Rant. 27, 22. 23. Marc. 15, 12. 14. Puc. 23, 23. 306. 19, 6.

29 Und als fie Alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben ift; \* nahmen fie thu bon bem Dolz, und legten ihn in ein # Matth. 27, 59. Grab.

30 Aber "Gott hat ibn auferwecket won ben Zobten. \*c. 3, 15. ac. Marc. 16, 6. 31 Und er "ift ericbienen viele Tage benen, bie mit ihm hinauf von Galifaa

gen Jewisalem gegangen waren; welche find feine Zeugen an bas Bolk

\* 305. 20. 19. 25.

32 Und wir auch verklindigen euch bie Berbeifung, bie \* ju unfern Batern geicheben ift, \* 1 Moj. 3, 15. c. 12, 3. st.

33 Dag biefelbige GOtt uns, ihren Kinbern, erfüllet bat, in bem, bag er 3Cfum aufermedet bat; wie benn "im enbern Pfalm gefchrieben flebet : " Du bift mein Sobn, beute babe ich bich gegeuget."

Bj. 2, 7. 2c.

. 34 Dog er ibn aber hat bon ben Tobien auferwecket, bag er binfort nicht mehr foll penvelen, fpricht er alfo: \*, 3d will end bie Gnabe, David verheißen, treulich balten." \* 3cf. 65, 3. 35 Darum fpricht er auch am anbern

Drt: "" Du wirft es nicht zugeben, bag bein Beiliger bie Bermefung febe."

\*c. 2, 27. \$3[. 16, 10.

36 Denn "David, ba er ju seiner Beit gebienet batte bem Billen Gottes, ift er entichlafen, unb ju feinen Batern gethan, und hat die Bermefung gefeben. \*c. 2, 29. x.

37 Den aber Gott auferwedet bat ber

bat die Berwefung nicht gesehen.

38 Go fei es euch mun tunb, lieben Brüber, "bag ench verfündiget wird Bergebung ber Gunben burch biefen, unb von bem allen, burch welches ihr nicht tonutet im Gefet Mofis geracht werben.

" Luc. 24, 47.

39 Wer aber an diesen glaubt, \*ber ift gerecht. \* Sci. 53. 6. 11. 40 Gebet nun ju, baf nicht fiber euch

komme, bas in \* ben Propheten gefagt ift :

\* Sab. 1.5.

41 " Sebet, ihr Berachter, und verwunbert euch, und werbet ju nichte; benn 3ch thue ein Bert ju euren Beiten, welches ihr nicht glauben werbet, so es euch Jemanb ergablen wirb."

42 Da aber bie Inben aus ber Schule gingen; baten bie Beiben, baß fie zwiichen Sabbaths ihnen bie Worte fagten.

43 Und ale bie Gemeine ber Schule von einander gingen, folgten Baulo und Barnaba nach viele Juben und gottesfürchtige Jubengenoffen. Sie aber fagten ihnen, 1 . 5 Da fich aber ein Sturm erhob ber

und vermabneten sie, daß sie - bleiber follten in ber Guabe Gottes.

\* c. 11, 23. c. 14, 22,

44 Am folgenben Sabbath aber tam zufammen fast die genze Stadt, das Wert

GOttet zu boren.

45 Da aber die Juben bas Bolt faben: murben fie voll "Neibes, und widerfren den bem, bas von Baule gejagt warb, wibersprachen und läfterten. \*c. 5. 17.

46 Baulus aber und Barnabas frrachen frei öffentlich: Euch umfte \* zwerft bas Bort Gottes gejagt werben ; mun ibr es aber von euch floget, und tachtet ench felbst micht werth des ewigen Lebaus, siebe, fo wenden wir uns zu ben Beiben.

\* Matth. 10, 6. † Luc. 7, 39.

47 Denn alfo hat une ber DErr gebeten : ", 3ch habe bich ben Beiben zum Licht gesetht, bag bu bas Beil feieft bis an's Enbe ber Erbe."

\*3cf. 42, 6. c. 49, 6. c. 60, 3. tuc. 2. 32. 48 Da es aber bie Beiben boreten: wurden sie joob, und priesen das Wort bes HErrn, und wurden gläubig, "wi viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. # 23m. 8. 29.

49 Unb bes Wort bes DErrm worth ausgebreitet burd bie gange Gegenb.

50 Aber die Juden bewegten die anbachtigen und ehrbaren Beiber, und ber Ctabt Oberften, und erwecten eine Berfolgung über Paulus und Barnabas, und flieben fie ju ihren Grenzen binaus.

51 Gie aber "fcbilttelten ben Stamb von ihren Fügen über fie, und tamen gem 3to-\*c. 18.6. 9Ratib. 10. 14. nien.

52.Die Jänger aber wurden voll Freude und beiligen Geiftes.

Das 14. Cavitel.

Pauli Wiebertunft gen Antiechten, unb mas fich un-termegas begeben.

(Fe geschah aber zu Itonien, baß fie in fammentamen, und predigten in ber Juden Schule, alfo, bag eine große Menge ber Juben und ber Griechen glaubig ward.

2 Die ungläubigen Juben aber erwectten und entruffeten bie Seelen ber Beiben

wider bie Brüder.

3 Go hatten fie nun ihr Befen bafelbft eine lange Beit, und lebreten frei im DErrn, welcher bezeugte bas Bort feiner Gnabe, und ließ Zeichen und Wunber gescheben \*burch ibre Banbe. \* c. 19, 1L

4 Die Menge aber ber Stadt fraltete fich: Etliche hielten es mit ben Suben,

und Etliche mit ben Apofteln.

Beiben und ber Juben, und ihrer Oberften, \* fie zu schmäben und zu fteinigen; \*v. 19. 2 Lim. 3, 11.

6 Burben fie beg inne, und \*entfloben in bie Stabte bes Lanbes Lylaonien, gen Lyftra und Derbe, und in die Gegenb umber: \*c. 8, 1.

7 Und \*prebigten baselbit bas Evangelium. \* c. 11, 20.

8 Und es war ein Mann zu Luftra, ber mußte figen, benn er batte bofe Ffige, und war "lahm von Mutterleibe, ber noch \*c. 3, 2. nie gewandelt batte.

9 Der borete Baulum reben. Und als er ibn ansabe, und mertte, daß er \*glaubte,

ihm möchte gebolfen werben; \* Mattb. 9, 28.

10 Sprach er mit lauter Stimme: -Stebe aufrichtig auf beine Rife! Unb er fprang auf, und manbelte.

\*c. 3, 6. 3cf. 35, 6.

11 Da aber bas Bolt fabe, mas Baulus gethan batte, hoben fle ibre Stimme auf, und sprachen auf Lytaonisch : Die "Götter find den Menschen gleich geworden, und ju uns bernieber gefommen. \*c. 28. 6.

12 Und nannten Barnabam Jupiter, und Paulum Mercurius, bleweil er bas

Bort führete.

18 Der Priefter aber Jupiters, ber bor ibrer Stadt war, brachte Ochsen und Rranze vor bas Thor, und wollte opfern, fammt bem Bolt.

14 Da bas bie Apostel, Barnabas unb Baulus, boreten : \* zerriffen fie ibre Rleiber, und fprangen unter bas Bolt, fcbrieen,

4 Moj. 14, 6.

15 Und fprachen: 3br Manner, was macht ibr ba? \*Wir find auch fterbliche Menichen, gleichwie ibr, und predigen ench bas Evangelium, bag ibr euch belebren follt von biefen falfchen, ju bem lebenbigen Gott, twelcher gemacht bat Bimmel und Erbe, und bas Meer, und Alles, was barinnen ift;

\*c. 10, 26. †c. 4, 24. \$1. 146, 6. Offenb. 14, 7. 16 Der in bergangenen . Beiten bat lassen alle Beiben wanbeln tibre eigenen

Beae. # c. 17. 30. † \$5. 81, 13.

17 Und zwar hat er fich felbft nicht unbezeuget gelaffen, hat une viel Gutes gewan, und vom himmel Regen und \*fruchtbare Beiten gegeben, unfere Bergen erfüllet mit Speife und Freude.

\*Bf. 147. 8. Jer. 5. 24. x. 18 Und ba fie bas fagten, filleten fle taum bas Bolt, baß fle ihnen nicht opferten.

19 Es tamen aber babin Juben von Antiochien und Itonien, und überrebeten bas Bolt. und \*fteinigten Baulum, und foleiften ibn gur Stabt hinaus; meineten, er mare geftorben.

#2 Cor. 11, 25. 2 Tim. 3, 11.

20 Da ihn aber bie Ifinger umringeten. ftanb er auf, und ging in die Stadt. Und auf ben anbern Tag ging er aus mit Barnabas gen Derbe.

21 Und predigten berfelbigen Stadt bas Crangelium, und unterwiesen ihrer viele, umb zogen wieber gen Luftra und Itonien

und Antiochien.

22 Stärften bie Seelen ber Blinger, unb ermabneten fle, baß fle im Glauben blieben, unb bag wir burch viele Erfibial muffen in bas Reich Gottes geben.

\* Matth. 10, 38.

28 Und sie vordneten ihnen bin und ber Aelteften in ben Gemeinen, beteten unb fafteten, und befahlen fie bem Beren, an ben fie gläubig geworben waren. \*c. 6. 6.

24 Und zogen burch Bifibien, und tamen

in Bampbolien:

25 Und rebeten bas Bort gu Berge, unb

jogen hinab gen Attalien.

26 Und von dannen schifften fie gen Antiochien, "von bannen fle verorbnet waren, burch die Gnade Gottes, zu bem Werf, bas fie hatten ausgerichtet. \*c. 13, 1. 2.

27 Da fle aber bartamen, verfammelten fie bie Gemeine, und verfunbigten, wie viel **G**Ott mit ibnen gethan hätte, und wie er ben Beiben batte t bie Thur bes Glau-\*c. 15, 4. †1 Cor. 16, 9. bens aufgethan.

28 Sie hatten aber ihr Wesen allba nicht eine Meine Zeit bei ben Jungern.

Das 15. Cabitel. Concilium ber Apoftel von ber Befchneibung und Rechtfertigung.

11 nb Etliche tamen berab von Jubaa. und lebreten bie Brilber: \*Bo ibr euch nicht beschneiben laffet, nach ber Beife Mofis, fo tonnet ihr nicht felig werben.

#@al. 5, 2. 2 Da sich nun ein Aufruhr erhob, und Baulus und Barnabas nicht einen geringen Bant mit ihnen batten; orbneten fie, bag Panlus unb Barnabas, und etliche Anbere aus ihnen binauf zogen gen Jerufalem ju ben Apoftein und Aelteften, um \*c. 11, 30. biefer Frage willen.

8 Und fie wurben von ber Gemeine geleitet, und zogen burch Bbonicien und Samarien, und ergablten ben Banbel ber Beiben, und machten große Freude allen

Brübern.

Ger.

4 Da fie aber barlamen gen Bernfalem. wurben fie empfangen von ber Gemeine, und von ben Aposteln, und von ben Aelbeften. Und fie verfündigten, wie viel \*c. 14, 27. Sott mit ihnen gethan batte.

5 Da traten auf etliche von ber Bbarifaer Secte, bie glaubig waren geworben, und fpracen: Man muß fie beichneiben, und gebieten, ju balten bas Gefety Mofis. 6 Aber bie Apostel und bie Aeltesten tamen gufammen, biefe Rebe gu befeben.

7 Da man fich aber lange gegantet batte, Rand Petrus auf, und fprach zu ihnen: 3br Dlanner, lieben Bruber, ihr wiffet, baß GOtt lange vor biefer Zeit unter uns erwählet hat, baß burch meinen Dunb bie Beiben bas Wort bes Evangelii boreten, und glaubeten. \*c. 11, 18.

8 Und Gott, \*ber Bergensfünbiger, gengete Aber fie, unb gab ihnen ben beiligent Geift, gleichwie auch uns. \* 81.7.10. a. 9 Und machte \*leinen Unterschied zwi-

schen uns und ihnen, und reinigte ibre Bergen burch ben Glauben. \*c, 10, 34.

10 Bas versuchet ihr benn nun Gott, mit " Muffegen bes Jochs auf ber Junger Balfe, welches weber unfere Bater, noch wir baben mögen tragen? - Matth. 23, 4.

11 Sondern \*wir glauben burch bie Onabe bes Derrn 3@in Chrifti felig zu werben, gleicher Beife wie aud fie. \* Grb. 2, 4. 8.

12 Da "fchwieg bie ganze Menge ftille, und boreten gu Baulo und Barnaba, bie ba erzählten, wie große Zeichen und Wunber Gott burch fie gethan hatte unter ben Beiben. \*c. 11, 18.

13 Darnach, als fie geschwiegen hatten, antwortete Jacobns, und fprach: 3hr Manner, lieben Bruber, boret mir gu.

14 Simon bat ergablet, wie auf's erfte Sott \*heimigefucht bat, und angenommen ein Bolt aus ben Beiben zu feinem Namen. \* c. 10, 44.

15 Und ba stimmen mit ber Propheten Reben, als geschrieben ftebet :

16 ",Darnach will ich wieber tommen, und will wieber bauen bie Butte Davibs, die zerfallen ist, und ihre Lucken will ich wieber bauen, und will fie aufrichten :

\* Amos 9, 11. 17 Auf bag, was übrig ift von Menfchen, nach bem Berrn frage, baju alle Beiben, über welche mein Rame genannt ift, spricht ber BErr, ber bas alles thut."

18 Gott find alle feine Berte bewußt von ber Belt ber.

19 Darum beschließe ich, bag man be- | 33 Und ba fie verzogen eine Zeit lang,

nen, so aus ben Beiben zu GOtt fich betehren, nicht Unrube mache:

20 Sondern ichreibe ihnen, bag fie fich enthalten von Unfauberfeit ber Abaotter. und von hurerei, und vom Erfricten, und \* 3 Mef. 3, 17. xc. \*bom Blut.

21 Denn Mofes bat von langen Beiten ber, in allen Stäbten, die ihn prebigen, und "wirb alle Sabbathertage in ben Schulen gelefen.

22 Und es bauchte gut bie Apostel umb Melteften, fammt ber gangen Gemeine, aus ihnen Manner ju erwablen, und gu fenben gen Antiochien, mit Baulo und Barnaba, nämlich Judas, mit bem Annamen Barfabas, unb Gilas, welche Manner Lebrer waren unter ben Bra-

28 Und fie gaben Schrift in ihre Banb. alfo : "Wir, bie Apostel, und Melteften, und Bruber, milnichen Beil ben Brubern aus ben Beiben, bie zu Antiochien, und

Sprien, und Cilicien finb.

24 Dieweil wir gehöret baben, bag etliche von ben Unfern find ausgegangen, und baben euch mit Lebren irre gemacht, und eure Seelen gerrüttet, und fagen, ibr follt euch beschneiben laffen, mis das Geset halten, welchen wir nichts befoblen haben: \* c. 20, 30. Oct. 2.4.

25 Sat es uns gut gebaucht, einmutbiglich versammelt, Männer zu erwählen. und zu euch zu fenben, mit unfern liebften

Barnaba und Baulo

26 Belde Denfchen ihre Seelen bargegeben haben für ben Ramen unfers Berrn JElu Chrifti.

27 So haben wir gefandt Jubas und Silas, welche auch mit Worten baffelbige

verfündigen werben.

28 Denn es gefällt bem beiligen Geit und une, euch feine Beichwerung mehr aufzulegen, benn nur biefe notbigen Stude.

29 Dag ihr euch enthaltet bom Getenobfer, und bom Blut, und bom Erftidten, und von hurerei; von welchen, fo ihr euch entbaltet, thut ihr recht. habt ench wohl!"

80 Da biefe abgefertiget waren, kamen sle gen Antiochien, und versammelten die Menge, und überantworteten ben Brief.

31 Da fie ben lafen, "wurben fie bes Troftes frob. \*c. 13, 48.

32 Indas aber und Silas, bie auch \*Bropheten waren, ermabneten bie Brilber mit vielen Reben, und ftarften fie.

\*c. 11, 27. c. 13, 1.

wurden fie von den Brudern mit Frieden abgefertiget zu den Aposteln.

34 Es gesiel aber Silas, daß er da bliebe. 35 Baulus aber und Barnadas hatten ihr Wesen zu Antiochien, lehreten und bredigten des dErrn Wort, sammt vie-

len Anberen.

36 Rach etlichen Tagen aber fprach Baulus zu Barnabas: Lag uns wieder umziehen, und unfere Brüder befehen burch alle Städte, in welchen wir des DErrn Wort verfündiget haben, wie sie sich balten.

37 Barnabas aber gab Rath, baß fie mit fich nahmen Johannes, mit bem Bu-

namen Marcus.

38 Paulus aber achtete es billig, baß sie nicht mit sich nähmen einen solchen, ber von ihnen gewichen war in "Pamphylien, nub war nicht mit ihnen gezogen zu bem Wert.

-c. 13, 13.

39 Und fie kamen scharf an einander, also, daß fie von einander zogen, und Barnabas zu sich nahm Marcus, und

fciffte in Copern.

40 Paulus aber mählte Silas, und jog hin, ber Gnabe GOttes befohlen von ben Brübern.

41 Er zog aber burch Sprien und Cilicien, und ftartte bie Gemeinen.

Das 16. Cavitel.

Pauli Berrichtung und Leiben ju Luftra, in Aften und Bithynien, Troas und Philippi.

Er tam aber gen Derbe und Luftra, und flebe, ein Inger war bafelbit, mit Ramen "Limotheus, eines jubischen Beibes Sobn, bie war gläubig, aber eines griechischen Baters. "c. 19, 22.

2 Der hatte "ein gut Gerlicht bei ben Brübern, unter ben Luftranern, und gu 3tonien. "c. 6, 3. c. 10, 22.

8 Diesen wollte Baulus lassen mit sich gieben, und nahm und beschnitt ihn um ber Juden willen, die an demselbigen Ort waren; denn sie wusten alle, daß sein Bater war ein Grieche gewesen.

4 Als fie aber burch bie Stäbte zogen, iberantworteten fie ihnen zu halten ben Spruch, welcher von ben Aposteln und ben Aelteften zu Jerusalem beichloffen

war. \*c. 15, 20, 29. 5 Da wurden die Gemeinen im Glauben befestiget, und nahmen zu an der

Babl täglich.

6 Da sie aber burch Phrygien und das Land "Galatien zogen, ward ihnen gewehret von dem heiligen Geist, zu reden das Bort in Asien. "c. 18, 23. 7 Als fie aber tamen an Whiften, vers suchten fie burch Bithonien zu reifen; und ber Geift ließ es ihnen nicht zu.

8 Da fie aber von Dipfien fiberzogen,

tamen fie binab gen \* Troas.

\*c. 20, 6. 2 Cor. 2, 12. 2 Tim. 4, 13.

9 Und Paulo erschien ein Geficht bei ber Racht; bas war ein Mann aus Macebonien, ber stanb und bat ihn, und sprach: Komm bernieber in Macebonien, und hilf uns!

10 Als er aber bas Geficht gefeben hatte, ba trachteten wir alsobalb zu reisen in Macebonien, gewiß, bag uns ber Herr bahin berufen hatte, ihnen bas Evange-

lium ju predigen.

11 Da fuhren wir aus von Troas; und ftrads Laufs tamen wir gen Samothracien, bes andern Tages gen Reapolis.

12 Und von bannen gen Philippi, welche ift die Sanptstabt des Landes Macedonien, und eine Freistabt. Wir hatten aber in biefer Stadt unfer Befen etliche Lage.

18 Des Tages ber Sabbather gingen wir hinaus vor die Stadt an das Waffer, ba man pflegte zu beten, und festen uns, und rebeten zu ben Weibern, die da zu-

fammentamen.

14 Und ein gottesfürchtig Weib, mit Ramen Lydia, eine Purpurträmerin, aus ber Statt ber Thyatirer, hörete zu; weicher \*that ber Herr das herz auf, daß sie darauf Acht hatte, was von Paulo gerebet ward. 24.45.

15 Als sie aber und ihr Haus getauft ward, ermahnete sie und, nud sprach: So ihr mich achtet, daß ich gläubig din an ben Hern, so \*tommt in mein Haus, und bleibt alba. Und sie zwang uns.

\* 1 Moj. 18, 3.

16 Es geschah aber, ba wir zu bem Gebet gingen, baß eine Wagb uns begegnete, bie batte einen Wahrsagergeift, und trug ihren herren viel Genuß zu mit Bahrsagen.

17 Dieselbige folgte allentbalben Paulo und uns nach, ichrie und "fpracht: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Allerböchken, die eine den Beg der Setigkeit verkündigen. "Rarc. 1, 24. 34.

18 Solches that sie manchen Tag. Banlo aber that das webe, und wandte sich um, und sprach zu dem Geist: \*3ch gebiete dir in dem Ramen Schu Christi, daß du von ihr aussabrest. Und er suhr aus zu derselbigen Stunde. \*Marc. 18. 17.

19 Da aber ihre herren faben, bag bie hoffnung ihres Genuffes war ausgefah-

151

ren, nahmen fie Baulum und Silam, zogen fie auf ben Dartt bor bie Oberften,

20 Und fichreten fie zu ben Hauptleuten, und fprachen: Diese Menichen machen unfere Stadt \*irre, und find Juben; \*c. 17, 6. 1 Rbn. 18, 17.

21 Und verfündigen eine Beise, welche uns nicht ziemet anzunehmen, noch zu thun, weil wir Römer find.

22 Und das Bolf ward erreget wider sie; und die Hauptleute ließen ihnen die Meiber abreißen, und hießen sie Käupen. \*2 Cor. 11, 25. Bhll. 1, 30. 1 Tockl. 2, 2.

28 Und da sie sie wobl gestängnis, und geboten bem Kerkermeister, daß er sie wohl bewahrete.

24 Der nahm folch Gebot an, und warf ste in bas innerste Gefängniß, und legte ibre Kilfie in ben Stock.

25 Um bie Mitternacht aber beteten Baulns und Silas, und lobten Gott. Und es boreten fie bie Gefangenen.

\*c. 4, 31. c. 5, 41.

26 Schnell aber warb ein großes Erbbeben, alfo, baß fich bewegeten bie Grundbesten bes Gefängniffes. Unb von Stund an wurben alle Thuren aufgethan, unb Aller Banbe 108.

27 Als aber ber Kertermeister aus bem Schlaf fubr, und sabe bie Thuren bes Gesangniffes aufgetban, zog er bas Schwerbt aus, und wollte fich felbst erwürgen; benn er meinete, bie Gesangenen würgen entfloben.

28 Baufus aber rief laut, und sprach: Thue bir nichts Uebels; benn wir find alle bier.

29 Er forberte aber ein Licht, und sprang binein, und ward zitternd, und fiel Paulo

und Sila zu ben Hiffen, 80 Und führete ste beraus, und sprach : Liebe herren, mas soll ich thun, daß ich elle merbe?

felig werbe? \* Luc. 3. 10. 31 Sie sprachen: \*Glaube an ben Hern Jesum Christum, so wirst bu und bein Haus selig. \* 206. 3, 16.

32 Und fagten ihm bas Wort bes Bern, und Allen, bie in seinem Saufe waren.

88 Und er nahm fie zu sich in berselbigen Stunde der Racht, und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen, und alle die Seinen alsokald.

34 Und \*führete sie in sein Haus, und seize ihnen einen Tisch, und freuete sich mit seinem ganzen Hause, daß er an Gott gländig geworden war. \*2uc. 5. 29.

35 Und ba es Tag warb, sanbten bie Bauptleute Stadtbiener, und sprachen: Last bie Menschen geben.

36 Und ber Kerkermeister verfündigte biese Rebe Paulo: Die Hauptlente haben bergesandt, daß ihr los sein sollet. Run ziehet aus, und gehet hin nut Krieden.

37 Paulus aber iprach zu ibnen: Se baben uns ohne Recht und Urtbeil öffentlich gestänpet, die wir doch Admer sud, und in das Gefängnis geworfen, und joken uns nun heimlich ausstoßen? Richt also; sondern last sie selbst tommen, und uns hinaus führen.

38 Die Stadtbiener verklindigten biek Borte ben Hauptleuten, und fie fürchten sich, da sie böreten, daß fie Römer wärn:
39 Und kamen, und ermahneten sie, und führeten sie herans, und "baten sie, daß sie auszögen aus der Stadt. "Raus 8.34.

40 Da gingen fie aus bem Gefängrif, und gingen zu ber Lybia. Und ba fie bie Brilder gesehen hatten, und getröftet, pegen fie aus.

Das 17. Capitel. Pauli Berrichtung und Wiberwärtigfeit ju Defielenich, Berta und Athen.

Da fie aber burch Amphipolis und Apolonia reifeten, tamen fie gen "Thefalonich; ba war eine Jubenschule.

\*1 Abefi. 2, 2.

2 Nachbem nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen binein, und rebete mit ih nen auf brei Sabbathen aus ber Schrift; 8 That fie ihnen auf, und legte es ihnen

vor, daß Chriftus "mußte leiden und auf erstehen von den Todten, und daß dien FEsus, den ich [sprach er] euch verfinbige, ist der Christ. "Luc. 24, 27.45.

4 Und \*etliche unter ihnen fielen im zu, und geselleten sich zu Paulo und Si4, auch der gottesfürchtigen Griechen am große Menge, dazu der vornehmsten Briber nicht wenige. \*v. 17. c. 23. 24.

5 Aber bie halsstarrigen Juben neibeten, und nahmen zu sich etliche bosbafis Männer, Böbelvolks, machten eine Rott, und richteten einen Aufruhr in der State an, und traten vor das Haus Jason, und suchten sie zu führen unter das zweine Bolk.

6 Da fie aber fie nicht fanben, scheites fie ben Jason und etliche Brüber ver in Oberften ber Stadt, und schrieen: Diek, bie den ganzen Belttreis erregen, sie auch hergefommen.

\*c. 16. 20. 1 Ron. 18. 17.

7 Die herberget Jajon; und biefe ale

banbeln wiber bes Raifers Gebot, fagen, ein \*Anderer fei ber Rönig, namlich REfus. \* 2uc. 23. 2.

8 Gie bewegten aber bas Bolt, und bie Oberften ber Stadt, Die folches boreten.

9 Und ba fie Berantwortung von Jason und ben Anbern empfangen batten, ließen fie fie los.

10 Die Brüber aber fertigten alsobalb ab bei ber Nacht Banlum und Silam gen Berba. Da fie bartamen, gingen fie

in die Judenschule.

11 Denn fie maren bie Ebelften unter benen zu Theffalonich; die nahmen das Bort auf gang williglich, und "forichten täglich in ber Schrift, ob fich's also bielte. " 3ef. 34, 16. Luc. 16, 29. 306. 5, 39.

12 So glaubten nun viele aus ihnen, auch ber griechischen ehrbaren Beiber und

Manner nicht wenige.

13 218 aber bie Juben zu Theffalonich erfubren, baß auch ju Beroa bas Wort Sottes von Baulo verfündiget murbe, tamen fie, und bewegten auch allda bas Bolt.

14 Aber ba fertigten bie Brüber Baulum alsobald ab, baß er ging bis an bas Meer; Silas aber, und \*Timotheus blieben ba.

15 Die aber Baulum geleiteten, führe-ten ibn bis gen Athen. Und als fie Befehl empfingen an ben Silas und Dimotheus, daß fie auf's schierste zu ihm tamen, zogen fie bin.

16 Da aber Baulns ihrer zu + Athen wartete, ergrimmete fein Beift in ibm, ba er fabe bie Stabt fo gar abgöttisch.

\*1 Theff. 3, 1.

17 Und er rebete awar zu ben Ruben und Gottesfürchtigen in ber Schule, auch auf bem Martt alle Tage, zu benen, bie

fich bergu fanben.

18 Etliche aber ber Cpiturer unb Stoiter Philosophen gantten mit ihm. Unb etliche fprachen: Bas will biefer \* Lotterbube fagen? Etliche aber : Es fiebet, als wollte er neue Götter verfünbigen. Das machte, er batte bas Evangelium von JEsu und von ber Auferstehung ib-\*1 Cor. 4, 13. nen vertundiget.

19 Gie nahmen ihn aber, und führeten ihn auf ben Richtplatz, und fprachen: Ronnen wir auch erfahren, mas bas für eine neue Lehre fei, die bu lebreft?

20 Denn bu bringest etwas Reues por unfere Ohren, so wollten wir gerne wis-

fen, was bas fei.

21 Die Athener aber alle, auch die Aus-Länder und Gäfte, waren gerichtet auf lund wurden gläubig; unter welchen war

nichts Anderes, benn etwas Neues au fagen ober zu boren.

22 Baulus aber fant mitten auf bem Richtplat, und fprach: 3hr Manner von Athen, ich febe euch, bag ibr in allen Studen allgu abergläubig feib.

28 3ch bin berdurch gegangen, und babe gesehen eure Gottesbienfte, und fand einen Altar, barauf war geschrieben: Dem unbefannten GOtt. Run verfündige ich euch benfelbigen, bem ihr umwissend Got-

tesbienft thut.

24 Gott, ber bie Welt gemacht hat, und Alles, was darinnen ift, fintemal er ein Berr ift Simmels und ber Erbe, \*wohnet nicht in Tempeln mit Banben gemacht.

25 Seiner wirb auch nicht von Menichenbanben gepfleget, als "ber Jemanbes beburfte; fo Er felbft Jebermann Leben

und Obem allenthalben gibt;

\* \$3. 50, 8. 2c. 26 Und hat gemacht, bag von Einem Blut aller Denichen Geschlechter auf bem ganzen Erbboben wohnen, und hat Biel gefett, zuvor verfeben, \*wie lange und weit fie wohnen follen; # 5 90Ruf. 32, 8. 27 Daß fie ben Beren "fuchen follten, ob fie boch ibn fühlen und finden mochten. Und zwar er ift nicht ferne von einem jeglichen unter une. \* 3cf. 55, 6. 28 Denn in ihm leben, weben und finb wir; als auch etliche Boeten bei euch ge-

fagt haben: "Wir find feines Beichlechts." 29 Go wir benn gottlichen Beichlechte find; follen wir nicht meinen, \* die Gottbeit fei gleich ben golbenen, filbernen und fteinernen Bilbern, burch menschliche Gebanten gemacht. \* 3ef. 46, 5. xc.

30 Und zwar hat GOtt \* bie Beit ber Unwiffenbeit überfeben; nun aber tgebietet er allen Menschen an allen Enben, Bufe zu thun ; \*c. 14, 16. † euc. 24. 47.

31 Darum, bag er einen Tag gefett bat, auf welchen er richten will ben Rreis bes Erbbobens mit Gerechtigfeit, burch \*einen Dann, in welchem er's befchloffen bat, und Jebermann borbalt ben Glauben, nachbem ter ibn hat von ben Tobten auferwedet.

\* Rom. 14, 10. 2c. † Apoft. 3, 15. 2c.

32 Da fie boreten bie Auferstebung ber Tobten, ba batten es etliche ihren "Spott, etliche aber fprachen: Wir wollen bich ba-\* 1 Cor. 1, 23. von weiter hören.

83 Also ging Baulus von ihnen.

84 Etliche Männer aber hingen ihm an,

Dionvfius, einer aus bem Rath, und ein Beib, mit Ramen Damaris, und Anbere mit ibuen.

Das 18. Capitel. Berrichtung Dauli ju Corinth, und auf ber Reife nad Antiodien ; Apollo ju Ephefus.

Darnach fchieb Paulus von Athen, unb

tam gen Corintb :

- 2 Und fant einen Juben, mit Ramen \*Aquila, ber Geburt aus Pontus, welder war neulich aus Belichland getommen, fammt feinem Beibe Briscilla (barum, bag ber Raifer Claubins geboten batte allen Juben, zu weichen aus Mom). # 988m. 16. 3.
- 3 Bu benfelbigen ging er ein; und bieweil er gleichen Bandwerts mar, blieb er bei ihnen, und \*arbeitete; fie maren aber bes Bandwerts Teppichmacher.

\* 1 Cer. 4, 12. x.

- 4 Und er lebrete in ber Schule auf alle Sabbather, und berebete beibe, Juben und Griechen.
- 5 Da aber \*Gilas und Timotheus aus Macebonien tamen, brang Paulum ber Beift, ju bezeugen ben Juben 3@fum, baß er ber Chrift fei. \*c. 17, 14. 15.
- 6 Da fie aber miberftrebten und lafterten, \*fduttelte er bie Rleiber aus, und fprach zu ihnen : Euer Blut fei über euer Haupt: ich gebe von nun an rein zu ben # c. 13, 51. Matth. 10, 14.
- 7 Und machte fich von bannen, und tam in ein Baus eines, mit Ramen Juft, ber gotteefürchtig mar, und beffelbigen Saus war gunachft an ber Schule.
- 8 Crispus aber, ber Oberfte ber Schule, glaubte an ben Berrn mit feinem gangen Baufe; und viele Corinther, die zuböreten, wurden gläubig, und liegen fich taufen.
- 9 Es iprach aber ber BErr burch ein Beficht in ber Racht zu Baulo : \* Fürchte bich nicht, sonbern rebe, und schweige nicht; \* 1 Cor. 2, 3.
- 10 Denn \*36 bin mit bir, unb Riemand foll fich untersteben, bir zu schaben; benn tich babe ein groß Bolt in biefer
- Stabt. \* 3cf. 41, 10. 3er. 1, 18. | Dof. 2. 23. 306. 10, 16. 11 Er faß aber bafelbft ein Jahr und feche
- Monate, und lebrete fie bas Bort GOttes. 12 Da aber Gallion Landroat mar in Achaja; emporten fich bie Juben einmitthiglich miber Baulum, und führeten ibn ber ben Richtflubl,
- 13 Und fprachen : Diefer überrebet bie Reute, Gott gu bienen, bem Befet guwiber.

14 Da aber Baulus wollte ben Mund aufthun, fprach Gallion zu ben Juben: Wenn es ein Brevel ober Schalten mare, lieben Inden, fo borete ich end billig; \* c. 25. 11.

15 Beil es aber eine Frage ift von der Lebre, und von ben Worten, und von ten Gefet unter euch, fo \* febet ibr felber ju; ich gebente barüber nicht Richter ju fein.

\* Matth. 27, 24. 306. 18. 31. 16 Und trieb sie von dem Richtstell.

17 Da ergriffen alle Griechen \* Contbe nes, ben Oberften ber Schule, und ichte gen ibn vor bem Richtftubl : und Gallien nahm fich's nicht an.

18 Baulus aber blieb noch lange to felbit ; barnach machte er feinen Abidieb mit ben Brubern, und wollte in Sprien fchiffen, und mit ibm Briscilla und Aquila ; und er "befchor fein Dant pu Renchrea, benn er hatte ein Gelübbe;

\* c. 21. 24. 4 MRof. 6, 9, 18.

19 Und tam binab gen Cpbefue, mb ließ sie baselbst. Er aber ging in bie Schule, und rebete mit ben Juben.

20 Sie baten ibn aber, baß er langen Beit bei ihnen bliebe. Und er verwilligte

21 Sonbern machte feinen Abschied mit ibnen, und iprach : 3ch muß allerbinge

bas fünftige Fest zu Jerusalem balten; will's Gott, fo will ich wieber zu end fommen. Und fuhr weg von Epbejus. \* 1 Cor. 4. 19. Cbr. 6. 3. Sac. 4. 15.

22 Und tam gen Cafarien, und ging binauf, und grufte bie Gemeine; und je binab gen Antiochien ;

23 Und verzog etliche Zeit, und reicht aus, und burchwandelte nach einande bas galatische Land, und Phrogien, mb ftarfte alle Junger.

24 Es tam aber gen Epbefus ein Jube, mit Ramen Apollo, ber Geburt bot Alexandrien, ein berebter Dann und machtig in ber Schrift.

25 Diefer mar unterwiefen ben Beg bet DErrn, und rebete mit brunftigem Gen, und lebrete mit Rleiß von bem Dem, und wußte allein von ber Taufe Johannis.

26 Diefer fing an frei gu prebigen it Da ibn aber Aquila und ber Schule. Priscilla böreten, nahmen fle ibn ju 🎮 und legten ihm ben Beg Gottes nod fleifiger aus.

27 Da er aber wollte in Achaja reifes, schrieben bie Brilber, und bermabnetet bie Jünger, baf fie ibn aufnahmen. Im l als er bargefommen mar; half er bal benen, bie gläubig waren geworben burch bie Gnabe.

28 Denn er "fibermanb bie Juben beflänbig, und erwies öffentlich burch bie Schrift, baß JEfus ber Chrift fei. \*c. 9, 22.

Das 19. Cabitel.

Pauli Berrichtung ju Epbefus. (58 geschah aber, ba Apollo zu Corintb war, bag Paulus burchwandelte bie obern Lander, und tam \*gen Cphefus, und fand etliche Jünger; \*c. 18, 19. 21. 2 Bu benen fprach er: Babt ibr "ben beiligen Beift empfangen, ba ihr glaubig geworben feib? Sie fprachen zu ihm: BBir haben auch nie geboret, tob ein

beiliger Beift fei. \*c. 10, 44. † 306. 7, 39. 3 Und er fprach ju ihnen : Worauf feib ihr benn getauft? Gie fprachen : Auf

Johannis Taufe.

4 Baulus aber fprach: "Johannes hat getauft mit ber Taufe ber Bufe, und fagte bem Bolt, bag fie follten glauben an ben, ber nach ibm tommen follte, bas ift, an JEsum, bag er Christus sei. \* Matth. 3, 11. 20.

5 Da fie bas boreten, ließen fie fich taufen auf ben Ramen bes BErrn JEfu.

6 Und ba Baulus "bie Banbe auf fie legte, ttam ber beilige Beift auf fie, unb rebeten mit Bungen, und weiffagten.

\*c. 1, 5. c, 6, 6. c. 8, 17. †c. 2, 4. c. 10, 44.

c. 11, 15.

7 Und aller ber Männer waren bei Zwölfen.

8 Er ging aber in bie Schule, und brebigte frei brei Monate lang, lehrete und \*berebete fie von bem Reich Gottes. **\*** c. 14, 3.

9 Da aber etliche \*verftodt maren, unb nicht glaubten, und übel rebeten von bem Bege bor ber Menge, wich er von ihnen, und fonberte ab bie Ifinger, und rebete täglich in ber Schule eines, ber bieß Tprannus. 2 Lim. 1, 15.

10 Und baffelbige geschah zwei Jahre lang, alfo, bag Alle, bie in Afien wohneten, bas Wort bes BErrn Jeju boreten,

beibe, Juden und Briechen.

11 Und GOtt wirfte nicht geringe Tha-

ten burch die Banbe Pauli,

12 Alfo, daß sie auch von feiner haut bie Schweißtlichlein und Roller ilber bie Rranten hielten, und bie Seuchen bon ibnen wichen, und die bofen Beifter bon ibnen ausfuhren.

13 Es unterwanden sich aber etliche ber umlaufenben Juben, die ba Befcworer waren, ben Ramen bes DEren JEju gu

nennen über bie ba boje Beifter batten, und fprachen : Wir beichworen ench bei 3Efu, ben Baulus prebiget.

14 Es maren ihrer aber fieben Gohne eines Juben, Steva, bes Hobenpriesters,

bie foldbes thaten.

15 Aber ber boje Geist antwortete, und fprach: 3Efum fenne ich wohl, und Paulum weiß ich wohl; wer feib ihr aber?

16 Und ber Menfch, in bem ber bofe Beift mar, fprang auf fie, und mard ihrer mächtig, und warf fie unter fich, alfo, baß fie nadenb unb verwundet aus bemfelbigen Baufe entfloben.

17 Daffelbige aber warb fund Allen, bie zu Epbefus wohneten, beiben, Juben und Griechen; und \*fiel eine Furcht über fie alle, und ber Mame bes DErrn 3Efu ward bochgelobet. \*e. 5, 5. 11.

18 Es tamen auch viele berer, die glaubig waren geworben, und befannten unb verfündigten, was fie ausgerichtet hatten.

19 Biele aber, bie ba vorwitige Runft getrieben hatten, brachten bie Bücher zufammen, und verbrannten fie öffentlich; und fiberrechneten, mas fie werth waren, und fanden bes Gelbes funfzig tanfenb Grojden.

20 Alfo \*mächtig wuchs bas Wort bes

DErrn, und nahm überband. \*c. 6, 7. c. 12, 24.

21 Da bas ausgerichtet war, setzte sich Baulus vor im Geift, burch Macebonien und Achaja zu reifen, und gen " Jerufalem zu wandeln, und fprach: Rach bem, wenn ich baselbst gewesen bin, muß ich \*c. 18, 21. c. 20, 22. auch Rom feben.

22 Und fanbte groeen, bie ihm bieneten, Timotheum und \* Eraftum, in Macebonien; er aber verzog eine Beile in Afien.

■ 988m. 16, 23.

23 Es erbob fich aber um dieselbige Beit nicht "eine fleine Bewegung über biefem Bege. **\*2 €or. 1, 8.** 

24 Denn einer, mit Ramen Demetrine, ein Golbidmib, ber machte ber Diana filberne Tembel, und wandte benen vom handwert nicht geringen Gewinnft zu.

\*c. 16, 16.

25 Diefelbigen versammelte er, und bie Beiarbeiter beffelbigen Banbwerte, unb fprach : Lieben Manner, ihr wiffet, baß wir großen Bugang von biefem Banbel baben.

26 Und ihr sebet und boret, baß nicht allein zu Epbefus, sonbern auch fast in gang Aften, Diefer Banlus viel Bolls abfällig macht, überrebet, und fpricht: Es

flub nicht Götter, welche von Sanben gemacht find.

27 Aber es will nicht allein unser Sanbel babin gerathen, bag er nichts gelte; sondern auch ber Tempel ber großen Gottin Diana wird für nichts geachtet, unb wird bazu ibre Majestat untergeben, welder boch gang Afien und ber Welttreis Botteebienft erzeigt.

28 Als fie bas boreten, murben fie voll Rorns, schrieen und sprachen: Groß ist bie

Diana ber Ephefer !

29 Und die ganze Stadt ward voll Ge-Sie \*fturmeten aber einmutümmels. thiglich zu dem Schauplatz, und ergriffen Gajum und Aristardum aus Macedonien, Pauli Gefährten. \*2 Cor. 1, 8. ac.

30 Da aber Baulus wollte unter bas Boll geben, lieften's ibm bie Aunger nicht zu. 31 Auch etliche ber Oberften in Afien, Die

Bauli gute Freunde waren, sandten zu ihm, und ermahneten ihn, daß er sich nicht auf ben Schauplat gabe.

32 Etliche fchrieen fonft, Etliche ein Anberes, und war bie Gemeine irre, und ber mehrere Theil wußte nicht, warum fie zu-

fammengetommen maren.

33 Etliche aber vom Bolt zogen Aleranbrum bervor, da ibn die Juden bervor ftiegen. Alexander aber \*wintte mit ber Band, und wollte fich vor bem Bolt verantworten. \*c. 12, 17. c. 13, 16. c. 21, 40.

34 Da fie aber innen murben, baff er ein Jube war; erhob fich Gine Stimme von allen, und fcbrieen bei zwo Stunben :

Groß ift bie Diana ber Ephefer !

35 Da aber ber Rangler bas Bolt gefillet batte, fprach er :- Ihr Danner von Epbelus, welcher Menich ift, ber nicht wiffe, bag bie Stabt Ephelus fei eine Pflegerin ber großen Göttin Diana und bes bimmlifchen Bilbes?

36 Beil nun bas unwiberfprechlich ift : so fout ihr ja stille sein, und nichts Unbe-

bachtiges banbeln.

87 Ihr habt biefe Menfchen bergeführet. bie weber Lircheurauber, noch Läfterer

eurer Göttin find.

38 Hat aber Demetrius, und bie mit ihm find vom Handwert, ju Jemand einen Anspruch, fo halt man Gericht, und find Landvögte ba; laßt sie fich unter einander vertlagen.

89 Bollt ibr aber etwas Anderes hanbeln, so mag man es ausrichten in einer

orbentlichen Gemeine.

40 Denn wir fteben in ber Gefahr, bak wir um diese heutige Empörnug verklaget baselbst Baulum zu uns nehmen; dem s

möchten werben, und boch feine Sache porhanden ift, bamit wir une foldes Aufrubre entichnlbigen möchten. Und ba er folches gefagt, ließ er bie Gemeine geben.

Das 20. Capitel.

Pauli Reife gen Ercas und Miletus, und mas er allba verrichtet.

Da nun bie Empörung aufgeboret, rid Paulus die Jünger zu fich, und fignete fie, und ging aus, "au reifen in Die cebonien. #1 Lim. 1. 3.

2 Und ba er biefelbigen Lanber burchjeg, und sie ermahnet hatte mit vielen Borten, tam er in Griechenland, und verzog allbe

drei Monate.

8 Da aber ihm bie Juben nachstelleten, als er in Sprien wollte fabren, warb er zu Rath, wieder umzuwenden durch Dacebonien.

4 Es zogen aber mit ibm bis in Afien, Sopater bon Beroa, bon Theffalomin aber † Aristarchus und Secundus, mb Bajus von Derbe, und Timotheus, aus Afien aber Tochicus und Trophimus.

\*c. 17, 10. †c. 19, 29.

5 Diese gingen voran, und harreten mbferer zu \* Troas. \*c. 16, &

6 Wir aber schissten nach ben Ofterto gen von Philippi bis an ben fünften Tag. und tamen zu ihnen gen Troas, und hab ten ba unfer Wefen fieben Tage.

7 Auf einen Sabbath aber, ba bie 3inger zusammentamen, bas "Brob zu betden, prebigte ihnen Paulus, und wollte bes andern Tages ausreisen, und verzes das Wort bis zu Mitternacht.

# c. 2. 42. 46.

8 Und es waren viele Facteln auf ben Soller, ba fie versammelt waren.

9 Es faß aber ein Jüngling, mit Ramen Eutochus, in einem Fenfter, und fant in einen tiefen Schlaf, Dieweil Baulus fo lange rebete, und warb vom Schlaf ibm wogen, und fiel binunter bom britten Söller und ward tobt aufgehoben.

10 Vaulus aber ging hingh, und fel \*auf ihn, umfing ihn, und sprach: Dadet fein Getummel; benn feine Seele if in ibm. ≠ 1 gen. 17, 9.

11 Da ging er binauf, und brach bat Brob, und big an, und rebete viel mit ib nen, bis ber Tag anbrach; und also 198 er aus.

12 Gie brachten aber ben Inaben le benbig, und murben nicht wenig getroftet.

18 Wir aber jogen voran auf bem Schiff, und fuhren gen Affos, und wollten

batte es also befoblen, unb er wollte au

Suß geben. 14 Als er nun zu uns schlug zu Assos. nahmen wir ibn ju une, und tamen gen

Mitulene.

- 15 Und von bannen schifften wir unb tamen bes andern Tages bin gen Chios; und bes folgenben Tages flieften wir an Samos, und blieben in Trogpllion: und bes nächsten Tages tamen wir gen Diletus.
- 16 Denn Baulus batte beschloffen, vor Epbefus über ju ichiffen, bag er micht mufte in Aflen Zeit zubringen, benn er eilete, auf ben \* Bfingfttag ju Jerufalem ju fein, fo es ihm möglich ware. # c. 18. 21.

17 Aber von Miletus fanbte er gen Sphesus, und ließ forbern bie Melteften

von ber Gemeine.

18 Als aber die zu ihm tamen, fprach er zu ihnen : \*3 hr wisset, von bem ersten Tage an, ba ich bin in Aften getommen, wie ich allezeit bin bei euch gewesen, \* c. 19, 10.

19 Und bem Berrn gebienet mit aller Demuth, und mit vielen Thranen, und Anfechtungen, bie mir find wiberfahren von ben Buben, fo mir nachftelleten;

20 Bie ich nichts verhalten habe, bas ba nütlich ift, baß ich euch nicht verfunbiget hatte, und euch gelehret öffentlich und fonderlich :

21 Und babe bezenget, beiben, ben Juben und Griechen, bie Buge gu Gott, und ben Glauben an unsern Herrn Jesum Cbriftum. \* Mare. 1, 15.

22 Und nun siebe, ich im Geist gebunden. fabre bin \*gen Jerusalem, weiß nicht, was \* c. 19, 21. mir daselbft begegnen wird, 23 Ohne, baß ber beilige Geift in allen Stabten + bezeuget, und fpricht: Banbe und Trübfal warten meiner bafelbft.

> \* c.· 9. 16. c. 21. 4. 11.

24 Aber ich + achte beren keins, ich balte mein Leben auch nicht felbft theuer, auf bag ich vollende meinen Lauf mit Freuden, und bas Amt, bas ich empfangen babe von bem Berrn Jeju, ju bezeugen bas Evangelium von der Gnabe GOttes. \* c. 21, 13.

25 Und nun fiche, ich weiß, bag ibr mein Angeficht nicht mehr feben werbet, alle bie, burch welche ich gezogen bin, und geprebiget habe bas Reich Gottes.

26 Darum zeuge ich euch an biesem hentigen Tage, baß ich rein bin \*von Aller Blut. **\*** c. 18, 6.

27 Denn ich habe euch nichts verhalten, baß ich nicht verklindiget hätte alle ben Stath Gottes.

28 Go babt nun Acht auf euch felbft. und auf bie ganze Beerbe, unter welche euch ber beilige Beift gefetet bat gu Biicofen, ju weiben bie Gemeine Gottes, welche er burch fein eigen Blut erworben bat.

29 Denn bas weiß ich, bag nach meinem Abicbied werben unter euch tommen greuliche Wölfe, die der Beerde nicht ver-

iconen werben.

30 Auch aus euch felbft werben auffteben Manner, die da verlehrte Lehren re-

ben, bie Junger an fich ju ziehen.

31 Darum feib wader, und benlet "baran, baß ich nicht abgelaffen habe brei Jah-Tag und Nacht einen jeglichen mit Thranen ju vermahnen. \* Ebr. 13, 17.

82 Und nun, lieben Bruber, ich befehle ench Gott, und bem "Bort feiner Gnade, ber ba machtig ift, euch zu erbauen, und ju geben bas Erbe, unter Allen, bie gebeiliget werben. \* c. 14, 3.

33 3ch habe eurer Reines Silber, noch

Gold, noch Rleib begebret.

34 Denn ibr wiffet felbit, baf mir biefe Hände zu meiner Nothburft, und berer, bie mit mir gewesen find, gedienet haben.

35 3ch habe es euch alles gezeiget, baß man also arbeiten muffe, und bie Schwachen aufnehmen, und gebeuten an bas Wort bes HErrn JEju, bas Er gejagt bat: "Geben ist seliger, denn nehmen."

36 Und als er foldes gefagt, fnieete er nieber, und \*betete mit ihnen allen. \*c.21, 5. 37 Es warb aber viel Beinens unter ihnen allen, und fielen Paulo um ben

Hals, und füsseten ibn,

38 Am allermeisten betrübt über bem Bort, bas er fagte, fie würben \*fein Angesicht nicht mehr seben; und geleiteten ibu in das Schiff.

Das 21. Capitel.

Pault Reife von Miletus gen Berufalem, unb mas er bierbet verrichtet unb ausgeftanben.

Mle es nun geschab, baf wir, von ihnen gewandt, babin fuhren, tamen wir ftracks Laufs gen Ros, und am folgenden Tage gen Rhobus, und von bannen gen Batara.

2 Und als wir ein Schiff fanden, bas in Phonicien fuhr, traten wir barein,

und fuhren bim.

3 Als wir aber Copern ansichtig murben, ließen wir fle zur linken Hand, und schifften in Sprien, und tamen an zu Tprus; benn bafelbft follte bas Schiff bie Baare nieberlegen.

4 Und als wir Junger fanden, blieben

wir baselbst sieben Tage. Die sagten Vaulo durch den "Geist, er sollte nicht hinauf gen \*v. 11. 12. c. 20, 23. Berufalem gieben.

5 Und es geschah, ba wir die Tage jugebracht hatten; zogen wir aus, und wanbelten. Und fie geleiteten uns alle, mit Beibern und Kindern, bis hinaus vor bie Stabt, und \* Iniecten nieder am Ufer, und beteten. **\***c. 20, 36.

6 Und als wir einander fegneten, traten wir in das Schiff; jene aber wandten fich

wieber zu ben 3brigen.

7 Bir aber vollzogen die Schifffahrt von Tyrus, und famen gen Ptolemais, und gruften bie Britber, und blieben

Einen Tag bei ihnen.

- 8 Des anbern Tages zogen wir ans, bie wir um Baulo waren, und famen gen Cafarien, und gingen in bas Baus "Philippi, bes Evangelisten, ber einer bon ben Sieben mar, und blieben bei ibm. \* c. 6. 5.
- 9 Derselbige batte vier Töchter, die waren \* Jungfrauen, und weissagten.
- \*c. 2, 17. 30el 3, 1. 10 Und als wir mehr Tage da blieben, reisete berab ein Bropbet aus Judaa, mit Namen \* Agabus, und tam zu uns.
- \* c. 11, 28. 11 Der nahm ben Gürtel Bauli, unb band feine Banbe und Fuße, und fprach : Das fagt ber \* beilige Geift : Den Mann, beg ber Gürtel ift, werben bie Juben also binden zu Bernfalem, und überantworten in ber Beiben Banbe. \*c. 20, 23.

12 Ale wir aber folches boreten, baten wir ihn, und die beffelbigen Orts maren, daß "er nicht hinauf gen Jerusalem zöge.

\* Matth. 16, 22.

13 Paulus aber antwortete: Bas macht ibr, bag ibr weinet und brechet mir mein Herz? Denn ich bin bereit, nicht allein mich binben gu laffen, fonbern auch gu fterben ju Jerufalem, \*um bes Mamens willen bes BErrn 3Giu. # Mom. 8. 36.

14 Da er aber sich nicht überreben ließ, schwiegen wir, und sprachen: Des HErrn

Wille geschebe.

15 Und nach benselbigen Tagen entledigten wir uns, und zogen binauf gen

Berufalem.

- 16 Es tamen aber mit uns auch etliche Ilinger von Cafarien, und führeten uns ju einem, mit Ramen Mnafon, aus Cypern, der ein alter Jünger war, bei dem wir herbergen follten.
- 17 Da wir nun gen Jerufalem tamen, nahmen uns vie Britber gerne auf.

18 Des andern Tages aber ging Barlus mit uns ein ju Jacobus, und famen bie Aeltesten alle babin.

19 Und als er fie gegrußet hatte, erablte er eine nach bem anbern, "mas Gott getban batte unter ben Beiben burch fein "Que. 10, 17. † April. 20, 24. Amt.

20 Da fie aber bas höreten, lobten fie ben DErrn, und fprachen gu ibm: Binber, bu siehest, wie viel taufenb Juden find, bie gläubig geworben find, und find alle Giferer über bem Gefet;

21 Sie find aber berichtet worben wiber bich, bag bu lebrest von Diose absallen alle Juben, bie unter ben Beiben finb, und fagest, sie sollen ihre Rinder nicht beschneiben, auch nicht nach beffelbigen Beife wanbeln.

22 Bas ift es benn nun? Allerbingt muß bie Menge jufammentommen; bent es wird vor fie tommen, bag bu gelow-

men bift.

23 Co thue nun bas, bas wir bir jagen. 24 Wir haben vier Manner, bie baben \*ein Belübbe auf fich; Diefelbigen nimm zu bir, und laß bich reinigen mit ihnen, und wage bie Rosten an sie, daß sie ir Haupt bescheren, und alle veruebmen, baß nicht sei, weß sie wiber bich berichtt find, sondern baß bu auch einber gebeit, und halteft bas Befet. # c. 18, 18. %

25 Deun ben Gläubigen aus ben Der ben haben wir geschrieben und beschlieb fen, baß fie beren feine halten fellen, bem \* nur fich bewahren vor bem Göpenopit, bor Blut, vor Erftidtem, und vor huren.

**\*** c. 15, 20, 29.

26 Da nahm Banlus bie Manner p sich, und ließ sich bes anbern Tages fammt ihnen reinigen, und ging in ba Cempel, und ließ fich feben, wie er auf bielte bie Tage ber Reinigung; bis buf für einen jeglichen unter ihnen bas Oper geopfert ward.

27 Als aber bie fieben Tage follien vollenbet werben; \*faben ibn bie Buten aus Afien im Tempel, und erregten bal ganze Bolk, legten die Hände an ihn, und # c. 24, 13. fdricen:

28 3br Manuer von Jerael, beffet! \* Dies ift ber Menfc, ber alle Menfchen at allen Enben lehret wiber bies Boll, miber bas Gefet, und wiber biefe Statte; and dazu bat er bie Griechen in ben Tempel geführet, und biefe theilige Statte gemen gemacht. \*c. 19, 26. c. 24, 5. † @jed. 44.7.

29 Denn fie batten mit ibm in ber Stadt \*Tropbimum, ben Cobejer, &

seben, benselbigen meineten sie, Baulus! batte ihn in ben Tempel gefilhret.

\*c. 20, 4. 2 Lim. 4, 20. 30 Und die gange Stadt ward beweget, und warb ein Bulauf bes Bolte. \*griffen aber Paulum, und zogen ibn zum Tempel hinaus; und alfobald wurden bie Thuren zugeschloffen. \*c. 26, 21.

31 Da fie ihn aber tobten wollten, fam bas Geschrei hinauf vor ben oberften hauptmann ber Schaar, wie bas gange Berufalem fich emporete.

32 Der nahm bon Stumb an bie Kriegeknechte und Sanptlente zu fich, und lief unter fie. Da fie aber ben Sauptmann und bie Rriegetnechte faben, boreten fie auf, Baulum gu ichlagen.

33 Ale aber ber Sauptmann nabe bergn tam, nahm er ibn an, und bieß ibn \*binben mit zwo Retten, und fragte, wer er mare, und was er gethan batte? \* c. 20, 23.

34 Einer aber ricf bies, ber Andere bas im Bolf. Da er aber nichts Gewiffes erfahren tonnte, um bes Betilmmels willen ; bieß er ibn in bas Lager führen.

35 Und ale er an bie Stufen fam, mußten ihn bie Rriegefnechte tragen vor Gewalt bes Bolle;

36 Denn es folgte viel Bolts nach, unb

fdrie: Weg mit ibm!

37 Als aber Baulus jetzt zum Lager eingefithret warb, fprach er zu bem Baubtmann : Darf ich mit bir reben? Er aber fprach : Ranuft bu Griechisch?

38 Bift bu nicht ber Egypter, ber bor biefen Tagen einen Anfrubr gemacht bat, und führeteft in bie Bufte binaus vier

taufend Meuchelmörber?

89 Baulus aber sprach: Jch bin ein ittbifcher Mann \*von Tarfen, ein Burger einer namhaftigen Stadt in Gilicien : ich bitte bich, erlanbe mir, zu reben zu bem Bolt. \* c. 9, 11.

40 Als er aber ihm erlaubte, trat Baulus auf bie Stufen, und \*wintte bem Bolt mit ber Banb. Da nun eine große Stille warb, redete er gu ibnen auf Ebraifd, unb foraco: \*c. 12, 17. c. 13, 16. c. 19, 33.

> Das 22. Capitel. Pauli Berantwortung und Proteftation.

Chr \* Manner, lieben Bruber, und Bater, boret meine Berantwortung an euch.

\* c. 7, 2. c. 13, 26. 2 Da fle aber boreten, bag er auf Ebraifch zu ihnen rebete, wurden fle noch Und er sprach: \* c. 21, 40.

3 3 ch bin ein jubifder Mann, geboren an Tarfen in Cilicien, und erzogen in

biefer Stadt, zu ben Fugen "Gamaliels, gelehret mit allem Fleiß im vaterlichen Gefet; und war ein Giferer um GOtt, gleichwie ihr alle feib beutiges Tages. # c. 5, 34.

4 Und \*babe biefen Weg verfolget bis an ben Tob. 3ch band fie, und ilberantwortete fie in's Gefängniß, beibe, Danner und Beiber; \*c. 8. 3. c. 9. 2. c. 28. 9. 2c.

5 Wie mir auch ber "hobepriefter, und ber gange Baufe ber Melteften Beugnig gibt, von welchen ich Briefe nabm an bie Bruber, und reisete gen Damastus, baß ich, bie bafelbft maren, gebunben führete gen Jernfalem, baß fle gepeiniget würben.

\*c. 9, 2. c. 26, 12. 6 Es geschah aber, ba \*ich bingog, unb nabe bei Damastus tam, um ben Dittag, umblidte mich fchnell ein groß Licht bom Simmel.

\*c. 9, 3. 17. c. 26, 12. 1 Cor. 15, 8. 7 Und ich fiel jum Erbboben, und borete eine \*Stimme, bie fprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgeft bu mich? \*c. 9, 4. c. 26, 14. 15.

8 3ch antwortete aber : DErr, wer bift bu? Und er fprach ju mir : 3ch bin 3Cfus von Ragareth, ben bu verfolgeft.

9 Die \*aber mit mir maren, faben bas Licht, und erschraten; bie Stimme aber bef, ber mit mir rebete, boreten fie nicht. \*c. 9, 7.

10 3ch iprach aber : BErr, was foll ich thun? Der Berr aber fprach ju mir : \*Stebe auf, und gebe gen Damaetus; ba wird man bir fagen von Allem, bas bir gu thun verordnet ift.

11 Als ich aber vor Rlarbeit biefes Lichts nicht seben konnte, warb ich bei ber hand geleitet von benen, bie mit mir waren, und tam gen Damastus.

12 Q8 war aber ein gottesfürchtiger Mann nach bem Gefet, Ananias, ber ein gnt Gerücht batte bei allen Juben, bie bafelbft wohneten.

13 Der tam zu mir, und trat bei mich, und forach ju mir : Saul, lieber Bruber, Und ich fabe ibn an zu berfelfiebe auf.

bigen Stunbe.

14 Er aber fprach : GOtt unferer Bater hat bich \*verorbnet, bag bu feinen Willen ertennen follteft, und feben ben Gerechten, und boren die Stimme aus feinem Munbe.

15 Denn bu wirft fein \*Beuge ju allen Menfchen fein beg, bas but gefehen unb geböret haft. **4**c. 26, 16.

16 Und unn, was verziehest du? Stehe

auf, und laß bich taufen, und abwaschen beine Sunben, und rufe an ben Ramen bes BErrn.

17 Es geschah aber, ba ich wieber \*gen Jerusalem tam, und betete im Tempel, baß ich entzückt warb, und sabe ihn.

\*c. 9, 26. -

18 Da sprach er zu mir: Gile, und mache bich behende von Jerusalem hinaus; benn sie werben nicht ausnehmen

bein Zeugniß von mir.

19 Und ich fprach: Herr, sie wissen felbst, baß ich "gefaugen legte und fläupte die, so an dich glaubten, in den Schulen bin und wieder, "c. 8, 3. c. 9, 2.

20 Und ba das Blut Stephani, beines Zeugen, vergoffen ward, stand ich auch baneben, und hatte Wohlgefallen an seinem Tobe, und "verwahrete benen die Kleiber, die ihn töbteten. "c. 7, 57. c. 8. 1. 21 Und er sprach zu mir: "Gebe bin;

benn ich will bich ferne unter Bie Beiben fenben. \*c. 9, 15. c. 13, 2.

22 Sie höreten aber ihm zu bis auf bies Wort, und hoben ihre Stimme auf, und hprachen: "Dinweg mit soldem von ber Erbe! benn es ist nicht billig, daß er leben soll.

\*c. 21. 36.

23 Da fie aber fchrieen, und ibre Rleiber abwarfen, und ben Staub in bie Luft

warfen ;

24 Sieß ihn ber Hauptmann in bas Lager führen, und sagte, baß man ihn fläuben und erfragen sollte, baß er erführe, um welcher Ursache willen sie also über ibn riefen.

25 Als er ihn aber mit Riemen anband, sprach Paulus zu bem Unterhauptmann, ber babei stand: \*3st es auch recht bei euch, einen römischen Menschen ohne Urtheil und Recht geißeln? \*c. 16, 37.

26 Da bas ber Unterhauptmann hörete, ging er zu bem Dberhauptmaum und vertundigte ihm, und sprach: Bas willst bu machen? Dieser Mensch ift römisch.

27 Da tam zu ihm ber Oberhauptmann, und fprach zu ihm: Sage mir: bift bu

römisch? Er aber fprach: Ja.

28 Und ber Oberbauptmann antwortete: 3ch habe biefes Blirgerrecht mit großer Summe zuwege gebracht. Paulus aber sprach: 3ch aber bin auch römisch geboren.

29 Da traten alsobalb von ihm ab, bie ihn erfragen sollten. Und der Ober-hauptmann fürchtete sich, da er vernahm, baß er römisch war, und er ihn gebunden

batte.

30 Des andern Tages wollte er gewig erkunden, warum er verflaget würde ver ben Juden, und löfete ihn von den Buben, und bieß die Hobenpriester und ihrn ganzen Rath tommen, und silvete kanlum hervor, und stellete ihn unter sie.

Das 23. Capitel.

Panine wirb auf feine Berantwortung ver tem flaß au Jerufalem gefchlagen, von bem hErrn getiokt, und aus Gefahr erlebiget.

Raulus aber fabe ben Rath an, und fprach: 3hr Manner, lieben Brüben, ich "habe mit allem guten Gewiffen go wanbelt vor GOtt, bis auf biefen Lag. "c. 24, 16.

2 Der Hohepriester aber, Ananias, be sahl benen, bie um ihn standen, daß st

ibn auf's Maul schlügen.

3 Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird bich schlagen, du getfunche Bant; siegelt bu, und richtest mich nach dem Gejet, und beißest mich schlagen wider bet Gefets?

4 Die aber umber ftanben, fpracen: Schiltft bu ben Dobenpriefter Gottes?

5 Und Paulus sprach: Lieben Brübe, ich wußte es nicht, daß es der hohendeter ist. Denn es klebet geschrieben: "Dem Obersten deines Bolls solls micht fluchen."

\*2 Mos. 22, 28. 2 Pett. 2, 10. 316. 10. 8. 6 Als aber Paulus wußte, baß en Theil Sabvider war, ind ber anden Tbeil Bharister, rief er im Nath: 316 Manner, sieben Brüber, \*ich bin en Bharister, und eines Sharisters Sow; ich werbe angellagt um ber Hoffnung und Auserstehung willen ber Tobten. \*c. 26. 3.

7 Da er aber bas fagte, ward ein Aufruhr unter ben Bharifaern und Sabbucaern, und bie Menge gerspaltete fic.

8 Denn die Sabbucker fagen, es fi teine Auferstehung, noch Engel, noch Geift; die Pharister aber bekennen bebes.

9 Es ward aber ein groß Gefone. Und die Schriftgelehrten, der Pharifar Ebeil, flanden auf, firitten und prachen: Wir finden nichts Arges an dieken Menschen; hat aber ein Geist ober ein Engel mit ihm gerebet, so können wir imit Gott nicht streiten.

\*c. 25, 25. †c. 5, 39.

10 Da aber ber Aufruhr groß wart, besorgte sich ber oberste daubtmann, fe möchten Vaulum zerreißen; und bieß bos Briegsvolf hinab geben, und ihn von ihnen reißen, und in das Lager führen.

11 Des andern Tages aber in der Nacht ftand ber BErr bei ihm, und fprach : Gei \*getroft, Baule ! benn wie bu von mir zu Berufalem gezeuget baft : alfo mußt bu auch zu t Rom zeugen. \*c. 18, 9. †c. 19, 21. 12 Da es aber Lag warb, ichlugen fich etliche Juben gusammen, und verbanneten sich, weber zu effen noch zu trinken, bis baß fie Baulum getobtet batten.

13 Ihrer aber waren mehr, benn vier-

gig, bie folden Bund machten.

14 Die traten zu ben Dobenprieftern und Aeltesten, und fprachen : Wir haben une bart verbannet, nichte angubeißen,

bis wir Baulum getobtet haben.

15 Go thut nun fund bem Oberbauptmann, und bem Rath, baf er ihn morgen an euch führe, als wolltet ihr ihn beffer verhören; wir aber find bereit, ihn gu tobten, ebe benn er bor euch tommt.

16 Da aber Baulus Schwester Sobn ben Anschlag borete; tam er bar, und ging in bas Lager, und verfünbigte es Baulo.

17 Paulus aber rief einen gu fich von ben Unterhauptleuten, und fprach: Diefen Jüngling führe bin zu bem Oberhauptmann, benn er bat ihm etwas zu fagen.

18 Der nahm ihn an, und führete ihn jum Oberhauptmann, und fprach: Der gebunbene Baulus rief mich jn fich, und bat mich, biefen Jungling zu bir zu fuhren, ber bir etwas zu fagen babe.

19 Da nahm ibn ber Oberhauptmann bei ber Band, und wich an einen befonbern Ort, und fragte ibn : Bas ift es,

bas bu mir zu fagen haft?

20 Er aber fprach : Die Juben find eins geworben, bich zu bitten, bag bu morgen Baulum bor ben Rath bringen laffeft, als wollten fie ibn beffer verboren.

21 Du aber traue ihnen nicht; benn es halten auf ibn mehr, benn vierzig Manner unter ihnen, die haben fich verbannet, weder zu effen noch zu trinken, bis fie Baulum tobten; und finb jett bereit, unb warten auf beine Berbeifung.

22 Da ließ ber Oberbauptmann ben Jüngling von sich, und gebot ihm, baß er es Riemand fagte, daß er ihm folches er-

öffnet bätte.

23 Und er rief zu fich zween Unterbauptleute, und fprach : Ruftet groei bunbert Rriegstnechte, baß fie gen Cafarien gieben, und fiebengig Reiter, und zwei hunbert Souten auf bie britte Stunde ber Racht; 24 Und bie Ebiere richtet ju, baf fie Baulum barant feten, und bringen ibn

bewahrt ju Felix, bem Landpfleger.

25 Und schrieb einen Brief, ber bielt allo:

26 "Claubius Lufias bem theuren Land-

pfleger Felix Freude zuvor!
27 Diesen Dlann batten die Juden gegriffen, und wollten ibn getobtet baben. Da tam ich mit bem Kriegevolt bagu, und rif ibn von ihnen, und terfuhr, bag er ein Römer ift. \*c. 21, 33. †c. 22, 25.

28 Da ich mich aber wollte erkundigen ber Urfache, barum fie ibn beschuldigten, \*führete ich ihn in ihren Rath. \*c. 22. 30.

29 Da befand ich, bag er beschulbiget warb von ben Fragen ihres Gefetes; aber feine Antlage hatte bes Tobes ober ber Banbe werth.

30 Und ba vor mich tam, bag etliche Juben auf ihn bielten, fandte ich ihn von Stund an zu bir, und entbot ben "Rlagern auch, daß sie vor dir sagten, was sie wider ihn hatten. Gehab bich wohl !"

c. 24. 8.

31 Die Rriegstnechte, wie ihnen befohlen war, nahmen Baulum, und führeten ihn bei ber Nacht gen Antipatris.

32 Des andern Tages aber ließen fle bie Reiter mit ibm ziehen, und manbten

wieber um jum Lager.

83 Da bie gen Edfarien tamen, überantworteten fie ben Brief bem Lanbpfieger, und ftelleten ibm Baulum auch bar.

34 Da ber Landpfleger ben Brief las, fragte er, aus welchem Lanbe er wäre? Und ba er erfundet, daß er aus Cilicien

ware, fprach er: 85 3ch will bich verboren, wenn beine Berfläger auch ba find. Und bieß ibn verwahren in bem Richthaufe Herobis.

Das 24. Capitel.

Paulus vor bem Lanbpfleger Felir von ben Juben angeflagt.

Meber fünf Tage zog binab ber Hobepriefter Ananias, mit ben Aelteften, unb mit bem Rebner Tertulus: bie ericbienen vor bem Landpfleger wider Baulum.

2 Da er aber berufen warb, fing an Tertulus zu verflagen, und sprach:

3 Dag wir in großem Frieben leben unter bir, und viele redliche Thaten biefem Boll widerfahren burch beine Borfichtigfeit, \*allerthenerfter Felix, bas nehmen wir an allewege und allenthalben mit aller Dantbarteit. **4** c. 23, 26.

4 Auf baft ich aber bich nicht zu lange aufbalte, bitte ich bich, bu wollest uns fürglich boren, nach beiner Gelinbigfeit.

5 Bir baben biefen Mann gefunden icablich, und "ber Aufruhr erreget allen Juben auf bem gangen Erbboben, unb einen Bornehmften ber Secte ber Raga-\*1 Rbn. 18, 17.

6 Der auch versuchet hat, den "Tempel an entweiben, welchen wir auch griffen, und wollten ibn gerichtet haben nach un-\*c. 21, 28. ferm Gefet.

7 Aber Tofias, ber Hauptmann, untertam bas, und führete ibn mit großer Ge-

malt aus unfern Banben,

8 Und bieg feine Bertiager zu bir tommen, bon welchen bu tannft, fo bu es erforschen willst, bich beg alles erkunbigen, mm was wir ibn verlagen. \* c. 23, 30. 9 Die Juben aber rebeten auch bazu, und

fprachen, es bielte fich alfo.

10 Baulus aber, ba ibm ber Landpfleser winkte, zu reben, antwortete: Dieweil ich weiß, daß du in diesem Bolt nun viele Jahre ein Richter bist, will ich unerschrolten mich verantworten.

11 Denn bu fannst ertennen, baf nicht mehr, benn wölf Tage find, bag ich bin binauf gen Jerusalem gekommen, anzubeten.

12 Auch "haben fie mich nicht gefunden im Tempel mit Jemand reben, ober einen Aufrubr machen im Bolt, noch in ben Schulen, noch in ben Stabten.

18 Sie tonnen mir auch nicht beibrin-

gen, beg fie mich verflagen.

14 Das betenne ich aber bir, bag ich nach biefem Bege, ben fie eine Gecte beißen, biene also bem GOtt meiner Bater, baf ich glaube Allem, was geschrie-ben flebet im Geset und in ben Bro-\* v. 5. pheten;

15 Und habe bie Boffnung gu GDtt, auf welche auch sie felbst warten, nämlich baß zufünftig fei bie "Auferstebung ber Tobten, beiber, ber Gerechten und Unge-Dan. 12, 2. 306. 5, 28. 29.

16 In bemselbigen aber übe ich mich, an haben \*ein unverlett Gewissen allenthalben, beibes, gegen GOtt und ben Menfchen. \*c. 23.1. Diob 27, 6. 1 Betr. 3, 16.

17 Aber nach vielen Jahren bin ich getommen, unb "habe ein Almofen gebracht meinem Bolt, und Opfer.

\*c. 11, 29. c. 21, 26. Gal. 2, 10.

18 Darüber \*fanben fie mich, bag ich mich reinigen lieft im Tempel obne allen Mumor und Getummel. \* c. 21, 27.

19 Das waren aber etliche Juben aus Asien, welche sollten bier sein vor bir, und mich verklagen, so sie etwas zu mir bätten.

20 Ober laß bieje felbft jagen, ob fie etwas Unrechtes an mir gefunden haben, bieweil ich fiebe vor bein Rath,

21 Obne um \*bes einigen Borts willen, ba ich unter ihnen stand und rief: Ueber ber Auferstehung ber Tobten werbe ich von euch beute angellaget.

\*c. 23, 6. c. 26. 6. c. 28, 20.

22 Da aber Felix folches borete, jog er fie auf, benn er wußte fast wohl um biefen Weg, und fprach: Wenn "Lyfias, ber Hauptmann, berab tommt, jo will ich mich eures Dinges erfundigen. . c. 23. 26.

23 Er befahl aber bem "Unterbeuptmann, Baulum gu behalten, und laffen Rube haben, und Riemand von ben Geinen wehren, ihm zu bienen, ober zu ihm zu tommen. ₹c. 27, 3.

24 Rach etlichen Tagen aber kam Kelie mit feinem Beibe Drufilla, Die eine Bilbin war, und forberte Baulum, und borete ibn von bem Glauben an Christum.

25 Da aber Paulus rebete von ber Gerechtigfeit, und von ber Reufcheit, und von bem zufünftigen Gericht; erichtet Felir, und antwortete : Gebe bin auf bies Mal; wenn ich gelegene Beit babe, will ich bich ber laffen rufen.

26 Er hoffte aber baneben, bag ibm von Baulo follte Gelb gegeben werben, bag er ibn los gabe; barum er ibn auch oft forbern ließ, und besprach fich mit ibm.

27 Da aber zwei Jabre um waren, tam Bortius Festus an Felix Statt. Fesix aber twollte ben Juden eine Boblibat erzeigen, und ließ Baulum hinter fich gefangen. \*c. 25, 14. † c. 25, 9.

Das 25. Capitel. Paulus beruft fic por Befins auf ben Raifer. Da nun geftus in's Land gefommen mar, jog er über brei Tage binanf von Cafarien gen Jerusalem.

2 Da verschienen bor ibm bie Bobenpriester, und bie Bornehmften ber Inben wider Paulum, und ermahneten ibn,

\*c. 24, 1. 3 Und baten um Gunft wiber ibn, bat er ibn forbern ließe gen Jerufalem; und stelleten ibm nach, baß fie ibn unterwo ges umbrächten. # c. 23, 15.

4 Da antwortete Fefins, Baulus wurte ja behalten zu Cafarien; aber er wurde

in furgem wieber babin gieben.

5 Welche mun unter ench (fprach et) tonnen, die last mit hinab ziehen, und ben Mann verflagen, fo etwas an iben ift.

6 Da er aber bei ibnen mehr benn zeba Tage gewesen war, jog er binab gen C& farien; und bes anbern Tages "fette er sich auf ben Richtstuhl, und bieß Bantum bolen. 304 19, 13.

7 Da berselbige aber barkam, traten umber bie Juben, bie von Jerusalem berab gekommen waren, und brachten auf viele und schwere Klagen wider Paulum, welche sie nicht mochten beweisen;

8 Dieweil er sich verantwortete: 3ch habe weber an ber Juben Gefet, noch an bem Kaifer mich verstüttlichtet. "c. 24, 12.

9 Festus aber \*wollte ben Juben eine Gunk erzeigen, und antwortete Paulo, und sprach: Willst du hinauf gen Jerusalem, und baselbst über biesem bich vor mir richten lassen? \*c. 24, 27.

10 Baufus aber fprach: 3ch ftebe bor bes Raifers Gericht, ba foll ich mich laffen richten; ben Juben habe ich tein Leib gethan, wie auch bu auf's beste weißt.

11 Sabe ich aber Jemand Leib gethan, und bes Todes werth gehandelt, so weigere ich mich nicht ju fterben; ift aber beren keins nicht, des fie mich verllagen, so kann mich ihnen Riemand ergeben. Ich beruse mich auf ben Kaifer.

12 Da befprach fich Feftus mit bem Rath, und antwortete : Auf ben Raifer haft bu bich berufen; jum Raifer follft bu zieben.

18 Aber nach eilichen Tagen tamen ber König Agrippas und Bernice gen Cafarien, Festum zu einpfangen.

14 Und da fie viele Tage daselbst gewesen waren, legte Festus bem Könige
ben Hande von Paulo vor, und sprach:
Es \*ist ein Mann, von Felix hinterlassen
gefangen;
\*c. 24. 27.

15 Um welches willen die Hobenpriester und Aeltesten der Juden vor mir verschienen, da ich zu Jerusalem war, und baten, ich sollte ibn richten laffen ; \*v. 1. 2.

16 Welchen ich antwortete: Es ift ber Römer Weise nicht, daß ein Mensch ergeben werbe umzubringen, ehe benn ber Bertlagte habe seine Aldger gegenwärtig, und Raum empfange, sich ber Anllage zu verantworten. "5 Rol. 17. 4.

17 Da sie aber ber gulammentamen, machte ich keinen Aufschub, und bieft bes anbern Sages Gericht, und bieß ben

Mann vorbringen.

18 Bon welchem, ba bie Berläger aufstraten, brachten fie ber Urfach leine auf,

ber ich mich verfahe.

19 Sie hatten aber etliche Fragen wider ihn von ihrem Aberglauben, und von einem verstorbenen JEsu, von welchem Paulus \*fagte, er lebe. \*2uc. 24. 23.

20 Da ich mich aber ber Frage nicht verstand, sprach ich, ob er wollte gen Je

rusalem reisen, und baselbst sich barüber lassen richten? \*v. 9.

21 Da aber Baulns sich berief, baß er auf bes Raifers Erfenntniß behalten wurde; hieß ich ihn behalten, bis baß

ich ibn jum Raifer fenbe.

22 Agrippas aber sprach zu Festo: 3ch möchte ben Menschen auch gerne bören. Er aber sprach: Morgen sollst du ihn bören.
23 Und am andern Tage, da Agrippas und Bernice kamen mit großem Gebpränge, und gingen in das Richtbaus mit den hauptleuten und bornehmsten Männern der Stadt, und da Kelins

bieß, ward Baulus gebracht.

24 Und Festus sprach: Lieber König Agrippa, und alle ihr Manner, die ihr mit uns hier seid, da sebet ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angelanget hat, beibe, zu Jernsalem und auch hier, und \*schrieen, er solle nicht länger leben. \*c. 22. 22.

25 3ch aber, ba ich vernahm, baß er nichts gethan hatte, bas des Tobes werth sei, und er auch selcht sich an ben Raifer berief, habe ich beschlossen, ihn zu senden.

\*\*e. 23, 9.

26 Bon welchem ich nichts Gewisses habe, bas ich bem herrn schreibe. Darum habe ich ihn lassen bervor bringen vor euch, allermeist aber vor dich König Agrippa, auf daß ich nach geschehener Ersorschung haben möge, was ich schreibe.

27 Denn es blinkt mich ungeschickt Ding

27 Denn es bunt mich ungeschick Ding sein, einen Gefangenen zu schieden, und keine Ursach wiber ihn anzuzeigen.

Das 26. Capitel. Paulus erhält auf feine Berantwortung von Agrippa Bengnif ber Unfchulb.

Mgrippas aber fprach zu Baulo: Es ift bir erlaubt, für dich zu reben. Da verautwortete sich Paulus, und rectte bie Hand aus:

2 Es ist mir sehr lieb, lieber König Agrippa, daß ich mich bente vor dir verantworten soll, Alles, deß ich von den Juden beschulbiget werde;

3 Allermeist, weil bu weißt alle Sitten und Fragen ber Juben. Darum bitte ich bich, bu wollest mich gebulbiglich bören.

4 Zwar mein Leben von Jugend auf, wie das von Anfang unter diesem Bolt zu Jerusalem zugebracht ist, wissen alle Auden, 5 Die mich vorden gefannt daben, wenn sie wollten bezeugen. Denn ich din "ein Bharisker gewesen, welche ist die strengste Secte unsers Gottesdienstes.

\*c. 23, 6. 2861. 3, 5.

6 Und nun stehe ich, und werbe ange-Magt "über ber hoffnung an bie Berbeigung, fo gefcheben ift von Gott zu unfern Batern; \*c. 13, 32. c. 28, 20. 1 Mof. 8, 15.

7 Bu welcher \*hoffen bie gwölf Befchlechter ber Unfern ju tommen, mit Gottesbienst Tag und Nacht emfiglich. Diefer Hoffnung halber werbe ich, lieber König Agrippa, von ben Juben beschulbiget. **4** c. 24. 15.

8 Warum wirb bas für unglaublich bei ench gerichtet, baf GOtt Tobte auferwedet? 9 Zwar \*ich meinete auch bei mir felbst, ich müßte viel zuwider thun bem Namen 3Cju von Razareth. \*c. 8. 3. c. 9. 1. c. 22,4.

10 Wie ich benn auch ju Jerufalem gethan habe, ba ich viele Beilige in bas Gefängnig verschloß, barüber ich Macht von ben Sobenprieftern empfing; und wenn sie erwürget wurden, balf ich bas Urtheil fprechen.

11 Und burch alle Schulen peinigte ich fle oft, und zwang fie, ju laftern, und war überaus unfinnig auf fie, verfolgte fie auch bis in bie fremben Stabte.

12 Ueber welchem, ba ich auch \*gen Damastus reifete, mit Macht und Befehl bon ben Bobenprieftern, **\*c.** 9, 3. æ. 18 Mitten am Tage, lieber Ronig, fabe ich auf bem Bege, bag ein Licht vom himmel, beller benn ber Sonnen Glang, mich und die mit mir reiseten, nmleuchtete.

14 Da wir aber alle jur Erbe nieberfielen, borete ich eine Stimme reben au mir, bie fprach auf Ebraifch : "Saul, Saul, was verfolgest bu mich? Es wirb bir fcmer fein, wiber ben Stachel ju löden."

15 3ch aber fprach: DErr, wer bift bu? Er fprach: "3ch bin 3Efus, ben bu verfolgest; aber stehe auf, und tritt auf beine Fuge.

16 Denn bagu bin ich bir erschienen, baft ich bich ordne zum Diener und Beugen beg, bas bu gesehen baft, und bas ich bir noch will erscheinen laffen. \*c. 22, 15.

17 Und will bich erretten von bem Bolt, und von ben Beiben, unter welche ich bich

jest fenbe.

18 Aufzuthun \*ibre Augen, bag fie fich betehren von ber Finfterniß zu bem Licht, und bon ber Gewalt bes Satans ju Gott: ju empfangen Bergebung ber Gunben tunb bas Erbe fammt benen. bie gebeiliget werben, burch ben Glauben an mich." # 3ef. 35. 5. Eph.1,18. † Apost.20,32. Eph.1,11. Col.1,12. | herusen hätte.

19 Daber, lieber König Agrippa, war ich ber \*himmlischen Erscheinung nicht ungläubig; \* Gal. 1, 16.

20 Conbern verfünbigte querft benen zu Damastus und zu Jerusalem, und in alle Wegenb bes jubifchen Lanbes, and ben Beiben, baß fie Bufe thaten, und fich betehreten zu GOtt, und thaten rechtichaffene Werte ber Bufe. ₹c. 9, 20.

21 Um beswillen haben mich bie Inben im Tempel gegriffen, unb "nnterftanben, mich zu töbten.

# c. 21, 30.

22 Aber burch Hillfe GOttes ift es mir gelungen, und stehe bis auf biefen Tag, und zeuge beiben, ben Rleinen und Grogen; und fage nichts außer bem, bas bie " Propheten gesagt baben, baß es geschehen foute, und Mojes,

\* £uc. 24, 44.

23 Daß Christus follte leiben, unb "ber Erfte fein aus ber Anferftebung bon ben Tobten, und verfündigen ein Licht bem Bolt und ben Beiben.

\*1 Cor. 15, 20. Col. 1, 18. Offenb. 1, 5. 24 Da er aber foldes jur Berantwortung gab, fprach feftus mit lauter Stimme: Paule, du rasest! die große Kunst macht bich rasenb.

25 Er aber iprach : Mein theurer Kefte. ich rafe nicht; sonbern ich rebe mabre und

vernfinftige Borte.

26 Denn ber König weiß folches wohl ju welchem ich freudig rebe. Denn Bid achte, ibm fei beren feine nicht berborgen. benn folches ist nicht im Wintel gescheben. **\*** 309. 18, 20.

27 Glaubst bu, König Agrippa, ben 3ch weiß, daß bu glaubeft. Propheten? 28 Agrippas aber fprach zu Panio : Es feblt nicht viel, du überrebest mich, bak ich ein Chrift murbe.

29 Baulus aber ibrach: 3ch wilmichte vor Gott, es fehlte an viel ober an wenig, baß nicht allein bu, fonbern MBe. bie nach beute boren, folde wurben, wie ich bin, ausgenommen biefe Banbe.

30 Und ba er bas gefagt, fant ber Ronig auf, und ber Lanbpfleger, und Bernice,

und bie mit ibm fagen,

31 Und entwichen beiseits, rebeten mit emander, und fprachen: Diefer Meufch hat nichts getban, das des Tobes over ber Banbe werth fei.

32 Agrippas aber fprach in Fefte: Diefer Menfch batte tonnen los gegeben wer ben, wenn er fich nicht auf ben Raifer \* c. 25, 11. Das 27. Cabitel.

Pault gefährliche und munberbare Schifffahrt.

Da es aber beichloffen mar, \*baf mir in Belichland fchiffen follten, Abergaben fie Baulum und etliche anbere Befangene bem Unterhauptmann, mit Ramen Julius, von ber faiferlichen Schaar.

\*c. 25, 12.

2 Da wir aber in ein abramitisch Schiff traten, baf wir an Aften bin fchiffen follten, fubren wir vom Lanbe; und es war mit uns \*Ariftardus aus Dacebonien von Theffalonich; \*c. 19, 29. c. 20, 4.

3 Und tamen bes anbern Tages an ju Sibon. Und Julius + bielt fich freundlich gegen Paulum, erlaubte ihm, zu feinen guten Freunden ju geben, und feiner gu pflegen. \*c. 24, 23. c. 28, 16.

4 Und von bannen fliegen wir ab, und schifften unter Copern bin, barum, baß

une bie Binbe entgegen maren.

5 Und ichifften auf bem Deer bor Gilicien und Bamphylien über, und tamen gen Mora in Locien.

6 Und daselbst fand der Unterhauptmann ein Schiff von Alexandrien, bas fchiffte in Belichland, und lub uns barauf.

- 7 Da wir aber langfam schifften, und in vielen Tagen taum gegen Anibus tamen (benn ber Wind wehrete une), fchifften wir unter Rreta bin, nach ber Stabt Galmone.
- 8 Und zogen taum vorüber, ba tamen wir an eine Statte, Die beifit Gutfurt. babei war nahe bie Stadt Lafea.
- 9 Da nun viele Beit vergangen war, und nunmehr \*gefährlich war ju schiffen, barum, baß auch die Fasten schon vorfiber mar; vermahnete fie Baulus, \* 2 Gor. 11, 25. 26.

10 Und fprach zu ihnen: Lieben Manner, ich febe, daß die Schifffahrt will mit Beleidigung und großem Schaben ergehen, nicht allein der Last und des Schiffs, fondern auch unfere Lebens.

11 Aber ber Unterhauptmann glaubte bem Schiffsberrn und bem Schiffsmann mebr, benn bem, bas Baulus fagte.

12 Und ba bie Anfurt ungelegen mar gu wintern, bestanben ihrer bas mehrere Theil auf bem Rath, von bannen gu fabren; ob fie fonnten tommen gen Bhonice au wintern, welches ift eine Aufurt an Rreta, gegen ben Binb Gubwest unb Morbweft.

13 Da aber ber Silbwind webete, und fle meineten, fle hatten nun ihr Borneh- | harte Derter anstogen, und warfen bin-Ger.

men, erhoben fle fich gen Affos, und fubren an Areta hin.

14 Nicht lange aber barnach erhob sich wiber ibr Bornehmen eine Binbebraut,

bie man nennet. Norboft. 15 Und ba bas Schiff ergriffen warb, und tonnte fich nicht wider ben Bind rich-

ten, gaben wir es babin, und fcmebten alfo. 16 Bir tamen aber an eine Infel, bie beißt Rlauba; ba tonnten wir taum ei-

nen Rabn ergreifen.

17 Den hoben wir auf, und brauchten ber Bulfe, und banden ibn unten an bas Schiff, benn wir fürchteten, es möchte in bie Syrten fallen, und liegen bas Befag binunter, und fuhren also.

18 Und ba wir groß Ungewitter erlitten hatten, ba thaten fie bes nachften Tages

einen Auswurf.

19 Und am britten Tage warfen wir mit unfern Banben aus Die Bereitschaft im Schiff.

20 Da aber in vielen Tagen weber Sonne noch Gestirn erschien, und nicht ein flein Ungewitter uns zuwiber mar, mar alle hoffnung unfere Lebens babin.

21 Und ba man lange nicht gegeffen batte, trat Baulus in's Mittel unter fie, und fprach: Lieben Manner, man follte mir gehorchet, und nicht von Rreta aufgebrochen baben, und uns biefes Leibens und Schabens überhoben haben.

22 Und nun ermabne ich euch, bag ibr unverzagt feib; benn Reines Leben aus uns wird umtommen, obne bas Schiff.

23 Denn biefe Racht ift bei mir geftanben ber "Engel GOttes, beg ich bin, und bent ich biene, \* 1 Moj. · 16, 7.

24 Unb fprach: \*Farchte bich nicht, Baule, bu mußt bor ben Raifer gestellet werben; und flebe, GOtt hat bir geichentt Alle, die mit bir ichiffen.

\*c. 23, 11.

25 Darum, lieben Männer, feib unverzagt; benn ich glaube GOtt, es wird also gescheben, wie mir gefagt ift.

26 Bir \*milffen aber anfahren an eine Infel. \*c. 28, 1.

27 Da aber bie vierzehnte Racht tam, und wir in Abria fuhren um bie Mitternacht, mahnten bie Schiffsleute, fie tamen ciwa an ein Lanb.

28 Und fie fentten ben Bleimurf ein, und fanden zwanzig Rlafter tief, und über ein wenig von bannen fentten fie abermal, und fanben funfzehn Rlafter.

29 Da fürchteten fie fich, fie wurben an

ten vom Schiff vier Anter, und manich-

ten, baß es Tag wurbe.

30 Da aber Die Schiffsleute bie Mucht fuchten aus bem Schiff, und ben Rahn nieberließen in bas Dieer, und gaben vor, fie wollten die Anter vorne aus bem Schiff laffen ;

31 Sprach Baulus ju bem Unterhauptmann, und ju ben Kriegeinechten : Wenn biefe nicht im Schiff bleiben, fo tonnet ihr

nicht beim Leben bleiben.

32 Da bieben bie Kriegstnechte bie Stricke ab von bem Rabn, und liegen ibn

fallen.

83 Und ba es anfing licht zu werben, ermabnete fie Baulus alle, baß fie Speife nabmen, und iprach : Es ift beute ber \*vierzehnte Tag, daß ihr wartet und ungegeffen geblieben feib, und habt nichte gu euch genommen. \*v. 27. 84 Darum ermahne ich euch, Speife zu

nehmen, euch ju laben; benn es wird enrer feinem wein Baar von bem Saupt \* Matth. 10, 30. Que. 21, 18.

entfallen.

85 Und ba er bas gesagt, nahm er bas Brod, \* banfte Gott vor ihnen allen, und brach es, und fing au zu effen.

#30b. 6, 11. 1 Lim. 4, 4.

36 Da wurden fie alle gutes Muthe, und nahmen auch Speife.

37 Unferer maren aber alle zusammen

im Schiff zwei hundert und sechs und fiebengia \* Geelen. \*c. 2, 41. c.,7, 14. 38 Und ba fie fatt geworben, erleichter-

ten fie bas Schiff, und marfen bas Getreibe in bas Weer.

39 Da es aber Tag warb, tannten fie bas Land nicht, einer Anfurt aber mur-ben fie gewahr, die hatte ein Ufer; ba hinan wollten fie bas Schiff treiben, wo es moalich ware.

40 Und ba fie bie Anter aufgehoben. ließen fie fich bem Meer, und löseten bie Ruberbanbe auf, und richteten ben Segelbaum nach bem Winde, und trachteten

nach bem Ufer.

41 Und ba wir fubren an einen Ort. ber auf beiden Seiten Meer hatte. \*ftieß fich bas Schiff an, und bas Borbertheil blieb fest steben unbeweglich; aber bas hintertheil gerbrach von ber Gewalt ber Wellen. \*2 Cor. 11. 25.

42 Die Kriegelnechte aber batten einen Rath, die Gefangenen zu tobten, daß nicht Jemand, fo beraus ichwonune, entflobe.

43 Aber ber Unterhauptmann wollte Baulum erhalten, und wehrete ihrem 13 Und ba wir umidiffien, tamen wir Bornehmen, und bief, bie ba fchwim- gu Region, und nach Einem Tage, ba

men fonnten, fich zuerft in bas Deer laffen, und entgeben an bas Lanb ;

44 Die andern aber, etliche auf ben Brettern, etliche auf bem, bas vom Schiff mar. Und alfo gefchah es, bag fie - alle erhalten zu Lanbe famen. " v. 24. 25.

Das 28. Cabitel. Pault Bunbermert in ber Infel Meltte; Antunft ju Rom.

Inb ba wir "austamen, erfuhren wir. baß bie Infel Melite bieß. \*c. 27, 26. 2 Die Leutlein aber erzeigten nus nicht

geringe Freundschaft, gundeten ein Feuer an, und nahmen une alle auf, um bes 200gens, ber über uns getommen war, nnb um \*ber Ralte willen. \*2 Ger. 11. 27.

3 Da aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte, und legte es auf's Feuer, tam eine Otter bon ber Site, und fuhr

Baulo an feine Banb.

4 Da aber bie Leutlein faben bas Thier an feiner Sand bangen, fprachen fie unter einanber: Diefer Dleufe muß ein Morber fein, welchen bie Rache nicht leben läßt, ob er gleich bem Meer entgangen ift.

5 Er aber "ichlenkerte bas Thier in's Keuer, und ibm widerfuhr nichts Uebels.

\* Dlarc. 16, 18.

6 Sie aber warteten, wenn er schwellen murbe, ober tobt nieberfallen. Da sie aber lange warteten, und faben, bag ibm nichts Ungebeures miberfuhr; bermandten fie fich, und sprachen, er ware ein Gott.

7 An benfelbigen Dertern aber batte ber Oberfte in ber Infel, mit Ramen Bublius, ein Bormert; ber nahm uns auf, und berbergte uns brei Tage freundlich.

8 Es geschah aber, bag ber Bater Bublii \*am Fieber und an ber Rubr lag. Bu bem ging Baulus binein, und betete. und legte die Sand auf ihn, und machte

ihn gesund. \* Rand. 8, 14.
9 Da das geschah, kamen anch bie Anbern in ber Infel bergu, bie Rrantheiten hatten, und ließen fich gefund machen.

10 Und fie thaten und große Ehre, und ba wir auszogen, luben fie auf, mas nns noth war.

11 Rach breien Monaten aber ichifften wir aus in einem Schiff von Alexandrien, welches in der Insel gewintert hatte, und hatte ein Panier ber Zwillinge.

12 Und ba wir gen Spracus famen,

blieben wir brei Tage ba.

. ber Gildwind sich erhob, tamen wir bes anbern Tages gen Buteoli.

14 Da fanden wir Bruber, und murben bon ihnen gebeten, bag wir fleben Tage ba Und also tamen wir gen Rom.

15 Und von dannen, da die Brlider von une boreten, gingen fie aus, une entgegen, bis gen Appifer und Tretabern. Da bie Baulus fabe, bantte er Gott,

und gewann eine Buverficht.

16 Da wir aber gen Rom tamen, \*ilberantwortete ber Unterhauptmann Die Befangenen bem oberften Hauptmann. Aber Baulo twarb erlaubt, zu bleiben, wo er wollte, mit einem Rriegefnechte, ber feiner biltete. #c. 23, 33. †c. 24, 23. c. 27, 3.

17 Es geichah aber nach breien Tagen, bag Baulus jufammenrief bie Bornehmften ber Juben. Da bieselbigen geffammentamen, fprach er ju ihnen : \* 3br Manner, lieben Brüber, ich habe nichts gethan wiber unfer Bolt, noch wiber vaterliche Sitten; und bin boch gefangen aus Berufalem übergeben in ber Romer

18 Belde, ba fie mich verboret batten, wollten fie mich losgeben, bieweil feine

Urfach bes Tobes an mir war.

19 Da aber bie Juben bamiber rebeten, ward ich genöthiget, mich \*anf ben Kaifer zu berufen; nicht, ale batte ich mein Bolt etwas zu verflagen. \* c. 25. 12.

20 Um ber Urfach willen babe ich ench gebeten, bag ich euch feben und anfprechen mochte; benn um \*ber hoffnung willen Beraels, bin ich mit Diefer Rette umgeben. # c. 23. G.

c. 24, 21. c. 26, 6. 7. 21 Sie aber fprachen ju ihm : Bir baben weber Schrift empfangen aus Jubaa beinet balben, nach fein Bruber ift getommen, ber von bir etwas Arges verfündiget ober gefagt habe.

22 Doch wollen wir von bir boren, mas

bu battft. Denn von \*biefer Secte ift und fund, baf ihr wirb an allen Enten \*c. 24, 14. † 2uc. 2, 34. t widerfprochen.

23 Und ba fie ihm einen Tag bestimmten, tamen Biele ju ibm in bie Berberge, meichen er auslegte und "bezeugete bas Reich Gottes, und prebigte ihnen von 3Efn aus bem Gefet Mofis, und aus ben Propheten, von früh Morgens an, bis an ben Abend. \* c. 26, 22.

24 Und \*Etliche fielen gu bem, bas er fagte: Etliche aber glaubten nicht. \*c. 17. 4. 25 Da fie aber unter einander migbellig waren, gingen fie weg, als Baulus Ein Wort rebete, bas wohl \*ber beilige Geift gefagt bat burch ben Propheten Jefaias

ju unfern Batern, #2 Petr. 1. 21. 26 Und \*gefprochen : " Bebe bin zu biefem Bolt, und fprich : Mit ben Obren merbet ibr es boren, und nicht verfteben, und mit ben Augen werbet ihr es feben,

und nicht erfennen.

\* 3ef. 6, 9. 10. Que. 8, 10. 2c.

27 Denn bas Berg biefes Bolls ift verflodt, und fie boren ichwerlich mit Ohren, und fchlummern mit ibren Angen, auf baß fie nicht bermaleinft feben mit ben Augen, und boren mit ben Obren, und verftanbig werben im Bergen, und fich betebren, bag ich ihnen butfe.

28 Go \* fei es euch fund getban, baß ben Beiben gesandt ift bies Beil Bottes;

und tfie werben es boren."

\*c. 13. 38. 46. † \$i. 18. 45.

29 Und ba er folches rebete, gingen bie Juben bin, und hatten viel Fragens unter ihnen felbft.

30 Baulus aber blieb zwei Jahre in feinem eignen Gebinge, und nahm auf Alle,

bie zu ibm einkamen

31 Brebigte bas Reich Gottes, unb lehrete von bem BErrn JEfu, mit aller Freudigfeit, unverboten.

## Die Epistel S. Pauli an die Römer.

Das 1. Capitel.

Die Berechtigfeit fommt nicht aus bem Befes ber Ratur und beffen Berfen ; benn alle Seiben finb Sunber und Ungerechte.

fen jum Apostel, ausgesondert gu prebigen bas Evangelium GOttes,

\* Apost. 9, 15. c. 13, 2. Gal. 1, 15.

2 Welches er zuvor \*verbeifen bat burch t feine Bropbeten in ber beiligen Schrift. . \* Tit. 1, 2. † Apoft. 3, 21.

8 Bon feinem Sobne, ber geboren ift von Raulus, ein Anecht 3Efu Chrifti, bern- | bem Samen \* Davids, nach bem Fleifch. #2€am. 7, 12.

> 4 Und fraftiglich erwiesen vein Sohn Sottes, nach bem Beift, ber ba Riliget, 167

seit ber Zeit er auferstanden ist von ben Tobten, nämlich Zeins Christus, unser DErr, "306, 10, 36. Ger. 1, 5. c. 5, 5. 5 (Durch welchen wir haben empfangen Gnade und "Apostelamt, unter allen Heiben ben tem t Gehorfam bes Glaubens aufzurichten unter seinem Ramen.

\*Nooft. 9, 15. † Rom. 15, 18. c. 16, 26. 6 Belder ihr jum Theil auch feib, bie

ba berufen sind von JEsu Christo,)
7 Allen, die zu Rom sind, den Liebsten Gottes und "berusenen Heiligen: Gnade sei mit euch, und Friede von Gott, unserm Bater, und bem HErrn JEsu

Christo. \*1 Cor. 1, 2.

8 Auf's erste \*banke ich meinem GOtt, burch 3Chum Christ, eurer aller halben, t baß man von eurem Glauben in aller

Belt faget.

\*1 Cor. 1. 4. 5. †1 9:beff. 1. 8.

9 Denn \*Gott ist mein Zeuge, welchem ich biene in meinem Geist am Evangelio von seinem Sohne, daß ich tohne Unterlaß eurer gedenke, \*Phil. 1.8. † Eph. 1.16.
10 Und allezeit in meinem Gebet flebe, ob sich's einmal zutragen wollte, daß ich

3u "euch fame burch GOttes Willen. "c. 15, 23. 32.

11 Denn mich "verlanget, euch zu feben, auf baß ich euch mittbeile etwas t geiftlicher Gabe, euch zu ftarten;

# c. 15. 23. † Apoft. 28. 31,

12 Das ift, baß ich fammt euch getröftet würde, burch euren und meinen Glauben, ben wir unter einander baben.

\*2 Betr. 1, 1.

18 Ich will euch aber nicht verbalten, lieben Brüber, daß ich "mir oft babe vorgesetz, zu euch zu kommen (bin aber verbindert bisber), daß ich auch unter euch Frucht ichaffle, gleichwie unter andern Beiden "1 Thes. 2. 18.

14 3ch bin ein Schulbner beiber, ber Griechen und ber Ungriechen, beiber, ber

Beisen und ber Unweisen.

15 Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch \*euch zu Rom bas Evangelium zu brebigen. \*v. 11.

gelium zu predigen, \*v. 11.

16 Denn ich schame \*mich bes Evangeliivon Christonicht; benn es ist eine tKraft Gottes, die ba felig macht Alle, die baran glauben, die Fredhen. \*Bf. 40.10.

181. 119. 46. †1 Cor. 1. 18. 24. Cor. 4, 12.

17 Sintemal barinnen geoffenbaret wirb bie Gerechtigteit, bie vor Gott gilt, welche dommt aus Glauben in Glauben :

twie benn geschrieben stebet: "Der Gorechte wird seines Glaubens leben."

\*c. 3, 21. 22. † Dab. 2, 4. 3ch. 3, 36. Gal. 3, 11. Ebr. 10, 38.

18 Denn Gottes Jorn vom himmel wird geoffenbaret fiber alles gottlofe Befen und Ungerechtigfeit ber Denschen, die Babrheit in Ungerechtigfeit aufbalten.

19. Denn bag man weiß, daß GDtt fei, ift "ihnen offenbar; benn GDtt hat es

ibnen geoffenbaret, \* Apoft. 14. 15. x.
20 Damit, daß Gottes unsichtbares
Wesen, das ift, seine ewige Araft und
Gottbeit, wird erseben, so man des wahrnimmt an den Werten, nämlich an der
Schödpung der Welt; also, daß sie keine
Entschuldigung haben.

21 Dieweil fie wußten, baß ein GOtt ift, icht baben ihn nicht geprieen ale einen Gott, noch gebanket; fonbern sin ihrem Dichten eitel geworben, und it muverstänbiges Herz ist verfinstert.

\* Cpb. 4, 18.

22 Da "fie fich ffir weise hielten, find fie gu Rarren geworben;

"3er. 10, 14. 1 Cor.' 1, 20.

23 Und haben \*verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in en Bild, gleich dem vergänglichen Menschen, und der Bögel, und der vierfüßigen, mb der friechenden Thiere. \*5 Mes. 4.15.

24 Darum bat fie auch Gott babin gegeben in \*ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an ihnen selbst: \*Bi.81.13. Aboft.14.16.

25 Die Gottes Bahrbeit haben "berwandelt in die Ligen, und haben geebnt und gedienet bem Geschöpf mebr, benn bem Schöpfer, ber tha gelobet ift in Ewigleit. Amen.

\* H. 106, 20. Ezch. 8, 10. † Nom. 9, 5.
26 Darum bat sie GOtt auch babin gegeben in schändliche Lüste. Denn ibn
\* Weiber haben verwandelt ben natünschen Gebrauch in ben unnatürlichen.

\* 3 Nos. 18, 23.

27 Deffelbigen gleichen auch die Mäsner baben verlassen ben natürlichen Cebranch bes Weibes, und find an einander erbigt in ibren Lüften, und haben "Mann mit Mann Schanbe getrieben, und ben Lebn ibres Irrthums (wie es benn sein sollt) an ibnen selbst empfangen. "1 Cor. 6.9. 28 Und aleichmie sie nicht gegebtet baben.

28 Und gleichwie fie nicht geachtet baben, baß fie Gott erkenneten, bat fie Gott auch babin gegeben in verkehrten Sim, ju toun, bas nicht tangt.

29 Boll alles Ungerechten, Burert,

Schallheit, Geizes, Bosheit, voll Baffes, Mords, Daders, Lift, Biftige, Durenblafer,

30 Berlaumber, Gottesverachter, Freveler, Doffartige, Rubmredige, Schabliche, ben Eltern Ungeborfame,

31 Unvernunftige, Treulofe, Störrige, Unwerfohnliche, Unbarmbergige, 32 \*Die GOttes Gerechtigfeit wiffen

(baß, bie foldes thun, bes Tobes murbig flud), thun fle es nicht allein, fonbern baben auch Befallen an benen, bie es thun. \* Dof. 7, 2. 3.

Das 2. Capitel. Die Juben find sowohl Gunder, ale bie heiben, ob fie fich gleich bee Gesebes Moss und ber Beonelbung rühmen.

Darum, o Menich, tannft bu bich nicht entschuldigen, wer bu bift, ber ba richtet: benn \*worinnen bu einen Andern richteft, verbammeft bu bich felbft; fintemal bu eben baffelbige thuft, bas bu rich-\* Matth. 7, 2.

Marc. 4, 24. Quc. 6, 38. Zeh. 8, 7.

2 Denn wir wiffen, bag Gottes Urtheil ift recht fiber bie, fo foldes thun.

3 Denteft bu aber, o Menfch, ber bu richteft bie, fo foldes thun, und thuft auch baffelbige, bag bu bem Urtheil Gottes entrinnen merbeft?

4 Ober verachtest bu ben Reichthum feiner Gute, Gebulb und Langmuthigfeit? Beißt bu nicht, daß bich GOttes Güte zur

Bufe leitet?

5 Du aber nach beinem verstocken und unbufifertigen Bergen hanfest bir felbst ben Born, auf ben Tag bes Borns unb ber Offenbarung bes gerechten Gerichts GDttes,

6 Belder \*geben wirb einem Jeglichen nach feinen Berten:

\*3ef. 40, 10. 3er. 17, 10. **195.** 62, 13. Matth. 16, 27. 1 Cor. 3, 8. 2 Cer. 5, 10.

7 Ramlich Breis, und Ehre, und unvergangliches Befen, benen, bie mit Bebuld in guten Werken trachten nach bem ewigen Leben :

8 Aber benen, bie \* ba janfifch find, unb ber Bahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber bem Ungerechten, flingnabe nub Bornt ; " Dof. 4, 4. + 2 Ebeff. 1, 8. Gera 8, 22.

9 Trübfal und Angst über alle Seelen ber Menichen, bie ba Bofes thun, vornehmlich ber Juben und auch ber Griecen: \* c. 3, 9.

10 Breis aber, und Ehre, und Friede, allen benen, bie ba Gutes thun, vornehmlich ben Juben und auch ben Griechen.

11 Denn \*ce ift tein Anfeben Person vor GOtt. \*Apoft. 102

12 Welche ohne Gefetz gefündiger vaben, die werben auch ohne Befet verloren werben; und welche am Gefet gefündiget haben, die werden burch bas Gesets verurtheilt werben:

13 (Sintemal vor GOtt, nicht bie bas Gefet boren, gerecht finb; fonbern "bie bas Gefets thun, werben gerecht fein.

\* Matth. 7, 21. 1 Joh. 3, 7. Jac. 1, 22. 25. 14 Denn fo bie Beiben, bie bas Befet

nicht haben, und boch von Ratur thun bes Gesetzes Wert, bieselbigen, bieweil fie bas Gefet nicht haben, find fie ihnen felbft ein Gefet;

15 Damit, baß fle beweifen, bes Gefetes Bert fei befdrieben in ihren Bergen, fintemal ibr Gewiffen fie bezeuget, bagu auch bie Gebanten, bie fich unter einander verflagen ober entschulbigen,)

16 Auf ben \*Tag, ba GOtt bas Berborgene ber Menfchen burch 3@fum Chrift richten wird, laut meines Evangelii.

\* Preb. 12, 14. 9Ratth. 25, 31.

17 Siebe aber ju, bu beißeft ein Jube, und verlaffest bich auf bas Gefet, und rühmeft bich Gottes,

18 Und weißt feinen Willen; und weil bu aus bem Gefetz unterrichtet bift, prüfest bu, was bas Beste zu thun fei;

19 Und vermiffet bich, ju fein ein Leiter ber Blinben, ein Licht berer, bie in Finsterniß sinb

20 Ein Büchtiger ber Thorichten, ein Lebrer ber Ginfaltigen, baft bie Form, was zu wiffen und recht ist im Gefet.

21 Run "lebreft bu Anbere, und lebreft Du prebigeft, man folle. bich selbst nicht. nicht ftehlen, und bu ftieblft. " Matth. 23, 3.4.

22 Du fprichft, man folle nicht ebebrechen, und bu brichst die Ebe. Dir greuelt vor ben Gögen, und raubest Gott, mas sein ist.

23 Du \*rubmeft bich bes Gefetes, unb schändest Gott burch Uebertretung bes Befetes. \* c. 9, 4.

24. Denn \*"enret halben wird Gottes Rame geläftert unter ben Beiben," als geschrieben ftebet.

3ef. 52, 5. Gred. 36, 20. 23. 1 Tim. 6, 1.

25 Die Befchneibung ift mohl nube, wenn bu bas Gefet baltft ; baltft bu aber bas Gefet nicht, fo ift beine \* Befchneibung icon eine Borbaut geworben.

\* 3et. 4, 4. c. 9, 25. 26.

26 So nun bie Borbaut bas Recht im Befet halt, meinest bu nicht, bag feine Borbaut werbe für eine Beschneibung ge-Und wirb alfo, bas von Matur eine Borbaut ift, und bas Gefetz vollbringet, bich richten, ber bu unter bem Buchstaben und Beschneidung bift, und bas Gesetz Abertrittft.

28 Denn bas ist nicht ein Jube, ber auswendig ein Jube ift, auch ist bas nicht eine Beschneibung, bie auswendig im Fleisch

geschiebt:

29 Sonbern bas ist ein Jube, ber inwendig verborgen ift; und die Beschneibung bes Bergens ift \*eine Beschneibung, bie im Beift und nicht im Buchftaben geschieht, twelches Lob ift nicht aus Menfchen, fonbern aus GDit.

\*5 Mof. 30, 6, 2c. † 305. 5, 44.

Das 3. Capitel.

Die Gerechtigfeit tommt aus bem Glauben. Das haben benn bie Juben Bortbeils? Dber was nütt bie Beschneibung? 2 Zwar fast viel. Zum ersten, "ihuen ist vertrauet, was GDit geredet bat. \*95. 147, 19. 20. Apeft. 7, 38.

3 Daß aber Etliche nicht glauben an baffelbige, mas liegt baran? Sollte ibr \*Ilnglaube Gottes Glauben aufbeben? \*c. 9, 6. c. 11, 29. 4 Mof. 23, 19. 2 Tim. 2, 13.

4 Das sei ferne! Es bleibe vielmebr alfo, baf \* 3Dtt fei mabrhaftig, und alle Menichen falich; wie tgeschrieben steht: "Auf bag bu gerecht selest in beinen Borten, und überwindest, wenn bu gerichtet wirft." \* 306. 3, 33. Lit. 1, 2.

† Pi. 62, 10. Pi. 116, 11. † Pi. 51, 6.

5 Ift es aber alfo, bag unfere Ungerechtigfeit Gottes Gerechtigfeit preiset : mas wollen wir fagen? Ift benn GDit auch ungerecht, baß er barfiber glirnet? (3ch rebe alfo auf Menfchen-Beife.

6 Das fei ferne! Wie \*fonnte fonft Dott Die Welt richten? \*1 Def. 18, 25. 7 Denn fo bie Babrbeit Gottes burch

meine Lügen herrlicher wird zu seinem Breife, warum follte ich benn noch als ein Gunber gerichtet werben?

8 Und nicht vielmehr also thun, wie wir geläftert werben, und wie Etliche fprechen, daß wir sagen sollen: "Laßt uns \*llebels thun, auf daß Gutes baraus tomme?" Belder Berbammniß ift gang recht.

\* c. 6, 1, 2.

9 Bas fagen wir benn nun? Saben wir einen Bortbeil? Gar feinen. Deun wir haben broben bemiefen, bag +beibe, Juben und Griechen, alle unter ber Gunbe finb. \*c. 11, 32. @al. 3, 22.

10 Wie benn \*geschrieben ftebet: Da ift nicht, ber gerecht fei, auch nicht Giner: Pj. 14, 3. ₽f. 53, 4

11 Da ift nicht, ber verständig fei; ba

ift nicht, ber nach Gott frage;

12 Gie find alle abgewichen, und allesammt untüchtig geworden; da ist nicht, ber Gutes thue, auch nicht Einer;

13 \* 3br Schlund ift ein offen Grab, mit ihren Zungen banbeln fie trüglich, † De-

terngift ift unter-ihren Lippen ; \* Bj. 5, 10. † Bj. 140, 4.

14 \* 3hr Mund ift boll Fluchens und Bitterfeit ; \* Bi. 10, 7.

15 \* 3hre Fuße find eilend, Blut zu ernießen: \*Epr. 1. 16. 3cf. 59, 7. . €pr. 1, 16. vergießen ;

16 In ihren Wegen ift eitel Unfall und Herzeleib :

17 Und ben Weg bes Friedens wiffen fie nicht:

18 \* Es ist feine Furcht Gottes bor ibren Augen. \* 1 Moj. 20, 11. Pi. 36. 2. 19 Wir wiffen aber, baß, was bas Ge-

fet fagt, bas fagt es benen, bie unter bem Befet finb; auf bag aller "Mund verftopfet werbe, und alle Welt Gott foulbig fei; # Pf. 107, 42. Gjed. 16, 63. Bal. 3, 22.

20 Darum, baß fein Gleifch "burch bes Befetes Berte vor ibm gerecht fein mag; benn burch bas Gefet fommt Ertenning ber Gunbe. \* Gal. 2, 16. 985. 143. 2.

21 Nun aber ift ohne Zutbun bes Gefehes bie Berechtigfeit, die por Gott gilt, geeifenbaret, und bezeuget burch bas "Gefch und die Propheten. "3ch. 5, 46. Apon. 10.43.

22 3ch jage aber von folder Gerechtisfeit vor Gott, bie ba fomint burch ben Glauben an Jefum Chrift, ju Allen und

auf Alle, bie ba glauben.

23 Denn \*es ift bier tein Unterfchieb; fie find tallzumal Gue. ber, unb mangeln bes Rnhme, ben fie an Gott haben follten; \*c. 10, 12. Gal. 3, 22. 28. †1 Abn. 8. 46. x.

24 Und werben tobne Berbienn gerecht aus feiner Onabe, burd bie Erlöfung, fo burch Chriftum 3Cfum gefcheben ift, \* Cpb. 2. 8.

25 Belden ODtt bat borgeftellt ju einem "Gnabenftubl, burd ben Glauben in feinem Blut, bamit er bie Gerechtigfeit, bie bor ihm gilt, barbiete, in bem, baß er Gunbe vergibt, melde

bis anbero geblieben mar unter göttlicher Bebulb;

\*3 Moj. 16, 15. Ebr. 4, 16. 26 Auf baß er zu biefen Beiten barbete

bie Gerechtigkeit, die bor ihm gilt; auf baß Er allein gerecht fei, und gerecht mache ben, ber ba ift tes Glaubens an ZEju.

27 200 \*bleibt nun ber Rubm? Er ift Durch welches Befet? Durch ber Berte Gefeti? Richt alfo, foubern burch bes Glaubens Befet.

\*c. 2, 17, 23, c. 4, 2, 1 Cor. 1, 29, 31,

28 Co \*halten wir es nun, bag ber Menich gerecht, merbe obne bes Befetes Berte, alfein burch ben Glauben. \* Gal. 2, 16. ac. 29 Ober ift GOtt allein ber Juben BOtt? Ift er nicht auch ber Peiben ®Dit? BDtt? Ja freilich auch ber Beiben BDtt.

\*c. 10, 12. Mal. 2, 10. 1 Cor. 12, 6. 30 Sintemal es ist ein einiger ODtt, ber ba gerecht macht die Beschneidung aus bem Glauben, und bie Borbaut burch ben Glauben.

31 Wie? Beben wir benn bas Gefet auf burd ben Glauben? Das fei ferne ! \* Soudern wir richten bas Gefet auf.

\* Matth. 5, 17-19.

Das 4. Capitel. Die Gerechtigfeit bes Glaubens wird burch bas Erempel Abrahams erflaret.

Mas fagen wir benn von unferm Bater Abrabam, bag er gefunben habe

nach bem Kleisch? 2 Das fagen wir: 3ft Abraham burch bie Werke gerecht, so hat er wohl Rubm,

aber nicht vor GDtt.

3 Bas fagt benn bie \* Schrift? "Abraham hat GDtt geglaubet, und bas ift ihm gur Gerechtigteit gerechnet." \*1 DRof. 15. G. Gal. 3. 6.

4 Dem aber, ber mit Werfen umgebet, wird ber Rohn nicht aus Gnaben juge-

rechnet, fonbern "aus Bflicht.

\* c. 11. 6. Matth. 20, 7. 14.

5 Dem \*aber, ber nicht mit Berten umgehet, glaubet aber an ben, ber bie Gottlofen gerecht macht; bem wirb fein Glaube gerechnet jur Gerechtigfeit. \*c. 3. 28.

6 Nach welcher Weise auch David sagt, bag bie Seligfeit fei allein bes Menschen, welchem Gott gurechnet bie Gerechtigteit, ohne Buthun ber Berte, ba er fpricht:

7 \*,, Selig find bie, welchen ihre Ilingerechtigleiten vergeben find, und welchen ihre Gunben bebedet finb; \*pf. 32.1.2.

8 Selig ift ber Mann, welchem GOtt

teine Gunbe gurechnet."

9 Run biefe Seligfeit, gebet fie fiber bie

Wir müffen je fagen, bag Abraham fei

sein Glaube pur Gerechtigkeit gerechnet. 10 Wie ist er ihm denn zugerechnet? In der Beschneibung, oder in der Bordaut? Ohne Zweisel nicht in der Bordaut? schneidung, sonbern in ber Borhaut.

11 Das Beichen aber ber Beschneibung empfing er jum \* Siegel ber Berechtigfeit bes Glaubens, welchen er noch in ber Borbant batte; auf bag er würde ein Bater Aller, die da glauben in ber Borbaut, bag benfelbigen folches auch gerechnet merte gur Gerechtigfeit; \*1 Doj. 17, 10. 2c.

12 Und wurde auch ein Bater ber Befoneibung, nicht allein berer, bie von ber Beschneidung find, sondern auch berer, bie ba manbeln in ben Fußstapfen bes Glaubens, welcher mar in ber Borhaut uniers Baters Abrabam. \* Matth. 3, 9.

13 Denn bie \*Berbeigung, bag er follte fein ber Welt Erbe, ift nicht gefcheben Abraham, ober feinem Samen, burch bas Befett; fondern durch die Gerechtigfeit des \* 1 9Rof. 17, 2. 6. Glanbene.

14 Denn wo bie bom Gefet \* Erben find; fo ift ber Glaube nichts, und bie Berbeiftung ift ab.

15 Gintemal \*bas Gefet richtet nur Born an; benn wo bas Befet nicht ift, ba ift auch feine llebertretung.

\*c. 3, 20. c. 5. 13. c. 7, 8. 10.

Derhalben nuß bie Gerechtigfeit burch ben Glauben tommen, auf bag fie sei aus Gnaden, und die Berbeisung fest bleibe allem Samen; nicht allein bent, ber unter bent Gefet ift, fonbern auch bent, ber bes Glaubens Abrahams ift, welcher ift unfer aller Bater. \* Gal. 3, 18.

17 Bie \*gefdrieben ftebet : 3ch babe bich gefett jum Bater vieler Beiben, vor GDtt, bem bu geglaubet haft, ber ba le-benbig macht bie Tobten, und ruft bem, bas nicht ift, baft es fei. \* 1 Mcj. 17. 5.

18 Und er bat geglanbet auf Boffming, ba nichts zu hoffen war, auf bag er witrbe ein Bater vieler Beiben, wie benn gu ibm gesagt ist : \*,,Aljo foll bein Same fein."

\* 1 Mcf. 15. 5.

19 Und er ward nicht schwach im Glauben; \*fabe auch nicht an feinen eigenen Leib, welcher ichon erftorben war, weil er fast bunbertjährig war, auch nicht ben erftorbenen Leib ber Gara. \*1 Dof. 17, 17. 20 Denn er zweifelte nicht an ber Berbeifung Gottes burch Unglauben, fon-bern marb ftart im Glauben, unb \*gab WDtt bie Ebre; \* Gbr. 11, 7. Befoneibung, ober über bie Borbant? 21 Und wußte auf's allergewiffefte, bag,

was GOtt verheißt, bas "tann er auch thun. \*Pf. 115, 3 3ef. 500. Luc. 1, 37.
22 Darum \*ift es ihm auch jur Gerech-

tigfeit gerechnet. # 1 9Rof. 15, 6.

23 Das ist aber nicht geschrieben allein +um feinet willen, baß es ihm zugerechnet \* c. 15. 4.

24 Sonbern auch nm unfert willen, melchen es foll jugerechnet werben, fo wir glauben an ben, ber unfern Derrn 3C. fum "auferwedet bat von ben Tobten;

# Mpoft. 2, 24. 25 Belderift um unferer Gunbe millen babin gegeben, und um unferer Gerechtigkeit willen auferwedet.

Das 5. Capitel. Bon etliden Arudten ber Gerechtigfeit bes Glaubens. Gegeneinanberhaltung Chrifti und Mbams.

Mun wir benn finb gerecht geworden burch ben Glauben; fo faben wir \*Frieden mit GOtt, burch unfern DErrn Jefum Chrift.

\*c. 14, 17. 3cf. 32, 17. 18. 305. 16, 33. 2c. 2 Durch welchen wir auch einen \* Bugang haben im Glauben zu biefer Gnabe, barinnen wir fteben; und ruhmen uns ber Boffnung ber gutunftigen Berrlichkeit, bie ODit geben foll. \* Cp6. 2, 18. c. 3, 12.

8 Richt allein aber bas, sonbern \*wir rubmen uns auch ber Trubfale, bieweil wir wissen, bag Trubsal Gebuld bringet;

\* 36c. 1. 2.

4 \*Gebulb aber bringet Erfahrung: Erfahrung aber bringet hoffnung; "Jac. 1. 3. 5 Doffnung aber lagt nicht zu Schan-Denn bie Liebe Gottes ift ben werben. ausgegoffen in unfer Berg burch ben beiligen Geift, welcher uns gegeben ift. # @br. 6, 18. 19.

6 Denn auch Christus, ba wir noch fomach maren, nach ber Beit, ift für uns

Gottlofe geftorben.

7 Run "firbt taum Jemand um bes Rechtes willen; um etwas Gutes willen burfte vielleicht Jemand fterben.

**\*** 305. 15, 13.

8 Darum preiset GOtt feine \*Liebe gegen uns, baß Chriftus für uns gestorben ift, ba wir noch Sunber waren.

Joh. 3, 16. 2c.

9 So werben wir je vielmehr burch ibn bebalten werben vor bem Born, nachbem wir burch fein Blut gerecht geworben finb. 10 Denn fo wir GOtt verfichnet find

burch ben Tob feines Sohnes, ba wir noch Feinbe waren; viel mehr werben wir

selig werben burch sein Leben, so wir nun verfühnet find.

11 Richt allein aber bas; fonbern wir rühmen uns auch GOttes, burch uufern BErrn JEfum Chrift, burch welchen wir nun bie Berfohnung empfangen baben.

12 Derhalben, wie burch Ginen Menfcen bie Gunbe ift getommen in bie Belt, und ber Tob burch bie Gunbe, und ift alfo ber \* Tob ju allen Menfchen burchgebrungen, bieweil fie alle gefündiget haben; \*c. 6, 23.

13 (Denn bie Gunbe mar wohl in ber

Belt, bis auf bas Gefet; aber \*wo fein Gesetz ist, da achtet man der Sün**de nicht;** \* c. 4, 15.

14 Sonbern ber Lob berrichte von Abam an bis auf Mose, auch über bie, bie nicht gefündiget haben, mit gleicher Uebertretung, wie "Abant, welcher ift ein Bilb beft, ber gufunftig mar. "1 Cor. 15. 21. 45. 55.

15 Aber nicht halt fich's mit ber Gabe, wie mit ber Gunbe. Denn fo an " Gines Sunbe Biele gestorben find; fo ift rid mehr Gottes Gnade und Gabe Bielen reichlich wiberfahren, burch t bie Gnabe bes einigen Menfchen, 3Cfu Chrifti.

#1 Cor. 15, 22. † 305. 1, 16. 16 Und nicht ift bie Gabe allein Aber Eine Gunbe, wie burch bes einigen Sunbers einige Sinbe alles Berberben. Denn bas Urtheil ift gefommen aus Giner Gfinbe jur Berbammnig; bie Gabe aber hilft auch aus vielen Gilnben gur Gerechtigfeit.

17 Denn fo um bes Ginigen Ganbe willen ber Tob geberrichet hat burch ben Einen; viel mehr werben bie, fo ba empfangen bie Fille ber Gnabe und ber Babe zur Gerechtigleit, berrichen im Leben, burd Ginen, 3Glum Chrift.)

18 Bie nun burch Gines Gunbe bie Berbanimnig fiber alle Menfchen getommen ift : \* alfo ift auch burch Gines Gerechtigfeit bie Rechtfertigung bes Lebens über alle Menfchen gefommen.

\* 1 Cor. 15, 22.

19 Denn gleichwie burch Eines Menichen Ungeborfam viele Glinder geworben find : alfo auch burch Gines Geborian werben viele Gerechte.

20 Das "Gefets aber ift neben eingetommen, auf bag bie Gunbe machtiger Bo aber bie Glinbe madtig geworden ift, ba ift boch bie Gnabe viel mächtiger geworben:

> \* c. 4, 15. c. 7, 8. Gal. 3, 19.

21 Auf baß, gleichwie bie Sanbe geberr-

schet hat zu bem Tobe, also auch herrsche bie Gnabe burch bie Gerechtigkeit zum "ewigen Leben, burch 3Esum Chrift, unfern Herrn. "c. 6. 23.

Das 6. Capitel. Bon ber Seiligung und bem neuen Geborfam, als einer Frucht ber Gerechtigkeit bes Glaubens.

Mas wollen wir hierzu fagen? \*Sollen wir benn in ber Sünde beharren, auf daß die Gnade besto mächtiger werbe?

# Gal. 2, 17.

2 Das fei ferne! Wie follten wir in ber Ginbe wollen leben, ber wir abge-ftorben finb?

3 Biffet \*ibr nicht, baß Alle, bie wir in Refum Chrift gebaufet find, die find in feinen Tob getauft? \* Bal. 3, 27. Col. 2, 12. 4 So find wir je mit ihm begraben burch bie Taufe in ben Tob, auf baß, gleichwie Chriftus

Bob, auf baß, gleichwie Chriftus
ift auferwedet von ben Tobten,
burch bie Berrlichteit bes Baters, talfo follen auch wir in
einem neuen Leben wandeln.

\*c. 8,10. † Eph. 4, 23. Col. 3, 8. 2c. 1 Betr. 2, 1. c. 4, 1. 2. Gbr. 12, 1.

5 So "wir aber sammt ibm gepflanget werben gu gleichem Tobe, fo werben wir auch ber Auferstehung gleich fein :

\*2 %im. 2, 11. r. 6 Dieweil wir wiffen, bag unfer alter Menich fammt ibm \*getreuziget ift, auf baß ber fünbliche Leib aufbore, baß wir hinfort ber Sunbe nicht bienen. \*Gal. 5. 24.

7 Denn wer gestorben ift, ber ift gerecht-

fertiget von ber Gunbe.

8 Sinb wir aber mit Chrifto geftorben, fo glauben wir, bag wir auch mit ihm leben werben;

9 Und wissen, daß Christus, von ben Tobten erwedt, "hinfort nicht firbt; der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen.
"Offend. 1, 18.

10 Denn bas er gestorben ift, bas ift er ber Sunbe gestorben zu \* Einem Mal; bas er aber flebet, bas lebet er Gott.

\*Gt. 9. 28. † 3ef. 53. 10. 11 Alfo auch ibr, haltet euch dafür, daß ibs der Sünde gestorben seid, und lebet Gott in Ebristo JEsu, unserm Herrn.

12 So lagt "nun bie Gunbe nicht herrichen in eurem fterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leiften in feinen Luften.

\*1 90tof. 4, 7. 98f. 119, 133.

13 Auch begebet nicht ber Gunbe eure ben an bas G Glieber ju Baffen ber Ungerechtigfeit; flirbt, so ift fli sonbern begebet euch felbft GOtt, als bie Mann betrifft.

ba aus ben Tobten lebenbig find, und eure Glieber GOtt zu Baffen ber Gerechtigkeit.

14 Denn bie Stinde wird \*nicht berrichen tönnen über euch; fintemal ihr nicht unter bem Geset seid, sonbern unter ber Gnabe. \*1 mof. 4. 7.

15 Wie nun? Sollen wir fündigen, dieweil wir nicht unter bem Geset, sondern
\*unter der Gnade sind? Das sei ferne!

\*30b. 1, 16.

16 Biffet ihr nicht, \*welchem ihr euch begebet zu Anechten in Gehorfam, beft Rnechte feib ihr, bem ihr gehorfam feib; es fei ber Ginbe zum Tobe, ober bem Gehorfam zur Gerechtigkeit. \*30b. 8.34.2c.

17 Gott sei aber gebankt, baß ihr Knechte ber Sünde gewesen seib, aber nun geborsam geworden von Herzen dem Borbilbe ber Lehre, welchem ihr ergeben seib.

18 Denn \*nun ihr frei geworben feib bon ber Silnbe, feib ihr Knechte geworben ber Gerechtigfeit. \*306. 8. 32.

19 3ch muß \*menschlich bavon reben, um ber Schwachheit willen eures Fleiches. Gleichwie ihr eure Glieber ibe geben habt zum Dienst ber Unreinigkeit, und von einer Ungerechtigkeit zu der andern: also begebet nun auch eure Glieber zum Dienst der Gerechtigkeit, daß sie heilig werben.

\*c.3.5. fc.6.13.
20 Deum da ibr \*ber Sünde Knechte

20 Denn da ibr ber Sunde Anechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigfeit. "306. 8. 34.

21 Bas battet ihr nun zu ber Zeit für Frucht? Belcher ihr euch jetzt \*fcmmet; benn + bas Enbe berfelbigen ift ber Tob.

\*Ezec. 16, 61. 63. † Rom. 8, 6.

22 Nun ibr aber seib von ber Sinde frei, und Gottes Anechte geworden, habt ihr eure Frucht, daß ihr heilig werdet, daß "Ende aber daß ewige Leben. \*1 Betr. 1, 9. 23 Denn ber Tod ist "ber Ssinden Solb; aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben, in Christo JEju, unserm Herru. \*c. 5, 12.

Das 7. Capitel. Bon bee Fricht vom Gefet, bes Gefete Ruten, Birtung; und bem Rampf bes innern und aufern Menfchen.

Miffet ihr nicht, lieben Britber (benn ich rebe mit benen, bie bas Gefet wissen), bag bas "Geseth herrschet fiber ben Menschen, so lange er lebet? "c. 6. 14.

2 Denn ein Beib, das unter dem Manne ift, bieweil der Mann lebet, ift sie verbunben an das Geset; so aber der Mann stirbt, so ift sie los vom Geset, das den Rann betrifft.

3 Bo fie nun \*bei einem anbern Manne ift, weil ber Mann lebet, wird fie eine Chebrecherin gebeißen; so aber ber Mann Rirbt, ift fie frei bom Gefet, bag fie nicht eine Chebrecherin ift, wo fie bei einem anbern Manne ift. \* Matth. 5, 32.

4 Alfo auch, meine Brilber, ihr feib getobtet bem Befet, burch ben Leib Chrifti, bag iht eines Anbern feib, nämlich befi, ber von ben Tobten auferwecket ift, auf

baß wir GOtt Frucht bringen.

5 Denn ba wir im Fleisch waren; ba waren bie fündlichen Lufte, welche burch bas Belet fich erregten fraftig in unfern Gliebern, bem \* Tobe Frucht ju bringen. \* c. 6, 21.

6 Run aber find wir von bem Gefet los, und ihm \*abgeftorben, bas uns gefangen hielt, alfo, bag wir bienen follen im neuen Beien bes Beiftes, und nicht im alten Beien bes Buchstabens.

7 Bas wollen wir denn nun fagen? Ift bas Gefet Gunbe? Das fei ferne! Aber Die Sunbe ertannte ich nicht, obne burch bas Befet. Denn ich wußte nichts von ber Luft, wo "bas Befet nicht hatte gefagt : "Laß bich nicht gelüsten :"

# 2 Mof. 20, 17. ac.

8 Da nahm aber bie Gunbe Urfach am Bebot, und erregte in mir allerlei Luft. Denn rohne bas Gefet mar bie Gunbe tobt. \* 30h. 15, 22.

9 3ch aber lebte eiwa ohne Gefet. aber bas Gebot tam, ward bie Gunbe

wieber lebenbig.

10 3ch aber ftorb; und es befand fich, baff bas Gebot mir jum Tobe gereichte, \*bas mir boch jum Leben gegeben mar.

\* 3 Def. 18, 5. 11 Denn bie Gunbe nabm Urfach am Bebot, und betrog mich, und tobtete mich burch baffelbige Bebot.

12 Das Befet ift je beilig, unb bas

Cebot ift beilig, recht und gut.

13 3ft benn, bas ba gut ift, mir ein Tob geworben? Das fei ferne! Aber bie Sunbe, auf baß fie ericheine, wie fie Sunbe ift, bat fie mir burch bas Gute ben Tob gewirfet, auf bag bie Gunbe wurde überaus fünbig burch's Bebot.

14 Denn wir wiffen, baf bas Befet geistlich ist; ich \*aber bin fleischlich, tun-

ter bie Gunbe verlauft.

\*c. 8. 3. † 1 Ron. 21, 20. 25.

15 Denn ich weiß nicht, was ich thue ; benn ich thue nicht, bas ich will, fonbern bas ich haffe, bas thue ich.

16 So ich aber bas thue, bas ich nicht !

will; so willige ich, bag bas "Gefet gut

17 So thue ich nun baffelbige nicht; fonbern bie Gunbe, bie \*in mir wobnet. b. 20.

18 Denn ich weiß, baß in mir, bas ift, in meinem Meifch, wohnet \* nichts Gutes. Wollen habe ich wohl, aber Bollbringen bas Bute finde ich nicht.

\*1 Dtoj. 6, 5. c. 8, 21.

19 Denn bas Gute, bas ich will, bas thue ich nicht; fonbern bas Boje, bas ich nicht will, bas thue ich.

20 So ich aber thue, bas ich nicht will: so thue ich basselbige nicht, sondern bie

Gunbe, bie in mir wohnet.

21 So finbe ich mir nun ein Gefet, ber ich will bas Gute thun, bag mir bas \* **\$**1. 51. 7. Bofe anhanget.

22 Denn ich babe \* Luft an GDites Gefet. nach bem inwendigen Menschen. \* Pf. 1, 2.

23 3ch febe aber ein anber Befet in methen Gliebern, bas ba \*wiberftreitet bem Gefet in meinem Gemutbe, und nimmt mich gefangen in ber Sunben Befet, welches ift in meinen Gliebern, \* Gal. 5. 17.

24 3d elenber Menich, wer wirb mich erlofen von bem Leibe biefes Tobes?

25 3d \*bante GOtt, burch 3Efum Chrift, unfern Beren. Go biene ich nun mit bem Gemüthe bem Gesets Gottes. aber mit bem Fleisch bem Gesetz ber # 1 Cer. 13, 57. Sünben.

Das 8. Cabitel. Der Glaubigen freiheit von ber Bertammung, Banbel nach bem Geift, Eroft miber bie Leiben.

Go ift nun nichts Berbammliches an benen, bie in Chrifto 3Efu fint, bie nicht nach bem Fleisch wandeln, fonbern uach bem Beift.

2 Denn \*bas Gefet bes Beiftes, ber ba lebenbig macht in Chrifto 3@fn, bot mich frei gemacht von bem Gefet ber Sünde und bes Tobes.

3 Denn bas bem Gefetz unmöglich mar (fintemal es \* burch bas Fleifch gefchrosdet warb), bas that Gott, und fantte feinen Gobn in ber Geftalt bes fünblichen Fleisches, und verdammte bie Sünte im Kleilch burch Gunbe, \* Apeft. 15, 10.

4 Auf bag bie Gerechtigfeit, vom Geles erforbert, in une erfiillet wurbe, bie mir nun nicht nach bem Fleisch wandeln, fon-

bern nach bein Beift.

5 Denn bie ba fleischlich find, bie find fleischlich gefinnet ; bie aber geiftlich finb, bie find geiftlich gefinnet.

6 Aber fleischlich gefinnet fein, \*ift ber | Eob; und geiftlich gefinnet fein, ift Leben und Friede. \* c. 6, 21.

7 Denn fleischlich gefinnet fein, ift eine \* Feindschaft wider GDtt; fintemal es bem Befet Gottes nicht unterthan ift, benn es vermag es auch nicht. \*3ac. 4. 4. 8 Die aber fleischlich find, mogen GDtt

nicht gefallen.

9 36r aber feib nicht fleischlich, fonbern geiftlich, fo anbers . Gottes Geift in euch wohnet. Wer aber Chrifti Beift nicht bat. ber ift nicht fein. #1 Cor. 3, 16.

10 Go aber Chriftus in euch ift; fo ift ber Leib gwar tobt um ber Gunbe willen, ber Beift aber ift bas Leben um ber Be-

rechtigfeit willen.

ı

11 So nun ber Beift beff, ber 3Efum von ben Tobten auferwecket bat, in ench wohnet: so wirb auch berselbige, ber Christum bon ben Tobten auferwecket hat, eure ferblichen Leiber lebenbig machen, um beg willen, bag fein Beift in euch wohnet.

12 So find wir min, lieben Bruber, Gouldner, nicht bem Fleisch, bag wir nach bem Fleisch leben. \*c. 6. 7. 18.

13 Denn "mo ihr nach bem feleisch lebet, fo werbet ibr fterben muffen; 4 mo ibr aber burch ben Genft bes Fleisches Geschafte tobtet, so werbet ihr leben.

\*Gal. 6. 8. † Cph. 4, 22.

14 Denn +melde ber Beift @Dttes treibet, bie finb @Dites Rinber. \* Gal. 5, 18.

15 Denn ihr "habt nicht einen fnechtlicen Beift empfangen, bag ibr euch abermal filrchten milftet; fonbern ihr habt einen t findlichen Geift empfangen, burch welchen wir rufen : Abba, lieber Bater !

#2 Tim. 1, 7, | Bal. 3, 26. c. 4, 6.

16 Derfelbige "Geift gibt Zeugniß un-ferm Beift, bag wir Gottes Kinber finb. #2 Ger. 1. 22.

17 Sinb wir benn \*Rinber, fo finb wir auch Erben, namlich Gottes Erben, unb Miterben Christi; so wir anbers imit leiben, auf bag wir auch mit zur Berrlichfeit erboben merben. \* Gal. 4, 7. † Apoft. 14, 22.

18 Denn ich halte es bafür, \*bag biefer Beit Leiben ber Berrlichkeit nicht werth fei, bie an uns foll geoffenbaret werben.

#2 Cor. 4. 17. 19 Denn bas angfiliche Barren ber Creatur wartet auf bie \* Offenbarung ber Rinber GOites. \*Gol. 3. 4. 20 Sintemal bie Creatur unterworsen

ift ber Gitelfeit, ohne ihren Willen, fon-

bern um beg willen, ber fie unterworfen hat, auf Hoffnung.

21 Denn auch bie Creatur frei merben wird von bem Dienst bes verganglichen Befens, ju ber herrlichen Freiheit ber Rinber Gottes.

22 Denn wir wiffen, bag alle Greatur sebnet sich mit uns, und angstet fich noch

immerbar.

23 Richt allein aber fie, fonbern auch wir felbft, bie wit haben bes Beiftes Erftlinge, febnen uns auch bei uns felbft nach ber \* Kindschaft, und † warten auf unsers Leibes Erlöfung. \* Gal. 4. 5. † Luc. 21. 28. 24 Denn wir find mobl felig, \* boch in ber Poffnung. Die Doffnung aber, bie man fiebet, ift nicht Soffnung; bem wie tann nicht \*2 Cor. 5. 7. ben hoffen, bas man fiebet?

25 So wir aber beg hoffen, bas wir \* nicht feben; fo warten wir fein burch Gebulb. # 2 Gor. 4. 18.

26 Deffelbigen gleichen auch ber Brift bilft unferer Schwachbeit auf. Denn wir \*wiffen nicht, mas wir beten follen, wie fich's gebühret; fonbern ber Beift felbft vertritt uns auf's befte, mit unaussprech-\* Matth. 20. 22. lichem Geufzen.

27 Der aber bie "Bergen forichet, ber weift, mas bes Beiftes Ginn fei ; benn er vertritt bie Beiligen, nach bem, bas GOtt gefällt. # \$8f. 7, 10. ec.

28 Bir miffen aber, bag benen, bie Gott lieben, alle Dinge gum Beften brenen, Die nach bem Borfat # Cp6. 1, 11. c. 3, 11. berufen find.

29 Denn welche er juvor verfeben bat, bie bat er auch verordnet, bag fie gleich fein follten bem Ebenbilbe feines Gobnes, auf bag berfelbige ber "Erftgeborne fei unter vielen Brübern. \*Gol.1,18. Gbr.1.6.

30 Welche er aber verordnet hat, die bat er auch berufen; welche er aber berufen bat, bie bat er auch gerecht gemacht; welche er aber hat gerecht gemacht, bie bat er auch berrlich gemacht.

31 Bas wollen wir benn bierzu fagen? 3ft \*Gott für uns, wer mag wiber uns fein? \*4 Mof. 14, 9. wiber uns fein?

82 Belder auch \*feines eigenen Cobnes nicht hat vericonet, fonbern hat ihn tfür uns alle babin gegeben; wie follte er uns mit ibm nicht Alles ichenten?

\*1 Mol. 22, 16. † 306. 8, 16. 33 Wer will bie Auserwählten Bottes \*beidulbigen? Gott ift hier, ber ba gerecht macht.

\*3cf. 50, 8. 9. c. 54, 15.

84 Ber \*will verbammen? Chriftus ift bier, ber gestorben ift, ja vielmehr, ber auch auferwedet ift, welcher ift gur Rechten Gottes, und vertritt uns.

\* v. 1. Siob 34, 29.

35 Ber will uns icheiben von ber Liebe GOttes? Trabbal, ober Angft, ober Berfolgung, ober Hunger, ober Blofe, ober Fahrlichkeit, ober Schwerbt? \*306. 10. 28.

86 Wie "geschrieben siebet: "Un beinet willen werden wir getöbtet den ganzen Sag; wir sind geachtet wie Schlachtschafe." "Vi.44, 23, 1 Cor. 4, 9, 2 Cor. 4, 11.

87 Aber in bem allen "Aberwinden wir weit, um des willen, der uns geliebet hat.

\*1 Cor. 15, 57.

88 Denn \*ich bin gewiß, baß weber Tob noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum, noch Gewalt, weber Gegenwärtiges noch Jufünftiges, \* 1851. 1.6. 2 im. 1, 12. ·39 Weber Hobes noch Tiefes, noch keine andere Ereatur, mag uns scheiben von ber Liebe Gottes, die in Christo JEsu ift, unserm Herrn.

Das 9. Capitel. Die Erwählung bangt nicht am außerlichen Borgug, sondern an Sottes Gnade. Ing bie Babrheit in Christo, und

luge nicht, beß "mir Zeugniß gibt mein Gewiffen, in bem beiligen Geift,

\*c. 1, 9.

2 Daß ich große Traurigkeit und Schmergen ohne Unterlaß in meinem Bergen babe.
3 Ich babe \*gewünscht, verbannet zu fein von Chrifto für meine Brilber, die meine Gefreundte find nach bem Fleisch;
\*\*2 Ros. 32. 32.

4 Die ba find von Israel, welchen geboret bie Ainbichaft, und bie Berrlichfeit, und ber Bund, und bas Gefet, und ber Gottesbienft, und bie Berheißung;

\*5 9Rof. 7, 6.

5 Belder auch find bie Bater, aus welchen Chriftus \*bertommt nach bem Fleisch, ber ba ift Gott über Alles, gelobet in Ewigleit. Amen.

\* Matth. 1, 1-23. Que. 3, 23. 2c.

6 Aber nicht fage ich foldes, "baß GDttes Bort barum ans fei. Denn es finb inicht alle Jeraeliter, bie von Jerael finb;

\*4 Mof. 23, 19. † c. 2, 28. 309. 8, 39. 7 And nicht Alle, bie Abrahams Same

And mor Aue, die Abrahams Same jage des zie find, find darum anch Kinder; sondern zur Berdam zin \*Ifaat soll die der Same genannt sein... \*I wos. 21. 12. Co. 1. 28. Chr. 11.18. dien... \*I wos. 23. Auf da dien... die der Parmhe der, die nach dem Fleisch Kinder sind; Herrlichkeit,

fonbern bie Rinber ber Berbeifung merben für Samen gerechnet.

9 Denn bies ist ein Bort ber Serbeifung, \*ba er spricht: "Um biese Zeit will ich tommen, und Sara soll einen Sohn haben." \*1 Ros. 18. 10.

10 Richt allein aber ift es mit bem also, sonbern auch, ba \*Rebella von bem einigen Zsaat, unserm Bater, schwanger warb:

\*1 Rol. 25. 21.

11 Ebe bie Kinber geboren waren, unb weber Gutes noch Bofes gethan hatten, auf baß ber Borfat Gottes bestände nach

ber Babl; marb zu ihr gefagt,

12 Richt aus Berbienst ber Berte, sonbern aus Gnaben bes Berusers, also: "Der \*Größere soll bienstbar werben bem Kleinern." \*1 Mos. 25, 23. 2 Sam. 8, 14.

13 Wie benn \*geschrieben stehet: "Jatob habe ich geliebet, aber Efau habe ich
gebaffet." \*Ral. 1. 2. 3.

14 Bas wollen wir benn hier fagen? 3ft benn "GOtt ungerecht? Das fei ferne! "5 Moj. 32. 4.

15 Denn er spricht zu Mose: "Welchem ich gnabig bin, bem bin ich gnabig; und welches ich mich erbarme, beg erbarme ich mich." \*2 Res. 33. 19.

16 So liegt es nun nicht an Jemanbes Bollen ober Laufen, fonbern an Gottes

Erbarmen.

17 Denn bie Schrift \* sagt zu Bharav: "Eben barum habe ich bich erwecket, bag ich an bir meine Macht erzeige, auf bag mein Name verkindiget werbe in allen Landen." \*2 Mos. 9, 16. c. 14, 4, 17.

18 So erbarmet er fich nun, welches er will, und verftodet, welchen er will.

19 So fageft bu zu mir : Bas foulbiget er benn und? Wer tann feinem Billen wiberfleben?

20 Ja, lieber Menich, wer bift bu benn, bag bu mit GOtt rechten willft? Spricht auch ein Bert zu feinem + Reifter: Barum machft bu mich alfo?

\*hisb 9, 12. 1 3cf. 45, 9. 2c. 21 hat nicht ein Töpfer Macht, ans Einem Mumpen zu machen ein Faß zu Ehren, und das andere zu Uneeren?

22 Derhalben, ba Gott wollte Zorn erzeigen, und tund thun feine Macht, bat er mit großer "Gebuld getragen die Kefäse des Zorns, die da tzugerichtet sind zur Berdammniß; \*c.2.4. †2 Ben. 2, 9.
23 Auf baß er \*fund thäte den Reich

ber Barmbergigfeit, die er bereitet hat jur herrlichteit, \*Cop. 1, 4. 7. Col. 1, 27.

24 Belche er berufen hat, nämlich uns, nicht allein aus ben Juben, sonbern auch aus ben Deiben.

25 Wie er benn auch burch Hofeam fpricht: "Ich will bas mein Bolt beigen, bas nicht mein Bolt war, und meine Liebe, die nicht die Liebe war.

" Sof. 2. 23. 1 Betr. 2, 10. zc.

26 \*Und foll geschehen, an bem Ort, ba ju ihnen gesagt ward: Ihr seib nicht mein Bolt, sollen fie Kinder bes lebendigen Gottes genannt werben."

\* 00f. 1. 10. 3ef. 65, 1.

27 Jesaias aber schreiet für Israel:
"". Wenn bie Zahl ber Kinder Israel würde sein wie ber Sand am Meer, so wird boch bas + Uebrige selig werden;

\*3el. 10, 22. 23. †Rom. 11.5. 28 Denn es wird ein Berberben und Steuren geschehen gur Gerechtigfeit, und

ber Herr wird baffelbige Steuren thun

auf Erben."
29 Und wie "Jesaias zuvor sagt: "Wenn nns nicht der Herr Zebarth hätte lassen Samen überbleiben; so wären wir twie Sodoma geworden, und gleichwie Gomorra."

\*3cl. 1. 9. †1 Nos. 19. 24. 30 Was wollen wir nun bier sagen? Das mollen wie sagen. \*\* This Kriben bie

Das wollen wir sagen: \* Die Beiben, bie nicht haben nach ber Gerechtigkeit gestanben, haben bie Gerechtigkeit erlanget; ich sage aber von ber Gerechtigkeit, bie aus bem Glauben kommt. \*c. 10. 20.

81 38rael \*aber batte bem Gefet ber Gerechtigkeit nachgestanben, und bat bas Geset ber Gerechtigkeit nicht überkommen.

**\*** c. 10, 2.

32 Barum bas? Darum, baß fie es nicht ans bem Glanben, sonbern als aus ben Berlen bes Gefetees suchen. Denn fie Baben fich gestoßen an ben Stein bes Anlairens;

33 Bie \*gefchrieben flebet : "Siebe ba, ich lege in Bion einen Stein bes Anlaufens, und einen Fels ber Aergerniß; und wer an ihn glaubt, ber foll nicht zu

Schanben werben."

\* Jej. 8. 14. c. 28, 16. Matth. 21, 42. 2c.

Das 10. Capitel. Die Erfenntnig ber Ermablung ift nicht ju finden im

Geles, sondern im Evangelio. Rieben Brüber, meines Bergens Bunfch ift, und fiebe auch Gott für Ibrael,

baß fle felig werben.
2 Denn ich gebe ihnen bas Zengniß, baß fle \*eifern um GOtt, aber mit Unverstanb.

\* Gal. 1, 14.

3 Denn fie \* ertennen bie Gerechtigleit

nicht, die vor Gott gilt, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind also der Gerechtigkeit aufzurichten, und gilt, nicht untertban. \*c. 9.31. 32. B1. 69. 28. 4 Denn Christus \*ist des Gefetes Ende; twer an den glaubt, der ift gerecht. \*Matt. 5. 17. 1305. 3. 18. 5 Wofes aber \*fcriebt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Geset fommt: "Belcher Wenich bies thut, der wird dar-

innen leben."
#3 Mof. 18, 5. Luc. 10, 28. Gal. 3, 42.

6 Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht also: ""Sprich nicht in deinem Herzen: Wer will hinauf gen Himmel sabren?" (Das ist nichts Anderes, benn Christum berad bolen.) \*5 Wos. 30, 12.

7 Ober : "Wer will binab in bie Tiefe fahren?" (Das ift nichts Anderes, benn

Chriftum von ben Tobten bolen.)

8 Aber was fagt \* sie? "Das Wort ist bir nabe, nämlich in beinem Munbe, und in beinem Herzen." Dies ist bas Wort tom Glauben, das wir predigen.

\*6 Wof. 30, 14. † 1 Kim. 4. 6.

9 Denn so bu mit beinem Munbe betennest ICsium, daß er ber HErr fei, und
glaubest in beinem Derzen, daß ihn GOtt
bon ben Tobten auserweckt hat; so wirst

bu felig. 10 Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und so man \* mit dem Munde bekennet, so wird man selig.

\*Bi. 116. 10.

11 Denn bie Schrift fpricht: \*, Ber an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werben."

\*3cf. 26, 16. Bi. 25, 3.

12 Es ist bier \*fein Unterschieb unter Juben und Griechen; es ist Aller zumal Ein Herr, reich Aber Alle, die ihn anrufen. \*Apost. 10, 34. x.

13 Denn \*wer ben Namen bes Herrn

wird anrusen, soll selig werden.

\* Joel 3, 5. Apost. 2, 21.

14 Bie follen fie aber anrusen, an ben fie nicht glauben? Bie sollen fie aber glauben, bon bem fie nichts geboret baben? Bie sollen fie aber boren ohne Brebiger?

15 Bie sollen fle aber prebigen, wo fle nicht gesandt werben? Wie benn \*geschrieben flebet: "Bie lieblich find bie Füße berer, die den Frieden verklindigen, die das Gute verklindigen!" \*3el. 52. 7.

16 Aber fie find nicht alle "bem Evangelio gehorfam. Denn Jesaias + spricht: "Herr, wer glaubet unferm Predigen?" "2 Theff. 1. 8. + 3cf. 53, 1. 306, 12, 38.

17 Go \*fommt ber Glaube aus ber Bredigt, bas Prebigen aber burch bas Bort GDites. \*305. 17. 20.

18 3ch fage aber: Baben fie es nicht geboret? Zwar "es ift je in alle Lante ausgegangen ibr Schall, und tin alle Belt ihre Borte. \* Bj. 19, 5. † 3cf. 49, 6. Col. 1, 23.

19 3ch fage aber: Bat es Jerael nicht erlannt? Der erfte Mofes fpricht : \*"3ch will euch eifern machen über bem, bas nicht mein Bolt ift; und über einem unverftenbigen Bolt will ich euch ergurnen." \*5 Moj. 32, 21.

20 Jefaias aber barf wohl \* fagen : 3ch bin erfunden von benen, bie mich nicht gelucht haben, und bin erschienen benen, bie nicht nach mir gefragt haben.

\*c. 9, 30. 3ef. 65, 1.

21 Bu Israel aber \*fpricht er: "Den ganzen Tag habe ich meine Banbe ausgeftredt gu bem Bolf, bas fich nicht fagen läßt, und widerspricht." \*3cj. 65, 2.

Das 11. Capitel. Die Ermablung ift unwanbelbar.

Co fage ich nun: Bat benn \*GDtt fein Boll verftogen? Das fei ferne ! Denn ich bin auch ein Braeliter, von bem Samen Abrabams, aus bem Be-\* 3er. 31, 37. folecht Benjamins.

2 Gott bat fein Bolt nicht verftoffen, welches er zuvor verseben bat. Ober wiffet ibr nicht, was bie Schrift fagt von Elias? Wie er tritt vor GOtt wider Jerael, und fpricht:

3 "DErr, fie "haben beine Bropbeten getobtet, und baben beine Altare ausgegraben ; und ich bin allein übergeblieben,

und fle fteben mir nach meinem Leben." \* 1 Ron. 19, 10. 14.

4 Aber was fagt ibm bie göttliche Antwort? \*,3ch habe mir laffen überbleiben fieben taufend Mann, bie nicht haben ihre Kniee gebeuget vor bem Baal." **\* 1 Rön.** 19, 18.

5 Mfo gebet es auch jett zu biefer Beit mit biefen \* Uebergebliebenen nach ber Babl ber Gnaben. \*c. 9, 27.

6 3ft es "aber aus Gnaben, fo ift es nicht aus Berbienft ber Werfe; fonft aber aus Berdienst ber Werte, fo ift bie Gnabe nichts; fouft mare Berbieuft nicht Berbienft. \*5 Moj. 9, 4, 5.

7 Bie benn nun? \*Das 3erael fucht, bas erlangt es nicht : bie Babl aber erlanget ce, bie Anbern find verftodt. \*c. 9, 31. 8 Wie geschrieben +flebet : "GOtt bat ihnen gegeben einen erbitterten Beift : |

Mugen, baß fie nicht feben ; und Obren, baß sie nicht hören," bis auf ben beutigen \* fuc. 8, 10. x.

9 Und David \*fpricht: "Laß ibren Tifch zu einem Strick werben, und zu einer Berüdung, und jum Mergerniß, unb \* Bi. 69, 23, 24. ihnen zur Bergeltung;

10 Berblende ihre Mugen, baß fie nicht feben, und beuge ihren Rücken allezeit."

11 Go fage ich nun : Gind fie barum angelaufen, baß fie fallen follten? Das fei ferne! \* Sonbern aus ibrem Sall ift ben Beiben bas Beil wiberfahren, auf baß fie benen nacheifern follten. \* Apoft. 13, 46.

12 Denn fo ibr Fall ber Belt Reichthum ift, und ibr Schabe ift ber Beiben Reichtbum; wie viel mehr, wenn ihre \* Zabl voll mürde? \* & of. 1, 10.

13 Mit euch Beiben rebe ich; benn bieweil ich ber Beiben Apostel bin, will ich

mein Amt preisen;

14 Db ich möchte bie, so mein Meifch find, ju eifern reigen, und "ihrer etliche felig machen. \*1 Ling. 4. 16.

15 Denn fo ihr Berluft ber Welt Berfübnung ift; was ware bas Anbere, beun bas Leben von ben Tobten nehmen?

16 3ft ber Anbruch beilig, fo ift anch ber Teig beilig; und so die Wurzel beilig ift, fo find auch bie 3weige beilig.

17 Cb aber nun \*etliche von ben 3weigen zerbrochen find; und bu, ba bu ein wilber Delbaum mareft, bift unter fie gepfropfet, und theilbaftig geworden ber Burgel und bes Safts im Delbaum:

\* 3er. 11, 16. 18 Co ruhme bich nicht miber bie Breige Rübmeft bu bich aber wiber fie; fo fellet bu wiffen, bag bu bie Burgel nicht tragft, sonbern die Wurzel trägt dich.

19 Co fprichst bu: Die \* 3weige find zerbrochen, baß ich hinein gepfropfet # Aroft. 13.46. mürbe.

Sie find gerbro-20 Ift wohl gerebet. chen um ibres Unglaubens willen; bu ftebest aber burch ben Glauben : fei nicht flol3, "fonbern filrchte bich. "1 Ger. 10. 12.

21 hat Gott ber natürlichen Ameige nicht berichonet, bag er vielleicht beiner auch nicht verschone.

22 Darum ichane bie Gute und ben Ernst GOttes: ben Ernst an benen, tie gefallen find, bie Gilte aber an bir. . fo ferne bu an ber Bitte bleibeft; fonft wirk bu auch abgebauen werben.

"30b. 15, 2. 4. Gbr. 3, 14. 23 Und jene, so sie nicht bleiben in ben

Unglauben, werben fie eingepfropfet merben: Gott \*tann fie mohl wieder ein-# 2 Cor. 3, 16. pfropfen.

24 Denn fo bu aus bem Delbaum, ber von Ratur wild war, bift ausgehauen, und wider bie Ratur in ben auten Delbaum gepfropfet; wie viel mehr werben die natilrlichen eingepfropfet in ihren \* 3er. 11, 16. eigenen Delbaum !

25 3ch will euch nicht verhalten, lieben Brüber, biefes Geheimniß, auf baß ihr nicht ftolg feib. Blindheit ift Serael eines Theus widerfahren, fo lange \* bis bie Fülle ber Beiben eingegangen fei, \* Quc. 21, 24.

26 Und \* alfo bas gange Israel felig werbe; wie geschrieben stehet : t " Es wird tommen aus Bion, ber ba gerlofe, und abwende bas gottloje Wefen von Jatob ;

\*2 Cor. 3, 16. †3cf. 59, 20. 1 Bj. 14, 7. 27 Und "bies ift mein Teftament mit ihnen, wenn ich ihre Gunben werbe weg-\* 3er. 31, 33. mebmen."

28 Rach bem Evangelio hete ich fie für Feinde, um euret willen; aber nach ber Babl habe ich fie lieb; um ber Bater willen.

29 Sottes Gaben und Berufung mögen ibn nicht gereuen.

30 Denn gleicher Beife, wie auch ibr weiland nicht habt geglaubet an GOtt, nun aber habt ihr Barmbergigteit übertommen über ihrem Unglauben:

31 Also auch jene haben jetzt nicht wol-Ien glauben an bie Barmbergigfeit, bie euch wiberfahren ift, auf baß fie auch Barmbergiafeit übertommen.

32 Denn . WDtt hat Alles befoloffen unter ben Unglauben, auf bag er fich taller erbarme.

\* Gal. 3, 22. † 31. 745. 9. 33 D welch "eine Tiefe bes Reichthums, beibes, ber Beisheit und Erfenntniß Dttes! Wie gar unbegreiflich fint feine Gerichte, und unerforschlich feine Bege.

\* Dieb 11. 7. 2c. \$1. 36. 7. 34 Denn \*mer bat bes BErrn Ginn Ober, wer ift fein Rathgeber ertannt? gewesen? \* Hiob 15, 8.

3cf. 40, 13. 3er. 23, 18. 1 Cer. 2. 16. 35 Ober, wer hat ihm etwas zuvor gegeben, bas ihm werbe wieber vergol-# Hiob 41, 2.

36 Denn von ihm, und burch ihn, und in (311) ihm find alle Dinge. 3hm fei Ehre in Ewigfeit! Amen.

Das 12. Cabitel. Chriftliche Lebenbregeln.

3ch ermahne euch, lieben Brilber, burch bie Barmberzigfeit Gottes, baß ibr | 16 habt \*einerlei Ginn unter einander.

\*eure Leiber begebet zum Opfer, bas ba lebendig, beilig und GOtt mobigefällig fei, meldes fei euer vernunftiger Gottes. bienft. \* c. 6, 13. † 1 Theff. 4, 3.

2 Und ftellet euch nicht biefer Welt gleich, fonbern veranbert euch \*burch Berneurung eures Sinnes, auf bag ibr prufen möget, twelches ba fei ber gute, ber mobl. gefällige, und ber bollfommene Gottes-Wille.

Bille. \* Eph. 4. 23. † Eph. 5. 10. 17. 3 Denn ich sage burch bie Gnabe, bie mir gegeben ift, jebermann unter euch. baf Riemand weiter von fich balte, benn fich's gebühret zu balten; fonbern baß er von ihm mäßiglich balte, ein jeglicher, nachbem \* &Dtt ausgetheilet hat bas Maaf bes Glaubens.

\* 1 Cor. 7, 7. 17. c. 12, 11. Eph. 4, 7.

4 Denn gleicher Weife, als wir in \* Einem Leibe viele Blieber baben, aber alle Glieber nicht einerlet Beichafte haben: \*1 Cor. 12, 12. Evb. 4, 25.

5 Alfo find wir viele \*Ein Leib in Chrifto, aber unter einander ift einer bes anbern Glieb. \* 1 Cor. 12. 27.

6 Und \* haben mancherlei Gaben, nach ber Gnabe, bie une gegeben ift. \*1 Cor. 12. 4.

7 Bat Jemand Beiffagung, fo fei fie bem Glauben abnlich. \* Dat Jemand ein Amt, fo warte er bes Amts. Lebret Jemanb, fo 1 Betr. 4, 10. 11. warte er der Lebre.

8 Ermabnet Jemand, fo marte er bes Gibt "Jemand, fo gebe er Ermahnens. einfämglich. Regieret Jemand, fo fei er forgfältig. Uebet Jemand Barmbergigfeit, fo thue er es i mit Luft.

\* Mauh. 6. 3. † 2 Cor. 8. 2. c. 9, 7. 13. 9 Die \*Liebe sei nicht falsch.

bas Arge, hanget bem Guten an. \* 1 Tim. 1.5. + Bf. 97, 10. 2c.

10 Die \*brüberliche Liebe unter einander sci berglich. Einer komme bem Andern mit Chrerbietung gubor. # Erh. 4, 3.

11 Seib nicht trage, mas ihr tonn follt. Seib \* brunftig im Beift. + Schicket euch in bie Zeit. \* Offenb. 3, 15. † Gob. 5, 16. 12 Seib \* froblich in Hoffnung, gebulbig in Trubfal, thaltet an am Gebet.

\* Que. 10, 20. † 1 Theff. 5, 17.

13 Nehmet euch ber Beiligen Nothburft \* Berberget gerne.

\*1 Mef. 18, 3. c. 19. 2. 8. Ebr. 13, 2. 14 \* Segnet, bie euch verfolgen ; fegnet und fluchet nicht.

1 Cor. 4, 12. \* Matth. 5, 44. Aroft. 7, 59. 15 Freuet euch mit ben Fröhlichen, unb \* weinet mit ben Weinenben. \* Mattb. 25, 36.

Trachtet nicht nach boben Dingen, fonbern baltet euch herunter zu ben Riebri-

17 Haltet euch "nicht felbst für klug. +Bergeltet Riemand Bofes mit Bo'em. Fleißiget ench ber Ehrbarlett gegen Jebermann. "3ei. 5. 21. †1 Theif. 5. 15. :c.. 18 It es möglich, so viel an euch ist, "so

habt mit allen Menschen Frieden.

# Rarc. 9, 50. Gbr. 12, 14.

19 \*Rächet euch selber nicht, meine Liehsten, sondern gebet Raum dem Jorn; denn es siehet tgeschrieden: "Die Rache ihr mein, Ich will vergelten, spricht der OCrr." 13 Rol. 19.18. Rand. 5. 39. 1 Cor. 6.7. † 5 Ros. 32.35. Ps. 94.1. Ch. 10. 30. 20 So nun \* dennen Feind bungert, so specie ihn; dürstet ibn, so tränke ibn. Benn du das thust, so wirst du seurige Koblen auf sein Daubt sammeln.

\*Spr. 25, 21. 22. Plaub. 5. 44. 21 Laß bich nicht bas Bofe überwinden, fondern überwinde das Bole mit Gutem.

Das 13. Cabitel. Bie man fich gegen bie Obrigfeit, ben Rachften, und fich felbit verhalten joff.

Sebermann \* fei unterthan der Obrigleit, die Gewalt über ihn hat. Denn tes ist keine Obrigkeit, ohne von GOtt; wo aber Obrigkeit ist, die ist von GOtt verordnet. \* Li. 3, 1. 1, 206, 19, 11.

2 Wer fich nun wiber bie Obrigfeit fetet, ber wiberftrebet Gottes Ordnung; bie aber widerftreben, werben über fich

ein Urtheil empfangen.

3 Denn bie Bewaltigen sind nicht ben guten Werken Sondern ben bofen zu fürchten. Willst du bich aber nicht fürchten vor ber Obrigkeit, so thue Gutes; so wirft du Lob von berfelbigen haben.

\* guc. 22, 25.

4 Denn sie ist \*GOttes Dienerin, dir ju gut. Thust du aber Boses, so fürchte bich; benn sie trägt das Schwerdt nicht umsonst, sie ist GOttes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe, über ben, der Boses thut.

5 So feib nun aus Roth "unterthan, nicht allein um ber Strafe willen, fonbern

auch um bes Gewissens willen. \* 1 Betr. 2, 13.

6 Derhalben muffet ibr auch Schoft geben, benn fie find \*Gottes Diener, bie folden Schut follen handhaben.

\*v. 4. 2 Chron. 19, 6. 7.

7 So \*gebet nun Jebermann, was ihr foulbig feib: Schof, bem ber Schof gebuhret; Boll, bem ber Boll gebühret;

Furcht, bem bie Furcht gebühret; Ehre, bem bie Ehre gebühret.

\* Matth. 22, 21. Marc. 12, 17.

8 Seib Riemand nuchts schuldig, benn daß ihr euch unter einander liebet; benn "wer den Andern liebet, der hat das Gelet erfüllet. "Gal. 5.14. Col. 3.14. 1 Erm. 1.5. 9 Denn das da gelagt ift: "Du jokk nicht ebedrechen; du sollst nicht iödten; du sollst nicht spelikten; du sollst nicht falsch Zeugniß geben; dich soll nichts gelükten; und so ein ander Gebot mehr ikt, das wird in diesen Wort verfasset: "Da sollst deinen Rächsten lieben als dich seihelt."

10 Die \*Liebe thut bem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. \*1 Cor. 13, 4.

11 Und weil wir foldes wiffen, nämlich bie Zeit, daß die Stunde da ift, aufzultehen vom "Schlaf; fintemal tunfer deu jett näber ift, benn da wir es glaubten; "26er. 6. 2. \$76. 5. 14. 1 \$5eff. 5. 6. 7.

† Gbr. 6. 9. 12 Die "Racht ift vergangen, der Zag aber herbei gelommen; to laßt uns ablegen die Werte der Kinsterniß, und an-

legen bie Waffen bes Lichts.

\*1 3ch. 2.8. † Ep6. 5.11.
13 Laft uns ehrbarfich wandeln, als au Tage; \*nicht in Fressen und Saufen, nicht in Kammern und Unzucht, nicht in † Daber und Reib;

\*2uc. 21, 34. Eph. 5, 18. † Jac. 3, 14. 14 Sonbern \*ziehet an ben HErrn BErn Beibes, boch alfo, baß er nicht geil werbe. \*Gal. 3, 27. Gel. 3, 10.

Da 14. Capitel.

Bie man fich gegen bie Schwachglaubigen verhalten foll.

Den "Schwachen im Glauben nehmet auf, und iverwirret die Gewiffen nicht. "c. 15. 1.

Mpoft. 20. 35. 1 Cor. 8, 9. † Gal. 5, 10. 2 Einer glaubt, er moge allerlei effen; welcher aber fcwach ift, \* ber iffet Rrant.

\*1 Mos. 1, 29. c. 9, 3.

8 Welcher \*isset, ber verachte ben nicht, ber ba nicht isset; und welcher nicht isset; ber nicht, ber ba isset; benn GOtt hat ihn ausgenommen. \*Gol. 2, 16.

4 \*Ber bist du, daß du einen fremden Knecht richtes? Er sieht oder fällt seinem Derrn. Er mag aber wohl ausgerichten; benn GOtt sann ihn wohl aufrichten. \*Mauts. 7, 1. Adm. 2, 1. 3ac. 4, 12.

5 Einer \*hält einen Tag vor dem ans

bern; ber Anbere aber balt alle Tage gleich. Gin Jeglicher fei in feiner Deinung gewiß. \*Gal. 4 10.

6 Welcher auf die Tage balt, ber thut es bem DErrn; und welcher nichts drauf balt, der thut es auch dem Herrn. Welder iffet, der iffet dem Herrn, benn er banket GOtt; welcher nicht iffet, der iffet dem DErrn nicht, und banket GOtt.

\*5 Mof. 8, 10. 1 Cor. 10, 31. 7 Denn unfer feiner lebt ihm felber, und

keiner stirbt ihm selber.

8 Peben wir, fo leben wir bem Herrn; fterben wir, fo fterben mir bem DErrn. Darum, wir leben ober fterben, fo find wir bes DErrn. "Gal. 2, 20. 1 Teff. 5, 10.

9 Denn \*bazu ift Chriftus auch gestorben, und auferstanben und wieder lebendig geworden, daß er fibet Lobte und Lebendige Perr fet. \*Apok. 10. 42. 2 Cor. 5, 15. 10 Du aber, was \*richtest du beinen Bruder? Ober du Anderer, was verachtest du beinen Bruder? Hur werden

alle vor dem Richtstuhl Christi dargestellet werden; \* Luc. 6. 37. † Apost. 17, 31. Math. 25, 31. 32. 2 Cor. 5, 10.

11 Rachbem geschrieben flebet: "So wahr als Ich lebe, spricht ber HErr, mir follen alle Anier gebeuget werden, und alle Zungen sollen Gott bekennen."

31c. 45, 23. Phil. 2, 10.

12 So wirb nun "ein Jeglicher filr fich selbst Gott Recenfcaft geben.

t Ger Recyenjchaft geven.

\* Matth. 12, 36. Gal. 6, 5.

13 Darum lagt uns nicht mehr einer ben anbern richten; sonbern bas richtet vielmehr, bag Riemand seinem Bruber einen Anfloß ober Aergerniß barftelle.

\* Matth. 18. 7.

14 Ich weiß und bin es gewiß in bem SErn Ich, bag nichts gemein ist an ihm selbst; ohne ber es rechnet für gemein, bemselbigen ist es gemein.

\* Matth. 15, 11.

15 So aber bein Bruber fiber beiner Speise betrilbet wirb, so wandelst bu schon nicht nach der Liebe. Lieber, "verderbe den nicht mit deiner Speise, um welches willen Christus gestorben ist. "1 Cor. 8, 11. 13.

16 Darum ichaffet, baß euer Schatz nicht verlaftert werbe. "Lit. 2, 5.

17 Denn bas Meich Gottes. ift nicht Effen und Trinten, fonbern Gerechtigkeit, und Friebe, und Freube in bem heiligen Geift. 18 Ber barinnen Chrifto bienet, ber \*ift Gott gefällig, und ben Menichen werth. \*126fl. 2, 15.
19 Darum laßt uns bem nachftreben, bas \*3um Frieden bienet, und was †3ur Besterung unter einander bienet.

\*c. 12. 18. †c. 15, 2.

20 Lieber, \*verstöre nicht um ber Speise willen Gottes Bert. Es ift zwar talles rein; aber es ift nicht gut bem, ber es iffet mit einem Anftog feines Gewiffens.

\*v. 15. † Matth. 16. 11. Mysk. 10. 15.
21 Es ist \*besser, bu effest tein Fleisch, und trinkest leinen Wein, ober das, daran sich bein Bruber stößt, ober ärgert, ober schwach wird.

\*1 Cor. 8. 13.

22 Saft bu ben Glauben, so habe ihn bei bir selbst vor GOtt. Seiig ift, ber sich sebeissen macht in bem, bas er aumimmt. \*1 306. 3, 21.

23 Wer aber barfiber zweifelt, und iffet bod, ber ift verbammet, benn es gebet nicht aus bem Glauben. \* Bas aber nicht aus bem Glauben gebet, bas ift Sünbe. \* In. 1, 15. Ger. 11. 6.

Das 15. Capitel.

Barum bie Schwachglaubigen mit Gebulb zu tragen, und wie man jum driftlichen Leben tommen möge.

Wir aber, bie wir ftart find, follen \* ber Schwachen Gebrechlichteit tragen, und nicht Gefallen an uns felber baben. \* c. 14, 1. 1 Cor. 9, 22. Sal. 6, 1. 2 Es fielle \* fich aber ein jeglicher unter uns alfo, daß er feinem Rächften gefalle zum Guten, zur Befferung.

#1 Cor. 9, 19. c. 10, 24. 33.

3 Denn auch Chrifins nicht an ihm felber Gefallen hatte, sondern wie \* geschrieben stehet: "Die Schmach berer, die bich schmähen, ist über mich gefallen."

\* 381. 69, 10. 3cf. 53, 4.

4 Was aber \*zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, auf daß wir, durch Geduld und Trost der Schrift, heffinung haben. \*c. 4. 23. 24. 1 Cor. 10. 11. 5 Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, daß \*ibr einerlei gesinnet sein unter einander, nach JEsu Christo;

\* Phil. 3. 16. 2c.

6 Auf baß ihr einmittbiglich mit Einem Munbe lobet Gott und ben Bater unfers Deren Josu Chrifti.

7 Darum nehmet euch unter einander auf, gleichwie euch Christus hat aufgenommen zu GOttes Lobe.

8 3ch fage aber, bag 3Efus Chriftus fei rein Diener gewesen ber Beschneibung,

\* Luc. 17, 20.

um ber Babrbeit willen Gottes, an beflatigen thie Berbeißung, ben Batern ge-\* Matth. 15, 24. † Apoft. 3, 25.

9 Daf bie Beiben aber GDtt loben um \*ber Barmbergigleit willen, wie t geschrie-ben stebet: " Darum will ich bich loben unter ben Beiben, und beinem Ramen fingen."

\*c. 11, 30. † Pf. 18, 50. 2 Sam. 22, 50. 10 Und abermal \*fpricht er: "Freuet cuch, ibr Beiben, mit feinem Boll."

\* 5 9Rof. 32, 43. 99. 67. 5. 11 Und abermal : . Lobet ben SErrn. alle Beiben, und preiset ibn, alle Bolter !" \* 93f. 117, 1.

12 Und abermal \* spricht Jesaias: "Es wird fein bie + Burgel Jeffe, und ber auferfleben wird, zu berrichen über bie Beiben, auf ben werben bie Beiben boffen." \* 3cf. 11, 10. † Offenb. 5, 5.

13 Gott aber ber hoffnung erfülle euch mit aller \* Freude und Frieden im Glauben, daß ihr völlige Boffnung babet burch bie Rraft bes beiligen Beiftes. \*c. 14, 17.

14 3ch weiß aber fast wohl von ench, lieben Bruber, baß ibr felbft voll Gutigteit feib, erfüllet amit aller Erfenntniß, bag ihr euch unter einander tonnet ermabuen. \* 2 Betr. 1, 12. 1 306. 2, 21.

15 3ch habe es aber bennoch gewagt, und euch etwas wollen ichreiben, lieben Britder, euch ju erinnern, um ber \* Gnabe willen, die mir von Gott gegeben ift.

\* c. 1, 5. c. 12, 3. 16 Daft ich foll fein ein \* Diener Christi unter bie Beiben, zu opfern bas Evangelium Gottes, auf baß die Beiben ein Opfer werben, Gott angenehm, gebeiliget durch ben beiligen Beift. \* c. 11, 13.

17 Darum fann ich mich rühmen in BEfu Christo, baß ich Gott biene.

18 Denn ich burfte nicht etwas reben, wo \*dasselbige Christus nicht burch mich wirkte, die Beiben trum Geborsam zu bringen, burch Wort und Bert.

\* Matth. 10, 19. 20. † Rom. 1, 5. c. 16, 26. 19 Durch Rraft \*ber Zeichen unb Bunber, und burd Rraft bes Beiftes Gottes : alfo, baß ich von Jerufalem an, und umber bis an Illyrien, Alles mit bem Evangelio Chrifti erfüllet babe : \* Marc. 16, 17.

20 Und mich sonberlich geflissen, bas Evangelium zu predigen, wo "Christi Rame nicht befaunt war, auf bag ich nicht auf einen fremben Grund bauete;

\* 2 Cor. 10, 15. 16. 21 Sonbern wie \* geschrieben ftebet : "Welchen nicht ist von ihm vertundiget, !

die follen es feben: und welche nicht aeboret baben, follen es verfieben." \* 3ef. 52, 15.

22 Das ift auch bie Sache, \*barum ich viel Dial verhindert bin, ju euch ju tommen. \* c. 1, 13. 1 %beff. 2. 18.

23 Nun ich aber nicht mehr Raum habe in biefen Lanbern, babe aber \*Berlangen\_

zu ench zu tommen, von vielen Jahren ber: \*1 Theff. 3, 10.

24 Wenn ich reisen werbe in Dispanien. will ich zu euch tommen. Denn ich boffe. baß ich ba burchreifen und euch feben werbe, und "bon euch bortbin geleitet werben möge; fo boch, daß ich zuvor mich ein wenig mit euch ergoge. \* 1 Ger. 16, 6. 25 Run \*aber fabre ich bin gen Beru-

falem, ben Beiligen zu Dienft.

\* Apoft. 18. 21. c. 19, 21. c. 20, 22, 26 Denn die aus Macedonien und Achaia

baben williglich eine \*gemeine Steuer 3ufammeugelegt ben armen Beiligen gu Berufalem. \*1 Gor. 16, 1. 2 Gor. 6, 1. c. 9, 2. 12, 27 Sie haben es williglich getban, unb inb auch ihre Schulbner. Denn jo bie finb auch ibre Schuldner. Beiben find \*ihrer geiftlichen Gitter theil-haftig geworben; ift es billig, bag fie ibnen auch in leiblichen Gutern Dient beweisen. \* 1 Cer. 9. 11.

28 Wenn ich nun foldes ausgerichtet. und ibnen biefe Frucht verflegelt babe. will ich burch ench in hifpanien gieben.

29 Ich weiß aber, wenn ich zu euch fomme, bag ich \*mit vollem Gegen bes Evangelii Christi tommen werbe. \* c. 1. 11.

30 3ch ermahne euch aber, lieben Bruber, burch unfern Berrn 3Gfum Cbriftum, und burch bie Liebe bes Beiftes. \*bafi ibr mir belfet tampfen mit Beten für mich zu GDtt,

\*2 Cor. 1. 11. Phil. 1. 27. 2 25cq. 3. 1. 31 Auf baß ich errettet werbe von ben Ungläubigen in Jubaa, und baf mein Dienft, ben ich gen Jernfalem thue, angenebni merbe ben Beiligen;

32 Auf baß ich mit Freuben an end fomme, burch ben Willen Gottes, und mich mit euch erquice.

33 Der \* Dit aber bes Friebens fei mit euch allen! Amen. \* c. 16, 20.

Das 16. Capitel. Empfehlung ber Phibe. Edlieflider Gruf. BBarnung und Dantfagung.

3ch befehle euch aber unfere Schwester Phobe, welche ift am Dienft ber Go meine zu Renchrea.

2 Dag ihr fie aufnehmet in bem SErra,

wie sich's ziemet ben Beiligen, und thut i ibr Beiftand in allem Gefcafte, barinnen fie eurer bedarf. Denn fie bat auch Bielen Beiftanb getban, auch mir felbft.

3 Grufet bie \* Briscilla und ben Aquila. meine Gebülfen in Chrifto 3Gfu,

\* Apoft. 18. 2. 26.

4 Belche baben für mein Leben ihre Balle bargegeben, welchen nicht allein ich bante, fonbern alle Gemeinen unter ben Beiben.

5 Auch grußet "bie Gemeine in ihrem Saufe. Gruftet Ebanetum, meinen Liebften, welcher ift ber Erstling unter benen ans Achaja in Christo. \*1 Cor. 16, 15. 19.

6 Grafet Mariam, welche viele Mithe und Arbeit mit uns gehabt hat.

7 Grufet ben Andronicus und ben Jumia, meine Gefrenubte, und meine Mitgefangene, welche find berühmte Apoftel, und bor mir gewesen in Christo.

8 Griffet Amplian, meinen Lieben in bem BErrn.

9 Grufet Urban, unfern Gebilfen in Chrifto, und Stachon, meinen Lieben.

10 Grufet Apellen, ben Bewährten in Chrifto. Gruget, Die ba find bon Ariftobulus Gefinbe.

11 Grußet Berobionem, meinen Gefreundten. Grufet, die da find von Narciffus Gefinbe, in bem DEren.

12 Grüßet die Tropbena und die Trophofa, welche in bem BErrn gearbeitet baben. Grufet bie Berfis, meine Liebe, welche in bem DErrn viel gearbeitet bat.

13 Grußet \*Ruffum, ben Ausermablten in bem Berrn, und feine und meine \* Marc. 15, 21. Mutter.

14 Grußet Afoncritum, und Phlegontem, Berman, Batroban, Bermen, und bie Bruber bei ihnen.

15 Gruffet Bhilologum und bie Inlia, Rereum und feine Schwester, und Olympan, und alle Beiligen bei ibnen.

16 Grußet \*euch unter einanber mit bem beiligen Rug. Es grugen ench bie Gemeinen Chrifti. \*1 Cor. 16, 20. x.

17 3ch ermahne aber ench, lieben Bruber, daß ihr \*auffebet auf bie, die ba Bertrennung und Mergerniß anrichten,

neben ber Lebre, bie ibr gelernet babt, unb t weichet von benfelbigen.

"Matth. 7, 15. † Lit. 3, 10.

18 Denn folde bienen nicht bem BErrn 3Clu Christo, sonbern \*ihrem Bauch; und burch fuße + Borte und prachtige Rebe verführen fie bie unichulbigen Bergen. \*Phil. 3, 19. † Ezech. 13, 18. 2 Cor. 2, 17.

Col. 2, 4.

19 Denn \*euer Gehorfam ift unter Jebermann ausgefommen. Derbalben frene ich mich über euch. Ich will aber, daß ibr weife feib auf's Gute, aber einfältig auf's Bofe.

20 Aber \* ber Gott bes Friebens gertrete ben Satan unter enre Sufe in furzem. Die Gnabe unfers BErrn JEsu Christi sei mit ench. \* c. 15, 33.

21 Es griffen euch \*Timotheus, mein Gebülfe, und Lucius, und Jason und Sofipater, meine Befreundte.

"Apoft. 16, 1. 2. Bbil. 2, 19.

22 3ch Tertius griffe ench, ber ich biefen Brief gefdrieben babe, in bem GErrn.

23 Es griffet euch \* Gains, mein unb ber gangen Gemeine Birth. Es aruftet euch + Grafius, ber Stabt Rentmeifter, und Quartus, ber Bruber.

\*1 Cor. 1, 14. † Apoft. 19, 22. 24 Die Gnabe unfere DEren 3Efu Chrifti fer mit euch allen! Amen.

25 Dem aber, ber euch ftarten fann, laut meines Evangelii und Bredigt von 3Ein Chrifto, burch welche bas "Ge-beimniß geoffenbaret ift, t bas von ber Belt ber erichwiegen gewesen ift;

\* Eph. 1, 9. † Eph. 3, 5. 9.

26 Mun aber \*geoffenbaret, auch hind gemacht burch ber Bropbeten Schriften, aus Befehl bes ewigen Gottes, ben t Geborfam bes Glaubens aufzurichten unter allen Beiben :

#2 Tim. 1, 10. † 985m. 1, 5.

27 Demfelbigen GOtt. \*ber allein weife ift, sei Ebre burch 3Esum Christum, in Ewigfeit! Amen.

\*1 Ein. 1, 17. Ep. Jub. v. 25.

En bie Romer gefanbt von Corinth burd Phibe, bie am Dienft mar ber Gemeine ju Rendrea.

## Die erste Epistel S. Pauli an die Corinther.

Das 1. Cabitel. Bermahnung jur Gintrachtigfeit und Demuth.

Baulus, "berufen jum Apostel 3Giu Chrifti burch ben Willen Gottes, und Bruber Gostbenes, # Gal. 1, 1. 2 Der Gemeine Gottes ju Corinth, ben . Gebeiligten in Chrifto 3Gfu, ben berufenen Beiligen, fammt allen benen, Die anrufen ben Ramen unfere BErrn 3Gfu Chrifti, an allen ihren und unfern Orten. \*c. 6, 11.

3 Gnabe fei \*mit euch, unb Friebe von GOtt, unferm Bater, und bem BErrn JEin Chrifto.

\* Rom. 1, 7. 2 Cor. 1, 2. Ev6. 1 2.

4 3ch + banke meinem GOtt allezeit euret balben, filr bie Gnabe Gottes, bie euch gegeben ift in Chrifto 3@fu, \*Gpb. 1.15 16.

5 Daft ibr seid durch ibn an allen Stutten reich gemacht, an aller Lehre, unb in aller " Erfenntnig. \* c. 12, 8.

6 Bie benn bie Brebigt von Chrifto in euch \*fraftig geworden ift,

\* Rom. 1, 16. 2 Cor. 1, 21.

7 Alfo, baff ibr "feinen Mangel babt an irgend einer Gabe, und twartet nur auf Die Offenbarung unfere DEren 3Giu Chrifti: # Pj. 34. 11. † Phil. 3, 20.

8 Welcher \*auch wird euch fer behalten bis an's Enbe, baf ibr tunftraflich feib auf ben Tag unfere BErrn Jefu Cbrifti.

#2 Cor. 1, 21. | Gol. 1, 22. 1 Theff. 3, 13. c. 5, 23.

9 Denn . GOtt ift treu, burch welchen ibr berufen feib taur Gemeinschaft feines Sohnes 3Efu Chrifti, unfere Berrn.

\*1 Theff. 5. 24. 2c. † 306. 15. 5.

10 3ch ermahne euch aber, lieben Bruber, burch ben Ramen unfere Berrn 3Efu Chrifti, baß ihr allgumal einerlei Rebe führet, und laffet nicht Spaltungen unter euch fein, sonbern baltet fest an einanber, \*in Einem Sinn, und in einerlei Meinung. \* Phil. 3, 16. 2c.

11 Denn mir ift vorgefommen, lieben Brüber, burch bie aus Chloe's Gefinbe, von euch, bag Bant unter euch fei.

12 3ch fage aber bavon, bag unter euch einer spricht: \*3ch bin Paulisch; ber an-

3ch bin Rephisch; ber vierte: 3ch bin \*c. 3, 4. † Apok. 18, 24. Christifc. 13 Wie? 3ft Chriffus nun gertreunet?

3ft benn Baulus für euch gefreuziget? Ober feib ibr in Bauli Ramen getauft? 14 3ch bante GOtt, baß ich Riemanb

unter euch getauft habe, "ohne Crespum \* Apcft. 18. 8. und Gajum;

15 Dag nicht Jemand fagen moge, ich batte auf meinen Ramen getauft.

16 3ch habe aber and getauft bes \* Stepbana Hausgefinde; barnach weiß ich nicht, ob ich etliche Andere getauft babe. \* c. 16. 15. 17.

17 Denn Chriftus bat mich nicht gefanbt zu taufen, fonbern bas Coangelinm ju predigen, nicht mit "flugen Botten. auf bag nicht bas Rreng Chrifti gu uichte werbe. \* c. 2, 4. 2 Betr. 1, 16.

18 Denn bas Wort vom Rreng ift eine Thorbeit benen, thie verloren werben : uns aber, bie wir fefig werben, ift es 1 eine (3) Otte8-Rraft. #2 Cor. 4, 3. + Rem. 1, 1;.

19 Denn es flebet \*gefchrieben : "3ch will zu nichte machen bie Beisbeit ber Beifen, und ben Berftanb ber Berftanbigen will ich verwerfen." \* 3d. 29. 14. 20 Bo "find Die Kingen? Wo fint

bie Schriftgelehrten? 200 finb bie 2Beltweisen? Bat nicht GOtt bie Beisbeit biefer Welt zur Thorbeit gemacht? \* Sio6 12, 17. 3ef. 33, 18.

21 Denn bieweil bie Welt burch ibre Beisbeit ODtt in feiner Beisbeit anicht erfannte; gefiel es Gott wohl, burch therichte Predigt felig zu machen bie, fo beran glauben. \* Matth, 11, 25. Que. 10, 21.

22 Sintemal \* bie Juben Beichen forbern, und bie Griechen nach Beiebeit fragen. # Matth. 12, 38. c. 16, 1. 3eb. 4, 43. 23 Bir aber predigen ben gefrenzigten Chriftum, ben Juben ein Aergerniß, und ben t Griechen eine Thorbeit.

\* Matth. 11, 6. 305. 6, 61. Rom. 9, 32. † 1 Gor. 2, 14.

24 Denen aber, bie berufen finb, beiben, Juben und Griechen, predigen wir Chrtum, \*göttliche Kraft und †göttliche Weiebeit. \* 988m. 1, 16. † Gel. 2, 3.

25 Denn bie gottliche Thorbeit ift meibere : 3ch bin tapollisch; ber britte : | fer, benn bie Menschenfind; und bie gott-

t

ı

•

ì

t

İ

ı

Š

ł

Menichen find.

26 Sebet an, lieben Bruber, enren Beruf : "nicht viel Beife nach bem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Eble finb berufen ;

\* Matth. 11, 25. 306. 7, 48. 3ac. 2. 5.

27 Conbern mas thoricht ift vor ber Belt, bas bat Gott ermablet, baf er bie Beifen zu Schanden mache; und was fowach ift vor ber Belt, bas hat GOtt erwählet, bag er ju Schanben mache, mas Rart ift:

28 Und bas Uneble bor ber Belt, unb bas Berachtete bat GDit ermablet, unb bas ba nichts ift, bag er zu nichte mache, mas etwas ift;

29 Auf "baß fich vor ihm tein Fleisch \* Rom. 3. 27. Eph. 2. 9. rübme.

30 Bon welchem auch ihr berkommt in Chrifto 3@fu, welcher uns gemacht ift von Gott jur Beisbeit, unb jur "Gerechtigfeit, unb gur theiligung, unb jur Erlöfung.

\* 3er. 23, 5. 6. Stom. 4, 25. 2 Cor. 5, 21.

t 30b. 17.19.

31 Auf bag (wie \*geldrieben flebet), wer fich rubmet, ber rubme fich bes DErrn. \*3ef. 65, 16. 3er. 9, 23. 24. 2 Cor. 10, 17.

Das 2. Cabitel. Einfaltige Beife, bas Evangelium ju prebigen.

11nb ich, lieben Brüber, ba ich ju euch tam, tam ich \*nicht mit boben Borten, ober bober Beisbeit, euch ju verfunbigen bie göttliche Brebigt.

\*c. 1, 17. 2 Bett. 1, 16.

2 Denn ich bielt mich nicht bafür, bag ich etwas wüßte unter euch, vobne allein 3Efum Chriftum, ben Getreuzigten.

# Gal. 6. 14. 3 Und ich \*war bei euch mit Schwachbeit, und mit Furcht, und mit großem # **K**poft. 18, 1. 9. Bittern.

4 Und \*mein Wort und meine Brebigt war nicht in vernunftigen Reben menichlicher Beisbeit, sonbern in Beweisung bes Beifles und ber Rraft ; \*c. 1, 17. 2c.

5 Auf baf euer Glaube bestebe, nicht auf Menfchen Beisbeit, fonbern auf

Gottes Rraft.

\* Gp6. 1, 17. 19. 1 Theff. 1, 5.

6 Da wir aber von reben, bas ift bennoch Brisbeit bei ben Bollfommenen: nicht eine Beisbeit biefer Belt, auch nicht ber Oberften biefer Welt, welche vergeben:

liche Schwachheit ift ftarter, benn bie | welche GOtt verordnet bat vor ber Belt, zu unserer Berrlickeit.

\*Bi. 51. 8. Rem. 16. 25.

8 Welche feiner von den Oberften biefer Belt ertannt bat; benn mo fie bie ertannt hatten, batten fie ben \*DEren ber Berrlichkeit nicht gefrengiget :

\* Bj. 24, 8. 9. Apeft. 3, 15.

9 Sonbern, wie \*geschrieben fiehet: "Das tein Auge geschen bat, unb tein Ohr geboret bat, und in teines Denichen Berg getommen ift, bas Gott bereitet hat benen, bie ibn lieben:" \* 3cf. 64. 4.

10 Une \*aber hat es Sott geoffenbaret burch feinen Beift. Denn ber Beift erforschet alle Dinge, auch bie \* Matth. 13, 11. Tiefen ber Gottbeit.

11 Denn welcher Menich weiß, was im Menichen ift, ohne ber Beift bes Denfchen, ber in ihm ift? Alfo auch weiß Riemanb, mas in GOtt ift, ohne ber Beift Gottes.

12 Bir aber baben nicht empfangen ben Beift ber Belt, fonbern ben Geift aus Gott, bag wir wiffen tonnen, mas une von Gott gegeben ift.

13 Belches wir "auch reben," nicht mit Borten, welche menichliche Beisbeit lebren tann; fonbern mit Borten, bie ber beilige Beift lebret, und richten geiftliche Sachen geistlich.

\*v. 1. 4. c. 1, 17. 2 Betr. 1, 16.

14 \* Der natürliche Denich aber vernimmt nichts bom Beift Gottes; es ift ibm eine Thorbeit, und tann es nicht ertennen, benn es muß geiftlich gerichtet \* 90om. 8, 7. fein.

15 Der \*geiftliche aber richtet Alles, und wird von Riemand gerichtet. \*Gpr. 28, 5.

16 Denn \*wer hat bes BErrn Sinn erfannt? Ober wer will ibn unterweifen? Bir aber baben t Chrifti Ginn.

\* Rom. 11, 34. ac. † Bbil. 2, 5.

Das 3. Capitel. Lehrer find Diener, Ader- und Baufente. Der Serr und Grund bes Seils ift Chriftus.

11nb ich, lieben Brilber, tonnte nicht mit euch reben, als mit Beiftlichen, fonbern als mit Fleischlichen, wie \*mit jungen Kindern in Christo. #306. 16, 12.

2 \* Milch babe ich euch zu trinken gegeben, und nicht Speife; benn ibr tonntet noch nicht; auch fonnet ihr noch jeut nicht;

#1 Bett. 2. 2. @5r. 5, 12. 13.

3 Dieweil ibr poch fleischlich seib. Denn 7 Sonbern wir reben "von ber beim- fintemal "Eifer, und Bant, und Bwic-lichen, verborgenen Beisheit GOttes, tracht unter euch fint; feib ihr benn nicht

fleischlich, und wanbelt nach menschlicher Beije? \*c. 1, 10. 11. c. 11, 18.

4 Denn fo einer fagt : ",, 3ch bin Baulifch ;" ber anbere aber : "Ich bin Apollifch :" feib ibr benn nicht fleischlich?

**\*** c. 1, 12. 5 Bet ift nun Baulus? Ber ift \* Apol-10? Diener find fie, burch welche ihr feib gläubig geworben; und basselbige wie ber Berr einem Jeglichen gegeben bat.

\* Apoft. 18, 24.

6 Ich habe \*gepflanzet, Ap**el**lo bat begoffen; aber GDtt bat bas Gebeiben gegeben. # 3ac. 1, 21.

7 So ift nun weber ber ba pflanget, noch ber ba begießet, etwas, sonbern GOtt, ber

bas Gebeihen gibt.

8 Der aber pflanget, und ber ba begieget, ist einer wie ber andere. Ein \* Jeglicher aber wird feinen Lobn empfangen nach feiner Arbeit. \*Pf. 62, 13. Rom. 2, 6.

9 Denn wir find Gottes \* Mitarbeiter ; ibr feid Gottes Ackerwerk, und + Gottes Behände. " 2 Cor. 6, 1. + Gpb. 2, 20.

10 3ch \*von Gottes Gnabe, bie mir gegeben ift, babe ben Grund gelegt, als ein weiser Baumeifter; ein Anberer bauet barauf. Gin Jeglicher aber febe gu, wie er barauf baue. \*c. 15. 10.

11 Einen anbern Grund fann gwar Riemand legen, außer bem, ber gelegt ift, wel-

der ift IElus Chriftus.

12 So aber Jemand auf biefen Grund bauet Golb, Gilber, Cbelfteine, Bolg, Beu. Stoppeln:

13 So wirb eines Jeglichen Wert of-fenbar werben, ber Tag wirb es flar machen; benn es wirb burch's Fener offenbar merben, unb \*welcherlei eines Jeglichen Wert fei, wird bas Feuer bemähren. \* 3ef. 48, 10.

14 Wirb Jemanbes Wert bleiben, bas er barauf gebauet hat; so wird er Lohn

empfangen.

15 Wird aber Jemanbes Wert berbrennen, fo wirb er beg Schaben leiben ; er felbst aber wird felig werben, so boch, als burch's Feuer.

16 Biffet ibr nicht, baf ibr Gottes \*Tempel scib, und ber Geift Gottes in

ench twobnet?

\*c. 6, 19. 2 Ger. 6, 16. Grb. 2, 21, 22, Gtr. 3, 6. 1 Betr. 2, 5. † Rem. 8. 9.

17 So Jemand ben Tempel GOttes verberbet, ben wirb Gott verberben; benn ber Tempel GOttes ift beilig, ber feib ibr.

18 Riemand \*betritge fich felbft. Bel- ohne und; und wollte GOtt, ihr berr-

der fich unter euch buntt weife zu fein, ber werbe ein Rarr in biefer Belt, baf er moge weise sein.

**\*** €pr. 3, 5. 7. 3ef. 5, 21. 3ac. 1, 22.

19 Denn biefer Belt Beiebeit ift Thorheit bei Gott. Denn es ftebet gefchrie ben : \*, Die Beisen erhaschet er in ibrer Rlugbeit." \* biob 5, 12, 13,

20 Und abermal: \*, Der DErr weif ber Weifen Gebanten, baf fie eitel finb.

\* Bf. 94, 11.

21 Darum rubme fich Riemand eines

Menichen. Es ift alles euer :

22 Es fei Baulus ober Apollo, es fei Rephas ober bie Welt, es fei bas Leben ober ber Tob, es fei bas Gegenwärtige ober bas Buffinftige; Alles ift euer.
23 3 fr aber feib Chrifti, Chrifins aber

ift GOttes.

Das 4. Cavitel.

Der Pretiger Unfeben, Mmt und Buftaub. Dafilr balte uns Bebermann, namlich für \* Chrifti Diener, und Danebalter über Gottes Gebeimniffe.

\* Matth. 16, 19. Gel. 1, 25.

2 Run sucht man nicht mehr an ben Baushaltern, benn bag "fie treu erfun-\* fuc. 12, 42. ben werben.

3 Mir aber ift es ein Geringes, baß ich von euch gerichtet werbe, ober von einem menschlichen Tage; auch richte ich mich selbst nicht.

4 3d bin mir wohl nichts bewufit, aber barinnen +bin ich nicht gerechfertiget; der † PErr ist es aber, der mich richtet.

#2 Mof. 34, 7. † \$1. 83, 24.

5 Darum richtet nicht vor ber Beit, bis ber DErr tomme, welcher auch wirb an's Licht bringen, was im Finstern verborgen ift, und ben Rath ber Bergen offenbaren; alebann wirb einem Zeglichen von Gott Lob widerfahren.

6 Solches aber, lieben Britber, babe ich auf mich und Abollo gebeutet, um euret willen, baft ibr an une lernet, baf "Diemand bober von fich balte, benn jett geichrieben ift; auf baß fich nicht einer wiber ben anbern um Jemanbes willen auf-\* Err. 3, 7. blafe. Mom. 12. 3.

7 Denn wer hat bich vorgezogen? \* Bes baft bu aber, bas bu nicht empfangen baft? So bu es aber empfangen baft, mas rubmeft bu bich benn, ale ber es micht empfangen batte? \* 3cb. 3. 27.

Mom. 12. 6. 1 Betr. 4, 10. 3ac. 1. 17. 8 36r feib fcon fatt geworben, "ibr feib schon reich geworben, ihr berrichet

ı

ı

)

Ċ

Ì

Ì

fchetet, auf bag auch wir mit euch berr-\* Offenb. 3, 17. iden mödten.

9 3ch halte aber, Gott babe une Apoftel für bie allergeringften bargeftellet, als bem "Tobe übergeben. Denn wir find ein t Schauspiel geworben ber Belt, und ben Engeln, und ben Dleufchen.

# 19f. 44, 23. Nom. 8, 36. † Gor. 10, 33.

10 Bir finb . Narren um Cbrifti millen, ibr aber feib fing in Chrifto: wir fchwach, ibr aber fart; ihr berrlich, wir aber verachtet. \* c. 3, 18.

11 Bis auf biefe Stunde leiden wir Sunger und Durft, und find nadenb, und werben geschlagen, und haben feine gewiffe Statte, \* 2 Ger. 11. 27.

12 Und \*arbeiten, und wirfen mit unfern eigenen Sanben. + Dan fchilt uns, fo fegnen wir; tman verfolgt uns, fo buiden wir es; man laftert uns, fo fleben " Apoft. 18, 3. c. 20, 34.

1 Cor. 9, 15. 1 Theff. 2. 9. 2 Theff. 3, 8.

† Rom. 12, 14. 19f. 109, 28.

13 Wir find flets als ein Much ber Welt, und ein Fegopfer aller Lente.

14 Richt schreibe ich solches, daß ich ench beschäme, sonbern ich ermahne ench, als "meine lieben Rinber. \*1 Ebeff. 2, 11.

15 Denn ob ibr gleich zehn taufenb Buchtmeifter battet in Chrifto, fo babt ibr boch nicht viele Bater. Denn ich habe euch gezenget in Christo 3Efu, burch bas Cvangelinin.

16 Darum ermahne ich euch, \* feib meine \*c. 11, 1. Machfolger.

17 Aus berfelben Urfach habe ich Dimothenm zu ench gefanbt, welcher ift mein lieber und getreuer Gobn in bem BErrn, bag er ench erinnere meiner Bege, bie ba in Chrifto fint, gleichwie ich an allen Enben in affen Gemeinen febre.

18 Es blaben fich etliche auf, als wurde

ich nicht zu ench tommen.

19 3ch will aber gar thralich au ench fommen, " fo ber Derr will, und erlernen, nicht bie Borte ber Anfgeblafenen, foubern bie Rraft. \*\* Mpoft. 18, 21. Gbr. 6, 3. 3ac. 4, 15.

20 Denn "bas Reich GDttes ftebet nicht in Worten, fonbern in Rraft. \*c. 2. 4. Luc. 17, 20. 21 Bas wollt ibr? Soll ich mit ber Ruthe zu euch fommen, ober mit Liebe

und mit fanftmutbigem Beift?

Das 5. Cavitel. Bestrafung ber Ungucht, Ausfestung bes Sauerteige. Bie und marum ble Gunbe ju meiben.

(5-6 gebet ein gemein Gefdrei, baß Burerei unter euch ift, und eine folde

Burerei, ba auch bie Beiben nicht von gu fagen miffen, bag "einer feines Baters Weib habe. \*3 Moj. 18. 7. 8. 2c.

2 Und ihr feid anfgeblafen, und habt nicht vielmehr Leib getragen, auf bag, ber bas Wert gethan bat, von euch gethan mürbe.

3 3ch \* zwar, ale ber ich mit bem Leibe nicht ba bin, boch mit bem Beift gegenmartig, habe schon ale gegenwartig beschlossen über ben, ber folches also gethan \*2 Cor. 10, 1. Gol. 2. 5. bat :

4 In bem Ramen unfere BErrn 3Efu Chrifti, in eurer Berfammlung mit meinem Beift unb \*mit ber Rraft unfere

Herrn JEsn Christi,

\* Matth. 16. 19. c. 18, 18,

5 36n \*gu übergeben bem Satan, jum Berberben bes Fleisches, auf bag ber Beift felig werbe am Tage bes BErrn \* 1 Tim. 1, 20. 3Glu.

6 Euer Rubm ift nicht fein. Biffet ibr nicht, bag ein \*wenig Sauerteig ben gan-

zen Teig verfauert?

\* Matth. 16, 6. Gal. 5, 9. 7 Darum feget ben alten Sauerteig ane. auf baf ibr ein neuer Teig feib, gleichwie ibr ungefänert feib. Denn wir haben auch \*ein Ofterlamm, bas ift Cbriftus, filr nits geopfert. " 3cf. 53. 7. 1 Betr. 1. 19.

8 Darum laffet uns +Dftern balten, nicht im alten Sauerteige, auch nicht im Sanerteige ber Bosbeit und Schalfheit; fonbern in bem Sufteige ber Lauterleit und ber Babrbeit. \*2 PRof. 12, 3, 15, 19.

9 3ch babe euch geschrieben in bem Briefe, baß ihr \*nichts follt zu ichaffen Baben mit ben hurern.

\*Matth. 18, 17. 2 Theff. 3, 14.

10 Das meine ich gar nicht von ben hurern in biefer Belt, ober bon ben Beigigen, ober von ben Räubern, ober von ben Abgöttischen; fonft muftet ibr bie Belt raumen.

11 Run aber babe ich euch geschrieben, ibr follt nichts mit ihnen zu ichaffen baben ; namlich, fo Jemand ift, ber fich läßt einen Bruber nennen, und ift ein hurer, ober ein Beigiger, ober ein Abgöttischer, ober ein gafterer, ober ein Truntenbolb, ober ein Ranber : \*mit bemfelbigen follt \* Matth. 18, 17. ibr auch nicht eliem

2 Ebeff. 3, 6. Lit. 3, 10. 2 30h. v. 10. 12 Denn mas geben mich bie \*braugen an, baß ich fie follte richten? Richtet

ihr nicht, bie ba brinnen finb? \* Marc. 4, 11.

13 Gott aber wird, die braußen finb.

\*Thut von euch felbst binaus. wer da böse ist. \* 5 9Rof. 13. 5.

Das 6. Cabitel. Beftrafung bes unbefugten gerichtlichen Bantens, unb ber Ourerei.

Mie barf Jemand unter enth, fo er einen Banbel bat mit einem Anbern, habern bor ben Ungerechten, und nicht vor ben Beiligen?

2 Biffet ihr nicht, baß bie Beiligen bie Belt richten werben? So benn nun bie Welt soll von euch gerichtet werben; feib ihr benn nicht gut genug, geringere Sachen zu richten? \* Offenb. 2, 26.

8 Biffet ihr nicht, bag wir fiber bie Engel richten werben? Bie viel mehr

über bie zeitlichen Güter?

4 3hr aber, wenn ihr über zeitlichen Glitern Sachen habt; fo nehmet ihr bie, fo bei ber Bemeine verachtet finb, und fetset fie an Richtern.

5 Euch jur Schanbe muß ich bas fagen. 3ft fo gar tein Beifer unter euch? ober boch nicht einer, ber ba tonnte richten zwischen Bruber und Brnber?

6 Sonbern ein Bruber mit bem anbern habert, bazu vor ben Ungläubigen.

7 Es ift icon ein Fehler unter euch, bag ibr mit einander rechtet. Warum \*lakt ibr euch nicht viel lieber Unrecht thun? Warum laft ibr euch nicht viel lieber vervortheilen? \*Epr. 20, 22.

Matth. 5, 39. Luc. 6, 29. Rom. 12, 19. 1 Theff. 5, 15. 1 Betr. 3, 9.

8 Sonbern ibr thut Ilnrecht, und berbortbeilet, unb foldes an ben Brubern.

9 Biffet ihr nicht, bag bie Ungerechten werben bas Reich Gottes nicht ererben? Last euch nicht verführen: weber bie hurer, noch bie Abgöttischen, noch bie Chebrecher, noch bie Beichlinge, noch bie Rnabenicanber. \* Gal. 5, 19-21.

10 Doch bie Diebe, noch bie Beigigen, noch bie Truntenbolbe, noch bie Lafterer, noch die Räuber, werden das Reich GOt-

tes ererben.

11 Und solche \*find eurer etliche gewefen : aber ibr feib tabgewaschen, ibr feib gebeiliget, ihr feib gerecht geworben burch ben Ramen bes BErrn 3Efu, und burch ben Beift unfere Gottes.

# Rit. 3, 3. 2c. 100 br. 9, 14. 2c.

12 3d \*babe es alles Macht, es frommet aber nicht alles. 3ch babe es alles Macht, es foll mich aber nichts gefangen \*c. 10, 23.

13 Die \* Speise bem Bauch, und ber Bauch ber Speise; aber GOtt wird bie- maren wie ich bin; aber "ein Jeglicher

fen und jene binrichten. Der t Leib aber nicht ber hurerei, fonbern bem DEren, und ber DErr bem Leibe.

\* Matth. 15, 17. †1 Theff. 4, 3.

14 GOtt aber bat \*ben BEren auferwedet, und wird uns auch auferweden \* Rpoft. 3. 15. x. durch seine Kraft.

15 Wiffet ibr nicht, bag "eure Leiber Chrifti Glieber finb? Collte ich nun bie Glieber Chrifti nebmen, und hurrenglisber baraus machen? Das fei ferne!

\* Cp6. 4. 12. 15.

16 Ober wiffet ihr nicht, baß, wer an ber hure banget, ber ift \*Ein Leib mit ibr? Denn fie werben (fpricht er) zwei in Ginem Fleisch fein. \* Matth. 19, 5. x.

17 Ber aber bem DErrn \*anbanget. ber ift Ein Beift mit ibm.

\* 3ch. 17, 21. 22. Gph. 5, 30.

18 Rliebet bie Burerei. Alle Gunben. bie ber Denich thut, find außer feinem Leibe : wer aber buret, ber fünbiget an feinem eigenen Leibe.

19 Ober miffet ibr nicht, baß vener Leib ein Tempel bes beiligen Beiftes ift, ber in euch ift, welchen ihr babt von Gott. und feib nicht euer felbft? \*c. 3, 16. x.

20 Denn \*ibr feib theuer erlauft. um fo t preifet GOtt an eurem Leibe unb in eurem Geiste, welche sind GOttes.

\*c. 7, 23. 1 Betr. 1, 18. 19. † Bbil. 1. 20.

Das 7. Cabitel.

Befdeib auf manderici Aragen vom ebelichen, letigen, und Bittmen-Ctante.

Mon bem ihr aber mir gefchrieben babt, antworte ich : Es ift beitt Menfchen gut, baß er fein Beib berühre.

2 Aber um ber hurerei willen babe ein Jeglicher fein eigen Beib, und eine Jegliche habe ihren eigenen Mann.

3 Der Mann leifte bem Beibe bie schuldige Freundschaft, beffelbigen gleichen bas Weib bem Manne.

4 Das Beib ift ihres Leibes nicht machtig, fonbern ber Dann. Deffelbigen gleichen ber Mann ift feines Leibes nicht mächtig, sonbern bas Beib.

5 Entziehe fich nicht eins bem anbern, es fei benn aus beiber Bewilligung eine Zeit lang, bag ihr zum Faften und Beten Duge babet; und fommt wieberum mfammen, auf baf euch ber Satan nicht versuche, um eurer Unteufchbeit willen.

6 Soldes fane ich aber aus Bergunft,

und nicht aus Gebot.

7 3ch wollte aber lieber, alle Menfchen

bat feine eigene Babe von Gott, einer \* Matth. 19, 12. fo, ber anbere fo.

8 3ch fage zwar ben Lebigen und Wittwen: Es ift ihnen gut, wenn fie auch bleiben wie ich.

9 So fie aber fich \*nicht enthalten, fo laß fle freien; es ift beffer freien, benn # 1 Lim. 5, 14. Brunft leiben.

10 Den Chelichen aber gebiete nicht ich, fonbern \*ber Herr, bag bas t Weib sich nicht icheibe von bem Manne:

\*1 Theff. 4, 15. † Matth. 5, 32. 2c.

11 Go fle fich aber scheibet, baß fie ohne Ebe bleibe, ober fich mit bem Manne verfobne, und bag ber Mann bas Weib nicht von fich laffe.

12 Den Anbern aber fage ich, nicht ber BErr: Go ein Bruber ein ungläubig Weib hat, und biefelbige läßt es fich gefallen, bei ibm ju wohnen; ber icheibe fic nicht von ibr.

13 Und fo ein Weib einen ungläubigen Mann bat, und er läßt es fich gefallen, bei ihr zu wohnen; die scheide sich nicht

14 Denn ber ungläubige Mann ift geheiliget burch das Weib, und das unglänbige Weib wird gebeiliget burch ben Mann. Sonft maren eure Kinber unrein ; nun \*aber find fie beilig.

\* Rom. 11, 16.

15 So aber ber Ungläubige fich scheibet, fo laft ihn fich icheiben. Es ift ber Bruber oder bie Schwester nicht gefangen in folden Fallen. 3m \*Frieden aber bat une Gott berufen. \*@b6. 2, 14. 17. . 16 Bas weißt bu aber, bu \*Weib, ob bn ben Dann werbeft felig machen? Der bu Mann, mas weißt bu, ob bu bas Beib werbeft felig machen? #1 Petr. 3, 1.

17 Doch wie einem Jeglichen GOtt bat ansgetheilet; Dein Jeglicher, wie ihn ber BErr bernfen bat, alfo wandele er. Unb alfo icaffe ich es in allen Gemeinen.

\*b. 20. 24.

18 3ft Jemanb beschnitten berufen, ber genge feine Borbaut. 3ft Jemand bernfen in ber Borhaut, ber lasse fich nicht beidneiben.

19 Die "Befchneibung ift nichts, unb bie Borhaut ist nichts; sondern GOttes \*@al. 5, 6. c. 6, 15.

Gebot balten.

20 \* Ein Jeglicher bleibe in bem Beruf, barinnen er berufen ift. \*v. 17. 24. Eph. 4, 1. 21 Bift bu ein Rnecht berufen, forge bir nicht; boch, tannst bu frei werben, so branche bef viel lieber.

in bem DErrn, ber ift ein "Gefreiter bes BErrn; beffelbigen gleichen wer ein Freier berufen ift, ber ift ein tRnecht \*306. 8, 36. † Cp6. 6, 6. Christi. 23 36r \*feib theuer erfauft; werbet nicht ber Menichen Anechte.

\*c. 6, 20. 1 Betr. 1, 18. 19.

24 Ein Jeglicher, lieben Bruber, \*worinnen er berufen ist, barinnen bleibe er \*v. 17. 20. bei GDtt.

25 Bon ben Jungfrauen aber babe ich fein Bebot bes DErrn; ich fage aber meine Meinung, ale ich Barmbergigteit erlanget babe von bem DErrn, treu zu fein.

26 So meine ich nun, foldes fei gut, um "ber gegenwärtigen Roth willen, bag es bem Menichen gut fei, alfo gu fein.

\*3er. 16. 2.

27 Bift bu an ein Beib gebunden, fo suche nicht los zu werben; bift bu aber los vom Beibe, jo fuche tein Beib.

28 Go bu aber freieft, fundigeft bu nicht; und so eine Jungfrau freiet, sundiget fie nicht: boch werben folche leibliche Trubfal . baben. Ich verschonte aber euer gerne.

29 Das fage ich aber, lieben Brilber, bie Beit ift furz. Beiter ift bas bie Meinung: Die ba Beiber baben, baf fie feien, als batten fie feine : und bie ba meinen, als weineten fie nicht; #98m. 13. 11.

30 Und bie fich freuen, als freueten fie sich nicht; und die ba taufen, als besäßen

fle es micht;

31 Und die biefer Welt brauchen, bag fle berfelbigen nicht migbranchen: \*benn bas Wefen biefer Welt vergebet.

\*1 306. 2, 17.

32 3ch wollte aber, bag der ohne Sorge maret. Wer \*lebig ift, ber forget, mas bem DErrn angeboret, wie er bem DErrn gefalle. \* 1 Tim. 5. 5.

33 Wer aber freiet, ber forget, was ber Welt angeboret, wie er \* bem Weibe gefalle. Es ift ein Unterfcbied zwischen einem Beibe und einer Jungfran. \* Cph. 5, 29.

34 Welche nicht freiet, die forget, mas bem DErrn angehöret, bag fie beilig fei, beibes, am Leibe und auch am Beifte; bie aber freiet, ble forget, was ber Belt angeboret, wie fie bem Manne gefalle.

35 Solches aber fage ich zu eurem Ruben; nicht, bag ich euch einen Strick an ben Hals werfe, sonbern baju, baf es fein ift, und ihr ftets und ungehindert bem SErrn bienen fonnet.

36 Go aber Jemanb fich läßt bunten, es wolle sich nicht schicken mit seiner Jung-22 Denn wer ein Ruecht berufen ift frau, weil fle eben wohl mannbar ift, und es will nicht anders sein, so thue er, was er will; er sundiget nicht, er lasse sie freien.

37 Wenn einer aber sich sest vornimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat, und beschießt solches in seinem Herzen, seine Jungfran also bleiben au lassen, ber thut wohl.

88 Enblich, welcher verheirathet, ber thut wohl; welcher aber nicht verheirathet, ber

tbut beffer.

89 Ein "Weib ist gebunden an das Gefetz, so lange ibr Mann lebet; so aber ihr Mann lebet; so aber ihr Mann entichläft, ift ste frei, sich zu verbeirathen, welchem sie will; allein, daß es in dem Herrn geschehe.

\*\*Rom. 7. 2.
40 Gesiger ift sie aber, wo sie also bleibet, nach meiner Meinung. Ich balte

aber, ich habe auch ben Geist Gottes. Das 8. Capitel. Bom Gegenopfer und Gebrand deiftlicher Freiheit

2 So aber "fich Jemand bunten läßt, er wiffe etwas, ber weiß noch nichts, wie er wiffen foll. "Gal. 6, 3. 1 Lim. 6. 4.

3 So aber Jemand GOtt liebt, berfelbige ift \*von ihm erfannt. \*Gat. 4. 9.

4 So wiffen wir nun von der Speise des Götzenopfers, daß ein Götze nichts in der Weit sei, und daß kein anderer Sott sei sone der einige.

5 Und wiewohl es find, die "Götter genannt werben, es sei im himmel ober auf Erben; sintemal es sind viele Götter und viele herren: - " 306. 10. 34.

6 So haben wir boch nur Einen GOtt, ben Bater, von welchem alle Dinge find, und wir in ihm; und Eineu DErrn, IEsum Chriftum, burch welchen alle Dinge find, und wir burch ihn.

\* Rat. 2, 10.

7 Es hat aber nicht Jebermann bas Biffen. Denn "Etliche machen fich noch ein Gewissen, und effen

es für Götsenopfer; damit wird ihr Gewissen, weil es so schwach ist, beflecket. \*c. 10, 27.

8 Aber "bie Speise förbert uns nicht bor Gott. Effen wir, fo werben wir barum nicht besser sein; effen wir nicht, so werben wir barum nichts weniger sein. \*Rom. 14, 17.

9 Sebet aber zu, daß diese \*eure Freibeit nicht gerathe zu einem Anstoß ber Schwachen. \*Sal. 5. 13. 10 Denn so bich, ber bu bas Erkenntnig baft, Jemanb fabe zu Tische figen im Götzenbaufe; wird nicht sein Gewiffen, bieweil er schwach ift, verursachet, bas Götzenopfer zu effen?

11 Und wird alfo "über beinem Erkenninis ber schwache Bruber umfommien, um welches willen boch Christus gestorben ift.

\* 988m. 14, 15.

12 Benn ihr aber also fündiget an ben Brübern, und schlaget ihr schwaches Gewissen; jo sundiget ihr an Christo.

13 Darum, "so die Speise meinen Bruber ärgert, wollte ich nimmermebr Fleisch effen, auf baß ich meinen Bruder nicht ärgerte. "Rom. 14. 21.

Das 9. Capitel. We der Apoliel die driftliche Freiheit in Berrichtung feines Ames gebraucht.

Din ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Dabe ich nicht \*unsern Herrn Eschun Ebriftum geseben? Seid nicht ihr men Bert in bem Herrn? \*c. 15. 8. Appl. 9. 3. x. c. 26. 16. c. 22. 17.

2 Bin ich nicht Anbern ein Apoftel, fo bin ich boch euer Apoftel; benn bas Siegel meines Apoftelamts feib ihr in bem Berrn.

8 Benu man mich fragt, fo antworte is

also:
4 Haben "wir nicht Macht, zu effen und zu trinken? "Luc. 10.8.

5 haben wir nicht auch Macht, eine Schwefter jum Weibe mit umber zu filbren, wie bie anbern Apostel, und bes hErrn Brüber, und \*Rephas?

\* Manh. 8, 14. 6 Ober haben allein ich und Barnabse

nicht Macht, solches zu thun?

7 Welcher ziehet jemals in den Krieg anfeinen eigenen Sold? Welcher pflanze einen Weinberg, und isset nicht von feinen Frucht? Oder welcher weidet eine Heertse, und isset nicht von der Wilch der Heertse, und isset nicht von der Wilch der Heertse?

8 Rebe ich aber foldes auf Menfchen Beife? Sagt nicht foldes bas Gefetz auch? 9 Denn im Gefet Mofis "ftebet gofdrieben: "Du follft bem Ochfen uicht bas Maul verbinden, ber ba brifchet."

Sorget GOtt für die Ochsen? \* 5 Mos. 25, 4. 1 Lin. 5, 18.

10 Ober fagt er's nicht allerdinge um unfert willen? Denn es ift ja um unfet willen geschrieben. Denn ber ba pflict, foll auf Hoffnung pfligen, und ber be brischt, foll auf hoffnung breichen, bag er seiner hoffnung theilbaftig werbe.

"Gal. 5, 13. | 11 Go "mir euch bas Geiftliche faen; if

es ein groß Ding,ob wir ener Leibliches # Rom. 15, 27. ernten?

12 Go aber Anbere biefer Dacht an ench theilbaftig find, warum nicht vielmehr mir? \*Aber mir baben folder Dacht nicht gebraucht; fonbern wir vertragen allerlei, bag wir nicht bem Evangelio Chrifti eine Sinbernif machen.

\* Apoft. 20. 33. 2 Cor. 11, 0.

13 Wiffet ibr nicht, baß, die da \*opfern, effen vom Opfer? Und bie bes Altars pflegen, genießen bes Altare?

\*4 9Ref. 18, 8. 31. 5 9Ref. 18, 1-3.

14 Alfo bat auch ber Berr befohlen, bag, bie bas Evangelium verffindigen, follen fich bom Evangelio nabren.

\* Luc. 10, 7. ac. 15 3ch aber babe beren feine gebraucht. 3ch schreibe auch nicht barum bavon, baß es mit mir alfo follte gebalten werben. Es mare mir lieber, ich fturbe, benn bag mir Jemand meinen Ruhm follte zu nichte # Mpeft. 18, 3. machen.

16 Denn bag ich bas Evangelium prebige, barf ich mich nicht rubmen; benn ich muß es thun. Und webe mir, wenn ich bas Evangelium nicht prebigte.

17 Thue ich es gerne, fo wird mir gelobnet; thue ich es aber ungerne, so ist mir "bas Amt boch befohlen. \*c. 4, 1.

18 Was ift benn nun mein Lobn? Ramlich, baß ich prebige bas Evange-lium Chrifti, und thue baffelbige frei umfonft, auf bag ich nicht meiner "Freibeit migbrauche am Evangelio.

19 Denn wiewohl ich frei bin von Jebermann, babe ich mich boch felbft Jebermann "jum Anechte gemacht, auf bagi ich ibrer Biele gewinne. "Manh. 20. 27. 28.

20 Den Juben bin ich geworben als ein Jube, auf baf ich bie Juben gewinne. Denen, die unter bem Gefet find, bin ich geworben als unter bem Gefet, auf bag ich die, fo unter bem Gefet, find, gewinne. 21 Denen, die ohne Gefet find, bin ich

als ohne Gefet geworben (fo ich boch nicht ohne Gesetz bin vor GOtt, sonbern bin in bem Gefet Chrifti), auf bag ich bie, fo ohne Gefet find, gewinne. # Gal. 2, 3.

22 Den Schwachen bin ich geworben als ein Schwacher, auf baf ich bie Schwachen gewinne. \*3ch bin Jebermann al-Terlei geworben, auf baß ich allenthalben tia Etliche felig mache.

# 2 Cor. 11, 29. + Mbm. 11. 14.

23 Solches aber thue ich um bes Evangelit willen, auf bag ich feiner theilhaftig merbe.

24 Wiffet ihr nicht, bag bie, fo in ben Schranten laufen, Die laufen alle, aber Giner erlanget bas Rleinob? Laufet nun alfo, baß ibr es ergreifet.

25 Ein \* Jealider aber, ber ba fampfet, enthalt fic alles Dinges : jene alfo, baß fie eine vergangliche Krone empfangen:

wir aber eine imvergangliche. \* Eph. 8, 12.

26 3 d faufe aber also, nicht als auf's Ungewisse; ich fechte also, nicht als ber in bie Luft freichet :

27 Sonbern ich \*betanbe meinen Leib, und gabme ibn, bag ich nicht ben Anbern prebige, und felbft verwerflich werbe.

#988m, 8, 13. c. 13, 14.

#### Das 10. Capitel. Bleifolice Siderbeit gu meiben.

3ch will ench aber, lieben Britber, nicht berhalten, baß unfere Bater finb alle unter ber Bolte gewefen, unb ffinb alle burch bas Meer gegangen ;

\*2 DRof. 13, 21, †2 DRof. 14, 22.

2 Und find alle unter Dofe getauft, mit ber Bolte und mit bem Meer ;

3 Und \*haben alle einerlei geiftliche \* 2 Dei. 16, 15, 2c. Speise gegessen;

4 Und "baben alle einerlei geifilichen Trant getrunten; fie tranten aber bon bem geiftlichen Rele, ber mit folgte, welder war Chriffne. # 2 9Rof. 17, 6. 2c.

5 Aber an ibrer vielen batte GOtt leinen Boblgefallen; benn fie find niebergefchlagen in ber Bufte. \* 306. 6, 49. 6 Das ift aber uns zum Borbilbe geschehen, daß wir uns nicht gelüsten lassen bes Bofen, gleichwie \* jene geluftet bat.

# 4 99tof. 11, 4. 2c. 7 Berbet auch nicht Abgottische, gleichwie jener etliche murben; tals geichrieben Rebet: "Das Bolt fette fich nieber zu effen und gu trinfen, und ftand auf zu fpielen."

\* 2 100 of. 20, 3. † 2 100 of. 32, 6.

8 And lagt uns nicht Hurerei treiben wie etliche unter tienen hurerei trieben, und fielen auf Einen Tag brei mb monnia Aufenb. "4 Dof. 25, 1.9. groanzig aufend.

9 Laft uns aber auch Chriffnm nicht versuchen, wie etliche von jenen ihn berfuchten, und "wurben von ben Schlangen # 4 97cf. 21, 5. 6. umgebracht.

10 Murret auch nicht, gleichwie \*jener etliche murreten, und wurden umgebracht burch ben Berberber.

# 4 Mof. 14, 2. 36. Efr. 3, 11. 17.

11 Soldes alles wiberfubr ibnen gum Borbilbe; es ift aber geschrieben uns gur Warnung, auf welche bas Enbe ber Welt | getommen ift.

12 Darum, wer \* fich läßt bunten, er flebe, mag wohl zusehen, bag er nicht falle. \* Rom. 11. 20.

13 Es hat euch noch teine, benn menschliche, Bersuchung betreten; aber Gott ift getreu, ber euch nicht läßt versuchen über euer Bermögen, sondern macht, daß die Bersuchung so ein Ende gewinne, daß ihr es könnet ertragen.

14 Darum, meine Liebsten, \* fliebet bon bem Götzenbienst. \*2 Wos. 20, 3. 1 305. 5, 21. 15 Als mit ben Klugen rebe ich; \* rich-

tet ihr, was ich fage. \*c. 2, 15.

16 \*Der gesegnete Relch, welchen wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brod, das i toit brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Watts. 26. 27. 1 Apolt. 2, 42. 17 Denn Ein Brod ist es, so sind wir

\*viele Ein Leib; bieweil wir alle Eines Brodes theilbaftig finb.

\* 988m. 12. 5. 1 Cor. 12, 27.

18 Sebet an ben Israel nach bem Fleisch. Welche die Dpfer effen, sind die nicht in ber Gemeinschaft bes Altars? \*3 Mos. 7, 6. 14.

19 Bas foll ich benn nun fagen? "Soll ich fagen, daß ber Götze etwas fei? ober, baß bas Götzenopfer etwas fei?

\*Bf. 96, 5. 1 Cor. 8, 4.

20 Aber ich sage, bag bie Deiben, was sie opfern, bas opfern sie ben Teufeln, und nicht GOtt. Run will ich nicht, daß ihr in ber Teufel Gemeinschaft sein sollt.

\*3 Ros. 17, 7. 5 Ros. 32, 17. Ps. 106, 37.

Offenb. 9, 20.

21 3hr könnet \*nicht zugleich trinken bes DEren Kelch, und ber Teufel Relch; ibr könnet nicht zugleich theilbaftig fein bes Heren Tisches, und ber Teufel Tisches. \*2 Cor. 6. 16.

22 Dber wollen wir bem Herrn \* troten? Sind wir flatter, benn er?

\*5 Mof. 32, 21. Siob 9, 19.
23 Ich \*habe es zwar alles Macht, aber es frommet nicht alles; ich batz es alles Macht, aber es besjert nicht alles. \*c. 6.12.
24 Riemand \*juche, was sein ist; sonbern ein Feglicher, was bes Anbern ist.

\*c. 10, 33. Rom. 15, 2.

25 \* Alles, was feil ift auf bem Fleischmarkt, das esset, und forschet nichts, auf daß ibr des Gewissens verschonet. \* 1 Ein. 4. 4. 26 Denn \*,, die Erde ist des Herrn, und was darinnen ist. "

\* 2 9Roj. 19, 5. \$6. 24, 1. \$6, 50, 12.

27 So aber Jemand pon den Ungläusigen euch ladet, und ihr wollt hingeben; so "esse Ales, was euch vorgetragen wird, und sorsichen nichts, auf daß ihr des Gewissens verschonet.

28 Bo aber Jemanb würde au end sagen: "Das ist Götzenopfer;" so effet nicht, um best willen, der es anzeiget, auf daß ihr des Gewissens verschouet. ["Die Erbe ist des Herrn, und was barinnen ist."]

\*\*c. 8. 7.

29 Ich sage aber vom Gewiffen, nicht beiner selbst, sondern des Andern. Dem warum sollte ich meine Freiheit lassen urtheilen von eines Andern Gewiffen ?

30 Denn fo ich es "mit Dantsaung genieße; was sollte ich benn verlästen werben ilber bem, bafür ich banke?

\*1 Lim. 4, 4.

31 3hr effet nun, ober trinfet, ober was ihr thut; fo thut es alles ju Gottes Ebre. \* Col. 3, 17.

32 Seib \* nicht ärgerlich weber ben 3mben noch ben Griechen, noch ber Gemeine GOttes; \*Rom. 14.13.

33 Gleichwie ich auch Jebermann in allerlei mich gefällig mache, und fuche nicht, was mir, sondern was Bielen frommet, daß sie selig werden.

Cap. 11, v. 1. Seib "meine Racfolger, gleichwie ich Christi. "c. 4. 18.

Das 11. Cabitel. Ben etlichen Geberben im Beten, und würbigem Gebrauch bes heiligen Abendmable.

3ch lobe euch, lieben Brilber, baß ihr an mich gebenket in allen Stillen, und baltet bie Beife, gleichwie ich euch gegeben babe.

3 3ch laffe euch aber wiffen, baß Christus ift eines jeglichen Mannes Bauet, \*ber Mann aber ift bes Beibes Haupt; † GOtt aber ift Chrifti Saupt.

\*Cp6. 5, 23. 11 Cor. 3. 23.
4 Sin jeglicher Mann, ber ba betet ober beifaget, und bat etwas auf bem Dampt, ber schänbet sein Saupt.

\*c. 12, 10. c. 14, 1.

5 Ein Weib aber, bas ba betet ober weissaget mit unbebedtem Saupt, bie schändet ibr Haupt, benn es ift eben is viel, als mare sie beschoren.

6 Bill sie fich nicht bebeden, so febreite man ibr auch bas baar ab. Run cs aber übel stebet, bag ein Beib verschnittene haare babe ober beschoren sei; se last sie bas daupt bebeden.

7 Der Mann aber soll bas Haupt nicht bebeden, fintemal er ift "GOttes Bib

und Ehre: bas Beib aber ift bes Dlan-1 \*1 9Rof. 1, 279 xc.

8 Denn ber Mann ift nicht vom Beibe, fonbern bas Weib ift vom Danne.

9 Und ber Mann ift nicht geschaffen um bes Beibes willen, \*fonbern bas Beib um bes Mannes willen. \*1 Mof. 2, 18. 23. 10 Darum foll bas Beib eine Dacht

auf bem Saupt haben, um ber Eugel millen.

11 Doch ift weber ber Mann ohne bas Beib, noch bas Beib obne ben Mann \*in bem DErrn. **\* @**a1. 3, 28.

12 Denn wie bas Weib von bem Manne, alfo tommt auch ber Dann burch bas Beib; aber Alles von GOtt.

13 \*Richtet bei euch felbst, ob es wohl ftebet, baf ein Beib unbebedt vor Sott # Mpoft. 4, 19.

14 Ober lebret euch auch nicht die Ratur, bag einem Manne eine Unebre ift,

so er lange Haare zeuget, 15 Und bem Beibe eine Ehre, so fie lange Baare zeuget? Das Baar ift ihr

gur Dede gegeben.

16 3ft aber Jemand unter euch, ber Luft zu ganten bat; ber wiffe, bag wir folche Beise nicht haben, bie Gemeinen GOttes auch nicht. \*1 Lim. 6, 4.

17 3ch muß aber bies befehlen : 3ch tann es nicht loben, bag ihr nicht auf beffere Beife, fonbern auf ärgere Beife zusammentommt.

18 Bum erften, wenn ihr jufammentommt in ber Bemeine, bore ich, es feien \*Spaltungen unter euch; und zum Theil glaube ich es. \*c. 1, 10-12. c. 8, 3.

19 Dennes "muffen Rotten unter euch fein, auf baß bie, fo rechtschaffen finb, f offenbar unter end werben.

# Matth. 10, 34. 35. c. 18, 7. Quc. 17, 1.

1 306. 2. 19. †5 Mof. 13. 3. 2nc. 2. 35. 20 Wenn ihr nun zusammentommt, fo halt man ba nicht bes DEren Abenbmabl.

21 Denn fo man bas Abenbmabl balten foll, nimmt ein Jeglicher fein Gigenes vorbin, und einer ift hungrig, ber andere ift trunfen.

22 Sabt ihr aber nicht Banfer, ba ihr effen und trinfen moget? Dber verachtet ibr bie Gemeine Gottes, und \*beichamet bie, so ba nichts haben? Bas soll ich euch fagen? Goll ich euch loben? Sierinnen lobe ich euch nicht. \* Nac. 2, 6.

23 3ch habe es von bem BErrn empfangen, bas \*ich euch gegeben habe. †Denn ber BErr 3E- manb 3Efum verfluchet, ber burch ben

fns in ber Racht, ba er verrathen warb, nahm er bas Brob,

\*c. 15. 3. † luc. 22. 19. ac.

24 Dantte, und brach es, und fprad: "Rehmet, effet, bas ift mein Leib, ber für euch gebrochen wird; foldes thut ju meinem Bebachtniß."

25 Deffelbigen gleichen auch ben Reich, nach bem Abenbmahl, unt fprach: "Diefer Relch ift bas neue Testament in meinem Blut: foldes thut, fo oft ihr es trinfet,

ju meinem Gebachtnig." 26 Denn fo oft ibr von biefem Brob effet, und von biefem Relch trintet, follt

ihr bes BErrn Tob vertunbigen, \*bis baß er tommt.

\*Maith. 25, 13. c. 26, 64. 306. 14. 3. 27 \* Belder nun unwürbig von biefem Brob iffet, ober von bem Reld bes BErrn trinket, ber ift schulbig an bem Leibe und Blute bes BErrn. #c. 40. 21. Gbr. 6, 6.

28 Der Menich prilfe \*aber fich felbft, und alfo effe er bon biefem Brob, und trinte von biefem Relch.

\*2 Cor. 13, 5. **Gal.** 6, 4.

29 Denn welcher unwürdig iffet imb trintet, ber iffet und trintet ibm felber bas Gericht, bamit, bag er nicht untericheibet ben Leib bes BErrn.

80 Darum find auch fo viele Schwache und Krante unter euch, und ein gut Theil

idlafen.

31 Denn " fo wir uns felber richteten, fo wfirben wir nicht gerichtet. \*Bl. 32. 5. 32 Wenn wir aber gerichtet werben, so werben wir von bem HErrn \*gegüchtiget, auf bag wir nicht fammt ber Belt ver-**\* €5r. 12, 5. 6.** bammet werben.

83 Darum, meine lieben Britber, wenn ibr zusammenkommt, zu effen, so harre

einer bes anbern.

84 Sungert aber Jemanb, ber effe babeim, auf bag ibr nicht jum Gericht gufammentommt. Das Anbere will ich orbnen, wenn ich tomme.

> Das 12. Capitel. Bie geiftliche Gaben gu gebrauchen.

Mon ben geiftlichen Gaben aber will ich euch, lieben Britber, "nicht verhalten. \*c. 10, 1.

2 3br \*wisset, bag ibr Beiben seib gewefen, und bingegangen zu ben stummen Göten, wie ihr geffihret murbet.

\*c. 6, 11. Cph. 2, 11. 12.

8 Darum thue ich euch fund, bag \* Rie-

Geift GOttes rebet: und Niemand tann JEsum einen DErru heißen, ohne burch \* Marc. 9, 39. ben beiligen Beift. 4 Es find "mancherlei Gaben; aber es

ift Ein Beift.

\* Rom. 12, 6. Ep6. 4, 4. Ebr. 2, 4. 5 Und es kub \*mancherlei Aemter; aber es ift Ein DErr. \* v. 28. Eph. 4, 11. 6 Und es find mancherlei Kräfte; aber es ift Ein Gott, ber ba "wirket Alles in Mllen. \* Cph. 1, 23.

7 In einem Jeglichen erzeigen fich bie Gaben bes Beiftes "jum gemeinen Rugen.

\* c. 14, 26.

8 Einem wirb gegeben, burch ben Geift ju reben bon ber "Beisheit; bem Anbern wird gegeben, zu reben von ber † Ertenntnig, nach bemfelbigen Beift;

\*c. 2. 6. †c. 1, 5.

9 Einem Anbern ber Glaube, in bemfelbigen Beift; einem Anbern bie Gabe, gefund ju machen, in bemfelbigen Beift;

10 Ginem Anbern, Bunber ju ibun; einem Anbern, Weiffagung; einem Anbern, Geifter ju unterscheiben : einem Aubern mancherlei "Sprachen; einem Anbern, bie Sprachen auszulegen. \* Mpcft. 2, 4. 11 Dies aber alles wirft berfelbine einige Beift, und theilt "einem Jeglichen feines zu, nachbem er will.

\* c. 7, 7. Nom. 12, 3. 6. €06. 4, 7.

12 Denn gleichwie Ein Leib ift, unb bat boch viele Glieber; alle Glieber aber Eines Leibes, wiewohl \*ihrer viele finb, find fie boch Gin Leib: alfo auch Chriftus. \*c. 10. 17.

13 Denn wir find, burch Ginen Beift. alle ju Ginem Leibe getauft, wir feien Juben ober Griechen, Anechte ober Freie, und find alle ju Ginem Beift getrantet.

14 Denn auch ber "Leib ift nicht Ein Glieb, fonbern viele. \* v. 20.

15 Go aber ber Fuß fprache: 3ch bin feine Band, barum bint ich bes Leibes Glieb nicht; follte er um beg willen nicht bes Leibes Glieb fein?

16 Und so bas Obr sprache: 3ch bin kein Auge, barum bin ich nicht bes Leibes Glied; follte es um beg willen nicht bes Leibes Glieb fein?

17 Wenn ber gange Leib Auge mare, mo bliebe bas Bebor? Go er gang Bebor

ware, wo bliebe ber Geruch?

18 Run aber bat GOtt die \*Glieber gesetzt, ein jegliches fonderlich am Leibe, \* Col. 2. 19. wie er gewollt bat.

19 So aber alle Glieber Ein Glieb

wäre, wo bliebe ber Leib?

20 Run aber find ber Glieber viele: aber ber Leib ift Giner. ■ v. 14.

21 Es tann bas Ange nicht fagen zu ber Hand: "3ch barf beiner nicht;" ober wiederum das Haupt zu den Führen:

"3ch barf eurer nicht:"

22 Sonbern vielmehr bie Glieber bes Leibes, die uns bilnten bie fchwächften an fein, find bie nothigften ;

23 Und die uns bünten die unebrlichten au fein, benselbigen legen wir am meisten Ehre an; und die uns übel ansteben, bie

fomudt man am zeiften.

24 Denn bie uns wohl anstehen, bie beburfen es nicht. Aber GOtt bat ben Leib also vermenget, und bem burftigen Gliebe am meiften Chre gegeben,

25 Auf baß nicht eine Spaltung im Leibe sci, sonbern bie Glieber für einander gleich

forgen.

26 Und fo Ein Glieb leibet, fo leiben alle Glieber mit; und fo Ein Glieb wirb berrlich gehalten, so freuen fich alle Glie-

ber mit.

27 \*3 br feib aber ber Leib Chrifti. und Glieber, ein Jeglicher nach feinem Theil. "Rom. 12, 5. Cpb. 4, 12. c. 5, 80. Cel. 1, 24. 28 Und GOtt hat gesetht in der Gemeine auf's erfte bie Apostel, auf's andere bie Bropbeten, auf's britte bie Lebrer, bar-

nach die Wunderthater, barnach die Goben, gefund ju machen, Belfer, Regierer. mancherlei Sprachen.

**\* b.** 5. Cp4. 4, 11. 29 Sind fie alle Apoftel? Sind fie alle Bropbeten? Sind fie alle Lebrer? Sind fie alle Wunberthater?

80 Saben fie alle Gaben, gefund ju machen? Reben fie alle mit mancherlei Sprachen? Können fie alle auslegen?

31 Strebet \*aber nach ben beften Gaben! Und ich will euch noch einen toplichern Weg zeigen.

Das 13. Cabitel. Der driftliden Liebe Bortrefflidfeit unb Gigenfdaften.

Menn ich mit Menfchen- und mit Engelzungen rebete, und batte ber Liebe nicht; so ware ich ein tonend Erz, ober eine flingenbe Schelle.

2 Und werm ich weiffagen fonnte, und wüßte alle Gebeimniffe, und alle Ettenntniß, und hätte tallen Glauben, alfo, daß ich Berge versetzte, und batte ber

Liebe nicht; so ware ich nichts.

\* Matth. 7. 22. † Matth. 17, 20. 3 Und wenn ich alle meine Sabe "ben Armen gabe, und ließe meinen Leib bremı

i

nen, und hatte ber Liebe nicht; fo mare mir es nichts nitte. # Matth. 6, 1. 306. 15. 13. Rom. 12, 8. 20. 1 306. 3, 17. 4 Die Liebe ift \* langmuthig unb freund-

lich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Muthwillen, fie blabet fich nicht,

\* @pr. 10, 12.

5 Sie ftellet fich nicht ungeberbig, \*fie luchet nicht bas Ihre, fie lagt fich nicht erbittern, fie trachtet nicht nach Schaben.

\* Phil. 2, 4. 21. 6 Sie freuet fich nicht ber Ungerechtigkeit, fie freuet fich aber ber Babrbeit.

7 Sie "verträgt Alles, fie glaubet Alles,

fie hoffet Alles, fie bulbet Alles.

\*c. 9, 12. Grr. 10, 12. Rbm. 15. 1.

8 Die Liebe boret nimmer auf, fo boch Die Weiffagungen aufhören werben, und bie Sprachen aufboren werben, und bas Erlenntniß aufboren mirb.

9 Denn unfer Biffen ift Studwert, unb

unfer Beiffagen ift Stildwert.

10 Wenn aber tommen wird "bas Bolltommene, fo wirb bas Studwert aufboren. \* Cob. 4. 13.

11 Da ich ein Rind war, ba rebete ich wie ein Rind, und war flug wie ein Rind, und batte findifche Anfchlage; ba ich aber ein Mann warb, that ich ab, was findisch war.

12 Bir feben jett burch einen Spiegel in einem bunteln Wort; bann aber von Angeficht ju Angeficht. Bett ertenne ich es ftildweife; bann aber werbe ich es erkennen, gleichwie ich erkannt bin.

13 Run aber bleibet Glaube, Soffnung, Liebe, diefe brei : aber die Liebe ist bie

größeste unter ihnen.

Das 14. Capitel. Bom rechten Gebraud ber Sprachen unb ber Beiffagung.

Strebet nach ber Liebe. "Fleifiget euch ber geiftlichen Gaben, am meiften aber, bag ihr tweisfagen moget.

\*c. 12, 31. †c. 11, 4. c. 12, 10.

2 Denn ber mit ber Bunge rebet, ber rebet nicht ben Menschen, sonbern Gott; benn ibm bort Niemand gu, im Geift aber rebet er bie Gebeimniffe.

3 Ber aber weiffaget, ber rebet ben Menichen gur Befferung, unb gur Er-

mahnung, und jur Tröffung.

4 Ber mit Bungen rebet, ber beffert fich felbst; wer aber weissaget, ber beffert bie

5 3ch wollte, \*baß ihr alle mit Zungen reben konntet; aber viel mehr, bag ihr 20 Lieben Brilber, werbet nicht "Kinber weiffagetet. Denn ber ba weisfagt, ift an bem Berftanbnig, sonbern + an ber

größer, benn ber mit Bungen rebet: es fei benn, baß er es auch auslege, baß bie Gemeine babon gebeffert werbe.

\* 4 Moj. 11, 29.

6 Run aber, lieben Brüber, wenn ich ju euch tame, und rebete mit Bungen, was ware ich euch nütze, so ich nichte mit euch rebete, entweder burch Offenbarung, ober burch "Ertenntnig, ober burch Beiljagung, oder burch Lehre? \* c. 12. 8.

7 Halt sich's boch auch also in ben Dingen, die ba lauten, und boch nicht leben, es fei eine Pfeife, ober eine Barfe : wenn fie nicht unterschiedliche Stimmen von fich geben, wie fann man wiffen, was gepfiffen ober geharfet ist?

8 Und fo die \* Bofanne einen unbentlichen Ton gibt, wer will fich zum Streit ruften?

\* 4 Deof. 10. 9.

9 Also auch ibr, wenn ihr mit Zungen rebet, fo ihr nicht eine beutliche Rebe nebt. wie tann man wiffen, was gerebet ist? Denn ihr werbet in ben Bind reben.

10 3mar es ift mancherlei Art ber Stimmen in ber Belt, und berfelben ift

boch feine unbeutlich.

11 Go ich nun nicht weiß ber Stimme Deutung ; werbe ich unbeutlich fein bem. ber ba rebet, und ber ba rebet, wird mir nubeutlich fein.

12 Alfo auch ibr, fintemal ibr ench \*fleißiget ber geiftlichen Gaben, trachtet barnach, baß ibr bie Gemeine beffert, auf bağ ibr Alles reichlich babet.

13 Darum, wer mit " ber Bunge rebet, ber bete alfo, bağ er es auch auslege. \* c. 12. 10.

14 Go ich aber mit " ber Bunge bete, fo betet mein Beift; aber mein Ginn bringet Niemand Frucht.

15 Bie foll es aber benn fein? Ramlich alfo : 3ch will beten mit bem Geift, und will beten auch im Ginn; ich will \* Bialmen fingen im Beift, unb will auch Bfalmen fingen mit bem Sinn. \* Gob. 5, 19.

16 Benn Du aber fegnest im Beift : wie foll ber, ber anstatt bes Laien stehet, Amen fagen auf beine Danksagung; sintemal er nicht verflebet, was bu faget?

17 Du bantfageft mohl fein; aber ber Anbere wird nicht bavon gebeffert.

18 3ch banke meinem GOtt, daß ich

mehr mit Jungen rebe, benn ihr alle. 19 Aber ich will in ber Gemeine lieber fünf Worte reben mit meinem Sinn, auf baft ich auch Andere unterweise, benn fonft zehn taufend Worte mit Zungen.

Bosbeit feib Rinder, an bem Berftanbnift aber feib vollommen.

\* Eph. 4, 14. † Matth. 18, 3. x.

21 3m "Gefet flebet geschrieben: "3ch will mit anbern Bungen und mit anbern Lippen reben zu biefem Bolt, und fie merben mich auch also nicht boren, fpricht ber DErr." \*5 Moj. 28, 49. 3cj. 28, 11. 12.

22 Darum fo find bie Zungen jum Zeischen, nicht ben Gläubigen, fondern ben Ungläubigen; bie Weiffagung aber nicht ben Ungläubigen, fonbern beu Gläubigen.

28 Wenn nun die gange Gemeine gufammentaine an einem Ort, und rebeten alle mit Bungen; es tamen aber binein Laien ober Ungläubige: würben fie nicht fagen, ibr waret unfinnig?

24 So fie aber alle weiffagten, und fane bann ein Ungläubiger ober Laie binein; ber wurde von benfelbigen allen geftraft,

und von allen gerichtet.

25 Und also marbe bas Berborgene feines Bergens offenbar; und er watte alfo fallen auf fein Angeficht, Gott anbeten, und bekennen, baf Gott mabrhaftig in euch sei.

26 Bie ift ibm benn nun, lieben Braber? Wenn \*ibr zusammentommt, fo bat ein Jeglicher Pfalmen, er that eine Lehre, er hat Bungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Lagt es alles geschehen taur Befferung.

\*c. 11, 18. 20. †c. 12, 8-10. ‡@ph. 4, 12. 27 So Jemand mit ber Bunge rebet, ober zween, ober auf's meifte brei, eins um's anbere; fo lege es Giner aus.

28 Ist er aber nicht ein Ansleger, so schweige er unter ber Gemeine; rebe aber ibm felber und GOtt.

29 Die Beiffager aber laft reben, zween ober brei, und die andern laffet richten.

30 Go aber eine Offenbarung geschiebet einem anbern, ber ba fitt, so schweige ber erfte.

31 3hr könnet wohl alle weiffagen, einer nach bem anbern, auf baß fie alle lernen, und alle ermahnet werben.

32 Und \*bie Beifter ber Propheten finb ben Bropbeten untertban. \* c. 12, 9-11. 33 Denn GOtt ift nicht ein GOtt ber

Unordnung, fonbern bes Friedens, wie

in allen Gemeinen ber Beiligen.

34 Eure Beiber lasset schweigen unter ber Gemeine; benn es foll ihnen nicht zugelaffen werben, bag fie reben, fonbern tunterthan fein, wie auch bas Befet fagt. \*1 Aim. 2, 12. †1 Cor. 11, 3. Cpb. 5, 22.

. Col. 3, 18. Lit. 2, 5.

35 Bollen fie aber etwas lernen, fo last fie babeim ihre Männer fragen. Es fiebet ben Beibern fibel an, unter ber Gemeine reben.

36 Ober ift bas Wort GOttes von end ausgetommen? Dber ift's allein zu ench

getommen?

37 Go fich Jemand läft bunten, er fei ein Prophet, ober geiftlich, ber "exfenne, mas ich euch ichreibe, benn es find bes DErrn Gebote. # 1 3ch. 4. 6.

88 Ift aber Jemanb unwiffend, ber fei

unwiffenb.

39 Darum, lieben Bruber, fleißiget euch bes Beiffagens, und wehret nicht, mit Bungen gu reben.

40 Lagt Alles ehrlich und \*orbeutlich \* Gol. 2, 5.

jugeben.

Das 15. Cabitel. Bon ber Auferstehung ber Jobten, und wie es bamit beichaffen.

Jich verinnere euch aber, lieben **Brüde**r, bes Evangelii, bas ich euch verfundiaet babe, welches ibr auch angenommen habt, in welchem ihr auch flebet, \* Gal. 1, 11. 12.

2 Durch welches ihr auch selig werbet, welcher Gestalt ich es euch verffindiget habe, fo ihr es behalten habt, es mare benn, daß ibr es umfonst geglaubet battet.

3 Denn ich habe euch zurörberst gegeben, welches ich auch empfangen babe. daß Chriftus gestorben fei für unfere Sanben, anach ber Schrift : \*3d. 53, 8. 9.

4 Und bag er begraben fei, und bag er auferstanben fei am britten Tage, \* noch \***3**1. 16, 10. ber Schrift:

5 Und daß er geseben worben ist von "Rephas, barnach toon ben Awalfen :

\* Luc. 24, 34. † Marc. 16, 14. 6 Darnach ist er geseben worden von mebr benn funf bunbert Bribern auf Gu Dial, berer noch viele leben, etliche aber find entschlafen.

7 Darnach ift er geseben worben von Jacobo, barnach von "allen Apofteln:

\* 2uc. 24, 50.

8 Am letzten nach allen ift er anch \* ron mir, ale einer unzeitigen Geburt, geseben morben. **■ Apek. 9. 5.** 

9 Denn \*ich bin ber geringfte unter ben Aposteln, als ber ich nicht werth bin, bas ich ein Apostel beiste, barum, baß ich bie Gemeine Gottes verfolget habe.

\* Gob. 3, 8. 10 Aber bon Gottes Gnabe bin ich bas ich bin, und feine Gnabe an mir if nicht vergeblich gewesen, sonbern ich habe viel mehr gearbeitet, benn fie alle; nicht aber ich, fonbern Gottes Gnabe, bie mit mir ift.

11 Es fei nun ich ober jene, also prebigen wir, und also habt ihr geglaubet.

12 Go aber Chriftus geprediget wirb. baß er sei \* von ben Tobten auferstanben; · wie fagen benn etliche unter euch, bie Auferstehung ber Tobten sei nichts?

\* Apost. 17, 18. 13 3ft aber bie Auferstebung ber Tobten nichts, fo ift auch Chriftus nicht auf-

erstanben. 14 3ft aber Chriftus nicht auferstauben, fo ift unfere Bredigt vergeblich, fo ift auch

euer Glaube vergeblich.

- 15 Wir würden aber auch erfunden falfche Zeugen GOttes, bag wir wiber GOtt gezenget hatten, \*er batte Chriftum aufermedet, ben er nicht auferwedet batte, fintemal bie Tobten nicht aufersteben.
- " Apoft. 3, 15. 2c. 16 Denn fo bie \* Tobten nicht auferftehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. \* Rbm. 8, 11.
- 17 3ft Chriftus aber nicht auferstanden, so ist \*euer Glaube eitel, so seib ihr noch in euren Sünben;

18 Go find auch bie, fo in Chrifto ent-

fchlafen find, verloren.

ı

19 Soffen wir allein in biefem Leben auf Chriftum, fo find wir bie elenbeften unter allen Menichen.

20 Nun aber ift Chriftus auferstanben bon ben Tobten, und \*ber Erfiling geworden unter benen, die da schlafen.

\* Apoit. 26, 23. ac.

21 Sintemal burch \* einen Menschen ber Tob, und durch einen Menschen die Auferstehung ber Tobten fommt.

\* 1 900 of. 3, 19. Rom. 5, 12. 18.

22 Denn gleichwie fie in Abam alle fterben : alfo merben fie \* in Chrifto alle lebendig gemacht werben; \* Rom. 5, 21. 23 Gin Jeglicher aber in feiner Orbnung. Der Erftling Chriftus. Darnach, thie Shrifto angebören, wenn er kommen wird.

\*v. 20. 1 Theff. 4, 14. + Gal. 5, 24. 24 Darnach bas Enbe, wenn er bas Reich Gott und bem Bater überantworten wird, wenn er aufbeben wird alle Berrichaft, und alle Obrigfeit und Gewalt.

25 Er muß aber berrichen, \*bie baß er alle feine Feinde unter feine Fuße lege. \* Matth. 22, 44. 2c.

26 Der flette Feind, ber aufgehoben wirb, ift ber Tob. \* Offenb. 20, 14. | Clarbeit. Ger.

27 Denn \*er bat ibm Alice unter feine Buge gethan. Wenn er aber fagt, baß es Alles unterthan fei, ift es offenbar. baß ausgenommen ift, ber ihm Alles untergetban hat. \* Matth. 11, 27. ac.

28 Benn aber Alles ihm unterthan fein wird; alebann wird auch ber Gobn felbst unterthan fein bem, ber ibm Alles untergethan hat, auf baß Gott fei Alles in

29 Was machen fonft, bie fich taufen laffen über ben Tobten, fo allerbinge bie Tobten nicht aufersteben? Bas laffen fie fich taufen über ben Tobten?

30 Und \*was fteben wir alle Stunben

in ber Gefahr? \* Rom. 8, 36. 31 Bei unferm \* Rubm, ben ich habe in Chrifto 3Gfu, unferm BErrn, tich fterbe

täglich. \*1 Theff. 2, 19. †2 Cor. 4, 10. 11. 32 Sabe ich menschlicher Meinung ju Ephefo mit ben wilben Thieren gefochten? Bas hilft mir's, fo bie Tobten nicht auferfteben? \*, Lagt uns effen und trinfen; benn morgen find wir tobt."

3ej. 22, 13. c. 56, 12.

33 \* Laft ench nicht verführen. Bofe Geidmäte verberben gute Sitten. \* Gph. 5, 6. 2c.

34 \* Werbet boch einmal recht nüchtern, und fundiget nicht; benn etliche wiffen nichts von GDit, bas f fage ich euch gur Schanbe. \* 988m. 13, 11. †1 Cor. 6, 5.

35 Möchte aber Jemand sagen: \* Wie werben bie Tobten aufersteben? Und mit welcherlei Leibe werben sie kommen?

\* Gzech. 37, 3. 36 Du Marr, das du säest, wird nicht ebendig, \*cs sterbe denn. \*309. 12. 24. lebendig, \*es sterbe benn. 37 Und bas bu faeft, ist ja nicht ber Leib, ber werben foll; fonbern ein bloß Rorn, nämlich Weizen, ober ber anbern

38 GOtt aber gibt ihm einen Leib, wie er will, und einem jeglichen von ben \* Samen feinen eigenen Leib. \*1 Dof. 1, 11. 39 Nicht ist alles Fleisch einerlei Fleisch, sonbern ein anderes Fleisch ift ber Menichen, ein anderes bes Biebes, ein anderes ber Fifche, ein anberes ber Bogel.

40 Und es find himmlische Körper, und irbische Körper. Aber eine andere Herrlichteit baben bie himmlischen, und eine

andere bie irbischen.

41 Eine andere Marbeit bat bie Sonne, eine andere Klarheit hat der Mond, eine anbere Rlarbeit haben bie Sterne; benn ein Stern übertrifft ben anbern nach ber 42 Also auch die Auferstehung ber Tobten. Es wird gesäet verweslich, und wird auferfleben unverweslich.

43 Es wirb gefäet in Unehre, und wirb auferstehen \*in Derrithfeit. Es wirb gefäet in Schwachheit, und wird aufersteben in Rraft. \* \$9il. 3. 20. 21.

44 Es wird gefact ein natürlicher Leib, und wird auferstehen ein geiftlicher Leib. Hat man einen natürlichen Leib, so hat man auch einen geiftlichen Leib.

45 Wie c8 \*geschrieben stehet: "Der erste Mensch, Abam, ist gemacht in bas natürliche Leben;" und ber lette Abam in bas göttliche Leben. \*1 Wos. 2, 7.

46 Aber ber geffliche Leib ift nicht ber erfte; sonbern ber natürliche, barnach ber geistliche.

47 Der erfte Menich ift von ber Erbe, und irbiich; ber andere Menich ift ber

BErr vom himmel.

48 Welcherlei ber irbische ift, solcherlei find auch die irbischen; und welcherlei ber himmlische ift, solcherlei find auch die binnntlichen.

49 Und wie wir getragen haben bas Bilb bes irbischen: also werben wir auch tragen bas Bilb bes himmilichen.

50 Davon sage ich aber, lieben Brilber, baß \*Fleisch und Blut nicht können baß Reich GOttes ererben; auch wird baß Berwesliche nicht erben bas Unverwesliche.

\*Ratts. 16. 17. 306. 1, 13.

51 Siebe, ich fage euch ein Bebeininiß: Wir \*werben nicht alle eutschlafen, wir werben aber alle verwandelt werben;

\*1 Theff. 4, 15. 2c.

52 Und baffelbige plöhlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letten "Posaune. Denn es wird die Posaune schalten, und die Todten werden aufersteben nuverweslich, und wir werden berwandelt werden.

"Manty. 24, 31. 1 Leff. 4, 16.

53 Denn bies Berwesliche muß anzieben bas Unverwesliche, und "bies Sterbliche muß anziehen bie Unsterblichkeit.

\*2 Cer. 5, 4.

54 Wenn aber bies Berwesliche wirb anzieben bas Unverwesliche, und bies Sterbliche wirb anzieben bie Unsterblichseit; bann wirb erfüllet werben bas Wort, \*bas geschrieben siebet: \*351.25, 8.

55 "Der Lob ist verschlungen in

55 "Der Tob ift verichlungen in ben Sieg." Tob, wo ift bein Stahel? Bolle, wo ift bein Sieg?

56 Aber ber Stachel bes Tobes ift bie Sanbe, \*bie Kraft aber ber Sanbe, \*bie Kraft aber ber Sanbe ift bas Geset, \*Rom. 7, 13.

57 Sott aber fei Dant, "ber uns ben Sieg gegeben bat, burd unfern DErrn JEfum Chriftum. \*1306.5,4.

58 Darum, meine lieben Brüber, seib \*fest, unbeweglich, und nehmet immer ge in bem Wert bes HErrn; sintemal ihr wisset, thaß eure Arbeit nicht vergeblich ift in bem BErrn.

\* Ccl. 1, 23. † 2 Chron. 15, 7.

Das 16. Capitel. Bon Sammlung einer Steuer für bie burftigen Chriften ju Jerufalem.

Mon ber "Steuer aber, bie ben Beiligen geschiehet, wie ich ben Gemeinen in Galatien geordnet habe, also thut auch ibr. "Apek. 11, 29. Rom. 12, 13.

2 Auf einen seglichen Sabbather lege bei sich selbst ein Jeglicher unter ench, und sammle, was ihn gut buntt, auf baß nicht, wenn ich tomme, bann allererft bie Steuer zu sammeln sei.

3 Wenn ich aber bargetommen bin, welche ihr burch Briefe bafür ansebet, bie will ich senben, baß sie hinbringen enre Boblthat gen Jerusalen. \*2 Cor. 8, 16, 19.
4 So es aber werth ist, baß ich anch hinreise; sollen sie mit mit reisen.

5 3ch "will aber zu euch tommen, wenn ich burch Macebonien ziehe; benn burch Macebonien werbe ich ziehen.

\* Apoft. 19, 21.

6 Bei euch aber werbe ich vielleicht bleiben ober auch wintern, auf baß ihr mich geleitet, wo ich binziehen werbe.

7 3ch will ench jest nicht feben im Berilberzieben; benn ich hoffe, ich wolle etliche Zeit bei euch bleiben, " jo es ber DErr peläßt. "Appft. 18. 21.

8 3ch werbe aber zu "Ephefus bleiben bis auf Bfingften. "c. 15. 32.

9 Denn mir ist eine große Thur aufgetban, ble viele Frucht wirfet, und find viele Wiberwärtige ba.

10 So Timotheus kounnt, so sehet 311, baß er ohne Furcht bei euch sei; benn er \*treibt auch bas Werk bes HErrn, wie ich.

11 Daß ihn nun nicht Jemand verachte. Geleitet ihn aber im Frieden, baß er zu mir tomme; benn ich warte seiner mit ben Brittern.

12 Bon Apollo, bem Bruber, aber wiftet, tag ich ibn febr viel ermabnet habe, bag er zu euch fame mit ben Brübern; mb es war allerbings fein Bille nicht, bag er jett fame; er wirb aler tommen, wenn es ihm gelegen fein wirb.

■ 18 \* 2Bachet, flehet im Glauben, feib mannlich, und feib fart!

\*c. 15. 34. 'Matth. 24, 42. c. 25, 13. 14 Alle eure Dinge laffet in ber Liebe

geicheben.

3

ì

15 3ch ermadne euch aber, lieben Brilber: 3br fennet bas "Daus Stephana's, baf fie find thie Erfilinge in Achaja, unb haben fich felbst verordnet zum Dienst ben Deiligen ;

\*c. 1, 16. † Rom. 16. 5.

16 Auf baß auch ihr folden unterthan feib, und Alleu, bie "mitwirken und arbeiten. " Phu 2, 30.

17 3ch freue mich fiber ber Butunft Stephana's und Fortunati und Achaici; benn mo ich eurer "Mangel hatte, bas haben fie erstattet. "2 Cor. 11, 9.

18 Sie haben erquidet meinen und euren Beift. "Ertennet, die folche find.

- 1 Theff. 5, 12.

19 Es grußen euch die Gemeinen in Aften. Es grußen euch sehr in dem Herra "Aquila und Briscilla, sammt der † Gemeine in ihrem Hause.

\* Apoft. 18, 2. 18. 26. † Rom. 16.5.

20 Es grußen euch alle Brüber. Grußet euch unter einander \* mit dem heiligen Lug. \*Rom. 16, 16.

2 Cor. 13, 12. 1 Theff. 5, 26. 1 Betr. 5, 14.
21 3ch "Baulus gruffe ench mit meiner

Sand. \*Col. 4, 18. 2 Theff. 3, 17. 22 So Jemand ben HErrn JEsum Christum nicht lieb hat, der fei Anathema, Madaram Motha.

23 Die "Gnade des Herm FEsu Christi sei mit euch. "Rom. 16, 24. 24 Meine Liebe sei mit euch allen in Christo Fesu. Amen.

Die erfte Epiftel an bie Corinther, gefanbt von Philippi, burch Stebbanan und Fortunatum und Achalcum und Limotheum.

# Die andere Epistel S. Pauli an die Corinther.

Das 1. Capitel. Pauli Gebulb in Berfolgung.

Paulns, ein Apostel JEsu Christi \* burch den Willen Gottes, und Bruber Timotheus, ber Gemeine Gottes zu Cotinth, sammt allen heiligen in ganz Adaja. \*1 Cor. 1, 1. 2 Gnabe \* sei mit euch, und Friede von

GOtt, unserm Bater, und bem DEren 3Gju Chrifto. \*Rom. 1. 7. 1 Cor. 1. 3. 3 Welobet fei GOtt und ber Bater un-

ers Herrn ISin Christi, ber Bater intfers Herrn ISin Christi, ber Bater ber Barmberzigkeit, und †GOtt alles Erostes, \*Eph. 1. 3. 1 Petr. 1. 3. †Röm. 15, 5.

4 Der uns tröftet in aller unserer Trübfal, baß wir auch tröften können, bie ba find in allerlei Trübsal, mit dem Eroft, bamit wir getröftet werden von GOtt.

5 Denn "gleichwie wir bes Leibens Chrifti viel haben: also werben wir auch reichlich getröftet burch Chriftum. --

\* 98 6. 34, 20. † 98 6. 94, 19.

6 Wir haben aber Trithfal, ober Troft, so \*geschiebet es euch gut. If es Trithfal, so geschiebet es euch zu Trost und Beil; welches Heil beweiset sich, so wir leibet mit Gebuld, bermaßen, wie wir keiben. If es Trost, so geschiebet es euch auch zu Trost und Heil. \*\*e. 4, 15. 17.

7 Und stebet unsere Hoffnung sest filr euch, bieweil wir wissen, daß, "wie ihr des Leibens theilbaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes theilbaftig sein. \*2 Thes. 1. 4. 7.

8 Denn wir wollen euch nicht verhalten, lieben Briber, \*unfere Ersbsal, die uns in Assen wieberschren ist, da wir iber die Maaße beschweret waren, und siber Macht, also, daß wir uns auch des Lebens erwegten, \*Most. 19, 23.

9 Und bei uns beschlossen hatten, wir müßten sterben. Das geschab aber barum, baß wir unser Bertrauen nicht auf und selbst flellten, sonbern auf GOtt, ber bie Tobten auferwecket,

10 Welcher uns von foldem Tobe erlöfet hat, und noch täglich erlöfet; und hoffen auf ihn, er werbe uns auch binfort erlöfen, "2 Tim. 4.18.

fort erlöfen, \*2 Eim. 4.18. 11 Durch Gillfe eurer Fürvitte für uns; auf baß ilber uns, für die Gabe, die uns gegeben ift, durch viele Personen viel Dants geschebe.

12 Denn unfer Auhm ift ber, nämlich bas "Zeugniß unfers Gewissens, baß wir in + Einfältigteit und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleifchlicher Weisheit, sondern in ber Gnabe GOttes auf ber Welt gewang, belt haben, allerneift aber bei euch.

#Ebr. 13. 18. | Matth. 10, 16.

13 Denn wir schreiben euch nichts Unberes, benn bas ibr lefet und auch befinbet. 3ch hoffe aber, ihr werbet ims auch bis an das Ende alfo befinden, gleichwie ibr une jum Theil befunden babt.

14 Denn \*wis find euer Rubm, gleichwie auch ibr unfer Ruhm feib auf bes

HErrn JEsu Tag.

\*c. 5. 12. 15 Und auf foldes Bertrauen gebachte ich jenes Mal zu euch zu tommen, auf baft ibr abermal eine Bobltbat empfinget,

16 Und ich burch euch in Macebonien reisete, und wiederum aus Macebonien zu euch läme, und vou euch geleitet würde in

Judda.

17 Sabe ich aber einer Leichtfertigfeit gebrauchet, ba ich foldes gebachte? Dber find meine Anschläge fleischlich? Richt allo: sondern bei mir ift Ra Ra, und Rein ift Rein.

-18 Aber, o ein \*treuer Gott, bag unfer Wort an euch nicht Ja und Rein gewesen ift. \* 1 Cor. 1. 9.

19 Denn ber Sohn GOttes, JEsus Christus, ber unter euch burch uns geprediget ift, burch mich und Gilvanum, und Timotheum, ber war nicht Ja und Rein, fonbern es war 3a in ibm.

20 Denn alle GOttes. Berbeigungen find Ja in ibm, und finb Amen in ihm, Gott zu Lobe

burd uns.

21 Gott ift es aber, ber uns "befestiget fammt euch in Chriftum, und uns gefalbet, \*1 Cor. 1. 8. 1 Bett. 5. 10.

22 Und versiegelt, und in unsere Bergen "bas Bfanb, ben Beift, gegeben bat.

\* Rom. 8, 16. Cph. 1, 14.

### Das 2. Capitel.

Bon Aufnehmung bes buffertigen Gunbers.

Ich rufe aber Gott an \* jum Zeugen auf meine Scele, bag ich eurer berschonet habe, in dem, daß ich nicht wieber \*Rôm. 1, 9. gen Corinth gefommen bin.

24 Richt, bag wir "Berren seien über euren Glauben, fonbern wir find Gebulfen eurer Freude; benn ihr flebet im Glauben. " 1 Wetr. 5. 3.

Cap. 2, v. 1. 3ch gebachte aber foldes bei mir, daß ich nicht abermal in Trauria-

feit zu euch tome. 2 Denn fo ich euch traurig mache, wer ift, ber mich fröhlich mache, ohne ber ba von mir betrilbet wirb?

3 Und baffelbige babe ich euch gefchrieben, \*baß ich nicht, wenn ich tame, traurig fein mußte, über welche ich mich billis follte freuen. Sintemal ich mich bei u euch allen versche, bag meine Freude ent aller Freude fei.

4 Denn ich schrieb euch in großer Erib fal und Angst des Herzens, mit rielet Thranen; nicht bag ibr folltet betrut werben, sonbern auf bag ibr bie Liche co kennetet, welche ich habe fonberlich ju eud.

5 Co aber Jemand eine Betrübnik bat angerichtet, ber bat nicht mich betrilbt. ohne jum Theil, auf baß ich nicht euch alle

beichwere.

6 Es ift aber genug, bag berfelbige von

Bielen also gestraft ist

7 \* Daß ibr nun binfort ibm beste mehr vergebet, und troftet, auf bag er nicht is allgu großer Traurigleit verfinte, # Bal. 6, 1.

8 Darum ermahne ich euch, daß ibr the Liebe an ihm beweiset. \* 1 Cer. 16. 14.

9 Denn barum babe ich euch auch ge schrieben, bag ich erkennete, ob ibr rocht schaffen feib, \*geborfam zu sein in alla Stücken.

10 Welchem aber ihr etwas bergebet, bem vergebe ich auch. Denn auch id, p ich etwas vergebe Jemanben, bas vergete ich um euret willen, an Chrifti Statt;

11 Auf bag mir nicht übervortbeild werben \*bom Catan. Denn uns ift ii unbewußt, mas er im Ginn bat.

\* Luc. 22, 31.

12 Da ich aber gen "Troas lam, i prebigen bas Evangelium Christi, mb tmir eine Thur aufgethan war in im DErrn : "Apoft. 16, 8. † Apoft. 14. 2%

13 Satte ich feine Rube in meinem Gal, ba ich Titum, meinen Bruber, nicht fant, sonbern ich machte meinen Abschied mit ibnen, und fubr aus in Macebonien.

14 Aber Gott fei gebanft, ber und di lezeit Gieg gibt in Chrifto, und offenbant ben Geruch feiner Ertenntnif burd und an allen Orten.

15 Denn wir find GOtt ein guter Ger ruch Chrifti, beibes, \*unter benen, be felig werben, und unter benen, bie verle - 1 Cer. 1, 13: ren werben:

16 Diefen ein Geruch bes Tobes jun Tobe; jenen aber ein Geruch bes Lebens Und \* wer ist bierzu tūchis? zum Leben.

\* c. 3, 5. 6. 17 Denn wir find nicht, wie etliche viele, die das Wort GOttes verfaligen; fonbern als aus Lauterfeit, unb als ans GOtt, vor GOtt, reden wir in Chris.

Das 3. Capitel. Berthelbigung bes evangelijden Prebigtamts. Seben wir benn abermal an, "uns felbft ju preisen? Dber beburfen mir, wie Etliche, ber Lobebriefe an euch, ober Lobebriefe von euch?

2 3hr feib unfer Brief in unfer Berg geschrieben, ber erfannt und gelesen wird

von allen Menichen :

8 Die ihr offenbar geworben feib, baß ibr ein Brief Chrifti feib, burch unfer Bredigtamt gubereitet, nub burch \*une gefchrieben, nicht mit Tinte, fondern mit bem Beift bes lebenbigen Gottes, nicht in steinerne Tafeln, sondern in sleischerne Tafeln bes Bergens. \* Jer. 31, 33. 4 Ein fold Bertrauen aber haben wir

\*burch Christum zu GOtt. \* 3ch. 14, 6. 2c.

١

1

ł

١

5 Richt, \*baß wir tilchtig find von uns felber, etwas zu benten, als von uns felber ; sondern daß wir tüchtig sind, ist von ODit. c. 2, 16.

6 Welcher auch und tüchtig gemacht bat, bas Amt zu führen bes neuen Teftaments, nicht bes Buchstabens, fonbern bes Beiftes. Denn ber Buchflabe tobtet; aber "ber Beift macht lebenbig. \*305. G, 63.

7 So aber bas Amt, bas burch bie Buchftaben töbtet und in Die Steine ift gebildet, Rlarbeit hatte, alfo, bag bie Rinber 38racl nicht tonnten anfeben +bas Angesicht Mosis um ber Rlarbeit willen feines Angefichts, bie boch aufhöret :

\* 2 Mof. 34, 30.

8 Wie follte nicht viel mehr bas Amt, bas "ben Beift gibt, Rlarbeit haben !

\* Gal. 3, 14.

9 Denn fo bas Amt, bas bie Berbammnif prediget. Rarbeit bat; viel mehr bat bas Amt, Das bie Berechtigfeit prebiget, überfdmangliche Rlarbeit.

\* Rem. 1, 17. c. 3, 21.

10 Denn auch jenes Theil, bas verflaret mar, ift nicht filr Rlarbeit zu achten gegen biefer überichwanglichen Rlarbeit.

11 Denn fo bas Rlarbeit batte, bas ba aufboret; viel mehr wird bas Rlarbeit baben, bas ba bleibet.

12 Dieweil wir nun folde Doffnung haben, brauchen wir + großer Frenbigfeit, \* v. 4. + Gpb. 6, 19.

13 Und thun nicht wie Mofes, ber "bie Dede vor fein Angeficht bing, bag bie Binber Jerael nicht ansehen tonnten bas Enbe beft, ber aufboret; \*2 Mof. 34. 33. 35.

14 Sonbern ihre "Sinne find verftedt. Denn bis auf ben heutigen Tag bleibt bie-

felbe Dede unaufgebedt über bem alten Teftament, wenn fie ce lefen, welche im Chrifto aufboret. \*3ef. 6. 10.

15 Aber bis auf ben heutigen Tag, wenn Dofes gelefen wirb, bangt bie Dede vor

ibrem Bergen. 16 Wenn es "aber fich befehrete ju bem BErrn, fo wurbe bie Dede abgetban.

\* Rom. 11, 23. 26.

17 Denn \*ber DErr ift ber Geift. Bo aber ber Geift bes DErrn ift. da ift Freibeit. 306. 4. 24.

18 Run aber fpiegelt fich in uns allen bes Beren Rlarbeit, mit aufgebedtem Angeficht; und wir werben verfiaret in baffelbige Bilb, von einer Rlarbeit ju ber andern, als vom BErrn, ber ber Beift ift.

Das 4. Capitel. Fruchtbarteit bes Evangelit in ben unter bem Rreus . ftreitenben Glaubigen.

Darum, bieweil wir \*ein folch Amt baben, nachbem tuns Barmbergiafeit widerfahren ift, so werden wir nicht mube; \*c. 3, 6. † 1 Cor. 7, 25.

2 Sonbern meiben auch beimliche Schanbe, und geben nicht \*mit Gaaltbeit um, fälfchen auch nicht GOttes Bort; fonbern mit Offenbarung ber Babrheit, und beweisen uns wohl gegen aller Menichen Gewiffen vor GOtt. \* 1 Tbeff. 2, 5.

3 3ft min unfer Evangelium verbedt, so ift es "in benen, bie verloren werben, # 1 Cor. 1, 18.

verbedt;

4 Bei welchen ber Gott biefer Belt ber Ungläubigen Sinne verblenbet bat, baß fie nicht feben bas belle Licht bes Evangelit von ber Rlarbeit Chrifti, "welcher ift bas \* Ebr. 1, 3. ac. Ebenbild GOttes.

5 Denn wir \*prebigen nicht une felbft, fonbern 3Cfum Chriftum, bag er fei ber BErr, wir aber eure Rnechte um JEfu willen.

6 Denn \*GOtt, ber ba bieg bas Licht aus ber Finsterniß hervor leuchten, ber bat einen thellen Schein in unsere Berzen gegeben, bag (burch une) entstänbe bie Erleuchtung bon ber Ertenntnig ber Rlarheit Gottes in bem Angeficht 3Chu Christi. \*1 920f. 1, 3. †2 Petr. 1, 19.

7 Bir haben aber folden Schat in ir-bifden Gefäßen, auf baß bie fiberfomangliche Rraft fei Gottes, und inicht von \*c.5, 1. †1 Cor. 2, 5.

8 Bir haben allenthalben "Trübfal; aber wir angften eine nicht. bange; aber wir verzagen nicht.

\* c. 1, 8. c. 7, 5. 9 Bir leiben Berfolgung; "aber wir

201

werben nicht verlaffen. Wir werben unterbrückt; aber wir kommen nicht um;

\*Bi. 37, 24. 33.
10 Und \*tragen um allezeit bas Sterben bes Herrn AGju an unferm Leibe, auf daß auch bas Leben bes Herrn Feju an unferm Leibe offenbar werbe.

# Röm. 8, 17.

11 Denn wir, die wir leben, werden immerbar in ben Tob gegeben um ICsu willen, auf baß auch bas Leben ICsu offenbar werbe an unserm fterblichen Fleisch.

\*Pf. 44, 23. 12 Darum so ist nun ber \*Tob mächtig

in uns, aber bas Leben in euch. \*1 Cor. 4, 9

13 Dieweil wir aber benfelbigen Seift bes Glaubens haben (nachbem geschrieben \*ftebet: "Ich glaube, barum rebe ich"), so glauben wir auch, barum so reben wir auch, . \*Pi. f16. 10.

14 Und wiffen, daß ber, so ben HErrn "Fesum hat auserwedet, wird uns auch auserweden durch Fesum, und wird uns barstellen sammt euch. "Apolt. 3, 15. zc.

15 Denn de geschiebet alles um euret willen, \*auf baß bie ilberschwängliche Gnabe burch Bieler Dankfagen Gott reichlich preise. \* Nom. 5, 15.

16 Darum werben wir nicht milbe; sonbern, ob unser äußerlicher Mensch verweset, so wird boch der tinnerliche von Tage zu Tage verneuert.

\*1 Betr. 4, 1. † Gpb. 3, 16.

17 Dennunfere \* Trubfal, bie zeitlich und leicht ift, fcaffet eine ewige und über alle Maaße wichtige Herrlichteit, \*Rom. 8, 18.

18 Uns, bie mir nicht feben auf bas Sichtbare, sonbern auf bas Unfichtbare. Denn was fichtbarift, bas ift zeitlich; was aber unfichtbar ift, bas ift ewig.

\*Min. 8, 24. 25.

Das 5. Capitel. Aroft ber Glänbigen wiber alleriet Arübfal. Rraft bes Coangelii.

Wir wiffen aber, so unser irbisch Saus "biefer Butte gerbrochen wirb, bag wir einen Bau haben von GOtt erbauet, rein haus, nicht mit hanben gemacht, bas ewig ist, im himmel.

\*Hoob 4, 19. 2 Peir. 1, 13. 14. † Joh. 14, 2. 2 Und Aber demfelbigen \*febren wir was auch nach unserer Behaufung, die dom Himmet ift, und uns verlanget, daß wir damit Aberkleidet werden:

\*##m. 8, 23.

3 So boch, wo wir belleibet, und nicht blog erfunden werben.

4 Denn vieweil wir in der Satte fint, sebnen wir uns, und sind beschwerer; sintemal wir wollten lieder nicht entlichet, sondern "überfleidet werden, auf das dierbliche würde verschlungen von dem Leben.

\*1 Cer. 13.53.

5 Der uns aber zu bemfelbigen bereitet, bas ift Gott, ber uns bas " Pfanb, ben

Geist, gegeben hat.

\*c. 1, 22. Non. 8, 16. 23. Eph. 1, 13. 14. 6 Bir find aber getroft allezeit, um wiffen, daß, dieweil wir im Leibe wohnen,

so wallen wir bem HErrn.

7 Denn wir waubeln im Glauben, unb nicht im Schauen.

8 Wir find aber getroft, und baben vielmehr Luft, außer dem Leibe zu wasten, und daheim zu sein bei dem HErru. Bhu. 1, 23.

9 Darum fleißigen wir uns auch, wie find babeim, ober \*wallen, bag wir ihm wohlgefallen. \* Pi. 39. 12.

10 Denn wir mitsten alle offenbar werben "vor bem Richterftuhl Chrifti, auf daß ein Zeglider empfange, nachdem er gehandelt hat bei Leibes Leben, es fei gut ober bofe.

\*Aroft. 17, 31. Rom. 2, 6. c. 14, 10.

11 Dieweil wir benn wiffen, baß ber BErr zu fürchten ift, fabren wir ichen mit ben Leuten, aber Gott find wir offenbar. 3ch hoffe aber, baß wir auch in euren Gewiffen offenbar find. Bieb 31. 22

12 Daß wir uns nicht abermal loben, sondern euch eine Ursach geben, zu rübmen von uns; auf daß ihr habet zu rübmen wider die, so sich nach dem Anschen rühmen, und nicht nach dem Herzen.

\*c. 3, 1.

13 Denn thun wir "zu viel, so thus wir es GOtt; find wir maßig, so find wir euch maßig. \*c. 11, 16. 17.

14 Denn die Liebe Chrifti bringet uns also; sintemal wir halten, baß, so Einer \*filr Alle gestorben ist, so find sie alle geftorben. \*Etr. 2. 9.

15 Und er ist darum für Mae gesteben, tauf daß die, so da leben, binfod nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auserstanden ist.

\*1 Eim. 2, 6. † Rom. 14, 7.

16 Darum von nun an kennen wir Pismanb nach bem Fleisch; und ob wir aus Christum gekannt haben nach bem Fleisch, so kennen wir ihn boch jest nicht mehr.

17 Darum, \*ift Jemand in Chrifto, fo ift er eine neue Creatur; † bas Alte ift bergangen, fiehe, es ift alles neu geworben. - Rom. 8, 1. 10. + Jej. 43, 19. Offenb. 21, 5.

18 Aber bas alles von GDit, ber \* uns mit ibm felber verfobnet bat burch 3@fum Christum, und bas Amt gegeben, bas bie \* Rom. 5, 10. Berfohnung prebiget.

19 Denn \*GOtt war in Christo, und versöhnete bie Belt mit ihm felber, unb rechnete ihnen ihre Gunben nicht gu, und hat unter uns aufgerichtet bas Wort von ber Berföhnung. \* Rom. 3, 24, 25.

20 Go find wir nun + Botichafter au Christi Statt, benn Gott vermahnet burch uns; fo bitten wir nun an Chrifti Statt: Laffet euch verfohnen mit GOtt.

\* 3ef. 52, 27.

ì

21 Denn er hat ben, \*ber bon feiner Gunbe mußte, für une jur + Gunbe gemacht, auf bag wer murben tin ibm bie Gerechtigfeit, bie vor GDtt gilt. \*1 Betr. 2, 22. 2c. † Gal. 3. 13. \$ Gol. 1, 14. Eph. 1, 6. 7. Phil. 3, 9.

Das 6. Capitel.

Bermahnung ju murbiger Anmenbung ber Gnabe GDites.

Mir "ermabnen aber euch, als † Mithelfer, baß ihr nicht vergeblich die Gnabe SDtres empfanget. \*c. 5, 20. †1 Cor. 3.9.

2 Denn ver fpricht : "3ch babe bich in ber angenehmen Zeit erhoret, und habe bir am Tage bes Beile gebolfen." Sebet, tjett ift bie angenehme Beit, jett ift ber Lag bes Beils. \*3ef. 49. 8. † Luc. 4, 19. 21.

3 Laffet une aber niemand irgend ein Aergerniß geben, auf bag unfer Amt nicht

verläftert werbe;

4 Sonbern in allen Dingen \*laffet uns beweisen als bie Diener GOttes, in gro-Ber Gebulb, in Trubfalen, in Nothen, in Mengflen,

5 In \*Schlagen, in Gefangniffen, in Aufruhren, in Arbeit, in Bachen, in Fasten, \* c. 11, 23, 27.

6 In \* Reufcheit, in Ertenntniß, in Langmuth, in Freundlichfeit, in bem beiligen Beift, im ungefarbter Liebe, \* 1 Kim. 4, 12.

7 In bem Wort ber Bahrheit, in ber \*Rraft GOttes, burch Baffen ber Gerechtigfeit, jur Rechten und jur Linten ;

#1 Cor. 2, 4. 8 Durch Chre und Schande, burch bofe Gerüchte und gute Gerüchte; als bie Berführer, und boch mahrhaftig;

9 Als die Unbefannten, und boch befannt; ale bie "Sterbenben, unb fiebe. wir leben ; als bie Beguchtigten, unb boch nicht ertöbtet; \* c. 4, 10.11. 10 Als bie Tranrigen, aber allezeit fröhlich; als bie Armen, aber bie boch Biele reich machen; als bie nichts inne haben, und boch Alles haben.

11 D ihr Corinther! unfer Mund bat fich zu ench aufgethan, unfer Berg ift ge-

troft.

12 Unfert halben bilrft ihr euch nicht ängsten. Daß ihr euch aber ängstet, bas thut ihr aus berglicher Meinung.

13 3ch rebe mit ench, als \*mit meinen Rinbern, bag ihr euch auch alfo gegen mich ftellet, und feib auch getroft. \* 1 Cor. 4, 14.

14 \* Biebet nicht am fremben Joch mit ben Ungläubigen. Denn twas hat bie Berechtigfeit für Benieß mit ber Ungerechtigfeit? Bas bat bas Licht für Gemeinschaft mit ber Finsterniß?

\*5 Moj. 7, 2. f Gph. 5, 11.

15 Wie ftimmet Chriftus mit Belial? Ober was für ein Theil bat ber Gläubige

mit bem Ungläubigen?

16 Bas bat ber Tembel GOttes für eine Gleiche mit ben Gogen? 36r \*aber feib ber Tempel bes lebenbigen Gottes; wie benn GOtt ffpricht : Ich will in ihnen wohnen, und in ihnen manbeln, und will ibr GOtt fein, und fie follen mein Bolt sein. \*1 Cor. 3, 16. †3 Moj. 26, 12.

17 \*Darum gehet aus von ib. nen, und fonbert euch ab, fpricht ber Berr, und rübret fein Unreines an: so will ich euch an-

nehmen,

\* 3ef. 48, 20. c. 52, 11. Offenb. 18, 4. 2c. 18 Unb \*euer Bater fein, unb ibr follt meine Sohne unb EBd. ter fein, fpricht ber allmächtige HErr. \* 3er. 31, 1. 9. 33. c. 32, 38.

#### Das 7. Capitel. Ermahnung jur heiligung.

Dieweil wir nim folde Berbeiffung baben, meine Liebsten, so laffet ims von aller Befledung bes Fleisches unb bes Beiftes une reinigen, und fortfahren mit ber Beiligung in ber Furcht Gottes.

2 Faffet uns; wir baben \* Riemanb Leib gethan, wir haben Niemand verlett, wir haben Niemand vervortheilet.

\*c. 12, 17. Apoft. 20, 33.

3 Richt fage ich foldes, euch zu verbammen; benn ich habe broben zwoor gefagt,

203

bak ibr in \*unfern Bergen feib, mit zu \*c. 6, 11-13. Berben und mit zu leben.

4 3ch \*rebe mit großer Freubigfeit gu euch, ich-rubme viel von euch, ich bin er-Muet mit Troft, ich bin Aberschwänglich in Freuden, in aller unferer Trübfal.

\* Philem. v. 8. 5 Denn ba wir in Macebonien tamen, batte unfer Meifch feine Rube : fonbern allenthalben waren wir in Tribfal, auswendig Streit, inwendig Furcht.

6 Aber \* SDtt, ber bie Geringen troflet, ber troftete ilne burch bie Bulunft Titi.

\*c. 1, 3. 4.

7 Richt allein aber burch feine Butunft; fonbern auch burch ben Troft, bamit er getroftet war an euch, und verfündigte uns euer Berlangen, euer Weinen, euren Eifer um mich, also, baß ich mich noch mebr freute.

8 Denn bag \*ich euch bnrch ben Brief babe tranrig gemacht, renet mich nicht. Und ob es mich reuete, fo ich aber febe, bag ber Brief vielleicht eine Weile euch

betrilbet bat;

\* c. 2, 4. 9 So freue ich mich boch nun, nicht bar-Aber, bag ibr feib betrübt worben, fonbern bag ihr feib betrübt worben gur Rene. Denn ihr feib göttlich betwibt worben, baft ihr von uns ja feinen Schaben irgenb worinnen nebmet.

10 Denn bie göttliche Traurigfeit wirfet gur Seligfeit eine Reue, Die Riemand gerenet; bie Tranrigkeit aber ber Welt wir-

ket ben Tob.

11 Siebe, baffelbige, baß ibr gottlich feib betriibt morben, welchen Fleiß hat es in euch gewirfet, bagu Berantwortung, Born, Furcht, Berlangen, Gifer, Rache! 3br babt ench bewiefen in allen Studen, bag ibr rein seib an ber That.

12 Darum, ob ich euch geschrieben babe; fo ift es boch nicht gescheben um beg willen, der beleidiget bat, auch nicht um best willen, ber beleibiget ift, fonbern um beg willen, baß ener Fleiß gegen uns offenbar

würbe bei euch vor GOtt.

13 Derhalben find wir getröftet worben, baft ibr getröftet feib. Ueberschwanglicher aber haben wir une noch mehr gefreuet aber ber Freude Titi; benn fein Beift ift erquidet an end allen.

14 Denn mas ich bor ibm von euch gerubmet babe, bin ich nicht zu Schanben geworden; fondern gleichwie Alles mabr ift, bas ich mit euch gerebet babe: alfo ift auch unfer Ruhm bei Tito mahr geworben.

15 Und er ift fiberaus berefich wohl cu euch, wenn er gebentet an enrer aller \*Geborfam, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern babt aufgenommen. 16 3ch frene mich, daß ich mich zu euch

Alles verfeben barf.

2 Corintber 7. 8.

Das 8. Cavitel. Bermabnung jur miften Steuer fur tie Mruns. 3d thue euch fund, lieben Bruber, bie \*Gnabe Gottes, bie in ben Gemei-

nen in Macebonien gegeben ift.

# Rom. 15, 26. 2 Denn ihre Freude war ba überschwänge lich, ba fie burch viele Trubfal bewähret wurden. Und wiewohl fie febr arm weren, baben fie boch reichlich gegeben in aller Ginfaltigfeit.

Denn nach allem Bermogen (bas zeuge ich) und über Bermogen waren fie .

felbst willig,

4 Und flebeten uns mit vielem Ermab nen, bag wir aufnahmen bie Boblibat und Gemeinschaft ber handreichung, bie ba geschiebet ben Beiligen.

\*c. 9, 1. Apeft. 11, 29.

5 Und nicht, wie wir bofften; sonbern ergaben fich felbft querft bem BErrn, unb barnach une, burch ben Billen Gottes,

6 Dag wir mußten Titum ermabnen, auf bag er, wie er zuvor batte angefaugen, also auch unter euch folche Wohlthat

ausrichtete.

7 Aber gleichwie ibr in allen Studen reich feib, im Glauben, und im Wort, und in ber Erkenntniß, und in allerlei Fleis, und in eurer liebe ju une : alfo ichaffet. baß ibr auch in biefer Wohltbat reich feit.

8 Nicht lage ich, baß ich etwas gebiete: fonbern bieweil Andere fo fleifig fint, versuche ich auch eure Liebe, ob sie rechter

Art sei.

9 Denn ibr miffet bie Onabe nnfere Berrn Jefu Chrifti, -baf, ob er wohl reich ift, warb er bed arm um euret millen, auf baf ibr burch feine Armuth reich murbet. # 3ach. 9, 9. Matth. 8, 20. Puc. 9, 58.

10 Und mein Wohlmeinen bierinnen gebe Denn foldes ift end nutlid, bie ibr angefangen babt bor bem Jahr ber, nicht allein das Thun, fondern auch das Wollen.

11 Run aber vollbringet auch bas Thun, auf baß, gleichwie ba ift ein geneigt Bemuth, \*;u wollen, fo fei auch ba ein geneigt Gemuth, ju thun, von bem, bas ibr \* Bbit. 2, 13. habt.

12 Denn so einer \*willig ift, so ift er

angenehm, nachbem er hat, nicht nachbem \*@pr. 3, 28. Marc. 12, 43. er nicht bat.

13 Richt geschiehet bas ber Meinung, bag bie Anbern Rube haben, und ihr Trubfal; fonbern baß es gleich fei. 14 So biene euer Ueberfluß \*ihrem

Mangel, biefe (tbeure) Beit lang, auf baß auch ihr Ueberfluß bernach biene eurem Mangel, und geschehe, bas gleich ift; **\*** c. 9, 12.

15 Bie \* gefchrieben flebet : " Der viel fammelte, batte nicht lleberfluß; und ber wenig fammelte, batte nicht Mangel."

\* 2 Moj. 16, 18. 16 GDtt \* eber fei Dant, ber folden Fleiß an euch gegeben hat in bas Herz Liti. \*c. 9, 15. 1 Cor. 15, 67.

17 Denn er nahm zwar bie Ermahnung an ; aber bieweil er fo febr fleißig war, ift er bon ibm felber zu euch gereifet.

18 Wir haben aber einen Brnber mit ihm gefandt, ber bas Lob bat am Evan-

gelio burch alle Bemeinen.

19 Nicht allein aber bas, sonbern er ist and verorbnet von ben Gemeinen gu unferin Gefährten in biefer Bobltbat, welche \*burch une ausgerichtet wird bem BErrn u Ehren, und (jum Preis) eures guten Billens. \* Gal. 2, 10.

20 Und verhilten bas, bag uns nicht Jemand übel nachreben moge, folder reiden Steuer balben, bie burch uns ausgerichtet wird:

21 Und seben barauf, baff es redlich zugebe, nicht allein bor bem BErrn, fonbern

auch bor ben Menichen.

22 Auch baben wir mit ihnen gefanbt unfern Bruber, ben wir oft gefpuret baben, in vielen Studen, bag er fleisig fei,

nun aber viel fleißiger.

23 Und wir find großer Buverficht ju ench, es fei "Titus halben, welcher mein Befelle und Gebülfe unter euch ift; ober unferer Brilder halben, welche + Apostel find ber Bemeinen, und eine Ehre Chrifti. # c. 7, 13. c. 12, 18. † Rom. 16, 7.

24 Erzeiget nun bie Beweisung eurer Liebe und \*unfere Rubms von ench, an Diefen, auch öffentlich vor ben Gemeinen.

> \* v. 9. c. 7, 11.

Das 9. Capitel.

Urfachen, bie Steuer balb unb richtig gu beforbern. Denn von folder "Steuer, bie ben Bei-ligen geschiebet, ift mir nicht noth euch au ichreiben. \*c. 8, 4, 20.

2 Denn ich weiß euren aguten Billen, bavon ich rubme bei benen ans Macebonien [und fage] : Achaja ift bor bem Jahr | unaussprechliche Gabe.

bereit gewesen. Und euer Erempel bat Biele gereizet. \* c. 8. 19.

3 3ch babe aber biefe Bruber barum gefanbt, bag nicht unfer Rubm von euch gu nichte wurbe in bem Stud; und baf ibr bereit seid, gleichwie ich von euch gesagt habe:

4 Auf bag nicht, fo bie aus Macebonien mit mir famen und euch unbereitet fanben, wir (will nicht fagen ibr) zu Schan-

ben würden mit foldem Rubmen.

5 3ch habe es aber filr notbig angefeben, bie Bruder zu ermabnen, daß fie voran zögen zu euch, zu verfertigen diesen zuvor verheißenen Segen, baß er bereitet fei, alfo, bag es fei ein Segen, und nicht ein Geig.

6 3ch meine aber bas : \* Ber ba färglich faet, ber wirb auch färglich ernten; und wer ba faet im Segen, ber wirb auch ernten im Segen. \* Gpt. 22, 8.

7 Ein Jeglicher nach feinem Billfilbr. nicht mit Unwillen, ober aus Zwang: benn teinen froblichen Geber bat \* 2 9Rof. 25, 2. GOtt lieb.

8 Gott aber fann machen, bag allerlei Gnade unter euch reichlich fei, bag ibr in allen Dingen volle Onlige babet, und reich feib ju allerlei guten Berten.

9 Bie "geschrieben flebet: Er bat aus-gestreuet und gegeben ben Armen; feine Gerechtigfeit bleibet in Ewigleit. \* 38f. 112. 9. Spr. 11, 24.

10 Der aber \*Samen reicht bem Saemann, ber wird je auch bas Brob reichen jur Speife, und wird vermehren euren Samen, und machien laffen bas t Gemache eurer Gerechtigfeit;

\* 3ci. 55, 10. + Soi. 10, 12.

11 Dag ihr reich feib in allen Dingen, mit aller Ginfaltigfeit, welche wirtet \*burch uns Dantfagung Gotte.

\*c. 1, 11. c. 4, 15. 12 Denn bie Banbreichung biefer Steuer erfillet nicht allein ben Mangel ber Beiligen, fondern ift auch \*fiberfcmanglich barinnen, baß Biele Gott banten ffir biefen unfern treuen Dienft, \* c. 8, 14.

13 Und preisen GOtt fiber eurem unterthanigen Bekenntniß bes Evangelii Chrifti, und über eurer einfältigen Steuer an

fie und an Alle,

14 Und Aber ihrem Bebet für euch, welche verlanget nach end, um ber überschwänglichen Gnabe Gottes willen in euch.

15 Gott aber fei Dant für feine

Das 10. Capitel. Barnung vor Berführung ber falfchen Apoftel. 3ch aber Paulus ermahne euch, burch bie \* Sanftmutbigfeit und Linbigfeit Chrifti, ber ich gegenwartig unter euch gering bin, im Abwesen aber bin ich thur-ftig gegen euch. \*Rom. 12. 1.

2 3d bitte aber, bag mir nicht noth fei, gegenwärtig thurstig ju banbeln, und ber Rubnbeit zu gebrauchen, Die man mir jumiffet, gegen Etliche, bie une ichaten, als wandelten wir fleischlicher Beife.

3 Denn ob wir wohl im Fleisch wanbeln, io fireiten wir boch nicht fleischlicher Beile. \* 1 Lim. 1, 18.

4 Denn bie \* Baffen unferer Ritterfchaft find nicht fleischlich, sondern mächtig vor GOtt, zu verstören die Befestigungen; \* Cpb. 6, 13.

5 Damit wir verftoren bie Anschläge und alle Bobe, die fich erhebet wider bas Ertenntnif Gottes, und nehmen gefangen alle Bernunft unter ben Geborfam Chrifti;

6 Und find bereit, \* ju rachen allen Ungeborfam, wenn euer Geborfam erfüllet ift. # Apoft. 8. 20. 1 Cor. 5. 3-5.

7 Richtet ihr nach bem Anfeben? Berlaßt fich Jemand barauf, baß er Christo angebore, ber bente foldes auch wieberum bei ihm, daß, gleichwie er Christo angeboret, alfo geboren wir auch Chrifto an.

8 Und fo \*ich auch etwas weiter mich rühmte von tunferer Gewalt, welche uns ber DErr gegeben bat, euch zu beffern, und nicht zu verderben, wollte ich nicht zu Schanben werben.

\*c. 12, 6. † 1 Cor. 5. 2. 4. 5.

9 [Das fage ich aber,] baß ihr nicht euch bunten laffet, ale batte ich euch wollen foreden mit & Briefen. \*1 Cor. 5, 9. 11.

10 Denn bie Briefe (fprechen fie) finb ichmer und fart; aber \* bie Begenmartig-Teit bes Leibes ist schwach, und bie Rebe peractlic.

11 Ber ein folder ift, ber bente, baß, wie wir find mit Worten in ben Briefen im Abwesen, so burfen wir auch wohl fein mit ber That \*gegenwärtig.

\*c. 12, 20. c. 13, 2, 10.

12 Denn wir \*burfen uns nicht unter bie rechnen ober gablen, fo fich felbft loben; aber bieweil fie fich bei fich felbft meffen und balten allein von fich felbft. verfteben fie nichts. \*c. 3, 1. c. 5, 12.

13 Wir aber rühmen uns nicht über bas Ziel, sonbern nur nach + bem Ziel ber Regel, bamit uns GOtt abgemeffen hat bas Biel, zu gelangen auch bis an euch. # 985m. 12, 3.

14 Deun wir fahren nicht zu weit, als batten wir nicht gelanget bis an euch benn wir find ja auch bis ju euch gefous-men mit bem Evangelio Chrifti.

15 Und rühmen uns nicht über bas Rid in \*frember Arbeit, und haben Hoffnung, wenn nun euer Glaube in ench gewachfen, bag wir, unferer Regel nach, wollen wei-# **9**Röm. 15, 20. ter fommen,

16 Und bas Evangelium auch prebigen benen, bie jenseit euch wohnen, und une nicht rühmen in bem, bas mit frember Regel bereitet ift.

Das 11. Capitel. jung ber Gemelle. Pauli ausgeftanbene Arbeit unb.

Mer "fic aber rubmet, ber rubme fic bes BErrn. \*3er. 9,23. 24. 1 Cer. 1. 31. 18 Denn barum ift einer nicht tuchtig.

baß er fich felbst lobet; fonbern baß ife ber BErr lobet.

Cap. 11, v. 1. Wollte GOtt, ihr hieltet mir ein wenig Thorbeit zu gut; boch ihr haltet mir es wohl zu gut.

2 Denn ich eifere fiber euch mit gett-Denn ich babe ench berlichem Eifer. trauet Ginem Manne, baß ich eine reine \* Jungfrau Christo zubrächte.

\* 3 Mof. 21, 13. Erh. 5. 26. 27.

3 3ch fürchte aber, bag nicht, wie bie Schlange Evam verführte mit ihra Schaltheit, also auch eure Sinne berrudet werben von ber Ginfaltigfeit in \* 1 Mei. 3, 4. 13. Christo.

4 Denn fo, ber ba ju euch tomunt, einen anbern 3Chum prebigte, ben wir nicht geprebiget haben; ober ihr einen anbern Beift empfinget, ben ihr nicht empfangen habt; ober ein anber Evangelimm, bat ibr nicht angenommen habt: so vertrügt ibr es billig. \* (Bal. 1, 8. 9.

5 Denn ich achte, ich sei nicht weniger,

benn bie boben Apostel finb.

\*c. 12, 11. 1 Cor. 15, 10. Gal. 2, 6. 9. 6 Und ob ich albern bin mit Reben, fe bin ich boch nicht albern in bem Erkennt-Doch ich bin bei euch allentbalben

wohl bekannt. \*1 Cor. 2, 1. 2, 13. Grb. 3, 4. 7 Ober habe ich gefündiget, baf ich mid erniedriget babe, auf daß ihr erhebet würdet? Denn ich babe euch das Evas-

gelium umfonft verfunbiget; \*1 Cor. 9, 12, 18.

8 Und habe andere Gemeinen berandet und Sold von ihnen genommen, bag id euch prebigte.

9 Und ba ich bei ench war gegenwärtig und Mangel hatte, war ich Riemand . ie. schwerlich (benn meinen Mangel erstatteten die Brilder, die aus Macedonien famen); und habe mich in allen Stüden euch undeschwerlich gehalten, und will auch noch mich also halten. \*c. 12, 13.

10 So gewiß die Wahrheit Chrifti in unte ift, so soll mir dieser Ruhm in ben Ländern, Achaja's nicht gestopfet wer-

11 Barum bas? \*Daß ich euch nicht follte lieb haben? GOtt weiß es.

\*c. 6, 11-13.

12 Bas ich aber thue, und thun will, bas thue ich darum, daß \*ich die Ursach abhaue benen, die Ursach suchen, be Ursach suchen, be fier wie wir.

\*\*Ther. 9, 12.

13 Denn \*folche falfde Apoffel und tritgliche Arbeiter verstellen fich zu Christi Apostein. \* Phil. 3, 2.

14 Und bas ift auch fein Bunber; benn er felbft, ber Satan, verftellet fich jum

Engel Des Lichts.

15 Darum ist es nicht ein Großes, ob sich auch seine Diener verstellen als Prediger ber Gerechtigkeit; welcher "Ende sein wird nach ihren Berken. "Phil. 3, 19.

16 3ch fage abermal, bag nicht Jemanb wahne, ich fei \*thöricht; wo aber nicht, fo nehmet mich an als einen Thörichten, bag ich mich auch ein wenig rubme.

\*c. 12. 6.
17 Was ich jetzt rebe, das rebe ich nicht als im Herrn; sonbern als in ber Thorbeit, bieweil wir in bas Rühmen gestommen find.

18 Sintemal Biele fich ruhmen nach bem Fleisch, will \*ich mich auch ruhmen.
\*c. 10, 13. c. 12, 9.

19 Denn ihr vertraget gerne die Narren, bieweil ibr \*flug feib. \*1 Cor. 4, 10.

20 Ihr vertraget, so euch Jemand zu Knechten macht, so euch Jemand schindet, so euch Jemand schindt, so euch Jemand rivott, so euch Jemand in bas Angesicht fireichet.

21 Das sage ich nach ber Unehre, als wären wir schwach geworben. Worauf nun Jemanb kilhn ist sich rebe in Thorbeit), barauf bin ich auch kilhn.

22 Sie find Ebraer, ich auch. Sie find Israeliter, ich auch. Sie find Abrabams

Came, ich auch.

1

1.

23 Sie sind Diener Christi; (ich rebe mel. thörlich) ich bin wohl mehr. "Ich habe mehr Ghläge mebr gearbeitet, ich habe mehr Schläge (ob er i erlitten, ich bin bster gesangen, oft in Teibe gen Tobednöthen geweselt. "Iso. 10. weiß es).

24 Bon ben Juben habe ich funf Mal empfangen vierzig Streiche weniger eins.
\*5 Wol. 25, 3.

25 Ich bin \*brei Mal gestäupet, tein Mal gesteiniget, brei Mal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht habe ich zugebracht in ber Tiefe (bes Meers).

27 In Mühe und Arbeit, in viel Bachen, in hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße; \*c. 6. 5.
28 Ohne was sich font zuträgt, nämlich, baß ich töglich werbe angesaufen und \*trage Sorge für alle Gemeinen.

\* Apoft. 20, 18. 1c.
29 Wer if schwach, und ich werbe nicht schwach? Wer wirb geärgert, und ich brenne nicht?

30 So ich mich je rithmen foll, will ich mich \* meiner Schwachheit ruhmen.

\*c. 12. 5.
31 Gott und ber Bater unfere Herrn Jesu Chrifti, \*welcher fei gelobet in Ewigleit, weiß, baß ich nicht luge.
\*\*Rom. 1. 25.

82 Ju \* Damastus, ber Landpfleger bes Königs Areta verwahrete die Stadt ber Damaster, und wollte mich greifen;
\*\*\*Apost. 9, 24.

33 Und ich warb ein einem Korbe jum Fenfter aus burch bie Mauer niebergelaffen, und entrann aus feinen Sanben.

#30f. 2, 15. Apoft. 9, 25.

Das 12. Capitel. Pauli Ruhm und Offenbarung, feiner Bibermartigen Ehrgeig entgegengefest.

Es ift mir ja bas Rilbmen nichts nütze, boch will ich kommen auf die Gefichte und Offenbarungen bes HErrn.

2 3ch kenne einen Menken in Christo, vor wierzehn Jahren (ist er in bem Leibe gewesen, so weiß ich es nicht; ober ist er außer bem Leibe gewesen, so weiß ich es auch nicht; Gott weiß es); berselbige warb entzucht bis in ben britten Himmel.

8 Und ich kenne benselbigen Menschen (ob er in bem Leibe, ober außer bem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht; \*GOtt weiß es). \*c. 11, 11. 4 Er warb entzudt in bas Parabies, und borete unaussprechliche Worte, welche

tein Dienich fagen tann.

5 Davon will ich mich rübmen; bon mir felbst aber will ich mich nichts rühmen, obne meiner \*Schwachbeit. \*c. 11, 30.

6 Und \*fo ich nich rilhmen wollte, thate ich barunt nicht thörlich; benn ich wollte bie Bahrheit sagen. Ich enthalte mich aber bes, auf baß nicht Jemand mich höher achte, benn er an mir stebet, ober von mir böret.

\*c. 10. 8. c. 11. 16.

7 Und auf haß ich mich uicht ber hoben Offenbarung überhebe, ift mir gegeben ein Bfahl in's Fleisch, namilich bes Satans Engel, ber mich "mit Käusten schlage, auf baß ich mich nicht überhebe. "Diod 2.6. 8 Dafür ich brei Mal bem BErrn ge-

flebet babe, baß er von mir wiche.

9 Und et bat zu mir gefagt: Laß bir an meiner Gnabe genügen, benn meine Kraft ift in ben Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rubmen meiner Schwachbeit, auf baß die Kraft Chrifti bei mir wohne.

10 Darum bin ich gutes Mutbs in Schwachbeiten, in Schmachen, in Rötben, in Berfolgungen, in Aengsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin

ich start.

11 Ich bin "ein Narr geworben über bem Rühmen; dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobet werben; sintemal ich fnichts weniger bin, denn die hoben Apostel sind; wiewohl ich nichts bin. "c.11, 1.6. †c. 11, 5.

12 Denn es find ja eines Apostels Zeichen unter euch gescheben, mit aller Gebuld, mit Zeichen und mit Wundern, und

mit Tbaten.

13 Beldes ift es, barinnen ibr geringer feit, benn bie anbern Gemeinen; ohne baf ich felbst euch nicht babe \*befchweret? Bergebet mir biefe Sinbe.

\*c. 11, 9. 1 Cor. 9, 12.

14 Siebe, ich bin \*bereit, jum britten Mal zu euch zu fommen, und will euch nicht beschweren; benn ich suche nicht bas Eure, sondern euch. Deun es sollen nicht bie Kinder ben Eftern Schätze sammeln, sondern die Eftern ben Kindern.

# c. 13, 1.

15 3ch aber will fast gerne barlegen, und bargelegt werben für eure Seelen; wiewohl ich euch fast fehr liebe, und boch wenig geliebt werbe. \*c. 1. 6.

16 Aber laß also sein, baß ich euch | micht habe beschweret; sonbern, bieweil

ich tildisch war, habe ich ench mit hintelist gefangen. \*c. 11. 9. 2 Ebc. 3. 8.

17 habe ich aber auch Jemand über vortheilet burch beren etliche, die ich p

euch gesandt habe?

18 3ch babe \* Titum ermahnet, und mit ihm gesanbt einen Bruber. Dat euch and Titus übervortbeitet? Daben wir nicht in Einem Geift gewandelt? Eind wir nicht in einerlei Fußftapfen gegangen?

\*c. 8, 6, 16, 18.

19 Laft ihr ench abermal bunten, wir berantworten uns? Wir reben in Chrift vor Gott; aber bas alles gefchicht, meine Liebsten, ench zur Befferung.

20 Denn ich fürchte, wenn "ich tomme, baß ich euch nicht finde, wie ich will, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr weltet; daß nicht Haber, Neid, Jorn, Jank, Afterreden, Ohrenblasen, † Anskläten, Anfrudr da sei; \*c: 10. 2. †1 Ger. 1. 6.

21 Daß ich nicht abermal komme, und mich mein Gott bemülbige bei euch, und milfte Leib tragen über Viele, whe zuwer gefündiget, und nicht Buse gethan haben für die Unreinigkeit, und hurerei, und Unzucht, die sie getrieben haben. \*c. 13.2

Das 13. Capitel. Bermahnung jur Bufe.

Romme ich jum britten Male jn end, fo foll "in zweier ober breier [3cs gen] Munbe bestehen allerlei Sache.

\*304.8, 17. 2c.

2 Ich habe es euch zuvor, als gegemärtig, und juge es euch zuvor, als gegemärtig, jun andern Mal, und schreibe es nun im Abwesen benen, die zuvor gefündiget baka, und den andern allen, wesen ich abemal tomme, so will ich nicht schonen.

8 Sintemal ihr suchet, daß ihr einmal gewahr werdet deß, der in mir rete, nämlich Christi, welcher unter euch nicht schwach ist, sondern ist mächtig unter euch 4 Und ob er wohl gekreuziget ist in de Schwachheit, so lebet er doch in der Kraß GOttes. Und ob wir anch schwach sind in ihm, so leben wir doch mit ihm in der Krast GOttes unter euch. \*Phil. 2.7.8.

5 Bersuchet ench selbst, ob ihr im Change

ben seid, \*prilset ench selbst. Ober eine net ihr euch selbst nicht, daß † Jöus Gristus in euch ist? Es sei benn, daß ihr untilchtig seid. \*1 Cor. 11. 28.

† Rbm. 8. 9. 10. Gal. 2. 20. Col. 1. 27. 6 Job boffe aber, ihr erkennet, bağ wir

nicht untuchtig finb.

7 3ch bitte aber Gott, baß ibr nicht Uebels thut: nicht, auf baß wir tilou

gesehen werben; sondem auf bag ibr bas Bute tout, und wir wie die Untüchtigen

8 Denn wir tonnen nichts wiber bie Wahrheit, soubern für die Wahrheit.

9 Bir freuen uns aber, wenn wir schwach find, und ihr mächtig feib. baffelbige wünschen wir auch, nämlich eure Bollfommenbeit.

10 Derhalben ich auch folches abwefenb schreibe, "auf baß ich nicht, wenn ich gegenwärtig bin, Schärfe brauchen muffe, nach ber i Macht, welche mir ber BErr, gu beffern und nicht ju verberben, gege-\* c. 2, 3. † c. 10, 8. ben bat.

11 Bulett, lieben Bruber, \*freuet euch, feib volltommen, troftet euch, habt einerlei Sinn, feib friedfam; fo wird GOtt ber Liebe und t bes Friebens mit euch fein.

\* Phil. 4, 4. † Rom. 15, 33.

12 \* Gruget euch unter einanber mit bem beiligen Rug. Es grugen euch alle Beiligen. 1 Cor. 16, 20, ac.

13 Die Gnabe unfere BErrn 3Gfu Cbrifti, und bie Liebe Gottes, und Die Gemeinschaft bes beiligen Geistes sei mit euch allen! Amen.

Die anbere Epiftel an bie Corintber, gefanbt von Philippi in Macebonien, burch Titum web Lu-

### Die Epistel S. Bauli an die Galater.

Das 1. Capitel. Bon ber Galater Unbeftanbigfeit, und Pauli Apo-Relamt.

Paulus, ein Apostel (nicht \*bon Meuichen, auch nicht burch Menschen, sonbern burch 3 Chum Chriftum, und GOtt, ben Bater, ber ihn tauferwedet hat von ben Tobten), \*v. 11. 12. † Apoft. 3, 15. 2c. 2 Und alle Brilber, die bei mir find, ben

Gemeinen in Galatien.

3 \* Gnabe fei mit euch, und Friebe von GOtt, bem Bater, und unferm BErrn JEsu Cbristo, # Rom. 1, 7.

1 6or. 1, 3. Erb. 1, 2. 1 Betr. 1, 2. 2 30b. b. 3. 4 Der fich \*felbft für unfere Sunben gegeben bat, bag er uns errettete in biefer gegenwartigen targen Belt, nach bem Biffen Gottes und unfere Baters:

\* c. 2, 20. 1 Tim. 2, 6. Tit. 2, 14. † 1 30h. 5, 19. 5 \* Beldem fei Ehre von Ewigleit zu

Ewigfeit! Amen. \* 2 Lim. 4, 18. 6 Mich wundert, daß ihr euch fo balb abwenben \*laffet von bem, ber euch berufen bat in bie Gnabe Chrifti, auf ein anber Evargelium ; \*c. 5. 8.

7 So boch fein anberes ift; ohne baft Etliche finb, bie euch everwirren, unb wollen bas Evangelium Chrifti vertebren.

\* Apoit. 15, 1. 24.

8 Aber fo auch wir, ober ein Engel vom himmel euch würbe Evangelium predigen, anbers, benn bas wir euch geprebiget baben, \* ber fei verflucht. \*1 Cor. 16, 22.

9 Bie wir jett gefagt haben, fo fagen wir auch abermal : Go Jemand euch benen, die vor mir Apostel mgren ; fon-

Evangelium prebiget, anbers, beun bas ihr empfangen babt, ber fei verflucht.

10 Bredige ich benn jetzt \* Denichen, ober Gott jum Dienft? Dber gebente ich Menfchen gefällig zu fein? Benn mare, fo mare ich Chriffi Rnecht \* 1 Theff. 2, 4. nict.

11 3ch \*thue euch aber fund, -lieben Britber, bag bas Evangelinm, bas von mir geprediget ift, nicht menschlich ift.

\* 1 Cor. 15, 1. 3. 12 Denn \*ich babe es von teinem Menschen empfangen, noch gelernet, sonbern burch bie Offenbarung 3Gfu Chrifti.

\* 1 Cor. 11, 23.

13 Denn ihr habt je wohl gehöret meinen Banbel weiland im Indentbum; \*wie ich über die Dlaafje die Gemeine Dites verfolgte, und verfiorete fie,

\* Apoft. 26, 9. 2c. 14 Und nahm ju im Jubentbum über Biele meines gleichen in meinem Beichlecht, und eiferte liber bie Maage um bas väterliche Befet.

15 Da es aber GOtt mobl gefiel, ber \*mich von meiner Mutter Leibe bat ausgesonbert und berufen burch feine Gnabe,

# 988m. 1, 1,

16 Daß er feinen Sohn \*offenbarete in mir, baß ich ibn burch bas Evangelinm verfündigen follte unter ben Beiben: aliebalb fuhr ich zu, und besprach mich nicht barüber mit Heisch und Blut;

\* Matth. 16, 17.

17 Ram auch nicht gen Jerufalem gut

bern zog hin in Arabien, und tam wieberum gen Damashis.

18 Darnach fiber \*brei Jahre tam ich ien Jerusalem, Betrum zu schauen, und blieb funfzehn Tage bei ihm. \*Apoft. 9, 26.

19 Der anbern Apostel aber fabe ich keinen, ohne -Jacobum, bes BErrn \* Matth. 13, 55. Sruber.

20 Bas ich euch aber fchreibe, fiebe, SOtt weiß, ich lüge nicht.

21 Darnach "tam ich in die Länber 4 Mbok. 9, 30.

Sprien und Cilicien. 22 3ch war aber unbefannt von Angefichen driftlichen Gemeinen in Jubaa.

23 Sie batten aber allein geboret, bag, ber une weiland verfolgte, ber prediget jett ben Glauben, welchen er weiland berftörete:

24 Und priefen GOtt über mir.

Das 2. Capitel.

Pauli Bergleichung mit ben Mpofteln, Streit mit Detrus, Prebigt von ber Gerechtigfett bes Glan-

Darnach fiber vierzebn Jahre jog ich abermal binauf gen Berufalem, mit Barnabas, und nahm Titum auch mit mir.

2 3ch jog aber binauf aus einer Offenbarung, und besprach mich mit ihnen über bem Evangelio, bas ich prebige unter ben Beiben; besonbere aber mit benen, bie bas Anseben hatten, auf baß ich nicht vergeblich liefe ober gelaufen batte.

8 Aber es warb auch Titus nicht gezwungen, fich zu beschneiben, ber mit mir war, ob er wohl ein \*Grieche war.

# Wpoft. 16, 3.

4 Denn ba "etliche faliche Briiber fich mit eingebrungen, und neben eingeschliden waren, ju verfunbicaften unfere Freibeit, die wir haben in Christo 3Cfu, baß fie uns gefangen nabmen : # Apoft. 15, 24.

5 Wichen wir benfelbigen nicht eine Stunbe, untertban gu fein, auf bag "bie Babrbeit des Evangelii bei ench bestände. \* c. 3, 1.

6 Bon benen aber, die bas Anseben batten, welcherlei fie weiland gewefen find, ba liegt mir nichts an; \*benn GOtt achtet bas Anfeben ber Denichen nicht. Mich aber baben bie, so bas Ansehen batten, nichte Anberes gelehret;

# Wpoft. 10, 34. 2c.

7 Sondern wiederum, ba fie faben, baff \*mir vertrauet mar bas Evangelium an bie Borbaut, gleichwie Betro bas Evangelium an bie Befchneibung; \*Mpoft. 13, 46.

8 (Denn ber mit Betro traffig ift gewefen jum Avostelamt unter bie Beichneibung, ber ift mit mir auch fraftig gewefen

unter bie Beiben ;)

9 Und erfannten bie Gnabe, bie mir & geben war, Jacobus, und Rephas, mb Johannes, die für Säulen angeseben waren; gaben fie mir und Barnabas bie rechte Banb, unb wurben mit und eine. baß wir unter ben Heiben, sie aber uster ber Beschneibung predigten; 10 Allein, baß wir ber Armen gebach-

ten, welches ich auch fleiftig bin geweien an thun. "Mpoft. 11, 30. c. 12, 25. c. 24, 17.

11 Da aber Betrus gen Antiochies lam, wiberftanb ich ihm unter Augen : tonn es war Mage über ihn gekommen.

12 Denn zuvor, ehe Etliche von Jatobe tamen, af er mit ben Beiben; ba fe aber famen, entjog er sich und sonberte fich, barum, baf er bie von ber Beschneibung filrdtete.

13 Und beuchelten mit ihm bie andem Juben, also, baß anch Barnabas verfill-

ret ward, mit ihnen zu heucheln.

14 Aber da ich sabe, daß sie nicht richtig manbelten, nach ber Babrbeit bes Gras gelii; fprach ich ju Betro "bor Allen öffentlich : "Go bu, ber bu ein Jube bift, heidnisch lebest, und nicht jübisch; warum zwingest bu benn bie Beiben, jubifch gu \* 1 Tim. 5. 20.

15 Wiewohl wir von Ratur Juben und nicht Giluber aus ben Beiben find;

16 Doch, weil wir wiffen, bag ber Denfch burch bes Gefches Berte nicht gerecht wirb, fonbern burch ben Glauben an 3@fum Chriftum: fo grauben re ir auch an Chriftum Jejum, auf bag wir gerecht werben burch ben Glauben an Chriftum, und nicht burch des Gesetzes Werke; bem burch bes Gefetes Berte wird tein Meife \*Mpoft. 15, 10. 11. 36m. 3, 20. 28. c. 4, 5. c. 11, 6. Φ\$. 2. 8. x.

17 Sollten wir aber, bie ba suchen burch Christum gerecht zu werben, auch noch felbst Sunber erfunben werben; so wäre Chriftus ein Sunbenbiener, Das fai ferne !

18 Wenn ich aber bas, fo ich zerbrochen babe, wieberum baue, fo mache ich mich

felbft zu einem Hebertreter.

19 3ch bin aber burch's Gefet bem Gofet gestorben, auf bag ich Gott lebe: ich bin mit Cbrifto getreuziget. \* Rom. 14.7.

20 3ch lebe aber; boch nun nicht ich, "fonbern Chriftus lebet in mir. Deun was ich jest lebe im

Fleifc, bas lebeich in bem Glan- es ftebet tgefchrieben: "Berflucht ben bes Sohnes Gottes, ber mich ift Jebermann, ber am bolg bangeliebet hat, tunb fich felbft für mich bargegeben.

\*2 Cor. 13, 5. † Gaf. 1, 4. zc.

21 3ch werfe nicht weg bie Gnabe GOttes; benn, \* fo burch bas Befet bie Berechtigfeit fommt, fo ift Chriftus vergeblich geftorben." \*c. 3. 18.

Das 3. Capitel. Berechfigfeit bes Glaubens beftätiget, ber rechte Gebrand tes Befeges gezeiget.

ibr \*unberftanbigen Galater, wer hat ench bezaubert, baf ihr ber Babrbeit nicht gehorchet? welchen Christus 3Efus por bie Augen gemablet war, und jest unter euch gefreuziget ift. # 2uc. 24. 25. 2 Das will ich allein bon euch lernen :

Babt ihr ben Geist empfangen burch bes Gefetes Berte, ober burch bie Brebigt bom Glauben?

ł

3 Seib ihr fo unverftanbig? 3m Beift habt ihr angefangen, wollt ihr es benn nun im Fleifch vollenben?

4 Habt ihr benn jo viel umjoust erlitten?

3ft es anbers umfonft.

5 Der euch nun ben Beift reicht, unb thut folche Thaten unter euch, thut er es burch bes Befetes Berte, ober burch + bie Predigt vom Glauben? \* 985m. 10. 8.

6 Gleichwie + Abrabam bat GDtt geglaubet, und es ift ibm gerechnet gur Ge-\* 988m. 4, 3. 2c.

rechtigfeit:

7 So ertennet ihr ja nun, bag, bie bes Glaubens find, bas find Abrabams Rinber. 8 Die Schrift aber hat es zuvor erfeben, baf Gott bie Beiben burch ben Glanben gerecht mache. Darum verfündigt fie bem Abraham : "" In bir follen alle Heiben gefegnet werben." # 1 DRof. 12, 3, 2c.

9 Alfo werben nun, bie bes Glaubene finb, gefegnet mit bem gläubigen Abraham.

10 Denn bie mit bes Befetes Berten umgeben, bie find unter bem Fluch. Denn es ftebet gefchrieben : \*, Berflucht fei Jebermann, ber nicht bleibt in allem bem. bas gefchrieben ftebet'in bem Buch bes Befetes, bag er es thue." \*5 Dof. 27, 26. 2c.

11 Dag aber burch bas Gefet Riemand gerecht wird vor Gott, ift offenbar; benn ber Gerechte wird feines Glaubens lebent. \* 988m. 1, 17. 2c.

12 Das Gefet aber ift nicht bes Glanbens; fonbern ber Menfch, ber es thut, wird baburch leben.

13 Christus aber hat uns erlöset bon bem Rind bes Gefetes, ba er warb ein "Fluch für uns (benn ben Glauben gerecht würden. "Rom. 10, 4.

get"),

\* Rom. 8, 3. 2 Cor. 5, 21. † 5 9986. 21, 23. 14 Auf bak \*ber Segen Abrahams und ter bie Beiben fame in Chrifto 3@fu, unb

wir alfo ben verheißenen Beift empfingen burd ben Glauben. #1 9Roi. 12, 3.

15 Lieben Bruber, ich will nach menfchlicher Beife reben : verachtet man bod eines Menfchen \*Teftament nicht, weng es bestätiget ift, und thut auch nichts bagu. # Cbr. 9, 47.

16 Run ift je bie Berbeifinng Abraham und feinem Samen jugefagt. Er \*fpricht nicht: "burch bie Samen," als burch viele, fondern als burch Einen, "burch beinen Samen," welcher ift Chriftus.

" 1 Maj. 22, 18.

17 3ch fage aber bavon : bas Tefta-ment, bas von GOtt zuvor bestätiget ift auf Chriffum, wirb nicht aufgeboben, baf bie Berbeifung follte burch bas Befet aufboren, "welches gegeben ift über vier bunbert und breifig Jahre hernach. Mpoft. 7. 6.

\* 2 9Rof. 12, 40. 18 Denn fo bas Erbe burch bas Befet erworben würbe, fo wurde es nicht burch Berbeigung gegeben. GOtt aber bat es Abraham burch Berheißung frei geschenft.

19 Bas foll benn bas Gefet ? Ge ift ban gefommen um ber Gunbe willen. bis ber Same tame, bem bie Berbeigung gefchehen ift, und ift gestellet von ben Engeln burch bie Sand \* bes Dittlers.

\* 2 9Rof. 19, 3. 20 Ein Mittler aber ift nicht eines einis

gen Mittler; \*GOtt aber ift einig. \* 5 9Roj. 4, 39. c. 6, 4.

21 Wie? Ift benn bas Gesetz wiber GOttes Berbeifeungen? Das fei ferne! Benn aber ein Gefet gegeben ware, bas ba konnte \*lebenbig machen; fo tame bie Gerechtigfeit mahrhaftig aus bem Befet.

\* 978m. 8, 2-4. 22 Aber bie \*Schrift bat es alles beichloffen unter bie Gunbe, auf baß bie Berbeigung tame thurch ben Glauben an 3 Gfum Cheiftum, gegeben benen, bie ba gtan-ben. \*Hbm. 3.9. c. 11, 32. † Gal. 3. 14. 26. 23 Che benn aber ber Glanbe tam, wurben wir unter bem Gefet \*vermabret und verichloffen auf ben Glauben, ber \* c. 4, 3. ba follte geoffenbaret werben.

24 Alfo ift bas Gefet \*unfer Buchtmeis fter gewesen auf Chriftum, bag wir burch

25 Run aber ber Glanbe getommen ift, find wir nicht mehr unter bem Auchtmeifter.

26 Denn \*ihr feib alle Gottes Rinber, burch ben Glauben an Chrifto 3@fu.

\* 3ef. 56, 5. 3ob. 1, 12. Rom. 8, 17.

Denn wie viele eurer \*getauft finb, bie thaben Chriftum angezogen. \* Rom. 6, 3. † Rom. 13, 14. 28 Dier \*ift tein Jube noch Grieche, hier ift tein Anecht noch Freier, hier ist fein Mann noch Weib; benn ihr seib allzumal Giner in Chrifto 3Gfu.

\* 3tom. 10, 12, 1 Ger. 12, 13. 29 Seib ihr aber Chrifti; fo feib ihr ja - Abrahams Samen, und nach ber \* Rom. 9, 7.

Berbeigung Erben.

Das 4. Capitel. Bernere Erflarung ber Gerechtigfeit bes Glaubens. 3ch sage aber, so lange ber Erbe ein Rind ift, so ift unter ihm und einem Rnechte fein Unterfchieb, ob er wohl ein

Berr ift aller Güter: 2 Sondern er ift unter ben Bormunbern und Pflegern, bis auf bie bestimmte Beit

bom Bater.

8 Also auch wir, ba wir Kinder waren, waren wir \*gefangen unter ben außerliden Sabungen.

#c. 3, 23. c. 5. 1. Ccf. 2, 20.

4 Da \*aber bie Beit erfüllet warb, fanbte Gott feinen Sohn, geboren von einem Beibe, und unter bas Bejet gethan, \* 1 Mej. 49, 10.

5 Auf baß er \*bie, fo unter bem Befet maren, erlofete, bag mir

Die Rinbicaft empfingen. \* c. 3, 13. 6 Beil ibr benn Rinber feib, bat GOtt gefandt Den Geist seines Sohnes in eure

Herzen, ber schreiet: Abba, lieber Bater l 🛊 \* 98m. 8, 15.

7 Mifo ift nun bier tein Rnecht mehr, fonbern eitel Rinber. Sind es \*aber Rinber, fo finb es auch Erben Gottes burch Chriftum. \*c. 3. 29. Rom. 8. 16. 17.

Suber zu ber Zeit, ba ibr Gott nicht ertanntet, bienetet ihr benen, bie von Da-

tur nicht Götter find.

9 Nun ihr aber Dit ertannt habt, ja vielmehr von GOtt erfannt feib; wie wendet ihr euch benn um wieder zu den schwachen und burftigen Satzungen, melcen ibr von neuem an bienen wollt?

10 36r \*haltet Tage, und Monate, unb \* Rom. 14, 5. | Mutter. Fefte, und Jahrszeiten.

11 3ch fürchte eurer, daß ich \* nicht vielleicht umsonst habe an euch gearbeitet. # 2 3cb. v. 8.

12 Seid boch wie ich; benn ich bin wie ihr. Lieben Brüber, ich bitte euch; ibr babt \*mir fein Leib gethan. \* 2 Ger. 2, 5. 13 Denn ihr miffet, bag ich euch in

Schwachheit nach bem Fleisch bas Graugelium geprebiget habe jum erften Dal.

# 1 Cor. 2, 3.

14 Und meine Anfechtungen, bie id leide nach bem Fleisch, habt ibr nicht retachtet nech verschmäbet; fonbern ale cinen "Engel Gottes nahmet ibr mich ent, ja als Christum 3Cfum. \* Mal. 2. 7. 15 Wie waret ibr bazumal fo felig! 34 bin euer Beuge, bag, wenn es möglich gemefen mare, ihr hattet eure Mugen ausgeriffen und mir gegeben.

16 Bin ich benn also euer Keinb geworben, \*baß ich euch bie Bahrheit vorbalte?

# Ames 5, 10.

17 Sie \* eifern um euch nicht fein : for bern sie wollen euch von mir abfällig ma chen, baß ihr um fie follt eifern.

# Apoft. 20, 30.

18 Eifern ift gut, wenn es immerber geschiebet um bas Gute, und nicht allein, wenn ich gegenwärtig bei euch bin.

19 Dleine lieben Rinber, \* melde ich abermal mit Mengften gebare, bis baf Chriftus in euch eine Gestalt gewinne. \*1 Ccr. 4, 15.

20 3ch wollte aber, baß ich jett bei euch mare, und meine Stimme manbein lonnte, denn ich bin irre an euch.

21 Cagt mir, bie ihr \*unter bem Gefet fein wollt, habt ihr bas Gefetz nicht geböret? c. 3. 23.

22 Denn es flebet gefdprieben, bag Abrabam zween Gobne batte : einen ben ber Magb, ben \*anbern von ber Freien. \* 1 900f. 21, 2. 2c.

23 Aber ber von ber Magb mar, ift nach bem Fleisch geboren; ber aber von ber Freien, ift burch bie Berbeigung geberen.

24 Die Worte bebeuten etwas. daß sind die zwei Testamente, eins ron bem Berge Cinai, bas "jur Anechtichaft gebieret, welches ift bie Agar.

\*c. 5. 1. · Rem. 8, 15.

25 (Denn Agar beißt in Arabien ber Berg Sinai,) und langet bis gen Jernfalem, bas zu biefer Beit ift, und if bienftbar mit feinen Rinbern.

26 Aber bas "Berufalem, bas broben ift, bas ift bie Freie, bie ift unfer aller # Gbr. 12, 22. Dffcab. 3, 12.

27 Denn es \*ftebet gefchrieben : "Gei fröhlich, bu Unfruchtbare, bie bu nicht gebiereft, und brich bervor, und rufe, bie bu wicht fcmanger bift; benn bie Winfame hat viel mehr Kinder, benn die den Mann bat." \*3d. 54, 1.

28 Bir aber, lieben Brilber, finb, 3faat "nach, ber Berbeigung Rinber.

\* 3tom. 9, 7. 1c. 29 Aber gleichwie gn ber Beit, ber nach bem Bleifch geboren war, verfolgte ben, ber nach bem Geift geboren war : alfo

gebet es jetzt auch. 80 Aber "was spricht bie Schrift? Stoß die Magd binams mit ihrem Sobne; benn ber Magb Gobn foll nicht erben mit bem Sobne ber Freien."

\* 1 Moj. 21, 10. 12. 31 So find wir nun, lieben Brüber, nicht ber Magd Rinder, fonbern "ber Freien.

\* c. 3, 29.

Das 5. Capitel. Ermahnung jum rechten Gebrand ber Griftlichen Breibeit, und ju guten Berfen.

Co bestebet nun in ber "Freiheit, bamit uns Chriftus befreiet bat, und lagt euch nicht wiederum in bas inechtische Jod fangen. \* 306. 8, 32. 2 Siebe, ich Baulus fage euch : Bo

ibr euch beschneiben lagt, fo ift euch Chri-

ftus fein nute.

.3 3ch zeuge abermal einem Jeben, ber fich beschneiben läßt, baß er noch "bas ganze Gefet fonlbig ift ju thun. "Jac. 2, 10. 4 3hr \*babt Chriftum verloren, die ihr burch bas Befet gerecht werben wollt, und feib von ber Gnabe gefallen.

\* c. 2, 21. Rom. 7, 2. 3.

5 Bir aber \*marten im Beift burch ben Glauben ber Gerechtigfeit, ber man boffen muß. \* 2 Tim. 4, 8.

6 Denn \* in Chrifto 3Efu gilt weber Beschneibung noch Borbant etwas, sonbern ber Glaube, ber burch bie Liebe # 1 Get. 7, 19.

7 3br \*liefet fein. Wer bat euch aufgehalten, ber Bahrbeit nicht zu gebor-\* c. 3, 1. # Ger. 9, 24.

8 Sold "lleberreben ist nicht von bem, ber euch berufen bat. \* c. 1, 6.

9 Gin \*wenig Sauerteig berfauert ben gangen Teig. #1 Cor. 5.6.

10 \*3ch verfebe mich ju euch in bem BErrn, ibr werbet nicht anbers gefinnet fein. Ber ench aber tirre macht, ber wird sein Urtheil tragen, er sei wer er molle. #2 Gor. 2, 3. c. 8, 23. + Gaf. 1, 7. 11 3ch aber, lieben Britber, fo ich bie haffen.

Befdneibung noch prebige, warum leibe ich benn Berfolgung? Go \*batte bas Aergerniß bes Areuzes aufgeboret.

\* 1 Cot. 1. 23.

12 \* Bollte GDit, baß fie auch ausgerottet würben, bie ench verftoven ! "Bi. 12. 4. 13 3hr aber, lieben Bruber, feib gur Freiheit berufen. Allein sehet zu, daß ihr burch bie "Freiheit bem Fleisch nicht Raum gebet ; sondern burch die Liebe biene einer bem aubern. \*1 Cor. 8. 9. 14 Denn alle Gefete werben in Einem Bort exfillet, in bem: ". Liebe beinen Rächften ale bich felbft."

\* Mar. 12, 31. x.

15 So ihr euch aber unter einanber \*beißet und fresset; so sehet zu, daß ihr nicht unter einanber verzehret werbet.

# 2 Cot. 12, 20.

16 3ch fage aber : Banbelt im Beift, fo werbet ibr bie Litfte bes Fleifches nicht vollbringen.

17 Denn bas "Fleifch geliftet wiber ben Beift, und ben Geift wiber bas Bleifch. Dieselbigen find wider einander, daß ihr nicht thut, was ihr wollt. \*Rim. 7. 15. 28. 18 Regieret ench aber ber Beift, fo feib

ibr nicht unter bem Gefet.

19 Offenbar find aber die Berte bes gleifches, als ba find Chebruch, hurerei, Unreinigkeit, Un-1 Cor. 6, 9.

20 Abgötterei, Zauberei, Feind-ichaft, Saber, Reib, Born, Bant, Bwietracht, Rotten, Daß, Morb, 21 \*Saufen, Freisen, unb ber-

gleichen; von welchen ich end habe juvor gesagt und sage noch jubor, baß, bie foldes thun, werben thas Reich @Ditce nicht \* Que. 21, 34. † Cpb. 5, 5. ererben.

22 Die Frucht \*aber bos Geiftes ift Liebe, Frende, Friebe, Gebulb, Freundlichfeit, Gutigfeit, Glaube, Sanftmuth, Reufcheit. \* **E**rh. b, 9.

23 \* Biber folde ift bas Befet nicht. **41 Lim. 1, 9.** 

24 Belde Taber Chrifto angeboren, bie ttrengigen ibr Fleisch sammt ben Luften und Begierben. \* 1 Cor. 15, 23. . + Rbm. 6, 6.

> Das 6. Capitel: Sauftmuth und Gutthatigleit ju üben.

Co wir im "Geift leben, fo laffet uns # Rem. 8.5. auch im Beift wanbeln. 26 Laffet une nicht \*eitler Chre geigig fein. unter einander ju entruften und ju # Phil. 2, 3.

Cap. 6, v. 1. Lieben Brilber, fo \*ein Menich etwa von einem Fehler übexeilet wirbe; fo beifet ibm wieber zurecht mit sanfrmittbigem Geift, die ibr geiftlich eib. Und fiebe auf bich selbt, bag bu nicht auch versuchet werbeft.

\* Ratth. 18, 15. Rom. 15, 1. Jac. 5, 19.

2 Einer trage bes Anbern Last, so werbet ihr bas Geset Christi erfüllen.

3 Go aber fich Jemand läft bünten, er jei etwas, fo er boch nichts ift, ber betrügt

no fetbft.

4 Ein Jeglüher aber prilfe sein selbst Wert; und alsbann wird er an ihm selber Ruhm haben, und nicht an einem Andern. \*1 Cor. 11, 28.

5 Denn \*ein Jeglicher wirb feine Last tragen. \*1 Cor. 3. 8. 2 Cor. 5, 10. 6 Der aber unterrichtet wirb mit bem Bort, ber theise mit allerlei Gutes bem, ber ihn unterrichtet.

7 Freet euch nicht, GDtt lagt fich nicht fpotten. Denn was ber Menich faet, bas

wird er ernten.

8 Ber auf fein Fleisch faet, ber wirb von bem Fleisch bas Berberben ernten. Wer aber auf ben Geift faet, ber wird von bem Geift bas ewige Leben ernten.

\* Epr. 22, 8. Rem. 8, 13:

9 Laffet \*uns aber Gutes thun, und nicht mube werben; benn zu feiner Beit werben wir auch ernten ohne Aufhören.

\*2 Doff. 3, 13. Offenb. 2, 3.
10 Als wir benn nun Zeit haben, so lasset um an Jebermann, allermeift aber an bes Glaubens Genossen.

11 Sebet, mit wie vielen Worten bale ich euch gefdrieben mit eigener hand.

12 Die fich wollen angenehm macen nach bem Fleisch, die zwingen end, pr beschnetben, allein, "baß sie micht mit ben Krenz Christi verfolget werben.

\*Bil. 3. 18.
13 Denn auch fle felbft, "bie fich feschneiben laffen, balten bas Gefen nicht; onbern fie wollen, baß ihr ench beschniben laffet, auf baß fle fich von emm Fleisch rühmen mögen.

# Apeft. 15, 10.

14 Es fei aber ferne von mir "rübme, benn allein von bem Krenz unfere hern SEju Chrifti, burch welchen im bie Welt getreuziget ift, und ich ber Belt.

\*3er. 9, 24. 1 Cor. 1, 31. † Epr. 29. 27. 15 Denn \*in Chrifto Jefu gilt weber Befdneibung noch Ber-

haut etwas, sonbern eine neue Creatur.

\* Maith, 12, 50. 306, 15, 14, 1 Cm. 7, 19. 16 Und wie Biele nach biefer Agge einber geben, Aber bie fei Friede mid Barmherzigkeit, und Aber ben Jeral Gottes.

\* 981. 125, 5.

17 hinfort mache mir Riemand weiter Mühe, benn ich trage bie Mablzeichen bei BErrn John an meinem Leibe.

18 Die Gnabe unfere harn 3ch Chrifti fei mit eurem Geift, lieben Briber ! Amen.

\* Phil. 4, 23. 2 Lim. 4, 22. Philem. V. 25. An bie Galater gefandt von Rom.

# Die Epistel S. Pauli an die Epheler

Das 1. Cabitel. Dantiagung für die geltiliden Bobitbaten Gottes, Gebet um Bermebrung bes Glanbens. Faulns, ein Apostel JEsu Christi, burch

Den Willen Sottes, then Deitigen ju Sphesus, und Gläubigen an Christo Fest. \*2 Cor. 1. 1. † Abn. 1. 7. 1 Cor. 1. 2. 2 Gnade \*sei mit euch, und Friede von Soft, unserm Sater, und bem Herrn Fest Christo!

\*Rom. 1, 7. Gal. 1, 3. 2 Bett. 1, 2. 3 Gelobet fei \*Dtt unb ber Bater unfers DErrn JEsu Christi, ber uns gesegnet bat mit allerlei geistlichem Segen in bimm-lischen Gatern, burch Christum.

\*2 Cor. 1, 3. 1 Betr. 1, 3.

4 Wie er uns benn "erwählet bat buth benselbigen, che ber Welt Grund gelegt war, daß wir sollten sein beilig und unfträflich vor ihm in ber Liebe:

war, daß wir sollten fein heilig und mit firafflich vor ihm in der Liebe; "Joh. 15, 16. 2 Tim. 1, 9. 5 Und hat uns verordnet "zur Lind

ichaft gegen ihn selbst, burch Isma Christum, nach bem Boblgefallen seine Billens, a. 1, 12.x. 6 Zu Lobe seiner berrlichen Ennehmung

welche er uns hat angenehm gemacht n bem "Geliebten;

7 An welchem wir baben bie Gribfung burch fein Blut, nämlich bie Bergebung ber Ginben, nach bem i Reichthum fener Gnabe, "Apoft. 20, 22.

Cot. 1, 14. Ebr. 9, 12. † 98m. 9, 23.

8 Belde uns reichlich wiberfahren ift. burch allerlei Weisheit und Klugbeit.

9 Und bat une miffen laffen \* bas Gebeimnig feines Billens, nach feinem Boblgefallen, und hat baffelbige bervorgebracht burch ibn.

\*c. 3. 9. Rom. 16, 25. Col. 1, 26.

10 Daß es geprediget wurde, \* ba bie Beit erfüllet war, auf bag alle Dinge jufammen unter ein Saupt verfaffet murben in Chrifto, beibes, bas im himmel und auf Erben ift, burch ihn felbst; "Gal. 4. 4.

11 Durch welchen wir auch jum " Erbtheil getommen find, bie wir zuvor verorbnet finb, nach bem Borfat beg, ber alle Dinge wirfet nach bem Rath feines Billens; \* 2mcft. 26, 18.

12 Auf baß wir etwas feien ju Lobe feiner Berrlichleit, bie wir \* juvor auf \* Gal. 3, 73. 25.

Chriftum boffen.

13 Durch welchen auch ihr gehöret habt das Wort ber Wahrheit, nämlich bas Evangelium von eurer Seligleit; burch welchen ihr anch, ba ihr glaubetet, "verflegelt worben feib mit bem beiligen Beift

ber Berheißung, \*c. 4, 30. 2 Cor. 1, 22. 14 Belcher \*ift bas Pfanb unfere Erbes ju unferer Erlöfung, bag wir fein Gigenthum murben, ju Lobe feiner Berrlichfeit.

\*2 Cor. 1. 22. c. 5, 5. 15 Darum auch ich, nachbem ich geboret babe von bem Blanben bei euch an ben BErrn JEsum, und von eurer Liebe zu allen Beiligen :

16 Bore ich nicht auf, zu banten fitr euch, und egebente eurer in meinem \* Rom. 1, 9.

Bebet,

١

17 Dag ber GOtt unfere DEren JEfu Chrifti, ber \*Bater ber Berrlichteit, gebe euch ben Beift ber Beisbeit und ber Dffenbarung, ju feiner felbft Ertenutnig, \* Rom. 6, 4.

18 Und \* erleuchtete Augen eures Berftanbniffes, bag ibr ertennen moget, welche ba fei bie Boffnung eures Berufs, und welcher ba fei ber Reichthum feines berrlichen Erbes an feinen Beiligen,

# 2 Cor. 4. 4. 19 lind welche ba fei bie überschwängliche Große feiner Rraft an uns, bie wir glauben, nach ber Wirkung feiner mach-tigen Starte,

20 Belde er gewirtet hat in Christo, ba er ibn \*von ben Tobten auferwedet bat und i gefest ju feiner Rechten im himmel,

#Apoft. 3, 15. 2c. † \$6. 110, 1. 21 Ueber \*alle Fürftentbilmer, Gewalt, Macht, Herrichaft, und Alles, was ge-

nannt mag werben, nicht allein in biefer Belt, fonbern auch in ber gutunftigen. \* Col. 2, 10.

22 Und bat \*alle Dinge unter feine Fuße gethan, und bat ibn gefett jum Haupt ber Gemeine über Alles,

\* Pf. 8, 7. 8. Mauh. 28, 18.

23 Belde ba ift fein Leib, namlich bie Fulle beg, ber Alles in Allem erfüllet.

# Rom. 12. 5. 1 Cor. 12, 27.

Das 2. Cabitel. Des Menfchen Glenb außer Chrifto, und feliger Buftanb in Chrifto.

11 ub auch euch, die ihr \*tobt waret burch Uebertretung und Gunben,

\*Rom. b, 6. Col. 2, 13.

2 In welchen ibr "weiland gewandelt babt, nach bem Lauf biefer Welt, und nach bem t Fürften, ber in ber Luft berrichet, nämlich nach bem Beift, ber ju biefer Zeit sein Wert hat in ben Rinbern bes Unglaubens;

\* Tu. 3, 3. 1c. † Eph. 6, 12. Joh. 12, 31. 3 Unter \* welchen wir auch alle weilanb unfern Banbel gehabt haben in ben Liften unfere Fleifches, und thaten ben Billen bes Fleisches und ber Bernunft, unb waren auch Kinber bes Borns von Natur, # Col. 3, 7. gleichwie auch bie Anbern.

4 Mber Gott, ber ba \* reich ift von Barmbergigfeit, burch feine große Liebe,

bamit er une geliebet bat,

\*c. 1, 7. Rom. 2, 4. c. 10, 12.

5 Da wir \* tobt maren in ben Gunben, bat er une fammt Chrifto febenbig gemacht (benn aus Gnaben feib ihr felig geworben), \* 988m. 5, 6. ac.

6 Und bat uns fammt ihm auferwedet, und sammt ibm in bas thimmlische Be-

fen verlett, in Chrifto 3Gfu,

# 2 Cor. 4, 14. + Phil. 3, 20. 7 Auf bas er erzeigete in ben zuklinfti-

gen Beiten ben überichwänglichen Reich-thum feiner Onabe, burch feine Gute Aber uns in Christo JEsu.

8 Denu \*aus Onaben feib ihr felig geworben, burch ben Blauben; und baffelbige nicht aus

eud; GDttes Gabe ift es;

# Gal. 2, 16. 2c.

9 Richt ans ben Berten, anf baß fich \*nicht Jemanb rübme. # 1 Cor. 1, 29.

10 Denn wir find fein Bert, gefchaffen in Chrifto 3Cfu "ju guten Berten, gu welchen GOtt uns zuvor bereiter bat, bag wir barinnen wandeln follen.

\* Nit. 2, 14. Ebr. 13, 21.

11 Darum gebentet baran, bag ibr, bie ihr eweiland nach bem Fleisch Beiben gewesen feib, und bie Borhaut genannt wurdet von benen, die genanut find bie Befcneibung nach bem Fleisch, bie mit ber Danb gefchiebet, \*c. 5, 8. 1 Cor. 12, 2.

12 Daß ibr ju berfelbigen Beit waret ohne Chrifins, Frembe und aufer ber Burgerichaft Israels, nub i Frembe von ben Teftamenten ber Berbeigung; baber ihr feine hoffnung battet, und waret ohne GOtt in ber Belt.

\* Reb. 2, 20. † Rom. 9, 4.

13 Run aber, bie ihr in Chrifto 3Cfu feib, und weiland ferne gewefen, feib nun nabe geworben burch bas Blut Christi.

14 Denn Er ift "unfer Friede, ber aus beiben Eine bat gemacht, und bat abgebrochen ben Zaun, ber bazwischen war, in bem, baß er burch fein Meifch wegnabm bie Reinbichaft, \*3cf. 9. 6. Apoft. 10, 36.

15 Ramlich bas \*Gefet, fo in Geboten gestellet war; auf bag er aus zween Einen inenen Menfchen in ihm felber fchaffte, und Frieben machte,

\*Col. 2, 14. † 2 Cor. 5, 17.

16 Und "baß er beibe verfohnete mit Dtt in Einem Leibe, burch bas Rreug, und bat bie Feinbichaft getöbtet burch fich felbft. # Ccl. 1, 20.

17 Und ift getommen, \* hat verfünbiget im Evangelio ben Frieden, euch, die ihr ferne waret, und benen, bie nabe waren;

\* 3ef. 57, 19. Bach. 9, 10. 18 Denn \*burch ibn baben wir ben Bugang alle beibe in Einem Beift zum Bater.

Sater. \*c. 3, 12. n. 306. 14, 6. n. 19 So feib ihr nun nicht mehr Gafte und Fremblinge, sonbern "Burger mit ben Beiligen, und Gottes Bausgenoffen, \* Bhil. 3, 20. Ebr. 12, 22, 23,

20 Erbauet auf ben Grund ber Apostel und Bropheten, "ba 3Efus Chriftus ber Edftein ift, \* 3લ. 28, 16. 21 Auf welchem ber gange Bau in ein-

anber gefüget, machfet zu einem beiligen

Tempel in bem DEren,

22 Auf welchem auch ihr mit "erbanet werbet, ju einer Behaufung Gottes im Geift. \*1 Petr. 2, 5.

Das 3. Capitel. Preis bes Prebigtamts, ale eines Mittels ber Befebrung.

Derhalben ich Baulus, ber "Gefangene Chrifti 3Efu für euch Beiben, \* Apoft. 21, 33. Bal. 5, 11. 236il. 1, 7.

2 Lim. 1, 8.

2 Rachdem ihr gehöret habt von bem bigen Menschen. \*c. 1, 7. c. 2, 7. tc. 6, 14.

\*Amt der Gnabe GOttes, die mir an

ench gegeben ist, Apost. 9.15.
3 Daß mir ist tund geworben biese Bebeimniß burch Offenbarung, wie is \*broben auf's turzeste geschrieben bate; \* c. 1, 9. 10.

4 Daran ihr, fo ihr es lefet, merten fonnet meinen Berftanb an bem "Ge Col. 4, 3. beimniß Christi,

5 Welches nicht fund getban ift in ben vorigen Beiten ben Menichentinbern, de es "nun geoffenbaret ist feinen heiligen Apostein und Bropbeten burch den Geift.

**\***c. 1, 9. 6 Ramlich, \*bag bie Beiben Miterben seien, und mit einverleibet, und Mitgend sen seiner Berbeigung in Chrifto, burch bas Evangelium,

\*c. 1, 13. c. 2, 13. 15. 16. Gal. 3, 28. 29. 7 Def \*ich ein Diener geworben bis, nach ber Gabe, aus ber Gnabe Gottet, bie mir nach feiner machtigen Rraft gege-

8 Mir, bem allergeringften miter aller Beiligen, ift gegeben biefe + Gnabe, unter ben Beiben in verfündigen ben unaus

forfolicen Reichthum Chrifti;

#1 Cor. 15, 9. 10. † Apoft. 9, 15, Gal. i, i6. 9 Und "zu erleuchten Jebermann, welche ba fei bie Gemeinschaft bes Gebeimniffet, bas von ber Belt ber in GOtt verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen bat durch 3Cfum Chriftum ; \* Apok. 26. 18.

10 Auf bag \* jest tunb murbe ben gar ftentbumern und herrschaften in bem Dimmel, an ber Gemeine, bie † mannig-faltige Beisheit GOttes,

\* 1 Betr. 1, 12. | Rom. 11, 33. 11 Rach bem Borfatz von ber Welt ber, welche er bewiesen hat in Christo 364, unferm DErrn;

12 Durch welchen wir haben i fres bigfeit und Bugang in aller Buverficht, burch ben Glauben an ibn.

\* 30h. 14, 6. x. † Etc. 4, 16.

13 Darum butte ich, bag ihr nicht mibe werbet um meiner Trübsalen willen, bit ich für euch leibe, welche euch eine Ebre find. 14 Derhalben beuge ich meine Rnice

gegen ben Bater unfere Deren 36fu Chrifti,

15 Der ber rechte Bater ift Aber Met, was ba Kinber beißt im himmel und auf Erben

16 Daß er euch Rraft gebe nach bem Reichthum feiner Berrlichteit, tftart I werben burch seinen Geift an bem inwen-

17 Und Chriftum, \*ju wohnen burch | ben Glauben in euren Bergen, und burch bie Liebe eingewurzelt und gegründet zu \*30h. 14, 23. werben:

18 Auf bak ibr begreifen möget mit al-Ien Beiligen, welches ba fei bie "Breite, und die Länge, und die Tiefe, und bie

\* Diob 11, 8. 9. 19 Auch ertennen, \*bag Chriftum lieb haben, viel beffer ift, benn alles Biffen, auf bag ihr erfüllet werbet mit allerlei GDttes-Kille.

(ober : bie Liebe Chrifti, bie boch alle Ertemit-

nif übertrifft.)

20 Dem aber, ber "liberichwanglich tonn tann über Alles, bas wir bitten ober verfteben, nach ber Rraft, bie ba in uns wirlet, # Rom. 16, 25. 21 Dem \* fei Ehre in ber Gemeine, Die

in Christo IGsu ift, ju oller Zeit von Ewigfeit zu Ewigleit ! Amen.

#205m. 11, 36. c. 16, 27. 1 Lim. 1, 17.

Das 4. Cabitel.

Ermahnung jur Gottfeligfeit und Ginigfeit. Barnung vor Gunben und Laftern.

Co ermabne nun euch ich Befangener in bem BErrn, bag ibr manbelt, wie fich's gebühret eurem Beruf, barinnen

ihr berufen feib, 2 Mit aller Demuth und Sauftmuth, mit Gebulb, und vertraget einer ben anbern in ber Liebe.

\*Apost. 20, 19. Col. 3, 12.

3 Und feib fleißig, zu halten die "Einigfeit im Beift, burch bas Banb bes \* 1 Cor. 12, 13. Friebens.

4 \*Ein Leib und Gin Geift, wie ihr and berufen feib auf einerlei hoffnung cures Berufe. # 988m. 12, 5.

5 Gin . DErr, Gin Glaube, Gine \*5 Dei. 6, 4. 1 Cer. 8, 4. 6. 6 Gin GOtt und Bater (unfer) aller, ber ba ist fiber euch alle, und burch ench alle, und in euch allen.

" Mai. 2, 10. 1 Cer. 12, 6.

7 \* Einem Jeglichen aber unter uns ift gegeben bie Gnabe nach bem Maaft ber Gabe Chrifti. #Rom. 12. 3. 1 Cor. 12, 11.

8 Darum fpricht er: ""Er ift aufgefabren in die Höhe, und bat das i Gefängniß gefangen geführet, und hat ben Menschen 1 Gaben gegeben." **\*3**[. 68, 19.

† Richt. 5, 12. Col. 2, 15. 1 Aroft. 2, 33. 9 Daß er aber \*aufgefahren ift; was ift

es, benn bag er zuvor ift binunter gefahren in die untersten Derter ber Erbe?

\* 306. 3, 13.

10 Der hinunter gesahren ift, bas ift ber- | Gemuths;

felbige, ber aufgefahren ift über alle Simmel, auf baß er Alles erfüllete.

\* Mpoft. 2. 33.

11 Und Er bat Etliche ju \* Aposteln gefett, Etliche aber ju Bropheten, Etliche ju Evangeliften, Etliche ju hirten unb Lebreru. \* 1 Cor. 12, 28.

12 Daß bie Beiligen zugerichtet werben jum Bert bes Amte, baburch "ber Leib

Christi erbauet werbe;

1 Betr. 2, 5. # Rom. 12, 5.

13 Bis bag wir alle binan tommen zu einerlei Glauben unb Erfenntnik bes Gobnes Gottes. und ein volltommener Manu werben, ber be fei in ber +Daafe des volltommenen Alters Chrifti: \*c. 3, 18. 19.

14 Auf bag wir nicht mehr Kinder seien, und une wägen und wiegen lassen bon alleglei Bind ber Lehre, burch Schaltheit ber Menichen und Taufcherei, bamit fie uns erschleichen, zu verführen.

15 Laffet uns aber rechtschaffen fein in ber Liebe, und machfen in allen Stilden an bem, ber bas Saupt ift, "Chriftus;

\*c. 5. 23. Gol. 1, 18.

16 Aus "welchem ber ganze Leib gufammen gefüget, und ein Glieb am anbern banget, burch alle Gelente; baburch eins bem anbern Banbreichung thut, nach bem Wert eines jeglichen Gliebes in seiner Maaße, und machet, daß der Leib wächset zu seiner selbst Besserung; und bas alles in der Liebe. \* 988m. 12. 5.

17 So fage ich nun und zeuge in bem HErrn, baß ihr nicht mehr wandelt, wie bie anbern Beiben wanbeln \* in ber Eitelfeit ibres Ginnes. \* 388m. 1, 21.

18 Belder Berftanb verfinftert ift, und find "entfrembet von bem Leben, bas aus GOtt ift,-burch bie Unwissenheit, so in ihnen ift, burch bie Blindheit ihres Berzene ; # c. 2. 13.

19 Belde ruchlos find, und ergeben fich ber Unzucht, und treiben allerlei Unreinialeit fammt bem Beit.

20. 3 br aber habt Christum nicht also

gelernet :

21 So ihr anders von ihm \*gehöret babt, und in ihm gelebret feib, wie in 3@fu ein rechtschaffen Befen ift.

22 So leget nun von euch ab, nach beme borigen Banbel, ben "alten Menichen, ber burch Lufte in Irrthum fich tverberbet. \* Rom. 6, 6. Col. 3, 9. + Gal. 6, 8. 23 \* Erneuert euch aber im Beifte eures

# Rom. 12, 2.

24 Unb giebet ben neuen Deniden an, ber nad @Dtt gefcaf. fen ift in rechtschaffener Gerechtigfeit und Beiligfeit.

■1 9Ref. 1, 26. 27. zc.

25 Darum \*leget bie Lügen ab, unb rebet bie Babrbeit, ein Zeglicher mit feinem Rachften, fintemal wir unter einanber Glieber find. # Col. 3. 9.

26 \* Burnet und fünbiget nicht ; laffet bie Sonne nicht über eurem Born unter-

\* \$1. 4, 5. 3ac. 1, 19. 20. 27 Gebet auch nicht \* Raum bem Lä-Rerer. # 1 Bett. 5, 9. 3ac. 4, 7.

28 Ber gestoblen bat, ber fleble nicht mehr; fonbern \*arbeite, und fcaffe mit ben Sanben etwas Gutes, auf bag er babe zu geben bem Dürftigen.

\*1 Theff. 4. 11. 2 Theff. 3, 8. 12.

29 Laffet fein \* faul Beschmät ans enrem Munde geben; fonbern mas nilglich ur Befferung ift, ba es noth thut, baß es holdselig sei, zu bören.

\*c. 5, 4. Matth. 12, 36.

80 Unb \*betrilbet nicht ben beiligen Beift GOttes, bamit ihr verfiegelt feib auf ben Tag ber Erlösung.

"Jei. 7, 13. c. 63, 10. 31 Alle Bitterteit, und Grimm, und Born, und Gefdrei, und Lafterung, fei ferne von euch, famint aller Bosheit. \* Col. 3, 8.

32 Seib aber unter einander freundlich. berglich, und vergebet einer bem anbern, gleichwie GOtt euch vergeben hat in Christo.

Das 5. Capitel. Bernere Ermabnung ju einem beiligen Banbel. Lection für bie Chemeiber und Chemanner.

Co feib nun Gottes Rachfolger, als bie lieben Rinber

2 Und wandelt in ber "Liebe, gleichwie Chriftus uns bat geliebet, und fich felbft bargegeben filr une, jur Gabe und Opfer, SDtt zu einem fußen Geruch.

\* Marc. 12, 31. 2c.

3 " Burerei aber und alle Unreinigleit. ober Beig, laffet nicht von euch gefagt werben, wie ben Beiligen zustehet; "Col. 3, 5.

4 Auch \* ichanbbare Worte und Rarrenthelbinge, ober Scherg, welche ench nicht ziemen; fonbern vielmehr Dantfagung. \* c. 4, 29. Matth. 12, 36.

5 Denn bas follt ibr wiffen, \*bag fein Burer, ober Unreiner, ober Beigiger (mel-der ift ein Göbenbiener), Erbe bat an bem Reich Christi und GOttes. #1 Cor. 6, 9, 10. 6 \* Laffet euch Niemanb verfilhren mit

vergeblichen Worten; benn um biefer willen fommt ber Born Gottes über bie Rinder bes Unglaubens.

\* Matth. 24. 4. Marc. 13, 5. Luc. 21, 8.

1 Cer. 15, 33. 2 Eteff. 2, 3. 7 Darum feib nicht ibre Mitgenoffen.

8 Denn ihr "waret weiland Kinfternift. nun aber feib ihr ein Licht in bem SErrn.

\* c. 2. 11. 1 Bett. 2. 9.

9 Banbelt mie \*bie Kinder bes Liches. Die Frucht bes Beiftes ift allerlei Glitigteit, und Gerechtigfeit, und Bahrheit. \* 3ch. 12, 36.

10 Und \*prüfet, was ba fei wobigefällig \* Rou. 12, 2, bem BErrn.

11 Und babt nicht Gemeinschaft mit ben unfruchtbaren Werken ber Finsternis, ftrafet fie aber vielmebr.

12 Denn mas beimlich von ihnen geschiebet, bas ift auch "ichanblich an fagen. # Rem. 1, 24.

13 Das alles aber wird offenbar, wenn es "bom Licht geftraft wirb. Denn Alles. mas offenbar wird, bas ift Licht.

\* 306. 3, 20. 21.

14 Darum \*fpricht er: Bache auf, ber bu ichläfest, und ftebe auf von ben Tebten, jo wird bich Chriftus erleuchten.

\* 3લ. 60, 1.

15 So febet nun ju, wie ibr "vorfichtiglich wandelt, nicht als bie Umweisen, fonbern als bie Weisen.

> # Matth. 10. 16. 3ac. 3, 13.

16 Und Michidet ench in bie Beit, bemt es ift bofe Beit. \* 383mt. 12. 11.

17 Darum werbet nicht unverfiantig. sonbern verständig, \* was da sei bes PErrs \* Hom. 12. 2. A Theff. 4. 3. Wille.

18 Und faufet euch nicht voll Being barans ein unorbentlich Befen folgt; fon-

bern merbet voll Beiftes,

19 Und \*rebet unter einander von Pfelmen und Lobgefängen und geiftlichen Liebern, t finget und fpielet bem Derra i eurem Bergen; \*Gol. 3. 16. † Pf. 33. 2. 3.

20 Und "faget Dant allezeit für Muet. GDt und bem Bater, in bem Ramen unfere Berrn Jefu Chrifti;

\*34. 63, 7. Col. 3. 17.

· 21 Und seid unter einander untertban in ber Furcht Gottes.

22 \* Die Weiber feien metertban ibres

Wiannern, als bem DErrn.

\* 1 Mof. 3, 16. Col. 3. 18. 1 Bett. 3. 1. 23 Denn ber "Mann ift bes Beibes Baubt: aleichwie auch Chriftus bas Bant ift ber Gemeine, und Er ift feines Leibes

24 Aber wie nun die Gemeine ist Christo unterthan : alfo auch bie Weiber ihren

Mannern, in allen Dingen.

25 3hr \* Manner, liebet eure Beiber; gleichwie auch Christus geliebet bat bie Gemeine, und bat fich felbft für fie gege-\* Col. 3, 19. 2c.

26 Auf bag er fie "beiligte, und bat fie gereiniget oburch bas Bafferbab im Bort, \*306. 17. 17. + 9a6. 2

27 Muf baß er fie ihm felbft barftellete eine Gemeine, bie "berrlich fei, bie nicht babe einen ffleden, ober Rungel, ober beg etwas, fondern baß fie beilig fei und un-

froiflic. # Bi. 45, 14. Dobel. 4, 7. 2 Cor. 11, 2. 28 Alfo follen auch bie Mauner ihre Weiber lieben, als ihre eigenen Leiber. Wer fein Beib liebet, ber liebet fich felbft.

29 Denn Niemand hat jemals fein eigen Fleifch gehaffet; fonbern er nabrt es, und pfleget fein, gleichwie auch ber BErr bie Gemeine.

80 Denn \*wir find Glieber feines Leibes, von feinem Fleifch, und von feinem \* Rom. 12, 5. Webeine. 1 Cor. 6, 15.

31 Um beg willen wird \*ein Mensch verlaffen Bater und Mutter, und feinem Beibe anhangen, und werben zwei Ein Bleifch fein. \* Mafth. 19. 5. 2.

32 Das Geheimniß ift groß: ich fage aber von Chrifto und ber Gemeine.

33 Doch auch ihr, ja ein jeglicher habe lieb fein Beib, ale fich felbft; bas Beib aber filrebte ben Dann.

Das 6. Capitel. Chriftlide Saustafel, geiftliche Baffen. 36r Minber, seib gehorsam euren Eltern in bem DEren; benn bas ift

billig. \* **Col.** 3, 20. 2 \*"Chre Bater und Mutter." bas ift bas erfte Gebot, bas Berbeifung bat :

\*2 9Rof. 20, 12. 2c. 3 "Auf daß bir's wohl gebe, und lange lebest auf Erben."

4 Und "ihr Bater, reiget eure Rinber nicht zum Born; fonbern tziehet fie auf in ber Bucht und Bermahnung jum DErrn. "Gel. 3, 21. | † 5 9Rof. 6, 7. 20. Bj. 78, 4. Spr. 19, 18. c. 29, 17.

5 3br \* Ruechte, feib geborfam euren leiblichen Berren, t mit Furcht und Bittern, in Ginfaltigfeit eures Bergens, als Chrifto:

\* Lit. 2, 9. 2c. † Phil. 2, 12. 1 Betr. 2. 18. 6 Richt mit Dienft allein bor Mugen, als ben Menichen zu gefallen, fonbern als bie Rnechte Chrifti, bag ibr folchen Willen Gottes thut von Bergen, mit gutem Billen.

7 Lasset euch blinken, bag ibr bem Herrn dienet, und nicht den Menschen:

8 Und miffet, mas "ein Jeglicher Gutes thun wirb, bas wirb er von bem DErrn empfangen, er fei ein Rnecht ober ein Freier. \* Rom. 2, 6. 1 Cor. 3, 8. 2 Cor. 5. 10.

9 Und "ibr Berren, thut auch baffelbige gegen fie, und laffet bas Droben, und wiffet, bag auch euer BErr im himmel ift, und ift bei ibm ttein Unfeben ber \*Col. 4, 1. † Apoft. 10, 34. :c. Person.

10 Julett, meine Bruber, \*feib flatt in bem Berrn, und in ber Macht feiner \*1 Cor. 16, 13. 1 306. 2, 14. Stärfe.

11 Ziehet an ben Barnifch GOttes, baß ibr besteben konnet gegen die liftigen An-

laufe bes Tenfels.

18 Denn wir baben nicht \*mit Meisch und Blut ju tampfen, fonbern imit Filtfien und Gewaltigen, nämlich mit ben herren ber Welt, Die in ber Finfterniß biefer Belt berrichen, mit ben bofen Beiftern unter bem Simmel.

\* Matth. 16, 17. 1 Cer. 9, 25. † 306. 14, 30. 13 Um best willen, jo ergreiset ben Harmijd Gottes, auf bag ihr an bem bofen Tage Biberkand thun, und Alles wohl ausrichten, und bas Gelb behalten möget.

14 So ftebet "nun, umgfintet eure Lenben mit Wahrheit, und tamezogen mit

bem Rrebs ber Gerechtigleit. \* Luc. 12, 35. 1 Bett. 1, 13. † Sef. 59, 17.

15 Und an Beinen geftiefelt, als fertig, zu treiben das Evangelium des Kriebens, damit ibr bereitet feid.

16 Bor allen Dingen aber ergreifet \* ben Schild bes Glaubens, mit welchem ihr auslöschen tonnet alle feurige Pfeile bes \*1 Betr. 5, 9. 1 306. 5, 4. Bojewichts.

17 Und nehmet ben Deim bes Beils. und bas Schwerbt bes Beiftes, welches ist **bas** Wort GOttes.

\* 3cf. 59, 17. 1 Theff. 5, 8.

18 Und betet flets in allem Anliegen, mit Bitten und Fleben im Geift, und wachet bagu mit allem Anhalten und file-

hen für alle Beiligen, 19 Und "für mich, auf bag mir gegeben werbe bas Wort mit freudigem Anfthun meines Munbes, daß ich möge kund maden bas Bebeimnig bes Evangelit;

\*Col. 4, 3. 20.

20 \*Welches Bote ich bin in ber Rette, auf bag ich barinnen tfreudig handeln moge, und reben, wie fich's gebilbret.

\*2 Cor. 5, 20. † Apoft. 4, 29. 21 Auf baß aber ihr auch wisset, wie es um mich flebe, und was ich ichaffe, wird es ench alles fund thun "Tochicus. mein lieber Bruber und actreuer Diener in bem DErrn,

# Apoft. 20, 4. 2 Lim. 4, 12.

22 Beichen ich gefautt habe zu ench, um beffelbigen willen, bag ihr erfahret, "wie es um mich flebet, und baf er eure Bergen trofte.

28 Friebe fei mit ben Brubern, und Liebe mit Glauben, von Gott bem Seter, und bem Berten 3Gfu Chrifto.

24 \*Gnabe fei mit Allen, bie ba fich baben unfern DErru JEfum Chriftum unverrudt. Amen. \* 2 Got. 13. 13.

Gefdrieben von Rom an bie Esbefer, burd Andicus.

### Die Epistel S. Pauli an die Philipper.

Das 1. Capitel. Des gebunbenen Bauli Dantiganna, Gebet unb Grmahnung jum beftanbigen Glaubenstampf.

Paulus und Timotheus, Anechte 3Cfu Chrifti, "allen Beiligen in Chrifto 3Efu gu Bhilippi, fammt ben Bifchofen und Dienern. # 1 Cor. 1, 2.

2 "Gnabe fei mit euch, unb Friebe von GDtt, unferm Bater, und bem SErrn 3Cfn Chrifto ! ≠ 388m. 1, 7.

8 3ch \*bante meinem Gott, fo oft ich eurer gebente, "Rom. 1. 8. 1 Ger. 1, 4.
4 (Weiches ich allezeit thue in alle

meinem Gebet fite ench alle, und thue bas Gebet mit Freuben,)

5 Ueber effrer Gemeinichaft am Evangelio, bom erften Tage an bisber.

6 Und bin beffelbigen in guter Buversicht, daß, der in euch angesangen bat "bas gute Wert, ber wirb es and vollführen, bis an ben Tag 3Cfu Chrifti.

\*30b. 6. 29. 7 Bie es beun mir billig ift, bag ich bermagen von euch allen batte; barum, bak ich euch in meinem Berzen babe, \*in biefem meinem Gefängnif, barinnen ich bas Evangelium verantworte und befraftige, als die ibr alle mit mir ber Gmabe theilhaftig feib. \* Czb. 3, 1. c. 4. 1.

8 Deun GOtt ift mein Zenge, wie mich nach euch allen verlanget von Berzens-

grund in IGin Chrifts.

9 Und barum bete ich, baf eure Liebe je mebr und mebr reich werde \*in allerlei Ertenntuiß unb Erfahrung, \* Cph. 1. 8.

10 Dag ihr prifen moget, mas bas Befte fei: auf baft ibr feid lauter unb \*unanftößig bis auf ben Tag Chrifti, # Apoft. 24, 16.

11 Erfüllet mit "Friichten ber Berechtigleit, bie burch 3@jum Chriftun gefcheben (in ench) jur Ehre und Lobe Gottes. \* Cp6. 5, 9.

Braber, baß, wie es um mich flebet, das ift nur mehr zur Körberung des Evange lii gerathen;

18 Alfo, baß meine Banbe offenbar go worben find in Chrifto, "in bem gangen Richthaufe, und bei bemmenbern allen;

\*t. 4, 22. 14 Und viele Brilber in bem bem

aus \*meinen Banben Zwerficht gemen nen, befto thürftiger geworben find, bat Wort zu reben ohne Cheu. **≠@**ph. 3. 18. 1 Abeff. 3. 3.

15 \* Etliche gwar prebigen Chriffun, am um Day und Dabers willen ; Etliche aber ans guter Deinung. # 2 Ser. 2, 17.

16 Jene verffindigen Chriftum and Bant, und nicht lauter; benn fie meinen, ne woulen eine Trabfal zuwenden meinen Banben.

17 Diefe aber aus Liebe; bem fie wie fen, baß ich zur Berantwortung bei \* Evangelii bier liege.

18 Bas ift ibm aber benn? Dag nur Chriftus verfünbiget werbe allerlei Beik, ce geichehe zufallens, ober rechter Beik; fo "freue ich mich boch barinnen, und mil #c. 2, 2, 17, 18. mich anch frenen.

19 Denn ich weiß, bag mir baffelbe ge-linget zur Seligfeit, "burch ener Gelet, und burch Banbreichung bes Geiftes 36ff ●2 Ccr. 1, 11.

20 Bie ich entrich warte und boffe, bef ich in feinerlei Stütt zu Schanben werte, fonbern bağ mit aller Frendigleit, gleid wie fonft allezeit, alfo auch jest, Chrifins boch gepriefen werbe an meinem Leite, et fei burch Leben ober burch Tod.

21 Denn Chriftus ift mein Leben, und Sterben ift mein Geminn.

22 Sintemal aber im Meifc leben bie net mebr Frucht zu fchaffen; fo weiß if micht, welches ich ermablen fell.

23 Denn es liegt mir beibes bart an! 12 3ch laffe euch aber wiffen, lieben 3ch "habe Luft, abguideiben, und bei Chrifto ju fein, welches and viel beffer mare;

\*1 Ron. 19, 4. 2 Cor. 5, 8. 2 Tim. 4, 6. 24 Aber es ift nöthiger, im Fleisch bleiben um euret willen.

25 Und \*in guter Zuversicht weiß ich, daß ich bleiben, und bei euch allen sein werbe, euch zur Förberung und zur Freude bes Glaubens; \*v. 6. c. 2, 24.

26 Auf baß ibr euch febr rubmen möget in Chrifto 3Cfu an mir, burch meine 3u-

tunft wieber greuch.

27 Banbelt "nur würdiglich bem Evangelio Christi, auf baß, ob ich tomme, und sehe euch, ober abweiend von euch höre, daß ihr stehet in Einem Geist und Einer Seele, und sammt uns lämpset für den Glauben des Evangefü:

\*1 Cer. 7, 20.

28 Und euch in keinem Bege erschreden lasse von den Bidersachern, welches ist anzeige, ihnen "der Berdammiss, euch aber der Beligkeit, und dasselbige von GOtt.

\*c. 3. 19. † Non. 8. 17.

29 Denn euch ift gegeben um Chrifti wilten zu thun, daß ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinet willen leibet.

30 Und habet benselbigen \*Rampf, welschen ihr an mir gefehen habt, und nun von mir höret. \*Apok. 16, 22. 2c. Col. 1, 29.

Das 2. Capitel. Die Erniebrigung und Erhöhung Chrifti foll gur Ginigleit, Demuth zc. bewegen.

Ift nun bei euch Ermahnung in Chrifto, ist Trost ber Liebe, ist Gemeinschaft bes Geistes, "ist berzliche Liebe und Barmberzigkeit: "Nom. 12. 10. Col. 3. 12.

2 Go erfallet meine Freude, baß ihr

Eines Sumes feib, gleiche Liebe habet, einmulthig und einhellig feib, 3 Richts thut burch Baut ober eitle Ehre, sonbern burch Demuth achtet ench

unter einander einer ben andern bober,

benn sich selbst.

4 Und ein Jeglicher "sebe nicht auf bas Seine, sondern auf das, das des Andern ist.

\*1 Gor. 10, 24. 33.

5 Ein Jeglicher sci gesinnet, wie JEsus Christus auch mar;

6 Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, GOtt gleich fein;

"30h. 1. 1. 2. c. 5. 18. c. 10. 33. 7 Sombern äußerte sich felbst, und nabm "Anechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch, und an Geberben als ein Mensch ersunden.

#3c[. 42, 1. c. 49, 3. c. 53, 3.

8 Er niedrigte sich selbst, und warb geborsam bis zum Tobe, ja zum Tobe am Kreuz. "Ebr. 12, 2. 9 Darum hat ihn auch Gott erhöhet, und hat ihm einen Namen gegeben, der

über alle Namen ift :

10 Dag in bem Ramen 3Ein fich beugen sollen aller berer Kniee, die im himmel, und auf Erben, und unter ber Erbe find; "3el. 45. 23. Rom. 14. 11.

11 Und alle Zungen betennen follen, daß JEfus Chrifius ber Herr fei, zur Sbre

GOttes bes Baters.

12 Alfo, meine Liebsten, wie ihr allezeit feib geborsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwärtigkeit, sonbern auch num viel mehr in meinem Abwesen; schaffet, baß ihr selig werbet, \*mit Furcht und Zittern.

\*Bi. 2, 11. 1 Petr. 1, 17.

13 Deun \*GOtt ift es, ber in euch wirlet beibes, bas Bollen unb bas Bollbringen, nach feinem Bohlgefallen. \*260r.3.5.

14 Thut Alles ohne "Merren, und ohne Zweifel, "1 Petr. 4, 9.

15 Auf baß ihr seid ohne Tabel, und \*lauter, und Gottes Kinder, unftraftich mitten unter bem unschlachtigen und verfebrten Geschlecht, unter welchem tihr scheinet, als Lichter in ber Welt;

\*c. 1, 10. + Matth. 5, 14. Cob. 5, 8.
16 Damit, baß ibr \*baltet ob bem Wort bes Lebens, wir zu einem Rubin an bem Tage Christi, als + ber ich nicht vergeblich gelaufen, noch vergeblich gearbeitet habe.

\*2 Lim. 1, 13. †3cf. 49. 4. 1 Cor. 9. 26. 17 Und ob \*ich geopfert werbe über bem Opfer und Gottesbienst eures Glaubens; 0 † freue ich mich, und freue mich mit euch allen. \*2 Lim. 4, 6. † 2 Cor. 7, 4.

18 Deffelbigen follt \*ibr euch and freuen, und follt euch mit mir freuen.

\*\*C. 3. 1. c. 4. 4.

19 Ich hoffe aber in bem HErrn ICht, baß ich \*\* Limothenm balb werbe zu end senben, baß ich anch erquickt werbe, wenn ich erfahre, wie es um ench stehet.

\*\* Apolt. 16, 1. 1 Theff. 3. 2.

20 Denn ich babe teinen, ber "so gar meines Sinnes sei, ber so berglich sitr ench forget. "1 Cor. 18. 10.

21 Denn \*fie suchen alle bas Ihre, nicht bas Christi ICju ift. \*1 Cor. 10, 24.

22 Sor aber wiffet, baß er rechtschaffen ift; benn wie ein Rinb bem Bater, bat er mit mir gebienet am Frangelio.

23 Denfelbigen, hoffe ich, werbe ich fen-

ben von Stund an, wenn ich erfahren habe, wie es um mich stehet.

24 3ch \*bertraue aber in bem SErrn, baß auch ich felbft fcbier tommen werbe. ♥c. 1, 2ŏ.

25 3ch habe es aber für nütbig angefeben, ben Bruber "Epaphrobitus zu ench ju fenben, ber mein t Gebulfe und Ditfreiter, und euer Apostel, und meiner Rothburft Diener ift;

† 2 Cor. 8, 23. \* c. 4, 18.

26 Sintemal er nach euch allen Berlangen batte, und war boch beffimmert, barum, baß ihr gehöret battet baß er frant

war geweien.

27 Und er war zwar \*tobtfrant, aber Got bat fich über ibn erbarmet; nicht allein aber über ibn, fonbern auch über mich, auf baß ich nicht eine Tranrigkeit Aber die andere bätte. \* 36. 38. 1.

28 3ch babe ibn aber befto eilenber gefandt, auf baß ibr ibn febet, und wieder fröhlich werdet, und ich auch der Trau-

rigleit weniger babe.

29 Go mehmet ibn nun auf in bem Berrn, mit allen Freuben, und babt folde in Ebren. Rom. 16, 2.

30 Denn um bes Werts Christi willen ift er bem Tobe fo nabe gefommen, ba er fein Leben geringe bebachte, auf bag ver mir bienete an eurer Statt.

\*1 Cer. 16, 16. 17.

### Das 3. Cabitel.

Bon ber Gerechtigfeit bes Glaubens wiber bie falfcen Apoftel.

Meiter, lieben Briber, \*freuet euch in bem DErrn! Dag ich euch immer einerlei schreibe, verbrießt mich nicht, und macht euch besto gewisser. \*c. 4, 4.

2 Cebet auf Die Dunbe, febet auf bie bofen Arbeiter, febet auf Die Berfchnei-

\* 3d. 56, 10. 11.

3 Denn wir find bie Befchneibung, bie \*wir GOtt im Geift bienen, und rühmen une von Chrifto 3@fu, und verlaffen uns nicht auf Rleifd. # 5 Mof. 30, 6. ac.

4 Wiewehl ich auch habe, baß ich mich Meifches rubmen mochte. Go ein Anberer fich bitnien läßt, er moge fich Heisches rühmen : "ich viel mebr.

\* 2 Cor. 11, 18. 22.

5 Der ich am achten Tage beschnitten bin, einer aus bein Bolt von Jerael, bes Gefchlechts Benjamin, ein Ebräer aus ben Ebraern, und nach bem Befet ein Pharifaer,

Gemeine, nach ber Gerechtigleit im Ge-

jet gewejen unftraflich.

7 Aber was mir "Gewinn war, bas babe ich um Chrifti willen für Schaten geachtet. **B**Ratth. 13. 44.

8 Denn ich achte es alles für Schaben gegen ber überichmanglichen . Erlennmig Chrifti 3Efu, meines DErrn, um meldet willen ich alles habe für Schaben gerabnet, und achte es fur Drect, auf baf ich Chriftum gewinne, # 3cf. 53, 11.

9 Und in ihm erfundent werbe, bag is nicht babe meine Gerechtigleit, bie ans bem Gefet, fonbern bie burch ben Glasben an Christum tommt, nämlich bie & rechtigfeit, bie von Gott bem Glaubes

jugerechnet wirb :

# 205m. 3, 21. 22. c. 9, 30.

10 Bu ertennen ibn, und bie Rraft fc ner "Auferstebung, und bie t Gemeit schaft seiner Leiben, baß ich feinem Tote ähnlich werbe;

\*Rom. 6, 3-5. † Rom. 8, 17.

11 Damit ich entgegen tomme, jur Inerftebung ber Tobten.

12 Richt, "bag ich es fcon ergriffer babe, ober fcon volltommen fei; ich jogt ibm aber nach, ob ich ce and ergrifa modte, inachbem ich von Chrifto 36m ergriffen bin. \* 1 Tim. 6. 12. c. 12, 32.

† 3cf. 8, 11. 305. G, 44. 13 Meine Britber, ich ichate mich felbf noch nicht, daß ich es ergriffen babe. Eins aber fage ich : 3ch vergeffe, wel babinten ift, und frede mich zu bem, bei

ba vorne ift;

14 Und jage nach bem vorgestedten Bid, nach bem \*Rleinob, welches vorbalt it himmlische Berufung Gottes in Chim 3©ա. \*1 Cor. 9, 24. 1 Lim. 6.12.

15 Bie viele nun unferer "vollfomme find, die laßt uns also gefinnet fein; 📾 follt ihr fonft etwas balten, bag lagt end # 1 Cer. 2. 6. GOtt offenbaren;

16 Doch so fern, bas wir nach einer Regel, barin wir gelommen find, war beln, und "gleich gefinnet feien.

\*c. 1, 27. c. 2, 2. Rim. 12, 16. c. 13. 5. 1 Cor. 1, 10. 1 Bett. 3, 8.

17 Folget mir, lieben Bruber, und febt auf die, die also manbeln, wie ihr unt

habt zum Borbilbe. 18 Denn Biele wandeln, von melden ich euch oft gelagt babe, min aber fage in auch mit Beinen, Die Feinde bes Rreuge

19 Belcher "Enbe ift bie Berbammik 6 Rach bem Gifer ein Berfolger ber welchen ber t Bauch ihr Gott ift, und

١

:

ihre Ehre gu Schanben wirb, berer, bie | pfangen, und geboret, und gefeben habt irbifch gefinnet finb.

#2 Ger. 11, 18. 1 Bi. 17, 14. Rom, 16, 18. 20 Unfer \* Wanbel aber ift im Simmel, bon bannen mir and warten bes Beilandes 3 Efu Chrifti, bes Berrn,

\* & pb. 2, 6. Gbr. 13, 14.

21 Belder \*unfern nichtigen Leib vertlaren wirb, bag er abnlich werbe feinem vertlarten Leibe, nach ber Wirtung, bamit er tann auch alle Dinge ibm unterthänig machen.

\*1 Cor. 15, 43, 49, 53,

Das 4. Cabitel. Bon ber Stanbbaftigfeit und geiftlichen Freube ber Chriften. Stein, ber Philipper Gutthatigfeit, Daulo ermiefen.

Mijo, meine lieben und gewilnschten Britber, \* meine Freube und meine Rrone, bestebet alfo in bem BErrn, ibr Lieben. \* 2 Cor. 1, 14. 1 Theff. 2, 19, 20. 2 Die Evobia ermabne ich, imb bie Syntyche ermabne ich, bag fie Gines Sinnes feien in bem DErrn.

8 3a, ich bitte auch bich, mein trener Befelle, ftebe ihnen bei, Die fammt mir Aber bem Evangelie gefampft haben, mit Clemens und ben anbern meinen Gebillfen, welcher Namen find \*in bem Buch bes Lebens. \* 2 Mof. 32, 32. 18 . 69, 29. Dan. 12, 1. Luc. 10, 20. Offenb. 3. 5.

c. 13. 8. c. 17. 8. c. 21, 27. 4 Rrenet \* euch in bem Bern allewege.

und abermal fage ich : Freuet euch ! \*c. 3, 1. 2 Cet. 13, 11.

5 Gure Plinbigfeit laffet funb fein allen Menfchen. Der + DErr ift nabe. \* Tit. 3, 2. † 1 Cor. 10, 11.

6 \* Sorget nichts; fonbern in allen Dingen tlaffet eure Bitte im Gebet unb Fleben mit Danffagung vor Gott funb merben. # Matth. 6, 25. 31. 2c. + \$1, 145, 18. 7 Unb ber \*Friebe @Dttes, melder bober ift, benn alle Ber-nunft, bewahre eure Bergen unb Sinne in Chrifto 3Efu.

**\***305. 14. 27. 8 "Weiter, lieben Bruber, was mabrhaftig ist, was tebrbar, was gerecht, was teusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem bentet nach. \*c.3, 1. † Rom. 12, 17. 9 Welches ibr auch gelernet, und eman mir, bas thut; fo mirb ber Bert bes Friedens mit enth fehr. \* 1 Ebeff. & 28.

10 3ch bin aber bochlich erfreuet in bem DErrn, baß ihr wieber mader geworben feib, für mich zu forgen; wiewohl ihr allewege geforget habt, aber bie Beit bat es nicht wollen leiben.

11 Nicht fage ich bas bes Mangels balben ; benn ich habe gelernet, bei welchen ich bin, mir \*genugen zu laffen.

\*er. 15, 16. c. 16, 8. 1 Tim. 8, 6. 12 3ch tann niebrig fein, und tann hoch fein : ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beibes, fatt fein und \*hungern, beibes, fibrig haben und Mangel leiben. #1 Gor. 4. 11. 2 Cor. 6. 10. c. 11, 27.

13 \*3d vermag Alles burch ben, ber mich mächtig macht, Chriftus. \* 3cl. 33, 24. c. 40, 29-31.

14 Doch ihr babt wohl gethan, bag ihr euch meiner Trübfal angenommen habt.

15 3br aber von Philippi wiffet, baß von Anfang bes Evangelli, ba ich auszog aus Macebonien, teine "Gemeine mit mit getheilet bat, nach ber Rechnung ber Ausgabe und Ginnahme, benn ibr allein.

# 2 Cor. 11, 9.

16 Denn gen Theffalonich fanbtet ibr ju meiner Rothburft einmal, und barnach aber einmal.

17 Nicht, baß ich bas Gefchent fuche; fonbern ich fuche bie Frucht, bag fie tüberflüffig in eurer Rechnima fet. \* Inc. 13, 7. 7 2 Ger. 9, 6. 12.

18 Denn ich habe Alles, und habe fiberfinifig. 3d bin erfillet, ba ich empfing burch "Epaphrobitum, was von ench tam, einen filfen Gernch, ein angenehm Opfer, GOtt gefällig. \*c. 2, 28.

19 Dein . Gott aber erfulle alle enre Rotbburft, nach feinem Reichthum in ber Herrlichteit, in Christo JEsu. \*2 Cor. 9, 8. 20 Dem . GDit aber und unferm Bater fei Chre von Ewigfeit zu Ewigfeit! Amen. #2 Lim. 4. 18.

21 Griffet alle Beiligen in Chrifto 30fu. Es grilgen "euch bie Brilber, bie bei mir finb. "1 Cor. 16. 20.

22 Es griffen \*euch alle Beiligen, fonberlich aber die von des Raifers Baufe. # 2 Ger. 13, 12.

23 Die Gnabe unsers HErrn 3Esu Chrifti sei mit euch allen! Amen.

Gefdrieben von Rom, burd Epaphrobitus. 228

### Die Epistel S. Pauli an die Colosser.

Das 1. Capitel. Die Geligfeit, burd Chriftum erworben, wirb burd bas Wort ben Menfchen angeboten.

\*ein Apostel JEsu Christi, burch ben Willen Gottes, und Bruber Timotheus, \* 2 Cor. 1, 1.

2 Den Beiligen an Coloffa, unb ben gläubigen Britbern in Chrifto, "Gnabe fei mit euch, und Friebe von Gott, unferm Bater, und bem Berrn JEfn # Köm. 1,7. Christo !

3 Bir banten GOtt, und bem Bater unfere DEren 3Gfu Chrifti, und beten

allezeit für euch,

4 Rachbem wir geboret baben von eurem Glauben an Chriftum 3Gfum, und von ber Liebe ju allen Beiligen ;

# Gpb. 1, 15.

5 Um ber "Doffnung willen, bie euch beigelegt ift im himmel, von welcher ihr zuvor gehöret habt, burch i bas Wort ber Babrbeit im Evangelie,

"1 Beir. 1, 3. 4. †2 Gor. 6, 7.

6 Das zu euch gekommen ift, wie auch in alle Welt, und ift fruchtbar, wie auch in euch, von dem Tage an, da ihr es geboret babt, und erfannt bie Gnabe GOttes in ber Babrbeit.

7 Bie ihr benn gelernet babt von \* Spaphra, unferm lieben Mitbiener, welcher ift ein treuer Diener Chrifti für ench,

\*c. 4, 12,

8 Der uns auch eröffnet bat eure Liebe im Geift.

9 Derhalben auch wir, von bem Tage an, ba "wir es gehöret haben, boren wir nicht auf, für euch zu beten, und zu bitten, bag ibr erfüllet werbet mit Ertenntnig feines Willens, in allerlei geiftlicher Weis-\* **C**ph. 1, 15, 16. beit und Berftanb:

10 Dag ihr \*wanbelt wurbiglich bem BErrn zu allem Gefallen, und fruchtbar

feid in allen guten Berten.

\* Gob. 4. 1. 93bil. 1, 27. 11 Und wachset in ber Grienntnik Gottes, und gestärfet werbet mit aller Rraft, nach feiner berrlichen Dacht, in aller Gebulb und Langmuthigfeit mit Frenben : #1 Cer. 1. 5.

12 Und bantfaget bem Baier, ber uns \*tilchtig gemacht hat zu bem t Erbtheil

ber Beiligen im Licht ;

# 2 Gor. 3, 6. † Apoft. 26, 18. 13 Belder uns \* errettet hat bon ber | 25 Belder ich ein Diener gewortet

Obrigleit ber Finsterniß, und hat uns ver fetet in bas Reich feines lieben Gobnes; \* c. 2, 15.

14 An \*welchem wir baben bie Erlöfun burch fein Blut, nämlich bie Bergebung ber Gunben ; \* Epb. 1. 7.

15 Belder ift bas "Ebenbilb bes m fichtbaren Gottes, ber Erfigeborne ber allen Creaturen.

16 Denn burch ibn ift "Alles gefchaffen, bas im himmel und auf Erben ift, tet Sichtbare und Unfichtbare, beite, be Thronen, und Berrichaften, und gurfte thumer, und Obrigleiten; es ift ales burch ibn und zu ihm geschaffen. \* 306. 1, 3. 10. x.

17 Und Er ift "bor Allen, und es festebet alles in ibm. \* Ert. 8, 25-17.

18 Und Er ift bas Hampt bes Leibes, namlich ber Gemeine; welcher ift ba Anfang und ber "Erfigeborne von to Tobten, auf bag Er in allen Dingen ben Borgang habe. # Abor. 26, 28.

Officab. 1. 3. Rom. 6, 29. 1 Cor. 15, 20. 19 Denn ce ift bas Boblarfallen ge

wefen, baß in ibm alle Fille wohnen follte, ac. 2, 9. 306. 1. 16. c. 3.34 20 Und \*Alles burch ibn verfohnt würde zu ihm felbft, es fei auf Erben ebn im himmel, bamit, bag er Frieden macht burch das Blut an seinem Krenz burg

fich selbst. 2 Cor. 5, 19. 1 306. 2, 2. 21 Und ench, bie ihr \*weiland Fremk

und Feinde waret, burch bie Bernunft'n bofen Werken; \*Gpb. 2. 2. 12. c. 4.16. 22 Run aber bat er ench verföhnet mit bem Leibe feines Fleifches, burch ben Ich auf baß er euch barfiellete beilig unb me

sträflich, und ohne Tadel vor ihm felbs; 23 Go ihr anbers bleibet in Glande gegründet und "fest, und unbeweglich bel ber Hoffnung bes Evangelii, welches 🕸 geboret habt, welches + geprediget ift unter aller Creatur, bie unter bem himmel # welches ich Paulus Diener geworden bill.

\*1 Cor. 15, 58. † b. 6. Mare. 16, 15. 24 Run \*frene ich mich in meinem leiben, bas ich tfitr euch leibe, und erflatt an meinem Fleisch, was noch mangett an Erubsalen in Christo, für seinen Leit, welcher ift bie Gemeine;

#2 Cor. 7, 4. † Gpb. 3, 13.

bin, nach \*bem gottlichen Bredigtamt, bas mir gegeben ift unter euch, bag ich Das Bort Gottes reichlich prebigen foll; # Eph. 3. 2.

26 Ramlich bas Gebeimniß, bas berborgen gewesen ift bon ber Welt ber, unb wen ben Beiten ber, nun aber geoffenba-

ret ift feinen Beiligen ;

27 Belden Gott gewollt hat fimb thun, welcher ba fei ber berrliche Reichthum biefes Bebeimniffes unter ben Beiben, welcher ift Chriffus in ench, ber ba ift bie \* hoffnung ber Berrlichteit; \*1 Lim. 1, 1.

23 Den wir verfündigen, und bermabnen alle Menichen, und lebren \*alle Menschen, mit aller Beisbeit, auf thaf wir barftellen einen jeglichen Wenschen volltommen in Christo 3Gfu;

\* 306. 1. 7. t Eph. 5, 27.

29 Daran ich auch \*arbeite und ringe, nach ter Wirtung beg, ber in mir traftiglich wirket. \* 2 Lim. 4, 7.

Das 2. Cabitel. Bon Menfcenfagungen, Chrifto, ber beiligen Zaufe, und Rraft feines Tobes.

3ch laffe ench aber wissen, welch "einen Rampf ich habe um euch, und um bie gu Laobicea, und Alle, bie meine Berfon im Fleisch nicht gefehen haben ; \*Bbit. 1, 30.

- 2 Auf baß ihre Bergen ermahnet, und aufammengefaffet werben in ber Liebe, ju allem Reichthum bes gewissen Berftanbes; = zu ertennen bas Gebeimnig Gottes unb bes Baters und Chrifti. \* 3ch. 17, 3.
- 3 In welchem berborgen liegen alle Schate \*ber Beisheit unb ber Erlenntniß. \*3cf. 11. 2. 1 Cor. 1, 24.
- 4 3ch jage aber bavon, bag euch Riemand betrilge mit "bernfinftigen Reben. \* Röm. 16. 18.
- 5 Denn ob ich wohl nach "bem Fleisch nicht ba bin; fo bin ich aber im Beift bei euch, freue mich, und sehe teure Orbnung, und euren festen Glauben an Christum. \*1 Cor. 5, 3. † 1 Cor. 14, 40.

6 Wie ibr nun angenommen babt ben BErrn Chriftum JEfum, jo wandelt in

7 Und feid, gewurzelt und terbauet in ihm, und seib fest im Clauben, wie ihr gelehret feib, und feib tin bemfelbigen reichlich bantbar. Gp6. 3. 17. † Cp6. 2. 22.

Jub. v. 20. \$ Col. 3, 15. 1 Theff. 5, 18.

8 Gebet zu, baf euch Niemand beraube burch bie Bbilofopbie und lofe Berführung nach ber Menschen Lebre, und nach ber Belt Satungen, und nicht nach Chrifto.

9 Dennin ihm wohnet bie gange fille ber Gottheit leibhaftig.

10 Und ihr feib "volltommen in ibm, welcher ift tbas haupt al-ler gurftenthumer und Obrig-

feit; \*309. 1, 10. 1979.

11 In welchem ihr auch beschnitten seib,

mit ber " Beichneibung obne Banbe, burch Ablegung bes fünblichen Leibes im Fleifch, namlich mit ber Beschneibung Christi;

\* 5 Doj. 10, 16. c. 30, 6. Mam. 2, 29. 12 In bem, "baß ihr mit ihm begraben feib burch bie Taufe, in welchem ihr auch seib tauferstanden durch den Glauben, den GOtt wirket, welcher ihn auferwecket hat bon ben Tobten; # 988m. 6. 4. †c. 3. 1. n.

13 Und hat ench auch mit ihm lebenbig gemacht, ba \*ihr tobt waret in ben Gunben und in ber Borbant eures Fleifces ; unb that uns geschentet alle Gun-"Cph. 2, 1. 5. † ?uc. 7, 42. ben,

14 Und ausgetilget bie Banbschrift, so wider uns war, welche burch Satungen entstand und une entgegen war, und bat fie aus bem Mittel gethan, und an bas Rreuz geheftet: \* Cp6. 2, 15.

15 Und "bat ausgezogen bie Fürftenthamer und bie Bewaltigen, unt fie Schau getragen öffentlich, und einen Triumph aus ihnen gemacht burch sich felbft. \*c. 1, 13.

16 Go laffet nun Riemand ench Wewiffen machen über "Speife, sber fiber Trant, ober über bestimmte Feiertage, ober Neumonden, ober Sabbatbe:

#4Röm. 14, 2. 3. 2c..

17 Welches ift ber \* Schatten von bem, bas zufünftig mar; aber ber Rorber felbit ist in Christo. \* Etr. 8. 5.

18 \* Laffet euch Riemand bas Biel verruden, ber nach eigener Wahl einber gebet, in Demuth unb + Beiftlichkeit ber Engel, bef er nie teins gefeben bat, unb ift ohne Sache aufgeblafen in seinem fleischlichen Ginn; " Detth. 24. 4. 24. † b. 23.

19 Und balt fich nicht an bem Saupt, aus welchem ber ganze Leib burch Gelente und Rugen Banbreichung empfängt, und an einander fich enthalt, und alfo machft gur göttlichen Große. \* Eph. 4, 15. 16.

20 Go ibr benn nun abgestorben seib mit Christo ben Sahungen ber Belt; was laßt ihr euch benn fangen mit Satungen, als lebtet ihr noch in ber Belt?

21 Die ba fagen: "Du follft bas nicht angreifen, bu follft bas nicht toften, bu follst bas nicht anrübren."

22 Beiches fich boch alles unter San-

225

ben verzehret, und ift "Menschengebot und Lebre ; \*3ef. 29, 13. Matth. 15. 9.

28 Belche baben einen Schein ber Beisbeit, burch felbsterwählte Geiftlichkeit unb Demuth, und baburch, baf fle bes "Leibes nicht verschonen, und bem Fleisch nicht feine Chre thun ju feiner Rothburft. \*1 Tim. 4. 3.

Das 3. Capitel.

, Bon Urbung ber Gottfeligfeit, fonberfic an Derfo-nen bauslichen Stanbes.

Seib ihr nun "mit Chrifto auferftanben: so suchet, was broben ift, ba Christus ift, ficend zu ber Rechten Gottes.

\* c. 2, 12. Rom. 6, 5.

2 "Trachtet nach bem, bas broben ift, nicht nach bem, bas auf Erben ift.

# Matth. 6, 33.

8 Denn \*ihr feib geftorben, und euer Leben ift verborgen mit Chrifto in Gott. \* Rom. 6. 2.

4 Benn aber "Chriftus, euer Leben, fich offenbaren wirb, bann werbet ihr auch offenbar merben mit ibm in ber therrlichteit.

\*Bhil. 1, 21. †1 Cor. 15, 43. 5 "Go töbtet nun eure Glieber, bie auf Erben find, thurerei, Unreinigfeit, icanbliche Brunft, boje Luft, und ben

Geig, welcher ift Abgötterei;

\* Rom. 8, 13. † Cph. 5, 3.

6. Um \*welcher willen tommt ber Born GOttes über bie Rinber bes Unglaubens: \* Cps. 5, 6.

7 In welchen auch ihr weiland gewanbelt habt, "ba ibr barinnen lebtet.

**4 Mbm. 6. 19.** 

8 Run aber \*leget Alles ab von euch, ben + Born, Grimm, Boobeit, Lafterung, fcaubbare Borte aus eurem Munbe.

\*Rom. 6, 13. Cph. 4, 22. 31. Cbr. 12, 1. † Wf. 37. 8.

9 \*Lüget nicht unter einanber; ziebet ben alten Menfchen mit feinen Werten \* 3ad. 8, 16. €p\$. 4. 25. 10 Unb "riebet ben neuen an, ber ba

verneuert wirb zu ber Erfenntniß, nach bem t Cbenbilbe beß, ber ihn geschaffen bat; \* Eph. 4, 24. † 1 Mof. 1, 27,

11 Da \*nicht ift Grieche, Jube, Befdneibung, Borbaut, Ungricche, Scothe, + Anecht, Freier; fonbern Alles und in Allen Chriftus.

\* Rom. 10, 12. †1 Cor. 7, 21. 22.

12 So "giebet nun an, als bie Auserwählten GOttes, Beilige und Beliebte, bergliches Erbarmen, Frenublichkeit, Demuth, Sanftmuth, Gebulb; +Gph. 4, 24. 32.

13 Und \*vertrage einer ben andem, m vergebet euch unter einander, fo Jemm Rlage hat wiber ben anbern; glei Christus euch vergeben bat, also and it. " Datth. 6, 14. @rh. 4, 2.

14 Ueber Alles aber ziehet an bie fick die ba ift bas Band ber Bolltommentet.

\* 306. 13, 34.

15 Unb ber "Friebe Gottes regien " euren Herzen, zu welchem ihr and benfa feib in Einem Leibe, und t feib banter.

\* Phil. 4, 7. † Gel. 2, 7. x. 16 Lasset bas Wort Christi unter co \*reichlich wohnen, in aller Beisbeit; le ret und vermahnet euch selbst imit pu men unb Lobgefängen, unb geiftiche lieblichen Liebern, und finget bem bem in eurem Bergen.

> \* 1 Cor. 1, 5. † Cph. 5, 19.

17 Und \*Alles, was ihr that mit So ten ober mit Werten, bas thut alle u bem Namen bes HErrn J.Giu, um bunk Gott und bem Bater burch ibn.

\* 1 Cer. 10, 31.

18 \*3hr Weiber, feib unterthen cum Mannern in bem DErrn, wie fich's fr # Gps. 5, 22.x.

19 \* 3hr Danmer, liebet eine Beite, und seid nicht bitter gegen fie.

\* Cpb. 5, 25. 1 mtr. 3, 7. 20 \* 3hr Rinber, feib geborfam ben & tern in allen Dingen; benn bas ift ben \* @ph. 6. L HErrn gefällig.

21 \*3br Bater, erbittert eure Sinka nicht, auf daß sie nicht schen werden.

\* Cpb. 6, 4.

22 \* 3hr Rnechte, feib geborfam in da Dingen euren leiblichen Berren, nicht mit Dienft vor Augen, als ben Meniden gefallen, fonbern mit Ginfaltigkit be Bergens und mit Gottesfurcht.

\* **С**рф. 6, 5. ж.

23 Ales, was ihr thut, bas dint bes Herzen, als bem HErrn, und nicht ba \* Cat. 6. 7. Menichen :

24 Und wiffet, baf ibr von bem fum empfangen werbet bie Bergeltung bei & bes; bemt ihr bienet bem " DErn Chip.

\* 1 Cor. 7, 22. 25 Ber aber Unrecht thut, bet with empfangen, was er Unrecht gethen hat; und agilt fein Anfeben ber Berfon.

# Apoft. 10, 34. zc. Cap. 4, b. 1. 3fr Berren, omet mit und gleich ift, bas beweiset ben Anches, und wiffet, baß ihr auch einen bem im Simmel babt.

\*3 Moj. 25, 43. 53. @p. 6. 9.

Das 4. Capitel. Bon ber Griften Gebet und worfchigem Banbel. Saltet an \*am Gebet, und wachet in bemfelbigen mit Danksagung;

\*1 Theff. 5. 17. ic.

3 Und betett zugleich anch für uns, auf baß Gat nns bie Thir bes Worts anfthue, zu reben thas Geheimniß Chrifti, barum ich anch gebunden bin ?

4 Auf baß ich baffelbige offenbare, wie ich foll reben.

5 \* Wandelt weislich gegen bie, die brangen find, und schiedet euch in die Zeit.

\* Gpt. 5. 15. 16. E Eure Rebe fei alleit lieblich, und mit Salz gewürzet, daß ihr wiffet, wie ihr einem Reglichen antworten folkt. \* Warc. 9,80.

7 Wie es um mich fiebet, wirb ench Alles find thun Tochicas, ber fiebe Bruber, und getreue Diener, und Mittuccht in bem DErrn:

8. Welchen \*ich babe barum zu euch gesambt, baß er ersahre, wie es sich mit euch hält, und baß er enre Herzen ermachne, \*Cph. 6. 22.

9 Sammt Onesimo, bem getreuen und lieben Bruber, welcher von ben Guren ift. Alles, wie es hier zustehet, werben fie ench lund thun.

10 Es grüßet euch Ariftarchus, mein Mitgefangener; und Marcus, ber Reffe

Barnaba, von welchem ihr etliche Befehle empfangen habt. (So er zu euch kommt, nehmet ihn auf.) \* Apok. 19, 29.

11 Und Jesus, ber ba beißt Just, "die aus der Beschneidung sind. Diese sind allein meine Gehulsen am Reich Gottes, die mir ein Trost geworden sind.

\* Apoft. 11, 2.

12 Es grüßet euch "Epaphras, ber von ben Euren ift, ein Anecht Corifti, und allezeit ringet für euch mit Gebeten, auf baß ibr, bestebet volltommen und erfüllet mit allem Willen Gottes. "c. 1. 7.

13 3ch gebe ihm Zeugniß, baß er grogen Fleiß hat um ench, und um bie zu Laobicea; und zu Hierapolis.

14 Es grußet euch Lucas, ber Arat, ber

Geliebte, und Demas.

15 Grilfet die Brüber zu Laodicea, und ben Rombhas, und \*die Gemeine in feinem Baufe. \*Rom. 16, 5.

16 Und wenn die Epissel bei euch gelesen ist, so schaffet, daß sie auch in der Gemeine zu Laodicea \*gelesen werde, und daß ihr die von Laodicea leset.

\* 1 Theff. 5. 27.

17 Und saget dem Archippus: Siehe auf das Amt, das du empfangen hast in bem HErrn, daß du dasselbige ausrichtest.

18 Dein \*Gruß mit meiner Paulus-Danb. Gebenket meiner Banbe. Die Gnabe sei mit euch ! Amen. \*1 Cor. 16, 21. Gefchrieben von Kam burch Tychicus und Onefimus.

## Die erste Epistel S. Pauli an die Thessalonicher.

Das 1. Cabitel. Bermahnung an bie Theffalonicher jur Beftanbigfeit im Chriftenthum.

Raulns, \*und Silvanus, und Timotibens der Gemeine zu Ebeffalonich, in Gott dem Sater, und dem Herrn Feste Christo. Gnebe sei mit euch und Friede von Gott, unserm Bater, und bem Herrn Zesu Christo! \*22host. 1, 1.

2 Wir banten GOtt allezeit für euch alle, und gebenten eurer in unferm Be-

bet ohne Unterlaß;

3 Und gebenken an euer "Werk im Glauben, und an eure Arbeit in der Liebe, und an eure Geduld in der Hoffmang, welche ift unser Herr FCsus Christus, vor GOtt und umserm Bater. "305. 6, 29. 1 Cor. 13. 13.

4 Denn, lieben Brüber, von Gott geliebet, wir wissen, wie ihr \*auserwählet feib; \*\* Gol. 3. 12.

seweien, nicht allein im Wort, sondern beibes, "in der Kraft und in dem seiligen Gewisheit; wie die Gewisheit; wie die Gewisheit; wie die willet, welcherlei wir gewesen sind unter euch um euret willen.

6 Und ihr feib unfere "Nachfolger geworben und bes HErrn, und habt bas Wort aufgenommen unter vielen Trübsalen mit Freuben im heitigen Geist;

\*1 Cor. 4, 16.

7 Also, baß ihr geworben seib ein Borbub allen Gläubigen in "Macebonien unb Achaja. "c. 4. 10. 8 Denn von euch ist auserschollen bas Wort des Herrn, nicht allein in Macebonien und Achaja; sondern an allen Orten ist anch veuer Glaube an Gott ausgebrochen, also, daß nicht noth ist, euch etwas zu sagen. \*Rom. 1. 8. 2 Thes. 1. 4.

9 Denn fie felbst vertundigen von ench, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben, und wie ihr "betehret feib zu Gottevon ben Abgöttern, zu bienen bem leben-bigen und wahren Gott, "1 Ger. 12. 2.

10 Und "zu warten seines Sohnes vom Himmel, welchen er auferwedet hat von ben Tobten, IEsum, ber uns von dem zufünftigen Jorn erlöset hat.

\* Apoft. 1, 11. Bhil. 3, 20.

Das 2. Capitel. Eifrige Buborer finb getreuen Lebrern eine große Brenbe.

Denn auch ihr wiffet, lieben Bruber, von "unferm Eingange ju ench, bag

er nicht vergeblich gewesen ist; \*c. 1. 5. 9.
2 Sondern, als wir zuvor gelitten hatten, und \*geschmäbet gewesen waren zu
Bbilippi, wie ihr wisset, waren wir dennoch freudig in unserm GOtt, dei euch
zu sagen das Evangelium GOttes, mit
großem Rämpsen. \*Apost. 16, 22. c. 17, 5.

3 Denn unfere Ermahnung ift nicht gewefen zum Brrtbum, noch zur Unreinig-

feit, noch mit Lift :

4 Sonbern wie wir von Gott bewähret find, baß uns bas Evangelium vortrauet ift zu predigen: also reben wir, nicht als wollten wir ben Menichen gefallen, sonbern Gott, ber unser Berg prüfet.

\* Gal. 1, 10.

5 Denn wir nie mit Schmeichelworten find umgegangen, wie ibr wiffet, noch bem Beig gestellet, Gott ift bef Reuge.

6 Saben auch nicht "Ehre gesucht von ben Lenten, weber von ench, noch von anbern. "306. 5. 41. 44.

7 Patten eend auch mogen schwer sein, als Christi Apostel; sondern wir sind mitterlich gewesen bei ench, gleichwie eine Amme ibre Kinder vffect. "Wosk. 20, 33.

8 Alfo hatten wir Derzensluft au euch, und waren willig, euch mitzutheilen nicht allein bas Evangelium Gottes, fonbern auch unfer Leben, barum, bag wir euch

lieb haben gewonnen.

9 Ihr seib wohl eingebent, lieben Brilber, "unserer Arbeit und unserer Mübe; benn Tag und Nacht arbeiteten wir, daß wir niemand unter euch beschwerlich wärren, und bredigten unter ench des Evangelium Gottes. "1 Cor. 4. 12. x. 10 Des seib ihr Zeugen, und Sott, wie beilig und gerecht und \* unsträstlich wie bei ench, die ihr gläubig waret, genetie find. \* 1 Ling 3.2.

11 Wie ibr benn wiffet, bag wir, als ein Bater feine Rinder, einen jeglichen unter ench ermahnet und getröfteten

12 Und bezenget haben, daß ide manbeln solltet wilrdiglich vor GOtt, ber end berufen bat zu feinem Reich und zu feiner Berrlichleit. \*Cpb. 4.1. Potl. 1.27.

13 Darum auch wir obne Unterlass Gott banken, bag ihr, ba ihr empfinget von uns bas Bort göttlicher Bredigt, nahmet ihr es auf, nicht als Menfehren Bort, sondern (wie es denn wahrhaftig ift) als Sottes Bort; welcher aus wirfet in ench, die ihr glaubet. \*c. 1. 5.

14 Denn ihr feib Rachfalger geworden, lieben Brüber, der Gemeinen Gottes in Juda, in Chrifto IIn, daß, ihr ein daffeldige erlitten habt von enren Blusdferunden, das jene von den Juden;

15 Belche auch "ben Berrn Befum getöbtet baben, und ihre eigenen Propheten, und haben uns verfolget, und gefallen Gott nicht, und find allen Menfchen

zuwider:

\* 2tpeft. 2, 22. c. 3, 15.

16 Webren uns, ju sagen ben Heiben, bamit fie felig wurden, auf baß fie "ibre Sanden erfüllen allewege; benn ber Zorn ift schon enblich fiber fie gesommen.

\*Rants. 23, 32, 33.

17 Bir aber, lieben Brüber, nachbem wir eurer eine Beile beraubet gewesen find, nach bem Angesicht, nicht nach bem Berzen, haben wir beste mebr geeilet, euer Angesicht zu sehen mit großem Berlangen. \* Rim. 1, 11, 13.

18 Darum haben wir wollen zu end fommen (ich Baulus) zwei Dal; und

Satanas bat uns verbinbert.

19 Denn "wer ift unfere hoffnung, ober Krende, ober Krone bes Rubms? Seid nicht auch ihr es vor unferm Geren Zeidrifto, ju seiner Zufunft? "Bod. 4. 1.
20 3 hr feib ja unfere Ehre und Krende.

Das 3, Capitel.

Pauli Corgfalt und Gebet für the Abeffalonider.

Darum haben wir es nicht weiter wollen vertragen, und haben uns laffen woblgefallen, daß wir zu Athen allein gefalfen würben,

eichmerlich waeine bas Evanern Bruder, und Diener Gottes, und \*1 Cor. 4, 12. in infern Gehülfen am Evangelio Chrifti, euch ju flärken und ju ermahnen in curem Glauben ;

3 Daß nicht Jemand \*meich marbe in biefen Trubfalen; beun ihr miffet, baß mir baju gefett finb. \*Eph. 3. 13.

4 Und ba wir bei euch waren, fagten wir es euch zwor, wir wilrben Erubfal haben milffen; wie benn auch gefcheben ift, und ihr wiffet.

5 Darum ich es auch nicht langer vertragen, babe ich ausgefanot, bag ich erführe euren Glauben, auf baß nicht euch bielleicht verfucht batte ber Berfucher, und \* unfere Arbeit vergeblich murbe.

\* Pbil. 2, 16.

6 Run aber, fo "Timotheus ju uns von ench gefommen ift, und uns verfündiget bat euren Glanben und Liebe, und bag ibr unferer gebentet allezeit zum Beften, und verlanget nach uns ju feben, wie \*Apeft. 18. 5. beun auch uns nach ench : 7 Da find wir, lieben Bruber, getroftet

worben an euch, in aller \*unferer Trubfal und Roth, burch euren Glauben.

\* c. 2. 2.

8 Denn nun find wir lebenbig, bieweil ibr febet in bem BErrn.

.. 9 Deun mas fur einen Dant tonnen wir Gott vergelten um ench, für alle biefe Freude, Die wir haben von euch vor ?ttCO mrestur

10 Wir bitten Tag und Nacht fast febr, baß wir feben mögen euer Angeficht, und erstatten, fo etwas mangelt an eurem

į.

ď

.

ı

Ī

ı

ı

11 Er aber, GOtt unfer Bater, und unfer Borr 3Gius Chriftus, fchide un-

feru Beg gu euch.

12 Euch aber bermehre ber BErr, unb laffe bie Liebe völlig werben unter einanber, und gegen Jebermann (wie benn

auch wir find gegen euch):

13 Dag "eure Bergen geftartet, tunfträflich feien in ber Beiligkeit vor GOtt und unferm Bater, auf Die Butunft un-fere Beren Jefu Chrifti, fammt allen feinen Beiligen.

#2 Theff. 2, 17. † Phil. 1, 10.

4. Das 4. Cabitel. Ermahnung jum beiligen Binbel, Twe wiber Traurigleit aus ber Auferfiehung ber Tobten. Meiter, lieben Brüber, bitten mir euch, und \*ermabnen in bem OErrn 3Efu (nachdem ibr von uns empfangen Sabt, twie ibr follt manbeln und Gott gefallen), baß ibr immer völliger werbet. \*2 Ebeff. 3. 12. † Gpb. 4. 1.

Ger.

euch gegeben haben, burch ben SEren 3Chuni.

3 Denn \*bas ift ber Bille Gottes, eure Beiligung, bag ihr meibet bie Burerei, Mom. 12, 2. 2c.

4 Und ein jeglicher unter euch wiffe fein Baß gu behalten in Beiligung und Ehren, \*1 Cer. 6. 13. 15.

5 Richt in ber "Luftseuche, wie bie Beiben, die von GOtt nichts wiffen ;

\*Cof. 3, 5.

6 Und bag Niemand zu weit greife, noch vervortheile feinen Bruber im Banbel; benn ber BErr ift ber Richter über bas alles, wie wir euch zuvor gefägt und bezeuget baben.

7 Denn Gott bat uns nicht berufen gur Unreinigfeit, fonbern \* jur Beiligung.

\*2 Elm. 1, 9.

8 \*Wer nnn verachtet, ber verachtet nicht Denfchen, fonbern Gott, ber feinen beiligen Beift gegeben hat in euch. \* Luc. 10. 16.

9 Bon ber brüberlichen Liebe aber ist nicht noth ench ju fcreiben; benn ihr feib ichbit von Gott gelehret, "euch unter ein-ander zu lieben. "Marc. 12, 31. 2c.

10 Und bas thut ibr auch an allen Brübern, bie in gang \* Dambonien finb. Bir ermahnen ench aber, lieben Bruber, thaß ihr noch völliger werdet;

\*c. 1,7. †c. 4, 1.

11 Und \*ringet barnach, bag ibr ftille feid, und bas Gure ichaffet, und tarbeitet mit euren eigenen Banben, wie wir euch geboten baben ;

\* 2 Theff. 3, 8. 12. † 1 Theff. 2, 9,

12 Auf baß ihr \*ehrbarlich wandelt gegen bie, die braußen find, und ihrer feures bedürfet. \*Rom. 13. 13. 13 Bir wollen euch aber, lieben Brüber, "nicht verhalten von benen, die ba fchla-

fen, auf baf ihr nicht traurig feib, wie bie Andern, bie feine hoffnung baben.

\*1 Cer. 10. 1.

14 Denn fo wir glauben, baß "3Gjus gestorben und auferstanben ift: alfo wird Gott auch, die ba entschlafen find burch 3@fum, mit ibm führen.

\* Rom. 14, 9. 1 Cor. 15, 13. 18.

15 Denn bas fagen wir euch, ale ein Bort bes BErrn, bag wir, bie wir le-ben, und fiberbleiben in ber Julinft bes BErrn, \*werben benen nicht vorlommen, \*1 Cer. 15, 23. 51. 2c. bie ba schlafen.

16 Denn er felbft, ber BErr, wird mit einem Felbgeschrei und Stimme bes Erg-2 Denn ihr wiffet, welche Gebote wir lengels, und mit ber Bofaune Gottes

227

bernieber kommen vom Himmel, und bie | Tobten in Christo werben anfersteben

17 Darnach wir, bie wir leben und überbleiben, werben zugleich mit benfelbigen "bingerudt werben in ben Bolfen, bem BErrn entgegen in ber Luft, unb werben also thei bem DErrn sein allegeit. # Offenb. 11, 12. † 30h. 12, 26. c. 17, 24. 18 So tröftet euch nun mit biefen Borten unter einanber.

Das 5. Cabitel. Bon ber Beit bes jungften Lages, und wie man fich baju recht vorbereiten folle,

Mon ben "Beiten aber und Stunben, lieben Bruber, ift nicht noth euch zu idreiben. # Matth. 24, 3. 36.

2 Denn ibr felbft wiffet gewiß, bag ber Tag bes HErrn wird tommen, \*wie ein Dieb in ber Racht. \* Matth. 24, 42-44.

Que. 12. 39. 2 Bett. 3, 10. Offenb. 3, 3. c. 16, 15. 8 Denn wenn fie werben fagen: \*. Es ist Friede, es hat keine Gefahr;" so wird fle bas Berberben fcnell überfallen, gleichwie ber Schmerz ein schwanger Beib, und werben nicht entflieben. "3er. 6, 14. c. 8, 11.

4 3br aber, lieben Bruber, \*feib nicht in ber Finsternis baß euch ber Tag wie ein Dieb ergreife. \* Cph. 5. 8.

5 3 br feib allgumal \*Rinber bes Lichts. und Kinder des Tages: wir find nicht von ber Dacht, noch von ber Finfternig. # Luc. 16, 8. Rom. 13, 12.

6 So laffet uns nun nicht schlafen, wie die Anbern; sondern lasset uns wachen und nüchtern fein.

7 Denn bie ba ichlafen, bie ichlafen bes Nachts, und die ba trunten sind, die find

bes Rachts trunken.

8 Wir aber, die wir \*bes Tages find, follen niichtern fein, angetban imit bem Rrebs bes Glaubens und ber Liebe, und mit dem Belm ber Hoffnung zur Geligkeit. #Rom. 13, 12. † 3ef. 59, 17. Cph. 6, 14. 17. ac.

9 Denn "Gott bat une nicht gefett jum Born, sonbern bie Seligfeit ju befigen, burch unsern DErrn JEsum Chri-

# 985m. 9, 23. flum, 10 Der für uns gestorben ift, auf bag, \*wir wachen ober schlafen, jugleich mit ibm leben follen. \* Rom. 14, 8. 9. 2 Cor. 5, 15.

ber, und bauet einer ben andern, wie in \* c. 4, 18. Ebr. 10, 24, 21, benn thut. 12 Bir bitten ench aber, lieben Brüber, bag ihr Perkennet, die an ench arbeiten, und euch vorfteben in bem SErrn, unt ench vermabnen. \* 1 Cer. 16. 15.

13 Sabt fie befto lieber um ibres Berts willen, und-feib friedfam mit ihnen.

14 Bir ermahnen euch aber, fieben Brüber, \* vermabnet bie troftet bie Reinmutbigen, Ungeregenen, traget be Schwachen, seib gebuldig gegen Jeber-\* 2 Lbcff. 3. 15. mann.

15 Sebet ju. bag "Riemand Bofes mit Bösem Jemand vergelte; sonbern allezeit jaget bem Onten nach, beibes, unter einanber und gegen Jebermank.

.\* Spr. 20, 22. Rom. 12, 17. 1 Bett. 3. 9. \* Pmc. 10, 28. 16 " Seib allezeit fröhlich. 17 \* Betet obne Unterlaß.

Gol. 4, 2. # Luc. 18, 1. Rom. 12, 12. 18 Seib \* bantbar in allen Dingen; benn bas ift ber Wille Gottes in Chriffs 3Eju an euch. "Eph. 5, 20. Cel. 2. 7. c. 3, 13. 19 Den Beift bampfet nicht.

20 Die \* Beiffagung verachtet nicht. "1 Cor. 14, 1.

21 " Brüfet aber Alles, und das Gute bebaltet. ™ Stēm. 2. 18.

22 Meibet allen bofen Schein.

23 Er aber, \*ber GDtt bes Friebene, beilige end burd unt burd, und euer Geift gang, fammt ber Seele und Leib, maffe be- balten werben unftraflich auf bie : Bulunft unfere DErrn 3Gfr · 宋8章. 15. 33. Chrifti. 24 \* Getren ift er, ber end rufet.

welcher wirb es auch thun. #1 Cor. 1. 19. c. 10. 13. 2 Treff. 3, 3. 2 Lim. 2, 13. 1 305. 1. 9.

25 Lieben Brüber, \*betet für nus.

\* Col. 4. 3. 26 Griffet "alle Bruber mit bem beiligen Rug. # 33dan. 16. 16. 27 3d beidwore end bei bein DErra, baß ibr diese Epistel lesen laffet alle beilige Bruber.

28 Die \* Gnabe unfere DEren 3Efn Chrifti fei mit ench! Amen.

\* Rom. 16, 20. 24. Phil. 4, 23. 11 Darum "ermahnet euch unter einan- | Anble Abeffalonicher bie erke, gefchrieben von Elles-

## Die andere Epistel S. Bauli an die Thesialonider.

Das 1. Cabitel. Bermabnung jur Beftanbigfeit in Berfolgung. Raulus, und Silvanus, und Limothens, ber Gemeine gu Theffalonic, in Gott, unferm Bater, und bem Deren

JEsu Cbrifto.

2 "Gnabe fei mit euch, und Friede bon Gott, unferm. Bater, und bem Derrn JEin Chrifto. #1 Cot. 1, 3. Col. 1, 2.

3 Bir follen \* Ott banten allezeit um euch, lieben Brilber, wie es billig ift. Denn ener Glaube machiet febr, und bie Liebe eines jeglichen unter ench allen nimmt zu gegen einander;

ac. 2, 13. 1 Theff. 1, 2.

4 Mijo, "daß wir uns eurer rübmen unter ben Gemeinen Gottes, von eurer Gebulb und Glanben, in allen euren Berfolgungen und Erübsalen, die ihr bulbet ; \* 2 Cor. 7, 14.

5 Beiches anzeigt, baß Gott recht richten wirb, und ihr twarbig werbet jum Reich Gottes, fiber welchem ihr anch leibet; # Boll. 1, 28. † fuc. 21, 36. leibet: 6 Rachbem es recht ift bei Gott, ju

vergelten Trubfal benen, bie euch Trubfal anlegen.

7 Euch aber, bie ibr Erftbfal leibet, Rube mit une, wenn nun \*ber DEre 3C. fus wirb geoffenbaret werben bom Simmel, t fammt ben Engeln feiner Rraft,

# 1 Theff. 4, 16. 1 Petr. 4, 13. † Matth. 25, 31. 8 Und mit Fenerflammen, "Rache gu geben über bie, fo Gott nicht ertennen, und fiber bie, so nicht geborfam find bem Evangelio unfere DErrn JEfu Chrifti;

# 378m. 2,8. 9 Beiche werben Bein leiben, bas ewige Berberben von bem Angeficht bes Berrn, und von feiner "berrlichen Dacht;

\* 3cf. 2. 10. 19. 10 Wenn er tommen wirb, baff er berrlich ericheine mit feinen Beiligen, und munberbar mit allen Glaubigen. Denn munberbar mit allen Glanbigen. unfer Zeugniß an euch bon bemfelbigen

Tage babt ihr geglaubet. \* Ccl. 3. 4. 11 Und berhalben "beten wir auch allegeit für euch, baff unfer GOtt euch wir-big mache bes Bernfe, und erfulle alles Boblgefallen ber Glite, und bas Bert bes Glaubens in ber Rraft, "1 Theff. 1, 2.

12 Auf daß an ench gepriesen werbe ber Rame unfere Derrn 3Efu Chrifti, und ihr an ibm, nach ber Gnade unfere GDt. tes, und bes Derrn Jefn Chriftl.

Das 2. Capitel. Beiffagung vom Antidrift, vor ber fehten Butunft bes Berrn.

Mber ber Butunft halben unfere Beren 3Cfn Chrifti und unferer Berfammlung ju ihm, bitten wir euch, lieben Britber,

2 Dag ibr euch nicht bald bewegen laffet von eurem Ginn, noch erichreden, weber burd Beift, noch burd Bort, noch burch Briefe, als von uns gefandt, daß ber Tag Chrifti vorbanben fei.

3 Laffet \* euch Riemanb verführen in Denn er tommt nicht, Reinexlei Beise. es fei benn, bag guvor ber Abfall tomme, und geoffenbaret werbe ber Denich ber Sanbe, und bas Rind bes Berberbens.

**\* Cph**. 5. 6. 4 Der ba ift ein Biberwärtiger, unb "fich fiberhebt über Alles, bas Gott ober Gottesbienft beißt, alfo, daß er fich fetet in ben Tempel Gottes, als ein Gott, unb gibt fich vor, er fei Gott. \* Dan. 11, 36.

5 Gebentet ibr nicht baran, bag ich euch foldes fagte, ba ich noch bei euch war? 6 Und was es noch aufbalt, wiffet ibr,

baß er geoffenbaret werbe an feiner Reit. 7 Denn es reget fich fcon bereits bie Bosbeit beimlich, ohne bag, ber es jest aufhalt, muß hinweg gethan werben.

# Apoft. 20, 29. 8 Und alsbann wird ber Bosbaftige geoffenbaret merben, welchen "ber DErr umbringen wird mit bem Beift feines Mundes, und wird feiner ein Ende maden, burch bie Erscheinung seiner Butunft,

" 3ef. 11, 4. Offenb. 19, 15. 20. 9 Deg, welches Intunft geschiehet nach ber "Birtung bes Satans, mit allerlei lugenhaftigen Kraften, und Zeichen, und Bumbern, "Ranh. 24. 24. Bimbern,

10 Und mit allerlei Berführung gur Ungerechtigfeit, unter benen, bie berloren werben, bafur, baß fie bie Liebe gur Babrbeit nicht haben angenommen, bag \* 2 Cor. 2. 15. c. 4. 3. fle felig würben. 11 Darum wird "ihnen GOtt kräftige

Irribumer fenden, baß fie glauben ber | Lüge; #Rom. 1, 24.

12 Auf baß gerichtet werden Alle, bie der Buthricht hicht hilben, jondern hab ben Luft an der Ungerechtigkeit.

\*G3cch. 20, 24. 25. Non. 1, 32]
13 Bir ober \*sollen Gott banken allegeit um euch, geliebte Brüder von den GErn, daß euch GOtt terwäblet bat von Ansang zur Seligleit, in der Heilfgung des Geuftes, und im Glauben der Bahrbeit,
\*\*c. 1. 3. 4. † Epb. 1. 4.

14 Darein er euch berusen bat bunch unser Evangelium, zum berrlichen Eigenthum unsers DErrn Meln Christi.

thum unfere DEren Befin Chrift.
15 Go ftebet nun, lieben Braber, und baltet an ben Satungen, bie ihr gelehret feib, es fei burch unfer Wort, ober Epifiel.
e. 3.6.

16 Er aber, unfer DErr JEfus Chwifins, und Gott und unfer Sater, der und bat geliebet, und gegeben einen ewigen Troft, und eine gute hoffnung, burd Buabe.

17 Der ermabne eure "Herzen, und ftarte euch in allerlei Lohre und gutein Werk. "1 Khoff. 3, 13.

Das 3. Capitel. Für ben Lauf tes Evangelit foll man beten, ben Muffiggang und Berwit meiren.

Meiter, lieben Brilber, betet für mis, bag bas Wort bes Seren laufe, und gepriefen werbe, wie bei ench,

\*Gel. 4. 3. x.
2 Und baß wir erlöset werden von ben unartigen und argen Menschen. Denn ber Glaube ift nicht Jedomnanns Ding.

8 Aber ber Herr ift \*tren, ber wird ench stärfen und bewahren vor bem Argen. \*1 Gor. 1, 9. c. 10, 13.

4 Bir \*berfeben uns aber zu euch in bem BErrn, baß ihr thut und thun werbet, was wir euch gebieten.

\*2 Cor. 7. 16. Bal. 5. 40.

5 Der DErr aber richte eine Bergen gn ber Liebe Gottes, und gu ber Gebulb Chrifti.

6 Wir gebieten ench aber, lieben Afliber, in bem Rumen unfere HErrn TEsu Christi, daß ihr euch entziehet von allem Bruber, ber ba unorbentlich wandelt und

nicht nach ber Sahung, bie er von mi empfangen hat.

Manh. 18. 17, Rom. 16. 17. V Dinnicht wiftet wier is win ich nachfolgen. Denn wir find nicht madenkich unger ench geworfen;

\*1 Cor. 4, 16. 1 Theff. 1. 6.

8 Haben auch nicht pumsonst das Erd genommen von Jemand, sindern im Europeit und Mübe Tag und Nacht bien wir gewirfet, daß wir nicht Jemand wur euch beschwerlich wären.

#1 Cor. 4, 12. ac.

9 Richt barum, daß wir bes auf Dacht haben; soudern thas wu mielbst zum Borbitbe auch geben, unt migusolgen. \* Maus. 10, 10. † 1 Cer. 4.15. 10 Und ha wir bei euch solgen, wo 3 genand mit wir euch solgen, baß, so 3 genand mit will \*\*arbeiten, ber soll auch nicht esse. \* 1 Mol. 3, 19.

11 Denn wir boren, bas eiliche mit euch wandeln ungebentlich, und auch nichts, sondern treiben Karwin.

182 Solchen aber gebieten wie, und emabuen fie, durch unfern Hern Ichm Christum, baß sie mit hillem Bein abeiten und ihr einen Brod essen.

\* 1 %bell. 4, 11.

13 3br aber, liebem Brüber, \*mede nicht verdroffen, Gutes gn thun. \* Gal. 6. 9.

14 So aber Jemand nicht geborium in unserm Wort, den zeichnet an durch eine Brief, und "habt niches mit ibm puicht fen, auf daß er koamrath werde.

\*v. 6. Raub. 18. 17. 1 Cer. 5. 9. 11. 15 Doch haltet ihn nicht als einen fint. sondern "vermahnet ihn als einen Buber. "Raub. 18. 12.

gebe ench Frieden allenthalben und af allerlei Weise. Des Herr sei mit ad allen! \*\* Rom. 15. 33. c. 16. 31.

17 Der Gruff mit meiner Sant-Buth Das ist bas Zeichen in allen Buch also schreibe ich. "1 Gor. 18.21.

18 Die "Gnabe unfers harn Ich Chrifti fei mit euch allen. Amen

#2 Lim. 4, 22.

Gefürleben mu Alfer.

### Die erste Epistel S. Pauli an Timotheum.

Det 1. Ca biftl. Sebet bed Sefages und Gangelli, burch Poull Erempel ertlaret.

Raulus, ein Apoftel BEjn Chrifti, nach T "bem Bejohl Sottes unfere Dellaubes, und bes BErrn IEjn Chrifti, der tunfere Hoffmung ift,

3 Die ich bich ermabnet habe, daß but 31 Epbesus bliebest, da ich in Macedonien 30g, and gebötest Erlichen, daß sie kicht anderes lehreten,

4 Auch nicht Acht hatten auf die "Fabeln und ber Geschlechter Register, die fein: Ende baben, und brugen fragen auf, mehr, benn Besserung zu Got im Glauhen. "c. 4, 7.

5 Denn bie. Dauptsumme bes Gebots ist Liebe von reinem Berzen, und von gutem Gewiffen, und von ungefärbten Glauben;

\* Bred. 12. 13. Köm. 12. 9. 10. c. 13. 10. 6 Welsher faben etliche: \* gefeblet, und find umgewandt zu munithem Gefsprätz, \*c. 6. 4. 20.

7 Bollen der Schrift "Meister sein, und twerfteben nicht, was fie sigen ober was sie seinen. "306. 3, 10. † 1 Lin. 6. 4. 28 Bis wissen aber, daß "das Geietz gut ist, so seiner Jemand recht braucht,

\* Ren. 7, 12.

9 Und weiß sothee, daß dem Gesechen tein Gesetz gegebent üt, sandern den Ungerechter und Ungebrimmen, den Gotissen und Sindern, den Unweiligen und Unsgeöllichen, den Satermördern und Muttenmördern, den Esbetählägern,

10 Den hierern, ben Enabenfchunbern, ben "Menichenbieben, ben Liignern, ben Beineibigen, und fo etwas mehr ber beile

famen Lehre zuwiber ift; \*2 Doj. 21, 16.

11 Rach bem herrlichen Evangelie \* bes fetigen Gottes, welches mir vertrauet ift. \*c. 6. 15. >1

12 Und ich sante unferm Soren Christo | und Chrbarteit.

3Cin, ber mich start gemacht, und "tren genchtet hat, und gesetzt in bas Amt;
"Apoit. 9. 15.

13 Der ich zwor war ein Lafterer, und ein Berfolger, und ein Schmäber; aber mir ift Barmbergigkeit widerfahren, benn ich habe es unwiffend gethan, un Unglauben.

14 Es ift aber besso reicher gewesen bie Gnabe imsers Herrn, sammt bem Glausben und ber Liebe, bie in Christo Jesu ift.

15 Denn bas ift je gewißlich mahr und ein theuer werthes Wort, baß Chriftus IC jus \*gekommen ift in die Welt, die Sinder felig zu machen, unter welchen ich ber vornehmfte bin. Maus, 18, 11. x.

16 Aber barum ift mir Barmberzigfeit wiberfahren, auf bağ au mir bornehmlich 3 Eins Chriftus erzeigete alle Gebuib, zum Exempel benen, die an ihn glauban follten zum ewigen Leben.

17 Aber Gott, bem ewigen Könige, bem Unvergänglichen, und Unsichtbaren, und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigseit! Amen.

18 Dies Gebot befehle ich bir, mein Sohn Timathens, nach ben vorigen Weiffagungen über bir, daß bu in benfelbigen eine "gute Rimefchaft übeft,

\*c. 8.12. Er. 3us. 0. 3.
19. Und habeit ben \*Glanben und gut Gemissen, welches Etliche von fich geftofen, und am Mauben Schifftruch erlitten baben ;

20 Unter welchen ift \*Domentus und Alexander, welche ich habe idem Satan übergeben, daß fie gezuchtiget werden, nicht mehr zu läftern.

\*2 Lim. 2, 17. †1 Cor. 5, 5.

Das 2. Capitel. Wie und wann bas Gebet von Manns-und Beibepersonen in der Gemeine soll verrichtet werben. So ermahue ich nun, daß man vor al-

em Dingen zuerst thue Bitto, Gebet, Fürbitte und Dankjagung fitr alle Menichen.

2 Für die Könige und für alle Obrigleit, auf daß wir ein rubiges und filles Leben führen mögen, in aller Gottseigleit und Chrbarkeit.

233

3 Denn foldes ift gut, bazu auch angenehm vor GOtt, "unferm Deilande, "c. 4, 10,

4 Beicher will, "bag allen Menichen geholfen werbe, und jur Ertenntnig ber Babrbeit tommen.

\* Eged. 18, 23. 2 Bett. 3, 9.

5 Denn es ift "Ein Gott, unb Gin tmittler zwifden Gott unb ben Menfchen, nämlich ber Renfch Chriftus 3 Efus,

\*3ei. 45, 21. 22. 3ob. 17. 3. † Ebr. 12, 24. 26. 6 Der \*fich felbft gegeben bat für Alle zur Erlöfung, baß foldes Ju feiner Beit geprediget würde. \* Soi. 1, 4. c. 2, 20. 2i. 2, 14.

7 Dazu "ich geseht bin ein Brediger und Aboftel (ich fage die Babrbeit in Chrifto, und litge nicht), ein Lebrer ber Beiben, im Glauben und in ber Bahrbeit. "Mon. 9, 15.

c. 13, 2. c. 22, 14. zc. 2 Lim, 1, 11.

8 So will ich nun, baß bie Manner beten an allen Orten, und aufbeben beilige

Hande obne Born und Zweifel.

9 Deffelbigen gleichen die Beiber, daß fie in \*zierlichem Kleibe, mit Scham und Bucht fich schumiden; nicht mit 3bpfen, ober Gold, ober Berlen, ober löstlichem Gewand:

\* 3cf. 3. 16. 1 Petr. 3, 3.

10 Sonbern wie fich's ziemet ben Beibern, die ba "Gottfeligfeit beweisen, burch gute Berke. "c. 5. 10.

11 Ein Beib lerne in ber Stille, "mit aller Unterthanigleit. "Gpb. 5. 22.

12 Einem "Beibe aber geftatte ich nicht, baß fie lebre, auch nicht, thaß fie bes Mannes herr fei, sonbern fille fei.

\*1 Cor. 14. 34. † 1 Mof. 3, 16.
13 Denn \*Abam ift am erften gemacht, barnach Eva. \*1 Mof. 1, 27.

14 Und Abam warb nicht verführet; \*bas Weib aber warb verführet, und hat bie Uebertretung eingeführet.

\* 1 Ref. 3, 6.

15 Sie wird aber selig werben burch Kinderzeugen, so sie bleibet im Glauben, und in ber Liebe, und in ber Heiligung, sammt ber Bucht.

Das 3. Capitel. Ben Beschaffenbeit ber Airdenbiener und ihrer Ungehörigen. Stem, von der Airche, und dem G.b.imniß der Gottestigteit.

Das ift je gewißlich wabr, so "Jemand ein Bischofsamt begehret, ber begebret ein köftlich Werk. "noch. 20. 28. 2 Es soll aber "ein Bischof unfträflich

fein, Eines Beibes Maun, nächen, mäßig, fittig, gastfrei, lebrhafrig; \*3 Dol. 21. 17. Tit. 1, 6. 7.

8 Richt "ein Weinfaufer, nicht peden, nicht unehrliche handthierung treiten, sondern gelinde, nicht haberbaftig, nicht geizig; "3 Wob. 10. 8. Li. 1. 7.

4 Der feinem eigenen Danfe wohl verflebe, ber "geborfame Kinber habe mit

aller Chrbarkeit;

5 (So aber Jemand feinem eigena haufe nicht weiß vorzusteben, wie wied er die Gemeine Gottes verforgen?)

6 Richt ein Renling, auf baß er fic nicht anfblafe, und "bem Läfterer in's Urtheil falle. "v. 11.

7 Er muß aber auch "ein gut Zenguit baben von benen, t die braußen fint, auf daß er nicht falle bem Lafterer in bie Schmach und Strick.

\*c. 5, 10. 11 Ger. 5. 12. 13.

8 Deffelbigen gleichen bie Diener follen ebrbar fein; nicht zweitungig, nicht Beifäufer, nicht nuehrliche Dandthierung treiben;

9 Die bas Gebeimniß bes Glambens in

reinem Gewiffen baben.

10 Und dieselbigen lasse man zuwer versuchen; darnach lasse man sie dienen, wenn sie unsträstlich sind.

11 Deffelbigen gleichen ibre Beiber follen ehrbar fein, "nicht Lafterinnen, nichtern, treu in allen Dingen. " Lie. 2. 1.

19 Die Diener laf einen jeglichen fein Gines Beibes Mann, Die ihren Kindern wohl vorfteben, und ihren eigenen Baufern.

13 Welche aber "wohl bienen, bie erwerben ibnen felbst eine gute Stufe, und eine t große Freudigleit un Glauben, in Christo SCiu.

"Ratth. 25. 21. †1 304. 3. 21.

14 Goldes fdreibe ich bir, und hoffe auf's fdierfte zu bir zu tommen :

15 Es ich aber verisge, bag bu wiffek, wie du wandeln sollst in bent Danke Gottes, welches ift die Gemeine bes liendigen Gottes, ein Pfeiler und Grundvefte der Wahrbeite Ver Wan. 2, 20.

16 Und tunblid groß ift bat gottselige Gebeimnig: "Sott ift geoffenbaret im Fleisch, gerechtfertiget im Geift, erfcienen ben Engeln, geprebiget ben Beiben, geglaubet bon ber Belt, taufgenmmen in bie Berrlichteit.

\*305. 1. 14. † Marc. 16, 19.

Das 4, Capitel. Barnung vor Berführung ber lepten Beit. Ermahnung jur Uebung ber Gottfeligkeit.

Der Beift aber fagt beutlich, bag "in ben letten Beiten werben Etliche von bem Glauben abtreten, und anhangen ben verführerifden Beiftern, und Lebren "Dan. 7. 25. 2 Tim. 3. 1. ber Tenfel;

2 Petr. 3. 3. Ep. Jub. v. 18. 1 Joh. 2. 18.

- 2 Durch bie; fo in Gleifinerei Lugenreb. uer find, und Brandmahl in ihrem Gewiffen baben,
- 8 Und verbieten, ebelich zu werben, und ju meiben bie Speise, bie "Dtt geschaf-fen bat, ju nehmen mit Danklagung, ben Glaubigen und benen, bie bie Babrbeit ertennen.

\* 1 Mej. 9, 3. † 1 Cer. 10, 30. 31. 4 Denn alle \* Creatur Gottes ift gut,

und nichts verwerflich, bas mit Danffagung empfangen wirb.

"1 Moj. 1, 31. Mpoft. 10, 15.

5 Denn es wirb geheiliget burch bas Wort Gottes und Gebet.

6 Wenn bu ben Brübern foldes vorhaltft, so wirft bu ein guter Diener 3Cfu Chrifti fein, "auferzogen in ben Borten bes Glaubens und ber guten Lehre, bei welcher bu immerbar gewesen bift.

\*2 Lim. 1, 5.

7 Der ungeistlichen aber und altvettelifden "Fabeln entichlage bich. Uebe bich felbft aber an Ver Gottfeliafeit.

\*c. 1, 4. c. 6, 20. 2 Tim. 2, 16. 23. Tit. 1, 14.

8 Deun bie leibliche Uebung ift wenig mite; aber bie Gottfeligleit ift gn allen Dingen nute, und bat bie Berbeigung biefes und bes gufünftigen Lebens, \*c. 6. 6.

9 Das ift "je gewißlich wahr, und ein theuer werthes Wort. • c. 1, 15.

10 Denn babin arbeiten wir auch, und werben geschmäbet, bag wir auf ben lebendigen Gott gehoffet baben; welcher Bift ber Beiland aller Denfchen, tfonberlich aber ber Glaubigen.

\* Tit. 2, 10, 11. † Cph. 5, 23.

11 Golches gebiete und lehre.

12 \* Niemand verachte beine Jugenb; sonbern fei ein Borbild ben Gläubigen im Bort, im Banbel, in ber Liebe, im Beift, im Glauben, in ber Reufchbeit. \* Lit. 2.15.

13 Balte an mit \* Lefen, mit Ermahnen, mit Lebren, bis ich tomme. \* 306. 5, 39. 14 Laf nicht aus ber Acht bie Gabe,

Die bir gegeben ift burch bie Beiffagung, mit \* Sandanstegung der Aeltesten. \*c. 5, 22. Apost. 6, 6, ... c. 8, 17.

15 Goldes marte, bamit gebe um, auf bag bein Bunehmen in allen Dingen offenbar fei.

16 Babe Acht auf bich felbft, und auf bie Lebre, bebarre in Diefen Studen. Denn, wo bu folches thuft, wirft bu bich felbft \* felig machen, und die bich boren. \* Rom. 11. 14.

Das 5. Capitel. Wie fich ein Prediger gegen Perfouen unterfchieb-lichen Stanbes und Alters, und gegen fich felbft verhalten foll.

(Finen \*Alten foilt nicht, fonbern ermabne ihn als einen Bater; bie Jungen ale bie Britber: # 3 PRof. 19, 32.

2 Die alten Beiber als bie Mütter: bie jungen als bie Schwestern, mit aller \*305. 19, 27. -Reufcbeit.

3 Ehre bie Bittmen, welche \*rechte Wittwen finb. \* v. 5.

4 So aber eine Bittme Rinber ober Reffen hat, solche laß zuvor lernen ihre eigenen Saufer göttlich regieren und ben Eltern Gleiches vergelten; benn bas-ift wohlgethan und angenehm vor GOtt.

5 Das ift aber eine rechte Bittme, bie einsam ift, bie ibre hoffnung auf GOtt ftellet, und \*bleibet am Gebet und Fleben Tag und Racht. + Que. 2, 37. c. 18, 1. 6 Belde aber in \* Bolluften lebet, bie

ift lebenbig tobt. # 98öm. 8, 13. 7 Solches agebiete, auf baß fie untabe-

\*c. 4, 11. lig feien. 8 So aber Jemand bie Seinen, sonberlich \*feine Dausgenoffen, nicht verforget; ber bat ben t Glanben verlengnet, und ift

ärger, benn ein Beibe. # Bal. 6, 10. † 2 Tim. 3, 5.

9 Laft feine Bittwe erwählet werben unter fechzig Jahren, und bie ba gewesen fei Gines Mannes Beib.

10 Und bie ein Zeugniß habe guter Berte, fo fle Rinder aufgezogen bat, fo fie aaftfrei gewefen ift, fo fie ber Beiligen Ruge gewaschen bat, fo fie ben Erubfeligen Banbreichung gethan hat, fo fie allem guten Bert nachgetommen ift. \* @br. 13, 2. sc.

11 Der jungen Bittwen aber entichlage bich, benn, wenn sie geil geworben finb wider Chriftum, fo wollen fie freien;

12 Und haben ihr Urtheil, baß fie ben erften Glauben verbrochen haben.

13 Daneben find fie faul, und lernen \*umlaufen burch bie Baufer; nicht allein aber find fie faul, fonbern auch fomatig und vorwitig, und reben, bas nicht fein \* Gpt. 7, 11. ol.

14 Co will ich nun, baß bie \*jungen Bittwen freien, Kinder zeugen, bauebalten, bem Widersacher keine Ursach geben, ju schelten. \*1 Cor. 7. 9.

15 Denn es find icon etliche \*unngewandt, bem Satan nach. \*c. 1. 6.

16 So aber ein Gläubiger ober Gläubigin Wittwen bat, ber versorge bieselben, und lasse die Genneine nicht beschweret werben, auf baß bie, so rechte Wittwen sind, mögen genug haben.

17. Die Aeltesten, die \*wohl vorsteben, die halte man zwiesacher Ehre werth; sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lebre. \*Nom. 12. 8. c. 15, 27.

18 Denn es spricht Die Schrift: "Du sollst bem Ochsen nicht bas Maul verbinden, ber ba brischt;" und: †"Ein Arbeiter ist seines Lohnes werth."

\*5 Moj. 25.4. 1 Cor. 9. 9. † Luc. 10, 7. 2c. 19 Wiber einen Actteften nimm keine Klage auf \*außer zween ober breien Zeygen. \*206. 8. 17. 2c.

20 Die da fündigen, die strase vor Allen, auf daß sich auch die Andern fürchten. \*Cp6. 5. 12. 13.

21 Ich bezeinge vor Gott und bem Serin Jeju Chrifto, und ben auserwählten Engeln, daß du foldes haltest obne eigen Gutbfinkel, und nichts thust nach Gunft.

22 Die \* Sände lege Niemand balb auf, mache bich auch nicht theilbaftig fremder Sunden. Halte bich selber keusch:

\*\*Apoli. 6. 6.
23 Triule nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig \*Weins, um deines Magens willen, und daß du oft trank bist.

\*Pf. 104, 15.
24 Etlicher Menichen Gunben finb offenbar, bag man fie vorbin richten tann;
etlicher aber werben bernach offenbar.

25 Deffelbigen gleichen auch etlicher gute Werte find zubor \*offenbar, und bie andern bleiben auch nicht verborgen.

\* Gal. 5. 22.

Das G. Capitel. Bon Antoten, Berführern, reiden Leuten, und Rampf bes Glaubens.

Die \*Anechte, so unter bem Joch sind, follen ihre Derren aller Ebren werth halten, auf bag nicht ber Name Gottes und bie Lehre verlaftert werbe.

\*(Fpb. 6.5.

2 Welche acer gläubige Herren baben, sollen bielelbigen nicht verachten (mit ben, schein), daß sie Brilber sind; sonbern sollen viel mehr bienstoar sein, bierveil sie gläubig, und geliebet, und ber Wohlthat

theilhaftig sind. Solches elebre und er mabne. \*c. 4. 11. 2n. 3.9.

3 So Jemand anbers lebret, wh bleibet nicht bei ben theilfamen Bend unfers Herrn JEsu Christi, und bei bu Lebre von ber Gottseligfeit:

• \* Gaf. 1, 6-9. ↑ 2 Lim. 1, 13. x.

4 Der ift verbilftert und weiß nicht, sonbern ift seuchtig in Fragen und Bentriegen, aus welchen entipringet Rab, Saber, Lafterung, beler Argwobn,

5 Schulgezänke solcher Menschen, te gerrittete Sinne haben und ber Batte beit beraubet find, die da meinen, Genfeligkeit sei ein Gewerbe. Thue dich er solchen.

6 Es ift aber tein großer Gewinn, wer gottfelig ift undlift ! tibm genflgen.

\*c. 4. 8. † Epr. 15. 16. Pbil. 4. 11. 12.
7 Denn \* wir haben nichts in bie Welt gebracht; barum ojjenbar ist, wir werden and nicht hinaus bringen. \*Pred. 5. 14. x.

8 Wenu \*wir aber Rahrung und Kleider haben, je safset und begnitgen

begnügen: 1 Mef. 28, 20. Err. 30, 8

9 Denn bie ba reich werben wellen, it fallen in Berfuchung und Strick, mb viele thorichte und ichtbliche Lufte, nelde verfenken bie Menfichen in's Seiberka und Berbammniß.

\*@pr. 23, 4. c. 28, 22.

10 Denn \*Geiz ist eine Burzel allet Uebels, welches bat Etliche gelaftet, un find vom Glauben irre gegangen, mit machen ihnen selbst viele Schnerzen.

\*2 Met. 23, 8.
11 Aber, bn Gottesmenich, fliebe feckel.
\* Jage aber nach ber Gerechtigkeit, ber Gottfeligkeit, bem Glauben, ber Liebe, in Gebuld, ber Sanstmuth:

\*2 Lim. 2, 22.

12 Kampfe ben guten Kampf ber Manbens; ergreife bas ewige Leben, ban be auch bernfen bift, und befannt haft en gut Bekenntnift vor riefen Jeugen.

18 Cer. P. 25. 26.
13 Ich gebiete bir ver GOtt, "ber all Binge lebendig undet, und ver Coffe Ichendig, ber + nuter Pontio Pilato biscupt bat ein gut Bekentning,

\*5 Moj. 32, 39, 11. † 306, 18, 36, 12. c. 19, 11.

14 Daß bu battest bas Gebot com
Fleden, untabelig, bis auf bie Erfeci nung unfers DErru 3 Cha Christi;

15 Welche wird zeigen zu feinte Beit

236

ber Sefige und allein Gewaltige, ber Sonig aller Konige, und ih Gere aller

Herren;
16 Der allein Unstervlichteit bat; ber ba wohnet in einem Licht, da Niemand geschen bat, noch seben kann; bein seinen Kent, ber heinen Henschen kein Denschen beit bein seine Licht bein seine Licht bein seine Licht und seines Meich! Amen.

\*306. 1, 18.
17 Den Reichen von dieser Welt gebiete, daß fie nicht stolf seien, anch nicht boffen anf ben ungewiffen Reichtbum, fondern auf ben lebenbigen Gott, ber uns bargibt reichlich allerlei zn genießen;

**■** \$1. 62, 11.

18 Daß fie "Gntes thun, reich werbent an guten Berten, gerne geben, bebilifich feien, \*5 mof. 15. 7. 10.

19 Schatze fammeln, ibnen felbft einen guten Grund auf's Buttinftige, bag fie

ergreifen bas emige Leben.

20 D Timothee! \*bewahre, bas bit vertrauet ift, und i meibe bie ungeistlichen lofen Geschwätze, und bas Gezäute ber salich berühmten Aunst,

#2 Lim. 1. 14. | 1 Tim. 4. 7.

21 Beiche Etliche vorgeben, und \*feblen bes Glaubens. Die Gnabe fei mit bir ? Amen. \*c. 1, 6. 2 Tim. 2, 18.

Gridrieben von Laobicea, bie ba ift eine hanptfabt bee Lanbes Phrygia Pacatiana.

# Die andere Epistel S. Pauli an Timotheum.

Das 1. Cabitel. .
Ermahnung jur Bestänbigfeit in ber reinen Lehre bei Berfolgung.

Paulus, ein Apostel JEhr Christi, burch ben Willen GOttes, nach ber Berbeisung bes Lebens in Christo JEsa, 11-13.

\*c. 2, 10. 305, 1, 4. 1, 305, 5, 11-13.
2 Meinem lieben Sohne Simothens Guabe, "Barmberzigkeit, Friede von Gott, bem Bater, und Christo IGfu, unferm Herrn.
\*1 Cor. 7, 25. 1 Cim. 1, 2. Tit. 1, 4.

3 3ch banke GOtt, bent ich biene bott meinen Boreltern ber "in reinem Gewiffen, baß ich tobne Unterlag beiner gebente in meinem Gebet Tag nnb. Nacht.

\*\* Apoft. 23. 1. c. 24, 16. † Rom. 1. 8. 9.

4 Und mich berlanget, bich za feben, wenn ich bente an beine Thanen, auf baff ich mit Frende erfüllet wurde.

5 Und \*erinnere mich bes ungefärbten Glaubens in bir, welcher zuvor gewohnet bat in beiner Grofinutter Lois, und in beiner Mutter Cunife; bin aber gewiß, bag auch in bir.

6 Um welcher Sache willen ich bich erimnere, baß bu \*erwertest die Gabe GOttes, die in dir ist, durch die Auslegung meiner Hande. \*1 Test. B. 19. 1 Im. 4. 14.

7 Demi GOtt bat uns nicht geneben ben Geist ber Furcht, sonbern ber Kraft, und ber Liebe, und ber Jucht. "Rom 8.15. B Darum so schone bim nicht bes Zeug-

B Darum fo fcome bich nicht bes Bengniffes unfers BErrn, noch meiner, ber ich fein Gebunbener bin ; fonbern feibe

bich mit bem Evangelio, wie ich, nach ber Rraft Gotes;

9 Der und hat felig gemacht, und berufent mit einem beiligen Ruf, anicht nach unfern Werten, sondern nach feinem Borfat und Gnade, die und gegeben ift in Chrifto JEsu vor der Zeit der Belt, "En 3. b. cc.

10 Jetzt aber \*geoffenbaret burch die Erscheinung unsers Hellandes IShu Christ, der dem † Zode die Macht hat genommen, umd das Leben und ein unvergänglich Wesen an das Licht gebracht, durch das Bognagslium; \* Hom. 16. 25. † 3cj. 23. 8. hof. 13. 14. 1 Cor. 15, 55. 57. Err. 2. 14.

11 Bu welchem \*ich gesetzt bin ein Prebiger und Apostel, und Lehrer ber Beiben. \*1 tim. 2.7 :c.

12 Um welcher Sache willen ich foldes leibe; aber ich schame nich's nicht: benn ich weiß, an welchen ich glaube, und bin newiß, daß er tann mir meine Beilage bewahren bis an jenen Tag.

13 Solte an bem Borbilde "ber beile' samen Worte, bie bu von mir geböret bail, vom Glanben und von ber Liebe in Christo SEsu: "I Um. 6, 3. Lu. 2, 1.

14 Diese "gute + Beilage bewahre burch' ben heiligen Geift, ber in uns wohnet.

\*v. 12. † 1 zim. 6, 20.

15 Das weißt bu, daß fich gewendet has ben von mir Alle, die in Aften find, unter welchen ist Bongelins und hermogenes.

16 Der DErr gebe Barmbergigteit bem

237

Baufe Onefipbori : benn er bat mich eft | erquickt, und bat fich meiner Ketten nicht

17 Sondern ba er ju "Rom war, fuchte er mich auf's fleifigfie und fant mich.

# Apojt. 28, 16.

18 Der Derr gebe ibm, bag er finbe Barmbergigleit bei bem Berrn an jenem Tage. Und wie viel er mir zu Ephejus gebienet bat, weißt bu am beften.

Das 2. Capitel.

Erene Umterrichtung bes Timetheus. Aroft im Leiben. Deibung eflicher Lafter.

So fei nun fart, mein Gobn, burch bie

Onabe in Chrifto 3Gfu.

2 Und was du von mir geboret baft burch viele Zeugen, bas befiehl treuen Menfchen, bie ba tuchtig find, auch Anbere an lebwen. \* 1 Lim. 3. 2. 8 "Leibe bich ale ein guter Streiter

. 3@fu Cbrifti. \* c. 1, 8. c. 4, 5.

4 Rein " Kriegemann flicht fich in Banbel ber Rabrung, auf bag er gefalle bem, ber ibn angenommen bat. \* 1 Cor. 9, 25.

5 linb fo Jemanb auch tampfet, wird er bod nicht \*gefronet, er

tampfe benn recht. 6 Cs foll aber ber Adermann, ber ben Ader bauet, ter Früchte am erften gemiegen. Merte, was ich fage !

7 Der Berr aber wird bir in allen

Dingen Berftanb geben. 8 Salte im Gebachtniß 3@fum Chriftum, ber auferstauben ift bon ben Tobten, taus bem Samen Davids, nach meinem Evangelio; \*1 Cor. 15. 4. 20. †2 Cam. 7, 12.

9 Ueber welchem ich mich leide bis an bie "Banbe, ale ein Uebeltbater : aber Gottes Bort ift nicht gebunben.

\* Gpb. 3. 1. 13. Bbil. 2. 17. 10 Darum bulbe ich Alles "um ber Musermablten willen, auf bag and fie bie Seligleit erlangen in Chrifto 3Cfu, mit ewiger Berrlichteit.

\* Phil. 2, 17. Gol. 1, 24.

11 Das ift je gewißlich mahr : \* Sterben wir mit, fo werben wir mit leben :

\* Rom. 6, 5. 1 Petr. 4, 13.

12 Dulben wir, fo werben wir mit berrichen; "verleugnen wir, jo wirb Er uns and verleugnen;

# Matib. 10. 33. Luc. 9, 26. ac.

13 \*Glauben wir nicht, fo bleibet + Er tren : er tann fich felbft nicht leugnen. \* Rom. 3, 3. 1 4 Mef. 23, 19.

14 Solches erinnere fie, und bezeuge bor bem BErrn, baf fie "nicht um Borte | 2 Denn es werben Menfchen fein, Die

ganten, welches nichts nute ift benn m verlehren, bie ba juboren.

\* 1 Zim. 6, 4. Tit. 3. 9.

15 Befleißige bich, GOtt zu erzeigen einen rechtschaffenen und unftraftiden Arbeiter, ber ba recht theile bas Bort der Wabrbeit. \*1 Zim. 4. 6. Ett. 2. 7. 8.

16 Des "ungeiftlichen lofen Gefchwähes entichlage bich : benn es bilft wiel jum

ungöttlichen Befen.

\* 1 Eim. 4. 7. Lit. 1, 14. c. 3, 9.

17 Und ihr Wort frift um fich wie ber Rrebe, unter "welchen ift homen aus und - 1 Lim. 1, 20. Philetus,

18 Belche ber Babrbeit gefehlet baben. und fagen, bie Auferftebung fei febon geicheben, und haben Etlicher Blauben ver-

lebret.

19 Aber ber fefte Grund Gottes beftebet, und hat biefes Siegel : " Der DErr tennet bie Geinen ;" unb : " Es trete d von ber Ungerechtigfeit, wer ben Ramen Christi nennet."

20 In einem großen Saufe aber find nicht allein goldene und filberne Gefage, sonbern auch bölgerne und irbene: und

etliche zu Ehren, etliche aber zu Unehren. 21 Go nun Jemand fich reiniget von folden Leuten, ber wirb ein gebeiligt gaß fein, ju ben Ehren, bem Dansberen brauchlich, und ju allem guten Bert be-

22 Fliebe die Lufte ber Jugend: \*iage aber nach ber Gerechtigfeit, bem Glanben, ber Liebe, bem Frieden, mit Allen, bie ben DErrn anrusen von reinem Bergen.

\*1 Lim. 6, 11.

23 Aber ber \*thorichten und unnüben Fragen entschlage bich; benn bu weißt. t bağ fie nur Bant gebaren.

\*1 Lim. 4, 7. x. †1 Lim. 6, 4.

24 Gin "Ruecht aber bes BErrn foll nicht ganlisch sein, sonbern freundlich gegen Jebermann, lebrhaftig, ber bie Bojen tre gen tann mit Sanftmuth, \*Lit. 1. 7. 9. 25 Und ftrafe bie Biberfpenftigen; ch

ihnen Gott bermaleinft Bufe gabe, bie

Wahrheit zu erkennen.

- 26 Und wieder nückern würden aus des Teufels Strid, von dem sie gesangen find ju feinem Billen.

Das 3. Cabitel. Bon ben greuliden Irsten Beiten, und Berefidem Rugen ber beiligen Corift.

Das follft bu aber miffen, bag in ben \*letten Tagen werben greuliche Bei-\*1 Lim. 4, 1. x. ten fommen.

- bon fich felbft halten, "geigig, rubmrebig, boffartig, Lafterer, ben Eltern ungeborfam. undantbar, ungeiftlich, # 988m. 1, 29-31.

unverföhnlich, Schanber, 8 Störrig,

untenich, wild, ungütig,

4 Berratber, Freveler, aufgeblafen, bie \* mehr lieben Wolluft, benn Gott:

\* Phil. 3, 19. 5 Die ba baben ben Schein \*eines gottfeligen Befens, aber feine Kraft verleng-

nen fie. Und folde t meibe! # Matth. 7. 15. Lit. 1, 16. † Matth. 18, 17.

6 Aus "benfelbigen find, bie bin unb ber in die Baufer foleichen, und führen bie Beiblein gefangen, bie mit Gunben beladen find, und mit mancherlei Luften fabren, "Rant. 23. 14. Marc. 12. 40.

7 Lernen immerbar, und tonnen nimmer aur " Ertenninig ber Babrbeit tommen.

41 Stat. 2. 4

8 Gleicher Beife aber, wie Jannes und Jambres " Doft miberftanben : alfo miberfteben auch biefe ber Babrbeit : es finb Menichen von zerratteten Sinnen, untilchtig jum Mauben. \* 5 Mef. 7, 11, 22.

9 Aber fie werben es bie Lange nicht treiben; benn ibre Thorbeit wird offenbar werben Zebermann, gleichwie auch jener

mar.

10 Du aber haft erfabren meine Lebre, meine Beife, meine Deinung, meinen Glauben, meine Langmuth, meine Liebe,

meine Gebulb,

11 Meine Berfolgung, meine Leiben, \*welche mir wiberfabren finb qu Antiodien, zu Itonien, ju Lyftra, welche Berfolgung ich ba ertrug; unb aus fallen bat mich ber DErr erlofet.

\* Npolt. 13, 50. c. 14. 2. 19. 22. † \$1. 34, 20. 12 Und Alle, bie gottfelig leben wollen in Chrifto 3Cfu, \*muffen

Berfolgung leiben.

Matth. 16, 24. Apoft. 14, 22. \* 194. 34, 20. 13 Mit ben bofen Menfchen aber unb

\* verführerischen wirb es je langer je arger. verführen und werben verführet.

#1 Lim. 4, 1.

14 Du aber bleibe "in bem, bas bu ge-lernet baft und bir verstauet ift; fintemal bu weift, von wem bu gelernet baft. \* c. 2. 2.

. 15 Und weil du von Kind auf die beilige Schrift weißt, tann bich tiefelbige unterweifen zur Beligfeit, barch ben Glauben

an Chrifto 3@fn.

16 Denn alle \*Schrift, von GOtt eingegeben, ift nüte jur Lebre,

Buchtigung in ber Gerechtigfeit ; #Rom. 15, 4. 2 Betr. 1, 19. 2c. Dag vein Menfc Gottes fei volltommen, tzu allem guten Bert gefdidt. #1 Lim. 6,11. †2 Lim. 2,21.

Das 4. Cabitel. Gute Aufficht im Predigtamt vonnöthen. Pault Rampf und Rroue.

So bezenge ich nun vor GOtt und bem Beren Jofu Chrifto, ber ba \*zukunftig ift, zu richten bie Lebendigen und bie Tobten, mit feiner Erscheinung unb mit feinem Reich : # Matth. 25, 31.

306. 5. 27. Mpoft. 10, 42. 2 Cor. 5, 10. 2 Theff. 1, 7. 8. c. 2, 8. 1 Betr. 4, 5.

2 Brebige bas Bort, "balte an, es fei zu rechter Reit, ober zur Unzeit : tftrafe. brobe, ermabne mit aller Gebulb tunb Lehre. \* 3d. 53, 1.

† Ett. 1, 9. 11. 22 Tim. 2, 24. c. 3, 10, 16. 3 Denn es wird eine Zeit sein, ba fie bie \*beilsame Lebre nicht leiden werden, son-

bern nach ibren eigenen Lüsten werben fie ihnen felbst Lebrer austaden, nachdem ihnen bie Obren juden ; # 1 Lim. 6. 3.

4 Und werben die Obren von der Babrbeit wenden, und fich "zu ben Fabeln febren. #1 Eim. 4. 7. c. 6, 10. Lit. 1. 10. 14.

5 Du aber fei nüchtern allentbalben, leibe bich, thue bas Wert eines "evangelischen Brebigers, richte bein Amt reblich \* Apoft. 21, 8. ans.

6 Denn \*ich werbe icon geopfert, unb bie Beit meines Abicheibens ift vorbanben. \* 136il, 1, 23. c. 2. 17.

7 3ch habe einen guten "Kampf gelampfet, ich babe ben t Lauf vollenbet, ich babe Glauben gebalten. \* 1 Cer. 9, 25.

1 Eim. 6, 12. Gbr. 12, 1. † Bbil. 3, 14.

8 hinfort ift mir beigelegt " bie Rrone ber Gerechtigfeit, welche mir ber BErr anjenem Tage, ber gerechte Richter, geben wirb : nicht mir aber allein, fonbern auch Allen, die feine Erscheinung lieb baben.

\*c. 2. 5. 1 Betr. 5. 4. 3ac. 1. 12. Offenb. 2, 10. 9 \* Fleißige bich, bag bu balb zu mir \* b. 21. founnest.

10 Denn "Demas bat tmich verlassen. und diese Welt lieb gewonnen, und ist gen Theffalonich gezogen, Crescens in Galatien, Titus in Dalmatien.

"Col. 4, 14. † 2 Tim. 1, 15.

11 Lucas ift allein bei mir. \* Marcum nimm zu bir, wie bringe ibn mit bir; benn er ift mir nütlich zum Dienft.

# Mpoft. 15, 37. Col. 4, 10.

12 \* Tychicum habe ich gen Cphefus gejur Strafe, jur Befferung, jur fanbt. . Mpoft. 20, 4. Cpb. 6, 21. Col. 4,7. 13 Den Mantel, ben ich zu Eroas ließ bet Carpus, bringe mit, wenn bu tommft; und bie Bucher, fonberlich aber bas Pergamen.

14 Alexander, \* ber Schnith, bat mir viel Bofes bewiesen, ther Herr bezahle

ihm nach seinen Berten.

\*1 Kim. 1. 29. † 2 Gant. 3, 39. Pf. 28, 4. 15 Por welchem bute bu bich auch; benu

er bat unfern Worten sebr widerstanden.
16 In meiner ersten Verantwortung kand Kriemand bei mir, sondern sie verließen mich alle. † Es sei sonen nicht zugerechnet. \* 306. 16. 32. † 2 Lim. 1, 15.

17 Der HErr aber eftand mir bei, und flärfte mich, auf bag burch mich bie Prebigt bestätigt wilrbe, und alle Heiden ich reten. Und tich bin erlöset von bes Löswen Rachen.

\*\* Mpoft. 23, 11. c. 27, 23. † Apoft. 12, 11. 18 Der BErt aber wird nich erlöfen

von allem flebel, und ausbeifen zu feinem bimmlifchen Reich; "welchem fei Ehre von Ewigfeit zu Ewigfeit! Amen.

\*Rom. 9, 5, c. 16, 27. Gat. 1, 5. 1 Tim. 6. 16. 19 Griiße Priscon und \*Aquilan, und

tbas Bans Onefiphort.

\*Applic 18.2. Stem. 16. 8. † L'Em. 1. 16. 20 \* Craftus blieb zu Corinth, † Trophinium aver ließ ich zu Miletus Krank.

\*\*hpoft.19, 22. † Apok. 20, 4. c, 21, 29.
21 Thue Hick, baß bu vor bem White formest. Es griffet bich Erbulus nab Andels, und alle Brider.

22 Der Hert REsta Chriftus sein mit beinem Gelft! Die "Gnabe fei mit end. Amen. \* Lit. 9. 13.

Gefdrieben von Rom, bie anbere Evifiel an 27merbeum, ba Paulus jum anbern Rul vor bem Raifer Rero mach bargeftellet.

# Die Epistel S. Pauli an Titum.

Das 1. Cabitel. Mit mas für Perfonen bas Previatamt zu bestellen, und mas ber Prebiger Unit fel.

Rantus, ein Knecht Gottes, iber ein Apostel IEsu Ebristi, nach ben Glauben der Anserwählten Gottes, und ber Erfenntniß ber Wahrseit \* int Gottseligteit. \* 1 Lim. 3, 16. . . & 8.

2 Auf Soffnung bes etvigen Lebens, welches verbeißen bat, ber nicht litget, Gott, wor ben Zeiten bet Belt, \*Rom. 1/2.

6 Dat aber geoffenbaret "zu feiner Zeit sein Wort burch bie Predigt, bie + mir Vertrauet ift, nach bent Befeb Gotte, unfers Heilandes; #Ppb. 1, 9, 10, 17kppk, 9, 6, 15, c. 20, 24, Gal. 1, 1, 1 Leff, 2, 4.

4 Tito, meinem "rechtschaffeiten Sobne, nach unferer beiber Guiben, i Gnabe, Barmberzigkeit, Friede bon Gott, bem Bater, und bem Deren Zest Chriftb, unferm Deilande!

\*1 Lim. 1: 2. 1 Cp6. 1,'2. Col. 1, 2.

5 Derbalben ließ ich bich in Rreta, bag but follteft wollends anrichten, ba ich es gelaften habe, und befetten bie Stadle bin und ber mit Aeltesten, wie ich bir besohlen habe:

len babe; & Bo seiner ift fintabelig, Eines Beibes Mainn, ber gläubige Kinder babe, nicht beruchtiget, baß sie Schwelger und ungeborfam fint.

#3 Der. 21, 17: 1 tim. 3, 2. 1 Betr. 5, 3.

8 Sontern gaffrei, gutig, gudtig, ge-recht, heilig, feusch;

9 Und "Valle ab den Wort, des gereiß ist und lebren kann, auf daß er möcktig fei, zu ermabnen burch die dellsame Lebre, itnb zu ftrafen die Widsesprechten.

# 2 Theff. 2, 18. . .

10 Denn es find viele freche und unuilite Schwätzer und Berfitbrer, fentetlich Die mus ber Beichneibung:

lich die aus der Bischneidung; 11 \* Belchen man muß bas Mad flobjen, the da gange Haller verkeinen, ind lebren, das nicht kaugt, um fcanblichen Gewähns willen.

\* Matth. 22; 34. +2 gim. 3, 6.

12 Cs bat einer aus ihnen gesagt, ibr eigener Propflet ? 2Die Kreter find immer Ligner, bofe Thier, und faule Binde."

13 Dies Zeinnif ift mabr. Um ber Sache willen \* firafe fil scharf, auf baß fle gefund scien im Glanben, \*2 Im. 4. 2.
14 Und nicht achten auf die fübifchen

14 Und nicht achten auf bie fühifichen "Rabeln'umb Menfchengebote, welche fich von ber Bahrbeit abwenden.

\*1 Thm. 4. 7. X1

15 Den Mehren ift Alles rein; ben

rein, fondern unrein ift beibes, ibr Ginn | fen Gottes und unfere Deilandes SChu und Gemiffen.

\* Matth. 15, 11. Rem. 14, 20.

16 Gie \* fagen, fie ertennen Gott, aber mit ben Werten verleugnen fie es; fintemal fie find, an welchen Gott Greuel bat, und geborchen nicht, und find ju allem guten Werk untüchtig. \*2 Tim. 3, 5.

Das 2. Capitel. Lebeneregeln untericierlicher Stanbe, um ber Gnabe Wottee millen ju beobachten.

Du aber "Pebe, wie- fich's giemet nach ber beilfamen Lebre.

\*1 Tim. 6, 3. 2 Tim. 1, 13,

2 Den Alten, baß fie niichtern feien, ebrbar, allebrig, gehund, im Glauben, in ber Liebe, in ber Bould; 3 Den alten \* Beibern beffelbigen glei-

then, bag fie fich ftellen, wie ben Beilis gen giemet, nicht Lafterinnen feien, nicht Beinfauferinnen, gute Lebrevirmen;

#1 Scim. 2, 9. c. 8, 11. 1 Petr. 3, 1-5. 4 Daß fie bie jungen Beiber lehren, guthig fein, ihre Danner lieben, Kinder

lieben, 5 Sittig fein, Lepfch, bauslich, gfitig, \*ibren Mannern unterthan, auf baß

nicht bas Bort Gottes verläftert wenbe. ● Erg. 5, 23. 6 Deffelbigen gleichen bie jungen Man-

ner ermabne, boß fie guchtig feien. 7 Allenthalben aber \*ftelle bich felbft gum Borbilde guter Berte, mit unverfalfchter Lebre, mit Chrbarteit,

#1 Tim. 4, 12. 1 Betr. 5, 8.

8 Mit beil famem und untabeligem Wort. auf daß ber Wibermartige fich schäme, und nichts babe, bag er von uns moge Bojce fagen.

9 Den \* Rnechten, baf fie ibren Berren unterthanig feien, in allen Dingen gu Ge-

fallen thun, nicht wiberbellen,

\* Eph. 6, 5. Ccl. 3, 22, 1 Lim. 6, 1, 1 Petr. 2, 18. 40 Richt veruntrenen, fonbern alle gute Treue emeigen, auf bag fie bie Lebre GOttes, \*unfere Beilandes, tgieren in allen Studen.

. #1 Lim. 1, 3. Lit., 1, 3, † Rehem. 5, 9. 11 Denn es ift verichienen bie beilfame Gnabe Gottes allen Menichen;

\*c. 3. 4. 1 305. 4. 9. 12 Und züchtiget uns, bagwir follen berleugnen bas ungöttliche Wefen, und bie weltlichen Lufte, \* und guchtig, gerecht und gottfelig leben in biefer Belt, \*Grb. 1.4.

18 Und warten auf Die felige Doffnung und Erscheinung ber Berrlichteit bes gro-

Christi,

14 Der \*fich felbft fur uns gegeben bat, auf bag er uns erlofete bon aller Ungerechtigfeit, unb reinigte ibm felbft ein Bolt aum Cigenthum, bas fleißig mare gu tauten Berfen.

c. 2, 20. 1 Eim. 2, 6. † Ebr, 13, 21. 2c. 15 Goldes rede und ermabue, und ftrafe mit gangem Ernft. \* Lag bich Diemand verachten. \* 1 Zim. 4, 12.

Das 3. Cabitel.

Dbrigfeit ju ebren, WDttes Gute ju preifen, unnuse Bragen und Reger ju meiben.

Frinnere fie, baß; fie ben Fürften und ber Dirifteit auftenban int gehorfam feien, zu tallem guten Bert bereit feien,

#1 Schr. 2, 13. st. 4@66. 2, 10. 2 Eim. 3, 17. 2 Niemand läftern, nicht babern, \*pelinbe feien, alle Sanftnentbigfeit beweifen

gegen alle Menichen.

\* Gal. 6.1. Caph. 4, 2. Phil. 4, 5. 3 Denn \*wir waren auch weiland unmeife, ungehorfame, irrige, bienenbe ben Liften und manderlei Bolluften, und wandelten in Bosbeit und Neib, und haffeten uns unter einander. \*1 Cor. 6, 11.

Gpb. 2, 2. c. 4, 17. 18. c. 5. 8. 4 Da aber verschien bie Freundlichkeit und Leutfeligfeit Gottes, unfere Beilanbes : \*c. 2, 11. 1 306. 4, 9.

5 \* Richt um ber Berte willen ber Berechtigleit, die wir getban hatten, sonbern nach feiner Barmberzigfeit machte er nus felig, burd bas Bab ber Wiebergebnet und Ernenerung bes beiligen Beiftes.

" Cph. 2.8. 9., 2 Kim. 1;9. 6 Welchen er \*ansgeapffen bat über uns reichlich burch 3Gfum Chriftum, unfern Beiland ; \* Ezen. 36, 28. Jeel 3, 1. 306. 7, 89.

7 And bag wir burch beffelbigen Gnabe \*gerecht, und tErben feien bes ewigen Lebens, nach ber Doffnung.

# Rom. 5, 1. 1 Stom. 8, 17.

8 Das ift je gewißlich wahr. Solches will ich, baß bat fest lebreft, auf bag bie, fo on Bott gläubig find neworden, in einem Stanbe guter Berte gefunden Goldes ift que und nübe ben merben. Menjden.

9 Der thörichten Fragen aber, ber Gefchlechterrgifter, bes Bante und Streite über bem Gefet, entichlage bich; benn fie find unnut und eitel. \*1 Lim. 4, 7.

10 Ginen \*letzerischen Menschen meibe.

wenn er teinmal und abermal ermahnet ist, \*Ranh. ?, 13.

1 Cor. 5, 9. 11. † Math. 18, 15. x.

11 Und wisse, daß "ein solcher verkehrt ist und sündiget, als der sich schost verurabeilet bat. "1 Lim. 6, 4. 5.

12 Benn ich zu bir senben werbe Arteman ober "Lochicum, so komm eilend zu mir gen Rikopolis; benn baselbst habe ich beschlossen ben Binter zu bleiben.

\*Apoft. 20, 4. Ceph. 6, 21. Col. 4, 7. 2 Lim. 4. 12.

13 Benan, ben Schriftgelehrten, und

"Apollon fertige ab mit Fleiß, auf baf ihnen nichts gebreche.

\*aprft. 18, 24. 1 Ger. 1, 12.

14 Laff aber auch bie Unfern lernen, bef fie "im Stanbe guter Werte fich subu lusten, wo man ibrer bebarf, tan bef sie nicht unfruchtbar feien. "694.43. 1 Lim. 6.18. t Mait. 7, 19. Bell. 4.17. 15 Es griffen bich Alle, bie mit mit finb. Gruße Alle, bie uns "lieben in

Glauben. Die Gnabe fri mit ench alla! Amen. \*66.5.6

Gefdrieben von Ritopolis, in Macetonica.

# Die Epistel S. Banli an Philemon.

Bauli Kürbitte für Onestmus, ben betehrten Anche. Raulus, ber "Gebundene Christi JEiu, T und Limotheus, ber Bruber, Bbilemon dem Lieben und unserm Gebülsen.

\*Cph. 3, 1. c. 4, 1. c. 6, 20.
2 Unb Appia, ber Lieben, und \*Archippus, unferm Streitgenoffen, und † ber Gemeine in beinem Daufe.

\*Col. 4, 17. + Abm. 16, 5. 1 Cor. 16, 19. 3 Gnade \*fei mit euch und Friede von GOtt, unferm Bater, und bem DErrn

3Esu Christo! \*60. 1, 2. 4 3ch \*banke meinem GOtt, und gebenke beiner allezeit in meinem Gebet,

\*Rom. 1. 8. Ppb. 1. 16.
5 Rachbem ich \*höre von der Liebe und bem Glauben, welchen du haft an den Herrn JEsun, und gegen alle Deiligen,

\*Gpb. 1. 15. Gel. 1, 4.
6 Daß bein Glaube, ben wir mit einander baben, in die \*tröftig werde durch
Ertenntnis alles des Guten, das ihr halt

in Christo SEsu. \*2it. 3, 14. Ebr. 10, 24.
7 Wir haben aber greße \*Freube und Trost an beiner Liebe; benn thie Herzen ber Heiligen sind berquikt burch bich, lieber Bruber. \*2 Cor. 7, 4. †2 Lin. 1, 16.

8 Darum, wiewohl ich habe große Frendigseit in Chrifto, bir zu gebieten, was bir ziemet:

9 So will ich boch um ber Liebe willen nur vermahnen, ber ich ein solcher bin, nämlich ein alter Paulus, nun aber auch ein Gebundener JEju Chrifti.

10 So ermahne ich bich um "meines Sohnes willen, Onestmi, den ich † gezenget habe in meinen Banden,

\*Gol. 4, 9. †1 Cor. 4, 15. Gal. 4, 19.

11 Belder weiland bir unnit, mit aber bir und mir wohl unt ist, ben bak ich wieber gesandt.

12 Du aber wollest ihn, bas ift mei eigen Berg, annehmen.

18 Denn ich wollte ihn bei mir beideten, baß er mir an beiner "Statt bienk in ben Banben bes Evangefii:

\*1 Sor. 16, 17. Phil. 2, 30.

14 Aber ohne beinen Willen wollt ist nichts ibun, auf bag bein Gnie nicht ware genöttiget, fonbern "freiwillig. \*2 Cer. 9, 7.

15 Bielleicht aber ist er barum in: Zeit lang von dir gesommen, daß in in ewig wieder hättest, "1 270f. 45.5.

16 Nun nicht mehr els einen kucht sonbern mehr dem einen Kucht, cian "lieben Bruder, sonderlich mir; wie ich mehr aber dir, beides, nach dem Flath und in dem PErru !

\* Matth. 23, 8.

17 So bu nun nich haltst für beim Gefallen, so wolltest bu ihu als mich fift anneburen.

18 Go er aber bir etwas Schaben ft.

mir zu.

19 3ch Paulus babe es gefdrieben mit meiner Hand, ich will es bezatlen. Ich schweige, baft bu bich selbst mir fombig bist.

20 Ja, lieber Bruber, gonne mir, bis ich mich an bir ergege in bem Derni erquide mein berg in bem Berru.

21 3ch habe aus Inversicht beines "Gohorfams bir geschrieben; benn ich weiß bu wirst mehr thun, benn ich soge.

\*2 Cor. 7. 15. 16.

22 Daneben bereite mir bie Berberge; benn ich hoffe, bag ich burch ener Gebet euch geichentet werbe.

\* **%**6il. 1, 25. c. 2, 24. 23 Es grußet bich . Epaphras, mein Mitgefaugener in Chrifto 3@fu. \* Col. 1, 7. c. 4, 13.

24 \* Marcus, † Ariftarchus, Demas, Lucas, meine Gebülfen.

# Mpoft. 12, 12. 25. c. 15, 37. † Mpoft. 19, 29. c. 20, 4. c. 27, 2. Col. 4. 10. 14.

25 Die Gnabe unfere Derrn Jefn Chrifti fei mit eurem Beift! Amen. Gefdeleben von Rom burd Oneffmus.

## Die erste Epistel S. Betri.

Das 1. Capitel. Bon Gottes geiftlichen Bohlthaten, unb ber Chriften Pflicten.

Retrus, ein Apostel JEfu Chrifti, ben ermablten Fremblingen "bin und ber, In Bonto, Galatien, Cappadocien, Afien und Bithonien, \* 306. 7. 35.

2 Rach ber \*Borfebung Gottes, bes Baters, burd bie Beiligung bes Geiftes, sum Gehorfam und zur Beiprengung bes Blutes 3Giu Chrifti. Gott gebe ench #36m. 8, 27. viel Gnabe und Frieben!

3 Belobet "fei GDtt unb ber Bater unfere Berru Jefu Chrifti, ber uns nach feiner großen Barmbergigfeit wiebergeboren bat ju einer lebenbigen Boffnnng, burd bie Auferftebung 3Gfn Chrifti von ben Tobten, \*2 Cor. 1, 3. (ph. 1, 3.

4 3n einem unverganglichen und unbeflecten und "unverwelflichen Erbe, bas

behalten wird im himmel, \*c. 5. 4. 5 Euch, die ihr aus Sottes Macht burch ben Glauben \*bewahret werbet gur Scligfeit, welche gubereitet ift, baß fie offenbar werbe gu ber letten Zeit, \* 3c5. 10, 28. c. 17, 11.

6 In melder ihr euch freuen werbet, Die ihr jest eine fleine Beit (mo es fein foll) traurig feib in mancherlei Anfech-\* Rim. 5. 3. 2 Cor. 4, 17.

7 Auf bag ener Glaube rechtschaffen und viel Willicher erfunden werbe, "benn bas vergangliche Gold, bas burch's Fener bewahret wird, jn Lob, Breis und Ehre, wenn nun geoffenbaret wird 3Cfus Chri-\* Spr. 17. 3. Offenb. 3, 18.

8 Bischen ihr nicht gesehen und boch lieb babt, und nun an ibn glaubet, wiemobil ibr ihn nicht febet, fo werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher und berrficher \* 305. 20, 29. 2 Cor. 5. 7.

9 Und bas Ginbe eures Glanbens tavon bringen, nämlich ber Geelen Geligkeit. # 985m. 6, 22.

det und geforichet "bie Bropbeten, bie von ber gufünftigen Gnabe auf euch geweif-Dan. 9. 23. 24. Puc. 10, 24. jaget baben,

11 Und baben geforschet, auf welche und welcherlei Beit beutete ber Beift Chrifti, der in ihnen war, und zuvor bezeuget bat bie Leiben, die in Christo find, und bie Berrlichleit barnach; "Pi. 22, 7. 3ej. 53, 8.

12 Belden es geoffenbaret ift. Denn fie baben es nicht ihnen fetbft, fonbern uns bargetban, welches euch nun verifinbiget ift burch bie, fo euch bas Evangelium verfündiget haben, burch ben beiligen Beift vom himmel gefandt; welches auch bie Engel gelüftet zu ichauen.

13 Darum fo "begurtet bie Lenben eures Gemuthe, feib nuchtern, und febet eure Doffnung gang auf bie Gnabe, bie euch angeboten wird burch bie Offenbarung ZEsu Christi. " 3er. 1, 17. Luc. 12, 35.

14 Als geborfame Rinber, und Biellet euch nicht gleichwie vorhin, da ihr in Unwiffenheit nach ben Litften lebetet;

\* Rom. 12, 2. 15 Sonbern nach bem, ber euch berufen hat, und heilig ist, seid auch \*ihr heilig in alle eurem Banbel. # Luc. 1. 75.

16 Denn es flebet \*gefdrieben : " 3br follt beilig fein, benn 4 ich bin beilig."

\* 3 900 of. 11, 44. c. 10, 2. † \$6, 71, 22. 17 Und fintemal ihr ben gum Bater anrufet, ber vobne Anseben ber Berion richtet, nach eines Jeglichen Wert; fo führet euren Banbel, fo lange ihr bier mallet, mit Furcht; \* Mpoft. 17, 31.

19 Und wiffet, baß ihr enicht mit berganglichem Silber ober Golb erlöfet feib bon eurem teiteln Banbel nach väterlicher Beife;

\*1 For. 6, 20. c. 7. 23. † 1 Betr. 4, 3. 19 Sonbern mit bem theuren Blute Chrifti, ale eines uniculbigen und unbefledten Lammes: 20 Der zwar "zuvor verfeben ift, ebe 10 Rach welcher Seligfeit haben gefu- ber Belt Grund geleget warb, aber geoffenbaret zu ben letten Beiten um euret ! \* Rdm. 16, 23. willen.

21 Die ibr \*burch ibn glaubet an GDtt, ber tibn auferwedet bat von ben Tobten, und ibm die Berrlichfeit gegeben, auf baß ihr Glauben und hoffnung ju Gott baben möchtet. " 30b. 14, 6. 2c. † Apoft. 3, 15. 2c. 22 Und machet leuich eure Geelen im Beboriam ber Babrheit burch ben Geift. ju ungefarbter Bruberliebe, und habt ench unter einander brünftig lieb aus weinem

23 Als bie ba wieberum geboren finb, nicht aus vergänglichem, fonbern aus unvergänglichen Samen, näulich bent lebendigen Bort Gottes, bas ba ewig-

lic kleibet.

24 Denu \*alles fileifch ift wie Bras. und alle Berrlichfeit ber Menschen wie bes Grafes Blume, Das Gras ift verborret, und bie Blume abgefallen;

\*Bi 102, 12. 19, 103, 15. Ref. 40, 6. 7.

3ec. 1, 10. 11.

25 Aber bes DErrn Bort bleibet in Emigleit. Des ift aber bas Bort, meldes unter ench verfündiget ift.

Das 2. Capitel. Bon ber Pflicht ber Biebergebornen, wie auch ter Unterthanen und Ruechte.

( \*leget nun ab alle Bosheit, unb allen Betrug, und Beuchelei, und Meib, und alles Afterreben ;

\* Stom. 6, 4. c. 12, 9. 1 Cor. 14, 20.

2 Und feib begierig \* uach ber vernunftigen lautern Milch, als thie jett gebornen Rindlein, auf baß ibr burch biefelbige - annebmet : \* Ebr. 5, 13. † Mait. 18, 3. . 3 Go ihr anbere agefchmedet habt, baß \* %i. 34. 9. ber DEre freundlich ift; 4 Bu welchem ibr gefommen feib, als ju "bem lebenbigen Stein, ber von ben Meniden verworfen, aber bei GDtt ift . er ausermablt und föftlich.

\* Ps. 118. 22. Kan. 2, 31. 44. 45.

5 Und auch ibr, ale bie lebenbigen Steine, bauet euch gum geiftlichen Saufe, und gum "beiligen Brieftertbum, zu opfern tgeiftliche Opfer, Die GOtt angenehm find, burch 3Chum Chriftum. \*3ef. 61.6. c. 66, 21. † Poj. 11, 3. Wal. 1, 11. Rom. 12, 1. 6 Darum flebet in ber Schrift: \* .. Siebe ba, ich loge einen auserwählten löftlichen Edftein in Zion ; und wer an ihn glaubt, ber foll nicht gu Schanben werben."

\* 2ef. 28, 16.

· 7 Euch nun, bie ibr glaubet, ift er foftlich; ben Ungläubigen aber "ift ber Stein, ben | 20 Denn was ift bas für ein Rubm, fo

bie Bauleute verworfen baben, und ame Editein geworben ift, \* Metth. 21. 42 x.

8 \*Gin Stein bes Anftofens, unb cie Fels ber Aergerniß; bie fich ftogen an '
bem Wort, und glauben nicht baren, barauf fie gefetzet find.

" 3cf. 8, 14. Luc. 2, 34. 38cm. 9. 33.

9 3hr aber \*feib bas auser. mablte Beidlecht, bas tfenig. liche Briefterthum, bas beilige Polt, bas Bolt bes Gigentbume. hafr ibr bertunbigen follt bie Ingenben beg, ber euch berufen bat bon ber Finfterniß, gut feinem munberbaren Licht.

\* 3d. 43, 20, 21. † 2 moj. 49, 6.

10 Die "ibr weiland nicht ein Boll treret. nun aber Gottes Bolt feib, und teiland nicht in Onaben waret, nun aber in Gnaben feib. \* Sci. 2, 23. Stem. 9.25.

11 Lieben Brüber, ich ermabne euch, als "bie Fremblinge und Bilgrimme: t Enthaltet euch von fleischlichen Luften,

melde wiber ; bie Seele freiten ;

\*Pf. 39. 13. 16. † Rom. 13. 13. 1 Epr. 1. 32. 19 Und führet einen guten Manbel unter ben Beiben, auf bag bie, fo von end afterreben, als von Uebelthatern, eenre guten Werte feben, und Gott preifen, wenn es nun an ben Tag tommen mirb.

\* Ma:16. 5, 16.

13 Seib \*unterthan aller menichlichen Ordnung, um bes Berrn willen, es ici bem Ronige, ale bem Oberften,

\* Rom. 13. 1. 5. ac. Tu. 3. 1.

14 Ober ben Sauptleuten, als ben Gefandten von ihm zur Rache über bie llebelthater, und ju Lobe ben Frommen. 15 Denn bas ift ber Bille Gottes, baf

ibr \*mit Bobltbun verftopfet bie Ummisenheit ber thörichten Menschen.

16 Als die Breien, und nicht als batte ibr die Freiheit jum Dedel ber Bosbeit; soubern als die Knechte OCttes.

\*1 Cor. 7, 23. c. 8, 9.

17 Thut \*Chre 3cbermaun. Dalit bic Bruber lick + Fürchtet GDtt. 1 Ebret ben Ronig.

\* Rom. 12, 10. † Spr. 24, 21. 1 Matth. 22, 21. 18 3hr \* Ruechte, seib untertham mit aller Furcht ben herren, nicht allein ben gutigen und gelinden, fonbern auch ben \* 6pb. 6, 5. Zil 2. 9. n. wunderlichen.

19 Denn bas ift Gnabe, fo Jemand \*um bes Gewissens willen zu Gott bas Uebel verträgt, und leibet bas Uurecht.

Paus. 5, 10.

١

ı

ibr um Daffethat willen Streiche leibet? Aber wenn \* ibr um Wobltbat willen leibet und erbulbet, bas ift Gnade bei Gott.

\*c. 3, 14, 17. c. 4, 14. Matth. 5, 10. 21 Denn baru feib ibr bernfen. Gintemal auch Chriftus gelitten bat filr uns. und une ein Borbitb gelaffen, daß ihr follt nachfolgen feinen Aufftapfen;

\* 305. 13, 15. 22 "Belder teine Glinbe gethan bat, ift auch tein Betrug in seinem Munbe erfunden : \*3ef. 53. 9. 365. 8. 48. 26or. 8. 21. 28 Belder \*nicht wieberichalt, ba er

geftholten warb, nicht brobete, ba er litte ; er stellete es aber bem beim, ber ba recht \*3d. 53, 7.

24 Belder unfere Gunben felbft geopfert bat an feinem Leibe anf bem bolg, auf bag mir, ther Sunbe abgeftarben, ber Gered. rigfeit leben; burd welches Bunben ibr feib beil geworben.

\*1305.3.5. † Adm. 6.11.

25 Denn ibr waret mie bie irrenben Schafe; aber ihr feib nun betebret gn bem ihirten unb Bifdof eurer Seelen. \*Bf. 119, 176. Grech. 84. 5. 1 306. 10, 12. 14. Rd. 53. 6.

Das 3. Capitel. Pflichten ber Ebelente. Gebuld und Beftanbigfeit im Leiben. Taufbund.

Deffelbigen gleichen follen "bie Beiber ibren Mannern unterthan fein, auf baß auch bie, so nicht glauben an bas Bort, burch ber Beiber Banbel ohne \*Gph. 8, 22. 2c. Wort gewonnen merben, 2 Wenn fle anseben ibren teufden

Banbel, in ber Furcht. 3 Beider + Schmud foll nicht auswen-Dig fein mit Saarflechten, und Golbum-

hangen, ober Rleiber-Anlegen ;

\* 3ef. 3, 18. 2. 1 Tim. 2. 9. 4 Sonbern +ber berborgene Menich bes Bergens unverrudt, mit fanftem und ftil-Ient Beift, bas ift toftlich vor GOtt. \*Bi. 45, 14.

· 5 Denn also haben sich auch vor Zeiten bie beiligen Beiber geschmudt, bie ihre hoffnung auf Gott fetten und ihren Mannern untertban maren:

6 Wie die Sara Abraham geborfam war, und thieß ibn Berr, welcher Tochter ibr geworben seib, so ihr wohl thut und nicht so schuchtern seib. #1 Mos. 18, 12.

7 Deffelbigen gleichen, "ibr Manner, wohnet bei ibnen mit Bernunft, und gebet bem weiblichen, ale bem fcbroachften Bergenge, feine Ehre, als auch Miterben | einemals harrete und Gebulb hatte gu

ber Gnabe bes Lebens; auf bag euer Gebet nicht verbinbert werbe.

♥ ₩p6. 5, 25. &cf. 3, 19.

8 Enblich aber feib allefammt #gleich gefinnet, mitleibig, britberlich, barmbergig, freundlich. \* Phil. 3, 16.

9 Bergeltet nicht Bofes mit Bofem, ober Scheltwort mit Scheltwort, fonbern bagegen feg. net, und miffet, bag ibr bage berufen feib, bag ihr ben Segen \*1 Theff. 5, 15. 2c. beerbet.

10 \*Denn wer leben will, und gute Tage feben, ther schweige feine Bunge, baß fie nicht Bofes rebe, und feine Lippen, baß fie nicht trigen.

\*Bi. 34, 13. nc. † Jac. 1, 26. 11 \*Er wenbe fich vom Bofen, und thue Intes; ter fuche Frieden, und jage ibm nach. \* 3ef. 1, 16. 17. † Cor. 12, 14.

12 Denn bie "Angen bes Beren feben auf bie Gerethten, und feine Obren anf ibr Gebet; bas Angesicht aber bes BErrn flebet auf bie, fo Bofes toun.

\* \$1. 33, 18. \$3, 84, 16. 17.

18 Und wer ift, ber euch schaben tounte, fo ihr bem Guten nachtommet?

14 Und \*ob ibr auch leibet um ber Gerechtigfeit willen, fo feib ihr boch felig. Ffirchtet euch aber vor ihrem Erobent nicht, und erichredet nicht.

# c. 2, 20. sc. Matth. 5, 10.

15 "Deiliget aber GOtt ben Derrn in euren Bergen. Seib aber allezeit bereit gur Berantwortung Jebermann, ber Grund forbert ber hoffmung, bie in ench \* 3cf. 8, 13.

16 Und bas mit Sanftmntbigfeit, unb \*Rurcht, und habt ein gut Bewiffen, auf bak bie, fo bon end fafterreben, als bon Uebeltbatern, gu Schanben werben, baß fie gefdmabet haben enren gnten Wanbel in Christo. \* 186il. 2, 12. † c. 2, 12.

17 Denn "es ift beffer, fo es Gottes Wille ift, bag ibr von Wohlthat wegen leibet, benn bon Uebelthat wegen.

\*c. 2, 19. 20.

18 Sintemal \* auch Chriffus einmal ffir unfere Gfinben gelitten bat, ber Berechte filr bie Ungerechten, auf bag er une GOtt opferte; und ift getobtet nach bem fleifc, aber lebenbig gemacht nach bem Beift.

**■ Mim.** 5, 6. Ø6r. 9, 28. c. 10, 12. 2c.

19 In bemfelbigen ift er anch bingegangen, unb bat geprebiget "ben Beiftern im Gefängniß,

20 Die etwa nicht glaubten, ba GOtt

245

ben Zeiten "Roahs, ba man bie Auche zurustete, in welcher wenige, bas ift, acht Seelen, behalten wurden burch's Wasser; "Raub. 24, 37. 2c.

21 Welches unn auch uns selig macht in "ber Tause, die durch jenes bedeutet ift, nicht das Abthun des Unstaths am Fleisch, sondern der Bunde eines guten Gewissens mit GOtt, durch die Auserstehung JEsu Christi; "Rarc. 16, 16.

Gph. 5, 26. | † 5 Mos. 26, 17. 18.

22 Weicher ift zur \*Rechten Gottes in ben himmel gefabren, und sind ibm untertban die Engel, und die Gewaltigen, und die Krafte. \*Bf. 110, 1. Cph. 1, 20.

Das 4. Capitel. Bom Rupen bes Kreuzes und ber Gebuld barinnen, fammt andern Augenden.

Meil nun Chriftus im Fleisch für uns gelitten bat, so mappnet ench auch mit bemielbigen Sinn; benn wer am Bleisch leibet, ber böret auf von Gunben, 2 Daf er binfort, was noch hinterstelli-

2 Daß er hinfort, was noch hinterstelliger Zeit im Bleisch ift, nicht ber Menichen Luften, \*fonbern bem Billen Gottes lebe. \* Gal. 2. 20.

- 3 Denn es ist genng, daß wir die vergangene Zeit des Lebens zugedracht haben nach beidnischem Willen, da wir wandelen in Unzucht, Lüsten, Arunkender, Freserti, Sauserei und greulichen Abgöttereien. \*Cpb. 4, 17, 18, Lit. 3, 3.
- 4 Das befrembet fie, bas ibr nicht mit ihnen laufet in basselbige wilste unorbentliche Wesen, und lästern;

5 Belde werben Recenfchaft geben bem, "ber bereit ift, zu richten bie Lebenbigen anb bie Tobten. "2 Tim. 4. 1. 2c.

- 6 Denn bazu ift auch ben Dobten bas Evangelium verfündiget, auf baß fie gerichtet werden nach bent Menschen am Fleisch, aber im Geist Gotte leben.
- \*c. 3, 19.
  7 Es ift \*aber nabe gefommen bas Enbe aller Dinge.
- \*1 Cor. 10, 11. 1 Job. 2, 18.
  8 So seib nun \*mäßig und nflichtern zum Gebet. Bor allen Dingen aber babt unter einander eine brünftige Liebe; benn t die Liebe bedet auch der Sünden Menge.
- \* Lic. 21. 34. 36. 1 Epr. 10, 12. 9 Seib \*gaffrei unter einander ohne Murmeln. \* Ger. 13, 2, x.
- 10 Und bienet einander, ein Reglicher mit ber Gabe, die er empfangen bat, als die guten hanshalter ber mancherlei Onade Gottes.

11 So Jemand webet, baß er es "the als Gottes Wort. So Jemand ein Im bat, daß er es thee als aus bem Bernigen, das Gott darreichet, auf daß in dien Dingen Gott gepriefen werbe buch JEfum Christum, welchem fei Ebre und Gewalt von Ewigleit zu Ewigleit Imm.

"2 Cr. 2, 17.

12 Ihr Lieben, lasset ench bie hip, se ench begegnet, nicht befremben (bie an widersährt, daß ihr versachet werden), al widersühre ench etwas Seltsamet;

\*c. 1. 7.

13 Sonbern frenet end, bag ihr mit Cbrifto leibet, auf bag ihr aud, ju br Zeit ber Offenbarung seiner hertlicht, Frende und Wonne haben möget.

\*Ratth. 5, 10. Apoft. 5, 41. Min. 8, 17. 2 Cor. 1, 7. 8. Jac. 1, 2.

14 Selig feib ibr, wenn ibr geichmaltet werbet über bem Namen Chrift; bem, ber Geift, ber ein Geift ber Dertichtet und Gottes ift, rubet auf end. Bainen ift er verläftert, aber bei end fta gepriesen. "3ef. 5.11. 2. Ranh 5.11. 2.

15 \*Riemand aber unter euch leibe als ein Mörder, oder Dieb, oder Uebelihätt, oder ber in ein fremd Amt greift.

\* c. 2. 20.

16 Leibet er aber als ein Chrift; is thome er sich nicht; er \*chre aber Gail.

16 Denn es ift Zeit, bas anfange bei Gericht an \*bein Dause Gottes.

Gericht an Denn Hause Gottet. Er aber zuerft an une; was will ce fit er Enbe werben mit benen, die bem Ernsgelio Gottes nicht glauben?

\*3cr. 25, 29. c. 49, 12. Fro. 9. 6.
18 Und so ber \*Gerechte kann crhain wird, wo will ber Gottlose und Sande erscheinen? \*Qer. 11. 11.

19 Darum, welche ba leiben nach GCites Willen, die follen ibm ibre Secien be feblen, als bem treuen Schöpfer, in guin

Werten.

Das 5. Capitel. Bom Amt der Aelischen, Pflicht der Jugend, und eller Christen insgemein.

Die Aeltesten, so unter ench sind, ermabne ich, der Mitälteste und Zenst bet Leiden, die in Christo sind, wab teilhaftig ther Herrlichteit, die geoffenbent werden sell. \*2nc. 24. 48. 1980n. 8. 17.

2 Weidet die "Heerde Christi, so end befohlen ist, und seher wool zu, nicht gezwungen, sondern willestigt, sondern wei hendlichen Gerouns willen, sondern wei herzeusgrunde; \*3ph. 21. 16. Appl. 29.28.

3 Richt als die \*iber das Boll berrichen, fondern + werdet Borbilber der Heerbe. \*1 Cor. 3. 5. 17. 2 Cor. 1. 24. + 18611. 3. 17.

2 Theff. 3, 9. Ett. 2, 7.

4 So werbet ihr (wenn ericeinen wirb ber "Erzbirte) die tunverwelliche Krone ber Ehren empfangen.

\* 3cf. 40, 11. † 1 Betr. 1, 4.

5 Deffelbigen gleichen, ihr Jungen, feib unterthan ben Aeltesten. "Allesammt seib unter einander unterthan, und haltet fet an ber Demuth. Denn † Bott wiberftebet ben Hoffirtigen; aber ben Demiltbigen gibt er Gnabe. "Epb. 5. 21.

1 Muth. 23, 12. Luc. 1, 52. Jac. 4, 6. 6 So \* bemfitbiget euch nun unter bie gewaltige Danb Gottes, baß er euch er-

hobe zu feiner Zeit, \*hiob 22, 29. 3ac. 4, 10. 7 \* Alle eure Sorge werfet auf ihn; benn Er forget für euch. \*Rath. 6, 25, 2c.

8 Scib \*nuchtern und wachet; benn euer Biberfacher, ber Teufel, gebet umber wie ein brullenber Löwe, und suchet, welchen er verschlinge. \*2uc. 21, 36. 1 Ibeff. 5. 6.

9 Dem "wiberstehet fest im Glauben, und wisset, daß eben dieselbigen Leiden über eure Brüder in ber Belt geben.

\* (Eph. 6, 12, 13.

10 Der Gott aber aller Gnabe, ber nus bernfen bat zu feiner ewigen Serrlichfeit in Chrifto TEju, berfelbige wird ench, bie bir \*eine fleine Zeit leibet, vollbereiten, ftarten, traftigen, grunden. \*c. 1. 6.

11 Demfelbigen fei Ebte und Macht von

Ewigfeit gu Ewigfeit! Amen.

12 Durch enren treuen Bruder Silvanus (118 ich achte) babe ich euch "ein wenig gefchrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, daß das die rechte Gnade Gottes ift, barinnen ihr ftebet.

\* Gfr. 13, 22.

13 Es grüßen ench, die sammt euch auserwählt sind zu Babplon, und mein Sohn "Marcus. "Apeft. 12, 12. 25.

11 Grußet euch unter einander mit \*bem Ruß der Liebe. Friede sei mit Allen, die in Christo JCsu sind 1 Amen.

\* 1 Cor. 16, 20. ac.

# Die andere Epistel S. Betri.

Das 1. Capitel. Bon bes Glaubens Fruchtbarfeit in guten Berten, und Lob beiliger Gorift.

Simon Betrus, ein Anecht und Apoftel 3Efu Christi, benen, bie unt uns eben benfelbigen theuren Glauben floer-tommen baben in ber Gerechtigkeit, bie unfer Gott gibt, und ber heiland 3Cfus Christus.

2 Gott gebe ench viel Gnabe und Frieben burch bie Erlenntniß Gottes, und

3Glu Chrifti, unfere Berrn.

3 Rachbem allerlei feiner göttlichen Kraft (was zum Leben und göttlichen Wandel bienet) und geschentet ift, burch die Erfenntnig beg, \* der und bernfen hat burch seine Herrlichkeit und Tugend;

# 1 Betr. 2, 9.

4 Durch welche uns die theuren und allergrößesten Berbeißungen geschenket sind, nämtich, daß ibr durch basseltige theilbaftig werdet der göttlichen Natur, so ihr sliebet die vergängliche Luft der Welt:

5 So wendet allen einen Reiß daran, und reichet dar in einem "Glauben Tugend, und in der Tugend Bescheidenheit,

\* Gal. 5, 6. 22.

6 Und in ber Bescheibenbeit Mäßigfeit, und in ber Mäßigfeit Gebuld, und in ber Gebuld Gottseligseit,

7 Und in ber Gottseligfeit brilberliche Liebe, und in ber brilberlichen Liebe gemeine Liebe.

8 Denn wo solches reichlich bei euch ift, wird es euch nicht faul noch \* unfruchtbar sein lassen, in der Erfenntnis unsers Herrn Jesu Christi. \* In. 3. 14.

9 Belder aber soldes nicht bat, \*ber ift blind, und tappet mit ber Dand, und vergist ber Reinigung seiner vorigen Sinben. \*1 309. 2. 9. 11.

10 Darum, lieben Brüber, thut besto mebr Fleiß, euren Beruf und Erwählung fest ju machen. Denn wo ihr foldes thut, werbet ihr nicht firaucheln, \*Ger. 3. 14.

11 Und also wird euch reichlich bargereichet werden ber Gingang zu bem ewigen Reich unsers HErrn und Heilandes Fu Chrifti.

12 Darum \*will ich es nicht lassen, euch allezeit solches zu erinnern, wiewohl ihr es wisset, und gestärtet seib in ber gegen-wärtigen Wabrheit. \*Röm. 15, 14. 15.

13 Denn ich achte es billig ju fein, fo

lange ich in biefer Putte bin, euch zu erweden und zu erinnern.

14 Denn ich weiß, baß ich meine Butte Valb ablegen muß, \*wie mir benn auch mujer Derr Jefus Chriftus eröffnet bat. \* 30b. 21, 18. 19.

15 3ch will aber Fleiß thun, baß ibr allentbalben babet nach meinem Mbichieb foldes im Gedachtniß zu balten.

16 Denn wir haben nicht ben Mugen Kabelu gefolget, ba wir euch tund getban baben thie Kraft und Antunft unfere BErrn 3@fu Cbrifti; fonbern wir haben feine Berrlichteit felbft gefeben.

\*1 Cer. 1, 17. | 1 Cer. 2, 4.

17 Da er empfing von Gott bem Bater Ebre und Breis, burch eine Stimme, bie zu ihm geschah von ber großen Herrlichteit bermaßen : ""Dies ift mein lieber Cobn, an bent 3ch Boblgefallen babe." # Matth. 3, 17. c. 17. 5. Puc. 9, 35. Eph. 1, 6.

18 Und bie Stimme haben wir geboret vom himmel gebracht, "ba wir mit ihm maren auf bem beiligen Berge.

# Matth. 17, 5.

19 Bir baben ein festes prophetisches Wort; und ibr thut wohl, bag ibr barauf achtet, ale auf "ein Licht, bas ba scheinet in einem bunteln Ort, bis ber Tag anbreche und ber Morgenstern aufgebe in euren Bergen.

\* Pf. 119. 105. 2 Ger. 4, 6.

20 Und bas follt ibr für bas erfte wiffen, bag teine Weissagung in ber Schrift geschiebet aus eigener Auslegung, " Stem. 12, 7. 2 Tim. 3, 16.

21 Denn es ift noch nie eine Beiffagung aus menichlichem Billen bervorgebracht; fonbern bie beiligen Menfchen Gottes baben gerebet, getrieben "von bem beiligen Beift. # Apoft. 28, 25.

Das 2. Capitel. Son falfden Bebrern, ibrer Strafe und verführertfebem Banbel.

(56 waren aber auch falfche Propheten unter bem Boll; wie auch unter euch fein werben "falfche Lehrer, bie neben einführen werben verberbliche Selten, und verleugnen ben DErrn, ber fie erfauft bat, und werben über fich felbft führen eine fonelle Berbammnif.

\* Matth. 24, 11. 1 Lim. 4, 1. 2c.

2 Und "Biele werben nachfolgen ihrem Berberben; burch welche wird ber Beg ber Bahrheit verläftert werben.

\*2 Lim. 4, 3. 4.

3 Und burch Beig mit erbichteten Bor-

welchen bas Urtbeil von lange ber nicht fännig ift, und ibre Berbammnift fclate

4 Denn fo Gott "ber Engel, bie gefünbiget baben, nicht verschoner bat, fonbern bat fie mit Retten ber Sinfternif gur Bolle verftogen, und übergeben, bag fie jum Gericht behalten werben; "3ub. v. 6.

5 llnb bat \*nicht verschonet ber verigen Belt, sonbern bewahrete Roab, ben Prebiger ber Gerochtigkeit, felbft achte, und fibrete bie Sanbfluth über bie Belt ber Gottlofen ; \* c. 3, 6. 1 Stef. 7, 7. 8.

6 lind bat \*bie Stabte Sobom und Gemorra gn Afche gemacht, umgetebret und toerbammet, bamit ein Exempel gefet ben Gottlofen, bie bernach tommen wat-#1 Mof. 19, 24. sc. † Gtr. 11, 7.

7 Und hat erlöfet ben gerechten Let, welchem bie ichanblichen Lente alles Leib tbaten mit ihrem unzüchtigen Wantel;

8 Denn bieweil er gerecht war und me ter ihnen wohnete, bag er es feben und beren mußte, \*qualten fie bie gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Berten.

9 Der "BErr weiß bie Gottseligen ans ber Berfuchung zu erlosen, bie Ungerechten aber zu bebalten zum Tage bes Gerichte, zu beinigen; #1 Ger. 10, 13.

10 Allermeift aber bie, fo ba wanbeln nach bem Fleisch in ber unreinem Luft und bie Berrichaft verachten, thurftig, eigenfinnig, nicht erzittern die Majeftaten w

11 Go boch bie Engel, bie großen Starte und Dacht baben, nicht ertragen bas läfterliche Gericht wiber fich vem DErrn.

12 Aber fie find wie die "unvernanftigen Thiere, bie von Ratur baju geboren find, bag fie gefangen und gefchlachtet werben, laftern, ba fie nichts von wiffen. und werben in ihrem verberblichen Wefen "3er. 12. 3. umfommen, 3ut. v. 10.

13 Und ben Lobn ber Ungerechtigfeit babon bringen. Sie achten fitr Bolinft bas zeitliche Boblleben, "fie find Schante und Lafter, prangen bon euren Almofen. praffen mit bem Euren, "3ue. v. 12.

14 Daben Augen voll Gbebruche, laffen ibnen bie Sfinbe nicht webren, loden an fich bie leichtfertigen Seelen, baben ein Berg burchtrieben mit Beig, verfindte Bente ;

15 Berlaffen ben richtigen Beg, und ten werben fie an euch handthieren; von gehen irre, und folgen nach bem Bege

Balcams, \* bes Sohnes Bofors, welchem geliebte ber Lohn ber Ungerechtigfeit,

"Dffenb. 2, 14. x.

16 Satte aber eine Strafe seiner Uebertreiung, nämlich bas stumme lastbare Thier redete mit Wenschenstimme und wehrete des Propheten Thorheit.

4 9Rof. 22, 28. ac.

17 Das find Brunnen ohne Baffer, und Bollen vom Bindwirbel umgetrieben; welchen behalten ift eine buntle Finsternis in Ewigleit.

18 Denn sie reben ftolze Borte, ba nichts binter ift; und reizen durch Unzucht zur fleischichen Luft biejenigen, die recht entronnen waren, und nun im Freihum

-wanbeln:

19 Und verheiften ihnen Freiheit, fo fle felbft Anechte des Berberbens find. Denn Don welchem Jemand Aberwunden ift, beft Anecht ift er geworden. "306. 8, 34. x.

20 Denn fo fie eutfloben find bem Unflath ber Welt, durch die Erfenntniß bes Herrn und Heilandes ZEsn Chrifti; werben aber wiederum in benselbigen gesichten und ilberwunden; ift mit tibnen das Lebte ärzer geworden, denn das Erfie.

\*Boll. 3. 7. 8. † Mand. 12. 45. Ebr. 10. 28. 27.
21 Denn es wäre ihnen besser, daß sie ben Weg ber Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, benn daß sie ihn erkennen, und fich \*kehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist.

\*Luc. 12. 47. 43.

22 Es ist ihnen widerfahren das mahre Sprfichwort: "Der Dund friset wieder, mas er gespeiet hat;" und : "Die den wallzet sich nach der Schwemme wieder im Roth." \*Epr. 26, 11.

Das 3. Capitel. Bon ben lepten Beiten, Coriff Infunft, und wurdiger Bereitschaft bagu.

Dies ift bie andere Epiftel, bie ich euch fereibe, ihr Lieben, in welcher ich "erwede und erinnere euren lautern Sinn, "c. 1, 13.

2 Dag ihr gebentet an bie Worte, bie euch zuwor gefagt find von ben heiligen Propheten, und an unser Gebot, die wir find Apostel bes HErrn und heilandes.

8 Und wiffet bas auf's erfte, bag ein ben letzten Tagen tommen werben Spotter, bie nach ihren eigenen Luften wanbeln,

\* 1 Tim. 4, 1. 2c.

4 Und "fagen: Wo ift bie Berbeifung feiner Jutunft? Denn nachbem bie Bater entiblafen find, bleibt es alles, wie es von Anfang ber Creatur gewesen ift.

\* 3cf. 5, 19.

5 Aber Muthwillens wollen sie nicht wissen, daß \*ber himmel vor Zeiten auch war, bazu die tErde aus Wasser, und im Basser besanden durch Gottes Wort:

\*1 Moj. 1, 2. 6. † Hj. 24. 2.
6 Dennoch ward zu ber Zeit die Welt durch dieselbigen mit ber \*Sündssindh verderbet. \*c. 2, 6. 1 Moj. 7, 21. Mauh. 24, 39.
7 Also auch der Himmel jetzund und die Erde werden durch sein Wort gesparet, daß sie zum \*Feuer behalten werden am Tage des Gerichts und Berdamunis der gottlosen Menschen. \*b. 10.

8 Eins aber fei euch unverhalten, ihr Lieben, daß "Ein Tag vor dem HErrn ist wie tausend Jahre, und tausend Jahre wie Ein Tag. #81. 90. 4.

9 Der \*Herr verziehet nicht die Berbeiftung, wie es Etliche für einen Berzug achten; sondern er bat Geduld mit nus, und will nicht, daß Jemand verloren werbe, tsondern daß sich Jedermann zur Bufte kebre.

\*Dab. 2, 3. † Ezed. 18, 23. 1 Eim. 2, 4. xc. 10 Es wird aber \* bes Herrn Tag sommen als ein Dieb in ber Nacht; in welchem die in Dieb in der Nacht; in welchem die i Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor hipe zerschmelzen, und die Erbe und die Werke, die darinnen sind, werden verdrennen. \*1 Toff. 6, 2. 3. zc. † 2 Bat. 3, 7. & 2wc. 21, 33. Ebr. 1, 11, 12.

11 So nun bas alles foll zergeben, wie follt ihr benu geschickt fein mit beiligem Banbel und gottfeligem Wefen,

12 Daß ibr wartet und eilet zu ber Zufunft bes Tages bes Herrn, in welchem bie himmel vom Feuer zergeben und bie Elemente vor hipe zerschmeizen werben?

13 Bir marten aber "eines neuen himmels, und einer neuen Erbe, nach feiner Berbeigung, in welden Gerechtigfeit wohnet.

\*3d. 65, 17. c. 66, 22. Offenb. 21; 1.

14 Darun, meine Lieben, \*bieweil ihr barauf warten sollet; so thut Fleih, bah ihr bor ihnt unbeslecht und tunsträssich im Frieden ersunden werdet.

\*1 Abeit. 3, 13. †1 Ger. 1, 8.

15 Und bie "Gebulb unfers SErrn achtet für eure Seligkeit; als auch unfer lieber Bruber Paulus, nach ber Weisheit, bie ihm gegeben ift, euch geschrieben bat. "Ron. 2.4.

16 Bie er auch in allen Briefen babon rebet, in welchen find etliche Dinge schwer zu versteben; welche verwirren die Ungelehrigen und Leichtsertigen, wir auch bie

anbern Schriften, ju ihrer eigenen Ber-

17 3 br aber, meine Lieben, weil ibr baß zuvor wiffet, so \* rermabret euch, bag ibr nicht, durch Irrthum ber ruchlofen Leute, sammt ihnen verführet wer- | und ju ewigen Zeiten! Amen.

bet, und entfallet aus eurer eigenen fie flung. \* Marc. 13. 5. 9. 31.

18 Bachfet aber in ber Gnabe unb Er-Tenntnig unfere Deren und Deilanbes 3@fu Chrifti. Demfelbigen fei Ebre, nun

## Die erste Epistel S. Johannis.

Das 1. Cabitel. Bon Chrifti Perfon, feinem geoffenbarten Bort, unb von mabrer Bufe.

Das da "von Anfang war, das wir geboret baben, bas wir t gefeben baben mit unfern Augen, bas wir beschanet baben, und unfere ! Banbe betaftet baben, vom Worte des Lebens :

\*306.1,1. †306.1,14. \$2uc.24,39.

2 (Und bas "Leben ift erichienen, und wir haben gefeben, und zeugen, und ber-Mubigen ench bas Leben, bas emig ift, welches twar bei bem Bater, und ift uns erschienen :) \* 30b. 1. 4. + 30b. 1. 1.

3 Bas wir gefeben und geboret baben, bas vertunbigen wir euch, auf baß auch ibr mit une Gemeinschaft babet, unb unfere Gemeinschaft fei mit bem Bater, und mit feinem Sobne 3Efu Chrifto.

4 Und foldes schreiben wir euch, auf bag

"eure Freude völlig fei.

\*30h. 15, 11. c. 16, 24.

5 Und bas ist bie Berkundigung, bie wir bon ihm geberet baben, und euch verkunbigen, \*baß Gott ein Licht ift, und in ibm ift teine Kinfterniß.

\*Bi. 104, 2. 305. 8, 12.

6 Go wir fagen, bag wir Gemeinschaft mit ibm haben, und wandeln in Finfterniß, fo lugen "wir, und thun nicht bie **B**abrbeit. # c. 2, 4.

7 So wir aber im Licht man. beln, wie Er im Lichte ift, fo haben wir Gemeinschaft unter einanber; unb bas Blut 3Gfu Chrifti, feines Gobnes, macht une rein bon aller Gunbe.

8 So wir fagen, wir baben teine Sfinbe, fo verführen wir uns felbft, und bie Wahr-

beit ift nicht in une.

9 Go wir aber "unfere Gunben befennen; fo ift er ttreu und gerecht, bag er une bie Gunben vergibt und reiniget uns von aller Untugenb.

\* Epr. 28, 13. † 1 Theff. 5, 24. 2c.

10 So wir fagen : wir haben nicht ge-

fünbiget, fo machen wir ihn zum Lugner, und fein Wort ift nicht in une.

Das 2. Capitel. Bon bes Chriftentbums Grund, Rrumeichen, Smielt. Reinben und Erbaltung.

Meine Rinblein, foldes foreibe ich euch, auf day ihr nicht fünbiget. Und ob Jemanb fumbiget: fo baben wir einen "Fürfpreches bei bem Bater, 3@fum Chriftum, ber gerecht ift. \*Rom. 8.34. Ger. 7.23.

2 Und berfelbige ift bie Berfobnung für unfere Sunben; nicht allein aber für bie unfere, fonbern and für ber gangen \* Gcl. 1. 20. x. 233 c l t.

3 Und an bem merten wir, baf wir ibn tennen, fo wir feine Bebote balten.

4 \* Wer ba fagt: 3ch tenne ibn, unb balt feine Bebote nicht, ber ift ein Lugner, und in foldem ift teine Wahrheit.

\*c. 1, 6. c. 4, 20.

5 Ber aber \* fein Bort balt, in folden ift wabrlich die Liebe GOttes vollkommen. Daran ertennen wir, bag wir in ihm find. #30b. 14, 21. 23.

6 Wer ba fagt, bag er \*in ibm bleibet. ber foll auch manbeln, gleichwie Er gemanbelt bat. \* 30b. 13, 4. 5.

7 Brilber, ich schreibe euch nicht ein nen Gebot, fonbern bas alte Gebot, bas it babt von Anfang gehabt. Das alte Gebot ist bas Wort, bas ibr von Anjane gehöret habt.

8 Bieberum ein neu Gebot febreibe ich euch, bas ba wahrhaftig ift bei ihm und bei euch; benn bie "Finfterniß ift vergangen, und bas wahre Licht scheinet jeht.

\* Rom, 13. 12.

9 Wer ba fagt, er sei im Licht, und \*baffet feinen Bruber, ber ift noch in Finfternig. \*c. 3, 15. c. 4, 20. 10 Ber \* feinen Bruber liebet, ber blei-

bet im Licht, und ift fein Aergerniß bei ihm. \*c. 3, 14, 11 Ber aber feinen Bruber haffet, ber

ľ

ŧ

ſ

ţ

ı

ift in Finsternis, und wandelt in Finsternis, und weiß nicht, wo er hingehet; benu bie Finsternis hat seine Augen verblendet. 12 Lieben Kindlein, ich schreibe euch, daß

12 Lieben Kindlein, ich schreibe euch, daß euch die "Sünden vergeben werben burch seinen Namen. "Luc. 24, 47. Apost. 4. 12.

13 Ich schreibe euch Batern; benn ihr kennet ben, ber bon Ansang ift. Ich schreibe euch Idnglingen; benn ihr habt ben Bösewicht überwunden. Ich schreibe euch Kindern; benn ihr kennet den Bater.

14 3ch habe ench Batern geschrieben, baß ihr ben kennet, ber von Anfang ift. 3ch habe euch 3finglingen geschrieben, baß ihr \*fart seib, und bas Bort GOttes bei euch bleibet, und ben Bosenicht überwunden habt.

\*Cyb. 6, 10.

15 Habt nicht lieb bie Welt, noch was in ber Welt ist. So Jemand die Welt lieb chat, in dem ist nicht die Liebe des Baters.

16 Denn Alles, was in der Welt ift (nämlich des Fleisches Luft, und der Augen Luft, und hoffärtiges Leben), ift nicht vom Bater, sondern von der Welt.

17 Und die Welt vergebet mit ihrer Luft; wer aber ben Willen GOttes thut,

ber bleibet in Emigfeit.

18 Kinber, es ift bie lette Stunde; und wie ihr geboret babt, bag ber "Wiberchrift framt, und nun find viele Wiberchrift geworben; baber ertennen wir, baß bie lette Stunde ift. " Wang. 24, 5. 24.

19 Sie sind "von uns ausgegangen; aber sie waren nicht von uns: denn wo sie von uns gewesen voren, so wären sie von uns geblieden; aber tauf daß sie offendar würden, daß sie nicht alle von uns sind. "Apost. 20, 30. †1 Cor. 11, 19. 20 Und ihr habt die Salbung von den,

ber heilig ift, und wiffet Alles. \* v. 27.

21 3ch habe euch nicht geschrieben, als wüßtet ibr bie Wahrbeit nicht; sonbern ihr wiste sie Rubrheit bag teine Lüge ans ber Wahrbeit tommt.

22 Ber ift ein Lügner, obne ber ba leugnet, baß JEsus ber Chrift sei? Das ift ber Wiberchrift, ber ben Bater und ben

Sohn leugnet.

23 Ber \*ben Sohn lengnet, ber hat auch ben Bater nicht. \*c. 4, 15.

24 Bas ihr nun \*geboret habt bon Ansang, bas bleibe bei euch. So bei euch bleibet, was ihr bon Ansang gehöret habt; so werbet ihr auch bei bem Sohnen und Bater bleiben. \*v. 7. 25 Und bas ist bie Berheißung,

bie Er uns verheißen bat, bas

ewige Leben.

26 Solches babe ich euch gefchrieben von benen, bie euch verführen.

27 Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen babt, bleibet bei euch, und burfet nicht, daß euch Jemand lehre, sondern wie euch die Salbung auferlei lehret, so ift es wahr und ist keine Lüge; und wie sie euch gelehret hat, so bleibet bei bemselbigen. \*». 20. 305.14.26. c.16.13.
28 Und nun, Kindlein, bleibet bei ihn,

28 Und nun, Kinblein, bleibet bei ihm, auf daß, wenn er geoffenbaret wird, daß wir \*Freudigkeit haben, und nicht 311 Schanben werben vor ihm in feiner 311 kunft. \*c. 3. 21. zc. c. 4. 17. c. 5. 14. 29 So ihr wiffet, daß er gerecht ift, so

29 So ihr wisset, daß er gerecht ist, so erkennet auch, daß, \*wer recht thut, der ist von geboren. \*c. 3. 7. 10.

Das 3. Cabitel. Bon mabrer Chriften Berrlichleit, Eigenschaften, Rreug und Troft.

Sehet, welch eine Liebe bat uns ber Bater erzeiget, baß wir GOttes Kinber follen heißen! Darum tenuch euch bie Welt nicht; \*benn sie tenuet ibu nicht. \*306. 17. 25.

2 Meine Lieben, wir "sind nun GOttes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir twissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir ihm gleich sein werden; denn wir werden ihn seben, wie er ift. "366. 1, 12. † Nom. 8, 18. 3 Und ein Jeglicher, der solche Hossinung

auch rein ift.

4 Wer Sunbe thut, ber thut auch Un-

recht; und die Sunde ist das Unrecht. 5 Und ihr wisset, daß Er ift erschienen, auf baß er unsere Sunden wegnehme, und ist teine Sunde in ihm.

# 3ef. 53, 4. 1 Betr. 2, 24. sc.

6 Wer in ihm bleibet, ber fünbiget nicht; wer ba sündiget, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt.

7 Kindlein, laffet end Riemand verführen. Wer recht thut, ber ift gerecht,

gleichwie Er gerecht ift.

8 Wer Sanbe thut, "ber ist vom Tenfel; benn ber Teufel sundiget von Anfang. Dazu ist erschienen ber Gobn Gottes, baß er die Werte bes Teufels zerstöre. "305.8,44. 9 Wer aus Gott geboren ist, ber "thut nicht Sanbe, benn sein Same bleibet bei

ibm, und tann nicht stündigen, benn er ift von Gott geboren. \*v.6. c. 5. 18. 10 Daran wird es offenbar, welche die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels find. Wer nicht recht thut, ber ift

251

nicht bon GOtt, und wer nicht feinen Bruber lieb bat.

11 Denn bas ift bie Botichaft, bie ibr geboret babt von Anfang, "bag wir une unter einanber lieben follen. \*306. 13. 34.

12 Nicht wie \* Rain, ber von bem Argen war, und erwärgete seinen Bruber. Und warum erwürgete er ibn? Daß feine Berte boje maren, und feines Brurers gerecht.

\* 1 Drof. 4, 8. Matth. 23, 35. 3ub. v. 11. 13 Bermunbert \*euch nicht, meine Bruber, ob euch bie Belt baf-\* Matth. 5, 11. 306. 15, 18. 19.

14 Wir wissen, daß wir aus bem Tobe in bas Leben gefommen finb; benn wir lieben bie Brilber. "Ber ben Bruber nicht liebet, ber bleibet im Tobe.

\*c. 2, 11. 3 Mei. 19, 17.

15 Ber feinen Bruber haffet, ber ift ein Todtichtäger; und ihr wisset, daß ein Tobtichläger nicht bat bas ewige Leben bei ibm bleibenb.

16 Daran baben wir ertannt bie Liebe, baß Er fein Leben für uns gelaffen bat; und wir follen auch bas Leben für bie Brüber laffen.

17 Benn aber Jemand biefer Belt Guter bat, und flebet feinen Bruber barben, und schließt sein Berg vor ihm gu; "wie bleibt bie Liebe Gottes bei ihm? # c. 4, 20.

18 Meine Kindlein, laffet uns nicht lieben mit Worten, noch mit ber Zunge; sonbern "wit ber That und mit ber Bahrbeit. \* 3ac. 1, 22. c. 2, 15.

19 Daran erkennen wir, bag wir aus ber Wabrheit find, und tonnen umfer Berg vor ibm fillen.

20 Dag, fo une unfer Berg verbammet, baß GDit größer ift, benn unfer Berg, und erfennet alle Dinge.

21 3hr Lieben, so uns unfer Berg nicht verbammet, fo baben wir \*eine Freudigfeit au GOtt; \* c. 2, 28, C. 4, 17. c. 5, 14. Cph. 3, 12. Ebr. 4, 16.

22 Und "was wir bitten, werden wir bon ibm nehmen, benn wir balten feine Gebote, und thun, mas vor ihm gefällig ift. \* Marc. 11, 24. 26.

23 Und baft ift fein Gebot, \*baft mir glauben an ben Ramen feines Sohnes 3Gin Chrifti, und flieben uns unter einander, wie er uns ein Gebot gegeben hat.
"30h. 6, 29. † Marc. 12, 81. 2c.

24 Und \*wer feine Gebote balt, ber Beibet in ihm. und Er in ihm. Unb bleibet in ihm, und Er in ihm.

bleibet, an Ibem Geift, ben er une deneben bat.

\*306. 14, 23. †1 306. 4, 13. 1 Rom. 8, 9.

Das 4. Cabitel.

Bon Prufung fallder Lebrer, und Hebung ber Siebe gegen Gott um ben Rachten.

3br Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Beift, fonbern prüfet bie Beifter, & fie von GOtt find; benn es find biele faliche Bropheten ausgegangen in bie Belt.

2 Daran follt ihr ben Geift Gottes erfeinen: "Ein jeglicher Geift, ber ba be-tennet, baß 3Cfus Chriftus ift in bas Fleisch gefommen, ber ift von Got; \* 1 Cer. 12, 3.

3 Und ein jeglicher Geift, ber ba nicht betennet, bag 3Efus Chriftus ift in bas Fleifch gefommen, ber ift nicht von Gott. Und bas ift ber Geist bes Wiberdriffs. bon welchem ihr habt geboret, bag er fommen werbe, und ift jest schon in ber Belt.

4 Rinblein, ihr feib von Gott, unb babt jene übermunten: benn ber in end ist, ist \*größer, benn ber in ber Welt ift. \*2 Ron. 6. 16. 2 Chron. 32. 7.

5 Gie finb bon ber Welt; barum \*reben fie bon ber Belt, und bie Belt boret fie. \*3ch. 3, 31. c. 15. 19.

6 Bir find von Gott, und "wer Gott erfennet, ber boret uns ; welcher nicht von GOtt ift, ber boret uns nicht. Daren erfennen wir ben Beift ber Babrbeit und ben Beift bes Brrthums. \* 3e5. 8, 47.

7 3hr Lieben, laffet uns unter einanber lieb haben; benn bie Liebe ift von Gon; und "mer lieb hat, ber ist von Gott acboren und fennet @Dtt. \* 3ch. 8. 42.

8 Ber nicht lieb bat, ber fennet Gott nicht; benn GOtt ift bie Liebe.

9 Darau ift ericienen bie Liebe GDites gegen uns, baß GDti \*feinen eingebornen Cobn gefandt bat in bie Belt, baf wir burd ibn leben follen.

\* 3cb. 3, 16. x. Eit. 2, 11.

10 Darinnen ftebet bie Liebe: nicht, bağ mir Gott gelicbet baben; fonbern bag Er uns geliebet bat, und gefandt feinen Sohn zur "Berfohnung für unfere Sünben. # 98m. 5.10. 2 Cor. 5.19. Gel. 1, 20.

11 3hr Lieben, hat uns GOtt also geliebet; fo "follen wir uns auch nuter einander lieben. \* Macth. 18, 33.

12 \* Riemand bat GOtt jemale gejetbaran erkennen wir, bag er in uns ben. Go wir une unter einander lieben; so bleibet GOtt in une, und feine Liebe | windet, ohne ber ba glaubet, baft JEfus ist völlig in uns.

\*2 \$6. 33, 20. 306. 1. 18. 1 Tim. 6, 16.

13 Daran ertennen wir, bag wir in ibm bleiben und Er in une, bag er une von feinem Beift gegeben bat.

14 Und wir baben gesehen und zeugen, baß ber Bater ben Sohn gefandt bat zum

Beiland ber Belt.

15 Belcher nun \*betennet, baß 3@fus GOttes Sobn ift, in bem bleibet Gott, und er in GOtt. \* c. 5. 5.

16 Und wie haben ertaunt und geglans bet die Liebe, die GOtt gn uns bat. Dtt \*ift bie Liebe; und wer in ber Liebe bleibet, ber bleibet in BOtt, nnb GDtt in ibm.

17 Daran ift bie Liebe völlig bei uns, auf bağ wir eine "Freudigfeit haben am Tage bes Berichts; benn gleichwie Er ift, jo find auch wir in biefer Welt.

# c. 3, 21. x.

18 Furcht ift nicht in ber Liebe, fonbern bie völlige Liebe treibet bie Kurcht aus: Ber fich aber denn die Furcht bat Bein. fürchtet, ber ift nicht völlig in ber Liebe.

19 Laffet une ibn lieben; benn

"Er hat nus erft geliebet. "v. 10. 20 Co "Jemanb ipricht: "Ich liebe BDit," und haffet feinen Bruber, ber ift ein Lugner. Denn wer seinen Bruber nicht liebet, ben er siebet; wie fann er Sott lieben, ben er nicht fiebet?

\*c. 2, 4, 11.

21 Und bies Gebot haben wir von ibm. bag mer BDit liebet, "bag ber auch feinen Bruber liebe. \* Merc. 12, 31. 2.

Das 5. Capitel.

Ben bem rechten Glauben, beffen Rraft, Brucht unb Gigenicaft.

Mer ba glaubet, baß 3Efus fei ber Chrift, ber ift "bon GDit geboren. Und wer ba liebet ben, ber ihn geboren bat, ber liebet auch ben, ber von ihm geboren ist. · 306. 1, 12, 13.

2 \* Daran ertennen wir, bag wir GOttes Kinber lieben, wenn wir Gott lieben. und feine Gebote bolten. \*c. 3, 19.

3 Denn bas ift bie Liebe ju GOtt, baß wir "feine Gebote haften; unb feine Gebote find + nicht schwer.

\*305. 14. 15. 28. 24. † Metti. 11, 30.

4 Denn Alles, was "von Gott geboren ift, filberwindet bie Belt: und unfer Glaube ift ber Gieg, ber bie Welt fiberwunden bat.

\*306. 1, 13. †306. 16, 33.

@Dttes Cobn ift? \*c. 4, 4, 1 Cor. 15, 57.

6 Diefer ift es, ber ba tommt \* mit BBaffer und Blut, 3Eine Cbriftne, nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Ilnb ber Beift ift es, ber ba zeuget, baß Geist Wahrheit ift.

" 3ch. 19. 34. 85.

7 Denn "brei find, bie ba jeugen im Simmel : ber Bater, bas Bort, und ber beilige Geift ; und biefe brei find Eine.

# Matth. 28, 19.

8 Und brei find, bie ba zengen auf Erben: ber Beift, und bas Baffer, und bas Blut; und bie brei find beifammen.

9 Co wir ber \* Menfchen Bengniß annehmen, fo ift GOttes Beugnig größer; benn Gottes Zengnig ift bas, bas er gegenget bat von feinem Cobne.

\* 306. 8, 17.

10 Ber ba glaubet an ben Sohn GOttes, ber bat \*folches Zeugniß bei ibm. t Ber Gott nicht glaubet, ber macht ihre jum Lugner; benn er glaubet nicht bent Beugnif, bas Gott zeuget von feinem Sobne. \* Rom. 8, 16. † 306. 3. 36.

11 Und bas ift bas Zengniß, bag uns Stt bas ewige Leben bat gegeben, und foldes " Leben ift in feinem Sohne.

" 30b. 1, 4.

12 Wer den Sohn GOttes bat, der bat bas Leben; wer ben Sohn Gottes nicht bat, ber hat bas Leben nicht.

13 Solches habe ich euch geschrieben, bie ibr glaubet en ben Ramen bes Sohnes Sottes, auf bag ihr wiffet, bag ibr bas ewige Leben habet, und bag ibr glaubet an ben Ramen bes Sobnes Gottes.

14 Und bas ift bie "Frendigleit, bie wir haben zu ibm, bag, fo wir etwas bitten nach feinem Billen, fo boret er uns.

\*c. 2, 28. c. 3, 21. c. 4, 17. Cob. 3, 12. Ebr. 4, 16.

15 Und fo wir wiffen, bag er une boret, was wir bitten, fo wiffen wir, bag wir bie Bitte haben, bie wir bon ihm gebeten baben.

16 Go Jemanb flebet feinen Bruber fündigen, eine Gunbe nicht zum Tobe, ber mag bitten; fo wird er geben bas leben benen, die ba ffindigen nicht zum Tobe. Es \*ift eine Sanbe jum Tobe; bafür fage ich nicht, baß Jemand bitte. "Matth. 12. 31.

17 Alle Untugend ift Sinde; und es ift etliche Günde nicht zum Tobe.

18 Bir "wiffen, baß, wer bon GDtt 5 Ber ift aber, ber bie Welt "fiber- | geboren ift, ber funbiget nicht; fonbern wer

ij

von Gott geboren ift, ber t bewahret fich, und ber Arge wird ihn nicht antaften.

\*c. 3, 9. † 2 Theff. 3, 3.

19 Wir miffen, baß wir von Gott find; und "bie ganze Welt liegt im Argen.

\* Sal. 1. 4.
20 Wir wiffen aber, baff ber Sobn Stres gefommen ift, und hat uns einen Sinn gegeben, baft wir erkennen ben

Balsbaftigen, und find in bem Bube baftigen, in feinem Sobne 3Sfu Cinila. Diefer ift \*ber wahrbaftige Gott, und bas ewige Leben.

\*306. 1, 1. 4. Npoft. 3, 15. c. 20, 28.

Rem. 9, 5. 1 Lim. 3, 16. Efr. 1, 8. 21 Kinblein, \*hiltet euch vor ben Algöttern. Amen.

# 2 Moj. 20, 3. 1 Ger. 10, 14.

## Die andere Epiftel S. Johannis.

Splegel einer gottfeligen Frau,

ger Aelteste, ber auserwählten Frau und ihren Kindern, die \*ich lieb babe in der Wahrbeit, und nicht allein ich, sondern auch Alle, die die Wahrbeit erstant baben, \*3 306. v. 1.

2 Um ber Bahrbeit willen, bie in uns bleibet, und bei uns fein wird in Ewig-

Rit.

- 3 \* Gnabe, Barmberzigkeit, Friede von GOtt bem Bater, und von bem Herrn BErn Bobne bes Batere, in ber Bahrheit und in ber Liebe, fei mit euch ! \*1 Tim. 1. 2.
- 4 3ch bin febr erfrenet, baß ich gefunden habe unter beinen Rinbern, bie in ber Bahrbeit manbeln; wie benn wir ein Gebot vom Bater empfangen haben.
- 5 Und nun bitte ich bich, Fran (nicht als ein nen Gebot schreibe ich bir, sonbern bas wir gebabt baben von Ansang), baß wir uns unter einander lieben.

\*Rarc. 12. 31. 2c. 6 Und bas ift die Liebe, daß wir wanbeln nach seinem Gebot. Das ift das Gebot, wie ibr geböret babt von Ansang, auf daß ihr daselbst innen wandelt.

\* 1 309. 5, 3.

7 Denn voiele Berführer find in die Welt gekommen, die nicht bekennen 3Cfum Christum, daß er in das Fleist gekommen ist. Dieser ift der Berführt und der Widerchrift. Mach, 24.5. M.

2 Betr. 2. 1. 1 Jeh. 2. 18. c. 4. 1-3. 8 \*Sehet euch vor, bag wir nicht iverlieren, was wir erarbeitet haben, sonben

vollen Lobn empfangen.

\*Marc. 13, 9. † Gal. 3. 4. c. 4. 11.
9 \* Wer fibertritt, und bleibet nicht is der Lebre Chrift, der dat keinen GOtt; wer in der Lehre Chrift bleibet, der hat beide, den Bater und den Sohn.
\*1 306. 2. 22. 23.

10 So Jemand ju euch toumut, und bringet biefe Lebre nicht, ben "nebud nicht zu Hause, und grufet ihn auch nicht.

\*2 Theff. 3. 6. x.
11 Denn wer ibn grufet, ber macht fo

theilbaftig feiner bofen Berte.

12 Ich hatte ench viel zu schreiten, ser ich wollte nicht mit Briefen und Link; sondern ich bosse zu euch zu kommen und mündlich mit ench zu reden, auf daß wsere Freude vollkommen sei.

\*3 306. v. 13.
13 Es gruffen bich bie Rinber beimer Schwester, ber Auserwählten. Amen.

# Die britte Epistel S. Johannis.

Lob ber Gaffreiheit.

Der Aeltefte Gajo, bem Lieben, \* ben ich lieb habe in ber Bahrheit.

\* 2 306. v. 1.

2 Mein Lieber, ich muniche in allen Stüden, baß bir's wohl gebe, und gefund feiest; wie es benn beiner Seele wohl gebet.

3 3ch bin aber febr erfreut, ba bie Brbber kamen, und zeugten von beiner Babebeit; wie "benn bu wandelft in ber Babrbeit. "2 3ch. v. 4.

4 3ch babe feine größere Frende, bem bie, baß ich bore meine Rinber in ber

Babrbeit manbeln.

5 Mein Lieber, du thust treulid, was du thust an den Bradern und Gasten,

1 -

Ç

ì

i

ľ

6 Die von beiner Liebe gezenget baben ! bor ber Gemeine; und bu baft wohl gethan, baß but fie "abgefertiget baft mitbialich vor GOtt. # Lit. 3, 13.

7 Denn um feines Ramens willen finb fie ansgezogen, und thaben von ben Bei-

ben nichts genommen.

Manh. 10. 8. 1 Cor. 9. 12. 15. 8 So follen wir nun folche "aufnebmen, auf bag wir ber Bahrheit Gehillfen werben.

" Matth. 10, 14. Que. 10, 8. Ebr. 13, 2,

9 3th habe ber Gemeine gefchrieben; aber Diotrepbes, ber unter ihnen will boch gebalten fein, nimmt une nicht an.

10 Darum, wenn ich tomme, will ich ion erinnern feiner Berte, bie er thut, und planbert mit bofen Worten wiber une, und läßt ibm an bem nicht begnugen. Er "felbft nimmt bie Bruber nicht an, unb |

webret benen, bie es thun wollen, und ftoft fie aus ber Gemeine. "Manb. 23, 13.

11 Mein Lieber, \*folge nicht nach bem Bofen, fonbern bem Guten. + Ber Gutes thut, ber ift von Gott; mer Bojes thut, ber fiebet @Dtt nicht.

\*Pi. 37. 27. † 1 306. 3, 6. 9.

12 Demetrins bat Zengnift von Jeber-mann und von ber Babrbeit felbft; und wir zeugen auch, und ihr \*wiffet, baß unfer Zeugniß wahr ift.

\*306. 19, 35. c. 21, 24.

13 3ch batte viel zu fcreiben; aber ich \*wollte nicht mit Tinte und Feber an bich \*2 306. v. 12. fcreiben.

14 3ch boffe aber bich balb zu feben, fo wollen wir milnblich mit einander reben.

15 \*Friede fei mit bir! Es grußen bich bie Freunde. Grufe bie Freunde mit Ramen. 4 1 Bett. 5, 14.

#### Die Epistel an die Ebräer.

Das 1. Capitel. Chriftus ift Sottes Sohn, und bober benn bie Engel und alle Greaturen.

Nachbem bor Zeiten Gott manchmal und mancherlei Beife gerebet bat an ben Batern burch bie Bropbeten :

2 Dat er am letten in biefen Tagen gu uns gerebet burch ben Sobn, welchen er gefetet bat \* jum Erben über Alles, t burch welchen er afich bie Welt gemacht bat. # Pi. 2. 8. Matth: 21, 38. † 306. 1. 10. zc.

3 Belder, fintemal er ift ber Glang feiner Berrlichteit, unb \* bas Ebenbilb feines Befens, und tragt alle Dinge mit feinem fraftigen Wort, und bit gemacht bie + Reinigung unferer Gunben burch fich felbit, bat er fich gefett zu ber Rechten ber Majeftat in ber Bobe;

\*2 Cor. 4. 4. Col. 1, 15. †c. 9, 14. 26. 4 So viel beffer geworben, benn bie Engel, fo gar viel einen bobern Ramen

er vor ibnen ererbet bat.

5 Denn zu welchem Engel bat er jemals gefagt: ",, Dn bift mein Sobn, bente habe 3ch bich gezeuget?" Und abermal : + " 3ch werbe fein Bater fein, und Er wird mein Sobn fein?"
" Bf. 2, 7.98. † 2 Sam. 7, 14.

6 Und abermal, ba er einführet ben "Erfigebornen in bie Belt, fpricht er: "Und tes follen ihn alle Engel Gottes \* 388m. 8, 29. † 191. 97, 7. | ligfeit? anbeten."

7 Bon ben Engeln fpricht er mar: \*,, Er macht feine Engel Beifter, unb feine Diener Fruerflammen. \* Bi. 104, 4.

8 Aber von bem Cobne : ", Gott, bein Stuhl mabret von Emigfeit ju Emigfeit : bas Scepter beines Reiche ift ein richtiges Scepter : # 98i. 45. 7.

9 Du baft geliebet " bie Gerechtigfeit, und gehaffet die Ungerechtigkeit; barum bat bich, o GDtt, tgefalbet bein GDtt, mit bem Del ber Freuben, über beine # Pf. 45. 8. † Apoft. 10. 38. Genoffen."

10 Und \*, Du, BErr, baft von Anfang bie Erbe gegründet, und bie himmel finb beiner Banbe Berte.

\* 13 i. 8. 4. 99 i. 102. 26.

11 Diefelbigen werben vergeben, Du aber wirft bleiben ; und fie werben alle veralten wie ein Rieib,

12 Und wie ein Gewand wirft Du fie wanbeln, und fie werben fich vermanbeln; Du aber bift berfelbige, und beine Jahre werben nicht aufboren."

\*3d. 34, 4. c. 51, 6.

13 Bu welchem Engel aber bat er jemals gesagt: \*,, Setze bich zu meiner Rechten, bis ich lege beine Feinbe gum Schemel beiner Filfie?" \* Matth. 22, 44. ac.

14 Sint fie nicht allzumal bienstbare Beifter, ausgesandt "jum Dienft, um berer willen, Die ererben follen bie Se \* 18 [. 34, 8. 18 [. 91, 11. 255

boden ber Derlou ederler

Das 2. Capitel.
Die Ledre von Edrifte soft wan auf und annehmen.

Tarum sollen wir desto mehr "wahrnehmen bes Worts, bas wir hören,
baß wir nicht bahin sahren. "Syr. 3. 21.

2 Denn so bas Wort fest geworden ist,
bas burch "die Engel geredet ist; und

bas burch "bie Engel gerebet ift; und eine jegliche Uebertretung und Ungehorfam hat empfangen seinen rechten Lohn: "Mooft, 7, 68. Gal. 3, 19.

3 \*Wie wollen wir entflieben, so wir eine solche Seligsteit nicht achten? welche, nachbem sie erflich geprebiget ift burch ben Heren, ift sie auf uns gesommen burch bie, so & gehöret haben;

\*c. 10, 29. † c. 12, 25. x.

4 Und Gott bat ihr Bengniß gegeben mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraften, und mit t Austheilung bes heiligen Geiftes, and seinem Willen.

" Marc. 16, 20. † Apoft. 2, 4. ‡1 Cor. 12, 11.

5 Denn er hat nicht ben Engeln untergethan "die jutunftige Welt, davon wir reden. "2 Petr. 2.13.
6 Es bezeuget aber einer an einem

\*Ort, und fpricht: Bas ift ber Mensch, baß bu feiner gebenkest; und bes Menichen Sohn, daß die ibn beimfuchen?

\* \$3i. 8. 5.

7 Du haft ihn eine leine Zeit ber Engel mangeln laffen: "mit Breis und Ebre baft bu ibn gefronet, und thaft ihn gefett über die Werte beiner Sande;

" Matth. 28, 18. | Cph. 1, 22.

8 \*Alles haft du untergetban zu seinen Füßen. In dem, daß er ihm Alles hat untergetban, bat er nichts gelassen, das ihm nicht untertban sei; jeht aber seben wir noch nicht, daß ihm Alles untertban sei.

\*Raif. 11. 27.

9 Den aber, ber eine Neine Zeit ber Engel gemangeft bat, seben wir, baß es Files ift, burch's Leiben bes Tobes agertronet mit Preis und Ehre, auf baß er von Gottes Gnaben für i Alle ben Tobschmedete.

\*Bhil. 2, 8, 9, †2 Goe. 5, 14. 1 304, 2, 2.
10 Denn es ziemete bem, um beß wilsten alle Dinge find, und \*burch ben alle Dinge find, ber ba viele Kinder hat zur herrlichkeit geführet, baß er ben herzog ihrer Setligkeit burch Leiben vollkommen machte.

\*304. 1, 3.

11 Sintemal fie alle von Einem fommen, beibe, ber ba beiliget, und bie ba geheiliget werben. Darum schämet er fich auch nicht, fie "Brüber zu beifen,

# Mare. 3, 84. 35.

12 Und spricht: "Ich will verfündigen beinen Ramen \*meinen Brübern, und mitten in der Gemeine dir tobsingen."

\*86. 22. 23. 3c. 20. 17.

13 Und abermal: ""Ich will mein Bertrauen auf ihn feten." Und abermal: †"Siebe ba, Ich und die Kinder, welche

mir Gott gegeben hat."

\*P. 18.3. † 3ei. 8, 18.

14 Rachem unn die Kinder Fleisch und Blut baben, ist Er es gleicher Maaken theilhaftig geworden, auf das er \* ruch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist, dem Tensel,

\*2 Tim. 1, 10. x.

15 Und \*exissete bie, so burch Furcht bes Tobes im ganzen Leben knechte sein mußten. \*2mc, 1. 74.

16 Denn er nimmt nirgend bie Engel an fic, fonbern ben Camen Abrahams

nimmt er an fic.

17 Daher mußte er allerdinge seinen Brildern "gleich werden, auf daß er barmberzig wiltde, und ein treuer Doberdiester vor Gott, zu versöhnen die Sude des Bolks. "c. 4. 13. 18 Denn darinnen Ex gesitten bat und versücht ift, kann er belsen denen, die versucht werden.

Das 3. Capitel. Chrismu, ben vortrefficen Lehrer bes neuen Achaments, foll man hören.

Derhalben, ihr beiligen Brüber, die ihr mit berufen seid durch den himmlischen Beruf, nehmet wahr \* des Apostels und Hobenpriesters, den wir bekennen, Ebrifti JEsn, \*\*c. 4, 14. u.

2 Der ba treu ift bem, ber ibn gemacht bat, (wie auch "Moses) in seinem ganzen Bause. "4 Mos. 12, 7,

3 Diefer aber ift größerer Ebre werth, benn Mofes, nachbem ber eine größere Ebre am haufe hat, ber es bereitet, benn bas haus.

4 Dem ein jeglich Saus wird von gemant bereitet; ber "aber Alles bereitet, bas ift Gott. "2 Ger. 5, 5. 17. 18.

5 Und Moses zwar war treu in feinem ganzen Hause, als ein Lucht, zum Zengnig beg, bas gesagt sollte werden;

6 Chriftus aber, als ein Sobn Aber fein Haus; welches Sans find wir, so wir anders das Bertranen und ben Rubm ber Hoffnung bis an das Cine fen bebalten.

7 Darinn, wie ber beilige Geift foricht: ""Beute, fo ihr boren werbet feine Stimme, "c. 4, 7, 2.

8 So verftodt eure Bergen nicht, als'

geschah in ber Berbitterung, am Tage ber | Betfuchung, in ber Bilfte;

9 Da \*mich eure Bater versuchten, fie prifften mich, und faben meine Werte vierzig Jabre lang : #2 9Roj. 17, 7.

10 Barum ich entraftet warb fiber bies Beftflecht, und fprach: Immerbar irren fie mit bem Bergen; aber fie wnften meine Bege nicht;

11 Dag \*ich auch schwur in meinem Born, fie follten gn meiner Rube nicht tomment." \*4 Mef. 14, 23. 28. 35.

12 Sebet gu, lieben Brilber, bag nicht Jemand unter ench ein arges ungläubiges Herz habe, bas da abtrete von bem lebenbigen GOtt:

13 Soubern vermabnet end felbit alle Tage, fo lange es beute beißt, daß nicht Jemand unter euch verftodet werbe burch Betrug ber Gunbe.

" Matth. 18, 15. 1 Theff. 5, 11, 14.

14 Denn wir find Chrifti theilbaftig geworben, fo wir anders bas angefangene Befen bis an bas Enbe "feft behalten;

\*c. 6, 11.

15 So lange gefagt wirb : ""Beute, fo ihr feine Stimme boren werbet, fo verftodet eure Bergen nicht, wie in ber Berbitterung gefcab." \*c. 4. 7. \$1. 95. 7-9.

16 Denn Etliche, ba fie höreten, richteten eine Berbitterung an; aber nicht Alle, die von Egopten ausgingen burch

Mofen.

·17 Ueber weiche aber warb er entrüstet vierzig Jahre lang? Ift es nicht alfo, bak über die, so da sündigten, \*beren Leiber in ber Bufte verfielen?

#4 Mof. 14. 36. 1 Cer. 10, 10.

18 Belden schwur er aber, baß fie nicht an feiner Rube tommen follten, benn ben Ungläubigen?

19 Und wir seben, baß fie nicht baben konnen binein fommen, um bes Unglau-

bens willen.

Das 4. Capitel.

Die man jur Rube Chrift tommen moge. Co laffet une nun fürchten, baf wir bie Berbeifung, einzutommen zu feiner Anbe, nicht verfaumen, und unferer keiner dabinten bleibe.

2 Denn es ift uns and verfünbiget. gleichwie jenen; aber bas Wort ber Bredigt balf jenen nichts, ba nicht glaubten

bie, fo es bareten.

Denn wir, bie wir glauben, geben in die Rube, wie ver fpricht: "Daß ich febrour in meinem Jorn, fie follten zu meiner Rube nicht kommen." Und zwar,

da die Werke von Anbeginn ber Wett \*c. 3, 11. 19j. 95, 11. waren gemacht,

4 Sprach er an einem Ort von bem fiebenten Tage alfo : ""Und Gott rubete am fiebenten Tage von allen seinen Berlen." \*1 Stef. 2. 2. x.

5 Und bier an biefem Ort abermal : "Gie follen nicht tommen zu meiner Anbe."

6 Nachbem es nun noch vorbanben if. daß Etliche follen zu berfelbigen tommen; und bie, beneu es zwerft verkfinbiget ift, find nicht bazu gefommen, nm bes Unglaubens willen:

7 Bestimmte er abermal einen Tag nach folder langen Zeit, und fagte burch Das vid : \*,,Deute, wie gefagt ift, beute, fo ibr feine Stimme boren werbet, fo verftodet eure Bergen nicht." \*c. 3, 7. 99, 95, 7-9.

8 Denn, fo "Jofua fie batte gur Rube gebracht, wärbe er nicht bernach von einem anbern Tage gesagt baben. \*5 Mos. 31. 7. 9 Darum ift noch eine Rube vorbanden

bem Bolf @Dites.

10 Denn "wer zu seiner Anbe getommen ift, ber rubet auch von seinen Berten, gleichwie Gott von feinen.

\*Dffenb. 14, 13.

11 So laffet uns nun Fleiß thun, einzukommen zu biefer Rube, auf bag nicht Jemand falle in baffelbige Exempel bes Unglanbens.

12 Denn bas Bort Bottes ift lebendig und fraftig, und icharfer, benn tein zweischneibig Sowerdt, und burchbringet, bis baß es icheibet Geele und Beift, auch Mart und Bein, und ift ein Richter ber Gebanten und Ginne bes Bergens. \* Breb. 12, 11. 3er. 23, 29.

13 Und ift feine Creatur vor ibm unfichtbar, es ift aber alles bloß und entbedt bor feinen Mugen, von bem reben mir.

Das 5. Cabitel.

Gegeneinanberhaltung Chrifti unb Marons. Dieweil wir benn \*einen großen Bobenpriefter haben, 3@fum, ben Gobn GOttes, ber gen himmel gefahren ift; fo laffet uns balten an bem Belenntnik. \*c. 3, 1. c. 6, 20. c. 7, 26. c. 8, 1. c. 9, 11.

. 15 Denn wir baben nicht einen Bobenpriefter, ber \* nicht tonnte Mitleiben baben mit unserer Schwachbeit, sonbern ber versucht ist allenthalben, gleichwie wir, boch obne Gunbe.

16 Darum laffet une bingu treten + mit Frendigfeit zu bem + Gnabenftubl, auf daß wir Barmbergigfeit empfangen, und Gnabe finben, auf bie Beit, wenn uns halfe noth fein wirb.

#1 306. 3. 21. xc. + 36m. 8. 26.

Cap. 5, v. 1. Denn ein jeglicher Hoherpriefter, ber ans ben Menschen genommen wird, ber wird gesetzt für die Menschen gegen Gott, auf daß er opfere Gaben und Opfer für die Sünden; \*c. 2, 17.

2 Der da lönnte \*mit leiben über die da unwissend sind und irven, nachdem er auch selbst umgeben ist mit Schwachheit. \*c. 4, 15.

3 Darum muß er auch, gleichwie für bas Bolt, alfo auch für fich felbft opfern für bie Sunben.

4 Und Riemand nimmt ibm felbst bie Ebre; fonbern ber auch berufen fei von

GOtt, gleichwie ber Aaron.

- 5 Aljo auch Chriftes bat fich nicht felbst in die Ehre gefest, daß er Hoberpriester warbe, sondern der zu ihm gefagt bat: "Du bist mein Sohn, beute habe 3 ch dich gezenget. \* Pl. 2. 7. Apest. 13. 33. Ger. 1. 5. 6 Wie er auch an andern Ort spricht: ""Du bist ein Priester in Ewigseit, nach her Ordnung Welchisches
- ber Ordnung Melchifebets."
  \*c. 6, 20. c. 7, 17. Bf. 110, 4.

7 Und er hat in ben Tagen seines Fleisches Gebet und Fleben mit flartem Geschrei und Ebranen geopfert zu bem, ber ihm von dem Tode tonnte ausbelsen; und ift auch erhöret, darum, daß er Gott in Ebren batte.

8 Und wiewohl er Gottes Sohn war, bat er boch an dem, das er litt, "Gehorfam gelernet. "Bbil. 2, 8.

9 lind ba er ift vollenbet, ift er geworben Allen, die ibm geborfam find, eine Urfach zur ewigen Geligteit;

10 Genannt von Gott ein hoberpriefter, nach ber Ordnung Melchisebets.

11 Davon hatten wir wohl viel zu reben; aber es "ift schwer, weil ihr so unverständig seib. "306. 18, 12.

12 Und die ihr folltet längst Meister sein, bedürfet ihr wiederum, daß man euch die ersten Buchstaben ber göttlichen Worte lehre, und daß man euch "Wilch gebe, nnd nicht flarte Speise. "! Ger. 3. 1-3.

13 Denn wem nan noch Mich geben muß, ber ift unerfahren in bem Wort ber Gerechtigfeit; benn "er ift ein junges Kinb. "Epb. 4. 14.

14 Den Bolltommenen aber geboret ftarte Sveife, Die burch Gewoonbeit baben geilbte Sinne, jum Unterfchieb bes Guten und Bofen. Das 6. Capitel. Barnung vor Abfall. Bermabnung jur Beflichig feit.

arum wollen wir die Lehre von Asfang chriftlichen Lebens jest laffen, und jur Bollcommenheit fahren; nicht abermal Grund legen von Buse der tebten Werte, vom Glancen an Gott,

2 Bon ber Taufe, von ber Lebre, von Banbeauflegen, von ber Tobien Auferftebung, und vom ervigen Gericht.

3 lind bas wollen wir thun, fo es Gott anders gulafit. \* Anek. 18. 21.

4 Denn \*cs ift unmöglich, daß bie, bi einmal erleuchtet find, und geschmedt ben die dimulische Gabe, und theilhaftig geworden find des heiligen Geistes,
\*c. 10. 26.

5 Und geschmeckt baben bas gutige Bott Gottes, und die Krafte ber zuhinfrigen

Belt,

6 Bo fie abfallen, und "wiederum imm felbst ben Sobn Gottes breugigen, und für Spott halten, daß fie sollten wieder um erneuert werden zur Luße. \*c.10.29.

7 Denn bie Erbe, bie ben Regen trint, ber oft fiber fie tommit, und bequen Krant trägt benen, bie fie bauen, empfängt Gogen von GOtt.

8 Welche aber Dornen und Diftel trägt, die ist untüchtig, und dem zusche, welche man zulegt verdrennet. \*3cf. 5, 6.

9 Bir verseben uns aber, ihr Lieffen, Bessers zu euch, und bag bie Seligkit naber sei, ob wir wohl also reben.

10 Denn Gott ist nicht ungerecht, bef er vergesse "eures Werls und Arbeit to Liebe, die ihr bewiesen habt an feinem Ramen, da ihr ben heiligen bienetet und "noch dienet. "Ral. 3, 14, 16. Ranh. 10, 42.

11 Wir begehren aber, bag enrer joglicher benfelbigen Fleiß beweise, bie Dofnung "felt zu balten bis an's Enbe,

\*c. 3, 14. Boil. 1. 6.
12 Daß ihr nicht träge werdet, sowen
Rachfolger berer, bie burch ben Glanker und Gebuld ererben die Berbeisungen.

13 Denn als Sott Abraham verbief, ba er bei feinem Größern zu fcmoren hatte, "ichwur er bei fich felbft,

"1 Mef. 22. 16. n.
14 Und fprach: "Babrlich, ich will bis
fegnen und vermebren."

15 Und also trug er Gebuld, und co-

16 Die Menfchen fcmoren wohl bei einem Größern, benn fie find; nab bet

Eid macht ein Ende alles habers, babei \*2 Mej. 22, 11. es feft bleibt unter ihnen. 17 Aber Gott, ba er wollte ben Erben ber Berbeigung fiberichmanglich beweifen,

baß fein Rath nicht wantte, bat er \*einen \*1 Moj. 22, 16. Gio bagu gethan,

18 Auf baß wir burch zwei Stude, bie nicht wanten (benn es ift \* unmöglich, baf Dtt lilge), einen flarten Troft baben, bie wir Buflucht haben und halten an ber angebotenen Soffnung; \* Lit. 1. 2.

19 Belde wir baben als einen fichern und feften Anter unferer Seele, ber auch binein gebet in bas Inwendige bes Bor-

bangs:

20 Dabin ber Borlaufer für uns eingegangen, 3@fus, ein Doberpriefter geworden in Ewigleit, nach der Ordnung Meldifebels. \* c. 4, 14. sc.

#### Das 7. Capitel. Bergleichung Chrifti mit Mcichifebet.

Diefer \* Melchifebet aber war ein Konig ju Salem, ein Briefter Gottes, bes Allerbochften, ber . Abraham entgegen ging, ba er bon ber Ronige Schlacht wie-bertam, und fegnete ibn ; \*1 Rof. 14, 18. \* 1 Mef. 14, 18.

2 Welchem auch Abraham gab ben Bebnten aller Buter. Auf's erfte wirb er verbolmetichet ein König ber Gerechtigleit; barnach aber ift er auch ein Ronig zu Salem, bas ift, ein Rönig bes Friedens;

3 Ohne Bater, ohne Mutter, ohne Gefchlecht, und bat weber Aufang ber Tage, noch Ende des Lebens; er ift aber verglichen bem Sobne Gottes, und bleibet

Priester in Ewigkeit.

4 Schanet aber, wie groß ift ber, bem auch Abraham, ber Batriarch, "ben Behnten gibt von ber eroberten Beute.

\* 1 Mcf. 14, 20.

5 Zwar die Kinder Levi's, ba fie bas Priesterthum empfangen, haben sie \*ein Gebot, ben Behnten vom Bolt, bas ift, bon ibren Brubern, ju nebmen, nach bem Gefet, wiewohl auch biefelben aus ben Lenden Abrahams gelommen finb.

\*5 Mof. 14, 28, 29.

6 Aber ber, best Weichlecht nicht genannt wird unter ihnen, ber nabm ben Bebnten von Abraham, und \*jegnete ben, ber bie Berbeigung batte. #1 9Ref. 14, 19. 20.

7 Run ift es obne alles Biberfprechen alfo, baß bas Beringere bon bem Beffern

gesegnet wird.

8 Und bier nehmen ben Bebnten bie flerbenden Menichen; aber bort bezeuget er, daß er lebe.

9 Und bag ich also sage, es ift auch Levi, ber ben Bebnten nimmt, verzehntet burch Abrabam.

10 Denn er war je noch in ben Lenben bes Baters, ba ibm "Dielchifebet entgegen ging. \* 1 9Rof. 14, 18.

11 3ft nun bie Bellfommenbeit burch bas levitifche Priefterthum gefcheben (benn unter bemfelbigen bat bas Bolt bas Befet empfangen), was ift bem weiter noth gu fagen, daß ein anderer Briefter auftommen folle, nach ber Ordnung Wieldisebels, und nicht nach ber Ordnung Aarons.

> \* 8. 18. 19. Gaf. 2, 21.

12 Denn mo bas Brieftertbum berandert wird, da muß auch das Gesets veränbert werben.

13 Denn von bem foldes gefagt ift, ber ift aus einem anbern Geschlecht, aus welchem nie keiner bes Altars gepfleget bat.

14 Denn es ift ja offenbar, bag "bon Juba aufgegangen ift unfer Serr; ju welchem Geichlecht Mofes nichts gerebet bat vom Brieftertbum.

\* 1 9Roj. 49, 10. Sef. 11, 1.

15 Und es ist noch flärticher, so nach ber Beife Meldifebels ein anderer Briefter auftommt,

16 Welcher nicht nach bem Gesetz des fleischlichen Gebots gemacht ift, sondern nach ber Kraft bes unenblichen Lebens.

17 Denn er bezenget: \*"Du bift ein Briefter ewiglich, nach ber Ordnung Deldifebets." \* c. 5. 6. 2C.

18 Denn bamit wirb bas vorige Gefet aufgeboben, barum, bag es zu fcmach, und nicht nüte war;

19 (Denn bas Gefet tonnte nichts vollkommen machen;) und wird eingeführet eine bessere Hoffunng, burch welche wir zu GOtt naben ;

20 Und bagu, bas viel ift, nicht obne Eid. Denn jene find ohne Gib Briefter

geworben;

21 Diefer aber mit bem Eibe, burch ben, ber zu ihm fpricht : ""Der DErr bat geschworen und wird ihn nicht gereuen, Du bift ein Briefter in Ewigkeit, nach ber Orbnung Meldifebets." \*Bi. 110. 4.

22 Alfo gar viel eines "beffern Teftamente Ausrichter ift 3Efus geworben.

# c. 8, 6. c. 12, 24.

23 Und jener find viele, bie Briefter murben, barum, bag fie ber Tob nicht bleiben ließ;

24 Diefer aber barum, bag er bleibet ewiglich, bat er ein unvergänglich Priefterthum.

.25 Daber er auch felig machen tann immerbar, bie "burd ibn ju Gott fommen, und lebet immerbar, tunb bittet für fie.

\* Зор. 14, 6. ж. † 1 306. 2, 1. ж.

26 Denn einen folden Sobenpriefter souten wir baben, der da ware beilig, unfculbig, unbeflecht, von ben Gunbern abgefonbert, und bober, benn ber Dimmel ift:

27 Dem nicht täglich noth mare, wie jenen Dobenprieftern, "zuerft für eigene Sunbe Opfer zu thun, barnach für bes · Bolle Ganbe; benn bas bat er getban

einmal, ba er fich felbft opferte.

# 3 Mof. 16, 3. 6.

28 Denn bas "Gefet macht Menschen ju hobenprieftern, bie ba Schwachheit baben; bies Wort aber bes Eibes, bas nach bem Gefet gefagt ift, fett ben Sohn # c. b. 1. 2. ewig und volltommen.

Das 8. Capitel. Bergleidung bes Priefteribums Chrifti mit bem Priefterthum ber Leviten.

Das ift nun bie Summe, bavon wir reben : Bir baben einen folden \*Dobenpriefter, ber ba fitet ju ber Rechten, auf bem Stubl ber Dajeftat im . Himmel : # c. 4. 14. ac.

2 Und ift ein Bfleger ber beiligen Guter und ber mabrhaftigen Butte, welche Gott

aufgerichtet bat, und fein Denfc.

8 Denn "ein jeglicher Boberpriefter wirb eingesett, zu opfern Gaben und Opfer. Darum muß auch t biefer etwas baben, bas er opfere. \*c. 5. 1. † Cpb. 5, 2.

4 Weun er nun auf Erben mare, fo mare er nicht Briefter; bieweil ba Briefter find, bie nach bem Gefet bie Gaben

obfern,

5 Belche bienen " bem Borbilbe, unb bem Schatten ber himmlischen Gater; wie die gottliche Antwort ju Mofe ibrach, ba er follte bie Butte vollenben: " Schane ju," fprach er, t "bas bu macheft Alles nach bem Bilbe, bas bir auf bem Berge gezeigt ift."

† 2 Mof. 25, 40. \* Col. 2, 17. Apoft. 7, 44. 6 Run aber bat er ein beffer Amt erlanget, als ber eines "beffern Testaments Mittler ift, welches auch auf beffern Berbeifungen ftebet.

\*c. 7, 22. c. 12, 24. 2 Gor. 3, 6.

7 Denn fo jenes, bas erfte, untabelig gewefen mare; murbe nicht Raum gu einem anbern gefucht.

8 Denn er tabelt fie, und fagt: +,, Giebe, es tommen die Tage, fpricht ber BErr,

bas haus Juba's ein neu Teftament machen will ; \* c. 10, 16. 3er. 31. 31. x. 9 Richt nach bem Testament, bas sich gemacht habe mit ibren Batern an bem Tage, ba ich ihre Dand ergriff, fie anega-

führen aus Egoptenland. Denn fie find nicht geblieben in meinem Teftament: is habe Ich ihrer auch nicht wolken achten,

\* 2 Mof. 19, 5, x. ipricht ber BErr. 10 Denn bas ift bas Teftament.

bas ich maden will bem Banfe Beraels nach biefen Tagen, fpricht ber BErr: 36 will \*geben meine Gefete in ibren Sinn, und in ihr Berg will ich fie forei-ben; und will ihr @Dit fein, und fie follen mein Bolt fein.

\* Spt. 3, 3. Jef. 54. 13.

11 Und foll nicht lebren Jemand feinen Rachften, noch Jemand feinen Bruber. und fagen: "Erlenne ben DErrn." Denn fie follen mich alle fennen, von bem Rleinften an bis zu bem Größeften.

12 Denn "ich will gnabig fein ibret Untugend und ihren Eftnben, und ibrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gebenten. \* 3cc. 31. 34.

13 Jubem er fagt: "Ein neues; " mocht er bas erfte alt. Bas aber alt und fiberjahret ift, bas ift nabe bei feinem Enbe.

Das 9. Capitel. Die Stiftebutte unb tie Irvitifden Opfer, ein Borbilb bes bobenpriefterligen Mats Chrift.

(5-6 batte zwar auch bas erfte feine Rechte bes Gottesbienftes und an-Berliche Beiligkeit.

2 Denn es war ba aufgerichtet bas Berbertheil ber Butte, barinnen war ter Leuchter, und ber Tifch, und bie Schapbrobe; und biefe beift bas Beilige.

# 2 Mej. 25, 23. 31.

3 hinter bem anbern Borbang aber war die Hitte, die da heißt "das Alexbeiligste; \* 2 9Rof. 26, 33.

4 Die hatte bas golbene Rauchfaß, und bie Labe bes Testaments, allenthalten mit Golb überzogen, in welcher war bie golbene Gelte, Die bas himmelebreb batte, und die Rutbe Aarons, Die gegränet batte, und bie Tafeln bes Tefta-

5 Oben "baritber aber waren bie Cherubim ber herrlichkeit, bie ilberschatteten ben t Gnabenftubl; von welchen jett nicht zu fagen ift insonberbeit.

\* 2 9Roj. 25. 18. † 2 9koj. 26. 34. 6 Da min foldes als zugerichtet war, baß ich über bas Baus Israels, und über | \*gingen bie Priefter allegeit in bie bot berfte Hitte, und richteten aus ben Gotteebienft. "4 Pof. 18, 3. 2c.

7 In die aubere aber ging nur \*Gin Mal im Jahr allein ber hobepriefter, nicht ohne Blut, bas er opferte für fein felbst und bes Bolts Unwiffenbeit.

\*2 Ref. 30, 10. 3 Mef. 16, 2. x. - 8 Damit ber beilige Geift beutete, baf

noch uicht geoffenbaret ware ber Weg \*jur Beiligfeit, fo lange bie erfte Bitte ftanbe, \*c. 10.19.

9 Belche mußte zu berfetbigen Zeit ein Berbild fein, in welcher Gaben und Opfer geopfert wurden, und tonnten nicht vollsommen machen nach dem Gewissen ben, ber ba Gotteebienft tout.

10 Allein mit "Speife und Trant, und mancherlei Taufen, und anferlicher Bei-Ligfeit, Die bis auf die Zeit ber Befferung

find aufgelegt.

\*3 Mef. 11, 2. sc. 5 Mef. 14, 3. sc.

11 Chriftus aber ift gefommen, bag er fei ein Doberdriefter ber zufünftigen Guter, burch eine größere und volltommere Ritte, bie nicht mit ber Dand gemacht ist, bas ift, bie nicht also gebauet ift;

\*c. 3. 1. c. 4. 14. c. 6. 20. c. 7. 27.

12 Auch nicht burch ber Böde ober Rälber Blut, sonbern er ist burch \*fein eigen

Blut Ein Mal in bas Beilige eingegangen, und hat eine ewige Erlofung erfunben. 20, 28.

13 Denn, fo ber Ochfen und ber Bode Blut, und thie Afche von ber Ruh gesprenget, beiliget bie Unreinen gu ber leiblichen Reinigleit;

\*3 Mef. 16, 14. † 4 Mef. 19, 9, 12, 17, 18.

14 Bie viel mehr wird bas Blut Chrifti, ber fich felbft ohne allen Banbel burch ben beiligen Geift Gott geopfert hat, unfer Gewiffen reinigen von ben tobeten Berten, zu bienen bem lesberdigen Gott!

\* 1 Betr. 1, 19. 1 3ch. 1.7. Offenb. 1.5.

15 Und darum ift er auch "ein Mittler bes neuen Teffaments, auf daß durch ben Tod, so geschehen ist zur Erlösung bon ben U.bertretungen, die unter dem erften Testament waren, die, so berufen sind, das verheißene ewige Erbe empfangen.

\* c..12, 24. 1 Eim. 2, 5.

16 Denn wo ein Testament ift, ba muß ber Tod geschehen beg, ber bas Testament matt.

17 Denn "ein Testament wird fest burch ben Tod, anders hat es noch nicht Macht,

wenn ber noch lebet, ber es gemacht hat. \* Gal. 3, 15.

18 Daher auch das erste nicht ohne Blut

gefriftet warb.

19 Denn als \*Mojes ansgerebet hatte von allen Geboten, nach bem Gefets, zu allem Bolt; nahm er Rilber- und Bocksblut, mit Baffer und Burpurwolle und Pjop, und besprengete das Buch und alles Bolt, \*2 Rof. 24. 5. 6.

20 Und fprach: \*"Das ift bas Blut bes Testaments, bas GOtt cuch geboten bat."

\* 2 Mcf. 24, 8.

21 Und die Butte und alles Gerätbe bes Gottesbienstes befprengete er besselbigen gleichen mit Blut. \*3 Mof. 8. 15. 19.

22 Und \*wird faft Alles mit Blut gereiniget nach bem Gesetz. Und tohne Blutvergiesten geschiehet teine Bergebung. \*3 Rol. 17, 11. † Epp. 1, 7.

28. Go mußten nun ber himmlischen Dinge Borbilber mit soldem gereiniget werben; aber fie selbst, bie himmlischen, mullen bestere Opfer haben, benn jeue waren.

24 Denn Christus ist nicht eingegangen in das Deilige, so mit Danden gemacht ift (welches it ein Gegenbild der Rechtschaffenen); sondern in den Dimmel selbst, min zu \*erscheinen der dem Angesicht Gottes filt uns. \*1 306.2.1. x.

25 Auch nicht, daß er fich oftmals opfere, gleichwie \*ber Hobepriester gebet alle Jahre in das Beilige mit fremdem Blut.

\* 2 Troi. 30, 10.

26 Sonft batte er oft milfen leiben vom Anfang ber Belt ber. Run aber \*am Enbe ber Welt ift er i Ein Mal erschienen, burch sein eigen Opfer bie Sünde aufzubeben.

\*1 Cet. 10, 11. Gal. 4. 4. † c. 9, 12, ac.

27 Und \*wie ben Menschen ift gesetzt, Ein Mal zu sterben barnach aber bas Gericht: \*1 Mos. 3, 19.

28 Also ift "Christus Ein Mal geopfert, wegzunehnen Bieler Sünden. Zum arbern Mal aber wird er obne Ginde erscheinen benen, die auf ihn warten, zur Seligteit. \*c. 10, 12. 2c.

Das 10. Capitel. Bertrefflichteit bes Berfehnopfere Chrifit.

Denn bas "Geseth hat ben Schatten von ben zufünstigen Gutern, nicht bas Wesen ber Guter selbst. Alle Jahre muß man opfern immer einersei Opfer, und tann nicht, bie ba- opfern, volltommen machen. \*Cel. 2. 16. 17. 1c. 7. 10.

2 Sonft batte bas Opfer aufgehöret,

261

wo bie, fo am Gottesbienft finb, fein Gewiffen mebr batten von ben Gunben, wenn sie Ein Mal gereiniget wären.

3 Sonbern es geschiebet nur burch biefelbigen ein \* Gebachtniß ber Gunben alle # 3 Mef. 16. 21. Jabre.

4 Denn es ift aunmöglich, burch Dofen- und Bockblut Gunden wegnehmen. \*3 9Roj. 16, 14. 18. \$5, 50, 13.

5 Darum, ba er in bie Welt tommt, \*fpricht er: "Opfer und Gaben haft bu nicht gewollt, ben Leib aber baft bu mir aubereitet. # 981. 40, 7. 2c.

6 Brandopfer und Gunbopfer gefallen

bir nicht.

- 7 Da sprach ich: Siebe, ich komme, im Buch flebet vornehmlich von mir geschrieben, bag ich thun foll, Gott, beinen Billen."
- 8 Droben, als er gesagt hatte: "Opfer und Gaben. Branbobfer und Gunbobfer baft bu nicht gewollt, fie gefallen bir auch nicht" (welche nach bem Gefet geopfert merben):

· 9 Da sprach er: "Siebe, ich komme, zu thun, GOtt, beinen Billen." Da bebt er bas Erfte auf, bag er bas Anbere ein-

fete.

10 In welchem Willen wir find gebeiliget, Gin Mal geschehen burch bas Opfer bes Leibes 3Gfu Chrifti.

- 11 Und ein jeglicher Briefter ift eingesett, daß er alle Tage Gottesbienst pflege, und oftmals einerlei Opfer thue, welche \*nimmermebr tonnen bie Gunben abnehmen.
- 12 Diefer aber, ba er bat "Ein Opfer für bie Sunbe geopfert, bas emiglich gilt. ffitt er nun jur Rechten Gottes.

"v. 10. 14. c. 7, 27. c. 9, 12, 26, 28. † Pf. 110, 1.

13 Und "wartet hinfort, this baß feine Feinbe jum Schemel feiner Ffige gelegt merben. \* c. 2, 8. † \$6j. \$10, 1.

14 Denn mit \*Ginem Opfer bat er in Emigfeit vollenbet, bie geheiliget wer-\* v. 12. xc.

15 Es bezeuget uns aber bas auch ber beilige Beift. Denn nachbem er juvor

gelagt batte:

16 "Das ist bas "Testament, bas ich ibnen machen will nach biefen Tagen," fpricht ber Berr : + "3ch will mein Gefet in ihr Berg geben, und in ihre Sinne will ich es fcbreiben, \*Rom. 11, 27. † Gbr. 8. 10.

17 \*Und ihrer Gunben und ihrer Ungerechtigleit will ich nicht mehr gebenten," " 3cr. 31, 34.

18 2Bo aber berfelbigen Bergebung ift. ba ist nicht mehr Opfer für die Gunte.

19 Go wir benn nun baben, lieben Brit ber, bie Freudigkeit jum Eingang in bot Heilige \* burch bas Blut JEsu,

\* 305. 14, 6. x.

20 Welchen er uns zubereitet bat jun neuen und lebenbigen \*Wege, burch ber Borhang, bas ist, durch sein Fleisch; # c. 9. 8.

21 Und baben Anen Hobenpriester über

bas Hans GOttes:

- 22 Go \*laffet uns bingu geben mit wahrbaftigem Herzen, in völligem Glesben, besprenget in unfern bergen, und los von bem bofen Gewiffen, und gene ichen am Leibe mit reinem Baffer; #c. 4, 16.
- 23 Und laffet uns "balten an bem Be fenntnift ber Hoffnung, und nicht werke: . benn er ist tren, ber fie verheißen bat. \* c. 4, 14.

24 Und laffet uns unter einander uniem felbft mabrnebmen, mit "Reizen jur tick und guten Berten;

\* 30b. 13, 34. Marc. 12, 31. x. 25 Und nicht verlaffen unfere Berfemm lung, wie Etliche pflegen; sondern nutr einander ermabnen, und bas fo mid mebr, so viel ihr febet, baß fich ber In # 1 Ger. 10. II. nabet.

26 Denn \* fo wir muthwillig funtien, nachbem wir bie Ertenntniß der Bakbeit empfangen haben, baben wir feiter fein ander Opfer mehr für die Gunde;

# c. 6, 4. 27 Sonbern ein schrecklich Barten M Gerichts und bes Fenereifers, ber bie IF berwärtigen "verzehren wirb. "3a4.1.5. 28 Benn Jemanb bas Gefet Dot! bricht, ber muß sterben obne Barmberg

feit, burch nimeen ober brei Bengen. \* 30b. 8, 17.

29 \* Wie viel, meinet ibr, ärgere Ette wird ber verbienen, ber ben Sohn @One mit Fugen tritt, und thas Blut bes 26 flaments unrein achtet, burch welchet " gebeiliget ift, und ben Beift ber Gnatt fcmäbet?

c. 12, 25. +1 Ger. 11, 25. 27. \* c. 2, 3, 30 Denn wir wiffen ben, ber ba fest; \*, Die Rache ift mein, 3ch will vergel ten," fpricht ber BErr. Unb abermal: " Der Berr wird fein Boll richten."

\* Man. 12, 19. x.

31 Schredlich ift es, in bie Banbe bei lebendigen Gottes ju fallen. 32 Gebentet aber an die vorigen East,

in welchen ibr, erleuchtet, \*erbulbet babt einen großen Rampf bes Leibens;

\* Bhil. 1, 29. 30.

83 Jun Theil felbst burch Schmach und Trübjal ein Schauspiel geworden; jum Theil Gemeinschaft gehabt mit denen, benen es also gebet.

34 Denn ibr babt mit meinen Banben Mitleiden gehabt, und ben Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, als die \*ibr miffet, daß ihr bei euch felbft eine beffere und bleibende Babe im himmel habt.

\* Wanh. 6, 20. 35 Werfet ener Bertrauen nicht weg, \*welches eine große Belohnung bat.

\* c. 11, 26.

36 Gebuld aber ift euch noth, auf bak ibr ben Billen Gottes thut, und Die

Berbeifinng empfanget.

37 Denn noch "über eine fleine Beile fo wird fommen, ber ba fommen foll, und \* Dagg. 2. 7. 1 Betr. 1. 6. nicht verzieben.

88 \* Der Gerechte aber wird bes Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an bem wird meine Geele teinen Befallen baben. \* Rem. 1. 17. 2c.

39 Bir aber find nicht von benen, bie ba weichen und verbammet werben: foubern von benen, bie ba glauben und bie Seele erretten.

#### Das 11. Capitel. Bom feligmachenben Glauben.

(5-6 ift aber ber Glaube eine gewiffe Buverficht beft, bas man boffet, und nicht gweifelt an bem, \*bas man nicht fiebet. \* 1 Cor. 2, 9.

2 Durch ben baben bie Alten Zengniß überfommen.

3 Durch ben Glauben merten wir, baf Die Welt \* burch Gottes Wort fertig ift; baft Alles, was man fiehet, aus nichts geworben ift.

\* 1 Moj. 1. 1. 2c. Joh. 1, 10. Ebr. 1, 2.

4 Durch ben Glauben bat "Abel GOtt ein größer Opfer getban, benn Rain; burch welchen er Zeugniß übertommen bat, bag er gerecht fei, ba Gott zeugete von feiner Gabe; und burch benfelbigen rebet er noch, wiewohl er gestorben ift.

\* 1 9Rof. 4, 4. Matth. 23. 35. 5 Durch ben Glauben marb . Enoch

weggenommen, daß er ben Tod nicht fähe, und warb nicht erfunden, barum, baf ibn BOtt wegnabm ; benn bor feinem Begnehmen bat er Zeugniß gehabt, bag er Sott gefallen babe. # 1 9Rof. 5. 24.

6 Aber ohne Glauben ift es unmöglich SOtt gefallen : benn wer zu Gott tom-

men will, ber muft glauben, baft er fei. und benen, die ihn suchen, ein Bergelter fein werbe.

7 Durch ben Glauben bat \* Roah GOtt . tgeehret, und bie Arche gubereitet gum Beil feines Baufes, ba er einen göttlichen Befehl empfing von bent, was man noch nicht fabe; burch welchen er verbammete die Welt, und hat ererbet thie Gerechtigfeit, bie durch ben Glauben fommt.

#1 Moj. 6, 8. 14. .c. + Rom. 4, 20.

1 385m. 3, 22. 24.

8 Durch ben Glauben marb gehorfam Abraham, ba er +berufen marb, ausgugeben in bas Land, bas er ererben follte; und ging aus, und mußte nicht, wo er bin \* 1 Moj. 12, 1. 4. ac. läme.

9 Durch ben Glauben ift er ein " Frembling gewesen in bem verbeißenen Lanbe, als in einem fremben, und wohnete in hütten mit Ifqal und Jafob, ben Miterben berfelbigen Berbeifung. \* 1 Rof. 14, 13. 10 Denn er wartete auf eine Stabt. bie

einen Grund bat, welcher Baumeifter und

Schöpser GOtt ist.

11 Durch ben Glauben empfing auch . Sara Rraft, baf fie ichwanger marb, und gebar tuber bie Beit ibres Alters; benn fie achtete ibn treu, ber es verbeißen \*1 9Roj. 21, 2. ac. † guc. 1, 36. batte.

12 Darum find auch von Einem, "wiewohl erftorbenen Leibes, Biele geboren, wie die + Sterne am himmel und wie ber t Sand am Rande bes Meers, # Rom. 4, 19. ber ungablig ift.

† 1 Moj. 15.5. \$1 Moj. 22, 17. 13 Diefe alle finb geftorben im Glanben, und baben die Berbeifung nicht empfangen, fonbern fie von ferne gefeben, und sich der vertröstet, und wohl begnügen laffen, und befannt, baß fie \*Gafte und # Pf. 39, 13. Fremblinge auf Erben funb.

14 Denn bie folches fagen, bie geben gu versteben, baß fie ein Baterland fuchen.

15 Und zwar, wo fie bas gemeint batten, von welchem fle waren ausgezogen, hatten fie ja Beit, wieber umgutebren.

16 Run aber begebren fie eines beffern, nämlich eines bimmlischen. Darum ichamet fich GOtt ibrer nicht, ju beißen \*ibr GOtt: benn er bat ihnen eine Stadt au-\*2 Moj. 3. 6. Matth. 22, 32. bereitet.

17 Durch ben Glauben "opferte Abrabam ben Isaat, ba er versucht warb; unb gab babin ben Gingebornen, ba er icon bie Berheißung empfangen batte,

# 1 9Rof. 22, 1. x.

18 Bon welchem gefagt war: ""In

Isaal wird bir bein Same gebeißen werben ;" Rom. 9, 7. ze. 19 Und bachte, GOtt fann auch wohl

Don ben Tobten erweden, baber er and in gum Borbilde wieber nahm.

+ Stom. 4. 17.

20 Durch ben Glauben \* fegnete 3faat von ben gutunftigen Dingen ben Jatob # 1 9Rof. 27, 27. und Gfau. 21 Durch ben Glanben feanete Ratob.

ba er ftarb, \*beibe Gobne Josephs, und t neigte fich gegen feines Scepters Spite. \* 1 9Rof. 48, 15. xc. † 1 9Rof. 47, 31.

22 Durch ben Glauben \*rebete Jofeph vom Anszug ber Kinber Jerael, ba er ftarb, und that Befehl bon feinen Gebeinen. # 1 990 of. 50, 24.

23 Durch ben Glanben warb . Mofes. ba er geboren war, brei Monate verborgen von feinen Eltern, barum, baß fie faben, wie er ein schön Kind war: und fürchteten tfich nicht vor bes Ronias Bebot. \* 2 Moj. 2, 2. x. † Apeft. 5. 29.

24 Durch ben Glauben wollte "Mojes. ba er groß marb, nicht mehr ein Gobn beißen ber Tochter Bbarao's.

\* 2 Mef. 2, 11, 12.

25 Und ermäblete \*viel lieber, mit bem Boll Gottes Ungemach zu leiben, benn bie zeitliche Ergötzung ber Gunbe zu baben; # 98f. 84. 11.

26 Und achtete bie Schmach Chrifti filr größern + Reichtbum, benn bie Goate Egyptens: benn er fabe an bie t Belob-\* Matth. 6, 19. † 66r. 10, 35.

Durch ben Glauben "verlieft er Egopten, und fürchtete nicht bes Konias Grimm : benn er bielt fich an ben, ben er nicht sabe, als sabe er ibn.

# 2 Drof. 2, 15. Apoft. 7, 29.

28 Durch ben Glauben bielt er bie Oftern und bas Blutvergießen, auf baff, ber bie Erftgeburten würgete, fie nicht trafe. \* 2 Trof. 12, 12. 18.

29 Durch ben Glauben + gingen fie burch bas rothe Meer, als burch troden Land: welches bie Egypter auch versuchten, und # 2 Mef. 14, 22. ac. erfoffen.

30 Durch ben Glauben \* fielen bie Mauern zu Jericho, ba fie fieben Tage umber gegangen waren. \* 3of. 6, 20.

31 Durch ben Glauben marb bie Sure \*Rabab nicht verloren mit ben Unglanbigen, ba fie bie Runbicafter freundlich aufnabm. \*3of. 2. 18. c. 6, 17. 23. 3ac. 2, 25. 82 Und was foll ich mehr fagen? Die Beit wurde mir gu turg, wenn ich follte

: Simfon, und & Jephthab, und | Derib, und T Samuel, und ben Bropbeten;

\*Richt. 6, 11+ † Richt. 4, 6. ‡ Richt. 13, 20. § Richt. 11, 6, 9. ¶ 2 Cam. 2, 4. ¶ 1 Zam. 7, 15.

38 Belde baben burch den Glanben \* Romigreiche bezwungen, Gerechtigleit ge wirft, bie Berbeiftung erlanget, ber tomm Rachen verftopfet, \* 2 Cam. 8.1.

34 Des " Feners Rraft ausgelofdet, find bes Schwerdes Schärfe entronnen, find traftig geworben aus ber Schwadbeit, find fart geworben im Streit, haben bet Aremben Beer barnieber gelegt.

\* Den. 3, 23-25.

35 Die Beiber baben ihre Tobien ver ber Auferstehung wieber genommen; bie ambern aber find zerschlagen, und baben feine Erlöfung angenommen, auf bag fe die Auferflebung, die beffer ift, erlangeter. 36 Etliche baben Spott und Geifeln erlitten, bagu Banbe und + Gefänguif; \* 1 90kof. 39, 20. 3cr. 20, 2.

87 Sie fint "gefteiniget, gerbadt, #1. Rochen, burch's Schwerbt getobet; fe find nimber gegangen in Beigen und Bie genfellen, mit Dangel, mit Ernbid, mit Ungemach. # 1 Ron. 21, 13. Apeft. 7. 58.59.

38 (Deren die Welt nicht werf ner,) und find im Elend gegangen in ben Bi ften, auf ben Bergen, und in ben Kliffen und Löchern ber Erbe.

39 Diefe alle baben berch ben Glauben Zeugniß überkommen, und nicht envier gen bie Berbeiffung :

40 Darum, baf (St)tt etwas "Beffent für uns guvor verfeben bat, bag fie nicht ohne une vollendet würben.

Das 12. Caritel. Bermahung gur Gebulb unb Getteligfeit,

Darum auch wir, bieweil wir folden Baufen Beugen um une baben, \*ich set uns ablegen die Sunde, so uns imme anflebt und trage macht, und laffet uns tlaufen burch 1 Gebuth in bem Kumpi, ber uns verordnet ift.

# Rom. 6, 4. † 1 Cer. 9, 24. \$c. 10. 35. 2 Und auffeben auf 3Gfum, ben Anfah ger und Bollenber bes Glaubens; weicher, ba er wohl batte mogen Frende beben, \*erbulbete er bas Rreus, unb achtit ber Schanbe nicht, und ift gesessen M Rechten auf bem Stubl Gottes.

\* 3d. 53, 4. 7.

8 Bebentet an ben, "ber ein foldet Bi beriprechen bon ben Gunbern miber f erbulbet bat, baß ibr nicht in eurem Dinf # 2mt. 2, 34. matt werbet, und ublaffet. ergablen von Bibeon, tumb Barat, und 4 Denn ibr babt noch nicht bis anfe Blut widerstanden, über bem Kämpfen wider die Sünde:

5 Und habt bereits vergessen des Troftes, der zu einch redet, als zu den Kinbern: \*, "Rein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des HErrn, und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. \* dies b. 17.

6 Denn, "welchen ber DErr lieb bat, ben gilchtiget er; er fläupet aber einen jeglichen Sohn, ben er aufnimmt."

\* Offenb. 3, 19. xc.

7 So ibr die Buchigung erbulbet, so erbietet sich euch Gott als Rindern: denn wo ift ein Sobn, den der Bater nicht glichtiget? 8 Seid ibr aber \*obne Buchigung, welder sie alle sind theilhaftig geworden; so

feib ihr Baftarbe, und nicht Kinder.

\* \$1. 73, 14. 15.

9 Amb fo wir baben unfere leiblichen Bater zu Züchtigern gebabt, und fie gescheuet; sollen wir benn nicht viel mehr untertban fein bem geiftlichen Bater, bag wir leben?

10 Und sene zwar baben uns gezüchtiget wenige Tage nach ibrem Dlinten; biefer aber zu Rut, auf daß wir seine Deiligung

erlangen.

11 Au: Budigung aber, wenn fie ba ift, bunt fie nus nicht Freude, sonbern Traurigkeit zu sein ; aber barnach wird sie geben eine friebsame Frucht ber Gerechtigkeit benen, bie baburch gestbet sind.

12 Darum richtet wieder auf die läffigen

Banbe und bie muben Rnice;

13 Und that gewiffe "Tritte mit euren Füßen, daß nicht Jemand Arauchele wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werbe. #98.73.2.

14 \* Jaget nach bem Frieden gegen Icbermann, und ber Deiligung, ohne welche wird Riemand den DErrn feben.

\*Rom. 12.18. 2 Eim. 2, 22.

15 Und sebet baranf, bag nicht Jemanb Gottes Gnabe verfäume; big nicht etwa eine "bittere Burzel aufwache, und Unfrieden auxichte, und Biele burch dieselbe verunreiniget werden; "5 Wof. 29. 18.

16 Daff nicht Jemand fei ein hurer ober ein Gottlofer, wie "Efau, ber um Einer Speife willen feine Erfigeburt vertaufte. "1 Dol. 23, 33, 2c.

17 Bisset aber, bas \*er bernach, ba er ben Segen ererben wollte, verworfen ist; benn er sand keinen Raum zur Buse, wiewohl er sie mit Thränen suche.

\*1 Wes. 27, 90. zc.

18 Denn ihr "feib nicht gefommen gn bem Berge, ben man anrilmen bonnte,

und mit Feuer brannte; noch zu bem Dunkel und Finsterniß, und Ungewitter;

\*2 Mos. 19, 12.

19 Roch zu bem Sall ber Bofaune, und zur Stimme ber Worte; welcher sich weigerten, die fie horeten, das ihnen bas Bort ja nicht gesagt wilrbe.

\* 2 9Rof. 19, 16. c. 20, 19.

20 (Denn sie mochten es nicht ertragen, was da gesagt ward. Und \*wenn ein Thier ben Berg anrührete, sollte es gesteiniget ober mit einem Geschof erschossen werden. \*2 No. 19, 12, 13.

21 Und also erschrecklich war bas Ge-sicht, daß Moses sprach: "Ich bin er-

foroden, und gittere.")

22 Sondern ibr feid agetommen gu bem Berge Bion, und ju ber Stadt bes lebenbigen Gottes, zu bem himmilichen Berufalem, und zu ber Menge tvieler taufenb Engel. \* Bf. 68, 17. 3ef. 2. 2. +5 Mof. 33, 2. 23 Und zu ber Gemeine ber \* Erftgebornen, bie tim himmel angeschrieben find, und zu Gott, bem Richter fiber Alle, und zu ben Geiftern ber bollfonimenen Gerechten: # 2 9Rof. 4, 22. † 2uc. 10, 20 24 Und gu " bem Mittler bes neuen Tefta ments, Join, nub ju bem Blut ber Befprengung, bas ba beffer trebet, benn Abels. \* c. 8, 6. c. 9, 15. 1 Tim. 2, 5. † 1 Mof. 4, 10. 25 Sebet zu, baß ihr euch beg nicht weigert, ber ba redet. Denn "fo jene nicht entfloben find, bie fich weigerten, ba er auf Erben rebete; viel weniger wir fo wir uns beg weigern, ber vom himmel \*c. 2, 1-3. c. 3, 17. c. 10. 28. 29. 26 Belches Stimme zu ber Beit bie Run aber verbeift er. Erde bewegte. und "spricht: "Noch einmal will Ich bewegen, nicht allein bie Erbe, fonbern anch ben himmel." \* Pagg. 2. 7. 27 Aber foldes: "Roch einmal," zeigt

27 Aber solches: "Roch einmal," zeigt an, daß das Bewegliche soll verändert werden, als das gemacht ift, auf daß da

bleibe bas Unbewegliche.

28 Darum, dieweil wir empfangen ein "undeweglich Reich, haben wir Gnade, burch welche wir follen GOtt dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und † Furcht.

\*3ei. 9, 7. Dan. 2, 44. c. 7, 14. † Phil. 2, 12.
29 Denn \*unfer GOtt ist ein verzehvend Kenex. \*5 Mos. 4, 24. c. 9, 3.

Das 13. Capitel. Ermahuung jum driftlichen Banbel und reiner Lebre.

Neibet fest \*in ber brüberlichen Liebe. \*18811. 12, 10. 1896. 4, 3. 1 Theff. 4, 9. 2 \*Gaffrei zu fein vergeffet nicht; benn burch baffelbige baben Etliche, ohne ihr # 3cj. 58. 7. Wiffen, † Engel beberberget. Rom. 12.13. 1 Beir. 4,9. †1 Mof. 18,3. c. 19.2.3.

8 Bebenket ber \* Bebunbenen, als bie Mitgebundenen, und berer, bie Trubfal leiden, als die ihr auch noch im Leibe lebet. \* Matth. 25, 36.

4 Die Ebe foll ebrlich gehalten werben bei Allen. und bas Cbebette unbeftedt; bie \*hurer aber und Chebrecher wird Gott richten. #1 Cer. 6, 9. Bal. 5, 19. 21. Cpb. 5, 5.

5 Der Banbel fei ohne Geig; und lafset euch begnugen an bem, bas ba ift. Denn Er bat "gefagt: "So will bid nicht verlaffen, noch verfaumen." \* 30j. 1. 5.

6 Alfo, baf wir burfen fagen: \*,, Der Berr ift mein Belfer; und will mich nicht fürchten. Bas follte mir ein Menfc thun?" \* Bi. 56. 5. **186.** 116. 6.

7 Gebentet an eure Lebrer. Die euch bas Wort Gottes gejagt haben, welcher Enbe ichquet an, und t folget ihrem Glanben nach. \*v. 17. † 1 Cor. 4. 16. c. 11, 1. 8 3Gius "Cbriftus, geftern unb beute, und berfelbe auch in Ewiafeit.

"1 Cor. 3. 11. Dffenb. 1, 17.

9 Laffet \*euth nicht mit manderlei und fremden Lebren umtreiben; benn es ift ein fostlich Ding, bag bas therz fest werbe, welches geschiebet burch Gnabe, rnicht burch Speisen, bavon feinen Ruten baben, bie bamit umgeben. \*3er. 29, 8. Maith. 24, 4. † Spr. 16.2. c. 21, 2. \$ Rom. 14, 17.

10 Bir baben einen Altar, bavon nicht Macht baben zu effen, bie ber Bitte pflegen. 11 Denn "welcher Thiere Blut getragen wird burch ben Hobenpriester in bas Beilige für bie Sunbe, berfelbigen Leichname

werben i verbrannt außer bem Lager. \*3 Moi. 16. 27. ac. † 2 Mef. 29, 14. 4 Mof. 19.3. 12 Darum auch 3Glus, auf baft er beiligte bas Bolt burch fein eigen Blut, bat er "gelitten außen vor bem Thor.

\* Marc. 12, 8. 3eh. 19, 17. 13 So laffet une nun jn ibm binaus gehen, außer bem Lager, und feine \* Schmach ragen. \*c. 11, 26. c. 12, 2. 1 Bett. 4, 14.

14 Denn \*wir baben bier feine bleibenbe Stadt, Jondern die gutunftige fuchen # 18i. 39, 13, 14,

15 So laffet uns um opfern, burd ibn, 4 bas \* Lobopfer Gott allezeit: bas ift. bie Frucht ber Lippen, bie seinen Ranen beleunen. \* 8 West. 7, 12. 19, 50. 23.

16 Bobl ju thun, und mitzutbeilen vergeffet nicht; benn "folche Opfer gefallen GOtt wohl.

17 \* Gehorchet euren Lebrern, und felget ihnen: benn fie machen fiber eme Seelen, als bie ba t Rechenichaft bafür geben follen; auf daß fie das mit kmben thun, und nicht mit Seufzen, bent bas ist euch nicht gut. \* #bil. 2, 29.

1 Theff. 5. 12. + (Gred. 3. 18. c. 33. 2. 18. 18 Betet fitr uns. Unfer "Eroft ift ber, baß wir ein gut Gewiffen baben, und fleißigen une, guten Ranbel zu führen ba Men. #2 Cer. 1.12.

19 3ch ermahne euch aber zum licherfluß, folches zu thun, auf daß ich auf's schierste wieder zu euch tomme.

20 GDtt aber bes Friebens, ber ber ben Tobten ausgeführet bat ben großen \*hirten ber Schafe, burch bas Blut bes ewigen Testaments, unsern Berrn 30. \* 3cf. 10. 11. jum,

@3cc. 34, 23. 3ob. 10. 12. 1 Ben. 2.25. 21 Der \* mache euch fertig in allem # ten Wert, ju thim feinen Billen, und t schaffe in euch, was vor ibm gefällig ift, burd 3Efum Chriftum ; welchem fei Cin von Emigfeit zu Emigfeit ! . Amm.

\* 2 Ger. 3. 5. 1 (96. 2. 10. 22 3ch ermabne euch aber, lieben Brib ber, baltet bas Wort ber Ermabnung 3 gute; benn ich babe euch furz geschrieben. 28 Wiffet, baß ber Bruber Timothens

wieber lebig ift; mit welchem, fo er belb tommt, will ich euch feben.

24 Gruget alle eure Lebrer, unb ale Es gruben euch bie Brilds Beiligen.

aus Italien. 25 Die "Gnabe fei mit euch allen! # 2 Lim. 4, 22. Lit. 3, 15. Amen.

Gefcheieben aus Stalten, burd Timethem.

# Die Epistel S. Zacobi.

Das 1. Capitel. Bon Gebulb im Rreug und Leiben. Jacobus, ein Rnecht Gottes und bes Frende, wenn ihr in mancherter Aufel Derru Jefn Chrifti, ben zwölf Ge- tungen follet. 266

schlechtern, bie ba find bin umb ber, Freude zuvor! 2 Meine lieben Bruber, achtet es eite \*\* Sport 5, 41. 2011. 5,3.

3 Und \*wisset, bag euer Glaube, so er rechtschaffen ift, Gebulb wirtet. \* Rom\_5, 3.

4 Die Bebulb aber foll fest bleiben, bis an's Ende, auf baß ibr feib volltommen und gang, und feinen Mangel habet.

5 Go aber Jemand unter euch Beisheit mangelt, ber \* bitte von Wott, ber ba gibt ciufaltiglich Jebermann, und rudt es Riemanb auf ; fo wird fie ibm gegeben mer-\* 6pr. 2, 3. 4. zc. Marc. 11, 24. zc.

G Er \* bitte aber im Glauben, und zweifle micht; beun wer ba zweiselt, ber ift gleich wie die Meereswoge, die vom Binde getrieben und gewebet wirb.

" Marc. 11, 24, 2c.

7 Solder Menich bente nicht, bag er etwas von bem DErrn empfaugen merbe. 8 \*Ein Zweifler ift unbeständig in allen

feinen Begen. \* c. 4, 8.

9 Ein Bruber aber, ber niebrig ift, rühme fich feiner Bobe:

10 dinb ber ba reich ift, rubme fich feiner Riedrigfeit; benu twie eine Blume bes Grafes wird er vergeben.

\* 1 Betr. 1, 24. x.

11 Die Sonne gebet auf mit ber Bite, und bas Gras verweltet, und bie Blume fallt ab, und feine icone Geftalt Berbirbt: also wird ber Reiche in seiner Dabe vermeiten.

12 \*Selig ift ber Dann, ber bie Aufechtung erbulbet; benn nachbem er bewähret ift, twird er bie Erone bes. Lebens empfangen, welche Gott verbeißen bat benen, bie ibn lieb baben.

\* Dffenb. 3. 19. xc. † 2 2im. 4, 8.

13 Riemand fage, wenn er versucht wirb, baß er von GOtt verfucht werbe. Gott ift nicht ein Berfucher gum Bofen, Er verfucht Niemand: \* 1 Gor. 10, 13.

14 Sondern ein Jeglicher wird verfucht. menn er von feiner eigenen Luft gereizet

und gelodet wirb.

15 Darnach, wenn bie Luft empfangen bat, gebieret fie bie Gunbe; bie Gunbe aber, wenn fie vollendet ift, gebieret fie "ben Tob. Rin. 6, 23.

16 Brret nicht, lieben Brüber.

17 Alle gute Gabe, und alle volltommene Gabe tommt bon oben herab, von dem Bater des Lichts, \*bei meldem ift teine Beranberung, noch Bechfel bes Lichts unb Finfternif. \* 9Ral. 3, 6.

18 Er bat une agezeuget nach feinem Willen burch bas Wort ber Mabrbeit, terfcbieb.

auf bag wir maren Erftlinge feiner Creaturen. "305. 1, 13. 1 Betr. 1, 23.

19 Darum, lieben Brüber, ein jeglicher Mensch sei \* schnell, zu boren : langfam aber, ju reben, und langfam junt Born. # Brcb. 7, 10.

20 Denn bes Dlenichen Born tont nicht,

mas vor GOtt recht ift.

21 Darum so \*leget ab alle linfanberfeit und alle Bosheit; und nehmet bas Bort an mit Sauftmuth, bas in euch tgepflanzet ift, welches tom eure Seclen felig machen. " Nom. 13, 12. Col. 3, 8. + 1 Cor. 3. 6.

22 Seib aber \*Thater bes Worts, unb nicht Borer allein, bamit ihr euch felbst

betrüget.

\* Matth. 7, 21. Luc. 6, 46. Mbnt. 2, 13.

23 Denn fo \* Jemand ift ein Borer bes Borte, und nicht ein Thater ; ber ift gleich einem Manne, ber fein leiblich Angeficht im Spiegel beichauet. \*2mc. 6, 49.

24 Denn, nachbem er fich beichauet bat, gebet er von Stund an bavon, und ver-

gift, wie er gestaltet mar.

25 Ber aber burchichauet in bas vollfommene "Gefet ber Freiheit, und barinnen beharret; und ift nicht ein vergeßlicher Borer, fonbern ein Thater : berfelbige twird felig fein in feiner That.

\* c. 2, 12. † 306. 13, 17.

26 Go aber fich Jemand unter euch laft bunlen, er biene Gott, und balt feine Bunge nicht im Baum, fonbern verführet fein Derg; beg Gottesbienft ift eitel. \* Bf. 34.14.

27 Ein reiner und unbeflecter Gottesbienst vor GOtt bem Bater ift ber: Die Bailen und Bittwen in ibrer Trilbiat besuchen, und fich von ber Welt unbeflect bebalten.

Das 2. Cabitel.

Bom Anfeben ber Derfon und heuchelglauben. Rieben Brüber, haltet nicht bafür, baft ber Glaube an 3Efum Christum, unfern BErrn ber Berrlichteit, Aufeben ber Berson leide.

2 Denn fo in eure Berfammlung tame ein Mann mit einem golbenen Ringe und mit einem berrlichen Rleibe, es tame aber anch ein Armer in einem unfaubern Rleibe;

3 Und ibr fabet auf ben, ber bas bettliche Meib trägt, und fprachet zu ihm: "Sete bu bich ber auf's befte;" unb foradet au bem Armen: "Stebe bn bort, ober febe bich ber zu meinen Aufen :"

4 Und bebentet es nicht recht, foubern ihr werbet Richter, und machet bolen Un-

5 Boret zu, meine lieben Beliber, bat nicht GOtt \* erwählet bie Armen auf biefer Belt, bie am Glauben reich finb, unb Erben bes Reiche, welches er verheißen hat benen, die ihn tlieb baben?

\*1 Cor. 1, 26. †2 Doj. 20, 6.

6 36x aber babt bem Armen Unebre Sinb nicht bie Reichen bie, bie Gewalt an euch üben, und ziehen euch por Gericht?

7 Berläftern fie nicht ben guten Ramen,

bavon ibr genannt feib?

8 So ihr bas lonigliche Gefen vollenbet nach ber \*Schrift: "Liebe beinen Rachflen als bich felbft;" fo thut ihr wooll.

\* Marc. 12, 31. ≥c.

9 Go ibr aber "bie Berfon anfebet; thut ibr Gunbe, und werbet geftraft von Gefet, ale bie Uebertreter.

#3 90 of. 19, 15. 6 90 of 1, 17. c. 16, 19.

10 Denn "fo Jemanb bas gange Befet balt, und funbiget an Einem; ber ift es gang fowldin. \*6 Del. 27, 26. Watth. 5, 19.

11 Denn ber ba gefagt bat : ",, Dn folfft nicht ebekrechen," ber bat auch gefagt: "Du fouft nicht tobten." Co bu nun nicht ehebrichst, töbteft aber; bift bu ein Rebertreter bes Gefeben. #2 Ref. 20, 13, 14.

12 Alfo redet, und also thut, als bie ba follen burch bas Gefet ber Freiheit ge-- \* c. 1. 28.

richtet werben.

13 Cs wird aber ein sunbarmberzig Gericht über ben geben, ber nicht Barmbergigleit gethan bat; und bie Barmberzigfeit rübmet fich wiber bas Gericht.

**\* 1**4 **1**4 115. 5. 7. c. 18, 30. 34. 14 Bas bilft es, lieben Britber, fo Jemanb fagt, er babe ben Glauben, und bat boch thie Werte nicht? Rann anch ber Glanbe ibn felig machen? \* DRatts. 7, 26.

15 Go aber ein Bruber ober Schwefter \*blog mare, und Mangel batte ber tagfi-

# 2uc. 8, 11.

den Nabrung :

16 lind Jemanb unter euch fprache gu ibnen : "GDit berathe end, marmet euch und fattiget euch ;" gabet ibnen aber nicht, mas des Leibes Notbburft ift : 1848 bille ibuen ras?

17 Alfo auch ber Glaube, wenn er nicht Werte bat, ift er tobt an ibm felber.

18 Aber es niochte Jemanb fagen : Du haft ben Glauben, nab ich babe die Berte; zeige mir beinen Glauben mit beinen Berten, fo will ich auch meinen Glauben bir zeigen mit meinen Berten. \*Gal. 5. 6.

19 Du glaubst, baft ein einiger Gott ift : bu thuft wohl baran; bie Tenfel glanben es auch, und gittern.

20 Billft bu aber wiffen, bu eitler Menid, baft ber Glanbe obne Werfe tobt fei?

21 3ft nicht Abrebam, unjer Suter, burch bie Berte gerecht geworben, bi er "feinen Gobn 3faat anf bem Alter opferte? # 1 3Ref. 22. 9-12.

22 Da fiebest bit, baf ber Glaube mitgewirtet bat an feinen Werten; mt burch bie Berte ift ber Glaube vollton.

men geworden.

23 Und ift bie Schrift erffillet, bie be "fpricht: "Abraham bat GOtt geglankt, umb ift ihm gur Gerechtigfeit gerechnet," und ift ein Freund Gottes gebeifen.

\* 378m. 4, 8, 2c.

24 So febet ibr nun, bag ber Dent burch bie Berte gerecht wirb, nicht buich

ben Glanben affein.

25 Deffelbigen gleichen bie Bure 'Robab, ift fie nicht burch bie Berte gericht geworben, ba fie bie Boten aufnabm, und ließ sie einen anbern Beg binans?

\* (Fer. 11, 31, 2c, 26 Deun gleichwie ber Leib obne Geif tobt ift: also auch ber Glanbe eine

Berte ift tobt.

Das 3. Capitel. Bom Gebrauch unb Miftrand ber 3mge. Rieben Bruber, unterwinde fich nicht 30 bermann, Lebrer zu fein ; und wifft, daß wir besto mehr Urtheil empfangen merben.

2 Denn wir feblen alle mannigialtiglich. Wer aber auch in keinem Wort feblet, ber ift ein bollfommener Dann, und im

auch ben gangen Leib im Zaum balten. 3 Siebe, \*tie Pferbe balten wit # Baumen, baß fie uns geborchen, und letten ben gangen Leib.

4 Siebe, die Schiffe, ob fie mobl fo gui find und von farten Winben geriebt werben; werben fie boch gefenfet uit einem Meinen Ruber, wo ber bin mil. ber es regieret.

5 Alfo ift auch bie Zimge "ein ficht Glieb, trab richtet große Dinge an. Gift, ein flein Feuer, welch einen Balb mud ₩₩7. 12, 4. 5. ₩7. 57. 5. es ant l

6 Und bie Bunge ift auch ein ffener, eine Welt voll fingerechtigfeit. Mifo ift bie Bunge unter unfern Miebern, unb .b. fledt ben gangen Leib, und gflubet an allen unfern Banbel, wenn fie von ber Delle entgindet ift. #Rain. 13, 11, 18, 19,

7 Denn alle Ratur ber Thiere, und ber Bogel, und ber Schlangen, um ber Dermintber werben gegabinet, und finb ge gabates wor ber menfclichen Ratiff;

8 Aber bie Bunge tann fein Menich gabmen, bas unrubige lebel, woll tobtlichen Gifte. **\* 28**f. 140, 4.

9 Durch fie loben wir GOtt ben Bater : und burch fie fluchen wir ben Menfchen, nach bem \*Bilbe Gottes gemacht.

\* 1 9900j. 1, 27.

10 Aus Ginem Munbe gebet Loben Es foll nicht, lieben Briiund Kluchen. ber, alfo fein.

11 Quillet auch ein Brunnen aus Gi-

nem Loch fiff und bitter?

12 Ramn auch, lieben Braber, ein Reigenbaum Del, ober ein Beinftod Feigen tragen? Alfo fann anch ein Brminen nicht falgig und füß Baffer geben.

13 Bir ift "weife und fing unter ench? Der erzeige mit seinem anten Banbel seine Werle, in der Sanftnruth und Weisbeit.

\* (\*v6. 5. 15.

14 Babt \*ibr aber bittern Reib und Bant in eurem Bergen; fo rabmet ench nicht, und luget nicht wider die Babrbeit.

# Erb. 4, 31. 15 Denn bas ift nicht bie Beisbeit, bie bon oben berab tommt; fonbern irbifch. menfolich und teuflisch.

16 Denn wo Reib und Bant ift, ba ift Unordnung und eitel bofes Ding.

17 Die Weisbeit aber von oben ber, ift auf's erfte feusch, barnach friedfam, gelinbe, laft ibr fagen, vell Barmbergigfeit und guter Fruchte, unparteifich, obne Deudelei.

18 Die \* Frucht aber ber Gerechtigfeit wird gefäet im Krieben benen, Die ben \* 3ej. 32, 17.

Frieben balten.

Das 4. Capitel. Barnung vor Gunben.

Dober tommt Streit und Rrieg unter euch? Rommt es nicht baber, aus euren Wollusten, bie ba ftreiten in euren Gliebern?

2 3br feib begierig, und erlanget es bamit nicht; ihr bajfet und neibet, und gewinnet bamit nichts; ibr freitet und frieget; ibr habt nicht, barum, bag ibr nicht bittet;

3 36r \* bittet und frieget nicht, barum baß ihr fibel bittet, nämlich babin, baß ibr es mit euren Wolluften verzehret.

.**\* 9**5i. 18. 42.

4 3br Cbebrecher und Cbebrecherinnen, wiffet ibr nicht, daß ber Welt Freundschaft Gottes Keinbschaft ist? Wer ber Belt Freund fein will, ber wird Gottes Feinb fein.

5 Ober laßt ihr ench banken, bie Schrift

\* fage umfonft : "Den Geift, ber in euch wohnet, geluftet wiber ben Bag?"

# Gal. 5. 17.

6 Und gibt reichlich Gnabe. Sintemal bie Schrift fagt : \*,, &Dit wiberfiebet ben Boffartigen, aber ben Demiltbigen gibt er Gnabe." \* Sich 22. 29. Maith. 23, 12. sc.

7 Co feib nm GOtt untertbanig. \* Biberftebet bem Teufel, fo fliebet er bon euch.

\* @p6. 6, 12. zc.

8 "Rabet end ju GOtt, fo nabet er fich gu ench. † Reiniget bie Banbe, ibr Gunber, und machet enre Bergen feufch, ibr Banfelmütbigen. #3a6. 1. 3. +3d. 1. 18. 9 Seib elenb, nnb traget Leibe, unb weinet; euer Lachen berfebre fich in Beinen, und eure Freude in Tranrigfeit.

10 \* Demilthiget euch vor GDtt, fo wird er end erboben. #1 Pete. 5, 6. 11 Afterrebet \*nicht unter einauber, lieben Britber. Ber feinem Bruber after-rebet, und urtbeilet feinen Bruber, ber afterrebet bem Gefets, und urtheffet bas Uribeileft bu aber bas Befet : fo bift bu nicht ein Thater bes Gefetes. fonbern ein Richter. \*Pf. 15. 3. 1 Betr. 2, 1.

12 Es ift ein einiger Gesetgeber, ber fam felig machen and verbammen. \* Ber bift bu, ber bu einen Andern urtbeileft?

\* DRatth. 7, 1.

13 Boblan, bie \*ibr nun faget : " Dente ober morgen wollen wir geben in die ober bie Stabt, und wollen Ein Jahr ba liegen, und bandtbieren, und gewinnen;" \* Epr. 27, 1.

14 Die \*ibr nicht wiffet, was morgen fein wirb. Denn-was ift ener Leben? Ein Dampf ift es, ber eine Beine Beit währet, barnach aber verfchwindet er. \* Luc. 12. 20.

15 Dafitr ibr fagen folltet : ... Co ber BErrwill und wir leben, wollen wir bies ober bas thun." # Mboft. 18, 21.

16 Rim aber raimet ibr euch in eurem Dodmuth. Aller \* folder Rubm ift bofe.

\* 1 Cer. 5. 6.

17 Denn \*wer da weiß Gutes zu thun, und thut es nicht, bem ift es Gunbe.

\* guc. 12, 47.

Das 5. Capitel. Bon bes Reidethums Richtlafeit, von gebulbigem Leiben und fraftigem Gebet.

Moblan mun, ibr \* Reichen, weinet unb benfet fiber ener Glend, bas fiber euch fommen mirb. # 2pr. 11, 28. Puc. 6. 21. 2 Ener \* Reichtbum ift verfaulet eure Reiber find mottenfresfig geworben. # Matth. 6, 19.

3 Ener Golb und Gilber ift verroftet;

und ibr Roft wird euch jum Zeuguiß fein, und wird euer Fleisch fressen, wie ein Feuer. 3hr habt euch Schape gesammelt

an ben letten Tagen.

4 Siebe, \*ber Arbeiter Lohn, die euer Land eingeerntet baben, und von euch abgebrochen ist, das schreiet; und bas Aufen ber Ernter ift gefommen vor die Ohren des OErrn Bebaoth. \*3 Roj. 19. 13. 2c.

5 3hr babt wobigelebet auf Erben, mub eure Bolluft gebabt, und eure Bergen geweibet, als auf einen Schlachttag.

\* Luc. 16, 19. 25.

6 3br babt verurtbeilet ben Gerechten, und getöbtet, und er bat euch nicht wider-

ftanben.

7 So feib nun \*gebulbig, lieben Brüber, bis auf die Zufunft des HErru. Siebe, ein Ackermann wartet auf die föstliche Frucht der Erbe, und ist geduldig darüber, bis er embfange den Morgenregen und Abendregen. \*2uc. 21. 19. Ger. 10. 36.

8 Seib ibr auch gebulbig, und flärlet eure Bergen; benn bie Butunft bes DEren

ist nabe.

9 Seuszet nicht wiber einanber, lieben Brilder, auf baß ihr nicht verdammet werbet. Siehe, \*ber Richter ist vor der Thür. \*Ranb. 24, 33.

10 Rebmet, meine lieben Brilber, "jum Exempel bes Leibens und ber Gebuld, die Propheten, die zu ench gerebet haben in bem Ramen bes HETR. "Raus. 5. 12.

11 Siebe, wir preisen selig, die erbulbet

11 Siehe, wir preisen lelig, die erbuldet baben. Die "Gebuld Jiobs babt übr gehöret, und das Ende des HErrn habt ühr gesehen; benn der i HErr ist barmherzig, und ein Erbarmer.

\*Diob 1, 21. 22. † \$6. 103. 8.

12 Bor allen Dingen aber, meine Briber, \*schwöret nicht, weber bei dem himmel, noch bei der Erbe, noch mit kinem andern Eide. Es fei aber einer Bott: Ja, bas Ja ist; und : Rein, das Rem ist; auf daß ibr nicht in heuchelei sallet.

\*Rauth. 5. 34. x.

13 \*Leibet Jemand unter euch, ber bete; ift Jemand gutes Duths, ber fuge † Pfalmen. \* Pf. 50. 15. † Col. 3. 16.

14 3ft Jemand frant, ber rufe ju fich bie Aeltesten von der Geweine, und lafte sie fiber sich beten, und \* salben mit Ed

in bem Ramen bes Herrn. \* Mac. 6. 12. 15 Und bas \* Gebet des Glaubens wid bem Kranten belfen, und ber Herrwird iss aufrichten; und fo er bat Gunden getban,

werben sie ihm vergeben sein. \* \$1. 20.3.
16 Belenne einer bem anbern seine Sinden; nub betet für einander, daß ihr gesund werbet. \* Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernst lich ift. \* \$1. 143.16.

17 Elias war ein Menfch, gleichwie wit, und er betete ein Gebet, daß es nicht tignen sollte; und \*es regnete nicht auf Er ben brei Jahre und sechs Monate.

\* Puc. 4. 25. rc.

18 Und er \*betete abermal; und der Himmel gab den Regen, und bie Erd brachte ihre Frucht. \*1 Abn. 18. 42.
19 Lieben Brüder, so Jemand und irren murde von der Wahrbeit, und Jemand bekehrete ibn,

20 Der soll wissen, daß, wer den Suber belehret hat von dem Jerthum sinst Weges, der hat einer Seele vom Ledt geholsen, und wird bedecken die Mengeber Sinden.

# Die Epistel S. Inba.

Ermahnung jur Beftanbigfeit in reiner Lehre und Leben, wiber bie Berführer.

Subas, ein Anecht IClu Christi, aber ein Bruber Jacobi, ben Berusenen, die da gebeiliget slad in GOtt dem Bater, und behalten in JCsu Christo.

"Matth. 13, 55. Luc. 6, 16. 2 Gott gebe euch viele Barmberzigkeit,

und Krieben, und Liebe !

3 Ibr Lieben, nachbem ich vorhatte, wisset au euch zu schreiben von unser aller Heil, er bem L hielt ich es sür nötbig, euch mit Schristen zu ermahnen, daß \*ibr ob dem Glauben glaubten.

tämpset, ber einmal ben Heiligen vorze geben ist. \* Bhil. 1, 27. 12 im. 1. 18. 4 Denn es sind etliche Menschen neber eingeschlichen, bon denen vor Zeiten zu ichrieben ist, zu solcher Strafe; die sind \*gottlos, und zieben die Guade wisch GOttes auf Muthwillen, und verlengen GOtt, und unsern Herrn Zesum Chriftum, den einigen Herrscher. \* Lit. 1. 16.

5 3ch will end aber erinnern, des ihr wisiet auf einmal dies, daß ter herr, da er dem Bolt aus Egypten half, jum asdern Mal \*brachte er um, die da nicht glaubten. \*4 Mof. 14, 35. 1 Cer. 10, 5.

6 Auch " bie Engel, die ihr Fileftenthum nicht bebielten, foubern verlieffen ibre Bebaufung, bat er bebalten gum Gericht bes großen Tages, mit ewigen Banben in Finfterniß.

"30b. 8, 44. 2 Beir. 2, 4.

7 Bie auch \*Sobom und Gomorra. und die umliegenden Stabte, bie gleicher Beife, wie biele, ausgeburet baben, unb nach einem andern Fleisch gegangen sind, gum Exempel gefett find, und leiben bes emigen Reuers Bein. #1 Dof. 19. 24. 25. 2.

8 Deffelbigen gleichen find and biefe Eraumer, bie bas Fleisch besteden, bie Ba-

ieftaten läftern.

# 2 Diof. 22, 28. 2 Petr. 2, 10. 11.

9 "Michael aber, ber Erzengel, ba er mit bem Teufel zantte, und mit ibm rebete über bem Leichnam Mofis, burfte er bas Urtbeil ber Lafterung nicht fallen; fonbern fprach : † Der HErr ftrafe bich! \* Dan. 12, t. + 3ach. 3, 2.

10 Diefe aber laftern, ba fie nichts bon wissen ; was the aber natürlich erkennen, Darinnen verberben fie, wie bie unvernunftigen Thiere. \* 2 Petr. 2. 12.

11 Bebe ibnen! Denn fie geben ben Beg \* Raine, und fallen in ben 3rethum bes + Balaam, um Genuffes willen, unb Lommen um in bem ! Aufrubr Korabs.

\*1 Mof. 4, 8. zc. † Offenb. 2, 14. zc.

14 Mof. 16, 1. 31. x.

12 Diefe Unflatber praffen bon euren Almosen obne Scheu, weiben sich selbst; fie find Bollen ohne Baffer, von bem Winde umgetrieben, table unfruchtbare Baume, zwei Dal erftorben, und ansgewurzelt,

18 Bilbe Bellen bes Meers, bie ibre eigene Schanbe ausichäumen, irrige Gierme, welchen behalten ift bas Duntel ber

Finfterniß in Ewigleit.

14 Es bat aber auch von folchen geweiffaget . Enoch, ber fiebente von Abam, und

gesprochen: " Siebe, ber BErr tommt mit vielen taufend Beiligen, # 1 Mof. 5, 21.

15 Gericht \* ju balten über Alle, und ju ftrafen alle ibre Gottlofen, nm alle Berte ibres gottlofen Wandels, bamit fie gottlos gemejen find, und um alle bas Barte, bas bie gottlofen Gunber wiber ibn tgerebet

baben." "Ratth. 25, 31. † Ratth. 12, 36. 16 Diefe murmeln und flagen immerbar, bie nach ibren Luften wanbeln; unb \*ibr Mund rebet ftolge Borte, und achten bas Anfeben ber Berfon um Rubens

millen. \* 99f. 17, 10. 17 3 br aber, meine Lieben, erinnert euch ber Worte, bie zuvor gesagt find von ben Apofteln unfere Derrn 3Gfn Cbrifti;

18 Da fie ench fagten, baß ju "ber letten Beit werben Spotter fein, bie nach ibren eigenen Luften bes gottlofen Befens #1 Tim. 4. 1. 2c. 2 Betr. 3. 3. manbeln.

19 Diefe find, "bie ba Rotten machen, Meifdliche, bie ba feinen Geift baben.

\* Spr. 18, 1.

20 36r aber, meine Lieben, \*erbauet euch auf euren allerbeiligften Glauben, burch ben beiligen Beift, und betet,

\* 0. 3. Gol. 1, 23. c. 2, 7.

21 Und behaltet ench in ber Liebe GOttes, und "wartet auf die Barmbergigfeit unfere DEren 3Efu Chrifti, jum emigen \*1 Cer. 1, 7. Leben.

22 Und baltet biefen Unterfcbieb, baf ibr euch Etlicher erbarmet,

23 Etliche aber mit Furcht \* felig madet, und racket fie and bem Fener: und baffet t ben beflecten Rod bes Rleifches.

#21mos 4, 11. 3ach. 3, 2. 288m. 11. 14. 3ac. 5, 19. 20. † 3d. 64, 6.

24 Dem aber, ber euch fann bebitten obne Febler, und flellen vor bas Angeficht feiner Berrlichfeit unftraffich mit Freuben; 25 Dem Gott, "ber allem weise ift, nu-

ferm Beilanbe, fei Ebre und Dajeflat, und Gewalt, und Macht, nun und ju aller Gwigfeit! Amen. + Rom. 16, 27. 1 Lim. 1, 17.

# Die Offenbarung S. Johannis, des Theologen.

Das 1. Cabitel. Bebeimnif ber fieben Lendter unb Sterne. Dies ift bie Offenbarung 3Glu Cbrifti,

Ruechten zu zeigen, twas in ber Rilinge geicheben foll; und bat fie gebeutet, und gefanbt burch feinen Engel zu feinem Rnechte 3ohannes, #3oh. 3. 32. † v. 19. c. 22, 6. 7. bie ihm "Gott gegeben bat, feinen | 2 Der bezenget bat "bas Bort Gottes

und das Zeugniß von JEsu Christo, mas er geseben bat. #c. G, 9.

8 "Selia ift, ber ba liefet und bie ba boren bie Worte ber Beiffagung, und bebalten, was barinnen geschrieben ift; benn t die Zeit ift nabe.

\* c. 22, 7. 10. † 928m. 13, 11. 1 98etr. 4, 7.

4 Johannes ben fieben Gemeinen in Afien: Gnabe fei mit end, und Friebe von bem, "ber ba ift, und ber ba war, und ber ba founnt; und von ben tsieben

Geiftern, bie ba find vor feinem Stuhl : \*2 900f. 3. 14. Gbr. 13. 8. † 3cf. 11. 2.

5 Und von 3Cfu Christo, welcher ift ber treue Beuge, tund Erfigeborne von ben Tobten, und ein Fürft ber Ronige auf Erben; ber uns ; geliebet bat, unb - gewaschen von ben Gunben mit feinem \*c. 3, 14. † Wrek. 26, 23. x. \*\* Gbr. 9, 14. 2c. 1 Gal. 2. 20.

6 Und \* bat uns zu Königen und Prieftern gemacht vor Gott und feinem Boter; bemfelbigen fei Ebre und Gewalt, - von Ewigleit zu Ewigleit! Amen.

"c. 5, 10. 1 19etr. 2, 5, 9.

7 Siebe, er tommt mit ben Bollen: und es werben ibn teben alle Augen, und die ibn gestochen haben; und werben benien alle Geichlechter ber Erbe. Зa, Amen. \* 3ad . 12, 10. 3ch. 19. 37.

8 3ch bin bas A und bas D, ber Anfang und bas Enbe, fpricht ber BErr, ber ba ift, und ber be war, und ber ba

tommt, ber Allmächtige.

\*c. 22. 13. 3cj. 41. 4. c. 44, 6. c. 48, 12. 9 3ch Johannes, ber auch euer Bruber und "Mitgenosse an ber Trübsal ift, und ant Reich, und an ber Gebulb 3@fit Chrifi, war in ber Infel, bie ba beift Batmot, um bes Borte Gottes willen, unb bes Bengniffes JEfu Cbrifti. \*988m. 8. 17.

10 3d war fin Geift an bes BEren Tage, und börete binter mir "eine große Stimme, als einer Bofcaene,

11 Die sprach: \*3ch bin bas A unb bas D, ber Erfte und ber Lette; unb was du fiebeft, bas fcbreibe in ein Buch, und sende es zu ben Gemeinen in Afien, gen Chbefus, und gen Smprna, und gen Bergamus, inib gen Thyatira, und gen Carbes, und gen Bbilabelphia, und gen Laobirea. \*c. 22, 13, 24.

12 Und ich wandte mich um, zu seben nach ber Stimme, bie mit mir rebete. Und als ich mich wandte, fabe ich fieben

golbene Leuchter ;

13 Und \*mitten unter ben fieben Leuchtern einene ber war teines Manfchen Wo aber nicht, werde in die tommen

Sobne gleich, ber war angetban mit einem Rittel, und begurtet um bie Buf mit einem golbenen Gürtel.

\*c. 2, 1. 1 Eged. 1. 26.

14 Sein Baupt aber und fein Bear wer weiß, wie weiße Wolle, ale ber Echun, und "feine Augen wie eine Fenerstamme, \*c. 2. 18.

15 Und feine Rufe gleichwie Meffing, bas im Ofen glübet, und seine Simme

wie groß Bafferranichen :

16 Und batte fieben Sterne in feiner rechten Danb, und aus feinem Munteging ein febarf zweischneibig Comerbt, und fein Angeficht leuchtete wie bie belle Coule.

17 Und ale ich ibn fabe, fiel ich ju fei nen Kugen als ein Tobter; und er lott feine rechte Sand auf mich, und friat ju mir : Filrchte bich nicht! 3ch bin ber Erfte und ber Lette,

18 Und ber \* Lebenbige. 3d war tebt; und fiebe, ich bin lebenbig von Ewigent an Emigleit, und babe die Schluffel br Belle und bes Tobes. \* Min. 6.9.

19 \* Schreibe, was bu gefeben baft, mb was ba ift, und was tgeschen soll bei-\*c. 14, 13. †c. 4.1. nach:

20 Das Gebeimnif ber fieben Stern, bie bu geseben baft in meiner reiten Hand, und die sieben golbenen Lendier. Die fieben Sterne finb \* Engel ber fichen Bemeinen, und bie fieben Leuchter, be bu gefeben baft, find fieben Gemeinen. \* 90tal. 2, 7.

Das 2. Capitel.

Bier Genbidreiben, tie ver falider leter meret. und jur Beftanbigfeit ermabuen.

11 nb bem Engel ber Gemeine ju Ephens fchreibe: Das fagt, "ber ba balt be fielen Sterne in feiner Rechten, ber b manbelt mitten unter ben fieben golbene e. 1, 13, 16.34 Leuchtern :

2 3ch weiß beine Werke, und beine It beit, und beine Gebulb, und bag bube Bofen nicht tragen tannft ; und baft 'er fucht bie, fo ba fagen, fie feien Arofle, und find es nicht, und haft fie Lugner er-●1 30h 4.2.3. funben;

3 Und vertragft, und baft Gebuft, mb um meines Ramens willen arbeiteft b. und bift "nicht mube geworben.

\*Gal. 6, 9. Ger 12 5. 12. 15. 4 Aber ich babe wider bich, baß bu bie

erfte Liebe verläffen.

5 Gebente, wovon bu gefallen bift : unb thue Bufe, und thue Die erften Berit.

balb, und beinen Beuchter wegftofen bon | feiner Statte, wo bu nicht Buge thuft.

6 Aber bas haft bn, bag bu bie Werte ber. \* Ricolaiten thaffest, welche 3ch auch haffe. \*v. 15. † Pi. 139, 21.

7 Ber "Obren bat, ber höre, was ber Gift ben Gemeinen sagt: Wer ütberwindet, bem will ich zu effen geben von dem Hosz bes Lebens, das im Barabies GOttes ift. "Ratth, 11, 15.

8 Und bem Engel ber Gemeine zu Smorna fchreibe: Das fagt "ber Erfte und ber Lette, ber tobt war, und ift lebendig geworben: "c. 22, 13. x.

9 Ih weiß beine Werke, und beine Arfibfal, und beine Armuth (bu bift aber reich), und die Lästerung von denen, \*bie da zigen, sie find Juden, und sind es nicht, sonbern sind bes Satans Schule. \*c. 3, 9.

10 \*Fürchte bich vor beren teinem, bas bn leiben wirst. Siebe, ber Teufel wird etliche bon euch in's Gefüngniß werfen, auf vaß ihr verfuchet werbet; und werbet Trsibsal haben zehn Tage. Sei tgetreu bis an ben Tob, so will ich bir die Krone des Lebens geben.

" Datth. 10, 28. † Offenb. 3, 11.

11 Ber Obren hat, ber hore, was ber Geift ben Gemeinen fagt: Wer überwindet, bem soll tein Leid geschehen von bem andern Tobe.

12 Und bem Engel ber Gemeine zu Bergamus schreibe: Das fagt, der \*ba hat bas scharfe zweischneibige Schwerbt:

\*c. 1, 16. Cph. 6, 17. Cbr. 4, 12.

13 Ich weiß, was bu thust, und wo bu wohnest, da des Satans Stuhl ist; und thilft an meinem Ramen, und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas, meintreuer Zeuge, bei ench getötet ist, da der Satan wohnet.

\*c. 13. 2. † c. 3. 8.

14 Aber ich babe ein Aleines wiber bich, bag bu baselbst hast, die \*an der Lehre Balaams halten, welcher lebrete durch ben Balas ein Aergernig aufrichten vor den Kindern Israel, zu essen der Gögen Opfer, und Hurerel treiben. \*4 Wol. 25, 2.

c. 31.16. 2 Petr. 2.15.16. Jub. b.-11. •
15 Alfo bast bu auch, bie an ber Lehre ber Blicolaiten halten; bas haffe ich.

\*b. 6.

16 Thue Buse; wo aber nicht, so werbe ich dir balb tommen, und mit ihnen "triegen burch bas Schwerbt meines Munbes.

\*c, 19, 15, 21.

17 Wer Ohren bat, ber bore, was ber Seift ben Semeinen fagt : Ber Aberwin-

bet, dem will ich zu effen geben von denz verborgenen Manna, und will ihm geben ein gut Zeugniß, und mit dem Zeugniß einen neuen Ramen geschrieben, welchen Riemand tennet, denn der ihn empfängt. 18 Und dem Engel der Gemeine zu Thaatira schreibe: Das sagt der Sohn

Thatira schreibe: Das sagt ber Sobn Gottes, ber "Angen bat wie Reuerstaumen, und feine Füße gleichwie Messing: "c. 1, 14. c. 19. 12.

19 3ch weiß beine Werte, und beine Liche, und beinen Dienst, und beinen Glauben, und beine Gebulb, und bag bu je langer je mehr thuft.

20 Aber \*ich habe ein Aleines wider dich, daß du lässel das Weid † Zeiabel, die des spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und versähren meine Anechte, Durerei treiben und Göhenopfer essen, \* v. 4. † 1 Adn. 16.31.
21 Und ich habe ihr Zeit gegeben, daß sie sollte Buße thun filr ihre Huerei; und sie thut nicht Buße.

22 Siebe, Ich werfe sie in ein Bette, und die mit ihr die Che gebrochen haben, in grosse Trilbsal; wo sie nicht Buse thun für ihre Werke.

28 Und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und sollen erfennen alle Gemeinen, daß \*3ch din, der bie Rieren neinen Herzen erforschet; und werde geben einem Jeglichen unter ench nach euren Werken.

\*Bi. 7, 10. 2c.

24 Ench aber sage ich und ben Andern, bie zu Thyatira sind, die nicht haben solche Lehre, und die nicht erkannt haben die Tiefen des Satans (As sie sagen): 3ch will nicht auf euch werfen eine andere Laft. 25-Doch \*was ihr habt, das haltet, die daß ich komme.

\*c. 3. 11.

26 Und wer ba überwindet, und halt meine Berte bis an das Ende, "bem will ich Macht geben über die Heiden.

\*Pi. 2, 8. Pj. 49, 15.

27 Und er foll "sie weiden mit einer eisernen Ruthe, und wie eines Töpfers Gefäße soll er sie tzerschmeißen,

\*c. 12, 5. † \$ [. 18, 39.

23 Wie "Ich von meinem Bater empfangen habe; und will ihm geben ben Morgenflern. "Luc. 22. 29. 29 Wer "Obren hat, ber höre, was ber

29 Wer \*Obren hat, der höre, was der Geist den Gemeinen sagt. \*c. 3, 6.

Das 3. Capitel.

Drei Genbidreiben, barinnen eine Barnung vor huchefel, Gleichaultigfeit und Rachlaffigfeit, bas Chriftenthum betreffenb.

11 nb bem Engel ber Bemeine gu Sarbes foreibe: Das fagt, ber bie Geifter 273

BOttes bat, \*und die fieben Sterne: 3d weiß beine Werke; benn bu baft ben Ramen, bag bu lebeft, und bift tobt. \*c.1.16.

2 Sei "wacker und flärke bas Anbere, bas Rerben will; benn ich babe beine Berte nicht völlig erfunden vor GOtt. \* v. 19.

8 So gebenke nun, wie bu empfangen und geboret baft, und balte es, und ibne Buffe. Go bu nicht wirft wachen, " werbe ich fiber bich fommen, wie ein Dieb, und wirft nicht wissen, welche Stunde ich fiber \* 1 Theff. 5, 2. x. bich fommen werbe.

4 Du baft auch wenige Ramen zu Sarbes, bie nicht ihre Rleiber befubelt haben; und sie werden mit mir wandeln in \*weigen Rleibern, benn fie find es werth.

# c. 4, 4. 5 Wer Aberwindet, ber foll mit weißen Rleibern angelegt werben, und ich werbe feinen Ramen nicht austilgen aus "beni Buch bes Lebens, und ich will seinen Ramen bekennen vor meinem Bater und vor feinen Qnaeln. \* P\$1. 4, 3. x.

6 Ber Obren hat ber hore, was ber

Beift ben Gemeinen fagt.

7 Und beni Engel ber Gemeine zu Bbilabelphia ichreibe: Das fagt ber Beilige, ber Babrhaftige, ber ba "hat ben Golfiffel Davide, ber auftbut, und Riemand gufchließet, ber gufchließet, und Riemanb auftbut: \* Siob 12, 14. 3cf. 22, 22.

8 3ch weiß beine Werte. Siebe, ich babe vor bir gegeben eine offene Thur, und Riemand tann fle gufchließen; benn bu haft eine Neine Kraft, und hast mein Wort behalten, und baft meinen Namen nicht verleugnet. \*c. 2, 2, 9. 1 Lbeff. 1, 3.

9 Siebe, ich werbe geben aus Satanas Schule, bie ba fagen, "fie find Juben, und fint es nicht, fonbern lugen. Giebe, ich will fie machen, bak fie tommen follen und anbeten gu beinen Sugen, und ertennen,

baß 3ch bich geliebet babe. \*c. 2, 9.
10 Dieweil bn bast bebalten bas Wort meiner Gebuld, will 3ch auch bich behalten vor ber Stunbe ber Berfuchung, bie fommen wird fiber ber gangen Welt Rreis, zu verfuchen, bie ba wohnen auf Erben.

11 Siebe, \* ich tomme balb. Balte. was bu haft, bag Niemand beine Krone nehme. \*c. 1, 3. c. 2, 5.

12 Wer "fiberwindet, ben will ich maden zum Pfeiler in bem Tempel meines GOttes, und foll nicht mehr binaus geben. Und will auf ihn schreiben ben Ramen meines Gottes, und ben Namen bes neuen Bernfalem, ber Stadt meines GOttes, bie

nem GOtt, und imeinen Ramen, ber \*c. 2. 7. 11. 17. †c. 14, L. neuen. 13 Ber Obren bat, ber bore, was ber

Beift ben Gemeinen faat.

14 Und bem Engel ber Gemeine ju lesbicea fcbreibe : Das fagt Amen, bet trat und wahrbaftige Zeuge, ber Anfang ber Creatur GOttes:

15 3ch "weiß beine Berte, baf bu wo ber falt noch warm bift. Ach, bag in fat ober warm wärest ! \* c. 2. 2. 9.

16 Beil bu aber lau bift, und weber talt noch warm, werbe ich bich ausspein aus meinem Munbe.

17 Du fprichft: +3ch bin reich, und bele gar fatt, und bebarf nichts; und wift nicht, baß bu bift elenb und jämmerlich, arm, blinb unb blog. \* Dof. 12, 9. 16st. 4.8.

18 3ch rathe bir, bağ bu "Golb ben mir taufeft, bas mit Fener burchläutert if, baß bu reich werbest; und tweise Aleber, bag bu bich antbuft, und nicht offer bar werbe bie Schanbe beiner Blife; m falbe beine Angen mit Augensalbe, daß M #1 Betr. 1, 7. †c. 16.15. feben mögeft.

19 Belde \*id lieb babe, bit ftrafe und gudtige ich. Co ki nun fleißig, und thue Buge. \* Sieb 5, 17.

Epr. 3, 12. 1 Cor. 11, 32. Wr. 12.6. 20 Siebe, ich ftebe vor ber Thir und \*flopfe an. Co Jement meine Stimme boren wird, und bie Thur aufthun, tgu bem werbt ich eingeben, und bas Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. \* Dobel. 5, 2. Luc. 12, 36. + 3ch. 14.22.

21 Ber überwindet, bem will in & ben, mit mir auf meinem Stubl gu fiben; wie 3ch überwunden babe, und bin # feffen mit meinem Bater auf feinem Still # Dauth. 19, 28.

22 Ber Obren bat, ber bore, was ba Geift ben Gemeinen fagt.

Das 4. Cabitel. Das anbere Geficht von bem Theon ber Radis und herrlichteit bes Baters.

Darmach sabe ich, und fiebe, eine Ebit warb anfgetban im himmel; und bie erfte Stimme, bie ich geboret batte mit mir reben, als eine Bofaune, bie fprad; Steige ber, ich will bir zeigen, mas nach biefem gefcheben foll.

2 Und alfobalb war ich im Geift. Und fiebe, ein Stubl warb gefett im himmel,

und auf bem Stubl faß einer.

8 Und "ber ba faß, war gleich angujetet bom Simmel hernieber tommt, bon mei- wie ber Stein Jaspis und Sarbis; und 1

ľ

ì

٠

ŧ

Ľ

:

Ì

t

İ

ı

t

í

Ł

ein Regenbogen war um ben Stubl, gleich anzusehen wie ein Smaragb. \* Ges. 1. 26.

4 Und um ben Stubl waren vier und zwanzig Stible; und auf ben Stibben faßen voier und zwanzig Aelteften mit weisen Aleibern angetban, und hatten auf ihren hauptern goldene Kronen. \*c. 11. 16.

5 Und von bem Stubl gingen aus " Blibe, Donner, und Stimmen; und fieben Falteln mit Feuer, brannten bor bem Stubl,

welches find bie fieben Geister Gottes. \*c. 11, 19. 3ad. 1, 24.

6 Und vor bem Stuhl war "ein glafern Meer, gleich bem Kryftall; und mitten im Stuhl und um ben Stuhl vier Thiere, voll Augen, vorne und binten. "e. 15, 2.

7 Und bas erste Thier war gleich einem Boben, und bas andere Thier war gleich einem Kalbe, und bas dritte hatte ein Antlit wie ein Mensch, und bas vierte Thier gleich einem fliegenden Abler. \*Csec. 1, 10.

8 Und ein jegliches der vier Thiere hatte sechs Killgel umber, und waren inwendig voll Augen, und hatten keine Ruhe Tag und Racht, und sprachen: "Heilig, beilig, beilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war, und der da ist, und der da kommt.

"3el. 6. 3.

9 Und ba bie Thiere gaben Preis, und Ehre, und Dant bem, ber ba auf bem Stubl fag, ber ba lebet von Ewigleit gu

Ewigfeit ;

10 Fielen die vier und zwanzig Aeltesten vor den, der auf dem Stuhl faß, und beteten an den, "der da lebet von Ewigleit, und warfen ibre Kronen vor den Stuhl, und fprachen : "40 5, 14.

11 BErr, bu bift wirrbig, zu nehmen Breis und Ehre und Kraft; benn Du haft alle Dinge geschaffen, und durch beinen Billen haben fie bas Wefen, und

find geschaffen.

Das 5. Capitel.
Ebriftes, ber Lowe und bas Lamm, der das verflegelte Bus öffnet, wird mit einem neuen Lede gereifen.
Und ich sabe in der rechten Hand deß, ein Buch, tgeschrieben inwendig und auswendig, versiegelt mit sieben Siegeln.

\*c. 4. 2. † Gjedb. 2. 9. 10.

2 Und ich sabe einen ftarten Engel prebigen mit großer Stimme: Wer ist würbig, bas Buch aufzuthun, und seine Siegel zu brechen?

3 Und Riemand im Simmel, noch auf Erben, noch unter ber Erbe, tonnte bas Buch aufthun, und barein seben.

4 Und ich weinete sehr, daß Niemand

würdig erfunden warb, bas Buch aufgu- "thun, und zu lefen, noch barein zu feben.

5 Und einer von den Aeltesten spricht zu mir: Weine nicht! Siebe, es hat überwunden der Bive, der \*da ist vom Geichlecht Juda's, die i Burzel Davids, aufzuthun das Buch, und zu brechen seine sieben Siegel. \*1 Wos. 49, 9, 10. 1 Jes. 11, 1. 10.

Sen Sieger, 13861. 20, 9, 10. 79, 11. 11. 10. 6 Und ich sabe, und siebe, mitten im Sinhl und ben vier Thieren, und mitten unter ben Aeltesten ftand ein Lamm, wie es erwärget ware; und hatte sieben Horner, und sieben Augen, welches find bie fie-

ben Geister Gottes, gefandt in alle Lande. 7 And es kam, und nahm das Buch aus ber rechten Hand \* dess, ber auf dem Studi faß. \*c. 4, 2. 9.

8 Und da es das Buch nabm, da fielen die vier Thiere, und die vier und zwanzig Aeltesten vor das Lamm; und batten ein jeglicher Harfen, und goldene Schalen voll Ränchwerts, welches find die Gebete der Beiligen.

9 Und sangen ein neues Lieb, und sprachen: Du bist würdig, zu neimen das Buch, und aufzutbun seine Sieget; benn bu bist erwärget, und bast uns Gott erstauft mit beinem Blut aus allerfet Geschlecht, und Jungen, und Bolf, und heiben,

10 Und baft uns unferm GOtt gu \* Ronigen und Prieftern gemacht, und wir

werben Ronige fein auf Erben.

\*c. 1, 6, c. 20, 6, c. 22, 5,

11 Und ich fabe, und börete eine Stimme wieler Engel um ben Stubl, und um bie Thiere, und um die Aeltesten ber; und "ihre Zahl war viel taufend Mal taufend, Dan 7, 10.

12 Und sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, bas erwürget ift, ift würdig zu nehmen Kraft, und Reichtbum, und Beisheit, und Stärfe, und Ehre, und Preis, und Lob.

13 Und alle Creatur, die im Himmel ist, und auf Erden, und unter der Erde, und im Meer, und Alles, was darinnen ist, börete ich sagen zu bem, der auf dem Stuhl sah, und zu dem Lamm: Lob, und Ehre, und Preis, und Gewalt von Ewigtit zu Ewigsteit!

14 Und die vier Thiere fprachen: Amen. Und die vier und zwanzig Aeltesten sielen nieder, und beteten an ben, ber ba lebet

von Emigfeit ju Emigfeit.

Das 6. Capitel.
Bon Ersflung febe nuterstebelider Stegel.
Ind ich fabe, baß bas Lamm ber Siegel
Eins aufthat. Und ich hörete ber

vier Thiere eins fagen, als mit einer Donner-Stimme : Komm, und fiebe gu! \*c. 4, 6. c. 5, 6. 8.

2 Und ich fabe, und fiebe, ein weiß Bierb. und ber barauf faß, batte einen Bogen; und ihm warb gegeben eine Arone, und er jog aus, zu fiberminben, und bag er fiegete.

3 lind ba es bas andere Giegel aufibat. borete ich bas ambere Thier fagen: Romm, und fiebe gu!

4 Und es ging beraus ein anber Bferb, bas war "roth; und bem, ber barauf faß, ward gegeben, ben Frieben zu nehmen von ber Erbe, und bag fie fich tunter einanber erwärgeten; und ihm ward ein groß Ecomerbt gegeben. # 3ad.1.8. † 3el.9.20.21.

5 Und ba es bas britte Giegel aufthat, borete ich bas + britte Thier fagen: Romm, und fiebe ju ! Und ich fabe, und fiebe, ein schwarz Pferb; und ber darauf faß, hatte eine Bage in feiner Danb.

6 Und ich borete eine Stimme unter ben vier Tbieren fagen : Gin Daaf Beigen um einen Grofden, und brei Daag Gerfte um einen Groschen; und bem Del und Bein thue fein Leib.

7 Und da es das vierte Siegel aufthat, börete ich die Stimme bes vierten Thiers

fagen : Romm, und fiebe zu!

8 Und ich fabe, und fiebe, ein fabl Bferb; und ber barauf faß, bef Rame bief " Tob. und die Bolle folgte ibm nach. Und ibnen ward Macht gegeben, zu töbten bas vierte Theil auf ber Erbe, mit bem Schwerbt, und hinger, und mit dem Tob, und burch Die Ebiere auf Erben. \* c. 20, 14.

9 Und ba es bas fünfte Giegel auftbat, fabe ich unter bem Altar bie Seelen berer, Die erwfirget waren um bes Borts GOttes willen, und um bes Zengniffes willen,

bae fie batten.

10 Und fie \* fdrieen mit großer Stimme, und fprachen: BErr, bu Beiliger und Babrbaftiger, twie lange richtest bu, unb rachest nicht unser Blut an benen, bie auf ber Erbe wohnen? \* Luc. 18, 7. † Bf. 35, 17.

11 Und ibnen wurde gegeben einem jeglichen \*ein weiß Kleid; und ward zu ihnen gefagt, daß sie enbeten noch eine tleine Beit, bis bag vollends barn famen ihte Mittnechte und Brüber, bie auch follten noch ertöbtet werben, gleichwie fie. \*c. 3. 5.

12 Und ich fabe, baß es bas fechete Siegel aufthat; und fiebe, ba marb ein groges Erbbeben, und bie Sonne warb dwarz wie ein barener Sat, und ber Moub warb wie Blut.

auf bie Erbe, gleichwie ein Reigenbaum feine Feigen abwirft, wenn er vom großen Winde beweget wird.

14 Und ber Dimmel "entwich, wie ein eingewickt Buch: und alle Berge und Infeln wurden bewegt aus ihren Dertern.

\*9f. 102, 27. Gbr. 1, 11.

15 Und bie Könige auf Erben, und bie Oberften, und bie Reichen, und bie Bauptleute, und bie Gemaltigen, und affe Knechte, und alle Freien verbargen fich in ben Kluften nub Felfen an ben Bergen;

16 Und "fprachen zu ben Bergen und Kelfen: Kallet auf une, und verberget uns bor bem Angeficht beff, ber auf bem Stuhl fist, unb vor bem Born bes Lammes.

\* Luc. 23, 30. rc.

17 Denn es ift gelommen ber große Tag seines Borns, und wer fann besteben? Das 7. Cabitel.

Eroft ber Rirde in ihrem betrübten Aufle

11nb barnach fabe ich vier Engel fieben auf den vier Eden ber Erbe, Die bielten die wier Winde ber Erbe, auf baft fein Binb über bie Erbe bliefe, noch über bas Meer, noch über einigen Baum.

2 Und ich fabe einen anbern Engel auf fleigen von ber Sonnen Aufgang, ber batte bas Siegel bes lebentigen Gottes, und schrie mit großer Stimme zu ben rier Engeln, welchen gegeben ift, ju beschabinen bie Erbe und bas Deer,

3 Und er sprach: Beschäbiget die Erte nicht, noch bas Meer, noch bie Banme, bis "bak wir verfiegeln bie Ruechte unfers Gottes an ibren Stirnen.

# 2 Mef. 12, 23. Фпф. 9, 4.

4 Und ich börete bie Zabl berer, die verflegelt wurben, bunbert und vier und vierzig taufend, die versiegelt waren von allen Beidlechtern ber Rinber Bercel.

5 Bon bem Beichlecht Buba's mobif tenfenb verfiegelt; von bem Geschlecht Inbens zwölf taufenb verfiegelt; von bem

Gefchlecht Gabs zwölf tanfenb verfiegelt; 6 Bon bem Gefchiecht Afers zwölf tanfenb verfiegelt; von bem Beichlecht Rarb. tbali's gwölf taufend verfiegelt; von dem Geschlecht Manaffe's zwölf taufend verfiegelt ;

7 Bon bem Geidlecht Simeens noelf taufend verfiegelt; von bem Gefchlecht &. vi's zwölf taufend verfiegelt; von bem Geichlecht Iffaichars zwölf tanienb verfiegelt:

8 Bon bem Geschlecht Jabufons zwolf taufenb verfiegelt: von bem Geichlecht Sefepbe grodif taufend verflegelt ; von bem Ge-13 Und bie Sterne bes Simmels fielen | fcblecht Benjamins gwolf tanfend verfiegelt.

9 Darnach sabe ich, und siehe, eine große Schaar, welche Riemand gablen tonnte, aus allen heiben, und Böltern, und Sprachen, vor dem Stubl flebend, und vor dem Lamm, angethan mit "weißen Kleibern, und Balmen in ihren handen, "c. 6, 11.

10 Schrieen mit großer Stimme und sprachen: Beil sei bem, ber auf bem Stuhl sitht, unserm GOtt, und bem Lamm!

11 Und alle "Engel ftanben um ben Stuhl, und um die Aeltesten, und um die Teltesten, und um die vier Thiere, und fielen vor bem Stuhl auf ihr Angesicht, und beteten Gott an;

\*c. 5, 11.

12 Und sprachen: Amen, \*Lob und Ehre, und Beisheit, und Dant, und Preis, und Kraft, und Stärle sei unserm GOtt, von Ewigteit zu Ewigteit! Amen. \*c. 5, 12.

13 Und es antwortete ber Aeltesten einer, und sprach zu mir: Wer find biefe mit weißen Aleibern augethan? Und wo-

ber find fie getommen?

14 Und ich sprach zu ibm: Herr, \* Du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die gesommen sind aus großer Erübsal, und haben ihre Reiber gewachten, und haben ihre Keiber helle gemacht im Blut bes Lammes.

\* 306. 21, 15. † Ebr. 9, 14.

15 Darum find fie vor bem Stuhl Gottes, und bienen ibm Tag und Racht in feinem Tempel. Und ber auf bem Stuhl fitt, wird über ihnen wohnen.

16 Sie wird nicht mehr hungern noch burften; es wird tauch nicht auf fie fallen die Sonne, ober irgend eine hibe.

\*3el. 49, 10. † Pl. 121, 6.

17 Denn \*bas Lamn mitten im Sinhl wirb sie weiben, und tleiten zu ben lebenbigen Basserbrunnen; und † Gott wird abwischen alle Thränen von ihren Augen.
\*c. 5, 6. † Pl. 23, 2. ‡c. 21, 4. 3el. 25, 8.

Das britte Geficht und Eröffnung bes fiebenten Giegels. Die erfte, andere, beitte und vierte Pofquae.

Und ba es bas siebente Siegel aufthat, marb eine \*Stille in bem himmel, bei einer halben Stunbe. \*3el.14.7. hab.2,20.

2 Und ich sabe sieben Engel, bie ba traten vor Gott; und ihnen wurden sieben

Bojaunen gegeben.

3 Und ein anderer Engel tam, und trat bei den Altar, und hatte ein "golden Rauchfaß; und ihm ward viel Aandwerts gegeben, daß er gabe zum Gebet aller Heiligen, auf den goldenen Altar vor dem Stuhl. "e. 8, 8.

4 Und ber Rauch bes Räuchwerts vont Gebet ber Beiligen ging auf von ber Band bes Engels vor GOtt.

5 Und ber Engel nabm bas Ranchfaß, und fullete es mit Feuer vom Altar, und schüttete es auf die Erbe. Und ba geschaben "Stimmen, und Donner, und Blige, und Erbbeben. \*c. 4. 5.

6 Und die sieben Engel mit den sieben Bosaunen hatten sich gerüstet, zu posaunen.
7 Und der erste Engel posaunete. Und es ward ein Hagel und Feuer mit Und das dritte Theil der Baume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte.

8 Und ber andere Engel posaunete. Und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend in's Meer. Und bas britte

Theil bes Meers warb Blut.

9 Und bas britte Theil ber lebenbigen Creaturen im Meer starben, und bas britte Theil ber Schiffe wurden verberbet.

10 Und ber britte Engel posannete. Und es fiel ein großer Stern vom himmel; ber brannte wie eine Fackel, und fiel auf bas britte Theil ber Bafferftrome, und iber die Bafferbrunnen.

11 Und ber Rame bes Sterns beißt Bermuth, und bas britte Theil warb Bermuth. Und viele Menichen ftarben von ben Baffern, baß sie waren so bitter

geworben.

12 Und der vierte Engel posaunete. Und es ward geschlagen das dritte Theil der Sonne, und das dritte Theil des Mondes, und das britte Theil der Sterne, daß ihr brittes Theil verfinkert ward, und der Tag das dritte Theil nicht schien, und die Nacht bessellengen gleichen.

13 Und ich sabe, und hörete Einen Engel fliegen mitten burch ben himmel, und fagen mit großer Stimme: "Webe, webe, webe benen, die auf Erben wohnen, vor ben anbern Stimmen ber Posanne ber drei Engel, die noch posaunen sollen !

Das 9. Capitel. Die fünfte und fechete Pofanne.

Und ber fünfte Engel posaunete. Und ich sabe einen Stern gefallen vom himmel auf die Erbe; und ihm ward ber Schluffel jum Brunnen bes Abgrunds gegeben.

2 Und er that ben Brunnen bes Abgrunds auf. Und es ging auf ein Rauch aus bem Brunnen, wie ein Rauch eines großen Hens, und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens.

8 Und aus bem Rauch tamen Beufchreiten auf bie Erbe. Und ihnen ward Macht gegeben, wie bie Scorpionen auf Erben Wacht haben.

4 Und es warb zu ibnen gefagt, baß fie nicht beleidigten bas Gras auf Erben, noch fein Granes, noch feinen Baum ; fonbern allein die Menschen, die nicht haben \* bas Siegel Gottes an ihren Stirnen. \*c.7.3.

5 Und es ward ihnen gegeben, baß fie sie nicht töbteten, sonbern sie guäleten fünf Monate lang; und ihre Qual war wie eine Qual vom Scorpion, wenn er einen

Menichen bauet.

6 Und in benfelbigen Tagen \*merben bie Menschen ben Tob suchen, und nicht finben; werben begehren zu sterben, und ber Tob wird von ihnen flieben. \* Luc. 23, 30, 2c.

7 Und bie "Beuschreden find gleich ben Roffen, die zum Rriege bereitet finb; und auf ihrem Saupt wie Kronen bem Golbe gleich, und ihre Antlitze gleich ber Meniden Antlit. 3ocl 2, 4.

8 Und hatten Baare wie Beiberbaare. und \*ihre Bahne waren wie ber lowen.

Roel 1. 6.

9 Und hatten Panzer wie eiserne Panger; und bas Raffeln ihrer Flügel wie bas Raffein an ben Bagen vieler Roffe, die in den Krieg laufen.

10 Und hatten Schwänze gleich ben Scorpionen, und es waren Stacheln an ihren Schwänzen; und ihre Macht war, zu beleibigen bie Menichen fünf Monate lang.

11 Und batten über fich einen Rönig, "einen Engel aus bem Abgrund, beg Rame beißt auf Ebraiich Ababbon, und auf Griedifc bat er ben Ramen Apollyon. \* v. 1.

12 Ein Bebe ift babin; fiebe, es tom-

men noch zwei Bebe nach bem.

13 Und ber fechete Engel pofaunete. Und ich borete Gine Stimme aus ben vier Eden bes golbenen Altars vor GOtt,

14 Die fprach zu bem fecheten Engel, ber bie Posaune batte : Lose auf bie bier Engel, gebunden an dem großen Bafferftrom Gubbrat.

15 Und es wurden bie vier Engel los. bie bereit maren auf eine Ctunbe, und auf einen Tag, und auf einen Monat, und auf ein Jahr, baß fie tobteten bas britte Theil ber Menfchen.

16 Und bie Bahl bes reifigen Benges war viel taufend Mal taufend; und ich

borete ihre Babl. 17 Und alfo fabe ich bie Roffe im Geficht, und bie barauf fagen, baß fie batten feurige, und gelbe, und ichwefelichte Panger; | und die Baubter ber Rolle, wie bie Banbier ber Lowen, und aus ihrem Munbe ging Feuer, und Rauch, und Schwefel.

18 Bon biefen breien warb ertobtet bas britte Theil ber Dienschen, von bem Fener, und Rauch, und Schwefel, ber aus ihren

Munde ging. 19 Denn ihre Macht war in ihren Munbe, und ibre Schwänze waren ben Schlangen gleich, und hatten Banter, und mit benfelbigen thaten fie Schoben,

20 Und blieben noch Leute, die nicht geiebtet wurden von biefen Blagen, noch " Bufe thaten für bie Berte ihrer Banbe, baf fie nicht tanbeteten bie Teufel und bie galbenen, filbernen, ehernen, fleinernen und belgernen Göben, welche weber feben, nech boren, noch wandeln tonnen; \*c.16.11.2L

† 981. 106, 37. 981. 115. 4. 981. 135. 15. 21 Die auch nicht Buffe thaten für ihre Morbe, Zauberei, Hurerei und Diebera.

Das 10. Cabitel. Johannes verfdlingt ein Bud.

11 nb ich fabe einen anbern ftarten . Gugel bom himmel berab tommen ; ber mer mit einer Bolle belleibet, und tein 26 genbogen auf feinem Saupt, und kin Antlit wie bie Sonne, und feine gif wie bie Feuerpfeiler; \*c. 5, 2. fc. 4,3.

2 Und er batte "in feiner Dand im Buchlein aufgetban; und er feste feinen rechten Fuß auf bas Deer, und ben linten auf die Erbe ;

3 Und er fcbrie mit großer Stimme, 'nie ein Lowe brüllet; und ba er forie, rebein fieben Donner ibre Stimmen. \* 3a. 25. 30.

4 Und da die sieben Donner ihre Stimmen gerebet hatten, wollte ich fie fdreiten. Da borete ich eine Stimme vom himme fagen an mir : +Berfiegele, mas bie fiebet Donner gerebet haben; biefelbigen forak \*Dan. 8, 26. c. 12, 4.9. nict.

5 Und ber Engel, ben ich fabe fieben am bem Deer und auf ber Erbe, "hob feine Hand auf gen Himmel,

6 Und \* fchmur bei bem Lebenbigen ten Ewigfeit ju Ewigleit, ber ben Dimmel gefchaffen bat, und was barinuen ift, und bie Erbe, und was barinnen ift, und bas Meer, und was barinnen ift, bag binfert ● 5 Moi. 32, 40. teine Beit mehr fein foll;

7 Sonbern in ben Tagen ber Stimme bes \* fiebenten Engels, wenn er pofumen wird, fo foll vollendet werben bas t Bebeimnif GOttes, wie er hat verfilnbiget feinen Anechten und Propheten.

\*c. 11, 15. †1 Gor. 15, 51. 8 Und ich borete eine Stimme bom bim

mel abermal mit mir reben, und fagen: Bebe bin, nimm bas \*offene Buchlein bon ber Sand bes Engels, ber anf bem Meer und auf ber Erbe ftebet. ♥ v. 2.

9 Und ich ging bin zum Engel, und fprach an ibm : Gib mir bas Bildelein. Und er sprach zu mir: \*Nimm bin, und verschlinge es; und es wird bich im Bauch grimmen, aber in beinem Munbe wird es luß sein wie Honig. \* G3cc. 3, 1-3.

10 Und ich nahm bas Bitchlein von ber Band bes Engels, und verschlang es: und es war fuß in meinem Munbe, wie Bonig; und ba ich es gegeffen hatte, grimmete mich's im Band.

11 Und er sprach zu mir: Du mußt aberinal weiffagen ben Boltern, und Beiben, und Sprachen, und vielen Königen.

Cap. 11, v. 1. Und es ward mir ein Robr gegeben, einem Steden gleich, und fprach: Stebe auf, und miß ben Tempel GOttes, und ben Altar, und bie barinnen anbeten.

2 Aber das innere Chor des Tempels wirf binaus, und miß es nicht; benn es ift ben Beiben gegeben; und bie beilige Stadt merben fie gertreten \*zwei und vierzig Monate. # c. 13, 5.

Das 11. Cabitel.

Bon zween Beugen, ibrem Amt und Buftanb. 11nd ich will meine zween Zeugen geben und fie follen weiffagen \* taufend, zwei hundert und fechzig Tage, angethan mit Gäden. \*c. 12, 6. 14.

4 Dieje find " zween Delbaume, unb zwo Fadein, ftebenb vor bem GOtt ber Erbe. \* Bach. 4, 3. 11. 14,

5 Und fo Jemand fie will beleibigen, fo gebet bas Feuer aus ihrem Munde, und verzehret ihre Feinbe; und fo Jemand fie will beleidigen, ber muß alfo getobtet werben.

6 Diefe haben Macht, \*ben himmel gu verschließen, baß es nicht regne in ben Tagen ihrer Beiffagung; und haben t Macht über bas Baffer, zu wandeln in Blut; und zu schlagen bie Erbe mit allerlei Blage, fo oft fie wollen.

\*1 Ron. 17, 1. †2 TRof. 7, 19. 20.

7 Und wenn fie ihr Zeugniß geenbet haben; fo wird \* bas Thier, bas aus bem Abgrund auffteigt, mit ihnen teinen Streit halten, und wird fie Aberwinden, und wirb fie tobten. \*c. 13, 1. tc. 13.7.

8 Und ihre Leichname werben liegen auf ber Gaffe \* ber großen Stabt, bie ba beißt geiftlich bie Soboma und Egppten, ba unfer Derr gefreuziget ift.

\*c. 18, 10. Zuc. 18, 34.

9 Und es werben ibre Leidname etliche von ben Bollern und Geichlechtern und Sprachen, brei Tage und einen halbert feben; und werben ihre Leichname nicht laffen in Graber legen.

10 Und die anf Erden wohnen, werden fich frenen über ihnen, und wohlleben, und Beidente unter einander fenben; benn biefe zween Propheten qualeten, bie auf Erben wobneten. \*c. 8, 13.

11 Und nach breien Tagen und einem balben fuhr in fie ber Beift bes Lebens bon GOtt, und fie traten auf ihre Afige, undeine "große Furcht fiel über bie, fo fie faben. # Que. 7, 16.

12 Und fie boreten eine große Stimme bom Dimmel gu ihnen fagen: Steiget berauf. Und fie fliegen auf in ben himmel in einer Bolle, und es faben fle ihre Feinde.

13 Und zu berfelbigen Stnnbe warb ein groß Erbbeben, und das zehnte Theil ber Stadt fiel, und wurben ertöbtet in ber Erbbebung sieben tausend Ramen ber Menschen; und bie anbern erschrafen, und gaben Ehre bem GOtt bes himmels.

14 Das anbere Webe ift babin; fiebe, das britte Bebe fommt schnell.

Das 12. Capitel. Die flebente Pofanne. Das vierte Geficht vom Streit Dichaels wiber ben Dracen.

11nb ber fiebente Engel pofaunete. es wurden große Stimmen im himmel, bie fprachen : Es find bie "Reiche ber Belt unfere Berrn und feines Chrifius geworben, und er wirb regieren von Ewigfeit zu Ewigfeit. "Dan. 2. 44. c. 7, 27.

16 Und bie "vier und zwauzig Aelteften, bie bor Gott auf ihren Stublen fagen, fielen auf ihr Angeficht, und beteten GOtt \* c. 4, 4. 10.

17 Und fprachen: Wir banten bir, BErr, allmächtiger GDtt, ber bu bift, und mareft, und guftinftig bift, baß bu baft angenommen beine große Rraft, und berricheft;

18 Und bie Beiben find gornig geworben, und es ift gefommen \* bein Born, und bie Beit ber Tobten, an richten, und zu geben ben Lohn beinen Knechten, ben Propheten, und ben Beiligen, und benen, bie beinen Ramen fürchten, ben Rleinen unb ben Großen; und zu verberben, bie bie Erbe verberbet baben. \* c. 8. 16. 17.

19 Und \*ber Tempel GOites ward aufgetban im himmel, und bie Arche feines Testaments warb in seinem Tempel gefeben; und es gefchaben Blibe, und Stimmen, unb Donner, und Erbbeben, unb ein großer Bagel. \* c. 15. 5.

Cap. 12, v. 1. Und es erschien ein groß Zeichen im Himmel, ein Weib mit der Sonne belleibet, und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Saupt eine Krone von zwölf Sternen.

2 Und sie war sowanger, mit schrie, und war in Aindesnöthen, und hatte \* große Qual zur Gehurt. \* Wich. 4. 10.

8 Und es ericien ein ander Zeichen im himmel, und flebe, ein großer rother Drache, ber hatte fieben Häupter und zehn Hörner, und auf seinen Häuptern sieben Krouen.

4 Und fein Schwanz jog ben britten Theil ber Sterne, und warf sie auf die Erbe. Und ber Drache trat vor von Beib, die gesaren jollte, auf bag, weun sie geboren batte, er ihr Kind fraße.

5 Und fie gebar einen Sohn, ein Anäblein, der alle Heiden sollte weiden mit der eisernen Ruthe. Und ihr Kind ward entrudt zu GOtt und seinem Stuhl. # 81. 2. 9.

6 Und das Weib entfloß in die Buffe, da sie hatte einen Ort bereitet von Gott, daß sie dafelbft ernöhret würde, taufend zwei hundert und sechzig Tage.

\* Manh. 2, 13. † c. 11, 3.

7 Und es erhob fich ein Streit im himmel: "Dichael und seine Engel ftritten mit bem Drachen, und ber Drache ftrit und seine Engel, "Dan. 10. 13. 21. c. 12. 1. 8 Und fiegeten nicht, auch ward ibre

Stätte nicht mehr gefunden im himmel.

9 Und es ward \*ausgeworfen ber große
Drache, die + alte Schlange, die da heiße der Leufel und Satanas, der die ganze
Belt verführet; und ward geworfen auf die Erbe, und seine Engel wurden auch

bahin geworfen. \* Luc. 10, 18. 305. 12, 31. † 1 Mof. 3, 1. 14,

10 Und ich hörete eine große Stimme, bie fprach im himmel: "Run ift bas beil, und die Rraft, und bas Rcic, und bie Rraft, und bas Rcic, und bie Racht unfers Gottes feines Chrifins geworden; weil ber Berkläger unferer Britber verworfen ift, ber sie verklaget Tag und Racht vor Gott. "c. 11. 15.

11 Und fie haben ihn aberwunden burch bes Lammes Blut, und burch bas Wort ibres Bengniffes; nub haben ihr Leben nicht geliebet, bis an ben Tob

geliebet, bis an ben Tob. \*Rom. 8, 37.

12 Darum streuet euch, ibr himmel, und die darinnen wohnen. Webe benen, die auf Erben wohnen und auf bem

Meer; benn ber Teufel tommt jn end hinab, und bat einen greßen Zorn, und weiß, daß er wenig Zeit bat. \*Pf. 96.11.

13 Und da der Drache fabe, daß er nerworfen war auf die Erde, Derfolgte er bes Weib, die das Anablein geborn batte. "1 Boi. 3. 13.

14 Und es wurden dem Weibe men Kügel gegeben, wie eines großen Ablert, daß sie in die Wüste "flöge an ihren En, da sie ernähret wilrbe eine Zeit, und wo Zeiten, und eine halbe Zeit, vor dem Augesicht der Schange.

15 Und die Schange schof nach den Weibe aus ihrem Welnbe ein Baffer, wie ein Strom, daß er fie erfäusete.

16 Aber die Erbe half bem Beite, und that ihren Dund auf, und verschlung ten Strone, den her Drache ans feinen Runde icose.

17 Und ber Drache warb zornig über bet Beib, und ging bin, zu fireiten mit der Uebrigen von ihrem Samen, die da \*GDb tes Gebot halten, und † haben das Zugnif JEfu Chrifti. \*c. 14. 12. †1 304. 5.10.

Das 13. Capitel. Bom fiebentopfigen Thier ber Lakerung, und publopfigen ber Berführung.

Und ich trat an ben Sand des Meres.
Cap. 13, v. 1. Und sade ein Thier aus bem Meer steigen, das datt sieben Hängter und zehn Hörner, und an seinen Hängtern Namen der Lästerung.
\*\*c. 17. 3. 9. 12. Dan. 7. 7.

2 Und bas Thier, bas ich fabe, mar gleich einem Parbel, und feine Fithe als Baren-Fiffe, und fein Mund eines kover Mund. Und ber "Drache gab im finn Kraft, und seinen Stuhl, und große Racht. "c. 12.1. 3 Und ich sabe seiner Haupter eine, als wäre es töbtlich wand; und seine töttlich

Winde ward heil, und der \*ganze Arbboben verwunderte sich des Thiers, \*c. 17. L. 4 Und besten den Drachen an, der den Thier die Macht gab, und beiten des Thier an, und sprachen: \*Ber ist dem Thier gleich? Und wer Jann mit ihn kriegen? \*c. 18. 18.

5 Und es warb ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lösterung, und ward ihm gegeben, daß es mit ihm währete thwei und vierzig Muak lang. Dan. 7. S. 11. c. 11. 38. tc. 11. 2. 6 Und es that feinem Mund auf 3m

Lino es toat feinen vente uni 3-

Ramen, und feine Butte, und bie im Dimmel wohnen.

7 Und \*ward ihm gegeben, zu ftreiten mit ben Beiligen, und fie ju ilberminben. Und ihm ward gegeben Macht über alle Beidlechter, und Sprachen, und Beiben.

\*c. 11. 7. Dan. 7, 21.

8 Und Alle, Die \*auf Erben mobnen. beteten es an, beren i Ramen nicht geschrieben sind in bem lebendigen Buch bes Lammes, bas erwürget ist, von Anfang ber Belt. \*c. 8, 13. c. 12, 12. † Phil. 4, 3. x. 9 hat Jemand Ohren, ber bore.

10 So Jemand in das Gefängniß fubret, ber wird in bas Befängniß geben ; fo \*Jemand mit bem Schwerdt todtet, ber muß mit bem Schwerdt getobtet werben. † hier ift Geduld und Glaube ber Beiligen.

\*1 Mof. 9, 6. Jef. 33, 1. Matth. 26, 52.

† c. 14, 12.

11 Und ich fabe ein ander Thier auffleigen bon ber Erbe; und hatte zwei Borner, gleichwie bas Lamm, und rebete wie ber Drache.

12 Und es thut alle Macht bes erften Thiere por ibm; und es macht, bag bie Erbe, und bie barauf wohnen, anbeten bas erfte Thier, welches tobtliche Bunbe beil geworben mar.

13 Und thut \*große Zeichen, baß es auch macht Reuer bom himmel fallen, bor ben Menichen. # Datth. 24. 24. 2 Theff. 2, 9.

14 Und verführet, bie auf Erben mobnen, \*um ber Zeichen willen, bie ibm ge-geben find zu ibun vor bem Thier; und fagt benen, bie auf Erben wohnen, bafi fie bem Thier ein Bilb machen follen, bas bie Bunbe vom Schwerbt hatte und lebenbig geworben mar. \* 5 9Rof. 13. 1.

15 Und es ward ihm gegeben, bag es bem Bulbe bes Thiers ben Beift gab, bag bes Thiers Bild rebete; und bag es machte, bag, welche nicht bes Thiers

Bild anbeteten, ertobtet würben.

16 Und machte allejammt, bie Rleinen und Großen, bie Reichen und Armen, bie Freien und Rnechte, bag es ihnen ein "Mabizeichen gab an ihre rechte Sanb ober an ibre Stirn. \* c. 19, 20,

17 Daß Riemand taufen ober verfaufen fann, er habe benn bas Mablzeichen ober ben Ramen bes Thiers, ober bie Bahl

feines Namens.

18 Dier ift \* Beisbeit. Ber Berftanb bat, ber fiberlege bie Rabl thes Thiers: benn es ift eines Menfchen Babl, und feine Babl ift feche hundert und feche und fech-\*c. 17, 9. †c. 15, 2. jig.

Das 14. Capitel. Bon ber Rirche Reformation burch bas Grane ET unb bem Ball bes geiftlichen Babels.

IInd ich fabe ein Lamm freben auf Del Berge Zion, und mit ihm humbely und vier und vierzig Tausend, die hatten ben Ramen feines Baters gefdrieben an ibrer Stirn.

2 Und borete \*eine Stimme vom Simmel, als eines großen Wassers, und wie eine Stimme eines großen Donners; und die Stimme, die ich borete, war als ber Barfenspieler, bie auf ihren Barfen ivielen.

B Und fangen wie ein neu Lieb, vor bem Stubl, und vor ben vier Thieren, und ben Melteften; und Niemand tonute bas Lieb lernen, ohne die hundert und vier und viergig Taufend, big erlauft find von ber Erbe.

4 Diefe find es, bie mit Beibern nicht beflect find; benn fie find Jungfrauen und folgen bem Lamm nach, wo es bingebet. Diefe find \*ertauft aus ben Menichen, zu Erstlingen GOtt und bem Lamm.

5 Und in ibrem Munde ift kein Kalsches gefunden: benn fie find unfträflich vor

bem Stubl Gottes.

6 Und ich fabe einen "Engel fliegen mitten burch ben himmel, ber batte ein ewig Evangelium, zu verfündigen benen, bie auf Erben figen und wohnen, und allen Beiben, und Geschlechtern, und Sprachen, und Bolfern,

7 Und fprach mit großer Stimme: Fürchtet Bott, und agebet ibm bie Chre, benn bie Beit feines Gerichts ift gelommen, unb betet an deu, t der gemacht hat himmel und Erbe, und Meer, und bie Bafferbrunnen. \*5 Dof. 32, 3. † Mpoft. 14, 15. 2c.

8 Und ein anberer Engel folgte nach, ber fprach: Sie ift gefallen, fie ift gefallen, Babylon, bie große Stabt; benn fie bat mit bem Bein ihrer Hurerei geträufet alle Beiben.

9 Und ber britte Engel folgte biefem nach, und fprach mit großer Stimme : So Jemand bas Thier anbetet, und fein Bilb, und nimmt bas Dablzeichen an

feine Stirn, ober an feine Banb, 10 Der wird von bem Wein bes Borns Gottes trinfen, ber "eingeschenft unb lanter ift in feines Borns Reld; und wirb t gequalet werben mit Feuer unb Schme-

fel, vor ben beiligen Engeln, und vor bem Lamm: \* c. 16, 19. 3ef. 51, 22. 23. 18f. 60.5. † c. 19. 20. 3er. 25, 15.

11 Und ber "Rauch ihrer Qual wirb

281

auffleigen von Emigleit zu Emigleit; unb fie baben teine Rube Tag und Racht, die bas Thier haten angebetet, und fein Bild, und fo Jemand hat das Mahlzeichen fei-\* c. 19. 3. nes Namens angenommen. 12 hier \*ift Gebuld ber Beiligen; bier

find, Die ba thalten bie Bebote Bottes

und ben Glauben an 3Cfum.

\*c. 13, 10. †c. 12, 17. 13 Und ich "borete eine Stimme vom himmel zu mir fagen : Soreibe : Selig find die Tobten, die in bem BErrn flerben. von nun an. Ja, ber Geift fpricht, baß fie truben von ihrer Arbeit : beun ibre Berte

folgen ihnen nach. \*c. 12, 10. †@br. 4, 10. 14 Und ich fabe, und fiebe, eine weiße Wolle, und auf der Bolle fiten einen. ber "gleich war eines Menschen Sobne; ber batte eine golbene Rrone auf feinem Baupt, und in feiner Sand eine fcarfe Sichel. \*c. 1. 13. Gged. 1, 26. Dan. 7, 13.

15 Und ein anberer Engel ging aus bem Tempel, und ichrie mit großer Stimme an bem, ber auf ber Bolle faß: Schlage an mit beiner Gichel, und ernte; benn bie \* Beit ju ernten ift gelommen, benn bie Ernte ber Erbe ift burre geworben. # 9Ratth. 13, 39.

16 Und ber auf ber Wolte faß, folug an mit feiner Gidel an bie Erbe; und bie Erbe warb geerntet.

17 Und ein anderer Engel ging aus bem Tempel im Dimmel, ber batte eine fcbarfe

Divve.

18 Und ein anberer Engel ging aus bem Altar, ber hatte Dacht über bas Feuer, und rief mit großem Gefchrei zu bem, ber die scharfe Sippe batte, und sprach: \*Schlage an mit beiner icharfen Sippe, und ichneibe bie Trauben auf ber Erbe, benn ihre Beeren find reif. \* 3oel 3. 18.

19 Und ber Engel schlug an mit seiner Dippe an die Erbe, und schuitt die Reben ber Erbe, und warf fie in bie große Rel-

ter, bes Borns Gottes.

20 Und "bie Relter warb außer ber Stadt gekeltert; und bas Blut ging von ber Relter bis an bie Baume ber Pferbe, burch taufend fechs hundert Feldweges.

\*3ci. 63, 3. Rlagi. 1, 15.

Das 15. Capitel. Das fünfte Beficht von ben fleben letten Plagen, und ber Rechtglaubigen Lobgefang.

17nb ich "fabe ein anber Beichen im himmel, bas mar groß und munberfam : Sieben Engel, bie batten bie letten fieben Blagen; benn mit benfelbigen ift vollenbet ber Jorn Gottes. \*c. 12. 1. 3. Bafferbrunnen. Und es warv Com-2 Und fabe \*als ein glafern Meer mit 5 Und ich borete ben Engel fagen: DEn,

Fruer gemenget; und bie ben Gieg behalten batten an bem Thier und feinem Bilbe, und feinem Mablzeichen, und feines Ramens Babl, baß fie ftanben an bem gläsernen Meer, und hatten Gottes ec. 4, 6. Barfen.

3 Und fangen bas " Lieb Dofis, bes Anechts Goties, und bas Lied des Lammes, und fprachen: Groß und wunderfam find beine Werte, DErr, allmächiger Dtt; gerecht und wahrhaftig find beine Bege, bu König ber Beiligen.

\* 2 Mef. 13, 1. 1c. 5 Mef. 32, 1. x.

4 Ber "foll bich nicht fürchten, Ben und beinen Ramen preisen? benn bu bift allein beilig. Denn alle Beiben werben fommen, und anbeten ver bir; benn beine Urtheile find offenbar geworben.

\* 3er. 10, 7.

5 Darnach sabe ich, und siebe, ba \*warb aufgethan ber Tempel ber Butte bes Beugniffes im himmel. \* c. 11. 19.

6 Und gingen aus bem Tempel bie fieben Engel, Die bie fieben Blagen batten, angethan mit reiner beller Leimward, und umgurtet ibre Brufte mit golbenen Gürteln.

7 Und eins ber vier Thiere gab ben ficben Engeln fieben golbene Schalen voll Borns GOttes, ber ba lebet von Ewigleit

au Emiafeit.

8 Und "ber Tempel warb voll Rauche vor ber Berrlichteit Gottes, und ber feiner Rraft; und Riemand tounte in ben Tempel geben, bis baf bie fleben Blagenber fieben Engel vollenbet wurben. \* 3d. 6.4.

Das 16. Capitel. Die Schalen bee gottlichen Borne merben von ben fieben Engeln ausgegeffen.

Mud ich hörte eine große Stimme ans bem Tempel, bie fprach zu ben fieben Engeln : Gebet bin, und gießet aus \*bie Schalen bes Borns Gottes auf bie Erte! \* c. 15, 7.

2 Und ber Erfte ging bin, und gof feine Schale aus auf bie Erbe. Und ece marb eine bofe und arge Drufe an ben Renfchen, bie bas Dablieichen bes Thiers hatten, und bie fein Bilb anbeteten.

\* 2 9Ref. 9, 10. 11. 3 Und ber andere Engel gof aus feine Schale in's Meer. Und es warb glut, als eines Tobten : und alle lebenbige Seele ftarb in ben Deer.

4 Und ber britte Engel gof aus feint Schale in bie Bafferfirome, und in bie

Du bift gerecht, ber ba ift, und ber ba mar, und beilig, bag bu foldes geurthei-\* 93, 119, 137. Let haft:

6 Denn fie baben bas Blut ber Beiligen und ber Bropheten bergoffen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, benn sie find es werth.

7 Und ich \*borete einen anbern Engel aus bem Altar fagen: Ja, BErr, allmachtiger GDtt, beine Gerichte find mabrhaftig und gerecht.

8 Und ber vierte Engel goß aus seine Schale in die Sonne, und marb ibm gegeben, ben Denichen beiß zu machen mit Feuer.

9 Und ben Menichen warb beiß vor großer Bige, und \*lafterten ben Ramen Gottes, ber Dacht bat über biefe Blagen; und thaten nicht Bufe, ihm bie Ehre gu \*c. 13, 6. †c. 9, 20. 21. geben.

10 Und ber fünfte Engel goß aus feine Schale auf ben Stubl bes Thiers. Und sein Reich warb verfinstert; und sie zerbiffen ibre Bungen bor Schmerzen.

11 Und lafterten Gott im himmel vor ibren Schmerzen und vor ibren Drufen ; unb. \* thaten nicht Bufe für ihre Berle. \* c.9.20.

12 Und ber fechste Engel gof aus feine Schale auf ben großen Bafferftrom Euphrat, und "bas Baffer vertrodnete, auf bag bereitet wilrbe ber Weg ben Ronigen bon Aufgang ber Sonne. \*3ef. 11, 15. 16.

13 Und ich fabe aus bem Munde bes Drachen, und aus bem Munde bes Thiers, und aus bem Dunde bes falfchen Bropheten, brei unreine Beifter geben, gleich ben Krölden.

14 Und find Beifter ber Teufel; \* bie thun Beichen, und geben aus ju ben Ronigen auf Erben, und auf ben gangen Rreis ber Belt, fie zu verfammeln in ben Streit, auf jenen großen Tag GOttes bes Allmachtigen. \*c. 13, 13. Datth. 24, 24. 2 Theff. 2. 9.

15 Giebe, \*ich tomme ale ein Dieb. Selig ift, ber ba machet unb halt feine Rleiber, bag er nicht thlog manbele, und man nicht feine Schande febe.

\*1 Theff. 5, 2. x. † 2 Cor. 5, 3.

16 Und er bat fie verfammelt an einen Ort. ber ba beißt auf Ebraifch Barmagebbon.

17 Und ber flebente Engel gof ans feine Schale in die Luft. Und es ging aus eine Stimme vom himmel aus bem Stuhl, bie fprach : Es ift geschehen.

18 Und es \* wurben Stimmen, und Donner, und Blibe; und ward ein groß Erbbeben, baft foldes nicht gewesen ift, feit ber Beit Menschen auf Erben gewesen

19 Und aus ber großen Stadt m brei Theile, und bie Stabte ber E Und Babpion ber großen gedacht vor GDtt, ihr ju geben Relch bes Weins von feinem grim 128 t. 14 Born.

20 Und alle Infeln entflohen, und Ecip Berge murben gefunben. \*c. 6 , 14.

21 Und ein großer Bagel, als ein Ecutner, fiel vom himmel auf bie Menfchen: und bie Menschen läfterten Gott fiber ber Plage des Hagels, benn feine Plage ift fehr groß.

Das 17. Cabitel. Das fedete Geficht, eine Befdreibung bes antidriftifchen Reiche, unter bem Bilbnif einer großen Dure. 1] no es fam einer von ben fieben Engeln,

bie bie fieben Schalen hatten, rebete mit mir, und fprach ju mir : Romm, ich will bir zeigen bas Urtbeil ber großen Bure, bie ba auf vielen Baffern fitt;

2 Mit welcher gehuret haben bie Ronige auf Erben, und bie ba wohnen auf Erben, \*trunten geworben find von bem Bein ihrer Hurerei. **\*** c. 14, 8.

3 Und er brachte mich \*im Geist in bie Bilfte. Und ich fabe bas Beib figen auf einem rofinfarbenen Thier, das war voll Namen ber Lafterung, und hatte fieben Baupter und gebn Borner. \* Matth. 4, 1.

4 Und \*bas Beib mar befleibet mit Scharlach und Rofinfarbe; und übergolbet mit Golbe, und Gbelgefteinen, unb Berlen; und batte einen goldenen i Becher in ber Band, voll Greuels und Unfauber-

feit ibrer Surerei; \*c. 18. 16. † 3er. 51. 7. 5 Und an ibrer Stirn geschrieben ben Namen, \* bas Gebeimniß, Die große + Babolon, bie Mutter ber hurerei und aller Greuel auf Erben. \*2 Theff. 2, 7.

† c. 14. 8. c. 16, 19. c. 18, 2. 9. 16. 6 Und ich fabe bas Beib \*trunten von bem Blut ber Beiligen, und von bem Blut ber Zeugen IGfu. Und ich verwun-

berte mich febr, ba ich fie fabe. \*c. 18, 24. 7 Und ber Engel sprach zu mir: Barum verwunderft bu bich? 3ch will bir fagen bas Bebeimnif von bem Beibe, und bon bem Thier, bas fie tragt, unb bat fieben Baupter und gehn Borner.

8 Das Thier, bas bu geseben haft, ift gewesen, und ift nicht, und wirb wiebertommen aus bem "Abgrund, und wird fabren in die Berdammniß, und twerben fich verwundern, die auf Erden wohnen (beren Namen nicht geschrieben fleben in bem ! Buch bes Lebens vom Anfang ber find, foldes Erbbeben alfo groß. \*c. 4. 5. | Belt), wenn fie feben bas Thier, bag es gewesen ist, und nicht ist, wiewohl es doch ist. \*c.11, 7. †c.13, 3. ‡c.3, 5. c. 20, 12.15. c. 22, 19. 2 Mos. 32, 32. Dan. 12, 1. Hhil. 4, 3.

9 Und hier "ift ber Sinn, ba Weisheit zu gehöret. Die i fleben Haupter sind sieben Berge, auf welchen bas Weib sigt, und sind sieben Könige. \*c.13.18. †c.13.11. 10 Fanf sind gefallen, und Einer ift, und ber andere ift noch nicht gesommen, und wenn er sommt, muß er eine lleine Zeit bleiben.

11 Und das Thier, das gewesen ift, und nicht ift, das ift ber achte, und ift von ben sieben, und fährt in die Berdamunis.

12 Und die \*zehn Hörner, die du geseben hast, das find zehn Könige, die das Reich noch nicht embfangen haben; aber wie Könige werden sie Eine Zeit Macht empfangen mit dem Thier.

\*c. 13, 1. Dan. 7, 20. 24.

13 Diese haben Eine Meinung, und werben ibre Kraft und Macht geben bem Thier.
14 Diese werden streiten mit dem Lamm, und das Lamm wird sie überwinden denn es ift ein Herr aller Herren, und ein König aller Könige, und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen.

15 Und er fprach zu mir: Die Baffer, die bu gefeben bast, ba die hure sitt, sind Boller, und Schaaren, und heiben, und Sprachen. \*3el. 8. 7. 3er. 47. 2.

16 Und die zehn Hörner, die du geschen haft auf dem Thier, die werden die Sure hassen, nud werden sie Sure hassen, und werden ihr Fleisch essen, und werden ihr Fleisch essen, und werden sie \*c. 18. 8.

17 Denn GOtt hat es ihnen gegeben in ibr Herz, zu thun seine Meinung, und zu thun einersei Meinung, und zu geben ihr Reich bem Thier, dis daß vollendet werben die Worte GOttes.

18 Und bas Weib, bas bu geseben hast, ift bie große Stabt, bie bas Reich hat Aber bie Könige auf Erben.

Das 18. Capitel.

Bom Kall und Strafe bes antichtstischen Reichs. Und barnach sabe ich einen andern Engel niedersahren vom himmel, ber hatte eine große Macht, und die Erbe warb erleuchtet von feiner Klarbeit:

2 Und forie aus Macht mit großer Stimme, und sprach: Sie "ift gefallen, fle ift gefallen, Babolon bie große, und eine Bebaufung ber Teufel geworben, mnb ein Bebaltniß aller unreinen Geister, und ein Bebaltniß aller unreinen und feinbseligen Bogel. "c. 14, 8. Jej. 21, 9.

3er. 51, 8. †3d. 13, 21. c. 34, 11. 13.

3er. 50, 3. 89, 40.

8 Denu von bem Wein bes Jorne isrer Hurerei haben alle Heiden gekrunket;
und die Könige auf Erben baben mit ist
Hurerei getrieben, und ihre Kanssent sied zeich geworden den ihrer großen Wellus.

\*3er. 51, 7. Rahum 2, 4.

4 Und ich borete eine andere Stimme vom himmel, die sprach: "Gebet aus von ibr, mein Boll, daß ihr nicht theibhaftig werbet ihrer Sunden, auf daßik nicht empfanget etwas von ihren Plagen. #3ef. 48, 20. c. 52.11. 3er. 50. 8. c. 31. 6. 48.

5 Denn ihre Siluben reichen bis in ben Dimmel, und Gott bentt an ihren frevel. 6 \*Bezahlet ihr, wie sie euch bezohlet hat, und macht es ihr zwiefäling nach ibren Werken; und mit welchem Reich sie

ren Bertien; und in weichen and in euch eingeschenket bat, schenkt ibr misfältig ein. \*4 Post. 25, 17. Jan. 50, 15. 21. 7 Bie viel sie sfich herrlich gemacht,

nd ihren Muthwillen gebabt hat; so wie schenfet ihr Dual und Leid ein. Denn fie spricht in ihren Herzen: 3ch tsige, und bin eine Lönigin, und werde teine Winne sein, und Leid werde ich nicht schen.

\*Jer. 50, 29. sc. † 3ei. 47. 7. 8. 8 Darum werben ihre Plagen auf \*Cineu Tag tommen, ber Tob, Leid und Hounger; † mit Fener wird sie verbrannt werben. Denn ftart ist GOtt der Hen, ber sie richten wird.

\*Sel. 47. 9. Jer. 50, 31. 2c. † c. 17. 16.
9 Und es werden sie beweinen und sie
Aber siebellagen die Könige auf Erben, \*die
mit ihr gehuret und Muthwillen getricku
haben, wenn sie sehen werden den Raud
von ihrem Brande; \*c. 2, 22. c. 17, 2.

10 Und werben von ferne stehen ber Furcht ihrer Qual, und sprechen: "Beit, wehe, die große Stadt Babylon, die flatte Stadt! Auf Eine Stadt! Auf eine Stadt! 3.36.21.9. 36.51.18.

11 Und "bie Kaussente auf Erden werden voeinen und Leide tragen bei sich selb, daß ihre Waare Niemand mehr kanfa wird.

"Eyed. 27.36.

12 \* Die Waare des Goldes, und Silbers, und Ebelgesteins, und in Perlen, und Seiden, und Burpur, und Schafach, und allerlei Thinenbolz, und allerlei Gefäß von Elsenbein, und allerlei Gefäß von Elsenbein, und von Erz, und von Gisen, und von Marmor, \*Cz. 27.12.13.22.

18 Und Cinnamet, und Thomian, und Salben, und Beihrauch, und Kin, und Oel, und Semmet, und Keizen, und Sich, und Sedafe, und Pherche, und Warn, und Leichname, und Seelen der Menschen.

14 Und bas Obft, ba beine Seele Yuft an batte, ift von bir gewichen, und Alles, mas völlig und herrlich war, ift von bir gewiden, und bu wirft foldes nicht mehr finden. 15 Die Raufleute folcher Baare, Die von ihr find reich geworben, "werben von ferne fteben vor Furcht ihrer Oual, weinen und flagen, "3cr. 50, 13. 46. 16 Und fagen: Webe, webe, bie große Stadt, die betleibet mar mit Seiben unb Purpur, und Scharlach; und übergolbet war mit Golbe, und \* Cbelgeflein, und Berlen ! \*c. 17. 4. 17 \*Denn in einer Stunde ift vermitftet folder Reichtbum. Und alle Schiffeherren, und ther Paufe, bie auf ben Schiffen banbtbieren, und Schiffsleute, bie auf bem Meer hanbtbieren, ftanben von ferne; \*3cf. 23. 14. † 63e6. 27. 27. x. 18 Und ichrieen, ba fie ben \* Rauch von

ift gleich ber großen Stabt? "34. 34, 10. 19 Und fie \*warfen Stanb auf ihre Baupter, und ichrieen, weineten und flagten, und fprachen : Bebe, webe, bie große Stabt, in welcher reich geworben find Alle, die ba Schiffe im Meer hatten, bon ihrer Baare! Denn in Einer Stunbe \*30f. 7. 6. \$i06 2, 12. ift fie verwulftet. 20 \*Freue bich fiber fie, himmel, und

ibrem Branbe faben, und fprachen : Ber

ihr beiligen Apostel und Propheten; benn Dtt bat euer Urtheil an ihr gerichtet.
\*3ef. 44, 23. c. 49, 13. 3er. 51, 48.

21 Unb ein ftarter Engel bob einen grofen +Stein auf, als einen Dublftein, warf ihn in's Meer, und fprach: Alfo wird mit einem Sturm verworfen bie große Stadt Babylon, und nicht mehr \* 3er. 51, 63. 64. erfunden werben.

22 \*linb bie Stimme ber Ganger unb Saitenfpieler, Bfeifer und Bofauner fell nicht mehr in bir geboret werben; unb kein Handwerksmann einiges Handwerks foll mehr in bir erfunden werben; und bie Stimme ber Mable foll nicht mehr in bir geboret werben ; \*3ef. 24. 8. Ged. 26, 13.

23 Und bas Licht ber Leuchte foll nicht mehr in bir leuchten; \*unb bie Stimme bes Brantigams und ber Brant foll nicht mehr in bir geboret werben : benn beine t Kauflente waren Filrften auf Erben, benn burch beine Zanberei find verirret worben alle Beiben.

\*3er. 7, 34. c. 16, 9. c. 25, 10. † 3ef. 23, 8. 24 Und bas +Blut ber Propheten unb ber Beiligen ift in ihr erfunden worben, und aller berer, bie auf Erben erwürget find.

Das 19. Capitel. Ariumpblied ter Auserwählten fiber tie Bolls & bes Gerichts GDites, tie große Bure betreff a 21 8-Tarnach \* hörete ich eine Stimme axe GC Schaaren im himmel, bie fprachen: Ballelnja! Beil und Breie, Ebre und

Kraft fei GOtt, unserm DErru ! \*c. 11, 15. 2 Denn wahrhaftig und gerecht find feine Gerichte, thaß er bie große Onre

verurtheilet bat, welche bie Erbe mit ibrer Hurerei verbertet, und that bas Blut seiner Anechte von ibrer Band gerochen. \*c. 16, 7. † Jer. 51, 25. 1 167. 9, 13. 30el 3. 26.

8 Und fprachen zum andern Mal : Palleluja! Und "ber Rauch gebet auf ewiglich. \*36. 34, 10.

4 Und bie vier und grangig Aelteften und bie vier Thiere fielen nieber, und beteten an Gott, ber auf bem Ctubl faß, und fprachen : \* Amen, Balleluja ! \*\$1. 106, 48.

5 Und eine Stimme ging von tem Stubl t Lobet unfern Gott, alle feine Anechte, und die ihn fürchten, beibe, Rleine und Große ! 6 Und ich borete eine Stimme einer großen Chaar, und als eine Stimme großer Baffer, und als eine Stimme ftarter Donner, bie fprachen : Balleluja! Denn ber allmächtige GDtt hat \*bas Reich eingenommen. \*c. 11, 15.

7 Lagt uns \*freuen und froblich fein, und ihm bie Ehre geben; benn die t Soch-geit bes Lammes ift getommen, und fein

Weib bat fich bereitet.

\*Pf. 118, 24. † Matth. 22, 2. c. 25, 10. 8 Und es ward ihr gegeben, sich \*angutbun mit reiner und iconer Seibe. Die Seibe aber ist bie Gerechtigkeit ber Beiligen.) \*\$f. 45, 14. 15.

9 Und er sprach zu mir: Schreibe: Selig "find, bie ju bem Abend-mabl bes Lammes bernfen finb. lind er fprach zu mir: Dies find mahr-baftige Borte Gottes. \* Luc. 14. 16.

10 Und ich "fiel vor ibn zu feinen Rügen, ibn anzubeten. Und er forach zu mir: Siebe gu, thue es nicht; ich bin bein Diitfnecht, und beiner Braber [unb berer], bie bas Bengniß 3Efu haben. Bete Gott an! (Das Bengniß aber 3Cfu ift ber Beift ber Beiffagung.) \* Apoft. 10. 25. 26.

11 Und ich fabe ben himmel aufgetban : und fiebe, ein "weiß Pferd, und ber barauf faß, bieß treu und mabrhaftig, und richtet und ftreitet mit Berechtigfeit.

12 Und \* seine Augen find wie eine Feuerflamme, und auf feinem Daupt viele Rronen ; und batte einen Ramen geschrieben, \*c. 17. 6. Math. 23, 35. 37. | ben niemand wußte, benn er felbft. \*c.1.14.

13 Und war angetban "mit einem! Rleibe, bas unt Blut befprenget war : und tfein Rame beißt Gottes Bort.

\*1 Troj. 49, 11. 3ci. 63, 1. x. + 3ch. 1, 1. 14 Und ibm folgte nach bas "Becr im Dimmel auf weißen Pferben, angethan - \*c. 4, 4. mit weißer und reiner Seibe.

15 Und aus feinem Munbe ging ein fcarf Schwerbt, baf er bamit bie Beiben oluge; und Er wird fie \* regieren mit ber eisernen Authe. Und tEr tritt bie Kelter des Weins des grimmigen Borns des alle machtigen ( Dties. # 181. 2. 9. 1c. † 3ef. 63. 3.

16 Und hat einen Ramen geschrieben auf feinem Rleibe, und auf feiner Bufte alfo : \*Ein König aller Ronige, und ein BErr \*c. 17. 14. 1 Lim. 6, 15. aller Berren.

17 Und ich fabe Einen Engel in ber Sonne feben; und er schrie mit großer Stimme, und fprach ju allen Bogeln, Die unter bem Dimmel fliegen : "Rommt, und versammelt ench zu bem Abendmahl \* (F3c4. 39, 4, 17. ac. bes großen @Dites,

18 Daß ibr "effet bas Fleisch ber Ronige, und ber hauptleute, und bas Fleisch ber Starfen, und ber Bferbe, und berer, bie barauf figen, und bas Fleifch aller Freien und Anechte, beider, ber Aleinen und ber Groken. \* 3d. 49, 26.

19 Und ich fabe bas Thier, und die Rinige auf Erben, und ihre Beere versammelt, Streit zu balten mit bem, ber auf bem Pferbe fag, und mit feinem Beer.

20 Und "bas Thier ward gegriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen that vor ibm, burch welche er verführete, bie bas Dablzeichen bes Thiers nahmen, und die bas Bilb bes Thiers anbeteten: lebendig wurden biefe beiden in ben tfenrigen Pfuhl geworfen, ber mit Schwefel brannte. \* c. 13, 1. 15.

3cf. 80, 33. Den. 7, 11, 26. † c. 20, 10. 21 Und bie Anbern murben erwilrget mit bem Schwerdt bef, ber auf bem Pferbe faß, bas aus feinem Munbe ging; unb alle Bogel wurben fatt von ihrem ffleifc.

Das 20. Capitel. Bom gebundenen und aufgefofeten Dracen; Gog und Magog; und lungften Gericht.

Und ich fabe einen Engel vom himmel fabren, ber batte ben "Schluffel jum Abgrund, und eine große Rette in feiner Pand. **e**c. 1, 18.

2 Und er griff "ben Drachen, die alte Schlange, welche ift ber Tenfel und ber Catan; und baub ibn taufenb Jabre. \*e. 12. 9.

8 Und warf ibn in ben Abgrund, und berichloß ihn, und versiegelte oben barauf,

baf er nicht mehr berführen follte bie Beiben, bis bag vollenbet würden taufenb Jahre; und barnach muß er los werben

eine fleine Zeit, 4 Und ich "fabe Stuble, und fie fetten fich barauf, und ihnen ward gegeben bas Gericht; und die Seelen der Enthaupteten, um bes Beugniffes 3@fu, und um bes Borts Gottes willen, und bie nicht angebetet hatten bas Thier, noch fein Bilb, und nicht genommen batten fein Dablzeichen an ibre Stirn, und auf ibre Band; biefe lebten und regiereten mit Chrifto taufenb Dan. 7, 9. '2. 27. Watth. 19, 28. Jahre.

5 Die aubern Tobten aber wurden nicht wieder lebendig, bis daß tansend Jahre vollenbet wurben. Dice ift bie \* 3d. 26, 14. erfte Auferstehung.

6 Selig ift ber und beilig, ber Theil bat an ber erften Auferfiebung; aber folche bat ber anbere Tob feine Dacht; fonbern fie werben Briefter Gottes und Christi fein, und mit ibm regieren taufend Sabre. \* c. 5. 10.

7 Und wenn taufenb Jahre vollenbet find, wird ber Satanas los werben ans feinem Gefangniß,

8 Und wird ausgeben zu verführen bie Beiben in ben vier Oertern ber Erbe, ben \*Gog und Magog, fie ju versammelu in einen Streit, welcher Babl ift wie ber \* Gred. 38, 2. x. Sand am Meer.

9 Und fie traten auf bie Breite ber Erte. und umringeten bas Beerlager ber Beiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel bas Keuer von GOtt ans bem Himmel

und verzehrete fie. "Gico. 38. 22. c. 39. a. 10 Und ber Leufel, ber fie berführete, warb geworfen in ben feurigen Pfubl und Schwefel, ba \*bas Thier und ber faliche Prophet war; und werben tgequälet werben Lag und Racht, von Erwigfeit w \*c. 19. 20. †c. 14. 10. 11. Ewigleit.

11 Und ich fabe einen großen weißen Stubl, und ben, ber barauf faß, rer welches Angesicht flob bie Erbe und ber himmel, und ihnen warb teine Statte

erfunben.

12 Und ich fabe bie Tobten, beibe, groß und flein, fleben bor GOtt: und bie Bücher wurben aufgetban, und ein anber \*Buch ward aufgetban, welches ist bes Lebens. Und bie Tobten murben gerichtet, nach ber Schrift in ben Buchern, nach ibren Werken. \*c. 3. 5. Ptil. 4, 3. n.

18 Und bas Meer \*gab bie Tobten, bie barinnen waren; und ber Tob und bie Bolle gaben die Tobten, die barinnen ma t

ľ

ren: und ste wurden gerichtet, ein jegli- | \* 3cj. 26, 19. der nach feinen Werten.

14 Und "ber Tod und bie Bolle murben geworfen in ben feurigen Bfubl. Das ist ber audere Tob. \*c. 6.8. 1 Cor. 15.26.54.55.

15 Und so Jemand nicht ward erfunben geschrieben in bem Buch bes Lebens, ber ward geworfen "in ben feurigen Bfubl.

# Matth. 25, 41.

Das 21. Capitel.

Das flebente Geficht vom neuen Jerufalem. 11 nb ich fabe einen \*neuen himmel, und eine neue Erbe. Denn ber erfte Dimmel und bie erfte Erbe verging, und bas Meer ift nicht mehr.

\* 3ef. 65, 17. c. 66, 22. 2 Petr. 3, 13.

2 Und ich, Jobannes, fabe bie beilige Statt, bas "nene Jerufalem, von GDit aus bem himmel berab fabren, zube-reitet als eine geschmudte Braut ihrem Manne. " Gal. 4, 26.

3 Und borete eine große Stimme von bem Stubl, die fprach : "Siebe ba, eine \* Ditte Gottes bei ben Denichen; und ter wird bei ibnen wohnen, und fie werben fein Bolt fein, und Er felbft, Gott mit ihnen, wird ihr Gott fein;

\*2 Cor. 6, 16. + (3ech. 37, 27.

4 Und \*GOtt wird abwischen alle Thranen von ihren Augen; und ther Tob wird nicht mehr fein, noch Leib, noch Befcrei, noch Schmerzen wird mehr fein; benn bas Erfle ift vergangen."

\* c. 7, 17. 2c. † 3cf. 35, 10.

5 Und ber auf bem Stuhl faß, fprach: Siebe, ich mache talles neu. Und er fpricht zu mir: Schreibe; benn biefe Worte find wahrbaftig und gewiß.

\*c.4. 2. 9. c. 5,1. † 2 Cor. 5,17. xc. 3cf.43,19. 6 Und er fprach zu mir: Es ift gefcheben. "3ch bin bas A und bas D, ber Anfang und bas Enbe. +3ch will ben Durfligen geben von bem Brunnen bes lebenbigen Baffers umfonft. \*c. 1.8. + 305. 4. 14.

7 Ber "iberminbet, ber mirb fein Gott fein, und er wirb

mein Cobn fein. \* c. 2, 26. 28. † 3ad. 8. 8. Ebr. 8, 10.

8 Den Bergagten aber, und Unglanbigen, und Greuluben, und "Tobtfclagern, und hurern, und Bauberern, und Abgottischen, und allen Lugnern, beren Theil wird fein in bem Binbl, ber mit Feuer und Schwefel brennet; welches ift ber andere Tob. \* c. 22, 15.

9 Und es tam gu mir einer bon ben \*fieben Engeln, welche bie fieben Scha- noch bes Monbes, baß sie ihr scheinen;

len voll hatten ber letten fieben Blagen, und rebete mit mir, und fprach : Romm, ich will bir das Weib tzeigen, die Braut bes Lanimes, \*c. 15, 1. 6. 7. † c. 19, 7.

10 Und fibrete mich bin im Geift auf \*cinen großen und boben Berg, und zeigte mir bie große Stabt, bas beilige Berufalem, bernieber fahren aus bem himmel bon GOit; \* Gra. 40, 2.

11 Und "batte bie Berrlichfeit Gottes, und ihr Licht war gleich bem allerebelfien Stein, einem bellen Jaspis; \* &3cd. 48.35.

12 Und hatte große und bobe Dauern, und batte szwölf Thore, und auf ben Thoren zwölf Engel, und Ramen geschrieben, welche find bie zwölf Geschlechter ber Kinder Jerael. \*Gech. 48, 31. zc.

13 Bom Morgen brei Thore, von Mitternacht brei Thore, bom Dittag brei

Thore, bom Abend bret Thore.

14 Und bie Mauer ber Stadt batte \* molf Grunde, und in benfelbigen die Ramen ber zwölf Aposicl bes Lammes. \* Cph. 2, 20.

15 Und + ber mit mir rebete, batte ein golben Robr, bag er bie Stadt meffen follte, und ibre Thore und Mauern. "Cied. 40, 3.

16 Und die Stadt liegt vieredig, und ihre Lange ift fo groß, als bie Breite. er maß die Stadt mit bem Robr auf zwilf taufend Feldweges. Die Länge, und bie Breite, und die Böbe ber Stadt find gleich.

17 Und er maß ibre Dlauern, bunbert und vier und vierzig Ellen, nach bem Maag eines Menfchen, bas er Engel hat.

18 Und ber Ban ibrer Mauern war von Jaspis, und bie Stadt bon lauterm Golde, gleich bem reinen Glafe.

19 Und bie Grunde ber Mauern und ber Stadt waren geschmildt \*mit allerlei Sbelfteinen. Der erfte Grund mar ein Jaspis, ber andere ein Sapubir, ber britte ein Chalcebonier, ber vierte ein Smaragd, +2 Mof. 28,17. 2c. Jef. 54, 11. 12.

20 Der fünfte ein Sarbompr, ber fechete ein Sarbis, ber flebente ein Chrofolith, ber achte ein Bernll, ber neunte ein Topafier, ber gebnte ein Chrpfopras, ber elfte ein Spacinth, ber zwolfte ein Amethoft.

21 Und bie zwölf Thore waren zwölf Berlen, und ein jegliches Thor war von Einer Berle; und bie "Gaffen ber Stabt waren lauter Golb, als ein burchfcheinenb Glas.

22 Und ich fabe feinen Tempel barinnen; benn ber DErr, ber allmächtige GOtt, ift ibr Tempel, und bas Lamm.

23 Und die Stadt barf \*leiner Sonne, 287

benn die Berrlichleit Gottes erleuchtet fie, und ihre Leuchte ift bas Lamm.

\*c. 22. b. 3el. 60. 19.
24 Und die Heisen bie da selig werden, wandeln in demseidigen Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichteit in dieseldige bringen. "3el. 60. 3. b.
25 Und "ihre Thore werden nicht verschissen des Eages, denn da wird † keine Racht sein. "3el. 60. 11. 20. † Offens. 22. 5.
26 Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Heiden in sie derrlichkeit und die Ehre der Leiden in sie derrichkeit

27 Und wird nicht hinein geben irgend ein Gemeines, und das da Greuel that und Lügen; sondern die geschrieben in dem lebendigen Buch des Lammes.

\* Bhil. 4, 3. x.

Das 22. Capitel.
Bon der gemisen Frude des entgen Lebens.
Und er zeigte mir einen "lantern Strom des lebendigen Wassers, tlar wie ein Arphall; der ging von dem Stuhl Gottes und des Lammes.

\* 63c4. 47. 1. 12. 3aú. 14, 8.

2 Mitten auf ihrer Gaffe, und auf beiben Seiten bes Stromes ftand holz bes Lebens, bas trug zwölferlei Früchte, und brachte feine Früchte alle Monate; und bie Blätter bes holzes bienten zu ber Gesundheit ber heiben. \*c. 21. 21.

3 Und wird "fein Berbannetes mehr sein: und der Stubl Gottes und bes Lanimes wird barinnen sein; nud seine Knechte werden ihm bienen, "304. 14, 11.
4 Und "sehen sein Angesicht; und sein Rame wird an ibren Stirnen sein.

# PSf. 17, 18.

5 Und wirb "teine Racht ba fein, und nicht beburfen einer Leuchte ober bes Lichts ber Sonne; thenn Gott ber Herr wird fie erleuchten, und sie werben regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.

\*c. 21, 25. † \$6, 36, 10.

6 Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiß und wasbrbaftig. Und Gott, ber HErr ber beiligen Propheten, bat seinen Engel gefandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald gescheben muß.

7 "Siebe, ich tomme balb. Selig tift, ber da balt die Worte der Weisigagung in diesen Buch. C. 3.1. †c. 1.3. 8 Und ich bin Johannet der selches ge-

8 Und ich bin Jobannes, der solches gefeben und gedöret bat. Und da ich es geböret und geleben, "fiel ich nieder, anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir solches zeigte. "e. 19. 10.

9 Und er fpricht zu mir : Giebe zu, thue es nicht; benn ich bin bein Mittnecht, und

beiner Brüber, ber Brobbeten, und berer, bie ba halten bie Borte biefes Buche.
\*Bete Gott an! \*Ranh. 4. 10.

10 Und er fpricht zu mir: "Berfiegele nicht die Borte ber Beiffagung in biefem

Buch; benn bie t Zeit ift nabe.

\*Dan. 8. 26. c. 12. 4. † Boil. 4. 5. Offens. 1. 3.

11 Wer \* Göfe ift, der fei immerbin böse; und wer unrein ift, der sei immerbin unrein; aber wer fromm ift, der sei immerbin fromm; und wer beilig ift, der sei immerbin heilig.

2 Lim. 3. 13.

12 Und fliebe, ich tomme bald, und mein Lohn mit mir, tzu geben einem Jeglichen, wie seine Werte sein werben.

\*v. 7. c. 3. 11. † Rom. 2, 6. xc.

18 Ich bin \*bas A und bas O, ber Anfang und bas Ende, ber Erste und bat Letzte. \*3ci. 41. 4. . . 44. 6. . . . 45. 12. Ofinb. 1, 8. 11. . . . 2, 8. . . . 21. 6.

14 Selig find, bie feine Gebote balten, auf bağ ihre Racht fei an bem holz bes Lebens, und zu ben Thoren eingeben in die Stadt.

15 Denn ebraußen find die hunde, und die Jauberer, und die hurer, und die Lodtichläger, und die Abgöttischen, und Alle, die lieb haben und thun die Lügen.

\*c. 21, 8. 1 Gor. 6. 10.

16 3ch 3Eius "habe gefandt meinen Enget, soldes ench izu zeugen an die Geneinen. 3ch din die i Wurzel des Geneinen. 3ch din die in beller "Worgenstern. "c. 1. 1. 1. 2. 2 3c. 11. 10. Udm. 15. 12. Offend. 5. 5. "\*2 Bekr. 1. 19. 17 Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es höret, der spreche: Komm! Und wer dürstet, der tomme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.

\*c. 21. 6. 3ci. 55. 1. 3ch. 7. 37.

18 Ich bezenge aber Allen, die da bören die Worte der Weissaung in diesem Buch. So Jemand dazu seit; so wird Gott prsehen auf ihn die Plagen, die in diesem Buch geschrieben fieben.

19 Und so "Jemand bavon tout ven ben Borten bes Buchs biefer Weiffagung; so wird Gott abibun fein Theil tvem Buch bes Lebens, und von der beiligen Stadt, und vom bem, das in diesem Buch

geschrieben flebet.

\*5 Moi. 4, 2. c. 12, 32. † Pod. 4, 3. 20 Es foricht, ber folches zeuget : \*3a, d fomme bald. Amen. 3a fomm. DErr

ich fomme bald. Amen. Ja, fomm, Herr REfu! —c. 1. 7. 21 Die Gnade unfers HErru ZCfu

Christi sei mit euch allen! Amen.

288